

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2227 d 4ª





|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Engyklopädie

ber

# neren Geschicht

In Berbindung

mit

namhaften dentiden und außerdentiden Siftorikern

herausgegeben

מסט

Wilhelm Berbft,

Brof., Dr. theol. et phil., Rettor a. D. d. tgl. Landesschule Pforta.

Erfter Band.





Gotha.

Friedrich Andreas Perthes. 1880.

Das Werk, bessen Anfänge hier hervortreten, hat seinen Urspru ircm Wunsche, weiten Bildungskreisen unseres Volkes, und nicht bl den vorzugsweise wissenschaftlich, sondern auch den mehr praktisch gerichtete in zwerlässiges Hilfsmittel zu rascher und sicherer Orientierung über a Teile der Neueren Geschichte in die Hand zu geben. Daß diesem Wunse in gleich stark gefühltes Bedürfnis begegnen werde, darüber glauben n nicht im Zweifel sein zu dürfen. Der Trieb nach geschichtlicher Bildur in Deutschland so hoch gesteigert durch den wiedergewonnenen Besitz ein widlichen Rationalgeschichte in der Gegenwart, ist ein so allgemeiner, de er einen zuten Teil der besten wissenschaftlichen Kräfte der Zeit und u seres Bolkes in Bewegung setzt und erhält. Aber innerhalb dieser al gemeinen Erscheinung zeigt sich die besondere, daß gerade die Neue Geschichte in unserer Bildungswelt allein doch wirklich lebt und daru des Geistesinteresse weitester Kreise in Anspruch nimmt. Denn hier wu zeln die großen Fragen wie die großen Thatsachen der Gegenwart, ut es ist darum geradezu eine berechtigte Forderung, die an den Gebildet herantritt, daß er über das Werden des Gewordenen sich und ander bistorische Rechenschaft geben könne. Unwissenheiten ober Wissenslück innerhalb der Geschichte des Altertums und des Mittelalters findet mo bei sonst Gebildeten begreiflich. Man zählt dieselbe eben unter t Schul wissenschaften, die man lernt und im einzelnen ungestraft wied berfien mag. Ganz anders aber steht es mit der Neueren Geschich Seit wir ein politisches Volk sind und unser gesellschaftliches Leben b Tagesunterhaltung herab durchzogen ist von politischen Beziehunge seit die Zeitungen zum täglichen Brot für die weitesten Kreise geword stud, seitdem nimmt die Politik und deren Quelle, die Neue Geschicht eine ähnliche Stelle ein wie die schöne Litteratur und zum Teil die Philosophie in früheren Jahrzehnten unserer Kulturgeschichte. Kein Gebildeter kann sich von der Pflicht dispensieren, sich mit diesen Wissens= stoffen und den Resultaten der besten Forschungen im Zusammenhange zu erhalten. Der Notwendigkeit aber, in der Neueren Geschichte mög= lichst heimisch zu werden, geschieht nicht Genüge etwa durch die Beschränkung auf die Periode seit der französischen Revolution. Aller= dings gab es vor einigen Jahrzehnten Stimmen, die dies für möglich hielten. Der Unterzeichnete selbst gedenkt daran, wie er diese barocke Ansicht im Jahre 1848 von dem Träger eines berühmten Namens hat entwickeln hören. Aber solche Beschränkung erweist sich sofort als Beschränktheit, ja als radikale Borniertheit, wenn wir uns auch nur daran erinnern, daß dann gerade die größten Thatsachen unserer Neubeutschen Geschichte, die Entwickelung der beiden Kirchen und die Voraussetzungen für das Werden des Neudeutschen Reiches, unberücksichtigt blieben.

Steht aber auch bas tiefe und allgemeine Interesse an ber Neueren Geschichte außer Zweisel, so wird sich boch die Form zu rechtsertigen haben, in welcher dieser neue Bersuch, jenem Bedürsnis entgegenzustommen, austritt. Hat die alphabetische Anordnung, unter allen die am meisten mechanische, ein inneres Recht? Gewiß nur dann, wenn ein so eingerichtetes Wert das erste Interesse an der Sache nicht gründen und vermitteln soll. Ist ein solches aber durch gründliche Schuldildung oder durch die Lektüre von zusammenhängenden Darsstellungen bereits gegründet worden, und will man dasselbe im einzelnen Falle frisch erhalten oder es rasch wieder auffrischen, so ist allerdings die gewählte Form nicht bloß eine zulässige, sondern die allein zweckbienliche. Dazu kommt die Erwägung, daß wir eine auf wissenschaftlicher Höhe stehende allgemeine Geschichte der Neuzeit noch nicht besitzen, daß eine tiesere Kenntnis derselben also nur aus einer Reihe bedeutender Einzelwerke allmählich gewonnen werden kann.

Diese Überzengungen haben das Werk ins Leben gerufen. Es ist bem Herausgeber gelungen, eine Reihe namhafter Gelehrter von ber Lebensfähigkeit des Grundgedankens zu überzeugen und für die Mitarbeit zu gewinnen. Soweit dies irgend durchführbar war, haben dieselben größere Partieen übernommen, doch sehlt es auch nicht an einzelnen arbeitern, die nur zur Bearbeitung einzelner Hauptartikel sich bereit ären konnten. Da sich nur unter den letzteren der jedesmalige Verser genannt sindet, so sind unmittelbar hinter diesem Vorwort die ven der sämtlichen bisherigen Mitarbeiter unter Beifügung der übersmenen Hauptgegenstände zusammengestellt worden. Weitere Kräfte den je nach Bedürfnis herangezogen werden.

Was die Art und Methode der Abfassung betrifft, so betonen, daß der eingenommene und festgehaltene Standpunkt durchaus der lich = wissenschaftliche ist. Uberhaupt sind subjektive Zuthaten, Resionen, kritische Exkurse durch den Zweck des Werkes selbst ansgesossen. So kurz und gedrängt die Einzelartikel gehalten werden mußten, werden doch zu gründlicher Orientierung ausreichen. Im Interesse iterzehender Studien wurde den größeren Artikeln eine Übersicht der uptquellen und wichtigsten Hilfsmittel beigegeben.

Die Absicht bes Werkes ist, möglichste Bollständigkeit zu ersen, so daß dasselbe den Ratsuchenden nirgends ohne Auskunft lassen L. Doch verhehlt sich der Herausgeber nicht, daß noch immer einste Lücken werden geblieden sein, die am Ende jedes Bandes möglichste überschult werden sollen. Allerdings aber war der Begriff der Bollsintigkeit nicht mechanisch und duchstäblich zu nehmen, er mußte durch wirkliche historische Bedeutung der Personen und Ereignisse schärfer dimmit werden. Außerenropäische Länder, insosern sie noch nicht einsisen in die Gesamtkultur und Geschichte oder nur als unselbständige lonieen dassehen, blieben natürlich ausgeschlossen; sie gehören in ihrer dichtlichen Unsertigkeit noch lediglich der Geographie an. Bei einem erke, an dem so viele Kräfte zusammenwirken, ließen sich trotz der hin gerichteten Mühe nicht alle Ungleichheiten indezug auf die Aussimung vermeiden.

Die Kulturgeschichte als solche — insbesondere also auch Litzatur=, Kunst=, Kirchengeschichte — findet sich nur insoweit herangesch, als sie unmittelbar mit der Staatengeschichte zusammenhängt und beren Gang eingreift.

Fe mehr die äuserliche (von dem erstrebten Zweck freilich gebotene) Habetische Ordnung mit einer wissenschaftlichen Form und Bewlung zu streiten scheint, um so mehr erschien es dem Herausgeber als Bedürfnis, in einer ausführlichen Einleitung die Neue Geschichte als ein einheitliches und zusammenhängendes Ganzes zu charakterisieren. Anberes und mehr beabsichtigen diese Prolegomena nicht. Die hierbei befolgte Methode geht darauf hinaus, in einem allgemeinen Teile die geschichtlichen Gesetze der Neuzeit aufzuzeigen und in einem speziellen nachzuweisen, wie diese Gesetze als die bestimmenden und beherrschenden Lebensmächte die Einzelstaaten, soweit dieselben überhaupt zur Weltkultur und zur Universalgeschichte berufen sind, durchziehen. Durch diese historische Sachlichkeit schon ohne schielende Seitenzwecke unterscheiden sich diese Blätter grundsätzlich von der dem Inhalte nach sonst verwandten geistreichen, aber durch und durch tendenzgefärbten und von einer boktrinären Voraussetzung wie von einer fixen Idee beherrschten Einleitung zur Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts von Gervinus. Es kam in dieser Stizze nicht darauf an, sämtliche Staaten (wie z. B. die südslavischen, Portugal, Belgien) eingehender zu charakterisieren. — Auf die Einleitung beschränkt sich die unmittelbare Mitarbeit bes Herausgebers.

Dies die leitenden Grundsätze dieses Werkes.

Wir hegen die Hoffnung, daß dasselbe dazu beitragen werde, indem es nächstliegende praktische Zwecke erfüllt, zugleich auch eine zuverlässigere und gründlichere Information zu bieten, als dies in encyklopädischen Werken, in denen die historischen Stoffe sich unter einem Allerwelts-material heterogener Fächer zerstreut und zu oberflächlich behandelt zussammenfinden, durchführbar ist.

Für die möglichst rasche Vollendung des Ganzen, das auf zwei Bände berechnet ist, werden Herausgeber und Verleger eifrigst Sorge tragen.

Halle, im März 1880.

Direktor Professor D. Serbst.

## Verzeichnis der Mitarbeiter.

- Bellen, Dr. Paul (Archiv-Sefretär in Berlin): französische Revolution, preustische Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts.
- Beureth, Professor Dr. (in Bonn): Geschichte ber Bapfte.
- Brecher, Professor Dr. (in Berlin): deutsche und preußische Geschichte des 16. Jahrhunderts.
- Biger, Professor Dr. (in Frankfurt am Main): Geschichte des Bundestages.
- Biefer, Dr. Paul (in Charlottenburg): spanische Geschichte.
- Fieter, Superintendent, Lic. (in Halle): einzelne kirchengeschichtliche Beiträge.
- bertmann, Professor Dr. (in Stuttgart): württembergische Geschichte.
- herthere, Professor Dr. G. (in Halle): Geschichte der Türkei, Griechenlands und Rordamerikas.
- Berrmann, Professor Dr. (in Marburg): russische Geschichte.
- bilderend, Dr. Emil (am Reichsarchiv in Stockholm): schwebische Geschichte.
- Silletrand, Professor Dr. Karl (in Florenz): einzelne Artikel aus der französi= ichen Geschichte.
- Mee, Dr. H. (in Berlin): Art. Bismard.
- Beinschmidt, Dr. A. (Dozent ber Geschichte in Heidelberg): aus verschiedenen Teilen ber beutschen, französischen, englischen und russischen Geschichte.
- Arones, Professor Dr., Ritter von Marchland (in Graz): österreichische Geschichte.
- Lemprecht, Dr. (Dozent der Geschichte in Bonn): französische Geschichte bes
  16. und 17. Jahrhunderts.
- Liste, Professor Dr. (in Lemberg): polnische Geschichte.
- Meyer von Anonan, Professor Dr. (in Zürich): Geschichte ber Schweiz.
- **Assensun, Direktor Prosessor Dr. D.** (in Halle): einzelne Hauptartikel der preußi= schen Geschichte des 19. Jahrhunderts.
- Rippeld, Professor Dr. (in Bern): Art. Bunsen.
- **Neihard, Dr. Konrad** (jest in Hannover): spanische Geschichte im 16. Jahrhundert.
- Schiffer, Professor Dr. Dietrich (in Jena): banische Geschichte.
- Edwider, Professor Dr. (in Buda-Pest): Geschichte Ungarns und Rumäniens.
- Speyer, Professor Dr. D. (in Kassel): italienische Geschichte.

Bagenmann, Ronfiftorialrat Professor D. (in Göttingen): Gefchichte ber Reformation.

Bard, Prosessor Dr. A. (in Manchester): einzelne Hauptartifel ber englischen Ge fcichte.

Beech, Geh. Archibrat Dr. v. (in Rarleruhe): Gefchichte Babens.

Bengelburger, Profeffor Dr. (in Amfterbam): Befchichte ber Rieberlande.



ttijdý nten. nach nd die Infänge arischen 2 Völker ie festere die höhere ing immer tigung und is trat der šcite. Rom .t europäischer ren nur ideelle e nicht politisch, manischem Boden herrschten unsere, rkönige das Reich Die Vorstellung, önten deutschen Raiser ceilich meist als graue arde nie aufgegeben und

manischen Idee der Lehens=
ach, aber in der Wirklichkeit
do lange der Ideeenkreis, den
aherrschte mar es nur natür-

wollen, wäre Vermessenheit. Fernere Jahrhunderte werden die gegebenen Linien vertücken, neue epochemachende Katastrophen neue Perioden bilden, Eventualitäten, die sogar die Auffassung der rückwärts liegenden Perioden dereinst umformen oder doch modisizieren könnten. Ja, es ließe sich schon jett die Frage auswersen: leben wir gegenwärtig noch in der neueren Geschichte nach dem historisch festgestellten Begriff oder zwingt uns die Größe und die Art der Kulturentwicklung dieses Jahrhunderts, der neuen eine neueste Geschichte hinzuzufügen?

Jedenfalls besteht die herkömmliche Teilung nicht bis zum Ende der Tage. Diese Makstäbe sind von vornherein auch an die Bestimmung des Begriffs der Neuen Beschichte zu legen. Und bei ihr gerade ist weiter zu betonen, daß die beiden großen Epochen, welche die Geschichtszeiten des Altertums und des Mittelalters abichließen, nicht völlig gleichwertig sind, daß also von einer vollkommenen Analogie und Symmetrie in der Dreizahl der Perioden nicht die Rede sein kann. Der Gegen= san, welcher der alten Welt ein Ende macht, eine neue aufbaut, ist trop aller indirekten Borbereitungen ein nahezu diametraler und absoluter, mit keinem Vorund Nachher vergleichbar. Und zwar ebenso durch das Hereintreten prinzipieller, welt= umschaffender Lebensmächte — des Chriftentums — wie durch das Auftreten neuer, frischer Naturkräfte, neuer jugendlicher Völler als der handelnden Faltoren auf dem geschichtlichen Schauplag. Die antike Rultur und die römische Weltmacht lösen sich auf; Leib und Seele gewissermaßen der Weltgeschichte werden neu. Diesem totalen Umbildungsprozeß gegenüber wollen uns die Vorgange, welche die Neue Seichichte tonstituieren, zunächst klein erscheinen. In der That, teine der drei großen Bildungswurzeln der Neuzeit — Chriftentum, Antike, Nationalität — wurzeln in ihr. Das Chriftentum bleibt von vornherein das geistige Element, in dem die Vollstultur sich bis heute fortbewegt, die Traditionen der antiken Welt kommen mitwirkend zu fräftiger Geltung, dieselben Nationen, die das Mittelalter erfüllten und carakterisierten, find die Führer der modernen Welt. Ist sonach die Originalität der beiden Epochen eine ungleiche, so fehlt der Übergangszeit aus dem Mittelalter, wenn auch in setun= darer Form, doch keineswegs der innere Anspruch auf eine periodenbildende Bedeutung.

Wol waren Christentum und Kirche überlieferte Erscheinungen, aber innerhalb beider vollzieht sich eine neue Gestaltung, die zugleich das Alte wieder reproduzieren und rein darstellen will, eine Wiedergeburt, ein Zurüczehen auf das Ursprüngliche. Ebenso wird die Antike gleichsam neu geboren als eine mitbestimmende Macht im Leben der Kulturvöller. Endlich wird das innere Leben der Nationen ebenso wie deren Stellung zu einander von Grund aus resormiert. Ehe wir diese Säge durch die Beziehung auf die Thatsachen selbst lebendig zu machen suchen, dürsen wir uns auf den unmittelbaren Eindruck berusen, den jeder beim Übertritt aus der Betrachtung des Mittelalters in die der Neuzeit erfährt. Dieser Übertritt wirst wie der Anblick eines Sonnenausganges, wie ein belebender Morgen. Die Nebel fallen, scharfe Winde und einzelne Strahlen verkünden das junge Licht, dis es wirklich hereinscheint in die erwartungsvolle Welt. Und diese Stimmung nachlebender Betrachter ist nur wie ein schwaches Nachbild der wirklichen Stimmung der Zeitgenossen selbst. Eine weit verstriete Spannung, eine tiese Erregung geht durch die harrende Welt, und die hellsten Geister ahnen, daß eine schöpferische Zeit im Anzuge ist.

Das endende Mittelalter mußte natürlich noch alle Hauptcharalterzüge des Mittelsalters überhaupt an sich tragen, wenn auch zum Teil in greisenhafter und matt gewordener Gestalt, wenn auch hier und da durchbrochen durch andersartige Lebenssaußerungen, die schon die neue Zeit vorverkünden. Aber der Zusammenbruch des

ten und der Aufbau eines Neueren läßt sich nur begreifen, wenn wir uns die Grund= ze und Grundtriebe der Zwischenperiode, die wir Wittelalter nennen, in kurzen trichen vergegenwärtigen.

Das Mittelalter geht aus der Zertrümmerung der römischen Weltmacht, jener sjartigen Zusammenfassung des alten Kulturlebens, hervor. Wie lokal beschränkt r die Kultur der antiken Welt, die damals doch das Monopol universal= chichtlicher Geltung hatte! Schon Sofrates bei Platon (Phaedon, S. 109 B) auf das enge Terrain "vom Phasis bis zu den Säulen des Herakles" wie spöttisch ab, wo die Hellenen gleich "Ameisen oder Fröschen" um das Mittelmeer wohnten. d Rom hatte zwar den weltgeschichtlichen Schauplatz erweitert nach Diten wie nach iden und Rorden, aber der Schwerpunkt blieb doch am Mittelmeere liegen, und die weiterungen umspannten noch lange nicht die Grenzen des Erdteils. Die Anfänge Mittelalters zerschlugen diese geschlossene Macht, aber es blieb den barbarischen egern ein geiftiges Band aus dem Erbe der Besiegten. Hatten doch diese Böller manischen Stammes teils durch diese Stammverwandtschaft, teils durch die festere n losere Zugehörigkeit zu dem Römerreich ein gewisses Familiengefühl. Die höhere ltur der früheren Herrscher, Christentum und Kirche und der jahrhundertelang immer tderkehrende Gedanke politischer Weltherrschaft waren die Bande der Einigung und nbeit inmitten aller Zerfahrenheit. Dem germanischen Partikularismus trat der := und neurömische Universalismus ergänzend und beherrschend zur Seite. nte der geistige, ja in gewissen Sinne auch der welkliche Mittelpunkt europäischer icht. Zuerst das fränkische, dann das deutscherömische Kaisertum waren nur ideelle ortsetungen des Römerreiches; sie mühten sich ab um eine Idee, die nicht politisch, wern wie poetisch, ein unerreichbares Traumbild war. Und auf germanischem Boden bit fehlte jeder örtliche Einheitspunkt. Von keinem Zentrum aus herrschten unsere, ichiedenen Stämmen angehörigen Wahlkönige, die wie Wanderkönige das Reich Rom blieb auch für sie der politische Zentralpunkt. Die Vorstellung, j die übrigen Könige und Fürsten Europas dem in Rom gefrönten deutschen Raiser Bafallen gegenüberständen, erschien in der Wirklichkeit freilich meist als graue eorie oder als ein romantischer Traum, aber die Idee wurde nie aufgegeben und nomal reale Ansprüche davon abgeleitet.

Diesem System politischer Gliederung, das auf der germanischen Joce der Lehenssiassung ruht, tritt nun das sirchliche System einer ähnlich, aber in der Wirklichkeit dungleich straffer gegliederten Hierarchie gegenüber. So lange der Jdecenkreis, den spierarchie vertrat, die christliche Welt und Kultur beherrschte, war es nur natürs, daß sie auch selbst herrschte. Sie spendete den Gewissen aus dem Gnadenschaß Kirche, den Geistern aus dem Bildungsschaß, den sie verwaltete. Wie vor ihr Selbständigkeit der Wissenschaft, der Kunst, irgendeines Kulturzweiges bestand, erschien auch das staatliche Leben als ein unselbständiges und von der Gnade der de abhängiges Element. Kirchenglaube und Kultur decken sich. Die Mittel und ge, diese Anschaungsart durch die Verbindung der Kirche mit der politischen Opposaler europäischen Länder zur Geltung zu bringen, sind allbesannt. Dieses jartige System der Hierarchie schien seine schwindelnde Höhe in dem Kampse zwischen zu kand Halbmond erreichen zu sollen. Wenn Rom Jerusalem wiedergewann, dann in der Strom seine Duelle wiedergefunden, dann schien das Wert gekrönt, dann in der Strom seine Duelle wiedergefunden, dann schien das Wert gekrönt, dann

3

mußte auch die getrennte griechische Kirche zurückgewonnen werden. Aber gerade dieser Sipfelpunkt wurde zum Wendepunkt. Die Kreuzzüge entfesselten ungeahnt die weltlichen Kulturmächte als autonome Gewalten. Es war die letzte große That der Gemeinschaft des Lehensstaates und der Kirche, noch einmal fühlte sich die euro= väische Aristokratie als ein solidarisches Ganzes, als das entscheidende Element der großen Kämpfe der Zeit. Aber die Folgen der Kreuzzüge bedeuteten zugleich den Niedergang der kirchlichen wie der ariftokratischen Mächte. Was der Adel gesäet. ernteten die Städte. Eine neue profane Rultur in Handel und Gewerbe, in Runft und Dichtung, in Wissenschaft und Sitte fing an sich zu bilden, hinter den Mauern der Städte erhoben sich die Burgen des neuen Beiftes. Mit ihnen suchte überall das Fürstentum Fühlung, um, gestützt auf den dritten Stand, den zweiten niederzuhalten, von den Fesseln eines überragenden Adels sich loszumachen. Bald wurde dieser im Bettstreit mit dem Bürgertum ökonomisch, im Ringen gegen die Fürstenmacht auch militärisch überflügelt. Das Lehenswesen führte nirgends zu einer geregelten Staats= ordnung. Aber überall sporadisch bricht in der politischen Anarchie des Mittelalters der ordnende Staatsgedanke durch, in dem Walten einzelner Kaiser des deutschen Reiches, französischer und englischer Könige, in dem Normannenreiche Süditaliens. Dieser monarchische Einheitsgedanke siegte am Ende des Mittelalters in Frankreich wie in England, nur daß hier in den Zeiten tieffter Schwäche der Monarchie auch der Gedanke der Volksfreiheit für immer gegründet wurde. Daß aber im deutsch=römischen Reiche der Zweikampf zwischen weltlicher und geiftlicher Herrschaft am heftigften ausbrach, erklärt sich eben aus den gleich universalen Ansprüchen beider Mächte. Und das Ende der aufreibenden Kämpfe war ein Verfall beider Gewalten, der kaiserlichen im 13., der päpftlichen im 14. Jahrhundert. Der ersteren trat das von der Kirche unterftütte Teilfürstentum, der päpstlichen Alleingewalt der Anspruch der Konzilien, beides aristokratische Machte gegen monarchische, entgegen. War das Prinzip des Lebenswesens an sich ein Hindernis staatlicher Organisation, so fehlte auch die unum= gängliche Voraussezung für den nationalen Staat — Nationalität aber und Staat werden sich wie Inhalt und Form stets suchen und fördern — im Mittelalter, in welchem Jahrhunderte hindurch die Nationalitäten noch im Fluß und im Werden begriffen waren und gegenüber den universalen Ansprüchen der Kirche nicht dazu kamen, sich zu seken und in scharf umrissener Eigenart auszuprägen; ein Prozeß, der sich in den romanischen Völlern wie in England sogar im Werden der Sprache spiegelt. Es ift ein Hauptsymptom der beginnenden Neuzeit, daß dieser Naturprozes in England, Frankreich, Spanien, Italien überwunden ift. Auch in Deutschland begegnen wir ihm, aber hier, bei ungemischter Bollsart, in etwas anderer und langsamerer Ents wickelung als in den aus romanisch = germanischen Elementen erwachsenen Nationen. Das Mittelalter hat die Nationalitäten geschaffen, die Neuzeit verwendet diese Schöpfungen zu politischen Geftaltungen. Diese Konsolidierung des nationalen Lebens spricht sich auch in der Aultur, zumal in der Litteratur der historischen Bölker des Erdteils aus. Das Mittelalter bindet die führenden Geifter an die universelle und kirchliche Sprache, das Latein. Ein natürlicher Protest gegen die hemmung des Eigenen regt sich frühe, schon in den poetischen Volkslitteraturen, in der unmittelbarften Aussprache und Spiegelung des nationalen Beiftes, aber erft die neue Zeit löft die Zungen und die Herzen völlig.

Allein nicht bloß der Universalismus der Weltkirche stand der Bildung der Natio= nalitäten im Wege, mindestens ebenso sehr — vor allen unter den ungemischt gebliebenen Germanen — der partikulare Sinn der Völker, der das Ganze über den

Leilen, über der Zugehörigkeit zu landschaftlichen, ständischen, genoffenschaftlichen binden aus den Augen verlor, in welchen ihm lange Zeit ein Ersatz für den fehle Staat gegeben war. Es hat einer jahrhundertelangen Erziehung bedurft, um Stammes= und Heimatsgefühl durch die Vaterlandsliebe und den Staatssinn zu Bohl trug der einzelne die Züge seines Volles, ja schärfer und kennt als in der Gegenwart mit ihren Vermischungen, aber es fehlte noch die natü Stellung zum Ganzen, und damit die freie individuelle Ausbildung selbst. An galt das Individuum nichts; es war als solches schuk= und rechtlos, nur als E nicht des Staates, sondern einer partikularen Genossenschaft, an denen die korpor und eine Menge fleiner "Staaten im Staate" schaffende Triebkraft zumal des manischen Volkstums so reich war, waren ihm Freiheit, Eigentum, bürgerliche Daher diese Gebundenheit des persönlichen Lebens, die wir bei natürlichen Kraftfülle an den Charakteren dieser Jahrhunderte beobachten, die uns näherkommende Verständnis der wirkenden Individuen, der Motive ihres Hand den Ginblick in ihr Gesinnungsleben so wesentlich erschwert, die sogar in den gen Rachbildungen neuerer Poesie für den modernen Leser etwas Fremdes als Rest zu Das Generelle und Kollektive, Sitten, Richtungen verstehen wir, aber lift. Sattungsartige läßt die Persönlichkeit nicht los aus seinen Schranken. Und der gehörigkeit zu den engsten Lebenskreisen steht die zu dem universalsten, der Weltki eiganzend und ausweitend zur Seite. Sie organisierte sich in der Blütezeit Mittelalters ungleich straffer als die Feudalstaaten, sie wurde die geiftige Erziel der Boller; aber indem sie unter allen Umständen und in allen Wechselgestalten Aufpruch auf göttliche Autorität festhielt und ihr Oberhaupt über die Sphäre menschl Schranken hinaushob, geriet ihre Wirklichkeit in immer grelleren Widerspruch ihrer Idee. Um die Aufhebung dieses Widerspruches, der zuletzt tödlich we muste, um die erreichbare Herstellung der Idee der Kirche bewegen sich die Ang der Opposition in dem Jahrhundert vor der Kirchenreform.

Benn wir daran gehen, die Gruppe von Vorgängen zu bezeichnen und zu cheineren, welche die Brücke aus dem Mittelalter zur Neuzeit schlagen, so haben uns gegenwärtig zu halten, daß dies eine zusammenhängende Kette von Ereign mit einheitlichem Charatter ift. Wie weit scheint, nach ihrem Wesen betrachtet, Kirchenresormation von der Reihe großer Entdeckungen abzuliegen; wie sern st zunächst die beiden großen Ersindungen der Druckerkunst und des Schießpulvers einander und zu den erstgenannten Vorgängen; wie sehr hat es den Anschein, als die Vildung großer Staatsgemeinschaften und das Austommen unumschränkter Für gewalt einer=, des dritten Standes anderseits mit der Regeneration von Kunst Wissenschaft in dem Zeitalter der Renaissance, der Wiederbelebung des klassischen Atums, der Wiedersindung der Naturwege, durchaus nichts gemein habe. Und sind dies alles nur Ausstüsse aus einer Quelle, nur Bethätigungen desselben n Geistes, der damals die Welt ergriff und umschuf. Wir werden das ideelle Band suchen haben.

### II.

An der Spize dieser großen Kulturthatsachen stehen offenbar die Entdeck der neuen Welt und die Reformation der Kirche — eine romanische eine germanische That. Es ist die Erweiterung der äußeren Welt, die Vertie

der inneren Welt. Die Entdeckung des vierten Erdteiles am Ausgang des Mittel= alters, am Eingang der neuen Zeit erscheint dem ersten Blick von so epochemachender Bedeutung, daß dadurch der Übergang aus der alten in die mittlere Geschichte scheinbar in den Schatten gestellt wird. Das Mittelalter erschloß wohl der Geschichte und Kultur unbekannte Teile der alten Welt, aber wie geringfügig erscheint diese Erweiterung des geschichtlichen Schauplages im Vergleich mit dem Eintritt der neuen transozeanischen Welt in die Geschichte. Allein diese Differenz wird sofort kleiner, wenn wir bedenken, daß das Mittelalter kulturfähige und die Weltkultur fortleitende neue Volksstämme auf den Schauplatz der Geschichte rief, während die Entdeckung Amerikas sofort einen Bernichtungstrieg der einheimischen Stämme eröffnete und nur der Rolonisation europäischer Stämme die Wege bahnte. So wird auch in diesem Punkte den Anfängen des Mittelalters das Übergewicht bleiben, denn nicht die Raumausdehnung an sich, sondern der menschheitliche Faktor bestimmt in erster Linie den Gang der Geschichte. Allerdings aber bildet die Entdeckung der neuen Welt ein hochwichtiges Moment in der allgemeinen Entwicklung. Schon darum, weil von einer Weltgeschichte doch erst dann im vollen Sinne die Rede sein kann, wenn das Lokal, auf dem sie sich bewegt, die bewohnte Erde, völlig erschlossen ist. Aber gerade diese weltgeschichtliche That zeigt besonders scharf das Doppelgesicht, daß sie zugleich dem Mittelalter und der Neuzeit angehört. Ihrem Ursprung nach gehört sie dem ersteren, ihren Wirkungen nach dem Daß der Absicht nach die großen Entdeckungen auf Indien, also auf bereits bekannte Teile der alten Welt, gerichtet waren, daß dabei die Zwecke der römischen Weltkirche mitwirkten — geht doch der erste Versuch der Genuesen zur Auffindung des Seeweges bereits auf das Jahr 1291 zurück —, diese beiden Motive sind noch im Geist und Stil des Mittelalters und können in mancher hinsicht an den firchlich = nationalen Wandertrieb der Areuzzüge erinnern. Erscheinen doch die zu ent= dedenden Länder des Westens wie ein Geschenk des papstlichen Vertrauens an das ftreng katholische Spanien und die Entdeckung selbst als ein der Rirchenreform ent= gegenwirkendes, weil die Autorität der alten Kirche stärkendes Unternehmen! Aber wie verschieden von den ersten Absichten fiel das Werk aus! Von keiner Prärogative Roms, keinem Welteroberungszug der Kirche war auf die Dauer die Rede. Die alte Welt warf ihre Schatten in die neue hinüber, und die lebensträftigsten Nationen und Buftande hier drangen auch dort durch. Der Protestantismus und die neue Rultur fiegten auf diesem Aulturzuge nach Westen in der neuen Welt, und was romanische Staatstraft begonnen hatte, es wurde durch germanische Bolkstraft glücklicher und glänzender hinausgeführt. Es wird uns noch weiterhin der universelle Charalter dieses Ereignisses entgegentreten, wie dasselbe vom Ausgang des 15. Jahrhunderts an bis heute eingriff in die politische, kirchliche, soziale, wirtschaftliche und wissenschaft liche Entwickelung, und dies alles mit der beflügelten Geschwindigkeit kolonialer Fortschritte, wie es auch darin einen Bruch mit dem Mittelalter bedeutet, daß es die europäische Welt von der vorwiegenden Beziehung zum Often und dem Mittelmeen losriß, und wesentlich nach Westen und auf den Dzean hinwies; wie es endlich ein einzigartiges Beispiel großer staatlicher Neubildungen aufstellte.

Scheinbar fremd steht den großen Entdeckungen die Kirchenreformation an der Wende der beiden Zeitalter-gegenüber. Und in der That verhalten sich beide epoche machenden Vorgänge wie Peripherie und Zentrum, wie Breite und Tiefe zu einander aber eben wenn dieser Vergleich zutreffend ist, zeigt er die Zusammengehörigseit. Die

Reformation hat den universellen Charafter gemein mit den Entdeckungen. Sie beschrift sich weder in ihren Ursachen, noch in ihrem Wesen, noch in ihren Wirkungen auf religiös-kirchliche Leben, wenn dies gleich der zentrale Quell= und Brennpunkt der wegung ift. Das innerfte Leben der Kirche war trank, die Wirklichkeit ein Abfall ihrer Joee, der Kampf gegen Verweltlichung und Ausbreitung ein jahrhundertlan bis die kampfenden Faktoren des wiedergeborenen Glaubens, des erwachten Gewisse des gekräftigten Rechtsgefühls geniale Führer gefunden hatten. Aber die Kampfl dehnt sich weiter. Die Bewegung prägt sich ebenso stark politisch, sozial, wis schaftlich und künftlerisch, in dem gesamten Kulturleben aus. Sie tritt mit dem spruch auf, die ganze driftliche Welt durch ein Zurückgehen auf die erften Que und Zeiten des Christentums zu regenerieren. Aber, was universal gemeint und gonnen war, verläuft partikular; die religiöse Reform, kein Erzeugnis der Kird leitung, verbindet sich mit dem germanischen Volkscharakter, analog ihrem Urspr und Urheber, in dessen Person sich auch das driftliche Element mit dem nationa so eigenartig verband. Aber nicht allein das romanische Europa stößt die Reforma von fich und erzeugt eine wirksame Gegenreformation, nicht bloß dem Slaventum bl jene nach ersten Unläufen fremd, auch in dem germanischen Mutterlande wird sie n mit den Mitteln der Gewalt als der Überzeugung gehemmt. Während die Re mation felbst eine kirchliche Scheidung und Schwächung in dem Gegensatz der lutherisch und reformierten Kirche erleben muß, rafft sich die alte Kirche zu neuer Kraft Belebung auf. Aber die nächfte Wirkung der erften Bewegung ist doch, daß neue Rirche neben die alte tritt. Freilich war dies — auch von dem Arianisi des Bormittelalters abgesehen — nicht das erfte Schisma der chriftlichen Ara, c die griechische Kirche bedeutete, vollends im Beginn der Neuzeit, wenig für die Ru des Erdteiles, und als geistig produktive Macht bedeutet sie noch heute wenig in national wie firchlich dreigeteilten Europa.

Allein dicht neben der kirchlichen Wirkung der Reformation steht die staatliche. D nicht bloß die Gewissen des einzelnen waren gebunden an die Autorität Roms, auch Gewissen der Nationen und der Bestand ihrer politischen Formen. Mit dem Staatsgedar wird jest auch das nationale Element frei. Die Reformation hat zunächst beides, ei germanischen und einen monarchischen Charafter. Und das lettere nicht bloß in den pr stantischen Ländern, auch katholische wußten sich diese Errungenschaft aus der Bewegi die sie sonst grundsätzlich bekämpften, zuzueignen und zu sichern. Die allgemeine tiefgebende Reform des europäischen Staatslebens steht mit den treibenden Kräften Rirchenreform im engsten Zusammenhang, wenngleich sie noch andere und selbstän Boraussehungen hat. Die Reformation zuerst erkannte grundsäglich den Staat einen der Kirche relativ ebenbürtigen Faktor an; sie macht ihm hierdurch erft rechte Leben und die volle Entwidelung möglich, gegenüber dem kirchlich = politis Spftem des Mittelalters, welches der Natur des Staates und der Nationalität gleich weise widersprach. Das Wesen und die Lebensbedingungen des Staates wurden un sagen erft entdedt oder wieder entdeckt. Der Bankrott der ständischen Staatsf führte zurück auf die Vorbilder des antiken, zumal des römischen Staates und Rech deren Traditionen in Italien, von wo die neue Doktrin ausging, niemals erlos waren. Auch im deutsch-römischen Reiche nicht, aber hier doch mehr in der Förder der Idee des Universalismus als in der inneren Organisation des Reiches. Der Pre gegen die ständischen Rechte und Freiheiten ging wesentlich von zwei Punkten o den durchgreifenden Ansprüchen der Fürstenmacht und den Tendenzen des neuen L gertums. Denn ber sogen. dritte Stand stellte sich keineswegs bloß als ein neuer beiden privilegierten Ständen, der hohen Geistlichseit und dem Adel, gegenüber, sondern er war seiner Natur nach ein lebendiger Widerspruch gegen ständische Gliederung überhaupt. In jenem herrschenden Faltor und diesem beherrschten Element, den Fürsten und ihren Unterthanen, bildete sich die Idee des Staatsganzen und der Gleichheit aller vor dem Staatsgesetz zu energischer Staatsgewalt allmählich aus, bald geweiht und gesteigert durch die religiöse Verpstichtung. Nach ihnen zeigt sich dieses neue Streben in einer auf Gelde und Truppenmacht, Reform der Ariegskunst, auf geregelter Verwaltung ruhenden Einheit fürstlicher Staatsgewalt, auf der Wegräumung der seudalen Reste des Mittelalters, auf der Anerkennung von Talent und Verdienst vor Rang und Geburt, — ein der Airche abzesehener Gesichtspunkt. Dieser Zug zeht als die beherrschende Zeitidee durch alle Kulturländer um die Wende des 15. und 16. Jahrehunderts. Wir werden bei der Betrachtung der Einzelstaaten sehen, daß die Länder, die sich gegen diesen Strom zu wehren suchen, dem politischen Untergang verfallen sind.

Aber ein gleich starker Umschwung vollzieht sich in dem Wechselverhältnis der Staaten. Die Idee eines Staatenspstems, des sogen. Gleichgewichtes, entsteht mit der Bildung großer Mächte. Im Mittelalter hatte nur ausnahmsweise ein Zusammenhang der europäischen Länder bestanden. Die Kirche und deren gemeinsame Unternehmungen, wie die Kreuzzüge auf geistlichem, der Handel auf weltlichem Gebiete, waren die einzigen Bindemittel. Die Sondercristenz der Einzelländer bildet als Regel den Charaster jener Jahrhunderte. Und vollends von einem Gleichgewicht konnte schon darum nicht die Rede sein, weil die Fistion des römischen Kaisertums keine Gleichberechtigung gelten ließ. Aber solche Träume galten in der neuen Geschichte nicht mehr, die nur reale Machtverhältnisse anersannte. So lange auch das deutsch=römische Kaisertum noch sortbestand: es war nur eine schattenhafte Existenz, welcher selbst Karl V. mit seinen halb mittelalterlichen, halb modernen Strebungen dauernd nicht aushelsen konnte.

Also die Emanzipation des Staates und des Staatsgedankens ist eine Frucht der Reformation. Und diese Freilassung dehnte sich nun überall und nach allen Seiten auf die Beziehungen des Lebens aus. Es giebt leinen Fortschritt seit jenen Tagen, der nicht mittelbar oder unmittelbar mit der Reformation und ihren treibenden Kräften zusammenhinge. Die beiden großen Erfindungen, welche die neue Zeit und Rultur einleiten helfen, die Druckerkunst und der Gebrauch des Pulvers, haben das Gemein= same, daß sie bürgerlicher Natur sind, teils dem Bürgertume entsprungen, teils durch und für dasselbe nugbar gemacht. Das Heer und die Bildung werden durch sie popularisiert, der aristokratische Ständeunterschied in Rirche und Staat erhalt durch sie den Todesstoß. Sie bezeichnen gewissermaßen die beiden Enden des öffentlichen Lebens, die äußere Notwehr und die Bildung des Geistes. Der privilegierte Krieger= stand, der Adel, der seinen Lebensberuf in der Rehde sah, tritt zurud. Das Interesse des Bürgertums war der Friede, schon um des Handels und Verkehrs willen, dem bald auch die höheren Flüge des Geiftes in Kunft und Wiffenschaft nicht fehlten. Für die Städte hatte Arieg und Fehde nur die Bedeutung der Ausnahme und der Notwehr. Die Druckerkunft aber löste der gebundenen Bildungswelt die Zunge und trat in den Dienst der erneuerten Kirche, der jungen Wissenschaft, der neu gefundenen Bahrheit. Aber auch die Volksschule ist ein Kind der Reformation und ohne den Bücherdruck undenkbar, — sie, die später durch den gesetzlichen Schulzwang in deutschen Landen geftützt wurde, ein Haupthebel zur Kräftigung des Bürgertums. Es ift ein wunderbares Zusammentreffen, daß, als das wiederentdeckte Evangelium und der humanismus in die Welt traten, die Bebel bereit standen, um diese Beistesmächte berallhin zu tragen. Doch diese Erfindungen waren nur Mittel zum Zwecke. Wie and es mit dem Inhalt, der diese Formen erfüllte?

Auch die gesamte Bildung der Zeit charakterisiert sich als ein Bruch oder eine Blösung von der Gebundenheit des Mittelalters. Ihre Hauptformen, die Kunst und e Biffenschaft, werden sich selbst zurückgegeben und stellen sich auf eigene Füße, ja, an darf sagen, beide entstehen erst ihrem mahren Wesen nach mit der neuen Ge= Die sogenannte Renaissance war auf beiden Gebieten und für die Gesamt= ldung der Zeit das Losungswort. Zunächst inbezug auf die Kunst versteht man darunter meinhin das Zurudgeben auf die Antike als auf die Kultur, welche das Kunftideal lativ am vollommensten verwirklicht habe. Gewiß ist die Wiedergeburt der Antike n wichtiges Moment in der Kunstbewegung, die, von Italien ausgehend, über die tpen in alle Rulturländer vordrang und von den höchsten Leiftungen in Architektur, tulptur und Malerei herabstieg in das Kleinleben des Kunftgewerbes und das UU= igsleben mit ihren Schöpfungen erfüllte. Aber erschöpft ist der Begriff Renaissance ineswegs, indem man die Antike als die alleinige Quelle der Reform annimmt. Es t vielmehr eine Wiedergeburt weit tieferer und allgemeinerer Urt, eine Wiedergeburt n Ratur in der Runft und dadurch der Runft selbst zu dem geläuterten Formgefühl, is bisher ungekannt war. Nur hieraus begreift es sich, das diese Kunstform trop uwischenliegender Karikaturen und Verkümmerungen bis auf den heutigen Tag die reschende geblieben ift und in immer bewußterer Weise sich als solche festjett. Auch e großen italienischen Maler des 16. Jahrhunderts sind weder Stlaven der Antike, wohl sie deren Vorbilder kennen und schäken, noch stehen sie ausschließend unter dem influß der Kirche, wiewohl sie vor allen religiöse Gegenstände darstellen. Denn man at mit Recht bemerkt, daß selbst in den Raphaelischen Madonnen das Moment mensch= wer Schönheit ftärker als die Inbrunft des Glaubens hervortritt. Ihm und seinen posen Zeitgenoffen führt doch vor allem der geniale Blick in die Natur die Hand.

Mit der Wissenschaft ift es nicht anders. Auch sie ist in die Schule der Antike egangen, aber doch nicht völlig darin aufgegangen, obwohl der oft einseitige Anschluß n das klassische Altertum das eigene Leben vielfach gekränkt hat. Aber es ist nicht zu bersehen, das es nicht die Antike aus zweiter Hand, die römische Litteratur, war, von vo die tiefften Impulse ausgingen, vielmehr die weit ursprünglichere hellenische Dich= ing und Philosophie, welche nach der Eroberung Konstantinopels griechische Gelehrte ad Italien brachten. Dort, im griechischen Raisertum, hatte sich mit den litterarischen öchätzen Altgriechenlands auch die Sprache noch als eine lebendige erhalten, und so nnte jene litterarische Überlieferung weit unmittelbarer verpflanzt werden als von en Italienern die römische Litteratur. Die Duellen, das Ursprüngliche, sucht man Das leitete den fritischen Forscher, wenn er die Texte der alten Klassiker on fremder Zuthat reinigte und herstellte, wenn er gefälschte historische Urkunden in ner Nichtigkeit nachwies, wenn er das heilige Buch aus dem Driginalquellen statt 13 der kirchlich überlieferten und sanktionierten Bulgata übertrug und erklärte; das ste den ersten Grund zur Naturbeobachtung und Naturerforschung, die bis in die meren Arafte der Natur hinab= und, wie in Kopernikus, bis zu den höchsten kosmischen leieten hinaufstieg. Und jenseits der Welt des Sichtbaren regte sich schon damals ne neue Theologie und Philosophie, die mit dem Gehalt der Scholaftik ebenso brach ie der Humanismus mit dem abgetragenen Gewande der mönchischen Bildung.

Und dieser große Prozeß ergriff vor allem den Menschen selbst und konzentrierte h in dem Erfassen des personlichen Lebens, das, wie wir sahen, im Mittelalter ht zu seinem Rechte gekommen war. Wie die Reformation mit dem inneren Kampf und finder und weichtigen Ferdinantler mink is leite und krebte die gar kinne n der Kindugstellung des Sendikunises zurüben den Allgemeinisen und höchst der Comben und dem Beinedersten, der werichtnisen Judanismitäte. Man suchte d kenngemane um denden. Die underne Geschulte der wer ihre den Ar um Landaniserung und kinduckerung der Gugenverkeinkleit, wenagleich dieser Z um kin und hand werind werdigen werd durch Stammed und Religiondunt innede.

Aus deser unt rememmenden Sondern der Andererichenungen, mit deren und du weine une neue zene gen undere. erheit üb deut ein endentüber Gedanfenpunkt. In une zene mit einem Gris, in üb prinnumahlugend, den Haumenie und Kristunen,. Der Genedysdunkt ist über erfendur der: der Guidelung der Welt und di Neutüben. Minn wollte die Dugs der Seit ist des ein untlätigten zug, aber doch und minn der Gedoese, in weiche kinne Unterlichung dempet, die aber das unmittelle Bewissien die Kentilien weit und anseitenen der under der des gegengenens der Erfen, die auch, und und der Keiten die Anterlichung des Merichen die Anterlichung des Merichen die Gedoese, die auch, und unterlich der Keiten die alle anterlicht des Merichen die Teilen der Gedoese der unt in die Keiten die die Lieben des Merichen die Ferieben der Feiter die und dem germanisch der Beiter die weitscheiten Gegengewerke der allem dem germanische Gegengewerke der allem dem germanische Geste die der verlichteten.

### Ш.

Sal des a da Uni de Lebastraciones des como Jai, de miñen du 1: Mie Anterialier raties iennehmen wert und in ungleiber Beife und Stät di dies Juruls missen innich der Juhall der neuen die kiden, indem sie f dann entwicke und ensprässisch. Das Allemane und ich individualisieren, al durch jede Bellsenderedumit inlis deriebe überhauft eine weltzeichebtliche Berechtign hat, miren die Agemeinen Radionigen als Gemeinderin der Rationen durchichein Lud is it es untille Es zate aus Saidentill da gresen Aufuniuterasen, v budende Jeeten, einen ihrellen Zuismmendung, der dem Ügersmus übstlicher und nat auler Erfendecheiten ein Gezenzewicht bitt. Aus die Mickung derfer großen Kulb micionen in eine verifikedene. Was in dem einen Fanz bunde das genadezu herriche Pauja ni. vai in den anderen von reagierenden Midsten belimpit eder durch d Segengenaht revikiedenringer eigikzt, aber als ein lebendiges und wirfiames m es crisenen. Benz die Program den Rengel cristère minen eder sich crische würden, is wirde kermit das Rockt, auch dann noch die Folgezeit als die Peri der Keiten Geschäfte zu bezeichnen, von seibst ausderen. Die Länder aber, die dem neuen Gest entzieben, vertieren eine ietbisinden Relle in der Weltgeschich So Boten, is die Lärler, is zum der ichen Spanien. Umzelehrt find andere go benoriide Erichenungen der Renzeit, wie die Rengründung des Deutichen Reich Julieus Bereinug und Emignug. Englands Belinelbug, dis Emperiommen Anglan durch den mehr oder minder energischen Anichluft an die Grundtriebe der neuen ? qu etliter

Benn wir diese zwiammenstellten, so war es aber selbsverkändlich, daß de Cutwicklung nach dem Gesen aller Geschichte all mablich fich vollzog. Und hier

#### Allgemeiner Teil.

folgt die Annahme von Perioden wieder innerhalb der großen Zeitalter. Bei die ist in noch höherem Grade zu betonen, daß sie keineswegs als scharse Einschn mechanisch einsetzen. Rur in dem Sinne reden wir von drei Perioden der Neuzals darin vorwaltende Richtungen die Zeit beherrschen, welche sie sämt bereits in den Anfängen der Neuzeit ankündigten. Mit diesem Vorbehalt können von einem Zeitalter der Reformation, der absoluten Monarchie, der Lolution und der sich aus ihr entwickelnden konstitutionellen Staatsform reden.

In der zweiten und dritten Periode ist natürlich die Reformation mit ihren Wirkun nicht aus der Geschichte verschwunden, aber sie bildet doch nicht mehr wie im 16. in dem ersten Dritteil des 17. Jahrhunderts die durchgreifenden Motive der gro geichichtlichen Vorgänge. Gerade der dreißigjährige deutsche Krieg ist hierfür der Wei Er hat nach Abnukung der kirchlichen Interessen im Staatsleben dem allem in dem Niederlanden groß gezogenen merkantilen Streben die Wege gebal Juduftrie und Handel hoben den Mittelstand und werden darum eine der Hauptr fichten der Politik und Verwaltung. Daher der Wetteifer der Staaten in dieser R tung seit dem 17. Jahrhundert. Es bereitet sich der sogen. aufgeklärte Absolutisi des 18. Jahrhunderts vor, der die materielle und intellektuelle Volkswohlfahrt höchstes Ziel verfolgt, die Zeit Friedrichs d. Gr., Josephs II., Katharinas II., Leoph von Toscana, der Pombal, Aranda, Tanucci. Aber ein Nachklingen und Nachwi der reformatorischen Richtung in der Politik läßt sich noch dis in den siebenjähr Aneg verfolgen, auch wenn seit dem dreißigjährigen keine Massenpropaganda mehr Stand der Konfessionskirchen wesentlich alteriert hat, und die Motive der gro Staats- und Völkerbewegungen nicht mehr dort zu suchen sind, sondern ausschließli in den Fragen des politischen Interesses, der nationalen Gegensätze, der Machtbestreb Umgekehrt fehlt im Reformationszeitalter mit nichten die Idee der soluten Fürstenmacht als das erftrebte Ziel gerade der bedeutendsten Regenten, vergleich sweise war es doch ein sekundäres. Und wenn wir von einem Zeita der Revolution sprechen, so heißt das natürlich ebenso wenig, daß zuvor in der ne Seichichte keine Revolutionen vorgekommen seien, noch daß die ganze dritte Per unuxterbrochen von Revolutionen erfüllt sei. Aber nicht die niederländische oder tische Revolution im 16. oder 17. Jahrhundert hatte eine allgemeine und unmit bare Wirtung auf den ganzen Erdteil. Es waren nationale Bewegungen. Der univer und weltbürgerliche Charafter der französischen Revolution ist der Grund, weshalb so der vulgare Sprachgebrauch sie zur Revolution schlechthin gestempelt hat. Dieselbe n aber mit den von ihren Impulsen ausgehenden Wirkungen, der politisch = sozialen 1 gestaltung der Hauptstaaten des europäischen Kontinents, als ein Ganzes betrad Jusofern kann man in der That von einem Zeitalter der Revolution reden. D versieht es sich, daß das Ziel nicht mit dem Wege zu verwechseln ist, und daß un Besauptung nicht dahin gehen soll, den modernen Verfassungsstaaten hafte durch der Makel revolutionärer Abstammung an. Das wäre von manchen thatsächlich Aber es wäre dann auch die Eigenart und Mannigfaltigkeit übersehen, wod bie Einzelverfassungen innerhalb des konstitutionellen Schemas charakterisieren anterscheiden; vor allem wäre, durchaus unhistorisch, der ideelle Zusammenh wischen den früheren ständischen und den jetzt, außer in Rußland, überall in Eur ferrichenden konstitutionellen Formen geleugnet. Die unumschränkte Fürstengewalt den erften Jahrhunderten seit der Reformation konnte ihrer Natur nach kein dauers eter auch nur lange andauernder Zustand sein. Sie trug von vornherein das Gepr des Borübergehenden, und als sie ihre Hauptaufgabe, die Kräfte des Staates einer geordneten Staatsgewalt zusammenzusassen und die Landesgenossen in ihrer Gesamtheit zu einer Staatsgesinnung zu erziehen, gelöst hatte, mußte naturnote wendig der andere Faktor, die politische Berechtigung und Beteiligung des Bolles, sich auß neue geltend machen. Aber nicht mehr des ständisch gegliederten, denn diesen Organismus hatte eben der fürstliche Absolutismus umgebildet. Sind in den Kulturstaaten Europas noch reale Reste dieser Gliederung geblieben, so doch nicht als politische, sondern nur als soziale und hösische Traditionen, Gewöhnungen oder Berechtigungen. Der "dritte Stand" machte sich als Besonderheit geltend, nur so lange er für sein Recht lämpste; die Fistion eines "vierten Standes" gar in neuester Zeit wäre — schon als Gedanke, vollends in praktischer Bethätigung — ein historischer Rückschritt oder Rücksall. Und dies ebenso in den terroristischen Versuchen von 1793, wie in der sozial=politischen Systematik unserer Tage.

Gleicherweise wird es von der Rultur, wie dieselbe die Neuzeit geschaffen oder angebahnt hatte, gelten, daß sie in den Folgejahrhunderten nur ihre Konsequenzen gezogen hat. Die Geschichte ist keine Prophetie; ihre Aufgabe ist erfüllt, wenn sie treu über das Vergangene berichtet hat. Gleichwohl hat sie, eben von dem durchmessenen Erfahrungsgebiet aus, ein Recht, den schon oben betonten Satz auszusprechen, daß, wenn sich die Ideeen ausgelebt haben, von denen die neue Zeit lebte, diese Zeit selbst sich wird ausgelebt haben. Und wenn in der Gegenwart das Gefühl großer nahender Katastrophen gerade in den bevorzugten Geistern sich regt, das Gefühl, in einer Übergangszeit zu stehen, die einen gewaltsamen Ausweg und neue Gestaltungen sucht, so wäre dies zugleich die Ahnung einer nahenden neuen Weltepoche. Die Frage aber nach der Wahrscheinlichkeit des Eintrittes und des Charasters entzieht sich dem Beruse der Geschichtsbetrachtung.

Werfen wir einen Blick — denn mehr als ein Blick ift uns hier nicht vergönnt auf den Kulturgang der Neueren Geschichte, so springt die Thatsache alsbald charab teristisch hervor, daß auch hier der Zusammenhang und die Solidarität der einzelnen Böller größer ift als im Mittelalter, so wenig auch dort ein Gemeinsames gefehl hat. Und dieser bestimmtere Zusammenhang besteht tropdem, daß die Nationalcharab tere sich in festeren Zügen ausgebildet haben. So dürfen wir mit Grund von einem Welthandel, einer Weltinduftrie, einer Weltlitteratur reden, ohne daß in diesen und versellen Formen sich die spezielle Natur der Bölker verleugnet. Denn wie jedel Rulturvolk zugleich seine klassische Nationallitteratur und Nationalkunft besitzt, so bat es auch seine technischen Vorlieben und Charismen, die unsere großen Weltausstellungen sogar architektonisch zum Ausdruck bringen. In diesem Wechselverhältnis des Allge meinen und der Besonderheit liegt ein wesentlicher Charafterzug der modernen Zeit Es ift eine Zeit des Austausches und Ausgleiches, des Entstehens einer öffentlichen Meinung, des Gemeinbesitzes einer Durchschnittsbildung, die mitunter die Gefahr charakterloser Verwischung und Vermischung zeigt. Wir erinnern nur an den Ramp nationaler und weltbürgerlicher Ideeen zur Zeit des Fridericianischen Zeitalters und der frangosischen Revolution. Auf dem reingeiftigen Gebiete trägt die Bissen schaff ihrer objektiven Natur nach am meisten den Charakter eines allgemeinen Verständigungs mittels, während Dichtung und Runft ungleich mehr den Stempel der Bolkssubjektivite Und doch hat auch hier Sprachkenntnis, nationaler Wechselverkehr, Über setungskunft und die größere Assimilation der realen Verhältnisse die Schranken inso weit fallen lassen, daß wenigstens ein gegenseitiges Verftchen und Genießen der ver schiedenen Bolkslitteraturen als ein unentbehrliches Bildungszeichen gilt.

#### Allgemeiner Teil.

Es entsteht nun die weitere Frage, wie die allgemeinen Richtungen, von der wir sprachen, in den Einzelstaaten zur Erscheinung kommen. Das Allgemeine ut Eleichartige erhält hier seine individuelle Färbung durch die Verschiedenheit der nationa Ratur und Vorgeschichte, durch persönliche Einwirkung. Die gegenwärtige Kulturweld. h. Europa mit seinen kolonialen Abzweigungen, zerlegt sich ethnologisch in die de Eruppen der germanischen, romanischen (lateinischen) und slavischen RaMen dreien, am stärksten der ersten und letzten, eingesprengt hat sich das kosmopatische Judentum, dieses Rätsel unter den Völkern, deisen Bedeutung erst in der Neu Seichichte, zumal seit der Emanzipation durch die französische Umwälzung, eine kultur zichichtlich eminente geworden ist. Jene drei Gruppen halten sich sprachlich, geogsprich, religiös=kirchlich wesentlich geschieden. Den Vorzug der älteren Kultur besitzte Romanen, in der Witte steht das Germanentum.

Bon den großen Triebkräften der Neuen Geschichte ist dieses, wie wir saben, weitem am stärksten von der Reformation der Kirche und der geistigen Bewegu ergriffen worden, die im Gefolge jener Katastrophe auftrat. Ja es hat diese we geschichtliche Bewegung aus seinem Schoke erzeugt, als die größte That seines Geif und seiner Geschichte. Im Vergleich mit der Energie, womit die germanischen Stäm nd diesen Fragen zuwandten, war ihr Anteil am Staatsleben lange Zeit fowacher; vielleicht ein Beweis, daß die politische Disposition dieses Stammes soweit er ungemischt auftritt — überhaupt eine schwächere ift. Dem widerspricht nie sondern es bestätigt vielmehr dieser Sak die politische Führerschaft des deuts römischen Reiches in der sächsischen, frankischen und staufischen Periode des Mitt Denn gerade hier rangen große Naturen mit politischen Unmöglichkeit Den Grundlagen und Elementen des Staatslebens, der Familie, der Gemein den engern Partikularitäten mit Vorliebe zugethan, hat wenigstens der deutsche 3w der Germanen erft in neuester Zeit neben der universellen Idealität, die seine Hau gebe scheint, auch den Staatsfinn herausgekehrt. Ist der absolute Staat me an romanisches, so ift die freiere und losere politische Staatsform mehr ein gern niches Produkt, wenn auch durch das Medium der französischen Revolution erft v allgemeinert. Neben der Liebe zum individuellen Leben verleugnete sich auch in Renen Geschichte der germanische Wandertrieb nicht, der geneigt ist, überschüssige Vol käfte kolonisierend abzugeben, und ebenso wenig der Sondertrieb im Verhältnis i einzelnen Germanenstämme zu einander. Fast überall ein föderativer Zug: in Schweiz, den Niederlanden, Deutschland, Amerika. Es ist charakteristisch, daß Rene Geschichte von einer gemeinsamen germanischen That nirgends zu berichten we das relativ noch am meisten gemeinsame Unternehmen ein Religionskrieg w Deun im dreißigjährigen Kriege trat allerdings das gesamte Germanentum auf d Aber freilich stand diesem Bunde das katholische oder wieder zum Katl Kismus gezwungene Deutschland feindlich gegenüber.

Zeigt sich in der Neuen Geschichte das germanische, durch den Protestantism pizzipiell gesteigerte Leben mehr nach innen und individuell gerichtet, so kehrt somanische, im Bunde mit dem Katholicismus, vorwiegend nach außen, alle was und Sesellschaft, auf Form und Schmuck, oder, wo die Gelegenheit lockt und Rachtmittel dazu ermutigen, auf Ruhm und Erobernng. Dort überwiegt in Pratrifugale, hier die zentripetale Neigung.

Das slavische Bolkstum, in seiner Kultur großenteils zu Lehen gehend von de keiden alteren Rassen und dabei despotischer Staatsform dienstbar, hat der Neuer Seichichte noch keinen gleich eigenartigen Charakter ausgebildet. Dagegen sucht es d

stammverwandten Elemente in panslavistischer Tendenz zu einigen, während sich pangermanistische Strebungen nirgends, zu panromanischen nur ausnahmsweise Anläuse zeigen. Denn es ist ein Zeichen mangelhafter Individualisierung der slavischen Stämme, daß eine solche Attraktion und Zusammenfassung hier am ersten möglich erscheint.

Wir werden den Versuch machen, zuerst innerhalb der germanischen Gruppe den geschichtlichen Gang der Hauptländer kurz zu charakterisieren. Wir beginnen dabei mit den rein germanischen Staaten (Deutsches Reich und Österreich, Standinavien, Dänemark, Riederlande), lassen dann die Staaten folgen, in welchen eine Bevölkerung germanischer Rasse mit anderen Elementen politisch verbunden ist (Schweiz, Belgien), und schließen daran die Staaten, in welchen das Germanentum sich mit anderen Stämmen zu einem neuen Volksganzen verschmolzen hat, mit Großbritannien und Nordamerika. Es folgen die Staaten des romanischen Europa: Italien, Spaniensportugal, Frankreich; — dann Rußland, nach Polens Untergang der Repräsentant des Slaventums und, diesem angeschlossen, die Türkei und Griechenland, die nicht in die Trias der Hauptrassen fallen.

## Die Einzelstnaten.

I.

## Germanisches Luropa und Nordamerika.

Legen wir an die Geschichte Deutschlands im Beginn der Neuzeit den oben sufzestellten Maßstab, wonach auch deren Bedeutung nach dem Anteil zu messen ist, den nie an den epochemachenden Bewegungen an der Schwelle der Neuen Geschichte enommen, so finden wir, daß sie zu dem einen dieser Ereignisse, den großen Ent= dedungen, keineswegs ein unmittelbares und sofortiges Verhältnis gewonnen hat. Ind nicht, nachdem jene Personalunion Deutschland mit Spanien, dem Lande der Entochungen, in Beziehung gesetzt hatte. Ja, es kehrt sich die Entdeckung der neuen Bett zunächst vielmehr feindlich gegen die deutschen Interessen, indem infolge der Berenderung des Welthandels nicht bloß die alte Hansa aufhört einen entscheidenden Kateil an dem Weltmarkt zu nehmen, sondern auch die Binnen= und süddeutschen Stadte, die Vermittlerinnen des Mittelmeerverkehrs, ihre Handelsbedeutung gutenteils Die Hansa wurde überflügelt von den Ländern, die von der Staatsbasis nes den Handel zu treiben begannen und die Privilegien des Städtebundes brachen, 🗪 Dänemart, den Niederlanden, England. Erfuhr hierdurch das materielle ichen der Nation in Handel und Gewerbfleiß zunächst eine empfindliche Schädigung, ie mater zwar gemindert, nie jedoch völlig ausgeglichen wurde, so war dagegen die eilnahme Deutschlands an den ideellen Fortschritten, welche die Neue Geschichte inleiten, um so mehr eine schöpferische und eingreifende. Aber auch jener ersten Be= egung der Neuen Geschichte gegenüber hat Deutschland später das Verdienst einer seien Aulturthat erworben, indem es — von Großbritannien abgesehen — den stärk= m Beitrag überschüssiger Volkskraft zur Kultur der neuen Welt geliefert hat, wenn seinen heimischen Staatszuständen entsprechend, diese auswandernden Kräfte nicht k plitischem Zusammenhang mit dem Mutterland gehalten werden konnten.

ther unmittelbar und bahnbrechend trat Deutschland dem zweiten Hebel der Neuzeit miber auf. Es ist der ewige Ruhm des Vaterlandes, daß die Kirchenresorm eine miche That ist, an welche die Rivalität keiner anderen Nation einen irgendwie gleich= stigen Anspruch zu erheben hat. Wie das Christentum selbst erst Gestalt gewinnt ich die Verbindung mit den germanischen Stämmen, so wiederholt sich ganz analog er Bund bei der Wiedergeburt des Christentums in der Kirchenerneuerung. Und germanischen Stämme bilden zunächst und vor allem den Boden, auf welchem die

verjüngte Kirche gedeiht: außer im Deutschen Reich selbst in Standinavien, Dänemaden deutschen Niederlanden, der Schweiz und England. Die pangermanische Wammelt sich um das neue Prinzip, das, wie wir sahen, nicht bloß eine religiörtschliche, sondern eine geistige Regeneration überhaupt bedeutet. Die Nation verwanische besten Kräfte nach der reformatorischen Seite. Um so schicksalsvoller war daß in der entscheidenosten Krise und gerade in den Unfängen der Neuen Geschickein antinationaler Kaiser auf dem deutschen Throne saß und darum die reformatorischen wohl Volkssache, nicht aber Reichssache wurde.

Die deutsche Geschichte innerhalb der allgemeinen Geschichte der Neuzeit bietet wesentlich anderes Bild als während des Mittelalters. Dort war das deutsch=römische Re in der That das Reich der Mitte, das Kaisertum eine Universalmacht, entweder thatsäch oder doch seinen Ansprüchen nach. Allerdings hatte sich im Beginn der Neuzeit form an diesem Standpunkte nichts geändert. So erniedrigt, ja mitunter bettelhaft un Friedrich III. das Kaisertum persönlich erscheint, gerade in ihm lebte doch mit al Rähigleit die Vorstellung der kaiserlichen Majestät fort. Von Maximilian II. dies nur in erhöhtem Grade; seine universale Stellung lag ihm doch näher als se nationale. Und als sich nun in Karl V. diese Vorstellungen und Ansprüche mit ersten politischen Macht Europas — ein ideeller und ein realer Faktor — verband da schienen sich Mittelalter und Neuzeit die Hand zu reichen zu einem unwiderstehlich Und doch war dies nur Schein, und noch ehe der Kaiser, in dessen Re die Sonne nicht unterging, die Augen geschlossen hatte, lag sein politisch-kirchlich Traum in Scherben. Denn dieser Traum stand den neuen treibenden Kräften, der die Zeit und die Zukunft gehörten, entgegen. Dort das Alte und Veraltete, f das Neue und das Lebensfähige, dort das Fremde, hier das Baterländische, dort römische Katholicismus und die theokratische Reichsidee, in dieser Gestalt mittelals liche Mächte, hier die Reformation und der Territorialstaat, dort die lockeren Forn des Lehenswesens oder die Unmöglichkeit, dieselben von Reichswegen straffer zu gestalt hier die kräftigen Anfänge staatlicher Zucht und Organisation. Karl V. wurde nie wie patriotische Illusionen es damals hofften, der Nationalheld der deutschen Ref mation, er, der Virtuose der Diplomatie und der Fanatiker einer durch und du mittelalterlichen Weltpolitik, der in seinem national gemischten Reiche die Niederlan durch Herablassung, die Italiener durch Klugheit, durch Würde die Spanier zu winnen wußte, der aber auch mit seinem persönlichen Wesen zu der Natur der Deutsch in keiner Beise stimmte. Die beiden Gegensätze, von denen wir sprachen, rangen i einander auf Tod und Leben. Die Katholisierung Deutschlands und die Niederwerft des Territorialstaates drohten nach dem schmalkaldischen Kriege so gut, wie bald dare unter des Raisers Sohn die gleiche Gefahr in den Niederlanden. Es lag nicht dem Willen Karls V., daß dieser Zustand deutscher Ohnmacht nicht verlängert wur Um die Weltherrschaft des Hauses Habsburg mit der Kaiserwürde abermals auf Menschenalter zu vereinigen, ließ Karl V. seinen Sohn Philipp zum römischen Ro wählen; erft die von Ferdinand und Maximilian geleitete Fürstenverschwörung vereite die kaiserlichen Absichten. Immerhin: die Reformation kam nicht zum völligen Si eben weil politisch wie kirchlich fremde Mächte (Jesuiten, Tridentinum, der Pat der Kaiser und Spanien) ihr wirksames Beto einlegten. So geschah es, daß Deutschen das einzige paritätische Boll der Geschichte wurden, ein Zuftand, aus d sich nach den opfervollsten Kämpfen auch hohe Aulturaufgaben entwickelten.

Allerdings schien es eine politische Einbuße, daß die Reformation, die als ein ber Befreiung auftrat, den Bund mit dem Teritorialstaat und der absoluten Fürst

valt auch in Deutschland einging. Aber wenn die habsburgische Kaiserherrschaft in tahat eine Fremdherrschaft in deutschen Landen bedeutete, so war es eine vorwungsvolle Fügung, daß sich in die Einzelstaaten der Gedanke der neuen Kirche wie in neuen Staates, ja die wirklich nationalen Elemente vor der verfolgenden Zentralswalt flüchten konnten. Und wie sichtbar hat sich das deutsche Kleinfürstentum durch Bund von Fürst und Volk in dem gemeinsam bekannten reformatorischen Bentrals gehoben. Nicht als ob die Fürsten überall aus idealen Motiven der idealsten rhebung deutscher Geschichte sich angeschlossen hätten. Die Gesahr des Egoismus in indert Sestalten lag schon in jenem Bunde weltlicher und geistlicher Elemente, und die schichtlichen Thatsachen bestätigen diese Gebrechen. Aber selten sind die reinen Hände solchen Bewegungen.

Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als sich politische Formen zu bilder zannen, welche den mannigfaltigen Außerungen des Volkslebens einen einheit ben Ausdruck zu geben versuchten, mußte die stolze Unabhängigkeit untergehen, ir r die Sonderinteressen des Handels und Handwerkes, wie der Landesherren und terlichen Gutsherren sich geltend gemacht hatten. Die staatliche Natur und das ciamtinteresse, mit dem sich das Hausinteresse des Landesherrn identifizierte, brack erall durch. Die Territorialgewalten, in ihrer weltlichen Stellung gestärkt durch die ue geistliche Autorität und die Lossagung von der alten, schuf in Deutschland der wernen, auf der Alleingewalt der Krone, Waffenmacht, geordneten Finanzen und ganifiertem Beamtentum ruhenden Staat, der die feudalen Rechte des Mittelalters gemach zertrümmerte und auf dem Grundsatz seiner geistigen Ebenbürtigkeit mit der rche als gleicher göttlicher Anordnung ruhte. Als die Idee und Praxis der unum: nankten Fürstengewalt in kraftvoller Einseitigkeit den Weltteil beherrschte, mußte iturnotwendig auch das deutsche Teilfürstentum davon ergriffen werden, während efe modernen Gewalten sich unmöglich mit dem universalen und theofratischen Raiser: m verbinden konnten. Der hohe Reichsadler erhob sich, während die stolzen Aristoitieen anderer Länder vor der Krone sich beugten, zu landesfürstlicher Unabhängigkeit itte Maximilian I. auf diese Stellung verzichten wollen und können, hätte er, vor om nich losend, an die Reformation sich anschließend, den Nationalstaat im Sinne r Sutten und des Reichsrittertums erstrebt, ohne deffen Gegensatz gegen das städtische ürgertum zu nähren, dann, aber auch nur dann wäre eine andere, eine zentrale utwickelung schon damals möglich geworden. Aber gerade an den widerspruchsvoller lementen des Feudalwesens scheiterte die zentrale Reichsidee und der nationale Staat dlieklich lagen diese Ziele — und es konnte nach den Zeitverhältnissen kaum anders - nicht einmal in dem persönlichen Wollen Maximilians, noch weniger in den mes Entels Karls V. Die Weltverhältnisse waren eben mächtiger als ihre Träger ie lenten Versuche unter Maximilian I., die deutsche Nation aus sich selbst politisch verfassen, schlugen fehl; Karls V. Plane aber gingen von vornherein und grunde tich von einer Verleugnung oder Verneinung des nationalen Elementes aus. Nur deutete das Zentrum die Reaktion, der Fortschritt kam von der Peripherie.

Wir lennen die tragischen Folgen dieses sich immer tiefer grabenden Dualismus, aber ir verfolgen ihn hier nicht durch die Wirren und Entwickelungen des 16. Jahrhunderts den Schrecken des dreißigjährigen Krieges, in welchem Ferdinand II. die absoluzische spanisch shabsburgische Politik mit der jesuitischen Gegenresormation abermale ven den protestantischen Territorialstaat ins Feld führte, erlag die habsburgische Unixfalmonarchie; es siegte die "Libertät" der Fürsten und die Glaubensfreiheit, die illich weder vom Papste anerkannt noch in den habsburgischen Hauslanden geübt

herbit, Enchslopädie. I.

wurde. Aber in der ersten Hälfte des Krieges war die Gefahr der Niederla
jener modernen Rächte die allergrößte. Es giebt Historiler, und nicht bloß latholis
die in dem Schwedenkönig nichts als einen fremden Eindringling und Eroberer seh Als wenn die Spanier unter Ferdinands Fahnen nicht zuvor und wider Recht fremde Elemente eingedrungen wären. Dem deutschen Kriege wurde eben frühze der Charakter eines europäischen aufgedrückt, es war ein Kampf zweier politisc Systeme. Der Westfälische Friede fand das Land der Reformation als eine Wüser er bedeutet den Bankrott des alten Reiches, den Abschluß der reformatorischen s wegung. Ruinen überall, aber auch die Keime eines neuen Lebens unter den Ruin Die deutsche Seschichte mußte fast von vorn anfangen; die Slaubensfreiheit und preußische Staat wurden die Haupthebel der Erneuerung.

Drehte sich die Vorgeschichte schon um den Widerstreit des nur halbdeutschen 1 darum in seiner auswärtigen Politik antinationalen habsburgischen Raisertums mit t deutschen Aleinfürstentum, so nahm diesen Rampf jetzt das aus dem engen Rahmen! Territorialftaates fich immer tühner herauswagende Brandenburg=Preußen a Bald hieß es — wie es im Mittelalter " hie Welf, hie Waiblingen!" geheißen —: " Habsburg, hie Hohenzollern!" Der scheinbare Borfechter ständischer "Libertät" wird Wahrheit zum Bahnbrecher des nationalen Staates, der fich allmählich auf den Grus fäulen der Glaubensfreiheit und des jungen preußischen Staates auferbaute. In die Angeln bewegt sich seitdem bis auf unsere Tage die deutsche Geschichte. Auch die grö politische Erhebung, die das an Ehren und Siegen reiche Habsburg in der We des 17. und 18. Jahrhunderts erlebte, die Triumphe über die osmanische Macht 1 die Einverleibung Ungarns, sowie der Länderzuwachs durch den spanischen Erbfolgek konnten diesen geschichtlichen Gang nicht aufhalten. Denn gerade diese Vorgange präg der habsburgischen Dacht immer kennbarer den Charakter einer europäischen Gr macht und einer Fremdherrschaft in Deutschland auf, die nur durch Tradition 1 Prätention lose mit Deutschland zusammenhing. Wie man mit Grund das in Neuzeit fortvegetierende römisch = deutsche Raisertum eine große Lüge genannt hat, wurde es auch vor allen durch die scheinhaften und absterbenden Elemente im Rei voran die geiftlichen Territorien und die vermodernden Reichsstädte, geftügt, bis d durch Säkularisationen (späte Konsequenzen im Grunde der Acformation) und Friede schlüsse fielen, während die vorwärts strebenden Kräfte sich neue Bege suchten.

Der Impuls ging (wie bei Italien) vom Norden des Vaterlandes aus, 6 protestantischen Territorien, aus Gebieten, wo das alte Reich sich kaum als Autori fühlbar gemacht hatte. Hier war Raum für die Bildung eines neuen Großstaal Araftige Stämme in gesunder Dischung deutscher und slavischer Elemente, von l beginn an gewöhnt an die beharrliche Arbeit der Kolonisation und des Vorschiebens if Aultur, eine bedeutende Dynaftie süddeutscher Herkunft zur Führerschaft berufen! ift ein wunderbarer Prozes, wie durch das Zusammenwirken dieser beiden Fakto sich der neue deutsche Großstaat vorzubilden beginnt. Mit dem inneren Prozes g icon unter dem großen Aurfürsten die nationale Aufgabe, als Vorkämpfer gegen ! Reichsfeind einzutreten, Hand in Hand. Wurde Schweden mehr als Spezialfe Brandenburgs angesehen, so Frankreich und Ludwig XIV. doch als Feind des Ganz Und daß auch dieser Reichsfeind zugleich ein drohender Nachbar kurbrandenburgise Territorien war, steigerte nur die Streitbarkeit und den patriotischen Eifer des gro Kürften. Er entwarf in weitem, nur halb ausgefülltem Rahmen die Grundzüge fünftigen Großstaates und faste die versprengten Gebiete zu einer Staatseinbeit sammen. Das andere treibende Motiv, das reformatorische, schien allerdings n dem Bestfälischen Frieden zurückzutreten. Aber erst, nachdem es gerade hier ein Ho zoller erweitert und gesichert hatte. Die reformiert gewordene Dynastie gewann Calvinismus in Deutschland die firchliche Gleichberechtigung, dem Zweige der Re mation, der gerade den Kampf gegen Rom vornehmlich geführt hatte. Und diesen Reimen entwidelte sich in langsamem Reifen die Union unseres Jahrhund die Basis nicht bloß der preußischen Landeskirche. Trat aber in der That seit Mitte des 17. Jahrhunderts das religiös-kirchliche Motiv als politischer Faktor zu doch klingen, wie wir oben schon andeuteten, selbst bis zum siebenjährigen Krieg die protestantischen und katholischen Gegensätze durch, von Hohenzollern und Habsb von Preußen und Österreich vertreten. Sind auch die schlesischen Kriege keine limonstriege, die Traditionen des schmalkaldischen und des dreißigjährigen sind u loichen. Der Protestantismus in Schlesien verstand die Lebensfrage, für welche Rollwig und Hohenfriedberg auch mitgestritten wurde, und die Lieder der evangelis Liche, bei Rogbach von den hoffenden und siegenden Grenadieren gesungen, bezeu des gleiche Berftandnis. Und die aus dem Protestantismus aufwachsende Rr vollends — wie sichtbar knüpft sie sich im vorigen Jahrhundert und noch in unfrige hinein an das protestantische Deutschland, vor allem mit magnetischer Sie hat nach unserem Rorden weisend.

Als das Reich 1806 aufgelöft wurde, erlosch im Grunde nur ein Name. war eitel Romantik, nach den großen napoleonischen Kriegen an eine Wiederherstell des unwiederbringlich Verlorenen zu denken. Das Provisorium des Bundes ber nur in anderer Form die Unhaltbarkeit des Dualismus der beiden Großstaaten, wie ein Janustopf zugleich vor= und rückwärts wies. Un ihm hat Deutschland Jahrhanderte gekrankt, von ihm hat es aber auch geschichtlich und politisch gele Und war der Reichsgedanke zu einem Schatten oder zu einer "großen Lüge" worden, so war er doch zugleich das einzige politische Band, vielmehr ein du Jaden, der die Nation zusammenhielt und an vergangene große Zeiten erinnerte denen das Reich mehr gewesen, und zugleich an eine Ehrenpslicht und Ehrenschien die Zukunft.

wenn neben diesem Dualismus der Partikularismus den nation Staat aufhielt, so mußte auch dieser der zwingenden Notwendigkeit zum D fallen. Unsere Geschichte seit der Reformation zeigt es, wie die unendliche Zerteil in tleine und kleinste Territorien sich allmählich zusammenlegte zu größeren Grup Immer wiederkehrende dynastische Erbteilungen konnten diesen Prozes wohl h men, nicht hindern. Wohl ist die Kleinstaaterei auch für die Errichtung zahlrei Auturherbe im Vaterland hilfreich gewesen; sie hat, wie im 16. Jahrhundert Reformation, jo in den folgenden die damals herrschenden geistigen Lebensintere wiere Dichtung und Kunft viclfach unter ihr Patronat genommen. Und solche Henke vor allem frifteten ihr Leben. Allein es gab doch eine große Zahl kle Gratenbildungen, die ganz unfähig waren, nach innen und außen das Wesen e datzustellen, denen dabei in ihrer willfürlichen Zusammenwürfelung d Rauf und die Zufälle des Krieges jede natürliche Grundlage einer Star verendtschaft fehlte. Niemand kann sagen, ob und wie jener Prozest der Ver frillestehen oder weitergehen wird; doch niemand soll wünschen, daß in e Bellsgeschichte, die nach einer fast zweitausendjährigen Erfahrung die Form romanis Fiscit ablehnt, der Einheit größere Opfer gebracht werden, als sie zu ihrer fe nindung bedarf.

Hat unser Vaterland von den drei schöpferischen Ideeen, die durch die neuere

schichte gehen, die beiden ersten, die reformatorische und die absolutistische, frühzeitig mit= erlebt, so ist die dritte, die Entwickelung bürgerlicher Freiheit und die Gründung des nationalen Rechts= und Verfassungsstaates, erst spät an dasselbe herangetreten. Am weitesten schien gerade der brandenburgisch = preußische Staat, in dem wir doch Reim und Kern Nordbeutschlands erkannten, davon abzustehen. Und doch war die Durchführung der deutschen Mission dieses Staates nur dadurch möglich, daß er sich dem volitischen Dogma der Zeit anschloß. Tiefer gesehen, bereitet sich doch gerade hier von langer Hand eine Hinbewegung auf jenes Ziel vor. Die absolute Fürstengewalt hatte auch dort den Schutt und die Reste ständischer Freiheiten aus dem Wege geräumt. Ohne die Zerstörung dieser verschiedenartigen und jede politische Einheit unmöglich machenden Feudalrechte war kein geschlossenes und aktionsfähiges Staatswesen zu denken. Aber ging das Moment der Freiheit hierdurch zeitweise auch unter, so ging doch nur diese Form unter, um einer neueren, solideren Raum zu machen. Und das Einzigartige liegt darin, daß die Fundamente zu dem Neubau hier so tief gelegt wurden. Andere Länder haben bei Gründung des Verfassungsstaates von oben, d. h. vom Ende angefangen; ephemere Existenzen waren die Folgen solcher Improvisation. In Brandenburg-Preußen wurde das Volk nicht sustematisch und gleichsam programmartig, wohl aber thatsächlich, stätig und gesetzmäßig zu dem hohen Beruf, Träger eines freien Staatslebens zu werden, erzogen. Und seine Erzieher waren die Hohenzollern, mit deren Dynastie in der Kontinuität schöpferischer Männer nur die Oranier des 16. und 17. Jahrhunderts verglichen werden können. War der große Kurfürst als Debrer des Staates vor allem der auswärtigen Politik zugewandt und auf Sammlung und Einschmelzung seiner territorialen Errungenschaften bedacht, jo gemahnt der patriar chalisch=bureaukratische Absolutismus Friedrich Wilhelms I., des inneren Bildners seines Staates, wohl an eine Elementarschule voll Zucht, Druck und Selbverleugnung. Aber in dieser engen Luft haben sich die Grundzüge der modernen Verwaltung gebildet: Arone, Heer, Beamtentum, geordnete Finanzen, Schule, merkantile Entwickelung, Protestantismus unter Pflege der Parität.

Unter dem großen König weitet sich der Gesichtstreis. Staatliches Selbstgefühl trit zu dem unterthänigen Pflichtgefühl. Aber auch dies unter schweren Opfern, unter stäter Übung der ersten Bürgertugenden, der Selbstverleugnung und des Schorsams. Und der Meister des Staates lebt und übt selbst, was er von seinem Volke verlangt. 30 gerade in dessen Regentenhaltung liegt ein Moment, das über dem status quo del unbeschränkten Königtums hinausweift. Wenn er sich als le prémier serviteur oder domestique des Staates bekennt, so ift das der ftartite Protest gegen das "L'état c'es moi" des vierzehnten Ludwig. Der Schöpfer des Großstaates Preußen und damit der europäischen Pentarchie, die bis zum Eintritt Italiens unter die Großmächte galt schuf im Inneren eine gesicherte Rechtspflege und ein freieres Geiftesleben, so wenig nationalen Gehaltes dieses auch schien. Es ift unmöglich und dabei eine unfruchtbar Frage, zu sagen, ob auch ohne die französische Revolution und den Rückschlag de großen Kriege auf stilleren Wegen das lette Ziel, von dem wir reden, erreicht worden Jedenfalls standen die Überstürzungen der auch militärisch von Preußen be tämpften Revolution einer Fortentwickelung dahin im Wege. Damit kamen die Zeiter der inneren Stagnation und der antinationalen Politik. Es ist interessant zu beob achten, wie die auswärtige Politik mit dem inneren Fortschritt in Preußen stett Hand in Hand geht. Man mag sagen, es sei ein Zufall, daß der staatliche Egois mus des Territorialstaates unter dem großen Kurfürsten und dem großen König, abe auch unter den dazwischen liegenden Regenten mit dem nationalen Interesse wesentlick Die Gründe des Baseler Friedens 1795, den man früher kurzweg als Reichsverrat Preußens zu brandmarken liebte, hat uns neuere Forschung allerdings ganz anders verstehen gelehrt, als ein Notwerk des im Osten bedrohten Staates. Gleichwohl ist das solgende Jahrzehnt eine Abweichung von Preußens höherer und eigentlicher Mission.

Die Tage des Falles, des Sturzes kamen; es war die Nemesis für einen faulen Stillstand, den dieser Staat nach Ursprung, Entwickelung und Zielen am wenigsten vertragen konnte. Die Not lehrte erkennen und arbeiten. Die Regeneration von 1807 — 1813 ift im Grunde die Wiederaufnahme der recht verstandenen Tendenzen Friedrichs des Großen. Die schöpferischen Reformen und Organisationen von Stein, pardenberg und Scharnhorft, vor allem die Städteordnung von 1808 und die Spren= gung der bäuerlichen Fesseln, sind nichts anderes, als eine fortgesetzte Erziehung des **Polles zur staatlichen Mitarbeit**, zur Selbstverwaltung. Die Krönung des Werkes durch den Ausbau nach obenhin, durch die verheißenen und erwarteten Reichsstände, hat sich lange verzögert. Es ift dadurch ein zeitweiser Stillstand in die nationale und politische Entwidelung, die beide seit den Befreiungsfriegen ein untrennbarcs Ganzes bil= den, gekommen, aber wir urteilen heute gerechter und milder über diese Unterlassungs= fünden. Wir wissen heute besser als in den Jahren ungeduldiger Opposition die Er= mudung und Erschöpfung nach den Befreiungstriegen zu mürdigen; daß es eine Zeit notwendigen Sammelns und des Einlebens neu erworbener Landesteile, neuer wirt= ichaftlicher Schöpfungen war, unverloren für die höchsten Ziele, von denen wir reden.

Die Revolution von 1848 beschleunigte nur, was ohnehin eingetreten wäre. Deun die Mittel= und Kleinstaaten hatten die ersten Versuche der modernen Staats= iorm bereits hinter sich; dort, nicht im Zentrum brach (ähnlich wie die absolute Fürstengewalt in den Anfängen der Neuzeit) diese Verfassung zuerst in Deutschland durch. Aber auch jene Revolution, welche Preußen und Osterreich den Verfassungs= itaaten anschloß, brachte neue Schwächung, deren Spuren erst überwunden sein muß= ten, ehe der Dualismus gebrochen werden, ein Kaiser aus dem Hohenzollernstamm einmütig gewählt werden und das neue Reich in Haupt und Gliedern sich bilden konnte. So schließt sich die Geschichte Deutschlands im Anfang und in der Gegenwart der neueu Zeit gleichsam ringartig zusammen. Damals und jest stand unser Bater= land im Vorgrunde der Weltgeschichte. Im 16. Jahrhundert aber ringt es, nur mit neuen Mitteln, nach dem Festhalten der überwundenen Reichsidee des Mittelalters, im 19. Jahrhundert hat es, fußend auf der Macht des norddeutschen Großstaates, auf der nationalen Jdee, der Kultur des Protestantismus und den Grundsägen des nationalen Verfassungsstaates das neudeutsche Reich aufgerichtet. Hier liegen die Burzeln seiner Kraft und die Bürgschaft seines staatlichen Bestandes.

Rein Zweisel: diese definitive Beantwortung der deutschen Frage hat dem Zustand Europas und somit der Welt einen wesentlich veränderten Charakter aufsprägt. Eine neue Bürgschaft des Weltfriedens ist durch die Beschränkung der Intaitive Frankreichs erwachsen. Und wenn an dies helle Licht sich alsbald die den neuen Reichsbau zu zerstören drohen, sondern zum Teil als die Bekämpser großer Kulturfragen weit über dieses Maß hinausreichen, so ist diese nationale Sorge doch unch eine nationale Chre, — ein Zeichen, daß Deutschland nun in das Kulturzentrum genückt ist, wo die Lebensfragen der Menschheit ausgetragen und ausgesochten werden. Die Mittel zur Erfüllung dieser Aufgabe wird es nur dann und so lange sinden, als die Reichseinheit ungebrochen, die gesunden nationalen Kräste gesammelt bleiben und die

partikularen im Dienste dieser Einheit arbeiten. Das Ganze erhält die Teile so gut, als die Teile das Ganze bilden und beleben. Mit diesem Sat ist die relative Existenzebefähigung und Existenzberechtigung unserer Mittel= und Kleinstaaten ausgesprochen. Sie ist — wir wiederholen es — in der bezeichneten Schranke eine deutsche Rotwendigkeit, weil vorgeschrieben durch die Natur der Geschichte unseres Volkes. Und dieses also organissierte Kleindeutschland, der Wahrheit gehorchend, daß die Hälfte oft besser als das Sanze, verzichtet allerdings auf die einst weiteren Grenzen des alten Reiches. Es würde dieser fragmentarische Charakter fort und fort als ein schwer zu tragender Ocsett erscheinen, wenn nicht Österreich und Neu-Deutschland möglichst nahe zusammenrückten zur Stärfung des der Stärfung bedürftigen deutschen Elements in dem Kaiserstaat, zur Ermöglichung seiner nach Osten gerichteten Mission und zur Sichersstellung des europäischen Friedens. Denn das neugestärkte Deutschtum wirkt, wie es sich magnetisch sühlbar macht bis in die äußersten Enden, auch jenseits des Ozeans, natürlich am stärkten auf die gemanischen Nachbargebiete, nicht politisch, aber "moraslisch erobernd". —

Wir wissen aus der Geschichte selbst, wie start dieses politische Raherruden auch auf eine engere Gemeinschaft der Kulturinteressen hinwirkt. Greifen wir nur ein Moment heraus, die Litteratur des vorigen Jahrhunderts. Ihr klassischer Ausschung wesentlich aus protestantischer Lebenswurzel entsprungen, blieb den deutsche österreichischen Landen, die im Mittelalter poetisch so schaffend waren und in diesem Jahrhundert es wieder wurden, fast fremd, an ihren Werken haben sie keinen nennenswerten Teil genommen; über Gellert griff das Interesse kaum hinaus. Norde und Mitteldeutschland, die damals strebendsten Teile des Reiches, standen politisch mit Österreich nur in geringer Fühlung, oft in schneidendem Gegensaz. Aber unsere Litteratur, in Dichtung und Philosophie vor allem, wuchs in jener Zeit zur größten der damaligen Wett heran, und zu ihrem Hauptschaptatz wählte sie in dem dualistisch getrennten Deutschland seine der rivalisierenden Großstädte, sondern eine Rleinstadt in einem Rleinstaate, die nämliche Dynastie, unter deren Schirm dritthalb Jahrhundert früher die Resontation eine Freistatt gefunden hatte.

In den Niederlanden treten wie in keinem zweiten Lande die großen Motive der Neuzeit als die umbildenden Faktoren auf: die kirchliche Reform und die Folgen der großen Entdeckungen. Kein Wunder darum, daß sie jo lange im Vordergrund nicht bloß der Politik, sondern der Kultur Europas standen. Der germanisch=protestantische Grundzug des Föderalismus überflügelte hier den romanisch = katholischen der modernen Universalmonarchie. Niemals aber hat auch die Geschichte so eindringlich gelehrt, das große Impulse — und hier waren es die denkbar stärksten, eine Verbindung religios politischer und nationaler Triebkräfte — ein Volk zwar weit über die Linic der ihm gesteckten Naturschranken hinausführen können, daß es aber nie dauernd auf solcher Höhe erhalten werden kann. Die Naturbedingungen machen zuletzt ihr Recht geltend. Indem das kleine Land mächtigeren Nachbarn zum Vorbild wird, lernen diese ihm allmählich die Bedingungen der Größe ab und überflügeln cs. In den wunderbaren Kämpfen mit Spanien wird das kleine Seevolk, ähnlich wie die Athener im Mederfriege, seines maritimen Berufes gewiß. Nationale und firchliche Unabhängigkeit ift das Ziel des mehr als dreißigjährigen Befreiungskrieges. Im Lande selbst Sieger über die spanische Übermacht, geht das Volk von der Abwehr zum Angriff über und gewinnt mit staunenswerter Schnellfraft spanisch=portugiesische Rolonicen auf beiden pemisphären. Das um seine Existenz ringende Land wird in stets wachsenden Dimensionen zum seefahrenden, zum handeltreibenden, bald im Monopolbesig des Welthandels,
das Musterland für jeden wirtschaftlichen Fortschritt. Auch der Rückgang der deutschen hensa einet ihm die Wege zur maritimen Größe. Die See ward um so mehr sein Element,
als es vom Festlande mit seinem Alluvialgebiete fast losgelöst schien. Und dem Reichtum,
der Kolopisation, dem Weltverkehr, den Heldenfahrten der Entdecker ging neben einer
seltenen Energie des religiösen Lebens eine hochgespannte Kultur in Wissenschaft und
Kunk zur Seite, die erste universal, die andere durch und durch volkstümlich.

Aber in der politischen und merkantilen Blüte, die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts in steigendem Glanze andauerte, nagte schon der Wurm. der selbstfüchtige und ausschließende Hochmut des energischen Volkes im Welthandel sorderte die Nivalität heraus. Eine bodenlos verkehrte Bundesverfassung nährte iortdauernd den Widerstreit der monarchisch = demokratischen und der aristokratischen Elemente des Staatslebens. Unter der Ägide großer Volksführer hatte sich die Befreiung vom spanischen Joche vollzogen, aber der kaufmännische Patriziat, die "Hoch= mögenden", sorgten dafür, daß die Statthalterschaft sich nicht zum Königtum aus= was, ja diese Staatenpartei wußte zweimal dieses Palladium ganz zu beseitigen. Aber die Oranier vertraten, relativ angesehen, die höchste Idee des Landes, die Idee der Ginheit und Freiheit, auch die damals volkstümliche Richtung des schroffen Cal= vinismus gegen den Arminianismus des städtischen Optimatentums, wie sie auch wiederholt die Retter von Holland in der Not wurden. Zwei Jahrhunderte hindurch eir ungewöhnliches Herrschergeschlecht, deffen Kraft und Staatsweisheit in Wilhelm III. civiette aber in der dann folgenden Nebenlinie nur zu bald erlosch. So nagten der Coidmus der Parteien und der Partifularismus der Provinzen an dem Marke des Gemeinweiens. Das im Geifte begonnene Werk schien materiell enden zu wollen. Den inneren Gefahren entsprachen, wie überall, bald die äußeren. Nicht durch das Mentwickt romanischer Staaten sollten die Niederlande zu Fall kommen. Spaniens wurden sie Herr, wesentlich aus eigner Kraft, der französischen Bedränger im Bunde mit europhischen Allianzen.

Bon frammverwandten Nachbarn ging die Zurückführung der niederländischen Racht auf ihr natürliches Niveau aus. Englands Überflügelung zur See, Preußens Bachstum zu Lande haben jene Wirkung hervorgebracht. Dicht hinter dem West= flischen Frieden, der den ftaatsrechtlichen Bestand der Niederlande besiegelte und restrate, folgte die englische Schiffahrtsakte von 1651, der Anfang des Endes der niederlandischen Größe. Der Seekrieg der beiden Staaten unter dem großen Cronwell entschied für England, das in seiner Insellage und seiner Volkszahl ganz endere natürliche Vorbedingungen für den Welthandel und die universelle Koloni= intien befaß als das menschenarme Alluvialland am Niederrhein. Als der große Dennier an die Spike beider Seeftaaten trat, schlug diese Verbindung nicht zum Heile teftlandischen aus, dessen Wagschale seit dem Utrechter Frieden vielmehr vollends In einem Staate, wo die politische Größe mit der Handelsgröße zusammen= muß der Rückgang der einen den der anderen mitführen. Vom alten Ruhm som alten Gelde konnte das Land noch lange zehren, aber die Selbstsucht einer kriedenszeit und welfen Mittelmäßigkeit hatten das Regiment. Revolution Raisertum des Nachbarreiches vernichteten das lebensunfähig gewordene politische Singelleben der Riederlande; aus dem alten Staatenbunde wird die eine unteilbare Batavische Republit, aus dieser das Königreich Holland, bis die Befreiungstriege des deutschen Mutterlandes sie sich selbst zurückgaben. Den trot aller Warnungen der

=

14. O

X

Geschichte falsch geknüpften Anoten der Verbindung eines holländisch=belgischen S der wie ein neues Lotharingien oder wie das Burgunderreich Karls des Kühl neutrales Zwischenreich die großen Nachbarn auseinanderhalten sollte, durchh belgische Revolution von 1830, in ihren Folgen die erste Verletzung der Trakte 1815. In der That war hier die Hälfte besser als das Ganze. Aber die gichen Niederlande sind nun auf ein bescheidenes politisches Stillteben, reicher innerungen als an Gegenwart zurückgeführt worden, und eine fernere Zukundie selbständige Existenzsähigkeit eines Staates lehren müssen, der so wesentl dem zweiselhaften Besitz kolonialer Macht ruht.

Die schweizerische Eidgenoffenschaft, eine Schöpfung des späteren Mitte Habsburgs Wiege, im zweihundertjährigen Kriege gegen Habsburg = Burgund trat als der Bund der dreizehn Orte (1511) in die Neue Geschichte ei dem Deutschen Reiche thatsächlich, wenn auch nicht rechtlich, schon seit dem Sch 15. Jahrhunderts gelöst. Kurz zuvor hatten die Eidgenossen ihre friegerische keit in dem neunjährigen Burgunderkrieg glänzend bewährt; sie bildeten das bedeutende Fusvolt der abendländischen Welt. Das Alpenland durchlebte die Geschicke und Entwickelungen der Neuzeit in eigentümlicher Art. Zunächst wu Schweiz neben Deutschland das klassische Land der Reformation, wo Zwing Calvin von zwei Seiten her, der deutschen und romanischen, die Kirchenre vollzogen. Zwinglis reformatorisches Werk war tief eingetaucht in die politisch gensätze der Schweiz. Zugleich mit der Macht Roms bekämpfte er die Olig der Kantone, die mit Rom verwachsen waren. Das kirchliche Gemeindeprinz die Demokratie im Staate waren ihm solidarisch. Für beides stritt und Von Genf ging jener streitbare Geift aus, der in den Zeiten der Erschlaffi deutschen Luthertums den Kampf mit dem neu erstarkten Rom aufnahm. die Niederlande, Schottland, Westdeutschland holten ihre geistigen Waffen, zu ihre leitenden Männer aus der kleinen weltgeschichtlichen Stadt.

Der Westfälische Friede setzte den religiösen Kämpfen ein Ziel und sprach d abhängigkeit der Orte und die definitive Loslösung von der Gerichtsbarkeit des aus. Dem Frieden folgte indes kein Aufschwung des inneren Lebens. Der zweite faktor der Neuzeit, der fürftliche Absolutismus, blieb allerdings der republik Schweiz im eigenen Lande fremd, aber sie hatte dafür das noch lästigere Joch der ol schen Tyrannei des inländischen Patriziats zugleich mit autokratischen Eingrif großen Nachbarstaaten zu tragen. Ein Abel, der zuhause als Herrscher auftrat, : gehorsame Diener des Auslandes und erhielt durch den organisierten Söldnerdi 17. und 18. Jahrhundert die "Reisläuferei", gegen deren Fluch schon ein hundert zuvor Zwingli gepredigt hatte, das scheinbar freie Land in schnöder Ab keit von der Fremde. Diese Landknechtsgewöhnung, die das Volk für fremde um fremdes Geld sich schlagen hieß, zog zugleich den Widerspruch groß zwisc in der Heimat erstrebten Freiheit und jener schlimmsten Urt der Gelbstentär im auswärtigen Dienft. Frankreich vor allem verstand es sichon seit Ludwi die Wehrkraft der Schweizer auszubeuten. Rostete doch nur von 1602 an die zerische Allianz ohne den Unterhalt der Truppen den französischen Königen üb Dillionen. Auch hier stieß die große französische Revolution auf sittlich und ! unhaltbare Zuftände, als sie die helvetische nach sich zog. Bald wurde die Sch ihrer für unzugänglich geltenden Altropolis das Schlachtfeld für die känipfenden e

ichen Mächte. Allerdings fand die französische Revolution eine prinzipielle Schranke dem icon republikanisch verfaßten Lande. Hier war nicht erst zu republikanisie nur das Vorhandene zu modifizieren. Allein die alte Eidgenossenschaft ging im ersten Konflikt mit den revolutionären Mächten zugrunde. Es folgte Bonapa Mediationsafte von 1803. Aber auch Bonaparte ließ den republikanischen Staa bund fortbestehen, während er den niederländischen zerstörte, offenbar, weil er die Bedingungen des Einheitsstaates erkannte, während in dem Alpenland Na Schichte, Sprache sich dagegen wehrten. Um Schluß der großen Kriege erhielt Land eine neue Verfassung, unhaltbar ohne die Unterstützung der großen Mäc Durch die Julirevolution wurden ihre Grundlagen erschüttert, bis dann, unter Fra reichs Agide, die Verfassung revidiert ward; — seit Belgiens Losreigung von Holl tie erste große Kontravention gegen die Verträge von 1815, ein Triumph des dtalismus in dem Rampf zwischen den aristokratischen und liberalen Gegensätzen, welchem die Schweiz zugleich die Freistatt jämtlicher radikaler Elemente des W teils wurde. Sonderbund und Sonderbundsfrieg waren die Vorspiele der Revolu von 1848, die auch der Schweiz eine neue, zentralisierende Staatsform schuf.

Die republikanische Schweiz steht heute als eine politische Anomalie zwischen Ronardieen Europas. Ihre Neutralität führt in der äußeren Politif zu einem politis Stilleben und zu einem staatlich und fast ins persönliche Leben hineinspielenden Eg mus. der sich sicher weiß vor den Leiden und Thaten der großen Bewegungen des W teils, ja der diesen manchmal mit einer Urt überlegener und selbstgenugsamer Iri Die Trias von Nationalitäten, die den Bund bildeten, obwohl behern von dem politischen Grundgedanken und Jahrhunderte alten Traditionen, neutrali und erschwert doch zugleich, ähnlich wie in Österreich, die nationale Entwickeli Um so ftärker freilich wirkt die Thatkraft dieser kräftig angelegten Stämme nach im in dem Staatsleben des Bundes wie der Einzelfantone, in dem Kulturleben, wirtschaftlich wie geistig sich den modernen Faktoren energisch angeschlossen Trog ihrer dreisprachigen Zusammensetzung gravitiert die Schweiz doch am stärk nach Deutschland. Ein Kulturland im eminenten Sinn können große Theile Schweiz heißen, in denen der verbreiteten Vollsbildung ein hochentwickeltes höh Schulwesen die Hand reicht, wenn es gleich mahr bleibt, daß die originale Beteilig des Bolles an der litterarischen und wissenschaftlichen Geistesarbeit der letzten Ich hunderte sich mehr auf die Wissenszweige beschränkt, die nach der praktisch=technis Seite hin liegen, auf Mathematik und Naturforschung. Die Schweiz hat keinen we haft großen Künftler, keinen großen Dichter und Philosophen hervorgebracht, und großer Hiftoriker hat zwar sein Vaterland zum Hauptobjekt seiner Forschung und T kellung gemacht; ausgereift aber ist der Geschichtschreiber selbst im deutschen Ausla Der künftliche Verzicht jedoch auf ein aktives Eingreifen in die große Politik und den Anteil an den gemeinsamen Geschicken Europas, das Fernbleiben von a Baffenkampfen mit ihren sittlich und geistig hebenden Impulsen wird auf die Do be keinen Zustand schaffen, der die Volkstraft wahrhaft nährt und erhält. Die in jenem nüchternen Volke die fast romantische Rückerinnerung an die Helden Swithaten einer so kampf= und glorreichen Vergangenheit.

Der standinavische Norden, seit dem Mittelalter weltgeschichtlich unber kad, tritt mit Schwedens Erhebung zu einer Weltmacht im 17. Jahrhundert in Bordergrund der europäischen Politik. Diese nordgermanische Staatengruppe (Schwed Norwegen und Dänemark) icheint schon von der Natur auf eine historische Ge meinschaft angewiesen zu sein. Geographisch gehört auch das an Rukland verloren gegangene Finnland durch Naturbeschaffenheit zu der Gruppe. Das dänische Festland freilich erscheint, rein territorial angesehen, als ein Anhängsel von Deutschland, aber die uriprüngliche Stammberwandtschaft, die auch ihren Ausdruck in der Sprachgemeinschaft des Altnordischen fand, weist das dänische Bolk ganz nach Norden. die am spätesten aus Osten eingewanderten Germanen. Auch sie folgen dem histori= schen Gesetz, daß in der nämlichen Reihenfolge, in welcher die Stämme von Often nach Westen gekommen sind, auch die Kultur zu ihnen gedrungen ist, die Kultur der antiken Welt wie des Chriftentums. So ward das Reltentum von der römischen Welt verichlungen, die Deutschen traten damit in Berührung, die Standinaven wie die Slaven erhielten sich völlig ungemischt und unberührt. Erst die Berührung mit der Frankenherrichaft und das Christentum führt jene Nordlande in den Arcis der Geschichte und in die Anfänge der Kultur ein. Die Normannenzüge nach Often, Westen und Norden zogen einen großen Teil der standinavischen Volkstraft nach Rußland als Waräger, nach Frankreich, England, Italien, staatengründend und kultur-Ja die Nordlandsjöhne füllten die Reihen der Kaisergarden von Byzanz. Diesen Thaten ungezähmter Bolkstraft treten die Thaten geordneter Staatstunft in der Neueren Geschichte allerdings nicht völlig ebenbürtig zur Seite. Kanut der Große beherrschte den Norden Europas, und im späteren Mittelalter ward die standinavische Halbinsel und Dänemark durch die Kalmarsche Union (1397) zu einem Reiche verbunden. Es war ein dynastischer, kein nationaler Bund, darum auch keine Ronzen tration der politischen Kräfte, vielmehr eine Schwächung der königlichen Gewalt, welcher der Mittelpunkt fehlte, die im Klerus und im Adel überlegene Gegengewichte Die Grundlage moderner Staatenbildung liegen für diese Länder durchand in den Tendenzen der Neuzeit, vor allem in der Kirchenreformation, die auch bier die Geele der Geschichte im 16. und 17. Jahrhundert ist. Sie bewährt sich bier ebenso als eine staatsbildende Rraft, wie es das Christentum dort gethan hatte. Dieses vor allem hatte den partikularen Gewalten der Stammeshäuptlinge ein Ende gemacht und namentlich Schweden politisch geeinigt; die Reformation stellte ben Staat auf festere Füße durch Ausstattung der Krone mit den eingezogenen geiftlichen Gütern, durch Schwächung des mit dem Rlerus verbundenen Adels.

Neben der reformatorischen Idee vollzog sich in den seit Gustav Basa, dem genialen Nordlandsreden, getrennten Staaten der Grundsatz der unumschränkten Fürstengewall immer vollständiger. Auch die Stärfung des nationalen Bewußtseins, die bei der Sprengung der Union der drei Reiche mitsprach, hängt mit diesem Instinkt der Zeit zw Vor allem doch bändigte der erste Wasa die Anarchie in Schweden. Die Re formation hatte dort zunächft wenig von der Tiefe der deutschen Glaubensbewegung, un so gründlicher wurde der Staat reformiert. Die Vorherrschaft des Klerus in der mittel alterlichen Kirche hatte das Land auch wirtschaftlich zugrunde gerichtet. Zwei Dritteile des gesamten Grundbesitzes lag in den Händen des Klerus. Das Land stand unter be Handelsvormundschaft Lübeck; es fehlte ein entwickeltes Bürgertum, es fehlte eine ge ordnete Verwaltung und Rechtspflege, Gleichheit vor dem Gejeg, innere Sicherheit. Dies Fesseln wurden durch Gustav Wasa gesprengt. Durch den Sturz der weltlichen Stellun des alten Klerus hob sich Adel und Bürgertum, vor allem die Krone selbst, die nun die gewonnene Freiheit und Macht zur Neuordnung des Staates verwandte. Auf dieje neuen Machtbasis entwickelte sich das Land, und was an natürlichen Vorbedingungen fehlte, das ergänzte zeitweise eine Reihe großer und schöpferischer Fürstenpersönlich

leiten. Boran Guftav Adolfs Heldennatur, unter dem Schweden zur erften G macht des Nordens wird. Sein Normannenzug zur Rettung des tödlich bedrohten d iden Protestantismus (d. h. aber des Protestantismus überhaupt) hob ihn auf die H Dech wird dieser Bettlampf, der dem Gang der Weltgeschichte eine andere Wend gab, zugleich ein Kampf der Selbsterhaltung für Schweden gegen die das Land r magarnende katholische Reaktion. Daß der kirchliche Verbündete später zum politis Biderfacher wurde, der Schritt um Schritt aus Deutschland herausgedrängt we meste, hat jenes ursprüngliche Verdienst zeitweise verdunkelt, nie aufgehoben. A and hier führte die Natur der Dinge selbst die zu hoch gespannten Kräfte des geld= menschenarmen Landes auf ihre natürliche Schranke zurück. Auf die tüchtigen Rege Raci X. und XI. folgte der königliche Sonderling und Abenteurer Karl XII., nit der Größe seines Reiches unterging. Rußland überschattete bald (wie Eng ne Riederlande) das nordische Nachbarland, und Preußens steigende Größe überflüg en alten Rivalen und wurde die natürliche Schukmacht des deutschen Protestantisr Schweden ward ein Staat zweiten Ranges, wenn auch durch den Hinzutritt Norwes ibgerundet.

Danemart vermag nach Natur und Lage nur in Verbindung mit and Staaten eine universalgeschichtliche Bedeutung zu gewinnen. Das bestätigt der deich seiner mittelalterlichen und neuen Geschichte. Alle in gelassen, vermochte es der Kulturbegabung und der zähen Energie des Volkes nur eine sekundäre Rolle wielen. Für seine Stellung und Entwickelung innerhalb der Neuen Geschichte if der von Bedeutung, daß das Land alle großen Phasen dieses Zeitraumes durd tet. Es nahm die Reformation an, es gewann Anteil an dem ozeanischen Ha Rolonisation im Gefolge der Entdeckungen, es bildete in seinem Königse von 1860 das absolute Königtum bewußter und schroffer aus als fast irgendein and Staat: & lenkte endlich in die konftitutionelle Staatsform unseres Jahrhunderts Rum Staat im modernen Sinne wurde auch Dänemark vor allem durch die formation, die in Deutschland gerade umgelehrt fürs erste die alte Reichsge toderte, freilich um eine neue in dem Territorialstaat anzubahnen. Die früher "Sandfeste" des Klerus und des Adels gegenüber fast machtlose Krone wurde d bie Richenreform, ähnlich wie England und Schweden, unabhängig von dem Rle mnächft dann, also gestärkt, auch von dem Adel. Aber im Unterschiede von Schw sette hier die Reihe kraftvoller und genialer Regenten. Und weiter: das Land mflochten in alle großen Kriege, die irgendwie den Norden des Erdteils berühr in den dreißigjährigen, in die schwedischen, den nordischen, den siebenjährigen, Befreiungstriege. Häufig macht sich ein Gegensatz gegen Deutschland geltend, von fensakämpfen an bis in die neueste Zeit, wo das kleine Land durch die schles stikeinischen Wirren und ihren Austrag den deutschen Nationalstaat so wesentlich wieden half und auf die rechten Bahnen führte. Was wir bei den Niederla Hen, Seeftaaten auch von geringerem Umfang finden leicht eine Ergänzung auf Genente, das den Horizont weitet und jenseits der Meere die heimische Machtstel And Danemark hat diese Erfahrung gemacht, es war an dem Handels firmage wie an den kolonialen Interessen der Neuzeit beteiligt; aber nie auch Affecut in dem Umfang und Grade, wie die Niederlande. In dem laufenden 3 Indert sank seine maritime Stellung Schritt um Schritt. England demütigte z in den Anfängen des Jahrhunderts die schwächere Seemacht, Norwegen ging Eineben verloren, die Elbherzogtümer traten aus ihrer Zwitterstellung zu Deu wher als preußische Provinzen. Durch die Reduktion von 1864 ist aber Unhaltbarkeit der alten See= und Kolonialmacht nur augenscheinlicher geworden. I Überzeugung dringt in Dänemark selbst mehr und mehr durch.

Es ist eine Frage der Zukunft, ob bei dieser Lage der Grundgedanke der marschen Union nicht allmählich wieder zeitgemäß und volkstümlich werden könnte. späte Anschluß an die herrschende politische Form der Zeit durch das Reichsgrunds von 1849 konnte diesen Desett der Machtstellung des Staates nicht ausgleichen. Sonemark zwar nicht zu einem weltgeschichtlichen Staate geworden, hat aber im In eine eigentümlich bewegte und wechselvolle Geschichte durchlebt. Es ist nur natürlich, die Geisteskultur dieser nordischen Länder sich meist im Anschluß an die deutsche be hat. Große Namen in Wissenschaft, Dichtung und Kunst glänzen hervor, und e Thorwaldsen, den spätgeborenen Hellenen, hat Dänemart doch der Welt geschei

Tief und nachhaltig haben die großen Triebkräfte der Neueren Geschichte in Gr britannien durchgegriffen; die Größe der Wirkungen entspricht der Stärke Ursache. Aber schon die insulare Lage sichert diesem Staate eine größere Driging und Selbständigkeit in der Art, wie er die allgemeinen Ideeen der Zeit verark und darstellt. Das heutige England charakterisiert sich vor allem durch drei bei stechende Seiten: seinen Protestantismus, seine Verfassung und Rechtsbildung, auf maritimer Größe ruhende Weltstellung. Der große Nationalhistoriker des nei England konnte von dem zweitgenannten Vorzug rühmen, alle übrigen freien faffungen der Welt seien nur Ropieen von ihr, und sie verdiene ungeachtet ma Rehler als die beste betrachtet zu werden, unter welcher jemals ein Staat jahrhunt lang geblüht. Und von der Seemacht meint derselbe Geschichtsschreiber mit britit Stolze, im Vergleich mit ihr erscheine jede andere in älterer oder neuerer Zeit t unbedeutend. Ift dies in Wahrheit der gegenwärtige Stand der inneren und auf Verhältnisse Englands, so muß die Entwickelung des Landes während der drei le Jahrhunderte auf der Linie zu diesem Doppelziele sich bewegen. Und so ist cs. England hat zu den drei großen Bewegungen der Neuzeit, der reformatorischen, absolut = monarchischen und der auf den Rampf um den Rechtsstaat gerichteten re tionären, Stellung genommen. Aber darin unterscheidet es sich einzigartig von and Staaten, daß es nie in dem Kardinalpunkte seines Strebens, dem politischen, Bruch mit dem Mittelalter erlebt hat. Das Land brachte in die Neuzeit das Kli mit, die Magna charta, die Grundlage und den Ausgangspunkt der Staatsverfaf der nicht ohne Grund nachgerühmt wird, kein anderer Staat habe das Glück ge so wie hier "Revolution mit Verjährung, Fortschritt mit Stätigkeit, die Energie Jugend mit der Majestät des unvordenklichen Altertums zu vereinigen" (Placau Von deutscher Seite hat man bemerkt, das die englische Verfassung, wie sie sid Mittelalter allmählich entwickelt, von vornherein den Charafter des Vertrages Schon die Zusagen Wilhelms des Eroberers tragen diesen Charafter, minder die seiner Söhne; in besonderem Grade trägt ihn der vielumstrittene Verti entwurf der Magna charta. War sie zunächst auch nur Freiheitsbrief für die vilegierten Stände, den hohen Adel und die hohe Geiftlichkeit, sie greift doch zu tiefer nach unten, indem sie eine Reihe von Rechten und Einrichtungen zugunften Gesamtvolles aufstellt. Bald finden auch der Bürgerstand und der niedere Adel tritt zu den Parlamenten; die großen Kriege des 14. Jahrhunderts, statt diese rungenschaften zu gefährden, befestigen sie durch das Recht der parlamentarischen St bewilligung. In diesen Grundzügen vor allem liegt der Faden, der das En ttelalters mit dem England der Neuzeit verbindet. Um so völliger war das ich einer anderen Seite entwidelt, da es in die Neue Seschichte eintrat. Seine be Entwidelung zu einem Volkskörper war abgeschlossen. Aus der Verbindung zweige der großen germanischen Familie unter einander und mit den keltischen hnern, sowie den römischen Elementen der Provinzialen, war das englische isammengeschmolzen, die romanische Vildung der zulezt erobernden Normannen ein neues Element, um den germanisch romanischen Typus zu vollenden. wunderbare Prozeß, aus welchem sich Natur und Geschichte, der National=
r des englischen Volkes erst völliger verstehen lassen, war im Beginn des hrhunderts beendigt.

3 ift nur ein Zeichen von dem Übergewicht der politischen Ausstattung dieses dak auch die Reformation, die das deutsche Volk in seinem Innersten er= zunächst und wesentlich politisch = weltlich genommen wird. Nie und nimmer ieser Volksgeift, wenngleich er unter den Vorreformatoren einen Wicliffe erzeugt viele zählte, die mit Eifer der firchlichen Opposition und den humanistischen a anhingen, die schöpferische und originale Führung in der reformatorischen ina übernehmen können. In Deutschland der Idealismus, der die Volks= i ihrer Tiefe ergreift, hier ein Realismus, der sich soviel rascher abfindet it recht in Schwung kommt, nachdem neben der religiösen auch die nationale ngigkeit und die politische Freiheit gefährdet ward. Die Reformation wird achend für die Ausbildung des englischen Verfassungsfraates. Sie arbeitet Sprengung der römischen Bande, durch Emanzipierung des nationalen Staates, der Fürstengewalt und ihren Übergriffen in die Hand. Sie befähigt den n Tyrannen Heinrich VIII., den leidenschaftlichen Gegner der deutschen Refor= , den eifrigen Regerverfolger, ein fürstliches Papsttum aufzurichten. Aber nie= och konnte hier auf die Dauer diese moderne Staatsidee so weit wie anderwärts werden, weil die rechtliche Schranke, wenn auch oft umgangen und über= 1, doch immer wie ein Drientierungspunkt stehen blieb. Ja man darf sagen: en Jdeeen, die Heinrich VIII. im Dienste des Absolutismus und als politisches nittel verbrauchen wollte, waren mächtiger als despotischer Eigenwille und zum Ferment werden, das diese willkürlichen Schranken durchbrach. Die wirkeformation beginnt erst unter Eduard VI., besteht ihr Martyrium unter der 1 Maria, wird siegreich unter der Königin Elisabeth. Nach mancherlei Schwan= lenkte diese das stolze Staatsschiff in den sicheren Hafen. Die Sympathie des mit ihren Grundsäßen und Erfolgen ließ die Betonung des politischen Mit= zurücktreten, und die Königin selbst war die große Repräsentantin der kirch= und politischen Unabhängigkeit, die Führerin des protestantischen Gegenspstems das katholische Europa, das im 17. Jahrhundert sich fortsetzte bis zum Siege iner Sicherftellung.

nd hier liegt die Wiege auch der englischen Seemacht. Man hat es mit einen welthistorischen Augenblick genannt, als Francis Drake, der sich zuerst des einer Rivalität Englands zur See mit anderen Nationen erhob, auf ndenge von Panama die Südsee erblickte und Gott um die Gnade bat, Weer einmal auf einem englischen Schiff zu durchsegeln. Und noch stärker sich dieser neue Aufschwung in dem siegreichen Widerstand gegen die spanische a aus; vielleicht die schickselste That der Neueren Geschichte Englands und m Element seiner Größe für die höchsten Ziele dieses Staates errungen. Ind unmittelbar aus dieser hochgestimmten Zeit ward auch eine Kulturerhebung

geboren, die Englands ewiger Ruhm bleibt. "Ein Strom von vaterländischer Be geisterung ging durch das Land. Auf seinen Wellen wiegte sich — es sind Dahl manns Worte — ein junger William der Eroberer im Reiche der Dichtkunft, de damals vierundzwanzigjährige, noch ruhmlose William Shakespeare."

Nur ein Rival stand in der nächsten Folgezeit einer britischen Meeresherrschaft in Wege: die befreiten und in der Freiheit so handelsmächtig gewordenen Niederlande Auch sie waren durch die Emanzipation von Spanien gestiegen; sie sielen nun durch Englands Übergewicht. Hier beftand an sich kein prinzipieller Gegensatz, vielmehr ware es stamm= und religionsverwandte Nachbarländer. Lag der nächste Anlaß zum politi schen Gegensatz auch in der Begünftigung der flüchtigen Royalisten durch die Hollander Cromwells Schiffahrtsakte zeigte den tieferen Grund, die Handelsrivalität, in welche der schwächere Nebenbuhler den kürzeren ziehen mußte. England besaß ganz ander Machtmittel als die kleinen Niederlande, die auch bei gespanntester Kraftanftrengung teine Kolonisation im großen Stil, d. h. mit dem Überschuß eigener Menschenkraft und über die Meerestüften hinaus ins Innere der Länder aufrecht erhalten konnten. E ift die Meisterschaft und der geschichtliche Beruf der Briten, die Barbaren aller Belt teile ihrem Welthandel, der Grundlage ihrer Weltstellung in Kultur und Politik dienstbar zu machen. Selbst ein Mischvolt nach seiner ethnologischen Zusammensezung erhielt diese Nation von Natur die Mitgift einer ungeheuren Expansionskraft. I dem Gleichgewicht dieser Kräfte beruht seine Charaktergröße.

Auch der neueren britischen Geschichte haben große Persönlichkeiten nicht gesehlt Vor allen ist es die schöpferische Trias: Elisabeth, Cromwell, Wilhelm III., und jed von diesen bedeutet eine glänzende Epoche; aber nur in engster Verbindung des Zu sammenwirkens mit der Nation und ihrer Vertretung vollzieht sich der Aufschwung So ift England dreimal an die Spike der europäischen Politik und als Verteidige des Gleichgewichts gegen hegemonische Beftrebungen getreten, gegen Spanien, Lud wig XIV., gegen die französische Revolution und Napoleon. Das vorige Jahr hundert bildete Englands Meerherrschaft aus, die selbst durch den Absall der amerika nischen Kolonieen nicht geschwächt, sondern fräftiger entfaltet wurde. Oftindien ersest Traten in unserem Jahrhundert Zeiten ein, wo de das verlorne Nordamerita. Inselreich sich auf sich selbst zurückzuziehen schien, so hat diese scheinbar prinzipiell Anderung doch nur den Sinn, daß das Land schärfer seine eigenen Lebensintereffer befragt, ehe es sich aktiv einmischt. Diese politische Zurückaltung ist eine bewußter und ängstlichere bei den Whigs, während die Tories sich immer mehr den alten Tra ditionen annähern. Seit der Kontinent fast durchgängig dem konstitutionellen System folgt, hat England, das Mutterland der Konftitutionen, das früher so oft angewandt moralische Interventionsrecht eingebüßt. Jedenfalls hat England durch jenes verhältnis mäßige Zurückziehen auf sich selbst um so freiere Hände bekommen, um seine universale geschichtlichen Aufgaben in Welthandel und Weltkultur desto fraftiger zu fördern.

Ist es auch wahr, daß England seit dem großen Dranier, dem Vorlämpfer sur das europäische Gleichzewicht und den heimischen Verfassungsstaat, das vorbildlich Vand für die politische Form der Zeit geworden ist, so sind doch das insulare Vorbild und die kontinentalen Nachbilder darin grundverschieden, daß die englische Verfassung, naturwüchsig und in langer geschichtlicher Arbeit gereift, kein rationelle System, in keiner Urkunde niedergelegt ist, um so mehr aber geistig=sittliches Eigentundes Volles, daß das Volksrecht zur Volkssitte geworden ist. Hierin liegt ihre wund derbare und unverwüstliche Stärke, kraft deren sie die drohendsten Angrisse über dauern konnte. Den brutalen Absolutismus Heinrichs VIII., den doktrinären de

Stuarts, den diktatorischen Cromwells. Ja dieser gewaltige Mann selbst, Schöpfer des republikanischen Intermezzo, fühlte sich unbehaglich in der militischen Allmacht und strebte nach dem alten Landesrechte, zu parlamentarischen Lungen zurück. Republik und Militärherrschaft waren in England ebenso unhalte Infände wie die Restauration und Reaktion der letzten Stuarts. Und mitten dem demokratischen Zeitströmungen behielt die englische Verfassung ihr aristorisches Gepräge. Während in den Staaten des Festlandes die Elemente des a Mischutismus und des neuen Rechtsstaates sich oft spröde und fremd gegenüschen, so dringt in England die Regierungsgewalt nur dahin, wo die Selvenaltung, diese altgermanische Mitgist des Inselstaates, nicht hindringen kann. Lie aufreibenden Gegensähe der Stände haben hier ihre Schärse verloren. Die aufreibenden Gegensähe der Stände haben hier ihre Schärse verloren. Die wie Würgertum haben das alte Landesrecht gleichermaßen schüßen helsen, beide erkennen nun in dem monarchischen Faktor die Krönung und Verbürgerung Versassung des Staates, in der wechselseitigen Rechtsachtung und deren sessenstagen.

Dit dem Eintritt der staatlichen Mündigkeit der Vereinigten Staaten Rordamerika im vorigen Jahrhundert vollendet sich das große politische Systematel das alle zivilifierten und chriftlichen Nationen der Erde umfaßt. Wir jahen, daß Entdeckung der neuen Welt, als eine Fortsetzung der Fahrten zur Auffindung Seeweas nach Indien, der leidenden Idee nach noch in das Mittelalter gehört, areichten Ziele nach aber die Neuzeit mit ankündigt. Sie ist das Schlußglied e ablaufenden Rette, das Anfangeglied einer neuen. Man darf sagen: die neue ichiete icafft, historisch genommen, die neue Welt. Go ist es ganz natürlich, die Entwidelung Amerikas ihren Triebfedern und Zielen nach ganz der modernen A angehört. Dieselbe hatte, so scheint es, erst da zu beginnen, wo die europä Kultur gerade stand. Das Rückwärtsliegende war für diese junge Kultur nicht handen. Aber in Wahrheit ift dies doch nur in beschränkter Weise zutreffend. T die Entdeder, Eroberer und Kolonisten der neuen Welt brachten zunächst doch Rustande und Anschauungen der alten Heimat mit. So reißt auch hier der Fo der Geschichte nicht völlig ab. Der romanische und katholische Süden trägt noch h die Spuren einer Kultur, die jenseits der modernen Zeit liegt. Mächte des Mi dters. Hierarchie und Feudaladel wandern mit den spanischen Konquistadoren Aber in dem Sinne fängt die amerikanische Rultur da an, wo das Mittelalter bort, als die Tendenzen, welche den neuen Erdteil zu einem weltgeschichtlich bei tenden machen, durchaus moderne sind. Die Entwickelung dieses Kontinentes zielt eine selbständige Geschichte, auf Emanzipation vom Mutterlande; zuerst in Abhän lat davon, in Kultur und Politik, als Kolonieen, d. h. als Mittel zu europäis Aweden ausgebeutet, streben sie mit Erfolg nach eigener staatlicher Existenz.

Bon vornherein ist es von Bedeutung, daß die korrespondierenden Gegenseiten beden Erdteile sich anziehen. Nicht bloß in der Meereslage der kolonisierenden State (der pyrenäischen Halbinsel und Englands vornehmlich) liegt der Grund dieser Erst ung, mehr noch in der Analogie der klimatischen Berhältnisse, am meisten doch in Charakterverschiedenheit der betreffenden Völker. Es ist wie eine Verheißung, Germanen Amerika zuerst sahen, normannische Seefahrer, welche der Abenteuert ichon ein halbes Jahrtausend vor Colombo an die Küsten der neuen Welt fül Diese kühnen Züge verschwanden zwar bis auf die letzte Spur aus der Erinner

der Völler, aber nicht der üppige Süden der neuen Welt und nicht romanische Letraft, die dort Fuß faste und unter den Bann klimatischer Gebundenheit trat, an die Spize der jungen Zivilisation treten. Der Norden, kein Goldland und Urwäldern bedeckt, von wenigen zerstreuten Stämmen machtloser Barbaren bew unberührt von Art und Pflugschar, verlangte energische Arbeit von Kopf und Händer Süden lockte zu mühelosem Genuß. So entstehen in dem Erdeil, den die Ischon wie keinen anderen in zwei Hälften zerlegt hat, sprechende Abbilder der Type alten Welt. Dem romanisch-katholischen Süden steht der germanisch-protestantische den gegenüber. Nur das slavische Element ist als Ganzes unvertreten. Aber die banderen Rassen offenbaren im Wettstreit ihre Charaktere. Die Urbevölkerung vergel Norden rascher als im Süden, wo große Indianerstaaten mit mächtigen Fürsten zu winden waren, vor der vordringenden Kultur. Aber die Romanen zeigen sich hier, in ererbter Unfähigkeit ihrer römischen Ahnherren, als mangelhafte Kolonisati Spanien bereitet sich selbst wie den Eingeborenen den Ruin. Habsuch und Fanatis Menschenverachtung und Unmoralität lasten wie ein Fluch auf dem Süden.

Ganz anders, ja entgegengesett die Entwickelung Nordamerikas. Nicht etwa da weil die spätere Kultur dort die Fehler der Südhälfte mied, sondern weil — wimerkt — Land und Leute des Nordens so grundverschieden waren. Wie verheißung icon, daß der Kongreß von 1776 alsbald den Stlavenhandel aufhob; wie bedeu daß hier die Rolonisation einen privaten Charafter trägt, während die südamerika Staatsveranstaltung ift. Eine kurze Geschichte und doch eine Entwickelung ohnegle in welcher fast von der ersten Gründung an ideelle und materielle Interessen sich t treuzen, fördern oder befehden. Natürlich zunächst materielle. Ist doch die erfte & der Geschichte Nordamerikas als Fortsetzung der Entdeckung des Erdteils fast mehr graphie als Geschichte, ausgegangen von den Motiven des Erwerbs und Gewinns. vier Jahre nach Colombos großem Erfolg ward von England aus die Rüste der heu Nordstaaten betreten. Es war von weltgeschichtlicher Bedeutung, daß die span Versuche auf die Mississpilande (1540-1541) fehlschlugen. Aber den wahren des neuen Staatswesens bildeten nicht die Erstlinge der Kolonisation in Virginien Maryland, sondern jene "Pilgrime", die der Gegensatz der Diffenters mit der an nischen Kirche (1620) nach Westen getrieben hatte. Hier erst trat voll und ganz das t prinzipielle Moment religiöser Energie und bürgerlichen Unabhängigkeitssinnes zu Handelsinteresse, das ideelle zu dem materiellen. Nur diesen aus dem Innersten wirk Präften konnte es gelingen, den Rampf mit fast übermenschlichen Gegenmächten sie durchzukampfen; und noch heute sind diese schaffenden Kräfte auch die eige erhaltenden dieser Staaten. Stimmen diese beiden, im Grunde in sich zusam hängenden Grundsätze der religiösen und politischen Freiheit Neu-Englands mit England, so ift der Gedanke des Föderalismus dagegen ein niederländi während der Episode hollandischer Rolonisation am Hudson den dortigen Riederlassi. aufgeprägt. Wie das alte Rom der Sage ein völkermischendes Uspl ausgesto Idecen und ausgewanderter Menschen, hat doch der Kern der Nordstaaten von Anb ganz wesentlich germanische Kolonisten in sich aufgenommen. Das gilt selbst dem Neu-Amsterdam der Niederländer, dem New-Pork der Engländer, von den Geschichtsschreiber der Vereinigten Staaten mit Selbstgefühl rühmt: "es war von Al eine Weltstadt". Und es war von durchschlagender Bedeutung, daß auch die a tratischen Elemente der alten Welt, der englische Adel und das niederländische Patr in dieser neuen Welt keine Wurzeln schlugen. Die Gleichberechtigung aller war Anbeginn der Grundsag, unter dem sich diese Zustände aufbauten.

ehlte es den materiellen Motiven jener erften Staatsbildungen nicht an jengewichten. Ja in der Konsequenz der weiteren Entwickelung der Riesen= zum Abfall vom Mutterlande und bis heute zeigt sich ein abstrakt = geschichts= doktrinares Moment, das sich auf den Vordersätzen der Deklaration der den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit errichtet. Es sind Resultate ation. Ja durchschlagend waren, wie bemerkt, die geiftig=sittlichen Triebfedern, gerlichen Freiheit und — nach anfänglichen Ausnahmen (wie in der Kron= zinien und in der puritanischen Freibriefskolonie Massachusetts) — bei großer nergie die religiöse Duldung, welche den Rolonieen des Nordens ihr Gepräge ; moderne Grundsätze also und beide in der vorgerücktesten Entwickelungsform. iglischen Kolonieen sich des politisch = wirtschaftlichen Gegensages gegen das bewußt wurden und sich zum Widerstand entschlossen, da trat, wie wir saben, d der freien Niederländer ihnen vor die Seele. Der rechtsverachtenden Gewalt eit (nicht der ersten staatsmännischen Kräfte) des englischen Parlaments, das als Alleinrecht des Mutterlandes behandelte, die Industrie der Kolonieen unter= für diese gar das Besteuerungsrecht forderte, antwortete der Abfall, den die Frankreichs gegen Englands Meeresherrschaft ermutigte und zur Unabhängig= Man wollte den Föderalismus der Utrechter Union nachbilden. beit folgt, wie in den germanischen Niederlanden und mit der Schnelllebigkeit ialentwickelung eine in aller Geschichte einzig dastehende Machtausdehnung. er That sind es hier mehr Ideeen, prinzipielle Gesichtspunkte als dunkler In= dies merkwürdige Staatswesen ins Leben ruft. Sein Ursprung schon war rogramm und ein Protest gegen das Mutterland und gegen das alte Europa. 3 nur natürlich, daß von den siegreichen Rolonieen bald ein grundsätzlicher Rückschlag nach Often hin erfolgte. Die französische Revolution ist bei den e Staaten in die Schule gegangen, freilich, um schließlich zu lernen, daß der he Föderalismus germanischen Ursprungs am wenigsten in dem romanischen eine Stätte hat. Aber durch das Medium Frankreichs ebenso wie unmittel= diese Grundsätze auch auf die übrige Welt, zumal auf Deutschland gewirkt. befreite Nordamerika zog die Volkskräfte des ganzen germanischen Europas in Land nächft dem britischen Mutterlande war stärker an der Auswanderung s gerade Deutschland.

vings gebricht dem amerikanischen Staats= und Bolksleben die tiefere historische mit ihrer ethisch und geistig tragenden Macht, die Gesahren des Materialis= sem Kampse ums Dasein kehren immer wieder; aber so lange die Kräfte noch das Gepräge des Ganzen vilden, wie sie dessen Ursprung gevildet haben, so ich genugsam steigern, um große soziale Lebensfragen wie die Freiheit der lost durch die lebensbedrohlichen Krisen eines Bürgerkriegs, lösen zu können öklavenketten zu sprengen, so lange sehlt es nicht an erhaltenden Kräften. Noch erikanische Politik außer in den ersten Bildungen des Freiskaates kaum in die chaft der europäsischen gezogen worden. Ob dies immer so bleiben wird oder irgendeiner Gestalt eine Kollision der alten und neuen Welt zu erwarten ich dies gehört zu den großen Fragen und Kätseln der Zukunst, mit denen icht eine neue Geschichtsperiode einführt. Die wirkschaftliche Überslügelung Welt, deren Nordamerika sich schon jest sast rühmen kann, bedeutet natürlich inicht die politische oder Kultur-überlegenheit überhaupt.

### II.

## Romanisches Luropa.

Die neue Geschichte Spaniens ift nach anfänglicher Erhebung der Landes ü fämtliche Staaten Europas ein beständiger Rückgang der außeren Machtstellung, wieder abhängt von dem Gang der inneren Zustände. Es ist charakteristisch, daß beiden Staaten im äußersten Westen und Often des Weltteils, die Türkei : Spanien, die während des 16. Jahrhunderts um den Vorrang von Kreuz oder Ha mond so energisch kampften, gleicherweise und fast gleichzeitig dieser rückläufigen I wegung folgen. Die Ursachen von Spaniens Erhebung und Rückgang liegen flar tage. Es gelang zwar niemals, die pyrenäische Halbinsel, die geographisch durche ein Ganzes bildet, dauernd auch politisch zu einigen. Aber von Portugal abgeseh das nur in sechzigiähriger Episode mit Spanien vereinigt wurde, hebt gerade die ni Geschichte mit einer engeren politischen Verschmelzung der verschiedenen Teile der Ha insel an. Die religiös wie politisch einer Einigung widerstrebenden Elemente wurd ausgeschieden, die Mauren unterdrückt, die Juden vertrieben. Diese Kampfe wurt siegreich durch den engen Bund zwischen Staatsgewalt und Kirche, der in der geme samen Institution der Inquisition seinen Ausdruck fand, und in ihnen gerade pro sich ebenso der National= und Glaubensstolz des Volles aus, wie sie die Basis sei neuen politischen Existenz wurden. Es war nur eine Fortsetzung dieser feindlid Gegensätze, wenn dann die spanische Macht im Bunde mit dem großenteils unt thänigen oder abhängigen Italien, und unter dem Segen der Rirche im Mittelm den Kampf gegen den übermächtigen Halbmond weiter kämpfte. Als in Karl V. Personalunion des römisch = deutschen Reiches mit der spanischen Monarchie sich vi zogen hatte, dehnte dieser die von den spanischen Großeltern überkommene Ehrenpff auch auf seine öftlichen Länder aus. Der engen politischen und Kultur= Berbind Spaniens und Italiens trat also der Bund mit dem Papsttum zur Seite. A in Runft und Poesie war Italien, das bei seiner politischen Ohnmacht nur noch Übergewicht des Talents geltend machen konnte, zunächst der gebende und anreger Teil.

Auch zur Entdeckung der neuen Welt geht der Impuls von einem Italie aus, nachdem die Portugicsen allerdings auf den Scewegen vorangegangen war Aber es eröffnet sich mit dem aufgeschlossenen Seeweg nach Westen sür Spanien, die Welt eine neue Epoche. Wir haben gesehen, wie jene spanischen Entdeckung und jene Eroberungen der Konquistadoren noch ganz beherrscht waren von den Idea des Mittelalters und der alten Universallirche. Nach dem Instinkt der weltgeschie lichen Bewegung hatte sich derselbe Enthusiasmus, der sich in den Kreuzzügen ostwat gerichtet hatte, nun gen Westen gesehrt. Auch der sirchliche Missionsgedanke war reine Konsequenz, indem derselbe den Indianern gegenüber das Wert gewaltsamer Lehrung übte, wie er sie an den Mauren geübt hatte. Aber doch wurden sie hierduzugleich Bahnbrecher zu neuen Wegen des Welthandels, zu Kolonialbildungen, zu ein gesteigerten und erweiterten Forschungstrieb, wenn auch Land und Volk bei ihr späteren inneren Rückgang auf die Dauer am wenigsten selbst die Früchte dieses konialen Vorsprunges erntete.

Spanien ift, obwol der erste Anstoß nicht von ihm, sondern von Italien und antreich ausgeht, doch bald das Borbild für die absolute Staatsgewalt, auch die mzösische, geworden. Bon Ferdinand und Jsabella vorbereitet, erreichte die unumsränkte Königsmacht unter deren beiden Nachfolgern ihre höhe. Die Zeichen der Neust wurden in Castilien wohl verstanden; nur in die Kirche des Mittelalters drang so mig der neue Geist, daß sie vielmehr in ungebrochener Einheit ein Hauptmittel zur gründung der unumschränkten Königsmacht wurde. Durch die Vereinigung der rohneisterwürde der drei großen Ritterorden mit der Krone, durch die Einführung r geistlichsweltlichen Inquisition, durch die Pflege des städtischen Bürgertums in Gesende und Handel zum Gegengewicht gegen den übermächtigen Adel wurden die neuen sitischen Grundlagen gewonnen.

Zwar war die Einigung der Stämme nichts weniger als eine völlige. In dem nde, wo in castilischer, catalonischer und bastischer Zunge geredet wurde, herrschte h eine große Rannigfaltigkeit in Gesetz und Herkommen, ein Zustand, den auch folgenden Jahrhunderte bis auf unsere Tage nicht verwischen konnten. Karl V. tte mit den Freiheitsrechten der Königreiche, Aragoniens zumal, einen heißen Kampf bestehen. Aber die Krone wurde der widerstrebenden Elemente Herr. Die Granden storen ihre Bedeutung; die Cortes der Städte gewähren schon unter Karl V. alle nderungen der Krone, und ihre Rechte schrumpfen zu bloßem Zeremoniell zusammen; weistlichkeit gehorcht dem Könige. Die unumschränkte Königsgewalt also, diese oderne Staatssorm, hat Spanien zeitweise groß gemacht. Aber nur zeitweise, weil sich bald als unmöglich erwies, mit den alten und veralteten Mitteln moderne wede zu erreichen.

Der Protestantismus wurde in Spanien ebenso versolgt wie zuvor Islam und sedentum. Der Geist der neuen Zeit, wie er in religiöser Vertiesung und Duldung, i Freiseit der Wissenschaft, in rastloser Arbeit sich regte und erstarkte, wurde in diesem unde dammals und später grundsäglich niedergehalten. In einem isolierten Spanien und viese vielleicht möglich. Freilich auch da zum tiesen Schaden des Landes, das ist ungestraft dem aufstrebenden Geist der Geschichte widerstreben konnte. Aber panien wurde zur Weltmonarchie und kam dadurch in Beziehung nicht bloß zu den mogeneren romanischen Ländern Italiens, sondern auch zu den eigenartigen und bersartigen Germanen der Niederlande und Deutschland. War dort die Reformation m nationalen Lebensgedausen geworden und sah sich die spanische Krone zu der lisson berusen, die neue Regerei auszurotten, so war ein Rampf auf Leben und Tod wischen der protestantischen Propaganda und der katholischen Reaktion unausbleiblich. Ich der Fesuitismus war eine Frucht des spanischen Katholischungs.

Bere dies politisch-kirchliche System zum Siege gesommen, auch Frankreich würde konschaft aufgerollt worden sein. Die Weltmonarchie war fertig, und zwar Prinzipien getragen, die sie zur Dienerin der geistigen Reaktion gegen den treischen Zeitgeist machen mußten. Mit Karls Tode trat die Teilung seiner Ländermasse is, aber die Solidarität zwischen der germanischen und romanischen Hälfte blieb, sie sien die Nacht des Nachfolgers nur zu verdichten. Denn kaum bedeutete die Scheischen, was doch unmöglich zusammenbleiben konnte, eine Machtschwächung. Es anch eine Konzentrierung der Nacht. Philipp II. besaß neben Spanien und den kindern der neuen Welt einen guten Teil von Italien, die Niederlande, er war einsulkkönig von England, und seine Heere standen gleichzeitig in der Bretagne und kovence, Burgund und der Picardie, seine Besaßung in Paris. Bei Lepanto erstein er als der Vorlämpfer der vom Islam bedrohten Christenheit.

Gegen den Halbmond siegreich, erlag er der Geistesübermacht des mit glei Heftigleit bekämpften Protestantismus. Philipp II. trieb es zum Entscheidungskan in den Niederlanden, dann mit England. Wir wissen, wie tief die Tragödie sei Hauses, das Geschick des Don Karlos, verwebt ist mit der großen Politik. Hätten Infanten Absichten sich erfüllt, die Weltlage wäre eine andere geworden. So n trat, vorübergehend wenigstens, auch dieser so absoluten und so katholischen Monar der Geist der neuen Zeit. In den Niederlanden und gegen die Gesahr der Arm siegte dieser neue Geist, teils kraft der eigenen Wittel seiner Vertreter, teils im Bu mit dem rivalisierenden Nachbarn Spaniens, mit Frankreich.

Man weiß nach den Untersuchungen A. v. Humboldts, Rankes u. a., wie wes die Wahrheit gewesen, wenn man annahm, Spanien habe in der neuen Welt erschöpfliche Geldquellen gefunden. Die Niederlande vielmehr waren die eigentl Geldquelle. Und wenn schon bei deren Vollbesitz unter Karl V. wie in den Anfän seines Sohnes Schulden und Finanznot ein fast stehender Zustand waren, wie steigerte sich dieser Zustand nach dem Verlust der nördlichen Niederlande.

Mit Philipp II., ja schon am Ende seines Lebens, wo er mit Frankreich rul losen Frieden schließen mußte, geht sein System zugrunde, und mit diesem auf im die Blüte Spaniens. Dieses System hielt das Land fort und fort inmitten 16. Jahrhunderts sest und schnitt es von der Bewegung der übrigen Welt und modernen Europa ab. Der Staatsbegriff, die volkswirtschaftlichen Interessen, ständige Bildung, die Zulassung des Protestantismus und religiöser Duldung, des Pole des neuen europäischen Lebens, blieben nach wie vor sern, und ein anspru voller Nationalstolz, sich nährend von altem Ruhm, wurde nur ein Hemmschuh a Fortschreitens.

Nie wieder seitdem hat Spanien mit gleichartiger Initiative wie im 16. Ihundert in die Weltgeschicke eingegriffen, so bedeutend es auch im dreißigjährigen Rund in den Kämpfen gegen Frankreich noch auftritt. Noch einmal zieht es beim keterben der alten Oynastie, also in passiver Haltung, einen Weltkrieg zusammen. innere Lethargie und Stagnation unter den unfähigen Bourbonen berühren wir n Wohl bewundern wir in unserem Jahrhundert die Elementarkraft des Volkes in sei Freiheitskampse gegen Napoleon, den Feind ihres Landes und des Kirchenhauptes, in die Reihe der Großmächte konnte der Staat nicht wieder eintreten. Dies Zähigkeit bewährte es in den folgenden Bürgerkriegen, in denen die Form des dernen Staates mit der alten Kirche und dem alten Absolutismus — unversöhnl Gegensäte — um den Vorrang stritt.

Auch die überseeischen Kolonieen gingen in diesen Parteikampsen und bei Ohnmacht des Staates verloren. Sie, die ersten Entdeder, Eroberer und Koloni der neuen Welt, haben Schritt um Schritt das Terrain jenseits des Ozeans verlo So glänzend die Reereslage Spaniens ist, es scheint germanische und nicht roman Mitgist, das Problem lebenssähiger Kolonisation zu lösen. So liegt auch hier durchschlagende Moment nicht in der Örtlichseit, sondern in der natürlichen Ausstatt eines Volkes. Wie im Beginn der Neuzeit gleichzeitig an den beiden Enden Weltteils die stärlsten Staatsgewalten sich erhoben, so gehen, wie wir oben schon deuteten, diese damals gegnerischen Mächte, die Türkei und Spanien, heute gleichzeichn Verfalle entgegen.

Italien, im Besitz der altesten Kultur Europas, der aus dem klassischen Alterstern, dann von Konstantinopel aus ergänzten, hat ganz naturgemätz nach den iten, auf welche die Antile überhaupt einwirten konnte, anregend und bahnbrechend die Entwickelung der neuen Zeit gewirkt. So wurde Italien zweimal die Kulturzerin für die Nationen des Weltteils, am Ende der alten Welt und am Eingang die Reue Geschichte. Aber nicht von allen Gebieten gilt diese Führerschaft. Die jen Entdedungen sind keine italienische Unternehmung, wiewohl ihr Hauptheld von inrt ein Italiener war. Aber diese Entdedungen zielen ja nach Grund und Folge ide dahin, die Weltfultur und den Welthandel von ihrem alten Schauplatz, dem teelmeer, abzuziehen. Sie erscheinen in ihren Motiven als ein Alt der Rivalität in die Seestädte Italiens, die Portugal und die südcastilischen Städte vom levansen Handel verdrängt hatten. Und der Fall von Byzanz hatte vollends den levansen Handel gesperrt.

Aber auch auf dem geiftlich=tirchlichen Gebiete kann man von einer Führerschaft liens nicht reden. Denn hier gerade bedeutet der Anbruch der Neuzeit den Bruch dem Seifte, wie er sich in Italien und dessen Zentrum Rom sestgeset hatte. wem der neuerwachte Geist, der Geist der Reformation, Rom bekämpste, fühlte sich italienische Vollsgeist von diesen ungestüm=elementaren Kräften bald abgestoßen, so mehr, als die Initiative von dem barbarischen Deutschland ausging. Zwei ional=fremde Lebensrichtungen stießen auseinander. Wohl folgten einzelne tiesere ster in dem Vaterlande Savonarolas der neuen Lehre von der Rechtsertigung durch Glauben, aber es waren doch verhältnismäßig sporadische, weder verbreitete noch ernde und vollstümliche Wirkungen. Jene Lehre blieb mehr Doltrin und Lehrsag, Primat des Papstes vollends ließ man unangesochten. Die katholische Recation stiger Päpste, des Jesuitismus, der Inquisition und des Tridentinums wurde der wegung leicht Herr. Ran kann die Sphäre der Wirkungen, die von Italien am sgang des Mittelalters, am Eingang in die moderne Welt aussloß, eine welt= je nennen.

Aber in dieser Beschränkung allerdings giebt es kaum eine Seite des Lebens, für be Italien nicht wegweisend gewirkt hätte. Dieses Migverhältnis einer hochentwickelten tur zu einer politisch unbefriedigenden Wirklichkeit kann an das Verhältnis des herr= aden Rom zu dem beherrschten, aber kulturüberlegenen Griechenland im Altertum er= ern. Allein die hohe Kultur des Landes, weil sie nicht zusammengehalten und getragen von staatlich befriedigenden Zuständen, gewann keine tiefere und dauernde Existenz. lmehr bildete sich ein immer schrofferer Widerstreit zwischen den geistigen Ansprüchen Bolles und seiner politischen Wirklichkeit heraus. Aber gerade die Unvollfommen= und Zerrissenheit bot wieder die Hand, die größten Kulturinteressen zu zeitigen. erklärt sich eine Erscheinung wie die des großen politischen Denkers Macchiavelli, geiftigen Baters der modernen Doktrin von der Fürstengewalt, nur aus den henden und sich befehdenden Kleinfürstentümern der Halbinsel, zu deren Kon= ierung er im Geiste der Renaissance allerdings auf antike Motive, sein geistiges nent, zurückgriff; so wären die Glanzzeiten der Runst und des wieder erwachenden rtums taum denkbar ohne das Mäcenatentum der kleinen Höfe. Gerade weil tien auf der einen Seite die Wiege für die weltbewegenden Institutionen des Mittel= rs, die Hierarchie mit ihrem gottesstaatlichen Grundgedanken und das römisch= nanische Raisertum war, während sie auf der anderen die großen Erinnerungen an Majfische Altertum mit Stolz beherbergte, gerade darum stießen sich die Gegen= e dort am stärksten. Noch lebte dort die weltbürgerliche Sprache von Latium als

kirchliche, gelehrte und Geschäfts-Sprache; noch galt römisches Recht, noch wies e Fülle geschichtlicher Erinnerungen, wenn auch wie traumhaft, zurück auf die alte Röm zeit, und ein Arnaldo da Brescia wußte, wenngleich nur ephemer, die Tradition von Senat, Konsuln, populus romanus wieder zu beleben. Das Gleiche wiederh sich im 14. Jahrhundert, wo ein Cola di Rienzo, der Vollstribun, von Petrarca, de Bater der humanistischen Bewegung, als Brutus und Urheber des goldenen Zeitalte begrüßt wird.

Und diese Travestierungen dehnen sich auf alle Verhältnisse aus. Rom wi wieder zur urbs zur' exoxýr, der Papst zum pontisex maximus, das Kardin tollegium zum heiligen Senat, ehrsame Ratsherren der Städte zu patres conscri der Bauer in der Campagna di Roma steht wieder auf als Marser und Herniker, Rarneval verbirgt sich unter dem Namen Lupercalia, und die Nonnen heißen vin-Vestales. Und dieser mehr eiteln und geschmacklosen Romantik sehlen nicht die fe-Seitenftude, wenn Chriftus als Minerva e Jovis capite orta ober ber beilige als aura Zephyri caelestis erscheint. Das Mittelalter hatte zwar die römische Litenz nicht ganz vergeffen, aber einen Teil des geiftigen Lebens bildete fie nicht. Die befand fich vielmehr im Ariegszustand mit einer Weltanschauung und deren litter-Berkörperung, in denen sie das Treiben seindseliger Damonen sah. Aber gerad mit Gleichgültigkeit oder Feindschaft angesehene Welt erwachte nun aus siebenhim jährigem Schlummer, wie die Träger des italienischen humanismus es selbst nennes eine Macht, die bald die Spigen der Kirche selbst ergriff. Und lief bei der Wis belebung der Antike, dem Rinascimento der Italiener, viel von hohlem Enthusicas oder blinder Nachahmung unter, so wußten die originalen Dichter und Künstler Ariofto und Taffo, Palestrina, Bramante und Palladio, Leonardo da Vinci = Rafaele Sanzio, indem sie die Formenschöne des Altertums mit der Blute des christs romantischen Geiftes verbanden, das Höchfte der Runft zu ichaffen.

Italien beginnt die neue Zeit mit der vorwiegenden Pflege allgemeiner Kuln interessen, um in unseren Tagen politisch und mit der Gründung des Nationalstaat zu enden. Der Poesie folgt die Prosa der wirtschaftlichen Arbeit. Tief darniei lagen die staatlichen Zustände der Haldinsel um die Wende des 15. und 16. Za hunderts. Die politische Zerrissenheit des Landes, der Widerstreit zwischen Opnastiund Republiken und innerhalb der Republiken zwischen Adel und Botlspartei führ zu Zerrüttung und Ohnmacht, und das schöne, durch die Natur selbst auf nation Einheit angewiesene Land wurde der Fremdherrschaft zur Beute. Und schien Mittelalter der kirchliche Vorrang neben dem der Kultur eine Art Ersat für Wangel unmittelbar politischer Macht, wie eine Reminiscenz oder eine Fortsetzung sömischer Suprematie, übertragen auf geistlichen Boden, so wurde diese Machtiph durch die Reformation und deren Folgen nun auch geschmälert.

Aber gerade das politische Elend des Landes und die dort entsprungenen gro Ariege führten dazu, den Gedanken eines europäischen Staatenspstems und die Dokt von dem politischen Gleichgewicht, welche die folgenden Jahrhunderte beherrschte, bald reisen. Aber auch der Gedanke der Einheit Italiens, das Problem so vieler Jahrhuderte, liegt wie ein Programm an der Schwelle der Neuzeit. Es ist das Thema Epilogs von Macchiavellis Principe, wo er in hinreisender Sprache sein cetem conseo wiederholt. Und ihm waren schon geläusig die Mittel zu diesem Zweck: Verjagung der "Barbaren" aus diesem "Garten Europas" und die Beschränkt des Papstes auf seine geistliche Stellung. Und dies zu einer Zeit, da auch Päpste — Julius II. voran — ganz im Geiste der Epoche mit Vorliebe ihr w

ikungsreichen Landesgeschichte nicht durch die nachreformatorische Zeit. is neueste Geschichte seit der französischen Acvolution und der napoleonischen in neueste Geschichte seit der französischen Acvolution und der napoleonischen in sie gleicherweise den freiheitlichen wie den triegerischen Geist — war doch der ir selbst in seiner Zeit der größte Sohn Italiens — der Nation nach langem Inkand wachrief, zeigte immer deutlicher die erstrebenswerten nationalen Ziele, die und die sonstitutionelle Freiheit, als ein untrennbares Ganzes. Hatte doch Napoleon schon der neu erstandene Name des Königreichs Italien die Perder Zulunft gezeigt. Indem die weltliche Papstherrschaft diesen Zielen in den at, wurde sie zur Feindin, die man siegreich bekämpste. Aber auch die aus=Diplomatie hatte nach Napoleons Sturz gefunden, das Europas Ruhe die

einzige altnationale Dynastie mit einem nationalen Heere bestand, erfolgte wird und moralische Eroberung der Halbinsel, durch die Mittel des Krieges Evolution, von denen die letzteren in diesem Lande der Städte und republischinnerungen die wirksameren waren. Die weltliche Papstherrschaft ward Beltstadt Rom zur Hauptstadt der geeinigten Halbinsel.

micht die Romantil der Rückgedanken an altrömische Größe wie im Mittels in erster Linie die treibende Kraft, sondern die Jdeeen der Gegenwart, die wie die wirtschaftlichen. Der schöpferische Staatsmann und Hauptträger des Gedankens, Cavour, war durch und durch ein modern=realistischer, vor allem englische Vorbilder gespornter Geist. So ist der äußere Prozeß beendigt, ist ein Glied der europäischen Hexarchie geworden. Der innere Prozeß hält und in atemloser Arbeit, und namentlich harrt das Hauptproblem — der Dualisz des jungen nationalen Staates und der Weltstellung der alten Lirche —, dieses italienische und universale Problem, noch immer der Lösung.

Boll der Neuen Geschichte, wie es Deutschland im Mittelalter gewesen und Neugründung des Reiches wieder zu werden verspricht. Frankreich stand alsten in den großen Bewegungen der Neuzeit, es nahm Anteil an der Kirchenzion, an der Herausbildung des absoluten Staates, an dessen Umbildung auf naren Begen. Allerdings in verschiedenem Grad der Beteiligung; führend zweiten und dritten Richtung, die den Staatsabsolutismus in monarchischem olutionärem Gewande verwirklichen wollte, geführt und bald zurücktretend ersten, der reformatorischen. Wenn die deutsche Geschichte nicht gerade im ahrzehnt in volleren Accorden ausgeklungen wäre, so wäre dieser Ruhm Frankauf den es als sein préstige so gerne Anspruch macht, noch unbedingter. rfen wir wenigstens auf Ansang und Ende, auf Reformation und das neue it Stolz hinweisen.

un hat sogar gemeint, die neuere französische Geschichte sei schon die europäische. tiche Geschichtstunde weiß das besser. Erst nachdem Frankreich von den vier andern wedende Impulse erfahren hatte, konnte es selbst die vorragende Stelzunehmen, die es dann allerdings jahrhundertelang eingenommen hat. Von empfing das französische Volk die Kultur der Renaissance in Kunst und Dichze reformatorischen Anstöße, von denen auch Frankreich, das Vaterland Calvins,

tiefer bewegt wurde, weisen wesentlich auf deutsche Quellen hin. Das eigentliche Borbild der unumschränkten Monarchie, das dort im 17. Jahrhundert glänzender als irgendwo verwirklicht wurde, ist in Spanien zu suchen, wenn auch die Anfänge dazi in Frankreich selbst schon am Ausgang des Mittelalters zutage treten; die politischen Ideeen, welche die französische Revolution vorbereiteten, gehen auf England und aus Englands Tochterland, die Staaten Nordamerikas, zurück.

Kann also hier so wenig wie anderwärts von völliger Originalität die Redsein, so bleibt es doch wahr, daß Frankreich diese überkommenen Bewegungen eigen tümlich verarbeitet und gestaltet, daß es das Empfangene an die Nachbarländer an ganz Europa mit zündender Wirtung zurückgegeben hat. Es wußte zerstreut Ideeen zu zentralisieren und ins Praktische umzusezen. Staat wie Kirche haben die Wirtung dieses nationalen Triebes ersahren. Der erstere weit heftiger, weil auch die kirchlichen Ideeen und Tendenzen dort bald unter politische Gesichtspunkte traken Der nämliche Staat, der in seinem Inneren der widerstrebenden religiös=kirchliche Elemente Herr zu werden wußte, trat — schon seit Franz I. — mit den gleiche Elementen auswärts in engen Bund. Der Trieb nach politischer Einheit im Inneren nach Ausdehnung anderen Staaten gegenüber — darin besteht der Kern und Charakte der neueren französischen Geschichte.

Ist es wahr, daß selbst das religiöse Interesse sich bei unseren Nachbarn rasch iein politisches umsetze, so befremdet es nicht, daß von den beiden Hauptstrebunge der zwei ersten Jahrhunderte neuerer Geschichte, der reformatorischen und der monarchischen, die letztere in Frankreich weitaus die bedeutendere ist. Schon am Ausgang de Mittelalters stand dort die Monarchie, nachdem sie das Joch der englischen Invasie sast unter Zeichen und Wundern abgeschüttelt hatte, in starter Stellung da, sestz wurzelt im Vollsbewustsein, gehoben durch große oder glänzende Fürstenpersönlickeiten. Die monarchische Allgewalt in Frankreich hat ihre lange Vorgeschichte, jewe System, das alle ständischen und korporativen Elemente niederzuwersen oder lahm zlegen strebte.

Wohl fand die Reformation in weiten Kreisen Anklang. Ja ganz gleichzeit mit Luther erschien auch in Frankreich ein Protest gegen den Ablaßkram, aber de Wort des mutigen Franziskaners verhallte unbeachtet. Franz I., anfangs toleran begann, von Rom gewonnen, von der Sorbonne und dem Parlament unterstützt un im Protestantismus einen Angriff gegen geiftliche und weltliche Ordnung ahnend, bi Regerverfolgungen. Trotzem griff die kirchliche Opposition weiter, doch wurde nicht wie in Deutschland ein volkstümlicher Gemeinbesitz, sondern eine Partei b höheren Stände und der wissenschaftlichen Klasse. Das Volk in seinen Tiefen blie Sie verbond sich im Adel, zum Teil auch in den Städten, mit de Elementen des Widerstandes gegen die Alleinmacht der Krone. Die Krone siegte na vierzigjährigem Bürger= und Religionstrieg, dem früheren Gegenftud des dreißigjährige in Deutschland, aber zunächst doch nur in Form eines Kompromisses zwischen der alte und neuen Rirche. In dem Friedensstifter, dem ersten Bourbon — dem erfte der Zahl wie dem persönlichen Werte nach —, begegneten sich beide Kirchen; protestan tische Antecedenzien, dann Rückfehr zur römischen Kirche, aber als die Frucht beide Richtungen eine möglichst weit, politisch sogar zu weit gehende Duldung, Unterstützun des auswärts um seine Existenz ringenden Protestantismus. Aber die Staatsomnipoten duldete das fremde Element nicht. Die im Edikt von Nantes den Hugenotten g währten Rechte waren auf die Dauer unhaltbar. Der innere Widerspruch auch Richelieus (des größten Staatsmannes des absoluten Frankreich) Staatsleitung, d und jede andere Rücksicht beherrschende Ziel französischer Politik, die staatliche it und die hegemonische Stellung, der Glanz und die Größe Frankreichs, noch erreicht war. Dies war erst geschehen, nachdem der Protestantismus das Recht aseins verloren hatte und die römische Kirche, die Ludwig XIV. auch nach außen I begünstigte, als gallikanische durch die staatliche Abhängigkeit gebannt war. Überspannung des Einheitsbegriffes, die Unfähigkeit, eine masvolle Freiheit ziesen des individuellen Lebens zu ertragen, die gewaltsame Ausstohung der n Bolksträfte, mit denen sich seindliche Nachbarstaaten bereicherten, während idfranzösische Industrie fast vernichtet wurde, mußten die geschichtliche Nemesis rusen, die mastose Gewalt den mastosen Ansturm der Revolution.

Der typische Vertreter dieser Staatsrichtung, Ludwig XIV., der Erbe des Richelieu= Testamentes, hat gerade hierin die Armut und Schwäche seines Systems wie seiner nlichkeit offenbart. Im Licht und Schatten lange Zeit der glänzendste Reprät des Absolutismus, der dem Zeitalter seinen Namen lieh, ist ihm doch eine traft absoluter Herrschaft, die Sabe des Feldherrn, abzegangen. Aber mehr 18; es hat ihm die sittliche Größe, die Selbstunterordnung unter den Staats-wie sie z. B. der ebenso absolute Friedrich der Große besaß, gesehlt. Und vieb auf lange Zeit, so lange die Ersolge dauerten, dieser launenhafte Despos populär, weil er der Träger der nationalen Idee war, und weil selbst

Ausartungen mit nationalen Naturgebrechen zusammenhingen.

Der absolute französische Staat gewann die Hegemonie nicht bloß durch Waffen Diplomatie und durch eine zum Teil vorbildliche Verwaltung (wie Sullys und rts), sondern nicht minder, vielmehr ungleich nachhaltiger durch die Kultur, welche ster Linie die Initiative oder doch die Vormundschaft des Staates schuf. Iralicen Beherrschung haben wir gesprochen. Die französische Litteratur und beherrschte den Weltteil noch lange, nachdem mit dem Tode Ludwigs XIV. länzende Rolle des Staates ausgespielt war. Es waren in der schönen Litteratur Rotive der italienischen Renaissancebildung, die sich in Frankreich mit dem allein= jenden Ratholicismus verbanden, wie sie sich in Deutschland den reformatori= Rirchen vorbereitend oder begleitend anschlossen. Schon Franz I., der mächtige m des jungen Humanismus, hieß der "Bater der Wissenschaft". Die Stärke Richtung, wie die ihrer geiftigen Mutter, der Antike, besteht in der Form, vie vieljährige Lehrmeisterin Europas in der Form zunächst wurde die französische Spiegelte die Litteratur zunächst den höfischen Beist der absoluten de ab. so schlug sie mit dem inneren Verfall des absoluten Königtums inhaltlich is entgegengesette Extrem um. Ein Geift ter Neubildung ergriff die Staats= n, die praktische Philosophie, die Dichtung, die Presse, und der Aberglaube e der Freigeisterei Plag.

Aber zur Zeit Ludwigs XIV. ging auch in der Vollswirtschaft die Initiative von staatsleitung aus. Auch auf Frankreich wirkte der großartige Umschwung durch intdeckungen, wenn auch nicht gleichzeitig wie in Spanien oder gleichstark wie in Riederlanden und England. Zu maritimer Größe und zu durchschlagenden Erfolgen r Rolonisation war und ist auch dieser romanische Staat trot aller Anläuse nicht m. Es sehlte die Selbstthätigkeit der einzelnen, die den Rulturkampf mit der nis aufnahm. Am wenigsten glich Frankreich den beiden letztgenannten Staaten, daß unmittelbar aus dem Volk eine freie Altion sich hervorwagte. Ein schöpferisseist wie Colbert mußte die Bahnen öffnen und die Wege weisen. Sein Prohibitivs

system, schöpferisch nach innen, abwehrend und schützend nach außen, erzog das Be zur Konkurrenz mit anderen Staaten; aber die einzelnen gewöhnten sich überall m an die Initiative so an die Vormundschaft des Staates.

Da auf Ludwig XIV. nur unfähige Herrscher folgten, der absolute Staat aber a hängig bleibt von persönlichen Kräften, die diese Machtfülle zu tragen verstehen, so w der allgemeine Verfall unausbleiblich, und die Revolution erscheint fast als ein naturns wendiges Strafgericht. Bei der andauernden Schwäche der Nachfolger Ludwigs XIV wurde auch die Krone immer bedenklicher umrankt und abgeschwächt durch die Reste ein verrotteten Feudalität, die jener nur niedergehalten hatte. Starke Elemente ein masvollen Freiheit, in welcher die ethischen Kräfte des Gewissens leitend sin mußte die französische Bildung seit der Vernichtung des Edittes von Nantes en behren, kein Wunder, daß allmählich die Extreme sich berührten, daß Frivolit und Radikalismus ans Regiment kamen. Rein Land hat seit der zweiten Hall des 17. Jahrhunderts gleich erfolgreich wie Frankreich eine allgemeine Durchschnitt bildung und Durchschnittssitte schaffen helfen, zugunsten stereotyper Formen, wor jene Nation Meisterin war, zum Schaden nationaler Eigenart bei den Nachba völkern. Die Wurzeln der großen Revolution liegen vor allem in realen Diftve hältnissen, aber die Heilmittel waren zunächst theoretischer und doktrinärer Urt, war jener politische Rationalismus, der ohne Rücksicht auf das Mögliche, auf d für dieses Land und diese Leute Anwendbare umschaffen wollte nach fremd Mustern und allgemeinen Ideeen. Das englische und das amerikanische Borbi Montesquieu und Rousseau, in dualistischem Wettstreit, rangen um den Anspru als Mufterverfassung voranzuleuchten. Parlamentarismus und Selbstregierung war importierte, eingeschmuggelte Idecen in einem Lande, wo Bolksnatur und Gewöhnn ein energisches Regiment und eine Beamtenherrschaft zu fordern schienen.

Aus falschen Prämissen kam man zu falschen Schlüssen. Abstrakte Ziele und Birklichkeit bluttriefende, vernichtende Gewaltthat. Es waren kaum Gegenfäge. T Revolution und Napoleon waren freilich Gegensätze, aber, wie Demokratie und Tyrann sich berührende. Beide huldigten dem in der Bolls= und Staatsnatur so tief gewurz ten, aller wahren Freiheit todfeindlichen Zentralisationstrieb, ja sie führten diesen seiner extremsten Gestalt. Der Bonapartismus ist nur der durch die Revoluti und ihren Grundsag, die schrankenlose Volkssouveränität, neu fundierte Absolutism Ludwigs XIV. Auch das Universale, über Frankreichs Grenzen weit hinausstrebende w beiden gemein: die Revolution trat mit dem Unspruch einer Weltrevolution, Napole mit dem Willen eines Weltdespoten auf. Seine bureaufratische Maschinerie entspre den Gewöhnungen der Nation, und die rastlose Willfür dieses Despotismus war n das Echo des Mangels an Rechtsgefühl, der dem Charafter des Volles tief innewohr In keiner Phase ihrer wechselvollen Entwickelungen hat die Nation bis jest den Si für Selbstverwaltung, für jene Freiheit im kleinen ausgebildet, die wie die "Tre im kleinen" die Verheißung großer Erfolge hat. In dem Staatszentrum aber wechse die schreiendsten Gegensätze und Extreme oder sie bestehen neben einander. Dieser fi permanente Zwiespalt, der leinen stätigen Charafter aufkommen läßt, zicht sich du die neuere Staats= und Rulturgeschichte Frankreichs. "Die Absolutie hat demokratisch Launen und die Demokratie despotische Neigungen." Seit der Revolution hat d Land, das eigentliche Heimatland des modernen Liberalismus, eine Kette friedlo Bandlungen durchlebt, die Gegenfäge lösen sich ab, die verschiedenen Regierungsform find abgenutt und entwertet, der Pessimismus oder die Illusion des Leichtsinnes die Signatur eines politisch pietätslosen und von der Hand in den Mund lebend

### Slavisches Europa nebst Türkei und Griechenland.

und in staatlichen Dingen nur seinen Impulsen gehorchenden Bolkes. Aber a Bandlungen überdauert die in jahrhundertlangen Kämpfen errungene nationa politische Einheit, die zum Besitz für immer geworden scheint und in der zent listerenden Stellung von Paris ihren prägnanten Ausdruck sindet. Die Frage nier Möglichkeit einer Dezentralisation als der Quelle neuer und gesunder nationa schwicklungen überschreitet den Rahmen historischer Rückblicke.

### III.

# Slavisches Luropa nebst Türkei und Griechenland.

Auch Aufland, das am spätesten in die Reihe der Rulturstaaten vorgerückt triet die Rennzeichen des modernen Staates, so weit auch das russische Volkst den Durchschnitt europäischer Kultur abstehen mag. Tiefer und breiter mberdwo ist hier die Aluft zwischen dem Aulturstand der regierenden Kreise und mierten Massen. Es ist gegenwärtig der einzige absolute Staat des Weltteils, in Wielstismus, der sich nicht wie die übrigen Staaten Europas vom 16. bis zu 18. Inkhandert aus den Traditionen des Mittelalters und im Kampfe mit die berandredilden hatte. Dort galt es weder, feudale Rechte aus dem Wege zu räum net die Bande Roms zu sprengen. Dort herrschte, von Byzanz überkommen, viebische Nirche, und der absolute Fürstenwille, naturwüchsig und halb orientalikandite nicht erst künstlich durch den Geist der Zeit in der Wende des 15. und 1 Inhehenderts geweckt zu werden. Vorhanden aber war er in dieser Periode in Person des schrecklichen Iwan Wasiljewitsch. Diese Form unbeschränkter Fürst derakt, in den übrigen Anlturstaaten eine zwei= bis dreihundertjährige Episode, n tied in Rufland trot aller politischen und sozialen Neuerungen im einzelnen inde ein ununterbrochener Zustand. Die natürliche Folge hiervon war das Schw mist arober Persönlichkeiten auf dem Thron, die gesteigerte Abhängigkeit der E ide des Staates von dem schickjalsvollen Eingreifen der einzelnen Herrscher. Iwe itter der Große, Katharina II., diese Dreizahl bezeichnet die großen Epochen t Auflands neuer Geschichte. Der natürliche Zug dieser und überhaupt der Herrsch distants ging auf einen immer engeren Anschluß an die westeuropäische Kultur, karreichen der Meere im Westen und im Süden. Schon lange vor seinem größ im Besitz von Oftseeländern, wurde das Land durch Schweden von dies Mittelmeer zurückgeworfen. "Es wird dem Moskowiter", sagte Guf helf 1617, "tünftig schwer werden, über diesen Bach zu springen."

Der Kulturanschluß wurde erreicht teils durch territoriale Vergrößerung und Einem von Ländern anderer Nationalität und fortgeschrittener Kultur, teils du fliche Einpfropsung dieser Kulturelemente auf den Wildling des russischen Stamm unter Jwan, vor allem doch unter Peter, wurden die Fortschritte aller Vann bezehrt; am größten doch war der Beitrag, den die germanischen Stämme unter

Staaten dem jüngsten Emporkommling zubrachten. Und hier ist nicht zu überse daß, analog der Entstehungsart der romanischen Staaten, auch in Rugland gleid den ersten Anfängen das Germanentum mitthätig war, daß der staatenbildende! der Nation standinavischen Ursprungs ift. Hatte diesen das Mittelalter auch kenntlich gemacht, er war historisch doch unverloren. In der Neueren Geschichte war die Entwickelung des Riesenreiches wesentlich bedingt durch den Erwerb der t schen Oftseeprovinzen, durch die deutsche Herkunft der Baren seit der Mitte 18. Jahrhunderts, durch die zahlreiche Verwendung deutscher Präfte im Staate im Heere, durch das Zuftrömen deutscher Einwanderer. Die Masse der Nation fre bildete nach wie vor das Slaventum, als dessen vorwiegenden, bald als einzigen präsentanten sich der russische Staat fühlen lernte. Polen, der Vertreter der slavik Rasse im Mittelalter, blieb auch in der Neuzeit in den Banden dieser überwunde Zeit steden, abhängig von Rom und in den Händen eines zuchtlosen, staatsfeindli Adels, — eine zerbröckelnde Ruine mitten unter staatlichen Neubauten. Trümmer Polens, die politische Bedeutung Schwedens und den Verfall des ost schen Reiches schritt Rugland hinweg zu der Größe unserer Tage.

Die Joee des Panslaventums, die politische Konzentration der slavischen Stowe die nach immer präciserer Berwirklichung ringt, teils nach unmittelbarer Beherrsteils nach politischer Abhängigkeit aller slavischen Stämme hinstrebend, gewann und mehr an Gestalt. Das moralische Gewicht des doch halbbarbarischen Landengerte sich in unserem Jahrhundert durch den machtvollen Anteil an den großen so-schen Aufgaben des europäischen Staatenspstems. Unter Katharina II. schloß singteander I. kämpste der Staat für die Herschlung des europäischen Gleichgew unter Nitolaus gegen die den allgemeinen Bestand der Staaten bedrohenden Kontennen. Aber zum Ziel, zum Sturz der türkischen Herrschaft, worin das Verloder Nation die Erfüllung ihres weltgeschichtlichen Beruses sieht, zum Abschlußen Herrschaft über die südslavische Welt, führten diese moralischen Erfolge nicht. Mißtrauen gegen die Übergriffe des nur halbeuropäischen und der politischen Deschnittsform der westlichen Länder sich noch sern haltenden Staates hielt an.

Aber die Wege nach den hiftorisch gegebenen Zielen bleiben. Nach außen ist es die russische Mission in Asien, die einst von einem russischen General dem Saze bestimmt wurde: "Wir müssen vorwärts und vorwärts, die Ordm auf Ordnung stößt", die Straße nach Konstantinopel, um dies alte politische Trum zu besitzen oder zu beherrschen; nach innen ist es die Annäherung Staatsform an die Verfassungsstaaten der Gegenwart. Dies sind die drei gro Probleme der russischen Politik, vor denen der Staat in diesem Augenblicke sisteht, nachdem sich seine Leiter überzeugt haben, daß die Neuschöpfung des Dents Reiches eine russische Vorherrschaft auf der Ostsee unmöglich gemacht hat. Die sop politische Form der Abschaffung der Leibeigenschaft, am spätesten hier vollzogen, I den ersten und tiefsten Grund zu den Resormen. Zwischen diese Errungenschaft die weiteren, aber besonnenen Fortschritte der Regierung drängt sich die Ungeduld das Verbrechen des Nihilismus, einer traurigen Ausgeburt der ellen Verquickung heimischer Barbarei mit westeuropäischem Raditalismus.

Die gesamte Kultur des russischen Bolles (abgesehen natürlich von den Zuständer deutschen Ostsceprovinzen) trägt das Gepräge einer Lehnkultur, die voriginal und naturwüchsig sich entwickelt hat. Fremde Errungenschaften sind als Fertiges importiert; aber sie sind wurzellos aufgepfropst. Die Kirche des russis

### Slavisches Europa nebst Türkei und Griechenland.

Bolles, die griechische, gleichfalls regiert von der höchsten weltlichen Sewalt — ga im Stil altbyzantinischer Kaisermacht —, ist in ihrer Erstarrung die unlebendigste und wirkungsloseste Sestalt des Christentums. Die Kirchenreformation des 16. Jahrhunder sat in diesen Mechanismus weder Licht noch Wärme tragen können, ebenso wer wer Kräfte des Widerstandes geweckt.

Rational=religiös ein Fremdling, steht das türkische Bolk seit mehr denn vi Ihrhunderten unter den Nationen Europas. Recht eigentlich an der Schwelle der Keichichte tritt es in die weltgeschichtliche Bewegung ein. Natürlich aber keicht seine Geschichte zunächst außerhalb der treibenden Kräfte der modernen Zind im Gezensat zu diesen. Wie die Araber im Mittelalter, so setzen die Türken der Renzeit den Kamps des Halbmonds gegen das Kreuz sort. Wohl baute sich ihre Keichen Byzantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen des his sechenden Byzantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Byzantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Byzantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Brantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Brantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Brantinerreiches auf, aber es waren dies eben erstarrte Formen. Keichenden Breicht, so starte Kontraste als die Türkei. In der ersten Halbenden II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit; er nann Schleinann II. zählte dreißig Königreiche unter seiner Botmäßigkeit sein Königreiche unter seiner Botmäßigkeit sein Reichten Reichten Botmäßigkeit sein Botmäßigkeit sein Botmäßigkeit sein Botmäßigkeit sein Bot

Seenes.

Wie kennen die Grundlagen der weithin gefürchteten Macht Selims und Stand, wir kennen aber auch die Gründe, aus welchen diese Macht allmählich an seiche Defensive in die Defensive gedrängt wurde, bis sie zu dem Schattenbi verließt. das sie heute zeigt. Das Seheimnis jener Macht lag in der Energie rießten Begeisterung, in dem Lehnspstem, das einer stehenden Kriegsrüftung gleichkar in dem Institut der Stlaven und in der despotischen Machtstellung des Großsultans es lag in der persönlichen Größe der damaligen Sultane. "Eine solche Reiserschießen hat kein anderes Herrschaus je hervorgebracht wie das türkische." Machtsischen der persönlichen Kraft von oben loderten sich auch jene wesentlie wistkrischen Einrichtungen. Ein späterer Großvezier klagte, seit Suleiman seien als Graft war der Karren oder Tyrannen gewesen. Die Einstüsse das hriftliche Europa war es eine glückliche Fügung, daß die Türkengesahr dur innere Kerwicklung verringert wurde.

Rasten die spanische Monarchie im Rückgang begriffen war, hätte auf de ten ausreichender Schutz gegen den Halbmond gesehlt. Denn nur italienischen Kräfte übernahmen im Laufe des 16. Jahrhunderts dies Ehrenam kinned Frankreich mit der Pforte eher Hand in Hand ging. Wohl raffte sich der Belagerung Wiens 1683 zu entscheidender That auf, abs die hülfe des Polenkönigs hätten seine Kräfte schwerlich ausgereicht. Dan sollen die glänzenden Züge des neuerstarkten Kaiserstaates, der sein naturgegebene kinn, Schild und Schwert gegen den seindlichen Often zu tragen, niemals so völlicht, Schild und Schwert gegen den feindlichen Often zu tragen, niemals so völlichte hat als unter Eugens Fahnen. Seit diesen Anfängen des Rückganz ist jede triegerische Aktion der Pforte mit einer Abbröckelung von Gebietsteile mit siede kriegerische Aktion der Pforte mit einer Abbröckelung von Gebietsteile mit Stereich, Rufland, Neu-Hellas, — ein klarer Hinweis auf ihr Schluf

schickfal in dem Weltteil, in welchem der Jslam wie ein fremdartiger, auszustoßen Körper sich sestgeset hat. Aber eine Offensive bis zur Vernichtung lag nicht Wesen und im Interesse der habsburgischen Macht, die zudem stets mit dem d'Nationalität und Tradition türkenfreundlichen Ungarn zu rechnen hatte. Diese Wissiel dem großen Slavenstaat, dem russischen, zu, der die Aufgabe sosort unter seigrößten Zaren erkannte, daran bis in unsere Tage gearbeitet hat und noch sei daran arbeiten wird.

Es wird unschlbar dem Halbmond, dieser europäischen Anomalie, auf Balkanhalbinsel so ergehen, wie es dem Halbmond auf der Phrenäenhalbinsel fast 400 Jahren ergangen ist, wenn jest auch nicht, wie damals in Span der Exelutor frei und ungeftort sein Werk thun kann. Aber innere Auflösung äußere Angriffe werden das von der Eifersucht der Mächte, nicht von den inn Reformbestrebungen aufgehaltene Ende herbeiführen. Der Anschluß an mod politisch = soziale Grundsätze und die Aufnahme der Pforte in die europäische Bol familie unter Abd=ul=Medschid, der Hattischerif von Gülhane von 1839, der Ho hamajum von 1856 und die Einführung konstitutioneller Formen beschleunis nur, Hand in Hand mit den neuesten Gebietsschmälerungen, den unvermeidlu Zusammenfturz. Diese "Lösung" der wirrenvollen orientalischen Frage kann ei der Momente zur Datierung einer neuen Geschichtsära bilden, wie der Beginn türlischen Herrschaft im Südosten des Weltteils vor vier Jahrhunderten ein G in der Kette von Ereignissen war, welche die neue Epoche ankundigten. um so mehr, als die orientalische Frage, die auf die europäische Türkei hinweist, das engste mit jener größeren zusammenhängt, die es mit der zukünftigen Gestalt Innerasiens, mit dem Zusammenstoß der beiden Weltmächte dort zu thun hat.

Nicht die Zukunft ist das Objekt dieser summarischen Geschichtsbetrachtung. A der beginnende Auflösungsprozeß der europäischen Türkei ist bereits seit 1877 den Bereich der Thatsachen getreten. Scharfe Beobachter dortiger Volkszustä (Fr. v. Löher, Kretische Gestade, S. 334) betonen die Beobachtung, die Tür — mit den stammverwandten Magnaren das nationalstolzeste Volk Europas (1 S. 362) — könnten nicht ausdauern, wo sie nicht herrschten; sie würden also e den dem türkischen Regiment entzogenen und zu entziehenden Donauländern sich b verlieren. Derselbe Prozes wurde sich mit den turkischen Resten von Epirus, 1 Thessalien und den griechischen Inseln wiederholen, während Makedonien, Alban und Rumelien mit Konstantinopel noch länger unter türkischer Herrschaft verbliek sich aber allmählich mit griechischen und europäischen Ansiedelungen füllten. weitere Perspektive, die derselbe Gelehrte öffnet — hellenische Hegemonie in eir Bundesstaate, 'der Haupt und Sit in Konstantinopel habe — gleitet aus 1 historischen Gebiet in die Konjekturalpolitik hinüber, wohin wir hier nicht fol dürfen. Aber zwei Jahre später hat der Berliner Friede schon der ersten bi jener Bahrscheinlichkeitsrechnung teilweise recht gegeben. Beim Beginn des Krie umfaßte die Nominalherrschaft des Sultans noch nahezu 20 Millionen europäis Unterthanen, davon bleiben ihm nur wenig über 5 Millionen unmittelbarer Un thanen und die Titularherrschaft über 2½ Millionen in Bulgarien und Rumel Ferner wie je — auch dies läßt sich im Blick auf neueste Thatsachen sagen liegt heute die Gefahr einer einseitigen Gewinnung der alten Weltstadt durch russi Waffen; aber näher und näher scheint die unabwendbare lette Rataftrophe des manischen Reiches zu rücken.



iechenland ist eine ganz moderne Schöpfung innerhalb der europäischen nfamilie. Und doch wurzelt gerade dieses Land in einer mehrtausendjährigen Ja gerade diese uralten Kulturwurzeln sind einer der Haupthebel ge= , dem Land und Boll zur Freiheit und zu neuem Leben zu verhelfen. Das kriechenland hat sich an dem alten emporgerichtet und regeneriert. Die An= ig an das Hellas von Marathon und Galamis, des Perikles und Demosthenes e Quelle, aus welcher der heutige Hellenismus geiftig und sittlich zu schöpfen Allerdings läßt fich von vornherein fragen, ob es nicht auch die Ideeen und den Präfte neuer Geschichte gewesen, die hier schöpferisch gewirkt haben, oder ob, Me der Berneinung, damit nicht von vornherein dem noch so unsicheren, jungen sleben das Todesurteil gesprochen werde. Man tann in der That diese treiben= trafte erkennen: 1) in dem ftarken Betonen einer sich sammelnden und zum Be= ein erwachten Nationalität; 2) in dem Anschluß an die moderne Staatsidee, den uffungsstaat; 3) in dem mächtig sich entfaltenden merkantilen Interesse, für es der Neugrieche so eminent ausgestattet ift; 4) in dem Enthusiasmus für Volks= ng, für höhere und niedere Schulen, in denen man das Hauptmittel der geistig= hen Regeneration erblickt.

Der nationale Staat war ein natürliches Ergebnis des national=chriftlichen Freiheits=
nies gegen die Türlei, so zweiselhaft die Nationalität der Neu=Hellenen vor der
mischaitlichen Forschung auch sein mochte. Wag es gar fraglich erscheinen, ob man sie
haupt in den drei großen nationalen Gruppen des Erdteils unterbringen kann, prakist das Volk über diese Schulfrage zur Tagesordnung übergegangen, und die hellepe Nationalität steht trotz aller Wischungshypothesen als Thatsache in der Neuen Gede da. Es war ferner selbstverständlich, daß der nationale Staat, so weit seine
enzu überhaupt reichten, als Einheitsstaat auftreten mußte, und daß somit das
in mseren Tagen erreicht wurde, dem das zersplitterte Ult=Griechenland stets
ist in seren Tagen erreicht wurde, dem das zersplitterte Ult=Griechenland stets
ist in der auch das war selbstverständlich, daß das Verlangen nach einem
dergewinn der nationalen Grenzen dem jungen Königreich von Unbeginn eingetst ward, ein Verlangen, das erst mit seiner Befriedigung zur Ruhe kommen

Die innere Staatsform wurde zeitgemäß und unter englischem Einfluß zum kitutionalismus, der, ohnehin die populäre Staatsform dieser gärenden Zeit, duch den Gegensatz gegen das abgeschüttelte Joch der Türkenherrschaft die ketkindliche schien, auch wenn in dem bei allen Naturanlagen noch so wenig durcheten, von Parteiungen und lokalem Partifularismus zerklüfteten und durch den derwilderten, tief verarmten Volke die wesentlichsten Vorbedingungen für diese stuck sanzen ker antiken Form los, die nirgends diese Mittelform der Neuzeit verwirklicht Die demokratische Republik, wenn sie dem dareinsprechenden Einstuß der Großegenüber auch momentan möglich gewesen wäre, hätte bald zur Auslösung t. Ein rechtlicher und wohlwollender Absolutismus, an sich wohl hier die richtigste ungsform, war einem Volke gegenüber, das sich eben befreit hatte, undurche z.

Rangel, an welchem das Land noch lange zu tragen haben wird. Die niefes Staates ist der Anfang zur Lösung der orientalischen Frage und eine Borbild für die Art dieser Lösung. Allerdings ist die in nationalem Interesse herhaste Rorbgrenze des Landes, deren Korrektur gerade jetzt vorliegt, eine

Schuld der Großmächte, die in den Anfängen des jungen Staates eine noch er Einschränkung beabsichtigt hatten und später den Ausbau durch Epirus und Th lien, Kreta und Samos bei der Gründung des Königreiches versagten. hatte diese Beschneidung das eine Gute, das in den engeren Grenzen die Bevölke ganz überwiegend hellenisch blieb. Die wenig zahlreichen Türken verschwanden ! und das albanesische Element verschmolz im Laufe der nächsten Jahrzehnte leicht dem hellenischen. So bildete sich ein zwar kleiner, aber um so reinerer Rern h nischer Nationalität, von dem die Kulturaufgaben des Volkes um so gründli wenn auch langsam, gelöft werden konnten. Und die neueste Zeit erfüllte e Teil wenigstens jener Vergrößerungshoffnungen. Auf die Periode eines jugen begeifterten Philhellenismus, der zugleich als indirekt politisches Bekenntnis im eig Lande gepflegt wurde, folgte eine Periode der Enttäuschung und Geringschätz an deren Stelle erst neuerdings — als richtigere Mitte — ein billigeres U getreten ift. Die Überzeugung, daß dies merkwürdige, sich rekonstruierende materiell und intellektuell im Aufsteigen begriffen ift und noch eine Zukunft darf die Geschichte als Thatsache verzeichnen. Auch wenn es nicht die früher dem Philhellenismus vielfach geträumte Zulunft ift, daß das Zentrum des neuf nischen Staates dereinst nach Byzanz übersiedeln werde. Hierin dürfte der sonst phantaftische Fragmentist (I, 336) recht haben, der es als "Axiom" ausspricht, Restauration von Byzanz könne nur eine "flavo=grälische", keine byzantinische, wenigsten aber eine hellenische sein.

Die Lebensimpulse der Reformation als eines Mithebels moderner Volks= Staatsentwickelung haben bei diesem, der griechischen Rirche zugehörigen Volke nati nicht unmittelbar mitgewirkt. Es sind ihm dadurch freilich konfessionelle Kämpfe erf aber auch die tiefen ethischen Wirkungen der Rirchenerneuerung versagt geblieben. aber hängt das hochgespannte Bildungsinteresse, das die Neu-Hellenen durchdringt, jenem Zuge indirekt zusammen. Die sittliche Hebung erwartet man in erster Linie der geiftigen Hebung, fast nach dem Glauben der altgriechischen Philosophie, das Intellekt die Wurzel aller Tugend sei. Ja in die wissenschaftliche Theologie des Las von der die religiöse Volkserkenntnis doch wesentlich mitbestimmt wird, hat der Eis des deutschen Protestantismus, die Dogmatik Schleiermachers namentlich, tiefer gegriffen, als es gemeinhin bekannt ift. Und das unmittelbare Berhaltnis heiligen Schrift, diese wesentliche Grundlage des Protestantismus, haben die ! Hellenen insofern mit diesem gemein, als ihnen der Text des Neuen Testame noch wie Muttersprache zugänglich ift, während ihre russischen Glaubensgen von dieser Duelle sprachlich und dadurch auch sachlich ungleich weiter abgeschn find.

Die altgriechische Geistesausstattung für Kunst, Dichtung und Philosophie noch nicht in charafteristischer Stärle und Eigenart wieder erwacht. Das letztere Teil wol, weil das Organ für Poesie und Spelulation, die Sprache, noch in Prozes der Rückbildung nach dem Althellenischen hin begriffen und dadurch ein hältnis der Reslexion gegeben ist, das der frei schaffenden Phantasie und dem gestaltenden Denken nicht günstig sein kann.

Ein Staatsleben von so kurzer Existenz ist mehr als andere auf Hoffn angewiesen. Wir schließen darum gerne mit der aussichtsreichen Perspektive, der neueste Geschichtschreiber des Landes (G. Herzberg IV, 725) öffnet: , wahr die Zukunft der aufgehenden, nicht der sinkenden Sonne gehört; wenn der Untergang des Hauses Osman kriegerisch wild und heroisch sich zu vollzi

#### Slavisches Europa nebst Türkei und Griechenland. — Epilog.

iheint, — für die Hellenen unseres Jahrhunderts ift nicht mehr das mela läche Ausklingen der Paläologenzeit die Signatur, sondern die frohe Hoffnung wenen historischen Tages. Freilich, Konstantinopel ist ihnen wohl für immer, weinem zu ihrem Heile, versagt. Aber die Wahrscheinlichkeit steht dahin, daß A mi dessen Akropolis die Athene und die Panagia, die stärtsten Nomente wisigen und nationalen, ihres alten und ihres neuen Bollstums, zusammentr die Hauptstadt eines kräftigen Griechenstaates werden mag: das Zentrum berjüngten und, immerhin langsam, aber sicher einer besseren Zeit zustrebe Velled."

### Epilog.

Am Schluß dieser Stizze, welche die treibenden Kräfte im Beginn wie im kuf der Neueren Gelchichte charakterisieren wollte — und dies ebenso als al neine Richtungen wie in ihrem Wirken innerhalb der staatlichen Besonder ten —, wiederholen wir den oben aufgestellten Sat, daß wir die Frage, ol uch hente innerhalb der Grenzen der Neuen Geschichte stehen, oder ob dies bereits überschritten sind, nicht mehr zu unserer Aufgabe rechnen. Denn die B wortung wiede uns unbedingt über Vergangenheit und Gegenwart hinaus = un die Zukunst hineinführen, die nicht mehr das Gebiet der Geschichte und der schlußtsbetrachtung ist. Nur das betonen wir hier aufs neue: einen desinitiven ichluß der Neuen Geschichte und den Beginn einer neuen weltgeschichtlichen sied wir erst dann anzunehmen berechtigt, wenn 1) die ursprünglichen Motive Veriode nicht mehr die maßgebenden und durchgreisenden, sondern durch andere und resentlich entgegengesetzte oder wenigstens grundverschiedene verdrängt sind; 2) kese neuen geschichtlichen Mächte nicht bloß einen partiellen, sondern einen univer und prinzipiellen Charaster an sich tragen.

Regen wir solche Maßstäbe an, so wird sich das Resultat ergeben, daß wier Übergangsperiode stehen, wo die Zeichen der Zeit allerdings als achen weltumgestaltender Katastrophen gedeutet werden können, daß aber noch bergänge vorliegen, die uns schon jest zur Annahme einer völlig neuen Spochschichte nötigen. Unsere Zeit hat Lösungen alter und hochbedeutender Fragen Einheit Italiens und die Neugründung des Deutschen Reiches erlebt, wirkung bloß für die Länder, denen sie zunächst galten, aber von universaler Tragen bloß für die Länder, denen sie zunächst galten, aber von universaler Tragen ist sie doch nicht. Hierüber hinaus greift das Verhältnis zu Umerika (von den brazs sprachen als von einem werdenden Wendepunkt der Weltgeschiede) und Trianfrage, welche, im Sinne der europäischen Kultur und des Christentums gunt sagten es oben schon — das Gegenbild der Eroberung Konstantinopel 15. Jahrhundert sein würde, des Ereignisses also, mit welchem manche hist der Reue Geschichte geradezu beginnen lassen, welche allen als ein Vorbote der Aber noch ist dies Problem ungelöst, und es würde sedenfalls auf den Ur

berbft, Guepflobable. I.

4

der Folgen der Lösung ankommen, ehe von einer Weltkataftrophe geredet wkönnte.

Wohl aber würde eine solche dann eintreten, wenn eine Bildung des vostandes in allen oder den meisten Kulturstaaten zu einer den gegenwärtigen Zusic entgegengesetzten sozial=politischen Organisation führte, — eine Eventualität, di dem umgestaltenden Faktor der Dampstraft und seit den tiefgreisenden Sährung den untersten Volksschichten drohend genug dazustehen scheint. Und ebenso köreligiös=sirchliche Bewegungen, und zwar entweder eine totale Veränderung Wechselbeziehung von Staat und Kirche, oder des bestehenden Verhältnisses bauptkonfessionen, oder gar eine Verdrängung des christlichen Bewustseins aus Kulturwelt überhaupt als einer bestimmenden Macht zu dem Beginn einer Geschichtsepoche führen.

Zu allen diesen Möglichkeiten scheint die Geschichte des abgelaufenen Jahrhur Keime und Vordersätze zu enthalten, aber noch nirgends greifbare und feste Etungen. Selbst die große französische Revolution, so folgenreich sie war, ist zum großen Teil und jedenfalls in ihren extremsten Bildungen wieder überwi

worden.

So schließen wir mit dem wiederholten Sate, daß die Gegenwart in ! Weise ein unzweideutiges Urteil über die aufgeworfene Frage gestattet. Die Smiene aber ziemt keiner geschichtlichen Betrachtung.

ien; ben Jus dean bem an bie ter unter ria XIV.

ben De: Bertrage (1743) von Defferreich an Carbinien IV. hatte | gemachten Abtretungen. Zwischen Frankreich, Eng= ipps IV. land und Solland wurde im mefentlichen ber lemablin, Buftanb bor bem Kriege bergeftellt. Dem Frieben ber Ber- traten bei : Spanien (20. Oftober), Diterreich größere (23. Oftober), Mobena (25. Oftober), Genuan; ben (28. Oftober), Sarbinien (7. November). — Bgl. Brabant Arneth, Maria Therefia, Bb. IV. Cone, The administration of Pelham. Befter Abdrud bes ffen beim Bertrages bei De Clercq, Recueil des traités de la France, &b. I.

Machener Rongreit. Um bas Berhaltme ber Großmächte ju Frankreich festzustellen, traten bie ibergeben Monarchen von Rugland, Ofterreich und Preugen mit ihren Diniftern Rapobiftrias, Reffetrobe, ndringen | Poggo bi Borgo, Metternich, harbenberg, Bilm einen beim b. Sumboldt und Bernftorff ju einem Ronoch burch greffe in Nachen am 80. Geptember 1818 junen Sees fammen; Frantreich befchidte benfelben in Richelieu, ng gegen Ranneval und Mounier, England in Wellington, um feinb= Cafelereagh und Cauning. Richelieu errang burch iergischen feinen berfonlichen Ginflug bei bem Cjaren am uple ein 9. Ottober bie Konvention, wonach Frankreich tt Edwes anstatt 1820 alsbalb von ben Truppen ber Roas elalliang, lition geräumt wurde und bie noch ju gablenben Brabants , Ariegstoften und Entschädigungen bedeutende Milone fein, berung erfuhren. Frankreich trat unter bie Großvolitischen machte und folog fich ber Beiligen Allianz an; grleiftung bie vier anberen Großmächte wieberholten bie in u Nachen Chaumont und Wien abgeschloffenen Bertrage graficaft gegenfeitiger Unterftühung und garantierten bem andifden bourbonifden Throne bewaffneten Schut gegen Tourtrai, jebe neue Revolution. Auch wurde auf bem Rongresse bie babisch sbaverische Gebieteftreitigfeit : am 18. bebandelt, ber Rongreg berief ben babifc

a. Aralie miter Berftett nob neinte fich Baben an

amten burchaus keine anderen Lehranstalten besitzt, gentschaft führte, durch persönliche Anwesenheit auf als bie praktische Schule ber Burcaus. Unter ber furchtbar beimgesuchten Insel (vom September Reschibs Augen zum diplomatischen Dienst geschult, 1867 bis Februar 1868) und burch versöhnliche betrat er die diplomatische Laufbahn praktisch, seit= Schritte vorläufig wieder zur Rube und wußte bem er (1835) zuerst als zweiter Setretar ber namentlich eine für bie Pforte verberbliche Einosmanischen Botschaft nach Wien geschickt worben. mischung ber fremben Mächte zu verhindern. Ein Am bedeutungsvollsten für seine Zukunft wurde auf Grund dieser Episode unter bem 30. Rovembe cs, daß er 1838 bis 1844, zuerst als Botschafts= 1867 aufgesetzte Denkschrift A.s zeigt, daß bie rat, bann (nach einer fürzeren Zwischenzeit als sonst konservative, ber "europäischen Reformschable Unterstaatssetretar zu Stambul 1840) als Ge= abgeneigte" Staatsmann bie Überzeugung begte, fandter in London zu arbeiten batte. Aali nam= ber von ihm beutlich erfannte Berfall bes Reic lich war zwar nicht gerade genial veranlagt, aber nur burch eine (bie religiösen Berhältnisse and ein Mann von großer Gründlichkeit und Gediegen= nommen) durchgreifende "Fusion" und recht beit, und bei sehr bedeutenden diplomatischen Fa= Gleichstellung aller unter der Berrschaft ber F higkeiten (obwohl minder großer staatsmännischer vereinigten Bölker aufgehalten werden könne. Begabung) ein ansgezeichneter Beobachter. So erwarb er sich während seines Aufenthaltes in unausbleiblich nötigen Borbedingungen zu se England eine genaue Kenntnis ber europäischen Auch ber Gebanke, sämtliche islamitische Machtverbältnisse, und bilbete sich bie Prinzipien bes Orientes an die Pforte zu knüpfen, ton aus, die ibn später als türkischen Minister geleitet | seinen Mitteln und ber jetzigen Zeitlage nich haben. Als historische Bedeutung beginnt mit der als eine kühne Idee sein. Als Fuad-Po-Zeit seit seiner Rückkehr aus London. 2018 sein Februar 1869 starb, vereinigte A. das Gönner Reschid = Pascha 1846 Großwesir wurde, auswärtigen Ministers und des Großren v erhielt A. als Nali=Pascha die Stellung als Mi= seinen Händen. In dieser starken Ste Contract nister ber auswärtigen Angelegenheiten. Bis 1852 auch durch die Angriffe der fanatischerk blieb A. Reschits treuer Anbanger. Als aber moslemitisch reaktionaren, sogenannten in biesem Jahre die alttürkische Partei und der türken" nicht erschüttert werden konnte, Groll ber Massen über Reschits schlechte Finang= bann freilich keine überlegene, staates wirtschaft letteren zum Rücktritt zwangen, sagte Größe mehr. Innerlich tief erschüttert sich A. mit einem raschen Entschlusse von ibm 108 Zusammenbruch ber französischen Macht (1= und blieb im Amte. Freilich bielt er sich bann, am 6. August 1852 zum Großwesir ernannt, auch nur noch bis zum 1. Oktober besselben suchte er noch bei der neuen Ordnung Jahres, weil er die noch von Reschid negoziierte! hältnisse bes Schwarzen Mecres, die Ruglar Anleibe nicht zustande zu bringen vermochte. bie Note vom 31. Oktober 1870 angereg Nach raschen Wechsel ber Ainter als Statthalter ber Neutralisation bes Pontus eine Wend von Sindra und Brussa erscheint A. wieder geben, welche in seinem Sinne der Pfor im Oktober 1854 als Präsident des als Tansi= England gegenüber größere Bewegungsfreis matconseils bekannten großen Staatsrates, und währen follte. Aali, bessen Gesundheit bur zwei Monate später, jetzt wieder unter Reschid, gebeuere Arbeitslaft längst erschüttert war, 🕳 als Chef bes auswärtigen Amtes. Im April Hinterlassung eines Bermögens von 27 Mille 1855 erfolgreicher Vertreter ber Pforte bei ben Mark am 6. September 1871 auf bem fa Wiener Konferenzen, seit bem 2. Juli b 3. aber= | Sohne Ali=Fuab=Bei geborenten Lanbfit gu D mals Großwesir, verfaßte er bie befannte tür= teui in Kleinasien gestorben, ohne eine Soule kische Reformakte, die als Hatti=Humajun vom ebenbürtigen Diplomaten zu hinterlassen, 📂 18. Februar 1856 in bas Pariser Friedensinstru= bie Schwäche gehabt batte, Berdrängung ans f ment vom 3(). März 1856 aufgenommen wurde. Stellung burch hervorragende Talente zu fürd A. hatte perfonlich mit großer Auszeichnung an ben Der Berluft bes Mannes, ben bei manchen Pariser Friedensverhandlungen teilgenommen. — lern und Mißgriffen unter allen Berbaltus A. war wegen ber raschen Erschütterung ber auf besonnene Erwägung ber Umftanbe und tinge Rumanien bezüglichen Bestimmungen bieses Frie- nutung bes Momentes ausgezeichnet batten, fo bens schon wieder am 1. Novbr. 1856 von seinem ber Pforte sehr bald bochn verberblich werten Amte zurückgetreten. Seine gläuzenbste Zeit be= Bgl. ben Spezialartikel über A.: "Mebemebgann, als einerseits 1858 Reschit, anterseits am Mali-Pascha" in "Unsere Zeit" (1872, zweite Das 25. Juni 1861 Sultan Abbul Debschid frarb. und "Stambul und bas moderne Türkentum", Unter bem neuen Sultan Abbul-Aziz, ber ibn fehr hoch schätzte, bat A. mit Anab-Pascha bis au seinem Tobe bie Geschide bes Reiches so gut wie ausschließlich geleitet, indem sie umschichtig Krieg innerhalb ber Eitgenossenschaft ber 18 bie Amter bes Großwesirs und bes auswär= tigen Ministers inne batten. Den burch bie ge= ben fünf tatholischen Orten ber inneren Gom wöhnliche Lässigkeit und Indolen; bes türkischen anderseits und ursprünglich aus ben Tege Regimentes zu gefahrbrobenter Bobe emporgemache burger Händeln bervorgegangen (f. b. Art. 31 fenen Aufftant auf ber Insel Areta brachte A., fertrieg), wurde burch bie Bermittelung ber

gann seine eigentliche Ausbildung, indem der ber 1867 als Großwesir während einer Reise bes Staat der Osmanen zur Heranbildung seiner Be- Sultans nach Europa mit großer Kraft bie Rees war ihm nicht möglich, bie zu solcher seine vollen Sompathicen angehörten, 127 sogar die Allianz gegen Preußen angeboteinem Domanen (Dr. Morttmann), Leipzig 18 **X**(. I, S. 22 ff. u. 52—90).

Marauer Friede, 1712. Der lette in ausgebrochen zwischen Zurich und Bern ein

Zugewandten auf am 18. Juli 1712 m Landfrieden von n dauerte der seind= : Kürstabte von St. rich und Bern fort. sichlusses lag haupt= id dem Verlaufe der emelben die Stellung ien Städte in den ich verstärkt wurde ihrem Antheile an r unteren Hälfte ber rgrenze entzwei ge= g von Bern zur Mit= 1 Amtern, in Thur= Unterordnung des r die zwei Städte: rechte des neutralen weite Landfriede von und sam der Grund= ers in den gemeinen Diese Bestimmungen nd offenen Versuche unterliegenden Ka=

Xavier Joseph ai am 4. Juli 1758 iers Calonne (f. d.) d gab sich voll den in, bei deren Aus= valerie war. Lud= mäßigten Anhänger ande vom 20. Juni .8 solcher erschien er der National=Ber= t über die Bertei= und wies die An= Lager von Soissons er Regierung unter den. Von Thuriot ngeklagt, wurde er tet, ins Gefängnis Orleans geschleppt. y Paris ermordeten ) Genossen zu Ver= <del>3</del>2.

eite Sohn des per= ier aus bem regie= scharen stammenden :8 älteren, von einer :Dirza († 1820) zum nmt wurde. Abbas= fürsten bes heutigen Reich begabt, tiich= . liebte er bei an= 1 Sitte und Bilbung : von früh an mit vie Hebung bes tief Staates. Schon on Tebris und Ab=

bilden zu lassen. So tapfer er persönlich war, so hatte er dagegen als Feldherr kein Glück. Als Persien im Jahre 1811 durch französischen Ein= fluß bestimmt ben Krieg gegen Außland eröffnete, zog A. ben Kürzeren, und im Frieden von Gu= listan (12. Oktober 1813) verlor das Reich die Länder am Kaukasus. Auch der neue Arieg gegen Rußland, zu dessen Eröffnung i. J. 1826 A. sehr wesentlich seinen Bater bestimmte, fiel unheilvoll aus. In bem Frieden von Turkmantschai am 22. Febr. 1828 ging der persische Teil an Ar= menien verloren. Dagegen gelang es seiner per= sönlichen Vermittelung in St. Petersburg, die Rache Rußlands abzuwenden, die der Schahinschah wegen der Ermordung des russischen Gesandten zu Te= heran bei einem Volkaufstande zu fürchten hatte. Zu großem Bedauern des perfischen Volkes ist A. nachher schon im Dezember 1833 auf einem Zuge gegen Herat zu Meshed gestorben. Von seinen 24 Söhnen hat Mehemed-Mirza ben per= sischen Thron bestiegen, als auch Feth-Ali i. J. 1834 gestorben war.

Abbas Raicha war ein Enfel des berühmten Bizekönigs Mehemed-Ali von Agppten. Da sein Bater Tussum = Pascha sich während des Krieges gegen die Wahabiten in Arabien befand, so wurde A. in diesem Lande 1813 zu Dschiddah geboren. In Rahira erzogen, ist er durch die Gunst seines ihm sehr zugethanen Großvaters schon seit seinem 15. Lebensjahre wiederholt mit wichtigen Auf= gaben im Kriegs = und Staatsbienste betraut Als endlich der große Mehemed=Ali im worden. Frühling 1848 in Irrsinn verfallen war (er ist dann am 2. August 1849 gestorben) und Ibrahim= Pascha, sein berühmter (adoptierter) Stiessohn und Nachfolger schon am 10. Novbr. 1848 starb, da erkannten die Pforte und die Konsuln der euro= päischen Mächte den Abbas=Pascha als den neuen Bizekönig von Agypten an. Die auf ihn gesetzten Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Agypter allerdings glaubten besseren Tagen ent= gegenzusehen, als A. die Kopfsteuer abschaffte und auch sonst fühlbare Erleichterungen der Steuerlast einführte. Aber es trat sehr bald zutage, baß nicht das Interesse für das Wohl des Volles ihn leitete, sondern altmoslemitische Bigotterie, Haß gegen die Franken und ihre Zivilisation. hatte er die kostspieligen Zivilisationsanstalten i, ber um 1783 ge= seiner beiben Borganger aufgehoben, reduzierte Heer und Flotte, gab die Manufakturen und Festungsbauten seines Großvaters auf, ließ nur bie Anlage einer mit englischen Mitteln erbauten Eisenbahn von Alexandria nach Rabira Daneben brückte er boch wieder das Land au. durch vielfache Beschränkungen des Handels und Berkehrs, zeigte sich zu Wucher, Konfistationen und Erpressungen geneigt, und zog sich als trotiger Wolluftling von ben Geschäften zurud nach seinen Schlössern in ber Wüste, wo er seine Zeit mit religiösen Zeremonieen und astrologischen Spie= lereien verbrachte. Sein Mißtrauen und seine verfolgungssüchtigen Neigungen vertrieben seine soweit es der chro= Familie aus dem Lande; unter ihrer Anregung chen Finanzen er= forderte jetzt die Pforte, die ihm bereits bei seiner reten und nament= Unerkennung verschiedene Beschränkungen auferlegt lische Offiziere aus= hatte, daß er jetzt (1851) das für das osmanische

Reich geltende Staatsgrundgesetz (Tansimat) ein= führen sollte. Nach längeren Berhandlungen ließ nun A. freilich 1852 biefe Berordnung der Pforte öffentlich verlesen, gewann aber durch erhebliche finanzielle Gefälligkeit gegen die gelbbedürftige Zentralregierung von der Pforte für Lebenszeit das Recht, in Agypten das jus gladii ausüben, Fron= und Militärdienste fordern, und die Au= torität über Mehemed=Alis Familie ausüben zu bürfen. Als bann ber Krieg gegen Aufland aus= · brach, stellte er dem Sultan zu Ansang d. J. 1854 ein Corps von 15000 Mann und seine Flotte zur Berfügung. Richt lange nachher fand er in seinem Wüstenschlosse Benha-el-Affel bei Rahira in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1854 sein Ende; offiziell hieß cs, durch einen Schlag= fluß, — wahrscheinlich jedoch durch Mord auf Grund von Privatrache. Said-Pascha, ein jüngerer Sohn Mehemed=Alis, wurde unter Bestätigung der Pforte sein Nachsolger. — Bgl. Rosen, Gesch. d.

Türlei, Bb. II, S. 114 ff. 134 ff.

**Abbas,** Schah von Persien. Es giebt in ber neupersischen Geschichte drei Schahinschahs, welche diesen Namen geführt haben. Zuerst Abbas I., ber Große, ber siebente Perferschah aus ber Sost= ober Saffi=Dynastie, noch heute bei seinem Bolle als der größte Monarch geseiert, den das alte Iran seit der Zeit gehabt hat, wo die Ka= lifen die Macht der Sasaniden zertrümmerten. Abbas war ein Fürst, um den Orientalen zu im= ponieren, die dann freilich auch mit erschreckender Leichtigkeit sich mit Beseitigung sehr naher Ber= wandter abzusinden pflegen. A. war der um 1567 geborene Sohn des Schahinschah Mohammed Rhodabendeh. Bei dem Tode seines Baters (1585) Stattbalter ber wichtigen Proving Rhorafan, ließ er nach einander zwei ältere Brüder aus dem Wege räumen und riß dann 1586 die Herrschaft an sich. Ein Mann von gewaltiger Energie und großer kriegerischer und politischer Umsicht, schickte er sich nun an, das unter seinen letzten Bor= gängern durch Türken und Usbeken stark geschmä= lerte perfische Reich wieder auf die alte Macht= höbe zu bringen. Es ist ihm wirklich gelungen, Berfien eine Machtstellung wie zur Zeit ber stärkften Sasaniben zu erkämpsen. Schwere Schläge trasen auf der Nord= und Oftseite die Uslaken, 1597 wurde das für die Suprematie in ganz Iran bis | Strafe belegt, die aber infolge des Protest auf biesen Tag überaus bedeutsame Herat erobert. Stände Corsikas zurückgenommen werden 📼 A. gewann auf ber taspischen Seite bie Land= und das Parlament ber Provence sprach ihr= schaften Ghilan und Masanderan, im Süden La= aller Schuld frei. Ludwig XVI. gab ibm riftan. Im Often riß er burch Eroberung von | Charge wieber, bazu bas St. Ludwigstreus Kandabar die Herrschaft über alles Land bis zum machte ihn alsbald zum marechal-de-camp. Industhal an sich. Auf seiner Westgrenze brachte Paoli die Englander zuhilfe rief, verteidigt er auf Kosten ber Türken zuerst i. 3. 1601 Ab- Corsika 1793 gegen beibe, mußte aber bie berbeibschan wieder an das persische Reich. Da= verlassen und sich nach Frankreich zurückse' mit begannen bie Rampfe mit ben Türken, die wo er Divisionsgeneral wurde. 1796 jum is (nur burch bie kurze Friedenspause zwischen 1618 nischen Heere unter Bonaparte gefandt, wur und 1622 unterbrocken) A. mit entschiedenem von ihm für ganz unfähig erkart. Rach Glude geführt bat. Er bat babei bie Oberhobeit! Räumung Corfitas burch die Briten tehrs über Georgien, einen Theil von Armenien, end= 1796 babin gurud und farb bier erft 1812. lich 1623 selbst Bagbab erobert, überhaupt die | Bon seinen Göbnen fiel Jean Charles perfische Berrichaft in gang Zentralasien vom frangösischer Divisionsgeneral 2. Dez. 1794 Indus bis jum Tigris fraftvoll bergestellt. Da= einem Gefechte mit den Ofterreichern bei Bumt bei war er kein rober Eroberer. Er verstand wo ihm sein Chef Moreau ein Dentmal erris bie Aunst, im Sinne ber tüchtigsten Herrscher bes ließ. Jacques Pierre Charles, ein Entel

Drientes die Hilfsquellen und die Blüte Landes zu entwickeln, und zeigte sich auch n befähigt, mit den Mächten des Abendlandes di matisch zu verkehren. Ein gläubiger Moham daner schiitischer Richtung, war er allerdings fu bar hart gegen die verhaßten Sunniten, auch Parsen und Juden hatten ihn nicht zu rühr dagegen zeigte er sich gegen die Christen entschi tolerant. Züge eines grausamen und saunenho Despotismus fehlen aber auch bei biesem ger tigen und sonst nach Gerechtigkeit und sic Orbnung des Regimentes trachtenden R Als A., ber Ispahan zur Ha teineswegs. stadt des Reiches gemacht hatte, i. 3. 1628 Raswîn starb, folgte ihm (seinen Sohn hattı töten lassen) sein Enkel Saffi-Mirza (1628 1642), der 1638 Kandahar wieder verlor. zweiter Enkel, Abbas II. (auch Sain=Dirza nannt) regierte 1642—1666, der zwar 1647 \$ bahar wieder gewann, dagegen 1648 Bas für immer an die Türken verlor. Der 1 Schahinschah dieses Hauses war Abbas ] des Thamasp II. Sohn, welcher durch den F herrn Thamasp = Ruli = Rhan nach seines Ba Beseitigung im September 1731 als Kind den Thron erhoben wurde. Sobald fich aber herrschsüchtige Regent start genug fühlte, ließ ben A. aus dem Wege räumen, und bestieg selbst im März 1736 unter bem Namen Ro Schah den Thron.

**Abbatucci.** Jacques Pierre (Abatucci). boren auf Corsita 1726 und in Pisa ausgebstritt er im Unabhängigkeitskriege gegen Gwurde der Rebenbuhler Pasquale Paolis, sca sich ihm aber bald unter und diente als pro-Befehlshaber. Als Genua bie Insel an 📜 reich abgetreten, socht er unermüdet gegen Staat, und als der Graf de Baux durch die nahme von Corte 1769 sein Baterland 🖚 worfen hatte, irrte er im Mai mit einigen Tre umber, ohne etwas ausrichten zu können... war das letzte Parteihaupt, das sich den zosen unterwarf, obgleich ihm der König den als Oberstlieutenant beließ. Als sich Paolihang wieder gegen Frankreich zu regen be= griff der Statthalter Graf Marboeuf zu rig Magregeln, A. wurde mit einer schimp

22. Januar 1852 Juftigminifter und Cowermber 1857; fein Cofn Charles, geboren eft ein hervorragenber Bonapartift unb

hout in 20. bes Maber. Diefer mertwiltbige Mann, feiner T gefenerte Rutionalhelb ber gegen bie Fran-Manpfenben Rorbafrifaner - mit feinem Ramen Gibi -d . Dabidi . Abbellaber . Uleb . **bis —, war ber Abtömmling einer im Ge**s m Oran enflagreichen Familie von Mara-3 3abre 1807 bei Mastara geboren unb varm Bater Sibi-cl-Mahibbin jum Marabut driester gebildet, wegen feiner hohen Wegaand feines Chrycijes aber von dem Den von gefarchtet und am Leben bebrobt, manberte **(k. seinem Bater nach Andres ans, 100 er** Dilbung vollenbeit und burd einen Bilgerad Mella fid ben Chrentitel eines Dabidi Ale er nach bem Sturge bes Den von w nach feiner Beimat purudtehrte, fellten ibn Die auffanbilde grubifde Stamme bei Das-· In ihrem Rumple gegen bie Frangolen als ihren 814 m bie Coche. Det 10,000 Mann eröffnete s prope habbere im Wai 1832 ben Krieg, ben er 8 1847 anematiff geführt bat. Giebt man ab Du ben nurmunt den Rolprit, welches ber reliiene Expanational bes Mohamebaners biefen Burten bei ib. fo erinnert M.B fanger Rampf Bert mienem bobit auffallenb an ben Rrieg. Delan in bagertha auf bemfelben Boben gegen be ber mit bat, nur bag #6 Charafter mann ber bet bes Rumbifden Ronigs. M. d. \* 7 ... de demantithere bereitrte ben ffrangefen Later ber trabur b frbr erbebliche Schwierige Erren Driebeng | mild von benfelben als Emir ben Riffin mertannt, bat er ihnen in erneutem bur mant ihmere Giblage, namentlich ann B La ib an ber Tifne beigebracht unb (bille fact gemigen Bertrag gewonnen, Mis er ber 150 bit ft es erneuerte, murbe bas Glud bin amit Entich berb ibmt ftur fibrig, wie bei ben Gultan Abbur-Lau en Rarocco jut lie ju rufen, freitich an en en en et beren Eruppen am 14. August Piel in harm handt ain Belo ju berlieren. Rachti die fin Albur-Rabman gefährlich, won biefem piet tie bis Babres 1847 aus feinem Lanbe 16 auf morte er nich arn 22. Dezember b. 3. bia ta fen Genera, Lamoriciere ergeben. Be bemge frange i be wegierung beflängte ben Bertreter in Afrita nicht, welche auf Agupten ober Sprien auswandern laffen da fin 1855 aus biefer Stabt fcendte. M.

Geftorbenen, tourbe unter bem britten Ros ein religiod sphilofophifches Bert fchrieb (es ift unter bem Titel "Rappel & l'intelligent; avie fomie Siegelbewahrer und farb in Paris | & l'indifferent" pon Dugat aus bem Arabifchen ins Frangofiiche überfest worben, Baris 1868), sondern auch seit 1864 bei einem Besuche zu Kahrra ein eifriger Freimaurer geworden ift. A. foll gegen Enbe b. 3. 1879 geftorben fein; boch ift etwas Sicheres barüber bisber uns noch nicht

befannt geworben.

Mabul-Affa-Rhan, ber 32. Gultan bes nomamanischen Reiches, war Wahnubs II. jüngerer, am 9. Februar 1830 geborener Cobn, ber feinem Bruber Abbulmebschib am 25, Juni 1861 auf bem Throne folgte. Der Regierungsantritt biefes Priigen wurde in Stambul von verschiedenen Geiten nicht ohne günftige Erwartungen begrüht. Auf der einen Seite glaubten bie foroffen Altturfen in biefem unter sanatischen mossemitischen Prieftern aufgewachsenen Gobne Mahmubs einen Mann nach ihrem Bergen gefunben gu baben. Aber auf ber auberen Geite wußte man auch, bag ber neue Sultan alle guten Eigenschaften ber Alttürken befaß; er war gaftfrei, freigebig, aufrichtig, ein gewiffenhafter Berwalter feines Privatvermögens, hatte leine Schulben, verablcheute bas wüfte Treiben feines Brubers, begnügte fic mit einer Frau unb prigte eine fraftige Gefunbheit. In einem Moment, 100 das Reich finanziell reiniert und mit Wassen wertlofen Papiergelbes überschwemmt war, hoffte man von ihm verftanbige, rettenbe Magregeln erwarten ju burfen. Aber bie Dinge nahmen einen bebauerlich anberen Berlauf, obwohl nur erft bas lehte Drittel feiner Regierung gerabeju unbeilvoll genannt werben mußte. Trat auf ber einen Geite feine tiefe Abneigung gegen bie Chriften und gegen alles Europaifche foroff genug bervor, fo war bon wirflichen Erleichterungen in ber Finanzwirtschaft burchaus keine Mebe. Wohl unterblieben bie alten Thorheiten feines Borgangere, aber bafür verwendete A. foloffale Gummen auf Die Anfchaffung von Panzerschiffen und auf das Kriegsmaterial, ohne bag bie Ausbildung ber Goldaten felbft bamit recht gleichen Schritt bielt, verfaumte babel fruchtbringende Anlagen zu veranlassen, und begann allmählich feinerfeits für fich ein toloffales perfonliches Bermogen ju fammein. Dabei wirtschaftete er nur mit immer neuen Anleihen und bem parallel mit immer neuen Auflagen, und lieg babei boch bie Beamten und bie Golbaten barben. Bis jum Jahre 1871 nahmen indes bie Dinge noch immer einen erträglichen Berlauf, inbem bie beiben ausgezeichneten Minifter Fuab und Mali : Pafda wenigftens bie Intereffen und bie Burbe bes Reiches mit Gefchid und nicht ohne Erfolg ju 4. murte guerd in bas fort l'amalque vertreten, und ben folimmften geblern bes Gultans bulon, 1848 nad Bau, bann nad Am- bie Spihe abjubrechen wußten. Die Lage ber phiadt. Erft Raifer Rapoleon III. erlanbte europaifden Berbaltniffe freilich notigte fie, 1866 Chober 1852, fich in Freiheit nach bem einen neuen erheblichen Schritt ber Rumanen auf Bruffa jurudmijichen. Dier lebte er bem Boge ju voller Unabbangigleit jugulaffen. Dagegen wurde trob eines bocht gefährlichen Auf-Ranbes Breta 1867 behauptet, und bie Reife, ban nach Damastus über, wo er 1860 welche ber Gultan — ber erfte unter allen Re-te rineficer Lapferteit bie Chriften gegen bie genten feines Reiches — im Sommer 1867 nach Greuelthaten ber Drufen und Turten Baris, London, Cobleng und Wien unternahm, Bur Bollenbung bes Bilbes biefes mert- ichien noch einmal eine beffere Zeit einleiten ju follen. Mannes gebort nad, bag er nicht nur Mis aber Buab 1869 und Rali : Bafca im Geptember 1871 gestorben waren, ernannte A. seinen bem A., nach bem Palast Tschiraghan zu perfönlichen Günstling, den ihm willenlos ergebenen : hier aber ift A. schon am Morgen des bisherigen Marineminister Mahmud=Redim=Pascha | mm Großwesir, der nun einerseits alle Launen des Sultans unterflützte, anderseits sehr entschieden durch russische Einstüsse sich bestimmen ließ. Die von Außland her unterflühte, für die Interessen der Pforte böchst bedenkliche Lostrennung des bulgas rischen Rirchentums von dem griechischen Patris arcat, die Einrichtung des weuen, selbständigen. bulgarischen Exarchats von Ortaliöi, wurde 1872 nischen Reiches, war als Sohn Achmets ins Wert gesett. Damals nahm auch der unaushörliche Bechsel unter den höheren Beamten, namentlich in der Provinzialverwaltung, immer koloffas lere Dintensionen an. Es handelte fich namentlich tarum, für einen projektierten Staatspreich, nämlich für die Beränderung der uralten osmani= i schen Thronfolgeordnung (nach Maßgabe des Seniorats in der Dynastie) im Sinne der direkten Erkfolge, wodurch Abdul-Medschids (i. 3. 1861 bereits 21 jähriger) Sohn Murad-Cfendi zugunsten von A.s Sobne Juffus-Riedbin-Cfendi von ber Dronfolge verbrängt werden sollte, möglichst viele einflugreiche Anbäuger zu gewinnen. In diesem Sinne war basselbe Necht schon 1865 bem äghptis schen Biselönig Ismail=Pascha bewilligt worden und erhielt derselbe 1873 weitere bedeutende Rechte. bie ihn nabezu souveran stellten. Almählich aber geriet selbst das osmanische Boll über die läffige, andauerad unproduktio verschwenderische, dabei für den Privatidah des Sultans Geld machende Regierung in wachiente Erbitterung, bie burch bie Sáreanifie der 1873—1875 wilthenden anatolis iden Dungersnot danernd gesteigert wurde. Als entlich ber am 30. Juli 1872 vorübergehent entlanene Wahmut Redin Palda am 25. August 1875 wieder Großwefir geworden, der Aufffand in Perzegewina und Bosnien ausgebrochen, das Land eridörst, die Souldenlast ungebeuer, der Aretit der Pforte in Europa auf Rull gefallen, endich ber Staatskanfrott burch bas Defret vom 6. Ottober 1875, welches auf fünf Jahre bie Halfte ber Zinien aller Staatsichulben verweigerte, andgelrieden mar, und die Anflösung immer allgemeiner wurde: ba ftürzte zunächft am 11. Mai 1876 eine menterische Temonstration der Studenten ober Softat von Stambul ben verbagten Groß: wefer, der nich nach Tidesme zuruckzeg. Und nun fiel ihm bie toloffale Aufgabe zu, unter gen we tie Gledikezablte und tief verbroffene Armee. Schwierigkeiten ber auswärtigen Lage bas ! tie Memas, Die Softas, Die Manien bem bereits wert feines Baters fortzufeben, bas Reich ren Aurdt und Berfolgungswabn ichwer anigerege sen, nur noch burch seine sanatische, an vielen ber thendeben Schritte mitfoulbige Mutter aufrecht erbaltenen, Sultan furdtbar grollten: ba erfolgte das energiide Zugreifen einer Angabl osmanischer seine Tage in ber Art seiner Borfahren in Barbentrager Bunein : Avni , Admet Kaiserli, vertraumt, ber nur allzu frub eine fart Mithat, Szieman und Mehmet-Anichti, die lickeit verraten und weber bibere Bilbm unter met: 218 bleber Konnivert bes Scheifenle politifche Erfahrung gewonnen batte, gebor Mam fren Thurnkab Als Sturg beidloffen. ju ben Kraftnaturen bes Drients, bie ihn Be ber Nade vom 29. jum 30. Mai 1876 no- mit Eifen und Fener zu erneuern wußten, raux Seleman unt hunein:Arni mit einem Leile ben Mannern von burchtringendem Schar der Beingung den Sultan in dem Palan von daß er bie wirflichen Schaben feines Reiches Detre Britise ju Webenfung, lieben A. nach rechten Mittel ju beffen neuer Erbebung den allen Serau Titten, und erbeden ben zu hander: felde bifteriich überbauet nech möglich -Beide ben Stauen motnenden Prinzen Murab zu erfennen und frafteell burdzuführen : 2.4 Axi2 V. jum Patrickab. Murat erlandte batte. Der neue Patrickab, welcher feiner

in seinem Schlaszimmer tot gesunden die zwerlässigken Angaben schwanken noch ob Selbstmord over Tod durch fremde H zunehmen ift. Bgl. die beiden Bücher voll Stambul und das moderne Türkentum". Leipzig 1877/78, u. "Gerail und Hohe!

Lappig 1879. Abdul-Damid I., der 27. Sultan del 20. Mai 1725 geboren, und folgte seinem Musiapha III. am 21. Januar 1774 ali schah. Er sand das Reich in tiesem Bersa Reigung der großen Statthalters zum Absc zu halber Lossagung von der Pforte, nar außerhalb der Ballanhalbinsel, war schon g wickelt, und er mußte seine Herrschaft mis zeichnung des durch den ungläcklichen Kr ihm aufgenötigten, für die Pforte überc teiligen, von ben schlimmften Folgen Friedens von Autschul-Rasuardschi (bei am 21. Juli 1774 einleiten. Es gelame mehrere unbotmäßige Statthalter wiede porsam zu nötigen. Ramentlich ma 🗲 Untergang des Naminien-Enltans Ali= selbst), im Jahre 1773, möglich, unter bes zwischen ben Häuptlingen ber Mars gebrochenen Zwiespaltes 1786 Agupten 🖂 die Poheit der Pforte zu bringen. selbst, der in dem tapfern und gewan 🕿 dan : Pascha Dassan : Sbasi den Manue patte, der ihm die Flotte trefflich nen 🖝 inde and turd Ocwinning französischseine Grenzsestungen in besseren Zustannt Aber schon im Sommer 1787 neuer Krieg mit Aufland los, an bes im Sommer 1788 and Ofterreich trat. unter biefen Stürmen farb A. (biefer bder Sultane Munapha IV. und Mahs am 7. April 1789 und überließ die K seinem Reisen, des britten Mustapha 281-

Sobre Selin III. Abdul - Medicid-Ahan, ber 31. Gull osmanischen Reiches, war ber alteste So berühinten Reformers Mahmud II. m 19. April 1823 geboren. Raum 16 3al aufgurichten und bem Abendlande, wie mäßigen Basallen gegemüber eine imposar tung zu bebaupten. Aber zur Löfung sold gaben war A. nicht geschaffen. A., bei

Cabaclahr, in welcher M.s Ahron gu Un-Regierung burch die Ubermacht dell im unbehaglich empfanden. min mer gegen bie Pforte ftebenten Bater wweiten Muglanbe, Breitgene, Ofter-

Er beit ber Meform, ber Abftellung alter 6. 186-192. Barbarei in ber Bermaltung unb Juftig

Ticki eine Bufinot gefucht batten.

Bull 1839 in ber Regierung folgte, war und Flotten Englands und bes gweiten frangofifchen munblider und liebendwurbiger Jung- Raifertume ouf Die Geite ber Demanen führte. mot ohne Bewustiern feiner furft,ichen Go war feit ber erften Galfte bes achtzehnten Jahrnicht ohne fürftliche Baltung bie milberen bunberte ber erfte und bis jeht auch ber lette band, aber nicht beiten fineme be Energie Rampf mifchen Ruffen und Turfen, ber für bie Bibe und Gutmutigfeit, Die fpater nur bem gludlichen Abichtuh wenig fur fein Reich gu dner gewiffen Apathie gleichfab, für bie nuben verftanben. Der am 18. Februar 1856 vollnicht bie einzigen Eigenschaften waren, jogene, und am 21. Februar proflamierte hattif Denmals bas Reich ber Pforte geleitet Dumannn, burd welchen alle fruberen refor-mrude. Die Beit feiner Megierung wirb matorifden Bufagen nochmals befraftigt wurden, ennacht burd bas Ringen ber nambaften ift ber hauptfache nach ebenfo wirfungslos geruer feines Reiches um die Suprematie, blieben, wie die früheren reformatorischen Anläuse. Der un wechseinben Einfing ber abenblan- Die Aufnahme ber Pforte in bas "europärsche 🖒 🕊 am Goldenen horn bestimmt. Die Konzert" galt benen wenig, die jeht den übermachtigen Ginfing ber Weftmachte am Bofporus

Run aber war es febr übel, bag A. mehr und ne bolli von Agopeen fowebte, murbe mehr in Ansfcweifungen verfant, bie Befcafte bernachläffigte, und fich in Bauten, Lugus und Emugigubs abgewehrt, und bas Ringen Schweigerei einer maßlofen Berfcwendung ergab, wwit Agupten enbigte 1841 bamit, bah , Seit 1854, wo bie Pforte trob aller Dangel wie Infel Areta und Sprien bauernb ihrer Birtichaft und ihres Gelbwefens noch beine Bebeutungsvoll murbe es bann, frembe Staatsidulb batte, ift benn auch bie \* Berfdulle feiner Augen und ener- fcredliche Berfdulbung bereingebrochen, unter Etwen, ber Gultanen Balibe († 1858), welcher bas Reich beute feufst. A. felbft binterlieft -Toumpartei, an beren Spipe bamals bereits 15 Millionen Bfund Sterling Soulben. Befchib-Bascha ftanb, ber junge Apathisch, wie er war, libte er freilich keine Rache B. Rovember 1839 feierlich eine Art, an einer Angahl Ulemas, bie ihn (Geptember 1859) 🏲 🛥 8 Reich prollammerte, nämlich ben jugunften feines Brubers hatten entihronen wollen. Satti-Sherif von Gulbane, woburch allen Aber ebenfo ftumpf fab er auch ben (1860) benmulten bes Reiches burgerliche Freis fifchen Blutthaten in Sprien und beren Folgen, Cotte und fcabbare Reformen jugefagt | wie auch ben Unruben in Albanien und Derjego-Ether blieb aber biefes Attenfrud, welches wina gu. Als er enblich, erft 88 3abre alt, am Reinung bes Abenblanbes febr ent- | 25. Juni 1861 ftarb, folgte ihm fein Bruber E M. gewann, nur ein Buchftabe, nur Abbul-Afis auf bem Thron. - Bgl. jeht ben gangen Programm. Much wo nicht morten Teil von Mofens "Gefchichte ber Türtei" Metitarfentum bart widerftrebte, auch wo über A.; f. auch "Gerail und hobe Pforte" warive Danner, wie fpater Mali-Bafcha, (Leipzig, 1879), G. 27-32 und "Stambul und mopaifieren für bebentlich bielten, bas moberne Zurtentum" (Leipzig, 1878), 2%. II,

The Thatel in ber Bermaltung und Inftig. Abbent-Mabman, Gultan von Bez und Da-Manner am Bosporus war eben | Entel Gibi : Mohamebs, folgte er feinem Dheim Beiter, Die es mit folden Berbefferungen, Dulen-Guleiman, unter beffen herricaft er fich ein Der ben Bert einer auf bas Abenbland bebeutenbes Bermogen als Bermalter ber hafen-Borele hinanswirten follten, ernfthaft i jolle erworben batte, im Jahre 1823 auf bem Throne. Ein echter Gultan nach ber gewöhnlichen beft weniger gewann M. für langere Jahre Mrt bes Drients, gelbgierig und habfuchtig, war M Ichr erhebliche Sompathien. Die dro- er jeboch minber granfam, ale feine Borganger, ben in ben entfernteren Provingen, im und flug genng, um trob feiner Stellung als wiel, wie auch bie feit 1847 wieber be- fanatifch aufzutreten, als fein Bolf. Tropbem 🗪 Reibungen mit ben Tichernagorzen be- war feine Regierung reich an Konflitten mit euro-# Mi Europa bamale wenig. Dagegen | paifchen Dachten. Rach fruberen Kollifionen mit d bem Gulban boch angerechnet, bag er Ofterreich und Spamen war es bie nationale unb Ente bes 3abres 1850 mit Entfchloffenheit | religiofe Begeifterung feines Boltes für ben algies m Ben und Betereburg aus geforberte rifden Rationalbelben Abbeelefaber, mas ben Gulding ber magparifden und polnischen tan im Jahre 1844 jur Eröffnung bes Krieges berweigerte, welche bamale in Menge gegen bie Frangofen fortrig. Ale aber eine franjofifche Flotte bie Geeplate Tanbfcher und Doga-Berifche Dobepunkt biefer Regierung ist dor bombarbierte, und ber General Bugeaub am Muntlich ber neue Arteg mit Ruglanb, 14. Auguft 1844 am 36ly bie Macht Abbelskabers bemell an bem fogenannten Streite um und ber Maroffaner aufs haupt folug, eilte A., figen Statten" entzündete, und - 1853 aus- ben Frieben anzunehmen, ber unter Englande Ber-@ - feit bem freibling 1854 bie Beere mittelung am 10. Geptember ju Zanbider gunachher die Stellung A.8 wiederbolt bedroht und ber eigenen Partei ihn verleugnete. Er ging als beunruhigt, indem er auf maroccanischem Ge= außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter gösische Banbe fiel. Gegen Enbe seiner Regierung | Gesanbtschaft 1849 zurud. Durch bie Unterstützung europäischen Mächten, und vererbte einen aus angegriffen sab, blieb ohne Einfluß und trat im

folger Sidi-Wlohained. Abel, Karl Ritter von. Als Sohn eines feffors zu Wetslar am 17. September 1788 geboren, | Strobl, 1840). ftubierte A. 1806--1809 bie Rechte zu Gießen, trat 1810 in baverischen Staatsdienst, wurde 1817 rat im innern Amte. Balb darauf erhielt er mit tische Lausbahn begann merkwürdigerweise damit, baß er als Regierungskommissär auf bem erregten bung ber Zenfur sprach. 1832 wurde er Mitglied bier sammelte er fich unter Sillers Schut, . tommissär energisch bie Rechte ber Krone; ber König viele Menschen. sab in ihm den rechten Anwalt des monarchischen Prinzipes, ernannte ibn am 1. November 1837 : tischem Hause stammte ber zu Tullibodie ( ) sum Staatsrate im ordentlichen Dienste und pro= mannanshire) 1734 geborene A. Er trat I visorischen Leiter bes Ministeriums bes Inneren, als Kornett in die Dragonergarde, wurde K 1838 jum Minister bes Inneren. A. neigte, Oberst bes 103. Regimentes und 1787 Gensales auch von seiner Frau beeinflußt, sehr zum Illtra= major, nachbem er nach bem Berfailler Fr = 3 montanismus bin, bob ben Rlerus und verlette ben 1783 auf Halbsold gesetzt worden war. 1793 Protesiantismus; die Riederlassung der Jesuiten er gegen die Franzosen in den Riederlanden, zeich in wurde begünstigt, ein neuer Studienplan führte sich bei Famars u. s. w. aus und bedte ben 🗲 einen starren Wechanismus auf den Universi= zug der Alliserten über die Waal. 1794 un == == täten ein, bie protestantischen Soldaten mußten faß er für die Grafschaft Rindros im britk == bei katholischem Gottestienste bas Unie bengen, Parlamente, 1795 erhielt er ben Bath = C = Bavern spielte die Rolle einer katholischen Schutz= Austatt Sir Charles Grevs wurde er 1795 macht; die Strenge ber Zensurverordnungen traf kommandant der britischen Truppen in bie protesiantischen und unabhängigen Blätter; indien, focht glücklich gegen Frankreich, nabm Liberale auswärtige Zeitungen wurden verhoten, Inseln und wurde nach seiner Rückehr Anträge auf Reform ber Gesetzgebung zurückge- Gouverneur ber Insel Wight. 1798 erhiewiesen. Alls sich Al. 1840 in ber Rammer bei ben Oberbesehl bes Beeres in Irland, wo er ber Befämpfung bes Liberalismus und Roustitu= nicht imstande war, die Zügellosigkeit ber Trutionalismus zu Ausfällen gegen seinen Umtsvor= und bie Leibenschaften bes Parteigeifics zu er ganger, ben Kürfien Ottingen Wallerstein, bin= '- perfonlich gefränkt, trat er balb gurud. reißen ließ, forberte ibn biefer, boch blieb bas ging er unter Bort (f. b.) nach Holland, bie Duell (April 1840) obne Folgen. Der Rampf ber lifden und ruffifden Truppen landeten, A. Opposition gegen bas ultramontane Ministerium bas Hauptverdienst am Erfolge bei Altmaar nabm immer größere (Bestalt an, und schließlich aber Port seinem Rate nicht folgte, mußte er trennte ber Rönig am 15. Dezember 1846 ein be= ben Räumungsvertrag mit Brune abichlie sonderes Autus- und Unterrichtsministerium vom Ottober 1799. 1800 führte A. die erfolglose Ressort A.s. Lota Montez i. b. brach bem Minister petition gegen Catir und 1801 17,000 ben Sals; als er mit ten Rollegen fich weigerte, auf gegen bie Franzosen in Agopten. Er erf bes Mönige Wunich bie Tangerin mit bem baveris am 2. Marg vor Abutir, tonnte erft am 8. b --schen Indigenate auszuhatten und in einem Me- landen und erfürmte die von den Franzosetmorandum vom 11. Februar 1847 mit ihnen bem setzten Forte, drang nach Alexandria vor, i-Könige Berstellungen gegen Lola machte, wurde er bie Generale Friant und Lanuffe am 13. D

stande tam. Indessen hat Abd = el = Kader noch am 17. Februar entlassen, worauf der größere Leil biet sich ausbehnte, bis er endlich 1847 in fran= Dlinister nach Turin und kehrte nach Ausbebung ber geriet A. wegen ber Räubereien ber sogenannten ber Ultramontanen tam er jetzt wieder in bie zweite Riffpiraten wieder in Konflikt mit verschiedenen Rammer, wo er seine Berwaltung von allen Seiten folden Motiven entbrannten Krieg mit Spanien März 1850 in den Rubestand. Dem politischen bei seinem Tobe im August des Jahres 1859 auf Leben ferne, lebte er auf dem einst von Ludwig 🛺 seinen im Jahre 1803 geborenen Sohn und Nach= Lehen erhaltenen Gute Stamsried (Oberpsalz) was starb in München am 3. September 1859. — Bgl. Abel und Wallerstein, Kirche und State Profurators am Reichstammergerichte und Pro- in Bapern unter dem Minister Abel (Stuttger: 3

Abensberg, Treffen bei. Im April 180 standen die österreichischen Corps verzettelt von Stadt= und Polizeikommissär in Bamberg, 1819 Abens bis Regensburg, mahrend Napoleons & Regierungsrat in München und 1827 Ministerial= auf kleinem Raume versammelt war. Am 20. Apper brach Wrede gegen Siegenburg und Pfeffenhauf bem Zivilverdienstorben ben Abel. Seine poli= Lannes gegen Rohr auf, Napoleon mit den Betembergern und Bapern gegen Offenstetten, ASE und Kirchdorf. General Thierry mußte auf III Landtage von 1831 für Preffreiheit und Aushe= und dann in Unordnung auf Rottenburg weiches der Regentschaft für König Otto in Griechenland, ein Angriff gegen Lannes war nicht glücken folog sich Maurer an, machte mit ibm Opposition Wrete brangte Bianchi gegen Kirchtorf auf Fra gegen ben Grafen Armansperg, Prafibenten ber Brigabe Reuß zurud. Hier griff Napoleon wie E -Regentschaft, und wurde auf seine Beranlassung | holt an, schließlich mußte Erzherzog Ludwig 🚁 🖻 mit Maurer im Juli 1834 zurudberufen. Wieber Pfeffenhausen weichen; ber linke Flügel ber wurde er Rat im Ministerium bes Inneren. Auf | reicher, vom Hauptheere getrennt, ging gegen Lerre 🚾 bem Landtage von 1837 vertrat er als Regierungs= hut zurück. Diese Gesechte um Abensberg toff co

Abereromby, Sir Ralph. Aus altem for

C b Aberdeen. **59** 

irb er am utenant-3—180**3**, 1

ordon, i Hause rgh ent= iter Lord Gordon e Schule ron und mbridge, 8 Groß= od 1801 als Ge= wo ber Hier | Größen in Be= Italien, die Ost= ambridge Schätzen : **,,A**thedurften, inburgh | r Topo= : on Gell, ier Uber= nleitung, iry into archijegen der m Iban, : "Eng= nd warf chänder" ufbahn. m Arieg.

l Menou | und vertrat auf bem Kongresse zu Châtillon mit erst vom 'Lord Cathcart (s. b.) und Sir Charles Stewart iten ent= (f. b.) England; ben 31. März 1814 zog er mit in Paris ein und unterzeichnete ben bie Bourbons , und die restaurierenden Bertrag. Am 18. Juni 1814 wurde nkmal in er zum Lohne seiner Dienste erblicher Peer von Großbritannien als Viscount Gordon und trat in ben Geheimen Rat. Die folgenden Jahre widmete er sich der Landwirtschaft neben wissenschaftlichen Studien, stimmte nur gelegentlich im Oberhause mit den Tories und sprach sich gegen die Auf= hebung der Kornzölle, gegen die Emanzipation der Ratholiken, gegen die Anerkennung der südameri= kanischen Republiken und die ganze auswärtige Politik Cannings aus. Dem strengen Torvismus Wellingtons zugethan, wurde er, nachbem bieser an die Spitze getreten, Kanzler des Herzogtums Lancaster, 1828, und gleich barauf Staatssetretär für das auswärtige Amt (Mai 1828). energischste hielt er am Prinzipe ber Nichtein= mischung in fremde Angelegenheiten fest, die abso= lutistischen Sympathieen erstarkten; ruhig ließ man Dom Miguel in Portugal wüten. Mit Metternich eng verbunden, wich A. immer mehr von Cannings Neprand, (s. d.) Bahn ab, während sein dürftiger Geist den Zweislern beweisen wollte, es sei kein Wandel der Prinzipien eingetreten. Auf Antrieb Englands beharrten die Türken im Widerstande gegen ihre Feinde und mit Entsetzen sah A., wie nach dem Traktate von Abrianopel Rußlands Macht Europa bedrohlich und für die Türkei tödlich zu werben begann. Den Londoner Konferenzen wegen des griechischen Königreiches wohnte er bei. Trot seiner Sympathieen für Karl X. erkannte A. 1830 sofort Ludwig Philipp an. Früher gegen die Emanzi= pation der Katholiken, half er als Minister bei ihrer Durchsetzung mit. Im ganzen zeigte er sich ungeschickt in den auswärtigen Dingen. Am 16. No= vember 1830 trat er mit Wellington zurück. Von nun an teilte sich seine Thätigkeit zwischen ber er= folglosen Bekämpfung der whigistischen Reform des Parlamentes und der Sorge für die schottische Kirche. Durch seine tolerante Haltung bei ben Debatten iber ben über die politische Gleichstellung ber verschiedenen urch Al.8 Setten ber Dissenters erwarb er sich die Gunst ativpeer, feiner früheren liberalen Gegner. Aber im schotti= ir Port= schen Kirchenstreite führte gerade sein ausgleichender te er die Vorschlag, unter Aufrechterhaltung des Patronats= Pringre= rechtes bas Recht ber Gemeinde anzuerkennen, indem man ihr ein Beto einräume, zur Spaltung h Wien, und jum Entstehen einer freien Kirche in Schottoleon zu land. Am 14. November 1834 trat er als Kolonien= nete am minister in bas Kabinett Wellington=Peel mit bem trag mit er 8. April 1835 abging. Um 3. September 1841 blachten übernahm er in Beels neuem Ministerium wieder Gefolge bas auswärtige Amt, zeigte sich nun freisinnigen chlachten Ideen zugänglicher, während er für Sicherung n seinem bes Friedens ber Welt im englischen Interesse ar-Wilhelm | beitete, unterstützte im Gegensatze zu seiner früheren eld hin= konservativen Haltung die volkswirtschaftliche Re= e; lange form und die Ausbebung ber Korngesete. Eifrig arbeitete er, von Guizot hochgeschätzt, an ber Be= in König festigung des guten Einvernehmens mit Frankreich den Al= und schlichtete den Streit mit den Bereinigten :eich ein= Staaten wegen des Oregon=Gebietes. 1843 und b.) an, 1845 begleitete er bie Königin nach Frankreich zum

Besuche Ludwig Philipps, der ihm sehr gewogen war, und besprach mit Guizot die Weltlage; Riko= laus I. gelang es 1844 nicht, England von Frankreich abzuziehen. Am 5. Dezember 1845 trat A. mit Peel aus dem Ministerium, um am 20. Dezems ber wieber mit ihm zu bleiben. Nachdem aber ber Bertrag über das Oregon-Gebiet eben abgeschlossen war, trat er mit Peel (6. Juli 1846) zurück. Er gefellte sich zu ben Peeliten, welche eine Mittel= stellung zwischen den Brotektionisten und Liberalen einnahmen, und bekämpfte sehr entschieden die auswärtige Politik seines Gegners Palmerston (s. b.). 1851 lehnte er ein ihm von Lord John Russell (f. d.) angebotenes Porteseuille ab, nachdem er 1850 für das Tadelsvotum gegen Palmerston ge-Rach und nach sagte er sich von den Tories los und solug darum 1852 das Anerdieten, in das Kabinett Derby zu treten, ab. Als einziger Ausweg aus dem Parteitreiben erschien (28. De= zember 1852) bie Bildung eines Koalitionsmini= steriums unter dem Haupte der liberal-konservativen Partei, A.; doch trug dies "Winisterium aller Ta= lente" durch seine bunte Wischung den Stempel A. war Friedensmann von der Unhaltbarkeit. Prinzip, schätzte in Rufland einen alten Alliierten und mißtraute ber Politik Lubwig Napoleons. In der Orientstage suchte er vergebens vermittelnd zu wirken, wie ihm dies auch bei den Parteien in England nicht gelang. Die gegen die ruffische Anmahung aufgebrachte öffentliche Meinung zwang ihn zum Kriege mit Rußland, in den "England hineingetrieben wurde". Er führte ihn lau und verdrossen, und als im Unterhause Roebuck An= trag, die Schuld an den Unfällen in der Krim der Fahrlässigkeit des Ministeriums zuzuschreiben, angenommen wurde, trat der Premierminister (erste Lord des Schahes) am 29. Januar 1855 ab, Palmer= ston ersetzte ihn (7. Februar). Biktoria verlieh A. den Hosenband-Orden. Im Oberhause blieb sein Tinfluß bedeutend, entschieden bekämpfte er die Rapoleon freundliche Politik Palmerstons, und 1859 verteidigten in der Times seine "Senex" unterzeichneten Artikel Ofterreich gegen Rapoleon. Die Königin bewahrte ihm das herzlichste Vertrauen, er blieb ihr intimer Berater in Familien= und Staatsangelegenheiten und trat als solcher auch während der Ministerkrisen 1858 und 1859 hervor. A. pard in Kondon 14. Dezember 1860. — Bgl. Pauli, Geschichte Englands seit ben Friedens= schlüssen von 1814 und 1815 (Leipzig 1864).

Abisbal, Graf v. A.; s. unter & Ponnel.

Aba, finnisch Turtu, Hauptstadt des Gouver= nements Abo=Björneborg, bis 1819 die Hauptstadt Finnlands, 19,000 Einwohner, liegt an ber Mündung bes Aurajoli in den Bottnischen Meerbusen. Die hier unter schwedischer Herrschaft 1640 gegründete Universität wurde, unter ber ruffischen, nachbem im Jahre 1827 ein gewaltiger Brand ben größten Teil ber Stadt zerftort hatte, in bie neue Hauptstadt Finnlands, nach Helsingfors, ver= legt. Zu A. wurde am 17. August 1748 ber Friede unterzeichnet, welcher ben 1741 zwischen Soweren und Rugland ausgebrochenen Arieg be- ber schönen Pauline Bonaparte, enbiate. Infolge bes burch lascy bei Wilman- nicht und heiratete nachher bie frand bavon getragenen Sieges (3. Sept. 1741) Permon, die dem Kaiserhause der

hatten die Russen sich bereits in ganz Finnland gesetzt. Noch saß dar den der untüchtige und träge Ri regierender Landgraf von Bessen=1 der jüngeren Schwester Karls XII., auf bem Thron. Die Kaiserin C günstige Friedensbedingungen in ? die schwedsschen Stände sich dazu en den Kronprinzen von Dänemark Prinzen Abolf Friedrich von Ho Bischof von Lübed, den Vetter it sohnes, des von ihr zum Zäsarewitse Reiches erhobenen Peter von Holsteit schwedischen Thronfolger zu wähler zug dieser Wahl (4. Juli) erfolgte d Frieden die Rückgabe von Finnlan menefluß. Rußland gewann die F richshamn, Wilmanstrand, Nyslot bietszuwachs von im ganzen 109 1 Im übrigen blieb es bei den Best Rpstädter Friedens bis auf die e Berfassungsveränderung, daß durd Willen Rußlands vollzogene Throi Wahlmonardie sich wieder zu eine in der männlichen Descendenz des 1 wandelte. — In A. fand auch die, statt, welche nach der Eroberung g im Rriege gegen Guftav IV. Kaifer 30. August 1812 mit bem zwei 30 den schwedischen Ständen zum Thro ten Marschall Bernadotte hatte. Petersburger Bertrag vom 5. Ap Soweden sich verpflichtet, 25= bis 30 deutschem Boden gegen Rapoleon gegen Rußland mit 35,000 Mann S Eroberung Rorwegens unterstützen diese Unterstützung verzichtete Ber indem er bas Zugeständnis macht Finnland stehende russische Heer Schweben bei der Eroberung von I beistehen sollen, gegen Napoleon in Polen gebraucht werden dürfe.

Abrantes, Berzog von. Ant ber Sohn eines Richters, wurde in am 23. Ott. 1771 geboren, besud in Châtillon, faßterasch, liebte aber be Als die Revolution ausbrach, studie und 1792 trat er als gemeiner G Freiwilligenbataillon seines Depa b'or. Bei seinen Kameraben bieß e heit wegen "ber Sturm"; sie majum Sergeanten. 1793 biente er rung Toulons dem Artilleriekomma parte als Setretar und zeigte eine die ihm Bonapartes Neigung gewar als Abjutant stets um ibn; ohne b fab er in ibm ben glänzenden Dici nach Robespierres Sturz Bonaparte wollten Junot und Plarmont (s. d.) verhelsen, er aber lebnte bies ab. ein sehr luftiges Leben, spielte, v viel Geld und ließ Bonaparte, be mitleben. Er faßte eine beftige

ben ben welle. 1796 begleitete er Bonaparte in ben ben beibjug als Abjutant, gerchnete fich ben beiten Gelachten and, wurde bei Lonate bemindet, trat jur leichten Reiterei unb pen Oberften auf. 3m April 1797 Der gen Dornen unt. Genate ein bro-Soreiben Bousparies, fas es am 15. April Der und benahm fich mit militarticher was compidddern. 1798 ging er mit De aus Manpten; bei Regeret befehligte 1 7 99) einige hunbert Dann Riebert unb When gentader turfifder libermacht Pariet Farm); hierfitt wurde er Brigabegeneral. \* Cress Ril mit General Lanuffe ausge-🗪 2 wurde, beffen Grund bie Leibenschaft für Ammer, fotoer verwundet, tonnte 3uande munk ihm Mgubten verlaffen. Ale er e Momme bereuf abging, fingen englische corps gegen Aufland, verschuldete aber bei er im Surfeife (3mml 1800). 3m Juli 1800 wurde heimgeschicht. Rapoleon bielt febr it Berid geworben, berfolgte er bon feinen militarifchen Talenten und Junot graff bie Gegner bes erften Ronfuls. Er in Murat feinen Berfeumber. Anftatt ibn 1 2 2 megeneral und 1808 ale Komman- im Feldjuge ju berwenben, wie Junot geb per Der ber gegen England gerichteten machte ihn Rapoleon jum Rommanbanten and errang. 3m Mai 1804 wurde furchtbar gebeinigt, berfiel Junot in Irr Caleberft ber Dufaren und em Juli wurde ju feinem greifen Bater nach Mont bit Chrenlegion; es verbreß ihn aber gebracht und fturgte fich bier aus bem Ge er nicht Maricall geworben. Ra- (22. Juli 1813). Er brach ben Schenkel, w große Diffimmung gegen feine amputiert, rif ben Berband ab und fiarb am intrigante Frau und schickte ibn Juli b. 3. as Ganbten nach Liffabon, obwohl große Band bes portugiefifden bes Kaufmanns Permon und einer Dame, bie genitterbal erbickt, fublte fich trob feines Poms Raiferhaufe ber Comnenen abstammen wollte pet b Babebaglich, bag er ohne Erlaubnis im boren, wuchs fie in gunftigen Berbaltniffen Deuber frim heere ftief und bei Mufterlit focht. 3br Bater batte fic als Lieferant für bas All a mi ben Banquier Récumier bei Rapoleon Rochambeaus in Amerifa ein bebeutenbes an to tiefen und Uniciben einfant, foidte ibn biefer, mogen erworben und war 1789 Generalpai ber ebeden über ibn gereigt war, 1806 nach Barma Die gamilie war ben Bonaparte nabe befreur sub Biergu, um einen Aufftand zu unterbruden. bei ibr ftarb ber Bater Rapoleons; gatitia, It 300 Inf 1806 febrte er ale Gonverneur von und feine Gefchwifter fanden bier bie befte St will and Rommanbant ber 1. Militarbivifion Laure wurbe in Paris erzogen, Galicetti bot a mil mb führte bas tollfte Berichwenberleben; feine Danb, wurde aber ausgeschlagen. Balb and feuter Gebalte und Geidente war er auf farbibr Bater, burd bie Revolutionszeit rul Auffeben. Der Raifer übergab ihm 1807 Bitwe, von ber Laure bebauptet, Rapoleon Liebefehl einer in Portugal einbringenden fie beiraten wouen, einen gewiffen augun, an ber Barifer Gefellichaft Einbefehl einer in Bortugal einbringenben fie beiraten wollen, einen gewisen Luxue; & . 1 mi Bertugal vor, Rapoleons barte Befehle beiratete 1800 Junot, wobei Rapoleon ibr boluchenb, um feine verlorene Gunft Mitgift bon 100,000 fr. und ein Gefchent p erhalten. Gern Deer bestand bie ents 40,000 fr. juwied; überhaupt gab er ihr wir balt arabartiae Summen und Geschente. a Snapagen, und tam in naglider Muf- bolt großartige Summen und Gefdente. 1. Da und ceorganifierte mit großer Thats große Schulben und ihre Intriguen und In Eruppen; ofne Somertfreid fiel ibm fretionen brachten Rapoleon oft in Darnifd 2 berugal ju umb gegent feine Ratur mußte nannte fie "eine fleine Beft", wahrend fie Jofer barte und Drud walten; am 1. Rebr. eiferfüchtig ju machen fuchte. 1801 ftarb etflatte er, "die Donaftie Braganga habe Mutter. Als fie Junot nach Portugal folgte, fr regieren", und bas gange land wurde ' fie bier bie Ronigin, und nachber that fie fic : a Chanabert. Er wurde Generalgonvernent von , wenig barauf jugute, Bergogin bon Abrantel and Derzog von Abrantes. Aber die worden ju fein. Da fie sich nach dem Ba erhaben fich, die Briten unter Bel- Leben jurudsehnte, mietete sie in Rewilly die F unterftütten sie, im Inli 1808 war saft 8t. James, spielte bier Tbeater und gab bertoren; Junot versaumte es, alle Kaiser burch ihre Gesellschaften neuen Stoff

Streitfrafte gu fongentrieren, wurbe von Bel ton bei Brmeiro 21. Aug. gefchlagen, fab bie möglichteit Portugal ju halten ein und tapitul 80. Kug. in Cintra — auf britischen Sch wurde fein Deer nach Frankreich übergeführt. poleon gab ibm bas Rommanbo bes 8. Ar corps in Spanien, welches Baragoga belagerte; aller Thattraft tonnte er bie Stabt nicht beg gen und Rapoleon erfetite ibn icon am 21. 1809 burd gannes. Er machte ben bfterreicht Rrieg mit, ging 1810 ale Kommanbant be Armeecurps nach Spamen, wurde aber balb ! fena in Poringal als Corpsführer unterfiellt, ihm im bodiften Grabe beinlich war, ba er in Portugal bominiert hatte. Auf biefem ung lichen Feldjuge ichiver verwundet, tam er Baris juriid. 1812 befehligte er bas 8. Mr ent, aber er wurde freigegeben und lutina Gora burch gaffigfeit einen Digerfolg Anne gefchict, wo er fich mit ihrer Benedig und Generalgouverneur ber illpri Impemein befchaftigte und Rapoleone Provingen. Dief verleht und burd Ropfrou

Mbrantes, Laure Permon, Bergogin 1 bet Liffabon, 30. Dob., an; er nahm bie fie verfcwenbete wie ihr Gemabl mafilos, m

Arger; daneben versah sie ihren Dienst als Hosdame Lätitias. 1808 folgte sie Junot nach Spanien, wo sie allen Gefahren des Guerillakrieges trotte und mit Bällen die Rächte verbrachte. Nach Junots Tob verbot ihr Napoleon die Rückehr nach Paris, tropbem kam die leichtlebige Frau am 17. Sept. 1818 hier an und der Polizeiminister wagte ihre Ausweisung nicht. In ihrem Hause versammelte fich wieder die geistreiche und liebenswürdige Gesell= schaft; obgleich ihr Bermögen zerrüttet war, betrieb fie eine spstematische Verschwendung. Sie arbeitete im Sinne der Restauration, schloß sich sofort Lud= wig XVIII. an, wurde von ihm und der Herzogin von Angoulême sehr gütig aufgenommen, vom Zaren besucht, erlangte aber nicht die Summen, auf die sie gehofft. Wie verblendet verkaufte sie die Kostbarkeiten, die Junot ihr hinterlassen und entlieh Gelder. 1817 spielte sie in Rom unter Rünftlern und Schriftstellern eine große Rolle. Um leben zu können, schriftstellerte sie und zwar mit Erfolg, schrieb Romane und in Revuen, und bie burch leichte Sprache und Pikanterie ausgezeich= neten, aber äußerst weitschweisigen und unzuver= lässigen "Mémoires historiques sur Napoléon, la révolution, le directoire, le consulat, l'empire et la restauration", 18 Bänbe, Par. 1831—34 (2. Auflage 1835—37, verdeutscht von Alvens= leben, Leipzig 1832—34), machten großes Auf= sehen. Gewissermaßen als Fortsetzung hierzu er= schienen: "Mémoires sur la restauration, la révolution de 1830 et les premières années du règne de Louis-Philippe", 6 Banbe, Paris 1836, und "Histoire des Salons de Paris; Tableaux et portraits du grand monde sous Louis XVI., le directoire, le consulat et l'empire, la restauration et le règne de Louis-Philippe I er", Paris 1837—38, 6 Bande. Schließlich, als alle Gelber! ihr mangelten und Schulden sie erdrückten, ging sie ins Krankenhaus zu Chaillot bei Paris und starb nach zwei Tagen am 7. Juni 1838. — Die letzten Augenblide ber einst so Gefeierten beschrieb A. be Roosmalen (Paris 1838).

1750 zu Annonay geboren, wurde A. Advokat noch jetzt, so von Beginn 40 Witglieder. und bann Direktor eines Comptoir am Senegal, berselben waren speziell mit der Redaktion be 1791 Kommissär des Königs bei dem Tribunale, Ausschriften auf den Monumenten betraut; au des 6. Arrondissement von Paris und bald darauf ihnen entwickelte sich unter des großen Colber am Kaffationshofe, an dem er es während der Fürforge 1663 die Académie des inscription Revolution zum Generalproturator brachte. 1799 welche fich burch Erweiterung ihres Arbeitsmaterial tam er anstatt Fanpoults als Gesandter bes Diret- und ihrer Mitglieder 1701 zu ber Academie de toriums nach Neapel, wo er zur Organisierung inscriptions et belles lettres ausbebnte. Ihre se der Partbenopeischen Republik das meiste beitrug. A., ein etler und ehrenhafter Charafter, verfuhr bis zur Revolution, 1815 murbe bann bie Kor voll Schonung und zeigte abministrative Gewandt= setzung berselben beschlossen und burchacführt. beit, war aber boch mehr Rechtsgelehrter als Staatsmann. Nach dem 18. Brumaire wurde er bert die Académie des sciences gestistet; sche an Stelle von Cambaceres Justizminister bes Kon= wenige Jahre barauf (1669) erfolgte eine nei fulates, im September 1802 aber burch Regnier ersett, erbielt bie Senatorie von Grenoble und nabm bes 17. Jahrhunderts entstanden, meist unabbäng großen Anteil an der Absassung des Code Napo-Der Kaiser erhob ihn zum Grafen und 1808 organisierte er bie Rechtspflege im König= reiche Italien. Während ber Dlacht bes Kaisers war er stumm wie die anderen Senatoren, nach feinem Sturze aber 1814 unter ben ersten, die gelehrten Gesellschaften in die Zeit ber Revolutio seine Abrantung verlangten. Lutwig XVIII. er= ein; ein Tetret bes Konvents vom 8. August 179

nannte ihn zum Pair von Frankreich. Bahren ber Hundert Tage zog er sich zurück und trat ner der zweiten Restauration wieder in die Pairs Er starb in Paris 14. Novembe fammer. 1828.

Abufir, Shlacten bei. 1) Der französisch Admiral Brueps (s. d.) wurde am 1. Augu 1798 bei A. (in Nieberägypten), wo er mit be Flotte beigelegt, von der britischen Flotte und Admiral Nelson übersallen und vollständig ver nichtet — Bonapartes Heer war badurch vo Frankreich abgeschnitten. Admiral Brueps, de mit seinem Leben gezahlt hatte, wurde bann vo Bonaparte mit der ganzen Berantwortung belaste obgleich er schuldlos war. — 2) Im Juli 179 landeten hundert türkische Fahrzeuge mit zwei em lischen Linienschiffen bei A., 15= bis 18,000 Türk eroberten Fort und Dorf. Bonaparte eilte ihne mit brei Divisionen entgegen und griff sie, ba e ihnen an Kavalerie fehlte, am 25. Juli an. Borzie lich durch Murats Kavalerie ersocht er einen voll ständigen Sieg, mehrere tausend Türken ertranke auf ber Flucht und 3,000 mußten sich am 26. Juli in Fort und dem Dorfe ergeben. — 3) Am 8. Mai 1801 landeten 17,000 Briten unter General Aber cromby (f. b.) am Strande von A., ohne daß Mens (f. b.) es hindern konnte, und nahmen die Forts Abercromby schlug die Generale Friant und Lann und besiegte Menou selbst glänzend (21. März) b Canope, wobei Lanusse siel. Ugppten war nic mehr haltbar für Frankreich.

Académie française, als offizielle unb flac liche Anstalt eine Schöpfung des Kardinals Rich Um bas Jahr 1623 hatte sich im San Balentin Courarts eine gelehrte Gesellschaft pr vaten Charakters gebildet, welche sich hauptsächli mit der Hebung der vaterländischen Sprache m Litteratur beschäftigte. Richelieu fand in ihr ei willfommenes Mittel zur Erweiterung seines Gi flusses und erhob sie unter dem 25. Januar 163 zur Staatsanstalt unter bem Namen: "Académi française"; die erste feierliche Sitzung fand a Abrial, André Joseph, Graf. Am 19. März 10. Juli 1637 im Louvre statt. Sie zählte, w Bi 1717 regelmäßigen Publikationen füllen 50 Ban

Neben biefen Instituten wurde 1666 burd Co Ebenfalls um bie Dit Einrichtung berselben. vom Staate, eine Malerafabemie, eine Afabem ber Dlusik und ber Architektur. Diese Anstalte wurden bann zu einer Académie des beaux art vereinigt und ben staatliden Instituten zugefügt

In dieser Berfassung traten die frangosische

erbeigeführte Umfclag in ber Geiftebrich: r Beit bie Mitglieber ber Mabemie nicht et gelaffen, fo daß die bourbonifche Reftaus m einer Meinigung bes Inflituts bon mifi-Mitgliebern foritt (1816), und jugleich arfe Orbonnang über bie Bermaltung ber e erging. Geitbem haben bie vielfach wech-Regierungen Frankreichs bas Institut de – bies der jehige Rame — in feinem eft gang unberührt gelaffen; mit ber einen Inftitut gunftigen Ausnahme, bag 1832 mizet die fünste Settion sür die ociences et politiques binjugefügt wurbe.

efteben alfo jeht fünf hauptabteilungen, ein burdaus felbftanbiges Leben führen, tglieberzahl gesonbert von einanber, aber eftätigung ber Regierung erganzen, ihre gren Gefreidre befigen und ihre fpegiellen alungen abhalten. Eine feierliche gemeinrfammlung aller Geftionen finbet nur un Jahre ftatt. Die einzelnen Geftionen sente: 1) Académie française von gliebern (les Quarante), für frangösische : und Litteratur; ihr hauptwerf ift bas annaire de l'Académie", ber Regulator ber n francisco Eprade, 2) Académie sseriptions et belles-lettres von entliden, 10 freien und 8 außerorbent-Prigliebern, für Gefchichte, Archaologie unb

und Litteratur ber Haffifchen Boller; beit ift die Fortsehung der "Histoire e de France", welche schon im vorigen sbert von ben Benebiltinern von St. Maur n wurbe. 3) Académie des Sciences orbentlichen, 10 freien, 6 auswärtigen Ditt-, für bie exacten Biffenfcaften, 4) Acsdes beaux arts von 40 orbentichen, a und 10 frenden Mitgliedern; hauptwerf setionnaire des beaux arts". 5) Acades sciences morales et polivon 40 orbentlichen, 6 freien und 6 fremgliebern, für bie hiftorifcppolitifcen, philos s jurifischen und national solonomischen

net (Mhmeb), Rame dreier türfischer Gulber Beit bes bereits rafd vorschreitenben bes osmanifcen Reiches:

iet I., ber Cobn bes furchtbaren Gultans eb III., wurbe ju Maniffa (Magnefia) in en i. 3. 1589 geboren und folgte icon 1603 Bater. Bie biefer jeigte auch A. fich ale segabt, babei graufam unb fcweigerifc, fon begonnener Berruttung bes Reiches lich in Afien) nur wenig geschickt, als ltan feines Bolles beffen Größe zu wahren. unter ihm tam es babin, bag bie im ganbe ber Grenge gerftreuten Janiticharen an-

pundok auf; aber foon 1796 wurden fie fingen, Gewerbe und handel zu treiben. Aus seiner Organisation unter bem Ramen "Institut Regierung ift namentlich bemerkenswert, bag unter I" meber bergeftellt. Eine Erweiterung ibm bie Pforte begann, fich ben bollerrechtlichen piftierenden Klaffen um eine neue Klaffe Formen des Abendlandes anzuhaffen. Wit dem OS burch Rapoleon patt, wodurch die ganze beutschen Kaiser Rubolf II. wurde, um für Ksien ng berjenigen bor ber Mevolution wieber freie banb ju gewinnen, ju Gitvatorof am 11. Ror wurde. Roch mehr ging man auf die vember 1606 ein zwanzigzähriger Baffenftillftand Organifation bei einer neuen Umgeftaltung abgefchloffen. Dagegen jogen bie Domanen in Inbes batte ber burch bie Revo- biefer Beit in ben langwierigen Rampfen mit bem großen Schabinicah Abbas I. von Berfien faft regelmäßig ben turgeren. A. ift fon am 22. Rovember 1617 geftorben und hatte feinen Bruber Munapha I. jum Rachfolger.

Admet II., ber 22. Babischab, bes von ben blutigen Janiticaren 1648 ermorbeten Ibrabim L. britter Cobn, war 1642 geboren und folgte 23. Juni 1691 feinem poeiten Bruber Gulelman III. inmitten eines foweren und unglücklichen Rrieges mit ben Ofterreichern, bie nur gwei Denate nach feiner Erhebung unter bem Martgrafen Lubwig von Baben ben Demanen am 19. Auguft 1691 bie gewaltige Rieberlage bei Salantemen beibrachten. M., ein Regent ohne Energie, leiftete perfoulid fur fein Reid gar nichts und binterlies fon nach turger Zeit (6. Febr. 1695) fterbend bas Reich feinem Reffen Duftapha II.

Admet III. endlich, ber 24. Pabischab, war 1673 geboren und (bes vierten Mohammet Gohn) Muftaphas II. Bruber. Als die Janitscharen aus But über ben ungunftigen Frieben von Rarlowit und bes Sultans Berfuche, fie beffer ju bisgiplinieren, Muftapha 1703 entihronten, erhielt M, bie Krone. Aber auch M. hatte mur wenig gludliche Erfolge. Der Krieg mit Rufland, in welchen nach ber Schlacht bei Bultama bie Flucht bes Schwebentonigs Rarl XII. ju ben Türlen bie Bforte bineinzog, folog mit bem Frieben am Bruth, in welchem 1711 bie Pforte wenigftens Mfow jurudgewann. Dagegen gelang es bein furchtbaren Großwesir Damas-Ali-Rumurbicht 3. 1715 in einem gewaltigen Feldzuge ber Republit Benedig bie Balbinfel Morca wieber gu entreißen. Rachber aber erlitten 1716 bie Demanen por Korfu burd Schulenburg gewaltige Schlage, und ber damals neu entbrennende Arieg gegen bie Ofterreicher unter Bring Eugen fiel fo ungludlich aus, bag bie Pforte in bem Frieben gu Paffarowik (21. Juli 1718) auf ihren Norbweftgrenzen ganz enorme Abtretungen sich gefallen laffen mußte. Gludlicher war Me heer fpater wieber in einem Arrege gegen bie Perfer; bann aber befrimmte ein auch bier eintretenber Gludewechsel bie allezeit meuterischen Janiticaren, ben Sultan am 2. Oftober 1730 jur Abbantung ju nötigen. Gein Reffe Dabmub I, erhielt bie Gewalt; A. feinerfeits ist erst 1736 in ber haft geftorben.

Acte don Darmonie, f. unter Pithelm III. wen Granien.

Meton, Jofeph, geb. 1737 ju Befançon, Cobn eines Brlanbers, trat erft in bie frangofifche, bann in bie toscanische Rriegsmarine ein, wurbe an bie Spipe ber bon Spanien und Toscana gemeinsam gegen bie algierischen Korfaren unternommenen Expedition geftellt, und erwarb fic bier ben Ruf eines tapferen, unternehmenben und

erfahrenen Seemanns. Als nach Tanuccis Kalle 1787 der Marquis von Sambuca ein neues neapolitanisches Deinisterium bildete und man eines tüchtigen Marineministers zur Acorganisation ber gänzlich vernachlässigten Flotte bedurfte, aber weber im Lande einen solchen fand, noch einen Spanier oder Franzosen zu berufen geneigt war, schlug der Kürst von Caramanico, der Günstling ber Königin Karoline, ben Ritter A. vor. Wille der Königin war Gesetz, und A. über= nahm 1779 das angetragene Amt. Es gelang ihm bald, seinen früheren Gönner, den Fürsten von Caramanico, aus der Gunst der Königin zu ver= i brängen. Durch ihren Einfluß überkam er nach und nach neben der Marine noch Krieg und Finanzen und wurde endlich Premierminister. erbitterter Feind der französischen Republik wie ber Liberalen im eigenen Lanbe, trieb er in Gemeinschaft mit dem englischen Gesandten Ha= milton und bessen berüchtigter Gattin das Königs= paar 1798 zu dem unglücklichen Kriege mit und verwaltete selbst nach dessen Rück Frankreich und war nicht unschuldig an den blu= tigen Orgieen der Restauration von 1799. 3m Jahre 1804 burch französischen Einfluß von sei= nem Posten verbrängt und unter Berleihung des für das revolutionäre Frankreich widersic Kürstentitels nach Sicilien gesandt, kehrte er im Popularität, und wurde bei bem Zerfa folgenden Jahre nach Neapel zurück und wurde! Partei 1801 nach Ablauf seiner Amtszi burch sein eifriges Bemühen für ben König gegen seinen politischen Gegner Jefferson ersetzt Rapoleon abermals der bose Genius des Landes. Dem lebte er in litterarischer Thätigkeit ar Als dann nach dem Preßburger Frieden die Landsit Quincy, wo er auch am 4. 3: französischen Heere auf Reapel heranrücken, mußte i farb. — Sein Sohn John Duinch er fliehen, siel selbst dei dem Könige in Ungnade; am 11. Juli 1767 zu Braintree, ein n und starb, ein Gegenstand des allgemeinen Hasses, zu Valermo im Jahre 1808.

**Ndams** ist der Name mehrerer namhafter Poli=

titer in Nordamerika:

Adams, Samuel, der zu den Gründern der Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten zählt, war am 27. September 1722 zu Boston ge= boren. Seit 1765 ist dieser beredte und energische Raufmann mit wachsender Thatkraft gegen die Magregeln ber britischen Regierung aufgetreten, bie er für die Kolonieen als verderblich ansah. Er stand an der Spitze aller Meetings und (seit 1772) Gesellschaften, die, wie er selbst es 1770 aussprach, thatsächlich die Idee der spä=! teren Unabhängigkeit ber Kolonieen von England einleiteten, und brang, seit 1765 Mitglied ber ge= setzgebenden Bersammlung von Massachusetts, und tämpfte. seit 1774 (bis 1782) für seinen Staat Mitglied bes im September 1774 ju Philabelphia jufammen= tretenden Delegiertenkongresses ber bamaligen 13 Ro= Ionialstaaten, mit Energie auf die Aufnahme bes Kampfes gegen England, und war später sehr thatig bei der Durchführung der am 4. Juli 1776 und wurde einige Jahre nach bem Friede erlassenen Unabhängigkeitserklärung. Als ameri=! kanischer Politiker gehörte er später zu der Partei regimentes, das seinen Namen trug. Als der Demokraten, welche mit der durch Washington glückliche Krieg von 1808 ausbrach, wurd vertretenen Stärkung der bündischen Zentralgewalt A. Thef der zweiten schwedischen Brigal nicht einverstanden waren, sondern die größere geschickten Anordnungen zufolge sab sich t Selbständigkeit ber einzelnen Staaten betonten. bisch-finnische Armee schon von Ansang Seit 1789 Bizegouverneur, 1794 Gouverneur von Retraite verurteilt. Kaum hatte aber A. Massachusetts, ist er 1797 als Greis in den Privat= neral=Abjutant die Leitung der Operation stand zurückgetreten. Ehrlich und uneigennützig, nommen, so war er entschlossen zum Wiber wie er stets gewesen, starb er ohne Bermögen am schreiten, und am 18. April 1808 lieser 2. Oktober 1803 zu Boston. Nicht mit ihm ver- Sikajoki eine siegreiche Schlacht wider bie

wandt, aber ebenfalls ein Mann aus D

setts, war:

**Adams**, John (der zweite Präsident der der als Abkömmling einer 1640 aus Engle dieser Landschaft ausgewanderten Puritane am 19. Oktober 1735 zu Braintree (jetzt genannt) geboren ift. Wie Samuel A. bis dahin als Rechtsgelehrter bekannt, 1 seinen Staat als Repräsentant auf ben von Philadelphia geschickt und in demselbe thätig, aber als Politiker nachmals ein L der mehr zentralistischen Politik Washingtor 1778 wiederholt als Gesandter des Kong für ihre Unabhängigkeit kämpfenden Amer Europa thätig, hatte er am 3. September Paris den Frieden mit England abzu Vom 1. Juni 1785 bis 1788 fungierte als der erste Gesandte der Union am Hose, stand nachher in Amerika dem gros fibenten Washington als Bizepräsibent 3 März 1797) bie Präsidentschaft der ? Er verlor indeffen burch seine verständ wärtige Politik, die der Sympathie der De Rechtsanwalt, war seit 1794 wiederholt C in Europa, schloß am 24. Dezember 1814 de Frieden mit England ab, und wurde, na seit 1817 die auswärtigen Angelegenheiten im März 1825 als Monroes Nachfol (sechsten) Präsidenten der Union gewä solcher hatte er mit den den Rongreß bei den Deputierten des Südens viel Streit, di Shuhzöllner und als einen Gegner der bekämpsten. Auch seine auswärtige Pol nur teilweise von Erfolg begleitet. Rac Rücktritt im März 1829 folgte ihm als? ber eifrige Bertreter ber Skavenhalter, während A. seit 1831 als Mitglied bet sentantenhauses die Skaverei dis zu sein in Washington am 23. Februar 1848 sel

Addington, f. Senry Piscount Si Adlercreutz, Karl Johann, Graf, scher General, geb. 1757 in Finnland. Erft alt, trat er in Kriegsbienst, nabm schon a bisch=russischen Kriege 1788—90 mit C Thef eines von ihm selber angeworbenen Ir te zwar dem kleinen ührern zur größten Berräterei und plan= t den Ausgang des r Rückzug fing aufs ht bei Orovais (14. efehl führte und der wurde, konnte das : schwächer machen. A. die Konvention ourch Kinnland von urbe.

nunmehr General= itodholm zurüd, wo 1 Kriege einen ehren= te Sympathieen be= i drobender Gährung ren Regierungsweise schon weitverzweigte nabe. Selbst stand ern; er konnte aber iilitärische Situation vergnügten aufgesucht die Nachricht von der vestlichen Armce, um en, nach Stockholm : Abreise riistete und ben schien, da wendete nzigen, der Ansehen riesem letzten Unglück rafter und glühender t unlauterer Motive. 13. März 1809 ließ ach dem Schlosse be= o viele als berechnet, n gefolgt, wagte er en König im eigenen n und von der Re= d zusammentretenden ankbarkeit gegen ihn zierung wurden seine anerfannt (1810 | er Kavallerie). armee zu übernehmen, eralstabes und nahm eren, Dennewitz und Ibwesenheit Karl Io= eine fürzere Zeit ben hwedischen Truppen, inzen, wiederum als der Regen auf dem In demselben Jahre !rhoben. Nach Stock= r schon im folgenden 1 Tode hinweggerafft. mschaften des Grafen überaus großes An= 1rben. Es waren die deerführers, Kühnheit, plossenbeit, in einem in Schweben mit be= erden mußte, und bei genheit bewährt, wo Gefahr schien; dann

alle Verdächtigung erhabene Uneigennüßigkeit. Als Staatsmann hat er keinen Einfluß auf die folgende Neugestaltung Schwedens ausgeübt. Persönlich wünschte er die Krone dem Sohne Gustav Abolfs gerettet zu sehen, aber gerade dieser Wunsch wurde durch die eigentlichen Revolutionsmänner vereitelt, Finnlands Wiedereroberung lag ihm auch am Her= zen, aber er sah die Politik Schwedens unter Karl Johann eine andere Richtung nehmen. Zu biesem letteren war sein Berhältnis, trot gegenseitiger Achtung, immer ein wenig gespannt. — Bgl. Sv. Biogr. Lex. I; Meinnen ur Sver. Nyare Historia IV—IX.

Adler Salvins, f. Salvins.

Adlersparre, Georg, Graf, schwedischer Staatsmann, hervorragender Teilnehmer in der Revolution von 1809, wurde 1760 in Jemtland geboren, trat früh in Kriegsbienst und nahm 1793 als Rittmeister Abschied. Er widmete sich bann litterarischen Beschäftigungen und gab in den Jahren 1797 bis 1801 die periodische Schrift "Läsning i blandade Amnen" heraus unter Mitwirkung ber besten litterarischen Kräfte jener Zeit. Repräsentant der liberalen Ideeen des 18. Jahr= hunderts geriet er indessen bald in Konflikt mit ber bespotischen, auch der Gebankenfreiheit feinb= lichen Regime Gustav Adolfs und sah sich 1801 veranlaßt mit seiner Zeitschrift aufzuhören. Auch an der Politik hat er schon in dieser Zeit teil= genommen und zwar auf dem einzigen von Gu= stav Abolf berufenen Reichstage in Norrköping 1800, wo er sich, als Oppositionsmann neben anderen vom Adel (die sogen. "Jakobiner") be= merkar machte und zuletzt in Entrüstung über eine von der Gegenpartei verfügte Maßnahme sein Mandat für den Reichstag niederlegte. Er lebte bann als Privatmann, bis er 1808 wieder in Kriegsbienst trat und bei der Armee auf der norwegischen Grenze placiert wurde. Früh in die Plane, die schon 1808 gegen den König geschmiedet wurden, eingeweiht, verabredete er am Ende dieses Jahres mit dem damaligen Hauptmann C. H. Ant-Als farswärd, daß im Notfalle Truppen aus der west= eutschland überging, lichen Armee nach Stockholm marschieren sollten, um eine Revolution durchzuführen. Nach dem Empfang von Nachrichten aus Stocholm im Ke= bruar 1809 war sein Entschluß gefaßt. Er setzte sich, obschon nunmehr ohne Befehl, an die Spite einiger Truppen aus der wermländischen Abtei= lung, ließ ihren Chef arretieren, eine Proklamation drucken und brach gegen die Hauptstadt auf. Hier war unterdessen ber König schon am 13. März gefangen genommen. Trotz des Verbotes des Re= genten rückte A. mit seinen Truppen am 22. in Stockholm ein, um sich ben Preis ber Revolution nicht entreißen zu lassen. Seine Truppen hielt er noch eine Zeit zusammen, um seinen Ginfluß immer mehr zu befestigen. Er wurde binnen kurzem Mit= glied ber Regierung, Freihert, Oberst, und sein Einfluß war in der That diese und die nächstfol= gende Zeit auf bem Höhepunkte. Diesem Einfluß ist es wesentlich zuzuschreiben, daß die ganze Linie Gustav Abolfs vom Throne ausgeschlossen, baß der damalige Statthalter in Norwegen Christian August von Augustenburg zum schwedischen Thron= nboliebe und eine über folger erwählt wurde. Es glaubten A. und viele

mit ihm, daß auf diesem Wege sich die Bereinigung mit Norwegen sehr leicht bewerkstelligen lassen würde, worin man einen Ersatz für den Berlust Finnlands suchte. A. hat für diesen Lieblungsplan eifrig ges wirkt und zur Borbereitung ber Gemüter auf die standinavische Union wesentlich beigetragen. leitete die Berhandlungen mit Prinz Christian, empfing auf der Grenze den neuen Kronprinzen, der aber ohne die norwegische Krone kam, und begleitete ihn nach Stockholm. Der jähe Tob des Thron= folgers war für A. ein empfindlicher Schlag, und sein Bemühen, bem Bruber bes Abgeschiebenen bie Thronfolge zu bereiten, scheiterte unerwarteter= weise im letzten Augenblicke. Schon früher war er aus dem Ministerium geschieden und hatte sich als Gouverneur einer schwedischen Provinz zurückezogen. **Es** entwickelten sich die Dinge nicht, wie er er= wartet und gewünscht hätte; so war die An= nähernng Karl Johanns zu Aufland ihm tief zuwider. 1824 — er war unterdessen in gräflichen Stand erhoben und Generalmajor geworden — legte er alle seine Amter nieder und bezog sein Gut Gustasswif in Wermland, wo er auch 23. Septem= Einige Jahre vorher gab er ber 1835 starb. "Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste Historia" (1-9) heraus, veröffent= lichte aber hier wichtige biplomatische Altenstücke, private Briefe und andere Aften zur inneren Ge= schickte Schwedens von 1809 und der nächstfol= genden Zeit, wurde auch dafür aktioniert und zu einer Gelbstrase verurteilt. — A. war gewiß eine bebeutende Persönlichkeit und hat einen kurzen aber wichtigen Einfluß auf die Geschichte Schwedens ausgeübt. Sehr argwöhnisch, witterte er aber gern überall Ränke und geheime Anschläge, und suchte sich ähnlicherweise zu wehren; eigensinnig, vor= urteilsvoll und boktrinar, war er nach bem Ur= teil eines hervorragenden Politikers jener Zeit für ben Beruf bes praktischen Staatsmannes wenig geeignet. Seinen konstitutionellen Ibeeen wußte er fast keinen Erfolg zu bereiten. So geschah es, daß er sich früher, als man erwarten konnte, aus dem öffentlichen Leben zurückzog. — Bgl. für seine Charafteristik außer dem obengenannten "Handlingar" auch bie von seinem Sohne herausge= gebene "1809 und 1810. Tidstaflor" (Stod= bolm 1850), wie auch die etwas parteiisch gefärbte Schilberung im Biogr. Lexiton L.

Abelf Friedrich, Ronig von Schweben 1751—1771. Geboren 1710 am 3./14. Mai, Sohn des Herzogs Christian August von Holstein=Got= torp, ber eine Zeit lang Abministrator bes berzog= lichen Holsteins gewesen, und von einer jüngeren Linie bes Hauses, baneben mittelmäßig begabt und von schwachem Charakter, schien er einem sehr bescheibenen Lose entgegenzusehen, das nur einiger= maßen burch seine Wahl jum Fürstbischof von Lübed verbessert wurde. Als Bormund des Herzogs Rarl Peter Ulrich, bes Sohnes seines Betters, war er auch Abministrator des Herzogtums. Eine Reibe unerwarteter Ereignisse öffneten ihm dann die schönsten Aussichten. Elisabeth Petrowna war Raiserin von Aufland geworden. Schweben hatte einen leichtsinnigen Krieg gegen Aufland begonnen, ber ungliicitich geführt wurde. Die Konigin reiche, aber unbesonnene, bochfabrente und T-Ulrita Eleonore endlich war 1741 gestorben, und volle Luise Ulrita. Die Bermählung wurks

man wählte 1742 Karl Peter Ulrich, ben jun Wiindling A.S, Sowestersohnssohn Karls XII. 1 Tochtersohn Zar Peters, zum Thronfolger, n ohne heimliche Hoffnung baburch seine Mul Elisabeth freundlicher gegen Schweben zu stimu Eine Gesandtschaft wurde zu Ende Rovember, den jungen Fürst, der sich in Aufland aush von der Wahl zu unterrichten, abgefertigt, tam c zu spät, denn schon am 7. Rovember war di in Moskwa zum griechischen Bekenntnis übe: treten und zum russischen Thronfolger worden. Die schwedischen Gesandten wurden gnädig empfangen und mit der Erklärung be geschickt, daß die Kaiserin gesinnt ware, auf Ersatz für die Kriegskosten zu verzichten, wenn Schweden den Bischof von Lübed, A., zum Die folger wählten. Elisabeth ließ England von is Absichten unterrichten, und es gelang ihr aus wirken, daß auch der englische Gesandte in Sch den für die Wahl A.s arbeiten dürfte. steinischer Gesandte Buchwald mit Bollmacht 1 A. traf im Februar 1743 zu Stockolm ein.

So trat, von keinem in Schweben bisher kannt, mit der bedeutendsten Empsehlung aber r seben, ein neuer Bewerber um die schwedische An Die Uberlegungen inner= und außerh des schwedischen Reichstages wurden lebhaft 1 standen in innigster Wechselbeziehung mit ! Friedensverhandlungen in Abo. Bon den übrig Kandidaten, bem Prinzen von Zweibrücken=Bird felb, einem Prinzen von Hessen und dem dänfc Kronprinzen, hatte der letztgenannte die bes und zwar sehr bedeutende Aussichten; besont von ben Bauern wurde seine Partei ergriff Die dänischen Gesandten Grüner und Berken ließen es nicht an Berheißungen und Geld sehl und bei bem Reichstage wurde ihr Herr auch t dem Bauernstande einseitig gewählt (März 174 A. wurde ansangs sast nicht genannt; als aber verlautete, daß die Kaiserin, hier im Wit spruche mit ihren Ministern, im Frieden fast t ganze Finnland zurückzugeben gesinnt wäre, so A. gewählt würde, nußte es bald nur zwifd ihm und bem banischen Kronprinzen wiegen, n zuletzt zog man einen gewissen Frieden, wenn a mit der Wahl eines bis dahin unbekannten Ki sten zum Thronfolger verknüpft, einem ungewis Kriege vor. Die Friedenspräliminarien in 🛍 wurden am 16. Mai unterzeichnet, am 23. M wurde die Wahl A.s vorgenommen. Den T bevor war ein Aufstand ber Dalkarlen, ber an der Thronfolgersache wegen ausgebrochen wa gewaltsam unterbrückt worden. Der neue Im folger wurde von zwei Reichsräten abgebolt traf zu Stocholm am 14. Oktober 1743 -Seine Wahl batte beinahe einen Krieg mit D mark herbeigeführt; er wurde nur durch eine Märung, baß Schweben eventuelle Zwistigt= zwischen Dänemart und bem holsteinischen nicht zu Störung bes Friedens im Rorter nuten würde, abgebogen.

Schon 1744 wurde bem neuen Throm seine Gemahlin ausersehen. Die Wahl fic die Schwester Friedrichs II. in Preußen, die

18. Amanik 1744 auf Drottningholm gefriert, unb | Abel und Militär refrutiert, feitbem vielfach verdie Pringeffin befant bom erken Tage an einen entidiebenen Einflug auf ihren fowachen, uns foldffigen Gemabl. Beridiebene Uurftanbe führten widen bem Thronfolgerhaar und ber bamals errichenben Bartet ber "hüte" (liattarne) eine temaberung berbei, und ber glangenbe, aber ober-Sächliche Leiter ber lehteren, Graf A. G. Teffin, burbe ale Oberfinaricall ber vertraute Ratgeber Bergungen. Es beburfte bie Bartei biefer ine um fic nach bem unglücklichen Rriege **t exhalten ju tönnen. W**an hat and von ungen bem Thronfolger gegenüber, bie eine ameiterte Ronigsmacht in Ausficht ftellten, gependen. Durch biefe Berbinbung fam aber M. balb in jehr umfreundliche Berbaltniffe zu seinen Berden in Rusiand. Geme ebemalige Gonnerin Brabert mabre einen inemer mehr brobenben unb **tulchenden Lou gegen Goweben an, ein Arieg** then bevorzusteben und wurde nur burch bie Bedrigtert ber fowerichen Megierung, wie burch beertikaung bon ber Geite Breufens und frantmos permieben. Raum aber fuhlten fich bie "hute" ster in three Macht, fo borten fie bem jungen hof bericheln auf, bet feinerfeits wemg gerignet en, einen bebentenberen politifchen Einfluß ausan pu kommen, und icon fruh tein großes Bertramen ernflößte. Es veranberten fich bie hembicatisca Beziehungen nach und nach icon unter ben letten Jahren Friedrichs I.; besonbers at bagn beigetragen bie bem Thronfolger abgenäcigte Bengleichung mit Dänemart, woburch jeuer affen Arteichen auf Schleswig entfagte unb 1-4 halbeit mentuell gegen Olbenburg und Delmenter andutaniden verband (1749), bann and bie ben bem fchwebrichen Reicherate aus politizichen Motiven, aber ben Bünfchen bes Thronfolgerpaares juwiber, gefcloffene Berbinbung poriden bem jungen Bringen Guftab und ber bānischen Prinzessin Sophie Magbalena. Go war el, als unter gegenfeitigem Beistrauen M. 1751 ben! Dron befrieg; fcon bon Anfang an befand er hib in heimlicher Opposition ju bem Reicherate. Es follte biefer Gegenfat fich immer mehr bertharten, bis es gie einer Erife fam.

Die Erweiterung ber burch bie Konstitution von 1530 allye febr befchränften Königsmacht war bas Broge Bid, bas fich M., bon feiner Gemablin beemplust und geleitet, für feine Regierung gu fteden bewogen wurbe, beffen Berfolgung aber ibm eine rade Erne bon Taufdungen und Demutigungen einferifte Es läßt fid nicht bertennen, bag ein ber Schuld für bas Riffingen bem Baare felber gutommt. M. hatte feine batten bet Celben ober Staatemannes, be bie Madrubrung biefer fdmierigen Aufgabe Por alle Die Willensfrarte und herrichjucht, bie ben febrer febrem, ibre ungeftilme Leibenichaftlich. ben ber ermeteise, tinbefonnenheit unb ichlecht Baterlanb Luton ber Megierung M.O tritt inbes eine Dof- nicht erniebrigt werben. Durch betoet, merft größtenteils aus bem hoben | Schon 1748 hatte einer ber bebeutenbften fcwe-

ändert, mit ber man aber in ber inneren Politik von biefer Zeit an immer ju rechnen batte.

Mle ber Ronig 1752 im herbfte von einer Reife burd Finnland nad ber bauptftabt jurud. tam, loberte ber Streit mifchen ihm und bem Reicherate vollenbe auf. Es galt vor allem bas Beselpen der Amter, worin der Neichsrat sein Necht, ben Rouig ju überftimmen, verfocht. Beiberfeits wuchs bie Erbitterung, bie Konigin verhehlte nicht ihren haß und sparte nicht an Beleibigungen, bis enblich Teffin offen mit bem Dofe brach. Beiberfeits appellierte man an den 1755 jufammentretens ben Reichstag. Alle Anftrengungen ber Bofpartei, etwas ausjurichten, waren aber fruchties. Stanbe fligten bem Konigspaare eine Beleibigung nach ber anberen zu. – Sie gaben ben Meichsraten in ihrem Zwiste mit bem Könige unbebingt recht; fle beschräuften noch mehr fein Ermennungsrecht zu Amtern (fast bie einzige Prarogative, die dem Rönige nach der Berfaffung von 1720 übrig war) und fie raubten ihm bas Recht, für feine eigenen Rinber Lebrer ju wahlen. Der hof und feine Anhanger, worunter bie bebeutenbften bie Grafen Erit Brabe, barb unb born waren, begannen jeht auf eine gewaltfame Beränderung zu finnen; um Gelb zu schaffen, lieh bie Rönigin ihre Juwelen in Deutschland verpfänden. Die Gegenpartei, Die unter ber überlegenen Lettung bes Grafen Mrel Ferfen ftanb, batte inbes Berbacht burch diefe Mahnahme geschöpft und benubte fie, um ber Konigin eine neue Rranfung burch bie Forberung einer Inventierung ber Juwelen gugufügen, bie bie ftolge Ronigin aufs augerfte erbittern mußte. Berfchiebene Revolutions. plane murben gemacht. Ein folder, von bem Grafen barb ausgearbeitet - man weiß nicht, ob mit bem Einverftanbnis bes Ronigs -, wurde burch bie Unvorsichtigkeit einiger untergeorbneten Bertzeuge ju frub berraten. Ferfen und bie "Dute" hatten Beit, Berteibigungsmagnahmen gu treffen, und als ber hof, nachdem er auf einen Tag bie Sauptfiabt verlaffen, jurudtebrte (22. Juni 1756), war bie Beit ju banbeln icon vorüber, um fo mehr, ale ber konig nur Furcht und Aleinmut Eine augerorbentliche Kommiffion ber Stanbe verurteilte mehrere ber Teilnehmer in bem Romplotte jum Tobe, unter ihnen auch Brabe und horn; anbere, wie barb, hatten fic burch Flucht gerettet. Der Ronig erniebrigte fich ju einer freiwilligen bemütigenben Erflarung, gab aber bamit nur feine Anbanger preis, ohne Schonung für fich felbft ju erreichen. Sowohl er als bie Ronigin mußten bie icarfften Borftellungen anboren. Dan ging fo weit, bay bie Stante in einem befonteren Alte bem Konig erflarten, bag fie gwar von ihren Berpflichtungen ju ibm burch fein Benehmen geloft wären, für biesmal aber nicht ju ben ftrengften Dagnahmen fdreiten und ibn bon ber Arone fdeiben würben. Schon früher hatten bie Stanbe befcloffen, bag, falls ber Ronig feine Unterfchrift unter bie burch bie Rate-Majoritat gefaßten Beaber viele ab umb machten es balb ge- foliffe verweigerte, man einen Ramensfrempel anha mit ibr einmiaffen. Con im wenden follte. Tiefer tonnte bie tonigliche Dacht

bischen Staatsmänner erklärt, daß er eine Er= ' weiterung ber töniglichen Macht ebenso sicher be= 30g zu Rassau. Geboren zu Biebrich am 24. Juli gunstigen wurde, sobald Pring Gustav König ge= 1817 als ältester Sohn Des Herzogs Bilbelm worten, als er sich ihr widersetzen würde, so lange von ber Prinzessin Luise zu Sachsen = Altenburg es A. gälte, und ber Charafter bes Königs blieb (Hilbburghausen), trat Adolf in österreichische Miliauch hinfort ein wesentliches hindernis jeder Ber- tärdienste und studierte in Wien. Am 20. Augus änderung in der Verfassung. Nach den Ereignissen 1839 folgte er seinem Bater als Herzog nach und von 1756 zeigte er sich mehr und mehr für die nahm (16. August 1844) laut Bundesbeschluß ben Regierungssachen gleichgültig, beschränkte sich boch= Titel "Hobeit" an; gemeinsam mit bem Konige stens zu machtlosen Protesten gegen Beschlüsse, Die ber Niederlande stiftete er am 16. März 1858 ben er nicht verhindern konnte, wie gegen den unbe- Nassauischen Hausorden vom goldenen Köwen und sonnenen Krieg von 1757 gegen Preußen, bessen allein (8. Mai d. 3.) den Militär= und Zivilorden Motive auch in bem Wunsche, die königliche Familie zu franken, zu suchen sein bürften. Dic Hofpartei lebte zwar wieder auf unter der Leitung ber Königin. Es gelang ihr in ben politischen Wirren der folgenden Jahre dem Hofe einige un=1 bedeutende Vorteile zu verschaffen. Jede wesent= i liche Beränderung blieb aber aus, zum Teil wenig= | stens, wie man glauben barf, auß Mißtrauen gegen! Luise Illrika. Erst 1766 trat in den Aussichten legen war, betrat er offen den Weg der Reaktion. für eine Staatsveränderung in Schweden eine 1866 erklärte er fich, obwohl preufischer General entschiedene Wendung ein. Erft dann wurde es ber Kavallerie und Chef bes preußisch-westfälischen die völlig bewußte Absicht Frankreichs, seinen Ein= | Ulanen=Regimentes Nr. 5 — er ist auch Inbaber fluß in Schweben babin zu verwenden, bag bem bes öfterreichischen Infanterie-Regimentes Dr. 15 -Könige eine zureichende Macht wiedergegeben wurde. i sofort gegen Preußen. Von jener Zeit trat auch ber junge Kronpring zwedlos in ber Wetterau umberzog, ging er ben Gustav immer entschiedener als der Leiter der Hof= 15. Juli nach Mainz, von da nach Augsburg, stieß partei und der der Revolutionspläne bervor. Er war in Günzburg zu der Brigade und entließ sie am es wesentlich, ber ben schwachen König noch ein= 8. September in die Heimat. A. beanspruckte von mal zu einem entschiedenen Schritte überrebete. Ein neuer Parteiumschwung batte bie "Miten" (Mössorne) zur Macht geführt (1765). Ihre Maß= nahmen aber auf bem ökonomischen Gebiete ver= größerten nur die Berlegenheit, der sie abzubelfen berusen waren; ihre äußere Politik bedeutete Ab= pängigkeit von Rukland, sie verfolgten ihre politi= schen Widersacher, und es entstand ein allgemeines Mistrergnügen. Dessen bediente sich die Hofpartei unter dem Aronprinzen in Verbindung mit Frankreich und ber gestürzten Partei ber "Büte", um einen Reichstag bervorzuzwingen, wo nach ben Vor= fpiegelungen ber "Büte" wichtige Beränderungen gu= gunften des Königspaars vorgenommen werden würden. Der Reichbrat setzte einen störrigen Wiberstand der Reicktagsforderung entgegen, und zuleist wurde ber König bewogen, im sitzenben Rate ber Arone zu entfagen, bis ber Reichstag einbernfen mare (12. De= zember 17681; bas half. Auf bem jetzt zusammen= tretenden Reichstage (1769) wurde zwar bie ba= malige Regierung gestürzt: bie Versuche, Berände= rungen in ber Berfassung zu machen, wurden aber unterbrückt, und ber Bof mußte fich bamit begnii= gen, daß bie Schulden bes Königspaares — fie waren beibe schlechte Hausbälter — bezahlt und Gelber für bie ausländischen Reisen ber Prinzen bewilligt wurden. 1770 trat ber Kronpring seine Reise an. Er befand sich in Paris, als A. am 12. Achruar 1771 burch einen Schlagfluft plote lich binweggerafft wurde. Er murbe seiner Gut= bergigkeit wegen beweint: im Privatleben war er untabelhaft und glücklich gewesen, als König batte er nur allzu wenig seinen Plat zu füllen gewußt.

Bal. Malmström, Sveriges polit. historia 1718—1772 III—VI. A. v. Kersen, Histor. Skrifter II—III.

Adolf Bilhelm August Aarl Friedrich, Cer-A.8 von Rassau. Seine Regierung neigte von Anfang an wenig jum Liberalismus und empfing ihre Eindrücke von Wien; eine gewisse Stagnation lagerte über Raffau. Sehr ungern verstant fic ber Herzog 1848, wo er vom Pöbel oft in robener Beise beleibigt murbe, zu Konzessionen. tommandierte er gegen Danemart eine beutide Brigabe. Nachbem bie beutsche Bewegung unter-Bahrend seine Brigade Preußen, welches sein land am 20. Sept. 1816 cm= verleibte, alle Domänen als sein Eigentum; biel führte zu längeren Berbandlungen. Preußen trug natürlich Bebenken, bem Herzoge burch bas Belassen von zu viel Grundbesitz die Möglickeit p gemähren, daß er als größter Grundbefiber bie preußische Umgestaltung ber Verwaltung in Raffen bemme. Schließlich wurde ber Bertrag vom 22. 500 tember 1867 eingegangen, wonach A. 84 Millionen Thaler, seinen Wildpark und einige Luftschlöffer erbielt. Er lebt abwechselnd in Frankfurt, Königstein, Wien, Oberbavern (Hobenburg) und ift bis beute ein leidenschaftlicher Reiter und Jäger. 1870 machte Rapoleon III. ibm Antrage, bie er fill zurüchvics.

A. war seit bem 31. Jan. 1844 mit Elisabeth Wlichailowna, ber Tochter bes Großfürsten Plical Pawlowitsch von Rugland, vermählt, verwitwet aber schon am 28. Jan. 1845 und beiratete be 23. April 1851 bie Tochter bes Prinzen Friedrich ju Anhalt-Deffau, Abelbeib Marie (geb. 25. 28 1833). Sie gebar ihm zwei Söhne und zwei 234 ter, von benen nur ber Erbpring Bilbelm (gel. 22. April 1852), österreichischer Major, und Inzessin Hilba noch leben.

Adrian VI., geboren 1459, Papit von 1521 bis 1523. Die Persönlichkeit bieses Papstes schie wie keine andere jener Zeit ber reformfreundliche Partei in der katholischen Kirche bafür zu burgen, baß er bie immer lauter geforberte Berbefferung ber Kirche burchführen würde, zu welcher Leo L sich auch burch bie Bewegung in Deutschland nicht hatte bestinunen lassen. Sobn eines Florens [Debel?] in Utrecht, früh verwaist, in einer Schule ber Brüder vom gemeinsamen Leben in 3moll oder Deventer vorgebildet und von beren religiësch

beeinflußt, trat A. mit Beifall als Lehrer ologie in Löwen auf, erwarb den Doktor= nd war mit Unterfrühung ber Herzogin eta von Burgund bis zum Bizekanzler ber tat gestiegen, als ihn 1507 Kaiser Maxis jum Erzieher seines Enkels, des späteren 7., bestimmte. Als solcher lebte er nun nien, auch bort in hohen weltlichen und n Amtern — julett als Bischof von Tor= t 1517 Kardinal, seit 1518 Generalinqui= und ließ die im mittelalterlich=katholischen eformierende Strömung auf sich einwirken. ieit dem Ende des 15. Jahrhunderts in uischen Kirche zutage tritt, um späterhin risziplinarischen und teilweise auch in den e betreffenden Festschungen des Trienter zu maßgebender Bedeutung für die ganze be Kirche zu gelangen. In Rom war ber aufe bestürzt, als aus dem Konklave am car 1522 Adrian als Papst hervorging. perfonliche Erscheinen bes einfachen, "beutschen" Papstes war nicht banach a, diejemigen zu gewinnen, welche die gol= leiten unter Leo X. mit genoffen hatten. man es ihm, den das Schickal zwischen cbici gestellt hatte, verziehen, daß er von 8 ciceronisch gefeilter Darstellung spöttisch "Sunt litterae unius poetae" — cr wie ein Dichter! — und von der unter Ju= in Rom aufgefundenen Laokoonsgruppe: t doch nur ein heidnisches Götzenbild!" größer aber waren die Hoffnungen, mit die auch im Karbinalskollegium durch ein= extretene Reformpartei ben streng religiösen, sa der Bedeutung und den Pflichten seines durchdrungenen Papst begrüßte. Ein von minal Egidio von Biterbo ihm überreichtes noria schilderte die Schäden der Kirche und die Mittel zur Abhilfe. A. selbst hatte 519 in einem Briefe an die Theologen versität Löwen, Luthers Auftreten in schar= **bdruden mißbilligend, bezüglich der Ablaß=** itellung genommen: so legte er benn, in= an jenes Promemoria anknüpfte, dem h. im die Angelegenheit vor. Wie bort, so t er hier Rückehr zur alten strengen Kirchen= a, aber keine Anberung in der Lehre! Sein sebanke, daß die Wirkung des Ablasses von sfertigen Stimmung des Individuums absei, vermochte nicht zur offenen Anerkennung bringen, weil die niedrigsten, die pekuniären en der Kurie und Kirche badurch auf das lichste geschäbigt worden wären. Und ber der Kurie stellten sich gleichfalls nnüber= re Schwierigkeiten entgegen: hunderte von batte sie verkauft ober verpachtet — wie ian diefelben nun aufheben, wie ihre In= mtschädigen können? So sah A. sich bei Bersuch durch die Lage ber Dinge selbst it, und die einzige Reform, welche er in urchführte, war zum Arger ber Römer bie achung seines Hofftaates. Nach Deutsch= n gab er noch in zwei Kundgebungen seiner ig zur Reformfrage Ausbruck. Einerseits t er sich nicht enthielt, Luther persönlich mäßigen Gesandten, Herrn v. Roper, die ersten

mit den gröbsten Schmähworten des Kurialstiles zu belegen; andernteils aber durch eine oft citierte Instruktion für ben zum Nürnberger Reichstag 1522—1523 abgeordneten Bischof Cheregati, welche die in der Kirche eingerissenen Nigbräuche mit größter Offenheit anerkennt und den Versuch all= mählicher Heilung der "vom Haupt in die Glie= der" übergegangenen Krankheit vermittelst der Reform der Kurie verspricht. Cheregati verließ ben Reichstag, ohne die Evangelischen von der Aufrichtigkeit der Absichten seines Herrn überzeugt zu haben. In ben Kreisen berjenigen, welche bie unbedingte Autonomie der Kurie versochten, hat man A. die Stellung, die er zur Reformfrage einnahm, heute noch nicht verziehen, und schon dem jesuitischen Geschichtsschreiber des Trienter Konzils, Pallavicini, giebt die obige Instruktion an Cheregati Anlaß zu der bezeichnenden Bemer= kung, daß für St. Peters Stuhl weit geeigneter ein Mann sei, der mittlere Heiligkeit des Wandels mit großer weltlicher Klugheit verbinde, als ein solcher, dem bei vollendeter Heiligkeit ein bedeuten= deres Maß von Klugheit sehle. A. starb — viel= leicht an Gift — in Rom unbeweint. Lose Leute schrieben seinem Leibarzt auf die Thüre: "Dem Befreier des Vaterlandes." Sein treuer Diener Heinrich Endevoirt setzte ihm in der deutschen Kirche St. Maria dell' Anima ein prächtiges Denkmal mit dem Spruche: "Ach, wieviel kommt barauf an, in welche Zeit auch des Besten Tu= gend fällt! " - Litt.: Die von Burmann 1727 in Utrecht herausgegebenen reichhaltigen "Analecta Historica de Hadriano VI." sind ergänzt worden burch Danz, Analecta critica de Hadriano VI. (Jena 1813. 1814) und Gachard, Correspondance de Charles Quint et d'Adrien VI (Brüffel 1859), wozu Höfler in den Denkschriften der Wiener Akademie 1876 gelegentliche Berichtigungen ge= geben hat. Uber die Schriften Abrians giebt außer Burmann a. a. O., S. 12 auch Reusens, Syntagma doctrinae theologicae Adriani VI. (Löwen 1861) Auskunft. Neuere Bearbeitungen: A. v. Reumont, Geschichte der St. Rom III, 2. S. 146 ff.; Gregorovius, Gesch. Roms VIII, S. 382 ff.; L. v. Ranke, Die röm. Päpste I, S. 59 ff. (1874); H. Bauer, Habrian VI. (Heibel= berg 1875); Nippold, Die Reformbestrebungen Habrians 2c. (Hist. Taschenbuch 1875, S. 183 ff.); vgl. auch Maurenbrecher, Geschichte ber fa= tholischen Reformation, Bd. I (1880).

Adrianopel, Bertrag b. 3. 1829. schwere Krieg des türkischen Sultans Mabinud II. gegen bie Ruffen nahm im Sommer 1829 für bie Pforte einen überaus bebenklichen Verlauf. Während in Usien der russische General Pastewitsch sehr be= beutende Erfolge erfocht, eroberte auf der Balkan= halbinsel der glänzende Diebitsch am 20. August 1829 Abrianopel und schob bis Anfang Septbr. seine Vortruppen teils nach Demotika und Enos, teils auf Lüle=Burgesi, nur noch wenige Märsche von Stambul entfernt, vor, mahrend die Flotte unter Abmiral Greigh bas Schwarze Meer beherrschte. Unter diesen Umständen entschloß sich die Pforte, nachdem die preußische Vermittelung, ein Breve an Friedrich den Weisen, in durch den General v. Müffling und den regels

14. Septbr. 1829 von den türkischen Bevoll= durchaus kein Gebiet verlieren, sollte der Pruth bis zu seiner Mündung in die Donay, und bann biefer Strom bis zur St. George = Dtunbung bie Grenze bilden, jedoch die Inseln im Donau=Delta an Rußland fallen. In Asien bagegen hatte die Pforte das Gestade des Schwarzen Weeres von der Mündung bes Kuban bis jum Hafen St. Nito= laus, die kaukasischen Länder, dann den größeren Teil bes Paschaliks von Achalzich, biese Festung wie auch Achalkalaki mit eingeschlossen, an Ruß= land zu überlassen. In ber griechischen Frage trat die Pforte dem zur Lösung berselben zwischen Rußland, England und Frankreich geschloffenen Bertrage vom 6. Juli 1827 und dem Protofoll vom 22. März 1829 bei. Die Rechte und Pri= vilegien ber Fürstentumer Serbien, Molbau und Walachei wurden bestätigt; für bie beiben sich die Aussichten Oraniens von Tag zu Teg letteren Provinzen, die noch mehrfach erweiterte günstiger gestalteten, so schlug er sich plötzlich auf ber Absehung wegen eines Berbrechens ausgenom= men) die Hospodare für Lebenszeit fungieren, wohnen sollten. Für die in der Türkei verkehren= den russischen Unterthanen wurde, außer den allen Ausländern gewährten Rechten, vollkom= mene Handelsfreiheit zugestanden. Außerdem soll= ten russische Schiffe und überhaupt Schiffe aller mit der Pforte in Frieden lebenden Nationen unter Rauffabrteiflagge das Recht freier Durchfahrt burch Darbanellen und Bosporus baben. Die ber Pforte als Kriegstontribution auferlegte Summe von zehn Millionen bollandischen Dufaten wurde im nächsten Frühjahre auf sieben Millionen berab= gesett. Go ber Bertrag, ber bis zum Krimfriege welchen man biesem bie Statthalterschaft über bas russische Übergewicht in Vorberasien und auf tragen wollte. Im Mai 1579 wohnte er als ber Donaubalbinsel sehr erheblich gefördert bat. — | staatischer Abgesandter bem Kölner Kongreß bei, Bgl. Rofen, Geschichte ber Türkei, El. I, S. 103 und bei biefer Gelegenheit gelang es bem Abge bis 124; v. Protesch = Often, Der Abfall ber sanbten bes spanischen hofes, ibn wieder auf bie Griechen, Bt. II, S. 357ff.; Mentelesobn = fpanische Seite binüberzuziehen, worauf er fic Bartholbn, Geschichte Griechenlands, Bb. II, mit bem König verföhnte. Dennoch gelang & **6**. 162 ff.

Mericot, Berzog von, Philipp von Cron, Pring Chiman, Graf von Porcean, bas fant er eine ziemlich talte Aufnahme. Bergebens Haupt bes spanisch gesinnten Abels in ben Nieber- batte er bei Parma auf bie Entfernung bes fremlanden, Erblammerberr von Brabant und Ritter den Ariegsvolles aus den Niederlanden gedrungen bes goldenen Blieses. Unter Karl V. besehligte er bie niederländischen Truppen gegen ben Bergog Wilbelm von Cleve, ben Prätententen bes gelber= schen Herzogtums. Bei bem Frieden von Cambresis war er unter ben von Philipp II. nach Franfreich gesandten Geiseln, und als ber König aus ben Nie= berlanden nach Svanien zurudtehrte, murbe er beffen Bandlungen fast ausschließlich burd Egois-

Schwierigkeiten zur Ermöglichung bes auch russi: der Befehlshaber einer Orbonnanzbande und Mit= scherseits gewünschten Friedens geebnet batte, mit glied des Staatsrates, als welcher er sich als eine General Diebitsch in Unterhandlungen einzutreten. | der kräftigsten Stützen Margaretas erwies, die Unter Ropers persönlicher Vermittelung, wie auch ihn im Jahr 1562 zur Krönung Maximilians II. unter Mitwirkung des französischen Botschafters nach Frankfurt sandte. Während seiner politischen Guilleminot und des britischen Sir Robert Gor= Lausbahn erwies er sich als einen unversöhnlichen bon, wurde bann ber auf Grundlage ber Stipu= Gegner Wilhelms von Oranien und als feurigen lationen von Bukarest und Akzerman erbaute Friede 'Anhänger der katholischen Kirche. Er verschmähte von Abrianopel festgestellt, ber Bertrag am 'es deshalb auch, an dem Bunde der Edeln teilzunehmen, warf sich öffentlich zum Berteidiger mächtigten unterzeichnet. Abgesehen von verschie= Granvellas auf, und riet der Statthalterin, den benen Bestimmungen von nur transitorischer Be= | Einzug der bewaffneten Ebeln in Bruffel zu ver= beutung, so sollte bas osmanische Reich in Europa bieten. Als Gegendemonstration gegen die Bilberstürmerei trug er mit seinem Gesolge ein Medaillon mit dem Bilbe ber Jungfrau am hute und gog so seierlich in Brüffel ein. Den von der Statthalterin im Jahr 1567 verlangten Eid, die römische latholische Religion zu handhaben, leistete er bereitwillig, dagegen kam er im Egmondschen Prozes in scharfen Konflikt mit Alba und verteidigte die eximierte Stellung Egmonds als Blickritters. Don Juan von Osterreich ernannte ihn zum Burgvogt von Antwerpen (1577) und bald barauf jum Statthalter von Flanbern. Bei ber Bufammentunft in Geertruidenberg war A. einer ber Bevollmads tigten Don Juans, aber die Anstrengungen der spanischen Partei, dem "ewigen Ebikt" in Holland und Zeeland Eingang zu verschaffen, scheiterten vollständig. Da der Herzog bald bemerkte, das Borteile erlangten, wurde dabei bestimmt, daß die Seite der Staaten, um dem verhaßten Gegner einerseits (ben Fall freiwilliger Abbankung ober in dieser Stellung nachbrudlicher entgegenarbeiten zu können, und der Trumpf, den er ausspielte, war die Berufung des Erzberzogs Matthias in anderseits keine Diuhamedaner daselbst dauernd die Riederlande. In Gent, der Hauptstadt Klanberns, hatten sich indessen die meistens ber Reformation ergebenen Bürger unter ber Anführung von Hembye gegen den Herzog erhoben, ba man nicht ohne Grund besürchtete, daß er die Alleinherrschaft der katholischen Kirche in ganz Flandern wiederherstellen würde. Der Herzog wurde bei dieser Gelegenheit gefangen, aber auf Befehl ter Generalstaaten bald wieder lokgelassen, die ibn, nachdem er die Union von Brüffel unterzeichnet hatte, nach Antwerpen sandten, um mit Oranies bem Erzberzog bie Bedingungen vorzulegen, unter ibm nicht, das volle Bertrauen Philipps II. wie ber zu erwerben, und auch bei Alexander Farnele und als nun vollents ber Graf von Fuentes an bie Spite ber Regierung in ben spanischen Rie berlanden trat, verließ er mismutig sein Bater land und begab sich nach Benedig, wo er "wenigsteus frei fterben tonne". Am 11. Dezember 1595 erfolgte sein Tob. — A. war ein eitler Mann,

jusammen, spingten nach Sosepho zweitem Einzuge in Wiavito

er Afgha= am 22. Januar 1809, wo bie Widerstandsfraft einer jähr= | des alten Spanien erschöpft schien. Nicht wenige . "auf die traten damals aus Uberzeugung, mehr noch aus iesen Bei= Furcht und Gewinnsucht zu den Franzosen über: ziplinierte | Joseph konnte sich mit einer Reihe von angesehenen ten; Eng= ober wenigstens einflugreichen Spaniern umgeben ıfghanische und so eine regelmäßige reformatorische Regierungs= Falle eine thätigkeit beginnen, indem er zugleich seine neuen u bulden. Untertanen gegen die Barte ber französischen Ge= sein und nerale zu schützen suchte. Aber Napoleons Ge= in zweiter waltpolitit und beständige Einmischung in die spa= igen gegen nischen Angelegenheiten vereitelte Josephs wohl= gemeinte Absichten. Das Defret vom 8. Februar Anhänger 1810, welches Nordspanien in vier Militärgou= tien. Die vernements verwandelte, in denen der Armeekoms es Jahres mandant die höchste bürgerliche und militärische 1 (f. unter | Gewalt vereinigte, die gesamte Berwaltung befam, der Rat alle Amter zu besetzen, die Einkünfte allein für Tingebung die Armee zu verwenden und in jeder Beziehung eputierten endlich nur von Paris Befehle zu empfangen l erklärte, hatte: dieses Detret beschränkte Josephs Autorität on Reapel, auf die Hauptstadt und ihre unmittelbare Umgebung dourbonen und vernichtete mit einem Schlage alle Hoffnungen 8 Kaisers auf eine friedliche Entwickelung ber Berhältnisse unta noch und Organisation ber Verwaltung, welche ber König famt bem und seine Anhänger bis dahin hatten begen bur= n Bunsch fen; die französische Partei war für immer vollständig Mamation biskreditiert. Drei und ein halb Jahr später endete nordnung der Krieg mit dem Siege Wellingtons bei Vitoria ionne 150 und dem Falle San Sebastians und Pamplonas; reputation Joseph wurde von seinem Bruder in der rück= Mühe zu= sichtslosten Weise seiner Herrschaft entsetzt. Granden, bie Afrancesados, zu benen nun auch manche nur . begrüßte | französischer Sympathieen Verdächtige gerechnet tilien, ber wurden, war es nun an der Zeit, sich in Sicher= bann von heit zu bringen. Schon als Mabrid kaum wieder f beraten in ben Banben ber Spanier war, begannen biese Ausi hes ihren Terrariamua aeaen hieseshen hie Cartea

ber Beschluß ber Cortes vom 21. September hob bann auch die Konfissation der Güter auf. — Bgl. die betr. Abschnitte bei Baumgarten, Geschichte Spanicus, Bb. I, und Lafuente, Hist. gen. de España, 8b. XXIII—XXV).

**Agostin I., R**aiser von Mejiko; s. unter

Zintdide.

**Agricola**, Johannes, evangelischer Theolog und Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, Landsmann, Schüler und Gegner Luthers, geb. 20. April 1492 in Eisleben, gest. 22. September 1566 in Berlin. Sein Kamilienname war Schneider oder Schnitter (Album Wittenb.: Sneider); sonst wird er auch Islebius, M. Eisleben, spottweise auch M. Grickel, Gräculus 2c. genannt. Nachbem er in Braun= scalaureus de contract de contract de la contract de c artium geworden, kam er 1515 nach Wittenberg, schloß sich an Luther an als Schüler und Tisch= genoffe, gab 1515 seine "Baterunser-Auslegung" heraus und begleitete ihn 1519 zum Leipziger Gespräch. Zugleich mit Welanchthon zum Baccal. biblicus promoviert und mit einer Wittenbergerin verheiratet (1520), wirkt er einige Jahre in Wittenberg als Katechet ober Religionslehrer an ter Schule, geht 1525 nach Frankfurt a. Ml. zur Einrichtung des dortigen Airchenwesens, wird im September 1525 Schulmeister an der Andreas= schule und Prediger an der Nikolaikirche in Gis= leben, begleitet 1526 und 1529 den Grafen Al= brecht von Mansseld und den Kurfürsten Johann nach Speier, 1530 denselben nach Augsburg. Aber mit seiner untergeordneten Stellung unzufrieden und aufs akademische Lehramt aspirierend, fühlt er sich schwer gedrückt, als 1526 Melanchthon ihm vorgezogen wurde. Den Groll, den er seit dieser Zeit gegen Welanchthon begte, bethätigt er durch verschiedene geringschätzige Außerungen über diesen, insbesondere aber dadurch, daß er 1527 gegen Welanchthons Bisitationsartikel auftrat mit der Anklage, dieser habe durch seine Forderung der Gesetzespredigt neben der des Evangeliums dem Gesetz zu viel eingeräumt. Ebendamit aber verfiel nun A. selbst dem Vorwurf des Antinomismus, der bann auch sein Leben lang an ihm hängen geblieben Die Differenz zwischen Melanchthon und A., damals durch Luther auf einer Zusammenkunft zu Torgau (21). November 1527) ausgeglichen, tratzehn Jahre später in verstärktem Maße hervor, nachdem A. seine Gislebener Stelle 1536 gegen ben Willen des Grafen von Mansseld verlassen und in Witten= berg sich niedergelassen hatte, wo er auf Luthers Berwendung einen Lehrauftrag und Unterstützung erhielt. Statt fich rubig zu verhalten, verbreitete Agricola, eigentlich Raftenbaur, Auguften A. 1537 handschriftlich eine gegen Luther und aus Bapern gebürtig, studierte zu Wien 1 Melanchthon gerichtete antinomistische Thesenreibe, worin er, über seinen Standpunkt von 1527 noch hinausgehend, jeben religiösen Wert bes Gesetzes leugnete. Luther lies A.s achtzehn Thesen bruden, bekampfte sie in einer Reihe von (6) Disputationen und forberte von A. förmlichen Wiberruf. Durch einen Brief Luthers fühlte sich A. so verletzt, daß er ihn beim Aurfürsten verklagte. Nun aber wirb über A. selbst eine Untersuchung verhängt. Wäh= rend diese noch schwebte, erhielt A. einen Ruf nach Berlin als Hofprediger des Kurfürsten Joa- ihn: Jöcher = Abelung, Gel.=Lex.; E chim II. (1540). Rach langen Berhandlungen Grundriß; Gaß in "Allg. b. Biogr."

verstand sich A. endlich zu einem förmlich berruf in einem an Brediger und Geme Eisleben gerichteten Schreiben (9. Dezember sowie in einem Brief an den Kurfürsten vor sen (20. Januar 1541). Doch blieb imm eine gewisse Spannung zwischen ihm u Wittenbergern. Neue noch schwerere B zog sich A. zu seit 1548, als er, unterdess Generalsuperintendenten der Plark erhobe dazu brauchen ließ, gemeinsam mit den katholischen Theologen Julius v. Pilu Wichael Helding an der Abfassung des "Augsburger Interims" mitzuarbeiten. S deutend auch die Rolle war, die er hierbei so zog sie ihm doch vonseiten aller Freu evangelischen Reformation den lauten I ber Apostasie, bes Berrats am Evangelin Er tat nichts, von diesem Vorwurf sich z gen, schien vielmehr 1562 den alten anti schen Streit mit ber alten Unklarheit wie Zulett farb er li neuern zu wollen. 75. Lebensjahr an der Pest — ein begat gewandter Mann, aber unklar und von r Eitelkeit. So hat ihn schon Luther gezeid die personifizierte Banitas (1540), und s zeichnet er sich selbst, wenn er 1548 zum burger Interimsreichstag zieht mit dem He eines "Reformators deutscher Laude", u darauf heimzukehren unter dem Hobn Deutschlands liber seine Mitwirkung bei b geburt bes Interims. — Außer zahlreich logischen Streitschriften, Predigten und die zum Teil noch ungedruckt, hat er sich beutschen Litteraturgeschichte einen Ramen burch Ubersetzungen lateinischer Stüde, 3. Terenz' Andria, burch ein Drama "Hu sonders aber durch seine deutsche "Spric sammlung", die zuerst in niederdeutscher zu Magdeburg und Eisleben (1528), da: hochdeutsch in vermehrten Auflagen (30 750 reutsche Sprichwörter 1529, 1534, 154 und öfter) erschienen ist. — Hauptqui sein Leben ist der Brieswechsel der Reson besonders Luthers und Melanchthons, son eigenen Bricfe; s. Zeitschrift f. bistor. Theo S. 821 ff.; vgl. v. Druffel, Briefe und ? 1875. Über feine Schriften f. Rorbes, Altor eine genügende Darstellung seines l'ebens fe Außer ber befannten Litteratur ber Reform geschichte s. G. Plitt'in ber "Theol. 2. Aufl. und Gaß in "Allg. t. Bicgr.",

Ein älterer Zeitgenosse von ibm ift & logna, Dr. theol., Beidtwater ber Er; Anna, ber Gemablin Ferbinands I., sc Erzbischofs M. Lang von Salzburg, spä lutherischen Glauben übergetreten und 1522—1524 gefangen gesetzt. Nachben einen glücklichen Zufall entkommen, wird evangelischer Prediger zu Augsburg, 1532 im Boigtland, unterschreibt als solcher 1 Schmalkalbischen Artikel und stirbt zulett i Alter als Prediger zu Gisleben 1547. L

!= !e

ie

11 11

1=

8

!=

t,

τ

11

 $\mathfrak{g}$ 

1)

Υ

T

r

11

11

schah in Stambul. Nun begann Mehemed= Ali, durch die Zustände des osmanischen Reiches erheblich angetrieben und gefördert, die Politik 1= ! auszubilden, zu welcher sich seit den Zeiten ber alten großen Ramessiden alle irgend fraftvollen Beherrscher des unteren Nilthales bekannt haben. Es galt, A. zum Mittelpunkte eines großen Reiches zu machen, bessen Außenlande die Länder am oberen Ril, Arabien, später auch Kreta und Sprien werden sollten. Zunächst sind 1820—1822 Rubien, Sennaar, Dongola und Korbofan ge= wonnen worden. Um das aber ausführen zu können, schritt Dehemed = Ali bazu vor — viel glücklicher als früher Selim III., als der Bascha von Zanina, und später der Sultan Mahmud II. —, europäische Zivilisation in umfassender Weise seinen Zweden nutbar zu machen. Er hat es erreicht, daß heute A. für dasjenige moslemi= tische Land gilt, wo der Fanatismus der Muha= medaner gegen Franken und Christen am bedeu= tendsten seine Kraft und Wildheit eingebüßt hat. Mehemed=Alli hat einerseits mit Beihilfe zahlreicher französischer Offiziere aus arabischen Fellahs und aus den schwarzen Stämmen seiner südlichen Pro= vinzen sich ein zahlreiches, vortrefflich europäisch ge= schultes Beer, bazu eine ftarte Flotte geschaffen. := | Frauken in Menge traten in seinen Dienst. Damm= n | und Ranalbauten und ausgebehnte Bemässerungs= austalten förderten die intensive Pflege der Land= wirtschaft. Die Einführung der Kultur und Ka= britation der Baumwolle erwies sich als höchst Landstraßen und große Bauten impo= rentabel. nierten ben Fremben, nicht minder bie im Orient = unerhörte Sicherheit. Junge Agupter wurden in Europa ausgebildet, zu Bulak bei Kahira eine Druckerei geschaffen, und viel Uhnliches mehr. Aber tabei blieb der große Pascha ein vollendeter Des= Das ägnptische Volk seufzte bei allem äuße= ren Glanze unter ber Last schwerer Steuern und Refrutierungen, unter einem ausgedehnten Aus= := | saugungssystem und der monopolistischen Handels= politik des Regenten, der sich auch in den Besitz eines übergroßen Teiles von Grund und Boden zu setzen gewußt hatte.

Längere Zeit stand bem Pascha bas Glück zur Zwar scheiterte ber seit 1824 burch seinen Stiefsohn Ibrahim lange mit Erfolg angestrebte Bersuch, im Auftrage ber Pforte die aufständischen Hollen en wieder zu unterwerfen, schließlich an dem Eingreifen der Großmächte Aufland, Eng= land und Frankreich, und bie Secschlacht von Na= varin (1827) zertrümmerte einen erheblichen Teil seiner Flotte. Aber ber Pascha erwarb boch bie Insel Areta als Lohn. Nun aber führte die Abneigung tes stolzen Padischah Mahmud II. ge= gen ben übermächtigen Bafallen allmählich zu einer unversöhnlichen Spannung zwischen beiden großen 1= mostemitischen Machthabern. Endlich kam es zum Rriege. Wichemed = Ali benutte einen Konflift n mit bem von Stambul aus gegen ihn begünstigten Pascha von Accon (St. Jean d'Acre), um sich, wie die Ptolemäer, nun auch in Asien auszudehnen. Sein Sohn Ibrahim eroberte am 27. Mai 1832 St. Jean b'Acre mit Sturm, überschwemmte mit 60,000 M. Sprien, überschritt den Taurus und brang nach einem Siege im Dezember 1832 bei

Ronieh biagonal burch Aleinasien auf Stambul vor. Die Intervention der europäischen Mächte erswirkte dann den Abschluß des Friedens zu Kiustahiah (14. April 1833), der von der Pforte am 5. Mai d. I. ratisziert wurde. Mehemed-Aligewann das gesamte Sprien und für Ibrahim noch dazu das strategisch so sehr bedeutsame Passchalit Adana mit den kilkischen Pässen.

Seit dieser Zeit glühte jedoch trotz aller Gunst, in welcher ber traftvolle Sieger auch bei ben Muhamedanern der Türkei stand, die höchste Ab= neigung in Stambul gegen A., die bes Paschas alter Feind Chosrew=Pascha stets schürte. hemed=Ali dachte nach von Profesche Uberzeugung nicht daran, das Haus Osman stürzen zu wollen. Aber der Groll bes Sultans, die Eifersucht Eng= lands, welches A., bas wichtige Zwischenland zwi= schen dem Mittelmeer und den indischen Gewässern nur fehr ungern in ber innigsten Berbindung mit Frankreich sab, und Außlands Antipathie gegen die Berdrängung der schwachen Pforte durch einen starken, noch bazu gegen den Sultan rebellischen Machthaber, ließen es nicht zu innerer Ausgleichung zwischen Mahmud und Mehemed = Ali kommen. So brach 1839 ein neuer Krieg aus, in welchem der türkische Feldherr Hasiz=Pascha am 24. Juni 1839 bei Nisib auss Haupt geschlagen wurde. Da nun auch Mahmnb II. sechs Tage später farb, und schon am 5. Juli ber Kapuban-Pascha die türkische Flotte dem Pascha von A. zuführte: so glaubte Mehemed=Ali sein Spiel gewonnen zu sehen, dem jungen Sultan Abdulmedschib gegenüber die Rolle eines Majordomus spielen zu können, und sorderte für sich die erbliche Herrschaft seines Hauses über den bisherigen Besitz und die Absetzung des alten Chosrew-Pascha. Es war dann die durch den Londoner Bertrag vom 15. Juli 1840 eingeleitete, unter Ausschluß Frankreichs zwis schen den europäischen Großmächten gegen Mehemed-Ali verabredete Intervention zugun= sten der Integrität des türkischen Reiches, welche ben Pascha zu Falle brachte. Der Angriff einer britisch = österreichischen Flotte auf Sprien rief sofort die Erhebung des Bolles dieser Provinz gegen die Agppter ins Leben. Sprien war ver= loren, auch Arabien und Kreta waren unhaltbar, und Mebemed=Ali, von Frankreich nicht unter= ftütt, in Alexandria selbst durch die englische Flotte unter Napier bebroht, schloß mit bemselben am 27. Sephr. 1840 ben vorläufigen Unterwerfungs= vertrag ab. Der Kampf schloß damit, daß Mes hemed wieder auf das alte Gebiet vor 1824 beschränkt wurde. Doch gewährte ihm der Hatti= Scherif vom 1. Juni 1841 bie Erblichteit feiner Opnastie. Er mußte einen Tribut gablen, sich ben allgemeinen Gesetzen und auswärtigen Ber= tragen bes türkischen Reiches unterwerfen, sollte ohne Zustimmung bes Sultans seine Armee nicht vermehren, und die Offiziere vom Oberst an auf= wärts durch denselben bestätigen lassen. Auch die! Aufhebung bes Monopolivstems und abnliche Schritte! mußte er 1842 gutheißen.

Seit dieser Zeit trat Mehemed aus der Ge- des Eisenbahnnetzes, durch Pflege t schichte zurück. Allmäblich verbraucht und stumps- näle, namentlich aber dadurch gesorgt, binnig geworden, so daß er am 17. Juni 1848 Pascha mit Eiser den Bau des Suezt für regierungsunfähig erklärt werden mußte, sörderte, welcher (1856 von ihm konzessioni

hinterließ er die Herrschaft über A. seinen falls bereits wenig mehr leistungsfähigen S Ibrahim=Pascha, und ist selbst in alle am 2. August 1849 gestorben. Zur Zei: Todes war auch Ibrahim=Pascha bereits Dieser nämlich ftarb schon am 10. Robem b. Und nun kam das Reich des Mannes von an seinen Enkel Abbas=Pascha, der Stüden weit hinter seinen beiben Bor (f. Abbas=Pascha) zurücklieb. Ein en bigotter Muhamedaner und eifriger Gegn franklichen Wesens, aller europäischen Biv schaffte er allerdings die meisten, durch med-Ali eingeführten zivilisatorischen Ansta reduzierte Heer und Flotte, und schien zur ber Agypter wenigstens eine umfassende Ens von Steuern für das Bolt erzielen zu Aber es zeigte sich bald, daß Abbas nur eil lich untergeordneter Despot war, der geg solchen Erleichterungen nun wieder eine so persönliche Habsucht entwidelte, und bei tie trauischem Charafter und Reigung zu E samkeiten, namentlich seiner Familie gegenüb in seiner Trägheit für die Regierung nur s Interesse hatte, als nötig war, um den Bei ber Pforte (seit 1851), seine Macht zu besch und für das Reich in A. neuen Einfluß winnen, mit Gewandtheit und unter Anw erheblicher Geldmittel und Geldopfer au Erfolg zu wiberstreben. Abbas, der übriger nicht so ganz altgläubiger Veuhamedane um nicht ben Wert ber Gisenbahnen g digen, beren erste in A. von Alexandrien nach unter seiner Herrschaft angelegt wurde, star scheinend durch Mord) in der Racht vom 1 13. Juli 1854 zu Benha-el-Affel bei Kahi

Nach der orientalischen Art der Senioral folge wurde sein Nachfolger Sand=Pasch Dheim des Abbas, ein jüngerer (der vierte) bes alten Mehemed=Ali, geb. 1822, de europäische Jugendbildung erhalten hatte gesehen von ber Teilnahme seiner Trupt dem damals geführten Kriege der Pforte die Russen ist für die Zeit der Res Saïds charakteristisch, daß dieser wohlm und aufgeklärte Regent völlig andere Bahn schlug als sein Borgänger. Es galt, bie t ften Einrichtungen Mehemed = Alis ju er aber dabei die furchtbare Belastung des zu ermäßigen, und die unter glänzendem Sd noch fortbestehenbe alte Barbarei zu bef Biel Berständiges ist damals geschehen, die F abgeschafft, die Steuerlast der Fellahs ertri gemacht, ben Bauern, die auch bas Re Freizugigfeit erhielten, die freie Berfügur Anbau und Ernte ihrer Grundstüde gegebei ber Versuch gemacht — selbst in bem sogen ban — ben schauerlichen Zuständen ein C bereiten, die bort burch Skavenjagten und S handel erzeugt werden: nur daß hier t sehr wenig hat gebessert werden können bie Landeskultur wurde burch Weiteraus bes Eisenbahnnetzes, durch Pflege t

explast ausgeführt wurde. Die Schatten= es Regierung war jedoch die Finanz= dast. Obwohl Said die Finanzen des s von seinem Haushalt trennte, so wirkte rie Rigung des Paschas zu Prachtbauten ibermäßiger Freigebigkeit, die ihn in starke s Said am 18. Jan. 1863 starb, folgte ihm

den stürzte, wiederholt übel genug. kgent von A. sein Resse Ismail=Pascha, 🖿 🏿 Dezbr. d. J. 1830 zu Kahira geborene, der ansgebildete, Sohn des berühmten alten Der nene Herrscher hielt sich in Sachen war Politif auf derfelben Linie wie Said skimte die Pflege der Landeskultur, des de, der Industrie und der Wissenschaften. this nach dieser wie nach anderen Richtungen leda in A., wie bei so vielen anderen orien= ion Rachthabern, ein Teil solcher Schritte **må** motiviert zu werden pflegte, daß man : Commung der öffentlichen Meinung mblandes glänzende Außenseiten herstellte. Das mailed für A. blieb nach wie vor die Ver= **moung and die teils durch schwierige Staats=** seda, teils burch die verschwenderischen Rei= men del Pasha veranlafte schlimme Finanz= dat, en welcher auch die 1866 eingeführte **Herming** der Notabeln des Landes wenig Machte bie großartige Gast= desi tounte. mediat, welche ber Pascha bei ber Eröffnung Sucilanals (16. Novbr. 1869) den an= fenden fürstlichen Persönlichkeiten aus Europa währt, du weithin populär, so lag die histo= sterning seiner Regierung darin, daß er mer muhala Schwantungen durch viele mili= triffe und inemielle Gefälligkeiten dem Padischah Sontage in Stambul allmählich eine Reihe von marignen abgewann, welche A. so gut wie medangig stellten. Isma'il erreichte 1865 zu= 👫 🎮 a in seinem Hause die Erbfolge ändern, de der des Geniorats die von Bater auf • 1867 erhielt er statt Titels Bali den des "Rhedive" (Bizekönig), exielte später nach seines Hauptgegners Aali= The Love in Stambul, daß ihm durch ben war bom 8. Juli 1873 fast vollständige sebhängigkeit bewilligt wurde. Er erhielt bekkändiger Autonomie in Berwaltung und des Recht, jede Art nicht = politischer trige mit dem Ausland abzuschließen, das part sedoch mit Beibehaltung des großherr= Bappens), das Recht, Anleihen aufzunehmen In Armee beliebig zu vermehren; auch durfte Mac, aber nicht über ben Rang bes Obersten M, selbständig befördern. Nur ein starker (134 Millionen Mark) nach Stambul blieb reale Band zwischen A. und ber Pforte. Mgte auch die Aufhebung der Konsular= mateit in A. und statt beren die Einrich= aus Europäern und Agyptern ge= Gerichtshofes. Die ägpptischen Waffen eten unter Ismail seine Macht bis tief nach den Quellseen des Weißen Nils stennen auch 1875 Darfur; nur mit Abys= Beschbung hatte Ismail zuletzt weniger bahrend er dagegen 1877 die Pforte gegen ab durch ein Hilfscorps unterstützte.

Die wachsende Verschuldung aber des Rhedive und seine Konflikte mit auswärtigen Gläubigern sind schließlich Anlaß gewesen, daß Ismail sich entschließen mußte, unter dem Drucke der Pforte und der europäischen Großmächte am 26. Juni 1879 abzudanken und sich nach Neapel zurückzu= ziehen. Ein Ferman der Pforte erhob am 8. Aug. 1879 seinen ältesten, 1852 geborenen Sohn, Mehemed=Tewfik, jum neuen Khedive.

Bgl. jetzt namentlich Rosens zwei Bände über die Geschichte der Türkei von 1826—1856 (Leipzig 1866/7), und die beiden Werke, die A. oft behan= deln: "Stambul und das moderne Türkentum" von einem Osmanen (Dr. Mordtmann), 2 Bde., Leipzig 1877/8, und "Serail und Hohe Pforte", Leipzig 1879. Ferner Schmeibler, Gesch. des osman. Reiches (Leipzig 1875), S. 69 ff. 207 ff. 287 ff.; y. Protes ch = Ost en, Mehemed=Ali, Bizekönig von Agypten; aus meinem Tagebuche "1826—1841" (Wien 1877), und Leopold Ranke, Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert (Leipzig 1879), S. 333

**Thumada**, s. unter **Amaristas.** 

bis 369.

Niguillon, Armand Bignerob=Duplessis= Richelieu, Herzog von. Um 1750 als Sohn des Günstlings der Dubarry (f. d.), des Ministers Herzogs von Aiguillon, geboren, adoptierte er voll Eiser die Ideeen der Revolution, und die Lektüre ihrer Schriftsteller machte ihn zum abgesagten Feinde des ancien régime. Der Adel von Agen schickte ihn 1789 in die Reichsstände, wo er bald zur Linken zählte. Auch wurde er eines der hef= tigsten Mitglieder des bretonischen (Jakobiner=) Klubs. In der Nacht zum 23. Juni eilte er zu Bailly (f. d.), um ihm seine Befürchtungen wegen der seance royale dieses Tages auszudrücken, und am 25. Juni trat er mit seinem Freunde, dem Herzoge von Orleans, zum dritten Stande. Nachbem ber Bauernkrieg den Feudalstaat in Frankreich zerschmettert hatte, beschlossen die meisten Abeligen der Nationalversammlung, sich mit Würde in das Unabänderliche zu fügen; Aiguillon, der als reichster aller Herren über 100,000 Frs. Ren= ten an Lebensgefällen bezog, besprach sich mit Freunden über die Notwendigkeit, auf Lehensbezüge zu verzichten, und ber bretonische Klub billigte seine Absicht. Nachdem Noailles (f. d.), wie er nach Volksgunst lüstern, ihm zuvorgekommen war, er= Närte A. unter großem Jubel am Abende bes 4. Aug.: alle Steuerfreiheit sei aufgehoben, die Steuern sollen völlig gleich verteilt, alle Herren= und Lehensrechte auf Wunsch der Pflichtigen zu nur 34% abgelöst werden und es solle jeder per= fönliche Dienst ohne Loskauf erlöschen. A. sprach in der Nationalversammlung häusig in den wich= tigsten Fragen der Administration u. s. w. Am 6. Okt. 1789 führte er, gleich seinem Vater und Orléans ein Feind Marie Antoinettes, Banden, welche nach ihrem Haupte lüstern waren, über die große Treppe ins Berfailler Schloß, aber es gelang der Königin zu entfliehen. Bei der Lebens= frage bes Königtums über bas Recht zu Krieg und Frieden äußerte er sich im Mai 1790 wild gegen die Krone und für das Boll, und niemand war lauter für die Abschaffung des Abels und ber Titel als biefer Jakobiner (Juni 1790). An

Stelle Custines übernahm er den Oberbesehl über bie Hoffnung der Pforte, durch ein E das Heer, welches in den Schluchten von Porren= kommen in den eigentlich russischertürkischen trup fand; als er aber infolge ber Borgänge bes | punkten sich allen Forberungen in ber gri 10. Aug. in einem Briefe an Barnave (s. d.) die Sache entziehen zu können, bestimmten den Nationalversammlung ber Usurpation zieh, wurde Mahmud II., einem russischen Ultimatu bas Schreiben aufgefangen, und A. entging ber 17. März 1826 sich zu fügen und zu Antlage nur durch die Flucht nach London, wo Grörterung der russischen Forderungen d ihn freilich die Emigranten sehr schlecht aufnahmen. | ferenzen zu A. zu beschicken, welche am 6. Gleichzeitig verlor er sein Bermögen, welches in eröffnet wurden und unter dem Drucke b den französischen Kolonieen ruhte. Er blieb dis ichen Ubermacht und dei der momentanen 1 zum Tobe auf Seite der konstitutionellen Partei. Als ihn Bonaparte eben von der Emigrantenliste! gestrichen hatte und er nach Frankreich zurücklehren wollte, ereilte ihn in Hamburg am 4. Mai 1800 ber Tob. — Bgl. die Werke über die franzö= fische Revolution und Kleinschmibt, Die brei! Stände in Frankreich vor der Revolution (Wien=1 des Krieges mit Rußland bewahrt hat. I Peph = Leipzig 1876).

Afbar (b. h. "ber sehr Große"), eigentlich Dschelaleddin = Mohammed, mongolischer Raiser in Hindostan, war einer der großen Regenten des Orients, wie berselbe seit dem Achämeniden Apros und seit den indischen Großkönigen Açoka und Tschandragupta bis auf unsere Tage nur wenige ähnliche hervorgebracht hat. Am 14. Ott. 1542 zu Amarkote im Industhale geboren, kam dieser Sohn des Timuriden Humapun, des Gründers des mongolischen Reiches in Hindostan, schon zu Anfang b. J. 1556 zur Regierung, für brei Jahre noch unter Vormundschaft seines turkomanischen Wesirs Beiram-Ahan. Ein staatskluger Monarch und ein gewaltiger Ariegsheld, gewann er zu sei= die Hospodarenwahl auf eine ihr mißlieb nem Reiche im Often Bengalen und Behar, im sonlichkeit fallen sollte, dieselbe zu kassieren Süden Malwa und das Land dis zu dem Goda- Bojaren zu einer andern Wahl zu ven verpftrome, im Westen Guzurate und Sind, im Nord= 4) Die zu Bukarest verheißene Wiebera westen Kaschmir. Roch bebeutsamer war die Kunst, mehrerer, seiner Zeit von den Aussen a mit der er das große Reich organisierte und vers: waltete, und der von glänzendem Erfolg gekrönte Pforte sollte nicht erfolgen. 5) Die Verp Eiser für die Wohlsahrt seiner Unterthanen. Ein ber Psortezu rascher Aussührung der der ser Freund der Wissenschaften und Künste, ein Förderer i Nation im 8. Artikel des Bukarester Fried des Handels und der Agrikultur, zeigte er sich auch gegen die Bekenner frember Religionen tolerant, und bewies ben Hindus gleiches Wohlwollen wie ben Moslims. Bei seinem Tobe (1605) wurde Piraterie die Pforte verantwortlich wur ihm in der Nähe seiner Residenz Agra bei dem auch freie Durchsahrt durch die Weerenz Dorfe Sikandra ein prachtvolles Denkmal errichtet.

Aljerman ober Alkerman. In biefer bessarabischen Stadt wurde am 6. Ottober 1826 zwis Griechen, Bb. II, S. 62-83; Rosen, C schen ben Bertretern Rußlands (Graf Woromow ber Türkei, Bb. I, S. 30—35. und Marquis Ribeaupierre) und der Pforte (Sabi- | Alabama Frage nennt man den ad Esendi) ein Bertrag geschlossen, welcher die seit lang fortgeführten völkerrechtlichen Streit mehreren Jahren brohende Gesahr eines Krieges ben Regierungen der Bereinigten Staat zwischen beiben Reichen abwehren sollte. Seit bem Nordamerika und Großbritanniens, ber i 1812 geschloffenen Frieden von Bukarest hatten großen amerikanischen Bürgerkriege zwisch bie ruffisch=türkischen Beziehungen sich allmählich | Nord = und Sübstaaten entsprungen me wieder sehr gereizt gestaltet. Während noch eine englische Regierung hatte nicht verhind Angabl von Streitpunkten, bie von jenem Frie- mabrend biefes Krieges in ben Bafen ibret bensschlusse her batierten, die beiden Dachte bes mehrere Raper von den Secessionisten au schäftigten, hatte die griechische Revolution und wurden und aus benselben ausliesen, we beren Berzweigungen in ben Donaufürstentumern Hanbelsschiffen ber Union enormen Scha und in Stambul die tieffte Berftimmung zwischen fügten; so ganz besonders die in Liverpool Ruffen und Osmanen hervorgerufen. Seit bem vielgefürchtete "Alabama", bie erft am August 1821 war sogar der diplomatische 1864 durch eine nordamerikanische Kon Bruch zwischen beiben erflärt. Die Bemühungen Cherbourg zerstört wurde. Die Staatsma ber übrigen Mächte, ben Ausbruch eines Krieges Union erblickten in Englands Saltung ; wegen ber griechischen Frage zu verhindern, und Kapern einen Neutralitätsbruch und sorter

schen Schwäche bes Sultans, ber soe Janitscharen vernichtet hatte, zu vollständig nahme ber ruffischen Bedingungen führt jedoch bekanntlich nachher die Pforte we neuen und schlimmen Schwierigkeiten in 1 dischen Frage, noch vor dem späteren A trag stipulierte: 1) die Bestätigung des Bi Friedensschlusses; 2) eine Grenzberichtig Bessarabien zugunsten Rußlands; 3) Bes der vor 1821 den Moldo-Walachen gewi wesenen Rechte und Privilegien; dazu ti Bestimmung, daß die Berwaltung fortan f Fürstentum einem auf sieben Jahre vor Divan ber Bojaren zu erwählenben, und no Zeit wieder neu wählbaren Hospodaren ü werden sollte; daß dieser letztere unabhan der Pforte nach dem Beirate eines aus den zu bildenden Divans regieren und ohne A Zustimmung nicht sollte abgesetzt werden Doch behielt die Pforte das Recht, falle Plate an ber ticherfessisch abchasischen Ruft beißenen Rechte wurde neu eingeschärft. 6) erhielten die russischen Schiffe Sicherbe die Unternehmungen der "Barbaresken", f freien Verkehr in allen türkischen Gewäl Bgl. Protesch=Often, Geschichte bes Ab

ritischen Re= schaden, den unmittelbar 1 über diese blichen Cha= 08ai 1871 in | im Płai von geheißen) die hte zuwics, mmt bezeich= ten und aus n benen die itten. Diese on die böchst ing auch für schluß. Am ion die Ent= zu zahlen. — (Stuttgart !

Staaf8mann | seine Heimat Sturze dort= ter des Aus= olitiker wirkte i ve Victoria. violuten po= ein Heil und Santa Anas – Seine ge= 1 nd die "Hiu Liceaga! eben bat. i, Karl XII. der zu ver= tungen auf zu verbelfen thlands und ieben erfola= 8 bei Fried= | : Schweden. l., spanischer in der Revo= thätig: geb. auf Sciten r 1811 nach

ländern über und zeichnete sich als Wellingtons Abjutant und Vertreter der Regentschaft bei ihm besonders bei Bitoria aus. Trop seiner großen Berdienste um das Land war er nach ber Restau= id gewannen ration Ferdinands VII. einer der ersten hohen Offiziere, welche die Camarilla wegen des auf ihnen ruhenden Berdachtes liberaler Gesinnung zu beseitigen suchte. Im Besitze gefälschter Schrift= stücke ordnete sie Alavas Verhaftung an. Tros der allgemeinen Erregung über diesen Gewalt= streich, trotzbem es notorisch war, baß es sich um eine gemeine Intrigue handelte, und trot der energischen Verwendung bes englischen Gesandten Frasilien und Wellesley und Wellingtons selbst, saß A. boch 8 Wochen in Arrest, aus dem ihn endlich nament-371 in Genf lich bedeutende Gelbgeschenke der baskischen Stände beim Bofe erlöften (val. Baumgarten, Beidicte Spaniens II, 65). Vollständig rehabilitiert und berluste hatte zum Generallieutenant befördert, ging er als Gesandter nach dem Haag, von wo er aber 1819 beidung ver= als verdächtig wieder abberufen wurde. In der teien sich be= Revolution von 1820 geborte er zu den entschie= densten Vorkämpfern der Konstitution von 1812: zuletzt verhandelte er in Cadiz im Namen der Regierung mit dem Herzoge von Angouleme. Der Rache des kaum wieder freigewordenen Königs entzog er sich durch die Flucht nach Gibraltar, 1775, starb von bort nach England. Hier lebte er, bis ihn die Königin Christine 1834 zurückrief. Er war esclbe frei ge= bann noch einige Zeit als Gesandter in London und als Mitglied ber Cortes thätig, bis er sich, unmutig über bie spanischen Verhältnisse, ins Privatleben zurückzog. Er starb 1843 in den Bä= bern von Barèges. — Bgl. Lafuente, Historia iir Industrie, general de España, T. XXIV sqq. und Baum= garten, Geschichte Spaniens, Bd. II u. III).

Alba, Ferdinand Alvarez de Toledo, Herzog von, geb. 1508, aus einem ber edelsten spanischen Geschlechter, wurde von seinem Obeim ziones sobre Friedrich de Toledo erzogen. Schon mit 16 Jahren machte er seinen ersten Keldzug und wußte bald durch Mut und Umsicht die Aufmerksamkeit Karls V. auf sich zu ziehen, ber ihn 1531 mit nach Deutsch= 18,000 Ein= land nahm. Unter bem Grafen Thomas Nabasdi stammes be= focht er gegen Soliman II., kehrte dann mit dem n Schweben Raiser nach Spanien zurück, den er 1535 auf erfe Löfö auf seiner Expedition gegen Tunis begleitete. : 1718 russi= | Jahr 1542 verteidigte er Katalonien und Navarra rister Grafen erfolgreich gegen die französischen Truppen. Wäh= termann mit rend des schmalkaldischen Krieges war er wieder a geführt, in an ber Seite bes Kaisers; bei seinem Marsch burch rklärte, seine Thüringen hatte er die bekannte Begegnung mit ber Gräfin Katharine von Schwarzburg ("Für= stenblut für Ochsenblut"), und nach ber Schlacht bei Mühlberg war er ber Vorsitzende bes Kriegs= rates, ber Johann Friedrich von Sachsen zum Tobe verurteilte; es lag sicher nicht an dem Ber= zog, daß das Urteil nicht vollzogen wurde. niger glücklich war er bei ber Belagerung von Met, das trot aller Tapferkeit der Deutschen und Spanier in französischen Händen blieb. Im Jahr 1555 befestigte er aufs neue die Herrschaft des Kaisers in Italien. Unter Philipp II. stieg sein Ansehen noch um ein bedeutendes, er war der einflufreichste Ratgeber bes Königs, und als bie ju den Eng= Nachricht vom Bilbersturm nach Spanien gelangte

war er es, ber zu blutigen Maßregeln riet, und Alba wurde nun als Generalsapitän mit königlicher Bollmacht in die Riederlande geschickt, wo er im Jahre 1567 an der Spike von 12,000 Mann Kerntruppen ankam. Eine Schredensherrs schaft begann, wie sie bie Welt noch nie ge-Seinen Günstling Juan be Bargas, einen der blutdürstigsten Menschen, stellte er an die Spiße bes "Aufruhrrates", ber Henker war fortwährenb in Thätigkeit, Güterkonfiskationen an der Tages= ordnung, und das Bolk gab sich einer dumpfen Berzweislung bin. Die Angriffe Wilhelms von Oranien und Lubwigs von Nassau vereitelte er burch eine glänzenbe Taktik, und um jeden Wider= standsversuch auch im Reime zu erstiden, ließ er Egmond und Hoorne enthaupten. Mit der Ein= nahme von Brielle durch die Wassergeusen (1. April 1572) kehrte ihm jedoch das Glüd den Rüden; Altmaar bot erfolgreichen Widerstand, sein Ad= miral Bossu wurde gefangen, und da in Madrid seine Gegner mehr und mehr an Boben gewannen, so bat er den König, ihn abzuberusen. Dies ge= schah, und begleitet von den Flüchen und Ber= wünschungen bes Bolles verließ er am 18. Dezember 1573 bie Mieberlande. Sein Empfang in Spanien bei Philipp II. soll ein sehr ungnädiger gewesen sein; eine über seine Regierung in den Nieder= landen angeordnete Untersuchung lief zwar günstig für ihn ab, auch wurde ihm wieder erlaubt an den Hof zu kommen. Als aber sein Sohn Fried= rich, der eine Hosbame der Königin verführt hatte und sie zu heiraten weigerte, in Torbillas gefangen gesett wurde und A. bemfelben gur Flucht aus dem Gefängnis verhalf, worauf er ihn schnell mit einer Anverwandten verheiratete, da fiel der Herzog vollends in Ungnade, seine frühe= ren Dienste waren vergessen, er wurde vom Hose verbannt und ihm ein Schloß zum Aufenthalt angewiesen. Allein Philipp bedurfte seines Degens bald wieder: A. übernahm den Oberbesehl über bas zur Eroberung Portugals bestimmte Heer, welches er benn auch in sehr kurzer Zeit für sei= nen Herrn eroberte (1581). Die Ehren und Be= lohnungen, womit ihn sein König für biese lette Baffenthat nunmehr überhäufte, sollte er nicht lange genießen, denn er starb schon im folgenden Jahre in Lissabon. Als Feldherr hatte er sich großen Ruhm erworben, wenngleich Karl V. in dieser Hinsicht sehr wenig auf ihn hielt, und er verbankt seinen späteren Ruhm mehr ber großen Umsicht und Behutsamkeit, mit ber er operierte, als einzelnen größeren Thaten. Der Grundzug seines Charafters war Blutburft und Heuchelei, Gräfin von Albany, 2 Banbe, Berlin 184 seine Habsucht war ebenso groß, wie seine Bi= gotterie, und seinen Rasereien in den Niederlanden hat Spanien ben Berlust ber Nieberlande zuzu= schreiben. — Bgl. Motley, The rise of the dutch republik, und Prescott, Geschichte Phi= lipps II. von Scherr.

Alba de Tormes, Stadt in der Provinz Salamanca mit ber verfallenen Stammburg ber Ber= zöge von Alba und stattlicher Brücke über den Piacenzas und auf der Klosterschule in P Tormes. Der Herzog bel Parque, welcher von unterrichtet, verdankte er den Anfang seine ber Zentraljunta den Besehl bekommen hatte, von lichen Lausbahn dem Bischofe Roncoveri, Salamanca auf Madrid zu marschieren, um bem legaten von Ravenna, ber ihn in ben gei Angriff Areizagas von Suben ber zu setundieren, Stand zog, ihn seinem Reffen zum Erzied

wurde nach bessen vernichtender Riederli Ocaña von Rellermann auf Alba zurückz und am 28. November 1809 daselbst vol zersprengt. — Bgl. Lafuente, Hist. d T. XXIV; Toreno, Hist. del levants etc. de Esp.; Thiers' Geschichte.

Albany, Luise Maximiliane Ka Emanuele, Grafin von. Als Toch kaiserlichen Generallieutenants Prinzen Adolf zu Stolberg-Gebern am 20. Septemb zu Mons geboren, verlor Luise 1757 bei Leut Bater, wurde durch Maria Therefias Bermi schon am 21. Dezember 1761 Stiftsbame Wandru (Mons), in einem Aloster erzogi trat mit 17 Jahren in besagtes Stift. Klug, voll, eine Freundin der Lektüre, der Musik 1 sonders des Zeichnens — erblühte die In und heiratete zu Macerata (17. April 177 geistig wie leiblich gebrochenen Prätendenten ( Edward Stuart, ber sich "König Karl II Großbritannien, Frankreich und Irland" und im 52. Jahre stand. Ihre Anmut w benswürdigkeit gewannen bald die Herzen l lienischen Gesellschaft; die Gatten lebten zu Rom, bann in Florenz, boch wurde Luis frühe sehr schlecht behandelt. 1777 lernte gefeierten Dichter Grafen Bittorio Alfieri bald verband beide die innigste Reigung, u Alsieris Rat verließ Luise am 1. Dezembe den sie mißhandelnden Gemahl, der sich "Er Albany" nannte, und floh zu seinem Brud Rarbinal von Port (f. b.), nach Rom. willigte der Papst in die Trennung a me toro und ihr trunkener Gemahl löste bie C ihr am 8. April b. 3.; Frankreich setzte i Rente von 60,000 Frs. aus, und ihr ti Witwenleibgedinge wurde auf 6000 Scubi be Alfieri lebte um sie in Italien, England und während ihr Gemahl den 30. Januar 1788 i starb. Ihre Liebe läuterte Alsieri, sie wu Quell seines Dichtens und Schaffens; sein 8. Oktober 1803 in Florenz erfolgten Tob e fie als das schwerste Unglück und that alls des Freundes Andenken zu verewigen. No Tode des Kardinals von Nort 1807 bewilli bie englische Krone jährlich 1600 Psb. S: lebte meist in Florenz, von allen ausgeze Perfönlichkeiten besucht, besonders intereff der Dichter Ugo Foscolo; ihr Salon trug wisses königliches Gepräge. Die geistvolle starb in Florenz am 29. Januar 1824 und ber Kirche Sta. Croce. — Bgl. Reumon

Alberoni, Giulio, ein geschickter Abe von großen Anlagen, welcher sich von nie Stande aus bis zum Leiter ber spanischen unter Philipp V. emporschwang und in Stellung burch seine biplomatischen Umtrie burch seine verwegene Politik eine Zeit lan Europa in Aufregung hielt. Geboren a (ober 31.?) Mai 1664 in Fiorenzuola

un dem Herzoge von Parma empfahl. Als n Agent kam er dann jum Herzoge von Ben= n, dem Generalissimus der französischen Trup= im Italien während des spanischen Erbsolge= mes, welchem er als geschickter Agent ebenso e als witiger Gesellschafter und Kochkünstler d wurte. Ihm folgte Alb. nach Frankreich und andern, und 1711 als sein Sefretär nach Mabrid. on damals verstand er es, sich als Ratgeber i it Angelegenheiten des spanischen Staates ein= milen, und entwarf zusammen mit Wiacanaz ina finanzplan, um dem zerrütteten Zustand s Riches abzuhelfen. Rach Vendomes Tode besnichte er, sein Bertrauter und in alle seine ichamisse eingeweiht, dessen letzte Maßregeln m Plane nach Paris; von hier aus kehrte er nt den besten Empfehlungen nach Wadrid zu= M. Duch die Protektion der Prinzessin Orsini princesse des Ursins), welche auf bas Königs= en brigebn Jahre hindurch den größten Ein= m ankubte, wurde er dann Geschäftsträger des **apost** von Parma, und in dieser Stellung ver= sticke a die von der Prinzessin eingegebene Deite heirat Philipps V. mit Elisabeth Farnese, a Richte des Herzogs und einstigen Erbin von sama, im September 1714. Aberoni empfing bie mge königin im Ramen des Königs in Pamplona, m miger Zeit wurde er als ihr und des Rö= **ngs** vertrauter Ratgeber der einflußreichste Mann ka hoje, um so mehr als eine der ersten Hand= imgen der neuen Königin, noch ehe sie den Hof anicht, die brüste Ausweisung der Fürstin Or= 🎮 🚾. Als unumschränkter Regent Spaniens, Mine in bestimmtes Amt, nach längeren Bemühun= son wistrauischen Papste auch zum Karbi= mele absten, zeigte er nun seine bewunderungs= wiedigen talente und Kenntnisse der Hilfsquellen de perissen Nation und entfastete eine erstaun= Matigkeit, die ihm bei seinen Landsleuten Ramen des "kolossalen Kardinals" eintrug. Martings vernichtete er auf ber einen Seite zu= sten einer aufgeklärten Autokratie die letzten the alter provinziellen Freiheiten; aber statt ihrer magte a nun Einheit, Kraft und Plan in die Mante Berwaltung. Das Finanzwesen wurde regelt und ohne Steuererhöhungen bedeutende parnisse erzielt, so daß für friedliche und kriege= Boede immer die Mittel bereit waren. In= mirie und Handel blühten wieder auf, ein Heer ine Kriegsflotte wurden von neuem geschaffen, Ethungen und Gewehrfabriken in guten Stand Mat, ale Kräfte bes Landes und die alte Ener= k des Bolles in neuen Schwung gebracht und Bahrend aber so unter des thätigen, krishen, Kugen Mannes Anregung Spanien the wie aus langem Schlummer zu neuem twachte, wurde es von demselben zugleich in die Bahnen einer abenteuerlichen, ehr= Politik geleitet, welche ihm ungeheure der auferlegte und es in gefährliche Wirren bie bem Lande nichts eintrugen, Alberoni hem Anstifter, schließlich seine Stellung Spanien hatte mit Osterreich noch keinen Michen Frieden wegen der spanischen Erbschaft folossen; man gab die Hoffnung noch nicht auf, kelien wiederzugewinnen und so die Macht Phi=

lipps II. wieder herzustellen. An Sympathieen in Italien fehlte es bei der allgemeinen Abneigung gegen Osterreich nicht; und zugleich hoffte die ehr= geizige Königin Elisabeth auf diesem Wege für ihre Kinder auswärtige Kronen zu erlangen, da für Spanien selbst schon aus Philipps erster Che Nachfolger vorhanden waren. Auch verstand Alb. in Philipp V., nach dessen Meinung sich der Herzog von Orleans ber französischen Regentschaft mit Unrecht bemächtigt hatte, die Hoffnung zu erregen, er könne ihm selber die Berwaltung Frankreichs Für solche Plane einer Wiederher= verschaffen. stellung der altspanischen Wacht wurden nun die bedeutenden Hilfsmittel, welche A.8 einsichtige Ver= waltung in Spanien gewonnen hatte, in größtem Umfange zur Verwendung gebracht, während sich die anderen Mächte, die an der Aufrechthaltung bes Utrechter Friedens interessiert waren, zur ge= meinsamen Abwehr solcher gefährlicher Präten= sionen verbanden. Successive traten 1718 Frankreich, England, der Kaiser und 1719 Holland zu der sogen. Duadrupelallianz zusammen, welcher weiterhin, wenngleich wider seinen Willen, auch ber spanische gesinnte Biktor Amadeo von Savoven und Sicilien beitrat, der Sicilien an den Kaiser abtreten mußte, dafür aber Sardinien und den Königstitel erhielt. Der Papst war, wie der Kaiser, lange Zeit durch das Vorgeben A. getäuscht wor= den, die großen spanischen Seerüstungen seien gegen die Türken bestimmit; um so zorniger war er dar= über, gerade damals an A. den Kardinalshut ver= liehen zu haben, als der wahre Zweck desselben bekannt wurde. Da der Krieg einmal entschieden war, in welchem sich Spanien infolge seiner be= drohlichen Groberungspolitik einer bedeutenden Uber= macht gegenüber sehen mußte, so trug A. auch kein Bedenken, alle politischen Kombinationen, die ihm gegen seine Feinde belfen konnten, zu benuten: für seine Gegner ein Grund mehr, alles aufzu= bieten, um ihn und Spaniens damalige Politik zu Falle zu bringen. Sein Plan allerdings, sich mit Karl XII. von Schweden und mit Peter dem Großen zu einem Landkriege zu verbünden, schlug fehl; ebenso ber, am französischen Hofe burch den spanischen Botschafter, ben Fürsten von Cella= mare, zusammen mit der Herzogin von Maine eine Verschwörung anzuzetteln, beren Zweck war, nach Gefangennahme bes Regenten den König Philipp als Vormund Ludwigs XV. zu prokla= mieren. Gegen Ofterreich rief er Ragoti in Sieben= bürgen und die Türken auf, gegen die gerade, wie er vorgab, Spaniens Rüstungen gerichtet feien; auch dies indes ohne Glück, da Prinz Eugen den Türkenkrieg burch zwei Siege und die Einnahme Belgrads im Passarowitzer Frieden schon 1718 glücklich beendete. Gegen England endlich unter= stützte er ben Kronprätendenten Jakob Stuart (ben Chevalier be St. George), den er freilich, wie er ihn persönlich kennen lernte, sofort fallen bieß.

Der Krieg selbst begann für Spanien mit besteutenden Ersolgen. Ein beträchtliches spanisches Geschwader unter Esteban Mari mit etwa 9000 Mann Landungstruppen unter dem Marquis Lede besetze im August 1717 Sardinien; ein noch größesres von 22 Kriegsschiffen und mehreren Hunderten

von Transportschiffen mit 30,000 Mann Lan= dungstruppen jog 1718 gegen Sicilien. Palermo und Messina wurden genommen. Nun folgten aber schwere Schläge. Da A. die Friedensvor= schläge der Berbündeten nicht annehmen und seine Truppen von Sicilien nicht zurückziehen wollte, so griff die englische Flotte unter dem Admiral Byng am 10. August 1718 die spanische bei Kap Passaro an und vernichtete sie nahezu. barauf, Anfang 1719, überschritt ein französisches Heer unter dem Herzoge von Berwick die Phres näen und besetzte Catalonien und Navarra; und zu gleicher Zeit machten die Osterreicher in Sici= lien Fortschritte. Eine neue Flotte endlich, welche bestimmt war, unter dem Herzoge von Ormond an der schottischen Küste zu landen, wurde bei Rap Finisterre fast gänzlich burch einen Sturm vernichtet, worauf ein englisches Geschwader ver= wüstend an der Küste von Galizien landen konnte, um jenen Plan zu rächen. A. ließ sich nicht entmutigen und war entschlossen den Arieg fortzu= setzen wie ein Diktator, ber bas Spiel weiter treibt, bis alle Hilfsquellen erschöpft sind. er indes gerade bamals mit der Königin auf ge= spanntem Fuße stand, so willigten Philipp und Elisabeth endlich in die erste Friedensbedingung ihrer verbündeten Gegner ein; das war A.8 Entlas= Nach der damals in Spanien üblichen jung. Weise erhielt er plötzlich am 5. Dezember 1719 den Befehl, Madrid binnen 8 Tagen, Spanien binnen drei Wochen zu verlassen; Spanien nahm barauf Ende Januar 1720 die Bedingungen der Duabrupelallianz an. Auch jetzt war er noch nicht sicher; unterwegs wurde er bei Barcelona, da man argwöhnte, er habe Karls II. Testament mitgenommen, auf höheren Befehl überfallen, und nur in Berkleidung entkam er weiter. Selbst im papftlichen Gebiet mußte er fich ein Jahr lang in einem Kloster bei Bologna verborgen halten, weil ihm Clemens XI. das Land verboten hatte; von hier aus schrieb er eine Rechtsertigungsschrift Im Jahre 1721 nahm er am seiner Politik. Ronflave teil und hatte fernerhin bald die Gnade, bald die Ungnade der folgenden Päpste zu erfah= ren; eine Zeit lang unter Clemens XII. spielte er nochmals eine Rolle als Legat von Ravenna, als welcher er San Marino dem Kirchenstaate forstmeister von St. James=, Hyde= und W einzuverleiben umsonst versuchte; und unter Bene= | Part u. f. w. Scit 1847 war er Kanz bift XIV. verwaltete er brei Jahre lang als Les gat die Provinz Bologna. Zuletzt lebte er in Biacenza, wo er fich namentlich bem von ihm zur Ausbildung junger Parmefanen gestifteten Gemi= nare widmete und endlich am 16. Juni 1752 starb. Seine großen Güter vermachte er teils biesem Seminare, teils seinem Reffen; das meiste fiel an Philipp V.

Litt.: Die Urteile ber Geschichtsschreiber über einen solchen Abenteurer und Parvenu, immerhin aber Plan einer Londoner Weltausstellung ber, außerorbentlichen Mann, gehen natürlich sehr auseinander; Boltaire, Duclos, St. Simon üben ihr satirisches Talent an ihm; Core und Pog= im Windsor=Part eine Musterfarm an un giali (Memorie istoriche di Piacenza) sind zu wo er konnte, bem Bolle mit freigebiger vorteilhaft für ihn. Ganz unbedeutend ist "The Der Pring wohnte den Ministeraudienzen al life of the Cardinal Alberoni, the duke of glieb des geheimen Rates bei, nahm vor Ripperda and marquis of Pombal etc.", London vertraulichen Staatsschriften Renntnis und 1814 (Solosser). Außerdem giebt es eine "Vie allmahlich als eine Person mit Bittoria 1

d'Alberoni" von Rousset (Haag 1719), u "Storia del Cardinale Giulio Alb." von ! (Piacenza 1862). Sonft vgl. man noch Schl Geschichte bes 18. Jahrhunderts und de Abschnitt in Lafuente, Historia de E T. XVIII.

Albert Franz August Rarl Emanuel. "I consort". Auf Schloß Rosenau am 26. 1819 als zweiter Sohn bes Herzogs Ernst Sachsen=Roburg von Luise von Sachsen=1 Altenburg geboren, wurde A. forgfältig i und fand schon 1836 bei einem Besuche ir land besondere Gnade vor den Angen Cousine, der Thronerbin Biktoria. 1837 t er die Bonner Universität, studierte die Staatswissenschaften und Geschichte mit s Eifer, reiste nach Italien und wohnte im Jun mit Bater und Bruder der Krönung der & Biktoria bei; im Herbste des folgenden : wiederholte er den Besuch in London. L faßte für ihn eine tiefe Reigung, in der fie Leopold von Belgien bestärkte, und am 23. Ro-1839 erklärte sie ihrem Geheimenrate, sie te heiraten. Als er abermals nach Englam erregte sein gewinnendes Außere hobes In boch konnte er eine seiner zartbesaiteten Se springende gewisse Schückternheit nie gan. winden; eine Fülle von Güte lag in dem deutschen Herzen, und in stiller Arbeit, im U= mit Männern wie König Leopold und Serwarb A., in dem hohe politische Anlagen große Renntnisse. Trozbem trat ihm bas ? Selbstgefühl in den Weg, Argwohn und An begegneten ihm besonders in der steisen Aristofratie. Am 24. Januar 1840 wurde: turalisiert, sein Jahreveinkommen auf 30,0 Sterl. festgesett; er erhielt ben Rang als marschall und Geheimerrat, sowie den Hose Orden, ein Husarenregiment und bem "Königliche Hoheit". Die Bermählung f London am 10. Februar 1840 statt. Da da biefer Ebe bald allgemeine Anerkennung empfing Pring A. mit ber Zeit eine Reil Sinefuren und Würden: er wurde Groß des Bath=Ordens, Oberhosmeister des Herzs Cornwallis, Lordaufseher der Zinngruben, Universität Cambridge, ber er große Aufmi teit schenkte; namentlich fanden Geschicht neuere Sprachen viel Berücksichtigung. Se ner Kunstsimn war von vorzüglichem Einflu das Geistesleben der Nation, er ward der ! gönner aller öffentlichen Anstalten, die den den Künsten neuen Aufschwung gaben, und f bie Industrie nach Kräften; er selbst mali komponierte mit Talent. Bon ihm rühr durch sein Bemühen 1851 so großartig in ging. Auch bob er Aderbau und Biebzuch

d bem Tode Wellingtons, ber ihn von Ihen Angelegenheiten fernegehalten, wirkte den bringenden Reformen im Heerwesen mit; m angebotenen Oberbefehl bes Heeres lehnte od ab. Mug und vom seinsten Takte ge= miterließ er es, seine geistigen Borzüge und Winfluß offen zur Geltung zu bringen, übte 30 im stillen als vertrautester Bertrauter in Liebenden Königin den wirksamsten fendreichken Einfluß. Allmählich gelang es auf diese Weise bas Mißtrauen gegen den wing einzuschläfern. Freilich wurde er auch mal ganz ungerechtfertigt angegriffen, als et auswärtige Interessen in England zur bringen, wie man ihn irrigerweise mah= Rimtrieges russischer Sympathieen zieh; aber nicht mehr war, meinten alle, er habe ka Einfluß auf die britische Politik aus= Am 25. Juni 1857 erhielt A. ben Titel e-Comsort of Her most gracious Maben Minigstitel konnte ihm Biktoria nicht m, wenn er auch in der That neben ihr Sein infolge eines typhösen Kiebers Desbr. 1861 erfolgter Tob erregte all= Teilmahme, die Königin wird ihn nie )en\_

ren Sunsch erschienen an seinem Tobes= "The principal speeches and adresses the Prince-Consort" (beutsche te **Exzegabe** von Freese, Bremen 1863). b Generallieutenant C. Grey unter Lei= wices because: "The early years of Lthe Prince-Consort" (4. Aufl., Lon-Deutsch von Freese, Gotha 1868). 1857 Daren in London erschienen: "Adreson different public occasions by Il Prince Albert".

mpricen des Prinzen lieferten 1861 Wal= 362 Wilson und Johnson, 1863 Pauli im de der "Preußischen Jahrbücher" und 1863 mit einer Borrebe von Guizot: "Le prince i; son caractère, ses discours " (Paris). Assert und unter ben Augen miglichen Witwe geschrieben ist bas noch vollendete Martins: "Life of H. R. H. Prince-Consort", London seit 1876, bis jetzt Bande (beutsch Gotha 1876 ff.).

bert, König von Sachsen. Am 23. April in Dresben als ältester Sohn des Prinzen nachmaligen Königs Johann von Prinzessin die von Bavern geboren, genoß A. eine ganz schie Erziehung, beren Oberleitung bem verdienten Geheimrat v. Langenn oblag. 1848 ftubierte A. in Bonn die Rechte und Moissenschaften. Frühe entwickelten sich bei militärische Reigung und Begabung. Okober 1843 trat er als Lieutenant in das We heer und machte als Hauptmann ber den Artillerie 1849 den dänischen Krieg mit, t sich bei Düppel sehr hervorthat. Er erhielt kinichs-Orben, wurde im Juli 1849 Major, uguft 1850 schon Oberst und Kommandant Insanteriebrigade, den 10. Oktober 1851 Ge= mjor, den 21. Ottober 1852 Generallieutenant ommandant der 1. Infanteriedivision, endlich

Der österreichische Kaiser verlieh ihm sein 11. In= fanterieregiment (später sein 3. Dragonerregiment), ber russische sein 2. Jägerregiment und Preußens König später bas ostpreußische Dragonerregiment Mr. 10.

Am 18. Juni 1853 heiratete A. die Tochter bes Prinzen Gustav Wasa, Karola (geb. 5. August 1833), doch blieb die Che kinderlos; am 9. August 1854 wurde er Kronprinz.

1866 besehligte er die sächsische Armee, welche anfänglich bem 1. österreichischen Corps unter Clam=Gallas (s. b.) zugeteilt war, und zeichnete sich bei Münchengrätz und Gitschin aus; bei König= grätz bildete er den linken Flügel der österreichischen Stellung und verteidigte Problus gegen die Elb= armee; voll Besonnenheit bewährte er sich auf bem Rückzuge. Franz Joseph verlieh ihm den Maria= Theresien = Orden; A. weilte mit dem Bater in Schönbrunn bis zu dessen Heimkehr nach Sachsen. 1867 wurde er kommandierender General des 12. nordbeutschen Bundesarmeecorps (Sachsen). Mit biesem zog er 1870 nach Frankreich, ftritt voll Bravour bei Gravelotte, erstürmte St. Privat und Ste Marie = aux = Chênes. Er erhielt bas eiserne Kreuz zweiter und nach Seban bas erster Rlasse und im September den russischen St. Georg= Orden 2. Klasse. Mitte August 1870 übernahm er ben Oberbefehl ber neuen (4.) Maasarmee, mit ber er den Flankenmarsch nach Seban ausführte. und diese errang nebst der britten Armee den glorreichen Sieg von Sedan. Die Maasarmee beteiligte sich an ber Einschließung von Paris und nahm unter A. den Mont Avron, Ende Dezem= Im Juli 1871 wurde er Generalfeldmarschall des Reiches, Generalinspektor der 1. Armeeinspektion, erhielt das Großkreuz des eisernen Kreuzes und wurde russischer Feldmarschall.

Am 29. Oktober 1873 bestieg er den Königs= thron; ein echter Patriot und ein humaner Schützer der Wissenschaften, ein Held in der Schlacht und

ein Landesvater im Frieden.

Albini, Franz Joseph Martin Reichs= freiherr von. Als Sohn des hessischen Kanzlei= birektors und später als kurbohmischer Kammer= gericht8 = Asseisor zum Reichsfreiherrn erhobenen Kaspar Anton v. Albini wurde er zu St. Goar am 14. Mai 1748 geboren, studierte die Rechte zu Pont=a=Mousson, Dillingen und Würzburg, wo er promovierte, praktizierte bei dem Reichshofrate in Wien, wurde 1770 Sof = und Regierungsrat des Fürstbischofs von Würzburg und 1775 Assessor am Reich8-Rammergerichte in Wetlar. Da er sich fehr fähig erwies, sanbte ihn ber Kurfürst Friedrich Karl von Mainz als geheimen Reichsreferenbar 1787 nach Wien, wo er sich rasch bas besondere Bertrauen Josephs II. erwarb. Dieser gebrauchte ihn zu verschiedenen Missionen. 1789 wurde A. in die frankische Reichsritterschaft aufgenommen. Im Gegensate zu Karl von Stein (f. b.), ber Kurmainz zu bem Fürstenbunde Friedrichs bes Großen hingeleitet, gab er als Feind Preußens und erklärter Anhänger Ofterreichs sich alle Mühe, ben Kurfürsten wieder von dem Fürstenbunde abzuziehen, und arbeitete Preußen in der Lütticher Frage 1790/1791 entschieben entgegen. 1790 trat andant der ganzen sachsischen Infanterie. er als Hoftanzler und Minister in kurmainzische

Dienste über; 1792 leitete er als Direktorial-Wahlbeischafter die letzte Kaiserwahl und vereinigte feit biefem Jahre alle Ministerien bes Rurftaates unter fic. Ale Bermaltungsbeamter leiftete er 1792 wohnte er dem Mainzer Borzügliches. Fürstentongresse bei; als aber Custine mit seinem Deere heranzog, eilte er alsbald bem Kurfürsten, der ibn fliebend als Statthalter zurückgelassen, im Ottober 1792 nach; sonderbarerweise forberte et gleichzeitig bie "lieben Brliber" von ber Birger= schaft auf, Mainz aufs äußerste zu verteibigen, und verbot bei schweren Strasen den Unterthanen die Mucht, während sein Gepäck die Rheinbrücke pasfierte — infolge der allgemeinen Defertion siel Im Juli 1798 nach der Wiedereroberung kehrte er mit seinem Herrn nach Mainz zurück, wo nun die rückschiebloseste Reaktion eintrat. wurde die Flucht vor den Franzosen wiederholt und A. kebrte mit bem Kurfürsten zurück, um bann 1797 als Direttorialgesandter dem Rastatter Rongresse beizuwohnen. Während desselben kapi= tulterte Mainz am 18. Dezember an die Franzosen und alles Ankämpfen A.s gegen die französischen Usurpationen an deutschem Gebiete blieb wirkungs-Nachbem ber Kongreß gescheitert war, schloß A. einen Subsidialvertrag mit England und rief einen Mainzer Landsturm von ca. 16,000 Mann ins Leben, um den französischen Plünderungszügen zu begegnen. Als mainzischer General=Feldzeug= meister zog er mit ihnen und regulären Truppen (1. September 1799) an den Ahein und brachte dem Keinde bei Hattenheim, Höchst und an der Ridda Schlappen bei; am 24. Rovember 1800 war er bei Afcaffendurg erfolgreich gegen General Dumonceau, ! und am 29. Dezember b. J. kam es noch bei Fulba! zwischen ihm und den Franzosen zum Gesechte. Nach Schluß des Krleges kehrte er zu seinem Kur= mit Krieg überzogen und sein lutherischer P= fürften nach Afchaffenburg gurud. Dem neuen Rur= verjagt. Bon ben Jesuiten mit bem Beis fürsten Karl Theodor (Dalberg [s. d.]), der ihm eben= , des Großmütigen geseiert, suchte A. jede falls das höchfte Bertrauen schenkte, empfahl er Ratholicismus abweichende Lehre auszurottes sich 1802 burch die rasche Besitzergreifung bes Protestanten mußten auswandern, und ein Rurstaates, und als sein Direktorialgefandter wohnte verbotener Bücher wurde angelegt. Durch er in Regensburg bem Ende des Deutschen Reiches Einfluß wurde auch das Land Baben-A Er wurde sein Statthalter in Regensburg, wieber katholisiert. Die höhere Bildung le was er bis 1810 blieb, und nahm neben anderen bunden in den Händen der Jesuiten, bie is Missionen 1866 Besitz von Frankfurt. Nach ber golstadt und München thronten; ihrer D Abtretung Regensburgs an Bapern siedelte er 1810 nischen Sobalität traten A. und sein Erbe nach Hanan über, von wo aus er bas Großberzog= helm bei und sie nannten ihn den zweiten ! tum Frankfurt leitete. In biesem Staate führte bosius und Josias. Albrecht V. farb am 24 A. bas Prafitium bes Staatsrates, bas Mini= tober 1579. Die Heransgabe seiner Korn sterium ber Instig, bes Inneren und eine Zeit benzen erfolgt in "Briefe und Alten zur Gef lang auch ber Polizei und bezeugte echt beutsche bes 16. Jahrhunderts", 1. Band bearbeite Erfinmungen. Rach bem Falle Rapoleons im Druffel, München 1873. Oftober 1818 ftellten ibn bie Berbunteten an bie Epite ter Generalverwaltung bes Großberzogtums , brecht Alcibiabes), Cohn bes Martgrafe Frankfurt, aus welcher Stellung er balb ausschieb. simir, geb. zu Ansbach am 28. Marg 1522, 1 1815 trat A. in öfterreichische Dienste, und Kaiser nach bem frühen Tobe seines Baters von Franz ernannte ihn zum ersten Prafibialgesandten Bormund, bem Marigrafen Georg bon Bra am Deutschen Bunte, aber bevor er in sein Amt burg, lutherisch erzogen, ohne jeboch eine eintreten kennte, starb er am 8. Januar 1816 in jungen Fürsten angemessene Bilbung zu erb Tieburg. — Bgl. "Zeitgenossen", Bb. III, Leipzig Darum fehlte seinem leibenschaftlichen, bi 1818; Bauffer, Deutsche Geschichte vom Tobe Bilbbeit gesteigerten Befen von vornheren Friedriche bes Großen bis jur Grundung bes gerabe für ibn fo nötige Korrettiv. Sein Deutschen Bunbes, Berlin 1861 ff.

am 1. Mary 1528 als Sohn bes Herzogs Wil= einander von Streitigkeiten mit ben Rach

belm IV. von Bapern und der Maria I von Baden, besuchte er die Landesuniversiti golftabt und beiratete schon am 4. Inli 15 Erzherzogin Anna, die ihm gleichalterige I des späteren Kaisers Ferdinand I. 1550 folgte der hochbegabte A. seinem als Berzog von Bavern. Im Kriege gt Rarl V. and Mority von Sachsen blied er n nahm abet an den Unterhandlungen von Eh Passau teil, die zum Abschlusse des Bo Bertrages führten.

Unter A. wurde München ein Zentrun Runst; hier pflegte man Rupferstecherei, 9 Malerei, Erzguß und alle Runfigewerbe. Berufung Orlands di Lassos erhob die Min Kapelle zur ersten ber Welt. Die meisten Prachtfammlungen bes heutigen München na unter Albrecht, ber in Italien, Frankreich u. Antäufe machen ließ, ihren Anfang. Mi Runstpflege ging ein ungeheurer Luzus bes einher, der zu vielen Händeln mit den Sk führte, und trot drückender Steuern bint A. saft 24 Millionen Gulben Schulden. neuen Gebieten erward er nur 1567 bie spasten Haag und Hohenschwangau.

A. schloß sich aufs engste bem Ratholic an, wie ihn das Tridentiner Konzil bogen fixiert hatte, auf dem er vertreten gewesen. fänglich war er milder gesinnt und wollte ständnisse an ben reformatorischen Zeitgeist 🚾 aber papstlicher und taiferlicher Ginflug ihn wankend gemacht und die Jesuiten sich bemächtigt. Abelige, ber Augsburger Kom zugethane Berren, ble in einen geheimen getreten, wurden von ben Landtagen schlossen; ihr Führer, ber Graf von Ortes

Albrecht bon Brandenburg-Culmbad bilbet von Beginn feiner fürftlichen Laufbahr Albredt V., Bergog von Bavern. Geboren feiner Dilinbigfeiterffarung 1540 ein robes 1

Die bloge Berwaltung feines Gebietes betvertrage (23. Juli 1641) erhalten batte, bigte feine Lebensansprüche nicht. Er trat in Dines des Raffers 1643 und machte in bemmit. Rach bem Frieden von Crespy kehrte 2 tie Dennat gurlla, aber nur um balbigft wem Rampfent tellgunehmen. Die Streitige, a nit heffen und Aurfachfen wegen ber Bor-Micht über feinen Reffen Georg Friedrich Bullebener jum Raifer binuber. Am 18. Juni 66 um Ariegeoberften ernannt, fampfte er im Milliden Rriege guerft mit bem Raifer an t Denn, fobante mett feinem Freunde Morits bablen gegent Johann Friedrich in Cachfen, tibe in Roblit gefangen, aber burch bie Bittende Acoustation 1547 befreit. Er erhielt vom En al Belohnung für feine Dienfte Schloft R In Ronigsberg in Franken. - Die nun Emidlad eintretenben Friedensjahre ließen in fin ime friegerifchen Plane ben Blid nach Bie nahm. Aber gerabe wahrenb er mit Rits, riget fit die Englander beschäftigt war, berief Da wa kurfileft geworbene Moris von Sachm line Seite gur Belagerung von Magbe-mg loo mb fieg bei bem berannabenben Bruche M sa killer burch ibn ben frangofischen Bunbthere bon Chamborb (15. 3an, 1552) jum Dorit Fingen. Cone ju Dorit' Gurftenber 3 en bem bon bemfeiben begonnenen tret E afdien mit feinen Truppen bei ben and in Angeburg und por Ulm, manbte de bier nach Franken gurlid, um feine Fin befouters gegen bie Bierumer Bilrgm me Camberg und Mürnberg ausguführen. be bid außten ihm Gelb und land fichern. au bas Maingifche, verbant fich auf twite gegen Frankreich jn berwenben. Gin de ber Erfolg gegen ben Feind verichaffte ibm et er bon Morit gefchlagen (9. Juli 1553), Ile iber ibn (1. Dezember 1558), Die Berfio- biegt Thijnt in ber Allgemeinen beutschen Bioten obgleich er 1556 noch einmul nach. Albrecht Friedrich Andoif, Ergberzog von beidend jurlidzukehren vermochte, sehte seine Ofterreich, Bergog von Teichen, geb. 3. Angust Leine ungen aller Ert zerrüttete und ents 1817 zu Wien. — Der alteste Sohn bes vers

. Aussichwerfungen und verheerenden Ariegs- nervie Gefundheit endlich allen Planen und Raceprojetten ein Biel. A. ftarb am 8. Jan. 1557 bei feinem Schwager, bem Martgrafen Rarl von Baben zu Pforzheim. — A. bildet eine ber ant wenigften ansprechenben Ericheinungen feiner Beit. Er war ohne religiofe wie politifche Grunbfage, a ben 4. Belbgig gegen Frong I. von Frant- ein Sofbinecht und Banbenfubrer, "ber fur jebe Partei und jebe Gade gu haben war" und, im Ornnbe nur feinen ungegligelten Leibenfchaften bienenb, julebt jebem jur Unebre gereichte, auf beffen Geite er fich ftellte. - Bgl. über ibn 3ob. Bolgt, Martgraf Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Culmbach, Berlin 1852, 2 Bbe.

Mibrecht, Ergherzog von Ofterreich, feche fer Cobn Raffer Maximilians II. und Marias, Rarle V. Tochter, geboren ju Biener Reuftabt ben 13. November 1559, geftorben am 18. Juli 1621, murbe vom 11. Jahre ab am Sofe Philippe II. in Spanien erzogen, erhielt 1577 vom Bapft ben Rarbinalebut, wurde Ergbifchof von Tolebo, 1583 fpanifcher Bigefonig von Portugal, 1594 Brimas bon Spanien und 1595 Statthalter ber Riebetlande. Seinem Bater im Charafter am abnlichften, bewirfte er burd Berfohnlichteit und magnodes Auftreten in feiner neuen ichwierigen Stellung gegenuber einem Mont von Oranien, wie auch gegen bas gleichfalls feinbselige Frankreich bie Erhaltung ber füblichen Browingen ber Rieberlanbe bel Spanien. Er war nicht ohne Glild im Rampfe gegen ble Frangofen, nit benen er 1593 ben Fries ben bon Bervins ichlog. Philipp II., ber langft eingefeben batte, bag er bie Rreberlande nicht in ber bisherigen Berfalfung erhalten tonne, machte jett ben Berfuch, ihnen eine gewiffe Selbständigleit jn berleiben. A. follte Berr bee lanbes an Stelle Spaniens werben, eine Tochter Philipps, Habella Rlara Eugenia, beiraten, aber, falls bie Che finbertos bliebe, bas land an Spanien gurudgeben. Die Bermählting wurde 1599 vollzogen, nachbem A. aus bem geiftlichen Stanbe ausgeichteben mar, Balb barauf entbrannte ber Krieg gegen bie Norbs I 30 meber unt Mority vor Frantfurt, feste faaten aufe neue. A. murbe bon Morit von mid bem Baffauer Bertrage, ber feine feiner Oranien bei Rientoport 1600 fiberwunden. 1604 war und Aufprliche erfillt batte, ben wie fiel ibm nach breijahriger Belagerung Oftenbe, Binberungefrieg am Rheine auf eigene allerbinge ein Trummerhaufen, in bie Sanbe. 1606 bit bie gegen ibn ansgesprochene Acht brachte Spinola neue Truppen, mit beren Bilfe bon 1362) binberte inbes ben Anifer nicht, ibn M. bie verlorenen Buntte, wie Rijubet, wiebererobert wurben. Indeffen führte ber Wunich nach Frieben auf beiben Seiten ber Rampfenben gu lafa bie Anertennung feiner in Panau einem Baffenstillftande auf 12 Jahre, 1609. — Die Rubejabre ftartten bie von A. beherrichten te hanfilden genbidaften; trop ber Ber: Provingen, ohne jeboch ben Frieben bauernb gu atm Arieg in ber ruduchtelbeiger Bunbes be- fichern. 1621 begann ber Kampf von neuem, tat bin Mority von Sachfen felbft entgegen. , Gidtanfall raffte ibn beim Musbruch besfelben gu Brentbanten in ber Rabe von Braunfdweig Bruffel babin. Die Trefflichteit unb lauterfeit feines Charafters, bie guten Abfichten für bas den auf ben Tob vermnnbet. Bon nun ibm anvertraute Land ficherten ibm bie Achtung and A.4 Gefcid entschieben. Eine neue bei Freund und Feinb. - Litt.: Miraeus, Elo-Berbing feiner Erbtanbe, bie Berbangung , labeila, Liège 1847. Bgl. ben Art. von Alber-

bienfrodlen Belbberen Cfterreiche, Ergb. Rarie, aus beffen Che (17. Sept. 1815) mit Pringeffin Benriette bon Raffan-Beilburg, mit 13 Jahren Ritter bes golbenen Bliefes, Dberft unb Megimentstommanbant (1830), begann feine folbatische Laufbabn I. 3. 1857 als gweiter Oberft im Infanterleregimente Bimpffen, übernahm zwei Jahre fpater bas Ruraffierregiment Mengen unb fanb 1840 bie Stellung ale Brigabier in ber Canbesbaubtfiabt ber Steiermart. Bon Grag ale Felbmarschallieutenant und Ablatus bes mabrischfolefischen Generaltommandos nach Britun verfest (1843), und 1845 tommandierenber General Ober und Rieberöfterreichs und Galzburgs geworben, galt ber Ergherzog als ein bienfleifriger, im praftifchen Berufe und in ber Rriegewiffenfcaft vielseitig geschulter Militär von ftrammer haltung, ber jeboch auch ben weiteren Gefichtskreis und das höhere Bildungsbebilrfnis bes Baters geerbt hatte. Ein Jahr juvor (1844, 1. Dai) mit ber Saberifden Ronigstochter Dilbegarbe (geb. 10. Juni 1825) vermählt, befam er eine Gattin an feine Seite, welche Anmut, Leutfeligleit und Gemutsfulle im reichften Mage verband und burd thr raftlofes, feinfühliges Bolithun ber unvergefliche Liebling bes Bolfes wurde. Go batte er feinen bandlichen Berb beftellt, und bie Friedensjahre beschäftigten ibn auch als Großgrundbefiber und Großinduftriellen, beffen herrichaften, bamals ichon bebeutenb, allgemach eine Bobenflache bon 36 DReilen umfasten und in ofterr. Schleften, Mabren, Galigien und Ungarn gelegen waren, abgesehen won bem vaterfiden Lieblingefibe, ber Beitburg bei Baben i. Rieb. D. und bem fpater angefauften Soloffe Mrco in Welfdhrol,

wallte, beffen bonaftisches Gelbstgefuhl und ton- trat nun in eine neue tonangebenbe 🛸 ferbative Anichauung ber bemofratischen Bewegung ale Leiter ber heereborgamfation und 🕒 und bem Liberalismus entgegen mar, in eine Truppeninfpettor, feit 1863 als Felben ... fciefe Stellung, aus ber ihn nur bas Scheiben und Prafibent bes Maricalitates. — Das and feinem bisherigen Birtungstreife befreien jahr 1866 bot bem 49 jährigen Prim 2 tonnte (1848, 14. Marg). Dit befto feurigerem gilnftigfte Gelegenheit, Cfterreichs Baffemat -Behagen fellte er fid als Droifionat bes poeiten bem Boben Italiens ju mabren mittel Armercorps unter Nabehtos gabne, und auf ben Generalftabschef von John jur Seite, ba-Schachtelbern von Santa Lucia (6. Mai 1849) benten an Rabehtos Siege vor Exund vor Mortara (21. März) und poci Tage (pater (24. Juni) ju erneuern. Die Birfungen bei Rovara erntete Ergh. Albrecht nicht blof Erfolges, im Gegenfabe ju bem ftrategride bas Lob bes Felbmaricalls für feine faltblittige bangnis Benebets, außerten fich auf bie Anthauer in fritifden Angenbliden, fonbern er- liche Meinung rafd genug; ber Ergberjog m hielt auch balb (29. Juli) bas Commanbenefrenz bie Popularität, bie Sympathie, welche fein: bes Therefienortens jugesprochen. — Den ita- Baffengenoffe embilite. Soon am 1000 lienifden Ariegsicauplah vertaufchte ber Pring wenige Tage nach ber Roniggraber Gelaualsbalb mit ber Befehlshaberfielle in ber Buntes. Kommanbanten famtlicher operierenter Wieftung Main; (1849, Ottober), und 1850 mit bem Ofterreichs ernaunt, follte ber Pring ball berjog feit Bertember 1851 als Kommandant ber Benebel follte fic und bie Arikmmer feiner & Armee und Generalgouverneur Ungarns macht mit bem Generaliffimms zu nenem pu lofent. Es mar bie Beit nach ber Rieberwerfung gange vereinigen. Doch es fam nicht bagn bes großen Revolutionstrieges, Die Epoche bes aber wurde ber Ergb 22. September 186 folgenichweren Erperimentes ber Zentralisation bleibenben Armee-Ober-Rommanbantes Operreiche als absoluten Staates, bereit gewal- Generalinfpetter famtlicher Truppen ernamen.

tigfter Debel bei Ungarn angefeht werben mußte. Der Ergherzog : Statthalter fuchte ben Pflichen feines bortigen Amtes nad Thunlidteit geracht ju werben und den filnfiliden Berwaltungsorgen mus mit ber Stimmung bes Laubes in Gintlen ju feben. 3m Mary 1853 wurde bem Ergbergen auch eine militarifche Aufgabe guteil: er foft jufolge ber bewaffneten Debiation Ofterre im Rrimfriege Die Führung einer Obfervation armee an ber ferbifden, fpater en ber galigie ruffifden Grenje übernehmen. Mae Borb fertig ju machen, boch bebielt Ofterreich be-Schwert in ber Scheibe. - Das Frubjahr 113 hatte bein Prinzen eine biplomatifche Miffion gebacht, es galt, jur Beit bes frantofarbindie Krieges, bie Saltung Breufens als bent Bunbesmacht ju fonbieren. Enbe Mpril Im-C. M. aus Bertin jurud. 3om war bie gine an eines aus Cierreibein und Bunbestruppen ...... fammengefehten Armeecorps in ber Start == 1 190,000 Dr. jugebacht. Aber bie Errient Italien überflügelten bie Lofung biefer Tuff ma und bal Migtrauen gwifden Operreid Breugen tonnte ihr nicht forberlich fein. @ wenig follte bie Bleberaufnahme bet & nach bem Praliminarfrieben bon Billafranco-m verwirklichen; für biefen Kall war Erzh. AR. III. gewillt, fic unter bat kommando Genden cal fiellen, welchem tapferen Generale er 1840 predenbften Beweife feiner Adung gegelen d Balb auberten fich bie Muchvirfungen bes Balle. verbangniffes Ofterreiche auf Die ofnetio. 3-c madiger Gabrung befindlichen inneren 3mm & feines Staatswefens, bor allem auf bem ? l Ungarns. Der fich antunbigenbe Coftenturer Das 3abr 1848 bilbet eine wichtige Darfe fant in ber Enthebung bes Ergbergogs von aud in bem Lebensgange bes Erzberjogs Die Boften als Generalgouverneuer (1860, 19. bestonunandanten, besten Goldatenblut noch herh FME. Benedel, seinen Ausbruck. — 🖼 🗵 Boften eines Lanbestommanbanten in Bobinen. — gefchid ber Rorbarmer gut machen; foon Gine ber fowierigften Aufgaben befam ber Erp erlieft er zu Bien ben begilglichen Zagen

ingni8= gestellt, abschef, vorden, beider= chte. — Ungarn istischen ie Auf= :r Erz= iftionär it dem Das. izen zu cheinen, üdfunft In der er Mo= um die zherzog 28selben | (1873, |ı poli=  $(1875, \cdot)$ n fran= issischen 7, den arischen i thätig, riges er be= : beiden `C\$ \$\). andere Zufall :r. (Art.

d, Die (0). Briefe t (Leip= | . milit. i, Art. Bilágo8 selben "

burg, sof von ies und der Re= Cicero sachsen; . Nach nschaft= ld bem omberr Magde= März Augsburger Reichstag sucht A. wieder zwischen

risation | 1514 zugleich Erzbischof von Mainz, 1518 Kar= binal ber römischen Kirche. Bur Bezahlung seiner Pallienschuld und Bestreitung anderer Ausgaben machte er bei bem Haus Fugger ein Anlehen im Betrage von 30,000 Goldgulden und erhielt (1515) vom Papst Leo X. zur Tilgung biefer Schuld die Hälfte ber in seinen Rirchenprovinzen eingehenden Ablaßgelder zugewiesen. Einer seiner Subkommissarien war der Leipziger Dominikaner Johann Tiege ober Tetel. So wurde Albrecht, ber aufgeklärte Humanist und Gelehrtenfreund, der Beschützer Reuchlins, Berehrer des Erasmus, Gönner Ulrichs von Hutten, der Förderer huma= nistischer Studien auf der Universität Mainz, ein Hauptbeförderer berjenigen firchlichen Migbräuche, welche Luther zu seinem ersten reformatorischen Auftreten 1517 veranlaßten. Auch fernerhin nahm er gegenüber der neuen religiösen und nationalen Bewegung, die gerade in seinem Kirchengebiet ihre Hauptverbreitung fand, eine durchaus schwankende und zweideutige Haltung ein: burch seine amtliche Stellung ein Gegner ber Reformation, burch seine persönlichen Neigungen ben Humanistenkreisen be= freundet, personlich mild, religiös gleichgültig, theologisch ungebildet, hatte er mehr Verständnis für die Kultur der Renaissance als für die Inter= essen der Kirche und die Forderungen der Resor= user in mation, vermochte daher diese ebenso wenig zu leiten als zu unterbrücken. Darum schien es ihm Nilitär= bas klügste, bem Rat bes Erasmus folgend, sich um die lutherische Sache so wenig als möglich zu kümmern. Er ließ Luthers Thefen und Be= gleitschreiben unbeautwortet (1517), lehnte die von Luther selbst erbetene Prüfung seiner Schriften ab (1520), unter bem Vorwand, daß er bisher keine Zeit gehabt sie zu lesen; er zieht Capito, Hedio und andere reformfreundliche Männer in seinen Dienst, verbannt hutten von seinem hof, ver= bietet ben Verkauf seiner Schriften, läßt Luthers Schriften in Mainz verbrennen und beeilt sich bas in Rom zu melben, verweigert aber boch ben Mi= noriten die Erlaubnis, in seinen Diöcesen wider Luther zu predigen, um nicht die Aufregung im Drben Boll zu vermehren (1521). Beim Unternehmen Sicingens gegen Trier nahm A. eine so zwei= deutige Haltung ein, daß er sogar ber Begünstigung besselben beschulbigt wurde und eine hohe Ent= schädigungssumme an die Gegner zahlen mußte (1522). Um dieselbe Zeit warnt ihn Luther von der Wartburg aus vor neuer Ablagverkündigung (1. De= zember 1521 und Schrift "wider den Abgott zu Halle") und forbert von ihm Einstellung bes Straf= verfahrens gegen verheiratete Priester (21. Dezember), ja er rät ihm 1525 sogar gerabezu, nach bem Vorbild seines Betters in Preußen selbst zur Che i 1490 und zur Säcularisation seiner Bistümer zu schrei= ten, — eine Aufforderung, zu der vielleicht in dem notorischen Liebesverhältnis des Erzbischofes zu einer schönen Mainzerin ein spezieller Grund vor= ze Zeit | lag (s. Wolters a. a. D.). Erst infolge des Bauernfrieges trat A. mit größerer Strenge gegen bie neue Lehre auf, suchte aber zugleich durch "Refor= D. eine mationen" in erasmisch=katholischem Sinne bem Umsichgreifen der Bewegung vorzubeugen, freilich ohne Erfolg. Auch 1530ff. auf und nach dem

dem Kaiser und den Protestanten zu vermitteln, tritt bann aber November 1533 in Halle und Juni 1538 in Mürnberg bem Defensivbilindnis der alt= gläubigen Fürsten gegen ben Schmaltalbischen Bund Bergebens sucht er 1538 die Reformation ber Mark Brandenburg durch seinen Aeffen A. Joachim II. zu hintertreiben; auch die Einführung ber neuen Lehre in seinen eigenen Landen, ins= besondere in Wlagdeburg und Halle, muß er wider= willig gestatten; verläßt nun aber in schmerzlicher Berstimmung seine bisherige Lieblingsresidenz, die Morithurg in Halle, wo er sogar eine neue Uni= versität zu gründen beabsichtigt hatte, bringt seine ju Halle gesammelten Kunst= und Reliquienschätze von da hinweg nach Mainz und Aschassenburg (1540), stimmt 1541 und 1544 gegen das sogen. Regensburger Interim und alle vom Kaiser an bie Protestanten gemachten Konzessionen, zieht vielmehr jetzt die Jesuiten nach Mainz und fördert die katholische Reaktion. Anhaltende Kränklichkeit bindert ihn 1545 am Besuch des Wormser Reiche= ' tages, wie des Tridentiner Konzils; — er ftarb noch ' die großen Weltverhaltnisse entscheidend ein. por ber Eröffnung bes letteren, ben 24. September 1545, im 56. Lebensjahr. Kunstliebend wie Leo X. hat er burch deutsche Meister wie Albrecht Dürer, Beter Bischer, Grunewald 2c. eine Reihe der schönsten! Runstwerke ansertigen lassen, und eine Unmasse forderten Resormation bes Orbens batte von Reliquien und anderen Kostbarkeiten gesammelt, 1 womit er besonders die 1520 von ihm gegrundete! Stiftstirche zu Halle und den Dom zu Mainz' schmückte. Durch diese kostspieligen Liebhabereien weltliches Herzogtum zu verwandeln und r wie durch sein verschwenderisches Hosteben stürzte: er sich so in Schulden, daß sein Nachlaß zur Bezahlung kaum zureichte.Die Hauptschuld seines: Lebens blieb ungefühnt: daß er, ber geistliche Oberhirte bes beutschen Bolles im Zeitalter ber Reformation, die Forberungen seiner Zeit nicht verstand, den Pflichten seines heiligen Amtes nicht genügte. — Duellen und Bearbeitungen: S. die Litteratur des Reformationszeitalters, bes. Rante, Bb. I-IV; Köftlin, Luther, Bb. Iu. II (f. bas Register); außerbem 3. Man, E.=B. Al=! brecht II. von Mainz und Magbeburg, München 1865 ff.; Hennes, Albrecht von Br. 1858; Schirrmacher in Allg. D. Biogr. I, 268 ff.; Wolters in ber Theol. R.-E., 2. Ausg., Bb. I, ichen ber Krone Polen und A. vermittelt (8. 6. 250 ff. und "Der Abgott zu Halle", Bonn 1877. '1525), nach welchem bas bisherige Orde-

Albrecht, Markgraf von Brandenburg = Breugen in ein weltliches, von Polen ju-Ansbach, letzter Hochmeister bes Deutschen Or= gegebenes Herzogtum verwandelt und 🎟 bens und erster Berzog von Preußen, geb. 16. Mai seinen mannlichen Nachkommen bez. seine 1490 ju Ansbach, gest. am 20. März 1568 zu Brübern und beren mannlichen Nachtomme= Tapiau. Bon Kind auf für ben geistlichen Stand tragen wurde. Die Belehnung erfolgte zwa bestimmt und in seiner Jugend am Hose bes Erz- später. — Die Folgen hiervon waren b-bischofs Hermann von Köln erzogen, machte er als merken. Einerseits wandte sich ein Teil be Jungling ben Feldzug Kaisers Maximilian nach bensritter vom Hochmeister ab und brachte -Italien mit, verweilte einige Zeit in Ungarn am bin, daß auf dem Reichstage in Augsburg Hofe seines Oheims Wladislaw von Böhmen Deutschland lebende Deutschmeister mit der O und Ungarn und ward (Ende) 1510 zum regierung betraut und mit dem Ordenslan Dochmeister des Deutschen Ritterordens gewählt lehnt wurde, ein Beschluß, der ohne pre und am 18. Februar 1511 im Kloster Zschillen Konsequenzen blieb; anderseits vereinigte sid in Sachsen mit dieser Burde befleibet. — Das gesamte Berzogtum zur Annahme ber luther Streben Albrechts war von vornherein barauf Lebre unter Zugrundelegung einer von ber gerichtet, bem Orben möglichst wieber ju seiner schöfen von Polenz, von Queiß und ben Ri früheren Unabhängigkeit von Polen zu verhelfen; berger Geiftlichen Briesmann, Speratus un noch bevor er ben Boben Preußens betreten hatte liander verfaßten Kirchenordnung (Dezbr. (November 1512), ruftete er fich jum Kriege mit bie= ohne bag ein in Natangen und Samianb

ser Macht, ohne daß es indes vorläufig zun Des Bündnis schlagen gekommen wäre. Raiser Maximilian und bem Großfürsten Mostan hatten teinerlei Erfolg für Preußen; zogen sich sehr bald von demselben zurück, der Kampf mußte auf weitere Jahre him schoben werden. Endlich begann er denselben aber die angesagten Hilfsscharen aus Deuts und Dänemark, und die russischen Subsidien ben aus, und wären nicht die Polen durch plötslichen Tartareneinfall aufgehalten word ware das traurige Geschick des Ordenslandes ches sich 1520 und 1521 in dem 15 Monate ernben "Franken= ober Reiterfriege" erfüllte, jetzt über Preußen gekommen. Nachdem das trot ber tapferen Gegenwehr Albrechts entsetlichste von den Polen verwüstet war, kam es zum vierjährigen Wassenstil von Thorn (4. April 1521), während bessen I durch ein Schiedsgericht die streitenden Pa verglichen werden sollten. Indessen jetzt g

Während seines Ausenthaltes in Nürnberg und 1523 war Albrecht durch die Predes Andreas Ofiander für die neue evang Lehre gewonnen worden. Bei der von Rou brieflich und persönlich (1523) an Luths wendet und von ihm den Rat erhalten, de densregel aufzuheben, das Ordensland Chestand zu treten. Die äußeren Umftanbe diesem in A. allmählich jur Annahme gels den Vorschlage zuhilfe. Die Reformation in Preußen schon eine neue Stätte gesu durch den Vertreter des Hochmeisters selbs Bischof Georg v. Polenz von Samsand, n verbreitet worden; Luther hatte sodann as Wunsch zwei evangelische Prediger nach P gesendet (1523), und A. selbst hatte den er= Paulus Speratus nach Königsberg als E Durch seinen Bruber . prediger berufen. der am ungarischen Hofe in hoher Geltung und seinen Schwager Friedrich II. von wurde endlich in Krakau ein Friedensvertra

ufftand abfette, burch bie Gerichte jum Tobe berurteilen faltniffe ließ und bie alten Rate wieber in ihre früheren 26 ver= Amter einfeste, 1566. Diefer Sieg ber Stanbe , Tode liber ben Bergog ficherte bein Abel wieber feine foritt bominierende Stellung un Rate und in ber Berlandels waltung. Durch die Annahme des Corpus docion ber tringe Pruthenieum, welches Mörlin und Chemmy neuen ausgearbeitet batten (1567), sowie bie "Errchenvarüber ordnung und Beremonie" im Jahre 1568 wurden en aus auch ber religiofe und ber firchliche Friede bem ng bon Canbe juridgegeben. Der Bergog überfebte biefe Sowies Menordnungen nur turge Beit. Er farb milbe in III. und freudelog, da auch in seiner eigenen Familie m Ba= - er batte fich 1550 jum zweiten Male mit Unna mb gur bon Braunichweig, Schwestertochter Joachuns II. Oppo- von Brandenburg, vermählt, welche ibm 1558 Folge Afbrecht Friedrich, feinen Nachfolger, geboren stel bes batte - ibn biel Difgefchiet beimgefucht batte. t Ona= Das Haupt-Duellenmaterial bewahrt bas Staatshöchften archiv in Rönigsberg. Bal. Joh. Boigt, Brief-Die Re- wechsel ber berühmteften Gelehrten bes Bertalters Städte der Reformation mit Herzog Albrecht von Preufen, िक श्र Romgeberg 1841. - F. G., Bod, Leben und (Grun- Thaten herrn Albrechts bes Alteren, Konigeberg itiftung 1750. - g. v Bacgto, Gefdichte Breugens, 19 jur Bb. IV, Romigeberg 1795. - 3. Boigt, Ge it) und ichichte Prengens, Bb. IV, G. 685 ff. - 3. Ars geberg, nolb, Rurgefahte Rirdengefdichte von Breugen, t 1544 Königsberg 1769. — B. Mötler, A. Offanders Frant= bie Artifel "Albrecht" von Lohmeper und 30b. Fund" von Dioffer in ber Milgemeinen erftubte nit ber Deutschen Biographie, Bo. I u. VI, und biefelben beftige von Erbmann bim. Doller in Bergogs Realefamten Encoflopadie, Bb. I u. VI. - E. A. Safe andiges Bergog Albrecht von Breugen und fein Sofpreble, bie biger, 1879. det ette Albrecht Friedrich Heinrich, Pring von g 1549 Breufen. Bur Beit ber fteftien Demutigung triebene Preußens als jungfies Kind Rong Friedrich Wilor 1547 helms III. von Luife von Medlenburg : Strefig terweise ju Ronigsberg 4. Oltober 1809 geboren, burite fessoren er noch ben bochften Glang feines Saufes ichauen. logische Die war er ein bebeutenber Felbberr, immer aber t seinen ein tapferer Krieger und gablte gu ben populärften ichwere Figuren bes Ronigehaufes. ind des Ain 4. Ottober 1819 trat er ale Setonbeliente ir den, nant ins heer, wurde 1823 hauptmann, Oftober riff ber 1828 Major im 1. Garbe=Regimente ju Fuß 1 Dom= 1831 Oberft, 1833 Generalmajor und Commandeur it, ans der 6. Kavalleriebrigade, 1842 Generallieutenant th nach 1852 General ber Kaballerie, 1871 Generalobers stediget ber Kavallerie mit Felbmaricallsrang, erhielt bon rechung Preugen und Rufland bie bochften Orben, murbe sältniffe im September 1872 fury vor feinem Zobe ruf-18 Toift fischer Felbmarschall, war Inspettor ber 3. Armee er fic bivifion, Chef ber prengifden Regimenter lithauischi :6landi= Dragoner Rr. 1 und 7. branbenburgifdes 3m 6, ums fanterie - Regiment Dr. 60, erfter Kommanbant frament bes 1. Bataillons im 1. Regimente ber Garbeer aber Landwehr, à la suite bes Regimentes ber Garbes erreichte buscorps und Chef bes euffischen Dragoners Redroade gimentes 9tr. 7. en A.6 Bu Abenteuern gern aufgelegt, reifte imiffion A. Bater" mit Borliebe; besonbers 30g 1 Anhang Orient an. 1842 besuchte er ben Kautaf

keffen, bei einer schwierigen Expedition selbst kom= mandierend. 1864 nahm er ohne besonderes Rom= mando am dänischen Kriege teil, 1866 that er sich als Chef der Reserve=Ravallerie besonders bei ber Berfolgung bes bei Königgrätz und bei Git= schin geschlagenen Feindes hervor, 1870 komman= dierte er die 4. Kavallerie=Division der 3. Armee, verfolgte die Franzosen nach den Schlachten von Weihenburg und Wörth, besetzte 24. August das Lager von Chalons und spürte zuerst Mac Mahons Marsch auf Montmedy und Sedan auf. Bei Or= leans hatte er heiße Gefechte mit der Loire-Armee zu bestehen, tämpste unter General v. d. Tann (f. b.) am 10. Oktober bei Artenap, und auf bem harten Winterfeldzuge an der Loire traf ihn der erste Schlaganfall. Bon da an war er leidend, und ein neuer Lungenschlag entriß ihn zu Berlin am 14. Oktober 1872 seiner Familie. Er rubt zu Berlin. Dem Reichstage hatte er als Mitglied stets treu angewohnt. — Seine am 14. September 1880 geschlossene The mit Prinzessin Marianne der Riederlande, Tochter König Wilhelms I. (ge= boren 9. Mai 1810), war burch beiberseitige Schulb sehr unglücklich, wurde am 28. März 1849 ge= schieden, und der König bestätigte die Scheidung am 5. Juni 1853 durch Defret. Dieser Ehe ents sprossen drei Töchter und ein Sohn. Juni 1853 heiratete ber Prinz in morganatischer Che zu Meiningen eine Hosbame, Tochter bes preußischen Generals ber Infanterie Friedrich Wil= helm v. Rauch, Rosalie Wilhelmine Johanna geboren 29. Aug. 1820); der Herzog zu Sachsen= Meiningen erhob sie 1853 zur Gräfin von Ho= henau, welche Ernennung König Wilhelm durch Rabinettsordre vom 11. Juli 1862 für Preußen anerkannte. Sie gebar dem Prinzen, mit dem sie in Zurückgezogenheit am liebsten auf der Albrechts= burg bei Dresben lebte, zwei Söhne, die Grafen von Hohenau, und starb auf besagtem Schlosse am 6. Warz 1879.

Albuera (oder Albuhera), ein Dorf in der Provinz Badajoz, süblich von der Stadt Badajoz. Napoleon hatte einen konzentrischen Angriff Mas= sénas von Castilien und Soults von Andalusien aus besohlen, um Lissabon zu nehmen und die Engländer zur Räumung des Festlandes zu zwin= gen. Aber jener unterlag bei Bussaco und schei= Indiens. Nur die Drohung des papstlichen terte schließlich an den Linien von Torres Bedras. erwirkte in späteren Jahren die Auslieser Da er ohne Unterflützung blieb, mußte er ben ner Leiche. Hatten bie Unternehmungen Rudjug antreten. Auch ein letzter Bersuch auf Gamas sich nur auf bewaffnete Kauffahrt Bellingtons Position bei Fuentes de Onoro un= gestützt, hatte Almende den Schwerpunkt de= weit Almeidas mißlang, 3. und 5. Mai 1811. in einer Kriegsflotte und auf ber See Rurz nachher erlitt auch Soult, welcher mit 23,000 'A. legte ihn auf bas Land und auf wirkles Mann bas von ben Engländern belagerte Badajoz nialen Besitz. Indem er mit der Kriegsster entseten sollte, am 16. Mai bei A. burch Beres- Festungereihe im Küstengebiet kombinierte, is ford, welcher 30,000 Briten, Spanier und Portus einer Bevölkerung, die er mit portugiesische giesen besehligte, eine noch viel hartere Nieberlage, menten zu mischen suchte, entlaftete er ebent welche ihn nach einem Berluste von etwa 9000 Portugal, wie er bie Sicherheit bes Berteht Mann zum Rückzuge nach Sevilla zwang, währenb böhte. Mit der Einnahme von Goa wo die Belagerung von Babajoz fortgesett wurde. arabisch=venetianische Handel vernichtet, Massena siel in Rapoleons Ungnade und wurde Babrheit konnte sich Emanuel nennen "So abberusen; Soult, welcher die Hauptschuld an dem Schiffahrt, Eroberung und des Handels Difflingen ber spanischen Angelegenheit batte, be- Athiopien, Arabien, Bersien und Indien". — bielt bas Oberkommando. — Bgl. Baumgarten, Schäfer, Geschichte von Portugal, Bb. III, Ceschichte Spaniens I, 499; Lafuente, Historia bis 273.

kampfte mit besonderer Bravour gegen die Tscher= general de España, Bb. XXIV und Thie

Gelwichte.

Alburquerque, spanischer General, well es, namentlich durch Soults zuberfictliche Sa seligkeit, am 3. Februar 1810 gelang sich mit sei Corps nach Cádiz zu werfen, "so daß die Iala Leon von diesem Augenblide an die Fähigleit wann, ein lettes unerschütterliches Bollwer werben". — Bgl. Baumgarten, Geschi Spaniens I, 419; Lafuente, Hist. gen.

Esp., 8b. XXIII.

Alburquerque, Alfonso b', ber Gil der portugiesischen Macht in Indien, hatte Jahre 1507 bereits den Schah von Orme einem Tribut von 15,000 Dukaten gezwa als ihn König Emanuel zum Nachfolger Alz nach Kotschin in Malabar sandte. mißglücken Handstreich gegen Calicut ero auf bem Wege nach Ormuz 1810 Goa, wavon der Ubermacht des Herrschers Isma\_ Schah balb gezwungen, bie Stabt und 🔚 verlassen, die er indes im November 151C Diese Helbenthat verschaffte eroberte. Unterwerfung ber ganzen Kuste. Er grün! Festung und machte die Stadt zum Mix seiner Herrschaft, der ihm trot wiederhok griffe nicht wieder verloren ging. Im Jahr eroberte er Malacca und schloß Freundsch den Herrschern der Sundainseln und Siarber Rücktehr nach Goa, wo ihm freilich sei Abmiralsschiff "die Seeblume" zugrund nahm er die starke Feste Benestarin, nad That selbst der Tamituri von Calicut un Als A. 1513 nach Arabien abfuhr bie portugiesische Obergewalt in Indien sichert betrachtet werben. Wenn er auc richteter Sache vor Aben abziehen mußte lang es ihm doch in den folgenden Jales Bau von Festungen in Calicut, Din uauch in Ormuz durchzusetzen. Schon in leidend, starb er in seinem Schiff auf de vor Goa am 16. Dez. 1515, in bittere ob bes unbankbaren Königs, ber ihm sein-Lopo Soares zum Nachfolger gesetzt hatt ben Arabern gefürchtet, von ben Indier seiner Gerechtigkeit nach seinem Tobe no rusen, war sein Grab in Goa bas PerDe Deueres, wie man meinte bas utum, wirb bereits 1498 von bem Erj-Talebo Domenes jem Sit einer Dochmit, bie balb alle abuliden Grunbunit fiberfilgein follte. Der Gruntftein Rollegiums St. 3fbefonfo warb 1500 basielbe 1508 bezogen, nachbem bie gunber VL und Julius II. Die neue ber fic aud fofort bie Gunft ber herricher getoanbie, mit bielen Privifeben hatten. Das genannte Baupt- bete. bette erft 7, bann 33 Rollegialen, barfreder obrie Lebroerpflichtung, bie übrigen Beließlich Theologen, teils pir Lebre, Bewaltung. Reben biefem Kollegium Ommes 2 Ronvitte für bie flaffilden m benen 42 Stubierenbe 3 3abre lang i bereftegt und von 6 Profesoren ber mierrichtet wurden. 2 Rollegien für enten ber Philosophie, bie 2 3abre beren, wurden bon 8 Projeforen geleitet; iab et ein Rollegium ber bret Sprachen Lateinifd, Debraifd), eines fur Franm Kubentisches Rrankenhaus und noch Ochánie. Uber alle biefe Inftitute Tor ber Universität mit & Raten geber bie Aufnahme ber Stipenbiaten

Protektor war der jeweilige König Direttor aber ber Rettor von Gi. aus welchem Kollegium zugleich bie lt waren, eine Art engeren Genates. ampler warb eingeseht. Die Lehrer 📭 meift aus Galamanca unb Baris th mur auf 4 3abre, fie geborten ju Miten ihrer Facher; vertreten war nur Ot nicht, bas in Salamanca und Balgelehrt warb. Un Einfünften waren ttat gleich 14,000 Dulaten jabrlich ju-Don Galamanta zeigte fich freilich fublber ber Buffug ber Stubenten gang Monters ale philologifche Soule ftanb Ehren, fie galt ale bas achte Bunber Ihre Baupticopfung war bie fogen.

Por Polyglottenbibel, eine mit vielen Bod ben alteften Danbfdriften mit buif fritisch bergestellte Ausgabe bes 1, mit vielen Aommentaren, welche im wert eine Beit lang bon großem Ein-Die Universität A. ward im Jahre

tto (arab. Rame = Brüde), Stabt in mebura am Zajo mit einer prächtigen Bogenbrude. Der einft blübenbe geiftwiben bon M. verfor burch bie frangoheft 1808—1819 ben größten Teil feiner erhielt auch nach ber Reftauration Fer-U. nur einen Neinen Teil bavon jurüd. man als Rorvoration 1835 aufgeboben te mur ale ein rein militarifcher Berwrt, bis er enblid) 1873 in ber Beit m Republit gang aufgehoben wurbe. (Micacer), bente Rajr el Rebir, "ber

5 Galeeren, mit einem heer bon 15,000 Mann war Ronig Dom Gebaftion (f. b.) von Bortugal auf Berantaffung bes marocranichen Bratenbenten Pluici Mahomet gegen ben Gultan Mulci Molut ausgezogen. Am 4. Auguft 1578 warb er am Rtufe Mucagem von bem viermal ftarteren geinb befigt. Der Ronig fiel nach tapferer Bebr, mit ibm tamen Molut und Mobamet in und nach ber Edlacht um, beren Ausgang übrigens ben potmarefifden Befig in Rorbafrita nicht gefähre

Micolen, fiener Det ober Schente, fieben Rifometer von Corboba mit einer iconen Brude aber ben Guabalquivit. Dort berfuchte am 7. Juni 14 & Mguftin be Ecararri mit Bout Dann regulater Truppen und einer großeren Unjahl von Panbflurm ben auf Corboba lospichenben Maridall Theont ben Abergang ju webren. Aber bie Betbangungen an ber Brude wurben bon ben granjefen erfrürmt, jeboch tonnte fich Coaberre geerbnet mrudgeben. Dem Gefechte folgte noch an bemielben Tage bie Belebung und brutale Blunberung und Berwüftung Cerbobas. — Bgl. Lafurnte, Historia gen. de España, Bb. XXIII.

2m 2. Geptember 1868 fiegte bort bas Deer ber Auftanbifden unter Gerrans, bem Derjoge be fa Torre, über bie foniglichen Truppen unter bem General Manuel Bavia, Marquis be Rovalides, welcher felbft fower verwundet wurde. Der entideibenbe Moment war ber am Abend unternonmene Angriff ber Ronigliden auf bie Brude, weicher fceiterte. Das tonigliche Deer verlor 690 Mann, 61 Offiziere, 4 Chefe, 2 Generale an Toten und Bermunbeten, bas auffranbifde 800 Dann, intl. Die Offiziere. Das tonigliche heer unter Parebes trat barauf ju ben Mufftanbifden über, und Mabrib erhob fich auf bie Radricht babon; unt fo entidieb bie Schladt bas porlaufige Schide fal ber Beptemberrevolution. - Bgl. Baufer, Gefdichte Spaniens vom Sturge Ifabellas II. bis pur Thronbestrigung Alfonfoe, Bb. I, G. 50ff.

Albringer (Albringen, Altringer), 30hann, Baron bon Rofchip, Graf von Groß-Ligma, Feldmaricall im faiferlichen Deere, geb. ju Luxemburg im Grund in ber Pfarrei St. Ufric 1591, war ber Cohn armer Eltern, begann feine Laufbabn ale Latai, wurde balb barauf Schreiber bes Generals und des Karbinals Grafen Mabrucci und enblich Golbat bei ben Kaiserlichen in Innsbrud. 1622 war er schon Oberst, verteibigte im April 1625 unter Ballenftein ben Brudentopf bei Deffan gegen Mansfeld und trug ju beffen Rieberlage (25. April) wefentlich bei. 1627 Reichefreiberr, permittelte er ale faiferlicher Rommiffar 1628 bie Ubertragung Medlenburgs an Friedland, warb von biefem wie vom Raifer baufig gu biplomatifden Genbungen benubt (1628-1630), nabm an bem Felbjuge Colaitos in Italien und ber Eroberung von Mantua teil und erwarb babei ein großes, fpater gefchicht vermehrtes Bermogen. 1631 nad Deutschland jurudgefehrt, jog er juerft mit Fürftenberg gegen Burttemberg, bann gegen Beffen, mußte aber bon ba nach ber Schlacht bei 6", verobete Stadt im nordweftlichen Breitenfelb mit Tilly nach bem Guben jurud-beruhmt burch ben Sieg ber Mauren werchen, wo er mit biefem bei Rain fcwer verortugiefen. Pit 50 Kriegofchiffen und wurdet ward (April 1632). Gobann finden wir ibn in Böhmen bei Wallenstein, mit bem er vor Mürnberg kämpst (8. Septbr.). Seine Berdienste wurden durch die Ernennung zum Feldmarschall anerkanut; bas Kommando an der Ponau gegen Horn und Bernhard von Beimar scheint er gleiche zeitig erhalten zu haben. Er kämpft hier 1638 im Berein mit dem Herzog von Feria und Iohann von Werth, weiß durch geschickte Manöper größere Kämpse zu vermeiden, lock Bernhard und Horn sich nach gegen den Rhein, vermag aber tropbem nicht, ben ersteren von der Eroberung Regensburgs abzuhalten (5. Novbr.). Biel Un= gliick folgte hieraus, Feria starb und A. erfuhr barte Anklagen. - Wallensteins Untergang, wie er in Wien geplant worden war, hat ihn troß seiner Freundschaft sür denselben nicht geschädigt. Maradas, Colalto, Gallas, A. u. a. hatten sich zeitig genug für den Kaiser erklärt. A. erhielt das Kommando über die verbündeten kaiserlichen und baperischen Truppen, um mit denselben, als einer zweiten unabhängigen Armee, Wallensteins Plänen entgegenzutreten. Er war bereit gegen Friedland vorzugeben; bessen Untergang überhob ihn seiner Pflicht. Rachdem er sich an dessen Be= fibungen bereichert hatte, ging er mit Gallas nach Bapern, um Regensburg den Schweden wieder adzugewinnen. In den sich hieran knüpfenden Gesechten zeigte er sich langsam und schlaff. Er versäumte die zeitige Entsetzung von Landsbut und erlitt, als er zu spät eintraf, an der Isar= brücke, wahrscheinlich durch eine Rugel aus den Reihen der eigenen Truppen, den Tod am 22. Juli 1684. — Seine Gemahlin, eine geborene Gräfin | Arco, starb kurz nachher im Kindbett. Geinen Ramen und sein Wappen übertrug der Kaiser, da A. keine Kinder hinterließ, an die verwandten Grafen Clary.

Opellen: Theatrum Europaeum. Khevenhiller, Annales Ferdinandei. — Allg. Dtsch. Biographie; s. Albringer. — H. Hallwich, Wallens

steins Ende 2c., Bb. I u. II, 1879.

Aleander, Hieronymus, katholischer Theo= Aleandrum, Opp. IV, 240). Später tr log, Gelehrter und Diplomat des 16. Jahrhun= A. wieder in Rom bei Papst Hadrian VI berts, ist geboren den 13. Februar 1480 zu Motta und Klemens VII. (1524), dem er riet, in der Mark Treviso, auf der Grenze zwischen von Sachsen seiner Kur zu entsetzen. Iftrien und Friaul, als Sohn eines Arztes, viel- wurde er 1524 jum Erzbischof von Bri leicht von jüdischer Abkunft. Er genoß eine ge- nannt und als Gesandter nach Franke lehrte Bildung, fludierte anfangs Medizin, dann Deutschland geschickt; aber seine Bem Humaniora und Theologie mit großem Eifer und scheiterten teils an der veränderten Sachla gutem Erfolg. Er weilt eine Zeit lang am Hof an seiner eigenen Leidenschaftlichkeit und Bapst Alexanders VI. in Rom, führt dann in Deutschenhaß. Auch Papst Paul III. wie Benedig ein epikuräisches Leben, wird aber hier Klemens VII. im Jahr 1582) ernannte il mit Albus und durch ihn mit Erasmus bekannt, jum Mitglied der von ihm eingesetzten lehrt 1508 ff. Humaniora zu Paris mit großem kommission, machte ihn 1538 zum Karbi Beifall, verfaßt 1512 ein Lexicon graeco-latinum, verwandte ihn zu neuen biplomatischen I tritt 1513 in die Dienste des Bischofs Eberhard nach Deutschland. Er starb 1542 am 31. von Lüttich, ber ihn zum Sefretär und Domherrn ober 1. Februar. — S. die allg. Litteratur ernennt und ihn 1516 in seinen Aufträgen nach formationszeit, bes. Ranke, Bd. I-IV Rom sendet. Dier wird er von Papst Leo X. lin, M. Luther; bes. aber Münter, C festgehalten, 1517 zum Bibliothetar an der Bati- der Runtiatur Aleanders in Berm. Beit cana ernaunt, aber auch zu firchlichen und biplo= | R.=G. 1798; Friedrich, Der Reichstag ju matischen Geschäften verwendet. Insbesondere war nach den Briefen Aleanders (München 18 er 1520 Mitglied der papftlichen Kommission über in den Abh. der Münchener Alademie XI. die lutherische Sache, entwarf mit Dr. Ed u. a. die Artitel A. von Gag in der "Aug. D. die Bannbulle gegen Luther (Mai 1520) und ging I, 328 ff.; Plitt in der "Theol. R.-E.", als papsticher Legat mit Caraccioli nach Deutsch= Bb. I.

land, um die Vollziehung der Bulle, di drückung der lutherischen Reperei nach K betreiben. Es gelang ihm leicht, die Zuf des jungen Kaisers Karl, nicht aber die fürsten Friedrich von Sachsen, wit dem in Köln zusammentras, zu gewinnen; vie hielt er von diesem eine sehr ungnädige i Im folgenden Jahr nahm er einen wicht teil an den Berhandlungen des Wormser tages, beantragte schon am 13. Sebruar dreistündiger Rede die alsbaldige Berurtei gebannten Luther und die Berbrennun Schriften, drang aber damit nicht durch Nagte sich bitter über die ihm bereiteten Si leiten. Rachdem aber Luther bei seiner per Vernehmung in Worms 17./18. April ni die Autorität des Papstes, sondern auch Ronzilien verworfen und jeden Widerruf a hatte: so war es A., der mit der Redal kaiserlichen Achtserklärung (b. b. 8. Ma beauftragt wurde und der dem Kaiser anwesenden Fürsten schließlich die Unterz (25./26. Ytai) abbrang. Ebendamals sc bekannte Außerung gegen Caraccioli getha der Wormser Reichstag werde ein solches in Deutschland anrichten, das dieses werde ersticken. Auch fortan betrieb er t drückung der lutherischen Lehren und Sch Deutschland und den Riederlanden auss und spornte besonders hier die Regierun tiger Berfolgung an. In der That gens ganzes Berhalten in dieser Zeit wie sein geschriebenen Briefe "ben wiberwärtigsten eine so unsittliche Mischung von Bersch Feigheit, Hochmut, falscher Devotion, us emporzukommen; in einer so großen u schlechtesten Mittel" (Ranke I, 328). hatte er bald selbst Gelegenheit, von der samkeit seines "dem jungen Kaiser listig ab Edikthens wieder das unwandelbare Got sich zu überzeugen (vgl. Huttens Inv∈ g Rormandie war pripringlid eine Grafwurde aber 1410 jum Berzogtum erhoben, ben Squies Balois, Die Pairie erhalten

linter ben fpateren Bergogen find bie pren: 1) Aarf IV., geb. 1489, bermablt mer Schwester Ronig Frang' I., ein under Feldberr, bem man befonbere ben ber Colact bei Pavia und bamit bie mmabue Frang' I. zuschrieb. Pirt seinem | (1526) erlosch bas Haus ber Alengon n wurde das Derzogium bon neuem an bung von Aujou, ben Bruber Karls IX. phot und verblieb in beifen Befit bis ju M Tobe (1584). Bon mun am verblieb bas Die ut Debrofition ber Rrone, und nur Lid nach Bergogs bon A, wurde noch berm, i B. 1710 an ben Bergog bon Berry, it lutwigs XIV. und 1774 an ben fpateren Dia XVIII.

kimbre, Repitulation bon. Rach ber trige bon Marengo (f. b.) folog, ber ofterthe Liertommantierente, felbmarihallieute fince und Bo gurudgingen und rechte Rante, Fürften und Boller, 3 Banbe. sint wert Bergoforte, Ferrara, Die Darf t Bate und bie Borrate wurden geteilt.

gean. Dergoge van. Alengon in ber Baffen, fo bag er es enblich für nötig bielt. felbit nach Spanien ju geben und fich bier gegen bie Antlagen feiner Reiber ju verteibigen. Phin forn 1328 bie Grafen, ein Zweig des lipp II. nahm, wenigftens fcenbar, feine Enticuldigung an und fanbte ihn gegen bes Enbe bes 3abres 1689 wieber in die Rieberlande jurift und gab ibm dem Auftrag, die Ligue in Frantreid ju unterftugen. Er gwang heinrich IV. bie Belagerung von Paris aufzuheben, worauf er, mit ben Auführern ber Ligue entzweit, wieber in bie Rieberlande jurudebrte. Aber fcon 1591 mußte er aufe neue in Frankreich einruden, um Rouen 34 entfehen, empfing jeboch bei ber Belagering bon Caubebec, bas er guerft nehmen mußte, einen Soug in ben Arm, an welcher Bunbe er auch am 8. Dezember 1592 ftarb, ohne ben britten Feldjug in Frankreich, wozu ibn Philipp II. befirmmt batte, beginnen zu können. In Rom wurde ihm ein Standbild auf bem Kapitol errichtet, weil er "Belgien für Rom wiebergewonnen batte". Farnele war ein Mann von mehr als gewöhnlichen Geiftesgaben; einer ber erften Gelbherren feinter Beit, war er jugleich ein feiner Staatsmann und ein gewandter Diplomat. - Lift.: Corre-Cons Bedat (f b), in feiner Riebers spondance d'Alexandre Farnese avec Phi-Maket suit bem tropig auftretenben erften lippe II dans les années 1578, 1579, 1580 " onaparte bie fchimpiliche Rapitulation von et 1581, publice par M. Gachard, Bruxelles 14 Juni 1800 ab. Bis ber Reifer auf 1853; Avend, Geschiedenis des Vaderlands II Friedenbantrage geautwortet, follte (6); Groen v. Prinsterer, Archives de la stante cintreten, mofile bie Raiferlichen maison d'Orange-Nassau, Première Série VI;

Alexander VII., Papft von 1656—1667, aus 🖦 un Tollcang, besetht hielten - bas übrige ber fienefischen Familie Chigi, war schon vor feimin bis jum Beincio und bem Unterlaufe ner Babl bei gwei bebeutungsvollen Borgangen We webe bem Fembe eingeraumt. Die thang gewefen. Ale Runtius in koln von 1639 teifen follten gwischen bem 16. und 26. Juni bis 1651 beteiligte er fich an ben Berbanblungen, 1 300pt ausführen. Rörblich vom Bo bilbete bie jum Abichluß bes breißiggabrigen Rrieges then mit nach ihrer Milinbung ber Oglio führten, wollte aber an Beratungen mit "Rebern" Dur bie frangofische Stellung während nicht teilnehmen und legte im Namen bes Papftes t Menmabe, ber Canbftrich groffchen Chiefa ben befannten Protest gegen bie beiben Friedens-🕽 环 blieb unbefeht. Das Geschüt in schliffe, insbesondere biejenigen Bestimmungen berfelben ein, welche ber tatholifden Religion, bem Brutt Barneie, Dergog bon Barma b. Stuble und bem geiftlichen Stanbe nachteilig P fittaga, ber Cobn bon Octabio Farnefe, waren, - ein Protest, bem bann eine bon Infreg ben Parma, und bon Margareta, noceng X. erlaffene, alle ben Brotestanten gemachten Pier lobter Raris V', ber befannten Bugeftanbnife verwerfenbe, Bulle nachfolgte. Nach ber Rieberlande, geboren in Rom Rom jurudgefebrt, wurde Fabio Chigi jum Rar-A mitte ihon frat gum griegsbienft beftimmt, | binaf ernannt. Berabe bamals waren bie Streiwie Rutter nach Flandern, ging aber tigleiten ber Jefuiten mit ben Anbangern bes a den bef Philipps II. nach Spanien, verftorbenen Bischofs Janienius von Ppern über til feinem Felbjug nach Frantreich be- bie Beichaffenbeit bes Menichen und bie Erlofung the er fcon glangende Bemeife bon Dut entbrannt. Den Befuiten bot eine Stelle aus Embloffenbeit gab. Rach feiner Beirat mit bes Janfenius Buche "Augustinus" ermunichte www Portugal (18. November 1565) in Sandhabe ju bem Beweife, daß ber Berfaffer bie Figab er fich nach Italien und wohnte bapftliche Infallibilität leugne, und Chigi, welcher Eindnung ber Seefdlacht bon Lepanto bei. bas Buch icon in Roln gelefen batte, brangte Ben fangeren Autenthalt in feinem berjog- ben Papft, nicht zu foweigen. Rach langerer Unmg er 1578 als Generallieutenant in Die entschloffenheit ließ biefer am 1. Juni 1653 eine Bante, wo er Don Juan als Statthalter Bulle ergeben, welche funf Gabe aus jenem Buche Eine glangende Laufbabn eroffnete fic als feberifc ertlarte und verbammte. Selbft auf thu, beum in 7 3abren eroberte er bie ben papftlichen Stuhl erhoben, bat M. biefe Ent-Mitheterlande, und feiner Berwaltung foeibung auch gegen die ausbrudliche Erflarung fichich ift es zu banten, bag biefe von nun ber Janfeniften, bag die verbammten Sabe gar Bounen blieben. Als aber Brmg Morib nicht im "Auguftinus" enthalten feien, befratigt. segenübertrat, wandte ibm bas Glud ben Bon ibm autorifiert, verhangten bie Bifcofe von . ca Unfall um ben anbern traf feine Frankreich fcwere Berfolgungen über bie Janfe-

nisten, welche bei ihrer Erklärung blieben und behaupteten, daß die päpstliche Unfehlbarkeit an der historischen Fesistellung der Thatsachen ihre Grenze habe (question du fait). Wie A. in dieser Weise der berechtigten Reaktion gegen den bogmatischen Jesuitismus entgegentrat und sie von der katholischen Kirche grundsätzlich ausschloß, so entsprach er auch nicht den Hoffnungen, daß er das Nepotenunwesen an der Kurie gründlich be= seitigen werbe. Nach einiger Zeit rief er die Sei= nen aus Siena herbei und versorgte sie mit ein= träglichen Amtern und fürstlichen Besitzungen. Er hatte die Genugthuung, im Batikan die Tochter Gustav Abolss, Christine von Schweben, welche in Innsbrud jum Ratholicismus übergetreten war, zu empfangen (Dez. 1655), und ihm und den papstlichen Finanzen blieb sie nach kurzem Aufent= halt in Frankreich mit ihren maßlosen Ansprüchen und ihren Launen zur Last. Eine bedenkliche Wen= bung nahm ein im Jahre 1662 durch eine Eti= kettenfrage entsachter Streit mit dem französischen Hose. Ob der neue französische Gesandte, Herzog von Crequi, den Streit gesucht hat oder nicht, indem er den Berwandten des Papstes den sonst üblichen Besuch nicht abstattete — kurz bei einem heftigen Tumult, der zwischen den im päpstlichen Dienst stehenden Corfen und seinen eigenen Leuten ausbrach, verließ er Rom. Ludwig XIV. trat auf seine Seite und besetzte Avignon, das er erst wie= ber herausgab, als A. sich 1664 den demütigend= sten Bedingungen unterwarf. Ein Streit über bie Besetzung der Bistümer in dem seit 1640 von Spanien losgerissenen Portugal, ber bis an die Grenze des Schismas führte, tam erst unter bem folgenden Pontifikate zu Ende. Des Miß= erfolges in den Staatsgeschäften überdrüffig, wandte sich A. von diesen ab, um Berkehr mit Gelehrten (unter ihnen war der Geschichtschreiber des Trienter Ronzils Sforza Pallavicini) zu pflegen und selbst sich der Litteratur zu widmen, die von ihm jugend= lice Gedicte (Philometi Juveniles labores, Paris 1656) aufbewahrt.

Alexander I., Raiser und Selbstherrscher aller Russen (1801 — 1825), ältester Sohn Raiser Pauls I. und der zweiten Gemahlin des= selben, Maria Keoborowna, geboren in Peters= burg am 19/28. Dez. 1777, bestieg den Thron am 12./24. März 1801 unb starb zu Taganrog am 19. Nov./1. Dez. 1825. Katharina II. be= stellte diesem ihrem Lieblingsenkel zum Oberhof= meister ben Grafen, späteren Fürsten, R. 3. Ssaltplow. Bur Richtschnur bei ber törperlichen Pflege, moralischen und intellektuellen Ausbildung des Zöglings übergab sie demselben eine sorgfältig von ihr ausgearbeitete Instruktion, in welcher unter anderem bemerkt war, daß er in der Musik nicht unterrichtet werben sollte, weil zu viel Zeit unnüt verloren ginge, bis man es barin zu einer lohnenden Fertigkeit bringe. M. N. Murawiew erteilte ihm ben Unterricht in ber russischen Sprace, in der Geschichte und Sittenlehre, ber Erzpriester Ssamborsti in der Religion, der Atademiker Kraft in der Mathematik und Physik und ber berühmte Pallas kurze Zeit in der Botanik. Mit dem dankbarsten Herzen blieb A. stets dem aus dem Baabtland gebürtigen Schweizer Cefar Recht erteilt, Landeigentum zu erwerben,

Laharpe zugethan, benn er schlug ben Umgang mit diesem Republikaner nicht inbezug auf die ihn selbst und die von hängigen beglückende aufgeklärte Lebensai und humane Gesinnung, durch die es schieben sein sollte, bereinst noch in ande als vor ihm Peter 1. und Katharina dem russischen Kaiserthron und im eur Staatenverein eine hervorragende, ruh Rolle zu spielen. — Am 9. Ott. / 28. Si wurde der noch nicht 16jährige Groß Elisabeth Alexéjewna (Warie Luise Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig vor vermählt. Sein Bater, Kaiser Paul, ließ seiner vierjährigen Regierung fehlen, ihn im Staatsdienst zu verwe Willitärgouverneur von Petersburg, als der kaiserlichen Ratsversammlung und de und als Chef des Ssemenowschen Gardere lind trot der unnachsichtlichen Strenge lichen Regimentes sollte die dem Thronsc mit gebotene, früher von der großen. ihrem Sohne Paul, so lange sie lebte, lich und kleinlich entzogene Gelegenheit, künftigen Beruf sich vorzubereiten, doch licher Erfolge nicht mangeln. Man w1 man von ihm zu erwarten habe, und seis besteigung wurde im ganzen, weiten russi als eine Erlösung vom Ubel begli Durch ein Manisest erflärte A., "daß er von Gott anvertraute Voll nach den und nach der Gesinnung seiner weise mutter Katharina der Großen regieren v Rußland auf den Gipfel des Ruhmes 3 und die Wohlfahrt aller getreuen Un unerschütterlich zu befestigen". Bor alle er sich, die "geheime Expedition" aufzuhe politische und Polizei=Behörde, die, an k sich bindend, in der Stille willkürlich il und Freiheit verdächtig Gewordener verfüg Unzahl in Festungshaft Gehaltener o Sibirien Berbannter ober auf ihre Gü wiesener wurden in Freiheit gesetzt. der disherigen nur gelegentlich zusammen fürstlichen Ratsversammlung, die nur se wichtigen Sachen sich zu befassen hatte, einen "frandigen Rat" unter seinem & Borbereitung aller wichtigen Regierungse heiten und Berordnungen ein. Dem Se er balb barauf (2./14. April) persönlich dene von ihm unterschriebene Maniseste r welche bem Abel alle ihm verliehenen A neuem bestätigt wurden, und namentli ihm auch bas Recht zurückgegeben, aus sei eine Anzahl Beisitzer ber Kreis= und la zu wählen. Ebenso wurden alle be zipalitäten verliehenen Rechte neu bestäti die ungehinderte Aussuhr aller russischen von benen nur ben Berfügungen ber Ratharina gemäß Zoll erhoben werd wurde gestattet. Balb barauf erschien 1 auch im Spnob, um bie frühere Berfüg zufolge Geistliche auch im Fall eines B von Lebensstrafen befreit sein sollten, n stätigen. — Dem Kausmannstand w

nur ber Ute unter | und unb Gelegen= | e er gur geiftigen | verungen | ach bem fubr mit ben und irina II. Eine tief spermal= 20. Sep= ber bon Uer Bers an beren | Raifer mortliche | murben | ngen, bes ngelegen= | und ber er neuen re 1810, htet, das ben und | | Innern nobernen estaltung | B Mini= | menhang ig weber 3 Senats und abs Der stän= | a derfelbe . zog fich ! rfestigleit [ Jest gab ! gebungen [ Ministern | 18 feinen bas Bermftreben= | en Abam st batte. derzweise ! it public |

beigegeben, fobann (1803) Nomoffiljow Buftigminifter G. R. Derfhamin (bem Dichter), und Czartorpeti, junadit bem Rangler Grafen Mleganber R. Woronzow auch als Gehilfe beigefellt, eptember wurde febr balb mit ber felbftanbigen Leitung fung ber bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenbeiten betraut. Seinem früheren lebrer Muramiem enwick M. Die Ehre, ihn jum Dlimfter ber Boltsaufflarung ju ernennen, fowie ben Grafen Ritolai Bet. Rumianzow, einen Goon bes Felbmaricals, jum Sanbeleminifter. Unter biefem Minifter wurde Obeffa mit bebeutenben Brivilegien ausgeftattet und mit felbständigem Berwaltungs= bezirt ber Gorge bes fich bochit verbient machenben, 1794 in ruffifden Dienft getretenen Emis granten, bes Bergogs von Richelieu, anvertraut (1802). 3n ben Jahren 1803-1806 leitete ber aus Eftbland gebürtige nachherige Abmiral Abant 30b. bon Rrufenftern bie (von ihm beschriebene) ruffifce Weltunifegelung. Auch Taganrog, nabe am Musfluf bes Dons, erhielt ingwifden bie Borrechte eines felbständigen Stadtbegirte. Und bie unter Ratharing II, begonnene aber in ihren ersten Unfangen fleden gebliebene Anlage bon Rolonieen wurde in biefem Steppenlande mit erfolgreichem Gifer wieber in Angriff genommen. Im Berlauf von wenig Jahren fiebelten fich im gangen 16,000 Familien an, 1801 und 1802 wurden in ben Souvernements Tanrien und Cherfon bier bul: garifce Borfer gegrunbet, 1808 zwifden bem Dnepr und ber Canbenge von Beretop 19 beutichi Menonifienborfer, beren Bewohner bornebmlich 3 nur ju aus Somaben und aus Breugen eingewandert waren, 1804 teils eben bort, teils im Gonvernes efamtheit ment Cherfon 23 beutiche Dorfer. - Bang bo fonders lief ber Raifer bie Berbefferung bes Unterrichtswefens fich angelegen fein. Wefentlich neu gegrundet wurde nach beutschem Borbilb bie Universitat Dorpat, ju ber icon unter und bes Baul I. war ber Grund gelegt worben. Unt bie burch biefe Sochichule erzielten Friichte follten Orbnung inicht nur ben beutich ruififchen Ofifeeprovingen var nicht jum Segen gereichen, auch bas innere Reich tefefretar bat ibr namentlich hunberte und Taufenbe bei tlichtigften Arzte ju verbanten, fowie inebefonber bie Refibeng eine nicht geringe Angabl ber aus gezeichnetften Staatsbeamten. Neu gegründet wur ben auch bie Univerfitaten gir Rafan und Chartow (1805) und fpater ju Petersburg, um geftaltet ben neuen Borfchriften gemäß bie Univerfitat Mostan und bie bisherige Alabemic Bilna, welche lehtere nebenbei ber Fürft Cgartorpeti ju einem wirffamen Organ ber Polonb ow, Graf fierung zu machen fich eifrigft bemühte. Der Rurator jeber Universität mar jugleich ber Bor: fand bes gangen berfelben untergeorbneten mehrer-Souvernements umfaffenben Unterrichtsbezirfs Bebe Gouvernementeftabt follte ein Gonnafiun. erwählten erhalten, und jeber Areis wenigftens eine fogen. pet vor- Rreisschule in der Arcisftabt. Rur blieben bie in erfter Befolbungen ber Lebrer noch immer burftig, bas m Reiches Schlimmfie war ber Dangel an brauchbaren seit thun- Lebrern. Etwas erfprieglicher ging es mit ber Baterland Berbefferung ber geiftlichen Geminarien bormar bem Mi= wenngleich man auch mit biefen Borbilbum 8 Bebilfe anftalten ber Bollvergiebung bei weite

ven dem wirklichen Bedürfnis entsprechenden Lei= Rapoleon anzunehmen. Inzwischen war

fitingen zurücklieb.

In der auswärtigen Politik war es A. junäch vergönnt, in dem auf Anlah der Revolutionstriege beiligen auseinanderfallenden alten, morschen rdmischen Reich deutscher Ration neven dem das maligen lebenslänglichen Konful ber französischen Auf ber Zusammentunft A.8 mit Rap Republik auch noch bas Ansehen seines russischen Raiserreichs zur Geltung zu bringen. Unter seiner seine Zwecke zu gewinnen, in seinen Roi Bermittelung kam, infolge bes Luneviller Friedens, ver beutsche Entschädigungsplan zuftande, durch bet Türkei wieder auf, der ihnen unter i welchen namentlich seinem Betwandten, dem alten lichen Führung Kamenstis II., dann A Markgrafen von Baben, Karl Friedrich, die relativ (1811) gerade als sie des Friedens am brit beveutenbste Gebietserweiterung zuteil wurde. Gegen bedurfte, durch den Bularester Traft bie Schandthat der gewaltsamen Entführung des 28. Mai 1812 nicht weniger als et Herzogs von Enghien aus dem badischen Städt- 🗌 Weilen zubrächte, nämlich ganz Be den Ettenheim und seine angeblich kriegsrechtliche nebst einem Dritteil der Molkau mit den P Tötung auf Befehl Napoleons legte nicht Kaiser Chotschim, Afjerman, Benber, Ismail ui Franz II., wohl aber, nebst bem König von so bag ber Pruth bis zu seiner Ausmun Schweben, Gustav IV., Raifer A. ben energischsten Protest ein, und bald darauf erhob er in der dritten Roalition gegen das aus der Revolution erstandene Frankreich, gegen diese unter dem Kaiser Napoleon erst recht das Bölkertecht mit Küßen tretende und ins Maglofe um sich greifende Weltmacht sich als einer der Hauptteilnehmer. Rach der furchtbaren Rieberlage durch die Schlacht von Austerlitz (2. Dezember 1806), wo die russis schen Truppen von dem damals sechspigjährigen Rutusow, und unter ibm nod Doctorow, Langeron, Bagration und dem Großfürsten Konstantin besehligt wurden, entzog ber russische Raiser sich bemultigenden Bedingungen, während Franz II. über seine Reiche den Presburger Frieden (26. Dezember 1805) ergeben ließ. Als dann im folgenden Jahr die Schlacht von Jena auch über das einer totalen inneren Umbildung bedürfenden, von Friedrich dem Großen zur Großmacht erhobenen Preußen den Stab gebrochen hatte, fließen mit den Russen, welche sich verpflichtet hatte, zog sichtlich in erf Bennigsen und Burhösben besehligte, die Rapo= | ster Weise die Zerrüttung des nationale lednischen Truppen nach ihrem Einmarsch in standes und der Finanzen des russischer Folen, junachft wieder am 28. Dezember am nach sich; dagegen konnte nicht im gering zum Rüczug. hatten die Ruffen bei Preußisch - Eplau unter genoffe 1809 im Kriege gegen Ofterreich ihm Bennigsen aus dem noch rechtzeitigen Eintreffen burch ben Wiener Frieden vom 19. und geschickten Eingreifen der Preußen unter bemselben vom öftlichen Galizien den Ta-Lestocq es zu danken, daß sie einer völligen Rie- Areis zuwendete; um so weniger als ! berlage entgingen. Sie zogen nach ben unge- Die gleichzeitige Erweiterung bes 1807 au henersten Berluften sich nach Konigsberg jurud. Preugens errichteten Berzogtnms Barfcha Eine abermalige Rieberlage ber Auffen unter Westgalizien nebst Krakau und Zamosc Bennigfen, Bagration und Gortschakow bei Fried- geflissentliche Berschärfung ber offensiven land (14. Juni 1807) zog ben Frieden von Tilst | des französischen Kaiserreichs gegen ben n nach sich (7. Juli). Zuvor hatte A. von seinem Rolog aufzufassen berechtigt glaubte. Feind Rapoleon in einer vertraulichen Unterredung, die auf einem Rahne mitten auf bem ben europäischen Staatenverband, inst Memelfrom fattfand, durch die Aussicht auf die Bertreibung eines nahen Berwant Teilung ber Weltherrschaft sich gewinnen laffen, russischen Kaiferhauses, bes Berzogs Pete und trot bes Bertrags von Bartenstein (26. April rich Lubwig von Olbenburg, beffen ? 1807) brach er die mit bem König von Preußen burch Defret vom 14. Dezember 1810 Friedrich Wilhelm III. zuerst 1802 zu Memel Reiche einverleibte. Mit unausweichlich geschloffene, 1805 am Grabe Friedrichs bes wendigkeit mußte es jum entscheidenter Großen beschworene Freundschaft; ja er weigerte tampf tommen. Am 12. Juni 1819 fich nicht, sogar selbst von bem preußischen Polen Rapoleon jenseits bes Niemen mit seinen den Grenzbistritt Bialpstof als Geschent von massen den russischen Grund und Bot

auf Betreiben Frankreichs im vergangn auch mit der Pforte in Arieg verwickelt Rur nominell sollten nach den Bestir von Tilst die Russen die von ihnen Donanfürstentilmer wiedet zu räumen gehe Erfurt (Oftober 1808) ging letterer, um noch weiter. Die Russen nahmen ben s die Donatt und von da das sinke Donar Kilia und bis zur Ansmündung ber Don-Sowarze Meer die Grenze bestimmten. wichtiger war die Besitzergreifung Finbie Kaifer A. in eben biefer Zeit an dem schwedischen Reich vollziehen konnte. Ariege zeichneten sich durch außerordentlic heit und Tapferkeit besonders der seix lichen Thaten indessen nur drei Jahr ül General Rulnew und der in Livland General Barclai de Tolly aus und Bagration. Durch den am 17. Septeur zu Fredrikkhamm geschlossenen ganz Finnland und Ofibothnien bis zum sowie die Alandsinseln dem russischen F verleidt. — Solche Erfolge vermochten boch nicht zu verhindern, daß in hock Areisen die Abhängigkeit von der Napo-Politif als eine Schmach empfunden Die Annahme des Kontinentalspfrems, 3 bei Pultusk zusammen, und nötigten Gewicht fallen, daß Napoleon trot b Am 8. Februar 1807 lauen Unterstützung, die Rußland als kamen die weiteren Attentate Napoleon

derungen, Die welbrend ber lebten 3abre im me brachte es mit fich, baf bas ber Anglogrichene Triumwicet, nameretich Rom geriften; Graf Mumianjon bagegen, bergabrigens unbebentent, ber feine Borliebe up obtie gewiffermaßeit jur Schan fiellte, ererfdiebenarine Ranner, Araftidejem unb tom Bil; lehterer burch feine wahrhaft außer-Michen Berbienfte, Die ihrt "als bie beffifde Rattovalität in neuerer Beit aufzubat", Arafischeren burd feine prattifche, "Er war gang ber Mann baju, burch Mole Barte, wie burch eigene unermabliche ! mideffige Thatigleit in allem, was unter Dematting fant, ben Goein mirfterhafter ang umb Panklichfeit ju erzwingen." Der : armennete iffe foon im Mat 1806 jum Gebefollere ber gefamten Artillerie und erft Eriegonintfier Speranoti, geboren am max 1772 ale Cobn eines armen Tanbwe Gouvernement Blabimir, vollenbete # Erpebung in bem boberen geiften Continue ju Petersburg, beffen Prafeft er giarqueti Staatsfefreidt, unb fortan fanb er ummittebaret perfontiden Begiehungen gu bem giet. 3.0 Trofchtidineti fich jurudjeg, machte grand Erengal mes er felbft fich nicht ju as war da ju feinem Bertrauten. Gelbft Emmendulan ber Dlinifterien war hemafit Bert, und nach bem Sturg bes friamentata war er, namentlich feit 1808, wo er m Stater bad Erfaret beglettete, bis gum Beginn frimjeitiden Krieges ber alleinige Trager ber 1860 dufa befeelenden Reforatplane. Unmittels m sin die Rikitebe aus Erfurt wurde er jum tel Jufityminifers (Dmitrieto) ernannt, w tuch eine niendliche Thatigleit wie burch In Charffinn erhielten bie Arbeiten ber Behon bie erheblichfte Forberung. MIS Bandetar" batte er bas Referat in ber Be-Birm bell burch ibn neu gebilbeten Reichs-El Err je burchgreifenbet feine Ehatigteit tom fo weniger fehlbe et bem Emportonim. 1 = bedftebenben Gegnern und Reibern. Und

hit radte er in Bilna, ber ehemaligen haupde ifchejem, Noftopfchin und ber Polizeiminifter Bas frebeneus, ein. - Berfen wir jumacht noch, lafchen. Gein ploplicher Stury erfolgte am weiter fowerten, einen Bief auf bie 17-/90. Plary 1812. Berraterifcher Beziehungen ju ben Frangofen fälfchlich verbächtigt, murbe er m bes ruffischen Weiche fich vollzogen, is merft nach Riffinei-Rowgorob, bann nach Berm in par allem ber Wechtel auf ben Munther- die Berbannung abgeführt. Erft 1819, nachbem er gu bie Augen. Die Postitt bes Tilfiter ihn junächt als Gouverneur nach Penfa zurächgerusen, ernannte A. ihn endlich un Mary 1821 wieber fit Petersburg mit allen Beweifen ber hulb jum Dite per ben Rarier ale fein Umvoerfale glieb bes Mencherates, und Raifer Ritolaus vertraute aum nadben geftonben barte, und Roeidubel ; ihm Die große Arbeit ber Gammlung bes euffischen Defebbuche ant. In ben Grafenftanb erhoben, fiarb er in Petersburg am 23. Februar 1889. — Um bas Gebiet bes Unterrichtsmefens in bieben Sanbeisminifterium auch noch bas ber fen Jahren nicht gang unberührt zu laffen, verbiant Traffen Angelegenheiten und wurde jur boch- befonders berborgehoben zu werben, bag im Jahre Barbe bes Reich ben nalers beforbert. In 1811 bas Liceum ju Barotoje Gfelo gegrunbet merderofentften Einfinft aber gelangten muel | worben ift, beffen Boglinge unter anberen ber Dichter Bufdfin und ber noch ale Großtangler fungierenbe Gurft Gortichatow gavefen finb. -Inbejug auf ben großen ruffifden und enffifd-## Beribulichtert bezeichnen laften, welche bentiden Arneg gegen bie Rapoloonische Gewaltberrichaft (1813-1815) befchränden wir uns bier auf die blohe Rambaftmachung ber vornehmiten und bebentenbften rufflichen in bemfelben berbottretenben Felbherren und Generale. Es find folgenter Baccion be Tolly, Aufft Bagration gefallen bei Borobins 26. Auguft/7. Geptember 1812), ber preuhifde, in ruftichen Dienft übergetretene General Pftel, Afditfchagem Tormaffote, Oftermatte-Tolftoi, Graf Bablen, Rajewell, Pastemitfd, Rewironoff, Dochturow, Bennigfen, Felbmarichall Solution, Araftischen, Fürft M. J. Rutusom, Miloradowitsch, Uwarow, Platow, Tutschlow, Boronzow, Iermolow, Konownzon, Lea, Graf Moftopicin (Gonverneur von Mostau), Graf Orism - Demijons, Graf Stroganom, Cffen, Graf Bittgenfiein, Hürft Lobanow-Roftowotl, Graf Bingingerobe, Langeron, Jonnai, Suachofanet. -Rach ber erften Einnahme von Paris batte, fcon im erften Parifer Frieben (30. Mai 1814) bas Lubwig XVIII. jugelprochene Königreich Frankreich damptfäcklich bem vorwiegenden Einflug Anifer M.6 auf bie bon ben Berbunbeten gefaßten Befolilfe bie relativ bocht gunftigen Bebingungen ju berbanten, unter welchen bie Reftitution bedfelben fich vollzog. Bährend des Wiener Kons greffes, auf welchem von euffischen Diplomaten vornehmlich ber Fürft Mafrimowski und bie Grafen Stadelberg und Reffeltobe, fowie ber wieber git hober Bunft aufgenommene Fürft Cjartorysti bem Raifer M. jur Seite ftanben, gipfelte fein perfonliches Inbereffe in ber polntiden Frage. Er fehte es burch, bag burch bie Alte bes Biener Rongreffes bom 4/10, Juni 1815 bas Derjogtum Barfcau mit Ausfolug bes an Preugen gurudfallenben pofenichen Lanbes und ber jur Mepublik erhobenen Stadt Arafau mit Aufland, unter bem Ramen eines Abuigreichs Bolen vereinigt 100 been Gegen fant er war, wurde por wurde, welchem er, feinem Berfprechen gemäß, am bale in auf bas bochte gefteigert, bab er 4/20. Robember 1815 eine tonftitutionelle Ber-Die und anbebingt ben Gab auf. faffung berlieb. Die mpftifchereligibfe Stimmung, bereitt jur Beit bed Rapoleonifden Ginbrudes ber bei bie unerfästiche Grundbe- in Aufland feines Gemute fich ju bemächtigen 24 Bu feinen Bambifeinben geborten Araf- flut, welchen mabrent bes abermaligen Borradens

ber Berbilabeten gegen ben wortbelichig und treulod von Elba jurudgefehrten Kaifer ber Franjojen guerft in heibelberg bie Baroneife von Rrubener auf ibn aububte. Durch bie Guftung ber Beiligen Alliang, beren Atte ber Raifer bou Mugland, ber Raifer bon Oferreich und ber König von Prengen zu Paris am 26. September 1815 eigenhanbig unterfcrieben, beabsichtigte er an der Spipe der europäischen Regentensamilie fo zu fagen "ein religiöfes Aubefoftem ber Staaten und Boller" jur Geltung ju bringen; eine driftliche Gefinnung follte fortau bie Geele ber Gtaatstunft und bas Band zwischen ber Acgierung und bem Bolt sein. Die die Entwidelung ber touprimitionellen Freiheit, für bie M. boch felbft lange gefdwärmt batte, auf ein Menfdenalter puruddranbenbe Politit ber Rongreffe ju Kacen, Ratisbab, Laibad und Treppan war ber praktische Belog bieses versehlten religiös-politischen Softens. - Eine ein Jahr nab 21 6 Mudlebr ln fein Reich gab Rufolat Mich. Karamfin ihm emen erfreulichen Bevons von dem wiffenschaftlichen Fortigritt des Ruffentums durch die Uberreichung ber erften Banbe ber Geschichte bell ruffifchen Reichs. In bemichen Jahr 1816 frat bie wefenttich burch ben bergog bon Richelien geforberte Stiftung bed Epceums zu Obeffa ins Leben, welches zu Chren biefes ebemaligen ruffifden, bamals bereizs jum leitenben Minifter Lubtvigs XVIII. ernannten Gouverneurs bas Richelieusche genaunt wurde, 1817 wurde bie Baricaner Univerlität gegründet! und 1819 bie ju Petersburg eröffnet. — Die ruffifden ginangen in Orbnung gu bringen, erward fid ber 1773 in hanau geborene, bereits 1812 mm Generalintenbanten ber Armee ernannte. 1818 zum Kinanzminister erbobene Graf Cancrin befonbere Berbienste. Das feit 1816 vom Fürsten M. M. Galigon verwaltete Minifterium ber Bollsouftlarung wurde 1817 ju einem "Minifterium der geiftlichen Angelegenheiten und ber Bollfauftlarung" erweitert. Soon 1819 war unter Reifen bes Baters ins Ausland warb er w Galtone Borfit nad bem Dufter ber Grob. britanifden Bibelgelellicaften auch in Petersburg eine Bibelgefellich aft gebildet worden, bie, von M. aufs warmfte unterflupt, burch bie jahlreichfte. 1855) burch bes Baters Zob ben Thron all " Berbreitung bon Bibelüberfehungen auch in flowonischer und enflischer Sprace eine auserperbentliche Bieffamleit erifaliete. — Als feinen Zweil burdaus verfehlend, follte fich ber (feit 1820) von bag er bafür gemefen ware, konnte aber je dem Grafen Araktichejem in die Hand genom- tilrlich nicht folorz nachgeben, fondern feb mene Berfud ber Anlage von Rifitartolonicen berausftellen. Leiber aber war es bem Raifer M. and indezing auf einen anderen Plan, den er den Frieden herberzuführen wünfchte, rich mit Medt ale bie hamptanfgabe feines Lebens anlah, beffen Durchtührbarteit bem jeht regierenben Cobn feines Brubers vorbehalten fein follte, in dem vorherrschenden Mah zu förbern, unter der 30. März d. 3. der Pariser Friede (f. d.), Ungunft bet bamaligen Bertverhältniffe nicht ver- eine moralische Demutigung Rublanbs w gonnt. Die mit allgemeiner Buftummung ber Erfolg ber Pforte wie ber anberen Machte, abeligen Grundbefiper gesehlich vollzogene Anto beren Schut bie Türkei trat. Alexande bebung ber Leibeigenidaft erftredte fich unter M. wahrer Friedenbfürft, febte es fic als Bid Regierung micht weiter als auf Die Offfeeprovingen geiftigen und materiellen Grafte au entwi Ethiand, Emland und Kurland. — As leste und bemubte fich, bie burch ben Krimfrieg ! Bebenstage verbufterten fic burd bie Entbedung einer weiwerberrteten Berichwörung, burch beren mutiges und manuhaftes Prederfampfen Ritolaus I. auf den Fürften Gortichation (f. d.), ber bit

fich rasch in bas ihm gebährende Anffehen wußte. — Zum Chlug barfen n dem Urteil eines russischen historikers aufe "Unter allen Gelbstherrichern Auflands Uftralow, "erfannte juerft & bie unerl Bebingung eines wohlgeordneten Staates Bilbung bes Bolles. Die Rrone feiner i für bas Bohl Auflands war bie Bert von Bilbung in allen Gegenben bes Meid unter allen Riaffen bes Bolles." - Bgl. ve lich N. Putjäta in Bartenews Rems, Jahrhunbert, Bb. I, Mostan 1872 und 1 barbis Gefcichte Ruglands, 20. II, 2.

Micronder II., Mitolajewitich, s von Angland. Um 29. April 1818 int als erfies Lind des Laifers Rifolaus I. Paul von Afctanpta Leopotoinus pou Arenher 🗣 erhielt er am 10. Heptember 1831 ben Titel " fürft-Barewitfo". Geine Erziehung, Die fein ter, Oberft Kaiwelin und General Plörber gu, letteten, wurde in erfter Lucie bas Wert grilnbert ber tuffifden romantifden Con Dichtere Chutowett, beffen nach inner tetes gemultoolles Wefen auf ihm fiberginus majorenn geworben, trat er unter Ri.L. öffentlichen Angelegenheiten niemals et bervoe, entroidelte fich hingegen zu etwaliebenben, weifen und auberft wohlwollennrafter. Gein Mang verfchaffte ibm 1836 bie wilrbe ber Univerfitat Beifingford, und W bemubte fich reblich, Die Pfrffimmung ben gegen Rugland auszutilgen; auch wurde & Ataman fämtlicher Rofalen, Lommanbant ber Garbe- und ber Grenabiercorps, erftes bant feines Baters, unter beffen Angen jum Militar bilbete, und 1849 oberfter C Militärfculen sc. Am 28. April 1841 þ er Maria Alexanbrowna (bisher Mexis Bilbelmine Auguste Cophie Marie), Tode Grobbergogs Lubtvig II. von Beifen. Baber holt mit ber Megentichaft und außerbem m unt Miffionen an bie Dofe von Shen, Bet betrant. Mitten im Arimfriege befrieg et (2. bon Ruftanb und Konig von Polen" unb in Mostau am 7. Geptember 1856 getion

Er hatte bom Ermifriege eber abgerate Arieg mit Radbrud fort und erftarte, un feines Baters regieren ju mollen, Babo umablaifig gum Rriege und eilte felbft m Rriegetheater. Rachbem im Februar 12 Baffenftillftanb unterjeidnet morben, erfolg gerufenen Cheiftante ju milbern; bas auch Amt Abertrug er 1856 von Graf Reffelrabe er Bollbunterricht frat unter feine namittel-Derettion. Er erfaubte alebalb ben polini-" burgerlichen Mechte wieber ein und verhiet | Berbefferung ber unzureichenten Gebalte.

iogar nach Berlauf von brei Jahren ben la Bernerteilten von 1825 bie Freihert und l Ambern eventmell bie Abelstitel wieber, befreite Mad auf vier Sabre von ber Refrutierung, AM Rillionen Gilberrubel Stenerrudftanbe ic. war lorgte er für bie Inden, hob die fie brücken-8 Adretierungelaften auf, geftattete ihnen 1857 Magitet ju erwerben ac. Reben biefer immeren dam ging eine große auswärtige Thatigfeit m an Adviden Moere, auf dem es eine bebeu-Debiete bes Danbels gleich ber bendert ber bendier im Gebiete bes Danbels gleich 1671 in timmbefcher Bertebr mit ihnen eingenar in ben Baran bie Infel Sachalin F 1/2 TX

In fabr bie Bemluffung bon Leibeigenen Bar Bar Bar able ta Pian, bie Leibeigenen allmählich in merbliden Kronbauern ju verwandeln. We-Die mite bie Bebrfraft bes Reiches verftarft; want. Bur ben Bollbungereicht geichab unter Uberall gab bies bem Einfluse und ben Finangen

fride Politit leitet. Im Gegenfab gu feinem | M. außerorbentlich viel, bem boberen Unterrichte nger nahm fic Alexander auch ber inneren, burgegen fehlte ell an einer festen Grundlage und hemeine Gefitzung forbernben Berhaltniffe an begünftigte biefer Mangel bie halbbilbung. Der Beftechlichteit und Billfur ber Beamten fuchte man vergebens abzuhelfen, aber bie Finanglage Billichtlingen, ftruffret gurulchniehren, fehte fie verbot ben einzigen praktichen Weg biergu, bie

Am 25. September 1857 fam A. in Stuttgart M in den Ctaatsbeenk; ber der Arönung gab i mit Rapoleon III. und am 30. September b. 3. mit Frang Joseph I. in Beimar gufammen, blieb aber ben europäischen Bertvidelungen gegenüber in refervierter Stellung; wahrend er mehr geneigt war, ber Ubermacht Franfreiche burch bas 3nfammengeben Ruglanbe, Breugene, Englanbe unb aud Ofterreichs einen Damm gu feben, ftrebte Gortschafow mehr nach bem Anschluffe an Frantreich gegen Ofterreich und fucte für bie ruffifden Orientwier. Die Bergvoller bes Raufafus wurben in plane, Die er nie vergaß, freie band ju gewinnen; Etgannegen unterthan gemacht, Rugland behnte er hintertrieb alle Annaberungeversuche Frang 3oferbe an M. Auf ber Bufammentunft bom mit Comacht hielt, immerfort aus, machte Balu 23. Ottober 1859 in Bredfan vereinbarte M. mit 📭 knigkteien, brang nach Perfien und Tur- bem Pring-Megenten von Preußen ein festes Zubis we besein bie alle Ufer bed Aralfees und fammenfteben ihrer Rabinette befonbers in ber ita-📭 to minbeitens 22,000 beutiche 🗌 Meilen lienischen Frage; bie Begegnung beiber Fürften mit bin bin Auf iden Meere und China, ben Frang Joseph in Barfchau (Ottober 1860) naberte Band pin Bluggebrete bes Gir Darja unb Rugland unb Ofterreich gegenüber Rapoleon. Am Beift ein; fratte Forts und Danbelsnieber- Infolge ber oppositionellen Saltung ber fathohar ich in ber öftlichen Manbichurei im Trtaltung gegen bie Aurie ein, 1866 wurden bie Emmaca bet Amur, beffen lintes Ufer burch Beziehungen jum beiligen Stuble abgebrochen und ben Seing von Argun (Rai 1858) von China | bas kontorbat aufgeboben. Eine Reibe Bertrage m Musiam fam, ebenfo an ben Ufern bes japa- mit ben hauptstaaten Europas bob ben interan bema, mit Japan und China murben por- nationalen Berfebr und feellte bie beiberfeitigen

Gine bollständige Umwalzung in allen fogialen, finangiellen und wirticaftlichen Berbaltniffen Mußlands führte bie Mufhebung ber Leibeigenschaft, A. fconfter Rubmestitel, berbei. Die fcon bon Alexander I. und Ritolaus I. angebahnten Schritte toaren nur borbereitenbe geblieben; M. nabm jest bie Sache mit rudfichtelofer Energie in bie banb, und trot aller Schwierigfeiten und barten Kampfe lende bie ungwedmäßigen Militartolonicen mit ben Abeleverfammlungen fetten er und fein mote bie Rolomfren ju Aronbauern. genialer Minifter, Graf Blubow (f. b ), bie Eman-Regierung unterftilbt, bilbeten fich gipation ber Leibeigenen burch, beren Babl über Den faiferliches und handelsgefellichaften über- 28 Millionen betrug. Ein taiferliches Manifest 4 Ma Berften berrichte Rubrigfert; auf mit Statut verfündete am 3. Marg 1861 bie nabebeithten wurden bie Telegraphenlinien er- ten Bestimmungen ber Aufhebung ber Leibeigenmit bis bermehrt; mit hilfe auswärtigen Ra- icaft, bie natürlich nicht rabital war, sonbern auf Umpeg ein Gifenbahnnet gang Rufland; Entichabigung ber Gutsberren und auf Leiftungen Bitte an ber Grenge und im allgemeinen feitens ber Leibeigenen fußte, welche erft in Friften mediert und gehoben; großartige Baffer- freie Eigentümer wurden. Um ben Bauern ben frum ine Leben: ber Staat entwand fich Lanberwerd ju freiem Eigentume ju erleichtern, wollte bie Regierung fie mit Darleben unterfrühen wollte bie Regierung fie mit Darleben unterfrühen infolge beffen auch jabllofe Atriens Rachbem ein Ulas Raberes über Einführung ber und auftauchten, Die aber balb als ver- Friedensgerichte, Bezirts und Gemeindeverwals Riftrebit femen. Der hanbel empfing tungen angeordnet, wurden infolge ber Eman-Exforming feit bem Bolltarife von 1857, ppation ausbrechenbe Bauernaufftanbe befonbers Mengeng bom Probibitiofofteme ju ben mit bilfe ber neuen Friebenerichter bie Mitte 1861 Mer enbabute, fall alle Einfuhrverbote auf. junterbrudt, und bie Beforgnis vor benfelben machte bis Bollipaen mefentlich vereinfachte. Tas ben trobenben Abel ber Emangipation geneigter; The Bibdverbreitung fiel, Die Bibelgefell- am 7. Juli 1863 emanzipierte ein Utas alle faifer-Porte miterftuge, bie Benfur milber geband. lichen Apanage- und Domanenbauern, am 2. Darg wat ber großeren freibeit ber Preffe 1864 murbe in Bolen, am 28. Robember b 3. 1 36 ber Journale, Berichriften u. bgl. in Transtaufafien bie Leibeigenicalt aufgeboben. des Abels einen empfindlichen Stoß und legte man= chen nihilistischen Reim bei ben Abeligen; babei erhielten große Massen plötzlich eine Freiheit, die zu verwerten sie nicht verstanden, gerieten darum in den Dienst des Kapitals ober beuteten ohne Rücksicht ben Boben aus, und erst mit der Zeit werden diese Schäden zu heilen sein. Die infolge der Ausbedung der Leibeigenschaft notwendige Auseinandersetzung zwischen Gutsbesitzern und Bauern erregte bei beiben Teilen übertriebene Erwartun= gen; oft mußte man die Bauern mit Gewalt an= halten, die ihren alten Herren gebührenden Ent= schäbigungen zu leisten, während ein Teil des Abels für seine materielle Einbuße immer noch auf politische Rechte hoffte, die er bei einer Reichs= versassung erhalten würde. Produktion und öffent= licher Reichtum wurden durch die junge Freiheit von Person und Eigentum ungemein gefördert; mit den Jahren bewährte sich auch hier das große Talent des Ruffen für praktische Verhältnisse.

Hatte sich auch A. seit Beginn der Regierung sehr milbe gegen Polen erwiesen, so blieb hier boch ber alte Haß gegen bie russische Herrschaft; die 1861 ausgebrochene Revolution wurde bewäl= tigt, aber alle Konzessionen A.S, ber seinen Bru= der Konstantin (f. d.) zum Statthalter Polens machte, vermochten nichts, wie die Revolution von 1863 (f. Polen, Geschichte) traurig barlegte. Die Intervention der Mächte für Polen war bei A. erfolglos; da mit Güte nichts erreicht worden, ließ er Militär= und Polizeimacht wirken; Graf Berg (f. d.) in Polen und Murawiew (f. d.) in Lithauen herrschten mit dem härtesten Willitär= bespotismus, suchten die nationale Stellung von Merus und Abel zu vernichten, ben Bauernstand hingegen zu heben und für Rußland zu gewinnen; beibe Lande sollten um jeden Preis russifiziert! werben; der Einfluß der römischen Rirche wurde gebrochen und ihren Priestern mit einer brutalen Rücksichtslosigkeit begegnet; die griechisch-unierten Polen aber behandelte man ganz wie Russen. Die russische Sprace verbrängte überall die polnische; von einem polnischen Staate blieb nichts übrig, er wurde 1868 administrativ ganz mit Außland verschmolzen; tropbem gelang die Absorption der polnischen Nationalität nie völlig. Finnland er= bielt im Gegensate hierzu seit 1865 seine Auto= nomie wieder, die finnische Sprache wurde offiziell. Die Ostseeprovinzen entwickelten sich geordnet, wäh= ! rend an ben russischen Universitäten und in ben Kreisen bes "jungen Außland" immer lauter nach weitgebenben Reformen gerufen wurde; nach und nach schritt aber bie Regierung im Geiste bes Unitarismus auch gegen bas für Rußland so segensreiche beutsche Element in ben Oftseeprovin= gen vor, brach hier ber griechischen Kirche und bem russischen Staate Bahn und entkleibete schließlich im Kebruar 1876 die treuen Provinzen des letzten Scheines eigenartiger ober selbständiger Stellung burch Aufhebung bes Generalgouvernements.

1862 gestaltete Walujew (s. b.), ber größte Mi= nister bes Inneren im mobernen Rugland, bie Justiz um und trennte sie von ber Berwaltung; die Justizreform, die A. zu hoher Ehre gereicht, trat 1871 ins leben. 1864 wurden verbesserte in seiner nächsten Nähe sich zeigten; bab Gerichtsorganisation, Strafgesethuch, Zivil= und nutten er und Gortschafow die Sachlage gli

Kriminalprozehordnung für die Friedensrichte geführt; die Geschworenengerichte erfüllten infolge ber sittlichen Inbolenz vieler Geschwe die Erwartungen nicht und waren im Be bedroht; besser bewährte sich das Institut ber denbrichter durch seine schnelle Justiz. Reformen im Inneren bedacht und von Wa beraten, griff A. zu konstitutionellen Anfä während im Reiche immer wieder von eine gemeinen Landesvertretung geträumt wurde, er mit Walujew 1864 Provinzial= und ! vertretungen außer in den polnischen Gow ments, den baltischen Provinzen, Archangel, Aft und Bessarabien ein, begründete die landscha Selbstverwaltung in Großrußland. Zum w Konstitutionalismus, nach dem heute Tausen Außland rusen, sehlen aber die unentbehr Borbedingungen; zur politischen Freiheit ift land noch nicht gereift, und A., der dies fühl weiß, halt mit Recht am Absolutismus sest.

Am 20. September 1862 wurde in Nowgon Gegenwart A.s und seines ganzen Hauses 1000 jährige Bestehen Ruflands gefeiert, r A. sich als Primas der einen großen sav-Bölkerfamilie zu betrachten schien; ber Panf mus gewann Boben, die ethnographische Am lung in Włosłau (Wai 1867) war eigentli-Slavenkongreß; bie Regierung liebäugelte min Panslavismus, um Osterreich innerlich zu 🖿 und so den wichtigsten Gegner in der orienta Frage zu entfraften. Durch die Ehen des 🎟 folgers mit Prinzessin Dagmar von Da= und der einzigen Tochter A.8 mit dem 🎥 Alfred von Edinburgh trat Rußland puem verwandtschaftliche Beziehungen zu England. Attentat Rarakasows (f. d.) vom 16. April entfrembete A. trot bes Wühlens einer t nären Hofpartei ber Bahn ber Reformen nur hatte es eine Einengung der Presse zur das zweite des Polen Berezowski im Juni auf der Pariser Weltausstellung erregte allge Entrüstung.

Siegreich drangen die Russen in Zentes vor; Taschkend wurde 1866 einverleibt, 185 neues Gouvernement Turkestan organisiert, Samarkand, Katty-Kurgan und Zubehör Æ der Emir von Bokhara tributpflichtig ges Khiwa im Juli 1878 gerabezu zum Bafalle bemütigt und bas ganze rechte Ufer bes 1 Darja für Rugland von ihm gewonnen; ein des Rhanates Koland mit Namangan wurde annektiert und 1876 bas ganze Khanat (1100 [ als Ferghana-Gebiet einverleibt; weniger gli waren bie letten Unternehmungen gegen bie ! Turtmenen. Am 17. Januar 1867 fam grelien gegen Golb in ruffischen Befit, unt wie im Kaukasus fiel bie Leibeigenschaft; bie golischen Romaden am oberen Irtut und bi taren am Tarbagatai erkannten die russische schaft an, während in Berfien ber ruffische Ei fortgesett mit bem englischen zu ringen bat.

In ben Kriegen von 1866 und 1870 ben sich A. als der wahre Freund Wilbelms I. Preußen, so mächtig auch feindliche Strom tneutralifiert. roch beute.

in ber Orient=

jegnet. 870,

ber Londoner Staate ermöglichten, Enfa für feine Berfon ma rantungen bes am 20. März 1820 ju husch in ber Moldan ge fortan tonnte boren, und batte nach ber Panbesart feine Bilbung 36fdiffe halten ju Paris gefucht, auch ju Pavia und Bologie ungen bauen, ftubiert. Rach feiner Beimtehr wieberholt in bei Geschäften ber boberen Jufty und Berwaltung rem Rriegemis thatig, feiner politischen Stellung nach ein Begne. Militarreorga- fomobl bes oficereichischen wie bes turlischen Ein-1 13. Januar fluffes und mit ber liberalen Unionspartei nabe meinen Behr= verbundet, wurde er von biefer gu ihrem Wertzeug 1 Deutschland erforen, als nach bem Parifer Frieden von 1856 etwas getrübt und nach ber Barifer Konvention bom 19. Auguft bas zu Ofters 1858 fich bie Chancen für eine nabezu vollfreie rzoge Bilbelm Stellung ber Fürftentumer boten. Tufa, ber bamale atte mit Frang ale Oberft in ber Armee ftand und 1858 bie n eine Begege Leitung bes Rriegeminiftermine bei ber proviforifchen rholt betraftigt Raimatamie für bie Molbau übernommen batte, wurde bon ber landesvertretting biefes landes am s feines Bun- 17. Januar 1859 in Jaffy, und in gleicher Beife iten ein wichs einstimmig am 4. Februar besfelben Jahres ju u bem Kriege Bufareft auch für bie Balachei zum Burften gefebr bebents mablt. Bei feinem Megierungsantritt berfprach er bas unfabige bann, bie vollständige Union ber Fürstentumer bineingebracht burchzuseben. Es gelang bem Burften wirklich, som 13. Juli nach langen Unterhandlungen ben Unwillen ber als biretten Pforte ju überwinden und bie Anertennung feiner itum, welches herrichaft in berben gurftentumern gu erlangen; nd Rars mit boch follte bas nur für feine Lebensgeit gelten. obrudica, bie Als der Ferman bes Gultans am 23. Dezember von Raffowa 1861 in Butareft eintraf, ber junachft bie Berimanien, bent fonglumon ftatuierte, profigmerte Cufa fofort ta (f. b.) bers bie Union ber Fürstentumer unter bem Namen "Rumanien" und verwandelte ju Anfang b. 3. e Staat Bul= 1862 burch Berfchmeljung ber beiden Landesvermaltungen bie personale in eine Realunion. Der ri wühlt und Aufgabe bagegen, Rumanien zu einem mobernen Stellen intri= Berfaffungeftaate umzugeftalten, ber allerbinge bie e beftige Ga- größten alterwachsenen fogialen hinbermije entus ihren un= gegenstanden, zeigte fich C. als nicht gewachfen. Faulnis ber Seine furge Regierung zeigte in afutefier Beife ir, um folde alle Ericheinungen ber tonftitutionellen Amber-Eine Reibe frantheiten, wie fie immer begegnen, wo ber Beronen bereitete fuch gemacht wirb, halbzivilifierte Bolfer parla-, welche am mentarifch regieren zu wollen. Suchte Eufa ben am 17. Febr. Wiberftand ber alten Bojarenmacht gegen eine men wurden; Reihe mobigemeinter Reformen burch verschiebene nerte ber bu= gewalfame tonftitutionelle Sausmittel ju brechen, 1 Regierunge= fo verbarb er es allmablich unt allen Parteien n Reich unter burch fein furchtbar toftipieliges Regiment, wo : Bollmachten bie übereilte Einführung eines bochft tompligierten coris Melitow Bermaltungsapparates enorme Summen berichlang. ter Arm Licht Rumanien hatte ju Anfang bes Jahres 1866 (ohne bie Brunbentlaftunge Dbligamonen ju rechnen), 120 Phil Mark Schulden, baser waren bie Raifen s l'emporeur infolvent. Darüber vereinigten fich endlich alle owin, Rug= Parteien bes Landes ju feinem Sturge. Es war gulegt eine Militarverichwörung, bie es möglich tanten ift ber machte, bag nach Gewinnung ber Balanwachen anifche Bojar eine Anjahl ber Gegner bes Fürften in ber Nacht gten Fürsten= vom 10-/11, Februar 1866 in fein Schlafzimmer e. Geine bi= brangen und ibn jur Abbantung notigten. Be= te der Gegens kanntlich erhob nachber am 20. April 1866 eine bas Wertzeng Bolisabstimmung ben Pringen Rarl von hobenbis 1859 ge= gollern jum Gurften, bei beffen Throubesteigung renben Dacht= bie Garantiemachte bie rumaniche Union enbau ber gu einem anertannten. Eufa femerfeite lebte ---

Sturze zuerst zu Döbling bei Wien, später in Florenz und Wiesbaden. Er ist am 15. Mai 1873

in Beidelberg gestorben.

Mlegander, Pringau Beffen und bei Rhein. In Darmstadt am 15. Juli 1823 geboren, jüngs ster Sohn des Großherzogs Ludwig II. von Hef= sen von Wilhelmine von Baden, trat A. in hes= sische und 1840 in russische Kriegsbienste, zeichnete sich im Kaukasus aus, wo er zuletzt Generalmajor und Kommandant der ganzen Artillerie war, und verließ 1851 den ruffischen Dienst, um 1852 als Brigabier in ben österreichischen einzutreten. 1859 wurde er nach der Schlacht von Montebello Feld= marschallseutenant und decte hier wie bei Sol= ferino tapfer und geschickt ben Rückzug bes be= siegten Heeres. Rach der Niederlage von Solferino leitete er die Waffenstillstandsverhandlungen mit Rapoleon III. ein. 1866 wurde er Oberbesehls= haber bes 8. Bunbesarmeecorps gegen Preußen und bem greisen Karl von Bapern untergeordnet, wirkte aber mit ihm absolut nicht zusammen, handelte

topflos und erlitt nur Schlappen.

A. beschäftigt sich viel mit Numismatik und gab "Das Heiligenberger Münzkabinet", 3 Bbe. (Graz 1854 — 56), heraus; et lebt in Darmstadt ober auf Beiligenberg (Jugenheim). 1867 erschien in Darmstadt die 2. Auflage seines "Feldzugs= journal des Oberbesehlshabers des 8. deutschen Bundekarmeecorps ". A. ist österreichischer und hessischer General der Kavallerie, Inhaber des österreichischen Dragoner=Regimentes Nr. 6, des russischen 8. Ulanen=Regimentes und des hessischen 2. Infanterie=Regimentes Nr. 116. Am 28 Dl= tober 1851 heiratete ber Prinz in Breslau Julie (geb. 12. November 1825), Tochter des verstor= benen polnischen Wojewoben und Kriegsministers Grafen Mority v. Hauke; sie war katholisch, wurde aber Mai 1875 evangelisch. Der Großherzog er= hob sie und ihre Descendenz 1851 in den Grafen= und am 26. Dezember 1858 in den Fürstenstand mit lebhaft förderte, war sehr geeignet, diesek dem Namen "Battenberg" und bem Prädikate "Durchlaucht". Ihr zweiter Sohn Alexander mit Ofterreich mißfiel einem erheblichen I wurde am 29. April 1879 jum Fürsten von Bul= bischen Massen, welche seitalters bie "

garien erwählt (f. Battenberg).

**Alexander Maragjeorgjewitsch**, Fürst von vitierten. A. wurde allmählich unpo Serbien, war der Sohn bes zu Anfang un= wurde es noch mehr, als er mabrent seres Jahrhunderts berühmten serbischen Befreiers trieges — (nachdem doch zuvor im und Nationalhelden Czerny Georg ober Karadjordje. | auf Rußlands Drängen der der russis Er ist am 11. Oktober 1806 zu Topola geboren abgeneigte, auf Unabbängigkeit Ser und folgte im Herbst 1813 seinem Bater bei bessen von Rugland hinstrebende Minister ( Flucht zuerst nach Ofterreich, dann nach Bessa- entlassen worden) — gute Beziehung rabien. In den Jahren seiner Reife trat er in | Pforte und eine strenge Neutralität russische Dienste; später wurde er Abjutant bes fer= Der mächtige Ginfluß, ben in biefer bischen Fürsten Milosch Obrenowitsch. Als aber Osterreich auf A. und bessen Kabine ju Ente bes August 1842 bie Familie Obreno= und ber machsende Gegensatz zwisch witsch burch eine Bewegung ihrer Geguer, unter feinem russisch gefinnten Bolte führte Konnivenz ber Pforte genötigt worden war, Serbien obwohl ber Pariser Friede 1856 Serbie zu räumen, ernannte die von Wutschitsch und Pe= erheblich verbessert hatte, zu einer troniewitsch bestimmte Nationalversammlung (Stup= | Spannung; sie wurde baburch noch üb schtina) im September 1842 ben bisher ben Par= 1856 ber frangofische Ginfluß in Se teiungen fern gebliebenen, jugendlichen und beliebten | Ofterreich zu arbeiten begann. Als ban Alexander zu dem neuen Fürsten des serbischen 1857 mehrere Senatoren und andere ! Bolles. Die Pforte faumte nicht, die Wahl zu ber öfterreichischen Richtung bochft feint! bestätigen. Auf bas Drangen ber rufsischen Diplo= als überwiesene Berschwörer gegen bie matie jedoch, welche alle biefe Borgange als re= Fürsten verhaftet und zu lebenslän volutionär für unzulässig erklärte, mußte am 15. verurteilt worden waren — entgegen !

Juli 1843 noch einmal gewählt we Stupschtina entschied sich natürlich ein der für A.; doch mußten auf Ruß! berung Wutschitsch und Petroniewitsch Doch kehrten sie Gerbien verlassen. zurück und hielten mit blutiger Strenge der Anhänger der gestürzten Dyna Die neue Regierung machte zunächst hebliche Fortschritte in der Zivilisierun Die bereits eingeleiteten Kulturarbeit mit Eifer fortgesetzt. Allmählich kam buch zustande. Man fing an, die r Einrichtungen nach europäischem Mufter 1 ein unmittelbarer Berkehr namentlich r land und Frankreich wurde besonder jungen Serben unterhalten, die diese L Studien wegen besuchten und dadurch Rücklehr viel Einfluß gewannen. Dam in Belgrad eine Hochschule, eine Militäre anberen Stäbten einige Gomnasien, watsch eine Kanonengießerei, in Topb Musterwirtschaft angelegt. Dagegen u Regierung nicht imstande, sich durch die auswärtigen Verhältnisse glücklich unt hindurchzusinden. Fürst A., der wenig be Begabung entwickelt hat, befand sich in der fatalen Lage, an welcher die früheren, jetzt halbfrei dastehenden V der Pforte sämtlich laborierten: sie auf unter dem in ihren Ländern zusan ben Gegensatz der russischen und der ößt Politik. A., der zunächst die Partei Obrenowitsch noch immer zu fürchten ! seine auswärtige Anlehnung und Stütze in Osterreich; auch die Unterstützun reichischen Serben in ihrem Kampse (1 die Magnaren durch die Freischaren sei unter seinen Freunden, dem Senator S witsch und Anitschanin, welche A. zuerst z der Wiener Politik zu stärken. Aber die ? haßten, und damals wie später zu Ri velchem Senatoren nur rte bestraft werden soll= ein, kassierte das Ur= vem=Pascha den Fürsten, big sich zeigte, im April zu bilden. Die Führer schitsch (Senatspräsident) ter des Innern), und ben jest zu einer neuen

Zeitlage immer mehr osensreundlich, unmittel= teigerung der Macht des Beschränkung ber fürst= olich zur Schlichtung der 'andes eine große Stup= alt eigentlicher Wahlen, ) steuerpflichtige Wähler), am 12. Dezember 1858 Nann stark, so kündigte n unpopulären Fürsten nötigte ihn zuerst zur 1 Pascha in der Citadelle, mber 1858) förmlich ab, Regierung unter Gara= if bann wieder den alten auf den Thron. Von m Stiche gelassen, dankte formlich ab und siedelte spätere Ermordung des nowitsch zu Coptschidere Muhänger des Hauses lektuell" burch Al. felbst, lt in Serbien als sicher, tanke sehr bestimmt be= nke, Servien und die : (Leipzig 1879), S. 266ff.

mevon. Am 30. Juni he Flotte vor A. (Agph= 1 der Nähe waren, er= it rasch, Bonaparte führte ind bemächtigte sich der ie, worauf er sie in Ver= - Als die ägnptische Er= en Ausgang nahm, war einzige Platz, wo sich und 30. August (2. Sep= unter Menou; mit Waf= : Franzosen heimkehren.
) (1645—1676). Unter aus bem Hause Roma= ropäische Großmachtstel= d vor, deren Vollziehung Peters des Großen, war. n besteigend, befand ber i noch nicht herangereifte einer Regierung sich noch it von seinem bisherigen iichtigen, als ehrgeizigen itsch Morosow. Dieser ene Macht sicher zu be= (Januar 1648) mit ber en Cbelmannes, Namens vester er dann selbst hei=

rücklichtsloser Gier. Besonders machte sich Plesch= tschejew, Oberrichter des Semskoisdwor genannten Gerichtshofes, durch freche Käuslichkeit verhaßt. Die nachteiligsten Wirkungen äußerte im Handel und Verkehr die Erteilung von Monopolen, die in großer Anzahl allen denjenigen gewährt wurden, die solche Vergünstigung mit ansehnlichen Geschens ken aufzuwägen imstande waren. Unversehens brach die Erbitterung ber Gemüter (Juni 1648) zu einem gewaltsamen Aufstand aus. Auch das Haus Mi= loslawskis wurde gepliindert. A. gab seine Ein= willigung zur Hinrichtung Pleschtschejews, bas Bolt aber wartete die gerichtliche Prozedur nicht ab; kaum wurde es seiner ansichtig, als es über ihn herfiel und ihn zerriß. Einige Tage barauf brückte A. dem vor dem Kreml versammelten Volk sein Bedauern über das an demselben ohne sein Wissen verübte Unrecht aus, er versprach die Herabsetzung bes Salzes auf ben alten Preis, die Zurücknahme aller drückenden Monopole und gelobte, daß er hinfort selbst ein wachsames Auge auf eine ge= rechtere Berwaltung haben wolle. Nur möge die Gemeinde ihm die erste Bitte, die er an sie zu richten habe, nicht versagen: Morosow, seinen Er= zieher, seinen anderen Bater, ihr auszuliefern, könne er nicht über sein Herz bringen. Einstimmig riefen Alle: "Was Gott und Ew. Zarische Ma= jestät will, das geschehe." — Ahnliche Auftritte des gewaltsamen Ausbruches der Unzufriedenheit wiederholten sich in vielen Städten, und etwa vier Jahre lang brach der Aufruhr bald hier, bald da aus, am stärksten in Nowgorod und Pstow.

Solche, die innere Sicherheit des Reiches be= drohende Greignisse legten es nahe, eine bessere Ordnung einzuführen, und zu diesem Ende wurde in einer Beratung bes jungen Zars mit ber Geist= lickkeit, den Bojaren und den vornehmsten Hof= beamten (am 17. Juli 1648) beschlossen, ein all= gemeines Landrecht zusammenstellen zu lassen. Diesem neuen Gesetzbuch sollten zugrunde gelegt werden die Vorschriften der Apostel und der heiligen Kirchenväter, die weltlichen Gesetze der griechischen Raiser, die einzelnen Ukase der moskauischen Groß= fürsten und Zare und endlich die von Bojaren gefällten Urteile; was dann noch fehlte, sollte neu bestimmt werden. Am 3. Oktober des folgenden Jahres wurde dieses Gesetzbuch, die Moshenie (Ver= ordnung) einer aus Geistlichen, Ebelleuten und Bürgern zusammengesetzten Versammlung zur Kennt= nisnahme, nicht zur Beratung, vorgelesen; sie muß= ten es sämtlich unterschreiben, und es erging an alle bem Zar unterworfenen Lande der Befehl, fortan alle Rechtsfälle nach biefen Gefetzen zu entscheiben.

Diese Unruhen aber veranlaßten nicht bloß die inoch nicht herangereiste kiner Regierung sich noch it von seinem bisherigen üchtigen, als ehrgeizigen itsch Morosow. Dieser ene Macht sicher zu beschalten ber geheimen Angelegenheiten". Sie wurde aus unscheinbaren Leuten zusammengesetzt, die seine ihnen der Zar verlieh, — aus einem Direktor und zehn Schreibern. Die Bojaren, die Würdensterten sich nun mit Krone hatten keinen Zutritt zu dieser Behörde,

beren ausgesprochene Bestimmung war, dafür zu sorgen, daß die Gedanken und Besehle des Zars ganz nach seinem Willen ausgeführt würden.

Das Hauptaugenmerk der Regierung blieb fort= während auf Bergrößerung der Macht durch Bers befferung bes Ariegswesens gerichtet. Bor= züglich war man jett barauf bedacht, auf euros päische Weise eingeübtes Kriegsvolk zu erhalten. Im Jahre 1649 wurde eine aus dem Deutschen übersetzte Unterweisung für den Dienst der In= fanteristen herausgegeben, ausländische Offiziere, auch Engländer und Schottländer, traten häufig in russische Dienste. Die Dragoner= und Reiter= regimenter wurden vermehrt, die Artillerie ver= färkt und die Zahl der Strelißen vergrößert; der Bestand des Heeres aber blieb der frühere, mit Ausnahme der Streligen gab es kein stehendes! Heer und die Krieger legten nach Beendigung des Feldzuges die Waffen nieder und kehrten zu ihren

friedlichen Beschäftigungen zurück. Nicht minder bemerkenswert sind die Wahregeln zu befferer Einrichtung ber Rirche. bieser Beziehung stand als wirksamstes Werkzeug bem Zar zur Seite ber Sohn eines Bauern, welcher, gebürtig aus einem Dorf des Gebietes von Nishnei-Nowgorod, durch hervorragende Begabung und Bethätigung in seinem geistlichen Beruf be= reits in seinem 49. Lebensjahre (1652) zur höch= sten Würbe bes Patriarchen von ganz Außland Er genoß bas höchste Vertrauen bes Zars als Seelsorger und Freund, als Bor= stand der Kirche und als Leiter und Lenker in den Angelegenheiten des Staates. Er war zugegen, wenn der Zar betete, er war der Pate seiner Rinder, er war sein Tischgenosse und stand ihm zur Seite im Reichsrat. Als Patriarch erwarb sich Niton ein vorzügliches Berdienst durch die von ibm veranstaltete Revision der heiligen Schriften, ber beiben Testamente sowohl als ber Rituale, wie sie handschriftlich allgemein in Ge= brauch waren. Ahnliche Arbeiten hatte man schon unter Iwan IV. (1551) und Feodor I. vorgenommen. Jett waren dieselben um so notwendiger, da in den unter der vorigen Regierung und dem letten Patriarden Joseph gedrucken Kirchenbüchern viele Zusätze, Weglassungen und Veränderungen bemerkt wurden, die von den mit der Berausgabe besselben beauftragten Geiftlichen absichtlich hinein= gebracht waren. Niton verwarf ben Text ber beiligen Schriften, wie ibn fein Borganger bergestellt und sanktioniert batte, und belegte sogar bie Beistlichen, die biesen Text ausgearbeitet hatten, mit schweren, firchlichen Strafen. Sie wurden ihrer geistlichen Würben entkleibet und in entfernte Provinzen verbannt. Mit Zustimmung des Zars berief er sodann eine Bersamulung von zweiunds breißig Geistlichen höheren Ranges nach Mostau, und hier wurde einstimmig beschlossen, daß der Tert ber Bücher burch Bergleichung mit alten griechischen und flawonischen Handschriften wieder= hergestellt werben sollte (1654). Da aber Nikon unter anderm namentlich auch die tief gewurzelten Entscheidungen und Satzungen verworfen wissen wollte, welche vornehmlich dem Patriarchen Joseph! zur Richtschnur seiner Schöpfungen gedient hatten, nämlich die vom Rlerus unter Iwan IV. im Sto- Alexandrien und Antiochien teilnahmen, für

glawnik ober Buch der hundert Kapitel zusan gefaßten, da er Heiligenbilder, denen nach Meinung eine abgöttische Berehrung gezollt v aus Privathäusern entfernen ließ, dagegen s duldete, die nicht in der altherkömmlichen gemalt waren, riefen seine Bestrebungen vi einen fanatischen Wiberspruch hervor. Bald er überall im Lande zahlreiche Gegner ihre Sti gegen Nikon, seinen Bibeltext und seine Reueru Der Erzpriester Iwan Neronow in Mostan Awwakum in Tobolsk, Daniel in Rostroma der Diakon Theodor widersprachen der eingele Berbesserung der Kirchenbücher und wurder Anführer der sogen. Staroweerzen (! gläubigen) ober Rastol nits (Getti 1656).

Nikon war vielfach verhaßt, in ber Kirche! noch seiner Strenge, als seiner Reuerungen w Griechische und lateinische Schulen wurden von errichtet, und damit es in Zukunft dem geist Stande wenigstens nicht an den ersten Elem ber Bilbung sehlen sollte, wählte er in f Eparchie keinen zum Diakon, ber nicht wenig zu lesen und zu schreiben verstand, eine Masdie, weil sie zu hart erschien, großen Unwillen er Selbst mit der äußersten Strenge die Mönchsge beobachtend, strafte er vor allem an den Geist ohne Ausnahme unnachsichtlich Böllerei und schweifungen jeder Art mit Gefängnis und E licher Buchtigung. Auch höher gestellte Gen schonte er nicht und den Bischof Paul von Rok setzte er eigenmächtig, gegen die bestehenden zilienschlüsse, ab, weil derselbe den Anorduz inbezug auf bie Berbesserung ber Kirchen zuwider gehandelt hatte. Ebenso enthob 🗲 Kammer für Nösterliche Angelegenheiten ihredentlichen Geschäftstreises, um nach eigeneu lieben die ihm gut scheinenden Anordnungen E zusehen. — Bielleicht wäre ihm das alleshingegangen, wenn nicht die Großen und Bojarenrat wegen seines ausschließlichen Einf auf den Zar und seiner Eingriffe in die S angelegenheiten noch erbitterter gegen ihn • nommen gewesen waren, als das Bolt un Geistlichkeit. Seine Gegner, an beren Spipallen die Zarin, A.8 Gemahlin, stand, legte darauf an, daß er bei Gelegenheit eines bem von Georgim Teimuras in Mostau feierlich z reitenden Empfanges (1658) wegen ehrentra der Behandlung den Patriarchenstuhl verließ sich in das von ihm gestiftete Reu-Jeruse Kloster zurückzog. Zwei Jahre barauf rief A Bischöfe zusammen, baß sie über bes Batris Niton eigenmächtige Entfernung richten fo Einige berfelben, besonders Ignatius, Archima von Pologt, erklärten aber, baß bie Biscoft Streit bes Patriarden, ihres herrn, zu entid nicht das Recht hätten. Deshalb berief ber zu einem neuen Konzil die Patriarden von! falem und Antiochien nach Mostau (1665), biese erklärten Nikon seiner Würde verlusig. gemeiner Monch wurde er ins therapontische fter verwiesen. Nitons Berbefferungen ber Ri bücher aber wurden auf einem anderen Kon: Mostau, an welchem auch die Patriarden

aft erflärt, die Sahungen des Stoglawnik m verworfen. Der Fanatismus und ber be= tte nationale Starrsinn ber Altgläubigen i jedoch durch ben langen Haber zu mächtig regt, um sich dem Spruch des Konzils zu Der leibenschaftliche Wiberspruch und rkand ber "Rastolniks", die sich für die allein tglänbigen hielten, bewog die versammelten laten jur Strenge. Auch ber Zar und bie urung verfolgten fortan die Altgläubigen mit amübender Strenge, doch vergebens; die Zahl Schierer wuchs beständig, besonders im Nor= 1. allen Strafen und Bugen, allen Berban= men nach Sibirien zum Trotz. Die Punkte, tie gestritten wurde, waren freilich an sich unbedeutender Art. "Die theologischen Parin wer, die einander gegenüber standen", be= Bernhardi (Bb. II, El. I, S. 423) treffend, merden, wie Aufland immer entschiedener neuen diden entgegenging, notwendigerweise politische weien, die man als die Parteien des bedingten bes unbedingten Widerstandes gegen fremde and eurspäische Kultur bezeichnen kann, und Spaltung hat selbst in gewissem Sinn ben Meren Acsomen der europäischen Zivilisation E Sege gebnet; infofern nämlich, daß durch sie 2 Maht des nationalen Wiberstandes gebrochen EEDE."

3 der auswärtigen Politik war Zar A.s Stre= **Beckehnlich** barauf gerichtet, seine auskeimende Reaft ben Polen und ben Schweben gegenüber ding m bringen und sein Reich für die Timent Zeit und namentlich infolge ber pfendobinitifden Unruhen erlittenen Berlufte zu entschigen Das schon damals von inneren Faktionen miffene Königreich Polen hatte die unter feiner Confensichkeit stehenden, unterhalb ber Boffestike bet Dniepr angesiedelten Saporoger Refalen burch unerträglichen politischen und existive drud jum Aufstand aufgestachelt. Unter Bir Führung des kühnen und gewandten Hetman Bogban Chmelnicki errang das kriegerische Kosaken= bon den Tataren und unter der Hand von den mier unterflützt, einen Sieg nach bem anderen, wichtigsten über ben letzten polnischen König den hause Basa, Johann Kasimir, bei Sborow 3m Jahre 1652 schickte Chmeluicki eine spandtschaft nach Mostau, um im Namen aller afficklich zur griechischen Konfession sich be= Saporoger den rechtgläubigen Zar um bitten, und im Januar 1684 nahm ber Bojar Buturlin in Perejaslawl Chme= mb vielen Altesten den Eid der Treue ab. sowren alle Keinrussischen Regimenter auf Seiten bes Dniepr, siebzehn an der Zahl, da Borbehalt bem rechtgläubigen Zar stets kin. A. aber bestätigte burch eine besondere alle ihre Freiheiten, die sie von Stephan erfon erhalten hatten; er erlaubte ihnen, sich detman zu wählen, ihre eigene Rechtsver= ihre Altesten und Berwaltungsbeamten beben Johann Kasimir aber erklärte hierauf 3ar von Moskau den Krieg. In weniger einem halben Jahre nahmen die russischen Menen, welchen friegskundige Ausländer, Ita=

ben, Ssmolenst, Mohilew, Polozt und Witebst nebst allen umliegenden Städten. Im folgenden Jahre (1655) machten sie sich zu Herren von Minst, Wilna, Kowno, Grobno und Lublin. Der Zar gab seinen Willen, die Ansprüche auf diese Eroberungen nicht wieder aufzugeben, durch Erweites rung seines Titels mit ber Bezeichnung "Groß= fürst von Lithauen, Weißrußland, Bolhynien und Podolien" fund. Da wurde plötzlich die ohne= bies schon schwer bedrängte Republik in neue Berwidelungen gezogen, welche auch ben russischen Waffen eine andere Richtung gaben und den Arieg mit Polen für die nächsten Jahre in den hinter= grund treten ließen. Johann Kasimir verweigerte nach der Abdankung Christinens ihrem Better und Nachfolger Karl X. Gustav von Pfalz-Zweibrücken die Anerkennung als König von Schweben. Schon im Juli 1655 begann bie Überwältigung Polens burch schwebische Heere. In Schweben sab man schon beim Beginn bes Krieges zwischen Polen und Rußland voraus, daß der Zar seine Machter= weiterung, sobalb es thunlich, bazu benutzen werde, auch an der Oftsee wieder festen Fuß zu fassen. Namentlich fürchtete Karl Gustav, ber Zar werbe von Lithauen aus sich Kurlands bemächtigen. Um dem vorzubeugen, ließ er, während er in Polen vorbrang, gleichzeitig burch Magnus Gabriel be la Gardie Dünaburg und den Teil von Lithauen, den die Russen noch nicht inne hatten, mit seinen Gleichwohl war er ernstlich Truppen besetzen. bemüht, einen Bruch mit Rußland zu vermeiden. Allein A. sah wohl, daß vielmehr Schweden als Polen seinen Plänen im Wege stand. das Gustav Adolfs glückliche Waffen den Polen entrissen und mit der schwedischen Krone vereinigt hatten, war schlecht verteidigt und fast entblößt von Truppen. Der Zar stellte sich dort einen erfolgreichen Angriff leichter vor, als er war, und ließ sich von den Gefandten des Raisers Ferdi= nands III., den Jesuiten Allegretti und Johann von Lorbach bereben, mit Johann Kasimir einen Waffenstillstand einzugehen und den Kampf mit ben durch ihre Siege in Deutschland stolz gewor= benen und mächtig um sich greifenben Schweben aufzunehmen. Der Patriarch Nikon, damals noch der vertrauteste Ratgeber des Zars, lieh den Fein= ben Schwebens ein williges Gehör. Die Ruffen schritten zum Angriff vor (1686). Sie leaten Nyen an der Newa in Asche, eroberten Dünaburg, zogen, alles Land weit und breit verwüstend, vor Riga, bas sie, ungeheure Berluste erleidend, frucht= los belagerten, und erzwangen die Ubergabe Dor= pats. — Am 3. November 1656 schlossen die Russen einen Waffenstillstand mit Polen, wobei bem Zar in Aussicht gestellt wurde, ihn als Rachfolger Johann Kasimirs zum König von Polen und Großfürsten von Lithauen zu wählen. 2118 A. jedoch inne wurde, daß die Polen es nur bare auf absahen, ihn zu täuschen, war er darauf be= bacht, sich mit Schweben zu vergleichen, und im Dezember 1688 fam es mit biefem Lande zu einem breijährigen Waffenstillstand, ber nach bem Tobe Karls X. im Juni 1661 zu bem Frieden von Kardis führte. Die Ruffen mußten sich dazu versteben, alle Eroberungen zurückzugeben und dieselben ledig= enc, Riederlander, Franzosen 2c. zur Seite stan= lich auf Grundlage des Friedens von Stolbowa

abmichließen. Erfolgreicher war der fortgesetzte Rampf mit Polen. In biefen breizehn Krieg8= jahren von 1654—1667 erhielt ber russische Staat durch die Einführung des modernen Kriegsspftems neden dem alten gleichfalls noch bestehenden eine neue Basis. Zwar hatte dasselbe sast mur noch von den Nachteilen des alten zu leiden, ohne der Borteile des neuen teilhaft zu werden, denn die böchten Besehlshaberstellen wurden immer noch nur nach Gunst und Geburt den vornehmen und unwissenden Russen erteilt, und auch Ansländer erhielten häusig, weil man ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht zu beurteilen verstand, Stellen, denen sie nicht gewachsen waren. Riederlagen waren also unvermeidlich — noch größere innere Zer= rüttungen gingen aus ber ungeschickten Behand= lung der Finanzen hervor —, allein Rußland hatte nun doch einmal den Weg betreten, auf dem es seiner europäischen Großmachtstellung entgegengeführt wurde. — Den Polen machte zwar ber Olivaer Friedensschluß (Mai 1660) es möglich, mit verstärkten Kräften gegen bie Ruffen zufelbe zu ziehen, allein in bem am 20. Juni 1667 im Dorfe Andrussow bei Symolensk geschlossenen Stuftand oder Frieden erhielten die Russen doch Ssmolenst, die auf dem linken User des Oniepr gelegenen Teile von Ssewerien, Tschernigow und der Ukraine, sowie die Oberherrschaft über die jenseitigen Dnieprkosaken und bazu noch die alte Hauptstadt des Reiches Kiew am rechten User dieses Stros mes; Beigrußland dagegen, Polozi und Witebst, samt dem polnischen Livland wurde den Polen zus rückgegeben. — Gleich nach diesem Friedensschluß galt es einen Aufftanb ber Donschen Rofaken mederzukänmpfen, die, in ihren Rechten burch einzelne Mahregeln der Regierung verlett, unter Stenka Rasin sich erhoben. Rach jahrelangem, blutigem Rampf wurde endlich Stenka besiegt, gefangen genommen und 1671 in Moskau hingerichtet. Zar **L.** starb am 29. Januar 1676. Iwei Jahre nach bem Tobe seiner ersten Gemahlin hatte er in zweiter The mit Natalia Kirillowna Nary= schina, der Tochter eines nicht reichen Dworianin sich verbunden, welcher als Besehlshaber der Stre= liten in Simolenst frand. A. hinterließ brei Söhne und acht Töchter, unter welchen wir aus der ersten Che Feodor, Iwan und Sophia, aus ber zweiten Peter und Natalia namentlich hervorheben.

Alexei Petrowitich, ber ältefte Sohn Peters des Großen aus der Ehe mit Jewbotia Lo= puchin, geb. am 18. Febr. 1790, vermählt am 14. Oktober 1711 mit der Prinzessin Charlotte von Braunschweig = Wolfenbilttel, wurde bereits 1715, nach dem Tobe seiner Gemahlin, wegen seiner dem das alte Rukland umbilbenden Regierungsspftem Beters b. Gr. feinbseligen Tenben= zen mit dem Berkust der Thronfolge bedrobt. Nachdem man ihn aus dem Auslande, wobin er. in die Staaten seines Schwagers, Kaiser Parls VI. entflohen war, zurüdgebracht, wurde ihm Anfangs 1718 in Mostau und Petersburg ber Prozek gemacht. Hier starb er, zum Tobe verurteilt, am 7. Juli 1718 vor der Hinrichtung infolge ber erlittenen Untersuchungsmißhanblungen, angeblich, nachbem er zuvor begnabigt worben sei, am Schlagfluß. Bgl. Art. Feter I. - Brüdner,

Der Zarewitsch Alexei, Heibelberg 1880. mann, Peter ber Große und ber Zarewitsch Leipzig 1880.

benten Don Carlos des Jüngeren, der, im Ke friege 1873—1874 in Katalonien kommant allerdings gegen Balencia und Castilien eini teile errang, sich aber zugleich durch seine haste Kriegsührung, zusammen mit seiner der María das Reves, Tochter Dom Mign rüchtigt machte, ganz besonders durch die rische Behandlung der von ihm erstürmten Cuenca. Ein Zwist mit seinem Bruder ihn, seine Stellung niederzulegen. In m Ländern wegen jener Greuel nicht gelitten er in Graz; aber auch von dort vertris ein großer durch seine Anwesenheit verux Standal.

Alfons VI., König von Portugal, nahm nach dem Tode seines Baters Johann IV die Regierung, zunächst unter Vormundschaft Mutter Luife de Guzman, die, von den 31 geleitet, die Dauer ihrer Berwaltung über C zu verlängern bemüht war. Der König, wi unerzogen, erklärte 1662 burch einen Staat seine Selbständigkeit und überließ die G einem seiner Günftlinge, dem Grafen von E Malhor, der durch Milde und kluge Energ Gunft des Bolkes zu gewinnen und die der Königin wie die eigene in Schranken zu wußte. Unter seiner Berwaltung schlug de schall von Schomberg 1668 den spanischer führer Don Juan d'Austria, der seit dem L die portugiesische Unabhängigkeit bedroct Amerial und Marialao, denselben 1664 bei tes Claros; noch unter ihm wurden bie Be lungen begonnen, welche am 13. Februa zum Abschluß des Friedens führten, der die ftändigkeit Portugals endlich gewährleistete dem er aber 1666 nach dem Tode der A Mutter den König mit der Tochter des k Karl von Remours zu vermählen wußte, b er sich und seinem Herrn den Untergang. französische Partei, in ber er eine Stüte hatte, wandte sich gegen ihn. Die Königin, Françoise Elisabeth von Savoven, die per bem Staatsrat beizuwohnen pflegte, wußte ( zu frürzen; an seine Stelle trat allen P gleich unbequem Antonio de Souza, welch des des Königs jüngerer Bruder Dom Pel Einverständnis mit ber Königin bald en Der König, völlig ratios, schwankend, von Gemahlin, die nach Frankreich beimkehren gu vorgab, öffentlich burch die Behanptung besc daß die Ehe mit ihr nicht vollzogen sei, schrieb bedrängt am 23. Rov. 1667 ein bankungsurkunde zugumften seines Bruder bis zu des Königs Tode den Titel "Prit Governador" führte und sich in unansändig mit der geschiedenen Königin vermählte. Entthronte ward lange Zeit auf ber Azoi Torceira interniert, bann im Schloffe zu bewacht, wo er 1683 im Alter von 40 ftarb. — Bgl. Schäfer, Geschichte von gal IV, 588-690.

Alfonso XII., einziger Sohn Isabellas!

Maier 195

liniatiengs Francisco de Afis, wurde geboren & Amember 1867. Er teilte in ber Septemberwin ben 1868 bas Schidfal feiner Mutter, Die Schule bes Unglades aber, veraue guten von Morphy geleiteten Stubien a und England, ber Blid auf bie freien tioners anderer Botter bilbeten feinen Geift uražras beffer aus, als es in ber Aimoes Madrider Dofes je möglich gewesen wäre. 66 gand bildete er fich heren ohne die un-1. alkafpanischen Ibecen von absoluter Filtexpub bierarchifder Staatsverfaffung m nempadein, mit ber ausichlieflichen boffreinn fit feinem gereutteten Baterlanbe, ohne nge 🖘 en Gewalt, als Metter aus ber Mifere ile Bent, als Ranbibat aller aufgeflarten eis erwit jurudgegebent zu werben und als folarmærken på berföhnen und feinem Bolle ben nd bu begnungen eines aufgeflarten, jus b Com Berhaltunffen bes ganbes und Bolles. Begunentes ju bringen; feine Mutter Cama 25. Juni 1870 ju feinen Onnften ICO DE beruchtet. Diefe Anfchauungen, wie ere D Ligen Erfolg verbanfte er hauptfach-Serter Canovas bei Cafrillo, welcher Bet ber Megentidaft Gerranos ebenem delich wie geschick und fubit für s There ale eingige Coffnung Spamene Im ben Birren ber Aevolution machte En ber Armer immer mehr bie Uberplaces, bas bie Proflamation A.s bie ein-De imeren Schwierigleiten fet, gut-Die Bebingung für eine erfolgreiche attemationus. Der General Concha ich bie Reftauration an ber Spipe Berres foon fruber burchgeführt The por Eftella icob fie auf. Eine mentantoole kundgebung war bann bie ber Granben bom 28. Robember 1874, 1 1000 Cinopas, worin ber fpanische Abel prieten ja feiner Danbigteiterflarung bemanife wie ihn feiner Trene verficherte, ohne 1900 in minbeften auf ben Irrweg ber unmen Rechten ju brangen; vielmehr atmete Briefe grabe fo wie M.6 Antwort einen freien, pating Geft. Enblich fing am 29. Dezember bir General Martiney Campos in Sagunt men bent, ofne von ben Bubrern ber Als the enterfiert ju fein, ein Pronunciamento infer Es an; und bas voreilige Unternehmen 🖣 ba ber allgemeinen Unjufriebenbeit ber Arben beftebenben Buftanben. Jovellar, ber butiber ber Bentrumbarmee, folof fic an, ber beppetpängige Prime be Mivera mit Matther Garnifon. Canovas trat an bie ues provisorischen Dimifteriums, beifen mulchung eine Berfohnung ber Barteien mimmte. Der junge könig felbft betrat 1 3mmer 1875 ben fpanifchen Boben, am 🐧 🛎 🗷 Mabrib ein. Wit bern besten Willen,

bem nicht fo fpannenbe, bag man für bas Lanb nicht eine ruhige und flatige Reugeburt und Forberung ber Reformthätigfeit ber einfichtsvollsten Batrioten erhoffen könnte. Bugleich gelang es ihm im Februar 1876 enblich, ben fartiftifden Aufftanb gludich niederzuwerfen. - Bermählt war er in erfter Che mit Maria be las Mercebes, ber britten Tochter bes Bergogs von Montpenfier (23. Januar 1878); bie Königin ftarb aber icon am 26. Juni besfelben 3abres. In zweiter Che ift er feit 1879 mit der Erzherzogin Marie Christine von Ofterreich verheitatet. - Bgl. Laufer, Geschichte Spaniens vom Sturze Ifabellas II. bis zur Thronbefteigung Alfonios, Leiping 1877.

Migier, Felbjug Rarle V.; f. unter Rarl V. Algier (ober Algerten), bas afrikansche Küftenland, bas fich gwifchen Marocco (Spanien gegenüber) und Dunifien (Gieilien gegenüber) etwa 1000 Kilometer weit binftredt, war bis jum Jahre 1830 einer ber brei thatfachlich unabhangigen, wenn auch ber Pforte tributpflichtigen Barbarestenflaaten, beren Geeraubereien jahrhunbertelang bas Mittelmeer unsicher gemacht hatten. Die sogen, Regentschaft bestand aus vier Provinzen, beren brei, Oran, Algier und Conftantine, fic langs ber Rufte von Westen nach Often in einer Tiefe von etwa 100 (in ber Proving Conftantine wohl auch 200) Rilometer hinzieben, während bie vierte, Tittery, fich fublich von Algier bis in bie Sabara binein erftrecte. Die türtische herrschaft in biesem Gebiete batiert vom Anfange des 16. Jahrhunderts, ale bie von ben Spaniern hartbebrangten Araber einen turtifden Beerauber, Barubi Barbaroffa, jubilfe riefen. Diefer machte fich felber jum herricher bes gangen ganbes, inbem er bie Emire und Bultans, bie ibn gerufen, ihrer Gebiete be-Rachbem er bon ben Spamern überraubte. wunden und hingerichtet worben, nabin fein Bruber Athairebbin Barbaroffa fein Bert wieber auf, bietmal jeboch mit bein Beiftanbe und unter ber Autorität bes Großberen in Stambul (1520). Es gelang ibm bann auch bie Spanier wieber ju vertreiben, und auch fein Rachfolger wußte fic gegen Karl V. (1541) ju behaupten. Der Bafcha, fpater Den genannt, führte nun im Ramen ber Pforte und mit einer turtifchen Armee bie herrfcaft mabrend beinabe breibunbert Jahren, immer unabhangiger, je mehr bie Dacht bes Gultans fant. Umfonft fuchten bie Spanier im 16., bie Franzosen im 17. Jahrhunbert unter Lubwig XIV. ben Raubstaat zu vernichten. Er wiberftanb allen Angriffen, und bie Dauptftabt erftand nach gebem Bombarbement balb wieber aus ihren Trummern. Roch im 18, Jahrhundert wurden vergebliche Berfuche angeftellt, bie Biratenmacht ju brechen; aber erft bie Anwefenbeit ber friegführenben englischen, frangöfischen und spanischen Flotten im Mittelmeer während ber Revolution und bes Antferreiches fetten thatfactlich ber Geerauberei ein Biel. Doch lebte fie fofort nach bem Friebensichluffe von brent ber Eintracht und Berfohnung ju 1814 twieber auf, und erft bie Rorbameritaner, And von bem innigen Abunic befeelt, bann bie Englander und hollander mußten mit bit fiche aller feiner Unterthanen getragen ju Gewalt einfchreiten (1815 u. 1816) und bem Ten 3, but er feit feiner feierlichen Riidfebr in Bertrage abnotigen, welche ben Berfebr ficherten in mit und auf ben Thron feiner Bater feine und bie herausgabe ber Chriftenftiaben ausbe-🗪 geführt. Die Parteigegenfabe find feit= bangen. Inbes begannen bie Raubereien balb von Allgier.

neuem; Frankreich legte sich ins Mittel, und da sich die Berhandlungen durch eine Geldfrage kom= plizierten — der Dep hatte während der ersten Republik Getreidelieferungen an Frankreich ge= macht —, so wurde ber Ton immer gereizter. Der Den vergaß sich so weit, dem französischen Kon= fnl in öffentlicher Audienz einen Schlag zu geben. Alle Drohungen der französischen Regierung blieben fructios, und endlich mußte sich dieselbe entschließen, eine Flotte auszurüsten, diesmal aber auch ein Landheer mitzusenden, um die Hauptstadt zu be= setzen, da die Ersahrung gelehrt hatte, daß das Bombardement der Festungswerke, ja die Zerstörung der Stadt selber nicht hinreichten, um dem Un= wesen ein Ende zu machen. Im Juni 1830 lan= dete eine Armee von 37,000 Mann unter General Bourmont, warf die ihm entgegengestellte Armee, bemächtigte sich des Lagers und drang gegen die Hauptstadt vor, die am 6. Juli siel. Der Den wurde außer Landes geschickt, und nun entstand die Frage, was mit ber Eroberung anzusangen sei.

Fürst Polignac hatte, so scheint's, die Absicht ge= habt, die hauptsäcklichsten Küstenplätze unter sieben europäische Mächte zu teilen, für Frankreich allein die Hauptstadt zu behalten. Der Ausbruch der Julirevolution verhinderte die Ausführung dieses schwer aussührbaren Planes und beruhigte zugleich England, das sich äußerst mißtrauisch gezeigt hatte. Der an Bourmonts Stelle nach Afrika gesandte Gene= ral Clausel kompromittierte seine Regierung, indem er Streifzüge im Innern unternahm und bie Ro= Ionisation der Umgegend ohne weiteres begann. Bald sah sich Frankreich genötigt, auf diesem Wege fortzusahren und endlich die Erbschaft der Türken Trop der Ber= in vollem Umfange anzutreten. schiedenheit ihres Ursprunges waren alle Teile der Bevölkerung burch ben gemeinsamen Bund bes Islam und bes Haffes gegen die Eindringlinge Die Kabplen oder Berbern, d. h. verbunden. die ehemaligen Rumiden, die Rom vorgefunden und durch die Wohlthaten der Kultur an sich gefesselt; die Araber, welche sich nach dem Ein= falle der Bandalen des Landes bemächtigt und im 10. Jahrhundert mächtige Staaten in Nord= afrika begründet; die türkischen Soldaten, welche im 16. Jahrhundert die Herrschaft an sich gerissen, und ihre Nachkommen aus ber Berbindung mit eingeborenen Frauen (die Kuluglis), — hätten durch (1860 — 1864) Platz, und nach beffen To eine Nuge Politik leicht von einander getrennt gann gleichzeitig mit erneuten Experimente und gegen einander gebraucht werden können. Die Reihe periodischer Aufstände, welche im Jahre frangösischen Generale, welche von ben afrikanischen infolge ber Zurückziehung ber Truppen w Berhältnissen wenig ober nichts wußten, verstanden Niederlagen in Frankreich, ihren Sobepm bieselben nicht zu benuten, und es bedurfte langer reichten, ja einen Augenblick sogar ben Best Rämpfe und großer Opfer an Gelb und Blut, Frankreichs zu bedrohen schienen. Seitbem um die französische Herrschaft zu begründen. Sie sich wieder alles beruhigt zu haben und es fruchtbar zu machen, ist bis auf ben beutigen Tag charakteristische Zug bieser noch nicht volle noch nicht gelungen. Algerien tostet dem Mutter= fünften Epoche, daß Algerien nun wirklich i land noch immer beträchtliche Summen (etwa 30 Teil Frankreichs angesehen wird und sein: Millionen ohne die Heerestoften) und benötigt noch Abgeordneten ins Parlament des Mutter eine Besatung von ungefähr 60= bis 70,000 Dann. scidt, wie es auch, jum Teil selbstgewählte

Die Geschichte ber französischen Herrschaft in waltungsbehörden besitt. Algier zerfällt in fünf bestimmte Epochen. Die erste (von 1830—1837) kann als die Epoche der im Grunde geblieben, was sie seit der Ero Eroberung bezeichnet werden. Unablässige Kämpfe, mit kurzen Unterbrechungen immer war, ein welche erst durch den Frieden an der Tafna und die tärische. Das Land ist zwar schon seit 1: Einnahme Conftantines beendet schienen. Ersterer, drei Departements geteilt, an beren Spipe

den General Bugeaud mit dem jungen A häuptling Abd=el=Rader abschloß, schien die des Westens, letzterer den Besitz des Osie sichern. Der mittleren Provinz und ber f stadt glaubte man längst sicher zu sein. zweite Periode dürfte man die der Behau Sie reicht bis Ende 1847, wo A nennen. Rader sich dem Sohne Louis Philipps, Herzo Aumale, gefangen gab, und umfaßt die Organi des neuen arabischen Reiches und Heeres Abd=el=Kader, die Gründung und Befestignig Waffenplätze; die Anlegung der diesen entz gestellten Rette von besestigten französischen A lassungen im Binnenlande und die Besetzung Hafenplätze von Oran bis la Calle. ersten Bersuche der Villitärkolonisation General, dann Marschall, Bugeaud, gehör diese Zeit; evenso wie die wiederholten Auss versuche der Bergbewohner, welche Abd-elin sein Interesse gezogen, und der östlic Algier hausenden Kabylen, die der Em fanatisieren gewußt; der Arieg gegen Maroco sich mit diesem verbündet hatte, und die Si bei ber Isly (1844), in der Bugeaud die C macht des maroccanischen Raisers vernichtete, rend der Sohn des Königs, Prinz Joinville Hafenstädte bombardierte. Der letzte umft Aufstand der darauf folgenden Jahre endig der Gefangennahme Abd-el-Kaders (Dezember Dies und die Pariser Februarrevolution bez den Anfang der dritten oder militärischen A sationsperiode, welche bis 1858 dauerte, wo chall Randon nach siebenjähriger Regierung bis 1858) seine Entlassung einreichte. in der That die hervorragendste Persönlichkeit Epoche, wie Bugeaud der vorhergehenden, C der ersten Zeit. Diese Jahre können wol ber Zeitpunkt bezeichnet werben, in welche französische Herrschaft endgültig befestigt und ihren bleibenden Charafter annahm. Marschall Randons Entlassung begann zwe vierte Periode (1858—1870), die man t Berwaltungsexperimente nennen könnte, di doch an jenem Grundcharakter nichts ä Das neugeschaffene Akinisterium Algeriens in der That nach wenig Jahren wieder d fachen Wilitärverwaltung unter Marschall P

Die Verwaltung Algeriens ift nichts besto n

Baen Dentrelgonverneur; und Die Departements-Raber anobiehbar wie bie ber Mutterlande. Maer bot allen geht bas fogen. Zivilterritorium mit fene europaifche Benoliterung an, welche ju Des Eingebornen und bern von ihnen bewohnten Chien fid mie 1:9 perhalten. Lettere aber ficht www ber mittarifchen Obrigfeit; b. b. bem Romnatimier und ben bureaux arabes. Selbst miten gediebiete fint bie Prafetten goar nicht met ben mliterifden Rommanbanten unterftellt we be 1870; aber jene find thnen boch gleichpautug und vollständig unabhängig von ihnen. Die Semoliung, Steueranfteilung und serbebung, M Deligi und die Justig wird in dem militärischen Medet in affer Inftang bon ben eingeborenen Com sun und Michtern (Raibs und Rabbis) gelland have

The state of the s are Bremigttmefen.

Ble Bei mat einer ber namhafteften Subrer ber der Reiches war auch er bem Kantasus arreiten. Um bas Jahr 1728 im Lanbe ber Seten geboren, als Anabe in bie Staverei ben fill verfauft, gewann er bie Gunft 🎮 🏧, bes mächtigen Mameindenbauptlings and ais er burd tapfere Thaten feine May ale Mameluden. & se ber Mamefuden von ber bamale burd bulten bon Agupten auf.

file Brafetten, mit burgerlichen Prafetturraten mit bem ebenfalls gegen ben Grofberen in Stamhan, it hat fogar feit 1878 auch einen burgere bul anfgestandenen Scheith Daber im Jahre 1771 einen erheblichen Teil bon Sprien. Run aber opetan fint, wie erwähnt, jum Teil wahlbar, bie rierte bie Diplomatie und bas Golb ber Bforte gegen ibn, und es waren feine eigenen Angeborigen, bie ibn ju Falle brachten. Dobameb-Bel emporte fid in Dberagopten und notigte ibn, nach Sprien ju fluchten. Dabere bilfe machte es ibm möglich, im Jahre 1772 bie Demanen noch einmal aufe haupt ju folagen und bie fprifde Rufte von Antiochia bis Jaffa zu gewinnen. Als er aber 1773 nunmehr mit ftarter Dacht wieber gegen Agppten vorbrang, verlor er im April biefes Jahres gegen feinen eigenen Cowiegerfohn Mbu » Dahab bie Soladt bei Salabie und fterb

verwundet und gefangen wenige Tage nachber. Mili-Peiche bon Janina, ber jugleich bebentenbfte und furdtbarfte Mann, ber feit bes berühmten Stanberbeg Tobe aus bem Bolle ber Albaneien ober Softppetaren berborgegangen ift. Die kelenifation, und infolge beffen die Auds Ali von Tepeleni war der Abkömmling eines uralten tate, but weng fortidritte gemacht, feit ben erften albanefifden, im 15. Jahrhundert vom Chriftentum Benetal Claufels, wie benn auch die zu ber Gette ber islamitifden Schriten überge-🏲 🔩 tante burchaus ungenügend geblieben find. tretenen Gefclechtes, welches bem toblifchen 3weige Er war lange burchaus ben ftrategifchen Erforber- ber Albanefen und zwar bem Stamme ber Lapen tiem untegenebnet; es fehlte an Straffen; die angehörte und feltalters in dem Diftritt von Bonnahmen, Die jeht burch landvertauf er- , Tepeleni an ber mittleren Bojuffa in bem Bafchalit werben find, gaben ju vielen mißbranchlichen von Berat angesessen war. Babrscheinlich 1741 Die Formalitaten und geboren, feit 1754 paterlos, nach bein Tobe feines Charter ber frangenfchen Bureaufratie er- Baters Bely famt feiner wilden Mutter Chamto Der Con to an emite Bernminiffe. Der Soupjoll, langere Beit in Rot und Bebrangnis, burchlebte ber bi ber bie Canfubr ber Rolomalprobutte er eine barte Jugend und bilbete fich in einem we Anteind erfcwerte, tounte eben auch die verzweiselten Kampfe um feine Epiftenz mit nach-Die Gefamtbevollerung barlichen Gegnern ju einem erprobten Rrieger, aber Migenest iting 1865 etwa & Dillionen, wobon aud ju einem Danne von rudfichtelofer Entichloffen-2 .... Remainner, 290,000 Juben und beit, jaber Musbauer, unergrundlicher Schlaubeit, Abren, Brenten, meiftens Frangofen: folieftlich ju einem barten, tudifden, graufamen bod feller fet ber Beit 500,000 Mufelmanner und rachfüchtigen Tprannen. Abwechseind als berber Sungefant unterlegen fein, was ben Rud- wegener Rlephte, bann wieber im Dienfte berfchiebeba Bmollerung auf etwa 2,500,000 (im ner albanefifcher und osmanischer Bafchas in Epirus bete 1872) affart. Das gange Gebiet umfagt und Griechenland auftretend, feit 1767 endlich Der jahrliche Etat teils im Dienfte ber Baicas von Delvino, teils bei Rount prei ben 16 unb 24 Dillionen, als Stellvertreter bes mit ber Bflege ber Sichers Des begrett be Ausgabe meber Armee, noch Juftig beit ber Strafengilge in ber inneren Baltanbalb-M. Sinebrand. | infel betrauten Dervenbichi . Bafchi von Theffalten machtig geworben, erhielt er 1788 von ber Pforte als Sancuden im 18. 3ahrhundert. Bie fo viele Lobn für tapfere Thaten in bem bamaligen Ruffen-State fabierren und Staatemanner bes os- triege bas Bafdalit bon Eriffala und bie Stellung als Grogauffeber aller Stragen bon Rumelien. Als echter Albanefe aber feit langer Beit banad begierig, fich bie herrichaft über Albanien ju erringen, machte er es icon im herbfte 1788 moglid, mit Dilfe vieler befreunbeter griechifder Armatolen ober Landmilgen fic burch einen fühnen Streich ber Stabt Janing ju bemachtigen, bas ba mengt, und nach 3brabime Lobe (1757) Bafchalit Diefes Ramens ju gewinnen, und 1789 ertang errungen hatte, rib er fic an auch bas Bafcalit Arta mit Alarnanien ju erobern. Die Bforte war in biefer und ben fol-Beriall und ausmartige Somierigfeiten genben Beiten teils burd Ruffenfriege, teils burd Pjorte Tos und trat nun ale felbftan- innere Somterigfeiten fo ftart befcaftigt, bas Er war fie fich bollig außerftanbe fab, bem gewaltfamen strag, bie alte Eroberungspolitit aufgu- Emportommen Mlis und mehrerer anberer großer be alle fraftwollen Dachthaber in biefem Dachthaber in ihrem gerfallenben Reiche irgenb. ben Pharaonen bis ju Debemeb-Ali welchen Biberftanb ju leiften. Außerbem hatte Fieben, und eroberte burch feinen Aboptiv- Ali in Stambul fo viele Bewunderer, und wußte Rejemeb-Bei Detta, baju aber in Alliang fein Gelb fo gefchiet zu verwenden, bag viele Jahre lang alle seine Schritte von der Hauptstadt des Reiches aus teils ruhig geduldet, teils selbst gut=

gebeißen wurden.

Ali hat seit 1789 bis gegen 1820 hin von Janina aus seine Wtacht schrittweise, dirett und indirett, immer weiter ausgebehnt, dabei gegen alte und neue Gegner wiederholt die schrecklichsten Frevel verübt. Nichts besto weniger war er weit mehr, als ein gewöhnlicher türkischer ober albanefischer blutiger Autokrat. Seine gewaltsame Art der Regierung ist seinem Bolte, welches nach der Art des Orients seine Blutthaten nicht hoch anschlug, vielsach nützlich geworden. Seine Tapferkeit und Gewandtheit als Heerführer imponierte selbst den griechischen Rephten und Ar= matolen, die er wiederholt mit furchtbarer Grau= samteit bekampste. In politischer Rlugheit galt er als unübertrefflich. Seine eiserne Faust beenbigte bie mörberischen Fehben, die — teils aus Motiven der Raubgier, teils benen der Blutrache entstanden —, seitalters bas Land ber Albanesen verheerten und entvölkerten. Rube und Siderheit herrschten in seinem Gebiete, welches dis auf ihn immer nur höchst wüste Zustände gekannt hatte. Dabei war A. in allen religiösen Dingen teils indifferent, teils offen ausgesprochener Freigeist. Praktisch hatte das die Folge, daß die christliche Rajah unter seinem Scepter sich von den sonst gewohnten Pladereien feitens ber Mohamebaner befreit fab, und daß Ali unbedenklich Griechen und Franken neben den Mohamedanern in seinem Dienste in Menge anstellte, namentlich im Heerwesen. alle die besseren Seiten seines Auftretens anderten doch daran nichts, daß das Leiten de Wotiv dieses Mannes die vollendetste perfonliche Gelbstucht war, daß seiner Politik und seinen Planen ein wirklich höherer, namentlich nationaler Gebanke gänzlich sehlte: und dieser Umstand war es auch, ber diesen Mann, ber zur Zeit ber Kriege ber französischen Revolution und des ersten Napoleon mit großer Schlanheit auch in die große Politik seiner Zeit einzugreisen sich bemühte, zu Falle bracke, als endlich in Stambul der Wille und die Macht wieder zur Geltung tam, die übermütigen Basallen der Pforte niederzuwerfen.

Ali=Pascha hatte zur Ansrundung und Sicher= stellung seiner epirotischen Machtstellung den tapferen Kriegerstamm ber gräcifierten Albanesen von Suli seit 1792 mit allen Mitteln ber Gewalt, ber Lift und ber Tude befambft. Aber erst ber furchtbare Krieg 1799 — 1804 brach bie Kraft ber tapferen Sulioten und zwang die Reste berselben zur Auswanderung aus Epirus. Seit dieser Zeit war die Machtausdehnung Mis in flätem Steigen begriffen. Seit 1806 hatte er es babin gebracht, daß sein Sobn Beli als Bascha mit Morea, der andere, Muchtar, mit Lepanto von der Pforte betraut wurde. Den Bobepunkt seiner Macht hatte er etwa 1812 erreicht. Damals mit ber englischen Politit in guter Berbinbung, beherrichte er unmittelbar Epirus (außer Parga) und Albanien bis zu ben Grenzen bes Pafchas von Scutari; ferner bas sübwestliche Makedonien, Thessalien, und indirekt das griechische Festland. Nur die ionischen | S. 81 ff. 127 ff. 248 ff. und hertber Inseln hatte er nicht zu gewinnen vermocht; ledig= fcichte Griechenlands seit dem Absterben lich ein früheres Zubehör berfelben, bie alte Griechen- titen Lebens, Di. III, S. 256 ff. und Babt Barga, ift ibm burch bie Gunft ber Eng= | 6. 157 ff.

länder und der Pforte zu großem Unwidamals schon sehr entwickelten philhel Stimmung des Abendlandes im Jahre 18 liefert worden.

Inzwischen aber näherte sich die Zei Sturzes, den der energische Sultan Wah feit langem geplant hatte. Soon 18 seinem Sohne Beli das Paschalik Morea entzogen worden. Und nun hatte sich A seiner Berwandten, den Ismael=Pad zum Gegner gemacht, der als Sunnit und Alttürke in Stambul eine allmählich höchs reiche Agitation gegen den übermächtigen von Janina in Scene setzte. 1820 ein Bersuch Alis, seinen Feind in € ermorden zu lassen, gescheitert war, best Pforte seine Bernichtung, die in umfassent diplomatisch uud militärisch eingeleitet Als im Juli 1820 ber Gultan bie K über Ali ausgesprochen und seine Beejenes Pacho=Bei Oberleitung gegen den gep Basallen in Bewegung gesetzt hatte, br. Machtschnell genug zusammen. Gegenüber t schen und geistlichen Autorität des Großber-Alis Generale dem ewig mißtrauischen Herrn nicht die erwartete Treue. und **E** suche, sich ber Griechen als Helser zu wurde von den schlauen Führern dieseandauernd nur benutzt, um seine Lage eigenen Interesse auszubeuten. Schon in 1820 sah fich Ali mit dem Rest zut Arieger in seinen Citadellen zu Janina Es half ihm nichts, baß Pacho=Bei fic sehr schlechter Feldherr und noch schlecht titer zeigte. Alle seine Bersuche burch = und durch Gewinnung albanesischer und s hilfe bie Gegner zur Aufhebung ber 81 zwingen, scheiterten. Auch der furchtbare der Griechen, der im April 1821 losder gefürchtete Statthalter von Morea, Rh Pajda, seit Anfang Wärz 1821 das Æ vor Janina übernommen hatte, konnte mehr retten. Denn Khurschid hielt gabe als endlich die durch Berrat gesteig den Ali nötigte, mit Khurschid zu kap ba wurde er gründlich betrogen. versprach ihm (10. Januar 1822), it bul die Erlaubnis zu perfönlicher Berk mit Mahmub II. auswirken zu wollen. Ali mit List außerstand gesetzt war Shape in die Luft zu sprengen, und er fi Sommerhaus auf einer Insel im See t nina bezogen hatte: da ließ ihn Khurst 5. Februar 1822 durch einen seiner Abj bei einem Besuche erbolchen und schickte bal bes Paschas nach ber Residenz. — Bgl. je Alis Geschichte: Binteifen, Geschichte ! manischen Reiches, Al. VII, S. 253 ff. & Hist. of the greek revolution, T. I, p. 112sqq. und 290sqq. Menbelssohn tholby in v. Raumers Sift. Tafdenbu 6. 87 und Geschichte Griechenlanbs.

erd, Zean François. Geboren 1785 ju Tropez (Dep. Bar), diente Alard unter desn I. und war, als Marschall Brune (f. d.) emorbet wurde, sein Abjutant. Run ging aq Agopten, bald darauf nach Persien — wo Abbas Mirza (s. d.) zum Obersten machte —, nach Afghanistan und ließ sich 1820 in 1898 nieder. Hier erward er sich das volle ttman des mächtigen Maharadscha der Sith, which Singh, der im Pendschab ein großes **Pittreid gründen wollte.** Er organisierte sein t ganz nach französischer Weise, führte sogar biefarbige Fahne ein, wurde Generalissimus Eruppen und das Geer war siegreich gezen jande des Maharadica. Allard beiratete singeborene. 1835 besuchte er Frankreich; 1 umb Regierung wie Boll bereiteten ihm nembsen Empfang; Allard ließ seine Familie ris jurid und kehrte als königlicher Ge= kager 1836 nach Lahore heim. Als Ge= immens führte er die Sith gegen die Afwar vom Glüde begünstigt, errang den 🗪 🚾 12. Juni 1837 und starb in Peschawar Januar 1839. Seine Leiche ruht in

weim im Ries. Schlacht bei A. zwischen Condé bei Speier über den Rhein geund sich über Wimpfen, Rotenburg wier, Dinkelsbuhl gegen bie Donau Franzosen und den den Zugang zu und Bapern verteidigenden baperischen unter Feldmarschall Mercy am 3. August Die Stellung ber Bayern erstreckte sich Wer ber Wörnitz zwischen dem Winne= the Flügel) und dem Schlosse Allerheim lige hin, und war burch Schanzen und iber ihre natürliche Stärke hinaus ge-Die Franzosen nahmen ihre Aufftellung ben Bavern am Spitzberge. Sie führten Mann mit 30 Geschützen gegen 16,000 mit 30 Geschützen. Den rechten Klügel Darschall Grammont, ben Trenne. Die Schlacht ging für bie Bapern en Tod ihres tapferen Führers Mercy, ber Berteidigung bes Dorfes A. gegen Rel, sowie burch bas Ungeschick und bie ftiir= Deftigleit seines Nachfolgers im Kommando, Generals de Weert, verloren. Sie ließen Sote, 2000 Gefangene, 15 Kanonen und Bohnen in ben Händen ber Sieger zurück, de einen Berlust von 5000 Mann (barunter Oberste) und 70 Fahnen hatten; Marschall mmont war gefangen worden. — Die Fran= haben ben Sieg wenig auszubeuten ver= Sie wurden in turzem gezwungen, nach Mhein zurückzugehen. — Bgl. Wilhelm Meiber, Maximilian I., Kurfürst von Bayern 🕦, 6. 868 ff. 3. Heilmann, Krieg8= sicht von Bavern, Franken, Pfalz und **Maben von 1506**—1651 (München 1868), . II, Abtl. II.

Ministraktat gegen Frankreich von 72. Er bildet den Markstein für den Beginn europäischen Widerstandes gegen das Auf= neudwigs XIV. Seit 1670 war es Ludwig ngen, der Tripelallianz (f. b.) Schweden und

England zu entziehen; hierauf bezann er 1671 ben Krieg gegen das isolierte und zu energischem Widerstand kaum fähige Holland; im Sommer des solgenden Jahres streiften seine Truppen schon die Amsterdam; Holland schien verloren.

Da gab das Auftreten Wilhelms von Oranien, seine Wahl zum Oberstommandierenden und Statthalter, der ganzen Lage eine andere Wendung. Die altholländische Baterlandsliede planunte auf, man wurde zum äußersten Widerstande fähig. 1672 am 4. Juli ließ der Oranier die Schleusen öffnen, um so wenigstens einen Teil des Landes

vor den Angriffen Ludwigs zu sichern.

Der militärischen Altion lief eine diplomatische zur Seite, deren Helden besonders der Dranier, ber große Kurfürst und ber spanische Gesandte am öfterreichischen Hofe L'Isola waren. Zunächft reichten sich Spanien und Holland gegen Frankreich die Hand, zumeist auf Anraten des Marquis de Castelrodrigo, srüheren Gouverneurs der Rieder= lande, in Madrid. Dann wurde auch der Kaiser gewonnen, im August 1672 verspricht er ein Hilfscorps von 1600 Mann zum Schutze des West= fälischen Friedens, und am 18. Dezember kommt ber definitive österreichisch=hollandische Defensivvertrag, besseu Erweiterung dem Deutschen Reiche offen ge= halten war, zustande. Damit war den seit fast einem Wenschenalter entzweiten Mächten Ofter= reich und Spanien ein Punkt gemeinsamen In= teresses gewiesen und ber Gebanke einer Gesamt= koalition gegen Frankreich in das Stadium seiner Berwirflichung getreten.

Allianz, bie beilige; f. Beilige Allianz. Milix, Jacques Alexandre François A., Grafvon Freudenthal. In Percy (Normandie) am 21. September 1776 geboren, diente A. bei der Artillerie der Nordarmee, wurde Offizier und mit zwanzig Jahren Oberst, machte die Feldzüge in Italien und San Domingo mit und hielt sich am 18. Brumaire (s. d.) als Republikaner von aller Teilnahme ferne. Darum wurde er nicht mehr befördert; 1808 trat er in westfälische Dienste als Brigabegeneral, wurde unter Jérôme 1812 Divisionsgeneral und tam bei ihm in besondere Gunft, was die Minister fehr verdroß. Als Gouverneur von Kassel hielt er ein sehr strammes Regiment, und als Jérôme im September 1813 flüchtete, befahl er A., Kassel zu halten; die Ko= saken aber brangen in Kassel ein, A.8 Solbaten fraternisserten rasch mit ihnen und den aus den Gefängnissen befreiten Berhafteten; ihm blieben nur 350 unberittene, eben erst ausgehobene Sufaren. Als Tschernischew (f. d.) mit der Beschießung Rassels begann, mußte Al. darum (30. September) tapitulieren und traf, seine Kanonen zurücklassenb, am 2. Oktober in Marburg ein. Nachdem aber die Kosaken Kassel geräumt, kehrte der wackere General mit seinem kleinen Corps am 7. Oktober hierher zurück, traf die schärssten Magregeln gegen alle, die treubrüchig geworden waren, und nahm Berhaftungen in Masse vor. Jérôme traf eben= falls in Raffel ein, hemmte Al. in seinem Eifer und ernannte ihn zum "Grafen von Freuden= thal". Gleich barauf brach bas Reich Jerômes zusammen.

1814 verteibigte A. aufs tapferste ben Walb von

Kontainebleau, und Napoleon ernannte ihn zum Divisionszeneral, übergab ihm während der hun= bert Tage 1815 ein Kommando im Departement Ponne, und zur Zeit ber Nieberlage von Bater-Los war A. Präsident einer Militarkonmission in Lille; er besestigte dann die Stellung bei St. Denis. Ludwig XVIII. zwang ihn, Frankreich zu verlassen; er siedelte nach Deutschland über, durfte 1819 nach Frankreich heimkehren und wurde Generallieutenant im Generalstade. 1826 erregte A.8 Denkschrift an die Kammern gegen das Ministerium Billèle und die Jesuiten großes Auf= sehen. Während der Julirevolution fand er unter den Bollstämpfern. Er schried außer der unde beutenben gegen Newton abzielenben "Théorie de l'univers", Frankfurt 1817, ein "Système de l'artillerie de campagne", Paris 1827, 2. Aufl. 1841. General A. starb am 26. Januar 1836.

**Alma,** Schlacht an der. Die bei Eupatoria ge= landeten Franzosen und Engländer marschierten am 19. September 1854 an die Alma, an deren linkem Ufer der russische Oberbesehlshaber Fürst Men= schikow (s. d.) Posto gefaßt hatte; an Truppenzahl war er bedeutend schwächer, aber im Dinblide auf seine ausgezeichnet feste Stellung so siegesgewiß, baß er die Damen der Umgegend schon zum Sieges= fest einlub. Am 20. September aber erstieg General Bosquet (s. b.) mit ben Zuaven die steilen Höhen, brachte mit größter Mühe sein Geschütz herauf, griff bie Ruffen mit voller Wucht in ber linken Flanke an und trieb sie zurück. Nun drangen die übrigen Franzosen auf das Plateau hinauf, wo die Hauptmacht Menschikows stand; die Eng= länder solgten, hielten den russischen Batterieen heldenhaft stand und nahmen in mörderischem Bajonettangriffe die russische Stellung. Um 3 Uhr war die Schlacht gewonnen und Menschikow mußte auf Sewastopol zurück.

Almagro. 1) Piego de Almagro, geboren um 1464 von ungewisser Herkunft und als Find= ling nach ber Stadt Almagro benannt. Franz Pizarro zusammen sührte er 1532, von der spanischen Regierung autorisiert und unterstützt, die Eroberung Perus aus. Pizarro wurde Bize= Rönig bes Landes, A. erhielt 1534 bas sübliche Gebiet mit einer Küstenlinie von 200 Seemeilen. Bon da brang er siegreich nach Chile vor. Balb aber brachen zwischen ihm und Pizarro und bessen Motte bes Tamutiri auf ber Höhe von Ca Brübern Zwistigkeiten aus, die zum offenen Kriege mußte aber 1507 vor Schaul, wo er fiel führten, in dem er anfangs siegreich war und den ägyptischen Emir Hassan weichen, nachdem Alonso de Alvarado 1537 schlug, dann aber bei der wichtige Hafen Panane durch eine glä Salinas unweit Cuzco geschlagen und gefangen Waffenthat in Almeibas Bande gefallen genommen wurde (April 1538). In Lima wurde A., obwohl 1508 zurückerusen, wollt er von Ferdinand Pizarro zum Tode verurteilt vor des Sohnes Tod rächen, eroberte Dabi und mehr als siebenzigjährig erst im Gefängnisse schlug ben Emir Hassan im Februar 15 erdroffelt, bann öffentlich enthauptet. Sein Cha= furchtbarer Schlacht vor Diu. Rach ber R rakter zeigt viele gute Eigenschaften, seine Fehler geriet er in Roschin in Streit mit seinem werben einigermaßen durch seine Geburt, Erziehung folger Albuquerque, hielt ihn sogar in Co und Stellung entschuldigt. Allerdings war er ein gefangen, bis der Marschall Coutinbo n Mann von starten, ungezähmten Leibenschaften und Flotte aus Portugal eintraf. hatte manche Übelthat auf seinem Gewissen, aber A. sein Amt ab und kehrte heim, wart im ganzen zeigte er boch keine andauernbe Rach= am 1. März 1510 in ber Bai von Sal sucht und Grausamkeit. Seine Freigebigkeit und am Rap im Gesecht mit Negern burch einen Güte, seine Umsicht und Besonnenheit, Ausbauer spieß getötet. Indem er in den indische und Unerschrodenheit machten ibn als Menschen wässern sich jum herrn ber See machte, :

sowohl wie als Führer bei seinen Golbaten aus beliebt; ja sogar die Eingeborenen wan geneigt. Seine Schwäche lag in seiner zu Nachgiedigkeit und Leichtgläubigkeit, allm trauensvoll wurde er das Opfer der berecht Selbstucht seiner Rivalen.

2) Piego de Almagro, des Borigen Sohn, nach seines Baters Tobe bie hilenische F und lag mit den Pizarros in blutiger Fehl der Franz Pizarro von ihm ermordet r als ber neue Gouverneur Baca de Castr königlicher Bollmacht die Ruhe und Or wiederherzustellen kam. Diego verweigen die Unterwerfung, wurde aber von Cafin Chupas besiegt und gefangen genommen tember 1542), dann mit 40 seiner Anhänge gerichtet. Freien und edlen Charafters, Geistes und mit den guten Eigenschaften Vater8 begabt, unterlag er dem Unglücke, 🖬 er geboren und aufgewachsen war. Wit ihm die Partei von Chile. — S. über beide Pres History of the conquest of Perú.

Almanza, Stadt des früheren Königreichs cia, bei welcher 1707 (im April) 25 Spani Franzosen unter Berwick die verbündeten = Portugiesen und Hollander besiegten. Mit Siege war der Erbfolgekrieg in Spanien zus

Ludwigs XIV. entschieden.

Almanzara, ein fleiner Fluß im fpa Estremadura, wo Sebastiani am 21. Ro-1810 die Spanier unter Blake schlug.

Almeida, Francisco b', berühmter giesischer Seehelb, warb von König Emanu. Sout des portugiesischen Handels am 25. 1505 mit 22 Segeln und 1500 Mann als Bizelönig auf 3 Jahre nach Indien gefand nahm Duiloa und Mombasa an der Küste zibar mit Gewalt, gewann Melinde gütlich eine Feste auf der Insel Anchediva vor C und ging, nachdem er sich mit dem Staate vertragen hatte, nach den malabarischen S Cananor und Cocin, die nun die nächsten E ber Portugiesen vornehmlich gegen ben sein Tamutiri von Calicut wurden, der mit dem E von Agppten im Bunbe bie Intereffen be rischen Handels versocht. A.8 Sohn ko: der kurz zuvor Madagaskar entdeckt, schl bes am 18. Mai 1506 bie 23mal zabl-

Arabien gegenüber, hat er seinem größeren solger die Wege gebahnt. Im Gegensatz zu m iprad er sich gegen eine portugiesische Be= lung der Rüsten aus, da eine solche ihm des m Nachthinterhaltes im Mutterlande zu ent= m schien; mit einer stehenden Flotte glaubte er benen die portugiesische Ubermacht gewahrt. — . Shafer, Geschichte von Portugal II, 196

Umeide-Gerrett, João Baptista de A., gezeichneter portugiesischer Dichter und Staats= m, desen Lebensgeschichte für die Wechselfälle Ochhichte Portugals seit 1820 gewissermaßen holisch ist. Geboren am 4. Februar 1799 in m, übernahm er schon 1820 als ein Bertreter demokratischen Partei im Alter von 21 Jahren Unterrichtsministerium und bas des Innern. 14 die Raktion von 1823 ins Exil getrieben, en in kondon und le Havre, wo er eine lung im Comptoir des Hauses Laffitte hatte. bunte er nach Portugal zurücklehren, er mm für mehrere Blätter publizistisch thätig, Lein Opser der absolutistischen Berfolgungen Mignels, 1828 auf brei Monate eingekerkert Er floh wiederum nach England und dort, die er 1832 in Terceira unter Dom als Freiwilliger eintrat und mit ihm in 1al Landete. Wiederum übernahm er bas Tixxxx des Innern, war bann portugiesischer isträger der Königin Maria da Gloria in widmete endlich nach ber September= von 1836 seine Kräfte ben Berhand= der konstituierenden Cortes, deren Mitglied Sine letzte Lebenszeit bis zu feinem 10. Dezember 1854 verlebte er in dichte= itterarischen Beschäftigungen, besonders e **Sq**nindung eines nationalen Theaters Seine jahlreichen Werte sind in 23 Banden, # 1854—1871, erschienen. — Bgl. über ihn Philo Braga, Historia da litteratura pezz, Borto 1871.

schal (Almexial), Ort in Alemtejo, wo die gicien 1663 unter Schomberg einen großen iber die Spanier davontrugen. Graf Schom=. französischer Marschall, tam 1660 mit fran= en Freiwilligen von le Havre nach Lissabon, miter Affonso VI. noch um ihre Unab= igkeit gegen Spanien ringenden Portugiesen peben. Er wurde zum Oberbefehlshaber ber igiesischen Armee ernannt und hielt sich zu= in einem befestigten Lager bei Lissabon, um Eruppen friegstüchtig und ber von Don Juan frie, einem natürlichen Sohne Philipps IV., rten panischen Armee gewachsen zu machen. Jahre 1663 machte Don Juan an der Spitze 20,000 Mann große Fortschritte, er nahm und bedrobte Liffabon. Da brachte Schom= stinerseits mit Hilse des damals allmächtigen wert Castello = Melhor, zugleich von Karl II. 2000 englischen Beteranen zu Fuß und 1000 ken derftärst und von Ludwig XIV. heimlich Dei Millionen Livres unterstützt, ein so be= Miches heer zusammen, daß er zum Angriffe son bonnte. Er trug bei Almejial einen spaniern Sieg davon, der den Spaniern Mann, noch mehr Gefangene und große Privatleben zurück.

Beute an Geschützen, Gewehren, Fahnen und Gelb kostete; auch Evora ging ihnen wieder verloren. Durch biesen und einen zweiten großen Sieg Schombergs bei Montes=Claros 1665 besestigte sich die Dynastie Bragança dauernd auf dem portu= giesischen Throne. — Bgl. Lafuente, Historia

general de España, 86. XV.

**Almenara**, kleine Stadt in Katalonien, auf beren Höhen im spanischen Erbfolgekriege ber Erz= herzog Karl III. über Philipp V. siegte. Beibe Heere, das österreichisch= englische unter Stahrem= berg und Stanhope, lagen sich im Jahre 1710 längere Zeit bei Lérida gegenüber und trasen endlich Ende Juli bei A. aufeinander. spanische wurde mit großem Berluste geschlagen und nach Aragon zurückgebrängt. Die Berbün= deten folgten schnell nach und siegten nochmals am 19. (ober 20.?) August in der Rähe von Zaragoza an den Höhen von Torralva. Philipp mußte infolge bessen Madrid am 7. September aufgeben, ber Erzherzog zog bort am 28. Sep= tember ein, freilich nicht für lange Zeit. 🕏 gl. Lafuente, Hist. de España XVIII, 263 f. und Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhun= dert8 1, 91 ff.

Almonacid de Toledo, Dorf in der Provinz Toledo, 23 Kilometer südöstlich der Stadt Toledo, am rechten Ufer des Guazalate. Wellington konnte den Sieg bei Talavera infolge des Mangels an Proviant und Transportmitteln nicht ausnutzen; zugleich erschien Soult mit 40,000 Weann in seinem Rücken. So sah er sich genötigt, auf das linke Tajo=Ufer zurückzuweichen. Unter solchen Um= ständen war es ein unnützes Unternehmen, von bem auch Wellington bringend abriet, daß der spanische General Benegas mit 30,000 Mann seine Bewegung gegen Madrid sortsetzte und am 11. August 1809 bei Almonacid eine Schlacht gegen bas vierte französische Corps unter Sebastiani an= nahm, in der er gänzlich geschlagen wurde. — Bgl. Baumgarten, Geschichte Spaniens I, 399 f. und Lafuente, Historia de Esp., 28b. XXIV.

Almodovar, Don Ilbefonso Diag be Rivera, Graf von A., spanischer Staatsmann, 1777—1846. Von 1808 an nahm er als Militär und Beamter auf Seiten ber patriotischen und liberalen Partei an der Geschichte Spaniens teil. Unter Ferdinand VII. ber Berfolgung ausgesetzt, 1814—1820 eingelerkert, 1823—1833 in Frankreich als Bertriebener lebend, spielte er dann als Prä= sident der zweiten Kammer (der "procuradores"), als Generalkapitän von Valencia und als Präsident der revolutionären Junta von Valencia unter dem Ministerium Toreno eine hervorragende Rolle. In dieser letten Stellung verfuhr er gegen alle ex= tremen Parteien, die Klerikalen (deren Klöster und Ordenshäuser er zur Bestreitung des Budgets von Valencia verkaufte), die Karlisten und die Dema= gogen mit autokratischer, aber heilsamer Strenge. Er war wiederum Kriegsminister unter Mendis zabal und Calatrava, eine kurze Zeit auch Prä= sibent ber Regierung, wurde Senator und unter Espartero 1841 wieder Cortespräsident, endlich 1842 Minister der äußeren Angelegenheiten. Rach Esparteros Sturze 1843 zog auch er sich ins

**Almonte,** Don Zuan Repomuceno, mexikanischer General und Staatsmann, indianischer Abkunft, angeblich Sohn des Priesters Morelo, welcher im Unabhängigkeitskampse eine große Rolle gespielt hatte, geboren 1804 zu Ballabolib in Mexiko, ein ehrgeiziger Intrigant, dessen Lebens= schicksale eng mit der mexikanischen Geschichte seit der Losreißung bes Landes von Spanien verbunden sind. Bom Jahre 1815 ab, wo er am Unabhängigs keitskriege teilnahm, verlief seine Jugend überaus wechselvoll. Später teilte er das Schickal des Präsidenten Santa=Ana, mit dem er wiederholt ftieg und fiel. Im Jahre 1857 ging er als Gesandter nach Paris; hier arbeitete er nach dem Sturze des Präsidenten Comonfort für Miramon, den Prätendenten der reaktionär-klerikalen Partei, gegen Juarez, ber ihn bann 1860 absette. verband er sich zu Juarez' Sturze mit der fran= gösischen Politik und wurde ein Miturbeber ber französisch=englisch=spanischen Expedition. Er ging mit dieser hinüber; seine Umtriebe aber, sich zum Diktator zu machen, wurden von dem französischen Oberbesehlshaber Forey kurzum vereitelt. wurde er jedoch, nach Maximilians Wahl zum Raiser, zum Präsidenten der Regentschaft des mexis kanischen Kaisertums ernannt; in dieser Stellung verwaltete er das Land bis zu Maximilians An= Dieser erhob ihn zum Großmarschall bes Reiches und schickte ihn März 1866 als Gesandten nach Paris. Hier blieb er auch nach dem bald dar= auf erfolgenden Zusammenbruche des neuen Kaisertums; er starb daselbst am 22. März 1869.

Alobeus, David Graf. Geboren 1769 in Wiborg, studierte er auf der Stuttgarter Militär= akademie, betrat dann die diplomatische Lausbahn und wurde 1808 russischer Gesandter in Stod= holm. Als Schweden der Kontinentalsperre nicht beitreten wollte und daraushin die Russen Finn= land besetzen, ließ Gustav IV. Adolf den Gesandten verhaften und die Siegel an seine Papiere Rach seiner Befreiung ernannte ihn ber Zar zum Kammerherrn und Wirklichen Gebeim= rate, gab ihm ein schönes Gut und den Grafen= titel. 17. September 1809 schlossen er und Graf ftudien in seiner Heimat als Kriegs = ur Rumanzow (f. d.) den glänzenden Frieden von Fredrikshamn mit Schweden ab. 1811 — 1812 war der Graf Gesandter in Stuttgart, 1814 bis 1815 leitete er für die allierten Monarchen die Generalabministration Lothringens, 1820 wurde er Gesandter in Berlin und starb als solcher 13. Juni 1831.

webel am 20. Oktober 1764 geboren, wurde v. A.
1776 Page, 1781 Fähnrich, 1785 Lieutenant,
1790 Abjutant des kurhannöverischen Feldmars
seichnete sich bei Famars, Hondschooten und der Belagerung von Balenciennes aus, schlug sich 1794
als Handschoff der Beschung von Menin
burch das Belagerungsheer, wurde 1795 Major,
1800 Oberstlieutenant. Nach der Kapitulation
ber hannöverischen Armee 1803 ging er nach Engs
land, wurde in der englischsdeutschen Legion Oberst
und führte eine leichte Brigade nach den nords
ben ging er als Generalmajor in Wellingtons

jum Tilsiter Frieden und fogte nun mit I dem entlassenen Harben und Kissen unter dem Ministerium Stein kehrte er zurs
wurde nach der Abschung des Freiherrn, Z
vember 1808, neben Alexander zu Dobm
Bewme in das Ministerium berufen. Bor
den Aufgaben, welche des Kabinett zu
hatte, siel ihm der schwerste Teil zu. Ka
schieden des Kontributionen zu des
galt vornehmlich, um dem vorzubeuge
fast unerschwinglichen Kontributionen zu de
Ausgerdem drohte der zwischen Gelbständigkeit zu
res galt vornehmlich, um dem vorzubeuge
fast unerschwinglichen Kontributionen zu de
Ministerium Stein kehrte er zurs
wurde nach der Abschung des Freiherrn, Z
bewme in das Ministerium berufen. Bor
den Aufgaben, welche die Kabinett zu
hatte, siel ihm der schwerste Teil zu. Ka
schung der kehrte Frieden und bem entlassenen Stein kehrte er zurs
wurde nach der Abschung des Freiherrn, Z
bewme in das Ministerium berufen. Bor
den Aufgaben, welche dies Kabinett zu
schung der schwerste Teil zu. Ka
schung der Schwerste Teil zu. Ka
schung der Schwerste Teil zu. Ka
schwerste Schwerste Teil zu. Ka
schwerste Leich werhen Armee ken Ministerium Stein kehrte er zurs
den Aufgaben, welche dies Kabinett zu
schwerste Leich werhen Leicher Frieden den Aufgaben, werden Unterschen Schwerste Teil zu. Ka
schwerste Leich werhen Leicher Frieden und bem entlassen den Aufgaben, werden Ausgaben, werden Leicher Frieden den Aufgaben den Aufgaben den Aufgaben, werden Leicher Frieden den Aufgaben und Schwerste Leicher Frieden und schwerse

Heer nach Portugal, bectte mit großer Umsi Rückung des Generals Moore nach Corna 1809 unter Lord Chatham nach Bliffinge Walcheren und führte nach seiner Rücke Besehl über die Truppen in Sussez. er mit der leichten Brigade wieder nach Po beteiligte sich unter Lord Beressord (f. d.) Belagerung von Badajoz und den Schlachti Albuera, Busaco und Salamanca. Oktober 1812 besehligte er ein kombimertes bei Madrid und stritt 1813 — 1814 bei Bi ben Byrenäen, Nivelle, Orthez und Tor seiner großen Fähigkeit verdankte Wellingtor Erfolge. 1814 wurde er Generallieutenant, bas ganze hannöverische Kontingent unb ti dem Beobachtungsbeere in den Niederlanden Wellington. Er kommandierte eine Division lingtons am 16. Juni 1815 bei Quatrebra decte den Rückzug der auf das Hauptheer fi rlickziehenden Corps. Bei Waterloo stand 18. Juni im Zentrum; helbenmütig vers sein 2. leichtes Bataillon unter Major 🛎 die Meierei La Hape Sainte gegen die E der Franzosen, die dis zu ihrer endlichen nahme unschätzbare Zeit verloren; A. wurde am Beine bleffiert. König Georg III. er ihn zum Generale der Infanterie, und bis kommandierte A. das hannöverische Konting Franfreich; 7. August 1815 erhielt er den ha rischen in der Erstgeburt erblichen Grafe 1818 wurde er Minister des Krieges us Außeren sowie Generalinspektor des Heere hielt nach dem Thronwechsel 1837 nur das: ministerium bei und starb kinderlos auf eine in Bohen 20. April 1840. Seit 1849 ste Erzbild in Hannover.

Altenftein, Karl Freiherr v. Steiz Altenstein stammte aus einem alten frä-Geschlechte und wurde 1770 am 7. Dit Ansbach geboren. Er starb im Mai 184 war sonach völlig gleichen Alters mit F Wilhelm III., dem er auch über 40 Jahre Als er nach Bollenbung der Unive mänenrat angestellt war, zog ihn Hardenber nach Berlin in das Ministerium, in welc bald eine maßgebende Persönlickleit wur Zeit bes Zusammenbruchs ber Monarchie, war er Geb. Oberfinanzrat. Ende Oftoben Jahres ging er mit bem Königshaufe na preußen, verweilte jeboch in Königsberg ru jum Tilfiter Frieden und folgte nun mit 9 bem entlassenen Harbenberg nach Riga. unter bem Ministerium Stein tebrte er jura wurde nach der Absetzung des Freiherrn, 2 vember 1808, neben Alexander zu Dobn Benne in bas Ministerium berufen. ben Aufgaben, welche bies Kabinett zu hatte, fiel ihm ber schwerste Teil zu. schien die Absicht zu haben, dem gebrochenen ben letten Rest von Selbständigkeit zu re es galt vornehmlich, um dem vorzubeuge

demselben, die ver Ausmarsch age der Dinge risterium zeigte ntes nicht ge= war in Dohna usicht und Ge= ise, aber nichts schaft; Preußen seiner Leitung .) In der That teten Resormen nlich war das i geschwunden. einem Berichte 10, in welchem e Forderungen ritorialcession" gemeint) vor= n den Rat mit erg. — **A.** zog 817 wurde er wie die beiden auf dem Ge= ragenbsten ge= r, nicht ferner tung zu wirken A. einem von edenen Depar= richts und der war der rechte einen einzelnen rdienste erwor= itenden Helfern, Schulte. Die 18 datiert von faltenden Ver= r Universitäten gen ist er kaum hr für die über= ien Schule bei Auch die kirch= diner und Po= re Autoritäten en als A. namentlich auf! chte. S. 302 ff.

aluzzo Altieri. . und Erzbischof re Jahre hin= ien, seit  $1845^{+}$ Gregor XVI. Bius' IX. eins

Einnahme Roms burch bie Franzosen im Mai 1849 bilbete er mit den Kardinälen della Genga und Bannicelli=Casoni die Kommission, welche für ben noch in Gaëta weilenden Papst die Regierung übernahm, bekleibete bann nach Pius' IX. Rudkehr die Stelle eines Prasidenten von Rom und ber Comarca, wurde Sekretär der Memorialen. Erzkanzler der römischen Universität, Camerlengo der Kirche und starb am 11. August 1867 in

seiner Bischofsstadt Albano.

Altmark bei Stuhm, Bertrag Schwebens mit Polen 1629. Die mehrfach begonnenen und wieder abgebrochenen Unterhandlungen zwi= schen Gustav Adolf und den Polen wurden in seinem vierten Feldzuge nach Preußen wieder auf= genommen. Es waren die Kämpfenden beider= seits müde des lang hingezogenen Krieges; außer= dem begannen die deutschen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit Gustav Abolfs immer mehr zu fesseln, und so wurden wirklich neue Berhand= lungen eingeleitet unter Vermittlung des franzö= sischen Gesandten Charnacé, nachdem schon im Beginne des Jahres England dem Könige von Polen seine Vermittelung angeboten. Kommissäre waren schwedischerseits ber Reichskanzler Axel Drenstierna, Hermann Wrangel und Johann Ba= ner, polnischerseits Zadzig, Wesselowsti, Sobiesti, Ossolinski und Donhof. Etwas später kam ein englischer Bermittler, Th. Roe, hinzu und auch Brandenburg nahm an den Verhandlungen teil. So wurde am 26. September 1629 endlich ein Stillsich als Leiter stand abgeschlossen auf 6 Jahre. Die Schweben behielten während dieser Zeit Livland nebst den preußischen Städten Braunsberg, Tolkemit, El= bing, Werber, Pillau und Memel, der Kurfürst bekam im Sequester Marienburg und andere Orte; es wurde der Handel frei erklärt, keine neuen Zölle durften aufgelegt werden; Religions= freiheit wurde Katholiken und Protestanten ge= sichert. Die Zollgebühren, die nach einem späteren Traktat mit Danzig auch im Hafen dieser wichs tigen Handelsstadt aufgenommen wurden, waren für Schweden mährend der Zeit des Stillstandes en, die Unions= eine sehr ergiebige und schwer zu vermissende tive des Königs | Einkommenquelle.

Altona, Bertrag vom 20. Juni 1689. Abschluß der seit Oktober 1687 unter Bermittelung bes Raisers, Brandenburgs, Sachsens, Schwebens und Lüneburgs in Altona zwischen Dänemark und Dunder, Ab= bem Berzoge Christian Albrecht von Holstein geführten Verhandlungen. Letterer wurde wieder eingesetzt in seine 1684 neuerdings von ben Dänen altrömischer besetzten Länder und erhielt 300,000 Thaler Scha= benersatz, ein Zugeständnis, zu bem Danemart, das sich auf Frankreich stützte, nur bewogen ward durch die Kriegerüstungen der Schweden und Lüneburger und burch die Drohungen bes Raisers und Hollands, sich biefen anzuschließen.

Altranftedt, Friede zu, am 14./24. Sep= Sacro Collegio. tember 1706. Nachdem Karl XII. im Anfang nten ber von September 1706 in die Erbländer König Augusts chen Stadtver= eingebrochen war, nahmen die Friedensunter= : Meinung mit handlungen sogleich ihren Anfang. Abgeordnete a er nicht mit waren auf schwedischer Seite der Königliche Rat ergebenen An= Graf Piper, der Staatssetretar D. Hermelin, und alt. Nach der als Setretär 3. Cederhjelm, auf König Augusts ber Geh. Rat Imhof und Geh. Referendar Pfing= Der Traftat wurde in A. unterzeichnet 14./24. September, und ebendaselbst, nachbem die Ratification Augusts eingeholt war, auch von Raci XII. ratifiziert, 28. Oktober/2. November 1706. Es besteht der Traktat aus 22 Artikeln, worunter die wichtigsten waren, daß August dem polnischen Throne entsagte unter Beibehaltung bes königlichen Titels für Lebenszeit, Stanislaus anerkannte, auf alle für Soweben schädliche Bündnisse verzichtete, Patkul und die Prinzen Sobiesti heranslieferte, bem schwedischen Heere Winterquartiere und Unterhalt in Sachsen gewährte und binnen sechs Monaten die Garantie des Kaisers, Englands und Hollands für den Bertrag ans schaffen sollte. Andere Bedingungen waren das Zurückliefern schwedischer Trophäen, der polnis schen Regalien und Staatsakten u. s. w. August, bessen Berhältnis schon sogleich nach der Abschließung mehrsach verdächtig schien — er schob bie Erfüllung der Bedingungen mehrere Monate hinaus, er ließ seine Unterhandler verhaften und verurteilen —, zögerte nicht, nach der für Karl XII. so unglücklichen Schlacht bei Pultava im Manifest vom 8./18. August 1709 den ganzen Traktat für ungültig zu erklären und sich selbst von allen darin enthaltenen Verpflichtungen lokzusagen.

**Alvensleben,** Albrecht Graf. Als Sohn bes braunschweigischen Staatsministers und preußis schen Landtagsmarschalls von Brandenburg Gra= fen Johann August Ernst, wurde Alvensleben am 28. März 1794 in Halberstadt geboren. Audierte in Berlin seit 1811 die Rechte, machte aber 1815 als Freiwilliger in der preußischen Garbekavallerie den französischen Feldzug mit und schied 1816 als Offizier aus, um sich der richter= lichen Laufbahn zu widmen. 1817 wurde er Re=! ferendar am Berliner Stadtgerichte, dann Assessor ! hanses auf Lebenszeit, 1856 Ritter bes am bortigen Kammergerichte, wo er 1826 Rat Abler-Orbens und am 2. Mai 1858 ston ward. Bald kam er als Hilfsarbeiter an das Obertribunal und wurde Wittglied des Revisions= | hoses für Landeskultursachen. Nach des Vaters Tod übernahm er 1827 die Berwaltung der | Güter in der Altmark und Magdeburg und wurde Generaldirektor der Magdeburger Land=Feuerver= ficerungs=Gesellschaft. Der König übertrug ibm mehrsach diplomatische Missionen. Im November mentes 1773 bei dem überfalle von Habe 1833 zum Geh. Justigrate und Mitgliede des den Prinzen von Hessen=Philippsthal & Staatsrates beförbert, zeigte er fich zwar stets wurde Generalmajor, 1786 Inhaber obis sehr konservativ, aristokratisch und altpreußisch, mentes und unterrichtete Franz II. in de war ein Feind aller Theorie, nüchterner Praktiker Im Türkenkriege unter Loubon kampfend. und Gegner des neupreußischen Konservatismus, er an der Erstürmung Belgrads. 1785 aber auch als Bureaufrat nicht ohne Freisinn. er Feldmarschalllieutenant, focht mit R In der deutschen Frage fußte er auf der Grund= den Niederlanden seit 1790, war 1793 bi lage von 1815 und war für die größte Eintracht winden beteiligt, wurde aber bei Hondsche zwischen ben beutschen Bormachten. Friedrich schlagen, that sich in ben Schlachten vo Wilhelm III. und sein Nachfolger erwiesen ihm be- hervor und wurde den 21. Mai 1794 Feldzen sondere Gunft. 1834 wohnte er als zweiter prenßi= und Großtreuz des Maria = Theresien = 1 scher Abgeordneter den Wiener Konserenzen bei 1795 kommandierte er am Oberrheine un und entwidelte große Umsicht. Rach bem Tobe berief ihn Franz II. in ben Hoffriegsrat, g Maagens (f. b.) wurde ber Graf am 12. Januar aber balb ben Auftrag, die entmutigte ita 1835 Chef des Finanzbepartements und Wirklicher | Armee zu reorganisieren und den Landsn Geh. Rat mit Sitz und Stimme im Staatsministe= Tyrol zu formieren. Im Berbste 1796 il rium, Ottober 1836 Geh. Staats = und Finang= er ben Oberbefehl bes Heeres in Italien, minister. Erfolgreich wirkte er für Besestigung nächst Mantua zu entsetzen. Rach mehrere und Erweiterung des beutschen Bollvereins; seiner lichen Gesechten schlug ibn jeboch Bonap

ganzen Berwaltung war der Stempel d heit und Besonnenheit aufgeprägt, ohne ein schöpferischer Geift gewesen wäre; gre schick hatte er in glücklicher Bahl der S an Begabung stand er seinen Borgängern Mot und Maaken weit nach. Seit Api führte er auch die Oberleitung des Bau=, und Handelswesens, wobei er weniger aufzuweisen hatte. Die mit Holland ange Unterhandlungen wegen eines Handelsr führten nur zu einer geringen Berabsetz Rheinzölle, während Holland barans viel erwuchs. Richt erfolgreicher war er in b handlungen mit Rußland, bei denen es Aushebung der für das öffliche Preußen so ben Grenzsperre handelte. Besonderes bli Berdienst erward sich A. durch die Regulier deutschen Münzverhältnisse. Am 15. Ottob mit dem Erbtruchsegamte im Fürstentum stadt betleidet, ließ er sich am 1. Mai 18 Finanzministerium entbinden, weil er ur geanberten Berhältnissen seine Selbständig Amte gefährdet glaubte, blieb aber, mä Teile ber unmittelbaren Borträge in alle Landessachen betraut, noch in des Köni gebung, bis er im Juni 1844 sich zu setzte, um meistens auf seinem Gute Erz hausen. 1848 wirkte er in der Provinz im konservativen Sinne, und im Jams wurde er Mitglied der ersten Kammer; his er eine Fraktion, die dahin strebte, die 👁 Berfassung und die liberale Gesetzgebung ber altprengischen Politik zu beschränkers erklärte er sich für die Einigung mit S und ging darum im Dezember desselber als preußischer Bevollmächtigter zu ben Konferenzen. 1854 wurde er Mitglied bes Berlin. In ihm erlosch die schwarze Lin-Geschlechtes.

Alvinezh, Joseph Freiherr von M de Barberet, der lette seiner Familie, ! Alvincz am 1. Februar 1735 geboren, mit I Solbat, biente mit Auszeichnung im Kriege, nahm als Oberst des 19. Infante : (Rovember 1796) und Rivoli (Januar 1797), if er sich hinter bie Piave zurückzog und ma fiel. Der Ratser berief ihn ab, obgleich seinem Unglücke schulblos war; er recht= e fid mit Erfolg, wurde Geheimrat und Generallommanbant in Ungarn. Als solcher missierte er die ungarische Armee. ptember 1808 wurde er Feldmarschall, erhielt ein schönes Gut im Banate. Allgemein e, kard Alvinczy am Schlage in Ofen am September 1810.

mades. Bergog von Aofta, zweiter Sohn ar Emanuels von Italien, geb. den 30. Mai 1845. dem die Candidatur des Prinzen von Hohen= m für den spanischen Thron ausgegeben war, de die schon früher betriebene des Herzogs von de von neuem umd diesmal mit schließlichem Er= m verhandelt. Seine Wahl durch die Majori= t ber Conel fand am 16. Robember 1870 statt. n 30. Dezember landete er in Cartageng, gerade i dem Tage, wo Prim, seine Hauptstütze, durch Mutatiat verwundet, starb. Am 2. Januar MI jog er in Mabrid ein. Zwei Jahre lang Ante a nun seinem Eide als konstitutioneller seiten die Berfassung ehrlich zu bewahren nat m bem Parteigetriebe sein möglichstes, k wene Monarchie zu Ansehen und Kraft zu 📭 😘 gelang ihm auch, sich persönlich viele problèm pu erwerben, ohne indes in dem riid= MR Rumpse der Parteien für sein redliches ficken, dem kande Ruhe und Glück zu gewähren, gamande Unterfrützung zu gewinnen. a sid endlich am 11. Februar 1873 den sine Abbankung mitzuteilen; "ich habe", middle a seinen Entschluß, "eifrig innerhalb 🗗 😘 das Heilmittel für die schweren shot und es nicht gefunden; außerhalb des de dan et berjenige nicht suchen, der dasselbe serbacten versprochen hat. — Ich hege heute k stelke Werzeugung, daß meine Anstreugungen modos und meine Borfätze unausführbar seine men." Am 12. Februar verließ darauf die Melide Familie Madrid, um über Liffabon Inlien purückzutehren. — Bgl. Lauser, Ge= the Spaniens.

Mettel Amalie, Königin ber Franzosen. heren zu Caferta am 26. April 1782 als Tochter ferbinands I. (IV.) beiber Sicilien von Ibm Eltern, als die Franzosen unter Cham= (f. b.) Reapel besetzten, nach Balermo, kehrte Meapel zurück, um 1806 von neuem Hen. Am 25. November 1809 heiratete berzog Ludwig Philipp von Orléans, der mr ohne alle Aussicht auf den französischen sondern auch zu stetem Exile verdammt Gie gebar ihm viele Kinder, lebte mit bin ber glücklichsten und liebevollsten Che und hihre Kamilie vortrefflich. 1814 ging sie wan Gemable nach Paris, flüchtete, als die In Lage 1815 anbrachen, nach England und nach Paris zurück, wo sie eine Mitterin der Armut wurde. Am 9. August die Gieg ihr Gatte als Ludwig Philipp I. den on Frankreich; als strenge Legitimistin

Bourbonen=Linie, obgleich die Erhebung des in= nigst geliebten Wannes sie hoch erfreute. mischte sich die Königin in politische Angelegen= beiten, stets lebte sie nur ihrer Familie. aber die Februarrevolution von 1848 ausbrach, entfaltete die Greisin eine Charafterstärke und einen sittlichen Mut, der dem Könige gebrach. Sie beschwor ihn, dem Aufruhr persönlich entgegenzutreten, für seine Krone bis aufs Blut zu kämpsen und auch den Tod dafür nicht zu scheuen: mit beredter Entschlossenheit widerriet sie ihm die Abdankung: — aber vergebens, der schwache Fürst dankte am 24. Februar zugunsten seines Enkels, des Grafen von Paris, ab. Che sie mit ihm die Tuilerien auf ewig verließ, trat sie an Thiers heran und sprach es ihm erbittert aus, daß er die Schuld am Sturze des Julithrones trage. Bon neuem begab sie sich ins Exil und erreichte mit dem Gemahle nach Uberstehen mancher Ge= fahren England am 3. März. Wit ihm lebte sie nun in Claremont als "Gräfin von Reuilly", ver= witwete am 26. August 1850 und starb in Clare= mont den 24. März 1866. Sie ruht neben Ludwig Philipp zu Wenbridge. — Bgl. Trognon, Vie de Marie Amélie, Reine des Français, 2. Aust., Paris 1872. v. Rochau, Ge= schichte Frankreichs vom Sturze Napoleons bis zur Wiederherstellung des Kaisertums, 2 Bande, Veipzig 1858.

Umalia Maria Friederike, Königin von Griechenland, war die Tochter des Großherzogs Paul Friedrich August von Oldenburg. 21. Dezember 1818 geboren, wurde die junge Dame, die zu einer ihrer Zeit vielgeseierten Schön= heit erblüht war, am 22. November 1836 mit dem jugendlichen ersten König des neu formierten hel = lenischen Staates, Otto von Bapern, verhei= ratet, an dessen Seite sie am 14. Februar 1837 in Athen eintraf. Ein glückliches Los ist der deutschen Fürstin auf griechischer Erde nicht zuteil geworden. Alle Leiden und Plagen, welche ihr Gatte bei der danklosen und mühevollen Arbeit, sein zer= stampste8 Land wieder aufzurichten und unter den Schwankungen ber großen europäischen Politik dessen Interessen zu vertreten, in reichem Maß zu ertragen hatte, trafen auch sie, zum Teil mit doppelter Wucht, je lebhafter sie die die jetzt unerfüllt ge= bliebene Sehnsucht der Griechen nach erheblicher aroline von Ofterreich, floh sie 1798 Ausbehnung ihrer eng bemessenen Grenzen teilte. Anfangs bei ihrer blendenden Schönheit und bei ihrem Interesse für Sprache, Sitte und alte Größe des Landes sehr beliebt, fiel später von mancher Seite ein erbitterter Haß auf sie, ber sie noch lange nach ihrer Rückehr aus Griechenland verfolgt War es bei der Denkungsart der Griechen bat. nach dieser Richtung für sie ein schweres Unheil, daß ihre The kinderlos blieb, so schuf ihr ihr energisches, ungestüm durchgreifendes, anscheinend nicht ober nicht immer durch überlegenen politischen Scharfblick bestimmtes Wesen, wenn sie in Ab= wesenheit ihres Gatten als Regentin die Geschäfte zu leiten hatte, viele Gegner, und zog ihr felbst viele persönliche Feindschaft zu. Dagegen hat auch die ungestüme Zügellosigkeit der oppositionellen griechischen Presse bie Reinheit ihres persönlichen fie hierin eigentlich ein Unrecht an der älteren Berhältnisses zu König Otto nicht angetastet. Richt

lange nachbem bei bem gegen fie gerichteten Morbo um eine Befferung ber Berhaltmiffe ber perfud bes Artftibes Druftos am 18. September 1861 bie garenbe Stommung ber Daffen greff jutage getreten war, brach im Oftober 1862, als Amalia und Otto im Octoponnet fic befanden, in Rorbgriedenland jener Auffiand aus, in Kolge beffen bas Rönigspaar am 94. Oktober Oriedenland für immer verlieft, um nad Bapern mendanfebren. Gest bem 20. Juli 1867 Budue. if A. am 20. Mai 1875 ju Bamberg geftorben. — Bgl. Derhberg, Gefdichte Griebenlanbe, 21.1V. **5**. 649—656. 698—708.

Amenvillere, Ocient bom 18. Anguft 1870 (54fa4t von Gravefotte). Mandmal nennen die Franzoien lehtere nach dem putichen St. Prwat und Oravelotte delegenen Dorfe A.,

well hier bas Corps 2'Abmirault fand.

Minerunte, Graf M. Marquis Dou Chaves, portugiefifder General. Mis fid am 23. Anguft 1820 in Rachfolge ber fpamiden Revolution bie portugiefifden Truppen in Porto unter bem Oberften Sepulveba erhoben, joudie bie Regierung ben Grafen E. mit 5- bis 7000 Manu gegen bie Muftanbiden; er wurde aber bon seinen eigenen Truppen gezwangen, sich jenen ju unteriverfen. Spater berfachte et eine Gegenrevolution; am 26. Februar 1823 erhob er fic in Villa Real (Prop. Trae os montes) für bos obfolute Ronigtum ober "bie Megeneration". Da ber Berfuch aber fehlsching, mußte er fiber bie fpanifche Orenze treten, tonnte indes balb zuruckehren, als die Revolution zugunften des absoluten Ronigs geglüdt mar; bamals murbe er jur Belohaung jum Marquis bon Chaves erhoben.

Amerifes, Don Prote Giten, Marquis be las Amariffas, herjog bon Abumaba, pantider General und Ctaatsmann, ber von 1820 an vielfad ben nitrarevolutionaren Tenbengen entgegengenebeitet bat. Er wurde 1788 in Gan Sebaftian geboren und toar im Unabhängigteithlampfe Chef best Generalftabes, als welcher er fich mur ungern unter Wellington beugte. Rach Ferdinante VII. Rückehr war für ihn, ben Mäßige Liberalen, junichft tein Maum, bagegen erhob ibn die Revolution von 1820; er tourbe am 19 Plärz 1890 jum Kriegsmittifter berufen. Als folder arbeitete er unt aller Entfchiebenbeit ben bemagogeichen Bublereien und ber Auflofung ber Disgiplin im Deere entgegen, ja er forengte auch bie von ben Nadifalen aufgebotenen Pöbelhaufen, welche feine und ber anberen Runfter Entlaffung forberten, auseinander. Daburch ben Rabitalen verdaht und indezug auf feme liberale Gefinnung verbading geworben, forberte er wieberholt feine Entlaffung, bie er enblich am 11. Auguft erhielt. Rad Ferbinaubs Tobe war er Mitglieb bes Megentidaltsrates, und weiterhin zeichnete er fich burd feine lebbotte Teilnahme an ben Berfaffungsberatungen in ben Cortes aus; er trat in ibnen ale ein eifriger Berenbiger ber Einrichtung einer erften Rammer, ber Praceres, mit erblichen Dite in Sonbamer fa mit Borfiebe ben Ramen gliebern auf, beren Prafibent er bann felbft murbe; ausgeichnenber Weife fur Die machtige, mu bamale erhab ihn bie Megentin-Ronigin Chriftine Sterneitbanner vereinigte Union gebrauche jum Berjog von Abumaba. 1835 murbe er toerfen toir auf ben Artifd Bereinigte Sie wieberum Ariegsmunfter im Minifterium Torene. Amerifa (Sabamerifa), Abfall be

erfolgreich ju fein; bled und ber Difariff unerfahrenen Cobn übereilt ju beforbern, er fid bon allen Geiten beftige Angriffi beftimmte ibu, aus feiner Stellung ausgu Mehr und mehr von Unmit Mer bie be Berhältniffe erfüllt und wegen feines uns gen, bie Bollsgunft geringschähenden Ch beim Bolle und den extremen Parteien jog er fich enblich gang ins Privatieben und ftarb am 14. Mai 1842. - Bal. 8 garten, Geschichte Spaniens.

Ambella, Ronvention 111; f. Afghe

Friebe mit England.

Mucberg, Areffen bei. Babrent e feiner Truppen Bernabotte auf bem Rude Ritenberg verfolgte, eildte Erzberzog d 24. Anguft 1796 auf Amberg por unb ! bon Bartenbleben unterftfibt, Jourban ! Pegnit jurild. Go vereinigten fich belt

reidtiden Derre.

Ambeife, Berichmerung bon. 13 Megierungsantritt best schwachen Franz LI bis 1560) eriangten bie Guifen, bie Db-Gemablin bes konigs Maria Stuart gröberen Einfluß in Frantreid. Ihnen & Bourbond, unter Gubrung Antons, Rim Ravarra, unb del Prinjen von Condé + In biefer Parteiung vertorperten fich gu. religiofen Gegenfage; Die Bourbons bit ben im Gilben mächigen hugenotten, bil fomoren auf Die papfliche fabre. Co 🏗 preng calvinifder Ebelmann, La Menau. den Gebanten fommen, durch Gefangenm. Quifen einen Staatsfreich pigunften bet foen und bugenottifden Elemente berbe-f Er bildete ju biefem Zweite 1560 bie A rung bon Amboife (a. b. Loire, Dags Loire); allein ber Platt miglang, La flet, tapfer tampfend, andere Teilnehmen enthauptet. Die bebeutenbfte Folge bes 20 mar, bağ bie Racht ber Guifen noch much.

umboije, Friebe von (1563). Er f in form eines tonigliden Ebitis ber burch bas Blutbab von Baffy beraufbeidu Religionstrieg in Frankreich (1562—1568) hugenotten erhielten bie Kultuffreihen t Stabten, wo fie bisber beftanben, men me nur Paris ausgenommen, überbies follte b jebrui Amtibegiete em Ort für den Rudi gewiefen werben, allen Cbelleuten iben In ber hohen Gerichtsbarfeit (pepiell auch mi Unterthanen) wurde geftattet, in ihren g frei nab ibrem Befemitnis ju leben.

America Bespuert, f. Amerika, Era Amerifa, Entbedung; f. Colombe, f

Pigarre.

Amerita. Inbem wir an biefer Stelle merten ban bie Biltget bet "Bereimgten G

ien, um den Absall der südamerikanischen en entstehen und ihn dann gelingen zu Bon Ansang an boten jene weiten, von tur gesegneten Gebiete, nachbem bie alte erung teils vertilgt, teils verbrängt ober a Europäern verschmolzen war, das traurige mmervollen Leidens dar. Bas das Mutter= m innerer Zerrüttung zeigte, war hier in em Mage zu finden: die Willtur der Be= , die hier noch viel weniger einer Kontrolle legierung unterlagen; bie Ausbeutung ber worenen und der unteren Rlassen durch die when und genießenden Herren ober Beamten; libeitsschen und Indolenz, die durch das Klima die Entfernung von der europäischen Zivili= n noch gesteigert wurden; die Macht der Mickeit. Die Zustände verschlimmerten sich je ga je mehr. Und je mehr unter ber Re= mng karls IV. und Godops auch der letzte d von verftändiger, väterlicher Regierung ver= mad und dem Willtürregimente der zu Bize= ha enannten Berwandten und Areaturen des himgs wich, um so größer wurde die Un= witigkit in ber Behandlung und Ausbeutung Bolonien, um so greller trat ber Kontrast Men der Zivilisation der übrigen Welt und m m Auslösung und Barbarei hinsinkenden Midlander hervor. Alle die wilden Charakter= Fmb schlechten Anlagen entwickelten sich hier immer höherer Blüte, während das frühere but but und einförmig bahin geflossen war. de andschänkten Korruption und bem zügel= fa Codume bei den Oberen entsprach bei den die härliche Kultur des Landes und der in morige Bilbung und Moral und ein Ma kternehmungsgeist und an Eroberung stand und Bobens durch stätige Arbeit und Massais. Die ganze Gesellschaft war von In= Pergeift, träger Genußsucht, Bigotterie und milität, Trots und Ungehorsam gegen bas inspiert (vgl. Baumgarten, Span. Ge= te U, 165). Ganz naturgemäß mußte bei stande der Dinge zuerst in einzelnen, Mis in der ganzen Masse der nicht durch Interffe an das Mutterland Gefesselten ber und bon Unabhängigkeit von demselben ent= 🏞 pm mindeften bas Berlangen nach größerer fandigkeit und Berücksichtigung ihrer wahren Men. Um so mehr als die einheimische Be= mag ber Kreolen und ber Mischlinge sich a mehr als eine geschlossene, den rücksichtslos ifen Europäern gegenüberstehende, durch swiffe Gleichheit ber Raffe, ber Interessen m Bildung verbundene Solidarität zu fühlen nte. Am ftarkten hatte fich die Urbevöl= im Mexiko (Méjico) erhalten, wo dann auch Achliche Erhebung der wilden Eingeborenen dem Pfarrer Hidalgo im September 1810 nfang eines furchtbaren 15jährigen Rassen= 8 machte, ber hier bie wilbe Zerstörung ropäischen Herrschaft nicht nur, sonbern er fremben Zivilisation überhaupt vor=

: tam ber Ginfluß anberer Bölter, ihr ober ihre Anstiftungen; vor allem bas

unterstützten Befreiung der nordamerikanischen Kolonieen, welches, noch bazu von der Regierung selbst überall bekannt gemacht, ein gleiches Streben in den spanischen Kolonieen erwedte. ber Einfluß ber fremden Ideeen von Bollsfreiheit und Gleichheit, besonders seit dem Siege der Re= volution in Frankreich, wodurch in einer politisch ganz unreisen, leibenschaftlichen Bevölkerung rabis kale Anschauungen ohne Maß und Urteil genährt wurden. Endlich das mehr oder weniger dirette Eingreifen anderer Bölter, besonders der Eng= länder und Franzosen, welche je nach ihrer Stellung zu Spanien ben Abfall ber Kolonieen förberten ober ihm durch ihre guten Dienste vor= zubeugen suchten, für sich zugleich Handelsvorteile und Gebietserweiterungen erstrebend. Den Fran= zosen wurden schon im 18. Jahrhundert die Häsen Perús und Chiles geöffnet; später erlangten bie Engländer das Borrecht ber Negereinfuhr u. a. Solche Berührungen führten in den Kolonieen zu der Erkenntnis, wie sehr man vordem von den Spaniern übervorteilt worden sei. Die Engländer hatten noch bas besondere Interesse, sich durch bie Befreiung berselben für den Abfall Nordamerikas ju rächen und schablos zu halten; und wie Spa= nien den glücklichen Regeraufstand auf S. Domingo mit förderte, so vergalten die Franzosen dies in bem folgenden Kriege durch ihre Umtriebe in den spanischen Kolonieen. Der Vertrag endlich von San Ilbefonso (1796) entband England jeder Rücksicht; seine bis dahin im geheimen betriebe= nen Wühlereien gingen nun in offene Bemühung für die Losreißung der Kolonieen über; freilich war es zunächst noch zu sehr in Europa beschäf= tigt, versprach aber boch im geheimen alle Hilfe und leistete sie bann auch in ber That. Norbamerita murbe ein immer gefährlicherer Gönner jener Bewegung; junächst allerdings wurde es durch einen vorteilhaften Vertrag (4. September 1796) von Spanien gewonnen, aber weiterhin unterstützte es die Aufständischen auf alle Weise, zugleich auch wegen der Grenze Luisianas und Floridas, und war schließlich die erste Macht, welche die jungen südamerikanischen Freistaaten an= erkannte. Und auch Portugal war auf ber Seite derselben wegen seiner Gelüste auf die Brasilien benachbarten Gebiete von La Plata. Man hätte nun wenigstens erwarten sollen, daß die spanische Regierung einer so wohl vorbereiteten und unter= stützten Bewegung, von beren Unterdrückung ihre Stellung als Großmacht abhing, mit voller Kraft= entfaltung einer genügenben Kriegsmacht einerseits und mit konsequent durchgeführten Reformen und vorsichtiger Politik anderseits beizeiten entgegen= gearbeitet hätte; und es hätte, wie man aus bem Berlaufe ber Dinge sieht, von beidem gar nicht einmal so viel bedurft. Aber auch das Wenige, was erforderlich gewesen wäre, geschah entweder gar nicht, ober nur halb ober am unrechten Orte; engsichtig und leichtsinnig schien man die Gefahr nicht sehen zu wollen und verstärkte die Reihen der Rebellen durch Elemente, die mit Leichtigkeit in Gehorfam hätten gehalten werben können. Das beste Werkzeug, um die Indianer sowohl wie die Kreolen in Unterwürfigkeit zu erhalten, war die ber von ber spanischen Regierung selbst Bierarchie und insbesondere ber in Amerika weit=

Amerifa.

verbreitete, mächtige Jesuitenorden; dieser recht eigentlich das Fundament der spanischen Herr= schaft in den Kolonicen. Mit seiner Bertreibung erregte man auf ber einen Seite wütenben Sag gegen die Regierung, auf ber anderen öffnete man baburch den extremen Ideeen der französischen Schule Thor und Thür; und noch mehr, die Jesuiten operierten von da an, um ihre Herrschaft zurückuerlangen, im Bunde mit England. Schon Aranda war barum geneigt, sie zurückehren zu lassen, was endlich 1798 geschah. Was die Reformen betrifft, so hatte allerdings schon Ensenada unter Ferdinand VI. damit begonnen, zugleich bamit aber bie Erträge aus ben Kolonieen auf bas Zehnsache gesteigert. Was dann unter Karl III. geschah, wurde unter Karl IV. alles wieder ver= eitelt; seine unbeilvolle Regierung ließ ben Ameri= kanern keinen anderen Ausweg als den Abfall. Nicht nur Reformen, sondern völlige Unabhängig= teit wurde mehr und mehr die Losung; die durch= geführten Berbesserungen erschienen nur als beren Anfang, ein ungenügendes Zugeständnis; immer mehr wuchs die Unruhe und die Überzeugung, daß nur Losreißung von Spanien helsen könne, und dies um so mehr, je verächtlicher und ohnmäch= tiger die Regierung unter dem Regimente des Günstlings Godov wurde und je eigenmächtiger man sogar die in den Kolonieen früher gehegten Keime der Bildung und Aufklärung wieder zu vernichten suchte, um damit auch den Samen des Unabhängigkeitssinnes zu erstiden. Dazu kam, baß bie burch Godops Migwirtschaft erzeugte Finanznot erhöhten Druck auf die Kolonieen zur Folge hatte und daß bessen Kreaturen, welche die höch= sten Posten in den Kolonieen inne batten, alles Frühere von Mißbrauch ber Amtsgewalt und Räuflichkeit weit überboten. Und obwohl man aus diesen Gründen das Schlimmste befürchten mußte, fehlten boch, wie die Ereignisse bald zeigten, die genügenden Borbereitungen und Mittel, um nötigenfalls den drohenden Abfall durch ein Regis Frühzeitig ment des Schredens zu verhindern. machten sich benn auch aufgeklärte Spanier mit bem Gebanken einer Aufgabe ber Kolonieen vertraut, wovon z. B. der Brief Arandas an Florida= blanca ein interessantes Zeugnis abgiebt (s. bei Baumgarten, Gesch. Spaniens 1, 84); unb für die Ultraliberalen wurde es späterhin geradezu ein Sat, daß zu einem freien Spanien freie Kolonieen geborten; ober man fügte sich wenig= stens mit Resignation ins Unvermeibliche.

Der Berlauf bes Abfalls selbst in seinen eins gelnen Stadien war in der Kürze folgender. Schon während des nordamerikanischem Freiheitskampses hatte sich in Perú der Razike Tupac Amaru mit 70,000 Mann erhoben, indes durch seine Wildheit die Areolen abgeschreckt, mit ihm gemeinsame Sache zu machen; so unterlag er. Das zweite Symptom waren Mirandas Umtriebe von 1785 an, der sich auf englischen Beistand verlassen konnte. Die Engslähen Beistand verlassen konnte. Die Engslähen Bensten dann in dem Jahre 1797 und dem solgenden den Berkehr der Kolonieen von Spanien satt gänzlich ab und brachten ihn in ihre Hände. Dann, am 16. Februar 1797, zwei Tage nach ihrem Siege bei San Bincente, nahm der englische Abmiral Parvey Trinidad gegensiber Benes

zuela ohne besondere Mühe ein, und von t verhieß er den Kolonieen Englands Unter wenn sie sich gegen Spanien erhöben. von Amiens (1802) trat Frankreich Trin England ab, ohne Spanien auch nur zu so tief war bessen Ansehen schon, damals g Roch entschiedener traten die Engländer o uach der Schlacht von Trafalgar am 20. 1805 Spanien ganz unter französische Bo keit gekommen war. Ende Mai 1806 un Miranda seinen ersten Zug gegen Costafin 27. Mai überrumpelte Beressord mit 160 ländern Buenos-Aires. Allerdings wurde balb barauf durch den einmütigen Widerst nötigt, die Wassen zu streden, und auch e größerer Angriff 1807 wurde glänzend abge Eine neue Aussicht, die Kolonieen fest: that sich auf, als der Kampf gegen Napo Wert derselben erhöhte und ihr Beista große Zugeständnisse belohnt wurde. Nolieferten sie dem Weutterlande bedeuten. zur Kriegführung, worauf die Zentralj schloß, sie fortan als integrierenden Besta Monarchie zur Vertretung zuzulassen. aber führte ber unglückliche Gang des K-1 der Halbinsel, welcher nach der Schlacht D1 im November 1809 die Junta bis nach de Leon zu flüchten zwang, dazu, daß fich und Mai 1810 in Carácas und Buenos= Beseitigung ber spanischen Behörden selbst < gierungsjunten bilbeten, welche der Regen Spanien die Anersennung verweigertex gleich sie Ferbinand VII. noch als ihr anerkannten. Und dasselbe geschah danze granaba, Chile, Quito, Oberperu, zum ohne blutigen Zusammenstoß mit den s Truppen. In Mexito aber erhoben sich die unter dem Pfarrer Merino zum wilden tungskampfe. Als die Cortes in Spai fammentraten, in benen vorläufig für bi tierten aus den Kolonieen Stellvertreter wurden, machte sich zuerst den Kolonieen ge eine versöhnliche Stimmung geltend; den kanischen Deputierten wurde ihre Forden Rechtsgleichheit mit den Spaniern, gleich tretung in den Cortes und der Amneste letten Monate einstimmig gewährt, am 15. 1810. Und in die neue Regentschaft w Blate und Ciscar ber aus Amerika gebürt gattenkapitan Bebro Agar mitgewählt. D war indes mehr ein Aufschub als eine lös Frage um bas Berhältnis ber Koloniem gab man sich wieber ber Hoffnung bin Rolonieen würden sich die alten Berhältniffe

Berwirrung, so dube von dem h viel fürchter= nien die Guer= 3, sehr geneigt n wiedereinge= ogar in Wexito er der verblen= i osen Triumph, irierten König= bringen schien, ine Politik der ner reformato= :söhnlichen Re= viederherstellen. eselben Scheuß= wie Spanien; Venezuela und war Spanien r Herr in den n Parteileiden= en, vom Kriege Eine bleibende ur auf Grund aber immer ir ausreichend, isbeutung und ellen, in dieser rals in Madrid So wurde die zu behaupten, 1 Staaten und Aufständischen, ; im Sommer! : Aires, welche i Mendoza aus d zog siegreich wärts war die iischen Mächte esonders Ruß= Rolonieen als ng des "euro= 1 irchischen Ord= i wurden durch

r neue Grund= Cordoba mit Gesch. Spaniens II, 18ff.

Prinzen unabhängig werben sollte, wurde ver= worfen; dagegen meinte man mit einer Warnung an die anderen Nationen wegen der befürchteten An= erkennung der Selbständigkeit der Kolonieen etwas gethan zu haben. Ihr zum Trote erfolgte zuerft die Anerkennung derselben durch die Bereinigten Staaten am 8. Märg 1822. Die Rolonieen selbst reißen sich nun in rascher Folge nach einander los: Buenos=Aires unter Rivadavia, Benezuela, Neugranada, Mexiko, Perú (Einzug San Martins in Lima im Juli 1821), Duito unter General Sucre; jedoch waren die Spanier in Benezuela und Perú noch einmal glücklich. Die Intervention, welche schließlich die Heilige Allianz versuchte, konnte nach der damaligen Lage der Dinge die Bewegung nur befördern. Im August 1823 kapitulierte Ge= neral Morales nach langer, tapferer Gegenwehr und verließ Kolumbien; Bolivar befreite Peri wieder durch den entscheidenden Sieg bei Apacucho im Dezember 1824. Und da damals die absolute Despotie Ferdinands VII. eben wieder aufgerichtet war, so konnte nun von einer Rüd= tehr der befreiten Länder unter das spanische Scepter ein= für allemal nicht mehr die Rede sein. Bon diesem Standpunkte aus erklärte sich Canning gegen jede Intervention der Ofinächte und Frankreichs in der Kolonialfrage; und noch entschiedener Monroe bei der Eröffnung des nordamerikanischen Kongresses am 2. Dezember 1823. Und da Engs lands Entgegenkommen, für Spanien ein gunftiges Abkommen mit den unabhängigen Kolonieen zu vermitteln, auch jetzt noch abgewiesen wurde, so erkannte auch Canning durch eine Mitteilung an die anderen Mächte vom 1. Januar 1825 die Un= abhängigkeit von Buenos=Aires, Kolumbien und bei Gibraltar | Mexiko an; ber Abfall war damit in der Haupt= lexiko von den sache abgeschlossen. — Bgl. Baumgarten, Ge= n Winter 1817 schichte Spaniens; und Lafuente, Historia general de España von Bb. XIX an.

Amiens, Friede von, abgeschlossen am 25. März 1802 zwischen England einerseits und Frankreich, Spanien, der Batavischen Republik anderseits, beendete ben am 1. Februar 1793 von Frantreich an England erklärten Krieg, in ben bie Batavische Republik 1795, Spanien 1796 hinein= gezogen waren. Unterhändler waren für Frankreich Joseph Bonaparte, für Spanien Don Azara, ierung, welche für die Batavische Republik Herr v. Schimmel= vereitelt. Sie pennind, für England Lord Corwallis. Die Ber= große Expe- handlungen begannen, auf Grund des Londoner iz vorbereitete, Präliminar = Vertrages vom 1. Oktober 1801, am Zugeständnissen '5. Dezember 1801, und brehten sich hauptsächlich Aber gerade um das Schicksal ber Insel Malta. England as Signal zur erwarb burch biesen Frieden von Spanien die nische Agenten Insel Trinidad, von der Batavischen Republik Aber die libe= beren Besitzungen in Ceplon. - Bgl. Du Casse, chrheit inbezug Histoire des négociations diplomatiques relaer und flüger, tives aux traités de Mortfontaine, de Lunén halbes Jahr ville et d'Amiens; Paris 1855.

Amorevieta. Bertrag von, wodurch Serrano onieen werden als Oberbefehlshaber der Nordarmee am 24. Mai alten, sie mit 1872 den karlistischen Insurgenten eine für die inzelne Ansätze Regierung militärisch und politisch schmachvolle "übren. D'Do= friedliche Unterwerfung zusicherte. — Bgl. Laufer,

nem spanischen Musdorf, Nicolaus von, Luthers Freund,

Ancillon.

Rollege und Mitarbeiter am Reformationswerk, nach seinem Tob ber Hauptführer ber sogenannten gnesiolutherischen Partei, ist geboren in einem Jahr mit Luther, ben 8. Dezember 1483, wahr= scheinlich zu Torgau (nach anderer Angabe in Groß=Zschopau bei Wurzen). Abkömmling einer meißnischen Abelssamilie, mit Johann Staupit verwandt, ergriff er den geistlichen Stand, erhielt seine erste Soulbilbung in Leipzig, stubierte 1502 ff. auf der neugegründeten Universität Wittenberg, zu beren ersten Instribierten er gehört, burchläuft rasch die akademischen Grade, lehrt 1504 sf. Philo= sphie, seit 1611 Theologie, wird Ranonikus am Aller= heiligenstift, steht von 1516 an treu zu Luther, besteundet sich 1618 auch mit Welanchthon, obwohl ihm dieser, wie sich bald zeigte, weniger sympathisch war, wirkt zur Berbesserung ber Universität, begleitet 1519 Luther und Carlstadt zur Leipziger Disputation; 1520 bebiziert ihm Luther seine Schrift an ben driftlichen Abel; 1521 zieht er mit Luther auf den Wormser Reichstag, ist einer der wenigen Mitwisser des Plans zur Unterbringung des Ge= ächteten auf der Wartburg, und 1522 Prediger in Wittenberg, verhandelt mit den Zwidauer Schwärmern, wirft mit bei ber Bibelübersetzung 1522 ff. wie bei der Reformation des Wittenberger Stifts, geht 1524 auf Luthers Empfehlung nach Wagdeburg zur Einführung der Reformation, wird Pfarrer zu St. Ulrich und Superintendent daselbst, organisiert Kirchen- und Schulwesen, verhandelt mit Schwärmern und Wiedertäufern, führt 1528 Reformation in ber Reichsstabt Goslar durch und besestigt sie 1531 bei wiederholter Ans wesenheit durch Aufstellung einer Kirchenordnung (bei Richter I, 154); ebenso 1534 in Eimbet und dem Fürstentum Grubenhagen. In den folgen= den Jahren gefährdet er mehrmals durch sein schrosses und rücksichtsloses Auftreten das gute Einvernehmen zwischen Luther und Melanchthon, wie zwischen ben Wittenbergern und Oberbeutschen, ägitiert gegen die Wittenberger Konkordie 1536, ist 1637 in Schmalkalden und unterzeichnet die Artikel, huft 1539 bei der Reformation im Meignischen, er= nart sich 1540 sehr freimütig gegen die Doppelehe Philipps, nimmt 1540—41 teil an den Religions= gesprächen zu Hagenau, Worms, Regensburg, wo er durch sein rücksichtsloses Auftreten beim Kaiser ansiößt. Im Februar 1542 wird er vom Kur= fürsten Johann Friedrich jum evangelischen Bischof von Naumburg ernannt, von Luther (20. Januar) "ohne allen Chresam, auch ohne Schmalz, Speck, Teer, Schmeer, Beihrauch und Kohlen" orbiniert, fand aber in biefer seltsamen Stellung bald viele Sowierigkeiten und Unluft. Bon Herzog Morit 1546 vertrieben, kehrt er nach Magbeburg jurud und muß sein Bistum seinem tatholischen Gegen= bischof Julius v. Pflugt überlassen (1547). Als exul Christi lebt er eine Zeit lang in Weimar, betreibt die Gründung einer neuen ftreng luthe= rischen Hochschule zu Jena, beteiligt sich 1548 an ber heftigsten Opposition gegen bas Interim und wird mit Flacius bas Haupt ber gnesiolutherischen Partei. 1550 wirb er von den Söhnen bes ge= fangenen Aurfürsten zum Generalsuperintenbenten in Eisenach ernannt und wirst bier noch 15 Jahre lang, lebhaft teilnehmend an all ben theologischen des révolutions du système politiqu

Fragen und Kämpfen ber Epigonen, a terimistischen, adiaphoristischen, osiandris joristischen, spnergistischen, flacianischen keiten, als einer der eifrigsten aber auch e Vorkämpfer der gnesiolutherischen Rich seinen Parteigenossen in hohem Ansehen "zweiter Luther", von den Gegnern vie und verachtet als beschränkter Zelot i sonnener Schwätzer, in seinem polemis mitunter nah an die Ketzerei ober b anstreifend. 1554 wird er nach Weim an das Sterbebett des alten Kurfürster die Leichenrebe halt; 1555 halt er ein visitation in Thüringen, wobei er n Menius in Gotha in Konflikt kommt; er eine Synobe gegen Menius unb verl seinen bekannten Satz von der Schäd guten Berte; 1557 treibt er jum Bruc Philippisten auf dem Wormser Kolloquin opponiert er gegen den Frankfurter Reze dagegen 1559 das Weimarer Konfutation Freuden, steht 1560 im Streit zwische und Flacius auf der Seite des letzte jedoch dessen Erbsündenlehre zu teilen, 1 bei den Maßregeln gegen die Flaciane wegen seines Alters und seiner früheren gerät 1563 noch einmal in einen C Heßhus, und stirbt zuletzt hochbetagt al 1565 zu Eisenach, — einer der ältesten und längst überlebenden von Luthers p Freunden und Streitgenossen, von h Berehrung für Luthers Person und Sai auch nach seinem Tob einer der ängstli engherzigsten Zionswächter der lutherisch doxie, von eiserner Willenstraft und aber ohne theologische und philosophische dung, ohne die rechte evangelische Wilde u freiheit, von Wit= und Rachwelt vielver neuerdings billiger beurteilt. Er hat schrieben, auch mehrere Schriften Luther und beteiligte sich an der Jenaer A1 Werke Luthers 1555 ff. — Quellen: Zu eigenen Schriften und Briefe (5 Banbe . fiana auf der Bibliothet zu Weimar Schriften und Briefe der Resormatoren. Lebensbeschreibungen von Theot sel, Elberfeld 1862; von 3. Meie 1863; Sowarz und Plitt in ber Th 1 u. 2. Aufl.; Flathe in der Allg. b.

Ancillon, Johann Peter Friel boren zu Berlin am 30. April 1767, Kamilie französischer Réfugies, studier Theologie und besuchte 1789 Paris, w ber ersten revolutionären Bewegungen Abneigung, welche ihm biefer Anblid wurde für die politische Richtung sei: maßgebend. Nach Berlin zurückgekehrt Brediger an ber Friedrich=Werberschen & nachbem seine Beredsamkeit, sowie seine teten historischen, philosophischen und li Kenntnisse bie allgemeine Aufmerksamt gelenkt hatten, Professor ber Geschich Militärakabemie. Nach neuen Reisen in und Krankreich schrieb er, außer einige Gelegenheitsschriften, sein Hauptwert:

3). am gewesen ist;

Anteil an den litit bes Staates ' ißischen Politik, die Hinneigung Tagen des De= ächliche Politit; : aus ber Zeit! ng in den Kor-; er wäre 1815 nt. ten, beren Sei= ihren Namen. ine Anschauun=

des ihm einen Briefwechsel stand, anzuschließen. In ber eigenen schaften und die Politik hatte er anfangs konstitutionelle Grund= bes preußischen satze vertreten; noch 1815 überreichte er bem König Im Jahre eine Denkschrift, in der er die Einführung zweier von Stein em= Rammern anriet; allmählich wandte er sich jedoch ben ber Königin ber entgegengesetzten Ansicht zu: er billigte von inzen, späteren ganzem Berzen bie Karlsbaber Beschlüsse (1819) vählt. Als sol= und tabelte das Berhalten von Humboldt, Boyen : Aufgabe, den und Benne, die infolge derselben aus dem preußi= Arbeit und an ichen Ministerium ausschieben. Für ben Zollverein nn man zweifel= ist er nur wenig thätig gewesen. Bon seinen subjektiven Em= zahlreichen Beröffentlichungen zur Philosophie, Ge= tur des Prinzen schichte und Staatswissenschaft, beren keine bleiben= es bei allseitiger den Wert beanspruchen kann, ist noch hervorzu= ng an Festigkeit beben die Schrift: "Über die Staatswissenschaft", Berlin 1820. Er starb am 19. April 1837 als IV. ihm stets Chef des Ministeriums des Auswärtigen.

Andarftröm, Jatob Johann, Mörber Gustavs III., geb. 1762 von abeligem Geschlecht. wo er sich für Er wurde schon jung Militär und nahm 1783 Rugland aus= als Kapitan seinen Abschied. A. versuchte sich bann als Landwirt, aber, wie es scheint, mit Bon störrischem und zänkischem wenig Glück. Gemüt, ward er in nichrere Prozesse verwickelt wesentlich von und wurde schon 1791 lästerlicher Rede wider ben orden. Er ver= König beschuldigt, ohne doch überführt zu werden. gegenüber eine Ohne jede politische Bildung begann er jetzt zu grübeln über seine misliche Stellung, über bie om europäischen Lage des Landes, die eigenmächtigen Maßregeln Iten, hat er in bes Königs; er sah in ihm den Urheber alles Ubels, und die fire Idee bemächtigte sich seiner, daß es nicht nur zulässig wäre, unter sol= chen Umständen den König aus dem Wege zu n Napoleon er= schaffen, sondern auch daß es keinen anderen einer zu großen Ausweg gabe, bem Bolte und sich selbst Hilfe zu lche bas Gleich= bringen. So traf er im Herbste 1791 mit den Durch die Mün= Misvergnügten von dem Abel zusammen, er ver= seiner Stellung stedte nicht sein Vorhaben und bot sich an, ohne 814 von Fried= in ihre tieferen Plane eingeweiht zu werden, ngemeines Ver= die blutige That auszuführen. Seit dem An= Bebeimen Lega= fange bes Jahres 1792 suchte er eine geeignete n 20. August). Gelegenheit, lange aber ohne Erfolg. r Geschäftstreis auf einem Mastenballe im Opernhause in Stockden Konferenzen holm am 16. März 1792 gelang es ihm, in die en sein Votum Rähe bes König zu kommen und ihn mit einer ondenz mit den Pistole zu erschießen. Er wurde schon den näch= 1817 wurde sten Tag durch die hinweggeworfene Pistole ver= am 16. Mai raten, gestand beim ersten Berhör seine Schulb am 25. Juli und legte ein schriftliches Bekenntnis ab. är für die aus= Tode verurteilt, wurde er am 27. April 1792 Während hingerichtet. Er hatte unter bem ganzen Ver= ver Sache nach, böre den Mut und die Ruhe des Fanatikers h dem Namen gezeigt und ging dem Tode mit Fassung ent= ußischen Politik. gegen. Seine Familie anderte in demselben Jahre

Ancona, jetzt Hauptstadt ber gleichnamigen en Fragen ber italienischen Provinz am Adriatischen Meere, 387 en in Spanien, v. Chr. von Sprakusanern gegründet, wurde im o., niedergelegt. Jahre 1532 von Papft Klemens VII. eingenommen auf benen die und bem Kirchenstaate einverleibt. Bon ben Franer innigen Ver= zosen nach dem Kriege von 1796 besetzt, ward es irch Harbenberg von den Ofterreichern 1799 nach sechswöchent= inbedingter Un= licher Belagerung eingenommen. 1805 abermals m allgemeinen in französische Hände gefallen, wurde es 1808 zu fürsten Metter= bem Königreiche Italien geschlagen und nach bem ind vertrautem Sturze Napoleons 1815 bem Papfte zurückgegeben.

Nachbem der Aufstand in den adriatischen Provinzen des Kirchenstaates im Frühling 1831 durch bie österreichischen Waffen niedergeschlagen war, kapitulierten die letzten Insurgenten in Ancona, welches von den Osierreichern, nachdem der frans zösische Gefandte in Rom energisch gegen bie Besetzung protestiert hatte, am 18. Mai wieder ge= räumt wurde. Da aber der neue Papst Gregor XVI. weber die Bedingungen der Kapitulation noch die von dem Kardinallegaten proklamierte Amnestie emerkannte, brach die Empörung von neuem aus. Bäpstliche Söldner und der herbeigerufene öster= reichische General Grabowsky machten berselben ein rasches Ende. Die französische Regierung hatte vorher in Rom mitteilen laffen, daß sie im Falle einer abermaligen österreichischen Intervention An= cona besetzen würde. In der Racht des 22. März 1832 erschienen französische Kriegsschiffe im Hafen, und 1500 Mann Landungstruppen, durch ein un= bewachtes Thor eindringend, bemächtigten sich ohne Blutvergießen der Stadt. Die Kurie protestierte; aber die Liberalen jubelten ohne Grund: die Be= setzung war nur eine leere Demonstration; bas Ministerium Berier hielt sest an dem Grundsate: le sang de la France ne se verse que pour an det Kriegsafademie für Topographie, 🗫 la France. Die Berwaltung der Stadt wurde und Mathematik. 1848 ernannte ihn der ben papstlichen Beamten zurückgegeben, die Libe= | zum Mitglied der konstituierenden Reichsver ralen von den Franzosen selbst ausgetrieben, doch lung. Bon 1849—1853 war er dann M. blieb noch bis zum Dezember 1838 eine kleine bes Fostethings, seit 1853, von Kopenbage französische Besatzung in der halbzerfallenen Ci= wählt, Mitglied des Landthings. tadelle. Im Herbste 1848 nach Pius' IX. Flucht tischen Auftretens wegen wurde er 1854 aus Rom von der republikanischen Partei besett, tonfervativen Ministerium Ersted seiner Ste wurde die Stadt im Juni 1849 nach mehrwöchent= ber Kriegsakabemie entsett. licher Belagerung von den Osterreichern zur Ka= dieses Ministeriums wurde er dann im Dez pitulation gezwungen, die sie nun bis 1859 be= 1854 selbst Finanzminister, trat im Oktober 18 setzt hielten und erst in Falge ber Niederlage von bie Spitze des Kabinetts und im Mai 1857 zm Magenta räumten. Von da ab wieder von päpst= seine Stellung als Leiter des Finanzdeparten lichen Truppen besetzt, diente Ancona Lamoricière bei seinem Kreuzzuge für den Papst 1860 als Bauptwaffenplatz. Rach der Schlacht bei Castel= fibardo zog er fich in die Stabt zurück, die 5000 Mann buntgemischter Berteidiger zählte. Am 24. September begann die Beschießung seitens ber vorragendes wissenschaftliches Berdienst erws piemontesischen Flotte unter Persano und des Land= heeres unter Fanti und Cialdini; am 29. kapi- ungarischer Minister. Die Grasen Andrasse tulierte die Besatzung und wurde kriegsgefangen Szent=Király und Krafinahorka (einige E abgeführt, aber bald nachher wieder entlassen. Am steller schreiben "Andrasp", was unricht 17. Dezember 1860 wurde A. dem neuen König= führen ihre Abstammung bis auf einen sager reiche Italien einverleibt.

Unere, Baron be Lussignp, Marechal d', lebt haben soll, zurud. Die sichere Geneals-ber Sohn bes Florentiner Ratsberrn Concini, Geschlechtes beginnt jedoch erft mit Mars kam bei der Bermählung der Königin Maria de der im Jahre 1548 und 1556 als R Medici mit Heinrich IV. (1600) an den franzö= Szeller in Siebenbürgen erscheint. 3m sischen Hof und spielte bort bald als Günstling: 1550 erhielt berselbe mit seinem Bruder be ber Königin eine bedeutungsvolle Rolle. So lange nationalgut Szent-Király, wober die Kami Beinrich IV. lebte, begünstigte er die Dishellig= erstes Prädikat führt. Martins Bruder keiten, welche diesen von seiner Gemablin trennten, schloß sich nach dem Tobe des siebenburg auf jede Weise; nach der Ermordung des Königs Fürsten Johann Sigismund Szapolva (Ba burch Ravaillac (1610) und bem Eintritt ber bem Thronprätendenten Raspar Bélesi at Regentschaft ber Königin = Witwe wurde er bald floh mit biesem aus dem Lande. Peters ber leitende Staatsmann. 1613 wurde er Mar- burgische Guter wurden infolge beffen tonfi schall und wußte sich so zu bereichern, daß er In Ungarn trat Beter in kaiserliche Dienst bas Marquisat Ancre taufen konnte. Sein Geiz, erhielt im Jahre 1585 Schloß und Herrscha welcher bie Kinanzen bes Staates zerrüttete, ber Kragnahorfa im Gömörer Komitate als tor Stolz des Emportommlings, ber fich überall in Donation. Die Familie führt von tiefer ibr ibm aussprach, endlich der Ubermut seiner Gattin tes Brädikat.

3

Eleonore Dori, genannt Galligai, einer eben florentinischen Zofe ber Königin, erbittert Großen immermehr; dem Bolle machte der quis sich durch sein hartes Borgehen gege Calvinisten verhaßt.

So bildete sich, nachdem Ludwig XIII Regierung gelangt; unter der Zührerschaft früheren Gespielen, nachherigen Günftlinge & und unter ber Mitwissenschaft des Königs Berschwörung gegen ben Marquis, welche 24. April 1617 zu seiner Ermordung duch Baron Bitry de Bouvre im Louvre führte. Körper wurde, von drei Kugeln durchbobit. Bolle burch die Parifer Stragen geschleift schließlich an den Galgen gehängt. Die S wurde wegen Zauberei angeklagt, trot einer

vollen Berteidigung nach turzem Prozeß zun verurteilt und am 8. Juli 1617 als He

hauptet und verbrannt.

Undrae, Karl Christoph Georg, ba Militär und Staatsmann. Geboren 18 Sohn eines Kapitans, trat er früh in ben 🌤 dienst, zeichnete sich durch mathematische Rem aus, wurde Generalstabsoffizier und 1842 Rac dem s die er bis Juli 1858 inne hatte. Seitdem 🕨 Mitglied des Landthings und huldigte als mehr oder weniger konservativen Anschau ohne sich doch der Partei anzuschließen. Ale der Gradmessung in Dänemark hat er sich e

Andrass, Graf Julius von, österne Andorás, ber unter König Stephan bem Beilie

t den folgenden Mitgliedern der Familie in sich mehrere auf dem Schlachtfelde und toats bienste, einige auch burch Gelehrsam= M. Rikolaus I. A. war Juber ber Jazpgier tumanier und Obergespan von Gömör; ber= varbe im Jahre 1676 in den Freiherrn= choben. Auch trat berfelbe zur katholischen e über, während die A. bisher, von dem ob= unten Martin angefangen, protestantisch ge= baren. Die große Rakoczysche Insurrektion Insange des 18. Jahrhunderts theilte die R. in eine kaiserliche und in eine aufs Bu ber letteren gehörte auch M Bartei. " I. A., ber Stifter bes ältern ober Betler= Deiges der Familie. Dessen Enkel, Karl, sich jedoch unter Maria Theresia in den m und französischen Kriegen berart aus, ene Generalbrang erhielt und im Jahre der Grasenstand erhoben wurde. Sein IV. A. (geb. 1792, gest. 1845) war Des an der Spipe dieses Artikels ge= und ind in Brüder, Emanuel bat

I lius A. wurde am 20. (nach an= Rang am 8.) März 1823 geboren und > use seiner Eltern eine sorgfältige Er= Ausbildung, die er sodann durch : **C** Reise in Europa vervollständigte. Rann berangewachsen, nimmt er schon en politischen Leben regen Anteil. Den 24jährigen Grafen als Deputierten Romitats auf bem ereignisreichen burger Landtage vom Jahre 1847/8. mete er aber auch bem vollswirt= Interesse bes Landes seine Ausmert= seiner Jugend steht er als Präsi= ber Spike der Theißregulierungsgesellschaft mitate.

kandtage schloß er sich der liberalen . welche in Kossuth ihren Führer an= Das erste verantwortliche ungarische perium wußte den Anschluß dieses hochbe= nub reichbegüterten Magnaten wohl zu en und so wurde der kaum 25jährige Graf m Jahre 1848 zum Obergespan des pliner Lomitats ernannt. Als dann die untion losbrach, führte Graf A. das Hon= Bataillon seines Komitats persönlich auf den phlas und nahm unter anderem an der bei Schwechat teil. Bon da ab blieb be der Sache der Revolution getreu. Er t der ungarischen Regierung nach Debreczin, als Mitglied des Oberhauses sich an den der des revolutionären Landtages beteiligte, Kernahm schließlich das Mandat als Ge= ktäger der ungarischen "Republit" bei der bier verblieb er bis zur Waffenstreckung Magos (13. August 1849) und bewirkte bei brie mindestens eine wohlwollende Aufnahme n Galgen gehängt worden war.

Mußreichsten politischen Persönlichkeiten; sein bindern können, ebenso machte seine zweideutige

Haus war balb ber Mittelpunkt hervorragender Staatsmänner und Politiker, namentlich seit sei= ner Bermählung mit der ebenso schönen als geistreichen Gräfin Ratharina Kendeffy, dem letzten Sprößlinge eines angesehenen siebenbürgischen Ge schlechtes.

Graf A. erhielt jedoch noch im Laufe der fünfziger Jahre die Erlaubnis zur straffreien Rückehr in sein Baterland, und hier bilbete er sofort wieder eine maßgebende Person, vorläufig allerdings nur im Privatleben und auf dem Ge= biete materieller Unternehmungen. Da kam bas Jahr 1860; mittelst des allerhöchsten Patentes vom 20. Oktober wurde ein Teil der ungarischen Berfassung wiederhergestellt; der neuernannte ungarische Hoffanzler, Baron Nikolaus Bay, ließ auch dem Grafen Julius A. sogleich die Würde eines Zempliner Komitats abermals ver= Doch dieser lehnte ab; er wollte mit den Männern der halben Berfassungsmäßigkeit nicht paktieren. Wohl aber nahm er für den auf den 2. April 1861 einberufenen ungarischen Land= tag ein Mandat an.

Auf diesem Landtage standen zwei Parteien, die ausgleichsfreundliche Adreß= und die schroff negierende Beschlußpartei, einander gegenüber; Graf A. gehörte zur erstern, er war nebst Franz Deal deren Führer. Seine Rede vom 23. März gehört zu den trefflichsten politischen Kundgebungen bieses Landtages. Sie bildet ein Programm zur politischen Restauration Ofterreichs in großem Stile. "Was wollen wir?" (heißt es darin). "Un= sere gesetzlich garantierten Rechte, nicht mehr und nicht weniger; mehr fordern wir nicht, weniger "Das ,neue' Ofterreich nehmen wir nicht an." (von 1850 -— 1861) war einer Pyramide gleich, die man auf die Spitze gestellt hatte; was wun= ber, wenn sie so nicht aufrecht stehen konnte." "Europa hat kein Interesse baran, ob bas Februar=Patent (vom Jahre 1861) zur Geltung ge= lange oder nicht; wohl aber daran, ob ein kon= stitutionelles und freies Ofterreich auf ber neuen Basis möglich sei." A. negiert biese Möglichkeit, er will vor allem jene Grundlage wieder herge= stellt wissen, ohne welche die stärkste Monarcie teine sichere Zukunft besitze: die Beiligkeit des historischen Rechts und der Gesetze. Osterreich habe den Beruf, diese Heiligkeit zu vertreten.

Der Landtag vom Jahre 1861 wurde aufgelöst, es begann ein neues "konstitutionelles" Provi= sorium ohne Segen für Ungarn und für bas Reich. Da erhob sich (Ostern 1865) Franz Deat und mit ibm bie einflufreichsten Manner bes Landes und befürworteten die Aussöhnung zwi= schen Thron und Nation. Der Ruf fand bei= fälligen Wieberhall, ber Landtag wurde einberufen, Graf Julius A. zum ersten Bizepräsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt. Auf diesem Land= tage spielte Graf A. eine besonders wichtige Maischen Emigranten. Bon Konstantinopel Rolle. In seiner Rebe vom 20. Februar 1866 ich Graf A. nach Paris, benn nach ber beleuchtete er insbesondere die Stellung Ofterreichs t durfte er nicht zurücklehren, da er vom zur orientalischen Frage. Diese Frage sei im herichte zum Tode vernrteilt, auch in effigie letten (ruffisch-türkischen) Kriege nicht gelöst wor= ben; benn "so wie Osterreich durch seine strate= Paris trat Graf A. in Berbindung mit gische Lage den Ausbruch des Krieges hätte ver-

Stellung die Erfolge desselben illusorisch". Dennoch haben alle westeuropäischen Mächte durch biesen Arieg an Macht und Ansehen gewonnen, Im Oriente besaß jeder nur Ofterreich nicht. andere Staat Einfluß, nur das nächstinteressierte Osterreich ging bessen verlustig. Und boch giebt es taum einen Staat, ber vermöge seiner Bestandteile und nach seiner geographischen Lage bei so vielen und so wichtigen europäischen Fragen in Mitleidenschaft gezogen würde, als eben Oster= Es sei baher notwendig, daß die Macht= ftellung und der Einfluß Ofterreichs wiederher= gestellt werbe; benn das liege zugleich im Interesse ber europäischen Zivilisation. Die Macht und bas Ansehen des Reiches wurzele jedoch nur in der inneren Berfassung desselben, ferner in bem Pa= triotismus und im Interesse seiner Teile; barum set vor allem dieser innere Friede und Ausgleich zu beforgen. In dieser Rede des Grafen erkennt man zugleich die Grundibeeen der späteren Orient= politik, welche A. als Minister des Außern zu verwirklichen bestrebt war.

A.8 entscheibende Thätigkeit begann erst nach ber am 24. Juni 1866 erfolgten Bertagung bes Landtages. Damals wurden die Verhands lungen vonseiten der Regierungsmänner mit ber ansgleichsfreundlichen Deatpartei wieder aufges nommen; Deal betraute mit dem diplomatischen Teile dieser Unterhandlungen den Grasen A., ber im Bereine mit seinen Parteigenossen Eötvös Lonpap die Prinzipien ihres politischen Führers (Deaks) vor der Krone zur sieghaften Geltung brachte. Das Werk gelang, ber Ausgleich tam zustande. Ein allerhöchstes Restript vom 17. Kebruar 1867 erklärte, daß die Besorgnisse ber Krone hinsichtlich ber Ansprüche Ungarns zerstreut seien, erklärte ferner die ungarische Ber= fassung als vollständig wiederhergestellt und ers nannte in gerechter Würdigung seiner Berbienste um den staatsrechtlichen Ausgleich den Grafen Julius A. zum Präsidenten des neuen unga= rischen verantwortlichen Ministeriums; zugleich wurde ihm auch die "Leitung" des "Landesver= teidigungs=" ober "Honved=Ministeriums" über= tragen.

Durch diesen Alt war die neue staatsrechtliche Form Osterreichs, der Dualismus, inauguriert worden; die österreichisch = ungarische Monarchie sollte im wesentlichen aus zwei gleichberechtigten, selbständigen Staaten bestehen, die jedoch un= trennbar unter bemselben Herrscher mit einander verbunden sind und zur Besorgung ber "gemein= famen Angelegenheiten" ein "gemeinsames" Di= nisterium und die jährlich zu entsendenden beider= seitigen Parlamentsausschüffe als Kontrolle bes= selben besitzen. Als ein sestes Einheitsband ber Monarchie verblieb bann noch bie gemeinsame

Armee.

Graf Julius A., ber am 8. Juni 1867, bei ber seierlichen Krönung zu Ofen, bem Könige bie Krone aufs Haupt sette, batte zwar in seinem Baterlande eine große Arbeit der Reugestaltung zu bewältigen; aber des Ministerpräsidenten Lust und Reigung fand an diesem stillen Reformwerke wenig Gefallen. Außer ber Schöpfung ber neuen Landwehr ober ber "Honved"=Armee, die er als mußte. Sein Nachfolger wurde am 15. Noi

Leiter des Landesverteidigungs = Minister ins Leben rief, und nebst der Anregung vor bauten und Berschönerungen in der unga Hauptstadt im Stile des Baron Haufme Paris, wurde die Thätigkeit bes Grafe Ministerpräsidenten nicht besonders bemerk faßte seine Stellung auch vorwiegend vor Gesichtspunkte auf, daß er Ungarns Einflu die auswärtige Politik der Monarchie zu f zu befestigen, zu vermehren strebte.

So kam es, daß der ungarische Winisterprä noch während der Amtswirksamkeit des C Beuft auf ben Gang ber auswärtigen ! wesentlich einwirkte. Dies geschah namentlic Ausbruche des deutsch=französischen Ariez Jahre 1870. Graf A. gab damals Zeugu seinem richtigen politischen Blick und 🔈 Unerschrockenheit, mit welcher er seine 🕱 gegen bas Geschrei ber "öffentlichen De und gegen die traditionellen Gefühle seiner

zur Geltung zu bringen suchte.

Man barf es nämlich nicht vergeffen Anfang bes beutsch=französischen Rrieges rei. einzelne Wiener Kreise mit ben Franzose pathisierten und an eine "Revanche süx bachten; sondern daß insbesondere in Unga Aftion gegen Preußen zugunsten Frankei hellem Jubel begrüßt worden wäre; selbst ? der Regierung machten hiervon keinen 🍣 wird aus guter Duelle erzählt, daß irux des ungarischen Winisteriums bloß zwei von Anbeginn entschieden für ein freunds 🗢 Berhältnis mit Deutschland eingetreters nämlich: der Winisterpräsident Graf 321 und der Kultus = und Unterrichtsminister Josef Eötvös, welch letterer sofort beim bruch des Krieges, der ihn auf einer 🗫 Deutschland überrascht hatte, den sichern ber beutschen Waffen voraussagte. Ebenso e Graf A. zur unangenehmen Uberraschung Ministerkollegen und ber meisten Parteigen für Ungarn und die Monarchie gebe 🞜 anderes Heil als im engen Anschlusse & deutsche Politik. Man war von dieser Ansche des Grafen um so mehr überrascht, als man frühere intime Beziehungen zu den Tus kannte. Aber um besto verdienstlicher erschets politische Scharfblid A.s.

Die entschiedene Wendung in der auswät Politik Osterreich = Ungarns nach Deutschland wurde bei Gelegenheit der im Jahre 187 Salzburg stattgehabten Zusammenkunft bes reichischen mit dem beutschen Kaiser einge Bei dieser Entrevue war auch Graf A. mu und hier mochte wohl jenes persönliche fr schaftsverhältnis, das zwischen ihm und Fürsten Bismard sich entwidelte, ebenfalls

Anfang genommen haben.

Nur wenige Wochen nach ber Salzburger ! Entrevue seben wir ben Grafen an ber Spil auswärtigen Politik ber öfterreichisch = unga Monarchie. Graf Beuft hatte soeben üb föberalistischen Bersuche bes Rabinetts Bobe einen Pprrhussieg errungen, als er sein Amt n Posten eines Botschafters in London verte 118 300 | Reiches |

värtigen | લ્8. **E8** entlicher tstellung | Geltung | Frage" aniigen. 🛚 fen A., chaltung |

panntes. n war. en Pliß= | 3ermitte= | serbünd=

Die In=

nde Un= russischen Hose Zustimmung; hier trug man sich mit größeren Planen, beren Realisierung erft im n Ungar | biplomatischen Wege (Berliner Memorandum, Kon= stantinopler Konferenz im Jahre 1876) versucht wurden. Neben dem offiziellen Aufland machten as Amt sich aber bald noch andere, revolutionäre Elemente in der Orientfrage bemerkbar. Der Panslavismus erhob sein Haupt und trieb Serbien und Mon= tenegro im Jahre 1876 in einen Krieg gegen bie garn, da Pforte. Graf A. sah das Gebaren der Panflavisten mit wachsender Beforgnis. Die öffentliche Meinung in Ungarn äußerte sich bemonstrativ zugunsten des Türken; die Politik des Grafen A. schien zu Lösung schwanken. Man hält dafür, daß nur die Rückr letten sichten auf bas Berhältnis Deutschlands zu Ruß= en; wir land ihn von einer antirussischen Aktion und Ber= A.schen bindung mit England zugunsten der Pforte abgehalten habe. Graf A. glaubte bamals wohl noch an die Existenzsähigkeit der Türkei, was sich bald ten und als ein Irrtum erwies.

Uhnliche Motive mochten es verursacht haben, llem die daß im Jahre 1877 der Krieg Rußlands gegen arn in8= bie Türkei losbrechen konnte, ohne bag bie nächst= Dieses beteiligte österreichisch=ungarische Macht ihren Ein= lich teils fluß dagegen in entschiedener Weise geltend gemacht ilngarns hatte. Es war jedenfalls ein Fehler, daß Graf an die Al. den Russen "freie Hand" ließ; all' die späteren bentsche Kämpfe und Anstrengungen zur "Restringierung" it Ruß= bes Bertrags von San Stefano wären ihm (und

1 Zaren= bem Kürsten Bismard) erspart worden.

Als die Spätfrucht des russisch=türkischen Krieges erscheint dann die Occupation von Bosnien=Ber= zegowina durch Ofterreich = Ungarn, welche Graf A. als ein "Mandat" Europas auf bem Kongreß zu Berlin (Juli 1878) erwirkte. Diese Occudie Er= pation, beren Ausbehnung bis tief in das Gebiet uptzwed des Sandschaks von Novibazar sestgestellt war, gegnung konnte leider ohne schwere blutige Kämpfe nicht narchen= burchgeführt werben. Man hat bafür ben Grafen bie im A. verantwortlich gemacht, weil ber Einzug nach von be= Bosnien und die Herzegowina weder diplomatisch noch militärisch entsprechend vorbereitet war. sten Bis= Ungarn wurde ber Graf für einige Zeit ber Teutsch= "unpopulärste" Mann, denn die "össentliche Mei= er Zahre 'nung" kehrte sich in heftigen Angriffen gegen ihn.

Die im April 1879 abgeschlossene Konvention ib Diter= mit bem Sultan, welche bie militärische Besetzung i in ber von Novibagar regelt, fand bann allerdings auch luch die ihre Angriffe, die wohl darin am berechtigtsten je Frage maren, wo sie die Konvention tadelten, weil diese nerdings auch Bosnien = Herzegowina berührte und babei ing" ber bie Souveränitätsrechte bes Sultans in bebent-1. Alber licher Weise vorbehalten hatte. Im allgemeinen Magen8= tann jedoch bie Orientpolitit bes Grafen A. nur t gleich= gebilligt werben. Ofterreich = Ungarn soll burch Stamm= eine starte Position auf der Bastanhalbinsel die Er= en. Der tension bes Panslavismus verhindern und barüber in Bo8= machen, bag bei bem unaufhaltsamen Zerfalle ber n Al. die europäischen Türkei unter ben bortigen dristlichen rmnote" Böltern nicht permanente Kämpfe entsteben, fon= Aufstän= bern fich beren Wieberauflebung unter Ofterreichs terungen Agide möglichst friedlich vollziehe. Ofterreich= verlangt Ungarn dient baburch sich selber wie auch ber europäischen Zivilisation und insbesondere noch

n jedoch ben Interessen seines beutschen Nachbars. bei bem Das Doppelbestreben in dieser Politik: sesten

Anschluß an Deutschland und Schutz gegen die sandter nach Wien und verließ es am 28. K übergreisenden panslavistischen Bestrebungen Auß=! lands verdient ohne Zweifel allen Beifall, wenn man auch nicht mit allen Witteln und Wegen ber Politik des Grasen A. einverstanden ist und es namentlich nicht gutheißen kann, daß er den Often der Baltanhalbinfel, die Donaus und Baltans linie, in bedenklicher Weise vernachlässigt hat.

Als bas Ziel seiner politischen Wirksamkeit erscheint schließlich bas im September 1879 Wien geschlossene beutsch = öfterreichisch = ungarische Bündnis — dieser lette, doch bedeutungsvollste Att in der Amtsthätigkeit des Grafen A. als

Minister des Außern.

Der Graf entschloß sich nämlich ganz unver= mutet jum Rudtritt. Erot ber Auszeichnungen, mit benen ihn sein Monarch und fremde Poten= taten überhäuften (Graf A. ist unter anderem Ritter bes golbenen Blieses, Grand von Spanien 2c.) bestand berfelbe "aus Gesundheitsrücksichten" auf seiner Entlassung. Er erhielt dieselbe (8. Oktober du canal du Midi, connu précédemment 1879) unter Bezeugung der allerhöchsten Huld le nom de canal du Languedoc", 2. seht und Gnade des Kaisers und Königs, der ihn mit mehrte Auflage in 2 Banben, Paris 1 Bebauern aus seinem Dienste scheiden sab. Uber die eigentlichen Motive biefes auffälligen Rücktrittes ist man heute noch nicht unterrichtet. Graf Augereau", Paris 1802, u. a. m. Julius A., ber keineswegs aller ferneren Teil= nahme am öffentlichen Leben entsagen will, hat fich vorläufig auf seine Güter in die Stille bes Privatlebens zurückgezogen.

Bgl. Mebnyanfty: "Die Grafen Andraffy", in Hormapre Histor. Taschenbuch vom Jahr 1820. Nagy Iván, Magyarország családjai ' (b. i. "Ungarns Abelsfamilien"), Bb. I, S. 24 ff. und ichaft über die jenseitigen Kosaken und über 1 zahlreiche zeitgenössische Zeitschriften, Broschuren, Geschichtswerte und mündliche Mitteilungen.

Andréoffy, Antoine François, Graf. In Castelnaubary 6. März 1761 geboren, einer ita= gab man sich, im Fall eines Krieges mis lienischen Familie enisprossen, aus der François Andréossy mit Riquet den großen Kanal des Langueboc ausgeführt, nahm A. 1781 Dienste als bolländischer Artillerieoffizier, geriet im Kriege gelp. 1787 in preußische Gefangenschaft, trat, nachbem er ausgetauscht worden, in französische Dienste die Bersöhnung zwischen Ludwig XIII. von F und avancierte rasch zum Generalinspektor der reich und seiner Mutter Maria von Medici, B Artillerie. Im Juli 1796 zeichnete er sich bei der beim Emporkommen des Herzogs von U Belagerung von Mantua und im Mai 1797 am nach Blois verwiesen worden war und um Ifonzo aus. Brigabegeneral geworben, bereifte Unterftützung einer Partei vom hoben Abe er 1798 bie französischen Küsten, ba er bie eng= waltsam nach Paris zurückzukehren brobte. lische Expedition mitmachen sollte. Bonaparte Bermittler in dieser belikaten Angelegenheit nahm ihn mit fich nach Agppten. Hier bethätigte ber spätere Karbinal Richelieu: sein bier a er sich vorzüglich, und seine wissenschaftlichen Er= reiches Auftreten führte ihn in ben Staats fahrungen legte er in den "Memoires sur le lac jurud, und bildete die erfte Staffel zu seiner Menzaleh, sur la vallée du lac Natron, sur tigen Größe. le Fleuve - sans - eau" nieber, welche in ben! Auglesen, Benry Billiam Paget, 1 "Mémoires sur l'Egypte" und separat 1800 in of Uxbridge, Marquess of A. Als Baris erschienen. Als Bonaparte aus Agypten bes Obersten Uxbridge ben 17. Mai 1768 gel 1799 beimkehrte, nahm er wieber A. mit sich und in Westminster School und Christchurch er biefer balf ibm ben 18. Brumaire in Scene focht er 1793/4 mit einem selbstgeworbenen seben. Unter dem Kriegsminister erhielt er die mente als Oberst Paget in Flandern, bet Berwaltung ber Artillerie und des Geniewesens. dann ein Kavalleriecorps in Ipswich und ! Bu biplomatischen Missionen wiederholt verwen- Generalmajor. 1808 führte er als Genen bet, wurde er nach dem Bertrage von Amiens britische Reserve = Ravallerie auf der porent 1802 Gefandter in London, von wo er (Mai Halbinsel, bedte Moores Rudzug nach Ce 1803) nach bem Bruche bes Bertrages abreifte. Er fiegte bei Benavente und nahm ben franzö wurde Graf bes Empire. Dann ging er als Ge= General Lefebre = Desnouettes, ber bie

1809, als ber Bruch mit Ofterreich brobte. Mai 1809 wurde er Gouverneur der ere Kaiserstadt und nach dem Frieden Gesand Konstantinopel, wo er sich sehr tüchtig e Ludwig XVIII. rief ihn am 14. August 181 Während der Hundert Tage trat A. wieder ju Kaiser, nahm an der Kommission teil. 1 über Maßregeln zur allgemeinen Sicherheit Bericht erstatten sollte, und wurde nach der Ni lage von Waterloo als Kommissär zu ba liierten Herren entsandt. Nach der aberm Rücklehr der Bourbons stand er der Settion Kriegswesens vor, zog sich aber balb nach se Landsitze Ris bei Paris zurud und lebte wi schaftlichen Arbeiten. Die Pariser Alabemie Wiffenschaften ernannte ben Grafen, ber and putierter des Aude=Departement war, jum! gliebe. Er starb in Montauban, ben 10.1 tember 1828. — Bon ihm erschienen: "His "Campagne sur le Mein et la Rednit l'armée gallo-batave aux ordres du gés

Andrunow. In diesem zwischen Sme und Mististaml gelegenen Dorfe wurde am 20 nuar 1667 zwischen Rugland und Polen de zehnjähriger Waffenstillstand geschloffen. Der erhielt Ssmolensk, die auf dem jenseitigs des Onjepr liegenden Teile von Siem Tschernigow und der Ukraine, sowie die Dies vorläufig auf zwei Jahre; die Wojewohs Polozi, Witebst und Livland hingegen w der Republik wiedergegeben. Bon beiten Türken und Tataren, die Zusicherung der 1

leistung.

Angely, f. Regnault be Saint-Jean D'

Angers, Bertrag von (1620). Er bo

ber 1808 machte mit ihren Eltern bie Schreden ber Revozet herm. lution burch. Dit ihnen tam fie in bas Temple= Gefängnis im Muguft 1792; Bater und Dintter bein 20,000 friegen, von ihr geriffen, bas Schafott; fie lebte feit f Grafen August 1793 bei ihrer Tante, Dabame Elifabeth nd beira= (f. b.), im Rerfer; bann wurde auch biefe jum Tobe mabrent geführt, 1794: Elifabeth war ihr eine Mutter ge-.812 ver- worben, bie einzig für ihre Erziehung lebte. Gie ie, 1812 fernte fomit bas Leben von feiner argften Seite ibge und tennen und wurde allmählich "bie Reaftionarin bie in des Unglude", ale bie fie nachher ben Beitge ben Auf: noffen erichien; ein finfteres Glement griff bei ibr en , und Raum und machte fie fur bie Luft bes Lebens at er an gemlich unempfänglich; fie nahm etwas Herbes allerie in und Kaltes an, mas verbunden mit farter Rirchboditer lichkeit fie wenig anziehend und beliebt machte, em ersten wabrend ihr tugenbreiches Leben allgemeine Bertopen ber ehrung erntete. "Wabame Ropale", wie fie geg feltenen nannt worben war, lebte im Temple; Robespierre Schlacht bachte vorübergehend an bie Che mit ihr, und einblichen Ludwig (XVIII.) that vergebens alle erbenklichen nig erbob Schritte gu ihrer Befreiung, ba er für fie biefe , von A. Che ober bas Schafott fürchtete. - Der Biener i einftun- hof zeigte berglofe Gleichgultigfeit und erflarte, 28 Bath: nur bann werbe er fur fie eintreten, wenn fie ng 1818 Erzherzog Karl heirate und ihm Provence ober man ibm Elfag-Lothringen jubringe: bies tonnte nicht fein, iberreichte benn sie war bereits mit dem Herzoge von Angouleme i trat A. (f. b.) verlobt. Enblich begann in öfterreichischem lielbzeug. Auftrage bie ameritanische Gesandtichaft in Paris Welling: Unterbandlungen mit bem Sicherheitsausschuft, bie 10 er ale aber erft unter bem Direktorium jum Riele führ-Mabame Royale wurde gegen bie von Du= nit temer mourieg verhafteten Konventsbeputierten, Die Ofters Stellung reich berausgab, ausgetaufcht, und an ibrem 17. 'egierung, Geburtstage öffneten fich ihr 1795 bie Pforten und ben bes Temple. Man empfing "bie Baife bes A. er= Temple" in Wien fehr festlich, umgab fie aber irbe aber nur mit Ofterreidern, fucte fie von Lubwig (XVIII.) late unt und allem Frangofifchen abzugiehen, und ba fie i. Dezem= standhaft an ihnen hielt, wurde fie wie eine Ges 29 ichieb fangene gehütet; Siepes (f. b.) und Thugut (f. b.) 3m follen geheime Berbanblungen gepflogen baben, ob t : Eman: fie nicht als Gemablin eines Ergberzogs auf ben MIS Lilientbron ju erheben fei. Gie erhielt ben geig A. im retteten Reft ber Diamanten ihrer Mutter und Artand. ber Gelber ibres Baters, wie auch bie ihrer Dutrobenden ter noch nicht beglichene Mitgift von 200,000 D'Con: Thalern in Golb 1798 fanbte ber Ronig Gt. Brieft .18 er im (f. b) an Zar Paul, bannt er lehteren bewege, ung aller in Bien für Erlaubnis ibrer Reife gu ibm und le wurde herausgabe ihres Bermögens aufzutreten; Paul wift und forberte 1799 tategorifch und mit Erfolg ibre 46 Feld= Entlaffung aus Bien, fie langte am 4 Juni 1799 ftark in in Mitau an und wurde am 10. Juni b. 3. mit 1854. — Angouleme vermählt. 1801., als der Zar Paul ben Fries ben exisierten Bourbons bas Afol in Mitau funs Leipzig bigte, verlaufte Mabame Ropale ibre Diamanten II, Lon- und jog als feine "Antigone" mit bem Konige und ibrem Gemable am 21. Januar von neuem arlotte, in die Fremde nach Warschau. Als Napoleon le. Als bier 1803 bem Könige die Thronentsagung ans n Frants raten ließ, erklärte fie: gebe er hierauf ein, fo on Diter betrachte sie bas falische Gesetz als aufgehoben geboren, und fich als Thronerbin. Mit ibm tehrte fie nach auf und Mitau jurud und im Juli 1808 folgte fie ihm nach Gosfield=Hall (England), 1811 nach Hart= well. Ihre The blieb kinderlos.

Am 24. April 1814 landete die Herzogin mit Lubwig XVIII. in Calais und zog am 3. Mai mit ihm in Paris ein, in Thränen gebabet; als fie die Tuilerien betrat, sant sie in Ohnmacht. Napoleon hatte vor ihr große Achtung, ihr ener= gischer Charakter mit den ausgeprägten Sym= pathieen und Antipathieen gefiel ihm und er nannte fie "ben einzigen Mann unter ben Bourbons". Wie sie es ihrem Bruder, dem unglücklichen Lub= wig XVII. (f. b.), nie verzeihen konnte, daß er einst gegen ihre Mutter falsches Zeugnis abgelegt hatte, so blieb sie die unversöhnliche Feindin der "Königsmörder", wie Fouché u. a. Auch mit der "Charte constitutionelle" des Königs konnte sie sich nicht befreunden, und man betrachtete sie als bie Protectrice der ropalistisch=klerikalen Partei; Lud= wig XVIII. selbst sah bisweilen argwöhnisch auf Als Rapoleon von Elba zurückehrte, suchte die Herzogin dem Könige Bordeaux zu erhalten, aber ihr Heroismus blieb erfolglos, und sie stieß in Gent zu Ludwig XVIII. 1815 kehrte sie nach Paris zurud, wurde durch die Thronbesteigung ihres Schwiegervaters am 16. September 1824 "Dauphine von Frankreich" und ging nach ber Entthronung besselben mit ihrem Gemahle nach England, von da nach Ofterreich. Am 3. Juni 1844 verwitwet, starb sie auf Schloß Frohsborf am 19. Ottober 1851. — Die Quellen über sie s. bei ihrem Gemahle.

Angouleme, Ludwig Anton von Bour= bon, Herzog von, Dauphin von Frant= reich und Navarra. Am 6. August 1775 er= blickte A. zu Bersailles das Licht der Welt, als ältester Sohn des Grafen Karl Philipp von Artois (nachmaligen Königs Karl X. von Frankreich) von Maria Theresia von Sardinien. Schon 1786 wurde er Großprior von Frankreich und 1787

erhielt er den Beiligen=Geist=Orden.

Mit seinem Bater und dem Bruder Berry (s. d.) eilte er nach der Schleifung der Bastille im Juli 1789 nach Turin, wo er sich militärisch ausbildete und besonders an der Artillerie Geschmack fand. 1792 focht er an der Spitze eines Emigranten= corps in Deutschland, aber ohne sich irgend aus= zuzeichnen, ging nach Auslösung des Corps nach Shloß Holyrood (Edinburgh), dann nach Blankenburg und Mitau, stille bas Exil ertragend, "ein Engel an Frömmigkeit", wie Lubwig XVIII. sagt. In Mitau, wo sie endlich aus der österreichischen "Gefangenschaft" am 4. Juni 1799 angelangt war, heiratete er die vom Unglücke so schwer heim= gesuchte Tochter bes Königs Ludwig XVI., Ma= dame Royale Maria Theresia Charlotte. Trauung vollzog am 10. Juni 1799 ber Karbinal von Montmorency. 1801 vertrieb Zar Paul die unglückliche Königsfamilie aus Mitau, sie wan= berte nach Warschau. A. und seine Gemahlin (s. b.), die Napoleon "ben einzigen Mann unter ben Bourbons" nannte, wiesen gleich bem "Ro= nige" alle Aufforberungen Rapoleons, bem fran= zösischen Thronrechte zu entsagen, energisch zurud, gingen 1804 wieber nach Mitau und 1807 über Schweben nach England, wo sie zu Gosfield-Hall und bann zu Hartwell bei bem "Könige Lub= von Waterloo zog er in Borbeaux und Toi

wig XVIII." lebten. In Spanien zu ka wurde A. nicht gestattet. In Hartwell muf Paar mit 100,000 Frs. auskommen, Engla ihm keine Unterstützung. Im Januar 181 A., als Rapoleons Stern sank, auf eng Schiffe nach bem Kontinente, am 2. Febru trat er zu St. Jean de Luz den Boden reichs und erließ aus dem britisch=spanischen f quartiere am 11. Februar eine Proflamatic das Heer Soults (s. d.). Wellington war hie sehr verstimmt, wie er Lord Bathurst schrieb, t ihm jede politische Magregel und A. wollte nach Hartwell umkehren, als Bordeaux sid Ludwig XVIII. erklärte. Die Briten beschte Stadt unter Beresford (f. b.); mit ihnen ka am 12. März und bald war Borbeaux bes trum aller Royalisten. Ohne die Tragweit f Bersprechungen zu überlegen, verhieß ber be voll Entzücken über ben allgemeinen Jubel: 🔟 Rriege, keine Konstriptionen, keine Weintapen, brüdenben Steuern mehr!" Außerbem gelel Freiheit aller Kulte, Förberung von Handel Industrie, Unversehrtheit der Nationalguter, schaffung ber Auflagen 2c. 2c. Willen schloß sich der Herzog den Intent des Königs an; seine Gemahlin, die Realtis des Unglücks, war ja dessen "Antigone". Berry (s. d.) und Scharen von Royalises er am 20. April nach Paris. Der hochts Mann war bald unbeliebt, bas Bolt sab = einen mit Eigenheiten behafteten Schwäcklim in Madame Royale einen unverfönlichen, Charafter. A. wurde Großadmiral von I reich und Generaloberft ber Ruraffiere und goner.

Als Napoleon von Elba zurückehrte, 🛎 A. und Gemablin in Borbeaux; ber Berpo faltete viel Herzhaftigkeit, eilte von einem weg am 10. März 1815 nach Rismes, ms Raiser den Rückzug abzuschneiden. ernannte ihn mit ausgedehnten Vollmachten Generallieutenant des Reiches. Bon Me aus suchte ber Herzog den Widerstand gege poleon in Provence und Languedoc ju 🗪 sieren, sammelte ein beträchtliches Beer um mit Linie und Nationalgarden Napoleon exp während Madame Royale vergebens mit # licher Entschlossenheit Borbeaux zu halten tre Aber ein Napoleon verfolgendes Corps G noch vor Grenoble infolge von Defertiss mit den anderen Truppen nahm der Herres große Tapferkeit entwickelte, Montelimart lence, wurde jeboch von überlegenen Striff ten bei St. Jacques am 6. April jurudi und mußte am 9. April sich Grouchy (f. 4) Pont=Saint=Esprit gefangen geben. Maret ( erwirkte burch einen Kniefall von Rapoless, er ihn nicht als Geisel bei sich behielt; Ga brachte ibn am 15. April nach Cette, und schiffte er sich am 16. April nach Spanies Seine Gemablin scheiterte mit ihren Befrehl in Borbeaux und ging nach Gent jum & Von Mabrid aus suchte A. an ber franzel Grenze einen Einfall einzuleiten, aber Rape Sturz ersparte ihm biese Mühe. Rach ber Si Anhalt.

und der im Süden auflodernde Royalismus te sogar daran, man solle ein selbständiges igreich Aquitanien unter ihm und seiner Ge= Nin gründen. A. errichtete Freiwilligen = Ba= lone und das Wahlfolleg der Gironde er= hite ihn im August 1815 zum Präsidenten. ihrend der ganzen Restauration galten er und ndeme Royale als die Haupthebel der Reaktion d des Alexicalismus und als Protektoren aller karopalistischen Umtriebe.

Als man die weißen Fahnen nach Spanien m, trat A. als Generalissimus an die Spike **Binkwenierenden französischen Heeres, überschritt,** n tistigen Feldherren unterflützt, am 7. April **B** die Bidaffoa, fand aber keine Unterstützung ndacitet, ließ gegen französische Überläufer zu Enliados" feuern, und rückte, ohne wesent= Sorgfältig vermied er jede Ein= bie militärische vor. Er eilte nach Cabix, Ungarn, Erzherzog Joseph. bm Cottes von sich, und bombardierte Cadix, Land fiel an Dessau. Molnismus gefeiert.

Herzogs von Borbeaux (f. b.). Während er kalt den Weg ins Exil antrat, überließ sich Madame Ropale bem leidenschaftlichsten Schmerze. Er lebte nun mit ihr in Holprood (Ebinburgh), seit 1832 in Prag und seit 1836 in Görz als "Graf und Gräfin von Marne". Seit dem Tode Karls X. sahen die Legitimisten in ihm das Haupt der Familie Bourbon, bis "Heinrich V." mündig wurde. Ein reiner Charafter voll Herzensgüte, starb A. zu Görz am 3. Juni 1844 kinderlos.

Bgl. die Werke über die Restauration von Viels Castel, Lubis, Lamartine, Baulabelle, Château= briand, die Mémoires de Louis XVIII 2c. 2c.

Unhalt, geschichtliche Ubersicht in ber Reuzeit. Rach dem Aussterben der Linie Zerbst (den 3. März 1793) blühten vom alten askanischen Stamme noch Dessau, Bernburg und Köthen fort, Biderstande zu begegnen, am 23. Mai in die sich in den Zerbster Besitz teilten, während Jever an Rugland und dann an Oldenburg fiel; Jung in die inneren Angelegenheiten, erklärte: eine von Anhalt=Bernburg abgezweigte Neben= im gelommen, um den König Ferdinand VII. linie, Anhalt = Bernburg = Schaumburg = Hopm, er= **m Isse der Revolution zu befreien, übertrug losch am 22. April 1812 im Mannsstamme: Hopm** Rationalftolze zu Gefallen die politische Ge= fiel an Bernburg, Holzapfel und Schaumburg mer Rationalregentschaft, und behielt sich aber durch eine Tochter an den Palatinus von Die Linie Köthen Feetinand gefangen war, erstürmte am 31. Au= erlosch den 23. November 1847 im Mannsstamme da Trocadero, dann das Fort Santi Petri im Herzoge (die drei Linien hatten 1806 und Þ die Insel Leon, wies alle Unterhandlungen | 1807 ben Herzogstitel angenommen) Heinrich; ihr

bie Contes Ferdinand freigaben. Am 1. Ot= | In Bernburg regierte seit dem 9. April 1796 a capfing er ihn in seinem Lager mit königlichen Alexius Friedrich Christian, russischer Ge= , der seine klugen Ratschläge schlug ber neral der Infanterie. Um 15. März 1806 noch the ben Wind. Hierüber tief verstimmt, vor Beseitigung des Deutschen Reiches von Franz II. 👢 🗪 4. Rovember von Madrid weg und zum Herzoge erhoben, trat er am 18. April 1807 in pomphaften Einzug in Paris am in den Rheinbund und ließ sein Kontingent für Danie. Er galt als der Held der Familie Napoleon in Spanien, Rußland und Deutsch= Inter, die Ultras stellten Trocadero neben Ma= land fämpfen, erklärte sich aber im Oktober 1813 was Austerlitz. Der König erhob ben Her= gegen ihn, trat 1815 in den Deutschen Bund, # "Fürsten von Trocadero"; er wurde als wurde am 9. August 1817 Senior des Gesamt-Achasteller der spanischen Monarchie und Hort hauses Anhalt und starb den 24. März 1834. Für seinen geistestranken Sohn Alexander ber Thronbesteigung seines Baters Karl X. Karl (geb. den 2. März 1805) führte ein bei dem the a am 16. September 1824 "Dauphin von Volle unbeliebter Konferenzrat von fünf Gliebern trich und Navarra", nahm aber an den bie Regierung. Auch Bernburg ergriff die Be= Folen wenig Anteil. Bei ber Julirevolution wegung von 1848. Auf Aufforderung des Kon= the has die öffentliche Erbitterung auch beftig ferenzrates vetitionierte das Volk wie überall um **Pa die Ultraropalisten. Er** beschwor seinen bie bekannten deutschen Begehren; ein verantwort= nit der Revolution nicht zu paktieren, und liches Ministerium wurde am 24. Juli bekannt mein am 29. Juli 1830 ben Oberbefehl über gegeben, ber Herzog aber wollte die ihm vorgelegte ber. Er hielt eine Revue, trat für den Verfassung nicht genehmigen, entließ das Ministe= Mallswechsel ein, war aber gegen Nachgiebig= rium und ernannte ein neues unter v. Krosigk. fitens Karls X., und als Marmont den Als der Landtag beschloß, der Herzog zu Dessau ta die Zurücknahme der Ordonnanzen vom solle unter Wahrung der Selbständigkeit Bern= Mi verhieß, beleidigte ihn A. tödlich. Wäh= burgs Regent werden, löste Herzog Alexander der König Paris verließ, blieb A. mit der am 14. Dezember 1848 benfelben auf und ver= Roll der Truppen in St. Cloud, immer noch kündete eine oktropierte Berfassung, die der neue Biedereroberung der Hauptstadt benkend; Landtag revidieren sollte. Bei den auf den 18. Fe= fich fah auch er alles verloren und traf wie bruar 1849 ausgeschriebenen Neuwahlen sam es me Ropale, die als Bäuerin verkleidet von zu tumultuarischen Scenen, der Belagerungszustand **mangte, in Rambouillet ein. Die Volks**= wurde verhängt und vom Herzoge erbetenes preu= latte er nie besessen, jetzt besertierten ganze gisches Militär blieb fünf Monate im Lande; erst exter unter seinen Augen — so konnte Karl X. am 11. April wurde der Belagerungszustand aufge= baran benten, zu seinen Gunsten zu ab= boben. Am 9. Juni trat Bernburg dem Dreikonige= Dhne alle Wiberrebe entsagte er darum bunde bei, und am 8. März 1850 wurde eine neue Aarl X. am 2. August zu Rambonillet dem Berfassung vom 28. Februar verkündet. Wegen Manechte angunsten seines kleinen Reffen, des neuer Konflikte wurde der Landtag den 1. September

1850 aufgelöst und am 17. März 1851 ein Mi= nisterium Bempel=Schätell gebilbet. Am 2. No= vember 1851 wurde ein überwiegend konservativer Landtag eröffnet, mit dem sich zwar die Regierung über manche Berfassungsmodisitation einigte, der aber auch die Unzufriedenheit nicht bannen konnte. Lettere wandte sich besonders gegen den aus Preußen gekommenen Minister von Schätzell, von bem es hieß, er beeinträchtige bas Wohl bes Landes zugunsten der Herzogin Friederike (Prinzessin von Holstein-Glückburg), bie seit bem 8. Oktober 1855 Mitregentin war. Selbst an eine Anklage Schätzells bachte man, Petitionen ergingen an den Herzog und den Bundestag, das eigenmächtige Borgeben in firchlichen Dingen ver= mehrte die Berstimmung gegen die Regierung. Der von derselben ganz entfernte letzte Herzog Alexander starb den 19. August 1863. Bernburg

fiel an Deffau. In Dessau herrschte seit 16. Dezember 1751der unvergeßliche Leopold III. Friedrich Franz. Am 18. April 1807 wurde er Herzog und Mit= glied des Rheinbundes, stellte Napoleon sein Rontingent in den Kriegen, schloß sich aber noch! vor der Schlacht von Lützen 1813 den Alliierten an und trat 1815 in den Deutschen Bund. Seit bem 10. April 1796 Senior des Gesamthauses, ftarb er ben 9. Aug. 1817. Ihm folgte sein Entel, Herzog Leopold IV. Friedrich, ber am 23. No= | Schweben. Kaum hatte ber Krieg Sch1 vember 1847 auch Köthen erbte und Senior bes von 1788 gegen Rußland begonnen, als eix Gesamthauses wurde. 1834 schloß er sich bem einigung vieler höherer Offiziere gegen ben preußischen Zollvereine an. Infolge ber März= um Frieden und einen Reichstag berbeizu bewegung von 1848 wurden vom Herzoge eine bie Operationen lähmte und ben König fi Reihe von Bollswünschen gewährt und die Ad= die größte Gefahr brachte. Nach bem fin ministration umgestaltet; am 31. Juli trat ber | Orte Anjala, wo eine sogen. Bunbesakte al vereinigte Landtag von Dessau und Köthen zur wurde, ist der Name Anjalabund für bief Beratung einer gemeinsamen Verfassung zusam= einigung in die Geschichte gekommen. Es is men, sie siel ziemlich freisinnig aus und wurde seltsame und traurige Erscheinung, der Bunds am 29. Ottober vom Herzoge bestätigt. 1849 be= im Kriege gegen ihren König konspirierender gann unter preußischem Einflusse die Reaktion ziere, auf zwei Ursachen zurückzuführen. Gine (bes Herzogs Gemahlin war eine preußische Prin= war in Schweben sowohl als in Finnland geffin); am 12. November löste Leopold ben ver= immer stärkere Opposition besonders bes ! einigten und beide Sonderlandtage auf und schützte gegen Gustav III. laut geworden. Man ww burch preußisches Militär seine Souveränität — bie Regierungsform von 1720 wiederhergeftel fein Kontingent stand im Felde gegen Dänemart. feben, und ber ruffische Botschafter in Stell Der Landtag vom 9. Juli 1850 wurde sofort hatte wieder mit den Mißvergnügten anget aufgelöst, Gesetze wurden oktropiert, am 4. No= Als es sich dann erwies, daß der Krieg von! vember 1851 die neue Verfassung und die deut= nur ein schlecht verhehlter Angriffstrieg rok schen Grundrechte aufgehoben. Eine besondere Scite bes Königs war — und die Konstitution Kommission beriet nun über die Regelung ber 1772 verbot bem König, ohne bie Stänte ! Berfassungsverhältnisse in allen anhaltinischen solden zu beginnen —, tannte bie Entrusung Landen, entwarf bis Marg 1852 eine Konstitution, teine Grenzen. Man glaubte fich alles, auch the bie am 1. Ottober 1859 als Lanbichaftsorbnung letzung ber ersten Pflichten bes Solbaten, eile für gang Anhalt in Kraft trat. Nach jahrelangen zu türfen, um ben König zum Frieden und Berhandlungen mit Bernburg vereinigten fich Berufung ber Stände zu zwingen. Es tam biefes und Deffau völlig über Köthen: 22. Mai bag bie Borbereitungen jum Kriege in ter 1853 wurden Deffau und Köthen zu einem Her- rigsten Weise vernachlässigt waren, und ba abgtum vereinigt; über bas Staatsschulbenwesen Armee barum schon von Anfang an geger tam es bann zu Differenzen zwischen ber Regie= und Entbehrungen aller Art tampfen mußte rung und bem Ritterstande, bie erst burch bie fand sich aber anderseits auch eine Neine berzogliche Berordnung vom 9. Aug. 1862 ibr Finnen — mit bem Überläufer G. D. E Ende fanden. Am 19. August 1863 fiel auch porten als Chef —, die für bie Selbstän Bernburg an Deffau-Röthen, und burd Berord- Finnlands unter russischem Schutze arbeiteter nung vom 30. August murben bie seit 1603 ge= biese fanden in ber oben angegebenen Stin trennten anhaltinischen Lande jum Staate Anhalt bes boberen Besehls bas erwünschtefte Re

sich auf Preußens Seite, trat am 21. Jun dem Deutschen Bunde, tänupfte gegen Baver am 18. August 1866 in den Nordbeutschen und schloß mit Preußen am 4. Kebruar eine Wilitärkonvention ab. 1870 socht tal tingent Anhalts vor Toul, bei Beaumont 1 und beteiligte sich an der Cernierung von! Infolge ber Streitigkeiten, bie burch bie 1 hältnismäßige Domänenlast ausbrachen, 1 das Ministerium Sintenis 1868 dem Minist Larisch Platz, und im Juni 1869 erhielt bei zog vom Landtage gegen Berzicht auf die liste einen Teil der Domänen ertrage von 295,970 Thirn. zugestanden. 22. Mai 1871 starb ber greise Herzog, ber der europäischen Fürsten; ihm folgte sein Herzog Friedrich, preußischer General be fanterie à la suite, seit dem 22. April 184 Antoinette, Tochter bes Prinzen Eduart Sachsen = Altenburg, vermählt. Durch Geie 19. Februar 1872 wurde ein neuer Wahl für die Landstände eingeführt; 1872 kam a Auseinandersetzung der Dynastie und bes ! wegen des Domaniums zur Ausführung. Finanzstand Anhalts ist ungemein günstig.

Unhalt, Christian von; f. Christia Anhast.

Anjalabund gegen Guftav III. vereinigt. 1866 stellte ber "Herzog von Anbalt" ihre geheimen Machinationen, bas sie zu bi

vegs säumten. Es entwickelten sich aber die iffe folgendermaßen. Ende Juli 1788 Friedrichshamm, die ruffische Grenzsestung, Lande und vom Meere ans angegriffen n. Es beeilten sich ba mehrere Offiziere (man mebr als 50 an), ihren Abschied zu nehmen, m 31. Juli erbaten sich bie Obersten Sästesto v. Otter beim König Audienz, um die ein= glichsten Borstellungen gegen die Fortsetzung Anieges zu machen und auf Berufung der me zu dringen. Sie versuchten gleichzeitig die laten aufzuwiegeln, ein Versuch, ber ihnen aber lig mikglüdte. Der König sah sich aber nichts wweniger veranlaßt, den Rückzug von Fried= Mamm anzutreten. Jetzt war es Zeit für bie= den, die für Finnlands Selbständigkeit strebten, corgutreten. Sie schlugen vor, durch einen na die cussische Raiserin von der friedlichen Ge= mmg des Heeres zu unterrichten und sich ihrer ha absicten zu vergewissern. Es gelang, die Moirtung des alten Besehlshabers von einer Milmgen, die gegen Friedrichshamm beordert wen waren, Baron R. G. Armfelts, zu gewinnen. wurde am 9. August eine Note in Liikala auf= schumd der Major Jägerhorn mit derselben stresburg abgefandt, wo er aber, ohne bazu e geringfte Bollmacht zu haben, um bie Selbstän= wit finnlands zu verhandeln begann. Schon ni Tage banach, am 12. August, wurde in An= te im Dessartion ober Bundesakte entworfen, win die Absichten der Offiziere entwickelt wur= m; in Czemplar berfelben wurde bem König Mich Die Lage des Königs war indessen Minich Angesichts bes immer lauteren, immer mich greifenden Difvergnügens einerseits, Rands am Nötigsten für die Bedürfnisse Arma anderseits, konnte er sich zu nichts Micken, ja schien fast an Krone und Leben berpoeifeln. Man hegte ben Verdacht, baß af die Person bes Königs abgesehen war. lan am 21. August die Nachricht, daß denark Krieg erklärt hatte, und der König nach Schweben zurück, um bie westliche W m verteidigen, nachdem er seinen Bru= bazog Karl, als höchsten Besehlshaber zu= Massen und jede Unterhandlung mit den Auf= bischen verworfen hatte. Sie suchten indessen Undang zu verstärken, setzten am 25. August Man. Avertissement auf, worin sie über ihre **pahmen Bericht erflatteten und die verschiedenen** ! menter zur Unterzeichnung sogen. Filialbekla= ma zu bewegen suchten. Deklarationen biefer wirden auch in der That unterzeichnet und ein= dt, waren aber nicht alle unbedingt zustimmend. ur inzwischen die Antwort der Kaiserin ein= en. Schon diese hatte die Anjalamänner nicht rigt; und ihre Lage wurde vollends eine falsche, ihnen von Sprengporten, der von Katha= ach der Grenze abgeschickt war, klar gemacht , daß sie sich in der Hoffnung auf Hilse ber n verrechnet hälten, daß diese nur um den er Selbständigteitserklärung Finnlands unter em Schutze zu haben wäre, und bazu waren

eines Reichstages. Als aber in Schweben, wo die Entrüstung über die verräterischen Magnahmen der Armee bei den unadeligen Klassen allgemein war, die Dinge sich immer günstiger für den König gestalteten, verließ ber Herzog Finnland, wo die Kriegsoperationen indessen ruhten, begab sich nach Schweden und schloß sich dem Bruder an. Die Verbündeten hatten sich in allem verrechnet. Offene Empörung hatten sie nicht gewagt; ber thörichte Glaube an den Edelmut der Kaiserin löste sich in eitlen Wahn auf; der König war ihnen entgangen und konnte, stark durch die Unter= stützung des Volkes, in Schweden ihnen Trots bieten. Ohne irgendeine Stütze mußten sie ihre Sache verloren geben. Die Selbständigkeitsmänner setzten sich durch Flucht über die russische Grenze in Sicherheit, die Hauptmänner der Anjaliter wurden verhaftet und nach Schweden überführt, vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tobe ver= urteilt (1790), wurden aber alle begnadigt, außer Häftesto, ber in Stocholm enthauptet warb. — Bgl. Protocoller och Handlingar rörande det brotsliga förhållande, som förekommit... i Finska Armeen (Stocholm 1789—1791); Malmanen, Anjalaförbundet (Stocholm 1848); De la Gardieska Arkivet XVIII, wie auch neuerdings die Untersuchungen Tigerstedts in "Finsk Tidskrift" 1879.

**Anjou**, alte Grafschaft, 1297 zur Pairie er= hoben, 1328 mit der Krone vereint; dann als Pairieherzogtum 1356 von neuem verlichen, aber 1480 wiederum mit der Krone vereint. wurde nur noch der Herzogstitel an Prinzen von königlichem Blute verliehen. Unter diesen sind die bedeutenderen Träger des herzoglichen Titels fol=

gende:

1) Seinrich III., vor seiner Thronbesteigung Herzog von Anjou, ein Jahr (1573) polnischer König.

2) Frang, jüngster Bruber Beinriche III., früher (unter Karl IX.) Herzog von Alençon (f. b.), 1581 von den nördlichen Niederlanden zu ihrem Herrn und Verteidiger gegen Spanien gewählt, lange Zeit Werber um die Hand ber Königin Elisabeth; endlich seit 1574 wichtig als nächster Erbe an der Krone Frankreichs; + 1584.

3) Philipp, Entel Ludwigs XIV., seit 1700 als Philipp V. König von Spanien.

Unna Bolchn; f. Bolenn, Anna.

Anna von Cleve, Königin von England. Geboren 1515 als jüngere Tochter bes Herzogs Johann III. von Cleve und der Maria von Jülich und Berg, wurde sie vom englischen Staat8= minister Thomas Cromwell (s. d.) dem Könige Heinrich VIII. (f. b.) in vierter Che bestimmt, um die Interessen Englands und der deutschen Prote= stanten, an beren Spite bas ihr verwandte fäch= fische Haus stand, zu vereinigen. A. war tugend= haft, bescheiben und verständig, aber unschön, was Cromwell bem sinnlichen Tyrannen verschwieg, während er ihm ein von Holbein gemaltes, über= aus schmeichelndes Bild zeigte. Als der Kaiser und Franz I. von Frankreich sich einander näher= ten, beeilte Cronwell das Berlöbnis. Am 11. De= rwenigsten bereit. Herzog Karl schien zwar zember 1539 traf Anna in dem englischen Calais ge eine turze Zeit zu vertreten. In Briefen und am 31. Dezember in Rochester ein, wo Bein= bem König zum Frieden und zur Berufung rich VIII. ihrer harrte. Seine Enttäuschung mar

gewaltig, und er gab sich keine Mühe, sie zu ver= bergen; statt eines Engels fand er "eine große, bide, flandrische Stute"; er wandte ihr ben Rüden und kehrte nach Greenwich um, über Cromwell wütend. Er batte gerne die Che rückgangig ge= macht, weil A. früher einem lothringischen Her= zoge verlobt gewesen, aber diese Ausrede konnte nicht Stich halten, und Cromwell bewog Heinrich, in Ansehung des Schmalkalbischen Bundes, die Trauung am 6. Januar 1540 zu London über sich ergeben zu lassen. A. blieb ihm zuwider, während ihr Bolk die Königin wegen ihrer Güte und Wohlthätigkeit liebte. Rach der Enthauptung Cromwells im Juli 1540 sprachen die feilen geist= lichen und weltlichen Tribunale alsbald die Tren= nung der Che aus. A. erhielt ein Jahresgehalt von 4000 Pfb. Sterl. und ftarb am 16. Inli 1557. Sie ruht in ber Westminster=Abtei. -Bgl. Turner, The history of the reign of Henry the Eighth, 2. Band, 2. Ausg. (Conton 1827). Pauli, Auffätze zur englischen Geschichte, Veipzig 1869. Eisinger, Thomas Cromwell, Mannheim 1872/4.

Unna, Königin von Frankreich, geboren ben 22. September 1601 als älteste Tochter Philipps III. von Spanien, wurde am 22. No= vember 1615 mit Ludwig III. von Frankreich ver= Das Verhältnis zu ihrem Gatten blieb auf lange Zeit ein unbefriedigendes, nicht zum ge= ringsten wegen ihrer Opposition gegen Richelieu. Erst 1638 gebar sie ihren ersten Sohn, Ludwig XIV., bem 1640 ein zweiter, Philipp, ber Stammvater bes Hauses Orleans, folgte. Nach dem Tobe Lubwigs XIII. (am 14. Mai 1643) stieß bas Pariser Parsament in einem Lit de Justice bas Testament des Königs, welches einen Regentschafts= | rat unter Mazarin bis zur Großjährigkeit Lub= wigs XIV. anordnete, um und übertrug der Königin die unumschränkte Berwaltung der Ge= schäfte. Sie verließ sich hierbei ganz auf Mazarins (f. biefen) Führung, so baß man sogar von einer geheimen Che beiber sprach. Als Mazarin starb (1661), jog sie sich nach dem Kloster Bal=be=Grace und gerne hätte sie ihm die Thronfolge me jurud und widmete den Rest ihres Lebens barm= bet, that auch manchen vergeblichen Sox berzigen Werken. Sie starb ben 20. Januar 1666.

Unna, Königin von Großbritannien. ber Thronfolger Georg von Hannover noch Anna Stuart wurde zu Twidenham am 6. Februar land berufen würde, wie es die Whigs im 1664 geboren als zweite Tochter bes bamals noch mente verlangten. Durch eine erbarmliche nicht öffentlich zum Katholicismus übergetretenen intrigue murbe ber allmächtige Mariboross Herzogs von Port (nachmaligen Königs Jakob II.) April 1710 gestürzt; die A. viel sympathel von Anna Hobe, der Tochter des Grafen Clarendon Tories gelangten zur Macht, und im neuen (f. b.), seiner ersten Gemahlin. Rach ben Grund= fterium ragten Graf Oxford und Biscous sätzen der anglikanischen Kirche erzogen, heiratete lingbroke hervor. fie am 7. August 1683 ben Prinzen Georg von wurde weit lahmer fortgesetzt, bie neuen De Danemart, Bruber bes Rönigs Christian V. (ge= wollten ben Frieden, halfen baburch bem boren 1653), der zum Herzoge von Cumberland, bedrängten Ludwig in seiner Not, schlosse 1702 zum Generalissimus erhoben wurde, geistig 8. Oktober 1711 die Präliminarien und ohne alle Bedeutung war, nie den Königstitel 11. April 1713 den Utrechter Frieden mit empfing, sie 17 Male zur Mutter machte (trotzem ab, in dem er den Prätendenten fallen siek starb sie kinderlos) und , nachdem er 1703 zur in dem gegen A.8 Wunsch die protestantische englischen Sochfirche übergetreten, am 8. November folge in Großbritannien vollerrechtlich ve 1708 ftarb. In Unfrieden lebte fie mit ber Stief= wurde. Den Bunfc bes Parlamentes, fic mutter, Maria Beatrix von Efte. Sie war zwar mals zu vermählen, wies bie Königin 3 ber Liebling Jakobs II., trothem fiel sie von ihm Sie lag jetzt ganz im Banne ber Tories. ab. Die schwache Frau war ein willenloses Wert= letzten Jahre vergingen unter ben verbrief jeng in ben Banden Lord Churchills, bes fpateren Parteitampfen ber Tories und Bbigs. &

Herzogs von Marlborough (f. d.), dessen ehrsü Gemahlin ihre Freundin und Hostame war. bewogen sie, als ihr Schwager Wilhelm III Oranien 1688 in England landete, um Bater vom Throne zu jagen, sich ersterem schließen und Jakob II. preiszugeben. Wilhelt erklärte sie zu seiner Nachfolgerin auf I Thron, und am 8. März 1702 folgte sie ih Rönigin. Die harafterschwache und unbeder Frau schwur, in ben Bahnen Wilhelms zu wandeln, an der Triple-Allianz gegen s reich festzuhalten und den Ehrgeiz Ludwigs zu befämpfen, ber zum Schützer ber exi Stuarts geworden war; auch gelobte sie, di einigung der Aronen von Frankeich und Sp auf einem Haupte nie zu dulden. Auf boroughs Antried trat sie sosort in den spai Erbfolgekrieg ein, der wesentlich ihre Reg ausfüllte; Marlborough und seine Gemabli Häupter des Whigismus, beherrschten unter Namen völlig bas Reich und waren im aller Staatsgeheimnisse. Der Rrieg wurb Ehren und zum Nuten bes Reiches von! borough geführt. In der inneren Politik von hoher Wichtigkeit die bem Plane Wilhelm gemäß am 1. Mai 1707 erfolgte Bereinigun England und Schottland zu einem Reiche ( britannien mit voller Gleichstellung beiber 24 Die schottische Kirche aber behielt ihre eiger liche Verfassung. Besonders widersetzten fil Jatobiten der Union, und gegen sie richtet ihr erster Artikel: salls A. ohne Rinder stürk sollte die Krone auf das von Sophie Stucz stammende Haus Hannover übergeben, um katholischen Stuarts stets vom Throne 🕿 schlossen sein. Als der Prätendent Jakob hierauf 1708 eine Landung in Schottlan suchte, setzte A. zwar einen Preis auf seinern that aber nach ihrem Scheitern alles, n Teilnehmer an ber Berschwörung zu retten erwirkte Schonung für sie. A. qualten Be über die unrechtmäßige Berdrängung bes Bu bieser Richtung; barum verhinderte fie anch Der Krieg gegen Fre

en sie, falls ihr Bruber, "ber Chevalier be Deorge", seine Landung in Schottland er= e, den 23. Juni 1714 in seine Achtung und i an willigen, daß ein Preis von 5000 Pf. auf seinen Kopf geseht wurde. Unglücklich die Wut der Parteien und ihr trauriges pard die eifrig protestantische und bei viel licher Güte schwache und launenhafte "gute in A." am 1. August 1714. — Bgl. Graf thope, History of England comprising eign of Queen Anne, untill the peace recht, 4. Aufl., London 1873; John Hill , 3 Bbe., Ebinburg 1880.

ton, A history of the reign of Queen ma Iwanstona (1730 — 1740). Mit dem Peters II. starb der Mannsstamm des Hau= omanow aus. Ihm folgte auf bem Kaiser= i nicht der nächst berechtigte Peter Ulrich, a ber 1728 gestorbenen alteren Tochter Peters I., a, Herzogin von Holstein, nicht die jüngere, weth, and nicht die ältere Tochter von Peter8 I. tem Stiefbruber, Zar Iwan V., sonbern bie venigsten berechtigte jüngere Tochter desselben, 18. seit 1711 verwitwete Herzogin von Kur= d, durch den revolutionären Wahlakt des aus K Mitgliedern bestehenden hohen Rats Deteiligt waren dabei, mit Ausnahme Biglanglers Baron Oftermann, alle übrigen, mattic die Fürsten Dolgoruki (Wassilii Lu= , Bassilii und Michael Bladimirowitsch und Meni Grigoriewitsch), zwei Fürsten Golizon (Di= min mb Richael Michailowitsch) und ber Kanz= 🚾 🚾 Golowkin. Die Haupturheber waren Dolgorufi. ber bereuf abgesehen, die zarische Selbstherr= inem oligarchischen Regiment zu ver= misse mo bem Muster besjenigen, unter wel= bie Racht des schwedischen Reiches in der Freiheitszeit (1720 — 1772 völlig machtach. — A. J. nahm in Mitau die ihr 🚾 Bassilii L. Dolgoruki überbrachten Bedin= por des hohen Rates an und unterschrieb sie. Mas Golowkin, bem Generalprofurator bes mais Jagusbinsti, bem kurländischen Minister= Menten in Mostau, Baron Löwenwalde, und bedeutenbsten Mitglied bes Spnobs Theophan **depowits**, Erzbischof von Nowgorod, ge= on die Herzogin von dem ihr Bevorstehen= machrichtigen, und ihr zu versprechen, daß nicht fehlen Unterftützung nicht fehlen he, für ben Fall, baß fie ber hergebrachten Menschaft sich wieder bemächtigen wolle. burd die beschloffene Regierungsumwälzung beletten und auf Dimitri Golizons Antrieb Matlid außeracht gelassenen Geistlichkeit schloß ma ber kleine Abel an, den ebenfalls das Michen einer oligarchischen Gewalt mit dem hten Mißtrauen erfüllte. Und sehr wesentlich hm, um zum Wiberstand ihn zu ermutigen, satten, daß er in ben beiben Garberegimentern k fact vertreten war. So konnte es benn ter ben Magnatenfamilien felbst ben nicht mit ben Rat vertretenen, den Trubetztois, an

Ssaltplows, den nächsten Berwandten der Raiserin, nicht schwer sallen, unter dem kleinen Abel und in den Garderegimentern einen Anhang zu wer= ben und eine Partei gegen ben hohen Rat zu bilden. Ostermann wußte Mittel und Wege zu finden, der Kaiserin, nachdem sie am 21. Februar 1730 auf einem Landgute vor Mostau, zu Wses= wißti, angelangt war, die nötigen Ratschläge an bie Hand zu geben. Am 8. März tam es zur Entscheidung. Am Morgen baten bie Generalität und der Adel um Zutritt und Gehör bei der Achthundert an der Zahl versammelten Raiserin. sie sich um den Kreml, gegen 150 von ihnen, mit dem Feldmarschall Trubetstoi an der Spite, be= gaben sich in die taiserlichen Gemächer. Der Ge= nerallieutenant Jussupow ergriff das Wort; man habe ihnen, sagte er, die Ehre erwiesen, inbe= treff einer neuen Regierungsform ihre Meinung äußern zu bürfen; ben Inhalt ihrer überein= stimmenden Wünsche erlaube er sich hiermit in einer Bittschrift Ihrer Majestät zu überreichen! Die Kaiserin gestattete ihnen, auf den in der= selben enthaltenen Grundlagen nochmals in Be= ratung treten zu dürfen. Alsbald faßten sie den Beschluß, die Kaiserin zu ersuchen, daß sie die Souveränität wieder annehmen möge, so wie sie ben Borfahren zugestanden, die acht vonseiten des hohen Rates in Mitau ihr angeblich nach dem übereinstimmenden Willen aller Stände des Reiches vorgelegten und von ihr unterschriebenen Punkte aber zu annullieren. Zugleich baten sie die Raiserin, statt des hohen Rates und des hohen Se= nates wieder einen "regierenden Senat" mit 21 Witgliedern herzustellen, wie er unter Peter 1. be= standen, und wie es scheint, beabsichtigten sie nicht nur die hohe Aristokratie zu stürzen, sondern doch auch noch einige Freiheiten für sich zu retten. Aber in dieser Hoffnung saben sie sich freilich getäuscht. Die Kaiserin ließ mit Bergnügen die Gewalt sich übertragen und that dann was sie wollte. Großkanzler Golowkin beauftragte sie, die von ihr unterzeichnete Urkunde herbeizubringen, und in Gegenwart ber versammelten Stände zerriß sie dieselbe. — Bereits am 1. März/17. Februar hatte man angefangen, bie Unterthanen in den Kirchen schwören zu lassen, "ber Kaiserin und dem Reiche treu zu sein, ihre und bes Baterlandes Wohlfahrt zu fördern"; jetzt (11. März/28. Febr.) mußten sie mit einem neuen Gibe bas Evange= lium und bas Kreuz barauf tuffen, ber Regentin "als einer souveranen Raiserin" treu zu sein. Der hohe Rat wurde abgeschafft, der "regierende Se= nat" in alter Form zwar wiederhergestellt, aber feine Wirksamkeit boch so beschränkt, daß man ibn schon damals als eine anständige Versorgungs= anstalt für Hochgestellte betrachtete, benen man allen wirklichen Einfluß entziehen, die man beseitigen und nötigenfalls gang aus bem Staatsbieust ent= fernen wollte. Vorläufig fanden in demselben auch noch die Fürsten Wassilii Lukitsch Dolgoruki und Dimitri Golizon ihren Plat. — Das folgen= reichste Ergebnis bieser Wendung ber Dinge war, baß nun mit bem Sturg ber altruffischen Partei, die unter Peter II. sich der Regierung bemächtigt m Spipe der Feldmarschall Fürst Iwan Jur= hatte, A. J. sich gedrungen fühlte, die Leitung mich fand, dem Fürsten Ticherkasti und den des Staates der entgegengesetzten, ber europäischen

Aivilisation sich zuwendenden Partei anzuvertrauen. Als eigentliche Regierung des Reiches wurde ein kaiserliches Rabinett eingerichtet, das aus nur drei Kabinettsministern bestand, dem bochbejahrten Großtanzler Golowkin, dem beschränkten, unwissen= den Fürsten Tscherkaski und dem allem gewachses nen, im Grunde alles leitenden Bizekanzler Ofter= Das Kriegswesen wurde von dem Feld= zeugmeister bes Kriegstollegiums, späteren Felb=! marschall Grafen Münnich verwaltet, der bald auch an den Kabinettssitzungen teilnahm. Die ausübende Gewalt kam völlig in die Hände der Deutschen, und Anna, wenn sie auch selbst nur eine schwache Frau war, konnte auf Männer sich stützen, deren außerordentliche Tücktigkeit schon unter Peter dem Großen sich bewährt, die in seinem Geist ein großes Ziel zu verfolgen fähig waren. Den für das russische Reich verhängnisvollsten Beleg ihrer weiblichen Schwäche aber legte die Raiserin gleich zu Ansang ihrer Regierung da=! burch an den Tag, daß sie zum maßgebenden Ratgeber nicht die höchste Staatsbehörde machte, sondern ähnlich wie Katharina I. in ihrem Ber= hältnis zu Menschikow dem unberechtigtsten Des= potismus Thor und Thur öffnete, indem sie, freilich auch einem Deutschen, ihrem kurländischen, zum Oberkammerherrn und balb auch zum Gra= fen des beiligen römischen Reichs erhobenen Lieb= ling Ernst Johann Biron (ursprünglich Büren) ihr unbedingtes Bertrauen schenkte und einen die von 20,000 Mann Russen, daß zu Pre ministeriellen Entscheidungen vielfach durchkreuzen= Warschau am 5. Oktober ein Hausen bef den Einfluß gestattete. Bon den Russen wird sächsisch gesinnter Edelleute den Kurfürst sein Andenken um so glühender gehaßt, eben weil Sachsen zum König ausriesen. Stanislau er kein Russe war. Im übrigen wußte er, wenn die Flucht ergreisen nach Danzig, und t auch tiefgebende Renntnisse ibm nicht nachzurüh= langften fest an ibn sich haltende Stadt men sind, zum Staatsbienst geschickte Männer wohl Wünnich im Mai 1734 zur Kapitulation. zu gebrauchen. Sein vertrautester Freund war der Krieg mit der Pforte.] Infolge der Oberstallmeister Graf von Löwenwalbe, lage am Pruth hatte Peter 1. den Schlü "ohne dessen Beirat und Einwilligung er in wich= tigen Dingen nicht leicht zur Resolution schritt", und gegeben und den Hafen Taganrog, so nach dem Ableben des letzteren blieb auch bessen Bruder, der Oberhofmarschall, ihm noch eng verbündet. "Er suchte eine Ehre barin, die freie Hand, zwischen dem Don und Dnje Wissenschaften emporzubringen und benen, die da= wie ihre östlichen Nachbaren, vom Aubi mit umgingen, Gutes zu thun." Zu ben ihm persönlich näher Stehenden ist ferner auch der zum Präsidenten ber Atademie ber Wissenschaften erbobene, sodann am Dresbener und am War- jährigen Krieg mit dem Chan der Tata schauer Hof eine bedeutende Diplomatenrolle spie= bem türkischen Sultan (Ottober 1735 lende Hermann Rarl v. Kapferling zu zählen tember 1739) eroberten die Ruffen unter I und nicht minder der nachberige Präsident der Lascy und bem General Grafen Weisbad Atademie der Wissenschaften, Johann Albrecht sie erstürmten die Linien von Peretop und v. Korff, von welchem es in einem handschrift= in die Krim vor; auch die wichtige Fest: lichen Bericht beißt, daß er "in den freien Stun= schakow an der Mündung des Onjepr m ben und sonst bei aller Gelegenheit um ben Ober= pitulieren (1737), und zuletzt wurde al kammerberrn sein und in verschiebenen geheimen Chotschim am Pruth erobert. Die Bedi Dingen für ihn die Feber führen mußte". Um bes am 18. September 1739 geschlossener burd bas Treiben ber Altruffen möglichst wenig bens von Belgrad entsprachen nicht beläsingt zu werben, wurde auf Ostermanns Zu= Erfolgen, wenngleich Asow im Besit ber reben zu Anfang 1732 ber Hof von Mostau blieb. Der Hauptgewinn für biese war ei wieber nach Petersburg verlegt. Um ihrer Par- lischer, benn die ganze russische Nation bel tei auch für die Zukunft ben Sieg zu sichern, Gefühl der Siegeszuversicht. Dagegen w waren vornehmlich Oftermann und Löwenwalde Münnichs ersten und Lascys nachfolgent auch barauf bedacht, die Kaiserin dabin zu brin= züge den Tataren in der Krim für gen, beizeiten die Thronfolge sestzusehen. Es der Mut der Selbständigkeit gebrochen. tonnte babei den Umständen nach füglich nur die Stocholm brachte die von frangofischer

Nichte der Kaiserin Anna Leopoldowna von burg in Frage kommen, die mit ihrer vo Gemahl getrennten Mutter bereits seit 21 in Rußland lebte. Auf die Empfehlui Wiener Hofes wurde sodann zum künft mahl berselben der mit diesem Hof v Prinz Anton Ulrich von Braunschweig ausersehen. Letterer tam bereits Anfang 1 Petersburg, wo er zum Obersten eines A regimentes gemacht wurde und eine Jahre von 24,000 Rubeln erhielt; seine Bermäh ber medlenburgischen Prinzessin fand je am 14. Juli 1739 statt. — In der aus Politik kommen vornehmlich Bolen, bie nebst dem Tatarenstaat der Krim und S in Betracht. Nach dem Tode Augusts II bruar 1733), zog bessen Sohn, der Nachs Sachsen, Kurfürst Friedrich August II., b Bewerbung um die polnische Königkfrone, er Kaiser Karl VI. durch Unterzeichnung b matischen Sanktion für sich gewonnen, t bischen Kaiserthron baburch auf seine Sei er den Absichten der russischen Regierung land nicht entgegentreten zu wollen v Der polnische Abel wählte auf dem Felde einmütig am 12. September 1733 Ste Lesczinski, den Schwiegervater Ludwigs X zweiten Mal zum König. Der russische ( feldzeugmeister Graf Lascy bewirkte an de Schwarzen Weer, Asow, den Türken wieder Festungen Kamennii=Sabon und Ssamara müssen. Daburch erhielten die krimschen wieder weiter nördlich sich auszubreiter unternahmen unaufhörliche Raubzüge in nachbarten russischen Provinzen.

din zu überbringen. chen, die den Willen

zegen Aufland auf= Präsident des Kommerzkollegiums Graf Mussin= es dabin, daß 1738 Puschkin und der Kabinettssekretär Gichler. Am r beauftragt wurde, 8. Juli / 27. Juni wurden Wolynski, Jeropkin und atifisation einer in Chruschtschow öffentlich hingerichtet, die übrigen Konvention zur wei= unterlagen ber Zwangsarbeit in Sibirien. Biron hatte der kurländische Abel bereits 1737, aholm, Michail Petr. nach dem am 4. Mai in Danzig erfolgten Tod durch den sächsischen des letten Herzogs aus dem Kettlerschen Hause, 19ufts III. allmäch= Kerdinand, am 13. Juni in der von einigen ruf= iibl, davon in Rennt= siichen Reiterschwadronen umstellten Hauptfirche zu veg wurde Sinclair Mitau einmütig zum Herzog von Kurland er= ichen Emissären ver= wählt; das königliche Genehmigungsbiplom Au= en Grenze, auf säch= guste III. erfolgte im Juli, und im März 1739 iner Papiere beraubt bie feierliche Belehnung. An Wolpnstis Stelle chts ermordet. Den brachte jett Biron den Bruder des russischen Ge= ce darum zu thun sandten zu Stocholm, den vom Kopenhagener vor Beendigung des | Hofe berbeigerufenen Wirklichen Geheimrat Alexei 1 Rugland erklären Petr. Bestuschew, an dem er eine Kreatur zu ha= h das ganze König= ben hoffte, auf die er sich verlassen könne, ins öchon wurden gegen Ministerium. Und ihm vor allem hatte Biron ce Eruppen nach Finn= zu banken, daß die Kaiserin, nachdem sie bereits i Angriff in Bereit= kurz vor ihrem am 28. Oktober 1740 erfolgten igsbiindnis mit der Tode, nicht ihre Nichte, sondern deren noch in 1739 zum Abschluß. Windeln liegenden Sohn Iwan zur Nachfolge Rufland eben erst er= berechtigt hatte, auch noch ein ihr vorgelegtes bis jum Jahre 1741 | Schreiben unterzeichnen konnte, burch welches sie — Anderseits hatte die Regentschaft für das auf dem Thron folgende 8 im eigenen Hause Kind nicht den Eltern desselben übertrug, sondern eiten Umkreis dieses bem Herzog von Kurland.

Anna Leopoldowna (Karlowna), Groß= g ber Kaiserin Anna fürstin von Rugland, geb. am 18. Dez. 1718, inge wieder umzu= als medlenburgische Prinzessin in lutherischer Kon= der Gouverneur von fession Elisabeth Katherina Christine getauft; nahm ein Better des Ka= den Namen Anna erst bei ihrem Ubertritt zur icfängnis nach Kam= griechischen Kirche an. Sie und ihr Gemahl Anton brige Fürst Dimitri Ulrich ermangelten aller zum Regieren erforber= Schliffelburg. Jett lichen Energie und Befähigung. Zwar wurde tis geheimer Einver= auch ber Herzog Ernst Johann von Kurland zu dem Zweck, den i (Biron), welchen noch Anna Iwanowna zum Re= enbeit zu geben, das genten für den am 23. August 1740 geborenen, erheben und behufs von ihr zum Thronfolger ernannten Iwan VI. iments alle Deutschen bestellt batte, bereits am 20. November burch nach Rowgord ge= Münnich mit Hilfe bes Obersten Manstein auf ssilii Lukitich, Sergei Betreiben A. L.8 gestürzt, und lettere verkündigte öpft, Iman Alexei= | durch ein veröffentlichtes Manifest, daß sie mab= ling Peters II., erst rend der Minderjährigkeit ihres Sohnes, des Kai= Bassilii und Michail sers, die Berwaltung des Reiches als Regentin zu lebenslänglichem übernommen habe. Jest aber wußte niemand, lovember 1739). — wer Koch oder Kellner war. Die wichtigsten Pa= lunsti, schon von piere blieben tagelang zur Unterschrift liegen. In n Astrachan erhoben, einem einfachen Regligé, die Haare mit einem nder durch erzessive Schnupftuch umwunden, das ihr statt der Nacht= unferordeutliche Be= haube diente, ließ die nunmehrige Regentin nur im April 1738 zum die Freunde und Berwandten ihrer Familie, des einem aufräumenden Fräuleins v. Mengden, vor sich, ober sie lud 3. Aber er verfolgte einige auswärtige Minister zu einer Kartenpartie ich er ging auf einen zu sich; aber die Großen des Reiches saben sich benden Ordnung der zurückgesioßen. Nach einer Daner von im gan= einem Ziel als Ver= zen nur einem Jahr und 16 Tagen machte ber :, sondern der Hefe nominellen Herrschaft Iwans VI. und zugleich ; auch wenn es nach dieser zweiten Regentschaft die Thronrevolution n, noch Ostermann, Elisabeth Petrownas ein Ende. Iman wurde salde Gnade finden, nach Schlüsselburg gebracht, bort am 15. Juli ausgerottet werden. 1764 ermordet. A. L. lebte noch fünf Jahr in 1 waren der Bau= der Verbannung auf Cholmogori, einer Insel t Chruschtschow, ber ber Dwina am Schwarzen Meer, und ihr Gemahl parb eben bort erst 1780. — S. ben Artikel sich gegen die spanischen Kolonieen. Wi "Anna Iwanowna" und Brückner, Die Familie meist kleinen Kriegsschiffen landete er im V Braunschweig in Rußland, Petersburg 1876. ber 1741 in Peru, eroberte und verbrannte

Unna von Cachien, Tochter bes Ronigs Christian III. von Dänemark, geboren am 25. November 1532, vermählt 1548 mit dem Kurfürsten August von Sachsen, war eine mit wesentlich praktischen Tugenden ausgestattete Für= stin, welche ihrem Gemahle durch ihre Wirtschaft= liciteit und Sparsamkeit, durch die Hebung und Berbesserung der Landwirtschaft, die sie durch Ans lage von Musterwirtschaften wie Ostra und Anna= burg erzielte, burch geistesverwandtes Eingehen auf seine Berwaltungspläne in ber ganzen Zeit ihres Lebens als wesentliche Hilse und Stütze zur Seite stand. An den Staatsgeschäften betei= ligte sie sich nicht, allerdings wohl nur darum, weil ihr Gemahl ihr auf diesem Gebiete keinen Einfluß einräumte. Inbessen war sie als strenge Lutheranerin nicht unbeteiligt an dem harten Bor= gehen desselben gegen die Kryptocalvinisten 1574. — Sie war eine zärtliche, treue Gattin, die ihren Gemahl fast auf allen seinen Reisen begleitete und es verstand, auch seine besonderen, oft sehr individuellen Reigungen zu den ihrigen zu machen. So trieb sie mit ihm Alchymie, Astronomie, sowie Aftrologie und die Punktierkunst. Sie verfertigte selbst in ihrem Laboratorium vielbegehrte und vielgeehrte Aquae vitae und andere Beilmittel und legte so den Grund zu der 1581 gestisteten Hos= apotheke. — Das Bolt ehrte ihre mannigsaltige und unvermeidliche Fürsorge um bas allgemeine Bohl durch den Beinamen "Mutter Anna". Sie gebar in 37jähriger Ehe 15 Kinder, von denen aber nur vier sie überlebten. Sie starb an einer pestartigen Krankheit am 1. Oktober 1585. Bgl. v. Weber, Anna, Aurfürstin zu Sachsen, Leipzig 1865. M. B. Lindau, Geschichte ber Haupt= und Residenzstadt Dresben, Bb. I. C. Dt. Böttigers Geschichte von Sachsen, 2. Aufl. bearb. von Th. Klathe, Bb. II.

Unnebant ober Anneband, Claube, maréchal de; Günstling und Minister Franz' I. von Frankreich, ein Mann von tadellosen Sitten und wahrer Herzensreinheit. In der Schlacht bei Pavia bewies er großen Mut, in den späteren Kriegen Franz' I. spielte er als General eine bedeutende Rolle, später wurde er Groß-Admiral von Frankreich. Nach Franz' I. Tode (21. März 1547) schwankte sein Einsluß eine Zeit lang, bald aber trat er wieder voll in die alten Beziehungen zur Krone. Doch starb er schon nach wenig Jahren zu La Kère, am 2. November 1552.

Ansbach und Bairenth, Geschichte; s. unter

Mayern und Frengen.

Ansan, Lord George A., Baron of Sobers gegeben und regulierte den Grenzvertrag ton. Als dritter Sohn Williams A. am 23. April 1697 zu Shugborough (Staffordshire) geboren, trat er frühe in die Marine, socht 1717 und 1718 unter Sir George Byng gegen die Spanier, wurde A. 1812 Direktor der dichen Kanzlei des Feldmarschalls Fürsten wurde 1723 Fregatten Kapitän, wohnte mehreren Expeditionen in den amerikanischen Gewässern bei, kanzlei des Feldmarschalls Fürsten nistschen Sentalischen Generallieutenant v. Lot kante dei einer solchen in Carolina bedeutende Kanvention von Kalisch und zusammen m Ländereien und gründete in Nordcarolina die Stadt A. Als der Krieg zwischen Großbritan war, wandte A. Kutusows Lod begleitete er den Zaren

meist Neinen Kriegsschiffen landete er im I ber 1741 in Beru, eroberte und verbrannte brachte Spanien einen Schaben von einer I England 180,000 Piaster Beute bei, steuert ben größten Abenteuern und Entbehrunge den Ladronen, verweilte hier und auf einige Zeit, nahm bei Macao ein spanisches schiff mit 1,500,000 Piastern, umschiffte de der guten Hoffnung und landete am 15 1744 wieder in Spithead. In allem bre eine Beute von 10 Millionen mit sich. England jubelte ihm zu. Die kühne Ert wurde von seinem Schiffsprediger Richard und dem Mathematiker P. Robins als "T round the world in the years 1740 to by Georges Lord Anson" in Conbo mit Kupfern und Karten herausgegeben; dies schien wiederholt in englischer und französisc 1763 in 2. Auslage in deutscher Sprace ( gen, übersetzt von Tote). Das Parlament A. den Dank der Nation; er wurde 1744 abmiral der blauen, 1746 der weißen Am 14. Mai 1747 erfochten A. und I Warren ben glänzenben Seefieg bei Rap terre über den berühmten französischen I Jonquière; A. wurde hierfür Beer und von Soberton (Southampton). 1751 zum ersten Lord ber Abmiralität auf. 1755 ausgebrochenen neuen Ariege mit Fr blockierte er 1758 Brest und deckte die L ber Briten bei St. Malo und Cherbour Unternehmen scheiterte aber, und er fül Truppen zurück nach England. 1761 w Gütig und human, war er ab Admiral. alle Menschenkenntnis und wurde barum täuscht. Der Seeheld starb auf dem Gub Part (Hertforbsbire) am 6. Juni 1762. -Sir John Barrow, Life of George A., London 1839.

**Anstett,** Johann Protasius von. In burg als Sohn eines Abvokaten 1766 g ging A. 1789 in russische Dienste, begleitt russischen Admiral Prinzen von Rassaust in ben schwedischen Feldzug und wurde L 1790 trat er in das Kollegium des Außent 1794 nach Breußen geschickt, begleitete er & Wilhelm II. nach Polen, nahm Grenzregulie zwischen Preußen und Aufland vor und bei ber Liquidierung ber polnischen Coul wendet. 1801 zuerst bem Minister Grasen (f. b.) aggregiert, bann zur ruffischen Gefandt Wien gefandt, wurde er Legationsrat und ! rat und blieb bort bis 1811; 1809 war russischen Hauptquartiere unter Kürst Galit gegeben und regulierte ben Grenzvertrag der Erwerbung von Tarnopol, worauf er licher Staatsrat wurde. 1811 nach Rugle rückgekehrt, wurde A. 1812 Direktor ber bi tischen Ranzlei bes Felbmarschalls Fürfter nistschem = Autusow (f. b.), schloß 7. April 18 bem preußischen Generallieutenant v. Lot Konvention von Kalisch und zusammen n Resselrobe (f. d.) am 15. Juni 1818 ben Sr traktat zu Reichenbach mit Großbritannien

didte ibn 1813 | eidrantten Boll-Congres, ber an x, und von franner Elfäffer Deren Butritt jum var, und ichlog Rapoleon**s** Rück | ·Umachtigten ab. und wurbe im

landefter jufame orngode und für ende Petition für ommission gegen fruben. 3n gon-Affociationen im [ Bandefter ibre Tuti = Corn = Law = |

len im Unterbause Parlament wollte | ren. Die League! i burd ben Drud ingen, und unter Geftalt Cobbend engagierte Lecber Mancheftereine offene, vollf ber ganblorbs,

Rorngefete burch bas Parlament in Erwagung gieben laffen; an Stelle einer nach Berbaltnis ber Preife fomantenben Stala inding neule wellte er eine fefte Abgabe (fixed duty) von 85 Schillings auf auslandifdes Rorn legen. Aber Ruffell hatte fich berrechnet, Die Mandegter Leute wollten von geworben, folgte ! femerlet Rorngoll boren, bie Yanblorts eibeben DR. und Baris, fich ebenfalls gegen Runell, getubrt von Robert Peel (f. b.). Ruffell lofte am 23. Juni bas Parias ment auf, bie M. - C. + L. + L. uniog aber bas gange Land mit ihren Reben, verwertete bie Bibel in nvention ju ber threm Intereffe; Diffenters wie Geiftliche ber hochfirche banbelten und fprachen in biefem Ginne. Aber bei ben Barlamentenemwahlen fiegten bie ärfomité, welches | Konservativen, und Nobert Pecl bildete ein Toryn vom 20. Ros Rabinett, worguf er am 9. Februar 1842, unbeauferorbentlicher irrt bom Geichrei für und wiber bie Bolle, feinen linister am Deut- Blan vorlegte. Er führte eine neue "ichwantenbe folder in Frant- Glala" ein und verwarf bie "fixed duty". Die M. . C. . 2. . Connte fich biermit nicht mi-Da bas Soute frieden geben, wenn fie auch in ben Beelfchen nele Anfeinbung Bollmagregeln eine Mundherung an ihre Brinitiquib an aller gipien fanb. Sie erhielt bie Raffen in fortmab-:ben murbe, trat renber Bewegung, veranftaltete Monfire . Meetings mite angesehener, in ben Theatern und bem Coventgarben-Bajar 20. : Cobben und Bright, Bilfon und for waren ihre porgüglichten gubrer. Rachbem die Stäbte bes eingutreten. In Rorbens und Beftens von ber neuen Lebre gesurben biefe Une nugend burdtrantt waren, richteten bie Gubrer den in anderen ihre befondere Aufmerffamkeit auf Die Landwirtnde Fonds famen fcaft, brachten Licht in bie Bachterfreife, und felbft ber berichiebenen Grofgrundbefiber ichloffen fich ihnen an. ille fich in Maffe A.-C.-L.-L. blieb eine Macht, mit ber man rechnen om Parlaments- | mußte, und es war ju abneu, bag trot aller Begenbeftrebungen und Begenbunde ihre Cache folieflich fiegen würde; foon bie Ermäßigung ber Budergolle war ein Fingerzeig für ihre Bebeutung. In ber Parlamentefeffion bon 1845 gingen zwar weber Billiers' alter Antrag gegen bie Rorngefebe noch ber Cobbens, man folle ein Komite jur Unterludung ber Folgen bes Coupfpftems auf ben Aderbau einfeben, burd; aber taglich wuchs die Sympathie ber öffentlichen Meinung, und bie namhalteften Organe ber Preffe wurben freibanblerifc.

Beel lieg immer mehr bas Schubliftein fallen und neigte fich bem Freihandel ju; bas League Paper Rieg auf 20,000 Eremplare Abfab. 216 in Irland bie Rartoffelernte total nufriet unb eine große Dungerenot brobte, machte bie League a machte große einen neuen Sturm mit Aufbietung aller Gefoube; fie bezeichnete als einziges Dittel gur Ablobens, gegen bie wenbung ber bungerenot und ihrer folgen fo-Die Gegner ber fortige Freigabe ber Einfuhr ber Lebenbnuttel nbund, "Central | Reichlich floffen ibr von allen Seiten Mittel gut at-Britain and ibr Ausichuf beichloß, um jum Stege gu gelangen, 16 pringipienlofe 250,000 Blb. burch Cubftription aufgubringen, en, feichte Dobl- und ungeheure Summen wurden gegeid net Gob Die Manchefter- ben war ber begeifterte Apoftel bes Freibandels-, und nach einem ebangeliums; nambafte Polititer wurden Ditglieber u Manchester er- ber League. Lorb John Ruffell ertreß am 22. Nos ne Erfolg, seinen vember 1845 einen offenen Brief, in dem er voll ging die A. . C. . Entschiedenheit sich für dem Freihandel erffarte ord John Ruffell und die Ration aufforberte, felbft gegen bie taurudzuerobern, hungerenot und bas Korngefet zu tampfen. Dis am 31. Mai die beibe befeitigt seien. Beel wollte vor der Zeit einberufen sehen und verlangte ent= noch keine Kinder hatte, 1781 die sprechende Abhilsemaßregeln für die Not; Ripon Maria von Savoyen und nach ihrem und Wellington traten zu ihm. Da er den bef= 26. Dezember 1782 erfolgten Tode am 18 tigsten Widerstand bei anderen Ministern, beson= 1787 die Tochter des Kaisers Leopold bers bei Stauley, fand, trat er am 5. Dezember herzogin Maria Theresia (geboren am 1-Da aber Russell kein Ministerium zu bilden vermochte, kam Peel wieder an die Spike des abgetretenen Kabinetts, aus dem nur Stanlep er sich auf den Wesenstein zurückgezogen, schied. Er und alle Kollegen waren jetzt Frei= übungen, der Musik und dem Studium d händler, er brachte ein freihandlerisches Pro= gramm ein, und trot aller Wut und Anstrengung ber Protektionisten, beren Führer Lord George Bentinck (s. d.) war, wurden die Kornzölle am 26. Juni 1846 aufgehoben. Hiermit streifte Eng= land völlig die mittelalterlichen Fesseln ber Ror= mannenzeit ab, und das bewegliche Kapital erfocht! einen glorreichen Sieg über bas im Grundbesitze und Majorate gebundene. Die siegreiche A. = C.= L.= L. löste sich nun im Juli 1846 auf, aber die Manchesterschule dauerte fort. — Bgl. Prentice, History of the A. C. L. L., Rond. 1853; Bauli, Geschichte Englands seit ben Friedens= schlüssen von 1814 und 1815, Bd. II u. 111. Leipzig 1867 ff.

**Anton,** seit 1555 Titularkönig von Navarra. Mit bem Connetable von Bourbon schloß die ältere Linie der Bourbonen; das Haupt ber jüngeren Linie war zu seiner Zeit ber Herzog Karl von Vendôme. Dessen Söhne waren Anton, Karl (der Kardinal von Bourbon, s. d.) und Prinz Lubwig I. von Conbé. Der erstere, 1518 geboren, vermählte sich 1548 mit Johanna d'Albret, der Toch= ter König Heinrichs II. von Nieder=Navarra und Bearn, und Gemahls der Schwester Franz' I. Marga= Aus dieser The wurde im Dezember 1553 ein Sohn Heinrich, ber spätere König Heinrich IV., ben und Leipzig, und von ber Julii Gegen Ende ber 50er Jahre wurde König Anton, ein wankelmütiger Charakter ohne festen religiösen Gehalt, durch die drohende Gegner= schaft der Guisen auf die Seite der Hugenotten sich meistens gegen die Polizei richteten. getrieben; von seinen Feinden aber verhaftet, wurde entlassen, der freisinnige v. Lint wurde er erst nach dem Tode Franz II. (1560) binettsminister und der Nesse des Köni wieber frei gelassen. Wenig später gelang es bem Friedrich August, zu beisen Gunften fe Herzog von Guise, dem Connetable von Mont= Maximilian auf die Thronfolge verzid morency und dem Marschall von St. André, welche 13. September Mitregent, — von nun sich zur Aufrechterhaltung bes Katholicismus ver= er bie Geschäfte. König und Mitregen bunden hatten, Anton von der Seite der Huge- im September 1831 eine neue Berfassung notten abzuziehen. Ganz andere Wege ging seine met mehr seiner Zeit entfremdet, starb Gemablin Johanna, welche in Bearn die Refor= im 81. Jahre in Pillnit den 6. Juni mation unter Mithilse Bezas burchsette unb : Anten Ulrich, Berzog von Braun ihren Sohn Heinrich ihren Überzeugungen gemäß Bevern. Als zweiter Sohn des Bei erzog: wie sie benn auch während des britten binand Albrecht II. von Braunschwei Religionskrieges standbaft zu ben Hugenotten hielt. (nachmaligen Herzogs von Braunschwei Unterdes tampfte König A. gegen bie Hugenotten, buttel) und ber Antoinette Amalie von Bra nahm Bourges ein und belagerte 1562 Rouen. Bei dieser Belagerung erhielt er eine Wunde, der ber geistig unbedeutende Mann, den aud er 1562, den 17. November, erlag.

Sachsen. Geboren ben 27. Dezember 1755 als Ratharine Christine, Prinzessin von M britter Sohn bes Rurfürsten Friedrich Christian Schwerin (geb. 18. Dezember 1718) gu von Sachsen und der Maria Antonie von Bavern, welche die griechische Religion angenon wurde er für die Kirche bestimmt und Domicellar, und als "Anna Leopoldowna" (auch "A in Köln. Seine ungewöhnliche Frömmigkeit und 1731 von Anna adoptiert wurde. 173 Herzensgüte machten ihn zum Kleriker sehr geeig= Herzog nach Rufland, Die Prinzessu net. Damit aber bie Donastie nicht aussterbe, sich vergebens gegen bie Beirat. Er wi mußte Anton, bessen Bruber, Friedrich August III., eines russischen Kürassierregiments, erb

1767, † den 7. November 1827) heiraten; Kinder starben ganz jung. Anton lebte, logie, und bielt sich vom Staatsleben fer wanderte er mit seiner Familie ins Exil, in Frankfurt, balb in Prag und Wien. sein königlicher Bruber gefangen saß, bei Anton 1813—1815 von Prag aus für ( Sachsens unter den Albertinern. 1827 folgte Anton dem Bruder als Ri während das Bolk einen jüngeren Herr gezogen hätte. Seine Leutseligkeit und gewann ihm zwar viele Herzen, aber n tete, er werde dem Ultramontanismus ganz protestantischen Bevölkerung bein schub leisten. Kraftlos wie er war, dac an keinerlei Reformen, und, bem vorig hunderte angehörend, ließ er alles be der unter Friedrich August mächtige ! minister Graf Einsiedel wurde unter mächtig und erregte burch seine Beg der scheinheiligen lutherischen Ortbodo meinen Unwillen. Der Landtag von kundete offen die weitverbreitete Miß! der lebendige Geist des Bolkes frand der ganz veralteten Konstitution entgege rief man nach zeitgemäßen Reformen. Jubelfeier der Augsburger Konfession, am 1830, rührte sich der Unmut bedrohlich Frankreichs beeinflußt, brachen am 2. ? in Leipzig, am 9. September in Dresten aus, die wie die in Chemnits und andera

Wolfenbüttel am 28. Aug. 1714 gebor reichische Hof begünstigte, von Kaiserir Anton Alemens Theodor, König von von Rufland auserseben, ihre Richte

Behalte und hohe Ehrenstellen, blieb aber Erft am 14. Juli 1739 fand die mig in St. Petersburg statt. A. U. nahm an seldzügen Münnichs (f. d.) gegen die Tataren Türken teil; er aber wie seine Gemahlin ben von allen Regierungsgeschäften fern ge= m; sein Tobseind Biron (s. d.) schwärzte ihn Carl Röttger, 5. Band, Petersburg 1874). kn Kaiserin an, behandelte ihn mit empören= Anoganz und insultierte ihn öffentlich. Als u seinem Erstgeborenen Iwan Antonowitsch kthfolge zuwandte, hoffte er Regent zu werden; Biron bewog bie Kaiserin, ibn selbst mit gebung ber Eltern am 17. Oftober 1740 zum mten für Ivan IV. (VI.) zu ernennen. Nach himtritte der Zarin suchte der Herzog A. U. Nänken und Intriguen Biron zu begegnen, the aver nichts, als daß ihn der rücksichtslose zm" wie einen Subalternen behandelte, ihm Berweis von Senat und Generalität ver= ste, ibn zur Niederlegung des Gardekomman= wang und ihn im eigenen Balaste gefangen

Münnich, A. U. und seine Gemablin ver= 140n am 20. November 1740 in Scene. 8 Sanahlin, mit der er nicht sonderlich glück= dte, wurde Regentin und schickte Biron nach im, A. U. wurde "Kaiserliche Hoheit" und ralissimus aller Truppen, kam aber in dieser ung bald in die heftigsten Fehden mit dem sen Premierminister Münnich, trug aus ligkeit für Osterreich zu bessen Sturze bei entrog seinem Hause in ihm die kräftigste K. Die Regentschaft Annas, welche gar keinen n Rugland hatte, wurde durch die Intri= ba Gwkfürstin Elisabeth (f. d.) und Frank**u der Nacht** vom 5. auf 6. Dezember 1741 Elisabeth bestieg den Thron und kam den milben Intentionen, die Familie Braun= 🧃 nur des Landes zu verweisen, bald zurück. dem Kaiserknaben Iwan und einer kranken a mußten A. U. und Anna im Januar in die Citadelle von Riga einziehen; am kzember 1742 wurden die Gestürzten nach tkung Dünamünde gebracht, wo ihnen eine tr geboren ward. Man hielt sie hart und L. Uber Ranenburg schleppte man sie in den ten Rorben, bei bem Transporte bie schärf= lagregeln ergreifend; seit Oftober 1744 leb= in Cholmogory am Weißen Meere. A. U. bier von Anna noch zwei Göbne, boch

fie icon am 19. März 1746. Bon seinem 1 Sohne, Raiser Iwan, hielt man ihn gänz= sein trauriges Los, seine Kinder frantel= et verwahrlosten. Katharina II. ließ ihm mbieten, er solle die Freiheit erhalten, aber finder in ihrem Gewahrsam lassen; edel= zog er die Gefangenschaft mit ihnen der t ohne sie vor; vergebens erflehte er für est erblindeten Berzog in Cholmogory am

lands geschafft und erhielten von Rußland ge= nügende Gelber. In Dunkelheit endeten ihre Tage, am 7. April 1807 starb bas lette ber unglud= lichen Kinder in Horsens. — Bgl. A. Brückner, Die Familie Braunschweig in Rußland im 18. Jahr= hundert (Russische Revue, herausgegeben von

Antonelli, Giacomo. Uber den sangjährigen Kardinalstaatssetretär und Lebensgefährten Bins' IX. ein begründetes Urteil auszusprechen, obwohl der= selbe noch ganz und gar der Gegenwart angehört. ist kein gewagtes Ding, benn über wenige Menschen wird die Meinung der Zeitgenossen und Nach= lebenden so übereinstimmend sein, als über ihn, welcher, ein carakteristischer Repräsentant jener Berfallsperiode ber weltlichen Papstherrschaft, die wunderliche Mischung priesterlicher Salbung, di= plomatischer Geriebenheit, jesuitischer Gewissenlosig= keit und Mißachtung geschichtlicher Lehren und Thatsachen, wie sie der Kirchenstaat so vielfach auf=

zeigte, fast typisch vor Augen stellte.

G. A. stammte aus dem durch seine Räubereien um Birons Sturz, und Münnich führte berüchtigten Fleden Sonnino an der neapolitani= schen Grenze, welcher bann zur Strafe zerstört wurde, und ist am 2. April 1806 in ärmlicher Familie geboren. Als Knabe ist er Zeuge ber in seiner Heimat häufigen blutigen Greuel ge= wesen, und viele seiner Verwandten und Nachbarn hat er auf die Galeeren wandern oder hinrichten Nachdem er zu Rom in dem Se= feben müssen. minar ausgebildet worden war, wo seine Be= gabung sich bald herausstellte, zog ihn schon Gregor XVI, in seine Nähe, welcher ibn mit ver= schiedenen Würden bedachte, ihn 1841 zum Unter= staatssekretar im Ministerium des Inneren und 1845 zum Finanzminister beförderte, nicht ohne daß er zuvor wenigstens die niedere Diakonenweihe empfangen hätte. Seine geschmeibige Natur ver= frand es, tem Despotismus eines Gregor ebenfo gerecht zu werden wie dem Liberalismus seines Nachfolgers Pius' IX., auf bessen volksbeglückende und nationale Ideeen er mit Leichtigkeit einging, und bei ber Weichmütigkeit und Bestimmbarkeit dieses Papstes gelang es dem mit stärkerem Willen und zäherer Kraft begabten A., immer größeren Einfluß auf das Haupt der katholischen Christen= heit zu gewinnen. Er wurde am 12. Juni 1847 Kardinal, machte als solcher die liberalen Reform= versuche und Freiheitsträumereien seines Gönners sowie dessen Entnüchterung mit durch, schwamm zuerst mit dem Strome als Prafident des libe= ralen Ministeriums und schmeichelte ber patrioti= rne; 1756 wurde berselbe beimlich nach schen Partei in Italien, welche eine drohende Hal= selburg übergeführt. Geduldig ertrug der tung gegen Ofterreich annahm; erklärte sich aber, als diese Bewegung ihm über den Kopf wuchs, ohne große Schwierigkeit gegen den Krieg, für den Un= schluß an Ofterreich und die Herstellung der alten Buftande, obgleich er noch im Jahr 1847 bedauert hatte, daß sein Kardinaltalar ihn verhindere, das Schwert gegen Ofterreich zu ergreifen! Die Folgen fich die Befreiung. Erst ber Tod erlöste sind bekannt: Der Bolksunwille erhob sich brobend gegen ihn und den Papst, und er mußte zurück= 1774. Seine Kinder wurden im Juni treten, blieb aber der vertraute Ratgeber des 16 wischen Ratharina II. und ber Königin= Papstes, ber eigentliche Leiter ber römischen Poli= von Dänemart Juliane Marie getroffenem tit, als welcher er auch ben Graf Rossi an Stelle tommen nach Horsens im Inneren Jüt= Mamianis in das Ministerium berief. Er war

Untonelli.

es auch, der hauptsächlich den Papst nach Rossis Ermordung zur Flucht nach Gaeta veranlaßte, wo er als Staatssekretär in partibus in einem Zirkularschreiben an die katholischen Höse die Wächte zum Einschreiten gegen die römische Republik aufforderte, — ein verhängnisvoller Schritt, wels der die letzte Epoche des Airchenstaates, worin er ein Spielball auswärtiger Mächte wurde, in= augurierte. Antonelli hatte auf Ofterreichs Gin= greisen gerechnet; daß französische Bajonette die heilige Stadt befreiten, war ihm nicht lieb; aber unter ihrem Sout kehrte er am 4. April 1850 mit Pius IX., schwerlich als der gute Genius bieses weichmütigen Mannes, nach Rom zurück, um nun in der üblichen Weise eine bedauerliche Zeit Käglichster Reaktion herbeizuführen. Während der Papst mehr und mehr seinen kirchlichen Lieblings= ibeeen nachging, welche nachher in dem Dogma von der unbeflecten Empfängnis Marias, seiner Schutpatronin, deren Hilse er in den Tagen seines Exils besonders erfahren zu haben glaubte, zum Ausdruck kamen, regierte der Mann von Sonnino, der "Schwarzenberg der Kurie", der "römische Talleprand", mit List und mit Hilse fremder Böfe als Chef des politischen Staatswesens den unglüd= Lichen Kirchenstaat fast unumschränkt, ließ alle For= berungen des modernen Staates, jedes Berlangen nach konstitutionellen Formen und zeitgemäßen Re= formen unberücksichtigt und verhinderte sogar eine Amnestie für politische Berbrechen, zu der Pius geneigt war. Die traurige Finanzwirtschaft und die kaum von den türkischen Zuständen übertroffene Misère der Berwaltung, wodurch der Kirchenstaat als der am schlechtesten regierte Staat Europas eine traurige Berühmtheit erlangt hat, kommen awar nicht allein auf seine Rechnung, denn es hätte kein einzelner Mann die Riesenarbeit auf sich nehmen können, jenen Augiasstall zu reinigen, aber er hat auch nichts gethan, um dem Elend abzuhelfen und die Herstellung leidlicher Berhält= nisse wenigstens zu versuchen. Es ist ohne Zwei= fel eine gelungene Schilderung, welche der ver= biente Geschichtsschreiber Italiens, Reuchlin, im dritten Teil seines Werkes über ihn giebt: "Dem bei aller Reizbarkeit weichen Papste mußte die rücksichtelofe, barte Entschlossenheit A. imponieren, seine Schlauheit hielt ihn umgarnt. Die Römer sagten, der weiße Papst habe alle Gewalt an den roten Papst abgetreten. Die Restauration der Briesterberrschaft konnte keinen zugleich erbarmens= Loseren und geschmeidigeren, also keinen dazu passen= | beren Bänden anvertraut werden. Er ist spiegel= glatt und hart wie polierter Stahl. Geine Bestalt ist hager und sehnig, die Nase gebogen, sein stolzes Auge burchbringend, ber Mund klein und fein mit scharfem Gebiß, sein Lächeln zugleich bitter und liebkosend. Sein ganzes Wesen ift mit allen Mitteln stets auf sein Ziel gerichtet. 3m Gespräch scheint er geschmeibig auf bie Gebanten bes anderen einzugehen, aber sein Ge= danke bleibt unbeweglich, es ist der der Priester= weltherrschaft, welche an der papstlichen Unfehlbarkeit teilzuhaben meint." Da nun aber biefe Beltherrschaft eine romantische Träumerei war, vor dem schneidenden Luftzug moderner Politik Bilfe bei Ofterreich und selbik bei den tet unhaltbar, und da diese überlebte Ruine nur Preußen anzuklopsen, nachdem er schon "

noch mit Hilfe künstlicher Mittel den Schei festen Burg annehmen konnte, so mußt Ibeale A.s trop alles Scharffinns und aller scheitern, und in diesem Konflikt zwischen kühnen und listigen Ringen und den gebiet Forderungen der Gegenwart liegt der t Punkt seines Lebens, wenn bei einem so würdigen Ringen und Leben überhaupt von die Rede sein kann. Als der Stern des Staatsmannes aufging, bem Italien seine zu danken hat, fing der Stern A.s an m Cavour erschütterte seine Stellung und so freiwillige Bundesgenossen an den Jesuiten, dem Kardinal = Staatssekretär nicht hold und ihn aus seinem Einfluß auf Pius verdrängen suchten, und wenn auch A. seinem Ende in seiner amtlichen Stellung r so wurde boch der Einfluß der Jesuiten c Papst immer ersichtlicher, und vieles gesch bieser Seite ohne und gegen A.8 Bille mußte er sowohl auf dem Gebiet weltlicher als auf dem der Kirche Mißlingen und lagen verzeichnen. Weder das Dogma r inmaculata conceptio, noch das ölumenisc zil mit der Unfehlbarkeitsbefinition war seinem Sinn. Zwar suchte er in einer s vom 10. Februar 1870 bie Freiheit ber \$ der Aufstellung von Dogmen zu erweis nachher die Staatsmänner mit der Berfi zu beschwichtigen, es handle sich um unt nete theologische Fragen, — aber aus sein tiative war das Konzil nicht bervorge und er sehlte auch in der entscheidenden mung am 14. Juli 1870. Innerlich frix er war, hatte er überhaupt für Lehrfragen Sinn, und jene Reuerungen waren ledigt gen von den Einwirkungen der Jesuiter dem Keld diplomatischer Arbeit aber hatt der piemontesischen Regierung und dem wachten Nationalgefühl der Italiener benen auch sein Intriguenspiel nicht ge war. Was half es ihm, daß er fortgeschl bie modernen Ideeen in dem bekannten undar tarischen Stil protestierte, den man den "S stil" Pius' IX. genannt hat, daß er ges Besitnahme ber Romagna burch Biktor Ems gegen "bie safrilege, betrügerische Usm feierlich Berwahrung einlegte, daß er bald reich zur Intervention in Italien zu bewegen und ihm dafür eine Revision des Konda Aussicht stellte, balb an Frankreich um bi wandte, — die Lage Roms ben europäisch binetten gegenüber wurde doch immer und Die Bersicherung, die A. dem französischen ten im Marg 1860 gab: "Der Papft wi transigieren; wir werben uns bis aufs Deft unsere inneren und außeren Zeinde vert — wollte ben Thatsachen gegenüber wenig b und so wenig ber Ausruf, ben er nach ber f von Königgrätz gethan haben foll: "finis " von praktischem Erfolg war, so wenig b bas Ende bes Kirchenstaates nach bem Ab frangösischen Truppen im August 1870 au obschon er es nicht verschmähte, noch eim

B & Amember 1876 in Rom. fowant mot mehr in ber Gefchichte!

blat von Mentana 1867 bie ttalienifde Re- befreit und febrte nach Bortugal gurud. mit berd bie Bebauptung bei ben Machten fant er ben Thron burch Gefaftians Cheim, ben butideveren gefucht hatte, biefelbe fel mit an Marbinalinfanten Benrique, befeht und erhob ibm n berbalbifden Unternehmen betriligt gewefen, gegenüber Thronansprüche. Da nach portugiefie bur nicht unwahrichetnlich, bag M. mit ber ichem Rechte tein unebeliches Rind erblabig war, d men modus vivendli mit ber neuen Regie- bezeichnete er fich als rechtmäßiger Che feiner ng geinden batte, -- aber Pins IX. war ju Eltern entsproffen und barum als nächftberechtigten mim ben Befriten abhangig, und feines Staats. Thronbewerber. Unter bem Bolle, befonbers in bein Enfine gu febr im Mbnehmen, als bag Liffabon, batte er ftarfen Anhang; Ronig henrique g Durt aus andere Rolle, als bie bes Gefangenen war ibm bodit ungunftig gefinnt und verbot ibm d Bankin batte fpielen tonnen. M. hat biefe bie Rabe ber Residenzstadt; bann lieh er feine **pagerielt noch feche Jahre unt ihm geteilt; Antprüche unterfuchen und als Ergebnis bas** t bomen iber bie verwandelten Buftanbe bat Urteil publigieren, ale illegitimes Rind habe er musgliens nicht getotet. Er farb nicht fein Thronanrecht. Ale ber Runtius und ber Papft Mit m Jahr bor feinem papftlichen Gonner felbft fich fur A intereffierten und Die Angelegenheit in Rom entschieden wiffen wollten, exilierte ber Die bim bies eigentumliche Leben nicht ohne Ronig ben Pratententen aus Portugal, erflarte unde therbliden, wirb aud mandes baran ibn aller Ehren, Burben, Borrechte ic. verluftig, mben Banen; bag ber fo lange betrobte nahm ibm alle Rechte eines Eingeborenen unb mint, befer entinenhafte Anachromoinus, fib verbot jevermann ben Berkehr mit ibm. A. verft mit fut jum Jahr 1870 halten tonnte, ift ließ Portugal, tehrte aber fcon nach gwei Tagen Mal bas Bert feiner biplomati ben Ges wieber beimlich jurud und lebte balb bier, balb Mot mit Energie gewefen; war er au t fen bort; bas Bolf war ibm entichieben jugethan in mit eminent begabter Menich, fo batte und ben fpanifchen Thronbewerbungen feint, bie mit moet Dag bon Beltflugbert und bir.o. Statte jeigten biele Gefinnungen offen auf ber bu Brinofielt, und feine gelehrten Rennt- Cortesversammlung im Januar 1580; auch Engbent war nicht bef und umlaifend, aber boch land und Frantreich fcbienen A. geneigt, wat fur beilung anfehnlich. Aber werm man boch bie Bereinigung ber iberifden halbinfel in Im pidatide Perfonlichteit ben Daffiab Philippe II. von Spanien band burdaus gegen Borteilung anlegen muß, um ihren ibr Intereffe. Rach bem Ausfterben ber Donaftie # s befimmen, fo jeigt fich bier ein er. Burgund in hentrique, 31 Januar 150, erichien ne Teftut; von fittlicher Große ift feine M bei Liffabon, aber gegen fein Erwarten eilte w befem Charafterbild ju entbeden; von niemand ju ibm; alle Berfuche, bie Bevolferung 🔁 🎮 nicht, hablucht ift er nicht freizusprechen; auf fich aufmerflam zu maden, icheiterten und 4 cm fcamlofen Repotismus getrieben, er ging ins Alofter Belem Bon bier aus fdrieb Im Bermantten auf alle Beife bereicherte, er ben Abgeorbneten ber Statte nach Santarem, manber, ber ale Banfbireftor einem bebauptete wieber feine legitime Geburt, legte bie baennut bulbigte, mit ibm gemeine papftliche, henriques Urteil umftogente Bulle bor Sole machte, ift notortid. Aber aud auf und erichien in Santarem; ohne Unterlag wuhlte Bak ift fein Privatleben befleckt und febr er gegen bie Governabores, um ben Ihron ju be-Wir Braueniconbeit war er trop ber freigen; er unterbanbelte einerfeits mit Bbilimp II., mehr febr empfanglich, mehrere Liebichaften ber von Bortugal burd ein heer unter Alba (1 b) bet er unterhalten, und ber flanbalofe Befig ergriff, anterfeits mit bem Bolle und ben Le, welcher nach feinem Tobe von feiner Governatores, ließ fich in allem von ber Menge Tochter mit ihren halbbrubern um ober Gunfilingen leiten und veranstaltete, bag auf Molik Bermogen bes Berftorbenen gefuhrt Antrieb einiger Anbanger ibn bas Bolt in Ganmidlt eine erfdredenbe gulle ber arger. tarem am 19. Juni jum Ronig austief. Er jog Dage und berechtigte ju ber Frage Bie auf Liftabon ju und betrat es obne hinternis, befer Mann fo lange Freund und Gunft. aber nur bas niebere Boll rief ibn jum Ronig wer Bapfte fein? Unfere Darftellung werb aus; trob feiner Bemühungen erfannten ibn nur 4 beftatigen, ben wir ju Anfang aus- wenige Bornehme an. A. erhab von ben Rauf-1: Zas Urteil fiber M. fieht feft, fein Chas leuten ein 3mangeanleben, ba ibm alles an ber Befehung bon Betuval liegen mußte, unb mis, Titularfonig bon Portugal, nadbem er herr biefer Stabt geworben, ließ er bt bon Crato. Geboren 1531 ale natür- fich bier bulbigen. Das ibn bie Governabores Sohn bes Berjogs Luig von Beja (eines Emporer und Friedensftorer nannten, fummerte bes Romigs Jodo III. bon Portugal) ibn nicht; außer aufgerafftem Botte batte er freibir 3fbin Jolantha ba Gomes, ftubierte An- lich feine Truppen, ließ in Granfreich Golbner P Colimbra, wurde Johanniter, Brior von werben und berrichte fo ungerecht und torannifc mi unter Ronig Gebaftian Connetable von wie nur moglich. Alba nabm Getuval und Cas-Mal. Er begleitete Gebaftan, mit einem caes obne Comertftreid, und lieg Mis Relbbereit betraut, 1578 nach Afrita in ben hinrichten - A. gitterte vor feinem Raben Dit wie fic in ber Entideibungsichlacht vom ca. 10,000 ungeubten und zusammengeraften bet, bie bem Routge bas Leben toftete, bei Leuten wurde er in ber Schlacht bei Alcantara mer (Alluffar) in maroccanifde Gefangenicaft, am 25. August von Alba befiegt, entflob, wurbe the nach 40 Tagen von einem Cflaven verwundet und beinabe gefangen. Er mantte pich

über Santarem, wo man ihm jetzt den Eintritt verweigerte, nach Coimbra zu, brachte 4= bis 5000 Soldaten zusammen und ließ in Aveiro alles zer= stören und morben, Philipp II. für tot ausgebend. In Porto wurde er jubelnd empfangen, hauste aber so frech und räuberisch, daß er seine Freunde in Feinde verwandelte, und entwich, von Truppen bedrängt, nach Biana. Nochmals der Gefangen= nahme entrinnend, flüchtete er in Matrosenklei= bung mit einigen Getreuen im Oktober 1580 zu Philipp II. sette 80,000 Dukaten auf feinen Ropf als den eines Empörers und Stören= frieds, schloß ihn und seine wichtigsten Anhänger von der Amnestie aus 2c. Aber es fand sich keiner, der A. verraten hätte, obgleich er sich ver= Neidet die Juni 1581 in Portugal aushielt. Dann ging er nach Frankreich, von wo aus er die treu zu ihm haltenden Azoren im Widerstande gegen Spanien bestärkte. Die Königin=Mutter Katharina [von Medicis] nahm ihn sehr gütig auf und gab ihm auf seine Bitten 7() Schiffe mit 7000 Mann; hiermit kam er 1582 nach Terceira, aber seine Flotte erlitt eine furchtbare Niederlage im Juli! durch die spanische bei San Miguel. Als Thrann ! ber drei Stände, zeigte einen ausgeprägten [71 und Lüstling lebte er, während seine Sache sich geist, wurde Habitue des Zirkels Polignac, stets verschlimmerte, bis Oktober 1582 auf Ter= flärte das Beto des Königs für eine unenticks ceira; bann ging er nach Auspressung ber Azoren, Stütze ber Monarchie und leistete ben Binge wo er einen Vikar zurückließ, mit der Flotte wieder nur mit Vorbehalt. nach Frankreich. Er sandte ein Heer nach Terceira A. aus der Nationalversammlung, entzing seinem Bikar zuhilse, aber die Spanier schlugen; durch öffentlicher Anklage, und der frühere IP es, enthaupteten ben Bikar und unterwarfen bie stürmer wurde diplomatischer Agent ber Bourd Azoren. A. gab seine Hoffnungen nicht auf; als ihm Frankreich keine Hilfe mehr leistete, wandte er fremben Höfen mit Pension ausgestattet. I sich an Philipps Feindin, Königin Glisabeth, und nen neuen Schriften rief er über Frankeich diese überließ ihm eine englische Flotte unter Francis Drake (f. d.). Hiermit landete er 1589 voll Feuer die Bourbons; für sie warb er bei Peniche in der Nähe Lissabons, rucke mit einer Schar in dessen Vorstädte, und Drake nahm Cascaes. Als sich aber niemand für A. erklärte, schlug Drake den Heimweg ein, und A. ging, an seinem Sterne verzweifelnb, nach Paris zurück. Er trat wurde. A. war ohne sittlichen Gebalt. 1 dem Könige von Frankreich seine Ansprücke an mit einer Mission in Italien betraut, war a ben portugiesischen Thron ab und starb als Titular= die Seele der Emigration, wurde im Re könig in Paris 1595. Seine Lebensbeschreibung Triest auf Befehl Bonapartes verhaftet, um I gab sein zweiter Sohn Christoph 1629 in Paris sandte seine Papiere, die Pickegrus Beziehm beraus. Wichtig sind A.8 Briefe an die Päpste zu Condé nicht länger fraglich erscheinen iel Gregor XIII., Sixtus V. und Klemens VIII. an das Direktorium. Seine Gefangenicant! Bon ihm sind serner: "Panegyris Alphonsi I., sehr milde, Bonaparte entlocte ihm alle 💆 Lusitanorum regis", Coinibra 1550, und "Psalmi ber Rovalisten, um sie bann toblich zu confessionales", Paris 1592 (französisch ebb. 1718, beutsch als "Heilige Betrachtungen", Marburg 1677). — Bgl. B. Schäfer, Geschichte von und ging wieder über Wien nach Petate Portugal, Bb. III und IV, Hamburg 1850 u. 1852.

Antraigues (nicht Entraignes), Emanuel Louis Henri Delaunap Grafb'. Geboren um 1755 zu Villeneuve be Berg (Depart. Arbeche), ein Neffe des Ministers Grafen Saint=Priest (f. d.) wurde A. Soldat und bereifte bann bie Türkei. Boll Enthusiasmus und ohne irgend näber zu prüfen, schloß er sich ben Ibecen ber Revolution ihn entfernen zu lassen. In die für Englant! an, obgleich Abbe Maurv (f. b.) sein Lehrer ge= wichtigen Geheimartikel des Tilsiter Frieden wesen. Seinem Stante abtrunnig wertent, schrieb geweißt, ging er nun nach Englant, um fich! er 1788 mit binreißender Beredsamkeit die Schrift: ihre Mitteilung dem britischen Minifierium "Mémoire sur les Etats-généraux, leurs droits entbehrlich zu machen. Hierfür erhielt et et la manière de les convoquer", die wesentlich , Rabinette eine hohe Pension und hatte vid

ben Ausbruch ber Revolution beförderte und ! stolze Wort des Justitiar von Aragon bei Huldigung der Stände vor dem Könige als Me trug: "Wir, die wir jeder soviel sind wie du n zusammen weit mächtiger find als bu, verspres bir Gehorsam, wenn bu unsere Rechte und Ri legien beobachten willst; wo nicht, nicht." Da 🗣 spricht als glühender Republikaner, sieht im Kön tum ein Mißgeschick, das er wild bekämpft, in ber Frage ber Reichsstände ganz auf Ga des Tiers-Etat, ist gegen den Unterschied Stände wie Rousseau und meint: es gebe kine Unordnung, die nicht der verderblichen Ause v zuziehen sei, welche bie unumschränkte Ca schaffe; den Erbadel nennt er "die enschlie Geißel, womit der Himmel in seinem Zome freie Nation treffen kann". Bald aber erschmit vor dem Sturme, dessen Entsesselung er mit t schuldet, und von der Senechaussee seiner 80 stadt 1789 in die Reichsstände deputiert, wurd wie Maury einer der eifrigsten Royalista 1 Berfechter ber Abelsrechte. Er verfocht ten abel, widersetzte sich leidenschaftlich der Rem Im Dezember 1789 ging für sie nach Petersburg und Wien, Ubel einer Gegenrevolution herauf und verteu Anhänger. In Paris errichtete er 1790 rovalistischen Club von Clichy, für den al Pichegru (f. b.) gewann und der etwa 300 👫 zählte, schließlich aber vom Direktorium an Mit Hilfe seiner Gattin, ber früheren gelo Opernsängerin Saint = Huberty, entwich kn Hier trat ber einstige Borkampfer ber Rem in Dienste, wurde griechisch = tatholisch und d vom Zaren eine Pension. 1803 zum rust Staatbrate ernannt, ging er in biplomatik Auftrage nach Dresben. Hier schrieb er ! Navolcon die beißende Schrift: "Fragment 18ième livre de Polybe, trouvé sur le 1 Athos", und ber sächsische Hof sab sich gezwu

" Lud= | auf die frangösischen Beziehungen. XVIII." aber gab sich ihm nicht hin, la seine Bormundschaft nicht wünschte. Am Juli 1812 wurden der Graf und die Gräfin i einem italienischen Diener, der bisher A.8 der mit Canning kaiserlichen Emissären ver= mismitgeteilt hatte, bei London ermordet, und Diener nahm sich sofort selbst das Leben. Antwerpen. Angriff ber Englander auf. son im Jahre 1808 trug sich die englische Re= rung mit bem Plane, eine Landung in Zeeland bevertstelligen und Antwerpen, "das auf die m Englands gerichtete Pistol", burch einen minicip pu nehmen. Das Unternehmen konnte mals auch mit beinahe sicherer Aussicht auf Er= s in Scene gesetzt werden, ba Napoleon mit ukan seiner Truppen in Osterreich stand und m in England recht gut wußte, daß von Gent Bagen-op-Zoom höchstens 8000 Mann standen. Nati 1809 war in England der Befehl zum Mansen der Flotte gegeben worden; allein es hm noch vier Monate darüber hin, ehe alles Mahrt bereit war, und erst gegen Ende Juli **pr** cine **Macht** von 44,000 Mann Linien= Ima, 9000 Pferden, 150 Kanonen auf einer **1882** eingeschifft, die aus 48 Linienschiffen, Kigatten, 33 Korvetten, 23 Kriegsbriggen, Ramonenboten und 150 Transportschiffen be= , tine Macht, wie sie seit der Armada von tim II. im Atlantischen Ozean nicht mehr ge= worden war. Den Befehl über die Flotte 🔐 Sit John Strachan, den über das Land= 2 lond Chatham. Der englische Plan ging 4 pap Blissingen, als den Schlüssel zu Ant= 📭 p erobern, dann die französische Flotte in **Soldte ju** vernichten, das Arsenal und die the in Antwerpen zu verbrennen und endlich Mindungen ber Schelbe unfahrbar zu machen. k die englische Flotte, statt lange zu zaudern, te bie Einfahrt in die Schelde forciert, so hätte de kanjösische Flotte leicht überrumpeln kön= 🔁 Gogenwinde verzögerten überdies die Lan= M der Engländer und so konnte der französische and Wissiess seine Flotte noch bei Zeit unter Sout der Kanonen von Lillo und Liefkens= hingen, welch beide Forts in aller Eile noch besestigt wurden. Dennoch gelang es ben Findern unter General Hope, die Schanze von 🖢 prüberrumpeln, wodurch die Engländer in den pa da Ofte und Westschelbe kamen, und wenn the einen kühnen Angriff auf Antwerpen selbst Mt batten, bas fast keine Kanone auf ben a und böchtens 2000 Mann Befatzung fo batten fie wohl ihren Zweck vollständig **K, um so mehr, da man in der Stadt selbst** bpf vollständig verloren hatte. Während sen belagert wurde, hatte die französische stang Zeit, bei Antwerpen alle verfügbaren men zusammenzuziehen und dieses selbst in kidigungszustand zu setzen. König Ludwig holland war mit 5000 Hollandern angekom= mb übernahm bas Kommanbo ber Be= m, während ber französische Ingenieur Decaux Bichigungs= und Berteibigungsarbeiten leitcte. Wilden Expedition bald felbst überzeugt war, sich baselbst verschanzt, bas Stadtgefängnis geöffnet

hielt er es doch für notwendig, umfassende Bor= sichtsmaßregeln zu nehmen: Bernadotte wurde nunmehr zum Oberbefehlshaber ber in Antwerpen stehenden Truppen ernannt, hatte aber strengen Befehl, sich in kein Gefecht einzulassen; der Mar= schall Bessieres erhielt das Kommando über 40,000 Mann Nationalgarden, die in Flandern zusam= mengezogen wurden, während Kellermann mit 10,000 Mann vom Rhein her nach ber Maas sich in Bewegung setzte und der in Blissingen kommandierende General den Befehl erhielt, die Stadt so lange als möglich zu halten, da man wohl wußte, daß das Sumpffieber unter den englischen Truppen größere Verheerungen anrich= ten würde, als die französischen Kugeln. Stadt mußte zwar nach einer 14tägigen Be= schießung kapitulieren, allein vom englischen Heer waren kaum noch 25,000 Mann kampffähige Sol= daten übrig, und überdies war Lord Chatam nicht zu bewegen, mit der gesamten Flotte die Schelde hinaufzusahren und sofort zum Angriff Ant= werpens überzugehen, wie der ihm untergeordnete Strachan wollte. Die beste Zeit war damit ver= fäumt, und so blieb dem englischen Expeditions= corps nur der Riidzug übrig, der denn auch am 3. September seinen Anfang nahm. Im wenig= stens ben Schein ber Ehre zu retten, ließen bie Engländer in dem eroberten Blissingen 12,000 Mann Besatzung, aber auch diese wurden bald abberufen und am Ende des Jahres war ganz Zeeland von den Engländern geräumt. In Ant= werpen aber wurde der unblutige Sieg mit großer Ostentation gefeiert.

Antwerpen, Aufstand in (1566). Im Jahre 1566 hatte der Widerstand der Calvinisten gegen die Statthalterin schon einen drobenden Charakter angenommen, und Brederode warb offen in Ant= werven Kricgsvolk, während Marnix van Tho= louse, der Bruder von Marnix van St. Abel= gonde, an der Spitze einer kleinen Freibeuterflotte in die Schelde einfuhr und bei dem Dorfe Austru= weel, nahe bei Antwerpen, eine besestigte Stel= lung nahm; Brederode gebac te mit 6000 Mann zu ihm zu stoßen, Valenciennes zu entsetzen, bann gegen Brüffel zu rücken und bort ber Stattbalterin die Friedensbedingungen vorzuschreiben. Mit kaum 800 Solbaten wurde Philipp von Lannov, Herr von Beauvoir, gegen Marnix abgeschickt, um die brobende Gefahr im Reime zu erstiden. In sechs Stunden war das calvinistische Heer bis auf den letten Mann vernichtet, und alles dies war bei= nahe unter den Mauern Antwerpens vor sich ge= gangen. Die Aufregung ber calvinistischen Bilirger war nicht zu beschreiben, und in bewaffneten Haufen zogen sie vor die Thore, um ihren Glau= bensbrüdern zu helfen. Wilhelm von Dranien, der erbliche Burggraf von Antwerpen, that sein möglichstes, um das empörte Bolk zu beschwich= tigen und von der Teilnahme am Kampfe bei Auftruweel abzuhalten, und mit Mübe hielt er die Massen noch im Zaum, obwohl er bei dieser Gelegenheit von einem Calvinisten beinahe er= mordet worden wäre. Indessen hatten die Calvi= nisten, 15,000 Mann stark, sich auf ber Meir, Rapoleon von der Ungefährlichkeit der einem großen Platze, alle bewaffnet, versammelt,

und die Gefangenen ihren Gliebern einverleibt. Oranien begab sich am anderen Morgen (14. März) auf die Meir und wußte die Calvinisten zu be- geschlecht). Der sagenhafte Ursprung die stimmen, acht Abgeordnete aus ihrer Mitte zu milie reicht bis auf Sarolta, die Schwel ernennen, die mit der städtischen Behörde auf dem Rönigs Stephan I. (des Heiligen) von Unge Stadthause unterhandeln sollten. Allein die Menge rück. Die Familie hat übrigens mit den wollte von Unterhandlungen nichts wissen und falls geschichtlich benkwürdigen Geschlech brobte sogar, das Stadthaus in die Luft zu Bethlen benselben Stammvater. Das im 13 sprengen, wenn ihr die Schlüssel ber Stadt nicht hundert lebende Haupt der Familie, Joha sofort übergeben würden. Den ganzen folgenden wegen seiner patriarchalischen Tugenden unt Tag gab sich Oranien Mühe, die Gemüter zu be= der milden Behandlung seiner Grundbold schwichtigen, allein die Calvinisten wollten von Beinamen "Apa" ("Bater") erhalten haber keinem Bergleich mehr hören, sonbern schienen fest nach wurde sein Sohn Nikolaus "Apaffy" ("! entschlossen zu sein, alle Papisten aus der Stadt Sohn") genannt. Später führte ein 3w zu jagen, ihre Häuser zu plündern, sowie Rirchen : Familie auch den Geschlechtsnamen "Apa: und Klöster zu verwüsten. Da gelang es bem ein Michael Apafalvi war im Jahre 144' Prinzen, die Lutheraner Antwerpens zu bestim= | wode von Siebenburgen; von ihm stamn men, dieses Mal zum Schutze der Stadt und des Fürsten A., deren Geschlecht somit durck Eigentums gemeinschaftliche Sache mit ben Katho= Zeit zu den einflußreichsten Opuasien liken zu machen; Wilhelm teilte den Calvinisten bürgens gehörte. den Sachverhalt mit und stellte ihnen vor, daß weiterer Widerstand ihrerseits vergeblich sein würde, da die verbundenen Lutheraner und Katholiken beinabe boppelt so start wären als sie. Und in der That gelang es ihm auch, die Menge zu be= lösen mußte. Infolge dringlicher Mahm schwichtigen, der freie Religionsübung innerhalb scheint er dann im türkischen Lager und w ber Stadt zugestanden wurde, während auch keine ben Türken zum Fürsten des Landes Siebe spanische Besatzung in der Stadt geduldet werden erhoben. Im November 1661 bestätigte Draniens auf den wüsten Haufen gewesen, daß die Regierung unter drückenden Bedingum derselbe schließlich in den von dem Prinzen an= treten mussen; der Tribut an die Pforte gestimmten Ruf: "Es lebe ber König" einstimmte beutend erhöht worden, im Inneren bes und die Waffen niederlegte. Nur durch das person= | herrschte der Parteikrieg. Michael selbst liche Auftreten war ein gräßliches Blutbad ver= unfähiger, energieloser Regent, überdies ders hindert und die Stadt Antwerpen dem Könige ergeben. Statt seiner herrschte sein alle erhalten worden.

sich 1830 die Belgier empörten, hielt anfäng= Kuruten (Aufftändischen) ein Bündnis u lich Antwerpen wegen ber zu starken Besatzung nach ber erfolglosen Belagerung Wiens Rube; vergebens aber suchte ber Prinz von Ora- Türken (1683) jedoch erkannte, daß Sieben nien den Frieden mit Holland herzustellen, und König Wilhelm I. erklärte im Oktober die Festung Antwerpen in Belagerungszustand. Die Belgier besetzen Antwerpen vom 26. bis 27. Oktober und bem Kaiser zu Wien einen Bertrag abschl bie Garnison zog sich in die Citabelle zurück. Als fie biese am 28. Ottober angriffen, ließ ber nieber= ländische Gouverneur General Chassé die Stadt starb am 15. (nach anderer Meldung am 14. stundenlang aus 700 Kanonen beschießen, über 1690. 200 Häuser und für viele Millionen Waren gingen zugrunde. Das Bombarbement steigerte Derselbe mar im Jahr 1677 geboren mi die Wut noch mehr, am 30. Oktober wurde im Jahre 1681 als vierjähriger Knabe jum! Waffenruhe geschlossen. Nach den Bestimmungen folger gewählt worden. Als er im Jahr ber Londoner Konferenz sollte Antwerpen bei Bel= unter Bormundschaft ben Thron bestieg, gien bleiben, Holland aber die Citadelle räumen; im Lande große Unzufriedenheit; die # als letteres dies verweigerte, belagerten 43,000 Frangosen unter Marschall Gerard seit 22. Dt= Parteihaber, schlechte Berwaltung, brudent tober 1832 die Citadelle und beschoffen sie seit 30. November, da Chassé sich helbenhaft vertei= Erft als die Stadt ganz unbaltbar ge= worben, kapitulierte er am 23. Dezember 1832, wurde mit seinen Truppen friegsgefangen nach Frankreich abgeführt, und bie Citabelle von ben Belgiern besett. Die längst ber Bevölkerung ver= 4. Dezember 1691. Damit wurde ein to haßte Citabelle wurde unter allgemeinem Jubel Gouverneur zur Berwaltung des Landes in Gegenwart Leopolds II. am 17. August 1874 und die Landesversassung, sowie die Rech geschleift.

Asfta, Bergog von; f. unter Amade Abaffy (fiebenburgifches gu

Den Fürstenstuhl bestiegen sie erft im 1661 mit Michael I. Dieser war im Jah geboren; im Jahre 1658 geriet er in te Gefangenschaft, aus welcher er sich dur So groß war ber personliche Einfluß Sultan in seiner Würde. Michael I. 2 Kanzler Michael Teleky, der eine Zeit L Antwerven. Belagerung von (1830). Als bem frangösischen Hofe und mit ben um Heil nur im Anschlusse an den öfterr Raiserhof zu finden sei. Es ist Teleche B daß Fürst Michael I. A. am 28. Juli 16 Siebenbürgen unter taiferlichen Schut fiel die Revindikation Siebenbürgens einleitete. 1

Ihm folgte sein unmündiger Sobn Did ftaatsrechtliche Stellung des Fürstentums, und die Ausschreitungen ber taiferlichen Sol batten eine formliche Anarchie erzeugt. Der Hof war beshalb barauf bedacht, bas and Emerich Tötölpi bedrobte Siebenbürgen ! seine Macht zu bekommen. Dies geschab ! taiserlichen Diplome vom 16. Oftober un Freiheiten der brei Landesnationen und !

be at ihrem Coupherrn, Um ben 14 jahrigirbin beffinmerte fich war eine fcwoche de ma pocifchaften herrichaft nicht befon-S but aupfunden ju baben. Raum fiebzehnch bermablte er fich mit ber Tochter bes Grafen og Beilen (1694); brei Jahre fpater entfagte an 19. April 1697 feinem fiebenbürgischen we, efect eine Apanage und lebte als "Reichs**f' is Sien, too er am** 11. Februar 1713 A Mit feiner Thronentfagung hatte bas Obinig" Färfentum Giebenburgen ein Enbe; l bit inn wieber in ben rechtmäßigen Befib marifen Rrone.

Be Ragy, Die Mbelsfamilien Ungarns (in s fembe), Bb. II, G. 48 ft. — Ggildqui, Schutchigens (ung ), Bb. IL — horvarh, 14 ihyezus (ung.), 186. IV. — Arenes, 4 Conrade, Bb. III m. a.

ted Chriftian, Freibert b., Dilitar; h 13th pr Ung. - Renjohl (Beasterenebanya), in 12. Januar 1854 in Grag. — 1798 gem kinefier, 1799 Unter-Lieutenant, verthed feine bebeutenbere Butunft ber fol-Ma lichtigleit, welche er in ben französischen um 1805, 1809, 1812 und feit ber Leibziger Mittatt als Geconde Mittmeifter in ben Oddenen Jahren 1818-1816 an ben Tag 🏨 1882 Major geworben, trat er balb, Dieflientenant geworben , ber Berfon bes meiter, bann erfter Generalabjutant mae 1829 Oberft, 1884 Generalmajor. Min gebor hatte ber Tob bes erften Ge-Bh. M. Entidere, einer mots P d mufterhaften Berfonlichfeit, A. an Pick gebracht, ber fich in bas herrschenbe Lie & Frang' L (II.) — 1835 — mußte Mas bem Grafen Clam-Martinib berbrachte feine Disponibilitat teils in Stitmart, teils auf Reifen in Gubeuropa m Oriente. Das Jahr 1848 führte ibn, Maridallientenant, als Militartomman-Re me Laibad. Int italienifchen Rriege ff 1849 als Rommanbant bes britten Armee-📲 bie Golacht bei Rovara entscheibenb Į 5<u>4</u>

De Familie erhielt ben Freiherrnrang Prinicipalicen Monarchie, überhaupt im Di-30 Bwilbienfte bervorrugenbe Stellen ein. al Georg M. murbe am 29, Dezember 1808 Cheter, bann Mitglieb ber toniglichen eine anbere Leitung tommen. Auch folle bie Me-

sellenen beftätigt. Die Stande bulbigten bem Lafel (bes Gerichtshofes zweiter Inftang) und jeichnete fic ale Beamter, noch mehr aber als politifcher Parteiführer in hervorragenber Beife bombanempartei, Michael II. fcent auch ben and. In biefer lehteren Tigenfcaft feben wir ihn namentlich auf bem ungarischen ganbtage von 1843/44 thatig, und bald fteht Graf A. an ber

Spibe ber Regierung.

Ungarn war bamale tein einheitlicher Staat im heutigen Sirme bes Bortes, sonbern weitmehr eine Ronfoberation von autonomen Municipien, Romitaten und Freiftabten, benen gegenüber bie toniglichen Zentralgewalten, ber ungarifde Stattbaltereirat in Ofen und bie ungarifde hoffanglet tu Bien, mur ju oft ben turgeren gieben niuften. Das Komitat war auf seinem Gebiete nahezu selhflanbig; es befaß bas Statutarrect, bas Rect ber Selbstbesteuerung, ber Beamtenwahl, und gar mander Befehl ber tonigliden Regierung wurde von ber abeligen Komitaisreprafentang (ber "General = Rongregation ") "mit Achtung beifeite gelegt". Auf bie Berwaltung in ben Romitaten, auf Die Art und Beife ber Erefutierung ber lanbesgesehe in benselben besah bie Krone nahem gar feinen Einfluß. Gie batte wohl in ben Romitaten bie ben ihr ernannten Obergefpane; aber biefe nominellen Borfteber ber abeligen Dunicipien boten ber Regierung nur febr wenig Unterflühung. Die Obergefpane waren in ber Regel große herren, die jumeift auch noch andere (geiftliche und weltliche) Burben und Amter befleibeten; ibre Thatigfeit im Romitate beidrantte fich größtenteils barauf, bag fie jebes britte Jahr im Romitate erfcbienen, um bei ber Beamtenwahl bas Prafibium ju führen und ein febr fabenfceiniges Ranbibaturrecht auszuüben. Dabei gaben fie ben "honoratioren" ein großartiges Diner, ernannten einige Donorar:Beamte und Gerichtstafel:Beifiber und fagten bann bem Komitate wieder auf mehrere Jahre Balet. Die Beamtenwahlen lagen bollig in ben Hänben einzelner vermöglicher Abelssamtlien, welche insbefonbere mit bilfe bes ertauften "Bunbichub» Abels" bei allen "Reftaurationen" ben Ausichlag gaben und formliche Komitatsbynafticen foufen.

Daß bei folchen Zuständen an eine ordentliche Berwaltung, an eine materielle und geiftige Reform nicht ju benten war, bebarf teines befonberen Rachweifes. Und boch hatten bie " Mit bem Großtreuge ber eifernen Krone ber Deugeit" bereits ihren Eingang nach Ungarn ben Bebeimratentel ausgezeichnet, trat M. i gefunden, und auf ben Landtagen wogte ber Rampf " ben Rubeftanb, - Bgl. hirtenfelbe feit bem Jahre 1825 mit junehmenber Deftigfeit, Wert, Milit. R. Der. (1851), Bb. I. Oftr. Best, im Jahre 1844, waren felbft bie Biener 1866. 28 mrabad, Oftr. biogt. Regierungefreife jur Ginficht gelangt, bag ein ftarren Festhalten am Bestehenben ober bratonische Denni, Georg Graf von, ungarifder Mittel jur Betampfung ber fortidrittlichen Be-Die Grafen M. be Ragy: ftrebungen nicht ausreichten. Fürft Detternich M fibrten borbem bas Brabifat "bon Ris- naberte fich ben Reformibeeen bes Grafen Stephan Sjechenni, und er hoffte ber Bewegung baburd Diplom vom 16. Februar 1718, ben Berr ju werben, bag er fich ihrer bemachtigte, und Die Mitglieber bie Regierung felbst bie Reformen initiierte. In smille nahmen fowohl in Ungarn wie in seinem Exposé vom 9. Mat 1844 stellte er als bie Biele ber Regierung auf: a) Bilbung einer bestimmten Dajorität an ber unteren Zafel bes Lanbtage (ber Deputiertentafel), b) Leitung biefer Soon frut er bei ber ungarifden Dajoritat burch bie Regierung. Damit bies ergierung bezüglich ber Reformvorlagen beim Land= tage die Initiative ergreifen und selber den Ständen die ausgearbeiteten Gesetzentwürfe vorlegen.

Diese Ziele und Ibeeen der Regierung trasen mit den Ansichten des Grafen A. zusammen. Trotz seiner Jugend war berselbe der Führer der "jung= konservativen" Partei geworden. Ein Zeitgenosse schildert den 36jährigen Grafen als "einen der genialsten Staatsmänner und Redner Ungarns", er nennt ihn "lopal und rechtlich", weltbewandert Diese "Jungkonservativen" und kenntnisreich. wollten keineswegs die Reaktion und den Rück= schritt, sondern sie hatten die Absicht, die not= wendigen Reformen auf konstitutionellem Wege in besonnenem "Nacheinander" durchzuführen, dabei aber bem fürmischen Borwärtsbrängen und ben Umsturzideeen der demokratischen Partei unter Lud= wig Kossuths Führung entgegenzutreten.

Die Regierung erkannte die Bedeutung des Grafen Georg A., und im Jahre 1844 wurde derselbe zum Bize-Hossanzler ernannt, auch erhielt er die Würde eines Wirklichen Geheimen Rats. Thatsächlich lag jedoch die oberste Regierungs= gewalt in seiner Hand, und er war entschlossen, dieselbe energisch zur Geltung zu bringen.

Sein Hauptaugenmerk richtete Graf A. auf die Romitate, diese eigentlichen Herde der Opposition und des passiven Widerstandes, der alle Inten= tionen der Regierung illusorisch machte. wollte er den berechtigten und gesetzlichen Einfluß der Regierung sichern. Deshalb forderte er die Obergespäne auf, daß sie wenigstens bei jeder Generalversammlung des Komitats (also jährlich einmal) zugegen sein möchten, um ben Beratungen und der öffentlichen Meinung die Richtung zu Sie souten den Geist des Komitats ten= nen lernen und die Stände desselben zu über= zeugen versuchen, daß die Regierung eines mit der Nation sei, daß sie die Wünsche und Bedürfnisse der Nation erkenne und die Absicht habe, zur ge= setzlichen Durchführung aller jener Reformen, welche dem Kulturstande und der materiellen Kraft der Nation entsprechen, die hilfreiche Hand zu bieten. Aber bis dahin werde sie die unbedingte Achtung der bestehenden Gesetze im Interesse der Ordnung und bes Friedens, sowie des guten Rufes der Nation und der konstitutionellen Gesinnung der= selben mit allen gesetzlichen Mitteln unbeugsam aufrecht erhalten.

Dieses berechtigte Berlangen des Grafen A. er= füllte nur ein Teil der Obergespäne, und so war zu schaffen, um mit deren Hilfe bessere 8 der Hoftanzler gezwungen, zu einer anderen Maß= regel seine Zuflucht zu nehmen. Die Obergespans= Reform des Landes successive in Angriff und würde besitzt nämlich den "character indeledilis", kann also bem Betreffenden ohne seine Zustimmung nicht entzogen werden; darum be= lich gewesen, sondern weil es für berlei Be schloß Graf A., ben unthätigen ober wiberwilligen überhaupt zu spät war. Die Wogen ber Obergespänen ernannte Stellvertreter ober Ad= lution brachen berein und riffen alles mi ministratoren zu geben. Es waren bas meist fort. A. selbst, bessen Gemüt anfänglich sar höhere königliche Beamte, die mit einem Gehalt gemäßigt war, wurde durch ben heftigen A von 5000 — 6000 fl. die Regierungsgeschäfte in den er zu bestehen hatte, leidenschaftlich, h ben Komitaten beforgen sollten. Dieser Borgang; war ein gesetzlich berechtigter; ob er auch eine politisch Nuge Maßregel war, ist eine andere Frage. Der Erfolg sprach entschieben bagegen.

eine ungeheure Aufregung; ber Grund läß leicht finden. Der Obergespan kam nämli Romitate kaum in Betracht, er wohnte p nicht daselbst, besaß hier weber einen Einflus eine Partei und war somit ganz allein a Ratschläge der herrschenden Komitatschique Anders der Administrator. gewiesen. mußte seinen Wohnsitz im Komitate nehme präsidierte den Partikular= wie den Generalk gationen, kontrolierte die gesamte Perwal wies darum die Ubergriffe der Komitatsmata zurück und suchte burch sein Ansehen, duri nen Einfluß, durch seine Sachkenntnisse der ordnungen der Regierung Geltung zu versch Die herrschenden Komitatsparteien, die Row dynastieen sahen dadurch ihre Akacht bedrok

Es erhob darum in allen Romitaten des S die Opposition ihre protestierende Stimme. Nagte über Verfassungsbruch, über die unger Abschaffung der altehrwürdigen Oberge würde, über die Ernennung von "Kreis

männern" 2c.

Die Opposition fand um so ergiedigeren I als auch im Areise der Konservativen max Unzufriedenheit gegen A. Platz gegriffen Eine Fraktion tabelte bas Borgeben als m und zu weitgehend und trennte sich als "I konservativ" von dem Hoskanzler; der al starr reaktionären Gruppe erschien A. barum verdächtig, weil man (mit Recht) ba annahm, daß er für die allgemeine Beste: und Willitärpflichtigkeit, dann für die Besei der Urbarialverhältnisse, für die Gleichbereck der Richtadeligen 2c. eintreten würde. Abe bei Hofe wurde A.S Haltung und Borgehs ganz gebilligt. A. war kein "aulieus" Mitglied der absolutistischen "Hofpartei". von solchem Einflusse, widmete er alle sek deutende Geistestraft nur allein seiner Uberze und jenen Ideeen, die er für Krone und P als die allein richtigen anerkannte. es zu wiederholten Malen öffentlich, daß e sowohl der Krone als der Nation gegenübe verantwortlich fühle und geneigt sei, ein st Gesetz anzunehmen, welches bieser Berantwor keit der Rate des Königs den Berhälmisse Gegenwart angemessen einen bestimmteren! druck verleiht.

Graf A.s Bersuch, burch die Abministra in den Komitaten der Regierung eine Max tungkzustände herzustellen und eine allge jug zu setzen, — dieser Berfuch, so wohlge er war, mußte mißlingen, nicht weil er m und nervös aufgeregt.

Unter bem Einbrucke biefer Kampfe it Komitaten wurden die Deputierten in den & vom Jahre 1847 gewählt. Was wunder, Die Ernennung ber Abministratoren verursachte bieser Landtag vor allem seine Magende &

8=Administra= | ierungsspstem : man nichts l. werde auch er nicht bloß rsprecher jeder henvi auf dem tät behaupten nz gut. Graf i und Paul Nition in Be= uf die Reihen= igeren Zirkeln einer verant= h im Westen, er rift auch die Aber selbst verloren die erzog Palatin if A. lag am er Kaiser und nmengetretene tichlusse kom= 1 Regierung8= tlerweise batte It, und dieser eputierten an ie Revolution I. erhob sich igen mühsam Abdantung8=

A. im Jahre d wurde nach 120. Oktober Landesrichter) führte er auch Partei miß= irischen Land= itution. genommen. ormanrs "Hi= y l. c., T. I, ira ("Neucs

Osterreichs. jar. Sprache),

Grasenwürde erhoben, unter den Großen des rus= sischen Hoss bedeutende Stellungen ein; Kedor Alexej. namentlich als Großabmiral ber russischen Ein Enkel des letzteren war der durch Flotte. ben Rückzug nach bem Siege von Großjägerndorf seiner Gebieterin, der Kaiserin Elisabeth, sich ver= bächtig machenbe Felbmarschall Stepan Feb. A. — (S. die Artitel "Beter I." und "Elisabeth".)

Mauila, Johann Rafpar, evangelischer Prediger im 16. Jahrhundert, geboren den 7. August 1488 in Augsburg als Sohn eines Patriziers und Stadtspndikus Bernhard Abler. Er erlernt die Kassischen Sprachen in Augsburg und Ulm, durchzieht als fahrender Schüler einen Teil von Deutschland und Welschland, wird mit Erasmus bekannt, erhält wegen seiner Rednergabe 1512 eine Anstellung als Prediger zu Bern, geht 1513 nach Wittenberg, 1514 nach Leipzig, wird 1515 Feldprediger bei Franz von Sidingen, 1516 Pfar= rer in Jengen bei Raufbeuern. Balb nach Luthers Auftreten zeugt er wider das Berderben der Kirche und tritt in die Che, wird deshalb vom Bischof von Augsburg in Dillingen eingekerkert, auf Fürsprache der Königin Isabella von Däne= mark wieder freigelassen, geht aufs neue nach Wittenberg, wird 1521 Magister und bald barauf Lehrer ber Söhne Sidingens auf ber Ebernburg. Bei der Belagerung der Feste 1523 kommt er in Lebensgefahr durch die Robeit der Soldaten, die ihn zwingen wollen eine Kanonentugel zu taufen und ihn, weil er sich weigert, selbst in einen Mör= ser laden. Nach Sickingens Tob erläßt er einen Aufruf an alle seine Brüder zu fröhlicher Predigt des Evangelii, geht darauf 1524 über Eisenach nach Wittenberg, wo er jetzt mehrere Jahre bleibt als Lehrer, Prediger und Gehilfe Luthers am Werk der Bibelübersetzung, wobei ihm seine treff= Der damalige liche Bibelkenntnis und Kenntnis des Hebräischen zustatten kam. Auf Luthers Empsehlung wird er 1527 Prediger in Saalfeld, 1528 Superinten= Braf A. seine bent, ist 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg, nahm er ein widmet sich besonders auch der Pflege des Schul= ubtag an und wesens, wird 1548 wegen Opposition gegen bas söhnungsaktes Interim und Anhänglichkeit an den gefangenen er finden wir Rurfürsten vertrieben und vom Raifer geachtet, edner in den findet Schutz bei der mutigen Gräfin Katharina als Mitglied von Schwarzburg=Rudolstadt, später bei dem In Grafen von Henneberg, wird 1550 Defan in h jedoch vom Schmaskalben, beteiligt fich am osiandrischen Streit, en und seinen tehrt 1552 zu seiner früheren Gemeinde in Saal= felb zurud und wirkt bier bis zu seinem Tob, den 12. November 1560. Aus zwei Ehen hatte er 4 Söhne, die er mit den Namen der biblischen Bücher benannte, mit beren Auslegung er eben be= prache), T. I, schäftigt war: Daniel, Hosea, Zacharias, Johannes. nfundzwanzig - Von seinen zahlreichen kleinen Schriften 2-1848). — sind zu nennen mehrere katechetische, z. B. Erklä= rung bes kleinen Katechismus 1538, Fragestücke in Leben und 1547, sowie mehrere Schriften gegen das Interim: Christlich Bebenken, ernstliche Warnung gegen bas ne Erlebnisse, Interim, 1548 2c. — Quellen: besonders die titel in Zeit= Briefe ber Reformatoren; Biographieen von Ave= narius, Hillinger, Schlegel, Gensler, igerer Bruder Beck in der Allg. d. Biogr.; Plitt in Theol. 15 als Witwe R.=E.; Schriftenverzeichnes in Strieders Dess. 1 Peter I. zur | Gelehrtengeschichte.

Arabella Stuart. Als Richte des Königs Heinrich Darnley (s. b.) von Schottland und Tochter seines Brubers Karl Stuart, fünften Grafen von Lennor und der Elisabeth Cavendish um 1575 geboren, war A. eine Ur=Urenkelin König Bein= richs VII. von England und rechte Cousine König-Jakobs VI. von Schottland. Sie scheint bedeutende Geistesgaben besessen zu haben, welche die Erziehung burch ihre ehrgeizige Großmutter, Grä= fin Margareta Lennox, zur Entfaltung brachte; ihre Eltern starben frühe. Bon zarter Jugend an überwachte man A.S Benehmen argwöhnisch, weil sie als Thronprätendentin gefährlich werden konnte. Die Papisten bachten an ihre Bermählung mit einem fremben Fürsten, der Papst an die mit einem Farnese und ihre Erhebung auf den englischen Thron, und im Herzoge von Sas voven sahen viele einen passenden Bräutigam für sie. Brooke, Raleigh, Cobham, Grep u. a. machten ein Komplott, um sie auf den Thron zu setzen und mit einem Engländer zu verheiraten, büßten es aber mit dem Leben oder in langer Rerterbaft. Königin Elisabeth war sehr kühl und unverwandtschaftlich gegen A. A. wollte bei ihrer Wahl ihr Herz entscheiben lassen, aber Elisabeth und Jakob VI. griffen störend in all' ihre Plane ein. Sie bulbeten nicht ihre Berbin= bung mit ihrem Better, bem Herzoge von Lennox, ebenso nicht mit dem Grafen von Gowrie, der sie am Hofe ber Königin gesehen und ber auf bie englische Arone Ansprüche erhob, noch mit einem Sohne des Grafen von Northumberland u. s. w. Elisabeth behandelte sie zwar schlecht, handhabte sie aber gern als Schreckbild für Jakob VI., um seine Erbsolge in England in Zweisel zu halten; ihre Ansprüche stellte sie den seinen entgegen. Tropdem folgte ihr Jakob in England 1603 nach. Jakob, zu bessen Gunsten sie auf ihre englischen Ansprüche verzichtete, erwies sich ihr anfänglich gütig und vermehrte ihr Einkommen, mißtraute ibr aber nichtsbestoweniger und befürchtete zu= mal ihren Anschluß an Spanien. 1609 entdeckte er ihr Liebesverhältnis zu dem ritterlichen Sir William Seymour, dem nachmaligen Herzoge von Somerset, tadelte es höchlich; aber gegen sein strenges Berbot verheiratete sie sich beimlich 1610 in der Folge in viele politische Prozesse t mit bem Geliebten. Der König schickte ihn fofort in den Tower, Lady A. nach Lambeth, von da revolution voranging, und an dieser sell nach Highgate in Gewahrsam, und als er ihrem Briefwechsel mit ihrem Gatten auf die Spur ge= aus eigener Machtvollommenheit ober kommen war, wollte er sie nach Durham schaffen. burch das revolutionäre Komité der , Seymour entfloh aus bem Tower und erreichte glücklich Frankreich. A. traf er nicht; als Mann! verkleidet, entkam sie aus Highgate, alles war von ihren Anhängeru trefflich angeordnet, tropbem fiel ihr Schiff ben Häschern bes Königs in bie Hände, und sie wurde in den Tower gesperrt. Ob! sie hier wahnsinnig wurde, steht nicht fest. Sie verband sich am 13. Juni 1839 mit Let endete im Tower am 27. September 1615 und wurde ohne allen Pomp in berfelben Gruft mit versammlung bei Gelegenheit ber romi Maria Stuart und mit bem sie hochverehrenden pebition und ward flüchtig. Auch im C Prinzen Heinrich von Wales in ber Westminster= er nicht auf zu konspirieren und wurde Abtei beigesetzt. — Bgl. 3. H. Jesse, Memoirs of the court of England during the reign of fündung ber Amnestie infolge bes ite the Stuarts, including the protectorate. Neue Krieges (1859) kehrte er nach Paris p Auflage, Bb. I. London 1855.

**Urago,** Dominique François, t Astronom, spielte auch eine politische Rol war er schon 45 Jahre alt (geb. 1786), thätigen Anteil an bem öffentlichen Lebe In seiner Jugend von Napoleon begunft bonapartistisch gesinnt, wandte er sich ne ber republikanischen Partei zu. Er n Jahre 1831, als "Julikämpfer", in die gewählt, wo er stets mit der äußerste Doch war er keineswegs reve stimmte. gesinnt, und seine Liebe zur Republik ! eine "platonische" zu nennen; er war ber I die Ausdehnung des Stimmrechtes werde hi um aus bem Königtum Louis Philix "Monarchie mit republikanischen Institutic machen, welche jeden gemäßigten Repi befriedigen könnte. Obgleich kein Redni Ranges und als Arbeiter an den gesetzge Borlagen nicht hervorragend, genoß er i große Popularität, nicht nur beim Paris sondern auch in der Kammer und in den: Ständen, und als der Julithron im Febri gestürzt wurde, ward er durch die Acclam ins Parlament eingebrungenen Aufftand die provisorische Regierung gewählt, 1 ihm bas Porteseuille ber Marine zuter blieb als solcher auch nach Zusammen Nationalversammlung in der Regierung griff entschieden Partel gegen die Si Doch trat er nach ben Junitagen aus be sterium aus, blieb aber in der Rat sammlung ein einflußreiches Mitglied. Der streich machte seiner politischen Lausbahn ( Doch beließ ihn Napoleon III, in sein als Director der Sternwarte, ohne die E zu verlangen. Arago starb zwei Jahr Ende 1853. — François A.s Bruder, C A. (geb. 1803), nahm einen hervorrager an der Julirevolution wie an der Kebru tion. Etienne, ber schon unter ber Ref Witglied geheimer Gesellschaften gewesen, sich in der Juliwoche 1830 durch seine keit aus, ward nach dem Siege der Ausst Abjutant Lafapettes, reichte zugleich m seine Entlassung ein (im Januar 1831) Auch an der Bankettbewegung, welche der ligte er sich aufs leibenschaftlichste und s bazu ermächtigt, in Besitz bei Postbiretti rend sich die Mitglieder der provisorische rung am Abend des 24. im Hôtel de die Ministerien teilten. Er verblieb Stellung bis zu ber Wahl Louis Rapole Präsidenten ber Republik (10. Dezembe zur bewaffneten Schilderhebung gegen bie ! belgischen Regierung ausgewiesen. Erft 1 warb am 4. September 1870 von

nach dem n, da er in Variser ibn Ledru= dinaire abgerusen en, denen auferlegte, an Graf ublik nach iber 1848, um Präsi= d ber brei mmer auf politischen lablen von der Ab= ten Linken zum Frie= eseuille in itigung". Gesandter enössischen :aatsdienst

d, Graf.

Bouverne= :ine8 Ma= tersburger | ateroffizier dathematit | ich große ziplin be= d stlavisch | Er wurde eftors des te er nicht, ufmerksam | r Forma= 1 Militär= das Herz nverleibte, murde A. von St. beur bes stieg im lieutenant | Landsit | ete brutal 1 Organi= | aber von ilos feige, juwohnen, idfeit war | m mußte

ım Maire | 1799 zum Kommandanten des Gardeartillerie= Bataillons, zum Inspektor der ganzen Artillerie und Malteser=Comthur, sowie zum Grafen. Aber= zung, mit mals erwirkte Pahlen den 1. Oktober 1799 seine imanuel Berweisung, burch die allein sein Attentat auf Pauls Leben ermöglicht ward. Erst nach dem Kaisermorde kam A. nach Petersburg zurück; sein unbändiger und wahrhafter Schmerz erschütterte den Kaiser Alexander I., er sah in A. künftig igung ber feinen sichersten Schützer und hielt ben finsteren Mann stets bei sich, ber allmählich burch knechtische Demut und Treue auch sein Herz gewann. Wie= der erhielt er das Kommando des Gardeartillerie= Bataillons und im Mai 1803 wurde er Generals inspektor ber Artillerie, in ber er großartige Re= formen einführte und die er auf die Höhe der französischen erhob. 1805 lehnte er feige ein Kommando im Kriege ab, wurde 1807 General en chef ber ganzen Artillerie und am 13. Januar 1808 Kriegsminister. Er beseitigte jede Mittels= person zwischen dem Kaiser und sich und wühlte unermüdlich gegen die ihm als Altrussen verhaßten Neuerungen des genialen Speranski (f. d.). 1808 bis 1809 rüstete er eifrig gegen Schweben, geriet in heftigen Zwist mit dem kommandierenden Gene= rale Anorring, beseitigte letzteren und rief bann nach Frieden. Dem "Bäterchen Seiner Majestät", wie er sich nannte, behagte für die Dauer bas Ministerium nicht; er machte sich 1810 zum Bornunde des Kriegsministers, indem er im Reichs= rate das Präsidium des Militärdepartements über= Auch trat er in den Senat. stand ihm der Zutritt zu dem Kaiser offen; er erhielt ferner noch den Posten als Generalinspektor ber ganzen Infanterie, die Leitung des General= tommissariates und bes Proviantwesens und blieb im Dlinister=Komité; sein Vermögen wuche ungeheuer, sein Einfluß war bei Alexander, bessen Liebling und Mentor er geworden, allmächtig; er galt als sein böser Genius und als schuldig an allem Unheile im Reiche. Während der Befreiungstriege und der Abwesenheit Alexanders im Auslande arbeitete er ben Plan ber von Anfang an unpopulären Militärkolonieen aus, mit beren Einführung man Barbarei 1819 begann: er wurde Oberbefehlshaber aller solchen in Rußland, Chef aller Ctablissements ber er Findel= Infanterie und 1824 Oberdirektor der Militär= kantonisten bei ben Waisenschulen. In Metter= niche Geiste thätig, leitete er Alexander immer tiefer in bas reaktionare Lager, jede freie Regung und Bewegung wurde gewaltsam unterbunden. Für Alexanders Leben väterlich besorgt, hielt Graf A. als Polizeimeister die Knute über bem Reiche und Alexander schenkte dem allgemein Berhaften unbegrenztes Vertrauen; so oft er reiste, blieb A. als Reichswächter mit unumschränkter Vollmacht in Petersburg. Der Tob Alexanders I. traf den Bünstling, ber ihn wirklich liebte, wie ein Donner= schlag. Sein willfürliches Walten beleidigte frühe ben Kaiser Nikolaus, der ihm sein Vertrauen vor= enthielt, und seine Macht war zu Ende. Die von ber Polizeidirektion wurde ihm entzogen und als er en Sturg; um den Abschied bat, derselbe nebst der Erlaubnis geworden, zum Reisen sofort gewährt; nur bem Namen nach nd machte blieb ihm die Direktion der unerfreulichen Mili= 3, Januar tärkolonieen. 1826 reiste er ins Ausland; plöte=

Aranda. 150

lich entließ ihn Rikolaus auch von der Direktion' der Militärkolonieen und A. behielt nur das Prä= sidium des Militärdepartements im Reichsrate. Als er im November 1826 heimkehrte, galt sein Wille nichts mehr. Auf Grusino lebte er der Landwirtschaft und dem Kultus Alexanders; er that sehr viel Gutes und da er nur natürliche Kinder hinterließ, erbte die Kadettenschule in Row= gorod sein gewaltiges Bermögen. Der gefürchtete Mann starb in Grusino am 3. Mai 1834. Sei= nen Namen gab Kohebue 1817 einer Gruppe ber Marshall-Insein. Seine Biographie von Ratsch er= schien in Petersburg 1864. — Bgl. Rleinschmibt, Ruglands Geschichte und Politik, bargestellt in der Geschichte des russischen hohen Adels, Cassel 1877; b. Bernhardi, Geschichte Ruflands und ber europäischen Politik (1814—1831), Bb. II

u. III, Leipzig 1875—1877. **Uranda**, Don Pedro Pablo Abaraca de Bolea, Graf v. A., spanischer Staatsmann unter Rarl III. und Rarl IV., geb. am 21. Dezember 1718 in Zaragoza aus vornehmer Familie, geborner Grande von Aragon. Bis zum Jahre 1766, wo sein bestimmenber Einfluß auf die spanische Poli= tik anfängt, war er Militär, bereiste bann Italien und Frankreich, lebte weiterhin auf seinen Gütern wissenschaftlichen Studien und wutde 1759 zum Gesandten am polnischen Hose, 1763 zum General= statthalter von Balencia ernannt. Nach der Revolte in Madrid im Jahre 1766, welche den Jesuiten zur Last gelegt wurde und durch welche der Minister Esquilache (Squillaci) und sein An= pang beseitigt wurden (s. unter Karl III) erkannte der König in A. den geeigneten Mann, um die Reformen in den verschiedenen Zweigen des Staats= lebens durchzusühren, namentlich um die Macht der Krone gegen die Hierarchie und die Jesuiten zu wahren. So wurde er nicht nur zum Präsi= benten bes Rates von Castilien erhoben, eine Stellung, die sonst immer einem Geistlichen übers tragen gewesen war, sondern auch zum General= statthalter der Provinz, d. h. er vereinigte in seiner Person die höchste Zivil= und Militärgewalt; ber Rönig erhob ihn damals außerdem in den Grafens Seinem Charakter nach ein echter Spanier, flug erwägend und verschlossen einerseits, energisch aber und zuversichtlich und unerbittlich burch= greifend, wo es zu handeln galt, war er die geeig= nete Personlichkeit und in ber geeigneten Stellung, um die bis dahin von Fremden ober Plebejern vertretenen Reformtendenzen nach den Ideeen ber französischen Aufklärung burchzuführen; beson= berk auch ba er sowohl beim Volke, namentlich in Aragon, wegen seiner Sorge für die materiellen Interessen besselben, als bei Hofe als feiner, gebildeter, lebenslustiger Weltmann fehr beliebt Mehr als ein anderer spanischer Großer war. unterlag er ben Einflüssen ber frangösischen Bilbung und Staatstunft; frühzeitig ftanb er zu ben Führern der französischen Aufklärung, wie zu Bol= taire, in personlichen Beziehungen und neigte bann zu bem abstrakten Rabikalismus ber Pariser bei bem Könige, in bem sich bas Gelbstgefi Schule. An der Spitze des Staates wurde er so der Patron aller freien Geister, an ihn schloß Empfehlung. Olavides wurde sogar von! sich bas junge Spanien an, welches bie Grund= quisition vor Gericht gezogen und verurteilt lagen bes Staates zugunsten eines aufgeklärten auch von Paris aus war er mit seinen fi

Despotismus, jum Schaben ber Rirche, j des Glaubens umzugestalten trachtete. nicht zu verwundern, daß A. in einer Stellung und bei solcher Denkveise in sei dikalen Reuerungen leicht zu weit ging, die fremde Schablone über die nationale ligiöse Überlieserung, über die nicht mit Shlage zu beseitigenden Eigentümlichtei spanischen Bolkes und Staates setze, daß neuen verführerischen, manchmal abenter Projekten und Intriguen zu leicht hinge der ersten Periode seiner politischen Thätigs 1766—1773 setzte er die wichtigsten Da burch, um die Macht ber Hierarchie zu best und kirchliche Migbrauche abzuschaffen. Das geistliche Appellationsgericht, die Aota, bi unter einem vom päpstlichen Runtius en Aubitor stehend, wurde fortan aus sed Ronige vorgeschlagenen, vom Papste en Spaniern besetzt. Die weltliche Aufsicht i Klöster wurde eingeführt; die Oberen der sollten nur Spanier sein. Der Unterricht die Weltgeistlichen, und an Stelle der jes wurden neue Seminarien vom Staate Das Asplrecht wurde beschränkt, die täglick zessionen, die sogen. rosarios, aufgehold Erweiterung der religiösen Brüderschas May gesett, die Besteuerung bes Best toten Hand endlich burchgeführt, währent anderen Seite bie früher traurig verna Pfarrgeistlichkeit vermehrt, ihre Lage 1 wurde, und die besseren Elemente des RIa größeren Einfluß erhielten. Die papfilich und die Inquisition wurden beschränkt; ie liches Breve sollte mehr ohne königliche bekannt gemacht werben. Das wichtig war die von A. und dem spanischen E beim päpstlichen Stuhle Moñino, Gra Floridablanca, durchgesetzte Bertreibung suiten aus Spanien nach dem Märzaussto 1766 und dann die förmliche Ausbebr Orbens durch den Papft 1767 und 1773 über unter Karl III und Floridablanca). dem war A. auch für die Besserung der Aweige des Staatslebens thätig, für die von Kunst und Wissenschaft, für die Bert der Polizei, für die Hebung des materiella standes; bas Unternehmen freilich einer sation der Sierra Morena durch fremte, 1 lich beutsche Kolonisten, welches sein S Olavides und beffen Agent Thürriegel aus mißlang am Enbe, nicht ohne Mitschuld ber nehmer (f. unter "Carolina"). Das Jahr 17 eine Reaktion gegen die Reformpolitik A.s König ließ sich von der Merikalen Partei be ihn als Gesandten nach Paris zu schiden, eher, als seinen eigenen automatischen Ra A.s Politik, die provinzielle Selbständig sonders in Aragon zu schützen, nicht en auch bas von ben frangösischen Philosoph spanischen Minister gespendete Lob war fü Despoten mit religiösen Strupeln vertant

figueroa und Cam= | eiter thätig. 1783 glücklich zustande; zurück und wurde rine weitere Politik dem Regimente der Günstlings Godop erkzeug der beiden verdunkelnde Rolle. loridablancas, von assung der äußeren Saupt der sogen. nach bem Sturze iar 1792 scheinbar spitze; man hoffte egung des Krieges kolitik im Inneren. nisterium A. werde t bringen, gingen erung der Verhält= denn dasselbe war Königin den Uber= Godops zu ebnen. ı von den Staat8= en, A. war nach= en Verhandlungen dorgen auf. Auch und in den einzel= ewachsen; die Last Rrästen zuschieben, aurige Berwirrung, fehlte. Durch diese n Königin und dem ind durch seine Un= erlor er jeden Rück= ; die Höflinge ver= rbeitete an seinem Bahnen brachte er e in der Zeit, wo til gegen Frankreich damals als Franks id Preußen erflärte htigte Wlahnungen de beizutreten, wie eriger Bolitik nur A. seine Frieden8= Spanien in ganz und dem Minister ste, und je länger ourde. Am 15. No= "mit Rücksicht auf schied, blieb aber In dieser Stellung Godops auswär= wurde barum im Aragon und 1794 ihrung gegen ben

en Anklagen gegen Nach dem Base= agon zurückehren: ur daß der Segen

sönliche Charafter des Mannes in diesem letzten Stadium seines Lebens durch seine Konnivenz gegen die Herrschaft des Lasters und der Unfähig= keit, seine staatsmännische Bedeutung durch seine aus falscher Rivalität mit Floridablanca hervor= gehende Politik schimpflicher Unentschiedenheit und Schwäche eine beklagenswerte Einbuße erlitt. Bgl. über ihn Baumgarten, Gesch. Spaniens, Bd. I, S. 22 ff. 41 ff. 59; Lafuente, Hist. de Esp., 8b. XX u. XXI.

Arcis-jur-Aube, Shlact von. der Kongreß von Châtillon (f. d.) resultatlos auseinandergegangen, wandte sich Napoleon plots= lich gegen das alliierte Hauptheer Schwarzenbergs. Am 20. März 1814 war er bei Arcis-sur-Aube burchaus unglücklich, die Alliierten besaßen eine erbrüdenbe Übermacht; nur ihr Zögern rettete ihn am 21. März vor dem Ruine. Schwarzenberg ben größeren Teil des französischen Heeres die Aube überschreiten; dann erst kam es um den Ort Arcis zum Gesechte, er wurde er= stürmt und Napoleon zum verworrenen Rückzuge gezwungen.

Arco, Graf. Als baverischer Oberst streifte er im Mai 1809, um den Aufstand der Tiroler im Oberinnthal zu heinmen, über Reutte bis gegen Zirl hin, wurde aber von ihnen zurückgeworfen. Ins Unterinnthal vorgebrungen, fiel er bei Beiligen= anderte Mann den freuz am 13. August 1809 mit 200 Mann.

> Arcole, Schlacht bei. Die Osterreicher wollten das bedrohte Mantua retten, aber durch ihre Niederlagen unter Alvinczy (f. d.) bei Arcole scheiterte ihr Plan. Die Franzosen gingen auf das rechte Etschufer, zogen bis Ronco und setzten hier wieder auf das linke über, so daß sie ausgezeich= net postiert waren. Masséna brang ungehindert vor, Augereau stieß am 15. November 1796 bei Alvinczy sandte einige Arcole auf Kroaten. Divisionen zuhilfe und vergebens suchten Augereau und Bonaparte die Brücke zu stürmen. 16. November räumten die Osterreicher Arcole, welches für sie wesenlos geworden. Bonaparte ging bei Ronco wieder über die Etsch und rich= tete unter ben Ofterreichern ein furchtbares Gemehel an. Am 17. November stieß er auf dem= selben Plane nochmals auf sie und siegte, Alvinczp zog auf Bicenza und bie Brenta ab.

Areizaga, fpanischer General, welchem nach Wellingtons Siege bei Talavera im No= vember 1809 ber Befehl über eine kombinierte spanische Armee von 50,000 Mann, welche in der Mancha stand, von der Exekutivkommission in Sevilla an Stelle Eguias, welcher ber Zentral= junta zu vorsichtig gewesen war, übertragen wurde. Der junge prablerische General, und mit ihm Junta und Bolt, zweifelte nicht am glänzendsten Erfolge; so riidte er trot des Abmahnens Welling= tons zur Offensive auf Madrid los und ließ die schützende Sierra Morena binter fich. Trot gunfti= ger Stellung und trot ihrer Überzahl unterlagen bie Spanier in der vernichtenden Schlacht von Gütern, ein Mann | Ocaña am 19. November. Das ganze Heer löfte : und von großen sich zur Flucht auf; die Hälfte etwa fiel ober wurde gefangen, die übrigen eilten über die Sierra b Korruption unter Morena zurud. Die Sieger erbeuteten außerdem urbe, wie ber per= 46 Geschitze, 32 Fahnen, 3000 Trainpferde und

viel Gepäck. — S. Baumgarten, Geschichte Spaniens I, 415. La fuente, Hist. de España, **286. XXIV.** 

Arenberg, Haus; neue Geschichte. Das von Arenberg an der Ahr herstammende Haus, feit 1459 reichsgrässich, seit 5. März 1576 reichsfürstlich, 1582 in den Reichstag eingeführt, am 18. Januar 1612 mit dem Grandate I. Rlasse von Spanien und dem Herzogstitel von Arschot und Crop geschmückt, erhielt am 9. Juni 1644 vom Kaiser die erbliche Herzogswürde für alle Sprossen. Herzog Ludwig Engelbert verlor 1801 im Luneviller Frieden seine reichsunmittelbaren linksrheinischen Lande an Frankreich (71 🗌 Meilen mit ca. 15,000 Seelen), erhielt aber im Reichs= deputationshauptschluß 1803 das münstersche Amt Meppen und die kölnische Grafschaft Reckling= hausen, abdizierte im September 1803 zugunsten seines Sohnes und starb als französischer Senator am 7. März 1820 in Brüffel. Sein Sohn, Her= zog Prosper Ludwig, trat am 17. Juli 1806 als souveräner Herzog in den Rheinbund, stellte Napoleon ein Jägerregiment zu Pferbe, heiratete bessen Berwandte, Stephanie Tascher de la Pagerie, am 1. Februar 1808 — Napoleon erhob sie zur französischen Prinzessin —, verlor aber tropbem durch den Senatsbeschluß vom 13. Dezember 1810 sein Land an Frankreich und das Großherzogtum Berg, sollte dafür entschädigt werden, erhielt aber erst 1818 eine Rente. 1811 mit seinem Regiment in Spanien gefangen, blieb er bis 1814 in Eng= 1815 erhielt er, aber als einfacher preußi= scher und hannöverischer Standesherr, Meppen und Recklinghausen wieder und das Amt Aleppen wurde 1826 jum Berzogtum Arenberg = Meppen erhoben. Er nahm seinen Sitz in Brüffel, wo bas Arenbergsche Palais eine ber größten euro= päischen Kunstsammlungen enthält. 1816 schied sich der Herzog von Stephanie, heiratete am 26. Januar 1819 bie Prinzessin Lubmilla Lobko= with und starb am 27. Februar 1861. Ihm folgte sein altester Sohn zweiter Che, Herzog Engel= bert (geb. am 11. Mai 1824), erbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses, vermählt seit dem 27. Plai 1868 mit der Prinzessin Eleonore Aren= berg. 1873 zog Preußen auch seine Amter und Amtegerichte im Herzogtum ein. Als ber Herzog am 28. März 1875 starb, succedierte ihm unter Bormundschaft ber Mutter Herzog Engelbert, sein Sohn (geb. am 10. August 1872).

**d'Argenson**, Marc René, Sohn des Diplo= maten René d'A., geboren 1652 zu Benedig, unter Lubwig XIV. Generallieutenant ber Pariser Polizei, nach bessen Tobe Ratgeber bes Berzogs von Orleans. 1718 wurde er zum Siegelbewahrer und Präsident bes Finangrats ernannt, legte aber biese Stellen bei der Realisierung der Lawischen Finanzpläne, beren entschiedener Gegner er war, nieber. Er starb am 8. Mai 1721.

Argenteau (Argentan), Eugen Graf von, öfterr. Militär. Geb. 1714 (?) zu hup in von 3000 Mann gegen die Ropalisten m ben Nieberlanden, gest. am 4. Mai 1819. Dieser Ballone begann den Soldatendienst als Fähnrich Schlosse Fyvie geschlagen, mußte vor ibn im österreichischen Erbsolgekriege; im siebenjährigen sammelte neue Mannschaft, aber biesel Ariege begegnen wir ihm auf ber Stufenleiter ber während er dem Kampfe ferne blieb, be nieberen militärischen Würden. Bon 1767—1781 | lochy eine totale Nieberlage burch Montr

zum Hauptmann, Major und Oberfili avanciert, bethätigte sich A. als Oberst im triege, insbesondere (1788) vor Semlin u Feldmarschall = Lieutenant gewort grad. scheint A. im italienischen Feldzuge von 1 Armeecorps=Rommandant, der sich am! 25. Juni bei Sette-Pani tapfer gegen Das Jahr barauf (1796) war l bielt. Oberbesehlshaber Beaulien zur Seite. Kämpfen gegen Bonaparte bei Montens Dego (April) ein beherzter und ausb Streiter. Später finden wir ihn als Di in Wien, 1804 als Kommandanten in Der Feldzug des Jahres 1805 in Italie A. unter Erzherzog Karls Fahne; bei ( besehligte der greise General die Reserve sich 1808 als Feldzeugmeister in den R zurud. — G. hirtenfelb=Mennert ( Wurzbach u. a. I, 646 b.

Argüelles, Agostin A., geb. am 28. 1776 in Ribadesella, einem Keinen Ha Afturiens, geft. in Madrid am 23. Mä hervorragender spanischer Staatsmann, 1812 an den Verfassungsberatungen m weiterhin hervorragenden Anteil an der Geschichte Spaniens hatte; in Cadiz bra seine seurige Beredsamkeit den Beinam divino" ein. Seine liberale Gesinnung ihn 1814 in lange Gefangenschaft, aus ihn erst die Revolution von 1820 erlöste; e als Minister berufen und trat dieses zwe mit größerer Borsicht und Klugheit und! extremem Enthusiasmus für die abstracta rieen des Liberalismus sein Amt an; auch die schweren körperlichen und geistigen Ec Gefangenschaft seine Konstitution erschütter umsichtiger, ehrlicher und sittlich reiner mann, vermochte er es doch nicht, auf di den Exaltierten auf der einen, der Perf Königs Ferdinand VII. auf der anderen standzuhalten; er mußte am 1. März 18 seine Entlassung bitten. Er war dann m trava Führer ber gemäßigten Parter ber In ber Zeit ber Reaktion wurde er 18 bannt, durch die Königin Christine abs wieder zurückgerusen, worauf er in den bes Bürgerfrieges wieber hervorragenten an ber Regierung und ben Berhandlun Cortes nahm. Er war wiederholt Prafil zweiten Kammer, ber Profusaboren u Kongresses, und unterlag freilich 1841 all dat der Regentschaft dem General Espart für erhielt er aber die Bormundschaft i junge Königin Isabella. 1843 zog er f öffentlichen Leben ganz zurück.

argule, 3meig bes berühmten f ichen Saufes Campbell:

1) Arcibald, achter Graf von ! Geboren 1598, wurde er 1641 Marque Cromwell befreundet, zog er 1645 an be Helben Montrose (s. b.), wurde von

Situngen der Stände ebenso verwegen wie im Gefechte, war er als Haupt der strengen manter bei allen Unruhen thätig. Am 15. August i wohnte er der Schlacht von Kilspth bei, die urde jum Herrn Schottlands machte. Rach= sich Karl I. dem schottischen Heere überant= tt batte, nahm Argyle ihm gegenüber eine à seindselige Stellung ein, wie er benn über Bewühung seiner Gebiete durch die Royalisten t abost war und sie durch Grausamkeiten ver= L Um nicht die Karl freundlichere Partei der mens aufkommen zu lassen, entsesselte er den igemore-Aufstand und riß die Regierung in betland an fich; Cromwell kam er mit großer mudichleit entgegen, unterhielt seitdem mit ihm n netraulice Korrespondenz und billigte seine um Rafregeln gegen ben König, welchen A.s the on England überliefert hatte. Flach Karls Manhung war er als Leiter der schottischen Re= mug für die Erbfolge seines Sohnes Karl II., **id leterer auf Bedingungen wegen Sicher**= ing der Religion nud des Covenants eingehen de. Die Hinrichtung seines Feindes Montrose in the and sein Sohn Lorne wohnte ihr 1650 Mi Karl II. ben Weg ber Bebingungen ein= , traten die starren Presbyterianer unter pre p ihm und schlossen in Holland einen **my** mit ihm, empfingen ihn in Schottland wicky, machten sich aber zu seinen Auf= an Bahrend Cromwell siegreich in Schott= bedrang, krönte der unzuverlässige Argyle II am 1. Januar 1651 zu Scone zum Mataling; als aber bas ganze Unternehmen und Karl fliehen mußte, unterwarf er franck wieder; ber Protektor nahm ihn Freunde an und unter seinem Nach= Marqueß für Marqueß für Suffast Aberdeen im Parlamente. Maration Karls II. erschien er vor ihm, de son sofort verhaftet, in den Tower ge= m, ma Schottland überbracht und hier vor skellt. Des Hochverrates angeklagt und Ethanptung verurteilt, endete er voll Mut den Schafotte zu Ebinburgh am 27. Mai 

Marsisald. Graf von Argyle, Sohn Bonigen. Bis zum Tobe bes Baters hieß er benne. Er war eifriger Ropalist und focht boll Bravour bei Dunbar. Nachdem Crom= Intektor geworden, socht er mit der ropa= Ma Insurrettion in Schottland gegen ibn, sesangen und blieb bis zur Restauration bin haft. Durch ben Tob seines Baters weck von A. geworben, ging er nach London, demittels Bestechung die Protektion des Mens Clarendon (f. b.) zu erwirken. Wegen bezüglicher Worte in einem Briefe, ben uffing, wurde A. vor das schottische Parla= k gestellt und auf Antreiben seiner Feinde zur paptung und jum Berlufte ber Güter ver= Rarl II. kaffierte, von Clarendon be= n das ungerechte Berbikt, aber A. erhielt erft Ishen die Freiheit und den größten Teil biterlichen Güter wieber. Er wurde Graf und Besehlshaber der königlichen Leib=

Rat, blieb treuer Ropalist, machte aber als Eiferer für die presbyterianische Kirche der Krone oft Opposition. Als er 1682 wegen der rovalisti= schen Verklausulierung des Testeides sich weigerte, ihn zu schwören, b. h. ihn nur mit Ausstellungen leisten wollte, wurde er auf Antrieb des Herzogs von Port eingekerkert, als Hochverräter jum Tobe verurteilt und seiner Güter verlustig erklärt, ent= kam aber in den Kleidern seiner Schwester aus Edinburgh nach Holland, wo er bis 1685 lebte. Nachdem der ihm verhaßte York als Jakob II. den Thron bestiegen, beschloß A. im Einverneh= men mit dem Herzoge von Monmouth (f. d.) und anderen Flüchtlingen eine Landung in Schottland, von einer Amsterdamer Witwe reich mit Gelb Uneinig mit ben anberen Eblen ber unterstützt. Expedition, sab er sich gegen seine Ansicht zum Zuge in das schottische Flackland anstatt ins Hochland, wo er hobes Ansehen genoß, getrieben. zog Lennox zu, wurde aber bei Dunbarton, ehe er zu den Covenanters im Westlande gelangte. von königlichen Truppen umringt, zog sich, vom größten Teile seiner Soldaten verlassen, nach dem Clyde zurück und passierte ihn zu Innichan allein. Gleich darauf fiel er bei Paisleh Soldaten in die Hände, wurde nach Edinburgh gebracht, unwürdig behandelt und als bereits Verurteilter ohne jeden Prozes hingerichtet. Vermittels der eisernen Jung= frau wurde er am 30. Juni 1685 getötet, — ein Justizmord. Seine Güter wurden verheert und tonfisciert.

3) John, zweiter Herzog von Argyle Als Enkel von A. 2 am und Greenwich. 10. Oktober 1678 geboren, trat er frühe in das Heer, erhielt schon 1694 das Kommando über ein Regiment zu Fuß und diente wacker unter König Wilhelm III. auf dem Kontinente. Sein Bater Archibald, der 1688 wesentlich zu Wilhelms Er= hebung mitgewirkt und von ihm am 23. Juni 1701 die Herzogswürde erhalten hatte, starb 1703 und er wurde zweiter Herzog von A. und Erbe ber Güter des mächtigen Hauses, bald auch Mit= glied des Geheimen Rates, Kapitan ber schottischen Garden zu Pferde, 1704 Ritter des Distelordens. 1705 ernannte ihn Anna zum Lord=Oberkommissär bei dem schottischen Parlamente, und er trug sehr bebeutend zur Union Schottlands mit England 1707 bei, machte sich aber badurch bei ben Schotten unbeliebt. 1705 wurde er englischer Peer als Baron von Chatham und Graf von Greenwich. 1706 socht er als Brigadegeneral unter Marlborough bei Ramillies und zeichnete sich bei Ostende und Menin aus, führte 1708 die britische Infanterie bei Oubenarde mit hohem Erfolge, war mit bei Lille, Gent und Tournap und stritt bei Malplaquet als Generallieutenant mitten im Rugelregen. Durch sein mannhaftes Auftreten erzielte A. in erster Linie die Erstürmung von Mons 1709. Er besaß gesunden Sinn, sehr viel Chrgefühl und war ein Feind krummer Wege; mit Marlborough verseindete er sich, war hin= gegen ein enger Freund Oxfords und Boling= brokes; eine glänzende Beredsamkeit stand ihm, dem bedeutendsten Manne des A.schen Hauses, zugebote. 1710 erhielt er den Hosenbandorden. k, dann Lord bes Schatzamtes und Geheimer | Im Parlamente sprach er den bittersten Tabel

gegen die Führung des Whig=Ministeriums aus, die ihm befreundeten Tory-Alinister bewogen Anna, ihn 1711 als Gesandten und Oberkommandanten der britischen Truppen nach Spanien zu senden, und nach Kriegeruhm lüstern, ging er bahin. Hier fand er alles im schlimmsten Zustande, erbat vergebens Gelder und Truppen von Hause und sab sich, anstatt Ruhm zu ernten, zum Rüctzuge nach Alinoria gezwungen, von wo er todirani 1712 nach England heimkehrte. Um ihn zu be= sänftigen, ernannte Anna ihn zum Oberbesehls= haber in Schottland und Gouverneur des Edin= burgher Schlosses, aber er griff nun die bisher befreundeten Minister so gewaltig an, tadelte ihre Administration so unverblümt, daß er abgesetzt wurde. Als Anna im Sterben lag, erschien er unberufen im Geheimen Rat, entwand Bolingbroke die Wacht und verpflichtete sich durch sein ent= schiedenes Austreten Georg I. Bis zu dessen An= kunft war er einer der Lord-Oberrichter des Reiches und Georg I. setzte ihn nicht nur in alle Amter wieder ein, sondern gab ihn dem Hosstaate des Prinzen von Wales bei. A. übernahm wieder den Oberbefehl in Schottland, bewieß den Jakobiten unter dem Grasen Mar gegenüber große Umsicht, rettete Edinburgh vor ihnen, schlug Mar, meisters haft operierend, im November 1715 bei Dum= blane (Sheriffmuir), und als ihm Mar wegen einer Kapitulation Anträge machte, verwarf er Er wollte die ganze Rebellion erstiden, aber seinen Landsleuten möglichst Blutvergießen er= sparen. Die Regierung sah dies mit Weißtrauen, glaubte, er schone die Rebellen um seiner Popu= larität willen und sandte den Bertrauten des A. feindlichen Marlborough, den General Cadogan, zu ihm, um ihn zu großen Operationen anzus treiben und zu bewachen. A. rückte nun in Perth ein, der Prätendent und Mar entflohen, der Auf= stand brach zusammen. In London wurde A. mit Auszeichnung empfangen, aber sein Ansehen in Schottland ließ seinen Feinben, besonders Marlhorough, keine Ruhe und er verlor 1716 alle Amter. Bon nun an stand er in den Reihen der Opposition gegen den undankbaren Hof. 1717 sprach er gegen die Meuterei=Bill. Dann söhnte er sich mit ben Ministern aus, wurde Ober= hofmeister und im Februar 1718 als Herzog von Greenwich britischer Peer. 1722 sprach er gegen bie Bill, welche bie Wahlfreiheit fichern wollte, versocht die Suspension der Habeas-corpus-Atte und die Strafbill gegen ben jakobitischen Bischof Atterbury und verteidigte 1724 die früher betampfte Meuterei = Bill. Nachbem er bas Ober= posmeisteramt niedergelegt, wurde er General= feldzeugmeister, Oberst bes königlichen Leibregi= ments zu Pferde und Gouverneur zu Portsmouth. Im Gegensate zu früher sprach er jetzt für ein stehendes Heer, widersetzte sich ber Beschneibung der Armee und hob das Ansehen der Krone. 1735 wurde ber Herzog Feldmarschall. 1737 er= hob er sich im Oberhause bagegen, daß Ebinburgh wegen ber an bem Polizeioffiziere Porteous bom Pöbel verübten Greuel hart gestraft würde. A. war einer ber erbittertsten Feinde bes Ministers Sir Robert Walpole und verlor durch ihn aber= mals seine Amter, trug bann sehr viel zu seinem bitterter Gegner Beaconsfields (f. b.) befam

Sturze 1742 bei und trat in seine Würl rüd. Da es thm aber unter dem K Carteret nicht behagte, legte er seine nieber. Seine Feinde wollten den folgen vernichten, indem sie einen Brief des! benten an ihn fälschten, er aber entlarbte Er war zeitlebens auf ber bärmlichkeit. des Nutens und wechselte seine Ausichten dem Interesse; während er von Freiheit hielt er die Zügel stramm wie der entsch Monarchift. In Schottland erward er sic Popularität; Georg II. und seine Gemak die Minister liebten ihn nicht. Walter 😽 A. in dem Aomane: "Das Herz Mid-La Der Herzog starb am 3. Se verewigt. 1743 und ruht in Westminster=Abben. -"The Georgian Era", Sb. II, Conbox Auch handeln viele Stellen ber Scottiche zählungen eines Großvaters aus der fc Geschichte" von A. 1-3.

4) George John Donglas Campbell, Herzog von Argyle. Geboren am 34 1823 auf Arboncaple Castle (Dunbart zeichnete er sich frühe als Autor, Poliki öffentlicher Redner aus, nahm als Marc Lorne hervorragenden Anteil an dem die T presbyterianische Kirche erregenden Stre das Patronatsrecht, befürwortete die Ab des Laienpatronats und trug später (1874 im Oberhause wesentlich zur Lösung die F 1847 folgte er seinem Bater, dem Herzoge, als Herzog von A., Lordlientes Argyleshire, Obersthofmeister der Königin 🖾 land 2c. Er wurde Mitglied des Geheinse and Fellow of the Royal Society und of the British Museum. Der Herze 1851 Kanzler ber Universität St. Andre 1854—1855 Lord-Rektor der Universität und wurde 1873 Präsident der geologus sellschaft in London. Im Oberhause 🗩 stets liberale Grundsätze, wie dies sein Marqueh von Lorne (seit 21. März 1871 😂 sohn der Königin) im Unterhause that; Kirchenbill für Irland das Oberhaus best bewährte A. sich bei ben Debatten als licher Redner. Im Dezember 1852 wurd Aberbeens (f. b.) Koalitionsministerium Siegelbewahrer, trat, als der Roebudiae bas Ministerium gerichtete Antrag bezügl Kriegführung in ber Krim im Unterhause gegangen war, mit bem Kabinette am 29. 1855 aus, bei der Neugestaltung des Ra durch Palmerston am 7. Februar d. 3. ein und ward zugleich Ausschußmitglied & beimrates für bas Bolksunterrichtswesen. I zember 1855 wurde Graf Harrowby fatt Lord = Siegelbewahrer, er hingegen Gener meister. Im neuen Kabinette Palmerstons er am 18. Juni 1859 wieber Lord-Siegelba und nach Palmerstons Tod trat er im I 1865 zurück. Im Kabinette Glabstones üle er am 9. Dezember 1868 bas Staatssertein Indien mit dem Präsidium des Rates von und bekleidete bies Amt bis jum Rudin Ministeriums, ben 17. Februar 1874.

ane indische Politik, freilich unter manchen priiden. Im neuen Kabinette Glabstones er im April 1880 Geheimflegelbewahrer. in Zeitschriften zerstreuten Artikeln schrieb enge: "Presbytery examined", London "Essay on ecclesiastical history of 2. Aufl., Boston 1849; "India Dalhousie and Canning", Conbon 1865; reign of Law", 3. Aufl., London 1871; neval Man", London 1869; "Jona", Lon= **870.** 

sprepules (Perikles), namhafter neuhige Jurist und Staatsmann. Ein Sohn Jabb A., ber seiner Zeit osmanischer Ge= a in Berlin und Großbragoman der Pforte if A. am 17. September 1811 in Stambul m, später in bas neue griechische Königreich stedelt. Wie viele junge Griechen, machte u Studien in Paris. Seit 1834 in Athen mitischer Jurist thätig, seit 1837 außeror= er, seit 1850 ordentlicher Prosessor an der pen Universität, seit 1843 ziemlich regel= Mitglied der Deputiertenkammer, wo er zu zesehenen Männern der Opposition gehörte, un Mai 1854 in das Ministerium, welches lich zur Zeit des Krimkrieges und nach Dung des Peiraieus und der Stadt Athen iglische und französische Truppen) Wauro= bildete, als Minister des Auswärtigen er momentan mit dem der Finanzen 200 Als dieses Kabinett zu Ende des Sep= 1856 jurücktreten mußte, nahm A. seine 🗪e Thätigkeit wieder auf, die er bis zu Tobe am 22. Dezember 1860 fortsetzte.

-Stendi, ein osmanischer Staatsmann Ranges, ber (1786 geboren) seit 1831 im Imeren Staatsbienst ber Pforte in ver= amtern beschäftigt, 1850 Botschafter in 1854 aber an Stelle des Arif=Hikmet Jum Mufti erhoben wurde, und bei den tentrieg begleitenden Wiener Friedens= den (bis zum April bes Jahres 1855) Dar. Später zur Würde eines Pascha be= tk er 1866 in Stambul gestorben.

Difmet-Bei, einer der angesehensten Ber= es altürkischen Wesens in unserem Zeit= Im Jahre 1786 geboren, ein gelehrter, aubiger, ber auf Übernahme fränkischen benbländischen Wesens in das Reich der gewandten Richtung, die Mahmud II. zur It brackte, abgeneigter Ulema von emi= Wissen im Sinn ber Orientalen, per= ein höchst achtbarer Charafter; er war

·1854 Musti.

tada, die unüberwindliche A. Philipps II., in Armada genannt, welche jener 1588 ne, um bas ketzerische, von dem Papste V. ihm als Leben geschenkte England zu 1, und ein absolutistisch = hierarchisches Uni= rich im westlichen Europa zu begründen, Bite Flotte, welche jemals aufgeboten ist. ting 130 große Galeonen und 30 kleinere rige und führte über 19,000 Solbaten, Rattosen, mehr wie 2000 Auberstlaven, Kanonen und ungeheures Priegsmaterial Proviant für sechs Monate. Das ganze gegangen. Die Trauer in Spanien war ebenso

Unternehmen trug den Charafter eines Kreuzzugs: der Großinquisitor, zahlreiche Dominikaner und Jesuiten, papistische Exulanten aus England, Schottland, Irland, die abelige Jugend Spaniens und Zuzug aus anderen katholischen Ländern befanden sich auf der A.; und in Madrid wurden vierzigtägige Gebete und Prozessionen abgehalten, um den Sieg über die "verfluchte, ketzerische Ros nigin" herabzustehen. An der Spite der ganzen, in Cábiz und Lissabon ausgerüfteten Expedition stand der Herzog von Medina = Sidonia, bewährt als Soldat, doch nicht als Seemann, unter ihm als Bizeadmiral Martinez de Recalde und andere ausgezeichnete Heerführer. Wit unbedingter Zus versicht brach man Ende Mai 1588 von Lissabon auf; doch auch die Engländer hatten den Winter über Zeit gehabt, um sich zu rüsten und eine freis lich nur halb so starke Flotte gewandter Schnells segler unter Admiral Howard zusammenzubringen; der religiöse Zwist trat nun hinter der allgemeinen patriotischen Erhebung und Opferwilligkeit zurück. Schon auf der Fahrt von Coruña, wo Vorräte an Truppen eingenommen worden waren, nach dem Kanale begannen die Verluste durch Unwetter und Empörung von Galeerenstlaven. Im Juli erst langte die Flotte an der flandrischen Kliste an, um dort die Transportschiffe mit den Lan= dungstruppen Alexanders von Parma an sich zu ziehen und dann in die Themse einzulaufen und zugleich London zu Lande anzugreifen. Bei ber Durchsahrt durch die Enge von Calais erlitt die A. neue große Berluste durch die Englander, welche sie von der Höhe von Plymouth aus mit ihren schnellsegelnden, manövrierfähigen Schiffen um= schwärmten. So legte sie sich auf der Höhe von Dünkirchen vor Anker, von Windstille festgehalten und den Alexander von Parma erwartend; aber bieser zögerte, seine Transportschiffe dem Angriffe ber Engländer auszusetzen. In der Nacht vom 7. auf ben 8. August entsendeten die Engländer — es war Elisabeths eigener Plan — 8 Bran= der; diese zusammen mit der starken Flut und einem sich erhebenden Südwestwinde brachten uns geheure Verwirrung und großen Schaden hervor; und in dieser Lage der Dinge erfolgte der Angriff ber Engländer unter Howard, Seymour und Drake von verschiedenen Seiten. Viele Schiffe wurden erbeutet, ober gingen zugrunde, ober lagen auf ben Sandbanken von Zeeland, ober waren in die Nordsee hinausgetrieben; mehrere ber obersten Kührer und 4000 Mann kamen um. Mit dem Reste versuchte der Admiral, da der Wind in einen starten Südwind umgeschlagen war, Großbritans nien im Norden umsegelnd nachhause zurückzus kehren. Hier aber vollenbeten farke Stürme auch ohne weitere Angriffe ber Engländer, die in ihren Häfen Schutz fanden, die Katastrophe; eine Menge Schiffe litten an den Küsten Norwegens, Schotts lands, Irlands und ber schottischen Inseln Schiff= bruch ober versanken auf offenem Meere, so daß nur die kleinere Hälfte und auch diese beschädigt die spanischen Häsen wieder erreichte, und auch dort verbrannten noch zwei durch einen Zufall. 70—80 Galeonen mit mehr als 10,000 Mann, dazu mehrere kleinere Fahrzeuge waren verloren

allgemein und ungeheuer, wie die Freude der Engländer, und während Philipp II. eine apa= thische ober affektierte Resignation zur Schau trug und dem Herzoge von Medina-Sidonia die Kata= prophe anzurechnen sich verwand, welche Spa= niens Ubermacht zur See für immer brach, tonnte Elisabeth Denkmünzen prägen lassen mit der berühmten Aufschrift: Afflavit Deus et dissipati sunt (vgl. Schillers Gebicht). — Bgl. Cabrera, Historia de Felipe Segundo; Lafuente, Hist. de España; Ranke, Fürsten und Bölker Europas im 16. und 17. Jahrhundert.

Armfelt, Rarl Gustav, Freiherr, schwedischer General, geboren in Ingermanland 1666, gestorben in Finnland am 24. Oktober 1736. In seiner Jugendzeit war er 12 Jahre im französischen Dienst, kehrte 1700 nach dem Baterlande zurück und wurde schon desselbigen Jahres im russischen Kriege berwendet. 1713 — er war da Generalmajor geworden — verteidigte er Helsingsors gegen den russi= schen Zaren selbst, mußte aber vor der Uber= macht die Stadt räumen. In demselben Jahre wurde ihm der Oberbesehl in Finnland nach Ly= becker übertragen. Er mußte sich aber bald nach i Osterbotten zurückziehen und lieferte im Februar 1714 bei Stor=Apro eine unglückliche Schlacht, die den Schweden fast die Hälfte des Heeres kostete. Im September besselben Jahres ging er nach Schweben über, und 1717 trat er auf Befehl des Rönigs den Zug durch Jamtland nach Trond=! hjem an. Die ersten Erfolge wurden aber balb durch Widrigkeiten aller Art wieder nutslos. Nach der Aunde vom Tode des Königs zog er sich nach Jamtland zurud; auf bem Zuge, Weihnachts= zeit 1718—19, kam ein großer Teil des schwedi= schen Heeres durch Kälte um. Rach dem Friedens= schlusse kehrte A. wieder nach Finnland zurück, wurde General der Infanterie und endlich kurz vor seinem Tode Chef der schwedischen Truppen in Finnland.

**Armfelt,** Gustav Maurit, Freiherr, schwe= bischer Staatsmann, Günstling Gustavs III.; zu= lett im russischen Dienst. Geboren in Finnland Während des Ausenthalts Gustavs III. in Spaa 1780, wurde der junge A., der sich damals im Auslande befand, mit dem König naber bekannt; es gelang ihm bessen Gunft zu gewinnen, und er wurde als Kavalier bei Geliebte, die unglückliche Fräulein Rubenf bem Kronprinzen angestellt. So öffnete sich ihm mit mehr ober minder harten und schimpflichen! ein Lebenslauf, der ihm mehr als das gewöhnliche fen belegt wurden. A. hatte sich nach Auflas Menschenmaß von Glück und Unglück, Dlacht und rettet, wo er in einer entfernten Provinzialfall Erniedrigung bringen follte. Bon einer bin= von seiner treuen Gattin begleitet, einige unglu reißenden Liebenswürdigkeit, geiftreich, kuhn, auf= und entbehrungsreiche Jahre zubrachte. Erft opferungsfähig und in allen seinen Berirrungen gelang es ber letteren, ihm die Erlanbnis a ein aufrichtiger Baterlandsfreund, hat er mehr wirken, außerhalb Schwedens umberzureifen als die meisten Frauen= und Fürstengunst ge= endlich wurde er von Gustav Abolf zurückze nossen, stets aber wieder Einfluß und Dacht ver- nahm seinen Weg nach Schweden über Fin scherzt, benn bie eben genannten Eigenschaften und gelangte 1801 wieber ins Baterlant. waren mit anderen minder vorteilhaften gepaart: folgenden Jahre wurde er schwedischer Botf unbändigem Chrgeiz, Ränkesucht, Unzuverlässigkeit in Wien, wo er sich aber burch seinen Bag und einer Unbekummertheit in Wahl ber Mittel, Rapoleon und bie Rücksichtslofigkeit in die ihn zu Schritten bedenklicher Art führten. Zum wenig schmeichelhaften Urteilen über bie König durch verwandte Geisteszüge gezogen, wurde reichische Regierung unbeliebt machte. er balb beisen erklärter Günftling, hat aber nach 1804 zurückgerufen, folgte bem könige au eigenem Geständnis keinerlei politischen Einfluß aus- Feldzuge in Pommern, wo er aber in Ungne

im gefährlichen Jahre 1788 dem Könige tra Seite gestanden, zuerst in Finnland, dann in & ben, wo er auf ber norwegischen Grenz Bauern bewaffnete und organisierte, erreicht Einfluß ben Höhepunkt. Zuerst kehrte er in nach Finnland zurück, nahm an den Kriegse tionen mit wechselnbem Glück teil, eröffnete lich und führte die Berhandlungen, die jum ben in Berela (1790) leiteten, und untereit von schwedischer Seite das Friedensinftm In Stockholm wurde er in kurzem als der flußreiche Günstling des Königs bekannt und gesucht und verstand, trotz zeitweiliger Ent dung — sein Ubermut kannte bald keine C zen —, diese Gunft bis zum Tode des König behalten. Eine der letzten Magnahmen des nigs war die Ernennung A.8 zum Ober halter in Stockholm; auf dem Sterbedette traute er den Kronprinzen der Obhut A.s a

Jeht folgte eine große Beränderung. Der zog=Regent Karl hatte eine ganz andere Umge und Geistesrichtung, als der Bruder, was sid sonders zeigte, sobald der berühmte Günfling Herzogs, Freiherr Reuterholm, zurückeicht und die sogen. Gustavianer wurden nach nach entfernt. Der bedeutendste und gesährt unter ihnen war A. Abwesend, wurde ex schwedischen Minister in Reapel ernannt und durch, wie man glaubte, von aller Einmis in die Regierung entfernt. Es lag aber w Gefinnung, eine solche Beleidigung nicht genu tragen. Er scheint übrigens eine Zeit lang geg zu haben, Ursache zuhaben, die Reuterholmsche wegen ihrer Plane gegen die Krone, wenn nick das Leben des jungen Königs, zu beargwöhnen verwickelte sich in eine abenteuerliche Berschwo um die Gustavianer wieder in den Besitz der I zu bringen, wobei er aber nicht Bedenku die Mithilse Ruglands durch eine Flotte aus Seine geheimen Plane wurden aber duch nieren und Berräterei seiner Umgebung au Zwar rettete er sich zulett burch Flucht von Ri in Stockolm wurde aber ein in seiner Act hörter und nur allzu sehr von persönlichen zeugender Prozeß eingeleitet, wodurch A. Würden entsteidet und zum Tode verurteilt! seine Mitschuldigen aber, unter ihnen auch geubt vor bem Reichstage von 1786. Nachbem er riet und nach Schweben zurücklehren mußte.

de er indessen zum höchsten Oberbesehlshaber ber worwegischen Grenze ernannt, geriet aber s immal in Unguade und wurde nach seinem dente verbannt. In die Berschwörung gegen son Abolf war er eingeweiht, hoffte aber den m seinem Sohne bewahrt zu sehen, und wurde merkannter "Gustavianer" von den Revo= kutmännern bald gefürchtet und verfolgt. Bei ekiduung Karls XIII. wurde er zwar zur Ex= **im** mb zum Präfibenten im Kriegskollegium er= mit, fand aber bald seine Stellung, ohne irgend= m Emilus, unerträglich und kam 1810 um den issie ein. Es kam bazu, daß er wichtige öko= mische Interessen in Finnland zu bewachen hatte · sin Stammgut Aminne war da belegen —, und Fodank, dahin überzusiedeln, scheint ihm schon kricht sern gelegen zu haben. Mit Mißtrauen Mk ihn die Bahl des Marschalls Bernadotte MOnnfolger; er wurde aber in furzem von den Matigenschaften des Kronprinzen gewonnen und ate ha bann auf die anerkennendste Weise über k to bat vielleicht an dessen Seite eine Rolle zu schofft; seine Gegner wußten ihn aber ver= m machen, und unerwarteterweise leistete 1811 März 1811 dem russischen Botschafter Stacholm seinen Eid als russischer Unterthan, ste eber bann auch unverzüglich bas Land

🗫 Pausburg öffnete sich ihm noch einmal Politische Wirksamkeit. Wie gewöhnlich, ge= d ihm bald die höchste Gunst seines neuen as pa gewinnen: er wurde Graf, Borsitzen= mamission für die Angelegenheiten Finn= 1. w., und hat in letzterer Eigenschaft dinatgegend ein besseres Los zu bedetragen. Sein unruhiger Geist trieb wa, and an den großen Weltereignissen der Mar Jahre Anteil zu suchen. Wie immer, n sich auch in Rußland zahlreiche persön= Bande gemacht, die seine Pläne kreuzten, a bufte nicht ben Kaiser auf bem Zug gegen vlem begleiten. Berstimmt zog er sich von Matlicen Wirksamkeit immer mehr zurüd; Combheit war gebrochen, und er starb am Argust 1814 in Farstve=Selo.

in betreffend); Fragment einer Selbst= public im Handl. till Sveriges äldre, nyare mete Historia I; neuerdings Sanber, miso Piranesi (betr. die Entdeckung seiner Morning).

Minius, Jacobus (eigentlich Zakob Ser-), berühmter Theolog, geboren im Jahre Dubewater, wurde, ba er seinen Bater for früh verlor, zuerst von einem ber Sache Adornation ergebenen Priester und nach bessen tins unterrichtet, ber ihn mit sich nach Mar= 1 whm. Balb nach seiner Ankunft in letzterer kt wurde seine Geburtsstadt von den Spaniern Phlündert und fast ganz ausgemordet, wobei seine Mutter, sowie alle seine Angehörigen Eten verloren. Er begab sich wieder zu Boblthäter nach Marburg, kehrte aber nach unverdrossen fort, der denn auch bald gewaltige

der Stiftung einer Universität in Leiden sofort in sein Baterland zurück, um in letzterer Stabt seine Studien fortzusetzen. Durch ein Stipendium Amsterdamer Krämergilbe bazu in den Stand gesetzt, begab er sich nach Genf, bamals ber berühmtesten reformierten Universität, um hauptsächlich die Borlesungen von Theodor Beza zu horen. Hier lernte er Upttenbogaert, ben spä= teren Hofprediger des Prinzen Morit von Oranien Da ihm aber hier die Erteilung von Unterricht untersagt wurde, wandte er sich nach Basel, wo er öffentliche Borlesungen hielt und bald ein solches Ansehen erwarb, daß die dortige theologische Fakultät ihn zum Doktor der Theo= logie ernennen wollte, eine Ehre, die er aber damals aus Bescheibenheit noch nicht annehmen zu können glaubte. Aber es zog ihn wieder nach Genf, wo er benn jetzt auch während dreier auf= einanderfolgender Jahre seinen theologischen und philologischen Studien mit großem Eiser oblag. In Gesellschaft und auf Kosten bes gelehrten Hadrianus Junius reiste er im Jahre 1586 nach Italien, wo er in Padua die philosophischen Bor= lesungen von Jakob Zabarella hörte, kehrte bann wieder nach Genf zurück und wurde im Jahre 1588, nachdem er dem Befehl der städtischen Re= gierung in Amsterdam, nachhause zu kommen, Folge geleistet, zum Prediger in dieser Gemeinde ernannt. Um diese Zeit erhoben sich verschiedene Gegner ber Bezaschen Prädestinationslehre, und auf die Empsehlung von Martinus Lydius, Pro= fessor in Francker, wurde er damit beauftragt, die Gegner der Prädestinationslehre wissenschaftlich zu widerlegen und zum Schweigen zu bringen. Aber indem er sich in die obschwebenden Streit= fragen mehr und mehr vertiefte, wurde er selbst ein entschiedener Gegner der Prädestinationslehre, und schon damals wäre es zu einem offenen Konflikt zwischen ihm und seinen Kollegen in Amsterdam gekommen, wenn die dortige Regies rung nicht beiden Parteien Schweigen auferlegt Im Jahre 1603 wurde Arminius sogar hätte. als Professor nach Leiben berufen; aber bamit begannen die Streitigkeiten mit seinem Kollegen Gomarus, dem eifrigen Anhänger Calvins und Minnen ur Sveriges Nyare Historia Bezas. Während Gomarus den Satz verteidigte, 🔼; Biogr. Lexison I; "Gömdt är icke baß Gott einen Teil ber Menschheit für die ewige \*, Linkoping 1846—53 (Briefe, Aufzeich= Seligkeit, einen anderen für die ewige Verdamm= nis geschaffen, behauptete Arminius, daß Gott ursprünglich niemanden von der Seligkeit aus= geschlossen habe, sondern diese nur vielmehr da= von abhängen lasse, ob man sich berselben burch einen lebendigen und wirksamen Glauben an Christus und durch den richtigen Gebrauch des freien Willens würdig zu machen wisse ober nicht. Der Streit zwischen ben beiden Theologen wurde schließlich so bestig und erbittert, daß die Staaten von Holland und Westfriesland beibe bon dem berühmten Mathematiker Rudolf nach dem Haag citierten, um sich in Gegenwart verschiedener Theologen öffentlich auseinanderzu= setzen. Obgleich die Schiedsrichter erklärten, daß zwischen den streitenden Parteien hinsichtlich der Hauptpunkte der reformierten Lehre gar kein Un= terschied bestehe, so wollte Gomarus boch von keinem Frieden wissen, sondern setzte ben Streit

Dimensionen annahm und die reformierte Kirche mit einem gefährlichen Schisma bedrohte, so daß beibe noch einmal vor die Versammlung der Staaten von Holland und Westfriesland gerusen wurden, um den Streit friedlich beizulegen. Das Ende der Disputationen sollte aber Arminius nicht mehr erleben, dieselben mußten seines frant= lichen Zustandes wegen abgebrochen werden, und er war eben damit beschäftigt, in Leiden eine größere Abhandlung zur Berteidigung seines Stand= vunktes abzufassen, als er am 19. Oktober 1609 farb. Arminius war ein außerordentlich gelehr= ter Mann; seine hinreißende Beredsamkeit, sowie seine Aufrichtigkeit und herzgewinnende Freundlich= keit machten ihn zu einem der beliebtesten Gelehr= ten seiner Zeit, da er besonders die damals seltene Tugend besaß, sich nie von Neid und Neingeistiger Eifersucht beeinflussen zu lassen. Daß er ein hoch= bebeutender Mann gewesen ist, geht schon daraus hervor, daß der Streit über die von ihm ange= regten und wissenschaftlich formulierten Fragen nach seinem Tode mit unverminderter Heftigkeit fortgesetzt wurde und daß eine förmliche Synobe bernfen werden mußte, um der ferneren Berbrei= tung seiner Lehre Schranken zu setzen. Schriften wurden nach seinem Tode von seinen Rindern herausgegeben, im Jahre 1629 erschien in Leiben eine Gesamtausgabe berselben.

Arnaud, Saint-; f. Saint-Arnaud, Jacques Beit zum Behuf einer Reise nach Schweben;

Lerop de.

Arnaulds, Die. Robert und Antoine d'An= billy, Söhne des großen Juristen Antoine Arnauld bei Jena Schweden zum zweitenmale answ († 1619) und Häupter ber jansenistischen Rich= biesmal bem Zorne Napoleons entweichen. tung von Port=Royal in der zweiten Hälfte des arbeitete in Stocholm an der deutschen kan XVII. Jahrhunderts. — In der ersten Hälfte bieses Jahrhunderts hatten Cornelius Jansen, Bischof von Ppern, und Jean Duverger de Hau= ranne, Abt von St. Cyran, diese Richtung ausgebildet; ihre Forderungen, aus eifrigem Studium besonders Augustins resultierend, gingen auf Ber= innerlichung ber religiösen Bräuche und bogmati= schen Sahungen, und kehrten sich besonders gegen ben die Kirche überwuchernden Jesuitismus. Sam= | melpunkt ihrer geistigen Bestrebungen, benen ein großer Teil des Rierus und der abeligen Laien= welt anhing, war das Kloster Port=Royal bei Paris. Um die Mitte des Jahrhunderts waren die Jansenisten zur mächtigen Partei in Kirche und Staat angewachsen, und ber icon länger Amt eines Professors ber Geschichte und I brobenbe Kampf mit ben Jefuiten brach nun aus. feine Lehrthätigkeit 1818. Rach ber Ermsche Zunächst neigte ber Sieg sich auf Seite ber letzteren. Kotzebues, März 1819, ward bie Untersus Innocenz X. verbammte 5 Sätze Jansens (1655), wegen bemagogischer Unitriebe auch gegen im zugleich wurde Antoine A. 1656 burch Hof= geleitet; im Frühjahr 1820 erfolgte bas Bat intriguen von der Sarbonne entfernt und zur Borlefungen zu halten. Bon Friedrich Flucht genötigt. Allein ber französische Alerus belin IV. 1840 seinem Berufe zuruchzeich hielt an Jansens Lehre fest, und bie Jansenisten schriftstellerte und lehrte er seitbem wieber bewiesen, baß bie verbammten 5 Sate bem Lehr= jugenblicher Regsamteit. Rur bas 3abr 18 gebaute ihres Meisters gar nicht angehörten. Go unterbrach biese Amtstbätigkeit, indem es ibn d mußte die Kurie benn nachgeben. 1668 wurde Abgeordneten nach Frankfurt rief, wo er, der ! zwar von Klemens IX. bas Anathem gegen bie mäßigten Partei bes Weibenbusches angehöre 5 Sate wieberholt, aber ohne hinzuzufügen, wer wenig hervortrat. Anfange April 1849 war sie lehre. Run trat auch Antoine A. in Paris Mitglied ber Kaiserbeputation, schied jedoch to wieder öffentlich auf und wurde von Lud= mit seinen Parteigenoffen aus der Rationals wig XIV., ber jett bie Opposition bes Jansenis= sammlung aus. 1854, im 85. Lebensjahre, g mus zur Erneuerung gallitanischer 3becen benutzen er anch sein Amt auf und ftarb am 29. 3ans wollte, mit Wohlwollen behandelt. Indes hatte 1860. Seine lette fdriftstellerische Arbeit w

gerabe ber Jansenismus unter Ludwigs XIV. tirdenpolitischen Bersuchen später gemgsam m leiden; ja Antoine A. mußte 1679 vor neue Berfolgungen ber Jesuiten nach ben Rieberlanden entweichen, wo er, als litterarischer Führe in Jansenismus unermüblich thätig, am 8. Km 1694 in ber Rabe von Lüttich ftarb. Sein ju gerer Bruder Robert war schon 20 Jahre n ihm (ben 27. September 1674) gestorben; 🛍 Hauptverdienst liegt auf litterarischem Gel wo er als einer ber besten französischen Suit befannt ift. — Bgl. S. Rendlin, Geldi von Port-Royal (Hamburg 1839—1844), 2 **862** C. A. Sainte-Beuve, Port-Royal (Pad

1840— 1842), 2 tomes.

Arndt, Ernst Moritz, geboren am 26. 21 zember 1769 in Schoritz auf Rügen. Er w ber Sohn eines Bauern, ber noch leibeigen wesen war, in späteren Jahren jedoch seint d Gut pactete. A. wurde auf ber Gelehrtenfin in Stralfund für bie Universität erzogen und the dierte von 1791 in Greifswald, in der Kolge 1 Jena. Nachbem er sobann eine Hausschrafte auf Rügen bekleibet hatte, wanderte er von 177 an in die Fremde, nach Italien, Frankeld, 🗪 gien, bis er 1800 in die Beimat gurückent, in Greifswald an der Universität Geschick 1 lehren. Diese Stellung verließ er 1803 auf tag seiner Rückehr blieb er in Greifswald, eisig 🗷 rend und schriftstellernd, bis er nach der Sa 1809 suchte er unter bem Namen Allmann Heimat wieder auf, kehrte 1810 auch noch 🕮 in das befreite Greifswald zurud, gab pa 1811 seine Entlassung, knüpfte mit Somme Gneisenau, Justus Gruner nähere Bentill an und begab sich 1812 auf den Ruf bet 🚰 berrn v. Stein über Böhmen und Galizien 🗖 Petersburg.

Das Jahr 1813, bas größte seines Rom führte ihn im Gefolge des siegreichen Dead ! Breslau, Dresben, Reichenbach, Leipzig, Fre furt a./Dd. 1814 und 1815 war er gleich in der Nähe des Kriegsschauplatzes. 1817 a er an ber neu errichteten Universität Bom

abenungen und Wanbelungen mit dem Freis 1 bom Stein", 1858.

s Geschick hat A. vergönnt, während eines i langen Lebens eine Berehrung zu genießen einen Einfluß zu üben, wie dies in gleicher ichnung nur wenigen Menschen zuteil wird. bod gehört er weder zu den Forschern, n durch ihre Untersuchungen neue Bahnen kha, noch ist seine politische Wirksamkeit in gemeinen Sinne leitende, staatsmännische ka. Es war der ganze Mensch, der wirkte, **18** Shriftsteller, als Dichter, als Lehrer im= de gleich lautere, treue und nie verzagende in blied, in welchem das deutsche Boll seine 1 Eigenschaften in harmonischer Einheit ver= 1 land, der sie zum Ausbruck brachte oft in mer Form, boch in einer Weise, die zündend medend wirste. Seit Luther hat kein per das Denken und Empfinden des Volks entlichen Dingen, sein Wollen und Hoffen, tiche und seinen Born mit gleich kindlicher **Micharleit im Worte wiedergegeben; er war** Swissen des Bolls, warnend, strafend, empor= 🖿, er ift auch ber Prophet seiner Zukunft ma. Bohl wollte er die Freiheit sowohl Datifiland als Boll wie für jeden einzelnen hat dafür gelitten; aber ebenso unverbrücklich to de Gebundenheit an dem wesentlichsten in der Religion, sestgehalten, und weil er **Jana Gott und an den fittlichen Wert der** Malandte, hat er auch an deren Größe und programme gegweifelt und ist ungeachtet aller An= in das hohe Alter ungebeugt und giliden. Ein schwedischer Unterthan, hat maken, ben Staat, welcher ihm ber Mar, durch freien Entschluß erkoren, Min, Scharnhorst, Blücher. Aus dem dente hervorgehend wie Luther, und bann k in die Rabe entscheibenber Kreise gestellt, ben Pulsschlag aller Stände des Bolks wen wie kein anderer. Er ist einfach ge= 🛂, doch nie Nein gewesen; er hat gezürnt, k unebel zu sein; Sänger und Erzähler, und Oranger zugleich, über alles aber Endiger Christ, ist er in Wort und That Srer und ein Mehrer ber Nation ge=

erklärt es sich, daß nicht biejenigen seiner un, welche größere Stoffe behandeln, son= die kitzeren, von dem Augenblick gefor= , bie wirksamsten geworden sind. Zahl gehören namentlich die in Rufland, strage Steins verfaßten Flugblätter, so= k während der Kriegsjahre geschriebenen men an die Nation, welche die Volks= ng und die Bewaffnungsfrage zum Gegen= haben, aber auch die große Politik be= ! ("Über bas Berhältnis Frankreichs und is ju Europa"; "Über Bollshaß und über Schrauch einer fremden Sprache"; "Noch der über die Franzosen und über uns"; t Enthehung und Bestimmung ber beutschen Ra; "Bas bebeutet Landwehr und Land= 1?", "Grundlinien einer bentschen Kriegsord= t; "Das preußische Boll und Heer"; "Deutscher Matchismus"). Sie find fast vollständig in witz. Der Erfolg hat ihm recht gegeben.

die Sammlung: "Schriften für und an seine lieben Deutschen", 1845 — 55, 4 Bbe., aufgenommen und wegen ihres volkstümlichen, kernhaften Tones noch heute lesenswert. Bon bleibender Bedeutung wurde jedoch eine: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze". Ahnlich steht es mit seinen Gedichten, "jenen rauhen und boch süßen Liebern", von benen bie, welche sich auf die Bolksbefreiung beziehen, seit lange Eigentum bes ganzen Bolkes geworden sind ("Lieber für Deutsche"; "Kriegs= und Wehrlieder"; auch in den Gesamtausgaben der "Gedichte"). — Von den umfangreicheren Schriften hat nur eine einen Erfolg auf einem besonderen Gebiete ges habt: "Die Geschichte der Leibeigenschaft in Pom= mern und Rügen", 1803; sie ward Beranlassung zu der Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse seiner Heimat. Die übrigen, welche in Beziehung auf ihre Gegenstände sehr verschiedenartig sind und bald Geographisches, bald Persönliches, meist indes historische Stoffe behandeln, haben boch in= sofern eine Einheit, als sie die Frage von der Berechtigung ber Nationalität schon früh erörtern, und weil A. bereits nach seinen Reisen auf die von Frankreich brobende Gefahr hinweist. hervorragende Stellung unter denselben nehmen ein: "Versuch in vergleichender Bölkergeschichte", 1844, 2. Aufl. und "Geist der Zeit", in 4 Teilen, 1805 — 1818; doch leiden sie an dem Mangel eines in sicherem Aufbau entwickelten, beherrschen= den Gedankens, wenn sie auch an eigentümlichen Weitbliden und überraschenden Kombinationen reich sind.

Litt.: Biographieen von Langenberg, Baur, Schenkel; beurteilende Stizze von Hahm in ben "Preuß. Jahrbüchern" 1860, Bd. V; Lebens= abrit von Gustav Freytag in der "Allgem. beutschen Biographie"; Berzeichnis ber Schriften bei R. Goedeke in "Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung", Bb. III.

**Arnim.** Heinrich Alexander Kreiherr v., geboren am 13. Februar 1798 in Berlin. Nach= dem er auf dem Pädagogium in Halle unter dem Kanzler Viiemeger seine Gymnasialstudien beendet, auch an ben Freiheitskriegen teilgenommen hatte, studierte er in Heidelberg und trat 1820 in die biplomatische Laufbahn. Als er in Neapel Ge= schäftsträger war, bildete sich zwischen ihm und dem damaligen Kronprinzen von Preußen, wäh= rend des Aufenthaltes des letteren in Italien, ein näheres Verhältnis. Als Gefandter in Darm= stadt wirkte er mit Wärme für den Zollverein, als Rat im auswärtigen Ministerium seit 1834 lernte er die nationalen Interessen Deutschlands würdigen, schon jett überzeugte er sich von der Notwendigkeit eines offeneren und energischeren Eintretens Preußens für die volkstümliche Lösung der beutschen Frage. Seine späteren Umter — er war von 1840 an Gesandter in Brüssel, seit 1846 in Paris — gaben ihm reichlich Gelegenheit, treff= liche Dienste, namentlich auf bem Gebiete ber Handelspolitik zu leisten, bestärkten ihn aber auch in seiner Auffassung ber nationalpolitischen Fragen. In der Beurteilung der Zustände Frank= reichs war er ber entschiedene Gegner von Rado=

Berlin, wohin er sich nach bem Ausbruche ber Pariser Revolution 1848 begab, fand er für seine Ratschläge keinen Boden, sei es, weil man seine Borschläge, welche Preußen mit schnellem Entschlusse an die Spitze Deutschlands stellen wollten, für unausführbar hielt, sei es, daß die Autorität ber übrigen beutschen Höse hemmend einwirkte. Auch eine Denkschrift: "Über die französische Februarrevolution und ihre Folgen für Deutsch= land", welche er am Vorabend des Berliner Auf= standes eingab, war von keinem Einfluß. Ubri= gens ist er wohl von dem letzteren Ereignis und seinen Folgen überrascht worden; keinessalls war es eine angemessene Kundgebung der lebendigeren Teilnahme Preußens an den deutschen Interessen, wenn er Friedrich Wilhelm IV. zu bem Umritt" tingen und Berlin. Die Prüfungen für h in deutschen Farben am 20. März veranlaßte. Für den Augenblick jedoch war er als Minister der auswärtigen Angelegenheiten der gewiesene Mann, zuerst unter Arnim=Boitenburg, sobann unter Camphausen. Ob er als solcher die tumul= tuarische Einberufung ber Frankfurter National= versammlung selbständig eingeleitet oder nur hat geschehen lassen, ist zweifelhaft; wirkliches Berdienst hat er sich dadurch erworben, daß er Preußen und Deutschland in der schleswig=hol= steinschen Frage engagierte, wie er überhaupt diese Angelegenheit als die nächstliegende und ungefähr= lichste Bethätigung der Kraft des geeinten Deutsch= lands ansah. Wit Unrecht hat Leo in der Signatura temporis in A.S Beteiligung an der Be= 1 steiung der Herzogtümer nur die Absicht gesehen, die Bewegung des Jahres 1848 in andere Bab= nen zu leiten. — Am 20. Juni 1848 nahm A. seinen Abschied und lebte seitbem am Rhein. der großen Politik hat er sich von da an meist nur noch schriftstellernd bethätigt, obwohl er Kammermitglied blieb. Den Gegensatz, in wel= dem er zur Politik "Manteuffel" stand, vornehmlich weil diese die Herzogtümer im Stich ließ, hat er in den "Ungehaltenen Reben" öffentlich gekenn= zeichnet. Er starb am 5. Januar 1861 in Düssel= dorf.

Es ist bemerkenswert, daß zwei Angehörige ber | settlich wiederkehrende Einberufung der Lauf Familie A. während der bewegtesten Zeit der Als er daran verzweifelte, seine Borschlägs, m Reugestaltung bes Staates in die Preußens nach der entgegengesetzten Richtung Frieden zwischen König und Volk erhalten eingewirkt haben, beibe talentvoll, beibe auch von würden, gebilligt zu sehen, nahm er 1866 bem redlichsten Willen befeelt, und beide boch Abschied. Es ist ibm boch anzurechnen, bis ... eigentlich ohne maßgebenden Erfolg. Neben dem Außerungen bes königlichen Willens, be Grafen v. A. erscheint Heinrich v. A. schwung= leicht mit der eigenen Ansicht im Bida voller, thatfräftiger, vielleicht auch begabter. Wie waren, während seiner Amtsführung mit jener, so lange er lebte, ber Hort ber Kon= Person gedeckt hat, insbesondere die In servativen gewesen ist, so galt bieser während der erhaltung der Zensur und die Ausweisung fünfziger Jahre als der vornehmste und weitsich= steins aus Berlin. In der Herrenkurie **bel 💆** 

geboren am 23. September 1791 zu Werbelow, sich in ben Berhandlungen ber zweiten kurt später in den Grafenstand erhoben, ward nach den in ber Presse als unabweislich berausselle Freiheitsfriegen an verschiebenen Stellen Gesandt= Das Jahr 1848 brachte A. Die schweite schaftssetretär, demnächst Gesandter in Brüffel, gabe. Als leitender Minister aufs neue & endlich in Paris und Wien. Der lettere Aufent= töniglichen Rat berufen, nachdem die revolution halt gab seiner politischen Anschauung die Rich= Bewegung bereits den bochften Grad erreicht tung, daß er für Preußen nur Beil in bem eng= trat er am 19. März dies Amt an, ohne sten Anschluß an Osterreich seben lernte. In an den dicht vorbergebenden Magregeln, von diesem Sinne verwaltete er auch bas Dinisterium lich also weber an bem bekannten Ranisch

der auswärtigen Angelegenheiten in den Frühlind monaten 1849, gab jedoch auch dies Amt la wieder auf, um auf seinen Gesandtschaftschaft in Wien zurückzukehren, auf welchem er bis 1 blieb. Er flarb am 18. April 1859.

Arnim-Beigenburg, Graf Abolf heim rich von, geboren am 10. April 1808 in Bei burg (ober, wie die Allgem. deutsche Biogr. an in Berlin) war als Erbe bes größten Gütech plexes ber Mark von früh an zu einer hervorm ben Stellung berufen. Wie wenn er ein Ge bavon gehabt hätte, daß von ihm etwas etw werbe, vollendete er seine Schulftubien out ! Werberschen Symnasium in Berlin mit Empl Eiser, in gleicher Weise die akademischen in Staatsbienst bestand er deshalb ohne Sowi keit, ward bemnächst Lanbrat im Tem Kreise und mit 30 Jahren Regierungspräss in Stralsund, bald barauf in Aachen, endich Merseburg. Daß er zum Leiter des lesten zirks ernannt wurde, war verheißungsvoll, 💆 Mot, Rochow — alle brei in ber Kolge ster — hatten ihm vorgestanden. In der A sandte ihn Friedrich Wilhelm IV. kurz nach [600] Regierungsantritte als Oberpräfidenten nad P wo er seine Aufgabe so gut zur Zufriedenteit Monarchen löste, daß er 1842 zum Minifter Inneren ernannt wurde.

Seiner Uberzeugung wie seiner Erziehung war v. A. konservativ, so baß er alles, der Gegenwart lebensfähig war, zu erhalten anderseits war in ben bisherigen Stellunga Blid für das, was die Zukunft erforderk, zu sehr geschärft, als daß er nicht wahrgenn hätte, daß eine Anderung der bestehenden rungsform bringend nötig fei. Man wei A daß er dem Könige damals einen sorgfällig gearbeiten Verfassungsentwurf unterbreitet der eins als selbstwerständliche Bedingung in geordnete Weiterentwickelung bes Staatsbard bielt, was der König als seiner Dentweise sprechend nie einzuräumen willens war: 🚾 Geschicke rasch und angemeisen burchgeführt, viellen tigste ber Liberalen. Ein britter bes Namens: | einigten Landtags trat er gleichfalls als bei Arnim, Beinrich Friedrich Freiberr v., vativer Mann auf, ohne jedoch abzulehnen, " was an der Einwilligung des Königs, daß e Truppen vor Riederlegung der Wassen des Bolies zurückuziehen hätten, irgend= i Anteil gehabt hätte. Er gewann es über ma unter biefem Berhangnis seine Hilfe Da er sich nicht verhehlen m verjagen. , daß sein Standpunkt nach der schweren dage, welche die konservative Sache erkitten, völlig mehr aufrecht zu halten sei, so riet ift ju einer Vervollständigung des Rates der burch Elemente, welche er im vereinigten ge bekämpft hatte. Weil jedoch u. a. Camp= n fic weigerte, unter seiner Führung einzu= , so gab er sein Mandat am 29. März zu= Ob er selbst oder die Not und Verwirrung Tage ober endlich ein anderer äußerer An= wsir verantwortlich zu machen ist, daß er 12. März mit fämtlichen Winistern eine Ka= sodie gegenzeichnete, welche das Versprechen dt, eine konstitutionelle Berfassung auf den ka Grundlagen zu geben, auch das Heer m Berfassung vereidigen zu lassen, wird sich mehr feststellen lassen; beide Maßregeln sind in Einklang mit seiner übrigen Haltung zu m, und die letztere wenigstens hat er 1849 z Shrift "Die Berheißungen vom 21. März" all einen Irrtum bezeichnet. — Das ihm rogene Mandat zum Frankfurter Parlamente n soft gar nicht benutzt, dagegen dem sogen. mparlamente angehört, das den Hansemann= Staerplanen entgegenzuwirken suchte. **1846 dem Batente des** 5. Dezember gewählten, nummer war er Mitglied und Führer der serveiven, desgleichen in derjenigen vom Früh= 1849, in welcher seiner Wirksamkeit die wich= ber Dezemberversaffung zuzu= **1841** ift, daß die erste Kammer in eine Pair8= m mgewandelt und die Heeresvereidigung Berfassung beseitigt wurde. Als 1853 der erften Kammer bas Herrenhaus gewor= Mr, trat er 1854 in dasselbe als erbliches m ein, wohl wie früher durchaus konser= doch nicht unbedingter Anhänger des Mini= **Banteuffel. Ebenso wenig intell trat er auf** ne des Ministeriums der neuen Ara, als das= me neue Regelung ber Grundsteuer beabsich= wie überhaupt der Großgrundbesit und bas dans in ihm allezeit einen warmen Bertreter ecte fanten ("Das Recht bes Herrenhauses bei lung bes Staatshaushalts = Etats", Berlin

Unter bem Ministerium Bismard ist ht als Parteihaupt in den Vordergrund 1. Er fark am 8. Januar 1868. — In wmehmen, etwas unbeweglichen persönlichen g wie nach seiner Denkweise als Staats= war A. nicht bazu angethan, ein popu= Rann zu sein. Es hat ihm wohl auch baran gelegen. Biel mehr baran, gewissen= ine Pilickt zu thun. Wirklich bat er dem nicht nur als Beamter, sondern auch da= daß er als Abgeordneter sein System **Wes zum Ausbruck** brachte und so zur n der Berhältniffe beitrug, für die Siche= m dffentlichen Zustände wesentliche Dienste Miger werden anerkannt werden. Seine Erblande einen für die Evangelischen günstigen

Begabung wie seine trefflichen Charaktereiger schaften sind bereits zu seinen Lebzeiten gewürdigt worden. — Lebensabriß in der "Allgem. deutschen

Biographie" von Konst. Rößler.

Arnim (Arnym, Aruheim), Hans George v. A.=Boitenburg, als General wie als Di= plomat im 30jährigen Kriege von seinen Freunden nicht ohne Ruhm genannt, von den Feinden (Raiserlichen und Schweden) vielsach schlimm ver= leumdet, war eine der wenigen bedeutenderen Per= fönlichkeiten dieser Zeit, welche mit Klarheit und Ausbauer bas Ziel: Befreiung Deutschlands von den Fremden, Erhaltung des Protestantismus, verfolgten. Geboren 1581 zu Boitzenburg in der Reumark, durch Studien und Reisen gebildet, aber durch die Schuldenlast, welche sein Erbe drückte, gezwungen, Kriegsbienste zu nehmen, kämpfte er zuerst unter Gustav Adolf gegen die Russen 1613—17, dann im Heere Sigismunds III. von Polen gegen die Türken, trat 1626 als Oberst in die kaiserliche Armee, begleitete Wallenstein nach Medlenburg und Pommern, belagerte, zum Feld= marschall ernannt, vergeblich Strassund 1628 und schlug 1629, von Wallenstein mit einem Truppen= corps den Polen gegen die Schweden zuhilfe ge= sandt, Gustav Adolf in dem rühmlichen Reiter= treffen auf der Stuhmer Heide (17. Juni). Bald aber verließ er den kaiserlichen Dienst, zog sich auf seine Güter zurück und trat, wenn auch in der Zwischenzeit in den Verhandlungen zwischen Gustav Adolf, Brandenburg und Sachsen öfter genannt, erst wieder mehr in den Vordergrund, als ihm 1631 Johann Georg I. von Sachsen den Oberbefehl über sein Heer anvertraute. leistete sowohl auf dem Exerzierplatze wie im Rat des Kurfürsten hervorragende Dienste; die Organisation und Kampsbereitschaft der Sachsen, der Abschluß des Bundnisses mit Gustav Adolf, auch die Verbindung mit Brandenburg waren sein Werk. Bei Breitenfeld blieb er mit einem Teile der Sachsen an der Seite des siegreichen Königs (7. September 1631) und übernahm, während dieser nach Westen zog, die Eroberung Als jedoch Wallenstein, Böhmens. bei seinem Austritt aus der taiserlichen Armee (6. September 1629) geschrieben hatte: "Ich ver= sichere den Herrn, daß er keinen besseren Freund als mich hat", und dieser Gesinnung auch in Böhmen gegenüber Al. treu geblieben war, jetzt zum zweitenmale bas Oberkommando über bie Kaiserlichen übernahm, mußte sich A. nach ver= geblichen Verhandlungen mit ihm wegen der all= gemeinen Schwäche seines Heeres aus Böhmen nach Sachsen zurückziehen. Bald konnte er mit Brandenburgern und Schweben vereint wieder in Schlesien eindringen (Steinau 9. August, Breslan 17. August 1632). Er blieb bort auch während ber ernsten Ereignisse im Westen (Nürnberg, Lützen) mit Genebmigung des Königs und kam nur ein= mal auch vor ber Lützener Schlacht zu einer Beratung nach Dresben. Tief ergriff ihn ber Schmerz über bes Königs Tod; er drang jetzt um so energischer in den Kurfürsten, durch enge Berbin= dung mit Orenstierna und Bernhard von Weimar t, Dienste, die vielleicht erft in der Folge- und unverzüglichen Angriff auf die kaiserlichen

Schlesien zurück, begann bann unerwartet Unter- baß solche Akte bie Canadier ber amei handlungen, um die Schweden zu isolieren, griff bann wieder A. an, schlug ihn bei Steinau (Ot= tober 1633) und würde ihm sehr gefährlich ge= worben sein, hatte er sich nicht wegen ber Ereig= nisse in Bayern nach Böhmen gewandt. Von hier begannen nun die Unterhandlungen Wallen= dazu, er solle vom Generalissimus einen S steins, die darauf ausgingen, mit Hilse Sachsens dem Kaiser und Schweden einen Frieden aufzu= zwingen. A. benahm sich geschickt und vorsichtig. Er rettete sich und Sachsen dadurch aus großer Sein Sieg bei Liegnit (1634) über bie Raiserlichen erhöhte seinen Feldherrnruhm, wenn er auch die Bedingungen des Prager Friedens (1635) nicht zu bessern vermochte. A., mit ber sächsischen Politik schon längst unzufrieden, nahm infolge bessen seinen Abschied (1635), zog sich nach Boitzen= burg zurück, wurde aber hier plötzlich von den ihm mißtrauenden Schweden aufgehoben und vom April 1637 bis November 1638 in Stockholm gefangen Nachdem er auf sehr kühne und ge= schickte Weise seine Flucht bewirkt hatte, kehrte er nach Deutschland zurlick, um am Friedenswerke in seinem Sinne mitzuarbeiten, nämlich die Fremden zu vertreiben, die evangelische Kirche zu erhalten. Um bies burchzusetzen, ergriff er sogar noch ein= mal die Waffen, vom Kaiser und Sachsen zum Generallieutenant ernannt. Aber noch bevor er gegen die Schweden und Franzosen ausrücken konnte, ereilte ihn der Tod 1641. Er ward in Dresden in der Areuzfirche begraben. — Bgl. R. G. Helbig, Wallenstein und Arnim, 1850. "Der Prager Friede", in Raumers hift. Taschen= buche 1858. Kirchner, Das Schloß Boigen= burg, 1860. Hallwich im Archiv für die sächs. Geschichte, Bb. VIII, 1870. G. Dropsen, Gust. Abolf, 2 Bbe., 1869 u. 1870. Rante, Gesch. Ballensteins, 1869. G. Irmer: "H. G. b. Arnim als kaiserlicher Feldherr in Pommern und Polen", in den Forschungen zur deutschen Geschichte 1879, S. 273 ff. H. Hallwich, Wallensteins Enbe, **23b.** I u. II, 1879.

Arnold, Benedikt. In Connecticut 1745 geboren, trat er an die Spite einer Freiwilligen= compagnie aus New-Haven und zeichnete sich burch Geschicklichkeit und Kühnheit so aus, daß Washing= neralstabe Berthiers beigegeben und im ton, ber Canada ben Briten entreißen wollte, ihn 1797 Gefanbtschaftssekretar Josephs in Rom, Dberbesehl er Montgomery 1775 anvertraute. (f. d.) im Dezember 1797 verließ. Rungt Unter den größten Strapazen drang Oberst A. zu Bonaparte und begleitete ihn nach An mit seinem kleinen Corps in Canada ein, nach= wo er sich bei Salhieh am 11. Angust 1798 bem er die Forts Ticonberoga und Crown- zeichnete, Hauptmann wurde und einen point an der Grenze erobert hatte. Mit Mont- fabel erhielt. Wiederholt murbe er berm gomern griff er Duebec an und trat, als dieser war aber unermüdlich thätig. Als Berthied bei bem Sturme vom 15. Dezember fiel, an die jutant ging er mit nach Sprien, nahm & Spite der Truppen, sab sich aber im Frühjahre Schlachten bes Februar und März 1799 td 1776 jum Abzuge aus Canada genötigt und wurde am 10. Mai bei St. Jean b'Act rudte nach Crownpoint jurud. 1776 zeichnete er schwer am Kopfe bleffiert. Erft am 26. 64 sich gegen die Briten unter Bourgovne (f. b.) aus, konnte ber Kranke Agypten verlassen, wurde und 1777 stritt er helbenhaft unter Gates, jumal am 4. Dezember bei Fréjus von einem auf bei Saratoga, wo Bourgopne kapitulierte. Balb Kriegsschiffe abgesaßt und erst nachbem al aber überließ sich A. ber Uppigkeit und ben Ber= in biesem Kriege nicht mehr zu kampfen, gnügungen, verschaffte sich Gelber, wie er konnte, Frankreich entlassen. Bon bier erwirkte und erlaubte sich, besonders seit er General und Entbindung vom Gelöbnisse und fließ zeit

Frieden durchzusetzen. In Dresben folgte man Rommandant von Montreal geworden wa 1686 brängte ihn Wallenstein in schamlosesten Erpressungen. Washington ert schen Sache entfremden müßten, und en Arnold 1778 nach Philadelphia, wo er abe art hauste, daß die Sache vor die Gericht Der Kongref übergab fie schließlich einem A gerichte; dies verurteilte A. am 20. Jamar erhalten. Obgleich Washington das Unit möglichster Schonung vollzog, beschloß A. ben Dienst verlassen mußte, sich zu rächen wurde, um Geld für seine Habgier zu eh zum Berräter am Baterlande. Er leitete ei heime Korrespondenz mit Sir Henry Clinton 1 dem britischen Oberbesehlshaber, ein, bei 36,000 Pfd. St. und wollte ihm dafür m ben Rang als britischer Brigabegeneral die tige Festung Westpoint überliefern, deren mando er durch Heuchelei bei Washingw schlichen hatte. Er überlieferte Clinton bit der Festung, aber durch verschiedene Zwisch wurde die Übergabe der Festung selbst verst Washington auf bie Sache aufmerkam g und A. entstoh im September 1780 zu C Unter ihm diente er, von den Briten und A nern verachtet, als Brigabegeneral, fiebel bem Frieden nach London über und fia 1801. — Egl. Barbé-Marbois, C d'Arnold et de Sir Henry Clinton cox Etats-Unis d'Amérique et le général W ton, Paris 1831. Isaak N. Arnoll life of B. A., his patriotism and his Chicago u. London 1879.

> Bergog von Babua. Diefer Mann v sträslichem Charafter wurde in Corte am 8. Wärz 1778 aus einer altcorsischen geboren und war ein Better Bonapartes. besuchte er die Militärschule in Rebais bei! (Frankreich) und nach ihrer Aufhebung 17 Universität Pisa. Beimgekehrt, wurde A. W tember 1796 Unterlieutenant und im Ro b. J. Lieutenant einer auf der Insel ausgest Compagnie leichter Infanterie, begleitete Joseph Bonaparte nach Leoben, wurde be

Arrighi di Casanova. Zohann Zhon

Arrighetti, s. Mirabean.

n und dafür Estadronschef zu werden, am Juni 1800; Berthier erwies ihm stets ben Juneigung. A. wurde mehrsach zu Miss s verwendet und am 18. August 1803 Oberst Vigadechef im 1. Dragoner = Regimente, mit a sid ins Lager von Boulogne begab. Am hmi 1804 Offizier der Ehrenlegion geworden, in am Kriege von 1805 teil, zeichnete sich wonagendster Weise am 8. Oktober bei Wer= n aus, wurde verwundet, erhielt aber vom mente einen Ehrendegen, wurde am 25. De= n kommandant der Ehrenlegion und erhielt schwar 1806 jährlich 12,000 fres. aus dem schafte; Berthier verschaffte ihm von Bapern Bertienstorben. Als er in Arensberg stand, n et seine im Juni 1806 erfolgte Ernennung Im Juni Obessien der Gardedragoner. l sühtte er sie bei Friedland und wurde am Imi Brigadegeneral; in Tilsit befreundete er mit dem Großfürsten Konstantin. In der ung seines Regimentes brachte er eine totale; mudlung zuwege und wurde am 19. März b wlicher Herzog von Padua; im Bergischen ell er eine 131,000 und in Ostfriesland eine W Ins. Reinertrag abwerfende Domäne. by a nach Spanien und erwarb sich neuen m, vis er im Februar 1809 nach Frankreich dente. Bei Efling ftritt er mit, wurde Minisqueral und übernahm die 3. Kürassier= in Mai 1809. Bei Wagram unterstützte **Bushif** (f. b.) und stritt mit hoher Bravour, trail verwundet, im Juli 1809. 1810 kaufte bel bolog Orsan bei Paris, welches er ganz went ließ. 1811 sollte er sich Sardiniens mistiga, aber Napoleon gab den Plan auf. This verheiratete ihn am 25. Februar 1812 10 16onen und reichen Zoë de Montesquiou, m schr beglückte, und schenkte ihm ein Hôtel Manssee d'Antin. Während des russischen Mes führte A. das Kommando an der testiste wischen Elbe und Somme, ba eine Me landung befürchtet wurde, und organi= seinen fünf Militärdivisionen 70 Kohorten Nationalgarbe, die den Kern der 1813 bei und Bauten siegenden Armee bildeten; h bis nahm er in Antwerpen. Zum Lohne eme rastlose Thätigkeit wurde er im März kommandant der Kavallerie des 3. Corps 👪. Er organisierte in Metz bas 3. Corps state damit die Gegend zwischen Rhein We von Varteigängern. Im Mai wurde werneur von Leipzig, machte den versehlten W Berlin unter Oubinot (f. b.) im August mit hte im September auf seinen Posten nach purüd. Hier behauptete er sich bis zum men ber Alliierten am 19. Oktober und ber bie Elsterbrücke einen Augenblick vor Sprengung ab. 1814 ernannte ihn Napo= Im Rommandanien der 1. Reservedivision nd; bald erschien er mit ihr bei Nogent= mue und focht helbenhaft am 25. März a fere = Champenoise, wo ihm Großfürst mtin entgegen stand. Am 30. März erhielt

m Bonaparte, um bei Marengo kämpfen zu letzten Schlacht bei. Obgleich Napoleon oft un= gerecht gegen ihn gewesen, erschütterte sein Sturz A. tief; er verehrte ihn hoch und hielt sich ben Bourbons ferne auf seinen Gütern; mit wahrem Jubel begrüßte er die Hundert Tage. Er wurde 1815 Mitglied der wegen Revision der Garde eingesetzten Kommission und im April schickte ihn Napoleon als außerordentlichen Kommissär nach Corsita, um es für ihn zu reorganisieren und in Berteibigungszustand zu setzen. Nach dem abermaligen Sturze Napoleons suchte er umsonst die Ruhe auf Corsika zu behaupten, während er auf die Achtungsliste vom 24. Juli gesetzt wurde und verdächtig schien, Corsika unabhängig machen zu wollen. Auf gemessenen Befehl, Corsika zu räumen, verließ er im November 1815 die Insel, doch wurde er aus Frankreich ausgewiesen und ging nach Triest, wo er viel bei Elisa Bacchiochi verkehrte und den 14. Juni 1817 verwitwete. 1820 wurde ihm die Rücklehr nach Frankreich gestattet, wo er ferne vom öffentlichen Teben auf dem Landsitze Courson der Erziehung seiner zwei Kinder und ber Berwaltung seines Bermögens lebte; eine Gemäldegalerie wurde auf Courson angelegt. 1830 nach bem Sturze ber Bourbons suchte er vergebens die Rechte Napoleons II. gel= tend zu machen. 1820 wieder unter die Armee aufgenommen und am 19. Juli zur Disposition gestellt, wurde er von Ludwig Philipp am 17. November 1837 schroff verabschiedet, obgleich er noch nicht 60 Jahre zählte, und erhielt 7200 Frcs. Pension. Zu offen sprach er sich für die Bonaparte aus, deren Bertrauensmann er in hohem Grade war. Umsonst bot er auch 1848 der Republik seinen Degen an. Mit großem Ent= züden sah er Napoleons Neffen an die Spitze Frankreichs treten und warf sich wieder ins poli= tische Leben. Er stellte sich in Corsika als Kan= didat für die legislative Bersammlung Frankreichs auf und wurde im Mai 1849 gewählt. Am 22. Mai wurde er Großossizier der Chrenlegion. Er war einer der Hauptstimmführer des Bona= partismus, wurde nach dem Staatsstreiche am 18. Dezember 1851 Großkreuz ber Chrenlegion, am 26. Januar 1852 Senator und am 29. De= zember 1852 Gouverneur bes Invalidenhôtels; seit dem 26. Dezember war er wieder in den Dienst bei ber 2. Sektion (Reserve) bes Heeres aufgenommen. A. starb in Paris am 22. März m April 1813 Großtreuz bes Réunion= 1853 und wurde am 26. März in dem Invaliden= bome begraben; in Corte steht sein Denkmal.

Sein einziger Sohn, Ernst Ludwig Spacinth A. di Casanova, Herzog von Padua, geboren in Paris am 26. September 1814, besuchte die poly= technische Schule in Metz, wurde Premierlieutenant bei dem Génie, verließ dann den Dienst, wurde 1849 Präfett in Berfailles, 1852 Staatsrat, im März 1853 Herzog und Juni 1853 Senator. Am 5. Mai 1859 wurde er Minister des Inneren, trat aber schon am 1. November b. J. zurück und wurde Mitglied des Generalrates für das Departe= ment Seine-Dise. Nach dem Sturze des 2. Kaiser= reiches blieb er einer der eifrigsten Bonapartisten, konnte aber 1871 keinen Sit in der Nationalver= sammlung erlangen; hingegen hielt er bei ber Mün= Baris seine lette Wunde und wohnte ber bigwerdung des kaiserlichen Prinzen, im März 1874,

eine Aufsehen erregende Rebe an ihn in Chissehurst. ten Tochter "der Könige" Ferdinand und Ische Im Kriihjahre 1880 wählte er in Paris und Rambouillet gleichzeitig bonapartistisch und ver= turationsverlobung fand auf dem Landste Ba anlaste zu bieser Gesetwidrigkeit auch Roch und; Rutscher; hierfür will man ihm bas Wahlrecht entziehen. — Bgl. A. Du Casse, Le général A. de Casanova, Duc de Padoue, 2 vol., Paris **1866**.

**Urta** (1821/22). Diese epirotische Stadt, das Ambratia ber Alten, wurde wegen ihrer stategisch sehr bedeutsamen Lage vor den aus Südepirus nach Marnanien führenden Pässen des Makrynoro zur Zeit bes griechischen Befreiungstrieges zweimal Schauplatz und Gegenstand erbitterter Kämpse zwischen Türken und Griechen. Hatte schon am 27. Juli 1821 der Pallikarenführer Gogos Ba= tolas zwei Stunden von A. bei Peta die Angriffe ber Türken von Arta glücklich abgeschlagen, so versuchten im November 1821 die Gricchen, die unter ber Leitung bes Alexander Maurofordatos noch immer den Schein zu bewahren trachteten, daß ihr Aufstand nur der Befreiung des in Janina blockierten Ali=Pascha gelte, zur Unter= frützung Alis mit albanesischer Hilfe bie O8= manen aus A. zu vertreiben. Sulivten, griechische Armatolen aus ben Acheloosländern und tausend moslemitische Albanesen schlugen am 24. November bie türkische Besatzung vor ber Stadt, drangen am 25. in A. selbst ein und hielten hier die Türken in und bei der Citadelle blockiert, bis endlich die Albanesen, über die wahren Zwecke ber Griechen aufgeklärt, nach vierzehn Tagen bie letzteren verließen und zum Abzuge nötigten. Einige Monate später wollte Alexander Maurotorbatos, jest Prasident von Griechen= land, vom Makrynoro her die nach Ali=Paschas Fall in ihrer alten Beimat durch die Mohammedaner Die aus regu= blockierten Sulioten entsetzen. lären Griechen unter Tarella, einer Schar Phils hellenen unter Normann, einem ionischen Corps, und einigen Armatolen bestehende Neine Armee von nur 4000 Mann blieb aber in der Gegend von A. steben und erlitt — nachdem sie zuerst am 24. Juni bei Kompoti gesiegt — am 16. Juli 1822 burch bie überlegene Macht ber Osmanen und Albanesen unter Reschid = Pascha Kiutagi bei Kavallerie den Feldzug gegen Polen mitzung Peta eine schwere und für ihre Sache höchst und blieb hinfort in schwedischem Dienk verberbliche Niederlage. — Bur Zeit bes Krim= erwies sich bald als einer ber mutigsten um trieges brach im Januar 1854 in ber Umgegend lichsten Krieger Karl Gustavs, balb auf von A. ein griechischer Aufstand gegen die Pforte Hand, bald unter bem König, und führte and aus. Die Griechen gewannen die Stadt und 1656 einen ebenso kühnen als erfolgreichen Ge schlossen die Citabelle ein; aber schon am 6. April gegen Konitz in Pomerellen ans, wo bie politi trieb Charif=Pascha die Insurgenten unter Tsavellas | Kavallerie unter der Königin und Czamen und Rhangos bei Peta wieder auseinander.

Arthur, Pring von Wales. Als erftes Kind bes Königs Heinrich VII. von England und der Elisabeth von Port am 20. September Winterquartiere verlassen. Im folgenden 34 1486 in Winchester geboren, erhielt er ben boch= finden wir A. im bremischen Lande; er ift M Ningenden Ramen A., um bas neue Königshaus Tubor gleichsam mit ben uralten Trabitionen mark gefolgt, und auf bem Mariche uber ben En Englands zu vermählen. Der reich begabte Knabe Belt ging er an der Tête. Als ber Krieg M wurde von bem blinden humanisten und Dichter Danemark wieder ausbrach, befand fic A. Bernard André erzogen und berechtigte ju stolzen Jütland. Nach Alfen beorbert, wurde er in lobte ibn fein Bater, weil bie Politit es mun= gefchloffen; feiner Geiftesgegenwart gelang ch schenswert erscheinen ließ, mit ber elfjährigen vier- | Die Besatzung auf einige fowebische Soif

von Spanien, Katharina von Aragon. Die h lev am 19. Mai 1499 statt und als A. 1434 zählte, kam die Infantin im Oktober 1501 m England. Am 14. November 1501 wurte b jugendliche Paar in London getraut und seit nach Ludlow über, von wo A. das Fürsteil Wales abministrierte. Nach späteren Aussu Katharinas war bie Ehe noch nicht vollze als A. zu Lublow am 2. April 1502 flath. ruht in Worcester. Seine Witwe heiratete sein Bruder, den späteren König Heinrich VIII. (f. 1 — Bgl. Pauli, Geschichte von England, Gel 1853 ff.

Artsis, Graf v.; f. Karl X.

Aschaffenburg, Treffen von. 1) 1800 ( Bonaparte Moreau als Unterstützungscoms Corps unter Angereau, 20,000 Mann. Di drang im November 1800 ben Main beranf n Franken vor, schickte eine Abteilung vor Bürgh und drängte mit dem Kerne seiner Rack zersplitterten österreichischen Corps Berzog Bibe Klenau und Simbschen am 24. Rovember Aschaffenburg siegreich zurück. — 2) Am 14. J 1866 schlug ber preußische General v. Ga die Bundes = Division des Feldmarschallientens Grafen Reipperg bei A. und besetzte die Sa worauf Prinz Alexander von Hessen Frank preisgab und sich nach bem Obenwalte pring

Aicheberg, Graf Rutger von, fonel scher Feldmarschall, wurde 1621 in A Noch ein Knabe, land geboren. 1634 als Page des Obersten Brink, eines v wandten, die Heimat, um in Deutschland Bahn zu betreten, die ihn zu den 1899 Ehren des Kriegers führte. Erft 1640 und inbessen, als gemeiner Reiter, in somet Dienst unter Baner, nahm bann als En an ben großen Heerzügen und Schlachten Inf fone teil; fpater jum Rittmeifter beforbert, F nete er fich besonders im "fleinen Kriege" Kühnheit und Glück aus. Nach bem Friede er in bessischen Dienst, nahm aber 1655 tal gebot Karl Gustavs an, als Dberfilientenant quartiert war. Ein bebeutender Teil des Den wurde gänzlich aufgerieben, beinabe 4000 🌃 genommen ober getotet, und Czarnedi musu wieber bem Könige auf bem Buge burd 24 Als er zehn Jahre jählte, ver= Sonberburg von den überlegenen Feinten gen und glücklich zu retten. A. blieb die nden Jahre in Schweden, wurde Freiherr General ber Kavallerie und war nebst Helm= im Kriege von 1675 der hervorragendste bische Heerführer gegen die Danen. Fast im= war er an ber Seite bes Königs, führte rihm nebst Helmfelt und Fersen ben rechten pl in der blutigen Schlacht bei Lund (1676) hatte ben größten Anteil am Siege bei Mone des folgenden Jahres. 1678 wurde sedmarschall der ganzen schwedischen Armee, all Generalgouverneur von Stäne, Halland Bohnstan erhielt er seit 1680 bie Aufgabe, Bunten zu beilen, die vom Kriege geschlagen den und die Ordnung in den tiefzerrütteten Modten wieder herzustellen: eine Aufgabe, n die letten Jahre seines thätigen Lebens mete. Bon Karl XI. als Lehrmeister in der nitung und geprüfter Freund hochgeschätzt, en einer ber wenigen, die zur Hochzeit des ngs geladen wurden (1680), und empfing später beholte Beweise ber königlichen Gnabe. a in Gothenburg am 17. April 1693. lagerbring, Aschebergs Lefwerne, Mr. 1805. Sv. biogr. Lex., 28b. I. **Usia,** Claube François Bibal, Che= Mier, später Marquis von. Geboren am In 1667, wohnte er als Lieutenant in dem **Associates** Asfeld 1683 dem Bombarde= nd kuremburg bei und erhielt in diesem mate 1684 eine Compagnie. 1689 diente er ma kimee in Deutschland unter bem Mar= 🌬 📭 Humières. Seit dem 7. November bomandierender Oberst des obigen Regi= mote er die Feldzüge in den Nieder= in 1690—1693 mit, und in der Schlacht Rawinden wurde ihm die Schulter zer= Men. Seit bem 28. April 1694 Brigadier, a bis 1697 in ber flandrischen, bann in Minarmee. In den Schlachten von Nym= and Trarbach mit neuen Lorbeeren ge= mad, wurde er am 23. Dezember 1702 Maré-Nde camp, beteiligte sich an den Belagerungen Breisech und Landau und ging im Dezember B mod Spanien. Am 26. Ottober 1704 zum Mallientenant ber Heere des Königs ernannt, mit er Karthagena, stritt kühn in ber Schlacht Amanza, wurde Commandeur des militäri= kiner Beimkehr erhielt A. am 1. März 1711 und ber Liebling ber Deutschen. kommando in der Grafschaft Nizza und 1712 den, um Gerona Hilfe zu bringen und wohnte der Belagerung Barcelonas an; 1715 untera Rallorca dem Könige Philipp V., erhielt t am 21. August bas goldene Blies und k für sich und seine Familie am 30. August mit dem Titel eines Marquis von A. be=

und Worms 1734. Am 14. Juni 1734 wurde er Marschall von Frankreich. Der Marquis starb am 7. März 1743. — Bgl. u. a. über ihn bie Mémoiren St. Simons und Dangeaus.

Niew, Stadt (16,000 Einw.) am linken Ufer des Don, unweit der Mündung ins Asowsche Meer gelegen, an ber Stelle des alten Tanais. Im 12. Jahrhundert setzten die Genueser, die es Tana nannten, unter der Oberhoheit der Polowzer sich hier sest. 1392 eroberte A. Timurlon, 1471 tam ce unter bie Botmäßigkeit ber Türken. Sech= zehn Jahre lang (1696—1712) behauptete bereits Peter der Gr. hier die russische Herrschaft, welcher

es bleibend 1736 unterworfen wurde.

Mipern, Solacht von. Die Bfterreicher und Franzosen suchten nach Wiens Einnahme durch lettere sich bei dem Uberschreiten der Donau zu täuschen. Napoleon wählte als wirklichen Ubergangspunkt die unterhalb Wien liegende Insel Lobau, begann am 18. Mai 1809 die Vorbereitungen zum Brücken= schlage und ließ am 20. Mai die links der Donau liegenden Dörfer Eftling und Aspern besetzen. Um 21. Mai griff Erzherzog Karl mit überlegenen Kräften an; Massena hielt in Aspern ben Stoß Hillers und Bellegardes aus, mußte aber schließ= lich weichen, und nach wechselvollem Kampfe blieb Aspern teilweise in österreichischer Hand, während Lannes sich in Efling behauptete. Bergebens ver= suchte Bessieres mit der ganzen Kavallerie die öster= reichischen Reihen zu durchbrechen, und der Ge= neral der Kürassiere, Graf d'Espagne, siel. Wit mehr Hartnäckigkeit hatte der Erzherzog Napoleon bis zur Donau zurückgetrieben. In der Nacht verstärkten sich die Frauzosen und in der Frühe bes 22. Mai begann die Schlacht wieder in A., Masséna brang hier siegreich vor und Napo= leon befahl Lannes, die österreichische Linic im Zentrum zu durchbrechen. Lannes warf sich un= gestüm in den Feind, mußte aber schließlich auf Efting zurück, da die große Brücke über den süd= lichen Donauarm durch den ungemein hochgehen= ben Strom gebrochen war. Napoleon trat ben Rückzug auf die Lobau an und führte ihn unter mäßigen Berlusten im Laufe bes 22. und in ber Nacht zum 23. Mai aus. Lannes starb infolge feiner Wunden. An 50,000 Tote und Verwun= bete lagen auf bem Blachfelbe. Aspern war bie erste wahre Niederlage Napoleous und zwar durch Et ludwigsordens und eroberte am 19. Sep= bas Heer eines Staates und keiner Koalition; 1707 Balencia, wofür ibm König Phi= Erzberzog Karl, der freilich den Sieg nicht aus= V. das spanische in sein Wappen verlieh. nützen konnte, wurde der Heros unserer Poesie

d'Afpre, Konstantin Ghilain Karl van Brovence. 1713 erschien er wieder in Hoobreut, Freiherr. Geboren in Gent am 6. April 1761, trat er frühe ins österreichische Heer, machte als Hauptmann 1789 — 90 die niederländischen Kriege mit, organisierte bei Lim= burg 3000 Freiwillige, zersprengte hiermit die Pa= trioten bei Olme und wurde Major und Maria= Theresien = Ritter. 1793 that d'A. sich bei Alten= L Seit dem 24. September 1718 mit der hofen und Neerwinden, 1794 als Oberst an der Talbirettion der Fortifikationen betraut, be= Lys, 1796 unter Latour im Schwarzwalde her= te er sich 1719 an ber Belagerung von San vor, wobei er blessiert wurde. 1799—1800 socht thian und am 6. Oktober 1733 zur Armee er als Kommandant der freiwilligen "d'A.=Jäger" entholand versetzt, führte er an Stelle Villars' bei Verona, Legnago, an der Trebbia, stillte einen ) ben Oberbefehl und eroberte Philippsburg Aufruhr in Bologna, wofür ihm bie Stadt eine

Magbalena Guibo Renis schenkte, und leitete bie Insurrektion von Toscana 1799; die Franzosen in Florenz kapitulierten, drei Fregatten fielen d'A. in die Hand und er erhielt das Commandeurfrenz bes Maria=Theresien=Ordens. Im April 1800 verteidigte er wacker den Paß der Bocchetta, den Schlüssel zu Genua, wurde gefangen, aber nach Marengo wieder frei. Im Dezember 1800 wurde er Generalmajor und besehligte vom 25.—26. De= zember am Wincio eine Brigade. 1805 warf er sich bei Wertingen auf die Nachhut der Franzosen, fiel aber am 9. Oktober bei Günzburg in Ge= fangenschaft, aus der ihn schon der Preßburger 1809 wurde er Feldmarschall= Friede erlöste. Lieutenant, stritt bei Efling (Aspern) voll Bra= vour und erhielt das Regiment Stuart. 6. Juli 1809 kommandierte er bei Wagram auf bem österreichischen linken Flügel, erstürmte bas verschanzte Dorf Aberilaa; eine Kanoneniugel riß ihm den rechten Arm weg, er kommandierte weiter, fank aber bald vom Pferbe, wurde vom Schlacht= felde getragen und ftarb auf dem Wege nach Brünn, am 7. Juli.

**Alpromonte (Manher Berg)**, ber äußerste fübliche Borläufer des festländischen Appennins, ist ein öbes wildes Gebirgsmassiv, das sich in seinem Kulminationspunkte, dem Monte Alto, 6300 Par. F. über bas Meeresniveau erhebt. -Garibaldi hatte sich im Sommer 1862 nach Sicilien begeben, um von hier aus mit Hilfe ober trotz der italienischen Regierung gegen Rom zu ziehen. Das Ministerium Rattazzi, anfangs schwankend, hatte, von Napoleon mit bewaffneter Intervention bebroht, energische Maßregeln gegen bas Unternehmen ergriffen. In ber Nacht bes 24. August landete der General von Catania aus mit etwa 3000 Freiwilligen bei Cap Spartivento. Absichtlich irre geleitet, vom Hunger und Uber= anstrengung erschöpft, erreichte bas fleine Beer am Abend des 25. das Plateau von A., und lagerte hier, der versprochenen Vorräte harrend. Nachmittage des 29. sah man die zur Verfolgung! ausgesandten regulären Truppen unter Oberst Pallavicini heranriiden. Garibaldi verbot, auf; sie zu seuern; dennoch kam es zu einem kurzen Geschte, an dem freilich nur ein kleiner Teil! ber Truppen wie ber Garibalbiner teilnahm. Bemüht, bem Feuer Einhalt zu thun, wurde Garibaldi selbst am rechten Fuße verwundet. Die Freiwilligen warfen bald bie Waffen weg und fraternisierten mit ben Truppen; Garibalbi ergab sich an Pallavicini. Die Königlichen hatten Sergeant in bas sächsische Ingenieuw 4 Tote und 24 Berwundete, die Garibalbiner 7 Tote und 22 Berwundete. Die letzteren wurden fächsischen Armee an dem Feldzuge von 18 als Gefangene nach Piemont, Garibalbi selbst 1809 zum Generalstabe versett, wurde auf einer italienischen Fregatte nach bem Fort mit einem Plane zur Befestigung von Barignano im Golf von Spezia gebracht, einige an Napoleon geschickt, ber bie Fähigkeit Wochen nachher aber der Führer wie die Mann- jungen Offiziers erkannte und sein Er schaften amnestiert.

Affeiceira. Ort in Portugal. Auf ben Hohen Range beforbert sei. Infolge beffen w von A. wurden am 12. Mai 1834 die Streit= 1811 Major. Bei dem Ausbruch der Er frafte Don Miguels, bes portugiesischen mit Don von 1813 als Oberft = Lieutenant in Carlos verbundenen Prätendenten, von dem ver- schloß er sich ben Berbundeten an und einigten spanisch = portugiesischen Heere geschlagen; in ben Schlachten von Bauten und am 26. Mai kapitulierten sie bei Evora = Monte 1814 wurde er Oberquartiermeister und (Alemtejo) und gingen beide ins Ausland. — im sächsischen Heere; bei ber Teilung &

Bgl. Baumgarten, Gesch. Spaniens, B **5**. 258 ff.

Assemblée nationale, f. Fationalwije

Inug. Affianaten hief das Papiergeld, welche k sächlich auf Mirabeaus Anregung am 17.1 1790 von der französischen Nationalvese lung beschlossen und vom 10. August ich Jahres an zunächst im Betrage von 400 MB Livres in Umlauf gesetzt wurde, um den din sten finanziellen Bedürfnissen ber Staatsverwa abzuhelsen. Es wurde sundiert auf die du ber fakularisierten Kirchengüter, spater auf die Güter der Bourbonen und der Emign und sollte bei allen Kassen in Zahlung ange Die niebrigsten Scheine bet men werden. zuerst 50, bald ging man bis auf Soci 5 Livres herab. Abermals auf Mirabeans anlassung, der den Staat aus den augentie Berlegenheiten herauszuhelfen und Amm Zeit zur Gründung einer festen Regiem gewinnen hoffte, wurde am 29. September die Ausgabe von 800, am 19. Juni 1791 600 neuen Willionen beschlossen. fortdauernden Anwachsen des umlausenden P geldes hielt aber das Sinken desselben Schritt und führte zu einer um so verberd Agiotage, als bei bem allmählichen Bersch des baren Geldes und den schnellen un lichen Kursschwankungen selbst der gering Scheine, die ärmsten Leute in Mitleidem zogen wurden. Auch die strengen Go Schredenszeit (11. April, 1. August, 5. St 1793), welche unter Androhung der Strafen die A. dem Silbergelde gleich konnten nicht verhindern, daß ihr Kur lich unter 1% des Rennwertes berabsam halb nur noch Scheine von 10,000 km druckt wurden. Am 19. Februar 1796, über 40 Milliarben an Assignaten in gesetzt waren, wurden bie zur Herstellung ! ten Pressen und Platten öffentlich ven Bald barauf ersette man die völlig and A. wenigstens teilweise durch ein neues P geld, die Territorial=Mandate, die fich ebenso wenig im Kurs zu halten vermogen Egl. Ramel, Les finances de la Réput française en l'an IX. Sybel, Geliff Revolutionszeit.

After, Ernft Lubwig b., geboren m. am 5. Oftober 1778, trat 1797 als 211 wurde 1800 Unterlieutenant und nahm! äußerte, daß berselbe noch nicht zu einem

tent er in preufische Dienfte, wurde Chef bes Seneralftabs bei bem zweiten Armeecorps, focht in folder in ben Schlachten von Ligny und Beffe-Alfiance und leitete bie Beagerung franwiider Grengfeftungen. Rach bem Frieben wurde g Geneal-Major, bann Brigabier ber britten haement-Brigade am Rhein zu Kobleng, 1821 ad ba britten Ingenieur-Inspektion. In biefer Bellung entwickelte er eine bebeutenbe Birffamte all tater ber Befestigungen von Robleng; er nachte bie Entwürfe bagu nicht wie bieber üblich ud allgemeinen Theoricen, sondern im eingen Anjáinj an das gegebene Terrain. 1837 wurde L General - Inspector ber preußischen Geffungen, The del Ingenieurcorps, Mitglieb bes Staats-, un, 1842 General ber Infanterie; 1844 erhielt n ber sowarzen Ablerorben und bamit bie Ert a ben Abelsftanb. Er nahm 1849 feinen Lind and farb am 10. Februar 1855 ju Berlin. - In feinem Rachtag find militarwiffenfcaftthe Andeen, Bruchftude eines groß angelegten bo mit vollenbeten Berfes, berausgegeben.

Minten, Pring von, 1806. Der Kronbring - binnb (VII.) wurde unter bem berhaften Re-. parte Cobops bie allgemeine hoffnung bet ] Commoden unter ben Großen wie im Bolle. The grechte Ungufriebenbeit führte endlich gur . Louison bon Aranjuez am 18. Dary 1808, - it's bude Gobop gefturgt wurde. Da entauf IV. jugunften Ferbinanbs ber Rrone, Dung wer fury nachber feinen Bergicht ale , an agomgenen. Das gab Rapoleon ben ta Bormanb, fic ale Schieberichter ein-Righteber ber Ramilie gu feinen and bi Ebleg Balencap ale Aufentbalt, von . 20 4 ch 1813 frei murbe und ale Ronig nach Bolt mildtebrte. - Bgl. unter "Rarl IV.", . Ferbinand VII.".

Mins, Gir Rabert. Er entfprog einer Les fumtie Gloucefterfbires 1621, ftubierte algegeconetem Erfolge und erwarb fich Tumben Muf als Abvolat. Da er fich, ob: Ma ber republitanifchen Cache beigetreten bon jebem Atte gegen bas Ronigtum ferne emannte ibn Ronig Rarl II. bei feiner tang 1660 jum Ritter bes Bath Drbens. bil burbe er Recorber in Briftol, im April 1672 emoter am Court of common pleas, trat Degen hofintriguen 1680 in fein altes Amt trief jurud und ging balb barauf auf feine at in Gloucesterfbire, nachbem er felbft ale Imerer gegieben, aber freigefprochen worben Mus feiner Burudgezogenheit verteibigte er im berüchtigten Rye-House-Brogeffe ben d begrerrates beidulbigten gord Billiam Rufe d in swei Gntachten, trobbem wurbe Ruffell matet. 216 bie Regierung biefen Juftigmord Parenigen wollte, publigierte er: "Berteibigunge:

Williams. 1688 nahm er bebeutenben Anteil an ber Nevolution, und Wilhelm UI. machte ihn barum 1689 jum ersten Prafibenten bes Schattammergerichtes (Exchequer); bas Oberhaus etnannte ihn 1690 jum Sprecher. Gein Gobn, Gir Robert, ber eine wertwolle Gefchichte von Gloucefterfbire fcbrieb (erfcbienen in Lonbon 1712) und im Unterhause sag, war sein Antipode und eifriger Jatobit; er ftarb 1711. Der Bater legte 1694 seine Amter nieber, jog sich bauernd auf die Guter in Gloucefterfbire jurud und ftarb auf Sapperton-Bill 1709. Seine wichtigen "Parliamentary and political tracts" erichtenen 1734 in Conbon,

Mitterburg, Franz, Bifcolvon Rocefter, gebuhrt unbestritten ein Chrenplay unter ben Anhängern ber vieta eausa in der englischen Geschichte bes 18. Jahrhunderts. Er war geboren am 6. Mary 1663, ju Dibbleton Rennes in ber Graffchaft Budingham, ber Sohn eines wohlbepfrünbeten Landgerstlichen, der es seinerzeit weder mit Ronig noch mit Republit verborben ju haben icheint. Bon ber berühmten Soule ju Beftminfter, bamale unter bem gewaltigen Dr. Busby in ihrem höchsten Flor, wurde A. im Jahre 1680 in bas vornehmfte und bamale auch im Rufe ber größten Gelehrfamteit ftebenbe Orforber Rollegium, Chrift Church, berfebt. Babrend elf, wie es ihm zuleht ericheinen wollte, allzu langer Jahre blieb A. in Oxforb, wo er im Ruf eines berborragenben Talentes frand. Es ift befannt, wie er fcon auf ber Universitat ale ber Rampe einer verlorenen Sache, gwar mit gefchloffenem Bifier (benn fein Bogling Bople gab ben Ramen ber), 🏧 🛰, n Bavonne brachte er et babin, baß in bie Schranken trat; eine Zeit lang jubelte bie gute Befellichaft unter Belehrten und Ungelehrten bem Berteibiger ber Cotheit ber Phalarisbriefe und bern Angreifer bes ungeftumen und ungefdlachten Bentlen Beifall ju; bie Rachwelt bat febr entschieben anders geurteilt. A., der es in den bosen Tagent Jafobs II. treu mit bem Anglitanismus feiner Universität gegen die Ubergriffe bes tatholischen Königs gehalten, ward in ruhigerer Zeit bes atabemischen Lebens überbruffig, verheiratete fich, ließ fich als Geiftlicher orbinieren und bes gann als Brebiger ju St. Bribe im Jahre 1691 seine öffentliche Lausbahn in London. Durch seine (von Steele hochgepriefene) Rednergabe, burch bie Fähigkeit, fein Wiffen litterarisch auf bas befte ju verwerten, und burch feine gefellichaftlichen Baben erwarb er fich in immer weiteren Kreifen Freunde und Gonner und wurde balb als einer ber königlichen Raplane angeftellt. Unter ben non-jurors ale politifd elirchlicher Schiematiter Plat ju nehmen, war M. nichts weniger als gewillt; bagegen ftellte er fich, feinen Orforber Antecebenzien entsprechend, immer bestimmter auf bie Seite ber bochfirchlichen Majoritat in ber Gelftlichteit gegen bie toleranteren Pringipien und einer weniger strengen Orthoboxie bulbigenbe Mehrzahl ber Bifchofe. Rachbem er jum Archibiatonat bon tur ben unichulbig hingerichteten Lorb Totnes (1701) und jum Defanat von Carlisle und gab bierin ber Legislatur gewichtige (1704) nach einanber hinaufgeruckt, wählte ihn im Beinege wegen Bebandlung von Majestate. Jahre 1710 bas Unterbaus ber Konvofation mben. Epater verteibigte er mit Erfolg ben bas baus ber nieberen Geiftlichfeit, welches langft Autor einer aufwiegelnben Schrift angefdul- mit bem Oberbaus ber Bifcofe in Febbe lag a Sprecher bes Unterhaufes, Gir Billiam ju ihrem Borfitenben ober Sprecher, eine Chre,

beren er sich durch tapfere Parteidienste würdig Gegen Bake (späteren Erzbischof von Canterbury) hatte er die Rechte und Privilegien des Unterhauses des geistlichen quasi=Parlamentes in Schutz genommen (1701); in der sogenannten Bangorian Controversy (von 1705 an) hatte er gegen Hoadlev und die von diesem Bischof und von Burnet vertretenen Tenbenzen eine Haupt= rolle gespielt; endlich hatte er in der großen Sacheverell=Aufregung bes Jahres 1710, welche so viel zum Falle der Whigs beitrug, wacker Keuer geschürt und für den Märtyrer der gefährdeten Kirche und Liebling des tobenden Londoner Pöbels feine würdevolle Berteidigungsrede verfaßt. gut hochfirchlich gesinnten Königin Anna und ihren Torpministern gereichte es zu besonderer Befriedigung, einem so verdienten Theologen zu an deren Spitze Walpole es an Ener Ehren und Würden zu verhelfen; 1712 wurde A. Dekan von Christ Church und somit Haupt seines großen Kollegiums in Oxford; und schon 1713 konnte er diese Stellung gegen das noch wich= tigere Amterpaar des Dekanates von Westminster und des Bischofssitzes von Rochester eintauschen. (Beiläufig dürfte wohl an die verhältnismäßig geringe Höhe des damaligen Jahrgchaltes des Bischofs von Rochester — unter £ 400 — er= innert werden.) In den letzten Jahren der Königin Anna war A. unbedingt eine ber ange= sebensten Bersonlichkeiten in ber Londoner Welt; und sein intimes Berhältnis zu ihren litterarischen Größen, vor allen zu Pope und Swift, trug nicht wenig zum Glanze seiner Stellung bei.

Da traf, im Jahre 1714, inmitten unfertiger ober unsicherer Borbereitungen und Pläne und Intriguen die herrschende aber in sich zerfallene Torppartei, welcher A. angehörte, der Donnerschlag bes Tobes ber Königin Anna. Auch in A.S Leben war dies Ereignis ein entscheidendes; und einer von Macaulap wiederholten, aber geschicht= lich unbegründeten Tradition zufolge, soll A. fast allein die Gunft bes Momentes festzuhalten fich Er erbot sich, wie erzählt! bereit gezeigt haben. wird, an ber Spite einer Compagnie Dragoner den König Jakob III. öffentlich in London aus=' bewahrte, während die Führer seiner Partei rat= Balpole, der (nach einem Bersuche i los die Hände in den Schoß legten, bleibt unge= passende Bestechung zu gewinnen) ibn 3 wiß; baß er wie andere an dem so plötlich zer= Zeit zu greifen und zu rechter Zeit zu riffenen Intriguennete mitgewoben, ift nur eine gewußt, die beste Rechtfertigung an bie \$ bochft wahrscheinliche Bermutung. Borläufig blieb Bon Bruffel, wo sich ber Berbannte ju er unangesochten in seiner Dekanswohnung zu gehalten, begab er sich nach Paris, wi Westminster, beren Salon bald eine eigentumliche legenheit hatte, von den Verhältnissen Bebeutung gewann; benn wiewohl er sich gewandt tendenten und seiner "Regierung" ger genug mit obwaltenden Berhältnissen absand, so kundigungen einzuziehen. herrschte boch in den ersten Jahren der Regierung der verräterischen Handlungsweise bet Georgs I. über bie Gesinnung A.s so wenig Mar überzeugt, setzte er brieflich bem Pro Zweisel, wie heutzutage über die Schliche und die Sachlage auseinander und wurde ro Wege, vermittelft berer er biefer Gefinnung genug= ber fich felbst (als Penfionar bes Bo that. Berftändigerweise kümmerte fich die neue Re- | Rom aufhielt, zu seinem bevollmächtigter gierung bem Auschein nach wenig um bes Bischofs ernannt. In bieser Stellung hielt es von Rochester Bekanntschaften und ben ibm zu= Jahre 1724 bis zum Jahre 1728 aus geschriebenen Anteil an einem "verräterischen" er schon lange vorber bes elenben Dien Libell und wartete gebulbig auf ihre Gelegenheit. geworden. Denn in diesen Jahren batt Bald war A. ein Mittelpunkt ber jakobinischen genug, ben zugleich störrischen und schwach Berbindungen, und minbestens von 1717 an mit bei bem es weber Frau noch Freund an "König Jakob III." in persönlichem Briefwechsel. vermochte, kennen zu lernen. Aumähli

Nachbem sich die Anhänger ber Stu dem verunglückten Bersuch des Jahres erholen angefangen hatten, schien endlich finanziellen Jammer bes Jahres 1720 der Geburt des Prinzen Karl Eduard (bei Prätenbenten") am 31. Dezember biefe eine hoffnungsvollere Zeit anzubrechen. I zogen sich näher zusammen, und ein Ansschuß von fünf leitenden Berschworen denen anch ber Bischof von Rochester, se an, einen neuen Schlag vorzubereiten. T bei vielen Jakobiten selbst dabeim in En Erkenntnis der wirklichen Sachlage, wenigstens A. kein Hehl machte; und a keit waren die Jakobiten nirgends gewöl Monat Mai des Jahres 1722 hatte die A fehlen ließ, von der "Atterbury=Berich Nachricht; Ende August war ber Bis Rocefter, des Hochverrates angeklagt, fangener im Tower, wohin ihm mehrere und ein Laper, Rechtsstudent, welcher den Prätendenten angeworben, nachfolgta dem er mehrere Monate, ohne besonde sichten zu genießen, sich hier hatte aushalter wurde seine Schuld enblich auf legislatir vermittelft einer bill of pains and 1 burch bebeutende Majoritäten in beiter mentshäusern ausgesprochen. Zu einem lichen Prozeß waren die gegen ihn vor Beweise nicht ausreichend; doch sind tropl trot seiner geschickten Berteibigungerete, grunde liegenden Thatsachen seiner Ber wohl nie ernstlich in Zweisel gezogen (Der unglückliche Laper bußte fein Berg dem Tobe.)

Ende Juni 1723 ging A. nach feierlu schiede von seinen Kindern und Freunde letzteren erschien der Dichter Pope, well vor den Lords für ihn zu zeugen versu in die Berbannung. Seiner Amter und war er burch die Parlamentsakte entkleit schrieb er sich standhaft bis an sein le Bischof von Rochester. Es sollte nid Db A. in der That den Mannesmut währen, dis er seinen Gegnern, und v

ellumöglichkeit flar, gegen Einflüsterungen wie 8 Staatssekretars, Grafen Inverneß, bei hern anzukämpfen, sich mit Helfern wie midte Herzog von Wharton zurechtzusinden, auf einen Ausbruch in den Hochlanden und ne Zerftörung des freundschaftlichen Ber= sel wischen dem englischen und dem fran= m Friedenskabinette hinzuarbeiten, — und lich als gut anglikanischer Bischof sich einem n anzubequemen, in dessen Verfahren das Ausbarren bei der katholischen Kirche einer migen sesten Punkte war. So zog sich A. ich enttäuscht nach Montpellier zurück, wo en Gesundheit und der einer innig geliebten ryn leben hoffte. Doch der traurige Tod ngen Frau, wenige Tage nachdem sie ihr bl dem Bater nach langer Reise sterbend in me gelegt, raubte dem müden Manne die Zwar erholte er sich in te Abendruhe. binreichend, um der Politik wieder Auf= mlat manwenden, und seinem früheren whler, dem katholisch = gewordenen Grafen net seine Meinung über diese Bekehrung ne deutlichste Art und Weise zur Kenntnis A. hatte soeben ben Prätendenten m einem Schreiben guten Rat zu erteilen ht, als ihn ein plötzlicher Tod dahinraffte. m m Paris am 3. März 1732. staatsverhältnisse bezüglichen Papiere wurde aus Bunsches der Prätendent habhaft, dem vong zu seinem eigenen Nutz und Frommen,

1. 60on zu Lebzeiten A.8 erschienen Stad= Memoirs of Bishop Atterbury from Birth to his Banishment (1727); die Mer von F. Williams (2 Bbe., 1869) Ume Auswahl von Als Briefen, ist aber Onessammlung findet sich in "The Miscous Works of Bp. Atterbury" (mit Un= ya von J. Nichols, 5. Bbc., 1799). titze ber englischen Krone) gab 1847 the Jacobite Times (1877).

lung, in der er ganz im Dunkel blieb, leinen Ruhm. Mit den Unhängern bes Heeres zurück; bald drohte überall neue Erhebung

Terrorismus aufräumend, gestaltete er die Offiziers= liste im Sinne der Reaktion um und verdammte die überraschen Beförderungen der letzten Zeit; ohne weiteres strich er Bonaparte aus der Artillerie und versetzte ihn zur Infanterie; Bonaparte stellte ihn hierüber zur Rebe, und als A. seine Jugend als Grund nannte, gab jener die bekannte Unt= wort: "Man altert schnell auf dem Schlachtfelde, und von da komme ich!" Im Juli 1795 warbe Doulcet de Pontécoulant A.8 Nachfolger Kriegswesen. Im Oktober 1795 nach dem 13. Ben= démiaire wurde A. verhaftet, bann aber Mitglied des Rates der Fünshundert. Auf seinen Antrag wurde von ihnen im Mai 1797 eine Kommission zur Absassung eines Willitärgesetzbuches ernannt und der von ihm wiederholt eingebrachte Antrag, das Direktorium solle künstig keine höheren Offi= ziere willfürlich entsetzen dürfen, im August 1797 angenommen. Offenkundig konspirierte A. im Klub von Clichy gegen die Republik und wurde darum am 18. Fruktidor (4. September 1797) zur Deportation und Sequestration seiner Güter verurteilt. Am 8. September 1797 nach Cavenne deportiert, entfloh er nach England und starb bort 1802.

Audland, George Eben, Grafvon. Als zweiter Sohn des späteren Generalpostmeisters William A. am 25. August 1784 in Kent geboren, saß er 1810—12 für den Burg= fleden Woodstod im Unterhause, folgte im Mai 1814 dem Bater als zweiter Lord A. und trat ins Oberhaus, wo er ein Führer der Whigs ward. Im Ministerium des Grafen Grey überkam er am 20. November 1830 das Handelsamt und trat mit ihm am 9. Juli 1834 zurück, wurde aber sofort im Ministerium Melbourne erster Lord ber Admiralität, mit dem er bereits am 14. November m schlechtes Machwerk. Die vollstän= b. J. abging. Im März 1836 traf er als General= gouverneur in Oftindien ein und verfolgte hier die von London inscenierte Politik, Afghanistan niederzuhalten und den Handel Englands gegen m A. hinterlassenen politischen Briefe (jett | persisch = russische Umtriebe in Wittelasien zum Durchbruche zu bringen. A. schickte ein Ge= Glover im ersten Bande der "Stuart schwader in den persischen Golf (1838), ließ ver= "beraus. S. auch Stanhopes History schiebene wichtige Puntte besetzen und stieß ben land; Macaulays Auffatz über A. in kräftigen Emir von Kabul, Dost Mohammed, wyclopaedia Britannica; und Details schroff vor den Kopf, worauf dieser sich den t sogen. "Berschwörung Atterburys" und Russen in die Arme warf. Um ben russischen sangenschaft im Tower in Dorans Lon- Umtrieben ein Ende zu machen, rüstete A. auf eigene Faust aber im Einvernehmen mit 4, François. In Paris um 1750 geboren, Palmerston eine Expedition nach Afghanistan, und ins Heer, brachte es aber nicht weiter am 26. Juni 1838 kam in Labore zwischen A., n Kapitan. Das Departement Gard bem Maharabscha von Lahore, Rundschit Singh, In 1789 in die konstituierende National= und dem vertriebenen Afghanenschah Sudschah ein Schutz= und Trutbiindnis zuwege: Sub= 12 in den Nationalkonvent, wo er der schah sollte, natürlich als Puppe Englands, wieder angeborte. Auf seinen Vorschlag tam Schah ber Afghanen werden und nie niebr pril 1795 die Reorganisation der National= Ansprücke an Sinde und Herat erheben, auch d bem Mafftabe von 1789 zum Beschlusse, bem Maharabicha seine Eroberungen belassen. urde das Gesetz mangelhaft vollstreckt. Der Krieg wurde Dost Mohammed erklärt, am re III (1795) wurde er anstatt bes ge= 25. April 1839 zog das stattliche Heer in Kan= iarnot (f. b.) Delegierter für die Kriegs= bahar, am 23. Juli in dem erstürmten Ghazna ubeiten im Wohlfahrtsausschusse, zeigte ein, am 7. August saß Subicah wieder in Rabul. biefer Stellung eine große Unthätigkeit, England triumphierte und A. wurde Graf. Berwaltung bes Heerwesens verfallen und britische Regierung zog ben größeren Teil bes

und unter dem harten Drude der Verwaltung einigten sich die Afghanen zum Losschlagen. bem 2. November 1841 wurden die Engländer in Rabul und den übrigen Orten niedergemetelt; der schändliche Sohn Dost Mohammeds, Albar, machte die Engländer durch eine Konvention sicher und am 6. Januar 1842 wurden sie umgebracht: in den nächsten Tagen sielen die letzten Trümmer bes Heeres ber Wut Albars und ber Afghanen jum Opfer, und von der ganzen Expedition kehrte nur ein Brite heim. So scheiterte A.8 Politik, der stolze Mann litt furchtbar darunter. viel Gutes hatte er in Indien geschaffen! Mehr als alle Borgänger hatte er für ben Bollsunter= richt gesorgt, der Boden war erheblich verbessert, ben natürlichen Hilfsquellen bes Landes volles Augenmerk geschenkt und Aufschwung verlieben worden; die Baumwollenkultur hob sich, dem Räuberunwesen der Thag wurde nach Bermögen und mit Erfolg gesteuert. A.s Manifest aus Calcutta vom 31. Januar 1842 wies zwar auf einen Rachezug gegen Afghanistan hin, aber am 28. Februar d. J. löste ihn sein Nachfolger Lord Ellenborough ab. Der Graf kehrte nach England beim, wurde im Ministerium Aussell im Juli 1846 wieder erster Lord der Admiralität, auch Auditor und Mitbirektor des Greenwich = Hospitals. ftarb am 1. Januar 1849. — Bgl. Orlich, In= bien und seine Regierung, Bb. I, Leipzig 1859.

Auersperg, Abolf Bilbelm Daniel, Pring. Am 21. Juli 1821 geboren, wurde er vortrefslich erzogen, reiste viel, studierte Jura, trat bann ins österreichische Heer und diente sich bis zum Major im Dragonerregimente Prinz Eugen binauf, nahm seinen Abschied und verwaltete seine 1867 mählte ihn die verfassungstreue Partei des böhmischen Grundbesitzes zum böhmi= schen Landtagsmarschall, die Regierung berief ihn als solchen und er leitete bis 1870 mit hoher Energie und Unparteilichkeit die oft recht stürmi= schen Landtagsverhandlungen. Am 20. Januar 1869 trat er in das österreichische Herrenhaus. Im März 1870 schickte ihn ber Kaiser als Lanbes= präsidenten nach Salzburg, wo er sich allgemeine Zuneigung erwarb, ohne Bedenken und Rückhalt für die Aufrechthaltung der Berfassung und die Reichseinheit auftrat und sich als offenen Gegner ber Sobenwart-Schäffleschen Politit manifestierte. Es war baber sehr am Plate, baß er am 20. No= vember 1871 mit ber Bilbung eines verfassungs= treuen cisleithanischen Ministeriums beauftragt und am 25. November Ministerpräsident wurde. Er löste sofort die illegalen Landtage auf; bei den Neuwahlen kam die liberale Berfassungspartei wieber zur Geltung; aber seine Bersuche zum Aus= gleiche mit Galizien 1871-73 scheiterten an ben autonomistischen Gelüsten ber Polen; 1873 er= schienen die Wahlreformgesetze für den Reichsrat, bodwichtig zur Befestigung ber Berfassung. Ge= gen die Kurie verfocht er ritterlich und staats= männisch die staatliche Autorität. Am 22. 3a= nuar 1878 verlangte er, um auf ben Reichsrat wegen Gewährung ber für ben Ausgleich mit Ungarn geforderten Finanzölle eine Pression zu üben, die Entlassung, aber ber Kaiser verweigerte in völligem Einklang mit ben reforma sie am 3. Februar, ba ber Ausgleich notwendig Zielen Steins und Harbenbergs und

beendet werden muffe und er Hoffnung Ausführung habe. Auersperg blieb, forde am 3. Juli von neuem den Abschied. Fra seph übertrug ihm am 6. Juli zu bem Pr noch provisorisch das durch Lassers (s. d.) erledigte Ministerium des Innern; als de aber am 2. Oktober den Monarchen um Entscheidung seines Gesuches vom 3. I beten, gewährte letzterer seinen Wunsch w hebung am 6. Oktober 1878, nur mußte zur endlichen Reubildung des Ministerin Geschäfte weiter führen. Der Prinz ist lebe liches Mitglied des Reichsrates. Rach kur mit der Freiin Alopse Mladota von S (gest. am 26. Ottober 1849) ist er seit dem tober 1857 mit der Gräfin Johanna Ke Tolna, Palasidame, vermählt.

Auersperg, Karl, Prinz. 21. Oktober 1750, trat er frühe ins öfterre Heer, fiel 1793 in den Riederlanden als Ge major in französische Gefangenschaft, wurde ausgewechselt und bald Feldmarschallient Da sein Bater die älteste Tochter des 1775 storbenen letzten Fürsten Trautson gehe nannte er sich "Auersperg von Trautson". kommandierte er in Wien, als Murat Lannes sich nach der Flucht des Raiserich 13. November der Stadt näherten, und 1 eine unglaubliche Einfältigkeit. Anstatt die über die Donau sorgsam zu bewachen u gegebenen Augenblide zu verbrennen, ließ feindlichen Generale über dieselbe geben w durch die Ente eines Waffenstillstandes w Während er sich mit Lannes und Music hielt, rücken französische Rolonnen über die und nahmen die Kanonen weg; so war fe List ohne Schwertstreich genommen. hierstr Auersperg kassiert, zum Berluste der Dive zu Festungsstrafe verurteilt, später aber bes und starb am 26.. Dezember 1822, m Prinzessin Lobkowitz vermählt.

Auerstädt s. Zena. Auerswald, Hans Jakob v., geben 25. Juli 1757, war bis 1783 Offizia, 🏴 alsbann und trat nach kurzer Thätigkeit als wirt in den Berwaltungsdienst. Em 🕊 Zufall fügte es, daß er bald bei ber Eins und Ordnung des westpreußischen landsch Rrebitwesens beschäftigt warb, um welch stitut er sich als Landschaftsbirektor namhal bienste erwarb. Die Staatsregierung biese burch die Ernennung zum Präsident westpreußischen Kammer an. 1802 wurd gleicher Eigenschaft nach Königsberg versch stand er dem Bezirke vor, in welchem 180 unheilvolle Krieg sein Ende finden sollte, t die lette Zuflucht der flüchtenden Königs wurde. Seine Kürforge für benselben i schweren Zeit, welche er in einem liberale allen Standesvorurteilen freien Sime wurde von dem königlichen Hause, besten mit ben seinigen in unbefangener Bert aufwuchsen, bankbar gewürdigt, er wurde C Staatsrat und Landhofmeister; fie war

Auerswald. 171

Jahren von Auch daß die urchzüge des zumeist seiner r 1813, als nach dessen de Erbebung .scheren Gang h zu werden; rt eintraf und ! Verwaltung ı übernebmen 8 meiste dazu Steins zu er= e Einberufung ber Provinz einem minder rtigt nicht die ges Verfahren vorbereitende, :eußischer Be= ins in keiner mehrfach un= r Befreiungs= iede eingekehrt en von Ost= g an ber Uni= | lebhaft inter= demagogischen. erwaltung der in Schwieger= 1 der Leitung ns. Er starb ei Söhne:

erswald, ber e Faulen im .792 geboren. er Universität Bülows den zum General= mmando des oar 18**48 Be**= Armee galt, mäblt ward. er gemäßigten haft mit bem tet.

nittlere Sohn, as öffentliche 1. September Familie, wel= rich Wilhelm r in König8= 12 als Husar töfriegen teil, d Landrat des iftsbirektor in r in König8=

gesamten Staat wurde er bebeutsam, als bie Märzrevolution ihn von seinem Amte abrief und er im Sommer 1848 das Ministerium Hansemann bilden half. Der Steinsche Antrag vom 7. Seps tember, welcher bas Heer unter bie Kontrolle ber Nationalversammlung zu stellen beabsichtigte, stürzte dies Kabinett; A. wurde zum Ober= präsidenten in Prengen ernannt, übernahm jedoch bünscht werden bies Amt nur dem Namen nach, weil er in= zwischen in die erste Kammer gewählt und zu beren Präsidenten ernannt wurde. A. besaß un= gewöhnliche Befähigung für die Leitung einer beratenden Bersammlung, eine gewinnende Pers fönlichkeit und ausgezeichneten Scharfblick für bas Wesentliche in den Dingen; er hatte deshalb wohl Gegner, aber keine Feinde, bagegen viele Freunde. Auch im Staatenhause in Erfurt warb er zum Präsidenten gewählt. 1850 ging er als Ober= präsident an den Rhein; da er sich jedoch 1851 abweisend gegen die Wiederherstellung der Prom war seine vinziallandtage außerte, so wurde er vom Di= nister Westphalen zur Disposition gestellt und begab sich auf Reisen. 1853 übernahm er wieber ein Mandat für den Landtag, das er bis 1858 behielt. Jett wurde er, nach ber Entlassung bes Ministeriums Manteuffel, unter bem Fürsten von Hohenzollern an die Spitze des Ministeriums der neuen Ara gestellt. Allerbings ift bies Rabinett nur brei Jahre in Wirksamteit gewesen, es fiel im März 1862 infolge ber Annahme des Hagenschen Antrages; und freilich mag die meist liberal ge= richtete öffentliche Meinung mehr Nachdruck in der Weiterbildung der Verfassung von ihm erwartet Immerhin bleibt A. und seinen Ge= haben. nossen das Berdienst, einerseits eine volle und freiheitliche Beteiligung des Bolles an den öffents lichen Dingen zurückgeführt und anderseits die unerläßliche Heeresreorganisation vorbereitet zu haben. Für die Umgestaltung der beutschen Ber= hältnisse fand sich allerbings bamals noch keine Handhabe, und bas Ministerium konnte mithin auch den Bestrebungen des eben entstehenden Nationalvereins nicht gerecht werden. jum Burggrafen von Marienburg ernannt warb, 18 er, ber für schied nunmehr aus dem öffentlichen Leben, ohne seine Vertrauensstellung zu bem Königshause zu verlieren. Er starb am 15. Januar 1865.

3) Alfred v. Anerswald, der jüngste Sohn, lusstande am geboren am 16. Dezember 1797, wurde nach sei= nen Universitätsstudien Landrat bes Rosenberger Rreises und ward namentlich burch sein Auftreten auf dem Königsberger Hulbigungslandtage be= kannt, wo er ben Antrag auf Einlösung ber 1815 gegebenen und 1820 wiederholten Berbeißung einer Staatsverfassung einbrachte. Im vereinigten Land= tage 1847 war er neben Binde, Camphausen, Schwerin einer ber wirksamsten Redner, trat 1848 in das Ministerium Camphausen, zog sich jedoch Ende Juni wieder gurud. Gein öffentliches Wirten ist in ber Folge ohne Bebeutung gewesen; er war eine feine, in sich gekehrte Personlichkeit, mehr für wissenschaftliche Studien, vornehmlich für philo= nten in Trier sophische und theologische Untersuchungen geeignet, ber konfessio= als für eine öffentliche Thätigkeit. Der einmal of in Trier) erwählten politischen Richtung ist er jedoch treu t. Für ben geblieben bis an seinen Tob am 8. Juli 1870.

Mmercun, Bierre François Charles, ju unterftuben. Am 18. Fruftibor (4. f. Bergog von Caftiglione. Geboren ju Boris am 1797) befrete M. mit 12,000 Mann t 11. Rovember 1757 als Cobn ernes Obftbanblers, gange ber Amlerien, in bemeit bet gel trat er unt 17 3abren ale Fremoilliger in bas Rorper tagte; obne bag ein Couf fid trifde Megrment Clart, nahm balb ben Abichieb ber bie Garbe besfelben belehtigenbe Cbe und ging nad Reapel, wo er bis 1787 ale Go- mehrere Deputierte und bie Direftoren & meiner biente, bann fic als Fechimerfter tummer- und Pichegru verhaftet; aber ju feim lich fein Brot erwarb und wo er 1792 unt an- Entianidung wurde ber betrogene E. w beren Frangofen ausgewiefen wurde. Er wurde purifigierte Direktorium gewählt. einer bet erften Freiwilligen in Frankreich; ohne Migfallen merten lief, verfesten ibn bit Erziehung und mit wenig Geift begabt, befah er am 23. September als Rommanbanten ; bas Streben, vorwärts ju kommen, und Uner- und Mofelarmee. Am 29. November fcrodenheit. Am 26. Juni 1793 wurde M. As- Oberfommanbant ber Abeinarmee; aber & pitan im 11. hufarentegimente, icon am 23. De- bem er feit bem 18. Fruftibor groute, e jember b. 3. Divifionsgeneral bei bem Beere ber burch bas Direttorium bas Kommante, Eftpprenaen, gab ben Ausichlag in ber Schlacht lehterem einrebete, Die jatobinifden Ge bon Sigueras 1794 und befiegte bie Spanier an A.6 wirften bemment auf Die Unterb ber fluvia 1796. 1796 ging er pur italienischen mit Deutschland ein. A., ber ibn bi Armee und war einer ber thangfien und tapfere und wieberholt ben Direftoren fonte ften Generale Bonapartes, ftets folagiertig und am 29. Januar 1788 als Rommanten allen Gefahren tropenb. Am 12 April trieben Militarbivifion nach Berpignan; feine er und gabarpe ben faiferlichen gelbberrn b'Ar- mor aufgehalten. 1799 mablte ibn bot genteau bei Montenotte jurud, A. jeichnete fich ment haute-Garonne in ben Nat ber fia am 13. April bei Dillefimo aus, mang Propera er teute ben Bidebl nieber unb febn in Coffaria jur Rapitulation, hielt am 14. April Conprinate jurud, blieb aber obne Em ben bortigen Enghaß gegen bie Piemontefen und a eid er fich jum Stimmlubeer bes m trug wefentlich ju allen Erfolgen bes Beeres bei. Temagenentune aufwarf. Alle Bond In bervorragenter Beife geichnete er fich an ber Rangten gurudlibrte, eilte M. trop fem Brüde von Lobe im Mai and. Er überschritt ben stadt zu ibm, um fich nach seinem Berb Bo, brung in den Legationen Bologna und Fer- junchten, und ba er bemerfte, bag 1 rara ein und fturgte bas papftiche Regiment im einen Etreich gegen bie Regierung plan Juni. Bum Derre jurudgefehrt und bei Coftis er: ebe berfelbe gelinge, folle fein Re glione am 5. Auguft flegreich über Burmfer, jog Raum aber maren bie Brumairetage er mit Bonaparte und Maffena gegen Alvinczy getreten, ale er fich in vollendeter Chu und foling ibn am 6. Rovember bei Carmignano. feit unterwarf und vom erften Rouful 3 In einer langen Reihe von Shlachten und Ge- aufgenommen wurde. Er erbielt ben i fecten eingreifend, fries er bei Arcole auf beftigen galloibatavischen Armee, bie Morean ! Biberftand burd Aroaien und fturmte mit bem Diverfion unterflühte, wurde aber 18 Obergenerale vergeblich gegen die Brude an, eine Bictor (f. b.) erfeht und jog sich auf fe Habne fcwingend (15. Row); erft am 17. Ros jurud. 1404 follte er ein heer nach vember begleitete bier bas Glud bie frangofilden fubren, bad unterblieb bie Cypetinen. Di Baffen. Ale Luge rebellierte, wurde M. hinge- 1-04 murbe er Bergog von Caftiglione, foidt, traf bie Infurretion bereits erfiidt, ließ von Frantreid, Grogfreug ber Chreniq aber unnuperweife bie Stadt plunbern. Babrent ging er aus ben Bablen im Loiret als bas hauptheer auf Rivoli jog, blieb M. an ber ber Babiverlammlung berbor. Chgleid unteren Ctid; ber geind unter Provera taufdte gegen bie Wiebereroffnung ber Rirden feine Aufmertfamteit, entgog fich feinen Bliden bulbigte er bem nach Paris gefommen und jog jum Entfabe Mantuas über ben fluß. 1805 befehligte ber Maricall bas 7 1 M. folgte Provera und griff ihn in der fiegreichen großen Armee, ging am 23. Cticker bei Solacht bei Coloh Favorite vor Montus von über ben Rhein und im Rovember hinten au. hierauf überbrachte er bem Direfto- Comarzwalb nach Cberfdwaben. rium mehrere erbeittete Sahnen im Auguft 1797, thorichten ofierreichiichen gubrung erga Obne jeben Cfrupel batte ber General fich in bem lachich mit bem Refte feines Corps, 40 Felbzuge bereichert; habgier und Mangel an Cha- in Zornbirn am 14. November gegen rafter verbunteiten fiets feinen militarifden Rubm. jug nad Behmen an A., ber am 15. Das Direftonum übertrug ibm ben Befehl ber bei Felbfted bie Cfterreicher folug, 20-17. Militarbivifion, worin Baris lag. A. nahm Lintan nabm. 3m Fritzuge von 1814 hier offen bie Miene eines Rovaliftenwürgers an er große Entichloffenbeit und Energie. und erichten ale ber verforperte Rlubbift, ber immer linten Blugel verwendet, ging er Mafai brobte und prabite. Bei allen Bolfsfesten und über ben Main in ber Richtung auf I Berfammlungen trat er in einer mit Golb unt erreichte Caalfelt nach bem Treffen in Diamanten befehren Uniform auf, Ringe an allen Bena. 3n ber Schacht von Bena feit Bingern, und fprach von Bonaparte mit Gonner- linten Stugel, brang nach Iferftatt miene, fich alles Berbienft bes italienifden Reib- Conede vor, um fich poriden Cobe jugt jurednent. Bonaparte benutte ibn gegen bie Cadien ju fchieben, und trug bei bas Direttorium, war aber ju folau, ibn offen jum Giege bei; bann jog er bem fich ju

x nach und kam am 26. Oktober nach And bei Evlau, wo er auf dem linken itt, erwarb er sich troß schweren Leidens Im heftigen Schneegestöber von on St. Hilaire getrennt, brang er mit i in der Fanst, die Divisionen Desjardins elet hinter sich, durch den dichtesten Rugel= vor das Zentrum und den rechten Flügel es, am 7. Februar 1807; bald ward Augeln die Hälfte des Corps außer Ge= t. A. am Ropfe verwundet, und als die avallerie embicd, wurde das Corps ganz es verlor 5000 Mann und mußte nach ht entlassen werben. Geheilt von seinen ernahm der Marschall am 1. Juni 1809 nando der Armee von Katalonien, ent= n nicht den in ihn gesetzten Hoffnungen. ich Gerona fiel (1. Dezember), war sein nicht; so lange er in Katalonien komman= r er unglücklich und Napoleon ersetzte ihn lai 1810 durch Macdonald (f. d.), worauf auf seine Güter ging. Napoleon hatte Meinung von seinen Fähigkeiten. Erst Rapoleon ihn wieder und gab ihm das 10 des 11. Armeecorps, hiermit blieb er be in Berlin zurück. Rach bem Scheitern den Feldzuges, als Preußen sich erhob, sich von den Berlinern bedroht, übergab mando am 25. Februar 1813 an den Mar= moion St. Cpr (f. b.) und zog sich nach ta. D. zurück. Hier wurde er Gouver= d sammelte die aus Spanien heimkehren= men zu einem Corps, mit bem er in piger Völkerschlacht sich bewährte. Um mar 1814 erhielt er den Oberbesehl in mich mit dem Sitze in Lyon; als aber A. **untergang kommen sab, trat er in** olmgen mit dem österreichischen Generale s. d.), wurde zum Berräter an Napoleon, na nahm am 21. März Epon. A. wandte Reflauration in der schamlosesten Weise **Proflamation** an die Soldaten enthand ides "gegen einen Menschen, der zwar Leben seinem grausamen Chrgeize ge= bst aber nicht gewußt habe, als Solbat Als er am 24. April in Valence bem nebenden Kaiser begegnete und ihn der= wilch ansprach, nahm er nicht einmal ab und wollte ihn wegen seines "un= Ehrgeizes" zu Rebe stellen. Zum Lohne Berrat ernannte ihn Ludwig XVIII. mi zum Pair von Frankreich und gab Rommando der 14. Militärdivision in Sobald Napoleon in Frankandie. i gelandet war, erklärte er ben Mar= en Loons für einen Berräter, und A. durch eine bochft ropalistische Profla= o wie aber bem Kaiser ganz Frankreich ließ auch M. die königliche Sache und iner Proflamation an die Soldaten von blichen Lorbeeren ber kaiserlichen Zeit. fich in Paris Napoleon zur Verfügung, er abgewiesen. Auch ber restaurierte zichtete auf seine Dienste, wählte ihn Berachtet zog A. sich auf seine Befitzung lanchthon, Jonas, Bugenhagen) bem Kurfürsten

La Houssape zurück und erlag hier der Brustwasser= sucht am 11. Juni 1816. — Bgl. u. a. die Werke von Lanfrey und Thiers über die Revolution, das Konsulat und das Kaiserreich und die von Lubis und Biel=Castel über die Restauration.

Augsburg im Reformationszeitalter (A. Konfession, Konfutation und Apologie, In= terim und Religionsfriede). Die altehrwürdige römische Kaiserkolonie am Lech im Lande ber Bindeliker, die mittelalterliche Bischofs=, Reichs= und Handelkstadt an der Grenze von Schwaben und Bapern, erlebte die Zeit ihrer höchsten Blüte und Macht, freilich auch den Anfang ihres Sinkens im 16. Jahrhundert, im Zeitalter Maximilians und Karls V., und verdankt ihren höchsten ge= schichtlichen Ruhm einigen ber benkwürdigsten Afte des Reformationsdramas, die in seinen Mauern sich abspielten. Insbesondere sind es drei deutsche Reichstage, an welche diese epoche= machende Bedeutung A.8 für die Reformations= und Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts sich ans knüpft: der A. Konfessions=Reichstag von 1530, der A. Interime=Reichstag von 1548, der A. Frieden8=Reichstag von 1555. — Wir betrachten hier zunächst: Die Augsburger Konfession, nebst Konfutation und Apologie: a) ihre Entstehung, b) Inhalt und Charafter, c) Erfolg

und geschichtliche Bedeutung. a) Auf dem Speierer Reichstag 1529 (s. d.), war es zum offenen Bruch zwischen der katholischen Majorität und ber protestierenden Minorität im Deutschen Reiche gekommen. Im Frieden zu Bar= cellona (am 29. Juni 1529) hatte sich Karl V. gegen ben Papst verpflichtet, zuerst noch einmal die gütliche Gewinnung der deutschen Protestanten mit allen Mitteln zu versuchen, im Fall der hartnäckigen Renitenz aber alle Macht anzuwen= den, um die Schmach Christi zu rächen. Im Frieden zu Cambray (am 5. August 1529) hatte auch Frankreich (wie früher zu Madrid 1526) zur Exstirpation der lutherischen Sette seine Hilse zugesagt, und endlich war bei der Kaiserkrönung zu Bologna (am 24. Februar 1530) der modus procedendi zwischen Kaiser und Papst noch näher vereinbart worden. So feindselig aber auch die Absichten Karls gegen die Protestanten jetzt waren, so friedlich lautete boch bas unter bem 21. Januar von Bologna aus ergangene neue Reichstags=Aus= schreiben, indem es versprach, die Zwietracht hin= zulegen, die vergangene Irrsal dem Heiland zu ergeben, vor allem aber eines jeben Gutbünken, Opinion und Meinung in Liebe zu hören und zu erwägen. Am 11. März hatte ber Kurfürst Johann von Sachsen zu Torgau die kaiserliche Einladung erhalten, am 8. April sollte der Reich8= tag in A. zusammentreten. Auf ben Rat seines Kanzlers Brud beauftragt ber Kurfürst sofort seine Wittenberger Theologen mit Ausarbeitung einer Denkschrift zur Darlegung und Verteibigung der evangelischen Lehre und der neuen kirchlichen Ein= richtungen, damit man wisse, worauf man im Glauben wie in äußerlichen Zeremonieen zu behar= ren habe. Zu Erfüllung biefes Auftrages über= as Kriegsgericht über Ney, welches dieser reichten die Wittenberger Theologen (Luther, Me=

zu Ende März (nach dem 20sten) zu Torgan zwei Scriftstücke: fürs erste die schon 1529 für den Schwabacher Konvent verfaßten sogen. 17 Schwabacher (s. b.) Artikel, fürs andere sechs Meinere Auffate über bie firchlichen Brauche (gebr. im Corp. Ref.). Beibe Artikelreihen (zusammen auch wohl die Torgauer Artikel genannt) wurden nach A. mitgenommen (am 4. April ff.) und ber ben Rurfürsten zum Reichstag begleitende Melanchthon beauftragt, auf Grund beider Vorlagen eine ein= heitliche Denks und Schutschrift auszuarbeiten, die zunächst im Auftrage des Kurfürsten von Sachsen dem Raiser überreicht werden sollte. Er benutzte bazu teils die Tage der Reise und eine Stägige Ruhezeit in Roburg, wo Luther als Geächteter zurückleiben mußte, teils die siebenwöchige Frist, die zwischen der Ankunft des Kurfürsten in A. und der Eröffnung des Reichstags noch verstrich (2. Mai — 20. Juni). Unterbessen hatte Dr. Ed aus Ingolstadt, ber eifrigste Feind ber evangelischen Reformation, 404 Gate aus ben Schriften ber Reformatoren und Settierer gezogen, fie als teterisch denunziert, durch den Druck veröffentlicht und an ben Raiser gesandt. Daraus erwuchs für Melanchthon die neue Aufgabe, seine Glauben8= genossen gegen diesen öffentlichen Vorwurf der Ketzerei zu verteidigen und zu diesem Zweck seinen Uberblick über die wichtigsten Lehrpunkte zu erwei= So entstand auf Grund jener beiden, von Luther teils mit verfaßten, teils gebilligten Bor= lagen, unter Mitberatung anderer in A. an= wesenden Theologen und Gesandten, unter Kommunitation mit dem in Coburg zurückebliebenen Luther (11. Mai ff.), aber auch unter fortwähren= redaktionellen Anberungen bes ängstlich= gewissenhaften Welanchthon endlich diejenige Ge= stalt der Schutz- und Denkschrift, der Apologie ober (wie sie zuletzt genannt wurde) Confessio Augustana, die am Donnerstag den 23. Juni von 5 Fürsten und 2 Reichsstädten (Kurfürst Johann von Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg, Herzog Ernst von Lüneburg, Land= graf Philipp von Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt, Nürnberg und Reutlingen, — beim latei= nischen Text auch noch Johann Friedrich von Sachsen und Franz von Lüneburg) unterzeichnet, am Sonnabend ben 25. Juni nachmittags 3 Uhr vor öffentlicher Reichsversammlung im Bischofshof ju M. von bem turfachfischen Bizetanzler Baver in beutscher Sprache verlesen und in einem latei= nischen und deutschen Exemplar dem Kaiser über= reicht wurde. Beide Texte, ber lateinische und beutsche, waren von Melanchthon gleichzeitig ausgearbeitet, der deutsche zuerst vollendet; Einleitung und Soluß, die eine mehr diplomatische Fassung verlangten, waren vom Kanzler Brück redigiert, von 3. Jonas ins Lateinische übersetzt worden. Den lateinischen Text nahm ber Kaiser zu sich, den deutschen übergab er dem Kurfürsten Albrecht von Mainz für die Reichstanzlei; beide Originale fortlaufenden Rummern (22—28) find verloren.

b) Dieser Entstehung ber Confessio Augustana che, Messe, Beichte, Unterschied der Spei entspricht auch ihr Charakter und Inhalt gelübbe, Gewalt ber Bischöfe. Rur b In erfter Linie sollte sie eine Rechtfertigungsschrift, fen Stüde sollen bamit genannt sein eine Apologie ber Protestanten por Kaiser und sei im Besten und um Glimps wille Reich sein, in zweiter aber auch eine Confessio, gen, — alles nur zu bem Zweck, um ni

ein Bekenntnis ihres gemeinsamen katholischen Glaubens. Daher ift die tung der Schrift ebenso mild versöhnli und bestimmt: neben aller Entschieden gelischer Glaubensüberzeugung weht Geist des Friedens und der wahren A Indem sie von vornherein auf den Grund Schrift als des reinen Gotteswortes sich die Augustana zeigen, daß die Lehre stanten burchaus mit berjenigen ber a wie ber allgemeinen Kirche übereinst Abweichungen von der römischen Kirche lich bestehen in der Beseitigung gewi bräuche, die ohne genügende Autor Rirche sich eingeschlichen. Und auch bieser Abweichungen ist man bereit zu Berhandlung und wünscht eine schließlich sofern aber diese nicht zu erreichen, wi übrig bleiben als Wiederholung der be sach eingelegten Appellation an ein freies driftliches Konzil, wie man aud zu weiteren Erörterungen auf Grund de sich erbietet. — Dieser Tendenz entspi fällt die Confessio Augustana in zwi teile nebst Vorrade und Solus. steht das Wotto aus Psalm 119, 46: "I beinen Zeugnissen vor Königen, und s nicht"; bann die Borrede, praefatio lum V. Caesarem. Der erste Hauptt 21 Artikel des Glaubens und der Lehr sidei praecipui), wobei die Absicht d einerseits die Ubereinstimmung darzuleg der Lehre der Protestanten und dem der altdristlichen und allgemeinchristlu anderseits aber auch die Grundgedanka gelischen Reformation, insbesondere die der Rechtfertigung allein durch den E die in Christo geoffenbarte Gnade E Mittelpunkt, Kern und Summe der A Beilslehre flar und scharf hervortreten Das eigentliche Zentrum der Lehrdarstel baher Art. 4 von ber Rechtfertigung gehen die drei Artikel von Gott (1), fünde (2), Sohn Gottes (3), von de ber Notwendigkeit, dem Mittler des folgen zunächst Art. 5 vom Prebigtat Boraussetzung, und 6 vom neuen Gel ber Frucht des Heilglaubens. Dann bie Betrachtung zu ber Gemeinde bes Rirche (7. 8), ihren Beilemitteln (9zeitlichen Ordnungen (14—16), ihrer Bollenbung (17); woran noch vier & 18—21) über einige besonders angegrif (vom freien Willen, Urfache ber Sünt und Werte, Beiligenverehrung) fich sc Der zweite Hauptteil handelt von t von welchen Zwiespalt ift, ober ben D so geandert sind (abusus mutati); sol — im lateinischen Text mit neuen, im b gezählt: beiberlei Gestalt bes Saframen

d der der allgemeinen Kirche enigegen wäre; de ft wat allem Sleif berbutet, baf feine emb getilofen Bebren fich einschleichen". Erfolg und gefdiatlide Bebentung. sing and ber allgemeine Einbrud war, ben eddung bieles Befenntniffes herborbrachte, --mier batte biefelbe nur jugelaffen, um git m Borgeben gegen bie Broteftanten einen in faben. Er beauftragte baber bie Gegene i mat, wie man nach bem Reichstagsausm ewarten konnte, nun auch ihr Befenutugulegen, fonbern bas ber Protestanten detiegen. Mehr als 20 in M. anwefenbe agen und verfchiedenten ganbern beeilten fich mintiden Bunfde nachzutommen; an Borm feblt es nicht. Aber was gunachft gutam, genügte bem Raifer fo wenig, bag all anbrouchbar gurudwies. Run erft erhielk vier beutschen Theologen Cochleut, Ed, Banband ben Auftrag, eine jur ement-Boriefung gerignete Arbeit zu liefern. Aber a fixte Entionef wurde schließlich acceptiert su 3. Kuguği 1530 el@ Augustanas Conmu Rasponato obet, wie ber Titel batin ge-Im limitete, Confutatio öffentlich borgelefen michen kutal wie die Confessio durch den Mer Langler Coweif. Die Beantwortung pm an bie Reihenfolge ber Artitel bes 👣 🚝 kinen Sinbrud, auch ber Kaiser scheint ] großen Wert beigelegt ju baben, er much und werweigerte ben Protestanten ming bes Chriftfiudes, bas baber erft-1678 m Roln (von M. Fabricins in feiner Ang. Confessionis) vollstänbig gebutte. Richtsbeftoweniger erflart bie Dla-The Reichstages, Die Broteftanten feien aus Dies verweigerten biefelben aufs entschieand es begannen Bergleicheverhandlungen derft (f.), ju benen eine Anzahl von tathoand proteftantifden Fürften, Theologen Dinfictlid ber Incepen belegiert wurde. m Bebren fam man einem Ausgleich nabe, fic ber Deigbrauche aber war teine Einigung fen. Rachbem fich auch biefe Berhandlungen gen (29. Muguft), - nachbem auch bie s oberbentiden Stabten Strafburg, Linban, ingen, Rouftany vorgelegte Confessio Tetrus und edeufo eine von Zwingli eingefandte. tatio einfach jurücherviefen und alle weiandfringen und Drohungen bergeblich ge-: fo ergrug folieglich ben 19. Rovember er ben Proteftanten ungunftige Reichstagsb. Bes gem 16. April 1531 write noch

"nist weber mit Lehr noch mit Beremonieen eine Berteibigung ber A. Konfeffion gegen bie at memonemen fei, bas entweber ber belingen ihr in ber latholifden Sonfutation gemachten Borwürfe abzufaffen - bie fpater fog. Apologia Confessionis Augustanas. ber Raifer bie erbetene Abichrift ber Ronfutation verweigerte, konnte fich Melanchthon nur an bas halten, was er felbft im Gebachtnis hatte unb was Camerarius und einige anbere wahrenb ber Borlejung fich notiert. Go entftanb ein erfter Entwarf einer Apologie (prima delineatio apologias, neuerbings gebruck im Corp. Ref., 8b XXVII). Diefer mar es, ben ber Rangler Brud ben 22. September bei Borlefung bes vorlaufigen Meichstagsabichiebs bem Raifer überreichen wollte jur Biberlegung ber Behauptung, bag bie Evangelifchen aus ber Schrift weberfegt feien. Raifer verweigerte bie Annahme. Rachbein fomit bie Schrift ihren nachsten Zwed verfehlt, entschloß fich Welanchthon ju weiterer Musarbeitung berfelben auf Grund einer zuleht noch erlangten Abschrift ber Konfutation. Diefe Arbeit befchafe tigte ibn icon auf ber heimreife bon A. und nach ber Antunft in Bittenberg (vom Rovember 1580 bie Mpril 1531). Der Drud bes lateinifden Tertes war im April, eine neue Aberarbeitung im September 1531 vollenbet; eine beutiche über-febung belorgte Jonas. 3m Cftober 1531 tomnte eublich bie erfte offizielle Gefamtausgabe bes A. Bekenntniffes und feiner Apologie ausgeben. Bie an ber Confessio, fo hat Melanchthon auch an s fich an, ertlärt sich mit einigen ber Apologie, die er zunächst als seine Privatschrift Bin demertanben (j. B. 1. 8. 8. 9. 14. 15. betrachtet, fpater geanbert unb in feinem Ginn 14 tunkft anbere gang (bef. 22-28), anbere gebeffert, obwohl beibe Echriften burch ibre offizielle 🖦 🖬 ber Evangeleiden machte bie Bor- i Anerfennung vonfeiten ber protestantifden Stanbe, ber fogen. Augsb. Konfessions-Bermanbten (auf ben Konbenten ju Schweinfurt 1532 und Somalfalben 1537) ben Charafter offizieller Goriften, ale ber öffentlichen hauptbefenntnifte ber ergngelischlutherischen Kirche, erhalten haben. (Uber ben fpateren Streit betr. bas Berhaltnis ber fogen. Bariata und Invariata f. Die Artitel "Melanchthou" und "Philippiftische Streitigfeiten"). Inhalt-Imb Brecheulehre widerlegt und mußten sich lich schließt sich die Apologie verteibigend und miterlegent gang an tie Confessio und Confutatio an, mit ber Abficht, ju zeigen, bag bie ebangelische Lebre burchaus ber Schrift und ber Lebre ber alteren Bater entfpreche, bie romifche Lehre bagegen Schrift und altere Trabition gegen fich habe; in ber Form tritt bie Apologie weit fcarfer polemifc auf ale bie fast im Ubermas itenifche Confessio.

Go hatte ber A. Reichstag trop feines den Prote≥ ftanten fo ungunftigen Abichiebe (d. d. 19. Rebember 1530) ber ebangelifden Gache bennoch einen boppelten großen Gewinn gebracht. Fürs erfte fanden die beutschen Protestanten gegenüber von der ganzen katholischen Welt jeht in einem gang anberen Lichte ba als früher, fofern fie in ihrer Konfession den Naren Rachweis geliefert, bag fie teine Baretiter feien, vielmehr auf bem gemeinsamen Grunde ber biblifchen und altwit gegeben; bis babin aber Unterwerfung fatholischen Lehre, ebenbamit aber auch auf bem willen bes Raifers verlangt, für ben Rechtsboben bes beiligen romischen Reichs unber-mostal Zwangsmahregeln in Auslicht ge- rudt feftsteben. Und fürs zweite batte bie Mod mabrent bes Reichstages (Muguft - evangelische Partei felbft zwei Urtunben ihres sher 1530) machte fich Melandthon baran, Geiftes und ihrer Lehre erhalten, in ber Confessio men und Anftrag ber evangelifden Stanbe Augustana vemper Augusta und ihrer Berteidigung, die fortan für alle Evangelischen einen Ginigungspunkt, für die ganze fernere Entwickelung der evangelischen Kirche und ihres Lehrbegriffes einen sesten Rern und Grundlage bilden. Und mit dem Bekenntnis selbst war auch der Mut des Bekennens wunderbar gewachsen. Luther schrieb: "Ich schähe mich glücklich, diese Stunde erlebt zu haben, wo Christus in so großer Bersammlung mittelst einer wahrhaft herrlichen Konfession bekannt worden ist." Spalatin aber sagt von dem A. Konfessionstag: "An biesem Tag ist ber allergrößesten Werte eines geschehen, die je auf Erben geschehen sinb!" —

Quellen vor allem die Schriften und Briefe der Reformatoren, teilweise gesammelt im Corpus Reform, Bb. II. XXVI und XXVII; anderes bei Förstemann, Urfundenbuch (1833 — 1835), 2 Bde.; und Archiv (1831), Bd. I und bei Walch, Bb. XVI; Briefe und Akten herausgegeben von Shirrmacher 1876. — Bearbeitungen von Chv= träus 1576; Eölestin 1591; Cpprian 1730; Salig 1730; Weber 1782; Rotermund 1829; besouders aber G. Plitt, Einleitung in die A. R., Erlangen 1867; berselbe, die Apologie, Erlangen 1873; Zödler, Die A. R., 1870; Bilmar 1870. Bon kathol. Seite: Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen unter Karl V., Freiburg 1879. Außerdem die bekannte Litteratur der Reforma= tionsgeschichte und Acformatorenleben, sowie bie Einleitungen in die symbolischen Bücher ber lutherischen Kirche, z. B. Hafe, Libri Symbolici, von Sidon i.p. i. und Jobann Agricola (f.b.)

p. III sqq. Augsburger Interim. Der Schmaltalbische burg, ber sich selbst später in seiner Eitelkit Krieg war zu Ende (1546—47). Auf zwei Kriegs= Bauptanteil bei ben Berhandlungen zuschich. schauplätzen waren die Protestanten unterlegen — anderen Angaben aber eine ziemlich unterzebn an ber Donau und an der Elbe; der Sieg an Rolle spielte. Auch den Straßburger 🎏 der Weser (am 23. Mai 1547 bei Drakenburg)! Bucer suchte man dafür zu gewinnen, a 💆 vermochte an dem Gesamtresultat nichts mehr weigerte aber die Unterschrift. Die aus der Friedrich und Philipp waren in faiserlicher Ge- Gorift wurde bann "von etlichen hoben Sm fangenschaft. Die Macht der evangelischen Partei (d. h. wohl besonders vom Kurfürsten Ioacon) war vollständig gebrochen. Papst einig gewesen, so war für die "beutsche", Herzog Morit den 17. März) zu verten wie für die "dristliche Freiheit" alles zu fürchten. Begutachtung mitgeteilt. Infolge ber in Dem war aber nicht so. Der Kaiser wollte eine genen Urteile erlitt die ursprüngliche Formt Reform der Kirche, wenn auch nur im katholischen manche Beränderungen. Sinn und für seine politischen Zwecke. Als legis ber Entwurf am 11. April burch Kardmal times Mittel bazu erschien ihm nach der aus dem drato zugesandt, die päpstliche Antwort ( 15. Jahrhundert überlieferten Theorie das allge= abgewartet, sondern die Formel ben 15. 2015 meine Konzil, bas Bapit Baul III. nach langem publiziert unter bem Titel: "Der römische Zögern berufen und am 13. Dezember 1545 zu lichen Majestät Erklärung, wie es ber 🗯 Trient eröffnet hatte. Der Papft aber wollte bas halben im beiligen Reich bis zum Austres Konzil nur als Mittel zur Berbammung aller gemeinen Konzilii gehalten werben soll, an Reformen, zur Wiederbefestigung bes hierarchisch= Reichstag zu Augsburg ben 15. Mai 1548 papalen Spstems und hatte bie Verhandlungen ziert und eröffnet, und von gemeinen besselben von Aufang an in biesem Sinn zu leiten angenommen. Gebrudt zu Augsburg but versucht. Jetzt verlegt er, ben Einfluß bes sieg= Ulbart. 40." Gleichzeitig erschien auch eine in reichen Raifers fürchtent, unter nichtigen Borman= nische (in vielen Stellen abweichente) Uberfoff ben das Konzil aus der deutschen Stadt nach bem zu Franksurt a. d. Ober, 40 (e germ. linguis italienischen Bologna (ben 11. März 1547). Er= lat. versa et ipsius Majestatis jussu 👣 gurnt burch biefes eigenmächtige Borgeben bes excusa). Unter ben 26 Artikeln, bie im Papstes, verbot ber Kaiser nicht bloß seinen ber Orbnung ber 28 Artikel ber Cont. Bischöfen, ber papstlichen Berufung zu folgen und sich anschließen, ist teiner, ber bie evangen legte bamit bas Ronzil labm, sondern er tam Lebre flar und rein enthielt: — d 🖷 jett auch wieder auf sein früheres, besonders in eine durchgängige Berleugnung ober Abschwälls ben Jahren 1541—45 verfolgtes Programm zu= ber Reformation. Ob ber Raiser felbst, det

rud, auf bem Weg birekter Berhandlungen mi ben beutschen Reichsständen ober burch kilje liche Edikte eine wenigstens vorläufige und änfal liche Einigung der beiden religiösen Partein 🚻 Reich zu versuchen. Den Bunfchen bet Aufen kamen Anträge aus dem Schoß der Stände 🐗 Auf dem Reichstag zu Augsburg M 1. September 1547) erklärte Rarl seinen Engl die Spaltung wegen der Religion zu schleum Austrag zu bringen. Darauf wünschen tie fin awar Kortsehung des Trid. Konzils, bitten d zugleich den Kaiser, weil bas Ende des kon sich noch lange verziehen könne, möchte a s alsbald eine Ordnung geben, wie "mittlezeit" Religionssache driftlich anustellen und michtel Der Kaiser ging hierauf ein (am 14. Januar 154 und berief sofort eine Kommission von 12 Pass worunter die beiden evangelischen kaien da Besserer aus Um und Jatob Sturm aus Sm burg. Sie begannen ihre Beratungen den IL bruar, kamen aber so wenig vorwärts, Ng i Raiser bald "ben Handel abschnitt" und bas ] terim selbst in die Hand nahm. Schon im war ein Entwurf in 26 Artikeln fertig. All Hauptverfasser gilt wohl mit Recht der Raumbi Bischof Julius v. Pflug, ber schon frühr den Regensburger Bergleichsverhandlungen fogen. Regensburger Interim im Jahn Mil beteiligt gewesen. Seine beiben Mitarbeita Michael Helbing, Weibbischof von Main, prediger des Kurfürsten Joachim II. von Busse Die beiden Bundeshäupter Johann ratung jener drei Theologen bervorge Baren Raifer und Raifer vorgelegt und einigen Ständen (3. 3. Auch dem Papp

giens die Berfasser des Interims ursprüng= er Ansicht waren, die Formel sollte für beide ionsparteien im Reich Geltung haben, läßt icht sicher konstatieren: jedenfalls verwahrten ne latholischen Stände hiergegen schon vor **Inblitation aufs entschiedenste. Der Kaiser** igt denn auch die Annahme nur von denen, knerung fürgenommen"; die anderen werden rmahnt, die Ordnungen und Satzungen ge= r driftlicher Kirche auch fortan zu halten kine Beränderung vorzunehmen. erten sich nun aber wieder die Protestanten, ees Morits von Sachsen (den 16. Mai 1548): n gesagt, die Formel solle von beiden Seiten mäßig angenommen werden; nun höre er, lte nur für die eine Partei. So erschien iserliche Berordnung nach allen Seiten hin ne halbe Maßregel, die niemanden befriedigte, ne auch nur mit Gewalt teilweise durchzu= Der Papst und seine Anhänger mischland wie in Italien sahen in dem Bor= 1 des Kaisers eine unbefugte Einmischung miche Dinge, den Protestanten erschien "das ma" als listige und gewaltsame Unterbrückung sengelischen Wahrheit und Freiheit, als ein Werk Lenfels, als Zeichen des Antichrists. Manche t von den protessantischen Fürsten und den **Miniten der Städte sahen keine andere Wahl,** 💯 des Kaisers Machtspruch sich zu beugen: Answirken von Brandenburg und der Pfalz er= 🎮 🚧 sosort auf dem Reichstag zur Annahme de herzog von Württemberg fügte sich ber tha Gewalt, die freien Städte unterwarfen to bes Kaisers Zorn und um ju verhüten (zumal im Blid auf to ba Stadt Konstanz, die ihres Wider= ngen ihrer Freiheit verlustig ging). Aug8= **L. Kimberg**, Ulm, Straßburg, Reutlingen, fanca, Heilbronn, Hall u. s. w. unterwarfen and enander, nach kürzerem ober längerem Michen. Die vertriebenen Prediger irrten moderten im Elend umber, suchten im Au8= Influct (wie Bucer, Fagius), ober schmach= · im Gefängnis (wie Corvin, Frecht u. a.). pa fand in Nordbeutschland, wo des Kaisers veniger fark war, das Interim fast allge= Widerstand; nur der katholische Erich II. Raunschweig = Calenberg suchte es seinen Unter= uchmbringen, Heinrich b. J. von Wolfen= suchte sein Land wieder sganz katholisch zu B; der gefangene Landgraf Philipp war lamahme bereit und suchte auch seine Söhne m gewinnen. Dagegen erflärte sich ber mi hans von Küstrin ablehnend, Morits chien und Joachim von Brandenburg fan= ti ihren Unterthanen, ihren Ständen und ru solchen Widerspruch, daß sie nur ein wertes Interim (bas fogen. Leipziger und bogler Interim) burchzuseten vermochten; ähnlichen Ausweg ergriff Gräfin Anna von Wand. Andere (wie die Kürsten von An= Sowarzburg 2c.) versprachen ber taiserlichen ung nachzukommen "soviel als möglich". en ließ sich burch keinerlei Drohungen zur

ab. Vor allem aber waren es die niederdeutschen Städte (Hamburg, Lübeck, Bremen, Lüneburg, Braunschweig 2c., und ganz besonders Magdeburg), wo das Interim den lautesten Widerspruch fand und von wo eine ganze Flut von Streit= und Spott= schriften, von Flugblättern uud Spottliedern auß= ging gegen das Interim, das den "Schast hinter ihm" habe, das der Kirche "Interitus" sei 2c. Und auch die über das renitente Magdeburg, das "lutherische Zion" und "Herrgotts Kanzlei" ausgesprochene kaiserliche Acht und beren Voll= streckung durch Kurfürst Morit (vom September — November 1551) biente schließlich nicht zur Durch= führung, sondern zur befinitiven Beseitigung bes Augsburger wie des Leipziger Interims, indem Morits das kaiserliche Executionsmandat nur dazu benutzte, um seinen eigenen Abfall vom Kaiser zu mastieren, der dann zum Passauer Bertrag und Augsburgischen Religionsfrieden führte. — Quellen und Litteratur: die bekannten Schriften zur Reformationsgeschichte, bes. Ranke, Mauren= brecher, v. Druffel 2c.; Monographieen von Schmib 1730, Bied 1721, Bergang 1855, Arabbe 1872.

Augsburger Religionsfriede. Im Novem= 1551 mit der Kapitulation Magdeburgs schien aller Widerstand gegen Karls V. kirchen= politischen Einigungsversuch (das sogen. Augsb. Interim) beseitigt. Der neue Papst Julius III. hatte am 1. Mai 1551 das unterbrochene Konzil in Trient wieder eröffnet, und die protestantischen Stände konnten dem Verlangen des Kaisers wegen Beschickung desselben nicht länger widerstehen. Pro= testantische Abgeordnete waren bereits in Trient ein= getroffen oder unterwegs, der Raiser selbst in Inns= bruck anwesend, um den konziliaren Verhandlungen nabe zu sein. Da trat eine plötzliche Wendung ein burch ben Kriegszug bes Kurfürsten Morit gegen den Kaiser (März), des Kaisers Flucht (Mai), den Passauer Bertrag (2. August 1552), der den gefangenen Fürsten die Freiheit, den Pro= testanten die Beseitigung des Interims, Amnestie und Religionsfreiheit, vorläufig bis zum nächsten Reichstag, gewährte. Birmen Jahresfrift, so wurde versprochen, werbe ber Kaiser nochmals einen Ber= such machen, eine religiöse Einigung im Reich zu erwirken, sei's durch ein allgemeines ober National= konzil, ober durch ein friedliches Religionsgespräch. Der Kaiser selbst war freilich mit diesen Kon= zessionen nicht einverstanden, lehnte es daher ab, an den Verhandlungen sich zu beteiligen und gab feinem Bruder Ferdinand umfassende Bollmach= ten. -- Freilich erst am 5. Februar 1555 konnte der für 1553 beabsichtigte Reichstag wirklich zu= sammentreten: Kurfürst Moritz war indessen am 11. Juli 1553 in der Schlacht bei Sievershausen siegend gefallen: Kurfürst August batte zu Raum= burg 1554 mit ben ernestinischen Herzögen sich abgefunden; alles neigte sich jum Frieden. Aber auch nach der Reichstagseröffnung waren noch viele Schwierigkeiten zu überwinden: bem König war es vor allem um Besestigung des Landfriedens zu thun, die Protestanten brangen zuerst auf Fest= sesangene Lurfürst Johann Friedrich von stellung des Religionsfriedens. Die alten Gegen= sätze brohten noch einmal hervorzubrechen, ber me bewegen, auch seine Söhne lehnten sie Raiser mahnte ab, die papstlichen Gesandten wider=

setten sich aufs hartnädigste; aber der Zwang der Lage brängte enblich über alle Bebenken hinweg. Erft nach langen Berhanblungen gelang es, für das allgemeine Friedensbedürfnis eine Berwirklichung, für bas neu zu vereinbarende Kirchenstaats= recht des Deutschen Reichs einen Ausbruck, für die beiderseitigen Forderungen und Bedenken eine not= bürftig ausgleichende Formel zu finden (Näheres über die Berhandlungen s. bei Ranke V, 252). Am 25. September 1555 erfolgte die Publikation des A. R., der, wenngleich noch unter mancherlei Be= schränkungen, ben Reichsständen ber Augsburgischen Ronfession die wichtigste und wertvollste ihrer Forderungen, einen nicht mehr durch Aussicht auf konziliare ober reichsgesetzliche Einigungsversuche beschränkten, sondern unbedingten und immer= währenden Friedensstand gewährte. Rein Stand des Reichs soll hinfort wegen der Augsburgischen Ronfession, berselben Lehre oder Glauben beschäs bigt ober vergewaltigt, beschwert ober verachtet werben; jeder bei seiner Religion, Ordnungen und Zeremonieen, auch Hab und Gütern ruhig und Die von den Protestanten vor friedlich bleiben. bem Passauer Vertrag eingezogenen Kirchengüter sollen in diesem Friedstand mit begriffen; die geist= lice Jurisdiktion wider die Augsdurgischen Konfessions = Verwandten eingestellt sein; das Reichs= gericht mit Beisitzern der alten und neuen Religion zu gleichen Teilen besetzt, beide nur auf das kais serliche Recht und Wort Gottes beeidigt werden. Freilich nur den Reichsständen wird die freie Wahl ber Religion, das sogen. jus reformandi zugestan= den; für die Unterthanen bloß das Recht freien Abzugs wegen Religionsbedrückung bedungen. Diese beiden letzten Punkte aber blieben schließlich unausgeglichen: inbetreff des Reformationsrechtes verlangte die katholische Partei eine Ausnahme zu Ungunsten der geistlichen Fürsten, die im Falle ihres Ubertrittes zur Augsburgischen Konfession ibre Würde verlieren sollen; inbetreff der evan= gelischen Unterthanen katholischer Stände verlangten die Protestanten freie Gewährung der Religions= freiheit wenigstens da, wo dieselbe bereits seit längerer Zeit der Augsburgischen Konfession an= hängig gewesen. Hinsichtlich bieser beiben Punkte begnügt man sich schließlich, um das Friedenswerk nicht scheitern zu lassen, mit blogen königlichen Wellarationen, von denen die eine, das jogen. reservatum ecclesiasticum, b. h. die Beschränkung des Reformationsrechtes ber geiftlichen Fürsten, von Raiser Ferdinand in den Friedenstraktat selbst aufgenommen, die andere aber, betr. die Religions= freiheit der Unterthanen, nur in einem sogen. Rebenabschieb (vom 24. September) niebergelegt So entsprach ber Friede keineswegs allen Wünschen der Protestanten und entbielt be= sonders in drei Puntten (1. in seiner Beschräntung auf die Angsburgische Konfession mit Ausschluß aller anderen Bekenntnisse, 2. in dem sogen. geistlichen Borbehalt, 3. in den mangeshaften Ga= rantieen für die Religionsfreiheit der Unterthanen) Grund genug zu neuen Klagen, Anlaß zu neuen Streitigkeiten, Aussaat neuer blutiger Kampfe. Für ben Augenblick aber brachte ber Augsburgische Friede, was nach ben Umftänden zu erstreben und zu erreichen war: die rechtliche Anerkennung ber zuknüpfen. Rach einem Jahre kehr

evangelischen Kirche im heiligen röt deutscher Nation ohne Rückscht au Ronzil, die Begründung eines ni politischen Rechtszustandes in dem mehr katholischen, sondern paritätisch schen Volk und ebendamit die Grund tere neue Vereinbarungen und Entwi Das Hauptquellenwerk für de immer noch Chr. Lehmann, De gionis acta publica et originali 1631 u. 1707; außerbem bgl. Rar Geschichte im Zeitalter ber Reforma 8. 10, S. 252ff.; Maurenbrech S. 310 ff.; Spieker, Geschichte bei schen Religionsfriedens, 1855; Kahn 1855; Plitt in der Theol. R.=E.,

Augsburg, Bund zu. Mit ben Nymwegen war Ludwig XIV. in den Wacht getreten. Der Krieg war au von ihm beendet; jett folgten bie beibes in ben Augen des Königs nu Mittel bes Ländererwerbs. Aber Reunionen schufen Ludwig eine Rei Feinde, nicht zum letzten unter ihn von Schweden. Dazu schürten bie Hugenotten überall den Haß gegen Da erlosch 1685 die protestantische L Wittelsbach, beren Erbschaft vertr Pfalz-Neuburg fallen mußte. Aber machte im Namen — wenngleich wi der Prinzeß Elisabeth Charlotte vo mern, der Gemahlin Philipps von sprüce auf alle Teile der Erbschaft, ausdrücklich das Recht des Mannsle und besetzte — als Abschlag seiner wie er sagte — die linksrheinische! Gewaltakt weckte die überall schon ! handenen Widerstandsideeen gegen P Ausdruck wurde die Augsburger ! traten zunächst unter Vermittelung Oraniers die deutschen Kürsten ur zur Sicherung ihrer Ansprüche zusc folgte Viltor Amadeus von Savoven von Schweden. Obgleich Ludwig 1 schon längere Zeit für einen Krie hatte, so erfolgte doch seinerseits weil er sich die Hände der Entwickeli in England gegenüber freihalten m blieb benn auch die pfälzische Erbsc erledigt, bis endlich die Differenzen besetzung Kur=Kölns im Jahre 161 Feindseligkeiten führten.

August, Kurfürst von Sad Sohn Herzog Heinrichs bes Fromm sen, Bruder Mority', geboren am 3 in Freiberg, ber Residenz seines & Übernahme ber Regierung des Herzog (beim Tode seines Brubers Georg seine Jugenbbildung burch ben Reft. suchte die Universität Leipzig und be auf ben Wunsch seines 1541 gur kommenen Bruders Morits an den Ferdinand nach Wien und Prag, un Anschauungen besselben vertraut n mit bemselben Beziehungen für bie

befriedigt zurück, zugleich selbst ein der Sorge für Moritz wegen seiner jen Placierung. Bor der Hand (1544) h mit der Administration des Bis= urg und einer Abanage, die ihm sein begnügen, vermochte aber jetzt so päter nach seiner Berheiratung mit ter des Königs Christian III. von m 7. Oktober 1548), mit den ihm Mitteln auszukommen. Die weiten ieren Berwirklichung Morit mit der **Ragbeburgs 15**50, der Gründung undes und dem Zuge gegen Karl V. ut, sollten auch ihm zur Erfüllung : gesteigerten Wünsche verhelfen. auf einer Gesandtschaftsreise nach unterwegs, als ihn die Botschaft von en Tode Morit' (am 11. Juli 1553) uf den sächsischen Kurfürstenstuhl be= waren freilich seine materiellen Sorgen er die politischen Aufgaben, die den doritz' erwarteten, gewährten keine ge= wierigkeiten. A. empfing die Huldi= August 1553. — Drei Angelegenheiten lde ihn während seiner 33jährigen vor allem beschäftigen: die Abwehr son neuem sich regenden Ansprüche rischen Better auf die ihrem Bater edrich 1547 abgenommene Kurwürde, Aufrechterhaltung der Suprematie über die Evangelischen, endlich die der lutherischen Kirche, besonders der n dem Eindringen des Calvinismus. , welche sein Vorgehen in diesen drei kgleiteten, bezeugten von vornherein onete politische Geschick, mit dem er, ch seinem Bruder Moritz, ausgestattet dieser Borzug wurde wie bei diesem durch die kalte egvistische Gesinnung , die bäufig in seinen Handlungen her= elbst gewaltsame, ja gewissenlose Mittel ng seiner Plane nicht verschmähte. er waren die ersten, mit denen er eden mit Albrecht Alcibiades in Ber= Im Bertrage von Naumburg ruar 1554) trat er ihnen gegen Un= r Wittenbergischen Kapitulation von iter Altenburg, Gisenberg, Sachsen= rbisleben ab und zahlte 100,000 fl., br Gelüste nach Wiebereinsetzung in Besitz erftiden zu können. Der großen t welche sie sich mit Frankreich, ben Soweben zu jenem Swed einließen, durch ben Anschluß an Dänemark r. In den Grumbachischen Händeln schaft beider sächsischer Parteien zum wurde mit der Reichserekution ge= nde betraut. Durch die Eroberung des Schlosses Grimmenstein am 67 und die Gefangensetzung Johann 8 Mittleren wurden die Ränke ber michtet; der Tod Johann Wilhelms, er Grafschaft Henneberg zu setzen, mus in Kursachsen, Leipzig 1866.

nachbem er sich vorher burch ben Zeitzer Bertrag (23. Juli 1567) die Amter Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Auma von Johann Wilhelm hatte verpfänden lassen. Wit nicht minderem Geschick erwarb er auch das Amt Lauenstein, die obere und niedere Grafschaft Hartenstein, das Amt Stolpen, sowie Bischosswerda (1559), die Mans= felder Umter 1573, das Quedlinburger Lehen 1579, das Boigtland 1575. — Wenn sich A. als Haupt der deutschen Protestanten ansah, so hat ihn diese ihm auch zugestandene Stellung doch nie dazu vermocht, thatsäcklich für dieselben, wie z. B. bei dem Augsburger Religionsfrieden 1555 ober gegen die katholische Koalition des Papstes, Philipps II. u. a. etwa für die bedräng= ten Niederländer einzutreten. Zweifellos wurde er hierbei ebenso sehr von seinem eigenen Par= tikularinteresse geleitet, den Kaiser sich in keiner Weise zu verseinden, als von der Abneigung, dem Calvinismus Vorschub zu leisten. — A. wollte Lutheraner sein und glaubte es zu sein. Um so mehr wurde er erbittert, als er sich von seinen Raten und Theologen wie Craco, Peuzer, Stößel, Shitz u. a. durch heimliche Begünstigung des Calvinismus im Kurfürstentum hintergangen und sogar persönlich verunglimpft sab; die grausamsten Strafen, Tob, langwieriges Gefängnis traf bie unglücklichen Kryptocalvinisten (1574), und die Einführung der "Konkordienformel" als Glaubens= norm (1580) war dazu bestimmt, von Sachsen fortan die calvinistischen Irrtiimer fernzuhalten. — Erfreulicher war A.8 Regierungsthätigkeit in ber Berwaltung seines Landes. Kursachsen verdankt ihm eine staatliche Ordnung, die es lange als Wäuster für andere Staaten erscheinen ließ. Er erließ die Münzordnung 1558, die Berg= und bie Polizeiordnung (1554/55), die neue Rechtsordnung in den 172 Konstitutionen (am 21. April 1572), gründete das Obersteuerkollegium (1570), legte den Grund zu dem späteren Appellationsgericht, ber Kammer, begann die Scheidung zwischen Staatssteuern und turfürstlichen Einnahmen, bob Handel und Gewerbe (das Spipenklöppeln im Erzgebirge eingeführt durch Barbara Uttmann geb. v. Elterlein vor 1561), beförberte ben Ackerbau und die Landwirtschaft (Ostra, Annaburg), den Obst= und Weinbau, die Forstwirtschaft und den Bergbau, verbesserte die Hauptstraßen, richtete Posten ein, beides mit besonderer Bevorzugung Leipzigs, baute Schulen, legte botanische Garten an, schuf eine Hofbibliothet und die Hofbuchbruckerei und bewirkte durch seine Sparsamkeit und beharr= liche Fürsorge, daß Sachsen eines ber gesegnetsten Länder seiner Zeit wurde. Den Bürgern und Unterthanen gegenüber war er leutselig, an ihren Bergnügungen (Scheibenschießen) gern teilnehmend, bei ben Festen bes Hofes glänzend und freigebig. — Als seine Gemablin Anna am 1. Ottober 1585 gestorben war, vermählte er sich schon am 3. Ja= nuar 1586 mit Agnes Hedwig, der 12ziährigen Prinzessin von Anhalt. Aber schon am 11. Fe= bruar 1586 starb er zu Dresben. — Bgl. C. W. Johann Friedrichs (1573), gewährte Böttigers Geschichte von Sachsen, 2. Aufl. von Vormundschaft über bes letzteren Th. Flathe, Bd. II (1870), S. 1—93. Ca= r riidsichtslos ausnutte, um sich in linich, Kampf und Untergang bes Melanchthonis=

Falte, Die Geschichte bes Kurfürsten August von Sachsen in volkswirtschaftlicher Beziehung, Leipzig Dr. Rössig, Uber die staatswirtschafts liden Berdienste bes Kurfürsten August zu Sachsen in Ch. E. Weißes Museum für sächfische Geschichte 2c., Bd. 11, S. 69 ff. im 2. Stild, S. 104 bi**s** 114.

August II., der Starke (Ariedrich August I.), Rurfürst von Sachsen und König von Polen. Als zweiter Sohn des Kurfürsten Johann Georg III. (f. b.) von Sachsen und der Anna Sophia von Dänemark am 12. Mai 1670 in Dresden geboren, gleich dem älteren Bruber vortrefslich erzogen, reiste Friedrich August 1687—89 intognito durch Deutschland, Frankreich, Holland, England, Spanien, Portugal, Italien und Ungarn und wurde in Wien der Freund Kaiser Josephs I. Allgemeines Aussehen erregte er frühe durch geistige Gewandtheit und Beweg= lichleit, burch ungewöhnliche Körperstärke und seltene Liebenswürdigkeit; den Frauen war er allzu gefährlich; seine gegen jede lebenslang Reigung 1693 abgeschlossene Che mit Christiane Eberhardine von Brandenburg=Bapreuth wurde sehr unglücklich, ihr entsproß nur ber spätere König = Kurfürst August III. (s. b.), und die Ehe= leute lebten meist getrennt.

Die engen Berhältnisse in Sachsen konnten dem thatendurstigen Sinne Friedrich Augusts nicht bes hagen; eine gewisse Größe ber Anschauung war ihm eigen und sie zeigt sich selbst in seiner Sinnlickkeit, seiner Prunksucht und seinem alles opfernben Ehrgeize; er war oft Sünder, aber stets

im großen Stile.

Am 27. April 1694 folgte er seinem Bruder, Johann Georg IV., als Kurfürst von Sachsen. Er verbrängte sofort die unter dem Borgänger hochmächtige Familie Neidschütz, legte aber bem ohnehin darbenden Lande noch neue Lasten auf, die dem dritten Stande ziemlich allein zusielen. Osterreich gewann entscheidenden Einfluß auf die kurfürstliche Politik, am 23. Mai 1694 wurde bas Bündnis mit dem Kaiser erneuert und Sachsen trat der großen Allianz gegen Frankreich bei. Bon diesem Kriege kam Friedrich August I. frei, als er am 17. April 1695 mit dem Kaiser einen Bertrag schloß, wonach er die kaiserliche Armee in Ungarn führen und mit 8000 Mann ver= ftärken sollte. Mit ber kaiserlichen und ber Reich8= Armee zog er gegen bie Türken, bei benen er wegen seiner Stärke ben Beinamen die "Eisenband" erhielt, belagerte 1696 Temesvar, zog sich aber vor bem Großvezier in ein festes Lager an ber Bega zurud und wurde hier am 15. August geschlagen. Unmutig ging er nach Wien zurück, beließ sein Rontingent bei bem Heere und wurde burch Eugen von Savopen (s. Eugen) im Oberbefehle 1697 abgelöst; ihm fehlten wahrer Felbherrngeist und Rriegserfahrung, während sein Sinn durch Polen! beschästigt war, wo Thronvakanz 1696 eingetreten; wie ber ihm befreundete Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg sann der ehrsüchtige Fürst auf ben Erwerb einer Königsfrone. Ohne sich die verpfändet. für Sachsens Stellung an der Spitze des Corpus Evangelicorum notwendig eintretenden schlimmen und Abgaben bedeutend erhöht und ver Folgen zu vergegenwärtigen, opferte er dem polni= die Generalaccise trat ins Leben, so sch

schen Königsplane seinen wenig hochgeha Glauben und wurde, um der Realisierum selben näher zu kommen, am 2. Juni 16 Baben (bei Wien) katholisch, — jedenfalls die Wiener Hossesuiten hierbei sehr thätig. nem geängstigten Bolle gab er von Pole beruhigende Bersicherungen wegen der Erh der protestantischen Religion und der pol wie kirchlichen Berfassung des Landes, verb 1698, auf den Kanzeln gegen die römische

zu predigen.

Von Osterreich angeseuert und von Bertrauten (Graf) Flemming beraten, se Kurfürst alles an den Erwerd der ruhelosen krone und schlug alle Mithewerber aus dem Flemming sparte in Polen die Bestechung bei den Wählern nicht und überbot sel französischen Gesandten; außerdem ma enorme Bersprechungen: zehn Millionen pe Gulben; Wiedereroberung von Kamjenia sächsische Truppen; Rückgewinnung Podolu Ukraine, Moldau und Walachei; Berbeffern Handel, Minze und Festungen; Unterhaltu 6000 Mann auf sächsische Roftenzc., — unbet um das sächfische Bolt, das hierfür bluter So gewann Flemming einen großen L Wähler, beschwor hierauf die bemütigenden conventa am 23. Juni, unb am 27. Jun wurde der Kurfürst zu Wola bei Warsch , August II." zum Könige von Polen prot Wit 8000 Sachsen zog er sofort nach Pewurde in Krakau unter großem Pompe, ihn ungemein liebte, am 15. September 1 krönt; der für den französischen Bewerber Conti gewonnene Primas von Polen ließ Anfang 1698 für August U. erkausen, den reich und Schweden nicht anerkannten; 🗪 schen und sächsischen Truppen wandte Ax gegen Conti und im Januar 1698 hielt pomphaften Einzug in Warschau; seine 👺 welche ihrer Religion treu blieb, kam m Polen; Sachsen wurde in des Fürsten A heit ganz willfürlich regiert. Um in **Be** Geld zu gelangen und die Krone mit St tragen, griff A. zu den umfassendsten 84 rungen: für 1,100,000 fl. verkaufte er 1686 langem Streite seine Ansprüche an die 🗗 Lauenburgsche Erbschaft an Braunschwch burg, für 300,000 Rthir. Die Erboom Dueblinburg, die Amter Lauenburg, 60 und Gersborf und bas Reichsschulzen Nordhausen an Brandenburg, welches 16 40,000 Athlr. auch bas Amt Betersberg ! aus den Berhandlungen mit der Dynasie 64 burg wegen ber Reichsfürstenwürde und bes schen Bergichts auf Territorialhoheit wurd kledliche Summen gezogen; auf Bieberkuf das Amt Borna für 1/2 Mill. fl. an Goth Amt Gräfenhähnchen (1702) an Auhaltber sächsische Anteil an ber Graficaft Di (1707) für 600,000 Athlr. an Hannover # Amt Pforta (1712) für 100,000 fl. an ?

In Sachsen wurden Bolens balber

wirkten; letztere saben absolutistischen mäß brang August II. 1698 ein, und da die n unglücklich war, er= er Frieden 1699 Kam= r zurück. 1699 schloß lußland ein Bündnis bens Ubermacht an der land für Polen wieder pose schürte vorzüglich ul (s. d.), doch gelang i insurgieren, und A. Barschau keinerlei Bei= von Schweden rasch Travendal (im August) Teilnahme am nordi= sosten Sachsens und sich. Flemming drang in Livland ein, wäh= rk zuhilfe eilten, aber , schwedische Truppen iuf Riga mit 20,000 just 1700); die 8000 lann waren von Liine= | eworfen worden. Al. die Rodenbäuser! dy Karl XII., der auch wa (s. d.) auss Haupt ritten und schwächsten eter einen neuen Ber= 1701); der von ihm Reichstag konnte ihm ie Landboten forderten mung der sächsischen leich die Sachsen und Steinau an der Düna

en Fluß am 19. Juli ipfenden Sachsen, und General v. Ranits ridigung im Dezember anze mit der hierhin illerie übergeben und farl XII. wollte von boren, wick die Ver= Inalands wie die der e an A.8 Entthronung, g im Beiste ber polni= forderte und A. seine te. A. warb nun in und mit brutaler Ge= über 20,000 Mann er wendete sich nach arschau im Mai 1702 r Partei bes Primas A. erlitt am 19. Juli tige Niederlage durch 1; Karl besetzte Krakau, Varschau, Thorn und wankenden Thron zu Unterstützung an ben Truppen gegen Thorn

bald, und Karl schlug am 1. Mai desselben Jahres bei Pultusk acht sächsische Kavallerieregimenter unter Feldmarschall Steinau. Karl kam nach Warschau; ber Wojewode von Posen, Stanislaw föderierte die schwedisch gesinnten Lescynski. Wojewoben, und der Primas versammelte den Abel in Warschau auf den Januar 1704; — ein von A. in Lublin gehaltener Reichstag blieb ohne Re= Schweben forberte hingegen auf bem sultat. Warschauer Reichstage A.s Absetzung und ein "Konföderationsinstrument" erklärte A. am 14. Fe= bruar 1704 des Thrones verlustig. In Krakau zog A. seine Partei enger an sich, verstärkte sich mit sächsischen Soldaten, bat Dänemark um Truppen, brachte einen Teil der Kronarmee auf seine Seite, eine Konföderation in Sandomir trat für ihn auf und er ließ den für die Krone aus= ersehenen Prinzen Sobieski gefangen nehmen und auf die Pleißenburg bringen. Im März 1704 aber übersielen ihn die Schweden unter Rhens= kjoeld bei Krakau; mit genauer Not entrann er nach Sandomir, und im April verbrannte er nabezu in Petrowin. Um 12. Juli 1704 erwählte, von Schweden beherrt, ber Reichstag Stanislaw Lescynsti zum Könige von Polen, wogegen nur der Papst protestierte.

Die Konföderation von Sandomir gab sich alle Mühe, A. zu halten; seine Sachsen nahmen Warschan, zerstreuten den Feind und fingen 1500 Schweden unter Horn ab. Als Karl nahte, warf A. sich nach Krakau; Posen konnten die Sachsen nicht nehmen und bei Punitz erlitten sie unter Schulenburg am 7. November eine Niederlage, die sie über die Ober trieb. Nachdem auch am 31. Juli 1705 die Sachsen bei Warschau von den Schweden geschlagen worden waren, warf sich A., dem alle Verhandlungen mit anderen Staaten mißglücken, in die Arme Peters des Großen, eilte zu ihm im Herbste 1705 nach Grobno und erneuerte am 1. November für seine Anhänger den weißen Adlerorden; von neuem schloß er mit Peter ein Bündnis; sie entwarfen einen Kriegs= plan und A. trat an die Spite des russischen Heeres unter Menschikow (f. d.) und Ogilvy; mhausen selbst, als sie Patkul (s. oben) wurde verdächtigt und auf den Sonnenstein im Dezember 1705 gesperrt. Anstatt auf Polen zu verzichten, wie ihm der Kaiser in Wien riet, rechnete U. auf Peter, ber ben Schweben v. Königsmark (f. d.) in den Rücken fallen sollte, während General Graf von ber Schulenburg (f. b.) mit einem fächsischen Beere von Schlesien bertam. Doch verlor Schulenburg infolge ber Feigheit seiner Aussen und Franzosen am 13. Februar 1706 die Schlacht bei Fraustabt gegen Rhenskjoeld. A. zog hierauf bem großen russischen Heere näher; sobald er aber von dem Marsche Karls nach Sachsen ersuhr, sah er alles verloren und sich entwaffnet. Im August schickte er sofort Bevollmächtigte, um wegen bes Friedens zu unterhandeln, an den Feind, vor dem alle in Sachsen flüchteten. Karl lehnte alle Vergleiche 2c. ab und erzwang den für A. bemütigenden Frieden von Altranstädt (s. b.) am 24. September 1706: A. mußte Frieden mit Karl und Stanislaw schließen, für sich und seine Descendenz zugunsten Stanislams auf Polen, Litauen und allen Bu= en und Elbing fielen behör verzichten, behielt aber ben Königstitel auf

August.

Lebenszeit, mußte allen Bündniffen, besonders dem mit Rugland, entsagen und alle Sachsen aus russis schem Dienste abberusen, Patkul und andere Feinde an Karl ausliefern, Stanislaw alle noch von Sachsen besetzten polnischen Plate übergeben 2c. A. entzog sich, nachdem die Aussen den schwedi= schen General Marderseld bei Kalisch am 29. Ol= tober geschlagen, ihrer Gewalt und war am 15. Dezember 1706 in Dresben. Auf Karls Wunsch mußte er Stanissaw zur Krone gratulieren und die gesangenen polnischen Prinzen Die Schweden erhoben aus Sachsen an Naturalverpflegungen, Exekutionen und Erpressungen 23 Millionen Thir., rusteten ihr Heer auf sächsische Kosten von neuem und verstärkten es um einige tausend Sachsen; die Polen hausten furchtbar. Im Juli 1707 zogen letztere und im September die Schweden unter den Königen aus Sachsen ab. A. trat mit den Niederländern in Unterhandlung wegen Uberlassung seiner Truppen, 1708 sandte er dem Kaiser 9000 Mann unter Schulenburg in die Niederlande, ging selbst in= kognito als Bolontär unter Prinz Eugen bin und beteiligte sich an der Belagerung und Er=

oberung von Lille.

A. strebte immerfort nach Wiedergewinnung Volens, brachte Dänemark und Preußen auf seine Seite, unterhielt geheime Beziehungen zum Baren und zur sächfischen Partei in Polen, und sobald er von ber Niederlage der Schweden bei Pultawa (f. d.) 1709 gehört, nahm er sein in Altranstädt gegebenes Wort im August 1709 zurück, bot sei= nen Gegnern in Polen Amnestie an, falls sie binnen drei Monaten auf seine Seite träten, ließ sich vom Papste, dem er Aussichten auf eine katho= lische Erziehung seines Thronfolgers offen zu halten wußte, des Eides entbinden, und der Papst ent= hob die Polen des Treueides an Stanislaw. Sachsen mußte neue schwere Lasten tragen; am 5. Oktober 1709 war A. in Thorn, verständigte sich mit Rußland und Preußen und als ein von Soweben brobender Einfall in Sachsen unterblieb, ftand fast gang Volen A. offen. Er erneuerte ben Bund mit Rufland, suchte vergebens ben Sultan für diese Macht zu gewinnen, hielt einen Reichstag zu Warschau ab und ging nach Sachsen, um nach Josephs 1. Tob bas Reichsvikariat zu üben und zu vielen Standeserhöhungen und Privi= legien auszubeuten. Gegen Karl XII. warf er 20,000 Sachsen, Polen und Aussen nach Pommern, konnte aber Stralsund nicht genügend belagern; die Truppen mußten vor General Steenbod nach Medlenburg abziehen und der Krieg biente nur bazu, Pommern in Preußens Hand zu bringen: Sachsen hatte hierbei teinerlei Ruten und ohne eigentliche Erfolge hielt es am nordischen Kriege (f. d.) fest.

In Polen hatte A. mit Stanislaws Partei forts wit, Frau v. Esterle, die Fürstin von gesetzt zu kämpsen; seine Sachsen erlitten große Eins Frau v. Spiegel, die Fürstin Lubomirska) pußen. Er mußte sich Demütigungen von den Polen lange Reihe von Bastarden sekreten kas Megeallen lassen und im Februar 1717 dem Generals 200 Kinder zugeschrieben] zehrten das Megaristationsreichstage zustimmen, welcher die sächsischen Bolles auf. Weniger A.s als der Stänlichen Truppen aus Polen wies, nur der römischen kückiger Staatsbeamten Verdienst war anders Kirchen der Dissidenten niederzureißen gebot, alls sie erläuterte Prozesordnung von 1724 p

söderationen aushob zc. Die Russen blicka gegen noch zwei Jahre in Polen und A. wöhnte, Peter möge sich für Stanislaw interci die von Flemming projektierte Entführung E laws nach Sachsen scheiterte 1717. Im De 1719 kam zwischen Schweden und Sachen endlich ein Waffenstillstand in Stocholm x beibe Teile entsagten ihren Ansprüchen u stätigten den Frieden von Oliva von 168 wurde als König Polens anerkannt, Sie behielt den Königstitel mit einer Million die A. zahlte; beibe Teile versprachen er sammenzustehen, um Aufland in Soran halten —; 1729 wurde der Wassenstills einen Frieden verwandelt. Im Inneren dauerten die Reibungen fort, die Widerspe des Abels verdarb alles, die Reichstage stets solcher Haber, baß man ben ziemlich i von 1717 den stummen genannt hat. A.s bestreben, die königliche Macht zu erweite die Krone gegen Abtretung eines Teils an Rußland erblich an sein Haus zu k mißglückte; die Polen erzwangen von it Afte über ihr freies Wahlrecht nach seiner und verlangten 1732 vom Kaiser als G ihrer Konstitution zu ihrer Sicherheit k Truppen an der Grenze.

Auch migglückte A.8 Borhaben, seinem ? Mority von Sachsen (s. b.) Kurland zu ver (f. Kurland, neue Geschichte); er mußte c Grodnoer Reichstage seine in Kurland Wahl 1726 vernichten und ihn ächten Dabei war A. unglaublich nachgiebig ge Polen in religiösen Fragen. Die Jesu hohem Maße begünstigend, verfolgte er bi benten, beschränkte sie seit 1717 (s. oben) Rechten, verhängte über sie am 7. Dezemb das Blutgericht von Thorn (f. d.), und sei folger August III. (s. b.) schloß sie a Reichstagen von 1733 und 1736 von allen lichen Amtern und der Wählbarkeit zu ka Durch A.s übertriebenen Luxus aus. übrigens Polens lette Kraft verzehrt, sei ruinierte sich wie der sächsische an dem De Sachsen erhielten hingegen die Katholika, auch der Kurprinz katholisch geworden, ki

vorzugung.

Da A. die pragmatische Sanktion Kand die sein Haus beeinträchtigte, nicht and wollte, so sicherten er und Kurdapern sie wollte, so sicherten er und Kurdapern sie im Falle eines Angriss gegenseitige hie Lustbarkeiten ohne Zahl, kostspielige Schipielerei (die Lustlager von Mühlberg [Gaund Willanow 1730 und 1732), eine und Waitressenwirtschaft (u. a. die Königsman Gräfin Cosel, die Gräfin Orselska seine Kochter aus illegitimer Berbindung], Frau v. Esterle, die Fürstin von Lustan v. Spiegel, die Fürstin Lubomirska) ulange Reihe von Bastarden ses werden U200 Kinder zugeschrieben zehrten das MuBolkes auf. Weniger A.s als der Stänltüchtiger Staatsbeamten Berdienst war ein Sachsen in der Gesetzgebung manches Gischaft. Nach seit 1687 fortgeführter Arfeidie erläuterte Brozekordnung von 1724 p

her Codex Augusteus wurde von dem treff= m künig gesammelt.

Lign viele prächtige Bauten, gab Handel 1 Geweisen Aufschwung, das sächsische Porzellan de win Böttger 1709 erfunden. Die Kunft the weit mehr noch als die Wissenschaft und n vielsach als Parademittel für den Hof und nu Ruhm gepflegt; Dresben überbot hierin : bentiden Städte, großartige Kunstsammlungen wen angelegt. Unter A. starb 1718 die Linie Men-Raumburg - Zeitz aus und ihr Land fiel Ausachlen. — A. starb in Warschau am Kebwar 1733 und ruht in Krakau.

Bgl. Böttiger, Geschichte des Kurstaates und vigrichet Sachsen, Bb. II, Hamburg 1831. Bugnft III. (Friedrich August II.), Rur= th von Sachsen und König von Polen. keinziger legitimer Sohn des Vorigen am Other 1696 in Dresden geboren, wurde A. kesanisch erzogen, trat weite Reisen an, wurde denschen von den Katholiken abwendig ge= 📫 und trat zum Jubel ber Kurie und ber miten in Bologna am 27. November 1712 zur missen Kirche über; am 2. Juli 1717 entsagte Emper seierlich und im September 1717 er= er sich in Linz offen zum Katholicismus. **z k**önig von Dänemark entzog ihm hierauf B dausche Erbfolgerecht. Am 20. August 1719 matete A. in Wien die Erzherzogin Maria 30= Me, Locter des Kaisers Joseph I., die ihm fu kinder in glücklicher Ehe schenkte. Bon illedicen Gesinnung und dem Geiste des war ihm gar wenig eigen; er besaß aber ieine Ränkesucht und Sittenlosigkeit. Mie ta flare Blid in die Berhältniffe seiner a war involent und ungeschickt, wurde be Spiel von Günstlingen unwürdigster mote lauter Mißgriffe und ließ die Mi= Ma Belieben schalten, wenn sie ihm nur 🏴 🎮 seinen glänzenden Festen gaben und ihn legen, was seine Passion war. Sultowsti, us Kurprinzen auf seinen Reisen be= 🚾, war der allmächtige Günstling der ersten Mingsjahre; sobald Friedrich August II. am dimar 1733 ben sächsischen Kurhut überkam, tief er ihm alle politischen Angelegenheiten, mig auch Sultowsti (s. d.) bavon verstand. de schaue Geheimerat v. Brühl (f. d.) über= Mann nabte, entfloh Stanislaw nach bie Politit, wenn ihm der Minister nur Geld gab.

Danzig und die sächsische Partei erwählte den Kurfürsten am 5. Oktober 1733 zum Könige von Polen als "August III."; großartige Versprechun= gen erfolgten. Dann unterzeichnete A. die pacta conventa, ging mit seiner Gemahlin nach Polen und wurde vom Bischofe in Krakau am 17. Ja= nuar 1734 gekrönt. Mit russischer Heeresmacht wurde die Opposition gebrochen und auf dem Pacifikationsreichstage von Warschau im Juni 1736 A. von ganz Polen anerkannt. Alle russi= schen Soldaten und die sächsischen bis auf 1200 Mann Garde mußten Polen räumen. A. blieb im ziemlich ungestörten Besitze Polens, brachte aber nie mehr einen Reichstag zusammen; die wirren Verhältnisse wurden unter dem schwachen Könige bald unentwirrbar, sein in Faktionen ge= teilter Abel ließ sich einzig vom Egoismus leiten und konspirierte bald heimlich, bald offen mit dem Auslande; die von A. bedrückten Dissidenten in Großpolen fanden Schutz an Preußen; hatte A. wirklich ben guten Willen bazu gehabt, er würde nichts an den polnischen Verhältnissen haben bessern können. Bon Ofterreich, dessen Söldling er wurde, und von der Kurfürstin-Königin protegiert, stürzte 1738 Graf Brühl ben Fürsten Sulkowski und blieb von nun an der allmächtige Favorit und Leiter aller Geschäfte, im Besitze der größten Umter und seit 1746 Premier= minister; das Schickal Sachsens lag in den Hän= den des gewissenlosesten und geistlosesten Ver= schwenders; er umgab den Monarchen mit lauter Rreaturen und herrschte, obgleich aller politischen Talente bar; Intrigue und Lug waren seine ein= zige Stärke.

Nachdem Brühl im Februar 1741 mit Rußland und Ofterreich einen Bund zur Aufrechterhaltung der bedrohten pragmatischen Sanktion Karls VI. geschlossen, anderte er seine Politik; der französische Marschall Belle = Isle (f. d.) hielt ihm lodend Mähren und Oberschlesien als Beute hin und A., d. h. immer Brühl, schloß, um "König von Mähren" zu werden, am 31. August 1741 eine Allianz mit Frankreich gegen Maria Theresia; am 4. Rovember trat er dem Breslauer Bundnisse Preußens und Bayerns zugleich mit Kurpfalz bei; ein sächsisches Heer zog nach Böhmen und eroberte mit den Bayern Prag. Alte Verrätereien Brühls gegen Ofterreich gaben ihn in die Hand Frie-🗮 a., was er nie gedurft hätte, die polnischen brichs des Großen, der ihn maßlos verachtete und Meinobien 1733 nach Dresben, um unter der den Brühl haßte; der Beichtvater des Königs, Atta sein Glück zu machen. Der Kurfürst er= ber Jesuit Guarini, wurde ebenfalls gewonnen ben ruffischen Kaisertitel, die Berhältnisse in und das sächsische Heer stieß zu dem preußischen. und Livland und die pragmatische Sanktion A. zeigte aber keine Freudigkeit, das Königreich VI. an und gewann damit Rußland und Mähren zu erobern; seine Truppen beseelte feige Auser für seine polnische Kandidatur; auch Furcht vor Österreich, und Friedrich der Große a ber Neinen sächsischen Partei in Polen stellte sie mit Bergnügen unter Broglie (f. d.). Gelder neues Leben und der Papst unter= Was halfen bei solcher Kriegführung die Papiere, icine Sache. Frankreich, die Pforte und welche die pragmatische Sanktion annullieren und Wisere Teil Bolens waren hingegen für Sachsens Berzicht auf Böhmen zurücknehmen mislaw Lesconsti. Obgleich ber Primas und wollten? In ben Breslauer Friedenspräliminarien Hing Stanislaw am 12. September 1733 (Juni 1742) erhielt Sachsen gar nichts, ebenso Minige ausriesen, bildete die sächsische Partei wenig im befinitiven Frieden von Berlin (Juli Institution, und beide Parteien führten in d. J.). Am 23. Juli 1742 schloß hierauf Sachsen Mans Straßen Krieg. Sobald der russische Frieden mit Maria Theresia, der Brühl sich ent= ma Graf Lascy (f. b.) sich Warschau mit schieden näherte; A. kummerte sich gar nicht um

Mugust. 184

E. trat bem Bormier Bertrage mifden Ofere | Die Cadien unter Beigenfele ff. i reich, England und Garbinten bei, folof in Bar- ju ben Cfterreichern unter Cothring fcan einen geheimen Bund mit Ofter reich und faber bei hobenfriedberg (f. b.) am 4 Angland, welder auf Die Biebereroberung Colo total gefolagen und floben. fiens abgielte, und erhielt für abermalige Aner- burd ben Einfall in Colefien ben femnung ber pragmatifden Sanktion ein beim- brochen, lofte Prenfen jest ben b liches Beripreden auf Schleften; feine Anfprude Berfebr mit ibm und lief ben alten an öfterreichtiche Gebiete wurden abgefauft, Brübl bie Grengen ruden. Brübl gettelte von England und Ofterreich überreich beschenft ftein (f. b ), bem taiferlichen Minifer, I (Biener Bertrag vom 20. Dezember 1743). Dem plane Preugent an; bie Oferreicher in Dreiben geplanten Bunbuiffe mit Rufland Bring Rart von Lothringen und f arbeitete Brengen erfolgreich entgegen, und Die und bie Sachlen unter Es natiltie Berbindung bes Thronfolgers mit A.4 Tochter Graf Mutowell (f. b.), auf Berlin le Maria Anna unterblieb. Am 18. Mai 1744 aber Brühl unvorfichtig von bem ficherte Cachfen in einem neuen Bunte unt und ale facfifche Beute bie Bistumr Cherreich und England für englifde Gubfibien und Dalberfiabt und bas Dallefde 20,000 Mann ju; bem von Friedrich II. er- erfuhr Friedrich bies im Rovember ! lastenen Antroge, jut Frankurter Union belgis- fit.ch juvorzuksumen; Auftlands Ar treten, entiprach Brubl nicht und Friedrich wuhre. Sadien anzuichlieben, tonnten ibn r was er bon thin in exwarten habe. Er lich burch Binterfelbt (f. b.) bem fådfilden Konferenjminifter factiet be Kürafflerregimenter unb e v, hennide ein Requisitorialschreiben karis VII. ju Guy am 23. Rovember bei Kathol megen bes Durdmarides ber taiferliden bilise berf. in Cadien brach eine Pan voller überreichen, wahrenb M. und Brubl in Dreiben vereimgten fich Grune u Barfdan weilten; bas Dreibener Rabinett war bem Lothringen langfam entgegenze ratios, aber trop alles Schreiens jogen ea. 60,000. Deffauer nahm am 29. Rovember Le Preuhen im Auguft 1744 burd Cadlen nach riche friedeneneigung, bie ber engl Da Cadjen offen feine Abneigung geigte, ware es Friedend II ein Leichtes gewejeit, But erfüllten Brühl keinen Anflang es in einer Bode ju befeben, aber er jog ein A nach Brog, und Friebrich trat nu gutel Emvernehmen vor und fieh alle Requisitionen. Sachlen auf. Leipzig mußte 2 Dill feiner Leute bar bejahlen. Dag nach Brags Contribution jablen, Meigen wurt Einnahme burd bie Preuben Brubl fich noch mit und ber Frind rudte auf Drefte Ofterreich verbundete, war eine Tollheit; nun fag. 15. Dezember erlitt Autoweff burch Cachien bem alten Deffaner offen; englifches Golb hatte Brühl verblenbet. Am 6. Januar 1745 fam in Baridan eine Quabrupelaliang Englands, hollants, Cfterreichs und Caciens juftanbe, ber beigntreten Bolen und Aufland aufgeforbert werden folltent; A übernahm es für jahrlich 150,000 Bib. Stert, Bobmen mit 50,000 Mann gegen Breugen ju verteibigen; bei einem Angriffe auf Sachen wurden ibm bille und Erfah feiner Berlufte und bei gunpigem Ausgange bes Felbjugs Erwerbungen beriproden; Brubl rechnete für fic auf das Meichstürstentum Telchen.

Son im Otrober 1744 frefen 22,000 Cadien ninter bem Derzog von Cachfen-Beigenfels ju ben Cherreidern in Bobmen und bie fachfilde Reutralitat war eine Barce. Da flarb Rart VII., unb Frantreid bacte an M all temifchen Raifer, auch Preichen ware bierfur gewelen, um ibn bon Cherreich zu trennen; er aber war zu febr beite. Ergbaufe ergeben und vergichtete, auch um Bolens Arone micht zu verlieren, auf bie Kaiserkone zuprinten bes Gemabls Maria Therefias. Brubt Armee nicht an England verfauft bielt ben Gieg über Friedeich II. fur fo unfrag- Brubl wollte, erlangte Frantreich auf lich, bag am 18. Mai 1745 in bem gebeimen Morth' von Sachsen (f. b.) A.6 R Bertrage bon Leipig die Degradation Friedrichs April 1746 um 2 Millionen Franck zum Prandenburger Aurfürften policen Cachien Um Gelb zu befommen, verlaufte A. und Cfterreid beidloffen murbe; Chlefien follte Meidethaler bie Amter Canbed ut ibm genommen und poilden Maria Therefia und und feinen Anteil an der Grafidaf M. geteilt werben, mofur M. von ber Raiferfrone Deffen-Rafiel (1742), und Brühl berr abftanb, für Frang Stephan himmite und 30,000 jeber Gelegenbeit, jumal bei bem bur Dann fielte, M. wurbe auch Ausficht auf anbere ber Linien berbeigefuhrten Radfallpreugifde Gebiete, Brubt auf Leiden eröffnet. Sachfen Beihenfels (1746) und Se

gerten (f b.) überrumpelte unb in Dresben, Billiers, aussprad, fant bie entideibenbe Rieberlage von # war bie leste Salaat ber Codlen In wilder filucht ergof fich ibr De ben, Rutowell raumte auch bies, m parud; Rutowsti fampierte am Ri didte bie Ravallerie nad Bobme jog in Dresben am 18. Dezember ein bie Milig retrutierte aus ihr feine beruhigte Gemablin und Familie be M. und Brühl well Burfuchen. Frieden und erhielten ibn am 25 T L. trat bet Konvention von Sanno jablte eine Million Perchathaler : Arregeentichabigung, entfagte allen M Chlefien als Eventualerbe Cherreid Canbelsbebrudungen gegen Preufen bie proteftantifde Meligion aufred und gegen ein Aquivalent bie Ctat nebft Ediblo und bem Obergolle an jutreten. Brühle Politit batte M. Distionen Thalet gefoftet. Tamit

(1738). Die Schuldenlast Sachsens nahm Brühls Berwaltung solche Dimensionen an, ie 1763 ca. 100 Willionen betrug; er schal= ewissenlos mit Geldern und Amtern; sein t die Justia und die Gewalt: trotsdem wurden achsen einige Justizverbesserungen gemacht. ie Brühl auch nach dem Dresdener Frieden 2, efuhr Friedrich der Große durch den be= men Dresdener Kanzlisten Menzel (f. b.); für Mbestand der Warschauer Geheimvertrag noch. nicht übersallen zu werden, schlug Friedrich 6 lo8: ihm galt e8 besonder8, Sachsen zu er= n, um den Weg nach Böhmen und die Elbe= schit zu gewinnen; am 29. August 1756 ka die Preußen in drei Kolonnen über die mp; Wittenberg, Torgau, Leipzig fielen; Fried= pg in Dresden am 9. September ein und vang von der Kurfürstin die Auslieserung der himale von Menzels Urkunden, um sie als Maigung zu publizieren. A. und Brühl wa mit 17,000 Mann und 180 Kanonen im Rlager von Pirna, auf öfterreichischen Suc= s wartend; als A. Neutralität anbot, forderte **land Abrüftung, was Brühl verweigerte.** Um= 📭 fucte Friedrich A. zur Allianz gegen Ofter= p bewegen und besetzte ganz Sachsen. Wäh= M. mb Brühl auf dem Königstein schwelgten, den drunten ihre Truppen; alle Vorschläge wurden verworfen; Autowski verfäumte Maff, mit Browne (f. d.) im Oktober zu= mepteffen, ging dann über die Elbe, den Lal der Bagage verlierend, und stellte mien hungernden Truppen am Lilienstein 34 eft erfuhr A., bisher von Brühl im salten, die Sachlage und mußte zu= Mutowski am 16. Oktober die harte Metion von Struppen unterzeichnete: 14,000 mit 180 Kanonen wurden übergeben, Possifiere auf Ehrenwort entlassen, die Ge= ins preußische Heer eingereiht, doch waren I. so treu, daß sie in Masse nach Polen m Prinz Xaver (f. b.) von Sachsen nach mad besertierten, wo kaver ein Corps aus bildete; der Königstein wurde neutrale m; A. und Brühl erhielten Passe nach und A. blieb hier bis zum Ende des Sieben= sca Krieges. Sachsen wurde als erobertes dandelt und 16,000 Rekruten von Fried= Mgehoben; es mußte fast ben ganzen Krieg ka, — bas war Brühls Werk. Die von A. m Raiser nachgesuchte Wiedereinsetzung in m unterblieb. Sachsen wurde hingegen eine wühne bes Siebenjährigen Krieges (f. b.). Men Gemahlin während des Krieges 1757 ich gestorben, empfand täglich mehr das fin edler Kurpring Friedrich Christian (f. b.) i sich nach Frieden und begann durch Ge= M Baron Fritsch (f. d.) 1762 Unterhand= mit Friedrich. Letzterer ging hierauf ein; Sachsen begannen in Hubertusburg am Th. Flathe (1870), Bb. II. dember 1762, und hier wurde am 15. Fe= taberger Zolls und des Dorfs Schidlo gegen am 13. Juli 1783 geboren, wurde er tüchtig er=

preußische Gebiete kam nicht zustande (erst 1815 im Wiener Frieden); der Kurfürst erhielt Sachsen wieder, im März war es völlig von den Preußen geräumt, u. s. w. Während des Krieges hatte die Bevösterung sich um 100,000 Einwohner vermindert, und die Kontributionen und Plünderun= gen hatten gewiß 100 Millionen verschlungen; dazu kamen Teuerung und surchtbare Wiünzver= schlechterung. Am 30. März kehrte A. aus Polen heim und stellte, unbekummert um die entsetzliche Not, die größten Anforderungen; glänzende Feste wurden auf ben Trümmern Sachsens gefeiert. Eine Restaurationskommission hingegen Fritsch, Gutschmib, Wurmb u. a. wirkte segens= reich. A. starb am Schlage am 5. Oktober 1763 in Dresden.

Bgl. Böttiger, Geschichte bes Kurstaates und Königreiches Sachsen, Bd. II, Hamburg 1831.

August, Herzog von Sachsen=Weißen= fc 18, zweiter Sohn des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, geboren am 13. August 1614, zum Koadjutor des Erzbistums Magdeburg erwählt am 8. Dezember 1625, Administrator desselben an Stelle bes geächteten Christian Wilhelm von Brandenburg den 23. Juni 1628, Rival des von Raiser und Papst eingesetzten Erzherzogs Leopold Wilhelm von Osterreich, aber von jenen anerkannt im Prager Frieden 1635 und in den Besitz des Erzbistums gesetzt 1638. Im Westfälischen Frieden 1648 erhielt A. das Erzstift auf Lebenszeit, die vier magdeburgischen Umter Querfurt, Jüterbogk, Dahme und Burg aber als erblichen Besitz. war der Liebling seines Baters. Um ihm einen fürstlichen Besitz zu gewähren, bestimmte berselbe in seinem Testamente vom 20. Juli 1652, daß Sachsen viermal geteilt werde, und durch ein Codicill vom 20. Juni 1653, daß A. gegen Re= signation auf Meißen und Wurzen die oben genannten 4 magdeburgischen Amter, sowie die Ortschaften und Kreise Sachsenburg, Edartsberga, Bibra, Freiburg, Sangerhausen, Langensalza, Weißensee, Sittidenbach, Heldrungen, Wendelstein und Weißensels als ein selbständiges Herzogtum mit ben Rechten einer "landesfürstlichen Obrigkeit" erhalten solle. 1659 kam hierzu noch Barby (größtenteil8). — A. residierte fortan in Weißen= fels, dem er durch die Erbauung der stattlichen Augustusburg, Gründung bes akademischen Goms nasiums und Errichtung vieler öffentlicher Gebäube ben Schimmer einer fleinfürstlichen Residenz verlieb. Aber scine Prachtliebe führte ihn zur Berschwen= bung, so baß sein Land sehr bald schwer ver= schuldet warb. Er war ein Gönner ber Künfte und Wissenschaften, auch Mitglied der Frucht= bringenden Gesellschaft. Er war zweimal vermählt: 1) mit Anna Marie von Medlenburg = Schwerin 1647—1669, 2) mit Johanna Walpurgis, Tochter bes Grafen v. Leiningen = Westerburg 1672—1680. Sein Tod erfolgte 1680. — Bgl. C. W. Böt= metonferenzen zwischen Preußen, Ofterreich tigers Geschichte von Sachsen, 2. Aufl. von

August, Paul Friedrich, Großberzog 1 1763 ber Friede unterzeichnet. Der Dres- von Oldenburg. Als ältester Sohn bes Her= Friede von 1745 wurde mit Sachsen be= zogs Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg und 1. der der in ihm besprochene Austausch des ber Friederike von Württemberg auf Schloß Rastede

zogen, studierte in Leipzig 1803—5, bereiste Eng= land und Schottland und ging 1808 mit bem Bater auf den Erfurter Kongreß; 1810 von neuen Reisen zurückgekehrt, erfuhr er die Einverleibung Olbenburgs in das französische Kaiserreich und ging mit dem entthronten Vater 1811 nach Rufland. Der Zar ernannte ihn zum Generalgouverneur von Est= land, und er begann alsbald die Borarbeiten zum esmischen Bauerngesetze, in bessen Folge 1816 die Leibeigenschaft aufhörte. 1812 errichteten sein Bater und er die russisch=beutsche Legion, A. ging ins kaiserliche Hauptquartier nach Wilna, stellte sich Barclay de Tolly (s. d.) zur Disposition, errang bei Borobino ben golbenen Chrenbegen für Tapferkeit (im September) und bei Tarutino (im Ottober 1812) das Georgentreuz. 1813 nahm er an der Einnahme Dresdens, an den Schlachten von Lützen, Bauten, Dresben, Kulm und Leipzig teil, half, nach bem befreiten Olbenburg gurudeilend, dem Bater bei der Neugestaltung, ging im April 1814 ju bem Heere in Paris und mit bem Zaren nach England und blieb bis Frühjahr 1816 in Estland. Run verließ er als General= lieutenant den russischen Dienst, widmete sich mit größtem Eifer ben Staatsgeschäften, wenbete sein Augenmerk ber Berbefferung ber Berwaltung zu und stand seit 1821 dem Bater in der Regierung bei. Am 21. Mai 1829 folgte er ihm auf dem Throne und nahm am 28. Mai d. J. den Titel "Großherzog von Olbenburg" an. Seine Regie= rung war segensreich, aber ganz patriarchalisch und aufgeklärt despotisch; erst 1845 begann sich der Liberalismus im Lande zu regen, immer lauter wurde eine ständische Berfassung verlangt; nur widerstrebend vollzog A. das mit dem Landtage vereinbarte Staatsgrundgesetz vom 18. Februar 1849, welches 1852 revidiert wurde; sehr nahe gingen ihm die Wirren in Schleswig-Holstein. Am 27. November 1838 stiftete er ben Haus= und Ber= bienstorden Herzogs Peter Friedrich Ludwig. A. war äußerst human, gewissenhaft und unterlag nie kämpste er am 11. April bei Pest, word fremben Einflüssen. Er starb in Olbenburg ben taiserlichen Truppen zum Rückzuge gem 27. Februar 1853. A. vermählte sich am 4. Juli | und die Aufständischen Herr der Hauptstadt mu 1817 mit der Prinzessin Abelheid von Anhalt= General A. schlug sein Lager auf bem Ribbl Bernburg=Schaumburg, verlor sie am 13. Sep= in der Nähe von Pest auf und erlies = tember 1820, heiratete am 24. Juni 1825 ihre Einwohner der Stadt am 25. April eine 🗭 Schwester Ida, verlor auch sie, nachdem sie ihm mation, worin er die bevorstehende Bestein ben Thronfolger (Großberzog Nikolaus Friedrich Baterlandes ankündigte. Die Hauptfiatt Peter) geschenkt, am 31. März 1828 und führte ben General in demonstrativster Beise. ben 5. Mai 1831 Cäcilie, die Tochter des un= Mai schloß A. sich mit seinem Corps ber glücklichen Königs Gustav IV. Abolf von Schwe= rung von Ofen an, er verhinderte ben Bef ben, heim, bie ihm ebenfalls am 27. Januar 1844 Raiserlichen, bie Schiffbrude auf ber Dom ber Tob entriß. — Bgl. Dosle, Paul Friedrich Brand zu steden, und beteiligte sich auch A., Großherzog von Olbenburg (Olbenburg 1865).

Angufta (Marie Louise A. Katharina), blieb ber Sache ber Revolution auch ba Deutsche Kaiserin und Königin von Niedergang getreu. Er übernahm in 6% Preußen. Am 30. September 1811 als jungere bie Leitung bes revolutionaren Kriegsminiftal Tochter bes Großherzogs Karl Friedrich zu Sachsen= Weimar von Maria Pawlowna von Rufland in Weimar geboren, erhielt A. eine ausgezeichnete war es auch, ber bas Bündnis ber Anfftan Erziehung und nahm die Liebe zu Kunft und mit Rufland befürwortete und fich dem Wiffenschaft aus Goethes Kunstkreis mit hinüber Armee Görgeis anschloß. Mit biefem beins ganze Leben; künstlerische und wissenschaftliche sich bei Bilagos, als die berühmte Baffenfte Bestrebungen erfreuten sich stets ihrer Hulb und erfolgte (am 13. August 1849). A. traf cie Förderung; felbst Romponistin, war sie überdies riges Schickfal; er geriet in bie Gefangen immer eine Freundin der Musik.

Am 11. Juni 1829 vermählte sie sich in Ba mit dem Prinzen Wilhelm von Preußen, der L "Pring von Pieußen" wurde. Rach 1848 lde mit ihm lange in Koblenz, wo sie sich seitben besonderer Sympathie erfreut und sich alijah wie auch in Baben=Baben eine Zeit lang an Am 2. Januar 1861 wurde sie Königin Preußen und als solche in Königsberg am 18.1 tober b. 3. gekrönt; fie ift Chef bet 4. Gu grenadier=Regiments "Königin".

Am 18. Januar 1871 wurde A. das

Raiserin.

In den Kriegen der letzten Zeit konnte sie i Sange zum Wohlthun in reichstem Dage entipul und die Sorge für unsere braven Kriegen unter ihrer Agibe. Für wohlthätige Anse hat A. stets eine offene Hand. Die Erzich ihrer Kinder, bes Kronprinzen und ber 6 herzogin von Baben, ist in erster Linie ihr ! gewesen, sie leitete ihren Unterricht.

Augustenburg, s. Soleswig-Solfieia Aulich, Ludwig, ungarischer Acol tion8=General. Erwurde im Jahre 1796 1792, wie sonst gemeldet wird) in Pregun boren; diente als Oberstlieutenant in einen Infanterieregiment, als die ungarische Ross losbrach. Sein Regiment wurde nach Sidm gegen die Serben geschickt, wo A. sich bei Erstürmung der Schanzen von Szent-U (19. August 1848) auszeichnete. Im Herbste treffen wir denfelben als Obersten am Donau-Ufer gegen bie kaiserlichen Truppes Schwarzenberg und Simunich. Sein Rame jedoch erst in den Monaten März und Apc Jahres 1849 in weiteren Kreisen bekannt 7. März 1849 hatte er die Ernennung General erhalten; als solcher kommande das zweite Armeecorps des Revolutions In dieser Eigenschaft vollführte A. einige gli Gefechte gegen die Raiserlichen, am gluss Erstürmung der Ofener Festung. vermittelte dabei stets zwischen Koffuth und welch letterem er aufrichtig zugethan wat. ber Kaiserlichen und wurde als ehemaliger er Offizier vom Ariegsgerichte zum Tode burch trang verurteilt. Am 6. Oktober 1849 d in Arab die Bollstreckung dieses Urteils L A. war ein verständiger, tapferer und mer Coldat von reinem, unbescholtenem Cha= E. – Quellen: Ujabb ismeretek tara (b. i. ene Encollopabie", ungar.) I, p. 223 sqq. d. horvath, Der Unabhängigkeitskrieg (in

mr. Sprache), 3 Bbe. lamale, Bring Seinrich Gugen Philipp mig von Orleans, Herzog von. Als in Sohn Ludwig Philipps von Orleans (spä= r königs ber Franzosen) und der Maria Me (s. b.) beiber Sicilien am 16. Jan. 1822 in is geboren, besuchte A. das Collège Henri IV. eichnete sich durch Begabung aus. 1830 ! er das enorme Bermögen seines Paten, keten Condé. 1839 wurde er Kapitan im mienregimente, leitete die Schießschule in Vin= el, begleitete 1840 seinen Bruder, den Herzog Orleans, als Abjutant nach Algier und mte der Expedition nach Medeah bei, auf der ich hervorthat. Er wurde Kommandant des lichten Regimentes und Oberfilieutenant im knienregimente. Auch unter ben Generalen seend und Baraguay d'Hilliers focht er voll **po**m, bis ihn schweres Fieber zur Heimkehr m, im Juli 1841. Als er an ber Spite 17. leichten Regimentes am 13. September **ll in Paris** einzog, von seinen älteren Brübern fragu, schoß ein bestrafter Solbat seines matel, Quénisset, nach ihm, aber eine Be= his Pferdes rettete Aumale. Im Oktober mode ber Herzog Generalmajor, ging na Migier und kommandierte bis 1843 Estaision von Medeah; er entfaltete bie Imsicht und Thattraft, und am 16. Mai iberfiel er die Smala Abb = el = Kabers, 📑 kine Infanterie, nahm ihm vier Fahnen, Amone, seine Korrespondenz, seinen ganzen mb seine Herden und sing 3600 Wt. **Pr wurde er General=Lieutenant** und Befehl8= k der Provinz Constantine. 1844 führte er **Exercition gegen Bistara** und machte den my nach Ziban u. s. w. mit. Am 21. Sep= ka 1847 wurde er vom Bater zum General= kmenr von Algier ernannt, was bei der Millon gegen bie Familienpolitik Ludwig Phi= großes Mißfallen erregte. Bald aber erwarb L bie Liebe ber Kolonisten und ber Armee; 11. Dezember ergab sich Abd=el=Rader dem mle kamoricière und A. konnte drei Regi= nach Frankreich heimschicken. Nach bem tage der Februarrevolution entzog ihm die miche Regierung am 24. Februar 1848 sein terement — Cavaignac (f. d.) wurde damit be= 1-, und in einer höchst würdig gehaltenen Pro= wien nahm A. am 3. März von Algier Ab= 1. Er ließ sich in Claremont und Twidenham sand) nieder und protestierte gegen das die and aus Frankreich verbannende Defret vom **Mai 1848**, wie auch am 28. Januar 1852 bie Konfistation der Orleansschen Güter. schäftigte sich litterarisch: 1859 erschienen in Les Zouaves" und "Les chasseurs à

holt brachte die "Revue des deux mondes" friegs= wissenschaftliche und historische Studien aus seiner gewandten Feder. Als Prinz Napoleon (Plon= Plon) im Senate eine für die Orléans beleidigenbe Rebe gehalten, forberte ihn A., aber ber Prinz nahm nicht an, worauf A. ihn und Napoleon III. in der Flugschrift "Lettre sur l'histoire de France" im April 1861 einer vernichtenden Kritik unterzog; die im Lande ungeheures Aussehen er= regende Schriftzog dem Drucker und Verleger schwere Strafen zu. Niemand in Frankreich wagte A.8 am 15. Mai 1861 im Royal-Literary-Fund zu London gehaltene Rede zu drucken, und nur nach gewaltigen Hindernissen gelangte 1869 in Paris seine zweibändige "Histoire des Princes de Condé, pendant les XVIe au XVIIe siècles" In bem Brüffeler Journale zur Publikation. "Etoile Belge" veröffentlichte er als "Berar" 1865—66 kritische Briefe über die Politik des Raiserreiches, und 1867 erschien in Brüssel das bekannte Werk: "Les institutions militaires de la France"; auch galt er für ben Autor des verbotenen Pamphletes von 1868: "Qu'a-t-on fait de la France?"

Als der Krieg mit Deutschland 1870 ausbrach, bot A. Napoleon III. seinen Degen an, aber dieser und ebenso die provisorische ihm nachfolgende Regierung wiesen ihn zurück. Nach ber Kapitu= lation von Paris traten er und sein Bruder Joinville im Januar 1871 als Kandidaten für die freigewählte Nationalversammlung auf und im "Etoile Belge" erschien im Februar sein Manisest an die französischen Wähler, worin er sich für die kon= stitutionelle Wonarchie aussprach, aber auch die Republik anzuerkennen erklärte, wenn das sou= veräne Frankreich sie wolle. Ein Regierungsdekret erklärte, alle Glieder der früheren französischen Dynastieen seien nicht wählbar — doch mußte es am 4. Februar annulliert werden. A. wurde im Departement Dise, Joinville im Departement Obermarne gewählt; beide trasen mit dem Präsiden= ten Thiers das Ubereinkommen, nicht in die Na= tionalversammlung eintreten zu wollen, salls er die Gültigkeitserklärung ihrer Wahl befürworte und das Berbannungsbefret von 1848 widerrufe. Bereits hatte man 1871 eingehend seitens der Rechten darüber verhandelt, A. als Generallieutenant an Frankreichs Spitze zu stellen, bis Chambord zurück= kehre. A. lebte zurückgezogen in Frankreich, burch Manifest vom Dezember 1871 erklärte er sein Thiers gegebenes Bersprechen für erloschen und legte seine Sache ber Nationalversammlung zur Entscheidung vor; diese äußerte sich babin, sie habe mit den Orleans nichts zu thun, die Wahl beiber Prinzen aber sei längst gültig erklärt. A. und Joinville nahmen nun am 19. Dezember 1871 ihre Sitze auf bem rechten Zentrum ber Nationalversammlung ein. Als Thiers im Januar 1872 abtreten wollte, hielt man U. vielfach für Präsident des Generalrates seinen Nachfolger. im Departement Dise (im Oktober 1871), wurde A. 1872 Präsident des 13. und 11. Bureaus der Nationalversammlung. Am 30. Dezember 1871 nahm ihn die französische Akademie mit 27 gegen 1 Stimme auf. In der Nationalversammlung et les nouvelles armes & seu" und wieder= enthält sich A. meist der Abstimmung, um für

ber erklärte Berfechter einer Revanche an Deutsch= Orleans, um von hier aus Paris miffe Im Oktober 1873 begann unter seinem Präsidium der Prozeß gegen Bazaine, er leitete Berhör und Untersuchung, stimmte für seinen Tob, empfahl aber dem Präsidenten Wac Wahon seine Begnabigung. Als am 24. Juli 1873 bie französische Armee in 18 (mit Algier 19) Corps ein= geteilt wurde, erhielt Divisionsgeneral A. als kommandierender General das 7. Corps mit dem Size in Bordeaux. Bon hier am 11. Februar 1879 abberusen, wurde er einer der General= inspektoren der Armee. Da er die Gunst der entschiedenen Republikaner verscherzt hat, wird er wohl balb außer Aktivität gesetzt werden. Im August 1879 wurde er abermals zum Präsi= benten des Generalrates im Departement Dise gewählt. Nachbem am 8. Juni 1871 bas Ber= bannungsbekret gegen die Orléans und November 1872 das Konfiskationsdekret ihrer Güter aufgehoben worden, scheiterte 1873 ihre Fusion mit Chambord. A. ist unstreitig ber begabteste Kopf unter ihnen. A. war seit bem 25. November 1844 vermählt mit Marie Karo = 1 line Auguste, Tochter des Prinzen Leopold von Salerno aus bem neapolitanischen Königshause; sie starb im Exile zu Twickenham den 6. Dezember 1869 und ruht zu Wenbridge bei London. Seine erwachsenen Söhne, Ludwig Philipp Prinz von Condé (geb. zu St. Cloud am 15. November 1845) und Franz Herzog von Guise (geb. zu Twidenham am 5. Januar 1854) sah A. ins Grab sinken; der erstere starb auf seiner au= ftralischen Reise am Typhus in Sidney ben! Fünfzehner=Kommission an, welche Fax 24. Mai 1866; ber lettere, ber 1869 bei einer Jagb bas Bein gebrochen, den 26. Juli um 2. März ernannte ihn Thiers zum 1872 zu Dreux am Scharlach.

Aurelle de Paladines, Louis Jean Baptiste b'. Geboren am 9. Jan. 1804 ju ihrer Umbisbung unterbrücken, war abe Malézieur (Depart. Lozère), bildete er sich in der Meutergeiste nicht gewachsen und ließ su Militärschule zu St. Cpr, wurde 1824 Unter= 18. März von der Emeute des Zentral lieutenant eines Infanterieregimentes, bann Haupt= 'überraschen; barum wurde er am 19. Da mann, ging 1841 nach Algerien, wurde hier gesetzt. Nach bem Frieden erhielt er bas 1843 Major und 1847 Oberstlieutenant. 1849 mando der 14. Territorialdivision in **Bed** machte er ben römischen Restaurationsseldzug mit Er schrieb: "Campagne de 1870-71; & und wurde am 30. Juni 1849 Oberst. Bei miere armée de la Loire", Brüssel 1872 bem Staatsstreiche war er Kommandant eines ben Senatorenwahlen vom 10. Dezembal Zuavenregiments in Algier, proflamierte hier brachte ihn die Rechte als lebenslänglichen 60 zuerst bas Kaiserreich und wurde zum Lohne so= burch, er gehörte der Rechten an und ftime fort Brigadegeneral. Er machte den Krimfrieg 22. Juni 1877 für die Auflösung ber Deputi mit, eine Brigade Foreps führend, zeichnete sich tammer. A. de Palabines farb in Bech an der Alma (s. d.) und bei der ersten großen 16./17. Dezember 1877. Rekognoscierung gegen Scwasiopol aus und wurde Aufterlitz, Schlacht von. Am 2. 24 am 17. Marz 1855 Divisionsgeneral. 1859 nahm 1805, bem Jahrestage ber Krönung Rood er am italienischen Kriege nicht birekt teil, leitete griffen bie Russen und Ofterreicher, thörich nur als kommanbierender General in Marfeille feste Stellung bei Olfchan verlaffent, bie ! bie Einschiffung ber Truppen und bes Kriegs= zosen an; Burhöwben (f. b.), ben Rolowitt materials. Im Januar 1869 wurde ber General stützen sollte, wandte sich gegen ihren rechten ? pensioniert und Großtreuz der Ehrenlegion. Erft unter Davoust bei Tellnit und Sotolnit; nach bem Tage von Seban zog ihn bie proviso= entschieden schwankte ber blutige Ramps = rische Regierung 1870 wieder in ben aktiven Dienst, gelang nicht, ben französischen rechten Flied er wurte kommandierender General in Marseille der Verbindung mit Wien zu trennen. Unter und im Ottober 1870, als ihn bie Delegation in Oberfelbherrn Golenistschew-Rutusow, ber bet Tours auf Drängen ber Sozialisten von ba ab= Schlacht entschieben abgeraten, bielt Rolome berufen hatte, mit ber Formation ber ersten Loire= Boben von Praten, bas Zentrum ber Ste Armee betraut. Boll Energie und Gifer organi= auf ausbrücklichen Befehl des finnlos eingreik

bie Zukunft ganz ungebunden zu sein, ist aber | sierte und konzentrierte er sie zwischen Louis fommen. Am 9. November brängte er den bu schen General von der Tann in dem blut Treffen bei Coulmier8 (f. b.) fiegreich bis St. 🥦 zurück — es war ber einzige französische s im ganzen Kriege und wurde darum überki verherrlicht; A. wurde nun Oberbeschlehaber Loire=Armee (150,000 DR. in fünf Armeen die dem Prinzen Friedrich Karl von Preufen gegentrat. Dieser aber schlug ihn om 24. 28. Nov. bei Beaune=la=Rolande, und nachm ren Gesechten, die alle ungünstig verliefen, w A. am 4. Dezember entscheidend besiegt, in Orleans und verlor 14,000 Gefangene, ?? schütze und viel Ariegsmaterial. In völliger! lösung ging sein Heer in drei verschiedenen l tungen zurück; ber Plan Paris zu entscha unausführbar. Schon lange mit Gamben schweren Differenzen, wurde A. geopsert. noch unmäßig verherrlicht, follte er jeht ein I und Berräter sein, und es brobte ihm ein k gericht; doch kam man allmählich zur Best zurück. Bereits am 6. Dezember enthob i Regierung der nationalen Berteidigung bes! befehles; — das ihm angebotene Komman Lagers von Cherbourg nahm er nicht an, e in die Schweiz. Als ihm Gambetta am 10. S 1871 wieder ein Armeecorps geben wollte er ihn schneidend zurück. Die Departements und Gironde wählten A. am 8. Kebrus in die Nationalversammlung, er nahm in an, stimmte für den Frieden und geha Thiers bei ben Praliminarien zur Seite fex befehlshaber der Nationalgarden des Seine = tement; er sollte die gefährlichen Gleme

m atblößte er sie und rudte gegen Tellnit Sololnit vor; nun warf sich Soult gegen dien, sching Rolowrat, indessen Vandamme St. Haire die russische Insanterie unter seedowitsch zurückwarsen; gegen Akittag waren Hier verloren und die Alliierten hier im buge. Auf der Rechten standen Liechtenstein, xaiisa und Großfürst Konstantin Lannes, modette, Kellermann, Rapp u. a. gegenüber; momeise entwickelte sich hier eine glänzende zriólaát. Russische Ulanen warfen Keller= m, wurden aber von der Infanterie bei ihrer ingung mit blutigen Köpfen heimgeschickt; madotte schlug sich glänzend bei Blaziowitz, während Lannes trotz Bagrations Bravour wie wegnahm, griff jener die Garde Kon= tim und Liechtensteins an. Als die Lage der ja schritisch geworden, die Brigade Kamenski **m Vimbaum hin gedrängt, das alliierte Zen=** m vernichtet und beide Flügel der Alliierten **r Berbindung** gebracht waren, warf sich die the Garbe unter Konstantin gegen das seind= k Zentrum, ritt ein Bataillon nieder; aber nun 📂 sich die Garde Napoleons unter Rapp auf mo nach furchtbarem Gemețel wich Kon= die Ein neuer allgemeiner Angriff trieb die an gezen Austerlitz zurück. Napoleon ver= **1808, da noch ohne Kenntnis der** Borgänge Battum sich zwecklos herumschlug und nun Decemberrn zurückeorbert wurde. wurde die Division Przibpszewsti um= mußte kapitulieren, und als General ben von Tellnitz gegen Augezb zurüchweichen Bandamme seine Kolonne in zwei mr spärliche Reste erreichten ben Ober= Die übrigen Truppen Doctorows, das Imgerons und die Kavallerie Kienmapers in über die Dämme zwischen ben Teichen Lanis zurück, wobei bie Brücke brach. Als no eine Pulverexplosion die Kosaken durch war drachte, stürzte sich das alliserte Heer in Unordnung über den schmalen Damm des mia Teiches und auf diesen; die leichte Eis= brach, und während Napoleon sein Geschütz k den Fliehenden spielen ließ, ertranken Rie hatte Rapoleon vorher einen kanichtenben Schlag gegen seine Feinde ge= 4 bie beiden der Schlacht anwohnenden Kaiser stanz waren wie niebergebonnert, den Waffenstillstande folgte rasch der Friede Bei Austerlitz blieben 21,000 der verwundete Russen, 6000 Ofterreicher, Franzosen.

Charles be Beaumont, Michana . 1 d'. Als Sohn des Marquis Antoine M Eulalie d'A. in Anjou am 8. August schoren, trat er schon 1784 in bas könig= ber und wurde Garbekapitan. Nach bem Tugust 1792 verließ er Paris und wurde ber rührigsten Chefs ber Benbee; er siegte I. über die Truppen der Republik glänzend 5. September 1793 bei Chantonnay. Nach Untergange Stofflets (f. b.) übernahm er 6 den Befehl über die Trümmer seines Heeres, 'Anjou borte nicht auf seinen Mahnruf, sich ber 1797 entlassen und durch ben Grafen St. Priest

zu erheben; so war er Obergeneral ohne Mittel, hielt sich aber trothbem. Mit Suzannet und Grignon teilte er sich am 28. September 1799 in das Kommando über die ganze Bendée, ihm sielen Anjou und Oberpoitou zu, aber ihm sehlte das unwiderstehliche Ungestüm mancher anderen Führer, er stürzte sich nicht blindlings in ben Kampf, sondern zog die Defensive vor. Als ihm aber die Stunde zum Kampfe gekommen schien, drang er dis Saint=Florent. Die Truppen der Republik erhielten bedeutende Verstärkungen, der Graf blockierte Les Aubiers. Schließlich wünschte er den Frieden hergestellt zu sehen, da er nicht vom Glüde begünstigt war, trat in Unterhand= lungen mit General Hédouville, legte die Waffen nieder und unterwarf sich dem ersten Konsul im Januar 1800 durch den Vertrag von Montfaucon; Bonaparte nahm ihn voll Huld auf und er trat in seinen Dienst. Unter der Restauration wurde er General=Lieutenant und Pair. Während der Hundert Tage suchte er in Anjou einen bourbonis schen Aufstand zu erregen. Er versäumte bie Ge= legenheit, die Kaiserlichen zu schlagen und ihnen Chollet zu entreißen, besetzte letzteres ohne Schwertstreich am 24. Mai 1815, brang bann vor als Generalissimus, scheiterte aber mit seinem Unter= nehmen, was man ihm berart vorwarf, daß ihm am 2. Juni das Kommando der Armee von Anjou entzogen wurde. Tropbem im Felde als General verharrend, unterlag er, wie die ganze Bendée, den Kaiserlichen. 1823 besehligte der Graf die erste Division der in Spanien inter= venierenden königlichen Armee, und nach der Juli= revolution von 1830 suchte er abermals die Bendée zu insurgieren, wurde darum 1833 in contumaciam zum Tode verurteilt, jedoch amnestiert. In Zurückgezogenheit starb er am 6. Oktober 1852. — Bgl. Crétineau=Joly, Histoire de la Vendée militaire, 4 Bbe., Paris 1840—1842.

Avain, Schlacht bei. Sieg der Franzosen am 20. Mai 1635 im Beginn des großen spa= nisch=französischen Krieges, der erst 1659 mit dem

Pyrenäischen Frieden abschloß.

**Avarah,** Untoine Louis François de Besiade, Graf, später Herzog von. 2118 Sohn des Obersten (und unter der Restauration Pairs) Grafen von Avaray am 8. Januar 1759 geboren, trat er ins Heer, ward Oberst im Regt= mente Boulonnais und Großmeister ber Garberobe im Haushalte Monfieurs (bes nachmaligen Königs Ludwig XVIII.), bessen Bertrauter und unzertrenn= licher Freund er wurde; — Ludwig erteilte ihm sogar die Erlaubnis, in sein Wappen das franzö= sische mit der Devise: "Vicit iter durum pietas" 1791 besorgte A. den ganzen aufzunehmen. Apparat zur Flucht Monsieurs, fälschte englische Passe und entkam mit Monsieur in der Nacht zum 21. Juni nach Mons; von nun an teilte er die Irrfahrten des Mannes, der seine Freund= schaft als bas bochfte aller Güter bezeichnet hat. In Roblenz ernannte ihn Monsieur zum Kapitan seiner Garben. Politisch war ber Günstling ab= solut unfähig, und es herrschte steter Streit zwischen ihm und dem "Prinzipalminister König Ludswigs XVIII.", bem Herzoge de la Baugupon,

(s. d.) erset wurde. Als Ludwig in Mitau 1798 seinen Hof aufschlug, ernannte er A. zum Minister des königlichen Hauses. Sehr bald kam er auch mit St. Priest in Krieg, benn obgleich ohne alle hervorragenden Gaben und sehr faul, kritisierte er unablässig die Leistungen St. Priests und stand ihm überall im Wege. Der König fürchtete ben hochsahrenden Favoriten, der große Herrschaft über ihn besaß, und lauschte seinen oft thörichten Ratschlägen lieber als den weisen St. Priests. Raiser Paul verlieh ihm die Kommandeurkreuze des Malteser= und des St. Annenordens. Juni 1801 erkrankte A. derart an einem Brust= leiden, dessen Hebung nie mehr gelang, daß er von Warschau im September nach Italien mußte; der königliche "Aneas" war unglücklich, daß sein , Achates "ihn verließ, und begrüßte jubelnd seine Wiederkehr. 1806 erhob er A. jum Her= zoge. Bu seinem innigsten Leidwesen mußte er aber ben Kranken 1810 nach Mabeira entlassen, wo A. am 3. Juni 1811 starb. Als König in Frankreich herrschend, ließ Ludwig A.& Leiche 1824 auf Schloß Avarap bestatten. — Bgl. besonders "Mémoires de Louis XVIII", Paris 1832 bis 1833, 12 Bbe.

Aveira, Joseph Mascarenhas, Ber: zog von, Haupt der mächtigen Familie Tavora, geboren 1708. Sein Onkel, ber Pater Gaspard, war unter Johann V. Lenker bes Staates ge= wesen, A. selbst wurde Oberhosmeister und als solder mächtig, zugleich aber wegen seines Hoch= muts und seiner Gewaltthätigseit übel berüchtigt. Als er nun unter Joseph Emanuel burch Pombal, dessen Frau von der Königin-Mutter begünstigt wurde, verdrängt und zugleich alle Jesuiten vom Hose entsernt wurden, söhnte er sich mit diesen seinen früheren Feinden zum Sturze Pombals aus und zettelte mit ihnen und dem hohen Adel, namentlich den Tavoras, welche lange Zeit aus der Leidenschaft des Königs zu einzelnen Frauen ihrer Familie großen Nutzen gezogen hatten, eine Ein Attentat auf ben bei Berschwörung an. Nacht, 3./4. September 1758, von seiner Geliebten, ber Marquise Theresia von Tavora, zurückehren=, den König, an dem sich A. vielleicht selbst beteiligte, mißlang, der König wurde nur am rechten Arme verwundet; er war aber so erschrocken, daß er nun Pombal in ber Prozefführung ganz freie Hand ließ. Man wartete ein wenig, um bie Tavoras sicher zu machen, die bann plötzlich am 18. Dezember sämtlich verhaftet wurden, am 14. der Herzog selbst. Man verfuhr gegen sie grausam hart; im geheimen Berhör wurden gegen alle, die man entfernen wollte, auf ber Folter bie nötigen Geständnisse erpreßt; barum ist es nicht möglich, ben Thatbestand völlig sicher zu stellen. So viel nur scheint sicher zu sein, daß bie Berschworenen gegen bas leben bes Königs selbst Ab= fichten gehabt haben. Pombal leitete ben Prozes selbst und saß selbbritt mit zwei anderen Edel: leuten an ber Spite bes Gerichtshofes. Die ein= zelnen Beschuldigten, die zum großen Teile un= schuldig gewesen sein mögen, wurden entweder zum Tode verurteilt und meist grausam hinge= martert, ober sie blieben in fürchterlichen Rertern; aussagten. — Bgl. de Viel-Castel, H der Herzog A. selbst wurde langsam zu Tode ges de la restauration, Bd. III. Paris

martert; seine Palaste und die der Tavoras gerissen, ihr Name überall vertilgt. Marquise Theresia kam gut weg, man best sie bes Berrates an ben Ihrigen. bann die Maßregeln gegen die Jesuiten, ! deren völliger Verjagung endeten. Eine A des Prozesses, welche auf Anordnung der k Maria 1781 stattfand, stellte die Unschu sechs der Berurteilten sest. — Bgl. Schl Gesch. des 18. Jahrhunderts, Bb. III, m fers, Uber den Mordversuch gegen den Johann von Portugal, Berlin 1839.

Abianon, Einverleibung von A. in ? reich. Die Wogen der Revolution schlugen die pähfilichen Gebiete Avignon und Benaif über und die Racht des 4. August 1789 sa hier Antlang; diese Unterthanen Roms sich als Franzosen und forderten Anteil Reformen. In Avignon erzwang man von lichen Statthalter Konzessionen; Carpentras Berbindungen mit französischen Revolut an, und schon am 12. November 1789 spi Jakobiner Bouché in der Nationalversax für die Bereinigung des Benaissin mit An In Avignon regte sich ber gleiche Bunsch, zu blutigen Straßenkämpfen (Juni 1790) dem Bolke und der papfilicen Partei; unterlag; die Avignoneser rissen die pä Wappen nieder und forderten von der R versammlung die Bereinigung. Hierüber dort zu heftigen Debatten, während im L die Päpstlichen ihren Oberherrn mit den verteidigten. Eine heillose Anarchie kam folge der französischen bewaffneten Band Land, Mord und Greuel begannen. En Kärte die Nationalversammlung am 14. ( ber 1791 bie Bereinigung von Avignon: Grafschaft Benaissin mit Frankreich. Die Pius' VI. blieben wirkungslos und am bruar 1797 mußte er im Frieden von Ti beide Gebiete an Frankreich förmlich c Im Oktober 1791 war Avignon wie Shauplay von haarstraubenden Greue Anarchisten unter einem Anführer Jourt wesen, die strassos blieben. — Bgl. 28 a 46 Geschichte Frankreichs im Revolutions Bd. I, Hamburg 1840.

Ubignon, Morbtage von 1815. wie im Süben Frankreichs überhaupt regt nach ber zweiten Abbankung Napoleons rech Leibenschaften, von bem Klerus unterfich Napoleon gram war; um ben zweiselhasten lismus zu bekunden, griff man zum Morte bie Bonapartisten, ben königlichen Gerichte arbeitend, die sich unter ihnen genug Opfer f Auf die Nachricht, Marschall Brune (f. t.) A. angekommen, rottete sich bas Bolk am 2.1 1815 um den Gasthof zusammen, beschimpfte in maßloser Weise und ermorbete ihn. T hörben hatten alles gethan, um ihn ju Die Verfolgung ber Mörder und Unruf lieferte keinerlei Resultat, und nieberträchis logen bie Beborben amtlich, Brune babe fid getötet, was alle öffentlichen Blatter d

"Andan, Geichichte Frantreichs bom Sturge mofent bis jur Bieberberftellung bes Raiferms, 20. 1, Leipzig 1858,

Meile & Juniget (ober Studiga), Don guis M. geberen um 1490 in Plafencia (Cftre-Bintal, Ganftfing und Bertrauter Rarie V., ben em feinen Kriegszügen nach Afrita und in ben Mmalafeiden Arteg begleitete und bei ben Arften Paul IV. und Pius IV. vertrat, von ihm m Grefmefter bes Alcantara-Orbens gemacht; k n lα "Comentarios de la guerra de Alemusteta por Carlos V. en 1546 y 1547. Maride, Damptftabt bes gleichnamigen Deprenent von Pera , öftlich von ber Kuftenprace protent & ma unt Cugen am huamanga Das | Auf bein Felbe oftlich von ber Stabt Parelle, Maffime Taparelli, Cavabit, goonen ju Turin am 2. Februar 1794, mit jungere Gobit eines hochgestellten biemon-Dittars aus altabeliger bocharifisfratischer Eit Dit bobem Schönheitsfinn und feinem effil begabt, ftitbierte er, wahrenb fein Bater miber Gefanbter beim papftlichen Stuble mar, Rom ding Malerei und Mufit. Der Familien. mine aufprechend jum Eintritt ins Militar talb fo milbe, bag er feinen Abichieb the and acht Jahre lang ale Maler in Rom bi Compagna lebte. Inbem er hier jugleich bet ber großen Bergangenheit Roms auffte ibn bie Unterbrudung und Berbes Bolls burd bas Pfaffenregiment bit fedmutige Berachtung ber Italiener feitens. mit bem trefften Unwillen und machte Parmate ju ten Trabitionen feiner Sam entichiebenen, aber fett gemäßigten 3n Mailand, we er nach bes Baters frace Runft lebte, verbeiratete er fic 1831 n bit Lochter Aleffanbro Mangonis. Mit behoterifder Geftaltungegabe ausgeftattet, ter bie biter foen Romane "Ettore 1 1 11 mit "Auccolo be Bapi" (1841), bmer er burch große Erinnerungen aus ber meber Inaliens ben folummernben Patrioben ent, mben wellte. Bon bem Bublifum Enthifiasmus aufgenommen, machten biefe ben Berfatter ber argwöhnifden Bolger Redtionszeit verbachtig. Unter feiner Malermichjog er nun Dbers und Mittelitalien, für bie Bilbung einer nationalliberalen Begenfat ju Realtion und Revolution Mis bie Mufftanbeverfuche in ber Ros 1845 blutig unterbrudt waren, beleuchtete tenn "Lafi bi Remagna" (Lugano 1846) Beidichte ber Rebellion, indem er alle bers Bin Benegungen, ale bie Gade ber Freiheit abe I pranner ber papfiliden Regierung fdrift uber bie Buftanbe Italiens verfaßt batte. alem beranlaßt habe. Infolge biefer Schrift 1 Tirring

Rach Bius' IX. Thronbesteigung febrte b'A. nach Rom jurud und nahm burch Rat und That an ben Reformmagregeln bes Papftes ben lebbafteften Anteil. Im Frühling 1848 folog er fich ben Areugfahrern an, bie vom Rirchenftaate aus gegen bie Offerreicher jogen, erlangte ben Rang eines Oberften und wurde bei ber Berbeibigung Bicengas, wo er mehr perfonlichen Dat ale militarifden Scharfblid bewies, ichwer am Bufe verwundet, fo bag er feitbem balb gelabmt blieb. Bum Abgeordneten un Turiner Bariamente erwählt, verließ er bald, von bem Areiben ber rabitalen Mehrheit angeetelt, die Baterftabt, mußte aber auch in Floreng für fein Birten gugunften ber gemäßigten Barter ben Grimm ber Rabitalen erfahren. Den Ruf Rarl Alberts auf Moder belwar burch feinen Sieg bom 9. De- ben Stuhl bes Minifterprafibenten ju Anfang 1824 bie Befrening Berus, ber lebten 1849 foling er aus, ba er weber Luft hatte, ben ben bonit gang Subameritas. Friebensfolug mit Ofterreich auf fich zu nehmen, noch ben Krieg weiter zu führen. Ale es aber nach ber Rieberlage bei Robara eines Mannes bedurfte, ber einen weithintonenben popularen Ramen und stedentofen Ruf befaß, und ber bereit war, beibes hinzugeben, um bie unvermeiblichen unpopulären Mahregeln, bie den wantenden Staat bom Rande bes Abgrundes reißen mußten, bamit ju beden, "ftrangulierte" — nach feinem eigenen Musbrud — DR. b'A. fich felbft und bilbete, bem Ruf Bittor Emanuels folgenb, ein neues Dinis Maler und Dichter, Weltmann unb fferium. Solbat, Publizift und Staatsmann, gerabsinnig und warmherzig, ebenfo fest wie gemäßigt, ber Diplomatie willtommen als entschiebener Feind bes Rabifalismus, feinem Könige als Mann von altem piemontesischem Abel und von unerschütterlichem Mute, als Freund ber katholischen Religion und Rirche, aber Feind ber berrichsuchtigen Dies rarchie und alles pfaffischen Wefens, war er wie teiner ber Mann ber Situation. Allen feinen Lieblingsbeichäftigungen ju entfagen genötigt, fortwährend auf bas giftigfte angefeindet, verleumdet und mit Somuy beworfen, bat er in biefer Stellung ichwere Kampfe gegen ben Nabitalismus mit Erfolg burchgeführt und wiederum ebenfo mannhalt bem Andrange ber Reaftion von innen und außen gegenüber in ben Jahren 1850-1852 bie konstitutionelle und nationale Zahne hochgehalten. Reiblos machte er fpater bem größeren Staats mann Plat, wenn er auch Cavours ohne fein Bortoiffen gefchloffenen Bund mit bem linten Bentrum ber Kammer, ber ichlieflich feine Demiffion verantafte, ale "eine Ohrfeige" empfanb. Mit Freuden trat er wieber in bas Privatleben jurild und griff abermals jur Palette, nicht nur jum Bergnügen, fonbern um bon ihrem Ertrage gn leben. Zwar entichlog er fich auf Cavours Bitten, im herbfte 1855 ben König nach Paris ju begleiten, als Blibableiter", wie er felbft meinte, legte aber bas Mmt als Bertreter Saraabbungigleit nublos tompromittierenb, ent- biniens bafelbft alebalb nieber, nachbem er vorber betamint, juglen ober auch nachweift, noch auf Cavours Bunfc eine lichtvolle Dent-

3m Jahre 1859 als außerorbentlicher Rommiffar in bie Romagna geschickt, mit biftatorischer Gefanb er Sout bei feinem Canbesherrn walt befleibet, führte er, von Mannern wie Bepoli, Pinelli und Montanari beraten, ein trefflices

Regiment, wurde aber infolge des Friedens von Billafranca bald wieder abgerufen. Zum Gouverneur von Mailand ernannt, legte er auch diese Stelle nach kurzer Zeit wieder nieder, zog sich, des politischen Treibens müde, ins Privatleben zurück und starb zu Turin am 15. Januar 1866.

Tapfer und ritterlich, feurig und begeistert für alles Shone und Gute, ein glühender Patriot ohne alle Beimischung egoistischer Motive, begabt mit seinem natürlichem Takte, war d'A. ein Liebling seiner Nation, vor allem der Frauen. Mit feinem Witze, mit der Beobachtungs= und Darstellungsgabe des Rünstlers durchschaute und carakterisierte er leicht und scharf Menschen und Situationen. Sein abwechselndes Leben in den verschiedenen Landschaften Italiens bewahrte ihn vor allem engherzigen Par= tikularismus und machte ihn fehr geeignet, als Bermittler zwischen den verschiedenen Gliedern der italienischen Familie zu wirken. Zu einem großen Staatsmanne sehlte es ihm an den notwendigen, zumal national=ökonomischen Kenntnissen, mehr noch an jäher, ausbauernder Energie, vielleicht auch der erforderlichen Rücksichtslosigkeit in der Bahl seiner Mittel. Desto geschickter war er, burch seinen mit Mäßigung gepaarten Enthusiasmus (Florenz 1866) haben sein Leben beschrieben

unter seinen anfangs sehr bebenklichen Stude genossen der nationalen und liberalen Su Freunde zu werben. Mit flarem Blide eine er den verderblichen Mangel an allgemeiner politischer Bildung unter seinem Bolk. 64 "Erinnerungen" sind gewissermaßen als eine be tische Erziehungsschrift für die Italiener gan Als Maler, Musiker, Romandichter, Bublisk s Minister hat er Bedeutendes, wenn auch auf hin Gebiete wahrhaft Geniales, geleistet.

Die Autobiographie "I miei ricordi" (abget in deutscher autorisierter Übersetzung: "Meine innerungen", bei Sauerländer in Franffunel 1869 erschienen), von seiner Tochter nach sein Tode herausgegeben, nur bis 1846 reichend, burch seine Briefe ("Lettere a Giuseppe ! relli", Mailand 1871; "Lettere a sua mg Luisa Blondel, per cura di G. Carcano", land 1870), die von Rendu in Paris 1867 will lichte "Correspondance politique de Mani d'A.", die "Scritti politici e letterari" (ku gegeben von Tabarrini, Florenz 1872, und "Scritti posteriori ec." (v. Ricci, Floren 15 ergänzt). Massari (Turin 1867) und Ginlis

23.

Babenf, François=Noël, geboren zu St. | ber gefangenen Maria Stuart, bis befiel Duentin 1764, bekleibete in seiner Heimat einige untergeordnete Amter, bis die Revolution, deren Ibeeen er zuerst im Correspondant picard verfocht, ihm eine andere Laufbahn eröffnete. begab sich nach Paris, wo er sich den heftigsten Radikalen anschloß, aber wegen betrügerischer Ur= tundenfälschung verurteilt wurde. Tropdem er= warb ihm die Zeitung, beren Herausgabe er 1795 unternahm, ber "Tribun du peuple ou le désenseur de la liberté", eine hervorragende Stellung unter den Resten der alten terroristischen Bartei. Er griff die Direktoren auf das heftigste an, verlangte bie Aufbebung bes Eigentums, welches die Quelle alles Ubels sei, gesetzliche Regelung der individuellen Arbeit, völlige Durch= Briefe an ihre Adressaten. Im Juni bis 34 führung ber Gleichheit. Balb sah er sich (im sprachen B. und seine Genossen das Rom März 1796) an ber Spite einer Berschwörung, die eine neue revolutionare Erhebung vorbereitete. Aber infolge des Berrates eines des Teilnehmer (Grisel) wurde B. mit einigen anderen verhaftet (am 10. Mai 1796) und vom Staatsgerichtshof bann bankte sie brieflich B. für seine in Bendôme zum Tobe verurteilt (am 26. Mai nahme, — nun hatte Walfingham einen 🐯 1797). Er versuchte sich zu toten, tam aber noch lebend auf bas Schaffot (am 27. Mai). — Bgl. Buonarotti, Conspiration pour l'égalité dite de B., 1828. Granier de Cassagnac, Histoire du Directoire, Vol. II. Spbel, Ges und versprach, selbst mit zehn Edlen und be schichte ber Revolutionszeit, Bd. IV.

Gutsbesitzer aus Derboshire und eifriger Katholik, ihm, in gntem Einvernehmen mit bem post ber ausgebreitete Beziehungen hatte. In seinen Gesandten Mendoza zu bleiben und erk, inngen Tagen Page bei Sprewsbury in Shef= genügende Streitfrafte zusammen seien, aus field, vermittelte er bann im Dienste bes Erz= wagen, gab ibm auch aussührliche Ratschles

burch Berschärfung ihrer Haft ein Ende gem wurde. Hierdurch in England entbehrlich, er sich gerade nach Paris begeben, als a 1 mit zwei Katholifen bekannt wurde, die, um beth zu ermorden, nach England tamen, 3 Savage und John Ballard. Letterer unterni B. von seiner Absicht und B. verabredet seinen Freunden in London, tatholischen Ebelle ein Komplott gegen Elisabethe Leben; put Mitverschworenen aber waren Geheimagents englischen Ministers Walsingham (f. b.), 1949 sie die intimen Freunde Ballards und B.s pie Walsingham erhielt badurch die Korresponden Berschworenen, erbrach, las und sandte bem seche Jünglingen wurde bas Attentat, secht ren die Rebellierung der Provinzen unmitt nach bemselben übertragen. Erft spät a Maria Stuart bie vollen Absichten ber Attal ihrer Mitschulb in Händen. Am 6. Juli ihr B. brieflich alle Borbereitungen zur Bal rung mit, bat sie um Bezeichnung ber Bafe die sie als Gouverneure der Provinzen wie Leuten sie zu befreien. Am 17. Juli bante Babington, Anthony. Er war ein reicher bie Königin, sein Unternehmen billigend; fe bischofs von Glasgow bessen Korrespondenz mit ihre Befreiung. Diesen Brief ließ Baling

A 10 50

T-20

1.50

N ...

Sec. 2

ŢĻ,

10.0

: €

1.67 har-

2.2.

**1**- .

Z 211 5

THE WILL 21 32 C -3 5

4.7

129 120

- J

CC C

—⇔= 1879. 73. " ta 1 , . . . . . . . . als erbitdes Fürftentum empfing. = Der Adjutant, ber erfte Untertan, ber Mann Gemablin. Am 30. Mary 1806 murbe er 1 beijog son Daffa-Carrara und erhielt einen bet ju Mobena geborigen Garfagnana. tolcanefifchen Titel Mifas teilte Bacchiochi aur fommanbierte er ale Divifionegeneral den und beffen Rriegsminifter unterftebenb. Amte, unbeilbarer Beiftesfiorung verfiel. na b Bologna purlid, taufte im Dezem- nommen bat, gang im Softem ber Bentralisation ben Balaft Rulni, vericonerte ibn febr Schwarzenberg tann ibn ber inneren Angeleger matt barin am 27. April 1841. Seine beiten wegen nicht entbehren, und auf bie beutiche

bet - | mat mit an bie Gefangene von Chartley Manor, | Gobne Rapoleone und Feberigo Rapoleon m bur fe jeht in banben und einer feiner ftarben por ibm 1811 und 1833, feine Locht Eren Gibert Gifford, entlocte Menboja bie unb Erbin Rapoleone Glifa beitatete 182 Smen bet 34 pornehmften Anbanger Darias ben Grafen Camerata, trennte fich 1830 vo ber and Berichworung. Bale ibm, fiebelte 1852 nach Frankreich über un bei berfarb, Rapoleon I. in ben Bugen unb u itere Berichworer flüchteten, aber in ber Racht Charafter ungemein abneinb, auf Schlof Rou 🖿 & Angust fielen B. und andere im Balb- | el Duet (Bretagne), 3. Februar 1869. — Bg be von Gt. John ben Bafdern in Die Banbe. Aleinfomtbt, Die Eltern und Gefcwifter Die

A count gleich feinen Genoffen alles, und am poleons I., Berlin 1878.

Dertember 1586 rif ber Denter ihm und Bach, Alexanber Freiherr v., öfterreicht foer Minister, geboren am 4. Januar 1813 ju Loot auf, mabrent bie Genoffen nur ents borf in Rieberofterreich. Gein Bater Dichael, ei bereit wurden. Maria leugnete bie Briefe an Ofterr. - Schlefier von Geburt, mar Rechtsanma bi um letten Augenblide ab und warf ber in Bien und vererbte ein ausgebehntes und bluber Bewenne vor, bag fie ihn nicht ihr gegenüber- bes Geschaft auf ben alteren Gobn, Alexanbe malt fabe. Die vorliegenden Beweife fprachen welcher, fattelfester Jurift, in mobernen Sprache 1. 1 1. - Bal Gaebete, Maria Stuart, | juhaufe, vielfeitig belefen und burch Reifen wel. läufig geworben, nach bem Tobe bes Baters (at Berdischi, Felice Badquale. Giner armen | 20. Dezember 1843) feine Bragis bei ber Rammei Wer mitte am 18. Rai 1762 in Ajaccio ent- profuratur mit ber Abernahme und Leitung bi man, wurde er frangofischer Offizier, machte bie baterlichen Kanglei vertauschte. Geift, grundlich Benden Felbzüge Bonabartes mit, flieg 1798 Renntniffe, Rebegabe und vormarteftrebenber Chi Betoillonschef und Kommissär in feiner geig machten ihn bald zu einer ber tonangebenbe beriatt, pin Adjutant - commandant Berna- Berfonlichkeiten bes Biener juribifch-politische 1799 nun Generalftabechef bes heeres in . Lefevereins, und neben Sommaruga, Spe, Ruble Immun und 1800 jum Oberften bes 26. leichten Endlicher, Giefra, Biefil zu einem liberalen Fort bemeregimentes auf. Er war ein tuchtiger ichrittsmanne von Aufeben, welcher, 1847 bo wert punttlicher Militar, geiftig aber uns einer mit feinem jungern Bruber August in be Em 5. Dai 1797 beiratete er in Orient unternommenen Reife beimgefehrt, fich i Mandle bie Schwester Rapoleons, Elifa Bona- bie Strömung ber 1848er Marziage mit Entichie . [ ] b.), weiche ibn an Geift unenblich über. benbeit und richtiger Steuerung warf und von if Inter bein Konfulate war er Prafibent auch getragen wurbe. Gon ber Juli biefe \* 1 Begiume bet Arbennen, 1803 murbe Jahres jeigt, bag fein innerftes Befen bem Minifter - - Is Begeneral. Rach ber Thronbesteigung boff jog ben begabten Oppositionsmann in feine Stragers frieg er 1804 jum Divifions. Areis und übertrug ibm bas Reffort ber Jufit, demortiger ber Threnlegion und Genator Er blieb in biefer Stellung bis ju ben berhang an 1" Mary 1805 jum Surften von , nievollen Oftobertagen unt febrte balb ben ftramme mit bem Range eines Bringen bes Regierungemann und folagfertigen Gegner be - mufit bie Beftung imftanbe allerbings bein Chaos gufteuernben Liberalismu wir bie Ruitemerteibigung forgen und bes Biener Reichstages bervor. Roch ale Minifte \*\* Extiten anwerben, und unter feinem Ramen begegnete er ber verbangnisvollen Rataftrophe ar Wiene Grau, ebenis in Lucca, welches er am 6. Oftober, ber Ermorbung feines Amisgenofie Latour, ale bann ber faiferliche Bof nach Dimit Beite mit Glifa bie Sulbigungen ber flüchtete, trat B. von feinem Boften faltisch jurud ben an 14. Juli 1805 entgegennahm, war indem er Wien verließ (am 8. Oftober). — Soo flüchtete, trat B. von feinem Boften fattifc jurud am 21. November, als bie Kabinettsbilbung unte bem Borfibe Schwarzenberge erfolgte, finben wi ihn wieber im Minifterium an feinem Blabe, be er aber balb mit bem eigentlichen Boben feine biftorifch geworbenen Thatigleit, mit bem Porte feuille bes Inneren, vertaufchte, ale Stabton wanefiiden Eruppen, in allen Militarfragen ber gemutevolle, überangeftrengte Borganger in to mit Elita von floreng am 31. Januar wird nun neben Schwarzenberg ber eigentlich 14 a. Rapoceone Stern im Sinten mar, nach Erager ber Reugestaltung Ofterreiche ale abfolu-- miad, verin bie Bifa ju fougen, mußte aber, monardifden Staates, die Seele ber gentralifiifde 23 tot abgef bnitten ja toerben, mit ben Truppen Staatereforin. Gein fruberer Berufegenoffe, Erm Dier traf nifter Beffenberg, fcreibt ben 15. September 185 m Bologna, fdt Rary 1815 in Brilinn, fpielen, indem er, nebft ber Erbichaft Stadion 15.6 in Erieft. MIS Bitmer tehrte ber auch bie Regulierung Ungarns und Italiens über Angelegenheiten bürfte er auch den meisten Ein= nicht gewannen. — Bei bem Konkorbats-Abs fluß haben. Er und Schmerling haben beide eine große Leichtigkeit im Arbeiten. Wie sich aber ihre Popularität in der Reichstammer einst (?) heraus= stellen wird, steht dahin . . . . . B. hat im Pu= blikum in dem Maße verloren, als er dem Hofe angenehm ift. In Ungarn bürfte er nicht ein Ubermaß von Freunden haben. Der Ibee, alle Bsterreichischen Staaten in stumme Provinzen um= zuschaffen und bazu die Revolution als Haupt= mittel zu gebrauchen, kann man Großartigkeit nicht absprechen. Ich hatte anch Zentralisations= ibecen im Kopfe; allein, ich gestehe es, in beschränt= terem Maßstabe. Ich wollte die Macht zentrali= fieren, die Administration aber nur so weit als möglich, die große Verschiedenheit ber Länder vor Augen haltenb. Bachs Plane können nur burch Gewalt durchgesetzt werden, ich wollte versöhn= licher zuwerte geben." Es fehlte auch nicht an entschiedenen Protesten gegen das neue Staats= programm zunächst aus bem Lager ber beutsch= österreichischen liberalen Autonomisten, der czechi= schen Föberalisten und ungarischen Konservativen, insbesondere als der oftropierten Versassung die weiteren Einschränkungen bes Verfassungslebens folgten, Schmerling und Brud ihre Entlassung gaben (im Januar und Mai 1851), und endlich bie Aushebung der Konstitution (Ende 1851) vor sich ging. Das "Memoranbum" ber Konservativen Ungarns von 1850 stritt für die "historisch berech= tigte Errungenschaft" der Bergangenheit; Somssisch' gleichzeitige, scharfe aber würdige Schrift "Das legi= 1 (22. August 1859) für alle Mißgriffe di time Recht Ungarns und seines Königes" (Wien 1850), Zsebenvis (Pfannschmiebs) "Ungarns Gegen= wart" gehörten ben gleichen Parteistimmen an. Der deutsch-liberale Schuselka ließ die "Politischen Charaktere in Osterreich" (1850) vom Stapel laufen; Frh. v. Andrian schrieb über "Zentralisation und Dezentralisation"; in ben "Narodni listy" erhob sich Palach gegen die "neue Ara", und andere Schriften folgten, die alle mehr oder minder ihre Spike gegen bas System "Schwarzenberg=Bach" kehrten, bas bann seit dem Tobe Schwarzenbergs (am 3. April 1852) ausschließlich ten Namen bes letteren trug. 1852—1854 fam es zur neuen Organisation Osterreichs im absolut-gentralistischen Beiste, welche allerdings gewaltige Aufgabe mit 1848, 8. Jahrg., Rr. 46). Springer, A. einem ungeheuerlichen abministrativen Apparate Osterreichs, 2. Bb. Rogge, O. s. Biligos, I ber ohne Frage erstaunlich arbeitsfräftige Minister, und bie im Texte angef. Litt. unterstützt von den Ministerialräten Cettl, Lasser, ! Bacher, Theobald. In Thann (im! Weißmann, Kajetan Mayer, Bernhard Mayer, am 17. Juni 1748 geboren, ergriff B. He Lachse und Weiß v. Starkenfels, ins Leben matische Lausbahn, wurde 1797 franzöfisch rief; in wichtigen Fragen jedoch, 3. B. in ber ichaftsträger in Stockholm, bann in Regen Berschmelzung ber Justiz und politischen Abmi= hier vertrat er aufs eifrigste und febr ge nistration, ben ökonomischen Prinzipien bes Finang= bie Einmischungspolitik Napoleons in bie be ministers Philipp Kraus und bes Reichsratspra= Angelegenheiten, bie ihren Triumph in bem! sibenten v. Kübed nachzugeben gezwungen war, beputationshauptschlusse von 1803, in be und auch in anderer Richtung an bem Schöpfer trummerung bes beiligen romifden Reiche ber Gentarmerie und Polizeiminister v. Kempen, scher Ration und in ber Gründung bes Mb anderseits an dem mächtigen Haupte ber kaiser= des seierte. Am 1. August 1806 ernarte lichen Generalabjutantur, Grafen Grunne, Potenzen Reichstage, Rapoleon ertenne tein Dentide fich zur Seite und gegenüber fant, mit benen er mehr an. Geschäftsträger in Frankfurt get rechnen mußte. — Eine ber bedeutenbsten Leiftungen ber Bachichen Araist bie Grundentlastungs= und Ger= über Dentschland und bie Schweiz, 1813. vituten=Ablösung, die ihm, bem bürgerlichen Emporkommling, bie Sompathieen bes Abels burchaus ift Jan de Cafembroot -, Sohn bes !

war B. nur mittelbar beteiligt: bie C waren schon von Schwarzenberg vorgezeichn Hauptarbeit lag auf Thuns Schultern. Das 1856 darf der Höhepunkt der Bedeutung der tung Bachs nach oben genannt werben. das nächste Jahr zeigt die ungarischen No zum Sturmlaufe gegen Bachs Spftem ge Die Raiserreise nach Ungarn bot Gelegenheit und die Rotabeln-Adresse von 1857 sprac Gedanken der konstitutionellen Wiedergebur garns aus. Selbst der Gedanke, B. bas ' feuille abzukausen, tauchte in diesen Kreisen a Auch in den deutschen Erbländern regte sich seits die längst entwickelte Unzufrickenhe Deutsch=Liberalen mit dem absoluten Konke staate, anderseits die Opposition der ari tischen Autonomisten. Bache Apologie "Rüc eine für einen gewählten Leserkreis bestimmt schure, fand bie heftigste Antwort in ber Gee Széchényis, des "großen Ungarn", den die lution bes Jahres 1848 in die Döblinger anstalt geführt hatte, unter bem Titel: "Gi auf den anonymen Rücklick" (London Auch der Hochklerus sympathisierte mit der So wankte der Boden unter den tratie. Bachs schon vor dem epochemachenden Aries Der Erfolg sprach gegen bie 31 **1859**. sationsidee, und so ließ man, im Kriege ung und geschreckt durch Ungarns Gährung, sein System fallen und machte ben Abgei verantwortlich.

Bachs Ministerrolle verwandelte sich in b gabe, Ofterreich bei dem römischen Stublezuver Day er auf diesem diplomatischen Bosten, de geschriebenen Weisung folgend, lavierte, so ging, nicht besser und nicht schlechter als el andere gethan hätte, ist ebenso sicher, als d unter Belcrebi ber alten Gegnerschaft ber 1 rischen Autonomisten geopfert wurde (5. **L** 1865). Hiermit war seine flaatsmänniste! ausgespielt.

Bgl. Wurzbach I, 105—108. A. Bach polit. Charafterbild (Leipzig 1853); Rich gallerie (Wien 1848). "Die Grenzboten" (k

ftarb er bier, mit hinterlaffung von Re

Baderzeele, van - fein eigentlicher

rs von Brügge, war Nat und Geheimschreiber inien von Egmond, als dieser Statthalter Handern war. Er trat mit Borwissen Eg= s dan Bunde der Edeln bei, erschien in der mulung von St. Trupen und unterzeichnete m die Statthalterin gerichtete Gesuch um Aeligionsübung ber Aeformierten. Egmonb ihn 11mm Gouverneur von Oudenaerde an i), wo er glücklich zwischen den Katholiken und menten vermittelte. Bald aber folgte auch ı dappazüngigen und schwankenden Haltung hern und Meisters, und seine früher an in gelegte Toleranz machte einer Berfolgungs= Plat, wie man sie sonst nur auf spanischer m sehen gewohnt war. In Geraardsbergen r Il Vilderftürmer aufhängen, ebenso wurden kinen Besehl verschiedene Bürger hingerichtet. palf ihm dies alles nichts; zugleich mit mb wurde er auf Albas Besehl verhastet um weitere Geständnisse aus ihm beraus= Ma, gransam gesoltert und am 2. Juni 1568

Absorben enthauptet. acmeister, Georg Heinrich Julius Afriedrich Justus. In Lüneburg 1805 m, subierte Bacmeister, nachdem er das m in Hannover absolviert, seit 1824 in Mag und Göttingen die Rechte, wurde 1828 und in Blumenthal, 1829 in Gishorn und 🛚 🖿 Celle an der Justizkanzlei, 1833 aber ym an berselben in Göttingen. Hatte er **1984** sek zu den Verfassungstreuen gehalten, mag et sie, um Carriere zu machen, vertei= **Frank**t den Berfassungsbruch Ernst Augusts, 1843 Justizrat in Hannover und 1843 Mindetensenate in Celle beigegeben, 1845 Austigninisterium, Mitglied bes mid für bie Abteilung der Kompetenz= n, dun auch ber Prüfungskommission für m und Mitglied ber 2. Kammer für das **Politin in Osnabriic**. Sein Freund Schele, 🖿 🗖 einen ausgezeichneten Prozessualisten m, bewirtte, daß ihm die Revision einer Moorsenen allgemeinen bürgerlichen Prozeß= ng 1847 übertragen wurde. Obgleich sie va Offentlickleit und Mündlichkeit absah, igte sie Bacmeister in der 2. Kammer; sie mm Gesetz erhoben, trat zwar infolge tberungen von 1848 nie in Kraft, bilbete wiglich des materiellen Prozestrechtes die oge ber Gesetzgebung von 1850. ame Mann verteidigte 1849 und 1850 in mmern als Regierungstommissär bie gegen Minsche entstandenen neuen Prozefigesetz= 2. 1851 wurde er Oberstaatsanwalt und tft August, ber das höchste Bertrauen in e und von ihm sein Testament entwerfen bie erste Rammer ernannt; frühe knüpfte er Junkerpartei an. Als bei der Thron= g Georgs V. Schele ein Ministerium trat Bacmeister als Kultusminister und **User Berwalter ber Finanzen am 22. No=** 851 ein. Da aber Schele und Borries (f. b.) m brachen, wurde bas Ministerium rasch

fluß dahin, mit der Ritterschaft eine Verständigung mit der Regierung einzuleiten. Als Georg V. 1852 immer offener den Absolutisten spielte, forderten alle Minister außer Bacmeister und von Brandis ben Abschied; im Juni 1853 resignierte Bacmeister auf die Teilnahme an den ständischen Berhands lungen. Friedrich Wilhelm IV. zeichnete ihn als Absolutisten ebenfalls aus, und bei Georg V. stieg er zu hohem Einflusse, der Schele schädlich wurde. Als man im Lande glaubte, Bacmeister werbe Premier, fiel zwar das Ministerium am 21. No= vember 1853, aber das neue von Lütckens hatte für Bacmeister keinen Raum. Er hörte nun in Göttingen volkswirtschaftliche Kollegien. der Beseitigung der Verfassung von 1848 wurde er 1856 erster Beamter in Lehe, 1858 Mitalied der Kommission für die Justizorganisation und 1862 Landdrost sowie Direktor des lutherischen Konsistoriums in Ostfricsland (Aurich), wo er trotz seiner Energie und Thätigkeit nicht beliebt Am 21. Oktober 1865 wurde er Minister des Inneren, und alsbald fiel der Zunftzwang; aber das neue Ministerium, das er leitete, genoß bas Bertrauen des Bolkes nicht. Seit der An=

nexion Hannovers lebt Bacmeister in Göttingen. **Bacon**, Franz, nachmals Baron Verulam von Verulam, und Viscount St. Albans (die überall geläufige Kombination "Lord Bacon" ist durchaus inforreit), war geboren zu ?)ort House, London, am 22. Januar 1561 als der jüngste Sohn des Großsiegelbewahrers Sir Nicholas Bacon, und seiner Gemahlin Anna, Tochter von Sir Anthony Cooke und Schwägerin des großen Grafen Burghlen. Seiner puritanisch gesinnten aber ge= lehrten Mutter (Ubersetzerin von Jewels "Apologia") verdankte er wohl den ersten Impuls zu den Stu= dien, denen er im väterlichen Hause zu Gorham= bury in Hertfordshire und später, in den Jahren 1573 bis Ende 1575, im Trinity College zu Cambridge, oblag. 1576 wurde er mit seinem Bruder Anton Mitglied der Advokatenkörperschaft zu Graps Inn, London, und 1582 selbst zur Praxis als Anwalt berechtigt. Doch hatte er inzwischen längere Zeit (1576 — 1579) in Frankreich zu= gebracht, wohin er ben Gesandten Sir Amias Paulet begleitet hatte. Von Poitiers rief ihn 1579 bie Nachricht von seines Baters Tode nach England zurück, wo er in Anbetracht seiner be= scheibenen Bermögensverhältnisse sich zur Laufbahn eines Rechtsanwaltes entschloß, ohne jedoch sich ber Hoffnung auf Beschäftigung im Hof= ober Staatsdienst zu entschlagen. Paulet hatte ihn eif= rig empfohlen; die wichtigere Verwendung Burgh= leps wurde ihm nicht versagt, blieb aber jedenfalls ohne Erfolg. So begann für B. die bittere Zeit bes Wartens, welche so manchem Unterthanen der großen Königin mit der Lebenslust den Thaten= mut benahm, und beren Ende wohl keiner un= gebuldiger entgegensah wie er. Im Jahre 1584 nahm er im Hause ber Gemeinen als Mitglied für Melcombe Regis Sit, — es war die schwiile Zeit der Berschwörungen gegen das Leben der Königin und der rachedürstenden Gesetzgebung gegen den et, und Bacmeifter erhielt am 10. April Ratholicismus. Möglicherweise (benn seine Autor= B Ministerium der Finanzen und des schaft ist nur Konjektur) trat der junge B. schon Bornehmlich verwandte er seinen Ein= in diesem Jahre als politischer Schriftsteller auf. Bacon.

Scine Letters of advice to Queen Elizabeth behandeln die Form des Popisteneides und die po=! litische Lage im allgemeinen. "Spanien ist es, Spanien, inbetreff dessen alle Gründe übereinstimmen, Deine hohe Weisheit zu beunruhigen." In wenig Jahren war die große Krise überstan= ben, und die antispanische Politik erlebte endlich! ihre große Siegeszeit. Für B. aber fand sein großer Berwandter, beffen Dienst er für sich mit dem Gottes und der Königin gleichbedeutend er= -Närt hatte, keinen Platz im Staatsleben; und die ! erste Gunst — es war nur das Versprechen der Setretärkstelle bei der Sternkammer im Falle ihrer Bakanz — verdankte B. wahrscheinlich wenigstens zum Teil der Berwendung des neuen Günstlings ber Könizin, des Grafen Effex, welcher ungefähr um diese Zeit (1589) in die von Leicester leer ge= lassene Stelle einzurücken anfing. B.6 wiederholte schriftstellerische Bersuche, sich bei ber Krone in ein vorteilhaftes Licht zu setzen, blieben jedoch ohne Erfolg; und im Jahre 1593 verdarb er es zeitweilig mit der Königin durch den einzigen Un= abhängigkeitssinn beweisenben Schritt seines politischen Lebens. Nachbem er sich der Opposition gegen einen Vorschlag, drei Subsidien binnen vier Jahren zu zahlen, angeschlossen, und sogar auf einen längeren Termin von seche Jahren an= getragen, verbot ihm die erzürnte Königin (zur Zeit besonders üblen Humors gegen den Freimut ber Gemeinen), bei Hofe zu erscheinen; und ohne Effer' Zureben hätte er fernerer Hoffnung auf Amt und Würden entsagt. Die Gelegenheit! höherer Promotion ging bald hierauf an ihm vorüber, aber mit dem Jahre 1594 erhielt er den Abvokatenrang eines Ducens Counsel. wurde er von der Stadt Ipswich in das Parla= ment gewählt und that sich mit einem Antrag zur Beförderung des darniederliegenden Ader= baues bervor.

Mit Essex verband B. in diesen Jahren sicher= lich nicht bloß das Gefühl persönlicher Anhänglich= keit und Dankbarkeit — sowohl für erwiesene Hulb! (Essex schenkte ihm um das Jahr 1595 ein Land= gut) als für später zu erweisende. Die letzten ' Jahre der großen Königin waren eine Zeit regen bestreitet sein Biograph Spedding lebhaf Parteitreibens; und für B. war es in vielfacher allgemeinen läßt sich wohl an der Ansich Beziehung gegeben, sich ber Partei seines warm= aussetzen: daß es zwar B.s Pflicht w herzigen Gönners Effex gegen die seiner lieblosen ben Berhandlungen teilzunebmen, Berwandten ber Cecils anzuschließen. Eine Kriegs= sich in ihnen so auszuzeichnen, baß i politik gegen Spanien, und nicht bie Politik eines Berfasser ber erwähnten Deklaration bei Friedens, welcher seiner Überzeugung faul erschien, Mann schien. Später, im Jahre 1604, 1 war zu jeber Zeit B.s Unterftutung ficher; auch Ehronbesteigung Jakobs I., fand es & war Esser in gewissem Sinne der Erbe von Leicester als politisches Haupt ber puritanisch Gefinnten, zu benen B. die Traditionen seiner Familie hinzogen. Wenn tropbem B. Effer im Jahre 1597 von der Expedition gegen die Azoren ab= riet, so hatte er dabei wohl hauptsächlich das In= 'Montjoy. teresse seines Freundes im Auge, das bei dessen Abwesenheit vom Hose unbestreitbar in Gefahr noch außer Amt befunden; seine Gelbver geraten konnte. Es ist schwieriger, über seinen brückten schwer; ber ihm von bem ne zer Effer 1599 bei ber Frage, ob letterer die trifche erteilte Ritterrang war zu biefer Zeit ein Statthalterschaft übernehmen sollte, erteilten Rat | bers wohlseile, wie zu den meisten Zei zu einem sicheren Urteil zu gelangen. Am liebsten leere Ehre. Wiederum bekannte er sich, un hatte jede der Parteien einen ihrer Gegner — wie nicht ohne Wahrheit, zu dem Wunsch, sein einst die atheniensischen Konservativen ben Kleon — geiz ganz in seine Schriftstellerseber zu lege

mit der heisten Stellung betraut geseher aus einem hierauf bezüglichen Wunsche v Effer' entsprang die berühmte Scene zwisd und der Königin, nach Wiedererwerbung vo Gnade ihm B. freundschaftlichst ein ge Studium von Elisabeths Charakter ane Shlieglich wurde es boch für Effer nötig die eigene Annahme der Stellung zu ents und B. behauptet, ihm von dem Schritt, mittelbar ins Berderben stürzen sollte, al zu haben. Unglücklicherweise ist nur ein S erhalten, in welchem er den Grafen als defie Statthalter zu dem bevorstehenden Unter nach Kräften Mut einspricht und Rat erteilt. rend des Verlaufes der unglücklichen Untern versuchte B. vergeblich die Zurückerufu Esser zu bewirken; nach ihrem jämmerlich zum mindesten verdächtigen Ausgang fing 1 dings an, sich, wenn auch nicht gänzlich, nem ehemaligen Gönner zurückzuziehen. vertraulichen und nicht arg gemeinten Ber Esser in Nork House spielte B. als einer de abvokaten eine untergeordnete Rolle und, basselbe gelinde genug geendet, verfaßte Befehl der Königin eine mäßig gehalten stellung der Berhandlungen. Er verwax sogar bei ihr zugunsten des Grafen und Rat zur Wiedererlangung der verlorenen boch war sein Einfluß gering und sein Ei taum übermäßig. Effer zog, wie befan: es mit der Gewalt zu versuchen, und sch durch den sinnlosen Handstreich des Jahre von jeder ferneren Unterstützung ab. 1 darauf erfolgenden gerichtlichen Unterfuchu B. pflichtmäßig beteiligt; doch überschritt se bei dem Berhör (bekannt ist besonders sein B zwischen Essex und Pisistratus) die gebührli vokatenberedsamkeit: und unmöglich war es daß gerade ihm die Aussetzung ber "P und Berrätereien des Grafen Effer und Genossen" angewiesen wurde. Er hatte all die schließliche Form dieser Schrift nicht a verantworten; und daß dieselbe von ihm für Essex ungünstigsten Weise redigiert statthaft, mit einer Apologie inbezug in Sachen bes Grafen Effer gegen ihn ge Anschuldigungen an die öffentliche Mein appellieren; er widmete sie Effex' Bertraut Nachfolger in der irischen Statthalterschaf

Bei ber Thronbesteigung Jakobs I. hatte

be ben fetes Jutereffe an ben Fragen ber noche tibi lucrifeci" und nicht "ecce Luckpoliti stwals in sein Gebiet berselben jurud, lucrifeci" vor ben Thron treten. Im nämann weder hoffte er unter bem neuen DerrIahre wurde ihm die große öffentliche Chre 3 🚾 pu mriden, was er unter ber alten Ronigin als Bertreter feiner Universität Cambribge in Dafebit. Er fomeidelte bes Ronigs Lieblings- Barlament (es war bas jogen. "verrudte" P wie einer gladliden Union" zwifden fernen ment) gewählt ju werben. Richen mit einem hierauf bezüglichen Dis- Mit ber Auffofung Diefer weriamminng, mb beerte einem Beitrag ju ben auf Monate nach ihrem Busammentreten, begant mit bas Ansehen ber Krone und die Ehre ber Roblichen Ronfereng ju Dampton Court ju für bas Anfeben ber Arone und bie Chre Briefriden Fregen. In ber Unionsface Les er Ration ungludlicher Abiconitt ber Regierung bewenden, fonbern entwarf eine Barla- werben follte. Sieben Jahre binburch ber mentelate mab beidaftigte fich ferner mit bem ber Ronig bas Megieren ohne Parlament, -Drojett 3me Danfe ber Gemeinen that er fic befer menb in anberen Begiebungen mehrfach bemor und woar wieberholt ber Wartführer von Entidaffen ber Gemeinen ber Ronferengen mit bem Derhaufe. In ben Debatten über bie Bribtlegien bes Dam fes unb über bie feubalen Finange mate ber drome, welche bie erfte Barlamentefeffion ber vennen Regierung in Anfpruch nahmen, ber er inticornbere in verfohnlichem Sinne thatig Count toute Die Anerfennung vonfeiten bes und fpater nach rafcher Erflimmung ber St Bouige midt an un ehleiben, bem er fo vielfache Dienfte leiter Bergog von Budingbam, war B. frub, der er (1606) mit ber Bibmung auf vertrautem Fuß und schon vom Anfang Grenniche Dun Thigung bargebracht; und im Jahre im Juni 1616 ging fein eigener Bunich, in 1806 langte - nachbem er bie actas con- Gebeimen Rat aufgenommen ju werben, in aberidritten - auf ber erften füllung, obgleich er fcon im borbergegang itele bet je Eftifden Staatsamterleiter als Ge- Jahre bie Anficht ber Rrone inbejug auf

erebrotretes (Solicitor - General) an. aber war fein Emporfteigen ein fochten batte. Bebt (im Juli 1616) trat er m fein butchbringenber Scharfblid, Berteibiger ber toniglichen Anficht bom rich in mit ber Sufpenfion bes Dberric 8 Straft Sogen werben. Geine geber bes Gir Ebward Cole einverftanben, welcher bie rem mit bem weiteren Berlauf bes verfucht hatte. Der gliidliche Rivale war nui und mit ber 1608 bom konige gefturgter, aber nichts weniger als jum Som -delicers artis muiden Rome und inangiellen burch Budinghame Ginfluß) Großsiegelbeite periden Rrone und Gertennen, fich (Lorb Reeper), und Anfang Januar 1618 ei Det Ber bekanntlich biefer Milan und im Doch ver- er - faft ju gleicher Zeit, als Budingham Det Bert betanntlich biefer Plan, und im Jahre Grafen jum Marquis beraufrudte — Die f bet Let Lorbidahmenter In Galisbury langler-Burbe. Einige Monate barauf murb Greit Ctell verlor ber kon a einen Ratgeber Baron Berulam von Berulam; 1620 folgt bemaitte Ereue, langer, vierteitiger Gefcafte. Berleibung bes hoberen Ranges eines Brec tennind and fühlem und bebachtigem Berftanbe; Gt. Albans. ebet einen Bermanbten, bem er wenig ju berbenten batte und bon beffen politifchen Anfichten, mifchen Wintertonigtums und Rrieges und perpiglid in ber auswärtigen Politit, feine eigenen alle Gemuter beschaftigenben Frage, ob Eng schentent abwichen. Dag er auf bie Folgen biefes für bie Sache bes protestantischen Aurfürsten was Onden an ben Ronig. Es mabrte nicht tigter Doffnung auf Unterftubung vonfeiten fo lange, bis ber Lob bes Oberrichters Fleming im Schwiegervaters angenommen, in rafchem Of Etrag-Beneral) Enbe Oftober besfelben Sahres gang auf ber Geite ber öffentlichen Meinung;

Experiment, gegen welches übrigens 28. fco Babre 1615 proteftiert ju haben fcheint. teilte ber Gunfiling bes Ronigs, Robert & Graf bon Comerfet, mit zwei graflicen Gpt des Daufes Doward, Die Gewalt, bis ibn er ber graffice Overbury Glanbal, mit beffer richtlichen Folgen B. nur wenig ju thun f ju galle brachte. Dit George Billiers bing bem Rachfolger Somerfets in ber toniglichen & Musichreiben "De rego inconsulto" mehrfach mit großen Staatefragen abbangigfeit ber Richterbant aufrecht zu erh "Blantation" (Rolonifierung) Ul. gebrachter Gegner. Bur B. felbft begann Beteiligte er fich eifrig an ben Ber- furge Beit außerlichen Glanges im Dienfte burd welche Galisburpe 3bee eines Arone; 1617 wurde er (wie er felbft erft

Es waren bies bie ichwierigen Beiten bes Trochiales große Boffnungen baute, beweifen bie ber Pfalg Partei ergreifen folle. Derfelbe batt Maer Art von ihm aufgesehten Brouillons bobmifche Rrone, welche er teilweife in unbe 3ohn 1618 B. bie Belegenheit gab, eine Reibe wechfel verloren und lief nunmehr Befahr, auch bie biemononen vorzuschlagen, unter benen feine und feiner Amber Erbland einzubugen. S laftellung als Generalanwalt ber Krone eigenen Befinnung nach frant B. in biefer & a ber That por fich ging. Ehrlichteit und fleiß, mit großer Babridenlichteit wird ibm eine tei Ling au feinem Danfbrief, fonne er bem Konig luftige Schrift bes Jahres 1619 ("A short I mainbeften versprechen; wenn die Stunde ber of Great Britain and Spain") jugeschrie Lehnugtabgabe schlige, wurde er mit ben Worten Doch wußte er wohl sich bem König gegen 198 Bacon.

einen Zaum aufzulegen, da dieser sich noch lange an seinen Lieblingsgebanken einer vermittelnden Stellung anflammerte, welche er durch eine spanis sche Heirat zu befestigen hoffte. Als im Jahre 1618 das Haupt des genialen Abenteurers Sir Walter Ralegh der spanischen Freundschaft zum Opser ge= fallen war, scheint B. an der Absassung der amt= lichen Darstellung der Sache ("Officiel Declaration concerning Sir W. R.") teilgenommen zu haben, nachbem er selbst Ralegh zur Unter= nehmung seiner verhängnisvollen Fahrt Mut ge= macht. Als aber im Jahre 1621 Jakob I. sich endlich entschloß, burch Einberufung eines Parla= mentes Mittel zu einer kräftigen Politik in Sachen der Pfalz in die Hände zu bekommen, riet der Lordkanzler zu einer nicht zu mißbeutenden könig= licen Prokamation, welche unter anderem des Rönigs Entschluß, die Pfalz für seinen Sohn und dessen Nacksommen wiederzugewinnen, "aus über= einstimmenben Gründen ber Religion, ber Natur, ber Ehre und des Standes" befürworten sollte. Dem Könige war ein so rasches Vorgehen un= möglich; und in der Stillmachung vorlauter Mit= strebender unverantwortlicher Art war B. dem

Wunsche des Königs gern gebötig.

Lange ehe dies Parlament, welches mit seiner Gelbbewilligung tropbem gekargt hatte (bei ber freiwilligen Substription war B. mit einem be= bentenden Beitrag beteiligt), nach einer friegs= lustigen Adresse aufgelöst ward, war B.8 politische Laufbahn beendigt. Unter der Führung Sir Ed= ward Coles hatte sich die Ausmerksamkeit des Unterhauses auf die inneren Schäben des Gemein= wesens hingewandt, und von den Inhabern der verhaßten und als ungesetzlich anerkannten Handels= und Produktionsmonopole waren zwei seinem Grimme zum Opfer gefallen. Hierdurch ermutigt, wagte es sich in seinem Bersuch, bem korrupten Spstem der Administration einen fühlbaren Stoß zu versetzen, an höher gestellte Personlichkeiten, und schließlich an den unpopulären Lordkanzler, während Buckingham sich gewandt dem Ausbruch des Sturmes zu entziehen wußte. Die bei dem Hause der Lords gegen B. eingebrachte Anklage schwoll zu nicht weniger als 28 Artikeln an, welche auf ebensoviel Fälle, in denen er sich von Rechts= | suchern in seinem Gerichtshofe bestochen lassen baben sollte, hinausliesen (der letzte Artikel war all= gemeinerer Art). Nachdem der Lordfanzler zuerst aber ein nicht minder ehrenvolles Angeden! (wie bewiesen scheint) von der Anklage überrascht bührt den am Borabend der Kriegserklärung worben, erkannte er bei genauerer Einsicht in die Spanien (Anfang 1624) von ihm bem einzelnen Fälle die Unmöglichkeit einer erfolgreichen prinzen Karl gewihmeten "Considerations Berteidigung und hoffte durch ein allgemein ge= ing a War with Spain". haltenes Schuldbekenntnis einer formellen Berur= | Schriftstud ift ein bleibendes Denkmal ber teilung zu entgeben. Doch wurde ihm ein Be- tischen Gesinnung des großen Mannes, sowie kenntnis und eine Erklärung inbezug auf die ein= gefunden Berftandnisses ber offenen Lebren zelnen Artikel abgeforbert. Tropbem, baß er ber vaterländischen Geschichte in wenigstens einer Forberung entgegenkam, wurde er vom Hause ber Bereiche. Leider war er nicht in jeder R Lords super totam materiam schuldig erkannt — gleich hellsehend; noch wenige Monate vor so daß es thatsäcklich der Nachwelt überlaffen Tode schrieb er, halb im Scherz, halb im Er blieb, sich über die besonderen Fälle eine Meinung Buckingham, es mangele ihm an vielem, ab zu bilden. Es ist bekannt, wie B. später sein Urteil an gutem Willen, dem Herzog zudiensten zu als bas gerechteste bezeichnete, welches bas Parla= und er wundere sich, daß ber Herzog sich a ment in den letten zwei Jahrhunderten gefällt, bie spanische Monarchie ohne seines Freunde zugleich aber sich selbst ben gerechtesten Kanzler über ben Haufen zu werfen. Non tali nannte, ber in ben fünf Kanglersperioben seit sei= gebachte Budingham europäische Politik zu !

nes Baters Zeiten bas Siegel bewahrt. ganzen dürfte wohl ein richtiger Solug lauten, daß die Sould 8.8 in strasbarer lässigkeit, nicht aber in einem Berhandeln Rechtssprüche bestand. In seiner Erklärm innerte er baran, daß es vitia tempori sowohl als vitia hominis; both entspris solche Verteidigungsweise am wenigsten dem bewußtsein eines großen Mannes. Mit D lischen gerichtlichen Verhältnissen späterer lassen sich die von B.8 Amtsperiode allerding durchweg vergleichen; dagegen dürfte es schn ten, die Praxis seiner Borganger inbezug ( Annahme von Gaben hinreichend festzustelle In der Berfassungsgeschichte hat B.8 Stu große Wichtigkeit. Wenige Jahre später fi zweiter hoher Staatsbeamter, der Lordschapt Middlesex, infolge einer parlamentarischen Av Dem Prinzip der ministeriellen Berantwortl dem Parlamente gegenüber ward somit um ei beutendes näher gerückt.

Das am 3. Mai 1621 gegen den Kordl gefällte Urteil lautete hart genug. Er wurd Berluste der Freiheit, solange es dem Kön liebte, verdammt, sowie zu einer Geldbuße i trage von £ 40,000. Auch wurde er y webem Amte, sowie zu einem Sit im Park unfähig erklärt und von der Rähe des Hose bannt. Allerdings hielt man ihn nur zwei im Tower unter Arrest; die Geldbuße wurt erlassen und noch vor Ende des Jahres wi Pardon bestegelt; doch dauerte es noch einig ehe das Berbot des Erscheinens bei Hose; genommen wurde, und als er starb, lastet die parlamentarische Unfähigkeit auf ihm. Zeit", schrieb er, "hat den Neid in Erk verwandelt und meine Reinigungswoche hat benn fünf Jahre gedauert." Gern hätte feinen gebrückten Bermögensverhältniffen Landsit zu Gorhambury mit der Propsi Eton College vertauscht; doch wurde es ibr so gut. Ihm blieb nur ber Troft seiner schaftlichen Arbeiten und Studien, denen e Unsterblichkeit verdankt; doch fuhr er auch nen letten Jahren fort, ein reges Interi ber Politik zu bethätigen. Unter den K seines Lebensabends ist die bekannte, an 32 Abresse gerichtete "Geschichte Heinrichs! bätte der große Denker in besseren geraberem Sinne seinem Bater= versucht. Er starb am 9. April unnt, an den Folgen eines uns ommenen wissenschaftlichen Experi=

bie ist in dem großen Werke von bing (,, The Letters and the Life on, including all his Occasionel be., 1861 — 1874], im Anschluß g = Ellis = Heathsche Gesamtausgabe Bacon") mit seltener Bollständig= erschaft ausgeführt. Auf andere derke verlohnt es sich nicht, neben meisen; bas Berhältnis zwischen e und Leben war längst ein Lieb= risch=litterarischer Darstellung. Be= ders Lord Macaulaus brillanter May, Lord Campbells schnei= Bacons" in seiner Gerie von Bio= rblanzler, und Hepworth Dixons ogie. Von neueren Schriften em= botts "Bacon und Esser" als ie einer wenig verstandenen Zeit= selben Berfassers interessanter Ein= r neueren Ausgabe von B.8 Essays ine psychologischen Spekulationen, uno Fischers über dasselbe Thema, in denen sich die geschichtliche Bio= Die neuesten Resultate der ing über die einschlagenden Perioden len S. R. Gardiners: "History 1603—1616) und "Prince Charles ish Mariage" (1617 — 1623) ju

ax Augusti — maur. Bax Augos, aus der jetzige Name), Hauptstadt zen Provinz, der südlichen Hälfte am linken Ufer des Guadiana, gen Portugal, gegenüber dem portu= , auf der einen Seite durch schwierige auf der anderen durch starte Be= teibigt: seit 1235 im Besitze der ter Wichtigkeit als platter Grenz= elüssels zu Spanien ebensowohl wie emäß spielt es in der spanischen fac eine Rolle. 1660 wurde es igiesen, 1705 von den Alliierten, id Portugiesen vergeblich belagert; avon siegten die Spanier unter ap im Mai 1709 über die Ver= General Galloway. Im Jahre ruar, kam es zwischen Spanien, gang im Schlepptau ber frango= | mar, und Portugal, welches die hlage zurudwies, bie es mit Frant= , von England abwenden sollten, fogen. Pommeranzenkriege. Godop Generalissimus an der Spite von rn und 15,000 Franzosen (Mai bis Mit bieser Ubermacht zwang er urzem zum Bertrage von B., al die Festung und ben Bezirk h von England trennte, wofür ihm ibrigen Besitzungen ohne Verkürzung | Hause zu erwerben. Weitere Aussichten, die von

Karl IV. bestätigte ben Bertrag, garantierte. aber Bonaparte, ber auch nicht einmal gefragt war und die Bedingungen für viel zu mild hielt und besouders die spanische Garantie übel ver= merkte, verweigerte seine Zustimmung; Portugal mußte den Frieden mit Frankreich durch Ab= tretungen in Guyana, einen lästigen Handelsvertrag und die Summe von 25 Millionen France er= taufen. (Vgl. Lafuente, Historia general de España XXII, 314 ff.; Baumgarten, Geschichte Spaniens I, 104; Schöll, Traites de paix V, 386). Anfang Januar 1811 brach Soult von An= dalusien mit zwei Divisionen nach Estremadura auf, um Massena, welcher vor den Linien von Torres Bebras stand, von biefer Seite ber Luft zu machen. Er schlug die Spanier unter la Carrera und Mendizabal in der Nähe von B. an der Gevora im Februar, nahm Olivenza und schloß dann B. ein, das Philippon aber erst am 11. März nahm, nachbem Massena schon am 4. den Rückzug hatte antreten mussen. Im Januar 1812 rudte nun Wellington seinerseits vor, nachbem er B. im Jahre 1811 vergeblich zurückzuerobern versucht hatte. Cindad Rodrigo fiel bald, dann ging er an die Belagerung von B., für beffen Berstärfung und Verproviantierung von Soult nichts gethan war. Mit aller Macht berannte er vom 16. März bis 6. April mit 50,000 Mann den nur von 8000 Franzosen unter Philippon verteidigten Platz und nahm ihn, ehe Soult zum Entsatze herbei= kommen konnte, freilich mit einem Berluste von 3000 Toten und 7000 Berwundeten; er sicherte sich baburch Portugal urd konnte nun gegen ben Tajo vordringen. — Bgl. Lafuente, Bb. XXV; Thiers, Bb. XIII; Baum= garten I, 553; Elliot, Life of Wellington etc., p. 350-413.

Das Großherzogtum B. verdankt Baden. seinen heutigen Umfang den Umgestaltungen, wels chen zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr= hunderts die meisten deutschen Länder unter dem Einflusse ber von Frankreich ausgegangenen Be= wegung und ber sich an dieselbe anschließenden Rriege unterlagen. Die geschichtliche Betrachtung, welche sich ber früheren Zeit zuwendet, kann babei natürlich nicht die einzelnen größeren und kleineren Territorien umfassen, aus benen bas beutige Großberzogtum gebildet wurde, sondern muß sich darauf beschränken, jene Gebiete in ihren Kreis zu ziehen, welche ehebem unter dem Namen ber Markgrafschaft B. begriffen waren. In bem Zeit= abschnitte, von dem ab in diesen Blättern die Geschichte B.s in knappen Umrissen geschildert werden soll, wurde die Markgrafschaft während mehr als fünf Jahrzehnten von dem Markgrafen Christoph mild und weise regiert. Während seine Borfahren gleich ber Mehrzahl ber kleineren beut= schen Kürstenhäuser burch Teilungen ihres Gebietes bie Macht und das Ansehen ihres Hauses ge= schwächt hatten, war es ihm gelungen, burch Erb= schaft und Verträge die Grafschaften Hochberg und Sausenberg wieder mit den übrigen babischen Landen zwischen Schwarzwald und Rhein in seiner it, wodurch der Guadiana Grenze Band zu vereinigen und durch Raiser Maximilians I. Gunft ansehnliche Gebietsteile in Luxemburg seinem

Baden nach der Sedenheimer Schlacht an Friedrich ben Siegreichen verlorenen Gebietsteile wieder zu gewinnen, die ihm Kaiser Maximilian als Preis seiner Parteinahme am baperischen Erbsolgekrieg (1504) eröffnet hatte, wies er vorsichtig zurück und hielt gute Freundschaft mit den pfälzischen Nachbarn. Aber was er erworben, wußte Warkgraf Christoph nicht für die Zukunft als Besitz einer Hand zu sichern. 1515 teilte er sein Land unter seine brei Söhne Philipp, Bernhard und Ernst, von denen der erste die eigentliche Markgrafschaft mit der halben Grafschaft Eberstein und ben geroldseckschen Besitzungen, ber zweite die spon= heimischen und luxemburgischen Lande, der dritte das hochbergische Gebiet erhielt. Als die Söhne des Markgrafen Christoph schon im Jahre 1516, infolge ber Krankheit, die ihren Bater befallen, tie Regierung antraten, vollzog sich jene große Bewegung der Geister, welche in ihrem weiteren Berlaufe alle Berhältnisse des Deutschen Reiches! umgestaltete. Je nach ber Stellung, welche von da an die badischen Fürsten, die Häupter der getrennten Linien, zu dieser Bewegung nahmen, gestalteten sich auch die politischen, kirchlichen und sozialen Zustände der verschiedenen Teile der unter Markgraf Christoph vorübergebend vereinigt gewese= nen Markgrafschaft. Markgraf Philipp zeigte sich! der Reformation nicht abgeneigt, aber er wollte doch nur einer solchen kirchlichen Neuerung zu= stimmen, welche sich im Rahmen ber alten Kirche hielte, und ähnlich dachten seine beiden Brüder, Bernhard und Ernst. Die Folge war, daß immer= hin ein erheblicher Teil der Einwohner sich der neuen Lehre zuwandte und babei in keiner Weise an freier Religionsübung gehindert wurde. milbe Gesinnung ber Fürsten, welche sich hier bethätigte, trat auch den revolutionären Stürmen des Bauernkrieges gegenüber hervor. Nicht mit den Waffen in der Hand, sondern durch freundliche Berständigung wurde die Bewegung der ausstän= dischen Bauern im Unter- und Oberlande der badischen Warkgrafschaft zum Stillstand gebracht. Die Landesteilung von 1575 war der Ausgang von Zwistigkeiten unter ben Brübern gewesen, welche erst ein zu Worms 1527 abgeschlossener Vertrag im Sinne des Baters schlichtete. Diese Streitigkeiten begannen von neuem, als Markgraf Philpp 1533 ohne männliche Erben starb und biefen Berhältnissen, baß ber Markgr sein Landesteil ben beiben überlebenden Brübern | Friedrich von Baben = Durlach im Jab zusiel. Sie wurden durch den Kurfürsten von bas Land mit Sequester belegte, um die C ber Pfalz entschieden burch eine neue und end= Ebuard Fortunats befriedigen zu können gültige Landesteilung, welche die Markgrafschaft Unterthanen vor völligem Ruin zu b Baben = Baben und bie Markgrafschaft Baben= Da auch bie Chenbürtigkeit seiner E Durlach als völlig getrennte Kürstentümer kon= Maria von Exten und damit die Sustituierte. Zu Baben = Baben gehörten die spon= fähigkeit seiner Söhne bestritten wurde heimischen und luxemburgischen Besitzungen bes es im Plane ber burlachschen Linie, bi Hauses, zu Baben = Durlach bie oberländischen grafschaft Baben = Baben wieber baue herrschaften hochberg, Röteln, Sausenberg und Baben Durlach zu vereinigen. Babenweiler. Bon ben beiben Brübern wurde Markgraf Georg Friedrich von Baben: Bernhard ber Gründer ber baben babenschen, mit großem Eifer verfolgte, scheiterte abei Ernst ber Gründer ber baben = burchlachschen Linie, allgemeinen Gange ber politischen Ereigniff beren Geschicke gesondert zu verfolgen find.

Bernhard sein älterer Sohn Philibert, beim Tobe war, mabrent ber zur Erbsolge in bes Baters ein Kind von wenigen Monaten, bis Baben nach Eduard Fortunats Tote (1 jum Jahre 1556 unter ber Bormunbschaft bes rusene Markgraf Wilhelm ber katholische

Pfalzgrafen Johann und des Herzogs von Bapern; einem nachgebornen Sohr hards, Christoph wurden von den Boi die luxemburgischen Herrschaften zugewiesen dete die Rebenlinie Baden = Robemachern graf Philibert, der sich mit Eiser dem eva: Bekenntnisse zuwandte, war ein kriegslussi Er kämpste im Heere des Kaisers 1566 Türken und seit 1567 in der Arm Karls IX. von Frankreich gegen sein-Glaubensgenossen, die Hugenotten, und sc Tod in der Schlacht von Moncontour arr ber 1569. Sein Nachfolger Philipp, be des Vaters unmündig und unter der Vorn der Herzoge Albrecht und Wishelm von wurde von diesen seinen Oheimen im ka Bekenntnisse erzogen und ließ es sich, zu rung gelangt, angelegen sein, sein Land wieder zur alten Kirche zurückzuführen. ein Regent von hervorragenden Geistesga mit einem bebeutenben Organisationstale gestattet. Die Berordnungen, die er in Zahl erließ, beziehen sich auf alle Zw Berwaltung, in welcher er sehr erhebliche 8 einführte, und wurden schließlich in eine erlassenen Landrecht codifiziert. Und t Anhänglichkeit an die Kirche, vergab er do Regentenrechte, sondern hielt auch gegen Priesterschaft seines Landes die lande Gewalt scharf und strenge aufrecht. Dies kräftigen Fürsten, einem der entschlossens derer der Gegenresormation, war kein Leben bestimmt. Kinderlos starb er, erst! alt, am 17. Juli 1588.

Ihm folgte in der Regierung der Mark Baben=Baben ber Sohn seines Brubers und ber Prinzessin Cäcilie von Schweben Wasas Tochter), Eduard Fortunatus robemachernschen Linie. Diefer Fürft, prad ja verschwenderisch und ohne Interesse Wohle des ihm zugefallenen Landes, verz Einkünfte desselben meist im Auslande, 1 am glänzenden Hofe des Herzogs von Alexander Farnese, und des Gouvern Riederlande zu Brüssel, auch in fremden diensten, in denen er Ruhm und Abenteu Die Markgrafschaft litt in so hohem Gro ba Markgraf Georg Kriedrich einer ber In Baben = Baben folgte 1536 auf Markgraf Borkampfer ber protestantischen Partei i Vaden. 201

ge bei längeren Verhandlungen, im Jahre 1765 mit serliche eben diesem, dem Markgrafen Karl Friedrich von rigraf= Baben = Durlach, einen Erbvertrag abzuschließen, t war welcher die Aussicht auf eine Wiedervereinigung der gelische seit 1515 getrennten badischen Markgrafschaften er= 3, das öffnete. Nichts lag ihm beim Abschlusse bieses Mari= Bertrages mehr am Herzen, als der Schutz seiner ir Er= katholischen Unterthanen gegen die Gefahren, die er für beren Religion von dem künftigen evan= Liegen= | 3edyfel= | gelischen Landesherrn befürchtete. Dem Abschlusse des Vertrages folgte nach wenigen Jahren seine rmal8 Ausführung, da August Georg am 21. Oktober ir den 1771 starb. rst ber Befit |

Besitz Die Markgrafschaft Baden Durlach, mit der seinem nun Baden Baden zu einem Lande vereinigt besorgt ward, hatte eine Reihe von bedeutenden Fürsten weren an ihrer Spitze gesehen und in der vaterlänsihm dischen Geschichte darum auch eine erheblichere

'udwig Rolle gespielt als Baben = Baben. Von ben Söhnen des Markgrafen Christoph I. rr in ! Türken war Markgraf Ernst, der ursprünglich die ober= te an. Händischen Besitzungen des Hauses erhielt, aber nach tember | seines Bruders Philipp Tode durch die Erwerbung 1691) von Durlach und Pforzheim nebst bazu gehörigem führer, Gebiete auch im Unterlande festen Fuß faßte, nischen der hervorragenbste. Er regierte mit Klugheit, burch Sorgfalt und Mäßigung. Dem evangelischen Pring Bekenntnisse nicht abgeneigt, widerstrebte er doch ihrend jeder zwangsweisen Einführung desselben und ouis", auch der Verwendung der Kirchengüter zu welt= , ver= lichen Zwecken. Sein Sohn, Markgraf Karl II., auch ber ihm im Jahre 1553 in der Regierung folgte, Stück trat förmlich und feierlich zur evangelischen Lehre nzosen über und führte sie in seinem Lande ein. Er : Ent= erließ — unter Assistenz des Professors Andrea illigte, von Tübingen — eine Kirchenordnung, ließ regel= pracht= mäßige Kirchenvisitationen vornehmen und botierte m Ge= aus den eingezogenen Klostergütern die Gelehrten= zenden schulen seines Landes. Er beteiligte sich als tichem evangelischer Fürst am Konvente zu Naumburg erbaut (1561). Seine Residenz verlegte er von Pforzheim Mark= nach Durlach, nach welcher von da an seine Linie Nach genannt wurde. Er starb am 23. März 1577. Baben Nach seinem Willen sollten seine 3 Söhne Ernst Sibulla Friedrich, Jakob III. und Georg Friedrich gemein= Georg sam regieren, aber schon 1584 beschlossen diese, lugust bas Land zu teilen und zwar so, bag Ernst Fried= nd er= rich die untere Markgrafschaft mit Durlach er= rigung hielt, die beiden anderen sich in die obere Mark= 1735 grafschaft teilten. Mit dieser Landesteilung ging enberg auch eine Umgestaltung ber firchlichen Berhältnisse Mart= bieser Landesteile Hand in Hand. Jakob III. ritalen trat, unter bem Einflusse bes Johann Pistorius, , als 1590 zur katholischen Kirche über und traf alle ie Er= Anordnungen, um nach ben herrschenden Recht8= inbens grundfäten auch fein Land tatholisch zu machen. beiben Ernst Friedrich buldigte dem Calvinismus, Georg ibernd Friedrich war strenger Lutheraner. Indes ver= torien binderte ein günstiges Geschick die politische und nachte firchliche Zersplitterung ber Markgrafschaft Baben= hrung Durlach. Jakob III. starb, bevor er die Katholi= 3. B. sierung seines Landes burchführen konnte, und instalt Ernst Friedrich, ebe es ihm gelungen war, ben erwal= Calvinismus in seinem ganzen Gebiete zum berr= ich er= schenden Bekenntnisse zu machen. Noch einmal

, nach vereinigte Georg Friedrich bas gesamte burlachsche

Gebiet in seiner Hand, kurze Zeit hindurch auch,! wie schon oben erwähnt, gliederte er die Markgraf= schaft Baden = Baden bemselben an. War schon Ernst Friedrich, als er über das verwahrloste Land des Eduard Fortunatus die Administration über= nahm, mit dem Kaiser in schweren Konflikt ge= raten, so sehen wir zu Beginn bes 30jährigen Krieges Georg Friedrich, den entschiedenen Partei= gänger der Union, unter den entschlossensten Widersachern Ferdinands II. eine hervorragende Stellung einnehmen. Die für ihn unglückliche Shlacht bei Wimpfen, in welcher ihn Tilly voll= ständig auf das Haupt schlug, am 26. April (6. Mai) 1622 machte seiner kriegerischen Thätig= keit an der Spitze eines eigenen Heeres ein Ende. Flüchtig umherirrend, nahm er noch an verschie= denen Phasen des großen Krieges persönlichen Un= teil, während sein Land von österreichischen, spani= schen und ligistischen Truppen verwüstet wurde und sein Sohn Friedrich V. sich genötigt sab, die Mart= grafschaft Baben = Baben wieder an feinen Better Wilhelm herauszugeben und die untere Markgraf= schaft um die ebenfalls diesem vom Raiser zu= gesprocenen Amter Stein= und Remchingen zu schmälern, nachdem sie schon früher durch Markgraf Ernst Friedrich durch Abtretung der Amter Alt= mensteig und Liebenzell an Württemberg verkleinert worden war. Im weiteren Berlaufe des 30jähri= gen Krieges gestalteten sich zwar bei den Siegen der schwedischen Wassen die Aussichten Friedrichs V. vorübergehend wieder günstiger, ja er erhielt 1633 auf dem Konvent zu Heilbronn sogar Baden = Baden wieder; allein die Schlacht bei Rördlingen wendete abermals alles zu seinen Ungunsten. Er mußte, vom Kaiser geächtet, das Land verlassen, und nur der Intervention der Schweden hatte er es zu verdanken, daß er im Westfälischen Frieden wieher in sein Erbe eingesetzt wurde und auch die Amter Stein und Remchingen zurückerhielt. Sein Bater Georg Friedrich war schon 1638 zu Straßburg, wo er ein Aspl gefunden batte, gestorben. Fortan war Friedrich V. bis zu seinem Lebensende (1659) eine ungestörte Regierungszeit gegönnt, die er hauptsächlich dazu verwandte, die durch den Krieg zerrütteten Berhältnisse seines Landes wieder zu ordnen. Sein ältester Sohn, Markgraf Friedrich V., ber sich als Rriegsmann seine Sporen im schwe= bischen Beere unter General Banér verbient und auch im schwebisch = polnischen Kriege (1655 ff.) ein böberes Kommando geführt hatte, zog auch nach seinem Regierungsantritt 1664 in kaiserlichen Diensten gegen die Türken nach Ungarn und wurde zum Reichs=Generalfeldmarschall ernannt, als das Reich 1674 Ludwig XIV. den Krieg erklärte. Ihm gelang es, ben Franzosen die Festung Phi= lippsburg zu entreißen. Sehr schwer litt B. unter ben Kriegsleiben, welchen Deutschland burch bie Er= oberungslust der Franzosen ausgesetzt war, während ber Regierung bes Markgrafen Friedrich Magnus (1677—1709). In ben Bersuchen, die Berwaltung des Landes durch eine umfassende Organisation ju verbessern, wurde er durch die kriegerischen Ereig= nisse gestört, beren Schauplat bie Markgrafschaft und der österreichische Breisgau mar, wo zufolge des Rymweger Friedens Frankreich sogar (in Frei= burg und Breisach) festen Fuß faßte. In dem | Augenmerk zu, indem er sowohl

orleanischen Ariege wurde die Ma der benachbarten Pfalz von den wüstet, Durlach und Pforzheim der Markgraf selbst zur Flucht ger ein zweites Mal sah er sich, währer Erbfolgekrieges, gezwungen, in Basc statte zu suchen, wo er auch am starb. Gine ganz hervorragende 4 der nunmehr zur Regierung gelai Karl Wilhelm. In ihm vereinigte: tistische Gesinnung eines Ludwig Arbeitstraft und dem Pflichtgefüh Wilhelm I. von Preußen. Die Zab gen, mit denen er bis in die kleir hinein alle Berhältnisse seines La Unterthanen regelte, ist überaus g sich durch verständige, nüchterne praktischen Sinn, aber auch burch ei haben der landesherrlichen Wacht B. wurde seine Regierung insbeso die Gründung der Residenzstadt F wichtig, eine carakteristische S licher Laune, die alle ihrer Ber gegentretenden Hindernisse zu ül Als Marigraf Karl Wilhelm 1738 Erbe ein 10jähriger Knabe, ber a 1728 geborne Sohn des 1732 prinzen Friedrich. In ihm erwu mundschaft der Großmutter und 1 treffliche Fürst, bem es beschieden langen Regierung reichen Segen Bäter zu spenden. Karl Friedrich B., war das Muster eines Fürste des patriarchalischen Absolutismus begabt und gründlich gebildet, wa bestrebt, auf allen Gebieten des Li seiner Unterthanen zu fördern. F tungstätigkeit war der Anfall der t Lande (1771) und die daraus sich er Bergrößerung seines Gebietes vo tung. Hierdurch erst wurde B. 1 des Kleinstaates zu einem der ausel staaten des Reiches erhoben. That kein Keld geistiger ober me keit, auf dem Karl Friedrich ni seines Landes gearbeitet hätte, vortrefflichen Raten und feiner b mablin, ber heffischen Prinzeffin Obwohl bie landesherrliche Ge Bewilligungsrecht von Landstänwar — Die lette lanbständisch hatte im Jahre 1668 stattgefunde Karl Friedrich boch so gewissenha strengsten Kontrolle einer landstänt verantwortlich gewesen wäre. A sogen. physiotratischen Systems, r wortführern er in personlichem wandte er besondere Sorgfalt Aderbaues und ber Landwirtid aber auch Gewerbe und Industri bieten ber Polizei und ber Red in erster Reihe bestrebt, humaner Durchführung zu bringen und t Ganzen mit möglichster Freiheit zu vereinigen. Der Schule want i Odchrienschulen eifrig zu verbessern trachtete; ne bon erleuchteten Grundsätzen diktierte Rirchen= danng gewährte volle Gewissensfreiheit bei gleich= ider Anfrechthaltung der Grundlagen des evan= Ben Bekenntnisses, die strengste Achtung des ks der katholischen Unterthanen ward keinen menblid außeracht gelassen und damit eine in hen:Baben nach der Bereinigung mit Baden= mid kinklich in Scene gesetzte Beunruhigung er Gemiter rafc beseitigt. Gine wesentliche Für= me wandte Karl Friedrich den finanziellen Ver= deissen seines Landes zu, die es ihm, nach der derkitung, in welche sie durch frühere Regierungen mien waren, nicht ohne Mühe zu ordnen gelang. de Neine Musterstaat, als welcher B. zu Beginn x 1790er Jahre burchaus und mit vollem Recht mesen wurde, erfuhr, unter dem Einflusse der **Macharland Frankreich** erschütternden Ereig= **Je, in duzer Frist eine vollständige Umgestaltung.** be 1796 bis 1815 nahm B. an den großen **chichtichen Borgängen** einen seine äußere and seine inneren Berhältnisse allseitig denden Anteil. Am 25. Juli 1796 nötigte mad Moreau bie Regierung bes Markgrafen, fich in Ansbach ein Aspl gesucht hatte, zum John eines Waffenstillstandes, dem am 22. Aui die Separatfriede mit Frankreich folgte, in Men Baben alle seine linksrheinischen Besitzun= ditteten mußte. Wie schwer bem Markgrafen t kolfgung von dem Deutschen Reiche werden n, agiebt sich schon aus dem Umstande, dah fin Zeit einer der eifrigsten Beförderer des de de de Frankreich her brohenden Gefahr, tagog Karl August von Sachsen-Weimar Pringe Erneuerung bes Bunbes eifrig 🗖 hatte. So wie die Dinge lagen, war kin Recht und seine Pflicht, die Situa= 🗷 🔤 glichk zum Borteil seines Landes und omies zu benutzen. Dem Geschick seiner v. Reizenstein und v. Ebelsheim und **mäh**tigen Freundschaft des Kaisers von Ruß= stang es benn auch, bei Gelegenheit bes **Poputationshauptschlusses 1803 für B.** eine wedentlich reiche Entschädigung für die links= Besitzungen zu erwirken — zusammen tSchietserweiterung von ca. 58 Quabratmeilen Während er tewa 250,000 Einwohnern. enschidte, die neu erworbenen Besitzungen zande einzugliebern und bas Ganze burch Reihe organisatorischer Gesetze (Konstitutions= Organisations = Ebitte) zeitgemäß sich weiter ideln zu laffen, mußte Karl Friedrich ben n Preis ber neuen französischen Freundschaft n lernen — im Kriege von 1805 gegen Ofterreich Mann zu ben französischen Truppen stoßen Dafür wurde er allerdings im Pregburger en burch neue Ländererwerbungen belohnt B. abermals um ca. 50 Quabratmeilen sich anschickten. 200,000 Einwohner vergrößert. Durch die

zum Rheinbunde, B. (1806) Großherzogtum, nach= dem Karl Friedrich die auch ihm, wie Bapern, Württemberg und Sachsen angebotene Königswürde abgelehnt hatte. Zugleich trat neuerdings eine Gebietsvergrößerung um ca. 100 Duabratmeilen mit 280,000 Einwohnern ein, so daß nunmehr das Gesamtgebiet des Großherzogtums B., welches sich vom Main bei Wertheim bis an den Bobenfee in einem wohl arrondierten und zusammenhängen= den Komplex ausdehnte, ca. 260 Duadratmeilen mit 930,000 Einwohnern betrug. Die Schwierig= keiten, welche aus bieser so rasch erfolgten Er= weiterung des Gebietes sich ergaben, beruhten nicht so fast in der Aufgabe, die neu erworbenen Landes= teile den älteren zu assimilieren, ein Werk, dem sich mit besonderem Geschicke der Geh.=Rat Brauer unterzog, als vielmehr in der Lage der Staats= finanzen. Die Opfer an Menschen und Geld, welche Napoleon den neuen Berbündeten auferlegte, waren sehr erheblich. Die Kinder des Landes mußten auf den Schlachtfeldern von Bapern, Tirol und Ofterreich, von Preußen, Rußland und Spa= nien ihr Blut für den Ehrgeiz des französischen Kaisers vergießen, und ihr Landesherr konnte die Mittel zur Erhaltung dieser Armeeen und zur Berwaltung des Landes kaum mehr aufbringen. Die letten Jahre seines langen und gesegneten Lebens wurden durch diese betrübenden Erschei= nungen, durch die Zerrüttung einst so wohlgeord= neter wirtschaftlicher Zustände ebenso wie durch bie Einmischung Napoleons in alle Einzelheiten der Regierung schmerzlich berührt. Von 1808 an nahm er übrigens nur noch formell an der Leitung der Staatsgeschäfte teil, langsam einer Auflösung der Kräfte entgegengehend, die endlich am 11. Juni 1811 seinen Tod herbeiführte. Karl Friedrichs Enkel — sein ältester Sohn war 1801 auf einer Reise bei Arboga in Schweden verun= glückt —, Großherzog Karl, seit 1808 Mitregent, übernahm die Regierung in einem Augenblicke, da, trot ber Erschöpfung aller Hilfsmittel bes Landes, der Feldzug gegen Rußland neue Opfer an Menschen und Geld forberte. Nach dem für Napolcon unglücklichen Ausgange biefes Krieges hielt Großberzog Karl noch bis zur Schlacht bei Leipzig an der französischen Bundesgenossenschaft fest; erst dann trat auch er, wie die übrigen Rheinbundsfürsten, zu den Allierten über und nahm mit seinen Truppen an dem Keldzug von 1813—14 gegen Frankreich teil. Auf bem Wiener Kongreß sträubte er sich geraume Zeit, dem Deutschen Bunde beizutreten, jeder Beschränfung seiner Souveranetät, wie Bapern und Württem= berg abgeneigt. Erst die abermalige Niederlage Napoleons im Jahre 1815 benahm ben Fürsten des Rheinbundes die lette Hoffnung, sich ben Bestimmungen entziehen zu können, welche bie Großmächte im Interesse ber Gesamtheit zu treffen

Im Inneren bes Landes waren die Zustände Rapoleon gebotene Berbindung des Enkels inzwischen nicht erquicklicher geworden. Trots ber Friedrichs, bes Erbpringen Kart, mit ber fast unerträglichen Steuern war, bei ber Betes Kaisers, Stephanie Beanharnais, ward lastung bes Candes burch Einquartierungen und bund mit Frankreich noch enger geknüpft. Durchmarsch, der alliierten Truppen, sowie der 1 1803 jum Aurfürstentume erhoben, wurde, Notwendigkeit, die eigene fleine Armee in einer Auflofung bes Deutschen Reiches und Beitritt unverhältnismäßigen Stärke zu erbalten, Die Fis

Baden. **204** 

nanzlage geradezu trostlos. Das Defizit wurde als die bürgerlichen Kreise ber zur Regel und ber Zukunft konnte man nur mit und ber einflugreiche Beamtenstant Sorgen entgegensehen. Um so mehr, als auch der wollten. Obwohl eine ganze Reib Territorialverband des Großherzogtums ernstlich die aus der Mitte des Landtags bebroht war. Bei seinem Beitritt zu bem Bünd= gangen waren: auf Trennung bei nisse der Alliierten hatte Bapern Entschädigungs= Administration und die Einführung ansprüche erhoben und bezügliche Zusagen erhalten, und mündlichen Berfahrens sowie b die in erster Linie nur auf Kosten Badens er= gerichte, auf Abschaffung der Zehl folgen konnten (Herstellung ber Kontinuität zwischen ben u. bgl., sowie von ben Reg ben rechts= und linksrheinischen Territorien Baverns), bas Finanzgeset nicht erledigt wa und auch Osterreich hatte ben Rückfall des Breisgaus i folge der über das Adelsedikt gefül an das Haus Habsburg ins Auge gefaßt. Die Berhandlungen ber Landtag burch Gefahr einer Realisierung bieser Ansprüche und Restript bes Großherzogs vertag Wünsche war aber um so brobender, weil bie September 1820 zur Fortsetzung se Erbfolgefrage in Baben erst einer befinitiven wieder einberufen zu werden. Regelung harrte. Karl Friedrichs mit der Reichsfreiin Geper v. Gepersberg (Grafen von Hochberg) waren zwar! von ihrem Bater, aber nicht von den Mächten als erbberechtigt anerkannt, während seine Nach= kommenschaft aus erster Reihe dem Aussterben nahe war. Zwei seiner Söhne waren kinderlos, bie Söhne des Großherzogs Karl im zartesten linger und die Staatsbeamten v. Alter gestorben. Allen biesen Kalamitäten gegen= 1 über erblickten weitsichtige Männer im Rate des! Großherzogs die seste Konstituierung des Landes burd Erteilung einer landständischen Berfassung als den einzigen Rettungsanker. Angeregt von gelte, Fortschritte des Liberalismu bem Freiherrn vom Stein, begünstigt von Karls sondern das Errungene, das posit Schwager, Kaiser Alexander von Rußland, wurde recht, gegen seindliche Einflüsse diese Idee endlich auch von Großherzog Karl adoptiert und noch 1815 in Wien der Entschluß, eine Berfassung zu erlassen, gefaßt. Die burch viele Zwischenfälle gestörten Vorarbeiten zogen sich aber fast 3 Jahre lang hin; erst am 22. August 1818 wurde bie Berfassungsurkunde publiziert, die unter Mitwirkung einer größeren Kommission von dem späteren Minister Nebenius entworfen Sie beruhte auf dem Zweikammersystem, sicherte dem Bolke eine Reihe von Grundrechten, be= wegte sich übrigens im allgemeinen auf dem durch die Charte Ludwigs XVIII. vorgezeichneten Boden. Da fast gleichzeitig auch der Aachener Kongreß die Territorial= und Erbfolgefrage zu Babens Gunsten entschied, waren die Aussichten auf eine gedeihliche Weiterentwickelung sehr wesentlich verbessert, als am 12. Dezember 1818 Großherzog! Karl starb und sein bejahrter Oheim Ludwig die Landtages von 1819/20 nahm un Regierung übernabm.

Der auf Grund ber Berfassung und eines schon von dem neuen Landesherrn erlassenen Wahl= gesetzes am 22. April 1819 zusammentretende erste Landtag sab in beiden Kammern eine Reihe her= vorragender Männer versammelt, die sosort mit Ernst und Eifer an die wichtige Aufgabe heran= gingen, bas aus so mannigfachen Bestandteilen zusammengesetzte Landesgebiet durch gesetzgeberische Arbeiten, vor allem aber durch Ordnung des völlig zerrütteten Finanzwesens zu einem fraftigen Staats= gangen zu gestalten. Ein unglücklicher Zwischen= ben ersten "praktischen Rabitalen" fall gefährbete freilich von Anfang an bas ein= Kammer erkannte. Infolge seine trächtige Zusammenwirken ber Kammern unter Unträge insbesondere gestaltete sich einander und mit der Regierung, das noch vor meist freundliche Berhältnis der II. Berufung bes Landtags erlassene Edikt über bie zu einem gespannten, und Itstein Rechtsverhältnisse des Abels, das dem grundbe= war es, der bei Beratung des Di sitzenden Adel des Landes größere Rechte einräumte | auf die Forderungen der Bundespfl

Die Kinder der zweiten Che hatten die Ministerialkonferenzen 31 Wien stattgefunden, an denen der minister v. Berstett hervorragender men, und die den Liberalen günf waren durch die in der europäische Politik eingetretenen Konstellatione verschlechtert. Die Prosessoren v. R Winter, welche als die Führer d der ja eigentliche Parteien nicht exi ralen Ibeeen mit Geschick und ( hatten, mußten sich sagen, daß es Diese Einflüsse waren nicht nur, wirkungen des Wiener Kabinette des Fürsten Metternich selbst, in di sondern auch in der Umgebung t Ludwig mächtig und gipfelten in die Berfassungsurkunde, als unver monarchischen Prinzip und dem Bu Kraft und eine auf anderen Grund durch landesherrliche Oftropierung ju setzen. Es mußte baber bas & nannten Männer sein, ben La weisen Mäßigung in Handhabun und zu kluger Beschränkung sein zu bewegen, insbesondere rudfictli auf denen die Souveränitätsrecht zogs ober bas Berhältnis bes Lai destag in Frage kamen. Die zn spizien einen ruhigen Berlauf. legte Gesetentwürfe vor über Gülten, Zinsen und Fronden, einigten sich mit ber Regierung läufige Keststellung bes Budgets eines Pauschquantums. Diese & nur ein Waffenstillstand; ber Landte beschwor neue Konflikte berauf. wesentlich verschärft durch ben Gie eingetretenen Abgeordneten, v. 3 ber Scharfblid Des Fürsten Diet Baden. 205

folgen inländischen Presse Befreiung von allen Schranken ne ge= sicherte. Gegen bieses Gesetz, bem bie Regierung Der nur ungern und lediglich unter bem Drucke ber sablen burch die Julirevolution erregten öffentlichen Mei= gange nung zugestimmt batte, erhob sich, taum bak es am 24. Dezember 1831 erlassen war, sofort der Wider= r ent= spruch des Bundestags und der österreichischen ir ver= Regierung. Und obwohl bie Regierung bes Groß= Ber= herzogs Leopold, nachdem das Gesetz einmal publi= Miihe ziert war, sich nur schwer dazu entschloß, dasselbe artial= wieder zurückzunehmen, so mußte sie boch ben ng ber tategorischen Forberungen bes Fürsten Metternich rioden nachgeben und dasselbe am 28. Juli 1832 wieder schon für unwirksam erklären. Die Einwirkung bes boben Bundestages machte sich auch noch in anderer Form bemerkbar. Gegen die bekannten Bundesnog of aegen= beschlüsse von 1832, eine Fortsetzung ber Karle= bader Beschlüsse, erhob die II. Kammer Protest, iomuo und trot ber neuen Prefordonnangen versuchten eit c8 Rotted und Welder ber Presse eine möglichst freie Form noch Bewegung zu erhalten. Daraushin erfolgten zahl= ımten= reiche Konfislationen der von ihnen und ihren Ge= taats= sinnungsgenossen berausgegebenen Zeitungen, bie zeniu8 vorübergebende Schließung der Universität Krei= burg und die Pensionierung der Professoren Rotted valfen. und Welder. :drich8 In tem barauffolgenden Landtag von 1823 sah

für die sich die liberale Partei der II. Kannner wesentlich amen= auf Rechtsverwahrungen beschränkt und mußte zu= frieden sein, durch das Zehntablösungsgesetz wenig= 1 Ber= sten8 die materiellen Interessen eine8 Teile8 ihrer bie Kommittenten fördern zu können. Bu fehr lang= labres wierigen Diskussionen führten in den Jahren 1834 berzog und 1835 die Vorlagen der Regierung inbetreff bes to die Auschlusses Babens an ben großen beutschen Zoll= Beein= verein, gegen welchen, unter Rotteck Führung, die ummer Liberalen eifrig kämpsten, aus Kurcht, daß burch order= denselben der ihren Tendenzen seindliche Einfluß vediel ber preußischen Regierung auf die inneren Ber= Babre baltniffe Babens machfe. Wenn schließlich ber erbielt Auschluß Babens boch genehmigt wurde, so wollten lichteit anderseits die liberalen Abgeordneten durch An= zanzen träge auf Sicherstellung ber Berfassung und auf iv ge= Pressreibeit beweisen, daß sie an ihrem Programm ieruna fesibielten. Die dadurch bervorgerusenen Kon= er ber flitte mit ber Regierung wurden noch verschärft, als Indi= ber bisberige Bunbestagsgesandte v. Blittersborff torpo= bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten en ein, lübernahm und nun eifrig dahin strebte, die von tvord= ibm bisher im Bundestag vertretenen Tendenzen tt sein in der inneren Verwaltung des Landes zur Gel= chent, tung zu bringen. Bei ber Ermüdung, welche fich be tief ber Bevolkerung mabrend ber unfruchtbaren Streitig= t eine keiten des Landtags bemächtigt hatte, konnte bie abge= Regierung auf eine Mehrheit in der II. Kammer vieder= rechnen, wenn sie ihrerseits auf leibenschaftliches mung, Vorgeben verzichtete. Zwar hatten immer noch lichkeit Anträge auf Preffreiheit, auf Schutz der han= ig ber növerischen Verfassung, auf größere Offentlichkeit ummer ber sandständischen Berhandlungen u. dal. auf h erst Annahme in der Kammer zu rechnen; aber eine Wider= prinzipielle Opposition, die der Regierung ernst= agegen liche Schwierigkeiten bereitet hatte, bestand nicht, inobe= und die geschäftlichen Borlagen ber Regierung und wurden im großen Ganzen, ohne tendenziöse Geg= es ber nerschaft zu finden, in geschäftsmäßiger Art ers

lebigt. Unter ben auf ben Canbtagen von 1838 bes 1840 juftanbe getommenen Gesehen ift in erster Reibe bas Strafgefehbuch - mit Emführung ber Offentlichteit ber Berhanblungen (ausfolieftid bes Beugenverbore) - ju erwähnen, ferner bas Gefes über bie Anlage einer Eisendahn poischen Mannbeim und Bafel, um bas fich befonbers ber Staatsrat Rebenius perbient machte. Berhängnisvoll für bie weitere politifche Entwidelung in Baben wurde ber Tob bes Minifters Binter (26. Marg 1838), bem auch bie Liberalen volles Bertrauen geschenkt hatten. Run erft erhielt ber Minifter v. Blittereborff freie banb jur Durdführung femer Projette. Bon ber Anfchauung ausgebenb, bag bie Opposition ber Staatsbennten, bie gugleich Abgeorbnete waren, mit ber Staatborbnung unvereinbar fet, daß die Beumten vielmehr auch in biefer Stellung lebiglich als Organe ber zewerligen Regierung zu betrachten feien und fich banach zu verhalten batten, verweigerte er del Beginn dell Laubtage von 1841 gwei liberalen Beamten ben Urlaub jum Gintritt in bie Rammer. Damit war eine Rontroverfe bes Berfaffungbrechtes angeregt, die sosort zu den heftigsten Konfluten in der II. Rammer führte, welche ber Argierung bas Recht, ben Urlaub ju verweigern, befreit. Geftüht auf die Zustimmung ber I. Kammer, blieb die Regierung auf ihrem Standpuntte fieben und lofte im Rebruar 1842 bie Cammer auf, welche ihrerseits ebenfo feft auf ihrer Aufchanung beharrt batte. Die Beeinfluffung ber Reuwahlen burch bie Regierung veranlaßte fofort beim Zusammentritt des Landings im Mai 1842 lebhafte Debatten, deren gereizter Don in allen folgenden Berhandlungen nachtlang. Zwar wurde bas Berbaltnis ber Kammern zur Regierung ein befferes, als ber Freiherr v. Blittereborff im Jahre 1843 wieber auf feinen Gefanbtichaftspoften am Bunbestag in Frantfurt gurudlehete und burch ben forrett tonftitutionell gefinnten Minifter b. Dufch erfest wurbe, ja bie bem Lanbtag von 1843/44 vorgelegten Gesehentwürfe: Umgeftaltung bes Strafprojefverfahrens mit Danblichfeit und Offentlidfeit und Antlageprojes, Umgeftaltung ber Gericeberfaffung unter Tremming ber Juftig von der Berwaltung auch in den unterften Inftanzen wurden von allen Abgeordneten ohne Unterschieb der politischen Meinung freudig begrüßt. Killein bie Saat des Migtrauens war einmal aufgegangen, Die politische Thatigkeit ber Beamten war tompromittiert und im ftillen untergruben einerfeits bureaufratifd-realtionare anberfeits rabitale Elemente jebe Bestrebung, bie auf eine eruft gemeinte und banernbe Berföhnung ber bisberigen Gegner gerichtet war. Unter folden Umftanten fonnte auch die Ernennung des Finanzwinisters v. Böch, bessentonftitutionelle Gefinnung außer Zweifel ftanb, jum Ministerpräsidenten, sowie die des 1839 beseitigten Stnatsrates Rebenius jum Denifter bes Inneren bie bes Rabifalismus in ber II. Rammer 3 Birtung nicht haben, welche fich ber Großherzog Lande hintanzuhalten. Zwar traten b wohl bavon verfprochen hatte. Das Suftem Blittere. Bablen, bie im Derbft 1847 fattfanbe borff war mit bem Mudtritt feines Urbebers micht liberalen gubrer, Ihftein, Beider, Baffe and verlaffen worben, Die fcarfe Berefur, welche Mathy u. a. ben Nabitalen, berem gegen bie Preife geubt wurde, Die Plackereien, Saupter Fr. Deder und G. Struve benen fich bei ber Regierung unfiliebige Bennte icarf gegenüber; aber biefe febten boch ein andgefest faben, gaben muter bem Minifierinm bon Ranbibaten burd, nachbem eine figet

Bach-Rebenins ben Liberalen ebenfo pid 1 jur Rlage wie unter bem Minifterium Bit borff:Rubt. In ber II. Zammer traten of fcaftlichen Berhanblungen in ben huien vor den jeden Zag von neuem entberna Bortgeschien zwischen Ministertisch und Ta Darunter aber litt einerseits bas Anfeher Regierung und ihrer Bertreter, anderfell Routinuitat ber politifchen Entwicklung m Beiterbilbung bes Berfaffungsrechtes, wie b O-cheiben fannig beralen fie anftrebten. unt ber jeber Autorität wiberstrebenbe Mab mus, ber burch eine Anjahl begabter und m lich rebegewandter Manner in ber Lanum treten war und burd bie Rachbarfcaft Fren und ber Schweiz in ber Bevolferung bes hingeftrecken Grenglandes einen nur zu woh bereiteten Boben fanb. Für ben Rabilat war es eine erwünschte gorberung, baf e Jahrengrenze von 1845/46 im Landing 1 obnebin icon febr erregten politifden De auch nach eine Berhandlung über eine b Angelegenheit tam, welche geeignet war, b gierung Berlegenbeiten zu bereiten und bie Gnoch mehr zu erhiben. Den Anlag bot be trag bes Abgeorbneten Bittel auf Rellgionst herborgerufen burch bie Berhältniffe ber eb in ber Bilbung begriffenen beutfchfatholifche meinben. Rachdem fcon fert Beginn ber ! Jahre Beschwerben ber Ratholiten über ang Arantung ihrer verfaffungsmäßigen Rechte Preffe und in Brofduren erhoben morben ! wurde jeht von Freidurg aus eine Aginti großen Stille gegen jenen Antrag und fein beng eingeleitet und in Maffenpetitionen bl löfung ber bem Antroge juftimmenben R verlangt. Die Regierung gab biefem Di nach und lofte am 9. Februar 1846 bie & auf; bie Rentvahlen aber, bie in febr e Stimmung vorgenommen wurden, ergebt eine Berfrartung ber Rammeroppofition, insbefonbere aus ben tatholifden, aber ber pitramontauen Richtung abgeneigten lanbe bes Oberlandes erheblichen Zuwachs erfinde. burd aber verftärfte fich im Lanbtag fregell Teil ber liberalen Partei, welcher auf pole fo gut wie auf firchlichem Bebiete zu re Tenbengen hinneigte. Diefe Babrnebman, anlagte bie Regierung, fich ihrerfeits be mäßigteren liberalen Elementen ber Ramm nähern und einen ber Führer biefer Ith ben im gangen ganbe ale Menfc, Ride Polititer gleich bochgenchteten Abgeorbnete als Prafibenten bes Dinifteriums bes 3nm bos Staatsminfterium ju peben, - eine regel, die ein paar Jahre früher vielleicht ! hofften Erfolg gehabt batte, jeht aber, i jember 1846, ju fpat tam, um bas Uber Vaden. 207

Sep= zu flüchten. Ende April war der Putsch nieder= aufge= geschlagen. Eine energische Regierung in Ver= henden bindung mit der unbedingt der Sache der Orde ir und nung ergebenen Mehrheit der Kammern hätte ig der vielleicht jetzt die vollständige Beruhigung des Landes herbeizuführen vermocht. Das Ministerium en. Kunke Dusch=Belt konnte sich aber nicht zu thatkräftigem Nach= Eingreifen entschließen. Den liberalen Grundsätzen Im aufrichtig ergeben, fürchteten biefe Männer bie lungen gesetzmäßige Freiheit zu schädigen, wenn sie mit e jetzt, scharfen Maßregeln der immer weiter um sich auern, greifenden Anarchie entgegenträten. Nicht nur regung wurde eine allgemeine Amnestic bewilligt, sonbern nen an bas Ministerium suhr fort, im Sinne ber sogen. chwur= | "Märzerrungenschaften" die Rechtspflege und Ver= | Par= | waltung zu organisieren, als ob man in den nor= desaale malsten Verhältnissen lebte, während die Männer nd die des Umsturzes ungestört ihre den Bestand ber tinister | Staatsordnung untergrabenden Bestrebungen fort= dikalen setzten. Zwar wurde auch ein zweiter Putsch, r Aluf= | den Struve im Oberland organisierte, durch en be= ein Gefecht bei Staufen am 24. September 1848 rasch an weiterer Ausbreitung gehindert, deren allein die Zügellosigkeit der radikalen Partei rmann 🗎 Bolfs= war bamit keineswegs besiegt. Sie arbeitete nußten jetzt mit aller Anstrengung auf die Auslösung des Landtags und bessen Ersetzung burch eine ton= difalen | stituierende Versammlung bin. anden, Neue Nahrung dikalen gewann der Radikalismus in Baden burch das n, ge= | Scheitern der nationalen Hoffnung, welche man . März inirgend lebhafter als unter den Liberalen Babens id Ne= auf das deutsche Parlament in Frankfurt gesetzt hatte. Denn wenn auch die badische Regierung, in pen achdem bie, eine ber ersten, die "Grundrechte" als Landes= Belder gesetz proklamiert hatte, trotz ber Ablehnung ber r zum Raiserfroue durch den König von Preußen, die vorden Reichsverfassung von 1849 anerkannte, so verlor n Ges boch burch die jenem Vorgang folgenden Ereigs n libe= nisse in Frankfurt die konstitutionell=liberale Partei in B. jeden Halt, während der plötzlich über= er da= Bwegs mächtig gewordene Pessimismus in der Beur= rt von teilung der allgemein= beutschen Angelegenheiten iltung, dem Radikalismus scharenweise neue Anhänger r Ber= zuführte. Im Mai 1849 zeigte sich durch den m, in Ausbruch einer Meuterei der Rastatter Garnison, in ge= baß die auf den Volkversammlungen und in den robten politischen Vereinen gepredigten Lehren auch schon beralen in die Reihen der Armee Eingang gefunden hatten, 1 Vor= und eine Volkversammlung in Offenburg am ubten, 13. Mai entfaltete rückhaltlos bas Banner ber rch bie Revolution. Um nämlichen Tage meuterte auch 18 am die Garnison von Karlerube, ber Großberzog und ctreise, die Minister begaben sich außer Landes, und am ährend 14. Mai hielt der Landesausschuß, der in Offen= f und burg niedergesetzt worden war, unter Führung mobil von L. Brentano, begleitet von bewaffneten Frei= the des scharen, seinen Einzug in die Landeshauptstadt. vitalen | Am 1. Juni trat an Stelle des Landesausschusses burch eine provisorische Regierung, welche nun begann n von mit ber konstituierenden Landesversammlung bas u ben Land im revolutionären Sinne zu organisieren. seiterte Die Rabikalen übten ihren Terrorismus trop ber bischen großen Zahl ber Gegner, die sie im Lande zählten, rgische, ungestört aus, weil es biesen an einem Mittel= Freis punkt und wohl auch an der nötigen Energie Brenze schlte, den Revolutionären thatkräftig entgegen=

Baden.

zutreten. Die zügellose Anarchie währte so lange, bis das zuerst von dem Reichsministerium, dann, nachdem der Großberzog von Frankfurt aus dem "Dreikönigsbundnis" beigetreten war, von Preußen erbetene bewaffnete Einschreiten erfolgte. Im Laufe bes Juni 1849 schlugen die Reichkarmee unter General Peuder und die Preußen unter dem Ober= besehle des Prinzen von Preußen in einer Anzahl von Gesechten die Aufständischen, in deren Reihen die Mannschaften des badischen Armeecorps tämps= ten, und am 23. Juli mußte auch Rastatt, bas einige Wochen einer Belagerung getrott hatte, sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Das Stand= recht wurde publiziert und mit der Härte gehand= | habt, welche durch die Orgieen gerechtsertigt war, die der Radikalismus seit dem Aushören geord=1 neter gesetzlicher Zustände gefeiert hatte.

Großherzog Leopold kehrte erst am 18. August i nach Karlsruhe zurud, umgeben von neuen Mi= nistern, die er, nach Entlassung des liberalen Ministeriums, noch in Frankfurt um sich ver= sammelt hatte. Die Wiederherstellung normaler Zustände in der Berwaltung des Landes erfolgte, mit Ernst und Strenge gegen alle jene Elemente, die sich in den Tagen schwerer Prüsung unzuverlässig oder schwach gezeigt hatten, aber ohne Anwendung außerordentlicher Mittel, wie benn die Berfassung auch nicht einen Augenblick angetastet oder auch nur unter den Eingebungen der Restaurationspolitik modifiziert worden ist. Am tiefsten eingreifend war die Neubildung der durch den Aufstand fast völlig aufgelösten Armee, die in der Weise erfolgte, daß bis November 1850 preußische Truppen das Großherzogtum besetzt hielten, während die neu= gebildeten badischen Regimenter in preußische Gar= nisonen verlegt wurden.

Die Neuwahlen zu dem am 6. März 1850

wieder zusammentretenden Landtag fielen natürlich durchweg im Sinne der Regierung aus, aber ohne ein Uberwiegen eigentlich reaktionärer Elemente, wie die Wahl des früheren liberalen Ministers Best zum Präsidenten der II. Kammer beweist. Willig leistete ber Landtag ber Regierung ben er= warteten Beistand zur Entfernung solcher Bestim= mungen aus der Gesetzgebung, welche der demokratischen Partei in ben Bewegungsjahren bie Durchführung ihrer Tendenzen erleichtert batten. In der deutschen Versassungsfrage hielt, unter Zu= veränderte geworden. Der Krieg des ! stimmung der Kammer, die babische Regierung hatte nicht nur die Macht Osterreich an dem Unionsprojekte fest, so lange bessen Ber- welches auf die politische Haltung B.s wirklichung erreichbar schien. Die Stimmungen gewissen Einfluß ausgeübt hatte, sonl am Hofe und in den einflufreichsten Kreisen, die der Deutschland die seit 1849 rubende ni Regierung nahe standen, waren aber ber Wieder= wegung wieder in Fluß gebracht. I herstellung des Bundestages günstig, sobald Ofter= aber auch in B. die zugleich national reich diese ernstlich zu betreiben begann, und auch gesinnten Männer wieder in den Bort im Lande sand diese Haltung vielsachen Anklang, öffentlichen Lebens, die in den Jah da die Wiederherstellung geordneter Zustände durch der erbkaiserlichen Partei angehört ba bie preußische Armee nicht bazu gebient hatte, bem Scheitern ber bamals gehegte Sympathieen für Preußen und bessen führende Stel- während der Restaurationsepoche, t lung in Deutschland zu gewinnen. Denn jene volutionsjahren gefolgt war, allen po Aufgabe mußte mit Strenge, Rücksichtslosigkeit, gelegenheiten fern geblieben waren. ja wohl auch Härte burchgeführt werben. Es lag Teilnahme biefer Männer, an beren Ster Bann einer schweren geistigen und geschäft= wie Häußer, Lamen, Zittel standen, a

Revolutionszeit und die notwendiger der Restaurationsperiode gleich schmer batten.

Bei der höffnungslosen Erkrankung i herzogs, Ludwig († 22. Januar 185 nächst die Regentschaft, bald die volle gewalt an den zweiten Sohn des Leopold, den noch heute regierenden Friedrich, über.

Unter den Mitteln, welche nach werfung der Revolution zur völligen des Landes angewandt worden warer ein Heranziehen der kirchlichen Gewaltdienlich erachtet worden, und namentlilische Kirche batte durch Wissionspredis Jesuiten übertragen wurden, in ihrer i fluß zu erhöhen gewußt, den sie ohnehi tholischen Landesteilen ausübte. Der E Freiburg glaubte die günstige Lage nich zu sollen, um die Erfüllung der For verwirklichen, welche schon im Jahr ganze katholische Episkopat gestellt ha größere Selbständigkeit der katholische Staate zu erzielen. Die darüber mit de geführten Berhandlungen erlitten inde rung durch das nach dem Tode des ( Leopold erlassene Berbot der Rurie, zi dächtnis Totenmessen zu lesen. welche das Berbot unbeachtet ließen, ber Kurie burch Berhängung geistlich bestraft und schließlich vom Staate b Strafgewalt preisgegeben. Der Erz ging, inbetreff ber von ihm ber Kurie Rechte via facti, unter Verletzung der Gesetze, vor, was eine weitere Versc Konflikte zur Folge hatte und zur eines Prozesses und zur Verhaftung det Da berselbe seine Unnachgi führte. Befehle aus Rom zurückführte, trat d in Berhandlungen mit der römischen Awed einer allgemeinen Regelung ber ber römischen Kirche im Staate, weld schluß in einem Konkorbate B.8 mit schen Stuhle sanden. Zur Aussühr Bestimmungen desselben war die E der Landstände erforderlich; als die wurde, war die allgemeine politisch lichen Apathie über dem Lande, als am 24. April sition gegen das Konkordat erhielt die 1852 Großberzog Leopold starb, dessen milbe tragendere Bedeutung, und mit der Gesinnung die tiesbetrübenden Ersahrungen der des Konkordats durch die zweite 1

1 1860 war zugleich die Eröffnung einer ra bes Liberalismus für B. entschieben. offamation des Großherzogs vom 7. April Ate die gesetzliche Regelung der Berhält= Rirden im Staate in Anssicht und verreie Bewegung auf allen Gebieten des n Lebens. In das Ministerium traten von unzweiselhaft nationaler und liberaler mg, wie Stabel, Lamey u. a., Roggen= säter and Mathy, die sofort barangingen, heikungen jener Proflamation zu verwirk= Eine Reihe von Gesetzen wurde zu diesem mit den Rammern vereinbart, namentlich 18 Bollsschulwesen von der Aufsicht durch e Organe losgelöst und unter der Leitung mtlicher Behörden neu organisiert. Obwohl wempolitische Gesetzgebung der katholischen m wesentlichen dieselben Rechte einräumte, it in Rontorbat vorgesehen waren, so ver= sich die Aurie doch prinzipiell ablehnend gegen inseitige gesetzliche Regelung dieser Fragen die Staatsgewalt, und erst im Verlauf der k kamen Bereinbarungen über einige prak= wichtige Fragen (Pfründebesetzung, Ver= ing der firchlichen Stiftungen u. dgl.) zu= k, whrend die Rurie hinsichtlich der Schule hun Protesten beharrte, ja sogar ben Geist= t die Beteiligung an den Arbeiten der neu formen lokalschulbehörden unterfagte. Regierung in der inneren Politik mit Ent= dendet bahin arbeitete, ben Polizeistaat in is instituted umzuwandeln, auf dem Gebiet Michige neue, ben modernen Ansichten projecte Organisationen schuf, auf bem Geministration die Durchführung des be Selbswerwaltung in Gemeinde und mermiidlichem Eifer anbahnte, so war bestredt, ber nationalen Sache mit allen \* Mitten zu bienen. Einer ber ersten An= , der sie durch den Gefandten am Bundes= M. v. Mohl stellen ließ, betraf die Wieder= ang des verfassungsmäßigen Rechtszustandes Messen, und alle auf die Bundesresorm im ! Men Sinne gerichteten Bestrebungen ber **spen Regierung fanden an B.** einen treuen werlässigen Berbündeten. Dicse politische ung bes Großherzogs und seiner Rate be= ! auch B.8 Haltung auf bem Fürstentag uffurt, wo der Großherzog Friedrich einer= 18 Recht des deutschen Bolkes auf eine frei= x Bertretung am Bunde verteidigte, ander= e Unmöglichkeit einer wirksamen Bundes= ohne die volle Zustimmung Preußens etonte und bemgemäß seine Abstimmung erte. War B. auf solche Weise in einen rocenen Gegensatz sowohl zu Osterreich als t ben übrigen beutschen Mittelstaaten ge= io wurde es in der schleswig=holsteinischen urch seinen von Anfang an eingenommenen unit als entschiedener Vertreter ber Rechte zogs von Augustenburg in das österreichisch= utliche Lager herübergezogen, welches es un nicht mehr verlassen konnte, als im 1866 die schleswig=holsteinische Frage sich **Koen Frage ampitte. Von** den national n Mitgliebern traten Mathy und Roggen= Anlaß zur Unzufriedenheit gab.

bach aus bem Ministerium, an bessen Spite ber Freiherr v. Edelsheim die Beteiligung B.s an dem Arleg auf Seiten Osterreichs und der Mittel= staaten entschied, da eine von vielen Patrioten des Landes gewünschte Neutralität sich als undurch= führbar erwiesen hatte. Wit seinen Bundesgenossen geschlagen — die badische Division nahm im Ber= bande des 8. Armeecorps an den Treffen von Werbach und Hundheim gegen die Mainarmee Anteil — erklärte B. am 31. Juli seinen Aus= tritt aus dem Bunde, schloß am 17. August Frieden mit Preußen und trat dem Allianzvertrage ber übrigen süddeutschen Staaten mit dem Nord= deutschen Bunde bei, ohne vorher, wie jene die Intervention des Kaisers Napoleon zu seinen Gunsten angerufen zu haben. Das von Mathy neugebildete Ministerium, in welches Jolly und v. Freydorf eintraten, verfolgte von da ab das Ziel, B. zum Eintritt in den Norddeutschen Bund vorzubereiten und die einem solchen prajudizielle Bildung eines Sübbundes zu vereiteln. Zu diesem Behufe führte die Regierung im Einvernehmen mit der Bolksvertretung die Militärverfassung bes Norddeutschen Bundes ein und bahnte eine Reihe von Magregeln an, durch welche schon jetzt die dereinstige Verschmelzung des badischen Kontin= gentes mit der großen deutschen Armee vorbereitet wurde. Daneben ruhte aber der Ausbau der poli= tischen Institutionen keineswegs und wurde wie bisher in entschieben freiheitlichem Sinne weiter= geführt. Es kamen auf dem Landtag von 1867/68 ein Ministerverantwortlichkeitsgesetz, ein Prefigesetz und ein neues Schulgesetz zustande; aber immer= hin beabsichtigte die Regierung ein etwas lang= sameres Tempo in der Einführung noch weiter verlangter Reformen, z. B. der obligatorischen Zivilehe u. dgl., eintreten zu lassen. Ein Teil ber liberalen Partei war damit nicht einverstanden und trat, als nach dem Tode des Ministers Mathy (3. Februar 1868) Jolly Staatsminister wurde, mit einem Programm hervor, dessen Spitzen gegen das neugebildete Ministerium gerichtet waren. Jedoch war die dadurch hervorgerufene Spaltung der liberalen Partei nicht von Dauer, da die Merikale Partei zu früh und zu entschieden ver= riet, daß sie aus diesem Konflikt Nuten zu ziehen hoffe. Ein Abressensturm, ben sie in Scene setzte und durch den sie eine völlige Umkehr der Re= gierungspolitik herbeizuführen bachte, hatte keine andere Wirkung, als daß sich die bissentierenden Liberalen dem Ministerium wieder näherten, was um so notwendiger war, da auch von demokra= tischer Seite eine Agitation eingeleitet worden war, die sich vorzugsweise die Bekämpfung der nationalen Politik ber Regierung zum Ziele setzte. Immer= hin wurde burch diese Vorgänge die numerische Stärke der Liberalen in der Kammer geschwächt und die Zahl der klerikalen Abgeordneten etwas erhöht; auch bie Wahlen zum Zollparlament er= gaben einen nicht zu unterschätzenden Erfolg ber klerikalen Partei und der mit ihr verbündeten Konservativen, die sich wesentlich aus bem Lager der positiven Protestanten rekrutierten, welchen die Begünstigung der freieren Richtung, wie sie der Protestantenverein vertrat, durch die Regierung

Baden. 210

Dabei sehlte es nicht an weiteren Konflitten mit der Kurie zu Freiburg. Diese protestierte gegen die Berpstichtung der jungen Theologen, sich einer Staatsprüfung zu unterziehen, von deren Bestehen eine Regierungsverordnung die Zulassung zu geistlichen Amtern abhängig machte, und ver= bot den Theologen, die Prüfung zu machen, worauf bie Regierung allen jenen, welche sich ber Prüfung nicht unterwarfen, die befinitive Anstellung und die Auszahlung des Gehaltes verweigerte. Gin weiterer Konflikt ergab sich nach dem Tobe des Erzbischofs von Bicari (14. April 1868) inbetreff des Rechtes der Regierung, von der Liste der vom Domkapitel präsentierten Personlichkeiten für die erzbischöfliche Würde eine beliebige Zahl zu streichen. Da das Domkapitel, von dem papst= lichen Stuhle unterstützt, nach Beseitigung aller Kandidaten bis auf einen, die Aufstellung einer neuen Liste verweigerte, blieb der erzbischöf= liche Stuhl unbesetzt. Der Erzbistumsverwefer Kübel aber provocierte eine neue Kontroverse, da er gegen ein liberales Mitglied einer Kirchen= stiftungstommission, ben Bürgermeister Stromeper zu Konstanz, die Exfommunikation anssprach. Berschärft wurden diese Konflikte ferner durch den Protest ber Kurie gegen die Einführung der obli= gatorischen Zivilehe, welche der Landtag von 1869 mit großer Stimmenmehrheit beschloß, sowie gegen bas neue Stiftungsgesetz, welches alle jene Stif= tungen, die dem Schul= und Armenwesen ange= hörten, der kirchlichen Berwaltung entzog, sowie anderseits durch die Erklärung der Regierung, daß sie die Beschlüsse des Batikanischen Konzils, sofern sie in bürgerliche Verhältnisse eingreifen, als recht= lich unverbindlich betrachte. Außer ben erwähnten Gesetzen hatte ber Landtag von 1869/70 noch weiter Gesetze über die Kompetenz ber Schwur= gerichte bei politischen und Preß-Vergeben, über bas Militär=Strafgesetzbuch und die Unterstützung des Gotthardbahn=linternehmens mit drei Wil= | lionen Gulben angenommen.

Mitten in rüstiger Arbeit für die Borbereitungen B.8 zum Eintritt in den Nordbeutschen Bund, den die Regierung als letztes Ziel immer im Auge bielt, und für die weitere Ausbildung bes Ber= fassungsrechtes und der Landesverwaltung auf Landtag von 1873/74 beschäftigte. liberalen Grundlagen überraschte B. der Ausbruch | Annahme der Regierungsvorlage wurde nu bes Krieges von 1870/71. Wohlgerüstet wie man nicht nur die Fähigkeit zur Bekleidung eines war, konnte die Mobilmachung in raschester Frist lichen Amtes, sondern auch zur Ausübung burchgeführt werben; die Entschlossenheit B.s, die licher Funktionen von dem Bestehen ber G vollen Konsequenzen seiner bebrobten Lage zu prüfung abhängig gemacht. Gegenüber ber ziehen, bokumentierte die Sprengung eines Pfeilers bauernben Weigerung bes Domkapitels, eine ber Eisenbahnbrude zwischen Rehl und Strafburg. Liste von Kandibaten für ben erzbischöflichen Die babische Division, nach ben Allianzverträgen vorzulegen, beschloß die Kammer bie Zahlur nunmehr bem Oberbefehl bes Königs von Preußen erzbischöflichen Tischtitels für so lange zu sis unterstellt, erhielt ben General v. Werber als als biefe Weigerung aufrecht erhalten Befehlshaber und nahm an bem Krieg mit Frank- Der Landtag von 1875/76 hatte sich wie reich ben rühmlichsten Anteil. Hauptteil bes Belagerungscorps von Strafburg ba die Regierung einen Entwurf vorlegte, und nach ber Kapitulation biefer Festung bes neu- welchen, unter Feststellung gewisser Borbebal gebildeten XIV. Armeecorps; ihre Angehörigen gunften bes Bekenntnisses ber Minderheiten zeichneten sich in ben Kämpfen in ber Franche Aufrechthaltung bes tonfessionellen Religions Comté und in Burgund (Dijon, Nuits) und in richtes, die obligatorische Einführung ber gem ber großen breitägigen Schlacht bei Belfort in Schule beantragt wurde. Die Haltung ber bervorragenter Weise aus.

Söhnen des ganzen deutschen Baterlandes, bem Feinde stand, war die Regierung bemüh politische Neugestaltung Deutschlands nach Kr soweit sie an ihrem Teile dies vermocht Die Minister Jolly und v. An nahmen an den Berhandlungen zu Bersaillet thätigsten Anteil und schlossen bort ben Be ab, burch den B. dem neu zu gründenden I schen Bunde beitrat; ber Großherzog seine ging dabei hochherzigen Sinnes noch weite die übrigen mittelstaatlichen Fürsten, inder seine Armee zu einem integrierenden Besta des preußisch=deutschen Heeres machte und seine Willitärhoheit vollständig Berzicht le Die Kammern nahmen die Versailler Verträge die Wilitärkonvention fast einstimmig an, unt ganze Land zollte der nationalen Politik des C herzogs und seiner Regierung ungeteilten Be ebenso einem weiteren Entschlusse, mit Ausn der Gesandtschaft in Berlin, alle badischen Ges

schaften aufzuheben.

Den nächsten Landtagen fiel bie Aufgat eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen zu twelche den Eintritt B.8 in das neue De Reich zur Notwendigkeit machte, und serne politischen und wirtschaftlichen Berhältnissen sprechend, die Dotierung der Staatsbeamten besondere auch der Volksschussehrer zu er bas Eisenbahn= und Landstraßennetz zu v ständigen, über die Berwendung ber Uben aus bem babischen Anteil an der franze Kriegstontribution Berfügungen zu treffer formen im Steuerwesen, namentlich der Gas besteuerung, anzubahnen und durch eine 🧲 ordnung die den modernen Zuständen nich : entsprechenden Rechtsverhältnisse der gs Städte neu zu ordnen. Eingreisende ge-Bestimmungen wurden serner noch notwendi€ die Fortbauer der Widersetlichkeit der eral lichen Kurie gegen die bestehenden Staats Neben der Regelung der rechtlichen Stellus sogen. Altsatholisen war es namentlich die liche Feststellung der bisher durch Berordum regelten Berpflichtung bes jungen Klerus, einer Staatsprüfung zu unterziehen, welck Sie bilbete ben mit einer Novelle zum Schulgesetze zu be beit ber II. Kammer bei ben hierüber gepfli Bahrend bie Armee, vereint mit ben ftreitbaren Berhandlungen, welche indes schließlich unt ing der Groß= chtsanwalt und der aus Anlaß egten und au8= e einen Wechsel en Haltung der en darauf bin= icht beabsichtigt, iner Regierung verfolgt, auch en Verhältnisse b vorzugsweise waren. er Theologen. die Kurie das i der Regierung wie die Staat8= der Beratung

macht, keines= 1860 und baß. klerikalen und abischen Land= 1 und konser= Reichstag ge= rzahl der Be=

festhält. eschichte, Frei= sche Geschichte, chte von Baben 16-1818. laden, heraus= - v. Weech, farl Friedrich, - v. Wcech, ig, Karlsruhe

jen Mittelstan= 1

ne aller wesent= unter Großherzog Leopold, Karlsruhe 1818. orlage führten, Barpen, Denkwürdigkeiten zur Geschichte ber abin von jener badischen Revolution, Heidelberg 1857. Staatsministers v. Weech, Baben in ben Jahren 1852 — 1877, : bes Landtags Karlsruhe 1877. — "Babische Biographieen", ing erbat und herausgegeben von F. v. Weech, 2 Banbe, borf aus dem Heidelberg 1875.

Baden, Friede von, 1714. Um 7. März 1714 inister Turban unterzeichneten in Rastatt Prinz Eugen von Sa= stätter verblieb voyen und der Marschall Billars den Frieden zwi= rthy8 Tod ein= schen dem Kaiser und Frankreich, und nachdem seit 10. Juni Verhandlungen in B. (Aargau) stattgefun= ben, wurde hier bas Friedensinstrument zwischen bem Kaiser, dem Reiche und Frankreich (7. September 1714) von denselben Feldherren vollzogen. Der Raiser erhielt die spanischen Niederlande, Neapel, zog selbst mehr= Mailand, Sardinien, Mantua und die tostanischen Seehafen an ber Westfüste. Frankreich gab alle rheinischen Eroberungen außer Landau beraus, die Festungswerke auf der Rheininsel und gegen= über Hüningen wurden geschleift, und ber König erkannte die Kurwürde Hannovers an. Die Kur= irgend wesent= fürsten von Bapern und Köln empfingen ihre Landtage von Staaten zurück, nachdem sie aus der Acht erklärt Mit Wiener Zustimmung blieb infolge beschäftigt, ein= französischen Begehrens die verhaßte Ryswiker zu den Reichs= Religionsklausel zu Kraft bestehen, wonach in allen Anderung des protestantischen Orten, welche die Franzosen während des Krieges beseisen, der katholische Kultus gedulbet werden mußte. Durch beibe Friedensschlüsse enbete der spanische Erbsolgekrieg nicht völlig, er währte urudgenommen noch zwischen Spanien und Ofterreich fort; erst ramens traten am 17. Februar 1720 schloß ihn der Friede im dafür Sorge Haag zwischen Spanien einerseits, bem Kaiser, Eng= elbe allgemeine land, Frankreich und Holland andererseits total ab.

Bagration, Peter Imanowitsch Fürft. Dem alten Zarenhause von Georgien entsprossen, auch des Ge= wurde Fürst B. 1765 in Kizliar geboren, trat logen zwischen nach der Eroberung Georgiens am 21. Februar mer entstanden 1782 als Sergeant in russische Dienste und stritt en, ohne daß gegen die Bölter bes Kautasus und Kuban; 1788 ober eine Auf= war er bereits als Oberst bei bem Sturme auf 1 großen und Otschakow (f. d.) und machte ben ganzen Türken= raß bas land, trieg mit. 1794 focht er als General im Polen= neinen Finang= triege voll Auszeichnung, that sich bei bem Sturme auf Praga hervor, und der große Suworow (f. b.) und beute noch nannte ihn seinen rechten Urm. Mit ihm ging Richtung be= B. 1799 auf bas italienische Kriegstheater, wo sich sein Name mit den Erlebnissen der Schlachten von Brescia, Marengo und der Trebbia unauf= löslich verband und wo B. wiederholt verwundet wurde. Er konnte Korsakows (f. d.) Unheil in ber Schweiz nicht verhüten, wurde 1800 bei Räfels schwer blessiert und ging mit Suworow nach Ruß= land zurück, wo er gleich biesem bei Paul I. in Ungnade siel. 1805 besehligte er den Vortrab der Armee Golenistschew=Kutusows (s. b.) und becte ungewöhnlicher Tapferkeit bessen Rückzug mit nach Mähren: bei Hollabrunn (f. b.) hielt er mit nur 7000 Mann Murats Heer am 15. und 16. November auf, verlor ein Drittel seiner Leute, stand stets vor ber Gefahr einer Kapitulation, schlug sich aber am 18. November zu bem Heere Gole= nistschew=Kutusows durch; hierfür wurde er Ge= nerallieutenant. Voll Bravour focht er am 2. De= : von Baben zember bei Austerlitz (f. b.) gegen Lannes' Corps

Bailen.

(s. Lannes); im preußischen Feldzuge that er sich 1807 namentlich bei Eplau, außerdem bei Heils= berg und Friedland hervor. Nachdem er sich 1808 für bie Expedition gegen Schweben ausgesprochen, führte er 15,000 Mann von Abo aus am 10. März b. J. in ben Krieg, siegte am 16. März auf ber Insel Kumling und besetzte die Alandsinseln. Im August 1809 mit dem Oberbefehle im Türken= friege betraut, nahm B. Matschin, Hirsowa, 38mail und Brailow, wurde aber im Rovember bei Tartariha geschlagen und abberusen. Pingegen erhielt er 1812 das Kommando der zweiten Armee gegen Napoleon und stand mit 50,000 Mann bei Grodno. Er sollte sich mit dem Hauptheere unter Barclay (s. b.) be Tolly vereinigen, während Rapoleon Davoust (s. d.) Ordre erteilte, sich zwischen beide Armeeen zu schieben. Davoust suchte bei Mohilew B. ben Weg zu versperren, wurde von ihm baselbst am 23. Juli angegriffen, war aber glucklich und B. mußte auf Smolenst ab= ziehen. Er glaubte an Berrat im Hauptquartiere, verdächtigte den Oberseldherrn Barclay de Tolly und intrigierte gegen ihn. Trot ber Bewegungen des Feindes vereinigten sich beide russischen Heere am 8. August bei Kazani und B. siegte bei In= towo über Sebastiani (f. d.). Am 17. August stritten Barclay de Tolln und B. heldenhaft bei Smolenst und zogen vor Napoleon zurück; B. führte die Nachhut. In der Riesenschlacht von Borodino (s. b.), in der Napoleon siegte, besehligte B. den linken Flügel, entfaltete bobe Tapferkeit, wurde aber auf den Tod verwundet, 7. September 1812. Er wurde nach Mostau und von da durch Rostop=! tschin (s. d.) nach Sima geflüchtet, wo er den Wunden am 24. September erlag. Seit 1839 steht sein Denkmal bei Borobino. — Bgl. Klein=1 schmibt, Rußlands Geschichte und Politik, bar=1 gestellt in der Geschichte des russischen hohen Abels; Raffel 1877.

Bailen (Zaplen), Kapitulation von B., einer Stadt in der andalusischen Provinz Jaen am Guabalquivir in olivenreichem Sügellanbe, an der Hauptstraße von Neucastilien nach Anda= ' Der General Dupont hatte Ende Mai 1808 ben Befehl erhalten, mit etwa 12= bis 13,000 | boch ben Feind dort getroffen zu haben; wi Mann, namentlich jungen Truppen, von Aranjuez bessen besetzt Reding Bailen und die Höben nach Andalusien zu marschieren, um Cadiz mög= vor benen Dupont am 19. früh ankomm lichst rasch zu besetzen, bessen Besitz ben Franzosen Rücken von Castanos gebrängt, in ber Me aus mehreren Gründen sehr wichtig war. Er Reding sestgehalten, von Dufour und Ben führte ben Marich sehr raich aus, stand am 4. Juni | unterfrütt, fampft er belbenmutig bis jum P in Andujar, stürmte am 7. früh die Brude von bis die totale Erschöpfung seiner Truppen : Alcolea (f. unter Alcolca) und nahm am Nach- breifache feinbliche Übermacht, bazu ber Ut mittage Corboba, wo seine Solbaten zügellos von zwei Schweizerregimentern zu ben Sp hausten und plünderten. Andalusien, schon vorher ihn nach einem Berluste von mehreren La im Auffrant, wurde nun von um fo größerem zwingen, einen Waffenstillfiand einzugeben, Rachegefühle entflammit, und Dupont erfannte, sich auch ber erft fünf Stunden später auter baß seine Streitfrafte nicht genügten, um weiter Bebel versteben muß. Caftanos und ber De vorzubringen; bazu war er von Mabrid nabezu ab- der Zentraljunta, Graf Tilly, sint zuerft ! geschuitten, und fleine betachierte Corps wurden von bie frangofischen Armecen nach Mabrid abgi ben wütenben Bauern aufgehoben und massafriert. lassen; nur bie Duponts sollte zuvor bie So brach er am 17. Juni wieder gen Andujar ausliesern. Durch einen abgefangenen Bri auf, währent Castaños, ber sich mit seinen 9000 varps aber, welcher bamals in Mabrit Main der Junta von Sevilla angeschlossen hatte erkrankten Murat Stelle Josephs Generals und nun tie gesamten spanischen Streitfrafte tom- war, an Dupont über ten Stand ter Die manbierte, binter ibm ber im Anzuge war. In unterrichtet, verlangen sie, bag 1) D Andujar verblieb Dupont wieder mehrere Wochen. Eruppen, noch 8242 Mann, Kriegege

Allerdings erhielt er Berstärfungen von 4500 Mann unter Bedel und von 4700 unter Gobert (später unter Dufour); aber so war er zu schwach, vor bem mindesteus! Mann starten Heere Castaños' standhalten ; nen. Er befand sich in Andujar in einer kr Lage; und vom rein strategischen Stant aus war sein Berbleiben dort entschieden p werfen. Denn er bedte und sperrte nur ber Weg von etwa 18 Stunden zu dem Hau ber Sierra Morena Despeñaperros; ein c führte von Menjibar, wo eine Fähre üb Guadalquivir war, in drei Stunden nach l von da nach Carolina und zum Passe; ein von Ubeda am Guadalquivir nach Baile Abzweigungen, die direkt nach Carolina ! führten. Go schwebte er in ber größten ( von seinem Rudzuge abgeschnitten zu b Die Katastrophe begar dennoch blieb er. bem 15. Juli; an diesem Tage griffen G bei Andújar Dupont selbst, Reding sein Sc bei Menjibar Bedel an, wenn auch noch ol folg. In der Nacht auf den 16. verließ Bedel, einer Bitte Duponts um Berftark. sprechend, mit seiner ganzen Division die S um zu Dupont zu stoßen; bas war ber schwere Fehler. Allerdings rückte Goke Bailen heran, er konnte aber Redings U über den Fluß nicht mehr hindern und fe in einem Scarmützel, worauf Dusour dez übernahm. In ber folgenden Racht befahl Dupont den Rückmarsch Bebels auf Bail-Recht eine Umgehung fürchtenb. Aber bwohl wie schon vor ihm Dusour, in E nung, nicht Bailen, sonbern bie Stramärts von Carolina sei von dem drits gange von libeda aus bedrobt, ging in bvom 17. auf den 18. Juli bis Carolina wodurch also Dupont in seiner isolierten in die größte Gefahr, umgangen und abg« Und nun häufen zu werden, geriet. Fehler. Dupont seinerseits säumt und bi am Abend des 18. den unvermeidbaren an; die anderen verharren bei Caroline

a. 2) die der zwei anderen Generale, zus 9393 Mann, die Waffen ausliefern, nach essettiert und von da mit ihren Wassen in Misse Bafen Abergeführt werben sollen. Und unde die Revitulation schließlich in der That Slofen und am 21. und 24. Inli ansgeführt. die Bedingungen wurden von den Spaniern gefalten. Adgeseden von den Mishand= es da Gefangenen durch die wütende anda= de Brolkerung, wurden auch Bedels und sour Goldaden in Cadiz von dem Komman= na Rolla els Kriegsgefangene zurückgehalten, d die Junta von Sevilla billigte ben Bertrags= 16, af später wurden sie der englischen Re= mmy ausgeliefert. Die Nachricht von dem Ber= when Urmee von mehr als 21,000 Mann, minden mit böser Kunde aus anderen Pro= **ha, nd die Furcht, von Castaños** überrumpelt weden, devog darauf Joseph am 1. August with se verlaffen und bis zum Ebro zurücku= Ma. Rapoleon war außer sich und wollte k Gmerale erschießen lassen; bas Urteil bes Magaihtes lautete auf Degradation; indes unter ber Restauration wieder Milient. Caftanos wurde zum Herzoge von h Modal. — Bgl. Thiers, Bb. XXXI; La= beste XXIII, 467—507; Baumgarten I, Litte sur l'Espagne en 1808 par le Manut général Comte Dupont; Mémoires Pri Joseph publiés par A. du Casse, Mids 1864.

Ben, Bean Splvain, frangofischer Ge= Molitiker, geboren zu Paris am 15. Sep=
100, wendete sich nach einigen schwachen
100 ber bramatischen Poesie ber Be= mit der Aftronomie zu, in der er sich mit der Astronomie zu, in der er sich de Inpiter und burch mehrere Werke über Miste ber Astronomie, europäischen Ruf 1784 jum Mitgliebe ber Akademie ge= banbe er bei seinem hohen Ansehen als Ge= mb ber Rechtlichkeit und Uneigennützigkeit Gwaiters, von ben Wählern ber Stabt Paris n after Bertreter in die Nationalversamm= hamiert, die ihn zu ihrem ersten Präsidenten Jik (3. Juni 1789) und unter seiner Leitung Sowur im Ballhaus ablegte (20. Juni). Zum w von Paris ernannt (16. Juli), verlor er Mas seine Popularität, da er sich als strenger 📭 seigte und bem Bersuch einer Empörung und gewaltsam entgegentrat (17. Juli). Er legte infolge dessen im November 1791 Imt nieber. Unter ber Berrschaft bes Schredens ex sich in Meint verborgen zu halten, wurde Iven Soldaten erlannt, trop der Anstrengungen Amizipalität zu seinen Gunsten verhaftet, am Avenber 1798 zum Tode verurteilt und am wer Tage Singerichtet. — Seine Memoiren than unter dem Titel: "Mémoires d'un oculaire de la révolution", 1804 in Restar.

Montens, Mustapha, war als Sohn armer Met Citern 1755 geboren. Ein tapferer und i Solvat und treuer Anhänger des reform= wusen Sultans Selim III., war er bis zum

bieser Stellung nicht ohne Glück in dem zu Ende d. J. 1806 entbrannten Kriege gegen die Ruffen. Als nachher ein Aufstand des Pöbels und der Janitscharen in Stambul den Gultan Selim am 31. Mai 1807 von der Herrschaft verdrängt und Abdul=Hamids I. Sohn als Mustapha IV. auf ben Thron erhoben hatte, bemußte B. die Zeit eines längeren Waffenstillstandes mit den Ansfen; um Selim zu befreien, eventuell zu rachen und das Prätorianerregiment in Stambul zu fürzen. Er marschierte im Sommer 1808 mit seiner Armee nach ber Hauptstadt, nötigte ben neuen Sultan; ihn am 26. Juli 1808 zum Generalissimus zur ernennen. Als er aber zwei Tage später bent Großherrn zur Abbankung zwingen und Selim III. wieber auf ben Thron führen wollte, ließ Mustapha IV. im letten Augenblick jenen erbroffeln. Da griff B. mit Gewalt burch. Der Sultan wurde verhaftet, und an seiner Stelle sein jüngerer Bruder als Mahmud II. zum Padischah erhoben. Nun wurde B. zum Großvezier ernannt, und bemühte sich nun mit höchster Energie Selims IFF. Reformen namentlich nach der militärischen Seite wieder aufzunehmen. Aber auch er erlag ber Wut ber fanatischen Alttürken. Als er zur Dämpfung eines alttürkischen Aufstandes in Rumelien bebeutende Massen zuverlässiger Truppen aus Stam= bul hatte entsenden müssen, erhoben sich am 14. 960= vember 1808 Pöbel, Ulemas, Janitscharen und Flottenmannschaften der Hauptstadt in surchtbarer Empörung gegen B. In der folgenden Nacht fand der tapfere Mann durch eine von den Meuterern veranlaßte Feuersbrunst in einem Turme seines Palastes durch die Glut und Hitze der Flammen den Tod der Erstickung. Seine An= hänger setzten den Kampf noch mehrere Tage lang fort und ließen (am 16. November) den entthronten Mustapha IV. erbrosseln. Aber am 18. Dezember war der Sieg der Rebellen entschieden, mit denen sich Mahmud II. nun so gut es ging vergleichen mußte.

(in)

Baird, Sir David. Geboren um 1755, trat B. 1772 als Kähnrich in das zweite Infanterie= regiment, erhielt 1778 bie Grenabiercompagnie eines von Lord Macleod ausgehobenen Regimentes als Hauptmann und ging 1779 damit nach Ost= indien. Hier socht er gegen den mächtigen Herrn von Maisur, Syber Ali, wurde in vier Schlachten verwundet und siel bei Parambaucum, wo Hyder Ali das Regiment Macleods fast aufrieb, 1780 in seine Hände, in denen er drei und ein halb Jahr (bis 1784) blieb. Dann stieß er in Arcot jum-Regimente und kehrte 1787 nach England heim. Als Oberstlieutenant im 71. Regimente kam ex 1791 wieber nach Indien und führte unter Lord Cornwallis (s. d.) eine Brigade Seapons bei der Be= lagerung von Seringapatam, der Hauptstadt Tippu Sahibs, des Nachfolgers Hyber Alis. 1793 stand er an ber Spite einer europäischen Brigabe bei ber Belagerung von Pondichern und 1797 als Brigabegeneral am Kap ber guten Hoffnung. 1798 trat er als Generalmajor in ben Stab des indischen Heeres und stieß 1799 in Bellore zu der sich gegen Tippu Sahib bildenden Armee. Am 4. Mai 1799 leitete er ben Sturm auf Serins gapatam mit hoher Bravour, nahm es, Tippu

199 lettete er den Sturing Seiter 1911., war er dis zum 4. Went 1799 lettete er den Sturin auf Seite 1900 Rupfchaf enthorgestiegen und socht in gapatam mit hoher Bravour, nahm es, Tipp

Sahib siel und Baird erhielt sein Staatsschwert zum Lohne. 1800 trat er in den bengalischen Stab, 1801 aber wurde er Oberft des 54. Regiments und kam kurz nach der Ubergabe von Alexandria nach Agypten, wo er unter Hutchinson biente. 1802 führte er Truppen durch die indische Wüste, 1803 gehörte er dem Stabe des Heeres in Madras an, besehligte eine Division desselben und focht gegen die Mahratten, dis er, als Wellesley (s. b.) an die Spite des Heeres trat, nach Europa absegelte. 1803 erhielt B. ben türkischen Orben des Halbmondes und 1804 wurde er zum Ritter geschlagen, um bald darauf den Bath = Orden zu erhalten. 1805 zum Generallieutenant befördert, besehligte der sturmgebräunte Held 1806 die Er= vedition nach bem Rap ber guten Hoffnung, schlug das holländische Heer und unterwarf das Rapland Großbritannien wieder. 1807 führte er unter Lord Cathcart (f. d.) eine Division bei der Be= lagerung von Kopenhagen, 1808 zog er mit Ber= färkungen Moore nach Spanien zuhilse, socht mit ber ersten Division bei Coruña, Januar 1809, wobei ihm der Arm zerschmettert wurde, und leitete, da Moore fiel, als Oberbesehlshaber die Einschiffung und Absahrt der englischen Truppen. Er wurde nach seiner Beimkehr Baronet und empfing zum vierten Male den Dank des Parlamentes für seine Dienste. 1814 wurde er General en chef der Truppen in Irland, 1819 Gouverneur von Kin= sale, 1827 von Fort George, schließlich von In= verneß und starb am 18. August 1829. — Bgl. Theob. Soot, Memoirs of Sir David Baird, 2 8bc., London 1832; The Georgian Era, 8b. II, London 1833.

**Baiter** (Jan de), auch Jan van Woerden ober latinisiert Johannes Pistorius, der erste Märtprer des Protestantismus in den nördlichen Niederlanden, wurde 1499 in Woerden geboren. Sein Bater, Rufter an ber Kirche, hatte ihn zum Geistlichen bestimmt, schickte ihn beshalb nach Utrecht, rief ihn aber von da bald wieder zurück, weil der Rektor der dortigen Lateinschule, Johannes Rhodius, für einen geheimen Anhänger Luthers galt, und Ließ ihn dann weiter in Löwen studieren, wo er mit Erasmus in Berührung tam. 1522 ließ er sich in Utrecht jum Priester weihen und kehrte dann in seine Baterstadt Woerden zurück, wo er sich alsbald in seinen Predigten als einen heftigen Gegner bes Papstumes zu erkennen gab. Der thätig, besuchte im Juni 1848 ben Prager & Aufforderung, nach Utrecht zu kommen, und sich kongreß, gesellte sich in Berlin den Demokra zu verantworten, folgte er nicht, und auch ein wurde im Ottober aus Preußen gewiesen m Befehl des Hoses von Holland an den Schloß= vogt von Woerben, ihn zu verhaften, blieb er= folglos und B. begab sich nun, um der unaus= leitete er den Kampf, wurde Mitglied be bleiblichen Berhaftung zu entgehen, nach Witten= lutionären Regierung, aber am 9. Mai u berg zu Luther, wo er vollständig für die Sache ber Reformation gewonnen wurde. In sein Bater= land zurückgekehrt, verhielt er sich zuerst ruhig, peiratete und verdiente seinen Unterhalt mit Brot= baden, woher auch sein Name Batter (pistorius) lebenslängliche Haft verwandelt. Am 18 kommt. Als aber in Woerben ein Ablaßträmer 1850 an Ofterreich ausgeliefert, saß B. p erschien, erwachte sein Eifer aufs neue, er zog! Prag, bann in Olmütz, wurde hier zum E sein geistliches Rleid wieber an, nahm die Beichte verurteilt, aber zu lebenslänglichem Kerl ab und wirkte so mit allem Nachbruck gegen ben gnabigt, im Oktober 1851 an Rufland abs Migbrauch. Jeht wurde er auf Befehl der Statt- und in der Newasestung, während bes Rrim halterei im Mai 1525 gefangen genommen und, 1855 in Schlüsselburg eingekerkert. Sein

wie nicht anders zu erwarten war, ne Plakaten Karls V. zum Tobe verurteil eigener Bater ermahnte ihn zur Standhe Am 15. September 1525 wurde er im Bo brannt. Sein überzeugungstreuer Glaube sowie der Heldenmut, mit dem er starb, nicht nur auf das Bolt, sondern auch Richter einen solchen Eindruck gemacht, de es nicht wagte, die andern Witangeklagt zurichten. — Litt.: "Geschiedenis der I ming in Nederland van haar ontsta 1531 door J. G. de Hoop Scheffer" sterdam 1870.

**Bakunin,** Michail, geboren 1814 zu I (Goub. Twer), entstammte einer altabelig milie, wurde im Petersburger Kadettenhau gen, diente seit 1832 als Fähnrich in der Ar verließ 1838 den Kriegsbienst und studie 1841 in Berlin besonders Hegelsche Phili Als "Jules Elisard" publizierte er eine sophische Abhandlung in den Deutschen Jahrt Seit 1842 lebte er in Dresden, verkehr mit Arnold Ruge und schriftstellerte. Dur sinnige Außerungen und den Berkehr n Radikalen zog er die Aufmerksamkeit der ri Agenten auf sich, wies alle Anträge ber n Regierung zurück, ging nach Paris, let unter den polnischen Unzufriedenen, vi die Schweiz besuchend, mit der Bewegung und war in den kommunistisch=sozialistische einen äußerst rührig. 1847 ging er wied Paris, und da er auf Befehl ber Regierun nach Aufland heimkehrte, verlor er seine s charge und seinen Abel; sein Bermögen konfisciert. Bei dem Polenfeste hielt ! 27. November 1847 in Paris eine revolu Rebe und die russische Regierung forberte! französischen nicht nur seine Auslieserung, setzte auch 10,000 Rubel auf seinen Kor Januar 1848 ausgewiesen, ging er nach und versuchte hier eine Slavenverbrüberung den Häuptern Joachim Lelewel und Graf wicz zu begründen. Er wollte eine eur Revolution; auf den Trümmern der euro Staaten sollte sich ein slavisches Weltreich Wo sich revolutionäre Zuckungen zeigten, der Agitator sosort, um ihnen Silse zu! So war er nach ber Februarrevolution in nun balb da, balb bort, bis er im Mai 11 bem Aufftande in Dresben auftauchte. Am-Rebellion unterworfen. Mit Seubner ent wurde B. am 10. Mai in Chemnit gefang August auf ben Königstein gesperrt und u 1850 jum Tobe verurteilt, diese Strafe (

Zai 1866, bag er bem Rerter entfrieg dirb Sibirien verbannt wurde; bier gab ihm ber metfor in geben; er lief bort Frau unb Hermet im Jammar 1862 nach Lonbon gesmid auf. Im Frlibjahre 1863 fiellte er fich t be Coche ber von Stocholm aus beablichwas Epotition flavifcher Emgranten an bie attion Rufen, aber bie erwünschte Acvolutiofrig Anglande fcheiterte Maglic. Bon Conbon me with a ale Internationaler für bie Berthing det Copialismus in Rufland und nahm wiedet Antell am fogialiftifden Bewegungen, m i ma waren; fo 1870 in Lyon und bei Erichtunungen in Belgien, wo er febr viele im Ceptember 1868 auf bem allgemeinen Dern tommuniftifche Antrage bit ben Reiben. Außer Brofdilren forieb B.; fogar mit Mary und ben anberen Cap. 1. Sustra ba Internationale in Zwift und fie

treb pim Erle'ge Ruhlante

Antigun del Darien am Ifthmus von engelegt; bon bort aus unternahm er Embedungspige, Die ibn als ben erften Guroa bie Rufte bes Großen Djeans brachten 12. September 1513). Groß, ftarf unb moble bedien, thatig und wachfam, flug und ausgegen feine Untergebenen ftreng unb giltig

cal Ruravice, exwirte bei der Reglerung bafür verehrt und unbedingt respektiert: so war er wie geschaffen für einen Ronquistabor in großem Stile, um fo mehr als er fic auch in ber Behandpermen bie Erlanduis, ins Amurgebiet als lung ber indianischen Stamme sehr Aug und besonnen zeigte und fie, wo es nötig war, mit bem s ten blide und entflos auf einem ameritanis Gowerte fonell jur Unterwerfung brachte. Leiber n Goiffe 1861 und Japan, bon wo er über tonnte er fich feine Stellung nicht ohne jebe Gewaltthat gegen feine Rivalen Encifo und Ricuefa erringen. Diefe Schulb und Die Eiferfucht bes 5. beteiligte fich an herzens "Rolotol" erringen. Diefe Sould und bie Giferfucht bes bied in vielen Anfprachen bie Boller Mug- 1514 nach Darien geschiedten neuen Statthalters abl wi Polens jum Befreiungstampfe und jur Pebrarias Dávila, eines gemeinen, argwöhnischen ching einer gewaltigen flavifchen Föberativs und neibischen Charafters, sowie die Berleumbungen feiner Rebenbuhler führten feinen Untergang berbei, als er gerabe bom Rönige Ferbinand mit ber Burbe eines Abmirals ber Gubfee und mit bem Generaltapitanate ber Provingen Coiba unb Panama belohnt, mit Bebrarias' Tochter verbeiratet und mit einer Expedition in Die Gubfee nach Peru beschäftigt war. Mit ungeheurer Dube hatte er 4 Schiffe gezimmert, wozu bie meiften Beftanbteile über bas Bebirge hatten getragen werben muffen, und war im Begriffe aufzubrechen. Ede ner als rabifale Anhanger jablte. als ihn ein Befehl bes Statthalters jurudrief. Bon Frang Pigarre berbaftet und ine Gefängnis geworfen, wurde er bochft ungerecht angeflagt, er habe fich bem Geborfame feines Borgefehten ente pehen wollen, als Rebell jum Tobe verurteilt unb Ruftide Juftanbe", Leipzig 1847, und "Raiser» hingerichtet, um Alter von 42 Jahren, 1517. — bem und Angreie" (ruffifch), Burich 1873 Bgl. Ouintana, Vidas de Expanoles celebres Bent feberhaften Ungebulb, eine alls in feinen Gef. Berten; 28. 3rbing, Companions Traibie berbeignfubren, geriet ber greife of Columbus; Prescott, Bigarro, Bud II,

Ballefteres, Francisco, fpanifder Gefaire in 1872 bom Rongreffe im Baag aus. neral, ein im Rriege und im Frieben um Spaund fer in Dofpitale ju Bern, fich felbft bie Zaragoza. Schon im Jahre 1793 foct er mit Ringe folieflich entziehenb, am 1. Juli 1876. gegen bie Frangofen und biente bann in ber Rinfeme Schlacht bei. Der Oberbefehles Armee weiter. 1808 erhielt er nach ber frangober kin bem b tem, ber großen Bujug erbal. fifden Invafion von ber Provinzialjunta von beibt bem Generale Lipranti, Die Eng. Affurien ein Regiment, welches er Blale unb ba 8, anzugreifen. Liprandi bemachtigte Caftanos juführte. 3m Jahre 1809 mar er An-25. Oftober 1854 vier von ben Türfen führer von Guerillas in Biscapa unb focht bort Boouten mit elf Ranonen, aber ein ges und in ben folgenden Jahren im Guben mit Bunde Branf ber bertiden Trogoner warf bie Rubm gegen bie Frangofen. Da er fich weigerte Find Die feidte britif be Reiterer erlitt unter Bellington ju bienen, wurde er nach Ceuta Reuen Angreife bebeutente Berlufte und vermiefen; balb aber rief man ibn gurud und gab ber ber bier worben, wenn nitt bie Chavenis ibm ein Corps in ber Gierra be Ronta ju fuhren. The bie emififden Artiflermen neben ibren Ale rechtschaffener, unpartenfcher, felbftlofer, einzig parammengebauen batten Go entete ber Cade bes Pantes ergebener Patriot war et allerbings unter Ferbinand VII. eine verbachtige Bellen, Basco Muneg be, Entheder bes Berfonlichfeit, anterfeits aber empfahlen ibn feine te Djeans Mus meberem Abel um militarifde Zuchtigfeit und feine Bopularitat in Tow Joren de los Caballeros geboren, geng fritischen Lagen. Bei Rapoleons Rudfebr bon na bad Amerita binuber und nahm an ber Elba murbe er am 25 Darg 1815 an Stelle bes Bedrig Bentralameritas berborragenben Anteil. , unfabigen Eguia berufen, bas Rriegsminifterium wen Rat wurde bie Rolonie Santa Maria ju übernehmen. Er bermaltete es mit großem Eifer, tonnte inbes bei bem tudifden Charafter bes Ronige und ber herricaft ber hofcamarilla nicht viel erreichen. Moglich, bag er in biefer Stellung mit Borlier und feinen Freunden in einem gewiffen Bufammenbange geftanben bat; jebenfalls war er, fowie bie gange Armee aufs boofte unjufrieben und verurteilte bie gegen Rapober Sibrer und Ramerab, allen leon befolgte Bolitit; bie herricaft ber abfoluwen in Gefahren und Anftrengungen und tiftifden Camarilla war ihm verbaft, und er war t Bobl in jeber Beife beforgt, von ihnen weit entfernt bavon, fich ihr unterzuordnen. Man

hegte ben Berbacht, als er Mitte September eine beträcktliche Truppenansammlung in Castilien vor= nahm, er wolle an ihrer Spihe eine Anderung bes unwürdigen Regimentes erzwingen. wurde er denn am 23. Oktober seines Am tes wieder entsetzt; man hatte dem Könige endlich den Berbacht beizubringen verstanden, der ebrgeizige Mann, auf sein Ansehen und seine Beliebtheit ge= ftlitt, wolle boch hinauf, vielleicht gar ben Thron umstürzen. Die Revolution von 1820 brachte ihn wieber an die Spitze; ber König berief ihn nach Graf Abisbals Abfall. B. erklärte ihm offen, er könne für die Treue der Truppen in Mabrid nicht steben, wenn jener ber Bewegung nicht nachgebe, und mit seiner Melbung von der Gährung unter benselben bestimmte er ben König am 7. März, ein Defret zu unterzeichnen, worin er verhieß, die Berfassung von 1812 zu beschwören. Weiterhin war er als Bizepräsident der provisorischen Regie= rung für vernünftige Reformen thätig, wie er 3. B. die Inquisitionsterter und Staatsgefängnisse öffnete und die Stabtbehörde von Mabrid nach dem Muster von 1812 wiederherstellte, und ver= binderte burch seinen Sieg über die königlichen Garben am 7. Juli 1822 ben Umfturg ber Ber= fassung. Im Jahre 1823 besehligte er in Na= varra und Aragon gegen die französische Invasions = Armee, mußte bann aber zurlichweichen und schlug sich endlich mit seinem noch 10,000 Mann betragenden Heere tapfer, doch unglücklich, mit den Franzosen bei Campillo be Arenas auf ber Grenze von Jaen und Granada, worauf er, ba ihm ber Rückzug nach Granada verlegt war, am 21. Au= gust bei Caporla an den Quellen bes Guadiana kapitulierte. Er unterwarf sich mit seinem ganzen Heere und ben ihm untergebenen Festungen ber Regentschaft; bafür sollten seine Offiziere Solb und Grade behalten und kein Angehöriger bes Beeres wegen politischen Meinungen verfolgt werden, die Milizen aber unbehelligt nachhause zurud= kehren. Damit war ber ganze Süben Spaniens den Franzosen unterworsen. Ferdinand VII. war kaum in Freiheit gesetzt, als er am 1. Oktober 1823 alle Afte ber konstitutionellen Regierung kassierte und ihre Beamten und Offiziere absetzte. B. protestierte freilich in einem Schreiben an ben Herzog von Angouleme tagegen, brachte sich jeboch, von der Amnestie ausgeschlossen, noch rechtzeitig Buckingham (s. b.) zog ihn noch eine Zeit la auf einem englischen Schiffe in Sicherheit und sonders als er 1627 mit Spanien unters lebte seitbem bis zu seinem Tobe am 22. Juni zurate. Dann ging B. nach Newsountlan 1832 in Paris. — Bgl. Baumgarten, Gefch. wirmete fich einzig seiner Kolonie; ihr Bote Spaniens, bes. II, 97f. 134f. 576; Lafuente, aber so unergiebig und bas Klima so ung 8b. XXVII u. XXVIII.

Ballesteros, Luis Lopez, Bruder von Fran- zuwenden beschloß. In Birginien verme cisco, geboren 1778 in Galicia, wurde 1825 ihm dies die Ansiedler 1628, und er gin in ber Zeit bes schlimmsten Berfalles ber Finan- bem Gebiete, welches Karl I. zu Ehren feir zen burch Ugartes Einfluß Finanzminister und mahlin Marpland nannte. Er starb am 2! brachte als solcher, so viel er konnte, Ordnung 1632 in London. in ben Staatshaushalt; ihm wurde die Berufung . Beltimore, Cecil Calvert, zweiter von Burgos verbankt. Cowohl zu ben Aposto= Der Tob seines Baters übermachte ihm at lischen hinneigend, schlug er bennoch als einziges Peerage bie Güter. Am 20. Juni 1632 Rettungsmittel aus ber Zerrüttung ber Finanzen Karl I. die Charte von Marpland und i die Besteuerung des Klerus und Beräußerung dem Lord wahrhaft königliche Macht: er eines Teiles seiner Güter vor. Obwohl eine solche mit bem Lande zwischen bem Botomac u Maßregel nach einer von Pius VII. an Karl IV. 40. Breitegrade für sich und seine Erben! gewährten Erlaubnis ohne weiteres gulässig war, und regierte mit einem Beirate ber freien I

brang er boch nicht damit durch. em von der Regentin-Königin Christine Staatsrat berusen, zog sich aber schon im ben Jahre ins Privatleben zurück. Et ti 12. Ottober 1853.

Balta-Liman ist ein Hafen mit einem auf ber europäischen Seite bes Bosp zwischen Emirguian und Istenia. Hier, a Sommersitze des osmanischen Großbeziers I Pascha wurde am 1. Mai 1849 zwisch Pforte und Augland der von dem Raiser Rilo burch seinen Flügelabjutanten, General C geforberte Bertrag (ober wie die Türken es nannten, ber "Sened", bie Feststellung) schlossen, wodurch die Russen — die im 1848 auf Grund von Unruhen 40,000 nach ber Molbau und Walachei geworfen und zur Zeit an Ofterreichs Seite in bem rigen Kriege gegen bie Magparen standen bie Zusage, nach Uberwältigung der letten türkische Gebiet räumen zu wollen, sich fü Jahre etwa gleiche Rechte mit ber Pforte auf die Donaufürstentümer einräumen ließe sollte für beibe rumänische Länder eine ne podarenwahl veranlaßt, die designierten bann von dem Sultan auf sieben Jahre Die Bersammlungen ber Bojaren suspendiert werden und an beren Stelle ei= jur Prüfung ber Bubgete treten. Bis = stellung der Ruhe in den Fürstentümern der österreichischen Grenze wollten beide eine außreichende Truppenmacht in beiden 🥦 unterhalten. Für die Dauer ber Ubereinfun-Rußland und die Pforte Kommissäre den ne podaren als Berater zur Seite siellen. Die Berträge sollten burch biefe Übereinkun verändert werden und nach Ablauf re-Jahren die friiher bestandenen Berhältnif ins Leben treten. — Bgl. Rofen, Gefc Türkei, N. 11, S. 125 ff.

Baltimore, George Calvert, erfi-Geboren zu Kypling (?)ortspire) 1578, erz er einer flandrischen Familie, wurde unter 1619 Staatssekretär und erhielt 1623 **C** Newfoundland. Da er aber Katholik wurde er 1625 bei ber Thronbesteigung Karls bem Geheimenrate treten und wurde 1625 baß er seine Bemühungen anderen Gegent

b Protesanten, ba Anlinsfreiheit in perichen solte. Lorb Baltimore selbst naland, ihn vertrat als sein Statts Bruder Leonard Calvert, wie er Kaerlandte ben wegen politischer Rechte sigion in Streit geratenen Kolonisten Gesche zu entwersen, sie sorgten vor acerkellung der Kultusfreiheit. Lord B. nach ihm beist die Hauptstatt von — Bgl. G. R. Garbiner, The perrument of Charles I. 1628—1637, ubon 1877; Bojman, History of

Die beutschen per Monterengen. en mateichten fic als Teilnehmer an lint gu bekunden und dem beutschen ber orientalifden Frage eine felbfianng, unabhangig bon Ofterreiche unb daitung gegeben ju feben. Am 25. unb 1864 trafen Bewollmachtigte Baverne, Dameopers, Burttembergs, Babens, m und Raffaus in Bamberg pufantmen n Roten, Die auf obiger Bafis ftanben. ichen Bormachte. Baperus eigenwillige torte raid bie anberen Teilnehmet agen; fie faben ein, Deutschland muffe ! feiner Bormachte in ber Drientfrage , ber Rongreh ertlärte fich für ben Unbm öfterreichifd spreugifchen Offenfivhallianzvertrag bom 20. April b. J. au 30. Mai auseinander.

mer, Dr. Enbiolg, geb. 1823 in wierte won 1842-1845 Jurisprubeng Beibelberg und Göttingen, arbeitete twellhof feiner Baterflatt, und nahm Enteil an ben Bewegungen bes Jahres 1849, namentlich am Pfalger Aufftant. erwerfung biefer und ber babifchen Inflüchtete er in bie Schweig, währenb ticte in contumaciam jum Tobe ber-Bon ber Schweiz wandte er fich nach landen und England, um fich enblich Baris niebergulaffen. hier leitete er Bantgefcaft feines Dutele Bifcoffemolf Jahre und erwarb fich eine praktische Erfahrung im Finanzsache, eifrigft bem miffenicaftliden Stubium irtichaft oblag und fich mit ben gefellund ftaatlichen Berbaltniffen, fowie Sprace Frankreichs innigst bertrant ein fcon bor 1866 etwas ertaltetes igrab in bollftanbige Entfrembung aus,

Kranfreid wohl bewanderten Mann, fofort nach ben erften mifcheibenben Giegen bes 3abres 1870 ins hauptquartier, jog son vielfach jurate und fantte ibn bann nach bem Cifos, um bem mit ber Organifation ber eroberten Broving vertrauten Megierungspräsibenten mit Rat unb That bei-Erit jener Beit ift B. Mitglieb pulichen. bes bentiden Meichstags, erft als Bertreier tion Maing, jeht von Bingen-Algei. B. ift einer ber bervorragenbften gubrer ber nationalliberalen Bartei, und feine Bebeutung im Finangfache ift auch von ben übrigen Parteien ans Er tann ale ber eigentliche Urbeber ber Müngreform betrachtet werben; auch bei ben Gefehen über bie Meichsbant, ben Banknotenumlauf u. f. w. war er in vorberster Reihe thätig. Erk im Jahre 1879 trat er, gelegentlich ber Bollreform, in foroffen Wegenfay ju Fürft Bismard, der fich dis bahin flets feiner Mitwirtung gu versichern gesucht hatte. B., ale alter unb überzeugter Freibanbler, trat ber fonbjöllnerifchen Politit des Meichetanglers inner- und außerhalb des Parlamentes entidieden entgegen; organifierie den Widerfland der freihändlerischen Kreise burch Bilbung bon Gefellicaften und Berbreitung von Flugideriten und trug in ber langen Tebaite bes Jahres 1879 jum großen Teil die Laft ber Bew teibigung ber hanbelsfreihrit. Much in ber frage von der Reubegrenzung des Hamburger Freihafengebietes befampfte er bie Regierungsvorlage mit Blud (1880), und in berfelben Geffion war er el, welcher (in ber Angelegenbeit ber ju privilegierenben haubelsgefellschaft auf ben Samoainsein) am meiften bagn beitrug, ber Reicheregierung ibre eifte entschiedene Riederlage ju bereiten. In politischen Fragen ift B. ein entschiedener Unitarier, wie er benn auch für bie Berlegung bes Reichsgerichtes nach Berlin stimmte. Als national=ölonomischer Schriftfieller bat fich Bamberger burch feinen Kampf gegen ben Katheberfofialismus berborgethan. Geine Schriften über finanzielle Fragen ("Die fünf Disliarben", "Reichegolb", "Die Zettelbanken" u. f. m.) haben großen Antiang gefunden und viel bagu beigetragen bie Ration über biefe Materien aufjuflaren, ba fie mit großer Sackenntuis und mit philosophischem Ginne eine feltene Rlarbeit unb Einfachheit in Ausbrud und Exposition verbinden und, trois bes oft trodenen Stoffes ftets auregenb. lebent a. ;a wihig gefdeieben finb. Bor allein ift 28.8 Runft, finangielle Fragen, fo gu fagen. ju bergerftigen, eine fast einzige ju nennen.

ein schon vor 1866 etwas erkaltetes mer demokratischen Emigration artete spräh in vollkändige Antfremdung ans, aigung Deutschlands unterm preußischen Sohn des Predigers Aaron B., am 3. Oktober sigung Deutschlands unterm preußischen dem Darvard-College in Brasilands unterm preußischen dem Darvard-College in bem dematlichen Cambridge neh land feine keine kenntyte die Ambreite von 1866, nen Landsleiten von Landsleiten v

gewann B. jetzt seinen bleibenden Ruhm als der bis jetzt bedeutendste Geschichtsschreiber der Union. Sein weltberühmtes Wert, Die "Geschichte ber Bereinigten Staaten", war 1834 zu Boston begonnen. Es wurde (bis 1782 herabgeführt) mit dem 10. Bande vollendet, der 1874 zu Boston erschien; die ersten Bande haben überaus zahlreiche Auflagen erlebt. Zum Abschluß hatte B. bas große Werk in Berlin gebracht, wo er von 1867 bis zum 1. Juli 1874 als Gefandter bie Union vertreten hat, um bann seinen Aufenthalt

zu Washington zu nehmen. Baner (Baner, Banier, Panir), Johann, einer der hervorragendsten schwedischen Feldherren des Dreißigjährigen Krieges, wurde am 30. Juni 1596 auf seinem väterlichen Gute Djursholm bei Stocholm geboren. Bon väterlicher wie mütter= licher Seite (seine Mutter war Christina Sture, Gräfin von Stegeholm und Westerwit) den an= gesehensten Abelsfamilien Schwebens angehörenb und durch militärisches wie diplomatisches Geschick gleich ausgezeichnet, durcheilte er in 15 Jahren alle militärischen und zivilen Grade bis zum Ge= nerallieutenant und Reichsrat (1630), begleitete Gustav Abolf nach Deutschland, wo er in den nächsten Feldzügen und besonders durch seine treff= liche Führung des rechten schwedischen Flügels in der Schlacht bei Breitenfeld (17. September 1631) wesentlich zum Siege der Schweden beitrug. 1634 zum Feldmarschall ernannt, und nach der Schlacht dei Nördlingen mit der obersten Heeresleitung in Deutschland beauftragt, ermutigte, ja rettete er bie durch jene Schlacht und die Folgen des Prager Friedens geschwächte Wacht Schwedens durch seinen Sieg bei Wittstod über die verbündeten Sachsen und Raiserlichen (4. Oktober 1636), infolge dessen er die schwedischen Waffen wieder bis an das Erzgebirge und den Thüringer Wald ausbreitete. Der Umzingelung bei Torgau durch die wieder erstarkten Kaiserlichen unter Götz und Hatzselb entzog er sich durch ben trefflich durchgeführten Rückzug über die Ober nach Pommern 1637, eroberte indessen, durch neue Truppen aus Schweden verstärkt (1638), balb barauf wiederum Sachsen (1639, Sieg bei Chemnity 4. April), brang in Böhmen ein, schlug die Kaiserlichen bei Brandeis (19. Mai 1639), wandte sich dann nach Thüringen und nach einem vergeblichen Angriff auf Picco= Komini bei Saalfeld (Juni 1640) nach Hessen und der Weser, um die schwedischen Bundesgenossen im Westen zu befreien. Dem allseitigen Druck ber Feinde begegnete er durch einen ebenso kühn an= | gelegten wie traftvoll burchgeführten Borftoß mitten im Winter (1640/41) gegen Regensburg, unter bessen Mauern er mit Guébriant zusammentraf (22. Januar 1641). Nur unverhofft eingetretenes Tauwetter hinderte ben geplanten Erfolg, ben Raiser und den Reichstag in seine Gewalt zu Aber die Schweben batten sich boch wieder in Oberbeutschland gezeigt, hatten monatelang der seindlichen Übermacht und Um= zingelung bei Cham getrott und waren enblich in so ruhmvoller Weise nach Nordbeutschland zurückgegangen, daß das militärische Übergewicht 2. April 1861. Auf dem Gebiete der Juri ihres Führers vollkommen offenbar wurde. Auf benz war er ein fruchtbarer und bedeutenber S diesem Rückzug erfrankt, ftarb B. am 20. Mai steller.

1641 zu Halberstadt, gewiß mehr infolge b tragenen ungeheuren Strapazen als seiner schweifungen. Unter ben größten Schwierig hatte er sieben Jahre hindurch die Sace Son und seiner Bundesgenossen in Deutschlant seltener Ausdauer und unleugbarem Talen führt, wenn es ihm auch bei dem Gleichge der gegnerischen Kräfte nicht gelang, dauernd folge zu gerringen. — Litteratur: Karl ; man, Are-minne öfver Johan Baner, råd, Fältmarskalk, general-gouverneur riddare, Stocholm 1776; beutsch: "Baners E gebächtnis", St. Petersburg 1783. F. C. venhiller, Annales Ferdinandei, Bb. X Theatr. Europaeum, M. II—IV. Bild: Bb. III, S. 708.) B. P. v. Chemi Königl. schwed. in Teutschland geführten Kr (XI. II—IV), Stock, 1857—1859. E.G. Ge Gesch. Schwedens; übers. von Leffler, Han 1832. 3. G. Dropfen, Preuß. Politik L! Beilmann, Kriegsgeschichte von Bavern (1) Abteil. 1 und 2), 1868. F. A. Schre Maximilian I., München 1868. Rrance kunden zur Geschichte der anhaltischen Lacz 30 jährigen Kriege, Bb. 11—IV. F. W. "Der 30jährige Krieg in der Landschaft sütvon Magbeburg", in Gefdichtsblatter für St-Land Magdeburg, Jahrgang 1878. B. 🗲 Schweden in Böhmen und Mähren 1640— Wien 1879. R. Schmibt, Die Schlachtbstod, Halle 1876. G. Dropfen: "Das A = Pappenheims nach der Schlacht bei Breit Zeitschrift für preuß. Gesch. 1871, 6. 40

Bang, Beter Georg, banifcher Ju-Staatsmann, geboren am 7. Oftober 1 Ropenhagen, studierte an der dortigen 🗀 tät Jurisprudenz und promovierte 1820. 1826 Gerichtsaffessor, wurde er 1830 zu fessor an der Universität ernannt und in die erste, in Roeffilbe tagende Ständerez lung für die bänischen Inseln gewählt Minister des Inneren trat er in das am 16 vember 1848 gebildete neue Ministerium Moltke, legte seine Stelle aber 21. September 1849 wieder nieder. Einige 3 als Domänenbirektor thätig, trat er in dem Ministerwechsel so überaus reichen Jahre U am 7. Dezember wieber ins Kabinett ein als & bes Kultusbepartements, zu dem er am 27.! nuar 1852 unter bem Ministerium Blubme das Innere erhielt, während er bald darauf je wieber an Simony abgab. Am 21. April 1853 er abermals zurud, um bem konfervativen Di Platz zu machen. Nach bem Sturze bes red nären Ministeriums trat er am 12. Deze 1854 in das Kabinett L. N. Scheele ein nahm hier einen hervorragenden Anteil an Zustandekommen ber am 2. Oktober 1855 pr mierten Gesamtstaatsversassung, wie er benn ein entschiebener Bertreter ber Gesamtstaat gewesen war. Am 18. Oktober 1856 zurücktre erhielt er mit bem Titel Geheimer Konfere eine Stelle im "Hoieste Ret". — Er start

Staatsmann und intig **B**. war am n in Massachusetts te Männer seines als einfacher Arbei= sich weiter empor= ebensjahre Mitglied seit 1852 Abgeord= gton, eifriges Wit= ichen" Partei, seit matlichen Staates, Betriebsdirektor der bei dem Ausbruch er Armee der Union neral. Als solcher orbeeren zuteil ge= : Shenandoabthale, tountain, versagte olt. Auch in den i, wo er seit Ende führte, gelang ihm die Einnahme von Nach seiner Ab= er wieder zu der

chington zurück. Richelien 1632 an= der Marschall Ma= von ber Königin r Gegner, mit der thringen vermählt elieu diese Gelegen= 8 späterer Einver= 3 zu besetzen. n War.

Um 26. Febr. B.=s.=U. genommen, nerte Hauptquartier Graf Wittgenstein l am 27. Februar nter ibm komman= rtschafow auf den r Macht gegenüber ren Truppen beran. us B.= s.= A. Der : erg nutte ben Sieg

is. Am 13. August ' 1785 in das Heer, in Berlin. solution Lieutenant sich als Adjutant ourbonnave in der m verwundet, am d von Custine (f. d.) eralstabes ernannt, ister vorgeschlagen. be er bei Custines suchte ihn umsonst! i verteidigen, wurde

Vorstadt St. Antoine, wurde wieder als Royalist verfolgt und ging bann zum Westheere unter Hoche. Bonaparte nahm ihn zu sich nach Italien, gab ihm zwei Halbbrigaben und betraute ihn mit dem Zivil= und Militärkommando der Lombardei. B. besetzte Bergamo im Dezember 1796, machte bei Rivoli Tausende von Gesangenen und ver= vollständigte durch Wegnahme der Batterieen von Puisonna die Niederlage der Osterreicher, im Januar 1797. Am 10. März 1797 wurde er Divisionsgeneral und besetzte Benedig; hier zum Gouverneur ernannt, blieb er, bis die Osterreicher infolge des Friedens von Campo Formio Ende 1797 Benedig besetzten. Am 12. Januar 1798 der Armee von England beigegeben, ging er nach Agypten, zeichnete sich bei ber Eroberung Maltas aus, wurde auf der Rückreise mit den Trophäen von den Engländern aufgefangen, bald wieder entlassen, vor ein Kriegsgericht gestellt (1798) und von ihm freigesprochen. Am 16. Januar 1799 ausgemustert, trat er schon am 10. Juli wieber in Aftivität und wurde Stabschef ber Rheinarmee, am 20. Juni 1800 der Reservearmee Macdonalds. Um 24. Juli 1801 stieg er zum Generalinspektor der Infanterie, im September 1803 der Dragoner auf, erhielt das Rommando der 2. Dragonerdivision in Compiègne am 29. September und wurde Mitglied der Ehrenlegion am 11. Dezember 1803, Großoffizier berselben am 14. Juni 1804, Gene= raloberst der Dragoner am 6. Juli 1804. 1805 führte er die Reserve=Kavallerie der großen Armee, zeichnete sich bei Stuttgart, Eldingen und an Böhmens Grenze (Sieg von Waldmünchen) aus, erhielt im September 1806 das Kommando in Friaul, wurde am 28. August 1808 Gouverneur von Venedig und machte 1809 den österreichischen Feldzug mit, auf bem er sich bei Raab am 14. Juni besonders hervorthat. Er wurde nach dem Frieden Oberbesehlshaber in Tirol, und seine weise Mäßigung wirkte einigermaßen beruhigend auf das schwer gereizte Volk. Am 22. August 1810 zur Armee in Catalonien versetzt und mit dem Kommando betraut, war er wiederholt delte sich, die ruf= erfolgreich; im russischen Kriege erhielt er am lag, die Franzosen 8. Juli 1812 das Kommando einer Division, n und die Bayern aber unglücklicherweise fiel am 9. November der größere Teil seiner Truppen dem Feinde in die Hände; er wurde burch Napoleon suspendiert, nach Berlin zurückgeschickt, konnte bie Ungnabe nicht ertragen und starb schon im Dezember 1812

Baraguah d'hilliers, Achille Graf. In Paris als Sohn des Vorigen am 6. September 1795 geboren, trat er ben 1. Juli 1806 in ein Dragonerregiment und nach einjährigem Dienste als Schüler ins militärische Protaneum. 1812 diente er gegen Rußland als Unterlieutenant bei einem Regimente Jäger zu Pferd, wurde 1813 Abjutant des Marschalls Marmont (f. b.), machte mit ihm den deutschen Krieg mit und verlor durch eine Kanonenkugel bei Leipzig die kinke Hand. nd nur ber Sturg! 1815 wurde er Hauptmann und trat am 8. Juni ettete ihn vor der aus dem Dienste. Alsbald schlug er sich auf jef bei der Armee Seite des restaurierten Königs, bet am mehrere n Cherbourg, tom= politische Duelle, trat schon am 1. September Die Insurgenten ber 1815 ins zweite Regiment ber tonig' lichen Garbe, wurde aber anfänglich vom Könige zurückesett. 1823 machte er ben spanischen Feldzug mit und blieb bis 1825 bei der jum Soute der Bourbons in Spanien belassenen Heeresabteilung. 4. Ottober 1826 wurde er Major im 2. Infans terieregimente der Garde und 1827 Oberfilieutes nant; als solcher socht er im 1. leichten Infanteries regimente in Algier und wurde am 31. August 1830 Oberst. 1832 wurde er Untergouverneur ber Militärschule von St. Cpr und, seit er ein republikanisches Komplott ber Zöglinge entbeckt hatte, von der Acgierung sehr begünstigt. Rönig ernannte ihn am 29. September 1836 zum Generalmajor und ersten Gouverneur von St. Cpr, was er bis 1840 blieb. 1841 zur Disposition bes Generalgouverneurs von Algier gestellt, hatte er den Herzog von Aumale (s. d.) unter sich, wurde am 6. August 1843 Generallieutenant und Oberkommandant zu Constantine und galt für einen strengen und fähigen Administrator. 14. Januar 1844 wurde er zur Disposition gestellt, aber 1847 Generalinspettor ber Infanterie. Im Februar 1848 schickte ihn die provisorische Regierung zur Militärdivifion in Befancon; er agitierte hier gegen die Agenten des Radikalismus und wurde im Departement Doubs in die Con= stituante gewählt; als Mitglied der Ordnungs= partei übte er viel Einfluß in ber Nationalversammlung aus. Im Juni 1848 schlug er ein ihm von Cavaignac (f. b.) angebotenes Kommando aus und trat bald gegen ihn auf, wie er sich enge an Napoleon anschloß und ein Hauptgründer des Komité der Rue Poitiers wurde. Im No= vember 1849 erhielt er das Kommando der Inter= pentionsarmee für Rom, kam aber in viele Ber= widelungen mit der papfilichen Regierung. 4. Mai 1850 mit dem Kommando der Truppen ber 3. Militärdivision betraut und mit dem Groß= kreuze ber Ehrenlegion geschmückt, erhielt er am 9. Januar 1851 das Kommando über Paris und die 1. Militärdivision. Der legislativen National= versammlung, der er ebenfalls angehörte, sprach er zwar seine Ergebenheit aus, arbeitete aber eifrig im Sinne ber Napoleonischen Ibee. Bor, bem Staatkstreiche vom 2. Dezember 1851 trat er zurück, überließ Magnan (f. b.) das Kommando, lich zur Herbeiführung des schimpflichen Fri hielt sich neutral, stellte sich nach dem Gelingen beitrug, den Benedig am 2. Oktober 1540 mi bes Staatsstreiches napoleon jur Berfügung und Pforte schließen mußte. — Bgl. Bertherg wurde Mitglied ber beratenben Kommission, am schichte Griechenlands, Bb. 111, S. 22-26. 3. Dezember. 3m November 1853 ging er in Der furchtbare B. ift 1547 zu Stambul gests außerordentlicher militärischer Mission nach Kon= pantinopel, wurde am 11. Mai 1854 von hier abberusen, erhielt im August bas Kommando ber Landungstruppen auf ber Oftseeflotte und nahm wurde er zuerst Abvokat, bann nach Ausbru nach dem Bombardement am 16. August Bomar- Revolution, beren Ideeen er leidenschaftlich ar fund (f. b.). Hierfür wurde er am 28. August | Setretar ber Stadtgemeinde seiner Beimat; 1854 Marschall von Frankreich, Senator und Bize= zeitig gab er ben "Observateurmarseillais" b präsident des Senates. 1859 kommandierte der 1792 nach Paris geschickt, um die Interesse Marschall im italienischen Feldzuge bas 1. Armees Marseille gegen Arles zu vertreten, tam e corps, siegte am 8. Juni bei Melegnano mit Roland und seiner Gattin und burch bie Mac Mahon über die Cfterreicher und zeichnete ben Gironbisten in Berbindung. An bem U sich am 24. Juni bei Solferino aus. Nach bem ber Monarchie hatte er thätigen Anteil; al Frieden wurde er Cheftommandant bes 5. Armee- putierter im Konvent zeigte er fich gemä corps in Tours. Als der Krieg von 1870 aus- er verlangte Bestrafung ber Septembern brach, erhielt er bas Kommanto in Paris, tam Auflösung bes Wohlfahrtsausschuffes; er f aber wegen seines Freimutes balb in Zwist mit für ben Tob bes Königs, boch mit Berufu

ber Kaiserin Eugenie und dem Ministerpräsil Grafen Palikao und verlor schon am 12. I das Kommando wieder. 1871/2 fland er als sident der Untersuchungskommission vor, den Gründen nachspürte, aus denen die militä: Ratastrophen des Krieges von 1870—1871 Maren seien. 1872 prafibierte er bem Kriegsg über General Crémer und starb in Ameli Bains, den 6. Juni 1878.

Barbaroffa, Chairebbin, ein gefün moslemitischer Seeheld des 16. Jahrhunderts — wie sein älterer Bruder Hornt ober A: B. (geb. um 1473) — der Sohn eines zum I übergetretenen Griechen und auf ber Insel & geboren. Chaireddin und sein Bruder ware erft längere Zeit verwegene Flottenführer im E des Herrschers von Tunis. Im Jahre 151 oberte Horuk für sein persönliches Interesse T vehnte seine Herrschaft auf afrikanischem aus und überwies bem Chairebbin einen derselben. Als er 1518 in einem Gesecht 🗀 war und Chaireddin sein Rachfolger wurde sich dieser 1519 unter die Oberhobeit des nischen Padischah Selim I., und wurde süz Sohn Suleiman II. ein furchtbarer Gebilfe Kämpsen mit den dristlichen Mächten des landes. Rach dem er auch Tunis gewonne wurde er der driftlichen Welt des Mittes teils als Korfarenführer auf eigene Hanin Suleimans Diensten höchst gefährlich. endlich dem deutschen Raiser Karl V. im 🗲 1535 gelungen war, Tunis zu erobern u. ≥ B. auf ben Besitz von Algier zu beschränst sich der letztere mit ungebrochener Eners seine Stellung als osmanischer Admiral Er vor allen stachelte Suleiman II. zur Erdes erbitterten Krieges gegen Benedig 15 welchem B. bie Jonischen Inseln und noch ru Inseln des Agäischen Meeres, die dama I unmittelbar unter Benedig, teils unter venetic Fürsten standen, entsetzlich verwüstete, nach : licen Angrissen auf die Hauptsestungen von (1538) dem kaiserlichen Abmiral Andreas bei Prevesa eine Schlappe beibrachte, 158 dalmatinische Castelnuovo croberte, und sehr w

Berbaroux, Charles Jean Matie, boren in Marseille am 6. März 1767. begabt und mit trefflichen Renntniffen ver verhaftet, gelang es ihm nach dem Calvam fliehen, wo er an dem bald nieder= geneu Ausstaud gegen die Terroristen teils

In der Rähe von Bordeaux wurde er sum verhaftet und, nach einem vergeblichen Se sich zu toten, am 25. Juni 1794 hin= et. Er ift berühmt wegen seiner Schönheit feiner Freundschaft für Frau Roland. — Fragment seiner Memoiren wurde 1822 von

n Gobu heransgegeben.

**erse-Brandois**. François v., geboren zu an 81. Januar 1745, wurde nach fleißigen nien in Litteratur und Jurisprudenz Erzieher kinder des Marine=Ministers Castries, trat i in das Ministerium des Auswärtigen und \* Legations = Setretar in Regensburg, Ge= Mitager in Dresben und München. Mac knen Beschäftigung als Rat beim Parla= in Meh (1778) wurde er französischer Ge= Mäger bei den Bereinigten Staaten und Genverneur von St. Domingo. Rach Frants prüdgesehrt und mit diplomatischen Sen= m im Regensburg und Wien betraut, wurde hrend der Schreckensherrschaft als Emigrant Mext. Durch den Sturz Robespierres befreit 1795 in den Rat der Alten gewählt, schloß Der repalifischen Partei an und verfiel in= deffen bei bem Staatsstreich vom 18. Fruc-Deportation. Bon Napoleon amnestiert Miglied des Staatsrats und Finanzexampt (1801), kam er als solcher 1805 mede, erhielt jedoch 1808 die Präsident= Mednungshofes. Bon Ludwig XVIII., E de state ebenso schmeichelnb erwies als E Modeon, wurde er in dieser Stellung für kurze Zeit selbst zum Siegel= and Justigminister ernannt. Unter ber Desestie machte er sich durch Härte in po-Projessen verhaßt. Er frarb am 14. Januar 1. Seine Schriften, historischen, politischen, Mobifden Inhalts und Reisebeschreibungen, Miric, aber nicht bedeutend.

Mes, Armand, geb. 1809, ein französischer Moder von Handwert, der seine Laufbahn turz 1880 begann und einen großen Teil seines Lein den Gefängnissen zubrachte. Schon in ben pand von 1834 verwickelt und verhaftet, beim werfach Fieschis 1835 von neuem sestgenom= hm Jahre 1836 wiederum, diesmal durch Moruch, in Gewahrsam gebracht, ward er Maenben Jahre begnabigt. Dies hinderte ticht, neue geheime Gesellschaften zu organi= mb ben Maiaufstand im Jahre 1839 zu falten. Bom Pairshof zum Tobe verurteilt t sollte einen Offizier menchlings erstochen : —, ward er von dem Könige, trots der ben seiner Minister, zu lebenslänglichem Ge= is begnabigt. Die Februarrevolution öffnete ie Thore desselben und er ward für kurze iner der Hauptführer der Demokratie. Als j jeduch am: 15. Wai an der gegen die natbersammlung gerichteten Emente beteiligte, er zur Bevortation: verurteilt, welche Strafe um in lebensfängliche Gefängnisstrafe um= best wurde. Im Jahre 1854 von dem

MR 2. 3mi 1798 mit anderen Giron= | Raiser in Freiheit gesetzt, wollte er bies Geschenk nicht annehmen und ging, als man ihn nicht zu= rückalten wollte, freiwillig ins Exil, wo er kurs vor Ausbruch bes beutsch-französischen Krieges starb. Barbes' Einfluß auf die Pariser Bollsmaffe war ein großer; persönlich scheint er ganz unbes scholten gewesen zu sein.

> Barcan (Sarkany), Sieg bes Polentonigs Johann Sobiesty über die Türken am 9. Ottober 1683 nach bem Entsatz von Wien;

f. unter Sobiesky.

Barclay de Zolly, Michael, Fürst, aus einer in Livland heimisch gewordenen, schottischen Familie stammend, geb. 1769, wußte, wiewohl von Haus aus unbemittelt, boch im russischen Weilitärdienst durch Ausdauer und Zuverlässigkeit: des Charakters seinem Talent die gebührende Ans erkennung zu verschaffen. Bereits 1806 befehligte er bei Pultust als Generalmajor die Avantgarde Bennigsens. Seinem rühmlichen Verhalten in bem Feldzug, in welchem es sich um die Erobes rung von Finnland handelte (1809), verdankte er seine Ernennung zum Generalgouverneur von Kinnland, 1810 wurde er Kriegsminister, 1812 im großen napoleonischen Krieg betraute Raiser Alexander ihn mit der Ausführung des von Phull entworfenen Rückzugsplanes. Nach bem Berluft der Schlacht von Smolensk, am 17. August 1812, ordnete er sich, als Deutscher den Berdächtigungen der Nationalrussen erliegend, dem Oberbesehl Kutus sows unter. In den Vordergrund trat er wieder nach dem Tod Kutusows in der Schlacht von Bauten. Für seine Berdienste als Obergeneral der russischen Armee in Frankreich 1814 wurde er durch den Feldmarschallsstad und den Fürsten= titel ausgezeichnet. Er starb auf einer Badereise am 25. Mai 1818 zu Insterburg.

Barebone-Barlament. Nach der Auflösung des "langen" Parlamentes wurde ein neues aus ben eifrigsten Gläubigen bes Landes zusammen= gesetzt, bestehend aus 144 Mitgliedern (barunter sechs irische und fünf schottische); nach dem eifrig= sten Gottseligen, bem Leberhandler Preisegott B., wurde das Parlament von den Gegnern spott= weise genannt; es glich in der That mehr einem Muder = Konventitel als einer Staatsversammlung. Am 4. Juli 1658 versammelte sich das "kurze" ober "B. = P." im Whitehall = Palaste; Oliver Cromwell (f. d.) zeigte ihm den Finger Gottes in allem, was jüngst im Reiche geschehen sei, und übertrug dem Parlamente die Sorge für Frieden und Sicherheit wie die höchste Gewalt des Ge= meinwesens. Das Parlament bestand aus Leuten, die in sich den Geist Gottes verspürten, und betractete sich als von Gott bestimmte Repräsen= tation ber Nation. Mit heiligem Eifer ging die Bersammlung an die Reform der Rechtspflege, an die Aushebung des zwecklos gewordenen Court of Chancery und der Schuldhaft u. s. w. und projektierte eine Reihe von Berbefferungen im Rechtsverfahren, die aber hintertrieben wurden; in der Che saben die "Godlys" nur einen Zivilsontrakt, wie Mil= ton. Ein geistlicher Stand an sich erschien ihnen uns nötig, das Duell verwarfen sie und belegten es mit enormen Strafen. Das Patronatsrecht galt ihnen als Unding, und gegen die Zehnten, die sie schon

burch das Evangelium abgeschafft nannten, erhoben | fie sich in leidenschaftlicher Weise. Drangen sie aber hiermit burch, so mußte in ben Eigentums= verhältnissen (viele Zehnten waren im Privatbesitze ober dienten den Universitäten) eine Revolution vor sich gehen und die Geistlichen waren ohne Nach mehrtägigen Debatten in der Unterhalt. letteren Frage sah Cromwell, daß die Majorität zu entschiedenem Widerstande entschlossen sei und da sie auch in Bewilligung der Abgaben sehr knapp war, entschied er sich, das kurze Parlament wieder aufzulösen. Die Cromwell ergebene Akinorität des Parlamentes arbeitete ihm vor und legte troß des Widerspruches der anderen am 12. Dezember 1653 seierlich ihre Gewalt zu Whitehall in Crom= wells Hände nieber. Cromwell schickte hierauf den Obersten White mit Musketieren in den Saal zu Westminsterhall, wo die übrigen Weitglieder tagten, und spottend trieb White die frommen Männer ohne Gegenwehr hinaus. Cromwell machte sich hierauf zum Lord=Protektor. — Bgl. Ranke, Englische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. III, Berlin 1861; Straeter, Oliver Cromwell, Leipzig 1871 u. s. w.

**Barentin,** Louis François de Paule de, geboren 1738, wurde 1757 Rat, 1764 General= abvokat bei dem Parlament von Paris, wo er sich durch gewissenhafte Pflichterfüllung und Ge= rechtigkeit auszeichnete. 1775 Präsident ber cour des aides, 1787 Mitglied der Notabelnversamm= lung und Siegelbewahrer, zeigte er sich bei ber Berufung der Generalstände den Reform=Ideeen feindselig; er war ein Gegner von Recker und stimmte im Rat bes Königs gegen die Berdop= pelung der Abgeordneten des dritten Standes. Beim Ausbruch der revolutionären Bewegung nahm er seine Entlassung, wurde der Teilnahme an ber Berschwörung gegen die Hauptstadt an= geklagt, aber freigesprochen (1. März 1790). Wäh= rend der Revolution und der Napoleonischen Herr= schaft lebte er meist in England. Bei der Thron= besteigung Ludwigs XVIII. zurückgekehrt, wurde er zum Ehrenkanzler ernannt und starb am 30. Wiai 1819. — Mémoire autographe de Barentin, publié par Champion, Paris 1844. (Gegent

Reder gerichtet.)

Barere, Bertrand be Bieuzac, geboren in Tarbes am 10. September 1755, Abvolat in Toulouse, wurde 1789 in die National=Bersammlung gewählt, wo er sich anfangs ben Feuillants, all= mählich aber mehr ben Jakobinern anschloß. Im Ronvent ursprünglich jum Zentrum gehörig, aber burch die Personlichkeit Robespierres eingeschüchtert und stets ber stärkeren Partei sich zuwendend, wurde er Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, bessen Berichte an den Konvent meist aus seiner Reber stammen. Die sufliche Sprache, in bie er die härtesten Borschläge zu kleiben wußte, er= warb ihm den Namen: Anakreon der Guillotine. Er verteidigte die Septembermörder, leitete die Berhöre gegen Ludwig XVI., stimmte für ben Tod und gegen die Berufung an das Bolt. Wiewohl er zum Sturz Robespierres mitwirkte, wurde er doch später in Anklagestand versetzt und am 1. April 1796 verurteilt. Dem Gefängnis ent= Brillanten besetzten Degen. Im Reichstat

zu dem er in Beziehungen trat, ihn begr Nach der Restauration als Königsmörder ver lebte B. in Belgien, von wo er unter ber Monarcie nach Frankreich zurückehrte. E als Mitglied des Generalrats seines D ments am 15. Januar 1841. Seine Me

erschienen 1834.

Bariatinsti, Alexander Iwanow Fürst. 1814 als Sohn des russischen Ges in München geboren, wurde ber Fürst i (nunmehrigen) Nikola"=Ravallerieschule zu burg erzogen, der Jugendgenosse des j Raisers Alexander II. und der Liebling des 1833 wurde er Fähnrich, dann Lieutenant k roten Leib=Gardehusaren; als er aber 183 der Großfürstin Maria Rikolajewna, die sas Kind war, ein Verhältnis anspann, wuzur Linie in den Kaukasus geschickt. Im ! mit den Bergvölkern bewieß er Bravour rang sich einen goldenen Säbel für Tat und den St. Georg-Orden. 1836 wurde e Thronfolger (Alexander II.) attachiert, 183: Abjutant, begleitete ihn auf Reisen, ging wieder in den Kaukasus, wurde bei einem Ge mit Schampl verwundet, 1847 Mügeladjutar Raisers und Rommandeur des Jägerregin "Fürst Tschernitschew", 1848 Generalmajor, Rommandeur ber kaukasischen Reserve=Gren brigade und 1851 ber 20. Infanteriedivision. 15. September 1851 besiegte er mit bem Flügel der Kaulasus-Armee Schampl, erhid St. Wladimir=Orden 11. Klasse, drang am 18 nuar 1852 in die große Tschetschna vor wurde Generallieutenant, 1853 Generaladi bes Raisers und Stabschef bes tautasischen C siegte als solcher am 5. August 1854 bei Dere und erhielt ben St. Georg-Orben III. Rach der Thronbesteigung des Jugendsta tam ber Nikola" stets unliebe Fürst wieber & Hof und wurde als Ideal eines romant Helben geseiert. 1856 begleitete er Alexand in die Krim, wurde Kommandeur des T Reserve=Infanteriecorps, am 7. September G der Infanterie und ging nach dem Pariser F als Oberkommandierender des détachierten tasischen Corps und Statthalter in ben ka zurück, worauf er 1857 Oberkommandierend tautasischen Armee wurde. Er entfaltete körperlicher Leiden eine große Rübrigkeit, am 27. Juli 1859 bas Beer ins Dagheftan, warf eine Kette von Landschaften, wurde m Wladimir = Orben I. Klasse mit Schwerten bem Georg=Orben II. Klasse beforiert und seine Erfolge am 6. September burch ti frürmung bes Bergschlosses Ghunib und Sc Gefangennahme, wofür er ben St. Antreasund am 6. Dezember 1859 ben Stab bes G feldmarschalls empfing. 1861 trieb ibn An ins Ausland, in Berlin erhielt er ben fc Ablerorden, kehrte 1862 nach Tiflis beim u 6. Dezember 1862 erfolgte wegen seiner B.8 Enthebung als Statthalter und Oberk haber. 1864 verlieh ihm ber Raiser zur C rung an die Besiegung bes Rautasus eine sprungen, hielt er sich verborgen, bis Napoleon, ber Fürst vergebens Einfluß auf die Pol

In der Militärreformfrage war er konservativ und Gegner ber allgemeinen Aicht. Er ftarb in Genf am 9. März 1879. abardinische Infanterieregiment Nr. 80 führt Ramen fort. — Bgl. Kleinschmidt, nds Geschichte und Politik, bargestellt in ber Hte des russ. hohen Abels, Kassel 1877. rfer. George. Geboren um 1760, trat m 1771 als Bolontär in die britische Flotte, i an den Seekriegen gegen die Bereinigten ten von Nordamerika, Frankreich, Spanien holland bedeutsamen Anteil und wurde 1799 genkepitan. 1825 erlangte er die Abmirale= k md zog sich später aus dem aktiven Dienste d Er farb, seit 1847 erster Abmiral, zu ingvale (Insel Bight) am 25. Dezember 1851. Beriehment, Charles, Baron, später af v., Ritter bes golbenen Bliefes, Mitglieb | Smatkrates, bildete mit Granvella und Big= I die geheime Consulta, welche neben und über 1 Staatsrate bie niederländischen Angelegen= So lange Granvella ber Statt= min pur Seite stand, blieb er bei letzterer in tr Gunft, aber auch als biese ihm den Rücken nk, Nich er der Sache Philipps II. getreu. Ein fien Gegner bes Prinzen von Oranien stand ini Alba auf dem besten Fuße, der ihn sofort 🐚 scine Ankunft in den Niederlanden auch Diafeldzeugmeister und zum Mitglieb bes m beroerten (des Blutrates) machte. m Tode von Requesens sollte er die Zivil= The da Niederlande übernehmen, wurde aber, **time kollmacht nicht ganz in Ordnung war,** Chustat gar nicht anerkannt. Balb barauf a mit bem ganzen Staatsrat von ber finten Partei in Brüffel gefangen ge= der burch die Bemühungen seines Sohnes bab wieder frei gelassen. Eine Zeit lang a, als ob er sich ber Sache ber Staaten dada värbe, benn er unterzeichnete bie Union Briffel, fiel aber balb schmählich ab und mit seinen Söhnen Don Juan von Ofter= m Rovember 1577 bei der Uberrumpelung apells von Namen. Er starb im Jahre 8. ist hauptfächlich baburch bekannt, daß Beranlassung bazu gab, baß sich tie ver= men Ebeln ben Namen Geusen beilegten. t Fähigkeiten waren äußerst beschränkt, und stellte ihm bas Zeugnis aus, baß er fast nige gewesen sei, der bem Könige unver= ich treu geblieben sei, weil er von Staats= genheiten nichts verstanden habe. Unter den mgsfreundlichen Edlen war er neben Noir= | 1 der blutdürstigste und grausamste; der Voll= ig der vom Blutrat gefällten Urteile wohnte 1 personlich bei, und ber Statthalterin gab t Rat, die verbundenen Edeln in einen balt zu loden und zusammenhauen zu lassen. mete. Antoine Bierre Joseph Marie, 1 311 Grenoble 1761, Protestant, wurde Abvolat, 1789 vom britten Stanbe ber ine zum Deputierten gewählt. Mit Lameth uport gründete er ben Bretonischen Klub, m der spätere Jakobiner=Rlub hervorging. s ein Anhanger ber extremen Ibeeen, bie

erklären und Frieden zu schließen, mit feuriger Beredsamkeit verteibigte, zerfiel er doch balb mit ben Jakobinern und näherte sich schon 1791 bem Hofe. Vollends nachdem er den König und die Königin von der Flucht nach Varennes nach Paris zurückgeleitet hatte, trat er den Umtrieben der republikanischen Partei mit Entschiedenheit ent= gegen, indem er sich besonders für die Unverletz= lichkeit des Königs aussprach. Nach Schluß der konstituierenden National = Versammlung in die Heimat zurückelehrt, wurde er Maire von Gre= noble, blieb aber mit Ludwig XVI., dem er von Zeit zu Zeit Ratschläge überschicke, in Verbindung. Nach der Erstürmung der Tuilerien fand man seine Briefe und verhaftete ihn deswegen. Von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt, wurde er endlich vom Revolutionstribunal verurteilt und starb unter der Guillotine (29. November 1793). Seine Schriften juristischen und staatsrechtlichen Inhaltes sind 1843 in 4 Bänden erschienen.

**Baroche.** Pierre Jules. Als Sohn eines Kauf= manns in Paris am 18. November 1802 geboren, studierte der ehrgeizige Jüngling die Rechte daselbst und wurde 1823 Advokat; eine Reihe glänzender Plaibopers erwarben ihm mit ber Zeit ben Auf eines ausgezeichneten Berteibigers, 1847 wurde er Ba= tonnier der Pariser Abvokatenkammer. Nachdem er bei den Wahlen von 1846 durchgefallen, drang er 1847 in Rochefort als Kandidat, des linken Zentrums durch und nahm bei der dynastischen Opposition Plat in ber Kammer; er gehörte zu den eifrigsten Oppositionellen und unterschrieb am 22. Februar 1848 die Anklage gegen Guizot. Als Randidat für die konstituierende Nationalversamm= lung nach der Revolution schwärmte er für freien Unterricht, Wert ber Arbeit und schwur auf bie seligmachende Republik. Die niedere Charente wählte ihn und er kam auch ins Komité der aus= wärtigen Angelegenheiten. Rasch näherte er sich in der Constituante der Rechten, stimmte gegen das Recht auf Arbeit, den Bodenkredit, die Ab= schaffung der Todekstrafe, trat aber nach dem Zu= standekommen der Verfassung rüchaltslos auf ihren Boden, wie er denn stets ein politischer Laubfrosch war. Beim Wiederzusammentritte der Nationalversammlung erhielt er ein neues Man= bat und trat auch in die Legislative. Er war gemäßigter Republikaner und wurde am 1. Juni 1849 Bizepräsident der Nationalversammlung. Frühe neigte er sich Bonaparte zu und wurde Generalprofurator am Pariser Appellhose; bei dem Staatsprozesse in Bourges führte er die öffentliche Anklage wegen der Attentate vom 15. Mai 1848 und 13. Juni 1849 und spielte eine gehäs= sige Rolle. Nach der Botschaft des Präsidenten vom 31. Oktober 1849 suchte er die Majorität, ber er angehörte, mit Jenem zu versöhnen und war ber Zwischenträger zwischen ihr und bem Elysée. Am 15. März 1850 wurde Baroche Minister bes Inneren; balb erlangte er von der durch die Furcht vor dem Radikalismus gelähmten Legis= lative die Ausbebung des Bereins= und Bersamm= lungsrechtes, die Bewilligung zeitweiligen Berbotes von Wahlversammlungen, die Wiederherstellung ber Stempelsteuer für die Zeitungen, die Erhöhung bei der Frage über das Recht Krieg zu des Kautionsbetrages, und das Gesetz über die

Deportation politischer Berurteilter nach Nukahiwa war sein Werk. Der gegen ihn sich regende Bolks= haß sand Wiederhall auch bei der Majorität, als er das allgemeine Stimmrecht einschränken wollte; bei allen antifreiheitlichen Schritten des Prinzen= Präsidenten sekundierte Baroche getreu. Infolge bes Entlassungsbekretes für Changarnier, welches er am 9. Januar 1851 unterzeichnete, gab ihm die Nationalversammlung ein Mißtrauensvotum und er trat am 18. Januar ab. Im Ministerium vom 10. April übernahm er das Außere, aber am 14. Oktober mußte er infolge der Wahl= geset verhandlungen mit den Kollegen abtreten. Erft der Staatsfireich brachte ihn dauernd wieder empor, er wurde am 3. Dezember 1851 Bize= präsibent der beratenden Kommission und legte Rapoleon am 81. Dezember das so günstige Re= fultat der Abstimmung im Lande vor, wobei er eine pomphafte Rede hielt. Er wurde Mitglied der die Berfassung abändernden Kommission, im Marz 1852 Affessor beim obersten Unterrichtsrate, im Januar 1852 Bizepräsibent bes Staatsrates und zu ben Ministerkonferenzen zugezogen und am 29. Dezember 1852 Präsident des Staatsrates. Im April 1854 war er im Montalembertschen Prozesse Mitglied der Regierungskommission und sprach mit sanatischer Devotion für den Absolutis= mus. Nach dem Rücktritte Walewskis verwaltete Baroche, bis Thouvenel eintrat, im Januar 1860 das Auswärtige Amt, war hierauf Mitglied des Geheimenrates des Kaisers (mit Ministerrang) und spielte eine bedeutsame Rolle in den Debatten der Kammer und des Senates, von Rednergaben unterstützt. Im Winisterium Ronher vom 23. Juni 1863 wurde er Siegelbewahrer, Minister=Staat8= setretär der Justiz und des Kultus und erließ als letzterer am 5. Januar 1865 das Verbot gegen die Berbreitung des päpstlichen Spllabus in den Diöcesen. Daß er im Mai 1868 in einem Rundschreiben den Gerichten äußerste Mäßigung in der Anwendung des drückenden Prefigesetzes der Generalstaaten auf. empfahl, war Spiegelsechterei, benn die Presse wurde stets verfolgt, und im Dezember 1868 ber Laufbahn als eifriger Legitimist unter Profurator in Toulouse wegen seiner Nachsicht seines Baters, ber schon im Ronvent in Preßsachen entlassen — mit Entrüstung sabs die öffentliche Weinung auf den Minister. 17. Juli 1869, als sie ein konstitutionelles Regi= 1814 wie 1815 entschieden Partei für ment verlangte, siel Baroche mit Rouher. Nach bons ergriffen hatte. B. war schon 1 dem Sturze des Kaiserthrones (am 4. September tat am Kassationshof und erwarb sich 1870) floh Baroche nach ber Insel Jersey und später eine angesehene Stellung. starb bier ben 2. November 1870.

Barras, Paul François Jean Nicolas, Opposition und fand in mehreren berü geboren in ber Povence, 20. Juni 1755, wurde tischen Prozessen Gelegenheit, Die lib 1775 Unterlieutenant und ging nach Oftindien, und zugleich die der Menschlichkeit bei wo er gegen die Engländer kämpfte. Als Kapitan teidigen. Er ward Präsident des groß zurückgekehrt, nahm er seinen Abschieb, um in Paris Bereins Aide-toi, an welchem auch sich ganz dem Lebensgenuß hingeben zu können. andere gemäßigte Liberale teilnahmen Der Revolution schloß er sich eifrig an. In ben ber Julirevolution spielte er eine be Konvent gewählt, hielt er zu Danton, half bie Rolle und war ber Hauptsprecher bi Gironde stürzen und beteiligte sich an der Unter= Bille, wo er Lafapette mäßigend zur werfung des empörten Süd=Frankreichs. Am Er wirkte bei der Thronerhebung Lor 9. Thermidor führte er die Truppen des Konvents mit; begleitete als Regierungstommis gegen bie Anhänger Robespierres und bewirtte frürzten König Karl X. bis nach Chert beffen Berhaftung. Infolge beffen erhielt er bei nahm bie Seineprafettur und bebielt den zahlreichen revolutionären Bewegungen des Februar 1831, wo die von ihm nicht Jahres 1795 gewöhnlich bas Kommando ber be- Plünderung des erzbischöflichen Palaste

waffneten Macht von Paris. Diese namentlich sein Anteil an der Riedern Aufffandes der Settionen am 18. E erwarb ihm auch einen Platz im Direkt er bis zum Staatsstreich Napoleons Er nahm wenig teil an den ernstliche und fand in seinem Amte nur eine zu Gennß und Bereicherung. San Haltung war schwankend und stets rechnet, seine Person auf alle Fälle siche daher kam es, daß er bald sich an jakobi schwörungen heimlich beteiligte, bald n Ludwigs XVIII. in Berbindung trat. gewesen sein, der dem jungen Bonapard befehl der italienischen Armee verschafft Vorbereitung des Napoleonischen Ste vom 18. Brumaire legte er sein Amt zog sich nach Brüssel zurück. an neuen Verschwörungen nach Toulon nach Rom verbannt, kehrte er unte flauration nach Frankreich zurück unl 29. Januar 1829. — Seine Memoiren ber Familie St. Albin, harren nod öffentlichung.

**Barrièrebläke** nannte man die Fe Nieberlande, beren Besatzungsrecht im Erbfolgetriege ben hollandischen Ge zunächst durch einen Bertrag vom 3 dann burch eine zweite beschränktere von 1713 von England gewährleistet ! sind nach dem Bertrage von 1713 Furnes, Fort Knode, Ppern, Menu Mons, Charleroi, Namur. Im Frieder ging dann der Besitz der Riederlande bi an Ofterreich über, und es tam ber brit traktat vom 15. November 1715 zu verlor seit der Schleifung der meister Diterreichischen Erbfolgekriege seine wef beutung und 1781 hob ihn Kaiser eigenmächtig unter vergeblichen Remi

Barrot, Odilon (geb. 1791), bi Tob Lubwigs XVI., im gesetzgebenten & Am bie Verkündigung des Kaiserreiches ge Restauration näherte er sich immer

des sortschritt= m Fuße folgte. tion über, ohne )pnastie zu be= er "dynastischen var e8, der nach den berühmten 8mitglieder ab= e es zu wollen 6. Juni herauf= bie folgenden auf den König Opposition **B.s** ider parlamen= rand er sich mit lition gegen das indes Werkzeug dem Siege mit n da an in ent= Dezentralisation uer als Erfolg, ion für Aus= sieren. Er war redner der Re= d trug so, ob= 'em Loaste auf Herbeiführung em Siege der m Wimister er= m übertragenen antern Tages jen diese oppo= stets auf Seite 1 der Republik at, in welchem en und Justiz= e er eine streng Umnestiegesuche, reiheit und be= ie romische Re=

Dezember 1851, lusidinien und tie Stelle eines Er starb 1873. der donastischen weifigkeit, AU= vor. Auch war

ert haben.

**Barrot.** Ferdinand (geb. 1806), ein Bruder Obisons, Abvokat wie biefer, trat unter Louis Philipp ins Abgeordnetenhaus, wo er sich Thiers' Führung unterordnete. Rach der Berkündigung der Republik stimmte er wie sein Bruder mit Seit 1836 und 1840 innig vers der Rechten. bunden mit Louis Napoleon, trat er, nach seines Bruders Austritt aus dem Ministerium, in das= selbe ein und ward dann Gesandter in Turin. Nach bem Staatsstreich war er Mitglied ber Ronsultativ = Rommission, dann Staatsrat und Senator.

Bartenftein, Johann Christoph, Reichs= freiherr von. Als Sohn des Gymnasialrektors Philipp Bartenstein zu Straßburg 1689 geboren, studierte der ungewöhnlich begabte und an Kennt= nissen frühe hervorragende junge Mann Geschichte und die Rechte und erward sich große Weister= schaft im Französischen, Deutschen und Lateinischen. Schon 1709 versaßte er eine Schrift über Morit von Sachsens Feldzug gegen Karl V., rechtfertigte darin Morits und sprach in entschieden protestan= tischem Sinne. Bald darauf ging er nach Frankreich und trat in enge Beziehungen zu den Bene= diktinern von St. Maur, den Förderern der Geschichte, zumal zu Montfaucon. Weit ihren Empfehlungsbriefen an die österreichischen Benc= diktiner in der Tasche, betrat Bartenstein Wien 1714, konnte aber nur nach dem Ubertritte zum Ratholicismus in österreichischen Staatsdienst ge= langen. Er wurde 1715 kaiserlicher Rat mit tausend Thalern Gehalt, 1717 niederösterreichischer isterium Guizot! Regierungsrat und 1726 Hofrat bei der öster= reichischen Hoftanglei, 1727 Protokollführer ber zuis Napoleon Geheimen Staatskonferenz und bald darauf Ge= beimer Staatssetretär. Der hochmütige Karl VI. verkehrte mit den Ministern fast immer schriftlich; B. hatte den Verkehr zu vermitteln und erwarb sich bas unbegrenzte Vertrauen und die Liebe des Monarchen, der seine seltenen Kenntnisse besonders im verwickelten deutschen Rechtswesen zu würdigen wußte. Täglich wuchs B.s Einfluß, bei allen Umsturzpartei wichtigen Regierungsakten führte er die Feder, un= ug des Präsi= erschrocken und goldtreu verfocht er allen Mächten ier es erwartet gegenüber bas Interesse bes Kaisers und Ofter= ober 1849 von reichs und seine edige Natur stieß oft die Hoch= römal nicht in geborenen empfindlich vor den Kopf. Von der ischränfung des öffentlichen Meinung wurde ihm die Schuld an r die Revision allem Unglücke der Regierung Karls VI. zuge= ! gebabt bätte, wälzt. Seit 11. Oftober 1719 Reichsritter, wurde zu verlängern, er 3. Februar 1733 Reichsfreiherr und 27. Fe= bruar 1744 öfterreichischer Freiherr. Seine Feinbe von der Politik batten gehofft, Maria Theresia werbe, obgleich er eil an ben An= bas meifte zu ber pragmatischen Sanktion gethan, taiserreiche ein= ibn entlassen; sie aber bat ibn trot ibrer Ab= neigung 1740 im Amte zu bleiben. Bald ge= wann er ihre Zuneigung, indem er ihr Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten einflößte und feine unglaubliche Arbeitstraft ibr flar wurde; er sette die Mitregentschaft ihres Gemahls durch und be= seitigte eine bedenkliche Gefahr für sie durch bie dede, als in der Vermählung ihrer jüngeren Schwester in dasselbe ober ben Ge- Haus Lothringen. — Maria Theresia gestand, B. Er hat brei allein verdanke sie die Erhaltung ber Monarchie. feinerlei litte= Unentwegt fand er dem Sturme gegenüber, den : Friedrich von Preußen über Osterreich herauf=

beschwor; nur legte er zu viel Gewicht auf die Freundschaft Frankreichs. Aufs schrofffte wies er den Gesandten Friedrichs, Grafen Gotter, zurück, als dieser Unterhandlungen vor dem Ausbruche bes Erieges im Dezember 1740 in Wien ver= suchte, hielt überhaupt die Weltlage für lange nicht so bedenklich, unterschätzte Preußen und bachte selbst an seine Teilung. Im Februar 1741 schloß er, anstatt die Bahn der Versöhnung mit Friedrich einzuschlagen, mit England, Außland, Holland und Polen einen Bertrag, der Preußen unter sie und Maria Theresia aufteilte. Er riet ber Kaiserin von Nachgiebigkeit gegen den "bösen Wann" immer wieder ab und sah mit Ingrimm, als die Breslauer Präliminarien 1742 ihm Schle= sien opferten. Als salsche Freundin betrachtete er die englische Regierung, er warnte auch hier vor Rachgiebigkeit, und in seinen Schriften kang oft ein bitterer Ton gegen das Kabinett von St. James durch. Seine Sarkasmen in der Korre= spondenz stießen bei Regierungen wiederholt an, und 1753 trat B. aus dem auswärtigen Amte, bessen Seele er gewesen, um Kaunitz Platz zu machen. Er wurde Wirklicher Geheimrat und Vize= langler des Direttoriums in publicis et cameralibus und 1764 Commandeur des ungarischen St. Stephan = Ordens. Bei der inneren Berwal= tung des Reiches zog ihn die große Kaiserin stets zurate. 1753 erhielt er auch die Direktion des neuen Geheimen Hausarchives und 1755 arheitete er einen Zolltarif für die Erzherzogtilmer Oster= reich aus; später wurde er Präsident der illyrischen Hosbeputation und der Direktion des Sanitäts= wesens. Besonders beschäftigte ihn die Erziehung des Thronfolgers Joseph; zu seinem Unterrichte kieß er geschichtliche Kompendien versassen, revi= dierte und versah sie mit Erläuterungen; dieselben reichten von Karl dem Großen dis zum Tode Rudolf8 II. Ebenfalls für Josephs Unterricht bestimmt war die Arbeit über den inneren Zu= stand der einzelnen Aronländer; von B. selbst wurde Böhmen behandelt. 1762 vollendete er seine letzte Arbeit, die Joseph in die politischen Ereignisse seiner Tage einweihen sollte, und starb mit Hinterlassung großer Güter in Wien den 6. Au= gust 1767. — Bgl. v. Arneth, Johann Chris stoph Bartenstein und seine Zeit (Wien 1871).

Barthelemy, François, geboren 20. Oktober 1747 in Aubagne. Bon seinem Ontel, bem Berfaffer bes "Anacharsis", sorgfältig erzogen, trat er ins Ministerium des Auswärtigen, wurde den Gesandt= schaften in der Schweiz und Schweden beigegeben und 1791 jum frangösischen Geschäftsträger in London ernannt. Im folgenden Jahre ging er als Gesandter nach ber Schweiz, wo er sich burch sein magvolles Auftreten und sein milbes Ber= fahren gegen Emigranten große Beliebtheit er= warb. Seinen Ruf als Staatsmann begründete er burch die Friedensschlüsse zu Basel mit Preußen (5. April 1795) und mit Spanien (22. Juli 1795). Infolge dieser Berdienste wurde er als Führer der gemäßigten Partei, die nach außen unter ehren= vollen Bedingungen Frieden schließen und im Innern die Ordnung herstellen wollte, im Jahre 1797 ins Direktorium gewählt. Aber B. entsprach ben von ihm gehegten Erwartungen nicht, bes Königs ber hugenottischen Sa

zeigte sich schwach und unentschlossen, am 18. Fructibor (4. September Wiberstand von Reubell, Barras unt mit Carnot verhaftet werden. Rad deportiert, gelang es ihm durch die l eines Amerikaners mit Pichegru 1 Deportierten nach England und spät Festlande zu entsliehen, von wo il nach Frankreich zurückries. Senat gewählt, dessen Präsidentschaft belleidete, Reichsgraf, Wittglied des Inf der Restauration saß er in der Pairk versocht, wie früher, die Prinzipien d ohne besonders hervorzutreten. Er fi 1830.

Bartholomänsnacht ober Far hochzeit, 24. August 1572.

a) Zur Borgeschichte. Wit von St. Germain (8. August 1570) aus diesem ergebenden Erneuerung fikationsebikts schien die Reihe der Re deren drei seit dem Blutbad von! gewütet hatten, abgeschlossen zu sein. notten hatten nach langen Kämpfen e ja gefürchtete Stellung erstritten; ha Friede vom 25. März 1568 eine vol stätigung des Ediktes von Amboise (f und war für seine Aufrechterhaltung lice Wort verpfändet worden, so such nachdem man gesehen, wie wenig eir von irgendwelcher Seite den eisern der Parteien abschwächen oder ausgl nach thatsäcklicheren und unverbrüchl tieen. Diese glaubten die Hugenotter bedingung von Sicherheitsplätzen fir nen, und der König, der nach 1568 mutungen mit Entrüstung als ehrenri mußte jetzt den Hugenotten vier di Festen ansliefern: vor allem den Sit nottischen Ruhmes, Rochelle, wo Joha Hof hielt und die erlauchtesten Geister um sich sammelte — biese Stadt mitten in weithin protestantischer Ges Cognac, Montanban und La Charité die Hugenotten nicht nur so zu sa rechtigter Staat im Staate, sondern herrschende Macht Frankreichs. daß das Borteilhafteste für ihn wa: nicht noch weiter geben zu laffen, wohl aus diesem Grunde zunächst e Anhänger des Friedens geworben u mußte in biesen Tagen alles barar ben Führern ber Hugenotten sich zu und die Umstände hierfür lagen gi Gaspar Coligny (f. d.), damals un bebeutenbsie Leiter ber Hugenotten, allgemeinen Sache burchaus, eigen fast nie ergebener Geist, stolz freilich, und versöhnlich in seinem Auftreten sein gegenüber ben Jahren bes Köni höheres Alter. Schon 1571 gege Sommers unternahm der König ein der Touraine und hatte dabei eine vi gegnung mit Coligny. Man lernte Coligny glaubte burch seine Gegenn

e des Königs e September

den Hof zu IX. wie der

ri freundlichst 1 Vater. Um Spuren von wischen Bein= und Marga= Medici und it, als wenn Connétable hätten; ge= otten vielsach eicht für ihn -standes von= n 11. April ng mit 30= erzeichnet. uungen auf (IX. immer ) vor allem erlanden bel= Politik eine Dit in einem . April 1572 en Ausbruck der Frieden8= Nai zwischen dt worden, ier mehr an Befehle zum trieges schien die Königin= dieser buge= nächst setzten Staatsrat zu In der te. 8 zu einem der Königin en Haß um=1 n. der Hoch= muste rasch iche ergeben. ledigen. in Ereianis frohen Wo= eta d'Albret, fünftägigem | leute, welche ım 9. Juli | erlichen Ein= das Chever= ng Heinrichs noch drei=

: des könig= |

ide während

ten, wohlbe=

b) Die Ereignisse ber Bluthochzeit. Nach den Festlichkeiten fand am 22. August ein Staatsrat statt, an dem auch Coligny teilnahm. Gegen elf Uhr morgens waren die Geschäfte beendet, Coligny verläßt jum Heimritt ben Louvre. Da wird aus einem Hause, bessen Besitzer ein Anhänger ber Guisen war, auf ihn geschossen; es ist nur ein glücklicher Zufall gewesen, daß dies Geschoß nur Arm und Hand durchbohrte. Bestürzung des Nachmittages war gewaltig: ber Verdacht, der zuerst an den Guisen haftete. wandte sich bald nach höherer Seite, und wäh= rend der König noch an demselben Tage Coligny seine Teilnahme burch einen Besuch ausbrückte. begann man schon auf die Rachgier der Königin= Mutter zu beuten. Die Hugenotten, zu Tausenben in ber Stadt versammelt, erschienen brobend und forderten tropig Gerechtigkeit. Was war zu thun? Der Anschlag auf Coligny war mißlungen; jett gab es für einen verbrecherisch=entschlossenen Geist kein Rückwärts mehr, nur noch ein Borwärts auf dem einmal beschrittenen Wege des Mordes. Es sind bei Katharina Tausende feiner psychologischer Fäben, jene kleinen Wirkungen bes Berbruffes, der Kräntung, des Neides aus früherer Bergangenheit, welche in diesem Augenblicke sich in ben gewaltigen Zug eines aus tiefstem Herzens= grunde hassenden Gemütes einweben; niemand wird es wagen wollen, dies unendlich verschlungene Gewebe von ursprünglichster Leidenschaft und schlauester Berechnung, von früherliegenden und momentanen Eindrücken zu lösen. Aber auch über dem Thatsächlichen der ersten Vorbereitungen zu dem nun folgenden Blutbad scheint ein un= durchdringlicher Schleier zu liegen; die einzelnen uns erhaltenen Außerungen sind vielbeutig und unbestimmt.

So viel ist sicher, daß der Plan der Metzelei in den Kreisen Katharinas entstanden, daß er vom Herzog von Anjou (nachmaligem Heinrich III.) geng gehegten billigt ist; endlich, daß die Zustimmung zur Ausführung dem Könige erst nach längerem Zögern abgerungen ist. Um Abend des 23. August er= ischen Ränke, gingen die Weisungen, die in all dieser über= menschlichen Aufregung merkwürdig genug auf bie kalte Strenge eines genau rechnenden Ver= liegende Haft standes hindeuten. Rasch folgte die Ausführung. Rönigin zu Zuerst wurden die Häupter ber Hugenotten er= mordet, unter ihnen vor allem Coligny, bann La n zur Hochefoucauld, Feligny, Briquemont. Darauf, als gegen brei Uhr nachts die Glode von St. Germain l'Auxerrois Sturm läutete, begann bie allgemeine Metzelei. Drei Tage lang hielt sie an und manch blutiges Nachspiel folgte ihr in den größeren Pro= vinzialstädten. Im ganzen rechnet man gegen 22,000 Erwürgte, eher mehr als weniger.

c) Unmittelbare Folgen. Karl IX., träge im Entschluß und fast ohne eigene Initiative, aber sanguinisch = hastig in der Ausführung ihm ge= gebener Direktiven, beteiligte sich selbst am Mor= motten jabl= | den und schoß auf das gehette Wild der Pariser ihmen ihren hugenotten. Diese That hat in nie endenden Ge= wissensbissen und schweren Träumen den kurzen Rest seines jugendlichen Lebens begleitet; er starb, 24 Jahre alt, am 13. März 1574. — In ganz Europa — Rom und Madrid, wo Freudenseste

geseiert wurden, ausgenommen — verbreitete die Radricht von dem Blutbad jähes Entsetzen, welches eine Masse hugenottischer Auswanderer noch auf lange Zeit hin aufrecht erhielten. Die in Frankreich zurückleibenden Hugenotten zeigten sich nicht so willig zum Abfall, wie man erwartet: ja in Rochelle, in Montauban und Nimes verteidigten ste sich mit solchem Nachdruck, daß ein endlicher Bergleich ihnen Gewissensfreiheit und politische Rechte zusichern mußte. Dagegen schworen Bein= rich von Navarra und Condé gezwungen ihre Kon= fession ab — aber nur, um balb barauf zu entfliehen und zu ihrem alten Glauben zurückzu= Tehren.

Bärwalde (i. d. Neumark), Bertrag von. (Am 13. Januar 1631.) Er bestegelte die Interessen= gemeinschaft zwischen König Gustav Abolf und Frankreich; während Richelieu sich des Schweden= königs bedienen wollte, um die Streitkräfte des Raisers von Italien und Frankreich abzuwenden, mußte Gustav Abolf an bem Bunde mit Frantreich in seinem Kampse gegen das ihm national und bynastisch verseindete Polen, dessen sich der Raiser annahm, gelegen sein. Die Bedingungen waren: Schutz der deutschen Protestanten seitens Sowedens, Hilfsgelder zu diesem Zwede seitens Frankreichs.

Basel: Trennung des Kantons in zwei Staa= | ten 1831—1833. Während bei der helvetischen in denen sich bei einer vorangegangenen Abstall Umgestaltung 1798, entgegen den anderen Städte= mung die Mehrheit nicht für das Festhalten ! kantonen, gerade B., schon gleich von Anfang, in ber Berfassung entschieden hatte, auf den 15. 🗩 besonders entgegenkommender Weise sich gezeigt die bisherige öffentliche Verwaltung zu entziest und ben Grundsatz ber Gleichheit gegenüber bem | Man verharrte bei diesem Entschlusse trot ber Landgebiete zur Durchführung gebracht hatte, war i ftellungen des eidgenössischen Borortes. 😘 🛏 bie Stadt angesichts der Forderungen einer Revi= | dadurch den Führern der Bewegung gang 🚅 sion ber Berfassung nach ber Julirevolution schon schieden gedient, und ein am 6. April tur von Anbeginn zurüchaltend, und der Vorsatz, das mißglückter Versuch, über aargauischen Voten 💻 1814 wieder sestgestellte Ubergewicht der Hauptstadt nicht so leicht preiszugeben, war um so fester, als bekannt war, daß auch auf der materiell ganz überwiegend von der Stadt abhängigen Landschaft bistreditieren. So richteten sich die von der S einzelne Gemeinden zur Stadt sich hielten. Der abgetrennten Gemeinden unter Genehmigung Berfassungsentwurf vom Dezember 1830 hatte burch | 12 Kantonen vom 14. Juni, welche Bessell die der Landschaft für die oberste Landesbehörde ge= drei Monate später die Tagsahung, mit P währte Repräsentation — 79 Stellvertreter gegen= | sung einer halben Stimme für eitgenössische über 75 städtischen Großratsmitgliedern — nicht gelegenheiten, förmlich bestätigte, als ein besond in den anderen Kantonen steigerte die Wiberstands= | Stadt anhängende Gemeinden durch bas luft, und eine am 4. Januar 1831 in Lieftal schaftsgebiet abgetrennt waren, die allerpeins abgehaltene Landsgemeinde forderte unter Gewäh= Berhältnisse hervorrief. Das lette Statim rung von nur 24 Stunden Bedentzeit von der Begensates verband fich mit einer allgente Stadt die freie Wahl einer Berfassungstommission eidgenössischen Frage. Je mehr bie Lanis nach dem Berhältnis der Volkszahl mit Voraus= in ihrem Widerstand durch die Neugestaltung setzung völliger politischer Gleichheit. Da die Re- anderen Kantonen und die deutlich sich heraussell gierung nicht nachgab, mablten am 7ten Ausschuffe rabitale Debrheit ber Tagfatung bestärft wed von 70 Gemeinden eine provisorische Regierung, war, um so nachhaltiger war die in ihrer an deren Spite Stephan Gutwiller aus Therwil abweisenderen Haltung verharrende Stadt, ifell (einem Dorfe des erst 1815 dem Kantonalgebiet wie sie sich sah, derjenigen Gruppe von Kanton angeschlossenen früher bischöflich baslerischen katho= zugetrieben worden, welche sich, um die Urschen Bezirkes Birsech) stand, der eigentliche Leiter geschart und außer B. und Renenburg ber ganzen Bewegung. Von beiben Seiten be= tatholisch, von jeder Berfaffungsneuerung waffnete man sich nunmehr; in einer Bersamm= gehalten hatte und besonders auch einer Refel lung ber Bürgerschaft in B. trat bas Selbstgefühl ber Bundesversassung widerstrebte. Die 👫 ber Stadtgemeinde so bestimmt zutage, daß die dieser burch die Sarner Konferenz vom Roven Regierung entschieden vorging und ihre Truppen 1832 verbundenen sechs Kantone ftanb ber I vom 12. bis 16. Januar die Gegner besiegten. kennung ber B.=Landschaft sowohl, als berjewi

Durch die Besetzung des Städtchens Lieftal die Zersprengung der provisorischen Regien war die Riederlage der Landschaft erklärt, 1 am 28. Februar nahm auch hier die Mehrheit inzwischen zu Enbe gebrachte neue Berfaffung Allein um die Frage der allgemeinen und m dingten Amnestie — 8 von 15 Mitgliedern provisorischen Regierung waren flüchtig — br der Kampf von neuem aus. Am 13. Juni 🖬 der neugewählte Große Rat dieselbe ab; im 🛚 gust nahmen 33 Großratsmitglieder von der kan schaft ihre Entlassung; die Agitation hob w neuem an. Da entschloß sich die Regierung, n ihre Autorität herzustellen und zugleich ben treugebliebenen Gemeinden im oberen Teile Landschaft Luft zu machen, zur Wieberholung i militärischen Magregeln. Am 21. August 🌬 suchte zwar Oberst Wieland Liestal zu bescha mußte aber nach wenigen Stunden sich nach zurückziehen. Die nächsten Monate verginger ter nicht ausreichenden Bersuchen der in fich fem nicht genügend starten eidgenössischen Antois der Anarchie zu steuern, den gegenseitigen Res rungen der Leidenschaft und Bergewaltigung beider Parteien vorzubeugen. Der Gedank Trennung griff in beiden Lagern immer met a sich, und am 22. Februar 1832 faßte ber Cas Rat den gefährlichen Beschluß, 46 Landgemeine dem städtisch gesinnten Dorfe Gelterbinden and satzung zu wersen, diente abermals dazu, die 🕶 als den angreifenden Teil darzustellen und Der rasche Fortgang der Bewegung | Staatswesen ein, wobei der Umstand, bas

Basel. 229

Frieden auf Grund der Räumung der links=

für die den Frieden wünschenden deutschen Reichs=

mächtigten in Basel zu unterhandeln. Etwa zwei

Wochen später wurde auf Wunsch der französischen

Regierung der Legationssekretär Harnier nach

nächst über einen Waffenstillstand, dann über einen zwei rheinischen Besitzungen Preußens von den Frans i auch zosen, der Anerkennung der französischen Republik e, ber burch Preußen, und ber Bermittelung Preußens mmelt. aftliche it 1833 stände und Holland, mit dem französischen Bevollpherns ich der= erhält= verden. 'andes= tte sich uflösen nnung var so, nderten le Dör= gegen= gte ge= durch nigung :Swesen ter ent= | ing des

. April

ochenen |

beiben |

n. ohne

scitigen |

m über

bem

(Fr=

en At= |

ı Osten |

mußte | Paris geschickt, um mit dem Wohlfahrtsausschuß über die Grundlagen des Friedens vorläufige Rücksprache zu nehmen. Da bei biesen Unterredungen (bom 7.—9. Januar 1795) die Fran= zosen auf Abtretung bes linken Rheinufers bestan= den, so wurde nach längeren Beratungen in Berlin, bei denen Alvensleben ebenso bestimmt für, als Findenstein gegen diese Forderung sprachen, auf den vermittelnden vom König genehmigten Antrag des Grafen Haugwitz der Beschluß gefaßt, ben m und Unterhändler in Basel zu beauftragen, die Ent= scheidung über die linkerheinischen Lande bis zu bem Frieden zwischen bem Deutschen Reich und Frankreich hinauszuschieben (am 28. Januar). Die Verhandlungen hatten inzwischen in Basel zwischen Goltz und bem französischen Gesandten Barthelemp begonnen (am 23. Januar); sie führten zunächst zu keinem Ergebnis. Der Waffenstillstand wurde von frangösischer Seite verworfen, doch die Einstellung en Re= ber Feindseligkeiten gegen bie preußischen Truppen und die Festung Wesel versprochen. Bald erkrankte Golk, und nach seinem Ableben (am 6. Februar) den im führte Harnier die Verhandlung weiter, bis er burch den Freiherrn v. Hardenberg ersetzt wurde (am er dem 18. März). Es waren hauptsächlich die Fest= setzungen über die linkerheinischen Lande und bie ng ber Berwendung Preußens für die den Frieden wün= ge von | schenden deutschen Reichsstände, welche den Gegen= stand ber Unterhandlungen ausmachten. thelemy zeigte sich babei sehr gemäßigt und ver= Harbenberg seinerseits, ber bie Lage löbnlich. 1 Sen= Preußens gegenüber Frankreich sehr günstig beur= ber die teilte, bestrebte sich eine feste und selbstbewußte ba all= Haltung zu zeigen, ohne doch, wie er gewünscht räischen batte, von bem Ministerium in Berlin babei nach= ns mit haltig unterstützt zu werden. Dennoch gelang es machen ihm, besonders durch die Mitwirtung von Bar= 4 seine thelemy, den Wohlfahrtsausschuß zu bestimmen, Bereit= die Forderung der endgültigen Abtretung der links= rheinischen Besitzungen Preußens fallen zu lassen und die Berwendung Preugens für die Reichs= Dester= stände sowie beren Reutralität für eine bestimmte ebroht, Zeit zuzugestehen. So kam der Friede am 5. April 8 Aus- 1795, am Oftersonntag, zur Unterzeichnung. Befinan= stimmt ausgesprochen war in ben Artikeln nur n Hol= bie Herstellung bes Friedens zwischen Preußen en um und Frankreich; alles andere war mehr ober us an= weniger bypothetisch. Die linkerbeinischen Be= h Wil= sitzungen Preußens sollten von den französischen verzens, Truppen besetzt bleiben, bis der Reichsfriede über n Hein= bas Schickfal berfelben entscheide. In einem ge= nd auf beimen Artikel wurde für ben Fall ber Abtretung n. Um eine Entschäbigung für Preußen versprochen. Frant= sandten reich bewilligte ben Ständen, welche preußische Bilhelm Berwendung anrufen würden, eine dreimonatliche hn, zu= Neutralität. Zum Schutze von Nordbeutschland

wurde eine Demarkationslinie vereinbart, welche später durch eine Zusatzkonvention noch näher

fesigestellt wurde (am 17. Mai). —

Der Friede von Basel ist in der neueren histo= rischen Litteratur Gegenstand vielsachen Streites gewesen. Während österreichische Geschichtschreiber (Binenot, Herzog Albrecht von Sachsen=Teschen) denselben für einen Berrat am Dentschen Reiche erflären, entschuldigen Sybel (Geschichte der Revolutionszeit) und Häusser (Deutsche Geschichte) den Frieden durch die Zwangslage der preußischen Regierung, verurteilen ihn aber als einen schweren politischen Fehler von verderblichen Folgen. Das gegen rechtfertigt ihn Ranke (Denkwürdigkeiten des Fürsten von Harbenberg) durch die Erwägung, daß die Lage zur Zeit seines Abschlusses einen deutsch = französischen Frieden unter Herstellung der Grenzen vor dem Kriege verheißen habe, was mur burch ben unvermuteten Sieg ber extremen Parteien in Paris verhindert sei. Dieser Ansicht bat sich neuerbings auch Sorel (Revue historique, T. V—VII) in seiner aus den französischen Archiven geschöpften Darstellung der Friedensver= bandlungen angeschlossen.

**Bahano,** Maret, Herzog von; f. **Maret. Bassans**, Schlacht von. Feldmarschall Wurmser mit allen Truppen stand, anstatt noch im letzten Augenblicke von der Gelegenheit zum Rückzuge nach der Piave Gebrauch zu machen, bei Bassano den 8. September 1796. Vonaparte solug ihn völlig, nahm ihm 6000 Mam, und ware nicht Legnago ohne französische Besatzung gewesen, so hätte Wurmser nicht über die Etsch abziehen können, sondern die Wassen strecken müssen. Zu Bonapartes äußerster Verstimmung

gelangte Wurmser nach Mantua.

Baffermann, Friedrich Daniel. Um 24. Februar 1811 in einer Kaufmannsfamilie zu Mannheim geboren, wurde er Kaufmann, studierte aber in den Mußestunden Mathematik, Physik und Geschichte, besuchte 1829 — 1831 die Heidel= berger Hochschule und hörte Naturwissenschaften, Geschichte (zumal bei Schlosser) und Staatswissenschaften. 1834 gründete er in der Baterstadt ein Drogueriegeschäft. 1837 Gemeinderat geworben, trat er durch Wahl vom 30. Juni 1841 in die zweite Kammer des badischen Landtags ein, wo er fruhe unter der Opposition gegen das reaktio= nare Ministerium Blittersborff bervorragte; auch in die Kammer von 1842 wurde er gewählt und griff schonungslos an; seine Hauptthätigkeit brebte sich um die beutsche Frage und er war bereit, einen Teil ber partifularen Selbständigkeit ber Ein= zelstaaten im Interesse bes großen beutschen Bater= landes zu opfern. Die Bielseitigkeit seiner De= batten erregte Erstaunen und in manchen Dingen wurde er als Autorität betrachtet. Mit Karl Mathy in nahe Berührung getreten, gründete er mit ihm in Mannheim eine Berlagsbuchhandlung, bie fast ausschließlich im Interesse ber beutschen, Reformbestrebungen arbeitete und die seit dem und auf Befehl desselben 1631 in die B 1. Juli 1847 die "Deutsche Zeitung" verlegte. 1846 tam er abermals in die Kammer und rief | Freiheit und Wiebereinsetzung in die verle nach einem beutschen Parlamente. Als sich bie Würben, boch starb er nicht viel später gebrei liberale Opposition teilte, trat B. auf die Seite Geistes (am 12. Oktober 1646). Seine geistr der Gemäßigten: er wollte Reform, nicht Revo- und interessanten Memoiren (2 Bbe., Roln !

lution. Am 12. Februar 1848 stellte er b rühmte Acotion auf Begründung einer den Nationalvertretung am Bunde, mit der die d-Verfassungsbewegung begann. Getragen ve Popularität, wohnte er am 5. März ber S berger Bersammlung an, wurde in den Siebz Ausschuß und das Vorparlament gewählt März sandte die babische Regierung ihn als trauensmann an den Bund nach Frankfur mahnte zur Besonnenheit und Eintracht. 3 konstituierende Nationalversammlung wuch vom baperischen Wahlfreise Stadtprozeite schickt; mit Entschiedenheit hielt er zu ben mäßigten Liberalen und warf sich gegen äußerste Linke ins Turnier. In den Versasm ausschuß gewählt und mit dem Borsite b betraut, riet er zu rascher Erledigung des Bel lichen. In dem Reichsministerium wurde er 9. August Unterstaatsseiretar des Innem war der bedeutendste Redner desselben: am 10. ! 1849 trat er mit Gagern zurück. Seine Abneig gegen die demokratischen Ausschreitungen w täglich und die Linke haßte ihn wild. Ende tober 1848 sandte ihn das Reichsministerium! Berlin, um das Verhältnis der dortigen Regier zur Zentralgewalt Marzustellen, aber bie las Dinge in Berlin ließ seine Sendung erfolg in Frankfurt schilderte er dann den Berkiner (baher das Wort "Bassermannsche Gestalm Da mit Osterreich eine Auseinanderschung möglich wurde, zählte er zu ben begeistertsten! fechtern des Bundesstaates und des auf Pos erblich zu übertragenden beutschen Kaisert Rach Ablehnung des letzteren durch Prentet er gegen seinen Auftrag in Berlin, warf preußischen Reaktion in die Arme und we 13. Mai 1849 aus dem Parlamente; a 🖛 von keiner Neugestaltung Deutschlands Preußens Führung hören. 1850 erschiet 🧖 der badischen Kammer, dann wählte ihn en F preußischer Wahlbezirk nach Erfurt; bald fein Bertrauen auf bie preußischen Staatte zusammen und er ging von Erfurt weg, auch 1851 sein Mandat im badischen Land Alle Arbeit seiner besten Jahn ! nieder. ihm umsonst, Nerven= und Augenleiden pein ihn und er erschoß sich in Mannheim am 29. 1855.

Baffompierre, François de, französis Marschall, geboren zu Harouel in Lothen am 12. April 1579. Um 1600 tam er an frangösischen Hof, nach ber Ermordung Beinrich hielt er zuerst zur Partei der Königin-M Maria von Medici, nachber trat er zu Ludwig I über. Unter dem Regime Richelieus zeichne sich besonders bei der Belagerung von la At (1627 und 1628) aus, sowie 1629 burd bi stürmung des Passes von Susa. Bald t wurde er auf Anzeichen einer Berbindung dem Anhange der Königin hin Richelien verd gesetzt. Erst Richelieus Tod (1642) bracht

onne erblickte annssohn das t. Sever und eschäftigte sich und fand be= 1831 ragen. (Departement Departements. il des Econos français et es"; sie sprach Uner aus. B. us und das en Reise lernte (j. d.) kennen, übersetzte in ändler; 1848 tet la Ligue, liberté des ieder und be= | lite das Pro= desellschaft der es Journals. ', 1846 er= tst. 1849 er= [ tsch übersett), nies éconot einer Schrift

r dem Aufent= | d. J. verwundet und gefangen, aber freigelassen. Er wurde Holzhandler, trieb dabei Litteratur und Politik, war Carbonari, Geheimbündler und rastete nicht als Agitator; mehrmals setzte er sein Ber= mögen auf das Spiel. Im Juli 1830 kämpfte er auf den Barritaden und pflanzte die Trikolore auf den Tuilerieen auf. Bei der neu errichteten Artillerie ber Pariser Nationalgarbe wurde er Ka= pitän, suchte Ludwig Philipp zu stürzen, trat mit Buonarotti in engste Verbindung und wurde von bwierigkeit die der ihm untergebenen geheimen Gesellschaft beauf= tragt, die republikanische Partei in Sübfrankreich zu organisieren. Bei bem verfrühten Ausbruche des Aufstandes in Grenoble 1832 verhaftet, wurde er von der Jury im Mai freigesprochen, aber in= folge ber großen Rolle, die er schon am 5. Juni bei den Unruhen gelegentlich des Begräbnisses des Generals Lamarque spielte, zum Tode verurteilt. Er entkam nach London und kehrte erst 1834. nachdem ihn die Pariser Assisen freigesprochen, nach Paris heim, wo er die Redaktion des "National" zusammen mit seinem Associé im Holzhandel Thomas übernahm. Als aber der von ihm bei der Redaktion angestellte Marrast den Voltairianer hervorkehrte, trat B., ein treuer Katholik, 1846 vom "National" zurück und gründete mit Buchez die "Revue nationale" 1847. 1848 war er einer 1 heraus und ber Hauptmänner der Bewegung, wurde am 28. Februar Generalsekretär Lamartines, den 11. Mai e et commu- Minister des Außeren, legte sein Amt am 28. Juni état, maudit nieder, wurde Marineminister, am 17. Juli von e budget ré- neuem Minister des Außeren, verwaltete sein Amt is parlemen- ohne alles Refultat und stand weit unter seiner Aufgabe. Seine, Seine=Marne und Saone=Loire t loi, justice wählten ihn in die Constituante und er nahm ekampst hatte, in Seine-Marne an. Er war gemäßigter Repu-19 erschienenen blikaner nach Cavaignacs Herzen, inbezug auf Italien aber überwog in ihm der treue Papist regte seine hes= und er suchte dies in der Schrift: "La répun ihn vorzüge blique française et l'Italie en 1848", Brüssel nen Schriften: 1859, zu rechtfertigen. Nachdem Napoleon Brafi= iureat et so- bent der Republik geworden, trat B. am 20. De= ju'on voit et zember 1848 aus bem Ministerium. — 1847 erschien 1869). Eine Feine Broschüre: "De l'éducation publique en ien in sieben France", und 1859 kamen in Paris zwei Bände und Molinari, Les guerres de religion en France" heraus; blique fran- von seinem auf 25 Bände berechneten Werke: ierendes Mit=1,, Histoire de l'assemblée législative", erschien d moralischen nur der erste Band, 1847.

Baftille bezeichnete im Mittelalter ein Beter bezeichnet. festigungswerk, ward aber später ausschließlich von B. vom De= bem Pariser Fort gebraucht, welches im 14. Jahr= enfammer ge= hundert an der Porte St. Antoine zum Schutz m im Februar gegen die Angriffe der Engländer erbaut ward. onstituierende, Es diente mährend bes 17. und 18. Jahrhunderts versammlung, als Staatsgefängnis, und zwar waren es meist einer Reise in nicht die Verurteilten, sondern die Verdächtigen, il. Bouchie resp. die Unbequemen, welche auf einsache Haft= nange, Paris besehle der Krone hin (lettres de cachet) bort ein= gekerkert wurden. Noch Boltaire mußte einige Zeit Sohn eines barin zubringen. Doch hatte unter Ludwig XVI. 1800, besuchte diese Willfür schon vollständig aufgehört: bei der 2 Rechtsschule, Einnahme der Bastille am 14. Juli 1789 fand Beruf balb. man nur zwei Wahnsinnige und einen gemeinen ern der Bour= Berbrecher. Diese als Großthat verherrlichte Ein= am 5. Juni nahme der Bastille durchs Pariser Volk erweist

sich vor der historischen Forschung als reine Les übertrugen; Pieter Paulus wurde zum 9 genbe. Bei ber Entlassung Reders hatte sich am 12. Juli, unter C. Desmoulins' Aufreizung vom Valais Royal aus eine große Vollsbewegung or= ganisiert, die zwei Tage lang ganze Quartiere von Paris mit Plünderung bedeckte und endlich am 14ten auf die Bastille gelenkt wurde. Nachdem die Angreisenden stundenlang die biden Wälle mit Flintentugeln beschossen, ohne daß die Besatzung das Keuer erwiderte, verlor diese, welche aus 120 Mann bestand, endlich die Gebuld und antwor= tete mit einigen Gewehrsalven, die in der dichten Menge nicht verloren gingen. Doch stellte der Kommandant sofort das Feuer ein und die Be= lagernden nahmen die von ihm angebotene Kapi= tulation an, durch die sie sich verbindlich machten, das Leben und die Freiheit der Belagerten zu schonen. Raum waren die Wütenden eingebrungen, als sie das gegebene Bersprechen vergaßen und b Offiziere, sowie verschiedene Invaliden töteten, andere verstümmelten, den Gouverneur de Lannah selbst umbrachten und sein Haupt auf einer Pike in ben Straßen umhertrugen, während andere Meuterer vom Palais Royal her mit dem Kopfe de Flesselles', des Wahlpräsidenten, auf der Pite zu ihnen stießen. Den folgenben Tag kamen zwei nicht weniger milbe und volksfreundliche Männer, Foulon und Berthier, an die Reihe, obschon ber Rönig Recker zurückerufen, alle Forberungen der "öffentlichen Meinung" bewilligt hatte. Zugleich wurde am 15ten unter Musik und Kanonenbonner die B. als Symbol ber Tyrannei zerstört. Auf dem Plaze, wo sie stand, wurde nach 1880 die "Julisäule" (zum Andenken der in der Julirevo= Intion Gefallenen) errichtet. Die Einnahme der B. war das Zeichen zur ersten Emigration. "Für alle Unparteiischen", schrieb ber liberale Malouet, "datiert die Schreckensherrschaft vom 14. Juli." Der Tag ist nichtsbestoweniger im Andenken der Nachkommen geblieben, was er für den Eindruck der Mitlebenden war: das Datum der symbolischen Zerstörung des alten Régimes und der Höhepunkt der revolutionären Begeisterung.

Batavische Republik. Nach dem Einmarsch ber Franzosen unter Jourdan und Bichegru (Ot= tober 1794 bis Januar 1795) und der Einnahme aller Städte, verließ der Statthalter Wilhelm V. bie Nieberlande. An die Stelle ber Städteregie= baran, sich zurückzuziehen, sondern sie rungen traten Revolutions = Komités und die ruhig weiter. Auch jest schaffte Daenbel Generalstaaten schlossen mit ber französischen Re= Rat: im Einverständnis mit ben gemäßig publik einen Bertrag (16. April 1795), in welchem taristen setzte er bie Regierung ab, die Batavische Republik als selbständiger Staat Volksvertretung wählen und übertrug anerkannt wurde, nachdem sie an Frankreich Ma= führende Gewalt gemäßigten Männern ( stricht, bas Gebiet von Overmaas und Staats= 1798). Eine im Jahre 1799 unter flandern abgetreten, 100 Millionen Gulben Kon= russischer Hilfe versuchte Schilderhebung tribution bezahlt und sich zum Unterhalt und zur prinzen von Oranien blieb erfolglos, Meibung von 25,000 Mann französischer Truppen Landungstruppen wurden zuerst bei Be verpflichtet batte. Die nächste Folge bes verän= berten politischen Zustandes war bie Kriegserklärung Englands, bas im Namen bes Prinzen von Oranien batavische Republik, und ohne bie Bolter die Kolonieen und viele niederlandische Kriegsschiffe auch nur zu fragen, veranstaltete mi mit Beschlag belegte; nur Java und Sumatra Augereaus Mitwirtung ein Plebiscit, 1 blieben vorderhand noch niederländisch. Bur Fest= bem Boste eine neue Konstitution vor; stellung einer Konstitution tam am 1. März 1796 gleich sich 52,000 Stimmen gegen und nu im Haag eine Nationalversammlung zusammen, für bieselbe erklärten, so wurde fie ber bie Generalstaaten bie Regierung bes Landes 17. Oktober 1801 als angenommen pri

ten gewählt, starb aber bald barauf. Organisation der Staatsgewalt, Einteil Landes u. s. w. standen sich die Ansich schroff gegenüber; während die einen die dige Einheit des Landes mit vollständige achtlassung der früheren provinziellen Ei vollständige Trennung von Staat un verlangten, drangen die anderen auf Beib der Provinzen, sowie der reformierten Sta Zwischen beiben, den Unitaristen und Föb standen die Moderaten, beren Prinzip auch in der von Prosessor de Rhoer aus ten Konstitution durchdrangen und zum grundgesetz erhoben werden sollten. A Unitaristen wußten eine Berwerfung herbeizuführen, am 31. August 1797 ! zweite Nationalversammlung zusammen, die radikalen Unitaristen auch diesmal ke nung hatten, ihr Programm angenon sehen, so beschlossen einige berselben, eine gung" der Versammlung nach Analogie falles am 18. Fructidor V. in Paris, 1 Am 22. Januar 1798 wurden bie der Köderalisten von General Daendels Einverständnis mit Joubert, dem Bef des französischen Besatzungsheeres, und französischen Gesandten handelte, gesange men und gewaltsam entfernt. Die neu tution, welche der purifizierten National lung vorgelegt wurde, wurde benn auch n Mehrheit angenommen, die Republik in 8 ments verteilt, seder Bürger war simml die Exetutivgewalt bestand aus 5 Wi welche durch die zweite Kammer aus der ersten Kammer entworfenen Liste ernannt alle Privilegien, die mit Geburt, Stand gion u. s. w. verbunden gewesen waren, abgeschafft. So mangelhaft diese Berfassu so hatte sie boch ihre gute Seite: bem t wurde ber Begriff eines nieberlanbischen zuerst geschaffen und die Prinzipien der da Berfassung sind auch in die Berfassung d teren Königreiches übergegangen. eigentlich die Aufgabe der provisorischen s gewalt und der konstituierenden Gewalt gewesen, allein die Machthaber bacten bann bei Caftricum geschlagen. Der 18. 1 in Frankreich äußerte auch seinen Ginfin

n einsech alle, welche fich ber Abstunhalten hatten, ald puftmmend angenome ., m wielen Begiebungen wurde ber alte wiederhergeftellt, Die Departements beder bie Ramen und Grengen ber früheren a aber bie Einheit bel Staates unt bie t aller Butrger vor bem Gefebe blieben en; bie gefehgebenbe Dacht wurde von mgen aus 36 Mitgliebern bestehenben ausgefibt, während bie Erefunigewalt Perfonen bestand. Es fchienen jeht go-Betanbe gurudzutebren und nach bem ren Amene lebten Danbel und Goiffabrt m auf, aber balb begann ber Rrieg unt weber und bie Batanifde Republif mußte eien und Gelb fowere Chier bringen. igierer Dinfict auf minbere Schwierigboben, war Rapoleon barauf bebacht, e Betavifden Achublik eine monorchifde erichung zu gebent, und Mutger Jan drennind, ein Gunftling bes Raifers, mer bem befcheibeneren Titel eines Ratsn mit bemabe munnichtanfter Placht an pe ber Regierung geftellt. Schunmel l Bemaltung bauerte poar nur ein Jahr ni 1806 bis 5. Juni 1806), fiefi aber tonenger bie Spuren einer energifden Moden Thangfeit gurud, befonbere wurde tim- und Bollsichulmefen in ausgezeichbut geregelt. Da fich aber ber Diegent 📭 brigeben mochte, ein toilliges Werfjerig wifiden Erpreffungen ju fein und Dawie Antrobung fofortiger Einberfeibung Rhi bie Bataven fich einen franzofischen Ronig erbitten follten, fo erichien 1906 eine batabifde Gefanbtichaft M Dmiral Ber bull an ber Spipe in e turmig Rapoleon befrieg ben Thron

my, berühmtes ungarifdefieben. bes Mbele. unb Burftengefchlecht. unice Genealoge Iwan Ragy balt unter s auf Samilienurtunten für bas Sicherfte, B. von fowebischer Abkunft waren und bledte jenes Guthfeleb entftammten, ber nad Deutidlant gefludteten ungarifden iere I (1038-1046) angefchloften batte 1 Ronigen Calamon, Geria I unt Patis-1063-1005) fam bal Gefdlecht empor nterbrochene Genealogie besselben beginnt | 1599). unt Antreos be Mafemaj (Ente bes 13 bertel. Der Cobn biefes Anbreas, Bricmat, erhielt für feine getreuen Dienfte 4 gabistans IV. (1272-1290) bie Orb. ibram, Batur unb Arsigiafa; von Ba antigen Burften (freilich unter turfifder gelang noch eine fdeinbare Ausichnung. Oroger

Dberhobeit) gewählt wurben; ja ein Glieb biefer Familie (Stepban V ) befrieg ben Ronigsibron bon Polen. Intereffant ift noch, bag faft alle biefe B. bes Comtpeiden Zweiges Gegner bes habsburgifden fürftenhaufes waren; bagegen folofo fent fic bie meiften D. bon Ecteb ben Sabebure gern an. Die B. waren ein machtges, aber auch ferbenicattides, gewalthatiges Cligardengefolecht. Zas Gefdlecht entigte in feiner manne lichen Linie mit Gabriel B., ber von 1608-1613 fürft von Giebenburgen war. Die wichtigften Mitglieber biefes Gefclechtes waren folgenbe.

Maifery, Anbread II., Rarbinal unb Rurft bon Grebenburgen. Er mar ber Cobn Anbreas' 1. B. († 1563 als Burgvogt von Gjatmar) und wurbe am hofe feines Cheims, bes polnischen Ronigs Stephan (B), erzogen Anbreas tral in ben geinlichen Stand, erhielt fpater bas Bistum Ermeland und im Jahre 1583 bie Rarbinalemurbe. Dit feinem Coufin Siegmunt, bem Burften bon Giebenburgen, lebte er eine Beit lang in Ametracht; Siegmund ließ beibalb im Jahre 1595 ben Rarbinal pom fiebenburgifden Lantiage in bie Acht erflaren. Diefes Urteil murbe jeboch im Mary 1599 wiberrufen und aufgehoben. Das male batte namlich ber flete wantelmutige Fürft Siegmund B. jum mieterholtenmale ber Res gierung entfagt und am 17 Dary 1599 ben Rarbinal Andreas B. pim Radfolger beftimmt. Dies fer jauberte lange, ebe er biefe kaft auf fich nabm; bie Ctante gaben bem Thronwechtel ihre Buftime mung und am 29 Mary legte ber Rarbinal Bie foot von Ermeland ben Et a.e fruit von Siebene burgen ab. Es war in Babrbeit eine Dornenfrone, welche Andreas auf fich genommen. Pritten in ben bivergierenben Etromungen ber politiden Parteien und ber perfonlichen Ambetionen im Inneren, fowie gegenuber ben Unipruden, welche bie Cabeburger vertragemäßig auf Girbenburgen erhoben und enblich angefichts ber Groberungstenbengen bes benachbarten Baladenburften Dichael tounte ber furfi-Marbinal feine Pofition nicht behaupten. Am 24 Oftober verlor er gegen ben Baladenfurfien Dichael bie Chladt bei Chellenberg in ber Rabe bon hermannftabt unb fucte fein beil in bet gludt. Chon war er mit feiner geringen Begleitung an ber molbauifden Grenge angelangt, ale er von ben ibm feinblich gefinnten Syffern erfannt und getotet wurde (31, Oftober

Mathern, Balthafar, Bruber bes Borigen, Aud Baltbafar murbe am Dofe feines Cheims, bes polnifden Ronigs, erzogen. Spater febrte er nach Siebenburgen gurud. hier gewann er auf ben minorennen und überaus launenhaften unb ie, b. i. foviel ale "tubn, tapfer") nahm leibenicatlichen fürften Giegmund balb ben meinun feinen Beidlechtenamen, baber ber ften Einfluß; er warb jum eigentlichen Regenteit 1" Um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts um Lande. Wegen feines Abermutes und feiner bann bie Scheidung bes Beidlechtes in Gewaltibatigfeiten geriet er jeboch fomobl mit bem ge von Ecteb unb Comine Die Aurften ale auch mit ben fiebenburgifden Ctane ige bes lehteren Zweiges brachten es ju ben in Ronflift; erfterer fafte Argwohn, bag Balt und tonigliden Chren. 3br Cauptiis thalar felber nad bem furftenfrubte firebe, webbenburgen, mo fie erft bie Burbe por balb Ciegmund fcon im Jabre 1591 ben fiebenm (Ctatthaltern) befleibeten; nach bem burgifden Großen bas Tilemma ftellte, poifden en bes Sjapolyariden Gefdlechtes aber ihm und feinem Better Baltbafat ju wahlen Tod

wurde des Fürsten Argwohn im Jahre 1594, als die politischen Gegner Siegmunds angeblich dessen Entthronung planten. Damals war es, daß er feinen Better Balthasar zum Statthalter ernannte und demselben eventuell auch das Fürstentum über= Diese Entsagung Siegmunds war jedoch mur vorübergehende Laune, und Balthasar mußte es hart büßen, daß er derfelben gefolgt war. 28. August ließ nämlich Siegmund, der abermals die Regierung übernommen hatte, seinen Cousin nebst anderen hervorragenden Persönlichkeiten ge= fangen nehmen und ersteren unter Mißhandlungen nach Szamobujvár in den Kerter abführen. Siegs mund übte eine teuflische Rache an seinen politis schen Gegnern. Am 20. August 1594 ließ er auf öffentlichem Plaze zu Rlausenburg durch Henkers= hand siins der Gesangenen enthaupten, wobei Siegs mmd selbst vom Fenster aus dem entsetzlichen Schauspiele anwohnte; sein Cousin Balthasar aber wurde in der Nacht vom 11. September desselben Jahres auf des Fürsten Besehl im Kerker heimlich erwürgt. Es war das blutige Werk eines launens baften Tyrannen, der auf solche Weise sein persön= liches Rachegefühl stillte und dabei des eigenen Blutes nicht schonte.

Mathorn, Christoph, jüngerer Bruder des pols nischen Königs Stephan (B.) und Vater von Sieg= mund (f. n.) B. Christoph B. machte in seiner Jugend große Reisen und war in mehreren euro= päischen Sprachen bewandert. Im Jahre 1557 treffen wir ihn als Gesandten der Königin=Witwe Isabella (Szapolya) in Frankreich, später solgte er seinem älteren Bruder Stephan in dem Kapita= nat von Großwardein und in der Obergespans= würde von Bihar. Als Stephan V. B. zum pol= nischen König gewählt worden, erhoben die sieben= bürgischen Stände dessen Bruder Christoph zum Für= sten von Siebenbürgen (1576). Während seiner fünfjährigen Herrschaft hatte Christoph im Inneren ernstliche Religionsstreitigkeiten mit den Unitariern zu beschwichtigen; er selber begünstigte die Iesuiten, benen er auch die Erziehung seines Sohnes Sieg= mund anvertraute. Nach außen bin war Kürst Christoph ein getreuer Freund und Bundesgenosse! seines Bruders, des polnischen Königs Stephan, bessen geistige Superiorität er gern und willig anerkannte. Noch vor seinem Tobe batte er seinen Heuchler. Der alte Giczy hatte bie Stän minderjährigen Sohn Siegmund zum siebenbürgis geblich vor der frühzeitigen Großjährigker schen Fürsten wählen lassen (10. Mai 1581). Bald rung gewarnt. Run führte die Zügel b barauf (27. Mai) starb ber Fürst, nachdem ihm gierung ein unerfahrener, verweichlichter Jū feine Gemablin Elisabeth nur um wenige Wochen ber wohl mit schönen Fähigkeiten begab im Tobe vorangeeilt war († 25. Februar 1581). aber voll Unreise und Unselbständigkeit im

bürgen. Sohn des obigen Christoph B. und Bruderssohn von Andreas (s. o.) und Balthasar (s. o.). Geboren im Jahre 1573 (der Sage nach mit einer "blutigen Handidaten der Pforte sür den Fürstenthron, Paul Markhayn, noch dei Ledzeiten Fürsten ber seines Baters am 10. Mai 1581 zum Fürsten ber seinelburgische Adelige Iohann Galfi und ber Jesuit Johann Lesest. Als seine Erziedung bie "Rats- ber sesuit Johann Lesest. Als sein Bater starb (27. Mai 1581), sührten die Regierung die "Rats- berren" und die im Testamente des Fürsten Chris

siehen Trot und Übermut, ohne die Hand weisen Führers, ein von Parteien aller Institutes, von äußeren Gesann. Wir können an diese den sauferen Ginfällen und Maßregi schen seinen Ginfällen und Maßregi seines Verstellungskunst der kaum siedzehr in der Berstellungskunst der kaum siedzehr der in einem Schreiben an den Paps is diesem und die im Testamente des Fürsten Chris
berren" und die m Testamente des Fürsten Chris
bergen können: das die Lohn die im Jestamente des Fürsten Chris
begen können: das diese die habe ihn zur Ausweisung der Jesin betren" und die m Beispiele sein wegen können: das ihrer Lehre und ihrem Beispiele sein

B.schen Hauses. Die Psorte bestätigte bi stenwahl Siegmunds, allerdings erst nach vention des polnischen Königs (24. August Die kollegialische Regierung erschien web polnischen König Stephan, der auf Sieber noch immer maßgebenden Einfluß ausübte dem Lande selbst vorteilhaft. Deshald wu Anfang des Jahres 1583 mit dem König Polen eine Veratung gepflogen, wonach bie l regierung einem Triumvirat übertragen wert Nach einigem Sträuben willigten die Stände 1583) in diese Beränderung. Allein sch Jahr später (April 1584) wünschten sie, 1 Regierung des Landes und die Erziehung de sten einem einzigen Manne anvertraut werde. Stephan von Polen weigerte sich eine geraum diesen Wunsch zu erfüllen; endlich aber zwa bessere Erkenntnis der Sachlage dazu. Am 1 1585 ernannte er den bisherigen Kapitäi Großwarbein, Johann Giczp, zum alleinige bernator von Siebenbürgen. Das Land a sich jetzt einer festen, energischen Regierung. bem Tode des Königs Stephan von Polen Dezember 1586) machte Giczp Schritte, um di nische Krone seinem Wändel Siegmund p schaffen. Siegmunds Schwager war der po Ranzler Zamopski. Auch die Pforte wollk mals einen B. auf dem Throne Polens seben. diese Bestrebungen waren fructlos. Mittle hatten die Bettern Siegmunds, Stephan mit thasar B., das strenge Regiment Giczos un lich gefunden, da sie selber nach dem maß den Einflusse strebten. Aber auch der es zehnjährige Fürst wollte sich der Bormun entziehen. Giczy, ohnehin durch Alter und l licteit geschwächt, legte im Dezember 158 Gubernatoramt nieder, und der kandtag t Siegmund als selbständigen Fürsten, da ständiger Beirat an die Seite gegeben n die seierliche Einsetzung und Beeidung des F fand am 22. Dezember 1589 statt. Die erst des Jesuitenzöglings Siegmund war die gi angeordnete Ausweisung ber Jesuiten. übrigen war dieses Fürsten Regierungsp Siebenbürgen keine gesegnete Epoche; denn mund war trot seiner Jugend ein roll

excente. Den General bet Jefunten bat er aber mu bertung eines Beichtveters, ber bie Jefuiten meber mit Giebenburgen gurudführen tonne. 3m tente febt leite fich balb bell gute Einvernehmen propa fairft and Boll; Siegmund war ein Berwwere; ber gefüllte Staatifcab, ben er übermenten fatte, wurde bald geleert, die reichen kragiter unter Berwaubte und Doflinge bermenbert Dagu tamen bie toftbaren Gefchente wre Protte, bie luxuriöfen Gefandtschaften an einsie bofe, ein glangenber bofbalt, italienifche - finger nab Mufiler u. f. w. Daburd murbe . in Sierctaft bes Lanbes fiets mehr erhöht. Im Ben 1891 lebrten auch bie Befuiten wieber ju-- int alndengs anfangs in Berfleibung; unter . tar in biplomatifch gewandte Alphons Carrillo. fine ben Entfluffe ber Befutten richtete nun Sieg-: Demunfolge fuchte n er allem eine Ausfohnung mit bem habs-bar ber Kaiferhaufe, bas feit ber Ahronbeftei-= : wu eithans (B.) von Bolen bem fiebenburgis - Giegmund - Er fatte fein Augenmert unberwandt nach ber Erlangung - Die Porte auch ihren Beiftanb jugefagt batte. i die polnische König Siegmund auch ben Thron 🎟 bonden bestieg (Rob. 1592), glaubte B. - - Sanfa erfüllen ju tonnen. 3m Dad 1593 Douben feiber einige Tage bertleibet in Kra-

🖿 Sotanber 1593 trat Siegnrund burch feinen Diem Alphone Carrillo mit ben Raiferhofe in . Som, chenfo mit bein Bapfte und mit ber ber Bermittelung ber ber 📭 a wiuchte, bamit er nicht genötigt fei, ar bind ber Pforte gegen bie Chriften an ber 🏞 🚾 Mitten zu fampien. Uberhaupt war be te Siebenburgens bamals eine außerft fri-1 = > gmorbent. Die Bforte brang auf fcbleunige f me in bem Berbfifelbzuge bes Sahres 1 bagmunt aber mußte feine Borbereitungen b lingiam ju treffen und feine Truppen banach balaice und jurudinbalten, bag ber gange \* 2 afine mennenswerten Erfolg verlief, ja diniden Truppen eroberten nach ber Beim-Mid Grofiveziers Smanpafcas eine Reibe feat et effer in Oberungarn von ben Türten gu-

1

.

Tamele tauchte auch querft ber Bebante eines Lufes mit bem Raifer auf; aber Rubolfs mablet forberte ale erfte Bebingnis besfelben : A 32"mmung und ben Gibichwur ber fieben-\* iben Stanbe, woran ju biefer Beit (Januar) - 4 noch nicht zu benten mar. Richtsbefto. wurden bon ba al bie Berhandlungen m bem faiferlichen Dofe unter Bermittelung bes Manden Legaten fortgescht. Fürft Siegmund Unterhandlungen jogen fich in die Lange, vember) die Turten folug und über die Donau tie ficbenburgifden Stande nicht wagten, juriidtrieb. w bu Amabme bes Blindnisvertrages mit bem

Raifer bie Pforte gegen Siebenburgen ju reigen, 3wiften Gregmund und ber Mehrgabl ber Stanbe und Magnaten entftanb ein heftiger Biviefpalt, fo bag ber Fürft bem Thron jugunften feines Betters Balthafar entfagte und für fich, außer bem Fürftentitel und feinen Privatgutern noch eine Jahrebrente von 12,000 Thalern vorbehielt (Juli 1594). Es war bie zweite Abbitationstomobie, bie Siegmund fpielte; biefe batte aber für feine Gegner, ju benen er auch feinen Better und prafumtiven Rachfolger Balthafar zählte, einen blutigen Ausgang (vgl. w. o.). Die "türtische" Partet erlitt eine vollständige Rieberlage, bie bente fche", b. L bie Anbanger bes Bunbniffes mit bem Raifer, stegten auch im Landtage (27. August 1594). Die Baupter ber Gegner fielen und beren Guter wurden konfisciert; Siegmunds Schahkammer füllte fich wieber; benn nicht weniger als 220 Zentner Silber floffen in biefelbe. "Beht haben wir Gelb jum Rriege", fprach Siegmund.

Und es ward Krieg. Bor allem schloß Siegmund am 5. Oftober 1594 mit ben Bojwoben der Walackei und Moldau ein Bündnis und schicke benfelben fiebenburgifche Bilfetruppen. Den im Rovember besfelben Sabres verfammelten Standen aber erklärte ber Fürst offen seinen Anschluß an Raifer Rubolf und bie Sache ber Chriftenbeit. Am 28. Januar 1595 fam schließlich bas Bündnis mit bem Raifer jufammen. Darin wirb in 12 Puniten zwijden bem Kaifer und bem Kurften bon Siebenburgen ein Soub- und Trubbundnie in ber Beife geichloffen, bag in bem friebensvertrage mit ber Pforte auch Siebenburgen aufgenommen fei. Siebenburgen bildet ein felbständiges Fürstentum, Siegmund erhalt bom Raifer ben Titel "Illustrissimus", fonft "Serenissimus". ferner eine Erzherzogin jur Gemablin, bas golbene Blies und bie Burbe eines bentichen Reichefürften. Der Raifer fagt ihm feinen fteten Soup ju; follte ber Fürst Stebenburgen verlieren, fo wirb er vom Raifer burch Guter entschäbigt. Beibe Teile befcmoren ben Gib, ber jeboch feine Geltung verliert, falls bie Beirat mit einer Ergbergogin nicht zustande tommen follte.

Diese lettere wurde inbessen vertragsmäßig icon am 2. März 1595 zu Graz geschlorsen. Die Wahl hatte bie Prinzessin Daria Chriftine, Tochter bes Ergberzogs Rarl bon Innerofterreich, getroffen. Die arme Erzberzogin wurde thatfachlich ein Opfer ber Politik. Siegmund, ber nunmehr ben Titel eines fouveranen gurften bon Siebenburgen, bann ber Balacei und Molbau und bes beiligen romis fchen Reiches führte, batte burd neue Bertrage mit ben Bojwoben ber beiben Donaufürftentumer biefe ju feinen wirflichen Bafallen gemacht und baburch feine Berricaft bon ber Theig bis ans Schwarze Meer und an ben Dnjefter ausgebehnt. Die Pforte Preit als Preis semer Lobreigung von der wollte deshalb vor allem die beiden Wojwoden 🌃 kabaricagt und des Bündnisses mit dem Kai- strafen, und im Sommer 1595 wurde die Balacei Ete Anertennung ber Converanitat bes Gürften- von bem Türlenheere unter bem Grogvezier Ginan-Siebenblirgen und für fich bie Dand einer | Pafca überflutet. Der Wojwode Michael fuchte Bolloun; fur feme beiben Berwandten, Stephan und fand Dilfe beim fiebendurgifchen Furften, der Datbafar, bie beutiche Reichsfürftenwurbe. in wiederbolten Treffen (18. Oftober und 80. Ros

Sjegmund war nun voller Rriegseifer fur bie

Cirencester am 16. September 1775, 91 Jahre mit 186,000 Mann in den Niederlande alt. — Bgl. "The Georgian Era", Bb. I, London 1832; Lord J. Campbell, "The lives of the Lord Chancellors and Keepers of the great seal of England", 3. Aufl., Bb. V, London 1849.

Battenberg, Alexander Joseph, Pring von B., als "Alexander I. Jürft von Bulgarien". — Geboren am 5. April 1857 als zweiter Sohn bes Prinzen Alexander (s. b.) von Hessen und der Gräfin, nachmaligen Fürstin von B., Julie (s. ihre Hertunft bei Alexander), wurde er Secondelieutenant im zweiten großherzoglichen Leib-Dragonerregimente Nr. 24, und machte den Türkenkrieg 1877 und 1878 im russischen Hauptquartiere mit. Auf Empfehlung des ihm nahe verwandten Petersburger Hoses wurde er von der bulgarischen Nationalversammlung am 29. April 1879 als "Alexander I." zum Fürsten des neugeschaffenen Bulgarien als "Hoheit" erwählt unb nahm die Wahl an. Er wurde im Mai russischer Generalmajor und Chef des 13. Jägerbataillons, mit dem er im Kriege die Donau überschritten batte, sowie preußischer Major à la suite des Res giments Gardes-du-Corps und hessischer General= major & la suite des zweiten Leib=Dragoner= regimentes Nr. 24. Nachdem er die europäischen Höse bereist hatte, empfing er persönlich von dem sehr ungnäbigen Sultan bas Einsetzungsbefret und traf in Tirnowa ein. Bereits hat er mit

den widrigsten Umständen zu kämpsen.

Batthuanu, Karl Joseph (österr. Feldmarschall und Staatsmann). Wurde im Jahre 1697 geboren und trat in die Armee, bei welcher er unter dem Prinzen Eugen von Savopen sich in dem Türken= kriege vom Jahre 1716 auszeichnete. Drei Jahre später begleitete er die österreichische Gesandtschaft nach Konstantinopel, im Jahre 1734 kämpste er aber= mals unter dem Prinzen Eugen am Rheine; ebenso war er an dem unglücklichen Türkenkriege in den Jahren 1737—1739 beteiligt. Er erwarb sich in diesen Kämpsen ben Rang eines Generals ber Ravallerie. Rach bem Belgrader Friedensschlusse 1789 war er für einige Zeit bevollmächtigter Biterreichischer Minister in Berlin, übernahm bann dei Ausbruch des öfterreichischen Erbsolgekrieges das Rommando der Kavallerie unter dem Feld= herrn Prinz Karl von Lothringen. Unter seiner Anführung brachte am 17. Mai 1742 in der Shlacht bei Czaslau bie österreichische Reiterei ber preußischen eine empfindliche Niederlage bei. In ben weiteren Kämpfen finden wir ben Grafen B. wiederholt ehrenvoll genannt. Im Anfang des Jahres 1741 bringt er an ber Spite von 12,000 Mann zwischen Braunau und Schärding in Bapern ein, hebt nacheinander bie zerstreuten Quartiere ber Keinde auf, nimmt Bilshofen, Pfarrfirchen und Landshut weg und schlägt am 15. April die Franzosen und Hessen bei Pfassenhosen. Dieser Sieg trug wesentlich bei zum Abschlusse bes Friebens zwischen Osterreich und Bapern, der am 22. April 1745 zu Füssen geschlossen wurde. B. sette seine triegerische Thätigkeit in den Rieder= landen fort. Zum Feldmarschall emporgerückt, dem Geschlechte ihrer Mutter, ber Gräfen entwirft er ben Kriegsplan für das Jahr 1748, nore von Strattmann, beren Berrschaften fi ben auch die Berbündeten (barunter König Georg II. Majoritätsgut ererbt hatten. — Litt.: Arn von England) annehmen. Danach wollte man Waria Theresia, Bb. I ff. — Ofterr. Gesch

Krieg gegen Frankreich fortführen; außerdem 35,000 Russen von England und Holland iz genommen werden, in Italien aber Offerrei 60,000, Sardinien mit 30,000 Mann den 1 wieder aufnehmen. An Hilfsgeldem bean B. für Osterreich 400,000, für Sardinien 30 Pfund. Der Plan war großartig, boch k man bei näherer Betrachtung barauf, baf e Verbündeten eigentlich nur auf eine Einsch rung Frankreichs abgesehen hatten. B. Nagi Kaiserin Maria Theresia, daß man nicht bie: desten Anordnungen für den Feldzug setr habe. Es sehute sich alles nach dem Frieder bann auch bald barauf zu Aachen am 30. ! 1748 zwischen Frankreich, England und he geschlossen wurde; Osterreich unterzeichnete Bertrag erst am 18. Juni d. J. Rach dem And Frieden war B. einige Zeit Militärkommu und Statthalter in den österreichischen Ri landen; Maria Theresia erhob benselben dan Anerkennung seiner Berbienste in den ech Fürstenstand, ernannte ihn zum Wirklichen heimen Rate und übertrug aus dankbarer liebe für die ungarische Nation demselben erste Erziehung des Erbprinzen Joseph (bet: maligen Kaisers). B. war für diesen Posten geeignet. Der rauhe Kriegsmann behandelte Eleven nach militärischer Disziplin und gla die Aufgabe seines Einwirkens bestehe dank autbrausende Temperament des Prinzen nick halten, oder, wie man es nannte, ihm "den zu brechen". B. war offenbar weder Pfps noch Pädagog, und zum Unheil für seinen ling wurde er in der Rauhigkeit seiner Be lung auch durch die kaiserlichen Eltern unter Denn diese waren über die Starrköpfigkeit 🗺 sehr bekümmert. B. hinterließ bei dem nachma Raiser keine gute Erinnerung. Dazu lam B. die unterrichtliche Seite seines Amtes unterschätzte. Es wird berichtet: "Wann de funden kamen, ward unter zehn= fünfmal der tretenden Lehrern zugerusen: "Der Herr lass wieder geben'; bann zu Joseph gewendet: ,2 Ihro Hoheit nicht ins Ballhaus? Wollen nicht spazieren reiten?' Es sollte ein könig Bar mit dem Ring in der Rase aus dem A lichen Prinzen erzogen werden." Friedrich II. von Preußen den Prinzence und Obersthofmeister B. in einem Brick d'Alembert als "würdigen Mann, fähig, d jungen Prinzen gute Grundfate beimbrin bezeichnet, so kann man biefem Urteile bod beistimmen; Josephs Borliebe für bas Sold wesen ist allerdings das Produkt dieser Erzich eben dieser muß aber auch des nachmaligen fers Geringschätzung ber Babagogen sowie historischen und philosophischen Biffenschaften geschrieben werben. Fürst B. verließ im 1764 aus Gebrechlichkeit ben aktiven Staatst Er und sein Bruber Ludwig führten seit Jahre 1755 auch ben Beinamen "Strattmann"

er große Reisen uber Gustav sich Indon niederließ. arn, um daselbst: Er erlernte und beschäftigte :. Geschichte und Bald trat er Hier schloß er indete seine anti= it auf dem Land= ngenosse Kossuths itorische und agi= lusse des Reichs= ises des Kossuth= 3" gewählt, wc8= isen Franz Zichy erbei im Gesichte Weise trug der mi" Alciderstoffe. terländischen In= politischen Cha= damaligen unga= i auch nur im bei scheute Graf . Opfer zugunsten en Projekte und :bene Eifer in der riken, industriellen je förderte. Als n Georg Apponvi fonfretere Gestalt ihmen, war Graf Führerschaft seines nes der eifrigsten ubs. Großes Auf= ertritt zum Prote= äfin Anton Sza= latur des Grasen | vorwärts trieb. bes Jahres 1848 Obergesvan des und als in dessen bebung gegen die übernahm er das! 8 für Fünffirchen, ch eintrat, so daß ing votierte. Bei

XIII u. XIV. — ber Seite des Generals Fac, sodann lämpste er IV. — Wurz= glüdlich gegen einzelne Truppenabteilungen bes kaiserlichen Generals Roth, ließ die Besatzung ischer Staats= ber Festung Essel zu Ungarn schwören und hielt 07 geboren und | daselbst mit ungarischen Freiwilligen=Bataillonen = französische Er= seinen Einzug. Bon hier aus unternahm er Streifzüge nach Slavonien bis Diakovar, wo er einzelne Scharmützel bestand. Shon Ende No= vember des Jahres 1848 bot Kossuth ihm das Porteseuille eines Ministers der auswärtigen Ans gelegenheiten an, boch lehnte Graf Kasimir dieses Während seiner Abwesenheit fiel damals ab. Esset abermals in die Hände der Raiserlichen. Um 12. Februar 1849 ernannte der revolutionäre Landesverteidigungs=Ausschuß den Grafen zum be= vollmächtigten Regierungskommissär für das süd= liche, westliche und mittlere Ungarn mit bem Site in Szegedin. In dieser Eigenschaft nahm Graf Rasimir B. auch teil an der Schlacht bei Szöreg (22. Marz), sowie an der Einnahme der serbischen Schanzen zu Szt. Tamás und an dem Entsatze der Festung Peterwardein; auch erließ er scharfe Prolla= mationen gegen die Serben. Nach der Kossuthschen Unabhängigkeitserklärung (14. April 1849) über= nahm Graf Kasimir B. nach vergeblichem Sträuben in dem neugebildeten "Kabinett" bas Porteseuille eines Ministers des Außeren, leitete auch einige Zeit das revolutionäre Kriegsministerium. Minister des Außeren unterzeichnete Graf Kasimir die Verwahrung gegen ben Einmarsch ber Russen und erließ mit seinen Kollegen den Aufruf: "Das Vaterland ist in Gefahr", woran sich die Auf= forderung zum Kreuzzuge gegen die Russen an= Troty dieser Haltung war es gerabe schloß. Graf Kasimir B., der im Bereine mit seinem Ministerkollegen Bartholomäus Szemere im Lager Görgeps erschien, um vor der Bilagoser Kata= strophe noch einen letten, vergeblichen Ausgleichs= versuch mit den Russen zu machen. Nach der Wassenstreckung bei Világos (14. August 1849) floh B. in Gemeinschaft mit Kossuth nach Widdin, von wo er mit den übrigen Häuptern der unga= rischen Revolution erstlich nach Schumla gebracht, dann nach Kiutahia interniert wurde. Bon hier d, vermählen zu begab er sich nach Paris, wo er im Jahre 1854 rnte burch biefen starb. Graf Kasimir B. hatte eine belletristische, auf das bestigste. encyklopädische Bildung genossen; er war eine ng stets rascheren ritterliche Erscheinung, kein hervorragendes Tair B. an ihrer Be- lent, befaß jedoch richtige Auffassung, edle Em-Er wirkte fraftig pfindung, eine mannhafte Gesinnung; er war Kossuths in den Patriot aus Überzeugung, doch nicht frei von h war es bann Eitelfeit. Seine Gegner nannten ihn ben "Jalo= biner mit der Grafenkrone". — Litt.: "Neuere Encyklopädie" (in ungar. Sprache), Bb. I, S. 354 ff.; Horvath, Der ungar. Unabhängig= keitskampf (in ungar. Sprache), 3 Bdc.; Krones, Geschichte der Neuzeit Ofterreichs, Bd. I; Hel= fert, Geschichte Ofterreichs (bisher 4 Bbe.). — Memoiren von Klapta, Görgen, Megaros, Fiath, Pulfty, Birtner u. a.

Batthyany, Graf Lubwig (erster ungarischer Ministerpräsident), Bruber bes che ber Revolution Vorigen, wurde am 9. April 1809 zu Preßburg Freiwilliger gegen geboren. Seine Jugenderziehung war verwahrlost; n Bestürmung der schon frühzeitig Solbat, kam er als solcher nach facser Komitate an Italien. Hier erwachte sein Geist und mäßigten sich seine ausschweisenden Leidenschaften. Eifrig betrieb er von jetzt ab das Selbststudium, trat mit 21 Jahren aus der Armee, worauf er seiner verschwenderischen Mutter ben Prozes machte. Er gewann denselben, seine Mutter wurde als Ber= schwenderin, er aber für großjährig erklärt. Aber auch Graf Ludwig hatte wenig Sinn für Sparsamkeit, er führte ein luxuriöses Leben, wozu ihm freilich seine bedeutenden Einkünfte reichliche Mittel boten; seine Unterthanen behandelte der Graf ge= waltthätig. Unablässig setzte er jedoch seine Studien fort, hierbei war ihm Professor Neurohr behilflich; den Hauptgegenstand seines Studiums bildete die Politik und deren verwandte Wissenszweige. Nach Ausbruch ber polnischen Revolution betrat er zum erstenmale das öffentliche Leben; er wurde damals zum Mitgliede jener Landtags= kommission gewählt, die den Kaiser und König um die Intervention zugunsten der Polen bat. Graf Ludwig unternahm hierauf eine Reise in den Drient, vermählte sich bei seiner Rückunft mit der Comtesse Antonie Zichp, in deren Gesellschaft er dann fast ganz Europa bereiste. Heimgekehrt, lebte er teils in Wien, teils auf seinen Gütern; aber der häusliche Kreis erfüllte seine Seele nicht, trot ber großartigen, gastlichen Haushaltung, welche der Graf führte. Er erlernte nun die ungarische Sprache und beteiligte sich seit bem Jahre 1838 am politischen Leben. Seine erste oppositionelle Rede an der Magnatentasel, dem ungarischen Oberhause, welchem er durch Geburt angehörte, machte ungeheure Sensation; denn man war bis dahin gewöhnt, die Wagnaten ohne Unterschied als regierungstreu zu betrachten. Dieser erste Erfolg entschied über des Grafen weitere Lebensschicksale. Er übersiedelte nun nach Pest und nahm den regsten Anteil am aufstreben= den politisch=nationalen Leben in der ungarischen Hauptstadt. Der berühmte Graf Stephan Szechenni näherte sich dem ehrgeizigen Grafen Ludwig B. und suchte ihn für seine wirtschaftlichen Reform= projekte zu gewinnen; B. war anfänglich bazu nicht abgeneigt, um so mehr, als er Kossuth für einen rede= und ruhmsüchtigen Proletarier hielt, gegen den sich die stolze Magnatennatur sträubte. Aber Kossuth erkannte bald die Schwächen dieses Mannes, seinen großen Ehrgeiz, dem er zu schmeicheln wußte, und gewann ihn so allmählich für seine agitatorischen Zwecke. Auf Kossuths An- Ministerliste vor; auf berselben befanden fic, regung wurde der Graf zum Prases des neuen Barth. Szemere und Ludwig Kossuth, noch "Landesindustrie = Bereines" gewählt. Aber auch Deal, Graf St. Szechenni und Baron vonseiten der Regierung war man um den ein= Eötvös. Die beiden politischen Antagonisien ! flugreichen Magnaten bemüht; der Erzherzog= Palatin Joseph zeichnete ihn besonders aus. Das auch zwischen dem Premierminister B. un hielt jedoch den Grafen nicht ab, im Oberhause eine oppositionelle Partei zu schaffen, beren anerkannter Führer er seit dem Landtage 1843/44 wurde. In historisch gewordenen staatsrechtlichen unt bieser Eigenschaft machte er insbesondere dem Hof= tischen Zusammenhang Ungarns mit Dn kanzler Graf Georg Apponpi (f. d.) und bessen Kossuth aber steuerte mit seiner Partei be Bemühungen um Berstellung eines besseren Re- luten Personalunion zu, von ber bis zur r gierungs- und Berwaltungssystems im Rahmen Losreifung Ungarns von ben übrigen der bestehenden Berfassung die heftigste Opposition. reichischen Erbländern nur ein Schritt wa Dadurch kam er in stets engere Berbindung mit Die neue Regierung übersiedelte am 14 Koffuth, an bessen Seite er auch im Pester Komi= nach Ofen=Pest und damit begann für ben tatshause ber Regierung schroff entgegentrat und B. Die Epoche ber Kämpfe und Enttäusd bessen agitatorischen Reformbestrebungen er sich Eine Reihe ber schwierigsten Fragen

allenthalben anschloß; freilich gab es zwisch aristotratischen und dem plebezischen Oppos manne nicht selten auch arge Differenzere die industriellen Experimente Roffuths brach Ludwig gleich seinem Bruder Kasimir gro terielle Opfer; mit diesem war er um die Wahl Kossuths am meisten verdient. agitierte er gegen die Wahl des Erzherzogs S zum Palatin; es ging damals das Gerüch der hochstrebende Magnat selber nach dieser hi Landeswürde gestrebt habe.

Auf dem ereignisreichen Landtag von 11 führte Graf Ludwig B. an der Magnate das entscheidende Wort. Seine Reben warn spartanischer Kürze, scharf und prägnam. Politiker war er frei vom nationalistischen ! vinismus, er sprach in dieser Beziehung solg bedeutsamen Grundsatz aus: "Die nationales ist nicht durch die Sprache, sondern durch die beitliche Affinität bedingt." Darum wollte Aroaten den Gebrauch ihrer Sprache im : tage statt der lateinischen gestatten, worül ben Kreisen ber extremen magparischen Ratie große Uberraschung entstand und den C mancher scharfe Tabel traf. Dieser rechts seine politische Ansicht in folgender Beise: ist weder mit der Gerechtigkeit noch mit de nünftigen Politik vereinbarlich, wenn wir, d Hoffnung entsagen mußten, ben Partes an die ungarische Sprache aufzuottropieren, die zum Gebrauche einer toten Sprache pe Das wäre eine Tyrannei, wie solche bie Ge nicht kennt, ein halbschlächtiges und feiges bas die Verurteilung und das Gelächter der 4 Welt hervorrusen würde."

Die Märzereignisse bes Jahres 1848 b den Grafen an die Spitze der neuen unge Regierung. Unter seiner Führung begab fi 15. März eine zahlreiche ungarische Stand tation von Prefiburg nach Wien, um de nehmigung ber weitgehenden Forberungs Landtages vom Könige zu erlangen. Das schreiben des Kaisers und Königs Ferdinan 17. Marz genehmigte dieses Ansuchen, und t bessen wurde Graf Ludwig B. zum Mi präsidenten ernannt und mit der Bildu ersten unabhängigen verantwortlichen unga Ministeriums betraut. Am 23. März legte und Szechenvi in bemselben Rabinette! Finanzminister Kossuth bestanden erheblich tische Differenzen. Ersterer hielt fest a

Da war die Angelegenheit der im Siebenbürgens mit Ungarn, dann die waische" Frage, bann bie Forderungen und kiniche der Rationalitäten: der Slovaken, der denanen, der Serben, der Sachsen. Im Schoße n ciamen Partei aber hatte B. mit den rabi= den Elementen einen harten Stand. Roffuth rängte die Regierung stets weiter nach links, er echorrescierte angesichts des österreichisch = italie= iden Krieges in seinen Reichstagsreden bereits ie Integrität der Monarchie, so daß B. und die mbam Ministerkollegen ihn zur öffentlichen Zu= kahme solcher Außerungen anhalten mußten. hm wuchs das Demagogentum auf der Straße. kk war zum Sammelplatz der bedenklichsten intricke geworden; hier wurde die Revolution smid organisiert. B. war nicht gewillt, berlei beschreitungen zu bulben. Boll Strenge und Michtsloser Energie, von Natur aus zur Ge= mitthätigkeit geneigt, ließ er erklären: "Er werbe de von Osen aus bombardieren lassen, wenn ht Ordnung sein werde." Zugleich erging eine simularverordnung gegen die Ruhestörer kande. B.8 Stellung wurde stets schwieriger, mentich auch durch die schwankende Haltung shous and durch die Undeutlichkeit, welche der **Mange Balatin** Stephan in seiner Rolle be= htte. Die Unhaltbarkeit ber neuen Zustände ude dem Premier klar, als der Banus von odia, Freiherr v. Jellacsics (f. d.), trot der fien Absetzung" und bes gegen ihn veröffent= m der Spitze von Kroatien = Slavonien bald darauf den offenen Kampf gegen muiche Regierung eröffnete, nachdem ein Die wischen B. und Jellacsics versuchter (29. Juli) von keinem wirklichen Rek begleitet war.

Sittleweile war in Südungarn der Bürger= wichen Ungarn und Serben bereits zum Inde gekommen; balb war auch der Bruch **a dem Hof und Ungarn zur Thatsache ge=** Ma. Das kaiserliche Manisest vom 14. August, bem ungarischen "Minister bei Hose" in konsti= weller Beise unterzeichnet, enthebt vor allem mm "Bizelonig" bestellten Erzherzog=Palatin a Stelle. Das ungarische Ministerium sollte ben öfterreichischen Ministern über die an= ffene Restringierung der allzu weit gehenden partifel von 1847/48 beraten. B. und Deal gegen B. ien sich dem zufolge nach Wien, hier erauch 10 Tage später (am 5. September) große Ständebeputation, um die ungarischen ngenschaften ungeschmälert zu erhalten. Dieses den wurde vom Monarchen abgelehnt; wessen sich in Best zu versehen hatte, bas bekundete Die am 4. September erfolgte Rehabilitierung Banus Jellacsics. Der Bruch war offen=

r Ministerpräsident B. hatte in dieser schweren feine Bermittlerrolle treu festgehalten; aber annte bie Gefahr, von welcher sein Posten as Land bedroht wurde. Seit der Minister= sung vom 21. August, in welcher B. die mation Morit Perczels, welche die kaiser=

waren auch die Differenzen zwischen B. und Rossuth zu einem Ausbruche gelangt. Die rabi= talen Blätter griffen seitbem ben Ministerpräsi= benten stets heftiger an. Als er nun auch bie entschieden veränderte Stimmung bei Hofe mahr= nahm, da reichte er am 15. September die Abdankung des Ministeriums ein.

Bu seinem Berhängnisse ließ er sich jedoch von dem Erzherzog=Palatin neuerdings bewegen, die Bildung eines Kabinettes auf sich zu nehmen, damit der durch Rossuth im Reichstage inaugu= rierten rabikalen Strömung ein Damm gesett würde. Es war vergeblich. Als von Wien aus die Borschläge der ungarischen Regierung gegen den Banus abgelehnt wurden, wollte B. die Premierschaft abermals niederlegen, doch ließ er sich biesmal vom Reichstag bestimmen, Minister= präsident zu bleiben. B. hoffte noch immer auf eine Berständigung mit dem Hofe. Darum wehrte er sich energisch gegen den Antrag Kossuths auf Einsetzung einer außerordentlichen Regierung (22. September); B. stand unbesiegbaren Schwierigkeiten gegenüber. Da brach die Katastrophe herein. Am 25. September wurde Graf Lamberg, ein Freund B.8, zum königlichen Kommissär in Ungarn und Oberkommandanten sämtlicher Trup= pen im Lande ernannt. Als Graf B. davon Kunde empfing, hielt er einen Ministerrat ab, an bem Rossuth nicht teilnabm; in diesem wurde der Empfang und die Anerkennung Lambergs von= seiten der Regierung beschlossen. B. verlor damit bei den Radikalen ganz und gar alle Popularität; der Reichstag erklärte sich unter Kossuths Ein= wirkung in öffentlicher Proklamation gegen die Entsendung des Grafen Lamberg (27. September). Als nun dieser am solgenden Tage (28. Sep= tember) in der ungarischen Hauptstadt eintraf, wurde er auf der Donau-Schiffbrude von der aufgestachelten Bolksmenge ermordet.

B. befand sich bamals im Lager bei Pákozd, wo er mit bein Banus einen Waffenstillstand ab= folor. Bei der Nachricht von der grausen That in Pest eilte er nach Wien und überreichte seine Demission. Statt seiner wurde (3. Oftober) Baron Réc8ei zum ungarischen Ministerpräsidenten er= nannt. B. begab sich auf seine Güter, von wo aus er in einem offenen Schreiben an Roffuth seine Haltung rechtsertigte. Dieses Schreiben bildete später den Gegenstand schwerer Anklage

Der Graf schloß sich sodann auch dem Auf= stande gegen die kaiserlichen Truppen an; er kämpfte als Flügeladjutant unter dem Kom= mando des ungarischen Anführers Bidos gegen den kaiserlichen General Theodorowitsch. In dieser Eigenschaft brach er bei einem Sturze vom Pferbe ben Arm. Was seine Stellung bem Hofe gegen= über noch weiter kompromittieren mußte, das war ferner sein Wiedereintritt in den ungarischen Land= tag, obwohl derselbe vom Könige bereits aufgelöst worden war. Auf seinen Antrag beschloß bann am 31. Dezember 1848 biese Bersammlung bie Entsendung einer Deputation an den vorrückenden faiserlichen Marschall und Plenipotentiär Fürst Windischgrät. An dieser Deputation nahmen Soldaten beleidigte, entschieden tabelte, nach der Wahl des Landtages teil: Graf Lub= wig Batthyany, Erzbischof Lonovics, Graf Anton Majlath, Georg v. Majlath und Franz v. Deak.

Die Deputation traf ben Kürsten am 3. Januar 1849 in Bickte, im Schlosse bes Grafen Kasimir Batthpany, Bruder Ludwigs. Der Fürst empfing die Herren, boch ohne ben Grafen B., und ver= langte unbedingte Unterwerfung, auch ließ er "aus militärischen Rücksichten" die Abgesandten nicht fofort zurückreisen; sie sollten fich's im Schlosse einstweilen bequem machen. Was ben Grafen B. betraf, so war einen Augenblick bavon die Rede, ihn sogleich festzunehmen; zuletzt über= wog die Rücksicht auf bessen Eigenschaft als Par= lamentar. Zwei Tage später hielten die kaisers lichen Truppen in Ofen ihren Einzug. Bickker Landtags = Deputation folgte unter Be= bedung eines Zuges Manen. Dieselbe wurde nach Pest gebracht und in Freiheit gesetzt. Noch am selben Abende, und zwar bei einer Soiree bes Grafen Georg Karolpi, geschah bie Berhaftung Ludwig B.8, nachdem dessen Eigenschaft als Abgesandter ausgehört hatte.

Bom Januar bis zum Ottober 1849 befand sich ber Graf in Gefangenschaft, erstlich in Ofen, dann in Preßburg, Laibach, Olmütz und seit bem Juli im fogen. "Neugebau" zu Beft. Hier wurde ihm der Prozeß gemacht und er am 5. Oktober 1849 zum Tobe burch ben Strang Im friegsrechtlichen Urteil war angegeben, daß der Graf "in seiner früheren Eigen= schaft als Premierminister Ungarns solche Be= schlüsse gesaßt, vollzogen ober deren Bollziehung gestattet habe, burch welche das in ben März= gesetzen gewährte abministrative Berhältnis Un= garns bei weitem überschritten, der durch die pragmatische Sanktion sestgestellte gesetzliche Ver= band zwischen Ungarn und den k. k. Erbstaaten gelodert, und die bedrohlichsten Gefahren für ge= waltsamen Umsturz der Staatsversassung herbei= geführt wurden". Auch seinen Eintritt in das Revolutionsheer, seinen öffentlichen Aufruf zum be= waffneten Widerstand und seine Wiederbeteiligung am Reichstage wurden als hochverräterische Ver= brechen angeführt und die Todesstrafe noch mit bem "Berfall seines sämtlichen Bermögens zur Entschädigung des Staatsschatzes" verschärft.

Das Urteil wurde am 5. Ottober dem Grafen mitgeteilt, am folgenden Morgen sollte bie Bin= richtung stattfinden; ba brachte sich der Graf in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober am Halse vier Wunden mit einem kleinen Dolche bei. Reine derselben war tödlich, doch hatte der Graf de8= wegen großen Blutverlust und es mußte bas Tobesurteil abgeändert werden. Am 6. Oktober, nachmittags 5 Uhr, fand die Hinrichtung durch tant in einem Zuavenbataillon, widmete Bulver und Blei ftatt.

Die Leiche bes Grafen hatte bann noch ihr be= Kunden gehörten meist ben ärmeren Alassen sonderes Schicksal. Sie wurde sofort nach ber Binrichtung in bas Pester Rochusspital gebracht, um dann mit den übrigen Justisszierten in ein Ausichten brachte, in stete Berührung mit der gemeinsames Grab bestattet zu werten. Allein in der Nacht zwischen 10 und 11 Uhr wurde die hineingetrieben, befreundete fich mit Blanaui, Leiche entwendet und auf einem Wagen verborgen, Reben in der Société des saisons und au damit sie in die Familiengruft überführt werde. Umsturzgesellschaften und nahm an den Um Доф wegen des herrschenden Belagerungezu= fandes konnte ber Wagen nicht über die Barrière wegen Beweismangels freigelassen. Bom u

von Pest hinaus. Nach kurzem Besinnen ich die Begleiter in das Pester Franzistaner Mo zurück, wo für diesen Fall bereits Borbereitm getroffen waren. Hier ward am Morgen 7. Oktober ber Leichnam bes Grafen Lubwig in einer Gruft beigesetzt. Diese Thatsade b Geheimnis bis zum Jahre 1870. Run batte Mitteilung besselben keine Gefahr mehr, mit wurde der Leichnam des ersten ungarischen s nisterpräsidenten am 8. Juni in seierlicher 🛢 aus seinem bisherigen Berfted gehoben und 9. Juni unter großem Pomp in das Manisk auf dem Kerepeser Friedhose in Best zur wi

Ruhe bestattet.

Das kriegsrechtliche Urteil über B. war über hart; B. hatte als Staatsmann keinen besomb Scharffinn bekundet, er ließ sich vom Ehrzei sehr beeinflussen, aber ein Berräter war er b B. hielt fest am Berbande Ungarns mit O reich, er verwarf die sezessionistische Politik: futhe, beren Befährlichteit und Schablictei kannte, ohne jedoch die Energie zu besitzen, von derfelben gänzlich loszusagen. Ob B., Wessenberg vermutet, burch seine Korrespon mit Turin besonders kompromittiert war, b Gewiß ist, daß er die 5 noch zu erweisen. pathieen Kossuths für Italien nicht teilte darauf brang, daß die Kossuthiche Parteine nur als dessen Privatansicht dessariert wurde

Litt.: Dieselben Schriften wie bei Kafimin Dann noch "Basárnapi Ujság" (Ungarisches 🗗 tagsblatt, 1870) u. a. Tagesschriften.

**Bau,** größeres Dorf, eine Meile unweit Schleswig. Hier hatte am 9. April 1848 erste ernstliche Zusammenstoß ber jungen, übergetretenen Truppen, Kieler Studenten, A nern und Freischaren gebildeten schleswigs freinischen Armee unter Pring Friedrich ! Schleswig = Holstein = Noer mit den Dänen u Hebemann statt. Diese (9000 Mann fant, 1 der Marine unterstützt) siegten über die C Schleswig = Holsteiner und zogen noch am R mittage besselben Tages in Flensburg, 11. April in Schleswig ein; sie verlora Mann an Toten und Berwundeten, bie 64 wig = Holsteiner 157 Mann. 800 Turner Studenten (Michelsens Jägercorps) fielen gut Bau und Flensburg nach tapferer Gegenn banische Gefangenschaft.

Baudin, Jean Baptifte Alphonfe Bitt Im Departement Ain zu Nantua von schi Lanbleuten 23. Oftober 1801 geboren, fint er in Lyon und Paris Medizin, wurde 21. I 1837 Militararzt und biente in Afrika als I aber zwei Jahre später ber Zivilprazis, und Hierburch tam ber phantastisch angelegte ! schenfreund, ben die Philosophie zu sozialisti des Volles, wurde in die revolutionare Ströt vom 15. Mai 1848 teil; er wurde verhaftet,

mehanichen Wahlsomité empfohlen, erlangte er hi 1849 seine Wahl im Ain-Departement und in ber Legislative auf bem Berge. Imi d. I. unterzeichnete er die von Ledrusie eingebrachte Anklage gegen den Präsidenten ing Rapoleon und seine Minister wegen Ber= ingsbruches, und 30. Oktober protestierte er m ben Belagerungszustand. Am 2. Dezember N noch dem Staatsstreiche unterschrieb er die hung kubwig Napoleons und am 3. Dezember A sid er auf der Barrikade an der Ede der wie Ste. Marguerite durch die Kugeln der **vor. Außer anderen geschätzten** medizinischen hiten hatte er 1839 in Paris "Sur l'inflamsion des intestins" erscheinen lassen. medentage, 2. Rovember, wurde 1868 sein s and dem Montmartre aus Demonstration n das Kaisertum ungewöhnlich geschmückt, wurden daran aufreizende Reben gehalten bie bemofratischen Blätter luben zur Sub= **rion für ein Baubin=Denkmal ein. Regierung** so scharf gegen die Demonstranten m, war höchst untlug, ebenso die offen= e Entfaltung großer Maßregeln gegen Un= au Bandins Tobestage, 3. Dezember, ber my friedlich verlief. — Bgl. Lermina, me Baudin, représentant du peuple, 1869; "Affaire de la souscription Bauand compte - rendu", Paris 1868.

mille, Dtto Friedrich Magnus von, Regider Führer im schleswig = holsteinischen | P., peiter Sohn Karl Ludwig v. B.8, dä= Commilientenants und Gouverneurs von Min, Abkömmling einer alten schlesisch= Jemilie, die seit 1635 der schleswig= Angan (Holftein bei Barmstebt) am 1792, stieg er im dänischen Militärdienst Major, trat aber bei der Erhebung der stimer auf die schleswig = holsteinische Seite benbe ber Anlaß, baß zahlreiche Solbaten Bei Bau (s. d.) **Neiden Schritt** thaten. a burch Standhaftigkeit wesentlich **be Küczuges bei.** Sowohl bei Kol= (f. b.) als bei Ibstedt (f. b.) zeichnete er sich and und wurde in beiden Schlachten ver= Das nach Willisens Rücktritt ihm an= Oberkommando lehnte er ab. Wit n Offizieren trat er nach bem Zurücktreten ambesregierung (Januar 1857) aus ber ans und lebte seitbem in Hamburg und m, an welchem letzteren Orte er im Juni merb.

exemfries, der, wird diesenige anfänglich etere, später revolutionäre Bewegung der en Bauern genannt, durch welche sie in schren 1524 und 1525 ihre soziale wie be Stellung gegenüber ihren Herren zu hauernstandes ie Bauern verhängte und allmählich uns ih gewordene Druck ihrer geistlichen wie en Oberherren. Unterstützend wirkte hierbei b in anderen sozialen Kreisen das Streben eihet weckende Reformation, welche nur zu erhoben sich zuerst und zwangen ihren werch das in die Herzen dringende Evans

gelium von ber Erlösung aller Areatur burch Gott in ben Unterbrückten und Geplagten bie Sehnsucht nach Befreiung auch von irbischer Anechtschaft hervorrief. Übrigens sind diese Bestrebungen der Bauern älter als die Resormation. Sie reichen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts Ihr Ursprungsgebiet ist Franken und Schwaben, aber sie erscheinen später auch in den Riederlanden, dem Elsaß und den oberen Rhein= gegenden. Ihnen allen war gemeinschaftlich ber Wunsch, die Obrigkeiten und die Geistlichen be= seitigt, Gleichheit und Brüderlickkeit eingeführt, Steuern aber und Zinsen wie Zehnten aufge= hoben, Wald, Wasser und Weide endlich freigegeben zu seben. Am häufigsten genannt unter diesen Bauernverbindungen wird "ber Bund= schuh", ber 1502 im Bistum Spener seinen Anfang nimmt, bald gesprengt, aber von einem ber früheren Leiter, bem Jost Frit, 1513 erneuert, wenigstens in seinen Tendenzen fortgesetzt wird. Wit dieser letzten Bewegung im Breisgau ging Hand in Hand eine gleichzeitige in der Schweiz, im Gebiete von Luzern, Solothurn und Bern. — Ebenso bekannt ist der Bauernbund: "der arme Konrad ober Konz", im Remsthal in Würt= temberg 1503 entstanden, unter der Maske un= schuldigen, necksschen Spieles lange Zeit seine gefährlichen Ziele verbergend und erst 1514 zur That der Empörung gegen Herzog Ulrich schreitend, indessen bald ebenso vernichtet, wie die gleichzeitige Bauernbewegung in ber Ortenau.

Doch alle biese Erschütterungen der sozialen Ordnung Deutschlands waren nur Vorläufer einer gewaltigeren und in mächtigen Stößen das ganze Reich burchbringenden Bewegung, welche mit dem gemeinsamen Namen des "Bauern= frieges" bezeichnet wird. Ursprung und Ursache sind diesem mit jenen vereinzelten Aufständen ge= mein; als Neues tritt jedoch jetzt das religiöse Moment hinzu, welches den Charakter der Be= wegung vertritt und die Richtung auf das rein Materielle einschränkt, anderseits aber auch die Quelle eines wilden Fanatismus wird, der nach anfänglicher Mäßigung, ja staatskluger Aufstellung, erreichbarer Ziele seitens ber Führer sich am Ende der Herrschaft bemächtigt und in der reißenden Flut wahnsinniger Leidenschaft alle ursprünglichen Wünsche und Hoffnungen, gute wie bose, begräbt. — Der Bauerntrieg begann in Schwaben in der Land= schaft zwischen bem Schwarzwald und bein Boben= see im Herbst 1524. Berfolgung ber evangelischen Prediger, aufrührerische Reden herumziehender Wie= bertäufer und Schwärmer wie Thomas Münzer und Karlstadt, endlich noch eine brohende Miß= ernte im Kletgau trieben die schon erregten Bauern zu den Waffen. Hans Müller von Bul= genbach wurde der Führer ihrer "evangelischen Brüberschaft", die ben Kaiser allein als Herrn anerkannte, alle übrigen Obrigkeiten aber, geist= liche wie weltliche, verwarf. Noch gelang es in= bes ben Truppen bes Schwäbischen Bundes und Vorderösterreichs des Aufstandes Herr zu werden. Im Januar 1525 brach er jedoch von neuem Die Bauern bes Abtes von Kempten aus. erhoben sich zuerst und zwangen ihren barten

Erfolg locke zur Nachahmung. Die Altgäuer des Ritters. Am 7. März wurde Bürzbm brangen in das Gebiet des Bischofs von Augs= burg ein und bald standen die Gaue vom Boben= see bis zur Donau in hellem Aufruhr. Schwäbische Bund, mit dem Kampfe gegen Ulrich von Württemberg beschäftigt, vermochte nicht zu wehren. Die wiederum um Hans Müller von Bulgenbach gescharten Bauern wuchsen schnell zu solchen Massen an, daß auch, als die schwäbischen Truppen nach der Bertreibung Ulrichs frei wur= ben, diese ihnen nicht mehr gewachsen waren. Die wahrscheinlich von Christoph Schappeler, Prediger zu Memmingen, entworfenen ober bearbeiteten "12 Artikel", welche die Forderungen der Bauern enthielten (freie Pfarrwahl ber Gemein= ben; Aushebung bes kleinen Zehnten, ber Leib= eigenschaft, ber Frondienste, ber übermäßigen Binfen, ber willfürlich erhöhten Gerichtstoften, bes "Sterbfalls"; Freigebung ber Jagb und bes Fanges des Wildes, der Bögel und der Fische; Berausgabe ber nicht durch Kauf erworbenen Wälber an die Gemeinden, und event. Anderung ober Erweiterung ber "Artikel" auf Grund ber heiligen Schrift), einten die Massen und gaben ihnen eine Art von Rechtsgrund in ihrem Hans beln; eine auf geschmudtem Wagen mitgeführte Fahne (schwarz, roth, gelb oder weiß) bildete das Bundeszeichen. — In turzem waren ganz Franken und Schwaben, bas Elsaß und ber kurrheinische Kreis von der Bauernbewegung erfüllt. Menge der Neinen Gemeinwesen in diesen Ge= genden wurden hilflos in den mächtigen Strom hineingezogen. Am Obenwald und im Tauber= thal sammelte sich Anfangs April "das evan= gelische Heer", unter der Führung des verwogenen Georg Metzler und des Florian Gever, eines hef= tigen Adelsfeindes, obgleich er selbst von Adel war, und tüchtigen Bandenführers. Er hatte bie Rothenburger Landwehr mit Söldnern zum "schwarzen Haufen" vereinigt und führte jetzt mit Mettler "das evangelische Heer" zum Redar, wo fortwährend im Wachsen geblieben und bell bei Schönthal die Berschmelzung besselben mit sowohl in Salzburg, Ofterreich und Tink, ben von Jädlein Rohrbach und Wendel Hippler ganz besonders über Thüringen verbreitt. geführten Scharen zum "bellen lichten Haufen nahm biefelbe unter Münzers Kührung, bet Obenwalds und Nedarthals" stattfand. Metzler in Oberdeutschland ben Aufstand gepredigt wurde sein Führer, Hippler, ehemals hohenlohischer einen religiös wie politisch weit rabifalens Kanzler und so eingeweiht in die Berhältnisse des rakter an, als in Schwaben und Franks. zunächst bedrohten Abels, ein schlauer und unter- schaffung des Fürstentums, Gleichberechtigs nehmender Mann, sein geistiger Beirat. Die nächst= gleicher Besit aller wurden burch Mings gelegenen Ortschaften schlossen sich ben Bauern an | Pfeifer, beibe Prediger zu Mühlhausen, ver! ober gingen in Flammen auf. Selbst bie Grafen "Burg ber Bauernfreiheit" aus mit Begeift von Hohenlohe konnten sich ber Aufnahme in den verkündet und allerorten nach Möglichkeit Bauernbund nicht entziehen. Am 16. April fiel geführt. Aber gerade hier erfuhr bie Eck Weinsberg und sein festes Schloß durch Verrat. ihre erste größere Niederlage. Am 15. Rei Der tapfere und ritterliche Berteidiger, der Graf siegten die Fürsten bei Frankenhausen, es Ludwig von Belfenstein, wurde mit mehreren ber Spite Landgraf Philipp von Beffen ube darin gefangenen Ritter trot ber rührenden Bitten von Münzer geführte Bauernbeer; 10 seiner Gemahlin (einer natürlichen Tochter bes barauf ergab sich Muhlhausen; Munger Raisers Maximilian) unter Zinkenblasen und Gau= ; Pfeifer wurden hingerichtet. kelspiel burch die Spieße der Bauern gejagt. Heil= mar auf allen Punkten wieder im Bachfen. bronn wurde leicht genommen und fortan Saupt= Elfaß vernichtete ber Bergog Anton ren ort bes Bundes. Die Wahl Göt' von Berlichingen ! ringen bie Bauernbaufen und totete nicht zum Bundeshauptmann (wohl auf Hipplers Rat) Treulosigkeit und Grausamkeit 17000 Bas gab ber Bauernsache Anschen und sicherte bie Zabern (17. Mai). Der Sturm bes bellen hochnötige Ordnung trotz geheimen Widerspruches fens auf ben Frauenberg in Würzburg (15 mancher der früheren Leiter und einiger Abneigung war an der Tapferkeit des Kommandante

setzt, bessen Bürger mit Hilse bes Bauen standes reichsstädtische Rechte zu erringen bei der Frauenberg, das feste Schloß über Stadt, eingeschlossen. Die Sache ber Fünken Herren wie der treuen Städte fand gefähr In Schwaben, dem Eljaß, der Pjalz benfi Im Allgän, am Bode die Bauernhaufen. im Hegau unterlag bie Ritterschaft; ber & mann des Schwäbischen Bundes, Georg In von Walbburg, mußte mit ben Bauern patie ebenso erging es ben Regierungen in Bic berg, Bamberg, Fulba u. a.; ber Graf Bit von Henneberg und viele Adelige traten in Bauernbund; im Rheingau und dem Erzi Mainz wurden die 12 Artikel anerkannt: in größeren Reichsftädten hatten die Bauern tenden Anhang, kleinere hatten sich ihnen i So burften die Bauernführer t benken, auch ihre weiteren Plane, das gange politisch neu zu gestalten, zu verwirklichen. machten ain ausschutz, namen ainen tag Hailpronnen für — nach malen komen etik pauren räte zuesamen, machten ain Beise ainer reformation." Die Abgeordneten 1 Bürger und Bauern; unter ben "räten" best sich Wendel Hippler, Peter Locher, Bans Schi Friedrich Weigand v. Miltenberg, hatte "merkwürdige Concepte" zur Reichstefeen schickt; Entwürfe aus früherer Zeit lanen Frankfurt. Die brei ersten sind die Berfaff "reformation", die in 14 Artikeln die Acht rung ber Geistlichen, ber weltlichen haren der Städte, den Ausschluß der ersteren 📟 Dottoren römischen Rechtes aus allen Recht eine neue Gerichtsordnung, Einheit von D Mag und Gewicht, Aufhebung des Bu aller Bündnisse ber Fürsten, Herren um 🗨 "und allein Kaips. Schirm und Frich" miert. — Die Bewegung war während

Ingolftabt. t mächtigen eine wesent:

burg a / T. ftreden. 832).

Sechaufen aber hier nicht glücklich; den Hauptfloß ließ er tembergifde burd Ren gegen bie Rechte unter Barcian be bie schwas Tolly führen, Barclay mußte vor ber Ubermacht ruchfeg von weichen, Preitit aber blieb nach hestigem Rampfe ten biefelben in bem Befite ber Alliterten. Rapoleon marf jest burg beran, Die Garben, Latour=Maubourg, Bertrand und r ber Ent- Marmont gegen bas feinbliche Zentrum. Sie Unordnung fanden heftigen Biderftand, aber Blucher mußte r überhands nach brei Seiten Front machen, und nachben bei Konige: Rleift burch Dep jum Berlaffen von Breitig gegenüber fab. notigt worden war, fab er fich im Bentrum in mern fielen, Gefahr, erbrudt ju werben. Das allnierte heer entlamen, niufte barum ben Rudjug antreten und führte r Reft, ber ibn in größter Orbnung ungeftort nach Schlefien e, trot ber aus. Rapoleon batte über 20000, bie Mulierten unb feines über 12000 Dann berloren.

Babard, Bierre bu Terrail, Geignenr be; "le chevalier sans peur et sans reproche", bet en und bie vollenbeifte Reprafentant fpatmittelalterlichen Ritson Frundes tertume in Frankreich. Bagehalfige Entichloffenol bie Rube beit, Tapferteit bis jum letten Blutstropfen, Bart-Braufamteit, herzigteit gegen ben Besiegten, Frommigteit ohne rer vollends Sentimentalität, bergliche Freundschaft und des in Franten, valereste Frauenliebe find bie Glanzpuntte im alles Dlag. Bilbe biefes Belben. Geboren 1475 auf Schlog graf Rasimir Bapard bei Grenoble, wurde er von feinem Obeim, Bischof von bem Bischof von Grenoble, unterrichtet und trat an fast allen bann ale Bage in ben Dofbienft bee Bergoge bon nnenheit in Savopen. Soon bamals that es ihm niemand ne fo eigen- in ber Ausübung ritterlicher Tugenben juvor. ucht unver- Karl VIII. wurde bei einem Befuche bes Bergogs 'er Bauern= auf ihn aufmerkam, er übernahm bie Fürforge allgemeinen für bie fernere Musbilbung bes Bunglings unb Dur in gab ibm ben Grafen bon Ligny jum lehrmeifter. n Breisgau Dann jog ber Reunzehnjährige mit bem Ronig Much jum Rampfe nach Italien, er zeichnete fich in ber Schlacht bet Berona rühmlich aus und eroberte beigufuhren, eine Fahne. Wenige Jahre barauf wurde er von feinem Bes ben Dailanbern, welche er in einem Treffen bor herren und ber Stabt aufs heftigfte und unüberlegt verfolgte, gefangen, aber wegen feiner Tapferkeit allgemein bewundert und bald ehrenvoll, ohne lofegeld gu auernitiege6 Bimmers gablen, entlaffen. Rach einer Reibe bon ritters ges (Stutt= lichen Thaten auf ben Schlachtfelbern Italiens ornelius, wurde ihm eine abnliche, einzig baftebende Be-e (Munchen bandlung vonfeiten bes Raifers Dar I. und Artitel ber Beinriche VIII. von England juteil. 3n ber Quellen zur Sporenichlacht von Guinegate nämlich, beren berichwaben Ausgang für Frankreich fo unbeilvoll mar, fab en jur Ge- fich auch B. iblieflich gezwungen, bie Baffen gu Aber in bemfelben Augenblid, wo er ther (1875), fein Comert nieberlegen follte, fprengte er auf Truchfeft einen englischen Ritter gu, febte ibm bas Schwert auf bie Bruft und forberte ibn jur Ergebung auf. n 30g, durch Erftaunt und überrumpelt übergiebt ihm der Engcharft, den lander fein Schwert. "Boblan", ruft nun B., "ich bei Bauben bin Guer Gefangener, aber auch Ihr ber meine." und burd- Diefe tubne Entichloffenheit brachte B. auch bier 80000, Ra= wieber bie Freiheit ohne Zahlung eines Löfegelbes. 1818 über- Unter bem ritterlichen Konige Frang I. nabte für ifen mußten bie Berbienfte B.6 eine Zeit neuer Auszelch-Bertrand zu nungen und Triumphe; ber Konig ließ fich von d ber Racht ibm gum Ritter ichlagen und übergab ibm ben ocere wieber freien Befehl über eine Compagnie bon 100 Ruffen auf Dann; eine Chre, bie fonft nur toniglicen bonald, war Bringen guteil murbe. In ben italiemichen Rries

gen Franz' fand dann B. einen seinem Leben i würdigen Tod. Eine seindliche Rugel traf ihn auf der Sesiabrücke zwischen Romagnano und Gattinara als treuen Hüter des französischen Rüd= juges; wenige Stunden darauf starb er an der erhaltenen Wunde (20. April 1514). Sein Leich= nam wurde in Grenoble beigeset; auf dem Wege borthin erwies man ihm überall königliche Ehren. — Bgl. die Geschichten B.s von Gupard be Berville (Paris 1824 und 1851) und De= Laubine de St. Esprit (Paris 1842).

Bayern, Neue Geschichte von. Rach dem Tode Herzogs Albrecht V. (s. d.) folgte 1579 sein zweiter Sohn, Herzog Bilbelm V., der erklärte Beschützer des Jesuitismus und sein Werkzeug (geb. 1548). Seine maßlose Berschwendung für Kirchen und Alöster wie für Arme und Kranke brachten neue schwere Schulden auf das Land und die Fi= nanznöte wuchsen "Wilhelm dem Frommen" schließ= lich über den Kopf; er dankte zugunsten seines Sohnes, bes Herzogs Maximilian I., 15. Oktober 1597 ab, trat in ein Kartäuserkloster in Regens=

burg und starb 7. Februar 1626.

Maximisian I., schon seit 1. Dezember 1594 Mitregent (geb. 1573), unter der Leitung von Jesuiten erzogen, ihr unbegrenzter Berehrer, war der Todseind aller Retzerei. Er besaß sehr be= deutende Anlagen, große Thatkraft und Fähigkeit zum Regieren, reformierte bie ganze zerrüttete Staatsverwaltung, führte strenge Ordnung im Staatshaushalte ein, tilgte die laufende Schuld, legte den Grund zu einem Staatsschatze, schuf neue Einnahmequellen, führte eine allgemeine Volks= bewassnung ein und hob ungemein sein Kriegswesen, bilbete die Zünfte um und erließ 1616 ein neues Gesetzbuch. Er achtete die Rechte der Stände in solchen Dingen, die ihn nicht in seinen Planen hinderten, hielt sie hingegen im Zaume, wenn sie bei Steuerfragen ihm in den Weg kamen und be= rief sie die letzten 39 Jahre seiner Regierung gar nicht mehr ein, nur mit ihrem Ausschusse ver= handelnd oder ganz selbständig verfügend. er mit Salzburg in Krieg und nahm tam den Erzbischof gefangen. M. war der rührigste Berfechter des Katholicismus und der Gegenrefor= mation. 1607 ließ er sich darum die Bollstreckung ber Reichsacht gegen bie Reichsstadt Donauwörth übertragen, eroberte sie mühelos 17. Dezember und behielt sie; ber protestantische Gottesbienft wurde verboten und die Protestanten schwer be= wandte, brach er ihn und vereinigte brückt. Infolge dieses Gewaltstreiches bilbeten die protestantischen Fürsten die Union zu Abausen, wogegen M., vom Papste ermuntert, einen ta= tholischen, meist aus Bischöfen und Erzbischöfen bestehenden Bund, die Liga, 1609 gründete und Auf ihm schmeichelte D. übertrieben als Oberfeldherr an ihre Spițe trat. Die Liga wurde bald weit furchtbarer als die Union, mit reichsgefährlich als die Protestanten und der sie den Krieg auf Leben und Tod führte. 1619 schloß M. mit seinem Jugenbfreunde, Preisgabe von Reichsgebiet an ben Raiser Ferbinand II., in München einen Bertrag, Erbseind. Hingegen riet er Ferdinand worin der frastwolle Herzog dem Kaiser gegen Schweden abzuschließen, ohne Brand Uberlassung der unumschränkten Leitung der fragen. Im Friedensschlusse vom 24. Ok Liga versprach, alle Macht für Habsburg und verblieben M. die erbliche Kurwürte ben Katholicismus aufzubieten. M. brachte ein Erztruchsegamte, bie Oberpfalz und bie Liga-Beer auf die Beine, führte es nach Böhmen, Cham, die Unterpfalz fiel an bas Pfa und der Sieg am Weißen Berge bei Prag war jurud. Erst 1651 raumten aber bie

hauptsächlich das Werk des Herzogs u Keldherrn Tilly (1620). M. erhielt vi die Oberpfalz als Pfand für seine K und wurde zu Regensburg am 25. Fehr für Lebenszeit und mit Borbehalt der ! geächteten Pfälzer Kurfürsten Friedrich bessen Hauses mit der pfälzischen Kurv dem Erztruchsegamte des Reiches belehn Oberpfalz untersagte er den protestantisch dienst wie in der Unterpfalz, und seins stritten glücklich mit benen der Protesic bis Frühjahr 1623 aus der Pfalz vertriek Am 22. Februar 1628 wurde ihm die erblich übertragen und er war somit Lu der Pfalz und Herzog von Bapern, erster Stand des Reiches. Als Ferdinand das Restitutionsedist erließ, riet ihm de vergebens zur Mäßigung. Da ihm x im Wege stand, trug er 1630 auf den burger Reichstage in erster Linie zu sein bei und nahm an der Spiße der Liga hende Stellung gegen die zu befürchte macht des Kaisers ein. Wallenstein w lassen, als aber die Schweden siegreich vi unter Mitwirkung Wi.s 1632 wieder ben Ricelieu beeinflußt, war M. nicht den Kaiser zu mächtig werden zu lassen sich für den Katholicismus aufopsere und bis aufs Messer bekämpse; er wollte 9 zwischen Ferdinand und Gustav Adol allein dies glücke nicht. Die Schwebe teten Bapern, Tilly wurde zurückgeschl siel, Ingolstadt wurde belagert, und W. zum Schutze von Regensburg war, besetzte Gustav Abolf 17. A Vilinchen, von wo die kursürfiliche Ka geflüchtet **G**фац worden. gezwungen, Wallenstein allein bie ga führung gegen die Feinde zuzugestehen. war nun lange der Æriegsschauplatz für ! Liguisten, Schweden, Franzosen und and teile und litt furchtbar durch ihre Er Rüdfichtelofigkeiten. Als abermals in sein verheertes kand ei sah sich "ber große Kurfürst" — wie genannt hat — gezwungen, dem Bün bem Kaiser zu entsagen und zu Um 1647 einen Waffenstillstand mit ben einzugehen; als aber Wrangel sich nad mit ben Kaiserlichen. 1648 brache Turenne und Wrangel verheerend in B M. entfloh nach Salzburg. Der I Friede schloß bie Epoche ber Berbeeri zösischen Dünkel, hielt Frankreichs Macht und bewog Ferdinand III. zu der bei = = Ruffrat Er lief feinem Rachfolger noch bei egenen tebgeiten bulbigen und ftarb in Ingol-En 17. September 1651.

Under America

S ... Samuel

177 KL 100

1 25 34

- -

1. 12.

14 ITS

1.2 Ft 200

C 1,42 5 \*1,12, \$3

:. : = i

. · 17 fm

1 . TK 20

1 - 3

. T - E

Company of the second

1 -2 -2 8

\*\*\*

: :\_:

. "0

-

-

27 1

2 32-12

Sen altefter Goon meiter Che, Rurfürft 3erticant Maria (geb. 1636), folgte unter bemenbicaft und murbe 1654 munbig. - Itemig XIV. Die Eroberung ber Dieberlande sten, ewirfte er bas Berfprechen bes Rurfürften, Deine m bleiben. Geine fabopifche Beirat bette da auf bie Babit ber Berichtvenbung, unb fund fitt barunter. Er farb in Schleisheim

20.7 TE Rai 1679. Sin Erfigeborener, Rurfürst Maximilian II. 2 - = 2 tr neigte fich entschieben ju Ofterreich bin; - Tirtentriege teil, ad Anegerubm luftern, und führte bem Raifer Trem pr. wohnte verfchiebenen Schlachten wie 🗪 den Entjahe Wiens an und erftürmte 1688 Steil Am 9. Just 1686 trat er bem Augeber Bubniffe gur Erhaltung ber Rube im 3-2 ld. Er murbe faiferlicher Felbmaricalls ressen, belehligte als Generaliffimus 1690 am Lem bos Reichsbeer gegen bie Frangofen, aber ar Quid. Im Dezember 1691 ging er als berda Generaltapitan in bie Rieberlanbe; fein Dequite auf bie Erbichaft ber fpamiden Krone Lin Sans erfte Gemablin, bie Tochter Raifer THE PERSON NAMED IN ben L befag burch ihre fpanifche Mutter im w lafpriide an ben fpanifden Ebron, bente 2 1692 auf ben Rurpringen Joseph Ferdis ta bobn, und biefen befrimmte Karl II. ben Summe teffamentarifc jum Erben ber gangen Monarchie, 14. November 1698; — jur feines Baufes ftarb aber ber Rnabe, au Bring von Mnurren" nannte, fcon mer 1699 in Bruffel. Sofort nach bem and IL locte Lubwig XIV. ben Rurfürften Seite, indent er ihm im Geheimvertrage Rabrid, 7. Rovember 1701, ben Befit ber Sie Rieberlanbe für fich und feine Demertannte, Det Rurfürft erfannte Bbi= Lele Konig von Spanien an und öffnete Beeren eine Angabl nieberlanbifcher Sape. 3m nun beginnenden fpamiden bielgetriege ftritt er, obwohl er fogar bie Rofts laten feiner Rrone verfeben mußte, gleich feis Simber, bem Kurfürsten von Koln, für September 1702 burch bie Uberrumpelung Babrend ber Raifer ben Reichsverrater Bapern bebrobte, befehte biefer Regensburg, Trangte fich mit ben Frangofen unter Billars, letteren jum Coupe Baverns jurid und a Torol ein, bon mo er aber unter Berluft balben heeres im August 1703 beintebren Durch ben Sieg voin 20. September bei Setulbt bob fich feine und ber Frangofen Sache

be Chemialy. M. bemeibte sich nun als echter Fahnen Billerois folgte. Unter bem Drude tweetenter, bie Bunben, bie ber Krieg Bapern feindlichen Kommissäre blutete bas Land und erkagen, ju beilen und bie Ordnung jurud- sammelte fich ein Dag beiber Boller gegen einar feinblichen Rommiffare blutete bas Land unb fammelte fich ein Dag beiber Böller gegen einan an, ber noch heute bemerkbar ift unb 1. 28. 2 Napoleon I. wirksam benntzt wurde. 1705 wur eine gewaltige Verschwörung gegen die Ofterreit entbeckt und den Bayern darum eine noch bru lere Behandlung juteil. Gewaltsam wurbe junge Mannichaft jum öfterreichischen Arlegsbier eingestellt - ba rotteten fich bie Bauern jufa men, Burger und Stubenten folugen fich ju ihr und bald flanden 30,000 Bapern unter den Waff Rein Ofterreicher war seines Lebens mehr sich Burghausen, Braunau und Schärding, wurk genommen; rafc aber waren bie Ofterreic wieber übermächtig, Hinrichtungen und Gewe atte jeber Art verbreiteten Schreden und ein A frand in München, bei bem die Prinzen befr werben follten, fceiterte; ein unfaglich bar Begiment brudte auf Bapern. Der erbofte Rai Jofeph I. erflarte bie Rurfürften bon Bapi und Köln 29. April 1706 in bie Reichsacht n ließ M. E.s vier ältere Sohne als einfache Gra von Wittelsbach in Klagenfurt einsperren; fei Lande wurden teilweise verstüdelt: Markboron erhielt bie Berricaft Dlinbelbeim, Rurpfalg Oberpfalg mit ber erften weltlichen Rurmin und bem Erztruchsegamte (23. Juni 1708), 1 Raifer einen Bezirt zwischen Passau und Salzbu und mehreren feiner Gunftlinge fielen baverif herrschaften gu. 3m Raftatter Frieden, ber Baben 7. September 1714 erneuert wurde, erhi DR. E. alle Länder und Würden wieber n wurde nebft feinem Bruber ju Roln von ber M geloft; nur bie nieberlanbifche Statthalterfc ging ihm verloren. Er febrte 8. April 1715 a ben Nieberlanben in bas verheerte Bapern guri wohin feine Familie ihm folgte. Run führte eine Reihe zwedmäßiger Inftitutionen ein, verl wieberum die Erwerbung liegender Guter du bie tote Sand und die fünftige Stiftung v Rlöftern. Dit bem Kaifer Rarl VI. trat er gute Beziehungen, unterftütte ibn gegen bie Turk und am 15. Dai 1724 folog er den erft baverisch spfälzischen Familienpalt und Erbvertr mit Rurpfalg. Die langft um ibr Anfeben brachten ganbftanbe, über benen ber Rurbut imn absolutistischer rubte, wurden unter bem gewalttha gen Aurfürsten ignoriert; er führte neue indire Auflagen ein und machte aus vorübergehend l willigten beständige Steuern (Hojanlagen). Ero bem hinterließ er bei feinem Ableben, 26. Febru 1726, feinem alteften Sohne zweiter Che, be Rurfürften

•

Rarl Albrecht (geb. 1697), 30 Phillionen Schi ben, weswegen bie Stanbe biefem jabrlich 8 Mill nen Steuern und wiederholt außerordentliche 2 leben bewilligten. Gehr turg fparte ber neue De bann machte er gleich ben Borfahren Schulde verschwendete und bermehrte seine Einnahmen bu neue Tax: und Sportelordnung und bas Lottofpi reter, Lugeburg fiel ihnen ju, aber bie große 1740 erhob er nach bem Cobe Raris VI. Prof Le um Bapern. Die Raiferlichen befehten und auf bie öfterreichischen Erblande, die ihm als Ra ber die erobertes Land, während ber tommen ber alteften Tochter Raifer Ferdinands uber ben Rhein eilen mußte und ben Anna (Gemahlin bes Herzogs Albrecht V.) 248 Bayern.

bühren sollten, und obgleich Maria Theresia die Ansprüche als ungerechtsertigt erhärtete, verließ sein Gesandter unter neuem Proteste Wien: schon bei Lebzeiten Karls VI. hatte Karl Albrecht die Ans erkennung der pragmatischen Sanktion verweigert. Frankreich schmeichelte bem eitlen Kurfürsten mit dem Rate, sich um die deutsche Raiserkrone zu be= werben, und verhieß ihm Unterftützung dabei, natür= lich um ihn als Puppe zu benutzen; er schloß mit Frankreich und Spanien 18. Mai 1741 bas Nymphenburger Bündnis und begann am 31. Juli 1741 durch die Uberrumpelung von Passau den Krieg (f. Ofterreichischer Erbfolgetrieg) gegen Maria Theresia. Bon einem französischen Heere verstärkt, durchzog er Osterreich und ließ sich in Ling 2. Oktober 1741 als "Erzherzog von Osterreich" hulbigen; bis Prag vorgerückt, empfing er hier 19. Dezember die Hulbigung als "König von Böhmen". Während die Osterreicher nach Bapern vordrangen, wurde er in Frankfurt 24. Januar 1742 als "Karl VII." zum deutschen Kaiser gewählt, aber am Tage nach seiner Krönung, 13. Februar 1742, zogen bie Osterreicher in München ein und ganz Bayern lag rasch in ihrer Hand. Der neue Kaiser saß ohne Land, von Frankreichs Gnabe abhängig, in Frankfurt; alle seine Eroberungen hatte er schon ver= Ioren. Im Ottober 1742 eroberte ber baperische Feldmarschall Sedendorf Bapern wieder und Karl VII. kehrte im April 1743 nach München heim, mußte aber nach der Niederlage vom 9. Wai abermals am 8. Juni d. J. aus München fliehen und Sedendorf schloß mit dem österreichischen Feld= herrn, Prinzen Karl von Lothringen, den Räu= mungsvertrag vom 27. Juni, wonach die Ofterreicher ganz Bapern besetzten. In München wurde eine österreichische Landebadministration errichtet und Maria Theresia gehuldigt. Friedrich der Große lieh Karl VII., um ihn zu seinem Instru= mente zu machen, seine Hülfe, schloß zu seinem Schute 22. Mai 1744 die Frankfurter Union (f. d.), und als er in Böhmen einmarschiert war, zog Karl VII. 23. Oktober 1744 nochmals in München ein. Noch vor Ende des Jahres nahten die Osterreicher abermals, aber der Tod ersparte dem machtlosen Kaiser 20. Januar 1745 eine neue Flucht.

Sein Rachfolger, Rurfürst Maximilian III. Joseph (geb. 1727), sah das Unfruchtbare des und die Erbfolge von Zweibrücken garen Krieges seines Baters gegen Ofterreich ein, schloß Joseph II. gab trot bes Miflingens seine ! 22. April 1745 mit Maria Theresia ben Frieden rischen Plane nicht auf; 1785 schlug er & von Füssen, worin er allen Ansprüchen an bie vor, ihm ganz Bapern abzutreten und bafür österreichischen Erblande entsagte, bie pragmatische österreichischen Niederlande außer Luxemburg Sanktion anerkannte und bem Gemable Maria Namur als König von Burgund anzunehmen. Theresias seine Aurstimme bei ber Kaiserwahl ver- bie Berzöge von Zweibruden, binter tenen sprach; bierfür gab die Kaiserin-Königin alle bave- greise Friedrich von Preußen stand, protesti rischen Gebiete heraus, versprach keine Kontribution energisch, ebenso die Landstände und Magiftrate mehr aus Bapern zu ziehen, was sie aber nicht Joseph II. mußte bem baperischen Tranme entschielt, und verzichtete auf jede Entschäbigung; — K. T. that viel für die Industrie, für Künste von lauter Anhängern Ofterreichs beraten, ent= fonters Musit), bereicherte aber seine Bai fagte also ber neue Rurfürst ben baverischen Groß= maflos, übertrug ben boberen Unterricht Mor machtsgelüsten. Hingegen suchte er, so viel an ihm ließ sich burch seinen jesuitischen Beichtvater ; lag, die inneren Berhältnisse zu beleben und zu Aufklärung und Wissenschaft einnehmen, u fördern, auf allen Gebieten zu reformieren, bem drückte alle geheimen Gesellschaften, verfolzt mit 40 Millionen Schulden belasteten Staate Illuminaten und führte eine sehr scharfe Ze durch eine tüchtige Industrie aufzuhelsen. Sein ein. Seine Magregeln machten ihm in Ba Kanzler Areittmapr führte bie Cobifitation ber wo er immer ein unlieber Frembling blieb,

Hauptrechtszweige ins Leben, auch entstad Wechselordnung und Wechselgericht, Betteln nung 2c. Am 28. März 1759 stiftete M. 3. 1 Münchener Atademie der Wiffenschaften und a zog ihre Druckschriften ber Zensur ber Jestin wie er es sehr wohl verstand, guter Katholik of Jesuitismus zu sein und der Ausbedung der fuiten 1773 für Bapern sofort nachkam. Er stattete ben Protestanten freie Religionsibn reformierte das Klosterwesen, führte eine mid Zenfur ein und that ungemein viel für das Sa wesen; unter ihm blühte die Universität Im stadt neu auf, die Künste wurden gepflegt. Aurpfalz erneuerte er wiederholt die Allianz-1 Erbverträge. In M. J. erlosch am 30. Dezen 1777 der Mannsstamm des Kaisers Lutwig Bavern. Nach dem Vertrage, den die Bit bacher schon 3. August 1329 in Pavia geschles nach der Goldenen Bulle, nach dem Artifel 4 Westfälischen Friedens und wiederbolten C verträgen fiel Bayern an bas Haupt ber rub nischen Linie der Wittelsbacher, den Kurfürke

Karl Theodor von der Pfalz aus tem & Sulzbach. Tropbem erhoben sich andere tenbenten, Kursachsen, Medlenburg und ki Joseph II.; letzterer sprach sogar bie g Erbschaft an, um endlich zu Bavern zu kom R. T. (geb. 1724) war schamlos genug, einiger Borteile für seine Bastarbe willen baver Gebiete preiszugeben. Sobald ihm Bavern am 30. Dezember gehuldigt, ließ der 2 Januar 1778 Truppen in Oberpfalz Niederbayern einrücken und erzwang den Ben vom 3. Januar: bie beffere Balfte Baperns an ben Kaiser fallen. Diesen schimpflichen Ber vollzog K. T. am 14. Januar und gab Ri bapern auf. Aber Preußen und K. T.s pra tiver Erbe, Herzog Karl II. von Zweibes Birkenfeld, protestierten auf bas entschied gegen die Zerstückelung des Kurstaates, es zum baperischen Erbfolgefriege (f. b.) und im Fri von Teschen, 13. Mai 1779, mußte Ofter allen Ansprüchen an baperische Gebiete und Konvention vom 3. Januar 1778 entfagen, warb den kleinen es unmittelbar mit Tirol ver denden Distrikt zwischen Donau, Inn und Se Sachsen, Medlenburg u. s. w. wurden abgets e Turkjug gewährt, eine Kontribution von bubl und Windheim ein. I ber Braig und Banern ber Bergog les Raiferreiches. # alle linterheinifchen Gebiete. Die bane-

eftente, er aber wurde baburch noch ftrenger | 1803) empfing es für bie verlozenen ca. 200 in der frangofischen Aebolution Despot, Derjeulen mit 600,000 Geelen und fiber 4 Mil. knurfen überftrömten feine theinischen Ge- Gulben Revenuen; ben größten Zeil bes Bistums : int 1792 : 1795 befehten fie Duffelborf und Burgburg, Die Dochtifter Bamberg, Freifingen, miem, R. E.S Lieblingerefibeng, 1796 brangen Mugeburg und jum Zeile Baffau und Eichftabt, a ber Oberpfalg und Bapern ein und R. T., bie Propftei Kempten, gwolf Abteien, viele geift-, fen Zontingent vom Reichsbeere abenfenb, liche Rechte und Einfünfte in Mugsburg und Cablen. Obgleich Moreau jum Mudzuge 17 Reichsftäbte und Reichsbörfer, barunter Ulm, men war, erfauften ber Abel und bie Land- Rorblingen, Memmingen, Rempten und Schweinringe fernen Cous burd ben Bertrag von furt (ca. 290 - Deilen mit 854,000 Geelen unb Infefen (7. September 1796): es wurde der 6,607,000 Gulden Revenuen). Um fich beffer zu pieli, Rendurg, den pfälpischen und bergischen arrondieren, tauschte DR. 3. 30. Juni 1803 von mu tedes bes Rheins und ben Stiftern in Preugen einige ansbachiche und bapreuthiche Amter m Baffenftillkund bewilligt; bas baperifche und Orte gegen wurgburgifche, bambergifche und went mußte gurudgezogen, ben Franzofen eichftabtifche Gebiete und Beigenburg, Dintels-3cht erft fonnte Millimen Frs. und gewaltige Lieferungen fich bas gut abgerundete Bavern politifc entdit werben. Da bie Ofterreicher wieber wideln und ber Grund ju bem Mittelftagte in verbrungen, wurde der fcmupfliche Ber- Bapern, ber fich unter Bonaparte ausbilbete, wit vollzogen. Im Frieden von Camps war gelegt. Alle Zuftande bes Lanbes wurden mi (17. Ottober 1797) wurde ber von Galg- | verandert. Montgelas begann ben Rampf gegen f. bem Inn, ber Salga und Tirol einges bas alte priefterliche und feubale Befen und fine Teil Baberns bon Frankreich an Ofterreich fcmiegte fich gewandt an Bonabarte an. Rene weben. Um bie Lanbftanbe befümmerte fich Einrichtungen folgten Schlag auf Schlag. Lie wenig wie fein Borganger und Rade Regierung wurde anders organisiert und foritt p: immer mehr trat ber Abfolutismus ber- auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens im t In 16, Rebruar 1799 erlofch in R. T. Sinne bes aufgeflarten Despotismus vor. Für Baubader Baus und ibm folgte ale Rurfurft Rinangen, Steuer - und Bollwefen, Umgeftaltung bes Diilitars, Mufbefferung bes Unterrichtes, ber Bunklian (IV.) Joseph von Zweibruden Polizer und Juftig, bes Bauernstanbes und bes Lerfeibe, unter tem Montgelas (f b), Rrebits, für Mblofung ber grundberrlichen gaften, \* etete, trat in febr ichwierige Berhaltnige | Milberung ber Zeufur, Befchrantung bes priefter-Limith behandelte ihn mit ziemlich un- lichen Einfluffes und für firchliche Toleranz wurde Multe finbleligfeit und ließ feine Truppen umfaffenbe Kurforge getragen, obgleich bie Landwate falten , auch eine ruffifche Offupation frante ben Reuerungen opponierten. Die Univer-🏴 👫 21wabescheinlich, da Thugut (f. b.) bem sität wurde 1800 nach kandshut übertragen, tal ben Rurfürften ale Frangofenfreund | hunberte bon Klöftern verfielen ber Aufhebung Anberfeits forberte bie frangofifde und ibre Coupe bienten teilweife bem Coulmefen, Bout eine Allianz mit Basern-Pfalz und brobte teilweise bewaten Zweiten bes lanbesberen. Das Die Beigerungsfall. M. 3. bot alles auf, Bolt fab im gangen obne Leib bas Alte ver-Im größten Gifer und folog 1. Oftober 1799 Arone rudfichtelos ein und unterwarf fie ihrer Dashma ein Bündens mit Rufland im anti- Autorität, Oftober 1803. Im Kriege von 1805 Pilon Sinne. Sein Kontingent folog fich verband fich DR. 3. 24. Auguft burd Souts und Dum en. Er bob in feinen Staaten, für Trubbunbnis mit Rapoleon, unb bas Feinbeser were Beit anbrach, viele Migbrauche und land begann fomit für lehteren erft am Inn. te ber Abminiftration auf, überall regte fich Mm 8. Geptember gingen bie Ofterreicher über Beden; ale er auf ber Flucht vor ben biefen Fluß, DR. I. fpielte bie poeibeutigfte Molle 🎮 war, verordnete er im Rovember 1800 gegenüber Franz I. und Rapoleon, floh nach merg, bag Ridtatholiten fich in Bavern Burgburg ins frangofifche Lager, wo ber Bertrag micheln burften. Bavern litt ungeheuer vom 24. Auguft, um bie Belt gu belügen, mit Die formedrenben Ariege bes Ronfulates bem Datum bes 28. September verfeben wurde; 3m Luneviller Grieben fein Deer, 25000 Dann, frief ju ber frangofifden Armee in Franten und focht mit ihr gegen Belied baute jeht bie Brude jum Ribein- Dfterreich, gegen beffen Treulofigfeit unb Bewid includ us. Angult 1801 ben Pariser i brobung die Babern und Franzosen um die 👊 teit Bonaparte, nachdem bas Kontingent. Wette beflamierten; Frang I. aber rückte in Dünchen sinfen worben war; fortan fant Bavern, 21. September ein, Subbabern war in feiner Gemer fo oft, bei Frankreich: für ben Bergicht walt; infolge bes Arrieges aber rudten bie Babern bindetwichen Stude garantierte ibm Frank- icon 12. Oftober wieber in Munchen ein. Rach engemeffene Entichabigung. Aufe emfigfte | bereits getroffener Berabrebung erhielt DR. 3. un fien bie benerifden Diplomaten Bonaparte Bregburger Frieben, 26. Dezember 1806, bie be frangofifden Staatsmanner; bafür ver- Königewurbe mit voller Couveranitat, was beparatvertrag vom 24. Mai 1802 Frang I. anerfannte, und an Gebieten: bie Marts me der mehr ale gentigenbe Entichabigung, graffcaft Burgan, Borartberg, bie Graffcaften im Andeberutationehauptichluffe (25. Februar Dobenembe und Ronigeegg, bie Derricaften

Bayern.

Tettnang und Argen, das Gebiet von Lindau, gang Tirol mit Brixen und Trient, den Rest der Bistümer Eichstädt und Paffau und bie Reichs= stadt Augsburg: bingegen verzichtete er auf bas Diesen gewaltigen frühere Bistum Würzburg. Erweiterungen ließ M. J. einen neuen Piratenzug gegen die Reste der Reichsritterschaft folgen, von Napoleon völlig gebeckt. Lächerlicherweise wurde offiziell von der "Wiederherstellung des baverischen Königtums" geredet und geschrieben. Am 1. Ja= mar 1806 nahm der Kurfürst den Königstitel an, eine Nationalkokarde wurde der "baperischen Nation" verliehen und der Nationalcharakter zeigte sich in unschöner Kriecherei bei Napoleons Besuchen in Bapern, auf dem seine Soldatesta hart lastete. Am 17. Juli 1806 trat Bayern dem Rheinbunde bei und versprach die Stellung eines Kontingents von 30,000 Mann zu allen Rapoleonischen Kriegen auf bem Festlande. Es trat die Herrschaft Wiesen= steig an Württemberg ab und entsagte den Rechten ber Landvogtei Burgau auf die Abtei Wiblingen. Hingegen erhielt es die Reichsstadt Nürnberg, die Deutschordens=Komtureien Rohr und Walbstetten mit Gebiet und die Souveränität über eine lange Reihe bisher Reichsunmittelbarer. Am 1. August 1806 trat ber König aus bem Reichsverbande aus und war nun völlig ein französischer Satrap, ben über seine eigentliche Stellung der Mord Palms (s. d.) früh hätte aufklären können. Bapern trat bas Herzogtum Berg an Frankreich ab und erhielt dafür bie Markgrafschaft Ansbach. Das neue König= reich umfaßte etwa 1600 Meilen mit 3 Millio= nen Seelen. Im Kriege von 1806 bis 1807 wurde das baverische Kontingent in Preußen verwendet. — Montgelas hatte nun ein großes Feld zur Reugestaltung und Uniformierung im Sinne des Na= poleonischen Borbildes; aus der buntscheckigen Mannigfaltigkeit der Erwerbungen wurde ein ein= heitliches Ganzes geschaffen und Bavern wollte eine europäische Mittelmacht werden. Am 1. Mai 1808 erschien eine banerische Verfassungsurkunde. bie das alte ständische Wesen total abschaffte, alle besonderen Berfassungen, Privilegien 2c. aufhob, ein gleiches Steuerspstem, gleiche Einteilung des Landes in geographische Kreise, Aushebung ber Leibeigenschaft und aller besonderen Rechte des Abels, unabhängige und gleichmäßige Justiz und die Konstription einsuhrte. Ein dem Könige ver= sorgloß mit den Finanzen schaltete. Kömzes antwortliches Ministerium von 5 Gliebern leitete Kroupring haßten die Franzosen, und Ba bie Regierung, ibm jur Seite frand jur Beratung | Heer begannen ber Bafallität mube zu met ber inneren Hauptfragen ein Geheimer Rat. An aber Napoleon glaubte ber Regierung, tie a bie Spite ber Kreise traten Generalkommissäre; gemacht, sicher zu sein. 1813 erschien Baven aus der Kreisvertretung sollte die Nationalver= ein großes Lager, aber nur 8000 Mann fil tretung hervorgeben. Diese Vertretung war ein Napoleon nach Sachsen, bas Hauptbeer blick Schattenspiel und wurde nie einberufen; Mont= Inn, um Ofterreich zu beobachten. Als bie Alii gelas brauchte keinen Rechtsfraat. In allen Zweigen | über Napoleon Erfolge errangen, näherte fich i ging die Regierung organisierend por; sie that viel Dt. 3.: Metternich begann mit ihm zu unterbas jur Hebung bes Bolfswohles, aber ihre Berord= Wrede (f. d.) brangte ben König jum Abfalle nungen folgten fich zu rasch, um punttlich und am 8. Ottober 1813 schloß sich burch ben Bette durchgreisend zu wirken. An der Einführung des Ried M. 3. ben Alliierten an: Friede und fro Code civil wurde gearbeitet, boch erfolgte sie nie. schaft wurden zwischen Ofterreich und Baver Die Neuorganisation wurde brutal burchgeführt, gestellt, Bavern focht mit für Europas fin stieß aber nirgends auf befonderen Wiberstand außer stellte 36,(100) Mann unter eigenem Komm in Tirol, wo sie absolut unterlag. Der Finang= (Wrebe) zum öfferreichischen Beere, veriprad stand Baverns war febr ungunftig, unvorteilhafte bietsabtretungen an Ofterreich und follte be Anleben und Zwangsanleben konnten nur wenig i vollkommen entschädigt werben — Die vollk &

abhelsen und mit ber Zeit erbrücken bie Ru leonischen Ariege beinabe das Boll. An die Se der mönchischen Berdummung wollte Rouse geistiges Leben setzen und höheren Studie ! Weg ebnen, mußte aber hier schwere kin 1807 wurde die Afabemie 1 durchmachen. Wissenschaften neu organisiert, es entstank eine demie der bildenden Künste; im inneren Amt 4 es nun eine besondere, halb katholisch, balb u testantisch zusammengesetzte Settion für Kirchend Das pfäffische und bas altbaverische Weien film gegen die neuen Verhältnisse in bornierter Bu und ein Aretin konnte zur Geltung gelangen, mi rend Zierben wie Jacobi, Feuerbach und Die als Fremde und Protestanten gefährbet warm. Die Tiroler erhoben sich 1809 wie ein 🕦 gegen die baverische Herrschaft, Ofterreich mit frützte und das Glück begünstigte fie (f. Die Befreiungstrieg von 1809). Im Kriege mit Dien wurde Bavern 1809 eine Zeit lang Bühne, 84 hielt enge zu Napoleon und sein Kontingent mit ihm die Ofterreicher, nach der Erfürs von Regensburg mußten letztere im April Böhmen abziehen. Im Wiener Frieden (14.DC 1809) erhielt Bavern die Gebiete von Sal und Berchtesgaben samt bem Innviertel und Teile des Hausruckreises, das Fürstentum reuth und Regensburg (ca. 300 Maile 700,000 Seelen). Hingegen trat es ron das bald ganz unterworfen und zerrissen 🤼 160 🗌 Meilen mit über 300,000 Seelen 🗲 lien und Allvrien ab, überließ bem Groß von Würzburg einen fruchtbaren Landstris Main zwischen Würzburg und Schweinfuüber 30,000 Seelen und an Württemberg 🗀 bedeutenden Landschaften — der teilweise == lästigsten Servituten belastete Reubesitz betre durch nicht über 200= bis 3(10,000 Seelc Bavern mußte noch 30 Mill. Frs. als Zuse den Kriegstoften stellen. Nach Rußland zogers wieder 30,000 Bavern und nur wenige T heim; die im November nachgeschickten Ersabs schaften blieben in den Festungen der Ober Weichsel. M. J. war seit dem Wiener Krieds gefühlt; er fand sich damals zu wenig ka und täglich empfand Bavern mehr die Lant Kriege und der Handelssperre, während M- antiert. n bi8= rreicher anstatt |

rn zu solche te fich tgegen, Am Bayern ab an Salz= ind er=

enburg rd) er= aller= adifche Soff= 8 3ah= staner= nbeten, . April eil bes ungen. ete der ' iission,

n Teil e von te eine bane= durch Dster= lablten nte an m die überall nicht wig I. id um

ter be=

Zuni tgela8. rreich8 terium Areise id Ge= mieder en ist. it ver= Voste: fech8 Itdorf.

die zu

n neu

1819

Maximilian I. Joseph (als König der erste), "der bürgerlichste König", starb allgemein betrauert am 13. Oktober 1825 am Schlage in Nymphenburg.

Ihm folgte sein Erstgeborener erster Che, König

Ludwig I. (geb. 1786), im Gegensatze zu bem Bater ein entschiedener Romantiker und ber größte Mäcen der Künste, bekannt durch sein "Teutsch= tum" mit beträchtlichem Zusate von Bajuvariss Durch seine großartige Begünstigung ber mus. bildenden Kunst übte er einen über Bapern weit hinausgehenden Einfluß auf das intellektuelle Les ben des deutschen Bolkes aus; München wurde durch Prachtbauten und Sammlungen, die enorme Summen kosteten, ein Hauptsitz ber Kunft, und auch in den Provinzen entstanden imposante Bauwerke. Gleich nach der Thronbesteigung begann L. die Finanzen und den Staatshaushalt zu ordnen, überflüssige Dinge aus der vorigen Regierung sielen weg, am Militäretat wurde jährlich über eine Million erspart und dem Amortisations= fonds überwiesen. Jeder Minister mußte mit den seinem Ressort bewilligten Fonds auskommen. Die Zensur für alle nicht=politischen Blätter hörte auf und L. hätte gern das in Rheinbapern ein= geführte Geschworenengericht auch in Altbabern durchgesetzt, weshalb er Metternich und der Reaktion wie ein halber, Revolutionär erschien. dem neuen Oberkirchen= und Schulrat waren auch die Protestanten vertreten. 1845 wurde der 1836 begonnene Ludwigskanal, der Main und Donau verbindet, beendet; L. gründete Ludwigshafen gegenüber Mannheim. 1826 verlegte er die Uni= versität Landshut nach München. Auf dem Lands tage von 1827 erhielt Bapern eine Provinzials verfassung durch Einführung des in der Pfalz bestehenden Institutes der Landräte auch in den sieben anberen Kreisen. Balb zeigte L., von der Ro= mantik verführt, große Hinneigung zur römischen Kirche, Orden und Klöster kamen wieder auf und der Minister des Inneren, v. Schenk, veranlaßte eine scharfe Beobachtung der protestantischen Geist= lichkeit burch das Oberkonsistorium. L. schenkte ber griechischen Erhebung eine hervorragende Auf= merksamkeit, er stand zu den Hellenen gegen ihre Bedrücker und setzte die Erwählung seines jungeren Sohnes Otto zu ihrem Könige durch, aus der freilich Bavern schwere Opfer und ihm derent= if bem wegen Verstimmung erwuchsen. Die Opposition unter ber Stände und ber Zwang, das Zensureditt vom 28. Juni 1831 zurückziehen zu müssen, bewogen tischen L., bas Ministerium Armansperg=Schent 1831 ifordat zu entlassen und den Fürsten Ludwig von Ottin= g ein= gen=Wallerstein mit bem Ministerpräsidium zu be= trauen. Den Pregmagregeln ber Regierung gegen= über, die allmählich vom Liberalismus den Weg zur Reaktion eingeschlagen hatte, bilbete fich in ber Pfalz ein Berein zur Unterstützung ber freien Presse, und als im Mai 1832 auf bem Hambacher Feste und bei anderen Gelegenheiten die öffentliche llnzufriedenheit durchbrach, wurde Wrede mit Trup= lichteit pen in die Pfalz gesandt und unterwarf sie rasch. ndtage Die Hauptführer der Bewegung wurden scharf ver= baupt= folgt, Universitäten und Presse ein Kappzaum über=

ungen geworfen; selbst Todesurteile wurden in ben pobeugt. litischen Prozessen gegen Radikale erlassen. Am

Bayern. 252

15. Mai 1833 traten Bayern und Württemberg launenhafte Mann wich der Bewegung, der bem preußischen Zollverbande bei, 1835 wurde am 20. März 1848 zugunsten seines ältenen & die erste deutsche Eisenbahn, die von Nürnberg nes Maximilian ab, versöhnte sich nachmals: nach Fürth, eröffnet, die Hypotheken und Wechsels | seinem Bolke wieder, wurde sehr populär und p bank eingeführt und 1837 Bayern in acht Re= erst 29. Februar 1868 in Rizza. gierungsbezirke mit den alten Landesnamen geteilt. Die fortbauernde Opposition des Landtags und seingebildet und besonderer Freund der historis Ottingen=Wallersteins unentschiedene Haltung ver= i anlaßten L., 1838 beibe zu entlassen, und sein neuer Ratgeber Abel brachte über Bayern eine harte Zeit (f. bas Rähere unter "Abel"). Aus i bem Gedanken, das Königtum werbe gefährbet, entsprang bei L. das wachsende Bewußtsein sei= ! ner Würde, ein frankhaftes Bestreben, die tonigliche Autorität und das monarchische Prinzip! zu wahren. Die Klerikalen wurden gewaltig be= vorzugt und die Nichtkatholiken unduldsam behan= Alles Auftreten ber Kammern war Abel gegenüber umsonst, die ärgste Willtur blieb am Ruber. Erst die spanische Tänzerin Lola Montez, in die sich der alte König mit Jugendseuer verliebt batte und die von den Ultramontanen sich nicht beeinflussen lassen wollte, stieß bas Abelsche Regiment um, Kebruar 1847. Das provisorische Ministerium Zenetti schritt energisch gegen ben Ultramontanismus, der L. bisher so teuer ge= wesen, ihm aber jetzt als Mitregent verhaßt ward, ein und die neun bedeutendsten Bertreter besselben an der Universität München wurden pensioniert ober versetzt. Auch erfolgten mebrere liberale Anord= nungen. Dem provisorischen Ministerium folgte schon Ende November 1847 das sogen. Losa-Mi= nisterium, unter Lolas Einfluß gebildet: Ottingen= Wallerstein, Beisler, Heeres und Berks gehörten ihm an und es begegnete allgemeinem Diiß= trauen, obwohl es 15. Dezember die Presse für innere Angelegenheiten freigab und 17. Kebruar 1848 ber Redemptoristen=Orden in Bayern auf= Am 10. Februar brachen in gehoben wurde. München Studentenunruhen gegen die von Lola offen begünstigte Studentenverbindung Alemannia aus; 2. schloß die Hochschule, was die Er= bitterung ungemein steigerte. Am 11. Februar erwirkte eine entschieden auftretende Bürgerdepus tation von ihm die Zurüdnahme ber Schließung, und die sehr ungern vermißte Lola reiste mit einigen Studenten ab, aber die Gährung blieb, um so mehr als L. weiteren Forderungen mit Ausflüchten begegnete, bie Stände erft auf 31. Mai ließ das Außere und bas Baus bes Könis einberief und die Garnison verstärkte. Die Er= 18. April an v. b. Pfordten (f. b.), r. 2 regung nahm infolge ber Pariser Revolution schrod wurde 7. März Justizminister, v. fi noch zu. lung sandte eine neue Deputation an L., mäb= rend das bürgerliche Zeughaus erstürmt, das Ministerium bes Inneren und bie Wohnung bes Ministers Berts zertrümmert wurden. Geängstigt berief L. 3. März die Stände schon auf 16. März, Rundschreiben der Regierung an die beutsche M und da die Unrube zunahm und ganze Haufen schon von Republik sprachen, gelobte eine tonigliche Proflamation vom 6. März, es sollten gestellte Reichsverfassung und bie Raiserwall alle Forberungen ben Ständen vorgelegt wer- ichieben ab, protestierte gegen ben Ausschluft ben. Der freisinnnige Baron Thon=Dittmer wurde | reichs und die von ber Nationalversammlung Minister bes Inneren und Ottingen = Wallerstein ftrebte Zentralisation. Trot aller Demonfrom 11. März entlassen. Neue Tumulte und die im Lande blieb das Kabinett bei biesen And aus Berlin und Wien einlaufenben revolutio= wies bie Beschuldigung reaktionarer Geluft ?

König Maximilian II. Joseph (geb. 181 Wissenschaften, leistete am 21. Marz mit Mi und Bürgerwehr den Eid auf die Berfassung! schwichtigte die Aufregung des Boltes, und f bei Eröffnung der Rammern 22. März gehalt Thronrede, die auch allen politischen Beige Amnestie gewährte, nahm für ihn ein. Das 1 Vinisterium bestand aus populären Personligen Thon=Dittmer, Bray, Heint, Lerchenfeld und E haupt. Der Landtag sah 20 Gesetze durchst darunter Wahlgesetz füre Parlament, Brigg Gesetze wegen Aushebung ber Standes- und C herren=Gerichtsbarkeit und der Grundlassen, 🛚 Wahlgesetz, Ministerverantwortlichkeit, Ans eines freiwilligen Staatsanlehens von 7 Mille Die Wahlen für das deutsche Parlament liberal = konstitutionell aus. Die demokras Bereine wurden 12. August verboten, und 1 neuer Exzesse sorgte man für tuchtige Organs der Volkswehr. Am 21. August brach in chen unter dem Borwande, die Krone bawertvollsten Gegenstände des Schatzes in land entfernt, eine Emeute aus und füt blutigem Zusammenstoße mit den Truppes bis 18. Oktober folgten große Bierkrawalle. reiche Beamte wurden wegen ihrer Unter bei diesen Verhältnissen gewechselt und am = vember ein neues Ministerium Lerchenselb 📻 ba aber Lerchenfeld (s. b.) mit seinem g-Konservatismus nicht mehr burchtrang, am 20. Dezember ab und ber boch unp Lola-Minister v. Beisler folgte ihm. Am 🚍 nuar 1849 eröffnete Dt. die Kammern, as äußerst freisinnige Abresse berselben verania-5. März den Rücktritt des Kabinetts und M. sie nicht an. Trothem Regierung und Kammer in der deutschen Frage zu Ofterrei neigten, kam es zu mehreren unliebsamen tritten, und als Kolb (f. b.) ben Rüderset griechischen Anleibe aus dem königlichen 🔻 vermögen beantragte, wurde die Kamms 8. März bis 10. April vertagt. Graf Brat Eine tumultuarische Bürgerversamm= 8. März mit bem Innern, Ringelmann 16.1 mit Rultus und Unterricht, Aschenbrenner 17.1 mit den Kinangen betraut: ber Kriegemi v. Lesuire blieb im Amte und Bfordten üben auch noch Handel und öffentliche Arbeiten. gewalt und die Einzelstaaten vom 23. April ! die von der Nationalversammlung einseitig nären Botschaften verleideten L. das Regieren; ber und wiederholte 3. Mai die Erflärungen!

Bel grif nun ju offenem Biberftanbe, bier war a hamtherb ber Demofratie, und obgleich ber - Linent in fich wenig Gehalt trug, nahm er große Imenionen an. Rachdem Enbe April Bolle: . Jedenmungen obne Schen über bie Losfagung - te Bul geiprochen batten, beichloß ber Bolte-: bune ju Raiferstantern 2. Diai : Steuerverweisemme en bie ber Reicheverfaffung feindliche Res sonng, Abberufung ber Pfalzer Golbaten, Or: mennig ber Boltobewaffnung, Beichlagnahme to effentichen Raffen, Berbrüberung mit ben mannen beutschen Bolfefiammen ic. existenteibigungeausschuß wurde 2. Dai nieberwat uch eine aus allgemeinen Bablen gebilbete de Bentretung wählte 17. Plai in Karferslautern er emieniche Regierung für bie baverifche Pfalz. Boot ant Reichardt, Culmann, Schiller, Rolb berb. Diefelbe fand feinen Biberftanb, bas Amu folag fich auf ihre Seite, Die Beamten bur gelahmt und felbst aus den Festungen Lanw w Germerebeim liefent biele Golbaten ju a Luftantichen über. Die Frantfurter Reiches walt foide ihren Rommiffar Erfenfrud gur Ber ter laruben nach ber Pfalg, er aber über: ta be Bollmachten 6. Dai, ertannte bie Ξ Saue der brovisorischen Regierung (in die Gul-Soller und Rolb nicht eintraten und in x 'w burd Greiner, Schmidt und Fries erfett mite a und verantafte brei preufische Bapr Umlehr, worauf er nach Frankfurt wie murbe. Au bie Spipe ber Freischaren mu de früherer ofterreichischer Offizier Fenner \* \* Frang; ale aber fein Unternehmen gegen, bu kirm tanban fehlichlug, wurde er entlaffen wit & Seinterfenbe Blender, fein Rachfolger, wie fringshafen. Die provisorische Regierung 7 7 Bu bie Rrone Bapern nicht bei, und am 5. Juni Mane fie, bie beutsche Nationalversammlung be-Bre mot mehr. Begen bie Freifdaren, welche 10000 Mann mit 14 Geschützen aufgelaufen Beter und bon bem Polengeneral Synaphe bedigt wurben, jogen bie bon ber baverifden Re-Truppen, 25000 Stunn, unter General b. Hirichfelb 13. Juni uebreren Strafen in bie Bfalg ein. Die probinide Regierung raumte fcleunig Kaiferstaubichte bie eraberte Pfals, bie proviforifche Regie: nalvertretung von 300 Mitgliebern, tam aber n

🚉 Aral. Die gegen Altbanern längst gehässige | rung war zersprengt. — Auf bem Canbtage bat bie Regierung eröffnet, ber greife Lubwig I. bal ben Betrag bes griechischen Anlebens aus feine Bermogen ber Staatstaffe erfett, und hatte Al trage auf Abanderung ber Reicheverfaffung ein gebracht, fie wollte, Ofterreich folle im Bunbe ve bleiben, und an ber Spipe des Bunbes folle ei Direktorium fieben, beffen Prafidium wechsel Die zweite Rammer nahm hingegen eine Abref an, welche die Anertennung ber Reichsverfassun forberte und bem Minifterium ihr Difftrane tundgab, und als die ganze Linte infolge des de Pfälzer Abgeordneten verweigerten Botumb 23. Die ben Saal verlaffen, wurde bie Rammer beichluf unfabig und ber lanbtag 11. Juni aufgeloft. -Gegen bie Pfalzer Rebellen und anbere Dif beliebte ging die Regierung mit großer Barte vo und ein Zentralgerichtshof für politische Berbrech war in voller Thatigfeit; auch wurde bie Bref eng bewacht, der Nürnberger Arbeiterverein g schlossen 2c. Die neuen Landtagswahlen wurde bom Minifterium fo beeinflußt, bag bie Regierun fast "/s Majoritat hatte und von dem übrige Drittel wurden einige ber Rabitalften turg bi Eröffnung bes Lanbtages (10. September) ve haftet. Der Minister v. d. Pfordten suchte zw fcen den auf einander eiferfüchtigen deutsche Großmächten zu unterhandeln und reifte vergeblinach Berlin und Wien; feine in einem Runt schreiben am 12. Juli erhobenen Beschwerben wie Soleinit (f. b.) für Preugen 30. Juli, auf be Dreitonigsbunbnife bestehenb, furgweg guruit Pforbten beharrte auf bem Dichtbeitritte Babert jur Union; nach feinem Plane follten Ofterrei und Breufen im Bundesprafibium alternieren, b Rleinstaaten aber mediatifiert und ihret Lage na unter bie funf beutiden Ronigreiche verteilt we me bemotratifche Gemeinbeordnung, ben, - berfelbe fand teinen Antlang. Ale a the word Zwangsanleibe von 2 Mill. Gulben, 30. September bas Interim guftanbe tam, wi and 17. Dai folog fie mit ben babifden nach Ofterreich und Preugen im Ramen alle Bunbesregierungen bie Bentralgewalt bis ju 53 Soon und Pfalg ein gand bilben und zwifden 1. Dai 1850 ausüben follten, trat Bavern ben on mifitarifdes Bunbnis befreben follte. felben bei, machte aber manche Ausstellunger Merice Regierung behandelte natürlich die In der deutschen Frage sprachen die baberische Mas murgierte Proving. Unter ibrem Brob. Rammern 7. Dovember bem Dinifterium ibi Santores bei Donauworth ichlichen fich Ge- Billigung aus. Als Ofterreich gegen ben bo weite fie in Pfalz und Baben galten, Breugen beichloffenen engeren Bunbesftaat un aber bie Offiziere wußten mannhaft eine Mut- bie Berufung bes Erfurter Parlamentes protestert Dang ju verbindern. Dem Dreitonigebundniffe trat Bavern 8. Dezember biefem Protefte bei. -Babrend auf bem Panbtage ein Befebenttou wegen burgerlicher und politifder Gleichstellun ber Juden absolut burchfiel, murben alle feit 184 gegen bie Berbreitung bes Guftav=Abolf=Berein erlaffenen Berbote gurudgenommen; ein febr maß ges Ainneftregefet, ein Gefet über Abicaffur mebrerer entebrenben Strafen, ein Gefeb über be Militarfrebit, Mufruhr= und Brefgefebe ginge burch. v. b. Pfortten, feit 22. Dezember 184 Minifterprafibent, verftanbigte fich mit Sachfei und ihre Truppen floben liberall por ben Burttemberg und hannover über einen beutsche Propen; am 18. Juni traten ibre Refte, faum Berfaffungsentwurf und am 27. Februar 185 Mann, bei Maxau auf babisches Gebiet tam berfelbe in Plunchen zustande; dies Bierkönigt 20, ber Preußen entsehten Landau und Ger: bunbme, bem Ofterreich beifimmte, nahm bas g Grot und jogen nach Baben; ein baverifches famte Diterreich in ben Deutschen Bund auf, fpraBayern.

zur Ausführung. Die Regierung folgte der öster= | reichischen Einsabung zur Beschickung bes Bunbes= tages in Frankfurt vom 26. April, und General= major w. Inlander wohnte 10. Mai der ersten Sitzung der "Bundes-Plenarversammlung" an. Am 11. Oktober kam Mt. mit dem gleich ihm österreichisch gefinnten Könige von Württemberg und dem Kaiser Franz Joseph in Bregenz zusammen, und zufolge hier getroffener Berabredung rudte 1. November ein baperisches Corps unter dem Prinzen Thurn und Taxis (f. oben) in Kurhessen ein, von österreichischen Truppen verstärkt, um die Autorität des Kurfürsten gemäß dem Bundes= beschlusse vom 17. September wiederherzustellen (s. "Kurhessen, Geschichte"). An den Dresdener Konferenzen, die 23. Dezember eröffnet wurden, beteiligte sich Bapern durch Pfordten und den Le= gationsrat v. Aretin und kam noch einmal auf den Gebanken einer Trias zurück, die aber un= Ende Mai 1851 war der alte möglich war. Bundestag wieder hergestellt. Die kirchlichen An= gelegenheiten nahmen 1850/51 die Aufmerksamkeit besonders in Anspruch: die Bischöse verlangten in einer Denkschrift vom Könige eine durchgreifende Beränderung bes Berhältnisses ber Kirche jum Staate, aber der Kultusminister v. Zwehl (seit 9. Juni 1849) wies sie zurück; hingegen verloren die Deutschlatholiten und freien Gemeinden die 1848 — 1849 gewährten Rechte. Am 1. Juli 1852 trat der deutsch=österreichische Postverein in Bapern in Kraft und da bie Darmstädter Koalition ber sübdeutschen Höse unter Baverns Führung zu kei= nem Resultate kam, trat Bapern dem deutschen Zollvereine unter Preußens Leitung 1853 bei. -Bährend der König den Bissenschaften die reichste und umsichtigste Pflege zuwandte, ging er scharf gegen Bereinswesen und Presse vor; misliebige Personen wurden vielfach von der Regierung bedrückt, was auch zum Uberhandnehmen der Auswanderung bei= trug. — Uber die Haltung Baperns in der Orient= frage auf den Bamberger Konferenzen von 1854, bie zu nichts führten, s. "Bamberger Konferenzen". Der von der Regierung dem Landtage vorgelegte Entwurf zum Ausbau der Gerichtsverfassung ge= nügte der Kammer nicht, sie mußte der letzteren einen anderen einreichen, der dann 1. Juli 1856 Rammer eine Demonstration machte. In da 🗷 als Gesetz publiziert wurde. Die Spannung zwi= schen ber Regierung und ber zweiten Kammer stieg von Jahr zu Jahr und als der Landtag 1859 bei bem Nahen bes italienischen Krieges einen außerorbentlichen Militärkrebit von 8 Millionen verwilligte, beschuldigte die zweite Kammer Pfordten, er unterstütze bie russische ober französische Politik. Das Mißtrauen gegen ben Premier nahm solche Leitung der Geschäfte, bekundete aber früh ! Dimensionen an, daß der gütige und durch Kränklichteit am Gelbstregieren viel gehinderte Monarch, ber "Frieden mit seinem Bolte" haben wollte, sallenden Entfernung von dem Gange der In 27. März 1859 Pfordten entließ. Sein Nachfolger, Freiherr v. Schrend, mußte sofort das gang In der äußeren Politik vertrat er den vaterlik vernachlässigte Beer reorganisieren und gegenüber | Standpunkt. Als das ganze Land burch tie fit Frankreich und Italien sich möglichst neutral hal- bes Hanbelsvertrags und Zollvereins bewegt wur ten, während fast das ganze Land für Ofterreich fab er sich zum Anschlusse daran gebrängt. war. Auf dem Landtage von 1859 machte der eigenen Interessen forderten ihn gebieterisch: Abgeordnete Bolt den Antrag, die Bundesverfas= 30. September 1864 trat Bavern in ben ne fung zu reformieren und eine starte Zentralgewalt Zollverein und Schrend erhielt bie nachzein mit Bolkvertretung zu gründen, doch wurde der= Entlassung am 5. Oktober. v. d. Pforten w

selbe 12. August abgelehnt. Schrend und Psintu besprachen hingegen mit Beuft (Gachsen) und H gel (Württemberg) in München und Bürchm die Stellung ber Mittelftaaten, aber ber alte banke, einen engeren Bund unter Bapen, m Osterreich und Preußen unabhängig, zu bide blieb Phantasiebild. Wit Osterreich war das 😼 hältnis Baverns fo innig geworben, bag ber nig nach ber Gründung des Königreichs Itali den Berkehr mit dem letzteren abbrach. An in Lanbtage von 1861 wurden eine neue Strafge gebung mit getrennter Justiz und Berneite und das Allgemeine deutsche Handelsgeschul wozu Bapern 1856 beim Bunde die Anregung geben, angenommen, bas Lotto und bie 3ubn beschränkungen fielen 2c. Im Mai 1862 wu die Einführung voller Gewerbefreiheit eingelei und 30. Juni bess. 3. erschien die neue Justig-Verwaltungsordnung mit der Durchsührung 1 neuen Strafgesetzgebung. Im Juni 1860 wehr M. bem Kongrejje ber beutschen Fürsten und I Die Regierung we poleons in Baden an. auf die Majorität der Kammer zählen, wem von der Notwendigkeit der Bundesreform fom beide hielten fest an Bayerns Selbstäntigkeit wollten von einem preußisch geleiteten Deutschl nichts wissen. Am 2. Februar 1862 sprech darum Bayern entschieden gegen die Idee T engeren Bundesstaates, die Preußen vertrak. und beteiligte sich an den Wiener Konferenzess den Reformen den Staatenbund zugrunde La Um sich von der Stimmung des Bolles grant zu überzeugen, ordnete die Regierung 29. 1863 Reuwahlen zur Kammer an: die Mehrheit der Erwählten war ministeriell und deutsch, eine kleine Minorität fortschrittlich (" sche Partei"). Der am 23. Juni eröffnete tag trat energisch für Reform der Bundesverfas und Erhaltung des Staatenbundes ein, fand den preußisch=französischen Handelsvertrag un nehmbar, da er bem Freihandel entgegen 3m August 1863 besuchte ber Ronig, burd sondere Ovationen ausgezeichnet, den Franks Fürstenkongreß und stimmte dem österreichsch Bundesreform=Antrage bei, für den auch die pol gustenburger Frage trat ber König mit 🚚 wohnter Energie für Herzog Friedrich ein, ! als er bas Bergebliche seiner Bemühunga tannte, zerftorte bies ben Reft feiner Gefunde Wahrhaft betrauert, starb M. 10. Marz 1864.

König Indwig II. (geb. 25. August 18 überließ vorerst wegen seiner Jugend Schrend Wunsch freisinniger Führung in Gesetzgebung ! Rirchenwesen und hat bis heute, trop seiner a rung, die Ultramontanen nieberzuhalten verftant Hauses. | suchte 31. März in einer identischen Depesche zwi= ing bes ichen ben Bormächten zu vermitteln und erwartete, scharfen baß sie zu Berhandlungen zur Wahrung bes Friebens im Bunde bereit seien. Um 2. April be= frimmte | gannen die baperischen Rüstungen. Auf der Augs= nahni | burger Konferenz der Mittelstaaten im April und gierung auf der zu Bamberg im Mai spielten Pfordten ein sich seinem | und Beust die Hauptrollen. Am 10. Mai erging Orbre zur Mobilmachung bes ganzen Heeres und Stände= i ber Landtag wurde zum 23. Mai einberufen; dundes= jum Oberbefehlshaber wurde 23. Mai ber greife er Her= Prinz Karl, Bruder Ludwigs I., ernannt. Am ne Zu= 19. Mai stellten die in Bamberg vertreten geweseerspruch | In der nen Staaten beim Bunde den Antrag der Abrüstung ber Vormächte und ber Bund nahm ihn 24. Mai it au8= f 1865 an, worauf sich die Bormächte 1. Juni erklärten und Osterreich die Entscheidung über Schleswig= ) einem | Holstein dem Bunde überließ. Zu ber von Paris andere aus angeregten Friedenstonferenz mählte ber Bun= topartei destag einstimmig Pfordten zum Vertreter. Alle ummern iiäbrige | preußischen Anträge wies Bapern ab, auch im Juni 1866 bas Anerbieten ber Hegemonie in Sübdeutsch= eneral= land für den Fall der Neutralität und des Ober= n Zuli beschls über das Südheer. Die Stimmung in 3mard8 Bapern war äußerst antipreußisch, wie dies die r volle Adresse ber zweiten Kammer an Ludwig schneibend eußisch= dischen i aussprach. Nach dem Bundesbruche schlossen Bapern und Ofterreich 14. Juni die Konvention fordten von Olmüt, Bayern erhielt ben Oberbefehl über tragten die süddeutschen Kontingente unter Ofterreiche Lei= ide, bei tung. Um 16. Juni erklärte ber Bundestags= fie be= gesandte v. Schrend, Bapern sei zur Leistung der m, und Bundeshilfe bereit, und baverische Truppen ver= lesmig= | hafteten die Beamten des preußischen Telegraphen= 4. 9to= | 18 foll= amtes in Frankfurt. General v. d. Tann (f. d.) in ben hatte zwar Pfordten über ben mangelhaften Stand Bundes= | ber österreichischen Truppen unterrichtet, aber den rmächte Rammern blieb dies Geheimnis. Sie bewilligten einstimmig einen außerorbentlichen Militärkrebit ite be= nerhalb | von 31,512,000 Gulden. Der Krieg wurde baperänkten rischerseits ohne Geschick geführt, Prinz Karl be= de nicht wies absolute Unfähigkeit und die Preußen siegten be Ab= (s. "Preußisch = Ofterreichischer Krieg von 1866"). Schon am 28. Juli unterzeichnete Pforbten in Bayern. Rönig= Mikolsburg einen am 2. August beginnenden Waffen= eichnete stillstand für 3 Wochen mit Preußen, und Nord= Tinfluß bapern blieb von den Preußen besetzt, bis ber erischen Friede von Berlin nebst dem Schutz= und Trutz= frieden= bündnisse 22. August zur Räumung Baierns f einige führte; Bapern stellte seine Truppen für den e Fort= Kriegsfall unter preußischen Oberbesehl, zahlte berum 30 Millionen Gulben Kriegsentschäbigung, erkannte forbten bie wegen Deutschlands Zutunft zu Nitolsburg Von am 26. Juli zwischen Ofterreich und Preußen ge= nigliche troffenen Verfügungen an 2c. und trat an Preußen Regie= die Enklave Caulsborf, das Bezirksamt Gersseld 1 Zwist und bas Landgericht Orb (ohne Aura), fast fei für 10 🗌 Meilen mit 33,000 Seelen, ab. Das Schutz= amsten, und Trutbundnis wurde erst im März 1867 be= anruse kannt gemacht. Sehr wesentlich hat auf Pfordten e bann im August 1866 bie Eröffnung Bismards ein= uf for= gewirkt, daß Frankreich von Preußen einen Teil irz die der Rheinpfalz gefordert, er es aber energisch zu= treußen rückgewiesen habe. Der Landtag genehmigte den ben er= ganzen Friedensvertrag, die zweite Kammer unter forbten bem Wunsche, es moge bie Einigung Deutschlands

mit einem frei gewählten, starten Parlamente er= strebt werben. Auf Bolisversammlungen sprach man sich entschieden gegen Trennung Nord= und Sübbeutschlands aus, die Fortschrittspartei nahm an Ansehen zu und äußerte sich völlig für Preußen. Unter so veränderten Berhältnissen trat Pfordten am 29. Dezember ab und Fürst Klodwig zu Hohen= Iohe-Schillingsfürst murbe 31. Dezember Minister des Hauses und des Außeren; bedeutsam war auch die Entlaffung bes Kabinettschefs Pfistermeister, ben Johann v. Lut (s. d.) ersetzte, bis er Sep= tember 1867 Justizminister wurde. Die neue Bo= litik war preußenfreundlich; am 19. Januar 1867 erflärte Hohenlohe: Bapern werde keinem staat= lichen Bunde unter dem Protektorate einer frem= den Macht oder Ofterreichs Führung beitreten, sondern ein Bündnis Süddeutschlands mit Preu-Ben anstreben, sein Heer im Kriegsfalle Preußen unterordnen, aber Souveränität und Unabhängig= keit wahren. Die Ultramontanen und Anhänger Osterreichs blieben dem Anschlusse an Preußen entgegen; ihr Rat, einen süddeutschen Bund unter Bapern zu bilden, führte freilich zu nichts. Das neue Ministerium wollte die Kriegsverfassung ver= bessern und regte beshalb die Stuttgarter Kon= ferenzen im Februar an, auf denen die süddeutschen Staaten sich für Einführung der preußischen all= gemeinen Dienstpflicht erklärten. Bei Wiederher= stellung bes Zollvereines beteiligte sich Hohenlohe im Juni 1867 an den Berliner Beratungen; als Bismard beantragte, die Zollgesetzgebung den Re= gierungen und der Bertretung der Nation gemein= am zu übertragen und darum in den norddeut= schen Bundesrat süddeutsche Bevollmächtigte zu senden, beanstandete Hohenlohe den in diesem Sinne entworfenen Bertrag. Die Regierung sandte nette bem Papste gegenüber zu erzielen ben Grafen Taufffirchen nach Berlin und erlangte, daß ihm als Bevollmächtigtem sechs Stimmen im Zollbundesrate zugestanden wurden und die Be= | völkerung des Zollvereins durch ein selbständiges Zollparlament vertreten wurde. Hiermit zufrieden, unterzeichnete Bayern ben Zollverein am 8. Juli, Die erste Kammer bereitete bei der Beratung der 22. Mai 1869 79 Stimmen, die libi Zollverträge mit Preußen, von partifularistischen hielt. Infolge von Wablbeanstandunge und ultramontanen Einflüssen bearbeitet, benselben bie Kammer 6. Oftober aufgelöst un bie ungunstigste Aufnahme, aber bie gewerbetrei= Neuwahlen geschritten werden; trot benden Klassen zwangen sie zum Nachgeben und Anderung der Wahlkreiseinteilung si die zweite Rammer genehmigte die Berträge mals die Patrioten (Partikularisten), & 22. Oktober 1867 mit 117 gegen 17 Stimmen, am 25. November. Tags darauf reich bie erste Kammer nahm sie gezwungen 31. Oktober nisterium die Entlassung ein, Ludw an. Hobenlobe fab ein, bag Bavern nicht imstande sie nur den bestgebaften Ditgliedern. sei, große Politik zu treiben und die Mission Tauff= und v. Greiser 9. Dezember; am 20 kirchens nach Wien und Berlin hatte ben Zweck, wurde v. Braun Minister bes In eine Annäherung beiber Kabinette zu vermitteln; v. Lut erbielt zur Justig Rultus unt Bismard nahm diese Antrage gunftig auf und Eine versöhnliche Thronrede Ludwig erweiterte sie zu Allianzvorschlägen zwischen dem 17. Januar 1870 ben Landtag; bei Rordbeutschen Bunde, ben fübdeutschen Staaten, bebatte sprach fich aber in beiben &: Dsterreich und Rugland; Beust aber lehnte sie lebhaftes Mißtrauen ber Majorität ge ab. — Als bie Regierung einen Schulgesetzentwurf lobes Politik und die Stellung zu Br am 16. Mai 1867 einer Fachmännerkommission bie Prinzen des königlichen Sauses fin vorlegte, fanden sich die Klerikalen schwer getroffen, Außerungen bei. Obgleich L. zu Hobi und der Epistopat protestierte bei L. 28. Sep= nahm er im Interesse des Friedent tember dagegen, weil der Entwurf die völlige Hohenlohes Entlassungsgesuch an; ihm Trennung der Schule von der Kirche bezwecke Bray als Ministerpräsident und bezeicht und bie Entchriftlichung der ersteren zur Folge Programm die Aufrechterbaltung ber ? haben werbe. In verschiedenen Diöcesen fanden Bollverträge neben Wahrung ber baper

Klerikale Bersammlungen statt, um aus sicht über die Schule auch die selbst waltung des Kirchenbermögens zu eri Rultusminister v. Gresser brobte ber montanen Geiste agitierenden Beamte ziplinarmaßregeln. 1867 gingen auf tage durch der Wehrgesetzentwurf, die So Als die Zollparlamentswahlen 1868 vi wurden, machten die Ultramontanen Manöver und stellten von den 48 % Der Führer berselben, Jörg, nun in der zweiten Kammer die Re 26. März 1868 dahin, sie möge den direkten Wahlmodus auch für die Lan Die Regierung lebnte bi einführen. v. Hörmann, der Minister des Inneren, im Zirkular vom 9. April an die Kreit die Agitationswut der Beamten; be viele pensioniert oder versetzt. Auf d den zwischen Bavern, Württemberg abgehaltenen Militärkonferenz kam Se tober 1868 eine Einigung wegen ber Festungen zustande und 1868 und . die neue Formation des baperischen durchgeführt. 1869 lebnte der Lan Antrag wegen des neuen Wahlmodi ab, aber bas Schulgesetz wurde vor Kammer als zu wenig im Kerikalen Sin verworfen. Die freisinnigen Gemeinde den vollendet, eine neue Zivilprozego Offentlichkeit und Mündlichkeit, ein n versahren und Willitärstrafrecht angeno April 1869 erließ Hohenlohe eine Birt an die baverischen Gesandten wegen nischen Konzils, um ein Einverständnis keinen Anklang. Die klerikale Partei jetzt, da sie Bayerns Selbständigkeit Hohenlohes Politit gefährtet erflärte, tische" und in Presse und Bereinen wi tholische Klerus so rafilos, daß die Partei bei ben Wahlen zur zweiten !

eratung | ur der ren so= uß an suli er= | Heeres; Blätter, rachen, on für bhaften | tammer ibte, ja Banne.

Rabinette etwas entgegen und am 23. November fam der Bertrag mit dem Norddeutschen Bunde eutende zuwege: Bapern behielt seine eigene Diplomatie, Berän= die Berwaltung bes Heerwesens, der Poft, Tele= graphen und Bahnen, seine besondere Bier= und wurde Branntweinbesteuerung und blieb von den Betten in stimmungen der neuen deutschen Bundesverfassung fiel die | über Heimats= und Niederlassungsverhältnisse un= L. und berührt; im Bundesrate wurde aus ben Bevoll= mächtigten Baperns, Sachsens und Württembergs unter Baperns Vorsitz ein diplomatischer Ausschuß gebildet und das Beto von 14 Stimmen so viel haben diese brei — sollte genügen, um jede Verfassungsänderung zu hindern. Trot ber Bebenken über Baperns Borzugsstellung nahm itschluß ber nordbeutsche Reichstag am 9. Dezember ben Vertrag mit Bayern mit 195 gegen 32 Stimmen an. Von den patriotischesten Gefühlen beseelt und Krieg8= für das Wiederaufleben deutschen Ruhmes be= geistert, richtete 2. am 4. Dezember an alle beut= Estam schen Fürsten (außer König Wilhelm) und freien Städte ein Schreiben mit der Aufforderung, bem ankreich Könige Wilhelm von Preußen den Titel als n; von Deutscher Kaiser anzutragen, und nachdem alle hts für Staaten zugestimmt, überreichte der in Versailles Bayern anwesende Prinz Luitpold von Bayern, Oheim gekom= bes Königs, bem König Wilhelm ein ihm bas 3 Agide Geschene mitteilendes Handschreiben L.s. Ber ber Die unter den baperischen Abgeordneten so stark its aller | vertretene Patrioten= ober Partikularistenpartei Wahr= machte bei ber Bestätigung der Verträge die größten ze dar= Schwierigkeiten. Trop Luk' Rede wurden in die 1 gegen Kommission zu ihrer Prüsung 12 Partikularisten willigte und nur 3 Liberale gewählt und Jörg Referent; landtag bie Kommission beantragte hierauf mit 12 gegen erklärte 3 Stimmen die Berwerfung der Anträge, aber an dem bie Mächte kehrten sich nicht an diese Opposition. im der Nach zehntägigen Debatten nahm die zweite Kam= 3 Kom= mer die bereits am 30. Dezember von der ersten Bayern. genehmigten Verträge mit 102 gegen 48 Stimmen 1870/71 am 21. Januar 1871 an. Auch brang tros 71". — aller Gegenanträge der von der Regierung ver= rechun= langte Militärfredit von 41 Millionen mit 146 Mord= gegen 4 Stimmen durch. Die Landtagssession 1 Deut= schloß am 18. Februar. Bei ber Kaiserprofla= Bavern mation in Versailles waren die Prinzen Otto. stember Luitpold und Leopold zugegen und das baperische jen er= Heer stark vertreten. Bei den Reichstagswahlen 1 Nord= am 3. März 1871 unterlagen die Patrioten, und Bavern erhielten nur 18 gegen 30 liberale Manbate. dundes= Eine große Bewegung verursachte ber burch bas ünchen. Vatikanische Konzil erregte Kirchenstreit. Schon aber am 24. Juli 1870 erklärten sich 44 Dozenten ber > wenig Münchener Universität gegen ben ötumenischen Cha= abreiste. rakter desselben und die Unsehlbarkeit; die Regie= besseren rung verbot am 9. August die Bekanntmachung Bavern ber Konzilsbeschlüsse obne bas Placet regium. martier Trotbem veröffentlichten bie Bischöfe bes Landes v. Lut bicfelben, ber Bischof von Regensburg protestierte ben sich gegen bas Verbot und ber Erzbischof von Bamberg Bayern bebrohte die Gegner ber Unfehlbarkeit mit bem Als von den neun theologischen Pro= emberg, fessoren der Münchener Universität sechs die Ron= r wollte zilsbeschlüsse auf Wunsch des Münchener Erzbischofs : mußte schriftlich anerkannten, gab ihnen der akademische h beide Senat einen Berweis. Unter Führung seines von

Bayern.

L. hochverehrten Lehrers Döllinger und Friedrichs glänzendem Redeturniere siegten die Ment erhoben die katholischen Gegner ter Beschlüsse bas unter Graf Begnenberg Dux und Lin: de M Haupt; es entfranden Altfatholitenvereine in Bapern, Lut schützte einen vom Augsburger Bischofe ex= kommunizierten Geistlichen, und als Döllinger am 17. April vom Erzbischofe von München extom= muniziert wurde, ernannte ihn die Hochschule zum Rektor und ben gleich ihm geächteten Friedrich zum Senatsmitgliede. Eine Adresse mit 12,000 Unterschriften bat den König am 5. Wai, mit allen Mitteln bem Unfehlbarkeitsbogma entgegen zu ar= beiten, während die ultramontane Partei eine ge= waltige Macht entfaltete. Das Ministerium ent= schloß sich, selbst als ber Erzbischof von Bamberg gegen das Berbot das Unfehlbarkeitsdogma 25. April verkündigt hatte, nicht zum energischen Einschreiten, tenn Bray trat für bas Dogma ein. Die An= maßung ter Bischöfe wuchs ins Unerträgliche, sie stellten das Kirchenrecht weit über den Staat und L. entließ am 22. Juli ben Grafen Brap. folgte als Ministerpräsident Graf Begnenberg-Dux, und während Lut ben Kultus behielt, wurde Fäufile Justizminister. Lutz wies am 27. August; nung. Bei ber Eröffnung bes Landtages un den Münchener Erzbischof mit seinem Ansuchen, der Staat möge zur Verbreitung des neuen Dog= mas mitwirken, rund ab. Am 22.—24. September tagte in München ber große Altfatholiken-Kongreß. Da mehrere Bischöse den Standal zu arg trie= ben, befrug auf dem Landtage von 1871 ber De= putierte Herz mit 45 Kollegen bas Ministerium über seine Stellung zu ben kirchlichen Fragen. Lut erflärte hierauf am 14. Oktober, das Mi= nisterium sehe im Konfordate von 1818 keine Schranke ber Gesetzgebung und gebenke lettere wirksam abzuändern, den Altkatholicismus zu schützen und den Staat vor Eingriffen der Kirche zu wahren. Hierin saben die Ultramontanen eine Rriegserflärung, Lutz beantragte nun am Reichs= tage den Ranzelparagraphen, verteidigte ihn 23. No= vember und der Reichstag nahm ihn 28. November an. — Die "Patrioten" in Bavern waren unter sich uneins; der größere Teil unter Jörg schloß sich ber Politik des Zentrums an und verhüllte seine Feindschaft gegen bas Reich und Preußen; die Minorität aber unter Sigl, dem Redakteur des "Baterland", erging sich in pobelhafter Wut gegen beibe und wühlte burch Hetzkaplane und Winkel= blätter auf tem Lande. Am 13. Dezember 1871 stellten Schüttinger und A. Barth ben Antrag: einen Weg gegen Rom. Obwohl ber bie Rammer solle forbern, baß ber "verpreußte" ersten Schritt zu Preußens Kaisertum geten. Lut keiner Ausbehnung ber Reichskompetenz und meibet er — so viel er irgend kann — jete Be Beschränfung ber baverischen Sonberrechte ohne rung mit bem nabe verwandten Baule ! vorbergehenbe Genehmigung bes l'andtags ju= zollern, mabrent von prenfifcher Seite alles go stimme. 8.—9. Februar 1872 wurde ber Antrag wird, was irgend seinen Stolz verleten kimt beraten, fiel aber mit 76 gegen 72 Stimmen Um 3. März 1876 verlas Jörg in ber Frentag, es follten alle Gesandtschaften an ben neuen Landtagswahlgesetzes und Frentag em außerbeutschen Sofen außer in Wien aufgehoben 'bas Diftrauensvotum gegen bas Dinifterin werten — lediglich um bas Kabinett zu stürzen bie Patripten nannten sich "Gr. Majeftat und bie Posten unter einem patriotischen wieder getreucste Opposition"; einer ber beftigfen aufersteben zu lassen: am 15. April 1872 blieb griffe gegen bas Ministerium erfolgte 29. ber Antrag in ber Minorität. Der Bischof von und am 2. April schloß bie Regierung, b Augeburg reichte in ber zweiten Rammer eine Klerikalen zu ungebarbig wurden, zwei kabe Beschwerbe gegen Luty ein, weil er Kontorbat und Boltsvereine. Der König bielt am Minife Berfassung verlete, indem er einem extommuni= fest und bie Patrioten wagten nicht, bem zierten Pfarrer ben Staatsschutz gewähre; in bas Bubget zu verweigern; ihr Berfuc, lit

trag wurde mit 76 gegen 76 Stimmen lehnt. Der Tod Hegnenberg = Tur' ca L J 1872 war ein Treignis, denn es siel icht den geeigneten Rachfolger zu finden. Geffal kein Kabinett bilden, schließlich wurde b. Pin 24. September Ministerpräsident und Minis Außeren, v. Berr erbielt bie Kinanzu übrigen Minister blieben im Amte. De feter bes 400 jährigen Bestanbes ber Unde in München wurde im Angust 1872 glanm gangen. Unter Pfreizschner geftalteten fich in ziehungen zum Reiche immer gunftiger, the gierung ging auf ber Babn bes Fortionius und frug in Soul= und Kirchenfragen wig wenig nach den Protesten der Bischoft wie ultramontanen Chorus. Die konfessionell gen ten Schulen wurden eingeführt, sämtliche richtsanstalten kamen unter staatliche Ober Hingegen gab bie Regierung bem altlatfell Bischofe Reinkens für Bavern nicht die und vember 1873 stimmten die wenigen ber Patrioten Abgefallenen (Sepp und Genosiel) der Fortschrittspartei und die Patrioten bei vergebens, ihren Feind Lut ju fturgen. Die mer stimmte sogar der Erweiterung der Romps des Reiches über das bürgerliche Rechtsweten während der Antrag der Fortschrittspatts. außerdeutschen Gesandtschaften (auch in aufzulösen, 1875 zu Boben fiel. Bei ben I tagswahlen siegten 10. Januar 1874 tie talen in 32 Wahlbezirken, die Liberalen 🚭 Die Bischöfe fuhren in nur 16 Bezirke. wühlen und den König zu belästigen. baperischen Landtagswahlen von 1875 bon beiben Seiten bie umfaffenbften Berben gen gemacht und am 24. Juli b. 3. 79 montane und 77Liberale gewählt; obne 🛭 Zuversicht traten bie Ultramontanen in die 💆 Ihre taktlose Abresse, ber eine da verletzende Debatte sich angeschlossen, name Oftober 1875 ebenso wenig wie bas Ende gesuch der Minister an und das ganze 🝱 Deutschland ehrte seine ritterliche Saltung. die mit der Regierung nicht einverstanden bore Partei ber Protestanten ging bod = Balb tarauf beantragte ber Deputierte Rammer eine Interpellation betreffs Borlage Baperifcher Erbfolgekrieg.

de p befferent, welfglichte. Der von ber gebrebeite aubergebentliche BESTidefret it 34 Riffiemen Ment tourbe bon ber giverten pas en 25. Juli. with etnigen Abstrichen den. Der Somide Bembingfinnblgefebentmurf. In beit burd und 29. Juff murbe ber Cambben. Den Gebanfen, bie faperifden ab ftabrer ber "Inchuftiden" Bartet 3arg. be "benerfchwariotelde" Partel fcomnasa. Eid ben meine Bifdeftmablen aber fab fich naderhott non ultramontmer Geite bet, Gembingte gu tolbben, fo in Sperer burg, barm in Mikadem. Wie 1876 te Burmer 1877 ben Antrag ban Derg. erkeurfichen Gefanbeichaften auf jahrben, ab. n. Bemander 1877 forberte bie Megierung g hom ber Bummer einen autherorbentlichen 1868 genehmigte. Son ben Miremonianen A phonon, trat Di. Robember 1877 Berr mb u. Mubel murbe Finangminifter. 1878 t & the ericbigten Bifchofofibe in Minden, ne Bürzburg. Am 18. Inti 1878 murbe gejaloffen. Wegen bes beworftebentitemeriebes beichlof am 8. Ctiober ber bit bir Meideljuftigefebe in Bapern ein-Git bem Bruche ber altramentanen por fic bie Patrioten allmablic ber bundlicher und thr Gegenfab gu ben **the ab, während Gigts Unbang, bie** w Demogesco, mot auffamen und pum bie "Berprenfung" jeterten, ja ber Mattation bierein Label erfuhrtit. to 3att 1879 eröffweren Landunge geigte 164, bas bie Patripter fich ber firgierung wie er ging febr friedfertig boruber Sterfciffer wat früher jeigte bas Butget lite; men beschlog at burch Erhöhung ber Somern und ber Braumaliftener ju beden, Beite febtere im Cftwber 1879 von ber in Commer tiber bed 1. Jament 1982 betf. 3m freibfing 1880 trat Lub an Pfrepid. de and Markerprofibent, Baron Crailserferts bell androartige Ant. Die allge-· Bidefigung bid Bolles un Gentember 1880 n Before gent Beiter ber Todjáhragen Megnebes Mittelfbacher Daniel in Bapern br-. bie Ballebebeit umb Benebening bebleiben. L B bttiger, Gefdichte Bayerns nach feidien mub menen Beftenbiellen, 2 Muft. Ern 1867; Bauffer, Dmitfche Gefchichte bom Bentricht best Großen best gur Geftribung Duniden Bunbet, 3. Anfl., Berlin 1861 ff.; Breitf MBe, Gefchichte Deutschlanbs im 19. puter, Lappig 1879ff.; b. Berdenfelb, m Momerus unter Klinig Mag Joseph I., 44. Die Mittelbacher, Munden 1880. Bon frebenbe Deer batte jum Rudpuge gwingen tonnen,

Mieglers "Gefdichte Boperud" erfdienen in ber "Oridiate ber autorafication Canalen" bis jest med Banbe fest 1878, Gotha.

Bobertider Orbiolgekrieg. Rad bem Lobe bes Aurfürften Maximian Joseph bon Bapern (30. Dezember 1777), mit bem bie bauerifde (wilhelminifche) Lime erlofd und bie pfalgiide im bem Boiche ju Aberlaffen, lebnte (rubolfinifche) Linie bes haufes Mittalebach burch bate Ammunt gleich ber Amsterung ab. Da Amritich Karl Abesbor zur Regierung fam, arbob Mangeteilen für bie Utransuntanen ertnigloß Kaifer Joseph II. in seiner Eigenschaft als Aufer, fin, fam 66 unter Ewen zum Beuche; Eigl. als Erzherzog von Cherreich und als Adnig von Bohrnen Anfprache auf Dicher Babern und Stade ber Ober - Pfall und Ober - Bauern und lief fogleich bie betreffenben Laitbesteile mit öfterreichichen Truppen befeben. Es gelang ibm gleichzeing, wumohl Maria Therefia leibft bie allgemeine Polis tit ihret Cohnet verurteilte und bie öfterreichfichen Erbansprüche für "verjährt und wenig bewiefen" ertlarte, ben Aurfürften Raul Theobor gu einem Bertrage ju bestimmen, burch welchen bie öfterreichilchen ferberungen jum großen Zeile amertunnt **filindit von 8,008,000 Ekarf, was biefe im jwurben (8. Januar 1778). Der Endzweck Josepha** war babei, bie baperifd pfalgtiden lanbe in ihrem gangen Umfange zu erwerben, wogegen Ruch Theobor burd bie Rieberlanbe enticabigt werben follte. Dagegen veranlafte König Friebrich II., ber bie brobente Bergrößerung Ofterreichs zu werhindern fuchte, ben vorausfichtlichen Erben bes finberlofen Rurfürften Rarl Theobor, ben Bergog In Samerein wurt Gigl feine Auflotung. | Rarf von Zweibruden, Emfpruch gegen bie Zeilang ber baperischen Erbschaft zu erheben und bie Dapvischentunft bes Deutschen Aeiches anzurusen. Damit gewann König Friedrich einen Rechistetel, um die Rämmung Baperus von den öfterreichischen Truppen zu berlangen, während von der Umgebung bes Konigs Bring Deinrich und ber Minifter herhberg eine Berftanbigung mit Operreich über eine Art Teilung der Beute befürworteien, Es kain zu einem gereizten Rotenwechfel zwischen ber preufischen und ber öfterreichischen Regierung, felbst zu einem Briefwechsel zwelchen Joseph und Friedrich, ohne bag fich eine Ausgleichung ber freitigen Intereffen flaben lief. Am 6 April Die um Defint von über 25 Billionen verlief König Friedrich Berlin, und nachdem neue Unterhandlungen zwischen bem öfterreichischen Gefanbien in Berlin Cobengl und ben preußischen Winchern Findenstein und Derhderg, sowie poissen dem preutrichen Gesandten in Wien Miedesel und dem Fürsten Kaunih gleichsalls gescheitert waren, überschriet er am b. Juli bie Grenze und rückte mit poei Hecren, deren eines er felbst, bas anbere Prinz Deinrich befehligte, in Böhmen ein. Das ichnelle und siegreiche Bordringen der preuchschen Baffen sehte die Raiserm Maria Theresia in solche Befturjung, bag fie burch ben Baron Thugut, früheren öfterreichifchen Internuntind in Konftantinopel, ohne Biffen Josepho erft mit Friebrich felbft in Beleborf, bam mit gendenftein unb Berbberg in Brauman neue Unterbanblungen antniipfte, die jedoch ebenfowenig zu einem Ergebnis führten. Auch ber Arreg in Bohmen brachte leine Entscheibung: ber König fand bie Steffungen ber Ofterreicher ju fart, um eine Schlacht ju magen, n 2864; Beigel, Lubwig I., Leipzig 1872; und Prinz Bentich, ber burch energriches Bor-M. Mudwicken II., A. Aufl., Manchen 1867, geben gegen bie Ifer bas bem König gegenüberblieb unthätig bei Riemes, so daß der König bei Belasque, Etudes historiques de la-Annäherung des Winters den Rüdzug nach Schle- 2 Bde., Bavonne 1862—69. Morel, sien antrat und Prinz Heinrich über Rollendorf vues historiques et description, 183 nach Sachsen zurüdging. Diese ergebnislose und lostspielige Kriegführung verftärfte auf beiben Geiten mächtig die Reigung jum Frieden, dem auch ber ehrgeizige Joseph nicht langer wider= Freiwilliger in das 37. Linien=Reg strebte, besouders da Osterreich von dem verbün= ging bald als Fourier der Fremden deten Frankreich keine Unterstützung erwarten burfte, Algier, wo er raicher als anderwärts während Kaiserin Katharina sich für Preußen er= Marte. Es tam unter Bermittlung Frankreichs und Ruglands zu Unterhandlungen, die zu einem sich bei allen Kämpsen ans — und p Waffenstillstand und zur Eröffnung bes Kongresses großen Expetition an ber Makta 1835 in Teschen führten (10. März 1779). Rach lang= Er frieg 1835 zum Lieutenant und wierigen Berhandlungen, bei benen Preußen durch Riedesel, Osterreich durch Cobenzl, Frankreich durch zen Fremdenlegion der Königin=Rege Breteuil, Aufland durch Repuin vertreten waren, Christine in Spanien gegen bie Kar wurde am 13. Mai, dem Geburtstag Karia in Navarra, Catalonien und Arago Theresias, ein breisacher Bertrag zwischen Oster= nach seiner Rücklehr nach Frankreich reich und Pfalz = Bavern, Ofterreich und Preußen, | nant 1838 in das 4. Linien = Regimen Sachsen und Pfalz-Bapern unterzeichnet. Danach er sich in Afrika bei ber Blockabe vo verzichtete Cfterreich auf seine Ansprüche gegen und wiederholt auf Expeditionen Abtretung des Inn = Biertels und gestattete die 1845 wurde er Bataillons = Kommanda porher angesochtene bereinstige Bereinigung Ans- Lzier ber Ehrenlegion und präsibiert bach = Bapreuths mit Preußen; Pfalz = Bapern ver = einem Bureau arabe: ber intrigante pflichtete sich zur Abfindung ber Forberungen, schlaue Mann wurde häufig jum l welcher der Aurfürst von Sachlen als Reffe des mit den geriebenen Arabern gebraud verstorbenen Kurfürsten Maximilian Joseph erbo= erfolgreich. 1848 zum Oberstlieutenan ben hatte, burch Zahlung von 4 Millionen Tha- tehrte er 1850 als Oberst bes 55. & Diese Bestimmungen sowie die Integrität ments nach Frankreich zurud. Doch ber baperisch = pfälzischen Lande wurden gleichzeitig | das magere Garnisonsleben gar nicht von Frankreich und Rußland garantirt. — Bergl. isch wieder nach Algier zum 1. Fremt Reimann, Geschichte bes baperischen Erbfolge- versetzen, welches in ber Proving Dran krieges, Leipzig 1869. Arneth, Geschichte Maria Er führte es in den Krimkrieg und 1 Therefias, X. Band, Wien 1879.

Hafenstadt am Abour. 1. Entsagung Anteil an den Schlachten au der ! Karls IV. in B. 1808. Napoleon hatte bie in und bei Inkerman (f. b.) wie an ber sich aufs tiefste verfeindete königliche Familie, von Sewastopol. Nach der Einnahme Karl IV., Maria Luisa und den Prinzen von low wurde er Kommandant von Sews Asturien Ferbinand (VII.), nach B. gelock, und und am 22. September 1855 Divisi ihren gegenseitigen Haß benutzend, brachte er es als Befehlshaber ber Landtrupppen n burch Überredung und Drohungen dahin, daß 17. Oktober 1855 die Festung Kinbur Karl IV. am 5. Mai 1808, Ferdinand am 10. förm= dem Abzuge der Franzosen aus der lichen Berzicht auf die spanische Krone leisteten (vgl. er mit seiner Division in Frankrei unter "Karl IV." und "Ferbinand VII."). S. Truppeninspektionen beauftragt. Im Mémoires de Cevallos et d'Escoiquiz, corps zog er unter Baraguan d'Hi Paris 1823; Isidoro Antillon, Manisiesto in den italienischen Krieg, in hobe imparcial y exacto de lo mas importante ocurri- seinen Borgesetzten und bei dem geme do en Aranjuez, Madrid y Bayonne, Valencia wegen seiner Zugänglichkeit allgemein 1808. Lafuente, Hist. de Esp. XXIII, 274 ff. hervorragender Beise zeichnete sich B. Baumgarten I, 205 ff. — 2. Nach B. wurde | geschickt operierend, am 8. Juni 1859 sobann die Versammlung der spanischen Notabeln | nano gegen die Brigaden Roben und Bi berufen, um die Konstitution zu beraten und dem Melegnano wurde genommen, B. aber neuen am 6. Juni proflamierten Könige Joseph trothem trug er beträchtlich zur Eir Bonaparte zu huldigen, den 15. Juni 1808 Solferino (s. d.) am 24. Juni d. 3 (vgl. unter "Afrancesados"). — 3. Am Schlusse 1860 kehrte er aus Italien nach Fran des Rrieges 1814 wurde B. von den Engländern | Als Untergeneral Foreps (f. b.) erfc und Spaniern cerniert, aber nicht eingenommen. — in Mexiko, landete in Beracruz am 22 4. Bahrend des ersten Karlistenkrieges 1833 bis und blieb bier mit dem 3. Zuaben-R 1839 war B. eine Art "politisches Observatorium" Februar 1863. Dann führte er die für bie verschiedenen Parteien, resp. Regierungen, Forevs gegen Puebla und am 18. Mä welche an bem spanischen Burgerfriege beteiligt bie Belagerungsarbeiten; B. versuch waren; und als Zusluchtsort und Warte ber burch Stragenkampf zu nehmen, mußte Emigranten und politischen Flüchtlinge spielte es abstehen und begnügte sich mit ber Blo auch späterhin eine Rolle (vgl. unter "Narlisten"). schickte B. am 7. Dlai gegen ben merit.

Bezeine, François Achille. I bruar 1811 ju Berfailles ans einer familie geboren, trat B. am 28. Mär tounte. Als sebr branchbar besunden im März 1833 Unterlientenant — benn Ehrenlegion auf. 1835 biente B. gle 1854 Brigadegeneral. Seine Brigad Bayonne, fübfrangösische Festung und ber 3. Division bes 1. Armeecorps

monfort nad San Lorenzo ab und B. helben völlig: der größte Tag seiner Er griff Totimehucan an, und nachdem h helbenhafter Gegenwehr des Generals 17. Mai kapituliert hatte, lag die Straße b offen. Hierhin wandte sich B.s Divi= x Juarez (f. b.) die Hauptstadt geräumt,

7. Juni ohne Schwertstreich in sie ein. wher 1863 wurde er an Stelle Forens shaber ber Armee und Leiter ber Zivil= Die mexikanische Sprache redete er bald id machte sich bei den Eingeborenen hoch= r fühlte sich in Mexiko ohne Kontrolle tete seine Talente als Intrigant in Rafie. Aus dem Staube zu der ersten em alten Reiche Montezumas empor= mag er wohl gebacht haben, er könne en Schultern des Heeres und der libe= zi auf den Präsidentenstuhl oder gar hron Mexitos getragen werben; geheime ungen, um Commonfort (s. "Mexiko, ichte") u. a. au fich zu ziehen, scheiterten. edroht, löste sich der um Inarez in be Botosi versammelte Kongreß am nder auf, Juarez zog nach Monteren franzosen besetzten San Luis de Potosi ezember. B. aber brach mit der einzigen r Franzosen, den Alerikalen, und ver= Pratenfion, man solle den Berkauf der kt rüdgängig machen, worauf der Erz= sakiba aus der Regentschaft schied und dember alle Käufer von Kirchengütern Bunne belegte. Während B.8 Unter= Rovember 1863 im Inneren Mexikos **morangen**, suchte er selbst die Bevölle= merworfenen Gebiete mit der Invasion **m.** Rapoleon ernannte ibn am 5. Sev= 64 zum Marschalle von Frankreich und k seinen Senat. Am 8. Kebruar 1865 nach tapferem Widerstande Dajaca. ies zu Zerwürsnissen zwischen B. und ximilian (s. b.), B. erschwerte letzterem Fast alles hin gefährdete Stellung. entging Maximilian, indem B. auf Befehl die Zolleinnahme in Beracruz r Frankreich teilweise anhielt, um bessen m auszugleichen, und von Paris erhielt z Befehl, von nun an Maximilians keine Borschüffe mehr zu machen.

im Februar 1865 erbat Maximilian ral Woll bei Napoleon B.\$ Abberu= belleg Rapoleon ihn in Mexiko und en des Raisers blieben unerhört. ne Dame aus einer mächtigen und rei= milian höchst seindlichen Familie, und : gab als Pochzeitsgeschent das pruntg Buena=Bista; B.s Frau nahm es mietete es von ihr für 60,000 Frs., ie Munizipalität von Mexiko bis zum ! dafür zahlen ließ. Uberhaupt soll B. is auf unredliche Weise bedeutend been. Rapoleon wünschte ben Krieg mit die es mit Juarez hielt, zu vermeiben Ermppen wegen Prengens Siegen in theim zu haben: darum ließ er Maxi=

in Napoleons Namen zur Abbankung und Heim= kehr. Bei dieser Gelegenheit glandte man wiederum, B. werde abtreten, aber er blieb, in der Hoffnung, nach ber Auslösung bes Kaiserreichs Diktator in Mexiko zu werden. Schon im Juli 1866 hatten die Franzosen mit der Räumung der Nordprovins zen begonnen, im Februar 1867 räumte B. bie Hauptstadt Mexiko, am 13. März verließ er Bera= eruz und kehrte mit den Truppen nach Frankreich Er hatte den Berräter an Maximilian peim. derart gespielt, daß er den seindlichen Generalen massenweise Munition verlaufte, ebe er abzog.

B. wurde Chef=Rommandant des 3. Armee= corps (Nancy), im Ottober 1869 Oberbefehlshaber der Kaisergarde. Seit Mexiko war sein Rame verhaßt, aber er galt nach Pélissiers (s. d.) Tob für den besten französischen General. Man hatte davon gesprochen, er solle wegen der mexitani= schen Expedition vor ein Kriegsgericht gestellt werden, aber Napoleon wußte dies aus nabes liegenden Gründen zu verhindern. Im Kriege gegen Deutschland erhielt B. zuerst das Kommando des 3. Armeecorps, am 9. August 1870 aber nach den Niederlagen von Wörth und Spicheren den Oberbesehl über die große auf Wetz sich stützende Armee. B. wollte 30= bis 40,000 Mann in der Festung Wetz lassen, die für uneinnehmbar galt, und sich rückwärts von ihr postieren, sich mit Mac Mahons und Trochus Heeresteilen bei Ber= dun vereinigen und sich, etwa 300,000 Mann stark, mit den Deutschen schlagen; Moltke (s. d.) aber wußte diese Bereinigung zu verhindern und schob ein Heer zwischen B. und Mac Mahon (f. d.). Rach dem blutigen Gesechte von Pange (Courcelles) am 14. August wurden die Franzosen dis unter die Mauern von Wetz zurückgedrängt; unent= schieben und langsam zauberte B., anstatt sich mit voller Macht auf den Feind zu werfen und die Berbindung mit Mac Mahon zu suchen. Bon nun an traf ihn Schlag auf Schlag. Am 16. Aus gust wurde er vom Prinzen Friedrich Karl (f. d.) von Preugen bei Mars = la = Tour (Bionville) trop aller Unerschrockenheit und Tapferkeit besiegt, auf seine Stellung bei Wetz zurückgeworfen und von seiner Rückzugslinie auf Berbun abgeschnitten. B. fürchtete, die seindliche Übermacht wolle ihn von Metz abbrängen, zog barum sein Heer näher an Met heran, wartete nicht auf Mac Mahon und Failly (s. b.) und erlitt am 18. August die Nieder= lage von Gravelotte (Rézonville), worauf er sich in das verschanzte Lager von Metz zurückzog. Metz wurde vom Feinde cerniert, B. machte wie= berholt Versuche, burchzubrechen und Mac Mahon die Hand zu reichen, doch blieben sie alle erfolgloß und Mac Mahon vermochte nicht, B. zu entsetzen. B. blieb seit dem Ausfalle vom 7. Ottober völlig unthätig, noch immer wollte er sein Heer schonen, barum machte er auch seine Ausfälle nicht mit genügenber Streitmacht. Wahrscheinlich leiteten ibn politische Motive und er wollte dem gestürz= ten Kaiser nach dem Frieden wieder ein Heer zu= führen können, mit dem er Paris zu erobern ver= möchte; über dem Ehrgeize, dann die erste Rolle zu spielen, verabsäumte er wohl die nächste Pflicht, seine Armee für Frankreich zu verwerten; ihm en. General Castelnau (f. b.) riet ihm stand Frankreich in zweiter, Napoleon und er

that ihm die öffentliche Meinung in Frankreich, Nechtfertigungsschreiben an den "Rew Joilhen als sie ihn nach dem Muster der großen Revolu-. Uber England reiste er nach Spanien, worm tion, weil er unterlag, zum gemeinen erkauften Berrater stempelte und ihn jum Gunbenbode ber nationalen Eitelseit machte. Am 27. Oktober 1870 und die Rheinarmee, Leipzig 1872), und Ly sah B. sich zur Kapitulation von Metz an Prinz : Hanneken (Darmstadt 1878) u. s. w., wie Friedrich Karl gezwungen: brei Marschalle, über anonyme Buch: "Le marechal Bassine 6000 Offiziere, 173,000 Solbaten wurden friegs- du contre ses détracteurs", Build gefangen, jahllose Kriegsbeute und Munition über- Geinen Prozeß behandeln u. a. La Bruff geben. B., auf den die Nation ihre Flüche schleu= Paris 1874; "Der Prozes Bazaine aus bas berte, wurde in Rassel interniert, ging nach bem thentischsten Dokumenten gezogen 2c.", von d Abschlusse der Bersailler Friedenspräliminarien im ehemaligen Dislitär, Leipzig 1878. März 1871 nach Genf und bann nach England. Bur Rechtfertigung seiner Heerführung in diesem 1870 waren bei B. (Dorf bei Seban) 📢 Ariege gab er heraus: "Rapport sommaire sur von Truppen des 1. baverischen Armedsch les opérations de l'Armée du Rhin du 13 août | dem 12. französischen; die Bapern mahme an 19 octobre 1870" (beutsch von Mels, Berlin! wurden aber durch Ubermacht zur Räumm 1871) und "L'Armée du Rhin depuis le 12 août moungen, worant fie ihr Fener gegen B. iii jusqu' au 29 octobre 1870" (Paris 1872, beutsch Dies Dorf richtete die französische Brigade M

Raijel 1872). Die öffentliche Meinung verlangte in Frankreich tember eröffnete fich die Schlacht von so ungebulbig nach ber Bestrafung bes "Berräters", an dessen mexicanischer Epoche schon viel Unehre haftete, baß ber Prafibent Thiers (f. b.) trot inneren Widerstrebens schließlich nachgeben und ein Kriegs= gericht über B. einleiten lassen mußte. Die Anklagen wuchsen zu einem Berge an, bas ganze Spstem des Imperialismus wurde in den Prozes gezogen. Unter ber Präsidentschaft Mac Mahons spielte sich berselbe in Klein-Trianon bei Bersailles vom 6. Ottober bis 10. Dezember 1873 ab; bem Kriegsgerichte präsidierte der Herzog von Aumale (s. b.). Die durch den Advokaten Lachaud unglücklich ge= führte Berteidigung biente nur zur Bestärfung ber Antlage, indem fie als Zeugnisse für B.s korrettes Berhalten Außerungen bes Prinzen Friedrich Karl voll Anersennung B.8 vorbrachte. Am 10. De= zember sprach sich das Gericht einstimmig für den Tob und die Degradation B.s aus, weil er die Rapitulation von Metz und der Feldarmee bewirkt habe, ohne alles gethan zu haben, was Pflicht und Ehre ihm vorschreiben mußten. Sofort un= terzeichneten aber auch sämtliche Mitglieder des Kriegsgerichts ein Gnabengesuch an Mac Mahon, B.8 sonstiger Berbienste warm gebenkend. Au= male überreichte es selbst bem Präsidenten der Republik und dieser verwandelte das Urteil Generalstabs, 1. El., 2. Bb., Berlin 188 schon am 12. Dezember in zwanzigjährige Ein= | Beaconsfield, Graf, Benjamin schließung des alten Waffenbruders auf dem Fort raeli, ward geboren zu London am 21. 2 ber Insel Ste. Marguerite bei Cannes; er ent= ber 1805. Sein Bater, Isaal b'Israel, band ihn von den Formalitäten, nicht aber von (nach des Sohnes Angabe), ein italien ben Wirkungen ber militärischen Degrabation. Sprößling einer jener hebraischen Familien, Am 26. Dezember ging B. nach bem Fort ab, gegen Ende des fünfzehnten Jahrhundens begleitet von seiner Gemahlin. Mit Hilse der der Inquisition zur Auswanderung ans be letteren, seines Reffen Alvarez de Rull, seines nischen Halbinsel gezwungen, in dem bulbie treuen früheren Abjutanten Oberst Billette und Gebiete ber venetianischen Republit eine 3 anderer Genossen gelang es aber bem Gefangenen, fanden. Weber biesem allgemein gebaltens in der Racht des 10. August 1874 zu entfliehen: richte noch den Ausstellungen tendenziöfe er soll sich unter tausend Gefahren an einer zieller Forschung burfte ein absolutes Ber Strickleiter ben steilen Kelsen berabgelassen haben zu schenken sein. Jedenfalls blieb Ijaat b'3 und unten von seiner Frau mit einem Boote er= langere Zeit nach ber Geburt seines Sobm wartet worden sein, doch wird diese Bersion ans minell judischer Glaubensgenosse; die Erik gezweifelt. B. landete an der italienischen Küste, wandten aber des liebenswürdigen biletter befuchte die Raiserin Eugenie (f. b.) in Arenenberg Schriftstellers waren eber in ben Andangen und ging über Deutschland nach Belgien; aus Boltairianismus als in den Mitgliedern it

felbft in erster Linie. Das größte Unrecht aber Lüttich erließ er am 6. September 1874 d jurudgezogen lebt - ein toter Mann.

Bal. über B. die Berte von Stomper

Bazeilles, Gefechte bei i des Ballières zur Berteidigung ein. Am l. L (f. b.) durch den Ansturm der baverischen I auf B., wo General Reboul den Befehl ma Truppen übernommen. Es fam m circu tigen Häuserkampse, in den auch das 2. dags Infanterie = Regiment eintrat. sehr blutig wurde, erhielten die Bapern 💆 tungen; die Dorsbewohner hingegen balter seinblichen Truppen und selbst Werber bed sich an dem erbitterten Kampfe. Zwischen La Moncelle entividelte sich das Gesecht und Lebhaftigkeit, bei La Moncelle griffen bie 4 in basselbe ein und besetzten bies Do-Franzosen machten heftige Angriffe auf baperische Korps und die zu seiner Aecht widelten sächsischen Truppen. Diese erhielten und konnten auf der Gefechtskinie bei La 🗩 und B. nun felbst jum Angriffe vorgeben, gegen bie Höhen von La Moncelle richtete. preußische Truppen der 8. Division nahme Andringen gegen die Höhen teil, das erfolgs war. B. gelangte nach fast siebenstündigen Kampfe gegen elf Uhr morgens in den 84 Baiern und ward ein Raub der Flammen. "Der deutschefranzösische Arieg 1870/71", m von ber friegsgeschichtlichen Abteilung bet 60

für Carrieremacher unbereibenbaren Bors Anfang an im Strome ber großen Belt Es war eine ungeinner pr birjen. h rige, obwohl teilweife etwas an Aberg tranfeinbe Buitpermbe in bem burdans! mercen Midrotopmes ber Louboner Get; mub fo fpielte bas Geschied ben ehr-Ingling mitten unter bie milben Cpibet Byronifarus und bie eifrigen Bore hadies feiner Cpoche war er einer ber sichnut; und ba ihm als Schriftftellertinb priftpellern im Blute lag, so hielt es nicht at bar rajchen Erwerbung eines verführe-Chaumhmes. Dit "Bibian Grey" (1826) er woen burd etliche metrifde Didtungen bomm Romancyflus, welcher vorlaufig mine" (1880) feinen Ablafich gefunden m ihant. Es ift ber burdans nicht ber ni be von ben berichiebenften Geiten bin-6 beredenen Bepehingen poisen Tid-ipfinider und fitterarischer Thängfeit Rud**dinen. Hit eine vollfändige Wärbi**i the Individualität mare es allerdings M. biefe tubereffante Geite unbeuchtet ju Distactis Dang ju einem gewiffen Rofticismus fowohl wie ju einem Boffrifizieren bie Cigenschaft einer zu-**1866** epmiden Aufrichtigent nicht aus-Dod ift bes Staatsmannes Leben jum Minureich genug, baf er als folder ben 🙌 machen darf, an den Früchten feines **W Scheuß** erfannt zu werben.

stur Guep", deffen Erfolg feinen Berfaffer 🚧 jum Löwen der Garson machte, hatte m jugenblicher Chryciz nichts weniger als at bor ben Mund ju nehenen besteipigt. ámb aber gab nub giebt et nur eine anbore Mrt und Beife, bie "Mufter" ber 64 umb mit Eclat ju "öffnen". Bum fichlte fic ber junge Distacli burchaus myt, mub fo galt of, in möglich turzer en Gib im Daufe ber Gemeinen gu er-66 war im Frühling bes Jahres 1832, ur Bert, ale bie Aufregung über bas bede mbliche Durchgeben von Lord Greef Acformbill ihrem Dobepuntt nabe war, Dibraelt für ben in Budinghamfbire, un-Landgutes feines Baters gelegenen, Burgngh Bucombe jum Parlamentemitglieb Mis rabifaler Bolfsfreund hatte er fich britaten ber popularen Partei, u. a. von vien iniden Agitator D'Connell Emphriefe verfcafft; boch fiel er fclieflich ben gemäßigt liberglen Ranbibaten bes nftertume burch. Mittlerweile mar bie bil enblich Gefeh geworben, und bei ber in

plaubigen Gemeinfchaft zu fuden. "Ungefahr i fich Tibraeli jum gweitenmale um Die Stienme ibre alt", wurde fein Cobn Benjamin burd i ber Babter von Digh Bocombe. - Bieberum it Bollburger feines Baterlanbes. Beine Er- als Liberaler, aber biebmal mit nachbruchichfter brachte ibn mit feiner ber großen öffentlichen Betonung feines Abidens gegen bie Bbigs, unb hibanfialten bes ganbes in Berührung; wieberum ohne Erfolg. 3m Jahre 1833 erfdien f wohl in gewiffen Sinfichten bell Baters, er bei einer erwarteren Bafang als Ranbibat in eitliche Stellung fowie beffen Gelehrsamleit bem tonboner Babareife Marplebone; und als mb als junger Mann hatte er ben in bie Balam ichlieflich micht eintrat, entfaltete er in einer gebarnifchem Flugidrift ("Vi bat is Ho?") fein polizides Programm. Bet einer nachmaligen Bahl in Bucombe, fowie bel einer 1834 etfolgenden in Tauntin, blieb ihm bas Glud bartmachg abhold; bod gelang es ihm bei lehterer Belegenbert, feinen frliberen Gonner D'Connell zu einer felbft bei bigem beispiellofen Grobbeit auf-Dit ben bamale angelebenen Bhigparayan. journale "The Globe" perfeindete fid Distacti auf der Actorumanocoung. Uniter den unglande i die unitoerfelhafteste Art; und so war die Beilde gebant, auf ber er enblich im 3abre 1837 als Kanbibat für Malbftone im Lorplager onlangte. Bugleich mit Bontham Lewis (beffen Birme er fpater berratete) flogte er im Babitampfe; unb obwohl es nicht gerade leicht fein mag, bie politifden Prinzipien feiner vorparlamentarifden Periobe mit ben als Ditglieb ber Zorppartet von then verfolgten in Ubereinstimmung zu bringen, fo ift es jebenfalls ficher, bab er ber Bbigbartei bon Anfang an genau fo wenig Dant wußte ober schulbete, als fie ihm.

Disraelis parlamentarifche Laufbahn begann mit bem erften Parlamente ber jungen Konigm Bittoria, unter dem scheinhar in der königlichen Gunft festgeanterten und noch nicht zu vollftanbiger Somade berabgefundenen (sweiten) Bhigminis fterium Melbourne. Roch war weber ber Umichwung ber öffentlichen Meinung einerfeite, noch ber unbesonnene Fortichrittsbrang anderfeits weit gering gebieben, um bie Exiftenz ber wohlmeinendem aber bebächtigen Megierung im Frage jut ftellen; der Zeithunkt war bemnach wie gewählt für die Lehrjahre eines angehenden Parteimannes. Ebe aber Disraeli fich ber ihm fpater gur zweiten Ratur geworbenen Gelöftbisziplin unterzog, machte er (am 7. Dezember 1837, mithin weniger als brei Wochen nach Eröffnung des Parlaments) ben Berfuch, fich mit einer auf bie Parlamentswahlen in Irland bezüglichen Erftlingerebe bie Mufmerkamleit bes haufes ohne weiteres zu erobern. Oft genug ift erzählt worben, wie ber jugenbliche, schon burch seine Erscheinung auffalleube Reduer, welcher weber feine Gegner mit Dietretion angugreifen, noch mit Erfolg die Sompathie ber Berfammiung für fic tie Anfpruch zu vehmen berfand, unter allgemeinem Färmen und Dobngelächter abbrechen mußte, aber nicht ohne bie bentwürdigen Borte borbar ju machen: "Debrere Bale habe ich verfdiebentliche Dinge angefangen, und habe oft folieflid Erfolg gebabt. Gewiß, ich merbe mid jeht nieberfehen; boch bie Zeit wird kommen, ba Gie mich baren werben." Mertwürdigerweise icheint ber einzige Sir Mobert Beel an ber unglucklichen Rebe Gefallen gefunben ju haben; lieft man fie bentuntage, fo tann man nicht umbin, eine unleugbare gamilienabnlichteit gwifden ibr und bes Mebnere fpateren Inveftiven ju ertennen, nur bas pt eintretenben allgemeinen Rentvahl bewarb ihr, um ben fpater von Lord B. ben Berluchen eines Rivalen gewidmeten Ausbruck zu gebrauchen,

die vollendende Hand (finish) sehlt.

Enttäuschung zu fühlen, ober zum minbesten Enttäuschung zu verraten, lag nicht in seiner Art. Nur zog er es vor, in den drei oder vier Reben, mit benen er noch während seiner ersten Parlamentssession auftrat, sich durchaus zur Sache zu halten, und mittlerweile sortzusahren, das größere Publikum als Schriftsteller zu interessieren. Soon im Jahre 1839 aber hatte er Gelegenheit, auf Anlaß der großen von den sogen. Chartisten überreichten Bittschrift eine eigentlimliche Stellung einzunehmen; er bekannte seine "Sympathie" mit den Chartisten, stimmte aber gegen die einzelnen Bitten ihres Manifestes, insoweit dieselben als Gesetworschläge dem Hause unterbreitet wurden. In dieser Handlungsweise, welche auf die Ideen der balb barauf entstehenben Partei ober Clique bes "jungen Englands" hinweist, liegt nicht notwen= big etwas Unlogisches; übrigens lämpste Disraeli noch auf seine eigene Sand und im Bewußtsein vollständigster Unverantwortlickeit. In demselben Jahre 1839 wurde er durch seine Heirat Besitzer eines ansehnlichen Landgutes in Budinghamsbire, so daß er, nachdem er in das Parlament des Jahres 1841 für Shrewsbury gewählt worden, von 1847 an bis zu seiner Erhebung zur Pairswürde jene Grafschaft im Hause ber Gemeinen angemessen vertreten konnte. The er aber auf solche Weise sich mit dem Interesse des Landbesitzes und der Landwirtschaft identifizierte, hatte er ihrer Sache, ober richtiger ihren Antipathieen, die Ritter= dienste geleistet, welche die Grundlage seiner spä= teren Parteistellung und politischen Erfolge bilden.

Nachdem das hinsiechende Melbournesche Mini= sterium im Sommer bes Jahres 1841 an bie Wählerschaften des Landes appelliert, und in Antwort hierauf eine überraschend starke Torp= majorität sich im neuen Parlamente eingefunden hatte, bildete Gir Robert Peel jenes Ministerium, dem England die unaussprechlich große Wohlthat ber Abschaffung ber Korngesetze verbankt. Schon bei den Wahlen hatte sich die Frage zwischen Schutzoll und Freihandel als eine der Haupt= fragen der Zeitlage zu erkennen gegeben: doch hatten sich die Whigs nicht mächtig genug gefühlt, um mehr als eine Milberung ber Kornzölle in Aussicht zu stellen; und ein unverantwortlicher Anhanger Sir Robert Peels wie Disraeli konnte wie bald, ober ob überhaupt, unter gewöh bemnach in ber ersten Debatte bes neuen Hauses Berhältniffen Beel sich offen zur Freise auf die Aussichten hinweisen, welche ein Re- politit und zur Abschaffung ber Kornzolle! gierungswechsel für bie von ben Bhigs verzögerte baben wurde, - ihm bleibt ber Rubin, t wirtschaftliche Reform haben wurbe. Diese Reform in ihrer Ganzheit predigte längst die 1838 begründete Anti = Corn = Law = Liga in alle Welt hinaus. Mit dem 1841 von den Whigs vorge= Anfang Dezember dem Lande seine thatst schlagenen "mäßigen" sesten Kornzoll hatte sie sich : Übereinstimmung mit bem Programme ber nicht zufriedenstellen lassen; auch war der Bor- | Corn = Law = Liga bekannt werben ließ. Ri schlag burchgefallen. Ob von Peel, in bem bie Freihandler früh einen Gefinnungsgenoffen er- hierauf den Whigs die Bildung einer Reg kannt, ein volleres Zugeständnis zu erwarten gelungen war, kehrte er mit einem rekonftit fanb, tam vielleicht noch mehr auf feine Partei Ministerium gur Leitung bes Staates guruck als auf ihn selbst an. Borläufig bezeichnete ber ber Abreftbebatte bes 19. Januar 1846 ! 1842 von Peel burchgeführte Bolltarif — mit über seine vollständige Bekehrung zur Leh seinen im Berhältnis zu ben jebesmaligen Korn- Freihandels teinen Zweifel obwalten; w preisen berechneten ermäßigten Kornzöllen — zwar berfelben Debatte prasentierte fich unter bem

nichts weniger als bie Annahme bes freibe rischen Programmes, aber jedenfalls für sehende Politiker die Möglichkeit seiner fe lichen Annahme vonseiten des Toryministeri And Dibraeli war bemgemäß anfangs bestisse und zwar historisch mit vollkommenem Recht nachzuweisen, wie die Prinzipien des Friha eher zu der Erbschaft der Torppartei als m

ihrer Gegner gehörte.

Allmählich tühlte sich biefer Eifer ab, allem Anscheine nach vom Minister vollbu außeracht gelaffen, begann D. die Unabhängi seiner Stellung bemselben fühlbar zu me Daß er schon 1842 die Politik, welche in der setlichen Tragödie in Afghanistan ihren Ans hatte, einer ungünstigen Kritik unterzog un barauffolgenden Jahre sich den auf ein rust Borgehen in Asien gerichteten Besürchtungen über steptisch bezeigte, hat heutzutage nur Rücksicht auf die indische Politik Lord B.1. spezielles Interesse; einen faulen Fleck (ben gens nicht das Peelsche Ministerium versch berührte er zweiselsohne bei dieser Gelege Daß er in den Sessionen 1843 und 1844 Fragen auswärtiger sowie insbesonbere irlän Politik, immer schroffer gegen ben Führe Regierungspartei vorging, entspricht glet dem hergebrachten Berfahren unabhängiger I genossen eines Ministeriums, gegen welche teine besondere Zuvorkommenheit bewieses allzu schwarz malt ein solches Berfahren 🗷 absichtsvolle ober befangene Geschichtschaft Wohl aber ist in der Stellung, welche im 1845 Dibraeli gegen die Politik und — 📨 zugefügt werden muß — gegen die Perf Premierministers Peel nahm, mit Recht ein aus ungewöhnliches Phanomen des me englischen parlamentarischen Lebens erkum Mit der Disraelt in gewissen Dinges tümlichen Offenheit hat er hierüber wede Mitwelt noch ber Nachwelt ein Sehl m 1 gewünscht. In seiner "politischen Biographi Lord George Bentina (1852) hat er die Ap des wenigstens für ihn nicht ganz verk Rampfes niebergelegt, ben Helb und Baga gemeinsam gegen den großen Berräter der! partei unternommen und burchgeführt.

Mag noch so sehr barüber gestritten bem von Irland berübertonenben Rotion Berbfies 1845 fein Ohr nicht verfcolog unt John Ruffells Winte unverzügliche Folge u er sogleich seine Entlaffung eingereicht, ohr

te Manne wirflichen Bubrer er fich in welchen letteren ber Palmerftonich aber ment wie befen Angenblide an bethatigte, "ein Unbe-Bicali the - Ritglieb bielleicht einer gefallenen Bartei, eiten bes Immer ber feier Anhanger ber von ihm guvor verfochs marmas ar an Side bes Coupgolles", - Disraeli. Das mit vollte ber fich nunmehr formenden Brugger is in Complicated war Lord George Bentind (Sohn ber Lerren et be benges von Portland), ein bisber ziemlich Englanes Mitglieb, aber eine entichloffene tem A tententel wohl taugliche Perfonlichleit. Dietom I bei beite ber Partei leinen personlichen Ans betant, made i Ser Solitifern — beren unschuldiger Romantit, ban wan den in Coningsby ein freundschaftliches Ann't meine Taken gefeht bat und ale beren Reprafentant d ben = at tre John Manners noch in Lord B.s jüngstem eten Bent Ein batte - fanb ber begabtefte "George bat benenne Cutter fpater Porb Strangforb), auf Geiten e Brimi em 3 M brabanbeis. Disraelis Bauptwaffe mar bie deursift au perfonticen Angriff, die fcon im t farren Refu The stricture of da isid leine Gelegenheit verfäumt hatte, an ka kwe 🚾 🗱 Riska Peel fiah auszulassen und die fiah jeht m 1843 😅 🛚 son und ber Rachfucht einer aussichtstofen wwit pur Berfügung ftellte. In feiner anberen C TREEPLY CONTY CONT gegen ber i bie Blumenlefe parlamentarifder Epis in, ander ein eine bemfeiben Dage bereichert worben, wie Im unabbane Ib bembarbigen bes 3abres 1846. Ein fout- fubr er fort, feine bitteren Sarfasmen arre, acaen ber Berich Emenbement auf Beele borfichtigen, 'mmenber bom De meinel entiderbenben Borfclag , burch jur praftifden Frage fich weniger b Clark Serve am marate Korngolle bie vollständige Abet zeigen. In einem im Marg bes 31 "Cone (Perdistant brieben binnen einer Beriobe von brei bon ihm mit vielem Latt befürworter : Дита пъже was impereiten - ein Boridlag, bem welcher Berringerung ber auf ber la we noch andere auf benfelben freibanb- | laftenben Steuern beabfichtigt, erflan Pelini int 🚚 fanbfaten Stebenbe beiftimmten ---, birett, bie Frage fur ober miber ben ~ 263호: 1날 [배 pu mit 337 gegen 240 Stimmen ber- außeracht laffen gu wollen. . m rei Act a be fanben fich noch öfter Des bebeutfameren Rebe bom Juli berfell bem Durchgeben bes vollftanbigen mentsfeffion, mit welcher Dieraeli als PREDERING THE AMERICAN रेश रेसेलाई लोड Dinberniffe in ben Beg gu legen, ber Opposition ein allgemeines Diftre भा कारणस्य विकास trente mis paffierte bie Bill bas Saus ber Ges gegen bas Dimifterium beantragte, be plusiert. Ib. Mai mit einer Majorität von ben Standpunkt ber Gegenseitigkeit plusiert. und wurde bant ber patriotischen ftandnisse in Zolltarisssachen, — ein Constant bei herzogs von Wellington im ber sogar beutzutage kaum in Engla en Salt Bonate vom Hause der Lords anges vollständig überwundenen gerechnet w term Benfelben Tage aber (am 25. Jum, Roch bielt fich das Whigministerium turben bemfelben Lage aber (am 20. dum , brow vielt jud auch ferner zog es Den bei ben bem bem ber Gemeinen bas Rache. Majorität, und auch ferner zog es Den bei bei ben bem bem landwirtschaftliche h kurdaefürz. tenter gett an haust, unter the Bigs, Maditalen und Irlander bei Belegen- lorene gute Beit bes Schutzolles gu क्रिंग व्या una de Adams Val: 17 Res caer Zwangsbill fur Irland bas Minifterium Bei feiner Teilnahme am großen # Benige Tage barauf war Beel nicht mehr Jahres 1850 auf bie auswärtige Boli TETTE TE di reider a THOUGH THE rengslofen Gegner war fomit entichieben. THE FILE war ganben fie fich noch öfter als Biber- plogliche Tob Gir Robert Beels verai gegenüber, ebe im Jahre 1860 ein plotlicher bie politifche Lage nicht merflich, aber ben großen Staatsmann babinrift; boch jebenfalls für Distaeli personlich die es nicht allyn lange bauern, bis ber Lieb= teiten feiner nachsten Zutunft. Das Prestone . certa Ser स्वद्भाः । Anduer ber Soutjollner feine Stellung als Gefeh Porb John Ruffells gegen bie TOWN THE BE Bidemaffneter Grattionschef mit ber eines ans bom Papfie verliebenen boben firchliche I cree Stanten Rifbrert ber großen tonfervativen Bar- von febr verfcbiebenen Standpuntten as # 812 mg 3 - ber Tories, wie fie Lord B. beharrlich ju beit ju einem Angriffe, an bem fich Dies teliebt bat — vertauschte. Fürs erfte, beteiligte. Bedoch bauerte es, bant ben tehnerg # : Bertie er noch Borb George Bentind in feinen i feste bes Jahres 1851, noch Jahr unb 1 38 mg to fice state in

mus in ihm einen friedlichen Benr In ben Bablen für bas neue Par Jahres 1847 hatte fic bie Schutzölln tonfervativen Opposition numerisch a Bobe gehalten, und balb überließ ib haupt Lord George Bentind feinem Disraeli bie Führung. Beibe hatten Befinnung ihrer Frattion für bie Abar Eibes geftimmt, welcher ben Juben 1 in bas haus ber Gemeinen verwehrte hieraus entflebenbe Ungufriebenbeit bi bie nicht unerwünschte Belegenheit, Stellung ale Führer Abichieb ju nei 21. September bes folgenden Jahres berfelbe plotifich; und obgleich anfang fuch gemacht wurde, bie Führerschaft t unter brei Mitglieber - Marquis v. herrics und Disraeli - ju berteile fich ber lehtgenannte foldermaßen b beren bervor, bag er fcon 1849 all Führer feiner Gefinnungsgenoffen aner Noch hatte er die Hoffnung auf

ftellung bes Soubjollipftems nicht obgleich er icon 1847 feinen Bablern tualität als eine fdmerlich nabe bevor zeichnet batte. Den Großen ber Mar ju fchleubern, ohne im gangen in feine Fahrwaffer ju bleiben. Der allgemeir Banibungen gegen bie fortichreitenb freis es mit bem Bbigminifterium gu & Mide Politit bes neuen Bbigminifteriums, Mittlerweile verrieten bie Außerungen Emgen irticher und ausländischer Bolitit, eine mehr und mehr ber einfachen

realtion entwachsene Polițif; und als endlich sition einen festen Anhalt. Auch an den in I im Kebruar 1852 Lord Palmerstons Freundeshand das morsche Whigkabinett zu Boben stürzte, so war es ein die Zukunft unbefangen ins Auge fassender Parteigenosse, dem Lord Derby die Bil= dung seines konservativen Winisteriums das be= bentende Amt des Chancellor of the Exchequer (Finanzminister), mit der Führung des Unterhauses, anbot. Lord Derby selbst hatte noch reaktionäre Momente, und schon geriet Man= chefter aufs neue in Aufregung. Am Schatztangler lag es baber schon jett, die Partei wenigstens zu einer gebulbigen Stimmung zu erziehen.

Hierin hatte er wohl in Balbe bas Bunschenswerte erreicht; denn nachdem Lord Derby anfangs die Erhebung eines mäßigen Korn= zolles in Aussicht gestellt, gaben sowohl er wie Disraeli auf birektes Befragen die Bersiche= rung, nur im Falle einer schutzöllnerisch gesinnten Parlamentsmajorität zu einer solchen Politik zu= rüdlehren zu wollen. Zur Zeit waren sie aber nur Minoritatsminister, und weder in ihren finan= ziellen noch in ihren sonstigen Maßregeln war vor den Neuwahlen geraten, mehr bas Rötigste zu absolvieren. Im neuen Hause, welches im November des Jahres 1852 sich versammelte, waren die Parteiverhältnisse ziemlich dies selben wie bisher, und die Ablehnung des alsbald von Disraeli vorgetragenen Finanzprogrammes war eine im voraus abgemachte Sache. Obgleich von Gladstone mit schonungsloser Rritit behandelt, war dieses Programm jedenfalls weder ohne Geschick noch ohne Einficht angelegt; seine Hauptpunkte waren die Berabsehung der den Landwirten verhaßten Malzsteuer bis auf die Hälfte und die Erweiterung der Haussteuer. Nachdem das Haus der Gemeinen die Finanzvorlage verworfen, war es mit dem ersten Ministerium Derby zu Ende.

Der hierauf ins Amt tretenden Koalitions= regierung Lord Aberbeens — in ber sich "alle bie Talente", Whige und Peeliten und sogar ein rabitales Element zusammenfanden, stand Dis= raeli als Führer ber Opposition im Hause ber Gemeinen gegenüber. "Englanb" — hatte er bei Gelegenheit bes vereinigten Angriffes auf bas Finanzprogramm der Torpregierung gesagt — indischen Regierungsspstems wurde nick : "bat Koalitionen nicht geliebt"; und seine eigene Schwierigkeiten, aber glücklich durchgeführt Kritik bes glänzenden Bielgestirnes, bem er gegen= gleich, obwohl mit Aufopferung bes intife überstand, mar fürs erfte nichts weniger als liebe= nisters Lord Ellenborough, bielt fich the voll. Jeboch vermochte er nichts gegen seinen rung gegen einen Angriff, welche beijen Rachfolger in ber Finanzverwaltung, Glabstone, einer vom indischen Generalgouverneur loch und in auswärtigen Fragen entsprechen die stei= ning aufgesetzten Konfistations=Prollamation genden Befürchtungen vor den Planen der russt= vorgerusen hatte; und in einer Rebe an schen Politik seiner eigenen Tendenz sowie der Wähler in Buckinghamshire schilberte Distrac feiner Bartei. Auch in ber Allianz, welche sich zwischen ben beiben Westinächten vorbereitete, war bie anarchische Auflösung ber Kabale. Der nichts, was seinen Sympathieen wibersprochen hatte. So bezogen sich nach Ausbruch bes ruffis i von Rieberlagen austommen; und fühn w schen Krieges die Feindseligkeiten gegen bas Mini= Schritt erscheinen mochte, so war er boch 1 fterium, an denen er hervorragenden Anteil nahm, meiblich, zu welchem fich im Laufe bes & auf die Art und Beise ber Kriegsührung von= | das Ministerium entschloß und welcher ibe seiten besselben. Roebuds Antrag auf Enquête Ausscheiben zweier hochgeachteten Rollegen unterfrütte Disraeli eifrig; aber sowohl vor wie pole und Henley) tostete. 3m gante nach ber Anfang 1855 ausgeführten Umbilbung bes züglich in ben großen Stabten bes Rerte Aberdeenschen in ein Palmerstonsches Kabinett war die dronische Bewegung ber Parles hatte die Kriegspolitit selbst in ber Torp=Oppo= reform wieber im Steigen; und ben verust

1856 abgeschlossenen Friedensvertrag sam Disraeli nicht gemüßigt, Ausstellungen m ma Einer so wohlwollenden und "patriotischen" D sition sprace Palmerston seinen unverset Dank aus; boch follte schon bas nächste Iche freundliche Berhältnis ftoren. Palmenions in Kriegspolitik in China führte zu einen be nierten Botum, bem zufolge er zur Anflofun Parlamentes schritt. In ben neuen Baffin bielt Palmerston eine große Majorität, und Stellung schien auf lange bin gesichert. Die schütternbe Runde bes großen indischen Aufle erinnerte gewaltsam an eine Frage, in bet raeli mehr als eine Parteisache sah; und auch das Urteil der Geschichte über die fi indische Politik Lord B.8 lanten mag, so # die Großberzigkeit seines in einem solcher punite gewagten Vorschlages, die Beschweide indischen Boltes im Ramen ber Königin pa suchen, für die edelste Seite seines politische rakters bezeichnend. Früher, als er wohl am war er Mitglied eines Ministeriums, wacht von Palmerston beabsichtigte Ubertragung bu dischen Regierung auf die Krone durchführte. I im Februar 1868 fiel die Palmerstonsche rung dem vom Repräsentanten des Raff gefühles — wie es bieß — mißachteten Rai gefühl zum Opfer; und die Tories, welcht Willfährigkeit gegen ben französischen Rai Sachen bes Berfcwörungsgesetzes zu mist nicht umbin gekonut, sahen ihren Führer um zur Bilbung eines Minifteriums Lord Derby war zum zweitenmale Premiers und Distaeli Schatstanzler und Kührer N meinen. Zum zweitenmale aber war ibn gierung nur eine Minoritätsregierung.

Somit hatten die konservativen Führer 🗪 sehr eine eigene Politik aufzustellen und bes setzen, als sich mit ber Hinterlassenschaft Gegner zurechtzusinden. Und in ber Will dieser Aufgabe bewährte sich mehrfach Die politischer Takt. Die französische Allian, deren Freund er sich in der That stell M war bald wiederhergestellt; die Umformm einer felbst von ihm selten erreichten Meine sich auf die Lange nicht mit bloger Berm en oder umerfühlen Versprechungen der gegenüber hatte Distrett ein spezielles Ans junicits auf Lösung ber Frage tonfequent Doch war die Reformbill, me gestellt. er im Februar 1866 einbrachte, einer ber ligsen Bersucke seiner fraatsmännischen in — zem Teil wegen der Hänfung der Univeren men Stimmerechte, welche sie statt anidenden Ansbehaung desfeiben vorschlug, il wegen ihrer allzu erkenntlichen Parteifarbe. unte eine Mehrheit des Hanses dem Amen-Locd John Aussells bei; und eine Parka= plofung exfolgte unverzüglich. Bergebens distracti insbesondere von der europäischen drand m maden — denn foeden brach der wischen Operreich und Sarbinien aus. m in dieser Hinsicht waren die Sympathieen des deneu, welche man bei dem Ministerium tte, exigegen; und das neue Parlament der Existenz des zweiten Derby-Disraeli= duiteciums ein rasches Ende (Juni 1859). hieranf gebildete Abministration Palmer-1860 bis Ottober 1865), welche bekanntlich **de algemein als ein Ubergangs**= und Ruhe= n m betrachten sich entschlossen zu haben und auch in Distacli keinen übekwollenwer. Die außerordentlich erfolgreiche Fi= dit Mabstones überlebte ohne Schwierig= k Winclischen Ausstellungen, welche sich sober beitriegen, den glüdlichen Gegner als en Berschwender" zu brandmarken. Leichter him, Gelegenheiten zu finden, gegen die had Ruffells spezieller Leitung stehenbe) Politik der Regierung von Zeit zu Mit tonservative Partei nicht, mit ihren Missen Sympathieen allzu bestimmt vor= simb für die im ganzen verunglückte Hal= Ar Angierung sowie des Landes in Sachen Man amerikanischen Bürgerkrieges hatte kutei wern auch den besten Willen, doch ik größte Berantwortlichkeit. In der polund in der schleswig = holsteinschen Frage I die Regierung empfindliche Blößen; rschitz es Disraeli besonders in letterer von ben Miggriffen seiner Gegner einen m Gebrauch zu machen. Weit dem Tobe lalmerstons kehrte Graf Aussell noch= ir Leitung der Staatsangelegenheiten zu= b bald nach Eröffnung der Parlaments= racte seine Regierung ihre Reformbor= Disraeli wiberstand ihnen mit ber nangft seiner Partei verkörpernben Phrase, bieser Borschläge sei ber Geist ber ameri= , nicht aber ber englischen Berfassung. sich die unfreundliche Gesinnung des - insbesondere eines Teiles der liberalen - gegen dieselben hinreichend bethätigt, bie Regierung plöhlich in einer Prin= ae überstimmt, und Ende Juni 1866 war mm brittenmale Schahlangler in einem iteministerium Derby. r Phatigleit in ber Session des Jahres 1867 selftanbige Berricaft, welche er über bie

tive Partei gewonnen hat, zuzuschreiben.

nichts weniger als günstig. Eine große Krise in der Handelswelt hatte allgemein einen schweren Druck ausgeübt, und in den niederen Klassen herrschte besonders in London großes Elend. gleich bie liberale Reformbill zur Befriedigung migvergnügter Parteigenossen zugrabe getragen war, so begann doch im Bolke die Uberzeugung überhand zu nehmen, daß diese Frage endlich zur Entscheidung gebracht werden müsse, — während der Londoner Pöbel sich auf seine Art anschickte, dieser Entscheidung mitzuwirken. Distacli nahm es auf sich, diese Frage, an welcher sich alle Parteien erfolglos versucht hatten, zu lösen aber nicht als Parteifrage, sondern als eine, zu deren endlicher Lösung er sich den Beistand aller Gutgesinnten erbat. Che er seine Borschläge befinitiv in die Form einer Bill gebracht, schieden drei angesehene Witglieder des Kabinettes aus demselben: General Peel, Graf Carnarvon und Bicomte Cranborne (jetziger Marquis v. Salis= bury), in welchem die Disraelische Politik hier= auf längere Zeit einen Kritiker von ausneh= Im ganzen aber hatte mender Schärfe fand. sich Disraeli nicht verrechnet. Nachdem einige Gladstone eingebrachte Resolutionen mit pon Stimmenmehrheit vom Hause abgelehnt worden, fand sich Disraeli bereit, die wichtigsten Abande= rungen in seinem Gesetzesvorschlage anzunehmen; und ein bewunderungswürdiger Takt that das Nachdem sie das Haus der Gemeinen passiert, wurde die Bill, weiter abgeändert, auch von den Lords angenommen, und erhielt am 15. August Gesetzestraft. Erwägt man die Bestim= mungen des Disraelischen Resormgesetzes - welches in Burgsteden jedem Hausstandsbes sizer das Wahlrecht verlieh und in der Liste der wählenden Burgsleden die durchgreisendsten Ber= änderungen machte — so ift sowohl Graf Salis= burys wie Graf Derbys berühmte Beschreibung bes Gesetzes verftändlich. Der erstere nannte bie Annahme desselben "die Kapitulation der Konser= vativen", der lettere, welcher nominell für das Gesetz die "Hauptverantworlickeit trug, bezeichnete es als einen Sprung im finsteren." Disraeli aber rühmte zu Ebinburg sich siegestrunken, die große Partei, deren thatsächlicher Führer er nun ge= worden war, "erzogen" zu haben.

Nicht lange barauf (am 25. Februar 1868), trat Lord Derby, ber langere Zeit leidend gewesen, aus seiner Stellung als Premierminister zurück; und auf seinen Rat ernannte die Königin am 28. Dieraeli zu seinem Rachfolger. Dem ritter= lichen Freunde ziemte biefe offene Anerkennung der Berdienste seines kühnen Kampfgenoffen; und die öffentliche Meinung billigte durchaus den Schritt. Doch war Disraeli noch immer nur Kührer einer Minorität; und bald benahm ihm der gewaltigste seiner Gegner hierüber jeden Zweisel. Die Resolutionen Gladstones, welche das Aushören der irischen Staatsfirche als solche für notwendig erklärten, wurden am 30. April mit bedeutender Majorität angenommen, und nachdem Disraeli die Session zu Ende geführt, appellierte er im November an die Wählerschaften. Nachdem die Politik Glabstones von diesen mit entscheidender w war die Lage für die neue Regierung Majorität bejaht worden, legte Distaeli ohne

weiteres sein Amt nieder (2. Dezember). tonsequentem Bertreter des staatstirchlichen Spe bebung von Abgaben seltener wurde, - mb stems im großen wie im kleinen hatte ihm Glad= | ber Tilgungsfonds für bie fleigende Rationelli ftones plötlicher Angriff auf die größte Abnormis tät in der Geschichte aller Staatsfirchen keine Bahl gelassen. In den Debatten aber über den Gladstonesden Gesetzesvorschlag in der Session des Jahres 1869 zeigte er wenig Energie ober wenig Reigung, seinem Proteste historische Bedeutung zu verleihen. Im Anfang der nächsten Session (1870) beteiligte er sich, anscheinend auch aus Gefundheitsrücksichten, wiederum verhältnismäßig wenig an den Parlamentsdebatten und stellte der irischen Landbill Gladstones keinen ernstlichen Wiberstand entgegen. Auch seine Kritik der Hal= des Ministeriums gegenüber dem Aus= bruch des großen deutsch=französischen Krieges trug wenig dazu bei, dieser Haltung Bestimmtheit zu verleihen, obgleich er sich bereit erklärte, die Re= gierung vom patriotischen Standpunkte aus zu unterstützen. Selbst als Rußland die Gelegenheit bieses Krieges ergriff, dem Bertrag von 1856 ben Garaus zu machen, legte Disraeli kaum mehr als vorübergehend gegen die Annahme der betreffenden Zumutung Berwahrung ein. Doch machte er schon jetzt auf die Wissachtung ausmerksam, welche Großbritannien vonseiten hochgestellter Personen in den Bereinigten Staaten zuteil werde, und be= reitete somit die kühle Aufnahme vor, welche er (sowie der größere Teil des Landes) dem später auf ben Washingtoner Bertrag folgenden Aus= spruce bes Genfer Schiedsgerichtes in der Ala= bamafrage (Dezember 1872) angebeihen So war er schon mit einer starken öffentlichen Strömung in Ubereinstimmung, als Gladstones brittes Stud irischer Gesetzgebung (bie Universi= tätsbill) im März 1873 volltommen verunglückte. Disraeli lehnte es ab, mit dem bestehenden Hause der Gemeinen den Bersuch einer konfervativen Re= gierung zu unternehmen; und es blieb daher dem Minister überlassen, vor Wiederversammlung des Parlaments Ende Januar 1874 bas Entscheidungs= wort der Auslösung auszusprechen. Die Antwort des Landes war keine unerwartete, doch übertraf der Sieg der konservativen Partei wohl die mei=1 sten Berechnungen. Allgemein schrieb man den Umschwung in der öffentlichen Meinung dem Ein= fluß von Interessen und Gefühlsströmungen zu, Promemoria (Mai 1876) ben Bersuch, die von der Disraelischen Reformbill zur Willfährigkeit in Sachen Bosniens fluß von Interessen und Gefühlsströmungen zu, mit bem Stimmrechte betraute Bablerschicht nicht Berzegowina zu bewegen, lahm legte. 3= 3 unzugänglich sein konnte. Im vereinigten König= | d. 3. war der serbisch = türkische Krieg a reiche siegte die konservative Partei mit einer brochen, das Borspiel eines gewaltigen, Mehrheit von minbestens 5() Stimmen; die Mehr= nicht entscheibenben Kampfes um bie 30 heit in England selbst aber (mit Ausschluß von des ganzen osmanischen Reiches in Con Wales) belief sich auf nicht weniger als 115. und der Nachbarlander. Bon Anfang an f Anfang März war das Kabinett Disraeli ge- fich Disraeli ben Sympathieen für bie 🚭 bildet und wohl ober übel begann eine neue Ara ber Türkei, und ber Entrüftung, welche bi englischer Politik.

Die seche Jahre 1874—1880, während beren rufen, besonders nach dem ihr Glabstone eine treue Parlamentsmajorität bei ihrem Führer benben Ausbrud verliehen (September), in M aushielt, brachte eine nur spärliche Ernte im Haltung gegenüber. Als hierauf ein wif Bereiche innerer Gesetzgebung, welche nie Dis= turtischer Krieg zu folgen brobte, schicke raelis starte Seite gewesen. Die Thatsachen, B. ben Marquis von Salisbury auf bie daß bie Finanzquellen des Landes nicht die= benstonferenz nach Konstantinopel, welche selbe erfreuliche Ergiebigkeit zeigten, wie in den Januar 1877 an der hartnäckigen Beigenung fetten Jahren Glabstones, — baß bas jährliche Pforte, auf die Reformplane der Machte de

Als Geschenk einer fühlbaren Ermäßigung ster Mi schließlich zerrann, — pflegen nur die Geme Disraelischen Ministeriums einer gewiffenlese nangpolitit feinerfeits zuzuschreiben. An feef innerer Gesetzgebung war die Periode ankul arm; mit den von der liberalen Regienme sie behaupteten, graufam mitgenommenen und Spirituosenverläufern wußte fich bes ! vative Ministerium des Inneren bald pur finben; auch anbere aufgestörte Interessen mi Ranges kamen zur Ruhe. Rur die Univer wurden einer neuen Kommission unterzogen (III und eine extreme Partei in der Kirche (die si Ritualisten) mußte die Gesetzebordung der fa öffentlichen Gottesbienstbill, welche Disrael nicht einbrachte, aber entschieden bestim (1874), über sich ergeben lassen. Sonft pi sich die Regierung mehr durch eine wenigken! weise trästige Administration, als durch eine reichende gesetzgeberische Thätigkeit aus.

Die besondere Ausmerksamkeit des Pus ministers wandte sich einem anderen Beriff Geschäfte zu; und unter seinem persönliche flusse ward diese Periode eine der denkung in der Geschichte der auswärtigen Volität Schon 1875 — es ist dasselbe John bem ber Besuch bes Prinzen von Bales in bien stattfand — schien Disraeli sein : England sei vor allem eine afiatische ! durch den vielbewunderten Ankauf von 4 lionen Suezianalaktien bekräftigen m Mit der Erlangung eines gesicherten Em auf die ägnptische Berwaltung brachte englische Regierung, trot ihres Zusammen mit der französischen, zwar zu keinen digenden Abschlusse, bagegen nahm bie im folgenden Jahre, 1876, ben Titel eine serin von Indien an und wurde als safe 1. Januar 1877 in Delhi proklamiert. Ri weile war in Osteuropa die Krisis nabe. **Ust** Berhandlungen zwischen ben Mächten, woch ben Jahren 1875 und 1876 einem solden bruch vorzubeugen gesucht, hatte die Distrell Regierung sich insoweit beteiligt, als se s bie Ablehnung ber Unterzeichnung bes 🐯 Bulgarien verübten türfischen Excesse bern

rie B.sche | tauschen. jolge ber Ronstan= abinette8 litik vor e Inter= Als die :en Kon= sierte ein | banellen. Frieden terbreiten hr nahe. iffen ge= regel des legte ber sein Amt ar schon m). Je= | ınd Juli

russisch= bie Lord B. sestzusetzen für nötig erklärt, zur Zeit n Groß= noch nicht endgültig hergestellt. Der ganze An= eine be= sammenhang ber Plane ber englisch=indischen Res ai hatte gierung und Lord B.s, inbezug auf bie Berhält= nisse zwischen der russischen und der englischen Macht in Asien, gehört noch den Geheimnissen der Geschichte unserer Zeit an. In dem Manis feste, mit welchem im März 1880 Lord B. bie bevorstehende Auslösung des Parlamentes ankün= bigte, betonte er neben bem irischen Probleme bie Notwendigleit, Englands Stellung unter ben Mäch= ten, und zwar als eine leitenbe ober hervorragenbe Stellung aufrecht zu erhalten. Raum läßt fich leugnen, daß er hiermit bem Lande aus bem Ber= zen zum Herzen sprach; nur blieb es übrig, die Frage zu beant= worten, ob zur Erreichung bieses Zieles eine Politik wie die B.iche fich schließlich als notwendig oder zweckmäßig herausstellen werbe. Vorläufig bestand die Antwort der Wählerschaften be Kunde in einem überraschend starken Rückschlage. Gegen indischer 851 Liberale und 64 irische Homerulers fanden h Malta | nur 237 Konservative im neuen Parlamente Sis. Noch vor seinem Zusammentreten hatte im April das B.sche Ministerium einem Glabstoneschen Plat gemacht.

Die Erfolge der B.schen Politik in den sechs soeben in gedrängter Rürze besprochenen Jahren wurden unbedingt durch die Gunft bes Hofes, eln, auf welche er in vollem Maße genoß, erleichtert. Seine gter (der Erhebung zur Pairswürde als Graf und Vicomte es Aus= B. (August 1876) war eine Ehre, die er früher erschien. einmal abgelehnt, mit der (alsbald gewährten) Bitte, zu Ende seiner Gemahlin personlich den Titel Bicomtesse t Politik, von B. zu verleihen. Nach seiner Rücklehr vom titannien Beiliner Friedenskongresse wurde er (einige Tage ersteres vor dem Marquis von Salisbury) zum Ritter ern und des Hosenbandordens ernannt. Die Auszeichnungen afien er= foniglicher Besuche maren mehr vorübergehender, nschaften aber gleichwohl benkwürdiger Art. Über die Eigen= ebeutung schaften, welchen er seinen Erfolg verbankt, ist ertrages; bier nicht die Gelegenheit, ein abschließendes Urteil hlondon zu versuchen. Daß er selbst unter diesen dem russischen Mut eine hervorragende Stelle zuerkannt, bezeugt Halt zu= die Devise, von der er sich nie getrennt: Forti nihil difficile. Die Erfahrung lehrte ihn ben as Land, boben Wert ber äußerlichen Rube, — bes Schwei= usspruch gens sowohl wie bes Rebens an ber richtigen in zwei Stelle. Seinem Genie waren jederzeit eine reiche It. Der Einbildungsfraft und ein ätzender Wit eigen= auf eine tümlich; beibe verkörpern sich in seiner glänzenden n wider= Fähigkeit, als Redner die Probleme der Politik in er ersten einen imponierenben Phrasennebel zu verhüllen an den und jedweden Gegner mit einem geflügelten Worte nbrachte, fartaftischer Charafterisierung abzufertigen. Seinen -1879). Takt als politischer Führer bewies er stets vor lfghanen allem in zwei Richtungen. Das vielköpfige Haus linflusses | der Gemeinen zog er durch eine konsequente Liebens= il; nach würdigkeit an, während er dabei stets feinen be= es Feld= sonderen nicht minder als seinen allgemeinen Zweck Befandt= zu verfolgen verstand; erst nach seiner Bersetzung ung bes unter die Lords gedieh die neue irische Taktit ber > Erfolg parlamentarischen Obstruktion. Als Premierminister isse zwi- war er weniger wie andere vor ihm beflissen, die egierung Einzelthätigkeit seiner Kollegen zu leiten ober zu geregelt. überwachen; dagegen war er oft überaus glücklich Indien, in der Auswahl dieser Rollegen und anderer von

ibm zu wichtigen Stellen berufenen Persönlichkeiten. Bei ber Verteidigung von Anstellungen, welche ein zweiselhaftes Motiv zu verraten schienen, bewahrte er stets seine ganze Unerschrockenheit.

Bon älteren Biographicen Distaelis ist die von T. Madnight anonym veröffentlichte und burchans seindselig gehaltene nennenswert (London, Brauchbar für die von ihm besprocene Beriode dis 1874, ist das von einem treuen Kon= servativen ber neuen Soule, F. hitchman, verfaste Wert: "The Public Life of the Lord of Beaconsfield" (2 Bbe., London 1879). "Lord Beaconsfield; a Biography" von I. \$. O'Con= nor (London 1879) ist dagegen eine zwar gut durcharbeitete, aber im gehässigsten Tone gehaltene Parteischrift. Claybens "Administration of Lord Beaconsfield" und Cucheval Clarignys "Lord Beaconsfield et son temps" sind noch später erschienen. Rirgend ist Disraeli der Autor mit Disraeli dem Staatsmanne besser in Uberein= Aimmung gebracht worden als in dem geistvollen Charafterbild Lord B.s von Georg Brandes (Berlin 1879). Bon eigentümlichem Wert für bie Entwicklung der Beziehungen zwischen Disraeli und der öffentlichen Meinung ist die 1878 in einem Bande vereinigte Sammlung der auf ihn bezügs lichen Karikaturen in dem (liberalen) Londoner Wisblatt "Punch". — Disraelis "Leben des Lord George Bentind" (London 1852) besitzt, wie schon bemerkt, auch autobiographisches Interesse.

**Bearn**, Fürstentum, am Nordabhange der Pprenäen mit der Hauptstadt Pau, meist bastischer Bevölkerung. Johanna d'Albret, die Erbin des Landes, wie der Herrschaften von Foix und Na= varra, vermählte sich 1548 mit Anton von Bour-Ihr Sohn Heinrich, ber Erbe der Gesamt= länder, ist der spätere König Heinrich IV. von Frankreich: burch ihn kamen bie Landschaften an Frankreich und wurden unter Ludwig XIII. auf immer mit der französischen Arone vereinigt (1620). - Bgl. Bordenave, Hist. de Béarn

et Navarre, Paris 1873.

Beaton (Beatonn), David. Geboren 1494 als Sohn des John B. of Balfour, studierte er voll Eifer in St. Anbrews und Paris, von seinem Obeime, dem Erzbischofe James B. in St. Andrews, nach besten Kräften unterstützt. Et | trat in den geistlichen Stand und erward sich die Wishart, im März 1546 lebendig besondere Gunst des Herzogs John von Albany, Dieser Alt vermehrte den Abscheu ge der für Jakob V. Schottland regierte und ihn Ebelmann, Morman Leslie, überfie zu wichtigen Geschäften verwandte. 1519 wurde einigen Gleichgesinnten im Schlosse v B. von ihm zum Gesandten in Paris ernannt brews; ber Kardinal wurde, obgleich e und blieb bort bis 1525. Als Pfründe erhielt rief, erbolcht und seine Leiche in den er babeim bas Rektorat von Campsop, und gewändern am Fenster der Burg 1525 trat er als Abt von Abroath ins Parla= am 29. Mai 1546. — Bgl. Der b ment. 1525 führte ibn eine Parlamentsatte in tard,", Bb. I, Leipzig u. Bullicau 1 die Umgebung bes Königs, bessen Gunft er sich im bochften Grade erwarb. Jafob V. ernannte 1870 ftieß ber Großberzog von ! ihn 1528 zum Lord = Geheimflegelbewahrer und Schwerin bei B. auf überlegene St schentte ibm sein ganzes Bertrauen. Seit 1533 Loire Mrmee unter General Chango unterbandelte B. in Paris wegen Jatobs Ber- | fich nach heftigem Gefechte barauf mählung mit ber Prinzessin Magbalena von seine Positionen zu behaupten; Cha Frankreich und erlangte auch die Gunst des Königs Le Mans ab. Franz I. in hohem Mage, wurde mit allen Bor= Beauharnais, Josephine (eigent rechten eines geborenen Frangofen ausgestattet und | Joseph=Rofe), Raiferin ber Fr zog Jatob V. ganz auf die Seite Frankreichs. Geboren am 24. Juni 1763 zu Trois =

Rach dem Tode der Magdalena ging 1 nach Frankreich, 1537, um die Berm Ronigs mit Maria von Guise einzul Franz I. ernannte ihn zum Lohne sei zum Bischofe von Mirepoix, auch vi ihm am 20. Dezember 1588 ben k mit dem Titel von St. Stephan in mo Der dem Protestantismus todseinde Pap sab in B. eine Stütze der Rirche und in Schottland, um so mehr seit bi Opeime 1539 als Erzbischof von S und Primas von Schottland gefolgt bemächtigte sich völlig des schwachen entaweite ihn mit seinem Adel und jur grausamen Berfolgung der Prote 1541 verhinderte er seine Zusamme Heinrich VIII. von England und ha Kriege mit letzterem; siets war er ei licher Gegner Englands. als Jak gestorben war, brachte der Kardinal der bisher als erster Minister geherrsch von ihm gefälschtes Testament vor, w Regenten für die unmündige Königin nannt war. Aber die englische Parte sofort gegen ihn, das Parlament überl gentschaft am 22. Dezember 1542 bem Arran und setzte B. in Bladneß=Caft bald aber gab Arran ihn frei, einis ihm und ernannte ihn zum Kanzler Maria. Der ehrsüchtige und durchtriek beherrschte bald den Regenten und g scheidenden Einfluß auf die Königin= ibre königliche Tochter; auch stellte er l Rebenbuhler in der Person des Gro gegenüber. B. begünstigte die französ widersetzte sich jeder Annäherung an E führte 1544 mit wenig Erfolg das Heer gegen Heinrich VIII., während schweifungen den Schatz vergeudete. ernannte B., den das Bolk als grav folger der Reformatoren verabscheute, g B. bewog ben schwache a latere. Arran, sich der katholischen Sache c und wütete mit seiner Einwilligung "Reger". Auf Bisitationereisen vert unter ihnen scheußliche Antobasies, ja seinen Augen den besten ihrer Predig

Beangenen, Gefecht bei. Am

es Marine | la Bagerie | Sannois, | el mir Erderen und e la Ferté Bater, ber acht batte, hem Grabe e Bermabmber 1779 b als nicht bilben unb Gefellicaft | heimgefucht | ten ichwanhier aber fich in eine nn Schwie- | auf Scheis bas Barund beließ e mit Bots | m 23. Juli .

9. Marz 1796 fant in Paris bie giolle Trauung - bie geiftliche unterblieb - fatt; Papoleon gab, um ben Alterensterichieb auszugleichen, im Chetontratte fich ein Jahr mehr und Josephinen vier weniger; in Babrbeit gablte er 27, fie 88. Rapoleon empfand flir fie eine leibenschaftliche Blebe und rief fie im Juni 1796 zu fich nach Italien. bon wo fie wie er im Oltober 1797 nach Baris beims Babrend Napoleous Abwefenheit in lebrte. Mgupten machte fie in Paris ein großes Dans und durch ihre intime Freundschaft mit ber Fran bes Direttors Gobier wirfte fie bebeutend im Intereffe ihres Gemable. Ale letterer ale erfter Conful bie Gefdide Frantreichs lentte, umgab ie Reigung fie fich mit einem hofftaate und berftanb es febr auf eigene wohl, die vornehmen Familien trob ihres Biberwillens in die Tuilerien zu gieben. 3hr Ginfing war ungemein wohlthatig; fle fucte, wo fle fonnte, ju belfen , ju vermitteln; ihr Bobltbatigleitefinn tannte fein Mag; die Emigranten fanben wie alle Mrmen in ihr bie berebte Fürsprecherm, fo bag e trug er, felbft bie Bourbons burch fie auf Rapoleon eingumirten berfucht haben. Erob ihres Alters mar ante, Fran i fie bie anziehendste Frau geblieben. Die fietse Etiquette, in die fie mehr und mehr gebrest wurde, verurteilte war ihr antipathifch und fie lebte am liebften in Malmalfon, was für 160,000 Frs. getauft worben ige Famille war. Durch ihre unberechnete Berschwendung gab r Marquis, i fie Rapoleon oft Urfache ju Rlagen, aber er mußte blean, von boch in ihr bie gutige Geite immer wieber anertennach Mar- | nen. Wie oft bat fie fich für bie Opfer feines Detber ju fich potismus verwendet und wie viele Kunfiler und tuchtige Manner bat fie gu forbern gelucht! Gie nen gurude erfreute fich großer Popularität. In Malmaifon 1794 eine ließ fie eine Reihe frember Pflangen einführen, und Gefebe ale gerne findierte fie Botanit. Am 18. Mai 1804 ourbe aber murbe Josephine Raiferin ber Frangofen. Rapoesperrt, wo leons Familie war ibr nicht gewogen und suchte ochicffaloges ihn wiederholt jur Scheidung zu bewegen. Um n und ber fo mehr log ihr baran, ihrer Ehe nachträglich auch ben firchlichen Segen ju erwirten, und als auf bem ber Bapft nach Baris tam, um Rapoleon und fle tung rettete ju fronen, teilte fie ihm mit, bag ihre The mur em Sturze zwil geschloffen worben fel. Der Papft bestand tter Tallten barauf, bag bor ber Rronung bie firchliche Ginangen bon fegnung erfolgen muffe; wiberwillig ging Napoleon freigegeben. barauf ein und Rarbinal Feich vollzog bie Trauung : mit Blar: in der Racht zum 2. Dezember 1804 in der Tuile-) bie Revos i rrentapelle in Gegenwart von nur zwei Beugen. ut in bare Um 2. Dezember falbte Blus VII. Josephine und in beran, Rapoleon febte ihr bie Raifertrone auf; bei ber bie Burnd. Beremonie trugen ibre Schwägerinnen Julie, Elifa, ile erwirfte Bauline, Raroline und ihre Tochter Bortenfe mit r punttlich febr vericiebenen Gefühlen bie Schleppe bet Raifere Erzichung mantels. Herbe berlihrte es Josephine, daß Rabe ibr Be- poleon fie 1805 nicht auch jur Königin von Italien Daufe auf fronte. Rapoleone Liebe ju ihr erfaltete mehr und userwählte mebr; ba fie unfruchtbar blieb, war feine Donaftie iftanbe und nicht gefichert; er befchlog, fich mit einem Raifer-'n und fefe baule ju berbinden und fie gu verftogen. Geit ber t tam Ras Raifer für bas Scheibungsgefet eingetreten war, bte fich in batte fie, beflirchtent, er werbe fie eines Tages bon as erfebnte fich weifen, angftlich ibn und fein Benehmen beob-. Sand in achtet, Mis er ihr am 30. Robember 1809 feinen t er Ober- Entidlug barich mittellte, war fie wie gerichmetrben. Um tert, wurde aber gezwungen, in ben nachften Tagen

fortwährend Cour abzuhalten und ihre Thrä- Im September 1807 tremten fie sich nen unter Lächeln zu verbergen. Am 15. Dezem= Hortense ging nach Paris, hielt hier ei ber brach sie im Familienrate, als sie ihre Ein= vollen Hos, umgeben von Künstlern und willigung zur Scheidung verlesen sollte, in unsäg= und machte sich sehr beliebt. Die Sche lichem Schmerze zusammen und am 16. Dezember ihr, die Ludwig beständig erstrebte, gest 1809 wurde durch Senatsbeschluß ihre Ehe auf= gelöft. Sie behielt Titel und Rang als Kaiserin, empfing aus dem Staatsschaße jährlich zwei Millionen, aus der Zivilliste des Kaisers jährlich eine Million Frs. Im Januar 1810 hoben die geistlichen Gerichte auch die kirchliche Ebe auf. Josephine zog sich nach Walmaison schon am 16. Dezember 1809 mit Hortense zurück. Da sie sehr populär war, erregten die Scheidung und die Bermählung mit Marie Luise viel Mißstimmung im Bolke, das ihr bis zum Grabe mit treuer Berehrung anhing. Der Kaiser besuchte sie oft und umgab sie mit einem vollen Hossaate. Als sich die Alliierten 1814 Paris näherten, ging sie mit Hortense nach Navarre, einem Schlosse in der Hier erfuhr sie die Abbankung und Exilierung Napoleons nach Elba, wohin sie ihm gewiß gefolgt wäre, da sie anders als Marie Luise fühlte. In Malmaison besuchten sie nach ihrer Rückehr der Zar Alexander, die Großsürsten Nikolaï und Michail, der König von Preußen mit seinen Prinzen und bewiesen ihr die größte Auszeichnung. In den Armen ihres Sohnes Eugen starb die Kaiserin am 29. Mai 1814 an der Bräune und am 2. Juni wurde sie zu Rueil bestattet, wo ihre Kinder ihr 1825 ein Denkmal sehen ließen. — Bgl.: Jos. Aubenas, Histoire de l'impératrice Joséphine, Paris 1857—1859, 2 Bbc.; "Lettres de Napoléon à Joséphine, de Joséphine à Napoléon et de la même à sa fille ", Paris 1833.

Beaubarnais, Hortense Eugenie de B., Rönigin von Holland, Herzogin von St. Leu. Als zweites Kind des Bicomte Alexandre be la Ferté B. (s. d.) und der Josephine, späteren Raiserin ber Franzosen (s. ben vorigen Artikel), am 10. April 1783 zu Paris geboren, kam sie mit vier Jahren zu den Großeltern nach der Insel Martinique, 1790 wieder nach Paris und wurde 1794 nach der Hinrichtung ihres Baters bei der Fürstin von Hohenzollern in Paris erzogen. Nach der Heirat ihrer Mutter mit Napoleon Bonaparte besserte sich ihre Lage wesentlich, sie erwarb sich im Campanschen Institute viel Kenntnisse und gab ihm ein tostbares Diamantenkollie ibre reichen Gaben entfalteten fich glücklich. Malerin, Komponistin, Sängerin, Dichterin und wieder. Am 19. Juli 1815 aus Pa Improvisatrice errang sie mit der Zeit bedeutende wiesen, ging sie unter öfterreichischem C Erfolge, einige ihrer Lieber wurden Nationallieber; Aix, von da nach Konstanz und ben ihr Temperament war voll Lebenslust und Liebens= würdigkeit, ihre Schönheit blendend. Anstatt Duroc und taufte 1817 bas Schloß Arene (f. b.) beiraten zu bürfen, mußte sie Ludwig Bo= naparte (f. "Bonaparte, Ludwig"), der mit gleicher Abneigung sie beimführte, am 4. Januar 1802 in Paris die Sand reichen und lebte fehr un= glücklich mit ihm. Am 23. Juni 1806 zog sie und glaubte fest an die Zukunft be als "Königin von Holland" mit Ludwig im Haag ein. So sehr Napoleon I. von Hortense entzückt auf der Straße bezegnete, teilte sie war, die er adoptierte und zur kaiserlichen Prin= zessin erhob, so unzufrieden war ihr Gemahl mit an den italienischen Unruhen beteilig ihr und nur die Liebe zu ihren drei Söhnen (f. "Bonaparte, Stammtafel") verband die Gatten. mit ihrem letten Prinzen nach Frank

poleon nicht, wohl aber die Fortbauer nung; vergebens bemühte sich hingegen einflußreicher Mund, Rapoleon die Sch Josephine auszureden. Auf Napoleon tehrte sie 1810 nach Holland zurück, brach die alte Uneinigkeit burch und heimlich mit ihrem jüngsten Sohne & Holland. In Plombières erhielt sie die zur Regentin für ihren zweiten Sohn, Gunsten ihr Gemahl im Juli 1810 hatte, aber Napoleons Defret der L Hollands mit Frankreich entzog ihr Sohne die neuen Würden (9. Juli). mit zwei Söhnen (ber älteste war frühr in Paris und St. Leu, von Napoleon lich zwei Millionen Frs. dotiert, versa sich die Trême der Gesellschaft und n Abbruch ihres Berhältnisses zum Abr Huell durch ihren Großstallmeister Grafi de la Billarberie Mutter bes bekannt Morny (s. d.). Nach Napoleons Stu sehr nahe ging, pflegte sie ihre angebet bis zu beren Tob. Auf Antrieb bei bezauberten Kaisers Alexander von Ri hob Ludwig XVIII. sie am 30. Mai "Herzogin von St. Leu" mit jährlich 400 ebenso viel erhielt sie durch den Bertrag tainebleau vom 11. April 1814. Nax übelte ihr sehr, daß sie in dem königlic reich blieb und sogar Ludwig XVIII aber in ihrem Salon war der Sammel Anhänger. Auf Entscheidung des Si nals in Paris vom 7. März 1815 Hortense ihrem Gemahle den älteren 1 liefern und durste nur den jüngeren ( poleon III.) bei sich behalten; ohne der Scheidung waren die Gatten somit Jubelnd begrüßte sie Rapoleons Ru Elba. In seinem Interesse korrespo geistvolle Frau mit Marie Luise und Al mit ihm bezog sie nach dem Unglüs Waterloo Malmaison und am 29. schied er hier bewegt von ihr — auf Als St. Helena, boch erhielt sie es nach f Sie begann mit Aufzeichnung ihrer Winter in Augsburg ober Rom verl Studien ihres Sohnes Ludwig Rape wachte sie sorgsam. Eine begeisterte Napoleons, hegte sie bie napoleonis Mit ihrem Gemahle, dem sie in Floi Liebe für ihre Söhne. 1831 eilte für Rapoleon, ersuhr aber seinen Tod u

bas Berbannungebefret gegen bie Bonaparte; mat antheben und fie ging mit bem Cobne nach Cant, von wo fie nad Arenenberg jurud. 1934 erfbien in Baris ihr Bud: "La regeterre pendant lange 1881. Fragments wie mit." , Cene Muflage Baris 1861.) Rit! - fab hortenfe bie Berfuce ibres Cobnes Tri Rapoleon, fic auf ben frangofischen Thron \* 2 mengen, mit tiefer Traner im Rovember 1836 Deportation nach bem Strafburger Butiche; Invervention bei Lubwig Philipp war ver-- 4 gewefen. Als fie fower ertrantte, rief fie Scow 1837 aus Rem-Port ju fich und ftarb Seinen Armen auf Arenenberg am b. Oftober Sie ruht neben ihrer Mutter in Rueil, 1846 vom Sobne ein Denkmal errichtet re - Sgl Aleinfdmibt, Die Eltern unb Rapoleons I., Berlin 1878.

2

700 2 44.0

2.3

170

14

٠.

2

٠.

2

1

31

2

Bennharunis, Alexanbre, Bicomte bela er te. B. Geboren auf ber Infel Martinique 1760, 🚾 u in frangösischen Kriegsbienft, wurde Major \*\*\* 37 3 Kanges in einem Infanterieregimente unb 1 3 Bejember 1779 Bofephine (f. b.) e 52 be la Bagerie. In ameritanifden Kriege 2) and; 1789 folog er fic ber Revolution | 1 wieger ber freiheitlichen 3been Ameritas 2 0 02 0 m. Abel und Senidauffee bon Blote et-2 - be jum Deputierten in Die Reichsftanbe AC DEC AL rime Beauharnais ([. b.).

Ditter bebanbelte fie febr ritterlich, tonnte Gugen Unterlieutenant, trat in Die Guiben-Compagnie Bonapartes und ging ju ihm nach Italien, wurde von ihm auf die neu erworbenen Jonifden Infeln mit einem Auftrage gefandt und wohnte auf bem Rudwege jum heere ber Emeute in Rom an, bie Duphot (f. b.) bas Leben toftete. 1798 begleitete er feinen Stiefvater nach Mgopten, erraite de seu meinoires inédits écrits par wurde fein Abjutant, zelchnete fich burch Unerichrodenheit aus, wurde bei Gt. Bean b'Acre fower verwundet, lantete mit Bonaparte Oftober 1799 wieber in Frantreich und wurbe Rapitan ber Jäger in ber Konfulargarbe, bei Marengo 1800 Celabronechef. Rach ber Errichtung bee Raiferreiches wurde er 1804 Generaloberft ber Jager, am I. Februar 1805 Bring bee Reiches, Ergfangler bes Staates, Großolfigier ber Ehrenlegion unb am 7. Juni Bigefonig von Italien. 11m bas aus lauter abgeriffenen Gebietsftuden gufammengefehte Ronigreich einheitlich ju organifieren, batte Gugen ber Begabung unb bes hoben Talentes eines Rapolcon bedurft; er war auch noch viel zu jung und folgte barum ben erfahrenen Männern feiner Umgebung, bie wieber ihre Befehle bon Baris erhielten. Menfolich, gerecht, offen, liebens-wurdig, giltig, tüchtig begabt - murbe Eugen balb bei ben Italienern beliebt. Er errichtete eine Reibe Regimenter und Militarfoulen, Die italienifchen Truppen zeichneten fich auf allen Schlachtfelbern bes Empire aus. Die Befeftigungen von Mantua, Benedig, Pefchiera, Ancona und anberen Orten murben betrachtlich verftartt. Am Dafen von Benedig wurde ansgegraben und bon " Ber unter ben erften, bie fich mit bem britten ben Boche bi Cattaro bis on bie Grengen Reapels burmgten. In ber Racht bes 4. August wurden bie Auften bewehrt. Rach frangolischem Bufter wurden neue einheitliche Gesehbucher er-Setretar ber Rationalversamm: laffen. Bur bie Erziehung forgte ber Bizetonig Ditglieb bes Militarausiduffes ge- burch bie Errichtung vieler Poceen und Schulen, arafibierte er groeimal ber Rationalver- ebenfo entftanben Schulen für fcone Runfte, ein Er wurde ale Generalabjutant jum Ronfervatorium für Dufit, eine Schule für Bruden-Der emfandt, focht unter Ludner und Cuftine bauten, ein Muleum ac. Der berrliche Dom bon - ben im August 1793 verlangten Gib Dailand wurde ber Bollenbung entgegengeführt, De neue Berfaffung. An Cufinnes Stelle und bei bem ausgesprochenen militarifden Charaf. De er 1793 Oberbefehlehaber ber Rheinarmee, ter bes Empire wußte Gugen boch ber Runft wier vergebens in Berbindung mit houdard, Forberung zu bieten. Dem in Italien berrichen-Armnanbanten ber Deofelarmee, Daing ju ent. ben Bettel murbe wirffam entgegengearbeitet. - es lavitulierte am 22. Juli 1793. Beaubar- Indem Eugen febr otonomifch waltete, tonnte er bem bem Revolutionstribunale, welches bavon abfeben, bas Boll mit Steuern ju über-🖜 Anglied ale Berrat auslegte, ale ebemaliger laften und jahrlich bebeutenbe Summen jurudder beopeit verbachtig; er wurde, weil er ju legen; mußte er aber barte Dagregeln ergreifen, 3 ;um Entfape vorgeruck fer, nach Baris bor- mas ja keinem Napoleonischen Satrapen erfpart Sem, aber freigesprochen. hingegen wurde er blieb, fo that er es widerftrebend. Durch ben 3-30r 1794 abermale eingefperrt, mit Ber- Prefburger Frieden von 1805 murbe Italien um biaten und am 23. Juli 1794 in Paris Benebig, Iftrien, Friaul und Dalmatien erweitert. Seine Rinber waren Gugene und Done Gugen ju befragen, befchlog Rapoleon feine Berbeiratung mit ber Pringeffin Augufte Amalie, Canbarmais, Eugene Rofe be, Bergog Tochter bes Ronigs Marimilian I. Joseph von Deuchtenberg, Garft von Gicftabt. Babern. Sie liebte zwar ben Aurpringen Karl Bar & am 3. September 1781 ale Sohn bes von Baben und hatte fein Berg vollig erobert, warn geboren, wuchs er in ben Sturmen ber was aber lag Rapoleon hieran? Ihre Mutter Decation beran und mußte bas Schreinerhand. war ebenfo entichieben für die Berbindung mit erternen. Sein Bater enbete auf bein Baben wie gegen bie mit Gugen: Rapoleon aber wire, die Mutter ledte in Rot. Eugen wids sehte seinen Willen durch, entrig Auguste bem was ber militarifden Laufbabn, biente in Rurpringen und Engen wurde mit ihr am 14. Bretrane unter Doche (f. b.), wurde 1795 Januar 1806 in Munden vermählt. Die fcone, ... Bonaparte befannt, ber am 9. Marz tugenbhafte und hochfinnige Frau bat ibn ungestene Mutter herratete. Ende 1797 wurde mein gludlich gemacht. Napoleon ernannte ibn

zum Färsten von Benedig. Als er 1806 gegen bamit betranten Filisten-Primas solle es G Preußen 30g, beobachtete Eugen mit 40,000 Kann, umb seinem Mannessamme völlig somech gefrüht auf Benetig und Palmanova, bie Chere reicher; fein heer tongentrierte fich unter Maffenas Befehl im Friaul. Im August 1807 lies er auf faiferlichen Befehl 6000 Dann nach Livorno vorrücken und alles englische Eigentum baselbst toegnehmen. Um bie Italiener in ihren Erwartungen auf ein Reich Stallen gu beftarten, aboptierte Rapoleon ben Bizelönig im Robember 1807 i und ernannte ihn jum Thronfolger in Italien. Mit ber Beit murben noch bie papftlichen Gebiete st. f. w. unt Italien bereinigt. Mis 1809 ber Brud mit Ofterreid brobte, beftimmte Rapoleon, ber Bizetonig folle mit 100,000 Mann in ben Rrieg eintreien, obgleich ber tapfere Eugen ber militarifden Erfahrung entbehrte. Bevor Eugen noch fein Deet tongentrieren fonnte, wurde er unvermutet vom Ergbergoge Johann angegriffen, fein Bortrad bei Pordenone abgebrängt und er nach der totalen Rieberlage von Sacile am 16. April bis pur Etich gurudgetrieben. Rapoleon lief ibn hierüber in bitterem Lone an, indem er ihm ben von Eugen migachteten Maffena als Mufter vorbieft. Macbonald wurde ihm jur Seite gestellt und die Rieberlagen des Erzherzogs Karl lähmten ben Lauf bes Ergbergogs Johann. Eugen folug ben lehteren am 8. Mai an ber Piave, verfolgte ihn dis in die Paffe Kärntens und nahm die ftark befestigten Vositionen von Tarwis, Malborghetto und Prebit bis jum 17. Mai weg. Am 25. Mai brachte er bet St. Michael Belladich eine fomere Rieberlage bei und nahm über bie Balfte feines Corps gefangen. Rapoleon bezeugte ibm feine Mailand, benn es war zu befürchten, ba 🚨 volle Bufriebenheit und fanbte ihm Berftarfungen reich fich auf Italien werfe; mit großer 0 von der großen Armee; et brang in Ungarn ein, heit organisierte er ein heer von 60,000 l vereinigte fich im Juni mit Macbonald, war an fehte bie feften Plabe in Berteibigung Truppen bem Erzherzoge Johann nun weit über- und bedte bie Grenze. Rachbem Chin legen und errang über ibn am 14. Junt ben glan- Muguft bem Raifer ben Arieg erftart, bal genben Sieg von Rand. hierauf ging Eugen gefchickt bie Ofterreicher an ber Dran me mit bem größten Teile feiner Armee auf Bien jurud; ale aber nach bem Abfalle Ba pu, erschien am 4. Juli auf ber Insel Loban und i ben Alliterten bie Ofterreicher mit Kraft e fritt am 5. — 6. Juli heldenhaft bei Wagram. Lounden, muhte er fich vor ihnen auf die Am 6. Juli fturmten hier feine Truppen auf bie zurückzieben, wo er fich lange gegen ben f Corps Bellegarbe und Dobengollern ein, mußten aber nach enormen Berluften zurüd; om 6. Inli Kand er im Zentrum und trug viel dazu det, die Ofterreicher zum Rudzuge zu brangen.

Manchel Glieb ber faiferlichen Familie fab mit Unwillen bie Gunft Rapoleons für Engen und fürchtete, es tonnten bie Franzofen Eugen gum Zaifer wünschen, falls Rapoleon linderlos ftürbe; von biefer Geite murbe Ravoleon vielfad in feinem Cheicheibungsplane bestärft, um Eugen bon ben Stufen bes Thrones ju entfernen. Aufs fdmerge Lichte berührte es Cugen, als er Rapoleon mir Scheibung fcreiten und feine teure Mutter bon Schmerz überwältigt fah. Er felbst verlor badurch bie Ausfichten auf ben italienischen Thron, unb Papoleon war granfam genng, Engen als Erpkangler im Senaie om 16. Dezember 1809 ben Dank ben und ben bon Lubiolg XVIIL 🐽 für ben Entidlug bes kaifers aussprechen ju Maricallsftab foling ber Bring and. Er eing' laffen. Um Sugen einigermaßen für bie verlorene Diunden, bann auf ben Biemer Kongres, wie Stellung als Aboptiviohn zu entidabigen, foul Bar Alexander eing an ihn folog umb fic Rapoleon bas Großberzogtum Frantfurt und be- ibn verwander, bis bie Ricciebr Rapoleons

fallen.

Als Rapoleon gegen Kufland jog, in trierte Gugen fablic von Rowno ein and be und 6. Armeecorps (Engen und Gomina R. C und brei Kavalleriecorps beftehendes den 85,000 Mann, mit benen er am 80. 3mi! den Riemen überfcritt. Rachdem Mapolesa 🛚 befeht batte, jog er fle jum Baupthern. Borobino gerchnete fich Eugen aus, chenfo ? bers auf bem entschlichen Rückzuge, auf bin 4. Corps aufgerieben wurde, und am 17.3 1818 abergab ibm Murat, ber nach Rend ? ben Oberbefehl über bie Trummer bet & die längst proischen som und Engen bereit Eiferfucht gewann baburd neue Robrum. Hapolcon nun Eugen öffentlich belobie, 🗪 Reften ber Memee, fchattenabnlichen Gen fdaug Cugen fich, bon bem fernte berfolgt Laria turd, untrimege vielfach verfach, Rapaleen fellte feinen Felberrngaben bul jent fre Beugme aus, inbem er erflarte, f allein babe auf bem gelbzige feinen fidte mocht. Auf Mogbeburg fich frühend, bede f im Dary 1818 bie Ethe, Dis Rapoleva ba ant 2 April aufe rechte Ufer und erlitt an b bei Modern eine Rieberlage burch bie Preis Ruffen. Bei Lithen warf er fic am 2. Mis e rechte Seite ber Allierten, nachbem er Bi an fich genonemen, nahm Eisborf und A hielt ben herjeg Eugen von Barm 3m Unfange Dai eilte En Бфаф. Belbmaridall Bellegarbe behauptete. 🏗 ibm vergebens vorgefchlogen, fich bom an abhangig zu machen und ihn zu einet t Italiens reizen wollte, flet Januar 1616 Rapoleon ab und jeg mit 30,000 Man. 10,000 Briten und Oferreidern febenbus. Engen. Engen fab fich gezweingen, bi Pincie jurudjugeben, und fein Gieg Me Cfterreider om 8. Bebenar 1814 gab ben 21 feine anbere Benbung mehr. Engen mußte I raumen; bas abermalige Unerbieten Munt mit ihm in teilen, teilte Engen fofort ben 220 mit. Mit Rapoleons Streige enbeten bas Bud tum und bie politifche Rolle Engens, bet ! Paris ging. Die hoffnung, Genne als d Großberjogtum ju erhalten, wurbe auch pu frimmte am 16. Februar 1810, nach bem Tobe bes Eiba ibn in Eugen beffen bemlichen Gen mal seine Schwester Hortense (s. b.) es Bonapartismus geblieben war. on Fontaineblean wurden Eugen ng für seine italienische Dotation en Frs. zugewiesen.

riegervater, König Max Joseph, ers Oktober 1817 zum "Herzoge von id Fürsten von Eichstädt", belieh nediatisierten Herrschaften und gab kat "Königliche Hoheit"; daßselbe Nachsolger in den Standesherrsen, während die übrigen Familiensirstentitel mit "Durchlaucht" zu

ii 1818 wurde Eugen erbliches. Kammer Baperns. Der Herzog in München am 21. Februar 1824; hre waren einzig Wohlthaten und seiner Kinder gewidmet gewesen. folgte ihm in die Ewigkeit am 1. Denkmäler Eugens sind in Baris.

briet, Vie politique et militaire nharnais, Paris 1824, neue Aufstsch von R. Geib, Speier 1826); it, Histoire du prince Eugène, Bände; Schneidewind, Der ichtenberg, Stockholm 1857; Arsmilitaire du prince Eugène, Bände. — Du Casse hat Eugensten", politische und militärische in 10 Bänden, Paris 1858 bis rt, von denen drei in Halle in hung 1858—1859 erschienen. Johann Peter, Freiherr v.

26. Oktober 1725 geboren, trat

Regiment des Herzogs von Lothrin= ch ein, wurde schon 1747 Haupt= 57 Major. Im Generalquartier= uns stehend, machte er den sieben= mit und zeichnete sich bei Kollin, reslau, Leuthen, Olmütz, Gera und lmfict und Mut aus, wurde am 60 Maria = Therefien = Ritter, bann t im Generalstabe. Im Frieden wissenschaftlichen und kunstliebenden und sammelte auf seinem Land= 3 wahre Schätze an Wedaillen, en, Kupferstichen 2c. Seit 1768 derst in Mecheln. Als 1789 die uben ausbrachen, wurde er am Generalquartiermeister ber gegen n ziehenden Armee unter Bender, wöhnliche Tüchtigkeit, verlor im ien einzigen Sohn in diesem Feld= 3 bas meifte zur Dämpfung ber Er wurde Kommandeur des Maria= ms, Generalmajor und noch 1790 utenant. 1792 führte er unter bem 5achsen=Teschen eine Division ins Tich gegen Biron und Luciner, wurde ppes mit bem linken österreichischen zen und zog sich hinter die Erft. nicht am Hauptkampfe teil, hielt

lobe bei Ramur aufrecht, unterstützte den besiegten Herzog von York, schlug am 27. August Houchards Angriff an der Marque glänzend zurück und warf ihn am 15. September bei Courtrap; — in wilder Flucht eilten die Franzosen dis unter die Kanonen von Lille zurück und Menin fiel. Im Februar 1794 kommandierte B. ein im Luxemburgischen stehendes Corps, wurde zwar von Jourdan zurückgedrängt, zwang ihn aber am 30. April zum Rüd= zuge und stieß im Mai bis Bouillon vor. Auch am 16. Juni warf er bei Fleurus Jourdan hin= ter bie Sambre jurud, wurde aber als Führer der 5. Rolonne des Prinzen von Roburg am 25. Juni mit ihm bei Fleurus besiegt. 1792 war B. Inhaber des 31., 1794 des 58. Infanterie= Regimentes geworden, am 7. Juli 1794 erhielt er das Maria = Theresien = Großtreuz, 1795 stand er Generalquartiermeister Clerfapt zur Seite, am 4. März 1796 wurde er Feldzeugmeister und ani 17. Marz 1796 als Oberbesehlshaber der Armee in Italien Bonaparte entgegengestellt. Der tapfere Siebziger war ohne Renntnis des italieni= schen Terrains, in voller Abhängigkeit vom Wiener Hostriegsrate und in keiner Beziehung dem Genie Bonapartes gewachsen; auch bereitete die Waffen= brüderschaft der piemontesischen Armee viel Hinder= nis für die Operationen. Er täuschte sich über die Plane seines jungen Gegners; d'Argenteau wurde bei Montenotte von den Franzosen geschla= gen, die kaiserliche Armee begann in Desorgani= sation zu geraten, Napoleon errang über sie und die Piemontesen die Siege von Millesimo und Dego. B. zog sich auf Acqui zurück, Sarbinien schloß Waffenstillstand mit der Republik und trat vom Kriege ab. B. befestigte die Zugänge zu Po und Tessin, aber Napoleon erzwang beide Linien, schlug ihn bei Lodi, und B. mußte an den Wincio und auf Mantua zurück, von wo er nach der Riederlage von Borghetto am 30. Wai nach Tirol abzog. Seine Gesundheit war ohnehin er= schüttert und er legte ben Oberbefehl am 21. Juni 1796 nieder. Da die Franzosen 1794 seinen Landsitz mit den Kunstsammlungen eingeäschert hatten, zog sich ber Greis jetzt auf ein Gut bei Linz zurück und starb hier am 22. Dezember 1819 im 95. Jahre.

Beaumont, Schlacht von. Am 30. August 1870 stießen Teile der 3. und 4. Armee unter dem Kronprinzen Albert von Sachsen (s. d.) bei dem Dorse B. südlich von Sedan auf Teile des Mac Mahonschen Heeres; ihre überlegene Artillerie räumte gewaltig auf und die Franzosen mußten teilweise auf Sedan, teilweise auf Mouson zurück, verloren 23 Kanonen, ihre Zelte und 3000 Gesangene. So waren Mac Mahon die wichtigen Positionen auf den Höhen, welche die Straßen durch die Ardennenpässe beherrschen, entwunden und ihm der Rückzug abgeschnitten; er war durch Moltses Genie umschlossen.

Rebutow, Wassilij Ossipowitsch, Fürst. Sachsen Teschen eine Division ins Lich gegen Biron und Luciner, wurde pres mit dem linken österreichischen zehren zählenden Familie 1792 entsprossen, im Petersburger Kadettencorps erzogen, diente B. seit 1809 im Kaulasus und erwarb sich die Gunst dem dauptkampse teil, hielt des Generalgouverneurs Marquis Paulucci, dem er 1812 nach Livland solgte, wo er an den Operationen gegen den Marschall Macdonald bis zur

Besetzung von Memel und Königsberg teilnahm. Abresse an den König, in ber bie f Seit 1816 Abjutant bes Generals Jermolow (s. d.), begleitete er ihn 1817 auf der Gesandtschafts= reise nach Persien und wurde ihm burch seine Sprach = und Sittenkenntnis hier unentbehrlich. Er trug viel zur Unterwerfung der Proving Aln= scha und des Rhanates von Kafikumück bei, wurde 1821 Oberst und Commandeur des mingrelischen Jägerregiments, war 1825—1827 Gouverneur der Proving Imeretien und begleitete 1828 ben General Passewitsch (s. d.) auf seinem Feldzuge gegen die Türken. Wegen der bei dem Sturme von Adalziche bewiesenen Tapferleit wurde er General= major und Kommandant der Festung, in der er sich mit Neiner, von der Pest becimierter Garnison im März 1829 mit großem Erfolge gegen ein Heer unter Achmed=Pascha verteidigte, bis Gene= ral Murawiew (s. "Fürst Murawiew = Karsti") zum Entsatze anlangte. 1831 wurde er Ober= befehlsbaber ber neuen Provinz Armenien, schloß 1835 einen vorteilhaften Grenztraktat mit Persien ab, erhielt 1838 eine Berufung nach Tiflis als Witglied des obersten Berwaltungsrats von Trans= kaukasien, doch erfolgte 1840 wegen Streitigkeiten mit dem Generalgouverneur Eugen Alexandrowitsch : Berlin für den Frieden beider zu w Golowin (f. b.) seine Bersetzung nach Polen, wo | 9. August trat er als Reichsfinanzu er Kommanbant von Zamosc wurde. 1843 jum Ministerium, erklärte am 5. September Generallieutenant befördert, erschien er 1844 als Kollegen den Rücktritt, weil bas Parla Befehlshaber des Daghestanschen Corps wieder Berwerfung des Wassenstillstandes von M im Kaukasus, kommandierte 1845 unter dem den Bruch mit Preußen vollzog, trat Fürsten Woronzow (s. d.) auf dem Zuge nach ein, als es am 16. September den Waf Dargo und schlug im Oktober 1846 die Lesghier ratifizierte. Am 12. September rief ihn unter dem gefürchteten Schampl (f. d.) bei Kutischi, worauf er sich an der Belagerung von Gergebil und Salta beteiligte. Im November 1847 wurde er mit der Zivilverwaltung und dem Präsidium des Administrationsrates von Transsaukasien be= Als aber der Krieg von 1853 ausbrach, erhielt er das Kommando des Operationscorps an der türkischen Grenze. Am 1. Dezember d. 3. schlug er den Serastier Abdi=Pascha bei Kadistar und ersocht am 5. August 1854 einen glorreichen Sieg über das mehr als doppelt so starte Heer Zarif=Paschas bei Körüd=Dere mit Hilfe seines Generalstabschefs Fürsten Bariatinski (s. d.). Doch benutete er den Sieg nicht genügend und unter= ließ vor allem das Vordringen auf Kars. 1855 löste Murawiew ihn in Transfaukasien als Feld= herr ab und B. kehrte als Präsident des Berwal= tungsrats nach Tiflis zurück. Als Omer = Pascha (f. d.) in Mingrelien gelandet, sammelte ber Fürst in Kutaïs Truppen und nötigte ihn zum Rück= zuge. 1856 erhielt er bis zur Ankunft Bariatins= i kis interimistisch den Oberbesehl im Kaukasus wieder, bag hier nichts zu erreichen sei. Al und im Januar 1857 erfolgte feine Erhebung zum Generale ber Infanterie. Balb barauf trat er frankheitshalber vom Präsidium des trans= kaukasischen Berwaltungsrates zurück und wurde Reichsrat. Er starb zu Tislis am 22. März 1858.

Bederath. Bermann v. In Rrefelb am 13. Dezember 1801 geboren, Sohn eines Gerichts= vollziehers, trat er bei einem Banguier in bic' Lebre, gründete 1838 das Bankgeschäft von B.= Beilmann und erwarb sich ein großes Bermögen. 1836 wurde er Mitglied ber Krefelber Handels= 1870. — Bgl. Kopstabt, Herman kammer und des Gemeinderates und verfaßte die rath. Ein Lebensbild. Braunschweis

von der Regierung vorgelegten Strafg ablehnten. Seit 1843 Mitglied ber Landtage in Tüffeldorf und Koblenz, von Kreseld 1847 in den vereinigten ? Monarchie gewählt und versaßte bie die Thronrede vom 11. April. B. sab wart für saul an und bosste auf bi entschieden hielt er zur liberalen Oppo das herrschende System und war ein Bersechter der Einbeit Preußens wie Di Bei den Berhandlungen über die Dissi derte er, daß die Bestimmung der Prov falle, wonach die Wählbarkeit zu ben an die Konsession geknüpft sei, und wa Emanzipation ber Juden. 1848 wähl feld in die Frankfurter Rationalversam er im rechten Zentrum saß und ben mi Rechtsstaat gegen Revolution von unten tion von oben unermüdlich verteidigte. kämpfer des preußischen Konstitutionalis zwischen der Bersammlung und der Regierung zu vermitteln und im A1 Reichsministeriums persönlich im Jul nach Berlin, um ein Ministerium zu in ein Kabinett unter General v. Pfue treten, aber die Unterbandlungen scheil **B.8** Programm eine wirklich konstitution forberte und der König es verwarf. 1849 war er bei der Kaiserdeputation und sah mit Entsetzen, wie Friedrich L die Krone zurücktieß. Er sprach sich Beschluß bes Parlamentes vom 4. Plai c das beutsche Bolt zur Durchführung verfassung aufgefordert und die Wahlen Reichstage ausgeschrieben werden sollten hingegen, daß sich bas Parlament r ben Greignissen ihren Lauf lasse. er aus der Versammlung und am 10 bem Ministerium. In ber preußisd Kammer ftritt er ohne Erfolg gegen bie Reaktion und wandte sich ehrlich geger sterium Manteuffel, weil ce bie U Preußens aufgab. Im Februar 185 feld ins Erfurter Parlament gewählt, 1851 ber alte Bundestag wieder ber trat er vom politischen Schauplate beugt. Erst im Januar 1859 unter Ara erschien er wieder im Berliner Lai feine Gefundheit zwang ibn, im Marbat nieberzulegen. Er lebte nun pbi Studien und seinem Geschäfte. 186 bei Gelegenheit bes beutschen Sant Milnden und Berlin entschieden Preußens. Er starb in Arefeld ar

Bedr. Beter Johann. Es war für ben gifche Thatigfeit entfaltete, u Je nienorben ein ichwerer Berluft, als im Jahre war nur bie Staffel gu be ber Orbensgeneral Johannes Roothaan bas bes Orbens, bie er, ber 8. Berniche fegnete, benn er batte 24 Jahre bindurch balb jungeren Santen über a truniden Zeiten mit Scharfblid und Charatter= Schriftsteller bat B. sich nie Este bie Intereffen ber societas Jean gefordert, eine icon in vielen Auflag and entiderbenden Einfluß auf die Aurie erlangt frembe Sprachen übersehte S pre Reafrionspolitit bertreten, welche alle bat nur astetischen Charal Dugenionen au moberne firchliche und politische völlig wertlos. Daß aber eren abweift. Die Gunft, welche ber Orben kurie, bie "Civilta cattolic eres Gregor XVI. (befanntlich übergab biefer fluß gegründet ift und ret ben Orben 1836 bie Leitung bes Rollege großere Beachtung. ex Beepoganda) und Biue IX. erfuhr, barf mit Rertoganda) und Bius IX. erfuhr, barf mit Bedeau, Marie Alph Ar Rortbaand Einfing jurilageführt werben. Go 10. Auguft 1804 zu Bert and et ais eine gludliche Bahl erscheinen, fuchte B. bie Dillitärschuler 💶 🗪 2. (na.) anderen Angaben am 4.) Juli St. Cpr und trat 1825 ale -33 in ber 22. Generaltongregation ju Rom Geit 1831 Rapitan = Abjuta er iherrndische Provinzial B. zum nachfolger rarb (f. b.), wohnte er 1 3. Lopola (bei welcher Bahlung bie mah= porthat, bet und erhielt eine ber Aufbebung bes Orbens 1773-1814 fanbifden Berteibiger, Gen 🚾 bla fungierenden. Generale nicht mitgezählt zember 1836 ging er als K 2. ift ebenfalls ein begabter, gewandter taillone ber Frembenlegion thutraftiger Dann, ber wabrent ber 27 fich un Anguft 1887 am 3 tener Regierung bas bebrangte Schiff und ber Major erntete fo Dibens burd manden Sturm bin- ; nach ber Emnahme ber erft tundichte und bie folibarifde Gemeinschaft Mommanbant und Cherfili brut mit bem papftlichen Stuble bis pur April 1838 Cherkommanta Deutsterung fortgeführt bat. Daß gegenwärtig im Dezember 1839 Cberft Sommen mit, wie es icheint, unlosbaren teric-Regiments geworben, an bas Jefuitentum gelnüpft ift, fo bag 1840 rubnilichen Anteil an 1 2m mes gang ungewöhnlichen Charafters Scherichel und an ben Ge w timifchen Ctubl beburite, um eine Gelb= und Diebeab. Am Engpaff letzuftellen, bag ferner ber Orben be- er nach bierfrundigem Ran 200 a ten letten Jahrzebnten eine bebeutenbe Dann 10,000 Mann regul Main entfaltet und auch in protestantischen , bosen unter Abbeel-Raber ( 🚾 un Birtuofität und Erfolg arbeitet, und jum Brigabegeneral beforbe Ma ber Berweifung ber Zesuiten aus bem bruar 1842 vom Marschalle Acide eine Schwächung ber jeluitischen ber Leitung ber Militar = 1 Saganda faum ju bemerten ift, barf nicht ju- legenheiten an ber Grenze ! 😭 🖦 auf bie gabe und konsequente Ginwirlung. Am 21. Marg 1842 schlug e Menerals B. jurudgeführt werben. — Sein Abboel Raber unt 6000 Mar Strice Lebensgang ift mit wenigen Strichen ges er bie Proving Elemcen un Seboren am 8. Februar 1795 in ber Rampje gegen Abbeel-Raber Beegend von Lowen, also ein Belgier von Ge= Diarocco brobte, unterhande aurbe er 1819 gu Silbesbeim in ben Orben vorzubeugen, am 15. Juni 1 Semonmen und vermöge feiner hier balb ermen Bewandtheit früh zu fowierigen Aufgaben sengejogen, Go empfing er die Diffion, bes 4 lubolichen Kirche tonvertierten Herzoge Ferwind von Anhalt-Rothen Beichtvater gu werben nad bem Tobe biefes bellagenswerten Opfers miber Betehrungssucht am Hofe ber verwit-Dern Bergogin Inliane gut fungieren. 3in Jahr IST wurde er Broturator ber Probing Ofierreich, m biefer Stellung ebensowohl mit ber Rurie bunnge Begiebungen gefeht, als auch mit ben miens aus Befuitenanftalten hervorgegangenen alomaten ber Metternichichen Schule befannt. las 3abr 1848 notigte ibn, nach Belgien gu iben, wo er bem Rollegium in lowen als Ret-De vorfrand, bis bie Realtionsperiobe, welche bem Konige jur Berffigung. Item in hobem Rafe gunftig war, ben geschidten Gribe ber bewolfneten Dai m nad Bien und Ungarn jurudführte; balb traute ibn mit ber Gubrun scierte er jum Provingial für Ofterreich, ale bie Infurrettion auf ben der er befonbers auch in Ungarn eine ener- guwerfen; er aber fant bu

canifden Befehlebaber, freilu ben Rampf bis jur Schlacht a 1844 fort. Im September fionsgeneral und anfatt bes (f. b.) Dbertommanbant ber Im Mai 1845 leitete B. Mures, unterwarf burch breaufffanbifden Stamme und er bie allgemeine Erbebung 1847 machte er bie Expediti und am 1. Juli b. 3. erbic Generalgouvernement von im Cttober b. 3. an Aumo

Als bie Februarrevolution B. auf Urlaub in Baris

mächtig; anstatt vorzubringen, ließ er sich mit ein, und als die Städte Unterfranken ben Führern der Rebellen in Unterhandlungen am! 23. Februar ein und trat schimpflich den Mickzug Mit Recht hat ihn Sugeaud der Unthätigkeit und Ratlosigkeit geziehen, was einen Feberkrieg beider veranlaßte. Nach der Alucht des Königs befehligte er die Truppen auf der Nordseite der Tuilerien und sollte die Herzogin von Orleans beschützen. Er war völlig in der Lage, die nach ber Deputiertenkammer vordrängenden Massen zu= rückuhalten, denn es gebrach ihm durchaus nicht an Truppen und Geschütz, aber er war unent= schlossen und wagte nichts auf eigene Berant=! wortung hin; er ließ bei bem Ministerpräsidenten Obilon Barrot (s. d.) anfragen, ob er Magregeln zur Sicherheit der Deputierten und der bei ihnen befindlichen Glieder der Dynastie treffen solle, und als anstatt jenes der republikanische Deputierte Courtais seinem Abjutanten versicherte, die Rammer bedürfe keines Schutzes, blieb er unthätig und ließ ben Banden freien Weg, — seine Soldaten Um ihn an sich zu schickte er in die Kaserne. fesseln, übertrug ihm die provisorische Regierung am 24. Februar bas Kriegsministerium und, ba er es ablehnte, den Oberbesehl über die Armee von Baris, den er nur unter Bedingungen annahm. Während des Pariser Juni=Ausstandes besehligte er eine Abteilung in der inneren Stadt und wurde schwer verwundet; darum konnte er das ihm von Cavaignac (f. d.) bestimmte Ministerium des Außeren nicht übernehmen, und Bastide (f. d.) ersetzte ihn. Das Departement der Nieder=Loire schicke ihn in die konstituierende Nationalver= sammlung, die ihn zum Bizepräsidenten erwählte, und in der legislativen Nationalversammlung, in die ihn Paris deputierte, bekleidete er dasselbe Amt. B. hielt zur gemäßigten Rechten. In der Frühe des 2. Dezember 1851 ließ ihn Louis Na= poleon verhaften; B. wurde nach Mazas, dann Nach seiner Freilassung nach Ham abgeführt. mußte er außer Land geben, lebte zurückgezogen in Brüssel, kehrte nach ber Amnestie 1859 nach Mantes zurück und starb hier am 30. Oktober **1863**.

Behr, Wilhelm Joseph. Am 26. August 1775 in Sulzheim geboren, studierte B. in Würz= burg und Göttingen Jura und lehrte 1799—1821 an ber Universität Würzburg Staatsrecht. 1799 geberischen Arbeiten gewibmeten erschien in Bürzburg "Über bie Lehnsberrlichkeit und Lehnshoheit", 1804 "Spstem der allgemeinen! Staatslehre", 1811 in Rurnberg fein zweiban= biges Wert "Die Berfassung und Berwaltung bes Staates", bann bie "Darstellung ber Wünsche unb Hoffnungen deutscher Ration", 1822 die "Lehre von der Wirtschaft des Staates" u. s. w. 1819 vertrat er als Deputierter ber Universität auf bem baperischen Landtage die konstitutionellen Prinzipien in offenster Beise und schlug sich zur Opposition, weshalb nach Einführung ber Karlsbader Be= schlüsse laut Ministerialentschließung seine Bor= lesungen polizeilich überwacht wurden. 1821 zum ging, den Großherzog, B. als ein Bürgermeister von Würzburg erwählt, burfte er und ausgleichenbes Element in bas nicht länger bozieren, bebielt aber Titel und Ge= zu berufen, zunächst als Minister obn halt und ftand in freundschaftlichem Berkehre mit im Dezember 1846 wurde er zum bem Kronprinzen Ludwig. Als König aber lenkte Inneren ernannt. In normalen Ze Lubwig bald in bas Metternichsche Fahrwasser biese Stellung ganz besonders geei

zum Landtage behutierten, verweiger Bestätigung. Dies reizte B. und sen zu gesteigerter Opposition an und an stitutionssesses in Gaibach hielt er am L eine so freisinnige Rede, daß die Pc aufrührerisch erklärte. Berhaftet, wi aller Gesuche und Beteuerungen mone sinnung nach mehrjähriger Untersuchr Hochverrats schuldig erkannt und am! zu unbestimmter Festungshaft auf D zur Abbitte vor dem Bilde des König 1839 burfte er in Passau eine Pri beziehen und 1842 sich unter Poliz Regensburg niederlassen, 1847 wurde tere Festungsstrase geschenkt, doch du nach Würzburg. Erft die Amnestie r 1848 gab ihm die volle Freiheit zur Rammern bewilligten ihm 10,000 G schäbigung". Während seiner Gefanger er verschiedene Abhandlungen, besonde Prozeß. Nach seiner Freilassung leb: ber Haft frankelnb, in Bamberg. ihn der Wahlfreis Kronach in die de nalversammlung, in welcher der gebri keine Rolle mehr spielen konnte. 1. August 1851 in Bamberg.

**Bett,** Johann Baptist, bab nister (geb. zu Triberg im Schwa 29. Oktober 1797, gestorben zu 8 22. März 1855). Nach Bollenbung de Studien und kurzer Thätigkeit in der L Jahre 1829 als Hofgerichtsaffessor in bienst eingetreten, wurde B. burch seine Landtag des Jahres 1831 bem poli zugeführt. Gegenüber dem phrasenre lismus, den Rotted in erster Reihe kul in B. ein staatsmännisch begabter w mit ruhiger Objektivität betrachtender gender Mann in den Bordergrund, t Freisinn, welchem er huldigte, nie Gebot der Staatsordnung vergaß un schlichte Ehrenhaftigkeit und unerschüt zeugungstreue die Konflikte glücklic welche die Doppelstellung eines & Abgeordneten mit sich zu bringen p nur wenige Jahre umfassenden, vorzug Ministerium folgte im Jahre 1837 & in ben obersten Gerichtsbof. Die p jektivität, welche hier von Amts weg Pflicht war, die aber auch seiner Eigenart völlig entsprach, bewährte ber, als ihn auf ben Landtagen ber bis 1846 das Bertrauen der Abge den Präsidentenstuhl berief. Die bi von allen Seiten entgegengebrachte Mi er genoß, veranlaßte, als bie libera immer größeren Umfang gewann un lismus immer entschiedener in Rabike

- bute er bod bie Eigenschaft nicht, Die Geschichte Babens begann, welchem boll m Barm Augenblid gerabe bem Leiter biefes gang feine Sompathieen gebort haben wilrben. Bill Babifche Biographieen", berausgegeb arm od verwidelten Ruoten gebulbig ju lofen, G. 61 ff. 3 32 mit einem franigen Solag ju burchand the state of mobil ideluen, als habe bie ob- neu armierte und erweiterte Festung &. wurd De de Gradena bes Richters und Gefetgebert feit 3. Rovember 1870 von ber 1. Refervebinific Darring ftellte er eine bornehme Rube entgegen, Ein großer Belagerungspart wurde Trestom p 🚃 🧀 freilich die Rachwelt richtiger wurdigt als geführt. Die Franzosen planten ben Entsat be aufgeregten Tage ber Jahre 1848 und 1849. B., was Werber bemerfte und was ibn ju Geger ben eauentem Feftbalten an ben Grundfaben magregeln veranlafte. Der Genie-Oberft Denfer bufittutionellen Befent und ohne von feinen Rochereau verteibigte B. helbenhaft, mabrent na art fargen liberzeugungen bas geringfte ju opfern, mehreren Ausfalle und anderen Gefechten bes Ri wan ibn boch nie fis bor bem Goben ber bember am 8. Dezember bie erfte Bombarbemen Datterie vor bem Dorfe Gffert ju fpielen begant beine Die "Regierung ber nationalen Berteibigung genen ber Revolution beschwören zu tonnen (f. b.), bie bas belagerte B. entsehen follte ur Berber freilich gentigte ber paffive Bibers in Eilmärschen berangog. Berber aber fam ih " undt angelegt; ber Gewalt vermochte er und verhinderte ben Entfas. In ber bei B. g a boben geworfen mar, eine Ara ber ftrafens bahs Angriffe wurden von Berber abgewiese The continue Leben erbalten. Gein hobes trat ben Rudjug an; am 1. Februar ging fei Ber auf Schweiger Boben unermublicher Thatigtertes Deer auf Schweiger Boben über. Trestow bab 2 100 3abre 1850.

entneter in Cefurt tellgenommen batte.

et enenen Gegenicheift.

aue Rorpeefrafte über Gebuhr in Anfpruch ge- Caftenbolg, Die Belagerung von B., 4 Bbe

Bgl. "Babifche Biographieent", berausgegebi

Belfort, Belagerung bon. Die erft film bort bie Manner ber Regierung ben bilbete eine Dftarmer unter General Bourbe 🕳 🛥 mit, ben 🖰 ben Bortführern bes Rabis juvor; indem feine Truppen faft Unmöglich 🎿 🖚 entgegenstellte; pu aktivem Eingreifen überwanden, traf er jur rechten Zeit vor B. ei at Demant ju begegnen. Roch weniger nommenen Stellung vericangte er fich vortrefflit benende bie berbeigerufenen preußischen Trupe ! Ausfallen aus ber Feftung gewachsen fein. Bou be som ibn, bie Stelle eines Gerichts- unterbeffen Batterien gegen bie gorte Daute- un angunehmen, und bie bobe Berehrung, Baffe-Berche erbauen laffen, am 8. Januar 187 abert genofi, jeigte fich burch feine bie wichtige Bosition Danjoutin genommen un babt jum Brafibenten ber zweiten barin 700 Mann gefangen. Rach Bourban , Dieberlage entwidelte er neue Energie und erhie 🍱 ton nationalen Aufichwunge, ber eines ber auch Berftarfungen. Am 20. Januar nahm i erfreulichen Momente in ber Bewegung bas Dorf Beroufe mit ben Geholgen Laillis un 234 .44 bilbet, nabm 8. ben warmften Anteil. Merveaur und am 21. ließ er die erfte Baralle be borübergebenden finangiellen Rachteile, gegen bie Forte Dautes und Baffe-Berche eröffner baten burch ben Beitritt jum Bollvereine Der Anfturm vom 27. Januar ging ungludte 🛰 'ur gang unwedentlich bielt im hinblid auf aus, erft in ber Racht jum 1. Februar tonn: Frese politische Bebeinung biefes nationalen bie zweite Parallele eröffnet werben und nach bi In m Baben wiederbergefiellt mar, fein politie bruar in Trestows Bante. Mis er ben Angri Inereite auf Die fur Deutschlands Butunft auf Die anderen Berfe einleiten wollte, trat au Dangen Borgange in Zurheffen und Dolftein, 13 Februar Baffenrube ein und am 18. Februa be, ein beuti bes Birich ju begrunden, als Rriegemateriale übergeben. Dit allen militar fcen Ehren jog Denfert Rochereau mit noi In ihmergliche Erfabrung blieb ibm nicht er- 12,000 Dann nach bem Guben Franfreichs al 227, Magentiand bertriger Angriffe ju werben, Bis 2. Auguft 1873 blieb B. in beutichem Bi Die ber Freiders w Andlaw in einem leiben- fibe, bann tam es laut Bestimmung bes Frant Deriebenen Bube ("Die Bewegung in furter Friedens wieber an Frankreich. — Bg Deben"! gegen ibn erbob. B. verterbigte feine R. Jund, Der Rrieg Deutschlands gegen Frant Emstabrung in einer unter bem gleichen Titel reich 1870 und 1871 ("Unfere Beit", 86 IX be neuen Folge, Leipzig 1873); \$. 2801ff, Ge Die Aufrequngen ber Revolutionegeit hatten ichichte ber Belagerung von Belfort, Berlin 1875

tommen und feine Gefundheit tief erschüttert. Berlin 1875—1878. Die ernfte und gewiffenbalte Art feiner Geschäfts. Belgien, Mit Rarl V. beginnt bie neuer aus gonnte auch ben Krantelnben nicht bie Geschichte ber Rieberlande, beren subliche ober bei pe Rube. Go farb er, erft 58 Jahre alt, gifche Balfte aus 9 Staaten bestand (bie Bergog ,abre bevor ein neuer Mbidnitt ber politifden tumer Brabant, Limburg und Lugemburg, bi

Grafschaften Flandern, Artois, Henegau und Namur, Markgrafschaft Antwerpen und Herrschaft Medeln), welche von Philipp bem Guten von Burgund burch Bertrag, Erbschaft ober Rauf er= worben wurden und nach bem Aussterben bes burgundischen Hauses (1482) an das Haus Oster= reich fielen. Die genannten Länder blühten un= gemein, Brabant und Flandern gehörten zu ben reichsten Staaten Europas und Antwerpen war eine der bedeutendsten Handelsstädte dieses Welt= Unter der Regierung Karls V. (1506 bis 1555) blieb bieser gunstige Zustand im ganzen berselbe, nur verursachten die finanziellen Berlegenheiten bes Kaisers (s. "Aufruhr in Gent") und die mehr und mehr an Boden gewinnende Residen Herzog von Alba mit einem Heere vo formation viele Schwierigkeiten. Am 25. Oktober Wann in die Niederlande fandte, um jede 1555 legte Karl in Bruffel bie Regierung über ftand auszurotten und alle Schuldigen p tie Nieberlande zugunsten seines Sohnes Phi= Mit Schrecken fah man der Ankunft bes lipp II. nieder, ber zunächst in biefen Provinzen teten Mannes entgegen; viele Edle jedoch, bleiben mußte, weil im Jahr 1556 ein neuer Prinz Wilhelm von Oranien, der Statthe Krieg mit Frankreich ausbrach. Als im Jahr 1559 Bolland, Zeeland und Utrecht, flohen t ein für Spanien vorteilhafter Friede geschlossen ber Ankunft bes Herzogs nach Deutschla war, kehrte Philipp bahin zurud, nachbem er zu= Margareta trat balb nach bem Einzuge! vor die notwendigen Magrezeln für die fernere Brüssel als Statthalterin ab. Regierung und Verwaltung der Niederlande ge= herrschaft ohnegleichen begann. troffen hatte. Zur Statthalterin (gouvernante) rat", vom Volke bald Blutrat genannt, x ernannte er seine Halbschwester, Margareta von Parma, zu beren Unterfrützung die im Jahr 1531 von seinem Bater ins Leben gerufenen brei "Räte" bestehen blieben, wozu noch ein vierter, die "con- sfinnung gegen die Regierung nachgewiesen sulta" oder der "Geheimerat" traten, in welchem allein Anton Perenot, der Bischof von Atrecht (Arras) bewaffneten Wiberstand, zwei seiner Unten und die Präfidenten von zwei der genannten Räte, i gen schlugen sehl, nur eine glückte: Graf Biglius und Berlaymont Sitz und Stimme hatten. von Nassau, der Bruder des Prinzen, Außerdem wurden in den verschiedenen Provinzen Statthalter angestellt, Brabant allein ausgenom= men, wo die Statthalterin selbst ihren Sitz hatte. Unter jene gehörten Egmond und Berlaymont, der Graf van Hoorne, Atmiral und, wie die anderen Statthalter, Mitglieber bes Staatsrates. Sofort nach der Abreise des Königs zeigte sich die Unzu= friedenheit der Unterthanen über die namentlich zur Hanthabung der katholischen Religion von i Philipp getroffenen Maßregeln, besonders war Pfennig" (d. h. 10% von der Verkaufsun der alles beherrschende Einfluß von Perenot, dem späteren Karbinal Granvella, tem mächtigen Abel ein Dorn im Auge, ber sich baburch zurückgesetzt zwedmäßigsten Mittel bebacht war, u fühlte und die Schuld aller Angriffe auf die Pri= Wiberstand zu brechen, tam plötlich die vilegien und Freiheiten ber Provinzen auf ihn nach Bruffel, bag bie Wassergeusen am wälste. Der haß gegen ben Karbinal war enb= 1572 Brielle eingenommen hatten. Die lich zu solcher Höhe gestiegen, baß Philipp ihm bare Folge bavon war ein Ausstand in im Jahre 1564 bie nachgesuchte Entlassung be= bes Landes, und wenn es ihm auch geli willigen mußte. gegen bie Regierung mar die strenge Handhabung, in seine Gewalt zu bekommen, so wit ja die Berschärfung der Ketzerplakate und die Gin= doch Leiden und Alkmaar mit Erfolg. 8 führung neuer Biscofe in die Nieberlande, womit verzweifelte schließlich an ber Möglicht bas Gerücht verbunden wurde, als beabsichtige ben Aufstand Herr zu werben, und nad Philipp, die spanische Inquisition in den Nieder= holtem Andrang bewilligte ihm der A landen einzuführen; ein weiterer Grund ber Un= erbetene Entlassung. Er verließ Ente zufriedenheit mar die Anwesenheit von 3= bis 4000 Land, sein Nachfolger war Don Luis Mann fremter Truppen, obwohl der König und die quesens, der, ohne etwas ausgerichtet Statthalterin die Abberufung berselben versprochen schon im Marz 1576 starb. Es tauer hatten. Zwar wurden tieselben aus ben Nieber= bis jum Ende besselben Jahres, bis Pt landen entfernt, aber bennoch blieb bas Dig= nen Halbbruder, Don Juan d'Auftria, ju trauen, bas auch burch Granvellas Abreise nicht halter ernannte. In biefer Zwischenzeit weggenommen wurde. Eine Folge dieser im Lande bag die spanischen Truppen, welche etwi

herrschenden Stimmung war der "Bund d auch "Kompromiß" genannt, der im! 1565 von verschiedenen Ebeln und Bu schlossen wurde, um "die Einführung t schen Inquisition in jeder Weise zu ver Bald richteten die Verbundeten eine Bitt die Statthalterin, in welcher sie auf die r Suspendierung der Plakate drangen. Am 1566 wurde ihr diese Bittschrift in ihrer in Bruffel überreicht, bei welcher Gelege Name "Geusen" (gueux) gefunden wurd in seinen Erwartungen getäuschte Boll bann seinen Unwillen in dem bekannten sturm (August 1566), infolge bessen Ph Eine & richtet, Egmond und Hoorne gefangen ge und alle mit unerbittlicher Strenge bestra irgendein Widerstand ober eine ungünk tonnte. Pring Wilhelm organisierte ind Groningen ein und besiegte am 23. W bei Heiligerlee die spanischen Truppen. Alba in Brüffel 20 Edle, darunter Egw van Hoorne, hatte enthaupten laffen, jog an der Spitze eines starken Heeres nach gen, wo er mit leichter Mübe bas Beer! von Rassau vernichtete. Run folgte eine maßregel auf die andere, schwere Stenem bem Bolte auferlegt, wovon ber fogen. beweglichen Güter) die gehaßteste war u auf offenen Witerstand fließ. Babrend e Ein weiterer Beschwerbepuntt gelne Städte unter entsetlichen Greuelthat

Provinzen başıt brachte, am 8. Nodie "Bacifitation bon Gent" ju fic gegen ben gemeinlamen Keind

Aber foon batte fich gwifden fchen Rorben und bein latholischen , ift gebilbet und es fam beshalb mbe Einigung juftanbe, im Gegenurbe nur größer. Mie Don Juan 1578 ploplich ftarb, wußte ber intthalter ernannte und ale Staate-Uerander Farnefe, teils burch ben trecht (17. Mai 1579), teils burch e fübliden Rieberlanbe unter bie haft gurudgubringen, während bie annar 1579 bie Union von Utrecht Baurtfacitch burch bie Errpens (17. August 1585) war bas en Rieberfanbe, für immer eine ng gu bleiben, befinitiv befiegelt, fleit vorwärts eilte. Eine eigent-Regierung erlangten bie füblichen ben folgenben erften Jahrhunberten eligion allem ausgenommen, maren der Megierung ebenfo ungufrieben,

bie ichlicht bezahlten foniglichen t tet Regel bei ben Burgern ichabjene wegen bes Arregstufes, auf em Norben Band, nicht weggeichicht Uberbies ging bie Boltsmoblb nach ernem bacben Jahrhundert De beilelben Erichoplung und Ber-

njenb war bie Rolle, welche Hars Siegestaufbahn fpielte, unb ale fonlichteiten ale Statthalter, erft ı 1896 fam Erzherzog Mibert von n allen biefen wurben, natürlich mehandlungen mit ben nörblichen efnüpft, biefelben nahmen einen Charafter an, als Philipp II. im ie Rieberlande - bie nörblichen hen — seiner mit Albert verheis Ifabella ale Brautichay abtrat, ngung jeroch, baft, im Zalle bie liebe, bei bem Tobe eines ber Cheret weeder an Spanien fallen folle.

npfangen hatten, meuterten und waren von feiner Bebeutung und als ber Genuefer epen grentich haushielten (spanische Spinola an die Spihe der südlichen Truppen olge war eine allgemeine Erbitte- trat und feinem Gegner manden Schaben gufügte Ithelm bon Oranien in geschicker. - Eroberung von Oftenbe 1604 -, war man sen verstand, indem er die süblichen weiter als je von der gewünschten Einigung entfernt. Der Arieg hatte übrigens von beiben Zeilen folde fcwere Opfer verlangt, bag man fowohl auf fpanifcher, wie auf hollanbifcher Geite nach Stieben verlangte; neue Unterhandlungen wurben im Jahre 1607 angetnüpft, aber weiter als gu einem Baffenftillstand vermochte man es nicht zu bringen und fo wurde 1609 ber "wolfschrige Beftand" gezeichnet. Mm Ente besfelben (1621) farb Albert finberlos und feine Befigungen fielen vertragsgemäß an Spanien, beffen Ronig Bbi-Geltberr gleich ausgezeichnete Gobn lipp IV. nunmehr 3fabella jur Statthalterin ernannte. Bugleich wurden bie Feinbfeligfeiten wieber eröffnet, Morih versuchte einen vergeblichen Anfchlag auf Antwerpen (1624), wogegen Spinola 1625 Breba eroberte. Die Unterwerfung bes Rorbens foten aber je langer je mehr eine hoffnungslofe Sache zu fein, besonders feit ber "Städtebezwinger", Friebrich Heinrich, ber Rachfolger feines Brubers Dlorit, burd bie Eroberung berfciebener Feftungen (herzogenbuich 1624 und orden auf der beschrittenen Bahn "Maakricht 1682) das Ariegsglück wieder vollstänbig auf bie Seite bes Morbens jog. Als ber leptere nun vollende 1635 mit fraufreich ein Offenfioe und Defenfinbunt nie folon, neigte fic aud Cranien jum Frieden, ber bann aud nach langen, entloien Berbantlungen 1648 in Diunfter Der Ronig bon Epanien unterzeichnet teurbe. mubte ben bereinigten Rieberlanben ibre Eroberungen in Brabant, Limburg und flanbern laffen und veripreden, bie Edelbe ju ichliegen und am handel nach Ofrindien teinen Anteil zu nehmen. Bebt erft jeigte fich ber flagliche, unwürdige Bufant biefes Unbangfels ber fpanifden Monardie in seinem bollen Lichte, benn bie Roften ber Unfälle, von benen Spanien im weitern Berlauf ber Beit getroffen wurte, mußte gewöhnlich Belgien 92 farb, folgten querft einige un- tragen, bei ben wieberholten ungludlichen Ariegen Spaniens gegen Frankreich mußten bie fpanifchen Ricbertande stets die Zeche bezahlen, sei es bas bie Schlachten auf ihrem Gebiet gefchlagen ober baß sie wieberholt gur Abtretung von Gebiet geswungen wurden. Die Folge war bie vollftanbige Beraimung bes Lanbes, und bie lehten Riefte ber Bobifabrt verichlang ber fpanifche Erbfolgefrieg; ber Friebe von Utrecht (1713) und von Baben und Nastadt (1715) brachten aber in bem politifchen Buftanb Belgiens eine große Beranberung juwege, benn bei ber allgemeinen Berteis lung ber Bente murbe basfeibe bem baus babeultat der langen Berhandlungen burg zugewiefen und es führte von nun an ben eben, ber Rorben ruftete mit großem Ramen "öfterreichifche Rieberlanbe". Die berg, und man glaubte bier, bag eine einigten norblichen Provingen batten übrigens jegen bas Geerauberneft Dünkirchen burch ben "Barrierenvertrag" bas Recht erhalten, barbieten wurde, einen Teil ber in bie füblichen Grengfeftungen ber öfterreichifden ngen jum Abfall bon Spanien ju Rieberlanbe für ihre eigene Sicherheit gegen Frants mehr, ale eine Menterei ber foa- to b 200 ; ungen gu legen. Es batte ben Unn ben Erzherzog nahezu wehrlos ichein, als ob bas Land jeht einer befferen In-Aber ber Aufchlag miglang; gwar funft entgegengebe; aber auch biefe Erwartung t Oranien bei Rieutopoort (2. Juli ichling fehl, Raifer Rarl VI. errichtete ben Be-mgenben Gieg über bie fpanischen ftimmungen bes Münfterfchen Friebens juwiber s, aber bie Refultate bebfelben im Babr 1722 in Oftenbe eine ofe und wefte

Belgien.

indische Compagnie, um ben Handel Belgiens zu lichen Landesteile ber Genehmigung bi beben, gegen welchen Schritt des Kaisers sich die tabeln unterworfen werden mußte. Republik der vereinigten Niederlande, England, erhoben sich die Schwierigkeiten, mit Frankreich und Spanien wie ein Mann erhoben, : helm I. zu tämpfen hatte, um eine so daß Karl VI., dem es überdies um die An- zwischen zwei durch die geschichtliche ( erkennung der pragmatischen Sanktion seitens dieser und besonders durch religiöse Gegen Mächte zu thun war, im Jahr 1731 die Com= denen Teilen zustande zu bringen. pagnie wieder aufhob. Als 9 Jahre später der hatten während der langen Trennung diterreichische Erbsolgeitieg ausbrach, war es wie- aus französisches Wesen und französ der Belgien, das verhältnismäßig die schwersten angenommen, der Rorden war reich, Opfer bringen mußte: die Franzosen eroberten arm und verkommen. Die Schöpfung anfangs beinahe das ganze Land (1744—1746), Rongresses trug deshalb schon von Be mußten es aber im Frieden von Aachen 1748 Keime der Auslösung in sich, der Sut wieber an Osterreich abtreten. Der Friede blieb ber Bereinigung durchaus nicht einverfi nun eine Zeit lang bewahrt, allein mit Joseph II.; er fürchtete, vom Norden als erobert (1780) brach wieder eine Periode der Unruben handelt zu werden. Dem König gelo Er brachte es zwar burch gutliche Mittel nie, dieses Mißtrauen zu beseitigen, do dahin, daß die Republik ihre Besatzungen aus den noch durch häufig mit einander stre Barrierestädten zurückzog (1781), aber zwei Jahre bridnungen zur Beförderung der Induf später brobte seine Forberung freier Schiffahrt Dandels genährt wurde, indem erstere auf der Schelde einen Krieg mit der Republik herbeizuführen, der jedoch gegen Entschädigung wohlfahrt war. Zuerst erhob die tathe an Geld und Land an den Kaiser vermieden wurde. Biel unheilvoller war die innere Politik Josephs II. in Belgien, denn ohne den intellektuellen Zustand ber Einwohner zu berücksichtigen, griff er häufig zu gewaltsamen Reformen, und wenn benselben auch die löbliche Absicht zugrunde lag, viele Miß= bräuche abzuschaffen, so stieß er doch bei allen Klassen der Bevölkerung, besonders bei den Pri= vilegierten (Universität Löwen) berart an, daß im Jahr 1788 ein gefährlicher Aufstand ausbrach, infolge dessen die österreichischen Truppen zum Rückzug gezwungen wurden und die Belgier selbst sich unabhängig erklärten. Aber bald entstand unter den letzteren selbst eine Spaltung, zwei Parteien standen sich unter dem Advokaten van der Noot und dem General van der Mersch auf der einen und dem Advokaten van der Vonk auf der anderen Seite einander gegenüber. Da indessen Joseph U. starb (1790) und sein Nachfolger Leo= pold II. die Wiederherstellung des früheren Bus standes versprach, so kehrte die Ruhe bald wieder. Dieselbe sollte aber nicht lange dauern.

Im Frühjahr 1792 brangen die Truppen der französischen Republik in die südlichen Niederlande ein, welche sie nach ber siegreichen Schlacht von Jemappes beinahe ganz eroberten, um sie im fol= Bälfte der niederländischen Staatssch genden Jahre durch die Riederlage bei Reerwinden Saupturheber diefer Magregeln mar (18. März 1793) wieder an die Osterreicher zu van Maanen, auf ben sich deshalb a verlieren. Aber auch biese konnten bas wieder= gemeine Haß konzentrierte. Durch ung eroberte Land nur turze Zeit behalten, benn burch | Strenge und unzeitige Rachgiebigkeit die entscheibende Schlacht bei Fleurus (26. Juni Lage ber Regierung noch schwierig 1794) fiel Belgien zum zweitenmale in die Sprache ber Journale von Tag zu I Banbe der Franzosen, die es, in 9 Departements | ber und heraussorbernder. geteilt. Frankreich einverleibten und bis nach dem Julirevolution in Baris gab auch b Sturze bes Kaiserreiches behielten. Auf bem Wie- benen in Belgien bas Zeichen zu Ger ner Kongreß wurden bie süblichen Nieberlande Am Abend des 25. August 1830 brach nebst Lüttich mit den nördlichen, um als Bor= ernstliche Unruhen aus, die sich in ant mauer gegen Frankreich zu bienen, vereinigt, in | Stäbten wiederholten, so baß sich ba! 17 Provinzen geteilt und unter die Regierung Bevölkerung auf die Seite der A Wilhelms I. von Oranien gestellt. Nach der Rück- schlug, nachdem das Land mit Aus kehr Rapoleons von Elba bilbete Belgien wieber Maastricht und Antwerpen von ber das europäische Schlachtselb (Waterloo). Im Juli bischen Truppen vollständig geräumt 1815 wurde die Berfaffung für bas vereinigte (Ende Ottober 1830). Ein "Ratic Ronigreich publiziert, welche hinsichtlich ber sub- wurde nun zusammenberufen und ei

lettere im Norden die Hauptquelle lichkeit die Fahne des Widerstandes, der Berfassung Gefahr für ihren Einfli zumal die Regelung des öffentlichen der Regierung verblieb, und so brachte rus auch bahin, daß bie Notabeln die verwarfen. Dennoch aber wurde sie hauptsächlich mit Rücksicht auf den Um wenn man die Stimmen, welche die angenommen hatten, in beiden Reiches — im Norden war sie mit üt Mehrheit angenommen worden — zusa sich boch noch eine erkleckliche Major Damit war ber Widerstand aber kein brochen, der Bischof von Gent, de Bro wegen Eidsverweigerung und Aufreizun in effigie an den Pranger gestellt; n Unzufriedenheit verursachte die Ern collegium philosophicum in Löwen dessen Besuch die zukünstigen katholilichen verpflichtet waren. Soon nach mußte dasselbe wieder aufgehoben w weiterer Beschwerbepunkt war die Ein nieberländischen Sprache in den vlan vingen als Gerichts= und Regierungsir die Heranziehung Belgiens zur Ube

Regierung" errichtet. Ersterer kam schon 0. Rovember zusammen, erklärte sich mit r Stimmenmehrheit für eine konstitutionelle urdie, schloß jedoch bas Haus Dranien für r vom Throne and und gab dem Lande eine freisinnige Berfaffung. Am 4. Juni 1831 e Prinz Leopold von Sachsen-Koburg-Gotha König der Belgier erwählt. Indessen hatte Wilhelm I. soon im Oktober 1830 an die Großmächte gewandt, deren Gesandte deshalb Amferenz in London hielten. Da bie Be= Me derselden aber lange auf sich warten ließen, kok Wilhelm, seine Rechte mit den Waffen zu daten. Der ganze Norden scharte sich unter e fahren, aber schon rückte ein französisches rmter Gérarb in Belgien ein und hemmte Siegestanfbahn bes Prinzen von Oranien, n dem "zehntägigen Feldzug" (2.—12. Au= k 1831) die Belgier in den Gefechten von kt und Löwen seine Überlegenheit hatte fühlen u. Am 23. Dezember 1832 mußte sich bie Nomeral Chaffe mit außerordentlicher Tapfer= Magerte Citadelle von Antwerpen ergeben. **M war aber ber Streit noch nicht entschieden,** Mich durchaus nicht nachgeben wollte, wie= die übrigen Mächte schon ein Jahr lang **Brigneich Belgien anerkannt hatten.** Erst bie de enormen Ausgaben für ein auf dem fich febenbes Heer berbeigeführte finanzielle Ming bes Landes stimmte ben König zur tett, der denn auch 1839 die sogen. 24 medm, wodurch ein definitiver Friede Mand und Belgien zustande kam. Seit= Micha ein blühendes Industrieland gewor= menwärtige König Leopold II., Sohn **1865** gestorbenen Leopold I., Aufer eines konstitutionellen Fürsten, ber wifen Takt trot heftigen Parteihabers die Divining aufrecht zu erhalten weiß. **hisisis**, Cristina Fürstin von, aus

dien lombardischen Abelsgeschlechte der Tri= , goveren am 28. Juni 1808, wurde nach aind, ohne Rücksicht auf Neigung, 1824 ben ebenfalls febr jungen Fürsten Emilio lieui B. vermählt. Die Neuvermählten har= icten so wenig, daß sehr bald eine saktische, and nicht rechtliche Trennung ber Che ftatt= Bon nun an ging die junge Fürstin, von

loffenem Charafter und fast männlicher Selb= gleit, ihren eigenen Weg. Feurig begeistert ie 3bee bes freien und unabhängigen 3ta= voller Opferfreudigkeit, war sie die Be= rin und Freundin der zahlreichen, seit 1820 n Augen ber österreichischen Polizei Kom= ttierten. Als ihre Hoffnungen auf einen den Erfolg ber Aufftanbe nach ber Parifer bolution fich nicht verwirklichten, verließ sie, längst politisch verdächtig geworden, die t und begab sich nach Paris. Hier wurde alon der reichen, vielbegabten jungen Frau, enso an den wissenschaftlichen und künstle= Bestrebungen wie an den politischen Vor= t bes Tages den lebhaftesten Anteil nahm, ittelpunkt eines bebeutenben Freundestreises,

wie Michelet, Litteraten wie Rémusat, Historiker wie Augustin Thierry gehörten. Die von ihr zur Berbreitung und Berteidigung ihrer politischen Anschauungen gegründeten Zeitschriften Gazzetta italiana (1843) und Ausonia (1845), in Italien streng verpont, hatten nicht lange Bestand. verfaßte außerdem Artikel für mehrere Pariser Journale, zumal die Démocratie pacifique, gab eine französische Ubersetzung von Vicos, Scienza nuova" heraus und veröffentlichte anonym ein größeres Werk, das sich allerdings mehr burch geistvolle Behandlung als gründliche Beherrschung des Stoffes auszeichnet: "Essai sur la formation du dogme catholique" (4 Bbc., Paris 1846).

Nach Pius' IX. Thronbesteigung kehrte bie Für= stin, stolzer Hoffnungen voll, nach Italien zurück und durchzog als freiwillige Missionärin für die Freiheit und Unabhängigkeit des Landes den größten Teil ber Halbinsel. Im März 1848 er= richtete sie auf eigene Kosten ein Freicorps, bas sie selbst auf weitem Umwege über Livorno in das piemontesische Lager am Mincio führte. Nach dem Mailänder Waffenstillstande wurde sie verbannt, ihre Güter konfisciert, ihr Schloß zu Belgiojoso war, wie General Schönhals "als guten Scherz" erzählt, von den Ofterreichern verbrannt. gab sich erst wieder nach Paris, dann nach Turin und von hier Anfangs 1849 nach Rom, von wo sie, nachdem sie nach Kräften zur Verteidigung ber Stadt mitgewirkt hatte, vor den erobernden Frans zosen zu fliehen genötigt war. Sie begab sich nun nach dem Orient, besuchte Sprien und Palä= stina und siedelte sich in Tscherkiesch in Kleinasien an, wo sie in dürstigen Berhältnissen mehrere Jahre lang verweilte. Durch die Amnestie von 1855 wieber in ben Besitz ihrer Güter gelangt, kehrte sie nach Europa zurück und veröffentlichte in Paris die litterarischen Früchte ihres orientali= schen Aufenthaltes: "Souvenirs d'exil (im National), "Emina, récits turco-asiatiques" (Paris und Leipzig 1856) und "Asie Mineure et Syrie" (2 Bbe., 1858), Schriften, die sowohl der Dar= Beise ihres Standes und Boltes, noch ein stellungs= wie der scharfen Beobachtungsgabe der Berfasserin ein glänzendes Zeugnis ausstellen. Die Ereignisse von 1859 riefen sie zur Politit zurud. Bon ihren jugendlichen radikalen Sympathieen zuruck= gekommen, burchreiste sie im Ginverständnis mit der Turiner Regierung die Halbinsel, um die Be= wohner für bas Königreich Italien unter piemons tesischer Führung zu gewinnen. Nach dem Frie= den von Villafranca gründete sie in Mailand die Zeitung Italia (die sie später nach Turin mit hinübernahm) und beteiligte sich an der Gründung der Perseveranza, eines der bedeutendsten Or= gane ber sogen. Consorteria, ber gemäßigten Schon seit 1858 verwitwet, gab sie seit 1860 jede politische Thätigkeit auf und lebte zu Mailand in stiller Zurückgezogenheit bis zu ihrem am 5. Juli 1871 erfolgten Tobe.

Eine feurige Natur voll der mannigfaltigsten Talente, mit der lebhaftesten Sympathie für jede große und hohe Idee, voll thatkräftiger Teilnahme für die leidende Menschheit, stets bereit zu jedem Opfer, ohne jede Spur selbstsüchtiger Motive, waren ihre Fehler mehr Irrtumer des Berstandes

n Staatsmänner wie Thiers, Philosophen als des Herzens.

Belarad (Stadt und Festung), auch Bio= am 9. November die blutige That ber Em grad, Griechisch = Weißenburg (ung. Nandor-Fejer- bung bes Grafen Ulrich von Cilli, Cbeim Var) genannt, die heutige Haupt= und Residenz= Königs, durch Ladislaus Hunyady und de ftabt bes souveranen Fürstentums Serbien, spielt Freunde vollzogen, — eine That, die sodam in der neueren Geschichte Ungarns und Ofterreichs der Hinrichtung Ladislaus Hunpadys (zu Ofexeine hervorragende Rolle, welche dieser Ort nament= 21. März 1457) ihr trauriges Rachspiel sand. lich seiner geographischen Lage verdankt. Am Einflusse bes Saveflusses in den Donaustrom auf Königs Mathias Corvinus (1458—1490) was einem vorspringenden Berge gelegen, dominiert die die Türken keinen neuen Angriff auf B. Belgrader Kestung den Eingang in das südliche fort nach dessen Tode wandte jedoch der Ge Ungarn und wird mit Recht als bessen Schlüssel; Bajasid seine Ausmerksamkeit dem von Peck betrachtet. Um seinen Besitz wogte barum oft ber zerrissenen Ungarn zu; bessen Eroberung fi blutige Kampf; jeder Fußtritt ist baselbst mit burch die Besitznahme von B. ihren In Menschenblut reichlich gedüngt.

Wie ber Name besagt, ist B. (= Weißenburg) bem bamaligen Besehlshaber von B. der ! stavischen Ursprungs, und zwar eine Gründung trag stellen, diese Festung ihm (bem Sa ber Bulgaren, welche aber an dieser Stelle, bereits die Trümmer der befestigten römischen Uferstation Singibunum vorfanden. Später kam , ber Platz in den Besitz der Byzantiner, dann in die Gewalt der serbischen Fürsten und Könige. Als im Laufe des 14. Jahrhunderts die Macht der D8manen sich stets weiter ausbreitete, bilbete nach dem Falle von Naissos (Nisch, 1375) B. die Hauptschutwehr an der Donau gegen diesen "Erbseind driftlichen Namens". Der in seiner Herrschaft bedrobte serbische König Stephan Laza= revics begab sich im Jahre 1426 in die Ba= sallenschaft des Raisers Sigismund als dem Könige von Ungarn, und nach dem Tode des Lazarevics (1427) ließ Sigismund im Sinne des abgeschlos= senen Vertrages die Festung B. und andere seste Shlösser in Nordserbien durch ungarische Truppen besetzen.

Den großen Wert, welchen man in Ungarn auf den Besitz von B. legte, lehrt die Thatsache, daß die Festung nicht nur in gutem Stande er= halten und mit einer starken Besatzung versehen war, sondern daß deren Behauptung stets den hervorragendsten ungarischen Feldherren übertragen wurde. Nach dem Falle von Konstantinopel (am 28. Mai 1453) war die Unterwerfung von Serbien das nächste Ziel des Sultans Mohammed II. Soon im Jahre 1454 mußte der serbische Des= pot Georg Bransovics den Frieden durch Unter= werfung erkaufen. Damals waltete als oberster Kapitän in den südlichen Landesteilen Ungarns ber kampsberühmte Held Johann Hunyaby. Sultan tropfen zu verteibigen. Da entstand 311 1 Mohammed unternahm mit einem Heere von ber Besatzung und Berrat bei einzelnen 150,000 Mann und 300 Kanonen am 13. Juni und fo erfolgte am 29. August 1521 bie Man 1456 die Belagerung von B., beffen Erobe- | bes Schlüffels von Ungarn an ben Sultan. rung ihm eine leichte Cache ichien. Aber ber nau fünf Jahre fpater, am 29. Augus 18 Spanier Juan Bastida und ber Ungar Michael wurde nach B.8 Fall auf dem Mohacser Schi Orgag leiteten mit Geschick und Tapferkeit die felbe bas selbständige Königreich Ungarn met Berteitigung ber bochwichtigen Grenzfestung. Mitt= actragen. lerweile sammelten Hunyaby und ber begeisterte | Bon ba an blieb B. im Besitze ber I Monch Johannes Capistran ein Entsatheer, mit bis jum Jahre 1688. In diesem Jahre er bem sie am 24. Juni 1456 ben Türken eine totale ber Kurfürst Max Emanuel von Bavern Nieberlage beibrachten und so bie schwer bebrobte einem siegreichen taiferlichen Beere vor B., b Festung befreiten. Die ganze driftliche Welt ju- Borstädte ber flüchtige Großwesir in Brand belte über diesen Triumph; ber Papst Calirt III. stedt hatte. In der Racht vom 12. auf sette zum Andenken bas Fest ber Berklärung 13. August wurde die Belagerung begonnen Christi ein (6. August 1456).

Benige Monate später (im Nov. 1456) traf Kaiserlichen mit Sturm eingenommen. Aber ber ungarische König Ladislaus V. (Posthumes) Kaiser behielt die wichtige Grenzsestung taum mit einem Kreuzheere in B. ein und hier wurde ger als zwei Jahre. In bem unglückichen !

Unter der fraftvollen Regierung des unganis nehmen. Er ließ im Anfang bes Jahres H gegen hohe Gunstbezeigungen zu übergeben. gleich rudte ein türkisches Heer vor B. Bajasid machte sich selber dahin auf den l (im März 1492). Allein es gelang nick, wohlbewachte Festung burch Uberrumpelung Berräterei zu gewinnen, zudem brachte and tühne Türkenbekämpfer, Paul Kinify, den tütig Truppen, die nach Ungarn eingefallen ward, B. wat is a empfindliche Niederlage bei. mals für Ungarn gerettet.

Leiber nicht für lange Zeit. Sultan mann I., der "Prächtige", unternahm bab! seiner Thronbesteigung (am 1. Oktober 1520) ( Feldzug gegen Ungarn, wobei ce sich in ( Linie um bie Eroberung ber ungarischen 59 gen und Schlösser jenseits der Donau und 3m Juli 1521 erschien ber Gof handelte. Piripascha mit 'einem Belagerungsheen 👀 🕽 einen Monat später traf der Sultan sche Während der trübseligen Regienung ein. ungarischen Könige Wladislaus II. und wig II. waren alle Grenzsesten verrage worden; also auch B. Berrat und Keigheit zelner ungarischer Truppenführer halsen mit, die Außenwerke und die Stadt am 9. **W** in die Hände der Türken sielen. Das 64 wurde von Blasius Olah, Johann Beth ! Johann Worgay tapfer verteidigt und mck? zwanzig Stürme abgeschlagen. Raum 400 🖿 hafte Wänner waren mehr übrig; abet hatten beschlossen, ben Plat bis jum letten

icon am 6. September bie Festung von

sie bes Jabres 1690 gingen bie Eroberungen ber Grogwefir in geringer Entfern eite ber Donau wieber verloren. Der Große | taiferlichen Arince bas Lager. Euge : Muftafa Roprili traf am 27. Geptember war eine bocht tritifche, rechts unb I 3 vor B. ein. Am 12. Tage ber Belagerung | großen Fluffen eingeschloffen, batte et eine Bombe ins Pulvermagazin ber Festung, eine starte Festung nut gablreicher (
mit ungebeurem Getole in die Lust flog hinter sich ein feindliches Deer, bem
bie Mauern arg beschädigte, so daß die niebt als die Halfte überlegen. De
Lung die Flucht ergriff. Auch die vor B. jedoch nicht zurud, er bielt am En Tarite erobert. Diefe befferten bie geschäbigten fest, Tingewerte wieber ans und machten B. aberam farfen Bollwerte ibrer Dacht.

4 - 1 - DES

efeatia fum. ringer 😝 ile

todate wer Alter the man

....

20.72 00 0 ====

taur 1 Stance

1 Belagen Par

mai ber Ge a

ination and

/ mater to

retter at

c Grane

in For

(23 t # 200) वेश जनस्या

ra; .c. ;==

वत व्य रेक्ट ह

20 25 P 2.42 2120

(withing a

Bertal Ent

300

militer are

73

Mer auch auf taiferlicher Seite wußte man bie Angriff auf ben Feint. Am 16. De Beteutung tiefes Blabes mobl zu icaben, fant bie Golacht fratt. Es wa Sennach ber fiegreichen Schlacht, welche ber taifer- Rampf; aber Engens Gelbberinger Be Albbert, Markgraf Lubwig von Baben, am Tapferfeit seiner Armee errangen be 13. Angunt 1691 bei Slautamen über bie Türten Waffen ben Sieg. Die Türten mebun batte, bacte man an bie Wiederevobe- 20,000 Mann an Toten und Bermu ang ben B.; allein es fehlte bagu an ben 200 Gefdute, 21 Jahnen, 9 Ro Bram Mitteln. Dagegen traf im August 1692, ibr ganges Kriegelager. ter berjog von Crop vor B. ein und er- Schon am folgenden Tage tam ... : ... Ber midte ber Großwesir jum Entfate gens Gewalt, ber noch am felbei Ban bei bembten Schung beran; auf biele Rach: 18. August) bavon Besity nabm; and caufe bei ber herzog von Crop bie Belagerung war B. von ben Türken völlig in bei bei bei beichädigten Festungs: im Frieden von Passarowit (ben 21 ber mit nur wieber berfiellen, sonbern er legte | verblieb bie Stadt und Geftung, ande Jer Se mis une Bollwerte an. tige , uniter in

Sab bem Rartowiper Friedensichluffe (26. 3a- | batte berfiellen laffen, mit Nordferb = 1819) wurde B. abermale jur Grenge Berrichaft bes Mariers. Imfein wurden ftart befestigt.

bar bart Bollwert ber fintenben Türten- fdwung. Leiber war auch biesmal min fin Juni 1717 ber Belb Pring Berrichaft jenfeits ber Donau unt Sabeven mit einem fratten und teinem langen Befrande. weichen heere beran. "Er ließ ichlagen welchen Ofterreich burch feinen en Enden, bag man funnt hinüber ruden mit biindeten im Jahre 1786 verflochten ! 👺 🎮 wohl für die Stadt", also fingt bas bem Raifer alle Engenischen Erobern Am 18. Juni wurde bas befestigte Rad ber Nieberlage ber taiferlich Sir bie faiferliche Belagerungsarmee ange: Arocita (am 22 Juli 1739) unte 2. tr Donaubrude aber burch Ariegsfabrzenge bes wenig befähigten Felbberen Bi S mar feine leichte Anfgabe. Der bie Türken unter bem Großweste C et teteftigte Blat batte eine Befahung bon bammeb fofort gur Belagerung bi 141 Diann unter einem ber tapferften Führer war Freiberr v. Sudow Rommanban Muftafa Bafca. Dazu mukte feigberziger Menich, ber auch fonft Bugen beifen gewiß fein, bag bie Pforte nur ichlecht maltete. ambieten werbe, um bie wichtige Festung nur ein Drittel bes angeblichen Be mien. Großwestr Chalit sammelte benn auch und unter bem Pulver zwei Dritt Tertanopel bas Entsatheer. Seit bem 1. Juli Erbe eingemischt gesunden baben. Twee Kämpse um B. Die Besatung bie Testung baltbar gewesen; aber wiederbolte Andfalle, bie nur mit An- seit ber Schlacht bei Aroczta völl manng gurudgewiesen werben tonnten; naments verloren und Sudow erflärte, B. : teing und gefährlich war ber Ausfall com , gen ju tonnen. Run begann Graf ! Runf Tage fpater begann bie Be- Bermittelung bes frangofifden Botfe berung ber Statt; bie Wirtung mar in ben neube bas Friedensgeschaft. eraffen und an ben folecht gebauten jeboch Ballis alle fruber erteilten erne turchtbare; B. glich nach wenigen und übertrug bem Grafen Reipper banblungen. Diefe hatten im Grun wer einer ungeheuren Ruine.

Im Dut ber Bejahung bielt bie Soffnung bem Emtreffen bes Grogwefirs vor ten naben Entfat aufrecht. Lauter Bubel ibren Anfang genommen, wurden ben Binnen bes Schloffes bie Borbut bes nach bem Eintreffen Reipperge im til den Deeres erblidte. Am 1. Auguft bezog : (18. Auguft) toutrete Geftalt.

Um fich aus feiner unbequemen un Lage gu befreien, beichlog Gugen

Eugen fofort wieder in vollen Berte

biefem Beitraume einen vielverfpret

verwarf alle gemachten Konzessionen und bestand | Brantovics (ung.); Enpety, Der Türkenfeldpus vor allem auf der Abtretung von B. Neipperg hatte auch dazu die Bollmacht, wie es denn die neueste Geschichtsforschung erwiesen hat, daß die Sould von Wallis und Reipperg an dem uns glücklichen Frieden keineswegs so groß ist, als

man bisher geglaubt.

Der deronte Zustand des kaiserlichen Heeres, das zudem durch eine Reihe harter Riederlagen ent= mutigt war, die Unfähigkeit und Kopflosigkeit obersten Feldherrn Ballis, die Feigheit Sudows, dann die fortgesetzte Belagerung B.s, sowie die wenig aufrichtige Bermittelung bes frangösischen Botschafters, endlich die von Wien eingelangten Befehle wirkten auf Reipperg im Lager der Türken deprimierend, so daß am 1. Sep= tember die Friedenspräliminarien geschlossen wurs den, infolge deren an 4. September der Groß= westr in B. einrückte. Kaiser Karl VI. gab bem Belgraber Frieden am 18. September 1739 "nicht ohne herbsten Schmerz" seine Zu= stimmung. "Dies Jahr nimmt viele Jahre meines Lebens", schrieb ber tiefgebeugte Monarch nach diesem Berlufte. Wallis und Reipperg wurden mehr zur Beruhigung des aufgeregten Bollsun= willens als wegen wirklicher Schuld in Festungs= haft gesetzt.

Der Belgrader Friede tostete dem Kaiser Ser= bien, die Neine Walacei und den Strich in Nords bosnien; von den Eugenschen Eroberungen blieb nur das Temeser Banat in kaiserlichem Besitz; die Donau und die Save wurden abermals die Grenzflüsse zwischen Osterreich und der Türkei.

Roch einmal sollte B. in ben Besitz Ofterreichs kommen; es war im Jahre 1788, als Raiser Joseph II. wie sein Großvater Karl VI. sich burch Rugland, seinen Berbündeten, zum Rriege mit ber Pforte brängen ließ, zu welchem bereits im Jahre 1787 die Vorbereitungen ge= troffen waren. Die Kriegberklärung erfolgte am 9. Februar 1788. Doch schon Ende des Jahres 1787 faßte man im öfterreichischen Lager bei Semlin den Entschluß, durch einen kühnen Hand= | streich in den Besitz von B. zu gelangen. Oster= reichfreundliche Serben boten hierzu ihre Mithilse, allein der versuchte Plan konnte (in der Racht vom 2. auf den 3. Dezember 1787) nicht er unter Erzherzog Karl bei Caldiero gegen Den ausgeführt werden. ften Jahre ber österreichische Oberkommanbant kommando Inner-Osterreichs mit bem Graf Laubon, ber im August 1788 die Erobe- Graz; 1806 das Landestommando in rung von B. in Angriff nahm. Am 30. Sep= Im Kriegsjahre 1809 befehligte er bat fit tember erfolgte ber erste Sturm auf die Außen= Davoust bei Regensburg kampfende Coms, werke ber Stadt; am 7. Oktober übergab ber führte hierauf seine Bereinigung mit ber bet türkische Kommandant die Festung, welche nuns armee und besehligte bann bas erste Armen mehr bis jum Frieden von Sistowo (ben 4. Au= bei Aspern und Eflingen. Als fic Erfe guft 1791) in taiferlicher Gewalt verblieb. Durch : Karl von der Kriegführung zurudzog, erhel biefen Friedensschluß verpflichtete sich Ofterreich bie Stellung eines Bochftommandierenben in (hauptsächlich gebrängt und bedroht von Preußen) | zien und gleich barauf seine Ernennung jur Abtretung aller jenseits ber Donau und Cave Hoffriegsrats= Prafibenten (1810). 3m Befreit gemachten Eroberungen, so bag ber status quo des friege 1813 wurde ihm ber Oberbefehl in 31 Belgrader Friedens wieder bergestellt wurde.

Litt.: Horvath, Gesch. Ungarns (ung.); bas Gouvernement im Benetianischen, word Rrones, Gefc. Ofterreichs; Sammer, Gefc. 1816 Erzberzog Anton Rainer ablofte. Cher bes osm. Reiches; Binteisen, Gefch. bes osm. meister bes Kronprinzen Ferdinand, 1820 ned Reiches; Arneth, Prinz Eugen v. Savopen; an die Spite bes Hoffriegsrates berufen. Rallan, Gefch. ber Gerben; Peft p, Georg er 1825 feine Entlassung, fcbieb 1832 aud

1739 und der Friede von B. in Sphell fi Zeitschrift (1878) u. a.

Belfnap, General, norbameritanife Politiker, wurde unter der ersten Präsie schaft von Ulpsies Grant am 12. Oftober 18 Kriegsminister ernannt, und Nick nennung am 8. Dezember b. 3. burch ben ba bestätigt. Die Wahl war keine glückiche. N B., wie der gleichzeitig ernannte Marinemin Robeson, gehörte zu ben Männern in In Umgebung, die burch Repotismus und Miss schaft (derart, daß selbst von grobem Unich die Rede war) den Präsidenten und ihn h

für mehrere Jahre gründlich bistreditiert wie Bellegarde, Heinr. Jos. Joh. Graf va war Willitär, geb. zu Oresben am 29. August gest. am 22. Juli 1846. Abkömmling eine g geblich niederländischen Wallonenfamilie, wede in Savopen niederließ, und Sohn des Grafen Ma B. aus Chambery, der in kursächfischen Dies emportam und endlich Kriegsminister wude, verließ B. im J. 1771 ben turfachfischen Diant vertauschte ihn mit der Kahne Ofterreick. Türkenkriege 1788—1789 als Oberft, als Va major, 1793 — 1794 in ben Rämpfen mit republikanischen Frankreich um die Rich ein tapferer Haubegen, nicht ohne Begabrig Oplomaten und im militärischen Bifa pause, machte er seit 1796 als Feldmarschal tenant und Ablatus Erzherzog Karls bie erg vollen Feldzüge von 1796—1797 mit, kei 1799 das aus Tirol in die Schweiz vorbe Hilfscorps, nahm im italienischen Auge 🛶 die Festung Allessandria ein und sock Suworow gegen Joubert in ber siegreiden 54 bei Novi. Wurde er schon 1796/97 als Gen stabschef zu den Unterhandlungen mit den gösischen Direktorialselbherrn Bonaparte beigs bie mit ben Leobener Präliminartraftate Frieden zu Campoformio ihren Abschuf P so sollte er schon 1799 in dem Hosting seinen Platz finden, vertauschte ihn aber mit der schwierigen Dienstleistung als w dierender General der Kavallerie im italia Kriege d. J. 1800. Im Kriegsjahre 1806 Blücklicher war im nach- und erhielt nach bem Ruckzuge bas 60 an vertraut; nach bem zweiten Barifer fit

n. — Hirten= : R. v. Smola, ." II, **8**05. bann herzog Zeit bochange= Billefranche (De= | zeichnete er sich als französischer ei Turin, stand 3 vor Lille ver= | Gouverneur von egent Herzog von etzen, aber nach Rardinal Fleury : 1732 General= | n Metz, zeichnete aus und trug rieden von 1735 | schall von Frank= ift unternehmend Keldherren, die ehr viel auf ihn. er Herzogin von rege gegen Maria I. von Preußen auf die dieser eimhaltung am ing; burch bas erschlessen suchte! d bewirkte bessen der Spite von ar er im August hatte sich mit uf Oberösterreich , lenkte der Kur= rach Böhmen ab. tete **B**. ihn nach I. Kaiser wurde. KönigBegg über | 3, der sich trots 1. die Stadt und i nach Eger und

als hochbejahrter als ihn dasige Beamte als paklos am 20. De= zember 1744 arretierten; voll Geistesgegenwart zerriß er seine Papiere und wurde über Hannover Heinr. Graf v. nach London transportiert; erst nach ber Schlacht . Wurzbach I, von Fontenop (Mai 1745) wurde er ausgewech= selt, was für Friedrich II. ein großer Berluft ge= barles Louis nannt werden mußte, ba sich niemand in Frant= reich wärmer für ihn interessierte. 218 1746 bie Osterreicher und Sardinier in Daubhine und Pronanzen Fouquet vence eindrangen, wurde B. gegen sie gesandt, sammelte notdürftig Truppen und trieb sie Schritt für Schritt bis nach Italien zurück; im Juni 1746 zog er mit seinem Heere nach Piemont, zwang den König von Sardinien zur Auhe und entsetzte das schwer bedrobte Genua, worauf er sich nach Rizza zurückzog, nachbem er und sein Bruder, der Chevalier de B., am 15. Juli bei Exilles gegen die Piemontesen unglücklich ge= wesen. 1748 wurde B. Herzog und Pair und am 30. Juni 1749 Mitglied ber französischen Er blieb der erklärte Anhänger ber Alademie. Allianz mit Preußen und war 1756 ber einzige, ber für die fernere Allianz sprach und auf die Wichtigkeit, Preußen Ofterreich gegenüber zum Alliierten zu haben, hinwies. Auf sein Antreiben wurde von den Franzosen Minorka den Briten 1756 entriffen. 1750 jum Kriegsminister ernannt, konnte er ben Bruch Frankreichs mit Preußen trot aller Bemühungen nicht verhindern, und 1756 ersetzte ihn d'Argenson im Ministerium. Obgleich er den gegen Frankreichs wahre Interessen ge= führten Krieg an Ofterreichs Seite migbilligte, übernahm er am 26. Februar 1758 abermals bas Kriegsministerium und entwickelte große Thatkraft, um den französischen Waffen Lorbeeren zu er= ringen und zumal das Heer in Deutschland feld= tüchtig zu machen. 1758 trug er zum Sturze des Ministers Bernis (f. d.) bei und 1759 schickte er gleich bem Könige wegen ber Finanznot Silber= gerät in die Münze. Mit dem Marschalle Broglie (s. b.) war er verfeindet, ebenso mit Choiseul (s. d.). B. gründete die Atademie der Wissen= schaften in Met. Er starb am 26. Januar 1761. n Böhmen vom Bgl. "Mémoires du maréchal Ch. L. A. Fou-3 B. im Auftrage quet, Duc de Belle-Isle", London 1760; Fürst mit bem öster= Galitin, Allgemeine Rriegsgeschichte ber Neuzeit, Bb. III, Kaffel 1875; Carlyle, The hin Truppen aus story of Friedrich II. of Prussia, called Frede-Maria Theresia rick the Great, 10 Bbe., London 1874 ff.; Die Ofterreicher A. Schäfer, Geschichte bes siebenjährigen Rrieo Broglie (f. b.) | ges, 2 Bbe., Berlin 1867-1874.

Belliard, Augustin Daniel, Graf. Ge= Dezember 1742 | boren zu Fontenap=le-Comte am 25. Mai 1769, trat B. bei dem Beginne der Revolution ins Heer, wurde 1791 Kapitan des 1. Freiwilligen= 1 VII. erhob ihn Bataillons der Bendée, zeichnete sich als General= at änderte Fried= | stabschef Dumouriez' (f. d.) in Belgien sehr aus, be= ba er in ihm fonders bei Jemappes, und wurde Generalabjutant. edrobte bas Erz= | Nach bem Abfalle Dumouriez' auf eine Denun= :8 thörichterweise ziation bin verhaftet und von den Konventsbepu= Ofterreichern zu tierten abgesetzt, kam er rasch frei und trat als Bertrauensmann Gemeiner in das 3. Jägerregiment zu Pferbe, 1744 verhan= wurde aber nach wenigen Monaten wieber (1795) ichen und Kassel Generalabjutant und Oberst in der Westarmee ib wollte burch hoches, machte ben italienischen Krieg 1796 mit, cobe nach Berlin, stritt helbenhaft bei Castiglione, Berona, Caldiero

und wurde bei Arcole Brigabegeneral: hier flefen | Run übertrug ihm Papoleon am L. Imi 100 ibm poel Pferbe unter bem Leibe. 3m Ereffen bei Lavis, im Januer 1797, warf er ein ofterreicifches Corps, nahm 2000 Mann gefangen und erbeutete vier Ranouen, und 1798 besehte er Civita-Becchia, morauf er in befonderer Mission nach Peapel ging. 1798 begleitete er Bonaparte nach Agppten, ftritt bier mit Brabour und großem Erfolge, machte bie Sauptichlachten mit, brang Bair belampfte er ritterlich bie realtimilm in bis Rubien vor, jog nach Bonapartes Abfahrt lufte bes Sofes und freudig begrufte er tie in Aleber jubilfe, folug bei Beliopolis am 20. Mary volution von 1830. Er ging nod Bien, a 1800 mit 1200 Dann bie türfische Kavallerie, nabm Chouara und Lesbe, wirfte fraftig jur Eine wirfen, und im Mary 1831 wurde er augeredmi nahme bon Bulat und Rairo mit, wurde bei licher Gefandter und bevollmachtigter Riebn ! Rairo fdwer verwundet. Bum Divifionsgeneral Bruffel. Der Graf erwarb fic banernte be und Gouverneur von Rairs beforbert, verteibigte bienfte um Belgien burd bie Organifaten b er bie wichtige Stadt gegen die alliferten Mame- Armee und hielt die fcubente Dant, Dien luten, Türken und Briten, entbehrte aber balb abwehrend, über bem unter feiner Cumiting a ber Berbindung mit bem hauptheere, ber Lebens- wählten Leopold I., in bem er auch ben Comb mittel und Borrate, hatte auch viel ju wenig an eine frangofische Beirat nabrte. B. fint bel Truppen und erwirfte schliehlich eine ehrenvolle verehrt in Bruffel am 28. Januar 1932 🔤 Rapitulation am 27. Juni 1801; er febrte mit einem Denkmale in ber Baterfladt bat mi feinen Bataillonen nach Frankreich beim und er- Bruffel eines, bon Geefs in Marmor autgel hielt bas Kommando ber 24. Militärbivision. Seine Memoiren gab Binet in bre 8mm 1806 zeichnete er fich, Murat all Generalftablichef (Paris 1834) beraus. beigegeben, wieberholt aus, verfolgte nach Ulms Uber- | gabe ben Ergbergog Ferbinand, unterhanbelte ant 18. Oftober mit General Berned (f. b.) wegen beffen weftlichen Flügel bes ungebeuren Schanpige Rapitulation und war bei Austerlig. 1806—1807 foct er voll Auszeichnung bei Bena, Erfurt, Stetten, Lubed, Beileberg, Eslau, Friedland und bor Tilfit. 1808 trng er, nad Spanten gefanbt, gur Einnabme von Rabrid bei und wurde bier im Dezember Gouverneur; als Ronig Joseph im Juli 1809 ins gelb jog, überließ er B. bie Gorge für Mabrib, 1812 109 B. als Aide-major-géneral ber Kavallerie mit nach Rugiand, tämpfte ber Krafauer Universität, wo er sich infide bei Smolenel, Dorogodufd und entschied bei Borobino burch bie Aufftellung einer großen Batterie ben Rudgug ber ruffischen Garbe; bei Mofbaist verlor er poer Pferbe, und obgleich er ichwer am Artillerie und, erft 17 Jahre alt, madu a Beine verwundet wurde, folgte er bem Deere, Lieutenant ben Felding im Jahre 1812 mas P machte ben entsehlichen Rudjug burch und reorganifierte in Preußen die Kavallerie. Am 12. Des gember 1812 wurde er Generaloberft ber Auraffiere und General ber Ravallerie. All Aide-mujorgeneral ber gangen Armee focht er 1818 bei Armee, B. wurde überbied als Lebrer ber 🖻 Dresben, bei Leipzig verlor er, nachbem zwei matik an ber Barfchauer Militärfante. Pferbe unter ibm gefallen, ben Arm. Bon Danau ftellt. In biefer Zeit forieb er ein Bud bei ging er mit ben Trummern bes heeres nach Einführung ber tongrevilden Raleten. Pferbe unter ihm gefallen, ben Arm. Bon Sanau Maing und verfah Berthiers Stelle als Major- feiner unabhängigen Gefinnung, von ber G genéral. Nach det Schlacht von Craonne im fein Behl machte, batte et Berfolgungs 🛡 Mary 1414 wurde er Generaloberft ber Garbe. Art anszufteben, Die enblich Ungnabe unt III tavallerie und zeichnete fich bei hante Epine, bienftfebung berbeiführten. B wollte um & Chateau-Thierry, Laon, Roeins und Baris von bem Auslande geben, tonnte aber feinen Abl neuem aus, wofür ihm Rapoleon am 3. April nicht erhalten. Da nahm er bei bem Gen 1814 ben Großtorbon ber Ehrenlegion verlieb. Bontemps eine Abjutantenftelle (1819) unb b Gofort nach bes Raifere Abbantung bot B. Lub- Brofeffer an ber neuorganisierten Multaris wig XVIII. feine Dienfte an, wurde Lubwigs- Allein bie Berfolgungen borten nicht auf, Gen Ritter, am 4. Juni Paix von Frankreich und | Bontemps fonnte feinen Abjutanten bagegen ! Major-general im Beere bes Bergogs von Berry. fcuben; B. wurde unter allerlei Bormints Rach ber Wiebertehr Rapoleons folgte er bem ben Jahren von 1820 — 1826 metmal ve Könige bis Beauvais, von wo biefer ihn entließ; schiebet, breimal vor ein Militargericht geselb er folog fich wieber an Rapoleon an, wurde von scheufliche Rerfer geworfen und endlich ju ibm an Murat nad Reapel gefanbt, um ibn gur ! Monaten Gefängnis verurteilt, bas er mit Befonnenbeit ju mabnen, erreichte aber nichts. Strenge ju überfieben batte. Die Felge b

bas Oberfommanbo ber 8. und 6. Militation Awar unterwarf fic B. nach ber preiter The tung weeter bem Ronige, wurde aber von In am 94. Bult ale Pair geftriden, an 21 to vember ale einer Berfdwörung verbächtig in in Abtei eingesperrt, am 3. Juni 1816 aber mie geben und am 5. Mary 1819 ale Pair refitteet. 🔳 bier bie Anertennung für Lubwig Philipp # #

Belmont, ein Dorf in bem norbamerfin Staat Miffouri, am Miffiffippi. In norbameritanifchen Burgerfrieges fiegten ba . 4 7. Robember 1861 bie Truppen ber Umm 🗪 Girant über feceffioniftifche Scharen unt P

und Billon.

Bem. 3 ofeph (polnifder und ungerif# Revolution sgeneral), fammt aus im ligifden Familie und wurde im 3abre 179 Tarnom geboren. Geine Stubien made mit Mathematit befchaftigt batte, und mit 3abre 1809 in bie Militarfoule ju Buid Beinen Militarbienft begann er bei ber mi land mit. Rad ber Ubergabe ber fehme gig begab er fich in bas elterliche bent ! und trat im Jahre 1815 als Bauptmans vom Großfürften Konftantin organifierte :-

jandlungen war eine schwere Krankheit; kaum en, wurde er in eine Neine Stadt interniert unter polizeiliche Aufficht gestellt. Erst der Zer Kilolaus gab ihm die so ost ersehnte nung aus russischem Militärdienste, worauf id nach Lemberg begab. Hier lebte er wissen= siden Forschungen, beschäftigte sich viel mit ematil und schrieb auch ein Werk in pol=

r Sprace über Dampfmaschinen. im Ausbruche der polnischen Revolution Rovember 1830) ging B. nach Warschau und e als Major zum Kommandanten einer rei= n Batterie ernannt. Rach einigen glücklichen hten avancierte er balb zum General und : burch seine meisterhaft konstruierten und ig geleiteten Ranonen wiederholt das Schlach= id jugunsten ber Aufständischen. Besonders pub bewies sich das Feldherrngenie in der m Shlacht bei Oftrolenka (26. Mai 1831). in der Bewältigung der polnischen Revo= k ging B. nach Preußen, später nach Paris mehm im Jahre 1847 am Bruderfriege in med Anteil. Doch als die Unterhandlungen mit state wegen Bilbung einer Polenlegion sich **luga**, kehrte B. nach Frankreich zurück und Myte sich daselbst wieder ausschließlich mit fotlicen Arbeiten. Aber seine Freiheits= in wieder auf den Kampfplatz, als 1848 überall die bisherigen Regierungs= Smalenspfteme ins Wanten gerieten. 📭 1848 kam B. nach Lemberg, wo aber Moolution wenig Aussicht war. Darum 👫 8. im Oktober nach der bewegten Reichs= nach Wien. Hier fand er ein er= eld seiner Thätigkeit; der am 6. Oktober **min**dierenden der Wiener Nationalgarde Ressenbauser war zu diesem Posten un= and überließ beshalb alle Beranstaltungen dedigung Wiens bem triegserfahrenen B., faben mit eiserner Willenstraft und ba= der Rücksichtslosigkeit leitete. Als nach ber rung vom 23. bis 29. Oktober die Stadt **Expandlungen** mit Windischgrätz sich einließ, &8. ans Wien nach Preßburg, wo er bem r Solact bei Schwechat zurüdgekehrten seine Dienste anbot.

befanden sich bamals bereits einige Hun= Inischer Emigranten in Best, welche unter iersten Wosodi eine besondere Legion ge= atten. Diese Polen gehörten zu den leiden= **den Demofraten und trugen einen unge=** Bag auch gegen B., von dem fie glaubten, ex ariftofratischen Partei Czartoriski gebore. as trieb einen polnischen Fanatiker zu einem entat auf B., indem er auf denselben eine vistole losseuerte. B. erhielt jedoch nur tende Berlehungen und wurde, aller In= ungeachtet, jum Oberstommanbierenben enburgen mit unbeschränkter Bollmacht

iebenbürgen stand die Sache der unga= ' colution sehr schlecht. Der alte General Satte in Berbindung mit bem fachfischen zänischen Landsturme die revolutionären ben Csucsa = Pag und einen Teil des Kriegsschauplate eingetreten.

Szeflerlandes mehr inne hatten. Die ganze Re= volutionsarmee bestand aus 11,000 Mann Fuß= volk, 1350 Reitern und 24 Kanonen; ein großer Teil der Truppen war nur mit Sensen und Lanzen verseben.

Am 16. Dezember erschien B. in Szilágy=Som= lyó, wo Major Czetz das Hauptlager hatte, und stellte sich bem versammelten Offizierscorps mit folgenden Worten vor: "Meine Herren! Die un= garische Regierung hat mich zum Armeekomman= banten mit unbeschränkter Bollmacht ernannt; ich fordere von jedermann unbedingten Gehorsam: wer nicht gehorcht, den lasse ich sofort erschießen: doch werde ich auch zu belohnen wissen." ernannte sogleich ben Major Czetz zum Oberst=

lieutenant und Chef des Generalstabs.

B. eilte von Szilágy=Somlyó nach Nagy=Bánya und entwickelte nun eine so sieberhaft energische Thätigkeit, die Staunen und Anerkennung ver= Seine unvergleichliche Gewandtheit und Geschicklichkeit im Rleinkriege machte ihn balb zum Sieger in einzelnen Gefechten; bas belebte ben Mut, das Bertrauen seiner Truppen, die auch fortwährend Berftärfungen erhielten. Schon act Tage nach ber Ubernahme des Kommandos ist er Herr des nordwestlichen Siebenbürgen, seiert das Weihnachtsfest in Klausenburg, schlägt sich bann ins Szeflerland durch (Mitte Januar 1849) und erscheint bald darauf vor Hermannstadt (21. Ja= nuar), das er sofort angreift. Es entwickelte sich eine heftige Schlacht, welche inbessen B. verlor: die Kaiserlichen wagten jedoch keine Verfolgung ber ungarischen Truppen, so daß B. seine er= schütterten Reihen balb wieder ergänzen konnte. Bereits am 30. Januar war er imstande, bei Szelindek einem neuen Angriffe Puchners kräf= tigen, teilweise siegreichen Widerstand zu leisten. Fünf Tage später (4. Februar) erlitt er allerdings bei Bizakna durch Puchner eine empfindliche Nieder= lage und mußte sich nach Reußmarkt und Maros= Bafarbelv zurückziehen. B. geriet badurch in eine sehr bedrängte Lage, er wurde in Broos von den Kaiserlichen derart umzingelt, daß diese ihn zur Rapitulation aufforderten. B. wies das Ansinnen entschieden ab. Mit tollfühnem Mute nahm er die Schlacht an, in welcher er selber Proben sel= tener Tapferkeit und Kaltblütigkeit gab. Als ein taiserlicher Soldat gegen die letzten zwei ungari= schen Kanonen stürmte, schlug B. ihn mit der Reitpeitsche ins Gesicht mit ben Worten : "Canaille, meine Kanonen will ich haben." In demselben Augenblide wird aber B. an ber Hand verwun= bet und muß nun eiligen Rückzug antreten. Unter vielen Bedrängnissen erreicht er mit seinem herabgekommenen Truppenreste Déva; hier findet er 7500 Mann und 1000 Reiter Verstärkung und 28 Kanonen. Sosort ergreift er wieder die Ini= tiative. Am 9. Februar erringt er bei Pisti nach hartem Kanipfe einen glänzenden Sieg über bie Raiserlichen, eilt bann ins Rokelthal bis Mediasch. wo er am 15. Februar eintrifft. Dadurch war die Verbindung mit den ungarischen Truppen im Szefterlande wieder bergestellt.

Bereits damals war das Vorspiel der russischen ans bem lande berart vertrieben, daß Rooperation mit Osterreich auf dem siebenbürgischen Nach ber Schlacht bei Hermannstadt hatte der österreichische General Vuchner um die Unterfiützung der in der Wa= lacei stationierten russischen Pacifikations-Armee unter dem Oberbesehl Lüders angesucht. Dieser sandte auch 2000 Russen unter Engelhardts Füh= rung nach Kronstadt, 2000 unter Stariatin nach

Hermannstadt.

Aber seit der Schlacht bei Pisti gewinnt B. tropbem die Oberhand. Zwar bei Mediasch ver= liert er nochmals nach zweitägigem Kampfe (2. und 4. Marz) gegen Puchner die Schlacht, so bag er nach Elisabethstabt und Schäfburg weichen muß; aber schon am 11. Marz steht er vor Hermann= stadt, das von den Russen besetzt war. Es ent= spinnt sich ein hestiger Kampf, den die Russen verlieren; sie weichen und noch am 11. März abends besetzt B. den Vorort des Sachsenlandes. B. drängte sodann die Kaiserlichen über Kronstadt nach der Walachei. In weniger als sechs Wochen hatte B., Karlsburg und Déva ausgenommen, fast ganz Siebenbürgen in Händen, nur im sieben= bürgischen Westen sührte ber unerschrockene Avram Janku mit seinen Bergwalachen ("Moczen") den Neinen Krieg schonungslos weiter.

B.8 Siege erregen mit Recht die Bewunderung; aber es waren im Grunde boch nur Scheinerfolge, momentane Triumphe eines genialen Guerilla= Anführers, der durch Tollfühnheit, Raschheit und Geschicklichkeit den Gegner für den Augenblick überrumpelt, verblüfft, besiegt. Derlei Erfolge sind von keiner Dauer. B. versäumte zwar nicht, auch seinerseits zur Festigung seiner Siege einiges beis zutragen. Er behandelte die Sachsen und Rus manen mit Milbe, ließ die Grenzpasse Sieben= burgens befestigen, legte bei Déva einen Brücken= kopf an und suchte vor allem in den Besitz der beiben festen Plate Karlsburg und Déva zu ge= Ersteres gelang ihm nicht; Déva aber, das nur mit 60 Mann besetzt war, mußte Mitte, wurde der Kampf erneuert; B. le Mai aus Mangel an Lebensmitteln kapitulieren. Endlich war B. auch bemüht, seine Truppen in lich weichen. Er zog sich bis Teler orbentlichen Stand zu versetzen. Im Monate ' Mai zählte die siebenbürgische Revolutionsarmee forderung Kossuths, bas Oberkomma 47 Bataillone Infanterie, 29 Estadrons Reiterei ju übernehmen, ablehnte, ebenso n und 112 Geschütze, in der Starte von 42- bis mehrere Truppen zur Berftartung 43,000 Mann und 4590 Pferden.

Anfangs Mai wurde B. auch das Oberkom= um die russisch öfterreichischen Ti manbo im Banat übertragen, von wo er bie von aus bem Lanbe zu vertreiben. fübmarts ber anrudente taiferliche Entfatarmee wieber nach Biftrit, um ben Ge von ber belagerten Festung Temesvar zuruchielt allem zu inscenieren; aber sein hera und abermals nach ber Walachei verdrängte. Corps konnte keinen entscheidenden Aber unzufrieden mit den Operationsentwürfen B. beabsichtigte sodann mit einen bes revolutionären Kriegsministeriums im Banat Truppen die Moldau und Walac und ber Backta, legte B. bas Oberkommando über Ruffen zu insurgieren, um fo im Ri die aktive Armee im Banat nieder und kehrte nach und Ofterreicher die Flammen ber Siebenbürgen, wo inzwischen General Czetz kom= entzünden. In diesem Sinne went manbiert hatte, zurud. Zunächst beschäftigte ihn 3. Juli auch an Omer-Pascha, gal hier die Dämpfung des rumänischen Ausstandes den Ratschlag, diesen Pascha für 11 unter Jantus Führung. Diefer Bürgerfrieg wurde ju gewinnen, benn Ungarne Butunft auf beiben Seiten mit ber größten Erbitterung teils von ber Invasion in die Nad und Grausamkeit geführt.

Am 24. Dai empfing ber ruffische General ber führbar. Infanterie v. Lübers ben Befehl, im Berein mit B. geriet inzwischen burch bie C bem öfterreichischen Armeecorps bie Offensive gegen | russisch-österreichischen Armee fets Ungarn und Siebenbürgen zu ergreifen, Szegebin brange. Am 16. Juli verliert er wurde tabei als tas schließliche Operationsobjekt Gefecht, am 20. und 21. Juli b

bezeichnet. Die Stärke der russisch der Walachei war 25,000 Mann schützen, der österreichischen 10,01 2200 Pferben und 36 Geschützen. in ber Bukowina noch 9400 Mai 1280 Pferden und 24 Geschüßen in Osterreicher mit 240 Pferden un so daß die gegen Siebenbürgen c sisch=österreichische Armee eine Ge 47,400 Mann mit 137 Geschützen

General v. Lüders rücke Mitte 🤅 Törzburger Paß bei Aronstadt nach bas Hauptquartier B.8 befand f Maros-Basarhelp. Am 19. Juni Gesecht zwischen Russen und Un Kloster Stid auf dem Abhange bet die letzteren wurden nach einem bl gegen Unter=Tömös zurückgebrängt. erfolgte die Einnahme des Schloss stadt; sdie russische Armee wendete dem Szeklerlande; hier fand am 5. ! Szent-Ghörgy ein heftiges Treffen die Ungarn unglücklich aussiel. reichische Operationsarmee strebte 1 stadt und Karlsburg zu, um ties tigen Punkte zu gewinnen, resp. 3 hatte bei der Kunde von dem Be garischen Berschanzungen (22. Juni) und bei dem raschen russisch = österreichischen Armee seine Bistritz dirigiert, wo er am 26. Ju nächsten Tage stellte er sich bei Ja ordnung auf. Generallieutenant kam jedoch dem Angriffe B.8 zu denselben während seines Aufmarschi bei Wallenborf an. Es entspann i Gefecht, das unentschieden endigte blieben in ihren Stellungen. personlich mit vieler Bravour, muß

Damals war es, wo B. eine at entsenden; versprach aber, alle Kraf: Der Gebante war flug gefaßt, abe

foll-Pientenmitt, Graf Clam, fich befond. shtreuen. Son hermannftabt, bas feit bem Erfcopfung bie Berfolgung erft bann unter-🗪 er unt 17,000 Mann und 18 Geschühren na 64 bis 7(114) Mann und etwa 18 Ger burgen und griff fefort bie ruffifden Borpoften be ? ib: nachmerage cone befonberen Erfolg. la jenta el einem foreierten Mugriffe ber Ruffen, The nad Maros = Bafarbely, wo er ungarifden Revolution verlammeit. be to wer Streitfraft fammelte. Ein ans, belagerte Beftung at the mieht marte.

Rut med feine Thatfraft noch nicht berwa taid eridentt er mit 7. bis 8000 Mann ant trennt bufes bon Dermannftabt, i warb mit allen militarifden Chren beftattet. Me fen is um bie Dettagsjeit bes 5. Muguft mit zab fatort von poei Geiten angreift. bil Simten banert ber Rampf, bann weichen ber ber Ubermabt, B. befeht Bermannart art art bie gurudgebenben Ruffen verfolgen, bie bie Leitung berfelben.

entener and 228 Ocidiben unterhalten wurde, mehrmals entiderbenbe Solage. Co oft ibm aud

t bon Gofeften bei Gepft . Szent . Gporgy, | verluchte B. eine Umgehung bes rechten glugels ruf en einen abentemerlichen Einfall nach ber ber Operreicher, was auch jum Zeil gelang. Doch bent erfolgles unternemmt, wahrenbbeffen ein auf bem eigenen rechten flugel ber ungarifden 3ull feine Truppen berbe Berlufte erleiben, Truppen trat nachmittage 64 Ilbr Bermirrung in imfolge beffen bis jum 1. August bas gange ein, Die folieflich in allgemeine Flucht ausartete. Berland in Danben bes ofterreichischen Feld- Damit war ber Tag entichieben. Die ungarifde Revolution batte bier ben letten Boben verloren. tutierweile mar auch bei Schafburg bie Ent. Es war ein entfehlicher Rampf gewefen; bon bungsichlacht für Gebenburgen erfolgt. E. 4 Uhr fruh bis jur fintenben Racht fanben bie wamlich feine Streitfrafte von Maros . Bafar. Truppen in beigem Connenbrante im Rampfe. gegen Enrisburg, um fic unt bem ungas Drei Zage bauerte ber Rudjug ber ungarifden ben Belogerungsbeere bafelbft in bereinigen, Armee, bie in beillofer Auflofung begriffen mar. went Labers beichlog jeboch, biefen Blan ju Die Ofterreicher und Ruffen tonnten megen eigener

B. flob mit ben übrigen Anführern ber Revoba Chundung vor. hier traf am 81. Juli lutionsarmee über Relas nach Lugos, wo er noch einen Berfuch jur Gammlung ber Truppen machte; cs gelang ibm, mit ungefahr 10 Bataillonen 3nta in tant baderte von 10 Uhr vormittags fanterie, 12 Estabrons Ravallerie und 42 Gefouben, noch wohl ausgeruftet mit Munition, über gaceet nach Deva ju gieben, wo er am 26 rain fieugel ju fpreugen, nun geriet auch 17. August mit bem ungarifden General Gupon w gurum und ber finte Stugel ins Schwanten, fich bereinigte, um ben Rampf ber Bergweiflung in blieb fich ales in wilbe, regellofe fortjufeben. Aber bie Truppen weigerten fich Inte mit & felbit entging bem Lobe ober beffen; beshalb floben Bem, Gupon und anbere te demaricale mur mit hilfe einiger hufaren. Anführer beimlich und irrten einige Tage im Gebe da mis anem Sump'e jogen, in welchen er birge umber. Rach manderlei Abenteuern, jum . Die feit geraten mar. Seine Reichtiche, Teil von öfterreichischen Streifcorps berfolgt, ermi na midtigen Gibriten, fowie gobireiche Ge- reichten B. und feine Begleiter am 21. Auguft Lanonen, 2 Babnen, große Borrate bie malachifche Grenze und traten auf turtifches ten kemien in fieten in bie banbe bes Gie- Gebiet. In Bitbin fand B. bie Baupter ber

B. trat angeblich jum 3elam über und nahm ber ben Ediag fur bie Revolutionsarmer war als Amurat Bafda türlifde Dienfte. 3m Februar halange meit ben Mubibach und Reufemartt. 1850 warb ihm Aleppo jum Aufenthaltsorte angewiefen, wo er noch an ber Unterbrudung bes Aufftanbes ber grabiiden Bevollerung gegen ble Chriften teilnahm. Dier unterlag fein bon Strapajen gerrutteter, ftets fomachlicher und unan-Be tanemen in Mitten bes ruffifden Corps febnlicher Rorper am 10. Dezember 1850. Er

Uber 86 Felbherentalent find auch bie Gegner einig. Boren wir bas Urteil einer offiziellen öfterreichischen Stimme' \_Mit einer fleinen Macht wenig bisgiplimierter Truppen", beift es, "umrungen bon überlegenen Streitfraften und auf ben Triumeb war bas lebte Auffladern einen fich taglich mehr verengenben Raum gebrangt, to veraudes fur & Soon am folgenben erfceint biefer friegeerfahrene Bubrer ftete jur Me & Maguet mufite er bei Groß . Scheuern rechten Beit und auf bem entscheibenben Buntte, Dies ber ruifiiben Armee eine Solacht um burch feine Gegenwart und burch fein Beiat et comen, er fieb erftich nach Dublbach, falls ungleichen Rampf mit einer hartnadigfeit and Lemesvar In weiner Beglertung maren unb Gefchidlichfeit in bie lange fortguführen, wie be wenge politibe Langers feiner Leibgarbe, es nur in biefem von vielen guten Stragen burch. mier orenen Mutide, mit bem weißen breite freugten Gebirgeland (Siebenburgens) möglich ift. brogen hute, ben eine rieifge Feber fomulate, Er weiß ben Corteil feiner inneren Lage vor-Wem Campte, fubr ber Meine, bufter blidenbe trefflich ju nuben und bringt (unterftubt burch bie ben baben. Er tam gerabe am Tage ber befonbere Beweglichteit feiner Truppen) auf jebem fabt bei Temetvar (9 Muguft) an und über- bebrobten Bunfte, wenn auch teine überlegene, boch genügende Rraft gufammen, um bei ben Borteilen Ba Geicheimen belebte ben febr gefuntenen Dint bes gebirgigen Terrains ben Rampf aufnehmen und meartiden Truppen, er lief biefe auch fofort ben Angreifer balb bier, balb bort aufbalten ju ton-Dicutive fibergeben. Babrenb im Bentrum nen. Durch biefe geichichten und raiden Manover Beiberfeltigen Auffellungen ein wutenbes Ras vervielfaltigt er gleichfam feine Streitfrafte und wagt bas Glüd und das Verhältnis der Streitfräfte un= günstig sind, stets weiß er sich einer vollständigen Nieberlage zu rechter Zeit zu entziehen, bewirkt manchmal sogar seinen Mückzug nach einer ober ber anderen Flanke, um den Sieger binnen kurzem neuerdings zu bedrohen. Unerwartet und kühn erscheint er immer wieder, wo man ihn vernichtet glaubt, und kommt nicht selten dem ihm zugedachten

Angriff überraschend entgegen."

Bei seinen Solbaten war B. sehr beliebt, sie vergötterten fast ihren "Bater Bem". Die eigenen Landsleute liebte er im ungarischen Kriege nicht, die von ihm organisierten polnischen Lanziers und die Infanterie verwendete er sehr selten. Er haßte den polnischen Disputationsgeist und die geringe Subordinationsfähigkeit der Polen. Als Krieger war er nicht graufam; wiederholt machte er dem Morden und Plündern in diesem traurigen Bürger= kriege energischen Einhalt. B.8 Talente hätten es wohl verdient, daß er sie dauernden Zweden gewibmet hätte; so aber rieben sie sich auf in der Aufopferung für unerreichbare Ziele. ber jüngsten Zeit (Oktober 1880) wurde B. in Maros=Basarhely ein Denkmal errichtet.

Titt.: Wurzbach, Biograph. Lexikon, Bb. I; Horváth, Geschichte des Unabhängigkeitskrieges, 3 Bbe. (ungar.); Krones, Geschichte ber Reuzeit Ofterreichs; Helfert, Geschichte Ofterreichs (bis jetzt 4 Bbe.); "Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Jahre 1849" (Peft 1850); Flug=

schriften und persönliche Erinnerungen.

Bendendorff, Alexander Christophoro= witsch, Graf. 1784 in Reval als Sohn des russischen Generals der Infanterie Christoph v. B. geboren, wurde er im Engelhardtschen Institute zu Bapreuth erzogen, kam nach St. Petersburg, wurde durch die ihm verwandte alte Gräfin Lieven bei Hofe vorgestellt, gewann durch sein geschmei= diges Wesen und seine hosmännischen Manieren die Gunst der jungen Großfürsten und wurde der nächste Vertraute des Thronfolgers. Bald wurde er Gardeoffizier, 1801 bei Pauls Ermordung soll er Mitwisser gewesen sein. Im Generalstabe machte er die Kriege von 1813—1814 mit, stets in der schrockenen jungen Manne von empsiuk Umgebung Alexanders 1., und war sein Adjutant. Rechts= und Ehrgefühle, als er, tücktig g 1815 wurde er Generallieutenant und Abjutant des Großfürsten Nikolaï, dem er sich unentbehrlich zu machen wußte. Bon der Dekabristenverschwö= lieutenant geworden, erscheint B. bereit rung 1825 unterrichtet, entfaltete B., als sie gegen Jahre später im General=Quartiermeisterste Nikolaïs Thronbesteigung ausbrach, ungemeine zwar unter ben Augen Rabetips auf bem Thatkraft: als Generalabjutant, General und Lombardo-Venetiens, allwo er beimisch wu Chef der ersten Kürassierdivision stand er voll in späteren Jahren manchen blutigen ka Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart am 26. Dezem= Ehren aussechten half. 1835 Hauptmann ber Nikola" zur Seite und verfolgte schließlich noch Major geworden, fand B. im besten I die fliehenden Rebellen. Von da an besaß er alter, als ihn der Beruf in der Eigensch dauernd das Herz des Monarchen. Da er sich Abjutanten bem galizischen Generalkomm in der Untersuchungskommission gegen die Ber- Lemberg zuführte. Hier trat er an die & schwörer von neuem durch Ergebenheit und Ge- kommandierenden Generals Freiherrn v. wandtheit hervorthat, wurde er im Juni 1826 Chef verstand es, die Achtung der Borgesep ber Genbarmerie und Kommandant bes taifer= Untergebenen zu gewinnen und in bur lichen Generalquartiers, 1829 General ber Ra= Kreisen burch sein gerades, leutseliges & vallerie. B. schuf nun das System ber geheimen liebt zu werden. 1843 Oberfilieutena Polizei und hielt als Chef ber 3. Abteilung ber Jahre später Oberst, sand er in bem g Geheimkanzlei bes Kaisers alle Fäben bes Ruß= Insurrektionskriege bes Jahres 1846 ben land umspannenden Reges in ber Hand; er plat als Befehlshaber ber gefetzlichen milberte die Barten biefer Spionieranstalt nicht, für ein musterhaftes Wirken im umficht

hierzu war er zu sehr Diener des absoluten Ihn begleitete er auf allen Reisen und ! ben Türkenkrieg. Am 20. November 1832 erblichen Grafenstand erhoben, trat B. an in den Reichsrat. Am Abende des Lebeni sich der alte Hösling als Freund der F Krübener der Dipstik und Bigotterie zu 1 zum Katholicismus übergetreten sein, als Tod nahen fühlte. Rikola", der einmal hatte: "Ich bin wohl für Rußland e nicht aber B.", setzte ihn schlieklich Rleinmichel (s. b.) zurück; ber Graf for nicht überleben; er legte seine Amter pro! nieber, suchte 1844 in Deutschland Er starb aber auf der Heimreise auf dem Sc 23. September 1844 — er ruht auf G (Cfiland). — Bgl. Kleinschmidt, Ru Geschichte und Politik, dargestellt in der G des russischen hohen Adels, Kassel 1877.

Bender, im ruffisch=türkischen & An der Spike der 2. russischen Armee b General Graf Peter Panin (s. b.) seit 21 1770 die hochwichtige Festung B. und erol am 27. September d. J., worauf die Ein schwere Leidenszeiten durchmachen mußten, im Frieden von Kutschuk=Kainardschi (s. 21. Juli 1774 an die Türkei zurücksiel. I zuge von 1789 ergab sich B. durch Ber Feldmarschalle Fürsten Potemkin (s. b.); o einen Schuß zu thun, gelangte er am 14. N in seinen Besitz. Im Frieden von Jaff fiel es auch 1792 an die Pforte zurück. I 1811 abermals erobert, kam es im Frie Bucharest (s. d.) 28. Mai 1812 tauernd ( land. — Bgl. Rleinschmidt, Rußlands C und Politik, dargestellt in der Geschichte sischen hohen Abels, Kassel 1877.

Benedet, Ludwig R. v., geboren pu burg in Ungarn 1804. Sohn eines Arp gann V. seine militärische Lausbahn als der Wiener = Neustädter Wilitärakademic. wackeres Soldatenherz schlug in diesem sehnigen, ebenso geistesgegenwärtigen als die Atademie verließ, um 1822 als Fähm rühmliche Laufbahn zn beginnen.

siden Rieberwerfen ber wüsten Bewegung. Den nieger bei Gbow und Wieliczka, den "Falken w ber Beichsel", wie man B. seither gern mute, batte fich bas Ritterkreuz des Leopolds= chent wohl vervient. — Sein eigentlicher Kriegs= was knüpst sich jedoch an die Campagne in tafien unter Rabetstys Fahne. Er war 1847 **Remmandant des Regimentes** Gyulay in das **Mand, mad Pavia, beorbert** worden; im Januar **1888 Spon brack and hier** die nationale Bewem lok. B. räumte die revolutionäre Stadt ge höherer Weisungen und bewerkstelligte in **de Odming den Rückzu**g auf Mantua, allwo k energische Gorczkowski befehligte. Im April sict B. das Kommando einer Brigade und bald nd man von ihm als der tüchtigsten einem. **k Chlachten bei Curtatone** (29. Mai 1848), **lintara (21. März 1849)** unb Novara (23. Wärz), Ma 8.8 Mut und Umsicht ins günstigste Licht. n der Achtung seiner soldatischen Tüchtigkeit den höchsten Kreisen liefert den besten Beweis w Borfall, der B.s Divisionär, Erzherzog Al= baanlakte, ihm den Degen seines Baters, ange Karl, bes Siegers von Aspern, ein= **1866 Migas** — **Als G**eneralmajor betrat **B.** den n der eigenen, vom Revolutionsfriege schwer Man heimat. Auch hier, unter dem Ober= De hamans, bewährte er seine Tüchtigkeit Empsführer in den Gesechten bei Raab, Alt= Ren-Szegedin, Szöreg und Alt = Ivánv, da Entsetzung des kaiserlich gebliebenen und der Einnahme Arabs vorangingen. 1853, mitten in ber Friedenspause Seminms, bescherte dem verdienten Krieger als Feldmarschall = Lieutenant. höhepunkte seiner Popularität seines war ber Krieg franca = Sarden, ber die Lombardei den Operreichs entriß und den Oberbesehl leis berhängnisvoll, bas spätere Oberkommando icht günstiger in seinen Erfolgen zeigte. B. Ma fatte für seine Person als Führer bes Armeecorps seine militarische Ehre auch in Lagen zu wahren verstanden. Dies be= die Gefechte bei Melegnano gegen Bara= b'hilliers, bei Pozzolengo und in der ent= enden Schlacht vom 24. Juni sein unerdaes Standhalten und Borbringen ber far= Hen Armee gegenüber (bei San Martino). tig, widerwillig hatte er dem Rückzugsbefehle kot. Er blieb fortan der Liebling der Sol= 4, der Abgott des Bolles, und in dieser Po= kutät, in bieser Bergötterung des ritterlichen Mommandanten, der keine Gefahr scheute und thaft war und blieb vom Wirbel bis zur le. lag bie Gefahr einer Uberschätzung seines ntes zum Feldherrn, eine Uberschätzung, an r selbst gewiß nicht trankte, die ihm ander= jedoch manchen scheelen Blid, manche gee Gegnerschaft in der Folgezeit zuzog. — Frühjahr 1860 stellte B. an einen sehr wich= aber heiteln Plat. Indem man ihn als tal = Gouverneur Ungarns zum Nachfolger rzog Albrechts (19. April) bestellte, wollte den Magdaren eine Konzession machen und babei einen strammen Militär von echtester

kaiserlicher Gesinnung an der Spitze wissen. Allein schon im Herbste dieses Jahres wurde B. dieser seinem eigensten Wesen minder zusagenden Stels lung entrückt und auf einen Posten gestellt, dem er durchaus gewachsen war, in einem Lande, bas er genau kannte. Am 21. Oktober nahm er von Ungarn Abschieb, um bas Oberkommando im Benetianischen zu übernehmen. Es war zur Zeit, als die italienische Frage in ein neues Stadium trat, der Krieg mit dem Sardenreiche in der Luft hing und Osterreichisch = Italien überall nationale Bahrung und Abfallsgelüfte verspüren ließ. Ansprache bes österreichischen Kaisers im Januar 1860 an die Truppen vor Berona, B.8 Antwort, die kriegslustige Demonstration des Militärs in Gegenwart des obersten Ariegsherrn (11. Januar), ließen ben nahen Zusammenstoß herausfühlen. Allerdings sammelten sich Ofterreichs Gegner nur langsam, und noch vier Jahre brauchte es, bevor die italienische und deutsche Frage im italienisch= preußischen Bündnisse zusammenfloß und die bewass= nete Interessengemeinschaft zum Angriffe auf Oster= reich im Norden der Donau und im Süden der Alpen führte.

Roch sind die wichtigsten Fragen der inneren Geschichte Osterreichs im Jahre 1866 einer gründ= lichen und unbefangenen Lösung bedürftig, noch ist die Vorgeschichte des böhmischen Krieges ebenso wenig als bessen geheimer Kommentar geschrieben, immerhin läßt sich so viel sagen, daß Feldzeug= meister B., den die magnarischen Einflüsse auf das Ministerium Belcredi im September 1865 urlaubsweise von dem italienischen Kommando entfernten, gewiß nur zögernd dem kaiserlichen Willen nachkam, der ihn — zufolge der entschei= denden Marschallrats=Sitzungen vom März 1866 mit der Führung der Nordarmee betraute, mit der ungleich schwierigeren Kriegsaufgabe auf einem B. fremden Boden, während Erzherzog Albrecht im Mai nach Italien abging, um hier den Heeres= befehl von B. zu übernehmen. Der Kaiser wollte aber ben populärsten Feldherrn und dessen be= währtes "Soldatenglück" im großen Waffengange mit Preußen verwerten. — Am 12. Mai erläßt B. von Wien aus den ersten Tagesbefehl als Oberkommandant, acht Tage später beginnt ber Aufmarsch der Nordarmee, am 26. d. M. wird ihr Hauptquartier von Wien nach Olmütz verlegt. Im Olmützer Hauptquartiere traten dem Feld= herrn Baron Benikstein als Generalstabschef und Krizmanid als Generalquartiermeister — noch nicht erprobte Persönlichkeiten — an die Seite, mah= rend als Corpstommandanten Erzherzog Leopold, Graf Clamin=Gallas, Ramming, Gabelenz in der Geschichte der blutigen Entscheidung vorantraten. Daß Unsicherheit in ber Berechnung ber eigenen Aufgabe, Unklarheit über bie strategischen Plane ber beutschen Verbündeten Osterreichs im Hauptquartiere herrschte, B. mit dem Gefühle dieser Un= sicherheit balb ben Einbruck des Kritischen seiner Lage verband und bei den ersten Zusammenstößen in Ostböhmen schon einerseits die Eigenwilligkeit einzelner Corpstommandanten, anderseits das Uns genügende der österreichischen Insanteriewassen zu= tage trat, — liegt ebenso nahe, als es Thatsache ist, daß mit der Liebe des gemeinen Mannes zu dem

Benebetti. **294** 

Aberpopulären Oberfeldherrn bie Sompathte best über bie italieniiche Frage und feb Offigiercorps für biefen feineswegs gleichen Schritt Kriege von 1859 bei ihm bie Abtrem bielt. — B. gab fic nach ben blutigen Treffen bei und Rigas an Frankreich burch Munchengrag, Rachob, Stalie, Gitfden, Tran- 94. Mary 1860). Darum war et ge benan benaer Ikufion bin, wie fem Telegramun bag er am 81. Muguft 1861 als ans aus Dubenet vom 20. Junt beweift, und foling bie Gefandter und bevollmächtigter Din Schlacht bei Königgrad (8. Juli) auf ausbrud imglich izaliemiden hofe accreditiert lichen Befehl bes oberften Rriegsberrn. Geine arbeitete er, mit bem frangofifchen ! Rieberlage, ber Rudjug nach Olmilb (4.-9. Juli), Anheren Thouvend (f. b.) nollig fibe ber Aufbruch von bier (la. Juli) und ber Marich erfrigft auf Ausfehnung zwischen ben anter Gefechten burch bas fubontide Mabren Bitter Emanuel bin und fucte bi über Ungarns Roctweftrund an bie Donan jur Macheftlung in Rom bancben gu bi Bereinigung mit Ergberges Albrecht febtiegen bie bem glachen Grunde fam Levalette al Arregelaufbabn bes 62,abeigen Prannes, ben bie nuch Rom. Aber bie Bepehingen j bewegliche, vom Ertolge gemeiterte Beiligunft und Turm maren nicht pu beffem. cheufe tald und ungerecht febmaben fernet, all bened trat B. am 15. Muguft 10 he thu einft überi bwengtich lobpries. Das gallen- | 27. Rovember 1864 wurde er Bi laffen ber Triegsgerichtlichen Untersuchung gegen preufischen Dofe und follte bier ba 8. und beffen einfache Penfiomerung (21. Ob bag Frantveich mit preufficer Gene tober 1866) freg gewigermatien gwit ben ben Beilen fem Meine, in ber Schweig ober t lefen. Der bewahrte Stuben bes unerichrodenen bergrößere; eventuell follte er ein Bi und ehrenwerten Saubegene ftarb an bem Dif- | Ofterreich anbahnen. Bismard (f. ! geschie bes Felbheren, - bas ift bas Berhangnes feine Borfclage nicht ein, behande 8 6, beffen einzelne Schlaglichter gegenwärrig noch bis ber Rrieg an Ofterreich 1866 er micht erkinzbar flad. — Gruz ist fein Rubefit als späterbin zu erlebigend. Bei di getrocker.

389; Burgbad I, 265-267; Springer, Ge- lich und in beobenbem Tone als fran foichte Ofterreiche II; Mogge, Ofterreich von penfation bie Abtretung ber Bunbesh Bulagos bis jur Gegenwart, 1.—3. Bb.; Der und Umgebung; entschieben wieb it moiren und Aftenftude aus Galulen im Jahre jurud, ebenfo auch als er Lugent 1846 (1848); Sader - Dafod, Bolnifde Revo- unb, ale er ihm 1867 eigenbanbig Intiowen (Brag 1863). Die Litteratur aber ben ju einem frangofisch eprengischen B stallenischen Krieg von 1848-1849, insbesondere der Boraussehung der Aunerion Bi Soonbale, Seller, Belben; Billifon, Franfreich vorlegte, blieben auch b Ruftow; über ben von 1869 vor allem bas Wert mard unerhört, obgleich ibm freie bes ft. Generalftabes (1872 ff.) und Mendlin, Gabbentichland angeboten morben. Geschichte Italiens, Ruftow; endlich bie Litt. bem Falle von Droups be Lhups (f. aber ben 1866er Felbjug (ugl. bie Schrift: "Litte- im Ainte geblieben und wurbe bei vatur bes beutiden und italienifden Arieges", beutiden Bunbe gleichfalls am 2. Frag 1867), bie Berte bes ofterreichilden und ale Boticafter beglaubigt. Papoler preugischen Generalftabes, Die Monographieen von im Ded 1869 in ben Grafenftanb

Gelich (Bartels), Rutow. Benedetti, Bincent, Graf. Ale Cobn eines lungen wegen ber Throntanbibatur bi Richters ju Baftia (Corficn) am 29. April 1817 von Sobenzollern für ben fpanifchen Ib geboren, betrat B. die biplomatische Carrière und nien, neue Geschicker). Frankreich b wurde am 1. Oftober 1846 frangofischer Kon- großen Krieg und fucte ibn in Berlt ful in Kairo, wo er fich mit einer Griechin ver- bemuftragt, nach Ems zu Abnig Winahlte. Um 6. Mai 1848 jum Konful in Pas eilen, und forberte ibn her am 9. 3 berme, sin 80. Oftober b. 3. in Malta ernannt, er folle bem Erbpruijen von hob ging er im Mary 1861 in biplomatifder Miffion | Armahme ber Arone Spaniens bei nach Komftantinopel, wurde ein 15. April b. 3. türlich folug Withelm bies Anfucher Generalfonful und Geichäftsträger in Dunis, am als B. es bringenb am 11. Iuli en 3. Juli 1852 erfer Geianbifcaftelefreiar Lava. B. von ber am 12. Juli erfolgte lettel (f. b.) in Konftanzmopel und 1854 Gefchafts- ber Krone burch ben Ersprinzen Rac träger baleibft. Die ihm am 8. Mai 1866 über- | hette, forberte er auf Parifer Wei wiefene Gefandtenftelle in Teberan nahm er nicht 13. Juli von Bilbelm auf ber Emfe au mit lief fic am 9. Mat jur Disposition ftellen, et moge Papoleon schriftlich bie bi warbe aber schon am 7. Rovember Direttor ber ficherung geben, bag von biefer Ra volitifchen Abteilung im Ministerium bes Auberen mals mehr bie Rebe sein würde. und fungeerte 1856 als Gefretar bei bem Parifer ftanb bie fchwere Beleibigung unt Rongreffe, Geine Gewandtheit empfahl ibn Ras Forberung entichieben ab. Da B. poleon III., ber fich feiner gerne bei Planen ber von Gramont (f. b.), Minifter beberierweiterung umb bei Emmifchung in bie immerfort beftarft tourbe, "ben Ro Politit anderer Straten beriente. Soon im Die fieren", erbat er fich am Raduritte taber 1867 perhanbelte er mit Capour (f. b.) , Aubieng, wurde aber, ba er bas GC

foluffe mit Franz Joseph nahm er Sitt. : Birtenfelb . Dennert (1851) I, nerlet Rotig; biefer aber forberte m: beneibenswerte Rolle fpielte B. bet ? n wolle, nicht mehr angenommen. Er verließ am LJuli Ems, ging nach Paris, und am 19. Juli pte bie Rriegserflarung in Berlin übergeben. k den Untergange des Kaiserreichs war seine me megespielt und sein Bersuch, die Authen= Mit der 1867 Bismard unterbreiteten Aften= k (f. oben) zu leugnen, welche Bismard in g. Limes" publiziert hatte, fiel kläglich aus. m Bastia aus, wohin er sich begeben, machte der gleichfalls migglückten Berfuch, seine und Mischichen Regierung schwere Schuld in Abkm stellen und Bismards Anklagen zu wider= m, in der Schrift "Ma mission en Prusse" Maf., Baris 1871). Am 23. Dezember 1870 **Min die Regierung der nationalen Berteis** mmy von seinem Botschaftsposten ab und am Munk 1871 wurde er aus bem Staats=

pe entlassen. **Smedit XIV., Papfi von 1740**—1758. spas kombertini, aus angesehener Bologneser die, in Rom für den Kirchendienst vorgebildet M Konfistorialabvokat zuerst in demselben **8, wisgezeichneter Kanonist** und fruchtbarer beilder Schriftsteller, wurde von Bene-III. pun Kardinal ernannt und erwarb sich Brifforge für bas Wohl der Bevölkerung, time persönlichen Eigenschaften die allge= k kechrung. Der Anfang seiner Regierung an Ausbruch des österreichischen Erb= Migs mammen, in welchen auch Italien men wurde, da König Karl Emanuel von ment gegen, bann für Maria Theresia twickerzog von Toscana war. In der Muittelnd, ohne sich etwas zu vergeben, 🗱 cs dahin, daß am Ende seiner Regie= 🕷 Bort Lügen gestraft war, welches ein nifer Gesandter 1737 äußerte: die katholischen Regierungen fämtlich in so Bristigleiten mit dem römischen Hose, Miene Berföhnung benten läßt, bie nicht Dof an feiner Lebenstraft verleten müßte." kreitigkeiten mit bem Könige von Neapel ber sogen. Monarcia Sicula brachte B. bas Kenfordat von 1741 zum Abschluß, e von Sardinien gewährte ber Papst die nuchte Bergebung aller Pfründen, dem von ien überließ er (1753) die Ernennung zu len Benefizien im ganbe. Der öfterreichischen ffen nahm er fich an in bem Streite mit a über ben Batriarcat von Aquileja und ben Streit selbst durch Teilung in die Bis= von Görz und Udine beizulegen. Während ber Sitte seiner Vorgänger gegen den lifchen Frieden protestierte, erkannte er boch its ben "Markgraf von Brandenburg" wig von Preugen an und stand mit bermben Protestanten in Beziehung. Dagegen f ex burch bie Bulle "Omnium Solliciir seinem Tobe Schritte jur Reformierung rud. Als er sich ber Festung Lublau an ber un=

desselben in Portugal that. Stets ein Freund wissenschaftlichen Arbeitens und in allen Mußestunden der theologischen Forschung hingegeben. hat B. noch während seiner Pontifikates bas Bert "De Synodo Dioecesana" vollendet. ließ den (handschriftlichen) Ratalog der Batikanischen Bibliothek anfertigen und stiftete mehrere gelehrte Gesellschaften (Mabemieen), an beren Sigungen er selbst bisweilen teilnahm. Seine Werte sind zu= erst in 12 Duartbänden 1747 ff. in Rom, bann vervollständigt 1767 in 15 Foliobänden in Venedig erschienen. In Rom hinterließ er ein gutes An= benken, weil er ernstlich bemüht gewesen war, bie Berwaltung zu verbeisern und Ackerbau und Handel im Rirchenstaate zu fördern.

Benezech, Pierre, geboren 1745 zu Montpellier, war beim Ausbruch ber Revolution Agent in Paris und wurde vom Wohlfahrtsausschuß zum Vorsitzenden der Kommission für Beschaffung ber Waffen bestellt. Bei Einführung ber Diret= torialverfassung wurde B., der sich als tüchtiger Beamter bewährt hatte, zum Minister des Inneren ernannt, aber royalistischer Gesinnungen verbäch= tigt und entlassen (September 1797). Unter bem Ronfulat wurde er Staatsrat und Hausinspektor der Tuilerien, gestel sich indessen nicht in dieser Stellung, so daß er freiwillig mit ber Expedition Le Clercs nach St. Domingo ging, wo er starb (1802).

Benjowski, Morit August Graf. Diefer merkwürdige und äußerst gewandte Abenteurer wurde als Sohn des kaiserlichen Generals der Kavallerie, Grafen Samuel B., 1741 zu Werbowa (Gespanschaft Neutra, Ungarn) geboren, sand die übliche Adelserziehung in Wien und trat 1755 ins kaiserliche Heer. Er wurde Lieutenant im Regimente von Siebenschein und focht im sieben= jährigen Kriege wacker bei Lowositz, Prag, Schweib= nit und Domstadt; 1758 nahm er von einer er= erbten Starostie in Litauen Besitz. Die Intris guen habsüchtiger Verwandten brachten ihn aber bald um seinen Besitz in Ungarn und er ging, von einem ruhelosen Temperamente geleitet, auf Reisen; in Hamburg, Amsterdam und Plymouth studierte er die Kunst der Schiffahrt und wollte gerade 1767 nach Ostindien absegeln, als ihn die wand Laien in dem höchsten Gerichtshof Krakauer Konföderation bestimmte, ihr im Juli Geipliche ihre Stimme zugestand. Dem 1767 beizutreten. Nachdem er jüngst geheiratet, eilte er zum Heere ber Konföberation, wurde Generaloberst, Kommandant der Kavallerie und Generalquartiermeister, brachte im Juli 1768 ein Regiment mitten burch bas feindliche Lager nach Krakau und wurde Generalinspektor der Kavallerie. B. schlug die Russen bei Kremenka, nahm den Krontruppen die Festung Landskron weg, schlug die Russen bei Wieliczka, wo er große Gelder er= beutete, und zog wieder in Krafau ein, welches Apraxin nun belagerte. B. verließ die Stadt am 22. Juli wieder, schwamm mit den Truppen burch die Weichsel, zog bedeutende Massen an sich und überfiel Apraxins Lager am 10. August, verlor dabei Tausende und siel in russische Hande. Mit - entschieden die lare Praxis der Jesuiten Berachtung wies er ihm angetragene russische Diffionieren und jog fich baburch ben Dienste ab, wurde von seinen Freunden für 2000 Sorbens zu, der noch zunahm, als er Dutaten losgekauft und kehrte nach Krakau zu=

garischen Grenze bemächtigen wollte, wurde er ge= | fangen, dahin gebracht und von da den Aussen nach Krakau zugeführt, unterwegs aber von den Kon= föderierten abermals befreit. Er sammelte neuen Anhang, schlug die Russen bei Chelm und wurde ein Hauptbegen ber "Konföberation von Bar". Zamobe mußte ihm große Kontribution im Ol= tober zahlen, die Russen setzten einen Preis auf seinen Kopf, er aber schlug sie bei Sokal und langte nach manchem Mißgeschicke, das die Kon= föberation von Bar betroffen, in Zuaniccz Ende Dezember an, wo er Kommandant en chef und Generassommandant ber Kavallerie wurde. führte bessere Disziplin bei den Truppen ein, doch hemmten stete Zwiste ber Großen sein Wirken. B. rudte bem russischen Generale Ismailow ent= gegen, burch Türken verstärkt, siegte am 8. Februar 1769 bei Konstantinow, nahm am 15. Februar Medzibor, ging über ben Bug und vereinigte sich in Grobek mit dem Corps des Grafen Pulawski; hier siegten beibe am 1. März über Ismailow. Nach mehreren kleineren Unternehmungen befreite er durch einen Sieg Zuaniecz Ende März von den Russen und Pulawski forderte ihn auf, sich nach der Türkei zurückzuziehen und von da durch die Moldau nach Ungarn zu gehen. Als er Zuaniecz verlassen hatte, ließen ihn aber die Tür= ken nicht über den Dnjestr; die Russen nahmen Zuaniecz am 6. April — vor und hinter ihm waren Feinde. Nach dem Treffen von Braha; ging er darum trotz türkischer Proteste bei Kitai= 1 gorod über den Onjestr, sab sich aber alsbald ge= nötigt, das türkische Gebiet wieder zu verlassen, zog dem Pruth entlang, schlug die Russen bei Stry am 19. Mai, fiel aber am 20. Mai bei Szuka nach helbenhafter Wehr in ihre Hände; schwer verwundet und in Ketten tam er nach Po= lonja, wurde barbarisch behandelt, ebenso in Kiew und Kasan; von hier entfloh er im November 1769, wurde aber in Petersburg verhaftet, hart gehalten, mußte am 29. November eidlich geloben, nie gegen Außland zu tienen, es sosort zu räumen und nie mehr zu betreten, erlangte aber die ver= bürgte Freiheit nicht, sondern wurde nach Tobolst und von da nach Kamtschatta geschleppt. Wieder= holt bachte er unterwegs an Flucht. Bei ber Fahrt nach Kamtschatka bewahrte er bas Schiff! por bem Untergange und bie Berwiesenen langten am 2. Dezember 1770 an; ber Gouverneur Nilow fegelte er ab, um bies zu bewerksellige behandelte B. sehr freundlich. Alsbald erwählten Kolonisten nach Madagascar einzuladen. ihn bie Sträflinge jum Dberhaupte und er sann Ministerium bereitete ihm aber in Frank stets auf Befreiung für sie alle. Nilow übertrug lauter Verfolgungen; barum trat er abermell. B. den Unterricht seiner Kinder, befreite ihn von kaiserlichen Kriegsbienst, wurde General und allen Frondiensten, gab ihm gleichen Unterhalt bei Habelschwerdt 1778 gegen die Preußen. mit den Soldaten der Garnison, und seine Kunst Joseph II. ihm keinen Beistand für Madage im Schachspiele gewann B. viel Anhang; auch gewährte, ging der Graf nach England und i wurde eine öffentliche Schule errichtet, an ber er reichte bem britischen Ministerium am 25. lehrte. Nilow vernichtete sein Verweisungsurteil zember 1783 babin abzielende Vorschläge. und gab ihm die volle Freiheit, Januar 1771, Ministerium ging hierauf nicht ein, aber Pr bald auch seine Tochter Aphanasia und dies treue in London unterstützten ihn; am 8. Juli Besen billigte B.s Plan ber Flucht. Als ber traf er mit seiner Familie und einigen Anber Gouverneur letztere vermutete, wollte er B. ges in Baltimore ein. Hier fand er bedeutende U fangen nehmen lassen; bieser aber batte sich mit stützung burch ein reiches Sanbelshans und seinen Genossen zur Wehr gerüftet, nahm die Fe= rend seine Familie bort blieb, segelte er mit stung und während bes Tumults fiel Nilow am großen Schiffe, viel Labung und Provian 26. April; bie ganze Kriegsmacht war in B.s : Ottober 1784 nach Mabagascar ab, we e

Auch als Aphanasia erfahren, din Hand. vermählt sei, ließ sie nicht von ihm. Die Be schworenen bemächtigten sich der Kronkoff w 14 Million Piaster, bedeutender Borrate m am 11. Mai 1771 verließ B. mit ihnen kan schatta auf dem eroberten Jachtschiffe St. Petru Paul; es waren 96 Personen, als sie von Boss abfuhren. Glücklich gelangten sie nach Form Ende August, hatten hier beiße Gesechte mit Insulanern und B. schloß ein Bundnis mit ca Häuptlinge, der die Insel China entreißen well mit ihm besiegte er einen anderen Häupt nahm aber das Anerbieten, sich in einer geschen Provinz niederzulassen, nicht an und landete ( 22. September in Macao. Hier farben sehr von der Gesellschaft, auch Aphanasia. B. laufte sein Schiff an einen portugiesischen km mann und verließ mit den Genossen am 14. nuar 1772 Macao auf französischen Schiffen. I 8. August langte er in der Champagne an. I Weinister Herzog von Aiguillon verschafft f sofort ein Infanterieregiment, seine Fran zu ihm aus Ungarn und B. erhielt ben Answ auf Wladagascar eine französische Riederlassen gründen (Dezember 1772). Am 14. Februar I landete er auf Madagascar; ein Detachement daten war ihm beigegeben. Biele Häuptlim wiesen sich ihm freundlich und er gründen Kolonie zu Foul Point, während seine Fren Kindermorde in den Weg trat, ber bier im 64 Mit den Sambariven kam April 1776 Bündnis zustande; es erfolgte ein Ariez 📰 Bewohnern der Saphirobai und diese wurde Juli vertrieben. Als bie Sklaven Krieg 🗯 Sambariven begannen, fand B. lettere 💆 zur Seite, aber von Paris aus blieb a Unterstützung. Hingegen hatte er sich der [ achtet und beliebt gemacht, bag ihn eine M madagassischer Böllerschaften am 16. Augus 11 zu ihrem Herrscher (Ampansacabe) emant Er nahm an und wollte aus bem frange Dienste treten, behielt aber auf austrum Wunsch das Kommando weiter; am 11. D nahm er ben Eid als König entgegen. Er 19 den Grundstein zu einem fräftigen Staatsu trat aber alsbald eine Reise nach Europa C. einen Bund mit Frankreich ober einem 🗯 großen Staate zu schließen. Am 14. D

Durch sein Ansehen brachte gevorener auf die Beine, bemäch= mzöfischen Magazins in Angoutci Faktorei zu Foul Point nehmen; Souverneur der Isle=de=France ihn und in der Schlacht vom raf ihn die töbliche Kugel. — Die ranzöfischer Sprace abgesaßten mémoires" erschienen in zwei 1791), ins Englische übersetzt von ondon 1790), ins Deutsche von r (Leipzig 1791). Robebue machte z in Kamtschatta zum Thema eines **B.8** Witwe starb auf dem Gute

to (Ungarn) 1825. Levin August Theophil, ntjewitsch), Graf. Altem Abel de B. als Sohn des braunschweis der Gardes=du=corps L. F. v. B. : Banteln am 10. Februar 1745 geboren, trat 1755 zu Hannover rp8 und 17<sup>59</sup>/60 in das hannö= ls Kähnrich ber Garbe zu Kuß, en Teil des siebenjährigen Krieges bis zum Lieutenant, zeigte aber um Militär und fühlte sich nur n wohl. Rach dem Tode seines e B. 1768 ben Dienst und ging ?anddrost auf sein Gut Banteln. t Lebensweise zerrüttete seine Fi= nb er sab sich gezwungen, 1773 egsbienste als Premiermajor des ustetierregiments zu gehen. umanzow (f. d.) den Türkenkrieg gegen Pugatschew (s. d.), wurde tenant, trat zur Reiterei, wurde id Chef des Jumschen Husaren= anzow und Potemkin (f. b.) waren 1788 machte er die Belage= halow mit, 1790 beobachtete er imente und 2000 Kosaken Bender einbliche Detachements auf, ging ibier nach Weißrußland, um bas an der Grenze zu beobachten, nit dem besten Erfolge ein Kom= , benutzte stets ben rechten Augen= ! den Erfolg völlig aus. B. siegte miany, Sohli, Wilna, Olita und rina II. erkannte seine Berdienste her dem St. Wladimir= und dem a 3. Klasse, einem mit Brillanten n Chrensäbel, 1200 Bauern und itern in Litauen wurde ihm die m Generalmajor außer der Reibe i persischen Kriege leitete er 1796 die ngriff auf Derbend führte haupt= gabe berbei und brachte ibm den n 1. Rlasse ein. Obgleich Paul I. tonnte und ihm kein Kommando lannte er B. 1798 zum General= Ritter des St. Alexander=Newski= en verwies er ihn 1800 auf die r. Beziehungen zu Pahlen (f. b.) schaft zu Panin (s. b.) zogen ihn

Residenz und sorderte mit dem Degen in der Faust in ber Mordnacht vom 24. März 1801 Paul auf abzubanken, brohte ihm mit Berhaftung im Namen des Thronfolgers, setzte ihm den Degen auf die Brust, beteiligte sich aber nicht am Morde selbst, sondern gab sich den Anschein, als verab= scheue er denselben. Er übernahm sofort den Be= sehl der Truppen um den Wichailowschen Palast und wollte selbst die Raiserin nicht zur Leiche des Gemahls laffen. B., der an ein Triumvirat Bennigsen, Pahlen, Subow (f. d.) gedacht, war einige Zeit voll Einfluß auf Alexander I., aber bald stürzte ihn die Kaiserin=Witwe; es sehlte ihm aller Halt am Hofe und er verlor politische Bedeutung. Um ihn von sich zu entsernen, ernannte ihn Alexander I. 1801 zum Generalgouverneur von Litauen und Inspektor ber bortigen Truppen. 1802 zum Generale der Kavallerie befördert, wurde B. erst 1805 wieder hervorgezogen, Oberbefehl8= haber der Nordarmee und in Schlesien dem Könige von Preußen, der ihm den schwarzen Adlerorden verlieh, unterstellt. Er zog im November 1805 den Osterreichern zuhilfe, kehrte aber auf die Nach= richt vom Presburger Frieden bei Breslau um und nahm eine beobachtende Stellung an der türkschen Grenze. Im November 1806 führte er 73,000 Mann nach Polnisch=Preußen, ging am 3. Dezember von der Weichsel zu Kamenski (s. d.), übernahm an dessen Stelle am 25. Dezember ben Oberbefehl, schlug tags barauf Lannes' Angriff auf Pultust ab und erhielt den St. Georgs=Orden 2. Klasse. Napoleon, Nep und Bernadotte muß= ten nun zurückehen. Neidisch und boshaft, unter= grub B. die Stellung Burhöwdens (f. d.) und rastete nicht, dis dieser abberusen worden. Na= poleon zog gegen B. und rang mit ihm und Lestoca (s. b.) am 7.—8. Februar 1807 in der blutigen Schlacht von Preußisch=Eplau (f. b.); beibe Teile schrieben sich ben Sieg zu; B. hielt sich für den "Uberwinder des bisher Unüberwinds lichen", empfing den St.Andrea8=Orden und einen lebenslänglichen Gnabengehalt von 12.000 Rubel. Am 19. Februar zog er nach Königsberg ab, ruhte mit seinen Intriguen nicht, bis auch Knorring (f. d.) entfernt war, wurde im Ober= befehle bestätigt, ergriff im Juni die Offensive, stritt mit Napoleon vom 10.—11. Juni bei Heilsberg (f. d.) ohne entscheidendes Resultat, er= litt am 14. Juni die Niederlage von Friedland (s. b.), riet von nun an dem Zaren zum Frieden und begleitete ihn zur Tilsiter Zusammenkunft mit Napoleon. Leidend, ging er nach dem Frieden auf seine Güter. 1812 stellte ihn ber Bar unter Golenisischew-Kutusow (f. b.) gegen Frankreich von neuem ins Gefecht; am 7. September führte er voll Bravour das Mitteltreffen bei Bo= robino (s. b.), erhielt ben St. Wladimir = Orden 1. Klasse und sprach vergebens bafür, daß eine zweite Schlacht vor Mostau geschlagen werbe. Mit Golenistschew-Kutusow besiegte er Murat am 18. Oktober bei Woronowo (s. b.), wurde ver= wundet, verfolgte trothem den Feind und erhielt als Lohn außer dem St. Andreas=Orden in Bril= lanten 100,000 Rubel. Mit Golenistschem=Kutu= is ber Berschwörer gegen Paul; sow zerfallen, ging er bann auf seine Güter. Im es hielt er sich heimlich in der Juli 1813 wurde er Oberbesehlshaber der pol=

nischen Armee, schloß Moblin, Czenswchau und andere Kestungen ein, rückte über die schlesische Grenze, sicherte die Verbindung der schlesischen mit ber Norde-Armee und erschien am 17. Oktober bei Leipzig. Er siegte am 18. Oktober bei Aweis! namborfüber den seindlichen linken Flügel, wurde auf dem Schlachtfelbe vor Leipzig in den erblichen russischen Grafenstand erhoben und erhielt das Commandenrirenz des österreichischen Maria=The=! refien Drbens. Am 19. Ottober drang er mit 12,000 Mann burch die Grimmasche Vorstadt in Leibzig ein und nahm den König von Sachsen in Hierauf beobachtete er die Elblinie Gewahrsam. von Dresben bis Hamburg, umschloß die vom Feinde besetzten Elbsestungen, blodierte seit 24. Des zember Hamburg und zog hier nach Davouts (s. b.) Rapitulation am 30. April 1814 ein. Wit dem St. Georg = Orden 1. Klasse dekoriert, wurde er nach dem Friedensschlisse Oberbeschlöhaber der Südarmee in Bessarabien, erblindete aber an den Kolgen eines 1816 eingetretenen Sturzes vom Pferde, erhielt im Juni 1818 die erbetene Ent= lassung unter Weiterbezug seines vollen Gehalts als kommandierender General, und lebte in Hans nover ober Banteln. Biel Zeit verwandte er auf seine Denkwürdigkeiten, die aber nach seinem Ab= leben sofort von Rußland beansprucht wurden. Bon seinem vorzüglichen, 1794 in Riga erschie= nenen Buche "Gedanken über einige dem Offiziere der leichten Kavallerie notwendigen Kenntnisse des Kriegsbienstes und der Pferde" kam eine 2. Auflage Der gewaltige Reiters 1805 in Wilna beraus. general starb zu Banteln am 2. Oktober 1826. – Bgl. Kleinschmidt, Rußlands Geschichte und Politik, dargestellt in der Geschichte des russischen boben Adels, Kaffel 1877.

Beunigien, Alexander Levin, Graf v. Als Sohn des berühmten russischen Generals Grafen v. B. (s. b.) zu Zakret (bei Wilna) am 21. Juli 1809 geboren, kam er mit ihm 1818 nach Hans nover, besuchte das Lyceum, sindierte seit 1826 in Göttingen die Rechte und trat 1830 in den Staatsdienst des Königreiches, am 30. November 1835 — nachdem er bisher in der Justizverwal= tung gedient — ins Ministerium des Inneren. Im Mai 1840 nahm er die Entlassung, wurde aber 1841 von ben Fürstentümern Kalenberg, Gottingen und Grubenhagen zum Schatzrate ge= wählt, trat baburch am 2. Juli in die erste Rammer und wurde Mitglied bes Schapfollegs, Ende Inli des Obersteuertollegs und der Generaldirektion ber indirekten Steuern. Am 20. März 1848 beauftragte ihn ber König, ein neues Rabinett zu bilden: B. übernahm barin den Borsits | und die Ministerien des Außeren und des Hauses. Unter ihm traten die umgestaltete Landesversassung! und die neue Art der Bossvertretung ins Da= sein, Hannover trat ins Dreitonigsbundnis am 26. Mai 1849, verließ es aber am 21. Februar 14. Angust und in Frankfurt a. M. ax 1850 und unterhandelte in München wegen eines großbeutichen Bundes (Bavern, Bürttemberg, verein" wurde gegründet, ber Preußen ju Sachsen, Hannover). B. ging nach Wien, um Macht eines neuen Deutschland ohne eine Berftändigung der zwei deutschen Bormächte machen wollte und in Hannover bem entf herbeizuführen, erntete aber den erwünschten Er= Widerstande seitens der Regierung beges folg nicht. Bahrend bie inneren Reformen wohls wurde Prafident besselben und arbeitete thätigen Fortgang nahmen, traten Differenzen an der Erhebung Preußens jur Begem

mit dem Adel unmer schroffer zutage un wie sich das Kabinett sab, nahm es an tober 1850 seine Entlasjung. Als Mi ersten, dann der zweiten Kammer sucht schen der Realtionsluft der Regierung Forderungen der Liberalen zu vermitte bis 1855 war er Präsident der ersten Wegen seines entschiedenen Auftretens Regierung wurde er der Arone, welch den Domanialansschreitungen unverblümt heit sagte, mißliebig, fiel in offene Ung wurde durch Berordnung vom 14. Jan von der Kammer ausgeschloffen. ihn ber 3. Bezirk des Fürftentums Kaler Weitgliede der Vorsvnode und er war

1864 Präsident der zweiten Kammer. Bennigsen, Rubolf v. Als So hannoverschen Offiziers, späteren Gener wurde B. am 10. Juli 1824 in Lüne boren, besuchte das dortige Gomnasium Epceum in Hannover, studierte 1842-Göttingen und Heidelberg die Rechte, wu Auditor bei dem Amte Lüchow, bald d der Justizkanzlei in Osnabrück, 1850 A der Justizkanzlei in Aurich und 1852 i brück. Bei der Umgestaltung der ganzer pflege kam er im Herbste 1852 als B anwalt nach Hannover, wurde aber i Obergerichte angestellt und kam als Mitz selben 1854 nach Göttingen. 1855 wähl ihn in die zweite Kammer, die Regien verweigerte ihm den Eintritt in dieselbe, er 1856 den Abschied nahm und nun k schaft betrieb, auch sein Familiengut Ban der Bergkette des Deister verwaltete. Bei wahlen zur zweiten Kammer wurde B. 185 zeitig in Göttingen und Danuenberg nahm für Göttingen an und gehörte p fition; ehrenvoll aber ganz erfolglos w das ständische Recht der Stenerbewillig der Überwachung des Staatshaushalts, ! die vom Könige betriebene Ausscheidung d guts aus dem gesamten Staatsgute u gender Logik und wurde bei der Krone Auf den Landtagen von 1858 r liebig. zeigte er sich ebenso thätig gegenüber der (s. d.) ergebenen Partei. Roch eifriger! als Deutschland von außen Gefahr i begann, und im Gegensate zu der gre Politik ber Regierung erklärten in eine herrührenden Schrift 35 hannoverische am 19. Juli 1859: "Die Bundesverfassun nicht, Deutschland zu sichern; fie mi starken, von einem Parlamente umgebener gewalt Plat machen und Preußen ! liche Initiative ergreifen." Da in Gif 17. Juli von Volitikern Abulices aufgeste verständigten sich beide Gruppen in Er 16. September 1859 und der \_bentiche

König= ben Steuerverminderung in Preußen bewilligen, iamkeit. I wichen nicht von ihren Prinzipien und gaben bie 1 Celle Gelegenheit aus der Hand, mit Bismarc die re= modal= | gierende Partei zu werden. **Währe**nd **B. sich an** er sich, ber großen Steuerbebatte vom 21.—23. Februar Ofter= 1878 im Reichstage nicht beteiligte, sprach er fich nungs= im Mai unverblümt gegen das Tabaksmonopol 1, aber ans. Roch schärfer spitte sich B.8 Berfrimmung org V. mit Bismard zu, seit er am 24. Mai das Soziars half listengesetz bekampft hatte. Seitdem griff ihn die 18 und offiziöse Presse ingrimmig an; aber obgleich sie nord- seine Wahl in den neuen Reichstag bekämpfte, dueten= wurde er von einem hannöverischen und einem und er braunschweigischen Bablfreise gewählt. Bismard de Ge- näherte sich ihm wieder und B. wurde am 18. Sebdienst : tember Präsident der Kommission für die Sozia= glichste listenvorlage; am 10. Oktober erklärte er sich ent= sserung schieden für Annahme des neuen Sozialistengesetzes. Die Am 19. November 1878 wurde er abermals Brä= m ver= : sident des preußischen Abgeordnetenhauses, im Wäh= Oktober 1879 aber bei der Niederlage seiner Partei 1, ver= verlor er diese Stellung. Obgleich er unter ben 8 An= geanderten Berhaltnissen keine Bahl mehr anzu= m De= nehmen erklärte, ließ er sich umstimmen und fist rsailles nach wie vor im preußischen Abgeordnetenhause rhand= und im Reichstage. Bentheim Bentheim und Bentheim Stein-

er von furt, Wilhelm Friedrich Belgicus, Pring b. ate zu Geboren zu Burg-Steinfurt am 17. April 1782, Reichs= wurde er, burch seine Glückburger Mutter bem ie Do= | dänischen Königshause verwandt, schon mit 6 Jahren . Bize- dänischer Oberlieutenant und 1791 Kapitän-Liend am tenant in der kaiserlichen Armee, in die er 1799 reußi= eintrat; er kam ins Infanterieregiment Graf rband= Bentheim. Der Pring zeichnete fich bei Bobenleitete; linden und Salzburg aus und bewies die größte n und Umsicht bei Frankenmark. Rach bem Frieden er die garnisonierte er in Böhmen und wurde bereits er bei 1804 Major im Regimente Kerpen. 1805 über= Reichs= schritt er im Feldzuge die Soller Alpen, 1809 1874 wurde er Oberstlieutenant, kam zum Regimente beriet Reuß=Planen und that sich bei Aspern, wo er er B.8 unter bem Kartätscheuregen die Sturmtolonnen eftigen vorführte, besonders hervor, wurde auch zweimal rigung verwundet. Er wurde Oberst und Kommandant inpro= bes Infanterieregiments Bogelfang. . April ram warf er sich, als sein Regiment wankte, unter . April : basselbe, ergriff die Fahne und sührte es selbst Sbenso erfolgreich bem Feinde entgegen, wofür er 1810 er stete den Maria=Theresia=Orden erhielt. Mach ber 1874, Stiftung bes Abeinbundes wurde er, um in ervor= Operreich weiter dienen zu bürfen, laiserlicher Büd= Kämmerer; die B.fcen Lande tamen 1806 an zember bas Großberzogtum Berg und 1810 mit biefem Auch an Napoleon. 1813 focht ber Pring bei Dresben wurde und Kulm, erstümte den Wald von Tellnis, machte neten= 400 Gefangene und erbeutete einen Abler. Zum weilte, Generalmajor beförbert, erhielt er ben Auftrag, baran, die öperreichisch=beutsche Legion zu organisieren. ch ein deren Kommandant er wurde und mit der er sich en zu 1814 in Siidfrankreich, besonders bei Montmeilant, bm in hervorthat. Nach ihrer Auflösung erhielt er eine . und Grenadierbrigade in Prag. Er wurde nach dem ig ber Pariser Frieden zu diplomatischen Missionen, ben nur sonders nach London und Paris, verwendet und

rechen= führte bort wie in Berlin und Frankfurt die Sache

ber Mediatisierten. 1825 wurde er Inhaber und Chef des 9. Infanterie=Regiments und 1829 Feld= marschall=Lieutenant wie Divisionär in Padua; 1831 stillte er die in Bologna ausgebrochenen Unruhen. Durch fortgesetztes Selbststudium hatte er seinen Geist reich gebildet. Der Prinz starb als Geheimer Rat und Kommandant des zweiten niobilen Truppencorps in Italien, unvermählt, 12. Oktober 1839 zu Berona. — Bgl. Wurzhach, Biographisches Lexikon des Kaisertums

Ofterreich, Wien 1856 ff. 1) Billiam Senry Cavendist Bentina. 2., britter Bergog bon Portland. Geboren am 14. April 1738, studierte er im Christdurch= College zu Oxford, machte große Reisen, trat für den Fleden Weobly ins Unterhaus und nach seines Baters Tob, 1. Mai 1762, als Herzog von Portland ins Oberhaus, wo er zu den heftigsten Oppositionellen zählte. 1765 wurde er Lord= Rammerherr und trat mit seinem Freunde Rocking= ham (s. b.) zurück; 1768 unterstützte er warm die oppositionellen Kandidaten bei den Wahlen in Cumberland und als die Regierung, um ihn zu strasen, sich des von Wilhelm III. seiner Familie geschenkten prächtigen Forstes von Inglewood bemächtigen wollte, gewann er bei ber Court of Exchequer am 19. September 1771 den Prozeß. Schon 1780 hatte der König an ihn für die Statthalterschaft von Irland gedacht, am 20. März 1782 erhielt er sie. Als aber Shelburne erster Minister wurde, trat Portland im Juli 1782 zu= rück. Am 2. April 1783 erhielt er als Premier (erster Lord des Shahes) die Führung des "Roalitionsministeriums", aber der persönliche Einfluß Georgs III. stürzte bies Ministerium Pitt bot ihm ein schon im Dezember 1783. Porteseuille in seinem Ministerium an, aber der Herzog stellte Bedingungen, an denen alles schei= terte. Bei viel persönlichen Vorzügen war der Herzog geistig unbedeutend und ohne staats= männische Talente. 1792 wurde er Kanzler der Universität Oxford. Bom Gange ber französischen Revolution beunruhigt, verließ er die Whigs und solog sich Pitt an. Dieser betraute ihn 1794 mit dem Staatssekretariate des Inneren, auch wurde Portland Lord-Lieutenant der Grasschaft Nottingham. Portland hatte viel mit den Getreibes wirren, ben politischen Prozessen 2c. zu kämpfen und entfaltete zu wenig Energie. 1801 trat der ftillstand, besetzte am 8. März b. 3. L Herzog vom Ministerium zurück und übernahm unter Abdington bas Präsidium des Geheimen Rates, welches er auch unter Pitt 1804 beibehielt. Nach bem Tobe Pitts ging er 1806 ab, aber im März 1807 wurde er erster Lord bes Schates. Begen seiner großen Kränklichkeit leitete eigentlich Perceval (s. b.) das Kabinett. 1809 trat der Herzog zurück und starb an einer Steinoperation am 30. Oktober 1809. Die "Juniusbriese" wurden auch ihm irrig zugeschrieben. — Bgl. Cornewall Lewis, Histoire gouvernementale de l'Angleterre depuis 1770 jusqu'à 1830, übersett ins (s. b.) sab B. als entschiedenem L Frangösische: Paris 1867.

2) Billiam Charles Cavendish B., Lord sein Benehmen in Genua offen zu bi B. Als zweiter Sohn des Vorigen erblickte B. B. vertrat nun im Unterhanse bis am 14. September 1774 bas Licht ber Welt. Fleden Kings-lynn. Er trat in das Heer und diente bei den Scotch gouverneur von Ostindien und förter

Greys als Rapitan und Abjutant d von Port in Flandern, wurde 1795! Abjutant George III., begab fich Suworows Heer nach Italien und blie 1803 ernannte ihn der König altiv. verneur von Madras, wo er sich durch der Steuergesetzgedung besondere Verdie 1805 zum Generalmajor avanciert, seh aus Indien zurück und wurde nun! verwendet. Er ging zuerst 1808 nac um wegen bessen Invasion durch di eine Weission zu erfüllen, stieß zu Coruña und besehligte hier mit große eine englische Brigade. Hierauf an d im Exile befindlichen Rönigs von I Sicilien als bevollmächtigter Ministe übernahm er den Oberbesehl über bi trag vom 30. März 1808 in Sicilie britischen Streitkräfte, von Georg III Folge zum Generallieutenant, Oberfi Dragonerregimentes, kommandierende und Ritter seiner Orden ernannt. B mit großer Thatkraft der zerrütteten Siciliens an, forberte gründliche Berb Staatsverwaltung und Abänderung fassung, reizte aber durch sein herrische die Königin Karoline derart, daß sie sie Wien begab, um mit Napoleon in lungen gegen ihre britischen Alliierten benutzte ihre Abwesenheit, um Sicili unter Englands Protestorat zu beug von König Ferdinand zum Generalk Sicilien ernannt, machte sich durch A der Berwaltung verdient und gab 18 eine der britischen nachgebildete Bers ein Parlament; als König Ferdinan dem Aronprinzen überlassene Regierr übernehmen wollte, gestattete B. es n landete der Lord in Catalonien, um der französischen Armee zu operieren, vergebens Tarragona zu nehmen, September von Suchet bei Villafranca mußte bie Belagerung von Barcelon und sich wieder nach Sicilien einsch dem Besehle über die britische Aries Wittelmeere betraut und seit 1813 über dessen Absall unterhandelnd, sch Murat, ben er verachtete, 1814 ein rief Italien zur Unabhängigkeit auf versuchte Napoleons Schwester, die E Elisa, ihn zu einem Bergleiche zu be zwang Genua zur Kapitulation, zog i am 21. April ein, errichtete provi republikanische Regierung unter britisch aber trot seiner seierlichen Bersprec Genua 1815 an Sarbinien, wogegen protestierte. 1815 eilte er von Florenz welches bie Ofterreicher gewonnen batte bann einige Zeit Gesandter in Rom. auf die Finger und scheute nicht be 1828 wurte (

bewegung in Sitte, Recht und Erziehung, te ben Handel, gab ben Religionen Gleich= una, verbefferte die Schulen, eröffnete den renen die Staatsämter und griff vielsach ich in die Berwaltung ein. Unter ihm das lebendige Berbrennen der Witwen und allen Engländern trot des Ein= der Opindischen Compagnie die Freiheit : und Besiedelung von Land erteilt; unter rben die Prozekformen vereinfacht. 135 wurde der Lord abberufen, ging nun is und starb hier am 17. Juni 1839. eorge Frederick Cavendist B., Lord Borigen Neffe und am 27. Februar boren, trat B. mit 13 Jahren in bas d brachte es noch in jungen Tagen zum Als solder ging er zum Zivildienste irbe Privatsetretär seines Oheims George , des großen Whig, und vertrat seit 1827 : Tode Rings=lpnn im Unterhause. enragierter Whig, gewandter Redner und ortsman allbefannt; feurig und hoch= in seinem ganzen Wesen, hatte er für eine grenzenlose Berehrung. Er war Emanzipation der Katholiken und für die U, wie er auch für die Emanzipation mmb für die Besoldung des katholischen in Irland durch den Staat eintrat. Wie innled verließ er die Whigs, trat zur we und Peel gewann in ihm einen be= i **Anhänger.** Als aber Peel Freihändler fand er seit 1846 in B. seinen leiden= Die Schutzölle auf seine 📫, sammelte er, von Haß gegen die Soule bescelt, das Landjunkertum um **wie freng konservativ und führte, von** merpützt, die Opposition als Todseind **E: dieser sah in ihm zwar einen gefährlichen** besiegte ihn aber. In der Debatte über e Sicerheitsgesetz, in der B. ihn wild unterlag jedoch Peel und Lord John vurbe im Juli 1846 Premierminister. k 8. auch mit Russell in Fehde. Seine igspläne für Irland fanden 1847 keinen Uberall stemmte er sich der Umwand= bisherigen Handels= und Finanzpolitik

Um die Notlage der westindischen ntagen zu beseitigen, saß unter seinem in Ausschuß; er nahm sich ber Sache an, was selbst Beel rühmte. An der r Brotestionisten tämpfte er voll Feuer Lode. Als B. am 21. September 1848 und in Thoresby besuchen wollte, traf erzschlag. 1851 erhielt er ein Denkmal rish Square.

. Distaeli, Lord George B., 8. Aufl., 872; Pauli, Geschichte Englands seit residlüssen von 1814 und 1815, Bb. III, 175.

ser, Jean Pierre, geboren 1780, in benen Umftanben, erft Buchbrudergehilfe, reiber, eine Zeit lang unterstützt von zaparte, der ihm seinen Gehalt als Mit= Instituts abtrat, blieb sein Leben über efdränkten Berhaltnissen und weigerte and bie verdeckteste, welche ihm von Bersbaue wie im Ton, im Gedanken= wie im

ber republikanischen Regierung im Jahre 1848, später von den Kaiserlichen auf die zarteste Weise angeboten wurde. Selbst die Wahl in die Na= tionalversammlung lehnte er entschieden ab. Er wollte niemandem etwas zu danken haben und lebte, obschon er seine Berleger bereichert hatte, beinahe in Armut bis an sein Lebensende. dies 1857 eintrat, ordnete ihm der Kaiser das Begräbnis eines Marschalls von Frankreich auf Staatskosten an. Dies mochte ein Alt der Klug= heit sein, um einer Vollsbemonstration für den alten Republikaner vorzubeugen; es war jedenfalls ein Tribut der Dankbarkeit, denn dem Bolksdichter vor allem dankte es Napoleon III., wenn die Sache des Kaisertums eine nationale, eine popus lare, man möchte sagen, eine religiöse in Frankreich geworden war. B.8 erste Lieder (chansons), welche er 1815 herausgab, waren noch ganz un= politisch, meist Liebesgedichte im gallischen Sinne des Wortes. Seine zweite Sammlung (1821) war schon ganz napoleonistisch gefärbt und trug ihm drei Monate Gefängnis und 500 Frs. Strafe ein. Seine dritte und vierte Sammlung (1825 und 1828) zogen ihm eine neue Gelbstrafe von 10,000 Frs. und 9 Monate Gefängnis zu, obschon Dupin selber seine Verteidigung über= nommen hatte. Nach der Julirevolution, zu der er nicht wenig beigetragen, blieb er in ber Oppo= sition — Louis Philipp war ihm ja nur "bas Brett, um über die Gosse zu kommen" —, und seine fünste Sammlung (1833) ist noch immer in demokratisch=cäsarischem Sinne gehalten. Auch seine lette Sammlung (1846) war noch oppos Die Popularität B.8 war eine bei= sitionell. Die heutige Kritik bezweifelt ben litte= spiellose. rarischen Wert seiner Lieder, die von 1820 bis 1850 in Hunderttausenden von Exemplaren ver= tauft, an der Tafel jedes französischen Bürger= hauses gesungen wurden. B. war der eigentliche Hofbichter des patriotischen Kleinbürgertums und ber Schöpfer ber napoleonischen Legende. Sein "Vieux Corporal", seine "Souvenirs du peuple", scine, Sainte-Alliance des peuples", "Le Vieux drapeau", "Le Cinq Mai" begeisterten eine ganze Generation von Franzosen. Und so viel B. zur Wiederherstellung des Kaisertums beitrug. so viel wirkte er am Sturze ber Bourbons mit: ber Haß des Abels und der Klerisei, wie er in dem Bürgertum von 1820 lebte, fand in ihm den getreusten und beredtesten Dolmetsch. — ober weil — seine politisch=satirischen Lieber in der Form, die noch ganz die des 18. Jahr= hunderts ist, gealtert sind, ihr Inhalt und ihre Inspiration den heutigen Franzosen widerwärtig geworden, bilden sie boch für den Historiker ein wich= tiges, wo nicht das hauptsächlichste Dokument für die Geschichte ber öffentlichen Meinung in Frankreich während des zweiten Viertels dieses Jahrhunderts. Die nichtpolitischen Gedichte B.8 — und sie bilben ben größten Teil seiner Werke — gehören nicht hier= ber. Sie sind aber für die Litteraturgeschichte von ber größten Bebeutung, weil sie eine bem Fran= zosen eigentümliche Dichtungkart — la chanson, die nicht mit unserem Lied verwechselt werden darf — zur Vollendung gebracht haben.

Gefühlsinhalt ist die chanson B.8 über alle früs beren Muster des Genres, selbst über Desaugiers, hinausgegangen, und auch seitdem nicht wieder Die zugrunde liegende Welts erreicht worden. anschaming ist eine bürgerlich=rationalistische; ge= sellige Freuden und leichte Liebe bilden die Haupts gegenstände. Phantasie, Innigkeit, Schwermut, Raturfinn muß man barin nicht suchen; ber Schwung artet leicht in Rhetorik und Deklamation and; aber die harmlose französische Heiterkeit mit mäßigender Verständigkeit spricht nirgends so un= befangen als bei dem letzten Chansonnier. Brieswechsel (4 Bde., 1859—1860) wirst ein sehr pelles Licht auf seinen Charafter und seine Berbindungen, die er mit meisterhafter Diplomatie

zu regelu wußte. **Berdel.** Engelbert François van, Pen= sionär von Amsterdam, geboren in Amsterdam am 8. Oktober 1726, wußte sich schon als junger Rechtsgelehrter einen solchen Ramen zu machen, daß ihn seine Baterstadt zu ihrem Bensionär er= nannte, d. h. er war der Spudikus derselben und hatte seine Stadt in den Staaten zu vertreten. Als im Jahr 1778 die nordamerikanischen Staaten von Frankreich als unabhängig anerkannt wurden, suchte man seitens der neuen Republik einen Freund=! schastes und Handelsvertrag mit den Riederlanden zu schliegen, zu welchem Zwede William Lee nach ! Amsterdam gesandt wurde. Da man aber hier wurde er als einer jener Männer be mit Rücksicht auf England sich in keine birekten die unruhige Stimmung in den nor und offiziellen Unterhandlungen einlassen konnte, Romitaten beschwichtigen sollten. so wandte sich Lee zuerst an einen amsterdamschen sich mit anderen Plänen, und ihm i Kanfmann, Jan de Reufville, durch den die Ber- fächlich zuzuschreiben, daß der wil handlungen mit den Bürgermeistern vermittelt melancholische Ratóczy zur That si wurden, und van B. wurde von diesen beauftragt, | B. wurde der zweite Führer und eige mit bem amerikanischen Abgesandten weiter zu ber ungarischen Insurrektion. verbandeln und bemselben die Geneigtheit Amfier= dams zu erkennen zu geben, sofort nach der An= | siedelte, da waren die Fäden bereitt erkennung der Republik burch England einen die Berbindung mit dem französischen Handelsvertrag abzuschließen. Borderhand jes knüpft und B. im steten brieflichen boch sollte die Sache mit Rudficht auf England bem Fürsten. Diese Umtriebe entgin noch gebeim gehalten werben. Ein unglücklicher Bachsamkeit ber Regierung nicht; Ri Zufall brachte sie aber bennoch zur Kenntnis; gefangen genommen, B. aber entfl Englands, und da letteres von den Staaten von nach Polen (April 1701). Hier ein Holland natürlich Aufflärungen verlangte, so den aus dem Lerker entkommenen mußte sich van B., als ber offizielle Zwischen= Schutz ber polnischen Krone und bli bäubler, vor biesen verteibigen, was er benn auch als Ratgeber und Helser zur Seite. mit gutem Erfolge für sich that, so bag er bis zum Jahre 1787 bas volle Bertrauen ber staa= (Aufständischen) sich an Rakory wan' tisch gesinnten Partei hatte. In tiesem Jahre er= bieser ben Grafen B. zur Kuntschaft i folgte aber ber Einmarsch ber Preußen und alle Zwei Monate erforschte B. bie Sn staatisch Gesinnten, barunter auch van B., mußten oberungarischen Bevölkerung und ibre Amter nieberlegen. Er zog fich ins Privat= Fürften bie Botichaft, bag bas Boll leben gurud und farb im Jabre 1796, nachdem als auf seinen Befreier warte. Run er einige Jahre vorber eine Schrift batte erscheinen ber Fürn, bie Kabne bes Auffiandes zu laffen, in der er sein politisches Leben zu recht= wurde nach Danzig gesendet, um bass fertigen suchte.

Bereienni. Graf Rillas B. v. Szeles, vertrag abzuschließen. Die Miffion ! einer ber Hauptanführer in ben Rakocipschen Un= Erfolg; er kam mit Gelb und Trupp ruben, wurde im Jahre 1664 geboren und nahm herrn nach lingarn gurud. Dier entsc seit seinem 20. Lebens jabre an ben Türkenkriegen teil. sofort eine raftlose Thätigkeit im Die 3m Jahre 1692 treffen wir ihn als faiserlichen frantes. Er sammelte bie zersprenat Cherften und Rommantanten ber Teftung Szege- idlug bie Serben bei Claffi und rie bin: frater murbe er königlicher Rat und erhielt ein Blutbab an Frühjahr 1703). tie Burbe eines Chergespans bes Ungber Komis rung von Telas jog fic allerbings i tats. Seine erfte frau mar tie reide Erbin so bag biefelbe Mine Oftober Ratecu

Christine v. Drugeth-Homonna. Diese ; sich seit dem Ende des 16. Jahrhunders taiserlicher Gunst erfreut; Sprossen der wiederholt Kandidaten für den sieh Kürstenstuhl. Rach dem Aussterben b verlieh der Kaiser deren bedeutende Gü fen B. In zweiter Che war B. mit Ch vermählt; diese, bereits zweimal Bit war eine ehrgeizige, prunkjüchtige Dami ehelichen Verbindungen kam B. mit ragendsten ungarischen Magnatenges verwandtschaftliche Beziehungen. licher Aufenthaltsort war Unghvär davon liegt Burg und Stadt Plunk köcmsche Stammgut, wohin Fürst F viczy im Jahre 1697 sich begeben Rachbarschaft brachte die beiden Män näher und bald gehörte der Graf zu Freunden des Fürsten.

Es perrschte damals ein Geist der Unzufriedenheit im Lande; namentli ungarn gärte es in den Kreisen det für seine Rechte und Freiheiten fürcht Mißtrauen gegen die Wiener Regier erfüllt war. B. gehörte zu ben D obgleich der Kaiser ibn mit Gütern bebacht und die Regierung ihm ihr trauen geschenkt hatte. mi cook

Als Rateczv im Jahre 1700 nach

Als tann im Frühjahre 1703 französischen Gesandten Bonac ben

seit der | nartiere batte.

Dezem= !

dteilung den Unterhandlungen zu Tyrnau und Reitra er die (Mai und Juli 1706), die nur einen dreimonat= Sturm lichen Waffenstillftand zur Folge hatten, erfüllte 1 Heere B. nur ber unauslöschliche Bag gegen alles ja ein- "Deutsche". Rákóczy wäre damals auf die ent= ber die gegenkommenden Propositionen Josephs I. einge= ner Ka= gangen; aber B. blieb unversöhntich. Der Frie= rn und bensvorschlag wurde abermals zuruckgewiesen (22. Juli 1706) und unter Einfluß B.s jenes noch tie neue Schreiben Ratoczys veranlaßt, in welchem 28 achts ber Wiener Hof in harten Worten bes Betruges, inen be= bes Blutdurstes und ber wrannischen Willfür be= ranz II. schuldigt wird und die Stände Ungarns zur Rache juf jene angeeifert und zu den Waffen gerufen werden. n Cha= Und ber Krieg bauerte weiter. B. schob ben willenlosen Fürsten auf ber abschüffigen Bahn un= zenossen aushaltsam vorwärts.

Auf dem blutigen Landtag zu Onod (f. d.) 28 Bür= erstieg der Kanatismus B.8 die höchste Stuse. igstreue Der Konföberiertentag zu Rosenau (Januar 1707) 8 Un8= hatte vorbereitet, was in Onod beschlossen warb: = König. ben Abfall von Ofterreich und die Wahl des Ra= Anträge foczy zum Fürsten von Ungarn. Auf bem Tage bute sie zu Onob (Mai 1707) nahm B. blutige Rache an riedens= ben "Verrätern" Okolicsanyi und Rakovfky; B. zechenni führte in offener Sitzung den ersten Schwertstreich : Jahre gegen Rakovsky, nachdem er vorher in flammen= rn und den Worten die Leidenschaften der Bersammlung d) seine gegen diese beiden Friedensfreunde aufgestachelt

Aber mit dieser blutigen That, sowie mit der greichen Grklärung ber Konföberation, bag Ungarns Thron mrupen erledigt und die Reichsgewalt in Rakoczys Hänte or und gelegt sei, dem sodann Graf B. als Stellvertreter gen ber an die Seite gegeben ward — mit biefer Er= Nach= Marung hatte Ratoczys Glücksftern seinen Höhes chemnit punkt erreicht. Bon ba ab begann er unaufhalt= ·8 und sam zu sinken; kein Drohen und kein Wüten B.8 in dem half mehr; scharenweise fielen die Anhänger Ra= strebte, köczys von bessen Sache ab. Auch seine auslän= Kaisers bischen Protektoren, Frankreich und Rußland, m Aus= ließen ihn im Stich; mit letzterem hatte B. noch erhand= im Jahre 1707 einen Vertrag geschlossen, Rakoczy nessenen hoffte auf die Krone Polens, es war ein eitler Dieser | Wahn; ber Zar bupierte ihn. Im Lande selbst Tage zu lichteten sich seine Getreuen mehr und mehr, bie iberierte Geldnot wuchs, vergebens suchte B. durch Er= ' biefer pressungen in ben beutschen Städten Oberungarns bas re= die leere Konföberationstasse zu füllen. Es wollte vițe ber seit dem Onober Bluttag nichts mehr gelingen. : Secle Dazu gefellten fich bie Migerfolge auf bem Schlacht= inzelnen felbe; vergeblich versnichte Rakoczy burch äußere etenver Hilfe sein sinkendes Schiff flott zu erhalten. Nach Rund= den Mißerfolgen mit Frankreich und Rußland bot 8 unter er Preufen bie Krone Ungarns an, wie er bie= ewartet, felbe früher ichon bem Kurfürsten von Bapern Berräter offeriert hatte. Auch mit Schweden, Rufland Solche und Polen murben im Frühjahre 1710 bie Unterwerden, bandlungen wieder angeknüpft; ja dem Könige ie und August II. von Sachsen=Polen ebenfalls bie un= garische Krone angeboten. B. bilbete bier ben mentlich Unterhändler; sein haß gegen das Haus habs= te. B. burg trieb ihn zu stets weiterem Lanbesverrat. Kaiser= Doch hier wie bei Holland und England war für

öhnliche Rateczy nichts mehr zu hoffen. . Scit Anfangs bes Jahres 1711 begab fich B. nach

Polen, von wo er auch mit dem Zaren Peter I. stand, seine Rastlosigkeit und sein en neue Anknüpfungen versuchte. Er sab sein Bater- Einfluß auf ben willensschwachen Fü land nicht wieder. (1. Mai 1711) machte bem Bürgerkriege ein ter Anhänger Rakoczys, bas geht Ende.

B. blieb bis zum Juni 1712 bei Rákóczy in hervor. Polen, schiffte fich bann (12. Juni) in Danzig ein, volles Material zur Geschichte ber um nach Frankreich zu geben, wohin wenige Do- 1704—1712. Neben bem reichen biste nate später auch Ratoczy sich begab. In Frank- halte liefern sie aber auch die besten L reich war für B. kein langer Aufenthalt; seine un= Erkenntnis der Persönlichkeit B.s. Anzirubige Natur konnte nicht fill liegen. Wir treffen Driginalität in ber Auffassung und ihn balb wieder in Lemberg, und als im Jahre ber Darstellung, zeigen fie uns bas Bill 1716 neuer Krieg Osterreichs mit der Türkei aus- geizigen, hochstrebenden Mannes, der s bricht, ba eilt B. mit anderen Emigranten ins besprivilegien gar zu gerne als Lant türlische Lager. Bon hier aus knüpfen sie Ber- trachtet und seinen perfonlichen Inter bindungen mit malcontenten Köpfen in Un= maßgebenden Ginflug auf seine Ents garn an und arbeiten für die Pforte einen Ope- und Handlungen einräumt. Sein rationsplan aus. Dem Ratschlage ber "brei großen trägt ein fart egoistisches Gepräge. bei ber türkischen Armee befindlichen Prinzen" lich von Gemüt ist ber Mann grenzen! (Berckenni, Forgacs und Efterhagy) fdreibt Pring ben und Saffen; ber "Deutschenhaß" Eugen von Savoven die unmenschlichen Graufam= bei ihm, und es ware febr beklagensn keiten zu, welche ber Großwesir sich gegen gefangene man in biefer nationalen Befangenbeit kaiserliche Soldaten erlaubte. Dadurch sollte bei Berfolgungswut und Feindseligkeit ( ber kaiserlichen Armee Kurcht erregt werden.

Der Friede von Paffarowity (21. Juli 1718) Geiftes" erkennen mußte. machte den neuen Ratoczyschen Umtrieben ein Ende. ! Litt.: Die historischen Werke üb Die ungarischen Emigranten wurden im Sinne von Horváth, Szalan, Kefle bieses Friedens von der Pforte an einen entfern= bann Krones, Geschichte Ofterreichs: teren Ort interniert. Am 15. Dezember 1718 spondenz B.s im "Archivum Rako traf B. "mit der ganzen Sippschaft" in Pera | (herausg. von K. Thalp), Bb. IV ein; der österreichische Gesandte bestand jedoch die einschlägigen Arbeiten von Rieds barauf, daß jener die Frankenstadt von Stambul stüde zur Geschichte Franz Rakoczus (2 verlaffen mußte. Mitte April 1720 erhalt enb= Rachtrag); Krones, Bur Geschichte U lich Ratoczy mit dem Reste seines Anhanges die Zeitalter Franz Ratoczys (2. Abteil.): Stadt Rodosto zu dauerndem Aufenthaltsorte. Zum ungar. Ausgleich im Jahre 1705 Unter Planen und Entwürfen zu neuen Auf= standsversuchen in Ungarn vertrauerten die Emi= Biscount. Als natürlicher Sohn b granten hier die Jahre. B. verlor seine Gattin de la Poer B., ersten Marqueß Wate baselbst im Jahre 1723 und zwei Jahre später, 2. Oktober 1768 geboren, trat B. 1785 am 6. November 1725, wurde er von der Pest rich in das 6. Infanterieregiment und

dahingerafft.

Die Urteile über B. sind nach den Parteistand= Unvorsichtigkeit eines Kameraben ein A punkten sehr verschieben. Die Einen bezeichnen Als Kapitan im 69. Infanterieregimen ihn als ben "bosen Geist" Ratoczys; seine "Hof= er ber Expedition nach Toulon 1793 färtigkeit" und "Unversöhnlichkeit" babe in un= dann auf Corsica und nabm an ter zähligen Fällen das gute Einvernehmen unter den von San Fiorenzo, Bastia und Calvi ! Häuptern der Aufständischen gestört; seine "Hals- ging er mit Abercromby (f. d.) nach ! fiorrigkeit" war die Ursache mancher verlorenen zum Oberstlieutenant im 88. Regime Schlacht, und sein Ehrgeiz sowie sein Bag gegen rudt, diente 1799 in Oftindien und n das Herrscherhaus verhinderten alle Ausgleichs= (s. d.) in Agopten und wurde 1800 Ob versuche. Dagegen erblicken die Berehrer B.s in auf kämpfte er gegen die Reste der i bemselben die "Berkörperung bes echt magparischen bellen und 1805 beteiligte er nich an Beistes"; sie bewundern bessen riesige Arbeitstraft, rung bes Caps ber guten Hoffnung. seinen ungebrochenen Mut und seine unermübliche gabegeneral zog er mit geringer I Thatigleit, die ihn felbst in den verzweifeltsten gegen Buenos-Avres, eroberte cs, muß Lebenslagen nicht verließ. Stets weiß er neue bald überlegenen spanischen Streitfrafte Plane zu schmieben, neue Hilssmittel zu entbeden, entfloh nach einem balben Jabre, als um ber Sache seines Herrn zu bienen. Oft bie Kapitulation überschritten, 1807 nad bricht sein llumut los über bie Gleichgültigkeit und wurde Oberst bes 88. Regimentes unt Thatlosigkeit seiner Nation; aber immer faßt er: 1807 bie Landtruppen gegen Mabeira. von neuem das Werk an, welches in seinen Augen ber Einnahme als Gouverneur blieb. 1 bas Beil bes Baterlandes begründen sollte.

liche Persönlichkeit vor une haben. Seine Zeit= tulation von Cintra und organisierte genoffen betrachteten ibn als ben eigentlichen Leiter : portugiesische Armee. Bei Coruna fant bes Ratoczvichen Aufstandes. Sein icharfer Ber= (f. b.) treu zur Seite. Die portugiefise

Der Friede von Szatmar fertigen biefe Anschauung. B. war ei zahlreichen Briefen an ben Fürste Diese Briefe bilben zugleich Deutsche die "Verkörperung des echt m

Beresford, William Carr Be ibm bis 1790 in Neuschottland, wo er er Generalmajor, stieß zu bem britif Thatsache ist, bag wir in B. eine ungewöhn= in Portugal, regelte die Bestimmungen

ill und Gene= rückte er mit iseu und La= ang den fran= ige, nahm bei l stellte er sich n aus Anda= gegnen. Als lagerung von glänzend bei warf ihn auf . ein Armee= einen Siegen die Garonne, ruar und be= sich zugunsten n er an der Spanien hatte Beneralkapita= Lampo=Major gal den eines eit 1810 ver= am 6. Mai eer; das Par= | ächsten Erben St. aus, die enschwert und bn 1815 per= : im Auftrage asilien, bann nn) von Por= narschalle und , wo er 1817 | unterdrückte. Oberbefehl der ren Schöpfer eigentlich die e Regentschaft in Brasilien ritte und das wie eine Ko= 3 vollste Ver= nneren Ange= eringschätzung sich allgemein machte 1817 u bemächtigen erfen, aber die : Juramenba. und er unter= ! repre mit acht en und häufte r seine Miß= ! h Rio de Ja= inn VI. neue ie Abwesenheit ı zu versuchen, ang und Por= staaten führte. verbot ihm die id troß aller d zurückehren igen der Por= iden an ihm

1823 zum "Biscount Beresford", zum Obersten des 16. Infanterieregimentes und 1825 jum Ge= nerale; längere Zeit war er auch Gouverneur der Insel Jersep. Er gehörte ben Tories an. Bon neuem gewann er in Portugal Boben, in= dem er bei Johann VI. sich beliebt zu machen wußte; als er aber verdächtigt wurde, er sei bei ber Revolution ber Königin Carlotta (f. b.) und bes Dom Miguel 1823 beteiligt gewesen, wurde er aus bem Lande verbannt und ging nach England. Ende 1826 suchte er abermals die Feinde der Kon= stitution in Portugal zu unterstützen, landete, kam aber nicht in Aftion und kehrte heim (1827). Er wurde 1828 unter Wellingtons Ministerium Groß= meister ber Artillerie und trat mit ihm 1830 ab. Da er in Berbacht tam, in geheimen Beziehungen zu Dom Miguel zu stehen, verlor er sein Gehalt als portugiesischer Generalseldmarschall (1835), erhielt es aber später wieder. Mit der Zeit zog er sich ganz vom politischen Leben zurück und starb auf bem Landgute Bedgeburg = Part (in Rent) am 8. Januar 1854.

Berefina-Ubergang. Rapoleon mußte trot aller Bewegungen ber Ruffen suchen, bei feinem Rud= zuge über die Beresina, einen Nebenfluß des Dnjepr, zu kommen. Am 14. November 1812 ver= ließ er Smolensk; ihm folgten die anderen Corps, gezwungen, die meisten Kanonen zurückzulassen. Bevor sich Wittgenstein (f. b.) und Tschitschagow (f. d.) vereinigen konnten, mußte der Ubergang über die Beresina stattfinden. Tschitschagow be= setzte Minst und Borissow; da aber an letzterem Orte allein die Beresina überschritten werden konnte, nahm Dudinot (f. d.) ihn dem Feinde wieder ab und drängte letzteren in südlicher Richtung weg. Napoleon, der vor dem Gedanken bebte, bei Bo= rissow ein Pultawa zu erleben, besetzte den Ort am 26. November und ließ durch General Eblé (f. b.) bei Studianta zwei Brücken über die Beresina schlagen; bis zur Brust standen die Arbeiter in dem eisigen Wasser. Am 26. November ging Dubinot mit bem 2. Armeecorps hinüber und trieb die von Tschitschagow vorgeschobene Reiterei auf Boriffom zurud. Auch auf ber zweiten Brude, bie für Geschütz und Wagen bestimmt war, wurde vorerst der Ubergang nicht gestört, hingegen brachen mehrmals die Böcke derselben. Am 27. November wurde der Ubergang fortgesetzt; er ging in Ord= nung vor sich, bis Napoleon mit den Garben hinüber war und die zweite Brücke wiederum ein= brach. Jett begann ein arges Gebränge. Tschit= schagow und Wittgenstein näherten sich Borissom, und Wittgenstein nahm in ber Nacht zum 28. No= vember die ganze Division Partounaux ge= fangen. Die Russen bestrichen am 28. November vom linken Ufer ber bie Bruden mit Ranonen und Haubigen, und während Tschitschagow bie hinübergelangten Feinde auf bem rechten Ufer angriff, schlugen die Rugeln unter der auf den Brüden angestauten Menschenmenge ein, verur= sachten eine panische Unordnung und Betäubung und viele Leben endeten in den Wogen. Hätte es ben Russen nicht an Energie gesehlt, so wäre bei ben wilden Kämpfen auf beiben Ufern ber Be= ernannte ibn refina die "große Armee" vernichtet worden. So ber Artillerie, aber errangen Oubinot und Nep auf bem rechten

Berg.

Ufer einen unbestrittenen Sieg über Tschitschagow, okgleich berselbe fast boppelt so stark war und Bictor (s. d.) behanptete sich den ganzen Tag im verzweiselten Kampse auf dem linken User gegen die große Übermacht Wittgensteins; ihm verdankte Na= poleon hauptsächlich bie Rettung ber Refte bes Heeres über die Beresina, aber er lohnte ihm mit barem Tabel. In der Nacht zum 29. November ging Bictor mit diesen Resten über den Fluß, der Eine große Zahl Berwun= voll Leichen trieb. beter. Kranker und Ermatteter mußte freilich auf dem linken Ufer zurückleiben und siel, nachdem Eble in der Frühe des 29. November die Brücken angezündet hatte, ben Flammen zum Opfer ober in die Hände der Russen. Bon Kälte erstarrt und von ben Kosaken verfolgt, eilten die letzten ber großen Armee Wilna zu, wo sie am 9. De= zember eintrafen; als Napoleon in Smorgoni am 5. Dezember die Armee verließ, war sie von 600,000 auf 12,000 Bewaffnete herabgefunken, zu denen noch etwa 40,000 herabgekommene Nach= zügler stießen. Nicht viel hatte gefehlt, daß der Kaiser mit seinen Truppen in russische Gesangen= schaft geraten wäre. — Bgl. Bogdanowitsch, Geschichte des Feldzugs von 1812, 3 Bbe., ver=

deutscht Leibzig 1863. Berg, Großberzogtum (Geschichte). 1806 trat Preußen das Herzogtum Cleve, Bapern das Herzogtum Berg an Napoleon ab, der beide am 15. März seinem Schwager Joachim Murat als im Mannesstamme und nach der Erstgeburt erblich verlieh und sie ihm am 23. März feierlich über= trug; bei Ermangelung männlicher Descendenz sollten sie an den Mannesstamm Rapoleons, resp. Josephs und Ludwigs übergehen, nie aber mit! Der neue der Kaiserkrone vereinigt sein dürsen. Staat zählte auf 94 🗆 Meilen 374,000 Seelen, behnte sich aber rasch aus; der ehrgeizige Murat wollte einen weit größeren. Murat, ber noch vor Thorschluß wie zum Hohne beutscher Reichkstand geworden, trat im Juli in den Rheinbund und wurde Großherzog von Cleve und Berg mit könig= liden Rechten. Er erhielt als neue Gebiete: Deutz, Königswinter, Bilich und die Souveräni= tät über die Herrschaften Limburg = Styrum, Broich, Harbenberg, Gimborn, Neuftabt und Wilbenburg, über die Grafschaften Homburg, Bentheim, Stein= furt und Horstmar, über die Loozschen Lande, über Patente wegen Besitznahme bes neugek bie Graffcaften Siegen und Dillenburg, mit Aus- jogtums Nieberrhein, ber Herzogtumer . folug zweier Amter, über bie Graffchaft Babamar, | Gelbern, bes Fürstentums Doers un über bie Herrschaften Westerburg, Schabed und ichaften Essen und Werben. — Bgl. G Beilstein und den rechts der Lahn liegenden Runkel= | Großherzogtum Berg unter Joachim! schen Teil, sowie zur Kommunikation eine Straße poleon I. und Louis Napoleon 1806 burch bas Salmer Land; alle enclavierten ritter= 1877. schaftlichen Besitzungen sielen Murat gleichfalls ju - bie neuen Erwerbungen betrugen 21 Meilen rich Bilbelm Rembert). Graf r mit 76,000 Einwohnern und nach längeren Berhand= livischen alten Abelshause entsproß ber lungen mit Paris und Berlin vereinigte ber 1790 auf Schloß Sagnit geborene Großberzog im Oktober 1806 auch die Fürstabteien bierte in Dorpat, trat 1812 als Fr Elten, Effen und Werben mit seinen Staaten. bas russische Beer, wurde frühe Offizier 3m Pariser Bertrage vom 21. Januar 1808 tamen fast alle Gefechte ber Ruffen 1812hierzu die Grafschaft Mark mit Lippstadt, ber 1819 von einer sübeuropäischen Reise z preufische Anteil des Fürstentums Münster, Die wurde er, Oberft geworben, ber Gest Grafschaften Tecklenburg und Lingen, Stadt München, bann in Reapel attachien und Grafschaft Dortmund (mit ben Fürstabteien nach Orenburg entfandt, um bie Ber 96 Meilen mit 336,000 Seelen). Wesel sah Kirghisen und bas Karawanenwesen ü

Joachim Murat sehr ungern mit Kra einigt. Er erpreßte aus dem Lande, 1 konnte, und verließ es ohne Somer Thron von Neapel zu besteigen. A 1808 im Staatsvertrage zu Baponne t das Großherzogtum an Napoleon a 31. Juli Besit ergriff, sich Großberzo nannte, aber am 3. März 1809 bas ( tum seinem Neinen Ressen Napoleon L Sohne König Ludwigs, überließ, für Vormundschaft übernahm. Das Gre zählte jetzt 806 🗆 Weilen mit 928,1 Aber durch den Senatsbeschluß vom 1 1810 verlor es 60 Meilen (Länkert der Lippe dis Haldern, den größte Münsterlandes mit Bentheim, Coessel burg und Lingen), burch Defret von 1811 die Gemeinden Wolbeck und ? was alles mit Frankreich réuniert wi für war kein Aquivalent, daß 1811 bi Recklinghausen und ein Teil bes Dül mit B. vereinigt wurden. Unter Raps mundschaft wurde das Großherzogtu für Frankreich verwaltet, Graf Beugnot licher Kommissär in Düsseldorf und B. Luginsland für bas nichtfranzösische oft Dienste thun. Im November 1 das Land in vier Departements mit p dissements, resp. 78 Kantonen eingetei ganze Präfektenspstem im Dezember 1 führt. Der Cobe Napoléon wurde gerufen, die Leibeigenschaft fiel völlig dem Lehnswesen, eine ganz neue allgem verfassung trat in Kraft. Am 17. Tep erschienen die Statuten der Düsseldor sität. Besonderen Druck bereitete dem französische Konstription, Tausente sie poleons Chrgeizkriegen. Nach ber Leipzi brach das Großherzogtum im Novemb sammen. Bom 5.—15. November besetzte unter Graf St. Priest und die Preuße die früher preußischen Teile erhielten alten Herrn wieder, der Rest kam unt tralverwaltung und Juftus Gruner u ralgouverneur des Niederrheins. 1814 wurde B. Preußen überlaffen erließ Friedrich Wilhelm III. am 5.

Berg, Feodor Feodorowits

Indien zu ordnen; er führte bei den Kir= bis 1824 eine wohlthätige Abministration ven und vollendete wichtige topographische en prischen dem Aralsee und dem Kaspischen 1826 wurde B. Generalmajor, 1828—1829 : Generalftabschef gegen bie Türken unter ustein und Diebitsch. 1830 heiratete er die Cicogna. 1831 befehligte B. in Polen den b Diebitsche, dessen Generalstabschef er wieder und beteiligte sich an den Verhandlungen ber Kapitulation Warschaus. Er wurde Mieutenant, Generalstabschef des Heeres in 1843 General ber Infanterie, General= 11, Generalquartiermeister im kaiserlichen Ipabe und mehrsach zu diplomatischen Wiis= verwendet: so ging er 1849 als Bevoll= ster in das österreichische Hauptquartier id der Erhebung Ungarns. Der Kaiser von id erhob ihn in den Grafenstand. Nach der erfung Ungarns leitete B. in Petersburg bie ephischen Arbeiten und als 1854 der Krim= mebrach, erhielt er Orbre, Reval und Eft= segen die Flotte der Westmächte zu vertei= rast sette er Reval in so guten Vertei= **Mand, daß der Admiral Sir Napier keinen** Er wurde Generalgouverneur fimiland und bestand am 8.—11. August s in expolglose Bombarbement der Festung **Mong durch die französisch=englische Flotte,** 18. August abzog. Alexander II. kreierte kiner Krönung am 7. September 1856 iden Grafen. Wegen seiner Abneigung te freiheitliche Entwidelung bes Groß= war ber Graf in Finnland sehr un= wurde vom Kaiser im November 1861 18 die polnischen Berhältnisse einen im besonderer Energie erforderten, schickte 8. im Mai 1863 als Abjunkt des **a Konstant**in nach Warschau und am iber 1863 wurde er anstatt seiner Statt= t des Königreiches mit ungeheuren Bollmach= kweralkommandant der Truppen in Polen, **ent des Berwaltungsrates** und Staatsrates. ltete mit eiserner Strenge und brach burch sterbrückungsspftem jeden Widerstand; die enten erlagen durch das Gewehr und den , und die geheime Nationalregierung zahlte rer endlichen Entdeckung mit ihrem Leben. te Polen völlig zu russifizieren, mit Hilse **Litärbespotismus** die nationale Stellung el und Klerus zu vernichten, den Bauern= iber zu beben (die Leibeigenschaft wurde ufgehoben) und für Rugland zu gewinnen. par vom polnischen Staate nichts mehr aber trot aller Russissation läßt sich die stät nicht ganz absorbieren. 1866 wurde marschall und Reichsrat; in Berlin stand ldem Ansehen, daß ihm bei ber Dreikaiser= ung am 9. September 1872 bas 6. Bran= ifche Infanterieregiment Nr. 52 verliehen

In Bermählung ber Großfürstin Maria rowna mach St. Petersburg eingelaben, re Graf bort am 18. Januar 1874, ein ber alten Politif.

sen, Alofter, Bertrag zwischen burg und bem großen Kurfürsten.

Da die Stadt Magdeburg, nachdem sie 1648 an Brandenburg gefallen war, 1650 die geforderte Eventualhuldigung nicht geleistet und fortgesetzt Bersuche gemacht hatte, die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen, beschloß Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, 1666 die Huldigung und Auf= nahme einer kurfürstlichen Besatzung in bie Stabt zur Sicherung seines Besitzes zu erzwingen. — Unter dem Drucke eines Heeres von 15,000 Mann, welches unter Feldmarschall v. Sparr aus West= falen gegen Włagdeburg heranrückte, erlangten die kurfürstlichen Rate v. Jena und v. Platen nach Berständigung mit dem Administrator und nach mehrfachen Verhandlungen mit den Magdeburgern zu Wansleben, daß die Stadt am Sonntag den 6. Juni sich in dem vor demselben gelegenen Kloster Bergen zur Erfüllung der brandenbur= gischen Forderungen verpflichtete, und die Zah= lung von 1260 Thir. monatlich (Brandenburg eben= so viel) für die Garnison übernahm. Am 8. Juni wurde Magbeburg besetht; am 24. Juni leistete bie Bürgerschaft die Huldigung. — J. G. Dropsen, Geschichte ber preußischen Politik, Bb. III, 3. **S**. 151—158.

Bergen, Schlacht bei. Unter Soubise (f. b.) hatten die Franzosen Franksurt a. M. durch eine Kriegslist am 1. Januar 1759 befetzt. Herzog Ferdinand von Braunschweig wollte sie überfallen und ihnen Frankfurt abnehmen. Rachdem er durch Absendung von Truppen seine rechte Flanke frei gemacht und die Reichsvölker verscheucht, zog er mit seinem Neffen, bem Erbprinzen, vereinigt Frankfurt zu. Der in Frankfurt kommandierende Herzog von Broglie hatte 35,000, Ferdinand 28,000 Broglies Stellung auf der Höhe von B. war die günstigste der Gegend und Ferdinand, der ihm hier zuvorkommen wollte, traf zu spät ein; Broglie tonnte sie genügend beden. 13. April 1759 ließ Ferdinand durch den Prinzen Johann Kasimir von Isenburg = Birstein und bie Hessen angreisen, aber alle Tapferkeit war erfolg= los und der Prinz fiel. Der Erbprinz von Braun= schweig versuchte ebenso vergeblich B. zu nehmen, die von Ferdinand fortgesetzte Kanonade hatte gleichen Mißerfolg, Broglie wich nicht und ließ endlich Ferdinand ungestört nach Hessen zurück= Frankfurt blieb vier Jahre im franzö= ziehen. sischen Besitze.

Bergen, Treffen von, am 19. September 1799, im zweiten Koalitionstriege. Die verei= nigten Russen und Engländer unter General Her= mann und dem Herzog von York griffen die Fran= zosen und Hollander unter General Brune bei Bergen und Alkmaar an. Infolge des verfrühten Vordringens der Russen, welche anfangs den Feind an den Dünen siegreich zurückträngten, konnte General Brune die Russen allein mit überlegenen Streitkräften umfassen und vollständig schlagen. 1800 blieben tot ober gefangen, barunter auch General Hermann, 1200 wurden verwundet. Da= gegen gelang es bei einem erneuten Angriff (2. Oktober, Treffen bei Alkmaar) ben englischen Truppen, die linke Flanke der Franzosen zu über= flügeln und badurch den General Brune zum Rückzug nach Castricum zu nötigen.

Bergerae (ober Poitiers), Friede von.

Er beschloß im Herbst 1577 die Religionskriege in der ersten Beriode Heinrichs III., nachdem ein früherer Friede durch die Wankelmütigkeit des Rönigs zu Ungunsten ber Hugenotten beschränkt und hierdurch ein neuer Ausbruch der Feindselig= Das Haupteditt des keiten herbeigeführt war. Friedens ist aus Poitiers biltiert, die anfangs geheim gehaltenen Zusakartikel von B. Die Hauptbestimmungen sind solgende: die protestantische Religionsübung wird an den Orten, wo sie augen= blicklich besteht, freigegeben, unter mannigsachen besonderen Freiheiten für den hohen Abel; die Hugenotten bleiben zu allen Amtern fähig, ba= gegen werben die gemischten Gerichtskammern (Chambres imparties) uur für die vier süblichen Parlamente bewilligt. Die Sicherheitsplätze werben ben Hugenotten zurückgegeben, ein Teil berselben soll auf Kosten der Krone hugenottische Besatzun= gen aufnehmen. Endlich werben ber König von Navarra und der Prinz von Condé als loyale Unterthauen anerkannt.

Bergvartei wurde in Det gesetzgebenden Bersammlung (1791—1792) und dem National= konvent (1792—1795) die Gruppe genannt, die wir heute die äußerste Linke nennen würden. Soon die konstituierende Bersammlung war nach den Oktobertagen 1789 dem Könige von Bersailles nach Paris gefolgt und hatte sich dort in der Reitschule nördlich vom Tuileriengarten eingerich= tet; und zwar stiegen die Banke ber Abgeordneten amphitheatralisch zu beiden Seiten des Präsidiums auf; links nahmen die revolutionären Parteien, rechts die gemäßigten, Feuillants u. a., Plat. Als der Konvent am 1. Oktober 1792 diesen Saal bezog, wurde das Präsidium an das ent= gegengesetzte Ende verlegt, so daß die Linke die Rechte, die Rechte die Linke ward, und so blieb es and, als der Konvent zwei Monate nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. den nördlichen Flügel der Tuilerien selber bezog (März 1793). Da nun bie revolutionäre Partei sich in kompakter Masse! auf den höchsten Bänken der rechten Seite nieder= gelassen hatte und von dort aus kollektiv die Tribüne zu apostrophieren pslegte, so nannte man sie den "Berg", wohl auch um der Berwechselung zwischen Linker und Rechter auszuweichen. Gegensatz dazu wurden dann alle Gemäßigten, die auf den niederen Banken saßen, die "Ebene" (plaine), der "Morast" (le marais), wohl auch ber "Bauch" (le ventre) genannt. In der gesetzgebenden Bersammlung waren alle Fraktionen! bes "Bergs" (montagne, baher montagnards) erst gegen die Girondisten, welche die Regierung inne hatten, geeinigt; im Nationaltonvent und nach bem Sturze ber Gironbisten, vornehmlich aber nach ihrer Hinrichtung (31. Mai 1793), spaltete sich die Montagne in drei Parteien: die Bebertiften, welche bie Regierung Frankreichs ber Pariser Gemeinde (commune) anvertrauen wollten, weil sie darin die Herren waren; die Dantonisten ober Moderantisten, welche ber von ihnen selbst eingeführten Schreckensberrschaft ein Ziel setzen wollten, und die Jakobiner unter Robespierre bob, nachgeben. Bacons Rebellion und Saint-Just. Nach ber Bernichtung ber beiben 4. Juli 1676 zu einer verbefferten ersten Gruppen führte die letzere ausschließlich Birginiens. B. aber erklarte ihn die Regierung bis jum 9. Thermidor (August 1794), jum Berräter und begann gegen ihn

wo sich alle Fraktionen der Bersamn sie verbanden und sie kürzten. Auch in Frankeich, namentlich in revolutic läuften, noch oft der äußersten re Partei der Rame der montagne ge gemeinsames und permanentes Pri dem der Unversöhnlichkeit mit dem hat die montagne in unserem Zahrh gehabt.

**Berielen**, Sir William. von König Karl I. von England zum von Birginien ernannt, verlieh er de keine neuen Freiheiten. Im Februa gelangt, beschränkte er die Handelsfrei hingegen die Justiz und Administratie lischen Borbilde und regelte das Al Darum hielt Birginien an Karl I. ses nichts von der englischen Revolution auch der bischöflichen Kirche treu, m die englische Revolution den religiöser Kamm schwoll, unterbrücke B. in S Ansehen. Im April 1644 überfielen i die Rieberlassungen, aber die Englän ihrer bald Meister, ihr König wur und B. kehrte Juni 1644 nach Eng Richard Remp die Regierung überla aber kam er wieder, schloß mit der Frieden und hob ungemein die Kol der Enthauptung Karls I. erkannte sofort als König an (1649); dieser übs aus dem Exile in Breda im Juni 16ö Bestallung, und von allen Gebieten Ki Birginien am längsten bei ihm aus. lische Republik sah dies voll Grimm dusetts untersagte im Hinblicke hieran 1651 allen Berkehr mit Birginien, am liebsten Karl II. zu sich eingel Shlieglich aber mußte auch Birginie 1652 die Herrschaft Cromwells ann das Bolk machte einen Bertrag mit d Republik; an Stelle B.6 trat am 30. Bennett. 1660 ernannten die Birgin mals zum Gouverneur und schlossen Karl II. an. B. unterbrückte die alle breitung von Kenninissen, um über leichter herrschen zu können, und Gegensatze zu dem Bolle die entsich kratie; er beenbete die Zeit der Bolls und trat als Gouverneur bes König aller Lovalität Birginiens verschaffte e lei Begünstigung und es litt schwer tommerziellen Drude Englands. hohen Einkünfte und eines Geschen 10,000 Meilen war B. nicht mfr haupt herrschte er als Despot. Al fich gegen die Einfälle ber Indianer wollte und April 1676 Nathaniel Ba Spite trat, der balb auf die Reg Rücksicht mehr nahm, erklärte B., von kraten aufgehetzt, ben populären Mar Unbänger zu Rebellen und zog geger aber, ba sich die ganze Bollsmasse fü

on victen in der Hossnung auf Raub und Am 8. September in ung unterflüht. wan gesandet, erklärte er Bacon von neuem dellen, aber seine seigen Anhänger flohen 1000, der Jamestown besetzte und ver= und B.6 Truppen zupaaren tried. Vacons Ottober 1676, gab den Angelegenheiten nderen Gang. Mit Blutdurst trat B. Alion nieder, seiner Habsucht that er reich= mge, seine Gerichte bedeuteten den Tod. aden lehrte B. nach England zurück, wo cfahren in Sirginien laut getabelt wurde, t bald nach seiner Ankunst 1677. — B. Berschiedenes über Birginien und seine and veranscattete Expeditionen zur Ent= neuer Gebiete Birginiens. — Bgl. "Hise la Virginie", Amsterbam 1707; Ban= Geschätzte ber Bereinigten Staaten von mila, übers. von Kretsschmar, Bb. I Reippig 1845 ff.

iofo, Grafin Maria Gertrud, makerin ber Königin Maria Anna von ladurg, der Gemahlin Karls II. von n, welche nach dem Tode der Königin= inten Gemahl ausschließlich beherrschte. Min B. als einflugreiche Vertraute der n machte sich zusammen mit dem Beicht= da Adnigin, Gabriel Chiusa, und dem Se= Bein Beiser burch ihre Ränkesucht, Hab= **Bestechlichkeit** allgemein verhaft und **kwburd** den Sympathieen der Spanier **Partid** in jenen letzten Jahren Karls II., mopa mit der Frage wegen der spa= **Anglaft** beschäftigt war. Wan warf ihr tw, ke sollte von dem gewandten fran= Marquis d'Harcourt Molen zugunsten bes französischen Prä= besochen worden sein. — Bgl. Schlos= Michte bes 18. Jahrhunderts I, 31 und

Molngen, Göt v. (Berlach, Berlin= Moren um 1480, gestorben am 23. Juli 1562, **"Sohn Kilians** v. B. auf Jaxthausen und **1866** v. Thüngen. Frühzeitig, nachdem bürftige Schulbildung erhalten hatte (mehr naren, benn als Ritter, meint Hutten, e bentichen Abeligen seiner Zeit inbetreff idung zu betrachten), trat er als Bube ge in den Dienst seines Betters Konrad rit bem er auf bem Reichstag von Worms r, bann in ben bes Markgrafen Friedrich IV. mbenburg-Onolzburg, ber ihn auf dem ge des Kaisers nach Hochburgund und brabant" mitnahm (1498) und bessen er auch im Schwabentriege 1499 führte wrt ich — ein großen Spieß sambt einem kannen baran, und war der Spieß weiß warz gemalt, ber fannen auch weiß unnb unnd het ich uff dem helmlin ein große : war auch weiß unnb schwarz, die stund uber sich"). Nun der Bubenzeit ent= und wohl zum Ritter geschlagen, beginnt reie, die zweite Periode seines Lebens. ren. Mit seinem Bruder Philipp kämpft von so mancher Stadt und manchem Schloß sern=

er auf der Seite des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach in dem siegreichen Tressen bei Affalterbach gegen die Nürnberger (1502), fobann im Landshuter Erbfolgekriege (1504—1505) im Dienste Baperns. Bei der Belagerung von Landshut verlor er durch einen unbedachten Schuß der Nürnberger seine rechte Hand ("so haben die Nürnbergischen das geschüz in vnß gericht, vnnd scheust mir einer den schwerdknopsf mit einer velbschlangen entzwen, daz mir das halbtheil in arm ging, vnnd brev armschinen barmit . . also daz der arm hinden unnd vorn zerschmettert war") ein kleineres Unglück als es zuerst schien und nach der Ersetzung der natürlichen durch eine künstliche eiserne Hand nicht wenig dazu beitragend, dem Ritter den Nimbus erhabenen Heldentums zu gewähren. — Bis 1519 nehmen benselben seine Fehben fast allein in Anspruch; balb sicht er in eigener Sache, balb als Bundesgenosse seiner Freunde. Nicht immer ist es das Recht, das er verteibigt, häufig nur ber Gewinn, ber ihn reizt. Der Prozeg bes Absterbens bes Rittertums, aus= gehend von den Landfriedensordnungen und der fürstlichen Anmaßung, die freien Ritter sich zu unterwerfen, erregt die letzten berfelben in einer Zeit, in welcher vom Rechte viel geredet wird, Gerechtigkeit aber selten zu erlangen ist, zu den äußersten Anstrengungen, bie ritterliche Freiheit zu erhalten und die Schmach ber Zumutung fürstlichen Hofdienstes abzuwehren. Häufig ist ber Bauer, ber arme von Fürsten und Städten gleich gebrückte, ihr natürlicher Bundesgenoß, ber Landsknecht und sahrende Gesell ihr Freund, alle, die auf die erlösende Wacht der neuanbrechenden Zeit hoffen, ihre stillen und lauten Bewunderer und Helfer. In Franken ift es Götz, ber alle Blide auf sich lenkt, wie in der Pfalz Sidingen. Große und fleine Fehden (an dem Rocher, mit den Kölnern Bürgern 1509 — 1511, an diese sich anschließend vier andere, unter ihnen die Bam= berger, endlich die Nürnberger 1512) beschäftigen Göt v. B. unaufhörlich; die Reichsacht (1512) und ber Krieg gegen ben Schwäbischen Bunb (1513) bringen eine kurze Unterbrechung; aber schon 1515 steht er wieder gegen Mainz und mit Sicingen gegen Worms im Kampfe und begleitet ihn auch nach Lothringen. Die Gefangennahme bes Grafen Ph. v. Walbed, sowie ein Zug gegen Hessen, brachten ihn zum zweitenmale in die Acht (1518). Seine alten Feinbe vom Schwäbischen Bunbe eilten, sie auszuführen und ergriffen ihn bei einem Aus= fall aus seiner Burg Möckmühl (1519). Längere Zeit saß er im Diebsturm zu Heilbronn in "gemeiner", auf Berwendung Sidingens und Frunds= bergs in "ritterlicher" Haft des Bundes. 1522 wurde er nach geschworener Urfehde und gezahlten Kriegstoften entlassen. — Der Bauern= aufruhr, ber ganz in seiner Nähe tobte, zwang ihn 1525, ber "driftlichen Bruberschaft" Bauern beizutreten, ja sogar ihre Anführung vor= läufig wenigstens auf vier Wochen zu übernehmen. Götz benutte biese Zeit geschickt, sowohl um in ber "Deklaration" von Amorbach (4. Mai) die big, mit eigengeworbenen Leuten, beteiligt 12 Artikel ber Bauern einzuschränken, als auch n den Kämpsen der benachbarten Fürsten um unter der Hand die Gefahr der Bernichtung

Haufen" auf Miftrauen und Wiberstand stieß, Städte in die germanische Zeit zurudreichen mige war natiirlich. Selbst seine Freunde, die "Bauern= Denn daß, so lange die Mark bewohnt werte rate" Wendel Hippler, Hans Repter u. a., ver= hier Wohnsitze bestanden haben, burfte in mochten baran nichts zu bessern. Auf bem Zuge sehung ber günstigen Ortsverhältnisse nach kin gegen Würzburg, bessen festes Schloß, ben Frauen= ! berg, zu stürmen, er entschieben abgeraten hatte, verschlimmerte sich seine Zwangslage so, baß er bie erste Gelegenheit benutte, mit einem Heeres=! teil von Würzburg abzuziehen und sich nachhause zu begeben. Aber trotzem es ihm, als nach der Nieberlage ber Bauern die Zeit der Vergeltung kam, gelungen war, sich vor dem Truchses von Waldburg wie auf dem Reichstag von Speier und beim Reichstammergericht 1526, zu rechtfer= tigen, wurde er bennoch vom Schwähischen Bunde 1528 in Augsburg zur Rechenschaft gezwungen und auf nicht ganz unbegründete Anklagen hin bis zum März 1530 in Haft gehalten. schmählicher Bertrag, bem er seine Entlassung verbankte, verpflichtete ibn zu einer Art lebens= länglichem Arrest auf seinem Schlosse Hornberg und zu einer Entschädigungssumme von 25,000 Gulden an Mainz und Würzburg. Den barum angestrengten Prozeß gewann er; aus bem Burg= arrest befreite ihn 1540 der Kaiser. Aber seine glänzenbsten Zeiten waren vorüber. Freilich nahm er noch einmal 1542 mit einem Fähnlein von 200 Reitern an dem Zuge Karls V. gegen die Türken (er kam aber nur bis Wien) und 1544 auf den Wunsch des Kaisers an dem französischen Kriege teil; aber seine Schwäche offenbarte sich schon mehr und mehr. Darum sag er von nun an still. Die tapfere Hand, welche die Waffen bisher geführt, griff zur Feder, um der Nachwelt bie "Lebensbeschreibung Herrn Gözens von Ber= licingen, Zugenannt mit ber Eisern Hand", zu überliesern. Sie ist ein treues Spiegelbild ihres Die tapfere ritterliche Erscheinung Berfassers. Götz' tritt uns darin lebensvoll entgegen. Oft derb, rauh und gewaltthätig dabei, aber wieder demütig und gottekfürchtig, dem evangelischen Glauben ergeben, ist er "stets burchtrungen von dem naiven Bewußtsein der Trefflickeit aller seiner Handlungen". Dem Urteil Goethes werben wir auch beute noch beistimmen können: "Die Lebensbeschreibung hatte mich im Innersten er= griffen. Die Bestalt eines roben, wohlmeinenben Selbstbelfers in wilber anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Anteil." — Hauptquellen blei= ben seine "lebensbeschreibung 2c.", herausgeg. von Berono Frand v. Steigerwald (Rürnberg 1731) und die "Geschichte des Ritters Götz v. B. und seiner Familie" von F. W. G. Graf v. B.= Rossach (Leipzig 1861). — Bgl. F. A. Wegele, 3. v. B. und seine Dentwürdigkeiten in ber Zeit= schrift für beutsche Kulturgeschichte, R. F. III.

B.8 älteste Geschichte verliert sich Berlin. ins Dunkele. Die Erklärung seines Namens be= nachbarten Lagerhause ber geschickte und erfinden ruht bis jett noch auf etymologischen Hypothesen. Anbers verhalt es fich mit ber Schwesterstadt B.s: bann Georg "Leibmeditus", mit feinen Sch Kölln a. b. Spree, bejjen Name, von "Kollen", Druckern, Buchhaltern, Drogniften, Aldred ber wendischen Bezeichnung eines von Sumpf und Apothekern, Formschneidern und Malern Wasser umgebenen Hügels, abgeleitet, auf wendi- Werkstätten und Laboratorien errichtet batte. schen Ursprung binweist. Indessen stammt auch Schloßbau wurde vollendet, bie Berter to wohl "Berlin" aus bem Wenbischen, wenn auch bie Bürgerschaft um nicht wenige aus ben Rie

Daß er baburch bei bem "bellen lichten bie ersten Ansiedelungen an ber Stelle beb Seite zweifelhaft sein. In die Geschichte trin erst unter ben Markgrafen Johann und Ou 1225—1266, welche von einem Slavenfürften & vin ober Barnim, Barnim und Teltow und mit auch Berlin erwarben. "Dies muß", fo ff die Berlinische Chronik fort, "vor dem 7. 1232 geschehen sein, denn an diesem Tage a neten sie ben Rechtszustand in biesen Landen, bem sie bestimmten, bag alle Städte in benfa ihr Recht von der Stadt Spandau holen sell diese aber wurde angewiesen, ihr Recht von Bu benburg zu holen. B. hatte aber nicht wie übrigen Stäbte in Barnim sein Recht von Spe bau, sondern direkt von Brandenburg erfel Dieser Umstand führte bei den neueren Kors gen über bas Alter von B. zu ber Anficht, U basselbe schon vor 1232 mit Stadtrecht bent gewesen sein müsse, weil es sonft nicht bas bu benburger, sondern bas Spandauer Stall erhalten haben würde. Bleiben wir bis m nauen Feststellung bei dieser Annahme stelle würde die Erhebung B.8 zur Stadt in in von 1225-1232 fallen." B. erbaute fich Nitolaitirche, Kölln um die Petritirche, beltt geschieben burch einen Spreearm, aber fun durch wenigstens eine Brücke verbunden. wurden beibe Stabte zu einer Gemeinbe verdi die in kurzem als Vorort der übrigen mit Städte galt und in der harten Zeit des 14. I hunderts durch Aneignung aller bisherigen lichen Gewalt und durch ten Anschluß en Hansa bie trotige Unabhängigkeit erwan, 🐚 den ersten Hohenzollern gegenüber zeigte. Friedrich II. bezwang und bändigte sie burd Anlegung ber festen Burg an ber Sprce (100 Nur allmählich gewöhnte sich B. in the Abhängigkeit; erst bebeutenbere Ereigniffe mochten ben Bewohnern bie Singabe und 3mil zu ihren Kürsten zu erwecken, die sie stätt bewiesen haben.

Die Reformation unter Joachim II. 1500 staltete B. mehr innerlich als äußerlich 🖦 Neuordnung bes Schulwefens erfolgte 1544, zeitig bie Grünbung einer Buchbruderei, de ber Beginn bes Schlofumbaus, ber bei ber 19 senden Wohlstand der Bürger manchen min ahmung reizte. Bemerkenswerter waren in änderungen unter seinen Rachfolgern, unter bis jum Ausbruch bes Bojahrigen Rrieges Rad und Lurus ber Bürger fich mehrten. 1574 w in ben Mauern bes ehemaligen Franziskaneris bas B. sche Gomnasium zum grauen Riofter gen während 1571 in benselben Raumen und Abenteurer Leonb. Thurneißer, bes Rurfurfic !

son Alba vertriebene tüchtige Handwerker ufleute vermehrt, die Schloßapotheke ge= (die erste Apothete in B., entstand um 1483), .608 der Dom zur evangelischen Oberpfarr= hoben. — Der schweren Zeit des 30jäh= rieges gingen die Unruhen voraus, welche streng Intherischen B. wegen bes Uber= shann Sigismunds zur reformierten Kirche zember 1613) ausbrachen. Sie waren me der wachsenden Entfremdung, die zwi= m Rurfürsten und der Bürgerschaft ein= id der späteren Zerwürfnisse, welche noch eorg Wilhelm (1619—1640) in Branden= gen bes Bekenntnisses herrschten. Unter ber großen Krieges" litt B. wie wenige Städte. Ballenstein (1627) und Gustav Adolph Raiserliche und Schweben oft genug in seinen Seuchen und Not aller Art brachten I der Einwohner von 24,000 auf 6000 viele Häuser standen leer, nicht wenige n Trümmern und verstärkten den üblen 1, den die Stadt wegen ihrer Unordnung :es Somutes machte. — Die starte Hand h Bilhelms, des großen Kurfürsten, be= **Mort nach dem Antritt der Regierung die** jenen Schäden zu bessern. Die Ruinen werden, die Straßen wurden gepflastert und tet, der Bevölkerung durch Herbeiziehung **imer Aus**länder, befonders Franzosen (Pot8= Wilt bom 29. Oftober 1685), frischer und **Amachs** zugeführt. So ward die Stadt Acese; der Werder und die alten Vorstädte Rinder aufgebaut, und durch neue, wie die **procesadt, Neutöln u. a., vermehrt, die ganze** tam ecwaltige Festungswerke geschirmt. kangsantritt Friedrichs III. zählte B. **Max 20,000 Einwohner.** Die Reigung des **pa, pätern Königs Friedrich I.** (1701) für Slanz kam der Stadt noch mehr zu= ds die fortgesetzten Einwanderungen aus 🙀, der Pfalz und der Schweiz. Schon mirbe die Friedrichstadt begonnen, dann die um bas Schloß burch ausgezeichnete das Zeughaus, das Alabemiegebäude, **ürstenbrücke, die alte Werdersche Kirche, die** arte, bie Kirchen, auf bem Genbarmeriemarkte t, bas Schloß endlich durch Schlüter und r v. Goethe von 1697—1716 in der heutigen bergestellt. Die Borliebe Friedrichs und emablin Sophie Charlotte für Kunst und jaft führten zur Stiftung der Maler= und ex=Alabemie 1699 und der Alabemie der jaften 1700 nach Leibniz' Plan. ie bisher in 5 getrennten Teilen verwaltete enter einen Magistrat von B. gestellt, burch Friedrich Wilhelms I. energischen um mehrere Rirchen, bas Rabettenhaus, drich = Wilhelms = Waisenhaus, das Joa= ler Gymnafium, das Charitégebäude und inser in der Friedrichs = und Louisen= mb unter Friedrich II. trotz der großen mb feindlichen Beimsuchungen (1757 burch 1759 durch die Ruffen und Osterreicher) riger burch Anlage von Fabriken (Seiben= Agttunbrudereien und Webereien, ber Por-

ber königlichen Bank, 1772 ber Seehandlungs= gesellschaft) als durch Kunstbauten und gemein= nützige Anlagen, wie die Türme auf dem Gens= barmenmarkt 1780—1785, die Königsbrücke 1778, vor allem durch den Bau des Opernhauses 1742, bes Akademiegebäudes, ber Bibliothek, bes Palais des Prinzen Heinrich, der katholischen Kirche, des neuen Domes (1750), des Invalidenhauses und durch zahlreiche bürgerliche Bauten den Grund zu seiner spätern Schönheit legte und als Wittelpunkt des in die Reihe ber Großmächte vorgerückten Preußens die höchsten Beamten der Staats= und Armeever= waltung, sowie die bedeutendsten Vertreter und Förderer der fridericianischen Richtung in geistiger Beziehung Voltaire, M. d'Argens, La Mettrie, Lessing, M. Mendelssohn, Ramler, Ch. E. v. Kleist, Gleim häufig ober dauernd in seinen Mauern Die Bevölkerung war 1786 bis auf 150,000 Röpfe angewachsen. Sie galt als intelligent und tritisch, aber auch als frivol und sittenlos. Ruf besserte sich unter Friedrich Wilhelm II. (1786—1797) nicht. Der König und sein Hof, welche zwar auf mannigfache Weise zum äußeren Glanze B.8 (Brandenburger Thor; die Statuen des alten Dessauers und Ziethens auf dem Wilhelms= plate) beitrugen, vergrößerten durch Verschwen= bungen und Ausschweifungen, burch Begünstigung serviler Heuchelei und des Aberglaubens die Sitten= verderbnis und innere Haltlosigkeit ins unglaub= liche. Erst die schweren Jahre der Bedrückung 1806—1813 entsesselten die noch erhaltenen Reste sittlichen und vaterländischen Geistes im Staate wie in der Hauptstadt. — Wie Preußen, so er= hob sich B. unter Friedrich Wilhelm III. (1797 bis 1840) nach den glorreichen Freiheitskriegen (1813 bis 1815) zu neuer Blüte. Schinkel bereicherte Hauptstadt des wiedergeborenen Preußens unter lebhafter Anteilnahme der Bevölkerung der= selben durch die herrlichsten Bauten (das Schaus spielhaus, das Museum, die Königswache, die Schlofibrilde, die Werdersche Kirche, die Bau= akabemie und viele Privatbauten); Rauch burch zahlreiche Denkmäler (Scharnhorsts, Bulo:vs, Blüchers, Yorks, Gneisenaus, Friedrichs II.), die zum Teil erst unter Friedrich Wilhelm IV. (1840 bis 1862) vollendet wurden. Es war der Anfang einer neuen Kunstepoche, die, mit den griechischen Formen beginnend, in späteren Jahrzehnten in ber Gothik und Renaissance sich fortsetzend unter dem starken Schutze kunstliebender Fürsten die sich stetig vergrößernde Stadt in ihrem Außeren fast umwandelte. Unter dem Einflusse des durch die Eisenbahnen (bie erste zwischen B. und Potsbam am 29. Ottober 1838 eröffnet) außerorbentlich vermehrten Handels = und Menschenverkehres ent= standen neue Stadtteile, wie die Friedrich=Wil= helm8=Stadt in der Friedrichsvorstadt. Wachsender Reichtum und seineres Kunstverständnis verschöner= ten nicht nur bie Privatbauten ber älteren Stadt, sondern schusen besonders im Westen der Stadt, um den von Linné zu einem herrlichen Parke um= geschaffenen Tiergarten, einen Stadtteil, welcher burch größere Freiheit ber Anlage und geschmad= vollere Anwendung mannigfacher Stilarten auß= gezeichnet war. Auch die mit der Revolution rik 1761) und Handelsinstituten (1765 von 1848 (18. März) beginnende und auf B.

7

welches fortan bie Bollevertretung in feinen Mauern barg, notwendig jurüdwirfende fonftitutionelle Periode, tounte trop der vielfachen Erregungen ber nachftielgenben Jahre ben fraftigen Aufichwung ber Reftbeng nur werng hindern. Das Streben bes für alles Cbie und Dobe begerfterten und tunftlerifd trefflich gebildeten Königs Friedrich Bilbelm IV., feine hamptfiadt jum auf die Gegenwart, Berlin 1872; Memter, ! Dittelpuntte ber Runft unb Biffenichaft in Deutichland zu erheben, fand feinen Ausbend in einer tarifden Britrichtungen und Enblickeinund # Menge öffentlicher Bauten, Die ebenfo ber Aunft Berlin in ihrer hiftorifden Entwicktung, in an fid, wie ber gorberung fittlicher und refigio. Rigler, Das mebujuniche Bertin, 1873; "bd fer Bwede gewitmen maren. Go entftanben ber und feine Bauten", berausgeg, von bu Reubau bes Opernhaufes, bas neue Mufeum, Architeften-Berein, Bertin 1877 und bir bentin mehrere bobere Lebranftalten, bad fatbolifde Rran- biftorifden Berte von Draufen. Boiet, Bal tenhans, Bethanien, viele Kirchen, mehrere Kas fon. fernen, eine Anjahl von Bahnhöfen, bie Borfigide Cifengieherei und mehrere Dentmaler, Die ber Stadt ju großer Bierbe gereichten und beren herfiellung eine große Menge von Künftlern nach B. jog, wie 3. B. P. Cornelius, Raulbach, Drafe Beim Zobe bes Ronigs hatte fie ichon faft ,. Dillion Eintoohner, bie eben jeht and begannen, ihren Blid weit über bie bisberigen Grengen ihrer lotalen Stellung ju erheben und ihr einen Plot neben ben großen, glaufenten Rebe bengen bes Beftens ju geben trachteten. - Richts hat jur Unterftuhung biefes ftolgen Strebens mehr beigeiragen, als bie hoben Erfolge, welche Prenfien unter ber Reglerung Königs Bilbelin I. (1861) errang, und welche naturgemaß mit bet Erbebung und Bergrößerung bes Staates gur Erhühung ber Bebeutung bet Canbelbauptftabt unb ber beri biefell. machtigen Fürften beitragen mußte. B. ift unter feinem Balten nicht blog eine Dillionenftabt fonbern eine ber fconften Stabte Europas, eine Kaifer und Beltftabt geworben, bie elfrig bemubt gewelen ift, bie aus fruberer Beit berbliebenen afthetifden, fanitaren und lofalen Mangel ju befeitigen und fich feiner hoben Stellung wurdig ju zeigen. Die bon Friedrich Bilbelm IV, entworfenen, aber nicht ausgeführten ober unbollenbeten Beuten find jum Teil bocht glauwoll ausgeführt und burch jablreiche neuentworfene monumentale Gebaube vermehrt worben (Rathaus, Borfe, Rationalgallerie sc.). Die Erweiterung des Staatsgebietes 1866 und der fiegreiche Krieg gegen Franfreich, verbunden mit ber Erbebung König Wilhelms zum Deutschen Aaiser (am 18. 3anuar 1871) verfehlten nicht ihre Rüchvirfung auf B. auszuüben. Sie jeigte fich in ber burchgangigen Bergrößerung ber bioberigen ben flaatlichen Aweden gewibmeten Anlagen, in ber großen Menge prachte voller und toftbarer Privatbanten, in der auferorbentlichen Bermehrung ber ber Inbuftrie wie bem handel bienenden Etablissements, fo bag bie Reichshanristabt ein fast ganz neues Aussehen erhalten bat. Bei bem Unternehmungsgeift unb bem Gestaltungstrieb ber für ihre Stabt und Univerfitat Erfat gefunden in öffentlichn beren Aufeben bocheingenommenen Bevölterung, lefungen aller Art, bie regelmäßig an bei bem Reichtum an Ditteln und bem jubiffe und obgehalten bei aller Freiheit ber bom fommenben Intereffe bes Staates und ber fels ber Borer allmablid ben Charafter bon Rebil benben Berfonlichterten wirb es faum zweifelhaft vortragen annahmen und fo auf mattebe ! fein, bag B. trop mannigfacher Sinberniffe, mit bie Univerfitat vorbereiteten. Inbeffen gerum benen es, wie faum eine gleich große Stabt ju Streben, bie bebeutenbften Manner ber 36 tampfen bat, eine ber iconften wie beftgeorbneten freien Borlefungen auf bie Daner in Berte

Silbte Europas in ben nachften Decennen ben mirb.

Bgl. "Berlinifde Chronit neift Urtinbent berundgeg, b. b. Berein für b. Gefchicht Bel Fibicin, hifter. biplomatifde Betrage pr fciate ber Stabt Berlin, 1887-1842, & ? M. Boltmann, Die Baugefoichte Beifin militarifche Berlin, Bufantmenftellung ber a

Berim, Granbung ber Univerlitit Schon feit Grundung ber Alabemie ber Schaften (1700), ja schon von der Zeit au, ab i große Aurfürft mit bem Gebanten ungen, brandenburg: de Univerfalunmerfielt bn 8 Wifenicaten und Kinfte zu gründen (1967), B. befruient, unter ben bie Wifenschaft 🖣 ben Orten eine bebeutenbe Stellung it 311 follen. Es fehlte ihm burch bas game 18.3 bunbert weber an Dannern nach an fich welche bies begunftigten; aber bie th Carating einer bie Gefamtheit ber D burch lebre vermittelnben Mufalt bat m glangende Beit Friebrichs b. Gr. noch 141 licheren Bielen jugemanbte Regierung D Withelms II. vermocht; bein vom frum eberer miebergeichlagenen, politifc inf von Preithen war es beschieben, feine Bi burd bie Grunbung einer Umwerfitat m be ? flabt gu weihen. Freilich ift ber Gebant went früber gefaßt morben. Der Brufcfin "ber Philosoph für bie Belt", und bir 🖣 Rabinetistrat Bepme haben 1799 obn 1884 Plan merft entworfen, jener ihn foger 🖿 (wohl nicht mehr vorbanbenen) Dentieck. Errichtung einer berlintiden boberen teten betreffenb, weiter ausgeführt. Das Gnift biefen Planen rief eine Reibe von Gundu! Dentioriften bervor, bie fich eingehendet 🎟 Frage ber "Borguge" wie ber "Rofin." inneren "Organifation einer allermeins !! auftalt " beichäftigten (fo wieberum Engliand pugleid "Ibeen jur fittlichen Ber ber Umperfitaten " anichloffen. Es ift mel. bot bieles, mas bas Unternehmen förbem 🛡 Es gab eine Reibe wiffenicafilider Entalia. bie Atabemie, bie Militar-Afabemie, bas Calif medico - chirurgicum, eine Echempat 🏝 gutunftigen Militarärzte u. a., alle mit b jum Teil weitbeftannten Lebetraften gabie ferner batte ber wiffenfdaftlide Eren bu be frattifden gebilbeten Benölderung für einen

t die Entwidelung, Beyme noch immer el, Schiller, A. v. n zu Vorträgen ge= e neue Universität Es mußten ganz it gefunden werden, he Regierung plan= ngen wollte. Aber i selbst geahnt wa= tternde Schlag, der chien (1806). Es ist deutung, daß die schwer getroffenen ne des Planes der 1 Berlin sich offen= 7 standen die Bro= vor dem Könige, ie Universität aus Berlin zu überneh= ne Antwort: "Das Staat muß durch an physischen ver= . September) wie= Schon am ragen. ben zu berufenden ich die disponiblen Bei aller Bereit= n sich jedoch bald rt der Ausführung die entgegengesetzten ermachers, Wolfs, Gestaltung des zu= ein Verhältnis zur nd die Universität bedroht, die neue n wurde bedenklich, 14. Oftober 1807 ber für das Projekt ; endlich die finan= nung im Keime zu ten Vaterlandsliebe n, dieselbe zu ver= malz, Fichte, Wolf, tät repräsentierend, e Geräusch" ange= folgenden Winter e deutsche Nation", der Atabemie. Sie n in dieser Zeit welchem sich die ität zusammenfan= : dieser begeisterten ht gethan gewesen, derung des Werkes wie keiner außer uischer Gewandtheit c Hemmnisse zu be= ! die rechten Kräfte boldt. Am 20. Ke= dinisterium berusen r seine Thätigkeit. en wurden fest an= ur Errichtung des ube ber Universität

rich unter den Linden erbeten und bewilligt. End= lich wurden die Mittel von 150,000 Thir. jährlich aus Staats= ober Domänengütern gewährt (Ras binettsorbre vom 16. August 1809). Indessen noch waren nicht alle Anstände beseitigt; die Gelbfrage, ja die Einränmung bes Universitätsgebäudes stießen auf ungeahnte, durch Intriguen vermehrte Schwierigkeiten. Aber Wilhelm v. Hum= boldts Energie überwand sie fämtlich. Am 28. Sep= tember 1809 konnte die Genehmigung zum Be= ginne ber Borlesungen für ben Winter vom Mi= nister v. Dohna erteilt werden. Um 2. November begannen Schmalz, am 18ten Wolf, am 22sten Schleiermacher, am 5. Dezember Fichte, etwas später Buttmann ihre burch bie Zeitungen angetündigten Borlesungen "im Heinrichschen Pa= lais". — Noch aber waren die übrigen Professoren zu berufen. Auch diese Aufgabe löste Wil= helm v. Humboldt mit Meisterschaft. wie Savigny, Hufeland, Reil, Klaproth, Will= denow, Bester, Hermbstädt sind durch ihn für Berlin gewonnen worden. Hand in Hand war damit die Organisation ber neuen Schöpfung ge= gangen. Eine Kommission war damit beaustragt worden, sie zu vollenden; Uhden, Süvern, Schleier= macher bilbeten, Humbolbt, Nicolovius, Schmalz, Savigny unterstützten sie. Im April 1810 burfte Humboldt seine Aufgabe als vollendet ansehen; am 14. Juni 1800 schied er aus der bisherigen Stellung; die weiteren Berufungen wurden im Sommer 1810 vollzogen. 58 Dozenten wies die neue Universität auf, unter ihnen 24 Ordinarien, nämlich die Theologen: Schleiermacher, Mar= beinete, be Wette; die Juristen: Biener, Savigny, Schmalz; die Mediziner: Hufeland, Graefe, Hor= kel, Anape, Reil, Rudolphi; die Philosophen: Kichte, Bodh, Erman, Heindorf, Hirt, Rlaproth, Oltmann, Rühs, Tralles, Weiß, Willbenow, Wolf, und 6 Mitglieder der Mademie. Am 6. Oktober 1810 wurde die erste Immatrikulation vorgenom= men (6 Studenten), am 10. Oktober 1810 nach= mittags 4 Uhr versammelten sich die Dekane und Orbinarien zum erstenmale um ben Rektor Schmalz in ber Universität. 116 Borlesungen (auch eine über älteste beutsche Dichtung und das Nibelungen= lied von Hagen) versprachen eine glänzende Aussaat für die Zukunft. So war die Universität vollendet "nicht für Preußen allein, sondern auch für Schlesien, auch für Pommern, ja für Unter= richtssuchende aus allen Ländern, wo Kultur und Zivilisation geschätzt wird"; sie warb ber fruchtbare Geistesboben, auf bem die Wiedergeburt bes gebemütigten preußischen Staates zum Bor= bilbe für ganz Deutschland erwuchs. — Bal. R. Röpte, Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Berlin 1860.

Berlin, Bertrag zu. Dieser Bertrag Kurschie Semmnisse zu bestehen Kräfte broldt. Am 20. Festinisterium berusen in der strategischen Bewegung gegen die kaiserlichen wie dinisterium berusen. Er wurde nicht weniger gesure ber Universität in der Universität inen Prinzen Heins Mendenburgs mit Georg Wilhelm hatten schon 1630 begonnen,

von jenem, um Brandenburg mit Schweden zu "tonjungieren", von biesem, um Schweden wo= möglich zum Berlassen Deutschlands zu vermögen; beiberseits ohne Erfolg. Erst nach der Eroberung Frankfurts a./D. und Landsbergs (April 1631) wurden sie — allerdings nur von Gustav Abolf wieder energischer betrieben. Es handelte sich jetzt um die Festungen Küstrin und Spandau. mehrtägigen vergeblichen Besprechungen Unterhändler (Graf Ortenburg, Horn, Dr. Stein= berg) kam Gustav Abolf selbst nach Berlin (3. Mai) und erlangte von seinem Schwager, dem Kurfürsten, die Auslieserung von Spandau und Küstrin und die Unterstellung der brandenburgischen Truppen in diesen Festungen unter den schwedischen Ober= Aber nur bis zur Entsetzung Magbe= befehl. burgs galt dieser Bertrag, und Küstrin hatte man überhaupt nicht eingeräumt. Rach dem Falle Magdeburgs war daher eine völlige Lösung ober eine Reugestaltung des bisherigen Bundesver= hältnisses dringend geboten. Gustav Adolf begann mit der ersteren, um mit der letzteren zu enden. Da von dem wankelmütigen Georg Wilhelm "keine sichere und beständige Frundschaft zu erwarten" war, entschloß sich der König, seine anfängliche Absicht, Brandenburg zu verlassen, aufzugeben, und nach Zurückgabe von Spandau den Kurfürsten zur Entscheidung für ober gegen Schweben auf= zufordern. Nur 2 Tage (5. — 7. Juni) waren Georg Wilhelm Bebenkzeit gestattet. Schon am 6. Juni erschien der gerade in Berlin anwesende sächsische Feldmarschall Arnim im Auftrage bes Rurfürsten von Brandenburg beim Könige um Berlängerung des Termins und Milberung der königlichen Forberung zu erwirken. Spandau solle zurückgegeben werden, der König Branden= burg verlassen und dessen Reutralität anerkennen. Ce war der alte Plan der Bildung ber "britten Partei", welchen Arnim vorbrachte. Der König war über solche "Irresolution" höchst aufgebracht. Noch an demselben Abend sandte er dem Kur= fürsten den Absagebrief. Am 9. Juni zog er mit seinem Heere von Spandau gegen Berlin, umlagerte die Stadt am 10. Juni von der Südwestseite und pflanzte bie Geschütze vor berselben auf. Nachdem umsonst Arnim und Bertram v. Pfuel mit dem Rönige zu verhandeln versucht hatten, erschienen fürs bittend "die kurfürstliche Frau Mutter, alle fürstliche Frauen und Fräulein" im schwedischen Lager, um die drohende Gesahr von der Stadt und dem Staat abzuwenden, endlich am Nachmittage ber Kurfürst selbst. Er kam, alle Forderungen seines Schwa= gers zu bewilligen. Sie wurden am folgenden Tage 11./21. Juni aufgesetzt und unterzeichnet. Der Kurfürst überließ banach ben Schweben Spandau für die Dauer des Krieges, gewährte ihnen ben Durchzug in Küftrin, in Notfällen die Besetzung ber Festung mit eigenen Leuten, erhielt die Freiheit, beim Leipziger Bunde zu bleiben und eigene Truppen zu werben unbeschabet ber Schweben, aber verpflichtete sich, eine monatliche Zahlung von 30,000 Thalern an die königliche Armee zu leisten. Einige Kreise der Ukers und Mittelmark steuerten nur für den Kurfürsten; die schwedische Reiterei bezog ihren Unterhalt aus Pommern und Med= lenburg. Gustav Abolf war zufrieden mit biesem gestattete die österreichische Occupation &

Resultat seiner Unterhandlungen. **E**t h durch dasselbe festen Boben in Deutschla eine gesicherte Position gegen den Feind nen, die er schon in den nachsten Wod glänzendem Erfolge auszunuzen verstand. Chemnit, Königlichen Schwedisc Teutschland geführten Krieges El. I, S. G. Dropfen, Gustav Abolf, Bb. II, S. v. Mörner, Kurbrandenburgs Staatsv Nr. 53 ff.

Berlin, Gebeimbertrag von 2. schen Preußen und Ofterreich am 2 zember 1728, in welchem Friedrich Will König in Preußen, für sich und seine Nacht die Garantie für die Successionsordnung Kaisers Erblanden erneuerte (vgl. Bertra Königs=Wusterhausen am 12. Oktober 1726 sich Unterstützung mit 12000 bzw. 10000 im Falle eines Angriffes versprachen, der sich verpflichtete, nach dem Tode des dan Besitzers auf seine Ansprüche auf das Hen Berg zu verzichten und jeden Erbinteressenta besondere Pfalz=Sulzbach, dahin zu ven Berg an Preußen zu überlassen. Dieran erst eine schriftliche, bann, nach beren Buruch in Wien, eine mündliche Deklaration seite Königs in Preußen gefügt, daß er vom B entbunden sei, "wofern der Kaiser seine! an Don Carlos ober einen Prinzen, ber ni Deutscher sei, gebe". Bei ben am 3. F 1729 ausgewechselten Ratifikationen bes Be wurde diese Erklärung sogar in das Prototi genommen. — Bgl. J. G. Dropfen, G der preußischen Politik, Tl. IV, 3. S. 19

Berliner Friede. Der Berliner A zeigte die von Europa eingestandene Sowi Pforte, für die sich niemand mehr um ihn erwärmte; ihre Gefandten mußten ungehört schreiben, wie um türkische Gebiete bas ? worsen wurde. Der Kongreß dauerte, be sechs Großmächten und ber Pforte beschick 13. Juni bis 13. Juli 1878, aber auch ( die orientalische Frage selbst nicht. Am 3. wurden die Ratifikationsurkunden des am 1 unterzeichneten Friedensinstruments ausza

Bulgarien wurde autonomes und tri Fürstentum unter Oberlehnsberrschaft des S erhielt eine driftliche Regierung (f. Batt und nationale Miliz und sollte im Sut der Bastankette begrenzt werden. trennt wurde Oftrumelien (Sübbulgarien), man vom Agäischen Meere völlig abschn auch an der Westgrenze wesentlich verkl genauer sollten bie Grenzen burch eine eur Kommission an Ort und Stelle sestgesett Ostrumelien blieb unter ber unmittelbaren rität bes Großherrn, erhielt aber autonon waltung und einen driftlichen Gouverneu europäische Kommission arbeitete mit ber die Organisation Oftrumeliens aus. Alle gen Bulgariens mußten geschleift werden Ruffen sollten binnen 9 Monaten Bulgar Oftrumelien, binnen einem Jahre Rumani men. Rumanien, Serbien und Monteneg ben völlig unabhängige Staaten und bie ber Herzegowina. In Rumanien, Gerbien m Montenegro sollten alle Konfessionen politisch ng gleich berechtigt sein. Trots aller Proteste 1 k. w. wurde Rumanien gezwungen, Beffarabien Mußland herauszugeben und erhielt bafür k Dobrudscha, die Schlangeninsel und den Land= **16 von Rassowa bis Wangalia.** Wontenegro Ming Antivari, Ofterreich Spizza, Serbien im Zuwachs von 210 🗆 Meilen. Alle Befesti= den an der Donau vom Eisernen Thor dis Ründung mußten geschleift werben, keine den durste man errichten; in die europäische mantommission trat ein rumänischer Vertreter. k Pforte mußte 300 Millionen Kriegsentschädi= me an Rufland zahlen. Alle Konfessionen im com Reiche follten gleichberechtigt fein, ben fambten und Konsuln wurde bas Schutrecht E Meriker und Bilger wie über fromme Stif= ven ihrer Nationalität, Rußland besonders die ut über die Athos = Alöster, Frankreich die berige Stellung an den heiligen Stätten Pa= mas garantiert. Kreta und den übrigen Pro= der der europäischen Türkei, über welche der nicht anders bestimmt habe, wurden Re= m pagesichert, die von einer mit Eingeborenen ab versetzten Kommission entworfen und ber enropäischen Kommission für Ostrumelien Met werben sollten. Auf Frankreichs Betrieb Me Griechenland eine Gebietserweiterung in fint gestellt; bei den Unterhandlungen darüber 1 **Türkei** und Griechenland wollten die k letterem ihre Dienste leihen — die Türkei Angegen einer Bergrößerung dieses Feindes abhold. In Asien trat sie Ardahan sit dem Gebiete der Lasen und Batum der Berfien erhielt Khotur; Cppern ging der in englische Berwaltung über. Loanithe &, Europäischer Geschichtstalender, Jahrgang (1878), Mördlingen 1879; W. Miler, Politische Geschichte der Gegenwart, **XII** (1878), Berlin 1879.

berliner Kongress von 1878. Die Reise kafen Schuwalow (s. b.), welche einen Ber= Suflands und Englands in der orientalischen 🚾 erzielt hatte, bahnte auch den Weg zum Winer Kongresse, der die Hohe Pforte eigentlich ber bie Ruratel ber feche Großmächte stellte, er ihr ben Frieden (s. Berliner Frieden) berte. Am 13. Juni 1878 begann ber Kon= feine Sitzungen. Deutschland vertraten der Gelanzler Fürft Bismard, ber Minister bes Beren Graf Bülow und ber Botschafter in mis, Kürft Hohenlohe; Rugland ber Reichstang= : Burk Gortschaken (s. d.), die russischen Bot= wher in London und Berlin, Graf Schuwalow Baron Oubril (s. b.); Osterreich = Ungarn ber Metanzler Graf Andrassy (s. b.) und die Bot= ester in Berlin und Rom, Graf Karolvi und men Saymerle; England der Premierminister uf Beaconsfield, der Minister des Außeren Lord Asburd und ber Botschafter in Berlin Lord fell; Frankreich ber Minister bes Außeren Wabeton, ber Botschafter in Berlin Graf St. Ballier Der Director im ausmartigen Amte Desprez;

der Botschafter in Berlin Graf de Launay und endlich die Türkei der Muschir Mehemed Ali Pascha, der Bautenminister Karatheodory und der Gesandte in Berlin Saabullah Bey. Die türkischen Bers treter hatten eigentlich nichts zu sagen, nur zu unterschreiben. Als Resultat des Kongresses kam

ber Berliner Friede am 13. Juli zuwege.

Bern war schon in den ersten anderthalb Jahrhunderten seiner Zugehörigkeit zur Gidge= nossenschaft (seit 1353) zu einer hervorragenden Stellung emporgestiegen. In selbstbewußter Weise setzte bie Stadt die von ihren Begründern, dem zähringischen Hause, mit so großem Glücke be= gonnene burgundische Politik fort und nahm durch deren Betonung auch in der Eidgenossenschaft felbst eine eigentümliche Position ein. Borzüglich B. hatte im Kriege gegen Karl den Kühnen ges wonnen und dabei 1476 auch schon teils zugleich mit Freiburg, teils für sich allein auf Kosten Savopens sein Gebiet, welches anderseits nord= östlich seit 1415 bis Brugg sich erstreckte, west= lich bis an bas Ufer des Genfersees erweitert. Auch in der Reformationszeit hielt B. wieder, auch nachdem es sich, Zürich hierin folgend, für die neue Lehre hatte gewinnen lassen, eine seinem burgundischen Systeme entsprechende Politik mit Bewußtsein fest. Erst 1526 nach der Disputation zu Baden hatte sich B. entschiedener von ben tatholischen Orten gesondert. 1528 dann aber folgte auf die in B. selbst abgehaltene Disputation im Januar, wo Zwingli in Person sich beteiligte, als= bald die tiefgreisende Umgestaltung. Allerdings hatte dieser Bruch mit den ältesten Bundesgenossen von 1353, den drei Waldstädten, eine insbesondere von Obwalden her genährte gefährliche politisch= religiöse Auflehnung im Oberlande (Interlaken und Hasle) nach 1528 zur Folge, und B. sab sich burch seine bedrohte Stellung veranlaßt, dem zürcherischen politischen Systeme und dem stetig sich erweiternden tonfessionellen Sonderbunde des driftlichen Burg= rechtes sich enge anzuschließen. Allein in allen Dingen ber immer fühner sich erhebenden, spezifisch zürcherisch gefärbten, nach einer zurcherischen Begemonie in der Nordostschweiz strebenden eidgenössischen Politik Zwinglis zu folgen, war B. nicht gewillt. Gemeinsam mit Freiburg hatte B. schon 1525 und 1526 mit ben Städten Lausanne und Genf Burgrechtsverträge auf je 25 Jahre abgeschlossen, also die antisavopische Politik wieder entschieden aufgenommen, und ebenso bekämpste unter 28.8 Schute in den unmittelbar ober mittelbar ab= hängigen westlichen Grenzgebieten der kühne refor= matorische Prediger Farel mit seurigem Ungestüm, den politischen Absichten B.8 den Weg bahnend, die alten kirchlichen Einrichtungen. Aus diesen Ber= hältnissen heraus ift die zurückaltende Hilfeleistung, welche B. 1531 Zürich im entscheidenden Kampfe gegen die katholischen fünf Orte lieb, zu erklären. Was Zürich burch ben Kappeler Krieg damals auf alle Zukunft hinaus verlor, eine führende Stellung bis zum Bobensee, bas gewann fünf Jahre später B. in geschicktester Ausnutzung der allgemeinen Bedingungen im Südwesten, am Genfersee. Dem burch Farels Predigt abtrünnig gewordenen Genf hatte Freiburg ben Bund aufgekündigt. So er-Ben ber Minister bes Außeren Graf Corti und griff B. 1536 gegen Genfs Bedränger, Herzog

Karl von Savopen, während denselben als Genf und über die Glaubensflücktlinge, eine s Schwager Karls V. ber französische Krieg beschäf= ftändige Haltung eingenommen, und die fra tigte, bie Baffen, und Schultheiß Rägeli eroberte bas sische Regierung war an B., welches bie ! Baabtland, Ger, Chablais und Faucigny, überall brandenburgischen Ansprüche unterflützte, 1707 babei ben neuen Glauben einführenb; auch Genf bem Bersuche gegen Neuenburg gerabezu gescheit selbst vermochte sich mit Mühe weitergehender Auch in den eidgenössischen Berhältnissen p Zumutungen des gewaltigen Bundesgenossen zu. Diefe gesamte Machtstellung freilich Diefelben Gesinnungen bewahrte sich B. nicht. des Neides und konfessionellen Hasses, welche eine eidgenössische Garantie für ben Besitz ber Waabt nicht zustande kommen ließen, förderten auf der Seite der katholischen Orte die Hinneigung zu dem glaubensgenössischen Hause von Savopen, und eine schwachmütige Politik in B. felbst gab 1567 an Emanuel Philibert bie stidlichsten Teile ber Eroberung samt dem Ländchen Ger auf. Dagegen führte ber Fortschritt ber Gegenresor= | mation B. mit Zürich und den anderen refor= mierten Städten und Kantonen um so enger Mühlhausen wurde 1587 für die Eidgenossenschaft behauptet, 1588 mit Straßburg Während die Stadt ein Bündnis geschlossen. Basel 1585 ihr Bürgerrecht mit den bischöflichen Unterthanen in Laufen und Delsberg aufgeben mußte, konnte B. seine Schirmgewalt im süb= lichen bischöflichen Gebiete aufrecht erhalten und fo die Gebiete nördlich vom Bielersee bis in das ichlagen wurde, unter der Umwälzung. obere Birsthal bei Moutier für die Reformation behaupten. Stets hatten die in Neuenburg auf= einanderfolgenden Dynasten an B. einen festen Rückhalt, und der verräterische Bersuch eines Teiles ber Regierung — voran bes Schultheißen von Wattenwol -, Genf an Karl Emanuel auf= konnte 1589 glücklich hintertrieben auopfern, werben.

B. hatte in seiner Stellung als Kriegsstaat und Abelsstadt schon seit dem 14. Jahrhundert seiner Berfassung einen immer ausgeprägter gewordenen aristotratischen Zuschnitt gegeben, und im 17. Jahrhundert, wo bie absolutistischen Gedanken auch dem öffentlichen Leben der Schweiz eine uns verkennbare Einseitigkeit der Entwickelung brachten, mußte bas in B., erstlich gegenüber bem mehr als 200 Duadratmeilen umfassenden Gebiete, bann aber auch gegenüber ber Bürgerschaft ber Hauptstadt, so weit sie nicht dem sich stets mehr abschließenden Patriziate angehörte, mit zuneh= menber Schärfe zutage treten. Wie gegen Luzern, so war besonders auch gegen B. der große Bauern= aufstand von 1653 gerichtet, welcher, überwiegend aus materiellen Fragen erwachsen, im Berlaufe ein demokratisches Programm annahm, aber durchaus! burch die Obrigkeiten barniebergeworfen wurde. Auch im 18. Jahrhundert gingen ber Bersuch bes! Majors Davel, seine waattländische Heimat von B. loszureißen, und ber sogen. Burgerlärm zu B. selbst, ben Benzi gegen bas Patriziat an= stiftete, 1723 und 1749, obne tiefere Erfcutte= rungen vorüber. Bei aller Ausschließlichkeit hatte | Pau als Sohn eines Abvokaten am 26. In bie ariftokratische Regierung in B. einen groß= ! artigen Zuschnitt und die materiellen Zustände sich aber für ben Solbatenstand und trat bes ganz überwiegend agrikolen Landgebietes ge= bieben unter ber Berwaltung. B. hatte auch in la-Marine, in bem er zehn Jahre als Gem den für die Schweiz sonst vielsach so unwürdigen und Feldwebel biente und 1790 Unteref Zeiten Ludwigs XIV., so in ben Fragen über wurde. Er ftand in Corfica, bann in Marfeille

B., als hauptsächlich um ben Krieg verdie Bundesgenosse Zürichs im Kriege von 1712 ein früherer Krieg, von 1656, hatte bagegen die sünf katholischen Orte günstig geendet — pl Bürich, vorzüglich in den gemeinsamen lin thanenländern eine stärkere Stellung ime.

Bei dem Herannahen der Einwirkunger französischen Revolution war der lehte Sh heiß bes alten B., v. Steiger, an der Gi derjenigen Partei, welche dem als notwendig benn gesehenen Gegensatze durch einen Anschut au europäische Kriegspolitik zuvorkommen wollte. 📶 bessen wurde Frankreich, bas sich der Ablesun gelüste des Waadtlands immer eifriger ann ber Borsprung gelassen, und eine Reihe weite Mißgriffe, die mangelnde Unterfühung ta genoffen ließen bie alte "Republik B." -"Übergang" vom 5. März 1798 — in 🐗 lichem Kampfe zwar, untergehen (f. b. Ant: 🎙 vetische Republik). Wie kein anderer unter alten Kantonen litt B., beffen Gebiet ganglig

Durch den Wiener Rongreß erhielt bas iden Ende 1813 wieder aristofratisch umgestaltete 4. I Nargau und Waadt nicht zurück, sonden 📙 dessen eine nicht gewünschte Entschäbigung. weise katholische Gebiete, im Jura. Die anfat tische Regierungsform wich ten Folgen ta 3 revolution; das 1831 begründete "Burgdes System der Schnell wurde 1888 durch der 🎮 zöfisch gefärbten Rabikalismus bes Bielen I baus verbrängt, und 1846 fiegte hinwiede 💻 Stämpfli die demokratische Auffaffung, wedt !! konservative Regierung unter Blösch (1850—1888) nicht mehr Wurzel fassen ließ. 1847 batt # besonders B. als Borort — bessen Präsiden Freischarenführer von 1845, Ochsenbein – 🖪 Sonderbund entwurzeln geholfen. 1848 B. Sitz der durch die neue Bundesversammi bingten Regierung, eine Entscheidung, welch die kantonalen Angelegenheiten fortan mich Nachwirtung bleiben fonnte.

Eine zusammenbangenbe Geschichte ibit I gab A. v. Tillier, Geschichte bes eitgen Freistaates B. (Bb. I-V, 1838 und 1889). Geschichte bes 19. Jahrhunderts fint be Biographieen von Staatsmännern bervorzufch E. F. v. Fischer, Erinnerung an Rid. v. Wattenwol (1867); K. L. Fr. v. Fisch Lebensnachrichten über Em. Friedr. v. gif (1874); E. Blösch, Eduard Blösch und bie Jahre B.icher Geschichte (1872).

Bernadotte, Jean Baptifte Jules. 1764 geboren, sollte er Jurist werben, erf waist 1780 als Freiwilliger ins Regiment Rt

C 17141 ale Megumente-Abgriont feinen Oberften | trat, rift lehterer bie Sabne berunter und beidabigte mit beit Atlanten bed Bobels netterte. 3m fRobember 1791 murbe er Bientemant im Rogimente tare unt ven uun au fireg er reich, ausgegeichm turd Lapferfeit, Fener und bod Befonnenbes große Entichte fenbeit, bremenbe Ehrfucht en allen Lagen. Unter banne focht er am Benne, trat bann jur Rorb. eine unter Bichegen, wurde Oberft und fubete 1. Cantongabe. Geine faltblunge Rube imgerette ben Golbaten unb oft ftellte er bie geneu Intgutin wieder ber. Bur Gambre und Mustermer verfest, ftrut er bei Fleurus 1794 mader, ban er gim Brigabegeneral aufrüche. sig to, the Anaren foling er bie Feinde bei berigerbenen Gelegenbeimm jund in ber Solacht bon and appears at ben Ubergang über bie Roer, per a velential put Councilune Mafrichts unitmette, woller er Errifionsgeneral wurde. Unter feren Beible pflegten, wie bas Direftorium fagte, De Contaten ju fiegel. Er trug 1796 bebeutenb em Connbergange bei Remvied bei und fuhrte . 6 cae Tremen unter Jourban, tubn unb umang opererent Dit 9000 Danis unterlag m mert August ber Leineng bem Erzberzöge Rarl, man is auf Rentwarft und Rurnberg jurud. was mit wurde nicht nur verfolgt, fonbern rie wit Jourban im Geptenber nach bem Den mid. 1797 führte B. mei Divifionen ű. Dit Bonaparte rudte 8 an ben bane Coltaien hatten torniger tevolu-3 2 Sie erichen er por Grabifica sinb bie japferen be Beidibung bes Derret weg. Wit ben un Den erheuteten Sahnen von Bonaparte nach

200

7.9

fein Botel , B. forberte Genugthung unb in barfde fter Berfe feine Paffe; obgleich Franz II. ihm toieberbolt entgegenfam, berlief er am 16. April Bick. Bei bem Bicberbeginne bes Rrieges fchlug er fowohl bas Kommande ber 8. Militarbibifian als auch bie Gefanbtichaft im hang aus und als thm bas Direttorium bie für nötig erachteten Berftarkingen nicht gewährte, nahm er ben Oberbefehl in Italien nicht an. Er wurde 1799 General on chef der Observationsarmer am Unterrheine, fritt bei Bhilippeburg und Mannbeim und murbe bann beimberufen.

Am 16. August 1798 hatte er Engenie Bernharbine Desiberia Clarp (geb. am 8, Rovember 1781), Die Tochter bes Marfeiller Raufmauns Clary und Comefter ber Gemablin Jofeph Bonapartel, heimgeführt, um deren Hand fich früher Rapoleon Bonaparte beworben hatte. Auch bies

vermehrte bie Abneigung beiber Generale. Im Iuli 1799 erhielt B. bas Kriegsmintfterium; bie Kriegsbermaltung war in totalem Berfalle unb B. half auf, wo er nur tonnte. Die Rationalgarbe wurbe neu organifiert; am Rieberrhein wurden Legionen gebildet, alle bisponiblen Truppen an bie Greigen beorbert, um fie zu verteibigen, Beteranenbataillone jum inneren Dienfte formiert, 40,000 Pferbe für bie Ravallerie ausgefchrieben u. f. w. B. zeigte eine wuntberbare Thatfraft und bembres und Abeinarmee Bonaparte nach fein patriotifder Eifer entflammte Generale wie a u. überftieg bie Alpen und ftief in Colbaten. Der unternehmende und ebegeinge war wonaparte. Bom erften Augenblide Mann voll militarifder und politifder Sabigteit - waben tie beiben Streber gegenfeitige war bie Stube ber Direftoren Gobier und Doulint und ber Berfaffung bom Jahre III, hingegen warm und ber Gieg bom 16. Mary fiber migtraute ibm ber Direttor Gieges mit feinen berg fiert konnte ibm vorzüglich jugefchrieben anderen Rollegen , weil er ibn ju republitanifc fant, und erwirfte fon nach 24 Monaten feine Bud auf wann als bie ber italienischen Armee; Absehning vom Minifterftuble. Giepes bachte bann an ihn ale Wertzeug, um Frantreichs herr m wa e gwangen bie Abergabe biefer Refrung. werben, wollte ibn an bie Spipe eines Deeres ubertiet thm mun ben proviforeiden ftellen, aber B. wunfote nicht, fein banblanger Der bie Brovingen Trieft und Prain und ju werben und erhielt feinen Abichieb. Mis Bonaten, ben Benebanern Balma-Roba ju parte fich jum Staatsftreiche ruftete, weilte B. Demachtigte fich gang Arains und baufig um ibn, um ben Corfen auszufunbichaften Et bei ben Gruben von 3brig mehrere Deillionen und fein Berfahren nach ihm einzurichten. Dit Augerean und Jourban bilbete er eine Art milirebeuteten Sahnen von Bonaparte nach tarifdes Triumvirat, um bas fich bie Trummer gefchickt, wurde er vom Directorium gutig bes Jakobmertums fcarten, und vergebens memmen und bielt gu ihm, wofür ihm bas fuchte fein Schwager Jofenb, ibn gu Bonaparte 21. im niferium verfpruden wurbe. Bonaparte binüberzugieben, ben er voll Ehrfucht beneibete. entieg bern ibm unbequemen Baffenbruber Aury vor bem 18. Brumaire (f. b.) erflatte er Conte feiner Eruppen und machte ibm bie Bonaparte, er werbe nichts gegen feine Ber-Sening fo unbebagiich, daß B. das Direttorium fomorung aus fich unternehmen, fobalb aber bas an ein Apurmando auf ben jomiden Infein, Direttorium ihm Orbre gebe, marfdieren laffen. Dete be drance, Rennon ober in Indien ju Auch nach bem Staatsfrreiche blieb er in referdum Gouverment von Louisana fpater vierter haltung. Dann trat er in ben Stanibret, bennt, fum er nicht bierbin, weit bieb Land erhielt ben Oberbefehl im weftlichen Frankreich, an bie Bereinigun Staaten von Rordamerila führte in der Benbee geordnete und friedliche Buscherten wurde i Alle er fich eben als Obers ftanbe gurud und fand fich berart von Bonaparte Beibebaber nach Italien begeben wollte, wurde beifeite geschoben. Im Juni 1804 wurde er 1799 ale Gefanbur nach Bien gefdidt, wo ale Oberbefehlshaber nach hannover gefanbt, beberm beiben follte, Abugnt ju fturgen, und in fentigte bier viele Migbrauche und erleichterte bem angen paraboren. All er gegen allen Gebeauch haltnibmaßig milbes Regiment machte feinen 11. April eine Terfolore ausbing und bem Ramen im gangen Rorben geachtet. Rapoleon ber Berner Bobel berausforbernt entgegen. ernannte B., obne je feine Abneigung abjulegen,

im Mai 1804 zum Marschalle von Frankreich und bald zum Großoffizier ber Ehrenlegion; er hatte ihn zuerst in Moreaus Schickal verwickeln wollen, um sich auch seiner zu entledigen, aber die Freundschaft seines Schwagers Joseph hatte B. gerettet. Als 1805 der Krieg gegen Osterreich ausbrach, führte B. aus Hannover über Göttingen ein Corps nach Franken; mit 18,000 Mann bilbete er das "erste Corps" und drängte sich Mack in den Rücken; am 27. September war er bei Würzburg angekommen, wo sich die Baiern mit ibm vereinigten, und seine Bewegungen gegen Eichstädt schlossen das Netz, in dem Mack gefangen werben sollte; um aber zeitig einzutreffen, zog er auf Napoleons Befehl am 3. Oktober burch bas neutrale preußische Gebiet von Ansbach. B. wandte sich östlich nach dem Inn, um den Russen, wenn sie fämen, entgegenzutreten, und wirkte bedeutend auf Mads Rapitulation bei Um ein. Hierauf zog sein Corps mit dem Davouts und der Rei= terei unter Murat Wien zu, beobachtete Böhmen und den Erzherzog Ferdinand von Iglau aus, führte am 2. Dezember bei Austerlitz eine Division im Zentrum, brang bamit auf Blaziowitz vor, griff die russischen Garden und das Corps Liechten= steins an und trich schließlich in surchtbarem Ge= metel die Russen in der Richtung von Aufterlitz zurück. Napoleon erhob den Marschall am 5. Juni 1806 zum Fürsten von Pontecorvo (im Kirchen= staate), mußte ihn aber nötigen, diesen Titel auch zu führen. 1806 hielt B. mit 40,000 Mann Ansbach, die fränkischen Bistümer und einen Teil der Oberpfalz besetzt, konzentrierte sich am 2. Oktober bei Bamberg und führte das erste Armeecorps über Hof ins Boigtland; am 9. Oktober brängte er bei Schleiz Tauenzien zurück. In ber Schlacht bei Auerstädt sollte er am 14. Oktober Davout unter= stützen, aber Davout suchte ihn vergeblich festzu= : halten; er hielt sich strenge an den kaiserlichen Befehl, Dornburg zu besetzen; Napoleon machte; ihm nachher große Borwürfe hierüber, aber B. wußte sich zu rechtfertigen. Am 17. Oktober schlug er die Reservearmee unter Herzog Eugen (s. d.) von Württemberg völlig bei Halle, welches er eroberte, hing sich Blücher an die Fersen, verfolgte ihn bis Lübed, nahm die Stadt in blutigem Kampfe am 6. November und zwang Blücher am 7. November zur Kapitulation von Ratfau. Ein auf der Trave eingeschifftes, aber burch widrige Winde zurückge= haltenes schwedisches Corps von 1500 Mann fiel in seine Gefangenschaft; er behandelte sie äußerst human und legte baburch ben Grunbstein seines Thrones, denn der Ruf seiner Milde lebte in Schweben bankbar fort. Im November zog B. gegen bie Ruffen und Preußen über bie Weichsel, führte ben linken Flügel ber großen Armee, zog auf Biezun, ohne jemandem zu begegnen, von ba nach Elbing und Braunsberg. Als Neps Stellung gefährdet war, bemerkte B. beizeiten, bag auch ihm Gefahr brobe, zog sich zurück und warf am 25. Januar 1807 bei Mohrungen ben russischen Bortrab; er verlor zwar sein Gepäck, konnte aber zu= rückgehen und Nep die Hand reichen. Auf Befehl Napoleons, ber die Hussen nach der Weichsel loden wollte, zog er sich vor ihnen schrittweise auf Thorn gefaßt und ohne Auftrag B. im No zurück. Dann nahm er bei Braunsberg Stellung; Partei, die noch nicht bestand, in !

als er am 5. Juni bei Spanden an der stritt, traf ihn eine russische Augel nabe nick und zwang ihn, ben Befehl niebe Bictor ersetzte ihn. Im Juli wurde er Gi der Hansestädte und besehligte das Obse corps in Rordbeutschland, hatte besond über der Ausführung der Kontinentalspe England zu wachen, wußte aber mit sein humanes Benehmen und gewinnende glücklich zu verbinden. Rapoleon beauft Dänemark zum Kriege gegen England und zu zwingen; als die Briten Danemart i sorderte Napoleon am dänischen Hose si Kommando über die bänischen Truppa mit den Franzosen eine Diversion nach machen sollten, und sobald die Russen in eingebrochen, betrat B. am 5. Marz den Truppen Holstein; Dänemark schloß nur ungern Rapoleon an.

Als Napoleon wieder gegen Often übertrug er bem Marschalle ben Beschl Sachsen; B. brach über bas Fichtelgebi Oberpfalz und Niederbayern im Mai l der Donau auf, traf bei Wien ein, zog gram mit den Sachsen am 5. Juli los, das Dorf, konnte sich aber nicht in dem haupten, wurde von überlegenen Aräfte geworfen, während seine einzige Division ihm entzogen und Dudinot zugeteilt wu Teil zersprengt, eilte er auf Aberklaa zu blieb er, wurde durch Masséna verstärkt, Angriff auf bas von den Ofterreiche Aderstaa scheiterte am 6. Juli. Boll Ur heit mit ihm, enthob ihn Napoleon bes dos; er aber als echter Gascogner t einem nach seiner Abreise veröffentlicht befehle die von ihm bisher gering Sachsen als die eigentlichen Sieger von er that dies, weil der Kaiser sie ungerecht Napoleon nahm ihm das unmisitärische sehr übel, und in totaler Ungnade le Paris. Als aber die Briten auf Wald deten, dacte Napoleon sofort an B., defiund Kapacität er kannte. B. Acute 15. August in Antwerpen an die E größtenteils aus jungen Nationalgarden ben Heeres; mit seltenem Gifer und brachte er Disziplin und Routine in da sicherte Untwerpen gegen England. Als zurückgehen mußten, entzog ber Kaiser, Mißtrauen gegen ihn war, ihm sofort mando, befahl ihm zu reisen, betraut einem Kommando in Catalonien, welch schlug, verweigerte ihm die Entlassung ihm nach einer heftigen Scene bie B des eben einverleibten Kirchenstaates all neur von Rom mit 2 Millionen Besol sie ihm alsbald wieber zu entziehen. 3 1810 bachten die Schweden, denen B. wert war und unter denen er manche V hatte, an ihn als Thronfolger, währent sche König lüstern nach ihrer Krone sah. unbebeutenbes Glied ihres Reichstages, tenant Baron Mörner, hatte zuerst diesen n angeboten. Zurudgekehrt, arbeitete Mörner in in Stocholm; Napoleon setzte dem m Treiben kein hindernis entgegen. Ein imagent verbreitete, als eben bie Reichsstände die Thronkandidaten berieten, das Gerücht, abe mit Einwilligung Napoleons angenommen s werbe dies zur dauernden Allianz Schwedens Frankreich führen. Hierauf war B. der Mann Lages: Ronig Rarl XIII. empfahl ihn schmeichel= seinen Ständen und diese ernannten ihn am August 1810 auf dem Reichstage von Orebro Aronprinzen von Schweden". Napoleon biefe Bahl sehr verhaßt und er behandelte mb Rarl XIII. schneibend, während letzterer mbt, die Bahl sei ganz nach seinem Wunsche fen. Rapoleon wollte B. nicht vom fran= hen Treueide entbinden, bis er sich verpflichtet, jegen Frankreich zu kampfen; dies verweigerte md ließ es auch unentschieden, ob Schweden Kontinentalspsteme beitreten werde. Ottober 1810 trat er in Helsingör zum lu= schen Glauben über, landete am 20. Ottober **Afingborg, wo ihn ber König empfing, und** k fic von nun an "vollkommen als Schwede". 31. Ottober wurde er dem Reichstage vor= mund Rarl XIII. adoptierte ihn als ", Karl dan 6 am 5. November, worauf er den Eid Romprinz leistete und sich von den Ständen nex liefs. Mis Rarl XIII. überließ ihm vom ersten

en fast völlig bie Leitung ber Geschäfte, n Rapoleon ihn rücksichtslos wie einen behandelte und den Kronprinzen, wenn webens Interesse eintrat, einen Verräter wich und ihm schalt. Als Emportömm= k Karl Johann das Bedürfnis, sich an mi Ronarchieen anzulehnen, und um Schweden F**rengengabe** mitzubringen, dachte er schon Fer die Erwerbung Norwegens und ein **mis mit Rußland.** Schweden litt enorm k der Kontinentalsperre, mußte zwar auf **selesus Gehei**ß England den Arieg erklären, afielt aber, so gut es ging, mit ihm den ver= nen Berkehr. Hierüber kam es 1811 zu un= Erörterungen mit Napoleon und er drohte, vebisch=Pommern zu besetzen. Außland aber hte sich, Schweben zu sich zu ziehen. Da Na= m ibm Norwegen nicht zusprach, ließ Karl mu es sich von Rußland versprechen. Er schloß 5. April 1812 zu Petersburg einen Bertrag, n Angland als Gegendienst für eine schwe= e Landung an der norddeutschen Rüste ver= d, für die Abtretung Norwegens zu wirken; and follte bem Bunde beitreten. Treulo8 und burch, blieb Karl Johann babei in : Berbindung mit Napoleon und bot ihm für Insage Norwegens im Mai 1812 ein Bünd= egen Rugland an, wurde aber talt abgewiesen; mark war für Napoleon ein ehrlicherer Ber= Der Bertrag von Wilna knüpfte am wie den ruffisch=schwedischen Bund fester und inti schoffen Rußland und Schweden zu mit England Frieden. In Abo trasen Johann und Alexander I. zusammen und z am 30. August einen neuen Bertrag ein:

werden; sollte Dänemark nicht freiwillig der russisch = schwedischen Allianz sich anschließen und Norwegen abtreten, so würde Seeland von Karl Johann befett; Schweben verbürgte bem Zaren ben Besitz bis zur Weichsel; man wollte England vermögen, diese Bedingungen zu gewähren. Beim= lich verpflichteten sich beide Kontrahenten, sich im Falle eines auswärtigen Angriffs gegenseitig mit 12= bis 15,000 Mann zu unterstützen. Vorerst unter= blieb noch die dänische Expedition: Karl Johann brauchte noch nicht gegen Napoleon aufzutreten und konnte auf günstige Konstellationen lauern. Während ihm selbst Alexander nicht traute, miß= trauten die deutschen Patrioten entschieden und mit vollem Rechte dem egoistischen Manne. als Napoleon in Rußland unglücklich war, trat der Kronprinz seindlich gegen ihn auf und wies seinen Gesandten aus. Nun machte England Konzessionen: am 3. März 1813 wurde Stocholm unterzeichnet, Bündnis in Schweben für eine Landung von 30,000 Mann und Begünstigung des britischen Handels Sub= sidien bewilligt, Guadeloupe abgetreten und die Mitwirkung zur Erwerbung Norwegens versichert Schweden sollte in Norddeutschland ope= ward. rieren, russische und preutische Truppen Karl Johann beigegeben werden und am 22. April setzte ein Vertrag mit Preußen bas preußische Kontingent auf 27,000 Mann fest. Dieser Poli= tit, der es nur um Norwegen zu thun war, blieb der Kronprinz während des ganzen Befreiungs= frieges treu. Er trat am 22. Juli bem großen Bündnisse gegen Napoleon bei, landete mit einem schwedischen Corps in Pommern, befahl dem Vortrabe seiner Truppen im Mai, Hamburg wieder zu räumen und gab es somit Frankreich preis, wie er auch die Dänen in Napoleons Urme führte.

Im Juli 1813 nahm er Anteil an der Trachens berger Konferenz und der Aufstellung des Kriegs= plans, in ber Hoffnung, Generalissimus ber Roalition zu werden. Er erhielt aber nur den Befehl der Nordarmee (154,000 Mann mit 387 Ge= schützen); in ihr standen die preußischen Armeecorps Billow und Tauenzien, 18= bis 20,000 Schweden, die russischen Armeecorps Wintingerode und Wo= ronzow und bas aus allerhand Truppen gemischte Corps Wallmoden — Bülow hat dann seine Siege eigentlich im steten Widerspruche mit Karl Johann ersochten. Die Nordarmee sollte die Elbe über= schreiten und auf Leipzig vorrücken, aber Kark Johann dachte nur an Norwegen, wollte seine Schweden sparen, cs nicht ganz mit den Fran= zosen verderben, während er mit Napoleon brach, und temporisierte nach Vermögen; ihm träumte von der französischen Krone, während die Deut= schen in seinem Beere bem eitlen Prabler nicht trauen konnten und Bülow auf eigene Faust bei Großbeeren der Retter Berlins wurde, wofür Karl Johann sich seiern ließ. Er hatte ebenso wenig Verdienst an bem Siege von Großbeeren wie an denen bei Hagelberg und Dennewitz, die ihm die Preußen erfochten; ebenso nahm er keinen Anteil an der Berfolgung der Siege, suchte sie im Gegenteile zu hemmen und operierte lau und traftlos, spstematisch aushaltend und lähmend; mit O Ruffen follten nach Schonen gebracht Bulow entzweite er sich total. Nur gebrängt ging

er am 4.—5. Oktober bei Roglau über die Elbe und trat mit Blücher in Berbindung, blieb aber bei ber alten scheuen Borsicht und schien sehr geneigt, alsbald wieder über den Strom zurüczu= gehen; der englische Bevollmächtigte Stewart und Blücher hielten ihn nur mit knapper Rot hier= von ab und er brach gegen Leipzig auf, willens nichts zu thun. An ben Schlachten bes 16. Ot= tober nahm er keinen Anteil und am 18.—19. Oktober stritt er nur, weil er burchaus nicht anders konnte, bei Leipzig mit: er zeigte seine alte Unerschrockenheit. Als die Franzosen besiegt waren, bachte er nicht entfernt baran, sie ver= nichten zu wollen; ihn fesselte Norwegen und er zog zurück, um gegen Davout und die Danen an der Niederelbe zu kämpfen; Bülow trennte sich von ihm; Karl Johann versuchte fruchtlos mit Davout zu unterhandeln, zog an Hamburg vorbei nach Holstein, überraschte Dänemark, brang bis jur Eiber bor und entpreßte Danemark am 14. Januar 1814 den Rieler Frieden, in welchem es gegen Schwedisch = Pommern Rorwegen an Schweben abtrat. Auf das entschiedenste sprach er gegen den Einzug der Alliierten in Frankreich und hoffte von neuem auf den französischen Thron, was Bülow mit Wißtrauen erfüllte. In lang= famen Märschen folgte er den Allierten nach Lüt= tich und ging nach ihrem Einzuge nach Paris. Alle Protektion Alexanders I. aber konnte ihn den Franzosen nicht empsehlen; sie saben in ihm einen Berräter und stießen ihn zurud. Ent= täuscht eilte er nach Norwegen, welches den Prin= zen Christian von Dänemark als König ausge= rusen hatte, drängte die Rorweger in einem vier= zehntägigen Feldzuge im Juli 1814 zurück, nahm ihre Festungen und zwang Christian am 14. Au= gust in der Vereinbarung von Moß zur Resig= Schweden und Norwegen wurden ver= einigt und die norwegische Berfassung vom 17. Mai 1814 Norwegen erteilt. Am 4. November wurde Karl XIII. König und Karl Johann Kronpring von Norwegen. Während ber Hunbert Tage nahm der Kronprinz keinen Anteil an den! französischen Angelegenheiten und an dem Kriege gegen Napoleon; die Alliierten bezeigten ihm (Rotterbam 1872). mehr oder weniger unfreundliche Gesinnungen, jumal bie Kaifer von Rugland und Ofterreich, während ber Prinz Wasa einen Protest gegen bie Absetzung seines Hauses erließ. Karl Johann folgte seinem Aboptivvater am 5. Februar 1818 ale "Karl XIV. Johann", König von Schwe=! den und Norwegen. Über seine glückliche Regie= rung s. "Schweben" und "Karl XIV. Johann". Er starb in Stocholm am 8. März 1844.

Bgl. Geijer, Karl XIV. Johann, König von Schweben und Norwegen, aus bem Schwedischen übersetzt von Dietrich, Stockholm und Leipzig 1844; Sarrans, Histoire de Bernadotte, Charles XIV. Jean, 2 Bbe., Paris 1845, und andere Werke, besonders auch diejenigen von Lanfrey und Thiers über die Napoleonische Zeit und Häussers Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen an.

Bernard war in ber Zeit ber seit 1765 anheben= aktiven Dienst, ging aber als Oberst ben gefährlichen Spannung zwischen ben britischen mentes Rassau=Dranien 1815 in nieb Kolonieen an den Alleghanies und dem Atlan= Dienste über. Ruhmvoll und mit besont

tischen Meere und der britischen Regiert verneur von Massachusetts. Hauptherd diandes gegen die englischen Übergrisse wa wo die Anwesenheit einer starten Besatzu Reibungen Anlaß gab. B. nun schi Habsucht, brutales Auftreten und n Eingrisse in das Bersassungsleben von seitts, namentlich 1768, sortwährend das daß die Regierung es endlich vorzog, Jahre 1769 abzuberusen und durch den Lande selbst gebürtigen Hutchinson zu ei

Bernhard (Christoph Bernhart len, Bischof und Fürst von D geboren am 12. Oktober 1606, gesti 19. September 1678, war ein energi streitbarer Geistlicher, der ebenso sest seir liche Autorität gegen seinen Rivalen Bischofswahl, Bernhard v. Mallinkrobt vember 1650), als seine landessürfiliche schaft gegen die widerstrebende Stadt (Kapitulation am 26. März 1661) zur Durch die langl zu bringen wußte. Kämpfe um diese Stadt, nicht weniger Streben, die Grenzen seines Bistum dehnen, wurde er bei seinen lebhast hervo kriegerischen Neigungen in vielsache Ki widelt; besonders gegen die Niederlan Berkelo 1665 und als Bundesgenofie K 1672—1674; endlich gegen Frankreich 167 Seine militärischen Erfolge waren gr seine politischen. Das Bistum litt unter druck und den Folgen der langen Kr Die strengen Gesetze, bie Besserung unt des Klerus, die Einrichtung von Schule auf dem Lande wie in den Städten (C und Unterhaltung der Gymnasien Rock Münster) kamen bem Lande zugute, kon nicht gründliche Abhilfe leisten und wur die absolutistische und nicht selten toram gierungsweise B.8 vielfach beeinträchtigt. Tüding, Geschichte bes Stiftes Dini Chr. B. v. Galen (Münster, Aschentor und berselbe in der "Allg. D. Bicgr.": ftiens, B. v. Galen, Borft-Bischop bar

[Rarl] Bernhard, Bergog ju Sad Weimar am 30. Mai 1792 als zweiter Herzogs (nachmaligen Großberzogs) ka zu Sachsen-Weimar von Luise von Ben stadt geboren, von der Ratur mit reiche gaben ausgerüstet, wurde ber Prinz i grenabier=Regimente in Dresben unter b Rühle v. Liliensterns zum Soldaten bere zog 1809 als Major mit gegen Ofter erhielt bei Wagram die Ehrenlegion al leons Hand. Um 1811 nicht auf faifer fehl zu ben Waffen gegen bas verwand Kaiserhaus eilen zu müssen und um fei bung zu erlangen, bereiste er bis 1813 ! Italien und Frankreich. 1813 war er Commandeur in Weimar und Jena und ber Schlacht bei Leipzig die Sachsen zu liierten übergingen, trat er wieber bei

hanng Kritt er bei Quatrebras und Waterloo. 16 expielt er das Rommando einer Infanterie= gabe als Generalmajor und nahm in Gent sen Sit. Am 80. Mai 1816 führte er bie inzessin 3ba von Sachsen = Meiningen (geb. . Juni 1794) heim, um mit ihr in glücklichster imslichteit zu leben. 1819 zum Weilitärkom= mbanten von Ofisiandern, dann zum Inspektor 3. Marinesommandos und einer Infanterie= vision ernannt, suchte er in Gent seine Offiziere rd den Einfluß der Freimaurerei geistig und tich m heben; auch befolgte er bei seinem Stre= n die Absicht, französischen Intriguen in Belgien gemüber das protestantische Haus Oranien, dem voll Ergebenheit anhing, zu befestigen. wifte er Nordamerika, nachdem er 1823 Groß= itannien besucht hatte, blieb bort 14 Monate, **mierte Land und Leute, und der Historiker H. Lu**= n gab 1832 in Weimar die zweibandige Be= wideng der Reise heraus, auch wurde sie ins plische (Philadelphia) und Hollandische (Dort= k) übersett. Wiederholt schlug ber Prinz den esischen Thron aus. Als 1830 die belgische desertion ansbrach, bewährte Bernhard sich als der und energisch. Zum Generallieutenant be=dert, besehligte er, während das Bolk seine deung in Gent plünderte und er Gent den furgenten überlassen mußte, die erste nieder= **Brickt. Als Commandeur der zweiten Divi=** name er im August 1831 wesentlich zum Siege bei Hasselt über die Belgier bei, nahm ent und wollte sich eben auf die seindliche best wersen, als der Waffenstillstand be= Bernhards Name war in jenen us ber populärste in den Niederlanden; noch de almert an ihn das Denkmal im Haag. Commandeur des Observationscorps stand in Nordbrabant und als Kommandant Exemburg. 1837 unternahm er mit seinem **fine Wilhelm, der bald darauf starb, eine Reise** Augland und kehrte über die Türkei und Mes beim. Als das Heer reduziert wurde, Bernhard ben aktiven Dienst und siedelte **Sannheim** über, wo er bis 1847 im Um= me mit der Großherzogin Stephanie und beumben Beibelberger Gelehrten sehr angenehm document beite. An den beutschen Bermisen Etel empfindend, übernahm er am Dezember 1848 den Oberbesehl der niederlän= hen Armee in Indien, avancierte zum Gene= e der Infanterie, kehrte aber seiner Gesundheit nach brei Jahren nach bem Haag zurück. i 4. April 1852 verwitwete er und starb auf ienstein, wo er, 1853 aus dem aktiven nieder= bischen Dienste getreten, abwechselnd mit dem m und Weimar lebte, am 31. Juli 1862. Er iés: "Précis de la campagne de Java en 1", Haag 1834. — Bgl. Starflof, Das m bes Bergogs Bernhard von Sachsen=Beimar= **286.**, **30th**a 1865—1866.

Sernhard Erich Freund, Herzog von feich durch Schwaben nach Füssen (17. Juli) bis fen = Meiningen als Sohn des Her= Wiedervereinigung mit dem Könige ebenso her= vorragenden Anteil an den blutigen Kämpsen des selsenoren, solgte ihm am 24. Dezember 1803 selben mit Wallenstein bei Fürth und der alten Feste

derdit, Enchtlopädie. I.

unter mütterlicher Bormundschaft, studierte in Jena und Heidelberg und machte die europäische Tour. Am 17. Dezember 1821 übernahm er selbst die Regierung und heiratete am 23. März 1825 die Tochter des Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen, Marie (geb. 6. September 1804), mit der er am 23. März 1875 bie goldene Hochzeit feierte. Er wurde preußischer und helsischer General der Infanterie und königlich sächsischer General ber Durch den Hildburghäuser Bertrag vom 12. November 1826 erhielt er auch fast bas ganze Herzogtum Hildburghausen, das Fürstentum Saalfeld, die koburgischen Orte links der Steinach, die Amter Themar, Kranichfeld, Kamburg und andere Gebiete (zusammen 25 🗌 Weilen mit über 71,000 Seelen). Er gab seinem Lande eine ganz neue Organisation und am 23. August 1829 eine Berfassung. (Über seine Regierung s. "Sachsen= Meiningen, Geschichte".) 1844 nahm er das Prä= bikat "Hoheit" an. 1848 schlug die allgemeine Bewegung auch in sein Land über; er genehmigte aber die Forderungen des Bolles und beugte dadurch namhaften Unruhen vor. In der deutschen Frage neigte er weit mehr zu Ofterreich als zu Preußen, und 1866 stellte er sich, auch von Kassel aus be= stärkt, auf die Seite Osterreichs. Darum besetzten die Preußen am 18. September 1866 das Her= zogtum, doch räumten sie es am 27. September wieder, nachdem Bernhard am 20. September zugunsten seines Sohnes, Herzogs Georg II., ab= gebankt hatte, ber am 8. Oktober mit Preußen Frieden schloß.

Bernhard von Weimar, geboren am 6./16. Au= gust 1604 zu Weimar als der elfte Sohn des Herzogs Johann und seiner Gemahlin Dorothea Marie von Anhalt, erhielt nach dem frühen Tobe seines Vaters (1605) unter der Vormundschast des Kurfürsten Christian II. und Johann Georg I. von Sachsen seine Erziehung durch seine fromme Mutter und den Historiker Friedrich Portleder und trat nachbem er einige Monate in Jena studiert und, ein paar Jahre am Hofe Johann Kasimirs in Coburg zugebracht hatte, troß seiner Jugend 1621 als Rittmeister bei den Truppen seines Bruders Wilhelm in die Reihen der Berteidiger der evan= gelischen Sache. In ben Treffen von Wiesloch, Wimpfen und Stadtlohn erwarb er sich bie erften militärischen Erfahrungen, die er im niedersächsisch= bänischen Kriege auf Seiten ber Dänen erweiterte, in dem Heere Gustav Adolfs aber erst zur rechten Vollendung und Verwendung brachte. Nach kur= zem Schwanken zwischen ben Leipziger Berbün= beten und dem Könige von Schweben war er nach ber Breitenfelber Schlacht zu Gustav Abolf geeilt, dem er schon von Werben ber (1630) rühmlich be= kannt war, fämpste sodann in der Psalz und dem Rheingau, verteidigte mit dem Pfalzgrafen Christian v. Birkenfeld in der Abwesenheit des Königs die Rheingegenden gegen die Spanier, führte bann, zur Armee bes Königs berufen (5. Mai 1632), den rechten Flügel derselben sieg= reich durch Schwaben nach Füssen (17. Juli) bis zur Ehrenberger Rlause und nahm nach seiner Wiedervereinigung mit dem Könige ebenso her= vorragenden Anteil an den blutigen Kämpfen des-

am'24. Angust/3. Ceptember, als er in ber Schlacht! bei Lüten die durch den Tod ihres Königs ver= waisten Schweden nintvoll und besonnen zum Siege führte am 6./16. November. — War es schon bem Könige schwer gewesen, ben auf seine Reiches fürstenwürde, wie auf seine militärischen Talente stolzen und unverträglichen Herzog immer in dem rechten Respekt vor seiner Autorität zu erhalten, so wurde dies bem Reichstanzler Drenstierna bei den oft maßlosen Ansprüchen des Herzogs in der Kolge nicht selten beinahe unmöglich. Erst bie Aberlassung des Oberbefehls in Franken und bie Berleibung biefes Herzogtums mit ben Bistumern Würzburg und Bamberg (10./20. Juni 1633) ver= knüpften ihn fester mit Schweden und machten ihn dem Direktorium des Heilbronner Bundes und dem Reichstanzler gegenüber gefügig. Rach ein= genommener Hulbigung (17./27. Juli) zu Würz= burg eilte er zu seinem Heere nach der-Donau, trennte fich bon horn, mit bem er fich nicht ber= tragen konnte, eroberte Regensburg am 4./14. No= vember und ftand eben im Begriff, ben fühnen Plan Sustav Abolss, an der Donau hinab gegen Wien vorzudringen, zu erneuern, als er wegen des Anmarsches Gallas' und Wallensteins gegen bie Donau und bie Oberpfalz von dem Reichstanzler zurückerusen und dadurch zu einer erneuten Ver= bindung mit Horn gezwungen wurde. Es ist wie wenn jebe, auch bie notwendigste Ginschränfung seines Willens sofort ben Flug seines Genies zu bemmen, aber die Energie seiner Leidenschaft gegen jeden zu wenden imstande gewesen sei, der gleich= berechtigt ober gar bevorrechtet ihm an die Scitc trat. Von bem Tage ber Bereinigung mit Horn bei Augsburg (2 /12. Juli 1634) an mißlingt alles: Regensburg geht verloren (16./26. Juli), das Vorbringen und die Vereinigung des Erzherzogs Fer= binand und des Kardinal-Infanten an der Donan und bei Rördlingen gelingt nicht zu verhindern, ein zu bestig unternommener Angriff auf beibe Keinde führt zu der entscheidenden Niederlage bei Nördlingen am 27. August/6. September, die Horn, bort halten zu können. in die Gefangenschaft führt, B. zur Flucht nach Baseler Winterquartieren von Fenquières 💆 Württemberg und über ben Rhein nötigt, ben Unterstützungefrage von neuem und gufrichen Glauben an die schwedische Unbesieglichkeit für lange Zeit vernichtet und ben alles für alles ein: 1638 zur Eroberung bes Breisgau anf. Sadage setzenben Kangler zu bem Bertrage von Paris, Laufenburg, Balbshut murben schnell geneund b. h. zur Auslieferung bes Elsaß und Breifachs Rheinfelden belagert und nach einem geinft an Frankreich für bessen Bundeshilse zwingt Mißerfolge B.8 (19. Februar) Savelli bei (22. Oftober/2, Rovember 1634). Trot seiner Schuld Stadt glänzend geschlagen (21. Februar). 28 an biefer unglücklichen Wendung ber Dinge murbe Bugang zu Breifach, bem beberrichenten 28. nicht geneigter, ben Weisungen bes Seilbronner biefer Gegend, war bamit gewonnen. 3m Wil Bundestirektoriums zu geborden, fondern ver- naberte fich B. ber Festung: am 7. Dezeil suchte gerade bie schwierige Lage ber Berbunteten nahm er fie ein, tropbem ber Rommanbant fin zu benuten, um fich bie Oberleitung bes Krieges | berr v. Reinach fie mit gabefter Austaner w unter Ausschluß aller Fremben, also auch ber teibigt und bie Feinde bie mannigfaltiaften 80 Soweben, ju verschaffen. Sehr balb inbes mußte suche fie zu entsetzen (Treffen bei Bittempeier er einsehen, daß er gegenüber ben Machtmitteln 30. Juli; Thann am 5. Ottober: Breifac = bes Kanzlers und ber Franzosen zu schwach sei. 12. — 16. Ottober; Ensisheim am 12. Ottobe Die stetigen Fortschritte ber Raiserlichen, sein gemacht hatten. - Die Eroberung Breifachs if steigender Mifimut gegen Crenftierna führten ihn glanzendste Waffenthat im leben bes Bergef entlich selbst zu ben Frangosen. Sein militärischer | Obwobl bie Frangosen sofort Ansprude auf N Ruf, ben er burch ben geschickten Rudzug mit Platz erhoben, behielt B. ibn als feften Dim ihnen auf Met nur erbobt batte, ber Befit eines puntt seines Fürstentums, bas er burd weit zwar fleinen, aber ihm burchaus ergebenen Geeres, Eroberungen in Burgund und Gliaf abjurund por allem ein lebendiges Gefühl für Deutschlands trachtete. Aber mitten aus seinen Siegen nie i

Ehre und die evangelische Sache ließen ibn be bei Bedingungen stellen, deren Erfüllung bur Richelien ebenso seine personlichen Ansprüche fe friedigten wie seinen Eiser für die erangelische Waffen erhöhten. Rach langen unerquicklichen Ben handlungen wurde mit ihm am 17. und 19. Oktobe 1635 ber Bertrag von St. Germain abgefoloffen Frankreich übernahm bie Zahlung einer Milie Livres für bas Jahr, gewährte ihm ben Be ber Landgraffchaft Elfaß und ber Ballei Bagent mit denselben Rechten, welche ber Kaiser über te selben bisher besessen, und versprach bei ba Friedensschluß ibm diefe Befitzungen zu erbalm, ebenso wie alle Schenfungen, welche bie kom Schweden ihm gemacht habe. 8. bertyflichte sich dagegen, ein Heer von 6000 Reitern m 12,000 Mann zu Fuß aufzustellen und sie mut der alleinigen Autorität des Königs von Krus reich zu führen zum Ruten ber gemeinen Ente und unter der vom Könige und den verbünden Fürsten ihm zugeordneten Personen. seiner reichsfürstlichen Ehre bamit nicht all nichts vergeben, sondern mit großem Geschiel Subsidien der Franzosen der evangelischen Sa und seinen eigenen Planen bienstbar gemacht. bem Bertrage und ben folgenben Greigniffa ersichtlich, worauf diese binausgingen. B. u aus allen Teilen bes Elfaß, Hochburgunds, ! Freigraffcaft und bes Breisgan fich am ofen Rhein ein selbständiges Fürstentum erwahl welches ihm die Mittel für eine dominica Stellung unter den Berbiindeten gewähren Alle Thaten das Herzogs in den folgenden I find nur Mittel zur Erreichung biefes 3mm Indes war B. vorerst noch weit bavon expass, Die Zeit bis jum Mai 1637 verlief unter ftags Rämpsen für die Franzosen in der Pfalz, **m** Elsaß, Lothringen, und unter aufreibenden 8 banblungen mit Richelieu wegen ber Subfil Erft am 26. Juli / 5. Muguft war er imftante, d Heer über ben Rhein zu führen, ohne fich jetel Rachdem aber in m stellend geordnet mar, brach B. noch im James

: (8. Juli 1639). Er starb zu Neuenburg in zu jung, zu plötzlich, zu fehr gefürchtet iedt, als daß nicht der unbegründete Ver= iner Bergistung unter seinen bestürzten m Glauben gefunden hatte. — Seine Er= gen siesen in die Hände der Franzosen, rüber erhielten einen geringen Anteil seines n Besitzes. 1655 wurde sein Leichnam von j nach Weimar übergeführt. — Quellen: malei Herzog B.s befindet sich im Archiv ha, seine Korrespondenz mit Oxenstierna colm; Ropieen davon in Berlin, Dresd Beimar. Bgl. J. A. E. Hellfeld, ste B.s des Großen, Jena 1747; B. Bergog B. ber Große von Sachsen=Weimar, , Beimar 1828—1829; K. Menzel, Allg. Mr. II, 439—450.

Bernhard, Rapoleons Abergang den. Hannibals und Suworows Alpen= igten in Rapoleon den Wunsch an, die Denfalls mit einem solchen in Staunen zu aber sein Unternehmen war trotz aller Ge= med Withen lange nicht so gigantisch wie mer Borbilder. Berthier (f. d.) hatte alles fir ben Zug gerüftet und bas Heer sand Bege ungeheure Borrate; Hospize sorg= k die Leidenden u. s. w.; tropdem war der gezen das ewige Eis der Gletscher und die schulten Abgründe furchtbar. Die Truppen n mit Zuversicht auf ihren ruhmgerrönten L Rapoleon teilte sie in fünf Teile. Er mit bem Hauptheere über ben großen Division Chabran über den kleinen Denau über ben Mont-Cenis, Bethen-So kam die Armee vom 15. bis 1800 über die Alpen. Auf Marmonts Met bin wurden die Geschütze in hohlen week transportiert und von sich immer **der Soldaten unter den Klängen der Musik** k Berge gezogen. Die Pferde wurden von bitern am Bügel geführt und in St. Remy r kakienischen Seite bes St. B. alle Gewieder felbtüchtig gemacht. Lawinen unter= i affidicherweise nie ben Zug. — Bgl. 24, Thiers und bie anderen historiker poseonischen Zeit.

186, François Joachim be Pierre, 1898 Lyon, Karbinal v. Einer der 1822. Mai 1715 yu St. Marcel de l'Ars 1822 Mai 1715 yu St. Marcel de l'Ars 1822 Glänzendem Erfolge besuchte er das Louis = le=Grand und dann das geist= 1824 maa für die schöne Litteratur und 1824 machinaigen Character. Frühe wurde er 1825 im Kapitel yn Brioude, 1748 zu Lyon 1826 B. ein Liebling der vornehmen in die er voll Sicherheit und Selbstvers einest.

iste einen Schöngeist, war ein witziger von ihrer und des Königs Gunst wagte er aber nur halbe Schritte zum Frieden hin, drang in Bien vergebens auf Frieden, ebenso im Haag und Kopenhagen. Frankreich hielt bei dem Kriege aus und sucht auch Bayern dabei sestzuhalten. In Sein anbesangenes und sicheres Urteil Berlin von ihm eingeleitete Friedensschritte blieben

im Leben. Durch leichte und anmutige Poesieen machte er sich balb in der Gesellschaft geltend und wurde 1744 Mitglied der Atademie.

B. huldigte in gewinnenden Gedichten der Pom= padour (s. d.), und tropdem der Kardinal Fleury (s. b.) ihm keinerlei Gunst zuweisen wollte, kam er burch sie empor; sie empfahl ihn dem Könige Ludwig XV., verschaffte ihm eine Wohnung in den Tuilerien und eine Pension von 1500 Frs. aus königlicher Kasse. Friedrich der Große verspottete ihn in den taktloser Weise von Voltaire publizier= ten Gedichten und erntete dafür seinen Haß. Auf Beranstaltung der Pompadour stellte der König den Abbé bei der Diplomatie an und schickte ihn 1751 als Gesandten nach Benedig. Hier vertrat er voll Geschick das Interesse Frankreichs, gestel nicht nur seinem Könige, sondern auch den Benetianern und dem Papste Benedikt XIV., dem feinsinnigen Gelehrten, ber ihn auch zum Mittler in einem Streite mit Benedig gebrauchte. 1755 nach Paris zurückerufen, trat B. in den Staats= rat. In den Streitigkeiten der Krone mit bem Parlamente wegen der lits de justice spielte er wieder mit Erfolg den Vermittler. 1755 riet er der Pompadour von der Allianz mit Osterreich ab, der König aber war dafür und B. mußte mit dem österreichischen Gesandten Grafen Starhemberg das Nähere über den Allianzplan von Kaumit (f. d.) besprechen; in einem besonderen Komité, dem B. und andere Leute der Pompadour an= gehörten, legte er im Ottober den Entwurf vor, schlug alle Einwürfe dagegen aus dem Felde, und entivarf dann einen Unions= und Garantietraktat der Höfe von Wien und Versailles für ihre Be= sitzungen in Europa. Sein Einfluß wuchs zu= sehends; der Hos näherte sich immer mehr Oster= reich, mit dem seit Januar 1756 Unterhandlungen gepflogen wurden. B. war die Hauptperson das bei und am 1. Mai, 1756 unterzeichnete er den Versailler Bündnisvertrag, worauf er sich alle Mühe gab, Spanien zu einem Offensivbundnisse mit Frankreich zu bewegen, und ben Bruch mit Preußen betrieb. Aber als Maria Theresia bas frangösische Hilfscorps nach ihren Staaten gefandt wünschte, war er entschieden dagegen; er wollte es am Rheine lassen. 1755 zum Gefandten in Mabrid, 1756 in Wien designiert, wurde er 1756 Minister ohne Portesenille, erhielt aber an Stelle Rouilles am 25. Juni 1757 das Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten, nachdem er am 1. Mai b. 3. mit ihm und Starhemberg einen geheimen Unions= und Freundschaftsvertrag (Tei= lungsvertrag Preußens) in Versailles unterzeichnet Als der an Osterreichs Seite geführte Krieg ungünstige Resultate auswies, riet er dem Könige und seiner Geliebten vergebens zum Frie= ben; er sah mit Entsetzen die Lage, die er selbst burch die Versailler Berträge mit in Scene gesett hatte, und ihm schlug bas Gewissen über seine Dienstwilligkeit gegen die Maitresse. Abhängig von ihrer und des Königs Gunft wagte er aber nur halbe Schritte zum Frieden hin, drang in Wien vergebens auf Frieden, ebenso im Haag und Kopenhagen. Frankreich hielt bei bem Kriege aus und suchte auch Bapern babei festzuhalten. In

wieder erfolglos, ebenso in London 2c. Er kam mit der Pompadour, die in der österreichisch=fran= absischen Allianz mit Stolz ihr Werk sah, in hes= tigen Widerstreit, als er daran dachte, sein Wis nisterium dem Herzoge von Choiseul (f. d.) ab= zugeben und selbst Premierminister zu werden; seine Feinde verbündeten sich mit ihr; der König wie Maria Theresia wollten von keinem Friedens= schlusse hören und B. wurde im Oktober 1758 burch Choiseul ersett, als ihn eben Papst Riemens XIII. am 2. Oktober auf Fürsprache der katholischen Höse zum Kardinale ernannt hatte. Noch blieb er neben Choiseul im Ministerium, boch war es natürlich für die Dauer unerträgs Er allein widersprach dem Abschlusse des neuen Bundnisses mit Osterreich, Choiseul stürzte ihn darum und am 13. Dezember 1758 verwieß ihn der König auf seine Abtei St. Medard in Soissons. Das französische Bolk jubelte seinem Sturze zu; daß er durch "weise Einsicht" seinen Fehler, Frankreich in den unseligen Krieg getrieben zu haben, wieder gut hatte machen wollen, wurde ibm nicht anerfannt.

Auf seiner Abtei lebte der Kardinal fünf Jahre in philosophischer Muße und nahm die Weihen; erst nach dem Tode der Pompadour wurde er 1764 zurückerusen und Erzbischof von Albi. 1769 ging er als Gesandter nach Rom und blieb dort bis zum Tode. Er hauptsächlich bewirkte die Wahl Klemens' XIV. zum Papste und war bei ber Aushebung bes Jesuiten-Ordens mit thätig; 1774—1775 wohnte er dem Konklave an, in dem Pius VI. gewählt wurde. Sein Haus in Rom war eines der glänzendsten, seine Mittel gingen freilich bei ber unbegrenzten Gastfreundschaft und Pracht darauf. Er stand im höchsten Ansehen bei der Kurie, indessen sein König ihm 1774 den Chrentitel "Protecteur des églises de France" verlieh. Durch die französische Revolution verlor B., da er den Priestereid verweigerte, die Gesandtschaft und 400,000 Frs. Jahresrente und mußte froh sein, als ihm der spanische Hof auf Berwendung seines Freundes, des Ritters Azara, hin eine Pension bewilligte. Der Kardinal starb in Rom am 2. November 1794 und ruht in Ni8= mes; hier und in Rom hat er Monumente.

B. hatte besonders die beschreibende Poesie ge= pflegt und großen Beifall mit "Les quatre saisons ou les Géorgiques françaises" und "Le palais des heures ou les quatre parties du B. sein Land frei zu halten und boi jour " erlangt. Seine "Oeuvres complets" erschienen in Paris 1797 und 1825. Nachdem schloß er am 12. Juni 1756 einen er einmal die Dreißig überschritten, entsagte er ber Dichtkunst und liebte nicht, daß man von sei= nen Poesieen sprach. In seinem Nachlasse fand sich noch das Gedicht "La religion vengée", 1848 von Migne neu herausgegeben. Seine Korrespondenz mit Boltaire erschien in Paris 1799, seine mit bem Staatsrate Baris = Duvernen seit 1752—1769, in London und Paris 1790. B.s. Familie ist im Besitze noch großer Schätze an unedierten Memoiren und Schriften.

Bgl. de Feletz, Eloge du Cardinal de Neutralität mit Hilse von Subsidien Bernis, im Recueil de l'Académie française, 1830—1839; La cretelle, Histoire de France | Holstein aufstellen solle. pendant le dix-huitième siècle, Bd. UI, Paris Der Streit mit dem Hanse Gotts

1809; Capefigue, Louis XV et du dix-huitième siècle, 4 8de., "Mémoires du duc de Luynes"; 🎗 Geschichte des siebenjährigen Kriege Berlin 1867—1874; Duc de Br secret du roi, 2. Aufl., 2 Bbc., Pai

Bernstorff, Johann Hartw Graf von, banifcher Minifter, 13. Mai 1712 zu Hannover als turhannöverischen Kammerherrn Joac Freiherrn v. B., von mütterlicher von Andreas Gottlieb Freiherrn v. L Weinister des ersten anerkannten Ku Hannober, Georg Ludwigs, später von England war. Das Geschlecht medlenburgisches, das seit dem 13. Zusammen mit seinem älte auftritt. Andreas Gottlieb erzogen pon 1 hielt Johann Hartwig Ernst seine n bildung auf ber Universität Tübin Reisen unter zweijährigen Revole durch Deutschland, die Schweiz, Ital reich, England und die Riederlande u Berwendung des ihm verwandten di nanzministers v. Plessen in banischem gestellt, 1732 mit einer Sendung ni betraut, dann an mehreren deutschen wendet, 1738 beauftragt, die Stimp am Regensburger Reichstag zu führen Dänemark als Gesandter in Paris 3 Die Tüchtigkeit, die er in diesen Stel wickelte, brachte ihn nach dem Tode Schuler 1751 an die Spitze des A des Auswärtigen; zugleich übernahm sibium der "beutschen Kanzlei", der die Berwaltung der Herzogtümer.

Nahezu 20 Jahre leitete er dann 1 tigen Angelegenheiten Dänemarts 1 und Glück; sein Einfluß war so entsc Friedrich der Große ihn das "Oraka mart" zu nennen pflegte. Zwei sch gaben stellte ihm die Zeit: Dänemark durch die Wirren des siebenjährigen leiten und bas Berhältnis zum Ha befinitiv zu regeln. Während bes si Krieges war der leitende Gesichtspund litik die Bewahrung der Neutralitä mark. Bon beiden Seiten suchte Staat in ben Streit hineinzuziehen, essen desselben zu schützen. Schweben, um die beiberseitigen S norbischen Gewässern gegen englisch zösische Kreuzer zu schützen, am 9. einen ähnlichen mit Schweben und ? fremben Kriegsschiffen ben Eingang ju wehren, vermittelte er am 8. Ger zwischen bem Herzog von Eumberla Marschall von Richelieu die Konvent ren und vereinbarte 1758 mit Fr Osterreich, daß Danemark zur D beiben Mächte ein heer von 24,00

an Saleswig von der königlichen Linie alten wurde, gewann einen drohenden Cha= raburch, bag Karl Friedrich von der älte= tie dieses Hauses 1723 die Thronfolge in en zugesichert wurde und er sich 1725 mit

ber Tochter Peters I. von Rugland, ver= Da ber Sprößling dieser Ehe, Karl Urich, 1742 von seiner Tante, der Kaiserin th, zum Großfürsten und Thronfolger in ed ernannt wurde, und nach seinem t auf die Thronfolge in Schweben die n 1743 im Frieden zu Abo Schweben ben Herzog Abolf Friedrich von der jun= gottorpischen Linie, Karl Friedrichs Better, hronfolger anzunehmen, war zu erwarten, 18 ber königlichen Linie tief verseindete Haus p zugleich in Aufland und in Schweden reschaft gelangen werbe. Die von Schweben be Gefahr wurde burch bie Berträge vom guft 1749 und 23. April 1750 noch vor proubesteigung Abolf Friedrichs von Schulin gt; Soweben verzichtete gegen Gelbentschä= genf seine Ansprüche am gottorpischen Teil baleswig, versprach auch, den herzoglichen ver Holstein, wenn er ihm einmal zufalle, i die Grafschaften Oldenburg und Delmen= mytanschen. B. besestigte die Freundschaft eine Berlobung zwischen Abolf Friedrichs k, dem späteren König Gustav III. von 16a, und Friedrichs V. Tochter Sophie dene. Drohender wurde das Berhältnis zu , als Karl Peter Ulrich, ber vor Begier de Ansprüche seines Hauses gegen Dane= Indusersen, nach dem Tode seiner Tante 1762) den russischen Thron bestieg. Millem Friedensschluß mit Preußen ließ er Metworbene Heer gegen die holsteinische maricieren. In Medlenburg traten bem= 1 40,000 Dänen unter ber Führung bes mufenen französischen Generals St. Ger= entgegen, während weitere 30,000 Mann n bereit standen und eine dänische Flotte in Afee freuzte. Die Entthronung und Er= g Kaiser Pauls (9. und 14. Juli 1762) ten ben Ausbruch ber Feindfeligkeiten. Mit ifelgerin, Paule Witme Katharina, wurde 3. Rebruar 1765 ein Allianzvertrag abge= nund nach Anleitung besselben vom 30. De= 1766 an in Ropenhagen über eine end=

Beilegung des langjährigen schleswig= iffen Streites verhandelt. Danischerseits t bie Berhandlungen von Bernstorff, bem minister Otto Thott und bem Geheimrat Detlef Reventlow geführt. Ihr Resultat n 3. Dezember 1767 die beiberseitige Un= bes provisorischen Traktats vom 22. April Das Saus Gottorp entsagte allen An= a auf Schieswig und vertauschte seinen An= Holkein (mit Ausnahme Eutins und einiger Diftritte) gegen bie Grafschaften Olbenburg Imenhorft; Danemark übernahm die Schul= 1 Saufes, soweit sie bis 1720 kontrahiert und verbflichtete fich zu einigen Zahlungen jüngere Linie von Gottorp. Da infolge

königlichen oder sonderburgischen Linie) geschlossenen Vertrags nach dessen Ableben am 19. Oktober 1761 sein Land Friedrich V. zusiel, so hat B. das Berdienst, fast das gesamte Schleswig-Holstein wie= der mit der dänischen Wonarchie vereinigt zu haben.

Im Innern suchte B. Handel und Industrie nach ber Weise ber Zeit durch bas Prohibitiv= spstem und Staatsunterstützung zu heben, auf dem Gebiete des Handels nicht ohne Erfolg. Der Handel im Mittelmeer und nach Ostindien hob sich bedeutend; die Besitzungen der westindischen Compagnie gingen an bie Krone über; eine farte Belebung des Verkehrs war die Folge. In der Behandlung der Angelegenheiten des Bauern= standes zeigte B. den Weg zur Befreiung, indem er auf ben ihm vom Könige in ber Nähe Kopen= hagens geschenkten Gütern die Bauern von der Leibeigenschaft erlöste und sie zu freien Besitzern der neu zusammengelegten und abgerundeten Höse machte; ber überaus gluckliche Erfolg ber Maß= regel ermunterte zur Nachfolge. Geistiges Leben förderte B. nach jeder Richtung hin. Klopstock, von ihm mit einem Jahresgehalt von 400 Adlr. nach Dänemark berufen, um seinen Messias "ohne Distraktion" beenden zu können, lebte jahrelang in seiner Nähe. So wurden Basedow, der Kanzel= redner Cramer, die Naturforscher Deder und Kratenstein, die Historiker Schlegel, Mallet und Reverdil von ihm nach Dänemark geladen. dänischen Geschichtssorscher Langebek und Suhm, noch heute die Säulen banischer Geschichtskunde, förderte er auf das lebhasteste. Er veranlaßte die dänische Expedition nach Agypten und Ara= bien, über die der teilnehmende Karsten Niebuhr uns berichtet hat.

B. verlor sein Amt durch königliche Kabinetts= orbre vom 13. September 1770. Anlaß waren die Intriguen Struensees, dessen Einfluß er im Wege stand. Nach bessen Sturz an ben Hof zu= rückerusen, starb er in dem Augenblicke, wo er im Begriff stand abzureisen, zu Hamburg, wo er sich inzwischen meistens aufgehalten hatte, am 19. Februar 1772. Eine Aufforderung ber Rai= serin Katharina, in russische Dienste zu treten, hatte er abgelehnt.

Bgl. H. Sturz, Über das Leben des Grafen Joh. Hartw. Ernst Bernstorff. — Correspondence entre le comte J. H. E. de Bernstorff et le duc de Choiseul.

Bernftorff, Anbreas Beter Graf b., dänischer Minister, geboren am 28. August 1735 zu Gartow im Lüneburgischen als Sohn des Landrats Andreas Gottlieb B. (Bruder von Joh. Hartwig Ernst B.), wurde unter Einfluß seines Onkels erzogen und vollendete seine Bil= dung auf den Universitäten Leipzig und Göttingen. 1755 — 1758 bereiste er Italien, Deutschland, Frankreich, England und Holland und wurde bann 1759 von seinem Ontel, dem die hervor= ragende Begabung des Neffen nicht entgangen war, nach Dänemark berufen und zunächst in ber beutschen Kanzlei angestellt. Bis zum Sturze bes älteren B. (1770) war er dann in verschiedenen Verwaltungszweigen thätig, besonders aber, seiner m 29. Robember 1756 mit bem Herzog Neigung entsprechend, im Finanzsache beschäftigt. 5 von Bolftein = Blon (von ber jüngeren 1762 wurde er auch, bes russischen Streites wegen, mit einer biplomatischen Senbung nach Paris betraut. In allen Stellungen zeigte er Geschick, Sacktenntnis und eine erstaunliche Arbeitstraft. Schon bamals faßte er den Plan zur Befreiung des Bauernstandes; der Anfang, der damit auf ben Gütern bes Onkels (f. b.) gemacht wurde,

ging von seiner Anregung aus.

Andreas Peter B. legte beim Sturze Johann Hartwig B.8 sein Amt nieber, obgleich er in feiner Stellung batte bleiben können. **Nac** Struensees Tode trat er im Sommer 1772 abermals in ben Staatsbienst, gehörte zunächst bem Finanzkollegium an und wurde im April 1773 Minister des Auswärtigen und Präsident der deutschen Kanzlei, erhielt also die Stellung seines inzwischen gestorbenen Onkels. In dieser brachte er zunächst den 1767 mit Außland geschlossenen Vertrag (s. Joh. Hartwig Ernst B.) zur Ausführung, indem er im Vertrage von Zarktoje Selv (1. Juni 1778) die vorbehaltene Bestätigung des Großfürsten Paul erlangte. Als bann 1779 mit Friedrich Beinrich Wilhelm der letzte Bergog von Holstein=Glückburg starb, war Schleswig=Holstein bis auf die Güter der augustenburgischen Linie wieder in königlichen Händen.

Ein besonderes Berdienst erward sich Andreas Peter B. um das Zustandekommen der "bewasse neten Reutralität". Nachdem (Kebruar 1778) Frankreich und dann (Juni 1779) auch Spanien sich ben gegen England kämpfenden Nordameri= kanern angeschlossen hatten, nahm naturgemäß der Handel der Reutralen einen bedeutenden Auf= schwung, und besonders erntete Dänemart-Rorwegen mit seiner hochentwickelten Rheberei erhebliche Vor= Um so lästiger wurde das von beiden kriegführenden Parteien geübte Durchsuchungsrecht mit dem Grundsatze, daß die neutrale Flagge feindliches Gut nicht decke, sondern dieses auch aus neutralen Schiffen weggenommen werden könne. B. faßte, nachdem Vorstellungen bei den Triegführenden Mächten erfolglos geblieben waren, den Plan, diesen Belästigungen durch einen Bund der neutralen und zwar zunächst der nordischen Wächte entgegenzutreten. Schweden zeigte sich nicht abgeneigt, aber Rußland weigerte sich an= Der englische Einfluß war hier durch dieser von Jahr zu Jahr gebessert. si Potenifin machtig. Dem Minister Katharinas II., bieser Zeit recht eigentlich ber Grund g bem Grafen Panin, gelang es trotsbem, die Kai= ben ist zu der außerordentlichen Blüte de serin am 28. Februar 1780 zu einer Erklärung standes, beren sich Dänemart vor alle zu bewegen, nach welcher frei Schiff frei Labung Ländern in unseren Tagen erfreut. At machen und neutralen Schiffen freistehen solle, in Berzogtimer wurde bie gleiche Entwid bie Hafen triegführender Mächte einzulaufen, wenn nigstens angebahnt, obgleich bier ber ! bieselben nicht thatsächlich blodiert seien. Nach ber mächtigeren Ritterschaft größere einigem Zögern, das seinen Grund hatte in dem keiten schuf. Besonders durch 28.6 p vorhergehenden Berhalten Auflands und dem Einfluß tam es auch hier zur Riederse: Bebenten, Danemart möchte, als ber am meisten aus ritterschaftlichen und nichtritterschaft ausgesetzte Staat, von Rufland im Stich gelassen, gliebern zusammengesetzten Kommission, die Rache Englands allein zu fühlen haben, trat | 11. Dlärz 1797 für die Aushebung ber Leil B. am 9. Juli 1780 der Erklärung bei. Mit aussprach. Doch erfolgte biefe erft am 15 gewaffneter Hand wollten beibe Mächte ben pro= 1804. — Auch auf anderen Gebieten klamierten Grundsatz aufrecht erhalten. So ent= B. als ein Anhänger ber in ben leite stand die "bewaffnete Neutralität", der sich bald sen des 18. Jahrhunderts populären & Schweben, bann noch Preußen, ber Kaifer, Reapel Dänemart war ber erfte Staat, ber und Portugal anschlossen, und die in der That handel aufhob (1792); eine, allerding bie triegführenden Dlächte bewog, rücksichtsvoller Staatsallmacht beschränkte, Preffreil gegen die Schiffe ber Neutralen aufzutreten.

Kurz nach dem Zustandekommen biese nisses (im November 1780) legte B. nieber; Unzufriebenheit mit ben Regierung des Staatssekretars Ove Guldberg, de burch seinen Einfluß auf die Königin-B liane Marie die oberste Stellung in ! einnahm, veranlaßte ihn dazu. Als Friedrich (Friedrich VI.) am Tage sei firmation (4. April 1784) für münd wurde und in den Staatsrat eintrat, n Guldbergsche Ministerium ausgelöst und inzwischen auf seinen Gütern in Medle lebt hatte, in seine frühere Stellung zun die er nun ununterbrochen die zu sei inne hatte. In diese britte Periode sch samkeit fällt die Hauptthat seines ke Befreiung bes Bauernstandes. In ber ( schen Periode war das Los der Bauern älteren B. und Struensees Bestrebungen zu milbern, ein noch drückenderes gewo Kronpring aber lenkte, unter bem Gi jungeren B., sofort wieber in die verlage Nachdem auf den königlichen Gütern in tern Kronborg und Frederiksborg der A der Emanzipation der Bauern gem wurde am 25. August 1786 eine Komm 16 Mitgliedern niedergesetzt, in der B. und Gesinnungsgenossen, der Präsident kammer, Graf Christian Reventlow, und neralprofurator Christian Colbjornsen de einfluß gewannen. Am 8. Juni 1787 1 Berhältnis zwischen Gutsherr und Bauer geregelt, das Recht des ersteren weld schränkt, besonders inbezug auf Körperheitsstrafen. Durch eine weitere Berord 20. Juni 1788 wurde ber Bauer von b gelöst, ihm die persönliche Freiheit gesch bie zur Zeit im Alter von 14—36 Jahr den sollten noch dis zum letzten Dezen unfrei sein. Die Pflicht der Gutsberra schaft fürs Heer zu liefern, fiel damit hinweg. Durch Freigeben des Korn = 1 bandels, burch Erleichterung ber Zebn Hofdienstablösung und der Erwerbung vi eigentum seitens ber Bauern wurde gewährt.

olf der baburch.

n lebten | bes Grafen Unbread Beter b. B., geboren am 3. April 1769 ju Ropenhagen, begann icon mit berfette 19 Jahren feine fratemannifche Thatigfeit im tebenben banifden Dienfte, murbe 1791 bevollmachtigter Die Rot- Minifter in Berlin und übernahm 1800 bie Leis bem es tung ber auswartigen Angelegenheiten in Ropen= tte, ans bagen. Geine Beichaftsführung, bie mehr ben bungen, Charafter ber Offenbergigfeit unb bes Bertrauens fer beis ale bee politifden Scharfblides und biplomaert Reu- tifcher Schlaubeit an fich trug, vermochte nicht, aus ber Danemart eine Reihe fcwerer Unfalle und Des r Goten= mutigungen gu erfparen. 1811-1815 Gefanbter clungen, in Wien, 1815-1817 in Berlin, nahm er teil ben et- an ben wichtigften Berhandlungen (Wiener Son-Die ver- greg), aus benen fein Baterland teinerlei Borin ben teile bavontrug. Dennoch batte er fich in Berlin n, bem in ben leitenden Rreifen Achtung und Buneigung Sicher: erworben, fo bag ibm bon Barbenberg bas Di-Drangen nifterum ber auswartigen Angelegenheiten angendpunft boten wurde (1818). Inbem burd bie Annahme Staate. Desielben B. in ben preunischen Staatsbreuft uberpatichen trat, übernahm er bie bobe Aufgabe, bie in ben n maß- Freiheitefriegen wieber erworbene Grogmachts-Die fiellung Breugens zu befestigen und zu erweitern, Lande, und baburch bie begonnene lebenbige Entwidelung Rriege ber inneren Berhaltniffe biefes Staates gu forbern. blübte B. bat indes biefer Forderung nicht zu genügen r nache bermocht Weber bon bem Einfluß Metternichs in rwegens ben inneren beutichen Angelegenheiten, noch bon nt, ale bem Ruglande in ben answärtigen gelang es ibm ern und fich frei ju machen, und einer freieren Reuordnung wieber ber inneren fraatlichen Berbaltuiffe wiberftrebte en fiber feine allem Liberalismus abgeneigte Ratur. An 3. Ernft ber Grundung bes Bollvereins hatte er einen berralitat" borragenben Anteil; Die politische Bebeutung bes-1794), felben für Breufen icheint er jeboch nicht ertannt gu e 1780. baben. 3m Frühjahr 1832 trat er wegen Rranttepublit lichteit bon ben Beicaften jurud und farb am orwegi: 28. Mary 1835 ju Berlin. - Gein Retrolog .nerfeits befindet fich in ber Breugifden Staatszeitung vom nglaud, 20. April 1835. Bgl. auch 3. Caro in ber bes mit Allg. D. Biogr., Bb. II, S. 494. Beruftseff, Albrecht Graf. Am 22. März

biebener 1809 ju Dreilubow (Medlenburg) als Sohn eines ind bas banischen Kammerherin und Landrates in Lauens 1. Der burg geboren, wurde er burch beffen Tob am 8. April geringer 1838 Erbberr auf Stintenburg und Beruftorff.

Nachbein er bas Gymnasium zu Rabeburg abnte ab- folviert, ftubierte er in Gottingen und Berlin. biefem Am 30. August 1830 trat er als Austultator in augung, ben preuftichen Staatsbienft, wurde im Septemm und ber 1832 ber Gefanbtichaft in hamburg attachiert arb am und biente ale Legationefetretar im Saag, in bie ju Munchen und Betereburg, wo er 1837 Legationes Erwar: rat und von bem Raiferpaare febr ausgezeichnet wicher murbe. 1838 murbe er ale erfter Gefretar bem ut zwei Gefanbten in Paris beigegeben und beiratete 1839 bie Tochter bes bortigen sächsischen Gesandten, igteiten Anna v. Könnerit. 1840 ging er in diplomas A. B. tischer Mission nach Reapel und 1842 wurde er emale; querft Beidaftetrager in Paris, bann aber borerings- tragenber Rat in ber politifchen Abteilung bes uden- auswärtigen Ministeriums in Berlin. Bum Ram-merberen ernannt, ging ber Graf im Rai 1845 raf v., als Gesandter nach Munchen; fraftig versocht er Cobn bas protestantifche Element gegen alle ultramon-

tanen Umtriebe und verstand es doch, sich Ludwigs I. Im Mai 1848 besondere Gunst zu erwerben. wurde er als Gesandter nach Wien versetzt und durchlebte hier eine der kritischsten Epochen Ofter= reichs, für ein enges Zusammengeben ber beut= schen Großmächte beständig thätig. Er unter= zeichnete mit dem Fürsten Schwarzenberg (f. d.) am 30. September 1849 die Konvention, welche den Rücktritt des Reichsverwesers zur Folge hatte und eine neue provisorische Zentralgewalt für Deutsch= land schuf. Seinen Stolz verletzte jedoch Preußens Nieberlage in Olmütz und da er unverblümt Somarzenbergs Politit bekampfte, erwirkte ber Fürst im Mai 1851 seine Abberusung. Friedrich Wilhelm IV. hatte schon 1848 und 1850 an B. als Minister der auswärtigen Angelegenheiten B. hielt sich, von Wien zurückgekehrt, einige Zeit von ber großen Politik fern und ver= trat im Winter 1851/52 Berlin im Herrenhause, wo er der Fraktion Alvensleben angehörte und mit ber Rechten stimmte. Zum Parlamentarier eignete er sich nicht, schon weil er ungeschickt als Rebner war. Zum Wirklichen Geheimrat beför= bert, ging er darum gern nach Neapel, wo er am 31. Dezember 1852 als Gesandter accreditiert wurde, vertauschte jedoch biesen Posten schon am 17. Juli 1854 mit der Gesandtschaft in London. Anfänglich war seine bortige Stellung sehr schwies rig; man argwöhnte in ihm einen Ruffenfreund und Keind Englands. Bald aber gewann sich ber seine Aristokrat viele Freunde, und Preußens neutrale Haltung im Krimkriege sicherte ihm den Boden in London. 1857 unterzeichneten B. und Lord Clarendon den Chekontrakt des preußischen Prinzen Friedrich Wilhelm (heutigen Kronprinzen). Am 12. Oftober 1861 wurde der Graf an Stelle von Schleinit Minister der auswärtigen Angelegen= heiten, blieb auch im März 1862 bei ber Modi= fikation bes Ministeriums. Diesem Amte war er nicht gewachsen, es gebrach ihm an echt flaats= männischem Geiste. Auf die konservative Partei in der inneren Politik gestüht, wurde er von ihr nach außen nicht gefördert; er erkannte nur auf bas Drängen des Abgeordnetenhauses bin bas Rönigreich Italien und zwar sehr reserviert an, verseindete sich aber barum mit den Konservativen. Den Beuftschen Entwürfen einer Bunbesreform, die auf Erhaltung des Staatenbundes abzielten, trat er als Bertreter ber Ibee eines engeren Bundesstaates entschieden in den Weg, wie er Kritik ber Pregverordnungen vom 1. 3 bies am 20. Dezember 1861 bem sächfischen Ra= binette ohne Rückhalt aussprach; auch die iden= er im November 1878 als solcher t tischen Noten Ofterreichs, ber vier Königreiche, Darmstadts und Naffaus gegen ben engeren Bundes= rechten Flügel ber Nationalliberalen und faat (2. Februar 1862) konnten ihn nicht beirren, und er enthielt sich der Teilnahme an den Wie- Partei, die mit den Freikonservativen ner Konferenzen. Während er hier fühl abwehrte, neue Fraktion bes Herrenhauses bilt machte er aber selbst keine eigentlichen Vorschläge 1874 vertrat er im beutschen Reichstage in ber Bundesreform-Frage. Weit thätiger war treis Ascherkleben-Halberstadt. er auf dem Gebiete ber Handelspolitik. Mit China schloß er am 2. September 1860 und mit Japan zog von. Als zweiter Sohn bes E am 24. Januar 1861 Handelsverträge und arbeitete Artois (nachmals Königs Karl X.) auf ben Hanbelsvertrag mit Frankreich bin. Sein Maria Theresia von Sarbinien in Ber Aufenthalt in England hatte ihn überzeugt, baß 24. Januar 1778 geboren, entfloh er nur ber Freihandel zum Segen führe. Im Sep= | seinen Eltern und seinem Bruber (f. "Ar tember 1862 folgte ihm Bismard als Minister nach Turin. Ludwig XVIII. fagt. al

bes Außeren und er ging, biesmal als I am 1. November 1862 wieder nach Lor bereiteten bem preußischen Bertreter grof rigfeiten bas Berhaltnis Preußens ju während ber polnischen Wirren und bie holsteinsche Frage. B. und Balan Preußen 1864 auf ber Londoner Ro dieser Frage und 1867 vertraten es B. vigny in London auf dem Kongresse weg burgs. Am 1. Januar 1868 wurde auch als Botschafter des Nordbeutsche in London accreditiert. Während de französischen Krieges versocht er in Weise in London das Interesse Preu seine Korrespondenz mit Graf Granvi Ausfuhr von Kriegsmaterial war äußer geführt. Die Errichtung eines Deutsch erfüllte seinen Lieblingstraum und er in London im Mai 1871 seine Kreditive schafter des Raisers. Vom Kaiser und b prinzen vorzüglich hochgeschätzt und i beliebt, starb ber Botschafter hier am **1873**.

Bernuth, August Morit Lubwig Wilhelm v. In Münster 1808 geborer er 1825—1828 in Göttingen und Bei bekleibete bann richterliche Amter in wurde 1845 Hilfsarbeiter am gebeim tribunale in Berlin und 1849 vortrage im Justizministerium. 1849—1850 sak ersten Kammer, nahm an den Beratu: Revision der Berfassung teil, äußerte so liberal, daß baraus Unannehmlickleite als Beamten erwuchsen, und ging als W rat ab. 1855 trat er wieder in den 31 wurde Bizepräsident des Appellationsg Glogau, 1859 Chespräsident bes Appel richts in Posen. Im Herbste 1860 erft Ernennung zum lebenslänglichen Mits Herrenhauses und Aronspndikus und Dezember 1860 übernahm er im M Hohenzollern=Auerswald (s. "Preußen, C anstatt Simons' das Ministerium ber I führte es freilich zu kurz, um im libera viel durchführen zu können. Whit der liberalen Gliedern des Ministeriums gin am 18. Märg 1862 ab. Er zählte nnn gur liberalen Opposition im Herrenhause, sich seinem Budgetbeschlusse und erließ e Im herrenhause längere Zeit Bizepräsid Urnim=Boitenburg erfett. Er ficht zw tonservativen und führte bie sogen. Bur

Berry, Rarl Kerbinand v. Arto

ife wie ein Teufel gewesen. 1792 wohnte m heere Condés (f. b.) ber Belagerung von wille bei und bei seinem Heere blieb er viele 2. 1797 bat er vergebens "Ludwig XVIII.", de Dienste nehmen zu dürfen, aber 1799 er mit Conde in russische Dienste; der Beiß= traumte von einer raschen Eroberung Ita= Rach Auflösung bes Conbeschen Corps er fic 1801 nach Schloß Holyrood (Edin= mr Familie, beiratete 1812 bie Schottin Drown genannt Fargan, ohne daß König in die Ehe anerkannte, und wurde Bater e Töckter (als Mesbemoiselles d'?)ssoudun ieten sie den Bendéegeneral Baron Atha= de Charette de La Contrie und den Prinzen Fencinges); 1815 schied er sich von ihr. Da Formbers Che unfruchtbar blieb, hielt König 👊 — seiner Heirat nicht achtend — für B. **Nex um die Erzherzogin Warie Luise an, er=** eder bie Antwort, sie sei Napoleon versprochen! **sens fuchte er ihm** bann in Spanien zu **Seubm zu verhelsen, während die Imperia=** fic bemühten, ihn nach Frankreich zu loden verberben. England unterstützte B. mit m; er war sehr leichtsinnig, Schmeichler ver= gern mit Heinrich IV., und die Unbek hatte er von seinem Bater geerbt. Nach= die Geschicke gegen Rapoleon gewendet, B. auf englischen Schiffen am 14. Januar **300 Jersen** ab, weil man ihm eingeredet, **ne er Bretagne**, Normandie und Bendee 1; bald aber sah er die Täuschung ein, dies erreichen und blieb in Jersey. I imbete er bei Cherbourg und führte am e Scharen nach Paris. Den taiser= n erschien er bald als Napoleons Affe. Biger als sein Bruber, ließ er sich burch der erlangten hohen Rang der Familie leicht Miser, abstoßender Weise verleiten, war aber stisches Talent und ohne Einfluß auf die **se Meinu**ng. Nach Napoleons Rücklehr anter ben Mauern von Paris 1815 ein fimmein, folgte aber, da er damit nichts aus= konnte, sofort bem Könige nach Flandern am die: bier lebte er bei ihm in Gent und beschligte Marmont bie Reste seiner Garben in und Sein persönlicher Mut war stets und lange nicht so ultraropalistisch wie Bater: nur in ber Beobachtung ber Charte litutionelle glaubte er bie Garantie für ben wb bes bourbonischen Throns zu sehen. Am m 1815 lehrte er mit dem Könige nach Paris k, und die europäischen Höfe, die bisher mit Brinzessinnen zurückgehalten, boten ihm jetzt Answahl. Er verband sich mit der leben8= en und ihm febr kongenialen Prinzessin Maria 1816. Die Kammern bewilligten ihm eine pm und weitere 100,000 Frs. für die Ber= ma: er verzichtete auf letztere für fünf Jahre, mb beren sie unter die notleibenden Depar= berteilt werben sollten. Die Geburt von Löckern gab frohe Aussichten auf die Fortung bes Hauses Bourbon; auf B. beruhte

nicht vor dem Stahle von Kanatikern. Ein Satt= lergehilfe Louvel, der alle Prinzen der ältern Linie töten wollte, begann mit B. als bem jüngsten und demjenigen, von dem Nachkommen zu befürchten waren. Am 13. Februar 1820 stieß er ihm nach ber Oper in Paris einen Dolch in die Brust. bat sterbend ben König um Gnade für den Mör= ber, der trotzem am 7. Juni hingerichtet wurde. Der Herzog starb am 14. Februar 1820. — Châteaubriand gab über ihn 1820 Memoiren her= aus. — Bgl. die Werke über die Restauration von Viel=Castel, Lamartine, Lubis, Baula= belle u. s. w.

Berry, Karoline Ferdinandine Luise, später genannt Marie Karoline, Herzogin von B., Madame. Am 5. November 1798 zu Neapel als Tochter des Königs Franz I. beider Sicilien und der Maria Klementine von Osterreich geboren, mit B. am 17. Juni 1816 vermählt, belebte sie durch ihre Beiterkeit und Lebenslust den stillen Hof Ludwigs XVIII. Aus ihrer Lust riß sie am 13. Februar 1820 bie Ermordung ihres ge= liebten Gatten, mit dem sie in allem, auch in der Pflege der Kunst, übereingestimmt. Sie war gerabe schwanger und am 29. September 1820 ge= bar sie einen Sohn; "ber Stamm Isaïs trieb noch einen Zweig". Der "Herzog von Borbeaur" wurde von allen Royalisten mit unsäglichem Jubel begrüßt (f. "Chambord, Graf"), während auf Or= leans' Antrieb in englischen Zeitungen seine Echt= beit angezweifelt wurde. Raroline war ganz Französin in Vorzügen und Mängeln geworden und darum das beliebteste Glied der älteren Linie. Seit ber Thronbesteigung ihres Schwiegervaters Karl X., 16. September 1824, hieß sie "Wadame". Sie war ehrgeizig, von äußerst lebhafter Phantasie, geistig nicht sonderlich hochbegabt, aber in hohem Waße elastisch und thätig bei sie berührenden Fragen; sie besaß eine männliche Seele und war doch ganz Sie lebte bem Momente und fragte wenig nach morgen, handelte nie nach System. Ein eigen= artiger Zauber gewann ihr rasch Freunde und spä= ter Teilnehmer ihrer abenteuerlichen Königsfahrten. 1828 besuchte Madame die Bendée und wurde von ber tatholisch=legitimistischen Bevölkerung so begeistert aufgenommen, daß sie es für untrüglich hielt, hier fönne der Lilienthron nie wanken. Als die Juli= 🖢 Zweisel, er war herzensgut, großmütig, zu= revolution 1830 ausbrach, bot die heroische Frau Karl X. an, sie wolle sich mit ihren Kindern in der empörten Hauptstadt zeigen, wodurch wohl die Rube hergestellt würde. Der König verbot ihr bies entschieden und sie bewirkte bann am 31. Juli, vom Umsichgreisen der Revolution erschreckt, die Flucht des Hoses nach Trianon, von da nach Rambouillet und fiedelte Mitte August mit nach Holprood über. Aber die feurige Krau hielt es hier in Exil und Eintönigkeit nicht aus; sie wollte ine von Sicilien (f. die Folgende) am 17. ihrem Sohne, zu dessen Gunsten Karl X. und Angoulême am 2. August 1830 abgedankt, die Krone wieder erobern. Es gelang ihrer einschmei= chelnden Beredsamkeit, die Bedenken Karls X. zu besiegen und sie wurde am 27. Januar 1831 (Ordre erneut am 8. März) von ihm zur Regen= tin eingesetzt, der sich alle Unterthanen unterwerfen sollten. Die Berzogin ließ sich in Bath nieber, allein. Aber seine Beliebtheit schützte ihn welches nun ber Berb aller Umtriebe ber legitimi=

Betti). 830

(f. b.) toar ber Berjogin Bauptratgeber und ber . Romplotte gegen Lubing Bbilipp werber sprach the den Abfall des Geeres; der unerfahrens i die Bendet fehr ein; die Legitimalen Parteimann Graf Kergorlay, beffen Fran in Paris | einig , ob bas Unternehmen jeht aust bie eifrigften Legitimiften um fich verfammelte, ber große Berrper (f. b.) ftellte ihr ir burgte für bie Benber, ber Bergog von Escurs ! für Gübfrantreich; Die Grafin Augufte De Larochejacquefein fewerte Ravaliere, Priefter und Bauern ber Bretagne zum Aufftanb an; ber Bicomte St. Priest (f. d.) erklärte, das Ausland werde einen j legitimiftischen Aufhand gewiß unterftühen, und Dom Miguel (f. b.) von Broganja tiet zu rafchem Losschlagen. Go beftärkten Männer und Frauen bie Herzogin-Regentin in ihren Träumen; sie hoffte auf Spanien, wo ihre Sowester Königin war, auf die Nieberlande, Aufland, Sarbinien n. f. m. und auf den Imbuld des Angenblickes, durch den f ein Rapoleon die hundert Loge möglich gemacht. hatte. Auf die neue Zeit nahm man fehr wenig Midfict; im Halle bes Gieges wollte man Frant-

reich bie Berfaffung bon 1788 geben!

Ohne bag ein einheitlicher Plan exiftierte, schiffte fich bie herzogin-Megentin im Juni 1831 ein; Rarl X. gab ibr im Berjoge von Blaces (f. b.) eine Art laftigen Bormund unit, ber balb imt ihr und ibren Bertrauten in Bwiefpalt geriet. Uber holland fam fie ben Mhein binauf bis Mannheim, llber über bie Schweig nach Turin; als Rönig Karl Albert fic ihrer warm annahm, erpvang Frankreich ihre Abreife, boch erhielt fie Ocher von ibm. aus Solland und Bortugal und vertaufte ihre Inwelen. Gehr ernüchtert ging fie nach Blaffa jum Bergoge von Mobena, bem einzigen Fürften, ber Lubwig Philipp nicht anerfannt hatte. Dierbin eilten bie Führer ber Legitimiften, fie lebte hier und in Lucca frinf Wochen, dann ging sie wie er Mabame bebandeln solle. Ein l guen Bruber nach Reapel, ber aber nichts für fie that, und behrte mach Massa zurück. Rachdem sie Blacas beimgeschick, war sie Herrin bes Terrains; frieg entsesselt, und boch somnte mu fie trat in Beziehungen zu ben fremben hofen nicht vor bie gewöhnlichen Gerichte fie und ernannte fcon am 5. Februar 1881 im voraus eine provisorische Regierung: Marquis de (f. b.) und Gaint-Arnaud (f. b.). Ta Pafteret, Marichall Bicter, Graf Rergerlan unb Bicomte Chateaubriant; mit ben Legitimiften in Italien insgebeim vermählt und full allen Provingen unterhielt fie ben engften Bertebr, um ben Aufftand vorzubereiten. Baron Athanafe be Charette arbeitete für fie in ber Benbee feit Juli fiellung ihres Zustanbes jugab, mußt 1831, als Schwiegersohn B.s ihr boppelt ergeben; Festung bleiben, wo sie am 10. Wa er ftellte mit Freunden ben Plan einer Bauernerbebung im Detail fest und riftete. Durch Aufruse und Tifchen Rammerjunter Marquis Getu Defrete fuchte Karoline feibst bei ber Armee und bem Palli Campo und Pignatelle, Goba Bolte Propaganda zu machen, und am 186/20. April von Campo-Franco (geboren 1807), 18.52 landere fie mit einigen Begleitern auf far- fich 1891 verbunden babe. Aller M binischem Dampfer bei Marseille. Die bortigen jeht von ihr gewichen, ihre politische Behörben erfuhren aber am 29. April bas Unter- gespielt, sie war Lubwig Philipp nid nehmen und als bewassnete Legitimisten erschienen, fahrlich. Um 8. Juni 1833 wurt wurde man ihrer fofort Derfter (30. April). Balermo eingeschifft, wo fie ibr Gemu Alles war geldeitert, ber Guben erbob fich nicht Rarl X war aufer fich, entgog 🔤 für Beinrich V. Unverzagt entichlog fie fich, in Regentschaft und bie Bormundicaft i bie Benber gu geben. Unter taufenb Gefahren, rich V." und feine Comefter, Maben ber Ermübung faft erliegent, wieberholt verkleibet lauter Zwiften fiel bie legitimiftifde und die königliche Regierung auf Irrwege führend, einander; es toftete große Dabe, ihre burchjog fie bie Benbee. Bom Schloß Blaffac Mabame auszusöhnen. Gie beidenft aus erließ fie als "Regentin von Frankreich" mahl mit brei Tochtern und einem eine Proflamation und befrimmte ben 24. Mai lebte mit ibm in Italien und Cherene mm Lobbruche bes Aufftanbs. Aber ber folechte Bergog bella Gracia und farb am 1.

ftrichen Parter wurde. Der Maricall Bourmont Erfolg bei Mariecle, bas Scheinen b bet Fanbourg St. Germann biefe 2 Mebliers vor und nach foweren Sa ertlarte fie fich bereit, Frantreich ju Baum aber war er weg, ais fle mit wieber jum Rriege braugte; Bourmon barin ben Stab bes Großconnetable Die tonigliche Regierung fpfirte ibe a entbedte foon am 29. Mai ihren go berbangte ben Belagerungezuftanb ich baditigen Departements, unb Karolin Geboft ju Geboft, ftete in Mannelli der Racht vom I.-4. Inni brach der ftanb aus; trop bereifder Tapferfeit e bie wenigen Scharen 50,000 Mamu ben flabtifden Bürgerwehren. Somit verloren, Mabame entiam als Bi 9. Juni nach Rantes und bielt fich bei gebenen Bürgerfamilie bu Guigum berbe ihrem Afple lentte fie, auf die Ernen Unternehmens nicht verzichtenb, bie le Partei und hoffte auf Anhalt in & Barbinien; lange entbeette bie Polizei enthalt nicht, in ber Benbee verriet fi Rad holproob purildzufebren, tonnte fi entichliehen. Thiers erfuhr enblich bu tauften Juben Dert, ber für viele ! fie berriet, bas Afpl ber Bergogm; fie T. Rovember verhaftet und nach bu Blane bei Borbenur gefcafft.

Der Ronig geriet in bie größte B Abreifen und Prehauferungen erhob f bag er fie fraftof liege, nachbem fie b erft blieb fie in Blave, bewacht von ploplich am 22. Februar 1833, fie t Doffnung; um ben Preis biefes @ hoffte fie frei zu kommen; ba fle aber Enchter gebar. Mis Bater bezeichnete

ement, Mémoires de la duchesse de trag gethan. Er starb im Jahre 1868. ', Brüffel; Dermoncourt (Général), endée et Madame, 2. Aufl., Paris 1834. französische Rebner bes Jahrhunderts, Opposition gegen das Kaisertum auf und reiwilligencorps gegen ben zurücklehrenden m organisieren suchte, um den Bourbons, Einsebung burch fremde tigung einer nette zu ersparen. Doch protestierte er so= nach bem Siege gegen die sogen. "weiße mentherrschaft" und stand seinem Bater wie 🖪 in der Berteidigung Marschall Neps vor Prixshofe bei. Obschon seine Rede dem ud das Leben nicht rettete, begründete sie **8.8 Ruf als Redner** für immer. Auch seine unasrede für Lamennais fand lauten Nach bem Sturze ber Bourbons, 🖲, ber im Januar 1830 in das Haus pordneten getreten war, ber legitimistischen den, verdammte aber jede Gewalttbätig= **Nic**b auch darm konsequent, daß er, **Restauration**, die liberalen Prin= ten monarchischen zu verbinden wußte. ber Herzogin von Berry (1832) zu verhin= **ud er verhaftet,** doch von den Geschworenen **weine Plaidopers** für den Legitis ma einer ber bebeutenbsten finanziellen Ka= iten des Hauses. Nach der Februarrevolu= ward seine Thatigkeit eine wirksamere, indem Le Gruppen der konservativen Parteien, bis bemaligen dynastischen Opposition hin, um mmelten. Er war die Seele des Komitees me de Poitiers und, während jener , ber unzertrennliche Gefährte Thiers'. Auch nühte sich damals umsonst, eine Fusion (f. d.) wen alt = monarchischen Parteien, b. h. eine ischung des älteren und jüngeren Zweiges tierte am 2. Dezember gegen den Staats= und ward auf turze Zeit ins Mazas= licht. mis gefciat. Zehn Jahre lang blieb er bann stitik gang fremd, erschien aber noch häufig ebnertriumphe, wie z. B. im Prozeß Jeu- geboren, trat er in die Pariser Nationalgarde und

Hier verblich sie am 18. April sosse (1857). Er war im Jahre 1854 in die Ala= demie gewählt worden und durfte sich erlauben, Laußer ben französischen Werken über bie ben vorschriftsmäßigen Besuch beim Staatsober= tration auch: v. Rochau, Geschichte Frank- haupte zu unterlassen. Rapoleon III. hatte nicht vom Sturze Napoleons dis zur Wiederher= vergessen, was er seinem Anwalte von 1840 ig des Kaisertums, 1. Teil, Leipzig 1858; schuldig war. Im Jahre 1863 in den gesetze ebrand, Geschichte Frankreichs 1830-1871, gebenden Körper gewählt, gehörte er ber Oppo-L Gotha 1877; Crétineau-Joly, His- sitionspartei an und bewies des öfteren, daß seine le la Vendée militaire, Bb. IV, Paris 1842; siebzig Jahre seinem Rednertalent keinerlei Ein= persönliche Unbescholtenheit, seine Mäßigung, sein Freimut, seine Konsequenz in einem langen Leben reter, Pierre Antoine (geb. 1790), ber und zu einer Zeit, wo fast alle Politiker, sich ben Umständen fügend, die Partei wechselten, haben eines angesehenen Pariser Abvokaten, wuchs nicht weniger als sein einziges Rednertalent bazu beigetragen, ihm die hohe Stellung zu verschaffen, 1815 eine hervorragende Rolle, indem er die er einnahm. In ihm vereinigten sich die äugeren Gaben des Redners — das Organ, der Gestus, bas Auge — mit den inneren Gaben er mit ganzer Seele ergeben war, die rascher Improvisation, einer seltenen Wärme, Phans tasie, Klarheit, und mit den erworbenen Borzügen genauer Sachkenntnis, vielfältiger Erfahrung und

allgemeiner wie sachlicher Bildung.

Berthier, Pierre Alexandre, geboren in Bersailles am 20. November 1753, trat sehr jung in die Armee ein, wurde 1778 Hauptmann und ging während des Krieges mit England nach Amerika, von wo er als Oberst zurückam. Generalmajor bei der Nationalgarde in Bersailles zeigte er sich namentlich in den Oktobertagen 1789 dem Könige treu und ergeben. 1792 wurde er Generalstabschef bei Luciner, später bei Rellermann, und focht in der Bendée. 1796 wurde er Chef des Generalstabs der italienischen Armee unter Napoleon Bonaparte, bem er von da an mit Ge= schicklichkeit und Gewissenhaftigkeit, aber wenig fähig zu selbständiger Leitung, zur Seite stand. 1798 führte er das französische Heer nach Rom, iibergab jedoch das ihm wenig zusagende Kom= mando bald an Massena, und schloß sich der Ex= **Chateanbriand**, für die Republikaner Aubry pedition nach Agypten an. Unter dem Konfulat **Boyer d'Argenson**, für den Prinzen Louis= wurde er Kriegsminister, Besehlshaber der Armee ken nach dem Boulogner Putsch, hielten von Dijon und wieder Chef des Generalstabs der **mit seiner parlamentarischen Beredsam= italienischen Armee in dem Feldzuge von Wa= Am bemerkenswertesten** waren hier seine rengo. Unter dem Kaiserreich zum Marschall be= B gegen die Septembergeseite (1835), welche fördert, erhielt er 1806 das von Preußen abkreine und Preffreiheit beschränkten, und die getretene Neuchatel als Fürst, vermählte sich 1807 bie Rentenkonversion (1836): benn B. mit einer Prinzes von Birkenfeld und bekam 1809 ben Titel Herzog von Wagram. 1810 die Ehre hatte, die Erzherzogin Marie Luise von Wien abzuholen, und den Kaiser Rapoleon in ben Feldzügen von 1812—1814 begleitete, so schloß er sich boch mit auffallenber Schnelligkeit ben Bourbonen an, wurde Pair von Frankreich (4. Juni 1814), siel aber bald wieder in Ungnade. In Bamberg, wohin er sich dann begab, geriet sein Geist durch den Wechsel der Ereignisse in solche Zerrüttung, daß er sich am 1. Juni 1815, beim Anblid eines nach Frankreich ziehenden ruf= jamilie Bourbon, herbeizuführen. Auch er sischen Regimentes, aus bem Fenster stürzte und tötete. — Seine Memoiren sind 1826 veröffent=

Bertrand, henri Gratien, Graf. Am 28. März 1773 zu Touvent bei Chateauroux exichtssaal, ja seierte hier einige seiner größ= (Departement Indre) in einer angesehenen Familie

bann ins Géniecorps. 1795—1796 diente er zuerst in der Pyrenäen-, dann in der italienischen Ar= mee und besand sich 1797 bei der Gesandtschaft Napoleon nahm ihn mit nach Konstantinovel. sich nach Agupten, wo er ben Bau ber Befesti= gungen von Alexandria leitete; Napoleon lernte ihn näher kennen und würdigen, und B. wurde Oberstlieutenant, Oberst und Brigadegeneral. Von 1805 an begleitete er den Kaiser, dessen unzer= trennlicher Gefährte und treuester Diener er wurde, Da er sich bei Austerlitz auf allen Feldzügen. besonders ausgezeichnet hatte, ernannte ihn Na= poleon 1805 zum Generalabjutanten und 1806 zum Divisionsgeneral. Als solcher nahm er am 25. Oktober 1806 Spandau durch Kapitula= tion, was ihm sehr leicht gemacht wurde. Nach der Schlacht von Eplau schickte ihn der Raiser am 13. Februar 1807 mit lodenden Friedensanerbie= tungen nach Memel an Friedrich Wilhelm III., um ihn von Rugland loszureißen, doch wies der König ben Bersucher zurück. Im Juni 1807 focht B. mit Bravour bei Friedland. Nach der Nieberlage von Aspern im Mai 1809 baute er die großen Brücken und half die Lobau zu einem verschanzten Lager zu machen; hierdurch erwarb er sich bedeutende Berdienste um den Sieg von Wagram im Juli 1809. Er wurde Graf und Gouverneur von Illyrien. 1812 machte er den russischen Feldzug mit und 1813 erhielt er ben Befchl über bas 4. Armeecorps. Bei Großgör= schen (Lützen) marschierte er am 2. Mai gegen den linken Flügel der Alliserten und bei Bauten überschritt er in heftigem Gesechte mit Kleist am 20. Mai die Spree; am 21. Mai stritt er hier wader gegen bas feinbliche Zentrum unter Blücher. Nachbem Duroc (s. b.) gefallen, wurde B. im Mai 1813 Großmarschall des Palastes. Tauen= zien bei Jühnsborf zurücktreibend, überschritt er mit dem 4. Armeecorps am 22. August die Nuthe und geriet am 23. August bei Blankenfelde mit ihm in neuen Kampf, durfte sich aber nicht wei= ter vorwagen und zog zurück nach Jühnsborf; da ihn Tauenzien an diesem Tage beschäftigte, konnte er nicht bei Großbeeren eingreifen. Muf bem Wege nach Berlin wurde er Nep unterstellt und bei Dennewitz und Jüterbogk am 6. Sep= tember von Tauenzien besiegt, worauf die Reste seines Corps von Tauenzien und Thümen in die Flucht geschlagen wurden; am 7. September awang Wobeser einen Teil des Corps in Dahme Anfang Oktober stellte sich zur Kapitulation. sein Corps beobachtend bei Wartenburg auf, aber Nork erzwang am 3. Oktober ben Übergang über die Elbe. Während der Schlacht bei Leipzig stand l'empire, 21 Bande; W. Forsyth ber General bei Lindenau, um Napoleons Rüd= zugelinie zu decken, und maß sich in fruchtlosen from the letters and journals of the l Gefechten am 16. Ottober mit bem öfterreichischen Corps Giulay. Am 18. Oktober griff B. das= selbe von neuem an, machte sich die Straße nach 1853. Weißenfels frei und zog ungehindert dahin zurück. Er bedte bes Kaifers Rudjug an ben Rhein, focht Marquis be. Bu Toulouse 1744 mit bei Hanau und bedte ben Rheinübergang bei Beschlechte geboren, studierte B. bafelbft Mainz. 1814 wurde er Aide-major-général der unter dem Ministerium Mandoen (f. Pariser Nationalgarde, begleitete Napoleon wies des requêtes, bann Intendant in bei ber ins Feld und ging mit ihm ins Exil nach wo er viel Talent zur Berwaltung ze Elba. Als sein vertrautester Genosse kehrte er ließ er gegen Condorcet erscheinen:

mit ihm nach Frankreich zurück, war w Hundert Tage Aide-major-général kämpfte an des Kaisers Seite bei 280 begleitete ihn mit seiner Familie nach ( Schon auf der Reise bestürmte er Rapi Memoiren zu schreiben. Auf St. Ha er mit bem größten Wiberwillen bie kungen, welche Napoleon und seinen auferlegt wurden. Er bewohnte nabe bas Saus "Hutts-Gate" und ihm ägpptische Feldzug in die Feder bikti brach zwischen ihm und Montholon E Stets bestärkte er Napoleon in neigung gegen den Gouberneur Sir Bu dem er selbst aufs schroffste begegnete Namen er im Interesse ber Napoleo gende in Schrift und Wort verhaßt sich befliß. Auch seine Gemahlin, des Generals Arthur Dillon, Nagte die Entbehrungen, die sie und ihre Ki deten; der Erziehung der letzteren we sie 1820 nach Europa zurückehen, da Napoleons Zustand sich verschlimn Raiser setzte der treuen Familie bedeut aus. Nach seinem Tode reiste sie im nach Europa zurück und B.8 und Treue wurde das Thema vieler Gefan

Der Graf war von Ludwig XVIII. maciam am 7. Mai 1816 jum Tob worden, doch hob der König jetzt burd donnanz diesen Spruch auf, rehabiliti seinen militärischen Chargen und B. seinem Gute bei Châteauroux. Nach revolution wählte ihn das Departemen die Rammer, wo er im liberalsten Su sich für unbegrenzte Preßfreiheit u. s. w. Einige Zeit leitete er auch die polytechni 1832 unterzeichnete er den befannten, monarchie angreifenden "Rechenschaftsber nicht wieder zum Deputierten gewählt, sich der Ausarbeitung der "Campagner et de Syrie, mémoires pour servi toire de Napoléon, dictés par lui Ste. Hélène, au général Bertrand",! Söhne in zwei Banben mit Atlas 184 herausgaben. Als Ludwig Philipp 1840 Asche nach Paris abholen ließ, war B. u welche sie von St. Helena überführten. Châteauroux am 31. Januar 1844. wurde er im Invalidendome zu Paris Raiser bestattet und seit 1848 steht säule in Touvent.

Bgl. Thiers, Histoire du const of the captivity of Napoleon at S Gen. Sir Hudson Lowe and official not before made public, 3 Bant

Bertrand-Moleville, Antoine ?

fanteur de l'éloge du chancelier de L'Hôpital, bem Sofe befundeten; boch nübte bies nid Benri II " (Paris) 1788 mußte er im Auf- révolution française" (Paris 1801—1 mae Lubwigs XVI. bas Parlament in Rennes, Banbe), "Costumes des états hérédits milen, was eine gefährliche Aufgabe mar. Ale, Imrendant, heißiporn und eifrigfter Monalift mar en ber erregten Beit bem Bolle verhaft, unb er und ber Gouverneut Rommandant Graf Thraid am 10. Mat 1788 in Rennes bas Lit partice abhalten wollten, tobte ber Bobel; Steine 🕳 Schlingen flogen nach ihm; es fam jum Errahensampie und jum hohne berfammelte fich as anigeloite Parlament am 31. Mai feinem Darie gegenüber. Thiard that nichts bagegen; Eremierminifter Brienne (f. b.) forberte bon e. ber wehrlos war, bie Ginführung ber Rens ret wang bes Gerichtemefene, mabrend ber Bobel ater Racht jum 8. Juli ben Berfuch machte, Bobnung ju erfteigen. Durch Thiards Unseitigfeit preisgegeben, reifte B. in ber folgenben rause bierauf fein Bilb an einem Galgen bor ersen haufe. B. war ein Gegner ber Revolution, werte wer anfänglich, fie tonne mit Dilbe bemeltigt werben. 2m 4. Ottober 1791 folgte er Ibricard als Darines und Kolonicenminifter. Fant feidulbigten ibn bie Revolutionare ber Beramang ber Emigranten, währenb B. gegen bie lain . a la Matthet verficherte, et feien teine Marincoffigiere Notes a name but =1,mmeert und folden boch immerfort Baffe drive tribute mas man gab ibm Sould an bem Berlufte bon laram man ? 🛰 lemingo (1791), und bas Ausschußmitglieb x Rarine, Cavalier, griff ibn am 8. unb tae Personal " Lines and B Piter at a le Smoire, aber ber Marineausschuß ber-Trop allebem konige. Trop allebem tain . t the strategy 🛰 🖙 Sould nicht bei, er murbe am 1. Februar Togefprocen, worauf bie Journale alle an funtigen als "faux amis du peuple et a pastice" brandmartten. B. fuhr fort, im Smuntmiffe mit ber Emigration gu fteben. C Marineausschuß erneuerte bie Anflage; B. nedige fich ber König trat für ihn bei ber wendwersammlung ein; aber infolge ber neuen antige, bom 8. Dlarg 1792, mußte er abtreten. treuen und tücktigen Mann nicht zu entten, übertrug ibm Ludwig bas febr beille Umt, ogentliche Meinung ju beeinfluffen und bie Soier ju überwachen; große Summen wurden tera ju feiner Diepofinon geftellt und er berette fich, nach beften Rraften auf Rationalgarte, Schonen und Bolt zu wirten. Die Revolutionare i fommando betraut, fonnte er weber Ring Salbigten ibn ber Teilnahme an bem erfundenen Cemité autrichien; er erhob bagegen Anflage male Plane und geine Mitschreier. B. wußte biente ber Bergog bei ber Belagerung bo um alle Plane und Intriguen ber gebengten Krone und trat 1691 in frangofische Dienfte; e St batte einen Plan jur Rincht bes Konige ent- bem Marichalle Luxembourg unterftellt Der aber verhindert wurde. Fiir seine 17. Dezember 1703 als Franzose nati ben Intriguen war jeht feine Zeit. Am 15. Er biente bei ber Belagerung von Rar Lauft 1792 wurde er in Anflagestand verseht, fritt bei Steenkerken und Reerwinden, beidang fich und entlam nach England, wo er sein Obeim, der Brigadier Churchill, 1 bauernd mederließ, vom Sasse ber Revolution fangen nahm. Längere Zeit in Antwerp balten, murbe er auf Luxembourgs Ber Konigs suchte er ihm zu helsen, indem er ber befreit und socht 1694—1695 in den Nied gienalversammlung Papiere überwick, welche befreit und socht 1694—1695 in den Nied bere Berhandlungen mehrerer Deputierten mit Mission nach London bie Jasobiten zu em

----77 3 AND A SECOND

200 120017

222.5

:=: =: :

NOT THE

CC 1122

THE PART NAMED

17522 2

27 (100)

TABLE T Contract Contract

FA COLL

Fair to tend 6 18 Mg 25 81

12 2 12 2 20 2

father Zie

tin term

Medicand one

TATE T STORY

... ( ATELOGY

the base

R

THE REAL PROPERTY.

\* 1 20 1 m

2 - 75

! and

MORTETT !

la maison d'Autriche" (Conbon 1804), , d'Angletorre depuis la première inva-Romains jusqu' à la paix de 1763 a tables généalogiques et politiques" (! London, 6 Bante Paris 1815). Rach ber ration lehrte er nach Frankreich zurück un bie intereffanten, ben Emigrantenftanbp zeichnenben "Mémoires particuliers pou à l'histoire de la fin du règne de Loui (Paris 1828, 2 Bande). B. ftarb zu P 29. Ottober 1818.

Bermid, James Fibjames, Bergi Die Diaitreffe bes Bergogs Jatob von Do maligen Könige Jatob II. bon England), Churchill, Schwester bes berühmten Berg. Marlborough, gebar ihrem Geliebten am 21 1670 ju Mouline einen Gobn, ber ben James Fibjames empfing. Seit 1677 t in Frankreich tatholisch erzogen, befue Dratorianer-Kolleg ju Builly, bas Rolleg b in Paris und bas Jefuiten-Rolleg ju & 1686 wohnte er ale Freiwilliger ber Be bon Dien bei. Sein Ronig geworbene erbob ibn im Darg 1687 jum "Bergoge Grafen bon Tynmouth, Baron bon Br und verlieb ibm bas hofenband. Der n wurde bamals nach Ungarn geschickt und D taiferlichen Kuraffierregimentes Taaffe un sich bei Mohacz 1687 bie Cpauletten als major. Burudgefehrt, erhielt er bom B Infanterieregiment Ferrers, dann Diforl ment Garbefavallerie und wurde Gouperi Bortemouth und Sampfhire. Die Rriegeer welche er in Ungarn unter Karl von Le gefammelt, tonnte er 1688 gegen ben ? werber Wilhelm von Oranien nicht w benn bie Truppen gehorchten nicht; er Jakob II. nach Rochester und entfloh Januar 1689 nach Franfreich; im März er in Irland, nahm an verschiebenen Ei teil, wurde am 25. April bei Pennib wundet, verbrannte Donnegal und wurde Generallieutenant. Schombergs Borbring Dublin erichwerte er nach beften Rraften viel Geschick, wurde aber von ihm in der am Bonnefluffe, wo er bie Raballerie be Flügele führte, 1690 gefclagen; mit bem Cort retten, und fein exilierter Bater rie Februar 1691 nach Frankreich ab. Als! biente ber Bergog bei ber Belagerung bo

Berwick.

und 1696—1697 machte er wieber den Krieg in ben Nieberlanden mit. Rach dem Ryswider Frieden wurden 1697 die Truppen der irischen Emigration reduziert, B.\$ 1. Compagnie Gardes-du-corps auf= gelöst und ihm am 4. Wai 1698 ein Infanterie= regiment gegeben. Nach bem Tobe seiner ersten Gemahlin, Honorata v. Burgh, Wittve des Lord Sarkfielb (16. Januar 1698), bereiste er Italien und am 18. April 1700 heiratete er Anna, Tochter des Grafen Bulleley, die ihn über= 1700 ging er nach Rom, um dem Papste in des Baters Namen irische Hilfstruppen anzu= bieten, doch scheiterte diese Mission wie die Be= mühung, Savopen und Modena zur Allianz mit Frankreich zu bestimmen. Er machte die Feldzüge von 1702 und 1703 nach den Riederlanden unter bem Herzoge von Bourgogne und Villeroi mit und wurde Generallieutenant. Durch den Einfluß der Kürstin Orsini (s. d.) wurde er 1704 Generalkapitän ber Heere Philipps V. von Spanien gegen ben Thronbewerber Karl (III.) von Ofterreich. Er nahm Salvaterra, Segura, Castelbranco u. a. Orte, schlug die Hollander unter Fagel und führte nach der Einnahme von Castello de Bide sein gelichtetes Heer über die Grenze zurud; hierauf gingen bie Portugiesen vor, B. batte ihnen nur wenig entgegenzusetzen, zwang sie trothem am 12. Oftober jum Rückzuge bei Ciudad Robrigo, wurde aber abberufen. Er erhielt das goldene Blies. An Stelle Billars' fandte ihn Ludwig XIV. 1705 als kommanbierenden General nach bem Languedoc; er unterbrückte mit Harte den Auf= ruhr der Kamisarden und vollführte willig die inhumanen Verfailler Befehle. Mit der Eroberung von Nizza beauftragt, brachte er die Stadt am 14. November und das Kasiell am 4. Januar 1706 jur Rapitulation, und wurde am 15. Februar 1706 Marschall von Frankreich. Abermals erhielt B. das Kommando des Heeres gegen Portugal, verlor zwar Alcantara im April und mußte vor bem Feinde zurudweichen, am 5. Juni Sala= manka räumen, und Madrid ging verloren; er säuberte dann aber Castilien von den Feinden und errang am 25. April 1707 den großen Sieg! von Almanza über Karl III., infolge bessen beiligen=Geist-Orben, 1726 wurde er or letterer fast alle Eroberungen wieder aufgeben | Staats= und Kabinettsrat. Er führte t mußte. Zum Lohne gab Philipp V. dem Herzoge als Eigentum mit ber Herzogswürde bie Städte sillon, Limoufin, Auvergne, Bourbo Liria und Xerica und das Grandat von Spanien; und Vivarais, wurde im April 1730 G bas Herzogtum trug ihm 40,000 Frs. ein. Von von Strafburg und bezog von seina Ludwig XIV. erhielt er am 24. November 1707 jährlich 800,000 Frs., war aber weg die Statthalterschaft des Limoufin mit über ungeheuren Freigiebigkeit feas in C 45,000 Frs. Einkommen. Im Februar 1708 Seit der Aufbebung aller Provinzial: follte er bas heer im Dauphine führen, wurde tommandos 1723 lebte ber herzog meif aber ber Rheinarmee unter bem Kurfürsten von james, bessen Gärten berühmt wurden. 1 Bapern zugeteilt und im Juli nach den Nieder= erhielt er das Kommando der am Abeir landen entsandt, wo er die Grenzsestungen außer mengezogenen Truppen, die im Oktober b Lille gegen einen feindlichen Angriff sicherte; Lille überschritten; er zwang am 29. Ottober zu entsetzen, gelang ihm nicht. 1709 wurde ihm fapitulieren. 1784 fielen die bekannten i das Kommando im Dauphine anvertraut, beffen Linien in seine Hand und er begann am Grenzen er sorglich bedte; er hielt sich in ber bie Cermierung von Philippsburg. L Desensive gegen Daun und Savoyen. Dann eilte Besuche in den Trancheen rif dem De er wieber in die Rieberlande; sein Lager bei seinbliche Kanonentugel am 12. Juni Manbeuge bemmte bald die Fortschritte der Feinde. Kopf weg. Er ruht bei seinem Bati Ludwig XIV. schidte ihn an bie Alpen nach ben Kirche ber Benedictins Anglais in be Ufern von Scarpe und Lys, um vermittelnb Et. Jacques zu Paris.

zwischen den über die Operationen fi Billars und Montesquiou einzugreifen. 1710 wurde er französischer Herzog m das Gut Warties wurde zum Herzogtu james erhoben, und mit diesem Ramen 1 am 11. Dezember 1710 ins französische P eingeführt. Nach dem Süden zurück verteidigte er mit altem Geschicke die Gr Antibes bis zum Genfer See und hinder durchzubrechen; 1711 beharrte er bei se sensive, und die vorgegangenen Piemontese im September wieder zurück; B. ließ bie testschen Grenzen selbst beunruhigen, kon Exiles nicht überrumpeln. 1713 nach Ci geschickt, entsetzte er Gerona und im 3 zog er, am 22. Juni zum Generalissimus gegen Barcelona, welches er belagerte. Am tember mußte die Stadt kapitulieren spanische Arone saß nun sest auf dem Philipps V. Dieser verlieh ihm einen T Diamanten und sicherte ihm eine Ben 100,000 Frs. Von den Schlachten at intriguierte B. ohne Unterlaß, aber ohr im Interesse der Jakobiten; von Fran reichte er nichts für sie, ebenso wenig von E die von ihm geplante Unternehmung geg Georg 1. von Großbritannien kam tarun stande und an dem ohne sein Bissen u menen unglücklichen Zuge bes Prätenber Schottland 1715 hatte er keinen Antei unter der Regentschaft in Frankreich schlu Eintritt in den Ariegsrat aus, verdrießlick aus Rücksicht auf Georg I. nicht in ben Regenten Orléans gezogen worben. 1716 übernahm er das Kommando in ( 1719 führte er das französische Heer nach gegen Philipp V., nahm Fuenterrabia, ( bastian, Passage, Castelleon, Tolosa, ge puzcoa, brach im August in Catalonien kehrte nach der Besetzung von Urgel nac reich zurück. Im März 1720 vermehrte Lut seine Pension um 20,000 Frs. und er wi glied des Regentschaftsrats; im März 1723 dit grandes entrées, am 3. Juni 1 mando in Gupenne, Bearn, Foix, Navar

in der Ariegswissenschaft ungewöhnlich gab dem Zusalle sehr selten Raum; ge basierten auf Ersahrung und treff= iplin; seine Soldaten fürchteten ihn. It und von großer Alugheit, dabei sehr

leineires du maréchal de Berwick, lui-même", in zwei Bänden 1778 zu seinem Entel herausgegeben, ins Deutsche Bern 1779; Montesquieu, Eloge du duc de Berwick; "The life of z-James Duke of Berwick", London lson, James II. and the Duke of London 1876. — Sehr viel bringen ihn und sein Haus die "Memoiren des n St. Simon und Dangeaus" wie der Antiquarins", 3. Abteil., 3. Bd. (Cobs

Bilhelm Hartwig, einer der r der schleswigsholsteinschen Bewegung, 1 3. März 1806 zu Jever, kam von nach Schleswig, wo sein Bater im mis bei Husum Kammerrat und Deich= urbe. Auf der Domschule zu Schles= t, studierte B. die Rechte nach einan= 1 und Heidelberg und ließ sich 1828 it in Schleswig nieder. Er wurde als Rechtsanwalt balb im Lande bekannt t und huldigte in der schleswig=hol= Frage der Ansicht, die sein jüngerer eng, damale Professor der Rechte in 141 durch die Herausgabe der Lorusen= 🌞 Die Unionsverfassung Dänemarks **hageholsteins"** vertrat, daß Schleswig myertrennlich, beide aber mit Dane= t the ein personelles Band vereinigt Eüchtigkeit und Gediegenheit mach= eigentlich jum Führer ber schleswig= Bartei. 1844 wurde er von der wern in die schleswigsche Ständever= gewählt und in dieser zum Prasiden= k. Als solcher zeichnete er sich beson= seinen besonnenen und nachhaltigen gegen den Regierungspräsidenten, Lud= ms v. Scheele, aus; er verlangte bie mg wenigstens des deutschen Teiles von in ben Deutschen Bund. Die Regie= e seine Wiederwahl im Januar 1847 t Prozeß, den sie gegen ihn anstrengte, rn; als er tropbem in Tondern aber= bit wurde, versagte sie ihm die Erlaub= nnahme ber Wahl. Um B. dann bie ig ber Abvolatur zu ermöglichen, wur= ma Dentschland Sanunlungen veran= genilgenden Ertrag gaben, um bas er Praxis zu ermöglichen. Im Januar 23. so zum aweitenmale in die schlesindeversammung ein. Zur Erhebung dautsche Herrschaft trug er wesentlich er in ber Nacht zum 24. März 1848 provisoricen Regierung der Herzog= nasm 8. den Borsitz, trat dann auch die neue provisorische Regierung über. ? Readsburg in die deutsche Nationals eg gesandt, solog er sich in dieser dem n und wurde, als Simson im Dezem=

ber 1848 bas Präsibium übernahm, zum Bize= präsidenten gewählt. Im Wärz 1849 ernannte ihn die Nationalversammlung zusammen mit Res ventlow = Precht jum Statthalter für Schleswig= Holstein; er war mit unter den 65, die am 21. Mai 1849 ihren Austritt aus der Nationalversamm= lung erklärten. Im Januar 1851 trat er von der Regierung der Herzogtümer zurück und nahm seinen Aufenthalt in Braunschweig, wohin ihn ber Herzog geladen hatte. Bon dort aus hat er dann noch wiederholt in die schleswig=holsteinische Frage durch Flugschristen eingegriffen: "Zur schleswigs holsteinischen Sache" im August 1856; "Zur standinavischen Frage und zur schleswig=holsteinischen Sache" im Juli 1857; "Zur schleswig=holsteinischen Sache" im November 1858. — 1861 wurde B. von der preußischen Regierung zum Kurator ber Universität Bonn ernannt; diese Stelle bekleibet er noch gegenwärtig.

Besenwal, Pierre Victor, Baron v., gesboren 1722 in Solothurn, trat mit 9 Jahren in die Schweizergarde Ludwigs XV.; nahm teil an dem Feldzuge von 1735, als Adjutant Broglies am östetreichischen Erbsolgetriege, als Generals lieutenant am siebenjährigen Kriege. Bei Aussbruch der Revolution Kommandant der Schweizers garde auf dem Marsselde, verschuldete er durch seine Unentschlossenheit teilweise das Gelingen des Ausstandes. Er emigrierte bald darauf, wurde unterwegs verhaftet, aber vom Gerichtshof des Chatelet freigesprochen. Er starb am 2. (3.) Juni 1794. — Seine Memoiren, deren Authenticität geleugnet wird, erschienen Paris 1805—1807.

Bessières, Jean Baptiste B., Herzog von Istrien. Zu Praissac (bei Cahors) am 6. Au= gust 1768 geboren, diente B. vom 7. April bis 5. Juni 1792 in der konstitutionellen Garde Luds wigs XVI. und trat am 1. November 1792 als gemeiner Jäger zu Pferbe in die Pyrenäenlegion. Zur Moselarmee versett, wurde er am 1. Dezem= ber 1792 Adjutant=Unterossizier, am 16. Februar 1793 Unterlieutenant und am 8. Plai 1794 Kapitän. Hierauf kam er zum italienischen Heere, focht mit Auszeichnung und erwarb sich Napoleons besondere Gunst. Als Napoleon bas aktionstilchtige Guiden= corps 1796 schuf, stellte er den unerschrockenen Mann als kommandierenden Kapitän an seine Spitze und am 4. September wurde er bei Rove= redo Schwadronschef, worauf er sich im Januar 1797 bei Rivoli hervorthat und die den Oster= reichern abgenommenen Fahnen bem Direktorium nach Paris brackte. Am 9. März 1798 wurde er Brigadechef, begleitete Napoleon nach Agupten, zeichnete sich bei St. Jean d'Acre und Abukir besonders and und sehrte mit Rapoleon nach Frantreich zurück. Treu ergeben stand er ihm am 18. Brumaire zur Seite.

B. organisierte nun die italienische Armee von neuem und wurde am 19. November 1799 zweiter Kommandant der berittenen Konsulargarde, an deren Spitze er bei Marengo 1800 einen glänzensden Angriff auf die österreichische Kavallerie machte. Am 18. Juli 1800 stieg er zum Brigadegenerale und Oberkommandanten der Konsulargarde auf, 1800—1802 machte er die Feldzüge mit und wurde am 18. September 1802 Divisionsgeneral. Der

Raiser erhob ihn am 19. Mai 1804 zum Mar= schalle von Frankreich, am 14. Juni d. 3. zum Großoffizier und Chef ber 3. Roborte ber Ehren= legion und am 2. Februar 1805 zum Großfreuze (grand aigle) berselben. Als Kommanbant ber Ravallerie der Kaisergarde wohnte der Warschall fast allen Feldzügen des Raisers an. 1805 burch= brach er burch einen glänzenden Reiterangriff auf den Nachtrab Golenistschew=Rutusows (f. d.) zwischen Brünn und Olmütz die seindlichen Reihen, wobei er 27 Kanonen erbeutete, und am 2. Des zember warf er sich bei Austerlitz auf die russische Leibgarbe zu Pferbe, wurde geworfen, drang aber von neuem vor, hieb die Russen nieder und trug hervorragend zum Siege bei; das 30. Bulletin ber großen Armee bezeichnete seine Solbaten als "seine Unüberwindlichen". An ihrer Spipe ftritt er bei Jena, Eplau und Friedland und sie zeichneten sich sonderlich bei Eplau 1807 aus. Im Jahre 1807 schickte ihn ber Kaiser nach Stuttgart, um für Jérôme bie Prinzessin Katharina von Württems berg zu begehren. 1808 erhielt ber Marschall in Spanien ben Befehl bes Armeecorps, welches um Burgos postiert wurde; er warf sich auf das Corps Cuestas, ba Napoleon ihm die entscheidenden Schläge zugebacht hatte, und schlug es am 14. Juli 1808 völlig bei Medina del Rio Secco, worauf diese Stadt geplündert wurde. Napoleon überschätte diesen Ersolg sehr; tadurch war die Krone noch lange nicht auf Josephs Haupt gesichert. Wit großen Maffen Reiterei operierte er fortan in Spanien, trug zum Rüczuge Woores aus Galizien bei und kehrte nach Frankreich zurück. Rapoleon erhob ihn am 28. Mai 1809 zum "Herzog von Istrien". 1809 besehligte er die Reserve-Kavallerie in Deutschland und focht mit ihr sieghaft bei Lands= hut und Eggmühl am 21. und 22. April. Bei Aspern machte er wiederholt Reiterangriffe, aber ohne großen Erfolg, und seine Attaque mit lauter Kerntruppen wurde bei Wagram am 6. Juli von ben österreichischen Bataillonen zurückgeschlagen, er selbst leicht verwundet. Rach dem Frieden erbielt ber Herzog von Istrien 1809 bas Kommando ber Nordarmee und nahm den Briten Blissingen wieder für Frankreich; Ofterreich und Englar weg. 1811 zum Generalgouverneur von Altcastilien liebte er und ließ sich offenkundig von t und leon ernannt, begleitete er 1812 Rapoleon nach bestechen; feine febr boben Spielschull Rufland als Oberkommandant ber Garbekavallerie er unbefangen in ber Münze biefer & und entfaltete zumal auf bem Rückzuge große Be- raftete nicht, bis Elisabeth bem franz sonnenheit und Raltblütigleit, wie tiefe neben Den= fantten te la Chétartie (f. b.) bie Bi schenfreundlickleit und Milbe ibn stets auszeichneten. veranstaltete bie Ermordung eines Bei Eröffnung bes Feldzuges von 1813 trat ber Kuriers, um seine Papiere zu betor Marschall an bie Spite ber gesamten frangofischen bediffrierte fie ber Raiserin falld; seine Ravallerie, aber schon am 1. Mai 1813 totete ibn entrann ber Gefandte faum. B.= R vor Rippach (bei Lützen) eine Kanonentugel, als Befähigung war eine glückliche. er auf einer Relognoscierung gegen Binbingerobe jum ruffischen Grafen erhoben, über (f. d.) war. Rapoleon empfant seinen Berluft Rovember 1742 bie Geschäfte bes C schmerzlich, und ba B. arm gestorben, vermachte und erbielt am 25. Juli 1744 biefen er auf St. Helena seinem Sobne 100,000 Frs. 2.6 Rame sieht auf bem Triumphbogen zu Paris mann ibm geistig weit überlegen war. und auf ben Bronzetafeln bes Berfailler Palais. Anseben murbe in Petersburg absolut : 1847 wurde ibm in Praissac, bann in Cabors sein Gesandter im Juni 1744 ausze ein Denimal gesent. Beftusche-Rjumin, Alexer Petrowitich, B.R. triumphierte Diterreich und mad

Am 2. Jum 1693 zu Mostan als zum Neichsgrafen. Durch Intriguen jungerer Cobn bes Gebeimenrates B.-R. geboren, für ben Biener Dof immer mehr Bot begleitete er 1712 bie ruffische Gefandticaft jum jog benielben Preufen; verwegen t

Rongresse von Utrecht (s. d.), wurde hannöverischer Kammerjunker, 1714 eng nister in Petersburg, verließ 1717 ber Dienst, wurde 1718 Oberkammerjunke zogin Anna von Aurland und trat ih linge Biron (s. b.) sehr nahe. 1720 s russischer Minister nach Kopenhagen, stie Wirklichen Kammerherrn auf und Rai sandte ihn 1730 als außerorbentlichen an den niedersächsischen Kreis und die : 1734 abermals nach Ropenhagen. Um gewicht gegen Ostermann (s. d.) zu ha laßte Biron 1740 seine Berufung n burg; er wurde Wirklicher Geheimm April 1740 anstatt Wolpnski (f. d. Kabinettsminister. Sein Steigen verte zig Biron, dem er schmeichelte, den er j Nur um neben ihm zu gebieten, regte gant bei Anna, als sie starb, Birons zum Regenten an. Er glaubte an B ernde Herrschaft, doch endete sie schi November 1740, und Münnich (f. d. in dieser Nacht den Minister, der nach gebracht wurde. Schon 1741 rief ihn t Anna, tropdem er ihr Feind war, zuri (s. d.) führte ihn bald Elisabeth zu un Thronbesteigung wurde er im Dezember glied des Conseil. Um nicht an der E Münnichs, Ostermanns und ihrer E zu beteiligen und baburch seine Zukun trächtigen, meldete er sich frank. Roch u 1741 wurde er Reichsvizekanzler, doch f ibn überall in den Schatten. Dafür B. = R. unermüblich seine Favoritenst nur sehr ungern beugte er sich vor t und geiftlosen Reichstanzler Fürften (f. b.). Daß er sich umsonft bemühte der unglücklichen braunschweigischen A zu lindern (s. Anton Ulrich von Bu ift einer seiner wenigen schönen Bug von Grund aus schlecht und unebrlich, und leicht in seiner Selbstüberhebung be Preußen empfand er eine tödliche Keinbsc nun an leitete er röllig bie Bolitik, ob B. Rent Leftoca rom Hofe va

\*\* in er Rugland, ohne je Günkling Clifabeths befcwor, und wurde beiden immer teurer. Al et un. 1742 brachte er bie Allianz mit Große farrer Absolutift arbeitete er Panias (f. b.) arific tarinien, 1743 beit gunftigen Bertrag von Abo mit fratifden Reformplanen bebarrlich entgegen. Tro Sanden guftande. Obgleich für bas banifche Ros aller Frommelei, fronte er ber Trunffuct. ert beans und gegen bie bolfteinifche Erbfolge in farb in St. Betereburg am 21. April 1766. -Smeben eingenommen, gab er ben Bunfden feiner Bgl. bie Berfe von herrmann und Golow runer nach und fotog am 6. Juli 1745 bie Defenftor jew über ruffifche Gefchichte und Rleinfomib! Dang mit Comeben ; am 10 Juni 1746 erneuerte ! Ruglanbe Gefchichte und Bolitit, bargeftellt i er eine Defensivalliang mit Ofterreich, ber wir und Grofbritanmen 1750 beitraten; am r Compbertannien und am 30. Rovember b. 3. iches Abelogeichlecht, bas feinen fagenhaften Ui porten mit biefer Dacht und ben General- fprung bis in bie Beit bes beiligen Stephan, be Damal bie won beiben Seemachten in Golo ges erften ungarifden Ronigs, jurudleitet. Damal artend Anande und jum Frieden von Machen Bittoe von bem Konige Aba (Samuel) vermabl 5 beitrug. 1748 fillrite er enblich im Bunbe haben. Diefer Che fei ber Graf Marchand ent ert gang verleindet, begunftigte er bie Liebeleien gewefen. Die erfte fichere Runde über bas Ge 1225-1-nas unt fann auf feine Ausschließung folecht besitt man aus bem 12. Jahrhundert. Da Ebrane, um einft unter Ratharina II. ju male bestand basselbe in zwei Linien; Bethlen vo tunas und Franfreich, welches ju Friebe M eraten getreten. LBabrend bes Felbjuges w. wir a mit Ratharma und beriprad, nach Lot follte fie ober ibr Cobn Baul ben an binen. Ale Elifabeth fower erfrantte, ar auf unt rief auf Beters Bunfc bas The Apragin auf bem Ariege beim. Elifa-260 genae; Beter und alle Fembe 2.= 9 € men emieht, ale hodverrater jum Tode ber-3, aver jur Berbannung nach feinem land: Aremmen an; ibrieb un Erile ein Anbachte: 2. bas er nach feiner Begnabigung als Beweis er Tagend herausgab Erft Ratharina II. rief, as feinem großen Ramen Ruben ju gieben, en September 1762 jum Generalfelbmaricall, nimaniter und Senator mit 20,000 Rubel armaebalt, erflarte burch Ulas vom 31. Auguft DOD

be Alliang mit Panemart. Am 2. Juni 1746 | ber Gefdichte bes ruffifchen boben Abels, Raffe 1877.

Bethlen, Gabriel (Gabor), Fürft vo Jam 1747 fignierte er einen Subfibientraftat | Siebenburgen. Die B. find ein altungari meieren 37,(HB) Ruven cilten unter Fürft Repnin foll ein frangofifcher Ritter, Bilbelm von Coroel bein Rheine ju, was wesentlich jum fich mit Sarolta, ber halbicwefter Stephans un Apragin f. b) bie leite Stube Franfreichs | fprungen, ber fobann ber Stammvater bes Ge Breutens, Leftoca. Dit bem Thronfolger folechts ber "Reche Gregor ex Francia oriundi er und feine Rreaturen untergruben : Iftar und Bethlen von Bethlen und Apaffp (f b. ert ben Boben und reigten Elisabeth gegen ibn 3m 13. Jahrhunderte fpaltete fich bie lettere Lini mer mehr jog er Ratbarina an fic. Um abermale in zwei Zweige, fo bag bas Gefchled Sommber 1755 ichlog er ein Defenfinbilnba' als Bethlen be 3frar, be Bethlen und be Apaff me bem ibn reich belobnenben Rabinette in fortblubte. Der Iftarer Biverg erwarb in Gub Imit, erftatte bann, obgleich er Gelber felbft ungarn Befibungen, Die Bweige von Bethlen un Lie marnommen, Friederch bem Großen ben Apaffy fehten fich in Siebenburgen feft, wo fi 3 folog im Januar 1757 eine Alliang im Jahre 1305 eine Teilnng ber Familiengute pornahmen. Mus bem Geidlechte ber Bethler gingen bier Fürften, gwei Bojwoben, bier bof fangler, gabireiche Sofe und Lanbesmurbentrager Generale ic., boch feine bebeutenben firchlicher Personen hervor, obgleich mehrere B burch bob Geiftesbildung ale Gelehrte und Siftoriter fic ausgezeichnet batten.

Der berühmtefte Sprogling feines Befolechte Girfabeth, ben eigenwilligen Berrater war jeboch obne 3meifel ber gurft Gabriel & resten; er wurde in ber Ronfereng am aus ber iftarifchen Linie, bem biefe Beilen gewib Friedt 1758 verhaltet, aller Amter und met finb. Gabriels Grogvater, gleichfalls Ga briel genannt, war ein Enfel bes berühmten Zur tenbefampfere Baul Rinifo und befehligte et Coretams (ber Plostau) begnabigt. Refig: Corps in ber ungludlichen Mobbeser Schlacht errung er ben ungebeuren Solag, und ob- Sein Bater, Bolf B., zeichnete fich burch befon E obne alle Religion, nabin er jest die Diene bere Tapferfeit bei ber Berteibigung ber Seftun Gnula (1566) aus. Die Mutter Gabriels, Dru foma, entftammte bem abeligen Sjeffergeichlecht Lagar (beute graffich). Gabriel B. wurbe ir Jahre 1580 geboren; er war 10 Jahre alt, al auten Intrigauten 1763 jurud. Sie fehte fein Bater ftarb, und wurde bei feinem Obeim weber in Ebren und Amter ein, ernannte mutterlicherfeits, Andreas Lagar, auf beffen re mantifc im Gpergootbale gelegenen Burg Gjat begn erzogen. Der Obeim mar ein ungebilbete Mann, von bem Gabriel wenig an Bilbung ge A Urteil von 17an für ungerecht, entband aber winnen tonnte. Das Beste that bie Ratur un jeber Berpilichtung jum Dienfte, ber Umgang mit bem freiheitsftolgen Szellervolk bebeim intrigierte er obne Unterlag. Er be- Roch jung fam Gabriel an ben hof bes practe mete Ratharina nach Dlostau, belehrte fie über liebenben, leichtlebigen Furnen Siegmund Ba lerbaltning Europas, erbielt aber nie eigent: thorp (f. b.) und hier inmitten eines bewegte Anteil an ibrein Regimente, Geroil und Hoflebens voll Unterhanblungen, Entwürfen, 3r woll unterftunte er Orlows (f. b.) Absichten triguen, Ruftungen und Rriegsfahrten entwickletarinas Dand, verfaßte eine Bittidrift, fich ber Scharffinn und Ebrgeiz bes begabte em Ramen ber Ration jur Che mit Orlow Junglings raich jum Danne. Er nahm und

ben Kürsten Siegmund und Andreas Bathory Deva zurüd. Aber Bathory strebte ibm (f. b.) an beren Kriegsfahrten teil, floh später | Leben; ba floh B. neuerdings zum P vor bem walachischen Wojwoben Michael (f. b.) Temesvar. Bathorp nimmt hierauf B und kehrte mit dem wankelmütigen Siegmund ger gefangen, läßt ihn selbst auf bem Bathorn von Polen nach Siebenbürgen zurüd ftäbter Landtag (20. Rovember 1612) i und beteiligte sich auch an ber Schlacht bei Goroglo! (2. August 1601), wo er bem Blutbabe nur schwer ziehen. B. nahm seine Zuflucht wiel entrann; boch blieb er bem Fürsten Siegmund Türken; mit Empfehlungsschreiben be auch fernerhin getreu. Mit Moses Szelelp tampste von Ofen und Belgrad begab er sich n Gabriel B. selbst bann noch gegen die österrei= nopel, gewann bort bes Sultans un chische Herrschaft in Siebenbürgen, als Siegmund wans Gunst und wurde am 1. Mai Bathory bereits wieber bem faum erhaltenen Fürsten von Siebenburgen ernannt mi Fürstentume entsagt hatte. Gabriel B. und Sze- pflichtung, die wichtigen Festungen Lu tely (f. d.) flohen nach einer verlorenen Schlacht und andere Grenzschlöffer den Türter bei Weißenburg (23. August 1602) zu dem Pascha geben. Unter dem Schutze eines türk lichen Statthalters Georg Basia reizten schließlich | Gabriel Bathory eilig verläßt, und a die Siebenburger zu offener Emporung. Mofes tober mablen die siebenburgischen & Szekelv, Gabriel B. und andere Malcontenten 33 jährigen Gabriel B. ju ihrem Fi rudten vom Banate aus in Siebenburgen ein und Tage später leiftet er den Fürsteneib. Szetely wurde zum Kürften ausgerufen. Aber i schon nach wenigen Wochen siel berselbe in ber gierung bes im langen Parteikampfe Schlacht bei Kronstadt (17. Juli 1604). Gabriel bie sinnlose Tyrannei des letten Bath B. entkam abermals glüdlich nach Temesvar. Von hier aus machte B. im Jahre 1604 einen neuen Versuch, sich Siebenbürgens zu bemächtigen; ber Bersuch mißlang, B. wurde bei Lippa geschla= garn, noch mehr verwirrt und erschw gen und sein ganzes Gepack fiel in die Hande Es gehörte die ungewöhnliche geistige der Kaiserlichen. Daraus ging auch B.s Ber= B.s bazu, um inmitten solcher Zufis bindung mit Stephan Bocskap (f. b.) hervor, ber erhalten und überdies noch solche Erst von ben Türken zum Siebenbürger Fürsten aus= ringen, beren sich die Herrschaft B.s ertoren war. Bocstap erhob infolge bessen offen rühmen barf. die Fahne des Aufstandes, Gabriel B. und die anderen siebenbürgischen Flüchtlinge schlossen fich wieder außer Land zu bringen, es ge ihm an und diesmal war die Erhebung siegreich. nachdem er auf dem Landtage zu Tort B. wurde ber Freund und Berater, ber General Ditober die Abzeichen ber fürstlichen und Diplomat Bocstavs, ber ihn mit Gütern würde (Kaftan, Fahne, Säbel und St und Würden belehnte und ihm auch die Hand ben Bestätigungsferman des Sultans feiner Verwandten Sufanna Karolvi gab. Boce- Banben bes Serbare 3elenber-Baida tap ftarb schon am 29. Dezember 1606. B. hatte. Damals schloß er auch mit mochte sich mit ber Hoffnung geschmeichelt haben, Wojwoden der Moldau und Balaci Bocstan werbe ihn zu seinem Nachfolger empfehlen; nis. An bie Pforte wurde ein ftant allein dieser hatte ben Balentin Homonnap (f. d.) (Kapitiha) abgeschickt mit bem Berspreche empfohlen, B. ließ sich beshalb von bem Gegen= Hulbigungsbotschaft im nächsten Früb kandibaten, Gabriel Bathory (f. b.), gewinnen, folgen solle. ber ibn auch als einflußreichen Werber nach Sie= | Weit schwieriger lagen die Dinge benbürgen sandte. Hier traf B. auf großen Wi= Mathias als dem Könige von Ungarn berfrand; benn die Stände batten unter sich die ihn gingen am 13. November drei Bot Wahl bes Siegmund Rateczi beschlossen, und bie- ebenso an ben König von Polen um 1 ser wurde auch trot aller Bersprechungen und barschaft willen. Aber im Lante seibfit Agitationen B.8, ber beshalb sogar gefangen ge- nicht völlig herr ber Situation. Die sett wurde, am 12. Februar 1607 einstimmig jum Bestungen und Schlösser befanden sich in Fürsten gewählt. B. frand unter ber Anflage ber Anhanger Batborps, mit benen er bes Majefrätsverbrechens, bas ibm jedoch ber neue Unterbandlungen gepflogen und Bert Fürft nachfab, aber bas Schloß Hunnab mußte ichloffen werben mußten. Die Betingung B. berausgeben. taum über ein Jahr; am 5. Dar; 1608 legte Amnestie und in Sicherung von Guter er seine Burte nieder und am selben Tage mabl= funften für bie Besehlshaber und bere ten bie Stände ben Gabriel Batborp jum Für= ften. Diefer hatte feine Erbebung hauptfächlich ben Bemühungen und Ratichlägen B.8 au ver- unter Bathorps Tyrannei unfäglich ge tansen.

Bathorve Schredensregiment trieb endlich auch ftabt entriffen. Die Sachsen beschicht B. in die Opposition; toch unternahm er erstlich mit bem Antrage, daß sie dem neuen ? поф teinen ernsten Schritt gegen ben tyranni= hulbigten, wenn er ber fachfischen Я schen Fürsten, sondern jog sich nur auf sein Schloß mannstadt zurüdgebe. In einer Ur

erklären und beffen Güter für ben A Die Grausamteiten bes taiser= ichen Beeres zieht B. in Siebenbürger

> B. trat unter schwierigen Umfrand teten landes an, bessen lage überrich unklaren Berhältniffe zu ben Rachbarf mentlich zur Türkei und zum Könige

Bor allem suchte B. bas türkische

Rateczis Fürstentum bauerte gabe bestanden zumeist in Berleihung Größere Umstände walteten zwischen b und ben Siebenburger Sachsen. T Tyrann batte ihnen sogar ihren Borori wember gelobte dies B. und versprach über= die Rechte und Freiheiten der Sachsen und Universität unversehrt aufrecht zu erhalten. Die haliche Alesidenz des Fürsten, die Stadt Weis ma, lag damals in Trümmern, B. beschloß ab seinen Ausenthalt in Hermannstadt zu neh= wo er am 22. Robember mit Gemahlin und richem Gefolge eintraf, um daselbst den Win= 1 berbringen. Das gefiel ben Sachsen keines= weil sie besorgten, der Fürst würde ihre t dauernd besetzen und dadurch dieselbe der Sachsen=Rommunität entziehen. Es entspann arob ein langer, gereizter Briefwechsel zwi= den Fürsten und der in Schätzburg tagen= **Sachsen = Universität, der damit schloß, daß** d bereit erkarte, die Stadt noch vor dem februar 1614 zu verlassen, falls die Uni= it ben üblichen Hulbigungseid leisten werde. geschah am 23. Jänner, und so verließ B. mmfadt, und die Freiheit und Einheit der ien - Kommunität war gerettet.

**üser Mathias als K**önig von Ungarn und Staatsmänner betrachteten B. mit unver= im Ristrauen; sie erblicken in ihm den ergebenen Türkenschützling, von dem sie en, daß er Siebenbürgen der ungarischen vollig entfremden und den Türken aus= Dieses Mißtrauen hatte seinen merbe. in dem unlengbar seltenen Freundschafts= ik, in welchem B. zu den benachbarten k Paschen von seher gestanden, zu denen sine Zuflucht genommen, und in der Art e, wie er burch ben Sultan und bessen ben Besitz von Siebenbürgen getom= Die Haltung des Wiener Hofes und kenen Ungarn B. gegenüber darf also inbernehmen, noch verdient selbe jenen Biba, ben ungarische Historiter ber Gegen= Daß ferner vonseiten fers und der ihm anhänglichen ungari= partei bie Gegner B.8 unterflüt wurben, r eine Konsequenz jener Anschauung über Mitische Intentionen. Dieser hatte auch in **bat die Bermittelung des Sultans angesucht,** den Besitz der ihm vorenthaltenen Landes= sand Burgen zu gelangen. **V.8** Gesandte 8 demaemäß bei dem Raiser keine entgegen= mbe Anfnahme; als Hauptgegner B.8 er= ber allmächtige Karbinal Khlest und bie verbümbete katholische Partei, welche ins= auf ben Sturg B.s hinarbeiteten. entsbrach ihrerseits dem Wunsche B.8 und put Kaifer erklären, sie werbe nur unter ber mema den Frieden fortbestehen lassen, wenn L die vorenthaltenen Schlösser und Burgen men werben.

k vermeiden eine umständliche Erzählung Kerbings interessanten, aber boch langwieri= Minterhandlungen zwischen B. und dem Rai= mabezu anberthalb Jahre blieben bieselben miss, erft am 6. Mai 1615 tam die Berming in Tirnan zustande, welche ber Raiser 15., B. am 18. d. M. ratifizierte. bestand aus einem offenen Bertrage und imem geheimen Übereinkommen. In jenem

Fürstenwahl gesichert, doch werden sie weder ihr Land noch die zu demselben gehörigen Teile Un= garns von ber ungarischen Krone losreißen, wiber den Ronig und die österreichischen Länder nie ans griffsweise vorgehen ober daselbst Aufstände verursachen. Der Kaiser und seine Nachfolger wer= ben den gewählten Fürsten und die Stände Siebenbürgens auf ihre Bitte wider jedermann ver= teidigen; dieselbe Berpflichtung übernehmen ber Kürst und seine Stände dem Raiser gegenüber, nur die Pforte ist von diesem eventuellen Angriffe Siebenbürgens ausgenommen; erforderlichenfalls werden der Kürst und die Stände auch königliche Truppen bei sich aufnehmen. Die Glaubensfreis heit nach dem Wiener Frieden wird ungeschmälert gewahrt, die Schlösser Hußt und Kövar dem Kürs sten übergeben, allgemeine Amnestie für die beis

derseitigen Anhänger erteilt u. s. w.

Bon weit größerer Bedeutung und Tragweite waren die geheimen Punkte des Ubereinkommens, die von den Historikern bisher wenig ober gar keine Beachtung gefunden haben. Darin heißt es: Die freie Kürstenwahl bleibt den siebenbürgischen Ständen so lange gesichert, als Ofen und Erlau von ben Türken nicht zurückerobert werben; nach deren Rückeroberung treten Siebenbürgen und dessen Teile wieder in das alte Verhältnis zum ungarischen Könige und werden durch königs Sollte das noch liche Würdenträger verwaltet. bei Lebzeiten B.8 geschehen, so verbleibt dieser und dessen Nachkommen im Besitze Siebenbürgens: auch bis bahin wird deren Herrscherrecht aufrecht erhalten. B. wird den Frieden von Zsitvatorok (s. d.) respektieren; sollte aber der Türke densel= ben verleten und der König mit dristlicher Hilfe bem Sultan entgegentreten, ber Türke auch in ber Nachbarschaft Siebenbürgens ein Heer auf= stellen: dann ist B. und seine Nachfolger verpflich= tet, ber Aufforberung bes Kaifers zur kriegerischen Withilfe Folge zu leisten. Bleibt aber das Kriegs= getümmel Siebenbürgen serne, so entfällt für den Fürsten diese Pflicht. Sollte der Türke Sieben= bürgen selbst angreisen, so wird der Raiser=Rönig dem Fürsten ausreichende Hilfe an Geld und Truppen bieten. B. wird weder im Kriege noch im Frieden den Türken Hilfe leisten (den Tribut und die jährlichen Geschenke ausgenommen), noch den Durchzug eines türkischen Heeres durch Sie= benbürgen gestatten. Sollten die Türken ihn bazu zwingen wollen, wird er mit ganzer Kraft Wiber= stand leisten und, im Falle dieser nicht ausreicht. den königlichen Oberkapitän in Ungarn um Suc= curs anrusen, der ihm diesen bieten wird. Die mit gemeinsamer Macht eroberten Orte, Stäbte und Festungen gehören Gr. Majestät; was ber siebenbürgische Fürst mit seinem Kriegsvolle allein erobert, bleibt ihm überlassen, boch nur mit dem Lehensrechte. Was von diesen Eroberungen un= garisches Krongut sein sollte, giebt er der Krone zurück und wird dafür mit anderen Gütern ent= schäbigt. Das siebenbürgische Heer kann aus stra= tegischen Gründen auch die moldo-walachischen Fürstentümer besetzen; ber Fürst von Siebenbür= gen wird in jeden Friedensvertrag des Kaisers mit eingeschlossen. Er teilt bem Raiser etwa er= u siebenbürgischen Ständen die Freiheit der tundete Geheimnisse der Türken und Tataren mit

Die fürftlichen Rapitäne von Großwardein, Szamos= Ujvár, Hußt und Kövár sind auch dem Kaiser und bessen Nachfolger eidlich verpflichtet. B. anerkennt Se. Majestät und beren Nachfolger als Haupt der Christenheit, als König von Ungarn und als feine Lehensherren; Siebenbürgen bildet einen un= trennbaren Besitzteil der ungarischen Krone. Zur Beobachtung bieses Bertrages werden neben dem Fürsten noch treue und ausgezeichnete Männer aus den drei siebenbürgischen Nationen (Ungarn,

Szekler, Sachsen) seierlichst verpflichtet.

Das sind die wichtigsten von den dreizehn Punt= ten des geheimen Ubereinkommens, durch welche die Berföhnung zwischen dem Kaiser und B. aller= dings erreicht und die Thronbesteigung B.s ge= sichert, wodurch aber auch für die Zukunst die Reime neuen Zwiespaltes gelegt wurden. es ist klar, daß B. diese drückenden Berpflichtun= gen nur unter dem Zwange der Notwendigkeit Abernommen hatte. Seine Stellung im Innern konnte insolange nicht gesestigt erscheinen, als ber Raiser sein offener und geheimer Gegner ver= Aber es unterliegt ebenso wenig dem ge= ringsten Zweisel, daß burch diese Punkte Sieben= bürgen ein Vasallenland der ungarischen Krone, der siebendürgische Fürst ein Lehensträger des Königs von Ungarn wurde. Diese Situation behagte B. in keiner Weise, und die Folge zeigte es, daß er den Bertrag nur unterschrieben, um Zeit zu gewinnen, und daß er auf bie Gelegen= heit wartete, um die Fesseln dieser geheimen Uber= einkunft sprengen zu können. Diese Absicht bil= bet eine ber Hauptbestrebungen B.8 in ber Zu= kunft, und hierin liegt der Schlüssel zur Erklärung seines späteren Berhaltens.

Aber auch auf Seite seiner bisherigen Gegner dauerte das Mistrauen, die verstedte Feindschaft fort, und auch sie ergriffen die Gelegenheit, um dem ge= haßten Kürsten Berlegenheiten zu bereiten. Diese i schien im Jahre 1616 gekommen, als B. wegen ber verzögerten Ubergabe ber Festungen Lippa und Jenö die Gunst der Pforte verloren zu ha= ben schien. Kardinal Khlest ließ durch Homounap die Besatzungen der genannten Festungen bestechen, um sie zum Abfall von B. zu verleiten. Zugleich warben diese Gegner B.8 eifrig Truppen; aber richtung von Schulen und über die 1 ber Anschlag mißlang. Die Truppen ber Ber- ber Finanzen bringen lassen. bünbeten wurden geschlagen, B. lieferte Lippa an er die ungesetzlich entfrembeten Arong den Pascha von Temesvar aus und wandte sich zugleich beschwerdeführend an die oberungarischen Romitate und an Kaiser Mathias. Erstere zwan= gen die Gegner B.8 zur Rube, letzterer erklärte, bas Borgefallene sei ohne sein Wissen geschen, er werbe den Frieden auch ferner bewahren. Die Auslieferung Tippas hatte B.s Stellung bei der Pforte neuerbings befestigt; Jeno tam jeboch nie mehr in die Gewalt der Türken. Dieser Anschlag der Gegner B.s war mißlungen, er war jedoch nicht der letzte. Bald nachber sammelte der ebemalige Gesandte B.S, Siegmund Sarmasághy, ein Deer und siel im November 1616 in Sieben= burgen ein; er wurde aber von B.8 Felbhauptleuten Töröt und Deli besiegt; Sarmasághy selbst seines Lebens und diese bestand in der flel in die Hände ber Sieger. Nun zog auch B. ein heer zusammen und ftand im Dezember vor genen Fürstentums und weiter in be Debreczin, von wo er die Bestrafung ber Frie- | ber ungarischen Länder von der tür

densstörer forderte. Erft auf das e Bitten der oberungarischen Gespansch der Fürst zu Anfang des Jahres 1617 Heere nach Siebenbürgen zurück. aber schloß durch den Graner Erzbischof mány (s. b.) und andere Bevollmächti Juli 1617 zu Tirnau einen neuen k B., worin das frühere Tirnauer Ube in allem bestätigt und erklärt wurde, t handelt, verfalle in die Strafe des Lan Die Bersöhnlichkeit bes Kaisers Mat hauptsächlich durch die bevorstehende Erzherzogs Ferdinand zum König t verursacht. Diese erfolgte auf dem Landtag im Juni 1618; die Krönung 1. Juli d. J.

Inzwischen war die politische u Gärung in Böhmen und in den ös L'anden zu offenem Ausbruche gelangt ßigjährige" Krieg nahm seinen Anfan Die böhmischen Malcontenter 1618). ständischen hatten bei ihren Plänen auch Ungarn und Siebenbürgen und ! Unzufriedenen in Betracht gezogen; wur Kürst B. unter den Kandidaten für den Thron Böhmens genannt. Aber auvergnügten protestantischen Stände is suchten Anknüpfungen mit Ungarn u bürgen, so daß die königstreuen Män Ruhe des l'andes desorgt wurden und mittlern zwischen Ferdinand und ben Ständen erboten. Roch war aber de Ungarn nicht ernstlich gefährdet; der & Jahre 1619 verlief in befriedigender böhmisch=österreichischen Ronföderierten h Erfolg, benn ber Palatin Forgacs und Ordnung mit starker Hand aufrei

Kürst B. hatte innerhalb ber sechs bisherigen Regierungszeit seine Sorgfal ren kulturellen Aufbau seines Landes Siebenbürgen gedieh unter bessen Herr freulichster Weise. Ein aufrichtiger Gewissensfreiheit und Bilbung hatte ei dem ersten Landtage zu Mediasch (16 über die Pflichten der Geistlichkeit, ü an sich, wodurch er ber fürftlichen Re reiche Einkommenquellen sicherte. Er or bas Gerichtswesen, verwendete groß auf öffentliche Gebäube, Rirchen, E Festungen, stiftete bie zu jener Zeit! sten Lebranstalten (barunter bas L Weißenburg, wo später auch Martin & berief die Jesuiten ins Land, bami Unterricht der katholischen Jugend leit tamen auf seine Einladung mehrere Gelehrte und er schickte viele junge le teren Bilbung auf auswärtige Univer

Über biefer segensreichen Aultura er aber keinen Augenblick ber politisch ber Unabhängigkeit und Sicherftellun

Briefer und ber Garantie ber Selbständigfeit Schreiben bes Erzherzogs. In De Livre Ungarus, bie er fich felbst aufs Haupt versichert er zwar noch seine A feten boffre. Das lettere Biel geht aus feinen i bas ofterreichtiche Baus, aber i Beeter und Thaten unr mittelbar hervor; bas furchtbaren Bebriidungen, benen wert, feine eigene Unabhangigfeit, ftanb ihm ju- ihm burch Blut und Religion Die Laft bes gebeimen Abereinfommens, erlegen fei, gezwungen worben, b mere Supulierung ber Lebeuspflichtigfeit gegen: greifen. Cffener ertlarte er fich bem ungarischen Ronige follte barum vor gegenüber bem Palatin, baß er dem abgeiduttelt, vernichtet werben. Dagu bot jum Baffe gegen Ofterreich habe icht (1619) bie gunftige Belegenheit.

rrid =

e:: 1

C ( ....

∢ ಶಿವ್ರೇ

1. 发工

1.0 1600

THE REAL PROPERTY.

TOTAL .

QTE.

15: 21: 8-22-

्र प्रकार व प्रकार

m community

the balls to had

ತಿಕೊಂಡಿ ಅಗಳು ಹಿಡ್ The forces taken

ਮਿਲ ਹੈਜੋੜ ਤੋਂ

p autory

Britain San

- 340-22

(国内部)

unt die

29recat 在 古井 建云

D. P. Salania

Fr.

A Charles

78 ( E-

ta ?

122272

20 22

\$e# 3272

Ran barf biefes Berhalten B.s weber als bas entenfige Spiel eines Intriganten fcelten, noch bas nachahmenswerte Beispiel eines aufrich: Satrioten verherrlichen; B. war eben ein patitiler von icharfem Berftanbe und fühler Bes mang, ber ben Moment auszunüben wußte babei memals bes eigenen Borteiles vergaß. tut:

Ten Begabung und ber seltenen Willensstärte anch im Glude den De Egonnenheit und Umficht beobachtete. "Rubig, den I.a. besonnen, ohne Schwärmeren betrat er seinen ieternt zur so weit gehend, als er Hossung radt zeiten günantitalen zur den Kadug im Falle des Mißlingens zu

m in land and beite er auch beim nusbruch ver vohnten E- : Bufte er auch beim Musbruch ber bohmi ton abt. - - Sein ferbinand eine Bilfetruppe gegen bie Ti art III Ta Commandant von Rafchau, Andreas Déczi, 200 mar am and to bie Mitte bes Jahres 1619 berichten, # gefaliere :- - Seite Stebenburgens alles rubig fei. Bic & fenb bamais bereits mit ben Bobmen Berfehre und am 18. Auguft 1619 Belare Grane bie bobmifd-mabrifden Stanbe, mit lede (bem Raifer) feine EranBaltion ein mb feine (B.8) bevorftebenbe Antunft fcien jeboch B. nicht geraten, bei

> I de That überschreiten sofort 18,000 Dann Bugiide Truppen die Grenze und icon am Stitutber fällt Rafcau, bie Hauptstabt bes Sarben Oberungarn, in beren Bewalt. Die atte batte von bem Borhaben B.8 Renntmis, berlage, welche fein Statthalter, wer basselbe und wies auch ihre Baschen zu in Oberungarn erlitten (22. Rover wennbicaftlichen Reutralität gegenüber bem Umtebr bewogen haben. 3m ? Tim en. Eine aftive Teilnahme lebnie fie er wiedertebren. In Prefiburg

Ter blottiche Ginbruch B.6 hatte ganzen Erg: Locut, ber tonigliche Chertommanbant felbft, bon B. bupieren ließ, fiel in beffen Gegraft. Bei hofe ertannte man bie volle wie ber Gefahr, welche in bem Auftreten B.6 a ma frichte anfänglich bes Fürften Anteil an Emfalle feiner Truppen zu ignorieren; noch 1 9. September ichreibt Erzherzog an B. in "Arönungebiplom" eingebandigt t michaftlicher Beije, teilt ihm die Erwählung zember 1619). Aber B. war tlu manbe jum Deutschen Raifer mit und fpricht ud von einem "Gerüchte", bag "in Oberungarn bie Wahl und Krönung bes S meben ausgebrochen feien und eine große Streit: tünftigen Reichstag zu verschieben. bet uber bie Theig gefest babe". B. moge feine ten ibn feine "Stanbe" am 8. 3a ichten über biefe Unruben bem Raifer mitteilen. weilen jum "Gürften von Ungari A batte unterbeffen in rafder Aufeinanderfolge Gewalt". E Tothprona bei Kremnit in ber Thureczer Komge und bem Fürften tam

weife für bie feinbfelige Gefinnun fchen Fürften, ftete habe über fer Schwert geschwebt, Erzbischof Be drobt, mittels ausländischer Striege Religion auszurotten u. f. w. bezwungen burch viele Bitten unt fo schließt B. feine Antwort an "biefen Zwiespalt auszugleichen, ftimmung der Türken, nicht un ligion gu verfolgen, ober um e willen, fonbern um ben Rlagen abzuhelsen und eine sichere Balt Friedens zu erzwingen." ben B. fdupen wollte, war ibm tel ju politischen Zweden.

Den Worten folgte die That; Bochen waren die festen Plate Neograd und Neitra in B.S Hai 20. Citober eroberte er Bregbui bie ungarische Arone befand; ja & bald vor ben Mauern Wiens, na ment bie Raiferlichen geschlagen war pen fich mit ben Scharen ber bobmi Ronfoberierten vereinigt hatten. 2 ftabte bereite von ben Anfpand wurben, ichien verloren; boch gut jur Berteibigung, fo bag eine Ub Stadt unmöglich war. Eine fan ihn daran das kalte und regneris ber Mangel an Lebensmitteln unt allen machte ibn aber bas mo ftandnie mit ben Bohmen, fowie Reutralität ber Türken und wol Bundnis prifchen Bohmen unb belt, jeboch erft fpater jum Ab B. war nun im fattifchen Befit feine Parter faß am Ruber, und wundernehmen, wenn biefe auf veranlaßten "Meichstag" bie "En bmanbs aussprach und ihren "Ronig von Ungarn" erwählte, gefährliche Befchent abgulehnen:

michaft beantwortete er am 5. Ottober bas Janner gu einem Waffenfillfiant

29. September besselben Jahres bauern sollte. geht auf ben Antrag ein; nach mehrmonatise Beibe Teile bleiben während dieses Waffenstill= Berhandlung tam der Friede von Rifolika fanbes im gegenwärtigen Besitze und üben keine (31. Dezember 1621) zustande. Die Ratifizien Feindseligkeiten gegen einander. Für den 31. Mai Ferdinands erfolgte am 7. Jänner 1622. geschrieben. Daß B. bei Abschluß bieses Waffen= die Krone aus. Dafür ernennt ihn ber kill stillstandes nur Zeit und Gelegenheit gewinnen zum beutschen Reichsfürsten und verleiht ibn wollte, lehrt schon die Thatsache, daß er gleich= | Herzogtümer Oppeln und Ratibor; hinterläft zeitig auch mit ben Böhmen und beren Bundes- teinen Cobn, so erbt sein Reffe Stefan ! genossen unterhandelte und am 19. Jänner ben Lande. Sieben Gespanschaften Oberungarus Bertrag abschloß, wodurch er sich dem "Könige" bem wichtigen Kaschau behält B. auf Lebent Friedrich und bessen Berbündeten als Bundesge= ebenso die festen Plage Muntacs und Tolaj. nosse und geschworener Feind des Hauses Habs- Erhaltung dieser Plätze empfängt B. jud burg zugesellte. Auch schickte B. sofort, trot des 50,000 fl. aus der Türkenhilfe des deutschaft Baffenstillstandes, ben Böhmen eine Reiterabtei= des. lung zuhilfe. Roch im selben Jahre, am 25. April, bewirkte B. eine für ihn günstigere Abanderung dieses Schutz und Trutbündnisses.

Der Neusohler Landtag wurde von den Stän= ben zahlreich besucht; die Majorität stand zu B., dem selbst der Landespalatin sich neuerdings ver= pflichtete. B. führte Beschwerbe über bes Kaisers und Königs und der Polen Haltung, die Propositionen des Königs wurden abgelehnt; darauf erklärten die königlichen Gesandten den Landtag für aufgelöst und verließen am 17. August Neu- der leitende Gedanke seiner Politik. In biese erschienen am 27. b. M. in der Woh- tunft seines Hauses durch bie ebeliche Beilich nung des Palatins, setzten König Ferdinand noch= mit einer kaiserlichen Prinzessin zu sichen mals ab und wählten B. abermals zum König. Dieser nahm jetzt die Wahl an, legte sich ben und im Frühjahr 1623 machte er die erfter 6 königlichen Titel bei, ließ sich jedoch aus vorsich= tiger Klugheit nicht krönen. Am Schlusse bieses Beiratsprojektes. Das halt ihn aber nicht & Rumpf=Landtages wurde auch das Bündnis mit ; selben Zeit mit den Gegnern Ferdinand p

den Böhmen erneuert.

Bald darauf, in den ersten Tagen des Scp= einen Subsidienvertrag abzuschließen, sowt tember, eröffnete B. den Feldzug, und zwar wie= Krieg zur Wiederherstellung Friedrichs 🛰 ber mit Glück; seine Feldobersten eroberten Papa, Pfalz aufzunehmen. Mit 80,000 Mann icht Wesprim und andere besessigte Plätze jenseits unter dem Vorwande der Nichterfüllung bes der Donau; der Fürst selbst erzwang die Übergabe kolsburger Friedens vonseiten des Raiser von Reitra, besetzte Tirnau und Pregburg und Rlausenburg aus und steht Ende September H belagerte Hainburg, welche Belagerung er jedoch auf bem Boben bes königlichen Ungarn. bald aufgeben mußte, worauf er sich nach Oben- bie Siege Tillys über ben Bundesgenosses burg zurückzog. Die Niederlage seiner böhmischen über Mansseld, sowie die geringe Aussicht Berblindeten in der Schlacht am Weißen Berge bie Hilfeleistung der Pforte, bestimmen & (8. November 1620) machte B. ebenfalls bem Frieden, ber am 8. Mai 1624 zu Bien pf Frieden geneigter; er nahm die Bermittelung tommt. B. verzichtet darin auf die Fürsten Frankreichs an, aber die im Februar 1621 er- | Oppeln und Ratibor und erhält bafür 🚾 öffneten Berhandlungen in Hainburg führten zu ber Herrschaft an Siebenburgens Grenze keiner Einigung.

Friedensbrecher und die Reusohler Beschlüsse für beimer Instruktion vom 11. Januer 1624 ungültig erklärt. Der kleine Krieg bauerte fort, mals im Interesse ber Berebelichung mit ber B. hoffte auf die Unterstützung der Pforte, aber herzogin Cacilie Renata, Tochter Ferbinands I vergebens; auch loderte sich sein Anhang zusehends. nach Wien entsenbet. B. ließ bem kaifer w Die angebotene Waffenruhe lebnte der Raiser ab, gehende Anträge und Bersprechungen mas 28. wich nach Oberungarn, wohin er auch die Siebenbürgen werde den Berband mit der 21 Krone, die er schon früh von Pregburg nach Alt= fündigen, gegen Jahrestribut Ferbinants D sohl hatte bringen lassen, mitnahm. Westungarn bobeit anerkennen, ber Kaifer konne auf ben fick kam wieder in die Hände seines rechtmäßigen bürgischen Landtagen sich durch Gesandte vertu Herrschers. Doch im Commer bes Jahres 1621 lassen, B. würde als "Gubernator" bes 200 erhebt fich B. mit neuer Kraft, seine Scharen brin= Ungarn verwalten, auf ben vom Könige et gen bis Steiermart und Ofterreich vor, er felber rufenen Landtagen prafibieren, bie Grenziehm vereinigt sich bei Tirnau mit bem Markgrafen instand halten, wofilr er nur bie Eink von Jägerndorf und bricht nach Mähren ein. ber Neusohler Rupferbergwerke verlange jak Da bietet ber Kaiser die Hand zum Frieden, B. 124,000 fl.). Das Bundnis mit den Tk

Ferdinand erteilte ferner allgemeine l nestie, bestätigte ben Wiener Frieden vom 3 1606 sowie die Zugeständnisse des Kaisers! thias vom Jahre 1608 und seinen eigenen t Jahre 1618. Binnen seche Monaten wird Landtag eröffnet.

Der Nikolsburger Friede hatte B. große teile gebracht; doch blieb er auch fürderfin Gegner bes Hauses Habsburg. "3ch halte u Hand auf Ungarn und mein Auge blickt sin auf das Thor von Wien" — das war nad wie Aber die Mehrzahl der Stände verblieb, suchte B. seine fürstliche Stellung und ich 13. Mai 1622 starb seine erste Gattin fin beim taiserlichen Hofe zur Realisierung tes handeln und mit Frankreich, England und Bi

Noch vor dem neuen Friedensschlusse feit Ferbinand hatte schon am 10. Dezember B. als | seinen Bertrauten Wolfgang Kamuthy mitch

dansfelb | Dieser 🖟 de Nie= niffen.

(-1626)

ifer für Dänemark gegen den Kaiser sich verbündete. Roch rken er= mehr! B. sinnt auf weit größere Plane. Er will zurüd- die Schweden und Polen versöhnen, bamit sein 1d aus- Schwager, König Gustav Abolf, freie Hand gegen ine Ge= ben Raifer erhalte; bie Türken follen zu gleicher ı seiner Beit Ferdinand angreisen. Auch mit bem Hos= podar der Moldau schloß er ein Schutz = und als die Trutbündnis (29. Juni 1628). Nicht minder ch Eng= beschäftigte ibn der Gedanke, den Thron von ich bas Polen für sich zu erwerben. Da ereilte ihn ino seiner mitten seiner Pläne und Kombinationen der Tod. t" und Die Wassersucht machte bem Leben bes Fürsten in von am 5. November 1629 ein Ende. Uber den Charakter und die politische Bedeu=

chofften tung B.8 lauten die Urteile höchst widerspruchs= ßschickte voll, wie wir dies schon bemerkt haben. "Bon randen= ber Parteien Haß und Gunft entstellt schwankt tig auf= fein Bilb in ber Geschichte", biefes Dichterwort mit ber gilt von ihm mit bemselben Rechte wie von seinem erfolgte Zeitgenoffen und Schlachtengegner Wallenstein. Wir haben die Thaten in objektiver Weise vor= ing mit geführt und erachten unsere Ansicht baburch für Haager begründet, daß B. ein Mann von ungewöhnlicher Holland politischer Begabung gewesen; sein Scharffinn bezember wetteifert mit feiner Schlangenklugheit, feine Be= ten, mit sonnenheit leitet die starke Willenstraft und zil= bangig= gelt ben Chrgeiz, ber feine Seele erfüllt und nach astie den bem irdisch Höchsten strebt. Als Mensch war B. Biind= nach bein Urteile ber Zeitgenoffen fein gebilbet, mit ben liebenswürdig, ein gewandter Gesellschafter, ein 27) und treuer Genosse, ein freigebiger Herr. Seine zahl= d stellte reich vorhandenen Briefe befunden, daß ihm auch nn auf; tiefgemütliche Regungen nicht fremb waren und monat= ihn eine aufrichtige Liebe für seine Nation be= ig von seelte, beren Wohl er jedoch stets in Berbindung 30,000 mit seinen persönlichen Interessen zu fördern be= flissen war. Bertragstreue und Aufrichtigkeit in wieber seinen politischen Beteurungen lagen B. nicht im en Tol= Sinn; er war ber Mann bes klugen Borteiles tinopel, und der günstigen Gelegenheit. Moralische Stru-Der pel halten ihn von Vertragsverletzungen niemals Ibristian zurück. Seiner religiösen Toleranz, seiner Liebe Weimar für Wiffenschaft und Kunft, seiner trefflichen Re= gierungsthätigfeit im Innern Siebenbürgens haben B. ver= wir schon gedacht. Er hinterließ das Land in bestigeordneten, auch finanziell blühenden Berhält=

Litt.: Neben ben ungarischen Geschichtswerken ge über von Horváth, Szalan, Fegler=Rlein e ganze Szilagni ("Geschichte Siebenburgens") und ber b Ente Geschichte Ofterreichs von Krones vgl. insbee er sich sondere Szilagni, B.s politische Briefe (in un= Beeres, garifcher Sprache; vgl. hierüber Dr. Rarolvis bit boch Essay in der "Budapesti Szemle" ["Budapester nit bem Revue"] 1880. Karolpi ift unbedingter Berehrer dezember B.8); bann besselben Berfassers Abhandlungen werten über "B.s Thronbesteigung" und "Beiträge zur scierliche Geschichte ber Bündnisse B.8" (ungarisch); sobann zu be= Firnhaber, Altenstücke zur Aufstellung ber fern zu ungarischen Geschichte bes 17. und 18. Jahrhun= ter auf= berte (4 Abteilungen); Hormapr und Meb= :e heim= nyanßty, Taschenbuch für vaterländische Geschichte (1823); Frankl, Peter Paymany (Bd.

waren, I und Il [ungarisch]); Ginbeln, Geschichte bes baß er 30jährigen Krieges (urteilt in Bb. III zu scharf nd und über B.).

Beihmann-Hollweg, Morit August v., war seiner Zeit ein namhaster beutscher Rechtslehrer und später in einer sehr wichtigen und politisch inter= essanten Epoche preußischer Staatsminister. Wie so viele hervorragende Männer deutscher Zunge un= seres Jahrhunderts, die nachher ihre Laufbahn in preußischen Diensten gemacht haben, war er von Geburt ber Angehörige eines anderen deutschen Ge= biets, nämlich der Reichsstadt Frankfurt am Wain. In Frankfurt blühte seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das große Handelshaus ber "Gebrüber Bethmann". Simon Morit B., der einzige Sohn des Banquiers und kaiserlichen Rates Johann Philipp B., seit 1793 ber Chef der bereits weitberühmten Firma, hatte drei Schwe= stern. Eine berselben, Susanna Elisabeth (1763 bis 1831), vermählte sich im Jahre 1780 mit Johann Jakob Hollweg (1748 bis 1808), der als Associé und zweiter Ches der Firma den Namen und bas Wappen ber Familie Bethmann Er ist ber Stifter bes Zweiges ber annabm. Diesem Manne nun wurde "B.=H." geworben. am 8. April 1795 zu Frankfurt der Sohn Mority August geboren, der berufen war, den Namen seiner Familie in anderer Weise berühmt Borgebildet durch Karl Ritter und geschult auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, studierte B.=H. seit 1813 die Rechte, zunächst zu Göt= tingen, wo Hugo, und seit 1815 zu Berlin, wo Sa= vigny einen sehr bedeutenden Einfluß auf den Gang seiner Studien ausübte. Nach Beendigung seiner Universitätsjähre erwarb er 1818 in Göttingen die juristische Doktorwürde und habilitierte sich 1819 unter Savignys Auspizien als Privatdozent an der Universität zu Berlin. Schon ein Jahr später erlangte er eine außerordentliche Prosessur; drei Jahre später ist er zum ordentlichen Professor für Zivilrecht und Zivilprozeß befördert worden. Seine erfolgreiche Thätigkeit in Berlin währte bis 1829; dann wurde er auf seinen Wunsch nach Bonn versett, wo er bis zum Jahre 1842 als Professor gewirkt hat. Dann legte er die Pro= fessur nieder, um bis 1848 bas Kuratorium der Bonner Universität zu verwalten.

Parallel mit B.= H.8 Thätigkeit als akademisscher Lehrer ging seine sehr eifrige Arbeit als geslehrter Forscher und Schriftsteller auf dem Gesbiete des Zivilrechtes und des römischen Rechtes. Eine Reihe namhafter Werke in dieser Richtung gehören zu dem bleibenden Besitztum seiner Wissenschaft. Wir erinnern an den "Grundriß des Zisvilprozesses" (3. Aufl., Bonn 1832), an die "Berssuche über einzelne Teile der Theorie des Zivilprozesses" (Berlin 1827), an die Schrift über "Gerichtsversassung und Prozess des sinkenden rösmischen Reiches" (Bonn 1834) und über den "Ursprung der lombardischen Städtesreiheit" (Bonn 1846), wie auch an die epochemachende Untersuchung über die Germanen vor der Bölkerwanderung.

Bei der Mehrheit der Zeitgenossen lebt jedoch aber sehr einflußreiche Gruppe; sie st. "H. in der Erinnerung mehr noch als Polis Rechten in der Regel in scharfer Oppetiser, denn als Gelehrter. Ein Mann von außers lange B.=H. (1852—1855) Mitglied ordentlich lebendigem kirchlichen und politischen sammlung war, trug sie seinen Ras Interesse, zählte er bereits längere Jahre vor dem sührte sie den Namen der "Fraktion Jahre 1848, mit welchem das politische Leben bei Als gegen Ende des Jahres 1858 das uns recht eigentlich anhob, zu den Notabeln der Ministerium Manteussel, Westphalen.

Rheinprovinz. B.S. war einer ber b Grundbesiter bes preußischen Staates, mentlich der Rheinproving. Hier bef u. a. im Besitz des alten Schlosses am Rhein, welches er neu herstellen u dem künstlerischen Schmuck ausstatten großer Grundherr wurde B.-B. im ? bei Gelegenheit ber Hulbigung bes Ai rich Wilhelm IV. in den Adelstand ei ist 1845 in den preußischen Staats worden, und erschien 1846 als B rheinischen Provinzialspnode bei den s ersten preußischen Generalspnobe, ein edle, driftlice Persönlichkeit. aber im bestimmten Gegensatze zu de bergischen Richtung, gehörte er politi ber großen Krisis 1848 zu ber konserv tei, beren verschiebene Elemente gegenül kanischen Bewegungen der Revolution : mokratie damals noch geschlossen zusam Auf dieser Seite stand B.-H. dann au glied der preußischen Ersten Kammer, 1852. Bekanntlich führten aber bie pol eignisse, welche der Uberwältigung der b volution folgten, namentlich der geger Jahres 1850 von Preußen mit Ofterre sene Olmützer Bertrag, der eine schwe gung Preußens bedeutete, zu einer sch nung zwischen verschiedenen Gruppen schen Konservativen. Gegenüber ber! damals nach ihrem mächtigsten publizif gan gewöhnlich als "Areuzzeitungspart net wurde, bildete B.= B. mit Männer Grafen von Pourtales, v. d. Golp v. Gruner u. a. eine neue Gruppe, we über ber namentlich burch v. Gerlach politischen Theorie, gegenüber der sü verderblichen sogen. "Solidarität der w Interessen" in der auswärtigen Politik, über der zu Olmütz eingeleiteten Ar Vertretung der altpreußischen politisch sätze, die deutsche Aufgabe des preußisch und unter Wahrung einer verständigen Realpolitik, die Wahrung der Verfaffun Januar 1850 als ber Grundlage des Rechtszustandes, sich zur Aufgabe macht ligistisches Organ ber neuen Grup aus Männern verschiedener Schattierm mensetzte, und — vielfach der heute "freikonservativen Partei" verwandt ligen "altliberalen" Partei fehr nabe ftan "Preußische Wochenblatt", welche 6. Dezember 1851 zu Berlin ins Leb bis zu seinem Aufhören (zu Anfang 1861) unter B.-H. unmittelbarem E giert wurde. Die neue Partei, die im Anklang fand, bilbete in bem preußisc ordnetenhause (ober in der "Zn mer") eine in ber Regel zwar nicht sel aber sehr einflufreiche Gruppe; fie ft Rechten in ber Regel in scharfer Oppe lange 8.-\$. (1852 — 1855) Mitglied sammlung war, trug fie seinen Ra führte sie ben Ramen ber "Fraktior

rden Geschäften zurücktrat, erhielt — zur Zeit der pierung das Prinzen-Regenten und der sogen. un Ara — B.-H. in dem Ministerium Schwerin= erwald das Porteseuille des Ministeriums des michts und der geistlichen Angelegenheiten. bat das danklose Amt, inmitten der uner= licen Schwierigkeiten, wie fie in der Gegen= 1 vorzugsweise den Trägern dieses Ressorts ben preußischen Staate sich von allen Seiten! egentürmen, nur wenige Jahre geführt. wigung ber Gegner auf ber Rechten wurde t überwunden; die Gunst der Linken, die B.=H. t suchte, nur kurze Zeit behauptet. Es waren in nicht die Fragen seines Resorts, welche B.=H. Kubjahr 1862 zum Rücktritt bestimmten, ob= m er etwas früher als seine Rollegen von den fasten zurücktrat. Bekanntlich waren es bie inge jener schweren Krisis des preußischen **patilebens vor** dem weltgeschichtlichen Jahr , bie man gewöhnlich die "Konfliktszeit" zu pflegt, über welchen die politische Stellung scamten Ministeriums Schwerin unhaltbar den wat. it bieser Zeit wibmete B.=H. seine Thätig= d eifrige Teilnahme teils wissenschaftlichen m, teils kirchlich en Angelegenheiten. Nach

**Aidung hin** nennen wir das Werk: "Der rmek des gemeinen Rechtes in geschichtlicher Addung " (Bb. I—VI, Bonn 1864—1874). **m mid Führer des "evangelischen Kir**= eses", und hat wiederholt den Borsitz bei In hohem Alter, 82 🌉, hat ihn endlich auf seinem Schloß 15. Juli 1877 ber Tob abgerufen. Bierre, geboren ben 10. Mai Campignolle in Burgund, trat in das Deer ein und ging nach Isle de France be Bourbon, wo er im Kriege mit mm Major befördert, aber bald infolge Extreciung mit bem Gouverneur wieder with warde. Nach Frankreich zurückgekehrt, an dem Feldzuge von 1792 Anteil, wurde Eleutenant und Kommanbant ber Armee etrums, endlich Kriegsminister (1793). Bom beauftragt, Dumouriez zu verhaften, wurde Minebr von diesem verhaftet und an die Pricer ausgeliefert, die ihn bis Ende 1795 mit gefangen hielten. Unter der Direktorial= war er bann in verschiedenen hohen kifden Stellungen thätig, unter Napoleon Sesandter in Berlin und Mabrid, ohne als Heerführer ober Diplomat sich besonders Methan hätte. Doch wurde er Mitglied des 18, Reichsgraf, Groß-Offizier ber Chrenlegion, eter Ludwig XVIII., dem er während der tet Tage nach Gent gefolgt war, Staat8= Er Marquis, Marschall von Frankreich. Er 23. April 1821.

Friedrich Ferdinand Freiherr, übernommen hatte, mühsam in der hestigen Tagespraf v. — geb. am 13. Januar 1809 zu strömung die Hand am Steuer hielt, — war es das sogen. Dreitonigsbündnis (30. Mai 1849) und die monarchische Lösung des deutschen Bersche keise lag und deren Reihe sich urs sassensche Keise lag und deren Reihe sich urs sassensche Keise des 14. Jahrhunderts Redegabe in Atem hielten; nicht minder auch beschließen läßt. Joachim v. B. (geb. 1522, schäftigten den Minister vom Frühjahr 1850 ab

gest. 1597) seinerzeit ein berühmter "Theolog, Philosoph und Jurist", lebte als solcher, bann als Konfistorialassessor und wahrscheinlich auch vormundschaftlicher Erzieher der sächsischen Kur= prinzen vom albrechtinischen Stamme ausschließlich im Sachsenlande, woselbst nunmehr die Haupt= linie der B. seßhaft blieb. Ihr gehörte der jüngste Sohn des Grafen Karl Leopold: Friedrich Karl Leopold, königlich sächsischer Kammerherr und Oberhofgerichtsrat zu Dresben (gest. am 20. No= vember 1840) an, aus bessen Che mit einer Tochter des Ministers v. Carlowit als drittgeborener Sohn Joh. Friedr. Ferb. hervorging. 13. Lebensjahre im Elternhause erzogen; 1822 bis 1826 Zögling ber Dresbener Kreuzschule, 1826 bis 1827 Ostern Universitätshörer in Göttingen, mit besonderer Vorliebe für Geschichte und Staatswissenschaften, 1827 Ostern bis zum Sommer 1830 an der Leipziger Hochschule im gleichen Fach= kreise thätig, eine gesellige, joviale Natur, — von tüchtiger Bilbung und mit dem Talente eines "Birtuosen" für den Ernst und Scherz des Lebens, schwankte B. zwischen der diplomatischen und akademischen Laufbahn, für welche erstere der Rat des Baters eintrat. Die ersten Eindrücke im Staats= dienste waren nicht die erfreulichsten; besser gestal= teten sie sich unter bem Ministerium Lindenau, und schon 1833 finden wir den 24jährigen Attaché am Münchener Hofe als Begleiter einer Heirats= 1834 brachte er eine Reise durch die mission. Schweiz, Frankreich und England hinter sich und begegnet uns schon 1836 als Legationssetzetär in Berlin. Zwei Jahre später vertauschte er die Haupt= stadt Preußens mit Paris und 1841 Geschäftsträger in München geworden, erlebte B., seit 1843 ver= heiratet, in der nächsten Zeit die Ausbesserung seiner bescheidenen Bermögenslage durch Familien= erbschaften. Schon bas Jahr 1846 beschied ihm eine Stellung unter großen Lebensverhältnissen; er wurde sächsischer Ministerresident in London. In seiner Korrespondenz zeigte sich B. dem Kö= nige Friedrich August bald von so vorteilhafter Seite, daß dieser im epochemachenden Frühjahre 1848 an die Ersetzung des abgedankten Ministers v. Könneritz durch den aus Londen heimbeorderten Diplomaten bachte. Doch verbrängte eine neue Kombination diese Gedanken, B. begab sich am Ende März wieder an seinen früheren Platz, wurde jedoch schon im Mai 1848 als Vertreter seines Hoses nach Berlin übersetzt und bald, am 24. Februar 1849, in der schwülsten Zeit, übernahm er im Trans= aktionsministerium Held die Führung der äußeren Geschäfte. Als die der Annahme der Franksurter Reichsverfassung widerstrebende Regierung und die deutschliberale Kammer mit einander zerfielen, der Dresbener Maiaufstand losbrach, Preußen bei dessen Niederwerfung half und das neue Mi= nisterium Zsinski (Zschinsky), in welchem B. auch Kultus und Unterricht, später auch bas Innere übernommen hatte, mühsam in der heftigen Tages= strömung die Hand am Steuer hielt, — war es das sogen. Dreikönigsbündnis (30. Mai 1849) und die monarchische Lösung bes deutschen Bersassungswesens, welche B.8 gewandte Feder und Rebegabe in Atem hielten; nicht minder auch be=

Beuft. 346

der Münchener Berfassungkentwurf, die preußisch= banische Friedens= und die kurbeisische Berfassungs= frage, — allwo überall B. den Standpunkt ber Mittelfiaatenpolitik vertrat und ber Hegemonie Preußens abwehrend begegnete. Ilm so begreif= licher erscheint die thatsächliche Unbaltbarkeit des früher erwähnten Bundniffes zwischen Preußen, Hannover und Sachsen zur provisorischen Regelung des deutschen Bundeswesens. B.s Kammerrede vom 7. November 1850 jur Zeit des öfterreichisch=preu= ßischen Konfliktes zeigt am besten, wie wenig er von den Unionszedanken König Friedrich Wilhelms IV. und eines Radowitz erbaut war und die Notwendigkeit bes "Rückzuges" für Preußen ge= tommen fab. — Das Ergebnis ber Dresbener Konferenzen (23. Dezember 1850 bis 15. Mai 1851), die Wiederbelebung des Deutschen Bundes in der alten Gestalt und Abwebt jener Anschau= ungen, welche die Erfurter Bersammlung (20. März 1850) und überhaupt die Gothaer Partei zugunsten der preußischen Führung des Reform= werkes auf ihre Fahne schrieben — betrachtete B. als das, was kommen mußte, denn niemand dachte nüchterner von der Berjüngbarkeit des Reiches und ber Fürstenfreundschaft als er. so schröffer mußte sich seine Stellung zu der preußischen Partei im Reiche und zur preußischen Re= gierung selbst gestalten; seine österreichfreundliche Gesinnung wuchs mit dem Streben, Sachsen an die Spitze einer mittelstaatlichen Macht und In= teressengruppe zu bringen, wurde aber eben baburch auch wieber gedämpft. Ein kluger, geschmeidiger aussprach, daß dieses Projekt Deutst Steuermann, wollte B. in ber beutschen Zollfrifis 1852-1853, also auf bem Boten, welchen Preu-Ben allein zu beherrschen und Ofterreichs Anträgen unzugänglich zu machen bestrebt war, sich nicht begleiteten Antwort (5. November) B. sosort in Osterreichs Arme werfen, sondern den entwürfe abgelehnt, da bas "Alternat" Zollverein halten und zugleich einen Mittelweg ber Berftändigung einschlagen. Die Darmftädter Roalition der sieben Staaten (im April 1852), welche den Bamberger März-Konferenzen gefolgt war, ist hauptsächlich sein Werk, und erregte bies den unverkennbaren Groll Preußens gegen den vielgeschäftigen Staatsmann, der seit 1853 als Winisterpräsident die Politik Sachsens in allem 1862 an das Wiener Kabinett erging sie und sedem vertrat.

Chenso tritt B., ber bedeutendste Kopf der Mittel= Rechberg bem österreichischen Rechte auf staaten=Regierungen, als Berfasser jener Antwort, sidium gegeben babe. welche bie vier Königreiche, Baben, bie beiben Beffen unberseits mar Baben in seiner Be und Raffan bem preußisch=österreichischen Bundnis in der orientalischen Frage zu Bamberg (25. Mai staat eingetreten und griff somit auf der 1854, entgegensetten, in ben Borbergrund. Dies erwedte eine scharfe Polemit gegen bie "Bamberger", so insbesondere seitens Englands. B. ließ es aller= die Worte gekleidet hatte "daß für dings an nachbriidlicher Abwehr nicht fehlen. In Seite ber Reform bes Bundes, welche ber Zeit neuer Migverständnisse zwischen Preußen Bereinigung seiner Glieder auf t und Ofterreich suchte B. ben Bermittler in Berlin des inneren Staatsrechtes bezweckt, ber und Wien abzugeben, bekgleichen bann in Paris Bereinbarung mit dem besten Erfolge für ben Frieden persönlich zu wirken und bies= mare". Als nun gegen biese "preuß falls auch in Petersburg unterhandeln zu laffen. bes engern Bundesstaates unter Fübr Napoleon III. soll damale über B. gegen Baleweti , reiche die Mittelftaaten: Bavern, Burne sich geäußert baben: "C'est un esprit profond nover, Bessen=Darmstadt und Rassan et pénétrant."

Das Jahr 1859 verichaffte bem Ministerprä= Proteste an, hielt aber am Schluffe sidenten Sachsens neue Gelegenheit, sein biplos punkt jener Reform fest. 3a er trat matisches Talent in ber Erbaltung bes europäischen gelegenheit bes preußisch-frangofischen

Friedens — allerdings obne Erfolg -Ungleich wichtiger zeigt sich bie tonange lung B.s in ben Mittelstaatskonferen am 1. November 1859 zu Würzburg Münden) abgehalten wurden. B.8 3 Preußen und deffen Reichspartei gestaltet gegenfätzlicher und einfach deshalb, r schärfften ber Unionsidee Breukens unt nacher Programme den mittelfiaatlichen und Integritätsgebanken entgegenbielt Frage der Reichsteform gleichwie in der holsteinschen und kurbespischen Frage sei Wege einschlug (1860 — 1861). — 1 diesen Angelegenheiten steht B.8 Bur projekt oben an, welches er am 15. I den deutschen Kabinetten vorlegen li Sowerpunkt liegt in der Kombination desversammlung (gebildet aus den biel präsentanten ber beutschen Regierungen, destagen, die abwechselnd im Süden u bort unter bem Borfite Ofterreichs, bier Preuzens abgehalten werden sollen) — Abgeordnetenversammlung (von 128 tanten der Landesvertretungen, unter Mitglieder auf die deutschen Provinzen entfallen follen, beren zeitweilige Gi Bertagung und Auflösung ber Bunte lung zustünde). Wie es vorauszuseben 1 das preußische Kabinett diesen Reformer sächsischen Premiers durch Bernstorffe 20. Dezember ab, indem letztere als Hau Ganzes in die bundesstaatliche Richtung würde. Aber auch Ofterreichs Minifici hatte in ber von einer ausführlichen "T gen nur unter der Vorbedingung accepti könne, daß ber Deutsche Bund sein Ben instem auch auf die außerdeutschen Besitzu reichs und Preugens erftrecte. Die Noti in Ansehung des B.schen Projektes bi auch eine andere Kundgebung Preußens Beruftorfis Berliner Depefche vom 2 Kritit ber "feltsamen Dimensionen ", n

bes B.schen Vorschlages für einen enger jurud, welchen bas preußische Rabine oben erwähnten Antwort Sachsen ge (am 2. Acbruar), schloß fic allerdings an in einen unleugbaren Gegensatz zu bem Baverns Minister v. b. Pforbten. er ben raiden Anichluß Sachiens burch= 3a als Osterreich dem von Preußen be= ten Ziele, dem Eintritte mit seinem ganzen te in ben beutschen Zollverein zustrebte, ant= te B. auf die Biener Borschläge (am 20. Au= 1862), mit dem Bedauern, daß dieses Streben Agemeinen Beitritt der deutschen Staaten zum

pia-französischen Handelsvertrage burchkreuzt Dennoch stellte es Sachsens "vermittelnde" igkeit in Aussicht. Uberhaupt entwickelte barin me unermubliche Energie und Bielgeschäftigfeit. giertenversammlung gestellt wurde (18. De= , ter 1862), ging B. mit der großen Majorität **n die Minorität: Preußen und Baben, und von dieden sich immer mehr die Wege Preußens Sachsens, besonders** als der Frankfurter Für= Muter bem Borfitze bes Kaisers von Ofter= Mitte August 1863) — in Scene gegangen Müben in Preußen Bismarck, als Minister of Staatsruder gelangt (September bis Ol= 1862), die ganze Energie seines Wesens Metraditionelle Mittelstaatenpolitik und Oster= Dominat einsetzte. Daß B. dem sächsischen **th, wo es** anging, freie Hand wahren wollte, feine Saltung im beutich=banifchen Streite **henüber** den Konferenzen des Londoner te; aber schon der Ausgang der Würz= Mittelstaatskonferenzen von 17. bis 19. Ke= 1868, bewies, daß Sachsens Premier so bie Mehrzahl seiner Amtsgenossen auf Babn unfruchtbarer Bedenklichkeiten minngen berabglitt und ein entschiebenes **m die Kooperation Preußens** und Öster= Jute. Wenn B. in ber Kammerbebatte vom mber 1862 hervorhob: "daß die sächsische borzugsweise und nunmehr seit einer Sahren gerade ben Standpunkt verfolgt, Staaten außerhalb ber beiben Großmächte piet bloß bie Mittelstaaten, sondern alle, einigen möchten, um nötigenfalls auch s deutschen Politik ein wirkliches Gewicht zu a, nicht zu bem Zwecke, Unfrieden in **Mand zu stiften und Sonderpolitik zu trei= hot um die Großmächte auseinanderzuhalten,** 🗖 zm als Bindemittel für sie zu bienen", ! de Exflarung im "Dresdener Journal" vom tenar 1863: "die Regierungen, welche ben idifc=preusischen Antrag vom 14. d. M. 2 Bort zum Fenster hinausgesprochen. Den= lieb B. der regste diplomatische Arbeiter auf wben ber Mittelstaatenpolitik; so vor allem b ber Londoner Kouserenzen und in den nigen Rotenwechseln, die dem schleswig= metichen Bunbes bas Geleite gaben. 2. April 1866) eine Hauptrolle neben Zentralisten Belcredi, bamals noch Ministerpräsis

Der Antrag x Kabinett und den übrigen Mitkelstaaten, vom 5. Mai 1866: Preußen um beruhigende Erklärungen mit Rücksicht auf Art. XI ber Bun= besafte anzugeben, mit zehn gegen fünf Stimmen acceptiert, ging von B. aus, und ber preußische Bundestagsgesandte Savigny bezeichnete geradezu Sachsen, das gemeinsam mit Osterreich " die gegen= wärtige Lage verschuldet habe". In der zweiten Konferenz der "Neuner" in Bamberg (13. u. 14. Mai) gab B. gleichfalls den Ton an. Er ahnte nicht den Ausgang des Krieges von 1866, aber er sah ihm gewiß nicht leichten Herzens entgegen, ob nun Ofterreich oder Preußen siege. In beiden m Bundestag der Antrag auf Berufung einer Fällen war zu beforgen, daß Sachsen ganz in das Schlepptau der siegenden Macht sich finden musse; handelte es sich aber um die Bundesgenossen= schaft, so konnte die Wahl B. nicht schwer fallen, die Traditionen Sachsens und sein persönliches Em= pfinden drängten ihn zu Osterreich, mit welchem man "bundes= und völkerrechtlich gehen musse". Doch dachte er auch an die Möglichkeit einer bewaffneten fremden Mediation zugunsten ber selb= ständigeren Zukunft ber Mittelstaaten. Bis zur letten Stunde mochte er immerhin glauben, daß der Preußenkönig vor dem unpopulären Kriege gegen das "Reich" zurückschreden werde.

Der Antwort auf die Sommation Preußens (15. Juni) — folgte der Aufbruch der sächsischen Armee an die bohmische Grenze; König Johann und B. betraten bald den österreichischen Boden; in der Nacht, welche der Entscheidung von König= grätz=Sadowa (3. Juli) folgte — ohne beren er= schütternden Ausgang zu ahnen, trafen der Sachsen= könig und sein Premierminister in Wien ein und erhielten aus dem Munde des Kaisers, ihres Ber= bündeten, die niederschmetternde Botschaft. Seit= her knüpfte sich bald bas staatsmännische Wirken B.8 an Osterreich, und sein erster Dienst — noch vor dem förmlichen Ubertritte — war die nicht erfolgreiche Mission in die Tuilerien, an den gleich=

falls überraschten Rapoleoniden.

Der Friedensschluß zwischen Preußen und Sachsen vom 21. Oftober 1866 besiegelte zugleich die bereits am 16. August vollzogene Entlassung B.8 als sächsischen Staatsministers, bessen Beteiligung an den bezüglichen Verhandlungen in Berlin vom dortigen Kabinett ganz entschieden abgelehnt worden war. Neun Tage später (30. Oftober) ernannte ste sich diese Einigung der Mittelstaaten ihn der österreichische Kaiser zu seinem Mi= ther entscheibenben That ziemlich entfernt, nifter ber auswärtigen Ungelegenbeiten. So beginnt die Ara der Staatsdienste B.s auf einem Reichsboden, beffen äußere und innere Ber= hältnisse nicht leicht schwieriger gedacht werden fen. scheuen nicht ben Krieg " — blieb eben können. Thatsächlich gab es schon einen Dualis= mus: Cis = und Transleitbanien waren kein Staatsganzes mehr, in dem Sinne nämlich, daß nicht bloß eine Berwaltungsform beide umschloß, fondern ein Rat der Krone, eine parlamentarische Interessenvertretung für beide historische Länderifden Sandel in den letten Lebensjahren gruppen vorhanden mar. Das absolutmonardische Er Gesamtösterreich war eine überwundene Entwid= nicht die Kartste aber gewiß die juristisch lungestuse, Ungarns passiver Widerstand verneinte Momatifc feinft geschulte Sprache gegen mit Erfolg ben großösterreichischen Gebanken 18 Arwürfe, und ebenso spielt er in ber Schmerlings und seines Februarpatentes und wuchs temmertonferenz der Mittelstaaten zu Augs= auch dem Amtstollegen B.s, dem föderalistischen

Beuft.

benten und Minister des Innern, über den Kops. Belcrebi hatte burch die unselige Sistierung der Berfassung von 1861 die österreichischen Slaven gewinnen und mit ihnen in einem einzuberufenden "außerorbentlichen Reichsrate" Cisleithaniens bie Deutschliberalen und mehr noch die übermütiger werbenden Ungarn an die Wand brüden wollen. Aber ber berechtigte Groll ber Deutschliberalen, der begreisliche Antagonismus des Magyarentums, das nun wie ein Mann hinter Deal stand und die fortbauernde Abstinenzpolitik der Czechen und Polen, machten Belcrebis Plane erfolglos. Sein Berussgenosse und Rivale, der geistig überlegene B., griff, ben Zeichen ber Zeit vertrauend, einer= seits die Berständigung mit den Deutschliberalen, anderseits den Kompromiß mit Deak und Andrassy, somit den Ausgleich mit Ungarn raschen Auges und gewandter Hand auf, ebnete dem ordentlichen Reichstrate und der Berfassungserneuerung die Wege und brauchte nur ruhig zuzusehen, als Belcredi sich selbst unmöglich machte und seine Entlassung erhielt (7. Februar 1867). B. ver= einigte nunmehr Außeres und Inneres als Minister, und der Ausgleich mit Ungarn trat nun in volle Aktion. Das, was früher Dualismus der Sachlage, faktische Zweiteilung war, ein bloßer Zustand, welcher allerdings seit dem Ariegsergebnis, seit der Ausscheidung Ofterreichs aus Deutschland eine be= beutsame Befestigung gewonnen hatte, bas wurbe nun staatsrechtlich ausgebildet und sanktioniert, und insofern darf B., der homo novus und Nicht= Ofterreicher, ber vor allem Boben fassen und bie innerlich purifizierte Monarchie nach außen aktions= fähig ober doch im Rate der Mächte Europas neuerdings maßgebend machen wollte, — wenn auch nicht ber Water so doch der Hauptpate des Ausgleiches genannt werben. Immerhin burfte er in seiner Herrenhausrede vom 5. Juni 1867 mit gewissem Rechte sagen: "Ich bin nicht ein Baumeister, der nach freiem Ermessen und seiner Zeichnung das Gebäube des Dualismus aus dem Grunde aufgeführt hat. Ich habe ben ungarischen Seitenflügel aufgebaut gefunden bis zum britten Stockverke und hatte mir nur die Frage zu stellen, ob auf die Gefahr hin, daß die Wohnlichkeit leiden werde, mit notdürftig anzulegenden Zwischengängen das Ganze hergestellt und das Dach darüber auf= gesetzt werden, ober ob man vorziehen sollte, bas aufgeführte Seitengebäube nieberzureißen und ein neues aufzubauen, wobei freilich die Gefahr war, daß die nötigen Mittel nur zur Aufrichtung des einen Flügels vorhanden sein würden und man auf ein Gesamtgebäude überhaupt werbe ver= zichten müssen." B. gebührt aber auch bas bebingte Berbienst, ber Refonstruierung ber Berfassung vom 22. Dezember 1867 und bem "Bürgermi= nisterium" Carlos Auersperg (1. Januar 1868) ben Boben bereitet zu haben. Für das innere Föderalisten, benen er unbequem war, Staatsleben Osterreichs war ber modus vivendi gung ber Polen, die ihm die Hinterti burch B. geschaffen; er verstand ihn auch in den Raiserreise im Jahre 1868 nicht verzeih auswärtigen Berhältnissen herzustellen. In dem und die zweideutige Freundschaft ber staatsmännischen "Birtuosentum" B.s, bas mit spielender Leichtigkeit die verschiedensten Angelegen= heiten des Staates in seine Wirkungssphäre jog ju dem föberalistischen Kabinette Doben und geschickt zu behandeln, zu formen verstand, (7. Februar 1871). Daß ein solcher I wie dies sein Berhalten zu den Gesetzesfragen der trat, mußte als Mißtrauensvotum gez

legislativ bedeutsamsten Epoche Reus und zu dem römischen Stuhle, zur ! thut, — spielt eine Hauptrolle die Sc nung, die Beherrschung aller Revan gegen Preußen. In seiner Zirkularbe 2. Rovember 1866 so gut wie in sprochenen Rede B.8 vom 11. Rova im Abgeordnetenhause und in seine Reichenberg, seinem Mandatorte, kehrt d daß Osterreichs Politik nach außen die d und der Berföhnlichkeit sein muffe m der That sei, — immer wieder. vom Gefühle, sondern vom berechnende diktiert war, ist selbstverständlich, bleibt ( hin verdienstlich. Die Korrespondenz Ministeriums bes Außern (bas sogen. der für Osterreich im gewissen Sin machende Versuch einer offiziellen Publi gewählter diplomatischer Aften (vom Nov bis November 1868, Wien 1868) ben falls die geschickte Hand B.8 im Sp Knüpfen ber Fäben. Daher kam es be burger Entrevue zwischen Napoleon III Kaiser von Osterreich zu keiner Allianz reich, wie gut auch sonst die Beziehunge Macht waren. Anderseits mehrte sich die Courtoisie der italienischen und öste Regierung. — Manchmal allerdings B.8 sehr begreisliche Abneigung gegen durch, und es bedurfte nicht erst der nac Enthüllungen Grammonts von 1872 Franzosenfreundlichkeit und vor allem 1 Depesche vom 20. Juli 1870 an Metti den Grundton der eingewurzelten An bes ehemaligen Führers ber Mittelstaate lands gegen Preußens Pegemonie und Ministers Osterreichs blogzulegen. eine bewaffnete Mediation Osterreichs m Berhältnissen der traditionellen Boli Staates nicht minder nahe als den ei schauungen seines Premiers. Daß Of nicht übereilt vorwagte und das kaum Rüstungswerk einstellte, war nicht au bem Einflusse Ungarns unter Andrässy zuzuschreiben, sondern auch die Kolge d **B**.8.

1867 Reichstanzler geworben und v Monarchen ein Jahr barauf burch bie in den Grafenstand ausgezeichnet, bewe als Frembling, Protestant und halb lib tonservativer Minister auf einem schlüpfri Denn es sehlte allerwärts nicht an geb offenen Gegnern. Insbesondere aber v voll gestaltete sich für seine Stellung die nicht von ihm verschulbete Spaltung u zersetzung des cisseithanischen "Bū riums", ber Ansturm ber czechischen t Staatsmänner. Der Bacifitationsgeba Monarchen nach bem Übergangsminifteri

der Politik B.s aufgefaßt werden, und r besaß auch nicht mehr den Aredit der iberalen Partei. Bohl vermochte B. noch **Ritvirkung des ungarischen Ministerpräsi=** Andrassy die Beseitigung des söderalistischen ichsministeriums durchzusetzen; seine Dentan den Kaiser vom Monat Ottober 1871 : diese neue Phase und schon am 26. Oktos fic das Kabinett Hohenwart-Schäffle zur on gebrängt. Ilm so überraschender wirkte r Rücktritt B.6 "aus Gesundheitsrückschen" vember), den der Kaiser zwei Tage später rte. Offenbar war ihm der Sieg über den lismus und die eigennühige Bundesgenossen= Indrafins, sein in der letzten Zeit gefunkener nach oben und unten verderblich geworden. ht geringem Teile muß aber auch der Um= ms Gewicht gebracht werden, das B. seit mehen Erfolge Preußens im Jahre 1870 a dadurch veränderten Stellung Osterreichs mireich und zum Berliner Kabinett der Ab= ng des letzteren mehr ausgesetzt war als zu= nd in Andrassy einen dort willsommeneren Mer erhielt. Durch die Bersetzung des bis-2 Botschafters Grafen Apponni aus London Paris wurde dessen Posten frei und Graf m denselben ein. Das Wistrauen Bismaras to., die Ausfälle der offiziösen Zeitungen in dieser Richtung 1866 bis 1871 be= the fich mit jenen späteren Enthüllungen Die Erkärung ber "Nordb. Allg. Mouts. aus letterem Anlasse, das alles habe Beziehungen Osterreichs zu Deutschland man, war der letzte Hieb gegen den ebe-Remier. — Die Stellung in London solitischer und materieller Beziehung den 🖷 8. unmöglich befriedigen. Ende April ich es, derfelbe solle Apponyis Posten in einnehmen, da jener Diplomat thatsächlich tat. Indessen blied B. auf dem alten Plațe, **b** Graf Wimpsfen Apponyis Posten bezog 1818. Erst der Ottober 1878 bewirkte den 8 8.8 nach Paris und dessen Ersatz in t burch den bisherigen Botschafter in Berlin, kérolpi. Dem Kabinette Andrassy war B. don nicht genehm, in dem republikanischen rich, bessen Revanche vertagt bleibt, vorder= effer am Plate. Litteratur über B. — bessen gesellige Talente

bebeutend find als seine diplomatisch=poli= - ift ziemlich umfangreich. Abgeseben von zemeinen Geschichtswerten über Zeitgeschichte lands und Ofterreichs und ben biplo= schronologischen Hilfsmitteln von Ghil= Soultheß, Solosser - insbesondere nographicen: Dr. Fr. Ebeling (bgl. sachs. nt), Friedr. Ferd. Graf v. B. (2 Bbe. apologetisches Hauptwerk. Bgl. bagegen n, 3mei Jahre preußisch=beutscher Politit -1867); Der Prieg Deutschlands gegen d und die Gründung bes Deutschen Raiser= Die beutsche Politik 1867—1871 (Berlin Fürft Bismard, sein politisches leben und 2 Bbe., Berlin 1878, Bb. I: bis 1870). bne, Zwei Jahre österreichischer Politik. (November 1806). Unter bem Ministerium von

Aus einem Tagebuch, 2 Bbe. (Schaffhausen 1868). "Unsere Zeit", Jahrgang 1871, IX. Heft: "Ofter= reich seit Auslösung des ungarischen Landtages im Jahre 1868." Austria a constitutionel state (London 1867). E. Oswald, Austria in 1868 (Conton 1868). — The Austro-Ungarian empire and the policy of Beust (London 1870); beutsch: Die osterreichisch = ungarische Monarchie und die Politik des Grafen Beuft (Leipzig 1870, apolog.). Graf Beust und Osterreichs Neutralitätspolitik (Pest 1871) [gegen Rehner (Pseud.), Im Donaureich (Prag 1876)]. Rogge, Ofterreich seit Bilágos (1872) und seit Hohenwart=Beust (1879).

Bebern, August Wilhelm von Braun= schweig=Bevern, geboren 1715 in Braunschweig, trat 1731 in preußische Dienste und socht in dem Feldzuge am Rhein (1734) und in ben schlesischen Während des siebenjährigen Krieges Kriegen. zeichnete er sich aus als General=Lieutenant in den Schlachten von Lowositz, Prag und Kolin. Bei dem Rückzuge des preußischen Heeres aus Böhmen (1757) übernahm er an Stelle des Prinzen August Wilhelm das Kommando, führte die Armee nach Schlesien zurück, tämpfte aber unglücklich und wurde von ben Ofterreichern gefangen ge= nommen (23. November). Im folgenden Jahre wieder ausgelöst, wurde er als Kommandant nach Stettin geschickt, dann nach Herstellung des Frie= bens mit Rußland nach Schlesien zurückerufen, wo er bei Reichenbach noch einmal siegte (11. August 1762). Nach dem Frieden kehrte er nach Stettin zurud und ftarb baselbst 11. August 1781.

Behme, Karl Friedrich, geboren am 10. Juli 1765 zu Königsberg in der Neumark. gebildet in der Schule des Waisenhauses, bann auf ber Universität zu Halle, wurde B. nach wiederholten glänzend bestandenen Prüfungen in Berlin Auskultator (1784), Referendar (1785), Assessor beim Kammergericht (1788), endlich Kam= mergerichtsrat, Zensor und Mitglied ber Prii= funge-Kommission (1791). Bon Friedrich Wilhelm III., der ihn schon als Kronprinz schätzen gelernt batte, wurde er am 21. Februar 1798 zu seinem Geh. Kabinettsrat und damit zu einer höchst einflußreichen Stellung erhoben. Er hatte beim König ben Bortrag über alle inneren An= gelegenheiten, und als Vertreter Lombards auch häufig über die auswärtigen. In der inneren Staatsverwaltung wirkte er für Reformen im Sinne der durch die französische Revolution em= porgefommenen Ibeen, namentlich in ben gutsberrlich=bauerlichen Berhaltnissen; er galt gerabezu für einen Jakobiner und veranlaßte die Guts= herren zu, freilich vergeblichen, Beschwerden über ihn bei Friedrich Wilhelm III. Auch in der auswärtigen Politik neigte er mehr zu Frankreich als zu den koalisierten Mächten, was besonders im Jahre 1805 von üblem Einfluß war. Nach bem burch die Katastrophe von 1806 verursachten Rücktritt bes Grafen Haugwitz verwaltete B. eine Zeit lang bie auswärtigen Angelegenheiten unb zeigte sich dabei, im Gegensatz zu seiner früheren Haltung, sehr energisch gegen Frankreich und für Fortsetzung bes Krieges im Bunde mit Rugland

Stein mußte er sich, bei der Abneigung, die einmal Argen. Um Außland den Frieden mit gegen seine einflußreiche und unverantwortliche! Stellung in der Nähe des Königs herrschte, vom Hofe zurückziehen (Ernennung zum Präfidenten bes Kammergerichts am 14. Oktober 1807), ar= beitete jedoch auch seinerseits für die Regene= ration Preußens durch die Beförderung Planes einer neuen Universität in Berlin. Mad ! ber Entfernung von Stein zum Justizminister ernannt (25. November 1808), wurde er auf Hardenbergs Verlangen, dem der König nur uns gern nachgab, abermals entlassen (4. Juni 1810). Nachdem er während der Freiheitstriege Zivil= Gouverneur von Pommern gewesen war, trat er wieber in ben regelmäßigen Staatsbienst ein und erhielt Sitz und Stimme im Staatsministerium. Seine Thätigkeit umfaßte besonders die Justiz-1816 wurde B. in den Adelsstand erhoben. 1819 schloß er sich den gegen die Karls= baber Beschlüsse opponierenden Minister an, indem er besonders die dadurch hervorgerusene Beeinträchtigung ber Souveranetat ber preußischen Arone geltend machte, und wurde infolge bessen von seinen Amtsgeschäften enthunden. Er starb am 10. Dezember 1838. — Uber seine Stellung zu Friedrich Wilhelm III. vgl. Ranke, Denkourdig= keiten des Fürsten Hardenberg.

**Bezborsdio**, Alexander Andrejewitsch, Kürst. In Stolnoje (Gouvernement Tschernigow) 1742 als Sohn eines kleinen Beamten geboren, studierte B. in Kiew, lebte mit Zawadowski (f. b.) in untergeordneter Stellung im Hause des Feld= marschalls Grasen Razumowski (s. b.), und ber hervorragend begabte Mann sammelte große Rennt= nisse in Sprachen und Wissenschaften. Er begleitete ben Feldmarschall Grafen Aumanzow (f. d.) in v., Duca bi Casalanza; österreichische ben Türkenkrieg und wurde ihm als Sekretär geb. zu Wien am 20. Februar 1768 burch Schnelligkeit und wunderbare Korrektheit im Ausbrucke unentbehrlich, indessen er sich in ben Mußestunden in der französischen und deutschen Litteratur vervollsommnete und sich in die inneren fessor ber Physik in Wien fand, als und äußeren Staatbangelegenheiten einarbeitete. Inamentlich im Anfertigen von Baromet Seit 1775 Kabinettsselretär, gewann er rasch das Auf besaß und sich auch als Kunstr volle Bertrauen Katharinas II., ohne je Günstling bewährte, den Schluß seines Lebens i zu werben; daß er sehr unmoralisch war, schadete trennt von seiner Familie, in Paris ihm nicht, Katharina sah nur auf seine Leistungen! Sein einziger Sohn, der Mann unst in ihrem Dienste. Er wurde Gebeimrat und anfänglich unter beschräntten bausliche leitete die innere Berwaltung, 1780 wurde er nissen für den Gewerbestand auserseh Staatsfetretar im Dinifterium bes Augeren, gewann in diesem Departement enormen Einfluß und ließ nun im Fleiße sehr nach. Er empfing ichaften und schied, unter ben Beften ben Rang als Generalmajor und Katharina be= folgte oft seinen Maren Rat. Er blieb Potemtins geheimer Feind, frand in engem Bunde mit Zawa= bowski, Graf Alexander Woronzow (f. b.) und Markow (f. b.) und stieg nach Panins (f. b.) Tob im Anseben. Dem Fürstenbunde Friedrichs bes Großen arbeitete er entgegen und schürte in Polen, um ben Untergang biefes Staates herbeizuführen; (Juli) vor Czettin als tüchtiger Rriegt für die Einverleibung der Krim war er sehr thätig vorragend, vertauschte er bald die kurz und wurde jum Lohne 1784 Wirklicher Gebeim= rat, Besitzer von 3000 Bauern und von Kaiser Joseph II. zum Reichsgrafen erhoben. Ungeheure Corps des Prinzen von Hohenlohe, v Reichtümer umgaben ihn und seine Kunstsammlungen ; Thionville, Balenciennes; sodann al waren glänzend. Er wurde auch Obersthosmeister; Lieutenant 1794 bei Landrech, wo er als Generalposibirettor ließ er die Posten sehr im Bunde bavontrug, und balb (1795)

zu verschaffen, leitete er seit Rovember Berhandlungen in Jaffy, während Su ihn als zweites Witglied des auswärtig riums daheim vertrat. Er erwirkte am 1792 den günstigen Frieden, erhielt Landgut u. s. w. Subow aber batt Abwesenheit seinen Einfluß wesentlich g behielt nur den Ramen als Bizekanzler 1 blieb Minister bes Außeren, untergrub lung und zog auch Woronzow und V ihm ab. Im August 1793 bat B. d zurückziehen zu dürfen, und schloß sic dies gewährt worden, schlau an den mi verseindeten Thronfolger Paul an. Kaiser wurde, erwies B. sich ihm ebe fertig wie treu und wurde am 16. zum russischen erblichen Fürsten mit ber "Durchlaucht" erhoben, erhielt 9000 S Güter, den Rang als Senator und ( marschall, 1/4 Million Rubel Jahresp die höchsten Orden; er besaß 49,000 L viele Millionen Bermögen. Paul, ten merkt durch Kutarssow (s. d.) leitete, s sein ganzes Bertrauen und machte ihn kanzler. Als solcher dirigierte Fürst B. und schloß 1798 das russisch=englisch gegen Frankreich. Freilich schmeichelte blümt den Launen und Schrullen sei rechenbaren Herrn. Da B. unvermähl 1799 starb, siel sein Bermögen seine zu. — Bgl. Kleinschmidt, Aufland und Politik, dargestellt in der Geschichte de hohen Abels, Kaffel 1877.

Biancht, Binc. Ferr. Friebrich Bade Sauerbrunn bei Rohitsch am 2 1855. — B. war der Sohn eines Itali aus Como gebürtig, seine Lebensstellung bann als Zögling ber kaiserlichen In bemie ein entschiedenes Talent für A ber Schule, um im Ernfte bes Kriegel Beist als glänzenben Mut zu bewä Jahrbücher bes Türkenkrieges von 17 zeigen uns ben jungen Mann unter willigen, die sich vor den Augen Loubs Sturme auf Novi auszeichneten (8. Ott Oberlieutenant geworden, 1789 vor B raft mit bem neuen Rriegslager am in den Niederlanden 1792—1794. u

enheit unter kaiserlicher Fahne bei Saló, und Terlago (1796); sobann in ber Schlacht weli sich auszuzeichnen, und nachdem er das cidid, hier gefangen genommen zu werben, verwunden hatte und frei geworden war, nt er schon im März 1797 im Gefolge Erz= Karls, am Tagliamento, wieder kampsbereit. me Ausbruch des Franzosenkrieges im welschen zeigt B. als Major dem österreichischen Erz= Ferdinand von Mobena=Este zur Seite. Oberst geworden, erhielt B. 1804 die Ordre, rinem Regimente von Cattaro aus den gen Angriff der Montenegriner und Albanesen mweisen. Das Kriegsjahr 1805 zeigt uns 18 Generaladjutanten Erzherzog Ferdinands er Ulmer Ratastrophe auf jenem gefährlichen kumariche nach Böhmen, dessen glückliche hührung nicht zum geringen Teile sein Bers genannt werben muß. 1807 Generalmajor nden, errang B. in den Kämpfen des Jahres d (April bis Wai), so in den Gesechten bei **dorf und Neumarkt**, insbesondere aber in der ack bei Aspern dauern den Ruhm. Er hielt inen Truppen Aspern fest bis zu bem ent= mben Augenblicke, in welchem Erzherzog Karl M. Das Ritterfreuz des Theresienordens war **Eine bes Tapfern. Wenige Wochen später** LA Juli) sehen wir ihn den wichtigen Brücken= **der Prekbu**rg gegen die Wucht der französischen e falten. Als Feldmarschall=Lieutenant aus Diese des Jahres 1809 hervorgegangen und Meimentsinhaber geworden, wurde er von der ju seinem Divisionär im russischen der sechste der sechs Tormassow und die anderen russischen Me Raumung Krakaus hatte er an Stelle **Mansten Generals Frimont einzuleiten. discountt seiner militärischen Lausbahn be=** innerhalb ber Kriegsjahre 1813—1815. warzenbergs Berichten über die Tage bei and Kulm erscheint sein Name in erster i vor allen jedoch bescherte die Leipziger Molact dem eisensesten und kaltblütigen a unverwellliche Lorbeeren. In der Wachau n Rokiz und B. den Reiterangriff Murats Itaber); bei Connewit und Dölit hielt er **Leurme der Corps** Dudinot und Ponia= i dand. Raiser Alexander ehrte schon am 1 des ersten Schlachttages B. durch das bent bes St. George=Orbens, welches er in menbergs Gegenwart dem Kürsten Woltonsti m, und der eigene Kriegsherr, Kaiser Frang I., bas Rommandurfreuz des Maria-Theresien= Dann zog B. mit den Heeren der Ber= en auf ben Boben Frankreichs und machte brer des rechten Flügels der österreichischen mee bei Mâçon und Lyon seinem Namen — Das Jahr 1815 beschied ihm den selbst= Dberbefehl gegen Murat und den Ruhm, Reldzuge von sechs Wochen (April bis Rurat niederzuwersen und Reapel zu be= 1: ber Schlachttag bei Tolentino (1. 2. 115) entschied dies. Dank bes Bourbonenköniges Franz ge= | Sprache und französisches Wesen.

Ter italienische Krieg 1796-1797 gab ibm währte dem Kriegsmanne den Titel Duca di Ca= salanza, von dem Orte, wo die maßgebende Mili= tärkonvention abgeschlossen worden. Den Schluß ber militärischen Laufbahn B.8 bilbete ber Zug nach Sübfrankreich. Hoffriegsrat geworben, zog sich 1824 der verdiente Feldmarschall wegen der Folgen längerer Krankbeit in den Rubestand zus rud, den er meist auf seinem Gute Magliano bei Treviso verlebte. 1848 hier als Austriacante von der Bewegungspartei verhaftet und in Treviso gefangen gehalten, später von General Welben befreit, genoß B. noch sieben Jahre das Leben des Pensionars. — Er hinterließ den Ruf eines begabten, tapferen und pflichtenstrengen Generals, ber scharf und unnachsichtig im Dienfte, mit Geift zu gehorchen und zu besehlen verstand.

Bgl. Hirtenfeld und Mennert I, 400; Ersch und Gruber, Encyflopädie, Bd. I, 9. Al., S. 411 f. (Zipfer); Wurzbach I, 373-376.

**Bibesto**, Georg, Hospar von Rus Der Friede von Adrianopel (14. Sep= manien. tember 1829), welcher den russisch=türkischen Krieg beendigte, gedachte auch der Donaufürstentümer Walachei und Molbau, die damals in ein bloßes Suzeränitätsverhältnis zum Sultan gestellt wur= den; daneben aber auch die Schutherrschaft Ruß= lands vertragsmäßig erhielten. Im Innern wurde den Fürstentümern vollständige Autonomie gegeben. Aber die russische Schutzmacht verhinderte sede selb= ständige Entwidelung dieser Länder. Kaiser Ni= kolaus I. beherrschte bieselben durch seine Generäle und Konsule und durch die Hospodare oder Kür= sten, welche stets gut russisch gesinnt sein mußten. 3m Jahre 1840 bekretierte ber Zar ben Fürsten= tümern eine neue Staatsverfassung, bas sogen. "organische Reglement", das pro forma auch den moldo=walachischen Bojaren unterbreitet worden Die Aumänen selbst nährten jedoch stets war. eifriger die Hoffnung auf die Bereinigung der beiden lander, und mit dem Erstarken der Natio= nalität8=Ibee wuchs auch die Opposition gegen die Ubermacht des russischen Einflusses. Die Op= position trat seit dem Jahre 1839 immer ent-Der walachische Hospodar Ale= schiedener auf. rander Ghika war dieser Bewegung nicht gewach= sen, obwohl es ihm weder an Einsicht noch am guten Willen fehlte. Sein unversöhnlicher Wi= bersacher war indessen Rußland, welches ihn als Liberalen" haßte. Später wendete sich Ghika allerdings der Russenpartei zu; die Folge davon zeigte sich jedoch bloß barin, daß nun auch die nationalen Elemente seine Gegner wurden. Ruß= land brang auf die Absetzung des Hospodars, die Pforte mußte nachgeben, und so wurde Alexander Ghika am 26. Oktober 1842 seiner Würde ent= hoben. An dessen Stelle wählte die von Rußland geleitete Bojarenversammlung im Dezember 1842 den Bojaren Georg B. zum Hospobar ber Balachei; im Jänner 1843 erhielt berfelbe bie Investitur.

B. war ein begabter Mann, mit reichem theo= retischen Wissen und großer Rednergabe; aber er gehörte zu der entschieden russisch gesinnten Par= tei; er wendete sich von dem erwachten National= geiste ab, verachtete die einheimische Sprache und Litteratur und beförderte vor allem französische

Unter seiner Regierung trat der rusische Einfluß in unerträglicher Weise hervor; es schien fast, als ob Rugland die Rumanen durch allerlei Be= rationen und Willfürlichkeiten dahin bringen wollte, daß sie von freien Stüden die Einverleibung in bas russische Reich als das geringere Ubel nach= suchen sollten. Das Betersburger Rabinett ver= hinderte jedwede Berbesserung in Berwaltung und Justizpflege, seine Generalkonsuln erlaubten sich bie widerwärtigften Afte ber Willfür, unter ihren Auspizien durften auch die Hospodare im Lande nach Belieben schalten und walten. Der Zwiespalt zwischen Regierung und Volk trat stets deut= Der Losbruch erfolgte im Jahre licher zutage. 1848, die Woldau ging voran; denn daselbst hatte das russische Regime seine unerträglichste Gestalt angenommen.

In ber Balachei hatte ber Fürst B. ben russi= schen Einfluß einigermaßen zurüczuhalten gewußt, auch befleißigte er sich einer besseren Regierung, als sein Kollege in der Moldau. So kam es, daß B. im Lande eine gewisse Popularität besaß. Er suchte auch der wachsenden Bewegung dadurch Herr zu werden, daß er ihr gegenüber mit gelin= beren Mitteln auftrat. Die im April 1848 in Bukurescht versammelten Rotabeln demonstrierten mit der hauptstädtischen Bevölkerung gleichfalls zugunsten einer Reform, begnügten sich jedoch mit dem Bersprechen des Fürsten, daß gewisse Diß= bräuche in der Berwaltung abgestellt werden sollten.

Aber diese Konzessionen genügten der eigent= | lichen Bewegungspartei nicht. Die Fürstentümer waren zudem ein Sammelplatz des europäischen Rabikalismus gegen bie Schutzmacht ber Reaktion, gegen Rußland, geworben; frembe Emissäre, nas und zeichnete sich hier so aus, daß er zur mentlich polnische Flüchtlinge, riefen eine um sich ber Kavallerie und römischen Reichsgrafe greifende Garung hervor, die immer bedrohlicher wurde. Sein hier erworbener Kriegeruf ward. In der kleinen Walachei bilbeten sich An= ihm später die ehrende Berufung zum Ob sammlungen der Liberalen, die durch Zuzug forts | der venetianischen Republik, es wurde während verstärkt wurden; endlich setzte sich eine vom Könige die Annahme des Auss Masse von etwa 15(),000 Menschen gegen Buku- Inzwischen war er nach Schweben zu rescht in Bewegung. Hier ergriff ber Schreden und wurde binnen kurzem Generalgow die Russen und ihre Anhänger. Generalkonsul nahm die Flucht, die vor zwei Er stand noch hoch in des Königs Gunst. Monaten gemachten Zugeständnisse wurden von der pfälzische Krieg von 1688 ausbrad der Bewegungspartei als ungenügend verworfen, er, vom Erfolg bethört, ein kühnes Inti das bisherige Staatsgrundgesetz (Reglement or- bas ihn zuletzt um Glück und Macht brin ganique) abgeschafft, Leibeigenschaft und Fron- Er war von Frankreich gewonnen und bienst aufgehoben und statt bessen eine moberne die Hilsendung zu hintertreiben, zu ber Berfassung entworfen. Charafteristisch war babei, burch die Allianz mit Ofterreich verpft daß die radikalen Führer hierzu die Unterstützung Es gelang ihm dies in der That fast der Pforte ansuchten und erhielten.

Fürst B. hatte burch sein Streben für bes Lan= Schweben wirksam an ben Kriegsopera des Wohl die Gunst Ruflands verscherzt; er hoffte Daneben knüpfte er geheime Unterhand nun, daß die Bewegungspartei ibn in seiner Danemart, Hannover und spater mit & Stellung erhalten werbe. Deshalb zögerte er auch um eine britte Partei im Norben Deut nicht, inbezug auf die Berfassung dem Berlangen bilden und so auf die großen Friedensver ber Revolution nachzugeben (24. Juni 1848). Doch erfuhr er bald, daß die Leiter des Auf= standes ihn nicht als die geeignete Personlichkeit die Zeit, wo der französische Botschafte für ihre Zwede betrachteten, auch täuschte er sich holm dem Grasen B. die Depeschen 1 über die Zuneigung des Bolkes. Riemand nahm Hofe mitteilte, seine Meinung in aller sich seiner an. Deshalb bankte er ab und zog Sachen einholte. Seine Ranke wurden sich auf österreichisches Gebiet, nach Kronstadt in dedt; schon jetzt zog er sich die Ungnad Siebenburgen, jurud. Das hatten bie Auffran= ju, wenngleich fein Ginfluß gegen Er bischen nur abgewartet. Ihre Häupter traten gierung bieses Königs sich wieder fühl

nunmehr zusammen und bestellten aus eine provisocische Regierung, welche Schreiben an die Pforte erließ und t Anerkennung ersuchte. B. spielte auf Gebiete keine Rolle mehr.

Ditt.: Rosen, Geschichte der Türkei Laurianu, Istoria Romaniloru (in scher Sprache), 4. Aufl. (1873); He mänien u. a.

Bicocca, ein durch den Sieg der Rarls V. von Deutschland, welche von Colonna geführt wurden, über bie unter dem Marschall Lautrec am 27. 1 berühmt gewordenes Dorf der Lom' Rordosten von Mailand. — Die Riet Franzosen war nicht bloß burch bas ! der auf ihrer Seite kämpsenden 8000 Landsinechte, sondern auch wegen des b Leichtsinnes am Hose Franz' I. merkwi den tapferen französischen Führer der sten Mittel beraubte, Widerstand zu leis blançai und die Königin-Wutter).

Bielle Kils, Graf, sowedischer und Staatsmann, geboren 1644 der ältesten und berühmtesten schwedischen ter. Frühe am Hofe Karls XI. angestel er bessen Freundschaft und nahm an se am bänischen Kriege 1675 teil, wo er des Königs in der blutigen Schlacht rettete. Am Ende des Rrieges ging als schwedischer Ambassabeur nach Fran er bis zum Jahre 1682 verweilte. Z später trat er in öfterreichischen Dienst, 1 Feldzüge der nächsten Jahre gegen die I Der russische Pommern, schwedischer Graf und Fell zwei Jahre nach einander. Erft 1692 1 augunsten Frankreichs einzuwirken und ein neues Allianzspstem zu begründen

Als aber Karl XII. den Thron bestiegen, e ein politischer Prozeß gegen B. eingeleitet mit Barte geführt. Erst nach mehreren en wurde das Urteil gesprochen (1705); es auf Berluft des Lebens, ber Ehre und Güter. Leben wurde ihm geschenkt und zehn Jahre später e thm auch die Ehre mit der Gnade des gs zurudgegeben. Er hat aber teine politische e wieder gespielt und starb schon am 26. nuber 1716. — Egl. Carlson, Pfalziska sts Historia V (auch in ber Sammlung von rem und Ufert).

**Bree, baskische, 1833 aus Bisca**pa und Teilen es und Altcastiliens gebildete Provinz mit gleichuamigen Hauptstadt von etwa 20,000 pohnern auf beiden Seiten des schiffbaren pion, der sich bis zur Hasenstadt Portugalete merbusenartig erweitert (bast: Belvao, lat. dam = bellum vadum, schöne Furt). Die k hat sich besonders durch die standhafte **wehr im ersten und zweiten Karlistenkrieg** mt gemacht. Im Jahre 1835 wurde sie von Macarregui umsonst belagert (siehe Baum= ra III, 500-508; Pirala, Guerra civil 184 A.); in die größte Gefahr bagegen tam **78 und 1874.** Die Karlisten unter Elio, Rann stark und mit genügender schwerer de versehen, setzten alles daran, die wichtige fark befestigte, nur von 4700 Mann Stadt, welche ber Stützunkt für Don Marl VII.) und seine Krönungsstadt folite, in ihre Hande zu bekommen. Wieber= sangen die Bersuche, sie zu entsetzen, so Geral Moriones Ende Dezember 1873. den Karlisten durch die Einnahme mend zweier Neinerer Forts im Süden bon ber Seefeite abzuschließen und bas **Saden** gelegene Fort Erichame, dann die t Albia zu besetzen, während die Stadt bard bas Bombardement zum Teil einge= durche. Die Bersuche der Regierungkarmec, bt m entsetzen, richteten sich nun gegen bie **kung der Karlisten am Flusse Somorrostro.** 1 **de, welchen Moriones** am 23. und 24. Fe= . 1874, durch die von Topete besehligte Flotte bt. machte, mißlang trot großer Berluste. gewalt vom 25.—27. März unternommene vischen von den Generalen Serrano, Loma smo de Rivera selbst bewiesenen Mutes nur let: ber Schlüffel ber feindlichen Stellung, ung Sartig eingerichteten Höhen und die **Son San Pedro de Abanto**, blieben in den t der Karlisten; Serrano unterließ eine scheibende Anstrengung, die wahrscheinlich le geführt haben würde. Es tam zu einer coros unter dem braven, tüchtigen und er= ieucha bie seindliche Stellung im Rücken Leipzig 1866.

nun unhaltbar gewordenen Stellung zu bringen, worauf die zwei anderen Corps in der Front vor= gingen; indessen entkamen jene ungehindert und konnten ihren Rückzug aus ber gefährlichen Lage fast als einen Sieg barstellen: sehr gegen Conchas Willen, der nur durch Mangel an Proviant und Munition gehindert worden war, ihnen bei Zeiten den Rückzug zu verlegen. Ihm aber vor allen, seiner Einsicht, Tapferkeit und seinem militärischen Genie, wie Serrano selbst anersannte, wurde der Sieg verdankt; ihm wurde daher auch der Ober= besehl über das Rordheer übertragen. So wurde die heldenmütige "unbesiegte" Stadt B. nach einer Belagerung von 125 Tagen, als schon die not= wendigsten Lebensmittel am Ende waren, nict zum wenigsten durch die Ausopserung und Tapser= keit der Einwohner selbst gerettet. — Bgl. u. a. Lauser, Gesch. Spaniens II, 187—194.

Bill of rights. Um England in Zutunft vor einem Absolutismus, wie ihn die Stuarts geplant. zu bewahren und ihm verfassungsmäßige Zustände zu sichern, beschloß das Parlament den zum eng= lischen Throne berusenen Wilhelm und Maria von Oranien eine Erklärung ber nationalen Rechte, Declaration of rights (s. d.), am 18. Februar 1689 zu übergeben; nur wenn sie darauf eingingen, sollten sie die Krone erhalten. In der Deklara= tion wurden die Handlungen, um berentwillen Jatob II. mit der Ration zerfallen war, für un= gesetzlich erklärt und es wurde betont: die Krone bürfe ohne Parlamentszustimmung keine Gesetze suspendieren oder von ihrer Erfüllung jemanden dispensieren, kein besonderes geistliches Gericht, resp. ähnliche Rommissionen einsetzen, keine Auflagen anders oder länger, als das Parlament sie be= willigt habe, erheben, kein stehendes Heer ohne Parlamentsbewilligung in Friedenszeiten unter= halten und nie protestantische Unterthanen ent= waffnen. Es sollte in dem gerichtlichen Berfahren. zumal in Hochverratsprozessen, mancherlei abge= ändert werden. Dem Parlamente sollten die über= kommenen Privilegien gesichert, häusig Parlamente gehalten werden und bis zur Erledigung ihrer Geschäfte tagen; die Wahlen zum Parlamente müßten frei sein und über die dort gehaltenen und in schriftlichen Auffätzen geäußerten Reden einzig ber von Serrano, dem Präsidenten der bie Bolksvertretung urteilen dürfen. Die Gesetz= gebung bestätigte die Deklaration und beide Häuser mgriff gelang trotz furchtbarer Opfer und fügten hinzu: Katholiken oder Gatten von Katho= likinnen könnten nie die britische Krone tragen, und falls die zur "Bill of rights" erhobene Deklaration verlett würde, seien die Unterthanen von ihrem Eide an die Herrscher entbunden. Für ben protestantischen Glauben war die größte Sorg= falt aufgeboten. Die Bill of rights, ein Triumph ber englischen Nation, ein Bertrag mit ihrem Be= herrscher, wurde am 23. Februar von Wilhelm III. muhe, während welcher Serrano ein brittes und Maria angenommen, und im April fand ihre Krönung statt. — Bgl. Hallam, Die Geschichte en General Concha, Marques del Duero, der Berfassung von England von Heinrich VII. erft Ende April wurden die Operationen bis Georg II., übersetzt von Rüber, Bd. II, entgenommen. In ben Kämpsen vom 28. Leipzig 1829; Rante, Englische Geschichte vor= 16 2. Mai gelang es bann endlich badurch, nehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Bb. VI,

und fic burch gludliche Gefechte seinen Billaud-Barenne, Jean Nicolas, Teno= hnte, die Karlisten zum Abzuge aus der rist, geboren am 23. April 1756 zu Rochelle,

23

wurde anfangs in seiner Baterstadt Schauspieler, mußte aber infolge eines stanbalosen Stückes fliehen und trat in die Kongregation des Oratoire 311 Paris ein, wo er Studien=Inspektor wurde, bis er wieder wegen unzüchtiger Gedichte verwiesen Er warf sich dann mit Leidenschaft in wurde. die Revolution, wurde Mitglied des Jakobiner= Clubs und Substitut des Procureurs der Kom= mune von Paris (1792). Seine Beteiligung an ben Septembermorben, die er auch später nie leugnete, verschaffte ihm einen Sitz im Konvente, wo er sich der Partei Robespierres anschloß. frimmte für den Tod Ludwigs XVI. ohne Auf= schub und ohne Berufung an das Bolt, half die Girondisten und Dantonisten stürzen, gehörte zu den heftigsten Mitgliedern des Wohlfahrtsaus= schusses, überwarf sich aber mit Robespierre und trat am 9. Thermidor gegen ihn auf. Dennoch veranlaßte seine Witschuld an den blutigsten Thaten ber Schreckenszeit seine Anklage und Deportation nach Sinnamari (1. April 1795). Erst 1816 gelang es ihm, nach St. Domingo zu entfliehen, wo er

am 3. Juni 1819 starb. Billault, Auguste Abolphe Marie. boren zu Bannes am 12. November 1805, studierte B. in Rennes die Rechte, wurde zu Nantes Advokat und als solcher sehr beliebt, 1830 Mitglied bes Munizipalrates von Rennes und 1834 des General= rates des Departements Loire inférieure. L'esteres schickte ihn 1837 in die Deputiertenkammer, wo er zur Opposition zählte. Er beschäftigte sich be= fonders mit Spezialfragen über Handel und öffent= liche Arbeiten und war 1838 Sekretär der die i Eisenbahnfrage studierenden Kommission. B. griff bie Maßregeln ber Regierung in Sachen der Wahlbestechungen, des Durchsuchungsrechts der Schiffe nach Staven u. s. w. an. Der Herzog von Aumale nahm ihn zum Rechtsanwalt. Thiers, zu dem B. hielt, ernannte ihn, als er an die Spite des Ministeriums trat, am 1. März 1840 zum Unterstaatssekretär im Winisterium für Handel und Aderbau. B. trat eifrig für die Befestigung von Paris ein und entwarf einen Sanbelsvertrag mit Holland. Nach dem Sturze Thiers' im Ol= tober 1840 wurde er in Paris Abvokat und ging wieder mit der Opposition in der Kammer, nahm den thätigsten Anteil an den Reformbewegungen ber Jahre 1846 und 1847 und trat nach der Februarrevolution für das Departement Loire inférieure im März 1848 in die konstituierende Nationalversammlung, in der er zur gemäßigten bemofratischen Partei schwur, für die Berbannung ber Orleans und gegen bas Zweikammerspftem stimmte; nach ter Wahl Ludwig Napoleons zum Präsidenten näherte er sich mehr der Linken und polds jum Raiser zu verhindern, nicht. wurde nicht in die legislative Nationalversammlung | Spitze einer Bereinigung Meinexer Re gewählt. Als Abvolat am Pariser Gerichtshofe tonnte er boch die Bahl hinausschieben 1 blieb er Demokrat und stritt gegen das Gesetz vom vor allem bem seindlichen Auftreten i 31. Mai 1850, welches das allgemeine Wahlrecht gegen Schweden während des kritische beschränkte. Als Ludwig Napoleon letzteres wieder= 1657 vorbeugen. Karl Gustav konnte herstellen wollte, mar B. wiederholt Ministerkandi= bert den danischen Krieg beenden, und bat. Er hatte sich ihm angeschlossen, wurde barum ! B. bem König ben wesentlichften Die nach bem Staatsstreiche vom 2. Dezember 1851 verschiedenen biplomatischen Reisen in b Deputierter für Saint = Girons im Departement, folgenden Jahren kehrte er 1661 nach Ariège und durch Dekret vom 25. Januar 1853 jurud und trat 1664 in den Reichstrat Präsident des geschgebenden Körpers. Aufs eif= wurde er bald, während der Dinde

rigste wirkte er für bie Bieberherftell Raiserreiches. Am 23. Juni 1854 wurd nister des Innern und trat am 5. d. J. auch in den Senat. Rad dem Orfinis aber beanstandete Rapoleon III. haben, die Polizei zu reorganisieren, ur am 7. Februar 1858 aus bem Minister dem Generale Espinasse Platz zu ma Stelle des Herzogs von Badua erhiel Ministerium des Innern am 1. Roven von neuem, gab es im November 1860 a ab und wurde Minister ohne Porteseu solcher hatte er die Aufgabe, die Politik! im gesetzgebenden Körper zu verteidigen, sie sehr geschickt. Seit Walewetis Rüc 8. ber einflugreichfte Minifter und Beranstaltung wurde sein Freund Bout Ministerium gezogen. B. starb auf seine Grefillieres bei Rantes am 13. Otto wurde auf Kosten des öffentlichen Schakel und sein durch Substription errichtetes im September 1867 in Nantes enthül Werke gab mit seiner Biographie A. Hu Banben, Paris 1864, heraus. — Bgl. auc Delord, Histoire du second empir 1869 ff., 5. Austage.

Bidrnelou, Mathias Freiherr, discher Diplomat und Staatsmai niedriger Herkunft — sein Bater war L wesen — wurde er 1607 geboren. Als der Beredsamkeit in Upsala — man später nach, daß er daher einen Hang jeligkeit und Abfassen langer Denksch halten — zog er bie Aufmerksamkeit A stiernas an und wurde von ihm in be angestellt. Seine diplomatische Schule 1 als Legationsserretär in Osnabrück und und wurde endlich 1648 Resident am lest Er hatte sich unterbessen zu einem der Diplomaten Sowedens herausgebildet folgenden 12 ober 13 Jahre brachte er schiedenen Legationen zu. So ging e erste schwedische Gesandte — nach Bi um Schweden die Investitur Pommerm schaffen. Die Berhandlungen zogen fid kannt in die Länge, dank seiner Ge konnte er boch Schweben als Reichstand Reichstage in Regensburg vertreten. Er einer ber vertrautesten, am meisten w Staatsmänner Karl Guftavs gewefen, ! auf dem polnischen Feldzuge und beter schwierige Aufgabe, bie Interessen Com bem Wahltage in Frankfurt zu vertrete gelang ihm seine Sauptaufgabe, bie !

Viron. 355

**E8** wedens ng des endlich

rit war n; am e fran= rer ge= d'Isola | mfang= | Säve, (Stod= d med moires

ı Rur= var ber urland. brachte crzogin ald ber wurde. oinmen Alerei murbe !rmann Den |

onder= ille B. er Er= ruppen ernsthaft, bedächtlich, erkenntlich, hilfreich, orbentlich verzoge und mäßig, anbei aber in dem Bezeigen gegen seines=

in Kurland einrücken zu lassen; und am 13. Juni erwählte der Adel in der von einigen Reiter= ne selb= schwadronen umstellten Hauptfirche zu Mitau ben an die Oberkammerherrn der russischen Kaiserin für sich So hat und seine männlichen Rachkommen jum Berzog von Das tönigliche Genehmigungsbiplom b seine erfolgte im Juli von Fraustadt aus, sowie später (im März 1739) die seierliche Belehnung.

Schon all' diese Jahre hindurch hatte über bas weite russische Reich eigentlich ganz allein B. zu gebieten; er war ber Regent, und Oftermann, wenn man es so nennen will, Borsitzender bes Mini= steriums. Letterer und ber Herzog standen forte Reihe dauernd in ber engsten Beziehung zu einander. Auch ber herrische Günftling hatte sich baran ge= wöhnt, nicht leicht etwas Wichtiges zu unternehmen, ohne vorher Rat und Meinung des schmiegsamen Bizekanzlers zu vernehmen. Oftermann war ber Grundpfeiler bes Kabinetts. Auch bie inneren Angelegenheiten des Reiches kannte er so gut wie keiner aus der Nation, inbezug auf die aus= wärtigen Berhältnisse war er vollends unersetbar. teiner war seiner Stellung so vollkommen gewachsen wie er. Und inbezug auf die Gnabensachen im ganzen Reich verfügte ber Herzog ganz allein, nach seinem Belieben. Ob in ber That B. wegen Diß= brauchs seiner unumschränkten Machtstellung ben unauslöschlichen Haß verdiente, ben die Russen seinem Andenken nachtragen, ist schwer zu ents scheiben. Bernhardi macht inbezug hierauf (II, 2. S. 130) die treffende Bemerkung: "Schon nach eini= gen Wochen (am 5. Juni 1730), also zu einer Zeit, issischen wo B. und die anderen Deutschen noch gar nichts, it, als weder Gutes noch Boses gethan hatten, mußte ber ischung | Herzog von Liria seinem Hofe berichten: Das Bolt sendete. schreit öffentlich gegen die Deutschen, besonders sie auf gegen zwei: Löwenwalde und B., — ein Beweis, em sie daß dieser Haß nicht erst durch die Unthaten her= rsuchen vorgerufen wurde, die man B. zur Laft legte, ich zur sondern ohne weitere Veranlassung, schon burch bas ng des bloße Dasein dieser Deutschen." "Ubrigens bestand Partei die Kanzlei der geheimen Angelegenheiten, beren iropäi= regellos furchtbare Rechtspflege allerbings immer= ten bei bar zur Folter ihre Zuflucht nahm, unter Leitung eibende bes Generals, später Grafen Uschakow, ganz aus : v. B., Russen und selbstverständlich desgleichen auch der igrafen hochheilige Spnob, ber auch gegen Pralaten, bie : 1718 sich burch ihre Unzufriedenheit verleiten ließen an Beters ber einen und andern Intrique teilzunehmen, sehr hafteste schonungelos zu verfahren pflegte." (Ebb. S. 137.) Wir werden sonach wohl behaupten dürfen, daß m mit trot aller noch so verabschenungswürdigen, mit n Tod Wissen und Willen B.8 vollzogenen Gewaltsam= nuliche teiten immer noch bas Berdienst, bas europäisierenbe In Fortbildungsprinzip im Gegensatz zu ben gegen bsischen dasselbe ankämpfenden Altrussen aufrechterhalten zu haben, wesentlich ihm zugute zu rechnen ist. — Aus ber Zeit, wie es scheint, turz bevor B. gur Herzogswürde emporstieg, wird er uns nach ber zeheure Feder eines von der politischen Parteileidenschaft ertauft. freien, aber freilich nur an ber Oberfläche seiner aiserin Erscheinung haftenben Feber eines sächsischen Be= m Be= richterstatters geschilbert als "ein Herr, welcher mager feinen natürlichen Gemütseigenschaften nach redlich,

gleichen zurückaltent, empfindlich, eifernt und ein die mindefie Aufrichtigkeit, sondern n unversöhnlicher Feind seiner Beleidiger ift und seblet es ihm niemals an Einfällen, dieselben auf eine heimliche beißende Art zu brüden". "Ohner= achtet", heißt es ba weiter, "verschiedene Leute von Gewicht seinen Berstand zu ben Affairen und dem besonderen Bertrauen, beijen 3bro Kais. Majeftat ihn würdigen, nicht binlänglich ansehen, so hat er dennoch gewiesen, daß er imstande sei, allen ihren Intriguen zu begegnen, seine Augften Berfolger, wo er sie nicht entsernte, in die von ihm bestimmten Grenzen zu zwingen und sein Glud in ihrem Angesicht so fest zu setzen, baß fie obne sein Borbewußt nicht das Geringste vorzunehmen sich getrauen, wobei er bie Borfichtigkeit gebraucht, bag er nies mals etwas, so die Reichssachen betrifft, mit sei= nem Ramen unterzeichnet." "Diejenigen, so seine Borfprache nicht unterfützen ober undankbar werden, lässet er gleichsam in sich selbst vertrocknen, und wer ibn einmal burch falsche Borftellungen binter= gebt, kommt nicht wieder in Aredit; der aber kommt am meisten bei ibm auf, von dem er einen unbegründeten Begriff gebabt und der nach der Hand seine Treue und Geichicklichkeit beweiset. — Seine Liebbaberei besiehet in dem Stalle und der Jagd, wiewobl er die letztere abzuwarten weder Zeit noch Gelegenheit bat. Bei freien Stunden erlustiget er sich öfters mit Lejung deutscher Berse, von welchen Herzog von Kurland zu richten bes , er sebt wohl urteilet, liebet aber vor anderen des Hofrats Köuigs zu Dresden Schreibart. Bou wenn die Kaiserin, ohne barüber verfi anderen Wiffenschaften (findiert batte er in König8= mit Tode abgehen sollte. Und er b berg) hat er wenig Kenntnis, je bennoch siebet der That dahin, daß zuletzt auch die er eine Ehre barinnen, sie emporzubringen und von 197 Personen mit einer bewunderm denen, so damit umgehen, Gutes zu thun. Er Einigkeit und völlig freiem Willen u besitzet teine anderen Sprachen als bie beutsche, wurde" (Bermann IV, 647 f.), russische und kurlandische, die er durch den Gebrauch selbnverständlich doch nur der allerg erlernet und weil er gegenwärtig die Febler seiner Deutsche waren. Erziehung selbst einsiehet, so läßt er seine Kinder und sonderlich die beiden Söhne alles lebren, was hatte B. ernt drei Bochen getragen, ihm als nützlich in Borichlag gebracht wird, wobei Udünnich gefrürzt wurde (20. Rover er es weber an scharfer Aufsicht, noch nötigen Dann lebte er unter der Regentschaft Kosten ermangeln läßt. — Sein vertrautester lowna8 zu Pelim in Sibirien, und 1 Freund war ber selige Oberstallmeister Graf v. Löwenwalde, ohne dessen Beirat und Einwilligung Jaroslaw in guten Verhältnissen. 🦻 er in wichtigen Dingen nicht leicht zur Resolution 1762 bie Berbannung auf, und Re geschritten. Diejenigen Personen, so er vor anderen restituierte ibn 1765 im Herzogtum ! liebet, sind seine Gemahlin, Benigna geborene Trotta er 1769 seinem ältesten Sohn Peter 1 v. Trepben, ber (jetzt in Dresben befindliche wirk- farb am 28. Dezember 1772. liche Ctaterat v. Kaiserling, und 3hro russische Bijdoffwerder, Johann Rubol kaiserliche Majestät wirklicher Kammerberr und den 31. Rovember 1741 zu Ostermet Direktor der Akademie ber Wissenschaften, Johann leba, trat 1760 als Kornett in prei Albrecht v. Korff, von Geburt, sowie ber vorher= Nach Beendigung bes siebenjährigen gebende, ein Rurlander."

Nicht zu B.s Freunden gebörte unter den böchft- zen Karl Herzog von Kurland, ging gestellten Deutschen ber Teldmarschall Münnich. Bereits unterm 1. September 1740 berichtet ber sächsische Oberst Renbauer: "Die Stellung bes Keldmarschalls Minnich zu tem Berzoge von Rurland ist schon seit mehreren Jahren eine hurchaus nur äußerliche. Der Herzog ift zu ber einführte und baburch seinem Einfluf Uberzeugung gekommen, baß Münnich, aus Ebr= Er wurde Major, 1786 unter Friedrich geiz feiner Erkenntlichkeit fäbig, fich tein Gewissen Oberftlieutenant und Flügelabintant. baraus machen würbe, seinen Wohlthäter zu verbrangen und völlig zu beseitigen, so baß sicher allen schembar vertrauensvollen Freundschaftsbe= ben wichtigfien politischen Bandlungen zeigungen, bie der Herzog ihm noch erweist, nicht rich Wilhelms II., balb mehr balt we

Absichten zugrunde liegen."

Richt die Deutschen, sondern die I es, durch die auf B.s Bunsch seine zum Regenten für die Zeit der 1 Imans VI. aufs eifrigste betrieben wi Peter Bestuspew war bereits in fri ju B. in perfonliche Beziehungen gel nach leiner Entlassung aus dem Ri dienft beim König Georg I. von Eng ihn im Zahre 1718 zum Kammerju Herzogin von Kurland ernannt hatte 1740 wurde Bestuspew von seinem E posien in Ropenhagen abberusen und Petersburg mit einem Platz im Wi bact. Und kem anderer als biese war der Bersasser des der todkranien Unterschrift vorgelegten, B. zum Reg nenden Konstitutionsprojektes, für de und vor allen andern die Russen, de minister Fürsten Tichertasti, den Admit den Oberstallmeister Kürsten Kurafin, gouverneur Kürsten Trubetstoi und Uichakow gewonnen batte. Za noch er gegangen. Da man auf ein pli scheiden der Kaiserin sich gefaßt h lam er auf den Gedanken, eine Bitti derfelbe die Regentschaft übernehmen

Die Berantwortlickleit der eigenen ganzen Regierungszeit der Kaiserin

lassen, wurde er Stallmeister des kurfal wieder in ben preußischen Dienft üb ein Freicorps für die Armee bes Bri marb. In diefer Zeit tam er zuerft n mit bem Pringen von Preußen, bem fra ben er in die Mosterien des Rosente 1789 Generalabimant, am 19. i Generalmajor von der Kavallerie.

entscheidend beteiligt. Er bestimmte ihn, erftandnis mit Bertberg, zu bem Feldzuge olland (1787), riet zur Allianz mit Eng= 88), bestärkte ihn in den kriegerischen Ent= von 1789, wobei er n. a. die Wahl des Rarl August von Weimar zum König arn betrieb. Mit dem Sturz Herkbergs zehr in den Bordergrund. Die Wendung Fischen Politik von entschiedener Feind= ur Freundschaft mit Osterreich war wesent= Bert. Er unternahm zu diesem Zwecke sar 1791 seine erste, im Mai seine zweite Raifer Leopold II., mit bem er am 25. 31 die Präliminarien der Allianz zwischen und Ofterreich unterzeichnete. Im März ng er zum brittenmale nach Wien, um en Berabredungen für den Krieg mit Franktreffen. Er begleitete den König bei den n von 1792 und 1793 nach Frankreich, 1794 len, ohne sich je militärisch auszuzeichnen, fällt ihm zum guten Teil bas Mißlingen xnehmung gegen Warschau zur Last. te den König zur Abberufung eines Teiles **siscen Truppen vom Rhein (Ottober 1794)** itte zu den eifrigen Fürsprechern des Friedens mreich. Auch nach demselben behauptete er timer einflugreichen Stellung, er erscheint ternehmen mit Graf Haugwitz, aber im par Gräfin Lichtenau und Lucchesini. Berleihungen polnischer Güter wurde er deid Wilhelm II. nicht beschenkt. **Bilbelm** III. erhielt er noch den Schwarzen nahm aber schon 1798 seine Entlas= nach am 31. Oktober 1803 auf seinem **Magner**b bei Potsbam. — Bgl. Sybel, le der Revolutionszeit; Ranke, Ursprung Entionstriege.

med. Otto Eduard Leopold Kürst n 1. April 1815 als Sohn des Rittmeisters **lari Bilhel**m Ferdinand v. B. auf ausen (geb. am 13. November 1771) Exise Wilhelmine v. B. geb. Menten bes Rabinettsrats Menten, geb. 24. Fe= 90) zu Schönhausen in der Altmark ge= bielt seine Erziehung von 1821—1827 rziehungsanstalt bes Professors Plamann , **besuchte von** 1827—1830 das Friedrich= pmmasium und von 1830—1832 das mm zum Grauen Kloster ebendaselbst, stu= 1832—1835 Jura und Cameralia auf erfitaten Göttingen, Berlin und Greif8= rebe 1835 Auskultator beim Stadtgericht , **1836 Regierungsreferendarius in Aachen**, ber Regierung in Potsbam, wo er als Rreiwilliger bei ben Garbejägern seiner ticht genügte; 1838 wandte er sich ben daftlichen Studien in Eldena ju und bei ben Greifswalder Jägern ein. 1839 ! Otto v. B.=Schönhausen das Rittergut

1842 wurde er Ofsizier in der Lands Merie und erhielt in diesem Jahre seine remsauszeichnung, die Rettungsmedaille kettung eines Reitsnechts aus dem See zue. Nach dem Tode seines Baters mber 1845) übernahm er das Stammgut sen (im Regierungsbezirk Magdeburg)

und wurde 1846 Deichhauptmann in der Altsmark. Er vermählte sich am 28. Juli 1847 mit Iohanna v. Puttkamer, aus welcher Ehe drei Kinder — Marie, vermählt mit dem Legationssfekretär Grafen Ranhau, Herbert und Wilhelm —

entsprossen sind.

Das erste politische Auftreten des Deichhaupt= manns Otto v. B.=Schönhausen im vereinigten Landtag, in welchen er vom sächsischen Provinzial= landtag als Stellverter gewählt war (1847), zeigte ber bamaligen politischen Sturm= und Drangperiode, in welcher die Ideen des Deutschtums, der poli= tischen Freiheit und ber Bolkssouveranität ver= bunden mit religiöser Freidenkerei unklar durch= einandergingen und die Prinzipien der französ sischen Revolution ihren Bürgerbrief in Preußen und Deutschland zu erlangen suchten, einen Mann von echt monarchischer und driftlicher Gesinnung, der auf dem Boden eines praktischen preußischen Patriotismus stand und eine tiefe Berachtung hegte gegen die verschwommenen modernen, das ganze politische Leben beherrschenden demokratischen Theorieen. Seine Reden über den monarchischen Rechtsboden in Preußen (am 1. Juni 1847), über bie Emanzipation ber Juden (15. Juni 1847), gegen die Aufhebung des Belagerungszustandes in Berlin (21. März 1849), gegen die Bewilligung der Amnestie (22. März 1849), für die Ablehnung der deutschen Kaiserkrone (10. April 1849), über das Preußentum und die Armee (10. September 1849), über das Steuerbewilligungsrecht (24. Sep= tember 1849), über die Zivilehe und das driftliche Volksbewußtsein (15. November 1849) nangen in ber bamaligen Zeit wie Stimmen aus dem Grabe der Vergangenheit, sie bilden aber auch heute noch die Grundlage zu dem Verständnis des gesamten Wirkens des großen Mannes und sind keineswegs, wie interessierte Parteipolitik sie öfters darzustellen suchte, politische Bekenntnisse eines Anfängers, welche kaum noch in Berbindung zu bringen sind mit ben gereisteren Anschauungen des großen Staats= mannes: vielmehr liegen die Wurzeln seiner Kraft und Größe allein in jenen Grundsätzen, welche auch heute noch wie damals die seinigen sind, so fehr er auch im Laufe ber Zeit ein anderer ge= worden und gewachsen ift. Die bedeutende Rebe, welche er im Jahre 1850 in ber preußischen Zweiten Kammer über auswärtige Politik hielt, in der er nach Olmütz die hessische und holsteinische Frage behandelte und mit Entschiedenheit vor einem Krieg mit Osterreich warnte, zeigte ihn zur biplomatischen Laufbahn in hohem Grade befähigt, in die er denn auch, jum Geheimen Legationsrat (Mai 1851) er= nannt, als erster Setretar ber Bundesgesandtichaft in Frankfurt a. M. eintrat. Am 18. August 1852 erfolgte seine Ernennung jum Bundestags= gesandten, in welcher Eigenschaft er bis 1859 blieb, wo er als Gesandter nach St. Petersburg ging. Im Mai 1862 wurde er jum Gesandten in Paris ernannt, von wo aus er Mitte September nach Berlin berusen wurde. Am 23. September wurde ihm als Nachfolger des Prinzen Abolf zu Hohen= lobe = Ingelfingen der interimistische Borsit des Staatsministeriums übertragen, und am 8. Dis tober 1862 erfolgte seine Ernennung jum Prasibenten bes Staatsministeriums und zum Minister

der auswärtigen Angelegenheiten (an Stelle des | Preußens scheiterte das öfterreichische R

Grafen v. Vernstorff).

Die Berufung des Herrn v. B. zum Minister= präsidenten hing mit dem wegen der Militärreorgas nisation im Abgeordnetenhaus entstandenen Konflikt zusammen. Indem er den Borsitz in dem Kabinett übernahm, erkannte er es nicht nur als seine Aufgabe, den Militärkonflikt, welcher in der Rivalität der Kam= mer mit der Krone sein eigentliches Wesen hatte, zugunsten der Krone durchzusechten und den im Bolksbewußtsein allmählich verloren gegangenen Schimmer derselben wieder zu erneuern, sondern er trat auch für die politischen Ziele der Militärs reorganisation ein. Die Hartnäcigkeit, mit welcher der preußische Liberalismus in dem Willitärkonflikt Recht behalten und der Bolkspolitik den Sieg ver= schaffen wollte, führte Herrn v. B. dazu, die politischen Ziele selbständig und unabhängig von der Militärreorganisation zu verfolgen, auf dem Wege einer durch das Bewußtsein von der eigenen Rraft Preußens getragenen kühnen und charakter= vollen auswärtigen Politik, welche nicht minder die Opposition des Liberalismus heraus= forderte, wie die innere. Herr v. B. suchte zunächst bie spezifisch preußische Politik mehr hervorzu= kehren und der vielsach namentlich innerhalb Deutschlands verkannten Machtstellung Preußens mehr Anerkennung zu verschaffen. Sodann erstrebte er durch seine deutsche Politik die Resorm des Bundes, den er auf wirklich nationale Grundlagen stellen wollte, unter der Leitung Preu= gens oder wenigstens einstweilen unter völliger offen anerkannter Parität Preußens und Ofter= reichs; schließlich ergriff er die Initiative zu einer großmächtlichen Politit, mit ber er Breugen der Berpflichtung entziehen wollte, in europäischen Fragen Ofterreich zu unterftützen, zu einer Politik, welche Preußen auf eigene Füße stellt und M= lianzen mit jeder Großmacht für berechtigt und möglich hält. Seine erste That war die Ablehnung der Einladung zu dem von Osterreich arrangierten Fürstenkongreß in Frankfurt a. M. (17. August 1863), eine That, welche bewies, daß Herr v. B. das preußische Selbstgefühl und die preußische Machtstellung zu heben sich entschlossen hatte. Der von Osterreich vorgeschlagenen Frankfurter Bundes= reformakte stellte bas preußische Staatsministerium am 15. September 1863 in einem Bericht an ben König Wilhelm zum erstenmale bas preu= Bisch=beutsche Programm gegenüber: Preugen könne in Zukunft für Organe, welche ben Bund wesentlich nach außen zu vertreten bestimmt sind, eine bevorzugte Stellung Ofterreichs nicht zulassen, sonbern musse ben Anspruch auf völlige Gleichheit erheben. Sowohl das proponierte Bundesdirektorium, wie die Bersammlung von Bundes= abgeordneten (Delegiertenprojekt), und die geringe auf untergeordnete Gegenstände beschräntte Befugnis biefer Bersammlung, ließen jebe Bürgschaft bafür vermissen, daß in ber beabsichtigten neuen Organisation des Bundes bie mahren Bedürfnisse und Interessen ber beutschen Ration zur Geltung stein in preußischen Besit brachte; au kommen. "Diese Bürgschaft kann bas Staats= ministerium nur in einer wahren, aus birekter mung in ben nördlichen Diftriften Beteiligung ber ganzen Nation hervorgebenden über Die Frage ihrer Zugehörigkeit Rationalvertretung finden." An dem Widerstand ober Preußen vorbehalten. Infolge

Aber es lag in der Ratur der Dinge wie die Bersuche, die deutsche Frage p die alten Hindernisse, welche densel Jahren 1848 — 1850 von außen en wurden, sich wiederholen würden; 1 zeigte Herrn v. B., baß Preußen Rugland wie durch Osterreich, ja aud land in seinen Zielen gelähmt worbe Einmischung Englands und Außland Berhältnisse zu verhindern und sich da reich über Deutschland selbst ausein war das Ziel seiner ebenso beutsch=na großmächtlichen Politik. Durch die l einer Konvention mit Aufland zu Handeln gegenüber der polnischen (8. Februar 1863) wußte er sich verbinden, so daß dasselbe einen Dru gen in Zukunst nicht mehr ausübte. B. ein Bündnis mit Ofterreich zur schleswigsholsteinischen Frage, wodt gelang, nicht nur die Majorität im lahmzulegen, sondern auch die von s suchte Intervention zu paralpfieren. 4 noch bemerkt, daß er am meisten fiol diplomatische Campagne wegen Schless Sich auf die Berschiedenheit der 3: Großmächte verlassend und der Drot lands nicht achtend, wußte er, nachd doner Konferenz refultatios auseinan war (25. Juni 1864), unterflützt von Erfolgen der preußischen und österreid sen, unbeanstandet die Lostrennung Holsteins und Lauenburgs von Däna reichen (Friedensvertrag von Wien, 1864). Es blieb nun noch die Ansein mit Ofterreich übrig. Die Zwistigkeite gemeinsamen Berwaltung und Besch oberten Landes wurden auf kurze Ze Gasteiner Bertrag (14. August 186 welcher Lauenburg an die preußische An Berrn v. B. ben Grafentitel brachte verschiebenen Prinzipien, welchen O Preußen inbezug auf den Organismus Bundes buldigten, indem Ofterreich b batte, den Partikularismus zu fiärl Suprematie in Deutschland auszunnt Prengen bei aller Gelbständigfeit bei staaten nach größerer Zentralisation jebenfalls die Gründung eines ner tumes "Schleswig-Holften " zu verhi führten zu ber Auflösung bes alten bem Kriege von 1866, in welchem Bunbesgenoffenschaft Italiens erw und die neue Heeresorganisation bewährte. Die Rieberlage bes k Heeres in ber Schlacht von Ronigge führte jum Prager Frieden (23. # welcher ben Territorialbestand Of veränbert ließ, Ofterreich jeglichen beutsche Berbaltniffe entzog und S Wunsch wurde im Artifel V eine

1 ferner Hannover, das Aurfürstentum Heffen, derzogtum Rassau und die freie Reichsstadt hurt a. M. an Preußen. Runmehr konnte 8. sein Resormprojett vom 15. September mr Wirklickeit werben lassen, wenn auch nit Rücksicht auf Frankreich erft zur Hälfte, Gründung bes Nordbeutschen Bundes; doch m mit den fübbeutschen Staaten geheime ige geschlossen, welche thatsächlich Deutsch= militärische Einigung schon am 21. Ottober erreicht sein ließen. Auch bie wirtschaftliche eng wurde durch den Zollvertrag vom 8. Juli in Deutschland hergestellt. Waren Rugland, zich und England jeder in seiner Weise nun affivität veranlaßt, so begann Frankreich für ngebliche bei der Reukonstituierung Deutsch= dewiesene Wohlwollen Kompensationen zu a, beren absolute Zurudweisung einerseits lentralisierung des Großherzogtums Luxem= **Schrite (Londoner Bertrag vom 11. Mai** ), anderseits aber der innere Grund zu französisch = beutschen Krieg (vom 19. Juli 10. Mai 1871) war, wenn auch die detar des Prinzen Leopold von Hohen= für ben spanischen Königsthron bie außere thing baju wurde. Auf den Schlacht= bon Wörth, Spicheren, bei Metz und und vor Paris und Strafburg wurde e Bothringen erobert und die deutsche jergestellt, welche ihre Krönung burch amation des Königs Wilhelm zum kaiser am 18. Januar 1871 in Ber= idt, nachdem die süddeutschen Staa-Spezialverträge mit dem Nord= mb auch eine gemeinsame politische Ter einen neuen Deutschen Bund (auf ber Institutionen des Nordbeutschen , welcher nunmehr "Deutsches Reich" **dagenommen** hatten. An bem Tage, wo le Deutsche Reichstag in Berlin versammelt 🖿 21. März 1871, wurde Graf B. in den enfand erhoben. Das neue geeinigte mote unn mit Ofterreich-Ungarn und Ruß= **z damernd** freundschaftliches Verhältnis an= Die Insammentunft ber brei Raiser **Sin** (5.—11. September 1872) schuf ben sexband, ber freilich nicht auf schriftlichen agen basiert war, sondern nur auf ber dang, in allen Fragen der auswär= **elitik eine gemeinsame Berftändigung unter** a Raifermachten herzustellen. Revanchege= restreichs brachten im April 1875 einige Servor, welche Rugland veranlagten, sich t bes Friedens von Europa zu gerieren. in bem bamaligen Berhalten bes Fürften Boff (er telegraphierte an die russischen m: Die Aufrechterhaltung des Friedens mebr gesichert") ben ersten Grund zu bem fris wischen bem Fürsten B. und ihm ba der deutsche Kanzler es schwer empfand, Leurd noch berechtigt zu sein glaubte, gegen= meschland die Rolle eines Bormundes zu Trosbem hatte Fürft B. während bes Artischen Krieges (1877—1878) ber Be-Epristen auf ber Ballanhalbinsel seine

daß Rußland in dem Kriege gegen die Türkei keinen neuen Gegner fand; nur der Neugestaltung Deutschlands und der Niederlage Frankreichs hatte es Rugland zu verdanken, daß es sein Ziel er= reichte. Unter Fürst B.8 Borsit wurde der Berliner Kongreß vom 13. Juni bis 13. Juli 1878 ab= gehalten: Ruglands weitgehende Eroberungsan= sprüche wurden hier vornehmlich durch England und Ofterreich beschnitten. Bon biefem Zeitpunkt an batiert eine künstlich gegen Deutschland genährte Verstimmung in Außland und ein intimeres Verhältniß zwischen Osterreich und Deutschland, von welchem ber Bertrag vom 11. Oktober 1878, wegen Aushebung der Nordschleswig betreffenden Klausel im Artikel V des Prager Friedens, der Welt allgemein Kunde gab. Eine weitere An= näherung wurde durch die Reise des Fürsten B. nach Wien (22. September 1879) erzielt, beren Tragweite nur erst geahnt wird, insosern man — freilich auf Grund ziemlich beglaubigter Zeug= nisse — annimmt, daß eine österreichisch=beutsche Friedensliga zustande gekommen, welche sich ebenso gegen Angriffe von Seiten Rußlands wie von

Seiten Frankreichs richten würde.

Die innere Politik wurde nach fruchtlosen Bersuchen, ben Militärkonflikt auf parlamenta= rischem Wege zu lösen, durch die Siege der preu= gischen Waffen auf den böhmischen Schlachtselbern in andere Bahnen gelenkt. Das Attentat, welches am 7. Mai 1866 ber Flüchtling Blind unter ben Linden auf den Ministerpräsidenten verübte, hatte bereits manchem die Augen über bie Berkehrtheit ber Königtum und Regierung bekämpfenden Opposition geöffnet. Nach dem Kriege wurde nun ber Ronflikt durch bereitwillige Erteilung der Indem= nität (3. September 1866) beigelegt. Durch Bil= dung der nationalliberalen Partei (21. November 1866) that der Liberalismus seinerseits einen posi= tiven Schritt zur Annäherung an B., und hieraus entwidelte sich allmählich ein Berhältnis, welches für den geregelten Fortgang der inneren Volitik von den segenreichsten Folgen begleitet war; in ziemlich ebenbemfelben Maße entfremdete sich bie konservative Partei dem Ministerpräsidenten, so bak von ba ab die Nationalliberalen im Berein mit den (sich bildenden) Freikonservativen die eigentliche Stüte ber Regierung wurden. Neben bem Ausbau der Institutionen des Nordbeutschen Bundes, in welchem ber Kangler bestrebt mar, bas Ansehen und die Macht der Krone zu stärken, ging Hand in Hand der Bersuch, die innere Ber= waltung Preußens auf Grundlage ber Selbstver= waltung zu reformieren (Kreisordnung 13. De= zember 1872), wie auch bas Berhältniß bes Staats jur Kirche zu ordnen. Die "Maigesete" tragen ebenso wie den Namen des Kultusministers Dr. Kall (vgl. diesen) so auch denjenigen B.8; seine Rebe über bie Berteibigung bes Staats und bes Rönigtums gegen bie Ubergriffe bes Priestertums, bie er am 10. März 1873 im Herrenhause hielt, ist ein bleibendes Denkmal für seine auf echt reli= giöser, aber auch monarchischer Grundlage beru= hende staatsmännische Gesinnung. Die hochgehens ben Wogen des Kulturkampse brachten nicht nur eine vollständige feindselige Haltung ber katholischen Tren zugewandt und zu bewirken gewußt, Ultramontanen gegen ihn und eine weitere EntBismard.

frembung der Konservativen, sondern auch eine politik nur ein Mittel zu dem Zwed der traurige Berwirrung sanatischer Gemüter hervor, von welcher der Weordversuch des Böttchergesellen Kullmann auf ben Fürsten am 14. Inli 1874 in Kiffingen Zeugnis ablegte. Der Kampf gegen bie katholische Kirche wurde vielsach auch von liberalen Kreisen migverstanden und als ein Schlag gegen Religion und Kirche überhaupt aufgefaßt und Aber für diese Auffassung ist Fürst B. begrüßt. in keiner Weise verantwortlich zu machen, der nie= mals seine Wertschätzungen der Religion und des driftlichen Glaubens verleugnet hat. Seine Be= strebungen, den Frieden mit der Aurie wieder herzustellen, die etwa seit dem Juli 1878 datieren und von dem ganzen Bolle geteilt werden, zeigen, daß er den Kampf nicht führte, um der Kirche zu schaben, sondern um den Frieden zwischen Staat und Kirche dauernd festzustellen. Daß er auch bei den Friedensverhandlungen die Rechte und Inters essen des Staates nicht vergißt, und auch jetzt noch seinem Ausspruch "Rach Canossa gehen wir nicht" (14. Wai 1876) treu bleibt, darf als sicher augesehen werden. Die Rechte der Krone und bes Staates wirb er nie preisgeben! — Der Prozeß, welchen Fürst B. gegen den Grafen Harry Arnim wegen widerrechtlich zurückgehaltener amt= licher Schriftstücke einleitete, ist gleichfalls bezeich= nend für das enorme fraatliche Gefühl des Kanzlers, der seine Grundsätze ohne Unterschied der Person verteidigte und zur Geltung brachte. Von den Institutionen im Reich, beren Begründung auf seinen Namen zu schreiben ist, seien hier genannt das Willitärgesetz (Septennat von 1874—1881), bie Justizgesetze und die Reuorganisation der Reichs= behörden (das Stellvertretergesetz 1878), sowie das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, welche alle zugleich bewiesen, daß der Sinn für praktische und konservative Polis tit, ben Fürst B. seit seinem ersten Auftreten bethätigte, in immer weitere Kreise gedrungen war und die auf unklaren liberalistischen Ideen berubende Auffassung von den Aufgaben der Volksvertretung, wie sie noch während ber Konfliktszeit in Blüte ftand, verbrängt hatte. Das Gros bes gemäßigten Liberalismus hatte er sich zur Rachfolge erzogen, freilich niemals auf seinem absoluten Willen be= stehend, sondern indem er zugleich als die Grund= lage eines gesunden staatlichen und konstitutionellen Lebens die Notwendigkeit einer Kompromiß= politit betonte und biefelbe zur faktischen An= wendung brachte. Hiermit führte er gradezu eine nene Norm in das Staatsleben ein, welche von praktischen Politikern als bie richtige betrachtet wirb.

Die Wirtschaftspolitik bildet einen weiteren großen Fattor seines staatsmännischen Wirkens. Wenn man die verschiedenen Richtungen vergleicht, die Kürst B. auf wirtschaftlichem Gebiete verfolgt hat, so wird man gewahr, daß er nicht aus einem ber bestehenden wissenschaftlich wirtschaftlichen Sp= steme beraus gehandelt bat, sondern in ber Über= zengung, daß es sich bei wirtschaftlichen Fragen nicht um bie Erkenntnis einer absoluten prinzipiellen Bahrheit, die als Ziel zu erreichen ist, sondern um die Anerkennung jeweiliger relativer praktischer Bedürfnisse handelt. Für ihn ist die Wirtschafts= Bundesrat setzte er die Grundsätze

höherer rein politischer nationaler Ziele. gust 1862 hatte Preußen einen Dan mit Frankreich geschlossen, welcher bas liche Leben innerhalb Deutschlands in rührung mit dem Rachbarvolke und so segenbreiche Entwicklung in die industri leit der deutschen Nation, soweit sie an verein teilnahm, bringen sollte. Die s Staaten, die nach Osterreich neigten, lange der preußischen Hegemonie in Ha zu entziehen, bis es am 12. Oftober 18 dieselben wieder dem Zollverein zuzu somt die segensreiche Folge des Pant mit Frankreich auch auf den Süden al Rach dem deutschen Kriege wurde der für ganz Deutschland (8. Juli 1867) e durch die Errichtung eines Zollparlamer Der Abschluß des deutsch-öfterreichischen Handelsvertrages (9. März 1868) sicher Berkehr durch ganz Mitteleuropa. vollständig den Grundsätzen dieser wir Freiheit, daß nun auch das gewerblich Rorddeutschen Bunde der Schranken entk welche seine Entfaltung verhinderten; liberale Gewerbepolitik wurden die lat schaftlichen Kräfte befreit, welche bas deutschen Nation sollten fördern helfi über die Freizügigkeit, am 1. Roven Gesetz, betreffend die vertragsmäßigen i 14. November 1867; Gewerbeordnung vi 1869; das Altiengesetz vom 11. Juni später auf das Deutsche Reich übergin derselben Linie wirtschaftlich = liberale sähe bewegen sich das Ming=, das E Patentgesetz, die Wechselordnung u. wirtschaftliche Einheit, Freiheit und Ok erreicht. Teilweise aber machten fic werblichen und industriellen Berhältnist fühlbar, welche tief in das soziale Leben h und die Sozialdemokratie vermehren b traten mit ber Zeit neue Aufgaben an heran, welche den Kürsten zu anderen lichen Anschauungen führten. der Wohlstand im Innern, die St Finanztraft des Reichs und der Einzelf Gebeihen ber Industrie auf bem Boben glaubte er nicht mit benfelben Mitteln zu können, mit denen man die wirtsch beit und Freiheit zu erreichen geftrebt! hatte. "Schutz der nationalen vaterlän duttion" wurde die Parole, und durch Umkehr in den bis dahin geltenden Br Steuer=, Handels= und Finanzpolitik bie Mängel beseitigen zu können, an wirtschaftliche Leben ber Ration seit etn gestandenermaßen gelitten hatte. Die ! ber eigenen Einnahmen bes Reichs au der weiteren Ausbildung des indiret spftems und die Erweiterung der Zollp Projekte, für bie er seit 1875 eintrat er im Laufe ber Jahre immer weitere Ar so daß er im Herbst 1878 bie ersten Anderung ber bezüglichen Gefebe thun einem Schreiben vom 15. Dezember 1

Bismarc.

raacs in Verband= | 1879 zu= Millionen m), wobs itrifular= ie Einzel= egen das Bestand= ekt wegen d) (März te die Re= lechte des crtragen; Bunde8= 3 Projekt, mit dieser n Nord= weiteren | e er eine tas in= ärmeren | iung res teuerung, nem Teil inziebung tie Be= 1 die Aus= er Wehr= spol (vgl. 1881 im iar 1881 ten seiner ilibungen | ietes und dete vom seigte sich umø für

riss vor= der Arbeiter gerichteten Projekten eines Ar= gemeinen beiter = Unfallversicherungsgesetes und einer Ab= Abschluß anderung der Gewerbeordnung, welche bie Reugestaltung bes Innungswesens zum Ziel hat landwirte (Anfang 1881). In der Arbeiterreform bulbigt B. den Prinzipien eines gesunden Staatssozialislliberalen mus, welcher in die Burgen der Sozialbemotratie me Zoll= Bresche schießen dürfte. Des Kanzlers Wirtschafts= : erhöhte politit ift eine nationale, auf ben Grunbfagen Friedrich Lists beruhende; sie ist freilich nur erst von ber ein Bersuch, welcher sich noch bewähren foll. Aber atrifular= es war weuigstens ein positiver Schritt, welcher rell nicht jedenfalls das Gute hatte, die bisherige Stagnation Francken= | zu beseitigen. Fürst B. hat sich babei nicht von irgenbeiner Partei leiten lassen, sondern seine eigenen Gebanten als Spstem aufgestellt, welchem sich zahllose Kreise ber Bevölkerung, vornehmlich bie Ultramontanen und Konservativen, aber auch e in den sehr viele gemäßigt Liberale anschlossen. Ziel war sowohl die "innere Gründung" Reichs, wie auch seine völlige Unabhängigkeit nach außen, die freilich insofern bisber fehlte, als Deutsch= land zum Markt ber ausländischen Produktionen gemacht worben war, und hierbei mit den eigenen Kräften nicht prosperieren konnte, ba es auch nicht in der Lage war, vom Ausland, speziell von Augland, irgendwelche Kompensationen zu fordern. Wie wenig ihm an den Grundsätzen der Schutzollpolitik als ung bes= solcher gelegen, beweist ber Umstand, daß seit ben ber ilber= Wiener Septembertagen 1879 von neuem Berhanb= ich wider= lungen wegen Abschluß eines Tarifvertrages mit Osterreichellngarn im Gange sind. Im Laufe der ischen hat letzten Jahre sah sich Fürst B. oft durch Gesund= en Eisen- heitsrücksichten ober politische Berhältnisse veran= ie burch= laßt, den Kaiser um seinen Abschied zu bitten; aber it ein be= ber Kaiser schrieb am 11. April 1877 auf bas Ent= lassungsgesuch das Wort: "Niemals", und über= ber Zeit bies gewährte er bem Kanzler ein= für allemal die Wohlthat längerer Beurlaubung, sowie auch Erleichterung in den Amtsgeschäften, so baß bem Deutschen Reiche der große Staatsmann, dank dem Raiser! erhalten geblieben ift. B. hat auf allen Gebieten der Politik sein monarchisch = nationales, ebenso wahrhaft liberales wie konservatives Wesen bargethan. Cbensowenig wie er selbst Barteimann war und sich von bem Gängelbande einer politischen Fraktion ober Tradition leiten ließ, hat er auch die Erstarkung des Partei= und Parlamentslebens auf Bier sich nicht angelegen sein laffen; Parlamente und Parteien find ihm Mittel jum Zwed, ju bem Zwed ber Sicherstellung bes Wohles, bes Glüdes 2. Mai und ber Größe Deutschlands und ber Befestigung bes Königtums, als jener Gabe vom Himmel, beren Wert die vermeintlich so weit vorgeschrittene und gebildete Zeit lange nicht begriff, ber aber wieder voll in das Bewußtsein des bentfähigen und gefunden Teils ber Menschheit zurückgefehrt ift, bank bem Fürsten B.! Sein Bappen, welches ng seiner in einem Kleeblatt eine Giche barstellt, hat ihm ben Wahlspruch: "In trinitate robur!" in die Hand gegeben, ben er einst babin interpretierte: "Im breis U), ferner einigen Gotte meine Kraft." — Das beste Quellen= tswirt= buch ift: Lubwig Hahn, Fürft B.; sein poli= zu einem tisches Leben und Wirken, urtundlich in Thatsachen ben auf und bes Fürsten eigenen Rundgebungen bargestellt. u Wohls 3 Bbe.; Berlin, Wilhelm Bert 1878—1881. Ginen

kritisch shistorischen Rückblick über das gesamte Wirken des Reichstanzlers dis in die Neuzeit liessert: Hermann Klee, Fürst B. und unsere Zeit. Berlin, Dunder (C. Heymons), 1879. Bgl. serner: Ludwig Bamberger, Herr v. B.; Breslau 1868. Georg Heseliel, Das Buch vom Fürsten B.; 3. Auslage, Bieleseld 1873. Moritz Busch, Graf B. und seine Leute während des Krieges mit Frankreich; Leipzig, Grunow 1878 (5. Aufslage). Th. Riedel, Die Reden des Abgeordneten v. B.=Schönhausen in den Parlamenten 1847 bis 1851; Berlin, Karl Heymanns, 1881.

Bismara-Bohlen, Friedrich Alexander, Graf v. Am 25. Juni 1818 auf einem Gute in Pommern geboren, genoß B.=B. seine Erziehung im Rabettencorps, trat 1835 als Sekondelieutenant in das Gardedragoner=Regiment, begleitete 1842 den Prinzen Adalbert von Preußen nach Brasilien und war 1846 — 1848 militärischer Begleiter des Brinzen Friedrich Karl auf der Universität Bonn. 1849 jum Rittmeister, am 1. Ottober 1853 zum Flügeladjutanten Friedrich Wilhelms IV., im Juli 1854 zum Major, im April 1857 zum Oberst= lieutenant und im Mai 1859 zum Obersten avan= ciert, wurde er 1856 Kommandant der Leibgens= barmerie, im Juli 1858 des Gardehnsaren=Regiments und 1859 der 5. Ravalleriebrigade in Frankfurt a. O. Unter Wilhelm I. blieb er Flügelabjutant. Juni 1864 Generalmajor, machte er im Stabe des Generalkommandos der 1.Armee den böhmischen Keldzug 1866 mit, nahm an den Schlachten teil und wurde im September 1866 Kommandant ber Stadt Hannover. Hier wußte er, so spwierig die Berhältnisse auch waren, die Ordnung zu erhalten, ohne zu harten Maßregeln greifen zu müssen. Der König erkannte sein taktvolles Berfahren an, er= nannte ihn im Ottober 1866 zum Generallieute= nant, im Januar 1868 zum Kommandanten von Ber= Iin und Chef der Landgensdarmerie, am 14. August 1870 aber zum Generalgouverneur des Elsaß, wo er in Hagenau und im Oktober in Straßburg seinen Sit aufschlug. Wie früher in Hannover, so be= währte er sich jett im Elsaß als ausgezeichneten und umsichtigen Beamten; er tam ben Elfässern sehr versöhnlich entgegen, und so unerquicklich auch die Stimmung derselben blieb, so leitete er doch einigermaßen ben Übergang bes Landes in bas Deutsche Reich ein. Nach Auflösung des General= gouvernements und Einrichtung eines Oberpräsibi= ums für Elsaß=Lothringen trat er am 7. September 1871 ab und wurde General der Kavallerie, sowie Generalabjutant des Kaisers.

Bisson, französischer General, geboren zu Montpellier, am 16. Februar 1767, trat sehr früh in die Armee ein, stieg während der Revolutionstriege, in denen er sich vielsach auszeichnete, zum Kapitän und Bataillonschef, wurde unter Naposleon Brigadechef und Divisionsgeneral. In den Feldzügen von 1806 bis 1807 verwaltete er Braunsschweig, dann Friaul und Görtz. Nachdem er 1808 noch zum Grasen erhoben war, starb er am 26. Juli 1811.

Bitonto, Stadt Unteritaliens in der Provinz Politik vollkommen Renling. Obgleich Bari (römisch Butuntum). Im polnischen Erb= entschieden abriet, mit den Königsmörd folgekriege, an dem sich das damals von Pahinto rührung zu treten, näherte sich der Köim Geiste Alberonis regierte Spanien mit großer um ihn und sie zu gewinnen; als er

Energie beteiligte, erlangten die Spanier mit Frankreich und Sarbinien überall die Oberhand. Die Operationen in Reap von bem Infanten Carlos, Herzog vo (späterem Könige von Reapel, bann von Rarl III.) und von dem Marquis v. ! mit Nachdruck und Glück geleitet. Dal bende Treignis war der Sieg Montemart österreichischen Bizekonig Bisconti, welch 9000 Mann in B. verschanzt hatte, am 1734. Der Sieg war ein vollsommene unter ihnen Bisconti, entkamen. Moi hielt als Belohnung den Herzogstitel ( Bitonto) und wurde Grande von Spi Ort und Stelle errichtete Philipp V. e mibe mit Inschriften. Die übrigen Plat folgten rasch nach; im Oktober ergab sich Capua, wodurch Karl in unbestrittenen B neuen Königreiches kam. — Bgl. u. a. L 8b. XIX, S. 149.

Bizio, s. u. Garibaldi.

Blacas d'Aulps, Pierre Louis 9 simir, Graf, dann Herzog von. E berühmten provençalischen Adelssamilie B. am 12. Januar 1771 auf Schloß bei Aulps. Bei dem Ausbruche der I ausgewandert, diente er in dem Condes und begab sich nach Berona und 1804 n schau in den Dienst "Ludwigs XVIII sandte "ber König" B. nach Stralfund, i Annäherung Alexanders von Rugland ( leon sah: er sollte Gustav IV. Adolf p vention für Ludwig veranlassen. Dam Ludwig nach England. Bon Avarap (f. empfohlen, ersetzte er ihn 1810 als Günf hielt eifersüchtig jedermann von der Fn Ludwigs ferne, mit dem er in der ke Horaz schweigte. Ubermütig auf sein Z tum und in grenzenlosem Dünkel überto leitenden Ideen von mächtigen Regiem den Neinen Hof in Gosfield=Hall. In 1 lution haßte er als echter Emigrant ein frevel gegen den Abel und ein Berbr Jahrhunderts gegen die Könige, er lebte Zeit wie ein Fremdling, sah alles im Ki nichts außer ihm, und war hermetisch! neuen Ansichten verschlossen. Auf sein lassung wurden 1813 in Frankreich w listische Komitees gegründet, um die m sinnungen Ludwigs allgemein bekannt 1 lassen. 1814 kehrte B. mit Ludwig na reich zurud und wurde am 6. Mai G der Garberobe wie Minister des königliche hiermit besaß er ben scheinbar unwicht der That aber den entscheidenden Bosten Ludwigs; stets stand dem Freunde de zu Ludwig offen, während bie Bahrhei einem Basse von B. zu Ludwig gelang Dem Könige treu ergeben, blieb er b und ber Zeit fremb, begriff nicht die Re Revolution, witterte in jeder freimutigen ein Majestätsverbrechen und war in t Politik vollkommen Renling. Obgleich entschieben abriet, mit ben Rönigsmorb rührung zu treten, naberte fich ber kor

mang, mit Fouché zu konferieren, führte es zu 15, B. blied unverändert. Er besaß über Lud= enormen Einfluß, regierte eigentlich für ihn, und arme Emigrant häufte große Reichtumer auf, er und Stellen waren bei ihm käuflich; "er and - wie Lafapette sagt — "seit lange Stelle des Favoriten eines schwachen Fürsten der des Krankenwärters eines alten Jungge= 1. 28. hielt Frankreich für ruhig und glückweil er es war, und betrachtete diejenigen, be ihn belehren wollten, bem sei nicht so, arg= nifc als Lärmschläger; er hielt sich für die informierte Person in Frankreich und wußte am wenigsten von dem Stande der Dinge: nie. ite er, habe eine Monarchie sester gestanden pries die Polizei unter Dandré als unüber= lich. Als dann so ganz gegen sein Erwarten wiederkam und Anklang fand, war er vernichtet; wenn er auch Ludwig Mint zusprach, glaubte er den eigenen Worten nicht. Au= 16 hatte B. die neuen Zustände und die nte constitutionelle aneriannt, aber nur in= er sie innerlich als Ubergangsstadium decherstellung der alten Monarchie ansah. meist die Mitschuld an den verkehrten und isten Maßregeln ber Restauration; ihn haßten Meralen und auch die gemäßigten Royalisten, the die königliche Familie liebte ihn nicht, ka m hoffärtig auf den König pochte — so ter allgemein unbeliebt. Als Napoleons Rud= find Varis nicht mehr abzuwenden war, häuften deren Minister alle Schuld auf B. und dieser in seiner Berzweiflung bie tollsten Plane, Mieklich bem Könige ben Abgrund zeigen bem sie standen.

feinen Rat die Kronjuwelen mitnahm, wieden Rat die Kronjuwelen mitnahm, wiede Dinister des auswärtigen Frankreich de Rach Rapoleons abermaligem Sturze drang Welt so lange in Ludwig, den misbeliebten mentlassen, und Alexander I. gab diesem de so deredte Worte, daß Ludwig, freilich schwerem Herzen nachgab; selbst Monsieur dat auf den Knieen, zwischen ihm und B. zu ken, und Ludwig entließ den teuren Freund kons im Juni 1815. Um ihm aber seine wide Gunst zu beweisen, kreierte er ihn zum dez.

B Gesandter in Neapel vermittelte B. 1816 Revindung des Herzogs von Berry (f. d.) mit bortigen Prinzessin und ging dann als Ge= ker nach Rom, wo er das Konfordat von 1817 Merte. 1820 kehrte er nach Paris zurück und e Premier gentilhomme de la Chambre iei. Bu bem Laibacher Kongresse 1821 abge= t, nahm er hervorragenden Anteil an den undlungen, natürlich in ganz royalistischem metirevolutionarstem Sinne, wirkte bedeutend za Ronig beiber Sicilien ein und ging als der wieder an seinen Hof, zugleich vertrat extreic die 1822 in Rom. In den letzten ! Exbidigs fand er im Schatten, ebenso unter L und hatte keinen Anteil an ben Juli= manzen von 1880, folgte aber Karl als treuer : ins Eril nach England und Osterreich; bas Anerbieten seines Vermögens nahm Karl nicht an. B. besaß prachtvolle Kunstsammlungen, besonders Orientalia, die Reinaud, Paris 1828, in 2 Bänsten beschrieb. Er liebte die Künste und war Mitzglied des Instituts von Frankreich. B. starb auf Schloß Kirchberg, am 17. November 1839. — Bgl. die Werke über die Restauration und B.s Viographie von Laboulape, Paris 1840.

Blate, Joaquin, spanischer General im Un= abhängigkeitskampfe, geborner Ire, ein ernster, ver= ständiger, ehrenhafter, unerschrockener Soldat und guter Organisator ber Bollskräfte, ein guter Pa= triot, ber sich von Intriguen und Parteiwesen fernhielt; indes den Verhältnissen und Persönlich= keiten der aufgeregten Zeit gegenüber zu nachgiebig, in politischen Dingen ohne Einsicht, was er als Witglied der zweiten Regentschaft besonders in dem Berhältnisse zu England und Wellington zeigte, und in seinen Unternehmungen ohne das Glück, welches nur dem genialen, begeisternden Heerführer eigen ift. Bei Beginn ber spanischen Erhebung gegen Napoleon machte ihn die Junta von Gali= cia zum Befehlshaber bes galicischen Aufgebots; sehr gegen seinen Willen mußte er als solcher die sicheren Bässe des Gebirgslandes aufgeben und in die Ebene von Altcastilien hinabsteigen, um Cuesta mit seinen 27= bis 28,000 Mann leidlich geübter Truppen zu helfen. Ihm sich unterordnend, nahm er, persönlich ohne Schuld, an der Niederlage von Rioseco teil, aus welcher er noch 15,000 Mann nach Galicia zurüchrachte; bier blieb er zunächst, Cuestas Befehlen ebenso trotend wie den Ber= lodungen Bessieres' widerstehend. Weiterhin nahm er an der mit großen Hoffnungen ins Werk ge= setzten, aber gänzlich verfehlten Umzingelung teil, burch welche man Joseph und die Franzosen, welche sich nach ber Ratastrophe von Bailen über den Ebro zurückgezogen hatten, sämtlich zu um= stellen und zur Kapitulation zu bringen hoffte. Er besetzte allerdings Bilbao, unterlag aber dann bei Zornoza und Espinosa de los Monteros an der Grenze von Santander und Altcastilien, na= mentlich durch die Schuld der alle Operationen mit ihren Befehlen unfinnig burchkreuzenden Zen= traljunta und ohne daß sein eigenes militärisches Renommee dadurch Einbuße erlitt. Weiterhin opes rierte er als General ber Zentraljunta in Aragon und Balencia, seine Bersuche indes, Zaragoza zu entsehen, scheiterten bei Maria und Belchite; ebenso wenig konnte er dem umschlossenen Gerona ent= Später kommandierte er als scheidend beistehen. General ber sogen. Zentrumsarmee in Castilien, als ihn die Cortes am 27. Oktober 1810 zusammen mit Agar und Ciscar zum Regenten (zweite Regent= schaft) erwählten, eine Stellung, in der er Welles= leps Forberung, seinen Bruder Lord Wellington zum Generalissimus der englischen und spanischen Heere zu machen, eigensinnig widerstand und mit seiner Berweigerung auch bei den Cortes durch= brang. Seiner Stellung als Regent balb über= brilffig, zog er es vor, sich als Oberkommandierender verwenden zu lassen, obwohl eine Bereinigung beiber Amter ber Berfassung widersprach. Zusammen mit Beressord und Castaños siegte er bei la Albuera am 16. Mai 1811, wofür er die namentliche Anerkennung des britischen Parlamentes

davontrug. Endlich wurde er 1811 geschickt, um Balencia gegen Suchet zu verteibigen, welcher sich burch einen Sieg über B. bei Murviedro am 25. Oktober und durch die Einnahme von Sagunt den Weg dahin öffnete. Die denkwürdige, hart= näckige Verteidigung endete mit der Kapitulation **B.8** und seiner 18,000 Mann Besatzung am 9. Januar 1812. Er selbst wurde nach Bincennes gebracht und lebte hier zwei Jahre lang in ftreng= ster Haft ohne jede Berbindung mit seiner Fami= lie. — Bgl. "Noticias históricas de la vida del general Blake, ricopiladas por su hijo político Don José Maria Roman, manuscritas é inéditas"; Lafuente, Bb. XXIII. XXIV. XXV, S. 57—96; Baumgarten I, 320 ff.

5**44** ff. u. a. **Blate.** Robert. Als Sohn eines Kaufmanns 1599 zu Bridgewater (Somersetshire) geboren, studierte B. in Oxford und erwarb sich eine ge= wisse Gelehrsamkeit, dabei war er entschieden reli= giös, von ftrenger und bufterer Gemutsart, talt= 1640 trat er in das Parlament und blutig. zählte zu den eifrigsten Gegnern des königlichen Absolutismus und Berteidigern der nationalen Sache. Er warb dann ein Corps Dragoner, mit benen er gegen die "Kavaliere" socht, zeigte großes Kriegstalent und unverwüftliche Thatkraft, socht mit Auszeichnung in ben westlichen Grafschaften, verteidigte Taunton, wurde gefangen, aber 1645 von ber Armee ber "Mundtopfe" befreit. Crom= well stellte ben wackeren Oberst, ohne daß dieser etwas vom Seewesen verstanden bätte, 1649 als Rommandanten an die Spize einer Flotte, und der gewandte Mann fand sich bald in seinen neuen Beruf, zu bem ihn die Natur prädestiniert zu haben schien. Er erschien in Irland, brachte Ordnung in die Flotte, verfolgte den Prinzen Ruprecht von der Pfalz nach den portugiesischen Rüsten, focht mit ihm, vertrieb ihn, die völler= rechtlichen Einsprüche Portugals in ben Wind schlagend, in die spanischen Gewässer, erschien als Shützer des englischen Handels im Mittelmeere, zerstörte im Hafen von Carthagena den größeren Teil ber prinzlichen Flotte und zwang Ruprecht! und seinen Bruder Morit, die Gestade Europas zu verlassen. Hierauf eilte er zurück, um dem Piratentume der Royalisten ein Ende zu machen, | besiegte sie auf ben Scillp-Inseln, besetzte diese Unterricht ernähren, während er seine Felsengruppen, die für ben englischen Handel von machte; auch war er Schreiber bei tem ! Wichtigkeit waren, und stellte ein Geschwaber bei Callot und 1832 Hauslehrer in Arrat Landsend auf; bald fiel auch das feste Elisabeth= | querft im "Progrès du Pas-de-Calais Castle auf Jersey. So zeigte B., daß auch die risch auftrat, mehrere Gedichte u. s. n stärtsten Raftelle an ber See von Rriegsfahrzeugen erobert werden könnten, was bis dabin ziemlich Journale, trat in die Redaktion des "Bo für unmöglich galt, und wurde ein Mitbegründer wurde im Januar 1837 Chef = Rebalte der Seemacht der Republik England, überhaupt bemokratischen Organs, trat aber infe ber Seeherrschaft Englands. 1652 übte er, zum Streites über bie Eisenbahnfrage 182 Abmirale aufgestiegen, auf den hollandischen Fahr= zurück. 1839 gründete er die "Revue zeugen bas Durchsuchungsrecht nach seindlichem gres", um die weitest gehenden Dems Gute; hierüber kam es zum Kriege mit ben Hol- sammenzuführen, und 1840 erschien se ländern und B. schlug 1652 und 1653 wieder= meines Auffeben erzielende Abhandlung holt ihre großen Admiräle Tromp, de Ruvter und ganisation du travail" (beutsch, Ron be Witt. B. wurde Mitglied bes Barebone=Parla= Die ein Evangelium des Sozialismus wi ments (f. b.), genoß aber nie Cromwells volles Grundgebanken bes B.fchen Sozialisn Bertrauen. 1655 erschien er im Mittelmeere, zwang Der Ursprung aller Übelstände ift ber den Großherzog von Toscana zu Schabenersat an lismus und mit ihm die anf die A

England, beobachtete Spanien und ließ von Tunis es schwer büßen, daß er durch türkische Piraten England zugefügt den nicht aufkommen wollte; er verbra neun Schiffe und beschoß Tunis, befreib polis und Algier alle englischen Skave mit Benedig und Toscana, 1657 mit vorteilhafte Traktate und machte seiner auf den Weeren gefürchtet. Rachdem ! maila genommen hatte, wandte 8. fic 1 der Bai von Cadix und als er eben größeren Teile der Flotte in einen port Hafen einlaufen wollte, siel einem von Cabix zurückgelassenen Geschwaber ein spanischen Silberflotte zu; über eine Psb. Sterl. an Wert repräsentierend, n Silber durch B. in den Tower geliefert, gemünzt zu werden. 1667 lauerte ber der aus Westindien kommenden spanisch auf, griff sie im Hafen von Santa= Tenerissa an, vernichtete am 30. April 1 16 Gallionen und andere Fahrzeuge und ungeheuer viel Silber und Kostbarkeiten. bie letzte Helbenthat bes "Seekönigs", i Popularität der Protektor voll Argwoh Seine zerrüttete Gesundheit zwang ihn, 1 land zurückulehren. Im Angesichte von! starb er auf seinem Schiffe am 17. Aug: Cromwell ließ ihn mit viel Gepränge in minster=Abtei beisehen. — Bgl. W. J. Robert Blake, Admiral and Genera (neue Auflage), London 1856; Th. C: Oliver Cromwell's Letters and speed elucidations, 3 Bbc., London 1846; Englische Geschichte vornehmlich im set und siedzehnten Jahrhundert, Bb. III 1861; Pauli, Auffähe zur englischen ( Leipzig 1869.

**Blanc**, Jean Joseph Louis. 1 als Sohn des Generalinspektors der König Josephs und der Schwester des b Diplomaten Grafen Pozzo di Borgo (f. b.) i am 28. Oftober 1813 geboren, verlebte heste Jugend auf Korsika und bezog n Jahren das Lyceum zu Robez, welches verließ, um zu seinem Bater nach Paris Dieser war verarmt und B. mußte Seit 1834 arbeitete er in Paris für

dendende Koniurrenz; darum muß der Staat die stuftrielle Arbeit an sich ziehen, jedem Arbeit= inder Arbeit geben, die feinen Fähigkeiten ent= **prickt und jeden in gleicher Höhe** belohnen, wo= urch das Individuum im ganzen verschwinden vied. Alle Arbeit sollte übergehen an die "Nas **imalwerifiätten", wodurch** natürlich eine Arbei= excepublik entstehen und die individuelle Freiheit misoren musse. Auf das schlagendste zeigte sich **1868 die Haltsosigseit** der B.schen Utopie. **mede nämlich am 24. Februar 1848 Witglied** provisorischen Regierung und auf seinen und nartines Antrag fiel am 26. Februar die To= Marafe für politische Berbrechen weg. Als aber e Arbeiterhausen eine Proletarierrepublik aus= vicen, wies er ihr Begehren zurück und suchte bon beffen Unmöglichkeit am 25. Februar zu nzengen. Er widmete seine Thätigkeit beson= ben Jutereffen bes Arbeiterstandes. **Februar wurde er Präsident der Arbeiterkom=** Ministère du progrès"), welche im mebourg saß, um die soziale Frage zu lösen, anzerft schädlich auf dieselbe einwirkte, indem die extravaganten Erwartungen der Massen **Reigerte, ohne ihnen etwas dafür bieten zu** Die nun eröffneten Nationalwerkfätten der sich alsbald als zwedlos und als Herb müßigen Demagogentums und fielen sang= **Langlos. B. frand in geheimen Verbindun=** k mit den exaltiertesten Klubdemagogen, mußte **t trok aller Umsturzphrasen gewöhnlich sich Bamartine** beugen. Als ihm am 17. März dermassen bie Diktatur anboten, wagte er e anzunehmen und verlor dann durch sein bie Ordnung im Sinne ber Regierung gu erhalten, die Sympathieen der Ar=

**Scin Berich**t über die soziale Frage am 6. Mai | **ligte der konstituierenden Nationalversammlung,** ube beftig getabelt und kam am 11. Mai nicht mäßigten unter Gambetta entgegenwirkend. L hielt leidenschaftliche Ansprachen an die Meumer, blieb nach dem Mißlingen des Atten= eine Zeit lang unangefochten, entzog sich ber ber Berhaftung burch die Flucht nach Bel= ken und England. Dort gab er zu seiner Ber= libigung "La révolution de Février au Lubourg" (Baris 1848), "Appel aux hon-Stes gens" (Paris 1849), "Pages d'histoire de Bevolution de Février" (Paris 1850, beutsch Auchlinburg 1850) heraus und gründete die balb Dieber eingehende Zeitschrift, Le nouveau monde", Der auch Korrespondent mehrerer französischer Zei= Temps". In diese Periode Moren noch seine "Lettres sur l'Angleterre" & Bbe., Paris 1866 und 1867) und "L'état et s commune" (Briffel 1866). In London war rafibent bes Bereins ber geflüchteten franzö-**Hoen** Demokraten.

Besonderen Ruf hatte B. sich längst als Ge-Sichtscheer der Demokratie erworben. 1841 is 1844 war in Paris seine "Histoire de dix 1830—1840" in fünf Banben erschienen,

Das schonungslose Her= zehnte Auflage erlebte. unterreißen Ludwig Philipps, die bittere Schil= derung aller sozialen Berhältnisse und die scharfe Charakterzeichnung, die B. eigen ist, brachten rasch das Publikum in Wallung und gewannen dem Autor eine begeisterte Leserwelt. Soon viel ge= ringer war der Erfolg seiner zwölfbandigen "Histoire de la révolution française" (Paris 1847 bis 1862, beutsch Leipzig 1847 ff.), beren zweite Auslage erst 1864 — 1870 herauslam; in diesem Werke schüttet B. sehr oft das Kind mit dem Bade aus und stellt sich perorierend selbst bei den ärgsten Greueln der Revolution auf ihre Seite, noch in den Septembriseurs Edles findend, und von blinder Leidenschaft wird seine Feder geführt.

Sein drittes Werk über die neue französische Geschichte ist die ganz einseitige "Histoire de la révolution de 1848" (zwei Bände, Paris 1870).

Erst nach der Schlacht von Sedan kehrte B. im September 1870 nach Frankreich heim. beförderte nach Kräften den Widerstand der Pa= riser gegen die deutschen Belagerer, sprach sich aber entschieden gegen jeden Versuch aus, die "Regies rung ber nationalen Berteidigung" zu fürzen. Im Exile hatten sich seine sozialistischen Ideen sehr abgeschwächt. In der Nationalversammlung von 1871 saß er auf der äußersten Linken und im Februar erklärte er die Forderung munizipaler Freiheiten für berechtigt. Die Ausartungen ber Rommune hingegen, die doch nicht ohne seine Schuld eintraten, mißbilligte er und stimmte 1872 in der Nationalversammlung für das Gesetz gegen die "Internationale". 1871 brachte er im Au= gust mit Gambetta u. A. den Antrag zu Neu= wahlen in die Nationalversammlung (auf Januar 1872) ein, siel aber damit durch, und im Januar 1875 unterlag er bei Gelegenheit des Amendement Laboulayes mit seiner wilden Rede dagegen und Ungestüm pflegte er stimmte schließlich bafür. **Bitglie**d er geworden, durchaus nicht; B. 1 Mac Mahon anzugreisen, als Heißsporn den Ge= **5 Ministerium.** Hierauf nahm er am Berfuche, 19. Juni 1877 sprach er entschieden sein Wiß= **k Nationalversammlung zu spre**ngen, am 15. Mai | trauen gegen das Ministerium Broglie aus. Neuer= bings vertritt B. wieder energisch den Radikalis= mus, und die Generalamnestie hat in ihm einen rührigen Berfechter; in zahllosen Reden feiert er die zurückgekehrten Kommunards und Genossen. 1873 publizierte B. noch (in Paris): "Questions d'aujourd'hui et de demain". Bon seinem letten großen Werke: "Dix ans de l'histoire d'Angleterre", erschien 1880 in Paris ber 9. Band.

Bal. Ch. Robin, Louis B., sa vie et ses

oeuvres, Paris 1851.

Blanqui, Louis Auguste. Ein jüngerer Bruder des berühmten Nationalökonomen Jérôme Abolphe B., wurde er 1805 in Nizza geboren und bekannte sich frühe zu kommunistischen Un= sichten, die er unter dem Julikönigtum in vielen Pamphleten verfocht. Er nahm den regsten Un= teil an ben in Paris auftretenben kommunistischen Berbindungen. 1832 stand er wegen politischer Umtriebe vor den Geschworenen. Als Sohn eines Ronventsmitgliedes, das einst für den Tod Lud= wigs XVI. gestimmt, trat er völlig in seine Fuß= tapfen und mit Barbes (f. b.) und Bernard le sechsmal verbeutscht wurde und 1868 eine leitete er die aufrührerische "Société des sai-

sons"; ein unbeugsamer Fanatiker und voll Ehr= geiz. Sein und Barbes' Angriff auf den Thron scheiterte am 12. Mai 1839; B. flüchtete, hielt sich bann in Paris einige Zeit verborgen, wurde entbedt und vom Pairshofe am 31. Januar 1840 zum Tode verurteilt, aber von Ludwig Philipp I. zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Er saß auf bem Mont St. Michel in schwerer Haft; als er aber seine Mitschuldigen verraten hatte, kam er 1841 nach Tours in leichteren Arrest, aus dem ihn die Revolution von 1848 befreite. Rach Paris eilend, gründete der rastlose Wühler, dem Geheim= triebe Lebensbedürfnis waren, die "Société républicaine centrale", welche terroristischen Ideen hulbigte und großen Anklang fand. Mit seinem Klub beteiligte sich B. am 17. März am Bersuche, Lamartine zu stürzen; am 16. April wiederholte er ihn ohne Erfolg und am 15. Mai war er bei dem Bersuche, die Nationalversammlung zu sprengen, einer der Wildesten; er wurde diesmal ergriffen und vom Obertribunale zu Bourges zu zehnjähriger Haft verurteilt. Er verbüßte sie auf Belle=Isle und in Korte (Korsika). 1859 gab ihm die Am= nestie die Freiheit wieder und er lebte bis zu An= fang 1861 in London. Raum wieder in Frankreich, wurde er am 14. Juni 1861 als Haupt einer geheimen Gesellschaft zu vier Jahren Ge= fängnis und 500 Frs. Geldbuße verurteilt und eilte 1865 nach Brüffel. 1869 machte er von ber Amnestie keinen Gebrauch. 1870 wühlte er, um die wankende Napoleonische Regierung zu stürzen und gab während der Belagerung von Paris das rabifale Blatt "La patrie en danger" heraus. Sobald die Nationalversammlung gewählt war, konspirierte er gegen sie und nahm am 81. Okto= ber 1870 an dem Ausstand in Paris teil, der sich gegen die Regierungsmitglieder Trochu, 3. Fabre, Arago, Garnier=Pages u. a. richtete. Rachdem i er einige Wochen gesessen, nahm er am 22. Ja= nuar 1871 an einem neuen Aufstande teil und trat an die Spitze des Pariser revolutionären Zentralkomitee. Den Deutschenhaß der Pariser verwertend, bewirkte er die Besetzung des Monts martre durch revolutionare Wlassen und schuf hier! eine feste Burg des Aufruhrs. Am 11. März; verurteilte ihn ein Kriegsgericht wegen des 31. Dl= | tober 1870 zum Tode; er aber wurde die Scele schon am 24. September zersprengt und bes Aufstandes vom 18. März 1871 und nahm Struve in Wehr gefangen. Die Geschwo den eifrigsten Anteil an der Errichtung der Pariser Rommune. Am 28. März wurde er Mitglied ber= selben. Freilich war er selbst am 18. März schon nicht mehr frei und konnte barum an den eigent= lichen Berbrechen der Kommunards sich nicht be= teiligen. Er war von Paris weggegangen, um in den Zentren der Großindustrie zu wühlen, war in Bretenoux verhaftet, nach Figeac und am 20. März nach Cahors gebracht worden. Man brachte ihn bann am 23. Mai in eine vom Meere umtoste Kerker = Kasematte bes Fort Taureau bei Morlair, wo er die astronomische Arbeit "L'éternité dans les astres" (publiziert in Paris im Februar 1872) schrieb. Im Winter wurde er nach Bersailles übergeführt und weil er bie kommu= nistischen Bestrebungen in die Provinz hatte tragen wollen, im April 1872 zur Deportation nach Neu- ihm zuerst brobte, an die in Baden ein Calebonien vom Kriegsgerichte verurteilt. Seiner | Preußen ausgeliefert, aber für immer au

geschwächten Gesundheit wegen wurde er fi im Juli 1872 im Fort Quelen, später vaux eingekerkert. Im Landkreise von 1 am 20. April 1879 in die Kammer gewi er noch in Hast, und seine Wahl ward a Seine von Clemenceau (f. b.) beantra lassung lehnte die Kammer mit großer S am 27. Mai ab. Am 10. Juni 1879 a hatte der alte Verschwörer nichts Befferes zu im radikalsten Sinne zu wühlen, und am tember führte er bei bem großen sozi Bankett in Marseille den Borsitz; die A Greises war unversöhnlich, wenn auch seine kaum hörbar erklang. Die Rabikalen h am 31. August als Deputierten in die aufgestellt, aber bei ber Stichwahl w Borbeaux am 14. September mit einigen Stimmen dem republikanischen Kandidati legen. Die geordneten Zustände hatten i reich keinen verbisseneren Gegner als B. 1880 in die Rammer von Lyon aus mußte er seine Wahl angesochten und e beren am 6. Juni wählen sehen. ruhrig, gründete er im Oktober das Journal mit dem bezeichnenden Titel "! ni Maître", wohnte im November, hoe dem Mentana=Feste an und starb in \$ 1. Januar 1881.

**Blind,** Karl. In Mannheim am 4. ber 1820 geboren, studierte B. in Heidelbe beteiligte sich frühe an revolutionären U und teilte 1847 im Bade Dürkheim die E "Deutscher Hunger und deutsche Fürste weshalb er im August d. J. zu Reusiadt Hardt verhaftet, im Rovember aber wie gelassen wurde. Seitdem arbeitete er an r Im Februar 1848 war B. Blättern. Deputationen, welche die badische 2. Kam den Forderungen der Volkspartei bestürmt ein Hauptschreier der Revolution. Nachden (f. d.) Aufstand im April 1848 gescheitert n floh er ins Elsaß; General Cavaignac (f. d.) aber ber Beteiligung am Pariser Juni-A und ließ ihn nach der Schweiz transportier 22. September brach er von hier mit Strut Freischaren in Baben ein, boch wurden bie Freiburg verurteilten ihn am 28. Febru zu achtjährigem Zuchthaus; er kam nach bann nach Bruchsal, bis ihn infolge be burger Bersammlung bas Bolt und bi lierenden Truppen am 13. Mai befreiten. tano, ber in Baben bie Bügel an fich rif den ihm unsympathischen Mann als diplon Agenten nach Paris, um bort die offizi erkennung der revolutionaren Regierung wirken und Unterflützung zu erhalten. D zösische Minister ber auswärtigen Angeleg Tocqueville aber wies ihn talt zurud, n bem Sturze ber exaltierten Partei Lebru wurde er wegen Teilnahme an ihrem ! vom 13. Juni 1849 verhaftet, nach bem nisse La Force gebracht und zwar nicht, t

Er ging nach Bruffel und lebt 1852 in London als Korrespondent deutscher Mitarbeiter englischer Journale; in der de= ratischen Preffe verschiedener Staaten ist er ig und steht in regster Beziehung zu ben wtern der Demokratie in Europa. Seit 1870 er offen zum neuen Deutschen Reiche, war x den Deutschen in England während des nes von 1870—1871 sehr thätig und ver= ttlichte im Ottober 1870 "A Defence of German cause". Gegen das Treiben ber exnationale, welches auch er für gemeinschäblich t, tritt er mannhaft auf. 1873 erschien in bon seine Studie "Bur Zeit ber republi= **schen Bartei in England".** — Sein Stiefsohn winand Cohen, genannt Blind, schoß in **vien Bismard un**d entleibte fich am 8. Mai.

sin am 7. Mai 1866 auf ben Ministerpräsidenten indheim, f. Söchkebt. dittersdorf, Friedrich Karl Landolin **Whett b.** (geboren zu Mahlberg im Brei8= 🌬 14. Februar 1792, gestorben zu Frant= e. M. am 16. April 1861, großherzoglich er Staatsminister). Nach Bollenbung sei= **indien in die diplomatische Lausbahn einge=** , mit 26 Jahren schon zu wichtigen Mis= in ber Angelegenheit der babischen Terri= is und Erbsolgefrage verwendet, wurde B., Dire alt, im Jahre 1820 zum babischen Be**m em B**undestage ernannt. Diese Stellung er bis zum Jahre 1835 und bann wieber 3648—1848 inne. 3m großen Ganzen ein mer Anhänger der Metternichschen Poli= de er boch, im Gegensatze zu dieser, dahin, mestage, als Zentralorgan ber beutschen eine bedeutendere und einflufreichere n gewinnen. In einer großen Zahl Sassafriften hat er seine Ideen über eine weierm niebergelegt und barin namentlich washängigere Stellung ber Bunbestags= eifrig plaidiert. Eine Stärfung ber sewalt lag ihm namentlich am Herzen fand es widersinnig, daß der Sat: "Bun= geht vor Landesrecht" von den meisten rangen befämpft wurde. Er wollte alle sengen bes bestehenden Bundesverhältniffes , wie z. B. dem Bundestage neben dem er auch bas aktive Gesandtschaftsrecht vin= **Roch** im März 1848 war er ber Mei= **bag ber Bundestag zu bem geeigneten Or=** samgeschaffen werben könne, die nationale Bein ein normales Bett zu leiten, und stellte Entrag auf zeitgemäße und auf nationaler blage beruhende Revision ber Bundesverfas= 🕨 Sein Wunsch, die Bundesgewalt verstärkt Men, ift übrigens ber Hauptsache nach auf bas beben zurudzuführen, in erster Reihe in seinem matsande Baben, dann aber auch in den üb= n Mittel= und Aleinstaaten ben seit dem Be= E landftändischer Berfassungen fast überall Borbergrund tretenden Liberalismus zu= Brangen. Für die Unterbrückung bes Libewar er fast von dem ersten Augenblide be er in das öffentliche Leben eintrat, seit r Beteiligung an den Wiener Ministerialkon= bes Jahres 1819—1820 an, thätig. Die auftreten, wenn es auch noch zu keinem offenen

Berstärkung der Regierungsautorität, welche er durch die Lanbstände gefährdet sah, glaubte er in den Mittel= und Kleinstaaten nur durch ein un= mittelbares Eingreifen der Bundesgewalt erreichen zu können. Dagegen aber sträubte sich das Sous veränitätsbewußtsein der kleineren Fürsten auf bas entschiedenste, und Osterreich und Preußen be= durften, wenn sie dem Liberalismus in den Einzel=, staaten entgegentreten wollten, nicht erst der Da= zwischenkunft des Bundestages. Aus dieser Lage der Dinge ergab sich für B. ein Konflikt der Wünsche und des Erreichbaren, über den er nie hinauskam. Energisch angelegt, wie er war, und in der Wahl der Mittel nicht allzu strupulös, wenn er einen bestimmten Zweck im Auge hatte, bereitete er durch seinen Eiser der badischen Regierung schon zu einer Zeit Berlegenheiten, da seine Gesinnungsgenossen v. Berstett und v. Bercheim die leitenden Mi= nister waren. Der weniger heißblutige Berstett mußte im Jahre 1822 selbst nach Innsbruck eilen, um die zum Kongresse nach Berona reisenden Souverane der heiligen Allianz über die angeb= liche Gefahr revolutionärer Bewegungen in Baden, die B. angekündigt hatte, zu beruhigen. viel schwieriger war seinen sortgesetzten diploma= tischen Agitationen gegenüber die Stellung der liberalen Minister, die im Jahre 1831 in Baden an das Ruder kamen. Gegen diese arbeitete er offen und insgeheim beim Großherzog wie an den Hösen von Berlin und Wien. Zwar war auch bei diesen sein allzu großer Eifer nicht beliebt, wie er denn den Kummer erleben mußte, zu den Ministerialkonferenzen von 1834 nicht zugezogen zu werden, was er doch so lebhast wünschte und mit Bestimmtheit gehofft hatte. Anderseits konnten aber auch die badischen Minister seine Abberufung von Frankfurt nicht wagen, ohne sich in Berlin und Wien bem Berbacht eines zu weit gehenden und nicht länger zulässigen Liberalismus aus= zusetzen. Er wartete, bis seine Zeit tam, und als endlich im Jahre 1835 die Flitterwochen des durch die französische Julirevolution emporgekommenen Liberalismus verrauscht waren, konnte ihm die Stellung bes leitenden Ministers in Karlsruhe nicht fehlen. Er hatte seit Jahren beobachtet, daß die Seele der landständischen Opposition die zu Abgeordneten der zweiten Kammer gemähl= ten Staatsdiener seien, und von jeher dagegen ge= eisert, daß die Regierung dieses Auftreten ihrer eigenen Organe bulbe. Als er Minister wurde, war sofort sein Augenmerk auf die Beseitigung dieses Zustandes gerichtet, doch waren ihm die Hände gebunden, so lange der Minister Winter lebte, welchem der Großherzog Leopold ein unbe= dingtes Vertrauen schenkte und der die Regierung für stark genug hielt, auch die Beamtenopposition zu ertragen. Diese Opposition hatte denn auch bis dahin nie ben Charakter einer spstematischen und prinzipiellen an sich getragen. Aber bies wurde anders, als B. nach Winters Tode im Ministerium bie entscheibenbe Stimme führte, B., bem man nicht nur ben Wunsch zutraute, ben Liberalismus, sondern die Berfassung selbst zu beseitigen. Der Landtag von 1839 sah die Op= position viel entschiedener und schroffer als bisher

Blücher.

Konflikte kam. Ein solcher war, nachdem im Okstrechtes und die ihm zugeschriebene Absic tober 1839 der Minister Rebenius in den Ruhes, fassung des Landes mit Hilse des L stand getreten und damit ber lette Mann besei= ber Großmächte umzusturzen, zogen i tigt war, ber B.8 Einfluß beschränken konnte und versöhnliche Feindschaft nicht nur ber wollte, unvermeidlich. Weit dem Beginn des Land= tages von 1841 eröffnete B. den Keldzug gegen die oppositionellen Staatsdiener in der Kammer, indem zweien derselben der Urland zum Eintritt : in die Kammer verweigert wurde. Die zweite Kam= mer ihrerseits erhob dagegen Beschwerde beim Groß= herzog und erklärte, daß sie in der Ausschließung ' der beiden Abgeordneten eine Verfassungsverletzung mehr ihr entschiedenes Auftreten für erblide und neue Wahlen in beren Bezirk als un=! rungsmaßregel, auch auf dem politisch giltig erkenne; sie ließ sich aber nicht dazu hin= Und indem er die Beamten Instrume reißen, den Antrag des Abgeordneten v. Itstein bie man nach Belieben zerbrechen könne, anzunehmen, sich zu weiterer Beratung inkompetent er ben Stand ber Staatsbiener in ber zu erklären. Unter den jene Beschwerde und Er=1 Meinung in der bedauerlichsten Weise. klärung beschließenden Abgeordneten befanden sich ehrgeizige Glieder dieses Standes bri 23 Staatsbiener. Dieser Umstand war es haupt= ihren Weister kopierend, ja noch über sächlich, welcher B. veranlaßte, dem Großherzog den Bordergrund, während die tücktigs bie Erlassung eines Manisestes anzuraten, in wel- ten, um auch den Schein solchen Ge den ber Beschluß ber Kammer als "Berirrung" vermeiben, jede Thätigkeit im öffentli bezeichnet ward und alle Unterthanen, insbeson= vermieden, die nicht ein unabweisliches ( bere aber die Staatsdiener, aufgefordert wurden, Amtes war. in dieser Sache treu die Rechte des Regenten an= und der Berufsfreudigkeit des Bear zuerkennen. Da bieses Manisest von keinem Di= aber, verbunden mit der durch B.8 Aust nister gegengezeichnet war, so stellte, als ber Land= die Liberalen hervorgerusenen Berstärku tag im Januar 1842 wieder zusammentrat, der bikalismus machte sich beim Ausbruch Abgeordnete v. Ihstein den Antrag, dasselbe für lution in Baden sehr erheblich geltent. verfassungswidrig zu erklären, und dieser Antrag ist der an und für sich paradore Satz wurde mit 31 gegen 26 Stimmen jum Beschluß dieser schärffte und entschiedenfte Gegn erhoben. B. mochte es immerhin als einen Er= beralen zu den Förderern des Raditali folg seines Borgehens ansehen, daß sich nunmehr der Revolution zu zählen ist. nuter der Mehrheit nur noch 3 Staatsdiener be= fanden. Um so sicherer glaubte er, jetzt zur Kam= Fr. v. Weech (Heibelberg 1875), Bt. I, merauflösung raten zu sollen. Allein die Neu= wahlen ergaben eine sehr erhebliche Bermehrung von Wahlstadt, wurde als Sobn bet # ber oppositionellen Abgeordneten und namentlich b. B. und einer geborenen v. Bülow a eine bedeutende Berstärkung der bisher nur schwach zember 1742 in Rostock geboren, in wel vertretenen rabikalen Elemente. Der Ton, der seine Mutter zeitweilig Wohnung genom jetzt in der Kammer angeschlagen wurde, schloß Gegen den Willen seiner Angebörigen die Möglickeit einer Berständigung mit der Re- ein schwedisches Reiterregiment, ward st gierung aus und konnte nur dazu dienen — was bei einem Scharmützel mit den Husaren auch von den radikalen Wortführern beabsichtigt rals Belling gefangen und von dem le war — die Autorität der Regierung zu unter- wogen, in preußischen Dienst überzugeben B. war entschlossen, diesem Gebaren hischer Offizier nahm er an dem weitere mit allen Mitteln entgegenzutreten; aber er sab des siebenjährigen Krieges teil, verlu sich bei seinen Borschlägen sowohl durch die milde seinen Abschied, als sein Regiment in Gesinnung bes Großberzogs, als auch durch bas erworbenen Provinzen frand, weil er fic Festhalten seiner Kollegen an den Bestimmungen cement zurückgesetzt glaubte. ber Berfassungsurtunde überall gehindert. Dies veranlagte ibn im Jahre 1843, feine Enthebung von ber Stellung eines Ministers zu erbitten und wieder auf seinen Posten als Gesandter am Bun= bestag zurückzufehren. In biefer Stellung blieb er, bis die Hockflut von 1848 ihn auch von dort ver= brängte, wo er den von ibm so lebbast bekämpsten Abgeordneten Belder als Nachfolger erhielt. Von und zu behandeln. Erft Friedrich S ba an trat er nicht mehr in ein öffentliches Amt und war, als er 1861 starb, so gut wie verschol= Seine bobe Begabung, seine entschlossene Thatfraft und seine offene und tonsequente Befebdung des Liberalismus erwarben ihm auch die hervor. 1794 Oberft, nicht lange bara Anerkennung ber Gegner. Aber bie Rudfichtslosigfeit, mit ber er seine Projekte durchzuführen bekannt zu werden. Seit 1801 k suchte, seine Difachtung bes positiven Berfassungs= Generallieutenant in Münfter, nunme

sondern der Berfassungstreuen überhau das Großherzogtum Baden hatte die Weise, wie er über die Staatsdiener führung seiner politischen Plane zu verf unbeilvolle Folgen. Denn er begnüg damit, ihnen die offene Parteinahme Regierung zu verwehren, sondern er ver Diese Erschütterung ber

Bgl. Badische Biographicen, berausze Blücher, Gebhard Leberecht i erteilte benselben im Januar 1773 mit ten: "Der Rittmeifter v. B. fann fic icheren "; blieb auch ipateren Berjuden ! anstellung unzugänglich. B. wurde la bewährte in diesem neuen Bernfe, nan bem Gute Gr. Raddow, sein natürlich bie Dinge wie die Menschen richtig berief ihn wieder in ben Dienst und i Regiment; er ward bei ber hollandischen verwendet, seit 1793 auch im französis und that sich mebrjach als gewandter! begann er auch außer ben militärisc

ing der politischen Berhältnisse aufmerksam. dirett einer der beiden entgegenstrebenden m anzugehören, wünschte er doch die Ent= ng poisten Preußen und Frankreich so bald glich. Bei Auerstädt Führer der Avantgarde, seine wiederholten Bersuche, ber Schlacht Reiterangriffe eine günstigere Wendung zu scheitern, führte dann die Arrieregarde des lobeschen Corps, bog nach der Kapitulation englan auf Lübeck aus und mußte sich hier Rovember 1806 bei Ratlau ergeben. Nach= : gegen den Marschall Bictor ausgewechselt 1, wurde er zunächst mit einer Landung ügen beauftragt, nach dem Frieden von jedoch zum Militärgouverneur in Pommern In dieser Stellung, welche man ihm iek, als die Trauer über die Not des Ba= be ihm eine zeitweilige Geistesftörung brachte, der nachberige Billow=Dennewitz die Ge= versehen mußte, und welche ihm erst ent= ward, als er infolge des preußisch=fran= en Bundnisses gegen Rußland nicht mehr ju erhalten war, vollzog sich bei ihm der mit dem bisherigen Preußen, und zwar mr in militärischer Beziehung. **uulter nach am** weitesten in die Vergangen= midreichend, hat ihn doch sein unbefangener, Bud und seine Borurteilslosigkeit, die sich kine Tradition einengen ließ, zu einem sidenen Anhänger der Reformen Steins und monte gemacht; um so leichter vielleicht, agleich diesen kein geborener Preuße war. iche Außerungen aus jener Zeit bezeugen, Mher Lebhaftigkeit er auf alles einging, La biefer Richtung geschah. Anfangs 1813, Mer König von Berlin nach Breslau ge= **ma**r, ward er wieder in den aktiven Dienst mb es ist ein Beweis ber Einsicht Fried= Sibeims III., daß er, bem Rate Scharnhorfts 10, 8. an die Spite der preutischen Trup= Mit, ber allerdings ber älteste General war, 144 deshalb diesen Posten am besten ausfüllte, ane ganze Art und Vorstellungsweise sich mit gesamten Bolts am meisten bedte. Ohne mere des bevorstehenden Krieges völlig zu on, hatten Felbherr wie Nation keinen weren Wunsch als den Kampf, und sie er= en ben endlichen Sieg, weil sie bie sittlichen A Napoleons verachteten, auch weil sie ver= n, daß bessen militärische Überlegenheit gegen ehrfraft eines freiheitbewußten Volles nicht Dies naive Kraftbewußtsein alten werbe. m teinen Erfolgen geführt haben, ware es ei B. mit febr achtbaren militärischen Gigen= r und einer unverwüstlichen Thatkraft, bei olle mit einer unvergleichlichen Opferfreuverbunden gewesen, und hätten jenem belfer zur Seite gestanden, wie Scharnhorst seisenau, welche ergänzten, was ihm sehlte. ım Waffenstillstande 1813 stand er unter derbefehl von Wittgenstein, vom August t er als selbständiger Führer an die Spite Hatten bie Schlachten lefischen Armee. richen und Bangen die Kriegsfähigkeit des den Beeres nur auf die Probe gestellt m Siege ju fuhren, fo hob und belebte bie bie Bebeutung feiner Perfonlichkeit haben sich je

Niederlage Macdonalds an der Kathach, beren Bebeutung Müffling mit Unrecht herabsetzte, aller Herzen, und das Bertrauen von Truppen und Boll auf die Befähigung des Feldherrn ist nie wieder wankend geworden. Den deutschen Feld= zug entschied dann der von B. selbständig unter= nommene Ubergang über die Elbe, welcher den widerwilligen Kronprinzen von Schweden zum Vorgehen nötigte, die Konzentration sämtlicher Heere bei Leipzig bedingte und bemnächst ben Rückug Napoleons über den Rhein zur Folge Auch 1814, in Frankreich, bewährte es sich, daß in **B.8 unermüdlichem Vorwärts** die positive Rraft der Berbündeten lag; es war darum richtig, daß er sich, nachdem er am 1. Februar unter den Augen des großen Hauptquartiers bei La Rothière gestegt hatte, den Zögerungen desselben entwand und an der Marne auf eigene Hand operierte. Hier freilich zeigten sich auch die Schattenseiten seines Spstems, er ward für die unbefangene Bertrauensseligkeit durch die verlustvollen Rieder= lagen bei Montmirail und Etoges empfinblich gestraft; anderseits bewiesen die Tage von Laon, als man ihn im Wärz zum zweitenmale hatte nach Rorden ausbiegen lassen und eine Krankheit sein unmittelbares Einwirken auf die Benutung des Sieges über Wearmont unmöglich machte, wie unentbehrlich seine Person zur Beendigung bes Krieges sei. Erst am 31. März erfolgte dieselbe Schon am Tage mit dem Einzuge in Paris. von Leipzig war er zum Feldmarschall er= nannt; im Juni 1814 wurde er zum Fürsten B. von Wahlstadt erhoben. Als solcher wurde er bei dem Aufenthalte in England mit einer Be= geisterung gefeiert, die erkennen ließ, daß auch die fremde Nation ihn als den eigentlichen Re= präsentanten der deutschen Freiheitsbewegung an= sab.

Hatte er sich von den Berhandlungen des Wie= ner Kongresses zurückgehalten, so trat er sofort wieder in den Bordergrund, als 1815 nach der Rücklehr Rapoleons von Elba der Krieg von Sein Zusammenwirken mit Wel= neuem begann. lington war ein selbständigeres als dasjenige mit Schwarzenberg, doch auch besto erfolgreicher. Zwar ward er am 16. Juni bei Ligny geschlagen, weil ihm ber Bulowiche Heerteil fehlte, und er selbst stürzte mit dem Pferde; doch hielt ihn beides nicht ab, am 18. an der entscheidenden Schlacht bei Belle-Alliance den aufopfernosten Anteil zu nehmen und durch seinen Ausschlag gebenden Flankenan= griff ben großen Rrieg endgültig und glorreich ju beschließen.

Nach dem Kriege zog er sich von dem öffent= lichen Leben zurud und brachte die letten Jahre meist in Rriblowit in Schlesien, auf ben ihm durch königliche Dotation verliehenen Gütern zu. Am 12. September 1819 starb er. Er war zwei= mal verheiratet, zuerst mit der Tochter eines fäch= sischen Obersten v. Mehling, bann mit ber Tochter bes Kammerpräsidenten v. Colomb in Aurich. Es überlebten ihn zwei Söhne und eine Tochter; bie heutigen Erben seines Namens und seiner Ehren sind katholisch geworden.

Die Urteile ber Nachwelt über ben Wert und

länger se mehr zu übereinstimmender Anersennung vereinigt, während manche Wittlebende die Mängel lebhaster empsanden, welche seine sehr unvolltom= mene Bilbung, seine Derbheit, die zur Grobheit werben konnte, seine unbezähmbare Lust am aben= teuerlichen Wagen, in welcher auch seine Reigung Hazardspielen beruhte, mit sich brachten. Diese Schwächen sind rüchaltlos zuzugeben, aber sie hindern nicht, in ihm gewissermaßen ein Gegens bild Friedrichs des Großen zu sehen. Wie dieser als absoluter König alles Wissen, Wollen und Ronnen in seiner Person zusammensaßte und so den großen Berteidigungskrieg sieben Jahre bin= durch glorreich führte, so erstand der Nation, die fremillig sich zum Abwerfen des verhaßten Joches erhoben hatte, welche ihre Landwehren in den Rrieg fandte, in B. aus dem Bolle der volls= tlimlice Held, der Bertreter ihres Groues, ihrer Baterlandsliebe, ihrer Berachting des Undentschen, ihrer Hingebung bis zum Tode. Bielleicht haben selbst einzelne seiner Schattenseiten dazu mitgewirkt, ihn bem ganzen Bolke so lieb zu machen. Dazu treten sedoch auch besondere Borzüge, die ihm auf diese Liebe einen gegründeten Anspruch geben, jene trenherzige Offenheit, welche ihn die Diplomatie verachten ließ, eine große Bescheiben= beit, die sich neben dem Gefühle der Araft äußerte, lautere Vantbarteit gegen seine Helser und Unter= gebenen, und endlich eine Eigenschaft, welche ihres Eindruck auf das deutsche Gemüt nie versehlt, findlicher, frischer Humor. Dag ihn das Bolt! auch nach den großen Erfolgen, welche die deutschen Waffen gerade ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode davontrugen, nicht vergessen wird, dafür ist es ein Beweis, daß allmählich die Sage das Bild bes mutigen, schalfigen, gottvertrauenben Schlachten= greises umrantt.

Quellen: die Litteratur über die Freiheitstriege, insbef. Müffling; "Leben" von Barnhagen v. Ense, Fr. Förster, Scherr; Wigger ("Geschichte ber Familie v. B."); "Briefe" von E. v. Colomb und Blasendorf; "Gneise= naus Leben" von Pert und Delbrück.

Bludow, Dimitri Rikolajewitsch, Graf. Panbelsminister trat er bann 1848 in Auf dem Gute Romanowo (Gouvernement Wla= ministerium ein (A. W. Woltke), aus bimir) am 16. April 1785 geboren, studierte B. in Amte er mit dem Sturze dieses Mir Mostau und wurde 1815 Mitbegründer der littera= '(15. November 1848) schied. Als Kabu rischen Gesellschaft "Arsamas". 1801 in den Staats= tar des Königs und von diesem gern bienst getreten, ging er zur Diplomatie, war Le= Mann übte er tretbem in ben nächste gationssetretar in Stocholm und Wien und seit , einen erheblichen Ginfluß auf ben Bang ! 1818 Geschäftsträger in London. B. hatte seltene und erhielt am 19. Mai 1850 bas Di Sprackkenntnisse, einen eisernen Fleiß und ber- ber Sundzoll-Angelegenheiten. Am 18. f vorragende Gaben, die seine Schiitzer Karamfin trat er als Minister bes Außern jum und Speranski (f. b.) frühe entbedten; nach Noten male ins Ministerium ein und wurt Karamsins setzte er bessen russische Geschichte um Monate barauf (27. Januar 1852) selbs einen Bant fort, ber 1829 erschien. Als Setres Bilbung bes Ministeriums betraut, be tar ber Kommission, welche ben Detabriften = Auf= gabe bie Einführung einer Gesamtflaats stand (f. b.) priifte, leitete B. bald ihre Arbeiten fein follte; er übernahm felbst bas Au und legte Nitolaus im Juni 1826 ihren Bericht biefer Stellung erlangte er bie Bestäti vor. Er wurde im Januar 1826 Abjunkt und neuen banischen Erbfolgeordnung burch als wirklicher Staatsrat am 7. Dezember 1826 boner Traftat vom 8. Mai 1852 und Ministertollege bes Unterrichtsministers Schisch- ihr unter ben Ministerium Orfteb (seit tow (f. b.) und Staatssefretar, 1829 Wirklicher 1853) bis zu bessen Sturze (12. Dezeml Geheimrat; man fab in ihm ben bebeutenbsten Als Gegner Ruflands im Krimmtriege Softematiter ber unter Nitolaus geltenben Staats- er ben Flotten ber Bestmächte Die Gi weisheit. Der orthodoxe B. übernahm 1828 bie bie Ofisee und befundete ben festen Entk

Leitung der Angelegeriheiten der diffentier sessionen oder fremden Rulte, versuhr all und sann auf Bertilgung ber Griedisch Seit dem 8. Februar 1832 Minister de arbeitete er rafilos und war bei weiten doughe Rat Nikolaus'. 1839 werde et nister, 1840 Präsident im ersten Depar Reichstates und setzte an der Spitze gebungstommission Speranstis Cobifile Zur Emanzipation der Leibeigenen bahu glückliche Berfügungen durchschlagender Weg (1842 und 1847). Ant 1. Mai 11 erblichen Grafenstand erhoben, leitete B. ersten Departement im Reichstate auch Abteilung der Kaiserlichen geheimen Ki führte wiederholt wichtige Missionen and nach Rom: ihm verdanste Aufland to Ronfordat vom 15. August 1847. Au der 11. schemtte dem Grasen hohes Bertre Septanber 1855 Präsident der Andamie 1 schaften geworben, trat B. im Januar 18 große Komitee für die Emanzipation der k und hatte die Genugthnung, am 2. D die Aushebung der Leibeigenschaft mit un zu dürsen. Seit Januar 1861 war er des Reichsrats und des Ministerkomitees Absolutifi erfannte als staatskuger Rop durchführbarkeit konstitutioneller Ideen Rußland. Er starb in Petersburg am 1864. — Bergl. über B.: Kowalews B. und seine Zeit, Petersburg 1866; schmidt, Ruglands Geschichte und Po gestellt in der Geschichte des russischen bot Kaffel 1877.

Bluhme, Christian Albrecht, Jurifi und Staatsmann, geboren zu ko am 27. Dezember 1794, findierte In an der dortigen Universität und erhielt ] Anstellung am Hofgericht in Kopenhage fand er Verwendung in der Verwaltung indischen Kolonieen. Zurückgekehrt, wurd Hardesvogt, 1838 Stiftsamtmann in und 1843 Direktor der General=Zollfamm

mate Rentralität zu bewahren. Da die L weiche nötig waren, um durch Rüftungen nack Stellung bas nötige Gewicht zu geespecial doctors waren, while von der l'ans tretung bevilligt zu sein, wurde er nach duckatite ves Ministeriums mit seinen Kolin Ansagekand verseht, aber vom Reich8= t strigesprochen. Er hatte inzwischen wieder hindtion ber Sunbgoll-Angelegenheiten übernon und leitete die Unterhandlungen, die am and 1857 per Aufhebung der Sunds und Me führten, gegen eine Entschädigung, die fast ine Rapidulifierung der bisher aus den Zöllen enen Tinnahme angesehen werden konnte. einmal trat er dann nach dem letzten deutsch= ha Kriege an die Spike der Staatsange= eiten. Er war steis ein Anhänger des Gefactes actuefen und expiets als foldper nach Räckritt des eiderdantschen Vinisters Won-(8. Juli 1864) ben Auftrag, ein neues Ka= km biden und Friedensanterhandlungen anin. B. war es, der zunächst den Waffen= ton Christiansfelde (18. Juli), dann den kigen Bertrag vom 1. August und endlich Miner Frieden vom 30. Oktober 1864 zu= de Indite. Das erleichterte ihm seine Stel-**Represent naturally um so weniger, als** Ionservativen Gesinnungen gehuldigt t hatte ber Fortschrittspartei (Bauern= gegenliber einen schweren Stand, be= la der Frage der Reichsratsorganisation, k Abrerschaft infolge des Berlustes von notwendig umgestaltet werden mußte. Ihung und Neuwahlen (Mai 1865) Fine andere Rajorität und B. sah sich der 1865 genötigt, dem Grafen Friis= Platz zu machen. Im nächsten Jahre mber 1866) starb er, ohne Zweisel einer wieseichsten und begabtesten Leute, die in diesem Jahrhundert gehabt hat. dentical, Leonhard v. Zu Schwedt am **A 1810 geboren, befuchte B.** bas Kabetten= wuche 1827 Offizier, bezog die Berliner wine Kriegsschule 1830, verließ sie 1833, **387—1845 Abjutant des Koblenzer Garde** or. Bataillous, wurde 1844 Premierlieu-Tand fam 1846 in die topographische Ab= M des Generalstabes. Rachdem er am Ber= \*Twekensampfe vom 18. März teilgenom= mube er 1848 in ben Großen Generalstab wat und am 1. Januar 1849 barin Haupt= L Als Chef bes Generalstabes im Mai 1849 k f. b.) zugesellt, machte er bei ber schles= Someinischen Armee ben Relbzug mit und Rand er als Generalstabsoffizier bei der Beffen vorgeschobenen mobilen Division. urbe 1853 Najor und 1858 Oberstlieute= fowie perföulicher Abjutant des Prinzen ich Raca. Als ber Krieg mit Dänemark murbe B. im Dezember 1863 Chef des Mabes des kombinierten mobilen Armee= hervorragend war 1864 sein Anteil am se bei Miffande, an bem Sturme auf bie let Shanzen und am Übergange auf Alsen. lohne wurde er im Juni 1864 zum Gene=

ber 7., bann ber 30. Infanteriebrigabe. als Generalstabschef der 2. Armee dem Kronprins zen beigegeben, keitete B. mit ungewöhnlichem Geschide ihre Operationen und die Siege von Rached, Soor, Stalit, Königinhof und Königgrätz waren im hohen Grade fein Werk. helm I. wußte dies zu würdigen, B. erhielt im Oktober 1866 als Generallieutenant das Kom= mando der 14. Division. Im Kriege von 1870 bis 1871 fügte B. neue Lorbeeren den alten hin= zu; wiederum unter dem Kronprinzen diente er als Generalftabschef der 3. Armee, deren Siege in aller Gebächtnisse leben. Sein Rame wurde neben den Molties gestellt und Wilhelm schmückte ihn und den Kronprinzen gleichzeitig am 20. August 1870 in Pont-à-Mouffon mit dem eisernen Areuze 1. Klasse. Auch berief er ihn wiederholt ins Hauptquartier, um ihn an den Beratungen über Feststellung des allgemeinen Kriegsplanes teilnehmen zu lassen, und B. erhielt eine Dota= tion von 150,000 Thalern. Er wurde General der Infanterie und im März 1872 mit dem Generalkommando des 4. Armeecorps (Magdeburg) betraut.

**Bluntschli**, Johann Kaspar. Einer Alt= bürgerfamilie zu Zürich am 7. März 1808 ent= sprossen, hat der als Rechtsgelehrter und Politiker gleich berühmte Mann, heute die erfte Autorität im Völkerrechte, zeitlebens mit besonderer Liebe die Politik neben der Wissenschaft gepflegt und ist, ftreng genommen, eine vorwiegend politische Natur, welche für die liberalen Prinzipien in Staat und Rirche mutig ihre Lanze bricht. Am theologischen Studium frühe verzweiselnd, entsagte er zwar Diesem Berufe, behielt aber ein ungemeines Inter= esse an den religiösen Dingen; nichts wurde ihm teurer als die kirchlich=religiöse Freiheit. Da ihn der innere Beruf dem Staate zuführte, trat er in das politische Institut der Vaterstadt, an dem ihn besonders Keller in Lehre und Methode der geschicht= lichen Rechtsschule einführte. 1827 bis 1829 stu= dierte er in Berlin und Bonn die Rechte weiter und erschloß sich dem Einflusse Savignys, Schleier= machers, Haises und Riebuhrs; immer eifriger gab er sich der historischen Rechtsschule hin und die naturrechtliche Richtung stieß ihn ab. Nachdem er in Bonn 1829 Dottor geworben und einen Winter in Paris verlebt hatte, schloß er sich in Bürich 1830 ber burch manche Erfolge start ge= wordenen "wissenschaftlichen Reformpartei" an; er wurde Regierungssetretär für abministrative Strei= tigkeiten und machte sich mit ben Mängeln bes geltenben Berfahrens befamit.

Sand er als Generalstabsossizier bei der Kessen vorzeschobenen mobilen Division. webe 1853 Major und 1858 Oberstlieutes sowie personicher Abjutant des Prinzen ich Racl. Als der Krieg mit Dänemark wurde B. im Dezember 1863 Chef des sei Rissinierten mobilen Armees berd Revolution im November 1830 konnte vorzeschorvogend war 1864 sein Anteil am keine Kreunde eine durchgreisende Reform der Generalstabsossischen Responsen und die ler Schanzen und am übergange auf Alsen. Versesigen der Revolution im November 1830 konnte Seitretär der Großratssommission sür die neue Gestretär der Großratssommission sür die neue Berfassung, die dem Geiste einer gemäßigten Desmokratie huldigte. Als sich die Reformpartei in Zürich spaltete, trat B., voll Geringschätzung gegen

bie naturrechtlichen Dottrinen bes Rabikalismus, m den "Gemäßigten", die eher konservativ als liberal waren, und begegnete dem Souveränitäts= schwindel der Menge mit der Schrift "Das Boll und der Souveran" (Zürich 1831), die freilich etwas boktrinär gehalten war und ihn noch mehr als Aristotraten zeichnete. 1831 wurde er Gerichts= schreiber am Amtsgerichte Zürich, Notar ber Stadt, 1833 Rechtstonsulent ber Stadt Zürich und 1834 auch der Korporation der Züricher Kaussente; in bie Wildnis bes Züricher Rechtes brach er mit großem Fleiße Bahn und als Resultat erschien Staats= und Rechtsgeschichte der Stadt und Land= schaft Zürich", 2 Bbe., Zürich 1838 und 1839,

2. Auflage 1856. Als Privatdozent lehrte er am politischen Institute in Zürich römisches Recht, wurde 1833 außer= orbentlicher und im Ottober 1836 nach Ablehnung eines Rufs nach Brüffel (1834) ordentlicher Pro= fessor der Rechte an der neuen Züricher Universi= tät; mehr und mehr wandte er sich dem besonderen Studium des deutschen Rechts zu, dessen nationalen Charakter er im Schweizer Rechte vornehmlich ge= Allmählich würdigte er mehr den mahrt fand. Wert der philosophischen Methode des Rechts gegen= über der einseitigen geschichtlichen, sand Geschmack an den Ideen des Raturrechts und rief nach der Berbindung der philosophischen und geschichtlichen Methode, die sich ergänzen sollten; in diesem Sinne schrieb er "Die neueren Rechtsschulen ber beutschen Juristen" (Zürich 1839, neue Auflage 1862). 1837 in den Großen Rat gewählt, führte er die konstitutionelle und städtische Partei, während ihm sein einstiger Lehrer Reller als Haupt der herrschen= ben liberal = rabifalen Partei gegenüber stand; scroff stießen beide Richtungen sich ab, wenn auch ihre Kührer Freunde blieben. Obwohl mit meh= reren Leitern der Revolution vom September 1839 befreundet, gehörte B. nicht zu den Beranstaltern. Er trat in die neue Regierung Zürichs als Rat und wurde gleichzeitig Mitglied des eidgenössischen Staatbrath. Seine Feinde verfolgten den geistvols len Gegner unerbittlich. 1843 verfaßte er den amt= lichen Bericht "Die Kommunisten in der Schweiz" ber viel von sich reden machte. Bon Friedrich Rohmer mächtig angeregt, trat er seit 1841 mit ihm in enge Beziehungen, so sehr ihm dies auch viele verbackten, lernte Bedeutendes von ihm; aber sein Bersuch, Rohmers Psphologie auf die Staats= lehre anzuwenden, den er 1844 in "Psphologische Studien über Staat und Kirche" (Zürich) machte, erntete wenig Beifall. Mit Rohmer bekämpfte B. ben Rabikalismus und den Ultramontanismus, im "Beobachter aus ber östlichen Schweiz" fanben fie ihr Organ und ber wilbeste Kampf ohne Gnabe entbrannte zwischen diesem und dem radikalen "Republikaner". Die Lehre von den politischen Parteien bildete sich bamals in ben Köpfen B.s und Rohmers aus, und beibe stifteten in Zürich bie erste liberal = konfervative Partei gegen bie Rabikalen und Ultramontanen; dieselbe erstarkte rasch, scheiterte aber, als ihr Sieg in Aussicht stand, an der ultramontanen Reaktion. B. nahm eine vermittelnbe Stellung ein und beschwor 1847 den Papst, die Jesuiten aus Luzern wieder abzu- des deutschen Abgeordnetentags, der 1 rusen — umsonst.

Im Dezember 1844 war B. bei meisterwahl in der Baterstadt unterle hingegen gleich darauf Präsident des Gr sobald er aber sab, daß dieser ande über die Schweizer Politik hegte, schi wegen der Herrschaft der Radifalen au rung und widmete sich seiner Prosessur Eifer, arbeitete auch fleißig an dem ihm i Entwurfe eines privatrectlichen Gesch den Kanton Zürich, welches 1853 bi genommen wurde. Nachbem er 1847 Bersuche gemacht, ben Sonderbundst hindern, brach derselbe aus, die liberal Partei sank zusammen und die Zuki den Liberal-Radikalen. Als politisches wort an die Schweiz erließ B. anompr eines Schweizers für und über die Bun eine nationale Bertretung des Sow neben der der Kantone vorschlagend.

Er siedelte nach Weitnehen, im März bewahrte aber der Heimat stets die all Herbst 1848 erfolgte seine Berufung zu des deutschen Privatrechts und des Staatsrechts an der Winchener Hochsch arbeitete sich der Schweizer in die eig Berhältnisse des monarchisch=aristokratisch land ein; gegenüber dem mächtigen buro Absolutismus wurde er immer liberaler dem Elende dynastischer Bundespolitik tionaler; er trat in engere Beziehungen (f. b.), Buhl, M. A. Barth u. a. lib nationalen Rammermitgliebern. Ehren sich auch auf ihn häuften, so der engherzige bajuvarische Partikulari ihn als fremden Gelehrten nicht für ließ; die Plackereien der Ultramontanen! thn und es gebrach thm ganz an politife dem ersten Bedürfnisse seiner Ratur. D er im Sommer 1861 nach dreizehn, Reihe ausgezeichneter Werke inhaltsreich dem Rufe nach Heidelberg an Robert (f. d.) Stelle auf den Lehrstuhl für St schaften. Alsbald zog ihn der Großl ihn 1863 zum Geheimrat ernannte, in erste Kammer und B. fühlte sich in Stellung wie verjüngt, acclimatisierte in dem liberal regierten Staate und hochbedeutsamen Anteil an der Förd liberalen Bestrebungen besselben, mit (f. b.), Lamey u. a. balb befreundet. Abnormes bürfte man es bezeichnen, t Rammer auf seinen Antrag 1865 b selbst einer liberalen Reform zu untern rend sie weder von oben noch von unt ober beeinflußt wurde; B. ift stets auch gegenwärtig, ba er abermals fe ersten Kammer angehört, das beste E zwischen ihr und der zweiten Kammer in der er längere Zeit saß und dal führte. — 1861 beteiligte sich B. a tung des beutschen Juristentags und seiner zweiten Generalversammlung wo ber nationale Gebanke zur Anerke um Pfingsten 1862 war er unter be bern ber einzelnen beutschen Kammer

m bon gemeinfamem Intereffe eine Berftanfonfen follte; ferner war er in bem 86er e, melder ber bertiden gelehlichen Mait filt bas bebriette Goleswig - bolftern als ult biente. 1864 nahm er an ber Stifbes bentiden Proteftantembereins teil, ber Christen mit ber Aufturentwidelung ber 8 Beit verfohnen follte; feitbem ift er eines Berghen Mitglieber bes Ansfonffes unb auf a Proteftantentagen führte er bas Prafibinm. Motionte fich auch herzlich für ben Altfatholi-📫 wod Prad) im Ramen feiner Gefinnungsde enf bem gweiten Altfatholitentongreffe in t (Conumber 1872) feine Compathicen auf. Inimamreret bon Grund aus ergeben, beileia in ihren Reihen berborragende Würben. M Corge fab B., wie auch bie babifche Mes my in die Stagnation bes Bumbestags ein**b**; Dismard früher grollend, lernte er ihn Dintingen, und fein offenes Befenntnis biefer Mine matte its ber öffentlichen Meinung bidag; trop glier Garung in Baben blieb finer nationalem Aberzeugung treu und fand dolly und wenigen anderen berhöhnt und Bet allein. Rock am 14. Wat 1866 wagte m bix erften Kammer eine Interpellation einmgen, welche für Baben möglichste Rentralität dert wünfchte, fich gegen Ariegeruftungen von 📭 🗠 sca Charatter und gegen Abstimmungen am Destage, bie jum Kriege führen tonnten, aus-🖷 und inforecit auf Die Intentionen Preugens Porter riet, bun Baben ben Borichlag eines Parlaments fraftig unterflühen moge. Dungens Siegen nahm B. 1867 bie Babl Polifchem Rreises ins bentiche Bollparlament ab falf in Berlin ben Berein fübbeutscher marbneter für bie "Mainbrilde" ftiften. Dit Merring begrüßte B., ber jugenblich zu lieben R fühlere auch bente moch verfteht, ball neue Pige Reich; bie Bahl in ben Reichstag aber us wegen femes alabemifchen Berufs ab. 4878 ift er Mitglieb bes internationalen and ffir Bollerrecht. 1880 treierte ihn bie Malt Orford jum Chrenbottor. Geiner jabl-🌉 and glänzenden juriftischen und politischen pu extoähnen, ist hier leiber nicht am E - Bgl. B., Gine antobiographifde He (Die Gegenwart, 256. V, 1874.) **chodgeit, P**arifer; f. **Bariholo**máns-

g eines mationalen Parlaments über wichtige

Mb, Chriftian Friebrich b., babifcher Ber, geboren in Raribrube am 13. Auguft geftorben balelbst am 21. Dezember 1855. fimfte von fieben Kinbern eines martgraft Bammten (unter benen ber pungfte Anabe admale berühnete Philologe August B. war), e B. nach bem frühen Tobe bes Baters bie 4 gu einem geordweten Stubiengang nicht ingen und mußte fich bem Stribentenfache . Die große geiftige Energie bes jungen tung finden tounte, ermoglichte ibm, in ben Bb. I, G. 96 ff. m Muhrhunden bie nötigen vorbereitenben Bodum-Dolffs, Floren; Beinrich Gott-um in betreiben, im 20. Lebensjahre noch ein fried v. Einem evangelischen Abelshause Beft-auf bem Karleruher Cymnasium illustre salens am 19. Februar 1802 entsproffen, wurde

fulubringen und bann endlich in Jena und Derbelberg Cameralia zu Aubieren. Die Geringfügigfeit feiner Mittel lieh ihm eine Unterftühung von 75 Gulben, welche ihm die fürftliche Rentfammer puerfannte, als eine wertvolle Gabe erfceinen. Balb wurden einflufreiche Manner auf B. aufmertfam, und ohne bag er ein förmliches Staatsezamen boflanden hatte, erhielt er 1808 eine Auftellung bei bem hofratskollegium in Mannheim. 1810 als Rat an bas Steuertollegium nach Karlsrube berfeht, hatte er mit feinem Kollegen Nebenzus bie wichtige Aufgabe ju lofen, ein neues Stenerfuftem auf bem Grundfah einheitlicher Belaftung aller Sanbesteile ju fchaffen, was ber ausbauernben Arbeit beiber ausgezeichneten Manner im Caufe bon 5 Jahren glucklich gelang. Längere Zeit mit ber Bertretung ber finangefcafte im Staatsminikerium betraut, nahm er an der Feststellung ber Berfassungsurfunde Anteil und hatte vor dem erften im Jahre 1819 jufammentretenben Canbtage das Budget als Regierungstommijfär zu vertreten " Im Jahre 1821 jum Finangminifter beforbert! belleibete B. biefe wichtige Stellung bis jum Jahr 1844. Während biefer Zeit war er nicht unt unausgefeht beftrebt, ben bebeutenben Bermaltungszweig, beffen Beitung ibm übertragen war, nach allen Richtungen ju berbeffern, ben Organismus ber ibm unterftebenben Beborben gwedmagig umjugeftalten, insbefondere die Forfiverwaltung gründe lich zu reformieren, fondern es war auch wesentlich fein Wert, daß Baden, trob dem Widerstreben der namhafteften Führer ber Bollsvertretung, im Jahre 1835 bem großen beutschen Zollvereine beitrat und bah babei bie eigentiimlichen Intereffen des Großberzogtums burch kluge Berhanblungen gewahrt und gleichzeitig burch ben energischen Bolljug bes Bertrages bie Bunfche ber übrigen Bollvereins-regierungen erfullt wurben. Much auf bem Gebiete bes Münzwefens war B.s Thatigfeit für bas Gefamivaterland fruchtbar, ba feiner Anregung die Prünchener Müngkonvention bom 25. August 1837 ju verbanten war, welche an Stelle ber Billfür der einzelnen Münzherren ein gleichmäßiges Berfabren bei ber Ausprägung fehte. B. war ein Mann von entschieden tonservativer Gefinnung, das bet aber entichloffen, Die Berfaffung bes Lanbes nad Buchtaben und Beift jur Durchführung zu Es tonnte beshalb nicht an Rouflitten fehlen, als ber Freiherr v. Wlittersdorff in das Ministerium eintrat. Obwohl mit mancher feiner Anordnungen einverftanden, ließ fich B. doch nicht baju berbei, ju einem Berfaffungsbruch feine hand ju bieten, und wesentlich seine entschiebene Beigerung, fich an verfaffungswibrigen Sanblungen gu betriligen, verantafte im Jahre 1843 ben Rudtritt Blittersborffs aus bem Mimfterium. 3m Jahre 1844 auf fein Anfuchen von ber Leitung bes Finanzministeriums enthunben und zum Prafibenten bes Staatsminifterrums ernannt, trat D. am 3. Mary 1846 in ben Muheftanb, beffen er fich noch 9 3ahre erfreuen burfte. - Bgl. Bas ever, ber in Diefer Laufbahn feine Be- briche Brographiern, herausgeg, von fit. v Becech,

B.D. nach Absolvierung des Soester Gymnasiums Freiwilliger bei den Husaren, ging als Offizier der Kavallerie des 16. Landwehrregiments ab, stubierte in Beibelberg und Berlin Jura und Cas meralia, arbeitete seit 1826 in Berlin am Stadtgerichte und in Münster als Referendar, wurde Regierungsrat, dann Landrat des Kreises Soest und zeigte großen Eifer und Fleiß. Er war Mit= glied der westfälischen Landtage und der vereinigten Ausschüffe von 1852. Besonders thätig bewies er sich für die Eisenbahnanlagen, bei der Ausgleichung ber Grundsteuer und für Förberung ber Landeskultur. 1847 und 1848 gehörte er dem ver= einigten Landtage der Monarchie, 1849 bis 1851 der ersten Rammer an und vertrat seurig die Anschauungen des politischen Liberalismus; seit 1852 ist er beständig Wittglied des Abgeordnetenhauses. Tropdem er oratorisch wenig begabt ist, erwarb er sich rasch einen bedeutenden Ramen und eine hochansehnliche Stellung im Hause durch seinen unabhängigen Charakter, die offene und ritterliche Außerung eigener Meinungen und sein unbestech= liches Urteil; seine eminente Arbeitstraft und die genaue Sachkenntnis in allen Kächern der Berwaltung machten frühe auf ihn aufmerksam. Wegen seines Liberalismus stellte ihn das Atinisterium Manteuffel (f. b.) im Oktober 1852 zur Disposition, und erst das Ministerium Hohenzollern=Auerswald stellte ihn Ende 1858 als Oberregierungsrat in Roblenz wieder an. 1862 wurde er zum zweiten Bizepräsidenten des Abgeordnetenhauses erwählt und stimmte im März für den Antrag Hagens (f. d.). Infolge des letzteren spaltete sich die altliberale Partei; B.=D. schlug sich zu der anfänglich nach ihm benannten Fraktion, die dann die Bezeichnung "Linkes Zentrum" erhielt und eine Mittelstation zwischen der Fortschrittspartei und den gemäßigten Im Mai 1862 abermals zum Liberalen bildete. zweiten Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses: gewählt, wurde er Präsident der Budgettommission, und als die Regierung die Kosten der Armeereor= ganisation unter die ordentlichen Ausgaben setzte, erklarte er für die Kommission: der Militärktat sei in ein Ordinarium und ein Extraordinarium zu scheiden, zu letzterem aber gehörten die Reorgani= janoustosten; hierauf wurden diese vom Abgeord= netenhause am 23. September gestrichen. Hierüber schwer beleidigt, gingen König und Regierung voll Barte gegen bie Opposition vor, zu beren Mar= tprern vor allen B. = D. zählte. Als B. = D. am 11. Mai 1863 bas Präsidium führte und ber Kriegsminister v. Roon (f. b.), der mit ihm in heftigen Konflikt geriet, gegen eine von ihm ausgehende Unterbrechung aufbegehrte, setzte er ben Hut auf und schloß die Sitzung. Die Regierung hingegen ließ am 27. Mai den Landtag schließen und versetzte B.=D. "im Interesse bes Dienstes" nach Gumbinnen. B.D. nahm im August 1865 ben Abschied und bewirtschaftete feine Güter. 1867 wurde er Mitglied bes ersten konstituieren= ben Reichstags bes Norbbeutschen Bunbes und 1867 bis 1868 führte er ben Vorsitz in ber Kom= mission für bas Schulbenwesen bes letzteren. Der blieb nun einige Zeit am Hose Rubolfs Wahlfreis Hamm=Soest wählte ihn bann in ben Rat in ben siebenbürgischen Angelegenbe ersten beutschen Reichstag, wo er zur freien Ber= bieser Gelegenheit gewann berselbe genau einigung zählt.

Bocstan, Stephan, Fürft von bürgen, mit dem Abelsprädikate "b. Ki stammte aus einer wenig bekannten Al die im Biharer Romitate ihre Heimat h Vater hieß Georg B., seine Mutte Sulpot. Er felbft wurde im Jahre 15 und kam infolge der Berwandtschaft sein mit dem Geschlechte Bathory (f. d.) an bürgischen Fürstenhof, wo er namen dem Regime des wankelmütigen und gem Fürsten Siegmund Bathory (s. d.) bald Einflusse gesangte. Als Obersapitan warbein und der Teile Ungarns, die z bürgen gehörten, ist er schon im Sahre erste und mächtigste Staatsbeamte Sieb er war es auch, der dem Fürsten eifris schluß an den König von Ungarn riet, ebenso staatsmännische Einsicht und Gesinnung wie geheimer Ehrgeiz und künftiger Größe leiten mochten. **29.** 1 namhaften Anteil an jener blutigen That Bathorys, als dieser im August 1594 dr vorragende Wagnaten, darunter den eige Balthafar Báthory (f. d.), gefangen ne größtenteils hinrichten ließ. Bald ba B. als Gesandter des Kürsten Siegm Prag, um bort das Bündnis mit de abzuschließen. Bon Prag begab sich t Februar 1595 nach Graz, wo er für seine die Hand einer Erzherzogin erbat und an bei der Vermählung mit der Erzherzog Christina als Stellvertreter des Kürsten ( Báthory fungierte. Den abgeschlossene nissen mit dem Kaiser und mit den Wos Moldau und Walachei entsprechend, j Bathory noch im Jahre 1595 gegen di den Oberbesehl über das siebenbürgische hielt B., der am 18. Ottober Tergowis Walachei erstürmte, wobei 3000 Tücke gemetzelt wurden. Rach der Rückehr vi chischen Feldzuge reifte bei Siegmund Bi Entschluß, seinem Fürstentume zugunkt Rudolfs zu entsagen. B. bestärfte den schwachen Fürsten in dieser Absicht, wo stillen Hoffnung, daß Raiser Rubolf b halterschaft von Siebenbürgen in seine, k legen werbe. Wie groß war beshalb täuschung, als er im Jahre 1598 aus ber siebenbürgischen Gubernatoren auf Rach ber erften Rudtehr Batt blieb. B. demselben wieber näher und bieser in den ersten Tagen des Januar 1599 nach Prag , bamit er ben Kaiser zur E des früheren Cessionsvertrages bewege. B. in Prag zugunsten Siegmund Batbo bandelte, bankte der lettere zugunf Brubers, des Kardinals Andreas Bath B. erhielt bavon in Tirnan # kehrte sofort nach Brag zurud. Andrea ließ über B. bie Berbannung ansiri bessen Güter einziehen, weil er ber Anfist richtung Balthasar Bathorps (s. b.) ger in die Intriguen am bamaligen taifert

: Berwirrung kets bober wuchs, je mehr bie plossendeit und Geisteblrankheit des Re= Die habsburgischen känder begenaber. i sich damais in einer bosen Krisis; der berzwift im Sause Habsburg" wurde burch debrien ober geradezu ungesehlichen und wills en Mahregein in Ungarn zur eminenten r gesteigert. Die Rate Ruboffs nährten tistische Tendenzen, man verleitete den Raiser men Berlehungen der ungarischen Lonstitu= mr Eintreibung ungesetzlicher Steuern u. dgl. tamen die Schrecken der Gegenresormation ber Leitung des Jesuitenordens, die wüste haft ber Soldateska, die Zügellosigkeit des in Ungarn selbft, ber entsetzliche Druck Arkenherrschaft, die Unbotmäßigkeit und die ht einzelner Großen u. bgl., wodurch die nde im Lande mit jedem Tage verschlimmert

**å bem Tode des Kardinals** Fürsten Andreas

m erhielt B. von Rudolf seine ungarischen

iedenbürgischen Güter zurück. Aber er wagte

und Siebenbürgen zu gehen, wo seine Gegner Kerhand behielten. Deshalb verweilte er auf n Testhungen um Großwardein und Debrecziu, **einend noch immer ein getreuer Parteigänger histes,** in der That aber ein genauer Beob= Fix Umstände und entschlossen, die günstige wheit zur eigenen Erhebung zu ergreifen. mit ber Thronbesteigung des Sultans E L (Ende 1603) vonseiten der Pforte Mitere Gefahr brohte, glaubten bie Rate Die Zeit gekommen, um ihre politischen Men Plane in Ungarn in Angriff nehmen k Am 1. Wai 1604 geschah jener ver= bolle Schritt, daß Rubolf ben 21 Gesetz= 🔻 eigenmächtig einen 22. zufügte, burch **ramentlich** die Religionsfreiheit der unga= Protestanten auf das ernstlichste bedroht Dem Worte folgten die Thaten. entzog man den Protestanten die Haupt= **Thaliches** wurde in den Zipserstädten Wal= 1. Kirchbrauf und Leutschan versucht, außer= Miten Steuern und Aefruten eingehoben Da erhob sich zuerst der Adel im nord= A Ungarn und fündigte dem Kommandanten Man, Barbiano Belgiojoso, den Gehorsam. hosste durch Strenge und mit Hilse der stigen Hajduten ber Bewegung Herr zu L Da stellte fich an beren Spite Stephan b bamit gewann ber Aufstand erst Halt, ma. Ziel und Erfolg.

i ungarischen Walcontenten kam es zugute, ie Herrschaft des kaiserlichen Feldherrn in bürgen, Georg Basta, sich durch willfürliche ebenfalls verhaßt und unhaltbar gemacht Die siebenburgischen Emigranten suchten mben bei ben türkischen Paschen in Osen ancevar Sout und Beiftand. B. erhielt ifang bes Jahres 1604 auch seine Ben in Siebenbürgen zurück; bei einer welche er dahin unternahm, konnte er sich ich kberzeugen, daß trotz seiner Unpopuin diefem Lande man ihn dennoch unterwerbe, sobald er die Beseitigung des taiser=

mung brangte sich ihm auch in Oberungarn auf. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er bereits das mals an die Erhebung gedacht; war ja doch schon im Jahre 1599 das Gerücht von seinem Strehen

nach dem Fürstenhute verbreitet.

Seine erste Berbindung mit den siebenbürgischen Emigranten, an beren Spite Gabriel Bethlen (f. b.) gestanden, vermittelte ein türkischer Gesangener, den B. in das Temeser Banat entsendete, wo hierauf die Emigranten B. jum Fürsten ausriefen und einen Einfall nach Siebenburgen versuchten. Sie wurden jedoch durch die kaiserlichen Truppen geschlagen und bei dieser Gelegenheit geriet auch die kompromittierende Korrespondenz B.A den Raiser= licen in die Hände. Der Kaschauer Oberkapitän Belgiojoso wollte B. zur Berantwortung ziehen; aber dieser erschien nicht auf des ersteren Rus, son= bern verstärkte die Besatzung seiner Burg Szent= Job und ließ unter den Hajduken Söldner werben. Aber auch die Kalserlichen sammelten sich, B.s Shloß Szent-Iob wurde eingenommen und gegen Rerekt gezogen. Doch das Kriegsglück wendete sich; die Hajduken traten zu B. über, eine Abteilung ber kaiferlichen Truppen wurde geschlagen (14. Ottober 1604), und Belgiojoso mußte sich zuruckziehen. Bergebens bot er B. die volle Amnestie an, wenn er sich unterwerfe; der Ausstand war in siegreichem Vordringen begriffen. verweigerte den Raiserlichen den Eintritt, dasselbe geschah mit anderen Festen und Burgen. kam für B. gute Botschaft von der Pforte, der Großwesir Lalla Wohammed versicherte ihn seines Schutzes, bestätigte B.8 Fürstenwahl und forberte bie Siebenbürger zur Anerkennung bes neuen Fürs sten auf. Anfangs November wurde für B. das erste Athnameh des Sultans ausgestellt.

Auch in Siebenbürgen gelang die Erhebung; als Basta nach Ungarn zog, um den Aufstand zu unterbrücken und hier in der That auch einige Erfolge errang (so z. B. die Wiedereinnahme von Kaschau, woslir indessen die sesten Plate Fülek und Szatmar verloren gingen): da forberte B. am 12. Dezember die Siebenbürger zum Anschlusse an seine Fahne auf. Der Ruf verhallte nicht ungehört, eine Reihe fester Orte kam durch den Uber= tritt oder durch die Uberwältigung der Besatzung in B.6 Hand. Die königlichen Regierungskommissäre begegneten im Lande wachsendem Ungehorsam; die Szekler schlossen fich im Anfang des Jahres 1605 B. an und forberten bie übrigen Komitate und Herren auf, für den 21. Februar b. 3. ju Maros= Szerba sich einzusinden. Hier wurde nun B. von Sieflern und Ungarn burch Acclamation zum Fürsten gewählt. Die Sachsen sorderte man auf, sich dieser

Wahl anzuschließen.

Mittlerweile waren zwischen B. und bem taifer= lichen Kelbherrn Basta erfolglose Friedensunter= handlungen gepflogen worden; denn B. verlangte als erste Bedingung bes Friedens, daß Sieben= bürgen und die damit verbundenen Teile ihm als Fürsten übertragen werben, worauf Basta sofort bie Berhandlungen abbrach. Doch galt es für B. noch einen harten Rampf in Siebenbürgen zu bestehen. Hier waren zahlreiche befestigte Orte noch immer in Sänden der Regierungstommissäre Rudolfs, und Legiments beabsichtigt. Dieselbe Bahrneh= bie Sachsen lehnten die Zustimmung zur Bahl

B.s ab, weil sie nicht glauben konnten, daß "ein einfacher Edelmann dem mächtigen Raiser 28is berstand leisten könne". Es begann nun ein Kampf um die sächsischen Städte und Burgen. Am 20. April wurde B. von den in Szerencs versammelten oberungarischen Ständen ebenfalls zum Fürsten gewählt; er nahm jetzt den Titel eines "Fürsten von Siebenbürgen und Ungarn"

In Siebenbürgen dauerten die Schwierigkeiten mit den kaiserlichen Truppen, die auch von den walacischen Wojwoden unterstützt wurden, sort; bie Sachsen zeigten sich zum Ausgleiche geneigt, aber sie standen unter der Gewalt der Regierungs= kommissäre des Raisers, dessen Truppen am 19. Wai bas Lager der Anhänger B.s bei Elisabethstadt überrumpelten und zerstreuten; die Bereinbarung ber Sachsen mit B. erfolgte nach längeren Unters

handlungen erst am 4. Juli.

**B.8 Heerscharen hatten inzwischen wie im Fluge** Nord= und Westungarn dis zur March und Orau überschwemmt und waren verheerend nach Oster= reich und Steiermark eingefallen und hatten überall Furcht und Schreden verbreitet. B.8 Stellung erhielt dann noch Festigung durch die seierliche Installation, die im Beisein eines türkischen Ab= gesandten, welcher die fürstlichen Abzeichen über= reichte, am 14. September 1605 auf dem Land= tage zu Mediasch geseiert wurde. Hier wurden auch Bündnisse mit den Moldo-Walachen abge= schlossen. Bon hier eilte B. auf das Ratosfeld bei Pest, wo am 10. November sein Gönner, der Großwesir Lolla Mohammed ihn mit Säbel, Scepter und Arone beschenkte. Siebenbürgen erhielt zehn= jährige Tributfreiheit, B. mußte jedoch dafür die Rückgabe von Lippa und Jenö geloben.

Wichtiger als das Zusammentressen mit dem Großwesir waren die Berhandlungen, welche zwi= schen B. und den kaiserlichen Bevollmächtigten in Kascau wieder aufgenommen wurden. jener Zeit hatte ber Erzherzog Mathias mit Zustimmung der maßgebenden Mitglieder der Herr= scherfamilie die Zügel der Regierung wesentlich an sich genommen. Rudolf, der Kaiser und König, gab notgebrungen seine Gutheißung; trothem war für die Dynastie hohe Gesahr im Berzuge, barum fucte Mathias vor allem bie Herstellung bes Friedens mit B. Die Negoziation von Ka= schau führte zur Annahme von Punktationen, bie aber ber ungarische Landtag im Karpfen ablehnte. Darauf beschlossen die Bevollmächtigten bes Erzherzogs und B.s die Fortsetzung ber Unterhandlungen in Wien. Aber auch hier verzögerte sich bieselbe; erst am 9. Februar 1606 konnte ber Bertreter B.8, Illeshazy, seinem Herrn die neuen sprechen, künftighin sich jedes Aufftande Bertragspunkte melden. Diese fanden bei B. wenig Beifall, namentlich inbezug auf Siebenbürgen. Darum berief er für ben 4. April ben sieben= bürgischen Landtag nach Klausenburg, wo die Wiener Punkte verhandelt und mit der Modifi= kation angenommen wurden, daß Siebenbürgen ein selbständiges Fürstentum mit freier Fürstenwahl Bevollmächtigten B.s zu Ende geführt verbleiben muffe. Andolf, ober besser gefagt bessen Rate, suchten inbessen B. burch bie Pforte ju fanbter Ileshazy trat bei bem laiferlie fturgen und weil bas nicht gelang, fo wurden die als Brautwerber feines fürftlichen Berrn moldo-walachischen Wojwoden zum Einfall nach war Witwer nach dem Tode seiner (

Siebenbürgen und die Siefler jum "Bisher wa gegen B. aufgestachelt. Bocskap' sein Name, nunmehr werbe be sohnes Rame: "König Bockkoros" ( schuh=Rönig") sein", — lantete bas wort. B. betam von diefen Umtrieben Renntnis, und ber Energie seines St Siegmund Rálóczi, gelang die Unterdrü

Bewegung im Reime.

B. war nicht geneigt, seiner Zusage g Stadt und Keste Lippa im Temeser B1 Eurien auszuliesern; vielmehr vereinigte Anfangs Juni mit Siebenbürgen. Bie ! die Türken B. die Interessen des Land digte, so gelang ihm and die Aussöh bem Wojwoben ber Walachei und end das Wichtigste war, die Abschließung des mit dem Kaiser. Am 29. Juni 1606 r berühmte Wiener Friede mit B. geschle Staatsakt, der bis zum heutigen Tage ein lage des öffentlichen Rechtes in Ungarn bil Friedenstraktat besteht aus 15 Artikeln. Artikel hebt ben eigenmächtigen Artikel Jahre 1604 auf und gewährt den Pr freie Religionsübung, boch mit bem bet Zusatze: "ohne Nachteil ber katholischen Die übrigen Artikel bestimmen einen glei Friedensschluß mit den Ungarn und Tü Wahl bes Palatins, die Regentschaft! herzogs Mathias statt des abwesenden die Zurückührung der ungarischen Are Eintritte friedlicher Zeiten; ber Schahmei ein weltlicher Ungar sein, ebenso sollen al und Befehlshaberstellen mit Ungarn ohr schied des Glaubens besetzt werden, nur naugebiet macht für "verbiente Auslant Ausnahme; niemand darf ohne Berhör u gestraft werden u. s. w.

B. erhielt außer Siebenbürgen und gehörigen Teilen Ungarns, wie diese E Bathory besessen, die Gespanschaften Bereg und Szatmar nebst dem Schlosse Tolan barf die Marktfleden Tarczal und Kere Siegmund Raldczi und Sebastian Tölölpi Falls er ohne männliche Erben stirbt, f alles an die Arone zurück. Er führt "Fürft bes beiligen römischen Reichs Siebenbürgen", Graf ber "Szefter und s ger Teile Ungarns". Die Stanbe Siebe werben ben ungarischen Reichstag besch Amnestie wird verkündigt, sobald B. un ihm verbundenen ungarischen Stände ber angenommen haben. Die ungarischen Stäl zum Gehorsam gegen ben König zurud

balten.

Im Zusammenhange mit dem Wiener ben Rubolf am 6. August ratifizierte, Abkommen mit der Pforte, das Ende (29. Ottober) bei Komorn an der Min Zsitvaslusses (Zsitva-torok) unter Beizi

B. trug sich mit boben Planen. G

exma Sagomaffp, von ber er feine Erben Margtage von 1848 brachten ihm bie Entlaffung a Run (1606) foll Illesbagy um bie Sand aus bem Ante; aber fon vier Jahre fpater warb **krijerzogin Maria Christina**, bet jungftäus chemaligen Gemablin bes Fürften Gregmund jun, für B. augehalten, aber eine abfchlägige

ret leftemmen haben. m Briche war geichloffen, aber nicht gefichert. sm berief B. feine Parteigenoffen ju einer Beng nach Rufchan. hier wurde fiber eine Reibe-Binichen und Beidwerben bes oberunge-Ebele, fiber unjuftrebenbe Abanberungen per Artifel bes Biener Friedens, aber bie nermeifung ber Jefuiten, fiber bie künftige mebl, fiber bas einige Banbnis Ungarns ebenbärgen, fiber bie Leilung ber Magifrate iglichen Stabten, welche bieber blog aus m beftemben und tunftig jur balfte mit 算課 t bejeht werben follten ze., beraten transber beftatigte D. biefe Befdluffe, bie pu memen Friedenskörungen geführt Es mar bie lehte Staatshanblung bes foot aut 29. b. DR. erlag er feiner Die Beitgenoffen behaupteten, B. fei e geftorben, bad ihm sein Kanzlet Kálah e; biefer Ungludliche wurte barauf fcon Gitrumtung bes Gurften ins Gefangnis am Tage nach bem Tobe 86 bon delen aus bem Rerter berausgegerrt unb B Plage in Stude gehauen. Bon ben ber Gegenwart glaubte Stephan Ggis bie Bergiftung, Die meiften Gefdichtsacteten die Rachricht als Parteigerücht; war wegen feiner "öfterreichifchen" berbachtig. B. ftarb an ber Baffer-Rame ift trop ber turgen Regierung derherkellung ber Orbnung in Giebenathefonbere aber burd bie Erringung me Friedenit in bauerndem Angebenten. l gab fein Beifpiel auch bas Borbilb weiter folgenben Aufflanben einzelner ber, bie langer als ein Jahrhunbert t und Siebenburgen bennenhigten.

ntmr: Auger ben ungarifden Gefcichteben horbath, Szelav, Ggilagoi; m gegler (in ber alteren und in ber Dranes, Gefcichte Dfterreiche, Bb. III, mer, Gefdicte bes osmanischen Reiches, Comitialia regul Transsylvaniae 2b. V.

Maringh, Ernft b., geboren in hans am 26. Robember 1794, gefterben am d 1864 gu Mebebad, preugifder Staats-Tampfte, nachbem er bie borbereitenben n bes Borffaches und bes Rechtes beenbet ale Fremiliger bes Porfiden Corps in facten und Gefechten mit, bis er bei Freis Literate am 21. Oftober 1813 fcwer ver-

er, nachbem er brei Jahre Abgeordneter gewefen war, wieber in ben Staatsbienft als Regierungsprafibent in Arneberg berufen. - Geine berborragenbste Thätigleit entwickelte er als Mitglieb ber Rommiffion jur Bearbeitung bes Berfaffungsentwurfes im Juli und September 1845, als Teile nehmer un ber benftvürbigen, gemeinschaftlichen Sipung bes Staatsminifteriums unb ber Rommission vom 11. März 1846, in welcher er fic entfchieben für bie Annahme ber neuen gentralpanbifden Einrichtung ertlätte, enblich ale toniglicher Rommiffar für ben bereinigten ganbiag von 1847. - Er gebort ju ben ausgezeichneiften Beamten bes wormargliden Staates; umfaffenbe Renntniffe, reiche Erfahrung, Treue gegen ben König und opferbereite hingabe an bas Bobl bes Baterlanbes bervorgebenb aus tiefernfter, allem Sheine abgewandter Sittlichfeit machten ihn allen wertvoll, bie mit ihm in Berührung tamen. -Bgl. "Algemeine deutsche Biographie" III, # ff. und VII, 748 ff.

Bebelichwingh, Rarl D., preugifcher Finangminifler, einziger Bruber bes Borigen, geboren 1800, geftorben 1878, war juerft ganbrat bes hommer Areifes 1837-1845, wurde bann als Cherregierungerat jur Regierung noch Minben berufen, bon ba als Regierungsvijeprafibent nach Münfter und endlich als Wegierungsprafibent nach Arnsberg. Bahrenb zweier wichtiger Berioben ber Entwidelung bes preugischen Staates verwaltete er die preußischen Finanzen 1851 — 1858 und 1862-1866 mit bem Berbienfte eines umfichtigen, firengrechtlichen und energifden Bermaltungscheff. Als Mitglieb bes Abgeorbuetenhaufes, bem er lange Beit angeborte, geborte er jur Partei ber Etrengtoniervanden. — Bgl. "Allgemeine beutiche

Biographic" 111, 5.

Bogislas XIV., lehter herzog von Pommern, geboren am 81. Marg 1580, geftorben am 10 Mary 1637, tam 1625 nach bem Tobe feiner alteren Brüber und feines Betters, bes berjogs Philip Julius bon Bommern. Bolgeft, jur Regierung. Gang Pommern war in trauriger Berfaffung, tief verfdulbet und vom Rriege fcwer beimgefucht. Bwifden ben fampfenben Barteien fiehend war B. mittellos, fic ben Danen, Schweben ober Raiferlichen ju entwinden. Der Bertrag bon Frangburg im Rovember 1627 verpflichtete ibn jur Aufnahme bon jebn Regimentern ber kaiferlichen; jur Belagerung Stralfunbs burd Ballenftein (1628) wurden feinem Lanbe bie brudenbften Lieferungen für bie Raiferlichen auferlegt und bon Guftan Abolf wurbe B. gar gezwungen, ihm Steitin ju übergeben und bas land jur Sequeftration ju überlaffen (1630). Sich bon biefem Joche gu befreient, gelang nicht, trob eines Erfolges ber pommerfden Leuppen fiber bie Raiferlichen bei et wurde. Erft 1815 gelangte er wieder zu Landsberg a./18. (am 1. Januar 1634). Bei feiner p Truppentell in Paris. Die nach bem Kinberlofigkeit mußte B. fich baber zu Einrichtungen exultenen Staatsamter burchellte er in entschließen, welche jum Ruben des erbberechtigten Brutentolge fo fonell, bag er foon mit Rurbranbenburg auch nach feinem Tobe ben Fortbaem Oberprafibent ber Abeinproving, mit bestand bes Bergogtums Bommern ficherten. Frei-Dintfer bet Junern wurde. Die nommene Megierung (im Rovember 1684) an bie

Erhaltung der polnischen Leben Lauenburg und Biltow und des Bistums Cammin, welches nach ben Abmachungen von 1633 an den Roadjutor B.6, Herzog Emft Bogislav v. Crop, fallen sollte, bei Pommern nicht deuken. Umsonst war B. dis zu seinem Tode bemüht, seinem Lande Reutralität zu verschaffen; er sah es tiefer und tiefer in Elend versinken; um nicht alles zugrunde gehen zu lassen, verfügte er auf dem Landtage von Wols gaft (im Februar 1637) bie Hinausschiebung ber Zahlungsverpflichtung für alle Schulden, die vor 1632 gemacht worden waren. — Es muß hoch anersannt werden, das B. trots der Schwierigseit der Zeitverhältnisse mit Treue bei Deutschland hielt und, soweit es in seinen Kräften stand, alles that, sein Herzogtum nicht in die Hände der Fremben fallen zu laffen. — Bgl. v. Billow, B. XIV. in ber "Allgemeinen beutschen Biographie", Bb. III, S. 56; v. Rante, Geschichte Ballensteins; G. Dropsen, Gustav Adolf, **23**b. **11**.

Boiffn d'Angles. François Antoine, geboren am 8. Dezember 1756 in St. Jean=Chambre (Departement de L'Arbeche), war Hausinspettor bei bem Grafen v. d. Provence, Bruder Ludwigs XVI., welche Stelle er 1791 aufgab. In die General= Kände gewählt, nahm er in sehr gemäßigtem Ginne burch Reben und zahlreiche politische Broschüren an der politischen Bewegung Anteil. Auch im Konvent hielt er sich zu ben Gemäßigten, stimmte gegen den Tod Ludwigs XVI. und für die Berufung an das Boll, trat jedoch unter der Herrs schaft des Schreckens aus Borsicht nur wenig ber-Rach dem Sturze Robespierres dagegen übernahm er die Führung der rechten Seite des Ronvents, wirkte nach außen hin für eine besonnene Politik, hatte im Inneren entscheidenden Ginfluß auf die Feststellung der Direktorialversassung. Als Mitglied ber Fünshundert verfiel er am 4. September 1797 der Deportation, wußte sich jedoch bis zur Einführung des Konsulats verborgen zu halten. Dann wurde er Mitglied des Tribunats, 1804 Graf und Genator. Obwohl er in den 100 Tagen sich an Napoleon angeschlossen, wurde er dennoch durch Ludwig XVIII. in die Paires kammer berufen. Er starb am 20. Oktober 1826. — Sein wichtigstes Werk ist eine Schrift über seinen Freund Malesherbes.

Bolenn, Anna, Königin von England. Einer Familie frangösischer Abkunft entsproß zu Bever Caftle 1501 (nach Anderen 1507) Anna, die Tochter des Sir Thomas B. und der Lady Elisabeth Howard (Tochter bes Herzogs von Rorfoll). Ihre Gestalt war klem, ihr Aussehen bleich, aber ihre dunklen Besuche in Bever Castle und verlor se Augen ftrablten ein wunderbares Feuer aus. Sie verlebte eine glückliche Jugend, und 1514 wählte ihr Großvater, ber Herzog von Norfolt, bas lebhafte Mädchen aus, um die Schwester des Königs Heinrich VIII., Maria, nach Frankreich zu beglei- banden. Auch als fie ihm einen Rin ten, wo biese König Ludwig XII. beiratete. Anna | blieb Anna in ber alten Reserve. war gründlich unterrichtet und hochbegabt, liebte bas Studium, pflegte Kunst und Musit, sang aus- nis Heinrichs VIII. zu Anna. wie er gezeichnet, spielte bie Laute und Bratiche und war zu Elisabeth Blount beforbert hatte: be bald bie vorzüglichste Tänzerin bes Hofes. Am losen Priester lag nur an ber Unter englischen Hose hatte sie bie Ebe bes Königs mit Königs. Während Wolsen bie Sch seiner Schwägerin Katharina von Aragon mit ben Königs von Katharina betrieh und A

Augen der meisten als eine Art Row tracten lernen, in beren Gefolge auch liche Herrschsucht eingezogen sei, und schanung ist für ihr eigenes Leben mit geworben, indem fie Beinrich VIII. nie heiratet ansah. Raum war Maria Tub von Frankreich geworben, als sie 1515 Die allbeliebte Anna wurde Ehrenft Königin-Witwe, bald aber vom König von ihr entfernt und Ehrenfräulein mahlin Claudia, die sich innig an si 1518 bachte die Familie an ihre Ber ihrem Better Lord James Butler, wah junges Leben am Hofe Claudias geno in Blois bald anderswo aufgeschlagen i dem die Königin Katharina von Englan din und Konkubine betrachtet und bezei Heinrich VIII. und der mächtige Kardi (f. d.) betrieben Annas Berbindung emsig, und ersterer rief sie 1521 aus zurüd, wo ihr liebliches Wefen in be denken blieb. Ohne schön an sein, bez und die Bekanntschaft mit Dichtern, Ge Malern in Frankreich hatte ihren Geist Französischen war sie Meisterin und ib Stil vollkommen; sie dichtete voll warme Sie verlieh erst jedem Zirkel, in den die Seele; ihre sonnige Beiterkeit er düstere Gemüter und als Inbegriff ber erschien sie in England. Anna erhielt Rudtehr eine Stelle in ber königlichen und bald besang sie ber Dichter Thomas ihr eine ideale Neigung widmete. 1528 v Lord Henry Percy, der Sohn des Grafen umberland, leidenschaftlich in sie; zum ger des Kardinals Wolfen nahm sie s Huldigungen an und schlug Butler aus; Wolsen rif das Liebespaar 1524 der und entfernte Anna dom Hofe; sie al sta an ihm zu rächen, wenn sie je it es zu können, kommen sollte, und zog fi nach Hever Caftle jurud; hier lebte fie bi Wolsey und ihr Oheim, der neue Berge folt, haßten sie, mahrend fie Butlers! abermals zurüdwies. Gern nahm fie Rorfolls Duälereien zu entgehen, die der geistvollen Statthalterin der Rieder herzogin Margarete, nach Mecheln an. glänzenden Sofe wurde Anna am 1. ! Ehrenfräulein. Bald aber, nachbem ihr sehr werter Bater Biscount Rochford febrte Anna 1525 nach England gurid blickte fie König Heinrich VIII. 1526 fort; fie batte für ibn "bie Scele eine und seinen Liebesschwüren gegenüber sich abwehrend, indessen bie gemeinsam Musik und Poesie Anna und Deinrich

Der Karbinal Wolsen begunftigte di

end in Paris weilte, um für Heinrich eine **Benahlin zu suchen, erklärte He**inrich Anna ventich seine beiße Liebe; die fröhliche Anna fich dem Bewerber zu und ihr Bater und banten große Plane auf die Dauer ber hem Reigung; Norfoll hoffte anstatt Wolder Minister, Wochsord Herzog von Somerset Die arme Königin, zu deren Ehrenuna gablte, bielt ben Liebeshandel für und begte große Reigung zu Boliep wußte, daß Anna ihn hasse und igen sein Fall sein werbe; er näherte sich er ohne Erfolg — sie durchschaute ihn. ) der Rabe des Königs, den sie lieb ge-, au entziehen, ging sie mit ihrer Stiefs mach Hever Castle, wohin ihr des Königs riefe folgten. Wolseps Wiberwille gegen **bs mit ihrem Einflusse. Der Anhänger** , Billiam Tynbale, ben Wolsey aus Eng= trieben, war ihr wert; sie las seine ver= Bücher vom driftlichen Gehorsam u. s. w. innung, ja zeigte sie Heinrich. 1528 an **f meilagedehrt, nahm** sie das regste Inter= der heiligen Liga, welche für den Papst n den Kaiser stritt. Thomas Cranmer tere Erzbischof von Canterbury) wurde **us Raplan und ihr Lehrer in der Relis** fow schwerer Krankheit genesen, sab sie sich e wit Huldigungen umgeben. er Scheidung 1528 eingetroffene Legat foien fie hingegen völlig zu überseben. **zigte A**nna, wie ber König bisher in der Kirche verbotenen Verhältnisse mit eebt habe. Von ihren Verwandten Exte sie 1529 Wolsep, und Heinrich dem Pappe, der ihm die Scheidung piece exleichterte; seine Sinnlichkeit wurde vom Bruche Englands mit Rom. In ponse versammelte sich um die freigebige **beinrichs** ein Kreis geistvoller Menschen; priesen sie und ihren Berstand, Künstler der ein heim und Kunstverständnis. Man Bina, beren Bater jetzt Graf von Wiltspire moud und deren Bruder George Viscount **practe, nun "Laby Anna B."**; ihr Oheim, **yog von Norfoll, erhielt den Borsitz im** Rate und die Wahl des Thomas Morus milanzier gestel Anna sehr.

Deine Rorfolt aber sab voll Eifersucht tenden Einfluß Annas auf den König; tr ben Thron nicht gönnen, sonbern s gegen fie, um Heinrichs Tochter Maria wen Sohne Surrey zu verbinden und die en sein eigenes Hans zu bringen. L Annas, jumeist Leute der neuen refor= **ben Richtung, erwärmten** sich für Annas **22. während die Königin noch immer hoffte,** werbe Beinrich entsagen. Daß Cranmer **Bayft gesandt wurde, um die Ehescheidung** 🎜 zn erwirken, war Annas Wert, aber 峰 blieb unbeugsam. Alle Bersuche, sie mige zu verbächtigen, waren vergeblich und ibn nur in seiner Leibenschaft zu Anna s; sie aber weigerte sich standhaft, mit ihm n, ohne fein Weib zu sein. Seit Juli strachtete sich Heinrich VIII., die Königin

verlassend, als Junggeselle, und allgemein erblickte man in Anna die Auserwählte. Am 1. September 1532 erhob der König Anna zur "Marquise von Pembroke" mit 1000 Pf. Sterling Jahresvension. und am 25. Januar 1533 trante Rowland Lee, ber Bischof von Lichfield, Anna mit Heinrich VIII. heimlich in einer Neinen Kapelle bes Westminster= Palasies. Am 12. April wurde die She proklas miert und Anna erhielt einen königlichen Hospalt. Nachdem die Nationallirche und das Parlament Heinrich als Oberhaupt der Kationalkirche aners kannt und die englische Kirche durch den bestochenen Mund Cranmers, des neuen Erzbischofs von Canterbury, die Scheidung seiner Ehe ausgesprochen hatte, wurde Anna am 29. Wai mit ungeheurem Prunke in der Westminster-Abtei von Cranmer zur Rönigin gesalbt und gekrönt. Anna stand auf der Höhe ihres Lebens. Sie führte sofort musterhafte Ordnung im Hospalte ein und ließ wahre Frömmigkeit baran gebeihen; besanders förderte ihr frommer Kaplan Hugh Latimer bie Sache ber Kirchenreformation und bas Bolt sab in Königin Anna die große Pflegerin der reinen Lehre; reli= giose Schriften machten die Runde; alle Wissens schaften und Künfte erfreuten sich Annas Gunft, junge Talente hob ihre milbe Hand, die für die Armen ihres Reiches immer geöffnet war. Heinrich VIII. erwartete von ihr einen Sohn und als sie ihm in Greenwich am 7. September 1533 Elisabeth (s. b.) gebar, gebärbete er sich wie ein Rasender; alle Astrologen und Doctoren hatten ihn belogen! Obgleich Anna die Heirat der Toch= ter ihres Oheims Norfolk mit bem Herzoge von Richmond, Heinrichs VIII. Bastard, begünstigte, that Norfolt alles, um ihre Stellung zu unter= graben. Ihre Stieftochter Maria fließ sie, wenn sie sich ihr nähern wollte, zurück, denn sie sah in Anna nur ihres Baters Konkubine. Seit der Ges burt der Tochter schwand allmählich der Zauber, den Anna auf den leidenschaftlichen König auß= geübt; er begann ihr untreu zu werden. Geist zog ihn nicht mehr an, Widerspruch ihrer= seits brachte ihn zur Wut. Doch gelang es ihr, 1534 manchen vor seinem Zorne zu retten, der seine Allmacht in der Kirche nicht anerkennen wollte. 1534 bemerkte Anna mit Entsetzen, daß der König in die Netze ihres Ehrenfräuleins Johanna Sep= mour ging, welche seine Tochter Maria zu sich zu ziehen wußte. Anna besaß zahlreiche Feinde und wenig wahre Freunde. 1535 schleuberte ber Papst eine Bulle gegen Heinrich und Anna; Anna und ihre Descendenz wurden der Succession unfähig wie ihre Che ungültig erflärt. Cranmer, ber Annas großen Wert besser als jeder andere würdigte, wurde vom Hofe entfernt; in ihm verlor sie ihre einzige Stütze gegen die Feinde. Um der papftlichen Bulle zu begegnen, riet Anna ihrem Gemahle, er solle Hilfe in Deutschland suchen und eine evangelische Liga gegen Rom führen. Gardiner aber, der ihr feind= selige Bischof von Winchester, wibersetzte sich ihren Reformationsplänen wie Cranmers Bibelüber= setzung, wollte die englische Rirche nicht hoffnungs= los von Rom losreißen und bestürmte den eben= falls Anna ungunftigen Staatssetretar Thomas Cromwell (f. b.), man müsse Anna dem Könige als ungläubig verdächtigen. Aber noch einmal wandte

fic Heinrich, bevor ihre Sonne unterging, ihr zu; sie wurde schwanger, während man im seindlichen Lager sich nicht scheute, ihr den Tod der Königin Ratharina zuzuschreiben, und sich zuraunte, sie wolle and thre Stiestochter Maria vergisten. Heinrich wandte sich jedoch Johanna Seymour als echter Lüstling abermals zu und sprach davon, Anna sei ihm durch dämonische Mächte zugeführt worden. Alles hing für sie davon ab, daß sie ihm einen träftigen Sohn gebar — sie aber gebar am 29. 3a= nuar 1536 einen toten Sohn. Beinrich behandelte fie mit ber äußersten Brutalität, ihr Sturz war nun entschieden.

Der intrigante Agent Karls V., Chapups, der Marquis und die Marquise v. Exeter u. a. suchten unter Billigung ber Prinzessin Maria sie zu vernichten und Cromwell schloß sich ihnen an. Lord Percy sollte bewogen werden, Anna für seine einstige Berlobte zu erklären, aber er leugnete vor dem Geheimen Rate, daß ihre Liebe so weit gediehen Auf Garbiners Antrieb beschlossen darum Annas Feinde, voran ihr Oheim Rorfolt und der Herzog von Suffolk, man musse Anna, obgleich niemand an ihrer Unschuld zweiseln konnte, des Chebruches und der Blutschande anklagen. Der argwöhnische, ihrer überbrüssige König war leicht belogen; ihm wurde ein Musiker Smeaton als von Anna besonders begünstigt hingestellt, der erbärmlich genug war, falsch gegen sie zu zeugen, und Anna wurde vor den Geheimen Rat citiert, wo Heinrich sie öffentlich zurückieß. Norfoll ver= haftete sie hierauf in Heinrichs Ramen wegen Untreue; vergebens beteuerte sie ihre Unschuld und wurde in den Tower gesetzt. Mehrere ihrer Freunde, 3. B. ber Dichter Boat und ihr Bruder, Biscount Benger, Memoirs of Anna Bole George Rochford, kamen gleichfalls in den To= London 1822; Crapelet, Anne Kast nur geschworene Feinde umgaben bie Paris 1831; W. H. Dixon, Hist arme Königin, sedes ihrer Worte wurde auf= queens, Bb. III und IV, 2. Au gefangen und entsiellt Beinrich zugetragen.

Mit Entsetzen saben die Anhänger der neuen Rr. 35—38, Jahrg. 1880). Lehre die Berhaftung ihrer Schützerin; sie aber bulbete im Tower voll hoher Burbe, indeffen ihr Gemahl ganz London von seinen Ausschweifungen reben machte. Am 5. Mai 1536 schrieb er Anna, er wolle ihr vergeben, wenn sie ihre Schult be= Sie wiederholte ibm sofort ibre Unschuld und bat um ein gesetzliches Berhör; eine Anna räumte nicht ohne weiteres einer Rachfolgerin ben Blat; fie forberte Gerechtigfeit, nicht Gnabe.

Annas Feind, ber Großtangler Aublen, gieb fie in ber Antlage einer Berichwörung gegen Beinrichs Leben und nannte als ihre Liebhaber ihren Bruder, ben Musiker Smeaton und die Hosberren Brereton. Rorreys und Weston. Alle Intriguen waren nun im vollen Gange, um Anna und ihre Tochter Elisabeth vom Throne zu verbrängen. Bor bem Gerichte erklärten alle außer Smeaton ber Wahr= beit gemäß, daß Anna unschuldig sei, sie selbst aber bes Cromwellianers zusammen; ihr nie bem Könige nach bem Leben und ber Saus- Bater) wurde ein Big von gemi ehre gestrebt hätten. Da alles gegen Anna so hin= giösen Ansichten, die übrigens ben fällig war, ließ Beinrich ben Prozeg gegen fie nicht Berrn, welcher es bis zu einem fre öffentlich in Westminster-Hall, sondern im Tower von 87 Jahren brachte, nicht sonde flihren und zwar von einigen seindlichen Peers, bie ihre Anfläger und Richter wurden. Unter ähnelten die Antecebenzien des fpat Morfolts Borfit erflärte bas nichtswürdige Gericht ber hochfirchlichen Partei gewiffern die junge Königin für überführt und bes Todes seines Rivalen Oxford, obwohl er te

schuldig; ihre Unschuldsversicherunger Ihr Bruder und die dn ungehört. wurden zum Tobe verurteilt und m hingerichtet, Smeaton aber gehängt, zuvor seine Lügen gegen Anna wide Cranmer und Latimer besuchten Ann trösten. Weber Percy noch Butler li wegen zu erklären, sie hätten von Al versprechen erhalten, was ihre Kein um ihre Ehe scheiden zu lassen stürmte Anna in derselben Richtung retten und als sie nichts Unwahres k sammelte er das erzbischöfliche Gericht die Che Heinrichs mit Anna für null Umsonst hatte er gehosst, Anna zu i er sie des Purpurs entileidete — de Befehl, sie mit dem Schwerte zu ent

Roch hoffte Anna in ihren Leiden a und dachte an Antwerpen, die Zufluck Reformationsfreunde, als an ihr ki Sie hatte für alle Bergebung; Güte mut verließen sie ebenso wenig wi religioses Gefühl; an ihre Stieftochter: fie und ließ fie um Bergebung für alle Des treuen Dichters Wyat Schwester, freundin, geleitete sie aufs Schaffot. irdischer Glanz lag auf ihren durchgeisi Wit männlichem Wute erlitt sie im Todesstreich am 19. Mai 1536. In der Heiterkeit verlebte Heinrich VIII. und am 20. Mai heiratete der Tyra Sepmour.

Egl. Wyat, Extracts from the Queen Anne Boleyn, Conbon 1 1874; Kleinschmidt, Anna Bole

**Belingbrete**, Biscount Henry geboren im Herbst 1678 zu Batterf entsprang einem ruhmvollen englische welches seinen Stammbaum bis in normannischen Eroberung zurücksührte sonderem Selbstgefühl auf seine vorübe rührung mit dem Hause Tudor him Karl I. brachte bie legitime Linie ber die schwersten Opfer für die Sache während ein illegitimer Sprögling b tes, ber berühmte Oliver St. John Berschwiegenheit Clarendon in einem rafterporträts hervorhebt) unter den Parlamentes, und schließlich als Ob ter Cromwell, eine leitenbe Stellm In B.s Großeltern fanden fich bas rovalifrischen Hauses St. John und spruch genommen zu haben scheiner

wert Sprung wie biefer ju machen genotigt ! wer Jebenfalls war ber Lorpistung weber bem 200 tod bem anberen - unb ebenso wenig großen litterarifden Beifiber Swift materen; und in ber That war ber Torpismus wert Evode Barteifarbe; es galt für blau ober war Rila ju rufen; unb ber Rame wechselte meer oft ale bie Pringipien, welche er vertrat. Rastern er feine Kinbbeit in bem haufe ber axilie pu Batterfea verlebt, in welches er ant wert, und führte barauf eine Beit lang in Coner ein touftes Leben. Doch behielt er ein reges angufteifchen" Beitalters gemäß, sowie aus wie in perfonlichen Dingen bitter toufequenten meterener Reigung, - ein Intereffe, welches Parteipolitit bervor, und erntete ben Beifall eines water mit ben erften litterarifden Größen in erfter Linie auf bie Bewahrung feiner eigenen Borrechte bebachten Saufes. Unter ben jungeren eigenen Boetifieren hatte er wenig Glud; Gegnern fing St. Johns ehemaliger Schultamemer Achnergabe volltommen bie Bage bielt; mag eegtangt. Much frangofilch fcbrieber in fpa-

Sur fene Rebnergabe aber fanb fic alsbalb acranete Relb. Schon im Jahre 1701 nahm Bootton Baffett in Biltfbire Git; später bette in bie Graffchaft, wie fie und auch ber beite früher vor ihm seinen whiggistischen Denry St. John aber fellte fich Lang an auf bie Seite ber Tories, welche angufriebenen Bbigelementen feltfam and es mit jafobitifder hinneigung The und als berrichenbe Majorität bem Bubelm III. bas Regieren faurer unb ereigreiche auswärtige Politit fowerer als Dadten. Angriffe auf bie whiggiftifchen Er: finer und auf bie verwidelte Bolitit ber Zeis g felbu fand, und ein eifersuchtiges Beftre-Cruebungen mit ber Rrone im allgemeinen Ebraeig boten fich somit mannigfache Be-,

Majoritat imponierte. St. Johns gener ergangte ben Einbrud einer Führerfchaft, ber er wohl frubjettig zu entwachfen gehofft haben mag; befonberen Belfall errang fich feine Berfechtung ber intoleranten Bill gegen bie fogen. "gelegentliche" Ronformi. tat (Occasional Conformity), welche ben Diffis benten auf eine allerbings unwürdige Ert ben Bus tritt ju ben ihnen gefehlich berichloffenen Stellen ermöglichte. Das baus ber Lorbs jeboch verwarf ben bom Daufe ber Gemeinen angenommenen babe feines zuhelofen Lebens gurudlehren follte, Gefchesvorichlag (Dezember 1702), welcher, nacher nach einander Eton und Chrift Church bem er mehrfach wiederholt, erft im Jahre 1711, einem whiggiftifden Parteimanover jufolge, burdging. In anberen Fragen that fich St. John umme far Litteratur, ber Robe bes anbrechen- foftematifc ale Bertreter einer in allgemeinen warn bollte er es fpater als Profaschriftfteller rab, ber von ihm im Raturell grundverschiebene einer Meiftericatt in ber Form bringen, welche Bobert Balpole, nur langfam an, ihm in ber Debatte mit Erfolg entgegenjutreten. Ubrigens Durfe bat fein anberer englische Staats: war ber tury por Bilbelme III. Tob erwedte 🌉 🚾 Jahrhunderts is in pverfacer Bepies Rationalenthufiasmus gegen Frankreich nur von vorübergebenbem Einfluß auf bie Stellung ber Barteien; und ber Tob bes Ronigs, am Borabend bes großen Rrieges, ber bie Bauptfrage feines Lebens enblich enticheiben follte, hatte bie Einfehung wa beufe ber Gemeinen als Mitglieb für ben leines neuen Torpministeriums — bes berühmten Dinisteriums Gobolphin - jur unmittelbaren Folge. Der Schubgeift bes neuen Dinifteriums, und jugleich ber vertrautefte Ratgeber ber torpiftifc gefinnten Ronigen Anna, war ber herzog von Mariborough, ber Oberbefehlshaber ber Armee. Da nun aber bei Martborough, bem Trager ber auswärtigen Politit Bilbelme III. und triegeführenben gelbheren, eben bie Fragen ber ausmara genan nehmend, bie Derricaft ber Bibig. tigen Bolitit und ber Führung bes Rrieges magrollent & liber ben Caufen ju werfen fich gebend fein mußten, und ba fein Schwiegerfobn Gobolphin hierin mit ibm übereinfitimmte, fo war es unvermeiblich, bag beibe folieglich fich mehr und mehr ju ben Bbigs, ber eigentlichen Ariegsparter, bingezogen fühlen mußten. Doch banerte for und auf die verwickelte Politik ber Teis es lange, ebe fich biefer Prozes naturgemäß absvertrage, hinter welcher in ber That ber widelte. Im Jahre 1704 fand ein Berfonenwechfel im Minifterium flatt; boch wurben bei biefer Gede aclehliche Feststellung ber Thronfolge und legenheit einige ber extremen Tories nur burch gemäßigtere Mitglieber berfelben Partei erfebt. Go und zu erichweren, ftanden auf der Tagell: wurde Darley Staatssefretar, und mit ihm erhielt and und für bes jungen St. Johns Talent fein berebter Belfersmann, St. John, fein erftes Amt als Kriegs- und Marinefetretar, - ein mibeiten bar. Go wurde er balb ein Liebs nifterieller Boften von untergeordnetem Mange, aber Peetner ber Loropartei; bas Feuer feiner In- in Rriegszeiten bon großer thatfachlicher Bebentwe, sein fartaftischer Wit und seine schonungs- tung. In biefer Stellung, welche er Martborough Granfamifeit um Angrief gewannen ibm rafd ju berbanten eifrig befannte, fief er es nicht an Chr bes Saufes; und balb bilbete fich in Eifer fehlen, boch konnte wohl für ibn bas Intrierne Berebfamteit aus, welche, wenn anbers guenfpiel, welches Barlen gegen ben Bergog unb Lberlieferung ju trauen ift, in ber Gefdichte bie Bergogin angezettelt, nicht Gebeimnis bleiben, englischen Parlamentes seiten ihresgleichen und als im Anfang 1708 harley aus bem Miniinden bat. Borlaufig folog er fich der be- fterium fchied und biefes fich endlich als Bhigmaen Bertung hartens (bes fpatern Grafen regierung umbilbete, legte auch Gt. John, einer an, welder fic allmablich ale ein Tory minbeftens moralifden Rotwenbigfeit Folge leiamer Anbanger ber Staatstirche entpuppte, ftenb, fein Amt nieber und wurde von Robert gabe burd bie langfauteit biefer Entwide- Balpole erfeht. Er habe, teilte St. John feinem ade gewiffenhafter Fuhrer einer beterogenen | Freunde mit, von Politit und Chrgeis genug, und

Derbit 1710 ber langerwartete und forgiam ver- englifde Preffe belaften follte, men Cyle breitzte Hall ber Whigs fic enblic vollzog, als beffen jubelten bie Landjunker bes Din bie Königin ben Einflifterungen ber Mrs. Mas ihrem Lieblingsminister Beifall ju n fom undgegeben und bie öffentliche Semmung Sallo! wo ihnen ein Whig fiber ben! fich von bem woblieden Marwerrum Dr. Gaden- Selbft in Societ wollten fie noch et vill hatte hinreihen lassen, während die hartnächge-ohemaligen. Puritames wittern "und s Fortbauer bes Arieges zu ermüben begann, - mehr lebrie fich bas lollegiatifche Berbl ba funt fich ber Philosoph, melder bas Stild fchen ben beiben Minthern in eine Re tu Geme ju feben gefolfen, auch bereit an ben fchaft um. Des Marunis Guiseneb Di Folgen ber Antofrophe teiljunehmen. Darley gegen harlen (Aufang 1711) gab St. harre, vielleicht nicht umgern, woch einige ber menton die Leitung lief Unterhaufes in Bhiad in feinem Minifterum behaften; nachbem boch brachte ber Anfchlag feines bi er aber St. John als Stnatsfefretar nebft am früheren Bechgenoffen auf bas Beber beren Gleichgefinnten in basselbe aufgenonmen, biefem narürlichermette einen Juwachs und nachbem aus ben Reicwahlen eine ftarte larität. Im Mai 1711 erhob ihm bi Locymajoritat im Banfe ber Gemeinen berbor- als Grofen von Oxford in die Pastie, gegangen war, muchte in ber Politel bes Meiches barauf erbielt er als Lorb. Schabm ein ber vollftanbigen Bederlage ber Bbigt ente weihen Stab, beffen geheime Geschicht fprechenber Umschwung eintreten. In Bo polie ter von De Foe fchreiben fieft. Es frichen Leb. Es frichen begunt biermit bie turge Periobe fchrieb St. John, wohlverbiente Ch

Bet bem Bufammenbrechen aller feiner polis berechtigt, ale er. Borlaufig aber be tifden Blane und hoffmingen nach bem Lobe gute Einvernehmen gwifden beiben Dut ber Konigin Anna geftand er offen, worüber er Anscheine nach fort, und in ihrer Frid fich insbesondere und am tiefften gramte. "Die waren fie vollfommen einig. Rachtem Lorspartei", forieb er bamais, "ift baben"; und lungen mit Frankreich burch beit Abbe gegen biefes Unglud fchien ibm jebes andere von vertraulich eingeleitet worben, bagab geringer Bebeutung. Go ift es aud ungweifel. Gt. 3ohns Bufenfreund, ber beitere Tu haft, bag ibm bas Parterintereffe Aber alles ging, their Prior, in geheimer Miffion nach ! fo lange es noch eine Bartel für ibn gab, und und im August besielben Jahres tamen fobald er in feinen fpäteren Jahren (unter dem einem erfahrenen Agenten der französt Scheine hochberziger Batteilofigfeit) wieber au gierung, Mednager, welcher ihre m bem Anfban einer Bartel arbeiten founte. Mis Griebenebebingungen überbrachte, nach geborener Parterführer lief er es fic angelegen En gebeimmeroll legte man ben Ge fein, bie Bibigpolitit von Grund aus umzufehren; Friebenebertrag - und nicht ohne lich und por allem that es not, mit bem groken nachbem Mednager erftart, bag er bert Rrieg, als ber Grundbebingung biefer Politik, England ober jebwelchen feiner Allneren ein Enbe jut machen. Dieren ging Sarlen, ber banbeln, erfuchten ibn bie englischen Ma als Schapfangler, fpater als Lorb : Chabmerfter, auf fie ju befchranten. Das Friedenten ber Regierung vorftanb, mit ibm Cant in bant, fonnt bon bornberein ben Charafter e boch fiel auf St. John, ale bem wertans bedeus verflandurfiel gwichen Frankrich und benberen ber beiben Staatsfefreiare (ber anbere und erft nach ber Unterzeichnung ber Pra war Lord Tartmouth), die hamptmasse ber bis wurde den Generalpagten ber sie ! plomatifcen Korrespondenz, ber fich feine une Entivurf — ber fogen. Butrièrevertrag ermubliche feber mit Bereitwilligfeit unterjog, geteilt. Gobalb bie Bedingungen verlen Einer noch anmutenbere Befchaftigung fand bie- Die Entruftung bei ben Alleierben allgan felbe in Beiträgen zu der kurz vor dem Kalle der laiferliche Gefandte, Graf Gallas, val Bhige von Et John, Atterbury, Prior und anberen foreib . und idmabfertigen Tories ge- Beitung. Gt. Bobn erfnichte ibm un I grumbeten Beitidrift "The Examiner", beifen komgin, bas Larb ju verlaffen. Im. gehnte Rummer, ein mahlofer Angriff auf bie Lorbs erflarte fich bie Bhigmagorithe gi herzogen sowie ben herzog von Marlborough, Friedensvertrag, der Spanien und Web obne Zweifel St. John felbft jum Berloffer batte. Bourbonen belaffe. St. John rint be **Es** th bezeichnend, daß er bei aller feiner Bors an, burch Areverung von zwötf **Pairs** t liebe fur anonyme Gariftftellerei fich gegen mars entat ju befeitigen. Bu gleicher Beit t fo empfinblich grigte als gegen bie fembliche Brittl unerhörten, bem Geifte, wennt auch m ber Oppofitionsjournale und Brofduren. Die Freis faben ber Berfaffung jumiberlaufente beit ber Dreife wurde von biefem ichriftliellern- faben bie Bbigs ihren großen Selben ben Dinifter nach Rraften unterbrudt; übrigens Amter entboben, angeblich auf Gemi war bie von ihm burdgelehte Steinpelafte (1712) licher Aneignung gewiffer Projente felbft vom Bartriftentpuntte aus ein arger Dich. Colbe ber fremben Eruppen, unb Coll griff. Die Torpblatter und ichriften litten mehr brands bei ber Brotieferung tilt bibarunter als die ber Bibigoppofition, und ber Jugleich wurde fent Gebenfer Carbon, Examiner " felbft fiel biefer furzichtigen Mag- Unterhaufe ausgeschloffen, und eine gie

ernad fich frauds ber Philosophie. Dis aber im negel, welche bis auf bie jungfte Bergung feines veranzwortlichen Einfluffes auf ben Gang fiche ber Schabmeifter auf folikpfrige ber englischen Gefchichte. Riemand war beffer zu einer folden B bie mifliebigen Praliminarien in eine.

🛥 Robert Balpole, vermittelft einer abuliden Fall tonftruttiben hochverrates erfennen möchte; wichans ungerechten Anlage, ansgeübt. Bis und ber bom Unterhaufe im Jahre 1718 ber-100 tim Lower gefangen. Der couniden Ge wertungfeit biefer Dagregeln entsprachen bie Truftionen, welche St. John an ben Bergog Intereffe ber englifden Bolitit auf Die Frage ber mere Freedenstongreß rubig por fich geben; in eine tompromitterenbe Korrespondenz mit bem in ber Mitte bes Jahres fchien St. Johns Bratenbenten einließ; Worte, Die er gesprochen a tutmig XIV. martete er in fontameblean ber Babl gwifden Stuaris und Belfen. mit in Band genoß er ben Weibrauch all: nach Beit jugegen waren.

300

whe ber Seifion fag biefer fichrer ber worfene Danbeisvertrag mit Frantreich gereicht ficerlich B.s politifder Ginficht jur Gbre.

Rach bem Friedensschlusse wendete fich bas gange Drmend, ben regierungefreundlichen Rach- Thronfolge und bie relativen Ansfichten Daner Marthoroughs un Cherfeitherrnamt, ers novers und bes Pratenbenten. Eine einheitliche Noch war ben Baffenstellftanb geschloffen; Politit verfolgte bas Mimifterium in biefer Bo-Ormend wurde angewiefen, fich weber auf giebung am allerwenigsten; und Oxford und B. Echlacht noch eine Belagerung einzulaffen, insbefonbere fpielten jeber fein eigenes Spiel. Diese Anweifung war ben Alluerten gebeim- Welcher Art bies bei lehterem war, bleibt gur Sien - Bormante murten fich ja icon fine Beit noch ein nur teilweife geloftes Problem. Bon Co tonnet ber im Januar 1712 ju Utrecht, feiner Sand liegt tein Beweis bor, bag er fic eterricung ber Situanen genichert ju baben. felten ju jugeln wußte, nichts entschien; bag
erabe in biefem Zeitpuntte ließ er fich von bie Anbanger bes Pratendenten Großes von ibm was Erferindt bestimmen, feinem Rivalen hofften, beweift noch weniger bei allgu rafchen Bas Dans ber Lords zu folgen. Roch lag ber Rechnern, wie es bie Jatobiten waren. Babrconsequent ber englischen Politik nicht fo bes icheinlich ift wohl, bag ibm mehr baran lag, bie met im Saufe ber Gemeinen, wie ju den Bei- Enticheibung in bie Banbe einer bon ihm ge-St. boles, bem St. John burch seinen Auss führten Compartei zu bringen, als sich über bie ras Setb frei ließ. Er batte auf ben Art und Weife biefer Enticheibung im vorans abied gehofft, ber fruher ber alteren Linte flar zu werben; auf sein gelegentliches Liebangeln bermite zugehört, und ber ihm bis an fein mit einigen Häuptern ber Whigpartei ift wohl werte am herzen lag. Er vermeinte, daß zu viel Wert gelegt worden. Am liebsten hatte 200 Abeiderang ibm thatfachlich verfprocen more, er ficherlich bie Dinge fich ju einer Annahme bes wa tod wurde er nur Biscount Bolingbrote | Pratenbenten bonfeiten bes Lanbes entwideln Ema Et. John. Orford, bem er biefe feben, und hierauf gielten feine Dagregeln zweifeldand foutb gab, tunbigte er nunmehr, obne bin; boch ift es fraglich, ob fich felbft aus fpater ausbrudte, im herzen bie bie Torppartei im allgemeinen (von ben fogen. auf; nur bas Friedenswert follten Hanover Tories abgesehen) jur Thronfolge 3aandere ber Berhandlungen begab fich B. baben wurde; und B. wird fich anch für brefen mie bon Calais bie beißen Segens: fichern wollen. Un ber herrichaft ber bon ibm ber Bevolterung entgegennehmenb. Dem geführten Barter lag ibm jebenfalls mehr, als an

Buerft ließ fich alles gut an; benn bas neue Semunterung Daß er wabrend biefes Barlament, welches fich im Februar bes Jahres mit bem Bratenbenten, "Jalob III.", 1714 versammelte, war wieber überwiegend torpe Lierretung batte, ift burdaus unwahre iftifch gefinnt und es fanben fich gludliche Gelegenbei einer Borfiellung in ber Oper beibe Schottland jalobitifch ju ichattieren. Ale Schattangler trat Sir Billiam Bontham, ber Reprafen-325 aber rubte bie Frage ber Thronfolge tant ber in biefer Dentungeweife befangenen lande Bert; und am 31. Marg 1713 fab bas junter, ein. Der Bergog von Ormond manipulierte ber Armee und die Subbafen. Oxford trug jedoch bes Urrecht geschlossen. Be Bruder brachte offen ben Bunfc zur Schau, es mit temer Seite Mante Dotument berüber, beffen Befinme gang zu verberben; und es lagt fich fower intrirath fpatere Geichichtsichreiber so grund= gieren, wenn die Faben nicht inegesamt in einer ben beurteilt haben. Gest sieht jedoch ber Sand zusammenlaufen. Schlieflich brach ber bag selbft unter ben iseit ber Raiserwahl Zwiespalt zwischen ben beiden Ministern an einem 17.) veranderten Berhalmiffen die Be- Buntie aus, in bem fich B. ber Sompathie ber entipraden, und bag bas treulofe 3m- gefinnten Aönigin Anna gewiß fühlen konnte, edaren ber Alluerten um allgemeinen, und bie Oxford hatte trob feiner ber Staatsfirche geleis Craung ber unglitdlichen Ratafatten ins- fteten Dienfte boch ben biffibentifden Sanertrig were, auf ber Chre Englands einen bunflen nicht fo völlig los werben fonnen, um B.s Gea zuruckließ. Dagegen burfte fich fowerlich febesvorfolag berglich beizupflichten, welcher nur Semme finden, welche wie bas Parlas ben von ben Bischofen bescheinigten Lehrern bie Jahre 1715, in B.s übrigens unaus. Erziehung ber Jugend überließ. Rachbem bie shint Tournay, bem Bersprechen ber Kös Bitte vom Hause ber Gemeinen angenommen wer, ben Frauzosen ju überlassen einen worden war, ging sie nach einer heißen Debatte

and bei den Lords durch — doch hatte Oxford in der Sache eine mehr als zweiselhafte Rolle ge= spielt und sich ben Freunden wie den Widersachern ber berüchtigten Schism Act gegenüber in eine unhaltbare Stellung gebracht. Lady Masham, mit beren Hilse er vor nicht langer Zeit den Ein= fluß der Marlboroughs bei der Königin gestürzt, war von B. gewonnen; ihre Rivalin in der könig= lichen Gunst, die Herzogin von Somerset, war gleichfalls für ihn thätig; und obgleich Oxford fich so lange wie möglich an seinen Posten fest-Nammerte, so mußte er doch endlich vom Plate weichen. Am 27. Juli erhielt er von der Königin seine Entlassung, ohne irgendwelche begleitende Gnabenbezeugung, und B. durfte sich endlich am Ziele seiner Wünsche glauben. Welchen Gebrauch er von der langerstrebten Stellung an der Spitze der Regierung gemacht haben würde, läßt sich aus seinen Höstlichkeiten den Whigs, und seinen pöslichen Intentionen dem Kurfürsten von Han= nover gegenüber, kaum erraten; zumal wenn er wirklich, wie er später eingestand, um bieselbe Zeit gegen die großen Whiginstitute der Bank von England und der Offindischen Compagnie Arges im Schilde führte. Binnen weniger Tage nach bem Kalle Oxfords waren seine Plane, Berech= nungen ober Hoffnungen insgesamt burchfreuzt. Bon ben Umständen der Entlaffung Oxfords in eine krankhafte Aufregung versetzt, hatte die Kö= nigin am 30. Juli einen Schlaganfall; der Ge= heime Rat versammelte sich sofort; und in demselben erschienen die Whigs Herzöge von Somerset und Arghu. Nachdem der Herzog von Shrews= bury zum Lordschatzmeister vorgeschlagen worden, erhielt B. den Auftrag, die Königin hiervon zu Es war ihr noch möglich, benachrichtigen. Shrewsbury den weißen Stab zu überreichen; am 1. August war sie tot. Der Brief B.S ist wohlbekannt, in dem er nach lakonischer Art Swift von dem Borgefallenen benachrichtigte: "Der Graf von Oxford wurde am Dienstag entfernt; am Sonntag starb die Königin. Welch' eine Welt ist diese, und wie spottet unser das Schickal!" In der That fand der Todesfall die nes Lebens (im Briefe an Wynds Whigs nunmehr vollommen vorbereitet und die nehmen; jedenfalls war der Grafent Jakobiten hilflos. Es auf einen Handstreich an= Spiel, bessen Phantom ihm Konig kommen zu lassen, wie Atterbury vorgeschlagen zum billigen Geschenk machte. haben soll, gelüstete es B. durchaus nicht; sein Ludwigs XIV. (am 1. September Spiel war vorläufig ausgespielt.

Sturz anzuerkennen und schrieb an ben König am Ende b. 3. ausbrach, hatte B. Georg nach Hannover einen bevoten Bewill= geraten. Balb nach ber Rückehr tommungsbrief. Roch vor bes Königs Antunft seiner verungludten Rorbfahrt wu jeboch wurde er von dem Regenten seines Amtes feinem Dienfte entlaffen. Die emper enthoben; jugleich murben seine Papiere soweit Beise, in welcher ber Schattentonig wie möglich in Beschlag genommen. Er zog sich ten Staatsmann, infolge von aller vorläufig auf seinen Landsit Bucklersbury zurück; rungen, insbesondere von einigen re als er im März 1715 in dem neu versammelten Ausbrücken, beren sich B. im Trund Parlament erschien, hielten er und seine Freunde macht haben sollte, ohne Umftanbe t noch das Haupt boch. Jedoch befann er sich wirft hinreichendes Licht auf die Be balb eines anderen, und (entweder infolge von so beendigten Dienstes. Eifersucht 1 Marlboroughs wohlberechneten Warnungen ober, schottischerseits und irischerseits, wie er später vorgab, um sich nicht mit Oxford und von Jesuiten, angezettelt und über ihre gemeinsame Berteibigung verständigen ringten ihn und brachten ibn ju Fall ju mulfen) verließ er am 27. b. Dr. ben Boben es aber mit bem Pratenbenten und Englands. Anfang Juni börte bas Saus ber ehrlich gemeint, beweist vor allem

Gemeinen aus dem Munde Walp größter Ausführlichkeit ausgearbei bes geheimen Ausschusses über verhandlungen; und als der nunm des Unterhauses hierauf als erste u liche Schlußfolgerung aus diesem parlamentarische Antlage B.s antiin sich nur ein paar schwache Prote solches Berfahren laut, und das Ha Borschlag einstimmig an. Am 6. die Anklage vor den Lords statt; Kall seiner fortbauernden Abwesenhe Bill of attainder gegen ihn ver eines von mehreren Pairs, unter ber unterzeichneten Protestes ging die Bi am 14. September wurde sein R Eine weiter Paireliste gestrichen. Einzelgesetzes war Berluft bes Be der Erbfähigkeit; und bei etwaiger England war B. dem Tode eines : wenigstens dem Ramen nach, aus seinem Bermögen hatte er nur ei: auf dem Festlande untergebracht. Di der Anklage bezeichnet sich genugsar Sie bezog sich durcht manöver. Friedensverhandlungen, für deren Faktoren des Staates sich mit veral In ber That wurden B. macht. verräterischer Intriguen mit bem schuldig erachtet, wenn auch kein G sie deren schuldig zu befinden. B. mittlerweile angelegen sein lassen, d Grunde seiner Verurteilung vor recht zu geben. In der That he gegen Ende Juli sich bem Präte geschloffen und bei bemselben als & Dienste genommen. Es war von politischen Schritten der unglücklich mag die Wahrheit sprechen, wenn ihn bereut zu haben, sobald er ihn Motive des Entschlusses sind mit gri scheinlichkeit aus seinem Charakter pu seiner schriftlichen Darstellung dieser bie besten Aussichten bes Bratend Zwar machte er anfangs keine Miene, seinen von dem schottischen Aufstand, wei

an 1716 war 8.6 porites " Staatsfefreianat " Cabe.

ter Sudicht beitraart fonnte. en feine intime Reintnis ber Stuartpolitif fer ba ten beieben urab burer jog fib wieber auf bas Geftfanb tir eine Bewandtnis hat. B. war nun- in Batterfea Eigentilmer geworben war.

bodfinnigen herzogs von Berwid. Anfang fortbauernbe herricaft Balpoles und trug nicht wenig ju ber Bilbung einer ftarten und ichliefe lich fiegreichen Opposition gegen ben großen B.6 Eril bemerte noch neun Jahre, mab. Bhigminifter bei. Bei bem Regierungsantritt berem er in litterariichen Studien nicht fo. George IL fliegen befanntlich bie Soffungen ber # Troft ale vollommene Befriedigung ju Gegner Balpoles augenblidlich bod; bod feste fic en vorgad - wie in feinen "Reflexions on berfelbe balb in ber Gunft bes neuen Ronigs feft; 10" (1718) ju lefen ift. In ber That aber und bie Arbeit ber Opposition fchien aussichtsreiften bie Gebenfen bes mobernen Boethius los ju fein. In bem Journal "The Cruftsman" eilen in die Bergangenbeit gurud; und in insbefondere, fowie in anderweitigen Spharen me berühmten Genbichreiben an Gie Billiam ber Anonymitat und Pfeudonymitat fubr B. nbham, gefchrieben 1717, aber erft nach bes 'fort, Balpole und fein Argierungsfoftem zu getuffere Tobe veröffentlicht, verfaßte er in unum gein — ohne bem Minister mehr als einmal mentis eine Apologie feiner unterbrochenen eine ernfte Beantwortung feines von ihm wohl ufchen Laufbahn. Rach bem Tobe feiner ertannten Angreifers zu entloden. Diese Ausm Fram verheitatete er fich mit ber Marquise nahme gehört bein Jahre 1734 an und ersolgte Billette (1720); und ichien mit ihr auf bem nach einer Reibe von Briefen im "Craftoman", gladlichen Spetulationen erlauften Landgut Die unter bem Titel "A Diesertation on Par-Cource bei Orleans bas beschauliche Leben tion" bas gange Parteitreiben ber Beit ver-8 Bhilosophen ju führen entschloffen ju fein, bammte. In ber That wollten ibm jest weber t empung er ben defuch Boltaires und bes Regierung noch Oppolition ihr Ohr leiben. Als frate feb mit philosophischen Studien, beren er baber nach einer Abwefenheit auf bem geftmete Grudt erft nach feinem Tobe an bas lanbe und in ungludlichen Bermogeneverhaltniffen per bt getangen follte. In ber That aber im Jahre 1737 nach England gurudfehrte, verh 6.5 lan Bud langft beimwarts gewandt, fucte er es mit einer neuen Rombination. Bon b er materlieg nichts, was jur Ermöglichung biefer, obwohl fie bas Schidfal in ihrer eigent-Rad feiner lichen Intention burchfrengte, barf mobl behauptet birma aus ben Eenften bes Pratenbenten werben, bag fie auf bie englifche Politit ber te ta Ronig Georg I. perfonlich gern bes meiten Salfte bes Jahrhunderts einen verbange batt, mare co to Chrgefuhl erträglich ge- nisvollen Ginfluß ausubte. Der armfelige Frieb. iene intime Reintnis ber Stuartpolint rich, Bring von Bales, an beijen Abreife Bemeiten, unt is waren bie liebevollen Be- Schriften "The Spirit of Patriotism" (1737) a toner cuten from unifonst generica, unb "The Idea of a Patriot King" (1738) geau l'ent 1724, i beint wiederum des Ronigs richtet waren (lehtere bieg baber ursprünglich ein leigener & de ben wirflich erlaffenen "The Patriot' Prince"), flatb 1751; aber in werne verutatt ju haben; jeboch erftredte einem Cobne, Ronig Georg III., verwirflichte fich ma, mabrent fein Bermogen und Die Erb. ben Parteien flebenben patriotifden Monarden, at ibm nob unter bem Aet of attainder und fein Rampf mit ben Bhige beleuchtete grell Eine alebalb nach Enge genug ben Inbaltemert ber glangenbiten Phrafen. de anternommene Reife überzeugte ibn, baß fur macherel, welche bie politifche Litteratur Englands be to ! be Reintmanonen bafeibft bie Stunde aufzumeifen bat. Es fehlte B. bas Berftanbnis n bit get agen babe; Balpole lebnte bas leiner eigenen Ration und ibrer Gefchichte - als t & datafteren bangetragene Soute und Rhetorif und jum Zeil als Sante baben biefe ber bin b mit eben o darafteriftifder Ruble Shriften tropbem bouernben litterarifden Bert.

Unterbeffen brachten bie noch übrigen Lebensjahre Mis aber im Jahre 1725 bes Monigs 28 bem alternben und von manniglachen forperberd ju einer Erweiterung ber B. erzeigten lichen Leiben angegriffenen Manne nichts als tebe brangte, fand fich Balpole hierzu bereit Enttaufdungen. Er hielt fich wieber meiftens gab feinem früheren Gegner Gelegenheit, ju in Frantreich auf, obgleich er im Jahre 1742 was es mit ber Dantbarteit in ber nach feines Baters Tobe von ber Familienbesitzung p feinem eigenen Ausbrud gemäß, "ju jwei bemfelben Jahre hatte fich ber Fall Balpoles wieberbergeftellt", burch ein Barlamentes enblich obne fein Buthun vollzogen; mit ber es welchem im Unterhaufe immer noch eine er- neuen Regierung tonnte er fich nicht jufrieden Be Bimoritat wiberfiritten batte. Das fehlenbe geben; und erft im Jahre 1744 fiebelte er fich bet war bas Recht, bem Staate ju bienen und enblich in Batterfen an. Das 3ahr 1745, mit rante ber Lords Blat ju nehmen. B. lebte feiner Ratastrophe bes jakobitischen Dramas, in wabrend ber Jahre 1725 — 1735 meift auf bem er eine Episobe mitgespielt — fant ihn apartanbin Dawley bei Urbridge, unfern von thifch: "Ich erwarte keine guten Rachrichten und Combarn, bem Mobnort bes Dichtere Bope, bin baber gufrieben, teine ju erhalten. 3ch febe aus beinen Steint und Gemus verehrte getroft ber Austunft entgegen, unter welches lo-ausnunte Immer noch verbindert, in der wen Tabe und ju fallen beschieden ift." Um bie affentliche Rolle ju fpielen, nach ber 12. Dezember 1751 ftarb er ju Batterfen, m begebrte, entichabigte fich B. burch beffen Rirche er begraben liegt. Er fcrieb fic ien und anenpme Coriftftellerei gegen bie feibft eine Grabidrift, in ber et erflarte, wegent

Bolivar. 386

seiner treuen Anhänglichkeit an die Königin Anna eine lange Berfolgung erbuldet zu haben, und in feiner späteren Lebenszeit teiner nationalen Partei Keind, keiner Kaktion Freund gewesen zu sein. Seinen politischen Auf hatte er nichtsbestoweniger längst überlebt; nur am Hose des Prinzen von Wales hatte noch, wie allgemein geglaubt wurde, fein Einfluß geherrscht, bis des Prinzen Tod (im Anfang von B.8 eigenem Tobesjahre) auch biefes Trugbildes Uberrest zerstörte. Der Nachruhm, ben er in seinen philosophischen Schriften gehofft, ift ihm nur spärlich zuteil geworden; boch kann bier von ihm nur als Politiker die Rede sein. Patriotismus und Philosophie waren seine Lieb= lingsphrasen; personlicher Chrgeiz, der vor keinem Mittel bei ber Erftrebung seiner Ziele zurückschrak, ohne aber sich durch Anlehnung an große Prin= zipien zu veredeln, war das Grundmotiv seines Rebens und Thuns. Dem entsprechend war sein Los das der Isolierung — und hierin lag keine moralische Ungerechtigkeit. Denn eine Natur und eine Politik, wie die B.8 es waren, find für jedes Land und jede Berfassung gefährlich; und selbst in einer von Parteiung und Parteisucht zerfressenen Periode, wie die, welcher er angehörte, hat sich das englische öffentliche Leben gegen gefährliche Gle= mente einen sicheren, wenn auch nicht immer raschen Instinkt zu bewahren gepflegt.

Bon Biographieen B.8 sind im Obigen die whig=! gistisch gehaltene von G. W. Cooke (2. Ausg. 1836, | erste 1835) und vornehmlich die sehr brauchbare! von T. Madnight (1835) benutt. Eine ältere Land ganz und gar von den Spaniern; w Schrift über B., "Memoirs of his Life and bie Befreiung Ober- und Niederperus watel Ministerial Conduct", im Jahre nach seinem ihn und ben General Sucre (Sieg bei And Tobe veröffentlicht, mägt nicht ohne Gefchid bas 1823—1824 burchgeführt; infolge beffen & Für und Gegen in seinen politischen Motiven und jum Diktator von Oberperu ernannt wurk, Handlungen ab. Ohne auf diese oder auf den nach ihm den Namen Bolivia erhielt. waderen Oliver Goldsmith zurückzugehen, mag noch! Als er 1827 auch noch zum lebenstäng auf Charles be Remusats "Bolingbroke, sa Präfibenten Perus erwählt wurde, fant al vie et son temps", im ersten Bande von "l'An- Spitze ber burch Schutz= und Trutbundeife gleterre au XVIIIme Siècle" hingewiesen wer- bundenen Republiken auf der Höhe seiner Die Korrespondenz B.s ist in ber Parteschen boch nur für turze Zeit. Berdächtigungen w Sammlung seiner öffentlichen und Privat Briefe wohn gegen ihn konnten nicht ausbleides; (4 Bante, 1798) zu finden; einzelnes von Be= fürchtete, er möchte, ein zweiter Rapoleon. de bentung in Macphersons "Original Papers" heit ein Ende machen und sich eine ment (1775); für den Aufenthalt in Frankreich be- Gewalt begründen, um so mehr als er in A nuțte Madnight die "Lettres de Lord Vicomto die unbedingte republikanische Freibeit to Bolingbroke" (Paris 1808) als ergiebige, aber vernünftige Reattion beschräntte. Pern wie in Rudfict auf Zeitbestimmungen nicht zu= zuela sagten sich los, und so verlangte = 4 verlässige Quelle.

Bolibar, Simon, genannt "el Liber- mit einem Jabrgehalte von 80,000 Pichen tador " (ber Befreier), ber Washington Siid= barauf starb er in Sta. Marta am 10. 24 ameritas und an Kübnbeit und Unternehmungs= 1830, seinem Bolte als Testament ben geift , Uneigennütigkeit und Selbstaufopferung, binterlassend : "Eintracht, Gintracht, fent Ausbauer und Thatkraft bem großen Nordameri= euch die Hyber ber Zwietracht verberben." taner, ben er sich zum Borbild genommen hatte, Gebeine wurden 1832 auf Kongresteidis wohl vergleichbar, wie biefer als Staatsmann, großer Feierlichfeit nach Caracas Abergefile Feldberr und Held ausgezeichnet. Geboren am ibm bort ein Triumphbogen errictet. Da 24. Juli 1783 in Caracas in Benezuela aus bare Bolt und die Dichter Subamerifas einer eblen und reichen altsvanischen Familie, fin= fein Gebächtnis in verbienten Ehren: bierte er in Dlabrid die Rechte und bilbete sich weiterbin burch wieberholte Reisen burch Europa und Amerika, sowie durch längeren Aufenthalt in Baris. Der Plan, sein Baterland zu befreien, entstand in ihm baburch, daß er die freien Ein= richtungen ber Bereinigten Staaten tennen lernte, Larragabal, Reu- nort 1866. 2. Inf

1809. Von 1810 an war er an dem hängigkeitskriege faktisch beteiligt, zuerft Wiiranda, von 1812 an er selbst die Se Krieges.

Es ist nicht nötig, alle die Bechselfälle Rrieges bis 1824 anzugeben, in welchem die von den Spanien verübten Unmenschli mit gleicher Unerbittlichkeit und Grausamse wortete, eines Bertilgungstrieges auf Leb Im August 1818 siegreich, alle Ziv Tod. Militärgewalt Benezuelas nach dem Will Nationalversammlung in sich vereinigent, dann doch 1814 im Felde wieder den ! und mußte nach Reugranada flüchten. H dem Oberbesehle betraut, 1814, mußte er um im Marz 1815 den überlegenen Strei Morillos weichen; er flüchtete nach Jamaic dort nach Hapti. Bon neuem sammelte i Insurgenten um sich, landete mit ihnen in zuela und setzte mit Hilse eines von ihm fenen Kongresses eine neue Regierung ein. und 1818 fampfte er bann zusammen mit so glücklich gegen Morillo, baß er 1819 im & einen Kongreß in Angostura (= Ciudad & eröffnen konnte, dem er einen Berfaffungten vorlegte. Bon ihm zum Präsidenten a ging er im Juni über die Cordilleren freite ganz Neugranada, worauf durch Bend Reugranadas und Benezuelas die Republik bia mit B. als Präsidenten proflamien u Ein neuer Sieg bei Calabozo befreite dam

er 1830 vom Kongresse in Bogotá seine

"Gine halbe Welt befreit ju baben. War feine That. Dem nie Beffegten geben Caftiliens towen Ehr' und Berrichermast. , Die Freiheit hoch, die Fremben en die Est! So scholl sein Kriegeruf, furchtber und exhabe Man vgl. über ihn seine Vida von

del Libertador 5—1871, 2 **3**5 de. on. Gine britische :les Napier (f. d.), französischen Ge= zland von hier zu :8 sich als unein= legte die vereinigte ın; die Admirale 18 nebst dem Ge= d.) begannen B., d8=Inseln, am 13. gab sich schon am wurde mit dem 1 und am 2. Sep= vie Werke.

**B**. (Buonaparte) 16 Linien berselben ito, Sarjana und n noch zwei Linien: ita; erstere erlosch Lanonikus Filippo

e Napoleon Bona= 3ater war:

1 zu Ajaccio am echte in Rom und vember 1769 das nthusiasmus Pas= tritt unter seinem 18 aber alles ver= tei der Franzosen, t vom Könige eine irde am 13. Sep= tas autgenommen. der Stadt Ajaccio tierter nach Baris. tig die Erziehung :: auch 1777 und aris deputiert und zwölf Edeln. Er ınd in bobem An= sonderlich bervor. Montvellier am

St. Leu. em Patrizierbause am 24. August (nach Jung am 3 Vorigen. Ibm en; mit seltener ibr Seelenbobeit, ngender Berstand ; sie war eine ber iten. Ihrem Ge= :, von denen ihn Gleich ihm be=

von Ludwig XVI. In ihren bescheibenen Ber= hältnissen sprang ihr auch der Oheim ihres Ge mable, der Archidiakon Lucian B., hilfreich bei, und weise verwaltete er bis zu seinem Tobe (im

Ottober 1791) die Güter der Familie.

Bon Paoli zog sich Lätitia mit der ganzen Familie zurud, als er sich England anschloß; es kam zum Bürgerkriege, die Besitzungen ber B. wurden zerstört und Lätitia entfloh mit den Ihren im Juli 1793 nach Toulon; von hier siedelte sie bald nach Marseille über und 1798 nach Paris. Infolge ihrer kummerlichen Bermögensverhältnisse behielt sie zeitlebens eine große Sparfamkeit bei. die bisweilen den Anstrich des Geizes trug, aber ihren Nacksommen zum Segen geworden ist. Mit gerechtem Stolze sab Lätitia auf ihren Sohn Napo= leon, der sich wie ein Phänomen über Europa erhob, blieb aber bei allem Glanze einfach und be= scheiden; sie war das stets vermittelnde Haupt der Familie, in der viel Hader zu schlichten war, zumal Napoleons grenzenlose Herrsch= und Ehrsucht den Frieden derselben beständig bedrohte und auch ihr manche Stunde verbitterte. Der Raiser umgab fie mit einem Neinen Hofhalte und erhob sie am 2. De= zember 1804 zur "Kaiserlichen Hoheit"; sie führte ben Titel "Madame-mère de l'empereur et roi" und erhielt 1805 das Schloß zu Pont= sur=Seine. Den Armen und Kranken wurde sie die größte Wohlthäterin, und seit 1805 war sie Protectrice aller barmherzigen Schwestern des Reichs. Josephine war sie nie gewogen, sab mit Freuden ihre Scheidung und Napoleons zweite Cheschließung, aus der sie Enkel erhoffte. Jubelnd begrüßte sie die Geburt des Königs von Rom, dessen Tod 1832 sie tief beugte. 1814 floh sie mit ihrem Halbbruder, dem Kardinale Fesch (s. b.) nach Rom, folgte dann Rapoleon nach Elba, be= stärfte ihn in den Planen der Wiedereroberung Frankreichs, folgte ihm nach Paris, wohnte dem Maiselbe 1815 an und ging nach Napoleons zweitem Sturze mit Fesch nach Rom zurück. Wiederholt bot die Greisin Rapoleon an, nach St. Helena zu kommen und ihm ihre Ersparnisse zu übermachen — er wies alles zurud. Alber= ehrt lebte fie in der ewigen Stadt, möglichft gurud= gezogen. Ihre Schritte an ben Höfen, um Rapo= leons Geschick gemilbert zu seben, blieben ganz erfolglos. 1834 wies sie stolz das Anerbieten zu= riid, ihr ausnahmsweise ben Aufenthalt in Frankreich zu gestatten. Zuletzt erblindet, bewahrte Lätitia ihre geistige Frische und starb — eine moderne Niobe — 86 Jahre alt in Rom am 2. Februar 1836. Sie und Fesch ruhen, im Tobe wie im Leben vereint, seit 1851 in Ajaccio.

3) 3ofeph, das dritte überlebende Kind der Bori= gen, wurde zu Corte am 7. Januar 1768 geboren, bic Freiheit, sie besuchte das Kollegium zu Autun, beschäftigte sich rankreich und floh frühe mit der schönen Litteratur, kehrte 1784 heim, von Pontenuovo weigerte sich, Aleriker zu werden, studierte in Pisa oleon gebar, dessen bie Rechte, promovierte zum Dottor am 24. April cksamkeit zuwandte 1788, wurde im Juni d. J. Abvokat am Ober= ichkeit hatte. Wie gerichtshofe in Bastia und erhielt als populäre mehr und mehr Persönlichkeit manches Chrenamt, in dem er Na= andant der Insel, poleon von Nuten geworden ift. 1792 wurde er uses Schützer und Deputierter bes Diftrittes von Ajaccio jur Con= ten eine Pension sulta in Orezza, bann trat er ins Departementals

biecktorium in Corne. Bon Paoli berfolgt, floh fien (welches lehtere er aber nie ben er 1798, leibenidaftlich für Frantreid eintretenb, Bonrbons entreißen tonnte). Unter Be babin. Seit 1793 Officier im Generalftabe, wurbe er jege Generalat jutant und Bataillonedef, ball Rapoleon am 80. Mary 1806 bie Louton belagern, beforgte wieberholt Auftrage ber , Renbel und Sicilien. Baterlich : Boltmeritzeten in Marfeille, wurde bier proviferifcher Ariegetonmeiffar und beiratete am 1. Muguft 1794 ber reiche Geibenhanblerstochter Maria Entre Clary, woburch er in Beziehungen jur riet barum mit feinem allen humanib Belbarrftofratie trat und später Bernabottes (f. b.) unjuganglichen Bruber und herrn in Comoger wurde. Sein Plan, Corfide ben Briten wie folde allen Gefchwiftern Rapoler ju entreißen, fcheiterte; bon Genna aus fuchte er fpart blieben; Rapoleon mannte ibn bierunt bie Infel fur Frantreich ju infurgieren. Rilbe einen "Roi faindant" und 1796 begleitete Joseph Rapoleon auf bem italie- rigorofe Magregeln bon ihm; feine ? ntiden gelbzuge und half bann bie Briten von fanden bei Rapoleon tanbe Ofren. S. Corfifa vertreiben. Am 27. Mars 1797 wurde in ihm nur ein Wertheug jur Ansauter Acfibent bes frangofifden Direttoriums in wie fpater Spamens. Rachbem Reggin Barma, aber foon am 6. Dal bevollmächtigter in feine Gewalt gefommen, fiftete Minister am beiligen Stuble, wo seine Stellung 22. Februar 1808 bereits ben Orben , Außerft schwierig war. Rach ber Ermorbung bes lien", und seine Gemablin und Rinde französischen Generals Duphot (f. b.) verlieh er am 4. April in Reapel ein. Joseph begu 28. Dezember b. 3. Rom, nahm bie Gefanbtichaft lieb zu gewinnen und ging barum in Berlin nicht an, fonbern lies fich vom Depar- von Reapel weg, als Raboleon ibn : tement Liamone im April 1798 in ben Rat ber uifden Arone, einer Dornentrone, bei Fünshundert wählen. Am 18. Brumaire (f. b.) | seinem Abgange wurde erft seine Be geborte er mar bemfelben nicht mehr an, bot aber Reapel am 3. Juli 1808 proffemi jugunften Rapoleons feinen gangen Einfluß in abbijierte am 8. Juli, ihm folgte Joe Paris auf. Er folug bas Minifterinm bes Innern (f. b.). Schon am 6. Juni prollammerte f aus, trat bingegen in ben gefehgebenben Rorper jum "Ronige von Spanten unt und bann in ben Staatbrat ein und arbeitete nach auch garantierte ihm Unabhangigfeit m bestein Bermögen Rapoleon in die Sande; ftete feiner Staaten in Europa, Afrila, trat er fur die Bentralifierung der Macht in Amerika; am 7. Juli wurde die Roof beffen Berfon ein. 1800 ging er jum heere, Babonne Spanien erteilt und von fcblog bann in Mortefontaine am 30. September | foworen, ber am 9. Juli Spanien ben Frieden mit den Berrinigten Staaten von wurde, wie er weit früher als ber Ruf Rord: Amerika und am 9. Februar 1801 ju Lunés bier nie beimisch und nie herr; bal wille bem Frieden mit Karfer Franz II. ab, wobei wilber Burgertrieg bas gange Land, 3 er große Gewandtheit entfaltete. Unter feiner ein beroifdes Borbild ber Berteibigm traftigen Dittwirfung tam auch bas Kontorbat Frembherricaft und für Ferbinand mit bem Bapfte am 15. Juli 1801 juftanbe, und Giege, welche bie Frangofen in b am 25. Mary 1802 folog er in Amiens ben Iahren erfochten, wollten gegentber Frieden mit England. Im August 1809 trat er ftandischen Nation nicht viel bedeute als Meprafentant bet Ctaaterates in ben Grogen Rieberlagen wie bie Enponts ba 8 Rat ber Chrenlegion und wurde Genator, bie bie entschlichste Birtung hatten. I 3. Maffe bes Inftitut ernannte ibn gum Mitgliebe; überbies vom Raifer bie Sand geli er wurde am 25. April 1804 Oberst im 4. Liniens Generale gehorchien ihm nicht und Infanterieregimente und nach ber Errichtung bes über ihn hinaus ihre Befehle; bas Raiserreiches am 18. Mai 1804 filt ben Fall, baß von ihnen und ben Golbaten ausgen Rapoleon teine Göbne erhalte, prasumtiver Thronerbe, erhielt ben Titel "Raiferliche Bobeit", taiferlicher Bring von Frankreich und Großwahl- fich gewungen, Mabrid pu verlaft berr und machte nun in Paris ein glangenbes Rapoleons eigene Antunft auf bem Sand, in bem auch bie Litteratur eine Statte plate beugte bie ringenbe Ration nich lanb.

1805 foling Joseph bie italienische Krone aus, was diesen beschämte und bitter verben bereifte in faiferlichem Auftrage Belgien und ftand Joseph von Jahr ju Jahr mehr Gem während bes Krieges mit Ofterreich und Rufland, bachte wiederholt an Abbantung. in ben Raposeon gezogen war, an der Spihe des vom 8. Februar 1810 wurde seine Ar Senates und Minifterrates. Am 31. Dezember auf Dabrid mit beffen Umgebung ernannte ibn ber Raifer jum Generallieutenant in bortige Divifion beidrant; Die En Reapel und Chef ber Armee, bie Reapel erobern bes Ebro wollte ber Raifer mit gi follte; Infeph ging babin ab, eroberte mit Maffena, einigen, acht fpanifche Provingen Gaubion St. Cor und Repmer raich bas land, Joseph unabhangige Militargouverna jog am 15. Februar 1806 in Reapel ein, wo alles bruar und im Mai 1810). Sects fab e nen ju fchaffen war, und wurde als "Joseph Ras gebunden (bas Rabere f. "Spanien, poleon" Beneralgouverneur von Reapel und Gicis Rach ber Rieberlage von Bietoria

Anrechte an bie frangofifche Aroue exfe feines Bolles an, bachte an eine tücht firation, milberte, fo viel er tryend verms fehlichen Drud bes toiferlichen Regime Daß gegen Jofeph und feine Aubang Afrancesados) flies tāglich. 20166 griff in allem in Josephs Romasti

ni 1813, er am 28. Juli 1844, über 76 Jahre alt. Seine t be Luz. Gemahlin folgte ihm schon am 7. April 1845. uber als Beibe ruhten in Florenz bis 1862, wo er im efontaine Invalidendome zu Paris neben Rapoleon bestattet n darum wurde. Joseph war durchaus kein unbedeutender 18 jurud= Mensch und würde unter anderen Berhältniffen zu einer ein trefflicher Regent gewesen sein. Bon seinen franfreich Töchtern beiratete Charlotte Bena ibe Julie (f. eon und Stammtafel) am 29. Juni 1822 in Brüffel ihren nzösischer Better, Prinz Karl Lucian Julius Lorenz B.; te er seit sie beschäftigte sich viel mit der Litteratur; am embourg 8. August 1854 erlag sie der Cholera in Reapel. ng, trat Charlotte Napoleone, ihre Schwester (J. Stamm-General= | tafel), ein reicher Geist und eine hochbegabte Malerin, nalgarde, beiratete am 10. November 1825 ihren Better, Prinz in Paris, | Rapoleon Ludwig B., lebte meift ber Runft, b.) zur verlor 1831 ihren vergötterten Mann und starb ber letz= in Sarzana am 3. März 1839. — Bgl. über aber die Joseph insbesondere die von Du Casse herausge= und ging gebenen "Mémoires et correspondances du roi ons Ab= Joseph", zehn Bände, Paris 1853—1855. 4) Rapoleon, geboren zu Ajaccio am 15. Aus e in ber

See und guft 1769; f. Napoleon I.

5) Lucian, geboren zu Ajaccio am 21. März glüdlich 22. März 1775, besuchte vom 4.—6. Jahre das Collège zu embourg, Autun, wurde 1783 auf Kosten Ludwigs XVI. mellen", in der Kriegsschule von Brienne aufgenommen an; er und der offene Kopf lernte rasch und viel. Bon Bedanken Brienne ging er aufs Seminar nach Air und zug von kehrte 1785 heim. Begeistert schloß sich ber früh ini 1815 reife Knabe und Jüngling an die Ideen ber rach bem französischen Revolution an und sein Ibeal wurde : er Na= bie alte römische Republik, wie benn sein Geist 8 Napo= voll vom Studium des Altertums war; in Paoli Rochefort (s. d.) verehrte er den Republikaner. Als 1792 re-Armee das französische Direktorium Sardinien erobert kämpsen; sehen wollte, begrüßte Lucian mit einer Deputation t er ihm den die Expedition flihrenden Abmiral in Ajaccio, t er ihm boch machten die "Marseiller Banben" besselben lena ab= bald solche Auftritte, daß man froh war, als sie und ihm absegelten. Lucian unterstützte Napoleon eifrig bei eon ging seinen Wühlereien in Corsita, sagte sich von Paoli jeph traf los, verklagte ihn als Anhänger Englands und Berräter in Marfeille und Toulon und verfaßte hen Titel eine Anklageschrift gegen ihn an den Konvent. nt Breeze Anfänglich jum Kleriter bestimmt, wurde er im in Phila- August 1793 Magazin-Aufseher in St. Maximin igen und und rasch einer ber populärsten Klubredner, hielt entwarf | sich aber von Ausschreitungen zurück und verhinderte d er sich solche, wenn er konnte; ihm graute vor der Massen= : Familie herrschaft. Nach Robespierres Sturz verlor er ion 1830 | seinen Posten und ging im April 1795 als In= spektor zur Militärverwaltung in St. Chamans n für den napartes bei Cette, boch brachte ihn die Reaktion 1795 verboten sechs Wochen in ben Kerker zu Aix. 1795 hatte je Krone er in St. Maximin die Tochter des Gastwirts nt, suchte Boper, Anna Christine, ein herrliches Mäbchen, rern ber (geboren 1776) beimgeführt: Napoleon erkannte Erlaub= | diese Che nie an, die Familie Lucians war auch ber Rube bagegen. Freigelassen, tam Lucian ju ben Seinen Schickale nach Marseille, schloß sich nach bem 13. Bendéte Unter= miaire (f. d.) begeistert ber neuen Sachlage in ch seines Frankreich an und wurde Kriegskommissär, widmete 8 (s. b.) sich jedoch weit mehr ber Politik und hielt lieber enz über, politische Reben, als seinem Beruse nachzugeben. sier starb Sein Bruber bewirkte seine Sendung zur Nord=

armee, dann zur italienischen Armee; von hier ging Lucian nach Corsika, um eine politische Rolle zu spielen, und wurde trotz seiner Jugend vom Departement Liamone am 10. April 1798 in ben Rat ber Fünshundert gewählt, beren Sefretar er bald wurde. Offen griff er in Paris in seinen Reden das von ihm verachtete Direktorium an; er gewann unter den Fünshundert großen Einfluß, wurde mehrfach Mitglied von Kommissionen und dürfte Napoleon nach Agppten einen Wink gegeben haben, daß Siepes an seine Diktatur denke; mit Siepes trat er ben Jakobinern gegenüber. Am 23. Ottober 1799 wurde er Präsident der Fünshundert und am 18. und 19. Brumaire (s. "Brumaire, achtzehnter") verbankte ihm Napoleon entschieden in allererster Linie den Sieg und somit die Eröffnung der Kaiserbahn (am 9. und 10. Ros vember). Rach dem Siege, den er als seinen Ehren= tag zeitlebens ansah, erhielt er das Präsidium der Settion der Fünshundert für die gesetzgebende Koms mission. Rege beteiligte er sich an der Ausstellung der Berfassung vom Jahre VIII, schlug die Tris bunenwürde aus und wurde am 25. Dezember 1799 Minister des Inneren, in welcher Stellung er ebenso viel Geschick wie Eifer bekundete und im Sinne voller Zentralisation ber Berwaltung und der Dreiteilung der Gewalt arbeitete. Kunstsinn, suchte er Kunst und Wissenschaft zu heben; er selbst war Dichter und Litterat, umgab sich mit Gelehrten, half das Institut reorganisieren und wurde am 3. Februar 1803 Mitglied besselben; gleich seiner Schwester Elisa (f. b.) liebte er, vor Freunden Theater zu spielen.

Sein unabhängiger Sinn führte balb zu Reis bereien mit Napoleon, ber blinden Gehorsam for= berte und von Iosephine und Fouché gegen ibn gestimmt wurde. Der erfte Konful entließ ibn bes Amtes am 7. November 1800 und schickte ihn als Gesandten nach Spanien, um hier an die Stelle des britischen den französischen Einfluß zu sehen. Lucian gewann Godop (s. d.), erwirkte ben Bündnisvertrag mit Spanien und dachte für Na= voleon an eine Infantin; am 29. September 1801 unterzeichnete er ben spanisch=portugiesischen Frieden in Babajoz und kehrte im November nach Frankreich zurud. Er wurde am 9. März 1802 Tribun und gab sich alle Mühe, Napoleons Stellung zu kräftigen. Im Juli 1802 jum Großoffiziere ber Chrenlegion und Senator ernannt, erhielt er bie Senatorie Trier. Am 14. Mai 1801 verwitwet. beiratete Lucian im Dezember 1803 die geiftvolle, schöne, aber nicht fledenlose Witwe, Mabame Marie Alexandrine Charlotte Luise Laurence Joubers! thon de Bambertie (Tochter des Marine=Ordonateur be Bleschamps, geboren 1778) und seit einiger Zeit seine Maitresse: Napoleon gebot vergebens mögen lehnte Napoleon 1817 und 18 biktatorisch die Lösung dieser Ehe und entzog Lucian alle Liebe, versagte ihm im April 1804 ben Auf= 1836 ein Memoire über die etruski entbalt in Frankreich und schloß ihn und seine Er trieb viel Geschichte, allerbings fi Familie vom Kaiserthrone Frankreichs und von der beiten parteigefärbt. 1836 erschienen Königstrone Italiens aus. Alle Bersuche, Lucian ! London seine "Memoiren", leider 1 zur Berstoßung Alexandrinens zu bewegen, blieben 18. Brumaire; biesen selbst gab seine erfolglos, welche Throne auch Napoleon ihm für beraus. 1835 erschien in Paris "I biefes Opfer anbieten mochte. Er lebte in Rom über bie Hundert Tage, begleitet ve und bei Albano und pflegte die Runft; 1808 ließ Dokumenten über 1815". Die Repa er sich in Florenz nieder und taufte im selben zu seiner Ausschließung aus dem I

Jahre von der papftlichen Domaner mino, wo er Ausgrabungen leitete; a Macens und Ciceros in Tivoli 1 wurden sein Eigentum.

Als er 1810 nach Amerika auswa stel er englischen Arenzern ins Geh im August nach Malta und Ende T England als Gefangenen brachten. entzog ihm seine Gehalte, ließ ihn at bes Senats und bes Institut preiche in den Almanachen nicht mehr ern England bekehrte sich der Republika In Thor stitutionellen Monarchie. er der Poesie. 1799 war sein zweiban "Der indische Stamm oder Eduard m in Paris erschienen, der ins Englische übersetzt wurde; jeht verherrlichte ber ehrer des Heidentums den Sieg der zehnjähriger Arbeit in "Karl ber Gr gerettete Rirche", 24 Gefänge (Lo Paris 1815), — freisich war er Poct 1819 befang er bie Bertreibung ber aus Corsila in 12 Gesängen, ober das gerettete Corsika " und 181 eine Dde gegen die Berkleinerer bes

Rubms. Rach Rapoleons Sturz am 11. Apri gegeben, ging Lucian nach Rom und 2. September römischer "Fürst von Graf von Apollino 2c. 2c. Et nähi Unglücke bem großen Bruber und vi in den Hundert Tagen (s. d.) mit ih April 1815 nach Paris, bezog das i und unterfrütte Napoleon, von dem er p heitlichere Regierung erwartete, nach bes Tropbem überging man seine Wahl ü wie auch Napoleons Wunsch, thu an di Repräsentanten-Kammer zu stellen, um Als Vair wohnte er dem Maifelde an bie meiste Bollsgunft, weil er keinen sessen; am 1. Juni wurde er endlich Prinz und trat dann in den Regentscha Waterloo riet er, ohne sich lange zu bede leon jum Festhalten am Heere und m 18. Brumaire gegen die Kammern, p teren vergebens zu seinen Gunften und Abbankung, aber nur zugunsten "Ra bem er bei ben Pairs ben Treueib alle biese Schritte waren vergebens nun nicht von Napoleon, bis dieser räumte. Als Graf von Cafali wollte Italien, wurde aber in Turin am 12 niert, kam erst im September 1815 f von nun an im Rirchenftaate. Sein nach St. Helena zu kommen, wie ar cian sammelte Basen, Antiken 2c. 2c

11t als Mitglied hatte er seit 1803 dem Dich= Der Papst war ihm in Beranger überlassen. m Grade gewogen, machte ihn zum Grafen Monte Pugliano und am 21. März 1824 zum uften von Musignano". Infolge ber Teilnahme er Ressen an den italienischen Unruhen aus Rirdenstaate ausgewiesen, lebte er seit Robem= 1832 in England, nannte sich seit dem 16. April 17 "Prinz Bonaparte", lehrte 1838 nach Italien und der politisch bei weitem befähigtste uder Rapoleons starb zu Biterbo am 30. Juni 10. 1846 versocht seine Witme ihn gegen Thiers' st in bem "Appel à la justice des contemrains de feu Lucien Bonaparte". Die Fürstin **B** Emino sah in ihren Salons zu Paris und m die litterarischen Telebritäten um sich und 📭 🗷 Sinigaglia am 12. Juli 1855. By über Lucian insbesondere "Mémoires aur

seim Buonaparte, 2 Bbe., Paris 1819. **BB** erster The hinterließ Lucian zwei Töchter, Preiter besaß er sechs Söhne und vier Töchter. Liveig Lucians zählt heute noch viele Sprossen

Etammtafel). **I fila Napoleon** (Maria Anna Elisa), men zu Ajaccio am 3. Januar 1777, zu St. expogen, kehrte 1792 heim und flüchtete mit den nach Frankreich. Sie wurde die phi schöne, aber weit geistvollste und Napoleon Carafter ähnlichste seiner Schwestern. Am 1797 heiratete sie in Marseille Felice **Male Bachiochi** (f. d.), ging 1798 zu Lucian Daris, versammelte die ersten Schriftsteller , befürwortete Talente bei Rapoleon, so Prinzessin und "Raiserliche Hoheit" de Chateaubriand u. a. 1804 wurde sie 18. März 1805 "Fürstin von Piom= ie regierte unter bem Namen ihres ben sie weit überragte. Mit ihm erhielt Rapoleon am 23. Juni d. J. auch das Entum Lucca; Talleprand nannte sie die semis von Lucca"; ihr Gemahl blieb ihr E Unterthan und Abjutant; sie selbst aber oft in ihrem Streben nach Wohlthun und Sigkeit der eiserne Arm Napoleons. Sie ierte in seinem Beifte Die Gefetzgebung, bob Fifthe Litteratur, stiftete das Collegio Felice Mabemie in Lucca, reformierte im Kirchen= and überwies die Einkünfte der aufgehobenen wie von Klöstern bem Fistus. Am 30. März trielt sie auch das Herzogtum Massa-Carand einen Teil ber Garfagnana, und nach **Bras Einverleibung in Frankreich wurde sie,** baß ihr Gemahl ben Titel teilte, am 3. März Derogwürdnerin bes Kaiserreichs und Groß= hogin von Toscana. hier waren ihre Bedie noch eingeschränkter als in Lucca, benn tena war französisches Generalgouvernement de Macht lag bei ben französischen Beamten. 8 exbeitete mit ber Beharrlichkeit eines geten Staatsmanns und suchte nach Kräften 1 Unterthanen das schwere Joch Napoleons Selbtern. Alle geiftlichen Orben in Toscana idaft ließ sich aber trot alles guten Willens ber tember Kommandant von Paris und aller Trup-

Großberzogin nicht in Toscana einbürgern. Im Dezember 1813 besetzten die Briten vorübergehend durch Handstreich Lucca und Elisa floh nach Flos renz, von wo sie Mahregeln gegen den verräte= rischen Murat traf. Napoleon gab sich bei seinen Unterhandlungen mit ben Alliierten vergebliche Wühe, ihr wenigstens Lucca zu erhalten und am 31. Januar 1814 besetzten die Neapolitaner Flo= Elisa ging mit Bachiochi nach Lucca, mußte aber infolge des Erscheinens ber Briten unter Bentind (f. b.) am 14. März ihr geliebtes Lucca verlassen und ging nach Genua, nach Ras poleons Abdankung als "Gräfin von Com= pignano" nach Bologna. Bon hier mußte sie mit Bacchiochi März 1815 unter militärischer Bebedung nach Brünn geben; 1816 erlaubte ihr Wetternich die Ubersiedelung nach Triest. starb auf Billa Bicentina bei Aquileja am 6. Au= gust 1820 und ruht in Triest. Sie hatte ihrem Gemahle zwei Söhne und eine Tochter geboren. Bgl. über Elisa insbesondere: v. Reumont, Beis träge zur italienischen Geschichte, Bb. IV, Berlin 1853; Derselbe, Geschichte Toscanas seit bem Ende des Florentinischen Freistaates, 2 Bbe., Sotha 1876; Mazzarofa, Storia di Lucca, Yucca 1833.

7) Ludwig, zu Ajaccio am 2. September 1778 geboren, ging 1793 mit der Mutter nach Marseille, wurde zur Artillerie bestimmt und Unter= lieutenant, machte den Feldzug in Piemont mit, wurde 1794 Lieutenant einer Compagnie freiwilliger Ranoniere in St. Tropez und besuchte 1795 die Artillerieschule zu Châlons: sur=Marne. Sie ver= lassend, wurde er im November d. J. Kapitän= Flügeladjutant Napoleons, unter dem er 1796 den italienischen Feldzug mitmachte. Er zeigte sehr viel Mut und Todesverachtung, aber keinen großen Ehrgeiz, hatte überhaupt keinen Sinn für den Krieg. 1796 stieg er zum Kapitan, bann begleitete er Napoleon als Adjutant nach Agppten, mußte aber seiner leidenden Gesundheit wegen in 920= vember 1798 zurud. Er wurde Schwadronschef im fünften Dragonerregimente, war in den Bru= mairetagen 1799 als Abjutant Napoleon stets zur Seite und wurde im November 1799 Oberst bes Exterricht auf allen Gebieten, förderte die fünften Dragonerregiments. Mit erklärtem Wiber= willen schritt er, nachbem er 1801 ben portugies sischen Feldzug mitgemacht hatte, zur Ebe mit 30= sephinens Tochter erster Che, Hortense de Beauharnais (f. b.), am 4. Januar 1802; diese Ber= bindung wurde, obgleich ihr drei Söhne entsprossen, äußerst unglücklich und lastete lebenslang auf Im Mai 1802 erhielt er das sechste Ludwia. Dragonerregiment, am 24. März 1804 die Epauletten als Brigabegeneral und am 10. April b. 3. als Divisionsgeneral, wurde Staatsrat bei ber Gesetzgebungs = Settion und am 18. Mai 1804 "Kaiserliche Hoheit", Prinz des Kaiserreichs mit bem eventuellen Successionsrechte für seinen Mannsstamm, und Connétable von Frankreich, im Juli d. J. auch Generaloberst der Carabiniers. ging er als Generalgouverneur der Departements jenseits der Alpen nach Turin, sollte die Reserveaufgehoben und mit der Amortisation ber Armee bei der jedoch unterbleibenden Expedition Etratsfould begonnen. Die Bonapartesche gegen England befehligen und wurde am 23. Sep=

pen der ersten Division. Er war rührig, peinlich gewissenhaft und formierte sehr rasch die Rord= armee zum Soute von Nordfrankreich und Hols

land gegen Preußen.

Ohne sich irgend um seine Bedenken zu kummern, ernannte Napoleon ihn, der wahrlich keine Krone ersehnte oder zu tragen fähig war, am 24. Wai 1806 in einem Staatsvertrage zwischen Hol= land und Frankreich zum "Könige von Hol= land". Der Kaiser suchte von nun an Holland auszubeuten, ohne je auf die Borstellungen Ludwigs, der sein Boll lieb gewann und für seine Leiden mitfühlte, zu achten; Ludwig erbuldete beständig Hohn und Spott von ihm. 1806 nahm er im Kriege Mark, Münster, Paderborn, Osnabrück und Ofifriesland weg und erklärte fie als nicht mehr zu Preußen gehörig; als er gegen Kassel voreilte, befahl ihm Napoleon, sich nach Hannover und den Hansestädten zu wenden; diese Behandlung ver= droß ihn und er kehrte zur höchsten Entrüstung bes Raisers nach dem Haag beim. Seine "über= große Bonhomie" wurde von Napoleon stets ge= tabelt. Im Oktober 1806 vereinigte der Raiser Ofifriesland mit Holland; von Westfalen erhielt Ludwig nichts; babei wurde der hollandische Sandel total unterbunden, Ludwig mußte gegen sein Fleisch und Blut tämpfen und die Kontinentalsperre rui= nierte Holland völlig. Im Dezember 1806 stiftete Lubwig ben Orben ber Union; sein Sinn für ben Glanz des Hoses und der Krone erntete bei Na= poleon nur Hohn. Im September 1807 trennte sich Ludwig dauernd von Hortense, die ersehnte gerichtliche Scheidung gestattete Napoleon nie. 1809 machten die Briten ihre Expedition nach Walcheren (s. b.) und Ludwigs Gegenanstalten genügten Napoleon wieber nicht. Im Januar 1810 wurden Walcheren, im Mary d. J. ganz Seeland mit der Insel Schouwen, der links der Waal lie= gende Teil Gelderns und das holländische Bra= bant erzwungen an Frankreich abgetreten. Dubinot (f. d.) überschwemmte mit französischen Truppen bas ganze Land, Ludwig sab sich zur vollkommenen Richtigseit verurteilt und dankte am 1. Juli 1810 zugunsten seines zweiten Sohnes, des Großberzogs Rapoleon Ludwig von Cleve und Berg, ab. Als "Graf von St. Leu" wie er sich nun stets nannte, eilte ber eble Fürft nach Teplit, protestierte hier am 1. August gegen bie Einverleibung Hol= lands in Frankreich (f. "Nieberlande, Geschichte"), lebte bis 1813 in Ofterreich und Napoleon lehnte 1813 seine Dienste ab. Ludwig ging in die Schweiz; seine Erwartungen, ben Thron wieder zu besteigen, blieben unerfüllt. 1814 eilte er zu Napoleon nach Paris, riet ihm vergebens zum Frieden und ge= leitete bie Kaiserin=Regentin am 29. März nach Blois; dann ließ er sich in Lausanne, balb in Rom nieber. Im Juni 1815 Pair geworben, kehrte er trot kaiserlicher Orbre nicht nach Paris heim und 1816 wurde er wie alle Bonaparte aus Frankreich verbannt. Seit 1826 lebte er Nachbem Napoleon nach Frankreich pe meist in Florenz. Er beschäftigte sich sehr viel erschien sie 1815 in Paris und zum mit Litteratur; seine zahlreichen Poesieen, Romane sie ihm ihre Diamanten, bie nach be 2c. 2c. waren wie seine poetischen Reformversuche Waterloo in seinem Wagen gefu wertlos. Biel mehr Wert besitzen seine 1820 in Pauline kehrte nach Italien zurückt brei Banden in Paris, London und Amsterdam er- lehnte ihr Anerbieten, trot ihrer & schienenen, Documents historiques et réflexions Helena zu kommen, wiederholt ab.

sur le gouvernement de la He bie 1820 in Paris erschienens parlement anglais depuis son or l'an VII", die 1829 gegen Ball schichte Napoleons erlassene "Be Walter Scott" und die zu Norvins "Observations sur l'histoire (1834) zeigen historisches Berständes

Die Bewegung ber breißiger I berührte Ludwig wie Hortense uns beiden überlebenden Söhne sich dersch und zu ihrer Berzweiflung der älten Böllig g 1831 zu Forli starb. Ludwig seit diesem Schlage, tom traten hinzu und verlassen starb am 25. Juli 1846. Er ruht zu tense war am 5. Oktober 1837 Bgl. über Ludwig insbesondere: Kell Napoleon I er et le roi Louis d'ap ments conservés aux archives nati 1875.

8) Fauline (Marie Pauline ober wurde am 20. Ottober 1780 in Ajacci 1793 nach Wearseille und entfaltete blendenden Schönheit; sie besaß eine Güte, war aber verwöhnt und 🌶 ihrem Benehmen, dabei geistig we ragend als Elisa und Karoline. Ra**g** ihre Che mit Stanislas Fréron (f. 1 (f. b.) nicht gestattet hatte, heiratet Montebello den General Karl Emal b'Oftin (f. "Leclerc"), begleitete ibn 1 Domingo, wo er dem gelben Fied vember 1802 erlag und wo sie sa ihres späteren Leidens in sich aufnas nach Frankreich zurück. Hier starb? Napoleon (geb. 1798) 1804. Sie hein fontaine, wo sie bei ihrem Bruda am 28. August 1803 den enormi charafterschwachen Fürsten Camilly dovico Borghese (geboren 177 Napoleons Lieblingsschwester, gab Ursache zum Tabel. 1804 wurde Prinzessin und "Kaiserliche Hobe 30. März 1806 erhielten sie und Bergogtum Guaftalla; ta fie d regieren verstanden, nahm es Napoles 1806 wieder an sich, beließ ihnen b Titel und gab ihnen viele Dillion von ihrem Gatten entfernt, lebte Bu und Paris am liebsten, war magis aber sehr genußsüchtig. 1810 üb mit Napoleon; taum aber traf ibm als sie ihm ihr Bermögen anbot mi nehmen ließ, ihm nach Elba zu folge ihm und ihrer Mutter hier eine ang lichkeit zu schaffen, näherte ihm 📕 trennte sich 1814 von ihrem Gatte für Napoleon den Berkehr mit Ro

## der Dynastie

ins verschieden Sebastian und

**Carlo Maria,** Mär; 1746, † zu Montpellier Anderen 2. Juni 1764) Mari 2. Dezember 1804 "Madame =

1803 Charlotte leschamps, souberthon e, ril 1778, Juli 1855.

Maria Unna \* zu Ajaccio 3. I 1804 französische 18. März 1805 Piombino " und d. J. auch 3. März 1809 "C von Toscana", März 18 † als "Gräfin pignano" bei 6. August ~ zu Marseille 1797 Restic Pasquale **Za** 

\* zu Ajaccio 18.

Kürn von Lucca

† in Bologna

bino 180

**184**1.

Jerome, \* zu Ajaccio 15. November 1784, "König von Westfalen" 18. August 1807, entthront Ottober 1813, seit Juli 1816 "Fürst von Montsort", kaiserlicher Prinz 18. Dezember 1852,

† auf Schloß Billegenis 24. Juni 1860.

~ I. zu Baltimore
24. Dezember 1803 **Elisa Vaterson,**\* zu Baltimore 1785,
getrennt Mai 1805, ge=
schieden in Marvland
1813,
† in Philadelphia
4. April 1879.

Ferome Mapoleon,

\* zu Camberwell

7. Juli 1805,

† in Baltimore 1. Juni
1870.

vember 1829 Susanna May Sistiams.

**Karl Joseph,** \* zu Baltimore Juni 1851.

~ zu Newport 1. September 1875

Ellen Channing Day.

~ II. zu Paris 23. August 1807 Prinzessin friederike Kaiharina Sophie Dorothea, Tochter des Königs Friedrich I. von Württemberg, \* 3u St. Peter8= burg 21. Februar 1783, Königin, Juli 1816 "Kürstin von Montfort", † zu Lausanne 28. November 1835.

~ III.
311 Paris
19. Januar
1853
Sinstina,
Warquise
BartoliniBaldesi.

Prinzessin Prin Alexandrine Konk Faarie, \* zu \$ \*12. Okt. 1818, 30. 3-† in Perugia 18 20. Aug. 1874. † als | 3 ~ 1836 bes Klo z Fincenzo, sacré h

~ 1836 Fincenzo, Graf Falentini de Canino, † Juli 1858.

er

IJ,

a

ir

9.

Prinzessin

† als **Mathilde** Lätitia Wilhelmine,
des Klo zu Triest 27. Mai 1820, kaiser=
sacré the Prinzessin 18. Dezember 1852
Rom (früher Prinzessin von Montsort).

18

20 Ju Florenz 1. November 1840
Anatoli Aifolajewitsch

Pemidow,
ju Moskau 24. März 1813, seit
Processer 1840 "Fürst von San
Karl sonato", von Mathilde getrennt
1845,
22. Mäj † zu Paris 29. April 1870.

Prinzessin
Bathilde Aloysie
Léonie,
\* 311 Rom 26. November
1840,
† 311 Paris 8. Juni 1861.

14. Oktober 1856
Ludwig Joseph

Rrinzessin anoleon Sndmis

† 6. **2**)

184

Prinzessin apoleon Ludwig Joseph ba Karoline Luciane Marie Jo Jérôme, Ferrata 6. September 1872. u Meudon 16. Juli 1864.

Prinz Rapoleon Joseph Karl Paul, \* zu Triest 9. Sep= tember 1822, kaiser= licher Prinz 18. Dez. 1852, auch eventueller Thronfolger. ~ zu Turin 30. Januar 1859 Prinzessin Clotilde Marie Cherese Luise, Tochter Viltor Ema= nuels II., Königs von Sardinien (nachmals von Italien),

Prinzessin **Marie L**ätitia Eugenie Katharina Udelheid, \* zu Paris 20. Dezember 1866.

\* am 2. März 1843.

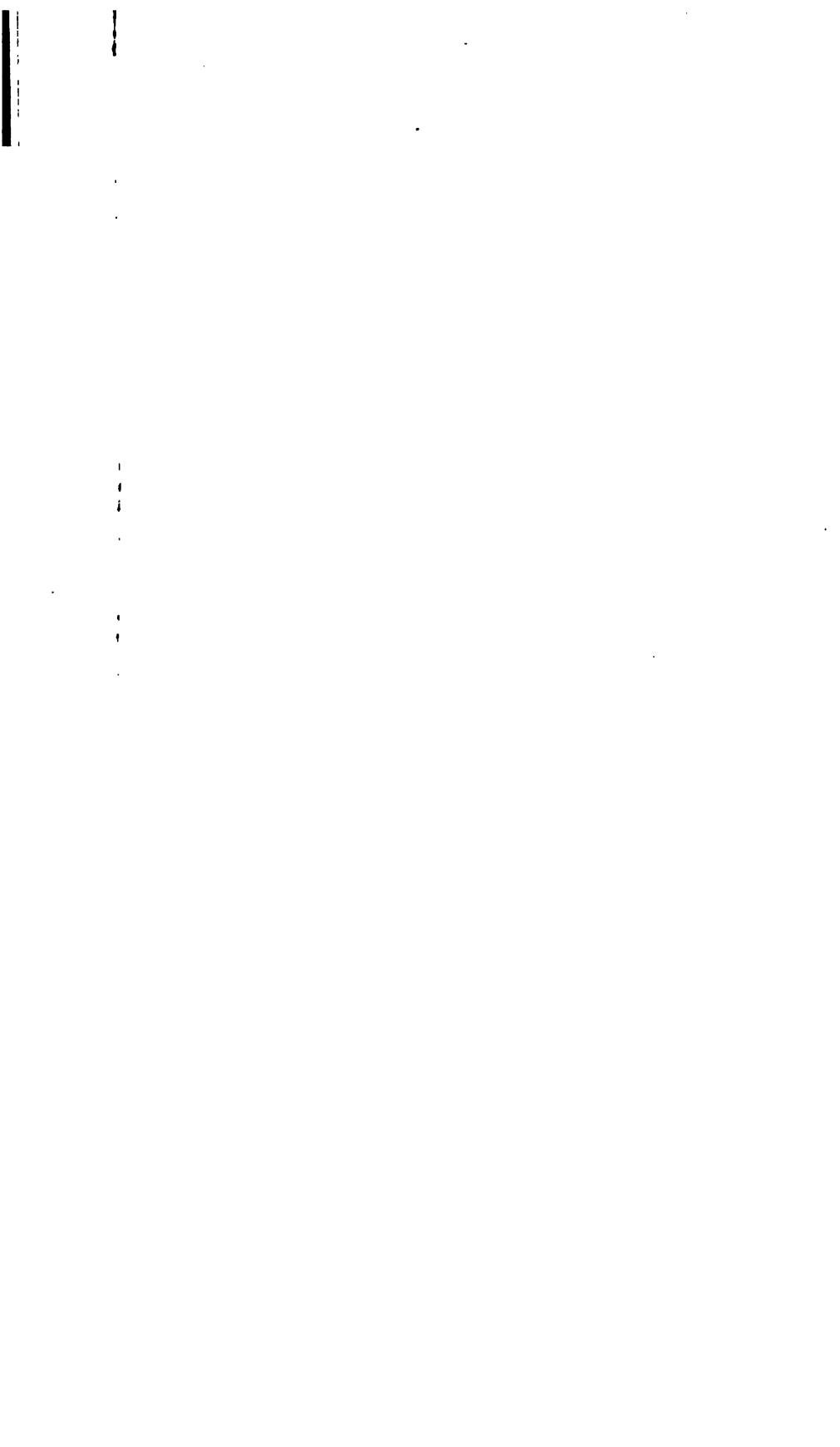

semahl wieder und beide lebten kalt neben. Roms gefeiertste Künstler besuchten gern s, voran Canova, der Pauline in seiner victrix" verewigte.

ne erlag der Auszehrung zu Florenz am 1825; sie ruht in Kom.

Ajaccio am 25. März 1782, wurde in St. gen, kam 1793 nach Marseille und 1797 tia nach Paris, wo ihre Schönheit balb machte. Sie reichte am 20. Januar 1800 feren Generale Joachim Murat (s. d.), 1, ihre Hand; im November 1801 wurde ruch kirchlich eingesegnet. Das Paar liebte lich und Karoline gewann eine absolute st über Murat, der geistig weit unter urchschlagenden Berstande zurücklieb; ihr trieb ihn oft mehr an als das eigene

1804 zur französischen Prinzessin und den Hoheit"ernannt, seit dem 12. Juli 1806 erzog in von Cleve und Berg, strebte einer Königskrone und am 15. Juli 1808 hr Gemahl als "Joachim I. Napoleon" beider Sicilien, in welcher Krone Bitwe ihm folgen sollte. Während Murat oleon im Felde kämpste, leitete die Königin mit großem Geschiede die Regierung. Ihr

begann in der Treue zu Napoleon zu **Raroline fürchtete für ihre Krone; Wetter=** inflüsterungen gab sie Gebor und fiel mit von dem Bruder und Wohlthäter ab, was tia nie verzieh. 1815 trat Miurat wieder oleon und Karoline regierte, während er ne Ofterreicher und Briten in Italien stritt; **side** Flotte unter Campbell (f. d.) aber zwang **Aus**lieserung der Schiffe und des Arsenals pel und am 23. Mai 1815 mußte sie raumen, holte in Gaëta ihre Kinder, stellte n Osterreichs Schut, wurde jedoch gegen itulation als Gefangene mit den Kindern Ndurats Erschießung er= riest abgeführt. e mit tiefer Trauer. Als "Gräfin von lebte sie, von Metternich begünstigt, auf daimburg (bei Wien), seit 1817 auf Schloß rf, seit 1821 bei Triest; 1832 ließ sie sich my nieder, in heimlicher Ehe mit General ald, der 1838 starb, verbunden. ffung von vier Kindern starb Karoline in am Plagentrebse, am 18. Mai 1839.

sérome, geboren zu Ajaccio am 15. No=
1784, wurde von Lätitia sehr verwöhnt,
ch, sinnlich und sahrig von Kindesbeinen
e seit 1793 in Marseille, trat im Dezember
s Collège zu Juilly, blieb hier bis Ende
d wurde vom Ersten Konsul in seine Um=
susgenommen. Seine Verschwendungssucht,
beleien u. s. w. machten diesem viel zu

Im Juli 1800 trat Jérôme als Gesbei den berittenen Jägern der Konsularsin, aber am 29. November d. J. wurde Marine-Aspirant 2. Klasse der Flotte zus Rach einer Expedition im Mittelmeere ram 29. September 1801 Marine-Aspisalisse, 1802 sam er mit der Expedition m Domingo, wurde am 4. März 1802 ihnrich, lehrte im April d. J. nach Franks

reich heim, bereiste seit Oktober 1802 die Antillen, um die französischen Kolonieen kennen zu lernen: Rapoleon dachte jetzt schon für ihn an die einstige Rolle des Großadmirals von Frankreich. 2. November 1802 Schiffslieutenant geworden, sollte er im April 1803 nach Frankreich heim= kehren, machte aber, um nicht in die Gewalt britischer Kreuzer zu fallen, den Weg über die Bereinigten Staaten. In Baltimore verliebte er sich in Elisa Paterson, eine reiche Kausmannstocher (geb. 1785; s. "Paterson, Elisa") und heiratete sie, ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des Code civil, nach benen die Che ungültig war, am 24. De= zember 1803. Napoleon und Lätitia erklärten, die Ehe nie anzuerkennen, und ersterer schloß ihn 1804 von der Thronfolge aus. Am 3. März 1805 verließ Jérôme mit seiner Gemahlin Amerika, boch wurde Elisa die Landung in Lissabon versagt, Jérôme eilte zu Napoleon nach Italien, mußte aber Elisa im Mai 1805 für immer aufgeben. Der Papst war trotz Bitten und Drohen niemals zur Rassation der Che zu bestimmen; das Did= cefan=Officialat von Paris hingegen erklärte fie am 6. Oktober 1806 für null und nichtig, Elise ließ sich 1813 durch die Kammer der Deputierten

und den Senat von Marpland scheiden. Jérôme wurde seit seiner Rückehr zu verschie= denen Expeditionen verwendet, so 1805 im Mittel= meere und gegen Algier, 1806 nach San Salvador und den Antillen, wurde am 2. Juni 1805 Fre= gattenkapitän, am 1. November 1805 Schiffskapi= tan, am 1. Januar 1806 Zweitkommanbierenber eines Geschwabers, kehrte im September 1806 nach Paris zurück, wurde Großcorbon der Ehreu= legion und Contreadmiral, und albernerweise als Held gefeiert. Durch Senatsbeschluß vom 24. September 1806 wurde er französischer Prinz und "Kaiserliche Hoheit"; nach Abgang bes Manns= stamms Napoleons, Josephs und Ludwigs sollte ber seinige succedieren. Im September 1806 schied er aus der Marine und trat als Brigadegeneral ins Heer. Mit dem Kaiser zog er in den preußischen Rrieg, befehligte die Bapern und eine württember= gische Division und eroberte mit Bandamme (s. b.) einen großen Teil Schlesiens, wobei er viel Mut, aber keine hervorragenden Fähigkeiten entwickelte. Um 14. März 1807 wurde er Divisionsgeneral, erhielt 1807 in Tilsit den russischen St. Andreas= Orden, und Napoleon schuf für ihn ein neues Reich. Als "Jérôme Napoleon" wurde er mit Prinzessin Katharina von Württemberg, dem In= begriffe aller Vorzüge (geb. 1783), am 23. August 1807 in Paris vermählt und am 18. August b. 3. "König von Westfalen" und Mitglied bes Jérôme war ohne alle königliche Rheinbunds. Tugenden und sann zumeist auf Genuß, war wohlwollend aber energielos und wurde bei seinen bunt zusammengewürfelten Unterthanen nie beliebt (das Nähere f. " Westfalen, Geschichte"). Napoleon sog sein Reich gewissenlos aus. Am 7. Dezember 1807 wurde die westfälische Konstitution publiziert. Alles wurde nach französischem Muster eingerichtet und bei der Organisation des landes keine Rud= sicht auf Landesinteressen genommen. Das Land blutete unter der Fremdherrschaft, während der Hof prafte und Kaffel das Dorado der Aben=

teurer wurde; die Berschwörungen Katts (f. b.), Dörnberge (f. d.), Emmeriche (f. d.) und Stern= bergs (f. d.) wie die Erhebung Schills (f. d.) scheiterten 1809, aber sie zeigten, wie schwach der Boben ber frangösischen Herrschaft sei. 1809 besehligte Jérôme im österreichischen Kriege bas 10. Armeecorps, nahm das unbesetzte Leipzig, zog am 1. Juli in Dresben ein, wich aber vor den Ofterreichern auf Schleiz gurud, retirierte vor bem Berzoge von Braunschweig=Ols und versehlte die Bereinigung mit dem Herzoge von Abrantes (s. d.); von Erfurt ging er nach bem Baffenstillstand von Znaim (f. d.) nach Kassel zurück.

Am 14. Januar 1810 wurde Hannover mit Westfalen vereinigt und dies nach Sachsen der größte Rheinbundsstaat, aber entsetliche Lasten brückten Bolt und Land nieder; Jérôme sollte nur der unterwürfige Präfekt des Brubers sein.

Am 25. Dezember 1809 stiftete Jérôme ben

Orden der "Krone von Westfalen".

Schon am 15. Dezember 1810 verlor er durch Senatsbeschluß wieder die Hälfte des nördlichen Hannover, das Land Osnabrück und sast das ganze Land Minben an Frankreich; alles Protestieren erregte nur Rapoleons Spott. 1812 übertrug Jérôme seiner Gemahlin die Regentschaft, über= nahm den Befehl des rechten Flügels der großen Armee gegen Rußland, sollte Bagrations (f. b.)! Bereinigung mit dem russischen Zentrum ver= hindern, operierte aber sehr langsam und Napoleon pellte ihn voll Berbruß am 13. Juli unter Davousts Befehl; tief gekränkt verließ er hierauf die Armee und kam am 16. August nach Kassel zurück; seine nach Rußland gesandten Truppen gingen gänzlich zugrunde. Durch einen keden Handstreich warfen Rosakenschwärme unter Tschernitschew (f. b.) am 30. September 1813 sein Königreich über den Baufen, die Truppen desertierten in Masse, Jerôme entfloh nach Koblenz, kehrte am 16. Oktober nach Kassel zurück, räumte aber nach der Leipziger Riederlage am 26. Oktober 1813 Westfalen für immer und siedelte nach Frankreich über. 29. März 1814 begleiteten er und seine Gemahlin die Raiserin=Regentin nach Blois und er ging nach ber Schweiz, wo Katharina wieber zu ihm Sie ließen sich in Etensberg (bei Grat), ftieß. dann in Triest nieder. 1815 entkam Jérôme trot ber österreichischen Polizei aus Triest unter vielen Gefahren zu Murat nach Reapel und bann nach Paris. Er erhielt eine Division in Reilles zweitem Armeecorps, wurde am 4. Juni 1815 Pair zug auf das linke Ufer der Loire leitet und wohnte bem Maifelbe an. Als General= am 17. Ottober 1793 in der Rabe vi lieutenant übernahm er die sechste Division bes zweiten Armeecorps, firitt wader bei Marchiennes ichen Generallieutenants am 7. Ra und Quatrebras, eröffnete bie Schlacht bei Water= | Stolpe aus bem alten Abelsgeschlechte loo und verdiente sich die volle Anerkennung trat B. schon 1806 in bas preußische Rapoleons. Nach der Niederlage sammelte er die regiment Braunschweig= Dis, focht n Trümmer des Heeres und übergab sie am 21. Juni und wurde am 5. November bei ber Soult (f. b.) Er mußte Frankreich verlassen und Lübecks gefangen. 1809 besuchte er t traf am 22. August 1815 in Göppingen bei seiner sium in Prenzlau, trat als Fabnri Gemahlin, die ihn trot aller Lodungen nicht ver= Garberegiment, wurde 1810 Lieu ließ, ein; scheußlich wurden beibe vom Könige von machte als Abjutant die Befreiungetr Bürttemberg in Göppingen und bann auf Hohen= Großgörschen mit bem eisernen Kreug ellwangen behandelt. Als "Fürst von Montfort" ber Erstürmung bes Montmartre m verließ Serôme mit den Seinen Württemberg am Rlasse detoriert. 1817 Sauptmann, 1828 7. Angust 1816, ließ sich in Osterreich, 1819 in commandeur im Alexander-Regiment

Triest, 1823 in Rom und 1831 in Fl Seine und Katharinas Anerbietungen, lena zu gehen, wurden von Rapoleon a Am 28. November 1835 verwitwete 3i Lieblingswunsch war, nach Frankreich zu bürsen; mehrsach suchte er bies t (s. b.) zu erreichen, aber erst im Ottober er Frankreichs Boben betreten. Am 1848 wurde er wieder in seine vollen Franzose und aktiver General eingesett, zember d. J. Gouverneur der Invalü 1. Januar 1850 Marschall von Frank Neffe bestieg den Kaiserthron und I vom 28. Januar dis Robember 1852 dium im Senate führte, wurde mit Tochter am 18. Dezember 1852 zu Prinzen erhoben; für sich und seim Descendenz erhielt er die eventuellen ( rechte. Politisch trat er aber nie mehr l 19. Januar 1853 beiratete er in Bar quise Giustina Bartolini=Baldelli. Lungenentzündung auf Schloß Bill Massp) am 24. Juli 1860 und ruht im dome zu Paris. Ihn überlebten sein f Napoleon, der heute nach dem Tod lichen Prinzen Ludwig Napoleon bas Hauses Bonaparte ift, und Prinzessin (f. Stammtafel).

Bgl. über Jérôme insbesondere: "M correspondance du roi Jérôme et ( Catherine", Baris 1861—1866, 7 & die Rapoleoniden vergleiche außer den t die Revolution, das Konfulat, das Rai Thiers, Lanfrey, Thibaudeau, L'acretelle u. s. w. besonders: Kleis Die Eltern und Geschwister Napoleon

1878.

Bondamp, Charles Meldior geboren am 10. Płai 1760 in Anjou, ! Auszeichnung während des amerikani hängigkeitskrieges in Indien gegen die Im April 1793, nach Ausbruch bes in der Bendée, trat er fast mehr gez freiwillig — er hegte keinen leidenscha gegen die Revolution — an die E Landsleute und schlug in siegreichen Republikaner hinter die Loire zurück gewannen bie inzwischen verstärtten Republikaner wieder die Oberhand, 1 mit großer Tapferleit und Geschicklichte

Benin, Eduard v. Als Sobn ei

nandeur dieses Regiments geworben, brachte 1842 jum Obersten, und seine "Grundzüge as zerstreute Gesecht" (Berlin 1839) bezeugen, rüh er ben Geist ber mobernen Infanteriebegriff. Bevor er noch 1848 die Stellung Commandeur der 16. Infanteriebrigade ans n kounte, erhielt er Ordre, ein Truppencorps Soube Holsteins gegen Dänemart bei Havel= m fammeln; unter Wrangel (f. b.) führte er prensische Linienbrigade als Generalmajor, bied bas Gefecht bei Schleswig am 23. April 8. rückte bis Fridericia und dann nach dem dewitt vor und beteiligte sich am 5. Juni an 1 beifen Gefechte bei Duppel. Rach dem Mal= a Baffenstillstande wurde er am 27. September **B** Generallieutenant und durch die deutsche imleewalt kommandierender General in den destimern und reorganisierte nun die Armee s umfichtigste und erfolgreichste. 1849 rückte wit ihr nach Nordschleswig, überschritt ohne mm Besehl am 20. April die jütische Grenze, tente am 21. April Kolding, schlug hier am April ben banischen General v. Bülow zurück sersolgte seinen Abzug auf Beile. Als der **Befchlsha**ber des Reichsheers, General v. Pritt= '(1. b.), bei Kolbing eintraf, rückte B. vor **isicia**, bestand am 7. Mai bei Gudsöe ein tices Gefecht und begann die Belagerung **Eicias**, das er aber ohne Flotte nicht isolieren k. Die Dänen erhielten Berstärfungen und Miss, und B., der seine exponierte Stellung Meberte, wurde bei dem Ausfalle vom 6. Juli Beile zurückgeworfen. Rachbem enstümer den preußisch = bänischen Wassen= **nicht** aneriannten, rückte ihr Heer in ein, B. aber lehnte bauernbe Dienste estelben ab und kehrte im April 1850 nach beim, wurde hier Kommandant, besehligte Atsber 1850 das Armeecorps, welches sich **Bestar an Hessens** Grenze sammelte, und er= bessen Auslösung das Kommando der **Division** in Trier. Am 13. Januar 1852 Aminister geworden, entwarf der scharfsichtige **bollte an die Stelle der Landwehr ein Re= (8.—9. Februar 1872).** Mem mit 2-24 jähriger Dienstzeit für die ! Infanterie setzen. Wegen seiner Feindschaft Mußland wurde er am 4. Mai 1854 aus Ministerium entlassen und als Divisions= tembeur nach Reiße geschickt, am 20. März aber Bizegouverneur der Bunbesfestung Unter der Regentschaft des Prinzen von fex erhielt B. abermals am 6. November bas Kriegsministerium, zeigte sich aber mit Irmeereorganisationsplänen des Pring=Regen= gewachsen, bereits am 5. Dezember 1859 Roon (f. b.) erset wurde. Ihm wurde das afformmando des 8. Armeecorps (Koblenz) ben und er jum Generale ber Infanterie ert. B. farb in Koblenz am 13. März

min, Ouftab v. In heeren am 23. Ror 1797 geboren, ftubierte B. in Berlin und raen bie Rechte, trat in die Berwaltung ein, er fich auf großen Reisen weiter ausgebildet seinem Corps entfernt und Generalgouverneur von

hatte, arbeitete an den Regierungen zu Stettin und Köslin, wurde Regierungspräsident in Wagbeburg und dann in Köln, 1845 Oberpräsident der Pro-Hier verstand er es, die extremen vinz Sachsen. Parteien aller Farben in Ordnung zu halten und gewann viel Popularität burch sein magvolles Benehmen bei den parlamentarischen Berhands lungen, seit er im Ministerium Pfuel (f. b.) Finanzminister war (seit 21. September 1848). Schon am 1. November trat er mit seinen Rollegen ab, unterstützte aber das Ministerium Bran= denburg (s. d.), auch als Mitglied der ersten Rammer. Bon neuem Oberpräfibent ber Proving Sachsen geworden, ging er in gleicher Eigenschaft 1851 nach Posen, wo es sein besonderes Bestreben war, die seindlichen Nationalitäten zu versöhnen. Als B. sich gegen die Reaktion aussprach und seine Hand zur Wiederherstellung der Areiss und Provinzialstände verweigerte, wurde er im Wai 1851 jur Disposition gestellt und erst 1859 unter dem Ministerium Auerswald wieder Oberpräsident ber Proving Posen. Als die Polen sich gegen Augland erhoben, war B. ein entschiedener Gegner der Repressiomagregeln, die Bismard in Posen ergriff, und nahm darum 1864 den Abschied. Er zog sich auf sein Rittergut Brettin bei Genthin zurück, wurde aber wiederholt Mitglied des preußi= joen Abgeordnetenhauses, in dem er eine ange= sehene Rolle spielt und sich als eifrigen Arbeiter bewährt hat, und des deutschen Reichstags. ist altliberal und mit den wenigen Resten des preußischen Altliberalismus in die "liberale Reichs» partei" übergegangen. Bei Gelegenheit des Schul= aussichtsgesetzes trat der Greis noch einmal in den Vordergrund; unter seinem Vorsitze verständigten sich Bertrauensmänner aller liberalen Fraktionen am 10. Januar 1872 wegen eines gemeinsamen Borgehens, und Mühlers Ersetzung durch Falt gewährte ihm große Freude; auf seinen von allen liberalen Fraktionen unterstützten Antrag beseitigte das Abgeordnetenhaus bei der Beratung des Schuls aussichtsgesetzes die Bestimmung, das die biss herigen geistlichen Inspektoren, salls die Regierung k Grundzüge zu einer Armeereorganisation sie im Amte belasse, dasselbe behalten müßten

Bonin, Abolf v. Am 11. November 1803 geboren, trat B. aus dem Kadettencorps 1821 als Secondelieutenant in das preußische 2. Garbe= regiment zu Fuß, wurde 1830 Abjutant bei bem Generalismmands des Gardecorps und 1833 des Prinzen Adalbert von Preußen, längere Zeit zur Kriegsschule kommandiert, Premierlieutenant und 1838 Flügeladjutant Friedrich Wilhelms III. welche Stellung er auch unter beiden Nachfolgern bekselben behielt. 1858 wurde er Generallieutes nant und Generalabjutant des Monarchen, 1864 General ber Infanterie und 1863 kommandierender General des 1. Armeecorps (Königsberg). 1866 führte er dasselbe im böhmischen Feldzuge, besetzte am 27. Juni Trautenau, warf die Osterreicher unter Gablenz (s. d.) zurück, wurde aber in erneutem Kampfe aus Trautenau verjagt und bis Goldmöls zurückgebrängt; am 3. Juli nahm er ehrenvollen Anteil an der Entscheidungsschlacht von Königgräß. Im Oktober 1866 wurde er von

Dresben, sowie Höchstommandierender in dem von ben Preußen besetzten Sachsen, blieb in biefer Stels lung bis im Mai 1867 und kehrte dann nach Ber= lin zurück. Als der 1870er Krieg ausbrach, wurde B. Gouverneur von Berlin und Generalgouverneur ber Provinzen Brandenburg und Sachsen, schon am 14. August 1870 aber Generalgouverneur von Lothringen, nahm in Nancy und dann in Met seinen Sitz und leistete ber beutschen Sache treffliche Dienste, bis er nach der Aushebung des Generalgouvernements am 28. März 1871 von seinem Posten schied. Er wurde bienstthuenber Generaladjutant des Kaisers, Prases der General= Orbenstommiffion, Chef bes reitenben Felbjäger= corps und des 5. oftpreußischen Infanterieregis ments Nr. 41. B. starb in Berlin am 16. April 1872.

Bonneval, Graf Claube Alexanbre, war einer der merkvürdigsten militärischen Abenteurer des 18. Jahrhunderts. Am 14. Juli 1675 zu Coussac in der Landschaft Limousin geboren, ist dieser Abkömmling einer vornehmen französischen Familie schon seit seinem 13. Jahre in die Armee seines Baterlandes aufgenommen worden. Große militärische Begabung, personliche Tapferkeit, aber auch Leichtsinn und unverträgliches Wesen, dieselben Züge, die andauernd sein Schickal bestimmt haben, traten schon sehr frühzeitig bei ihm hervor. Anfang bes 18. Jahrhunderts war seine Stellung in der französischen Armee unhaltbar geworden. Die Gunft bes Prinzen Eugen verschaffte ihm bafür Aufnahme in die österreichische Armee, wo er es bald his zum Generallieutenant brachte und namentlich als "Feldmarschalllieutenant" gegen die Osmanen mit Auszeichnung känchfte. Seit 1723 Generalfeldzeugmeister in den Riederlanden, führte ein Konflikt mit dem Gouverneur Marquis de Prié zu seinem Sturze und nach einjähriger Haft zu seiner Berweisung aus den Staaten des Kaisers. Unter diesen Umständen begab er sich nach Stam= bul, nahm ben Islam an, trat in bie Dienste der Pforte, reorganisierte die türkische Artillerie und zeichnete sich, jetzt (1781) Achmed=Pascha genannt, als Heerführer gegen Perfer und Aussen Später Statthalter auf Chios, ftürzte ihn endlich der Reid der Großen des Reiches gegen ben fränkischen Renegaten. B. ist am 27. März 1747 in Stambul gestorben.

Bonnivard, François de, ber "Gefangene von Chillon", ber Held des Byronschen "The prisoner of Chillon". Geboren 1496, war er seit 1513 Prior zu St. Victor=Genf und mutvoller Ver= teidiger der bürgerlichen Rechte gegenüber den Anmaßungen des Bischofs Johann von Genf und des Herzogs von Savopen, sowie ein Vorläuser ber Genser Reformation. Nachdem er schon 1519 bis 1520 vom Herzoge gefangen gehalten wurde, fiel er 1530 zum zweitenmale in die Hände bessel- i ben und schmachtete von da an in dem unterirdischen Berliese des Schlosses Chillon. Bon hier befreiten ihn erft 1536 bie Berner, welche in einer Fehde Feld räumte. In den Berträgen v mit dem Herzoge das Schloß eroberten. B. kehrte | 1814 und 1815 erhielt er die Billa Bi nun nach Genf zurud und wirtte, ohne sein Priorat einen Teil ihrer Runftschätze gegen & wieber anzunehmen, bis zu seinem 1570 erfolgten anstatt bes Gelbes erhaltenen Lanberei Tobe raftlos für bie religiösen und freiheitlichen Besiegern Napoleons zurud; ohne offi Intereffen feiner Mitburger.

Bonnivet, Guillaume Conffi be, französischer Abmiral zur Zeit Fri in der Schlacht von Pavia (24. Febr Schon 1523 war er in den Zügen Fra Italien Feldherr gewesen; 1524 wurde Kaiserlichen über die Sesia zurückgen welcher Gelegenheit Bapard (s. d.) auf brücke siel.

Bordeaux, Empörung von. Eim Jahre 1548, veranlaßt durch die Ider Salztare; der Gouverneur de Mondermordet. Da erhielt der Connétable Moden Auftrag, die Stadt zu unterwerfen, blutige Rache an den Einwohnern.

Bordeaux, Bertrag zu. 1579 nördlichen Staaten der Riederlande in de Union zu einem gemeinsamen Bunde der zunächst die Abwehr jedes Religion bezweckte. Drei Jahre darauf erfolgte liche Absage an Philipp von Spanien Wahl des Herzogs Franz von Anjou (Fürsten. Die Bedingungen, welche Frankall der Wahlannahme gestellt wurd alle Bestimmungen über sein Berhältn Niederlanden sind in dem Bertrage von (1581) niedergelegt.

Bordcaux, Berzog von; f. & Graf von.

**Borghese**, Camillo Filippo Li Kürst von Sulmona und Rossan Geboren zu Rom am 19. Juli 1775, n Erbe der großen Bermögen der Borgt brandini und Salviati. 1797 trat a zösische Dienste, wurde französischer B heiratete zu Mortefontaine am 28. An die schöne Pauline Bonaparte (s. d.), 1 nach Rom zog, aber unglücklich lebte. verlieh ihm am 15. April 1805 Titel n eines französischen Prinzen, gab ihm ! freuz der Ehrenlegion und B. machte a bronschef ber taiserlichen Garbegrenabien gegen Ofterreich, Preußen und Rugl bis 1807 mit, kämpfte 1807 voll Au als Oberst des ersten Carabinier=Reg Polen und wurde Brigadegeneral. Am 1806 waren er und Pauline mit dem s Guafialla von Napoleon belehnt wo war er zur Regierung unfähig, und nahm das Ländchen, ihn mit einigen Frs. entschäbigenb, am 24. Mai 1806 sich; auch zwang er B., ihm im Serte die berühmten Kunstsammlungen ber ghese für zwölf Millionen Frcs. zu verk 15. April 1808 erfolgte bie Ernennung zum Generalgouverneur von Piemont 1 ringen Befugnissen, 1809 wurde er auch general und Oberkommandant der 2' Militärdivision und lebte meist von Vanl in Turin. Hier blieb er bis 1814, u Konvention vom 27. April ben Often bung trennte er sich 1814 von Pauline

1946 Aloreng über, Rach ber meiten Abbantung Chrentitel "Diener". Sterbend & sud bie Gatten lebten in fubler Gemeinschaft Reich feiner Gemablin Brene, & seben einander; Paulinens maßlose Beischwendung Obgleich längst nach ber Krone ! erwag ber reiche Fürft rubig; sie ftarb in feinen B., als die gang in seinem Interesse Ermen am 9. Inni 1825; er verschmerzte leicht die Annahme der Krone im Janu ibr Ableben und ftarb, einem jungeren Bruber weigert hatte, ben ihm bon Boje allet vererbend, in Florenz am 9. Mai 1882. — angebotenen Thron heuchlerisch aus Bleinichmibt, Die Eltern und Befdwifter alle Bebel gu feiner Erwählung a

11.

We have the 

200 To 10

iones (ma

2123 634

S PER SER

CE MC TO PE

Action 2

Ing Same

m Bertraub 22

a read the

i liet fet .

1 July 1774

Non-tendent

TIJE ST

The Care of S anamy Fit of the same in ou in the Re-

gen sait an

Tr C. Barr

Charles and

INCHES MADE NO

ING will be

Carat Bar S

Permusi 2

The part has

DE Pelatras at

for the contract

STREET, ST.

धा हेर्ट्ड स्ट क

THE CHARGE FORM

: Pin Barrie

ी प्रशासिक का का

narate and

≀ ದರ್ಷ :c= ತಿತ್ರ

टा रेक्ट १० ४ व

teni bar E =

r Bernama a

@ 205 E 5

traight m

24 202 100

ध्येष्ट वय क्रिक

17 18 22

Atl. sea

ार्टर्स जेताह

12 

Maroleons I., Berlin 1878. Beris Reodorswitich, Bar von Ruß= wurde am 3. September als Zai bent den beginne bes brachte seine Familie in die bochft 16 Jahrbunderts in Rugland angesehenen Ge- machte fich bei ben alten Geschlechte Dinte Gobunow entfproffen, gewann fic ber fichtelofe Berfolgung immer berhaß: muntericone &., ber feltene Geiftesgaben befag, tarenfeldjug von 1598 war nur ein ex burbe 1580 Bojar und 1581 ber Schwager wie wohl organifiert feine Dacht Ibronfolgers. Ihn beseelte ein maglofer Ebr= fefingte feine Autorität in Sibirie 201, et war bei weitem ber fabigfte und fraate- Bolen einen gwangigfabrigen Friel bete aller Bofaren, und Iwan bestimmte ibn aber nicht gegen bie Schweben. 🖚 Tepamente ju einem ber Rate und Hüter bes vollenbeter Tyrann, forberte aber 1046. Seit fein Schwager, Feodor I. Iwanos bas Bobl Ruglands, trat bie i au Geift und Leib ein Schwächling, 1584 Abel und Rierus unt Füßen, um en Ehron bestiegen, entschied B. alles und war und gefürchtet zu machen, bielt au w bolinen Ginne Regent. Er wurde im Dtai Rechtspflege, unterftutte Runfte, Ge 1884 Stallmeister, "naber Großbojar", Statt- mit dem Austande, jog Austand wier ber Bartumer Rafan und Aftrachan mit ftrebte nach Berbreitung nütlicher Ri Batteln 100,000 Mann ins Felb ftellen. Dit fann, ja felbst eine Universität g Paver Sauft und burch bleiche Furcht bielt er brach ibm ben Sale. Die Rirche ei aben Gefdlechter 1. B. ber Schuisti und Bunft, Bolt und Beer wurden Intelamati, bie in ibm ben Barvenn und bas überbruffig, bagu tam bie Erbitte Santen, nieber und entging allen Berfuchen, furchtbare Sungerenot ber letten an mirgen. B. erwarb fich unfterbliche Ber- fich ber Betruger Grifchta Otrepjet Er brachte die Dicheremissen jur Anbe, morbeten Duntri ausgab, fand er wie bei herrschaft Auflands über Siberien, Anbang. Schon zeigte fich der Au Eroberung 1587—1592 vollendet wurde, fau, als B. ploblich zu Ruflan bere Lobolof, Liumen, Belom, Beresow, 13. April 1605 fiarb. — Bgl. A "anad ac. und erwirfte 1587 für bie Enge Ruftanbe Gefdichte und Politit, bas Recht jollfreien Sanbels; Aftrachan ber Geidichte bes ruffifden hoben Mostau wurden erweitert. B. verbrangte be Dacht bes Batriarcate von Ronftantis at über bie ruffifche Rirche, inbem er bas Batriambat bon Rostan fouf, und gewann bie Mie Gunft bes Rierus. Seit 1592 ferielte er Bauern an Die Scholle, mabrent fie bisber Stragggfest befeijen und balb biefem balb jenem Brra gebient batten. B. that Schritte, um bie Bern von Ruyland und Polen auf Zeobors Der ju vereinigen, unt Grufien murbe ruffifcher Sarin= The perbannt ju haben; bor feinem ihm bien-Rerbrechen erbebend, verfolgte er ihre gange walte und ließ ihren Baremitich Dimitri (f. b) Rai 1591 in Uglitich ermorden, um nach Mort Tob felbst Bar werben zu können; wer Tugend gefahrlich erfchien, wurde befeitigt. wich er im Schwebentriege, ben er leitete, bot- und naber Bojewobe" feinem Schwager ben ber Seite; im Juli 1591 verteibigten ar und gurft Difitstamefi (f. b.) Mostau gegen de Rrummschen Tataren, die er als zweiter Besehls- Rutusow (f. d.), war sest entschlossen

Sterbend bes ließ er fich am 21. Februar 1598 1877.

Bornhoved, ansehnliches, in i lichen (Beichichte bervorragenbes De amischen Reiminfter, Segeberg und inne gelegen. Bier machten bie fo faren unter Stolbebrant einen er griff auf die Rachbut ber fich zurücki unter bem frangopifchen General Lal Angenblide, ba biefe burch einen li bem Orte juzogen (7. Dezember Geuer ber balb fich fammelnben, überlegenen Zufauterie zwang bie emem verliftreichen Ruding burch el meg.

Borodino, Solact von "Schlacht an ber Diebtwa"). Geit des Schiefipulvers — fagt Bogdan bie Schlacht von B. bie größte; auf ftanden 250,000 Mann, über 60,0 mebr ale 1200 (Befdüte.

Der ruffische Generaliffimus, Fürf ster bes großen Saufens" völlig folug; er obne Rampf aufzugeben, und erm ernte ihnen für bie Butunft ben Weg burch 140,000 Mann Ravoleon bei B., ungen und verfcangte Linien von Brjanst bis Berlaufe ber Schlacht teinen unn rom und erhielt bom Baren ben feltenen teil, mabrent Rapolcon alles einbeit

Borries.

Napoleon griff am Worgen des 7. September 1812 die Russen an. Der Kampf tobte zunächst um die Stellung des russischen linken Flügels, den General Kürst Bagration (s. d.) besehligte; derselbe war bald den Aussen bald den Franzosen günstig, bis lettere unter Rep (f. d.) die Bagration=Fleschen genommen hatten, Bagration tödlich verwundet und die Höhen von Semenowstoje gegen Mittag erstürmt wurden.

Der ruskiche linke Flügel war in absoluter Auf= lösung; aber Davoust, Rep und Murat hatten auch zu große Berluste, um ben Sieg zu ver= folgen und blieben bei Semenowskoje stehen. Das Hünengrab, welches dem ruffischen linken Alügel als Stützpunkt diente, hatte Fürst Poniatowski, auf der alten Smolensker Straße vordringend, ben Aussen weggenommen und in ihrem Zentrum wurde die Rajewsti=Schanze vom Bizekönige Eu= gene (f. "Beauharnais") erobert, ging aber wieber an den heldenhaften General Permolow verloren; auch eroberten die Aussen unter General Tutsch=

tow I. das Hünengrab wieder.

Bei Beginn des Nachmittags erhielt der Bize= könig Befehl, mit der jungen Garde und einem Teile der Reserve=Ravallerie von neuem die Ra= jewsti=Schanze zu stürmen, während entsetzliches Batterleseuer das russische Zentrum überschüttete. Der Angriff der Russen unter Uwarow (f. b.) und Platow (f. b.) gegen die linke Flanke ber Franzosen blieb ohne besonders wichtige Folgen, verzögerte aber den Sturm auf die Rajewsti= Schanze und ermöglichte bie Berftartung bes ruf= sischen Zentrums. Die Rajewski=Schanze wurde von neuem erstürmt und der Führer des russischen daß der Bundestag sich in die innerer rechten Flügels, General Barclap be Tolly (f. b.), | angelegenheiten Hannovers einmischen m fucte nun den Feind durch seine Infanterie auf= | zuhalten, da es ihm an Reiterei mangelte. Die feit. Nachdem am 16. Mai 1855 der Franzosen erhielten fortgesetzt Berstärkungen und beschluß vom 12. April d. 3. von Georg die aus der Reserve herbeigeholte Kavallerie konnte! kündet worden war, wodurch die Bundekeit keine durchgreisende Thätigkeit entfalten. Das 2. in den inneren Landesangelegenbeiten Kavalleriecorps unter Generaladjutant Baron Korff | wurde, schlug B.8 Stunde wieder: er ' eilte dem Zentrum zuhilse, ihm folgte das 3. Ravalleriecorps; Attaque reihte sich an Attaque mals Dinister des Inneren, verkündete an und da beide Heere allmählich erschöpft waren, bie Auflösung der Kammern und schleg brach das Kavalleriegefecht ab. Auf dem ruffischen fichtsloseste Reaktionspolitik ein. linken Flügel währte der Kampf bingegen fort. anderte die Berfassung und stellte burch b Westfälische Truppen drangen hier vor und Po-ierung vom 1. August 1855 die alte Ab niatowski besetzte das Hünengrab; ein Sturm des wieder her. Beamte, welche sich ber B Feindes auf basselbe scheiterte. Während die Russen schaft nicht unbedingt fügten, wurden ich bas Borruden ber Napoleonischen Garben jeben Augenblick erwarteten, kanonierten die Franzosen eine Weile und ftanden von einem weiteren Angriffe ab. Napoleons Kräfte waren wie die ber Russen erschöpft, er konnte keinen vollständigen Sieg erlangen. Nachbem Golenistschew - Kutusow bem Generale Toll ben Befehl erteilt, die 2. Armee zu besichtigen, und von ihm Melbung über ihre entsetlichen Berluste erhalten hatte, befahl er Barclay de Tolly, sich hinter Moshaist zurückzu= ziehen. Der russische Berluft bei B. betrug 44,000, ber französische über 28,000 Mann. Unbehelligt zog Barclay de Tolly am 8. September ab.

Bgl. Bogbanowitsch, Geschichte des Feldzuges im Jahre 1812, nach ben zuverlässigften Quellen, übersett von Baumgarten, Bb. II, Leipzig

1863.

Berries, Wilhelm Friedrich Otte Als Sohn des Bogts zu Dorum (Kand am 3(). Juli 1802 geboren, besuchte B. b nafium in Stade und Audierte die Re bis 1823 zu Göttingen, worauf er in ben bienst trat. Er wurde Amtsassessor in . Gerichtshalter in Delm, dann Witglied de Hofgerichts. Wegen seines Talents zur tung nahm man ihn aus der Justiz in die stration hinüber, er wurde Landbrost : und Regierungsrat, saß auch in der ersten 1848 wurde letztere zufolge der Unhaltb Zustände reformiert; B. aber und von t (f. d.) verschafften sich Einfluß unter der br Ritterschaft und B. organisierte von S den Widerstand der Ritterschaften in gam gegen das neu gewordene Recht und b staltung der Verfassung; er setzte sich d sterium Stüve (f. d.) immer offener entz trat mehr und mehr die Psade der Rea zeigte in ihrem Geiste eine hervorragend Baron Schele (f. d.) nahm ihn t 22. Rovember 1851 in sein Rabinett all des Inneren, auch berief ihn Georg erste Kammer. Aber B. ging zu offenk Wiedereinführung der überlebten Zustä Junkereinflusses u. s. w. aus, leitete zu u die Reaktion gegen die Resultate von 1 nicht mit Schele in Konflikt zu geraten der beschworenen Berfassung hielt. Darw er und von der Decken schon am 10. A entlassen. Unermüdlich wühlte B. im f ritterschaftlichen Prätensionen und arbeite Kabinett Lütken bot ihm Raum zu volle Kabinette Kielmannsegge am 29. Juli 11 gemaßregelt, Oktrovierungen erfolgten Gebieten und nach Auflösung ber Stank lung wurde burch ein oftropiertes Babl eine unerhörte Wahlbeeinfluffung in t Ständeversammlung eine gefügige Ra zielt, die alle Oktropierungen genehmi öffentliche Meinung in ber Presse wu ertötet, das Bereinswesen fast gang n Rubolf von Bennigsen (f. b.) trat B. und scharffinnig entgegen. Anftatt bem Ubergewicht zu erhalten, arbeitete B. im licher auf Befestigung bes monardischen hin, entpuppte sich als echter Bureauft alle Gewalt in des Königs Sand zusamm und gewährte bem Hofe in ber Dei scheidung großartige Bortelle. Die von nachlässigten Feubalen wandten fich

8. eb, der sich hanptsächlich auf das Beamtens die orthodore Geistlichkeit und die Bauern k, um die Macht in seiner Hand zu zentra= Die nationale Bewegung von 1859 trat n Siegeslaufe bemmend entgegen und fand annover ungeheuren Anflang; seine polizei= t Rergeleien halfen nichts gegen den neuen ben Bennigsen verfocht. In seinem erfolg= Biten gegen die Bewegung entschlüpfte an 1. Mai 1860 in der zweiten Kammer weurige Bekenntnis, ber Wiberstand gegen **Recenngen des Nationalvereins** (f. d.) müsse Melleitigen Bündnissen ber deutschen Fürsten nud er würde selbst auswärtige Hilse ba= k nicht verschmähen, die gewiß gern geleistet k — diese Außerung rief in ganz Deutsch= Extiesen und Abscheu hervor; Georg V. **1866 B. am 5. Juni 1860 in den erblichen** defand. Obgleich von ihm gewarnt, suchte **Reserving**, von den Orthodoxen beeinflußt, Richliche Leben gewaltsam in frühere 3ahr= **de guridzuführen** und oktropierte am 14.April den orthodoren Katechismus Walters aus 17. Jahrhunderte. Gegen diese Zumutungen **16 im Lande ein wahrer Sturm; Bürger=** tad Bauernstand sprachen ihre Entristung bie gegen ben Walterschen Katechismus ge= **like Brosch**üre des Archidiakonus Baurschmidt Wie Runde. Georg V., der bisher so fest schalten, wurde von den Feudalen gegen enommen und B. weigerte sich, ihm in enfrage einen Rat zu erteilen. Der König ben ber zwangsweisen Einführung bes 🗰 abstehen und entließ den Grafen Beichen höchster Ungnade im August Can Hannover jubelte über das Ende maf sein Gut Horneburg zurück und wib= ben landwirtschaftlichen Vereinen. 1863 er mit nur einer Stimme Mehrheit in die Rumer gewählt und machte dem Ministerium **Mion, auf** eine abermalige Berufung ins tt boffend. Wirklich erlangte er die Gunft **V. insoweit** wieder, daß dieser ihn im 1865 zum Präsidenten des Staatsrats er= k. Seit 1867 ist B. Bertreter auf Lebens= bes hannoverschen Abels im preußischen Caufe; hier wie im hannoverschen Pro-Mandtage tritt er für die Erhaltung der be= den Eigentümlichkeiten Hannovers ein und den Bismarchden Institutionen Hemmnisse eiten. — Bgl. u. a.: Debing, Memoiren schicker 3 Bante, Leipzig 1881.

**Rhed, Karl Heinrich Lubwig v. Zu** Rmfinde am 30. Dezember 1772 geboren, **9. 1788 in das** preußische Kirassierregiment Mr. 7, wurde 1792 Secondelieutenant, zeich= 1793 bei Pirmasens aus, wurde 1799 kittmeister im Regimente Gardes=bu=corps, Rafor in bemselben und focht 1806 bei 2016 1807 New und Victor sich ns Corbs. Berg naberten, ging er ihnen heroisch mit 16 Brann entgegent und da sie dieselben für **vetras eines farken Corps hielten, schlossen** erfcalle mit ihm Baffenstillstand. 1807

rusen, erhielt er das Kommando eines neu zu schaffenben Ulanenregiments und wurde Mitglied der Kommission für die Reubildung der Armee, 1809 Oberst, 1810 Brigabier ber branbens burgischen Ravallerieregimenter und Generaladins tant bes ihm personlich febr zugethanen Königs, 1811 Commandeur der pommerschen Kavalleries und Infanteriebrigade, zugleich hatte er bie Festung Kolberg zu sichern. Seine ausgeprägte Neigung, auf eigene Berantwortung bin zu bandeln, sein unbändiger Stolz traten frühe neben großer Energie und Rlugheit und äußerster Un= eigennützigkeit hervor. 1813, als Gneisenau (f. b.) in England war, knüpfte er mit ihm, Münster u. a. auf eigenes Risiko Unterhandlungen an und forderte von Gneisenau, er solle 1 Mill. Thir., Geschütz und Munition nach Kolberg senden und ohne Ordre zog er im Februar 1813 mit sieben Bataillonen, vier Batterieen und sechs Schwadronen nach der Oder ab. Solche Eigenwilligkeiten waren Friedrich Wilhelm III. doch zu viel; er stellte B. unter das Kommando des finstern Port (s. d.). Als Generalmajor schloß er 1813 Magde= burg auf dem rechten Elbenfer ein, führte bann eine Brigade Bülows (f. b.), und am 5. April im Treffen bei Möckern erstürmte er Behlitz, wurde leicht verwundet, trug aber wesentlich zum Siege bei. Er trat sehr bafür ein, daß man den Ober= befehl auf dem nördlichen Kriegsschauplatze Ber= nadotte (f. d.) übergebe, auf den er große Hoff= nungen setzte. Am 28. Mai griff er Outinot bei Hoperswerda an, wurde aber zum Rüctzuge genötigt; zu dem Treffen bei Lucau konnte er nicht mehr zeitig kommen. Rach dem Waffenstill= stande im Juni stand B. zum Schutze Berlins am linken Flügel der Nuthe = und Rotte = Linie. Am 23. August marschierte B.8 Brigade, ohne von einem mühevollen Marsche auszuruhen, über Rleinbeeren auf Großbeeren, warf den Feind zu= rud und drang in Großbeeren ein, welches er standhast gegen Repnier behauptete. So wesent= lich trug er zum Siege vom 23. August bei, daß ihm das eiserne Kreuz 1. Klasse zuteil wurde. Sein wirksamer Angriff auf der Flanke hatte zum schönsten Resultate geführt. Um 6. September in ber Schlacht von Dennewitz tam er als Retter, um den erschütterten Truppen Kraft zu einem neuen Angriffe zu geben; um Gölsborf entbrannte wieder der wechselvolle Kampf, bis es in preußischer Gewalt blieb; auch hier hatte er eigenmächtig gegen Bernabottes Befehl bas Rechte selbst gewagt. Bei Leipzig schlug er sich aufs tapferste, und seine Brigade drang am 19. Oktober mit zuerst durch das Grimmasche Thor ein. B. blockierte Wesel, ging 1814 mit Bülow nach Holland, blieb nach Bülows Abzug nach Frankreich mit 10,000 Mann zur völligen Eroberung der Niederlande zurück, bedte Antwerpens Blodade, focht unter dem Ber= zoge Bernhard (f. b.) von Weimar bei Courtrap und nahm einige fleine Festungen. Mit Bülow tam ber reizbare Mann in heftigen Streit, ben erst der Frieden von Paris beendete. General= lieutenant geworden, konzentrierte er im Mai 1815 bei Namur das ihm unter Blüchers Oberbesehl übertragene 2. Armeecorps. Als die sächsichen thalicher Flügeladjutant nach Königsberg be= Truppen in Lüttich gegen Blücher meuterten, be=

fahl ihm dieser, ihre Kahnen verbrennen und sieben Räbelsführer erschießen zu lassen: B. aber verweigerte den Gehorsam auf eigene Faust hin, wurde von Blücher in Arrest geschickt und durch Pirch (s. b.) ersett, tam vor ein Kriegsgericht, er= hielt 4jährige Festungsstrafe in Magdeburg, doch begnabigte ihn ber König auf Bitten Blüchers Ende 1815. 1816 wurde B. kommandierender General in Ofipreußen, bann Chef bes 5. Kü= rassierregiments, 1825 kommandierender General in ber Rheinproving, General der Kavallerie, auch empfing er ben Schwarzen Ablerorben. 1840 auf Wunsch zur Disposition gestellt, wurde er Mitglied des Staatsrats und starb in Berlin am 9. Wai 18**44**.

Bojchgeuzen. Bur Zeit, als bie Nieberlanbe widerstandslos der grausamen Willfür Albas preisgegeben waren und an einen allgemeinen Bollsaufstand im entferntesten nicht zu denken war, also zwischen den Jahren 1567 und 1570, flüchtete sich eine Menge Protestanten, deren Eigen= tum konfisciert worden war, oder welche am Bilder= sturm teilgenommen hatten, um den spanischen Baschern nicht in die Bande zu fallen, in die Bälber an der blämisch=französischen Grenze, or= Flanke gegen den Malakoff=Abschnitt. ganisierten sich bier zu bewaffneten Banben und morbeten, oft in sehr grausamer Weise, jeden Spanier ober spanisch gesinnten Riederländer, der ihnen in bie Hände fiel. Sie erhielten den Ramen "wilde Beusen" ober "Buschgeusen". Baufig vereinigten verlieh bem Helben einen Ehrenfabel sich bie Bauern, die von ihren Pliinderungen viel gab ihm bas Großtreuz ber Ebra zu leiden hatten, und erschlugen sie massenweise. Rönigin Biktoria den Bath-Orden, e Gegen die regulären Truppen konnten sie natürlich 9. Februar 1856 Senator und am nicht lange standhalten, allmählich verschwanden sie und gingen zu ben Wassergeusen.

Bosquet, Pierre François Joseph. Zu'er am 5. Februar 1861 seinen Leiden Mont = be = Marsan (Depart. Landes) am 8. No= vember 1810 geboren, besuchte er 1829 die Pariser bie Hauptstadt bes Unionspaates I polytechnische Schule, bann bie Applikationsschule und war, wie schon zur Zeit Karle I in Wet und trat 1833 als Unterlieutenant in land der Sitz der Opposition, so de ein Artillerie-Regiment. Im Juni 1834 ging er Ausgangsquell bes Wiberstandes be zur Armee in Algier, wurde 1839 Kapitän, focht gigen Kolonialpartei, welcher aus be 1841 wiederholt mit Auszeichnung und wurde gegen die Kolonialpolitik der britische am Ropfe verwundet. Am 5. Juni 1842 Ba= heraus vor etwas über bundert Jabi taillonschef bei ten Tirailleurs indigenes in Oran fall von England führte. Hier trat geworden, unternahm er mit ihnen am 14. Plai 1768 — als der Streit um ben Ik 1843 eine glückliche Razzia gegen ben Flittas= müter schon gewaltig erregte und t Stamm, wurde 1845 Oberfilieutenant, 1847 Oberft gouverneur Bernard bas Zusammeun eines Linieninfanterie = Regiments, übernahm im einigten Bertretungen Neuenglante v April 1848 bas Kommando ber Subbivision zu auf eigene Hand unter Anregung v Orleansville, unterwarf mebrere rebellierende Stam= wie Otis, Warrens, Samuel Abams me, wurde am 17. August 1848 Brigadegeneral zusammen, ber bie bereits burch bie e und Kommandant in Mostaganem. 1851 eröffnete vinzialvertretungen ausgesprocene Ab er ben Feldzug gegen bie Nabolen mit ber Erftür= nur burch bas Londoner Parlament mung bes Passes über ben Menegal und wurde Besteuerung ber Kolonicen energisch an ber Schulter verwundet. Mit Recht galt ber 3m Safen von B. erfolgte am 18. T energische und tapfere Soldat mit ben echten Geld= bie verwegene That bes jungen Jo berrngaben für einen ber glänzenbsten afrikanischen ber mit fünfzig Begleitern bas Schiff Generale. Nach 20jährigem Aufenthalte in Algier erstieg und bessen zollbare Labung a kebrte B., am 10. August 1853 zum Divisions: Kinen im Werte von 18,000 Dollars, generale beforbert, ins Baterlant beim, um als= frürzte, um beffen Ginfübrung zu verbi: bald auf einem anderen Ariegetheater aufzutreten: müpften bann bie Schritte ber e er erbielt bas Rommando ber zweiten Infanterie- gierung und beiber Baufer bes & bivision im Arimmfeldzuge. In ber Schlacht an ber lamente, welche ben Streit auf feir Alma (f. b.) entidied er ben Sieg, indem er bie brachten, und burch Absendung einer von Menschifow (f. t.) für unbezwingbar gebal= unter General Gage uach Maffachuie

tenen jähen Anhöhen mit den Zuav trot unbeschreiblicher Mühen sein Ges schaffte und die Russen in ihrer l überfiel. Mit einem aus der erpen Division formierten Observationscor. die Belagerung von Sewasispol ges dem Inneren der Krimm andringenden 5. November entgingen die Englande die brillanten Anordnungen B.6 und (f. d.) in der Schlacht von Inkerm siegung durch die russische Ubermach Franzosen gebührte unbestritten ter Das britische Parlament votierte B. und der Sultan verlieh ihm den Mel Am 10. Januar 1855 wurde er Beit zweiten Corps der Orientarmee und i vom 23./24. Februar nahm er die russi approchen, die bei Sewastopol tie Arbeiten bedrohten; am 7. Juni bei an der Erstürmung des grünen Mam vorstechender Weise. Er entwarf bei großen Sturme ber Berbundeten vom Ind leitete an diesem Tage, burch division verstärkt, den Angriff auf splitter verwundete ihn schwer an der aber führte das Kommando weiter, bis e fortgetragen wurde. Er kebrte nach a rud und sichte seitdem dahin. Die 1856 Marschall von Frankreich. 185 bas Kommando im Südwesten zu Li

Bofton (nordameritanische

ben folite. Es wurde also (Bostoner Safen= 1) am 24. März 1774 ber Hafen von B. seiner **dlegien beranbt und vom 1. Innt d. I. an für** unt erkart. Herner soute die bisherige Bering von Massachusetts start beschränkt werden, m die Exclutivgewalt das Recht erhielt, alle merversammiungen zu verdieten, die Mitglieder ineben der Affembly, dem Abgeordnetenhause mben) Rats (Senats) ber Legislatur bieser **was und die Speriffs zu ernennen, auch alle** mmelfälle nach Reuschottland ober Großbris im zu verweisen, zu deren Aburteilung die ike der Provinz nicht zuverlässig erschienen. Sichworenengerichte sollten burch die Sheriffs nengesetzt werden. Eine dritte Bill erklärte Enquartierung von Truppen innerhalb ber B. für gesetzlich. Durch einen vierten **Auf wurden die Grenzen von Canada nach** meland und dem westlichen Kolonialgebiet zu let, und dadurch die dort geltende absolute der Krone anch fiber die Landschaften von teen bis zum Mississpi ansgedehnt. 🛉 entzünbete sich bann am 17. Juni 1775 Sei B. mit bem blutigen Gesecht auf bem **rspill der vielsährige Krieg der Amerikaner** England um ihre Unabhängigkeit. well, James Hepburn, Graf von

James Hepburn, 1536 (oder 1537) ge=

gehörte einer der mächtigsten und gewalt=

kan kamilien Schottlands an und zeichnete

kan keinen Kriege, ohne Feldherr zu sein.

mitgabt, aber schlecht gebildet, ragte er

inte übermäßig bervor. Er war verschla=

jeder Gewaltthat bereit, von Ehrsucht

kand besaß keine Spur von Moral, war

kand kein solches Ungehener, wie ihn manche

peller, teilweise um Königin Maria (s. b.)

kt zu entschuldigen, gezeichnet haben.

**Beid Protestant, zählte B. zu den eifrigsten** ngern der Königin = Regentin Maria von 1562 beschuldigte ihn Murran (f. b.), a Stuarts Stiefbruder, eines gegen ihn ge= en Morbversuchs und der Absicht, Maria im De bes Grafen Arran zu entführen; fo febr 8. seine Unschuld beteuerte, wurde er auf Windurgher Schlosse lange in Haft gehalten, , flet aber dem englischen Kommandanten k Rordbiftriften in die Hände und wurde ein Kiehr in Berwick und als gefährlicher Feind abs ein Jahr im Tower interniert. Endlich meben, ging er nach Frankreich; als er aber Streite zwischen Maria Stuart und Murran , eiste er nach Schottland. Maria erschien boberflächlicher Bekanntschaft ber geeignetste 1, um sie gegen alle Feinde zu verteibigen; 1 ibn zu sich, verheiratete ihn am 16. Fe= 1566 mit Jane Gorbon, der Schwester des s Suntly, belohnte ihn mit ben reichen R Melrose und Habbington für seine auß= ressen Leiben, ernannte ihn zum Befehlshaber und gum Rommandanten in den eng= Grenzbistritten; seine Tobseinbschaft gegen id mud fein Daß auf Murray empfahlen ihn ge-Bald flöste et Maria eine wilbe Leibenschaft

ein, und sie sab in ihm nicht nur den Geliebten, sondern auch den festesten Pfeiler ihres Throns, obwohl er dazu nicht taugte. Während der Zeit ber Geburt Jakobs (VI.). entfernte ihn Murrap in die Süddistrikte, deren Berteidigung ihm anvers traut wurde; hier entfaltete er viel Energie gegen das Räuber= und Fehdewesen und wurde im Ot= tober im Rampse verwundet, als Maria und Murray ihn in Jedburg besuchten. Die würdes lose Haltung ihres Gemahls, König Heinrich Darnley (f. d.), entfremdete Maria ihm mehr und mehr, und sie lauschte auf die Lords, die ihr zur Scheidung rieten, ja überließ ihnen die Lösung der Frage. Durch eine frühere Geliebte B.8 trat fie mit ihm in intime Beziehungen und seit Weihnachten 1566 lebte fie mit ihm im Ebebruche. Während sie sich scheinbar Darnley wieder anschloß, schrieb sie voll sinnlicher Glut an B., versicherte ihm in unköniglichen Worten ihre heiße Liebe und ihren Ab= scheu gegen den König, und im Februar 1567 ließ B., ihrer Zustimmung gewiß, Darnley bei Ebinburgh erwürgen und dann das Haus mit ihm in die Luft sprengen. Er erheuchelte das äußerste Erstaunen, als ihm die Botschaft hiervon gebracht wurde, ließ aber keine Untersuchung der Sache ins Leben treten. Der Vollsmund bezeichnete ihn hingegen offen als den Mörder, er fühlte fich in Edin= burgh nicht sicher und erschien nur mit Leibgarden. Maria überhäufte ihn mit Gunst, schenkte ihm Darnleys Marstall und Blackneß = Castle und er= nannte ihn zum Großadmiral von Schottland und zum Rommandanten des Edinburgher Schlosses. Die endlich gegen ihn erhobene Anklage und ein= geleitete Untersuchung war eine schamlose Romödie: B. erschien mit großem Gefolge, seine Bewaffneten standen in den Straßen und um den Gerichtshof, er wies die Anklagen zurück und wurde im April 1567 freigesprochen. Das Gerücht, Maria wolle bem Mörder ihre Hand reichen, erregte allgemeinen Unwillen; das Boll sah in ihm nicht ben Pro= testanten, wie sie gehofft, sondern nur den Wörder. B. betrieb die Scheidung von seiner Gattin und sein Schwager brachte lettere selbst babin, ihre Einwilligung zu geben und den Antrag auf Chebruch B.8 mit einer Lady hin zu motivieren. Der ungestüme B. brangte seinem Biele naber; unter seinem Drucke empfahlen ihn viele Abelige und fast der ganze bobe Klerus Maria zum Ge= mable, er entführte sie mit ihrer Einwilligung zum Scheine am 24. April 1567 zu Almond Bridge, lebte mit ihr auf Dunbar und der Erzbischof von St. Andrews schied seine Che am 3. Mai unter unlauteren Vorwänden. Obgleich alle Welt Maria beschwor, die unselige Berbindung nicht einzugeben, erhob sie B. am 12. Mai zum "Berzoge von Orkney" und ließ sich nach katholischem und presbyterianischem Ritus am 15. Mai in Edinburgh mit ihm trauen.

Alsbald riß der Ehrsüchtige, der sein Ziel erreicht, das Regiment rücksichtslos an sich, vernachlässigte Maria, der er Mißachtung und Mißtrauen
zeigte, und war viel bei seiner ersten Gattin; Maria
empfand dies unsäglich schwer und mochte sich ihm
doch nicht blindlings unterordnen. Der Abel wurde
B.s Selbstregierung schnell überdrüssig und bildete einen Bund gegen ihn. B. wurde die Heeres-

und der Ankunft des Königs Otto in land mehrsach auch an den politischen B des Landes beteiligt, ging er (5. Septer mit Miaoulis und Plaputas als Deputichenlands von Nauplia zur Darbringundigung zu dem neuen König nach Münd B. ist am 13. November 1853 in Atheneral und Senator gestorben.

Botsaris, Markos. Die Familie

150

28. ist am 13. November 1853 in Athe neral und Senator gestorben. Die Kamilie zu ben namhaftesten Geschlechtern bes h Stammes gräcisierter Albanesen, die als & in der Geschichte des griechischen Unabhi trieges einen glänzenden Ramen gewonn Christos oder Kitsos B. gehörte zu da Gegnern des Ali=Pascha von Janina 1 zu den letzten Sulioten, die bei der B dieses Bolkes aus Epirus noch bis p 1804 in einer Stellung am athamanisc loos sich hielten, bis ihrer nur noch Parga und den ionischen Inseln flichen Als er einige Jahre später burch einen auf Alis Antrieb zu Arta beim Rabl wurde, hinterließ er mehrere Söhne, m Markos der berühmteste geworden ist. to 8 B. war um 1788 geboren, unter sein leuten schon frühzeitig als ein Jüng stattlicher Erscheinung, heroischer Tapsent rischer Gewandtheit und zugleich musikal gabung sehr wert gehalten. Eine 3et französischen Diensten auf ben ionische geschult, später ziemlich frühzeitig Mi großen griechischen "Hetärie" der Philike die Laufbahn seines Ruhmes, als m 1820 ber Krieg ber Pforte gegen Ali-P Sulioten die Aussicht eröffnete, & Fuhrung ihre alten Sițe in Chirus p winnen. Anfangs auf Seiten ber Tun durch diese schnöde verletzt, nun durch Alig occupierten die Sulioten am 18. Tezm thr altes Bergland wieder, und nun m tos ben Krieg gegen bie türkischen Bela Janina mit ebenso viel Glück als Ec nur daß die Sulioten cs dabei rermi blodierten Pascha fräftiger zu unterfütze ihren und ben gricchischen Interessen entir endlich die griechische Revolution des 34 ausgebrochen, schließlich aber Ali zu A

folge vielsach verweigert; er selbst entsam saum am 10. Juni der nächtlichen Aushebung in Borths wid und eilte mit Maria nach Dunbar. Macht der Ausständischen wuchs und bei Carberry Hill wurden Maria und B. im Juni 1567 total Maria sah sich zur Trennung von ihm gezwungen; er nahm auf ewig von ihr Abschied und floh nach Dunbar; den Lords, in deren Ge= fangenschaft Waria geriet, sielen ihre Briese in bie Hände, die ihr Einverständnis mit B. vor Darnleps Tod bekundeten. Der Geheime Rat ver= ordnete nun B.8 Berhaftung, er aber flüchtete nach den Orkneps. Der Regent Murray ließ den alten Feind verfolgen; auf den Orkneps konnte er keinen Halt finden, mußte nach den Shetland8= Inseln flüchten, wo er zwei hanseatische Schiffe mietete, beren Besatzung wohl manchen Seeraub mitgemacht hatte. Im Bressay-Sund und bei Unst kam es zu hitzigen Gesechten zwischen B. und seinen Berfolgern unter Kirkaldy of Granges, eines der Schiffe B.8 mit seinen Mitverschworenen wurde erbeutet, ein Sturm trennte B. von den Seinen und trieb ihn an die norwegische Rüste, wo ihn ber Kommandant eines tänischen Kriegsschiffs in Gewahrsam nahm und am 2. September 1567 nach Bergen ablieferte. Bon hier kam er nach Kopenhagen und trots aller Anforderungen lieferte ibn ber König von Dänemark den Schotten nicht Im Schlosse Malmoe wurde B. in milder Haft gehalten und der schlaue Mann bot dem Könige die Orkney= und Spetland8=Inseln, wenn er ihn und Maria, mit deren Bollmachten er sich betraut gerierte, gegen den Regenten Murray unter= stützen wollte. Waria wünschte von ihm geschieden zu werden, um den Herzog von Rorfolt zu bei= raten, und B. erklärte sich 1569 zur Scheidung bereit. Ohne daß die Motive zu dieser Umstim= mung bekannt geworden wären, ließ ihn der König am 12. Juni 1573 in das feste Schloß Drags= holm setzen, wo er hart gehalten wurde und am 14. April 1578 starb. Maria nahm sein Ableben obne große Bewegung bin.

Bgl. Gaebete, Maria Stuart, Heidelberg 1879; F. Schiern, Nyere historiske Studier, forste

deel, Ropenhagen 1875.

Botfaris, Konstantin, gewöhnlich Kosta genannt, ein Sohn des tapferen Sulioten Christos ober Kitsos B., ein Bruder des berühmten Markos | Jahres 1822 erlegen war, und nun die f 28. (f. b.), einer ber tüchtigsten Führer bes griechi= ber Pforte fich gegen Guli, jett bas m schen Unabhängigkeitstrieges, und nicht unwert, Bollwert bes griechischen Aufftants, wies trefflichen Markos Bruder zu sein. Er trat war Markos, jest in unmittelbarer n als Führer ber Culioten auf griechischem Boben Berbindung mit ben Führern ber Grieche erft nach seines Bruders Tote (1823) bebeutenter | und Atarnaniens, unablässig bemübt, sei bervor und erscheint bann auf ben verschiebenften leuten Entsatz zu schaffen. 218 bie Rie Stellen des ausgebehnten griechisch-türfischen Kriegs= , Griechen bei Beta (16. Juli 1822) bas l schauplates thatig. Co im April 1825 bei Krem= | ter Türken in Epirus entschieden, und mpti in Meffenien im Rampfe mit Ibrahim Pascha; 1822) Omer Brionis bie Sulioten 3 so im Commer desselben Jahres neben Guras in lung tes Rampfes und Auswanderung : Photis jur Abmebr bes aus Theffalien vorbrin- genötigt hatte, manbten fie fich nach E enden Abbas Pajcha und nachber namentlich im wo nun Markos B. burch feurigen Pa April 1826 bei Missolunghi, wo er bie Trümmer ideale Lauterkeit ber Gesinnung, Un ber aus biefer Ctabt sich burchschlagenden Grie- teit, triegerisches Geschid und mahren den zu retten und zu schützen bemüht mar, und sich ben bochften Ruhm erwarb. Dit endlich im Frühling 1827 bei ber vor Athen sech= Dlaurofordates hat er bas lette Bi tenben griechischen Armee. In ber letten Zeit zwischen | griechischen Nordwestens, Mejolongion bem Tobe bes Präsidenten Gievanni Rapodistrias Difsolunghi genannt), bei beffen erfter

Omer Brionis seit dem 7. November 1822 m 12. Januar 1823 mit glänzendem Erfolge ägt. Racher von der provisorischen Zentral= ber Griechen nur sehr ungenügend unter= magte es der tühne Held, mit nur schwacher den 13,000 Mann nach Karpenissi entgegen= n, mit denen der Pascha Mustai von Stu= zegen Atolien im August 1823 vordrang. rit nur 350 Sulioten auf die seindliche Vor= nter Dichelalebbin = Bei, 4000 Mann, ge= r näcktlicher Angriff (20./21. August) brachte ben Feinden schwere Berlufte bei; aber zum der Griechen fiel dabei auch Markos B. durch Banefische Kugel. Der Held wird noch jetzt m Griechen in zahlreichen Liedern gefeiert. — Bertberg, Geschichte Griechenlands III, : IV, 157 ff. 204—208. 236—263. nët Billauinez, Louis Edouard, Graf. en auf einem Gute bei Toulon am 24. April trat B.=W. 1823 in die Marineschule und frühe große Thatkraft. Seinc ersten Lei= n waren in der Levante, er nahm teil an webitionen nach Morea und Navarin, und **iburich betrat er** bei Sidi=Ferruch den feind= Als Schiffslieutenant wohnte er dem Bombardement von Mogador bei und : den Auftrag, die afrikanische Westkiiste zu uchen und aufzunehmen. Mit einem Aviso= Mer erschien er im Senegal und machte nun ange Forschungen. 1844 wurde er Gouver= 🌬 Senegal, arbeitete unablässig gegen ben 🖯 Mexicadel, verfolgte die Händler mit den nd mb entrig ihnen die lebende Ware; er 👺 🛍 seinem Amte äußerst wohlthätig und 🔼 1845, als er mit Broglie (f. d.) in Lon= mit, trug er zur Aushebung des Durch= Michts der Schiffe bei. 1848 erschien von Raris "Commerce et traité des noirs votes occidentales d'Afrique" und 1849 exiption nautique des côtes comprises le Sénégal et l'Equateur". 1848 wurde 'af Contreadmiral und 1853, als der Krimm= begann, Stabschef des Geschwaders gegen nd: er war voll Umsicht und Rührigkeit im porte der Soldaten, schaffte Proviant berbei nährte so vom Schiffe aus bas Landheer. ricien er mit einer Belagerungsflotille vor g, aber ber Gang bes Krieges erließ ibm Scritte. Mit einer neuen und von ihm ten Vanzerflotte machte er Manöver, und labratstellung zur See ist seine Erfindung; fing er mit bem Panzergeschwaber bes Dlit= :s in diplomatischer Mission nach Tunis. mbant in Cherbourg, dann in Toulon, erte der wissenschaftlich stets thätige Mann os nach einem ausgezeichneten Systeme. purbe er Admiral und Senator. Von Schriften sind noch hervorzuheben: "Camaux côtes occidentales d'Afrique", 1850; "La flotte française et les colo-Paris 1853; "Des grandes batailles de de mer, depuis l'antiquité jusqu'à Paris 1855; "Tactique supplé-L'usage d'une flotte cuirassée ", Paris Questions et réponses au sujet de nos pavales", Paris 1871 u. a.

Um 19. Juli 1870 wurde er zum Oberbesehls= haber des Nordgeschwaders ernannt und übernahm in Cherbourg am 24. Juli bas Kommando; sein Auftrag ging babin, gegen die deutschen Küsten zu operieren, aber er fand alles in totaler Desorga= Er wollte seine Operationen auf den Jahdebusen stützen, zu seinem großen Kummer wurde ihm aber befohlen, ins Baltische Meer zu segeln (2. August); er ahnte, daß er nichts aus= richten würde. Es sehlte ihm sowohl an Schiffen und deren Ausrüstung als an günstigem Terrain für seine Operationen; seine schweren Panzerschiffe konnten sich nur im Tieswasser bewegen und waren machtlos gegenüber ben preußischen Fahrzeugen. Durch die Geschicklichkeit bänischer Lotsen gelang es ihm, ohne Havarie den Großen Belt hinabzusegeln, er erschien vor Riel, zählte fest auf die dänische Allianz mit Frankreich und wollte sich der Insel Alsen bemächtigen; hier buchte er einen guten Kriege= hafen zum Deckungsorte gegen alle preußischen Schiffe zu finden. Die Schläge, welche die Land= heere Rapoleons erlitten, machten seine Plane zuschanden und ihm wurde die genaue Blocade der preußischen Grenzen zur Aufgabe gemacht. Vom 23. August an blockierte der Admiral Riel, Lübeck, Stettin, Stralsund und Rügen, dies führte ebenso wenig wie die Versuche auf Kolberg zu Resultaten, und durchaus entmutigt trat die Flotte den Ruckzug nach Cherbourg an, am 11. Sep= tember liefen die letzten Schiffe wieder in den französischen Hafen ein. B.=W. wurde unbillig verleumdet, denn er litt am meisten im Gefühle der Erbärmlichkeit der ihm übergebenen Mittel. Er starb gebeugt in Paris am 8. September 1871.

Bgl. seine Biographie in der "Revue maritime" vom März 1872, und Felix Julien, L'amiral Bouët-Willaumez et l'expédition dans la Bal-

tique", Paris 1872.

Bousters, Louis François, Ducde; Marsichall von Frankreich, geboren am 16. Januar 1644, besonders berühmt als Leiter der großen Verteidigungen von Namur (1695) gegen Wilhelm den Oranier und Lille (1708) gegen Eugen von Savopen, sowie als Vesehlshaber beim Rückzuge der französischen Armee nach der Schlacht von Malplaguet. Er starb am 20. August 1711.

Bouille, François Claude Amour, geboren am 19. November 1739 auf Schloß Cluzel in der Auvergne, erhielt mit 16 Jahren eine Com= pagnie und machte bie Feldzüge des siebenjährigen Krieges mit. Besondere Auszeichnung erwarb er sich als Gouverneur von Guadeloupe, später von Martinique und St. = Lucie durch die glänzende Berteidigung der Antillen während des amerika= nischen Krieges gegen die Engländer. 1783 nach Paris zurückgekehrt, machte er einige Reisen, saß in der Notabeln-Versammlung, wurde Romman= dant in Wetz, in welcher Stellung er sich durch große Energie, namentlich bei Unterdrückung des Wilitär=Ausstandes in Nancy hervorthat. Un den Fluchtplänen des Königs Ludwig XVI. beteiligt, mußte er nach dem Dliftlingen desselben Frankreich verlassen. Er känipste bei dem Heere des Prinzen von Condé im Feldzuge von 1792, ging dann aber nach London, wo er am 14. November 1800 starb. Seine Memoiren erschienen 1801.

Boulan de la Menrthe, Antoine Jaques | Unterfrützung. Claude Joseph, geboren am 19. Februar 1761 in Chaumonsap im Departement der Bogesen, zu= erst Abvolat in Nancy und Paris, nahm an dem Feldzuge von 1792 Anteil, wurde dann Richter in Rancy, aber bald wegen Moderantismus ab-Nachdem er 1793 abermals in das Heer eingetreten war und an den Weißenburger Linien gesochten hatte, erschien er nach bem Sturze ber Schredensherrschaft wieder in Rancy und wurde öffentlicher Ankläger. In die Fünshundert gewählt, zeigte er sich anfangs als eifriger Anhänger des Direktoriums, namentlich bei Gelegenheit des Staatkfireiches vom 4. September 1797, schloß sich aber später an Napoleon an, den er bei dem Staatsstreich vom 19. Brumaire und bei Fest= ! stellung der Konsular-Berfassung unterstützte. wurde Mitglied bes Staatsrats und Prasident der gesetzgebenden Kommission desselben, wobei er sich besonders durch die Regelung der Angelegen= beiten der National=Domänen Verdienste erwarb. Rach Herstellung der Bourbonen, zog er sich für einige Zeit nach Deutschland zurück, kehrte bann! wieder nach Paris zurück, wo er erst am 4. Februar 1870 starb.

Boulay de la Meuripe, Henri George, In Nancy am 15. Juli 1797 als Sohn des bekannten Staatsmanns des Kaiserreichs, Grafen Antoine Jacques Claude Joseph B. d. l. M. (s. d.), geboren, studierte er die Rechte, verließ mit bem Bater nach ben Hundert Tagen Paris, kehrte aber 1820 dahin zurück und wurde Advokat. Er war ein begeisterter Verehrer Napoleons I. Eingehend beschäftigte er sich mit sozialen Fragen, besonders mit der Aufbesserung des Loses der Aderbaner und ber arbeitenben Klassen. Als Fortschrittsmann bekämpfte er voll Uberzeugung die ein Hauptmann an den Fahneneid um 🎏 absolutistischen Tendenzen des Königtums Karls X. und nahm 1830 thätigen Anteil an der Juli= revolution, erhielt die Julimedaille und wurde Oberst der 11. Legion der Pariser Nationalgarde. 1837 trat er für das Departement Weurthe in! die Deputiertenkammer und saß darin dis 1839 auf der äußersten Linken, stimmte gewöhnlich mit der Opposition gegen die Regierung Ludwig Phi= lipps und nahm an der Reformagitation geringen Anteil. Er wurde Offizier der Chrenlegion, Mit= ' glied bes Generalrates ber Seine und bes Zentral= ausschusses für ben Primarunterricht, 1840 wieber burch bie Strenge ber Gefete treffen jum Obersten ber 11. Legion der Pariser National= ber Prinz und seine Gefährten tamen garbe erwählt und 1842 Prafibent ber Gefell= | Pairshof, und diefer verurteilte ibn # schaft für ben Elementarunterricht. 1842 fandte länglicher Festungshaft am 5. Ottober; ihn Mirecourt (in den Bogefen) in die Deputierten= tober bezog er die Festung Sam; feint und Leidenschaft für die Aushebung des Ber- Gefängnisse bestraft. bannungsbefrets gegen die Bonaparte, aber ohne Erfolg. Nach der Kebruarrevolution trat er 1848 am 22. April 1816 als Sohn eines Eld zur republikanischen Regierung und hielt zu ben griechischer Hertunft, ber im griechischen Bemis gemäßigten Republikanern. Das Departement ber kampfe 1827 starb, geboren, wurde B. Bogesen schickte ibn in die Nationalversammlung, Militarschule in St. Cor ausgebildet, tet und er wurde Präsident des öffentlichen Unterrichts= 12. Ottober 1836 als Unterlientenant it wesens, für bas er sich stets so sehr interessierte. 59. Linien-Infanterieregiment, 1837 in bas 3 Bei bem Aufstande vom 24. Juni vertrieb er mit vencorps, worin er im Dezember 1838 Chef ber Nationalgarde die Insurgenten aus dem tenant und im Juni 1842 Kapitan wurde. Pantheon. Als Pictri bie Erlaubnis zur Rud- Orbonnanzoffizier bes Königs Ludwig Philips kehr für die Bonaparte forderte, lieb er ihm rege August 1846 ernannt, führte er als Major det F

Mit Ludwig Rapoleon ba seit lange befreundet und als dieser Präsidens französischen Republik geworden, wurde a 🖬 drei Kandidaten mit 417 Stimmen am 20. In 1849 zum "Bizepräsidenten der Republit" and und proklamiert, erhielt auch bas Prafibina Staatsrates. Nach bem Staatsfreiche sciol im Dezember 1851 aus seinen Amtern und u am 27. Januar 1852 in den Senat. Er et das zweite Kaiserreich und starb in Pais 1 November 1858.

Bonlogne-sur-Mer, Rapoleons (III.) & pedition bei. Der Rapoleonstulin mi eben, während im Ministerium eine nigen Stimmung sich kundgab, burch die Uberfichen der Asche Rapoleons I. von St. Belen in Invalidendom zu Paris frischen Aufschwurg ! der Napoleonide Ludwig Napoleon konnt 🛍 günstigeren Moment für einen Handstrick will In England traf er zu bemfelben alle Beda tungen, nahm einige fünfzig Leute verfchat Nationalität in seinen Dienst, Meibete fie m Uniform der alten Kaisergarde und diesen d Adler so, daß er über seinem Haupte küft; selbst trug bie Uniform mit bem fleinen Napoleons I. und wählte Boulogm, 🚾 Erinnerung an bie großen Expeditionsiif von 1805 erweden mußte, zum Zielpunk Unternehmens. Am 4. August 1840 foffen der greise Graf Montholon (s. d.) md R nossen sich in Greenwich ein und land 6. August bei dem Fischerdorfe Bimeren 🎮 Boulogne, in welcher Stadt er unter alle Staunen sofort einzog. Einige Bades tierten; als aber die Soldaten des 42. regiments sich ihm gunftig zeigten, eines bessen Ermahnungen. Des Prinzen Baff die Citadelle mißlang, die mitgebrachten mationen und Defrete mit ihren Tippen nutten ebenso wenig wie der Adler, der u Napoleonsfäule schwebte; die Nationalgente Füsiliere griffen zu den Wassen, die Berson suchten in Böten nach ihrem Dampfer # kommen, wurden aber mit Salven verste Boot, worin Ludwig Rapoleon war, und die Nationalgarden zogen ihn 🚥 Wasser. Ludwig Philipp unterließ es, sch 1843 und 1847 sprach er voll Warme verschworenen wurden mit 2= bis Will

Bourbati, Charles Denis Soter. 3-1

afrikanische Infanteriebataillon (Zephyrs), as sechste Bataillon und erhielt 1847 das mdo des in Constantine garnisonierenden ataillons. Seit dem 16. Januar 1850 ientenant, trat er in das erste Zuaven= ut, deffen Oberst er im Dezember 1851 avancierte am 14. Ottober 1854 zum Bri= ierale und führte im Krimmkriege anfänglich rigade der 2. Division der Orientarmee, rie 2. Brigade der 2. Division der Nord= enblich eine Brigade des 2. Corps der rmee. B. zeichnete sich namentlich in den ten an der Alma und bei Inkerman, bei dem e auf Sewastopol und besonders auf den no aus. Nach dem Frieden erhielt er das mbo der Subdivision der Gironde, wurde eneralgouverneur von Algerien beigegeben n 12. August 1857 Divisionsgeneral. Im schen Ariege führte er 1859 die Division on und zeichnete sich mit ihr bei Solferino 8. ist unbeugsam, tapfer und ohne Eigen= Im Mai 1869 kommandierte er das 2. son Chalons und wurde im Juni Flügel= at Rapoleons III. Auch ward er Groß= der Ehrenlegion und Commandeur der de-Infanteriedivision. Er besaß alle Bor= ines trefflicen Corpscommandeurs, aber es Talent, eine große Armee aus bunt ge= Teilen einheitlich zu lenken und zu be= m, wie sich im Kriege von 1870/71 befun=

mube im Juli 1870 interimistisch mit bem iande der Garde betraut, nahm am 16. und hervorragenden Anteil an den Schlach= **Est**, wurde hier mit eingeschlossen und 31. August und 1. September die ver= Bersuche bes Heeres, durch die deutschen durchzubrechen. Im Oktober gelang es 👀 Metz zu entkommen, und er stellte sich . Oftober in Tours ber provisorischen Re= z, in der Gambetta (f. d.) das Wort führte, isvosition: dieselbe übertrug ihm die Or= ion der Streitkräfte im Norden des Reichs m Sitze in Lille. Doch legte B. wegen **Beiten** mit bem Kriegsminister Gambetta umando der Nordarmee schon am 19. No= nieder und wurde zur Loire = Armee ver= m 4. Dezember hingegen erhielt er ben sehl über die Truppen südlich der Loire. ei Besançon gebildete "Ostarmee" zählte 30,000 Mann, bestand nur zur Hälfte aus m Truppen, das übrige waren National= sbilgarden nebst Franctireurs; mit B. sollte Di gemeinsam operieren, ohne ihm unterge= au sein. Das neu formierte Heer rückte Dezember mit großer Ubermacht von Lyon sancon vor, um Belfort zu entsetzen und 26 vorzudringen. Ihm stellte sich bie neue nee unter Manteuffel (f. d.) entgegen, bei eral v. Werder (s. d.) selbständig operierte. kam den Franzosen zuvor und verhinderte tfat von Belfort. Truppen waren weit weniger gegen Kälte

regel geschützt als die Werders und trop

mmerischen Uberzahl ließ er Werber Zeit,

einen Angriff seinerseits und einen gleichzeitigen Aussall aus der Festung Werder in größte Bebrängnis geraten wäre. Am 9. Januar 1871 ers stürmte und behauptete Werder Billersexel gegen die Ostarmee, und am 16.—18. Januar stürmte lettere umsonst in der Schlacht an der Lisaine (f. b.) gegen die von Werder verteidigte Linie Delle-Montbéliard-Héricourt-Lure an, wurde hel= denhaft zurückzewiesen und hatte enorme Berluste. An einen Einfall in Baden war nun nicht mehr zu denken, B. mußte nicht nur der Offensive, son= dern selbst der Defensive entsagen und von den Deutschen verfolgt eilig den Rüczug antreten; die Südarmee unter Manteuffel war bereit, ihm in den Rücken zu fallen und schnitt ihm wirklich am 22. Januar den Rückzug ab. Er kam in eine verzweiselte Lage, sein Heer war zu weiteren Operationen absolut untauglich, sein Entleibungs= versuch am 27. Januar glückte auch nicht, von allen Seiten war dem Todfranken das Entrinnen abgeschnitten: so mußte benn General Clinchant (f. d.), der provisorisch den Oberbesehl übernahm, am 31. Januar mit dem Generale der Schweizer Grenzarmee eine Konvention abschließen, der zu= folge am 1. Februar die Ostarmee, 87,000 Mann, mit allem Materiale im jämmerlichsten Zustande auf Schweizer Boben übertrat, entwaffnet und auf die Kantone verteilt wurde. Von 'längeren Leiben genesen, erhielt B. im Juli 1871 bas Kommando des 6., am 24. Juli 1873 das des 14. Armeecorps mit dem Hauptquartiere in Lyon. Er ist, wie er offen bekannt hat, entschiedenster Bonapartist und hat 1875 die Wahl in die Na= tionalversammlung ausgeschlagen.

Bourbons, Genealogie ber. Das Ge= schlecht der B. führt seinen Namen von einer Burg in der ehemaligen Herrschaft Bourbonnais; es läßt sich bis in den Anfang des 10. Jahrhun= berts hinauf verfolgen. Im 13. Jahrhundert ge= langte e8 zu einer Verbindung mit dem königlichen Stamm ber Capetinger, indem die Erbtochter von B., Beatrice, sich um 1272 mit Robert, dem schsten und jüngsten Sohne Ludwigs, vermählte. Sohn, Ludwig I. der Hinkende, ber 1341 ftarb, vereinte von Vater= und Mutterseite die Herrschaft über das Bourbonnais und Clermont und führte seit 1327 ben ihm von Karl bem Schönen ver= liebenen Titel eines Herzogs von Bourbon. Ihm folgte bis zum Jahre 1488 feine birette Rach= kommenschaft in männlicher Linie, die in bem genannten Jahre mit Karl II., Kardinal=Erzbischof von Lyon, ausstarb. Nun tam die bourbonische Erbschaft an die Seitenlinie ber Bourbon=Beaujeu. beren erster Repräsentant, Peter, die Tochter Lub= wigs XI. Anna heiratete. Dieser Che entstammte eine Tochter Susanne, der nach dem Tode ihres Baters (1503) von bem Connétable von Bourbon bas Erbsolgerecht bestritten ward. Eine Aus= gleichung der Ansprüche beiber brachte Ludwig XII. durch ihre Vermählung zustande; so daß der Connétable nun bas Haupt der Bourbons wurde. Mit seinem Absall von Frankreich und der dem= gemäß erfolgten Konfiskation der bourbonischen Besitzungen erhielt ein Nebenzweig des Geschlechts, die Bendômes, welche von Ludwig I. abstammten, Belfort zu verschanzen, während durch die größte Bedeutung. Der sechste dirette Nach-

komme in diesem Zweig war Anton, Herzog von Benbome, und durch seine Heirat mit Jeanne d'Albret (1548) König von Béarn und Navarra. Bährend sein Bruder Ludwig, Prinz von Condé, in seinen Söhnen die Häuser von Condé und Conti begründete, bestieg sein Sohn Beinrich von Bearn nach dem Aussterben der Balois 1589 als nächster Nachkomme Ludwigs des Heiligen unter dem Namen "Heinrich IV." den Thron von Frankreic.

Heinrich IV. hatte von seiner Gemahlin Maria von Medici fünf rechtmäßige Kinder, von denen die bekanntesten sind: Ludwig XIII., Nachfolger Heinrichs IV. auf dem Throne von Frankreich; Elisabeth, Gemahlin Philipps IV. von Spanien; Henriette Marie, Gemahlin Karls I. von Eng= land. Aus der Che Ludwigs XIII. mit Anna von Ofterreich, der Tochter Philipps III. von Spanien, überlebten ben Bater zwei Söhne: Lub= wig XV. und Philipp I., Herzog von Orleans. Bon tiesen beiden stammen die jetzt noch existieren= den Zweige der französischen Bourbonen in älterer

und jüngerer Linie ab.

In der älteren Linie zeugte Ludwig XIV. in seiner Che mit Maria von Ofterreich, Tochter Philipps IV. von Spanien, den Dauphin Louis (gestorben am 14. April 1711), bessen Söhne: 1) Louis Duc de Bourgogne (gestorben am 18. Fe= bruar 1712), 2) Philipp (seit 1700 König von Spanien), 3) Charles Duc de Berri (gestorben 1714) waren. Der einzige Sohn des Herzogs von Burgund, der Bedeutung hat, ist Ludwig XV.; bindung mit dem Connétable, um auf t aus seiner Ehe mit Maria Leszchnska stammt der in den Mitbesitz und Genuß der großt Dauphin Louis, der schon 1765 starb. Dieser! lassenschaft Susannens zu gelangen, w erzeugte mit Maria Josepha von Sachsen: 1) Lud= Connétable sich wenig willig zeigte, a wig XVI., 2) den Grafen von Provence, nach= der König die Erbgüter des alten bon maligen Ludwig XVIII., 3) den Grafen von Ar= | Hauses zugunsten der französischen & tois, nachmaligen Karl X. Von biefen Söhnen Diefe Maßregel, sowie sonstige Krant hat Karl X. die Linie dauernd fortgepflanzt in seinem zweiten Sohne Charles Ferdinand, Duc be Berri (am 14. Kebruar 1820 ermordet), bessen abschloß. Man plante die Bereinigung Sohn Heinrich (Heinrich V.) Graf von Cham= | bord ift.

Die jüngere Linie: Philipps I. von Orléans neuen Reiche für den Connétable, der da Sohn war Philipp II., der Regent, dessen Urenkel bie Hand Eleonorens, der Schwester der "Bürger Egalite" Louis Joseph Philipp war erhalten sollte. Die übrigen Teile (1793 hingerichtet). Egalité aber wurde der Ba= sollten an Karl V. und Heinrich VI ter Ludwig Philipps, 1830 — 1848 Königs der Franz I., der von dem Plane erfubr Franzosen, und bessen Nachkommen sind die jetigen Connétable unverzüglich Berföhnung u

orleanistischen Brätenbenten.

Die Bourbons außerhalb Frantreich: verfleidet zu ben Spaniern nach Ral Mit Philipp V., Enkel Ludwigs XIV., kommen die und trug schon im folgenden Jahre a Bourbonen auf den spanischen Thron. Ihm folgten in ber Schlacht bei Romagnano (am seine Söbne Ferdinand VI. (gestorben 1759) und 1524) wesentlich zu ber Berdrängung Karl III. (gestorben 1788); der letztere hinterließ josen aus Italien bei. Im Sommer 1 bas Reich seinem Sohne Karl IV., welcher 1808 er bann im Berein mit Pescara, ber auf Spanien zugunsten der Napoleoniben ver- mißtrauischen Karl V. zur Uberwachung zichtete. Seine bedeutenderen Rachkommen waren war, das Heer Karls V. nach ber Pro Ferdinand Prinz von Afturien, nachmals als König aber im freien Felde wesentliche Bort bon Spanien Ferdinand VII. und Carlos (ge= ringen; auch die Belagerung Marfeille storben am 10. März 1855), bessen Rachkomme 1525 tampfte er wieder in Italien m ber Prätenbent Carlos ist. Ferdinands VII. sich besonders in der Schlacht bei Pav Tochter ist die Königin Isabella II., deren Sohn führer beutscher Söldner aus — wi Alfons ber jetige Berricher von Spanien ift.

Teillinien der spanischen Linie wiederum sind deutschen Landstnechten gebildet batte. bie Bourbons von Neapel, welche von Karl III. lien aus begleitete er ben bei Pavia

(seit 1735 König beiber Sicilien, 1769 Spanien, gestorben 1788) abstammen. in Reapel sein britter Sohn Ferdinan eigentliche Begründer der Linie, wechem Descendenz die Könige Franz I., Ferdin Franz II. folgten. Der letztere wurde Neapel vertrieben. — Endlich giebt et parmefische Linie der Bourbons, welch lipp von Parma und Piacenza (seit 1 stem Sohne König Philipps V. von S gründet ward.

Egl. Achaintre, Hist. chronol généal, de la maison royale de B. (\$ und Dussieux, Généalogie de la

(Paris 1869).

Bourbon, Charles, Bergog vo bonnais, der "Connétable de Fran boren am 17. Februar 1470 als zwi Gilberts von B., Grafen von Montpi wann er größere Bedeutung burch in mein entschlossenen und ernsten Charal seine Bermählung mit der Erbtochter von Bourbonnais (f. Genealogie ber ? Als vorzüglicher Feldherr bewährte er in seinem Sieg bei Marignano (1515) bis dahin für unüberwindlich gehaltenen Diese Waffenthat und ihre Folgen truger Titel eines Connétable von Frankreid Gouverneurposten von Mailand ein. Tode seiner Gemahlin Susanne (1521) Mutter Franz' I., Luife von Savoven, bitterten den Connétable so, daß er m und Heinrich VIII. von England Berk vence und Dauphiné mit den Erblä Bourbons (Auvergne und Bourbonnais fattung seines Besitzes, aber vergebent schon 1523 sich ein eigenes Keines

Allein bier verstärkte sich V. gegen ihn und keine : gesetzten Hoffnungen schien Uen: ja die ihm versprochene Ite jett Gemahlin Franz I. rde er, als er immer mehr r Versprechen drang, nach icsandt. Hier sammelte er umberschwärmender Lands= schloß, sich eine selbständige und dann mit Frankreich lache zu nehmen. Zunächst as sich vergebens auf einen offenen Waffenstillstand be= n tollfühnen Sturm gegen m der Connétable, in dem bft eine Sturmleiter zu ben e, tödlich verwundet ward. me der Stadt wurde sein int; und als zwei Monate : aus Rom wieder abzogen, iam des teuren Anführers rlich zu Gaëta bei. — Bgl. Der Connétable Karl v. B.

ce de, genannt der ältere zu dem jüngern (auch Kar= dem Sobne Ludwigs von ben 1594) war ber jüngere von Navarra, der zweite später Rardinal = Erzbischof licher Legat von Avignon. n Gewahrsam genommen. von der katholisch=guiseschen ber gegenüber Heinrich von

g8 III. von Condé, Herzog timer Freund Philipps von :, und Anhänger des Law= Lillionen Livres eingetragen folder fette er bie Bernit Maria, der Tochter des 13 Stanislaus Leszeunski, r Verwaltung zeigte er fich der Kardinal Fleury schon : Entlassung bewirkte. Er 1740.

! und Parma am 15. Au= Herzogs von Bretagne.

gust 1761 zustande zu bringen; sie garantierten sich gegenseitig ihren Besitz und wollten bem Auslande gegenüber als eine Macht auftreten. Die Spitze des Bundes war im Grunde gegen

Großbritannien gefehrt. Bourget, Le, Ausfallsgefechte bei. Der massiv angelegte Ort Le Bourget bei Paris vurbe bei der Cernierung der Hauptstadt im Oktober 1870 von Truppen des Gardegrenadier=Regiments "Königin" besett, boch brängten die Franzosen unter General Bellemare am 28. Oktober dieselben aus bem Dorfe und richteten es sofort gur Ber= teidigung ein. Zwei deutsche Bersuche, den Ort wieder zu nehmen, schlugen am 28. und 29. Ot= tober sehl. Da aber der Kronprinz von Sachsen nicht zugeben durfte, daß die Franzosen Le Bourget behaupteten und als offensiven Ausgangspunkt gegen Norden benutten, befahl er, die 2. Garde= division unter Generallieutenant v. Budritti solle am 30. Oktober den Ort wieder nehmen. drei Rolonnen brangen die Truppen in denselben ein, es kam zu mehrstündigem höchst erbittertem Straßen = und Häuserkampfe; auf beiben Seiten erlitt man große Verluste, und schließlich gingen die letzten frangösischen Abteilungen in völliger Auflösung auf Paris zurück. Fortan hielten zwei preußische Garbebataillone Le Bourget. Riederlage vom 30. Oktober machte einen unge= heuren Eindruck in Paris. Bei bem Ausfalle aus Paris vom 21. Dezember gelang es ben l von Bendôme, am 22. De= Franzosen zwar, Le Bourget zu nehmen, boch wurden sie alsbald wieder hinausgetrieben. letzter Angriff auf Le Bourget, den die Pariser Beinriche schloß er sich dem Besatzung am 14. Januar 1871 machte, blieb er= uise an und wurde insolge solglos. — Bgl. Bellemare, Les trois journées ordung des Herzogs vom de Bourget, Paris 1872; Der deutschefranzösische Krieg 1870—1871, redigiert von der friegsgeschicht= ermordet wurde (am 2. Au= lichen Abteilung bes Großen Generalstabes, 2. Teil, 1. Band, Berlin 1878.

Bourgogne, Louis, Duc be. Cohn bes tamen Karl X. zum König Dauphin Louis, Enkel Ludwigs XIV. von Frank= B indes nicht einmal sein reich, am 8. Auzust 1682 zu Bersailles geboren; i und starb, ohne die Re= anfänglich von ungemein schroffem und gewalt= ben, daselbst am 9. Novem= samem Charafter. Später unter der Erziehung und Aufsicht Kenelons formte fich sein Wesen zu ben benri, Duc de. Geboren entgegengesetzten Extremen, Bigotterie und kindisch= täppischem Betragen um. 1697 wurde er mit ber Pringesin Abelaide von Savopen vermählt. In den Jahren 1701 und 1702 trot aller Un= kalisierung ihm und seiner fähigkeit zum Generalissimus der Armee erst in Deutschland, bann in Flandern ernannt, führte er fähen Tode Philipps von nominell die Geschäfte, welchen im übrigen ber Ludwig XV. zum ersten Herzog von Bendome vorstand, und griff nur zu= weilen, und dann meist kindlich genug, in die Rriegsangelegenheiten ein. So ichrieb man ibm 3. B. die Schuld an der Niederlage bei Oudenarde (am 11. Juli 1708) zu. Die folgenden Jahre verbrachte er gang in ben Zerstrenungen bes Hofes und war bier ber Gegenstand mannigfacher Späße und Demütigungen. Erst mit dem Tode seines milienpatt (Hausver = Baters, des Dauphins (am 14. April 1711), be= Bemühungen des franzö= gann man mit ihm zu rechnen und in ihm den 18 von Choiseul (s. d.) ge= künftigen Herrscher zu erblicken. Da starb er plots= der aus dem bourbonischen lich, am 18. Februar 1712, wenige Tage nach dem Regentenhäuser von Frant= Tode seiner Gemahlin und seines Sohnes, des

Bourgoque (Burgopne), John. Ein Baparbsohn des Lord Bingley, trat B. frühe ins englische Heer, entführte, während er in Preston garnisonierte, die Tochter des Grafen Derby und erreichte nach langen Streitigkeiten seine Zustim= mung jur Beirat. Durch biefe Familienverbindung Rieg er rasch und sein schriftstellerisches Talent er= warb ihm in den litterarischen Kreisen Geltung.

Als Brigabegeneral ging er 1762 in bem Hilfscorps gegen Frankreich und Spanien nach Por= tugal: mit der Avantgarde überschritt er die spanische Grenze, überfiel am 27. August Balencia, nahm bie großen, schlecht bewachten feinblichen Magazine weg, hieb die Besatzung nieder, ließ bem Könige von Portugal hulbigen und jagte ben Feind nach Babajoz zurück. Am wichtigen Tajo = Ubergangspunkte bei Billa = Belha befestigte er seine Position, errichtete Batterieen und ließ fich burch nichts aus seiner glücklichen Stellung vertreiben; mit seinen Batterieen hielt er ben Feind im Schach. Als berselbe sorglos seierte, ließ er die Nachhut durch den Obersten Lee überfallen und der Handstreich gelang glänzend, Anfang Di= Im November besetzte er die Höhen bei Castello d'Avide und bedte bies und Marrão,

bis der Krieg zu Ende war.

Preston wählte den tüchtigen General ins Par= lament, in dem er sich bald als gewandter Redner auszeichnete; er neigte der liberalen Richtung zu, orbnete aber seine Ansichten stets bem Chrgeize und dem Drange nach Ruhm unter. Er rief eifrig nach Krieg mit Amerika, tabelte benselben aber bitter, nachbem seine Rolle ausgespielt war. Als zweiter Generalmajor ging B. 1775 mit Howe (f. b.) nach Amerika ab, langte am 25. Mai in Boston an und suchte bald den amerikanischen Generalmajor Lee (s. d.) für die englischen Zwecke au gewinnen; mit ihm korrespondierte er im Sinne der Aussöhnung Amerikas mit dem Mutterlande, während der Krieg beider im Gange war. Ende 1775 kehrte B. nach England heim und berichtete Georg III. über die Rolonieen. Rach letzteren wieder abgegangen, entwarf er, des Erfolges ge= wiß, ben Plan bes Norbfeldzugs und unternahm 1777 die Expedition von Canada aus, vom Hofe begünstigt. Am 6. Mai in Quebec angelangt, übernahm er den Oberbesehl über die canadische wort hin, die Rückehr nach Amerika r Armee und rückte am 15. Juni voll ehrgeiziger wurde er entlassen, 1782 aber in sei Traume von St. Johns vor; er hielt es für fehr wieder eingesetzt, Oberbefehlshaber in 3 leicht, eine Berbindung mit bem Heere in New= Mitglied bes irischen Gebeimrates. At Port zu forcieren. Am 21. Juni hielt er bei am Hofe wieber zu Anseben und erfreu Crown Point Beratung mit ca. 400 Wilben und besonderen Gunft ber Königin Sophie erlick eine bochpathetische Broflamation an biefe. lud sie zum Kriege gegen bie Amerikaner ein, ver= bot ihnen aber streng bas Stalpieren Berwundeter lische Romanze "Richard Löwenherz", b und Sterbenber, veröffentlichte seine Ansprache und brobte in weiteren Erlassen ben Amerikanern eitel mit furchtbarer Rache. Die Amerikaner spotteten über solche Phrasen und nannten B. "Chrononhotonthologos". Anfänglich begünstigte ihn Fortuna; am 6. Juli räumten die Ameri= London 1833; Bancroft, Geschicht kaner Ticonberoga, bies und Fort Inbependence einigten Staaten von Rorbamerika, üt wurden von B. besetht, über 70 Geschütze, viele Kretzschmar und Bartels. Bb. Zelte und massenhafte Vorräte erbeutet. B. be= Leipzig 1859—1875. nutte die Indianer als Alliierte und sab ihnen Bourmont, Louis Auguste Bitre Scheuflickleiten nach, was gegen alle Hu= Baisne, Graf von. In Aujou a

manität verstieß. Als er mehrere Sc litten, liefen die Indianer und Canad gust 1777 bavon. Bebeutend geschwäd Howe ohne Hilfe gelassen, gab nun & bindungen auf und suchte sich mit: Mann nach Albany Bahn zu brechen. Al tember ging er über ben Hubson, a er gegen das feste ameritanische Lager tam zu einer hartnäckigen Schlacht — un tüchtiger General auf seinblicher Seite g würde B.8 Division gänzlich vernicht sein; die Niederlage lähmte seine Hanl ber amerikanische Felbherr, wagte keine auf seine Trümmer und B. blieb nabe d kanischen Linien liegen.

Die Amerikaner brachen die Brücken ab, umschwärmten ibn, hinderten sein E und erhielten stets Berstärkungen, wah

Heer täglich abnahm.

Am 8. Oktober unternahm er eine kognoscierung mit 1500 seiner besten Li das heiße Treffen, in dem er sich kühn e endete mit dem Rückzuge B.s auf allen Seine Lage war hoffnungslos geworten weiter und weiter zurück, durchwatete Armee den Fishkill, da der Hudson pu wacht war, und nahm am 10. Oktober ein günstige Stellung bei Saratoga. Hier st am 12. Oktober total eingeschlossen, s Provisionen 2c., und sein Kriegsrat er tags darauf für eine Rapitulation. Offizieren waren es 5791 Mann, die l tulation vom 17. Oktober ihre Waffen! stredten und unter ber Bedingung, in die nicht mehr gegen Amerika zu dienen, nach entlassen wurden; auch sielen den Siegen gezeichnete Geschütze, über 4600 Must Munition 2c. zu.

B. wurde im Mai 1778 in England genommen; die Opposition unter Fox d sich nun seiner, ba ber Hof ihm unfren gegnete. Bergebens forderte er ein An trop aller seiner und seiner Freunde Bc kam seine Sache auch nie im Parlament er als Witglied für Presson saß, zur Be und Entscheidung. Als er 1779, auf fi Er starb plötlich in London am 4. An und ruht in ber Westminster=Abtei. D ville "Die Eichennumphe", bie kem Erbin" und andere Piècen machten sein als Schriftsteller geachtet, währenb ber Juniusbriefe ibn bitter fomabte.

Egl. u. a. "The Georgian Era"

geboren, wurde B. den Garden, durch Dienst gesetzt und In Turin verlor in Coblenz zu Artois, e unter Artois 1792. stand unter ihm als rei und warf sich im B. war sehr tapfer. ber sein Alter scharf= Phantasiegebilde; er nuchtern berechnend. ite lustig, war aber

am Plate — so n Bürgerkriege bald ald durch List dem 8. befehligte als Scepeaux' und ord= us Grafen Buisape, nter, zeichnete sich in rte seinen Scharffinn tes der Insurgenten schidte ihn Scepeaux ım Hilfe zu erwirken, irgenten zurück, ber epublikaner im März er Unterwerfung ber seinen Genossen als= ungen gegen die Re= n 1797 in London, ind das Departement 8. Fructidor (s. b.) othdem blieb er der That und trat, Eng= ie Spite der Insur= =Wlaine, machte seine :ganisation balb ge= | né die Republikaner r in blutigem Rampfe ing verbietend; auch ie Belagerung von . zog vor den repu= sam zurück. Als er ' schen Divisionen Di= hielt, erfuhr er von stillstands durch den uans delegierten ibn es die Bedingungen er Konferenzen auf Insurgenten noch be=

abgeschlossen. Um Bonaparte zu unter= iraf B. von den In= egann als erster von al Hédouville, dem Frieden von Mont= ieben noch unter ben

November wurde zu

B. hatte 12,000 Mann, die er meisterhaft organisierte.

Am 22. Januar 1800 bei Meslay angegriffen, dem Flügelabjutan= mußte er zurückweichen und sah sich am 4. Februar gezwungen, mit Bonaparte Frieden zu schließen. Auf seinen Wunsch tam er nach Paris und gewann seine Gunft; Fouché aber verdächtigte ihn, als die Höllenmaschine gegen Bonaparte ge= richtet worden, der Mitwissenschaft, B. kam 1803 in den Temple, dann in die Citabelle von Befançon und entfloh von hier 1805 nach Portugal. die Engländer 1808 in Portugal eindrangen, stellte er sich dem Obergenerale Junot gegen sie zur Disposition und erhielt sein Bersprechen, ihm und ben Seinen freie Rücktehr nach Frankreich zu er= wirken. Er wurde von Junot zum Stabschef ber Division Loison ernannt und kam nach ber Rapitus lation von Eintra nach Frankreich zurück, um zwar in Rantes eingekerkert, von Junot aber alsbald befreit zu werden. Doch durfte er nicht im Lande bleiben, sondern mußte als Colonel-Adjutant zur Armee von Neapel. Nachdem er sich bei Bagnara hervorgethan, wurde er dem Stabe des Bizekönigs Eugene attachiert, zeichnete sich in Rußland wieder= holt aus, siel zwar den Russen in die Hände, ent= fam aber bald und trug im 11. Armeecorps 1813 zum Siege von Lützen bei, focht rühmlichst bei Dresben und wurde Brigabegeneral. Im weiteren Verlaufe bes Kriegs bethätigte er sich besonders durch die Verteidigung von Nogent 1814 und wurde Divisionsgeneral. Aber schon am 31. März trat er zu den Bourbons über und erhielt am 31. Mai das Kommando der 6. Militärdivision (Besançon). Als Napoleon von Elba wieder= kehrte, sollte er unter Ney Truppen gegen ihn sammeln, sah aber rasch das Bergebliche solcher Bemühungen ein; kaum war Napoleons Sieg gewiß, so schlug er sich zu ihm und erhielt bas Kommando der 2. Division der Moselarmee in Flandern. Eben hatte er noch dem Kriegsrate Rapoleons beigewohnt und seinen Plan für die Campagne erfahren, als er am 14. Juni 1815 vor der Schlacht bei Ligny sein Heer verließ und sich bei den preußischen Borposten meldete. Verräter zeigte den Bourbons eine verdoppelte Ergebenheit, war militärisch für sie thätig und eiferte für Neps Berurteilung.

B. wurde Kommandant der 2. Infanteriedivision Bewandtheit, um mit ber königlichen Garde und machte 1823 unter dem Herzoge von Angoulême (s. d.) den spanischen Feldzug mit, einen Teil des Heeres befehligend. Er schlug die "Konstitutionellen" bei San Lucar la Major, besetzte Sevilla, erschien vereint mit General Bourbesoulle am 24. Juni vor Cadix und wurde nach ber Einnahme von Cadix Ober= befehlshaber in Andalusien, nach der Heimkehr Angoulêmes Oberbefehlshaber der Interventions= Wegen seiner Strenge verhaßt, wurde er 1 Westen, die Unter= 1824 aus Spanien abberusen. Seit dem 6. Ot= rechneter Langsamkeit tober 1823 Pair von Frankreich, seit 1824 Gentildie Augen richtend. homme de la chambre du roi, wurde er im Ministerium Volignac am 8. August 1829 Krieg8= minister: eine unbeliebtere Babl konnte Karl X. sandte Brune (s. b.) nicht treffen, und boch war B. ber einzige energische greich vor und balb Charafter bes neuen Kabinetts. Als ausgezeichneter nd Frotte gegenüber; General erhielt er 1830 durch Polignac, der mah=

rend seiner Abwesenheit provisorisch das Kriege= sandtschaftssekretär in London, 1822 in Benz wesen übernahm, ben Oberbefehl gegen Algier, burch ben Marquis be Moustier (f. b.), Unw wohin er 37,000 Mann führte. Am 14. Juni staatssekretär im auswärtigen Amte, aber 1838 bei Sibi-Ferruch gelandet, schlug er ben siegesge= beseitigt, widmete sich ber Journalistif. arkeine wissen Feind am 19. Juni aufs Haupt, erbeutete für bas "Journal des Debats", wurde dur sein reiches Lager, verlor am 24. Juni einen seiner Requêtenmeister im Staatsrate und ging ert mit vier Söhne, begann die Stadt Algier zu beschießen | und zog, nachdem er mit dem Den übereinge= tommen, am 6. Juli als Sieger ein; er erbeutete 15(9) Geschütze, kojibare Waren und einen Schatz von 50 Millionen Gold. Bon einer gefährlichen wurde 1840 nach Guizots Ankunft wieter ale Expedition nach Blidah wieder in Algier angelangt, erhielt B. die Nachricht, er sei am 22. Juli zum Marschalle von Frankreich ernannt worden, bald 1841 den Meerengen-Bertrag unterzeichnete, but auch die weitere der Entthronung Rarls X. den dem Abkommen von Hunkiar = Iskelcfi il. U Letterem die Treue bewahrend, legte B. das ein Ende gemacht wurde. Als intermitiks Kommando, sobald General Clausel eingetroffen, bevollmächtigter Minister erschien er 184? k am 2. September in seine Hand nieber, verließ Konstantinopel, wurde hier 1844 Gefanden und am 3. September das eroberte Land und folgte wahrte in der Libanonfrage gegenüber der Link Karl X. nach England. Daß er sich mit dem England und Rußland geschickt die Introfes Schatze bes Den bereichert habe, ist nicht erwicsen. Frankreichs; mitten in ben orientalischen Unraft Da er Ludwig Philipp die Huldigung verweigerte, vertrat er die französische Friedenspolitik. wurde er am 10. März 1832 aus ben Listen ber G. März 1845 zum Großoffizier ber Ehrenlegen Pairs und ber Armee gestrichen. Er hielt es ernannt, wurde er im Marg 1848 von ba 200 für möglich, einen Teil ber Truppen für die visorischen Regierung abberufen. Sache ber Legitimität zu gewinnen, fühlte fich seit leon III. trat er wieber in ben biplomatie Ligny wie durch einen Abgrund von ber Revo- Dienst und wurde am 29. Märg 1853 als lution getrennt und glaubte, er musse alles wagen, orbentlicher Gesandter und bevollmächtigter um die Legitimität zum Siege und sich zu neuer nister in Wien accreditiert. Auch bier with Macht zu bringen. Mit der Herzogin von Berry stets im Sinne des Friedens. Er nabm at (f. b.) erschien er in der Bendée, auf die volle Wiener Konferenzen in der orientalischen Unterordnung ihrer alten Führer unter ihn hof= teil, unterzeichnete die Protofolle vom 4. April fend; in Massa war er zu ihr gestoßen und hatte 23. Mai 1854 und am 2. Dezember 1854 in ihrem Herzen die stolzesten Hoffnungen erweckt. Triple = Allianz zwischen Frankreich, England 🖷 Mit zwei Söhnen machte er ihre unglückliche Ofterreich. 1855 wohnte er ben Biener Friadel Bendeer Expedition 1832 mit, zum Oberkomman= konferenzen bei, ging als zweiter Bevolmitten danten der Westprovinzen ernannt, trennte sich bann von ihr und wandte sich ins Bocage, sab unterzeichnete mit Walewski (f. b.) am 31. bald, wie sehr er sich in seinen Ansichten getäuscht 1856 den Pariser Frieden und am 15. hatte, verabredete, wieder zur Herzogin berufen, die Spezialkonvention Frankreichs, England in Mesliers Ende Mai mit ihr die Schilderhe= Ofterreichs wegen Erhaltung der Unabhänge bung der Westprovinzen; aber alles scheiterte. Im und Integrität der Türkei. Seit dem 31. 💆 portugiesischen Bürgerfriege übernahm ber Mar= 1856 Senator, wurde er am 18. Juni all 🐯 schall 1833 den Oberbesehl iiber Dom Wiguels schafter in Wien accreditiert, sand nich 📭 🗖 Heer, aber seine Angriffe auf Oporto wurden ab= recht heimisch in ben Zweideutigkeiten ta Res geschlagen: vergebens suchte er Lissabon Miguel leonischen Politik. B. suchte vergebens der 🛲 zu erhalten, vergebens nach der Einnahme burch lienischen Arieg von 1859 abzuwebren, Dom Pedro es wieder zu erobern und verließ bann Bevollmächtigter bei den Züricher kinden nach bem Tehlschlagen der Angriffe auf Lissabon verhandlungen und unterzeichnete am 14 📂 im September Miguels Dienst: er war ohne Er= vember den Züricher Frieden. Run nie C folg geblieben. 1837 ging er nach Rom, suchte im November 1859 ben Abschied, jog id 🖷 hier für Don Carlos von Spanien zu wirten seine Güter zurud und ftarb bort am 27. De und entwarf ben Plan zu einer carlistischen Be= zember 1869. wegung in Spanien. 1840 amnestiert, reifte er über Marseille, wo ibn bas Bolt schonungslos be. Zu Sens am 9. Juli 1769 geborm, 10 insultierte, nach ber Benbee und ftarb, fich lange suchte er die Militärschule in Beienne mit be überlebend, auf seinem Stammichloffe Bourmont freundete fich hier mit bem Kameraden Auch am 27. Ottober 1846. — Bgl. Merson, Notice Bonaparte. 1787 verließ er Brienne, findent biographique sur le maréchal de B., Rantes 1788 in Leipzig öffentliches Recht und ficiel 1846; Crétineau-Joly, Histoire de la Sprachen, reifte und wurde, aus Bolen mit Vende emilitaire, 4 Brc., Paris 1849-1842.

Bourquenen, François Adolphe, Baron. nach Ausbruch des Kriegs nach Leipzig über In Paris am 7. Januar 1800 geboren, trat B. siebelt, wurde er als Spion verbachtigt, 🚅 unter ber Restauration in die Diplomatie ein und Sachsen ausgewiesen und fand in Pant 179 Karl X. freierte ibn zum Baron. 1819 wurde er Napoleon wieder. Mit bem Freunde verles Gesandtschafts-Attache in Washington, 1820 Ge= er bie entscheibenben Tage vom 20. 3mm

ber Julirevolution wieber zur Diplomatie Ma. 1834 wurde er im Ministerium bes Augaa b schäftigt, war 1835 unter Sebastiani (f. t.) ale Gesandtschaftssetretär in London, ging mid Legationssekretär in London und nach seiner M reise Geschäftsträger, als welcher er am 13. 30 Frankreichs zu ben Parifer Friedenstonkeren

Bourrienne, Louis Antoine Fanelt gefebrt, L'egationssefretar in Stuttgart. Bes = Rot aus seiner Rasse; die Freundschaft be= ite sich von neuem; beide spekulierten, um ber Gelbklemme zu kommen, ebenso 1795, sie sich täglich sahen. Durch Napoleons fluß erlangte B. die Streichung von der igrantenliste. Während jener stieg, lebte B. dannt in der Ponne, bis Napolcon sich er entsann und ihn kurz vor dem Abschlusse Kriedens von Campo Formio (f. d.) 1797 ins Hauptquartier berief.

on ba an begleitete er Napoleon als Ge= seketär überallhin, selbst nach Agypten. 1801 e er Staatsrat, fiel aber bei bem Bankrotte Banthauses Coulon, mit dem er Geldgeschäfte! icht, in Ungnade, nachdem er bisher Sefretär Expen Ronfuls gewesen, und wurde 1802 ent= | L Als Rapoleon Kaiser geworden, schickte er **BO4 als** bevollmächtigten Minister am nieber= -Foen Kreise nach Hamburg; gegen 1810 aber 28. sich durch "Ludwig XVIII." für seine e gewinnen, und Ludwig leitete ben Berkehr feinen Agenten in Frankreich über Hamburg. Leohne für seinen Berrat am taiferlichen mbe ernannte ihn die nach Napoleons Sturz Loril 1814 eingesetzte provisorische Regierung Generalposidirektor von Frankreich, wohin **313 jurückgesehrt** war. Ludwig XVIII. er= in aber nach seinem Einzuge in Paris Ferrand und ernannte ihn am 15. März 🕨 🖿 Polizeipräfekten, als es schon zu spät für Eron war. Als Napoleon Paris nabte, 🗫 8. vor seiner Rache und fürchtete, Fouché, Berhaftung er gedacht, werde ihn ver= Islen; mit Ludwig XVIII. eilte er nach Erothem zog ber König ihn nicht in '**exte Ministeri**um nach der Restauration, B. Leer aus.

burbe Staatsrat und wiederholt vom De= ment Nonne in die Kammer deputiert, wo 1827 auf der Rechten saß und allem vien entgegen stimmte. 1. **Februar** 1834.

tine zehnbändigen "Mémoires", welche 1829 1831 in Paris erschienen, fanden bei großer Rennung auch Berichtigungen durch Boulay Le et ses erreurs volontaires et involon-8". 2 Bbe., erscheinen ließ. Außerdem schrieb depuis quinze ans", Paris 1823.

este fich bei Froibmont und ihr Gros er= Londons den Franzosen Glud zum Umsturze des

August d. J. und oft unterstützte B. ihn in stürmte nach einstündiger Kanonade am 17. Mat 1794 die vor B. angelegten französischen Ber= schanzungen, dann B. selbst, vermochte aber nicht den Fluß Marque, wie man beabsichtigt batte, zu überschreiten, denn die seindliche Hauptmasse unter Bonneau hielt die Höhen besetzt. Erft als Erz= berzog Karl sich mit der fünsten Kolonne näherte. wich Bonneau nach Mers zurück; Kinsky ging ohne Resultat über die Marque und zog schon am Abend alles außer einem Bataillon wieder aufs rechte Ufer.

Bowring, Sir John. Zu Exeter (Devonshire) wurde dieser vielseitige Mensch am 17. Oktober 1792 geboren. B. trat mit vierzehn Jahren in bas Wollhandelgeschäft seines Baters, wo er burch ben Berkehr mit bem spanischen, ameri= tanischen und dinesischen Markte frühe zu Sprach= studien, für die er ungewöhnlich begabt war, an= geregt wurde. Mit der Zeit erlernte er, meistens empirisch, die Sprachen aller europäischen Haupt= volker und dazu eine lange Reibe von Dialekt= sprachen, beutete diese seltenen Kenntnisse litte= rarisch aus, erwarb sich hervorragende Berdienste um die Bolkspoesie, sammelte auf seinen aus= gedehnten Reisen Volkslieder und übersette sie, poetisch tüchtig beanlagt. Etwa 40 Sprachen beherrschte B. völlig. Er ließ erscheinen: "Specimens of the Russian poets", 2 Bbe., London 1821—1823; "Ancient poetry and romances of Spain", London 1824; "Batavian anthology", London 1824; "Specimens of the Polnish poets", Condon 1827; "Servian popular poetry", London 1827; "Poetry of the Magyars", London 1830; "Cheskian anthology", London 1832.

2118 Commis=Vovageur reiste er während des Befreiungsfriegs in Spanien, dann in Rugland und Deutschland und neben ber Litteratur biefer und der anderen von ihm besuchten Lande zogen ibn besonders ihre internationalen Beziehungen und die Handelslage Europas an; das Studium Durch Börsenspiel politischer und volkswirtschaftlicher Fragen fand Inlbete er um 1/2 Million Frc8., wurde da= in ibm einen talentierten und emsigen Schüler. 1831 eingesperrt, geriet in Wahnsinn, kam Mit Jeremy Bentham (f. b.), dem Bater bes ins Krankenhaus zu Caën und starb hier Utilitarismus, und den anderen Führern der englischen Radikalreformer, trat er frühe in nabe Verbindung und 1825—1830 redigierte er die 1824 mit Bentham gegründete "Westminster Review", die bald das hochwichtige Organ der a Meurthe, der in Paris 1830 "Bour- Benthamschen Reformprinzipien wurde, erfolgreich gegen alte Vorurteile ankämpfte und freisinnigen Ibeen Boben gewann; nach Benthams Tob 1792 bas Drama "L'inconnu" und 1816 wurde B. sein Testamentsvollstreder und gab vervations sur le budget de 1816 et sur seine Schriften beraus. Er trat begeistert ein apport de M. le comte Garnier à la für den Freihandel, die Parlamentsresorm, die abre des pairs". Irrtumlich wurde ihm Emanzipation der Katholiken, die religiöse Tole= gen zugeschrieben: "Histoire de Napoleon rang und die Entwickelung des öffentlichen Untersparte, par un homme qui ne l'a pas richts. Bei ben Mectings zugunsten ber spanischen Revolution trat er zum erstenmale als Redner meines, Gefect von. Die Allierten auf, wurde deshalb auf ber Reise nach Frant= m Flanbern mit einem fraftvollen Schlage reich am 7. Oktober 1822 in Calais als revolus und Clerfant (f. b.) follte ibn gegen tionarer Emissär verhaftet und erst auf Cannings gru (f. b.) führen. Seine vierte Rolonne, (f. b.) Berwendung freigegeben, aber "auf ewige D Mann unter dem trefflichen taiferlichen Zeiten" aus Frankreich verbannt. 1830 wünschte eugmeister Graf Franz Joseph Kinsty (f. b.), er an ber Spitze einer Deputation im Namen

Boyen.

Lilienthrons. Auch für die griechische Revolution interessierte B. sich lebhast und trug wesentlich bazu bei, daß eine Anleihe für die Griechen in England zustande kam. Die Regierung in Lonbon wurde auf den intelligenten Mann aufmert= sam und sandte ihn, nachdem er sein Geschäft! aufgegeben, 1828 nach Holland, um über bessen Finanzstand zu berichten. Seine im "Morning Beamten entgegen. In Urlaub babeim Herald" erscheinenden Briefe über die hollan- erhielt er von Biktoria am 9. Rebruar bischen Berhältnisse veranlaßten die Universität Ritterschlag und ging als Sir John & Groningen, ihn zum Dr. juris zu promovieren. 1829 bereiste er Dänemark vorzüglich in litterarischem, 1830 Frankreich in handelspolitischem Interesse und obgleich die Regierung Gegnerin seiner politischen Grundsätze war, betraute sie erfüllen; auch war er für ihre Rechnungt ihn gern mit Aufträgen. 1834 kam er als eingenommen, wie sein Werk "The I Mitglieb einer zur Begutachtung ber Handels- System in numbers, coins and ace beziehungen Englands und Frankreichs, ihrer Aus- London 1854, bezeugt. Mit dem voll behnung und Prüfung der beiderseitigen Tarife trauen des Kabinetts beehrt, ging er voi eingesetzen Kommission nach Frankreich, bestärkte nach Siam, um einen Handelsvertrag at sich in seinen freihändlerischen Ansichten, und 1835, sen, und 1857 ließ er infolge dieser Ri bis 1836 erschienen in zwei Bänden zu London seine und Billiers glänzende "Reports on the commercial relations between France and Great - Britain". 1836 entwidelte B. in bem "Report on the commerce and manufactures of Switzerland" (verbeutscht von Henne, Zürich! 1837) ben Segen bes Freihandels gegenüber bem Prohibitivspfteme. Beitere Missionen führten ihn 1836 und 1837 nach Belgien, Italien, Agypten und Sprien, und 1838 vertrat er England auf bem großen Berliner Zollvereinstage. Sein über ben deutschen Zollverein 1840 in Berlin er= schienener, ziemlich ungünstiger Bericht erregte in Deutschland viel Anstoß.

Nachdem die Parlamentbreform, nach der B. in der Westminster Review gerusen, ins Leben getreten war, bewarb er sich um einen Platz im Unterhause, siel zwar zweimal durch, kam aber 1834 für den schottischen Wahldistrikt Clyde hinein. Borzugsweise beschäftigte er sich mit finanziellen und industriellen Fragen und präsidierte mehrfach den Komitees über solche. Bei aller Hochachtung, die seine Person und Kenntnisse genossen, gefiel kongresses zu London; auch über die Ge er aber den strengen Schotten nicht, weil er in frage schried er Mehreres. Sir John i Krchlichen Dingen nicht mit ihnen ging, sondern auf seinem Landsitze bei Exeter am 23. für Religionsfreiheit sich begeisterte und ben Uni= ber 1872. kariern angehörte; auch seine Berbindung mit den Aus seinem Nachlasse gab die Witwe Repealers behagte ihnen nicht, und sie wählten "A memorial volume of sacred poet ibn 1837 nicht wieder ins Unterhaus. Mit a memoir of the author", London vollen Zügeln warf B. sich jetzt in die frei= und "Autobiographical recollections" bändlerische Bewegung, wurde ein unermüdliches bon 1877. Mitglied der Anti-corn-law-league (f. d.) und Bonen, Leopold Hermann Luti eiferte gegen die Korngesetze; namentlich war er geboren aus einer alten preußischen Abe auch bei Abfassung des Humeschen Komiteeberichts am 23. Juni 1771 in Kreuzburg in ! über die Eingangszölle reichlich beteiligt: berfelbe Er trat sehr früh in das Regiment And wurde in die meisten Sprachen übersetzt und heutige erfte Infanterieregiment, ein mul auch von Peel (s. d.) vielfach benutzt. Seit seine militärische Schule als Fähnrid 1841 faß B. für Bolton wieder im Unterhause. v. Rauch, als Offizier unter bem be Er arbeitete mit eisernem Fleiße, fehlte nie auf Ravalleristen Günther. Schon als Stat seinem Plate und erfreute sich seltenfter Popula= veröffentlichte er eine Schrift "über t rität; die ihm 1844 von ber Insel Man bereiteten tärischen Gesete", welche manches Und Ovationen stehen einzig da. Nachdem der Kampf bielt, jedoch später für die preußische gegen bie Kornzölle 1846 glücklich geenbet hatte, gesetzgebung benutt ift. Uberhaupt get ließ sich B. zwar von Bolton nochmals ins Par= zu ben Offizieren, welche im Anfang b lament senden, trat aber 1848 aus bemselben. hunderts die Gelehrten biegen; wahrichei

Da sein Bater Unglück in den Gesch habt und B. sich in schlechten Berm hältnissen besand, war es für ihn wid einträgliche Stellung zu erlangen. im Januar 1849 britischer Konful in und in vierjähriger Thätigkeit trat er vo gefühl und Würde ben Rergeleien ber d verneur von Hongkong und Oberausse britischen Handels in Thina dahin am war überzeugt, die chinesische Nation b große Wission unter ben öftlichen Rati spannendes zweibandiges Buch "The k and people of Siam" in Conton or Nach bem Pariser Frieden schien seiner rung ber Moment günstig, um von E! Revision der Verträge mit England zu und als China nicht gefügig war, verbs ohne Kriegberklärung im Oktober 1856 to barbement über Kanton. Infolge ben wurde er, obgleich Palmerston sich sei nahm, abberufen. Auf ber Rückreise be die Philippinen, worüber 1859 in London to the Philippine islands" erfoien.

1859 trat er mit Pension aus dem dienste, unterhandelte jedoch 1861 übe Handelsvertrag mit dem Königreiche Italia Abende seines Lebens vertrat er in pi und Handels-Fragen die Sandwich-Inseln ropa; für sie schloß er eine Reihe von schafte= und Handelsverträgen. Ungewöh teressierte B. auch bas Gefängniswesen m war er vor seinem Scheiden noch ein sames Mitglied des internationalen Ge

1 die eifrige Teilnahme an den Borlefungen n Komt und Krauß in diese Richtung geleitet. Damptmann und Offizier à la suite des migs war er bei Auerstäbt thätig, wo er am e verwundet ward. Ob ein Aufenthalt in ear tiefer auf ihn eingewirkt hat, ist nicht feftzustellen. Bon 1808 an, in welchem ve er zum Major befördert ward, finden wir n als Mitglied der Reorganisationskommission ber Rabe Scharnhorsts, bessen Helser er bei **Luspellung und Formung der** militärischen dermen ward. Roch als Greis hat er biesem sinem Lehrer Günther in wertvollen Lebens= seinen Dank dargebracht. 1810 als Direkin bas Kriegsministerium und zum perfon-**Bortrage dei dem Könige berufen, nahm er** 1812 mit Sharnhorst den Abschied, melbete benn aber im Februar 1813 wieder zum Dienst und ward zum Chef des General= **bei Bülow ernannt, dessen Berater er auf** planzenden Siegeslaufbahn von Ludau und beeren bis Paris blieb. Miffling scheint Ange zu haben, wenn er ("Was ich er= bei Gelegenheit ber Gefechte um Laon f **den schädlichen Einflusse spricht, welchen -- swen Freunde von der Nordarmee auf 1611 geübt hätten. Nach dem ersten Pari**= sicen zum Kriegsminister ernannt, sicherte k Sharnhorfishen Ideen vom Bollsheere bes grundlegende Gesetz "über die all= R Bechflichtung zum Kriegsbienst", am lanber 1814, in welchem er sich gleichweit alten Kantonverfassung wie von dem ks bielt. Awar rückte er in den fol= fren zum General-Lieutenant auf, allein **Affende Reaktion**, welche auch das In= **z Landweh**r nicht schonen zu wollen schien, e ihn zum Scheiben aus bem hochwichtigen im Dezember 1819 (vgl. das Nähere de politische Lage und B.8 Stellung bei **Exeits & le, Deutsche Geschichte im** 19. Jahr= kert I., 587 ff.). Zwanzig Jahre hat er wie in unfreiwilliger Muße zugebracht, lebhaft Merarischen Arbeiten beschäftigt — er war nach ber poetischen Seite begabt, das be= ke Landwehrkied "Der Preußen Losung ist ret" ift von ihm verfast - und in un= Settem Bertehr mit ben Gleichgesinnten aus erreichen Zeit. Erft Friedrich Wilhelm IV. n muter Ernennung zum General ber In= tie in ben Dienst zurud, ernannte ibn auch angs 1841 noch einmal zum Kriegsminister. er Berwaltung biefes Ressorts hat er soviel miglich an die Traditionen der Freiheits= anzuknüpfen gesncht, insbesondere batiert imm die größere Wertschätzung des hoch= en Inflitutes ber Einjährig=Freiwilligen. 3 Zeit gehört auch seine letzte litterarische kan: "Merbitid ber preußischen Heeresver= and three Rosten seit dem Tode des Auxflicken". Wie weit er an ben politi= Extragungen und Schwankungen ber Jahre 1847 beteiligt gewesen ift, steht nicht fest. lärzenge 1848 bat er nicht erlebt; er starb benar 1848 als Feldmarschall. — B. bil=

Reihe der preußischen Militärs, welche schon in den Freiheitskriegen zu den maßgebenden Perssönlichkeiten gehörten und noch unter Friedrich Wilhelm IV. von Einfluß waren. Doch untersscheidet er sich von denselben dadurch, daß er viel energischer an den Idealen der Freiheitsbewegung des Jahres 1813 seschielt als die drei übrigen. Dazu mag seine akademische Bildung und seine Herkunft aus Ostpreußen, ähnlich wie bei Schön im Vergleich zu Nieduhr und Eichs

horn, nicht wenig beigetragen haben.

Boper, Jean Pierre, Präsident der Republik Hapti, geboren am 28. Februar 1776 in Port au Brince. Ein Mulatte, aber europäisch gebildet, focht er in seiner Jugend mehrfach gegen die Engländer, welche die Insel bedrohten, dann gegen die Schwarzen unter Toussaint l'Onverture. Nachdem sich die Insel durch die Bereinigung der Neger und Mulatten von Frankreich volls ständig befreit hatte, kand er an der Spihe der Partei der Farbigen gegen Deffalines, dann gegen den Regergeneral Christoph, ein Streit, in dem sich sein Freund Pethion zum Präsidenten einer gesonderten, unabhängigen Republik im Weften der Insel machte, welche B. als General siegreich gegen die Schwarzen verteidigte. Rach Péthions Tode 1818 wurde er selbst, von jenem dem Bolle empfohlen, Präsident und regierte als solcher mit Klugheit und Geschick. Seit 1820 vereinigte er nach Christophs Tode auch den monarchischen Teil der Insel mit der Republik und endlich 1822 auch den früher spanischen Teil, der sich 1821 unabhängig gemacht hatte. Seit 1822 regierte er als lebenslänglicher Präsident über diese neue Republik, welche von den meisten Mächten anerkannt wurde, auch von Frankreich, welches mehrere vergebliche Bersuche gemacht hatte, die Insel wieder zu nehmen. So stand er 15 Jahre an der Spitze, freilich in beständigem Kon= flikte mit dem Repräsentantenhause, bis er 1848 wegen seiner zu großen Begünstigung ber Far= bigen gestürzt wurde. Er entkam auf einem englischen Kriegsschiffe nach Jamaita, bankte ab und ging nach Paris, wo er bis zu seinem Tobe, am 9. Juli 1850, gelebt hat. (Bgl. auch unter "Hanti".)

Benne-Fluß (in Irlanb), Schlacht am. König Jakob II. von England war, von Frankreich unterstützt, in Irland erschienen, aber durch= aus nicht glüdlich gegen seinen Schwiegersohn und Berbränger, König Wilhelm III. Am 10. Inli 1690 standen sich beide Heere an der B. gegenüber; Jakob war fest entschlossen, sich hier bis aufs Blut zu verteidigen. Am 11. Juli zog Graf Meinhard v. Schomberg (s. d.) die B. hinauf bis zum Orte Slane, überschritt den Strom, brängte 1200 Reiter Jatobs jurud und nahm auf dem rechten Ufer Stellung. An drei Stellen durchwatete nun Wilhelms Heer die B. Jakob und ber französische Feldherr, Herzog von Lauzun, warfen immersort Truppen nach ihrem linken Flügel, schwächten so den rechten, und dieser wurde alsbald durchbrochen. Lauzun riet 3a= kob zur Flucht nach Dublin und von da nach Frankreich; als der widerstrebende König sah, .\_\_k Anefebed, Muffting, Grolman die zweite daß das ganze feindliche Heer ben Fluß über=

scritten, gab er nach und floh auf Dublin zu. Wishelm III., der seinen treuen Marschall Herzog von Schomberg verloren, ließ das flüchtige Heer nicht verfolgen. — Bgl. Onno Klopp, Der Kall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Großbritannien und Irland, 8b. V., Wien 1877; Macaulay, The History of England from the accession of James II., London 1848 ff., 10 Bdc.

Brabançonne, La. Die belgische National= hymne während des Aufstandes im Jahre 1830, gedichtet von Jenneval de Chez und in Musik gesetzt von van Campenhout. Zum erstenmale wurde sie vom Sänger Lafeuillabe im Théâtre royal in Brüssel gesungen und zwar am 12. September 1830, nachdem am 25. August bie Aufführung ber "Stummen von Portici" mit den bekannten politischen Folgen stattgefunden hatte. Als Gebicht, wie als Komposition ist bie B. höchst mittelmäßig und mit keiner der andern europäischen Nationalhymnen auch nur im entferntesten zu vergleichen, weshalb sie auch beute selbst in Belgien verhältnismäßig selten gebort wird.

Brabo. Murillo, Don Luis Gonzalez, geb. 1811 in Cadiz, einer von jenen unfehlbaren, bis zur Brutalität rücksichtslosen Charatteren, welche, von einer Partei zur anderen über= gehend, sich gleichwohl das Recht anmaßen, ben Retter einer von dem Streite der Parteien ger= riffenen Gesellschaft zu spielen. Er studierte in Alcalá de Henares die Rechte und wurde bann 1839 auf Seiten ber Abvolat in Plabrid. Opposition gegen die Königin Christine und die Regentschaft und Redacteur des revolutionären "Guirigay", ging er bann zu ben Moberados (ben Konservativen) über; als ihr Führer trat er 1843 am 29. November an Olozagas Stelle an bie Spite bes Ministeriums, zugleich Minister bes Außeren. Schon im April 1844 aber mußte er den reaktionären von der Königin begünstigten! Monarchisten weichen und ging als Gesandter 8. Dezember 1660 erfolgte am 29. 3an nach Lissabon. Die gleiche Stellung bekleibete er bie Ausgrabung seiner Leiche; biefelbe t später 1854 nach D'Donnells Sturze. Unter Nar= Galgen zu Tyburn aufgehängt, bann vaez war er 1864 Minister bes Innern bis und am Fuße des Galgens verschart: Juli 1865, dann von neuem Juli 1866, bis er ihr wie der Leiche des größeren Oliv nach dessen Tode, April 1868, selbst an die Spitze well. — Bgl. u. a: John Nicoll, ber Regierung trat. Je länger, besto strenger und of public transactions and other oc unheimlicher hatte sich sein Charafter gestaltet, chiefly in Scotland, from January Auf ber einen Seite mit strässicher Konnivenz un= June 1667, Edinburgh 1836; Carlyl würdige Persönlichkeiten, wie Marfori, in wichtige Cromwell's letters and speeches, 3 &t Stellen zulassend, auf ber anderen rücksichtsloser 1846. benn je, so baß er ber Königin, bamals als sie ben Herzog von Montpensier und acht oppositio= nelle Generale verbannte, sogar riet, die liberalen Generale, anstatt sie nach ben Kanarischen Inseln zu verbannen, einfach erschießen zu lassen (Juli 1868), wurde er "ber bose Genius" ber Königin in der letten Zeit vor der Septemberrevolution, welche ihm vor allem zur Last zu legen ist. Nach ihrem Ausbruche entlassen, am 20. September 1868, floh er nach Frankreich. Es frarb in Biarit am 2. September 1871, nachdem er zu guterlett gelegenheiten mitzuteilen und mit ihm ! noch zu den Carlisten übergegangen war, beren beraten. Zwei Jahre später erhielt er ei Sieg er für unzweifelhaft hielt und bie, wie er an ben Frankfurter Konvent und ging meinte, endlich dauernde Ordnung in Spanien caput legationis nach Polen, wo er i

wiederherstellen würden. — Bal. n. a. Geschichte Spaniens von dem Sturze I

Bradshaw, John. 1586 geboren, Advokat, blieb aber unbedeutend. waren streng, seine Gesinnungen bart u und Cromwell gewann an ihm einen 1 Anhänger. Im Januar 1649 wurde er des "Hohen Gerichtshofs" über König Es stieg dem nichtigen Manne zu Kopfe über seinen König richten solle, und se in dem Brozesse die Karl günstige Boll bemerkte, besto brutaler benahm er sich Nachbem Karl am 27. Januar bas 1 lesen worden, verbot B. ihm sogar m Worte zu reden und ließ ihn wegsül wurde am 14. Februar 1649 Mitgliet te rats, der die Exclutivgewalt übernahm, bald sein Lord=Präsident; auch erhielt tende Borteile, Amter für sich und bi eine Garde, eine Wohnung im Wesmi laste, große Besitzungen und 5000 P Rach der Sprengung des Parlament Cromwell am 20. April 1653 auch den rat für aufgehoben, und obgleich B. 1 sung beider Versammlungen für unm klärte, blieb es dabei. Im September B. in Cromwells zweites Parlament. Haslerig standen alsbald an der Spike 1 sition gegen die Alleinherrschaftsgelüsse C er unterzeichnete die Anerkennung der n stände nicht und wurde bei der Reini Parlaments burch Cromwell noch im t ausgeschlossen. 1656 fiel er bei ben Pa wahlen in Chester durch; hingegen tam Republikaner im Januar 1659 in das im Parlamente Richard Cromwells, we diesem schon im April aufgelöst wurde. 1659 trat er in den neuen Staatsrat. am 31. Ottober 1659. Gemäß der ba meinen im Mai 1660 erlassenen Berfügt sein Vermögen konfisciert und laut Au

Brabe, Ber, Graf, schwebischer Et geboren 1602. Ein hervorragender Re der großen schwedischen Aristofratie bes hunderts, zeichnete er sich, wie so viele fi genossen, ebenso als Krieger wie als und Staatsmann aus; ben größten I erwarb er sich auf letterem Gebiete. Tode Gustav Adolfs wurde er vom nach Deutschland geschickt, um bem Re die Ansichten des Reichstrates über die ber

den Waffenstillstand auf 26 Jahre zum Abf brackte. Im Reichsrate genoß er nächst Reichstanzler bas größte Ansehen und galt Zeit lang als Führer ber Gegner besselben. besondere Thätigkeit entfaltete er als General= rneur von Finnland während der Jahre 1637 640, 1648—1654. Seine Berwaltung hat r inneren Geschichte bieses Landes Epoche ge= Durch vielsache Reisen wurde er mit Land Leuten vertraut, er gründete Städte und Befestigungen an, ordnete bas Kriegswesen trug für die Entwickelung der Kommuni= en Corge; endlich hat Fingland ihm seine ansblühende Universität in Abo zu danken; viele niedere Schulen hat er eingerichtet und **ch so bes ihm beigelegten Namens des "Lan=** ters" würdig gemacht. Als Reichsbrots (Thef lustizwesens) nahm er seit 1641 den ersten im Reichsrate ein und war später einer ber ünder Karls XI. Sein Einfluß, anfangs end, sank mit seinem zunehmenden Alter, r konnte keine der unweisen Wahregeln die= gierung verhindern. Er sah noch eine neue eranbrechen, starb aber 1680, früh genug, richt den gänzlichen Fall jenes mächtigen m seben, ben er sicts als einen ber Grund= : ber Berfassung betrachtet hatte.

undenburg, Graf Friedrich Wilhelm geboren am 24. Januar 1792, gestorben am wember 1850. Er war der Sohn Königs Bilhelm II. von Preußen und der Grä= imbie von Dönhoff. Mit seiner Schwester **Lenteren Herzogin von Anhalt=Cöthen, 1794** etasenstand erhoben trat er nach lurzer incling 1807 in bas Regiment Garbes du , machte à la suite des Porkschen Stabes Dung gegen Rußland mit (1812), in dem ebenso auf dem Schlachtfelde auszeichnete im bei Bauste), wie er sich zur Übernahme ger militärischer Sendungen geschickt erwies, te, wiederum dem Porischen Corps zuer= 1813 mit demselben in den Schlachten bei , Bartenburg und Möckern, überschritt in Commandeur bes Regiments ber Garbes ne. Rach bem Frieden im Dienste verib und eifrig mitarbeitend an der Kortent= ' mg bes preußischen Heeres wurde er 1839 lichen Dlachtvolltommenheit hervor. bommandierenden General des 6. Armce= und 1848 jum General ber Kavallerie er= . — Freilich bot sich ihm in dieser ganzen ine Belegenheit, seine militärischen gabig= bie man in ben Kriegen so boch gerühmt auf bem Schlachtfelbe zu beweisen. Die ellte andere Korberungen; aber des Solbaten und Entichloffenheit follte bem Staate auch rieben zugute kommen. Nachbem in ber schen Bevölkerung die revolutionäre Be= ! einer besonneneren Auffassung der 1 ratie zu befämpfen, am 8. November 1848 g Freiherrn v. Manteuffel, v. Ladenberg, erst 19jährigen König (Christian VII.) zu ge=

v. Strotha und v. d. Heydt in sich sah, verlegte die Nationalversammlung von Berlin nach Bran= denburg, ließ Wrangel am 10. November in Berlin einrücken, bas in Belagerungszustand er= Närt wurde, löste am 5. Dezember die National= versammlung auf und verlieh eine neue Verfassung, welche auch von ten neugewählten Kammern an= genommen wurde. So war die Revolution be= siegt, die Ordnung ohne Berletzung ber Freiheit wiederhergestellt. Aber die neuentstandene "deutsche Frage" war weniger leicht zu lösen. Das Erfurter Parlament (vom 20. März bis 29. April 1850) führtenicht vorwärts. Der Neid Ofterreichs, ber Haß der deutschen Kleinstaaten und der anmaßliche Einspruch Rußlands hemmten die preußischen Bestrebungen, die Einheit Deutschlands zu ge= stalten. Nur mit dem Schwerte konnte sie her= gestellt werden. B. und Radowitz, der Minister des Auswärtigen, waren für den Krieg; aber der König fühlte sich nicht stark genug bazu. mußte B. im Ottober zur Konferenz nach War= schau gehen, um von Rußland und Ofterreich die für Preußen demütigendsten Forderungen ent= gegenzunehmen. Der König fügte sich; v. Rado= wit wurde am 2. November entlassen; B. aber, den ein tiefer Schmerz über diefe Entehrung seines Königs und seines Landes ergriffen hatte, starb, wie man sagt, vor Gram kurz darauf. — Sein Andenken ist von Friedrich Wilhelm IV. durch ein Denkmal auf dem Leipziger Platz in Berlin geehrt worden.

Brandenburg, Sitz der Nationalver= sammlung 1848. Das am 8. November 1848 berusene Ministerium Manteuffel verlegte, um die Volksvertretung außer Zusammenhang mit der Berliner Demokratie zu setzen, dieselbe nach B. Der aus der Versammlung erhobene Protest gegen diese Wlaßregel hatte keinen Erfolg, ebensowenig das Vorgehen der Majorität, der Fraktion v. Unruh, welche ihre Sitzungen in Berlin fortsetzte. Dit dem Einmarsch Wrangels (10. November) wurden dieselben geschlossen. B. erschien bei ber Eröffnung ber Bersammlung mjahrenacht 1814 als der erste der Preußen am 27. November nur ein kleiner Teil der Abthein bei Caub, zog mit nach Paris, wurde geordneten, so daß der König Friedrich Wil= barauf Oberstlieutenant und 1815 Oberst belm IV. bazu schritt, die Nationalversammlung auszulösen (5. Dezember) und auf ihre Mit= wirtung bei ber Verfassungsfrage zu verzichten. Die neue Berfassung ging allein aus ber könig=

Brandt, Enewold, geboren 1738 ju Ropenhagen als Sohn bes Konferenzrais Karl B., ber Kabinettssefretär und Kassierer bei ber Königin Sophie Magkalene war, wurde erzogen von seinem Stiefvater, bem als Pietisten befannten Geheimen Konferenzrat Freiherrn v. Söhlenthal, und einem Sauslehrer, bem späteren Prediger Tödslev. In Kopenhagen Jurisprudenz studie= rend, ward er 1755 jum Hossunker ernannt und bann in die Ritterakademie in Soroe aufgenommen. 1759 ward er Assessor in der dänischen Kanzlei, gewichen war, berief ber König, um die 1760 Kammerjunker und 1767 Affessor im "Hoieste Ret". Biel am Hofe verkehrend und an ben brafen B. als Ministerpräsidenten. Das Lustbarkeiten desselben lebhaft teilnehmend, be= perium ber rettenden That", welches neben mubte er sich, Ginfluß auf ben schwachsinnigen,

winnen; ein Bersuch, den Günstling desselben, Grafen Hold, burch ein an den König gerichtetes Schreiben aus seiner Stellung zu verbrängen, endigte mit B.8 Verbannung aus Dänemark (4. Mai 1768). Unmittelbar nachher trat der König die Reise ins Ausland an, für die Struensee als Arzt engagiert wurde. Mit diesem war B. schon vorher durch seine mit ihrem zweiten Gemahl nach Holstein versetzte Mutter, in beren Hause Struensee praktizierte, bekannt und befreundet geworden. Bon ihm wurde er im August 1770 au den Hof zurückgeführt und zwar biesmal an die Stelle Holds, als ftändiger Gesellschafter des Königs. Zugleich erhielt er das Amt eines Intendanten ber königlichen Schauspiele und eines Direktors der Gemäldegallerie und der Kunstkammer. Als solcher versündigte er sich durch eine unfinnige Verschwendung. Nur ein Wertzeug Struensees, benutzt, um den Ein= fluß auf den König nicht an dem Emporkömm= ling feindliche Personen sallen zu lassen, wurde er bald seiner Stellung überdrüffig, entwarf 1771 fogar einmal einen Plan jum Sturze Struen= Dem Könige verhehlte er seinen Mißmut nicht, erwiderte eine von diesem ersahrene Be= leidigung sogar mit arger personlicher Wißhandlung. Wit Struensee zugleich wurde er in den Grafenstand erhoben, und gleichzeitig mit ihm and gestürzt (17. Januar 1772). Wie dieser zum Tobe verurteilt, wurde er am 28. April 1772 vor Struensecs Augen auf dem Ofterfelbe vor Ropenhagen gerichtet; es wurde die rechte Hand, dann der Kopf abgeschlagen, zulest die Leiche zerftildelt.

Brandywine, ein kleiner Fluß in bem nords amerikanischen Staate Delaware, der in den zum Delaware gehenden Christiana = Ranal fällt. An dem B. wurden am 11. September 1777 in dem nordamerikanischen Unabhängigkeitskriege 13,000 Amerikaner unter Washington nach heißem Kampfe durch 18,000 Engländer und Hessen unter Corn= wallis und Anyphausen schwer geschlagen, so daß die Engländer nunmehr Philadelphia erobern konnten. In dieser Schlacht wurde der General= Major Lafavette auf Seiten der Amerikaner ver= wundet.

Branicki, Jan Klemens, Graf. Aus bem Stamme Grof, einem alten Magnatengeschlechte, Branick, Franz Laver, Graf. 1688 entsprossen, biente Graf B. in Paris bei fachen Abelsfamilie ber Rorczak angebon ben Mousquetaires, kehrte 1715 nach Polen zu= B. sein Glück zu machen, da er obne rud und wurde bas Haupt ber Ronföberation, und Stellung war. Am Warschauer welche König August II. (f. b.) 1716 nötigte, die er dem Prinzen Karl von Sachsen nah sachsischen Truppen zu entlassen. Trothem ge= gleitete ibn 1761 nach St. Petersburg, langte er bei ihm in Gunst, und unter August III. sich um den kurischen Herzogshut ben (f. b.) wurde er Staroft, Krongroßfelbherr, Raftel= Dranienbaum machte er Die wuften G lan in Krakau und erster Senator. Klug verstand Thronfolgers Peter mit und beschützt er es stets, seine Interessen und die ber Republik bas Liebesverhältnis Ratharinas mit ! in übereinstimmung zu bringen. Lebenslang bul= (f. b.) Poniatowski, bem er bas Leben re bigte er in hohem Grade ben Frauen und ver= König Stanislaw erwies sich banker: nachläffigte nur die eigene, die Schwester König 1764 sein Generaladjutant, erbiett e Stanislam (f. b.) Poniatowskis. Um August aus Starosteien, wurde General ber litamic seiner Lethargie zu reißen, stiftete B. die Kon= lerie, Ritter bes weißen Abler = und föberation von Grobno, die aber der Zerfahren- Stanislaus-Ordens, Untertruchses umb ! beit der unfeligen Abelsrepublik nicht steuern konnte. großjägermeister. Bon jest an nam Am Soluffe von Augusts Regierung hielt die "Graf Branidi", als gebore er bem al Partei B.8 und ber Radziwill als republikanische au. Stanislaw überschüttete ibn mit

Partei zu Frankreich gegenüber ber m auf Rugland gestütten ber Czartory Angusts Tob wurde B., deffen Anseher war, von vielen Oktober 1763 als Thi aufgestellt, und als der von der sächst gewünschte Kurfürst von Sachsen sch zember starb, fliegen seine Hoffmunger sächsische Partei unterstützte seine Kand mal er 75 Jahre zählte; sie erwartete während seiner Regierung dem Hause & Wege zur Krone bahnen, bei seinem Tob Xaver (s. b.) überantworten. B. rechni Unterstützung Frankreichs, des Raisers Sultang, erlangte aber so gut wie ! seine Hoffnungen auf die Armee wa trieben. Balb mußte er erkennen, da sisch = preußische Partei die Oberhand werbe; die russischen Truppen rückten ein, die Preußen nahten den Grenzen russische Partei erklärte auf dem Barscha tage im Mai 1764 B. zum Hochverräte ihn aller Amter und verbannte ihn auf Rasch sah er, wie unmöglich e russischen Truppen unter Fürst Repni Widerstand zu leisten, seine Truppen verl und er entstoh nach ber Zips. Der ! berte nach ber Erwählung Rönig Stani Wiedereinsetzung B.8 in seine Amter un law erklärte, er würde gerne seinen willsommen heißen; die Rudgabe ber C Würden sei unnötig, da er sie nie verli Mit 300 Mann kehrte B. 1765 heim, der Bann formell aufgehoben wurte; verlangte, daß man ihn in Rube lasse, mil übersandte ihm das goldene Blies. Se zu Bialpftod wurde in italienischem t geführt, der prachtvolle Part sollte e ahmung bes Berfailler fein und man n Anwesen "bas polnische Berfailles". 1768 die Konföderation von Bar gegen sischen Einfluß bilbete, unterstützte fie mit Ratschlägen und Gelb, doch erreichte Polen ging seinem Schichale entgegen. am 9. Oktober 1771 in Bialpstod unt Krakau, ber lette seines Hauses. — B hière, Histoire de l'anarchie de 4 Bbe., Paris 1807 (2. Aufl. 1863).

erte sie oft geradezu. B. war tollkühn, , rūdfictslos, eminent handelsüchtig, ge= verschwenderisch im höchsten Grade und hne Treue und Gewissen zeitlebens dem nach; was er that, beutete er in seinem Seine vornehmen Berwandten einen Einfluß, und Stanislaw stand ganz emselben. Eine Zeit lang war B. poli= d diplomatisch thätig. Er schloß sich ber kland gestützten Konföderation von Radom ben Ronföderation) 1767 an und befämpste neral des Königs. Er und der Kron= eifter Fürst Poninski schlugen 1769 in tersburg vor, man möge, um das polni=, lk zu gewinnen, Bessarabien und die Mol= Bolen abtreten, wenn die Russen über rten Sieger würden. 1773 wurde **B**. nan, und 1774 erhielt er auf Berwen= atharinas II., an die er im März 1774 worden war, von Stanislaw die vier Starosteien von Bielocierkiem, die etwa Dufaten eintrugen. Dazu wurde er 1774 Le Rzewuskis Krongroßfeldherr, was ihm ) Gulden jährlich einbrachte. Seine Macht= war großartig, und er suchte sie immer hnter zu gestalten; ja er ließ das Heer dauf seinen Ramen ablegen, wogegen der : Gesandte protestierte. B. sconte seinen nicht mehr, seit er von ihm so hoch ge= **war**; er sammelte seine Gegner um sich, s er allein an Gelbern von ihm etwa Dukaten erhalten hatte, und verkaufte 🗪 an Rußland. Er wollte sich als Het= ! **ine Milig** selbständige Stellung verschaffen. Megenheit der Grenzregulierung Polens zeften Teilung spielte er im April 1775 atrioten, ber von Erhebung ber ganzen mr Berteibigung des Baterlandes sprach. vurde er nach Petersburg entsandt, suchte Leipzig 1878. ggebenden Kreise zu gewinnen, fand bei baleich er das Kriegsbepartement in dem= erhielt. Bald bachte Fürst Abam Czar= (f. b.), bald B. an die Polenkrone. Der Gesandte, Graf Stadelberg (f. d.), ver= : 1776, daß B. in Litauen eine Kon= on gegen Stanislaw justande brachte; ber ig biefes Jahres löfte B. absolut vom indem er ihm seine unbeschränkte Gewalt bas heer des Eides gegen ihn entband m feine Benfion entzog. Über große in

die Auskunft. Von nun an war er mit der ge= fährlichste Feind des Königs und ein Werkzeug Alle Bersuche, ihn mit Stanislaw Potemtins. auszusöhnen, waren fruchtlos; wie er erschien B. 1786 in Kaniew bei Katharina II. Baterlands= verräterisch bemühte er sich 1788 durch Potemkin bei Katharina um die Erlaubnis zu Konfödera= tionen, die unter russischem Schutze gewaltsam gegen den Reichstag vorgehen könnten; doch ging die Monarchin hierauf nicht ein. Von 1788 bis 1791 war er auf dem Reichstage der lärmende föderation von Bar (f. "Polen, Geschichte") | Führer der Altpolen, gegen die er bisher mit den Russen zusammen gekämpft hatte. Eine völlige sittliche Leere war in dem verlogenen, trunksüch= tigen, aber allgemein hochangesehenen Manne. Als die Polen, um aus der Anarchie heraus= zukommen, die Berfassung vom 3. Mai 1791 gaben, widersetzte sich B. aufs wildeste, verließ mit Gleichgefinnten, barunter Graf Felix Potodi und Rzewuski, den Reichstag und stellte sogar dem Könige nach dem Leben, was glücklicherweise Freilich hatte er am 3. Mai schließ= lich die Verfassung unterschrieben, aber unablässig konspirierte er dagegen, und unter seiner, Potodis und Rzewuskis Führung traten zwölf Verräter zu Targowicz am 14. Mai 1792 gegen bie beil= verheißende neue Verfassung zusammen, ihr Ver= nichtung schwörenb. Diese Konföderation überlieferte Polen an Rußland. Als Kosciuszto (f. d.) 1794 im Siegeslauf Polen durchzog und die Diktatur erlangte, wurde B. zur Berantwortung vor die Nation gerufen, erschien natürlich nicht und wurde jum Berräter am Baterlande erklärt. Berflucht von seinen Landsleuten, zog sich der Henker Polens nach der dritten Teilung nach Bielocierkiew (Ukraine) zurück und starb hochbe= tagt 1819.

Bgl. Beer, Die erste Teilung Polens, 2 Bde., Wien 1873; v. b. Brüggen, Polens Auflösung,

**Brankowan (Brancovann),** Ronstantin II., (f. d.) taube Ohren und drängte Potemkin Fürst der Walachei. Dieser durch sein über= er möge ihn stürzen. Mit Potemkin hatte aus tragisches Geschick denkwürdige Hospodar oder verschwägert, als er bessen große Macht auf Fürst des türkischen Basallenstaates Walachei, na II. erfannte; ohne Strupel maren brei stammte angeblich aus bem alten Geschlechte ber zisse mit polnischen Fürstinnen und einer Bassaraba und stand mit der Hospodarensamilie n Ehrendame zerschnitten worden, um der Kantakuzen (f. d.) in naher Berwandtschaft. ns Nichte, Alexandra v. Engelhardt, zu Die B.8 führten ihren Familiennamen von ihrer : in ihren Armen starb Kürst Potemtin Besitzung Brancoveni, einer Schenkung bes ungahr hinterließ er unzählige Millionen. Auf rischen Königs Mathias I. (Corvinus) an den n bauend, tropte B. dem Könige; er ver= Großvater unseres Konstantin. Anderseits leiteten d mit den demselben abhold gewordenen die B.8 ihre Abkunft auch von dem serbischen peti gegen Stanislaw und ben ruffischen Despotengeschlecht ber Brantowitsche ber. Ron= en. weil beibe 1775 seine Betmansstel= stantin B. war der Schwestersohn des walachischen xichränkten, und gegen ben neuen ständigen Hospodars Scherban (Kantakuzen), ben er in Gemeinschaft mit bessen Bruber Ronftantin am 29. Ottober 1688 burch Gift ermordete. beiben Mörder wurden dann zu Rivalen. ber unter bem Regime seines Oheimes bas Staats= amt eines Logotheten (Kanzlers) bekleidet hatte, genoß die Unterstützung des Adels, Konstantin Kantakuzen die der Soldaten; doch der erstere blieb siegreich. Die Bojaren und Bischöfe mabl= ten den Konstantin B. jum Hospodar oder Woj= woden, dem es dann durch reichliche Bestechung gstaffe fehlende Summen verweigerte er und infolge der damaligen bedrängten Lage der

Pforte auch gelang, die Bestätigung des Sultans zu erlangen; am 2. November a. St. (14. No= vember n. St.) 1688 fand die seierliche Instal=

lation bes neuen Wojwoden statt.

Es war damals für die Türkei eine böse Zeit. Seit der mißlungenen zweiten türkischen Belage= rung Wiens (1683) hatten die kaiserlichen Waffen stets größere Fortschritte gemacht, und gerabe im Jahre der Erhebung B.8 war die bedeutende Grenzfestung Belgrab von ben Raiserlichen er= obert worden. Darum hatte schon der Borganger B.8 mit dem Hofe zu Wien Unterhandlungen eingeleitet, welche zu einer Befreiung ber Walachei aus ber Türkenherrschaft und zu einem Anschlusse an Osterreich führen sollten. Diese Politik lehnte B. ab und seine Boten melbeten in Wien nur die Erhebung bes neuen Fürsten. Aber ein Mit= glied der Gesandtschaft, der Großaga Georg Ba= latscheano, hielt an der taiserlichen Politik fest und verdächtigte B. bei bem Raiser. Dicter schickte in der Person des Ladislaus Csaki einen Gefandten nach Buturescht, konnte aber B. zu keinem Anschlusse an die dristlichen Mächte be= Allerdings wurden die Bemühungen des taiserlichen Hoses zur Befreiung ber Moldo-Wa= lachei auch burch französische Intriguen vereitelt.

In den Kriegen zwischen Osterreich und der Pforte hatte die Walachei überhaupt eine äußerst schwierige Position; sie lag zwischen ben beiben kämpsenden Teilen und wurde von hüben und brüben in Mitleibenschaft gezogen. Anfang 3a= nuar bes Jahres 1689 erhielt B. Befchl, bie Städte Kladowa und Orschowa zu verteidigen und fich dem Heere Emerich Totolvis (f. b.) an= auschließen. Dieser ungarische Insurgentenführer kam mehrmals über die Donau, um sich mit 8. über die gemeinschaftlichen Operationen zu be= raten. Aber die Siege des Markgrafen von Ba= den in Serbien und Bulgarien nötigten Türken und Walachen zum Rückzug. Bon Widdin aus schickte der Markgraf den Oberstlieutenant Graf Schlick an B. mit dem Ansinnen, daß die kaiser= liche Armee ihre Winterquartiere in der Walachei nehmen könne. B. machte allerlei Ausflüchte, weil er seine Neutralität behaupten wollte; als jedoch seine Einwendungen und Vorstellungen kein Gehör fanden, zog er sich auf ein entferntes Land= gut zurüd.

neral Beisler, nicht ausreichente Energie ober Walachei aufnehmen und zu Pabua politischen Scharfblick, um bem Rate einiger ma= ftechen. Damit mar bie Bafis zu eine lachischer Bojaren zu folgen, bie gesamte Wa= Lanbbeschreibung gewonnen. Sotann lachei zu occupieren und sodann ben minder= große Bojarenrat eine Reform ber & jährigen Sohn Scherbans unter Vormundschaft namentlich eine beffere Bermögensauf bes faiferlich = gefinnten Balatscheano jum Woj= | gerechtere Berteilung ber Steuern. Es woben einzusetzen. Dazu kam im Jahre 1690 bas womöglich eine Herabminderung biefe Mißgeschick ber taiserlichen Waffen, welche bie burchgeführt, auch die Steuer in rie österreichischen Truppen zum Rückzug aus Bul= Raten (sferturi) entrichtet werben. garien, Serbien und ber Walachei nötigte; B. beilfame Magregel scheiterte an ber eilte bem vordringenden Tatarendan entgegen der Pforte, den Jahrestribut berabmi und schloß sich mit seiner Mannschaft bem Heere minell betrug berselbe allerbings blog besselben gegen die Kaiserlichen an. Die letzteren ober 135,000 Piaster, in Babrbeit hatten sich nach Siebenbürgen zurückgezogen.

Dabin tam nun auch Emerich Totolvi; B. 1701 allein 4 Millionen Biafter bezah mit 4000 Walachen mußte ibn begleiten und als Der Großvezier war entschloffen, ben Wegweiser tienen. Am 21. August 1690 wurde mehr zu erhöhen als zu vermindern.

bei Tschernest eine Schlacht geliesert, die Raiserlichen unglücklich aussiel. wurde gefangen, B.s unversöhnlicher & Balatscheano, sand seinen Tod. B. Haupt vor seinem Zelte auf einen \$ Am 12. September 1690 wurde Eme durch türkische Gnade zum Fürsten v

bürgen installiert.

Doch bald wendete fich bas Krieg Markgraf von Baben brang neuerdinge das türkisch = tatarisch = walachische Hee löste sich in größter Unordnung au nach ber Walachei, die jetzt alle Gren wüstung zu erdulden hatte. In dieser B. insgeheim eine Schwentung in sein er näherte sich den Raiserlichen, verrie Anschläge Tölölvis, so daß dieser wie schlagen wurde, und suchte baburch Dies gelang Gunst zu gewinnen. einigermaßen; man zeigte sich in W Haltung bes Wojwoben zufrieben.

Im Innern seines Landes hatte Bewältigung einer Berschwörung (W bis 93) zu thun, an der auch der 9 in der Moldau Kantemir (f. b.) beteilig Malcontenten suchten bei der Pforte di B.8, weil dieser "zu den Deutschen bewirken; aber der Großbezier schäbt B.8 zu sehr und schickte selbst die A ber Verschwörung an B., ber bieselber richten ließ, teils in die Salzbergwerk sandte. Aber auch in anderer Richtm im Lande schwere Sorge zu tragen. T bildete für die Tataren aus der Krin legenste Durchzugsstraße, sobalb sie vi zur Beteiligung an ben Felbzügen im rusen würden. Das land war aber l den ärgsten Verwüstungen und Brant ausgesetzt. Solche Durchzüge ber T schahen in den Jahren 1693 und 169 dem nahmen die Türken von Braila der Walachei eigenmächtig in Besitz. holten Beschwerden, namentlich aber Geschenken und Bestechungen B.s gel die Abstellung dieser Ubelstände.

Diese drückenden Berhältnisse hind jedwede heilsame Reform in der Bern Landes. B. war für berlei Reforme Leider besaß der kaiserliche Kommandant, Ge= lich. Er ließ im Jahre 1700 eine mehr. So hatte z. B. die Balade

alle Berfuce einer Steuerreform ein Enbe. Balachei konnte sich aus ihrem gedrückten ande nicht befreien.

an tamen bie fortgeseten Kriegesnöte. **Jahren von 1695—1699**, d. i. dis zum Kar= Ber Kriedensschlusse, hatte B. teils durch Be= ungen und Karke Lieferungen für die türkische ee, teils durch unmittelbaren Anschluß mit dischen Truppen an das Heer der Türkei sich en Feldzügen ber Pforte gegen Kaiser Leo= I beteiligen müssen. Er befolgte dabei die endige Schaukelpolitik mit Glück und Ge= Meit, so daß er beibe Teile, ben Sultan und Raiser, zufrieden stellte. Der erstere erteilte einen neuen Bestätigungsferman als Kürst **Balachei; ber andere erhob ihn am 30. Ja=** 1695 jum Fürsten bes heiligen römischen es.

hatte and alles gethan, um des Raisers n m bewahren. Er enthielt sich aller offen= Scritte gegen die kaiserlichen Truppen, den hierauf bezüglichen Befehlen der türkischen **ührer aus, leistete den kaiserlichen Besehls=** 🖚 gute Kundschafterdienste, löste gefangene sche aus türkischer und tatarischer Gefangen= n. s. w. Aber auch mit dem russischen n Beter I. trat er in nähere Beziehungen. b seine Spione ersuhr B. die wichtigsten ricten, die er sodann dem Kaiser und bem m mitteilte. Er hatte zu diesem Zwecke ein **menanifiertes Korrespondenzbureau eingerichtet;** driftlichen Monarchen bedachten ihrer= Fin Fürsten mit reichlichen Geschenken.

**Redung des walachischen Hospodars mußte** ben Einflusse bieser unklaren und wiber= Poelen Berhältnisse nichtsbestoweniger stets der, zweiselhafter werden und es befundet mewohnliche Begabung, daß B. trothem Bierteljahrhundert in seiner Würde zu be= den verstand. 3a im Jahre 1699 wurde **Besachei auf** die Bitte B.8 der Tribut für Sabre nachgesehen und er "wegen seiner im 定 bewiesenen Treue" zum lebenslänglichen **den in der Walachei ernannt.** 

be sonst suchte B. seine Position zu sichern; emählte zwei seiner Töchter mit Sprößlingen **bospodarensamilien; sein Schwiegersohn Kon= Duka wurde K**ürst der Moldau, doch traf. Son 1696 ber Berbruß, daß biefer Schwieger= "masiliert" (d. h. des Thrones unwürdig! in Sahre 1700 abermals eine Ber= rung, deren Gefahr er nur durch reiche Geld= ' en bei der Pforte beschwören konnte. Weil 🐯. auch bessen Absetzung durch und hatte! denngthnung, seinen Schwiegersohn Konstan= ' **der dieder eingesetzt zu sehen. Noch größere** ke erwuchs jedoch B. aus der Feindschaft **leagomans bei ber Pforte, Alexander Mauro**= ! be, ber mit bem bamaligen Großvezier ben Des Fürsten beschloß, um dessen Reichtümer b zu reihen. B. wurde (1703) mit dem Ben Tribut nach Abrianopel citiert; er zö-

diesmal hatten die gespendeten Gelder nicht die gewünschte Wirkung, er mußte sich zur Reise ent= Mehr als einen Monat dauerte die langsame Kahrt bis Abrianopel, wo B. Ende Mai eintraf. Reichliche Geschenke gewannen ihm den Zutritt zum Sultan, dem er den geforderten doppelten Tribut überreichte und von diesem in feierlicher Audienz mit einer Ehrenmütze und gleich seiner Begleitung mit Ehrenpelzen beschenkt wurde (15. Juni a. St.). Elf Tage später trat B. die Rückreise an. Diese erzwungene Erschei= nung bei der Hohen Pforte hatte in B. den Ent= schluß gereift, die türkische Oberherrschaft abzu= schütteln. Lieber wolle er sterben (äußerte er zu Freunden) oder sein Brot bei anderen dristlichen Mächten essen, als noch einmal eine solche Reise über die Donau unternehmen.

Schon im Jahre 1701 hatte übrigens 18. ein Haus in Siebenbürgen gekauft und er beharrte bei dem Gedanken einer eventuellen Flucht nach Osterreich um so mehr, als die Anschläge gegen ihn bei der Pforte nicht nachließen. Im Winter 1703—1704 hatte er abermals einen Ansturm durch neue Geldsendungen zu beschwören; bald darauf folgten wiederholte Erhöhungen des Landes= tributes; nicht weniger drückend war der häusige Wechsel der Großveziere, denen stets reiche Geschenke dargebracht werden mußten; B. erkannte, daß er sich und seine Familie beizeiten salvieren muffe. Seit bem Jahre 1707 schickte er beträcht= liche Summen nach Kronstadt in Siebenbürgen, dann in die Wiener Bank, nach Benedig, Holland und England. Desgleichen unterhielt er seine Berbindungen mit dem kaiserlichen Hose und mit dem russischen Zaren.

Von besonderer Bedeutung für B. wurden dessen Beziehungen zu Rufland nach der Schlacht bei Pultawa (27. Juni 1709). Er schickte einen Ge= sandten zu Peter, der ihm schon im Jahre 1705 in einem Schreiben für seinen Eiser gedankt und ihn aufgefordert hatte, auch fernerhin thätig zu

fein und von Zeit zu Zeit Boten mit Nachrichten zu senden. Nach der Schlacht bei Pultawa tam es zwischen dem Zaren und B. zum Abschlusse eines förmlichen Vertrages. B. verpflichtete sich, im Falle eines Krieges ber Pforte mit Rufland auf Seite des letzteren zu stehen, die Serben und Bulgaren aufzuwiegeln, eine Hilfsarmee von 30,000 Mann zu stellen und die russische Armee mit Lebensmitteln zu versehen. Die Walachei

und abgesetzt wurde. Gegen ihn selbst sollte unter Ruflands Protektorat, ein unab= hängiges Kürstentum werden. B. erhielt den An=

breaßorben.

Die gespannten Beziehungen Rußlands zu der Lefem Bund gegen B. auch ber Fürst ber Pforte brachen im Jahre 1711 zu offenem Kriege mm, Antioch Kantemir, verwickelt war, so aus. B. hatte ein Jahr früher im Fogarascher Distritte Siebenbürgens ein Gut getauft und ließ sich daselbst einen Palast bauen; er sorgte für einen Bufluchtsort auf alle Fälle. Demeter Kantemir, Fürst der Moldau (s. d.) schloß mit dem Zaren ebenfalls einen Vertrag ab (3. April), und als Peter I. in Jassy erschien (24. Juni 1711), fand sich daselbst auch Tomas Kantakuzen aus der Walachei ein, der den Zaren versicherte, alles Volk in der Walachei stehe zu Aufland und er= anfangs und schützte Krankheit vor. Aber warte die Ankunft der Russen, um sich gegen die

Türken zu erheben; der Fürst B. sei aber nicht mir vermählen; er suchte beshalb bi gewillt, mit dem Zaren gemeinsame Sache zu maden.

B. befand sich in äußerst gefährlicher Lage; Neigung und Ehrgeiz zogen ihn zum Zaren hin, allein die Klugheit riet zur Borsicht und Heuchelei, beim er stand unter türkischer Ubermacht; zudem waren seine Berbindungen mit dem Zaren durch die Schwathaftigkeit und Treulosigkeit der Familie Kantakuzen ber Pforte verraten worden. Auch ber Kosakenhetman Mazeppa hatte B. bes Ein= verständnisses mit den Russen beschuldigt. Der Großvezier Mehemed beschloß daher die Absetzung und Bestrafung B.s. Dieser fuhr mittlerweile in seiner zweideutigen Politik sort. Unter türkscher Gewalt stehend und von türkischen Spähern be= wacht, schickte er boch seinen Agenten Kastriota an Peter, um sich zu entschuldigen, daß er wegen der Nähe der Türken und Tataren dem russischen Heere die vertragsmäßigen Lebensmittel nicht lie= fern könne. Wenn aber ber Zar seinen Einzug in die Walacei beschleunigen werde, dann wolle i er sich den Russen anschließen. Gleichzeitig soll B. aber auch den Türken Nachrichten über die Stellung der Aussen gegeben und ihnen Proviant geliefert haben.

Die Russen waren sedoch zu einer kräftigen Offensive zu schwach, General Rönne zog mit einem Corps von nur 5000 Mann in die Wa= lachei; B. fand es bebenklich, mit einer so schwa= chen Macht ben Türken und Tataren entgegenzu= treten, deshalb lehnte er den Anschluß ab und unterbrach auch alle Beziehungen mit dem Zaren. Der Hospobar handelte Aug; denn das russische Heer wurde bald barauf (24. Juli a. St. 1711) zum Frieden am Pruth gezwungen. Dieser Friede brachte aber für B. kein Heil. Seine schwankenbe Politik hatte ihm ben Haß bes Zaren wie auch das Verderben bei der Pforte zugezogen.

Sofort nach dem Friedensschlusse gingen B.8 Feinde zur Ausführung ihres langgesponnenen Planes. Bergebens waren alle Gegenmagregeln des bedrohten Mannes; seine Feinde triumphierten. Sie reichten bei ber Pforte eine Klageschrift in neun Punkten ein. Darin wurde B. beschuldigt: | (d. i. Rebellen) erklärt und den bishen der geheimen Korrespondenz mit dem Kaiser und i der Kavallerie (Großspatar) Stesan bem Zaren, mit Polen und Benedig; ber Er= eben ben Hauptankläger B.6, zum bebung in den deutschen Reichsfürstenstand; des nannte. Darauf wurde die Privatta Gutstaufes in Ofterreich; ber Gelbfenbungen nach Privatvermögen B.8 mit Beidlag Wien und Benedig; ber Gelbprägung auf eigenen aber, ber burch Fügsamteit bes Sut Namen: der Flucht mit seiner Familie nach Sieben= | zu erlangen hoffte, lehnte die gebotene bürgen bei Annäherung des Türkenheeres 2c.

Die Pforte schien biefen Anklagen teine Bebeu- vier Sohnen und vier Schwiegersobne tung beizumessen und machte B. daburch so sicher, stantinopel gebracht. Beldes Soid daß er forglos dabinlebte; allerdings beschlichen seiner harren mochte, konnte er fco ihn mancherlei Zweisel ob ber Treue ber Familie Umstande ersehen, daß seine vorhe Rantakuzen und ob der Aufrichtigkeit des Sultans | Tochter und beren Gemahl in Stamb und ber Pforte, die er durch reiche Geschenke in nitscharen überfallen, geplündert und guter Stimmung zu erbalten suchte. Auch waren wurden. ihm wiederholte Mahnungen und Warnungen zu=1 B. selbst kam in die sieden Türme; gegangen; er achtete jedoch nicht barauf, sondern Bermögen floß in die Kaffe des geizig genoß das Glüd des Herrschers und seiner Fa= Man soll an barem Gelbe blog & milie in unbekümmerter Hingebung. Um so barter thaler unb 12,000 Dukaten und vie traf ihn sein Sturz.

Im Jahre 1714 wollte B. seinen Sohn Rabul sucht bes Sultans nicht. B. wurde mit der Tochter des Exwojwoden Antioch Kante= ; tinopel nur "Altinbeg", d. i. ber Ge

ber Pforte an und schickte bem Gr Geschent von 4000 Dukaten und eine Kantemir war ein Bruber jenes Den mir, der sich dem Zaren angeschloffen h wünschte B. vorerst die Zustimmung Hier war aber sein Kall bereits best Großvezier lehnte das Geschent ab, bem B. melben, daß gegen die ? Schwierigkeit obwalte, er könne die Anstand aus Konstantinopel abbolen l Großvezier selbst werde zur größeren A einen Rapidschipascha und einen Tid senden.

Inzwischen hatte der Großvezier ab milie Kantakuzen und einige Bojara obenerwähnte Klagepunkte abgefragt; di ten nicht bloß bieselben, sondern bed habe noch mehr Berbrechen wider b begangen; deren Entdeckung sei jedoch jo lange jener das Heft in Händen follte B.8 Sturz sofort herbeigeführt ! ahnte nichts davon, obzwar er nochn nungen aus Konstantinopel empfing eigene Gattin ihm riet, näher der übersiedeln.

Unterdessen kam Mustafa Aga, der pascha, ein alter Freund B.s, am 4. I 1714 in Bukurescht an und wurde den gewöhnlichen Ehren empfangen. B insgeheim Beratungen mit den Gegne am nächsten Tage betrat er mit zwölf! die Residenz, als er nach dem ersten G Freunde bemerkte, daß er bedaure, ih angenehme Rachricht melden zu müf zog er ein schwarzes Tuch aus der legte es mit bem Rufe "Masil" (d. h dem B. auf die Schulter. B. sant und Uberraschung ohnmächtig zu Bober als Gefangener zurück.

Die eigentliche Triebfeder der Ab wurde bald kar. In öffentlicher B der Bojaren und des Klerus verlas I den Ferman des Gultans, welcher B. jur Flucht ab und wurde mit seiner

gefunden haben. Diefer Fund befrichig

nt. Darum besahl der Sultan den Gefange= m soltern, um Geständnisse über weitere timer m expressen. Fünf Tage dauerte die t, boch ohne Erfolg. Da ließ ber Sultan nd bessen vier Söhne vorführen. Ein Page ben abgesetzten Fürsten seine "Berbrechen" B. antwortete unerschroden. Darauf gab mitan den Besehl zur sofortigen Hinrichtung. entfaltete sich nun eine Scene unerhörter ameit. Als der Henser mit dem entblößten nte nahte, da erfaßte Todesangst den jüng= **sohn Mathias und er äußerte den Wunsch,** mmedaner zu werden. Der Bater hielt aber : Söhne eine ermutigende Ansprache: "Wir alles verloren, was wir in der Welt be= so last uns wenigstens unsere Seele retten nfere Sünden im eigenen Blute abwaschen." Borte des Baters gaben dem Jüngsten die haftigkeit zurück. Zuerst siel das Haupt hahmeisters Balareskul, dann nach einander er Söhne des unglücklichen Fürsten, mit ngften beginnend: Mathias, Rabul, Stefan onstantin; zuletzt der beklagenswerte Vater Die Köpfe wurden auf Stangen auf den n herumgetragen unter dem Geschrei: "Das Ende von Berrätern!" Das Boll schrieb iese gransame Chat ganz richtig der Hab= bes Sultans und seines Großveziers zu. ichname der Hingerichteten warf man ins boch christliche Fischer fingen sie auf; man de dieselben in einem Kloster. Die Witwe ihre Schwiegertochter und ihr Entel ber Familie B., sowie die übrigen Ber= **exhauften ihr Leben um 50,000 Realen**; **war aber infolge der Bestechung des Für=** i montin Kantakuzen, ihres Tobseinbes, nach **in Alein**asien verbannt, wo sie bis zum es Großbeziers († in der Schlacht bei Peter= n im Jahre 1716) verblieben. Bon dem des Fürsten B. stammen die heute noch n Racksommen der Familie B.; der Hof n erkannte sie als Fürsten des heiligen Laurianu, Istoria romaniloru ("Ge= ber Rumanen"), S. 488 ff.; Kogalni-Histoire de la Valachie, 85.1, S. 321ff.; , Gesch. der Walachei, Bd. II, S. 222 ff.; er Groke u. a. **zehliche Ausgang war den letzteren günstig,** i rassochten fie Christian nicht zur Aufhebung exercise von Stocholm zu zwingen. Gustav i (Basa) führte in der Schlacht das große der Saweden. iffen (portugiefisch Brazil ober Brafil,

Färbeholzes). Entdeckt von dem zufällig dorthin verschlagenen Portugiesen Pedro Alvarez de Cabral und von ihm für seinen König in Besitz genoms men, wurde diese Kolonie zuerst sehr vernach= lässigt und nur mit Sträslingen und Berbannten besiedelt, bis sie unter Johann III. eine bessere Berfassung und geistliche Pflege erhielt. Jahre 1624 setzten sich die Hollander in Bahia fest und eroberten von da aus sieben Küsten= Ihre Herrschaft dauerte aber nur provinzen. bis 1661; ein von den Engländern und Portu= giesen angestisteter Aufstand bewog sie, im Frieden von Haag Bahia gegen 350,000 Pfund förmlich abzutreten. Die Behandlung des Landes durch die Portugiesen im 17. und 18. Jahrhundert war ähnlich wie die der spanischen Rolonieen; es kam den Herren nur auf die möglichste Ausbeutung und Selbstbereicherung an, namentlich in ben entbeckten Goldminen und Diamantgruben, nicht auf die Kultur ihres Besitztums. So entstand auch hier das Berlangen nach Unabhängigkeit, welchem seit 1808 die äußeren Berhältnisse zu= hilse kamen. Das Haus Bragança slüchtete vor Napoleon nach B.; und als Johann VI. enblich 1821 wieder nach Portugal zurückehrte, mußte er seinen Sohn Pedro als Regenten zurücklassen. Dieser trat den Unabhängigkeitsbestrebungen bei, da die portugiesischen Cortes das Land auch fernerhin nur als abhängige Kolonie zu betrachten gesonnen waren, und wurde 1822 zum dauernden Berteidiger B.8 und einige Monate darauf zum selbständigen konstitutionellen Kaiser proklamiert: Ronstantins), der lette männliche Pedro I.; die portugiesischen Truppen mußten das Land verlassen und Portugal erkannte 1825 B.8 Unabhängigkeit an. Im Jahre 1828 mußte dieses in dem Kriege gegen La Plata die sogen. Banda oriental ausgeben, aus der der neue Staat Uruguap geschaffen wurde. Im Inneren gelang es Pedro nicht, Frieden zwischen den sich schroff gegenüberstehenden Parteien der Royalisten und Republikaner zu schaffen und sein Ansehen zu befestigen, obwohl 1824 die neue Konstitution angenommen und beschworen wurde. Und da er sbentschen Reiches an. Fürst Konstantin für seine Tochter Maria da Gloria, zu beren seine Gewaltthat an seinem Borgänger hart Gunsten er nach Johanns VI. Tobe 1826 auf . — Sitt.: Sinkai, Chronika romanilor Portugal verzichtet hatte, keine Hilfstruppen er= knische Chronit"), Bb. III, S. 145 ff.; wirken konnte, um ihr gegen Dom Miguel zu helsen, bankte er im April 1831, ber Regierung mübe, zugunsten seines erft sechsjährigen Sohnes Dom Pedro ab.

Unter der nun folgenden Regentschaft bis 1840 ier, Gesch. des osman. Reiches, Bb. III; tam B. aus fortbauernbem Kampfe ber Parteien S, Gesch. Osterreichs, Bb. III; Brückner, und zerrüttenden Ausständen nicht heraus; dieser Zustand dauerte auch im Ansange noch fort, nach= matterta, Dorf, 1/2 Meile sudwestlich von bem Bedro II. den Thron bestiegen hatte. All= Im gelegen. Hier fand an einem der mählich aber kam dann das Land zur Ruhe; und Tage nach dem 22. Juli 1518 eine damit nahmen Handel und Industrie, Berkehr t Batt wischen den Dänen unter Chri= und Kolonisation einen bedeutenden Aufschwung, und den Schweden unter Steen Sture. ben es namentlich dem aufgeklärten, intelligenten und thätigen Kaiser mit zu verdanken hat. gebührt auch der Ruhm der Sklavenemanzipation, welche von 1871 ab in sieben Jahren vollendet werben sollte.

Nach außen hin nahm B. 1850—1852 an dem Kriege gegen Rosas, den Diktator von Buenos= end der glühenden Rohle, nämlich des Aires teil, ein Krieg, der endlich nach der ent-

scheidenden Schlacht von Santos = Lugares mit : Rosas' Sturz endigte. Uruguay blieb von da an bis 1855 unter B.s Schutz und Aufsicht. Bon 1864 endlich bis 1870 war B. zusammen mit der Argentinischen Konsöderation und Uruguap in einen langwierigen Krieg gegen Lopez, ben Präsidenten von Paraguap, verwickelt. Diefer Rrieg, der erst 1870 mit Lopez' Tode endigte, kostete bedeutende Opfer und brachte keine realen Borteile, trug aber wesentlich dazu bei, B.8 An= sehen zu heben. Andre Streitigkeiten mit Nord= amerika und Deutschland waren unbedeutender Art; bagegen wurde bas Land 1873 auf einige Jahre in einen Kulturkampf gestürzt infolge bes Auftretens einiger Bischöfe, namentlich b'Olindos von Pernambuco, gegen die Freimaurer. Regierung trat mit Energie für die königlichen Rechte ein; endlich aber wurde durch ihre und des Batikans versöhnliches Entgegenkommen der Ronflikt beigelegt; die zu vierjähriger Zuchthaus= strase verurteilten, bann zu Berbannung ober Festungshaft begnabigten Bischöfe wurden durch kaiserliches Dekret ganzlich begnadigt, wogegen ihrerseits das Interdikt zurückgenommen wurde.

Brater, Rarl Ludwig Theodor. Sohn eines Oberappellations=Gerichtsrats wurde B. am 27. Juni 1819 in Ansbach geboren, voll= endete in München die Gymnasialstudien und studierte in Erlangen, Heibelberg und Würzburg die Rechte. Rachdem er 1843 sein Staatsexamen mit Glanz absolviert hatte, widmete er sich der Praxis in Nürnberg und München und trat 1847 als Hilfsarbeiter in die Gesetzgebungskommission des baperischen Justizministeriums. Durch seine Freunde F. und Th. Rohmer trat er in Beziehungen zu Bluntschli, seine juristische Begabung ent= faltete sich, und bald zeigte sich der große Jurist in ihm. 1848 erschien in München seine Schrift "Uber die Reform des Erbrechts zugunsten der Notleidenden" und er trat in den Wahlversamm= lungen für Parlament und Landtag als gewandter Redner auf, dabei publizistisch mit Erfolg thätig. Einige Monate Redacteur der "Augsburger Abend= zeitung", wurde er im November 1848 als Bürger= meister in Nördlingen installiert, tam aber während Rebaktion zu entsagen. Als im Deze der Reaktionszeit in allerhand Konflikte mit seinem bie deutsche Abgeordnetenversammlung Regierungspräsidenten und verschärfte sie durch seine i furt den 3Ger Ausschuß einsetzte, wurd Ruhrigkeit für Anerkennung der Reichsverfassung; Geschäftsführer und nahm den inmighen eine Disziplinaruntersuchung gegen ihn führte zu ber Sache ber Elb-Herzogtümer. Rims nichts, vergebens suchte man ihn zum Hochverräter um seine politischen Ibeen zu verbrei zu stempeln: boch verleideten ihm all' diese Berhält= er 1865 die "Wochenschrift der Fortschl uisse bie Stelle als Bürgermeister und er legte und bie "Erlanger Korrespondenz". sie im Januar 1851 nieber. Als ihm nachmals Berbienste um bie Rechtswissenschaft b die Regierung die Stelle als Staatsanwalt anbot, die juristische Fakultät in Beibelberg sah er barin bei ber Lage ber Dinge nur einen Freund Bluntschli angehörte, 1865 bi Hohn. Der Berwaltung und Praxis von ganzer grab. Mit Freude sah er ben no Seele zugethan, litt B. schwer unter ber Entfagung Bund entstehen, ins Zollparlament & hierauf. Eifrigst warf er sich auf publizistische und nicht, und ebe ganz Deutschland ein wissenschaftliche Arbeiten. 1850 erschienen seine Waffen gegen Frankreich erbob, farb er i "Bemerkungen über den Entwurf einer Gemeindes am 20. Oktober 1869. ordnung für das Königreich Bavern" und 1851 | Braun (= Biesbaben), Karl 3 gründete er, unter Mitwirtung des Buchhändlers am 20. März 1822 geboren, findiert Bed, bie "Blätter für abministrative Praxis", bie in Marburg Philologie und Philosophie er bis 1860 redigierte. Seine Ausgabe ber in Göttingen die Rechte. Er wurde ! baverischen Berfassungsurtunde erlebte 1868 die Oberappellationsgerichte zu Biesbade 3. Auflage. Für Dollmanns Sammelwert "Die 1867 mit bemfelben nach Berlin über.

Gesetzgebung bes Königreichs Bavern milian II." schrieb er eine Reihe & zu wichtigen Gesetzen (Ministerverantw Presse, Forstwesen, Distrikts= und Landrut B. wollte eine Reform der allgemeine verhältnisse; dies zeigt sich auch in "Die b Gewerbevereine von 1848—1853" und zur Lehre von den Grenzen der zwilch und abministrativen Zuständigkeit mit l Rücksicht auf baperisches Recht". 1855 n chen übergesiebelt, gab B. seit 1856 mit das "Deutsche Staatswörterbuch" heraul er viele wertvolle Artikel schrieb. 1857 seine drei Flugschriften "Fliegende Bli Bahern" und 1858, während er die "Zeil Gesetzgebungs= und Verwaltungsresorm" rief, trug er burch "Regierung und B tung in Bapern" (Leipzig) wesentlich zu des Ministeriums Pfordten=Reigersberg Beseitigung der reaktionären Richtung be berg wählte 1858 den warmen Ber konstitutionellen Rechte ber Bolksvertren baperischen Landtag, in dem er seinen Si Tode behielt. So war ihm ein um praktischer Wirkungskreis erschloffen; si Rräfte durfte er in gesegneter Arbeit b des Volles opfern. B. wurde der F bayerischen Kortschrittspartei und der 1 Fadelträger ber sich entwickelnden deutsc im Süben. Während das baverische Osterreich schwärmte, rebete B. als beu triot und richtete sein Ange hoffend auf unter bessen Agide er die Zukunst Di gesichert abnte. Seit Beginn 1859 re die "Baperische Wochenschrift" und im d. J. gründete er mit Gesinnungsgen Nord und Süd den "deutschen Nation in dessen Ausschuß er bis 1866 blieb. I tober 1859 trat unter ihm die "Südde tung" auf die Bühne, die Tag um Tag seiner preußischen Hoffnungen sich at deutlich auch die Unpopularität ihrer I Bapern vor Augen lag. Ein schweres! zwang den eminent tbätigen Mann 18

bei dem Königlichen :htsanwalt am Leip= frühe schon trat er iber als politischer mit unbarmherziger tschen Kleinstaaterei, nale Einheit Deutsch= der wirtschaftlichen : einer der Gründer gresses, dem er seit vorsteht. And als schiedensten Organen

e Wirksamkeit. en zweiten Kammer, Herzogtums (1866) um er 1858 — 1863 er heftigsten Gegner nd sah mit Freuden en wurde er sosort g und in den preu= n Gera in den deut= t unter die Kührer und zählt zu ihren 1. immerhin an der nnes sehlen, so be= Wissen, hat seine Reisen, die er meist anziehendster Weise nblide auf die Zu= idert, war sich stets Zege dazu Kar, ist üstlicher Humor hat ches hinweggeholfen. B. mit Vorliebe eine wirtschaftlichen Zu= rung hat wiederholt richtigen derart an= setzgebung und Ver= ) ist er wie fast alle tbindung der voll8= zu übereilt gewesen. stage sein deutsches ngen der elsässischen ben zu dürfen, ener= 17 und 1878 wurde ablen in den Reich8= eichstage und Abge= in den Hintergrund, schaftlichen Debatten gen die Gründungen ngegriffen. ie Donaulande und

:ürkenfreundliche Ge= inde 1873 übernahm ichen Zeitung", legte b sie ging nun ein. nennen: "Die Zins= "Kür Gewerbefrei= ganz Deutschland", : eines Sübbeutschen Fragen eines Ost= Frankfurts Schmer= ebb. 1868 (wieber= riefe", Berlin 1869; einstaaten", 2 Bbe., 16. Mai b. 3. fiel sie für ewig an bas Wolfen=

Leipzig 1869; "Bilder aus der deutschen Klein= staaterei", neue Folge, 4 Bbe., Berlin 1870 u. Hannover 1876: "Gegen Gervinus", Leipzig 1871; "Während des Krieges; Erzählungen, Stizzen und Studien", ebd. 1871; "Tokaj und 30= kaj, Bilber aus Ungarn", Berlin 1873; "Aus der Mappe eines deutschen Reichsbürgers; Rulturbilber und Studien", 3 Bbe., Hannover 1874; "Mordgeschichten", 2 Bbe., ebb. 1875; "Reisebilber", Stuttgart 1875; "Eine türkische Reise", 3 Bbe., ebb. 1876 — 1877; "Zeitgenoffen; Er= zählungen, Charakteristiken und Kritiken", 2 Bbe., Braunschweig 1877; "Reiseeindrücke aus bem Süb= often", 3 Bbe., ebb. 1877. An den seit 1880 in Leipzig erscheinenben, von Sans Blum beraus= gegebenen "Unnalen bes Reichsgerichts" arbeitet

er eifrig mit. Braunichweig, Reuere Gefchichte von. Als Herzog Angust von Braunschweig=Dannen= berg am 11. August 1634 durch Aussterben des mittleren Hauses Braunschweig=Wolfenbüttel das Herzogtum dieses Namens erbte und die neue Linie Braunschweig=Wolfenbüttel begrün= bete, an welche am 26. Oktober 1636 auch Dannenberg siel, bestritt ihm Herzog August von Brauns schweig=Lüneburg die Erbschaft und brachte es 1635 zu einem Vertrage, in welchem dem Erben nur Wolfenbüttel verblieb und er den übrigen Teil der Erbschaft an Lüneburg abtrat. Land war in dem entsetzlichsten Zustande; in den Stürmen des Dreißigjährigen Arieges wurden ihm schwere Wunden geschlagen, und nur allmählich gelang es August, einem vorzüglichen Regenten, in umsichtiger Waltung bessere Berhältnisse herauf= Ein begeisterter Berehrer der ernsten zuführen. Studien, suchte der Begründer der berühmten Wolfenbüttler Bibliothet und Freund von Georg Calixtus sein Land aus dem Schutte zu erheben. Nachdem die Kaiserlichen Wolfenbüttel geräumt, verlegte er seine Residenz 1643 hierhin und schloß mit dem Raiser im September einen Separatfrieden. Ber= schiedene wichtige Streitigkeiten wurden begraben: durch den Hildesheimer Reces vom 12. Mai 1649 fielen Amt Lutter am Barenberg, Kloster Franken= berg und Hof Bodenstein, ebenso die Hobeit über Haus Bobenburg dauernd an seine Linie; ber Braunschweiger Bergleich vom 17. Mai 1651 brachte ihm die Grafschaft Blankenburg und die Hoheit über die rheinsteinschen Gebiete 2c. zu. Hingegen gelang es ihm nicht, die Fehben mit ber Stadt Braunschweig, die reichsfrei zu werben strebte, zu beendigen. 1663 unterstützte er ben Raiser im Türkenkriege mit Truppen. "Der göttliche Greis", wie ihn seine Zeit nannte, starb am 17. Sep= tember 1666. Bon seinen Söhnen succedierte ibm Herzog Andolf Angust, von Herzog An= ton Ulrich, bem zweiten Bruber, völlig geleitet, während der britte, Herzog Ferdinand Albrecht, bie Linie Braunschweig=Bevern gründete. Rudolf August überließ die Regierung fast völlig Anton Ulrich, ben er 1685 auch zum Mitregenten annahm. Gemeinsam mit ben Bettern in Lune= burg (f. "Hannover, Geschichte") warsen sich beide Bergöge auf bie Stadt Braunschweig und eroberten sie 12. Juni 1671: laut Bertrag vom

bilttler Haus, welches hingegen an bas Lüneburger reich war ersterer verpflichtet, sechs Jehn lem die Amter Dannenberg, Higader, Luchow, Buftrow 4000 Mann bereit zu halten, wofür ibm findul und Scharnebed abtrat. Kaisers gegen Frankreich hielt Rudolf August Ariegszeiten aufs Doppelte erhöht werden seine treu zu ersterem, ben er auch gegen bie Türken Bisber mit bem hannoverschen hose gehant unterstützte. 1679 erhielt er im Celler Frieden von Schweden tas Amt Thetingbausen und tie näherte ihn Preußen. Laut Subsidien mit 👺 Bogtei Dörverden gemeinsam mit dem Hause Lüneburg, dem Anton Ulrich schon frühe gram war. Der herrschlücktige Anton Alrich folgte bem Bruber 26. Januar 1704 als regierender Her= zog; er war hochgebildet, seinerzeit ein bekannter Dicter und Schriftsteller, pflegte bie Wissenschaften, liebte aber ben Prunk und erbaute 1691 das Luftschloß Salzbahlum. Bergebens arbeitete er voll Eifersucht gegen die Erwerbung der Kurwürde dieser seige Feldherr B. den Franzosen mit burch die Linie Lüneburg, verbündete sich gegen lettere sogar mit Ludwig XIV., aber sein Land nabme von Blankenburg ibnen zur vollen wurde von den Lüneburgern besetzt, er mußte position zu stellen, und ihr Generalissuns, bes nach Gotha flieben. Am 17. Januar 1706 gab er von Richelieu (f. b.), preßte es unerbort ans. im Rezesse mit Kurshannover seine Anspriiche an 20. September 1757 wurde die französichen Lüneburg auf, erkannte die neue Kur an und erhielt bafür bas Amt Campen und brei Dörfer bes Amts Gifborn. Nachdem er den Ubertritt seiner Enkelin, bie Raiser Karl VI. beiratete, burchgesetzt hatte, trat Anton Ulrich selbst zum tiefen Kummer seines Landes am 10. Januar 1710 öffentlich in Wolfenbüttel zur römischen Kirche über und schwur 11. April d. 3. in Bamberg den bisherigen Glauben feierlich ab. Der Kaiser tendanten preisgab, um von Ludwig XV. erhob 1707 die Grafschaft Blankenburg zum Für= Gnaden angenommen zu werden. stentum, vergebens aber hoffte ber Herzog auf bie Bruber Ferbinant ben Cberbefehl ber verland Kurwürde. Der Greis starb am 27. März 1714. Armee übernahm, hielt Karl an Frankrich. In Blankenburg folgte ihm ber jüngere Sohn seine Solbaten, 6100 M., wurden von fate Ludwig Audolf, im Herzogtum ber ältere, Angust bei ber verbündeten Armee zuruckerdlen **Wilhelm.** Der unbedeutende Mann ohne Ener= halfen Norddeutschland von den Franzosen M gie war von schlechten Günstlingen beherrscht, und Die Siege Ferdinands lösten Karl mehr mit selbst sein eifriger Protestantismus konnte bas vom Biindnisse mit Frankreich und brackte Land nicht mit diesem Regimente befreunden; ein Preußen wieder näher. glänzenber Sof lastete auf bem verarmten Bolte, stellte er weitere Truppen zur verbundeten Mi und die erneuten Anstrengungen zur Erwerbung Hingegen führten die Franzosen unter Die ber Kurwürde scheiterten. Am 23. März 1731 (f. b.) einen lange geplanten Racezug mit succedierte bem Herzoge sein Bruder Ludwig Herzogtum 1761 aus, Karl entflob nach Eck. Mudolf. ein männlicher Charafter, ber wohl= 10. Ottober mußte Wolfenbüttel fapitulien. thätige Anordnungen traf, aber schon am 1. März | umlagerte Braunschweig aber wurde bud 1735 verblich. In ihm erlosch ber Mannsstamm rich August, ben jüngeren Sohn Karls, au K ber Linie ju Bolfenbüttel.

Darum succedierte ihm im Herzogtume sein senbüttel wieder. Bald war bas ganze 🗷 Schwiegersohn aus ter Linie Braunschweig= Franzosen ledig. Bei taum 180,000 lim Bevern, Herzog Ferdinand Albrecht II., hatte rasselbe schließlich an 16,000 Solden Sohn bes Stifters bieses Zweiges (f. oben), ber mussen, und die britischen Subsidien reiden jett ben Ramen Braunschweig = Wolfen = aus, um bas Laufende an Rosten m büttel annabm. 13. September 1735 bereits ftarb, folgte ibm fein Bergog die Steuern erboben und bie Come! altefter Cobn, Bergog Karl I., ber 1753 bauernd minbern. Als die Unsicherheit ber Bufiche bie Residenz nach Braunschweig verlegte, bier zu einer Stufe emporftieg, wo ein mide 1740 bas Collegium Carolinum stiftete und licher Lebenstonturs unvermeitlich scient burch Bertrag mit bem Könige von Großbri= eine bessere Zeit an: ber ritterliche Ertem tannien bie Universität Belmftabt allein erhielt. Wilhelm Ferbinand schritt seit 1773 energie Der sinnliche Beir verpraßte bas Gelb bes Lan= beschwichtigte bie berechtigte Diffimmung bes, baufte enorme Schulden auf (schließlich an Bolfes, befriedigte bie Bauptglaubiger, bradt 12 Mill. Thaler), und nun tam ber Sichenjabrige weiser Sparfamteit Orbnung in bas ginantell Arieg über bas arme Bolf. Als Schwager Friedrichs und wurde von allen gefegnet. bes Großen nahm Karl für ibn Partei. Schon chrenvolle Gelbquelle für Bergog Ratt wet burch bie Berträge vom Dezember 1750 und 3a= mit England am 9. Januar 1776 abgefoliche nuar 1751 zwischen Karl, Preußen und Frant- Bertrag, wonach er gegen betentente Subfites

In den Kriegen des jährlich 100,000 Thir. Conrant zehlte, tie in suchte der braunschweigische seine Freundsch lianzvertrag mit Kur-Pannover (Englant) wa 5. Oktober 1756 versprac Rarl, auf scht 344 6(00) Mann gegen eine Anzahlung von 1(1) Thir. und jabrliche Subsidien von 175,000 In. zu stellen: es galt, Rordbeutschland gegen e französische Invasion zu sichern. Rarl ging 🖷 Mitbefehlshaber zum Heere bes Herzogs von Com berland. Rach ber Riederlage bei haftenbek Karl blieb nichts übrig, als sein Land wit w schweigische Konvention unterzeichnet, wonad fin reich die Städte Braunschweig und Bolical mährend des Krieges besetzt bielt und tie al Zeugbäusern befindliche Artillerie, Baffa Munition überkam, der Herzog seine Iu vom Heere Cumberlands abberiei, fein gelat Kontingent sofort zur Reichsarmee ftellte un mit sein Land ber Willfür ber französische Gegen neue Suif tober entfest, und Broglie raumte tage tare Da ber Herzog jedoch am während alles barnieber lag, mußte bem

ind zwei leichte Bataillons überließ, deren Reste erst dmerika zurückehrten, . März 1780) sein Sohn iand Herzog geworden. 8 Siebenjährigen Rrieges echter Vater und tilgte rgangers, hob die Kräfte e von England und Hol= Soldaten gezahlten Sub= sten, ermäßigte die Steu= ergbau, die Forstultur, 3 Kabrikstand. Nachdem Truppen in Holland zu befehligte er als Ober= der Roalition gegen die bgleich diesem Kriege ab= n Phantome, selbst den angen, bestochen. Einer isten der Zeit, war er ntschluß zur That, und tas Richtige erkannte, So hat er denn, ob= terreichischen Bündnisses. obgleich ein Feind der iur Aspl in seinen Staa= das von ihnen diktierte . Juli 1792 an das ge= , trat er im Januar 179**4** | nd ging beim, trat auch Franfreich 5. April 1795 iten (darunter Monsieur der Niederlande) aus. Preis nodmals die Hecre I., wurde bei Auerstädt durch eine Rugel beider 1 unbarmherzigen Feinde rbende von Ort zu Ort, 0. November verschied. besetzten die Franzosen siiche Groberung bezeich= dem l'ande eine Brand= Thir, auferlegt und die erten nach Paris. Na=

onnte. gen, Herzog Friedrich rile leben; er war der m Ferdinands und hatte 18 Kürstentum Dl8 (in 'eines Baters, Friedrich | burch Heirat ber Erbin gefallen war.

8 B. habe aufgehört zu

Friedens entstand das r Zérôme Napoleon und 1 vom 18. August 1807 Herzogtum einverleibt. .uptstadt des Ofer = De= ! d, auf die Departements arz verteilt, ertrug un= m Jérômes. Das Un= brach biese traurige Zeit.

Sequester, warb mit bem aufgenommenen Gelde Truppen und rücke nach seinem Siege bei Hal= berstadt am 31. Juli unter dem Jubel des anges stammten Volkes in die Residenz B. ein. Die westfälischen Truppen drängten ihn und seine Frei= schaar jedoch sofort wieder aus dem Lande und unter tausend Gesahren lief er am 14. August 1809 in die Humber ein, um Englands Gaftfreund= schaft zu genießen. Als Napoleons Gestirn sant, verließ Friedrich Wilhelm England und eilte zu den Alliierten; am 25. September 1813 erschienen die ersten Preußen im Lande, am 22. Dezember traf ber Herzog selbst in der alten Residenz ein, um sofort ein kleines Heer zu formieren. Die Borliebe für das Militär und die Nichtbeachtung der ständischen Formen und Rechte schadeten ihm bald in der Liebe ber Unterthanen. Er stellte für die Alliierten ein Corps von 10,000 M. auf und führte 6800 M. personlich in den belgischen Feldzug von 1815, in welchem er bei Duatrebras am 16. Juni siel. Ihn überlebten zwei Söhne, die letzten ihrer Dv= nastie, Karl II. und Wilhelm, für die wegen ibrer Minderjährigkeit der Prinz=Regent Georg (IV.) von Großbritannien die Obervormundschaft übers Er aber überließ die Kührung der Ge= nahm. schäfte dem Minister Grafen Münster (f. d.), der von London aus B. regierte, zwar ziemlich nach altpatriarcalischer Weise operierte, aber auch die Da ihm das Glück in materiellen Interessen förderte und die Nachwehen der letzten Zeit zu heben sich bestiß. Münster ordnete das Staatsschuldenwesen, regulierte bas Grundsteuergeset; ein Oberappellationsgericht wurde geschaffen, und das land erhielt am 25. April 1820 eine landständische Verfassung, die freilich dem Zeitgeiste nicht mehr kongenial war. B. trat dem Deutschen Bunde 1815 bei, und der Herzog erhielt den Titel "Hoheit".

Am 30. Oft. 1823 trat der 19 jährige Herzog Karl II. die Regierung bes Landes felbst an und überließ durch Vergleich vom 13. Januar 1824 das Herzogtum Ols seinem jüngeren Bruder Wil= Anfänglich beließ Rarl alles, berief aber belm. weder die Stände, noch auch unterschrieb er bie grundgesetzlichen Reversalien, benn er wollte bie Berfassung von 1820 nicht anerkennen. Der will= türliche und ebenso leichtfertige wie herrische Kürst eralgouverneur General baßte den Grafen Münster und führte seit 1827 einen höchst unziemlichen Feberkrieg gegen ihn und Georg IV. von Großbritannien, seinen bisherigen Obervormund; beibe beleidigte er personlich, Mün= ster forberte er sogar zum Duelle. Er schien es barauf anzulegen, die Liebe zu bem angestammten Berricher im Bergen seines Bolles zu zerftoren, benn sein Re= giment war sautere Ungerechtigkeit; er kannte keine Rücksichten, lebte toll und voll in den Tag binein, behandelte die verdientesten Männer mit der schnö= besten Berachtung und verfolgte mit blindem Sasse die höheren Beamten, die zur Zeit seiner Mino= rität eine Rolle gespielt hatten: den Chef des Bebeimrats = Rollegiums, v. Schmidt = Phiselbed, z. B. wollte er im April 1827 verhaften lassen und verfolgte ibn nach seiner Klucht ftedbrieflich. Er erklärte alle vormundschaftlichen Akte aus dem : Herzogs Friedrich Wil= letten Jahre seiner Minorität für ungültig, lehnte sich gegen die Kontrasignatur seiner Besehle auf, Dl8, bem preußischen erhöhte eigenmächtig die Steuern, berief die Stände

nicht ein, fries tie Erfenntniffe ber Berichte um, gab ibm univmpattischen Beamten ibren Gebalt nict, tot Staatsgüter jum Bertaufe aus und verikleuterte tie bierfür erloften Gelder. Theater, Maitzeisen und verfonliche Liebbabereien ver= ichlangen bas Geld bes Landes, und alle Klaffen rerabideuten bies Sundenregiment. Die beutiden Bormadte bemübten nich vergebens, ben Starr= torf zur Nachziebigkeit gegen den tödlich beleidigten brinism Monarchen zu bewegen. Am 21. Mai 1829 traten nach bem ihnen zustehenden Rechte tie Stänte jusainmen, erflärten, ne wollten bie Frage, of die Berfaffung (Landschaftsordnung) anzunehmen fei ober nicht, bem Bunde gur Ent= scheidung rorlegen, und mehrere Mitglieder reichten am Bunte 27. Mai, die biebbezügliche Borftellung unt Bitte ein. Terfelbe erflärte am 26. Juli, Karl mune tie Klageschrift gegen bie Bormundschaft jurudnehmen und sich bei Georg IV. entichuldigen. Die Stände brachten hierauf im Acbruar 1830 eine Alageidrift wegen einseitiger Ausbebung ber Kon= stitution an den Bund. Wiederum schien es, als solle karl Unrecht erhalten und er reiste, um sich zu zerstreuen, nach Paris; sein nichtswürdiger Günstling, Ranzleidirektor Bitter (nachmals von Karl zum Freiherrn v. Andlau erhoben), regierte untertessen im Lande. In Paris erlebte Karl die Julirevolution, wurde im bosen Gewissen erschreckt und eilte beim, um seine Regierung in der alten Weise fortzusetzen und die Geduld seiner Unterthanen aufs außerste zu erproben. So verlette er jedermann, bis endlich seine Stunde tain. Bestärkt burch die Parifer Erfolge, erhob sich fein Volk am 7. September 1830; sein herrliches Schloß wege. Im Anfange der 40er Jahre schloß wege. ging in Flammen auf, der Tyrann entfloh ver= B. an ben deutschen Zollverein an, ich we fleidet, niemand rührte sich für ben Enkel Rarl bannover = oldenburgischen Steuervereine in Wilhelm Ferdinands; nur Bitter blich bei ihm. gend. Auf dem vom 11. Dezember 1829 🕍 Schon am 10. September erschien sein Bruder, Januar 1842 mabrenden dritten Landup in Herzog Wilhelm, im Lande, und übernahm proviso- neben administrativen Gesetzen ein neues kind risch die Regierung, vorerst mit seiner Zustimmung. nalgesetz zustande, indessen der vierte Landing ffe England, an bessen Abresse sich Karl wandte, November 1842) eine Spannung zwischen Inverweigerte ihm Unterstützung; seinen aus Frant= rung und Ständen erwachsen fah, die trilmeit furt erlassenen Bersicherungen, fünftig burch giitige : ber Handelspolitik ber Regierung, teilweiße u bes Regierung sein Bolt beglücken zu wollen, traute Beigerung, den Militäretat zu verminden niemand; sein Rovember = Bersuch 1830, sich bes öffentliches, mündliches Gerichtsverschitt Landes wieder zu bemächtigen, scheiterte und er führen, ihren Grund hatte. Dem Deutschles entging faum ben Fäuften ber mißbanbelten Un= licismus wurden in B. teinerlei Sindermie tertbanen. Der Bundestag suchte lettere vor jeder reitet, ebenso wenig den "protestantische te neuen Willtür zu sichern, indem er am 4. Rovem= ber bestimmte, ber Herzog könne nur auf konstitu= tionellem Wege die 1820er Berfassung änbern, während der neue Rönig Bilhelm IV. von Groß= britannien bem Regenten Wilhelm seinen Schutz bei Ausübung ber Herrschaft verhieß und die Braun= schweiger Bürgergarde fich unter Wilhelms Befehl fiellte, ber trot Ginspruchs bes erilierten Brubers durch Patent vom 26. November erklärte, er werde bie Bügel behalten. Laut Bundesbeschluß vom 2. Tezember 1830 wurde Marl als regierungsunfäbig bezeichnet und Wilhelm bis auf weiteres mit ber Regierung bes Herzogtums betraut, die Berfassung von 1820 als rechtsgültig erklärt. Im Ke= bruar 1831 schlossen fich alle Agnaten bem Bunbe8= beschlusse an, am 20. April erklärte Bergog Bil-Selm ben Bruber für regierungsunfäbig und am 25. April übernahm er befinitiv bie Krone. Er jum Zollverein, Berufung eines anfartich

nellte die Berianung von 1320 wieder in kie die inneren Angelegenheiten gingen geordnet wen und da die Berfassung sich zu mangelhaft erwu arbeitete eine von ihm ernannte Kommisson 121 eine neue aus. Rachtem bie alten Stänke f beraten und bie nach ben neuen Bestimmung zewählte Ständeversammlung sie anzeremmen wurde "die neue Landichaftsordnung", in da k wesentlichnen Forderungen der Zeit beruchtet waren, am 12. Oftober 1832 publiziert. Erfolgs waren Karls Berinde, burch Berichwörungen de mit Waffengewalt (Werbungen in Pant) fe Land wieder zu erobern. Er blieb im Enk 🗃 narb nach einem Abenteurerleben obne Wirde 18. August 1873 in Genf (f. "Rarl").

Der erste Landtag nach der neuen Konstitut tagte vom 30. Juni 1833 bis 9. Mai 1838 📫 ergab mehrere der wirtschaftlichen und politicke Ordnung febr vorteilbafte Gefetse (z. B. Sub ordnung, Ablösungsgesetz :c.i, lebnte aba de Antrag auf Offentlichkeit ber Berhandluge & und war weniger liberal als der von 1834. 🗪 1835 wurde ber prengische Münzsug einzelle Am 25. April 1834 stiftete Wilhelm ten "Ch Heinrichs bes Löwen", ben er am 12. Somm 1870 erweiterte. Auf bem Landtage von I wurde ein Gesetz über Aufhebung ber Fentaling angenommen, eine gleichmäßigere Besteuerung ! Gewerbebetriebes angeordnet, eine richtzen teilung ber Personalsteuer eingeführt und Gie Zwischen ben Weim bahnfredit bewilligt. Hannover und Braunschweig kam am 19. 🗩 vember 1836 ein Familien = und Erboann ? ben". Das Budget sührte auf bem funfte tage im April 1846 zu offenem Konflite ben Ständen und ber Regierung, beren ben Streit burch ein Bunbesschiedigait scheiden zu lassen, verworfen wurde. An & schloß die Regierung den Landtag, bandete ben in ben Budget-Angelegenheiten ziemlich mette gig und erließ ein Finangefet; 1847 mitte sie große Bauten, um ber öffentlichen In belfen.

Die Februarrevolution von 1848 war Am 4. May better Schatten auch auf B. Betitionen bes B.fcben Magiftrats vom baie. Boltsbewaffnung, Offentlichkeit ber Sunter sammlung, ber Munizipalbeamten- und Gentel fitungen, Schwurgerichte, Preffreibet, Bellet tretung am Bunbestage, engere Begichungen 81

Wilhelm schaffte hier= | Zensur in modifizierter i die Stände auf den targ unterbrückten Bür= p8 einen Tumult in der April wurde der Land= prach den Wunsch aus, tage nicht erledigten Dif= zu sehen, und sagte mili= vig = Holstein zu, die am 5. April wurde die Of= ischen Verhandlungen be= rzoge verkündigte Erledi= folgte wirklich auf dem 3 über Offentlichkeit und sverfahrens, Einführung 1, Freiheit der Presse und durchbrachte. Ende Mai Juden und Christen für Juni ein neuce Vereine= ist ein neues Wahlgesetz Kast allein unter ben uptete der Staatsminister auch während der März= 9. Dezember 1848 eröff= : als Neulinge einige de= } fonservative Zusammen= indtag führte eine Reihe non hochwichtiger Gesetze des bisherigen Spstems Am 23. De= | indsteuer. Landtag nabezu einstim= erblichen beutschen Ober= anuar 1849 erklärte sich 1 Sinne bei der Zentral= | ine Deputation aus B. drich Wishelm IV. nach iert. Zentralgewalt an, welche eine neue Strafprozeß= 3 der Offentlickkeit und b unter ben Ergebnissen der Berwaltung segens= 8 waren Landgemeinden= wichtigsten. Wenngleich : den Übertreibungen der rte, wie er den berech= Zeit nachgab, so stellte : Ebbe der Reaktion ein. e die Regierung der Lan= ' 3 sei infolge der Dresde= anlassung zur Beschickung und die Möglichkeit ge=

indem er nur die Standesvorrechte abgeschafft und die Preffreiheit garantiert beließ und stimmte dem Gesetze über die künftige Zusammensetzung des Landtages, welches am 20. November 1851 sanktioniert, und bem neuen Wahlgesetze, welches am 25. November publiziert wurde, bei. Es ka= men ferner Gesetze über allgemeine Wehrpflicht, (boch war seit 1855 Stellvertretung wieder erlaubt), Gemeindeschulen 2c. zustande. Die näch= sten Jahre führten zu bedeutenden Eisenbahnan= lagen. 1852 trat B. dem deutsch = österreichischen Postvereine bei. Das bisher in B. ungehemmte Bereinswesen wurde aufs schwerste durch den Bun= besbeschluß von 1854 über basselbe betroffen, benn alle Bereine und Assoziationen von Arbei= tern mit politischen u. a. Zweden wurden auf= gehoben; doch der Bundesbeschluß von 1854 wegen Mißbrauchs ber Presse wurde nur milbe gehandhabt. 1854 wurde das neue Polizeistraf= gesetzbuch vollendet und das statistische Bureau für B. errichtet.

Nach dem Tode des um Gesetzgebung und Ber= waltung bochverdienten Schleinitz trat im Novem= ber 1856 v. Campe ins Ministerium und wurde nach dem Ableben v. Gevsos im April 1862 Staatsminister; er erwarb sich große Berbienste e eine außerste Linke bil= um B. und besaß klaren, staatsmännischen Blick. Durch Männer wie Schleinitz und Campe ent= der Regierung noch ohne wickelte sich B. auch materiell zur schönsten Blüte und schritt voll Erfolg auf ber Bahn ber Selbst= verwaltung vor. In der kurhessischen Frage er= klärte sich der Landtag gleich der Regierung am 25. März 1861 für die Verfassung vom Januar 1831 und gegen den Bundesbeschluß vom März 1852, und in der schleswig=holsteinschen Frage sprach sich Campe am 10. Dezember 1863 bei Eröffnung des Landtages für die Rechte der Her= zogtümer und die legitime Erbfolge aus. Herzog Wilhelm wohnte dem Frankfurter Fürstentage rabme der Kaiserkrone zu 1863 bei. Als die österreichischen Bundesresorm= r wurden die deutschen : Projekte scheiterten, beklagte die Landesversamm= Allmählich erstarkte lung es nicht und schaute auf Preußen hin; seit bliche Stimmung vieler, bem 1. September 1865 arbeitete bas "Braun= erselben sich republikani= schweiger Tageblatt" im preußischen Sinnc. Das Am 3. Juni altberühmte Carolinum in B. wurde in ein Poly= technikum umgestaltet und auf bem Landtage von dem Dreikönigsbündnisse 1863/64 kamen Regierung und Landesvertretung im August ichloß es sich wegen Reform ber Gewerbegesetzgebung, des Steuer= ember wurden die neue wesens, des Straswesens 2c. überein; 1864 wurde das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch einge= führt. — Am 18. Juni 1866 teilte die Regierung bem ständischen Ausschusse mit, sie werde in dem zwischen Ofterreich und Preußen ausgebrochenen Streite eine parteilose Stellung beobachten. Da aber der preußische Gesandte, Prinz zu Dsenburg= Bübingen, wiederholt in Wilhelm brang, sich für bas Bündnis mit Preußen zu erklären, mußte er am 6. Juli nachgeben, behielt sich die Zustim= mung seines Landtages vor und das marschbereite Kontingent tam im Kriege nicht mehr zur Ber= wendung, nachdem der Landtag des Herzogs Bor= gehen am 20. Juli gebilligt. Im August beun= ruhigte bas Gerücht, Wilhelm (geboren 25. April rmen auf verfassungsmä= 1806), der unvermählt geblieben, wolle zugunsten Der Landtag geneh= des Kronprinzen von Hannover abdanken, das er deutschen Grundrechte, Land; eine Bürgerversammlung beschloß barum:

so lange Wilhelm lebe, wolle B. unter ihm in verweigerten Garantie des Regentschaftsgeschet, r ber mit dem Bundesstaate verträglichen Selb= tündigte sie letzteres nicht. Am 25. Marz le ständigkeit bleiben, dann aber der kleinstaatlichen beschloß der Landtag, seine Ausführung ruben Existenz entsagen und in Preußen aufgeben.

Der Landtag war für den engen Anschluß B.s. Antrag Lucius', es sei bei Ableben Wilbelms ! an das waffenmächtige Preußen und im Juni vorläufige Berwaltung bes Landes bis jur Er 1869 wurde zwischen B. und Preußen eine Mi= scheidung über die Erbsolge der Reichstepienn litärkonvention abgeschlossen, die aber trot ihrer zu übertragen, wurde gleichzeitig mit allen gezu B. immerhin günstigen Fassung bem für Preu- zwei Stimmen abgelehnt. Ben sehr wenig eingenommenen Herzoge nicht pas= send erschien. B. trat in den Norddeutschen Bund und 1871 in bas Deutsche Reich ein. Die braun= schweigischen Truppen erneuerten den Ruhm ihrer 30 Villionen Mark verkauft, mit kenen wit Tapferkeit im beutsch=französischen Kriege; sie blie=! ben nach dem Frieden als Garnison in Pfalz= burg, während Preußen nach B. kamen. Erbfolgefrage beschäftigte ben Landtag seit vielen Jahren, benn bas Land möchte nach des Herzogs Tod in Preußen aufgehen und Wilhelm zöge die Succession des Kronprinzen von Hannover, jeti= Misachtung der konservativen Prinzipien. In gen Herzogs von Cumberland, vor. Die einen behaupten, die Erboergleiche der Welfenlinien unter v. Beltheim, für den Fall der Thronerleigen einander und die Bestimmungen des Staatsgrund= möge ein von allen maßgebenden Seiten 48 p gesetzes von 1832 für B. seien durch die Annexion Recht auerkanntes Regentschaftsgesetz bereitt 🚥 Hannovers erschüttert, barum müsse B. nach des den; hierbei fielen die schärfften Diete giga # Herzogs Tod Reichsland werden ober an Preu= welfischen Agitationen, gegen Cumberland gen fallen; die anderen halten an jenen Dotu= beutsches Benehmen u. f. w. Beltheims Imp menten fest.

Die mit der Erbfolgefrage betraute Kommission gesetz am 15. Februar 1879 vom Landug 🟴 schlug dem Ministerium vor, es möge den Kaiser Debatte einstimmig angenommen. Mehr und 뺴 bewegen, im Falle der Thronvakanz die Regie= neigt sich die öffentliche Deinung in Teukliss rung B.8 mit allen verfassungsmäßig ber Regie= ber Ansicht zu, B. bürfe nicht an Cumbal rungsvormundschaft zustehenden Rechten und Pflich= fallen, sondern musse mit Preußen, werds ten zu übernehmen, bis ein anerkannter Thron: ohne Berlust ber Autonomie, vereinigt will folger befinitiv succedieren könne. Im Dezember Herzog Wilhelm aber widerstrebt biefer Auftries 1872 erflärte hingegen die Regierung, gefrützt Unter großer Beteiligung feierte er am 25. auf die Verfassung von 1832 und auf die neue 1881 sein fünfzigjähriges Regierungsjubilim Reichsversassung: es sei nicht erfindlich, wie B. mit einem anderen Staate, namentlich mit Preugen, solle vereint werben können; gegen seine Eroberung aber bilde die Reichsverfassung selbst eine unübersteigbare Schranke. Einigung zwischen Ständen und Regierung nicht folgte seinem Bater D. Karl v. B. am Di. zu erzielen, obgleich erstere bem enorm reichen 1780 in der Regierung, gestorben am 10. 📂 Herzoge die Zivilliste im Februar 1873 um 30,000 vember 1806. Seine Zugend wie die killiste Thir. erhöhten. Um 26. Februar 1873 sprach Altersperiode geboren bem Zeitalter mt sich bie Landesversammlung mit allen gegen eine Dienste Friedrichs bes Großen an; bie 30 4 Stimme für Ausbehnung ber Rechtstompetenz bes in welcher er ben meiften Einfluß auswit Reiches aus. Auch ben Abschluß einer Dilitär= am häufigsten in Berbindung mit ten konvention mit dem Raiser und Rönige verwei= Ereignissen genannt wurde, fiel, obwohl gerte der Herzog beharrlich, so sehr auch die Lan- souveräner Fürst eines Landes war, in in M besversammlung immerfort baju brängte; ent= rubmreichen Jahre ber Regierung Friedis schieden lebute er ein solches Ansinnen ab. Um helms II. und des Anfangs Friedrich Bilbin II in der Erbfolgefrage weiter zu kommen, schlug die von Preußen. — Unter allen bamals lebenta Regierung die Bestellung einer Regentschaft für sten sowohl von seinen Unterthanen wie and ten Kall des Ablebens Wilbelms vor, die l'an= besversammlung genebmigte bies am 28. März 1873, aber bie in Aussicht genommenen Monar= den, Großberzog von Olbenburg und König von Sachien, tamen nicht zur Geltung.

geheimem Wahlrechte wurde von der Landesver= sammlung im Januar und März 1874 verwor= fen; er war Campes lettes Werk.

nicht ber vom Kaiser ohne Befragung bes Reiches bern bem gesamten Lande auferlegte, fette in

lassen, und das Ministerium stimmte zu 2

Nach Campes Tob (Oktober 1874) wurde Edd Staatsminister. Schon 1873 wurden die Such eisenbahnen an die Berlin = Potstamer Labe & Staatsschulden abbezahlt, teils Gemeinden n Kreise botiert wurden. Obgleich bas land mell bas reichste im Deutschen Reiche ift, madten in Sozialbemokraten bort Glüd; sobald der kenn stirbt, erscheint eben alles wie "auf den Alten gestellt" und diese Ansicht fördert nachtich be Dezember 1878 auf bem Landtage beutingt wurde am 20. Dezember, und das Regention

Bgl. Savemann, Geschichte ber Lante Bus schweig und Lüneburg, 3 Bbe., Göuingen 1886 bis 1857.

Braunichweig, Bergog Rarl Bilbeln So war eine Ferbinand von, geboren am 9. Ofwen 178 weiteren Kreisen wohl am meisten geebit, remit er in sich eine Menge der trefflichften Gigendales. er war ein feingebildeter Fürft, ber allen gen Fortschritten seines Zeitalters mit Eifer mit nabme gefelgt war, und freie Geiftesbiltung Ein neuer Bablgesetzentwurf mit birektem und alle Unternehmungen für bas Gesammebl ich förderte. Er sprach und schrieb gleich geleich jedes Geschäft, auch bas unbebeutenbite, bend a mit Sorgfalt und Umficht. Die Ginichtung Chaleich die Regierung meinte, sie bedürfe gar und Sparsamteit, welche er nicht nur fic.

Stand, die ungeheure Schuldenlast seines die er mit der Regierung übernommen m Laufe ber nächsten Jahrzehnte bedeutend mindern, so daß es ihm möglich war, tach 10 Jahren seinem Bolle alle außeriden Steuern zu erlassen. Es ist mög= aß unter biesen Berhältnissen sein Sinn ! Neinen Dinge des Lebens, der durch die Creignisse seiner Jugend, besonders unter lung seines Obeims, des Herzogs Ferdinand ben 1792), eine Zeit lang unterbrückt wors ar, wieder zu stark entwickelt wurde. atte er an Weite des Blides, an Kühnheit mwurfs und Kraft des Willens soviel ein= t, als er an vorsichtiger Umständlichkeit, vollender Rückficht auf fremdes Urteil, ja zwei= er Unentschiedenbeit gewachsen war. er, wenn er am Hofe Friedrich Wilhelms II. kreußen, in dieser dunklen und ungesunden ung, nur um so entschiedener in seiner Der Feldzug n Entwickelung fortschritt. Solland 1787 hatte, so unbedeutend und os er war, dem Herzog den Nimbus der rengröße verlieben, der nicht wenig wuchs, : Franzosen ihm die Oberleitung über ihr ntrugen. Obwohl im Innern Ofterreich abind den Grundsätzen der Revolution keines= feind, ließ er sich schon aus Ehrgeiz das mmando im Feldzuge der Verbündeten! eicher und Preußen gegen Frankreich 1792 nigehen. Die Emigrierten zu Koblenz wuß= m das seiner Gefinnung durchaus wider= webe berüchtigte "Manifest" vom 25. Juli m entloden, ber König Friedrich Wilhelm gegen seine Absicht zum Marsch auf Der Tag von Balmp, m disponieren. 1. September, war eine natürliche Folge inneren Widersprüche. Den schlechten Aus-Dieses Feldzuges schrieb Hardenberg, wie die Dffiziere im Heere, dem Herzoge zu. Alle Zenschaften, unter denen jener im Dienste Crzogs so schwer gelitten hatte: Unent= abeit, Neinliche Eifersucht, Mangel an Mut n Saratoga geliefert haben." — Indes raffte Bedürfnisse bes Staates zu befriedigen. bald wieder auf; er eroberte Mainz 1793 schlug die Franzosen bei Pirmasens am thurger Linien vom 11.—14. Ottober, siegte noch einmal allein bei Kaiserslautern am Rober über Hoche, mußte sich aber trot: och vor Schluß 1793 über den Rhein zu= en. Im Unmut über dies Mißgeschick und ers über ben Mangel an Unterstützung burch ter legte er bald darauf den Oberbesehl Friedrich Wilhelm II. und III. teten jedoch durchaus nicht auf seine Hilse einen Beirat. Unter bem letzteren trat er an die Spitze ber Armee, nahm 1799 an wiereng von Betershagen teil, wurde Ober= Haber bes mobilen Heeres 1805 und führte 06 in den Kampf gegen Napoleon I. In

ihm der Feind den Aufenthalt in Brannschweig versagte, zu Ottensen bei Altona. — Unter den Hilfsmitteln sind neben den Werken über preußische Geschichte besonders hervorzuheben: A. Schäfer, Geschichte bes Siebenjährigen Krieges, 3 Bbe., 1867 — 1874; L. v. Rante, Denkwürdigkeiten bes Staatstanzlers Fürsten von Harbenberg, 5 Bbe., Leipzig 1877; Bivenot, Bertraute Briefe bes Frhr. v. Thugut, Bd. I; H. Frhr. v. Lang= wuth=Simmern, Osterreich und bas Reich im Rampse mit der französischen Revolution von 1790-1797, Berlin und Leipzig 1880, 2 Bbe.

Bravo-Muriflo, Don Juan, fpanifder Staatsmann und Schriftsteller, geb. im Juni 1803 im Frezenal de la Sierra (Prov. Badajoz), nicht ohne Verdienste durch seine nüch= terne Auffassung und praktische Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten, nur daß er in dem Streite der Parteien immer mehr in die Bahnen einer unmöglichen Reaktion einlenkte. Erst bie Theologie, dann die Rechte studierend, dann Ab= vokat und als solcher zuerst durch Führung einiger politischer Prozesse bekannt geworden, weiterhin nach Ferdinands VII. Tode Staatsfisfal, dann Advofat unter ber Herrschaft ber Progressisten und Heraus= geber des Boletin de jurisprudencia: dann wie= berum Sefretar im Ministerium Isturiz; nach ber Revolution von la Granja 1836 von neuem Ab= volat und Redacteur des oppositionellen "El Porvenir" und Mitherausgeber ber Zeitschrift "El Piloto"; Cortesbeputierter und als solcher gegen die unbedingte Abschaffung des Zehnten; nach der Revolution vom 1. September 1841 flüchtig, im Juli 1843 nach Esparteros Sturze zurück, dann wieder Abvokat und zwischen den Fraktionen der Moderados Nuge Neutralität beobachtend; endlich 1847 auf kurze Zeit Justizminister, dauernd aber seit November 1847 im Ministerium Narvaez als Handelsminister, dann für den öffentlichen Unter= richt, endlich für die Finanzen und 1851 selbst an der Spite eines neuen Kabinettes: so hatte er sich zu der Stellung emporgearbeitet, die seinen Shrgeiz befriedigte und in der er seine staats= jener in der Heeresbildung des Herzogs männische Klugheit und Energie zur Geltung "Es hätte wenig daran ge= bringen konnte. Sein Bestreben war nicht sowohl, fagt er, "so würde der Herzog ben zweiten einer Partei zu genügen, als vor allem die reellen Streben ging babin, "bie Politik umzubringen", dafür aber die volkswirtschaftlichen Resormen, die September, erstürmte mit Wurmser die Berwaltung und die materiellen Interessen zu fördern; in seinem Programme von 1851 figu= rierten die freilich ziemlich stereotypen Prinzipien: Ersparnisse, Moral ber Berwaltung, liberale Hand= habung der Gesetze. Nur schade, daß ein energi= fcher Charafter wie ber seine sich ben reaktionären Tendenzen allzu sehr hingab. So schloß er mit Rom ein Konkordat unter sehr weitgehenden Kon= zessionen, so stellte er in dem Entwurfe einer re= vidierten Verfassung u. a. den Grundsatz auf, das Staatsbudget sei für immer bewilligt und fonne nur burch die Übereinstimmung aller drei legis= latorischen Faktoren geändert werden. Ende 1852 mußte er, ba er nicht burchbrang und die Gunst ber Königin verlor, zurücktreten. Seine Nach-Glacht bei Auerstädt am 14. Oktober schwer folger setzten jedoch die Berwaltung in seinem mbet, farb er nach mühseliger Flucht, ba Geiste fort. Der Sieg D'Donells und Esparteros

burch bie Revolution von 1854 nötigte ihn des= von Nassau unterzeichnet; Abschriften baren m balb, bas Land zu verlassen; 1856 jedoch rief ihn ben insgeheim unter bem Abel verbreitet, unt Narvaez zurück. Den Rest seines Lebens ver= zwei Monaten war ber Kompromiß son n brachte er in verschiebenen biplomatischen Missionen | 2000 Ebeln unterzeichnet. Ursprünglich wer be und lebte zuletzt nach Isabellas II. Sturz zurud= felbe also nur ein Bertrag ber Ebein ju & gezogen in Mabrid, wo er im Januar 1873 starb. | kampfung ber Fremden und ihres Ginflusse a

Bray-Steinburg, Otto Camillus Sugo, bie Regierung, wie auch ber Religionsplataum Graf von. In Berlin als Sohn des baverischen ber Inquisition. Der Pring von Oranien w Gesandten (seit 1813 Grafen) B. am 17. Mai bei bem Abschlusse bes Kompromisses in king 1807 geboren, widmete B. sich der Diplomatie, Weise beteiligt gewesen, wiewohl ihm natiffs wurde Attaché bei ber Wiener Gesandtschaft und ber Alt, bei bem sein Bruder die Haupnelle p bann an einigen italienischen Hösen, Kämmerer spielt hatte, nicht unbekannt sein konnte. I und 1843 außerordentlicher Gesandter und be- März, als eine Berschärfung der Blutzleich vollmächtigter Minister in St. Petersburg. Zum Aussicht frand, beschlossen bie verbundenen Ba Staatsrate avanciert, übernahm der Graf im Mai 1846 die Berwesung der Ministerien des König= reichen und auf die Abschaffung der Inmissi lichen Hauses und des Außeren, trat aber mit anzudringen. Um mit den Häuptern bet Mi Abel (f. b.) am 13. Februar 1847 ab. Unter eine gemeinschaftliche Haltung zu vereinderen, ich Maximilian II. wurde er im April 1848 Minister Dranien verschiedene vornehme Edle, wie Comm bes Königlichen Hauses und bes Außeren, trat Hoorne, Hoogstraten, Bergen, Megben, Meni schon am 5. März 1849 zurück, behielt aber das und Brederoke, alle Ritter des goldenen Bi Bortefeuille bis zum Antritte v. b. Pforbtens zu einer gemeinschaftlichen Besprechung eine 18. April. Als außerordentlicher Gefandter und bie zuerst in Breda und bann in Hoogin bevollmächtigter Minister wurde er abermals am stattfand. Es gelang bem Prinzen aber 26. Dezember 1849 in Petersburg accreditiert; alle Anwesenden für die Sache der Freidet vorübergehend verwaltete er im Sommer 1850 der Niederlande zu gewinnen, Egmont fom während Pfordtens Abwesenheit das auswärtige und Meghen fiel der Sache des Baterlands 1857 ging er in längeren Urlaub. wurde erblicher Reichstat ber Krone Bavern und Spaniens. Befanntlich wurde bie Bittionki Ehrenritter bes Malteserorbens. Am 21. Dai 1860 5. April besselben Jahres ber Statthaltenin accreditierte er sich in Wien als außerordentlicher reicht. Gesandter und bevollmächtigter Minister. An Stelle Hohenlobes (f. d.) wurde er am 8. März ber nordische Krieg beendet, als ber wein Mi 1871) Ministerpräsident, Minister des Königlichen zwischen ber Republik und England auswis Hauses und bes Außeren. Ohne sich irgend ben Witten im Frieden nahm ein englisches Gen Forberungen der Zeit zu verschließen, wollte er Neu-Niederland (New-?)ort) und die Beipu Banern möglichst viel von seiner Selbständigkeit ber niederländisch = westindischen Compum = Rach ben von ihm, Luty und Pranth | ber Westlüste Afrikas weg. in Bersailles geführten Berhandlungen (f. "Bavern, burch be Rupter wieder genommen, bageza 👊 Geschichte") schloß er im November 1870 bie Ber- | Englant eine Menge niederländischer Kaustall träge ab, die Bapern in das neue Deutsche Reich schiffe und ein großes niederländisches kingschipenschieden. Da er aber in ber Kirchen- weg. Am 14. März 1665 erklärte England frage ein energisches Borgeben scheute und beson- Krieg. In der ersten Seeschlacht wurte bers mit Lut (f. b.) wegen ber Dagregeln gegen Rieberländer geschlagen und bie Lage ta 🗯 die renitenten Bischöse nicht einig werben konnte, blit war eine verzweiselte, ba nicht nur de auch ber Unfeblbarkeit des Papstes zuneigte, wurde luftige Bischof von Münster, burch englische er auf sein Ansuchen am 22. Juli 1871 entlassen unterstützt, den Niederlanden ten Rich und am 10. September b. 3. wieder in Wien in batte (19. September 1665), sondem # ber alten Eigenschaft accreditiert.

Breda, Kompromiß von, eines der weit= als je gegenüberstanden und die oranis 🟴 tragenbsten Ereignisse bes Jahres 1566. Der Partei nicht nur bie Aufhebung ber So eigentliche Urfprung des Kompromisies ift nicht atte, sondern auch die sofortige Erbebung sider nachzuweisen. Während der Feierlichkeiten jährigen Prinzen von Cranien zum Guden bei ber Bermählung von Alexander Farnese mit und Generalkapitän verlangte. ber Prinzessin Maria von Portugal hielt Junius Wit, ber bamals bie Geschide ber Republi im Hause Culemburgs vor vielen Ebeln eine wußte über bie inneren und äußeren feint Pretigt unt man vereinigte sich mabriceinlich Herr zu werben. Der Bischof von Minter bier zum erstenmale mit bem bestimmt ausgesproche- nach wenigen Monaten (18. April 1666 in nen Gebanken, die spanische Inquisition fortan zum Frieden gezwungen, und die Hinichten nicht länger zu bulben. Fast um bieselbe Zeit Rittmeisters Buat zeigte ber oranischen fant in Spaa im Hause von Nitolaus Hammes bag ber Ratspensionar teinesmegs gefonen eine Zusammentunft anderer Ebeln fratt, worunter in eine Beränderung ber bestehenden Ortent Lubwig von Raffan und Marnix von St. Abel- willigen. Richt minder schädlich für bie Mongonte, welch letterer ohne Zweisel ber Berfasser mar bas boppelzungige Gebaren kutwigt II. der Kompromifiurtunde ift. Dieselbe mar nur sowohl vor dem Ausbruch des Krieges, all

ber Statthalterin feierlich eine Bittschrift pu ibe B. ständig ab und wurde ein fanatischer And

Breda, Friede von (1567). kum Letitere wurter Parteien im Innern ber Republik fich fiche von Breberobe, Karl von Mansielb und Lubwig rend besselben, ber eine Sowadung bei ich

en Teile sebulichst wünschte, um bann ngsplan, die Eroberung der südlichen , besto leichter ausführen zu können. er der Krieg schon beinahe zwei Jahre tte, so hatte England sast noch nichts id da Karl II. wohl sah, day es icht gelingen werbe, den Prinzen von if den Statthaltersposten zu erheben, sich, zumal damals die Pest in Lon= und die Stadt außerdem noch durch n Brand verwüstet wurde, jum Frieund die beiberseitigen Bevollmächtigten Breda zusammen, wo die Unterhand= 4. Juli 1667 eröffnet wurden. In= aber Rupter mit einer starken Flotte orciert, war bis Chattam vorgedrungen, iedene englische Rriegsschiffe verbrannt jest mit Ruhm beladen ins Vaterland folge dieser Ereignisse mußte England jorderungen bescheibener auftreten und li wurde der Friede geschlossen. Bakte wurde für die Riederlande einiger= nilbert und jeder ber kriegführenden Ute die während des Krieges gemachten So verloren die Rieder= n bebalten. Port, gewannen bafür aber Suriname. e Folge des Friedens war, daß die m Holland durch das "ewige Edikt"! eines Statthalters für abgeschafft er=

Dellaration bon. Unter dem dward Hydes (f. "Clarendon, Graf") d der exilierte Karl Stuart, der die inge in England ihm günstiger werben 1660 zu einer Deflaration, wie er es Karl II. halten wolle. Obgleich er lei Hinneigung zur römischen Rirche sab er doch in den in Geltung ge= utigen Strafgesetzen der Elisabeth gegen len ein schweres Unrecht und war ge= ich seiner Ehronbesteigung abzuschaffen. eflaration von B., im April 1660, l allen, die binnen 40 Tagen zu Treue sam zuruckehrten, mit Vorbehalt der 1, die das Parlament nötig finden le Amnestie an Leib, Leben, Freiheit, b Rechten, dazu Gewissensfreiheit für Gültigkeit ber Staatsgüter = Veräuße= veit das Parlament sie genehmige und seiner Einwilligung Zahlung nde für das Heer, Ubernahme in den Dienst mit Beibehaltung des bisherigen alle, die dies wünschten. Mit diesen en ging Sir John Greenville nach in übertriebener Devotion unterließ es nent, mit Karl einen bindenden Pakt n; ohne irgend gebunden zu sein, be= I. im Mai 1660 ben Thron, auf bem n Despoten wurde.

Dezember 1531, einer der hervorragends sufluchtsstätte fand. Alba rief ihn, wie den Justannpfer gegen Spanien, stand zuerst Prinzen von Oranien, vor den Blutrat, um sich zu verantworten; allein B. erlebte das gegen ihn der sich aber bald, als Anhänger der n, der Partei Wilhelms von Oranien 1568 auf dem Schlosse Recklinghausen. Über den

zu und zeigte sich namentlich als einen unversöhn= lichen Gegner Granvellas. Einer der Thätigsten beim Bunde der Edlen und Wortführer bei ber Uberreichung der Bittschrift an die Statthalterin wurde er beim Bolle in außerordentlichem Grade beliebt, das in ihm den echten Kämpen gegen bürgerliche und religiöse Unterdrückung sab. April 1566 wußte er in Antwerpen die von Re= gierungswegen geplanten Anschläge gegen die Re= formierten zu vereiteln, indem Megen die Stadt verlassen mußte, die dann auch dis zur Ankunft des Prinzen von Oranien ruhig blieb. Für die Sache des Bundes der Edeln war er unermüdet thätig, reiste in verschiedenen Städten Hollands umber, um Anhänger für denselben zu werben. Den von Philipp geforderten neuen Gid lehnte er, ebenso wie Prinz Wilhelm, ohne weiteres ab; die Folge war, daß ihm der Beschl über seine Ordomanzbande genommen wurde. Im Jahre 1567, nachdem es ihm gelungen war, einen An= schlag Megens auf Herzogenbusch zu vereiteln, wurde das dem Grafen gehörige Dorf Ameide von Megen in Verbindung mit Erich von Braun= schweig ausgeplündert und, da B. indessen eine bewaffnete Macht von 3000 Mann auf die Beine gebracht hatte, um Utrecht zu überrumpeln, so wandte sich Wegen dahin und baute bei Breeß= wyk an der Fahrt ein Blochaus, wodurch für B. jegliche Zufuhr aus Holland und dem Stift abge= schnitten war, wosür er sich aber durch die Plün= derung verschiedener Rirchen und Röster im Stift und in Holland schadlos hielt. Indessen war es B. gelungen, nach Amsterdam, das noch gut spa= nisch gesinnt war, zu kommen, wo er vom pro= testantischen Teile der Bevölkerung mit Enthusias= mus aufgenommen wurde und sein Anhang sich von Tag zu Tag vermehrte, der es sogar so weit zu bringen wußte, daß ihm "als Wasallen des Königs" der Oberbefehl über die Bewaffneten und die Beschützung der Stadt übertragen wurde. Der Prinz von Oranien, der wohl sah, daß man vor= derhand doch nichts gegen Spanien ausrichten könne, warnte ihn, nunmehr auf seiner Hut zu sein und sich in Sicherheit zu bringen, ba Alba unterwegs war, und da man in Amsterdam den neuen Be= fehlshaber auf eine gute Art los zu sein wünschte, so bewilligte der Rat sein Begehren und gab ihm 8000 Gulben, womit er seine Schulben in ber Stadt bezahlte. Er zog ab, hatte sich aber vor= genommen, wieder umzukehren und sich Amster= bams burch einen Hanbstreich zu bemächtigen, ein Borhaben, bas nicht zur Ausführung fam, weil seine Bewaffneten zu spät kamen. Wäre der An= schlag gelungen, bann hätte er auf eigene Faust und gegen den Rat Oraniens, der vorderhand einen weiteren Wiberstand gegen Spanien für unmöglich hielt, den Kampf fortgesetzt. So aber wandte er sich mit den Seinen zuerst nach Emden, alsdann nach Bremen, wo er auf einer Herr= schaft des Grafen Joost von Schauenburg eine Zufluchtsstätte fand. Alba rief ihn, wie den Prinzen von Oranien, vor den Blutrat, um sich zu verantworten; allein B. erlebte das gegen ibn gefällte Urteil, Konfistation aller seiner Güter, nicht mehr, denn er starb schon am 24. August

Charafter und die Bedeutung B.8 gehen die Ur=! terte an der Umsicht Baners und der teile sehr weit auseinander; während man ihm Benutzung der Musketiere, die er unter jedes Gefühl für Sittlickeit, allen Mut und jeg= massen gemischt hatte; ebenso der Till liche Besonnenheit absprach und ihn zu einem linken Flügel, ber, nachbem bie 6 wüsten Trunkenbold stempelte, wird von anderer | Fürstenberg in die Flucht geschlagen wor Seite seine treue Hingebung an die Sache der Reformation, seine Anhänglichkeit an ben Prinzen von bes Feindes tropte. Bei einer Achtel Oranien, dem er sich überall willig unterordnete, und vor allem seine Offenheit hervorgehoben. So viel ist sicher, daß, wenn alle Ebeln so wie er, wurde, siel die gesamte Artillerie Till ihre Pflicht gethan, und sich auf keine Transaktionen Hände ber Schweben, mit beren allgeme eingelassen hätten, Spanien sich nicht so rücksichts= rücken sobann bie Schlacht zu ihren Gr los über alle Privilegien des Landes hätte hin= | schieden wurde. Tilly floh mit kaum 6

wegsetzen können. Breisach, Besetzung von, 1638. Nachdem Toten und Gefangenen, seine Arnillen Bernhard von Weimar (vgl. diesen) durch die Fahnen eingebüßt; die Schweden verlo Schlacht bei Laufenburg (21. Februar 1638), die die Sachsen gegen 3000 Mann. Mit de Eroberung von Rheinfelden (15. März) und Frei= bei B. war das Übergewicht ber taisen burg (1. April) und die Besetzung der wichtigsten fisschen Waffen vernichtet, ben Schwede Plätze der Nachbarschaft, wie Stuttgart, Tübingen, ! ungehinderte Eintritt in Mittel= und Cl Neuenburg a. Rh., sich den Zugang zu dem das land eröffnet. — In der zweiten Sa gange Rheinoberland beberrschenden Breisach er= 2. November 1642 tampfte Bernbart öffnet batte, begann er im April die Einschließung son, der soeben Leipzig belagerte, gegi bes sehr sesten Platzes, ohne sie jedoch mit seinen un= ben Hilseruf bes Kurfürsten von Sachs zureichenden Truppen vollkommen durchführen zu geeilten Kaiserlichen unter Erzherzog Leo tonuen. Auch die Feinde ließen ihm teine Rube; helm und Piccolomini, mit benen fic di Böt und Savelli unterließen nichts, die be verbunden hatten; 26,000 Berbundet brängte, aber äußerst zähe von Reinach verteidigte 20,000 Schweben gegenüber. Beibe De Stadt zu entsetzen. Sie wurden bei Benselb vor ihrer Front Groß= und Alein-Witte 29. Juni, besonders nachdrudlich bei Friesenheim bie Straße von Leipzig nach Delipsch: und Wittenweper (29. und 30. Juli) geschlagen. schwedische Flügel lehnte sich an Breiten Nicht beiser erging es Karl von Lothringen bei rend ber linke ber Berbunbeten bie S Thann (5. Oktober) und ben vereinigten Heeren Leipzig nach Düben erreichte. Den Sieg Göt, und Lambops vor Breisach (12. bis 16. Torftenson seiner Artillerie wie seiner Ottober). Bon allen Seiten endlich abgeschnitten, welche, nachdem die kaiserliche Ravallerie aus den Außenwerten vertrieben, von Hungersnot war, das gabe sich verteitigente Furrel und Krankheit in ber Festung auf das äußerste bündeten über den Haufen warf. 15, bedrängt, sah Reinach endlich fich genötigt, B. am und Berwundete, 5000 Gefangene ve 7. Dezember zu übergeben. Am 9. Dezember hielt Kaiserlichen, 4000 Mann bie Schwed Bernbard seinen Einzug und machte es fortan zum Heer aber trotz des Gewinnes von 46 Mittel=undStützpunkt seinerweitgehendenEntwürfe. und vielen Fahnen zu erschöpft war, o Bgl. die litterarischen Nachweise bei "Bernhard von in eine nachhaltige Berfolgung ber Te Weimar"; ferner P. Rosmann und F. Ens, Geschichte ber Stadt Breisach (Breisach 1851).

Breishill, f. Bunkershiff.

**Breitenfeld,** ein Dorf etwa 6 Kilometer nord= Franzosen wiederhergestellt und der Ru östlich von Leipzig, bei welchem zwei der bedeu= zur Aufnahme der Friedensverhandlt tenbsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges drängt. — Bgl. 3. Seilmann, Rriegeschlagen wurden. In der ersten besiegte am von Bapern, Franken, Pfalz und 7./17. September 1631 Gustav Abolf im Bunde (München 1868), Bb. II, 1. Abteil., & mit bem Kurfürsten von Sachsen (40,000 Mann) G. Dropsen, Gustav Adolf, Bt. 1 tie kaiserlich-liguistische Armee unter Tilly (34,000 1870), S. 395 ff.; F. A. B. S. Mann). Dieser hatte, nachbem er auf Pappen= Maximilian I. (München 1868), S. 79 heims Drängen seine seste Stellung binter ber Elster mit ber zwischen Breitenfeld und Seehausen vor bes nördlichen Deutschlands tritt B. in dem Linkelwald vertauscht batte, soeben seine neue Schlachtordnung in 2 Treffen gebildet, als ber Anmarich ber Schweben und Sachsen von Düben ber gemelbet wurde. Ein zu bitiges Avantgar= tengesecht zwischen Parpenheim und ben Schwe= ben ermöglichte tiesen ben ungehinderten Aumarsch Ihre Aufstellung nahmen über den Loberbach. sie zwischen Göbschelwitz und Podelwitz, den rechten Flügel unter Baner, ben linken unter Horn, wurde in B. fcon 1522, querft burd ! an tiefen angeschlossen bie Sachsen. — Pappenheims stinermond Beinrich von Zütsen, gen Angriff auf den rechten schwedischen Flügel schei= im Dezember 1524 in Ditmarfden

in hakenförmiger Aufstellung den Flank der schwedischen Front, die des Windes n im Anfange ber Schlacht begonnen, jet nach Halle; er hatte gegen 12,000 : eintreten können. Leipzig wurde von . erobert, das sächsische Land von säu occupiert, die gefährbete Berbindung

Bremen. Als eine ber ansehnlichm Geschichte ein. Es war Mitglied d stand, ale Sit eines Erzbistums, inner Städtebundes, in dem es jum lubifc gehörte, im Range nur Lübed und & Seine Mauern umschloffen die jebigt (am rechten Weseruser); innerhalb beild ten nabezu ebenso viel Einwohner be gegenwärtig, b. h. ca. 20,000. Die It

Auch die weiteren Berkündiger renen Lehre waren überwiegend Rieberlan= Die große Mehrzahl ber Bürger schloß sich an; um 1530 konnte die Reformation als geführt gelten. Doch hatte die Umwälzung, and an anberen Orten, auch bürgerliche Un-Die Serwaltung der der n im Gefolge. bt gehörenden Bürgerweide gab 1531 ben ah zu einer Erhebung unter ber Führung enn Doves; eine kurze Zeit trat im nächsten we bas Regiment ber 104 an die Spihe der Doch gewann ber alte Rat bald die **staat wieder, und in der sogen. "neuen Ein=** to wurde die Berfassung von 1433 ("Tafel r Buch") neu beschworen und dem Rat sein Minganzungsrecht in nur wenig beschränkter 🖿 bestätigt. — Die Stadt blieb dann eine r Stütze des Protestantismus. Im Schmalkal= en Kriege wurde sie zweimal von starken milden Heeren unter bem Herzog Erich von **udowe**ig und dem General Wrisberg ver= belagert, bis der am 24. Mai 1547 von Grafen Albrecht von Mansfeld und Christoph Obenburg über die Kaiserlichen bei Draken= nige Dörfer und den Hafen von Begesack. ersochtene Sieg B. befreite. In Anlaß der Streitigkeiten, die durch das Auftreten 4 Dompredigers Harbenberg veranlaßt waren, Me die Stadt 1562 aus der Hanse gestoßen, 14 Jahre "verhanst". Da die Stadt die Denation von den Niederlanden empfangen F 🎮 stets bem strengen Luthertum serngehalten, Manchthonischen Richtung gehuldigt hatte, k fie 1618 die Dordrechter Synode und ' mit offen zur reformierten Partei über, e, bie "Reustadt", füllte sich bann im Laufe ringen sollte. bjehnten Jahrhunderts auch allmählich mit Brigen Befitzungen: Lehe an der Mündung be Anerkennung ber Reichsstanbschaft burch frangösischen Kontributionen und Tafelgelbern

Schweben. Doch wurde mit ber sinkenben Macht dieses B. gefährlichen Nachbarn die Stellung ber Stadt eine gesichertere. Die Berhangung ber Reich == acht über B. (1652), weil es ben vom Grafen von Olbenburg mit Genehmigung des Raisers eingesetzten Elestether Zoll nicht anerkennen wollte.

blieb ohne erhebliche Folgen.

Trot der Ansprüche Schwedens behielt B. Sitz und Stimme auf dem Reichs= und Kreis= Denn im Habenhaufer Bertrage war fest= gesetzt worden, daß die Stadt vom Ablanke des gegenwärtigen Reichstages an dis zum Jahre 1700 das von ihr beanspruckte Recht nicht ans= Der gegenwärtige Reichstag blieb üben solle. aber "ber ewige". Bon ben Rechtsnachfolgern der Schweden erlangte dann die Stadt die lang= ersehnte Anerkennung. Gin Ebikt Königs Georg II. von England als Kurfürsten von Braunschweig= Lüneburg sprach dieselbe aus, und im Stader Bergleich von 1741 wurde B. ausbrücklich von bem Herrn bes Erzbistums als Reichsftabt anerkannt. Es büßte dabei aber fast den ganzen Rest seines Gebietes ein, behielt nur einige we= mehr imstande, bei der veränderten Zeitlage mit eigenen Kräften seine Manern zu verteibigen, mußte es während bes Siebenjährigen Krieges wieber= holt fremde Truppen aufnehmen. Auch der Han= del, die Hauptnahrungkquelle der Stadt, war in einer Umwandlung begriffen. Ging derfelbe im Mittelalter besonders nach Norwegen, England und Flandern, waren Fische (Stockfische und He= ringe), Getreide, Wolle und Tuch, Eisenwaren und Leinen seine Hauptgegenstände, so waren im boch auch der strenge Calvinismus nie sechzehnten Jahrhundert Spanien und Portugal, **Me Boben gewinnen können. Bom** Dreißig= , im siebzehnten und achtzehnten die Länder de**s** Rriege ift sie verhältnismäßig verschont Mittelmeeres und die Levante hinzugetreten und **Ma, obgleich Truppen beider Parteien wieder= hatten mit ihren Kolonialwaren und Sübfrüchten** mihre Mauern pochten. Eben in jener einen breiten Raum erlangt. Jetzt, nach Been= 🖿 ließ bie Stabt burch ben nieberländischen digung des amerikanischen Freiheitskrieges, 1783, **Miller Johann von Ballenburg am linken ging das erste bremische Schiff über den Atlan-**Exfer eine umfassende Besestigung (Wall und tischen Dzean nach den Bereinigten Staaten, er= **da mit 8 Bastionen) ausführen**, um die öffnete einen Berkehr, in dem B. in unserem besser verteidigen zu können, und die neue Jahrhundert die erste Stelle in Deutschland er=

Der Reichsbeputations = Sauptrezeß brachte B. Mern. Der Westfälische Friede brachte B. besonders durch die Geschicklichkeit seines Unter= erkennung als freie Reichsstadt vonseiten händlers Gröning die vollständige Neutralität ungefähr im h bes Erzbistums an Schweben bose Jahre. Umfange wie vor 1741, zugleich bie bisher tur= Rembe Macht wollte die Reichsstandschaft hannoverschen Gebäude innerhalb ber Stadt und **1988 nicht anerkennen, sondern dies** als land= die vollständige Landeshoheit über alle diese Be= **F Stadt beherrschen, um sich** so noch fester sitzungen. Wie Hamburg und Lübeck gelang es Befet einnisten zu können. In einem ihm dann, seine Selbständigkeit noch über die Frigen Ariege (1653—1654) verlor die Stadt. Gründung des Rheinbundes hinaus zu behaupten, Soweden ihre im Mittelalter erworbenen obgleich es 1805 im Anschluß an die Besetzung Hannovers von preußischen Truppen occupiert Beberkesa, Beberkesa, Blumenthal, Neuenkirchen und 1806 nach der Schlacht bei Jena von den de Schanze zur Burg; im Staber Bergleich Franzosen besetzt wurde, auch einen französischen 3 bebielt fie nur die inzwischen zurückeroberte Gouverneur zur Durchführung der Kontinental= per gur Burg. Bon einer zweiten Bebrangung sperre erhielt. Zugleich mit ben Schwesterstäbten the Samden wurde fie nur burch Bermitte- wurde es dann 1810 ein Opfer bes frangösischen Des Raffers und Brandenburgs errettet; im Moloch und bilbete nun brei Jahre als eine ber Feeder Bertrag (1666) erlitt sie zwar keine "bonnes villes de l'empire" das Arrondissement Gebietsschmalerungen, erlangte aber auch B. des Departements "Besermündung". Bon

28

484 Bremen.

an die Generale hat es hart zu leiden gehabt. Unmittelbar nach ber Schlacht bei Leipzig räumten die Franzosen, gedrängt von Tettenborns Corps, i bie Stadt, und Lügower Jäger, die hanseatische Legion und Kosaken zogen ein. Am 6. November wurde die Unabhängigkeit proklamiert und die alte Berfassung wiederhergestellt. Ein schnell ausgerüstetes bremisches Bataillon nahm noch an biesem und später am Feldzuge von 1815 teil, ohne jedoch Gelegenheit zu erhalten, eine ernstliche Feuerprobe zu bestehen. Der Geschicklichkeit bes in das Hauptquartier der Berbündeten entsandten! Senators Dr. Johann Smidt war es dann we= sentlich zu danken, daß B. zusammen mit ben Schwesterstäbten Hamburg und Lübeck als "Freie und Hansestadt" in den Deutschen Bund ausge= nommen wurde. Seitbem hat sich die Stadt mächtig entwicklt, ihre Einwohnerzahl ist von ca. 34,600 im Jahre 1808 auf 112,114 nach ber Zählung vom 1. Dezember 1875 gestiegen; der ganze Staat (außer B. die Städte Begesack und Bremerhaven und 57 Dörfer) hatte nach letzter Zählung gegen 160,000 Einwohner. An die alte Stadt (Alt= und Neuftadt) haben sich besonders seit Aushebung der Thorsperre (1849) ausgedehnte Vorstädte an= geschlossen, die gegenwärtig doppelt so viel Ein= wohner zählen als jene. Der burch den Wiener Rongreß aufgehobene Eleflether Zoll bestand trotz aller Proteste der Stadt sort dis 1820 und mußte enblich durch eine Geldzahlung an Oldenburg ab= | gelöft werben. Bon besonderer Bedeutung murbe für die Stadt die von ihrem Bürgermeister 30= | hann Smitt durchgeführte Anlage der Tochter=|gemeine Bewegung am 8. März 184 stadt Bremerhaven am rechten User der Geeste= volution. Folge derselben war, daß mündung an einer Stelle, die den größten See= und Bürgerschaft in Beratung trater schiffen zugänglich ist und selbst im strengsten fassungkänderungen. Am 18. April : Winter eisfrei bleibt. weiter aufwärts an der Mündung ber Lesum ge= | fassung proflamiert: die Zahl ber legene Bafen Begesad bem erweiterten und mit wurde auf 16 beschränkt, aus benen größeren Schiffen betriebenen Berkehr nicht mehr meister immer auf je vier Jahre gew genügte, erwarb Smidt 1827 tas zur Anlage jenes und abwechselnd den Borsit führen Hafens nötige Terrain (nactes Weibeland) von der neue Bürgerschaft von 300 Bertreten Krone Hannover. Die damals gegründete Stadt vorgehen aus allgemeinen, direkten B zählte 1875 gegen 13,000 Einwohner, währent Gleichberechtigung ber bisher politik bie burch ben Verkehr auf bem umgebenben han= Bewohner bes Gebiets; auf bie Babl noverschen (preußischen) Territorium neu entstan= toren hatte die Bürgerschaft einen en denen oder mächtig aufgeblühten Ortschaften Einfluß. Gecftemunbe, Lebe und Geestenborf weitere 20,000 | Cenat, getragen von ber reaftionaren Einwohner aufwiesen. Bon hier aus wurde 1847 die in ihrer Mehrheit rabitale Burgeric die erste regelmäßige Dampferlinie eröffnet zwi= einer Revision ber Verfassung mitzuwir schen tem Kontinent und ben Bereinigten Staaten holte ben inzwischen abgelehnten Borid von Nordamerika, und B. wurde dann in April, ebenfalls erfolglos, und verlang Deutschland bie vornehmfte Bermittlerin bes Ber- 27. September unter Mitteilung ber Bun kebre mit jenem Lante. Seit einem Jahrzehnt vom 23. August 1851 bie in Gemä gehen allwöchentlich regelmäßig zwei Dampfer bes Buntesbeschluffe notwentige Berfaffung "Nortbeutschen Llopd" nach New= Port, einer Als auch jetzt bie Bürgerschaft noch nu nach Baltimore. In ben Jahren 1853-1879 fint manbte fich ber Cenat an ben Bunt; über eine Million Auswanderer allein nach ben zeichnete burch Beschluß vom 6. Dar Bereinigten Staaten von Bremerhaven aus be- zu entfernenden Berfaffungsbestimmt förbert worben, barunter 1854 allein 76,875 in sanbte ben bannoverschen General r. 362 Schiffen, 1867 in 213 Schiffen 74,208. Für Buntestemmiffar mit bem Auftrage, zwei ber nordameritanischen Stapelartitel, Tabat führung ber Buntesbeschluffe zu üben und Petroleum, ift B. unbefiritten ber erfte Cenat lofte bann am 29. Darg 1852 ! Markt Europas, für einige weitere, Baumwolle, schaft auf und vereinbarte mit einer Reis, Sped und Schmalz, ber erfte Deutschlands. provisorisch erlassenen Bablgefet gewall Da ber Berkehr gang überwiegend ein trans: Bürgerschaft bie gegenwärtig ned gu

atlantischer ist, zeichnet die bremische durch Größe der Schiffe aus; fie dieser Beziehung alle Marinen be einer Schiffszahl von 260 und ein gehalt von 240,000 fieht fie unter! Staaten an Tonnengehalt nur ber an Schiffszahl allerdings auch ber b nad. Der Wert der Ein= und Au burchschnittlich im letten Jahrzehnt Millionen Mark, die Zahl ber ein lausenden Seeschiffe 6= bis 8000. R die erste Bahn (nach Wunstorf = Lan gestellt und damit der Anschluß an Bahnnetz erreicht war, sind seittem allen Seiten auslaufende Bahnen hin; Bremerhaven-Oldenburg, Wilhelmshai Holland-Hamburg-Denabrud, Dberbai Ulzen, Berlin-Nordenhamm (linkes Ufe meser).

Die Berfassung erfuhr in unserem : Turch | wiederholt Umgestaltungen. vom 23. Februar 1816 erhielt die "E (b. h. die "Gesehrten" [Leute mit 1 bilbung), die Altermänner ter kar und die Bermögensschofpflichtigen, t mögen von über 3000 Thaler Gold b teil an der Ratewahl. Der Rat se aus 4 Bürgermeistern, die auf Lebens wurden und halbsährlich im Präsitiun und 24 Ratsherren. Die Bürgerschaft gewissen Anteil an Gesetzgebung u tung. Auch B. hatte im Anschluß ( Da ber sieben Meilen bas Resultat dieser Beratungen als Am 28. Januar 1851 i ng, die am 21. Februar 1854 publiziert de. Rach ihr besieht der Senat aus 18 Mit= ern, unter benen 10 Juristen und 5 Kaus= e sein müssen, 2 immer auf je 4 Jahre vom wat zu Bürgermeistern gewählt werben. An Bahl ber Senatoren hat die Bürgerschaft Diese selbst besteht aus n gewissen Anteil. ) auf 6 Jahre gewählten Weitgliedern und wird h je 3 Jahren zur Hälfte erneuert. Die Wahl eine Massenwahl, in der die drei Stände der Korten, Rausseute und selbständigen Gewerb= benden zusammen 88 Witglieder wählen, alle Men Bürger in mehreren nach bem Bermögen manten Rassen zusammen 38, das Landgebiet k Begesack und Bremerhaven den Rest. **spoung der 1849er Berfassung zog eine phanta= he Berschwörung nach sich, den sogen. "Toten=** mb", ber mehr Aufsehen erregte, als er ver= me. — 1866 nahm das bremische Bataillon Mitte Inli auf preußischer Seite am Main= ing teil; 1867 übergab der Staat seine **Dichobeit** an Preußen. Die Garnison (1. Bat. **dansest. Inf.=Reg. Nr.** 75) machte den Feldzug Frankreich in der 17. Division mit, zeichnete an 2. Dezember 1870 bei Loigny (Orleans) morragender Weise aus. Dem Zollverein **2. noch nicht** beigetreten, doch sind dem= antliche Gebietsteile am linken Weseruser L der füdlichen Borstadt (mit ca. 10,000 Ein= nan) und auf bem rechten Weseruser die Stadt nd und die Dörfer rechts der Wumme an= essen worden.

Einwanderung aus ben umliegenden, lutherischen Gebietsteilen haben die mer in der früher ausschließlich reformierten allmählich weitans die Majorität gewon= (70,000 gegen 30,000); boch besitzen sie nur Airche, den Dom; vier Kirchen gelten als **tat, seche als** resormiert. Wahl eines Luthe= in den Rat wurde erst in unserem Jahr= vert mlässig. Doch herrscht bei regem tirch= Reben in religiösen Fragen ein sehr versöhn= a Sinn in der Stadt.

kenisches Jahrbuch, Bd. I—X. — Denkmäler **Beschichte und Kunst der Stadt, Bd. I—III.** miesegaes, Chronik der freien Hansestadt - Delrichs, Bollständige Sammlung alter bener Gesetzbücher ber Stabt B. — Do= t, Geschichte bes bremischen Stadtrechts. — Beserzeitung 1847 ff. — Jahresberichte bes

entford, Solacht bei. Mit seinem Neffen, Palagrafen Auprecht (f. b.), brang König L von England nach dem Treffen von Edge= (k. b.) über Oxford nach Brentford vor, wo Parlamentstruppen unter Graf Effex (f. b.) a. Am 12. Rovember 1642 überfiel Rup= dieselben, richtete eine furchtbare Berwüstung ihnen an, um die Scharte von Edgehill Woeben, und vermehrte burch Buge ber Harte, den feinen "Ravalieren" von da an nach= den allgemeinen Baß gegen ben König. Durch ter verftärkt, stellte sich bas Heer Esser' in stordnung bei Turnham Green auf und berart ben Kavalieren an Macht über= priesen, ohne Nachteil nach Hounklow abziehen zu burfen. Für seine Tapferkeit erhielt ber General en chef, Lord Patrick Ruthven, von Karl I. den Titel "Graf von Brentford". — Bgl. Warburton, Memoirs of Prince Rupert and the

Cavaliers, 3 Banbe, London 1849.

Breng, Johann, ber schwäbische Reformator und lutherische Theolog des 16. Jahrhunderts, ist geboren den 24. Juni 1499 zu Weilerstadt in Schwaben, starb den 11. September 1570 in Stuttgart. — Sohn eines reichsstädtischen Be= amten, fromm erzogen, trefflich vorgebildet, bezog er 1512 die Universität Heibelberg zum Studium der alten Sprachen, Philosophie und Theologie, wurde 1514 Baccalaureus, 1517 Magister, 1520 Ranonikus in Heidelberg und hielt philosophische und theologische Vorlesungen. Von Luthers The= sen angeregt 1517, persönlich mit Luther bekannt 1518 und mit einem befreundeten Kreis junger Männer sosort für seine Lehre gewonnen, deshalb 1521 nach dem Wormser Edikt mit Untersuchung wegen lutherischer Reherei bedroht, folgt er 1522 einem Ruf als Prediger nach der Reichsstadt Sowäbisch-Hall, wo er 1523 ff. in besonnener Weise die Reformation einführt, Kirchen=, Schul= und Armenwesen ordnet und durch sein ebenso kräftiges wie mildes Auftreten die von dem Bauern= aufstand drohenden Gefahren abwehren hilft. Treuer Anhänger der lutherischen Lehrweise, nimmt er 1525 ff. teil am Abendmahlkstreit durch sein im Ramen von 14 süddeutschen Predigern verfaßtes Syngramma Suevicum (21. Ottober 1525) gegen Okolampad, ist 1529 beim Marburger Gespräch, über dessen Berlauf er Bericht erstattet, 1530 beim Augsburger Reichstag als Begleiter des Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach, der ihn auch 1532—1533 zur Abfassung und Einführung In ben Jahren einer Kirchenordnung beizieht. 1535 ff. ist er Ratgeber Herzog Ulrichs bei ber Einführung der Reformation in Württemberg und bei Reorganisation der Universität Tübingen, nimmt 1537 teil am Konvent zu Schmalkalden, 1540 am Hagenauer und Wormser, 1541 und 1546 am Regensburger Religionsgespräch, muß aber 1547 vor den Spaniern Karls V., die seine Auslieferung verlangen, und wiederholt 1548 als Gegner des kaiserlichen Interims fliehen, irrt lan= gere Zeit ohne Weib und Kinder im Elend umher, findet dann eine Zufluchtsstätte bei Herzog Ulrich von Württemberg, der ihn auf dem Schloß Hohenwittlingen bei Urach, später auf Schloß Hornberg im Schwarzwald (wo er als Bogt Engster lebte) verbirgt, bis er endlich unter Ber= zog Christophs Regierung (1550 ff.) als Propst, Stiftsprediger und Herzoglicher Rat zu Stuttgart, als erster Ratgeber des Herzogs in allen kirche lichen und Schul-Angelegenheiten angestellt wird. Er verfaßt 1551 im Auftrag bes Herzogs bas sogen. Württembergische Bekenntnis (Confessio Würt.) und reist nach Trient zur Borlegung und Berteidigung desselben vor dem Konzil (1552), schrieb eine aussührliche Berteidigung besselben (Apologia Conf. Würt. 1555 sqq.) gegen jesuttische Angriffe, wirkte mit bei ben Berhandlungen über ben Religionsfrieden 1555, mit Johann a , bag Rarl I. und Ruprecht es als ein Glück Lasco 1556, beim Wormser Rolloquium 1557,

Frankfurter Rezeß 1558, bei den osiandrischen, mittelnden Wlacht England, Earl John Hrz kryptocalvinischen und anderen theologischen Strei= Die Berhandlungen waren schon am 18. tigkeiten, insbesondere aber bei ber Organisation eröffnet worden, aber ergebnistos geblieben bes württembergischen Kirchen = und Schulwesens, Maria Theresia die Unterftützung Preußen. bei Berhandlungen über Kirchenzucht, über das Frankreich gefordert und erst infolge ihrer Kirchengut 2c. und trug wesentlich dazu bei, durch lage bei Chotusity (17. Mai) nachgegeben bie von ihm verfaßte sogen. Große Kirchenord= Die Praliminarien bestimmten die Abtres nung ober ben Summarischen Begriff 2c. vom Nieber = und Oberschlesien, mit Ausnahr Jahre 1559 bem ganzen württembergischen Kir= Teschen und Troppau, und ber Graffchafz den = und Schulwesen seine im wesentlichen noch an Preugen. Der zu Berlin am 28. 3ufi heute bestehende Einrichtung zu geben, welche die gleichfalls von Podewils und Hondford werte einfachen Kultusformen ber sübbeutschen Refor= nete Definitivfriede unterschied sich von ben mation mit streng lutherischer Lehrordnung ver= liminarien hauptsächlich daburch, daß Bra bindet, insbesondere aber durch innigste Berbin- Jägerndorf an Ofterreich zurückgab. — Bel Die dung der kirchlichen mit den bürgerlichen Ord- sen, Friedrich der Große, Bb. I; Arneth, Ra nungen sich kennzeichnet. Zugleich erwarb er sich Deresia, Bb. II. aber auch durch seine beiden Katechismen (den tleinen von 1527 und den größeren von 1551 1757. Der Herzog Wilhelm August von kannt bis 1552), durch seine Predigten (z. B. Predigt schweig=Bevern erhielt am 24. Aug. von fich von der Kirche 1523, vom Gehorsam gegen die rich II., der sich leegen die Franzosen (Rosses) Obrigkeit 1525, Bufpredigten 1530, Türkenpre- zu wenden genötigt war, den Oberbefehl ibn de bigten 1533, Kinderpredigten, Evangelien = und Beer von 43,000 Mann, mit welchem gi Epistelpredigten 2c.), durch theologische Schriften (be= Mark, Sachsen und Schlesien gegen die Offe sonders über die Person Christi und Abendmahl, reicher beden sollte. z. B. de personali unione 1560, de majestate großer Übermacht Karl von Lothringen, be l Christi 1562), kurze Zeit auch burch theologische Nabasdy alles baran setzte, Bevern zu vern Borlesungen an der Universität Tübingen, durch und Schlesien zu erobern. Nach bem Ang zahlreiche Briefe und Gutachten, durch Einrich- von Görlitz von Stellung zu Stellung gett tung und Leitung ber württembergischen Klo= (Winterfelds Tob bei Mons, 7. Sept.), 💆 sterschulen, durch sein ebenso entschiedenes als stetigen Proviantmangel überall gehemmt, a milbes Auftreten gegen Wiedertäufer, Schwent= selber und andere Setten und Lehrabweichungen bleibende Berdienste nicht bloß um die württem= bergische Landes =, sondern auch um die lutheri= sche Gesamtkirche. — B. war ein echt evangelischer Christ und gründlicher Schrifttheolog, in welchem der spekulative Zug und die eiserne Festigkeit der schwäbischen Stammesart sich paarten, babei ein Friedenstheolog, stets bemüht, alles fern zu halten, was die tranquillitas ecclesiarum et scholarum turbieren könnte, und der Topus, den er der altwürttembergischen Kirche aufgebrückt, der Geist einer innigen, friedlichen und boch wissen= schaftlich = beweglichen Schrifttheologie und einer milden firchlichen Praxis hat sich bort trot alles Wechsels ter Zeiten erhalten. — Seine theologischen Schriften, von denen besonders die eregetischen sich auszeichneten und auch Luthers An= Erfolg gegen bas preußische Lager reerkennung fanden, erschienen nach seinem Tob in welches auf fünf Punkten zugleich om einer freilich unvollenbeten Gesamtausgabe in 8 wurde. Trotz ber Tapferkeit ber Preufer Foliobänden, Tübingen 1576—1590; Briefe und die Ofterreicher im Borteil. Sie erkant Gutachten von ihm sind gesammelt teils im Cor- Kanonen und machten 3600 Gesange pus Ref., teils in Ib. Pressels Anecdota nächtlicher Angriff ber Preußen auf tie Brentiana 1868; Biographicen von B. lieferten ftark mitgenommenen Ofterreicher mufte in alter Zeit Heerbrand 1570 und Benfclag 1731, neuerdings Sartmann und Jäger, Bamburg 1840 — 1842, 3. Hartmann, Elber= feld 1862; vgl. auch die Artikel in der "Allg. D. Biogr." und "Theol. Real-Enc.", zweite Auf- ichen Heeres wurde zerftreut ober vernichte. lage.

zeichnet am 11. Juni 1742, beendete den im Jahre 1867; 3. 28. v. Archenholb, Gefcett 1740 zwischen Preußen und Ofterreich wegen Siebenjährigen Krieges (7. Aufl., Bain 1986 Solesien entstandenen Rrieg. Bevollmächtigter S. 129 ff. Friedrichs war Graf Beinrich Podewils, Bevoll- Breteuil, Louis Auguft, Bates I. mächtigter Maria Theresias der Gesandte der ver= boren 1733 zu Preuilly in ber Tomain.

Breslau, Sieg Karls von Lothring Ihm gegenüber fant ! der Herzog von Bevern der Gefahr, von 800 abgeschnitten zu werden, nur durch den vog ausgeführten Rückzug auf bas rechte Otensa bezog das Lager an der Löhe (linkes Stants) Breslau. Unthätig ber Vermehrung bet Frinds sebend, als es noch Zeit gewesen wäre, die in gegnerischen Corps in überraschendem Anglizerstreuen, bulbete er, baß Schweidnis am 12 💂 vember vom Feinde genommen murde, und fond sein heer burch Detachierungen. Go land er dem mit 80,000 Plann berankommende 🛶 von Lothringen weder an Truppenschiff fügte noch über 25,000 Mann), noch tud zu weit ausgebehnte, vom Keinde mehde berrichte Stellung gewachsen blieb. Die B fand am 22. November statt. nit erbeutete schwere Geschnit wurte mit bleiben, ba fich die meisten preußischen Coul auf bem Rückzuge befanden. Am 24. Am morgens murbe ber Herzog von Berem gentle turg barauf fiel B.; ber größte Teil bo 198 fien ichien verloren. - Bgl. Arn. Sail Breslau, Praliminarfriede von, unter= Gesch. bes Siebenjährigen Rrieges, 20. L.

:zem Dienste in der Armee, in das Mini= del Auswärtigen, wurde französischer Re= Bei bem Autstätsten von Köln, Gesandter Cand, Soweden, Reapel, endlich in Wien

In dieser Eigenschaft vertrat er den verben französischen Hof bei ben Unterhand= von Teschen (1779). Rach Paris zurück= i (1783), wurde er Minister des königlichen und gugleich von Paris, in welcher Stellung für Berschönerung der Stadt leistete. Bei Adfung Recers wurde er auf wenige Tage ent des Staatsministerlums (11. Juli 1789), insolge bessen emigrieren, und vermittelte 18 Bertranter Ludwigs XVI. dessen Ber= igen mit den auswärtigen Mächten, nament= mt dem Hofe von Wien. 1802 kehrte er nach Paris zurück, wo er am 2. No= i t 1807 ftarb.

🐞 , Henri Evrard Dreux, Marquis, | Zeremonienmeister unter Ludwig XVI., Lud= | mit 19 Jahren das in seiner Familie erb= mt eines Ober=Beremonienmeisters. Er hielt er Eigenschaft auch bei Berufung der Ge= ande so sehr sest an den alten Formen, welche der dritte Stand den Geistlichen und del gegenüber zurückeleht wurde, daß er zu Unzufriedenheit und zu unangenehmen ten Anlaß gab. Rach dem Sturz des **uns** emigrierte er, kehrte unter Napoleon lebte jedoch zurückgezogen, bis er unter

l XVIII. sein altes Amt wieder übernahm.

🔁 ju Paris am 27. Januar 1829. men, beschloffen diese, zur Berzweiflung ge-, sich der einen oder der anderen nord= Sobnes des früheren Baljums der Stadt, t Rat geschickt, um B. im Namen bes 1 jur Abergabe aufzufordern. Da Koppel= : Zahl ber Geusen ungeheuer übertrieb, waren, ftanden die Gensen schon auf bem sich wieder einzuschiffen, als verschiedene

des Prinzen von Oranien geschehen, da er vorber= hand noch keine Hoffnung auf den Erfolg irgend= Mit diefem Treignis welcher Erhebung hatte. beginnt der eigentilmliche Freiheitstampf gegen Spanien, und der 300jährige Gedenktag desselben wurde auch am 1. April 1872 im ganzen Lande

mit ungeheurem Enthusiasmus gefeiert.

Brienne, Etienne Charles, französischer Minister und Kardinal, geboren in Paris 1727, widmete sich, wiewohl ältester Sohn einer altabeligen Familie, dem geistlichen Stande, und wurde 1760 Bischof in Condom, bald darauf in Toulouse. Er entwickelte in seinem Bistum eine sehr wohl= thätige Wirksamkeit und erward sich den Ruf eines hervorragenden Verwalters. 1770 zum Mitglied der Alademie erwählt, wurde er 1787 in die Rotabelnversammlung berusen, wo er sehr energisch gegen die Wißbräuche und Verschleus derungen in der Finanzverwaltung auftrat. Zum Thef des Finanzrates, dann als Nachfolger des VIII. und Karl X., geboren 1762, übernahm von ihm heftig angegriffenen Calonne zum Prin= zipalminister ernannt, zeigte er balb seine Un= fähigkeit für eine solche Stellung und wurde am 24. August 1788 durch Neder ersetzt. Er war inzwischen Erzbischof von Sens geworden und wurde am 15. Dezember 1788 auf Berwendung Ludwigs XVI. zum Kardinal erhoben. Während der Revolution schloß er sich dem konstitutionellen Rierus an. Dennoch 1793 verhaftet und wieder freigelassen, wurde er am 15. Februar 1794 abermals verhaftet, aber am nächsten Tage tot gefunden.

Brienne, Schlacht bei. Blücher stand bei **Ede.** Einnahme von. Als im Jahr B. und Lesmont und erfuhr zu spät, daß Napo= Winigin Elisabeth die englischen Häfen den leon durch den Wald von Der herankomme, um **deusen** geschlossen hatte und an diese der noch über die Aube zurückweichen zu können. erging, die englischen Häfen und Küsten Am 29. Januar 1814 stellte er Often = Saden (s. d.) auf dem Wege von Lesmont nach B. auf und die Infanterie des 9. russischen Corps unter Aschen Stadt zu bemächtigen und fie segelten Olsusiew besetzte mit 24 Kanonen B., in dessen k nordwärts bis nach Egmond; ein Sturm Schlosse der Feldmarschall Quartier nahm. Pah= ie aber vor die Mündung der Maas in lens (s. d.) Kavallerie, die nach dem Walde vorge= mittelbare Rähe des Städtchens B. Sie schoben war, mußte sich vor der feindlichen Über= **durchaus** nicht die Absicht, sich des Platzes, macht kämpfend auf B. zurückziehen. Hier ent= bem fie eine farte Besatzung vermuteten, brannte am Mittage ein beißes Gefecht, Often= mächtigen; da aber Alba während bes Saden näherte sich, Napoleon entwidelte bie S keinen Angriff der Geusen befürchtete, Corps Nep und Bictor, boch gelang es ibm t die spanischen Truppen nach Utrecht ver- nicht, Osten-Saden abzuschneiben, der beinahe ge-Aber ein Bürger von B., Jan Pieterszoon fangen worden wäre. Nen brang in die bren= ftot, Karte bie Anführer ber Geusen über nende Stadt ein, doch trieb ihn die russische whren Sachverhalt auf, und sofort wurde Artillerie rasch wieder hinaus, indessen Pahlen bem Siegelring von Blois van Treslong, mit der gesamten Reiterei die Infanterie Bictors zurückbrängte. Französische Tirailleurs gelangten mittlerweile unangefochten in bas Schlok und fast wären Blücher und Gneisenau von ihnen gefangen worben; gleich barauf brobte Blücher te man keinen Widerstand und in kurzer und Osten = Saden basselbe Schicksal burch in er B. in ben Händen berselben (1. April bie Stadt eingebrungene Kavallerie. Damit Ra= Rachbem Kirchen und Rofter geplündert poleon nicht in B. schlafe, befahl Blücher noch in ber Nacht Olsufiem und Often = Saden die Rückeroberung des genommenen Schlosses und er berfelben auf ben Gebanken tamen, die bie Säuberung ber Stadt. Der erbitterte Kampf, für ben Prinzen von Oranien besetzt zu ber oft in Handgemenge überging, währte bis ein Gebanke, der von dem Befehlshaber Mitternacht; endlich vertrieben die Ruffen den peditisn, Lumen, gebilligt wurde. Die Feind aus der Stadt, während er das Schloß ar ohne, Borwiffen und gegen ben Willen behauptete. Erschöpft brachen beibe Teile ben

Bright.

Blücher trat den Rückzug auf Bar-sur-Aube an, der Staatskirche und des Oberhauses. als Napoleon unterließ die Benutzung seines Er= gunftiger des allgemeinen Stimmrechts und folgs. — Bgl. Bogbanowitsch, Geschichte bes antimonarchisch von Neigung. B. ftredte tief Rrieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Reformen nach, als Ruffell fie brachte, und fp Napoleons I., übersetzt von Baumgarten, dies unabhängig und offen aus, indem er

Bb. I, Leipzig 1866.

Bright, John. Wie wenige unabhängig und schroff selbständig von Charakter, ist der Durham eine Niederlage, kam hingegen für Politiker John B. nie unbebingter Parteimann Zentrum der Industrie und des Liberalism gewesen. Als Sohn eines der "Freundschaftsge= Manchester, ins Unterhaus. meinde der Quaker" angehörenden wohlhabenden Haupt der Manchesterschule, war er jest Baumwollfabrikanten zu Greenbank (bei Rochbale) rechten Platze und stimmte im Parlamente am 16. November 1811 geboren, besuchte ber alle liberalen Maßregeln. schwächliche Knabe den Quakerunterricht, kam mit Heilung der Hungersnot in Irland bie C 15 Jahren ins väterliche Comptoir und anstatt führung des Freihandels daselbst vor und s Klassischer Bilbung wurden ibm die Geheimnisse berte die Absendung einer koniglichen Kommiffe des Wollhandels enthüllt, die er voll Gewandt- nach dem schlecht verwalteten und bedrücken 3 heit und Glück begriff: mit seinen Brübern hob bien. In ben Bolksversammlungen sorbete er das Geschäft tüchtig. Dabei hatte er ein ge- die Finanzresorm, zumal im Hinblick auf in sundes Berständnis für die politischen Borgänge. Reduktion der kriegerischen Rüstungen und 👞 Als Jüngling sprach er öffentlich zugunsten der tärischen Ausgaben. Er stimmte für Ausschm Reformbewegung, studierte eifrig die Berfassung, ber Navigationsatte, für Emanzipation ber Ind bie Handels= und Industrieverhältnisse Englands, und für Einführung des Ballot. Als Bordingsmachte sich mit den Zielen der Boltswirtschaft; religiöser Toleranz und Gleichberechtigung, ha vertraut, wurde ein geachteter Redner und rüh= ber Quater 1851 entschieden gegen Aussells riger Agitator und sah bald in dem Schutzoll= trag, es sollten durch eine Bill alle vom schoffem das größte Hindernis des nationalen Reich= verliehenen Titel für nichtig erklärt werden. Interhans gentlem diesem Pfade traf er mit Cobden von Manchester abermals ins Unterhans gentlem (s. d.) zusammen und wurde sein inniger Freund. verband er sich mit den Whigs und Peeliku per Bon einer 1835 bis nach Griechenland und Sturze Derbys. Als Großindustrieller und Das Palästina ausgedehnten Reise beimgekehrt, ent= ter dem Kriege abhold, erhob er sich entisten widelte er in Vorträgen zu Rochdale seine flaren gegen ben russischen Krieg, arbeitete nach fem Ansichten über richtige Hanbelspolitik, und als Ausbruche in Wort und Schrift leibenfod bie Anti-Corn-Law-League (f. d.) ins Leben auf den Frieden hin und machte sich been getreten, wurde er einer ihrer Hauptredner, machte allgemein so verhaßt, daß sein Bild in Die fich neben Cobben und Billiers (f. b.) in erster vember 1854 in Manchester verbrannt werder Linie um den Freihandel verdient und lebte, ohne Zögern opferte er die erworbene Bellep während er sein Geschäft von den Seinigen ver= der Überzeugungstreue. 1857 verbammter walten ließ, dem gründlichen Studium; als den und B. den chinesischen Krieg; Palmofet scharfer Logiker und glänzender Rebner stieg er (f. b.) löste hierauf im März 1×57 tas von Tag zu Tage in der Bolksgunst und warb, ment auf, und bei den Neuwahlen wählt sur in England reisend, Anbänger für seine 3been; dester ben Friedensmann nicht wieder; in in den bedeutendsten Städten half er zur Grün= guft 1857 wurde er hingegen in Binaighent bung von Zweigvereinen der neuen Ligue, und gewählt, welches er in großartiger Thaighe sein Ziel war einzig bas Bolkswohl; bereitwillig meist auf Seite bes Ministeriums not i glaubte und folgte ibm bas Bolt, welches ben vertritt. Er ift ber Mann ber Frieden Ebelleuten, die mit ihm gleiche Ansichten ver= und Nichtintervention Englands. 1859 traten, nicht recht traute und sie als felbstfüchtig : B. eine Reformbill in Borfcblag, gegen in beargwöhnte. Nach dem Siege Peels (f. b.) und sonders die Tories und die radifalen Bie ber Konservativen trat B. als Kandidat für das auflehnten; sein Name blieb mit den Zida Parlament in Durham auf, wurde aber von den gedehnter Wahlreform, Aufhebung der dortigen Konservativen im April 1843 verworfen, kommisse und Entstaatlichung der anglische während im Juli 1844 baselbst seine Wahl durch= Kirche verknüpft. 1860 mar er ein be ging und somit ein Hauptsit bes Protektionis= forderer bes Abschlusses eines englisch-frankliff mus für letteren verloren mar. Bereits neigte Sandelsvertrags; und von jeber ein Bereits Peel sich der Abschaffung der Korngesetze zu, der amerikanischen Union, beren Gebeihen a und B., von den Freunden unterstützt, drängte Neid sab, stellte er sich 1861 im Sezessie ihn mehr und mehr auf diese Bahn; in den sofort und entschieden auf ihre Seite und treite Parlamentsbebatten suchte er seinesgleichen, und gegen die Südstaaten, obgleich die ife schließlich konnte er triumphieren, benn Beel wurde Meinung ihm wieder ganz entgegen bate: ber Berfechter bes Freihandels. Ohne allen eng= und der Manchesterschule Organ "The war herzigen Parteiglauben, ging B. stets mit benen, star" verteidigte berebt bie Union und tot F die er mit rechten Mitteln bem rechten Ziele zu= Emanzipation ber Sklaven ein. Ein Dies streben sab. Lord Russell, der in ihm einen Re= für B. war es, bag in der Gestien Den 1860 präsentanten des Radikalismus witterte, zog ibn die vom konservativen Ministerium Deise De

Rampf ab, der jedem ca. 3000 Mann gekostet; nicht ins Ministerium; er galt ihm als F leitenden Prinzipien des Freihandels ausbilde

1847 erlitt B. durch ministeriellen Einflus Mit Cobben 1847 schling er

rgeschlagene Resormbill, welche auf B.schen ieges seiner Ansichten trat er im Dezem= 3 in das Rabinett Glabstones (s. b.) als minister, schied aber schon am 20. Des 1870 wegen zerrütteter Gefundheit aus. und ift es weit mehr um die innere lung und Prosperität Englands zu thun seine Großmachtstellung in Europa und t; stets war er gegen die Interventions= und trägt darum viel Schuld an dem fe, daß England als Weltmacht sinke. April 1872 erschien er vorübergehend m Hause und nahm seinen alten Sitz ibhängiger Liberaler ein. Obgleich ein an= n Auhänger der nordamerikanischen Union, r fic übereinstimmend mit der öffentlichen g, am 12. April 1872, in einem offenen jegen die sogen. indirekten Ansprüche jener Alabamafrage aus. Zu der am 12. Mai Birmingham stattsindenden republikanischen tenversammlung eingeladen, lehnte er ab, ihr republikanisches Experiment zu kost= ci, und er die bestehende Staatsverwaltung uf dem Wege der politischen Reform ver= rnen sehe. Als Gladstone seine Lage ge= fand, zog er, um die unabhängigen Libe= gewinnen, B. am 30. September 1873 als des Herzogtums Lancaster wieder in sein L Darum mußte er sich in Birmingham mahl unterziehen, wurde wieder gewählt 👊 sich bei den Wählern am 22. Oktober en Ausbehnung des Wahlrechts, Reform arjoftems, Abschaffung der Einkommen= abanderung des irischen Unterrichts= Mit dem Kabinette Gladstone trat 17. Februar 1874 zurück. Auf einem Meeting zu Birmingham, im Januar deate er in langer Anklage die Gebrechen aushirche auf und rief den Liberalen zu, tten nur durch Ausbebung dieser über= mfalt die Bolkeneigung wieder gewinnen. Bes Meeting in London zugunsten ber ngen Trevelpans statt, ber Neuverteilung blbezirke und Ausbehnung bes Haushalt= hts der Städte auf die Grafschaften ver= iber bie Maffen erwärmten fich, burch ben ieg beschäftigt, nicht hierfür. Am 3. April hrte er eine Deputation von 120 liberalen zei den Führern der Opposition beider nn, um ihnen im Bemühen, "bie Gefahr ge abzuwenden", hilfreiche Sand zu bien Juli 1879 erklärte er im Unterhause, : Anderung der Bobengesetze fonne ber tichaft aufhelsen, wurde aber vom Schatz= Kortheote bekämpft. Am 30. März 1880 us Parlament gewählt, erklärte er sich l bereit, in Glabstones Kabinett zu treten, vorzüglich an den ministeriellen Berhand= vegen Lösung ber irischen Bobenfrage zu L. Rach wie vor in Sachen bes Grund= s ber Handtgegner des Feubaladels, r Ende April Kanzler von Lancaster mit d Stimme im Rabinette. Den Unruhen nd gegensiber sprach er sich entschieden

rgeschlagene Resormbill, welche auf B.schen gegen jede Ausnahmemaßregel aus und drohte gen ruhte, angenommen wurde. Insolge Ende 1880 selbst mit seinem Rücktritte, wenn sieges seiner Ansichten trat er im Dezem= solche getrossen würden; doch waren sie 1881 in das Rabinett Gladstones (s. b.) als notwendig.

8.8 Reben erschienen, von Rogers gesammelt: "Speeches on parliamentary reform", London 1867; "Speeches on questions of public policy", 2 Bbe., London 1869; "Speeches on the public affairs", London 1869.

Bgl. über ihn u. a.: Wiesehahn in "Eine Deutsche Warte", Bb. VI u. VII, und "John B. und sein Berhältnis zu den Radikalen Engslands" ("Unsere Zeit", Neue Folge), Bb. II, 1866.

Briffot, Jean Pierre, Führer der Giron= distenpartei, geboren zu Duarville bei Chartres am 14. Januar 1754, widmete sich dem Studium des Rechtes und arbeitete anfangs in Paris bei einem Staatsanwalt. Allmählich begann er, als Bertreter ber Ibeen bes 18. Jahrhunderts, eine außerordentlich rege litterarische Thätigkeit zu entwickeln; er wurde Journalist und veröffentlichte zahlreiche Schriften juristischen und politischen Inhaltes. Er unternahm mehrere Reisen nach England und Amerika, und beteiligte sich nach seiner Rücklehr aus dem lets= teren Lande an der Bewegung für die Befreiung der Reger. Nach Ausbruch der Revolution von 1789 wurde er in den Pariser Gemeinderat, 1791 in die Legislative gewählt, wo er unter den Girondisten eine leitende Stellung einnahm. Im allgemeinen we= niger ausgezeichnet durch hervorragende geistige Begabung als durch seine rastlose Rührigkeit, übte er als Berichterstatter des diplomatischen Komitees der Legislative großen Einfluß aus, indem er aufs heftigste zum Kriege gegen Sfterreich brängte, in der eingestandenen Absicht, dadurch zugleich den Sturz des Königtums in Frankreich herbeizuführen. Im Konvente stimmte er für den Tod des Königs, aber auch für die Berufung an das Bost. Berehrer der amerikanischen Konstitution födera= listischer Bestrebungen verdächtigt, wurde B. am 31. Mai 1793 mit anderen Girondisten prostribiert, Rai 1877 fand unter seinem Borsitze bei einem Bersuche, in die Schweiz zu flüchten, verhaftet, und am 31. Oktober 1793 enthauptet.

> Briftol. John Colesbill, Lord Diaby. erfter Graf B. Der alten Familie Coleshill entfprok zu Colesbill 1580 Graf Bristol. John trat 1595 ins Magdalenenkolleg zu Oxford und sein Gebicht auf den Tod Heinrich Antons von Wadley erregte 1596 Aufsehen. 1610 schrieb er, von Reisen nach Frankreich und Italien beimgekehrt, auf Wunsch bes theologischen Königs Jakob I. "A Defence of the Catholic Faith, contained in the book of King James against the answer of N. Coeffeteau". Er wurde Mitglied bes Königlichen Geheimen Rates und 1611 nach Spanien geschickt, um mit dem allmächtigen Herzoge von Lerma (f. b.) sich wegen eines Berlobniffes der Infantin Anna, älteften Tochter Philipps III., und des Prinzen Beinrich von Wales zu bereden. Spanien verweigerte aber ihre Hand, forberte, falls es die ihrer Schwester Maria gewähren wurde, den Übertritt des Prinzen, und Jakob brach die Unterhandlung darum Lerma machte nach einigen Jahren Ans näherungsschritte bei B., der als Gesandter in Mabrid geblieben war. 1614 nach England zu=

rüdgekehrt, beriet sich B. über bie spanische Ber= bindung mit dem Könige, der eine hohe Meinung von seinen Talenten und seiner Treue hatte. Im Herzen war er der Berbindung mit einer Katholikin wenig hold; da aber Jakob für eine solche war, fügte er sich und kam, um sie weiter zu be= ! treiben, Ende 1614 wieder nach Madrid. Hier, wahrte er ritterlich das englische Interesse im Berkehre mit Lerma, vergab sich nichts und als er Somersets (f. Carr) Intriguen mit bem spanischen Gefandten in London, Grafen Gon= domar, entdeckte, siel dieser Günstling nach B.8 Rücklehr nach London, im Oktober 1615. Bacon und er waren Jakobs leitende Räte. Mit neuen Voll= machten segelte er im August 1617 nach Spanien, unterhandelte mit der Regierung und dem könig= lichen Beichtvater, durchschaute aber die Ränke des letzteren nicht und kehrte, über den Gang der Dinge erfreut, im Mai 1618 nach London heim. Jakob erhob ihn im November 1618 zum Peer als "Lord Digby of Sherborne". Mochten auch! manche den bedeutenden Kopf für einen Partei= gänger Spaniens halten, so machte er sich boch nie zu bessen Werkzeug; ihm schien eben ein spanisch= englisches Einverständnis heilvoll. Im März 1621 kam er als Gesandter zum Erzherzog=Statthalter i Albrecht in Brüffel, um einen Waffenstillstand; in der Pfalz, dem Erblande des königlichen Schwiegersohnes, zu erbitten. Mit beruhigenden Bersicherungen heimgeschickt, ging er im Mai 1621 von London nach Wien, um für ben Wintertonig bei bem Kaifer zu intervenieren. Letzterer machte ihm Hoffnung, die Sache nochmals zu erwägen, flagt und auf königlichen Befehl in den Imm boch erreichte er weber hier noch in Bruffel bei der Statthalterin Isabella etwas und langte im 1628 entlassen wurde. Der Führer der Der Oktober 1621 bei Jakob an. Frühe schon er= sition gegen Buckingham und Freund Stemm tannte er, daß er in Budingham (f. b.) einen gewann später bedeutenden Einfluß auf kat ! Feind befaß, und als Jakob bas über seine An= 1640 mahrend ber Revolution riet er im F maßungen empörte Parlament im Januar 1622 auflöste, sah B. mit Unwillen und Schrecken biefen besoldete englische Armee in die Pfalz werfen, scheiterte, und im März 1622 kehrte er nach Spa- nem Sohne, Lord Digbo, war er für Spannien als Gesandter zurud. Hier suchte er ver= und entschieden ronalistisch; das "lange Parlemen gebens die Geheinmisse des Ministeriums zu er= haßte beide und zeigte ihnen öffentlich fin m spaben und Spanien auf Englands Seite zu trauen; der französische Gesandte sann de scheibenbe Antwort, ob ber nunmehrige Prinz von bause gegen B. und seinen Sohn im I4 Wales, Karl, die Hand ber Infantin Plaria er= 1641 formlich Anklage wegen Keindseligkt halten würde; abermals antwortete man gütig, das Parlament erhoben, und letzteres wie 🚾 ohne aber vorwärts zu geben; auch seine Forde- im September 1642 von benen aus, bas ! rung, Waffenstillstand in der Pfalz eintreten zu Berzeihung für ihr Unrecht gewähren wollt. laffen, wurde im Staatsrate freundlich beschieben, bem Untergange bes Königs verlor ber Gut !! während alles beim alten blieb. Der König aber Bermögen und mußte ins Eril geben: er im !! belohnte ihn im September 1622 mit bem Titel Paris am 21. Januar 1653. — Bgl. Gar eines "Grafen Briftol".

vention für ben Frieden in Deutschland, erhielt Warburton, Memoirs of Prince Rupert berubigenden Entscheid und verlangte am 18. No= the Cavaliers, 3 Bbe., 1849; Rante, Constitution vember 1622 die Herausgabe ber Pfälzer Städte Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. 300 binnen siebzig Tagen, worauf ihm ausweichend hundert, Bb. II, Berlin 1860. geantwortet wurde. Der Günftling Budingham war längst eifersüchtig barauf, baß B. die spa= Zu Paris am 11. Januar 1671 als Schut nische Sache in Banben batte, und erschien zu Marschalls Grafen Bittor Maurice ben Buff seinem großen Mißbehagen selbst mit bem Prinzen geboren, trat B., ber anfänglich Graf Sum ron Wales im März 1623 in Mabrit. B. Chevalier v. B. genannt wurde, 1685 in

warnte ben Prinzen, um ber Berlobung wil katholisch zu werben, was Karl sehr übel aufnat Buckingham rig nun die ganze Sache an fic v verwirrte alles, B. völlig urudbrangent. B.! mit seiner Diplomatie Schiffbruch; emport il ben frechen Gimfiling und unglücklich über t nach Karls Beimreise in Mabrid eintretente Er taltung, schilberte er bem Könige Jatob bie Am ganz dieses Favoriten und seine unglückliche Cizwirfung in Spanien, und mit Bedauern emis er den Besehl, die Chefrage zu verschieben, W Spaniens König Friedrichs V. von im Rich wegen Berbindlichkeiten übernehmen würte. Ge November 1623 erneuerte er die Fortenmer wegen Restitution ber Pfalz, aber Philipp IV. weigerte sich, dem Kaiser mit den Wassen nie gegnen. Jakob ließ fich von Buckinghamgegens. nehmen und rief ihn am 30. Dezember ab. Indie hanı schürte gegen ihn, während B. ehenhaft ut Schmeicheleien gegen ibn zurückhente, abn gen mit ihm Jakobs Interessen versochten dätte. 🗪 trüben Ahnungen in die Zufunft kehrte da 🞮. nach England beim und maß Bucingha 🕿 Sould am Scheitern der Madrider Berhandings bei, erhielt hingegen auf sein Anstisten längen Hausarrest. Unter dem neuen Könige Rull blieb Buckingham mächtig und im Män 🖛 wurde B. aus den Listen des Geheimen Ratif ftrichen. B. brachte zwar 1626 bei ben 🍽 eine Anklage gegen ihn hauptsächlich wezer 🐱 Bruches ber spanischen Heirat ein, wurde der 17. April vom Herzoge des Hochverrates 🖛 gesperrt, aus bem er nach erharteter United einer Anleihe bei ber Hauptstadt. Um im 🎮 ber Opposition zu entziehen, nahm ihr bei L Seine Hoffnung, Jatob werde eine wohl= | Anfang 1641 in feinen Gebeimen Rat, und & brachte es hier zu wirklichem Einflusse: glad Er forberte von Philipp IV. eine ent= auf ihren Sturg. Schließlich wurte in diner, Prince Charles and the Spanish Wiederholt forberte er von Philipp IV. Inter= riage, 1617 — 1623, 2 Bante, London 1865

Broglie, François Marie, Bergog tes

tencompagnie zu Besançon, wurde am 15. ar 1687 Küressier=Kornett und socht unter Marschalle von Humières 1689 bei Bal= und 1690 bei Fleurus. Als Kürassier= ptmann diente er 1691 im Beere in Deutsch= , 1692 in Italien, tämpfte 1693 unter bem Malle Catinat und trug zur Eroberung des 1 St. Brigitta am 4. Oktober bei. Als kom= Weiender Oberst des Regimentes und Lieumt bes Kamallerie = Regimentes "König" seit 120. Januar 1694, machte er den niederlän= in Feldung bis zum Frieden von 1697 mit. Beere des Marschalls Boufflers in Flant 1701 beigegeben, stieg er am 23. Dezember mm Brigadier und am 26. Ottober 1704 Maréchal-de-camp auf, biente 1705 in ber **Eisen und 1706—1709** in der Rheinarmee, e am 3. Kebruar 1707 Generalinspektor der Mexie und der Dragoner und that sich bei **mahme der Stollhofer Linien unter Mar=** Billars 1707 hervor. Am 29. März 1710 **Beneral-Lieutenant** in den Armeen des Kö**defarbert**, diente er in Flandern unter Bil= Pontesquiou und zeichnete sich vorzüg= et Biache, Denain, Speier und Freiburg 3m Januar 1724 zum Gefandten in Lon= emannt, negoziierte er den Bündnisvertrag 1795; 1731 abberufen, ging er 1733 im 🗪 Erbfolgetriege nach Italien, wurde am 1734 Marschall von Frankreich, besehwit dem Marschalle v. Coigny das Heer Frate bei Guastalla und an der Secchia. nube er Gouverneur von Straßburg; bei **Bruch**e des österreichischen Erbsolgekrieges mahm er trots förperlicher Leiden am Der 1741 den Oberbefehl der böhmischen 🛼 🕦 der auch die Sachsen gehörten. Pranenberg näherte, hob Fürst Lobkowitz Selagerung auf, wurde aber von B. ver= et seine Rachhut im Bergpasse von Saha wud schlug. Dann aber fielen Ofterreicher Exeaten den Marschall an und trieben ihn Der die Kanonen von Prag, was Fried= besentlich jur Beschleunigung bes Frie-Peranlaste. Prinz Karl von Lothringen ibn und sein ganzes Deer in Prag, und Sois, ber ihm Hilfe bringen wollte, konnte ihm burchbringen; schließlich brachen unter Sagerten Hungersnot und Epidemieen aus, Belle=Isle (f. d.) in Prag zurück und nach Bavern, wo er ben Oberbefehl Der Pring **Expringen** und ein aus Tirol in Bayern endes österreichisches Corps aber zwangen im Sommer 1748 über Schwaben hinter Bein zurückzuziehen, und in Ungnade ge= legte er das Kommando im Juli d. J. 3m Juni 1742 erhob ihn sein König in Michen Berzogsfrand.

k ging er auf seine Güter und starb da= **22. Mai** 1745.

A Alterer Sohn ist der bekannte Sieger von 1 (18. April 1759, s. unter Bergen), Herzog Properts.

Mile Moille Charles Léonce Bittor, bg pon 28. unb Reichefürft.

1. Dezember 1785 zu Paris als Urentel bes Bos rigen und Sohn bes Fürsten Claube Biktor, Maréchal-de-camp, geboren, sab er seinen Bater 1794 guillotinieren und seine Mutter im Gefänge nisse zu Besoul, aus dem sie nach der Schweiz Sie kehrte nach Robespierres Sturz nach Frankreich zurud, und Biktors Stiefvater, d'Argenson, ließ ihm auf der Zentralschule eine vorzügliche Erziehung geben; besonders erwarb B. sich reiche Keuntnisse in den alten Sprachen, in Geschichte und Recht. Durch Berwendung seis nes Stiefvaters wurde er vom Militärdienste be= freit und empfahl sich Napoleon als Auditeur bei der Sektion des Innern im Staatsrate burch seine Arbeiten, ohne daß er je ein Berehrer des kaiserlichen Regiments gewesen wäre. Napoleon betraute ihn mit Wissionen nach Illprien, Spa= nien und Warschau, wo er 1812 Attaché des Ges sandten Abbe be Pradt (f. b.) war, und schickte ihn 1813 als Attaché Narbonnes (f. d.) auf den Prager Kongreß. Er befreundete sich mit Talley= rand, der mehr und mehr Napoleons Stern fin= ken sah, und wurde als Anhänger der englischen tonftitutionellen Grundfate rasch für bie Charte Ludwigs XVIII. eingenommen. Trop seiner Jugend ernannte letzterer ihn im Juni 1814 zum Pair von Frankreich und in den Hundert Tagen gehörte er zu den höheren Offizieren der Nationals garde; nach der zweiten Restauration nahm er den Herzogstitel an und heiratete 1816 die geist= volle einzige Tochter der Frau von Staël, Al= bertine Ida von Staël=Holstein, die ihm der Tob 1838 nach glücklicher Che entriß. machte sich mit den sozialen Theorieen der ver= schiedenen Rationen vertraut und lebte dem Stus dium der politischen Okonomie. Im Prozesse des Marschalls Rep (f. d.) war der Herzog einer der wenigen Pairs, die für Freisprechung eintraten und gerne die Restauration vor einer Blutthat bewahren wollten. Er bekämpste die verschiedenen Ministerien der Restauration außer Decazes (s. d.) und Martignac (s. d.). 1816 stritt er mit dem Geiste ber Uberzeugung gegen bas Amnestiegesetz, welches eine Reihe von Ausnahmen enthielt, und Rach ber Kammer= forberte volle Amnestie. auslösung von 1816 verfocht er ben Ultraroyalisten gegenüber einen liberaleren Organisationsplan ber Wahlbezirke. Mit besonderem Eifer warf er sich 1817 bei Gelegenheit der Beratung der Preß= gesetze in den parlamentarischen Kamps und verlangte in feurigen Worten freie Ausübung des Diskussionsrechts. Seine Logit und ironische Schärfe zeichneten ihn ftets als Redner aus; bierzu traten ein umfassendes Wissen als Rechts= fundiger und Staatsotonom, unerschütterliche Begeisterung für die Freiheit und ernste Uber= zeugungstreue. Den von Barthélemy (f. d.) 1819 gemachten Anstrengungen, das Wahlrecht zu be= schränken, trat er lebhaft entgegen; ebenso sprach er sich aus gegen vorläufige Beschlagnahme von Schriften, Gefet über Zenfur, über Praventiv= haft, über Substitutionen und über körperliche Haft in Zivilsachen 2c.; 1822 schilderte er bas Scheußtiche des Skavenhandels und arbeitete seit= bem ohne Unterlaß an bessen Beseitigung. Um wurde Mitglied ber Gesellschaften "Aide-toi, le

ciel t'aidera" und "Amis de la presse" und balb ging ber Entschäbigungsvertrag m gründete, stets im liberalen Sinne thatig, 1828 (f. oben) in der Rammer durch. Rach bie "Revue française", in die er verschiedene setlichen Attentate Fieschis legte B. am geistvolle Artikel lieferte, unter denen besonders 1835 dem Abgeordnetenhause brei 1 der über die Todesstrase Aussehen erregte.

Mit der Julirevolution eröffnete sich dem Her= bes Königs und der Berfaffung vor: zoge ein weiteres Feld. Er zählte zu ben aus= follten bie 1830 gemachten Konzeffior gezeichnetsten Doktrinaren und war bemubt, die beseitigen und das im April 1831 vi Anwendung der liberalen Grundsate, die er be- begonnene Gebäude von Repressiomagn kannte, in der Praxis zu begrenzen, um nicht die | schließen: es sollte bas Geschwornen Regierung in das Kahrwasser der Demokratie ein= fortan geheim sein und zur Berurteilung lenken zu laffen. Die am 31. Juli 1830 auf ibn fache Mehrheit ber Stimmen hinreichen; ! aefallene Bahl als provisorischer Kommissär des politischer Bergeben Angeklagten sollten Ministeriums des Innern nahm er nicht an, trat weniger Umstände gemacht werben; Prej hingegen mit Guizot (f. d.), seinem Freunde, sollten fortan vor die Pairstammer gebr am 11. August d. 3. in das erste Kabinett Lud= mit weit höheren Gelbbuffen bestraft we wig Philipps als Minister des öffentlichen Unter- wurde die Kaution der Herausgeber von richts; ihm wurden auch die Rulte untergeordnet blättern febr bedeutend erhöht, Zeichnun und auf seinen Bunsch ber Borfit im Staats= Theaterstüde versielen einer Zensur v rate übertragen; sein Rame sollte dem Rabinette Bublikation. Wie sehr widersprachen bi ber Welt gegenüber Glanz verleihen. B. suchte fügungen B.8 bisherigen liberalen Te ben Staatsrat zu reorganisieren und entfernte So mächtig auch ber Biberstand bage baraus 84 Rate und Referendare, die an die ver=! schwoll, so siegte das Ministerium doch gangenen Tage erinnerten. B. hielt es für nötig, bewegtesten Sitzungen am 29. August, unt die allzu wilde Tagespresse einzuschränken, und haßten Septembergesetze traten ins tel beantragte, es solle burch ein Gesetz auf Angriffe wurde ihretwillen hart angeseindet. In gegen die königliche Prärogative und die von der neren Angelegenheiten ziemlich einig, b Berfaffung bestimmte Thronfolge eine Gelobuße Ministerium in ben äußeren verschiede von 300 bis 10,000 Frs. und eine Freiheitsstrafe; nungen, die Ludwig Philipp zu verschärfe von 1/4 bis 5 Jahren anzesetzt werden; auch war sehr ungern gaben B. und Thiers in er für Schließung der rabitalen Rlubs. Als der nischen Frage 1835 nach und unterh König sich der Linken näherte, schieden B. und französische Intervention. Auch die Bollkr Guizot am 30. Oktober aus bem Ministerium; war teine Stütze bes Rabinetts Broglie. B. trat zur Opposition, schloß sich aber bem der Berkundung der baldigen Konver Ministerium Casimir Bérier (f. d.) an. Konsequent Renten tain es zu den beftigsten Kamme bekämpfte er in der Pairskammer die Auslassungen B. machte aus dem Borfalle eine Kabu und Tendenzen der Volkspartei und 1831 ver= und die von ihm verlangte Entlassun teidigte er, als der König die Erblichkeit der am 22. Februar 1836 vom Könige fre Pairswürde abschaffte, ihre Berechtigung mit genommen; er war "den Patriarchen be Guizot, Thiers u. a., sprach auch für Beibebal= nars, ben gerechten Arifides" los. For tung des Sühnefestes für Ludwig XVI. Am sich B. von den eigentlichen politischen & 11. Ottober 1832 übernahm B. im Ministerium fern; das ewige Kompromismachen u Soult das auswärtige Amt, was zumal in Eng= feiner rechthaberischen und vornehmen Ra land mit Freude begrüßt wurde, ba die Dottri= Oberhause beständig mitthatig, griff er nare für ein bergliches Einvernehmen beiber Machte mehr leitend ein. Go febr man ibn Dem Könige selbst gefiel ber vornehme, in Ministerien einzutreten, die ibm nu etwas pedantische Ton B.s nicht, der sich an der tongenial waren, so lehnte er nets ab. ziemlich vulgaren Weltanschauung bes Bürger= fich der Roalition gegen Moles (f. d.) M regiments fließ und die eigenen Grundfage ftets an, tadelte in der Orientfrage Thiers \$ zuerst befragte; auch den fremden Gesandten be- verschmähte es, am 1. März 1840 in f bagte seine stolze Sicherheit nicht für die Dauer. nett zu treten. Als sich am 29. Otw B. schloß mit England am 22. März 1833 einen das Kabinett Soult=Guizot gebildet bat Erganzungsvertrag wegen Unterbrudung bes frütte B. es bei ben Pairs, obgleich ihr Stlavenhandels, Der fich febr wirtsam für beffen nicht thattraftig genug erschien. Abschaffung erwies, und trat warm für Grie= 1847 ging er als außerorbentlicher chenland in die Schranken. Als aber die Ram= nach London, wurde nach bem Sturge mer den Bereinigten Staaten von Nordamerika throns, den er mit Behmut erfuhr, die schuldige Summe für berechtigte alte Forde= 1848 von hier abberufen und lebte pur rungen verweigerte, die B. vertrat, ichied biefer bis er nach ber Prafibentenwahl Lubw am 4. April 1834 aus dem Ministerium. Sehr leons sich im Eure = Departement 184 ungern berief ihn der König nach Gerards (f. b.) legislative Nationalversammlung mablen Rücktritt an die Spite des Rabinetts: er mochte er zu den Führern der Ordnungspart vor bem prinzipienfesten Doktrinar nicht zu sehr 1850 besuchte er Ludwig Philipp, deff in ben Schatten treten, aber es blieb ibm feine er treu ergeben blieb, furz vor bem Bahl und am 12. März 1835 wurde B. Mi= Claremont. In der Kommission für de nifter bes Außern und Ministerpräfibent. 216= gefet erlangte er ben Borfit. Er ge

Gesehentwürse gegen die Feinde der

: Rue Boitiers. Im Januar 1851 räfident des Sicherheitsausschusses, der ie gegebene Sachlage notwendig ges Rafregeln vorbereiten sollte, wenig egen dem Ministerium Drouin de l'Huys lich gegenübertrat. Dringend befür= den Antrag der Berfassungsrevision, rleans wieder den Weg zum Throne

Rach dem Staatsstreiche vom 2. De-1 eilte er in die Mairie des Pariser dtbezirks, wo die Trümmer der National= ig sich fanden, und erklärte mit ihnen poleon für abgesetzt; dessen Soldaten e Mairie, B. wurde in einem Zellen=

Gefängnis geführt, alsbald jedoch nd ging nach London. 1852 nach beimgekehrt, verweigerte er als Miteneralrates im Eure=Departement den : neue Berfassung und nahm den Ab= n öffentlichen Leben zurückgezogen, bech eifrig für die Fusion der Bourbons Seit 1833 freies Mitglied der er moralischen und politischen Wissen= irde 8. 1855 in die Académie fran-Mitglied aufgenommen und beteuerte ich und offen seine orleanistische Liebe. sentlichte er drei Bande "Ecrits et u duc de Broglie", die viel Inter= thalten, und nach seinem Tobe gab Jacques Biktor Albert aus seinem 2. Aufl., Paris 1871) heraus: "Mes le gouvernement de la France, iedit", welche Schrift bei B. 1861 vorden war. Im 85. Jahre starb der Paris am 25. Januar 1870, kurz ide des zweiten Kaiserreichs. — Bgl.

Ades zwischen den persönlich anwesenhenten, dem Kurfürsten Friedrich Wils: Frandenburg und dem Könige Johann! errschaften Lauenburg und Bitow und e Stadt Elbing bekommen follte, nachdem en Schweden abgenommen hatte, jedoch! edingung, daß es Polen freistehen solle, für 400,000 Thlr. von Brandenburg lofen. — Der Kurfürst verpflichtete sich, jährlich 40,000 Thir. und als ilnter= rben.

Le Duc de Broglie, Paris 1872.

bro. Dorf in Smaland am Brömseer ehemals schwedisch=banischen Grenze n Småland und Blekingen). ben geschlossen zwischen Dänemart und Dänemark trat an Schweden ab die Zämtland und Herjedalen, die Inseln nd Osel und auf 30 Jahre die Pro= ib, die nach Ablauf dieser Frist gegen

heit im Sund und in den Belten und Freiheit vom Durchsuchungsrecht.

Broudere, Charles Marie Joseph Ghislain be. Dieser eminent begabte, vielseitige und in verschiedenen Stellungen hervorragende Mann ist ein Mitbegründer bes belgischen Staa-Einer patrizischen Familie entstammt, er= blickte er zu Brügge am 18. Januar 1796 das Licht der Welt, besuchte das Brüffeler Lyceum und warf sich mit besonderem Eiser auf die exal= ten Wissenschaften, deun er wollte Soldat wer= 1815 trat er als Radett bei der Artillerie ein, brachte es in 14 Tagen jum Unterlieutenant und stand während der Schlacht von Waterloo im Armeecorps bes Prinzen Friedrich (f. b.) ber Niederlande bei Enghien. Seit 1817 lebte er in Mastricht, wo sein Bater als Gouverneur der Provinz Limburg weilte, dem eifrigen Studium von Mathematik und Physik, und unterrichtete bie jungen Artillerie-Offiziere, bis er 1819 nach einer glänzenden Heirat aus dem niederländischen Heere B. wurde Abteilungschef bei der Pro= vinzialregierung für Limburg, kam für einen Land= bezirk 1824 in die Provinzialstände und durch sie in die permanente Deputation. Das öffentliche Wohl ging ihm über alles, jetzt und immer; seine Arbeitsamkeit erweate Bewunderung und seine Fähigkeiten ließen lebenslang sein oft abstoßendes und schrosses Wesen verzeihen. Er nahm den innigsten Anteil an der Gründung der "Société des amis des lettres et des sciences" unb organisierte mit gleichgesinnten Genossen Bersamm= lungen für die Arbeiter, benen er die Elemente der Mathematik und französischen Litteratur bei= zubringen strebte. 1826 schickten ihn die Limbur= ger Provinzialstände als einen Liberalen in die zweite Lammer der Generalstaaten, wo er sich bei raer Bertrag heißt das Aberein- ber belgischen Minorität niederließ. Er beschäf= tigte sich sonderlich mit dem Bolksschulwesen und der Reform der Gefängnisse, protestierte 1827 in der Kammer gegen das rigorose neue Strafge= t Polen am 6./16. November 1657 zu setzbuch und bekämpfte bie Todesstrafe. 1828 abgeschlossen wurde, daß Friedrich wurde er kommandierender Major der "Schutr seine Unterstützung Polens und die terij" in Mastricht, und leistete in dieser Rolle bes von ihm besetzten polnischen Ge= Borzügliches. Am 13. April 1828 trat er in die Staatstommission, welche die Berordnungen über ben höheren Unterricht revidierte, und publizierte "Examen de quelques questions relatives à l'enseignement supérieur dans le royaume des Pays-Bas". Die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich ihm aber erst seit dem 3. November n den Polen zuzuführen, wofür ihm 1828 zu, wo er einen Borschlag einbrachte, die 1815 verhängten brakontischen Magregeln gegen iese Summe die Starostei Draheim zu= die Presse zu beseitigen, den er am 28. Rovem= ber und am 2. Dezember in padender Rede ver= focht; tropbem fiel berselbe am 3. Dezember mit 61 gegen 44 Stimmen durch. B. blieb ein Haupt= Hier führer ber liberalen Partei. Früher bei der Re= 20. April 1645 nach zweijährigem baktion bes "Limburger Provinzialblattes" beteiligt, stand er in engen Beziehungen zu dem liberalen Hauptorgane, dem "Kurier der Niederlande". König Wilhelm I. war dem Oppssitionsmanne entschieden feind, während er seinen Bater in ben Staatsrat und 1828 in die erste Rammer berief, ient zurückgezeben werden sollte; es ge= und schon darum zeigte ihm der Prinz von Ora= er allen schwedischen Schiffen Zollfrei= nien besondere Gewogenheit. Trot ministerieller

Manöver wurde B. 1829 wieber in die Provin= kandidatur des Prinzen Leopold vo zialstände gewählt. Als die Minister im Dezem- Coburg; auch mit dem neuen Ministe ber 1829 auch seinen förmlichen Beitritt zu ihrem frieden, trat er am 30. Mai aus bei Programme forberten, brach er mit der Regies votierte am 4. Juni gegen Leopold, rung und trat als Kommandant der "Schut- bie von der Londoner Konferenz (f. d terij" von Mastricht ab. 1830 schlug er sich auf benspräliminarien proponierten 18 A1 die Seite der Revolution und belehrte den nach um so mehr auf das heftigste angr Brüssel gekommenen Prinzen von Oranien, Bel= Limburg, wo viele seiner Traditionen gien forbere abministrative Trennung von Hol= Belgien erhalten wollte. Am 20. Ju land; am 3. September unterzeichnete er die Pro= volle Amnestie für alle politischen und flamation an seine Landsleute und ging bann mit den Kollegen in den Haag, nachdem sie bei 21. Juli war er bei der Deputation, bem Prinzen Friedrich, dessen Truppen Brussel Brussel einziehenden König Leopold I bebrohten, nichts erreicht hatten. Obgleich ihr der ihn am 3. August zum Minister b Leben im Baag gefährbet war, rechtfertigte B. am 20. September vor ben Generalstaaten die das von den Hollandern überfallene belgischen Borgänge, bat, Thränen im Auge, um sich führte. In Lüttich sammelte B., Erhörung der gerechten Klagen und forderte am 28. September befinitiv die Trennung Belgiens und wurde am 16. August Kriegsmin von Holland. Der Pring von Oranien berief ibn seltener Thatfraft reorganisierte B., nach Antwerpen in die "beratende Kommission"; von den Generalen Evain und Desprez vergebens aber suchte B. ihn zur Besitzergreifung | Abministrator das Heerwesen, freilich ber Herrschaft über Beigien zu bewegen und sah Baber mit seiner Umgebung und von mit Wehmut, wie Belgien für die Oranier ver= ten angeseindet. Als die zweite Kamm

loren ging.

Am 6. Oktober 1830 ernannte ihn die provi= erklärte, faßte B., angeekelt von den sorische Regierung (f. "Belgien, Geschichte") zum Leistungen sich häusenden Angrissen, di Mitgliebe der Kommission, welche einen Berfas= lich auf und schied am 15. März fungsentwurf liefern follte, jum Artillerie = Ober = | Kriegsministerium. Am 3. Ottober sten und Militärgouverneur in Lüttich, und am Brüffel in die Repräsentantenkamme 10. November schickte ihn ber Bezirk Hasselt in trat er auch aus ihr am 13. Oktober ben Nationalkongreß, wo sein ausgezeichneter Bru- und legte am 24. Juni 1839 seine der Henri, bisher königlicher Prokurator zu Roer= Artillerie=Oberst nieder. 1832 wurde i monde, neben ihm saß. Am 17. November ver= Generaldirektor der Münze. 1834 stell las B. im Nationalkongreise den Bericht wegen der andere Führer der liberalen Partei b belgischen Unabhängigkeit, verteibigte sie voll Glut schen Universität Löwen bie freie in B und erklärte sich am 18. November gegen die gegen und B. übernahm an ihr die Pr Bereinigung mit Frankreich; am 24. November bobere Mathematik, die er bald mit bei stimmte auch er für den Ausschluß des Hauses tische Okonomie vertauschte; wie der gri Dranien-Rassau von aller Macht in Belgien. Er loge Hermann in Leipzig, ritt er entfaltete eine große Rührigkeit bei den Diskus= nach der Universität. 1834 gehörte er sionen über die neue Berfassung, stimmte für Ab= Kommission an, die wegen eines & schaffung aller Standesunterschiede, für Preßfrei- trages in Paris negoziierte. Wit Tiele heit im weitesten Sinne, gegen das Zweikammer- er bas "Répertoire de l'administrat spstem u. s. w., und war am 24. Januar 1831 droit administratif de la Belgique" unter denen, welche den Herzog von Nemours aus, trat dann jedoch von der Redalt (f. d.) zum belgischen Könige vorschlugen; für ihn 1835 schuf er, unermüblich in Schörft sprach er am 30. Januar, und am 3. Februar Bank von Belgien, wurde ihr erster Di wurde Nemours zum Könige proklamiert; B. aber nach der unglücklichen Krifis von war bei der Deputation, die Ludwig Philipp die Er übernahm die Direktion großer met Wahl seines Sohnes verkündete, von ihm aber Etablissements der Gesellschaft "vom all am 17. Februar abgewiesen wurde. B. stimmte bei Angleur und sorgte väterlich für nun für die Übertragung ber Regentschaft an Surlet beiter. Sein Brief an Graf Arrivaben be Chofier (f. b.) und wurde, seit einiger Zeit Los der Arbeiter und sein 1841 te Generalabministrator ber Finangen, von ihm am porgelegtes Mémoire über ben Borteil 25. Februar jum Finangminister ernannt. Db= rifcher Staate=Feuerverficherungen erfot gleich B. auf seine Bitten bie schon am 3. Märg im Drude. B. entsagte seiner Prosef geforderte Entlassung als Minister und Oberst der Diünzdirektion und 1847 ber Diedligurudnahm und der Regent ihm besondere Gunst alten Berge" und lebte nun in Br erwies, reichte er am 20. März, mit bem Gange lehrte an ber Zentralschule für hantel ber Dinge unzufrieden, abermals ben Abschied dustrie die Staatswirtschaft und gebon ein; statt beffen verabschiebete ber Regent am bolt Staatstommissionen an, war Pra 24. März die anderen Minister, was zu den leb= Jury für die Ausstellung der Produkt bastesten Erörterungen Anlaß gab. B. setzte seine Industrie, der belgischen Berbindung für Buverficht in bas Bufammengeben Belgiens mit freiheit, bes Rongreffes ber Dtonomen Frankreich und war gegen die unmittelbare Thron- (1847 und 1856). Seit Juli 1848

gehen vor, die jedoch verworfen wurd ernannte und als Adjutant auf dem ? gie aufbietend, die Trümmer ber Mi Mojorität sich für Herabsehung bes

n der Repräsentantenkammer, wahrte sich selbständiges Urteil, ragte aber hier nicht h hervor. Mit ganzer Seele gehörte er

t ftäbtischen Leben Brüffels an.

dem 8. Januar 1848 Gemeinderat, strebte nd als Mitarbeiter an Jamars, "Encylie populaire" in der Schrift niedergelegt Napoleon III. ernannte ihn 1855 zum fizier der Chrenlegion, Leopold I. zum en des Leopold-Ordens; den ihm von Leo= ngebotenen Grafentitel lehnte er ab. Aufvon allen beweint, farb der "große Bür= en verewigen in Brüffel die Rue Brouund ein Brunnen mit seiner Büste an ber des alten Ramurer Thores.

Th. Juste, Charles de Brouckère, mestre de Bruxelles, Brüffel 1867; f. l'honissen, La Belgique sous le règne.

mold I., 2. Auft., Brüffet 1862.

scha geworden wie Lord Brougham, einer Deutendsten Männer seines Jahrhunderts,

seinesgleichen gesucht hat.

gehörte B., der Sohn eines in Cumberland on, dem alten Landadel an und that sich Biffensburft, und er eignete fich mit Schnellig= bentende Renntnisse an; frühe zeigte sich ud die Aulage zur Erzentricität, die mit Sen sich immersort entwidelte. Im August verließ er die Schule, als Wundertind an= , und bezog 1792 bie Universität Ebin= ine Fundgrube blieb; er wurde "ein selt= verschiedensten Gegenstande zum Thema wählend,

sames Genie zusammengesetzter Art"; mit der vollen Kraft eines mathematischen Verstandes vereinigte er praktische Gewandtheit und viel Sinn für des Lebens Freuden. Als Student warf er sich besonders auf die Mathematik und Optik, und 1796 sermeister Bruffels zu werben und erreichte bereits ließ die "Königliche Gesellschaft in London" 5. Ottober 1848; als er 1851 Minister- seine ihr eingesandte Arbeit "Experiments and it werden tounte, lehnte er es ab. B. observations on the inflection, reflection and sich bald populär, benn gewissenhafter und colours of light" in ihren "Transactions" im : tonnte niemand handeln. 1848 schlug Drucke erscheinen, ber 1797 seine "Farther exinem Mémoire der Regierung die Abschaf= periments and observations on the applications der Oktrois vor, 1849 wurde ihm vom and properties of light" folgten; seine an dem= : das Präsidium der Kommission, welche selben Orte 1798 abgebruckten "On general theothey vom 8. Mai 1850 (General = Bersor = rems, chiefly Porisms, in higher geometry " kffe unter Staatsgarantie) vorbereitete, über= erregten Auffehen und ber seiner Zeit geseierte 1851 war er auf der Londoner Genfer Prosessor Prevost würdigte ihn einer tkellung, 1855 auf der Pariser Präsident Entgegnung. Er war auf dem besten Wege, ein lgischen Abteilung. B. war stets ein be= namhafter Naturforscher zu werden, und nie hat n Bersechter der Handelsfreiheit, wie er er ganz den Naturwissenschaften entsagt; noch 1850 publizierte ber Greis "Experiments and observations on the properties of light", 1853 "Optical researches", 1855 bie "Analytical view of Newtons principia" und 1860 eine ber Universität Edinburgh gewidmete Sammlung seiner naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Wehr aber als wissenschaftliche Leistungen zog B. die össent= ter" in Brüffel am 20. April 1860. Sein liche Laufbahn an, auf der er Triumphe vor aller Welt seiern konnte. 1803 wurde er troß seiner Jugend Mitglied ber königlichen Gesellschaft von England.

Bald fühlte B., daß die Natur ihn zum Redner befähigt habe, und schon 1795 ragte er in dem studentischen Debattier=Club "Juvenile literary society" hervor; 1796 stiftete er die studentische Mehem. Henry Beter, Baron Broug = ,, Edinburgh Academy of Physics", und 1797 42b Baux. Selten hat ein Mensch seinen trat er in die berühmte "Speculative society", p sehr überlebt und ist so der Schatten in der er bald zu den bedeutendsten und fleißig= sten Mitgliedern zählte; in diesen Gesellschaften war er in kurzem der glanzendste und belesenste zwöhnlicher Geist, der in dunkeln Tagen Redner. 1795 verließ B. die Universität und theit eine Gaffe gebrochen und an fesselloser beschloß, Abvokat zu werden, machte die üblichen Borstudien in Edinburgh, die er nur durch eine 19. September 1778 zu Edinburgh ge=! Reise durch Nordeuropa unterbrach, und wurde Juni 1800 Advokat in Edinburgh, zu einer Zeit, ekmoreland begüterten Landedelmannes und wo im Reiche Georgs III. politisch=sozialer Still= Hwestertochter des berühmten Historikers stand berrschte und die Tories in jeder liberalen Außerung revolutionäre Wünsche witterten. Boll se febr viel hierauf zugute. Seine geist= Heroismus und Liebe zur Aufflärung steuerte ber Rutter übte auf seine Jugend mächtige begeisterte Whig gegen diese Strömung; furchtlos tung aus und gab ihm eine echt schottische und selbstbewußt bekannte er seine Überzeugung, wa bis er 1786 auf bas städtische Gomnasium und in den Ideen der französischen Revolution bule) in Edinburgh tam, wo Gir Walter fand er im Gegensate ju E. Burte (f. b.) er= Francis Horner, Lord Jeffren u. a. mit habene und berechtigte Wahrheiten; er haßte bie a ersten Unterricht erhielten und Robertson verrotteten Zustände mit wildem Saffe und wollte den Einfluß auf ihn gewann. Frühe be= sie mit allen Waffen bekriegen. 1802 gründete en eminent begabten Knaben ein unerfätt= er mit gleichgefinnten Freunden die rasch zum Hauptorgane ber liberalen Opposition sich gestaltende "Edinburgh Review" und ward ihr eigentlicher Leiter; die Zeitschrift nahm offen Partei für die nationale Freiheit gegenüber der von den Tories ausgeübten Unterbrudung, verurteilte mit schneibender Fronie die politischen und sozialen wo er sich ein erstannliches Wissen erwarb, Mißgriffe und Ubel und übte die bitterste Krittt wohl manchmal an Tiefe fehlte, das ihm gegen alles, was ihr ungenügend erschien; B. selbst telae seines gludichen Gebächtnisses lebens= schrieb zahllose Beiträge in die "Review", die

ebenso viele Beweise seiner Sachkenntnis, seines! Rleißes und seiner Urteilstraft wie seiner ironisch= satirischen Polemik; 1856 gab er eine Auswahl ber Beiträge in brei Banben heraus; als er Lorb Byrons "Hours of idleness" unbarmherzig rezensierte, antwortete der Dichter noch vernichtender in "English bards and Scotch reviewers". 1803 gab B. nach sleißigen und umfassenden Studien das freilich heute veraltete zweibandige Werk "Die Kolonialpolitik der europäischen Na= heraus; inbetreff der Regerstlaverei spricht er sich nicht für Abschaffung aus und be= zeichnet die Reger als eine tiefstehende Rasse, aber! den Negerhandel suchte er als verwerflich darzu= ftellen.

Als Abvokat hatte er fich allmählich bekannt gemacht, man sprach von seinen Gaben, zumal seit seinem Auftreten im Erbprozesse der herzog= lichen Kamilie Roxburgh. Die begrenzte Rolle; als Sacwalter in Schottland genügte aber seinem ruhelosen Geiste nicht, er bedurfte einer weiten Bühne und diese konnte ihm nur London bieten, wo er bald ins Parlament einzutreten hoffte. Am 14. November 1803 in die Advokatengesell= schaft von "Lincolns Inn" aufgenommen, fiedelte er 1806 nach London über, wo er eine Zierbe ber ersten Kreise wurde und sich rasch großer warb sich als solcher große Anerkennun Popularität erfreute. 1806 kamen zwar bie Whigs ans Ruber, aber B. noch nicht ins Parlament, einen Schmähartikel gegen ben Pring nur durfte er die Lords St. Bincent und Rosspin veröffentlicht hatten. Seit bessen ungl als Setretär auf ihrer portugiesischen Mission be- mahlin Karoline sich ben Whigs in gleiten. Für die Whigs arbeitete B. in der Presse geworfen, sand sie an B. ihren bered mit wahrem Feuereiser und versah babei seine teibiger. Hierdurch wie burch bie Bertei Abvokatur. Im April 1808 erschien er vor den hunt machte sich B. den Prinz-Regenten Schranken bes Parlaments, um bie Petitionen ber | feinde und durfte nie hoffen, unter ihm v Rausherren von Liverpool und Manchester zu be=! kommen; aber sein offenes Auftreten 1 fürworten, welche Aushebung ber infolge ber Kon= , sichten gewann ihm Hochachtung auch tinentalsperre Napoleons im November 1807 ver= Feinden und die hingebende Anhänglid fügten Geheimratsbeschlüsse forberten; B. zeigte, linens wie ihrer Tochter Charlotte, b wie letztere ben englischen Handel zu vernichten tiven Thronerbin. Als Charlotte im brobten und bem Handel ber Neutralen mit Eng= bem Bater entfloh, bewog B. fie t land töbliche Wunden versetzten; er unterlag Borstellungen zur Rücktehr; vergebens zwar, aber sein Ruf als Redner und Politiker ber treue Ratgeber Karoline im An war fest begründet, sein Name auf aller Lippen. England zu verlassen. 1816 trat B. 1 Erft im Februar 1810 tam er burch Bekmittelung malige Bermittelung Darlingtons für be des Grafen Darlington für den liberalen "faulen : Winchelsea ins Unterhaus, und es t Fleden" Camelford ins Unterhaus, wo er frühe glänzenbste Teil seines Lebens; bie la unter ber Opposition gegen bas Torpregiment gebammte Lust an großen Debatten

Seine Jungfernrebe richtete sich im März 1810 vielen Punkten ungerechter, bier aber gegen den Grafen Chatham, den Whitbread wegen graph Lord Campbell — so oft wie seines beimlichen Berichtes über bie Expedition | Sterbliche während eines langen parlan nach Walcheren (f. b.) an ben König angriff. Lebens. Jett errang er feinen groß Balt erwarb er sich Einfluß im Unterhause und ichen Namen, und seine riefenhafte En firebte nach ber Führerschaft ber liberalen Partei. zu den reichsten Triumphen; als Bort Enge mit dem Hauptvorkämpfer der Abschaffung Freiheit schlug er mit gnadenloser ke der Regerstlaverei, Wilberforce (f. d.), verbunden, verrotteten Zustände los und resorm trat er als Bahnbrecher freisinniger Ansichten am Donner und Blit; er wurde ein nach 15. Juni 1810 im Unterhause mit dem Antrage litifer ersten Ranges und blieb baneb auf, eine Abresse wegen des Sklavenhandels an folgreiche Abvokat. B. protestierte gezi bie Krone zu richten, und befürwortete ben Antrag in ber bas Bibelgesetz gehandhabt w in ebenso schonungsloser wie brillanter Rebe; bie beantragte eine Bill zur Sicherung be Abresse wurde einstimmig angenommen und im beit, fritisierte schneibend ben üblichen Co Mai 1811 erließ die Krone ein Gesetz, welches nahm sich der Ansprüche der Ratholiten & Ellavenhändler ber Felonie schulbig und zur gegen Cafilereaghs (f. b.) auswärtige Po Transportation verurteilte. Die englische Presse seine "Sechs Artikel" und gegen bie bei

stand unter dem härtesten Drude und es zu Presprozessen; B.s Ansehen fii teibiger besonders in dem Prozesse ultra=bemofratischen Gebrüber Dunt, & bes "Examiner", in bem ein Artike Prligelstrafe im Heere inkriminiert we B. erlangte ihre Freisprechung, währen brud des Artikels in einer Landzeitm Assisen in Lincoln verurteilt wurde Seffion von 1812 brachte B. die f Prügelstrafe im Heere vor das Parlan an den hervorragenden Debatten teil m infolge neuen Auftretens bie Zurück obigen Geheimratsbeschlüsse von 180' Amerikas, was seine Popularität no Dem Ministerwechsel folgten im Ott Neuwahlen zum Parlamente und B. Stellung bereits für sicher genug, m Wieberwahl in Camelford zu verzicht Liverpool zu kandidieren, wo er aber b Canning (s. b.), bem Kandidaten ber kor freilich in ehrenvollster Weise unterlag; er in einem schottischen Fleden burch 1 zu seinem Schreden ganz vom Ha schlossen.

B. lebte jetzt ber Praxis als Sach teidigte u. a. abermals die Gebrüder Luft; er sprach in bieser Session — s

Einen guten Teil ber Schuld an bem ben Clende legte er ben niedrigen Korn= t bei und sprach gegen sie. Er rief un= ig nach der Reform des Parlaments, ver= te diese Forberung in wunderbaren Reden, te die Aushebung der Sklaverei in den bri= 1 Rolonieen und brachte, die Regierung mit singer auf ihre schweren Unterlassungssünden ensam machend, die Frage von der Bolis= ung vor das Parlament. Zunächst berührte 106 Los der unteren Klassen, die im Schlamme Indilbung und Berwilderung stedien. Am **k**ui 1817 beantragte er, man möge über den mb ber Erziehung ber nieberen Stänbe vorerst **Moon, Wesiminst**er und Southward Erfun= m einziehen, leitete bie Arbeiten ber par= munichen Untersuchungskommission, die als= ingesetzt worden, und kämpste gegen die tig angewachsene Ansicht, daß die Bolls= jung gegen das allgemeine Wohl verstoße. dem bie Untersuchungen ergeben hatten, daß i n in London an 120,000 Kinder ohne alle mung lebten, erreichte B. die Einsetzung einer 2 Armmission, die ihre Arbeiten mit beson= i Berücksichtigung der wohlthätigen Stiftungen ganz England und Wales ausdehnte. Wäh= der Ferien besuchte B. in Italien die un= iche Prinzessin von Walck, was den Haß Semable auf ihn vermehrte, und machte sich **Mich mit der Erziehungsmethode Pestalozzis** tellenbergs in der Schweiz bekannt, worauf er E Parlamente aufs emfigste bem Unterrichts= I mete. Um den groben Migbräuchen in der stan und ber Kommission Borschlag eine Deraussichtsbehörde eingesetzt, von der bie Rante bes Regenten ausschlossen, **E Hm auch ben Titel eines Königlichen Rates** 1827 vorenthielt. Reben ber Teilnahme an **bekrebung** nach Parlamentsreform und nach 1 **1882 der graufamen Ariminalgesetze beschäftigte** stoßen Führer ber Opposition immer noch ine Aleinfinberschule in Westminster, beforberte bie Errichtung einer Bildungsanstalt in 🗪 für Handwerker, war 1827 für Stiftung "Sefellschaft zur Berbreitung gemeinnütziger misse" und brachte 1820 seinen Gesetzentwurf boch fließ biefer auf großen Wiberstand, bie Erziehung ganzlich ber anglikanischen kanheimgegeben sein sollte. B.8 Plan schei= in mentwegt voran. ben, fich von feinem verhaßten Weibe ju : er bestritt Karoline ben Königstitel und ren Ramen aus dem Kirchengebete streichen.

R seit lange ihr Berater war, riet ihr ent= 1

**k, von der Rückeh**r nach England ab, um

lies Argernis zu vermeiben; taum aber

**Le die Thronbesteigung** ihres Gemahls er= L'als fie fic jur Heimkehr anschickte und B.

Denergianwalt, Denman zu seinem Kol=

wohin seitens bes Königs Lord Hutchinson ging, um mit ihr und B. wegen eines friedlichen Ber= gleichs zu unterhandeln; sie aber verwarf im Juni 1820 die Bedingungen und trat einen Triumph= zug nach London an, wo ihr berüchtigter Prozes vor sich ging. Europa schaute auf sie und ihren Berteidiger B., ber alle Erwartungen weit übertraf, Georg auf seinem Throne zittern ließ und sich als Vorkämpfer der beleidigten Königin einen unsterblichen Namen errang; er plaidierte ebenso furchtlos und mutig wie scharf, schneidend und gewandt, erzwang die Zurückziehung der gegen Karoline anhängig gemachten Anklage auf Che= bruch, drang jedoch mit den Forderungen, Karo= line zu krönen und die Versügung wegen ihres Ramens in der Liturgie zu widerrusen, nicht durch. Der Prozeß Karolinens erwarb B. die allgemeine Popularität in England, und in Europa sprach man bavon, ob wohl seine Reben ibresgleichen hätten. Rach bem Ableben seiner Klientin suchte ber fleindenkende König B. zur Unbebeutenbheit herabzudrücken, aber die Nation erhob ihn auf ihren Schild; glänzende weitere Berteibigungen in Preß= und anderen Fällen befestigten seinen Ruf, und als Mitführer der Parlamentsopposition nahm er an den wichtigen Debatten stets bedeut= samen Anteil. 1823 griff er ungestüm und leiben= schaftlich die Diplomatie der Heiligen Allianz in= bezug auf Spanien an und geriet wegen heftiger Angriffe mit dem Minister Canning (f. d.), dem er besonders den Absall von der Ratholikenemans zipation vorwarf, in bittere Fehde, wobei beide kaum der Berhaftung entgingen. Aufs wärmste sprach B., wann immer sich Gelegenheit bot, für Parlamentsreform, Emanzipation der Katholiken, absolute Beseitigung des Sklavenhandels und ber Sklaverei in den Kolonieen 2c.

Rach tem Muster seiner Londoner Schöpfung (s. oben) wurden allmählich Handwerkervereine als Site geistiger Berebelung in den meisten englischen Städten gegründet, und B. publizierte 1823 "Praktische Bemerkungen über bie Bolks= Per Linie das Erziehungswesen. Er gründete erziehung" (dieselben erschienen in etwa 30 Auf= lagen und wurden auch ins Deutsche übersett), 1827 "Über bie Gegenstände, Borteile und An= nehmlickeiten ber Wiffenschaft"; er wünschte mufter= gültige Schriften im Bolte zu verbreiten und fein Wissen zu tonbensieren. Im Gegensate zu früher **deffere Erziehung** der Armen vor das Parla= suchte er Bolk und Schule den Einflüssen der Staatsfirche zu entziehen, sie unabhängig zu stellen, was die orthodoren Anglikaner nicht wenig ent= Gegen letztere zielte auch die von ihm setzte. te aber fuhr fort, sich mit ber Erziehungs= 1828 veranlaßte Gründung ber Londoner Uni= Defcaftigen und ging, alte Fehler ver= versität, die Oxford und Cambridges exflusivem Anglikanismus gegenübertrat und allen mobernen bestieg sein Feind, Georg IV., den Thron, Ansprüchen genügen sollte; trot aller Gegenbe= mühungen der Anglikaner fiel der freieren Rich= tung im Rampfe mit ihnen ber Sieg zu.

Seit der Session von 1824 rief B. gebieterisch nach Reform des Gesetz und Gerichtswesens, in dem ein wahres Chaos eingerissen war; vor allem forberte er Reformen an ber Brutftätte aller Ber= wirrung, ber Court of Chancery (Obertanglei= Gericht), und griff ben sie verhindernden Lord= kanzler Elbon (s. b.) ohne Unterlaß bis zu seinem ermannte. B. eilte zu ihr nach St. Omer, Abgange 1827 an. Nachbem B. 1820 bei bem

Bersuche, sich in Westmoreland ins Parlament! wählen zu lassen, unterlegen war, vertrat er nach wie vor Winchelsea. 1825 trug er bei der Lord= Rettor=Bahl der Universität Glasgow über Walter Scott den Sieg davon. Der Tod Liverpools (f. b.) führte 1827 jum Ministerium Cannings, mit dem B. sich ausgesöhnt hatte; B. unterftützte i ihn und nahm zum großen Erstaunen auf ben ministeriellen Banken Plat, lehnte hingegen bas bewegen, ihn zu vertagen, wobei er Amt als "Lord = Oberbaron des Schatztammerge- es könne kein Wechsel der Administre richtes" ab, während sein Begehr, Oberarchivar Ministerium ihn am Einbringen bes (Master of the Rolls) zu werben, nicht er= hindern. Nach Wellingtons Sturze e Rat und erhielt das seidene Gewand. Allen An= B., den gefährlichen Politiker und schuldigungen, als sei er ein Aberläuser zu Can= Abvolaten, nicht missen, obgleich er t ning geworden, antwortete er mit sarkastischer willen ber whigistischen Aristokraten Aberlegenheit, alle Bitten um Protektion wies er kannte; um keinen Preis wollte Gre übereinstimmend zurück. B. bereiste die Nord= Haupt der Radikalen werben lassen, gegenden, fand überall die begeistertste Aufnahme ihm auch seine Reformbill entwinden und seine juristischen Kollegen veranlaßten als eine eigene ersetzen. Das einträgliche Symbol seiner Popularität seine Krönung als Generalanwalt (Attorney General) "Heinrich IX." in Lancaster, wobei er einen Ber= ab, und sein Bunsch, Master of the dienstorden des heiligen Heinrich unter sie ver= werden, war den Whigs nicht gene teilte. Nach Cannings Tobe und Goderichs kurzer suchte ihn nun burch die Erhebung in Amtung folgte bas Ministerium Wellington im möglichst unschählich zu machen; wur Januar 1828; B. trat wieber mit Grep (f. d.) | Unterhause entrissen, in dem er seine fic zusammen und griff schonungslos das neue Ka= zeln geschlagen, so verließ B. den Bi binett an; ihm galt es, die Whigs wieber an die Kraft. B. felbst fühlte bies: er erk Spitze zu bringen. Er tadelte die Vereinigung der Zivil = und Militärgewalt in dem eisernen der Court of Chancery mangele un Herzoge und spornte auf dem Gebiete der Rechts= Tausch zwischen dem geliebten Führer t reform als leitender Geist die Opposition an. Bielleicht seine berühmteste Leistung war 1828 die mehr als bstündige Rede über eine allgemeine der Bedenken nahm er, als "Baron: Gesetzeforin, ber bas Haus lautlos lauschte and Baur" jum Peer erhoben, am 22. und die staunenswerte Kenntnisse darlegte; ihr 1830 seinen Platz als Lord=Kanzler zufolge wurden zwei königliche Kommissionen für Bollfade. Er hielt im neuen Amte se Untersuchung bes gemeinen Rechtes überhaupt und leistete bem Reiche, welches in B und für Prüfung bes Eigentumsrechts einge= weben lag, unvergängliche Dienste. setzt, beren Ergebnisse wertvolle Berbesserungen allen Seiten warf man ihm seinen i in ben juristischen Einrichtungen waren. Es tam | vor, daß er so rasch nach seinem ge die Zeit der großen nationalen Reformen; die Bersprechen vom Unterhause ins Oben Testalte wurde widerrusen, 1829 erfolgte die Ka= gestedelt und Porksbire untreu geworden tholiten=Emanzipation: B. durfte beide Aften mit Bendepunkt seines ganzen Lebens rief! Genugthuung betrachten, bei beiden war er Pate Berleumder genug wach. gewesen. 1829 legte er sein Mandat für Win= : höchste Würde, die ein Jurist von Pr delsea wegen Meinungsverschiedenheit nieder und England erringen kann, war Bornser tam im Februar 1830 durch den Herzog von hauses und der Court of Chancery u Devonsbire für beffen Fleden Anaresborough ins fite ber größten Dacht in Rechtsfacen Unterhaus; ba Brougham Sall in Bestmoreland Umgebung und Stellung aber follte it lag, suchte er von neuem hier gewählt zu werben, lich ber nationalen Strömung entziehe aber wieder scheiterte er. Seine Parole wie die ungestümen Fahnenträger des Liberal des englischen Bolkes war jetzt Parlamentsreform, matten lassen. Schon am 22. Rove sie erhob er auf seinen Schild, sprach gegen bas B. zum allgemeinen Erstaunen bem allgemeine Stimmrecht und gegen Ballot und einen großen Plan zur Reform ber forberte Abanderung des Repräsentationsspftems Chancery vor, und mit eifernem Bels im Parlamente. bes alten Feindes B.s., fanden neue Parlaments- schnittlich acht Stunden täglich faß; fol wahlen statt, auf welche die Pariser Revolution auf seine Leistungen hinblicken: ein neuer Einfluß übte. B.'s große Popularität bewirkte, gerichtshof trat ins Leben, bie alter daß er diesmal nicht von elenden Fleden, sondern tionen wurden sämtlich rasch erledigt, von der größten englischen Grafschaft, Porksbire, zur Codifikation des Kriminalrechtes i als Parkamentskandidat aufgestellt wurde und Gange, 1833 entskanden lokale Grafical nach manchem Beweise fabelhafter Ausbauer und höse, 1834 ein Zentral=Ariminalgeri Willenstraft siegreich aus dem Wahltampfe ber= London; B. arbeitete unermüblich, um b vorging: hierin sab er ben schönsten Triumph versahren zu vereinsachen und zu bei

seines langen Lebens und offen erklärt Stelle reize ihn mehr, nachbem er bi Portspires geworben. Alsbald fündete vember 1830 im Hause an, er beabsichtig präsentations = Reformbill einzubringen die Julirevolution verherrlichte; der A am 16. November im Unterhause 1 boch ließ B. sich schließlich burch Loi Nur wurde er endlich Königlicher i neue Premier Graf Gren Bilhelm IV., wohl, daß ihm alle Erfahrung für das forbernden Bolkes und einem Kollegen ( gewagte Operation sei. Nach Uberwint Infolge bes Todes George IV., fegte er diesen Angiasstall rein, in dem

eitigte das Sineturenwesen der Court of ry mit sester Hand, ohne darauf zu achten, **āch dadurch um manchen Anhänger** brachte. rvorragendsten Anteil nahm Lord B. an ühmten Debatten über die Resormbill und schaffung der Sklaverei in den Kolonicen, ne Reben standen ebenbürtig denen, die er terhause gehalten, jur Seite; nach den er= ten Kämpfen brangen beibe Bills 1832 333, energisch burch ihn unterstützt, burch; mil 1831 trug er wesentlich zur Bertagung larlaments bei. Den eingefleischten Lords n ein Pfahl im Fleische, ein verkappter 199e, und erschien ein anonymes Pamphlet das Oberhaus, so schrieben sie es ihm zu. en war er wohl die angesehenste Person im alle Welt schaute auf ihn. Gegen die iri= Birren (f. "Irland, Geschichte") wurden unter infimmung Zwangsmaßregeln verfügt, was tellung des Kabinetts Grep erschütterte. legislativen Arbeiten beharrlich fortfahrend, te er die Abschaffung des seit der Grün= der anglikanischen Kirche bestehenden "Dele= ngerichts" und ersetzte es durch den "Ge= msschuß bes Geheimen Rates". Als im Mai das Kabinett Grey Modifikationen erlitt, 8. in demselben, und als im Juli d. 3. schft abging, blieb er abermals im Amte: sühlte sich von ihm hintergangen, zumal B. eingestand, daß er gewohnt sei, mit dem Statthalter Irlands zu korrespondieren. An= W Bremier zu werden, blieb B. Lord= muter Melbourne (s. d.), den er zu be= foffte. B. befaß die unangenehme Gabe, Mollegen zu entfremden; seine verletzenden ina, seine reizbare Selbstgefälligkeit, sein Temperament, benen er keinen Zügel **R mußten** ihm Feinde machen, und er scheute cimal davor jurud, Wilhelm IV. selbst zu ten, was dieser nicht verzieh. Während **Aftion von 1834** nahm Lord **B**. hervor= unteil an der Berbesserung der Armen= , am 14. August wurde das neue Armen= 8. in ben himmel erhoben hatte, ergoß, bas Gesetz eingenommen, ihre ganze Galle 8., fucte ihn alles Ansehens zu entfleiben, 16 er bei der Stärke der liberalen Partei : reformierten Parlamente glaubte, er könne d Eldon ein Bierteljahrhundert Lord-Kanzler Indistrete Außerungen unbesonnenster Art, der Reigung, über alles ein Urteil abzu= entsprangen, wie mancherlei sonberbare In= enzen beeinträchtigten sein Unseben, und bei eife burch Schottland tam es zum bitterften awischen ihm und Grens Schwiegersohn, burham. Wilhelm IV., längst bes ganzen **xiums Melbourn**e müde, entließ es am | wember 1834, und als nach dem Sturze rry = Rabinetts Melbourne im April 1835 1es bilbete, konnte B. nicht mehr hinein= 1 werben. B. trat ungern im November and schente sich nicht, ber Torp=Regie= Bekington-Beel, die er schonungslos ange-, feine Dienste anzubieten; er wollte an bes Lord Lyndhurst (f. d.), der Lord-Kanzler tober 1839 ging durch England das Gerücht von

wurde, Lord = Oberbaron der Schapkammer wer= den, und offerierte seine Dienste ohne Gehalt, um eber angenommen zu werden; sie wurden abgelehnt, und er verscherzte das Ansehen bei den verschiedenen Parteien; seitdem erhielt B. nie mehr ein Amt.

Ohne sich den Tories anzuschließen, trat B. nun in oppositionelle Stellung zu ben Whige; sein heftiges Temperament führte ihn wiederholt zu Widersprüchen, die ihm den Vorwurf der Un= beständigkeit eintrugen. Vielfach vermißte man aber auch schmerzlich in den öffentlichen Ange= legenheiten B.8 vielseitiges Talent und seinen rastlosen Geist. B. unterstützte als unabhängiger Peer das Kabinett Welbourne, wieder in der Ab= sicht, es zu beherrschen, doch zeigte ihm Melbourne bald die Zähne. Da es B. unmöglich war, stille zu sitzen, brachte er auf eigene Faust im Mai 1835 die Nationalerziehung wieder vor das Ober= haus und wies mit wunderbarer Gewandtheit den Staat auf seine Pflicht bin, Licht in bas Chaos ber Unbilbung zu tragen; bie von ihm vorgebrachten Resolutionen enthielten ben Grund= riß eines gouvernementalen Unterrichtssystems, und abermals erregte er die ungeteilte Ausmerksamkeit von Freund und Feind. Auch an der Reform der städtischen Korporationen nahm er lebhaftes Interesse, mußte viel Bitteres von seinen Gegnern hören, erlebte aber die Annahme der Reformbill im September 1835. Fortwährend im Ober= hause eingreisend, brachte er die mannigfaltigsten Bills vor; allein in der Session von 1835 bielt er 221 Reden. Seine Popularität war im Sin= ken, die Presse ihm vielfach seindlich, im Unter= hause erfolgten oft Ausfälle gegen den einstigen Deputierten. Bei der Thronbesteigung Biktorias, 1837, hoffte er vergebens auf Berufung ins Rabinett, Melbourne blieb am Ruber. Nachdem er einige Zeit ruhig geblieben, griff B. im Dezember 1837 im Oberhause voll Spott seine ehemaligen Kollegen und das Unterhaus an und forderte Auskunft über die Einnahmen ber Berzogtumer Lancaster und Cornwall, als diese der Krone re= dom Könige bestätigt. Die "Times", welche serviert werben sollten; aber sein Auftreten blieb erfolglos. Als Canada 1837 gegen die Regierung wohlbegründete Rlagen anstimmte, protestierte B. allein im Oberhause gegen die von Russell (f. b.) eingebrachten Resolutionen gegen die Canadier; er suchte bem Ministerium etwas anzuhaben, wo er nur konnte, war auch dem Hofe personlich feind, näherte sich ben Tories, beschuldigte bie Whigs reaktionarer Gelüste und bofischer De= mut; da sein Feind Durham (f. oben) mit großen Vollmachten nach Canada abging, erhob er sich in wilder But gegen die Regierungsmaßregeln und brachte eine Bill behufs einstweiliger Berwaltung Unter = Canadas ein, die nach manchen Beschneidungen vom Oberhause als eine Indem= nitätsakte am 13. August, vom Unterhause am 15. August 1838 angenommen wurde. Allge= meines Erstaunen erregte bie Intonsequenz B.s, als er im August 1839 Wellington in Dover in pathetischen Worten pries. Offen ergriff B. bie Sache bes Freihandels und wünschte allmähliche vollständige Beseitigung der Kornzölle. Im Ot-

B.6 Tob und die Zeitungen brachten einige preis wollen, aufhören muffe, Englander zu sende, aber mehr seindliche Nachruse; er aber sollte bell erklärt, B. habe bei seinem Ansuch den Feinden noch mehr zu schaffen machen. Da nung gehegt, Deputierter in die fran er sehr oft in Frankreich weilte, gewann er hier Boben und tabelte barum heftig Palmerstons (s. b.) Frankreich feindliche Haltung in ber Orient= frage. Mit Wolluft sah er den Sturz Melbournes, und unter Peels Ministerium (1841) wurde er bessen Bersechter; freilich sprach er sich weit früher als Peel unumwunden für absoluten Freihandel, Im Dezember 1841 trat er in den "Ge= richtsausschuß bes Geheimen Rates", ben er eigent= lich gegründet (f. oben) und in dem er beständig thatig war, bis ihm persönliche Berhaltnisse seine Leitung zuwider machten. Mit dem Lord-Kanzler Lyndhurst ging er enge zusammen, man nannte sie die siamesischen Zwillinge. Inbezug auf die Reform bes Rechts schritt er wader vorwärts, blieb hier ein treibendes Rad, regte zu vielem Neuen an und erntete viel Ruhm bei Mit= und Nachwelt. So erfolgte 1841 bie Afte wegen insol= venter Schuldner; 1844 nahm er regen Anteil an der Begründung der "Law Amendement Society"; 1851 erschien die Alte, welche streiten= ; ben Parteien in Zivilprozessen bas Recht gab, als Zeugen aufzutreten; 1853 wurde bie Gerichts= barkeit der Grafschaftsgerichtshöse erweitert, 1857 bas Gigentum verheirateter Frauen sichergestellt 2c.; auch focht B. bei jedem Anlasse wie früher gegen Skavenhandel und Skaverei. Einst hatte er zur Beseitigung der alten Einkommensteuer beigetragen, jett sprach er 1842 im Oberhause für Peels Gin= kommensteuer, sie freilich nur als vorübergebendes Hilfsmittel empfehlenb. Im Prozesse D'Connells (f. b.) stimmte er 1844 für seine Berurteilung und dann für Bestätigung des Urteils; trothem wurde das Urteil vom Oberhause vernichtet. 1845 sprach er warm für die Unterstützung des katho= lischen Priesterseminars in Maynooth und war für die Errichtung konfessionsloser irischer Hoch= schulen, die er als Nachbildung seiner Londoner Universität ansah. Als Pecl sich zum Freihandel bekannte und die Kornzölle sielen, pries B. ihn im Oberhause als Englands größten Minister. Die irische Sicherheitsbill gegen die grauenhaste stäten Oxford und Cambridge und s Anarchie baselbst fand in B. 1846 einen beredten ihres ganzen Berwaltungs= und Erzieh: Kürsprecher. Unter Russells Ministerium nahm er ithätig sein sollte. Hatte er sich 1848 sich warm der arbeitenden Klassen an, sprach aber reich erklärt, so stand er 1859 gegen b vergebens 1847 gegen die Zehnstunden-Bill. Dem Seite Italiens und seiner Einheitsbe allgemeinen Schulzwange war B. abhold, aber war er ber Barbe Nikolaus' geweien nichts interessierte ihn so sehr, wie ein umfas= sterte er sich 1863 für die Freiheitsliebe sendes Unterrichtsgesetz, an bessen Zustandekommen und 1864 wetterte er heftiger als alle weber ber Staatsfirche noch ben Diffenters allzu räuberische Invasion" Danemarts vonst viel zu liegen schien. Merkwürdigerweise sprach B., reichs und Preugens. ber so sehr auf ben Freihandel hingewirkt hatte, nischen Bürgerkriegs fand ber Feind be sich gegen Cobbens (f. b.) gewaltige Agitation, auf Seite bes Mavenhaltenden Süben der dieser boch eigentlich seine Geburt verbankte, ben Norden und wollte schließlich bet als gegen einen untonstitutionellen und rechts= habe stets bei letterem ausgehalten. widrigen Att aus. Aus seinen rechtsreformato= ftanbigen Wibersprüche brachten ben rischen Arbeiten riß bas Jahr 1848 ben jugend= Mann allmählich um alles Anseben frischen Greis heraus, die französische Revolution rakter; geriet er doch flets in Zwift begeisterte ihn berart, baß er im Hinblick auf früheren Ansichten und Aussprüchen! seinen Grundbesitz bei Cannes bei ber provisori= bem bleibt er eine Größe in ber pelit schen Regierung um bas frangösische Bürgerrecht Geschichte Englands, in ber Periode b nachsuchte; ber Justigminister Cremieux lebnte ben nach Reform und Licht. Borfchlag ab, indem B., um Franzose werben zu neben seiner parlamentarischen Thatigl

tionalversammlung zu werden, und könne schließlich bie Präsidentenwürte t erlangen und entscheidend in die E Welt eingreisen. B. war für Frankrei eingenommen, war auch Mitglieb be (B. war ebenfalls Mitglieb ber tonig demie zu Neapel), aber seine englisch wollte er doch nicht aufgeben und ent In vollster 3: der Naturalisation. griff er alsbald die provisorische Reg die ganze Februarrevolution schneitent mehrere große Reden gegen sie im Obi sorderte den Spott aller Welt über sein barkeit heraus. Während er in eine aufgelegten, Letter to the Marquess downe on the late revolution in Fra Galle freien Lauf ließ, höhnten ihn bi und französischen Zeitungen und rex seinen Brieswechsel mit Crémieux. Hat bie Heilige Allianz maßlos angegriff B. im Herbste 1848 als Parteigänger und Rußlands auf, verteidigte die Ri reichs an Italien, ja verherrlichte ben kolaus als den Retter europäischer Zr

1850 warnte B. im Oberhause be Grund am Wahlgesetze von 1832 zu ein Drittel Irlands Proletarier seien weitere Ausdehnung des Wahlrechts nur schaden könne. Als man für bi Weltausstellung von 1851 rüstete, mä diesem Borhaben, suchte es bei ben Loi zu machen, pries es aber nachträglie Bungen. Palmerston, bem B. nie so wogen war, vergriff sich 1850 an E und B. war einer der Führer im Dbe bice ein Tabelsvotum gegen ihn im Zum allgemeinen Befremben reichte. der seit Decennien für Reform bes Lanzen gebrochen, sich 1850 gegen bie einer Parlamentskommission aus, well schaffung notorischer Mißbräuche an t

Handwerker-Bereinen, als beren Bater er be**bet werden durste**; gern erschien er bei ihren ien und bei großen Arbeiterversammlungen bielt gewichtige Reben. Er begründete 1857 Rationalaffociation für die Beförderung so= 🗪 Biffens" und leuchtete als Muster eines **eiters** allen voran; er blieb Präsident der **existion bis** 1866, wo thm sein Alter die Ruhe **Expliend** mit sich und der Welt, gebrochen, er sich auf seine Billa Eleanor Louise bei mes gurück, wo er fast vergessen am 7. Mai **15. samerglos** im 90. Jahre entschlummerte. Cannes. Seine 1819 geschlossene Che **der Anna Eden war oh**ne Söhne geblieben, sing die Peerage auf seinen Bruder über. toloffaler Arbeitstraft begnadet, war er ing schriftstellerisch thätig. Außer ben schon sten Leiftungen erschienen u. a.: 1835 "Na-Theology", 1839 — 43 brei Banbe "Hisketches of statesmen of the time of B III. ", neue Auflage, 1859, die gleich ben a. brei Bande "Political philosophy", gebe feiner Berte in elf Banben "Cri-\* **listorica**l and miscellaneous works" **Example** London 1872—73). In seinen tait neben fleißigem Studium und groß= | Biffen immer das moralphilosophische t bervor; er schreibt im Hinblide auf pratgegenwärtige Zwede und taucht bie Feber 1871.

gndhurst and Lord Brougham, Lon-6: F. Althaus, Lord Brougham (in Beit", Reue Folge, 5. Jahrg., Leipzig Sauli, Geschichte Englands seit ben McCiffen von 1814 und 1815, Leipzig

**me, Mazi**milian Ulysses, Reich8= on, Baron de Camus und Moun= 8., ein Sohn des kaiserlichen Reiter= und seit 1716 Reicherrn und seit 1716 Reich8= D. B., entstammte altirischem Geschlechte, jatobitifder Gesinnungen wegen England batte. Am 23. Ottober 1705 in Basel trat er frühe in kaiserlichen Kriegsbienst, se noch als seine treffliche Befähigung me bie schon 1726 geschlossene Che mit er bes ehemaligen Bigetonigs von Reapel,

sehligte der Graf schon als Oberst ein Infanteries regiment ruhmvoll im italienischen Feldzuge. Zum Generalfeldwachtmeister befördert, suchte er 1735 bie Grenzen Tirols gegen ben Feind zu becken und in den letzten Feldzügen Karls VI. gegen die Osmanen bekundete er dieselbe Thatkraft. 1739 wurde er Keldmarschalllieutenant und 1740 kommandierender General in Schlesien, wo er, da bei Friedrichs II. von Preußen plötzlichem Auf= treten gegen Maria Theresia an Widerstand in offener Feldschlacht nicht zu benken war, vor allem die festen Plätze zu halten suchte, seine Streitfräfte immer noch zersplitterte und nur 12 schwache Bataillone, 8 Grenadiercompagnieen und 600 Dragoner besaß. So gingen eine Reibe kleiner Festungen verloren, nur Glogau, Brieg und Neiße hielten sich als feste Plätze und wurden berannt; vergebens suchte B. Breslau ju besetzen, bies schloß einen Neutralitätsvertrag mit Friedrich II. B. sah sich schließlich ge= zwungen, vor den Preußen nach Mähren abzu= —46 erschienenen zwei Bänden "Lives of ziehen. Mit Graf Neipperg (f. b.), der Schlesien sphers and men of letters of the time 1741 wieder erobern sollte, geriet B. bald in urge III." (neue Auflage 1872) großartige heftigen Zwist, denn er hielt nichts von dessen was fanden und auf eigenster Anschanung Plan, die nach Mähren führenden Pässe durch 1840 erschien seine sehr mittelmüßige Verhaue zu verwahren und mit bewassnetem ung der Demosthenischen Rede über den Landvolke 2c. zu besetzen, und weigerte sich, den= **wahrend** boch manche seiner Roben eben= selben auszuführen. Er war weit erfahrener, den besten Mustern des Altertums an die fühner und unternehmender als Neipperg, ertrug weten. In französischer Sprache schrieb er unwillig die ihm von diesem auferzwungene Thaten= m Boltaires und Rousseaus. 1842—44 losigkeit, und leicht gereizt, wie es sein Tempera= ment mit sich brachte, rechnete er ihm doppelt 🕿 Bande "Speeches at the bar and in seine schlechte Kriegsführung zur Schuld an. 🖰. 1844 einen großen Essap "British wurde bei Molwitz im April 1741 verwundet, its history and working" (3. Auf= befand sich 1742 im böhmischen Feldlager und ; 1857 — 61 veranstaltete er eine Ge= kam hier in bitteren Streit mit Fürst Lobkowitz (s. b.); ber Hoffriegerat sprach wegen solcher Fehdelust B. seine Mißbilligung aus. Rube und Gelassenheit sehlten B. völlig, ihn befeelten hohe Energie und Thatenlust. Unter Prinz Karl von Lothringen und Feldmarschall Khevenhüller stritt er, nach Ruhm lechzend, 1743 gegen die Fran= zosen und Bapern, erstürmte Deggendorf und ewigen Strom der Freiheit. Kurz nach suchte den Lothringer zu bewegen, daß er die **Tobe erschien eine Art** Selbstbiographie: 'zurückweichenden Franzosen nachbrücklich verfolge and times of Lord Brougham", 3 Bbe., und über ben Rhein werfe, was 1743 mißlang, 1744 aber ziemlich leicht glückte. B. biente 1744 John Lord Campbell, Lives of unter Lobsowity (f. oben) in Italien, anstatt baß ibm hier der Oberbefehl übertragen worden ware, und sein Uberfall ber Stadt Belletri scheiterte am 11. August 1744 nur an der Plünderungsgier seiner slawonischen Solbaten. 1745 schickte Maria Theresia B. wieder nach Bapern, wo er mit Batthyany und Bärenklau siegreich vordrang, das Land verheerte und bei Bilshofen, als er das Plündern verhüten wollte, von seinen Leuten verwundet wurde. B.8 Tüchtigkeit war ein Haupt= faktor in der Summe, die den jungen Kurfürsten von Bapern zum Frieden von Füffen (April 1745) veransafte, und er wurde am 27. Juni b. J. Feldzeugmeister. Unter Graf Traun (f. b.) stand er hierauf bei bem Mainheere, welches bie Frankfurter Umgegend von den Franzosen säuberte und die Kaiserwahl Franz' I. decte; 1746 ging er abermals nach Italien und entschied in der Bartinity, rasches Abancement. 1734 be= Schlacht von Piacenza als Anführer des linken

Mügels am 16. Juni den Sieg für Osterreich über das spanisch=französische Heer. B. war auf bem italienischen Schauplatze die Seele aller Unter= nehmungen, wenngleich er immer an zweiter Stelle kommandierte. Bei der Bertreibung des Feindes aus der Lombardei, bei den Siegen von Guastalla und Rottofreddo, bei der Einnahme von Piacenza und der Erstürmung der Schanzen und Engpässe der Bocchetta war B. stets an der Spitze. Ohne Wiberstand zu sinden, zog B. in Genua am September ein, der Republik wurden die schwersten Bedingungen aufgezwungen. Mit dem Oberbesehle über das Heer betraut, welches in Sübfrantreich eindringen sollte, führte B. daß= selbe am 30. November über den Bar, umschloß Antibes, und seine Borposten brangen bis in bie Gegend Toulons vor, aber feinbliche Übermacht und der Fall Genuas (Dezember 1746) zwangen ihn, von Antibes abzustehen und am 3. Februar 1747 seine Truppen auf italienischen Boden zu= rückzuführen. B. übernahm nun die Leitung der Unternehmungen in Italien; wie er vorausgesagt hatte, scheiterte die Belagerung Genuas durch Graf Schulenburg. B. verstärkte die viemon= tesischen Streitkräfte im Rampse mit ben Spa= niern und Franzosen und dadurch wurde deren Sturm auf den Col d'Affiette glücklich abge= schlagen. Zufolge bes Aachener Friedens leitete B. die Berhandlungen über die Bedingungen, unter denen die einzelnen italienischen Provinzen an ihre alten oder an neue Herren fallen sollten, und unterzeichnete die hierauf bezügliche Nizzaer Ronvention vom 21. Januar 1749. Nun erhielt er das Generalkommando in Siebenbürgen, 1751 das in Böhmen und wurde 1753 Feldmarschall.

Als Friedrich ber Große, den Plänen seiner Feinde zuvorkommend, 1756 zum neuen Kriege mit Ofterreich schritt, berebete B. gemeinsame Desensive mit den Sachsen unter Graf Autowski (f. d.), sammelte bei Rolin ein Heer und mar= schierte, obgleich die Rüstungen noch nicht beendet und seine 80,000 Mann noch nicht beisammen waren, am 14. September sehr langsam nach Bubpn an der Eger ab: er hatte die wider= sprechenden Aufträge, den bei Pirna lagernden Sachsen Hilse zu bringen und sie zu befreien, so= | wie zagend und unentschieden zu operieren, und sah sich in allen Bewegungen von Wien aus ge= hemmt. Nachbem er am 29. September die Eger bei Bubyn überschritten, tam es am 1. Oktober jur Schlacht von Lobosit, die ihm trot anfäng= licher Borteile verloren ging, worauf B. in voller Ordnung sich zur Deckung seines Proviants auf Wien 1881. Budyn zurückzog. Am 6. Oktober übergab B., um den Sachsen beizuspringen, bas Oberkommando an Graf Lucchesi und schlich sich unter den größten! Mühen mit 8 = bis 9000 Mann bis Schandau 23. April 1860. — Der Träger tiefe hin, wo er, ber so treu Wort gehalten, die mit bem inneren Geschichtsleben Often Sachsen erwartete. Rutowski aber tam nicht, B. harrte vergebens bes verabrebeten Signals vom 1848 — 1860 eng verwachsen, enthat Königstein, wagte nicht ohne die Sachsen ben burgerlichen Familie, die, einer unfic Feind anzugreifen und ging, sie preisgebend, am lieferung zufolge, abelig und franzo 14. Oktober nach Böhmen zurück. Als balb bar- sprungs gewesen sein soll. Die Jahn auf die Preußen Böhmen räumten, wurde B. 1821 können die "Lehr= und Banderia in Wien glänzend als berjenige geseiert, der genannt werden, in denen er ansänglit Friedrichs Plane auf das ungenügend gerüstete williger in einem preußischen Mans

Osterreich zuschanden gemacht habe. liebte ihn weit mehr als Daun (f. d. Hof machte sich nichts aus dem vi Manne, der, aller Leichtfertigkeit entich gegen sich und andere streng und le war; gewiß zählt er zu ben herve österreichischen Feldherren. Anstatt L Maria Theresia ihrem Schwager Karl ringen 1757 ben Oberbefehl gegen F und um B. nicht zu franken, wollte Prinzen beiordnen, gegen welche Gefä Einheit im Rommando B. Einspruck bot freiwillig seine Dienste unter be an und eilte ihm voraus nach Böhme Feldzugsplan zu rüften. Derfelbe gi Offensive aus, wollte den Krieg von landen fern halten; der Geist im Heer hoben und die Berbündeten der Kaif zu schnellerer Hilse angespornt werben. aber verwarf diesen klugen Plan un kriegsrat war gegen jede Ubereilung. brach dann plötzlich auf vier Straßen ein, B. konnte nirgends wirksamen leisten. Bei Budon in seiner Stellu wollte er um jeden Preis Friedrich t aber schließlich dem gebieterischen L Prinzen von Lothringen, seine Leute los zu opfern, nach, vereinigte sich mit des Herzogs von Arenberg und wie böchst widerwillig nach Prag zurück. bem Prinzen von Lothringen beabsichti gabe Prags widersetzte er sich bestimt Erfolg, und mit Freuden begrüßte er l vor Prag, am 6. Mai. Als er aber i vor seine Grenadiere sprengte, um sie nettangriffe zu führen, zerschmetterte il ginn der Schlacht eine Kanonentugel riß ihn vom Pferde, und er mußte f Mit den Trümmern des Heeres in Prag cerniert, mahnte er v zur Standhaftigkeit und begrüßte mit Sieg von Kolin, am 18. Juni. Bis rich II. ihm vollste Gerechtigkeit witer und ihn seinen "Lehrer in der Kriegstun hat, tabelten gar viele in Wien unt den sterbenden Feldherrn, der seiner Prag am 26. Juni 1757 erlag. erschien in Frankfurt und Leipzig graphie.

Val. v. Janko, U. M. Graf & Streffleurs Ofterreichischer militari schrift, Jahrgang 22, Heft 2 des erste

Brud, Rarl Lubwig, Freih Geb. zu Elberfelb im ehemaligen Berge am 8. (18.) Ottober 1798, geft. 311 brei Decennien, insbesondere aber in t

Berma und ber Gelbmacht bes Daufes Roth-Meben ju rufen, eine für ben Muffcboung bes exprice mionumentale That!

M. wurde ber erfte Direttor feiner gutunftreichen ft taura Eriefis in bem frattlichen "Tergefteum", beit zu hintertreiben beftrebt war. gefellicatithen und gefellicaftlicen Wittels der Bebentung bes Mannes, welcher auch teger gewordenen bormarglichen Tagebleben Zen anzugeben begann und für bas bentich-Mend fde Krefen Triefis energiich eintrat. Als nationale Dichter und Einheitsapoftel Italiens, beetes bell Ongars aus Fraul, ben Italia-Due Errefte bel einem Banlette anfachen wollte, breiter 2 ... Dier gebe es nur öfterreichische am 23. Mai 1851 zu bemissionieren. ta at firger, und er felbft wolle nur als folcher 61 ele fie bie Berbienfte B.6 um Trieft unb rententien und Abefftand lobnte

m ale Meifenber burd England und Frant- Mulgabe biplomatifder Ratur übertragen murbe, . exblich als triegsluftiger Philhellene, be- namlich ber Abichluft bes Friedens mit Sarbinien g. ben "Arengung" gegen bie Pforte mitgu- (6. Auguft), welcher bie Eiferfucht ber Beftmachte m, in Trieft auftaucht. Go follte bas trop ber Einsprace ber Militarpartei bem Bie-chabe 1821 jener Lebensepoche ber Aus- ner Kabinette aufzunötigen fich beeilte. — Als wult eines neuen Dafeins für Brud wer- Großtreug ber eifernen Krone und Freiherr bezog bem fattlichen, geiftvollen und berebten nun B. fein Minifterfabinett wieber und bewährte pen Manne in Operreich eine zweite Deimat feine ruftige Arbeitetraft. Scon im Dary 1850 bie Bege gu bebeutenber Butunft erfchließen, erftanb bas neue Infritut ber hanbels- und bem waffenfrenbigen Bhilbellenen wirb ein Gewerbetammern im Bereiche ber gangen, feit nytwirift bes preußischen Konfuls Brandens ber Rataftrophe vor Bilkgob bem Einheitsy; ber geachteifte Gefcaftsmann Triefts, Meber, gebanten und ber gentraliftifden Reform eine mant bem begabten jungen Manne eine Stels geordneten Monarchie; balb folgte (April) ber bei ber Anienda assicuratrice (Berfice ofterreichifc socutice Poftverein, bie Berbreitung Namelichaft), beren Gefretar B. balb wirb, bet Telegraphennehell, bie Begrundung bes bah mit ber Tatter bes wohlhabenben Graße, mals unvergleichlichen Schienenweges über ben bieis und Abeteis Bufdet bermablt, erringt Gemering, ber ben Golf ber Abria unb bas eten bennen 5 Bubren einen Geldafte. und Donauthal verbinben follte, und allerbings gue mucifolg erfien Manges, indem es ihm 1833 gleich bas fruchtbringenbfte Gefdent war, bas B. bat, nach eraf idem Borbilbe alle Triefter ber Stabt Trieft, feiner gweiten heimat unb Aderungsmittute in ein einzoges, m ben Trie- Favoritin, juwandte. Ein gemäßigter "Frei-w Lood, zu berichmelzen und vier Jahre fpater banbler", soweit bies bie noch fcwachliche Ge-🚺 mit Unterftung bes Staatsministers | famtinbuftrie Ofterreichs erlaubte, tonnte B. in feinem Streben nach herftellung lebensfraftiger b nuch bie Danipfichiffahrtsgefellicaft Berhaltniffe ber Staats: und Boltwirticaft gu-Triefiner (nadmals "öfterreichischen") Llopb nachft burch bie Aufhebung ber bisberigen Bollfdranten mifchen cis- und transleithanifden Lanbergruppen Rechnung tragen (Ottober 1850). Der im Sabre 1851 vereinbarte Bolltarif ale Barrig, und bie Unterflühung, welche feinem Ergebnis bes Bolltongreffes famtlicher Danbeisben wargen Streben ber bamalige Statthalter, tammern Dierreichs follte bem Anfclusse Gefant-Meang Stabion, gewährte, forberte feine ofterreichs an ben beutschen Bollverein vorarbeis r Erfolge. Der mertantile und fogiale ten, welchen Preugen allerbings mit Entichiebens

Doch mitten in biefen schöpferischen Arbeiten ete der Stadt verlörhert, wuchs mit der per- fab fich B. veranlaßt, feine Entlaffung zu nehmen. Richt blog Berfeurfniffe mit feinem Rollegen im Finanjamte, fonbern mehr noch bie Gehäffigleiten einer farten Partei am Dofe gegen ben "Liberalen" und "Protestanten" B., und bie gange immer mehr ben militärischen Abfolutionus verfündigende Signatur ber öfterreichischen Politik bestimmten ibn, bem Beifpiele Schmerlings ju folgen und

Balb aber empfand man wieder das Bedürfnis, Die Regierung wußte baber, was fie ben in feiner fruberen Stellung ale Direttor bes Lloub thatigen B , mit Staatsgefcaften gu be-Beebandel Ofterreichs zugleich mit beffen trauen. Als nämlich jufolge ber gollpolitifden mittat in bemfelben Jahre (1847) burch ben Unionsplane Ofterreichs im Januar 1852 bie Abgeordneten famtlicher beutiden Bunbesftaaten w bentich söfterreichische Paltung B.C., welche Preußen ausgenommen) in Wien tagten und die Tabegabte, rebefertige Dann auch ale Mb. Lofung bes Aonfliftes mit lehtgenannter Dacht brueter Triefis in ber Paulstirche ju Frant- bie brennendste Frage wurde, übertrug man bas I im Plattenaudiduffe und als Bevollmach. ichwere Stud Arbeit, Die Diffion nach Berlin, de ber Regierung im beutschen Reichsministerium, unserem B., ber auch schon am 19. Februar ben antenerweier Cherzog Johann jur Seite Danbelevertrag juftande brachte, allerbings nur Im Tag legte, berichafite ibm alsbald bei ber unter Anertennung bes beutiden, alfo auber-ting bes Minifieriums Schwarzenberg-Stabion öfterreichischen Bollvereins. - Run aber follte B., | November 1848) das Portefenille bes Minis geldmüdt mit bem Großtreug bes Leopolborbens, wa fur Danbel , Gemerbe und öffentliche ale Internnntrus bie Politit Ofterreichs am Golnien, was insbesondere die frühere Befannt- benen horne vertreten. Im Juni 1853 begab er ft mit Stadion vermitteln mochte. — Doch fich nach Konstantinopel, an einen wahrhalt vor 21.8 jchöpsensches Talent seinem ebenso schwierigen Bosten; denn bald schlug die orient all fowierigen Reffort erft fpater fich talifche Rrife in einen halben Beitfrieg um, im wenden, ba ibm nach ber Schlacht bei Diman rangen frembe und ftartere Einfluffe um. (28. Marz 1849) eine ziemlich verwidelte bie Borberrichaft, und befonbere machte bie

schwankende Haltung Osterreichs inmitten der! seinem Bureau vernommen. Westmächte und Auflands die Stellung seines Bertreters unerquidlich genug. Dennoch fand bie bebeutende Persönlichkeit B.s auch unter biesen! Berhältnissen ihren Wirkungstreis und ihre Gel-

tung.

Die letzte, verhängnisvolle Phase im Leben und Wirken B.s knüpft sich an den März des Jahres 1855, um welche Zeit er noch mitten im Gange bes Krimmkrieges als Nachfolger bes Finanz= ministers Baumgartner in das Wiener Kabinett; wieder eintrat und die finanzielle Berkommenheit des Staates, das Defizit, die Entwertung der Baluta und alle anderen Ubelstände ber wach= senden Kreditlosigkeit Osterreichs bekämpfen und heilen sollte. Allerdings begrüßte den neuen Finanzminister das Bertrauen des in = und aus= ländischen Geldmarktes, aber die bittere Not= rung reich geworden, keinen Raum wendigkeit, vor allem Gelb zu beschaffen, ver- kaiserliche Handschreiben an Bruck B giftete bie Schöpfungen und Arbeiten B.s, fo bas ebenso burch seinen Inhalt ber Be zeitgemäße Übereinkommen des Staates mit der man habe ihn als Defraudanten ent Nationalbank (18. Oktober 1855) zugunsten beren Mund schließen. Selbständigkeit, die Gründung ber Kreditanstalt für Handel und Gewerbe (nach ausländischem Mufter), der Domanenverlauf und die Beräußerung der Südbahnen zur Bermeidung der überwuchern= i ben Anlehen und zur Herstellung ber Baluta, neben welchen zweischneidigen Maßregeln ber Zolltarif von 1856 und die Münzeinigung mit Deutschland von 1857 ihren wichtigen Platz fin= den. Alle Berechnungen des Finanzministers lit= ten aber Schiffbruch durch den unseligen Krieg Ofterreichs im Jahre 1859, benn B. mußte eben um jeben Preis Geld bereit balten und unter den vorhandenen Umständen nicht bloß zu An= leihen, sondern zu Uberschreitungen ihrer Ziffer, zu maffenhafter Papieremission und schließlich zu Zwangsmitteln schreiten. Es schien, als sei bas Detailliert bei Wurzbach a. a. D. energische, heftige und selbstbewußte Naturell B.8 auch ganz und gar bem Banne ber absolutistischen Ara verfallen. Und doch begriff B. ganz wohl, daß es anders sein solle und werden musse, daß rine, machte 1766 seine erfte Cam die finanzielle Architfähigkeit des Staates von Freiwilliger mit, wurde 1768 Sectaden bessen politischer Regeneration bebingt sei. Eine auf ber Flotte gegen bie Barbaresten, umfangreiche Denkschrift, für Regierungstreise aus- Schiffslieutenant unter bem Grafen C schließlich bestimmt und nach dem Tode B.8 unter focht mit ihm in fünf Gesechten gegen bem Titel "Die Aufgaben Ofterreichs" (Leipzig rale Graves und Hoob. Seit 1784 & 1860) dem Büchermarkte übergeben, zeigt am des Aviso "Chien de chasse", durchnu besten, daß B. in dem neu zu begründenden Ber= Jahre die amerikanischen Meere und e fassungswesen, anderseits in dem engen Anschlusse große Orte = und Handelstenntnis. 1i Ofterreichs an Deutschland bie Panacé und mit er Schiffstapitan, 1796 Kontreadmits ibr die Balingenesis unseres Staates gewahrte: er war eben konstitutioneller Zentralift und Groß= Napoleon Bonaparte nach Agopten fan beutscher.

Mitten in der traurigen und bodenlosen Arbeit von 1859 — 60, durch ein neues, mehr als balb mißglücktes Anleben, gleichwie burch tommissionelle Untersuchungen ber Finangschäben ben Staat8= tredit über Wasser zu halten, sab der Finang= minister bie folgenschweren Unterschleisprozesse gegen Baron Ennatten und bessen Mitschuldige an sich herantreten, die auch seine Bekannten in der stande gegen eine überlegene Flotte si großen Geschäftswelt, einen Revoltella, einen Richter, Direktor der von B. geschaffenen Kredit= Um liebsten batte B. letteres getom anfialt, allerdings ohne aller Schuldergebnis in wollte erft Lebensmittel und Radricte ihre Kreise zogen. B. selbst wurde als Zeuge in napartes Expedition abwarten, ebe a

Gerüchten ber aufs tieffte erregten Meinung bloggestellt und wohl wissen starte Partei in und außer bem Rate über seine Finanzwirtschaft ebenso wie politischen Anschauungen ben Stab b bigte B. am 21. April 1860 bem A Rücktritt an, wurde jedoch des allerbe trauens nachbrücklich versichert und blie Zwei Tage später empfing er seine dies drängte den ehrgeizigen und e Choleriker zum — Selbstmorbe, ben Nacht des 23. April durch Aufsch Abern an sich vollzog. Doch frarb er Die genaue Untersuchung mittag. mögensverhältnisse ließ der hämischen ! großen Haufens, er sei durch seine F

Bgl. "Biografia di Sua Ecelle Bruck . . . ", Trieste 1853. Bu 165 f.; XI, 373. [C. A. S.], Fü Rarl Freiherr v. Brud, Wien 1861. 4 von Fallersleben, Mein Lebe (Hannover 1868). "Unsere Zeit" I, 345 f. Die Geschichtswerke über O ber Reuzeit von: Springer (II), Be Rogge (I). Czörnig, Die Reugefiall reiche (Wien 1859), und Statistisches jum Jahre 1860. A. Beer, Gefdicht reichischen Finanzen im 19. Jahrbund 1878. Bgl. auch den gut geschrieben von Sommaruga in ber Allgemeine Biographie, Bb. III (1876), S. &

Bruens d'Aigalliers, Françoi Einer Abelsfamilie bes Languedoc 175 entsprossen, trat B. mit 13 Jahren i Mai 1798 Bizeadmiral. Als bas I B. den Oberbefehl der das Beer führent bie am 30. Juni 1798 vor Alexandri wo alsbald gelandet wurde. The Box von Alexandria ins Innere Agoptens befahl er B., sich im bortigen Dafo ten, wenn genng Antergrund für bal ber sei, ober sich auf ber Rhebe von ! jufeben, wenn er fich ftart gemig 3 beibes nicht, so möge er nach korfu

en Lande ohne Flotte ließ. Er legte auf thede von Abufir an, wurde aber hier von m (s. b.) am Abend des 1. August 1798 allen; bie Flotte tam zwischen zwei Feuer wurde trot des heroischesten Widerstands ver= nt und vernichtet. B. stritt wie ein Löwe, x verwundet, verließ die Schiffsbrücke trots= nicht und wurde von einer Rugel hingestreckt. aparte schob nach seiner Gewohnheit alle id an dem unersetzlichen Berluste der Flotte B. — B.6 Korrespondenz giebt der Admiral tien de sa Gravière in der Histoire des maritimes sous la république et l'em-14 Auflage, Paris 1864.

kiese. Der Traktat von B. wurde zwi= 1 kardinal Wolsey im Namen Heinrichs VIII. England und Karl V., Kaiser von Deutsch= , gegen Ende August 1521 abgeschlossen. Der er versprach dem ehrgeizigen und stolzen Unter= Na Englands, was in seinen Kräften stehe zu n Crhebung auf den päpstlichen Thron bei= Für diesen Preis war der Kardinal it, seinen Einfluß im Interesse des englisch= **19ca Bündnisses** aufzuwenden und in die vor= en Abmachungen zu willigen, beren wichtigste Balobung Karls V. mit Heinrichs VIII. kt Marie und beren Mitgift, sodann die ngungen betrafen, unter denen England seine n mit benen Karls gegen Franz 1. von beich vereinigen sollte. Es ward in den= i sestgesetzt, daß Heinrich VIII. auch solche Meile Frankreichs beanspruchen dürke, welche ber seinem Eintritt in den Krieg von Rarl norden seien, ebenso daß eine "Schadloß= Bolseys stattfinden solle, welcher befürch= **mite**, die bisher von Frankreich bezogenen men im Kriegsfalle zu verlieren. Der Ber= von Windsor (19. Juni 1522) zwischen dem t, bem Papste und Heinrich VIII. abge= a, bildet den Abschluß und die formelle Be= mg der zu B. getroffenen Vereinbarungen. — Lang, Aften und Briefe zur Geschichte V. in ben Monumenta Habsburgica, 508; De Glay, Négociations diplomaentre la France et l'Autriche, durant beis hist., S. 163, Anm. 2; v. Rante, Gesch. im 17. Jahrh., Bd. I, 3. Aufl., Bf.; S. Ulmann, Englische Bermittelung Of.

16. Beinrich Graf von, kursächsischer Erminister unter August III., geboren am Lauft 1700 zu Gangloffsommern bei Weißen= wurde Bage der Herzogin von Sachsen= nfels, bann Silberpage Augusts II., Königs kolen und Kurfürsten von Sachsen, dessen er burch einschmeichelndes Wesen so zu seiseln , daß er nach einander zum Kammerjunker, leter, Obersteuereinnehmer, General=Accis= T. Director bes Departements des Inneren **Birklicen Geheimenrat und Kammerpräsi**= Noch höher stieg seine ernannt wurde. und sein Einfluß, nachbem er von Au= Bonaparte traf militärische Maßregeln und am

gust III., dem er die Kroninsignien von Warschau nach Dresden gebracht hatte, zum Inspektor sämt= licher Staatstaffen und Kabinettsminister für bie Zivilangelegenheiten erhoben war. Er vereinigte in sich eine große Anzahl Amter, deren Gehälter er bezog, mährend er die Arbeiten burch seine Rreaturen versehen ließ. 1746 zum Premier= minister, einer bis dahin in Sachsen unbekannten Würde, berufen, war er der unumschränkte Be= herrscher Sachsens in allen auswärtigen wie inne= ren Angelegenheiten; er verfügte über die Kassen des Landes in einer Weise, daß die Staatsschul= den von 20 Millionen auf 100 sich vermehrten, und daß ihm selbst nach seinem Tobe eine Beruntreuung von Staatsgeldern im Betrage von über fünf Millionen nachgewiesen wurde. tam es durch die unglaubliche Berschwendung, die er, teils um seiner eigenen Genußsucht zu frönen, teils um den König zu zerstreuen und von den Staatsgeschäften sernzuhalten, entwickelte. Auch seine auswärtige Politik wurde durch beständige Schwankungen und Zweideutigkeiten bem Lanbe verderblich. Anfangs in guten Berhältnissen zu Friedrich bem Großen, ber es sogar wiberriet, als er 1742 durch den früheren sächsischen Gesandten in Berlin, Manteuffel, ersetzt werden sollte, ließ sich B. durch den Breslauer Frieden und durch cinige Ausfälle Friedrichs gegen die sächsische Po= litik allmählich zu einem Haffe gegen König Frieds rich hinreißen, der fortan seine politische Haltung bestimmte. 3m Jahre 1744, verführt durch eng= lische Subsidien und die Aussicht auf Landerwerb für Sachsen, benutzte er die Expedition Friedrichs nach Böhmen zur Teilnahme an dem Kriege gegen Preußen, der durch die Schlacht von Kesselsdorf unglücklich für Sachsen endete (1745). Nach Her= stellung des Friedens suhr B. fort, an den europäischen Höfen, besonders in Petersburg und Paris, gegen Preußen zu intrigieren, ohne dabei für den uns vermeidlichen Krieg Vorkehrungen zu treffen. Als König Friedrich 1756 in Sachsen einrückte, sah sich das sächsische Heer, unter B.8 oberster Leitung völlig vernachlässigt, zum Rückzug nach Pirna 14; Brown, Lettres and papers foreign und zur Kapitulation gezwungen. B. erhielt die denestic of the reign of Henry VIII, Bd. III, Erlaubnis, mit dem Könige nach Warschau zu gehen, von wo aus er mährend des Siebenjährigen Krieges namentlich Rugland zu Feindseligkeiten ente premières années du XVI. siècle, gegen Preußen anstachelte. Nach dem Subertus= burger Frieden nach Dresden zurückgekehrt, begann er das frühere verschwenderische Leben und die Bergeudung der Staatseinkünfte von neuem, bis , in Sphels Histor. Zeitschrift, Bd. XXV, der Tod Augusts III. am 5. Oktober 1763 bies fem Günftlingeregiment ein Ende machte. B. selbst starb am 28. Oktober 1763. — Bgl. Abes lung, Leben des Grafen von Brühl, 1760-1764: Bitthum von Editabt], Beheimniffe des fach= sischen Kabinetts, Stuttgart 1866.

Brumaire, der achtzehnte und neun= zehnte B. des Jahres VIII. Napoleon Bo= naparte und Sieyes (f. b.) waren barüber einig geworben, vermittels eines Staatsstreiches bas Direktorium zu beseitigen und Frankreich eine an= dere Verfassung zu geben, obgleich sie selbst ganz verschiedene Absichten babei verfolgten. Gie marben in allen einflufreichen Rreisen Anbanger,

Brune.

18. B. (9. November 1799) beschloß auf Anstiften der Berschworenen der Rat der Alten, sich und den Rat der Fünshundert nach St. Cloud zu vers setzen, und übertrug dem General Bonaparte den Oberbesehl über alle Streitkräfte der 17. Militär= bivision, auch über die Garben des Direktoriums und bes gesetzgebenben Körpers wie über die in und um Paris stehenden Nationalgarden. Nach= dem er für sein neues Amt den Eid geleistet, verteilte Bonaparte in den Tuilerien den Ver= schworenen die Rollen, veranlaßte die Abdankung der Majorität des Direktoriums (3 von 5), stellte Murat in St. Cloud, Sérurier am Point=du= Jour, Lannes an ben Tuilerien, Marmont an ber Militärschule, Macdonald in Bersailles auf und ließ die Direktoren im Luxembourg durch Moreau blockieren. Alles gelang nach Wunsch, und Bona= parte glaubte sich am Abende des 18. B. so sest im Besitze ber Macht, daß er die Verhaftung seiner Hauptgegner in beiden Räten unterließ. Bei ben Fünshundert, deren Präsidium sein Bruber Lucian (s. b.) führte, war aber am 10. No= vember (19. B.) in St. Cloud die Stimmung entschieden für die Berfassung des Jahres III und gegen einen Staatsstreich; auch der Rat der Alten, in dem die meisten Witverschworenen saßen, wankte. Bonaparte erschien am Nachmittage im Rate der Alten in solcher Aufregung, daß er allen Eindruck versehlte, ging hierauf zu den Fünf= hundert, wo aber sein Auftreten mit Bewaffneten einen Wutausbruch hervorrief, er mit Schmä= | schelte ihn, weil er seinen Einfluß bei ba hungen und Stößen überhäuft und seine Achtung Fraktion der Republikaner kannte. B. geforbert wurde; seine Grenadiere trugen ihn aus seinen Auftrag 1798 zu vollster Zufrick dem Saale; erst draußen saßte er sich und er= Bern allein nahm er über 16 Disilione zählte ben Solbaten, man habe ihn ermorden rem und Barren, 7 Millionen an S wollen. Drinnen verfocht ihn Lucian ohne alle Munition und 18 Millionen an requi Wirkung, man forderte seine Achtung. Lucian | bensmitteln weg; einige Millionen schick eilte unter die Truppen, die vor dem Hause hiel= nach Toulon, um sie für die ägpptische ten, entfaltete eine ungeheure Energie, sprach die verwenden zu lassen, die bekanntlich Auslösung des Rates der Fünshundert aus und England gerichtet galt; rasch ward b forberte die Truppen auf, diesen Rat von Auf= unterworfen und zur helvetischen Re rührern und Mördern, die in seinem Schoße seien, macht. An Bonapartes Stelle überna zu erlösen. Murat und Leclerc rückten mit den Mai 1798 den Oberbefehl in Italia Grenadieren in die Drangerie ein, wo der Rat Sardinien in völlige Abhängigkeit von tagte, und trieben ihn hinaus. Bonaparte, ber begünstigte treulos insgeheim bie repl eigentlich Lucian alles verbankte, war Herr ber Fraktion gegen den wehrlosen König, Lage; ein Konsulat wurde aus ihm, Sièves und von diesem die Turiner Citadelle überliesen Roger=Ducos gebildet, und es begann die Napo= wurde aber bald burch Joubert (s. leonische Militärherrschaft. — Bgl. Lucian Bo- Hierauf wurde B. 1799 Oberbesehlt naparte, Le 18 Brumaire (herausgegeben von heeres, welches holland von ten ! seiner Witwe), Paris 1845; Thiers, Histoire und Russen saubern sollte, entwidelte ! de la révolution française, Bb. X, 4. Auflage, Talent, schlug die Feinde unter bem P Paris 1834; Lanfrey, Histoire de Napo- Port und General Hermann bei Berga leon Ier, 2. Auflage, Bb. I, Paris 1868; Klein= tember, nahm Hermann gefangen und # schmidt, Napoleon I. (Neuer Plutarch, Sb. VII), ben Oberfeldherrn ber tombinierten 1 Leipzig 1880.

Brune, Guillaume Marie Anne. Ge= Alfmaar, wonach Port Holland ram boren in Brives-la-Gaillarbe (Departement Cor= Nachdem er bei der ersten Radricht vo rèze) am 13. März 1763 als Sohn eines Abro= streiche bes 18. Brumaire aufgebrauf taten, entsagte B. frühe bem ihm aufgezwungenen bas hollanbische heer gegen Bonap Rechtsstudium, dichtete und warf sich bei bem Aus- führen wollen, fügte B. fich alebalt bruche ber Revolution mit Keuer in die neue wünschte "ben berühmten Belben" und Strömung. Er wurde 1790 in Paris Buch= um in ber Militärverwaltung verwend bruder, veröffentlichte einige Broschüren über bie ben, in ben Staatsrat. General Deten momentanen Begebenheiten, mußte aber auch bie- bem Ersten Konsul nicht energisch gemes sem Berufe entsagen, nahm 1790—1791 teil an Benbee vorzugehen, barum schickte

ber Rebaktion des "Journal de la ( la ville" und war neben seinem Fre ton (s. d.) ein Mitbegründer des Clu deliers. Er ließ sich ins zweite Be Freiwilligen der Seine und Dise ein wurde am 18. Oktober 1791 barin major; man erklärte ihn nachber u der Prinzessin Lamballe (f. d.), was Chrentitel war, aber B. war an diesem unschuldig. Nach der Croberung bi ging er 1792 als Zivillommissär dor 1793 nach Paris zurück und wurde Folge Brigadegeneral. Rachdem er sich schooten hervorgethan, wurde er in Frankreichs verwendet, beruhigte die Süden und socht am 18. Bendemic 1795 mit Auszeichnung in Paris. All Bonaparte den Oberbesehl des italienisch übernahm, erhielt B. unter Massena () eine Brigabe, zeichnete sich bei verschi legenheiten aus, besonders in den Sol Arcole (f. d.) und Rivoli (f. d.), wu der letzteren im Januar 1797 Divisi und Kommandant der Avantgarde. Di schaft in Neapel schlug er aus, und als torium nach den Schweizer Reichtümer und die Waadter Demokraten in ihre dung gegen die Berner Herren französisch riesen, wurde B. der Oberbesehl bes in t einfallenden Heeres übertragen; Bona Oftober 1799 zur bemütigenten konte Brunnow. 457

borthin, der Armee in Bar scheint er sich den Haß der 00 bas bourbonischen Fanatiker, ber nachher so gräßlich er sich gegen ihn losbrach, zugezogen zu haben. ges Ca= die Riederlage von Waterloo im Süden bekannt nuar in wurde, erhoben sich die Ropalisten und Katholiken rorbent= in wilder Wut gegen die Raiserlichen und Andersjen und gläubigen; B. erfuhr bies in Toulon, hielt mit die um= Mühe seine Solbaten bavon ab, die Grenel von omen in Marseille (s. d.) zu rächen, und übergab einem und den königlichen Kommissär den Oberbesehl der ihm diszipli= anvertrauten Armee. Allen Warnungen mutig Helben= tropend, trat er ben Weg nach Paris burch bas mörbe= | erregte Land an; in Mix erfannt, entging er faum ichloß, der Bolkswut und traf am 2. August 1815 in mit B. Avignon ein. Auf eine gemeine Lüge hin schrie Inaparte man ihn hier als Mörder der Lamballe (f. oben) ungszu= aus, der ihr Haupt auf der Pite getragen haben ordfüsten sollte; rasende Volkshaufen machten Attentate auf 3 gelang i ber Straße auf ihn, belagerten ihn bann im Gast= per Bre= hofe, und Mörder gelangten endlich über die Dächer England in sein Zimmer, wo sie ihn erschossen. Die Leiche ba &. wurde über das Pflaster geschleift, in die Rhone 1 pacifi= geworfen und mit Schüssen verfolgt. In dunkler im Ot= Nacht begrub ein Kischer ben Marschall, ber in 8 Stelle 22 siegreichen Schlachten gestritten, verheimlichte en Auf= es aber, um nicht auch zerrissen zu werden. Feige ; er im ließen die Gerichte die Schandthat ungestraft, ja zumeist die Behörden von Avignon gaben das falsche ber 1800 Zeugnis ab, B. habe sich selbst erschossen. Erst rbrannte nach seche Jahren gelang es den unermüdlichen : Mincio Forderungen der Marschallin, eine Untersuchung arbe am ju erwirken. Dieselbe stellte ben Mord fest, bie Kämpsen Mörder aber waren verschwunden, und ein einziger Mincio= von ihnen wurde im Februar 1821 in contu-8 er sich maciam zum Tobe verurteilt; die Klägerin mußte der seine die Prozeskosten tragen. B. war einer der rein= 1 wollte, sien Charaftere unter ben Napoleonischen Mars Overa= schällen. ar 1801

Egl. Notice historique sur la vie du ma-Treviso. réchal Brune, Paris 1821; Lambot, Le ging B. maréchal Brune à Avignon en 1815, Paris , wo er 1840. Seine Korrespondenz als Besehlshaber in

hall von ber Schweiz gab v. Stürler heraus.

enlegion.

Brunnow, Philipp Imanowitsch, Graf. Banje= In Dresten am 31. August 1797 geboren, Sohn roberung eines fachfischen Garbeoffiziers und Bruber bes ner per= | Schriftstellers Ernst Georg v. B., studierte Baron 3 König B. seit 1815 in Leipzig die Rechte und trat 1818 bons zu während des Aachener Kongresses in russischen Etreit= Staatsbienst. Im auswärtigen Amte beschäftigt. ngte am erregte ber hochbegabte Mann bie Aufmerksamkeit tabt und Alexander Sturdzas, Nesselrobes und Capo b'Istrias extember und Sturdza arbeitete mit B. einen Zivilcober für tulation, Bessarabien aus. B. nahm teil an den Kongressen von Troppau und Laibach, wurde 1822 mte und Sefretär bei ber Gesanbtschaft in London, besuchte : burfte. l er ihm ben Veroneser Kongreß und arbeitete zu Peters= B. blieb burg in ber boberen Berwaltung. Dem General= 1814 so= gouverneur in Obessa, Grafen Woronzow (f. b.), te schon beigegeben, machte er 1828 — 1829 als Zivilist B an die den Türkenkrieg mit, wurde Staatsrat uud bann von ben kangler Grafen Reffelrobe (f. b.) unmittelbar h barum attachiert. 218 erster Rebacteur bes Departements Elba zu= des Außeren war er unermüdlich thätig und übfrant= lernte die russische Politik in ihrer Größe wie in mantant ihren Winkelzügen genau kennen. Wirlian

Staatsrat geworben, ging er 1839 als Gesandter wo er aber seinen früheren Einfluß nicht nach Stuttgart und Darmstadt und erschien im gewann; am 19. Dezember 1860 wurde e September 1839 in London; er hatte bie beson= Botschafter erhoben. Bergebens suchte er t bere Mission, die Bersuche zu hintertreiben, die Freundschaft der Kabinette von St. Jame ber französische Gesandte Sebastiani (s. b.) machen St. Petersburg herzustellen, war 1863 w möchte, die Regierungen von England und Frant- ber polnischen Berhandlungen nabe baran reich auszusöhnen, und sollte einen Bund Eng= don Balet zu sagen, und bemühte sich a lands mit Rufland herbeiführen. B. bewährte bortigen Konferenz im April 1864 vergebe sich als gewiegter Diplomat. Im stillen arbeitete Dänemark. Am 2. Juni 1870 als Bot er Monate harauf bin, bis Palmerston (f. b.) mit nach Paris entsandt, vertrat er auf ber Ko Rußland, Österreich und Preußen allein die Rußlands Interesse in der Pontusfrage gli "Brunnowsche Konvention" vom 15. Juli 1840 erreichte die Entneutralisierung des Ponu unterzeichnete (Quadrupel = Bertrag), welche Eng= unterzeichnete am 13. März 1871 biefen land von Frankreich löste und in der orientalischen Ruglands über England. B.s Lohn ma Frage mit Aufland verknüpfte. Bon nun an 1. April 1871 ber erbliche Grafenstant. galt B. für ein ungewöhnliches biplomatisches 1871 wiederum als Botschafter in London Talent. Mittlerweile war er Geheimer Rat ge= ditiert, bemübte sich ber geistvolle Mann wie worden und seit Frühling 1840 in London als beide Kabinette freundschaftlich zu verbinden Gesandter accreditiert. 1841 näherte sich Frank- seinen Wunsch am 22. Juli 1874 bes Treich England wieder, und B. unterzeichnete mit entlassen, erlag der Greis am 11. April 18 ben Gesandten ber vier anderen Großmächte am Darmstadt einem Gehirnschlage. 13. Juli 1841 die Londoner Konvention, nach welcher die Pforte Darbanellen und Bosporus Politit, dargestellt in ber Geschichte bes ruallen fremben Kriegsschiffen wieder verschließen hohen Abels, Kassel 1877. durfte und der Vertrag von Hunkiar=Iskelessi en= Bruffa ober Brufa — im Altertum ale bete (Darbanellen = Bertrag). B. nahm teil an eine Gründung bes bithynischen Köni ben Verträgen wegen Unterbrückung bes Stlaven= sias I. — gewann ihre historische Behandels, wegen der griechischen Thronfolge u. s. w. dadurch, daß die Sultane des jugendlich au Sein Einfluß in London reichte bis in die höch= ben Stammes derosmanischen Türkendi 🚤 sten Kreise, und er zählte zu den intimen Freun= für längere Zeit zu ihrer Residenz nahm == ben Wellingtons (f. d.) und Aberdeens (f. d.); er bem diese blühende kleinasiatische Griecker befestigte das russisch-britische Einvernehmen durch Jahre 1326 durch Osmans I. Sohn Uben Schiffahrtsvertrag von 1849.

Bei den Juli=Konferenzen in London 1850 war | oberung von Adrianopel durch Sultan B. entschieden für Aufrechterhaltung der Integrität im Jahre 1361 und der Herrichtung die ber bänischen Monarchie und Abanderung der zu dem neuen Zentral= und Herrensitz ber Erbsolgebestimmungen und unterzeichnete am 2. (1365) blieb B. die Hauptresidenz der F 🗀 August bas Londoner Prototoll. Als Palmerston neuen friegerischen Herrenvoltes in be = sich an Griechenland vergriff, verbat sich B. bie will= mitischen Welt. B. rühmt sich, die Gräbe kürliche Entfaltung von Englands maritimer Macht= ersten osmanischen Sultane zu besitzen. stellung, trat für Griechenland ein und protestierte, ber stürmischen Anfänge bes furchtbaren durch eine Note vom 19. Februar aus Petersburg Gelim I. fand bei B. am 14. April besonders entflammt, am 14. Mai 1850 energisch blutiger Kampf zwischen diesem und seir gegen die griechische Bergewaltigung in der Affaire ber Achnied statt. bes Inden Pacifico, forderte sogar seine Baffe, ließ sich aber, als Palmerfton bas Londoner Pro- ber Ernennung Don Inans von Oftertotoll unterzeichnete (f. o.), beschwichtigen. Pal= Statthalter ber Niederlande waren bie merston zeigte sich in ber schleswig = holsteinischen staaten nicht so ohne weiteres bereit, be-Frage febr nachgiebig, um Rugland zu begütigen. bes spanischen Königs in seiner neuen

doner Konferenzen wegen der dänischen Erbfolge : nien verlangte man von Don Juan an und unterzeichnete am 8. Mai bas Londoner Zusage gewisser Forderungen. Man Prototoll, wobei er in einem Geheimvertrage mit nämlich vor allem die Entfernung aller Dänemark bie eventuellen Erbansprüche Rußlands wahrte. Was auch B. unternahm, so konnte er ber Genter Pacifikation, Einberufung beboch ben Orientfrieg nicht aufbalten; am 4. Februar 1854 kündigte er Lord Clarendon (s. d.) den Ab= bruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen England und Rußland an und verließ am 8. Februar London. Um 25. Ottober 1855 jum Ge= ein neuer Bertrag jur Aufrechterhaltung bfandten am Deutschen Bundestage ernannt, ging Pacifikation zustande, die Union von Bruer 1856 als zweiter Bevollmächtigter nach Paris nuar 1577). Der Hauptzweck berselben und unterzeichnete hier neben Orlow (f. b.) am Ratholiten, beren Mehrzahl fich zu De 30. Marz ben Frieden. Er wurde nun Gesandter hinneigte, hinsichtlich ber religiösen Frag in Berlin und Wirklicher Geheimrat und ging im rubigen, und die Union bestimmte best-März 1858 abermals als Gefandter nach Condon, Die ausschließliche Bandhabung ber lat-

Bgl. Aleinschmidt, Ruglands Gefdid.

Rhomäern entriffen worben war. Bis-

Brüffeler Union, vom Jahre 157 Seit April 1852 wohnte B. wieder ben Lon- querkennen, und auf ten Rat Wilhelms namentlich ber spanischen Truppen, An -fraaten und den Ausschluß Fremder von rat. Während sich die Unterhandlungen Juan, ber zuerst auf biese Bedingungen geben wollte, bingogen, fam awischen ben

Ť.

Geboren ain 20. Rovember 1768 ju Bameret, mar, bem außerfien rechten glugel ber Alluerten bimen), trat ber vermegenelofe Jungling mit unter Bennigfen (f. b.) an. Au ber Spihe ber 16 Jabren ale Rabett in ein Infanterieregiment, erften leichten Divifion brang er 1814 über Genf Debate ber Belagerung von Belgrab bei, wurde nach Gubfranfreich bor, befehte Lvon, mußte fic 26. Dezember 1788 Faburich, balb barauf aber wieber bis Genf jurudgieben. Rach bem Pratemant um Tragonerregimente Rinsto, und mable bie Lurtenlelbzüge mit. Rach hormant Bremont und Rigga geworben, übernahm er bei Dar er um Achill an Beftalt, Dut und Kraft". bem Wieberausbruche bes Krieges 1815 bas Rom-Brammur, murbe nad tem Oftober-Angriffe auf Mantiberim Rapitan, jenbucte fich bei Arion im An emig 17:06 aus unt als ibm bei ber Expedition auf Meumartt ber Erfolg juftel, wurde er Schwabbef unb balb Dajor. Ergbergog Karl jog ter feinen Ctab, fatidte ibn bann ju Sumo-1. b | nach 3talien, und von ba jurudgefehrt, Graf B thangen Anteil am Gefechte von bie Rube ber. Tuchtig als Diplomat wie als het aran, an Mannbeune Erfigemung am 18. Sep- General, frarb B. in Mailand am 5. Junt 1825. 1799, an ben Edlahten bon Stodad, 1799, an ben Salahten von Stodach, Bucer (Buter), Diartin, ber' befannte Bobmens betraut, 1805 Borfteber und Willen un 15. Lebensjahre 1506 in ben Domis Referent im Militardepartement bes hoffriegs- nifanerorben eingetreten, findierte er in heibelberg baten Generalmaior. 1805 bem Fürften Theologie, wurde 1518 mit Luther befannt, burch Prediten interimituld beigegeben, firite er in ihn und feine Schriften, bef. feine Erffarung bes Lact von Aufterlit und begleitete Liechten: Galaterbriefes, fur bie evangelische Lebre gewonnen, tra lager Rapoleons. Benn ihm gleich ein trat aus feinem Orben aus, fanb Buflucht bei ben beit burg von 1809, bem Raifer jut Seite, ben Beibbifchof von Speier feines Monchegelübbes firitt bei Aipern und Bagram und wurde als eines vorzeitig abgelegten formlich entbunden,

Actigion; außerbem bezwecke fie bie Bertreibung Rapoleon ab, um ihm Frang' II. Gratulationen ber Spanier, berficherte aber, bem Ronige tren jum Geburtstage ju überbringen, und im Gepbleiben ju wollen. Solland und Beeland unter- tember wurde er abermale an ibn entfandt, um stameten ben Bertrag natürlich nur unter bem bireft auf Frieden hinzuwirken. Rapoleons Beanderudlichen Borbebalt, bag fie fich hinfictlich bingungen ichienen aber bem Biener Dofe ju den Religionsfrage au bas halten würden, was bart; B. fand, als er bei Napoleon mildere nachbie Deneralftaaten nach Feststellung ber Rube in suchte, eine unfreundliche Aufnahme und Rapoleon biem Puntte beschließen wurben. Don Juan wußte berart ju imponieren, bag Franz II. sich unterzeichnete zwar am 12. Februar 1577 bie jum Frieden entschloß. Die Konserenzen in Altenlama ("bas ewige Ebift"), allein bie Spannung burg jur Rebensache machend, unterhanbelte Rawichen ibm und bein Bolle wurde immer größer, poleon bireft mit Liechtenftein und B, und ließ thefilic ftellte man auf Anraten bes von Champagny (f. b.) am 14. Ottober mit ihnen be Stagten bon Brabant jum Gouberneur biefer ben Frieben in Bien abichließen. An Stelle bes Binding ernaunten Wilhelm von Oranien an in ben ruffischen Feldzug ziehenben Fürften Juan bireft bas Berlangen, seine Stelle Schwarzenberg (f. b.) wurde B. im Mai 1812 machyulegen und einem anderen Statthalter Blat Gefandter in Paris, was er bis Sommer 1813 P maden. Mattbias von Ofterreich wurde hier- blieb. Im Mai 1818 eilte er zu Napoleon nach wi wu ben auf ben Pringen von Oranien Dresben, wo jene frürmifche Aubieng in Scene Aferiadingen Ebein ber füblichen Rieberlande ein- ging, in welcher Rapoleon bie bewaffnete Ber-beiden, nach Bruffel zu kommen und die Statt- mittelung Ofterreichs verwarf, bann aber auf butaichaft zu übernehmen. Er that bies, war einen Baffenfrillftand einzugeben verfprach, beffen aber bur bas blinde Bertzeug in bes Pringen Bebingungen Rufland und Preugen borfchlagen Danben, Muf ben Rat bon Marnix und mit mochten. Als B. un Juni Rapoleon in Dresben Bucheiftung Draniens wurde nun am 18. Des, erflarte, Ofterreich wurde ju ihm fteben, wenn Maber 1577 bie zweite Bruffeler Union er die Bafis ber Friebensvertrage annahme, wurde Beient, welche fich von ber erfteren bauptfache er hoffartig abgewiefen. Ofterreich trat nun im babutch unterfchieb und fie fattifd aufbob, Muguft auf bie Gette ber Multierten; B. übernahm jest ber reformierten Rirche biefelben Rechte, bas Rommando ber zweiten leichten Dwifton, ben Ratholiten, eingeräumt wurden. Die brang von ber bobinifchen Grenze aus bor, feiftete Union wurde von allen Provingen unter- unter Schwarzenberg Borgugliches, traf am 17. Ditober bei Leupzig ein und ichloß fich, was fur ben Bubma und Letten Gerbinanb Graf von. Ausgang bes 18. Oftober von bober Bichtigfeit Parifer Frieben Generalgouverneur in Savopen, in ben Rriegen gegen Frantreich boll manbo bes zweiten Corps ber italienifchen Armee, und Loon ergab fich im Bult burch Rapitulation. Run murbe er Stellvertreter bes Rommanbierenben in ber Lombarbei, Birflicher Geheimrat und 1818 fommanbierenber General in ber Lombarbel. Bei bein Ausbruche ber piemontesischen Revolution rüdte er 1821 in Piemont ein, gar teinen Befehl von Wien abwartenb, und ftellte in funf Zagen

Erabergogs Rart, Chern und am 1. Dary hunberts, ift geboren 1491 ju Schlettftabt, geftorben Berteis am 28. Februar 1551 ju Cambribge. Biber Paritt bei Aipern und Wagram und wurde als eines vorgeing achteigen ju Landftuhl an und beite bie Lingarisch Altenburg (f. b.) langsam sich trat 1522 in die Che. Durch den Krieg vertries bielben, ging B. am 15. August 1809 an ben, predigte er turze Zeit zu Weißenburg im Elsaß und wandte sich darauf, in dürftiger Lage, telung erschien. Auch an ben seit 1540 zu & nach Strafburg 1523, wo soeben M. Zell mit genau, Worms, Regensburg auf ben Bunich t evangelischer Predigt einen Anfang gemacht hatte. Kaisers eröffneten Vergleichsverhandlungen zwisch B. wurde vom Rat zum Lektor ber heiligen Schrift, Protestanten und Katholiken beteiligte sich 1524 jum Leutpriester zu St. Aurelien bestellt Sie blieben erfolglos, bienten aber tazu, B. und war nun in Gemeinschaft mit Zell, Capito 2c. einen ber friedlichsten Reformationstheologen ar bemüht, die Reformation in Straßburg durch be= in tatholischen Kreisen zu empsehlen: barum erf sonnenes, aber entschiedenes Borgehen zur Durch- sich ber Kurfürst von Köln, Erzbischof Serma führung zu bringen. In dem jetzt (1525 ff.) aus= von Wied, zur Einsührung der Resormation gebrochenen Abendmahlsftreit zwischen Witten= seinem erzbischöflichen Gebiet 1542/43 neben Gre bergern und Schweizern suchte B. von Anfang an per und Melanchthon bie Silfe B.s, ber ta eine vermittelnde Haltung einzunchmen, und ließ auch die Reformationsordnung entwarf und bi sich bann auch durch die von beiden Seiten tom= eifrig durchzusübren suchte. menden Angriffe und Vorwürfe (1526 von Luther, Widerstand des Domkapitels und am Machtgek später besonders von den Schweizern) nicht irre des Kaisers (August 1543). Nach tem unglu machen, und gab seine Hoffnung nicht auf, daß lichen Ausgang des Schmalkaldischen Krieges 154 burch mündliche Besprechung und beiberseitigen verweigerte B. entschieden jebe Mitwirtung ! guten Willen eine Vergleichung zu erreichen sei. Abfassung wie Einführung tes Interims 1154 Im Januar 1528 wohnte er ber Berner Dis- suchte auch die Annahme besselben burch ti putation an und wurde hier mit Zwingli, Strafburger Rat zu hintertreiben burch Bo Haller 2c. bekannt; 1529 weiß er ben Landgrafen und Schrift, besonders durch seinen "Summarisch Philipp von Hessen sür sein Einigungsprojekt Begriff ber driftlichen Lehre" in 29 Artikeln. 3. zu gewinnen. Auf bem Marburger Gespräch am Interim wurde angenommen, B. und sein kong 2. Oktober 1529 stand B. mit ten Straßburgern Fagius beurlaubt (1. März 1549): sie folge auf ber Seite ber Schweizer, suchte aber auch einem Ruse nach England. Im April in Low Luther sich zu nähern und ihn für eine Bersöh= angekommen, von Erzbischof Cranmer wir u nung ber Parteien zu gewinnen. Um so schmerz= König Eduard VI. aufe freundlichste aufgene licher berührte es ibn 1530, baß auf bem Augs= sollten sie zuerft an einer neuen Bibelübe - a burger Reichstag ben Strafburgern ber Beitritt mitarbeiten, bann in Cambridge eine alate a jum gemeinsamen Bekenntnis von den Sachsen Wirksamkeit eröffnen. Allein beide teutsch verweigert wurde, weshalb B. mit Capito in aller logen konnten bas englische Klima nicht e -Eile ein eigenes Bekenntnis verfaßte, das im Na= fühlten sich auch sonst im fremten Lan men ber vier Städte Straßburg, Lindau, Mem= behaglich. Fagius starb schon am 13. R mingen, Konstanz am 11. Juli 1530 dem Kaiser, 1549, B. begann im Januar 1550 seizer überreicht wurde — die spätere Conf. Tetrapo- lesungen, half mit bei einer Revision teme litana in 23 Artikeln. Da ber Kaiser auch tiesem mon prayer book unt schrieb für be wie ber Aug. eine Confutatio burch Ed entgegen= in unglaublich furzer Zeit sein zweibantie = stellen ließ, so beantwortete &. diese burch eine "De regno Christi", was bas Reid-"schriftliche Verteidigung", betrieb aber jett nur sei und wie es verwirklicht werbe. Teum so eifriger die Ausgleichung ber Abendmahls= nahm es beifällig auf, die Universität renteren bifferenz. Gleich in Augsburg suchte er Melanch= bie theologische Doktorwürte: B. aber thon u. a., in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in Coburg im September 1530 ben balb barauf, fühlte sein Ende naben und in Coburg im September 1530 ben balb barauf im September 1530 ben balb barauf im September 1530 ben barb barauf im September 1530 ben barauf im September bort weilenten Luther, bann auf einer Rundreise im Areise ber Seinen, Die ihm nach burch Oberbeutschland und Schweiz auch die bor= nachgekommen, am 28. Februar 1552 ==== tigen Theologen für seine "Concordia" zu ge= Gebeine murben in Cambridge bestattet. winnen, und zugleich für die volle Durchführung sehl der blutigen Maria 1556 ausgegreiche ber Reformation in Strafburg, Ulm, Augsburg, verbrannt, sein Getachtnis 1560 ven Memmingen zu wirken. Auch in bem Herzog= tum Württemberg suchte er sich 1534 bei ber Einführung ber Reformation Ginfluß zu verschaffen und auch hier ein einheitliches Zusammengeben bes Lutheraners Schnepf und bes schweizerisch lehrenden A. Blaurer zu fördern (Stuttg. Kontordie 1535). Zu Kassel hatte er eine Besprechung mit Melanchthon (Dezember 1534), den er für eine vermittelnte, ber lutherischen lebre möglichst an= genäherte Formel (Brot und Wein barreichenbe Beichen), zu gewinnen suchte, ebenso wie bie Schweizer Theologen im Februar 1536 auf einer Zusammenkunft zu Basel. Nun schien auch Luther bem Bersuch einer Einigung mit ben Oberbeutschen nicht mehr abgeneigt: im Mai 1536 kam, beson= bers burch B.s Beharrlichteit und biplomatische Gewandtheit die sogen. "Wittenberger Concordia" zustande, die freilich ten Schweizern mehr als ein Sieg ber lutherischen Lehrform benn als Bermit- mokratischen Partei und Anhanger ber ven 326

Sie scheiterte o Elisabeth ebrenvoll erneuert. Ginc Ge gabe von 2.8 Schriften murte beabniaber nicht zustande gefommen: nur ein Zwe schien 1577f. Auch sein Briefmecklet jum kleinsten Teile gesammelt im Comp. Re. in ter Corresp. des Reformateurs etc., nach in l'en; Briefwechsel l'antgraf Philips me. L'eipzig 1880. Altere Biographicen sint de Wert; neuche und befte von 3. 22. Baun, & berfelt 1860; vgl. auch Herzog in ta Me D. B., Krafft in ber Theol. RC., 20. III. Buchanan, James, ber fünfzehnte Richte ber Bereinigten Staaten, mar ber Com in Irländers und am 22. April 1791 pn Eum

Batter in Pennsplvanien geboren. Seit 1812 Ich anwalt, wentete er sich seit 1820, wo er all I geordneter in den Kongreß gewählt much. te Politit seines Baterlandes zu. Mitgliet ta te

fon vertretenen Richtung, wieberholt Gefanbter ber Bater (Albrecht Wolfgang 1699-1748) als Bolou-Drien en verftiebenen enropäifden bolen, ift B., bet 1-33 M inch bei Benath murbe, andauernb ris et ger Breund bet norbameritanifden Eubkaaren geweren und bat bie Intereffen ber füblichen Printer, bie gunachft auf Aunezion neuer Debiete genatet maren, energifch gu forbern gelucht. Er tut einig fur bie Englieberung von Zepas an bie Union ein, die 1845 vollzogen wurde, und leitete 416 Staatsfefretar bes Prafibenten Boll (1845 It ind i point b ben über Tegas unt Megifo 1846 entbrannten Krieg, welcher für bie Union pu Gewinnung von Kalifornien, Utah und Renmuda führte. Spater geborte B. ju ben Polis mirm, bie gern Ruba gewonnen hatten. Seine Biafibentichaft war für bie Union bocht nache mig. 8. hatte bei ber Babl im Jahre 1856 mit mit geringer Dehrheit ben Gieg über feine Beguer Fremont aub Fillmore babongetragen. Bibent feiner berricaft bom 4. Mary 1857 di borthu 1861 spitte sich — unaushörlich burch bit Berfuche ber Gtiavenhalter, Ranfas ju einem Ellavenftagt ju maden, gefcharft - ber Gegen-14 porfcett ber feit 1852 aus alten Bhigs, diebobenmannern und alten Demofraten fich neu bubenben Bartei ber Republifaner und ben Ber-Em ber begin bifubliden Intereffen bis jur Unbe be tiet ju Bar bie Aufnahme von Minneat Lat Ceegon (1869) als neuer Staaten at the L en nur inbireft fur bie hauptfrage aten John Drowin 1859 ju garpere Berry in Birginien gegen Staverer berate bie erfren glammengeiden bes brobenten Bargerfrieges. Da nun mehrere tent Berunde ber foateren Sejenioniften, Touce und Thompson, in & 6 a nexture tunen, fo murbe es moglich, bag bei ber batten e boade bes Brafibenten bie Borbemerten ber begeftieniften gu ihrem Rampfe micht man e bettich inbireft geforbert werben tonnten, eifing jeboch betrieb er bie Befeftigungeftinft; bos a. & Babb enerne Bobl unter bem Borjug bes Ctalate & Beare ina (20. Tejember 1800) bie und in vorjüglichem Dage bie fieine geftung ent bio i featen bet fübliden Staaten auf bem Bunbe audtreiten Chmobl innerlich ter Sade feiner et tennte jugeneigt, wollte B. bod nicht in mater bie Bortereibnung unter bie Forberungen bes Maria bar Carens willigen. Aber er fab auch polinen verwendete er feine ebenfo ernfte wie The ten fis neu organifierten (bie fich bann liden "Carabiniers", bie "Comargen" ju Rof Dean, in 3 nerfon Lavis einen eigenen Bra- und ju gug, mabre Dufter leichter Truppen, und Erft all am 5. Mary 1861 ein Regiment "Grenabiere". - 1761 fibernahm er Det m bie Regierung übernommen batte, nahmen auf Englande Betrieb und Boridlag bie Bubrung Tinge befanntad einen anberen Berlauf and finem Rudrett in bas Privatleben reich und Spamen. Ge galt bie febr jurid. a ? beattanb bei Lancafter in Dennfpluanien gu-- ten, mo et am 1. Juni 1868 florb. wier in ber englifden Garbe, nahm mit feinem Gemeinfchaft vertnupfte ibn mit bent Ronige Jofeph

tar an ber Schlacht bei Dettingen teil (1743), biente bann im öfterreichtiden heere (April bis September 1745) in Italien und übernahm, noch burd manderler Reifen in Teutichlanb, Somery und Italien gereift, 1748 nach bem Tobe feines Baters bie Megierung ber Graffchaft. Bon jebt ab traten feine Benehungen ju Friedrich bem Großen in ben Borbergrund feines Lebens. Selbft fowohl feinen Reigungen ibie feinen Anlagen nach Solbat, folgte B. bem unpomerenben Beispiel bes großen Ronigs innerhalb ber ihm gezogenen Grengen. Gin fleines Truppencorps, alle Gattungen umfaffenb, gebilbet auf ber Grunblage ber allgemeinen Webrpflicht, trefflich bisgiplimert unb geidult, bubete ein ausgezeichnetes Rontingent, welches B. ale Berbunbeter Englands guerft unter Qumberiante bann unter Ferbinante bon Braunidweig Cherbefehl gegen bie Frangofen im Giebenjabrigen Rriege fechte. Gleichzeitig erhielt ber Graf felbft ben Rang eines englischen General. felbjeugmeiftere. Soneibig, uneridroden unb taltblutig wie wenige Meniden, wubte er biefe Eigenicaften nicht blog feinen Golbaten nitjuteilen, fonbern bemabrte fie auch in gablreichen Rampfen und Gefahren ale Bubrer, fo befonbere in ber Schlacht bei Minten und bei ben Gelagetungen von Manfter, Marburg, Rancl. Geine Lieb. lingswane war bas Gefdub, fur berfen forgfältige Berfiellung und manniglade Berbefferung er in feiner Orfdubgiegerer Bebeutenbes leiftete. (3mei hinterlaber ju Bilbeimftern geugen fur bie verftanbuidvolle Richtung, in ber fich feine Beftrebungen bemegten.) Dan er auch ber ber Berwendung biefer Matte weite Wege ging, jeigt bas artilleriftifche Manover in der Schlacht bei Minden, in welcher er "mit Gelduben tiraillierte" und feine "Artillerio hunnarde . Gefdabe mit poer Pferben, bie 470 Sortt min) Schunden gurudlegten. - Richt nimber Fort "Bilbelm" auf bem Muthberge bet hameln "Bilbelmftein" im Steinhuber Meer und bas Bort Lippe bei Elbas in Portugal find Dentmaler feiner tiefen Einficht in bas Beien biefer Runft. - Much auf bie ubrigen militarifent Dife Bu, wie feit bem 6. Februar 1861 bie erfolgreiche Thatigfeit. Ge bilbete er feine treff. B. ber portugiefifden Truppen im Rriege gegen Frantgefommene Armer erft von Grund aus ju erneuern. du turzem war es bem Graien möglich, fie einiger-Cutchurn & thelm Graf von (Bithelm maben felbrichtig ju maden und fie fo ju fubren, Bern & genit Ebler Dere und regieren. bas trop großer Uberlegenbeit ber Beinb nirgenbe bet draf ju & haumburg (Lippe), Cher einen Borteil gewann. Der Briebe von Bontainebeidebaber ter portugiefifden Mrmee, bleau 1762 beenbete feine friegeriche Thangfeit, Praeral - Aribmarfdall von Grofibri- aber bie angefangene Reorganisation und bie ba-\*\* treen, geboren am 9. Januar 1724 in Lonbon, mit verbundene Einrichtung michtiger Militarbanten Bose 2.6 jum 17. Jahre in Genf erzogen, fine und Inflittute wie einer Arieges und einer Ara benen in Leiben, burderifte Frantreid, bes tilleriefdnle befdafrigten ibn noch lange, nachbem ge etrige beutide Fürftenhofe, murbe 1742'er Portugal verlaffen batte (1763). Eine innige

noch einen längeren Besuch 1767. — Seinem eigenen tehrte glänzend und unwiderstehlich, aber cha Lante erwies er alle Dienste, beren er bei seinem auf bas Große und Weite gerichteten Geiste in biesen fleinen sehr bedingten Grenzen fähig war. Es ist mahr, bag ber Kontrast, welcher hierburch erzeugt wurde, seinen Unternehmungen mehrsach ben Schein bes Komischen verlieh. Ein Ländchen von & Quabratmeilen besaß militärische Ginrich= tungen wie sie mandes Königreich nicht hatte, eine Bermaltung, bie gang im großen Stil philo= sophischer Aufflärungstheorie arbeitete, und eine Hauptstadt von kaum 2000 Einwohnern, aber mit einem Herber als Hauptprediger und einem Th. Abbt als Hof= und Regierungsrat. Aber binter biefen scheinbaren Wibersprüchen fanten sich boch eine Reihe sehr realer Vorzüge. Der Graf selbst war ein zweifellos groß angelegter und mit ben bebeu= tenbsien Eigenschaften ausgestatteter Herr; nur zu Baus ju groß, erschien er in bedeutenberem Raume durchaus ebenmäßig: seine Artillerie= und Ingenieurschule mar so weit von Spielerer entfernt, daß sie in ter That eine der vorzüglichsten Pflanz= stätten ausgezeichneter Arieger, u. a. eines Scharn= borfi, murbe: burch Forberung ber Gewerbe, De= bung bes Aderbaus, Beseitigung ber Frondienste und eine sehr geordnete Finanzwirtschaft hat sich die büdeburgische Regierung einen achtungsvollen Ruf verschafft; und auch ein Herder brauchte es nicht zu gering zu achten, unter bem Grafen zu wirken, ben die Bedeutendsten seiner Zeitgenossen mit bober Berehrung als Philosophen wie als Helben ehrten und ber in seinen gablreichen Schriften und mannig= fachen Unternehmungen und Veranstaltungen ebenfo feiner Zeit weit voranschritt, wie bie Besten jenes Jahrhunderts. — Seine frühe Che mit ber trefflichen Gräfin Marie von Lippe=Bitterfeld war von nicht langer Dauer (1765—1776). Sein treues Herz, bas sich in allem nur gang zu geben ver= mochte, verlor seine Lebenskraft, bald nachdem sie geschieden. Er starb am 10. September 1777. Auf seinem Schloß Baum fand er sein Grab und sein Denkmal. — Bgl. bie Biographicen von Barn= hagen (2. Aufl.) und von Ernst Graf zur Lippe, Berlin 1869; 3. 68. Zimmermann, Uber bie Ginsamteit, Teil III, E. 457 ff., Leip= zig 1785; R. Sanm, Herters Leben und Schriften I, 1880; G. W. v. Düring, Geschichte bes König, Königin und Sof gebätschett. Schaumburg-Lippe Budeburgischen Carabimer- und spanische Boi veridrieb tem neuen Gunflig Jäger=Corps, 1828; 3. W. v. Archenbolz, große Pension, die er aber nie annahm. Geschichte bes Siebenjährigen Krieges, 7. Aufl., und ber Favorit lebten auf bem rem 1861, S. 426 u. 493; Arn. Schäfer, Ge- Freundschaftssuffe, verkehrten ohne jeden 34 schichte bes Siebenjährigen Krieges, 3 Bbe., Berlin und mabrend Jatob ihn bei seinen plice 1867—1874.

Budingham, George Billiers, Bergog eine Betrachtung über bas Batermier: bon. Einer normännischen, in Leicestersbire an= aber und seine Mutter erfanten immer nem Inter fässig gewordenen Abelsfamilie entsproß er am baltungen für ben launischen Monarden = 20. August 1592 auf Schloß Brokesbn (Broo- Billiers entfaltete sich ein berrifches mit tesbv) als jüngerer Sohn zweiter Che bes Sir süchtiges Element. George Villiers und ber Marv Beaumont, welche tiefer aus tienenter Stellung beraus geheiratet 1616 freigegeben, und Billiers mar ba hatte. Frühe verlor er ben Bater, und bie ehr= förderer ber spanisch englischen Allian 300 geizige und verschlagene Mutter erzog ibn nicht mann machte ihm ben Bof, was ibm begreifiche nur nach ber Disziplin ber englischen Schule, weise zu Kovfe stieg, ba es einen weit finden sondern ließ ibn auch brei Babre in Frankreich Geift erfordert hatte, nuchtern und ober sich in französischer Sitte bilten und zum vollen- zu bleiben. Von allen Seiten flesses im

Emanuel wie mit bem Heere; er widmete beiben beten Kavalier gestalten. Der schone Junglin Grundfage von Paris zurud; burch natifick Gutmütigfeit und bienstfertiges Befen gewant a sich rasch Freunde. Er war geistig nicht mie beutend, aber es lag seiner Mutter und ihm me nig baran, die intellektuellen Gaben zu enwickt: burch äußere Vorzüge hofften sie solche Ming zu erfeten, und George Billiers wurde Main m allen ritterlichen Künften. Er befuchte nur be Universität Cambridge, obne 11ch irgenteinen Fache zu widmen; seine Plutter harrte auf eine glückliche Wendung, die ihn bei Hose unter har wunderlichen Könige Jatob I. zu Ehren bringen würbe. Sie abnte recht; 1614 fab ibn ter ling in ärmlichen Berhältniffen, fanb Gefaller # seiner Schönheit, und bie Gräfin Betfort mit dem Grafen Bembrole wurden des jungen Rames Gönner; Pembrote (f. b.) scheint auch liche pe Aunft und Geschmad an schönen Bauten in im geweckt zu haben; später hat George bem 🕪 thäter schlecht gebankt. Balb erfüllte sein ba ber beiße Drang ber Ehrsucht, von seiner Rum genährt. Bei einem Feste in Cambridge im Mig 1615 sab Zakob ihn wieder und war bezoich von seiner Erscheinung; tie gahlreichen Ge bes Günstlings Somerset (f. "Carr, Robert") ben Mann vor sich, ber tiefen stürzen kunt Am Hofe blieb George beiter, übermutig forglos wie früher, und es war ibm Ichens unmöglich, fich zu verfiellen ober tie 🎏 gen seiner Schritte zu überlegen. Einen mas mächtigen Gönner, bem er mit Undem 🃂 lobnt bat, fant er in bem Erzbischofe wer von Canterbury, ber auch bie Königin bemog P Beforderung Georges mitzuwirken. George Diunbident bes Königs geworben, erbielt in And 1615 ben Ritterschlag, wurde Kammersund 🚥 mit einer Pension von 1000 Pfund betacht, # Zanuar 1616 Oberstallmeister. Im Owe 1616 stürzte Somerset: George, bem bies binden aus bem Wege geräumt war, murbe Jahl Co beimfetretär; mehr und mehr frieg fein Gute Ebren und Reichtimer bauften fich auf ibe. erhielt im April 1616 ben Hosenbandord große Güter, wurde im August 1616 Sic Billiers und Baron Blechly of Blechly mi Liebesbändeln unterfrütte, widmete er im

Auf Villiers' Fürsprache wurde Ralist !! !!

gsgelber zu; er hielt förmlichen Berkauf mit n und Stellen und nahm ganz unbefangen ield, obgleich er ein Einkommen von jähr= 5= bis 20,000 Pfd. St. hefaß; seine An= : wurden in die fetten Amter gesetzt und dafür flumme Instrumente; besonders g für ihn war, daß der Thronerbe Karl in ertrautesten Beziehungen zu ihm trat und ermaßen unter seine Leitung tam; Jakob wurde völlig von ihm beherrscht. Zu vielen m fügte Jakob am 5. Januar 1617 die ang jum "Grafen von Budingham" unb barauf zum Mitgliede des Geheimen Rates. erühmte Bacon (s. d.) wurde sein eifrigster r, obgleich er ihn geistig unendlich überragte, i sährend ersterer zum Kanzler aufstieg, wurde! e Billiers am 1. Januar 1618 "Marquis 3.". Bas auch gegen ihn angeregt wurde, te: B. blieb ber Mann bes Königs; seine wieder vermählte Mutter wurde Gräfin von ab zum Papstume hinneigend, interessierte : von ihr stets beeinflußten Sohn immerzu re latholische Heirat bes Thronerben. Mit! obe ber gegen B. schließlich etwas erkalteten sten Großschatzmeisters Grafen Suffolk. an. glich Anhänger ber Partei, welche bei Jakob teifützung seines Schwiegersohnes Friedrich A Pfalz gegen die katholischen Mächte ein= Mug B. sich, besonders weil die Hollander lische Flagge auf ben östlichen Meeren be= hatten, seit Mitte 1620 auf die Seite und sagte sich von ber Kriegspartei los; entfremdete er sich die Volksgunst. Er m eine Aufteilung der Niederlande zwischen und England, und der schlaue spanische e Gondomar bot ihm Holland und See= ! feinen Gebieter 1620 an; Jakob freute n und hoffte. Oftindien werde ebenfalls beiben Kronen aufgeteilt werben, währenb großen Angriff auf die Niederlande zu mr Gee plante.

Billtürherrschaft zog mehr und mehr **Position in dem ihm antipathischen Parla= |** Fok, und er berief sehr ungern 1621 bas= Asbald brachte dies seine Ansprüche und

gelehrten Edward Coke (s. b.) beraten; die von Jakob gewährten anstößigen Patente und Mono= pole wie die damit Begabten und die an der Aussertigung schuldigen hohen Beamten wurden schonungslos angegriffen. Die Stellung bes obersten Richters, des Lord-Kanzlers Bacon, ward erschüttert und B. selbst fühlte sich unsicher.

Nachdem er am 3. März 1621 bereits die Mög= lichkeit zugegeben, daß seine Meinung vom Segen ber Patente irrig gewesen, suchte er alle Schulb an den Migbräuchen von sich auf andere abzu= wälzen und, da er die Stärke seiner Gegner in beiden Häusern kannte, den König zur Auflösung bes Parlaments zu brängen. Auf ben Rat seines schlauen geistlichen Vertrauten, bes Defans Wil= liams von Westminster, stellte sich darum B. an die Spitze der Bewegung, machte sich zum Haupte ber Revolution gegen die Mißwirtschaft, opferte der öffentlichen Stimme die verhaßtesten Männer und erklärte sich am 13. März im Parlamente gegen die Monopole und für den Borteil parla= mentarischer Verfassung. — Hierdurch rettete er sich, die Führer der Opposition standen von den Angriffen gegen ihn ab. Den Rat B.8, das n wurde sein Einfluß der allgebietende bei Parlament aufzulösen, wies Jakob zurud, und wie bei Karl. Der mächtigen Familie Ho= | B.8 Feinde hofften, sein Einfluß sei vorbei; sie feind, brängte er sie zurück und stürzte sie irrten. B. bemühte sich hingegen vergebens, Ba= rm Stühlen; an Stelle eines Gliedes der con, seinen Freund, zu retten und mußte ihn im ie wurde er 30. Januar 1619 Lord = Groß= Mai 1621 fallen sehen; B.s Ratgeber Williams el, ohne das Geringste vom Seewesen zu wurde nun Lordlanzler. Wer B. im Wege stand, en; toch hat er ce fich angelegen sein lassen, wurde beseitigt, seine Willfür und Laune entschied, merfahrenheit zu beseitigen und eine tüchtige nicht das Berdienst. Den Niederländern seind, um schaffen. Während er seinen Brüdern schloß B. sich immermehr Spanien an; Jakob und Bawantten zu hohen Würden und reichen er glaubten, Spanien werde für Friedrich V. terverhalf, vermählte er sich selbst am 16. Mai von der Pfalz eintreten, wenn der Prinz von mit der einzigen Tochter des reichen sechsten Wales eine Infantin heirate. Mit dem Parla= untsand, Katharina Manners, die ihm zu mente geriet die auf ihre Vorrechte eifersüchtige bom katholischen zum anglikanischen Be= : Krone abermals in den bittersten Konflikt, und iffe übertrat; mit dem Schwiegervater als ersteres gegen Jakobs Anmaßungen förmlich r wegen unverschämter Gelbanforderungen protestierte, wurde es auf B.s Betreiben am 6. Ja= tgen Zwist. B. besaß bereits eine Reihe nuar 1622 aufgelöst, nachdem die Führer der : Schlösser, u. a. Wanstead House, Bur= Cpposition verhaftet worden waren. B. erwarb metheshill, Newhall. 1619 verwandte er von Bacon Pork House, von einem anderen Lord i Jatob I. für Milberung der Strafe bes Wallingford House und häufte Schätze auf Schätze Dabei neigten er und seine Familie sehr der katholischen Kirche zu, ja seine Mutter trat bazu über; B. konferierte viel mit Bischof Laud, ber gleichfalls viel Römisches billigte, u. a. Mit dem spanischen Gesandten Gondomar völlig einver= standen, arbeitete B. unterbessen an ber spanischen Heirat bes Prinzen Karl von Wales, über ben er eine absolute Herrschaft gewonnen, und ließ sich zum Befehlshaber ber Flotte ernennen, welche die Infantin nach England abholen sollte. Boll Eisersucht auf ben Gesandten Grafen Bristol, der bisher in Madrid den Handel geleitet (f. "Bristol, Graf") beschloß B., selbst ganz unvermutet mit Karl in Mabrid zu erscheinen und die An= gelegenheit an sich zu reißen. Da die Rotte nicht so rasch gerüstet werben konnte, reisten Prinz Karl, ber Günstling und einige Begleiter inkognito über Frankreich im Februar 1623 nach Spanien; als Tom und John Smith und verkleidet, gelang es ihnen, England zu verlassen und zu Bristols un= angenehmer Überraschung trasen sie am 7. März Den energisch ein, von dem großen Rechts= 1623 in Madrid ein. Der Hof empfing sie sehr

gütig und in seinem Stolze befriedigt, erwartete! Spanien zitterte, hielt B. ihm übermit aber ben Übertritt des Prinzen von Wales und habe zu mählen zwischen Spanien und große Bergünstigungen für die englischen Katho= forderte von ihm kategorisch bestimmte liken; der allmächtige Minister Olivarez (s. d.) und machte ihn abermals nachgiebig; be dachte im streng tatholischen Sinne und durchaus ment bewilligte bedeutende Gelber zur Be nicht in dem einer vermittelnden Politik, und bes Reiches, Unterftützung der Nachbarn un ihm gegenüber sollte ber hoffartige B. zum ersten- ber königlichen Schulben, und Jakob brad male sich als Diplomaten versuchen. In dem bie Unterhandlungen mit Spanien ab. politisch=religiösen Berhältnisse ber beiben Kronen jett in engem Bunbe mit bem Parlam lag ber Grund des Mißlingens ber ganzen Unter= ; gegen die Anhänger Spaniens im Gebein nehmung; B. beleibigte überbies bie Spanier burch fo frürzte er ben Lorbschatzmeister Gr Arroganz und Ausschweifungen wie durch die fa= Middleser und Bristol (f. b.). Gegen miliäre Behandlung des Prinzen von Wales. Bedenken Jakobs, als sei er boch gar zu Olivarez fühlte sich persönlich von B. verlett, und Rull herabgefunken und muffe wohl in B. B. drangte zur Abreise; er sab in der Zögerung lust eingreifen, flützte B. sich, selbstän Spaniens eine personliche Beleibigung und wollte rierend, auf Parlament und öffentliche ben Handel abgebrochen seben, um in seine Favo= und zersprengte die spanische Partei, für ritenruhe bei Jakob zurudzukehren. Dieser hatte innerlich noch Sompathieen hatte; vergel für alle Anklagen gegen B. taube Ohren, erhob ten spanische Gefandte u. s. w. seine seine Familie in jeder Weise und verlieh ihm zu bei Jakob zu verdächtigen, ja ihn sogar ; einer Zeit, wo es keinen Herzog in England gab, verräter zu stempeln. Es kam zwar zu am 18. Mai 1623 ben Titel eines "Herzogs von Reibereienzwischen Jakob und bem insolent Budingbam". Im Anfange bes Oftobers 1623 linge, ber auch trot aller Schentunge trafen ber neue Herzog und ber Thronerbe wieder Schulden stedte, aber Jakob konnte i in London ein, alles jubelte ihnen zu, so wenig Herrschaft nie mehr entziehen. Seine sa beliebt auch B. sonst war. Von nun an war Natur trieb B. jetzt mehr und mehr B. der Feind Spaniens, schilderte bem Könige Seite Frankreichs gegen Spanien und alles Spanische in diesem Sinne und trieb zum Bahn einer französischen Heirat des Thre Rriege mit Spanien. Sein Einfluß auf ben unbekümmert um die Beschaffung bei Thronerben war durch die spanische Frage noch Gelber sann er auf einen großartig ( gestiegen und konnte als absolut bezeichnet wer- Krieg gegen Spanien und wünschte t den. Jakob freute sich, B. wieber um sich zu frützung des Grafen Mansfeld (f. d. bu haben, und ernannte ihn 1624 zum Lordhüter ber Als Jakob I. 1625 ftarb, wurde von fünf Bafen, Steward of the Manor in Hampton als sein Bergifter bezeichnet, gewiß mit Court u. s. wahrend das Volk in B. den Mann ber spanischen Allianz haßte. Er aber leitender Minister. Er verwandte vor näherte sich den Feinden Spaniens, Holland und Hauptaugenmerk auf die Bebung ber F Frankreich, und ließ burch einen englischen Bar- auf die französische Heirat. füßer der Königin Maria von Frankreich die ge- Der Herzog wurde am 9. Mai 1625 beime Eröffnung machen, er wolle eine Beirat bes Ausschusses ber auswärtigen Angele bes Prinzen von Wales mit ihrer Tochter Hen- im Geheimen Rate und sein eigentlicher riette Maria einfädeln; die Königin ging gern Karl I. stand völlig unter seiner Macht, hierauf ein, und B.8 vertrauter Freund, Lord als Prinz. B. wollte einen Seefrieg gez Kensington, erschien im Februar 1624 in Paris, nien und sollte die Expedition selbst tomme um die Sache einzuleiten; er fand die allgemeine er dachte, sie gegen Flandern zu dirigiens Stimmung ber Allianz mit England zugeneigt. Niederlande ebenfalls zum Angriffe anf Daheim prüfte eine Kommission, bem Gebeimen anzureizen. Bei Gelegenheit ber Ben Rate entnommen, das Berhalten des spanischen seines königlichen Freundes Karls I. ww Hofes in der Heiratsfrage, und B. war außer sich, englischen Katholiken bedeutende Konzch als bie meisten Rate gegen eine Kriegserklärung macht; ware es auf B. allein angekommen, und eine plötliche Schwenkung der Regierungs- | sie noch weit reicher auszefallen, benn er b politik waren; der von B. selbst der Kommission nig Neigung zur anglikanischen Rechtzli gegebene Bericht über ben spanischen Sof leuchtete Unter Entfaltung bes größten Pompes u ihnen nicht genügend ein, und B.8 innere Feinde nierter Eitelkeit erschien B. um Mai 1 scharten sich, um ihn zu frürzen: es galt ben Paris, um die junge Königin nach Engl vollen Bruch mit Spanien ober B.8 Sturz. Der zuholen. Er suchte für bie Hugenoma Herzog machte nun, um Spanien und seinen mit ber Krone zu erwirken und lettere ! inneren Feinden zugleich ein Paroli zu biegen, schlusse an England und zum Rriege gez einen hochwichtigen Schritt: er wandte sich an die nien zu treiben, scheiterte aber vollig Spanien feindliche öffentliche Stimmung, und Jatob : Staatsweisheit Richelieus (f. b.) und w berief auf sein Antreiben ein neues Parlament auf burch alle Popularität in ber Beimat. Februar 1624; so suchte B. Stütze bei bem Keinde 'es, der Königin Anna von Frankreich bei ber Kronwillfur. Er fand sie; begeistert erflarten | schwilre auszusprechen und wurde wrūd sich beide Häuser für den Abbruch ber Beziehungen verlette ben gewaltigen Richelien, erregte bi zu Spanien und in seinem Sinne. Anberer Sabgier viel Anstoß und kehrte unbefried Meinung als Jakob, der vor dem Bruche mit; In Sachen der Kronprärogative nabm e

Unter Karl I. blieb der Günstling

ei gegen die parlamentarische Gewalt, deren nur als Mittel jum Zwede bebiente, ohne je zugethan zu sein; er ließ das Parlament d trot der Best nicht ausemandergehen, for= t don ihm neue Subsidien, was große Miß= mung erregte und zu ihrer Berwerfung führte. Biberfpruce mit bem Bniglichen Berfprechen, Strafgesetze zu beobachten, veranlagte B. im 1625 die Siegelung einer ungesetzlichen Ver**ingsordonnanz** für einige katholische Priester, **4 dem Parlamente als Eingriff** in die Vererschien und die Antipathie gegen sein regiment im Lande noch allgemeiner machte; Mament, die Großen, die hohen Beamten ffak einstimmig seine Gegner und tadelten inatsverwaltung und zweiselhafte Politik; schne starte Seite, die Sorge für die Flotte, **vench**e Blöße dar. Mit den Niederlanden er ein Sout = und Trutbundnis gegen im, aber die Expedition der englischen Flotte Cobir scheiterte und sie kehrte nach bedeuten= **Musten im Deze**mber 1625 heim; zur Unter= der deutschen Freunde, vor allem der 🗷 Sache, geschah so gut wie nichts mehr. erhältnisse und die offenkundige Begünsti= des Bischofs Laub (f. d.) mehrten B.8 Un= heit, während er mit bisherigen Stützen egiments, wie z. B. dem Großsiegelbewahrer 🖲, fandbe brach. Die Stimmung gegen machtigen Herzog brach sich im Parlamente man wollte ihn verdrängen, und da man fagte, daß er die Geldbewilligungen will= kund nicht zu den bestimmten Zwecken ver= enten B.6 Anträge sämtlich verworfen. Rick Rarl ben Liebling nicht fallen und De höher als den Beifall seines Volkes; bet. ließ er sich immer weiter auf der Bahn , die mit dem Schafotte enden follte. febr viel Unangenehmes im Parlamente unverblumt wurde sein Regiment ange= und Sir Francis Seymour wie andere leten ihn mit Namen als Urheber der Ubel= feine Fähigkeiten und sein Charakter wur= ig someidelhaft beleuchtet.

wenn er bie Katholiken preisgegeben hatte, 🕨 🔁. keine günstigere Stimmung im Parla= kerzielt haben; seine Berteibigung nützte zichts. Im Gegensatze zu ben anderen Raten, die nur eine Bertagung bes Par**de Brankeren bei der Karl I. zur Auflöfung**; **se schien ihm in Gesahr** gegenüber ber **Bracht bes Barlamentes**, und am 12. Au= **15 wurde letzteres** aufgelöst. Karls Ber= 📺 🔁. blieb unerschütterlich. Von neuen, **Hen beeinflußten Wahlen erwartete B.** k Refultate, ein gefügiges Parlament und Gelbbewilligungen; er fauberte überdies Barlament im Werben von den Hauptber Opposition, indem er diesen hohe werschaffte, welche ihnen ben Eintritt ins mt ummöglich machten, z. B. Edward excis Seymour, Phelips, Thomas Went= vind lub m ben Sitzungen bes Ober**kæinige ihm bebenkliche Lords** nicht ein. Aben war auch in dem am 6. Februar Mineten Parlamente bie Stimmung gegen

den Herzog, und zu seinem Erstaunen griffen bis= herige Anhänger wie Bizeabmiral Eliot jetzt seine Berwaltung, seine Berwendung der bewilligten Gelber und die mißglückte Expedition nach Cabix an; ber Kriegsrat, ber seit 1624 im Amte war, sollte Rechenschaft über die zum Kriege verwillig= ten Gelber geben, kam aber baburch in große Berlegenheit und verweigerte auf Karls Wunsch bie Antwort, was das Zerwürfnis zwischen Krone und Parlament vergrößerte. B. wurde abermals personlich angegriffen, von allen Seiten Material gegen ihn beschafft. Entrüstet sah auch das Par= lament, daß der König das Tonnen= und Pfund= geld ohne seine Bewilligung weiter erheben ließ, während Karl und B. die Notwendigkeit einer solchen bestritten und in keine Kontrolle ber Berwendung dieser Gelder willigen wollten. war entschlossen, B. zu stürzen; aber Karl warf sich zu seinem begeisterten Bersechter auf, aus Liebe sowohl wie aus Feindschaft gegen die Prä= tensionen des Parlamentes, und unterdessen siel die Allianz mit Frankreich zu Boden: Frankreich und Spanien schlossen am 30. April 1626 Frieden.

B.8 Feind, Graf Bristol (f. d.), brachte, wäh= rend das Unterhaus sich anschicke, B. zur Ber= antwortung zu ziehen, im Oberhause eine Anklage gegen ihn ein, die hauptsächlich die spanische Hei= rat betraf, wurde zwar am 17. April selbst als Hochverräter angeklagt, konnte aber troß aller Wachinationen Karls und B.8 nicht aus dem Rate ausgeschlossen werden. Am 8. Mai brackten acht Mitglieder (barunter Digges und Eliot) bei den Gemeinen eine reichhaltige Anklage=Akte gegen den höhnisch lächelnden Günstling ein. Der Ro= nig war in hohem Grade verlett; er mochte kein Tiberius mit B. als Sejanus sein. meinen forderten bei den Lords am 11. Mai bie Berhaftung B.8, doch wollten diese erst bas Los der Anslage gegen ihn abwarten. Die Ver= haftung der Unterhausmitglieder Eliot und Dig= ges führte zu den heftigsten Scenen und die Krone sab sich schließlich zu ihrer Freilassung gezwungen. Der König gab mährend biefer Kämpfe bem an= geflagten Herzoge einen neuen Beweiß seiner Gunft: er veranlaßte, baß er am 1. Juni jum Kanzler der Universität Cambridge gewählt wurde, wobei der augenfälligste Druck auf die Wähler sich geltend machte. — B. hat sich als Kanzler bebeutende Berdienste um Cambridge erworben, er kaufte in Holland eine wertvolle Sammlung orientalischer Manustripte dafür an, begünstigte überhaupt die Gelehrten sehr; wie Karl I. ein Freund der Kunst, sammelte B. mit ungeheuren Rosten eine großartige Gemäldegallerie und be= förberte tüchtige Künstler; auch wandte er dem Drama in reichem Maße seine Begunstigung zu, besonders Ben Jonson (s. b.) Sehr übel ver= merkte bas Parlament die Erhebung B.8 zum Ranzler von Cambridge als offene Parteinahme Rarls. Nicht ohne Kraft verteidigte sich der Her= 30g am 8. Juni 1626 vor ben Lorbs, das Unter= haus aber forberte einen förmlichen Rechtsspruch und daß B. bis dahin aus Karls Rähe entfernt werbe. Eigenstnnig und eitel griff Karl in ben Handel ein, um den Freund zu retten, und löste am 15. Juni abermals bas Parlament auf. Um

B. zu einem Triumphe zu verhelsen, wünschte Karl, daß die Anklage gegen ihn bei der Stern= kammer eingebracht werbe; die Gegner B.6 im letten Parlamente gingen aber hierauf nicht ein, und bas freisprechenbe Urteil ber Sternkammer verhallte wirkungslos. Die öffentliche Unzufriebenheit nahm täglich zu, zumal Karl und B. kein Mittel schenten, um Gelber zu erzielen; die vom Parlamente noch nicht verwilligten Taxen wurden erhoben; wer sich solchen Willtüratten widersetzte, ristierte Kerker und Entlassung (z. B. Wentworth [f. "Strafford, Graf von"]), und da B. mit den Kührern der Gemeinen absolut gebrochen hatte, suchte er sich möglichst viel Anhang bei ben Lords zu verschaffen. Hatte B. eine Zeit lang mit dem Katholicismus kokettiert, so trat er jetzt schroff bagegen auf, und mährend bie Spannung mit Frankreich noch bestand, vertrieb der König die ganze katholische Umgebung seiner Gemahlin aus dem Reiche (August 1626), was in Paris die größte Miffimmung erregte. In England wuchs bie Gelbnot: Solbaten und Matrosen, die ihre Löhnung nicht erhielten, eilten zu B. nach London, um sie zu fordern; geringhaltige Münzen wurden auf seine Veranlassung geprägt, aber vom Bolke zurückgewiesen; vom deutschen Kriegsschauplatze langten unglückliche Rachrichten an; freiwilliae Gaben wollte die englische Ration nicht zahlen, so sehr auch die Krone darauf harrte. Als Frank= reich, um noch einmal eine Aussöhnung zu ver= suchen, den Marschall Bassompierre nach London schickte, behandelte ihn B. mit studierter Robeit, wurde aber bald von dem Weltmanne umgestimmt, und im Ottober 1626 tam ein Arrangement über lagerung abzubrechen; — mit etwa : ben Haushalt ber Königin zwischen ihnen zuwege; zehrten Goldaten traf er, ohne etwas auch schien es, als sollten die Streitigkeiten zur haben, am 11. November wieder i See zwischen beiden Nationen beigelegt werden, ein. Karl empfing ihn voll Huld, als hier neuer Haber ausbrach. rüstete sich B., um selbst nach Paris zu geben nur von neuen Expeditionen gegen und alle Fragen auszugleichen; auch wollte er vom Ruine bes französischen Hon Königin Anna wiedersehen. Aber die Abneigung zeigte den Feinden eine cherne Stirn. gegen ihn war am Pariser Hose so groß, daß bie entsetzliche Gelbnot in England & man sich seinen Besuch verbat und bas Ottober= als notwendig erscheinen ließ, bachte Arrangement mit Bassompierre verwarf; weber einen neuen Krieg, und um bie Ansg Ludwig XIII. uoch Richelieu erwarteten von B.6 folchen bestreiten zu können, riet er Antunft Gutes, und im Januar 1627 erfolgte ber jur Berufung eines Parlamentes; jug Bruch mit England, bem sich die engere Berbin- er eine Accise auf manche Lebensmitt dung Frankreichs mit Spanien naturgemäß an- stehendes heer bor. Rachdem Karl sich schloß. Die seinem Bolte auferlegte Zwangs= verschafft zu haben glaubte, bag B. 1 anleihe reizte dasselbe immer mehr gegen Karls griffen und maßvoll mit ber Arone Ratgeber, sie ging sehr langsam und nur burch werbe, berief er bas Parlament: bod 1 Anwendung großer Barte ein; ber Richterftanb Mitglieder fast alle gegen bie Arone, führte bie Reihen ihrer Wibersacher geradezu an. | 17. März 1628 eröffnet wurde; auch i

B. verhehlte seinen haß gegen Frankreich tei= über stand Karl 1. mit B. und be neewegs und begegnete ber Konigin Henriette allein. Marie nit außerster Rudfichtslofigkeit, mabrent | Wirklich schwieg bas Parlament ver er ihren Gemahl ihr zu entfremben suchte; er berte aber vollen Genuß seiner Rechte fürchtete für seinen Ginfluß und sab in ber Ko- beiten und Abstellung begründeter & nigin eine Helferin Richelieus, die er barum an bei Karl I.; es bewilligte fünf Sub liebsten nach Paris zurudgeschickt batte. Nahm brachte seine Beschwerben vor; seine ge er sich jett ber leibenben Sugenotten in Frant- Mitglieber wollten eine Billburmacht. reich an, so konnte B. einzig seine Stellung wie= ausübte, auf bem Bege ber Gefete ber befestigen, bann stütte ibn bie Boltsmeinung. beseitigt seben. Schließlich wurde ein B. hielt bie maritime Macht Englands für so of right am 8. Mai eingebracht, übermächtig, bag sie la Rochelle, der festen Burg hauptbeschwerben zusammenfaßte, ind ber hugenotten, muhelos bie Unabhängigkeit retten abermals an Parlamentsanflöfung &

und den französischen Handel auf t verbrängen könnte, bevor noch Fra Spanien gemeinsam England angreise B.6 Bersuche, mit Spanien wieder a scheiterten. Bährend Karl und B. einige taufend Mann Unterftühung a schicken, suchten sie Richelien in Fro Boben zu unterwühlen und intrigieri dortigen hohen Aristokratie wie in und Savoyen; mit den Herzögen re und Rohan, den Kührern des Brotesta Frankreich, wurden in London mündl redungen getroffen.

Mit Hilfe ber verhaßten Zwangsanl man eine Flotte von über hundert sammen: man wollte nicht nur bas schlossene La Rochelle befreien, sonder Rhé sesssen, um gegen Spanien Frankreich eine vortreffliche Station Macht zu erhalten; die Expedition solls testantismus zu einem glänzenben Aber bei aller Thätigkeit fel belfen. nachhaltige Energie zur Inscenieru Thaten und es war ihm nicht gegeben pen zu elektrifieren. Am 27. Juni 10 Flotte aus, von B. selbft geführt, 12. Juli auf der Insel Rhé, aber trot faltung persönlicher Bravour und G miklangen B.6 Unternehmungen auf l puntt ber Infel, bas Fort St. Di trafen die in England geforberten Be zu spät ein, und schließlich zwang bie französische Berteibigung ben Herzog Gerade jetzt mit Flüchen und Borwürfen. Er ab

des Königs Rechte mehr gewahrt wissen 118 he ibm in der Petition of right er= sab sich im Oberhause verlassen, und trotz inxebe paffierte bie Petition am 28. Mai äuser. Das Karl in bunkeln und halts dorten auf die Petition antwortete, wurde schrieben, der keine wirkliche Berständigung Ronig und Parlament schon aus Egois= olle; in ihm sah man die Wurzel alles In Unterhause hielt man nicht länger ohne B. zu nennen, schilderte Eliot am seine Politik in den schwärzesten Farben. und Alagen winten durch das Haus, da mohnung burch B. unmöglich erschien. Juni erhob fich ein neuer Sturm gegen iregierung, Edward Cole nannte B. ge= als ihren Urheber und sand allgemeinen vall. Karl beschwichtigte die Gärung durch se ber Petition of right am 7. Juni; Ande Boll glaubte, B. sei gestürzt und ingerichtet, während Karl mehr benn je fek bielt. In der großen Remonstration terhauses vom 11. Jum wurde Karl vori, der Herzog sei die Duelle aller Ubel, e Extlassung als wünschenswert bezeichnet. **d ihn** aber um keinen Preis auf. Von seiten wurden Satiren und Schmähun= en 8. geschleubert und das wütende Bolt te unter Berwünschungen auf B. am mi seinen "Onkel", einen Astrologen. Karl ther sich, ergriff leidenschaftlich für B. wies die Remonstration am 17. Juni kurz mb als B. sich vor seinen Angreifern ver= i wollte, reichte er ihm die Hand zum and bas Unterhaus auch wegen B.s » and Pfundgeldes remonstrieren wollte, Rarl am 26. Juni das Parlament; der wiscen Karl und England wurde täglich B. aber traf der gesamte Haß der Nation. the mit Spanien wieder in freundschafts stehungen zu treten; freilich stand hart der Gedanke, es in Westindien anzus web ihm die Pfalz wieder zu entwinden. men. Da er alles bei Karl I. galt, er von der Bermählung seiner Tochter 1 Aurdringen ber Pfalz und von seiner Erhebung zum Souveran von Jamaica. s viel an Karl zu binden, betrieb er ted affenden Unterhandlungen und Plane. n Borwurfe der Anhäufung zu vieler in seiner Band die Spite abzubrechen, im Juli 1628 das Amt als Lord-Hüter Bafen nieber — was wollte bies gegen Bas bebeuten! Mit dem größten Eifer an ber Hebung ber Marine gearbeitet achtunggebietenber Höhe gebracht. Da mersich La Rochelle gegenüber unerbittlich effich er bie Marine jum Entfațe ber Dugenotten zu verwenden. Mitten in Bumgen enbete er. Rachbem er am

von Felton, einem von ihm zurückgesetzen Offiziere, den die Remonstration vom 11. Juni entstammt hatte, erdolcht. Karl überließ sich seinem wilben Schmerze; draußen jubelte das Bolk. Kapelle Heinrichs VII. in Westminster ruht ber gewaltige Günstling, der sich der Liebe dreier Röniginnen rühmte, ein Topus des liebenswür= bigen Lasters und ein nicht untalentierter Staats= mann.

Bgl. "Reliquiae Wottonianae", London 1651; Thomson, The life and times of George Villiers Duke of Buckingham, 3 Sänbe; 20n= bon 1860; Jesse, Memoirs of the court of England during the reign of the Stuarts, 3 Bände, London 1855; Gardiner, Prince Charles and the Spanish marriage: 1617 bis 1623, 2 Bände, London 1869; Gardiner, A history of England under the Duke of Buckingham and Charles I., 1624—1628, Sondon 1875; Ranke, Englische Geschichte vornehmlich im sech= zehnten und siedzehnten Jahrhundert, Bb. II, Berlin 1860.

Budingbam, George Billiers, Bergog Als Sohn des Borigen am 30. Januar 1627 in Wallingford House geboren, wurde er schon im August 1628 sein Nachfolger als Her= zog von B. und erbte sein fürstliches Vermögen, wuchs mit den Kindern des Königs heran und besuchte mit seinem jüngeren Bruder Francis Billiers das Trinity-College in Cambridge. So= bald der Bürgerkrieg ausbrach, eilten die Brüder in das königliche Lager, weshalb das Parlament alle ihre Güter konfiscierte. Sie bereisten hier= auf Frankreich und Italien, kehrten 1648 heim und schlossen sich sofort dem ritterlichen Grafen von Holland (s. d.) an, welcher die Royalisten in Gurren sammelte. Rach seiner Riederlage bei Nonsuch, wo Francis siel, flüchtete B. vor Fair= fax (f. d.) im Juli 1648 auf die Flotte des Prin= zen Karl von Wales, und das Parlament, welches ihm seine Güter wiedergegeben, konfiscierte sie abermals. Sein persönlicher Mut war über allen Zweifel erhaben und sein Leben bis jeht ehren= ne mit Frankreich bald Frieden schließen haft und lopal; leider hat er nachmals alles ge= m, indem diese Macht mit La Rochelle than, um die Erinnerung an diese Tage auszu-Egliche Abkunft eingehe, und wollte mit loschen. B. teilte die Irrfahrten des ihm in= and Danemart bem Raiser und Spa= nigst befreundeten verbannten Königs Rarl II., erschien mit ihm 1651 in Schottland und floh unter mancherlei Gefahren nach ber Rieberlage bei Worcester nach London. Auf eine Gelegen= heit lauernd, um nach Frankreich zu gelangen, hielt sich der ewig unruhige und extravagante Mann nicht etwa verborgen, sondern zog als Poffenreißer burch die Straßen, sang öffentlich Balladen über Tagesvorfälle und bot Arzeneien aus, bis er 1651 nach Frankreich übersiedelte. In dem frangösischen Heere zeichnete er sich bei den Belagerungen von Arras und Balenciennes aus. Da ein beträchtlicher Teil der Güter B.s vom Parlamente bem General Fairfax geschenkt worden war und dieser B.8 Mutter einige ab= trat, faste der Herzog den wunderlichen Gedan= ten, allen Gefahren zum Trope nach England heimzutehren und die Tochter des großmutigen 1628 eine Menterei in Portsmouth Fairfax, die er noch nie gesehen, zu heiraten. atte, wurde er am 23. August daselbst Seine Borbereitungen traf er so sorglos, daß seine Reise alsbald öffentliches Geheinnis war; Fairfax gewährte ihm trotz Cromwells Widerstresben ein Aspl, und B. heiratete am 7. September 1657 dessen Tochter Marp. Cromwell soll die Absicht gehabt haben, ihn selbst zum Schwiegersschne zu nehmen, und schickte ihn nun sofort in den Tower; trotz aller Bitten Fairfax' blieb er darin dis zur Regierung Richard Cromwells (Sepstember 1658), worauf er sich nach Windsor zusrläczog und im Februar 1659 freigegeben wurde. Der Politik serne, lebte er dei Fairfax als nüchsterner Landedelmann, dis die Restauration sein

ganzes Leben umgestaltete.

Karl II. gab ihm 1660 ben größten Teil ber väterlichen Güter zurück und ernannte ihn zum Rammerherrn, Witgliede des Geheimen Rates, Ober= stallmeister und Lord=Lieutenant von Porkspire. Durch Entfaltung ungeheuren Prunkes brachte B. balb sein Bermögen in Berfall und leitete so die Zeit ein, ba er fast als Bettler fterben sollte. Der wißige und talentierte Mann, ein Meister in allen ritterlichen Künsten gleich seinem Vater, wurde ber Stern bes leichtsinnigen Hoses; mit Erfolg wib= mete er sich auch ben schönen Wissenschaften und schrieb, mit viel ironischem Talente begabt, glück= liche Satiren; am bekanntesten wurde die gegen den Dichter Dryden gerichtete Komödie "The Rehearsal", bei ber ihn ber Dichter Butler unterflütte, welche aber Dryden durch seine un= erreichte Satire,, Absalom and Achitophel" 1681 vernichtend beantwortete; auch erschien 1682 eine Parlamente zur Sprache gebracht; Romödie "The chances". Uber Christentum erhielt von Frankreich eine Jahrespenf und Religion spottend, schrieb er einen Diskurs, ob es wohl vernünftig sei, daß der Mensch eine Karl II. war der Herzog ein Freund Religion ober einen Gotteskultus habe. Unvoll= zösischen Allianz und gleichzeitig der ständig und mit manchem Untergeschobenen ver=senglischen Warine. Rachdem der kais mischt, erschienen B.8 Werke 1704 und öfter, zu= sandte Lisola (s. d.), Frankreichs Tol lett in zwei Banben, London 1764. B. suchte im königlichen Rate wieber zu Ehre sich mit Architektur und Musik zu unterhalten ließ er sich von dem französischen Gek und stellte Forschungen nach bem Steine ber Weis vigny erkaufen; er dachte an einen en sen an; Chemie und Mathematik wie Astrologie zösischen Krieg gegen Spanien und w interessierten ihn, verschlangen aber, da er alles bie Engländer kommandieren; derselb in tollem Stile betrieb, viel Geld, und seine 1676 nicht zustande. Die Herzogin von Och in Lambeth angelegte Glassabrik brachte ihm an- hielt mit B. einen Brieswechsel, um e statt Reichtümern neue Einbußen.

B. wurde mit der Zeit der frivolste aller Zeit- dem Sturze Clarendons war B. eiges genoffen, ein Borbild für Naturen wie Dubois erster Rat. Sein Einfluß im Parla (s. b.) und den Regenten Orleans in Frankreich mehr negativ als positiv; seine Berb (f. "Orleans"). Er machte die Nacht zum Tage, ben Presbyterianern machte ibn ben f den Tag zur Nacht, begleitete Karl II. überallhin: unspmpathisch. Er war wenig geeignet und da ihm nichts heilig war, zog er alles ins iche des Königs vor dem Parlamente p Lächerliche, was ihm bei seiner glänzenden Nach= In allen Dingen das Gegenteil von ahmungsgabe und seinem beißenden Witze die be- | zu thun, ließ er sich besonders ange sondere Gunst des leichtsinnigen Monarchen ver= | Als Freund der Presbyterianer, die schaffte; mit unbarmherzigem Spotte verfolgte er günstigte, brachte B. im Parlamente vor allem seinen Feind, ben Großtangler Lord Komprehensionsbill für die Diffenters Clarendon (f. d.); bem sinnlichen Könige führte er meist Schauspielerinnen als Maitressen zu. Als 1665 ber Krieg mit Holland ausbrach, forberte B., ber vom Seewesen gar nichts verstand, bas mente bewilligt. Bie einft sein Ba Kommando eines Schiffes, erhielt es nicht, diente als Freiwilliger, kehrte aber, ba ihm der Groß= waltung vernehmen. Mit dem Bruder! abmiral Herzog von York leine Stimme im Kriegs= bem Herzoge von York, lag er wie mi rate gewährte, alsbald erbost heim. Aus Neid in heftigem Streite und erschien in & und Eifersucht auf Clarendon trat der migver= in vollem Kriegszustande, umringt w gnügte Lord im März 1667 in eine Berschwö- neten, als musse er sein Leben vor ?

rung gegen diesen und seinen kom Aftrologe soll ihm die Arone prophi berichtet Clarendon; unter seinen Be ein bochverräterischer Briefwechsel mit der republikanischen Partei in der wurde ein Berhaftsbesehl gegen ihr aber unter steten Berkleidungen entgir gleich meist in London bleibend, den g gen, dis er sich freiwillig Ende Juni im Tower Unterkunft fand. Schon i ber schenkte ihm Karl Freiheit und Gu Riemand schien weniger für die Geschä als B., der oft tagelang den Bergnügn eilte und nicht in den Sitzungen det Rates erschien, dessen stete Zänkereien Welt Tagesgespräch waren und der dor geiz besaß, große Geschäfte zu leiten, f Talent inne lag. Wit ben Führern sition im Unterhause gemeinsame Sac führte er die Malcontenten des Oberhe Clarendon, sein überwiegender Einflus Opposition, und er wünschte, daß Cle Hochverräter angeslagt werde; als die rendons Berhaftung definitiv von protestierte er mit einigen Gesinnungs Rovember 1667 hiergegen. traf B. den Grafen Shrewsburp Duelle und lebte bann mit ber Gräft bei dem Zweikampfe als Page ver Pferd gehalten; die standalose Affaire im Sinne dieses Staates zu bearbeit Bund Frankreichs mit England einzule aber mit großer Majorität im April gelehnt wurde; bas vom Könige burd berte Gelb wurde nur zur Balfte b B. im Parlamente gar harte Worte übe

ilich erlahmte sein Einfluß auf Karl, und eser mit Ludwig XIV. am 1. Juni 1670 igludichen, England an Frankreich binben= extrag von Dover geschlossen hatte, erfuhr r von einer politischen Allianz: die Hin= nien und Berabredungen wurden ihm Rach Paris entsandt, wo er un= geseiert wurde, ließ er sich von Lud= IV. vollig düpieren und arbeitete mit fie= em Eiser für einen englisch = französischen g pur Bernichtung der Riederlande, die ja in Dover verabredet worden war; ihn ne Aussicht, in diesem Ariege das englische n führen und er ging auf alles ein; Lud= tließ ihn königlich beschenkt. Mit ben vier r Mitgliedern des Kabinettsrates unter= e er am 31. Dezember 1670 ben "simu= Bertrag" von Dover, und das Volk hielt : einen Sölbling Frankreichs.

s ans, Karl aber folgte ihm nicht; als die Katholiken sich über Unbill beschwerten, schon als Feind des Statthalters Orssitz sie auf. Seit 1670 war er Mitglied binettsrates, eines Ausschusses für die aussmangelegenheiten, den man später das Schnisterium" (s. d.) nannte; derselbe war sehr uneins, besonders suchte Graf Arlingste B. zu verdrängen. 1671 wurde B.: der Universität Cambridge.

t als Subsidialmacht Frankreichs wollte B.

in den Krieg gegen die Niederlande ein=
ichen, er saßte denselben als einen engli=
mit und unter seiner Mitwirkung erklärte
der Riederlanden im März 1672 den Krieg.
Im gene er mit seinem Feinde Arlington als
der über Holland ins französische Haupt=
r, und England verpflichtete sich durch den
men am 16. Juli abgeschlossenen Vertrag
trecht, nicht ohne Frankreich Frieden mit
d zu schließen; vergebens suchte B. den
r don Oranien vom holländischen Volke

allen verhaften und verkehrten Magregeln abale" hatte B. sein vollgerütteltes Teil. lte eine starke Krone gegenüber einem macht= Barlamente und riet darum Karl zu Ge= en gegen Recht und Berfassung. Er und wn suchten sich auf gegenseitige Kosten zu ten und er schlug vor, den simulierten Ber= m Dezember 1670 vor das Parlament zu 1, was trot Arlingtons Abraten geschah. einem Zusammentritte im Januar 1674 18 Barlament sofort bie "Kabale" an; auch xbe wegen seines Anteils an der inneren speren Politik angeklagt. Er verteibigte, 1 Peer, sich in Person vor dem Unterhause, it beißenden Bemerkungen; auf die an ihn n Fragen antwortete er ausweichend ober igebend. Karl wurde gebeten, ihn zu ent= und aus seinem Rate auszuschließen, und t mit ber "Rabale" ab. Böllig charakter= mate er Frieden mit der Opposition. Er ie Kanzlerwürde in Cambridge nieder und ben wir ihn an ber Spitze ber fturmischen atie der City; 1675 führten er und Shafte8= |

bury (s. d.) die Opposition im Oberhause, zu= mal gegen ben neuen Test= Sid. Als er 1677 abermals unter ben Führern ber Opposition er= schien und ein neu gewähltes Parlament forderte, wurde er in den Tower geschickt, doch gab das Oberhaus ihn, sobald er widerrief und um Ber= zeihung bei König und Lords bat, wieder frei. Bom französischen Gesandten Barillon nahm er Bestechungsgelber und wenig ehrenhaft war sein Berhalten während der papistischen Berschwörungs= farce von 1679. Rach dem Tode Karls II., 1685, jog er fich vom Hofe jurud und lebte, von Schulben überlastet, auf seinen Gütern den Wissenschaf= ten und ber Jagb. Jatob II., sein alter Gegner, gab sich alle Mühe, ihn zum Katholicismus zu bekehren, aber umsonst. Infolge einer Fuchsjagd erlag B. einer Erkältung in Kirby Wloorside am 17. April 1688. In ihm erlosch das Haus Vil= Er ruht wie sein Bater in Westminster.

Bgl. Jesse, Memoirs of the court of England during the reign of the Stuarts, Bb. II u. III, London 1855; Macaulay, History of England from the accession of James II., Bb. I, London 1848; Ranke, Englische Gesschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Bb. IV u. V, Berlin 1863 ff.; O. Klopp, Der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Großbritannien und Irland,

Bb. I u. II, Wien 1875.

**Buckingham**, Richard Plantagenet= Temple = Nugent = Brydges = Chandos= Grenville, Herzog von B. und Chandos. Am 11. Februar 1797 als einziger Sohn des 1822 zum Herzoge von B. und Chandos erho= benen Grafen Richard Temple geboren, sah der junge Graf Temple in die glänzendste Zukunft. Er besaß ein enormes Vermögen, entstammte durch seine Mtutter, die Erbin bes Herzogs von Chandos, dem von der königlichen Dynastie Plan= tagenet sich herleitenden reichen Hause Brydges und wurde nach dem Tode seines Baters das Haupt der berühmten Familien Temple und Grenville. In seinem Palaste zu Stowe lagen königliche Schätze an Kunst und Wissenschaft, seine Besitzungen erstreckten sich burch mehrere Grafschaften Englands und Irlands. Er war Biscount und Baron Cobham in der englischen, Graf Nugent und Baron Temple in ber irischen Peerage. Seit 1822 Marquis von Chandos, war er im Gegensatze zu seinem Bater enragierter Seit 1826 für Buckingham Parlaments= Torv. mitglied, verteidigte er auf das eifrigste die Korn= gesetze und das Agrikulturinteresse, forberte im Interesse ber Großgrundbesitzer die Beseitigung der Malzsteuer und erhielt von der öffentlichen Meinung ben Beinamen "The farmers friend". Er erhob sich im Unterhause am 18. August 1831 bei ber Debatte über die Reformbill gegen ben Paragraphen, welcher nur Pächtern auf 21 und mehr Jahre, die mindestens 50 Pfund zahlten, das Stimmrecht für die Grafschaft zuerkannte, und verlangte, dasselbe solle auf alle Pächter von der Höhe dieser Rente ausgedehnt werden: es gelang ihm burchzubringen und die Regierung amendierte den Paragraphen in seinem Sinne. Als Emissär seines Baters konferierte er burch

Sir Herbert Taplor mit dem Hofe, und am 28. Februar 1832 stellte er im Unterhause einen Antrag, um der verstärkten Bertretung der großen Städte, vorau Londons, vorzubeugen, erreichte aber nichts. Am 10. März 1835 beantragte er abermals vollständige Beseitigung der Malzstener, um ben Grundbesitz zu erleichtern, siel aber mit dem Antrage durch und lieh Beels Kabinett seine

Unterstützung nicht.

Am 17. Januar 1839 folgte er bem Bater als Im Oberhause Berzog von B. und Chandos. war er bald einer der heftigsten Protektionisten und griff in diesem Sinne den Premier Lord Melbourne am 3. Mai 1841 schneidend an; um die Sache des Ackerbaues gegen die Industrie zu versechten, ließ er durch Agenten die Chartisten gegen die Anti-Corn-Law-League begen und ihnen reiche Bestechungsgelber zusließen. In bem Wiinisterium Beel (f. d.) übernahm der stolze Berzog am 3. September 1841 das Amt des Geheim= flegelbewahrers, betonte unerschütterlich die Ansprüche des Grundbesitzes und die Notwendigkeit der Kornzölle und schied, als er Peel in Hinsicht der letzteren wanken und zu den Liberalen hinneigen sah, schon am 31. Januar 1842 aus bem Rabinette, welchem er in anderen Fragen seine Unterstützung auch ferner lieb; bei Gelegenheit bes ; Abgangs empfing er den Hosenband=Orden; er blieb im Geheimen Rate. Als Schriftsteller trat er wiederholt mit Broschüren über die Korngesetze auf. Seine Bermögensverhältnisse gingen, obgleich er sich 1845 von der Politik zuruckzog und ihrer Regelung lebte, rapid zurück, und er mußte 1848 seinen Baufrott erklären. Seine Kunftschätze wurden durch die Auktion in alle Winde zerftreut, seine Gemahlin ließ sich 1850 von dem armen Manne scheiden, von seinen Gütern blieben ihm nur die Titel und eine bescheidene Wohnung in einer Rebenstraße des Londoner West-End; das als Majorat nicht veräußerliche Schloß Stowe wurde jum Besten ber Gläubiger vermietet, und B.8 Sohn setzte ihm eine Neine Pension aus. Um Geld zu machen, verwertete der Herzog die im Familienarchive enthaltenen Dokumente und Rorrespondenzen und die Eindrücke seines Lebens; seine Werke, die wenig bistret gegen Lebende waren, erregten darum bei großem Aufsehen auch viel Anstoß. Er schrieb: "Memoirs of the court and cabinets of George the Third", 4 8bc., London 1853—1855; "Memoirs of the court of England, during the Regency 1811—1820", 2 Bbc., Condon 1856; "Memoirs of the court of George IV., 1820—1830", 2 Bbc., London 1859; "Memoirs of the courts and cabinets of William IV. and Victoria", 2 Bbe., London 1861. Nach seinem Tote erschien "The private diary of Richard Duke of Buckingham and Chandos", 3 Bbe., Loubon 1862. Er starb am 29. Juli 1861.

Budingham, Richard Plantagenet= Campbell = Temple = Rugent = Brydges = Rüften des Kanals und 1806 in b Chanbos-Grenville, Bergog von B. und Armee. Bei Aufterlit foct er ale 201 Chandos. Einziger Sohn des Borigen und wurde 1806 Unterlieutenant im 64. A am 10. September 1823 geboren, besuchte er die ment, mit dem er in Preußen und Schule zu Eton und das Christ-Church-College Felde stand; bei Pultust wurde er zu Oxford und saß Marquis von Chandos zember verwundet. Der Raifer foid

1846—1857 für Budingham im Unterh wurde er im Ministerium Derby (f. d. Shahes, balb barauf Bewahrer bes \$ bes Prinzen von Wales und Vizen biesem gehörenben Zimminen. 1858 er erwählter Präsident der großen Loi Rorth-Western-Eisenbahngesellschaft, und wie durch die Heirat mit einer reichen ( er wieber zu Bermögen. Am 29. ( folgte er seinem Bater als Bergog be Chandos. 1862 figurierte et bei der nalen Londoner Weltauskellung als Rommissär. Unter Derbys neuem T vom 6. Juli 1866 war er Lord Pri Geheimen Rates, vertauschte aber die am 2. März 1867 mit bem als Su der Rolonieen, blied als solcher unte (f. b.) und trat mit ihm am 2. Deza zurück. Im Mai 1875 wurde er C von Madras (Indien). Im Juli Madras abberusen, wurde er hier im ! sett. Seiner The entsprossen unt Töd

Bucquei, Rarl Bonaventura v gueval, Graf von. Geboren 1571 gestorben am 10. Juli 1621, kaiserlich im Anfange des Bojährigen Arieges, ! kriegerische Schule in den Riederland Albrecht von Operreich und Spinok macht und wurde 1618 vom Kaiser zum Oberbesehlshaber seines gegen die geworbenen Heeres ernannt. biesem Jahre ein Zug gegen Prag 1 gelang es ihm doch trots vieler ungün stände, Mansfeld bei Ratolit zu sch Thurn zur Aufgabe ber Belagerung! zwingen. Die bald baranf erfolgende 81 Bethlen Gabors und Thurns vor Wen er indes nicht zu hindern. Auf Besch sers vereinigte er sich 1620 mit dem Habsburgs heranziehenden Maximilian w (September), rückte nach bem Treffen von mit diesem vor Brag und wohnte, ou wundet, ber Schlacht am Beißen Berg vember) in der Begleitung Maximilians bem Siege bei Prag wandte er fich gege Gabor, fand aber bei der Belagerung hänsel in Mähren seinen Tob. — Bel! Fünf Bücher vom böhmischen Arieg 16 Dresben 1841; Schweigerb, Ofterni und Heerführer, Wien\_1862; F. Arone buch ber Geschichte Ofterreichs, 1878, S. 415; Ginbely, Gefcichte bes ! Rrieges, 1878, Bb. II u. III.

Bugcand, Thomas Robert 8. 1 connerie, Herzog von 361p. Alle Ebelmanns aus Périgord wurde B. tober 1784 in Limoges geboren, sein war ein Grobschmieb. Er widmete fic tärischen Laufbahn, wurde im Immi gemeiner Grenadier angeworben, dien

utenant adjutant-major nach Spanien, wo ich tresslich bewährte und in der Armee von igen die Aufmerksamkeit des Marschalls Suk (f. d.) auf fich zog. Er that fich bei Leriba, ittoja, Tarragona, Orbal 2c. hervor, wurde **explicationant, trat an die Spihe des 14. L'inien=** ments, ging mit Suchet 1814 auf franzöm Boden aurück und wurde Oberst. In der mution schlug er sich zu den Bourbons, k wer nach Rapoleons Wiederkehr 1815 zu Zur Alpen = Armee entsandt, schlug er im 1815 bei l'Hôpital = sous = Conflans in Sa= Manzend eine öfterreichische Division. Reflauration verabschiedete ihn, und er lebte als Landwirt, bis er fich 1830 Ludwig **) anjolog, 1831 Mar**échal de camp wurbe Mir Périgueux in die Deputiertenkammer trat, er sich eifrig für das Julikönigtum auf= **7, aber als wenig eleganter Redner manche** weit hören mußte. Ludwig Philipp über= bem rauhen Solbaten die Bewachung der **pgin von Berry** (f. d.), indem er ihn 1833 **Esumandanten von Blaze machte, und B. de der Herzogin wert, während die Legitimisten 188 ihren Rerfermeister verhöhnten; im Juni fillerte er fie nach Palermo. Als ihn am Tannar** 1884 in der Kammer ein Depus 🜊 Dulong, als Gefangenenwärter bezeichnete, 🗪 er ihn und tötote ihn im Duelle am TRUBAY. Bon Legitimisten und Liberalen **angegriffen**, verteidigte er sich meist mit Mitter Bitterkeit. Als die Republikaner im 2004 in Paris einen Ausstand machten, 🗬 👛 Brigadecommandeur, von Thiers be= gegen sie, focht mit äußerster Erbitterung stete zumal in der Straße Transnonain Epril eine rigorose Härte, die ihm viel

eigentliche Bühne fand B. erst in Mit brei Regimentern ber Brigabe anges, welche von den Arabern an der **L blodiert wurde, zuhilfe gefandt, landete er** L Juni 1836, zwang die Belagerer zum Ab= eg auf Oran zu, warf unterwegs Abd=el=! rentschieden zurück und verproviantierte auf B. gludlichen Abstecher die Garnison in Tlem= Deffen regelmäßige Verbindung mit der Stadt! er freilich nicht dauernd sichern konnte. er am 23. Juni abermals den Feind Men, wollte er die Berproviantierung zu bis zur Tafna-Mündung und von da den himanf bewerkstelligen und zog am 4. Juli 🗫 bis 10,000 Mann aus; am 6. Juli erfocht Rusammenflusse der Sidad und der Isser k glorreichen Sieg und ging noch im Juli Saris, um über seine Operationen zu be= 🔍 Er wurde zum Lohne Divisionsgeneral dieg 1837 nach Algier zurlick, um bas fast Bengige Kommando in Oran zu übernehmen. e im Mai 1837 mit Abd = el = Raber begon= Friedensverhandlungen scheiterten an des breiften Ansprüchen; B. suchte ihn durch Mexproviantierung von Alemsen und der estägiger zu machen und nahm die Unterkungen abermals auf: am 30. Mai schloß

der zu wenig nach Frankreichs und zu sehr nach des Emirs Wunsche aussiel; trot hestiger Opposition in Frankreich wurde er aber im Juni ratiskziert. B. nahm von Abb-el-Kaber ein Chrengeschent von 100,000 Frs. an, und bei der Begegnung mit ihm suchte der Emir sich als den Bornehmeren zu gerieren. B. verwendete das Geld zum Besten von Exideuil, einem Städtchen in Béris gueur, tabelte aber nachher offen die Annahme. 1838 nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er am 22. Februar 1841 als Generalgouverneur nach Algier entsandt. Hier suchte er Frankreichs Eroberungen zu konsolidieren und was das Schwert errungen, burch weises Kolonisationsspstem zu besestigen; die seindlichen Stämme ermüdete er teils burch häufige Razzias, teils suchte er sie durch Bestechung zu gewinnen und schürte ihte Eifersüchteleien, um sie an einander aufzureiben. Nach der siegreichen Expedition von 1841 gegen Abd=el=Rader unterwarfen sich mehrere Stämme Frankreich, und bis 1844 war das ganze arabische Gebiet von den Grenzen von Tunis dis zu denen von Marocco zum Gehorsam gebracht. Lohne erhob der König B. am 31. Juli 1843 zum Marschalle von Frankreich. Als, von Abbel=Rader veranlaßt, die Maroccaner in Algier einstelen, schlug B. sie am 15. Juni 1844, nahm am 19. Juni Uschda in Marocco, versetzte dem maroccanischen Heere hier am 3. Juli einen neuen Schlag und vernichtete dasselbe völlig am 14. Aus gust am Flusse Isly, so daß der Kaiser von Ma= rocco sich zum Frieden von Tanger (s. d.) ge= zwungen sah. Ludwig Philipp lobnte dem Mar= schalle am 18. September 1844 mit der Kreierung zum "Herzoge von Islp". Unermüdlich arbeitete B. an der Berbesserung der algerischen Zustände, schuf nützliche Einrichtungen und gründete die milis tarisch organisierten Kolonieen; am 1. September 1845 sette er die Zivilorganisation in Wirksamkeit, die regelmäßig und sest gehandhabt wurde.

Von April bis Mai 1847 unterwarf er das fruchts bare, für den Handel wichtige Rabylien der fran= zösischen Krone, und die Araber saben staumend auf diesen "Herrn des Glucks". Er aber wurde Ende Mai 1847 abberusen und provisorisch durch Bebeau (f. b.), bann burch Aumale (f. b.) ersett. Durch eine noch von Guizot (f. b.) kontrasignierte königliche Ordonnanz vom 23. Februar 1848 wurde der Herzog von Isly bei dem Ausbruche der Re= polution zum Generalkommandanten der Rationals garde und Besehlshaber der Linientruppen des 1. Militärdistrifts ernannt. Boll Kraft entwarf er den Angriffsplan auf den überhand nehmenden Aufstand, aber seine Untergebenen führten die klugen Anordnungen schlecht ober gar nicht aus, und als er sich trothem zum entscheibenden An= griffe anschickte, ließ sich der schwache Ludwig Philipp durch Crémieux (f. d.) bewegen, ihm, weil er bei den unteren Klassen seit 1834 unpopulär sei, am 24. Kebruar den Oberbesehl zu entziehen. Bergebens suchte er nun, im Bereine mit ber Ronigin, Ludwig Philipp von der Abdankung ab= zubringen und ihn zu einer ehrenvollen Bertei= bigung seines Thrones zu veranlassen. Rach Ein= führung der Republik stellte er sich am 28. Fe tit bem Emir an der Tafna einen Bertrag, bruar der provisorischen Regierung zur Berfügung,

blieb aber inaktiv und lebte auf seinem Gute bei Exideuil (s. oben). Der Präfident Ludwig Ra= | voleon übertrug ihm das Oberkommando der Alpen-Armee. Rachdem seine Wahl in der Dorbogne nicht durchgegangen war, kam er für die Charente Inférieure in die Nationalversammlung, wo er der Rechten angehörte. Schon am 10. Juni 1849 aber raffte ihn in Paris die Cholera hin. Denkmäler wurden ihm in Algier (1852) und fiellte und in denen er insbesonde

Berigueux errichtet. 8. schrieb: "Essai sur quelques manœuvres d'infanterie", Lyon 1815; "Mémoire sur l'impôt du sel", Paris 1831; "Aperçus sur quelques détails de la guerre" (mit Karten), Paris 1832; De l'organisation unitaire de l'armée, avec l'infanterie partie détachée et partie cantonnée ", Paris 1835; "Mémoire sur notre établissement dans la province d'Oran par suite de la paix, juillet 1837", Paris 1838; "De l'établissement de légions de colons militaires dans les possessions françaises du nord de l'Afrique", Paris 1838; "De l'établissement des troupes à cheval dans les grandes fermes", Paris 1841; "L'Algérie; des moyens de conserver et

d'utiliser cette conquête", Paris 1842.

Bugenhagen, Johann, lutherischer Theolog und Reformator, der Pfarrherr von Wittenberg, ist geboren am 24. Juni 1485 zu Wollin in Pommern (daher oft Pomeranus, Dr. Pom= mer genannt), gestorben am 19./20. April 1558 in Wittenberg. Nachbem er 1502 in Greifswalb Philosophie und Theologie fludiert, wurde er 1503 Rektor an der Schule zu Treptow, 1517 Lettor in bem Mönchskloster zu Belbut. 1517 bis 1518 schrieb er auf den Wunsch des Herzogs Bogislaw eine Geschichte von Pommern u. d. T. Pomerania. Stets redlich bemüht, die Lehre Christi vorzutragen, wurde er 1520 von Luthers Buch vom babylonischen Gefängnis der Kirche mächtig ergriffen, trat mit Luther in Korrespondenz und zog im Frühjahr 1521 selbst nach Wittenberg. Während der Abwesenheit Luthers in Worms und auf der Wartburg (1521 — 1522) begann er erst solche verheißen; vieles ist die jest privatim, dann auf Melanchthons Wunsch auch | so 4 Bände mit Handschriften B.s a öffentlich Borlefungen über die Pfalmen zu hal= liner Bibliothek. — Altere Monogn ten, bie er später auch, 1524, mit einer Borrebe | Jande, Engelten, Ziet, Den Luthers herausgab. Er wurde nun als Dozent von Bogt 1867; außerdem vergl ber biblischen Theologie an der Universität an= der Theologischen R.-E. gestellt und erhielt zugleich 1523 bie Wittenberger Bufureft (I. Buturefcht, gewöh Stadtpfarrftelle, ein schwieriges Doppelamt, bas baft "Butareft"), bie Sauptfiam er bis zu seinem Tode mit musterhafter Treue mehrigen Königreichs Rumanien, A verwaltet hat, obwohl oft unterbrochen durch aus= wohner, ist in der neueren Geschicht wärtige Missionen. 1525 u. ff. beteiligte er sich burch ben Frieden von B. bet am Abendmahlestreite mit Streitschriften wider selbe wurde am 28. Mai 1812 ( Zwingli und Bucer. Seine Hauptstärke aber lag Demselben gingen jedoch wichtige 1 nicht auf bem Gebiet ber theologischen Wissen= Berhandlungen vorher, welche eine e schaft, sonbern auf ben praktischen Gebieten, in Prebigt. Seelsorge und vor allem in der Gemeinde= leitung und kirchlichen Organisation. Daburch ift er neben Melanchthon ber bebeutenbste aller Mitarbeiter Luthers am beutschen Resormations= wert geworden — als Prediger burch einfache Petersburg aus zu Ende 1809 ben ! Popularität und Biblicität Luther nahestehenb, Frieden zu erkennen gab; boch forba als Freund und Seelsorger Luthers um diesen nichts Geringeres als die Abtretung felbst hochverdient, als Bolksmann und kirchlicher und Balachei mit Einschluß ber fe Organisator von keinem anderen ber Resormatoren bem linken Donaunser. Bon einem fi

erreicht ober übertroffen. Bon alle wurde darum auch sein Rat ober sei Witwirkung begehrt: so 1526 von G er seine Schrift vom chrifilichen ( guten Werken widmete, 1528 von A wo er kürzere Zeit verweilte, dann wieder von Hamburg, 1530-1532 von Rirchenordnungen, die er für tiese Soul = und Armenwesen berücksichti mustergültig für ganz Nortbeutschl wurde er nach Pommern berusen zur der Reformation; 1537 und in de Jahren wirkte er in Dänemark, w Christian III. und seine Gemahlin kö intendenten einsetzte, eine Kirchenordm die Universität Ropenhagen reorganis im Herzogtum Braunschweig = Wolfe Hildesheim, in Ofifriesland u. a. a jeine Hilfe begehrt und geleistet. erhielt er 1536 das Amt eines G intendenten, 1533 in Wittenberg den 1 Hart traf ihn Luthers Doftorat. thränenerstickter Stimme hielt er ihm predigt (22. Februar 1546). Im Schr Kriege harrte er mutig auf seinem! auch während und nach der Belagen bergs. Auch unter dem neuen Lande rits hielt er es für seine Pflicht, zu l gleich deshalb und mehr noch wegen haltens in den Interimsverhandlung ernestinischen und gnesiolutherischen \$ angesochten und verleumdet. Allem hader abgeneigt, erfüllte er still die I nes Amtes. Bald versagte auch hien er wurde immer schwächer, bis ihn, ha am 19./20. April 1558 ein sanfter zwei Jahre vor Melanchthon, wie er nach Luther geboren ist. Sein Bak Joh. 17, 3; er selbst eine Johannessa und Sterben. — Eine Gesamtaut Werke giebt es nicht: bas Corpus n

Andeutung verdienen. Am 7. Janua Sultan Mahmud II. an Rufland d Mart, weil biefes feit bem 3ahre 180 bau besetzt hielt. Schon bauerte be wechselnbem Glücke brei Jahre, all

Ute jedoch die Pforte nichts hören und wieß melben bei seiner Wiederholung entschieden zu= d (8. März 1810). Infolge bessen rüstete man Merfeits zur energischen Fortsetzung bes Krieges. kt Feldzug des Jahres 1810 wurde vonseiten **ligiands durch einen Ulas eingeleitet, mit welchem** kt Rar bie Molbau, Walachei und Bessarabien hae weiteres definitiv mit dem russischen Reiche k einverleibt erklärte. Ja nach dem Falle von biliferia, als die Pforte auf jene Abtretung ein= men wollte, erhob Rugland noch härtere An= muche; es verlangte nebst der Moldau, Walachei **Bessarabien noch die Anerkennung der Un=** Magigleit Serbiens und Georgiens, die Ab= **chang** des occupierten Gebietes am Kuban, eine densentschädigung von beiläufig einer Million mmb Sterling, bis zu beren Bezahlung bie manseftungen am rechten Ufer und in Bul= rien von den Russen besetzt bleiben, endlich den **Rakiden Abbruch** der Berbindungen der Pforte 2 Crofbritannien und die sofortige Entfernung englischen Gesandten aus Konstantinopel. Diese unerhörten Bedingungen waren wohl nur

melt, um abgelehnt zu werden; das geschah and; aber die Hoffnungen der Russen auf ne vollige Besiegung der Türkei erfüllten sich **L** Die Belagerung von Schumla (Juni 1810) tie anfgehoben werden; ebenso waren die steen Unternehmungen der Russen von wenig begleitet. General Kaminski mußte im menber 1810 sein Hauptquartier wieder nur zehmen. Des Generals erneuerte Versuche, mete im Winter 1810/11 gefügiger zu machen, besgleichen vergebens, weil man am Gol= Jorn ganz gut die wachsende Spannung Rußland und Frankreich kannte.

Scher lastete damals die Anwesenheit des n Heeres auf den rumänischen Donau= entimern, namentlich seit Graf Kutusow bem Igang 1811 in B. verstorbenen Kaminski als Exseschishaber gefolgt war. Der alte Wüst= war nach einer Reihe Riferfolgen, die ihn veranlaßt hatten, seine bas linke Streitmacht auf bas linke -cunfer zu beschränken und fich in der Defen= Em halten, dennoch so glücklich, durch den genen Angriff auf Giurgewo (13. Oltober einen bebeutenden militärischen Erfolg zu Die Folge war ein Waffenstillstand Ottober) und ein vorläufiger Bertrag (8. No= er), der als Einleitung der eigentlichen Densverhandlungen zu betrachten ist.

Ronftantinopel herrschte inbezug auf ben den zwischen Sultan und Großvezier eine paltige Meinung; ber erstere wünschte bie setzung bes Krieges, ber letztere bagegen ernst= ben Frieden. Er schickte auch sofort seine schändler in das russische Hauptquartier; auch ste batte von Petersburg friedliche Instruterhalten. Rach kurzen Unterhandlungen man sich in ben Praliminarien, benen zu= der Sereth sernerhin die Grenze zwischen und bem osmanischen Reiche bilben, t aber in fein früheres Berhaltnis gur

mrüdlehren sollte. Doch der Sultan ver=

vezier an, daß Ismail und Kilia bei der Pforte verbleiben, Aufland überhaupt auf dem linken Donauufer keinen festen Punkt erhalten solle, welcher eine der vier Donaumundungen in seine Gewalt liefern würde. General Kutusow ging auf diese Borschläge ein; aber Kaiser Alexander verwarf seinerseits dieselben (30. Dezember 1811). Kutusow batte mittlerweile sein Hauptquartier wieder nach B. verlegt. Die Friedensverhand= lungen waren abermals abgebrochen worden, boch die türkischen Unterhändler verließen B. nicht, sondern versuchten die Berhandlungen unter der Hand fortzusetzen. Doch kam man damit nicht vorwärts; indessen rudte für Rußland die Gefahr von Westen her immer näher. Um aus der be= denflichen Lage zu kommen, nach zwei Seiten einen großen Krieg führen zu müssen, wurde ber Admiral Tschitschagoff zum Oberbesehlshaber der Donau=Armee ernannt und zugleich beauftragt, die Unterhandlungen mit der Pforte fortzuseten, um den endlichen Abschluß des Friedens, ja sogar eines Schutz= und Trutbundnisses mit der Pforte In ben von Kaiser Alexander berbeizusühren. eigenhändig aufgesetzten Instruktionen wird bem Admiral neben der Fortsetzung der Friedens= verhandlungen und der Verbesserung in der Ad= ministration der Fürstentümer Woldau und Wa= lachei noch insbesondere die Bewassnung driftlichen Bölker der Türkei anbefohlen; über letzteren Punkt entwarf Alexander ein förmliches Agitations= und Revolutionsprogramm, jedenfalls eines der merkwürdigsten Aktenstücke aus der Feder eines Zaren.

Tschitschagoff verließ am 2. Mai St. Peters= burg und traf am 12. Mai in Jassy ein. fand er bereits ganz veränderte Verhältnisse. Als nämlich Kutusow von der bevorstehenden Ankunft bes Abmirals Kenntnis erhalten, setzte er alles in Bewegung, um den Abichluß bes Friedens möglichst zu beschleunigen und ihn noch selbst zu unterzeichnen. Durch Bestechung der türkischen Unterhändler, namentlich des Pfortendolmetschers Murusi, gelang bies auch. Kutusow batte obne= hin schon früher die Moldau=Walachei und die Grenzlinie bes Sereth aufgegeben und sich mit bem Teile ber Moldau begnügt, welcher zwischen dem Onjester und Prut liegt, so daß der letztere Fluß die neue Grenze bilden sollte. Tschitschagoff konnte bei seiner Ankunft nichts daran ändern; er überließ also Kutusow die Kortführung und ben Abschluß ber Friedenstransaktionen. 12. Mai 1812 kam endlich ber Friedensvertrag von B. zustande.

Der Vertrag besteht aus 16 Artikeln, beren wichtigste Bestimmungen folgende sind: der Pruth bis zu seiner Mündung in die Donau und dann diese bis zur Kilia-Mündung in das Schwarze Meer bilden die neue Grenze gegen Aufland. Letzteres erhielt bamit einen großen Teil ber Moldau, ganz Bessarabien und die Festungen Ismail, Kilia, Benber, Afjerman und Chotim, zusammen nahezu 900 Duadratmeilen. Der übrige Teil der Moldau auf dem rechten Pruthufer sowie die Walachei kommen an die Pforte zurück; doch bleiben die Privilegien und Kapitulationen der viese Praliminarien und wies seinen Groß= beiben Fürstentumer in Kraft und Geltung, die=

selben werden burch zwei Jahre von allen Ab= seiner gewaltigen Herrschsucht aber ebenso t gaben befreit u. f. w. Ebenso wirb Gerbien als turkische Proving anerkannt, boch die Serben ber Großmut und Gnade der Pforte empfohlen, für dieselben eine autonome innere Administration bedungen. Beitere Punkte beziehen sich auf die Einstellung der Feindseligkeiten, auf die Auswechselung der Gefangenen, die Räumung der occupierten fremden Territorien, auf Handels= verhältnisse, auf die russische Bermittelung zwischen ber Türkei und Bersien u. bal.

Der Friedensschluß befriedigte nach keiner Seite. Tschitschagoff beklagte, daß nicht mindestens der Rampf am 29. und 30. August 1862, m & Sereth die russische Landesgrenze geworden, ebenso, und Stonewall Jackson den Bundesseldbem In daß die Gerben als erstes Opser dieses Friedens in mörderischem Kampse besiegten. gefallen. Die Pforte war auch nicht sehr erbaut von ber Notwendigkeit einer so bebeutenben Land= Dennewitz war am 16. Februar 1755 m falls abtretung und wollte darum auch von der Ab= | berg in der Altmark geboren. Sein Sain me schließung einer Defensiv = und Offensiv = Allianz ein Anbänger Swedenborgs und kimmen f mit Rußland nichts wissen. Der Zar machte wenig um die Erziehung der Kinder, toch ein seinerseits gute Miene zum bosen Spiele unb ratifizierte am 25. Juni den Vertrag, den Tschi= auf Dietrich Heinrich, der sich als fäbiger M tschagoss nur als "eine vorübergehende Trans- tärschriftsteller und zugleich als unrubige 🜬 aktion "betracktete. Und das war er in der That, bemerkar machte und der Familie mander = wie bie kommenden Ereignisse es zeigten.

Litteratur: Zinkeisen, Geschichte bes osma= Braun in Berlin, in welches er als bragen nischen Reiches, Bb. VII; Gervinus, Ge-| riger Knabe eintrat, eine lange und schwen schichte bes 19. Jahrhunderts: Kallav, Die durchgemacht hatte, ward er mit 20 Jahr Orientpolitik Ruglands; Honte, Rumanien; fizier. Martens, Bb. VII; Rumänien und ber Ber- seine Kenntnis ber französischen Sprace wie trag von San Stefano, Wien 1878; Lau- nehmlich seine einnehmende Erscheinung beite rianu, Istoria romaniloru, Butureft 1873.

Bulgaris, Demetrios, neugriechischer Staats= gang erhielt und während des französische Rips mann. Als Cohn bes Bulgaris = Bei im Jahre | zuerft als Rapitan, seit 1794 als Rap 1801 auf der Insel Hydra geboren, und bei den Begleiter und Führer des Prinzen Louis som Kämpfen um die Riedergeburt Griechenlands leb= binand bestellt ward. Er bewährte fic in in haft beteiligt, verwaltete er bei ber burch bie schwierigen Stellung, zeichnete sich außenen bei Nationalversammlung zu Epidauros zu Anfang Entschlossenheit und Umficht in verschieden bes Jahres 1822 geschaffenen Regierung zeitweise fechten aus und ward nach dem Frieden, in das Geewesen. Später als seine Insel zu An= 1797, mit der Führung eines Füstlichetel fang Juni 1831 in offenen Bruch mit bem Pra= in Goldan beauftragt. An der Spipe beich sidenten Giovanni Rapodistrias geriet, gehörte stand er noch als Obristlieutenant, als Ruch er zu den sieben Mitgliedern der hydriotischen 1807 die Weichsel überschritt. In einen I konstitutionellen Kommission. Seine größte po= lichen Gefechte bei Baltersborf verwund. Bedeutung feines höberen Alters. Nach ber neugriechischen große Untersuchungstommiffion berusen, werden Revolution des Jahres 1843 Mitglied des Sena- einem Zuge über die Rebrung zum Entertcs, 1848 für kürzere Zeit Finanzminister in Danzig verwendet, schließlich dem Genen bem Kabinett Kanaris, 1855 als Minister des für die Expedition nach Rügen unterste Innern zum erstenmal in seinem Leben ber Chef biese Unternehmungen waren entweber eines Ministeriums, bann wider 1857 auf Grund ober erfolglos; es hieß, B. babe kin einer Kollision mit ber Politit bes Hoses zurüd= Tropbem mabite man ibn zum Seband getreten, ift B. seit dieser Zeit im Senat ein Blüchers in bem Generalgouvernement we Hauptführer ber Opposition gegen bie banerische mern, als biefer an Geiftesftorungen im il-Dynastie gewesen. Diese Stellung schuf ihm bei ber der"). Dies Amt war ein sehr schwienen, wachsenden Animosität der Griechen gegen König er jedoch ungeachtet seines reizbaren Lente Otto I. eine solche Macht, baß er bei bes letteren mentes zufriedenstellend verwaltete. 31 Sturze am 23. Oktober 1862 mit Kanaris und Weise bewährte er sich, als er nach ben 1969 bem Paträer Benizelos Rusos an die Spite einer Ports nach Rugland zum Generalgene provisorischen Regierung treten konnte. In tiefer von Westpreußen bestellt wurde, er bidt de Position vermochte er sich jedoch gegenüber der liches Berhältnis mit den Franzosen radikalen Partei und der meuterischen Armee nur sorgte aber zugleich dafür, daß die Problem des zum 22. Februar 1863 zu behaupten. Da= Beginn der Feindseligkeiten kriegsbereit war gegen ift der begabte, energische, politisch sonst dem Jahre 1813 beginnt sein Belbengut: mehr gemäßigte Dann seit 1865 unter König bem erften Aufleuchten ber Freiheitstrige Georg I. wiederholt Ministerpräsident gewesen, bei tein preußischer Kelbherr mit abnlicen Get

durch die Opposition der übrigen griechischen teihäupter wieder vom Amte wegmanöveriert ben. B. starb am 11. Januar 1878.

Buurun ist ein Bach im uordöstlichen ginien, ber sich in einen Zufluß des Bou ergießt. In dieser Gegend verloren die Ben ameritanischen Union in dem großen Bürgent zwei Schlachten gegen bie Sezesfioniften. 21. Juli 1811 schlugen Beauregarb und John die ungeschulten Milizen des Unionsgenenls R Dowell in die Flucht. Biel blutiger war !

Billow, Friedrich Bilbelm Graf a & von demselben auf diesen Sohn weniger ida, mer bereitete. Nachbem B. in dem Roge Sein bebeutendes musikalisches I es in der Folge, daß er in den Hoffnist 🌁 fällt jedoch in die Zeit zum Obristen ernannt, wurde er zunicht

Rach dem Waffenstillstande der Nord= zugeteilt, kam er in peinliche Berhältnisse kronprinzen von Schweben, den er jedoch d, daß er sich eine gewisse Gelbständigkeit vahren wußte, mit sich sortrig, so bei Groß= i, Dennewiß, Leipzig. In den ersten Mo= des folgenden Jahres eroberte er mit eben= Glud als Geschid Holland, dann stieß er lemee Blückers und socht mit ihm und unter die Schlacht bei Laon aus. 1815 führte er 4. Armeecorps, welches burch feine Schuld igny micht zur Stelle war, — eine Nach= Beit, die er durch seinen Eiser bei Bellence, wo er mit seinen Truppen die Schlacht Er starb am med, wieder gut machte. Februar 1816 ats kommandierender General **Snigsberg.** Bemerkenswert ist in seiner sol= ben Lausbahn, daß er in die Resormen xaborfes und Gneisenaus sich nur ungern nsend und boch seine Erfolge der Landwehr thablich zu banken hatte. — Biographie von mhagen v. Enfe, Berlin 1853. **miner.** Sir Henry Lytton, Graf Daland B. 1804 zu Heydon = Hall (Norfoll) Sohn des Generals William B. geboren, älte= Inder des weltberühmten Romanschriftstellers Dicters Edward George B., gehörte er einer Etksten, aber nicht zur Robility gerechneten when an und durfte sich mütterlicherseits (Lyt= der Berwandtschaft mit den alten Fürsten wales und mit den Plantagenets und Tudors Bebeutendes Bermögen stellte ihn frühe **Maig**, und in Harrow und Cambridge erzo= 🕨 🗪 er als Fähnrich in die königliche Leib= kand aber keinen Geschmad am Solbaten= serfaufte seine Stelle und schlug die diplo= Carriere ein. Seit 1829 war er Attaché **म्हि**पं**के**en Gesandtschaft in Berlin, Wien, Haag **Sug 1830** nach Brüssel, um die Fortschritte sischen Revolution zu überwachen und bar= **32** berichten. 1831 kam er für den Fleden ins Unterhaus, in dem er, nachber vom Rirchspiele Marplebone gewählt, 196. 1835 wurde er Gesandtschaftssetzetär Tiffel, 1837 in Konstantinopel und nahm Mischirtischen Handelsvertrag vom 16. Au-1888 neben Ponsonby (s. d.) teil. er als Botschaftssekretar nach Paris und als ankerordentlicher Gesandter und bevoll= **Ver Minister** nach Madrid, wo er 1844 Neben mischen Spanien und Marocco er= and ibre Streitigkeiten ausglich. Er begte 🔁 Sympathieen für Leopold von Coburg, kerte für ihn, um ihm die Hand der jungen m Isabella II. zn verschaffen, und arbeitete ranzöfischen Heiraten freilich erfolglos ent= · Als ber Ministerpräsident Marschall Nar= ll. b.), der mit B. ohnehin auf gespanntem lebte, gar zu biktatorisch im Lande schaltete, 48. auf Instruction Palmerstons hin der **Rönigin am 7. April 1848** in einer Note, **Be samal im Hinblide auf die jüngsten Bor**= in Frankreich liberal und ber Berfassung bie Regierung führen. In brutaler Weise has Wabrider Rabinett am 10. April Intervention; Rarvaez wünschte B. 108 zu

werben, bessen Berbinbung mit ben Häuptern ber verschiedenen Parteien im Interesse ber britischen Regierung ihm ein Stein des Anstofies war und den er im Berbacht hatte, mit Espartero (f. b.) zu kom= plottieren und republikanische Aufstände zu begün= Als B. einen Feberkrieg begann, brach Narvaez ihn kurzweg ab, indem er ihm die Note vom 7. April zurückschickte und am 17. Mai die Bässe zustellen lietz. Gezwungen reiste B. am 18. Mai ab, und am 12. Juni erklärte Palmerfton bem spanischen Rabinette den Abbruch der Beziehungen. Das Un= terhaus billigte B.s Benehmen, hier fühlte man besonders lebhaft die nationale Beschimpfung; das spanische Kabinett selbst erkannte bald seine Über= eilung und gab die von Palmerston gewünschte Satisfaktion. B. erhielt ben Bath=Orben, wurde Baronett und ging im August 1848 in geheimer Mission nach Paris. Am 27. April 1849 wurde er außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Washington und schloß hier in der Nicaraguafrage (f. "Nicaragua") mit bem Staats= setretär Clapton am 19. April 1850 ben "Clap= ton = Bulwer = Vertrag" ab. Am 7. Juni 1852 wurde er als außerordentlicher Gesandter und be= vollmächtigter Atinister am Florentiner Hose accre= ditiert, blieb hier bis Januar 1855 und wurde am 12. Juli 1858 Botschafter in Konstantinopel. Unter bem Sultanate von Abd=ul=Aziz befaß er einen überwiegenden Einfluß an der Pforte. August 1865 abberufen und durch Lyons (s. d.) ersetzt, trat Sir Henry wieder ins britische Unter= haus, wurde aber im März 1871 als "Graf Dal= ling and Bulwer" Peer. Da er keine Kinder hinterließ, erlosch die neue Würde bei seinem in Reapel erfolgten Tobe, am 27. Mai 1872. politischer Schriftsteller erwarb sich B. einen boch= geachteten Namen. Er schrieb: "France, social, literary, political", 2 Bbe., London 1833 (beutsch in 2 8bn., 1835—1836); "The monarchy of the middle classes", 2 Bbc., London 1836 (beutsch, 3 Bbe., Aachen 1836); "Historical characters", 2. Auflage, London 1869 (beutsch, Leip= gig 1871). In seinem "Life of Palmerston" kam er nur bis 1851; bies Fragment erschien in brei Bänden 1871 — 1874, und 1874 wurde sein ebenfalls unvollendeter Essay über R. Peel publi= ziert.

Buud der Sechzehner von 1588. dem Tode des Herzogs Franz von Anjou (1584) war Heinrich von Bearn unwiderruflicher Erbe Diese sichere Aussicht der französischen Krone. auf einen hugenottischen König veranlaßte eine Wiederbelebung ber Ligue (f. b.): unter der Füh= rung des Herzogs Heinrich von Guise wurde sie bald bem König wie dem Thronerben, Beinrich III. wie bem späteren Heinrich IV., eine furchtbare Macht. Es entspann sich ber Krieg ber trois Henris (s. b.), aus bem ber Herzog von Guise als Sieger hervorging. Unterdes war in Paris von ben tollfühnsten ber Liguisten eine engere Vereini= gung - ber Bund ber Sechzehner - geschlof= sen worden, dessen Programm direkt Leben und Freiheit Heinrichs III. bedrobte. Als der König durch Truppenzusammenzug sich schützen wollte, tam auf den Hilferuf des B.8 Heinrich von Guife selbst nach Paris, trot des gemessenen Berbotes

des Königs. Man hätte Beruhigungen erwarten sollen, allein ausgestreute Gerüchte ängstigten die Stadt von Tag zu Tag, bis das Bolk sich in Masse erhob und der Tag der Barrikaden anbrach (f. b.): 12. Mai 1588. Jeht floh ber schwache Rönig nach Chartres, und der Herzog von Guise

war junächst herr ber Stabt.

Bund, Deutscher, gestiftet durch die Bundesafte vom 8. Februar 1815, ist ein völkerrecht= licher Berein der deutschen souveränen Fürsten! und freien Städte jur Bewahrung ber Unab= hängigkeit und Unverletzbarkeit seiner Glieder und zur Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands. Die Bundekgrundgesetze sind die genannten Afte und die Wiener Schlufakte von 1820, sowie einige zu Bundekgesetzen erklärte Bestimmungen der Wiener Ministeriallonferenzen von 1834 und der Dresdener Ministerialsonses renzen von 1851. Das Organ desselben ist die Bundesversammlung, bestehend aus den Gesandten der Bundesstaaten, welche in ihren Abstimmungen seit 1820 unbedingt an die Instruktionen ihrer Auftraggeber gebunden sind. Sie tagte in Frankfurt a. Mt. vom Ottober 1816 bis zum 12. Juli 1848, nach der Wiederherstellung vom Mai 1850 bis zum 14. Juli 1866, von da ab bis zur Auf= 1 lösung am 24. August 1866 in Augsburg. Dem Bunde gehörten nach der 1817 erfolgten Auf= nahme bes 1815 vergeffenen Landgrafen von Hessen-Homburg 39 souverane Staaten an, die sich durch Aussterben zweier anhaltischen, zweier reußischen und eines ernestinischen Hauses mäh= rend des Bestandes des Bundes entsprechend ver= minderten. Die Bundesversammlung tagte im Ble= num und im engeren Rat. In jenem hatten bie beiden Großmächte und die Königreiche je 4 Stimmen, die übrigen je 3, 2 und 1 Stimme: zusammen 70 Stimmen als Maximum; im engen Rat waren die minder mächtigen Staaten in sech8 Kurien vereinigt, die Gesamtzahl betrug für benselben 17 Stimmen.

Den Borsitz in beiben Bersammlungen führte Ofterreich als "Präsidierender"; im Plenum konnte nur, ohne jede Debatte, ein Beschluß gefaßt wer= } den, dei wichtigeren Angelegenheiten nur durch Stimmeneinhelligkeit, nie durch absolute Mehr= heit; es ist im ganzen nur sechzehnmal versam= melt gewesen; ber engere Rat versammelte sich in den ersten Jahren zweimal, sodann einmal wöchentlich im Taxisschen Palais. Da jedem Bundesglied die Souveranität zuerkannt war, und die Grundgesetze keine Bestimmungen über bas rechtliche Berhaltnis zwischen Bund und Gliebern getroffen hatten, so mußte bie Stellung ber Bun= besversammlnng ben einzelnen Regierungen gegen= über immer eine unklare bleiben, die zu den er= bittertsten Streitigkeiten in Litteratur, Presse und Bersammlungen führte; zu einem positiven Er= gebnis konnte man hierbei nicht gelangen, weil der Ausgangspunkt nicht bundesgesetzlich bezeichnet war, sondern von ben Streitenden beliebig ge= wählt werben konnte. Es war zwar durch Art. 6 ber Bundesafte bie Bundesversammlung beauftragt, sofort nach ber Eröffnung bie Grund= gesetze des Bundes abzufassen und für die aus- burch Gesandte ober Agenten seine wartigen, militarischen und inneren Berhaltniffe Stellung jur Geltung bringen tonnte.

organische Einrichtungen zu treffen, de für bundekgrundgesetzlich Einstimmigke war, so genügte ein abweichendes 🐯 mühsam errungene Resultat zu kem

verbindlicen zu machen.

So lange in den ersten Jahren del noch eine freiere Strömung in einer Bundesversammlung herrschte, wurde handlungen nicht selten gefördert; als Einholen von Instruction als die Voraussehung und Norm der Abstin schlossen, und die "Epurierung" der versammlung ansangs der zwanziger 30 geführt war, konnten die Berhandlm anderen werden als die auf dem Rg Reichstage: schleppend und meist resulm als die Wiener Schlufakte dieser Ber eine engherzige politische Richtung von hatte, mußten die Berhandlungen dem nationalen Repression und der politisc meisterei anheimfallen. Da überdieß die ordnung provisorisch und vieldeutig wa es in der Hand des Präsidierenden, ratungsgegenstände im Interesse bes hofs zuzulassen, zu verschleppen ode Kommissionen zu begraben. Bas ber Nation gewesen ist, mag an seinen abgemessen werden. Gine kurze Erörte die auswärtigen, militärischen und im gelegenheiten, wie sie vom Bunde behan den sind, werden ein sachliches Urtal lassen.

Die europäische Stellung des Bu abgesehen davon, daß die Bundesallt grierender Teil der Kongrefakte, also Garantie ber Wiener Signatarmachte sentlich durch die Thatsache präsudig Osterreich und Preußen nur mit einem Gebiets Mitglieder des Bundes mit Großmächte waren, sowie daß die N und Dänemark burch Luxemburg = Kim Holstein=Lauenburg bem Bunde angebol

Durch die bezüglichen Bestimmungen M atte war zwar eine Wiederholung k ländischer Bündnisse gegen Bund oder G wesentlich erschwert, aber bas Band de Föberalismus war boch locker genug, bloß ben österreichisch prenkischen mus, sonbern auch eine großmäcktiche Sachen bes Bunbes wiber seinen B eine faktische Kriegserklärung einer fow jorität gegen eine starke Minorität der glieber in seinem Rahmen zu gestatt Bund stand zwar bundesgesetslich at passives Gesandtschaftsrecht zu; aber nat schon zu Wien 1820 ausbrücklich en baß unter bemselben "bie Unterhaltung! Gesandtschaften bei auswärtigen Bofen gierungen nicht verftanben fein follte", zu verwundern, daß bei europäischen lungen ber Bund in der Regel burch bi mächtigten Ofterreichs unb Preugens fi liek, und daß im übrigen groß und ben in= und ansländischen Bosen 2004

: hamburgifde Bunbestags-Gefanbie sejonberer Miffion, namentlich gur on Schiffen, bie fofort gegen bie n in Bertvenbung tommen tonnten, bas poeite Mal, als 1864 Berr Louboner Ronfereng, Die refultatios ndt wurde. Als herr v. b. Pforbien duürten Aftenbündel fid 1866 pir mstonferent begeben wollte, scheiterte

biefe britte Bunbesmiffion fonnte führung gelangen. Die europäischen jaben fich bagegen faft mabrent ber · bes Bunbes in Franffurt bei bemm laffen; nach und nach fanben fich : von Belgien, Garbinien, Sicilien, sweben und Mexito ein. Den diploetebr mit benfelben vermittelte ber

Da aber ber Bund sich für in-Tarte, bie Angehörigen bes D. B. en Anrufen im Auslande ju veru fcuben, bies vielmehr ben fonbebregierungen überließ, fo ift bie vatie in ber Regel nur mit formizerlickeiten und Aelnen diplomatischen befaßt gewefen. Die Gefuche Dentbus ihrer gefährbeten ober fcbmer tereffen im Auflande wurden im m Bunbesftaaten burch ihre Bunbesn empfoblen. Der Bunb felbft bat De ju feiner Beit irgenbeinem feiner im Auslande irgenbeinen Sous ans

nilitarifden Angelegenbeiten betrifft, enblich nuch beinabe fechejährigen n 1821 ju einer Art von Bunbetng gefomment, beren grundlegenbe t so allgemein waren, dag ein geschicker Andleger bie wiber-Folgerungen aus ihnen ziehen tonnte. ft es hinreichend charakterifissch, daß daat, beffen heer ein Armeecorps tragt, andere Rontingente mit bem zen barf. Ein eigener Artifel schärft pf ber Schein ban Guprematie eines über einen anderen bermieben

Raum verbietet, auf bie folgenben gehen. Ein schon in jener Ariegsingend geforbertes Martel, betr. Deerft 1831 guftanbe; bie fpater bielfach d verhandelte neue Ariegsverfaffung femem Abichlus. Die im Parifer funbebfeftungen befrimmten Seftungen uzemburg wurden erft 1825, Landau a Bund übernommen, die im zweiten en ftipulierte Befeftigung am Dber-Bemühungen Friedrich Bilbelme IV.

Bund bas aftine Gefandticaftsrecht Rach fünfzehnjährigen Berhandlungen waren enblem, mux precimal hat er es aus- lich bie genischten Armeecorps werigstens beschluß-Male obne Erfolg. Das erfte Mal magig und auferlich tonftitmert. Aber trop aller Mouita ber Militar - Rommiffion und ber 1840 brobenben Rriegsgefahr hatten es nicht einmal bie Mittelftaaten in ben gemifchten Armeecorps bor ber Revolution aberall ju gleichem Gewehrtaliber, gleichen Reglements, gleichen Baffen, Abzeiden und Benennungen, gleidmäßigen Befimmrungen über Ausbilbung unb Beforberung ber Chargierten, über Aushebung unb Ausbilbung ber Metruten und Referven, über Militar-Jufilyverwaltung und Sanitatewefen, fowie fiber bie Dienftzeit innerhalb besfelben Armeecorps gebracht. Das bunte Durcheinanber ber fogen. Referve-Infanteriebivifion foottet jeber Befchreibung. Ein allgemeines befinitives Feftungereglement tam gar nicht, ein Berpflegungereglement tam 1863, aber nur provisorisch guftanbe, ba bie Bunbesezeintion in holftein baju notigte; ber Gerichtsftanb in Straffachen wurde erft 1852, das Subordinations: verbaltnis zwifden Angeborigen verfchiebener Ron-

ungente erft 1803 georbnet.

Bur Gee war bie Ration bis jum Jahre 1848 völlig wehrlas, fo bag bie B.B. gegen bie rauberifchen Barbaretten im Jahre 1819 nur eine Refolution, in welcher bie Geemachte um beffere Polizei angegangen wurden, faste und eine Rommission zuftande brachte, bie niemals einen Bortrag erftattet bat. Die aus ben Bewegungen ber 3abre 1848 und 1849 und infolge bes baniichen Rrieges entftandene Flotte, ju ber ber prombierente Staat gar nichts beigetragen batte, follte nach ben Befoluffem ber Mehrheit als organiiche Einrichtung vom Bund übernommen werben: allem ber hartnädige Biberftand ber Binnenftaaten; insbefonbere Baperns, Sachfens unb Burttemberge, vereiteite biefe Beftrebungen und brachte bie Flotte unter ben hammer. Die Berhandlungen wegen der Errichtung von Nord- und Officeflotillen und Aufwerfung von Ruftenbefeftis gungen führten ju keinem befriedigenben Reful-

Da ber Begriff ber vollen Souveranitat ber Bundelflaaten ber Bundelatte jugrunde lag, fo tonnte ber Bund im allgemeinen in die Berwaltung ber Staaten nicht eingreifen. Einzelnes war bem Bunb jeboch vorbehalten. Cogleich nach bem Bufammentreten ber Bunbesperfammlung follten fie auf Grundlage einiger ju Bien aufgeftellter Rotmen bie Orbnung ber Schiffahrt auf ben beutiden Fluffen in ihre band nehmen. Trop vielfacher Befdwerben Privater und ber ftanbalofeften Buftanbe auf einzelnen Fluffen, befonbere bem Main, that ber Bund gar nichts. Bollte ein Staat die anderen jur vertragsmäßigen Ordnung anhalten und namentlich bie willfürliche Zollerhebung anbern, fo fant er an bem Bund in ber m bafür bestimmten Summen famen Regel einen Gegner. Die Elds und Abeinschiffahrtsührung und Berwendung, nachdem alte find trob ber Bunbesversammlung von ben pusantrage bie Anlage von Ulm betriligten Grofftaaten guftanbe gebracht worben. 48 bocht bringlich bezeichnet hatte, And bie Zuftanbe ber Redarfciffahrt tamen robenben Saltung Frantreichs und folieslich vor bie Bunbesversammlung. Aber erft im 3abre 1842, 22 Jahre nach bem erften begiglger Jahren. Bu einer befinitiven liden Bunbesbefdluf, fanb außerhalb ber Bunbesder Bund überhaupt nicht gelangt, versammlung zwischen ben beteiligten Regierungen eine Bereinbarung fielt. Ein gleiches Riches tinnen fanben in ben allerfeltenften lestete ber Bund für Sandel und Berfebr. Bas hier file bie Ration geicheben ift, bat Preichen in gefchwebt, als ber Bund eriftvart bat. jahrzebntelangen Kimpien erfritten; Poft-, Telagraphen- und Etfenbahumeten funden ihre Socharung mur auberhalb bes Bimbeborgans, weber für Stutiftel, noch Batent. ober Affebungmefen geichah etwos; trefflice Borickläge, bie aus ber Ratton berund ber Bunbebverfammlung über folde Angelegenheiten, mameritlich auch über ein einheite liched Minge, Mahe und Gavichtstyftern gegingen, ! fdetterten an ber Impotenz umb Latfigfett bes Bundetorgans. Die forwährend, namentich von Primper angeregten Berbote gegen bie bffentlichen Spieldaufen gelangten tricht just Annahme; af gab Regierungen, melde gar nicht ober erft nach beis behalten: Prefgefen tenb Bumbengelich nabe einen Jahrzebnt aber bie Antrage fic aufer- i Radbrud, melde bie Bunbeberfannt tar. Eine der fcmählichten Angelegenheiten aber i in Angeiff mehmen follte. Zur Erle ift bie notoriche Deimatslofigunt Deutider wah- erfteren gab Lobelmes Ermorbang ba rent bat Bestandes bes Bumbes. Die Aften bie bezählichen öfterreichtichen Barfalle worfen eine große Bahl von Sallen nach, wo in einem provelorifden Prehgefche, i nach Angabe ber Referenten pubeichaltene beneiche ein fo vielbeutiges, parteifches und b fianalienväter, weil es feme Möglichkeit gab, bie Mifdmald von benbengiben Betim formellen Anforderungen, Die in ben Bumbel- nemen bart, erhoben, welches für f ftanten an bie Erlangung eines heimazideins ge- Geltieng batte. Da man aber bis 18 freihft waren, ju ertullen, von einer Grenge jur fintmes nicht gebanbe gebracht batte. andern, von anem Arbeits - und Stochaus jum intt bem proviforifden Cherans gutriche anderen gelchleppt wurden. In einem erden falle vorrandfah, daß man mit demischen in 1817 ertiarte fic bas Organ bes Bundes einfach | tommen fonnte, fo fehte man 1834 be für infompetent, in ben beeitiger Jahren toanbte rifche filr fo lange in Gettung, bis en es fic vertrauentvoll an bie betreffenben Bunbet- vereinbart fei, was im Jahre 1854 gel regierungen, 1888 ficlien enblich einige Meine fires Gefch wurde ale unbeauchar i floaten den Antrog auf bundebgefehliche Megetung. Bundebugierungen nicht publiziert, in biefer Materie; biefer ging an bie bereits 1820 wurbe bie Bublifition jurfidgezogen. eingelehte Kommitfion, 1846 erflattete fie enblich gebung fiber ben Rachbruck fund mit Bortrag, allein Ofterreich und Bartternberg fomes : Antrage auf Privargien Anregung, f gen bis 1848; pad ber Achauration percindarte (penacht ju nichts, fo bag Breitfen Preußen enblich mit ben merften Stanten ein Al- gwanziger Jahre Bertrage mit ben mi tommen, welches ben ichlimmften Abelfanben ab- bebtaaten abichloft, burd bie feine 6 half. Ale bieler Rot-Beimaisverband 1868 fünf- hörigen mit ben Angebörigen ber fo undstomeig Megiermaen und poet Drittel bel ben Bertragen beigetreten togen, ø Bunbelgebietes umfager, erfuchte bie Bunbalore-, alfo uicht nieht als Austanber baroi fammlung bie fibrigen jum Beieritt 1858, wieber- : 1882 erft erfamite bie Bumbatverfaften bulli biefe Aufforderung 1866; aber erft 1860 Gennbiad für ben Bund an. Pruche und 1861 liefen die Erflärungen von Operreich während erfrig auf am Gefet aber ba und Lichtenstein ein, welche fo weientliche Dobie ben, was im Jahre 1887 jur Aminis filationen vorfclugen, das feine organische Ein- miger Gennbidge führte, fowie ju Ew richtung ju erhoffen was.

Auch biefe Angelegenheit verlief im Sanbe, fanbe, welche infolge ber famten Beffeme richterliche ober gefehgebenbe Gemalt fum im Bediele und hanbeidercht aberbeit bem Bunbe nicht gu, nachbem eb Bapern 1816 , Autwedetung bes Sanbeis und ber Se gelungen war, bas von Preuben bis guleht tapfer kinner flärfer bervortraten, batten bir i vertribigte Bunbebgericht ju Fall ju beingen, bentiche Biechleiordnung 1848 berauf Mae fpateren Berfuche, auch ber burd bie Drett. Antheffen und Schaumburg nicht an bener Aveferengen eingeleiteten, baben zu feinem ba bie Befrimmungen fiber ben Mie Ergebnid gefahrt. Ale eine Ert bon in dere benand verfchieben maren, fo ingebe jum Dit ber Bunbebrerfammtung für bie Metrativerten, baufig wirkungstos. Die 1864 begent für Streingfeiten ber Bunbebftanten unter fich bezuglichen Unterhandlungen wurbet und fibr Melamationen, bereit Chieft zwei ben ohne Refultat in ber Bunbabariannin verfciebenen Regierungen friedig war, bebaloden feit. Das bie Berbanblungen aber bif in gallen von Juftyverweigerung. Turdmeg und Gerrecht micht im Conbe verbeite. haben et auch bier bie Einzelfingten verftanben, Dreichen und bem befrimmten Ma jeben Eurfing ber Bunbebverfamming fabrt ju beitigs Gefanbien in. Bismare ju bei legen, nur berfichtlich ber Mebratifierten nicht, bie Borlagen fiber Obligationbricht und B fic einer bumbebgefentlich geschaftenen Rechtbafill , ordnung gelangten nicht wicht jur 🕪 erfrengen. Die moffenhoft eingereichten Rettamo- ber Buntetverfaffung; ein Burten bet

getoftrichte Erlabigung; einzelne babe nicht Premfen aber eine gendene bill Dundebrugerung, bet Meigens febr feit murbe, bem Perenten jum Erfalge ba biefer in ber Mrgel auch, Sante ei jahrzehntelangem Geration obs Beien glimftiges Amfrägelerhemiteis und L Botum erlangt, jo dum es midt jabo burch bie Territorialgerichte bie Czelnil

teste berbinbert murbe. Nach allebens tourb man bon ber 4 Thatigfeit bes Bunbos feine boben & begen billefen. Durch bee Bunbestatte i 1845 umb 1867 Tit aubeturbeit

machee 1854 zuftande. Bas nun foliche nationalen und rein politischen Anger angeht - bie Kriflichen blieben iin--, fo weiß jebermann, daß einem folchen le nationalen Befrehungen, bie mehr ger einheitliche Tenbenzen haben, feinblich mußten; bag folgeweife bas Organ des unter Führung des Prafibialbols Mitteln, bie ein foldes Organ nur gur g ftellen tonnie, alle jene Beftrebungen ulten fuchte. Go lange biefe unflar und htmittel auftraten, blieben fie ohne Erfolg; fobalb em Harer, gelbewußter three bemachtigte und ihnen eine mateerftubung gab, mubte biefer bonaftifche n beins ber Lebensuntereffen ber Ration t wußte, bem Ernigungstrieb ber Pation und berechtigteren flaatlichen Gebilben ben.

**sette vom 8. Juni 1815.** Dit: ng ber Angelegenheiten ber beutschen erhielt ben erften Anftog bereits im 12 burd eine Deutschrift, welche Frei-Stein bem ruffischen Kaifer unterbreitete. m weitere Entwürfe, Die mabrent bes stampfes in ben hauptquartieren ober leien ber Großmächte vorgelegt und bearben. Ernftlich in Angriff genommen ie ber Ratur ber Sache nach aber erft i Frieden wahrend bes Kongreffes m Binter 1814/18. Uber fieben preußifche verhandelten die beiden beutschen Großd bie welfische Großmacht England-Saue Berhandlungen über einen öfterreichischn Entwurf wurden in ben Konferengen uchie - Ofterreich, Preufen, England-Bapern und Burttemberg - fortgene Erfolg. Der Gouveranitatebuntel ber delonige, bie Unitriebe zugunften einer , ober welfifd oranifden Großmacht im es, die Konnibeng bes öfterreichischen ulers und die Uberzeugung besselben, Staat une in muer Aonfoberation Blab ewiesen war, haben wesentlich einen Ermbert und in den weiteren Berhandlun-Migerfolg beforbert. Bie bie fachfifchstte, fo brangte bas lebte große Aben-

gemeiner Berbrecher tam auf Drangen bestimmt und angeleitet hatte. Bürttenberg und Baben bagegen hielten fich in fouveranem Ubermut fern. Schon bei ber erften Beratung am 96. Mai verlangte Bapern, daß die Fürften in dem Inftrument als "fonveran" bezeichnet würben. Man wollte nicht aufgeben, was man in Prefiburg verbient und im Bertrag zu Ried bestätigt erhalten batte. Ale Antrag auf Antrag eingebracht, Forberung auf Forberung erhoben wurde, verlangte Breugen: Ofterreich und England-Bannever follten mit ihm den vorgelegten Entwurf als Ultimatum bezeichnen, bamit bas Bunbesgericht und bie landftanbifden Berfaffungen gerettet wur-Die beiben Dadite lebnten bies ebenfo ab, wie bie offene Erflärung, baft bie beutiden Staaten verpflichtet waren, bem Bunbe beigntreten. Durch ben am 29. Mai erfolgten Eintritt bes Bevollmächtigten für bas mzwischen wieberbergeftellte Ronigreich Sachfen erhielt bie Partei bes loderften Foberalionens und vollfaftigften Eigenbuntels eine wefentliche Unterfruhung. Diefer Gefambte führte sich benn auch bamit ein, daß er bem neuen Bunbe bas Danaergefdent ber polni-Allerbings nahm bie fchen Libertat anbot. würdige Berfammlung bies nicht gang und voll an, aber bie Stimmeneinbelligfeit für bie wichtigften Beratungegegenftanbe wurde befchloffen. Die Bohlfahrt ber Nation wurde von ber Laune eines Duoberbespoten abhangig erffart. Rachbem Ofterreich bie preußischen Forberungen auf bas Sanden berabgebruckt batte: "In allen beutichen Staaten foll eine lanbflanbifche Berfaffung bestehen", verwandelte bie Mehrheit bas "fost" in ein "wird" und bas "besteben" in ein "flatifinben".

Den Juben sicherte ber Entwurf bie benfelben in — woraus bie Mehrheit ein "von" machte ben einzelnen Stagten eingeräumten Rechte gu: Sachfen, Bapern, Deffen wollten biefen Baffus beseitigt haben, Frankfurt verwahrte fich aufe beftigfte gegen bie "Berfürjung ber wohlerworbenen Rechte ber driftlichen Bürger, wie fie burch bie fraatbunflinge Renerung" - bie übrigens mit ichwerem Gelb burch bie Inben erfauft war unte, in welcher Preufen an bie zweite bes Großbergogs Dalberg jugunften ber Juben erfolgt fer. Bie Bavern in beftiger Beife ber Aufnahme Schleffens in ben Bund wiberfprochen batte, fo wiberfette es fich bem Bunbesgericht Frage die Machte vor einen neuen strieg und dem Passus über die fatholische Kirche, welder ber Bund eine gemeinfame Berfaffung geben Berbannten von Elba bie feinblichen follte. Es erzwang bas Preisgeben auch biefer fieber auf ben Beg ber Unterhandlung. Puntte. Das gange Machwert, bas, wie Deinrich voelen Monaten micht gu erreichen ge- v. Treitschle mit Recht bemerft, Die Ration burd z, follte nun in wenigen Zagen zustanbe einen Fürstenbund mediatifierte, enthielt von Rawerben. Auf Grund eines eilig binges tion und Berfaffung nichts, unflare Andentungen , vornehmlich nach ben Bunfchen bet uber Lanbebrecht, einige Berfprechungen und meheglars und ben vermeintlichen Beburfuif- rere pracifierte Abfahr über bie Privilegien bes eichs gemabelten Entwurfs wurde fobann | haufes Tagis, ber Stanbesberren und ber Reichs-. Bundesafte in elf turgen Sihnigen, ritterfchaft. Um 8. Juni wurden biefe traurigen t swei nur formelle waren, bom 23. Dai Trummer ber Beratungen in 20 Paragraphen hem 1815 vereinbart. Auch bie Aleine eingefargt; am 10. wurde bie Reinschrift vollzogen ahmen jeht am Berfajjungsverf teil, burd Unterjorijt und Bejiegelung. Peaddem der ber allezeit rührige Freiherr w. Gagern große Protektor bes Rheinbunbes jum zweitenmal son halb an ihrem Beftanbe verzweifelt gefallen mar, foloffen fic auch Baben und Burt16 ihrer bumpfen Ratiofigteit aufgefiort, temberg bem neuen Bunbe an, jenes am 26. Inli, glammelt und ju gefchloffenem Borgeben biefes am 1. Geptember. Die Babl ber 38 war

Hessen = Homburg hatte man vergessen; die Bundesversammlung mußte das Berfäumte 1817 nachholen. Das Original der B.=A., von Kaiser Franz, Metternich und Mercy unterzeichnet, ruht in dem zu Frankfurt im Bibliothekkgebäude auf-

bewahrten Archiv, Schrank VII.

Die Nation batte die eigentumliche Genugthu= ung, diese Konstitution unter die Garantie der Großmächte gestellt zu sehen, indem die elf ersten Paragraphen, die sogen. allgemeinen Bestimmun= gen, als §§ 53—64 in die Kongregatte aufgenom= men wurden. Bur weiteren Konfirmation erklärte § 118 der Wiener Kongresalte die ganze B.=A. für einen Bestandteil der Kongregakte. Und der Bund hatte die Ehre, fünf europäische Mächte zu seinen Gliedern rechnen zu dürsen; außer Osterreich und Preußen: England für Hannover und in Bor= mundschaft sür Braunschweig; die Niederlande und Dänemark. Und biese Zahl ließ sich durch Aufrechnung der drei Rheinbundskönige noch nach Bedürfnis erboben.

Bundicut, eine Bauernverbindung zur Erreichung politisch = sozialer Zwecke am Ausgange des Wittelalters in Oberdeutschland besonders in Schwaben und dem Elsaß. Sie bereitete den Bauernkrieg (1525) vor und entlieh ihren Namen von der Fußbekleidung der Bauern, die im Gegen= fat zum Ritterstiefel in einem mit lebernen Banbern zugeschnürten, niedrigen Schuh bestand. — Bgl.

Art. "Bauerntrieg".

Vunkershill ist ein Hügel, welcher die Halb= inseln von Boston und Charlestown in dem nords amerikanischen Staate Massachusetts beherrscht. Her hatte sich in der Nacht des 16. Juni 1775, als bereits der Haber zwischen England und seinen nordamerikanischen Kolonieen bis dicht zum Los= schlagen gedieben war, ber amerikanische Oberst William Prescott auf Besehl des Sicherheits= komitees von Massachusetts mit 1500 Mann Landmilizen, die ausgezeichnete Scharfscützen waren, und mit sechs Kanonen sestgesetzt. Der englische General Gage wollte ihn (17. Juni) vertreiben; aber sein Unterselbherr Howe, ber mit 4000 Mann angriff, wurde zweimal abgeschlagen, bis Clintons Balbeder Fürstentums, also einem ber prose Hilfe bie Ameritaner zum Rudzuge nötigte. Diefer tischen Lanbftriche bes Wenfalentandes entroff Kampf, in welchem die Briten 1000 Mann ver= loren, gilt ben Amerikanein, beren Selbstver= trauen durch den Berlauf des Gefechts fehr ge= träftigen Boltsschlag mit um so weiten boben war, als die erste Schlacht bes Unabbängig= und umfaffenderen Idealen begaben. keitskrieges, ber nunmehr allenthalben aufloberte. Studienzeit in Marburg und Göttingen Zur Erinnerung ist auf dem B., der jetzt zu der die Tage der Fremdherrschaft, in benen 🕮 🏲 Stadt Charlestown gebort, am 17. Juni 1848 ein gleich ber beutsche Bollegeift nach ber biffe 70 Meter bober Obelist errichtet worden.

Bunjen, Christian Karl Josias, geboren Bon bem feinfinnigen Philologen Dom M am 25. August 1791, gestorben am 28. November 1860. In enger Berbindung mit dem Namen seines Freundes A. v. Humboldt, und wie dieser felbst mit bem Gebanken an bie Zeit Friedrich zählten: Lachmann, Lude, Brandis - ber kinde Bilhelms IV. untrennbar verbunden, sieht ber ber Exeget und der Philosoph hatten bas Rame B.s in ber beutschen Geschichte. Die beiben Dichtergemut von B. Ben ebenso in ihra gelehrten Freunde des geistreichen Königs, den im wie ber nachmalige Gothaer Konfifteralprate Beginne seiner Regierung ein allgemeiner Enthu= Agricola bas offizielle Kirchenregiment meine flasmus begrüßte, repräsentieren gemeinsam eine tierte. Der Studienzeit B.s folgten pur ber vielseitigsten und anregendsten Epochen, zumal Reisen in den Norden, wo er in Brandis der auf bem Felde der beutschen Wissenschaft. Hum= lichem Hause in Kopenhagen reiche Anne boldts "Rosmos" und B.s "Gott in der Ge= pfing, mabrend in Solland die alte Gerfate

schichte" haben das gesamte Gebiet des Ratus m des Udenschenlebens mit einem kaum jemals a reichten Umfange des Wiffens und, was mi mehr sagt, mit wirklich genialem Blid m burk bringen und zu beherrschen gewußt. 3e mie friedigender sich nachmals der Riddblid auf is politisch = soziale Entwickelung Deutschland na rend der Regierung Friedrich Bilhelms IV. 🗩 staltete, um so weniger darf der Historik M vergessen, was derselbe Fürst durch seine treslieu Freunde für die allgemeine Kultur, pmal fe Wissenschaft und Kunst angebahnt hat — K B. persönlich ist es freilich ein wenig beneiben wertes Los gewesen, in den Augen der Rasuch vor allem als ber Freund eines Monander gelten, an dessen Sohlen sich das Mikgeschie fü konsequent heftete. Die öffentliche Meinmink B.8 Wirksamkeit war zudem schon darm s ungünstigem Sinne beeinflußt, daß es vorwige kirchliche Fragen waren, benen bieselbe pygma Richt genug bamit, ist nun aber am ■ war. seine amtliche Thätigkeit, von außen beim eine nichts weniger als erfolgreiche geweser. Gesandter in Rom fiel er dem Kölner Kicht streite zum Opfer, als Gefandter in Bem ## dem Auftommen derselben Tendenzen vorzen an benen seine staatlichen und kirchlichen M scheitern sollten, als Gesandter in London 🖊 das Prototoll zeichnen müssen, das die Refe 🛚 Elbherzogtümer wie die Hoffnung auf eine m nale Erstarkung Deutschlands begrub. San tritt endlich erfolgte wegen unausgleichem renzen zwischen seiner personlichen Uben und der historisch allein möglichen Politik im Staates. Wer sein Urteil über einen Staats blog von dem Erfolge abbängig macht, mag ben bei B. mit einem negativen Ergebniffe mis int Anders derjenige, welcher die verlengen Reime zu verfolgen fucht, die ber Ratur ter 54 nach erst in einer folgenden Zeit ausgehat. das allein zutreffende Geschichtstriterium im Emp behält, daß der eine sat und der andere com

B. ist wie Kaulbach und Rauch ein kind bie burch ben Gegensatz zu bem retatheli Münsterer und Paberborner Gebiete ihm niedrigung fich zu begeisterter Erbebung angeregt als von der offiziellen Theologie, lange B. sich zugleich in einem Freundestreife, bef Genoffen jeber in seinem Fach balb ju ber

und Wissenschaft ihm imponierte, und er Aufenthalt in Paris ihm persönlichen nt den hervorragendsten Gelehrten ver= rann ein jahrzehntelanger Verbleib in

1

ian die spätere Stellung B.8, zumal in den Fragen, richtig verstehen, so wollen ser langen Entsernung aus seiner Heige indirette Einflüsse der Wanderjahre mit ins Auge gefaßt sein. Shon in hatte eine bort lebende viel ältere ber Tppus einer der alten Jungfern, Droft für ihre Bereinsamung in einer beren Menschenkinder tief herabblickenden commigient finden, durch ihr abgeschlosse= bestimmtes Wesen ihn die sogen. un= Theologie seiner Lehrer geringachten Eine weitere Entfremdung von dem Leben in der deutschen Gestaltung zog ich (nachdem er als Begleiter des jungen rs Aftor nach Italien gekommen und Riebuhr an Stelle seines Freundes 118 Setretär engagiert worden war) seine t der ebenso lieblichen und hochbegabten, ktervollen Fräulein Fanny Waddington durch die er die Formen der englischen relide er in Deutschland durch nichts erset fand, persönlich liebgewinnen ge-Endlich hat die in dem Freiheitstriege eligiöse Erhebung, die unter der unbe= m politischen Gestaltung Deutschlands Charakter des Pietismus gewann, den plomaten durch eine Reihe ihrer edelsten m ihre Kreise gezogen. Die ersten Gesandt= nger der jungen evangelischen Gemeinde Somieder, Rothe, Tholuck, v. Tippels= eten, sind nahe Freunde des Geschäfts= mb Gesandten am römischen Hofe ge=

nlaß zu ber ben Zeitgenossen erstaun= rriere des unzünstigen Staatsmannes r hohen persönlichen Zuneigung, welche Wilhelm III. bei seinem Besuche in 8. faßte, und die der treue Monarch ar festgehalten und auf feine Söhne t hat. Mehrere Reisen nach Berlin, ahren 1828, 1835 und 1837 fräftig= Bertrauensverhältnis, bas zumal auf indten kirchlichen Anschauungen basierte. auch B., während ber König lange bas glaubte, die von Friedrich Wilhelm III. 1 Generalen ausgearbeitete Agende, beren ise Durchführung dem Unionswerke die bädigung brachte, in ber römischen Ge= cht eingeführt. Aber vor allem in der ig der katholischen Fragen vertrat B. 18 burchweg herrschenden romantischen tt in einer scheinbar so glänzenben 3 ber König ihm wiederholt gegen seine ustimmte.

die verhängnisvolle Ara der Konkordate, B. in Niebuhrs Fußtapfen seinen Tribut mußte. Gegenüber den Berwüstungen stionsgeistes glaubten die von de Maistre, en um nichts weniger als die katholi= | sein Geist auch nach seiner Abberufung in zahl=

schen) in möglichst engem Anschluß an das Papst= tum die Rettung der Gesellschaft suchen zu müssen. Die Grundthesen der Resormation wurden ver= gessen; daneben aber erlaubte die konfessionelle Intoleranz ber protestantischen Decernenten innertatholischer Fragen keinerlei katholische Reformbestrebung, die nicht in die Geleise des 16. Jahr= hunderts einbog. Niebuhrs Werk ist nicht nur die preußische Konvention de salute animarum gewesen, sondern mehr noch die Untergrabung des Wessenbergschen Ideals einer deutschen National= tirche. Ebenso wurde unter B.8 Einfluß die aus= sichtsvolle Bewegung in Schlesien, an deren Spize die Brüder Theiner standen, trot der Warnungen des Oberpräsidenten Merkel, von Berlin aus er= stickt, nachdem in Bapern die Schüler Sailers schon sofort nach der Restauration aus dem Ka= tholicismus herausgedrängt worden waren. ben Fehlgriffen ber ganzen Zeit ist somit auch B. nicht freigeblieben. Wie er Niebuhr8 Selbst= tauschung über Consalvi lange geteilt hat, so er= leichterte er auch späterhin noch durch seine warme Empfehlung die Thätigkeit Migr. Capaccinis in Holland und England. Tropbem zeigen seine Depeschen, zumal die nach der Thronbesteigung Leo8 XII., wie er bereits die Gefahren, die das restaurierte Papsitum der europäischen Gesittung brachte, klarer als die meisten Zeitgenossen erkannte. Und seine Konvention mit dem edlen Erzbischof Graf Spiegel von Köln über die in den gemischten Ehen herausbeschworenen Wirren hat den einzigen Rettungsweg, der vor der späteren Riederlage be= wahren konnte, erwählt: in der Einigung deut= scher (katholischer wie evangelischer) Christen auf dem gemeinsamen nationalen Boden. auf diese Konvention gesetzten Hoffnungen schei= terten, hat an keinem der Kontrahenten gelegen: die ununterbrochenen Delationen der römischen Handlanger, die Berräterei des G.=R. Schmedding im Kultusministerium, welche die irenischen Intens tionen des Erzbischofs durchfreuzte, vorzüglich aber die durch den Einfluß des Kronprinzen gegen das Abraten Altensteins erfolgte Ernennung von Spies gels und hermes' bitterstem Feinde Drofte-Bischering zum Nachfolger bes ersteren machten es ber Regierung Gregors XVI. nur zu leicht, ben von langer Hand vorbereiteten und besonders von Belgien aus geschürten Konflikt zu erwecken und zu einem für sie siegreichen Enbe zu führen.

B.8 Stellung in dem Kölner Konflift war eher die einer zu weit getriebenen Irenik als von polemischem Geiste getragen. Seine lette Note an den römischen Hof, die er nach der Gefangen= nahme des Erzbischofs von Ancona aus, unter ben in Wien von Metternich empfangenen Ein= bruden, schrieb, gab um des Friedens willen un= veräußerliche Rechte bes Staates preis und rief eben beshalb seine Entlassung hervor. Auch als Friedrich Wilhelm IV. alsbald nach seiner Thron= besteigung den klerikalen Grafen Brühl zum Cas nossa=Gang nach Rom sandte, hat B. den neuen Konzessionen an die Kurie zugestimmt. Um so einschneibender mußte jedoch nachmals sein War= nungeruf vor bem immer keder vorbringenden , Chateaubriand beeinflußten Höfe (die Papismus werben. In Rom selbst aber lebte

Bunsen.

reichen unvergänglichen Schöpfungen fort. Das Archäologische Institut nennt ihn und Gerhard seine thätigsten Begründer. Die kunsthistorisch wertvolle Beschreibung Roms, die Perthes verlegte, ist von Platner und ihm ins Leben gerusen. Die evangelische Gemeinde dankt ihm ihren Friedhof, ihr Hospital und (im Berband mit Rothe) zumal ben Gemeinschaftsgeist ihrer lebendigen Glieber, wie er denn auch schon im Berein mit Brandis der Overbeckschen Propaganda mit über= legenen Waffen begegnet war. Von Rom aus hat er im Berlag von Perthes das Gebet= und Gesangbuch herausgegeben, das der Berwässe= rung des kirchlichen Gesanges ebenso entgegen=! wirfte, wie der arcaistischen Liebhaberei. Sein vertrauter Gehilse Abeken ist nachmals durch B. in die Diplomatie hinübergeleitet und hier die rechte Hand des Kürsten Bismarck geworden.

Auch der aukeramtliche Verkehr B.s in Rom zeigt ihn für alle idealen Kulturinteressen in sel= 1 tener Art thätig. Ein vertrautes Berhältnis zu dem Freiherrn v. Stein fräftigte seine nationalen Gesichtspuntte. An den fünstlerischen Schöpfungen Thorwaldsens und Schnorrs wie an den Dich= tungen Platens und Leopardis und an den Rom= positionen Bainis und Neukomms hat er regen, teilweise aktiv einwirkenden Anteil genommen. Seine Freundschaft mit Refiner und Platner kam den gemeinsam verfolgten deutschen Interessen zu= Zahlreiche Beziehungen zu hervorragenden Engländern haben seiner späteren Wirksamkeit in

England selbst vorgearbeitet.

Nach einer kürzeren Pause, die durch einen in hohem Grade anregenden Besuch in England aus= gefüllt wurde, wo er mit Glabstone und Ashlev, sowie dem frommen Duäkerkreise der Frp, Gur=1 nep und Barclay innige Freundschaft schloß, aber schon jetzt die späteren Folgen der Oxforder ner Feder bervor. Obenan das greße Eck romanistischen Strömung durchschauen lernte, folgte | Agpptens Stellung in ter Weltgeschick, der seine Berusung nach Bern. Wie seine Borgänger i die Briese an Glabstone über die Kirche las hat er hier mehr mit den konservativen als mit kunft, weiterhin die umsassend angelegten 🗷 den radikalen Politikern Fühlung erhalten, u. a. graphicen über Ignatius und Hippolipus, 🖳 mit dem nach dem Straßenputsch an die Spitze auf neuen patrisischen Entdeckungen wied. ber Züricher Regierung berufenen Bluntschli. Die Deutschland wegen der schroff ablehnende Schweiz als Land aber gewann in ihm einen tung zu den Ergebnissen der Tübinger 💆 warmen Freund ihrer Lebensinteressen, was er in von ber letzteren bitter bekampft, babes 🚰 ber Sonderbunds=, ber Flüchtlings= und ber England außerordentlich fruchtbringend Renenburger Frage bewährte. Einen ganz spe= Während B. in der Welt der Wissenziellen Anteil nahm er an ber Baseler Mission | biese Art weithin zündende Anregung und ber Zellerschen Armenlehreranstalt in Beuggen. terten seine wiederholten Bemühungen, M. Der bamalige Baseler Missionsinspektor, 28. Hoff= zu einer Verfassung zu bewegen, an ber 💆 mann, ift burch ibn nach Berlin gezogen, Zellers | übermächtigen Metternichschen Ginfluffe. 24 Schwiegersohn, Gobat, jum zweiten Jerusalemer volution von 1848 erwies seine Barning Bischof empfohlen. Er vermittelte weiter bie nur zu gerechtfertigt. Das Revolutionsjeit Berufung von Schelling, Stahl, Cornelius und ihn wiederholt in Berkin, brachte ibm tal Mendelssohn nach Berlin. Sein Briefwechsel in auch die Accreditierung als Gesandter de fin biefer Zeit zeigt bie Vertreter aller spezifisch relis furter Zentralregierung. Babrent ber Bie giofen Bestrebungen in regem Berbande mit bem ber Berfaffungstämpfe bat er ben Glaube ! Freunde des Thronfolgers. Rach dem Tote Ros tie zufünftige Ginigung Deutschlands in nig Friedrich Wilhelms III. hat ihn auch Tholuck Einklang mit seinem Freunde und Rollegen gebeten, nicht um der Theorie ber Freiheit ber croft unverrückt festgebalten. Seine Landen Kirche willen bie alten Kanale vergraben zu lassen, über bie beutsche Berfaffungsfrage und ite burd welche feitens bes Staates ber Rirche "glau- Berhaltnis zu Ofterreich, feine Sentidneten bige" Prosessoren, Seminarbirektoren und Kon= beutsche Parlament haben ber nachmalige fistorialräte, von benen bie Superintenbenten fischen Politik bie Wege gewiesen. Die Rate "ressortierten", zugeführt würden.

Aus der Schweiz berief ihn der neme zunächst zu einer speziellen Bertrauensmiss ... London. Die Begründung des englischepre Bistums in Jerusalem, bort von den Pa hier von Schnedenburger und hunbeshag belämpst und in der Weiterentwidele-Protestantismus auch im Orient mil ist die Grundlage ber heutigen Rachtstell selben im heiligen Lande geworden. wuchs aus ben erfolgreichen Berhand befinitive Anstellung als Gefandter Por England. Hier hat er benn als ein rufener Bermittler bes englischen und ten Geiftes auf bem Bobepuntte feines Schaffen standen. In England führt die brond cha party, die den Geist deutscher Biffenschaft in englische Kirche einführte, auf ben Frem in Thomas Arnold, Julius Hare, sowie der Su und Ringelen in erfter Reihe gurud. Die laftel Expedition nach Agypten bankte ihm ihre Ampu wofür ihm dann Lepfius in der Widming ! großen Denkmalwerkes ähnlichen Dani alls wie Tholud in der Deditation seines kon tars zum Hebräerbrief. And hie Fort anderer deutscher Reisenden in Asien und hat er von London aus eifrig zu förden p Max Müller und Haug haben durch 📭 epochemachende Stellung gewonnen. Ta ländern gab er u. a. ein Leben Luther 🗯 Charafteriftit bes Büchleins von ber ben Theologie. In Deutschland führte er Imp "Hopatia" und Cairds "Religion" in gent Leben durch gebankentiefe Borreben cin bleibendes Dentmal seiner Londoner Buis war wie in Rom ein deutsches Hospital

Aber auch eigene litterarische Schipp ersten Ranges gingen in berselben Zeit 🚥

Bethmann - Hollweg, Pourtales, Ufeten w

triotischen Staatsmännern im Bunde, ie mehrsach neu aufgenommenen Plane turg ber preußischen Berfassung zu ver= mocht. Der Schmutz der Revolution hat ech ihn zu besudeln gewußt und noch in :ns Tagebuch eine Ablagerung gefunden. boner Protokoll unterzeichnen zu müssen, größte Schmerz seines Lebens. Rach den en mit dem Könige über die Politik im Arimmtriege erhielt er ben schon febuten Abschied. als Privaimann aber gewann er die am ngreifende Wirksamkeit seines Lebens. Sie allem in seinen "Zeichen ber Zeit", in bem 1 Nachweis der parallelen Entwidelung des den Brotestantismus und Katholicismus, n der Berfolgung der Madiai, in Bischof! ers Hirtenbrief zum Bonisaziussest und 8 Rede über die Toleranz herausgetreten ie Briefe, die dem Berfasser von allen iber dieses Werk zugingen, sind selber ein Zeichen ber Zeit. Sein größeres er Gott in der Geschichte hat der mo= teligionsphilosophie die feste Grundlage gionsvergleichung gegeben. Die Arbeit ten Jahre aber galt seinem umfassenden t, zu dem er mehrere junge Gelehrte Ununterbrochen war er außerdem in erem Freundschaftsverkehr mit Humboldt ibealen Bestrebungen thätig. Humboldts n B. geben darum auch von dem Cha= 8 großen Raturforschers eine ganz andere keber als der unsaubere Klatsch Barn= E. M. Arndt, seit vielen Jahren mit webet und durch ihn mit dem Könige in m vertrauten Verkehr, ward burch ihn tgewirkt hatte, wenn er auch vergebens Pforte. gen aus seinem faatsmännischen und ftsichen Nachlasse hinzu. Sein Brief= | nit den bedeutendsten Männern des

Rindtberg, Straßburg und Ehrenfels, m 17. Mai 1797, gestorben am 28. Ot= 5. Die B. tanchen schon im 14. Jahr= als abeliges Geschlecht im Bünbtischen 17. Jahrhundert als Erzkämmerer von it bem Familiensite in ber Nabe von leit 1662 in zwei Linien; Buol=Straß= Buol-Schanenstein geschieben. Letzterer Brte Graf Johann Andolf an (geboren Rorben 1834), der seit 1790 in taiser=

erts birgt noch zahlreiche ungehobene

am Bundestage (seit 1816) bis 1823 thätig war und am 12. Februar 1834 in Wien verstarb. — Sein Sohn Karl Ferdinand, ber Mann unserer Stizze, begann seine Lausbahn im 17. Lebensjahre als Attaché ber kaiserlichen Gesandtschaft in Florenz, dann in Hannover, Kassel, Franksurt a. M., bann balb (1619) als Setretär ber Legation im Haag und an den Hösen Frankreichs und Englands, um balb — seit 1831 in selbständiger Eigen= schaft den Wiener Hof, 1831 in Hessen=Darmstadt 1838 in Stuttgart und 1844—1848 bereits k. k. Geheimrat, in Turin zu vertreten. Diesen letzten bald unmöglich gewordenen Posten verließ B. auf eigene Verantwortung und gab dann dem Fürsten F. Schwarzenberg als zweiter Botschafter das Ge= leite nach Petersburg, als man sich um die Koope= ration des Zaren gegen Ungarn bewarb. Dem Premier Schwarzenberg stand B. in der Olmützer Konferenz mit Manteuffel (6. November 1850) und in den Dresdner Berhandlungen über die beutsche Bundesfrage (23. Dezember 1850 bis 15. Mai 1851) zur Seite. Er galt nun als eingeweiht und eingelebt in bie Grundsätze und Formen der Politik Schwarzenbergs und trat deshalb nach dem plötslichen Tode des letzteren (3. April 1852) an die Spitze der äußern Ge= schäfte (12. April). Eine personlich achtbare und arbeitsame Natur, aber kein Mann schöpferischer Gedanken und rascher Thaten, ging er die vorgezeichneten Geleise und suchte, Aristokrat und Ronservativer, mit den schwebenden Fragen Europas sich so gut es ging abzusinden. Den Zoukonferenzen mit den Mittelstaaten, Hannover aus= genommen (1852, 6. Oktober), folgte die Frage der Anerkennung des Rapoleonischen Kaisertums. Osterreich und Preußen leisteten sie gleichzeitig am : "Wanderungen und Wandlungen mit 6. Januar 1853. Der Besuch des österreichischen herrn v. Stein" veranlaßt. Die Briefe Kaisers in Berlin (17. Dezember 1852) versprach Bilhelms IV. an B., die Ranke her= eine festere Annäherung Osterreichs und Preu= find bem Andenken des phantasievollen, gens. Als die orientalische Frage ihrer Krisis it in der Welt der Wirklickkeit lebenden nahte, schien sich Osterreich der Pforte gegenüber m weniger günstig gewesen. Um so er= auf den Standpunkt der Interessenpolitik zu stellen war der lette personliche Berkehr bei und die Sendung Leiningens an die Pforte (Ja= ammlung ber Evangelischen Allianz in nuar 1853) bestärkte Rußland in ber Annahme bei beren ersten Anfängen B. bereits einer künftigen Korporation Ofterreichs gegen bie Balb aber zeigte es sich, baß bas natistischen Charakter, den sie bald an= Ministerium des Auswärtigen einerseits unter dem tampfte. — B.s eigenes Leben hat seine Ginflusse ber Gefährlichkeit Ruflands und gebrängt eschildert, bie deutsche Ausgabe fügte burch die bald nach der Wiener Konferenz vom 24.—31. Juli 1853 mit ben Bertretern Englands, Frankreichs und Preußens energisch wider Ruß= land sich erhebenden Westmächte, anderseits ans Rücksicht für die bisherigen Beziehungen zum Zarenhofe und infolge ber Olmützer Entrevue Ecauenstein, Karl Ferbinand Graf | — Raiser Nikolaus I. und Kaiser Franz Joseph in jenes unerquickliche Schwanken geriet, in jene Schautelpolitit, welche endlich nach den Er= gebnissen ber Wiener Konferenz (5. Dezember 1853 bis 9. April 1854) zu einem unfruchtbaren Schutz = und Trutbündnis mit Preußen, zur Bonadi-Keni-Konvention mit der Pforte (14. Juni) betreffend die Besetzung der Donaufürstentümer und zu beren thatsächlicher Occupation, also zur bewaffneten Mediation gegen Rußland (Au= gust) und 2. Dezember 1854 jum förmlichen mpen, als Prafibialgefandter Ofterreichs Bunbnisse mit ben Westmächten führte; bennoch aber wieder in die Bersuche der boden= der Union vor dem großen Slax losen Friedensstiftung auf der Wiener Konferenz (15. März bis 4. Juni 1855, nach bem Tobe Kaiser Nikolaus' I.) und endlich in die Erklärung des Wiener Kabinettes umschlug, fortan eine "zu= wartende Stellung " einnehmen zu wollen und jeder Aktion gegen Rußland fern zu bleiben. So erwies man letzterer Macht einen Dienst, ohne Dank zu ernten, und entfremdete sich die Westmächte. Graf B. erlebte baher nach seinen neuen Friedensbemühungen bei dem gedemütigten Rukland (Dezember 1855) die Überflügelung Oster= reichs auf der Pariser Friedenskonserenz (Februar= März 1856) und ben Eintritt bes aufftrebenben Sonderstaates in den Rat der Großmächte. Oster= reichs Isolierung war zugleich ein Niedergang seines politischen Prestige und die absolutistische innere Berwaltung, die wachsende schlechte Kinanz= lage und der Konkordatsabschluß (1855) schädigten Geit ber dasselbe nach außen um so mehr. Stuttgarter Zusammenkunft des Franzosen = und Ruffenkaisers (25. September 1857) wuchsen bie Besorgnisse Osterreichs vor der Gegnerschaft Ruß= lands und Frankreichs als Gönners Sardiniens, vor bessen, Juli 1858 in der Broschüre "Napo= leon III. und die römische Frage" dargelegten Theorie der "Nationalstaaten", — und gipfelten bald nach der Verständigung Napoleons III. und Cavours in Piombières (Herbst 1858) in der Ge= wißheit eines franko-sardischen Angriffes auf Osterreichisch = Italien nach bem berufenen "Neujahres gruße" Napoleons III. gegen Ofterreichs Gesandten, Frhr. Hübner, und der Rede des Franzosenkaisers im gesetzlichen Körper (7. Februar). Das Ulti= matum an Sardinien (17. April 1859) war von einem unglücklichen Feldzuge gefolgt, vor bessen entscheibenben Schlägen B.=S., ber "Frie= bensminister", zurücktrat (14. Mai), um sein Porteseuille dem bisherigen Bundestagsgesan= dten Osterreichs, Grafen Rechberg, zu überlassen. Das, was einst im Beginne seiner Thätigkeit, auswärtige Stimmen, z. B. die "Grenzboten", von B. erklärten, "er" sei "im besten Sinne bes Wortes der populärste Mann in Europa", er sei ein "ganzer Mann", war in ben letzten Jahren von wesentlich anderen Urteilen gefolgt. Dennoch trägt B. nur die halbe Schuld der Mißerfolge von den neuen Territorien der Union seiner Politik. B. starb als Privatmann zu Wien und keine neuen Skavenstaaten in di infolge eines Schlagflusses, sechs Jahre nach seinem genommen wissen wollten. Als er ! Rücktritte.

Litteratur: Wurzbach II, 204—208 mit ben litt. Angaben für die erste Zeit des Ministeriums B.6. Sobann die Allgem. Litt.=Zeitung; Rogge, Osterreich seit Biságos, 1. Bb.; "De la neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient" (Paris 1854); Schufelte, Osterreich und Rußland (Leipzig 1855); Rosen, Geschichte der Türkei, Bb. II; Jasmund, Aktenstücke zur orien= talischen Frage (Berlin 1855—1856) und Neumann, Recueil de tr., 8b. IV.

Buren, Martin van, ber achte Prasident von 22 Jahren wurde er Regider in der nordamerikanischen Union, war als Abkömm= ling einer alten niederländischen Ansiedlerfamilie, am 5. Dezember 1782 in dem Staate Newyork zu Kinderhoot geboren. Seine Laufbahn ist die meria, eine Stellung, in der er sich

war seines Faces praktischer Inri zuerst Rechtsanwalt, seit 1812 Senats in der Legislatur des Stal seit 1815 Staatsanwalt dieses E Ansang an der politischen Schule; damaligen demokratischen oder anti Partei mit Eifer und Energie zuge sein ganzes Leben bei diesem eifrigen ? seine politische Stellung bestimmt. Senator in bem Bundektongreß zu vertrat er in allen praktischen Frage tratische Theorie mit großer Entschiel rakteristisch ist babei für seine Einsid weit vorausschauenden Blid, daß e Bestimmtheit sich gegen das (nach besonders für die großen Städte v plate der Massen böchft unbeilvolle) schrankenlosen allgemeinen Wahlrecht Seit 1829 Gouverneur des Staat seit 1832 Bizepräsident und politisch bes Präsidenten Jackson, ist er endlie zum Präsidenten der Bereinigten St worden. In dieser Stellung hat er erheblichen Erfolge davongetragen. Fi der Zeit seines Vorgängers herrühren keiten und das Mißlingen seiner org-Finanzpläne unter dem Widerfland rischen Majorität waren für seine E bemerkenswert. Außerdem aber wurde wütende Kampf mit dem Indiane Seminolen in Morida 1839 der Ha zugunsten der Union entschieden. B. auswärtigen, namentlich mit Engla den, Streitfragen eine friedliche Hal Tag legte, wurde nach Ablauf sei (4. März 1841) durch einen Mann der ober föderalistischen Gegenpartei, Hen ersett. Er selbst sand unter den der a Skaverei mit Leidenschaft ergebenen süt seiner Partei immer mehr Geguet, Sklavenwirtschaft entschieden abgeneis trat an die Spike der seit 1846 auf gistischen Gruppe und einem Teile d Demokraten sich neu bilbenden Part soilers oder Freibodenmänner, welche zur Präsidentschaft für 1849 dem gefe helden General Taylor unterlag, 30g i Politik zurück. B. ist am 24. 311 seinem Gute Linbenwald gestorben.

Burgos, Francisco Javier zeichneter spanischer Staatsmann, und Dichter, geb. am 22. Ottober 17 an der Südküste Andalusiens (Provi Die ihm von seinen Eltern bestimmt Laufbahn gab er bald auf und find wissenschaft und Nationalölonomie. stadt und Sefretär der bortiger Gesellschaft (f. barüber unter Rarl I Joseph Bonaparte war er Unterprä sehr vieler namhafter politischer Persönlichkeiten auszeichnete, daß er an die Spipe d ung von Granada gestellt wurde; jedoch r deshalb als Afrancesado (s. unter diesem weiterhin bis 1817 seine Beimat meiden. r Zwischenzeit war er mit der Ubersehung ea. Birgil. Horaz und mit eigenen Dich= beschäftigt. Rachbem er 1817 nach Mabrib lehrt war, begann er seine publizistische rit; er gab einen Almanach für Litteratur und seit 1819 bie "Miscelanea de co-artes y literatura", wozu 1820 noch ein er Teil kam, bann ben "Imparcial". Die gabe von Aphorismen des Antonio Perez ihn mit ber Inquisition in Berührung; n er noch glüdlich bamit burch. In allen jowie in ben im "Censor" veröffentlichten und in ben in turger Zeit verfaßten vier : allgemeiner Biographie zeigte er eine be= e politische Einsicht in spanische und eue Berhältniffe und nahm mit seinen Ge= kgenossen, wie Lista und Minano, eine : und mittlere Stellung in der Revolution 20 ein; vor allem erflärte er sich als r gemäßigter Ansichten gegen den unheil= tultus der Verfassung von 1812. Nach Rellung der absoluten Monarchie wurde r Zeit der schlimmsten finanziellen Zer= Spaniens von dem Finanzminister Luis Ballesteros zu dem Staatsdienste heran= und von ihm nach Paris geschickt, um wierigkeiten inbetreff der Guebhardschen von 334 Millionen zu heben. Von hier nt seine hohe politische Bebeutung. Huf= t nämlich, sich in einer birekten Eingabe Rönig über die Lage der Dinge und über **bet** und Wege, den Schwierigkeiten abzu= mszusprechen, that er dies im Januar 1826 längeren Auseinandersetzung ("Esposicion al Señor D. Fernando VII. sobre los que aquejan á España y los medios ediarlos", abgedruckt in den Anales I, in welcher er mit erstaunlichem Freimute, Uffandiger Beherrschung des historischen, en und nationalökonomischen Materials it überzeugender Klarheit, zugleich aber me blinde Leidenschaftlichkeit dem Könige ogramm entwidelt und ihm bie Quint= er Forberungen ber gebildeten Spanier Beiste eines Campomanes, Jovellanos arap vorträgt. Der König nahm ben : nict übel und belohnte B. mit bem Karls III. Nach Spanien zurückgekehrt, r, der fruchtlosen Mahnungen überdrüssig, lbschieb, trat indes schon 1828 wieder als marat ein und wurde als solcher mit wich= ufträgen betraut; zugleich wurde er Mit= n Atabemie ber Wiffenschaften. Endlich iber 1835 erhielt B. die geeignete Stel= n ber er seine Resormvorschläge für die Berwaltung des Landes praktisch verwirk= onnte; er wurde von der Regentin, der Christine, und Bermubez Zea an Graf Stelle an die Spite des Ministeriums ieren berufen, einer Stellung, die nach igenen Ibeen geschaffen war und Aderbau,

ten, Unterricht, Gesundheits= und Gefängniswesen, Wege, Ranale, öffentliche Bibliotheten, Museen, Theater u. a. umfaßte (ministerio del fomento). In dieser Stellung, zu der er später noch die Finanzen hinzunahm, entfaltete er vom ersten Momente ab eine bewunderungswürdige Energie und allseitige Fähigkeit, wiewohl der aufgeregte Zustand des Landes gerade damals für seine Reorganisationspläne besonders ungünstig war. Seine früheren Studien und seine ungewöhn= liche Begabung und Arbeitstraft machten es ihm möglich, überall durch seine lichtvollen Grund= züge und seine persönliche Teilnahme bie be= lebende Initiative zu geben; und zugleich hatte er noch auf den Gang der allgemeinen Politik Spaniens einen wohlthätigen Einfluß. bewirkte er aber baburch, daß er sich nicht ent= schließen mochte, an dem Sturze von Bermudez Rea mitzuarbeiten, daß er selber als antiliberal die Unbeliebtheit desselben teilte. Als daher Zea endlich am 14. Januar 1836 fiel, blieb B. zu= nächst allerdigs mit Martinez de la Rosa noch im Kabinette; nicht lange aber, und er wurde die Zielscheibe jenes in Spanien damals landläufigen Liberalismus, welcher die Partei über das Later= land, die liberale Theorie über wirklichen Forts schritt und gründliche Besserung des Staats= wesens stellte. Denn er legte höheren Wert auf eine energische Beendigung des Karlistenkrieges, auf gute Finanzwirtschaft und politische Resormen, welche die Regierung der Königin dem Bolte wert machen sollten, als auf die strikte Aussührung des liberalen Programmes. Und darum konnte er sich nicht entschließen, ber Presse absolute Freis beit zu geben, noch setzte er seinen Einfluß ein, um dem Lande eine definitive Konstitution zu Daher als Reaktionär verketzert und da= durch naturgemäß in eine schroffere Opposition gegen seine Gegner gebrängt, hoffte er jedoch sich durch seine Resormthätigkeit schließlich behaupten zu können, die er fort und fort jum Besten bes L'andes entfaltete. Als aber endlich der Estatuto real am 11. April 1836 erlassen wurde, die spa= nische Verfassungsurfunde, wonach die Volts= vertretung aus zwei Kammern (estamentos) be= stehen sollte, ben Proceres und ben Procuradores, da waren auch B.s Tage gezählt; am 17. April wurde er entlassen. Die Königin erhob ihn zum Procer, aber eine Anklage bes Generals Alava gegen ihn wegen Unterschleifes bei ber Kontraktion jener Guebhardschen Anleihe schloß ihn bald von ben Sitzungen aus. Er ging nach Frankreich und kehrte, obwohl ihn die Untersuchungskommis= sion freisprach, boch erst 1839 zurück. Seitbem lebte er bis zu seinem Tobe, 1845, auf seinen Gütern in Granada in Zurudgezogenheit. schrieb Gedichte, Komödien, Übersetzungen u. a. — Bgl. seine eigene, nur jum Teil gedruckte Ge= schichte Isabellas II.: "Anales del reinado de Isabel II."; Baumgarten, Gesch. Spaniens, besonders III, 43-52. 169 f. 206 ff. 212 ff. 221 ff.; "Noticia biográfica" (vor ben "Anales del reinado de Doña Isabel II."), Madrib 1850.

igenen Ideen geschaffen war und Aderbau, Burgundischer Kreis. Im Jahre 1500, nach , Handel, Bergwerke, Gemeindevertre= der Errichtung des Reichstammergerichtes zu allgemeine Polizei, ökonomische Gesellschaf= Speier, teilte Maximilian I. das Reich in sechs

Burte. 

Areise, den fränkischen, daverischen, schwäbischen, rheinischen, westsällschen und sächsichen, zu denen später (1512) noch vier weitere hinzukamen, indem der rheinische Areis in den ober- und niederrheiniden, der sächfische in den obers und niedersächs siscen geteilt und die Erblande seines Entels Karl (des späteren Karl V.) unter dem Ramen burs gundischer Areis zusammengefaßt wurden, während Maximilians Länder den österreichischen Areis bil-Zu dem burgundischen Areise gehörten die meisten Rieberlande, während Gelbern und bas Stift (Utrecht) jum westfälischen Kreise gerechnet wurden. Obwohl man in den Riederlanden mit dieser Einverleibung in das Reich nicht besonders zufrieden war, so hielt man doch von Rechts wegen an ber von Maximilian festgestellten Einteilung Im Jahre 1548 (26. Juni) regelte Karl V. die Angelegenheit aufs neue, indem er durch die "Augsburger Konföberation" ober "Transaktion" dem burgundischen Areis aufs neue seine Stellung zum Reiche anwies; jetzt gehörten auch Utrecht und Gelbern bazu. Der Angsburger Bertrag ift beshalb mertwürdig, weil er die verschiedenartigste Deutung zuläßt und man aus ihm ebenso gut eine noch weitere Lockerung bes ohnebies losen Bandes zwischen dem Deutschen Reich und den Riederlanden, wie auch das Wiederaufleben des im Laufe der Zeit in Bergessenheit gekommenen

Lehnsverhältnisses ableiten kann. **Burke,** Edmund, der größte englische Reduer seines Jahrhunderts, und der begeistertste Bertreter der historischen englischen Berfassung in einer Zeit der Umwälzungen des modernen Staatslebens, war von irischer Abstammung. Inwiefern in ben tieferen Eigentilmlichkeiten seines Genius der Einfluß seiner Herkunft sich verrät, mag dahingestellt bleiben; in seiner Beredsamkeit ist ein trischer Ans flug unverkennbar, wie er sich auch in der Aussprace dis zulest hin und wieder gezeigt haben soll. Dem Wohl und Weh Irlands brachte er stets ein reges Interesse entgegen, und der latholische Glaube seiner Muttter und Schwester war dem späteren Berteidiger kirchlicher wie weltlicher Autorität unvergessen. Ubrigens blieb B., wie den meisten Irländern, die es in der Welt zu etwas gebracht, die Erfahrung nationalen Wiftrauens micht erspart. Geboren am 12. Januar 1729 zu Dublin, als der Sohn eines wohlbabenden Rotars, bezog B. schon 1743 bas Trinity-College in ber irischen Hauptstadt, wo er sich mit lebendigem aber umpätem Interesse den verschiedenartigsten Studien gewibmet zu haben scheint. Jebenfalls hatte sich in ihm, als er im Jahre 1750 sich im Middle Temple zu London als Student des Rechtes ein= schreiben ließ, schon ein starter Hang zu litterarischen Beschäftigungen ausgebildet. Doch war bei allem Ibealismus ber Sinn für bas Positive in ihm zu stark, als daß er sich dem öffentlichen Leben, sobald sich ihm Gelegenheit bot, in basselbe einzutreten, hätte entziehen können. Freilich ließ biese Gelegenheit, ben Gewohnheiten ber ba= maligen politischen Zustände in England gemäß, geraume Zeit auf sich warten. Längst (1756) hatte B. mit zwei Jugenbschriften aus dem Gebiete ber Moralphilosophie und ber Afthetit auf bas glücklichste als Schriftsteller bebütiert: ber nach seinem Tobe fand sich eine fon

Vindication of Natural Society (ct Parallele, in Volingbrotes Stil m di storbenen "philosophischen" Staatsma ber "natiirlichen" Religion), und mit b als auregend aneriannten Untersuchr Ursprung unserer Ideen indezug auf und Schöne. Ungefähr um dieselb er sich verheiratet; seine Frau war be petratung Ratholitin, doch verband das Sympathie trenester Liebe bis zum Sohn entsprang dieser The, — der von L überschätzte Richard, dessen frühen Tol Bater nicht lange vor seinem eigenen H unvergezlichen Worten verlagte. Die eines Hauspandes mag dazu mitger **V.s** litterarische Thätigkeit in ein der s stehendes Gebiet zu lenken; im Auftra genannten Berlegers Dobsley verfaßte Bände (für die Jahre 1758—1761 heutzutage fortbestehenden Jahrbuck geschichte "The Annual Register" hatte er sich in den von Johnson a sonne erleuchteten Areisen der Londoner und Litteratenwelt eine sichere Stellung späterhin ward er allgemein als i Johnson im Gespräch ebenbürtige Ri fannt), als sich ihm endlich eine neue scheinlich schon ersehnte Laufbahn z Im Jahre 1761 begleitete er von dem liebenswürdigen Lord Char psohlen) den unter dem neuen Bisch Haltfax als Hauptsetzetär angestellk Gerard Hamilton ngch Dublin. sprichwörtlich in den Uberlieferungen de Parlaments als der Mann unius on ruhmt; doch verstand er die Politi Weise und bezog während guter zw den Gehalt eines von Geschäften nicht irischen Amtes. Hamilton hatte B. Jahren vertraulichen Dienstes gern von geringen Pension ganz an sich gesessät weigerte es zener, mit der ihm co Ganzheit des Ausdruckes, sich "an nichten zu lassen", und zog sich auf wieder in das litterarische Privatleben war es denn erft im Jahre 1765, dag einer für ihn unter den Berhältnissen wenn auch bescheibenen Stellung zu de einer fortlaufenden Teilnahme an den Angelegenheiten berufen fab.

Der Marquis von Rodingham, d vorerst als Privatsekretär, anschloß, an die Spitze einer neuen, von den P großen Whigfamilien gebilbeten Regien Rodingham bat ben im Barteileben nicht allzu gewöhnlichen Ramen eines w Chrenmannes hinterlassen; boch war und hochsinnige Landebelmann nicht in zum populären Staatsmann angelet ihm und B. bestand ein schänes Bechäl seitiger Berehrung, ehe noch letterer f unentbehrlich geworben war; feine ermöglichte für B. ben (übrigens in gange nicht vollständig aufgellarten) Landgutes Beaconsfield in Budingla

zilgt. B.6 politischer Parteitrene haftet r geringste haltbare Berdacht eigennütziger en; boch urteilte Haß, Eifersucht ober Gein anderem Sinne; und es gehören auch se Berhältnisse, wie die hier nur leicht bes au den unausdleiblichen Folgen aristotras

Legimenets. i, wie es sich besonders in den großen xisten verkörperte, hatte König Georg III. Ende nehmen sehen. Roch hatten es extnädig auf dieses Ziel gerichteten Be= en nicht so weit gebracht, und Boling= raum eines "patriotischen" selbstregierenben harrte noch seiner Erfüllung. Doch gab alige Zersplitterung der großen aristokra= **Bhigpartei in** vier Fraktionen Grund zu gsvollem Ausharren; und schon im fol= Jahre 1766 hatte der König die Ge= ing, unter Pitts (von nun an Lord us) Leitung ein umgestaltetes Ministerium z zu seben. B., der seit Weihnachten 1765 Blied für den Lord Berney gehörigen Burg= Bendover im Hause der Gemeinen Platz ven batte, harrte ritterlich bei dem ent= Marquis von Rodingham aus, anstatt "Mosailboden" des Ministeriums Grafton= n ein Steinden mehr zu bilden. tit seiner ersten Parlamentsrede hatte er rnden Beisall geerntet, und noch stand ihm **odinghams** Großmut die Wahl frei. Un= refielte B. an diesen, außer ihrem person= serpältnis, die richtige Erkenntnis, daß in muentesten Sektion, so zu sagen im Stamme **1988** die eigentliche englische Berfassung8= m finden sei. In seiner ersten politischen (Observations on the Present State of **Son**, 1769) verteidigte er Rockinghams Re= gegen die Angriffe seines Vorgängers e; in der zweiten (Thoughts on the Discontents, 1770) legte er, wie man Ben darf, sein eigenes und seiner Partei Als Theoretiker in Selenntnis nieder. stil war B. durchaus kein Bedant; selten en Staatsmann so treu bei seinen Grund= usgehalten, selbst als diese schließlich mit Spalität als Parteimann, auf bie er so Bert legte, in Konflitt zu geraten schienen. Sammerzeit bes Graftonschen Ministe= während des bis zu blutigen Unruhen er= Streites über die Wilkessche Wahl, stand B. Seite ber Minorität, welche vergebens fich as autofratische Berfahren bes Hauses ber n sträubte; boch war es eine verschlte om die Autorschaft der um diese Zeit er= den Juniusbriefe zuzuschreiben. waren seine Dienste schon so unentbehrlich, für seine Weigerung, von den Direktoren indischen Compagnie einen höchst verant= en und ehrenvollen Auftrag in Indien zu men, den wärmsten Dank erntete. In re= Fragen zeigte er sich mitunter tonsers als seine Parteigenossen, obgleich er auch tie intolerante Behandlung der Dissidenten

btes Wort einzulegen bereit war. Mittler=

rechtigkeit und das nach seiner eigenen Erklärung ihm höher als alles stehende Gebot der Pflicht. ein Bolt auf seine Weise glücklich werben zu lassen, mit der ganzen Energie seines Genius zu vers Im Jahre 1770 hatte König Georg III. fecten. in Lord North endlich einen Minister, dienstfertig wie ihn sein Berz ersehnt; und unglücklicherweise trieb das Vorurteil des beleidigten Nationalstolzes nicht weniger als ber hartnäckige Eigenwille bes Königs das Ministerium in die Politik, welche Großbritannien mehr noch als selbst den Besitz der widerstrebenden Kolonieen zu kosten bestimmt Diese Politik fand in B. ihren frühesten, mar. sowie unermublichsten Gegner. Die berühmte Rebe vom 19. April 1774 (für den Borschlag, die ver= haßte Theesteuer absolut aufzuheben) bezeichnet eine Epoche in seinem Leben wie in der Geschichte seines Landes. Es war gerade um biese Zeit, daß kurz vor seinem Tobe Oliver Goldsmith auf B. das berühmte Epigramm schrieb, — boch hatte dieser nie besser bewiesen, welche Dienste er auch als Parteimann ber Menscheit zu leisten vermochte. — In das neue, Ende 1774 versammelte, Parlament wurde B. als Mitglied für Bristol — damals die zweite Großstadt des Königreiches — gewählt; obgleich von Lord Rockingham mit der Gelegen= beit zu einem sicheren Sitze bedacht, hatte er der ehrenvollen Einladung nach Bristol unverzüglich Folge geleistet; und oft sind die stolzen Worte citiert worden, mit denen er seiner Wählerschaft ihr Abgeordneter, nicht aber ihr Mandatar zu werden versprach. Leiber zerschlug sich später bas für beibe Teile ehrenvolle Berhältnis gerade an dieser Rlippe; eine gerechte Handelspolitik gegen Irland und eine Minderung des auf den Katholiken lastenden Drudes war für den Liberalismus der westlichen Handelsstadt zu viel; und im Parlament des Jahres 1780 nahm B. als Mitglied für den Rodinghamschen Burgsteden Malton Sitz. In den seche Jahren 1774—1780 hatte seine Opposition jedem unglücklichen Schritt vonseiten der Regierung zum leuchtenben Kommentar gedient; das in sich nicht unansechtbare Selbstbesteuerungsrecht der Ros lonieen empfahl ihm die thatsächliche Unvermeidlich= teit seiner Anerkennung; und die Befriegung eines sich seines Willens wohl bewußten Volkes schien ibm eine Beleidigung ber göttlichen Beltordnung. Aber in seinem hartnäckigen Ausharren bei einer grundverkehrten Politik sah sich das Northsche Ministerium vom König, sowie von der Haupts strömung des Bolksgefühles unterstütt. Immer noch hätte sich vielleicht ein von der wirklichen Sach= lage unterrichtetes und frei urteilendes Haus der Gemeinen zu weiseren Ansichten bekehren lassen. Aber ein freies, offenes, patriotisches Urteil ist in einer ihrem Wesen nach korrumpierten Bersammlung eine Unmöglichkeit. An dem unerreicht mertwürdigen Spftem ber Busammensetzung bes englischen Hauses ber Gemeinen, wie es das 18. Jahrhundert zu voller Blüte gebracht, sollte manche Hand rütteln, ebe es endlich zu Falle tam; B., bem es stets mehr auf die Sache als auf den Schein ankam und der sich nie sonderlich und fich in bem unglücklichen Fortgang ber für die Reorganisation bes eigentlichen Wahlspstems verikanischen Frage endlich für ihn die große interessierte, versuchte es, eine Hauptquelle der

seiner würdige Gelegenheit, die Sache der Ge-

Burle. 188

Rorruption versiegen zu machen. Sein berühmter, 1780 in einer seiner größten Reden auseinander= gesetzter Plan war offen auf die Sicherung par-Lamentarischer Unabhängigkeit durch eine ökono= mifche Reform bes öffentlichen Dienftes gerichtet, mit anderen Worten, es sollte dem ganzen Sinekuren= und Pensionswesen, vermittelst dessen der Krone und ihren Diinistern ein guter Teil des Hauses zugebote stand, fraftig gesteuert werben. hiermit zeichnete B. seiner Partei einen Weg vor, den sie nie, ohne ihren besten Traditionen untren m werben, verlassen hat. So mächtig war der Einbruck bes B.schen Bersuches zu einer Zeit, in welcher der Nation über die Regierungspolitik und ihre Folgen (bas Land lag schon mit Frankreich und Spanien im Kriege) die Augen aufzugehen begannen, daß das Saus ber Gemeinen Dunnings berühmte Resolution annahm: der Einfluß der Krone sei gestiegen, steige noch und bedürfe ber Berminberung. So viel mächtiger war ber Ein= flug anderer Motive, daß das reumütige Haus es bei biesem abstrakten Beschlusse bewenden ließ.

Solieflich war es doch nur der nicht mehr zu verkennende unglückliche Ausgang des nordameris kanischen Krieges, welcher Anfang 1782 bas Mis nifterium North jum Austritt notigte. Der König hatte nun zum Ersatze seines zukünftigen Lieb= lingsministers die Wahl zwischen den beiben Fraktionen ber Whigpartei — ben Anhängern Rocing= hams und denen Lord Shelburnes. Gern hätte er, um wenigstens die Repräsentanten der eigent= lichen Whigaristokratie von sich fernzuhalten, Shel= burne an die Spitze der Regierung gestellt; doch war eine Whigkoalition unvermeidlich, und als Hauptzahlmeister ber Armee und Flotte (Paymaster-General of the Forces) trat 8., ber mgleich den üblichen Geheimratsrang erhielt, in bas Rockinghamsche Ministerium ein. Nicht aber in das Kabinett, — ein nicht ganz so unerklärliches Arrangement, wie es wohl scheinen dürste. Un= bedingt war die Exflusivität der exflusivsten aller Parteien hierauf nicht ohne Ginfluß; doch scheint es unzweiselhaft, daß B.s persönlicher Ruf, inbezug wahrscheinlich auf seine und seiner Ber= wandten Geldverhältnisse, sich (vielleicht unver= bienterweise) einigermaßen getrübt hatte. (Später, als im Jahre 1788 den Whigs eine plötzliche die öffentliche Meinung beim Worte w Hoffnung aufging, war B. wieder dieselbe Stelle eigentlicher Bater aber B. war, die zugebacht.) Jedenfalls gereicht es ihm zu hoher Offindiens von der Compagnie auf Ehre, an seinem eigenen Posten eine außerordent= Parlament zu ernennenbe Kommission liche ötonomische Reform vollzogen zu haben. Indem er dem öffentlichen Dienste eine mehr als zehnfache jährliche Summe ersparte, von ber seine Borganger über die Hälfte als ihnen zukommend eingestrichen, begnügte er sich mit einem Gehalte von 4000 £. Zu ferneren bebeutenben Anberungen in bemselben Sinne fehlte ihm Zeit unb Gelegenheit, sowie warme Unterstützung vonseiten ber Leiter bes Staates.

Unglücklicherweise farb Lord Rodingham nur (ober richtiger Pitt und Dunbas) im brei Monate nach ber Bilbung seines Ministe= riums, im Juli 1782, und statt bes von ihm besonders verabscheuten Fox berief der König Lord Shelburne an die Spite der Regierung. Unter men verwirklichte. Doch war es gen ihm zu dienen, weigerten sich aus Gründen, die auf das Berhältnis Großbritannien eine sehr verschiedenartige Beurteilung gefunden indien, daß B. seine schönften Locken

haben, die hervorragendsten Missileber ham-Fraktion. Von diesen war, ne Sheriban, B. der hervorragendste. eigentümlichen Festigkeit und zugleich in gewissen Dingen ebenso eigentin schmackofigkeit griff er bie neuen jeber möglichen Gelegenheit an; "se sittlich kein Borgia oder Catilina, si seinem Berftande zuzuschreiben". Der Bersailles gab erwünschte Gelegenheit von verschiedenen Seiten, unter dener sterium Shelburne zusammenbrach; neuen Roalitionsministerium des Jahr dem sich Rorth und Fox als Rollegen sanden, bekleidete B. seine frühere Stel meister. Es war diese Roalition vielle glücklichste Episode in der Geschichte partei; leider trug B. durch Mißgriff in der Wiedereinsetzung zwe tigen Unterbeamten bas Seinige bas seinen eigenen Einfluß zu verminde am Jahresschluß siel das Ministerium turze Amtszeit — denn im ganzen v nicht mehr als zwölf Monate im Dienste — war für immer zu Enbe. des Ministeriums war sein Wert: un über den Gesetzesvorschlag, der ihn h das Urteil lauten mag, so war dieser in wie großem Makstabe er selbst

Staatsmann zu benken und zu hande Nicht zu frühe war das parlamentar nicht bas Bolksgewissen über die Mif Gebrechen ber Berwaltung Offindiens große Compagnie erwacht; und das Gemeinen hatte zu verschiedenen Walen zur Einsicht in diese Angelegenheite B. hatte diese Enquête besonders ang beschäftigt; von den Berichten der An die zwei bedeutendsten von ihm versagt er zu ber Uberzeugung gelangt, daß fi kunft Offindiens der einzige Beg zu der Abschaffung der selbstsüchtigen bei großen Compagnie läge. In diesem & trug die berühmte East India Bill, For Patenstelle vertrat und mit der gewohnter Rednerglut so ibentifiziente Mitglieder dieser Kommission während raumes von sieben Jahren unabsebbar, von der Krone ernannt werben follten, fe Bill nicht unnatürlicherweise in ben Publikums ber Charakter eines Bart im unverblümtesten Stile an; und bie Compagnie verstand es wohl, ver t bachte Gebrauch zu machen. Obgleit einem vergeblichen Berfuche Aufang eine zweifache Regierung über Ofintien gelang, so sollte es noch Generation ehe B.6 richtige, aber unreife 3ber f

Bor ihm war sich weder das Parlament sas Boll seiner Berantwortlichkeit gegen die Unterthauen und Schützlinge des britischen B. zog das unvergleichlich bewußt. 15 risse, das historisch Ehrwürdige, und (man s wohl sagen) das mystisch Berschleierte in nbischen Berhältnissen an; und in seinem Ren regte sich mit steter Wachsamkeit ber be Unwille gegen schmutigen Eigennutz und imen Goldhunger. So waren es in den Jahren des Ministeriums des jüngeren Vitt xx8 indische Angelegenheiten, denen sich seine extramieit zuwandte. Richt immer gelang m, Die Aufmertsamkeit seiner Borer zu fesseln des Ministerium zu beunruhigen; einer seiner en Parlamentereben, über bie Schulben bes b von Arcot (1785), gelang es nicht, Pitt Grenville eine Antwort abzunötigen. war es freilich, als es B. glücke, in einer ptreme des Spftems verkörpernden Perfons it das ganze Spstem der Compagniewirtschaft dem Richterstuhle der öffentlichen Weinung dangen. Der berühmte, vom Sause ber Ge= m gegen ben von Oftindien zurückgekehrten ralgouverneur Warren Haftings gerichtete Pro= vurbe von B. im Jahre 1786 eingeleitet und im folgenden Jahre 1787 seinen Anfang. Bahre später sprach das Haus der Lords Engeklagten frei; aber über bas, was er und Deselschaft gethan und gebulbet, hatte bie **Tiche Meinung den Stab gebrochen. B. ge=** ! Der größte Anteil an diesem Erfolge; wie , der ihm in diesem Unternehmen wie in isten bisherigen öffentlichen Laufbahn neid= Seite stand, mit vollster Wahrheit er= Lange waren bie indischen Berhältnisse in Partel gehüllt gewesen, welches ber Erkennt= minder feindlich als dem Berbrechen 18 war; durch die Arbeit eines einzigen wurden biese Nebel zerstreut". **213a8** rem intelligenten Interesse seiner Be= der verdankt, ist es in nicht geringem Wage Ranne schuldig, der dies Interesse zuerst im A beleidigter Wenschlichkeit in Unspruch nahm. Jahre 1788 hatte es infolge der plötlich Aretenden Gemütstrantheit des Königs den fin gewonnen, als ob durch die Gunst bes von Wales als Regenten ein Whigmini= t bie Regierung Pitte in Balbe ersetzen An ben unerquicklichen und durch die Genesung bes Königs ebenso plötlich unter= nen Borbereitungen zu dem erwarteten Dli= bechsel nahm B. leidenschaftlich teil; und es als ob sein Mangel an Selbstbeherrschung, bei ihm eben in personlichen Fragen ge= lich war, sowie sein nächster Familienanhang beigetragen hätten, gerabe zu bieser Zeit wer Partei sowohl wie in weiteren Kreisen Ansehen Abbruch zu thun. Da fügte es Daß bas größte Weltereignis bes Jahrhun= in seiner Rückwirkung auf englische Ber= Te und Anschauungen B. zu einer politisch= rifden Thatigleit veranlagte, die feine Stel-Den Parteien und ber öffentlichen Meinung canbes gegenüber vollkommen veranberten. tub nicht nur Fox und seine intimeren Ge=

nossen, sondern auch Pitt an der Spite der Regierung den Anfängen der französischen Revolus tion ein hoffnungsvolles Interesse entgegengebracht hatten, scheint B. von Anfang an der Wöglichkeit des Maßhaltens keinen Glauben geschenkt zu haben. Später wollte er in dem Strudel der Bewegung nur die Arbeit einer wühlenden Minorität ers Jebenfalls sab er wie eine geängstigte lennen. Rassandra die ganze Wut des kommenden Stur= mes voraus; und machte sich dabei nur einer zweisachen Ungerechtigkeit schuldig: der kleineren gegen die harmlosen englischen Theoretiker, welche sich redselig, aber edelbenkend mit den Anfängen der großen französischen Volksbewegung befreundet hatten, der größeren gegen diese Volksbewegung selbst, deren historische Gründe entweder zu ver= stehen oder zu würdigen er nie den Versuch machte. Noch ehe aber B. in den lange vorbereiteten, aber erst im November 1790 veröffentlichten Gedanken über die Revolution in Frankreich vor den Augen Europas als ihr geharnischter Gegner Stellung nahm, hatte er im Februar besselben Jahres seinem großen Parteigenossen Fox, als Gönner ber Revolution, die politische und persönliche Freundschaft gekündigt. So tiefe Wurzeln hatte das Parteileben bereits geschlagen, daß in 8.8 ganzer politischer Lausbahn ihm kein Schritt so verdacht worden ist, als dieser. Allerdings sticht For' ebles Zögern von B.8 etwas thea= tralischer Heftigkeit nicht zu des letzteren Gun= sten ab.

Mit den "Reflections" war B. auf einmal ber Held nicht nur des konservativen England, son= dern des ganzen konservativen Europa geworden. Doch war es gewiß weder königlicher, noch kaiser= licher, noch akademischer, noch spießbürgerlicher Beifall, der ihn auf der erwählten Bahn weiter= trieb, sondern die Schwerkraft langgehegter, aber erst im aufregenbsten Moment zum Worte gekommener Uberzeugung. Der Fortgang ber Re= volution schien seinen Prophezeiungen recht zu geben, und so wurde für ihn das revolutionäre Frankreich zum politischen Antichrift. Selbst als Pitt mit der Erklärung zögerte, welche ihm die Pariser Politik abtrotte, stand B. auf ber Seite der Dränger; und obgleich er die Kriegführung einer wachsamen Kritik unterzog, so blieb er ein steter Berteibiger des Krieges an sich. hatte ber Bruch zwischen ihm und seinen Partei= genossen, dessen Gründe er mit gewohnter Bered= samkeit in einer seiner bekanntesten Schriften ("An Appeal from the New to the old Whigs") aus= einandergesetzt, größere Dimensionen und bestimm= tere Formen angenommen; und vom Jahre 1794 an gehörten die unter dem Herzog von Portland sich absondernden Whigs zu den Anhängern der Pittschen Regierung, während die Opposition auf Fox und seine Getreuen zusammenschrumpfte.

B., dem wahren Urheber dieser großen poliztischen Veränderung, war eine wohldotierte Pairie von dem dankbaren Minister zugedacht. Doch der Tod seines Sohnes im August 1794 "entblätterte", wie er später schrieb, "den alten Stamm" — und an erblichen Shren hatte er keinen Gefallen mehr. Obgleich er aber in diesem Jahre aus dem Parslamente schied, so war seine Energie als Politiker

nichts weniger als erschüttert; und volksommen versehlt ift das Urteil, welches in ihm während seiner letzten Jahre mur eine hehre Ruine zu sehen vermeint. Geine perfönliche Stellung, mit besonderer Bezugnahme auf die ihm und seiner Gattin verliehenen Jahresgehalte, verteidigte er (1785) mit würdevollem Selbsibewußtsein gegen den Her-20g von Bedford in einem an diesen "Leviathan ber Areaturen ber Arone" gerichteten offenen Screiben, und beschäftigte sich zugleich als Publizist mit bem ökonomischen Zustande bes Landes und den Aussichten - für ihn unerträglichen Aussichten — auf einen Frieden mit dem königs= mörderischen Frankreich. Bon ben "Thoughts on a Regicide Peace" war der vierte Brief noch uns vollendet, als der Tod den Unermüdlichen abrief. Am 8. Juli 1797 starb B. in seinem geliebten Landsitz zu Beaconssield, in dessen Lirche er begraben liegt — seinem eigenen Wunsche gemäß, skaleich ber ebelstnuige Fox ihm einen Aubeplatz in der Westminster-Abtei zugedacht. — In B. bewundert die Rachwelt vor allem den historischen Sinn, welcher ber Lebenshauch seiner politischen Philosophie ist und ihn in den komplizierten Gebilden der Staaten und der Gesellschaft eine sorts wirkende Weltordnung, ein lebendiges Kleid götts Hicher Borfehung seben ließ. In feiner politischen Laufbahn verwirklichte sich diese Tendenz in verschiedenartiger Beise, aber in konsequenter Gelbst= Amerika, Indien, Frankreich gegenliber stand er stets auf dem Boden — wie er ihm erschien — des von der Freiheit unzertrennlichen Rechtes. Ihm mangelte weder Wahrheitsliebe noch Fernblick; wohl aber zeigte er in seiner Beurteis lung der französischen Revolution eine Befangen= heit, die sich vielleicht mehr aus seiner moralischen als aus seiner intellektuellen Natur erklärt. Groß= miltig, aufopferungsfähig, im Dienste seiner Ubers zeugung und der Genossenschaft seiner Wahl unermüdlich, wie B. war, sehlte ihm doch selbst als Redner das Sympathische, welches ihn anderen und andere ihm vollommen verständlich gemacht hätte. Anders läßt sich das Halbdunkel in Stellen seiner Biographie wohl schwerlich erklären; benn bei aller Größe der Begabung, mit der er über die ersten seiner Zeitgenossen hervorragte, so ermans gelte er doch einer Haupteigenschaft des erfolgs reichen Staatsmannes — er vermochte es nicht, Andersbenkende zu verstehen und Andersfühlende zu beherrschen. Dem entsprechend ist es sein Los gewesen, von der Rachwelt besser gewürdigt zu werben, wie von seinen Zeitgenoffen. —

In einer Beurteilung B.8 als Staatsmann liegen die reichsten Materialien in seinen politischen Schriften, Reben, Berichten und Briefen vor. Die Gesamtausgabe von 1826/27 umfaßt 16 Bände. Bon den älteren Biographieen ist die Priors die umfaffenbfte (2. und größere Ausgabe 1826); später erschien Crolps (1840) unb (1858) Madnights brauchbares Werk in brei Banden. Unter den neuesten englischen Schriften ilber B. bürfte auf bie Einleitungen in Pannes Ausgabe ausgewählter B.scher politischer Schriften (Oxford 1874—1878) und auf John Morleys tritische Studien über B. (1867) aufmerkam ge- Franzosen den Weg nach Coinbu macht werben, besonders aber auf des Letztgenannten Bassena beschloß am 27. September

biographischen Essap (1879) in der "English Men of Letters".

Buriersdorf, Treffen bei. 1762 griff König Friedrich ber Grof durch die Amvesenheit eines unsfische unter Tschernpscheid, die Ofterreicher auf den Höhen von B. an, und es einen Teil ihrer besestigten Stellung men, wobei sich besonders Wollendo Daun sah sich gezwungen, bie nete. mit der Festung Schweidnit, zu der jene Stellung gewählt hatte, aufz machte damit die Kapitulation der s vermeiblich (9. Oktober). — Bgl. Sc Siebenjährige Krieg II, 2; Arneth, refia, Bd. VI.

**Burseigh**, William Cecil, gecis.

Burleigh, Robert Cecil, Loi Graf Salisbury; f. Gedil.

**Burnfide,** Ambrose Everett, a sanntesten Heersührer der nordamerisan in dem Ariege gegen die Sezessionista 23. Mai 1824 zu Liberty in dem Stac geboren. Auf der Militär-Alabemie p zum Artillerieoffizier (1842 — 1847) seit 1853 aber in bürgerlichen Geschi bildete er bei dem Ansbruch des Bürg Rhobe = Island ein Regiment aus ? welches er im Mai 1861 der Bund zur Berfügung stellte. Rach der S Bullrun zum Brigadegeneral, und na siegreichen Erfolgen am 18. März 186 neral=Major ernannt, zeichnete er sich Clellans Oberbesehl in der Schacht w (17. Sept.) auf dem öftlichen Kriegssch aus, daß ihn die Bundesregierung als W Rachfolger am 7. Robember 1862 p sehlshaber ernannte. Die schweren W die er am 12. und 13. Dezember 1868 Angriff auf Friedrichsburg am Rappo litt, wurden Anlaß, daß er schon im I vom Oberkommando wieder zurückte lichere Erfolge hatte er bann 1863 m lich 1864 unter Grant als Corpsto Am 15. April 1865 quittierte er den 1869, nachbem er noch seit 1866 Gow Rhobe = Island gewesen, in den Priv rückutreten.

Buface, Rarthause im Thaled dejo in Bortugal, welche in b zwischen Wellington und Masséna an tember 1810 in der Witte der englischt lag. Als Masséna im September 181 Einnahme von Ciudad = Robrijo und Portugal einrückte, wich Wellington lange und enge Mondejothal vor endlich aber hielt er bort, wo ber film in die Ebene von Coimbra eintritt, Seiten eingeengt sich durchwindet, auf der Sierra de Alcoba am linken Um hinter ber Sierra von Murcela, det zur linken, die Sierra de la Eftrese mit seinem 50,000 Mann garten ben

gen Stellung des Feindes von seinen Unter-Ien gedrängt den Angriff; aber obwohl die zen die steilen Söhen tapser hinausstürmten ich ihrer sogar für kurze Zeit bemächtigten, : er doch schließlich vom Kampse abstehen; tte einen Berluft von 4500 Toten und Ber= Jedoch gelang es ihm am cen erlitten. urch eine Umgehung Wellington zum Riid= nach Süden zu zwingen. — Bgl. Baum = en I, 491f.; Thiere XII, 292ff.; Welton, Despatches, 8b. VI und VII; 2a=

ite XXIV, 367 f. **me, Graf von (John Stuart), der letzte** inde Günstling der Krone, welcher in Groß= mien zur Leitung der Staatsangelegenheiten im worden ist, war geboren im Jahre 1713. z esten Mannesjahre verbrachte er zum Teil A Zurückgezogenheit der schottischen Insel B., er ein bescheibenes Einkommen hatte; doch ratete er sich mit einer reichen englischen , einer Tochter der bekannten Lady Warp May Montague, und legte so den Grund zu n der größten Bermögen des heutigen eng= m Adels. Im Jahre 1750 nahm er am des Prinzen Friedrich von Wales Dienste; karb dieser im solgenden Jahre, ohne die e getragen zu haben, welche ihn nach Boling= meidentiger Ansprache als Patriotenkönig wen soute. Lord B. war es bestimmt, dem e des Prinzen Friedrich bei seinem späteren me, dieselbe Rolle zu spielen, hilfreiche Dienste Pen. Bei diesem, dem nunmehrigen Prinzen Miles, dem späteren König Georg III., als merherr (Groom of the Stole) angestellt, 8. balb einen großen Einfluß auf den ger und dessen Mutter, Augusta, ver= 📚 Prinzessin von Wales, geb. Prinzessin Sechsen = Gotha. Bon Lord B. erhielt der Prinz seine Unterweisung in der englischen fung (wie erzählt wird) mit Hilfe bes ihm **Pe zur Berfügung** gestellten, noch im Manu= defindlichen Blacktoneschen Werkes. Jeden-Bringlichen mütterlichen Ermahnungen wohl 1; und als im Jahre 1760 nach seines Aters Tode König Georg III. den Thron • war dieser von dem sesten Entschlusse be= en die Stelle des Regimentes der großen "tionsfamilien" der Whigs ein Ministerium Sigenen "Freunde" ober Bertrauensmänner . Unter biesen war sein schottischer Lieber erste. Wie allgemein erwartet worden, torb B. mit größter Raschheit von Stufe Afe; am zweiten Tage nach bes Königs besteigung wurde er in den Geheimen Rat Danmen, bald barauf fiel ihm eine einträg= meture zu, welche eine königliche Prinzessin Bergstung niebergelegt; und am 25. März Afdien die amtliche Bekanntmachung seiner ung als Staatssetretär.

derfönliche Bopularität bes jungen Königs, deffen Beirat erhöhte, erleichterte ben Sieg Mitit seines Günstlings über die bes großen Rad bem Abbruche ber wenig versprechen= Sedensunterhandlungen mit Frankreich batte Spanien den Krieg erklären wollen, das

mit Frankreich einen geheimen "Familienvertrag" geschlossen. Doch sand er das von einem neuen Einfluß beherrschte Kabinett seiner Führung ent= wachsen; und nachdem er aus demselben geschies den, war B. thatsäcklich leitender Minister. An Spanien mußte trothem Anfang 1762 ber Rrieg erflärt werben; aber obgleich die Ereignisse Bitt recht gaben, blieb die Gewalt in B.8 Sänden. Das Gebot der Nationalehre zwang ihn, eine Geldunterstützung für das bedrängte Portugal im Parlamente zu beantragen; bagegen glaubte er es verantworten zu dürfen, Preußen die Bezahlung weiterer Kriegssubsidien vorzuenthalten. Borgeblich auf Grund dieses Treubruchs schied nun= mehr auch ber einflußreiche Herzog von Newcastle aus dem Ministerium; und an dessen Stelle trat am 26. Mai 1762 B. an die Spitze des Schatz= amtes, und war somit dem Namen nach wie in der That erster Minister des Landes.

So schien das langhaltige Spstem der großen Whigfamilien plötslich und entschieden durch= brochen und Bolingbrokes Traum vermittelst des treuen schottischen Dienstmannes zur Wahrheit geworden zu sein. Doch waren es nicht bloß Glanz und Ehren — wie das Hosenband, mit welchem er sich sofort schmückte —, welche B. unter so sonderbaren Verhältnissen auf den Gipfel In ben großen auswärtigen gelockt hatten. Fragen verfolgte er die Politik des Friedens um jeden Preis, und war bemüht, es in dieser Be= ziehung seinem großen Lehrmeister Bolingbrote Der Pariser Friede vom jogar zuvorzuthun. 10. Februar 1763 war bie Errungenschaft ber Günstlingsregierung, — der Friede, welcher, wie Pitt ausrief, des langen Krieges Ruhm verdun= kelte, die teuersten Interessen der Nation schädigte, und die nationale Ehre durch die Preisgebung von Englands Alliierten beflecte. Solche Erfolge pflegen sich nicht ohne große Anstrengung und großen Widerstand erreichen zu lassen. **V.** scheint weder staatsmännischer Befähigung, Rednergabe ermangelt zu haben; zudem war er Rimmten die persönlichen Lehren B.8 mit sich bestimmter Ziele bewußt, und durchaus nicht ein Werkzeug königlicher Laune, am allerwenigsten (wie ihm eine hartnädige Bollslegende nachsagte) der heimliche Mitverschworene eines Unterrodes. Doch erreichte er nichts Besseres, als was Pitt ihm zurief, und erreichte es durch eine Praktik, gegen welche die dunkeln Prozeduren Walpoles und seiner Nachfolger fast zu ihrem Borteil abstechen. Bon der Anklage persönlicher Korruption bei seinem großen Friedenswerk darf er wohl freigesprochen werden — obgleich man sich bei seinen außerordentlichen Reichtümern, seinen Ans täufen und Anbauten über die Anklage selbst wenig verwundern mag. Jedenfalls aber war sein Regierungsspstem auf Korruption gegründet. Die Erzählung von ben auf Bestechung von Parlamentsmitgliebern jur Zeit des Friedens= votums verwandten Unsummen — 25,000 Pfd. St. sollen an einem einzigen Morgen hingegeben worben sein — mögen immerhin erfunden ober wenigstens übertrieben sein; obgleich sie ber inneren Wahrscheinlichkeit nicht vollständig entbehren. Heinrich Fox, von B. (und nicht umsonst) mit der Führung des Unterhauses betraut, bezeichnet Butler.

der Geschichtsschreiber Lord Stanhope sicherlich mit Recht als den am wenigsten gewissenhaften unter den Schülern Sir Robert Walpoles. dürste in der Regierungsweise B.s ein noch ver= derblicheres Element als die direkte Bestechung von Mitgliedern des Parlaments in der spftematischen Besetzung der Amter, selbst der unters geordneten, durch Anhänger seiner Regierung nach vorheriger Entlassung Andersgesinnter m suchen sein. Glücklicherweise sand diese eigens tilmliche Gewohnheit vorgeschrittener Demokras tieen in Großbritannien nur vorübergehend Ans wendung.

Es gereicht der populären Opposition gegen B. wenig zur Ehre, daß sie ihre Angriffe vor allem auf einen Punkt seiner Amtsführung richtete, an dem er wohl verwundbar war, nicht aber, wie es scheint, sich wirkliche Schwäche hatte zuschulben Dies war nicht sowohl seine kommen lassen. Finanzpolitik, oder die "seines Schatzlanzlers" (wie B. den Sir Francis Dashwood in allzu königlichem Stile zu nennen pflegte), obgleich die Apfelweinsteuer des Frühjahres 1763 in dem traditionell königlich gefinnten "Apfelweinlande" des Südwestens heftigen, aber nur zum Teil erfolgreichen Wiberstand hervorrief. Es war B.s. schottische Abstammung, und der leicht verbreitete Glaube, daß, was England an setten Stellen be= fixe, den Hunger' des verhaßten und verhunger= ten Schottenvolles zu fillen bestimmt sei, welche ein volkstümliches Borurteil gegen ihn auftommen Dieser Waffe bebiente sich insbesondere der in seiner Weise unsehlbare Demagog John Willes, und sein genialer Helsershelser, der vertrunkene Poet und grimmige Satiriker Churchill. In ihrem speziell gegen bas ministerielle Journal "The Briton" (von dem berühmten schottischen Litte= raten Smollett) gerichteten Gegen-Journal "The North Briton" häuften die beiden Kämpen auf den Minister und seine Schützlinge Schimpf und Schande; und Churchill, dessen Feber spitzer war als die seines Genoffen, schrieb eine seiner bekanntesten Satiren gegen das hungernde Nachbar= land. Soviel man weiß, war die Anklage be- im Einverständnis folgte er doch dem f sonderer Begünstigung seiner schottischen Landsleute nach Eger. Er glaubte, "Gott führt vonseiten B.s ohne rechten Grund; doch fand sie Weg vielleicht nur barum, bamit er ein allgemein Anklang, und bald war der Minister | That aussühre"; er wolle, "wenn Gesch sogar als Jakobit — als Anhänger ber Stuarts — gen den Generalissimus Gewalt branche verschrieen. Unbedingt verstand er weder in der sangen nehmen oder töten". Piccolos Behandlung seiner aristokratischen Gegner, noch munternde Botschaft, Wallenstein dem in der ihrer Anhänger Maß zu halten; und ober lebendig in die Bande zu liefern, trot seines Bunsches, sich in ber Litteratenwelt auf Belohnung rechnen wolle, hat ibn Anhänger zu verschaffen, traf er selten eine für nicht mehr erreicht. Es galt schnell w ihn so ehrenvolle Wahl als die der Pensionierung gene Berantwortung zu handeln. 60 Johnsons. So sam es, daß bas verwunderte am Tage bes Einmarsches in Eger be Land, welches ihn fo plotlich zum Gipfel ber ftanbnis mit bem Rommanbanten Ge Macht batte emporsteigen sehen, das vielleicht noch seinem Oberftlientenant Leslie, zwei mertwürdigere Schauspiel einer plötlichen Nieber= Protestanten, zustande, Ballenftein, 34 legung biefer Macht erlebte. Um 7. April 1763 und beren Genoffen in ber Ract # schied er, "Gesundheitsrücksichten" vorschützend, am 15. Februar 1634. unerwartet aus bem Ministerium; mit ihm traten Zweifel, bag B. bei biefem Schritte das For und Dashwood aus. In der That war sein seinem Ehrgeize wie von der Besetzu eigenes Wort, obwohl es die Gefahr der Lage gefährdete Person geleitet wurde. — Sibertrieb, nicht ganz aus der Luft gegriffen — Raiserhause geleisteten Dienste wurden "ber Boben, auf dem er stehe, sei so hohl, daß lohnt durch die Erhebung in den Grefch er fürchte, nicht nur felbft zu fallen, sondern feis leihung ber Rammerherrnwfitbe und bi

nen königlichen Herrn in seinen Sturz

auziehen".

Diermit war seine paatsmäunssche t Ende. Zwar behielt er noch länger Rönigs besonderes perfonliches Bertn fürchteten sich spätere Kabinette vor heimnisvollen Einfluß, gegen den Et Willes und Junius, jeder auf se eiferten. Unbedingt trug Det Glaube des Boltes an B.s beherrsch fluß viel zu der miglichen Stellung nigs zu der Nation bei. Erft spät w diese Gerückte, nachdem B.s politisch längst dahin war. Seine späteren Jah er vorzüglich seinen Bauten und wissen Beschäftigungen. Er starb am 10. V infolge eines Unfalles, der ihn bei ei nischen Ausslug in der Rabe einer sitzungen (gegenüber ber Infel Bight) Weniger seinem Könige als den Staal Großbritanniens blieb die Moral sein baren politischen Laufbahn unvergessen.

Bgi. "Bute" in Encyclopædia I 9. Ausgabe; Stanhope, History of 1713—1783; Adolphus, History land 1760 — 1783; sowie bie " Memoi Reign of George III." bon forb D Walpole); "Diary of G. Bubb Do (Lord Melcombe); Lord C. Fitzmaur of William Earl of Shelburne; Th Register für 1763; The North Bri

bis 44.

Butler, 28 alter, laiserlicher Obers lensteinschen Heere, jüngerer Sohn Pete crea ans dem Hause der Schenken (b Irland, erscheint zuerst 1631 als Gesa Schweden nach der Eroberung von Frank dann 1682 als tapferer und siegreicher Fi aus Iren geworbenen kaiserlichen Dr mentes in den Kämpfen um Eger, pulch nehmer an der Ermordung Wallenfield Herzen gut kaiserlich gesonnen und mit Herzoge abgefallenen Generalen, besond Es unterfie

er Herrschaft Friedberg. — B. überlebte dies lüd nicht lange. Rachdem er noch an der ht bei Rördlingen teilgenommen, starb er 5. Dezember 1634 zu Schorndorf in Würts rg, ohne aus der Ehe mit der Gräfin Fons Kinder zu hinterlassen. — Wegen der Lit= m vgl. v. Ranke, Geschichte Wallensteins, jg 1869, S. 439 ff. und Franz Krones, dduch der Geschichte Osterreichs III, 476 ff. 188; J. E. Heß, Biographieen und Auto= hen zu Schillers Wallenstein, Jena 1867. lutter, Benjamin Franklin, eines Kauf= m Sohn, einer der namhaftesten Generale modamerikanischen Bundesheeres in dem Kriege n die Sezessionisten, wurde am 5. Rovember l m Deerfield, einem Landstädtchen in News phire, geboren. Früh verwaist, durch die ter ursprünglich zum Geistlichen bestimmt, xte er sich 1838 der Jurisprudenz zu und seit 1840 in der bekannten Fabrikstadt Lo= m Massachusetts als praktizierender Rechts= alt auf. In dieser Stellung hat er sehr be= mde Erfolge errungen. Seiner politischen Espellung nach gehörte er von früher Jugend den Demokraten an, unter denen er einen bedeutenden Einfluß gewann. Als aber bie aben frage das Motiv wurde zur Spaltung me Union, und man nach Lincolns Wahl zum sidenten (für den 4. März 1861) seit Ende mber 1860 die Sezession der Südstaaten von luion in Scene geben sab, sagte B. sich von Seessionisten entschlossen los und veran=? . — einer der ersten Männer des Nordens, r die ungeheure Gefahr für die Union deut= mente, — sofort starke Rüstungen in bem 🗷 **Massachusetts.** Von Jugend auf militä= ubungen mit Eifer und Verständnis zuge= 10t, führte B., als Lincoln am 15. April ein heer von 75,000 Freiwilligen aufrief, am 17. April als Brigadegeneral der Mi= a Heerhausen nach Maryland, besetzte Anna= am 13. Mai das höchst unzuverlässige Bal= , und erhielt am 16. Mai als Generalma= T Bundesarmee bas Kommando in Oftvir= . wo Fort Monroe seine Basis murbe. nergische Mann, ber auch schnell genug bazu ritt, die angstliche Rudsicht zu burchbrechen, die Bundekregierung damals noch auf die als "Eigentum" der Sezessionisten nahm, **Boch hier nicht in der Lage, Erhebliches auß=** Als er in Monroe (15. August) als uführer durch General Wool ersetzt war, er am 22. August mit nur 900 Mann Inen Borftoß, welcher Fort Hatteras, Die 3e militärische Stellung an der Küste von Arolina, für die Union gewann. Dann rüftete tit einer Anzahl wirklich tüchtiger Offiziere, **Associated und Neuengland eine neue Ar**= 1862 von Hamp= **48 nach dem Delta des** Mississippi in See ging. Tang ihm, am 25. März Ship = Island zu en, und bann nach anderen Waffenthaten, Abmiral Farragut glänzend unterflützt, am i 1862 ben großen Zentralplatz des unteren **fippithales, das hochwichtige New=Orleans,** 

die wütend aufgeregte sezessionistische Bevölkerung bieser großen Stadt sicher im Zaume. Die kalts blütige und rücksichtslose Energie, mit welcher er die unaushörlichen Provolationen der einheimischen wie der fremden Gegner der Union beantwortete und Feindseligkeiten niederhielt, gab Anlaß zu er= bitterten Schmähungen auf den strengen Mann; und doch ist nur ein einziger Insurgent (sonst noch vier Strolche, die als Bundessoldaten verkleidet Erpressungen verübt hatten), kriegsrechtlich hin= gerichtet worden. B. hat New-Orleans bis zum Dezember 1862 verwaltet. Witte Dezember er= hielt er (auf Grund eines Konfliktes mit dem französischen Konsul) seine Abberusung und wurde durch General Banks ersetzt. Die späteren mili= tärischen Operationen, die B. im Laufe des Jahres 1864 wieder von Fort Monroe aus unternahm, waren nur teilweise von Erfolg begleitet. Nach Ablauf des Krieges hat sich B. 1866—1875 we= sentlich als Mitglied des Kongresses bethätigt. Eine Geschichte seines Lebens bis 1863 schrich in demselben Jahre James Parton in New-Nork: sie ist durch Raster und Remack deutsch bearbeitet morden.

Buturlin, Alexander Borissowitsch, Als Sohn eines Stolnik und Obersten aus dem vornehmen Hause B. am 18. Juli 1704 geboren, wurde B. 1714 als Gemeiner in die Garbeliste eingetragen, studierte 1716—1720 auf der neuen Seeakademie in St. Petersburg, wurde 1720 Adjutant Peters des Großen und be= gleitete ihn auf seinen Feldzügen gegen Schwe= den und Persien, oft mit den geheimsten Aufträs gen betraut. 1725 wurde er Hosjunker, 1726 Rammerjunker, 1727 Kammerherr Elisabeths und ihr erklärter Geliebter. Obgleich ein armseliger Kopf, wurde B., der 1728 Wirklicher Kammerherr und Ritter des St. Alexander = Newski = Ordens geworden war, zum General=Major und Unter= lieutenant im Chevalier=Gardecorps befordert. Als er Peters II. Liebling, den Fürsten Dolgoruki (s. b.), beseitigen wollte, wurde er durch dessen Einfluß selbst gestürzt und 1729 zur Armee in die Ukraine entfernt. 1731—1733 stand er bei bem persischen Corps und beteiligte sich an den Gesechten im Kaukasus, z. B. bei Derbend am 9. Juli 1733. 1735 Gouverneur von Smolenst geworden, diente er 1739 unter Münnich (f. b.) gegen die Türken und besehligte ein Corps von zwanzig Regimentern zum Schute der Ulraine. Unter der Regentin Anna (s. d.) wurde der bis= herige Gouverneur 1740 General=Kriegskommissär und General-Lieutenant. Als Elisabeth zum Throne gelangte, brach für ben einstigen Geliebten eine neue Zeit an. Er erhielt die Generalverwaltung von Kleinrußland, wurde General en chef und 1742 Oberbesehlshaber der in Livland, Estland und Weliki Luki gegen Schweden gesammelten Truppen, mit benen er unbedeutende Ersolge er= zielte, stieg 1742 zum Senator und Generalgous verneur von Moskau, 1747 zum Generalabjutan= ten, 1749 jum Oberst-Lieutenant des Preobras senstischen Leibgarde-Regimentes auf, wurde 1751 St. Andreas-Ritter, am 15. September 1756 General=Feldmarschall, wohnte von nun an den Mi= setzen. Wit nur 2500 Mann hielt er dann nisterkonferenzen bei, und im Kebruar 1760 er=

folgte seine Erhebung in den erblichen Grafenstand. Er war mit einer Tochter des Feldmar= schaus Fürsten W. W. Galikin (f. d.) vermählt. Elisabeth stellte ihn im Rovember 1760 an Stelle Saltykows (f. d.) als Oberbefehlshaber an die Spihe der in Preußen operierenden Armee. war ebenso untilchtig wie sein Borgänger, flützte fic hauptsäcklich auf Tschernischew (f. b.) und ließ als blinder Preußenseind den verdienten General Tottleben, weil er ein Breußenfrennd sei, in Retten nach Betersburg führen. Erft im Juni 1761 brach B. von Posen auf, verband fich am 12. August bei Striegan mit den Osterreichern unter Laudon (s. b.), ließ sich aber nicht dazu bewegen, eine Schlacht gegen Friedrich den Großen zu wagen; sein Dünkel, ja nicht ein Gehilse Laus dons werden zu wollen, rettete den schwer bebrängten König. In vollem Grolle gegen Laubon zog B. am 10. September nach Polen ab, ließ nur Tschernischem zurück und sandte bem Corps vor Rolberg einige Verstärkung. Einen Deeresbesehl erhielt B. nie wieder. Peter III. ernannte ihn zum Generalgouberneur von Moskau 1762, in welcher Stellung er auch unter Katharina II. An diese schloß er sich 1762 sofort an; blieb. mit ihr erschien er bei der entscheidenden Redue am Abende des 9. Juli und fie verlieh ihm einen mit Brillanten geschmückten Degen. B. farb am 81. August 1767. — Bgl. Fürst R. S. Gali= hin, Allgemeine Kriegsgeschichte aller Bölker und Zeiten, dritte Abteilung: Die Neuzeit, Bd. III, Rassel 1875; Kleinschmidt, Ruglands Geschichte und Politik, dargestellt in der Geschichte des rusfischen hohen Adels, ebd. 1877.

Bughamben, Friedrich Wilhelm Graf von. Als Sohn eines russischen Rollegienassessors zu Magnusbal auf ber Insel Moon am 14. September 1750 aus einer der vornehmsten livischen Familien geboren, verlebte B. eine sehr ärmliche Jugend, trat 1760 in das adelige Radettencorps zu Petersburg, machte 1769 und 1770 ben tür= kspen Feldzug mit, that sich zumal bei Bender hervor, erregte die Aufmerksamkeit Rumanzows und Panins und wurde Adjutant Grigori Orlows. Dieser verschaffte ihm 1773 die 4. Rlasse des St. Georg=Ordens, nahm ihn 1774—1775 zum Reisebegleiter burch Deutschland und Italien, gab ihm 1777 seine natürliche Tochter Natalie zur und seine Abneigung gegen das bouiden She und beförderte ihn warm. 1783 wurde B. nigtum; er billigte im Juli 1789 die Oberst und Flügelabjutant Katharinas 11. und Bollsaufstände und sprach sich am 6. 📭 🛂 feit 1789 frand er als Generalmajor unter bem dahin aus, die geistlichen Güter gehörten 🚾 Prinzen von Nassau im Kriege gegen Schweden, Aberschritt 1790 bie schwebische Grenze, schlug Meperfeld und Hamilton, entsetzte Friedrichshamm und Wiborg, operierte voll Schlagfertigkeit, er= hielt das Krongut Magnusdal zum Geschenke und wurde mit bem St. Annen-Orden 1. Klasse beto-Im polnischen Kriege kommandierte er riert. 1792 und 1794 eine Division, suchte human un= nilbes Blutvergießen zu verhüten, machte sich bei den so schwer bedrückten Polen beliebt und wurde nach der Erstürmung Pragas erst Gouverneur von Warschau, bann Abministrator Polens. Bon Katharina erhielt er den St. Georg-Orden 3. und ben St. Wladimir=Orben 2. Klaffe, von Polen ben Weißen, von Preußen den Roten Ablerorden und

werde am 18. Dezember 1796 in der affic preußischen Grafenstand erhoben. naunte ihn 1797 zum Williterzeubeiter Petersburg, zum Generallieutenant und bi ihn im April 1797 zum ruffischen Geser; ader siel B. in volle Ungreade und mi seine Güter, bie ihm ber Aufenthalt in Di land gestattet ward. Alexander I. rief he pal ließ ihn die Ortsangaben itr Vetersburg m und ernannte ihn zum Generalgenbeneit Truppeninspector der Offeeprovinzen. 1806 i 23. als Overbesehlshaber des linken fillen russischen Armee dei Austerlitz verzehnt i 1806 flibrte er unter Kamenski (f. b.) we Corps, nach beffen Rücktritte aber im Butt d. I. den Oberbesehl des Heeres in Off und erhielt von Friedrich Bilbein II. Sowarzen Ablerorben. Rach ber Spakt Pultust rubte Bennigfen (f. b.) nicht, W durch Berleumdungen B. verbrängt und a hatte, entging aber einem Duelle mit hm 309 am Onjepr und an der Düna die AK Armee zusammen, organisierte sie nen ud diente sich den St. Andreas-Orden. Er di Februar 1808 mit 18,000 Mann in M ein, brachte in zehn Monaten das gange U russische Gewalt, zwang Sweadorg, bas 🖷 überwindlich galt, zur Kapitulation, und b Frieden von Friedrickbamm (17. Sedianta) sielen Finnland, Westdothnien bis an der W und ein Teil der Alandsinsein an Ausland General der Infanterie trat B. am 12. B 1809, von Anorring ersett, ab und pur Shloß Lobbe (Eftland) am 28. August 1801-Bgl. Kleinschmibt, Ruflands Geffift Politik, dargestellt in der Geschichte des unge hohen Adels, Kassel 1877.

Buzst, François Ricolas Risa Am 1. Marz 1760 in Evreux geboren, 🚥 sich B. zu einem stolzen und unabhängige rafter und wurde ein glühender Buch Republiken des Altertums, dem das 1 Treiben am Bersailler Hofe unüberwindige bereitete. Er bekleibete eine Abvokatur # Baterstadt, als er 1789 in die Genaup dann in die Nationalversammlung deputier Laut bekannte er seine bemokratischen tion. Rach ber verunglückten Rucht bel beantragte B. 1791, die Rationalversand solle Lubwigs Berhalten burch einen R konvent prüsen lassen, brang aber mist Nach ber Auflösung ber konstituierenden nalversammlung (1791) kehrte er mi buf beim, bas Bizepräsibinm am Barifer Ander tribunal ausschlagend, und übernahm bes per dium des Ariminaltribunals des Eure Dans ments. Dies schickte ihn im September 178 den Nationalkonvent. Er warf fich war auf die Seite ber Gironbe und frate bet tiven und zerftorenben Glementen p Nachbem er früher mit Robespiere wandte er sich mutig gegen jebe Union

redensregiment und ammlung einer De= Departements zum e Maßregeln gegen vor. Diese Antrage :. Danton und Ge= ind Berleumbungen Um jedem Despo= egegnen, beantragte den die Todesstrase, nigtums vorschlage, Inliche Feindschaften Könige der Prozeß Departements zum fen wissen und da m Urteile zu ziehen, er am 19. Januar beschuldigte Orléans ruben und wünschte re abgeschlagen, und die Zukunft. Am en Worten den Ver= czeichnet, im März iris die Freiwilligen demeinderat sei der U Befürchtungen er= egen die Errichtung ı Mai rügte er die In den Sturz nen. ielt er am 2. Juni .3. Juni in Anklage= tonventsdeiret vom terlande erklärt. Er ten und nach dem , wo er und einige gen die Schreckens= ht8 erreichten; ohne Freunden nach dem erall ber Schrecken Giaentum war kon= indert worden, die ig Buzot" als den erweste, von Wölsen Mémoires sur la

B. Englands größter Dichter seit ben Tagen Shalespeares und Miltons. Uns aber beschäftigt hier nur sein Eingreifen in die griechischen Angelegenheiten, bei dem er einen frühen Helbentob fand.

Rach der Bändigung des von B. gehätscheiten Carbonarismus in Italien durch die Kabinette schaute er träumerisch auf Hellas hin und als burch Canning (f. b.) ber Philhellenismus England ergriff, begeisterte er sich berart für ben hellenischen Freiheitstampf, daß er, bereits länger in Rontakt mit dem griechischen Komitee in London, mit den jungen Grafen Gamba und anderen Vertrauten im Juli 1823 in Livorno ein mit Waffen, Geld u. f. w. ausgerüftetes Schiff be= stieg; jubelnb wurde er bei seiner Landung auf Rephalonia im August 1823 begrüßt. ihm ganz ungewohnter Sicherheit und kühler Klugheit vermied er es, sich irgendeiner ber sich befehdenden griechischen Parteien zu verbinden, hielt sich neutral und beobachtend und verhandelte nur unmittelbar mit der griechischen Regierung. Kürst Alexander Maurocordatos (f. d.) rief ihn nach dem schwer bedrängten Missolunghi; B. rüstete zwei Schiffe aus und landete am 5. 3as nuar 1824 bei Missolunghi, wie ein Retter empfangen. Durch seine Freunde in London suchte er nun den Hellenen ein britisches Darleben zu verschaffen, während er es sich zur eigensten Aufgabe machte, die Zwistigkeiten ber Parteibäupter, diesen Hauptgrund ber Zersplitterung ber Griechen, zu begraben. Er ermahnte die Patrioten zur Eintracht, nahm lebhaften Anteil an der neuen englischen Philhellenengesellschaft, wandte seine vollste Aufmerksamkeit kriegerischen Rüstungen zu und nahm vom 1. Januar 1824 an 500 Sulioten in Sold; mit ihnen wollte er den Türken das hochwichtige Schloß von Lepanto entreißen, wobei ihn 2500 Griechen und eine Batterie der englischen Philhellenen unterstützen sollten. in elenden Zwisten vergeudeten die Hellenen ihre Zeit; B.8 eigene Soldaten meuterten; seine geer taufend Gefahren brochene Gesundheit erlag den Gemütsaufregungen, b.) und dessen Fa= ein Sumpffieber raffte ihn in zehn Tagen am ach Saint : Emilion griechischen Ofterfeste, 19. April 1824, dahin. Pétion (f. d.) de Ganz Griechenland trug um ihn 21 Tage Trauer, flichen und endete Europa beklagte bas frühe Scheiben bes Titanen. Um 7. Juli 1794 Seine Leiche wurde in der Dorffirche von Huchnall teselbe bei Saint= bei Newstead=Abben beigesetzt, da ihr ein Grab in der Westminster=Abtei verweigert wurde. -Bgl. u. a.: Gamba, Narrative of Lord By-Guabet (Paris rons last journey to Greece, London 1825; Parry, The last days of Lord Byron, Con-Gordon, Lord. | bon 1828; Trelawney, Recollections of the 788 geboren, wurde last days of Byron, London 1858.

## (Siehe auch & und 3.)

ale). Clifford, Ar= und bie als Rabinettsrat die auswärtigen Dinge be-Cooper und Lauber= handelten, bevor sie an den Geheimen Rat gelang= Kommission für die ten. Nach ihren Anfangsbuchstaben wurden sie bald von der die Mit= als Cabal=Ministerium bezeichnet, ohne daß damit usgeschlossen blieben irgendein Tabel verbunden war; vielmehr haben

die fünf ihrem Walten die gehässige Bedeutung erst verschafft. Unter einander waren sie sehr verschieben, bet Grundzug ihres Charafters aber war wenig ehrenhaft. Regelmäßig versammelten sie sich zur Borbereitung der Aussührung des von ihnen in Dover am 31. Dezember 1670 unterzeichneten Bertrages mit Frankreich, aber nur Arlington und Clifford, letterer die Seele des katholischen Projektes, waren in den echten Dover-Bertrag vom 1. Juni 1670 eingeweiht, den ans beren brei war nur der simulierte Dover=Bertrag vom 31. Dezember befannt (s. "Buckingham, Her= zog von"). Der fähigste der füns war Ashlep Cooper (s. "Shaftesbury, Graf"), und mit ihm stimmten die Kollegen in der Absicht überein, durch eine Milberung der Uniformitätsgesetze, unter Mitwirkung Ludwigs XIV. und von einem auswärtigen Kriege getragen, die köuigliche Praro= gative zu stärken und das Königtum so unab= hängig wie möglich zu machen. Arlington und Clifford wollten überdies den Katholicismus in England wiederherstellen; Clifford sah bas Beil nur in ber Berbindung religiöser Freiheit mit königlicher Machtvollkommenheit und hielt es für des Königs Pflicht, den verschiedenen Bekennt= nissen volle Freiheit zu gewähren; mit dem Her= zoge von York (s. "Jakob II.") innig verbunden, verabscheute er gleich ihm jede Berbindung mit den Riederlanden und wollte den Arieg gegen sie; vor diesem Kriege — meinte Arlington könne König Karl II. nicht mit der Katholicitäts= erflärung aufzutreten wagen. Die fünf Ratgeber, in deren Taschen französisches Gold floß, rieten Rarl zu allen schlimmen Schritten, unbekümmert um ben Ausgang ber Regierung seines Baters; ernstlich bachten sie an die Bernichtung bes Parlamentes, während sie durch Bestechung auf seine Weitglieder einzuwirken suchten. Der Entwickelung des englischen Staates, der ganz vom Protestan= tismus durchtränkt war, lief der Gedanke, sich der katholischen Welt und den Prinzipien abso= luter Monarchie anzuschließen, schnurstrack ent= gegen; anstatt ber von Ludwig XIV. geplan= ten Universalmonarchie die Wege zu versper= ren, ebnete die Kabale sie ihm und half ihm das beste Bollwerk der osteuropäischen Welt, die Rieberlande, niederzuwerfen. Um Geld für den Krieg gegen letztere zu erlangen, belogen Karl und die Kabale das Parlament; sie stellten sich, als seien sie eifrigste Anhänger der Triple-Allianz Festhalten an der Indulgenz-Erstärung 1 von 1668 (England, Holland, Schweden gegen Frankreich) und hielten Frankreich gegenüber eine Bermehrung ber Flotte für nötig. Unterhaus ließ sich düpieren und bewilligte 800,000 Pfb. Sterl. an Subsidien; hierauf wurde das Parlament vertagt und ber Hof rüstete gegen die Nieberlande. Da aber dies Geld nicht ein Jahr für Flotte und Heer aushalten konnte und die Finanzen Englands im schlechtesten Bu= stande waren, griff der König auf Ashleys und Cliffords Rat zu einem schmählichen Bruche bes öffentlichen Bertrauens: die Banquiers in London pflegten der Krone große Vorschüsse zu machen und erhielten hierfür Anweisungen auf die Staats- außer bem Eide ber Trene (Suprement einnahmen; jetzt erflärte bie Schatztammer, die Erflärung ablegen, bag er bas Dog Anweisungen für bie Rückzahlung solcher Bor- Transsubstantiation abschwöre. und sfent

schüffe auf die Einklinste von 1679 war rend dieses Jahres nicht honoriert, nur von 6 Prozent gegeben werben — Ju füllte Börse und Privatkreise, große Bau eine heftige Erbitterung sammelte sich s Diese ging immer despotischer rascher Folge erschienen Proflamationen von Parlamentsakten dispensierten ob fügungen trasen, die gesetzlich nur von mente getroffen werben tonnten. erschien am 25. März 1672 bie Indul klärung, wodurch Karl II., ohne der angli Rirche etwas zu vergeben, alle Strafgeic Rontonformisten und Retusanten frast li Autorität suspendierte, den protestantischen ters Plage zu ihren Gottesbiensten an versprach und den Ratholiken den Priv dienst erlaubte; — trop dieser Fassung Volk hierin eine illegale Begünstigung de liken, bei denen lauter Jubel herrschte; et instinktiv die Berbrüderung des Absolutis Rom, und Gerüchte über bie Konversion zogs von Port und selbst seines königlich ders schwirrten durch die Luft. Am I erklärte Karl II. bem Interesse Englands und im Dienste Frankreichs den Riet ben Krieg, ber mit großen Berluften wurde. Karl II. fand sich bald ohne all und da Clifford darauf bestand, den A zur Bernichtung der Riederlande fortzeh mußte zum Behufe der Bewilligung neue das Parlament am 14. Februar 1673 pa Indessen Karl, hauptsächlich von Shakmeister Elissord und vom Lordsangla Shaftesbury (Ashley) beraten, hoffartig griff das Parlament sofort das Cabal-Mi an, langsam seine Stellung unterhöhlen gleich der Krieg nicht populär war, bewi Karl eine Subsidie von 1,260,000 Pst., sich dann aber gegen die Indulgenz-E und sprach dem Könige aus, Strafgesche lichen Sachen könnten nur durch Parl beschluß suspendiert werben. Rati vol nachgeben, aber er wußte, bag ihm t Subsidien nicht gegeben würden; Entwi riet ihm, sich einstweilen ben Forderm Parlamentes zu fügen, bis er ibn spater nen heeren gegen basselbe unterfiuten und obgleich die Kabale außer Arlington jur Auflösung bes Parlamentes riet, w Karl feierlich bie Indulgeng = Erflarsn im Bolle tollen Jubel hervorrief; killig bebielt ber König sich freilich vor, bei gla Belegenheit fein firchliches Autoritation hervorzuholen. Das Parlament aber an seinem Erfolge nicht genügen, sonbern anglitanische Kirche ftart und ficher zu fel rang es bem Könige trot feines Bide und Cliffords Antampfen bie Geneticie ber berühmten, bis auf Georg IV. in bleibenden Test=Afte, 29. März 1678: in England ein öffentliches Amt belleibet

tanischem Ritus bas Abenbmahl nehmen. Ten-Alte war eine entschiedene Niederlage nach Absolutismus lüsternen Königs vor sei= Alsbald legte ber Herzog von , der heimlich Katholik geworden und den wid nicht leisten konnte, seine Würden nieder, Clifford trat, den Eid verweigernd, aus dem Merium, wo ihn Graf Danby (s. b.) ersetzte. anderen Glieber der Rabale blieben im Amte. Sermählung bes Herzogs von York mit einer **estiden Prinzessin und die Fortsetzung des** manbischen Krieges bereiteten Karl II. neue Meigleiten. Der verschlagene Shaftesbury mipfte, um seine Stellung zu sichern, Deposition an, mit der auch Buckingham Lifeinen Frieden machte, und riet Karl zum mentritte des Parlamentes im Oktober L Gobald es sich versammelte, beschwerte Materhaus sich formell über die französische ne, über die schlechten Rate ber Krone, bewie über Lauberbale (s. b.), griff Yorks Heirat wurde vertagt. Da Shaftesbury sich zu s der Opposition anschloß, wurde er im No= her 1678 entlassen und bekämpste von nun wildesten Papsitum und Absolutismus; bewog bas Parlament im Januar 1674 inem Wieberzusammentritte, von Karl II. teibung eines Bettages gegen bie Gefahren **batums** und Bereithaltung der Truppen And Rorlament 200 Lauberhale Bucking-L Das Parlament zog Lauberbale, Bucking= Arlington, die Reste des Cabal-Mi= jur Berantwortung, Lauberdale wurde meisten angegriffen; die Anklage blieb brei schweben, doch mußten Lauderdale deningbam entlassen werden und Arlington te ben königlichen Hofhalt über. So endete **Bachafte Cabal-Rabinett; am 19. Februar** explgte ber Friede mit den Niederlanden Edminster und alle Plane ber Katholisierung **Table wie der Restauration absoluter Kron=** waren elend gescheitert. — Bgl. u. a.: bealay, History of England from the mion of James II., 28b. I, Conbon 1848; Ele, Englische Geschichte vornehmlich im sech= und siebzehnten Jahrhundert, Bb. IV, 1863; O. Klopp, Der Fall des Hauses nnd die Succession des Hauses Hannover westritannien und Irland, Bb. I, Wien

mit einer Karl IV. Nachbem er durch eine mit einer Kammerfrau der Königin seine met gemacht hatte, solgte er 1798 im Justizserium auf Jovellanos und behauptete sich mit Sturze der Dynastie 1808, ein Mann Sellendeter Charakterlosigkeit und eingesteischsemeinem hasse gegen alle edlen, reformassem Bemühungen und ihre Vertreter. In Stellung als Minister trug er wesentlich Sturze des alten Spanien bei.

politischer und geographischer Schrifts siest erster Präsident der spanischen geospen Gefellschaft. Am politischen Leben

nahm er burch seine zweimalige Verwaltung bes Ministeriums bes Innern teil.

Cabarrus, François Grafvon, 1752 bis 1810, ein geborener Franzose aus Bayonne, wels cher als Kaufmann nach Mabrid kam und bort Einfluß als Finanzmann erlangte. Auf seinen Rat erfolgte die Emission eines verzinslichen Pa= pieres, der sogen. Bales, und 1782 die Errics= tung ber San Carlos=Bant, beren Direttor er wurde, 1785 die Handelsbank für die Philippinen. stieg zum Staatsrate im Finanzministerium empor, verlor aver 1790 unter Karl IV. nicht nur alle seine Stellungen, sondern wurde auch von 1790 bis 1794 in strenger Haft gehalten, unter ber Anschuldigung, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. 1794 wieder befreit und im folgenden Jahre auch feierlich rehabilitiert, weiterhin dann in den Gra= fenstand erhoben, mit einer Dotation von 6 Mil= lionen Realen entschädigt, zum Hosbanquier, Ge= neralintendanten der öffentlichen Wege und Ka= nale und zum Generalbirektor ber königlichen Fabriken befördert, übte er seit dem Baseler Frie= ben einen nicht unbedeutenben Einfluß zugunsten einer freisinnigeren inneren Politik auf Godop aus, dem er sich auch bei ben Berhandlungen mit Frankreich durch den Einfluß seiner mit dem Kon= ventsbeputierten Tallien verheirateten Tochter The= rese sehr nütlich erwies. Ihm verbankte sein Freund, der verbannte Jovellanos neue Begünstigung seiner Ibeen und die Beröffentlichung und allgemeine Berbreitung seiner berühmten Denkschrift über bie Lage bes spanischen Aderbaues. Seine Ansichten über die Reubelebung bes spanischen Staates hatte er in einer Reihe von Briefen, die er in den letz= ten Jahren an Jovellanos geschrieben hatte, ent= widelt; dieses sein Programm übergab er bamals dem Friedensfürsten.

Als sich 1797 gegen Godops Stellung von allen Seiten gefährliche Sturme erhoben, fette C. es sogar burch, daß die ausgezeichnetsten Ber= treter des liberalen Spstems, Jovellanos und Saavebra, zu Ministern der Justig und ber Finangen berufen wurden: freilich ein Ereignis von nur vorübergehender Bedeutung. 1797 und 1798 ver= trat er Spanien auf bem Kongresse von Lille und Rastadt und sollte bann als spanischer Gesandter nach Paris gehen, indes wies ihn bas Direttorium als geborenen Franzosen schroff zurud. Mit ber Beseitigung ber liberalen Strömung borte auch sein Einfluß auf die innere Politik Spaniens auf; Godon verbannte ihn fogar nach Burgos und schidte ihn schließlich als Gefandten nach Holland. Die letten Jahre Karls IV. brachten ihm wieder Berbannung und Elend; 1808 aber wurde er nach Karls IV. Abbantung von Fer= binand VII. jurudgerufen und jum Finang= minister gemacht; als solcher folgte er ihm nach Bavonne. Unter Joseph Bonaparte endlich ge= borte er ben Afrancesados als Minister und Direktor der San Carlos Bank an; er starb am 27. April 1810 in Sevilla, — "ein außerorbent= licher Mann", so urteilt Jovellanos, "in welchem Talente und Schwächen, bie ebelsten Eigenschaften und die auffallendsten Fehler sich ben Rang ftreitig machten".

Bgl., Cartas del Conde de C.", Mabrib 1818.

32

Cabet, Etienne. Am 2. Januar 1788 in Dijon geboren, widmete sich C. pabagogischen Studien, wurde Gymnasiallehrer, ging aber zum Studium der Medizin und schließlich zu dem der Rechte über und wurde in seiner Baterstadt Ads volat. Als unruhiger Ropf nahm er unter der Restauration an vielen politischen Demonstrationen gegen die Regierung teil, hielt sich zu geheimen Gesellschaften, kam wiederholt in Untersuchung und wurde seiner Stelle als Oberstaatsanwalt von Corfica 1831 enthoben. Er ging nach Varis. wurde ein wilder Carbonari und trat in den obersten Ausschuß ihres Geheimbunds. Im Juli 1831 vom Departement Côte d'Or in die Depus tiertenkammer gewählt, schlug er sich zur äußersten Linken und bekämpste ungestüm die Regierung. 1882 ließ er in Paris erscheinen: "Kévolution de 1830 et situation présente, expliquées et éclairées par les révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration (amei Bänbe), und 1833: "Association libre pour l'éducation du peuple". Wegen eines allzu dreisten Artikels in einer radikalen Wochenschrift wurde er im März 1834 zu zweijähriger Haft verurteilt, entfloh aber nach London, griff bas Julikönigtum in wilden Pamphleten an und fludierte eifrig kommunistische Schriften; besonders sesselte ihn Thomas Morus. Den Roman von F. Abams: "Lorb W.' Carisballs Reifen nach Itarien", worin ein sozialistisches Utopien geschildert war, lernte er kennen und lieg ihn, durch das Amnestiedekret von 1839 begnadigt und nach Paris zurüdgekehrt, hier 1842 als "Voyage en Icarie, roman philosophique et social" in neuer Be= arbeitung erscheinen (5. Auslage, 1848; ins Deutsche übersett von Wendel=Hippler, 1847). C. stellte in diesem Romane, der ihm sehr viel Anhänger zuführte, ganz kommunistische Grund= sate auf, gemeinsames Eigentum und gemeinfamen Genuß, und sein Buch wurde das Glaubens= bekenntnis vieler Handwerker und Arbeiter, welchen die Ideen St. Simons und Fourriers zu dunkel und verwickelt erschienen; weil C. rabikaler war, fanden sie ihn verständlicher und klarer; er appel= lierte auch gar nicht an die Uberzeugung, sondern begnügte sich mit der Uberredung. Seiner Dar= stellung gebrach es sehr an originellen Gebanken. Unermüblich arbeitete er schriftstellernd im Interesse des Kommunismus und brach absolut mit dem Republikanismus. 1840 erschien in Paris seine vierbandige, in diesem Sinne verfaßte "Histoire populaire de la révolution française de 1789 å 1830", die große Berbreitung sand (2. Auflage, 1845—1847); 1841 folgten "Douze lettres d'un communiste à un réformiste sur la communauté" — beutsch von Alhusen (Kiel 1850) als "Die neue Sittenverbesserung burch die 3ta= rische Gemeinschaft" —; 1842 "Propagande communiste"; 1843, Etat de la question sociale en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et en France" unb "Procès du communisme à Toulouse"; 1844 "Petite communauté de 1460-1526. Auf einer poeiten Rei devoirs et petite colonie fraternelle" und "La indien begriffen, wurde er 1500 h femme, son malheureux sort dans la société actuelle, son bonheur dans la communauté " verschlagen. Er nahm das Land seit (4. Auflage 1848), dann "L'ouvrier" (4. Auf= König von Portugal in Belle und !

lage 1848), u. a. m. Bon 1843 jahresang bie Wochenschrift "Le po welcher er invezug auf The und Fan Wissenschaft und Kunst gemäßigten huldigte, entzweite sich barum mit Rommunisten, ben "Baborusistes" mit 150 Anhängern bie Bezeichnun nistes Icariens" an; der Connensu follte ihr Borbild sein. Aber die Thätigkeit genügte C. nicht, er w wirten und seine tommunistischen wirkliche Leben übersetzen. Eine A schossen das Geld zusammen, womi Texas taufte, um hier sein Rarien und gingen teilweise dahin. E. blief die Februarrevolution von 1848 ( ihm in Frankeich günftigen Bob und beteiligte sich eifrig am Treide republikanischen Klubs. Balb aber kennen, daß hier kein Feld für ihn Ausgange der Junischlacht schiffte ei Genossen nach Texas ein, sand aber Vorausgereisten eine wenig freundlid denn anstatt Wohllebens hatten die pazen und Entbehrungen ohne R Bitter enttäuscht, kehrte ein Teil t offenem Streite mit C. nach Fra verklagte ihn hier, er habe ihr Bei 200,000 Frs., schwindelhaft an sich das Zuchtpolizeigericht der Geine v 1849 in contumaciam zu zweijähri fünfjähriger Einbuße der dürgerliche Wit den ihm tren Gebliebenen zog Stadt Nanvos in Illinois, bewin seit Mai 1850 den Besitz der vertrick nen und herrschte als Diktator mit ei musite aber bald erkennen, das e Idealstaate den Streit unter den L gessen hatte. Stolz ließ er im S bekannt machen, die Itarische Kolon Franzosen und 65 Deutsche (91 Ch sich wegen der obigen Anklage zu reiste C. 1851 nach Frankreich, f Juni dem Pariser Gerichte und im sein Prozes vor dem Appellationshol am 26. Juli freigesprochen und blu Freunden in Paris; trefflich hatte teibigt. Da er sehr populär wurde hatte, von den Sozialdemofraten i gebenbe Berfammlung gewählt m wer der leicht erregte Mann sogar von teit, bas Prafibium ber frangofischen erlangen, aber ber Staatsfireid Ru 2. Dezember 1851 zerstörte seine 31 er kehrte nach Rauvoo beim. Sci überbrüffig, stürzte ihn 1856 seine e frieg ihn aus ber Rolonie und lief i Elende am 9. November 1856 m (Missouri) sterben.

Cabral, Bedro Alvarez, a genannt, ein Portugiefe, ber Entick ftrömungen an eine unbekannte Rife

"Tierra de vera cruz", welcher später umen Brasilien wich, d. i. L'and des Bra=

r Karbeholzes.

red. Antonio Bernardo da Costa, on Thomar, portugiefischer Staatsmann, Zuerst Advolat und Richter, bann Cortes auf Seiten ber Opposition stehend, er seit 1838 ein Hauptvertreter des Abnus und der Hospartei. 1842 stand er Spike des Ausstandes von Porto; die r führte die verlangte Verfassung nach arte Dom Pedros vom Jahre 1826 ein Ute C. mit dem Heizoge von Terceira an he der Regierung, die er von da bis 1846 umschränkter Gewalt führte. Er sorgte inerseits für Ordnung und traf manche e Einrichtung; zu gleicher Zeit aber wirter so willfürlich und gewissenlos, daß blich der Aufstand, welcher am 17. Mai n Porto jum Ausbruche tam und bann Mittelpunkt in Coimbra fand, zur Flucht

Gleichwohl wurde er bald zurückgerusen angte neuen Einfluß, und seit Juni 1849 r wieder wie früher an der Spitze der Re= Diesmal behauptete er sich bis zum 51, wo ihn der von seinem Rivalen Sal= erregte Militaraufftand fturzte. von der Spitze des Staates entfernt ge=

rera, Don Ramon C., Graf von Monächst Zumalacarreguy der berühmteste, und verdienteste Karlistenchef im ersten utriege. Geboren am 31. August 1810 **bja** aus bürgerlichem Stande, widmete er ohne innere Neigung, ber Theologie Nelt 1831 auch die niederen Weihen. 1834 in die Reihen der Karlisten ein, einzig aus Aberzeugung von dem Rechte ber Sache, and als der lette aufgab. Er war von warer Gestalt, fleinem, hagerem Körper ng sich meist in wunderlicher Kleidung; n paar große, schwarze, unheimlich leuch= lugen in dem jugendlichen Gesichte offen= bie in ihm lobernbe Leibenschaft und it. Bald zeigte er seine außerorbentliche ung, jene karlistischen Banben sich zu sub= en, sie bald zu einem plötzlichen Schlage nd, bald wieder, wenn die Umstände es n, nachause entlassend, dem Keinde aber. ancher Schlappen, die er erlitten hat, imeber mit Glud die Stirn zu bieten. Seine rung galt vor allem dem Prinzipe der tät; sonst bewahrte er sich einen sehr un= gen Charafter, ber sich mit ber fervilen. higen und bornierten Denkweise ber Intris welche ben Don Carlos als sein Hof umschlecht vertrug und ihm nur Berleum= und Zuruckehung eintrug. Denn auch auf Religion und Berfassung bes Staates x viel freier und vernünftiger, als es amarilla gefiel, die weiter kein Prinzip als die altspanische Tradition um jeden n erhalten und von diesem blinden Eiser hne weitere Berdienste, Anstrengungen und m ben Sieg ihrer Sache erwartete. nen 1834—1836 that er sich als Banben= General=Gouverneur von Valencia, Murcia und

chef (cabecilla) in einer Reihe glücklicher Hand= fireiche hervor, durch die er sich schließlich in Nieder= aragon und den angrenzenden Landschaften Cata= Ioniens und Balencias östlich ber Linie Zaragozas Madrid so völlig festsetzte, daß er hier wie ein Regent über die gesamten Hilfsquellen des Landes gebot, Steuern ausschrieb, Refruten aushob und nach mißlungenen Unternehmungen immer wieder in jenen wilden Gebirgen südlich vom Ebro im Duellgebiete des Guadalaviar und Tajo eine Basis für neue Operationen fand. größeren, entscheidenden Unternehmungen hatte er weder die Macht noch die Reigung, und er konnte sich auch nur darum so glücklich und so lange behaupten, weil die Hauptmacht des christinischen Heeres immer im Baskenlande, Navarra und den angrenzenden Gebieten beschäftigt war. Bielmehr erwarb er sich durch furchtbare Greuel, Mord, Brand und Ausplünderung der in seinem Bereiche liegenden Landschaften eine traurige Berühmt= beit; seine Grausamkeit und Wut erreichte ihren Höhenpunkt, als der General Mina auf Nogueras' Befehl im Februar 1836 C.s alte Weutter hatte erschießen lassen, sich hinterher noch mit der Lüge rechtfertigend, dieselbe sei an einer gefähr= lichen Berschwörung mitbeteiligt gewesen, und ben anderen Frauen der karlistischen Führer ein gleiches Schickal androhend: eine selbst damals unerhörte Schandthat, die nur noch durch die entsetz= lichen Repressalien erreicht wurde, welche nun C. nahm, wiewohl die von ihm in seiner ersten Ra= ferei gegebenen Befehle glücklicherweise nur zum Teile ausgeführt wurden. Nachdem er dann mit Gomez zusammen gegen Madrid und in Andas lusien operiert hatte, erlitt er bei Rincon bel Soto, zehn Meilen abwärts von Logrono, eine schwere Nieberlage, in ber er selbst schwer verwundet wurde. Aber schon 1837 war er wieder auf bem Plate mit größerem Übergewichte als zuvor; und nur ihm verdankte damals Don Carlos, der nach seinem unglücklichen Zuge gegen Mabrid und ber Nieberlage bei Barbastro in Catalonien in gefähr= liche Enge getrieben worben war, seine Rettung; zwei Stunden oberhalb Tortosas bedte ihm Cabrera ben Übergang über den Ebro, durch welchen bas Valencia lag damals karlistische Heer entkam. offen vor biesem und batte ohne die Tragbeit und Unfähigkeit bes karlistischen Hauptquartiers leicht genommen werden können. Aber biese Ge= legenheit wurde ebenso unverantwortlich verfäumt, wie man sich balb nachher bie Besetzung von Madrid durch den lässigen, unentschlossenen An= griff entgehen ließ. Cabrera konnte mit seiner Autorität gegen die Umgebung des Prätendenten nicht burchbringen. Seit Sommer 1838 wieder allein operierend, was ihm unter solchen Umstän= den das Liebste sein mußte, besetzte er im Januar 1839 die Bergfeste Morella und schuf sich hier ein neues Zentrum und einen schwer einnehm= baren Stüppunkt für seine Operationen. Seine Aussichten wurden damit immer günstiger, seine Stellung bominierender, seine Erfolge im Felde und in der Occupation des Landes bedeutender. Don Carlos verlieh ihm den Titel Graf von Mo= rella und machte ihn zum General-Lieutenant und

Aragon. Aber zu gleicher Zeit tam die innere Belttrauen, schlecht verftandene Freihen, r Berrittung ber farliftifden Partei immer mehr Stellenjageret, gagellofe Preffe und ente jum Ausbruche. Cabrera wendete fich vergeblich endlich viele Seiler". Statt Baffenacion gegen Maroto; berfelbe bielt fich bei Don Carlos er Baterlanbeliebe und Entjagung an, und brachte enblich burd ben Bertrag bon Ber- tonne Spanien wieber bie große Ration gara im Auguft 1839 bie Sache besfelben zu Falle. Trobbem bielt C. pefammen mit bem in Berga ; (Norbeatslonien) kommandierenden alten Efpafia bie Kahne bes Karlismus "für bie Intholifche Moligion" auf eigene Hand und mit der unerschätterlichen Aberzeugung von ber Gerechtigleit feiner Sache noch ferner trobig embor. Belbe pufammen hatten noch über 20,000 Mann; bas genligte aber nicht gegen bie nun borthin tongentrierten Krafte jang Spaniens. Rad Efpanas grauenballein Enbe burch feine eigenen Leute, ale ber Berrat alle Banbe ber Disziplin und Anhanglichteit immermehr löfte, als Ciparters Segura, Caftillate, Cantavicja, Morella und die anderen Plate burch Berrat ober Gewalt im Anfange 1840 nach einander nahm, muhte auch C. felbst endlich mit leinen letten 6000 Mann und einigen Taufenben onftiger Anbanger ber forliftischen Partei Catatonien raumen; am 6. Juli trat er nach Frantreich fiber. Er hatte feine Ehre bewahrt, wiewohl in biefer letten Beit infolge einer foleichenben Rrantheit won feiner früheren Energie und trobis gen Entidloffenbeit wenig mehr ju bemerten wat. gebung bes Prätenbenten und wurde barum von biefem im Dal 1848 bon feiner Stellung ale farliftifder Rriegschef abgefeht; er bat aber bann bem Grafen bon Montemolin, bem Cohne bes Citeren Don Carlos, ale vertrauter Matgeber gebient, nachbem er ihn als einen nicht zurechnungsfahrgen Fürften zuerft nicht hatte anertennen wollen. Er flob mit ibm 1846 nach England und verfucte für ihn 1848 einen Aufftanb in Spanien zuftande zu bringen. Indes bas uns itudice Treffen bei Paftoral am 27. Januar 1849, in bem er fchwer verwundet wurde, zwang ihn, wieberum nach Frankreich überzutreten. 1850 verheiratete er sich in London mit ber reichen Rif Richards. Rachdem er bann noch im felben. Jahre einen vergeblichen Berfud für feinen bereit am bole von Rearel gemacht batte, lebte er feitbem rubig in Loubon und Paris und wies jebe fpatere Aufforderung, toicher an bie Spibe einer menen forlifielden Erbebung zu treten, von fich ab. Denn er hatte eingesehen, bag es mit ben eroberte bie Citabelle von C. am 20. 320 Beiben best alten, echten Racliftmus für immer porbei ware. Er erfannte mar in einem Briefe burch feine Mannichaft. Die von bei 📭 aus London pom 2. Mai 1871 bas Recht bes bern gemachte enorme Bente foll 20 200 beatenbenten, bes jungeren Ton Carlos, feines Dufaten (nach fpanifder Soapmy) Rouigs, auf ben fpanifden Thron an, erftarte haben. - Bgl. u. a.: Rooneou w 34181 fich aber unt einer fortiftischen Invafion nicht, Holaire, Lietoire d'Espagne depuis 💆 eimerftanben, wed fich bie Barten von ihrem miern temps historiques jusqu'à in mili-Berberben, ben Pfaffen, micht lobmaden wollte Ferdinand VII., Bb. X. neue Anfap. P. und weil bie aktiven Karlisten mit einer von ihm i 1869. borgefdlagenen weitherpigen und freifinnigen Berfaftung nicht einverkanden waren. Gerade fo Thriern gegründete Clabt, bas ein mar er por 84 Jahren nicht burchgebrungen, weil urbe Julia Gaditanorum, ban 711-190 b er ben Intriganten ber hofpariet, tropbem er Befibe ber Araber. Wegen feiner montalet. Bunber wirfte, nicht fromm genug geweien war. Lage, eine faum einnehmbare Befrung bit an Boran Spanien frantte, war noch ihm "unge- alle Perioben ber fpanifden Ochain wied meffener Ehrgey, taffinierte Gelbftfucht, graufames Bebeutung fur bie Behauptung bei find

ehebem werben (f. Laufer, Gefchichte Gei II, 16). Er ftarb am 24. Mai 1877. -Rabben, Eruncrungen und den ben Bruberfriege, Frankfurt 1840, trub "Auf Gas Bilrgerfriege", Berlin 1861; Roobolla, Ru de Cabrera y de la guerra civil etc., L. 1844; Pirala, Historia de la guera : ed. 24, Mabrib 1868 (vgl. aber fiber bein Bemerting Baumgartens, Gefd. Gem

III, 607 Kmm.).

Caben, Der Friebe gn, tonebe an 20.3 1534 proifden bem Laubgrafen Philips son M und bem Erzberzog Ferbinaud von Cfierne ichloffen, welcher nach ber Bertreibung hep Mirich von Witrittemberg and feinen Luisa is von Rarl V. bamit belehnt, Die Bermaltung M benebergs übernommen hatte. Herbenand popt bem Gebanten um, ball herzogtum baumt t feinen Erblanden ju verbinden. Die benabe Hürften, biefen Juwachs ber habsburgsdes 🕿 befürchtenb, begunftigten nicht nur be gad ! Cobnes Dergogs Ulrich aus ber oberned haft, fonbern unterftühren auch im gebond Shritt Philipps von Deffen, ben fich bif aufhaltenben Bergog Ulrich mit Baffenfill fein Derzogtum juruchtufulbren. Bei tuin ! Redar murben bie Oferreicher bon bet geworfen und mun im Bertrage sen & nand gepoungen, die Meftituerung 2006 ? Burttemberg in fein Bergogtum augunten Philipp von Deffen übernahm feinerfen # 3 pflichtung, feine Aruppen mit benen bis bin von Mänftet ju vereinigen, um bie nichts Beeberraufer jur Unterwerfung gu beingen

Cabir, Einnahme sen, 1594 CM bon England fondte ibre flotte auf # niden halbinid, um einen Seuterig # 1888 Gefuhrt von howarb, Gnaf Giner it bo mil leigh (f. b.) erfchien fe, 150 enguite San P benen fich 24 hollant ibe animenen # 3 1596 bor C., gerftorte ober veribenau bi 🏴 fden hier lagernben Ca Me, nabm ted 300 Galionen weg, und Citer ifante men tem Di pen (8000 Colbaten und 71000 deutert " überlich bie ungludliche Ctabt ber Wa

Cabis, febr alte, um 1100 u. Cie un

ine nicht minder hohe für den transatlan= Wiederholt wurde es von den ibern überfallen ober angegriffen, welche ort wie in Gibraltar festzuseten hofften. nahmen es Effex, Howard und Raleigh Spätere plünderten und verbrannten es. Re Lord Wimbletons 1611 und des Her= von Ormond und Sir Rools 1702 waren los. Roch einmal wurde es 1800 von den indern bombardiert. Die höchste Bedeutung Berühmtheit erlangte es aber im Unabhän=

Whiege und in der Revolution von 1820 823. Die Stadt liegt auf einem nicht sehr aus= nten Felsplateau, welches fast von allen Seis om Meere begrenzt und durch Klippen und ige Werke gegen jede Annäherung von der ite gedeckt ist; nur der geräumige, aber den nen allzu sehr ausgesetzte und im Versanden sene Hasen bietet der Schiffahrt eine sichere Das Plateau, auf welchem die Stadt bildet den letzten Abschluß der Löweninsel de Leon), welche etwa 24 Meilen lang von dem Festlande durch einen Meeresarm Ranal, ben Rio de San Pedro, geschieben ist. : Fluß zieht sich in bedeutender, wenn auch Inder Breite und Tiefe, zum Teil stark ge= en, vier Stunden lang von Norden nach und bildet zusammen mit den angrenzen= lagunen, Salzgruben und weitverzweigten en, von denen meilenweite Streden erfüllt ein bedeutendes Hindernis für jede Opera= men die Insel von der Landseite her. Nur **kid**ere Straßen führen durch dieses über= pierige Borterrain, nur eine einzige Schiff= der puente de Suazo, über den Kanal. besselben beginnt die Insel in einer Breite wa einer Meile, bort liegt die Stadt San ado ober Isla de Leon mit den ersten Be= ngen, besonders dem vom Ranale umflosse= Islenale der Carraca. Die Insel verengt ann zwischen dieser Stadt und C. allmäh= reiner schmalen Landzunge, die im Süd= vom Dzeane, im Nordosten von der gro= meren Bai von C. bespült wird; auch sie der schmalsten Stelle durch starke Verschans t, die sogen. Cortadura, abgesperrt. erweitert sich dann wieder und endet in dem m von C. Im Beginne blefer Erweiterung les, bem gegenüber bas Kap Matagorda ußeren Bai mit bem Hafen von C. in die sehr geräumige, die sich bis zur Stadt fernando und dem Rio de San Pedro hin= streckt. Bei solcher Lage der Festung hätte ein kombinierter Angriff, zu Wasser und zu mgleich unternommen, ungeheure Schwie= en zu überwinden gehabt, wieviel größere einer zu kande allein, wenn die See den etem gesperrt und von einer seindlichen Flotte 14t war. Tropbem wurde die Belagerung Franzosen vom 6. Februar 1810 bis 25. August 1812 unternommen; sie führte

Ziele. Die Zentraljunta war von Aranjuez nach Sevilla, von da endlich nach der Isla de Leon geflüchtet; hier gab sie ihre Gewalt an eine Regentschaft von fünf Mitgliebern ab, welche nun sofort unter Castaños' Leitung und zusammen mit Alburquerque (f. b.) energische Berteibigungsanstalten traf. Als die Franzosen am 5. Fe= bruar 1810 erschienen — durchs Soults Schuld hatten sie es versäumt, noch vor dem Eintreffen von Alburquerques Corps von 8000 Mann vor C. zu erscheinen und es zu überrumpeln —, war man bereits gerüstet genug, um eine Aufforderung zur Ubergabe entschieden und zuversichtlich abwei= sen zu können. Damit begann benn die von Se= bastiani und Bictor geleitete Belagerung. Einschließung von der Landseite hatte keine Schwies rigkeiten, hier waren die Franzosen unbestrittene Aber die See, ben Hafen und die Ra= näle beherrschte schon seit bem 14. Juni 1808, als sich nach der Katastrophe von Bailen der fran= zösische Admiral Rosilly mit sechs Kriegsschiffen den Engländern hatte ergeben müssen, die ver= einigte spanisch=englische Flotte ebenso unbedingt. Dazu tam, daß die Stadt genügende Besatzung hatte, außer ber Armee von Castaños 4000 Eng= länder und 1200 Mann von der portugiesisch=bri= tischen Armee, zusammen etwa 21,000 Mann, und von der See her Proviant und Munition mit Leichtigkeit erhalten konnte, während die Berbindungen der Franzosen durch die Insurrektion Andalusiens, namentlich von den Gebirgen aus, fortwährend bedroht und ihre Verluste nur schwer zu ersetzen waren. Allerdings gelang es ihnen, am 21. April das Fort Matagorda zu nehmen und von dort aus vom 15. Dezember an das Bombardement auf das 300 Schritt entfernte C. zu eröffnen, nachdem man endlich unter größen Anstrengungen schwere Geschütze in Sevilla ge= gossen und dorthin gebracht hatte. Aber das war auch der einzige wichtige Erfolg. Ebenso wenig allerdings konnten die Spanier und Engländer ihrerseits die Stadt entsetzen; es gelang ihnen bei einem Ausfalle nur, einen Teil der französischen Werke zu zerstören; ihr endliches Schickal hing von dem Ausgange des Krieges in der übrigen Halbinsel Wellingtons große Erfolge im Jahre 1812, die Einnahme von Tiudad=Rodrigo und Bada= joz, der Sieg bei Salamanca und die Besetzung Mabrids, zwangen Soult endlich, die Belagerung mf einem Vorsprunge der Insel das Kastell von C. am 25. August aufzugeben und ganz Andalusien zu räumen. Während dieser Zeit hatten m Fort Trocadero. Zwischen beiden liegt die in C. als dem letzten Asple der Freiheit ver= mer noch 1300 Schritt breite Zugang von sammelten Cortes ihre Beratungen abgehalten und ani 20. März 1812 die neue Verfassung profla= miert. Physisch und geistig war man schon bis aufs äußerste erschöpft; der Mut und die Mög= lichkeit, den Wiberstand gegen die fremde Invasion und die Regierung des Landes unter den schwies rigsten Verhältnissen und bei dem traurigen Zu= stande des Parteiwesens aufrecht zu halten, ging zu Ende: da erfüllten sich mit der Befreiung der Stadt die Gemüter mit neuer Hoffnung auf Sieg und Gelingen bes großen Werkes ber Neubegrüns bung bes Staates.

2) Am 1. Januar 1820 empörten sich auf ber der gewaltigsten Anstrengungen zu keinem Isla de Leon die nach Amerika bestimmten Trup=

pen; bamit begann die Revolution, während aus gleich die Lobreißung ber südamerikanischen Ros lonieen dadurch definitiv entschieden wurde. bann im Jahre 1823 ber Herzog von Angoulême an der Spitze der französischen Interventions= armee in Spanien einrückte, schickte er von Mas drid aus zwei Divisionen ab, um den König, der den Cortes hatte nach Sevilla folgen müssen, zu Aber die Cortes zogen sich mit dem Könige und seiner Familie nach C. zuruck, bas nun eine zweite Belagerung durch die französische Armee erfuhr; Borbesoulle begann sie am 24. Juni, der Berzog von Angoulême leitete sie dann in Person, seit Ende August an der Spitze von etwa 30,000 Mann, während zur See Abmiral Duperré mit einer beträcktlichen Flotte operierte. In der Stadt standen dagegen nur 14,000 Mann. Schon in ber Racht zum 31. August fiel ber Trocadero, am 31. wurde dann das Kort San Luis erstürmt, am 1. September das Fort Matagorda, am 20. bas Fort Pebro, am 23. begann bas Bombardement. Als die Liberalen in der Stadt die Unmöglichkeit längeren Widerstandes erkann= ten, suchten sie über einen ehrenvollen Frieden zu verhandeln. Aber die erste Bedingung, welche Angouleme stellte, war die Freilassung des Kös nigs, zu der sich jene denn auch am 29. Septem= ber entschließen mußten; worauf sich bie Cortes selbst auflösten und am 3. Oktober die Übergabe ber Stadt erfolgte. Ferdinands VIL Detret, wodurch er Amnestie und Berfohnung zusagte, stellte sich sofort als eitel Heuchelei heraus; es begann unverzüglich die unerbittlichste und unversöhnlichste Reaktion und Bertilgung aller nur ir= gendwie des Liberalismus verbächtigen Personen.

3) Am 17. September 1868 wurde C. ber Ausgangspunkt jener Revolution, welche bie Königin Fabella II. stürzte. Die Generale Prim und Topete begannen sie, ihnen schlossen sich bie könig= lichen Truppen und die Bürgergarbe an. Dan kamen bann bie am 7. Juli nach ben kanarischen Inseln verbannten Generale Serrano, Dulce, Ecague, Caballero de Robas, Zavala, Córbova, Serrano p Bedopa und Letona. Ihr Manifest vers hieß "politische und soziale Regeneration". Statt dessen erlebte C. bald traurige Scenen von Bür= gerkrieg, das erste Mal einen republikanischen Auf= stand gegen die monarchisch gesinnte provisorische Regierung im Anfange Dezember 1868; bas anbere Mal 1873, nach ber Proklamierung ber Föberativrepublik burch bie konstituierenben Cortes, die Besetzung durch die sozialistischen Intransis genten, beren Willfürregiment indes bald vom General Pavia beendet wurde.

Man val. über die Lage der Stadt C. und ber Isla de Leon ben Plan hydrographique de la baie de Cadiz von Bizeadmiral Decres, 1811; und Laborde, Itinéraire de l'Espagne, Paris 1808; bazu Baumgarten, Geschichte Spaniens I, 425. Sonst im allgemeinen Castro, Historia de Cádiz, Cábiz 1858; zu 1) unb 2) die Werke von Thiers, Lafuente, Baumgarten; zu 3) Lauser, Geschichte Spaniens.

Cadeudal, George, meift nur Georges genannt. Als Sohn eines Müllers am 1. Januar Leben verloren hatte, trat ben Denens

geboren, ftubierte C. in Bannes, trat eber in Kriege der Bendéer mit der Acvolution pu finn und wurde Offizier. Im Morbiban feste er bei republikanischen Truppen tüchtig zu und bee viele Taufende von Chonans (f. d.) auf die Id Wurde er auch an der Spitze von Baneu, 🕦 trosen und Flücktlingen gefangen, so entha s boch wieder und trat dem Wassenkinstande vi Bendeeführer mit ber Republit im Februar 17 nicht bei. Mit stattlichen, wohlgeorbneten M begrüßte er die Landung der Expedition Art auf Quiberon, im Juni 1795, die aber Ma ausging, übernahm die Leitung ber Infame in der Riederbretagne, wurde wiederholt geffin und sah sich 1796 gezwungen, sich Hoce (f. 1 zu unterwerfen und feine Leute zu verabifich 1799 sachte er zwar den Ausstand in der But wieder an, aber die Riederlagen der Jusus legten ihn lahm; die Chouans mußten sich Republik unterwerfen und C. entlieg nach ei mit Brune (f. d.) am 9. Februar 1800 v zeichneten Bertrage seine Mannschaft. Die Bonaparte sich alle Mühe gab, ihn für fi Sache zu gewinnen und ihm Generalstung bot, blieb er dem Ropalismus treu und ging 1 England, wo ihm die Bourbons den Tiel a General-Lieutenants verliehen. Mehrfach aff er heimlich in Frankreich, bemühte sich aber N gebens für die ropalistische Sache und eine t Insurrektion; bei ber Höllenverschwörung Bonaparte war er hingegen unbeteiligt. trat er mit Bichegru in Berbindung, um & parte zu stürzen; bis zum Fanatismus wegen wollte er über Bonapartes Leiche die a Monarchie der Bourbons aufrichten. Am 21. gust landete er mit der ersten Schar Am wohl bemerkt von der Polizei des ersten konfi au Béville in der Normandie und Ban ließ ihn unbehelligt in seinem Pariser Ba bis auch die anderen Berschwörer sämlig Frankreich waren und er alle verhaften lick 9. März 1804 wurde C. gefangen gest ! die Richter überwiesen ihn des Mordans den nenen Kaiser Rapoleon. Er verkeds würdevoll und ermutigte die jagenden 🕶 Am 10. Juni 1804 verurteilte ihn bal zum Tobe und am 26. Juni endete er 🛤 Genossen als Märtprer ber Legitimität i Guillotine. Unter ber Restauration wurdt Familie geabelt. Sein Bruber Joseph 1998 1784), that sich gleichfalls als Führer ber 🗬 bei benen er "Jopou" hieß, hervor 1852. — Sgl. Crétineau-Joly, History la Vendée militaire, 4 8bc., 5. Expert 1865.

Cabier de Cerville, f. Gerville. Caire (Rabira), bie glanzenbe mon Hauptstadt Agpptens, nennen wir hier all bei und entscheibende Objekt in bem blutige !! burch welche ber furchtbare ofmanifo schah Selim I. seit 1516 die Macht ber mi fultane in Sprien und am Ril zertrimmete. am 24. August 1516 ber greife Gutter Ghawri in ber Schlacht bei Dele Sie 1771 zu Brech bei Aurap (Departement Morbihan) junger, tapferer Rachfolger Annerseg 2006

Rabira, nehmlich bei bem Dorfe Ribania, Aber alle Tapferkeit Tumanbegs konnte g ber **Domanen** (22./28. Januar 1517) nicht n; die abermacht bes türkichen Geschütz= urbe noch burch die Berräterei des ägyptischen dherrn Shafali unterftützt. 25,000 Mam= den. Rahira selbst wurde dann unter einem l mörderischen Straßen= und Häuserkampse t, der flüchtige Tumanbeg aber, durch einen en Scheich ausgeliefert und zu C. an dem Euweila aufgeknüpft.

mm (von Cajeta, Gaëta, italienische Stadt r Grenze von Latium und Campanien). tholischen Theologen und Kirchenmännern Ramens sind besonders zwei berühmt ge= , der eine als Gegner Luthers, der andere

bensstifter: Jomas Cajetan, eigentlich Jakob be Bio, n Gaëta am 25. Juli 1470, trat 16jährig Dominikanerorden, nahm zu Ehren des Thomas von Aquino den Orbensnamen 1 an, war eifriger Thomist, Lehrer ber phie und Theologie in Rom, 1508 General Orbens, verteidigte die Summe seines theologen gegen Scotisten und Nomina= schrieb 1511 zur Bestreitung der Pisaner einen Traktat über die Autorität von mb Ronzil, 1512 eine Apologie dieser gegen den französischen Theologen Almain, nen Traktat über Einsetzung und Autorität pftums — Schriften, in benen er bas fuhe Spstem noch einmal in den extremsten verteidigt ("die Kirche die geborene Włagd **1866"**). Aber auch mit der andern Streit= mr Zeit, mit der Lehre vom Ablaß, hatte faft gleichzeitig mit Luthers Thefen einbeschäftigt in einer Schrift vom Jahre Devilation an den Kardinal Julius Medici Dezember 1517), zum beutlichen Beweis, im dieser Frage damals noch unklar und war. So erschien er, nachbem er unterhispof und Kardinal geworden (1517), als znetste Wann, um im Wai 1518 als päpsts gat nach Deutschland zu gehen zur Teil= un Augsburger Reichstag, zur Betreibung ürkenkriegs und zur Belämpfung der böh= und deutschen Reterei (Instruktion vom Er erschien zu Augsburg mit ausge-Pomp, suchte den Raiser wie den Erz= Albrecht von Mainz durch verschiedene eugungen bem papstlichen Stuhl aufs engste nden, und erklärte fich auf die Kürsprache ürften Friedrich bes Weisen von Sachsen luthern, ber bereits am 7. August 1518 ition nach Rom erhalten, mit väterlichem | Uen zu hören und wieder von sich zu So tam es zu jenen benkwürdigen Ber= zen zwischen Luther und C. zu Augsburg Ditober 1518), beren Detail aus ber tionsgeschichte bekannt ist (f. Acta Auin den Opp. Luth., Erl. Ausg. II, 345 ff.) rklärte seinen bemütigen Gehorsam gegen ge römische Kirche, wollte aber zu bem n einfachen Wiberruf sich nicht verstehen, forberte Belehrung und Widerlegung aus

Theorieen und papstliche Detretalen entgegen und will auf keine weiteren Disputationen sich ein= laffen (nolo amplius cum hac bestia disputare etc.). Zuredungen und Drohungen (insbesondere die Drohung mit Bann und Interdikt, wozu C. bereits ein genügendes Mandat vom Papst zu haben behauptete) blieben erfolglos. Endlich brach der Legat die Berhandlung ab; Luther, von Freun= den gewarnt, verließ Augsburg heimlich (20. Ok= tober), nachdem er noch in zwei Briefen vom 17. und 18. an C. sich gewandt hatte, unter Zurud= lassung einer förmlichen Protestation und Appel= lation. C. wandte sich an den Kurfürsten (25. Oktober) und beschwor diesen, nicht um eines keize rischen Mönches willen den Ruhm seines Hauses zu beflecken: er solle ihn nach Rom liefern ober des Landes verweisen. Friedrich verweigerte beides (10. Dezember), da Luthers Ketzerei noch von niemand erwiesen. C., ber während seines Augs= burger Aufenthaltes mehrere theologische Abhand= lungen über Fegeseuer, Buße, Werke, Ablaß und Bann geschrieben, ift im März 1519 bereits wieber in Deutschland, um die Interessen Roms bei der Raiserwahl zu vertreten, findet aber wenig Respekt und Erfolg, ja wird offen verhöhnt (besonders von Hutten in seinen 2 Dialogen: "Das Fieber" und "Die Anschauenben"). In Rom beteiligte er sich eifrigst an der Abfassung der Bulle gegen Luther 1520, an der Papstwahl seines Ordens= genossen Habrian VI. 1522; 1523 ist er als Legat in Ungarn, schreibt 1525 einen Traktat gegen Zwinglis Abendmahlslehre, wird 1527 bei der Erstürmung Roms gesangen genommen, wohnt 1530 dem Augsburger Reichstage bei, und schreibt 1532 noch einmal einen Traktat gegen Luthers Lehre von Glauben und Werken. Von ba an scheint er Italien nicht wieder verlassen zu haben bis zu seinem am 9. August 1534 erfolgten Tob. Unstreitig ist E. nicht bloß einer der eifrigsten, sondern auch der wissenschaftlich bedeutendsten rös mischen Gegner der Resormation, interessant be= sonders badurch, daß er trot seines Thomismus und Kurialismus boch gerade burch ben Kampf gegen Luther zu nicht unwesentlichen Wodifikationen des herrschenden Systems veranlaßt wird. besondere erkennt er die Notwendigkeit eines gründ= lichen Schriftstudiums und einer aus dem Grund= text berichtigten Bibelübersetzung. Er sucht für das Alte Testament durch jüdische Ausleger, für das Neue Testament burch Erasmus eine beffere Textgestalt zu gewinnen, teilt in der Bibestritik bie Ansichten bes Hieronymus, verlangt grammas tische Auslegung mit Verwerfung ber willfürlichen Allegorit, wagt auch in kirchlichen Fragen (vgl. über Speisegebote, Ebe, Gebrauch ber Bollssprachen beim Kultus 2c.) freiere Ansichten aus= zusprechen und hat dadurch heftige Angriffe von= seiten orthodoxer Eiferer, z. B. bes Dominitaners Ambrosius Catharinus, ber Pariser Sorbonne und anderer sich zugezogen. Die Herausgeber seiner Werte fanden fich bewogen, anstößige Stellen zu milbern. — Eine Sammlung seiner Schriften erschien Lyon 1581; sein Bibellommentar Lyon 1639 in 5 Banden. Eine Lebensbeschreibung Roccaberti, Bibl. Max., Bb. XIX; weitere nachift. Der Karbinal stellt ibm scholastische richten über ihn geben Echard und Tournon

in ihrer Litterärgeschichte des Dominikanerordens; fammen mit den Cortes; er versaßte schiefer vgl. die Litteratur der Ref.=Geschichte und beson= berk Jäger, Kampf C.8 gegen die lutherische Lehrreform in Zeitschrift für historische Theologie 1858, S. 430 ff; Weizsäder in der Theologischen

Realencyflopädie III.

2) Ein jüngerer Zeitgenosse von ihm ist Cajefan von Chiene, ber Beilige und Orbensstifter, geboren 1480 zu Vicenza aus gräflichem Geschlecht, gestorben am 7. August 1547 in Neapel. studierte die Rechte zu Bologna, kam 1508 nach Rom, erhielt von Papst Julius II. die Stelle eines Protonotars, nahm die Priesterweihe, trat in die Brüderschaft der göttlichen Liebe, widmete sich der Krankenpflege und asketischen Ubungen, stiftete 1524 mit J. Peter Caraffa und einigen anderen gleichgesinnten Freunden den Orden der Theatiner (clerici regulares Theatini s. Cajetani) zu dem Zweck, um durch strengere Zucht unter dem Klerus und durch eifrigere seelsorgerische Thätigkeit das Ansehen der Kirche zu heben und der Reformation entgegenzuarbeiten. Bis 1533 führte C. abwechselnd mit Caraffa, von da bis zu seinem Tobe allein die Leitung des neuen Ordens, der besonders seit Caraffas Erhebung auf den papstlicen Stuhl (1555) großes Ansehen er= langte, aber nie sehr zahlreich wurde und sast ganz auf Italien sich beschränkte. C. wurde 1669 kanonisiert und zum Schutpatron von Neapel erhoben. — Bgl. Vita Cajetani in "Acta S. S. Aug." II, 249; Holyot, Geschichte ber Orben IV, 103; Gieseler, K.=G. III, 2. S. 491; Theol. R.=E., Bd. XV.

Calabozo, Stabt in Benezuela am Guarico. Dort gewann am 24. Juni 1821 Bolivar gegen ben spanischen General de la Torre den entscheidenben Sieg, nach welchem Columbien von

ben Spaniern geräumt wurde.

Calatrava, Don José Maria, hervorragen= ber spanischer Staatsmann, 1781 — 1846. boren in Werida, bildete er sich zum Rechtsge= Ichrten aus und trat zuerst im politischen Leben während des Unabhängigkeitskrieges hervor, in welchem er Mitglied ber Provinzialjunta von Estremadura, dann Deputierter dieser Provinz! für die Zentraljunta war. Die Reaktion von 1814 strafte ihn für seinen Liberalismus mit einer sechsjährigen Verbannung nach Melilla in 29. Ottober ben Übergang über die 📆 Marocco. Bon ba erst burch die Revolution von brang bis Stra und C. vor, um welch the 1820 erlöst, trat er nun in die Cortes zwar selstellung ber Entscheibungstamps bet 🚚 nicht als einer ber entschiedensten Rabitalen ein; 31. Ottober tobte. Der Augriff ber aber reizbar und herbe, ränke- und herrschsüchtig, Bogelsang unter persönlicher Führung bebabei jeboch fähig und kenntnisreich, so recht ber Typus eines spanischen Politikers, trug er boch burch seine Opposition und zweibeutige Haltung und baburch, daß er der Regierung die notwen= ; bigen Repressivgesetze gegen die anarchischen Be= strebungen verweigerte, gegen die er bald nachher selbst in heftigen Angriffen losbrach, zum Sturze bes gemäßigten Ministeriums Arguelles wesentlich Nachtem bie ersten Cortes aufgelöst waren, hielt er sich eine Zeit lang zurud, bis er 1823 als Minister des Innern, bann der Justiz an Kommando des rechten Flügels der 🛍 ben letzten Ereignissen der Revolution in Sevilla führte Feldmarschall = Lieutenant M. und Cabig wieber thatigen Anteil nahm. Er be= bas bes linken Fürft Reuß; im Zentre sonders bewirkte die Wegführung des Königs zu= ligte Graf Heinrich Bellogoede. Trefflic bent

als die Not die Unterwerfung unter die fra zosen zur Rotwendigkeit machte, jenes Deket 🛌 des Kerdinand VII. bann noch präcife fram lierte und worin er Amnestie und Berssen ebenso bündig wie lügnerisch verhieß. C. am rechtzeitig nach England, wo er die zu In volution mit juristischen Studien beschäftig im Damals, 1830, wurde er Mitglied jenes "n sorischen Direktoriums der Erhebung Spe gegen die Tyrannei", das aber nur werig horsam unter den Emigranten sand mid 1 Winas verungliidtem Unternehmen miama 1834 wurde er nach Spanien zurückense. stand wiederum in der Partei der Geger ( gemäßigten Spstems; als daher die Rönigkn die Meuterei von San Ilbesonso im Angul U zur Erneuerung der Berfassung von 1813 zwungen wurde, trat er an die Spile tal gierung. Indes, wie es so häufig der fel bie Berantwortlichkeit seiner Stellung mi Schwierigkeiten ber Lage machten ihn fofet einem mäßigeren und vernünftigeren Stadk ganz gegen das Programm der Exaltierter neue Cortes eine durchgreifende Revision da fassung von 1812 beraten. Und die Cross war nicht imstande, bie Revision zu hinden, fand in dem nach Ruhe und Sicherheit verlage Bolke keinen Rückhalt. Im übrigen freilig auch sein Ministerium der Berwirrung in der waltung, der Finanznot, dem Mangel eine ken Regierungsgewalt nicht abhelsen, noch das listentrieg zu Ende zu bringen. Wie er 🕮 🗷 der gekommen, so wurde er im August 1881 💻 eine Militärrevolte, einen Konflitt mit eine zahl von Esparteros Offizieren, gestügt Senator hat er später teinen besonderen Ge gehabt. Er starb am 24. Januar 1846 brid.

Caldines, Solacht bei, vom 29.—81. tober 1805. Erzherzog Karle Stellung in Den des Kriegsjahres 1805 auf dem Boten Ep disch = Italiens, im Benetianischen, war im Katastrophe von Ulm vollkommen verände Es galt nur mehr die Rettung da den. ehre und die Abwehr der französischen Angeim Etschgebiete. General Daffena forcie herzogs schlug ben sieghaften Andrang de bes im fritischen Augenblide ab, und chafe vermochte Maffenas Tapferleit an ber 614 Brigade Molitor die verschanzte Stellen Osterreicher bei Colognola zu erfunden. ber Entscheidung bes zweiten Schlachtabent ten Feldmarichall = Lieutenant Sobentoje: Bu stein und Erzherzog Maximilian ven Efte in den Vorbergrund. Auch ber britte 64 tag endigte mit bem Rudzuge ber Frangeles

auch Argentrau, Bogelsang und Nugent. — Die Monographie dieses Krieges von 1805 liographie Erzherzog Karls z. B. von Groß= inger, Schneidewind. Bgl. Rüstow, irieg von 1805 in Deutschland und Italien

houn (John Caldwell) war seiner Zeit amhafter nordamerikanischer Politiker; die Beit hat sehr ungünstig über ihn geurteilt, sie in diesem hochbegabten Manne einen Theoretiter erblickte, auf deren Spsiem nach= die große Sezession der Südstaaten sich bas C. fammte, wie so viele bedeutende Männer ohen Union, von einer irländischen Fa= ab und gehörte als Politiker zu den ent= nsten Bertretern der sübstaatlichen In= E. war am 18. März 1782 in bem t Abbeville in Südcarolina geboren, atte fich seit seinem 20. Jahre bem Stubium urisprudenz zugewandt. Seine öffentliche ihn begann im Jahre 1807. Zuerst junger at in Abbeville, und gleich nachher Mitglied zislativen Berfammlung seines heimatlichen 18, wurde er 1810 als Abgeordneter in den eg der Union gewählt. Während der ersten x seiner öffentlichen Wirksamkeit machte sich eidenschaftliche Energie und sein irisches Blut illich in der stürmischen Hestigkeit bemerkbar, elder C. bei den zu jener Zeit schwebenden ten zwischen ber Union und England gegen :Macht auftrat. Er half die Ariegserflärung ) durchsetzen, und gewann als Führer der partei sehr bald solches Ansehen, daß er in **lassch**uß für die auswärtigen Angelegen= Sorfitzender wurde. Später hat ihn bann käsident Monrol im Dezember 1817 an ite des Kriegsministeriums gestellt, dem er ieben Jahre lang mit gutem Erfolge vor= en hat. — C. ist weiter im Jahre 1824 izepräsidenten der Republik gewählt t; er hat biese Stellung bamals unter John p Abams besteidet, und wurde auch 1828 für diesen wichtigen Platz ernannt, jetzt ber Präsidentschaft von Anbrew Jackson, ie C. selbst, irischer Abkunft war und aus colina frammte. Damals begann aber auch it, wo C. ber entschlossenste und leiben= bfte Berfechter der Spezialinteressen des ne wurde. Bis zu jener Zeit hatte ber reritanische Süben wesentlich bas Übergewicht Leitung ber Union behauptet. Aus ben n des Südens waren die meisten Staats= r ber großen Republik hervorgegangen. ber batte sich bei bem wachsenben wirtschaft= Aufschwung des Mordens — mit welchem er damals allerdings noch nicht so bedeu= vie später entwidelte Westen zusammen= ı pflegte — allmählich eine fühlbare Rizwischen den südlichen und den nördlichen n ber Union auszubilben begonnen. Die uifotratischen Formen ber süblichen Gesell= jegenüber den wesentlich demokratischen des wand Bestens erhielten allmählich einen iden Rachbrud burch bie zunehmenbe Ber= heit der wirtschaftlichen Interessen. Und

Gegensatz zwischen den Schutzöllnern des Nordens und den Freihändlern des Südens, welche letztere namentlich unter dem starken Emporblühen des Baumwollbaues die zähesten Berteidiger des Spstems der Sklavenwirtschaft wurden, und weiter mit Energie der Ausdehnung der Bundes= gewalt auf Kosten der Selbständigkeit der Ein= zelstaaten entgegentraten. Nach allen diesen Richtungen bin ift C. eifriger Bertreter bes Gubens geworden. — Mit besonderer Energie ist das zuerst geschehen, als mit dem Jahre 1828 die nördlichen und mittleren Industriestaaten Union im Kongreß die Annahme eines neuen Tas rifs durchsetzten, der mit seinen .hohen Schutz= zöllen allerdings sehr ftark gegen die Interessen ber süblichen und südwestlichen Staaten lief. hatte diese große Wendung in der wirtschaftlichen Politik der Union mit vieler Energie bekämpft; und als nun der Präsident Jackson, der am 4. März 1829 sein Amt antrat, gegen bas neue Zollgesetz sein Beto nicht einlegte, so begab sich C. nach Sübcarolina und veranlaßte in der Le= gislatur dieses Staates den Erlaß der sogen. Rullistätionsatte; der neue Zolltarif wurde für eine Überschreitung der von den Einzelstaaten der Union8=Bundebregierung delegierten Gewalt erklärt, der Einzelstaat für berechtigt erklärt, solche Afte der Bundebregierung für nichtig zu be= zeichnen, welche solcher Gewaltüberschreitung ihren Birginien, Georgia und Ursprung verdankten. Alabama schlossen sich demnächst diesen Protesten an, und bei der Erhitzung der Leidenschaften schien es endlich im Jahre 1832, als sollte schon damals im Süden der Versuch einer gewaltsamen Sezession gemacht werden. Die energische und zugleich versöhnliche Haltung jedoch Jacksons im Dezember 1832, und ber Rücktritt der übrigen Sübländer von der Berbindung mit Südcarolina vermochte damals diese Gefahr noch einmal zu beschwören, zumal es möglich wurde, in Sachen des Tarife 1833 zu einem erträglichen Kompromiß zu gelangen. — C. hatte über jenen erbitterten Rämpfen seinen Platz als Bizepräsident noch vor Ablauf seiner Amtsperiode aufgegeben. Er hat nachher im Senat als Bertreter von Sübkarolina in ben anderen großen Fragen der Zeit energisch die süb= liche Interessenpolitik versochten. Jest war es namentlich die Sklavenwirtschaft und alles baran sich Anüpfende, wo er seine Stimme geltend machte. Die südlichen Politiker suchten in jener Periode namentlich burch eine expansive Staatsleitung bas Gebiet zu erweitern, wo neue "Sklaven= fraaten" gebilbet werben tonnten, beren allmählicher Zutritt zur Union bas Gewicht bes Sübens gegenüber der wachsenden Macht des Mavenfreien Morbens stärken sollte. Abgesehen von seiner erbitterten Gegnerschaft gegen bie Partei ber Abolitionisten, so hat E. in diesem Sinne namentlich die territoriale Ausbreitung ber Sklavenwirtschaft und bie baburch bedingte aus= wärtige, erobernbe Politik ber Union währenb des fünften Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts eifrig fördern helfen. Im Jahre 1841 Staats= setretär, vertrat er namentlich bie auf bie Anglieberung von Texas gerichteten Bestrebungen. Und ete fich mehr und mehr aus der gefährliche als nachher der durch ihn ebenfalls geförderte Arieg mit Mexiko (1846—1848) zu großen neuen Erwerbungen auf Kosten dieses Reiches geführt hatte, war es ebenfalls C., unter bessen Leitung die Politiker des Südens bemüht waren, die neuen Territorien wesentlich in ihrem Interesse zu orgas nisieren, was bann ben Übergang zu neuen Parteikämpfen veranlaßte, die E. nicht mehr erleben sollte. E. ist am 31. März 1850 zu Washington gestorben.

Callas, seste Seestadt in Perú, Hasenstadt für Lima an der Bai, in welche der Rimac mündet. Hier gewannen die Chilenen am 5. Rovember 1820 einen Seesieg über die Spanier, aber die Stadt siel erst als letzter, den Spaniern noch verbliebener Plat Perus nach zweijähriger Belagerung am 22. Januar 1826 burch Kapitulation.

Calomarde, Don Francisco Tabeo Graf, Berzog von Santa Isabel, Graf von Almeiba, 1775—1842, aus niedrigem Stande stammend und niedrigen Charakters; ein Mann, ber es verstand, sich burch Schlauheit, Rührigkeit und vollendete Charafterlosigkeit emporzuarbeiten und dann durch Anschluß an die jeweilig herr= schende Strömung immer oben zu halten, ohne andere Grundsätze zu kennen, als den des eigenen Besonders unheilvoll wurde er als ge= fügiges Werkzeug Ferbinands VII., in dessen bos= haften, treulosen Charakter er sich mit Klugbeit und Geschmeibigkeit zu schiden verstand; obwobl er mittlerweile im Jahre 1820 auch einen zeit= weiligen Anschluß an die Liberalen zu gewinnen nicht verschmähte, sedoch umsonst. Go bracte er fertig, was keinem anderen gelang; nachdem er 1823, als Gefretär der Regentschaft von Wia= brid und dann als Serretär der Camara del real patronato, sich als gefügiges Werkeug der Reaktion bewährt hatte, behauptete er sich von 1824 an, durch Intriguen und Riederträchtigkeiten aller Art und immer der Situation sich nüglich fügend, acht und ein halbes Jahr hindurch als Justizminister und übte in dieser Stellung eine fast unumschränkte, unheilvolle Gewalt aus. Er wen= bete sie, entsprechend ber Gesinnungsweise seines Gönners, des Königs, an, um den Liberalismus in Personen und Institutionen schonungslos zu verfolgen und auszurotten und das alte hierars difche Spftem zu erneuern. Mit ber absoluten Unterwürfigkeit unter ben königlichen Willen vereinigte er die wirksamste Unterstützung der apo= stolischen Partei und war im geheimen den Karlisten zugethan, wenngleich er öffentlich gegen ihre Aufstandsversuche, um sich zu halten, nicht weni= ger streng und unbarmherzig vorging, wie gegen die Liberalen. Diese Sympathie mit jenen war schließlich ber Grund seines Sturzes. Als Fer= binanb VII. nämlich im September 1832 in ber Granja in eine, wie es schien, unheilbare Krankheit verfiel, begrüßte C. ben Don Carlos unvorsichtig schon als König und vermochte Ferbinand, fein Detret und bas Testament zurückzunehmen, wodurch die Königin Regentin des Reiches für Isabella (II.) werben sollte, und also bas Sas lische Gesetz wiederberzustellen. Die Berechnung aber mißlang; Ferbinand genas, nahm jene neuen an der Revolution. Das Boll fowig Berordnungen als erschlichene zurud und verwies bem Frankreichs Sandel und Genete 2

E. nach Aragon; von da fich er, Berhaftung und einer ftrengen Untersuc seiner Antssührung zu entgehen, be nach Frankreich. Er farb 1842 in T Bal. die betr. Stellen in Baumgar schichte Spaniens, El. III, besonders 117 ff.

Calonne. Charles Alexandre, Zu Douap am 20. Januar 1734 De. des ersten Präsidenten des Parlament studierte C. die Rechte in Baris, wurt advokat des Gerichtshofes in Artois, neralprofurator am Parlamente zu De Maître des requêtes und 1768 toegen gen Gefügigkeit Intendant zu Meh, Lille. Er war ebenso unmoralisch wie e pel bei Ergreifung günstiger Gelegenheit schlugen ihn Artois, der Minister Berg der Zirkel Polignac dem Könige als s Finanzminister vor; zwar verwarfen und Königin seines Auses wegen, abe neigung wurde bestegt und gegen die innere Stimme ernannte Ludwig XVI. Lichen Roué im Ottober 1783 zum C troleur der Finanzen. Mit C. trat i nanzministerium das Spstem touster bung bei leeren Kassen ein, mit ewige suchte er die Schuld Frankreichs zu le trat voll Zuversicht und stets mit voll auf, gab ber königlichen Familie, bem ! dem Hose, so viel sie wollten, machte samkeit, wie sie sein Borgänger d'Orm hatte, lächerlich und erklärte, die grö gaben seien, weil sie den Umsatz befört wahre Prinzip des Aredites. Diese fi Berschwendung behagte bem genußsäch ungemein, Fest folgte auf Fest, ber Ri jährlich für Geschenke und Penfionen! nen, jeder seiner Brüder die Balfte unt wurde mit Festlichkeiten und reichem E ködert; Industrie und Gewerbe fanden rung, Paris wurde verschönert; C. legt rieren an und begann die großen Hafer Cherbourg. C. war der unbedingte ki vornehmen Welt und stellte, obgleich er im königlichen Schaße nur 1200 Fre zu haben, die Finanzen als ängerft glä einer seiner Maitressen gab er einmal bonnière, in der jedes Bonbon in einen eingewidelt war; barum konnte er selbst Sein selbstbewußtes Gebaren merben. pelte auch die Börse und C. erlangte, fre sehr hohe Zinsen, Darleben; bie Sta stiegen; C. gründete eine neue oftindi vagnie, beren Aftien boch ftanben, und Anleihen seien nötig, um allmählich Staatsschuld abzutragen, in ben erften ! werbe er 12= bis 1800 Millionen ti nahm ohne Maß auf, alles zerrann w Hand; bald mußte er, um Aberhaupt leibe negoziieren zu konnen, fofort '/4 b Gelbes bem Bantbaufe laffen. Geriffe nie ein Jongleur auf ben Ruin eines & Reiches losgearbeitet, C. trägt ungefest

elsbertrage vom 10. November 1786 mit und und bei den fünf Millionen Gulden, die un Raiser zahlte, damit er Holland in Rube es glandte wegen der Prasserpolitik C.s, es eld in Unmasse vorhanden. Abermalige An= n machten endlich die Rapitalisten ängstlich; Parlament erklärte Ludwig, so könne ber **dSdanfrott nicht aus**bleiben, registrierte, um Ansland nicht in den französischen Finanzeinbliden zu lassen, eine neue Anleibe ein, e eber, daß seine Geduld erschöpft sei, als m Dezember 1785 weitere achtzig Millionen dien wollte. E. konnte nicht auskommen, er die Steuern mit ungewohnter Härte **Men ließ. Das Parlament** verweigerte die **Realige** Registrierung der neuen Anleihe, Lud= **eder erzwang sie** in bitterem Kampse. Es siel **hat ein, sich an die Zahl achtzig zu binden; er de se durch tausend Knisse aus, nur im ge=** tounte er noch operieren. Für 1787 er= **50 ein Defizit** von 140 Millionen Frs. und mub wollte borgen. Einzig um neue Expe= mte zu machen, erklärte C. 1786 mit voll= **der Rectheit dem Könige, man stehe am** krete, und Abhilse liege nur in der Abstellung Risbräuche: sie seien somit die Hilfsquellen Ronarchie. Alles, was Turgot und Recker **Mormen angestrebt und was einst Bauban** selbert geplant, mischte er in ein Programm men, welches er im August Ludwig vorlegte min er sich gegen die bevorrechteten Klas= bisherigen Genoffen, wandte; er wollte bishering einer allgemeinen Grundsteuer, **Esthaffung** von Fronden und Zünften, ing des Salzpreises, Berminderung der treigabe bes Getreidehandels, freie Aus= B Getreides, Aushebung der Zolllinien im l, Provinzialversammlungen, Beräußerung l ihm selbst um enorme Kosten vermehrten nänen u. s. w. Ludwig sollte also gerade der ansangen, wo Turgot begonnen hatte. ng, um eine Mitwirkung bei der Umgestal= des Reiches zu finden, Ludwig vor, eine mlung von Rotabeln zu berufen und um sugehen; sie sollten die Zustimmung der m neuen Steuern ober Anleihen geben wollte ihnen klar machen, seine Borgan-**Pt er hätten** die Finanzen zerrüttet. Sehr war es für ihn, daß Bergennes im Fe-1787 starb, bevor bie Notabeln zusammen= bei benen er C. jur Stütze bienen follte. en Geheimnisse ordnete C. alles für den mentritt ber Notabeln an, die er zu be= boffte, und ersann ein Taschensvielerstüd= burch die Minorität die Majorität zu Mehrfach vertagte er, in wüstem Benuffe schwelgend, die Eröffnung, die end= 22. Februar 1787 erfolgte. Boll Ruhm= verherrlichte C. hierbei seine Amtung, bie Reders und b'Ormeffons herab und feine Reformvorschläge vor, griff Neders e-rendu an und verschwieg die Höhe des Reder schrieb eine Rechtfertigungsschrift warbe ins Exil geschickt; die Offentlichkeit eber nun sein Wirken und bas C.s. C. energischsten Widerspruch, als er von ben

Privilegierten Berzicht auf Borteile forberte; "nein" war die allgemeine Antwort, und um ihn lahm= zulegen, verlangten die Rotabeln die Höhe des Defizits zu wissen, mährend im Publikum Reckers Schriften "Sur l'administration des finances" und "Réponse au discours prononcé par Monsieur de Calonne à l'assemblée des notables " die Runde machten. E. sah sich überall bedrobt und bekannte schließlich ein Difizit von 115 Mil= lionen, wobei er behauptete, es habe sich unter Neder schon auf 70 Millionen belaufen. niemand glaubte ihm, die Notabeln ließen die Reformenfrage fallen und setzten das Defizit auf die Tagesordnung. Es regnete Epigramme und Pamphlete auf C., und der Erzbischof von Ton= louse, Loménie de Brienne (s. b.), der den Klerus gegen ihn anführte, rechnete ein Defizit von 140 Millionen aus. Der Streit zwischen C. und den Notabeln wurde immer heftiger und durfte auf königliche Erlaubnis bin auch in Druckschriften geführt werden. Obgleich E. die Memoires, welche er über die von den Notabeln verschmähten Reformen abgefaßt hatte, drucken und durch alle Pfarrer massenhaft verbreiten ließ, konnte er das Bolk nicht bestechen und gegen die Notabeln hetzen; e8 war jetzt gegen ihn, ebenso der Abel, der Klerus und Marie Antoinette. Letztere und ihr Ratgeber Breteuil (f. d.) setzten den Sturz des Berhaften am 8. April 1787 burch. Töblichen Hah gegen sie im Herzen tragend, verließ E., der vor dem Volke zitterte, von lettres de cachet verfolgt, Paris und ging ins Exil nach Berry, dann nach Flandern; höhnisch erbot er sich, er wolle sich hängen lassen, wenn seine erlauchten Weitschuldigen auch so weit seien. Als es sich erwies, daß er ohne sede Ermächtigung in Börsenopera= tionen zwölf Millionen vergeudet habe, wurde er nach Lothringen verbannt und entwich, vom Pars lamente mit peinlicher Anflage bedroht, nach Eng= land, wo er in mehreren Schriften seine Amtung zu rechtsertigen und besonders Necker anzugreisen bemüht war. Er heiratete eine, mehrere Millios nen reiche, sechzigjährige englische Witwe und setzte sein Prasserleben fort. Auf das eifrigste war er dabei für die Bourbons und ihr "auswärtiges Frankreich" thätig, scheute für sie keine Gelbopfer und schrieb in ihrem Interesse; nur sein "Tableau de l'Europe en Novembre 1795" hat für uns noch Wert. Ohne baß ihm viel Dank bafür wurde machte er im legitimistischen Interesse große Rei= sen nach Deutschland, Italien und Rußland. Im August 1791 begleitete er Artois zum Kongresse nach Billnitz. Ihm stand er weit näher als dem Könige Ludwig XVIII. Am 1. Januar 1792 wurde er von der Nationalversammlung als "Re= bell" des Hochverrates angeklagt. Der Erste Kon= ful gestattete ihm 1802 die Rücklehr nach Frankreich, und C. starb, seine Frau ziemlich bürftig hinterlassend, in Paris am 30. Ottober 1802. — Bgl. die Werke über die französische Revolution und die Restauration.

Calvin, Johann (Zean Canvin), ber Reforsmator, ist geboren am 10. Juli 1510 zu Ropon in der Picardie, gestorben am 27. Mai 1564 in Genf. Bon seinem Bater, Sekretär des Bischofs und Spndikus des Domkapitals zu Nopon, wurde

Calvin. **508** 

er anfangs zum geiftlichen Stande, später zum Juristen bestimmt, erhielt frühe eine geistliche Vfründe und genoß eine gründliche Bildung zuerst durch Privatlehrer, im Haus eines adeligen Gön= ners, dann auf dem Kollegium de la Marche und Montaigu in Paris, zuletzt auf ben beiben Rechts= schulen zu Bourges und Orleans. Durch Talent und gewissenhaften Meiß erwarb er sich eine ber= vorragende, humanistische, dialektische und juristische Ausbildung und erhielt in Orleans ca. 1531 den Grab eines Licentiaten ber Rechte. Durch seinen Anverwandten Robert Olivetan, besonders aber durch den deutschen Humanisten und Juristen Melchior Volmar (geboren zu Rottweil in Schwa= ben, damals in Orleans, gestorben 1561 als Prosessor in Tübingen) wurde er mit dem grie= cischen Neuen Testament und mit der Lehre Luthers bekannt. Rach längerem Schwanken, nach= dem unterdessen sein Bater gestorben (1531) und nachbem er selbst 1532 mit einer größeren philo= Logischen Arbeit, einem Kommentar über Senecas Schrift De clementia, an die Offentsichkeit ge= treten, giebt er Jurisprubenz, Philologie und geistliche Pfründe auf und schließt sich infolge einer plötzlichen Bekehrung an die damals in Paris bestehende Neine evangelische Gemeinde an Buerst sucht er nun auf französischem Boden (zu Paris, Meaux, Angoulême) für seinen neuen Glauben zu wirken, muß aber, um den jett ausbrechenben blutigen Berfolgungen zu ent= gehen, aus Paris und Frankreich sliehen, wendet sich zuerst nach Straßburg (1534) und von da nach Basel, wo er den ersten Entwurf seines theologischen Hauptwerkes, der Institutio religionis christianae, ausarbeitet: die erste lateinische Ausgabe erschien 1536 zu Basel, als Schutschrift und Lehrschrift, zunächst für seine evangelischen Glaubensbrüder in Frankreich, mit Debikation an König Franz I. Nach einem kurzen Aufenthalt in Ferrara am Hofe der reformationsfreund= lichen Herzogin Renata von Este, und nachdem er vielleicht noch andere Punkte Italiens berührt (angeblicher Aufenthalt im Aostathal 2c.), wird C. im August 1536 auf der Durchreise burch Genf von dem dortigen Reformator, dem Franzosen Wilhelm Farel, sast wider Willen sestge= halten und beginnt nun hier mit exegetischen Bor= lesungen und Predigten seine für die Genfer wie für die ganze reformierte Kirche so einflugreiche Farel trotz des obrigkeitlichen Berbotes die reformatorische und organisatorische Thätigkeit.

C.s erste Genfer Wirksamkeit bauert jeboch nicht viel über 14 Jahre, von September 1536 bis April 1538. Anfangs ohne bestimmtes Amt, bann seit! 1537 vom Rat als Prediger angestellt, half er Farel mit bei ber Befestigung ber Reformation in Genf wie bei ber Neueinführung berfelben in bem benachbarten Waabtland (Ottober 1536 Dis= putation in Laufanne). Es galt zunächst, burch Aufstellung eines festen Lehrbegriffes eine sichere Grundlage zu gewinnen, sobann die Kenntnis ber neuen Glaubenswahrheiten unter dem Bolt zu verbreiten und endlich ein geordnetes Kirchen= regiment mit entsprechenber Rirchenzucht bergustellen. In diesen drei Richtungen zeigt sich C.s Einfluß: für ben ersten Zweck wurde eine Be= kenntnissormel (confession de la foi) entworsen gische Borlesungen zu halten, im Ma

und am 10. November 1536 bem Rat m vorgelegt; dem zweiten dient ein von C. Ratechismus (französisches Original, e bings aufgefunden vom Jahre 1587, Ubersetzung vom Jahre 1538); für t der kirchlichen Organisation aber üben und Farel bem Rat zugleich eine (Mémoire sur l'organisation de l' Genève), die über Abendmahlsseier, Er kation, Psalmengesang, Jugendunterr schaffung ber papstlichen Chegesetze zc. fich mit eindringlicher Wahnung an den Rat schläge, die nur Gottes Ehre und bie der Kirche bezwecken, ohne Säumen dun Die Zusammensetzung des Rats war t biese Bestrebungen gunstig; 1537 et Reihe von Verordnungen, die, wenn einigen Milberungen, auf Geist und T Denkschrift eingingen. Der C.sche K wurde angenommen, die Beschwörung Ronfession angeordnet, die kirchen= 1 polizeilichen Vorschriften strenge gehand Seele des Ganzen galt C., obgleich er Stelle neben Farel fand. Bald aber auch Spuren ber Opposition: Anhange Kirche wollten von den Reuerungen ni dem Genfer Lokalpatriotismus waren C als Fremblinge verhaßt, Wiedertäufer ein und sammelten um sich einen Arei hangern; fogar bie Rechtglaubigfeit angegriffen (von Caroli, der ihn des I beschuldigte 1536), jedoch von einer Laufanne 1537 glänzend gerechtfertigt verstärkte sich die Opposition sowohl wo man mit manchen abweichenden An Einrichtungen der Genfer Reformatoren betreff der Abendmahlsfeier, der Absch wisser Festtage 2c. unzufrieden war, a Genf selbst, wo gegen die neuen Ordu besonders gegen das schrosse Austreta biger und ihres Anhangs vielsache Mi sich regte. Bei der Neuwahl des Rat Sundiken im Kebruar 1538 fiegte die D partei; die Prediger, statt einzulenken, um so aggressiver auf; so kam es p Der Rat verlangte von den Predigem ber "Berner Gebräuche"; die Antwi verneinend; und als am Ofterfest 151 Piegen, so erfolgte gleich am nächsten Tag entfetzung und Ausweisung beiber bun bes Generalrats ober der allgemeinen! fammlung (23. April 1538). C. ging 1 nachdem ein Interzessionsversuch des 8 in Genf ohne Erfolg geblieben (Mai), er nach Basel, von da im September Straßburg.

Drei Jahre verlebte er hier (Septu bis September 1541) in fremwichaftli lehr mit den Straßburger Reformate Zell, Capito, Hedio, mit bem Conti Sturm, mit Jatob Sturm, Sleiten 1 auch mit anderen lutherischen Richen ! land, ihren Gründern und Leitern. Dezember 1538 beginnt er in Strafts

Calvin.

er eine formliche Anftellung ale Lettor ber Morie und übernimmt jugleich bie Paftoration ; frangofifden Gifichtlingsgemeinde; im Juli ett er bod Stragburger Burgerrecht unb berate fic in August 1540 mit Ibelette v. Buren, Bicoe eines bon ibm betehrten Biebertaufers. » foeint er fich in ber beutschen Stadt gang 36 pr fühlen, verliert aber auch bie Genfer st nicht and bem Ange, und unterhalt wichtige dedungen mit Frantreich. Go war Strafe für ibn bie bobe "Barte", von wo aus er Darg ber evangelifden Sache in gang Europa batt, und jugleich eine neue Soule, wo er manngen ber bebeutenbften Urt empfing: fein Cuticis erweitert, fein Wiffen vertieft, feine Dingen bereichern fich, feint Grunbrichtung befeftigt. Bort befonberer Bichtigleit wurbe fir ibn, einmal bay er in Stragburg Zeit | , feine lang unterbrochene litteraniche Thatigs wieber aufunchmen beionbeis burch eine erree Umarbeitung seiner Institutio, burch eine irung bes Romerbriefes, einen Eraftat über les critatici (Actes de Ratispone 1541). B erfolgten Lob. In biefer Wirffamfeit haben me Geiten ju untericheiben. Bunachft galt der Kirche und dem politischen Gemeinwelen Etatt Gent, bie er burch feine lebr = unb witt arigteit, burd feine firchlichen Ordnungen it d fein Eingreifen in bie politifche Gefeber Charafter; er will bie cheologifchen MR-

befonbere in ber zweiten Stragburger Ausgabe ber Institutio, theoretisch entwidelt batte, unn auch praftifc verwirklichen in Lehre, Berfaffung, Gottesbienft unb Buchtubung, junachft in ber Genfer Gemeinbe. Die Grundibee, bon ber er geleitet wirb, bie nicht blog ben Mittelpunkt feiner Dogmatil, fonbern auch bas Bentrum feines perfonlichen Lebens und feiner Beltanicauung bilbet, ift bie Lehre von bem decretum Dei absolutum, bon bem unbebingten Ratichlug Gottes, wodurch er bie einen jur Geligkeit, die anderen jur Berbammnis verordnet hat. Diefe in Gnabe und Gericht fic offenbarenbe Dajeftat Gottes gu verberrlichen, ben unbefdrantten, für uns Menfchen unbegreiflichen, aber bennoch beiligen und gerechten Billen Gottes durchjuführen, alfo bafür zu forgen, bag ber göttliche Gnabenwille verfünbigt, aber auch bas Geleh Gottes gehandhabt werbe, ift bie gemeinfame Aufgabe ber Rirde nicht nur, fonbern auch bes ju ihrem Dienft verorbneten Staates. Beibe verfolgen dasselbe Ziel, nur in verschiebener Beife und burd verfchiebene Organe: Die Rirche beilige Abendmahl u. a., und bann bag er lebrt und erzieht, ber Staat forgt für augere beutiden Theologen (befonbere Meland. Budt und Orbnung; beibe unterfluben fich gegene , mittelbar auch ju Luther), und ben firch- feitig, um mit gemeinfamen Rraften bas Boll Angelegenbeiten Deutschlante in nabere Be- Gottes ju erziehen, bas Reich Gottes auszubreiten. ng trat. Richt blog als icarfer Beobachter Bor allem galt es alfo, bie Rirde in ben Befig igt er bie bentichen Dinge, jonbern auch als berjenigen Organe ju feben, beren fie bebarf pur unbelnber nimmt er teil an ben Unionsver- Durchführung ihres gottlichen Berufes als Lehrfungen ber Jahre 1539-1541 auf ben Tagen | anftalt und Buchtanftalt. Der Staat ift feinem par wurt, Sagenau, Borms, Regensburg und Wefen nach bon ber Rirche ftreng gefonbert, barf Ine befonbere fiber bie lehteren ausführlichen nicht in Die Lehrfreiheit und Gatramentsverwaltung ber Rirche fich einmifchen; aber er ift verpflichtet, Allen unter biefen Berhanbsungen aber ge- ber Rirche ju Erreichung ihrer 3mede bebilflich pen an ihn linmer bringenbere Aufforberungen ju fein, wie hinwieberum bie Rirde bie 3wede Der nach Genf, Dier herrichte nach ber bes Ctaats forbert burch handbabung ber Sitte bie burg ber Prebiger bie größte Berwirrung; lichteit. Die burgerliche Obrigteit bat die außere trobu völlige Muftofung ober tatbolifche Reals Mufficht und Gewalt and über bie Rirche; biefe , mogu besonders der Kardinal Sabolet burch aber, als die berusene Auslegerin des göttlichen em 2 merdeintes Gentidreiten bie Genfer ju Borte, ift bie eigentliche Seele bes Staatslebens.

bent fucte. Da wird im Jahre 1540 bie! Bon biefen frichenpolitischen Gesichtspunkten aus Berufung E.s beichloffen. Rach langem Be- erflaren fich nun teils bie Krolichen Einrichta nimmt er enblich 1541 ben wieberholten tungen, bie C. in Genf als bem reformierten jan. Mm 13. Geptember trifft er bort ein, Dufterftaat burchjuführen fucht, teils bie Rampfe But und Bargericatt aute freudigfte und mit theologifden, firchlichen und politifden Geg. twolfte aufgenommen. Damit beginnt E.6 nern, Die er bei biefem Berfuch gu befteben batte. be Genfer Birtfamkeit, Die 23 Jahre ohne Beide tonnen fie frellich mot ausführlich ge-Miredung fortbauert bis zu feinem am 27. Mai schildert, sondern nur kurz angedeutet werden. Gleich nach feiner Antunft in Genf, im gebruar 1541, erflart er, bag er fein Prebigtamt nur bann führen tonne, wenn neben ber Lehrverfunbigung ein wohlgeordnetes Rirdenregiment eingerichtet, insbesondere ein Presbyterium ober Ronfiftorium beftellt werbe jur Ubung ber Rirchengucht und ber beg und Berwaltung ju einer driftlichen Res Chegerichtsbarteit. Bu biefem Zwed entwarf er reformierten Danfterstaat amjugefalten be- feine Genfer Rirdenordnung ober Ordonnanoes pt fü. Bugleich aber richtet fich fein Blid und | ecolesiantiques, bie vom Meinen und Großen Rat na fic fein Einflug weit über bie Mauern gepruft und gebilligt, juleht ben 20. November 16 binaus auf bie gefamte reformerte Rirche, bon bem Conseil general, b. b. ber aus allen auf bas gange dunniche Europa. Geine Familienvätern ber Stabt beftebenben Burgerver-Loen Cinrichtungen jeigen einen fireng metho- fammlung, einftimmig angenommen wurde. Die fahrafter; er will bie cheologischen An- firchliche Einteilung ber Stadt wurde geordnet, an, wie er fie aus bem Ctubium ber bie Babl ber Geiftlichen und ihre Amisverrichme und feiner bisherigen Erfahrung ge- tungen feftgeftellt, Babl und Beftatigung berfelmab in feinem theologischen Sauptwert ben geregelt, inebefonbere aber im Dezember 1541 Calvin.

bas sogen. Consistoire eingesetzt, d. h. ein ans 6 Stadtgeistlichen und 12 gewählten Laienältesten (2 aus dem Rleinen Rat, 4 aus dem Rat der 60, 6 aus dem Rat der 200) zusammengesetztes Kollegium, welches wöchentlich je am Donnerstag un= ter bem Borfitz eines der 4 Syndici sich ver-Seine Aufgabe war, eine das Leben ber ganzen Gemeinde wie jedes Einzelnen umfaf= sende Sittenaussicht zu führen, gegen alle Berlekungen der göttlichen Ordnung aber mit den Mitteln kirchlicher Zucht (Ermahnung, Rüge, Abbitte, Kirchenbann) einzuschreiten, event. den Ans geklagten zu weiterer Bestrafung bem bürgerlichen Gericht zu überweisen. Es übte seine Zucht ins= besondere gegen Gotteslästerer, Flucher, Trunken= bolde, Hurer und Chebrecher 2c., aber auch gegen Spieler, Tänzer, Berächter bes Gottesbienstes, Berbreiter keterischer Meinungen u. dgl., und mar ohne Rücksicht auf Stand, Reichtum und Geschlecht. (Räheres bei Rampschulte, S. 431 ff. und besonders in den Annales Calviniani, Opp. XXL.)

Beitere Anordnungen werden getroffen inbezug auf Kirchenvisitationen, Gottesbienst und Kultus, Predigt, Gebet, Psalmengesang, Katechisationen, Taufe und Abendmahl, Chewesen, Fest und Sonntagsseier, Schulwesen und Armenpslege. anch die bürgerlichen Ordnungen Genfs erlitten unter C.8 Einfluß wesentliche Umgestaltungen burch die unter seiner Mitwirkung im Jahre 1541/43 entworfenen neuen "bürgerlichen Ordnun= gen", die teils auf die politische Berwaltung, teils besonders auf die Strafgesetzgebung, aber auch auf Handel und Gewerbe, Zunftwesen 2c., kurz auf alle Berhältnisse bes öffentlichen und Privat-Lebens sich beziehen, und auch für das politische Genf ift C. im eigentlichen Sinne ber ordnende Geist gewesen; aber auch die politischen wie die vollswirtschaftlichen Ansichten C.s standen burchweg unter der Herrschaft des religiösen Gedankens: biefem soll wie ber ganze Mensch, so auch

seine äußere Beschäftigung dienen.

An Opposition gegen diese neuen Ordnungen wie gegen die berselben zugrunde liegenden theologischen Anschauungen C.8 hat es freilich auch jetzt wieder, in dieser Zeit seiner zweiten Genfer Wirksamkeit, keineswegs gesehlt, und nur unter ben größten Schwierigkeiten und Kämpfen gelang und Bern, hielt man zwar immer ihm die Durchführung und Behauptung seines Spstemes. Dreierlei Gegner besonbers waren es, mit benen er fast unablässig zu kämpsen hatte: 1) politische Gegner, nämlich Anhänger ber alten Genfer Demokratie, benen die Fremdherrschaft der Franzosen und die von C. befürworteten, mehr aristotratischen Berfassungsänderungen (z. B. die Beschräntung ber Macht des Conseil général ober der allgemeinen Bürgerversammlung) als eine Beeinträchtigung ber alten Bolksfreiheit erschienen; 2) die sogen. Libertiner, b. h. Liberale oder Frei= geister, benen ber religiöse und sittliche Rigorismus des C.schen Spstemes zuwider war, während sie selbst zum Teil den offenbarsten Unglauben oder grobe Unfittlichleit predigten und übten (3. B. Gruet, † 1547, und Benoit Ameaux u. a.); end= lich 8) theologische Gegner, die teils den strengen Inspirationsbegriff C.s bekämpsten, wie ber Du= ftätte für vertriebene Evangelisse aus

manifi Sebastian Castellis († 1563 in seine Prädestinationslehre als eine falsche Lehre aufs heftigste angriffe frühere Karmelitermönd und Arzt Bolsec, der 1531 aus Genf berbannt endlich Autitrinitarier wie die Italien Blanbrata, Gentile u. a., besoubers a nische Arzt Michael Servet von Bille wegen seiner antitrinitarischen und am Irrlehren aus Frankreich hatte flüch in Genf aber auf C.8 Denunziation bi auf Grund der übereinstimmenden Ga vier Schweizer Kantonen als Irrichn teslästerer zum Tode verurteilt und t tober 1553 verbrannt wurde. die Prozedur gegen Servet und insbe Beteiligung dabei damals wie heute denste Beurteilung erfahren: C. selbi seiner eigenen und der Genfer Regier bigung eine eigene Schrift unter bem fensio fidei de s. trinitate contra 1554; sein Freund Beza die Schrift ticis a civili magistratu puniendi von der Rechtmäßigkeit des Berfahrer war, ist evenso gewiß, als daß diese eine irrige war. Reben dieser S1 ging aber unablässig eine banende T in Predigt, Seelforge, driftlichem U Rinder und Erwachsenen in theologis ders exegetischen, Vorlesungen über sa der heiligen Schrift. Diese seine besonders, zu welchen Zuhörer saf Ländern Europas sich herzubrängten, 1 diesem Anlag 1559 gestistete Gense ferner seine rege litterarische Thätigkt gebreitete Korrespondenz (nicht weni Quartbande umfaßt der Thesaurus Calvinianus in der neuesten Ausgab ebenso lebhafter perfönlicher Berkehr Genf zusammenftrömenden Fremben Rationen und Ständen waren den Hauptmittel, wodurch C.s Einfluß u Mauern Genfs hinaus sich erftredte, ! übrige Schweiz, teils auf andere Land besonders Frankreich, Italien, Engla land, die Riederlande u. f. w.

In der deutschen Schweiz, besonden Zwingli, an seiner Lehre und seine Einrichtungen; C.s zwischen Luther u vermitteinde Abendmahlsiehre galt b als lutheranifierend, und auch feine Fra lehre fand wenig Anklang. Durch b lungen aber, bie 1549 in Bürich pois Bullinger gepflogen wurden, kam et gung in der Abendmahlslehre mitand sogen. Consensus Tigurinus, dem pl ganze reformierte Soweiz beitret; wa es die C.sche Lehre von der Gnabentol gemeinen Anerkennung ju beingen: Consensus Genevensis im Saint 150 noch die mit Genf engverschwifterte wo Kirche bei. Fast größer noch als auf war C.s Einfluß auf Frankreis, auf lande, auf Schottland: Genf wurde eine

Prediger n refor-Muster= ichristen. rden das 1, ja die irts, wie iden, zu rung als 3winglis : dagegen ormation r freierer en "Ditrmierten } Zutref= alls aber r der re= ormierten es, der ormierten : jugleich t der re= stes, als on gegen Einfluß Intwide= in Stück

ichtigsten, 1en Au8= 6, 1539, Europa zu allen !n pauli= schienen), ie Briefe : besitzen usgaben, ufer von und die von ben Cunit, nde (als ). Auch 1 der bi= genügen= cs, was Ramp= 3runso", iani S. abarel, griff C.8 Schriften B, 20b= atur zur

Cambaceres. Jean Jacques Régis de. Ber= zog von Parma. Einer alten Juristenfamilie entstammt, am 18. Oktober 1753 in Montpellier geboren, wurde C. Rat am Rechnungshofe baselbst und nach längerer abministrativer Amtierung 1791 Prasident bes Kriminalgerichts seiner Baterstadt, in welcher Eigenschaft er das Geschworenengericht Im Sep= im Departement Hérault einrichtete. tember 1792 in ben Nationalkonvent getreten, hielt er an sehr gemäßigten Ansichten fest, erwirkte für den gefangenen König manche Freiheit und gab 1793 seine Stimme für Ludwigs Tod nur mit der Bitte um Aufschub ab, bis das Ausland die Befreiung Ludwigs mit den Waffen erzwingen würde. Sehr thätig erwies er sich für die Ors ganisation der Rechtspflege und trat am 10. März 1793 für die Errichtung des Wohlfahrtsausschuffes ein, als bessen Mitglied er sich am 20. März er= hob, um Dumouriez bes Hochverrates anzuklagen. Um Sturge Robespierres unbeteiligt, murbe er im Juli 1794 Prafibent bes Wohlfahrtsausschuffes, beförderte als solcher den Friedensabschluß mit. Preußen und Spanien, wurde aber verdächtigt, eine Diktatur anzustreben, und nicht ins Direktorium gewählt. Hingegen trat er in den Rat der Künf= hundert und widmete sich zumeift legislativen Arbeiten. 1796 erschien in Paris sein "Projet de Code civil et discours preliminaire", bie Grund= lage des Code Napoléon, und er legte ihn vor. Er und Merlin be Douap erhielten den Auftrag, alle in Frankreich bestehenden Gesetze zu revidieren und in einem Gesetzbuche zu vereinigen und C. ließ als Resultat der ungeheuern Arbeit 1797 "Code français ou collection par ordre de matières des lois de la republique" erscheinen. Im Oktober 1796 wurde er Präsident des Rates der Fünshundert, mußte aber 1797 auf Wunsch des Direktoriums abtreten. Nach dem Staats= streiche des 18. Juni 1799 brachte ihn Giepes in das Ministerium als Justizminister. Der fähige Legist war charakterlos genug, sich alsbald vor Bonapartes Macht zu beugen und wurde nach dem 18. Brumaire im Dezember 1799 zweiter Konsul. Wacker arbeitete er an dem neuen Zivils gesethuche, in dem das römische Recht mit dem Gewohnheitsrechte in Frankreich verschmolzen wurde. Er seuerte Bonaparte an, Frankreich wieber zur Monarchie zu machen, beredete alles genau mit der par= ihm und stimmte ben Genat, in dem er eine n Beza herrschende Rolle einnahm, für die Berlange= in 1841, rung bes Konsulats Bonapartes. Als aber auf : b'Au = Sienc's' Antrag basselbe nur um zehn Jahre ver= längert werben sollte und Bonaparte hierüber ir f. bei außer sich war, zeigte C. ihm schlau ein Austunfts= mittel: auf seinen Borschlag geschah es, daß der Erste Konsul die Entscheidung des Bolls als seine blage für Richtschnur bezeichnete und im August 1802 in= st. Uber folge bessen Konsul auf Lebenszeit wurde. Das sind die Konsulat von C. und Lebrun (f. d.) wurde gleich= zeitig auf Lebenszeit erweitert; beibe aber bebeute= ten neben Bonaparte nichts. Nachbem aus biefem ber Kaiser Napoleon I. geworben, sah sich C. zum Erzkanzler bes Reiches mit bem Titel "Hochfürstliche Durchlaucht" im Mai 1804 ernannt, tantischen 1808 zum "Herzog von Parma". Er hielt in herzlicher Treue zu Napoleon, der ihm viel

Bertrauen schenkte, übte, soweit es dieser gestattete, bebeutenden Einfluß auf den Gang der inneren Angelegenheiten und entwickelte unausgesetzt das frangösische Rechtswesen. C. suchte dem Raiser die Scheidung von Josephine auszureden, fungierte aber am 15. Dezember 1809 mit Regnault de St. Jean d'Angely (s. d.) bei derselben als be= auftragt mit der Führung des Zivilstandsregisters der Dynastie. Ebenso vergebens suchte er Napo= leon vom russischen Feldzuge abzubringen und übernahm nun, als der Raiser in den Krieg zog, im Mai 1812 die Führung der Staatsgeschäfte. Auch als er im April 1813 ins Feld ging, stellte Napoleon C. seiner Gemahlin, der Regentin, zur Seite; unter ihrem Namen sollte er die Regierung führen; seine Erfahrung und Treue waren erprobt. Als Präsident des Regentschaftsrates wurde er, nachdem er Napoleon umsonst zum Frieden mit den Alliierten geraten hatte, abermals im Januar 1814 Marie Luise beigegeben und begleitete sie am 29. März nach Blois, von wo aus er der Abdantung Napoleons zustimmte. Während der Hundert Tage leitete er, von Napoleon beredet, obgleich sein Glaube an dessen Glück erschüttert war, das Justizministerium seit März und über= nahm zugleich im April 1815 das Präsidium der Pairstammer. Nach der zweiten Restauration lebte er in Paris zurückgezogen, wurde aber als "Königsmörber" 1816 bes Landes verwiesen und hielt sich in Brüssel und Amsterdam auf. Am 13. Mai 1818 in alle bürgerlichen und politischen Rechte wieder eingesetzt, kehrte er nach Paris heim, hielt sich in voller Zurückgezogenheit und farb am 5. März 1824.

Sein Bruber, Glienne Subert de C., ge= boren am 11. September 1756 zu Montpellier, wurde Erzbischof von Rouen, am 25. Februar 1801 Kardinalpriester, segnete auf dem Waiselde von 1815 die Fahnen ein und starb 1819.

Cambon, Joseph. Am 17. Juni 1754 in Montpellier geboren, betrieb C. ein Fabrikgeschäft, als ihn das Bertrauen seiner Mitbürger 1791 in die gesetzgebende Versammlung, 1792 in den Na= tionalkonvent berief. Er widmete hier seine Thä= tigkeit besonders dem Finanzwesen, veranlaßte die Anlegung des großen Buches für die öffentliche Shulb und die Vermehrung der Assignate und verlangte am 23. September 1792 in seinem Berichte über die Lage des Staates Hilfe gegen die durch das Ausbleiben der Steuern sehr er= schwerten Finanznöte. Anfangs verfocht er die to= niglichen Rechte; als er aber bas Präsidium in ber Constituante führte, legte er die in den Tui= lerien gefundenen Geheimpapiere, die gegen Lub=1 wig sprachen, vor, stimmte bann für seine Hin= richtung, verwarf die Appellation an das Bolt wegen derselben, bekänipfte aber die Ausschreitun= gen der Pariser Gemeinde, die Umtriebe Marats und Robespierres, wurde das Schreckbild für alle Betrüger unter ben Armee = Zahlmeistern und Kommissars, forberte stets genau Rechnungsab= legung und gab vorzügliche Berichte über ben Fi= nanzstand ab. Seine Anordnungen im franzö= sischen Staatsschuldenwesen sind teilweise heute von C., Graf von Zipperars noch in Geltung, weil sie mustergültig genannt ron von Culloben, toniglide werben mußten. C. wiberfette fich ber Errich= von Großbritaunien und Irle

tung des Revolutionstribunals vom 1793. Als die Gironde, ber er ange mit Danton verbündet hatte, trat C. 1793 in den Wohlfahrtsausschuf, we mit den anderen Girondisten sich wi Danton wandte und die Erzesse di Settionen bekämpfte. Am 19. April die Girondisten unter eigener Lebensgesa Ronvent verhängte am 2. Juni and Hausarrest. Wieber freigegeben, erstat Juli Bericht über die Lage des Staate Thatigleit des Wohlfahrtsausschuffes un 1794 über den Zustand der Finanzen Berwaltung, wobei er schonungslos spstem der Terroristen geißelte und die derung der öffentlichen Gelder durch missare brandmarkte. Obwobl er zu der Dantonisten beigetragen hatte, haß bespierre, dem er viel zu gemäßigt war sich Tallien (s. d.) angeschlossen, und ? griff ihn am 26. Juli 1794 entschiet aber schleuberte die Anklage auf Robe rück, trat mit Gleichgefinnten enge zusa am 27. Juli wurde Robespierre gest C. die nichtswürdigen Handlanger des regiments Billaud=Barennes (f. b.), Co bois (s. d.) u. a. verteidigte und ret führte 1795 zum Bruche mit Tallien. stiges Mitglieb ber Bergpartei wur Mitschuldiger Billauds, Babiers, Col von Tallien angeklagt, und der Konve im April 1795 seine Berhaftung. barg sich und kam aus seinem Bersted der Amnestie vom 26. October 1795 | sich auf sein Landgut bei Montpellie ziehen. 1815 trat er als Deputierter i mer, beantragte, man solle die Boi zum Throne unfähig erklären, wurde zweiten Restauration als Königsmörbe und starb bei Brüffel in St. Josse en 15. Februar 1820.

Cambrai, Ligue von, wurde Kaiser Maximilian, König Ludwig Frankreich, Ferdinand bem Katholischen Julius II. gegen Benedig geschlossen. der Ligue war die Wegnahme der i Besitzungen ber mächtigen Sanbelsrepu Erreichung besselben wurde indes bie sprengt, ber Papst und Ferdinand sch einseitig Frieden mit Benedig; 1511 bann die von ganz entgegengesetzer beherrschte heilige Lique (f. b.).

Cambrai, Friede vom 3. Augt Mit ihm schließt der zweite Krieg zwisch und Franz I., sehr zum Rachteil be Franz I. verzichtet in diesem Frieden territorialen und hobeitlichen Ansprücke und tauft seine Sohne los; bie itali hältnisse werben so geordnet, das Rail einen Tribut an Karl V. an Fran 6 da der Kirchenstaat und der Prinzipat renz bem Papste überlassen wird.

Cambridge, Abolf Friedric,

r Sohn König George III. von Groß= ien und Irland und von Sophie Char= von Medlenburg-Strelit am 24. Februar seboren, wurde er der Liebling seines Ba-Er expielt eine militärische Erziehung, trat n das Heer, besuchte aber auch die Uni= : Göttingen, die ihn nachmals (1814) zum ul. kreierte. 1793 machte er ben Feldzug Frankreich mit, befehligte ben britischen b, entfaltete große Tapferkeit, fiel nach der lage seines Bruders, des Herzogs von York bei Hondschooten am 8. September in siche Gesangenschaft, wurde aber bald ausat und 1794 Oberft. Zum Herzoge von de 1794 ernannt, erhielt er durch Parlaewilligung eine Jahrebapanage von 12,000 16., die später auf 27,000 erhöht wurde, at in das Oberhaus, wo er sich zur Partei nach ihrer Auflösung zu Pitt hielt. oratorische Borzüge, spielte er im Parlakeine Rolle, wie er überhaupt bescheiden mudlos auftrat. Am 27. November 1801 er num Grafen von Tipperary und Baron elloden ernannt, dann General-Lieutenant 1803 soute er bannoverschen Armee. führen und Hannover gegen die unter r (s. d.) einbrechenden Franzosen halten, te ca. 4000 Mann bei Rienburg am it, wollte aber möglichst friedfertig ope= und wies die Generale Linsingen und expein an, sich hinter die Weser zurückzu= als Mortier in trotigem Tone sprach, bas seige Abelsregiment in Hannover und whom Rienburg herbei. Als C. erfuhr, bie wolle auf Mortiers Forberung, die Munoversche Armee dürfe während dieses nicht gegen Frankreich fechten, eingehen, 🗎 er am 3. Juni den Oberbefehl an Wall= teichte seinen Abschied ein und ging nach 1816 wurde C. Ge= Douberneur von Hannover, wo er sich durch kaleit und Milbe sehr beliebt machte und Reigung zu ben schönen Runften lebte. hm trat am 7. Dezember 1819 bie neue ang ins Leben. Im September 1825 zum beifter bes St. Michael= und St. Georg= ernannt, wurde er großbritannischer Kelb= und General von der Armee. Infolge Winger Unruhen entließ sein Bruder, König IV., ben leitenden Minister Grafen und ernannte den Herzog am 22. Febr. ten Bollmachten. Um weitere Revolution veiben, war C. für allmähliche Reformen. the die neue Konstitution vom 26. Sep= 1833 im Lande ein und erhielt sich die me Liebe. Rach der Thronbesteigung seines B Ernst August (s. b.) in Hannover kehrte Juni 1837 nach England heim. Der eble, Sürft gründete und beschützte wohl= Bereine, so besonders das deutsche Hospital ben. Er farb in London am 8. Juli web ruht in Rew. Bermählt war er seit 1818 mit Auguste Landgräfin zu Heffen **25.** Juli 1797).

Rarl, Herzog von C., Graf von Tip= perarp, Baron von Culloben, tonig= licher Prinz von Großbritannien und Einziger Sohn des Vorigen, er= Irland. blidte Georg am 26. März 1819 in Han= Er trat in das britische Heer nover das Licht. und avancierte zum Generalmajor und Oberkom= manbanten ber Truppen bes Dubliner Distrikts. Nach dem Tode seines Baters, am 8. Juli 1850, erbte er alle seine Titel und erhielt vom Parla= mente 12,000 Pfb. St. Apanage verwilligt, trat auch in das Oberhaus. 1852 wurde E. Generals Inspektor der Ravallerie und 1854 General= Lieutenant. Er machte als solcher den Krimkrieg mit, zeichnete sich in der Schlacht an der Alma 2c. aus, besonders bei Inkerman, wo er mehrmals im ärgsten Feuer stand. Die Strapazen erschüt= terten seine Gesundheit derart, daß er 1855 heims kebren mußte. Im Januar 1856 nahm er bann Nach dem Ab= am Kriegsrate in Paris teil. gange Lord Hardinges (f. b.) wurde er im Juli 1856 General und Oberbesehlshaber der britischen Armee, Oberbesehlshaber und Oberst der schotti= schen Gardefüsiliere und in hannoverschen Diensten General sowie Eigentümer des Dragoner=Regi= ments (Gardes=du=corps); ohne im Kabinette einen Sitz zu erhalten, gehörte er dem Weinisterium an. Seit 9. November 1862 ist er überdies Feld= Als Oberbesehlshaber der Armee ist marschall. C. bemüht, alle Reformen, die das Militärwesen in anderen Staaten erfährt, möglichst auch für England zu verwerten, ohne aber durch eine ra= dikale Umgestaltung mit dem alten Spsteme seiner Beimat zu brechen. Ihm verbankt bas Beer bie Abschaffung ber Prügelstrase, die leichtere Equi= pierung und Feldausrüstung, die gesteigerte Ausbildung im leichten und Feld-Dienste, wozu stehende Lager errichtet wurden, die Einführung von Prüs fungen für Offizierstandidaten 2c. Lange wider= setzte er sich hingegen der Abschaffung der Käuf= lichkeit der Offiziersstellen, dis er, den allseitigen Wünschen Rechnung tragend, 1870 sich dafür er= klärte: balb aber wurde der Stellenkauf (1875) in gewissem Umfange wieder ermöglicht. Ber= schiedene von C. erlassene Denkschriften beweisen, England müsse entweder zum Spsteme der allge= meinen Wehrpflicht übergeben ober viel größere Summen als bisher für bie Anwerbung von Truppen bewilligen. C. ist unvermählt, seine natürlichen Kinder heißen "Fitzgeorge".

Cambronne, Bierre Jacques Etienne, Bizekönig von Hannover" mit aus- Graf. In Saint Sebastien (bei Nantes) am 26. Dezember 1770 geboren, machte C. bei ber Legion von Nantes bie Feldzüge gegen bie Ben= beer mit, stritt unter Hoche (f. b.), seit 1795 in ber Linie eingetreten, kämpste in Irland und 1799 unter Masséna (f. d.) in ber Schweiz, wo er sich bei Zürich hervorthat; bei seiner Compagnie biente ber geseierte La Tour d'Auvergne (s. d.), der erste Grenadier von Frankreich; als dieser neben ihm 1800 fiel, wurde C. sein Ehrentitel angeboten, jedoch bescheiden abgelehnt. C. diente in allen Feldzügen bes Kaiserreiches, wurde bei Jena 1806 Oberst, major-commandant des 3. Regiments der Garde-Voltigeurs, zeichnete sich besonders mah= wrider. Georg Friedrich Wilhelm rend des Rückzugs nach der Leipziger Schlacht aus, wurde 1814 Brigadegeneral und begleitete voll Treue Rapoleon nach Elba, wo er das Kom= mando in Porto Ferrajo übernahm. 1815 mit ihm zurückgekehrt, wurde er vom Kaiser zum Gra= fen, Großtreuze der Ehrenlegion, Generallieutenant und Pair von Frankreich ernannt und besehligte bei Waterloo (Juni 1815) eine Division der alten Garbe. Hier focht er ruhmvoll, und als die Schlacht verloren war, nahm ein Bataillon der von ihm geführten Gardechasseurs Napoleon in seine Witte, um ihn bom Schlachtfelde zu entfernen; willenlos jagte Napoleon mit ihnen davon. C., von einer Granate am Kopfe verwundet, stürzte vom Pferde, wurde von einem hannoverschen Obersten ergriffen, entkam, wurde aber wieder gefangen. Das ihm in den Mund gelegte Wort: "La garde meurt et ne se rend pas!" ist erfunden. Man brachte C. nach Brüffel und von da nach England. Hier erfuhr! er, sein Name siehe auf der Achtungsliste, weil er König Ludwig mit bewaffneter Hand bekämpft habe; er eilte, um dies Urteil umzuwandeln, nach Frankreich (Ende September 1815), wurde verhaftet. nach Paris gebracht und in der Abtei gefangen gesett. Rach sechs Wonaten sprach ihn ein Kriegs= rat frei, weil er nie dem Könige den Treueid! geleistet batte. 1820 ernannte ihn Lubwig XVIII. zum Maréchal de camp und Rommandanten von Lille. 1824 ließ er sich zur Ruhe setzen und lebte nun bei Rantes; die Zulirevolution rief ihn 1830 nochmals zum Heere, bald aber trat er wieder zurück und ftarb in Nantes am 8. Januar 1842. Dort steht sein Denkmal.

Camisards, s. Cevennenkrieg.

Camorra, die, eine der zahllosen unteritalie= im Kriege gegen die Siths 1848—1849 a nischen "Setten", läßt sich als eine in freimaure= | vision im Pendschab und bei Gubschrat (Gu rischer Art mit Graben, Aufnahme= und Beför= am 13. Januar 1849 wurde er bei If berungsproben, Erkennungszeichen (zwei besonders walah verwundet; 1851 — 1852 führte 1 gestalteten Messern), Beamten, Psilichten, Rechten Kommando in dem wichtigen Peschawer I und Strafen organisierte Diebesgesellschaft bezeich= und hielt die unruhigen Bergstämme im 3 nen, welche ben Diebsiahl auf bas Prinzip des 3m Juni 1854 murbe er General-Major. Trinkgelbes basiert und in Gestalt der Erpressung vorragend war sein Anteil an dem Ais seit einem halben Jahrhundert verbreitet, zählte Brigade führte; mit ihr eilte er an der Ales sie ihre Mitglieder nach Hunderten unter allen tember 1854) dem Generale Brown zwiffe Ständen und Berussarten. Im Heere wie in die Russen trotz ihrer mörderischen Battens ben verschiedensten Zweigen bes Staatsbienstes be= rud und bemächtigte sich ibrer Stellm fanten sich, wenigstens vor 1860, Camorristen. Balaclawa, einem seiner Haupttage, ratt Der Hauptsitz waren bie Gefängnisse; tie Bagnos besonders bas Borbringen bes ruffischen bilbeten bie Hochschulen der Gesellschaft. In selt= Liprandi, erlitt aber enorme Berlufte 🏝 samem Gegensate dazu wurde zur Aufnahme der tober). Da seine Truppen die Reserve Beweis verlangt, bag ber Kanbibat feinen Dieb= war C. in dem Feldzuge feine weitere Gof stahl begangen habe und seine weiblichen Ange- zu großen Thaten gegeben. 1856 beime borigen teine Prostituierte seien. In jeder Pro- wurde er General-Lieutenant und General-34 vinzial-Hauptstadt bestand eine Zentralstelle mit ber Infanterie, im Sommer 1857 abet. einem mit absoluter Gewalt ausgerüfteten Chef; Indien die Rebellion tobte, borthin all in Reapel selbst waren zwölf solcher Zentral= besehlshaber ber britischen Truppen auf int stellen. Jeber Lobntutider, Krämer, Hausierer, Boben und als Feldzeugmeister entfandt. Schmuggler u. f. w. mußte ber Camorra einen Oftober 1857 verließ er Calcutta, fant fon Teil seines Berbienstes abgeben, wenn er sich nicht 3. November an ber Spite ber gegen ? ben ärgsten Berfolgungen und Diifhandlungen und Audh bestimmten Armee; biefelte we aussetzen wollte. Auch Aufträge zu Berbrechen Berbältnisse zum Feinte Klein, nur 5000 wurden für schweren Lohn angenommen und aus= fart, aber auserlesene Lente. Er raumt geführt. Die natiirliche Feigheit des neapolita= pore, zog die Truppen zusammen, mit nischen Bolles erleichterte ibr Treiben; bie Polizei 15. November trot beftigen Biberfantes 21 König Ferdinands II. bulbete fie, teils aus Furcht, und Martinière und erfturmte in and teils weil sie in den Camorrifien vortreffliche Blutbate, mabrend die Rebellen mit gaben fe

Wertzeuge gegen die Liberalen fand. F wollte ihr ein Ende machen und ließ ein ber berüchtigtsten Camorristen beportien Folge war, daß die Zurückgebliebenen ben Garibaldinern verständigten. Liborio 9 ber vor Garibaldis Ankunft die Regiern Neapel leitete, schuf sogar eine Camorriste Die italienische Regierung löste dieselbe sol und ließ die unbotmäßigsten Glieber berk die Bagnos schaffen. Doch ist es bis ben gelungen, dies Krebsübel ber neapolit Gesellschaft mit Stumpf und Stiel ausp wenn auch die Camorristen, ungleich wenige reich und frech, ihr Handwert im Berbe zu treiben und fast ganz auf die untersten Nassen zu beschränken genötigt sind.

Campbell, Sir Colin C., Lord ! Als Sohn des Tischlers M'Liver in Glesg 20. Oftober 1792 geboren, nahm er den! seines Oheims Campbell an, trat 1808 i britische Heer, ging nach Spanien, socht Moore (s. d.) bei Coruña und nahm 18 der scheiternden Expedition Chathams (f. t der Insel Walcheren teil; 1814 diente er spanischen Corps bes Generals Ballefteros und stritt wader in mancher Schlacht. In er in ben englisch=amerikanischen Arieg, ; sich seit 1814 bort aus, wurde Brigade: und unterdrückte 1823 einen Regerausst Demerara. 1832 zum Oberstlieutenant m zum Obersten avanciert, biente Campbel mit Auszeichnung gegen China, wurde s indischen Kriegsschauplatz versetzt und be Uber das ganze Fesisand von Neapel wo er unter Lord Raglan (f. d.) die Hook

rangen, am 16. Rovember Sicanberbagh ne Mojdee Shah Rabshif. Am 17. No= r wurden bem Feinde zwei weitere Punkte en, die Generale Havelod (f. b.) und Outram diehen zu C. und entsehten mit ihm Lud= Aus übertriebener Borsicht aber und wenig äftig auftretend, räumte C. Ludnow am dovember wieder und rückte nach Cawnpore Als die Sipahis hier den General Windham lossen, fiel E. über sie her, warf sie in der 1966 vom 6. Dezember über die Dschumna sund zersprengte sie in alle Winde. Uber Mbzugspläne des neuen Jahres konnten die hm Generale nicht einig werben und C.8 kambinationen kamen nur teilweise zur Menng; der General-Gonverneur Lord Can-(s. d.) trat ihm hemmend in den Weg und n ihn z. B., den Zug gegen Andh aufzugeben. neud Sir Hugh Rose Mittelindien unterwarf, f C. Cawnpore am 4. März 1858 mit 10 Manu, einem für Indien seltenen Heere, dan fich alsbald noch andere Corps vers m, kam unter blutigen Kümpfen vor Lucknow nd erstitemte die Stadt am 21. Alärz, wobei negliche Beute gemacht wurde. Die Rebellion e von E. mehr und mehr eingeengt, Barilly dei genommen; Rohilfand beugte sich und **Edinse des** Jahres war die ganze Re= n bestegt, auch Aubh durfte als unterworfen Zum Lohne wurde C., der Met werden. **Mi 1860** nach England abreiste, schon 1858 **Baron** Clybe of Clybesbale" ernannt. In that wurde er mit Ehren überhäuft; beibe Barlaments votierten bem sieghaften Dank. Er wurde General und Oberst Mercam Guards, im November 1862 spell. Lord Clyde starb zu Chatham am mme 1863 und wurde auf königliches Ge= n Bestminster bestattet. — Bgl. u. a.: mann, Die Empörung im angloinbischen mub beren Folgen (Unfere Zeit, Bb. V, 1861): General Schadwell, The life 🕶 Clyde (London 1880).

Bobel, John, Lorb. Ein echter Schotte Dexie und höhere Bildung, ein tüchtiger Moanbter Arbeiter mit eherner Konsequenz wer Campbell. In Springsield bei Cupar **Saft Fife)** als zweiter Sohn des Pastors C. September 1779 geboren, bezog er im ber 1791 bie Universität St. Andrews, wenig Geschmad an der Theologie wbierte in London die Rechte. Um hier tonnen, schrieb er bie Parlament8= vand die Theaterfritiken für das "Mor= Spronicle", was für ihn eine vorzüg= Mule gewesen ist. Im Parlamente borte englische Sprache vollendet in dem Munde Sten Rebner und suchte seinen provin= Dialett forgfältig abzustreifen, boch ragte feines trodenen Humors infolge seiner Redeweise und des nie ganz abgelegten als Rebner nie sonberlich hervor. 1806 **E. Sachwalter** und brachte es zu bedeu= Prapis; bei großer Sparsamteit erreichte Belehrte wurden auf ihn aufmerksam. In Oberrichter der Queens Bench erhielt. Er

Mußestunden gab er genaue und höchst lichtvolle Berichte ("Reports", 4 Bbe., London 1809—1816) über bie wichtigsten in ben Gerichtshöfen ber Kings Bench und Common Pleas verhandelten Prozesse heraus. Stets hielt sich C. zu den Whigs und unter der Torp-Regierung konnte er darum nicht auf Beförberung rechnen. 1821 heiratete er die Tochter des tornstischen Lord Abinger und erhielt als Kings Counsel 1827 unter Cannings Waltung ben seibenen Talar. 1830 meldete er sich als Kandidat für den Fleden Stafford und trat, den torpstischen Mithewerber besiegend, ins Unterhaus. 1832 unterstützte er den Grafen Grep eifrig bei der Reformbill im Unterhause und wurde dafür im November 1832. General-Fistal (Solicitor General). Im neuen Parlamente vertrat er die Stadt Dublen und im Februar 1834 wurde er General-Staatsprokurator (Attorney General). Durch eine Koalition ber Konservativen und Rabikalen verlor er zwar 1834 seinen Sitz für Dublep, wurde aber alsbald für Edinburgh gewählt, welches er bis 1841 vertrat. - C. erwarb sich große Berdienste um Reformen im englischen Rechtswesen. Er veranlaßte z. B. die Novelle zum Libellgesetz (Campbells Act), er= leichterte es Angeklagten, sich vor Berhaftung zu schützen, und beschränkte die richterliche Macht im Erlassen von Haftbefehlen. Zahlreiche Rechtshändel, die er zu glücklichem Refultate führte, brachten ihn zu großem Ruse. Seine "Speeches at the bar and in the House of Commons" erschienen gesammelt (London 1842). Da die Regierung ihn im Unterhause nicht missen wollte, verhinderte sein eigener Eifer für sie sein rascheres Steigen; um ihn etwas zu belohnen, erhielt seine Gemahlin 1836 die Peerage als Baronesse Stras theben. Der Premierminister Welbourne (f. d.), den er einst in einem Standalprozesse erfolgreich verteidigt hatte, wollte ihm die Stelle eines Lord Justice verschaffen, konnte es aber nicht burch= setzen und bewog endlich den Lordkanzler von Ir= land, Plunkett, ihm zu weichen; C. wurde im Juni 1841 Lordfanzler von Irland und Peer. aber das zerrüttete Ministerium alsbald stürzte, so verlor er seine Ranzlerwürde schon im Sep= tember 1841 wieder; bas ihm zustehende Jahres= gehalt von 4000 Pfd. St. lehnte er ab. Un ben Debatten im Oberhause nahm er lebhasten An= teil und pflegte sich mit Brougham (f. d.) zu streiten; dabei beschäftigte er sich litterarisch. Außer "Shakespeares legal acquirements considered" (London 1859) schrieb er die rasch berühmt werbenden und trot vieler Mängel und Schwächen hochwichtigen und wertvollen "Lives of the Lord Chancellors of England" (Yonbon 1845—1847, 4. Aufl. 1857, 8. Aufl. in 7 Bän= ben 1873); ihnen folgten "Lives of the Chief-Justices of England" (3 Banbe, 1849-1857, 3. Aufl. in 4 Bänden 1874). Als 1846 Lord Ruffell (s. b.) sein Ministerium bildete, hoffte C. auf das große Siegel, erhielt aber im Juli 1846 nur die Kanzlerwürde für Lancaster mit Sit im Rabinette. Dieser Posten genügte ihm nicht und er rastete nicht, bis er nach Berbrängung bes In= Ptommen enorme Dimensionen und tüchtige habers am 6. März 1850 den Platz als L'ord=

waltete mit tabelloser Unparteilichkeit und größer juristischer Gewandtheit. Wit 80 Jahren erreichte er schließlich bas Ziel seines höchsten Sehnens: in Palmerstons Viinisterium wurde er am 5. Juli 1859 Lord = Ranzler von England, das große Siegel lag in seiner Hand. Boll Rüstigkeit be-Neidete er sein Amt, dis er schmerzlos am 23. Juni 1861 entschlummerte. — Bgl. Life of John, Lord Campbell, a Selection from his Autobiography, Diary and Letters, edited by his daughter, the Hon. Mrs. Hardcastle,

2 Banbe, London 1880. Campegius (Campeggi), alte und angesehene italienische Familie, im 13. Jahrhundert aus Frankreich nach Bologna eingewandert. Geschicht= lich berühmt sind besonders zwei Glieder derselben im 16. Jahrhundert, beide Kardinäle, Onkel und Resse: 1) Der ältere Lorenz C. ist geboren 1474 in Bologna, gestorben am 19. Juli 1539 Er genoß den Unterricht seines Baters, eines berühmten Juristen (gestorben 1511), wurde selbst Prosessor juris und verheiratete sich in jun= gen Jahren mit einer Italienerin. Nach dem Tod seiner Frau trat er in den geistlichen Stand, wurde von P. Julius zum Auditor der Rota, später zum Bischof von Feltre ernannt und als Runtius nach Deutschland geschickt. Auch Leo X. übertrug ihm wichtige Sendungen und ernannte ihn 1517 zum Kardinal. 1519 ging er wegen eines Türkenzehntens nach England, 1520 half er mit bei Abfassung der Bannbulle gegen Luther, 1524 machte ihn Klemens VII., bessen besonderes Bertrauen er genoß, jum Bischof von Bologna und sandte ihn als Legaten mit wichtigen Boll= machten zum Nürnberger Reichstag. Er fand Deutschland in vollem Abfall, wurde in Augsburg öffentlich verspottet, konnte in Nürnberg seinen Einzug nur ohne alle Zeremonieen halten, ohne Kardinalshut, Kreuz und Segenspendung. Beim Reichstag beschwerte er sich über die Dul= dung der Neuerungen, erinnerte an das Wormser Edift, machte aber mit allen seinen Klagen und Forderungen wenig Eindruck: die einen lachten, Man erinnerte die anderen wurden unwillig. ben Legaten an die 100 gravamina deutscher Nation, die man seinem Borganger mitgegeben; er that, als ob er davon nichts wüßte: die Be= schwerbeschrift sei gar nicht offiziell an den hei= schienen zu Benedig 1550 ff. — Uba ligen Stuhl gelangt, er habe zwar ein gebrucktes Blatt solchen Inhalts gelesen, könne aber nicht XVI; Nouv. Biogr. univ., T. VIII. glauben, daß eine so "ungeschickte Schrift" vom beutschen Reichstag ausgegangen. Solche Aus- präsident 1848), geboren am 3. Januar 1888 flüchte bienten ebenso wenig bazu, ben Reichstag | Hunshopen, Regierungsbezirk Machen, wente ihm günstig zu stimmen, als was man fonst von mann und Teilnehmer bes von ihm 🚥 🙀 bem Benehmen bes Legaten sich erzählte, von sei= älteren Bruder 1825 gegründeten Banfante nem Beig, Hochmut, seiner empörenben Behand= und L. C. in Köln, welches noch jest bet lung armer beutscher Aleriker. Der Reichstags= ber ihn auszeichnenben Lebhaftigket te beschluß ("man wolle bas Wormser Edikt halten, und Energie des Willens, welche er 📫 soviel als möglich") war so nichtssagend als mög= Denkungsweise ganz in den Dienk der 🏴 lich; die Forderung eines beutschen Konzils wurde gebenden örtlichen, provinziellen und offen erneut, C. beauftragt, dasselbe beim Papft zu be= politischen Berhaltniffe ftellte, wurde er fok fürworten; bis babin folle bie freie Predigt bes einer ber Saupttrager ber Rultur-, Fortforit Evangeliums nicht gehindert werden. — Da, in staatlichen Reform-Ibeen, die im Meinland biefem für die lirchliche und politische Entwidelung befonders fruchtbaren Boben gefunden fabe. Deutschlands so fritischen Moment, gelang es ber bem er im Stadtrat und ber handelitum schlauen Diplomatie bes Italieners, die bem Papst= Köln, in mannigfachen burgerlichen Ehrand

tum von einer Einigung Deutschlands d Gesahr abzuwenden, einer Spaltung un Reichsfänden zuvorzukommen, und so die Einheit der deutschen Nation sür Jahrhun vernichten — durch den Regensburger t bund vom Juli 1524, wo Erzherzog Fer die Herzöge von Bapern und eine Anza deutscher Bischöse zur Unterdrückung der mation in ihren Territorien sich verbanden. zeitig sucht der Legat auch auf den Kai zuwirken, um diesen zu einem energische chreiten zu veranlassen, treibt Dr. Ed zur A seines "Enchiridion" al**s Gegengewicht ge**s lanchthons "Loci" und sucht in jeder Be gegenresormatorische Bewegung zu sördern spätere päpstliche Wission führt ihn 15! zweitenmal nach England in ber Ebesche sache Heinrich VIII.; 1529 ist er, "ber kais unter allen Karbinälen", bei ber Krönung A in Bologna, 1530 beim Augsburger Re nachbem er kurz zuvor dem Kaiser einen S überreicht über bie Mittel zur Bieberger ber Protestanten (Ranke III, 163). er Mitglied der vom Papft Klemens VIL gesetzen Rongregation des Ronzils, dete-1534 an der Wahl Pauls III. und dem Moment, wo er eine nene Rission übsoll in Sachen des beabsichtigten Row Seine juristischen Schriften sind ungedruck für die Reformationsgeschichte sind seine zum Teil 1550 in Basel herausgegeber "Epistolae miscell.". Siehe bie Litteratu formations-Geschichte, besonders Rante renbrecher, Lammer, Röftlins Bb.I; N. Biogr. univ., T.VIII; Th. R.= 2) Sein Reffe, Nachfolger im Bisturn und Begleiter auf vielen Reisen war Nach des Oheims Tod sandte in Paul III. 1540 jum Wormser Kolloquina war er bei Eröffnung des Tribentinischa zils, an welchem außer ihm noch 4 Pralan selben Namens teilnahmen. Er schried bassp Schriften besonders kirchenrechtlichen Indus über Cölibat, päpfiliche Gewalt, 2004 Pflichten driftlicher Fürsten, in benen a 🎮 treuer Anhänger des Papfitums, aber au ber Infallibilität sich zeigt. Seine Gome andere besselben Ramens f. Dupin, MI

Camphaufen, Bubolf (preußifder

ı ber Rheinschleppschiffahrt und rahnanlagen der Provinz sich das men erworben hatte, wurde er Bier krovinziallandtag gewählt. ierst seinen liberalen Bestrebungen zen Ausbruck gab. 1843 brachte er Preffreiheit, drei Jahre später den uner den ganzen Staat umfassen= ung ein. 1847 in den vereinigten begann er, tropbem er als Redner , durch seine Wirksamkeit bald alls rksamkeit zu erregen. Als einer der alen, besonders der rheinisch=libe= : er ein für jährliche Berufung bes Erweiterung bes Petitionsrechtes, Zweidrittel=Majorität, überhaupt 3 der ständischen in eine konstitu= Bei den Wahlen für die te C. mit Bederath und neunzehn en Deputierten entgegen Hanse= n 27 Genossen seine Bereitwillig= ihlen teilzunehmen, und dem ent= er auch, entgegen dem Berfahren Berufung zur vorbereitenden Ber= zesamten Ausschüsse an. **Us** lam :auf an, eine Ausgleichung der e mit der Autorität des Königs An den Berhandlungen der ver= isse nahm er vom 17. Januar 48 teil. — Es kamen die "März= nisterium Bobelschwingh folgte bas als dieses zurücktrat (29. März der König C. die Bildung eines ims und den Borsitz in demselben. t C.8 und der übrigen Minister, nanns, ließ hoffen, die revolutionäre illen oder wenigstens das opposi= e vom Throne auf die Minister gelang dies teilweis; aber an der scheiterte sein Bemühen. Um er seine Entlassung als Minister, bald darauf als Bevollmächtigter Kraft und Gewandtheit bekämpfte tratischen Bestrebungen im Reich8= :e für das vielgeschmähte und ver= wieder Sympathieen zu gewinnen, tum und ber Reichsidee, die von zur Durchführung ihrer Brinzi= , Großbeutschen" zur Herabsetzung hischen Staaten Deutschlands, be= ; ns, ausgebeutet wurde, energisch 1 er die von 31 Regierungen in rlassene gemeinschaftliche Erklärung bewog endlich die preußische Re-Aularnote vom 23. Januar 1849, deutsche engere Bundesstaat mit se in Aussicht genommen wurde. brängte ihn die vom Könige ein= tit, die vom Reichsparlament an= itrone zurückzuweisen, bafür aber A aus ber Hand ber Fürsten an= Rückritt von seinem Amte (April taatsamt bekleidete er sortan nicht

Herrenhauses, saß 1850 im Erfurter Parlament, wo er als Referent über den Berfassungsentwurf die Annahme desselben en bloc empfahl, und ars beitete auch später im Herrenhause im Interesse der liberalen Partei. Im übrigen widmete er sich als zweiter Chef des den Namen seiner Kamilie tragenden Bankhauses den taufmännischen Ge= schäften. — Bgl. D. J. L. Hansemann, Das preußische und deutsche Versassungswerk (1850); Ranke, in der Allg. Deutschen Biographie: "Friedrich Wilhelm IV." und die einschlagenden

Schriften über preußische Geschichte.

Camphausen, Otto. In Hünshoven als Bruber des Borigen am 21. Oktober 1812 geboren, studierte C. Jura und Cameralia in Bonn, Heidelberg, München und Berlin, wurde 1834 Referendar bei der Regierung in Köln und nahm, durch seine Brüder angeregt, eifrigen Anteil an kommerziellen und industriellen Unternehmungen. Seit 1837 Regierungsassessor in Wagdeburg, wurde er 1840 Hilfbarbeiter im Finanzministerium bei ber Abteilung für Etats= und Kassenwesen, tam im Dezember d. J. zur Regierung nach Koblenz, im Februar 1842 nach Trier, wo er Regierungs= rat wurde, 1844 aber als Finanzrat wieder in das Finanzministerium, wo er vorzüglich die auf bie Grundsteuer bezüglichen Angelegenheiten bearbeitete. 1845 stieg er zum Geheimen Finanzrat, 1853 zum Geheimen Oberfinanzrat auf. C. verfaßte ben 1847 dem vereinigten Landtage vorgelegten Gesetzentwurf wegen Einführung einer Einkommen= steuer nebst der Denkschrift dazu. 1849 wie 1850 — 1852 gehörte er ber Zweiten Kammer, 1850 dem Volkshause in Erfurt an, zeigte sich gemäßigt liberal wie sein Bruder Ludolf, und galt namentlich in Finanzfragen für einen auß= gezeichneten Reserenten. 1854 wurde er Präsident ber Seehandlung, gehörte seit 1860 als lebenslängliches Witglied dem Herrenhause an und kam 1867 in ben Reichstag. Am 27. Oktober 1869 folgte er v. d. Hevdt als Finanzminister; das Defizit Preußens betrug 5,400,000 Thaler. Alle Preußens beim Reichsregiment in Parteien brachten C. ihr Bertrauen entgegen, er erklärte fich für eine Steuerreform und einen an= beren Modus ber Schulbentilgung, benn es erschien ihm bringend notwendig, daß der Staat leichter als bisher Schulben tilgen könne und zwar in guten Zeiten größere, in ichlechten fleinere Beträge, stets unter voller Wahrung der Rechte der Staats= Am 4. November legte er ben Abge= gewalt. ordneten seinen neuen Finanzplan vor. voller Wahrung ber Rechte ber Staatsgläubiger sollten die 44°/vige und 4°/vige Staatsschuld in eine gleichmäßige 44 %ige Rentenschuld konver= tiert werben; Zwangskonversion sollte ausgeschlossen bleiben, doch durften die Staatsgläubiger durch das Anerbieten einer Prämie von höchstens 1% für Annahme ber Konversion gewonnen werben. C. wollte die übermäßige Amortisation mindern und die Staatsausgaben um etwa 34 Millionen erleichtern, die am Defizit noch fehlenden 2 Mil= lionen sollten burch Beräußerung von Grunds stüden zc. beschafft werben. Im Dezember 1869 nahmen beibe Häuser die Konsolidationsvorlage ! politische Thätigkeit gab er trot = freudig an. Die Konversion wurde mit dem besten auf. Er wurde Mitglied des Erfolge durchgeführt; Preußen konnte bald bebeutende Schulden tilgen, und das Budget für resp. zurückgezahlt. Um 28. April 1874 kmm 1871 wies kein Defizit auf. Trotz des Kriegs von 1870/71 war die Finanzlage sehr günstig, und ba infolge der Milliardenzahlung ein Reichstriegs= schatz errichtet wurde, bedurfte Preußen keines Staatsschatzes mehr; sein Bestand und einige außerordentliche Einnahmen sollten nun Staatsschulbentilgung bienen. Bebeutenbe Sum= men, welche Preußen bisher als Betriebsfonds der Reichsverwaltung und dem Kriegsministerium zur Disposition gestellt hatte, wurden ihm vom Reiche zurückerstattet. Bei der Münzresorm befürwortete E. lebhaft die Einführung der Mark und trat entschieden für die Ersetzung des Staats= papiergeldes burch Reichskassenscheine ein. 1871 ergab sich ein Einnahmeüberschuß von über 9, 1872 von 28 Millionen Thalern, und C. konnte in letterem Jahre ohne Steuererhöhung 144 Willionen Thaler zu neuen Ausgaben verwenden. Er wünschte nun, die unterfte Stufe ber Rlassen= steuer aufzuheben, die jährlich einen halben Thaler betrug und 5 Millionen Seelen betraf; an ihrer Statt erhob man in ben großen Städten bie Mahl= und Schlachtsteuer, die C. auch abschaffen wollte, wobei er jedoch Städten mit über 100,000 Einwohnern erlaubt sein ließ, diese Steuer zu erheben, wenn sie der Staatskasse ein Aversum dafür zahlten, daß ihnen nach wie vor keine Klassensteuer abgefordert würde. Hierin konnte aber C. kein Einverständnis mit der Bolksvertretung erzielen, von allen Seiten erhob sich Oppo= sition; erfolglos suchte C. sein Projekt vom 9. Dezember 1871 zu verteibigen und zog bann den Entwurf am 26. Februar 1872 ganz zurück. Seine neue Vorlage, die alle unter 140 Thaler einnehmenden Personen von der Klassensteuer frei machen wollte, ging hingegen durch und am 1. Januar 1874 hörte auch Schlacht= und Mahl= Das Abgeordnetenhaus nahm am steuer auf. 3. Marz 1873 C.8 Steuerreformgesetz mit großer Majorität an und das Herrenhaus pflichtete am 22. April bei. Eifrig befämpfte C. im Abgeord=1 netenhause 1873 die Aushebung der Kalenders und Zeitungsstempelsteuer, konnte aber im Reichstage; von 1874 seinen Widerstand nicht aufrecht erhalten. Seit 9. November 1872 war C. Bizepräsident des ersterem verzichtete Ofterreich auf die Ricality Staatsministeriums und ba Bismard wiederholt trat die Lombardei ab und gestattete, das fin längere Reisen unternahm, stieg er ungemein an eine Reibe Gebiete verstärkt und baraus em Ansehen und Einfluß. Am 12. November 1872 pinische Republik gestaltet werbe. Ofterm eröffnete er ben Landtag und verfocht am 22. No= fprach, den Herzog von Modena durch de vember das Resultat der Ministerkrisis gegen die gan zu entschädigen. Die Jonischen Inka 💇 Angriffe Windthorsts (f. b.). Auch 1874—1877 die venetianischen Gebiete an der albanischen eröffnete er den Landtag und 1877 den Reichstag. | fielen an Frankreich. Eine treffliche Arreite ... Stets vertrat er voll Gewandtheit und Sachs bie an Umfang und Seelenzahl ben Bettef 1800 kenntnis die Vorlagen seines Ressorts und beob- bot, wurde Ofterreich burch Iftrien, Leines achtete mit großer Feinheit die parlamentarischen bie venetianischen Inseln im Abriatischen In Formen. In allen Handels= und Wirtschafts= bie Mündungen von Cattaro, die Stadt Stadt fragen nahm er eine sehr entschiebene Haltung und ein Stiid bes venetianischen Landgebied ein, erklärte sich als unbedingter Freibandler, teil; die Grenze zwischen Ofterreich und bet wurde darum die Zielscheibe für die wilden An= alpinischen Republik lief num vom Gerbeite griffe von Agrariern und Schutzöllnern und für Lacise nach San Giacomo und von der Cité die verberbliche Bahn verantwortlich gemacht, auf dem Po bis zur Pomundung. In Robeit in ber seit 1873 die wirtschaftliche Entwidelung in aller Kürze ein Kongreß von Bevolluite Deutschlands wandele. Und boch verbiente er Frankreichs und des Reichs zusammentete höchstens ben Borwurf, er babe bie Staatsschuld den Reichsfrieden bewertstelligen. Bie with ju rafd aus dem Milliardenfonds verminbert, noch waren die 14 Geheimartikel. 32 ihnen reifelle

er dem Abgeordnetenhause wieder ein Budge vin über 21 Millionen Uberschuß vorlegen, und 1876 wies das Budget trot der traurigen Zeiten kin Desizit, sondern noch einen Meinen Uberschuf met Es war C.s größter Fehler, nach Delbrick (f. b.) Abgang (April 1876) im Ministerium m bleiber und gewissermaßen sich selbst untren zu weder. Seine Position war trot des günftigen finanstandes nicht mehr die alte. E. fügte sich in Bismards Projekte, die deutschen Eisenbahnn m Reichsbahnen zu machen, neue indirette Steuen einzuführen und mit ihnen wie mit Enstau der bestehenden Steuern die Reichseinnahmen p vermehren, gewann aber bei Bismard weta a Einfluß noch an Ansehen, indem er sich nach der richtete. Während die Presse ihn dreift all 300 tektor der Börsenspekulationen und Gründungs angriff, verhandelte Bismard, ohne C. um p benachrichtigen, Weihnachten 1877 mit Bemigia (f. d.) wegen Neugestaltung des Ministerius und der Berufung nationalliberaler Minifier, well natürlich C. schwer verwundete. Am 22. Februs 1878 tabelte Bismard im Reichstage in beligh Weise die von C. verteidigte Tabaffieuer und m pfahl dagegen das Monopol; der sehr genge C. griff nun bitter die Nationalliberalen an, M ihn verbrängen wollten, und warf Bismand m. er (C.) habe früher selbst bas Monopol empfolic, sei aber überstimmt und zur Tabakteuer-Seile gezwungen worden. Bismard leitete ein, ihn burch eine Lobrede am 23. Februar pu fänftigen, C. aber bestand auf ber eingewähl Entlassung und erhielt sie am 23. März 1878: Dur und Rang als Staatsminister verblichen 1881 griff Bismard seine Verwaltung som 🐃 die alten Kollegen waren bose Feinde gewelle.

Campo Formio, Friede von. Die ben nete brüske Haltung Bonapartes gegenwa österreichischen Friedensunterhandlern, ber Gette Cobenzi und Merveldt, erreichte ihren 3mel: 17. Ottober 1797 unterzeichneten sie mit 🕮 🎮 Passeriano ben nach bem Nachbarbork Derfelbe und B Formio benannten Frieden. einen öffentlichen und einen geheimen La 3

Franz seine Mitwirkung zur Abtretung von em ganzen linken Rheinuser an Frankreich ver Schweizer Grenze bis zur Mündung der bei Andernach, von da längs der Nette über sel und an Roer und Maas hinab bis Benstus dem Rheine sollte die Schiffahrt sreim der Maas sollten alle Zölle und Abgaben

Osterreich verzichtete auf die Grafschaft **sein und das Frickthal**, und Frankreich ver= ihm, Schritte zu thun, auf daß es das **E** Salzburg und das Innviertel erhalte. **d** fic Frankreich in Deutschland vergrößere, Ofterreich ein Aquivalent erhalten Dr. Preußen sollte seine linkerheinischen mrüchaben, und beibe Mächte waren durch= wig darüber, daß es keinerlei Erweiterung ven dürfe — schlau schürte Bonaparte die wit Oftergeichs auf Preußen und bessen n gegen Ofterreich. Der Kaiser versprach, Reiche dahin zu wirken, daß es auf seine **exclisheitsrechte und Lehnsansprüche in Ita=** rzichte; weigere es sich, so werde er ihm der bille reichen. Während die Hausmacht der urger in Campo Formio gewann, zog der seine Hand vom Reiche ab, auf dessen er sich bereicherte und konsolidierte. Die ürken, welche an Frankreich Land verloren fouten ihre Entschädigung, nach Uberein= n mischen bem Kaiser und Frankreich, im finden; auf letteres wurde auch das ora= hans verwiesen. Zwanzig Tage nach dem nsche der Ratifikationen sollte der Raiser die Mainz, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Min, Königstein, Ulm und Ingolstadt räumen Ernppen in bie Erblande zurückziehen: — 🖿 die Franzosen freies Spiel im Reiche. wite betrachtete mit Recht diesen Friedens= eine ber besten Grundlagen seiner euro= R Berrschaft.

rentendste der reformatorischen Staatsmänsmeiens unter Karl III., zugleich einer der Rechtsgelehrten, Geschichtsforscher und naskunischen Schriftsteller seiner Zeit, 1728 Is. Geboren als asturisches Dorstind in Enlalia de Sorriba, zeigte er früh seine Begabung und bildete sich allseitig aus, seinenschaft zu seinem Beruse wählend. Theodotat, wurde er 1759 von Karl III. als im Postdepartement in den Staatsdienste, in dem er dann bald zu den höchsten von ausstillen. Er wurde 1762 Fistal die des hohen Rates von Castilien, dann wässent eine Stellung, die er 21 Jahre

Thiser Prasident, 1791 Staatsrat; auch er 1780 zur äußeren Auszeichnung in den Weither Prasident, 1791 Staatsrat; auch er 1780 zur äußeren Auszeichnung in den Abel aufgenommen (titulo de Castilla). Ich dem Floridablanca seines Einslusses k, den er auch im Ansange der Regierung Winsch behanptet hatte, lebte er in Zurid=

Seift von universeller Kapacität und Aus-3. wohlbefannt mit europäischer Kultur

**West wom Sofe** in litterarischen Beschäf=

und Politik, den größten wissenschaftlichen und praktischen Aufgaben gewachsen, zugleich von rei= nem, uneigennützigem Eifer für ben fittlichen und materiellen Fortschritt seines Bolles erfüllt, ton= sequent, aber auch behutsam und vorsichtig und jeder revolutionären Uberstürzung auch des auf= geklärten Despotismus abgeneigt, erkannte er von Anfang an sehr wohl, daß es zur Regeneration Spaniens mit ber Aufklärung, wie sie namentlich Aranda und seine Freunde vertraten, und mit dem unnachsichtigen Rampfe gegen die Ubergriffe der Kirche und gegen den Jesuitenorden, welchen Aranda und Floridablanca politisch und diplo= matisch durchfochten, noch nicht gethan sei; daß vielmehr auf allen Gebieten bes Staats = unb Bolkslebens mit der Tradition der Habsburger zu brechen und neue Grundlagen zu legen seien. Daraus erklärte sich seine eminente, umfassende Thätigkeit; keiner der Schäben, an denen Spa= nien seit mehr als zwei Jahrhunderten krankte, entging ihm, und für alle erfand er die richtigen Mittel zur Besserung. Allerdings war auch er einer der Hauptvertreter des Rampfes gegen die Hierarchie, die das Staatsleben immer mehr über= wuchert hatte, und stand Aranda bei der Ber= treibung der Jesuiten bei; ein Hauptverdienst von ihm war die Berichtigung der Begriffe Staat und Kirche und ber Berhältnisse ber Geistlichkeit zur weltlichen Macht. In seinem "Tratado de la regalia de la amortizacion" 2c., Mabrib 1765 und 1821, sprach er ber Regierung bas Recht zu, die Beräußerungen zugunsten der toten Hand zu beschränken und die Bermehrung der geistlichen Güter, eines Hauptfaktors zu Spaniens Berfall, zu hindern: eine Lehre und Beweiß= führung, die in ganz Europa freudig begrüßt und vielfach benutzt wurde; und entschieden stand er gegen die Ausbehnung der Röster und die kirch= liche Protektion des Bettels. Dabei trat er aber dem Glauben der Kirche nicht zu nahe; als guter Spanier und praktischer Staatsmann schonte er die bestehenden Borurteile, so weit es ging; er schied sie von den nicht zu dulbenden Mißbräuchen, bie ben Bestand bes Staates gefährbeten, ebenso wie die achtungswerte Geiftlichkeit von ben kulturfeinblichen Pfaffen und Mönchen; er hütete sich, bie Konsequenzen bes französischen Dottrinarismus ohne weiteres auf ben spanischen Staat anwenden Und ebenso auf anderen Gebieten. zu wollen. Wie klar er auch bie Hauptschäben bes spanischen Lebens und Staates erkannte und wie entschieden er sie auch angriff, so war er boch weit entfernt davon, zu glauben, einem Bolle, und am wenig= sten dem spanischen jener Zeit, ließen sich neue Ideen und Einrichtungen, wie sie von der philo= sophisch=politischen Schule der französischen Ency= Nopädisten vertreten wurden, aufzwingen und in ben fremben Organismus einführen. suchte er als guter Geschichtstenner einerseits überall Anknüpfung an die altspanischen Uberlieferungen zu gewinnen, benn "jene vorhabsburgische Zeit war reich gewesen an weisen Gesetzen und Einrichtungen und hatte in der großen Mannig= faltigkeit ihrer provinziellen Entwickelung eigen= tümliche Löfungen für die verschiedensten Aufgaben

gefunden ": ein Standpunkt, welchem ber Florida=

blancas und das damals in Europa allgemein! herrschende Regierungsspstem des wohlwollenden, aufgeklärten Despotismus diametral entgegengesetzt Anderseits sab er, daß eine auf lokale Selbstbestimmung und Selbstthätigkeit begründete Erziehung und Teilnahme bes Bolles an dem reformatorischen Werke den Maßregeln der Re= gierung zur Seite gehen muffe, daß die öffent= liche Meinung und vor allem der Beistand der gebildeten Klassen gewonnen werden müsse. wurde er durch seine staatsmännische Thätigkeit und seine Schriften ber Erzieher seines Boltes; er war der erste angenehme Schriftsteller über Geschichte, Staatswissenschaft, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft inmitten einer troßlosen Mönchslitteratur. So begründete er überall patriotische Gesellschaften, welche der Thätigkeit der Regierung halfen und überall Wissen zu verbreiten suchten. Dahin gehören seine zwei berühmten Schriften "Discurso sobre el fomento de la industria popular", Mabrib 1774 (bentsch von Göriz, Stuttgart 1778), worin er seinen Plan zur Berbesserung der Bollverziehung entwickelte, und der "Discurso sobre la educacion popular de los artesanos y su fomento", Mabrid 1775—1777, 6 Bbe., worin er das verderbliche Vorurteil gegen Runst = und Handarbeiten bekämpfte. Kerner wirkte er an der Spitze des Rates der Mesta gegen die schäblichen Privilegien der Herben= gesellschaften; er war mit beteiligt an der Koloni= sation der Sierra Morena (s. unter "Aranda" und "Carolina"). Er bemühte sich um die Befreiung des amerikanischen Handels von den Privilegien einzelner Häfen, um die freie Einfuhr gewisser Rohstoffe, um die Errichtung einer Nationalbank. Er sorgte für bessere Schulbildung und Ber= besserung der Lehrbücher; für Berbesserung der ver= kommenen Universitäten, an denen er namentlich den mathematischen, ökonomischen und natur= wissenschaftlichen Studien die gebührende Achtung verschaffte. Er selbst stand an der Spike meh= rerer wissenschaftlichen Institute und war Prä= sident der Alademie der Geschichte. Er besserte die Rechtsverwaltung und drang namentlich auf eine neue Kriminalgesetzgebung, um der Barbarei des peinlichen Berfahrens Schranken zu setzen; auf seine Beranlassung gab der junge Lardizabal 1784 feine Abhandlung über bie Strafgesetzgebung im Geifte Beccarias heraus. Er reformierte enb= lich bas Armenwesen, bas er ber kirchlichen Für= forge zu entziehen suchte, und richtete Sospitäler ein, verbesserte bas Berkehrswesen und erleichterte ben Steuerbruck. So gab er, der sich allein verdankte, was er war, überallhin die fruchtbarsten Anregungen; er sab biese wirken, er fand würdige Shüler, vor allen den ausgezeichneten Jovellanos; Spanien schien in neue Bahnen einzulenken und von neuem in die Reihe ber europäischen Kultur= staaten einzutreten; da machte Karls IV. schimps= liche Regierung allen Hoffnungen wieder ein Ente.

Bgl. über C. auch unter "Karl III.", "Aranda", besonders Dumouriez, zu überwachen "Floridablanca". Ferrer del Rio, Historia sein Urteil im Prozesse des Königs, del reinado de Cárlos III de España, Madrid Tod ohne Ausschub und ohne Ap 1856—1858, 4 Bbe.; Bourgoing, über den das Bolt lantete, nach Paris ein Zustand Spaniens in den Jahren 1782—1788; 1793 erhielt er den Austrag, den

Baumgarten, Geschichte Spaniens französischen Revolution, und Geschicht I, 24 s.; Schlosser, Geschichte bei Jahrhunderts; Lafuente, Historie Bb. XXI u. XXII.

Camus, Armand Gafton. 9 2. April 1740 geboren, studierte C zeichnete sich als Renner bes kanon aus und wurde Generalabvokat des Rierus am Parlamente, dann Rat d von Trier und des Fürsten Salm: von ihm gelieferte erste französische Ube Aristotelischen Werks "Histoire de d'Aristote" (2 Bbc., Paris 1783) die Mitgliedschaft der Atademie de und schönen Wissenschaften; 1796 and Epistetos und Rebes (2. Aufl. britten Stande in Paris 1789 jun in die Reichsstände gewählt, war ersten, die den Eid im Ballhause sch entschieden sprach er sich gegen t Staatsinstitutionen aus, mißbilligte holten Anleiheprojette, setzte die Al Annaten an den Papst und die E päpstlichen Grafschaft Benaissin di teiligte sich sehr lebhaft bei der Const du clergé vom Juli 1790. Ein fil geisterter Jansenist, ber die neue Ko Rlerus stets mit dem Neuen Testar brachte, gab er in den Kirchenfragen Ausschlag: mit politischem Enthusial sich bei ihm wahre Religiosität. C. zügellosen Jakobinern. Als Archiv stituante veranlagte er die Beröffen "roten Buche" mit den besonderen ! Hofs im April 1790, wodurch l Pobels wefentlich frieg. Als Miraben tum retten und die monarchischen Inte wollte, fand er in C. einen wilden Nationalversammlung löste die Kirch und auf Antrieb von C. verlangten am 23. Dezember 1790 vom Könige warum er mit der Bestätigung der n versassung temporisiere; geängstigt g am 26. Dezember. Daß Mirabeau der Kirchenfrage auf ruhigere Wege b brachte viele geistliche Deputierte gegen ihn ins Feuer; tropbem fette Antrag am 21. Januar 1791 burch Lubwigs XVI. miklang, und C. No. auch Lafavette und Bailly bes Berre aber damit etwas zu erreichen; aud bie Unterbrückung aller Orben und I mit Geburtsrechten. Für bas Depart Loire im September 1792 in ben Ra getreten, wurde er jum Sefretar forberte am 18. Ottober, es foliten wegen Berrats und Beruntremung stand versetzt und die Emigrantens güter vertauft werben. Einige Bode er als Kommissär nach Belgien, um besonders Dumouriez, ju überwachen

uriez zu verhaften; dieser aber bemächtigte iner, der mit ihm gekommenen drei Kom= e und des sie begleitenden Kriegsministers iberlieferte die fünf am 3. April den Oster= C. wurde nach Mastricht, dann nach ng, Königgrat, schließlich nach Olmütz in gebracht. Am 25. Dezember 1795 wurden d seine Gesährten von Osterreich gegen Ma= Ropale (f. "Angoulême, Herzogin von") wechselt; C. trat in den Rat der Fünshundert wurde am 23. Januar 1796 ihr Präsident, Bichegru im Mai 1797 Platz machen mußte. eifriger Republikaner stimmte er gegen das Kängliche Konsulat Bonapartes, blieb aber Seit 1797 widmete er sich malardivar. Kießlich wissenschaftlichen Arbeiten und seine ngen bekunden sämtlich seine vielseitige Bil= und gründliche Forschungen. C. starb am ovember 1804.

schrieb u. a.: "Code matrimonial", Paris ; "Lettres sur la profession d'avocat avec bibliothèque choisie des livres de droit", L, Paris 1772—1775; "Code judiciaire ou eil des décrets de l'assemblée nationale nstituante sur l'ordre judiciaire", 4 Bbc., 1792; "Collection des décisions nou-14, 3 8be., Paris 1784; "Voyage dans épartements nouvellement réunis", 28bt., 1803.

maris (Aanaris), Konstantin, war einer **ramhaftesten Seehelden und, wie Warkob** wis, einer der reinsten Charaftere des neugries m Unabhängigkeitskrieges gegen die Pforte. 🚾 berühmten "nautischen" Insel Psara 🜬 ziemlich einfachen Verhältnissen geboren, • vor dem Ausbruche dieses Krieges wie Le andere seiner Landsleute der Rapitän eines Rauffahrteischiffes, bis ihn die Erhebung der n gegen die Osmanen in die Reihen der und siegreichen Kämpfer für die Befreiung riechen von der mehrhundertjährigen Fremd= haft trieb. Seine erst e kühne und glücks Ariegsthat ist auch seine berühmteste gewe= auf biefer vor allen beruhte ber große Ruf Seeheld, den C. seit 1822 bei seinem Bolle n gang Europa dauernd behauptet hat. Es Die Bernichtung des türkischen Admiralschiffes des Abmirals Kara-Ali, des weithin gefürch= benters und Zerstörers ber unglücklichen Infel , und seines Bizeadmirals, in der Nacht vom um 19. Juni 1822 in bem Sunbe zwischen Insel und dem Kestlande. C. hat nach= noch wiederholt, obschon nicht immer mit ben Glüde, Gelegenheit gefunden, sich als jer Seemann und verwegener Branderführer vahren. Dabei war biefer Mann, in bessen eine echte Belbenseele lebte, außerlich leiner Gestalt, unscheinbaren Aussehens, lin= und von schüchternem Auftreten. Aber die mossen schätzten in ihm nicht nur den tap= fondern auch den selbstlosen Mann, der personliches Interesse nährte, und in seiner ben Bescheibenheit und schlichten Pflichttreue einmal von der Ruhmbegier berührt ward. bie wilbesten Stürme des Befreiungsfrieges tobt batten und Graf Giovanni Kapodistrias | meisters, 1812 General-Major und General-Inten-

Präsident von Griechenland geworden war, galt C. als einer ber treuesten und ergebensten An= hänger dieses Staatsmannes, was ihn natürlich zur Zeit der mächtig erwachsenden Opposition gegen den Grafen in schwere Zerwürfnisse mit vielen der alten Waffengefährten, namentlich mit denen in der Maina und auf den "nautischen" Inseln, gesetzt Aus solchen Berhältnissen heraus wurde C. auch nach des Präsidenten Ermordung (1831) ein eifriges Mitglied der Partei der Kybernitiker, und fand sich erst unter der baverischen Herrschaft wieder zurecht, wo der tüchtige Mann dem Staate längere Zeit als Seekapitän erster Klasse gedient hat. Die Septemberrevolution des Jahres 1843 führte ihn wieder hinein in das politische Trei= ben des jungen Staates. Bei seinen altspher= nitischen und orthodoren Neigungen zu der Partei der Napisten neigend, aber durch seine allgemein ge= achtete Persönlichkeit und seine Selbstlosigkeit sehr geeignet, als Mitglied von Koalitionsministerien zu fungieren, ist C. seit dieser Zeit wiederholt teils als Marineminister, teils (wie 1844 und 1848/49) als Ministerpräsident thätig gewesen. Schließlich stand auch C. auf Seite der ausgesprochenen Geg= ner der baperischen Herrschaft in Griechenland. Als das liberale Programm, welches er im Ja= nuar 1862 als neuberufener Ministerpräsident dem König Otto vorlegte, nicht acceptiert, und Ende Ottober besselben Jahres Otto zur Rücklehr nach München genötigt war, fungierte E. mit Bul= garis und Grivas in der provisorischen Regie= rung, um bann im April 1863 mit Zaimis und Grivas als Deputierter nach Kopenhagen zu ge= ben, wo dem Prinzen Wilhelm Georg von Gluck= burg die griechische Krone angetragen wurde. Unter König Georg ist C. noch zweimal Marine= minister und Kabinettschef gewesen (1864 u. 1865) und endlich — inmitten der neuen orientalischen Krisis als Chef des Roalitionsministeriums von 1877 in der Nacht vom 14./15. September d. J. gestorben. Bgl. G. Hertberg, Geschichte Grie= chenlands, 8b. IV (1879).

Cancrin. Georg Graf. Zu Hanau am 8. Dezember 1774 als Sohn bes hessischen Obertammerrates und nachmals russischen Wirklichen Staatsrates Franz Ludwig C. geboren, studierte C. mit eisernem Fleiße Rechte und Staatswissen= schaften 1790—1794 zu Gießen und Marburg, hoffte vergebens auf eine Anstellung in Beffen, wurde 1795 in Bernburg Regierungsrat, aber 1796 mit bem Titel Kollegienrat Gehilfe seines Baters, der die Salzbergwerke zu Staraja Aussa ins Leben rief und verwaltete. 1796 erschien sein Roman: "Dagobert, Geschichte aus dem jetzigen Freiheitskriege" (Altona), um dessentwillen er später von seinen Feinben bemofratischer Gefinnungen beschulbigt wurde. Strebsam, hochgebildet und talentiert, wurde C. 1799 Rat bei ber Er= pedition der Reichsökonomie, erledigte sehr gewandt schwere Aufträge, wurde 1805 Staatsrat und Inspektor der deutschen Kolonie im Petersburger Durch seine Schrift "Über die Gouvernement. Berpflegung der Truppen" erregte er 1811 Auf= merkfamkeit, wurde Wirklicher Staatsrat im Ariege= bepartement und Gehilfe bes General=Proviant=

Candia.

bant der Westarmee. Sein in letzterem Jahre be= 1841 gegen neue Kriege und 1844 gonnenes Wert "Über die Militärökonomie im Frieben und im Kriege und über ihr Wechselverhältnis! zu ben Operationen" erschien 1822—1823 in brei Bänden. Indem C. seine hier ausgesproche= nen Ibeen in dem Kriege von 1812—1813 als! Intendant ins Leben führte, errang er aus= | "Die Okonomie der menschlichen Gese gezeichneten Erfolg, wurde zum Lohne 1813 Generalintendant aller aktiven russischen Armeeen und zog 1814 mit in Paris ein. Er verpflegte die Truppen vorzüglich, seine Arbeitstraft und Arbeitslust schienen unermüblich; seine Unbestech= lichkeit war sprichwörtlich, und er war ebenso strenge gegen sich wie gegen alle anderen. nahm er sehr thätigen Anteil an den wegen der 30 Willionen Francs betragenden russischen Won= tierungsentschäbigung mit Frankreich geführten Berhandlungen und stieg wegen ihrer glücklichen Erledigung zum General = Lientenant. Die ihm feindliche altruffische Partei verwickelte ihn in eine Untersuchung wegen angeblicher Unterschleife; er aber rechtfertigte sich glänzend. Dann nahm er 1820 seine Entlassung von der Generalintenbantur, wurde 1821 Mitglied des Reichsrates und schrieb sein gediegenes Wert "Weltreichtum, National= reichtum und Staatswirtschaft" (1821).

1823 wurde C. Finanzminister und stand jetzt auf seinem rechten Platze. Mit rücksichtsloser Konsequenz führte er sein System durch, rettete Rußland vom brohenden Bankrotte und erwarb sich unvergängliche Berdienste. Er schwächte Privat= kredit und Privatarbeit zugunsten des Staats= tredits und der Staatsindustrie, benutzte die Aredit= anstalten des Reiches zu staatlichen Finanzopera= tionen, legte Kabriken auf Staatskosten an und beseitigte in ihrem Interesse alle ausländische Kon= kurrenz; er war eifriger Schutzöllner, verfocht sprüche auf Thessalonike nunmehr sa bas Prohibitivsvstem, liebte veraltete Anfichten, war ein Tobfeind alles Liberalismus, ließ den Aderbau liegen, überstürzte das Aufstreben der Manusakturen und sprach gegen die Eisenbahnen lonisierung der reichen und von der R als gefährliche, ber Revolution förderliche Neue= rungen — mußte aber tropdem als administratives! Talent ersten Ranges angesehen werden. Hielt ihn rischen und maritimen Größe Canbic Alexander I., der ihm 1824 das Krongut Bal=|Hauptstütze ihrer Macht in den griedi boon in Aurland auf 50 Jahre gab, sehr hoch, wässern gelten konnte. Rur baß die so sab Nikolaus I., an dem C. mit sentimentaler ber Griechen nur selten aushörten: nur Neigung hing, in ihm geradezu den ersten Finan- im 16. Jahrhundert ber Kampf mit b zier Europas, ben "Colbert Ruglands". Rasch tioten seitens ber Republit wieberholt entfalteten sich in Rußland gesculschaftliche Oto= baft grauenhaften Mitteln geführt w nomie und staatliche Leistungsfäbigkeit, ber ge= Als aber nach vollendeter Festsehung funtene Staatstredit schwang sich empor, die manen auf ber Baltanhalbinfel Die Reichseinnahmen stiegen unter C. um 160 Mil- 1470 Euboa verloren hatte; als nun we lionen Francs, die Baluta wurde normiert; C. 16. Jahrhunderts auch die venetianisch pflegte Gelber nur zu verwenden, wo er Nuten gen auf Morea unhaltbar, und durch bie baraus ersprießen sab, und verweigerte Nikolaus Baffen i. 3. 1571 auch die 1489 an Be wiederholt unnütze Forderungen. Dies vermehrte fallene Insel Copern der Republik wieder die bobe Achtung, die Nikolaus für ihn begte, wurde: ba war Candia für lange und erwarb ibm sein unbedingtes Bertrauen; alle größere venetianische Besit öftlich von A Angriffe auf C. blieben fructlos. Am 3. Ottober bei bem unauslöschlichen Baffe ber Dona 1829 erbob ibn Nikolaus in den erblichen Grafen- bie Republik stets durch die Eroberung stand, am 13. Januar 1832 jum Ritter bes St. Sultane am Goldenen Horn bebreit Andreas-Ordens, bessen biamantene Insignien er Abneigung der Griechen gegen bie La am 4. Mai 1834 erhielt. Trot ber Kriege mit die in dieser Zeit sehr mangelhafte ra Perfien, der Türkei und Polen wußte Graf C. Berwaltung, und bei ber Agitation bet g bie Finanzen im besten Stande zu halten, sprach Klerus gegen die Frembberricaft war

häufigen Reisen des Kaisers und dieser vom kaukasischen Feldzuge mich wollte, im April 1844 ab, nahm aber des Monarchen als Reichstrat auch Staatsleben teil. In Paris forieb er (Stuttgart 1845), kehrte 1845 nach Auf und starb als General der Infanterie u rat am 21. September 1845 zu Pawlon Gemahlin war eine Schwester bes! Artamon Zacharjewitsch Murawiew.

Bgl. "Briefwechsel zwischen Alexande boldt und Graf Georg v. Cancrin", Lei Aleinschmidt, Außlands Geschichte u dargestellt in der Geschichte des russis

Abels, Kassel 1877.

Candia ist der Name, den die große Insel Kreta seit Anfang bes 13. 3a bis zum Ausgang bes 17. Jahrhunder sitzung und Eroberungstolonie ber Re nedig führte. Der Rame selbst rüb dem italienisch umgemodelten, arabisch bat (b. i. Schanze, Burg), der neuen ? stadt, welche die andalusischen Araber Eroberung von Areta (seit 824) angel Bekanntlich gelang es bem byzantinisch Nikephoros Photas, im Jahre 961 R1 für die Griechen zu erobern. Als aber nische Kreuzug im Jahre 1204 ben gi der europäischen Länder des dyzantinisch unter die Gewalt "frankischer" Machthal da veranlaßte (12. August 1204) der v Doge, Held Enrico Dandolo, den 1 Bonifacio II. von Montferrat, für die w Unterstützung bei der Durchführung s auf Kreta gewonnenen Rechte an bi ber Lagunen abzutreten. Die Benetial nun seit 1207 die Eroberung und tei aus üppig ausgestatteten Insel ins Be und es dahin gebracht, daß zur Zeit ib

Benetianer auf Candia — dessen Ein= mer damais in solcher Masse nach Stambul menberten, daß die Infel 1627 nur 193,000 **La zählte — sehr unbehaglich, als ein Tob=** der Republik, der Kapudan=Pascha Jussus, **Neimatinischer Renegat**, ben Sultan Ibrahim mik, wegen eines untergeordneten Konfliktes staate die Rache zu neh-**Wie man an den Maltesern wegen ähnlicher** gen zu nehmen nicht wagte. Am 30. April billes der Kapudan-Pascha mit starter Macht **Lim Darbanellen aus, warf in einem Mo=** to die Benetianer nur 4000 Mann zu= er Truppen auf Candia hatten (am 24. **3646), 80,000 Mann bei Kanea ans Lanb Offnete** burch Belagerung und Eroberung **lagus**t) dieser Stadt einen vielsährigen Krieg. dampf, den die Republik lange ohne nam= Dundesgenossen führen mußte, war freilich Mer für die Benetianer lange erfolgreich. ten ber Insel hatten bie Osmanen unter R Unterflühung burch bie griechischen Bauern lergewicht. Am 20. Ottober 1646 erstürmte **k=Pasca** die Festung Retimo, eroberte Pdie Ebene Messarea und begann seit 1647 uptfabt Candia zu blockieren. Um die theung oder Eroberung dieser venetianischen diesem auf der Insel Der vieljährige Kampf, der auch durch Re= win Stambul (1648) und burch erhebliche t**der Benetianer, ja auch durch neue Rämpfe like mit Osterreich** nicht wirksam unter= mede, sich indessen lange Zeit nur matt Me. Aber der große Abanese Moham = rili, ben ber junge seit 1648 regie= Mohammed IV. i. 3. 1656 jum x-expoben hatte, wurde den Benetianern Hor gefährlich. Und als 1664 bie Pforte Berreich Waffenstillstand geschlossen hatte, der Großwesir Ahmed Köprili, Candia mm jeden Preis zu nehmen. Seit dem der 1666 erschien er selbst vor der Stadt. **Ebreunte ein** wahrhaft großartiger Kampf. bieten Subsidien und die tapferen frei= **Arieger, die nun aus** Frankreich nach Rromten; ber Helbenmut des venetiani= Several - Kapitans Francesco Morosini (seit wurd der deutschen Truppen (1669) unter von Walded konnten bie Stadt nicht 🗲 - Sie war ein Schutthaufen, als Moros 6. September 1669 den Bertrag schließen rinfolge bessen Benedig die ganze Insel Brahme von brei kleinen Häfen an die m-abtret, die aus der Insel Candia nun Affalits machten und einen großen Teil Echtichen Einwohner zur Annahme des bestimmten. — Bgl. G. F. Bertberg, tte Griechenlands bis jur Gegenwart,

von Arguelles, Don José, spanischer **L giboren 1770 in Asturien.** Er trat zu= Abgasidneter für Balencia in den Cor-1812 Jervor, ein Führer ber Konstitutio= Berdinand VII. verbannte ihn zur Strafe Penis Liberalismus 1814 nach Beniscola in

gestellt worden war, nach Garans, des großen reformatorischen Finanzministers Sturze, Septem= ber 1818. Nach ber Revolution von 1820 und der Wiederherstellung der Konstitution von 1812 wurde er im Marz 1820 zum Finanzminister be= rufen: eine Konzession Ferdinands VII. an die Liberalen, die aber doch, wie es sich bald zeigte, nicht zu einer Besserung ber trostlosen Finanzlage Spanien8 flihrte. C.=A. war nicht der Mann von Charafter und fraftiger Entschließung, ber auf Kosten seiner Popularität und auf Gefahr seine Stellung einzubüßen die wahre Lage der Dinge aufzudecken und die helfenden Mittel, auch wenn sie hart empfunden wurden und antiliberal erschienen, mutig anzuwenden gewagt hätte. Statt dessen offenbarte er einen unseligen Hang zu theo= retischen Erörterungen über Staatsfredit und na= tional = Blonomische Grundfätze; er liebte es, seine Renntnisse in weitschweifigen Reden zu zeigen, bei denen dann die praktischen Borschläge und ihre Begründung, wie man denn die Finanzen auf neuer Bafis dauernd bessern tonne, zu turz tamen. Und dazu kam nun seine Angst, sich der Zuchtlosigkeit, von der das Boll zusehends ergriffen wurde, mit Entschiedenheit zu widersetzen: eine Bedenklichkeit, die ihn schließlich doch vor der Miß= billigung und den Angriffen der Ultras nicht ret= ten konnte; und der nicht unbegründete Borwurf mit der Anstellung seiner Freunde und Berwand= ten einen weitgehenden Unfug getrieben und da= durch die Staatskasse erheblich geschäbigt zu haben. Freilich war der Stand der Finanzen ein furcht= barer, kaum heilbarer, wenigstens nicht in jenen Zeiten des Parteiregimentes und unter einem Monarchen wie Ferdinand VII. In einer Bor= lage von der Stärke eines Buches: "Memoria sobre el crédito público que presenta á las Córtes ordinarias de 1820 Don José Canga-Argüelles", in der er nach aussührlichen theo= retischen Erörterungen, historischen und national= ökonomischen Inhaltes, die praktische Seite sehr kurz behandelte — benn sie ging eben über seine Rrafte —, berechnete er die Staatsschuld auf ca. 16,201 Millionen. Das ergab jährlich 252 Mil= lionen Zinsen bei 450 Millionen Gesamteinnahme und einem Defizit von 200 Millionen. Abhilfe sollte nun nach seiner Ibee ber geistliche Grund= besitz schaffen, den er auf 18,000 Millionen be= rechnete; bavon sollten 2/2 zur Schulbentilgung verwendet werden, das werde den Aredit so weit heben, um eine neue Anleibe von 200 Millionen zur Dedung bes Defizits aufzunehmen. Außerbem follten andere, ber Nation zufallenbe Güter im Werte von 5 = bis 6000 Millionen veräußert werden, u. a. die der großen Militärorden, die er auf 1500 Millionen berechnete. Dafür sollte die Geist= lichkeit den Zehnten behalten. Die direkte Steuer setzte er bedeutend herunter; das genügte aber den Cortes noch nicht, um so weniger als die Mono= pole, wie es nicht anders ging, beibehalten wur= Das führte mehr und mehr zu völliger Desorganisation und immer größerem Ausfalle der Einkunfte, wogegen ernstliche Schritte zu thun die Angst um die Gunst der Partei und des was sud gan weitenmale, nachbem er im Bolles und um die Stellung verbot; auf Kosten

Jahre 1816 zurückgerufen und in Balencia an=

ber Zukunft verfuhr man milb in ber Gegen= teit." Geboren am 11. April 1770 wart.

Am 1. März 1821 trat er enblich auf des Königs heftige Angriffe in der Thronrede gegen die Schwäche der Regierung mit dem übrigen Ministerium zurlick. In die neuen Cortes 1822 gewählt, stand er auf Seite der Gemäßigten und beantragte mehrere Wahregeln, um die Konstitution zu befestigen und die Finanzen zu bessern. wohl floh er 1823 nach England, von wo er erst 1829 zurückehrte. Er war auch später wieder Cortesmitglied, ohne jedoch ferner eine hervor= ragende Rolle zu spielen. Er starb 1843.

Außer der erwähnten "Memoria sobre el crédito público" schrieb er in London die "Elementos de la ciencia de hacienda" (1825), benen sein großes Wert, bas "Diccionario de hacienda", 5 Bbe., London 1827/28, folgte; ferner "Observaciones sobre la historia de la guerra de España etc.", Mabrib 1833, unb "Documentos".

Bgl. über ihn u. a. Baumgarten, Geschichte

Spaniens, besonders 11, 343 ff.

Canins, Karl Lucian, Fürst von, war der älteste Sohn des Prinzen Lucian Bonaparte, des dritten Bruders Napoleons I. und Präsidenten bes Rates der Fünshundert zur Zeit des Staats= streiches vom 18. Brumaire. Am 24. Mai 1803 zu Paris geboren, zeichnete er sich schon früh durch wissenschaftliches Streben und scharfe Beobachtungs= gabe aus. Er hat sich deshalb auf dem Felde der Naturwissenschaft, zumal der Ornithologie, einen weit bedeutenderen Namen gemacht als auf dem der Politik. Nachdem er anfangs auf italienis schen, später auf nordamerikanischen Universitäten ftudiert hatte, hielt er sich wie die meisten Wit= glieber seiner Familie meistens in Italien, zumal in Rom, auf. Er ist der Begründer der italieni= schen Gelehrtenkongresse, die formell den Wander= versammlungen der deutschen Natursorscher nach= geahmt, senseits der Alpen neben den wissenschaft= lichen Verhandlungen Gelegenheit zu sonst ver= ponten politischen Debatten boten. C. gehörte ber rabital=republitanischen Partei an, und trug, als 1848 der Stern Pius' IX. zu erbleichen begann, seinen Radikalismus offen zur Schau. Zu An= fang des Jahres 1849, während der kurzen Epi= 1801 blieb er Pitts wirksame und twa sobe der römischen Republik, war er eine Zeit als Reducr wie als satirischer Schrists lang Präsident der sogen. Costituente italiana er ihn und seine Administration durch (konstituierenden Nationalversammlung), die vor Wițe, Humor und Sarkasmus such ben einziehenden Franzosen auseinanderstob. C. gleichen und seine politischen Opfer floh nach Marseille und setzte von hier trot bes wehrlos gegenüber. Seit Rovember 17 Berbotes ber Regierung feines Betters bie Reise mit Liverpool (f. oben), George Ells nach Paris fort, ward aber in Orleans verhaftet Lord Seaford) und besonders Gifford be und über Habre nach England birigiert. erhielt er die Erlaubnis zur Rücklehr nach Paris, (bis 1798) heraus, in die er bie beise wo er sich nun ausschließlich mit naturwissenschaft= tiren gegen die französischen Zustände lichen Studien beschäftigte, 1854 Direktor des Pitt Irland mit England parlament Jardin des plantes wurde und am 29. Juli 1857 einigen wollte, rechnete C. auf volk starb. Seine Gemahlin, eine Tochter Bonapartes, Gleichberechtigung der Katholiken und gebar ihm acht Kinder.

Canning, George. "Reiner" — fagt Pauli — einer politischen Ginheit beiber Reiche ! "stand bem Kulminationspunkt bes parlamentari= die Beseitigung ber Ponalebilte gegen ! schen Regiments so nahe, keiner hat die erste Zer= verbunden sein. Pitt bewirkte 1801 setzung der Parteien klüger ausgenutzt als George mentarische Union der Reiche, aber bie ! Canning, der Tory aus innerer Überzeugung, ber Emanzipation blieb aus. Rachtem & moderne Staatsmann aus nationaler Notwendig- Bahlmeister von Armee und Rietze fun

als Sohn eines unbemittelten Adv guter, irischer Familie, bem Alles mig for C. ben Bater schon nach einem ! seine Mutter, die schöne Berwandte widmete sich dem Theater, leistete nie ragendes und heiratete schließlich en spieler. Der Onkel des Knaben, ber Stratford Canning (Bater des bekannte be Redelisse [s. d.]), schickte ihn auf in Eton, wo seine Begabung und seir Aufmerksamkeit erregten; C. veranlagte schüler zu einer periodischen Schrift," cosm', in ber seine Beitrage (beitere das Beste waren. 1787 bezog C. Church College in Oxford, we et fu wunderung und Liebe erward; im I galt er als erster Redner; er schloß ini schaft mit Jenkinson (nachmals Loi [f. d.]) und wurde mit Pitt befann Oheim Whig, schwärmte er für Fox ridan und bewunderte die französische bis ihre Greuel ihn zur Umkehr bewof unterdessen in Lincolns Inn zu Londs Schüler der Jurisprudenz getreten, 1 ber Geselligkeit und litterarischen D: sagen. Burke (f. d.) hauptsächlich sol gen haben, sich der Politik in die Arn und der Premier Pitt, der von sein gehört hatte, zog ihn auf seine Seite, zum Torp und brachte ihn 1793 für Newport (auf Wight) ins Unterhaus. ' noch hat der hochbegabte und feurige ausgesprochen, seine politische Treue li Grabe. C.8 Jungfernrebe im Januar ber sarbinischen Subsidien mißsiel zun mäßigten Naturen, und sein maßlose der Opposition brachte ihn in den Rreatur Pitts. 1795 that er in einer voll die Unmöglichkeit des von der geforderten Friedens mit Frankreich da aber nicht abhielt, auf Pitts weisen Zeit zu schweigen. 1796 kam er fü ins Unterhaus, und Bitt machte ihn staatssekretär im Winisterium des As 1850 , The Anti-Jacobin or Weekly E 1799 vor dem Parlamente, mit ber

er mit Pitt, den Addington (s. "Sidmouth, wunt") ersetzte, im Februar 1801 zurück. Wit ewarmungslosen Pseilen seines Hohns verk er nun Addington, führte gegen ihn den wieg, schärte in Wort, Schrift und Intrigue dentiiche Unzufriedenheit und suchte unermüdet wieder ans Ruber zu bringen, benn gegen **Bonaparte branche E**ngland einen Mann Mit. C.s eigene Stellung war unabhängig den: seine Heirat mit Johanna, der Tochter kenerals Scott (1799), brachte ihm Wohl= nd Ronnexionen, und er verschaffte sich aus Mitteln einen Sitz im Unterhause. Im Mai tet er mit Bitt wieder ins Kabinett und des Schahamt ber Flotte; mit innigem teen sah er, daß Grenville, Fox, Grey u. a. r neven Ministerium nicht anschlossen. Als **baran bachte**, ihm einen höheren Posten im **lette zu** verschaffen, tötete ihn Austerlitz. **fder neuen Administration** war natürlich für Raum; er führte darum die Opposition soffen und rastlos an; sein Ruf als Redner immerzu, und der sterbende Fox (s. d.) war deriglichte Zielscheibe seiner Geschosse. Aus 🗗 verweigerte C. den Eintritt in Greys **Mabinett** (1806), und der Fall des Kabinetts **de veranlaßt**e ihn zu unpassendem Jubel. ing fich auf die Seite der "No popery!"-, obgleich er ja für bie Emanzipation ber Men eingenommen war: sein Ehrgeiz trieb er trat in das Rabinett des Herzogs von am 25. März 1807 als Staatssetretär Boärtigen Angelegenheiten, ohne Bebenken tag er mit entschiedenen Gegnern ber Ra= Emanzipation zusammen arbeiten müsse. **Braft hat E**. das auswärtige Amt geleitet, battfreichen nicht zurüchschredenb. Tilsit hatte enf den Gipfel der Macht erhoben, Ruß= r fein Alliierter, Preußen lag im Staube und pr befürchten, daß Danemart und Schwe= dem Winke Napoleons beugen müßten. wollte Rapoleon bie banische Flotte gegen verwenden, als E. mit wissentlichem bes Böllerrechts Danemart überfiel, Ropen= ließ (September 1807). In Alexander I. Viener ber Navoleonischen Volitik witternb.

hebungen wirksam zu unterstühen, veranlaßte hins gegen das britische Rabinett die Expedition von Walcheren, die unter Chatham (f. d.) absolut scheiterte und 20 Mill. Pfd. St. nuhlos vergeudete. Längst mit Castlereagh (f. b.), bem Ariegsminister, uneins, der gleich ihm der politische Erbe Pitts werden wollte, suchte C. insgeheim den Premier Portland seit April 1809 für die Entsernung Castlereaghs zu gewinnen; Portland vermochte ihn, noch den Sommer alles zu belassen, und ver= sprach ihm, Castlereagh schonend zu verständigen, was er aber unterließ. Nach dem Scheitern ber Walcherer Affaire legte C. voll Unmut am 16. Sep= tember 1809 sein Porteseuille nieder; Castlereagh erfuhr die ganze Intrigue und trat ebenfalls ab, forberte aber C. zum Pistolenduelle; hastig nahm der Gegner an und am 21. September erhielt C. zu Putney einen Souß in den Oberschenkel. In= folge des Duells brach das Ministerium Portland zusammen. Anstatt, wie er ersehnte, Premier zu werben, sah C. sich von der eigenen Partei beargwöhnt, bis Wellesley (f. b.), sein Nachfolger im auswärtigen Amte, namentlich inbetreff Spaniens in ihm einen unabhängigen Berteidiger der Regierungsmaßregeln im Unterhause gewann. Um 31. Dezember 1810 bei der Regentschaftsbebatte wollte C. zwar an den Prinzipien der auf parlamentarischen Grundlagen beruhenden Konstitution nicht rütteln, erklärte aber boch ihre Anwendung je nach Umständen für wandelbar; feurig bestritt er die engere Einschränkung der königlichen Präros gative, spekulierte babei auf die Gunst des Pring= Regenten, bessen unglücklicher Gemahlin er übrigens ein treuer Berater war, und auf eine Einjgung mit den Whigs. Mit der ihm eigenen wunder= vollen Klarheit auch bei Darlegung der kompli= ziertesten Dinge stimmte er, Pitts Bahn verlassend, als Mitglied bes Münzausschusses ben Resolu= tionen vom Mai 1811 bei, welche Rückehr zur Geldzahlung binnen zwei Jahren empfahlen, und höhnte schneidend den Finanzminister.

C. verfocht wiederum die Katholiken-Emanzipa= tion, wollte sie aber auf versöhnlichem Wege und nicht durch Angriffe auf das Kabinett herbeiführen. bombarbieren und die banische Flotte weg= Nach Percevals (f. b.) Ermordung erhielten C. und Welleslen im Mai 1812 ben Auftrag, eine Regierung einzurichten, konnten sich aber mit ben ter seine Mediation für Napoleon ab: Eng= Bertrauensmännern des Regenten, Greps und Det bald in offenen Krieg mit Rußland, Grenvilles, nicht verständigen; der spanische Krieg es mit ber Blocade der französischen und die Emanzipation waren die Klippen, an els Antwort auf die Kontinentalsperre benen ein Übereinkommen zerschellen mußte. Der treichte. Wiederholt veranlaßte C. britische Regent warf sich den Tories in die Arme und Aswen nach der iberischen Halbinsel, die um Graf Liverpool wurde im Juni 1812 Premier. seshängigkeit mit Napoleon rang; ber eiserne Sofort bot dieser bem Jugendfreunde C. bas aus= (f. "Bellington, Herzog") wurde ber wärtige Amt an, welches Casilereagh räumen ber Halbinfel, nach der C. ihn wiederholt follte; er aber schlug es aus, benklich um nicht E ließ; um England krostallisierte sich ihr die Führerschaft im Unterhause an diesen Rivalen Biberstand. Am 14. Januar 1809 schloß zu verlieren, und verzögerte baburch seine Carriere ber spanischen Zentraljunta in Sevilla beträchtlich. E. riet der Gemahlin des Prinz= Beleischen Allianzvertrag, um die zerrissene Regenten, England zu verlassen, wurde vom Re-Bion zu zentralisieren; abermals bewog er genten bafür 1814 gnäbig aufgenommen und zum , nach ber Halbinsel zu ziehen, wo er außerorbentlichen Gesandten in Lissabon ernannt; **A extobe und bei Talavera siegte (Juli daß C. diesen bei der Abwesenheit des Hoss ganz** inpatt ben Kampf Ofterreichs mit Frant- wefenlosen Posten annahm, hat er selbst als poder bie Einführung großer Truppenmassen litischen Fehler immerdar beklagt; eben hatte ihn Elbe und burch Förderung der deutschen Er= bie große Stadt Liverpool ins Unterhaus gewählt.

Die gehässigen Angriffe wegen seines Entschlusses hat er nachmals erfolgreich widerlegt; aber daß Cafilereagh während seiner Abwesenheit die Geschide Englands leitete, zehrte an dem ehrgeizigen Obgleich der Gegner des Ministeriums, erniedrigte er sich 1816 zu seinem Genossen und trat um eitler Macht willen 1816 in die Reihen bes Kabinetts Cafflereagh=Eldon=Sidmouth. Stadt Liverpool wählte ihn im Juni 1816 abers mals ins Unterhaus, und im Kabinette übernahm er das Präsidium des indischen Departements (Board of Control); auf populare Hogachtung burfte er nicht rechnen, wenn er seine glänzenden Rednergaben biefem Ministerium zur Berfügung Gewiß hat er selbst innerlich unter diesen Berhältnissen schwer gelitten; es war die traurigste Periode seines ganzen Daseins. Indessen er die Emanzipationswilnsche im Grunde des Herzens hütete, mußte er seine katholischen Landsleute bebrückt sehen; Zwangsmaßregeln schroffster Ratur gegen die Emeuten empfingen seine Zustimmung, obgleich sie Preß= und Associationssreiheit schnöde angriffen. Jeder Parlamentsreform durchaus abhold, lengnete er, daß das Parlament ihrer überhaupt bedürfe, denn er betrachtete mit heiliger Schen die Berfassung, wie sie war, als ein har= monisches Kunstwerk; alle Spekulationen über Berbesserungen erschienen ihm revolutionär und er machte sich unritterlich zum Manne Castlereaghs. Wie unebel war sein Benehmen gegen ben greisen Buchbrucker Ogben, ben unglücklichen Gefangenen! An der Berwaltung der indischen Angelegenheiten sand C., der rasch in allen Sätteln gerecht war, viel Frende. 1819 unterstützte er Peel, als dieser sich, von seinen Reben besiegt, für die Rücklehr zur normalen metallischen Währung aussprach (Peels Act); 1818 wohnte er dem Aachener Kongresse (f. d.) an. C. war stets überzeugt, daß Karoline, der Gemahlin Georgs IV., himmel= schreiendes Unrecht widersahre; und ihr Anwalt Brougham (s. d.) scheint durch ihn mit der Regierung verkehrt zu haben. Als der schamlose Chescheidungsprozeß England bewegte, tam C. in die unangenehmste Situation: er konnte nicht mit den Angreisern der Regierung gemeinsame Sache machen und nicht ber Regierung bei bem schmutigen Handel bienen; die von ihm bei Georg IV. gemachten Bermittelungsversuche schei= wurden; bann gelang es, ben Streit b terten; im Parlamente geriet er mit Brougham in heftigen Zwift und reichte selbst Georg am 24. Juni 1820 seine Entlassung ein. Georg gab sie ihm nicht, erlaubte ihm aber, während des Pro= zeffes zu reifen, und C. verlebte bie nächste Zeit Patrioten. In den spanischen Sandels in Frankreich und Italien; bas ihm von Liver= pool angebotene Porteseuille des Inneren lehnte Beroneser Kongresse gegen ben 64 er ab. Jebe Hoffnung auf eine geziemende Lösung | protestieren, ber einseitig für Ferbinand' ber Scheidungsfrage gab er frühe auf, das Par- seine Unterthanen Kang; er mistiligte lament schien ihm nie das zuständige Tribunal vention, konnte zwar trot aller Bemilt für moralische Aufführung. Borübergehend war Einrücken der Franzosen in Spanien (f. C. außerordentlicher Gesandter in Bern. Im No= leme, Herzog") nicht anshalten, trachtet vember 1820 kehrte er nach London zurud und nach, sie möglichst balb wieber baren trat, mit bem Bange bes Cheprozesses unzufrieden, und burch eine Ablunft zwischen Ring alsbald aus dem Ministerium; so ehrenvoll han- bie nationale Unabhängigkeit Spaniens belte keiner seiner Kollegen, aber neben bem Hasse | Ubergriffe ber Beiligen Allianz (f. b.) 4 des Königs erkaufte er sich die allgemeine Achtung. | sehen. Im direkten Gegensatze pu ber Er tehrte nach Frankreich jurud, und nur felten Borganger flavisch befolgten Bolitit &

zeigte er sich im englischen Parlamente Hebeniar 1821, wo er den Antrag Kinn stilkte, es sollten die Glandenseide den Papsi und die Transsubstantiatie "Cabal-Adinisterium"]) ausgehoben wer erklärte er sich 1822 gegen Aussells L Borschläge, während er katholische Ps ins Haus des Lords aufgensumen wi

Wegen seiner trefflichen Abministral dischen Amte ernannten ihn die Dir Offindischen Compagnie 1822 an Stel stings (f. d.) zum Generalgonverneur t Georg IV. wie Caftlereagh jubelten, Feuersopf los werden sollten. Da 1 Akodifikationen im Kabinette eintraten mit der Abreise. Sein Auge war dur päischen Berwickelungen völlig gefessel Cafilereaghs Regiment daheim verur weil es die britische Ehre bloggelle. I es, daß E. selbst ihn am 20. Mai Sout nahm und die Opposition vor neller Propaganda im Auslande warn land mit den absoluten Wächten in wideln müsse. Da nahm fich Capileres zu sehr der Kongrespolitik der Ost schrieben hatte, im August 1822 das Liverpool fühlte, daß nur C. der S wachsen sein könne; alle seine Wand gessend und des königlichen Grolls ni wandte er sich an ihn, als er sich Indien einschiffen wollte; es war Liver zeugung, C. allein könne England r zu Ehren bringen. Trot aller Antipat ihn wurde C. am 12. September 18: selretär der auswärtigen Angelegen übernahm die Führerschaft der Gemein

C.8 Gesinnungen waren längst an tatholitenfreundlich, und er unterlag der Parlamentswahl der Universität Di daß er aber 1822 in Liverpool ge winsche den jett noch umwegl gleich der Nation für beffere Tage a wurde als Berrat an den Katholike die Opposition überbäufte ibn mit und Angriffen, und Brougham flief im im Unterhause solche Beleibigungen geg daß infolge des Zusammenpralles beid

Während biefer Zwiste hatte C. m Weg eingeschlagen, der ihn zum p Manne machen sollte, wie Onincy-M jum volltommenften englischen Staatte die Bermittlerrolle zu spielen und lic

brach C. mit den in Europa herrschenden kiscereattionären Prinzipien und erhob das värdigte Großbritannien wieder zu einer **Shon Ende 1822** und Anfang 1823 erklärte d nade bevorstehend, daß Großbritannien die igigkeit der südamerikanischen Kolonieen von i anerkennen werde; Kriegsfahrzeuge er= i die Aushehung der spanischen Blodade rto Cabello an der Ruste Benezuelas; die t auf den Einmarsch der Franzosen in e sollte die Einsahrt dieser Schiffe in die Ronsuln wurden von Solumbias sein. IV. in den spanischen Kolonieen Sud= 1 ernaunt (1824), da der Handel Eng= n den südamerikanischen Meeren großen ung nahm; einem europäischen Kongreß dieser Rolonieen verwarf E., und da die n Sandelsvorteile nit der wachsenden Ab= gegen den Absolutismus zusammenfielen, die Nation mit C. für ihre Weltstellung Jere Stüten in den Demofratieen Ames in den absolutistischen Kabinetten Eu-Die Diplomatie der letzteren setzte alle n, um C. zu fturzen, und Frankreichs pagte von einer Intervention in Irland Dem allem zum Trope erwirkte C. org IV. die Anerkennung von Columbia, ind Buenos Apres, und gewann bei Georg ken Halt, so sehr auch Wetternich u. a. u wühlten.

ortngal schützte C. seit 1823 bas tonfti= e Prinzip gegenüber ber befonders von 6, Spanien und Osterreich geschürten is die britische Kriegsflotte im Tejo bot wängten Könige Schutz, und sein nichts= t Sohn, Dom Miguel (f. d.), mußte ins Englands Eingreifen stellte meichen. swertstreich die königliche Macht wieder batte einen unblutigen neuen Sieg über Hervorragend war auch ttion ersochten. teil baran, daß Bortugal und Brasilien eber vereinigt wurden; England erkannte 1826 schützte C. die ie Raisertum an. Buigin Maria II. von Portugal gegen kanel. Spanien und Metternich und eilte, treichs Haltung Zweifel zuließ, im Sep= .826 zu Billèle (s. b.) nach Paris: Frantiterstützte bie spanischen Invasionsgelüste b drobte gleich England mit Abbruch ber igen mit Spanien, und als nun Portugal pland Hilfe gegen eine Invafion forberte, ... daß er unterstützt von dem eben ammelten Parlamente Spanien gewachsen rbe. Seine unverzügliche Aktion machte en Einbruck; trotz schwerer Leiden han= mit unvergleichlichem Feuer; seine be= Rebe vom 12. Dezember 1826 versette in Schrecken, während ganz England stolz ste. Die englische Expedition unter Clin= 2.) half rasch die Insurgenten aus Por= triagen, — abermals ein Triumph C.s, ber Sobe ber Bolksgunft angelangt war. e immer gunächst nach ber Zwedmäßigkeit sands Wohlsahrt, und mit erleuchtetem uf er hier bas Richtige. Die C. so teure mananzipations = Frage nahm jährlich eine von ihr hinreißen; man wagte es, Antrage auf

günstigere Wendung, bis die gewaltige Agitation D'Connells in Irland und die dadurch bewirkte Berschärfung der anglikanischen Undulbsamkeit ihren Beg freuzte. Boll Genugthuung betrachtete hingegen C. das Walten seines Freundes Huskisson (s. d.) im Handelsamte; die Handelspolitik nahm einen bebeutenden Anfschwung und ließ sich von freieren Ideen leiten; die allmähliche Beseitigung bes Prohibitivsvstems wurde angebahnt und eine Anzahl hemmender Fesseln gebrochen. In allen Fragen löste C. die britische Politik von der ab= gelebten Rabinettspolitik der Heiligen Allianz, allen hauchte er neues jugendfrisches Leben ein; mit dem erbitterten protektionistischen und reaktio= nären Widerstande rang er unermüdlich und mit dem alten Torpismus, der Partei des Stillstandes, kämpste der Hohepriester des wahren Liberalismus bis zum Tode. Als der Sklavenbandel in Westindien immer mehr Anstoß erregte, erwärmte sich anch E. für das Los der Unglücklichen, war aber nicht für sofortige Aufhebung ber Stlaverei. Einen letzten Versuch, C.8 liberales Regiment zu stürzen, machten die Hochtories unter dem Herzoge von Port (f. b.), ber auf Georg IV. großen Einfluß besaß und zumal inbetreff ber katholischen Frage der erbitterte Antagonist C.8 war, und es gelang ihnen, im Oberhause die Emanzipationsbill im April 1826 durchfallen zu machen. Nach wie vor ängerte sich C. im Sinne der Emanzipation, so wenig auch die Wahlen zum neuen Parlamente für die Katholiken günstig aussielen. Pork; bei seinem Begräbnisse (Januar 1827) er= kältete sich C. und brachte den Todeskeim mit Liverpools tödliche Erfrankung (Fe= bruar 1827) bewog C., den König zu bitten, er moge einstweilen alles beim alten lassen; in der Emanzipationsfrage bekämpsten Copley und Peel erbittert C.8 Standpunkt und ein Kabinett C. schien unmöglich zu werden. Trots aller An= feindungen durfte sich aber E. auf die öffentliche Weinung von seiner Unentbehrlichkeit stützen, und unverblümt gestand er sein Streben, Premier zu werben; auch erklärte er Georg, unter einem Rabinette Wellington nicht bleiben zu können; seine Konferenzen mit Wellington und Peel er= gaben kein Resultat. Endlich betraute Georg C. am 10. April 1827 mit ber Neubilbung bes Rabinetts, und sofort reichten sieben Glieber des= selben die Entlassung ein. Man glaubte, C. musse scheitern, er aber brang burch und bilbete ein Rabinett, in das sogar der präsumtive Thronerbe eintrat. Er hatte das Höchste erreicht, war Pre= mier und erster Lord des Schatzes: ganz England jubelte ihm zu; ber starren Opposition von acht Herzögen konnte er ruhig tropen; als energischer Widersacher ber Parlamentsresorm und der Auf= hebung der Testakte vermochte er freilich nicht, ihren Gesinnungen treue Whigs in sein Diini= sterium zu ziehen; hingegen saßen Größen der Opposition wie Brougham und Burbett hinter ihm auf der Regierungsbank und ihre Unterstützung war ein Ereignis. Schlug C. im Hanse der Gemeinen die Angriffe im Mai glücklich ab, so ergoß sich im Oberhause eine weit wilbere Zornesflut über ihn; selbst Wellington ließ sich

Untersuchung ber Lage bes Lanbes und ber Berwaltung C.s als Minister bes Außeren einzu= bringen, ja C. ber Bestechlichkeit und ber Bestechung der Presse zu zeihen; nachdem ihn der Herzog von Rewcasile am 10. Mai als ruchs losesten aller Minister geschildert hatte, ließ Lord Grep an seiner staatsmännischen Thätigkeit kein gutes Haar u. f. w. C. hielt ihnen allen Stand, so sehr sie ihn auch als abtrünnigen Torp ans griffen, aber seine langft leibenbe Gefundheit ger= brödelte in dem steten Ringkampfe. Die Mehr= zahl ber Whigs schloß eine Roalition mit C., um mit ihm den von nationalen Gebanken geleiteten Staat zu fördern. Diese Koalition bachte Wellington zu sprengen, indem er bei der Umwand= lung der Korngesetzgebung störrig Opposition machte und für die Protektionisten eintrat; C. mit seinen befreienden Absichten erwarb sich aber von neuem die Boltsgunft, sein personlicher Angriff auf Wellington (Juni) berührt uns hingegen un= sympathisch. — C.8 lette Erfolge sollten aber= mals auf dem Boden des auswärtigen Amtes Seit seiner ersten Bekanntschaft mit erblüben. den Massikern war C. ein Freund Griechenlands, seine Leier tönte schon in Eton von der Befreiung der Hellenen und jetzt wurde er der Beförderer des Philhellenismus in Großbritannien. Bald befürchtete die Pforte, C. wolle als Weediator zwischen ihr und Rußland wie zwischen ihr und den Griechen auftreten, und er hegte wirklich biesen Wunsch, da die Konstantinopolitaner und Petersburger Konferenzen ergebnistos geblieben. Das Londoner Kabinett wurde freundlich gegen die Hellenen, nahrte in Petersburg bas Diß= trauen gegen Ofterreich und befreundete sich mit Rußland; — so kam allmählich die Leitung in der griechischen Frage an England, welches sonst der natürliche Genosse der Psorte gewesen war. Wels lington, zur Beglückwünschung des neuen Zaren nach Petersburg entsandt, unterzeichnete hier zu Wetternichs bitterster Enttäuschung ein russisch= englisches Protokoll (4. April 1826); dasselbe beabsichtigte die Pacifikation Griechenlands auf bem Boben ber sehr mäßigen griechischen Bedingungen und stellte Griechenland eine ben Donau= fürstentümern ähnliche Stellung zur Pforte in Aussicht. Boll Wut sah die Türkei diese Inter= vention an, voll Entsetzen die philhellenistische Begeisterung, zu ber C.s Initiative jetzt die britische Nation entflammte. Auch Frankreich ließ sich burch ihn für Hellas erwärmen, und am ber in Mascara ein. In der Brigade tes 6. Juli 1827, als ben Griechen keine Gerechtigkeit zuteil wurde, schlossen Rufland, Frankreich und Kader fort, zeichnete sich in den beiten England ben Londoner Bertrag, worin sie beiben fämpfenden Teilen Bermittelung anboten und er= Märten, fernerhin würben sie die grausame Stö- tan wurde. 1837 tampfte C. wur rung des friedlichen Handelsverkehrs nicht dulben. Es war C.s lettes Werk. Bereinsamt auf seiner pagnie stand bei ber zweiten Sturmblou europäisch = ameritanischen Warte, verlassen von Oberst Combes (f. b.), als es nach Im ben alten Genoffen, wenig verbunden mit den Tod unter General Ballée (f. b.) ju Whigs, auf beren Unterflützung er jetzt angewiesen ging; er bat um die Ehre, an der S war, alterte sein warmes Herz rasch. Auf dem Sturmkolonne marschieren zu burfen, t Landsitze bes Herzogs von Devonshire, Chiswick sein helbenhaftes Ungestüm die Goldate (bei London), starb der gewaltige Mann, ber weiter mit sich fort, wurde verwundet, a eminent praktische Politiker, am 8. August 1827 sterbenden Obersten auffing; aber Constant in bemselben Zimmer wie einst Fox. Sein Tob am 13. Oktober erobert. Er wurde I

war ein Schlag, der "vom Archivel bi Cordilleren" bröhnte. C. fand am 11 sein Grab nahe dem Pitts in Bestmins Statuen stehen beute in England wie is Welten. Durch seltene Berbindung von Energie war C. ein Genie echtester A äußerster Sittenreinheit, die er sich auch Wandlungen seiner politischen Carrier war C. trop seiner gebietenden Stellung blieben, und das Parlament bewilligte d ner am 17. August 1827 mit der Bei Georg IV. belohnten Witwe 1828 eim Pension von 3000 Pfd. St.

Egl. "The speeches of the R. H Canning with a memoir of his lif Therry", 6 Bbc., London 1828; Sta The political life of the R. H. Geo ning, 3 Bbe., 2. Aufl., London 1831; T George Canning and his times, Yout Bell, Life of G. Canning, Conbi Bulwer (Sir Henry Lytton, Lord De Bulwer [f. b.]), Historical characters, London 1868 und Leipzig 1869; Pau sähe zur englischen Geschichte, Leipzig 181 selbe, Geschichte Englands seit den schlüssen von 1814 und 1815, Bd. I 1864; Derselbe (Aufsat in den "P Jahrbüchern"), Bb. XIII, Berlin 1864

Canrobert, François Certain boren am 27. Juni 1809 zu Saint Cén Lot) als Sohn eines alten Ropalisten b Herkunft und einer frommen, klösterlich Frau, wurde C. frühzeitig auf ernste I geleitet und mit den Jahren enthusiastisch montaner. Dabei zeigte er große Reigu Waffen. 1826 in die Militärschule von eingetreten, führte er einen exemplanischen lernte voll Erfolg und wurde 1828 Unter im 47. Linien = Infanterieregimente, p größten Kummer aber nicht nach Als sandt, um sich auszeichnen zu könner wurde er Oberlieutenant; das zwecklose C leven erdrückte ihn fast, doch vertrieb e Zeit mit ausgebehnten militärischen Studie lich schickte man ihn 1835 nach Algerien, November d. J. zog er in der Avants Marschalls Clauzel (f. b.) unter General (f. b.) gegen Mascara; er focht mit Bu Sig, an ber L'Habrah und in ben Enge Atlas und brang unter den ersten am 6 Perrégaux fette er 1836 ben Kampf gega bei Sidi = Nacub, an der Tafna und de berart aus, baß er im Beginne bes 3abt Damrémont (f. b.) vor Constantine; sci

gion, und ehe Combes die Augen schloß, als "ein junger Löwe" empfohlen. 1839 iris berufen, erledigte er sich sehr gewandt des 18, ein Bataillon der Fremdenlegion aus then der zersprengten Truppen Cabreras an Spaniens Grenze zu formieren, und ourde er ins Lager von St. Omer berufen, auf Befehl des Herzogs von Orleans einen 🗷 Handbuchs für den Dienst der leichten n zur Bearbeitung überkam. Zu ben Chas= n Huß versetzt, begab sich C. 1841 wieder llgerien, wo ihm ber Generalgouverneur 1d (s. d.) wegen seiner Fähigkeiten besondere erzeigte. Er wurde 1842 Bataillonschef : Chasseurs zu Fuß und erstürmte das für chmbar geltende Défilé Col de Muzaïa bem Feuer der Araber. Hierfür wurde er ieutenant und Kommandant des 64. Linien= erieregiments.

Bu=Maza sich zum Propheten ausspielte e Rabylen zum heiligen Kriege fanatisierte, b bereits alle Stämme ber niederen Darha der Wut erhoben, zog E. gegen ihn, im er 1845 mit dem Kommando der Stadt betrant. Bis Mai 1846 hatte er alle auf= schen Stämme unterworfen, Bu = Mazas gebrochen, und im Gefechte von Sidi-Ralifa nd er glänzend die rebellischen Kabplen. vurde er Oberst und erhielt das Kommando

Regiments der Fremdenlegion. General on verwendete ihn 1848 gegen die Berg= des Aures, er schlug sie am Dschebel Schelia, sis Rebesch vor und zwang den gefährlichen Sahir zur Niederlegung der Wassen. Hier= man C. das 3. Zuavenregiment und nachte er bessen Namen geehrt. In einer Expedition unterwarf er die Kabylen und kolich die Stämme der Dscherdschera. Von k, wo er garnisonierte, unternahm C. im ber 1849 einen neuen Zug zur Unter= g der Rebellen in der Provinz Constantine; n los, welches zu erstürmen Herbillon ver= versuchte. C. flößte ben Truppen neuen in; nach Bornahme tüchtiger Belagerungs=! n führte er felbst bei bem Sturme die erste ihm zugeteilt.

ranzosen machten die ganze Garnison mit und Kind nieber. C. erhielt am 11. De= 1849 das Commandeurkreuz der Ehren= und nachdem er die Stadt Nabra im Januar eingenommen, wurde er bald Brigade= L. Siermit enbete seine algerische Laufbahn. erbite 1851 berief ibn ber Pring= Prafibent ernahme einer Infanteriebrigade nach Paris ahm ihn zu seinem Flügeladjutanten. C. sich bei bem Staatsstreiche vom 2. Dezem= batigster Helfershelfer, half seine Waffen= gefangen nehmen und brachte bann auf

k, und die Stadt fiel am 26. November.

ur Ande, wobei er viel diplomatisches Ge= utfaltete. Am 14. Januar 1853 wurde er migeneral.

Thr. Exchilopabie. I.

hindreife bie erboften Republikaner in Frank-

ber "Armee des Orients", beteiligte sich an der Untersuchung ber Krimschen Rüsten wegen ber Landung und machte ben vergeblichen Bersuch, die Russen von Dobrudscha, Donau und Pruth zu vertreiben (August 1854); ihm fehlten bei allem Mute die Borsicht und ber Umblid des Strategen. Am 14. September landete er mit dem Heere bei Eupatoria und pflanzte selbst die Trikolore auf dem russischen Boden auf. An der Alma (f. d.) führte er den rechten Flügel der Alliierten, griff zu frühe in die Schlacht ein (20. September), ehe Bosquet (f. b.) bie Höhen erstieg, und hätte darum aufgerieben werden können; er wurde leicht verwundet und übernahm an Stelle des sterbenden Saint Arnaud (s. d.) am 28. September 1854 den Oberbefehl der frangösischen Truppen in der Krim. Sofort brang er auf Sewastopol vor, und am 9. Oktober eröffnete er sein Feuer auf dessen Süd= seite; ber Angriff von der Land= und Seeseite am 17. Oktober aber scheiterte. C. mußte bald ein= sehen, daß es ihm nicht möglich sei, Sewastopol zu nehmen; auch fügte sich der britische Oberfeld= herr Lord Raglan (f. b.) seinen Ansichten nicht so willig wie einst denen Saint Arnauds und trat mit ihm auf gespannten Fuß, ihm Unfähigkeit vorwerfend. C. beantragte darum selbst in Paris seine Ersetzung im Oberbesehle, trat ihn am 16. Mai 1855 an den energischen General Pélissier (s. d.) ab und stellte sich voll Selbstverleugnung unter seine Ordres als Kommandant der 1. Division, die er früher geführt. Am 20. Mai erhielt er das Großfreuz der Ehrenlegion. Da die Truppen mehr an ihm als an Pélissier hingen, was leicht die Einheit des Oberbefehls stören konnte, rief Napoleon III. ihn zurück und schickte ihn im Au= gust nach Stockholm, um Schweben den West= mächten zu nähern; ber Hof empfing ihn mit Auszeichnung, das Bolk begeistert, denn beide waren antirussisch und C. erwirkte ben Bertrag vom 21. November, in dem Schweden sich ver= pflichtete, ohne Zustimmung Frankreichs ete bie Garnison bes Städtchens Bu-Sada, Großbritanniens keinerlei Gebiete an Rugland aber bie Araber von der bei seinen Soldaten zutreten. Am 18. März 1856 wurde C. Marschall senen Cholera unterrichtete, und zog auf von Frankreich und 1860 heiratete er eine reiche Schottin Macdonald.

Am 13. Februar 1858 wurde bas Oberkommando der Westdivisionen mit Nancy als Generalquartier

1859 besehligte der Marschall das 3. Armee= corps gegen Osterreich, stand aber ganz unter ber Leitung Niels (f. b.) und bes Kaisers. Bei Magenta bewährte er seinen alten Ruhm als unerschrockener Corpsführer, stritt tollfühn gegen die bereits siegesgewissen Osterreicher und warf sie mit einem Bajonettangriff; bei Solferino spielte er eine unbedeutende Rolle. 1862 mit bem Kom= mando des Lagers von Châlons betraut, über= nahm er am 14. Oktober b. 3. bas General= kommando des 4. Armeecorps (Lyon), wurde aber von Napoleon, ber ihm persönlich sehr gewogen war, im Juni 1865 nach Paris als Militar= gouverneur und Generalkommandant des ersten Armeecorps berufen. Auch trat er in den Senat, wo er sich im April 1866 große Blößen gab. Als nämlich Renan zum Universitätsprofessor in Aximfriege kommanbierte C. die 1. Division Paris ernannt worden war, erregte dies im

Senate einen Sturm des Entsehens und E. schalt ihn als den Lengner der Gottheit Christi und unerbittlichen Feind bes tatholischen Glaubens; die liberale Presse machte ihn darum lächerlich, und er hat nie mehr aktiv in die Senatsbebatten

eingegriffen.

Bei Beginn des deutschefranzösischen Kriegs er= bielt er 1870 das Kommando über die Wobil= garben im Lager von Chalons; hier sollte er 50,000 Mann zusammenziehen, mit ihnen nach Met vorgehen und, während die Rheinarmee in Deutschland eindränge, die Nordostgrenze Frankreichs decken. Mit dem 6. Armeecorps verblieb er dann zur Disposition des Kaisers. Unter Ba= zaine (f. d.) kämpste er voll Bravour am 16. Au= gust bei Mars = la = Tour (f. b.) unter dem Feuer der preußischen Artillerie; ebenso stritt er am 18. August vor Met. Dann ging seiner Artillerie die Munition aus, und sein Corps eilte auf Met zurück. Am 31. August, als Bazaine von hier aus einen Durchbruch der seindlichen Reihen versuchte, führte C. ben Angriff auf der linken Seite aus: derselbe blieb resultatios. In Met eingeschlossen, wurde C. bei ber Kapitulation am 27. Oktober friegsgefangen, in Raffel und bann in Stuttgart interniert. Rach dem Friedensschlusse erhielt er 1871 das Generalsommando des 8. Armeecorps (Bourges), legte es bald nieder, erhielt kein Kom= mando mehr, wurde aber Mitglied des obersten Ariegsrats. Er blieb ein ergebener und eifriger Anhänger des Napoleonischen Kaiserhauses und wohnte der Beisetzung der Leiche des kaiserlichen Prinzen in Chislehurst 1879 an.

Das Departement Charente brachte ihn am 9. November 1879 in den Senat, wo er am 13. Dezember sich vergebens bemühte, seine Teils nahme am Staatspreiche von 1851 gering er= scheinen zu lassen. Sehr ungehalten darüber, daß er noch an der Spitze der Kommission für das Beförderungswesen im Heere stehe, ver= langten die Republikaner mit Nachdruck seinen

**Rüdtritt.** 

Cantaluzenos (Kantaluzenos) ift ber Rame einer berühmten griechischen Familie des Mittels alters, die seit dem 14. Jahrhundert in der by= zantinischen Geschichte bedeutend hervortritt. Un= ter ber Herrschaft ber Pforte gehören später bie C. zu ben angesehensten Fanarioten; mehrere bie= ses Ramens fungierten in Jassp und Bukarest als Hospodare. Abkömmlinge eines nach Rugland ausgewanderten Zweiges nahmen Anteil an ben erften Bewegungen ber Griechen im Jahre 1821, die noch durch die Hetärie der Philiker veranlagt waren. Zwei junge Männer biefes Hauses, Georg und Alexander C., schlossen sich bem Fürsten Alexander Hopsilanti an, als dieser "General= Ephore" der Hetärie im Sommer 1820 von Obessa aus die Erhebung der Griechen gegen die Pforte einleitete. Georg, früher rusfischer Ulanen-Oberst, rücke am 7. März 1821 mit Hypfilanti in der Moldau ein, wurde dann in Jassp Chef seines Stabes und Führer junger griechischer Freiwillis ger, und später am 21. Mai aus ber Balachei wieber nach Jassp geschickt, um Berftärkungen zu holen. Als er sich bann nach Einrücken ber De= Wagen Katharinas verborgen, Im C. manen in diese Stadt in seinem Lager bei Stuleni russische Grenze. Seit Angust 1711 to

am Pruth durch die seinbliche Uberme sah, kehrte er am 26. Juni über den Rufland zurück, ohne an bem helde Griechen am 29. Juni teilzunehmen. war sein Bruder Alexander mit del gegen Ende April 1821 nach Morea Bruder Demetrios zu Trieft zusamm und beide Männer erreichten uns 21. Juni Aftros in Morea. bann am 15. Juli bie Oberleitung in sich gezogen hatte, erhielt Alexander mando der Griechen vor Monembal langte auch am 4. August die Uber Festung. Dann aber geriet er gegen gust mit Demetrios in Konflitt, folgte sien Alexander Maurosorbates nach A land, und begab sich dann von Saloi vorno, endlich nach Dresden. Alexani die Schrift: "Briefe eines Augenzeugen schen Revolution von 1821, nebst ( schrift des Fürsten Georg C. über di heiten in der Moldan und Walachei ü

ren 1820 u. 1821", Halle 1824. Cantemir, Demetrins Ron witsch, Fürst. 2018 Sohn des Mold woden Konstantin C., der sich von Tai leitete, am 26. Oktober 1673 geboren frühe ein wahres Wunder an Sprad Mit vierzehn Jahren schickte ihn ber Geisel an den Sultan und er lehrte die Akusikuoten. 1691 zurückgekehrt zum Hospodariate ber Moldan beruse durch Berbot des Sultans nicht in desselben, ging wieder an den Bospi den Studien und legte den Grund m rühmten Werle: "Geschichte bes Bach des Berfalls des ottomanischen Reichel 1711", welches zuerst lateinisch, 1784 lische, 1743 ins Französische und 1745 sche übersetzt erschien. C. erkannte b gang der Türkei, wohnte den ungläd garischen Feldzügen an und lehnte wied Hospodariat der Moldan ab. 1710 aber nahm er es vom Sultan ar beauftragte, den Tobseind der C., den w Hospodaren, Konstantin Brancowan abzusehen und nach Konstantinopel einzuk versprach, er solle Moldau und Balace und ihm den Tribut erließ. Als be trothem ben Tribut forberte und sofe stung gegen Rufland verlangte, C. ebe tische Lage für sehr gefährdet ansah, t Brancowan in verräterische Unterhandt Peter dem Großen und schloß mit ihm an 1711 ben Bertrag von Lugt: bie M unter Auflands Schut, C.s Truppen sich ben russischen an, und Peter verbin sich und seine Descenbenten bie um erbliche Herrschaft der Moldan unter Schute. Aber die Molban loke fic w hielt zu ben Türken. C. ftieß am Prot 1711 zu Beter, dieser erlitt bie entich berlage am Pruth, war aber nicht lieferung C.s an ben Sultan m ben

Familie und über 4000 Anhängern als **hlancht" und russischer Fürst in Charkow**, reiche Domänen in der Utraine, über die ber sein Moldauer Gefolge er volle Sou= ität ausübte, wurde Geheimrat und stand eter, bem seine ungewöhnliche Bildung im= cte, in hohem Ansehn. E. war unter benen, m eifrigsten für bie Gründung ber Peter8= n Alabemie sprachen, wurde Mitglied der mer Asabemie, hatte gründliche Kenntnisse m Sprachen, ber Philosophie, Architet= Sescripte, Geographie und Atusit, schrieb Merke u. s. w. 1721 — 1722 begleitete er miser auf bem persischen Feldzuge, mußte kantheithalber in Derbend bleiben, wo er timbe von dem unersetzlichen Berluste zweier t Ranustripte vernahm. Zum deutschen Musten ernannt, starb er in der Ufraine am **Ingust** 1723.

mtemir, Antiodus Dimitrijewitsch, **L Als** vierter Sohn des Borigen von Kür= kaffandra Cantakuzenos am 21. September in Ronstantinopel geboren, erhielt C. eine **bigfältige Erziehung, erbte das Sprachtalent** leters, wurde Mitglied der Petersburger Ala= and schrieb noch vor seinem 20. Jahre eine **mbe Satire** wider die Gegner der Petrini= Mesormen, der noch sieben solgten; diese Sa= wurden 1750 ins Französische, 1752 ins 降 übertragen. Peter II. ernannte C. zum **ment der Chevaliergarde mit dem Range als Luna** war ihm sehr gewogen und er unter= e wader in ihren autofratischen Ibeen gegen **Partische Partei der Dolgoruki, wurde von** Mohnt, 1734 ruffischer Gefandter in Lon= 🕨 1786 in Paris. Hier widmete er sich ne= k **Politik** der Algebra, Physik, Geographie sichte, dichtete Fabeln und Oben, übersetzte **Se, griechische und französische Werke ins** e und verherrlichte Peter I. in der "Betreis". vollte er in Urlaub geben, um bann bas ber Petersburger Atabemie zu übers aber ber geistvolle Mann erlag einem id in Paris am 11. April 1744. Er hatte s ersten Geistern Frankreichs und Englands Berkehr gestanden; seine wichtigen Briefe erichte erschienen 1857 bis 1862. Sein **Mosch 1820** im Dannesstamme. — Bgl. mibt, Ruglands Geschichte und Politik, et in der Geschichte des russischen hohen **Eaffel** 1877.

Men, Theodor Frederit, Baron van derlandischer Seemann, zeichnete sich zu= ber Straße von Gibraltar im Gefecht tine englische Fregatte aus (1781) und : während ber folgenden Jahre mehrere Male Mrikanische Seeräuber im Mittelländischen 1792 und 1793 verteibigte er das "Hol= : Diep" gegen die Franzosen und erhielt is bem Falle ber Republik seine Entlassung. met Jahren trat er aber wieber in ben Mark und war bei ber Übergabe bes Es= bes Loutreadmirals Story an die Eng= **Tinggenkapitän (1799). Deshalb angeklagt** mad England, wurde aber vom Seefriegs= 1 Tobe verurteilt. Im Jahre 1813 kehrte

er zurück und Wilhelm I. kassierte bas gegen ihn gefällte Urteil, und ernannte ihn zum Bizeabmiral. Als solcher besehligte er bas niederländische Es= cabre, bas in Berbindung mit englischen Rriegs= schiffen unter Lord Exmouth Algier im Jahre 1816 bombardierte, zur Hälfte niederbrannte und die Flotte des Dep vernichtete. Er starb am

15. April 1824 in Bruffel.

Capodiftrias (Rapodifirias) ift ber Name eines eblen balmatinischen, im Jahre 1373 aus Istrien nach Rorfu ausgewanderten Geschlechtes, welches sich nach seiner alten Heimat, Capo d'Istria (bem alten Justinopolis) bei Triest, benannte und 1689 burch ben Herzog Karl Emanuel von Savoyen (unter späterer Anerkennung seitens der venetianischen Regierung) in ben Grafenstand erhoben wurde. Ein Sohn bes alten, hoch aristokratisch gesinnten, Grafen Antonio Waria C. war nun Graf Gio= vanni C. Diefer hochbegabte und in allen feinen Formen gewandte Mann ist am 11. Februar 1776 zu Korfu geboren. Er hatte zu Padua Philosophie, alte Sprachen und namentlich Medizin studiert, trataber nach seiner Rückehr in die Heimat — wo nach dem Sturz der venetianischen Herrschaft und nach Vertreibung der Franzosen durch Russen und O6= manen unter dem Schutze der beiden letzteren Mächte durch den Bertrag vom 21. März 1800 die neue Republik des ionischen "Siebeninselstaates" geformt worden war — in den öffentlichen Dienst über. Unter der Präsidentschaft des Grafen Spiridion Theotokis wurde Giovanni zuerst Senatssekretär, arbeitete auch mit jenem und mit Mocenigo die neue Verfassung aus, welche im November 1803 auf der Insel eingeführt wurde. Als erster Setre= tär der legislativen Versammlung, dann als leiten= ber Minister zuerst des Inneren, dann des Aus= wärtigen, diente Giovanni bis 1807 seinem Vater= lande, um nach Abtretung der Insel an Frankreich im Tilsiter Frieden dasselbe für immer zu verlassen und auf den Ruf des Kanzlers Romanzoff zu Anfang des Jahres 1809 in den russischen Staats= bienst einzutreten. Damit begann bie Zeit, wo Giovanni zu europäischem Rufe gelangte und mit ben großen Staatsmännern bes Zeitalters in Mitteleuropa, namentlich mit dem auch persönlich ihm befreundeten Freiherrn v. Stein, in dem Kampfe gegen Napoleon I. in die nächsten Beziehungen trat. Der Graf, der damals den Ruf eines überaus begab= ten, höchst gewandten und sehr feinen Diplomaten erworben hat, dazu bis an das Ende seines Le= bens burch die Schlichtheit seiner Lebensweise, wie durch die ebenso unermüdliche Thätigkeit als burch die auscheinend unerschöpfliche Arbeitskraft, die er an den Tag legte, hohe Achtung auch bei seinen Gegnern gewonnen hat, war anfangs bem auswär= tigen Ministerium zu St. Petersburg als Attaché zugeteilt. Im Jahre 1811 wurde er an die russische Gesandtschaft in Wien versett, 1812 bei den abschließenden Friedensunterhandlungen des russischen Admirals Tschitschagoff mit der Pforte zum Chef von beffen biplomatischem Bureau gemacht. Bah= rend des großen russisch=europäischen Krieges von 1813 gegen Napoleon I. befand sich Giovanni im Stabe des russischen Generals Barclay de Tolly, hatte bann als Vorstand ber Kanzlei im russischen Hauptquartier bis 1815 an den diplomatischen

Arbeiten, welche diesen großen Kämpsen teils zur Seite gingen, teils solgten, einen wesentlichen Bereits der ausgesprochene Günstling Anteil. bes Kaisers Mexander I., stieg auf dem Wiener Rongreß sein Einfluß auf seinen kaiserlichen Herrn immer höher. Am 20. Rovember 1815 unter= zeichnete Giovanni für Rufland den zweiten Pa= riser Frieden, und wurde gleich nachher (1816) burch seinen Raiser zum Staatssekretär erhoben. Mit dem Grafen Resselrode an der Spize der auswärtigen Angelegenheiten des russischen Rei= ches stehend, und zugleich Minister für bie von Aufland neu gewonnene Provinz Besarabien, war Giovanni damals der Stolz seiner griechischen Landsleute. Wehr noch, die damals mächtig sich ausbreitende Hetärie der "Philiker" rechnete gar sehr auf Giovannis Einfluß in Rußland bei ihren Aufstandsplänen gegen die Pforte, zumal da Gio= vanni seit 1814 Präsident der Hetarie der "Philo= musen" geworden war. Der Graf, der für die Wiebergeburt seiner Nation eine viel längere Zeit der sittlichen und intellektuellen Borbereitung in Aussicht genommen hatte, war sehr betroffen, als ihm im Februar 1820 der Bote der Hetärie, Emanuel Kanthos, den Umfang der großen grie= chischen Bewegung enthüllte und ihm die Oberleitung übertragen wollte. Das lehnte Giovanni nun zwar ab, hielt aber seinen Freund Alexander Hypfilanti von diesem Schritt und den daran sich mupsenden Unternehmungen nicht zurück, suchte den Schein russischer Konnidenz dis zuletzt zu er= halten. Der Graf hoffte jedenfalls, sobald der nun doch unvermeidliche, griechische Aufstand aus= gebrochen sein würde, durch seinen persönlichen Ein= fluß den Raiser Alexander I. zu kräftiger Unter= flützung der Griechen gewinnen zu können. nun aber wider sein Erwarten das Gegenteil ein= trat; als er selbst auf dem Rongreß zu Laibach, wo Alexander I. sich vollständig die damalige Metternichsche Ansicht von der griechischen Revo-Intion aneignete, genötigt wurde, unter dem 26. März 1821 in des Kaisers Namen an den in die Moldau eingerückten Alexander Hypfilanti den Absagebrief zu schreiben, und auch nachher mit seiner antitürkischen Politik nicht gegen Met= ternich aufkommen konnte; da zog er es vor, im Sommer 1822 in Gestalt eines Urlaubes seine Entlassung aus dem russischen Staatsdienste zu nehmen, und nunmehr als Privatmann, nament= Lich von Genf und Lausanne aus, für die kam= pfenden Griechen zu wirken.

Giovanni befand sich seit bem März 1827 zu Paris, als er die Nachricht erhielt, daß ihn die Majorität ber griechischen Nationalversammlung zu Dhamala (Trozen) auf Antrieb des alten Ko= Kokotronis und des Grafen Metaxas am 11. April 1827 auf sieben Jahre jum "Rybernetes" ober Prafibenten Griechenlands gewählt hatte. Sein Patriotismus wie sein Chrgeiz ließen ihn nicht lange fich bedenken, diese Wahl anzunehmen. Aber die wenigen Jahre, die Giovanni seit Antritt dieses Amtes (er erreichte zuerst am 18. Januar 1828 Rauplia und übernahm die Regierung auf Agina am 24. Januar) fungiert hat, wurden für ihn höchst qualvoller Art. Die Aufgabe, bas schrecklich ruinierte Land und bas verwilberte Boll bienten Männern bes Befreiungstrigs

wieder emporzubringen, wurde für ihn heblich erschwert, daß es einerseit Grabe an materiellen Hilfsmitteln m daß anderseits — wie allmählich boch b auf diesem Puntte des europäischen E ausgebildet hatten — die Babl bes ein Sieg der russischen Bolitik und der Partei in Griechenland namentlich ül lischen Einfluß galt in dem seit Apri geleiteten Ringen um den entscheiden bei der Lösung der griechisch=türks Ramentlich von London ans stan dem Präsidenten die größten Schwier gegen, die ihn immer mehr in die lands brängten, von wo aus man einen gewissen Punkt materiell

unterflüßte.

Aber auch auf dem Gebiet der He griechischen Landes war die D Grafen nur kurze Zeit hindurch von Allerdings imponierte bie g legenheit, die sittliche Sanberkeit, die eigennützigkeit, und die ungeheure T Präsidenten den Griechen. Ein Teil i namentlich Ranaris und die meisten peli Willitärchefs, waren und blieben ihm Nicht minder die Masse des armen Jedenfalls war der Wille dieses Ma die Reugriechen heutzutage fast üb dienst seiern und vereiren — edel 1 Wohl seiner Nation gerichtet. vergriff sich thatsächlich nach mehr hin. Zu seinem Schaden war der Gr plomat als Staatsmann und nur für ten der Verwaltung wirklich fachmäßig ferner bei großer Energie und nur ei fahrung trot aller Herzensgüte und sei oft heftig, undulbsam, und wenig Traditionen und Vorurteile seines B zuschütteln. Ein Mann nach Art t Närten Absolutismus" des 18. Jahrhu spannte Giovanni das personliche Ry lor sich in eine aufreibende und wirds Bielgeschäftigkeit, und so war baher schaft, trot vieler tuchtiger Schöpfung lid weit mehr fruchtbar an Berow an Momenten gedeihlicher Reuentwick wahres Unheil aber wurde seine po tung. Aus alter Uberzengung wie ruffischen Schule beraus war Gisvan bernen Liberalismus tief abgeneigt. auch die Griechen für eine freie Sch für unfähig, und sein Spften eine stitutionelle Formen nur leicht verfill brachte ihn schnell genng in schroffe zu ben liberalen Glementen bes Lank lich auf den "nautischen" Juscin. noch bie partifularififche Abueiaum chen gegen bie ihm aus ben ionifches genben Beamten; manche berfelben ver bings auch personlich bie Abueigung (so namentlich sein gewaltsamer ditt Biaro, ber enblich Anfang Counte Rorfu gurudgefdidt wurde, we er f gestorben ist). Auch mit mander M

nicht gut zu stellen; für ihn ist namentlich **Bruch mit dem großen** maniatischen Hause nuromicalis verderblich geworden.

dereits war der aus politischer Gegnerschaft aus verletzten Interessen erwachsene Gegensatz ex E. und den Hydrioten, an welche alle Gegner **Les cafen sich anschlossen**, höchst schroff gewor= els die wenigstens teilweise durch Giovannis iste über die griechischen Zustände motivierte dennig der griechischen Krone seitens des Respold von Coburg (21. Mai 1830) **resicht auf friedliche Lösung der griechischen** immer weitere Ferne rückte. Bruch zwischen Giovanni und den Hp= im Frühling 1831 und die daraus ent= **mbe Katastrophe** der griechischen Flotte | scos im August dieses Jahres wirkte bereits berberblich auf seine Stellung. Endlich de aber maniatische Blutrache, die ihn stürzte. **Societ** für den seit Februar 1831 auf Schloß in Rauplia in harter Haft als politisch stig festgehaltenen Fürsten ber Maina, Pe-Rauromicalis, ermordeten ihn zwei Männer Denses am Wlorgen des 9. Oftober 1831 **er Kirche St.** Spiribion zu Nauplia. Sein ver Bruder, Graf Augustin (geboren 1778), allerdings unmittelbar nachher von dem Gen Senat an die Spitze einer provisoris Megierung gestellt. Aber er war persönlich ber Sputagmatiker (Berfassungspartei), ich geleitet, daß er — obwohl ihn noch Dezember 1831 die tybernitische Wehr= Rationalversammlung von Argos zum bes Landes, und nachher gegen Ende 3232 zu Nauplia zum Regenten bis Strigs Otto Ankunft wählte — der seit 1831 von Megaris aus energisch geleiteten fin eten Erhebung der Spntagmatiker endlich sand am 9. April 1832 abdanken muzte. in Mai 1857 in Korfu gestorben. — Bgl. **delssohn=Bartholdy, Graf Johann C.,**! 1864; desselben Berfassers Geschichte Grie= | lands, 28b. III u. IV.

ift in ihren konfessionell=politischen Nach= en eines der wichtigsten Ereignisse des etionsjahrhunderts. Durch seine Lage hart Grenze bes zürcherischen Gebietes gegen bas burch die Reformation umgestaltete ferklofter E. scon 1529 im Juni, als Lonfessionellen Parteien ohne kriegerischen 14. gegenüberstanden, ber Platz ber beiden geworden. Als nun vom 8. Oftober fünf Orte im Zugerlande die Offensive während Zürich noch nicht genügend vor= max, sand hier der Rat am 10. die Ab= einer Borhut von 1200 Mann an die . Grenze nach C. nötig. Deren Führer,

Stellung auf Scheuern, nördlich von E., wo ihm der Rückzug durch ein verderbliches Sumpsdefilee für den Notfall abgeschnitten war, nach dem Mit= tag des 11. auch dann noch fest, als dieselbe schon burch eine Frontveränderung des Feindes höchst bedroht war. Eben diesen Aufmarsch der Fünförtischen, vor seiner eigenen Front hin, von einem westlichen zu einem östlichen Angriffsplatze hatte er ungestört sich vollziehen lassen. Inzwischen waren um 3 Uhr vom Albis her mit dem Banner und dem Oberhauptmann Lavater weitere 700 Mann, bei ihnen Zwingli als Feldprediger, ein= gerückt, als nach 4 Uhr ber Angriff aus einem anstoßenden und bennoch unbewacht gebliebenen Buchwäldchen vom Südosten her erfolgte, gerade als Göldli zu spät eine gesichertere Stellung rück= wärts zu beziehen sich anschickte. Gleich von An= beginn war der Ausgang des Gesechtes entschieden. Auf Scheuern, wo jetzt ein einfaches Denkmal die Stelle bezeichnet, fiel Zwingli, um ihn über 500 Züricher, darunter sein Stiefsohn Gerold Meper von Anonau und 25 weitere aus beiden Räten, ferner 24 Geistliche. Die Flucht wurde allgemein, und nur mit Mühe wurde das den Händen bes gefallenen Bannermeisters entrissene Feldzeichen gerettet. Noch war der Krieg mit diesem Tage nicht abgeschlossen; aber der erste ge= lungene Schlag war die Grundlage für den gegen= reformatorischen Ausgang, wie er in den Friedens= **stehig, die mächtig wachsende Partei seiner schlüssen vom 20. und 24. November Ausdruck** fand (s. "Schweiz"). — Bgl. E. Egli, Die Schlacht von Cappel 1531 (Zürich 1873).

Capponi, Gino, einem der edelsten florenti= nischen Geschlechter entsprossen — dem auch zener Pier Capponi angehörte, dessen kühne Antwort an den vor der Stadt lagernden Karl VIII. von Frankreich noch heute im Gedächtnis jedes Floren= tiners lebt —, wurde am 14. September 1792 zu Florenz geboren. Nach einer sorgfältigen Erziehung brachte er mehrere Jahre auf Reisen durch einen großen Teil Europas zu, die ihm neben dem Studium der litterarischen, sozialen und politischen Zustände der durchreisten Länder die Gelegenheit be, Bb. I u. II, und Hert berg, Geschichte boten, mit den bedeutendsten Männern der Zeit persönliche Berbindungen anzuknüpfen. Die Schlacht bei C., am 11. Di= Beimat zurückgekehrt, beschäftigte er sich hauptsäch= 1581, an sich militärisch ohne größere Be= lich mit historischen Forschungen zumal betreffs der Geschichte seiner Heimat. Im kräftigsten Mannesalter von einem unheilbaren Augenübel befallen, war er schon vor dem fünfzigsten Jahre vollständig erblindet. Dennoch ließ er sich, wenn auch mit großem Widerstreben, zu Ende Juli 1848, als die Wogen der Revolution schon hoch gingen und das Ministerium Ridolfi tumul= tuierenden Volkshaufen zum Opfer gefallen war, burch bas Zureden seiner Freunde und bes Groß= herzogs bewegen, ein neues Kabinett zu bilden. Aber die Umstände nötigten ihn, sich mit Män= nern zu umgeben, die nicht seines politischen Glaubens waren. Mehr Gelehrter und Denker als praktischer Staatsmann, babei ohne energische Sibli, ein erfahrener Kriegsmann, doch Initiative, ohne die physischen und moralischen matoxischen Sache abgeneigt, war bestimmt Mittel, um seiner Berwaltung Achtung zu ert, angesichts der seindlichen Übermacht zwingen, wurde er nach wenigen Monaten durch Benn fich in kein Gesecht einzulassen, die von einem Haufen radikalen und bezahlten Len besseren Rat hielt Gölbli an der Pöbels in Livorno angestistete Revolution und

durch die evenso schlaue wie treulose Politik des ehrgeizigen Republikaners Guerrazzi, der sich des vollsbeliebten eitlen Schwärmers Montanelli als Sturmbod bediente, zum Rücktritt genötigt. tiesem Schmerze über den Sieg des Radikalismus, aus bem er ben Sieg ber Reaktion im Geiste hervorgehen sah, zog er sich in die Einsamkeit zu= riid und blieb seitdem der praktischen Politik sern. Aber hochgeachtet wegen seines Ebelsinnes, seiner reinen, selbstlosen Baterlandsliebe, seiner ebenso festen wie gemäßigten Gesinnungen und seines Naren Blides, blieb er stets das Orakel und der verehrte Ratgeber der liberalen und nationalen Partei, nicht mit Unrecht als der italienische Ben-Als König Biktor jamin Ronstant bezeichnet. Emanuel zum erstenmale nach der Annexion Mittelitaliens Florenz besuchte, galt sein erster Besuch dem ehrwürdigen Nestor der italienischen Patrioten, dem er voll warmer Berehrung die Hand brückte, und den er zum Senator des Kö= nigreichs ernannte. Er starb am 3. Februar 1876 in Florenz. Die bei Molini in Florenz er= schienenen, Documenti di storica italiana" (1836 und 1837) sind sein Wert; auch ist er der Heraus= geber der berühmten Collettaschen "Storia del reame di Napoli" (Biblioteca storica, Vol. I, Firenze 1849, mit einer Biographie von G. Capponi). Im Jahre 1845 erschien seine "Storia della repubblica di Firenze" (2 Banbe), bie bebeutenbe Senfation erregte, wenn sie auch in ihren Re= fultaten und Urteilen zumal von deutschen Ge= lehrten vielfach angefochten wird. Auch das Archivio storico enthalt bedeutende Arbeiten Capponis. Als Witglied der berühmten Accademia della Crusca nahm er regen Anteil an deren Arbeiten, zumal ber fünften Ausgabe bes großen italieni= | schen Wörterbuchs der Akademie und des 1837 erschienenen Textes der Divina Commedia.

Caracas, Hauptstadt ber gleichnamigen Provinz von Benezuela, einst Sitz des spanischen Generalkapitäns und Gouverneurs. Als sich die Rolonieen von Spanien losrissen, wurde die Stadt zweimal, 1811 und 1814, wiedergewonnen und darauf noch bis 1821 behauptet. In diesem Jahre wurde sie endgültig frei. Im Jahre 1831 wurde sie mit dem Zerfalle der vereinigten Res publik Columbia die Hauptstadt der selbständigen

Republik Benezuela.

Caraffa, j. Faul IV.

Caralstatis (Aara-Iskakis), Georg, berühmter neugriechischer Feldherr in bem Unabhängigkeitskriege, war ein Epirote aus Stolikaria. einige Meilen öftlich von Arta auf ben Grenzen der Landschaften Agrapha, Alarnania und Arta belegen, geboren 1782 als ber Sohn eines un= bekannten Baters. Die Mutter war eine Nonne ans vornehmer Familie, bes Armatolenführers Gogos Bakolas Cousine. C. ist abwechselnb als keder Alephte und in Ariegsbiensten des Ali-Pasca von Janina emporgekommen. Um 1807 mußte er sich entschließen, sich bem letzteren vollständig zu unterwerfen und in die Garbe des Paschas ein= wurden tödlich ober schwer getroffer. zutreten, der dem Neinen, lebhaften, feurigen, geistig und soldatisch hochbegabten Manne seine besondere Gunst zugewandt hatte.

Beurteilern sogar als das bedeutends talent, welches während des griechischen leitstrieges hervorgetreten ift. Leiber allzu turze Zeit, seine eminente Begabm großartiger Weise zu zeigen. Wie Obp C. aus dem letten Kampfe des Ali-Pa Pforte hinübergetreten in den Kampf um ihre nationale und religiöse Befrei Herrschaft der Osmanen. Aber un hat fich dieser Rapitan, den wir hau Agrapha und Atolien, in und bei Aus Missolunghi als Führer thatig sehen schlimmen Nachwirkungen des Leben Hofe losgemacht. Die Reigung zu li und Räuberei, zu Reid und Eifersüch selbst zu zweidentiger politischer Hal er nur allmählich überwinden. Aber echtem Wetall und läuterte sich zu bravsten Männer seiner Zeit und se Als nach dem Falle von Missolunghi siegreiche Osman Reschid-Pasca Rinte gegen Athen gewandt hatte, ernannte loser Lage des Festlandes die von geleitete griechische Regierung zu Rau im Juli 1826 jum Generallomman Rumelien (b. i. bes Festlandes). All er nunmehr seit dem 31. Juli mit vi und Intelligenz nördlich vom Ischm Rücken der vor der athenischen Arrop ben Osmanen ben Arieg geführt, ber den erheblichsten Resultaten kommen allem hat er durch die Auge Strategi cher er das Heer Reschids in Attika i türkischen Posten, Zusuhren und B westlich von Attika vernichtete und die g hebung in Photis neu belebte, viel gi Bernichtung einer türkischen Armee an bei Aradova zu Anfang des Deze bie siegreichen Gesechte vom 11. bis ! 1827 bei Ohistomo hoben den Mut l gewaltig. Ebenso glücklich focht er ( 16. März in der Rähe Athens bei Re Resold = Pasa. Zu allgemeiner T der treffliche Feldherr nachher bei di Rämpfen vor Athen am 4. Mai 1886 ganz unbedeutenden Postengesecht an dung des Flisses durch eine wirfisch nen Tob.

Bgl. Bertberg, Gefdicte Gr 8b. III u. IV.

Carbon. Unter den Chouans (f. Paris geschickt wurden, um den Ersten bem Wege zu räumen, befand fich C., ein geordneter Menfc, ber Fondes In ebenso wenig entging wie seine Go Saint=Rejant und Limeblan touku Höllenmaschine und ließen sie, als D die Oper fuhr, am Abende des 24 1800 in der Straße Saint-Ricafe Wagen los; aber bie Gewandtheit sein rettete ihn. Er blieb unverwundet, er die Jakobiner im Berbachte bes An und Fouché ber Schonung biefer elles zieh, konnte der Minister zu seiner G C. gilt als eines der bedeutendsten — nach manchen melben, daß es Chouans waren. Di

iver erfuhr er von Georges

C. auf bem Schafotte.

mbonari. Wo und wie die Gelte ") ber = 25bler) ihren Urfprung genonmen bat, ift unt Coderbeit ju bekimmen. Colletta (Storia tame di Napoli II, 237) meint, reapelibe Berbannte, im Jahre 1799 nach Deutschund ber Schweiz ausgewandert, hatten, in Origen geheimen Gefellichaften (Freimaurer) Muminaten) eingeweiht, beren Formen und men in ibre Beimat fibertragen. Botin in Storia d'Italia nimmt an, bie burch bie e Mentrion bon 1799 in Die Bergichluchten rime gerriebenen Mepublitaner, ben Bonte von Gottes und ben frangösischen Machts von Rapoleons Gnaben gleich feinblich, bort eine Berbinbung jur Bieberanfrichtung mipben ber. Am wahrschemlichften ift es, werkte eine aus bem Rorben importierte r Tenbenz von myftischumanifischem Chamit nationalen Bestrebungen verquiette. Co t es fic, buf eine Gefellichaft, bie auf itawa Boben politifden Ibeen bienftbar war, at einen Bund jur garberning ber allge-Benfchenrechte und ber Acigionsfreibeit . Daben beuten auch bie vielen gebeimen mices, befonbers bie Proben bel ber Auft bie vielfach an bie bes Freimaurerbunbes 🖦 fowee bie mieltischelopiale Doktrin, bergufie Befus fur bie Bollvfreibeit geftorben mo mad dad Evangelum policis dentejen. m bolitrides Biel begeichneten bie Caupter be freiheit und Unabhangigfeit, auch e Cinbeit Italiens, in weiterem Simie erbulberung ber freien Boller ju gemein-Arbeit an ber gorberung bes Memiden-36re Mittel maren bie gebeime Bropa-, die Berichwörung all Borbereitung einer ninen Mevolunon; felbft ber Told bes 16 wurde ben "Tpraimen" gegenüber nicht

bridmabi. be Gefellicaft bon bem in ben Balbge-Calabricist herrichenben Gewerbe ben Ramen Bandrenner angenommen hatte, fo begrün-Mis Zwed wurde allen Gliebern gus hand. Die Meinigung bes Balbes von Bollen, beridern und ihren handlungen bejeichnet.

iffe frethe) armen bie Italiauer alle bie juhlveillen i Geffeleften, weithe pomal fin ben erften, Salifer shipentenen auf ber Salbinjel bestanden.

h. Burkenf (von Soften), nacht "Radellub", wie in filbeiten Italiaus (. 1883), waspriprintlich roaditation (Marks) vonmenhielen, orlänt.

Caboubal burten bilbete eine Acoublit. Die Ortboereine ) Rabered über bie Attentater; E. wurbe in berfelben Proving fanten meift in engen Bel bei ben Comeftern bes früheren Ergbifchols gebungen ju einanber, weniger bie einzelnen Re-Borbourg, be Cick, Die ihn filt einen Emi- publifen unter fich, von benen meift feine bie en gehalten hatten, am 18. Januar 1801 | Suprematie einer andern anerfennen wollte, weinn firt, lenguete, gefant aber bann alles ein auch bie hutten von Reapel und Salerno, pu-Saint-Mejant wurde gefangen und enbete mehrfach berfuchten, Die allgemeine Leitung an fic pu reifen. Der Mangel einer allgemein anerfannten Zentralbehörbe trat noch ftarter bervor, als fic ber Carbonarismus allmählich fiber gang Italien verbreitete, und war fould, dag bie geplanten Revolutionen teils unr partiell, teils gar nicht gum Ausbruch kamen. Bie bel ben merften geheimen Gefellicaften bestanben auch bier verfciebene Grabe; nur bie Glieber bes bochten maren in alle Gebeimniffe eingeweißt. Beber Eingeine hatte ben Befchlüffen ber vendita unbebingten

535

Beborfam zu leiften.

Die erften ficheren Spuren ber C. treten uns im Jahre 1808 in Calabrien entgegen. Ronig Murat, ber fie anfangs aus feinen Staaten ausfoliegen wollte, fic aber fpater liberreben lieft. fie ju begunftigen, mußte 1814 gegen eine bon coublit gegrundet. Andere leiten ihren Ur- ber bourbonifden Dunaftie in Gicilien angestiftete g und Frankreich von ber Gelellichaft ber carbonariftifde Rebellion Truppen fenben und luchte fich in feiner verzweifelten lage 1815 vergeblich wieber auf bie C. ju ftuben. Rach feinem Balle erwartete bie Gefte umfonft von bem wieberho bier mit bem politischen Nabitalismus, eingesehten Bourbon bie Erfüllung früherer Berfprechungen; fein berüchtigter Boligeiminifter Canofa verband fich im Gegenteile mit ihren erbittertften Feinben, ben Calberari (Refielfdmieben), einem Merital - realtionaren Gebeimbunbe. Rach frinem Zobe erhob bie Gefte von neuem bas Die Berfuche ber Regierung, fie ju Caupt. unterbruden, miglangen, fie wat fcon ju febr burd alle Chichten bes Bolles verbreitet, jugleich aber burd Aufnahme auch ber folechteften und berüchtigtfien Subjette aus einer humanifilichipolis tiden Gelelidaft ju einer geheimen Berbindung gewoltthatiger Meniden oft jur Erreichung rein egorftilder Bwede entartet. In ben Jahren 1817 bis 1820 fubrte ihr bann ber allgemeine Dag gegen bie öfterreichilde Frembberricaft unb Begemonie und bie von ihr geleiteten italienischen Fürften wieber eine große Menge befferer Elemente zu, 10. Colletta bezendinet — leht euchemeiteich bie Gefellicat in biefer Beriode als "eine ungebeure Berbintung bon Eigentumern, bie nach Rube und Reformen verlangten". Bieber im weientlichen zu einer gebeimen politifden Aftions. parter geworbeit, verbreitete fie fich mit reigenber Sonelle über bie gange Dalbinfel und reichte von 4 auf basfelbe auch bie Combolit ihres Savopen aus ber frangofilchen Charbonnerie bie

Rab im neapolitanifden heere maren bie C. Re Befreiung bes Lanbes von ben turannis 326 re b vertreteit. Die Mily bestand faft ausit. er. b aus ihren Mitgliebern. Der General mann Orifvereine biegen vondita. ber ibn imme Bepe, ein feneiger Batriot, babei leibene. **wängsort barnoca (h**ütte). Eine Anjahl ihatlich, eitel, ein Freund von Gefeinblinden, jur Organisation ber Miligen in bie Proving gefambt, bemubbe fic, bie C militarich ju prganiferen, bon ben folechten Elementen ju remigen, um burd fie ben Stury ber reuftiondren Regierung berbeigutubren. Eine Truppengufammengiebung im Lager won Seita im April 1820 fcbien Gelegen- barifche Strenge übten. Einterfermen mit bis beit jum Ausbende ber Militarverfdworung ju terqualen waren an ber Togeborbinng; mi m bieten. Aber ber Borort Calerns mar bagegen, Sinnichtungen feblie es nicht. Dande & b jumal bie Regierung Berbacht gefcopft und einige buich Denunpation threr Bunbebgiabem ba ber Saupter hatte verhaften laffen. Andere waren labufat, über taufend entjogen fic bie b gefloben und hatten fic heimlich zu Rola in folgung buich fremitliges Epil. Macht mit in Campanien gulammengefunden. Die Nachrichten ber E war gebrochen; die ebeiften und richt vom Giege ber Militärrevolution in Spanien Glieber fehlten bem Bunbe; Die meiten m und ber Erneuerung ber Cortesverfaffung von traten aus, teils aus Furcht, teils ma s 1812 erhibten bie Adple. Chne Belehl feitens fie bie Immoralität einer Gefellichelt, be ber Bubrer, ohne allgemeine Berabrebung brach nicht auf bas Bolf und bie öffentiche Rei unter ber Subrung gwaer Subalternoffigiere am fonbern auf bie Dolche von Berichnoun ! 2. Juli 1820 ju Rola ber Aufftand aus und Colbaten und Beamte eitbruchig madte st b verbreitete fich mit Binbesichnelle über bas Land. von unbefannten Cheren leiten lieb, mit p Der Sonig Berbinand beidwor bie Berfaffung bie Doffnungslofigfeit, mit folden Minin b nach bem Mufter ber fpanifden; bie C. beberrichten ernbe Giege ju erfamplen, erfannten. De M bas Land und entichieben im Barlamente. Als Fluchtigen foloffen fic ber frangofiden & aber bie Cfterreider infolge ber Beichlune von bonnerie an, Die ihreit Camptin in Bard b Aroppan und Laibach einrücken, zeigte es fich, und unter wechfelnden Schickelen und fier bağ ber Carbonarismus bie Dispiplin bes Decres obne je eine bebentenbe Rolle ju bietm, l felbst gerfiort hatte. Die Truppen Bepel liefen gegen bas Jahr 1840 fortvegetierte; anden n ohne Schwertfireich auseinander; bas niebere Bolf ber unter Maginis Agibe feit Ikal nemete begrühte ben Einzug bes mortbrüchigen Ronigs in umitarifch e republifanifden. Gelte bes "In

feine Bauptfiabt mit lautem Jubel.

Die neupolitantiden C. hatten auf rafde Berbreitung ber Mevolution über gang Italien ge- am linten Bo-lifer in ber Proving Imm ! rechnet Aber teils Die folechte Organisation, Derzog Rarl Emanuel von Cavonen in bir B teils bie wachfame Polizei war fould, bag fie bes 17 3abrbunberts feinem jungen Eelm tweber int benachbarten Ritchenfraat noch in ber Apanage und jugleich ben Titet Prin 1888 ! Lombartei jum Nusbruch tam. In Mailand wurte gab. Bon ihm frammt bie jüngen twe eine Anjabl ber bebeutentfien und ebeiften Libe- haufes Cavopen, Die 1831 mit Red D ralen wie Cilvio Bellico und Maroncelli ale bes von C. nad bem Austrerben ber alteren, Em Sodrerrate berbuchtig verhaftet und verurtrilt. Biemont, ben Ronigsthron von Cartme id Rur in Biemont juntete ber gunte. Much bier Die gegenwärtige jungere Linie fubit de bantelte es fich junadft um eine Militarver- ten Titel C; ihr haupt ift ber Beim ! fomorung, bereit erfte Zeilnehmer und haupter Bittor Emanuels, Biling Engen von C. Deitglieber ber G. waren. Sie proflamierten am Rame und ale Stellvertreter bes Long M. 10. Rary 1821 bie fpanifche Bertaftung bon 1812 verfchiebenen Gelegenheiten in ber nieds und bas einbeitliche Romgreich Italien. ihnen verbanden fich viele national und liberal ING wurde er auf Betreiben bei tele gefinnte Manner, bie tem Bunte nicht angehörten. Tittatore Ricafoli von ben Bertreten Id Biele C. und nach ibnen bie Majfiniften haben und ber Emilia gim Regenten Mittelinie nachträglich behauptet, auch ber Pring won Ca- jur Annepion" erwählt, tonnte aber, wil ! rignan und fratere Ronig Rarl Albert fei einer ber leon 111. energiich gegen biefe Regentides Ihren gewefen. Diefe Behauptung ift falfc, wenn fnerte, bas Amt nicht perfonlich verwann. auch Reart Albert, ein entidiebner Beind ber bern mußte fich burch Boncempagin verman. Sperreidifden Begemonie, bie nationalen Afpiea- 3m Frubling 1861 wurde er an James tionen teilte und, wie viele Aronpringen, nach ale Giartbalter nach Reapel gefantt, ... ber liberalen Seize bin frontierte. Der Gang einem fürfelichen Dofftaate ausgehant, ber Nevolution war berfelbe wie in Neapel: and politanern ben Berluft ber Compitati 🗯 fanglicher Gieg, fpatere Unterbrudung burd bie beng weniger fühlbar gu maden. Die 🖷 Cfterreider in Berbindung mit ben bem Ronige feibft noch feine Demifret ermeint fi !! tren gebliebenen Eruppen infolge ber laibader fenanfgabe gemachten, ben ganglich bemit Rengrefteidluffe Run folgte eine Beit ber bef. und gerrutteten Cubprovingen aufphale. tigfien Berfolgung gegen bie C; bie Blitgliet. C. wurde beshalb foon nach wenge 💌 fchaft wurde ale hodverrat geachtet. Aus ben jurudberufen. — Ale Bittor Emanud 1986 ! fartinifden Ctaaten allein floben 1200 Liberale, heere an ben Dincio abreifte, wurde 1200 meift ber Seite angeborig, über bie Grenge. In jum Regenten bes Konigreichs für bir Iber komborber fanten neue Berhaftungen fatt, Abwefenbeit bes Dionarchen ernant. benen auch ber eble Graf Confoloniert jum Opfer babei bie Ubernahme ber Minifespellen fiel. Chenio un Ricdenftaate und ben herzog- burch Accolofi zur Bebingung gem tumern, mit Ausnahme Tollcanas, wo Große griff aber im übeigen bemals fo went with bergeg Berbinant III bie Lifte ber Berichworenen ben fricheren Gelegenhaten felbaitig in be vernichtete, obne fie gelefen gu baben. Am folimm: gierung ein. fen mutete bie Reafnen in Reapel, wo vier ju biriem 3mede nietergefeste Epepalgerichtebofe bare Bergege Rart Emanuel I. von Cannet. De

Italien" bei.

Carignau ift ber Rame einer flaten ? Dit fcicte Staliens entgegentritt.

Carignan, bas baus. Der finte fein 16

i56. Savoyen= mit.

ell, leiden= tot. ie Begriffe noch mit ber Kirche versöhnt hatte; daß giftige

Carignano unklarer; ber Jüngling war, wie manche meinten, anage und weder zur Eingehung einer Che fähig noch ber avoven = Regierung seiner Berstandesträfte hinreichend mäch= Bon tig. Es ist begreiflich, daß unter solchen Umstän= Philibert ben zwischen ihm und bem Bater, ber bas Wesen die jüngere des Regenten und Politikers in einer kalten, ab= n dem be= gemessenen, vorsichtigen Haltung, in Sparsamkeit t von Sa= und Ordnung und in einer unergründbaren Rube 2. stammte erblickte, keine Liebe, kein Bertrauen aufkommen löschen ber konnte; und man kann es bem Bater nicht zur l Felix am Last legen, daß er einen solchen Sohn mißtrauisch riniens be= von allen Staatsgeschäften fern hielt und auch auf dem feinem triegerischen Chrgeize keine Gelegenheit sich in Urentel auszuzeichnen gab; übrigens zeigte er ihm fonst, ien), Prin= wie in der erwähnten Krankheit, ein teilnehmendes wig, Prinz Herz. So sich unthätig verzehrend und doch voller anca, hei= Begier, eine Rolle zu spielen, machte er Plane, sich Unne de die Gelegenheit selbst zu verschaffen; er scheint mit ber König ben Niederlandern, beren Beruhigung er sich über= r starb am tragen zu sehen wünschte, in Einverständnis ge-Chevalier standen zu haben, er plante eine Flucht nach 783, starb Wien, dies alles aber in so planloser Weise, so 5. Ottober wenig verschwiegen und entschieden, daß Philipp. it Pauline der in seinem Argwohn ihn mit Spionen um-Baugupon, geben hatte, alles erfuhr. Auch Don Juan, en Kinder welchen ber Pring zur Teilnahme an ber Flucht 28. April vergeblich versucht hatte, teilte es dem Könige Der Konflikt kam zum Bruche, als Karl flärt; von seinem Beichtwater die geheimnisvolle Mitteilung Emanuel machte, er hege gegen einen Menschen töblichen dmiral der haß, und als er sich noch bazu, da ihm die Ab= alkomman= folution verweigert worben war, fein Geheimnis this; er ist ablocken ließ, er wolle seinen Bater töten. lipp, dem dies hinterbracht wurde, zögerte nun spanien, nicht länger. Er brang persönlich mit dem Staat8= Maria von rate in Karle Gemächer ein und verhaftete ihn, ier Geburt am 18. Januar 1568. Der Prinz war in Ber-Balladolid. zweiflung; allerdings wurde er ehrfurchtsvoll be= n Wechsel= handelt, aber streng bewacht und von der Außen= hend von welt vollständig abgeschlossen; er war für die Welt Umsonst waren die Bemühungen der beieferes Ge= freundeten Höfe, umsonst die Teilnahme im ganzen namentlich | Lande für den als Thronfolger schon anerkannten nicht un= Insanten, welche so weit ging, daß Philipp sogar jorgfältige Bolksunruhen befürchtete und sich ängstlich zurück= um seiner hielt; ber König, welcher ben Borfall überall fab seinen offiziell angezeigt batte, blieb fest; nur die Pflicht ralter nur gegen Gott und die Rücksicht auf seines Bolkes i deuselben Wohlfahrt, wie er sagte, bewogen ihn zu seinem nna, seine Handeln. Er sab in Karls Anschlag auf ihn, nter ihnen ben Bater und König, und in ber ihm — mit ian, später welchem Rechte ist zweifelhaft — zur Laft gelegten en Rnaben Reigung zum Protestantismus ein breifaches Berumer ent= brechen bes Hochverrates. Die Inquisition hatte 3schweifun= übrigens an dem Prozesse keinen Teil. Karl war Henarcs, zuerst in Berzweiflung und Raserei; bann ergriff eichaltrigen ihn stumpfe Resignation, in der er allen Trost, Alexander die Beichte, Andachtsübungen von sich wies. zefährlichen Seine Gesundheit verschlimmerte sich durch bie ne lebens= innere Aufregung, durch den Mangel an frischer nur eine Luft und Bewegung und burch eine unregelmäßige Operation Diat; jur Stillung feiner Fieberhite genoß er erspannter, Eis in solchem Grade, bag ber Magen zulett ie l'ebens= seine Funktion ganz versagte. So starb er am wurde im= | Jakobstage, 28./24. Juli 1568, nachbem er sich

Arzenei den Austösungsprozeß noch beschlennigt habe, ist unerwiesen wie manches andere, worauf immer tiefes Geheimnis ruhen wird. Sein Tob ersparte dem geheimen Tribunale sein Urteil, welches wegen doppelten Majestätsverbrechens hätte auf Tod lauten müssen. Er wurde in glanzender Totenfeier zuerst in einem Dominikaners Noster in Madrid, später im Escorial beigesetzt. Sage und Dichtung haben sich des unglücklichen Prinzen bemächtigt und seine Geschichte romantisch entstellt; so ist z. B. von einer gegenseitigen Reigung zwischen ihm und seiner Stiefmutter, der ihm früher zugedachten französischen Prinzessin, geschicklich nichts zu erweisen; allerdings nahm bie Königin an seinem Schickale innigen Anteil und starb kurze Zeit nach ihm. — Bgl. die Werke von Moup und Gacard, deren Resultate Warns könig zusammengesaßt hat (Stuttgart 1864); Ge= fandtschaftsberichte und Briefe des Freih. v. Dietrich= stein (Quellen zur Geschichte Kaiser Maximilians II.,

Leipzig 1857). Carles, Don, Sohn Philipps V. von Spanien, Berzog von Parma, bann Ros nig von Reapel und Sicilien, endlich Rönig von Spanien (Karl III.), geboren am 20. Januar 1716. Biele Jahre lang, von dem Kongresse in Cambrai 1722 an bis 1731 zogen sich die Berhandlungen unter den europäis schen Wächten wegen der Rachfolge in den Herzog= tümern Parma, Piacenza und Tobcana hin, deren Inhaber keine Erben zu hinterlassen hatten. Auf der einen Seite bemühte sich Elisabeth Farnese, zweite Gemahlin Philipps V., für ihre Kinder um die italienischen Herrschaften, sekundiert von England und von den verwandten Herzögen unterstützt. Auf der anderen widerstrebten der Raiser, der Papst, welche die Herzogtümer höchstens als ihre Lehen in die Hand der spanischen In= fanten übergehen lassen wollten, und Frankreich. Nach langwierigen Berhandlungen, Intriguen und Traftaten, welche, kaum geschlossen, wieder gebrochen wurden, wurde endlich nach dem Tode des Herzogs Antonio Farnese von Parma, 20. Januar 1731, bie Frage junächst zwischen England und Spanien, dann auch mit Osterreich und mit dem Herzoge von Toscana dahin erledigt, daß Don Carlos, ber älteste Sohn aus Philipps V. zweiter Ehe, als Nachfolger anerkannt wurde; bis zu seiner Mündigkeit wurden als Tutoren ber Großherzog von Toscana, die Herzogin-Witwe von Parma und seine Großmutter eingesett. Auch ber Papst gab schließlich seine Zustimmung, und so geschah im Ottober 1731 bie Besitzergreifung in aller Ordnung. Don Carlos selbst brach am 20. Ot= tober von Sevilla auf und landete am 27. De= zember in Livorno, worauf er seinen Einzug in Florenz, im folgenden Jahre auch in Parma hielt. Eine papstliche ober taiferliche Belehnung wurde nicht anerkannt, vielmehr hulbigte ihm bas ganze Land auch ohne dieselbe. Es folgte der polnische Erbfolgetrieg, in welchem sich Frankreich, Spanien und Sarbinien gegen ben Kaiser und Rußland verbanden, England und Holland sich neutral

Don Carlos, damals 18 jährig und

bielten.

Heeres im Februar 1884 gegen Ra von Rom unterflüht, eine Prollama Reapolitaner, in der er fich als Befre halter ihrer Freiheiten ankündigte, unl lich zu Wasser und zu Lande ein, bi wohnern im allgemeinen willsmme Am 10. Mai zog er in Reapel ein un bie Regierung im Namen Philipps ihm bann seinerseits alle seine Rech Schnell und ohne große Opfer wurden Reapel und Sicilien besetzt (vgl. unter Endlich erhielt Don Carlos burch von Wien 1738 Reapel, Sicilien, E stati degli presidi (als Rati VII Sekundogenitur der spanischen Bon aber nie mit der spanischen Racht be den sollte. Dafür mußte er Toscam die Medicaer ausstarben, an den Lothringen und Barma und Biacenx reich abtreten, trot des Widerstrebens Elisabeth, die bort ihren meiten Si zu installieren gehofft hatte, und tro friedenheit der Bevölkerung. Osterreich und Sarbinien dann für ih mit Gelbentschädigungen abfinden. erward er sich um die Regeneration große Berbienste, bis er endlich nad jenes Halbbrubers Ferdinands VI. v im Dezember 1759 die spanische Kros Damit gab er die beiden Sicilien an ten, bamals achtjährigen Sohn Ferbi Weitere über ihn siehe unter "Karl II Solosser, Geschichte bes 18. 3ahrt Lafuente, Hist. de España, 80. XX.

Carles, Don, Maria Josep de Borbon y Borbon, Infant nien, Bruder Ferdinands VII. be und nach dessen Tode 1833 Prätend spanische Krone. Geboren am .29. i also vier Jahre jünger als sein Brude teilte er von 1808 — 1814 dessen 1 Frankreich. 1808 verzichtete er in T gleich mit seinen Eltern und Ferdinan auf die spanische Krone zugunften (vgl. unter "Baponne") und wurde Bruber in Balençap gefangen gehal 1814 mit ihm nach Spanien zurücks wichtige Rolle sing er namentlich st volution von 1820 zu spielen an, alle sowohl aktiv und selbständig, sondern und Werkzeug ber mächtigen Partei b und absolutistischen Ultras. Denn fi rafter nach war er überhaupt zum f Partei völlig ungeeignet. Seinem Di nand war er äußerlich und innerlich wie möglich. "Seine turze Stim, blöben Augen, die unartifulierte A ließen von vornherein auf geringes in schließen; und in ber That bat er! welche Selbständigkeit im Urteile ba eine erfolgreiche Initiative angegeba ihn zugleich die bevote Subordination Autorität, also auch unter die sein mündig, zog selbst an der Spite des spanischen, und Herrn, in einen für ihn untielich unter bem Herzoge von Montemar stehenden; der Motive brachte. Denn walfren ten Seite gehorsam unter die geistliche tät seiner Beichtväter beugte, die ihn als irwählten und als den gewissenhaften Voll= ihrer Eingebungen dem hin und wieder sierenden und vor allem völlig unzuver= Kerbinand VII. entgegenstellten und von reinst als bem künftigen Könige eine rabi= stitutio in integrum Spaniens erwarten , so war er auf ber anderen Seite von er Lopalität gegen ben legitimen König gegen den er trot seines abweichenden unites sic ausulehnen und zu intrigieren, nur für den Fall seines Todes die notken Maßregeln zur Sicherung seiner Rach= nzuordnen nicht zu bewegen war. Wenn fern als ehrbarer, charafterfester, aufrich= nd gewissenhafter Bertreter seiner Grund= n Ferdinands VII. vollendeter Charafter= und Persidie gewissermaßen vorteilhaft so hatte er anderseits nichts von dessen jeit und Fähigkeit, die Berhältnisse und n zu durchschauen, noch von seiner bru= emußgier und sinnlichen Grausamkeit. So em überaus beschränkten, unentschlossenen idenschaftslosen Infanten eigentlich alles, das Haupt einer Partei mit Erfolg in gnisse einzugreisen; aber er war doch sehr um in ber Hand von rücksichtslosen, aftlichen und schlauen Ratgebern allen ären Tendenzen ein passives Zentrum zu um welches man sich scharen müsse, dessen sie in der Gegenwart zusammenhielt und Zukunft das Symbol einer gemeinsamen n vorstellte; Don Carlos: das hieß abso= buigtum in seiner starrsten Form, Wieder= mg des hierarchischen Spstems und der tion, Bernichtung der Liberalen. So wurde das Haupt jener seit 1824 neben dem me Ferdinands bestehenden Nebenregierung, en. apostolischen Junta, die unter dem ben Beichtvater bes Königs, Saez, späteren I von Tolosa, stand und mit der die hohe fleit und die Bandenführer der königlichen ligen zusammenhielten. Hinter ihrer Thä= tritt Don Carlos in jenen Jahren als Fi= vollständig zurüd; man vergleiche daher bin Gehörige unter "Karlisten". Mehrere nen Gunsten unternommene Aufstands= 4 wie ber Bessières' im Oktober 1825 und He von Saez angestiftete in Catalonien blutig unterbrückt. Aber man konnte ja endlich nach Ferdinands Ableben ans n tommen. Da beiratete ber König, schon te alt, noch einmal, und zwar die 23= Maria Christina aus Reapel, die baburch eventuelle Mutter eines Thronerben von in Geanerin der Apostolischen war. Von eginnt barum auch Don Carlos aus sei= siven Rolle etwas mehr hervorzutreten. vigin erlangte in kurzem ziemlich un= de Herrschaft über Ferbinand VII.; sie dieselbe vor allem, um ihre und ihres zu ben Kindes Stellung zu sichern. Scit | Ut bas Salische Gesetz in Spanien, wäh-

hatte 1789 ein geheimer Cortesbeschluß diese wie= derhergestellt, der wurde jetzt vom Könige verwendet: am 29. März 1830 wurde eine prag= matische Sanktion bes Inhalts mit großer Feierlichkeit publiziert, und Ferdinand war nicht der Charakter, sich durch die Proteste seiner Brüber und der Höse von Paris und Neapel beunruhigen zu lassen; ganz im Gegenteil. Und da nun in der That am 10. Oktober 1830 die Infantin Isabella geboren wurde, welche als legitime Erbin ber Krone ben Titel "Prinzessin von Asturien" erhielt, waren die Apostolischen, entrüstet über die Bereitelung ihrer langjährigen Hoffnungen, zum Außersten entschlossen; von da an stand der Bürgerkrieg in sicherer Aussicht. Noch einmal schien ihnen die schwere Krankheit des Königs im September 1832 zu ihrem Rechte zu verhelfen; aber die damals von ihnen erschlichene Testaments= änderung zugunsten des Don Carlos wurde so= fort von dem wider aller Erwarten wieder genesenen König wieder aufgehoben (vgl. unter "Calomarbe"), und die Königin, auf die Konstitutionellen sich stützend, blieb Siegerin. Da ging Don Carlos, seiner widrigen Stellung am Hose müde, nach Portugal zu seinem Schichals= und Gesinnungs= genossen Dom Witguel und protestierte von dort aus respektvoll, aber entschieden gegen die bezüg= lichen Akte seines Brubers, verweigerte ihm auch insofern den Gehorsam, als er den Besehl, seinen Aufenthalt in Rom zu nehmen, nicht ausführte, ohne jedoch in seiner Indolenz die nötigen Anordnungen zu treffen, um sosort nach seines Bru= bers Tobe die Regierung an sich zu bringen, wozu im übrigen die Berhältnisse so günstig wie möglich lagen. Sofort nach Ferdinands VII. Tobe am 29. September 1833 entrollte nun die karlistische Partei ihr Banner und proklamierte ihren Prätenbenten als Karl V. zum Könige. Damit begann ber entsetzliche Bürgerkrieg, ber sich von Bilbao und dem übrigen Bassenlande aus bald über das ganze Land ausbreitete. Die Königin, an Stelle Isabellas (II.) Regentin, erflärte auch ihrerseits ben Krieg, indem sie die Guter des Prätendenten mit Beschlag belegte und ihn bald darauf seiner Titel und Würden für verlustig er= Klärte, Oktober 1833, wozu dann im September 1834 die Cortes noch seine Ausschließung von ber Succession für alle Zeit beschlossen. Carlos überließ nun zunächst die Führung seiner Sache in Spanien selber seinen Anhängern, er selbst teilte in Portugal Dom Miguels Schick= sal, mit dem er schließlich am 12. Mai 1834 auf den Höhen von Asseiceira (f. d.) von dem spanisch = portugiesischen Heere geschlagen und zur Rapitulation von Evora am 26. gezwungen wurde; traft berselben durfte er sich frei nach England begeben. Doch schon am 10. Juli d. 3. gelangte er heimlich burch Frankreich nach Spanien zurück, wo er nun die nächsten Jahre, no= minell an der Spite des karliftischen Hauptheeres und mit königlichem Hofhalte umgeben, verweilte. Der Krieg hatte in ber ersten Zeit einen glück= lichen Berlauf, ba bie militärischen Führer, vor allen Zumalackrregup, freie Hand hatten. Je e alten castilianischen Gesetze auch die langer aber, je mehr mischte sich die unfähige on der Frauen zugelassen hatten. Nun Camarilla, welche den "König" umgab, auch das

hinein und je mehr nahm auch der Arieg jenen entsetzlich-wilden, grausamen Charafter an. So find es schließlich weniger die Erfolge der cristi= nischen Generale, wie des Narvaez und Espartero, gewesen, welche den Bürgerkrieg entschieden, als die im karlistischen Lager herrschende Unfähigkeit und Uneinigkeit; Marotos Verrat und seine Ka= pitulation von Vergara am 31. August 1839 ent= schieden die auch abgesehen davon kaum noch zweifelhafte Niederlage der Karlisten (Genaueres s. unter "Karlisten"). Don Carlos mußte am 15. September nach Frankreich übertreten; bort wurde er in Bourges interniert. Damit war seine Rolle ausgespielt; benn am 18. Mai 1845 entsagte er zugunsten seines ältesten Sohnes. Dann lebte er noch als Graf von Molina, seit 1847 in Triest; dort starb er am 10. März 1855. Er war in erster Che mit Maria Francisca von Portugal verheiratet, einer leibenschaftlichen Frau, bie sich an den politischen Umtrieben eifrig be= teiligte († am 24. September 1834), in zweiter 1838 mit ber Infantin von Portugal, Maria Theresia, der Witwe des Infanten Peter von Spanien.

Bgl. über Don Carlos im allgemeinen: Baum= garten, Geschichte Spaniens, Bb. II u. III, ins= besondere über seinen Charakter Bd. III, S. 19 s.; denselben über die Succession nach Ferdinands, Tode in Sphels Zeitschrift, Bb. XXI; Lafuente, Hist. de Esp., Bb. XXVIII ff.; sonst "La | ziplin in die Armee tam und größere ? España bajo el poder de la congregacion apostólica", 2ª edic., Paris 1833; Pirala, Historia de la guerra civil, 2ª edic., Madrid 1868 (vgl. jedoch dazu Baumgartens kritische) Bemerkung in seiner Geschichte Spaniens, Bd. 111, S. 607 A.); de los Balles (Agent Don Carlos'), Geschichte des Don Carlos, deutsch Berlin 1835; Ovilo y Otero, Vida de Don Cárlos, Madrib 1845; Mitchell, Le camp et la cour de D. Carlos, Bayonne 1839.

Carlos, Don Lubwig Maria Ferdinand, ältester Sohn des Borigen, "Karls V." und barum selbst von seiner Partei als "Karl VI." gezählt; geboren am 31. Januar 1818. Er folgte 1833 Ausführlicheres unter "Karlisten"). — F seinem Vater nach Portugal, 1834 nach England; ser, Geschichte Spaniens. 1838 kam er nach Spanien und 1839 mit jenem zusammen nach Bourges. Als ber Bater zu seinen Gunsten auf die Ansprüche auf die spanische Krone verzichtet hatte, nannte er sich ben Grafen von von Savopen bei Zentha (11. Septemt Montemolin. Die alten Karlisten, u. a. Cabrera, unter Bermittelung ber Bestmächte set fein vertrauter Ratgeber, hingen ihm an, aber Leopolds I. und seiner Verbundeten: 80 die Stimmung im Volke war bem Karlismus nicht | len und Rugland — mit ber gedemütigt mehr günstig. Einmal versuchte er zusammen mit abgeschlossen. Diplomatische Bertrete ! seinem jüngsten Bruber Ferdinand und Ortega, sers waren ber Reichshofrats = Prafes ! bem Gouverneur ber Balearen, mährend des ma= | Graf von Sttingen und Leopold Graf roccanischen Krieges einen Putsch. Sie landeten Polen sandte ben Palatin von Post, bei Tortofa in Catalonien, aber die Soldaten Stanislaus Malachowski, Benedig ben verweigerten ben Gehorsam, und auch sonst fand | Carlo Ruzzini, Rugland ben Bojaren sich tein Anhang ein. Ortega wurde erschoffen, banowsti — Woschnitschin —, wahrent n C. rettete sich durch formlichen Bergicht zugunften | durch Reis Effendi Mohammed Rami mbb Isabellas, was ihn jedoch nicht abhielt, denselben bolmetsch Alexander Scarlatsade Man sofort von Köln aus zurückzunehmen. Er ftarb England burch Lord William Paget mit am 13. Januar 1861 zusammen mit seiner Frau burch Jakob Collier ben Jüngeren bas ? Karoline Ferdinande, der Schwester Ferdinands III. Kongreise führen ließen. Rach 36 54000 von Reapel, ohne Kinder zu hinterlassen. ber schwierige Friedenskongreß, der der

Carlos, Don Maria de los Dolores, tober 1698 begonnen, ben 26. 3anna !

Johann Isidor Joseph Frang, Don Carlos, des Bruders Ferdin (= Karls V.) von bessen zweitem Sot am 31. März 1848. Nach des C Montemolin Berzicht (f. den vorigen "Di und dem Berzichte seines Baters am 1868 wurde er der Erbe der karlistischer und nannte sich als solcher Berzog vi Seine Anhänger rührten sich schon 1: ersten Cortes unter König Amadeo; 11 nen sie im Felde in Biscapa und Rav 15. April d. J. erließ er das Manise Partei, worin er sich als Bortampfer lichen Ordnung, in dem Kriege "gegen griffe der Liberalen, der Borbut des \$ und gegen die gesellschaftliche Auslösung von Gott, Baterland und König" en Oberbesehl über die Borhut des groß schen Heeres verlangte, "welches bas bi des Thrones, des Eigentumes und de ist". Wit wechselndem Glücke führte et Bürgerkrieg gegen Amadeo und die Rex terstützt von den Klerikalen und Legitm Seine Sache erreichte den Europas. ihrer Macht in der Zeit der Auflösung nung unter der Herrschaft der radikal likaner, aber rasch ging sie wieder hen durch Castelar, dann durch Serrano u lich mit der Einsetzung Alsons XII. u aufgeboten werden konnten. auch der Papst und Frankreich den Pr im Stiche, ber in bem Bolle viel gerin hang fand, als sein Großvater 40 3a Im Februar 1876 von einer konzentr wegung der Regierungsarmee bedrobt, p Entscheidungsschlacht aus und löste sein von ihrem Eide; er selbst trat nach über, nicht jedoch ohne von Pau au Aufrusen an die Armee und das spar seine Ansprüche für eine bessere Zutum ren, für sich und seinen 1870 geboren den "Infanten Jaime, Prinzen von Ap

Carlowit (Aarlovic), ber Bertrag Peterwarbeiner Bezirke an der unteren ? wurde infolge des entscheidenden Sigd

arns abgetreten igen im Banate enze als Grenz= ssutfluß und die 1, ferner Kostai= forte in die un= ntenführer8 Tö= len räumt die niks, Podoliens 1 der Ufraine. n den anderen igeräumt. Π.

ich Rasimir. nt C. 1749 in | '50 Regierung**8**= | nd 1763 Präsi= ! Regierungen für bekenwesen, ver= iierte das schlep= | veraltete Weiß= mkschriften über Arnold stürzte, jeft bes Corpus 1781 erschien!

11 war bie llm= stitute vollendet: ich, welches Sa= on (s. d.) stellt, cht" nach seiner 1. Juni 1794 wollste Leistung. n Kriedrich Wil= !

itläufigen Frie- | preußischen Landschaften, zog sich aber 1798 auf Ausgleich zwi= | sein Gut Rützen bei Guhrau zuruch. Bon Fried= r, welcher mit rich Wilhelm III. am 6. Juli 1798 in den erb= gen Besitzungen lichen Grafenstand erhoben, starb er baselbst am 23. Mai 1801. Sein Sohn schrieb seine Bio=

graphie (Breslau 1802).

Carnot. Lazare Nicolas Marquerite. Graf. Einer ber reinsten und glänzenbsten Cha= raktere der Revolutionszeit, wurde C. am 13. Mai 1753 als Sohn eines Abvokaten zu Rolap Handelsfreiheit | (Depart. Côte b'Dr) geboren, machte bie Rloster= schule in Autun burch, besuchte 1769 bie Inge= nieurschule in Paris und trat 1771 ins Genies corps. Die ausgezeichnete Kachschulung des ancien régime tam ihm noch zugute. Er studierte mit Keuereifer die Mathematik und zeigte sich in ihr 28 Friedens ge= frühe als schöpferisches Talent; im vollsten Sinne ellung Lepantos, des Wortes war er zeitlebens, obwohl Militär rea und einige von Beruf, ber Mann ber Wissenschaft; als burch= Der aus selbständiger Charakter suchte er alles genau — Litt.: Der zu ergründen und zu prüfen, bevor er es annahm. tionen des vene= | C. ftrebte der Berkörperung des humanitatsideals ini (Fontes rer. seines Jahrhunderts nach, ohne daß der Mann ff. Das Orig.= ber That je im Schwärmer untergegangen ware; (Feldzüge des das Vaterland war sein Höchstes, ihm wollte er 293-321). So als mustergültiger Bürger bienen. Als entschie= de traités de bener Republikaner wollte er die Wiedergeburt Diplomatisches Frankreichs, nie aber eine übergreifende Macht= stellung besselben über die freilich sehr weit ge= faßten "natürlichen Grenzen" hinaus. Als Jüng= m 29. Dezember ling publizierte er, ohne damit Gehör zu finden, Borschläge, wie feste Plätze besser zu verteidigen wären. Marschall Bauban (f. b.) war sein Bor= bild; auf ihn schrieb er (Dijon 1783) "Eloge 1768 Justiz= de Vauban", welche Arbeit die Akademie von Lvon mit dem Preise krönte, wobei sie ihn als Mitglied aufnahm. 1786 erschien sein "Essai sur les machines en général" (Dijon, neue Auflage 1810) und 1796 in Basel "Oeuvres , errichtete eine mathématiques". Als die Revolution ausbrach, nach Entwürfen war C. Kapitan. Mit Inbrunft erfüllten ihn Struensce (denisihre Ideen, aber von Parteiherrschaft wollte er t Breslau bas nichts boren; als die Jakobiner sich für die ein= stem, das 3. B. zigen Patrioten erflärten, betrat er nie mehr ihr sehr aushalf. Lotal. Kür Calais trat er 1791 in die gesetz= gebende Nationalversammlung, 1792 in den Na= 1774 den Ent= tionalkonvent, wo er für den Tod des Königs, Friedrich dem den er der Konspiration mit dem Aussande schuls Dezember 1779 | dig hielt, stimmte. Wiederholt ging er in wich= tigen Missionen zu ben Heeren, leitete 1792 bie und Chef de Ausbebung in den nördlichen Departements, wurde form ber Justig mit ber Untersuchung gegen Dumouriez (f. b.) unvergängliche betraut; im März 1793 zur Nordarmee gefandt, und zeitgemäße taffierte er ben feigen General Gratien. Am 14. August 1793 in den Wohlfahrtsausschuk ge= treten, übernahm er die oberste Leitung des Kriegs= wesens, übte entscheibenden Einfluß auf die Krieg= führung, organisierte die Ausrüstung der Truppen und entwarf die Operationspläne; er rief die großen Bolksbeere ins Leben, organisierte wie burch ein Wunder vierzehn Armeen, wußte aus den anfänglich ungeordneten Massen schlagsertige und trefflich disziplinierte Truppen voll Ehrgefühl ju gestalten und jog bedeutende militärische Ta= urde königlicher lente mit sicherem Blide aus bem Dunkel ans ost= und west= Licht; so hat er auf Bonaparte die Aufmerkamkeit

Carnot.

gelenkt. Als die Raiserlichen sich anschickten, das nannte. In Glaubenssachen von T feste Lager bei Maubenge zu überwältigen, eilte er herbei, griff, als Jourdan (f. b.) seinen Plan mangelhaft aussührte, selbst in die Schlacht von Wattignies (s. d.) ein, führte als Kommissär die Sturmkolonnen an, nahm Wattignies am 16. Dktober 1793, verlor es, nahm es nochmals; der Prinz von Coburg (f. d.) brach das Gesecht ab, Manbenge wurde entsetz und C. kehrte nach Paris Im Wohlsahrtsansschusse batte er mit Prieur (s. b.) und Linbet (s. b.) die Kontrolle ber ganzen Heeresberwaltung, man nannte sie "les travailleurs". Seine unglaublich zähe Arbeitstraft und Energie waren ebenso sprichwörtlich wie seine antike Einsachheit und Unbestechlich= keit. Mit dem größten Elel sah er das Blutregiment, diente aber der verhaßten Gewalt, um Frankreich im gegebenen Momente helsen, es mis litärisch retten zu können; Einreben von Robes= vierre, St. Just u. a. in sein Gebiet wies er talt Robespierre, ben er verachtete, haßte ihn und sann auf seinen Tod, konnte ihn aber nicht entbehren; als ihm St. Just einmal im Wohl= fahrtsausschuffe mit der Guillotine drohte, schleu= berte er ihm ein "Ihr seib lächerliche Diktatoren!" ins Antlit. Als man es wagte, ihn anzus Nagen, erinnerte eine Stimme im Konbent daran, baß er "ber Organisator des Sieges" sei, und er wurde freigesprocen. Rach dem Sturze Robes= vierres wollte die Reaktion bei ihrem Auftreten gegen das Schreckensregiment C. allein davon ausnehmen; er aber erklärte hochsinnig im Konvente, er verlange das Los seiner geftürzten Kollegen zu teilen, die gewiß nur aus eblen Motiven gesehlt hätten; hierauf fiel die summarische An-Nage zu Boben. Seit er nicht mehr die Heere leitete, erlitten sie Riederlagen ohne Zahl, darum schien es geboten, ihn in das Direktorium zu wählen, obgleich er anfänglich widerstrebte. Rach Einführung der Berfassung vom Jahre III. hatten ihn siedzehn Departements zu ihrem Bertreter er= wählt; im Oktober 1795 wurde er Direktor und gab der Regierung, obschon seine Kollegen ihn nicht leiden mochten, den Auf der Ehrlichkeit; er wollte die Revolution zu einem glücklichen Ab= schlusse bringen und verkörperte als Antipode Barras' (f. b.) die nationale Idee und den republi= tember 1800 den Abschied und lebte it kanischen Begriff ber Revolution; er suchte mit der Wissenschaft, eine Autorität als m allen Rräften bie Anarchie zu zertreten, fand einen militärischer Schriftfteller. 1797 wan treuen Gefährten am Direktor Letourneur (f. b.), seine "Reflexions sur la métaphysig besto größere Wibersacher aber an seinen anderen Kollegen und blieb somit in der Minorität, was ein Unglück für Frankreich war. Bonaparte schmeichelte fich bei ihm ein; ber eble C. witterte keine unlauteren Absichten, achtete die militärische Begabung des Corfen und arbeitete mit Barras babin, daß berselbe ben Oberbesehl des italieni= schen Heeres erhielt. Auch im Direttorium war C. die Seele ber militärischen Operationen; mit alter Rastlosigkeit organisierte er die Heere, suchte aber bann für ben europäischen Frieben zu wir= ten und schloß mit ben italienischen Staaten (Sarbinien, Reapel 2c.) Berträge ab; arglos wie er war, ließ er sich wiederholt von Bonaparte dupieren, der am Sturze des Direktoriums arbeitete, wenn er ihn auch einen zweiten Casar

Feind aller Settiererei, war C. für L Rirche vom Staate und für freundlich gegenüber ber Kurie, aber and hie im Direktorium in der Minorität. Barthelemy (f. d.) ins Directorium g C. mit ihm, treu an der Berfassung hi Minorität gegenüber Barras, Lareveille Rewbell (f. b.), und mit Barras la ber wilbesten Fehbe; sie kounten so aussöhnen. Bergebens fucte er Vid für die gemäßigte Republik zu ger Bonaparte vom Attentate auf die best hältnisse abzuhalten. Raddem am 1797 sein Borsitz im Direttorium abg stürzte ihn Barras durch den Staat 4. September b. J.; ber Berhaftung weil er sich vorgesehen hatte, wurde tation nach Capenne "als Ropalifi" entfloh jedoch nach Deutschland, we Augsburg und Rürnberg aufhielt; hi er glänzend und mit vernichtender A Gegner die gegen ihn geschleuberten A gen in "Réponse de L. N. M. rapport fait sur la conjuration di dor an V au conseil des Cinq Bailleul, au nom d'une commission (London 1799, deutsch Hamburg 17! parte war gewissenlos genug gewesen Alucht in der Schweiz verhaften lasse aber er begegnete ihm nicht, obwo Ryon verweilten; so elend sohnte er förberung. C.s Schrift trug wesentli frebitierung und zum Sturze bes I am 18. Brumaire 1799 bei. Trop a stellte E. Bonaparte sehr hoch und von jeder Sould am Ruine des Darum kehrte er auf seine Auffort Frankreich zurück, wurde Inspecteur und anstatt Berthiers (f. b.) im Mai 1 minister des Konsulats, als welcher und wohlgeordnet administrierte; e es als seine patriotische Aufgabe, da heer nochmals zu organisieren. Bald sich zu große Meinungsverschiedenh ihm und dem Ersten Konsul, er nahm cul infinitésimal " erschienen (4. ? bentsch von Hauff, Frankfurt 1800); "Traité de la corrélation de figur métrie" (Paris 1801) und "Géome sition" (Paris 1801, beutsch von zwei Teile, Altona 1808—1810). 🜆 1802 trat C. in bas Tribunat. we Name allein an größere Tage eximment im Mai b. 3. gegen bas lebenstängsi und im April 1804 allein gegen bes Als bas Tribunat von Rapolesa L worden war, zog sich der undengsen taner in ärmlichen Berbaltniffen in gurud, wo er eingezogen lebte. Be ministerium wurde vergeblich bie Gut genialen Mannes zum Divisionsgeneral i seit 1808 erhielt er jährlich 10,000 Frs. 1809 Senator für das Departement Or geworben, arbeitete er im Auftrage m8, dem er sich aber nicht näherte, seit n neues Befestigungsspitem, welches unter Ramen bekannt ift, aus; hierüber ließ er m: "De la défense des places fortes" ande, Paris 1809, 3. Aufl. 1812; engs n Montalembert, London 1814; deutsch ihle von Lilienstern, Dresben 1811, und essendorf, Stuttgart 1820), welchem Buche hmals "Mémoire sur la fortification ve, pour servir de suite au traité de mse des places fortes" (Paris 1823) Erft 1814, als die Alliierten Frankbik angriffen, bot ber Patriot Napoleon ienste an und erhielt das Gouvernement wichtigen, bereits bedrohten Festung Ant-

Er bereitete sich zur tapfersten Ber= g vor und übergab ber provisorischen ng Antwerpen erst am 18. April 1814, ihm Rapoleons Abbantung und die ation der Bourbons mitgeteilt worden; die Stadt so schonend behandelt hatte, hm in der Borstadt Borgerhout ein Denkichtet. Anstatt auf Fouches (f. d.) Rat Ariegsministerium zu übertragen, empfing wig XVIII. kalt; er zog sich zurück und eine auf die Berteidigung der freiheitlichen en abzielende Denkschrift voll herber Wahr= m den König, die gegen seinen Willen und als "Mémoire adressé au roi en 1814" gebruckt murbe. Hierüber erbofte ng; er ließ C. voll Mißtrauen durch die merwachen, besonders seit Napoleon von müdgekehrt war. Nachdem dieser wieder x Frankreichs geworden, übertrug er C., pum Grafen erhob, sofort im März 1815 limisterium des Inneren; der Grafentitel in revolutionäres Prestige austilgen, wurde e von C. gebraucht. Er wurde Comman= dan Großoffizier der Ehrenlegion und shue aber als solcher ein Majorat zu er= Rach Rapoleons Riederlage bei Water=

R C. gegen seine Abbankung und riet im 815 im Ministerrate, man möge bie Ram= Affordern, Napoleon mit der Diktatur zu t; auf kaiserlichen Besehl überbrachte er n Rammern seine Botschaft, die Regierung t einer Kommission alle zum öffentlichen uötigen Magregeln treffen. Napoleon 6. und C. trat in die unter Kouché ge= rovisorische Regierung; er zog sich nach ten Reftauration zurück, tam aber als exter zweiter Rlasse auf die Liste berer, besohlen wurde, Paris binnen brei Tagen Men, Juli 1815. In Blois unter polizeis Micht gestellt, entfloh er über die Rieder= Deutschland nach Warschau, wurde den Kammern in die Berbannung erb erhielt ben Befehl, in Preußen zu leben. mrudgezogen lebte er in Magbeburg, de Erziehung seiner Sohne und studierte 1819 erschien in Paris die "Correspon-Le Napoléon Bonaparte avec le Comte

Leipzig C.s komisches Heldengedicht "Don Quichote", nach seinem Tobe "Mémoires historiques et militaires" (1824). Sein Sohn (f. u.) publizierte 1861—1864 seine Memoiren in zwei Bänben. C. ftarb in Magbeburg am 3. August 1823. — Egl. Arago, Biographie de Carnot, Baris 1850.

Carnet, Lagare Dippolpte. Ale zweiter Sohn des berühmten Lazare Ricolas Marguerite C. (s. o.) in St. Omer am 6. April 1801 ge= boren, folgte C. ihm ins Exil nach Polen und Deutschland, schloß ihm 1823 die Augen und lam nach Paris. Hier übernahm er die neu= gegründete "Revue encyclopédique", bie er besonders deutscher Litteratur widmete. Er wurde Bannerträger ber Freiheit und erklärter St. Si= monist und redigierte Bazards "Exposition générale de la doctrine Saint-Simonienne" (1830). Als aber diese Lehre anstatt des philosophischen einen religiösen Anstrich annahm, trennte er sich von ihr und trat fraftig gegen ihre Ausschreis tungen (f. "Infantin") auf. C. rebigierte mehrere sozialistische Organe und suchte einem vernünftigen Sozialismus Bahn zu brechen. 1828 übersetzte er Müllers "Griechenlieber", 1837 gab er die Me= moiren Grégoires (f. d.) und 1842 die Baréres (2 Bbe.) heraus und nach dem hinterbliebenen Manustripte Grégoires ließ er ben 6. Band sciner "Histoire des sectes religieuses" bruden. 1839, 1842 und 1846 wurde C. in die Depu= tiertenkammer gewählt, wo er stets auf ber äußer= sten Linken saß, unabhängig, gemäßigt und ent= schieden in seinen Ansichten, ein echter Republis kaner. 1847 publizierte er seine Schrift "Les radicaux et la charte". 1840 war er Bericht= erstatter in der Befestigungsfrage. C. nahm an der Februarrevolution 1848 wesentlichen Anteil, überkam darum im provisorischen Winisterium vom 24. Februar das Portesenille des öffentlichen Unterrichts uud behielt es bis Juli. Er that sehr viel zumal für die Primärschule, aber seine auch im Unterrichtswesen sehr bemerklichen, sozialistischen Tendenzen mißfielen, und er trat am 5. Juli ab. Zur Rechtfertigung seiner Berwaltung ließ er (Paris 1848) "Le ministère de l'instruction publique et des cultes depuis le 24 février jusqu'au 5 juillet " erscheinen. Das Seine= Departement schickte ihn 1848 in die Constituante, bei ben Generalwahlen von 1849 aber fiel er burch, und erst 1850 trat er für das Seine-De= partement in die Legislative. Durch den Staats= streich vom 2. Dezember 1851 beseitigt, ging er abermals ins Exil, wurde 1852 in Paris in den Gesetzgebenden Körper gewählt, da er aber nach seiner Rücklehr ber neuen Regierung den Eid ver= weigerte, am 30. März 1852 nicht zugelassen; bas Gleiche geschah 1857, als er, von Lyon ge= wählt, bem Kaiser ben Eid weigerte. Erst 1863 schwur er ihn und trat in ben Gesetzgebenden Körper, wo er zur Opposition gehörte; bei den Wahlen von 1869 mußte er Gambetta (f. d.) weichen, wurde nach der Entihronung Napoleons am 4. September 1870 Maire eines Pariser Arrondissements und tam bei ben Wahlen vom 8. Kebruar 1871 in die Nationalversammlung. pendant les Cent-Jours" und 1820 in hier stimmte er für die Friedenspräliminarien

von Bersailles, gehörte übrigens der äußersten 1876 wurde C. Senator. — Er schrieb außer ben genannten Schriften noch "Reflexions sur la domesticité" (Paris 1838); "Des devoirs civiques des militaires" (cbb. 1838); "Sur les prisons et le système pénis tentiaire" (ebb. 1840); "De l'esclavage colonial" (ebb. 1845) und ebierte die interessanten "Mémoires sur Carnot" (seinen Bater), Paris

1861—1864, 2 Bde. Carolina, Hauptort der östlichen Sierra Mo= rena in einer wohlangebauten Gegend der anda= lusischen Provinz Jaen, an der großen andalusi= schen Heerstraße, die bedeutendste der von Karl III. angelegten schwäbischen Kolonieen und ihm zu Ehren benannt, jetzt mit mehr als 3900 Ein= wohnern. Joh. Kaspar Thürriegel, vordem bave= rischer Offizier, dann in preußischen Diensten, bann nach Spanien gekommen, um bort eine Waffenfabrik anzulegen, legte bem Könige Karl III. ein schon 1749 von dem Marques del Puerto erbachtes Projekt vor, die unangebauten und von Räubern unsicher gemachten Striche ber Sierra Morena mit 6000 deutschen und vlämischen ka= tholischen Kolonisten zu besiedeln. Die Minister und der Rat von Castilien billigten den Plan. und Campomancs schloß als königlicher Fiskal am 30. März 1769 ben Vertrag mit Thürriegel ab, welcher barauf zur Anwerbung ber Kolonisten nach Deutschland ging. Ein königlicher Besehl gab dann in 69 Kapiteln besondere Bestimmungen! über die Art und Weise der Ansiedelung und die Berwaltung der neuen Gemeinden. Dieselben bezweckten gefunde, auskömmliche, unveräußerliche Amter und Würden an seine Arean Bauern= oder Handwerkerstellen in mäßig großen | Ortschaften anzulegen; immer drei bis fünf solche Kolonicen sollten eine Parochie und Gemeinde! mit gemeinsamen öffentlichen Gebäuben bilben. Bransprath", am 3. November 1611 Ehen mit Spaniern sollten befördert werden, nur | Rochester" und Lord=Großschatzmeister: die mit den Einwohnern der angrenzenden Land= land, bald darauf Ritter des Hosenka schaften zunächst streng verboten sein. Zwei Jahre 1613 "Graf von Somerset" und ! Frist wurden dem Kolonisten gegeben, um seine tammerherr. Seit dem Tode bes Gu Stelle in Ordnung zu bringen, sonst würde er bury (s. "Cecil, Robert") im Sommer als Bagabund ins Heer gestedt ober sonst wie er erster Minister, fühlte aber selbst verwendet werden. Mit der definitiven Konstitu= fähigkeit und ließ sich in allen Stant tion sollte eine dem Grundwerte entsprechende heiten von dem Augen Sir Thomas mäßige Abgabe entrichtet werben, dagegen ber beraten. Die Befürchtung, er werte b Zehnte erst nach vier, Gemeindeabgaben nach zehn zu sehr begünstigen, erwies sich raid Jahren. Teilungen und Binkulationen der Stellen freundlich war er gegen jedermann. waren verboten. Die Kinder sollten allgemeiner Beinrich von Wales war ihm nicht go Shulpflicht unterliegen, aber keinen boberen Un= feine Abneigung wuchs, ba er fein 30 terricht erhalten, um burchaus in bem begrenzten Gräfin Effer murbe. In Liebe zu ihr Kreise des Bauern und Handwerkers zu verharren. und um seine Stellung durch die &m Alöster waren unbedingt ausgeschlossen, die geist= mit ben mächtigen Howard zu beseinze lichen Interessen sollte der Geistliche der Parochie, C. ihre Scheidung von dem junga die weltlichen ber königliche Beamte verseben. heiratete die Gräfin (Frances Howert) Die ganze Berordnung mar bas Werk bes Cam= bauernd mit bem Anbange von Gia pomanes, mährend die Oberaufsicht über die Aus- Overbury hatte ihm väterlich von ber führung bem Olavides zuerteilt wurde (vgl. unter Handel abgeraten und als bie mi "Aranda"). Im Anfange ging bas Wert gut vor= Gräfin es erfuhr, beschloß sie feinen ! wärts; es entstanden nabe an der großen Beer- Somerset verdächtigte ben bisherigen ! ftrage elf Parocieen, beren bebeutenbster Ort die bem Könige, erwirkte seine Einspercu C. war; und auch der Desierto de la Parrilla Tower, und schließlich ließ ihn bas wo wurde besiedelt, wo die der königlichen Fami= paar vergiften und erstiden: eilent lie zu Ehren benannten Kolonieen La Carlota verscharrt. und Luisiana entstanden. Aber bald erhoben sich In ber Heiratsfrage bes Pringer &

Berleumbungen und zum Teil nicht gründete Anschuldigungen gegen ben ( benten Olavides, der sich aber im gang fertigen verstand und von neuem autori Da belangte ihn 1775 die Inquisition Atheisten und Materialisten"; er wurt Autodasee, wenn auch bei verschlossen verbammt und zu acht Jahren Rlosten Zwei Jahre später entkam er r reich, von wo er schließlich, seiner phi Freigeisterei abtrilnnig und mit der söhnt, nach Spanien zurückehrte. Abe der Ansiedelungen ging denmoch weiter auch nie zu der Blüte gelangten, voi zuerst geträumt hatte. — Bgl. Schli günstige Darstellung in seiner Geschid Jahrhunderts und das Sachliche bei L Hist. de Esp. XX, 339ff.

Carr, Robert, Biscount A Graf von Somerset. Einer acht schottischen Familie entsproß Robert Nachbem er einige Jahre in Frankreic kam er als geschulter Hosmann nach : er einzig durch seine schöne Erscheinun machte: andere Vorzüge besaß er nicht unter die Bagen aufgenommen, trat e bei einer seierlichen Gelegenheit vor Rö Diesen bezauberte seine Schönheit, 1 den Ritterschlag und machte ihn zu berrn, erteilte ihm mit sehr geringem C lateinischen Unterricht und suchte ibn des Regierens beizubringen. erflärte Günstling, ber nach Belieben und dem Jakob das Wohl des Reich los überließ. Reichtumer häuften fie alle Welt schmeichelte. Er wurde "Li

3 ergriff Somerset die spanische Partei und m diesem Sinne für eine Infantin ober avopische Prinzessin; er wünschte keine frane Kürstentochter, und Jakob I. beauftragte 615, heimlich mit dem spanischen Gesandten viento (Graf Gondomar) zu unterhandeln; bem Rücken des Gesandten Digby (s. "Bri= Draf") intrigierte er mit Spanien. it Overburys Ermordung veränderte sich Graf rset auffallend; die Stimme des Gewissens unablässig in ihm, er alterte rasch und t des Frohfinnes lag Migmut auf seinen n; früher freundlich gegen jeden, war er stets unt, benahm sich insolent und stieß selbst dinige, der ihn gegenüber dem allgemeinen versocht und liebte, wiederholt vor den Ropf. fand schließlich kein Amusement mehr an er vertrug sein Hosmeistern nicht länger, er ihm langweilig wurde, und Somersets e, voran die Königin, führten ben schönen s (f. "Buckingham, Herzog") zu Jakob ein, m Gunftling zu erfetzen; ein Bersuch, beibe enoffen zu belassen, scheiterte sogleich an der t Someriets.

Bergistung Overburys war ruchbar ge= n und ber König, der Somerset loszu= r wünschte, lieh gerne allen Anklägern des iten sein Ohr. Während er eben in voll= r Beuchelei ben gartlichsten Freund spielte, r Befehl zu Somersets Berhaftung, und wie seine Gemahlin und Spießgesellen ta= | Ditober 1615 in den Tower. In ihren B. Vests teilte sich die Schar ihrer Feinde. 👞 Mai 1616 jum Berhöre geführt, wurde in den Tower zurückringen. Somerset, C. als den Schuldigen genannt. **Extenerben Heinrich** verdächtigt hat, soll im r mit Enthüllungen gedroht haben, die 1 L schänden würden.

18. Januar 1622 gab ber König Graf Bufin die Freiheit, und beide zogen sich auf Kandfitz in der Grafschaft Oxon zurück; vurde ihnen von Jakob völlige Berzeihung Berbrechen. Bergebens aber petitionierte Act unter Karl I. um Rückgabe seiner Be= a. Das Paar lebte in Zurückgezogenheit einander, obwohl Bewohner besselben , niemals; ein entsetzlicher Haß hielt die= auseinander, die um der Liebe willen Per geworden. Ihre einzige Tochter Anna 1637 William Ruffell, Grafen und später bon Bebford, jum großen Arger seines Berschollen starb der einstige allmächtige im Juli 1645; schon 1632 war bas Bestorben, welches sein Fluch gewesen. Er ber Pfarrfirche St. Paul in Covent k (London). · Jesse, Memoirs of the court of Eng-

during the reign of the Stuarts, in-B the Protectorate, Bb. I, neuc Auslage, **q** 1856.

Frier. Zean Baptiste. Im Dorfe Polai

konvent wählte, wo er sich balb als einer ber Wütendsten von der äußersten Linken erwieß. stimmte für den Tod Ludwigs XVI., trat eifrig für das Revolutionstribunal vom 10. März 1793 ein, unterwühlte ben Gironbisten ben Boben und veranlagte Orleans' (f. b.) Berhaftung. Bollsrepräsentant in die aufständige Bendée ge= schickt, führte er hier seit Oktober 1793 ein Schretkensregiment ohnegleichen. Tägliche Hinrichtungen genügten dem feigen Bluthunde nicht; er suchte von Nantes aus die ganze Bevölkerung der Bendée auszurotten, verheerte das Land mit Keuer und Schwert, schonte weber Greis noch Säugling, warf Tausende in scheußliche Gefängnisse, wo sie allen Qualen preisgegeben wurden, und wütete gerade wie ein reißendes Tier. In den Stein= brüchen bei Nantes ließ er die Berhafteten mas= senweise erschießen, was er seine "Fusillades" nannte; Tausende wurden auf Schiffe gebracht, die Fallböden hatten, und nachts im Flusse er= fäuft, was er höhnend als "Noyades", "Baignades" unb "Déportations verticales" bezeich= nete; ja er ließ es bei diesen Scheuflichkeiten auch nicht an einem Beigeschmad bestialischer Lüstern= heit sehlen: Männer und Frauen wurden zu zwei, völlig nackt, zusammengebunden und ertränkt (Mariages républicains). Binnen einem Mo= nate endeten in dieser Weise an 16,000 Personen. Sogar Robespierre fand C.8 Regiment zu hart und rief ihn zurück. Bald nach Robespierres Sturz wurde C. vor das Revolutionsgericht ge= stellt; 94 Zeugen aus Nantes schilberten seine haarsträubenden Greuel; der 9. Thermidor hatte sie vor bem ihnen von C. zugedachten Tode ge= ben Peers für schuldig erklärt und zum rettet und der Revolutionsausschuß in Nantes, we verurteilt. Doch ließ Jakob ihn und die gegen den sie ihre Anklage erhoben, hatte ihnen Wochenlang man auch der Teilnahme am raschen Tode wurde der Prozeß gegen ihn in Paris geführt, alle seine Verbrechen behandelt, und mit zwei Helfershelfern fiel C. am 16. Dezember 1794 zu Varis unter der Guillotine.

Cartagena, spanische Seefestung in der Pro= vinz Murcia mit vorzüglichem, durch eine vor= liegende Insel geschütztem Hafenbassin. Hier hielt sich im Jahre 1873 die Schredensberrschaft ber föberalistischen Intransigenten ein halbes Jahr, nachbem sie in den "Kantonen" Cabiz, Sevilla, Murcia rasch niedergeworsen worden war. Am 12. Juli bemächtigten sich die Aufständischen ber Stadt und des Hafens samt den Kriegsschiffen und nahmen die ganze Berwaltung in ihre Band, um ein terroristisches Regiment einzurichten, zu bessen Verteidigung sogar 1500 Bagnosträslinge bewaffnet wurden. Der an der Spike stehende General Contreras schidte sogar Schiffe aus, um andere Seestäbte zum Beitritte zu zwingen und zu branbschatzen, ja event. zu bombardieren, so 3. B. Almeria und Alicante. Das brachte Kon= flikte mit anderen Mächten, um so mehr als die aufständischen Matrosen, von der Madrider Re= gierung selbst als Piraten erklärt, jedes völker= rechtlichen Schutzes entbehrten. So wurde bas Kriegeschiff Bigilante von dem deutschen Kapitan Werner, die Bitoria und Almansa von ihm und urillac (Auvergne) 1756 geboren, war C. den Engländern aufgebracht und an die Regie= kator, als man ihn 1792 in den National= rung in Madrid ausgeliefert. Die Belagerung

der sehr festen Stadt leiteten vom August ab nach einander, zuerst jedoch nur mit unzureichenden Rräften, die Generale Martinez Campos, Ce= ballos zusammen mit dem Admiral Lobo, gegen welchen Contreras ein unglückliches Seetreffen lieferte, endlich seit Dezember Lopez Dominguez mit dem Admiral Chicarro. Da die Ausfälle ohne Erfolg waren, die Borräte zu Ende gingen und am 11. Januar 1874 das wichtige Fort Atalapa genommen wurde, so begann Contreras zu unterhandeln. Aber die Bedingungen waren, binnen 24 Stunden sich auf Gnabe und Ungnabe zu ergeben, in welchem Kalle den Aufftandischen mit Ausnahme der Junta und der Sträflinge, Amnestie zugesichert wurde. Da gelang es diesen beiben Klassen auf der Fregatte Rumancia die Blodade zu durchbrechen und am 13. Januar nach Algier zu entkommen, wo sie sich der fran= zösischen Beborde auslieferten, während ein kleis neres Schiff, der Darro, mit 500 Mann von der Regierungsslotte genommen wurde. Die Ru= mancia mit den Sträflingen wurde an Spanien ausgeliefert, die anderen Flüchtlinge blieben in Algier interniert. C. selbst übergab sich am 12. Januar, am 14. hielt Lopez Dominguez seinen Einzug.

Cartagena de los Indies, Hauptstadt des Staates Bolivar, eines Gliedes der vereinigten Staaten von Columbia, mit vorzüglichem Hasen unweit der Mündung des Magdalenenstromes; gegründet 1533. Im Jahre 1585 eroberte und verbrannte es Franz Drake; dagegen widerstand die Stadt 1741 dem englischen Admiral Bernon mit Erfolg. In dem Unabhängigkeitskriege der Kolonieen leistete sie 1815 dem spanischen General Morillo tapseren Widerstand und wurde nur durch den Hunger zur Übergabe gezwungen. 1820

wurde sie endlich frei.

Carteret, Lord John C., Graf Granville. Am 22. April 1690 geboren, wurde er durch den Tod seines Baters George 1695 Lord C., besuchte die Schule zu Westminster und das Christ Church College in Oxford und erward sich umsassende litterarische Kenntnisse. Zum eifrigsten Anhänger bes hannoverschen Hauses geworden, verfocht er berebt seine Erbsolge in Großbritannien und wurde von König Georg I., ber seine Mutter zur Gräfin Granville erhob, hervorragend ausgezeichnet. C. war eine ber besten Stüten ber neuen Regierung, beren Maßregeln er rühmend vertrat. 1720 nahm er wesentlichen Anteil an ben von England ver= mittelten schwedisch=banischen und schwedisch=preu= Bischen Friedensverträgen. Als er eben als Besandter nach Frankreich geben sollte, wurde er am 4. Mai 1721 Staatssetretär. Aber Walpole, Townshend und die Pelhams arbeiteten ihm so beharrlich entgegen, daß er sein Amt am 3. April 1724 mit bem bes Lorbstatthalters von Irland vertauschte. An den langen Bestand des Mini= steriums glaubte er nicht. Er verwaltete Irland strenge aber gerecht und stellte sich auf mög= lichst guten Fuß mit Jonathan Swift. 1731 nach London zurudgekehrt, machte er bem Mini= sterium heftige Opposition, griff Walpole scho= nungslos an und rastete nicht, bis er seinen Sturz erreicht hatte. Anstatt Walpoles, ber

Frankreich begünstigt hatte, wurde C. Frankreichs, im Februar 1742 erke Shakes. Er verteibigte jetzt die bish ten Magregeln, someidelte Borurteile gungen bes Königs Georg II., auf b ungewöhnlichen Einfluß gewann, war zeugt von seiner staatsmännischen Bol und ebenso waghalfig wie unverstän Erfassung und Aussührung bedensti und Unternehmungen; vor allem så um die Befestigung seiner Machtfiellm Auf seinen Antrieb wurde Maria L Subsidien und Truppen unterflützt zeitig versucht, Friedrich II. einen gün den mit ihr zu verschaffen; durch en mittelung tam der Breslau-Berliner zustande und am 29. November 1742 englisch=preußische Berteidigungsallian minster. E. und Maria Theresia enges Bündnis; die Bourbons sollten nien und Italien, Bapern aus Gül verbrängt und Bapern wie Frankreid Theresias Erblanden völlig besiegt werk rend C. sich vergeblich bemühte, Friedr Borspiegelungen von Frankreich abzu wann er Sardinien für die englischeit Allianz und erwirkte Hollands Ansch Wormser Bertrag, selbst bahin eilend. gleitete er Georg II. und seine pragr mee auf den Kontinent. Bald gr Opposition maklos an, im Dezember gelte ihn Bitt im Unterhause; seine e legen ließen C. im Stiche, und bie De ihm in ben Händen. Die "patriotif und die Pelhams standen gegen ihn Ende des Jahres 1744 mußte er a sehr auch Georg II. an ihm hielt. Ableben seiner Mutter wurde er um "Graf Granville". Als die Pelk traten, wurde der Graf 1746 wied setretär, mußte aber alsbald refigniera Ironie hervorrief. 1749 mit dem l Orden ausgezeichnet, wurde er am 17. Präsident des Geheimen Rates, was 1 Tode blieb, und lehnte 1756 bas Staat Als Pitt 1761 für den Krieg mi sprach, erklärte ber Graf fich energisch Er starb am 2. Januar 1763.

Carbajal, Don Jofé be E. 9 86 Abkömmling der berühmten englischen jüngerer Sohn des Herzogs von Linard, Ferbinands VI. von Spanien mich Ensenada: beibe an Charafter und poit sichten sehr verschieden, aber boch in sammenwirken für den spanischen 🖰 segensreicher Thätigkeit. Er trat frühr diplomatische Carriere ein und wurde und Minister. Ein burch und burch Mann, von bestem Willen befeelt un tenntnisreich und urteilefähig, wahre und geschäftsgewandt in ber Beim schwiezigsten Geschäfte, verschmähte a nem Außeren und seinen Manieres be zu spielen. Doch minderte biese rant! bie langjährige Gunft bes Ronigs und nigin nicht; man gestand ihm eine f gigkeit des Benehmens in Wertschätzung staatsmännischen Tugenden und Berdienste zu. Im Gegensatze zu dem französisch ge= n Ensenada stand er auf Seiten der eng= 1 Partei, ohne daß jedoch weder jener noch wegen seiner Sympathieen die Politik der bängigkeit und Neutralität Spaniens hätte ben wollen, welche Spanien damals fünf= segensreiche Friedensjahre verschaffte. 1749 er mit dem englischen Gesandten Reene den eisvertrag zwischen Spanien und England war aber später, wie derselbe Reene flagt, feiner Abneigung gegen Frankreich und sei= peringen Meinung von den frangösischen den und ihrer Zuverlässigkeit, zu einem wife mit England nicht zu bestimmen; "ich in", schrieb jener, "nicht so zum Engländer n, wie ich möchte, aber ich kann behaupten, r nie Franzose sein wird". Er suchte, wie bk von sich treffend urteilte, seinen Ruhm , den Ruf eines Ehrenmannes (hombre de und nicht das Ansehen eines großen Mi= 1 zu haben. — Bgl. über ihn auch unter rinand VI." und "Ensenada", und Late, Hist. de Esp. XIX, 289 ff. rediel, Tomas José Gonzalez, 1753 134, geboren in Sevilla. Er studierte Jura, swissenschaft und Philologie und bekleibete nach einander mehrere Stellungen in der Merwaltung. 1807 nach Sevilla zurück= t, widmete er sich im Unabhängigkeitskriege etriotischen Sache; er war 1809 Intendant midtischen Heere, 1812 Präsident der Finanz-1813 Staatssetretär des Finanzministeriums. wourde er Direktor der Studien von San in Madrid; aber des Liberalismus ver= **E, wurde er nach der Restitution Ferdi**= **BVII. in Sevilla konfiniert, wo er bis** kinen Brivatstudien oblag. In diesem burbe er wieder in seine frühere Stellung 📬, und wurde zugleich Mitglied ber Zensur= mb Staatsrat. Die zweite Reaktion von detrieb ihn wieberum auf vier Jahre aus b bis 1827. 3m Jahre 1829 wurde er cuem in ben Staatsbienst gezogen und mit kammenstellung der auf das Militär= masfach bezüglichen Berordnungen beauf= 1833 war er Mitglied des obersten Kriegs= 1834 des Rates von Spanien und Indien Rriegsbepartement, und endlich Mitglied Rammer, ber Proceres. Er ftarb am Inber 1834. Außer burch seine politische tift er als nationalötonomischer Schrift= Dichter, besonders aber als Übersetzer tifden Bücher ber Bibel befannt geworben, noch in höherem Alter bas Hebräische Los Salmos", Balencia 1819, unb

Polle, Jozé da Silva, verdienter por= Der Staatsmann ber gemäßigten Richtung, am 19. Dezember 1782 in Castelbranco Provinz Beira. Nachdem er Jura studiert Dar er seiner freisinnigen Gesinnung wegen

poéticos de la Santa Biblia", Ba=

1827). Seine Neineren Schriften füllen

**De** (Mabrib 1847).

wurde erst 1810 als Richter angestellt. Er be= Neidete dann mehrere Amter; aber erst die Revo= lution von 1820, die er seit 1817 mit vorbe= reitete, gab ihm politische Wichtigkeit. Er wurde Mitglied und Setretar ber provisorischen Regie= rung, 1821 Mitglied der von den Cortes einge= setzten Regentschaft, Bürgermeister von Lissabon, endlich Justizminister. In dieser Stellung blieb er bis zur Contrerevolution von 1823, die ihn zur Flucht nötigte. Die nächsten Jahre lebte er in kümmerlicher Lage in London, bis 1826 Dom Pedro als Regent für seine unmündige Tochter Maria, die konstitutionelle Charte (carta de ley) gab. E. konnte nun zurücktehren, wurde aber schon 1828 durch den Staatsstreich von Dom Pedros Bruder Dom Miguel am 25. Juni von neuem zur Flucht nach England gezwungen. Er wurde nun die Seele bes Unternehmens gegen Portugal, um Dom Pedro und Maria und das mit das konstitutionelle System wieder in ihre Rechte einzusetzen. Als Dom Pedro nach Europa zurückam, gewann er ihn für seinen Plan, wurde Witglied des Vormundschaftsrates für die Königin und beschaffte als solcher in London die nötigen Geldmittel. Dann organisierte er die Expedition von Terceira, mit ber zusammen er in Portugal landete. Er übernahm hier die Leitung ber Zivilverwaltung bei der Armee und den Vorsitz im Tribunale der Justiz und des Krieges, endlich im Dezember 1832 das Finanzministerium. organisierte er die über Portugals Freiheit ent= scheidende Expedition des Herzogs von Terceira nach Algarve. In den folgenden Jahren refor= mierte er mit vielem Erfolg die Finanzen bes Königreiches mit einer kurzen Unterbrechung von einigen Monaten von Ende 1835 bis Anfang 1836; mit ihm stieg und sank der Staatstredit. Da fam die Revolution vom 10. September 1836, welche die radikale Konstitution von 1820 wieders herstellte. Von da an stand er in den Reihen der Opposition, welche die Gegenrevolutionen vom 4. November 1836 und von 1842 zur Wieder= herstellung ber Berfassung von 1826 unternahm. Das Mißlingen der ersten zwang C. zur Flucht nach England, bis ihm die Amnestie die Rückehr erlaubte; boch hatte er jetzt unter Unpopularität schwer zu leiben. Dagegen trat er nach der Re= volution von Porto im Jahre 1842 wieder in den Staatsrat und war bis zu seinem Tode am 3. Februar 1845 Mitglied desselben.

Caffano, Treffen bei. Nachbem bas zu 1/s aus Ofterreichern und zu 1/s aus Russen bestehende Heer unter Suworow (s. b.) die Franzosen zur Rücklehr über die Abda gezwungen hatte, kam es hier zu mehreren hitzigen Gesechten; am erbittertsten wurde am 27. April 1799 am Brückenkopfe bei C. gefochten. Uberall mußten bie Franzosen unter Moreau (f. b.) weichen, und geschlagen entwichen sie über den Tessin. Suworow zog am 29. April in Mailand ein und löste die cisalpinische Re= publik (s. b.) auf.

Caftagnare, Befecht von. In der Nacht zum 9. Juli 1701 überschritt Prinz Eugen (f. b.) von Savopen mit 11,000 Mann den Tartaro und griff die von den Franzosen verschanzte Ort= thungen und Berfolgungen ausgesetzt und schaft E. an, nahm sie nach tapferer Gegenwehr

mit Sturm, zwang ben Feinb, ber sich in Kirche von Sevilla verbankte, unter ber und Turm zurückgezogen hatte, zur Ubergabe, nahm eine zweite Schanze und zog mit gesammelter allgemeinen Rriegsplanes nicht

Streitmacht gegen Carpi.

Caftanss, Don Francisco Javer, Her= jog von Bailen, Graf von Caftanos p Aragones, spanischer General, aus einer ans gesehenen Familie Biscapas am 22. April 1756 geboren. Mit seinem Schwager tam er in seiner Jugend nach Deutschland und empfing in Preußen militärische Ausbildung. Nach Spanien zurück= gekehrt, trat er in die Armee ein, in der er mit Auszeichnung diente und dis zum General= Lieutenant avancierte, bis ihn Godop verbannte. Doch wurde er zurückgerusen, war 1802 Kom= mandant von Navarra und 1808 Befehlshaber der 8= bis 9000 Mann starken Division im Lager von San Roque vor Gibraltar. Damit beginnt seine Anhmeslausbahn im Unabhängigkeitskriege. Er erkannte die Junta von Sevilla an und stellte sich ihr mit seiner durch einige Schweizerregimenter verstärkten Armee zur Berteidigung des Landes zur Berfügung. Als Oberbesehlshaber der anda= | lusischen Armee zwang er dann den französischen kend, ihm die Stadt zu betreten v Marschall Dupont de l'Etang zur Kapitulation von Bailen (s. unter diesem Worte) am 23. Juli | 1808. Weiterhin führte er die Armee von Anda= lusien im Norden am Ebro an, erlag aber bei Tubela der französischen Übermacht und der Über= legenheit Lannes' am 23. November, zugleich auch burch die Schuld der Zentraljunta von Aranjuez mit (f. unter "Zentraljunta"). Denn während suchung erst Ende Januar eingeleite selbe einerseits verfäumte, die notwendigsten Be- wurde F. Palafox aufgefordert, die C dürfnisse der Truppen zu decken und den Gene= ralen so viel als möglich zu helfen, maßte sie sich auf der anderen Seite thörichte Eingriffe in das militärische Kommando an und entsendete als ihre Kommission die Generale Francisco Palasor und den Grafen Montijo nach Rorden, zwei ehrgeizige Intriganten, welche schon den vernünftigen Plan, C. zum Oberbesehlshaber der spanischen Armeen zu machen, vereitelt hatten. C. erkannte den traurigen Stand der Dinge und war nicht ge= willt, sich weder dem Drängen jener Krieg8= kommission zur Offensive noch den Anmahungen bes Generals von Aragon José Palafor zu fügen. Das stürzte ibn; seine persönlichen Feinde, Tomas Morla und Graf Tillv, setzten in der Berwirrung Regentschaft in den Staatsrat nach Ra nach den Niederlagen von Espinosa und Burgos war er unter Ferdinand VII. Generalt in Jovellanos' Abwesenheit seine Absetzung durch. Catalonien und 1815 General der An Noch ehe sedoch der Absetzungsbesehl vom 27. No= Frankreich einrücken sollte, aber dam vember gegen ihn ausgefertigt wurde, war er mit barmlichkeit ber spanischen Regierung Palafox am 23. bei Tubela geschlagen worden; Berwendung kam. Er legte dann 18 auch jetzt aber rettete er wenigstens Madrid und auch aller konstitutionellen Gesimmig w die Zentraljunta felbst, so viel er konnte, indem | seine Stelle nieder und trat erft 1825 er bem Drängen bes F. Palafor, nach Zaragoza ben Staatsrat ein, wurde Prafitent zu ziehen, um sich mit ber aragonischen Armee von Castilien und 1833 zum Grenden zu vereinigen, standhaft widerstand. Vergebens nien mit dem Titel "Herzog von B protestierte die Junta von Sevilla schon am hoben. Nach Ferdinands VII. Tobe! 16. November gegen C.8 geplante Absetzung, in= rud und spielte weber 1843 mes bem sie die schlimmen Folgen eines solchen schon Sturze als Vormund ber Königin miggegen Blake angewendeten Verfahrens vorstellte; als Senator eine hervorragende Aule gleichwohl wurde der hochverdiente, uneigennützige erft am 24. September 1852. — B und mit Recht beliebte General, ber tüchtigste ber noch Baumgarten, Gefdicte 60 bamaligen spanischen Führer, welchem bie Zentral= sonders Bb. I, S. 273 ff. 320. 370 ff. pta selbst ihre Anerkennung burch die Junta Lafuente, Bb. XXIII—XXV.

man könne seinen Rat bei der Fe General = Villitärjunta abberufen. dem Grafen Montijo sogar, das B als einen Berräter in dem Grade daß er sich mit Lebensgefahr nach durchschlug und durchstahl (vgl. hier ordenes de la Junta Central ? Gobierno del Reino y representa de Sevilla y del general Castaño su separacion del mando", 1809 er in Sevilla angekommen war, z Junta, die zur selben Zeit von Ar itbergesiedelt war, seine Untunft n widerfahrene unwürdige Behandlung bas Berfahren ber Regierung geg Generalen bitter beschwerend. Und a förmliche Genugthnung durch ein W spricht, dann aber boch wieder vor da Unzufriedenheit und den Sondergeinf villaner ben Einflüsterungen seiner ihrem eigenen bosen Gewissen mehr ( ibm bis auf weiteres ein benachbartet Aufenthalt anweist (2. Januar 1809) eine aussührliche Darstellung bessen, dem Oktober 1808 gethan und gelitter Berfahren der Junta wurde darauf hässiger und thörichter; das Manisch vorenthalten und eine friegsgericht denen er im November C.8 Absehun habe, anzugeben, was jener in der D einfältigen Anklageafte that. rehabilitiert, kommandierte in Estrem als Wellesley für seinen Bruder Welli gend das Oberkommando verlangte, zwar von der Regentschaft abgewiese erhielt wenigstens das einheitliche Ko Estremadura, Asturien und Galicien. mandierte er unter Wellington, der i großen Erfolgen endlich den Oberbesch gesamte spanisch englische Armee eth das vierte Corps und nahm am m Siege von Bitoria teil. Beiterhin ba

eier, Emilio, spanischer Schriftsteller, Bollstribun, Professor, Reisender, geb. September 1832 in Cábiz. Bon seiner len Mutter sorgfältig erzogen, studierte er n Mabrid erst Jura, bald aber wandte er Philosophie und Litteratur zu. Bis da= änbiger Katholik, periodisch von der Art veniger dem dogmatischen als dem ästhetisch= mtalen Ratholicismus ergebenen Naturen, ich auch in seinen Rovellen, seiner ersten ellerischen Leistung, zeigt, schlug er sich doch ich unter der mächtigen Einwirkung des en Heidentums mit seinen großen Person= n, sobann ber mächtigen Ideen von 1789 r neueren französischen Schule, endlich der en fritischen Philosophie, vollständig auf tte der freien antihierarchischen wie anti= bischen Geister; höchstens daß er als Poet bolischen Religion einige Sympathicen be= Seit 1854 beteiligte er sich an der Por Revolution auf der Straße fern bleibend, er seinen ersten großen rednerischen Erfolg ine in einer Wahlversammlung im Teatro ehaltene Rede, die ihn plötzlich berühmt n ersten Redner der spanischen Demokratie Er schrieb darauf für verschiedene demo= Zeitungen, bis er sich 1864 sein eigenes die "Democracia", gründete, die er drei ang unter bedeutenden persönlichen Opfern hielt, einerseits gegen den Despotismus, ts gegen den nivellierenden Sozialismus der itischen Ultras kämpfend. Zugleich lehrte 1857 als Professor für Geschichte und Phi= unter ungeheurem Zulaufe an der er Universität, nicht jedoch als Geschichts= sondern als Rhetoriker, welcher zwar auf didite gleichsam elektrische Streiflichter äßt, um sich für seine vielleicht geistreiche, saber imaginäre Geschichtstonstruktion und e politische Theorie eine blendende Beweiß= zu verschaffen, welchem dabei jedoch das rige Substrat der politischen Kenntnisse, isten die in den zugehörigen Fachwissen= abgehen. In gleicher Weise trat er später Cortes als ein Schönrebner auf, der alle seiner Kunst, wie die alten Rhetoren, wohl ert und sich eine Topik ber möglicherweise handlung kommenden Fragen vorbereitet th baburch, sowie durch sein tonendes Or= me blühende Bilderpracht, seinen seurigen asmus seines Erfolgs auf die geistig ibm en ober geradezu inkompetenten Zuhörer var. Icoch find ihm hohe, edle Eigen= meigen, ber aufrichtige Glaube an seine en, eine in Spanien seltene Uneigennützig= Baterlandsliebe, der frische Mut des Bor= 8 und vor allem die Ehrlichkeit und rleugnung, mit der er begangene Irr= u gestehen und seiner eigenen Bergangen= Bartei abzusagen wagte. Dem Minister= ten Narvaez, der 1866 die Freiheit des en Unterrichtes zu beschränken versuchte, mit seinem "Ihr Unsinnigen, ihr erfrecht mtig entgegen; das führte zu seiner Sus= und blutigen Studentenkonflikten. Und

vom Juni 1866 beteiligte, so mußte er fliehen und wurde in contumaciam jum Tode verur= 1868 kehrte er zurück, um nun nach dem teilt. Gelingen der September=Revolution in den Cortes mit Orense und Garribo zusammen gegen jebe Monarchie und für die Bundesrepublik, vor allem auch für die Religionsfreiheit zu wirken. dafür gehaltenen überaus schwunghaften, freilich auch mitunter phrasenreichen Reden machten ihn durch ganz Europa berühmt, während er sich zu= gleich durch seine Auffassung ber europäischen Berhältnisse, besonders in seinen Angriffen auf Deutschland, das den Krieg gegen das republika= nische Frankreich sortsetzte, und in seiner Idee des Bündnisses aller Völker romanischen Stammes, als phantastischen Ibeologen erwies. Nach Amas deo8 Thronentsagung konnten die Republikaner endlich ihr Ideal verwirklichen; die Bundesrepublik wurde errichtet, das stehende Beer desorganisiert und demoralisiert, die Anarchie in den Provinzen ober "Kantonen" großgezogen. Es folgten als Präsidenten resp. Diktatoren rasch auf einander Figueras, Pi p Margall, Salmeron, Castelar end= lich selber. Und jetzt zeigte er sich als verstän= digen Politiker und ehrenhaften Charakter, indem er seiner Vergangenheit und seinem früheren Pro= gramme zum Trope mit allem Nachdrucke auf Stärkung der zentralen Regierungsgewalt, auf die Einheit und Integrität des gemeinsamen Baterlandes, auf die Wiederherstellung der Ord= nung und Disziplin in der Armee hinarbeitete, auch für die Beibehaltung der Todesstrafe eintrat; denn ihm waren nach und nach die Augen auf= gegangen, daß Spanien gegenüber ben Karlisten und ben "unversöhnlichen" Anhängern bes tan= tonalen Köberalismus einerseits und bei der Zers rüttung und Machtlosigkeit der Regierung und der Misere des Parteiwesens anderseits in Anarcie und Untergang zu versinken brobe. So stellte er benn am 7. September 1874 für die Übernahme ber Regierung bie weitgehendsten Fordes rungen, die ihn ziemlich zum unumschränkten Diktator machten; sie wurden ihm gewährt, und er begann nun mit den Witteln des Absolutis= mus ben Staat energisch vom Rande des Unterganges zu reißen. Doch auch seine Zeit war bald verlaufen; als ein für ihn bei den Cortes nach seiner Rechenschaftsablage beantragtes Dankes= votum nicht die Majorität fand, dankte er ab; zu einer Reuwahl kam es nicht, da unmittelbar barauf ber General Pavia bem republikanischen Treiben mit seinem Gewaltstreiche ein jähes Ende bereitete und baburch junächst Serranos proviso= rische Exetutivgewalt berbeiführte. C. protestierte gegen die robe Gewalt und blieb für die nächste Zeit in der Reserve; längere Zeit lebte er im Auslande. Er hat seitdem seinen Prinzipien ge= treu in ben Cortes und burch seine Schriften für die Demokratie weitergewirkt, aber keine her= vorragende Bedeutung wiedererlangt; und seine Erfahrungen haben seine Ansprüche und Ibeen bebeutend gemäßigt. Seine auf Politik und Ge= schichte bezüglichen Schriften sind: "La civilisacion en los 5 primeros siglos del cristianismo", 2. Aufl., Madrid 1865; "Cuestiones d turz barauf gerabezu an ber Revolution politicas y sociales", 3 Bänbe, Mabrid 1870; französische Division bei Boyen und ging anstatt burch das Pusterthal nach Sübtirol vor, um das italienische Heer zu erreichen; auf dem Marschstieß er mit in Oberitalien angekommenen französischen Berstärkungen unter General Gouvion St. Cpr (s. d.) zusammen, wurde von der Übermacht erdrückt und mußte sich nach tapserer Wehr am 24. November 1805 bei C. ergeben.

Castellar, Marques de C. Er war Ende 1808, als Napoleon heranrückte, zusammen mit Tomas Morla von der Zentraljunta, bevor sie Aran= juez verließ, zum Besehlsbaber von Mabrid ernannt worden. Rur zwei Bataillone regulärer Truppen und eine neu ausgehobene Schwadron standen ihm zur Berfügung, weshalb er bem Berlangen des Bolles, bewaffnet zu werben, mit Eifer entgegenkam. Die Stadt wurde möglichst in Berteidigungs= zustand gesetzt, Gräben vor den Thoren auf= geworfen, Batterieen errichtet, und alles war voller Enthusiasmus. Da langte Napoleon, nachdem er den Paß über die Sierra Guadarama (Puerto de Somosierra) erstürmt hatte, am 2. Dezember vor Mabrid in Chamartin an. Begierig, sich noch an biesem Tage, dem seiner Aronung und des Sieges von Austerlitz, in den Besits der Stadt zu setzen, traf er mit Energie die nötigen Borbereitungen. Auf seine Aufforderung zur Kapitulation bat C. um einen Tag Bebentzeit, aber jener griff ungebulbig an. Da beschloß die militärische Junta die Abergabe, E. selbst aber zog in der Nacht vom 3. bis 4. Dezember mit seinen Truppen nach Estremabura ab. — Bgl. Lafuente, Historia de Esp. XXIV, 58 ff.

**Caftelnaudary**, Schlacht bei. Während Richelien in den Jahren 1631—1633 alle Ans hänger der Königin=Mutter und des Herzogs von Orleans aufs heftigste verfolgte, zog der letztere

ven jpamiquen Stoiz, aver eine por wendigkeit.

Feldherr Wurmser (s. d.) nahm Bond über bei C. Stellung und dehnte sei Flügel am Gardasee möglichst lang die Reste des Corps Duosdanowitsch and iönnen. Letzteres wurde aber von lichen Division am Schlachttage Die zu weite Ausbehnung der österreichtellung wurde alsbald von Bonapagroßer Fehler erfannt und benutzt. (s. d.) warf sich am 5. August 179

feinbliche Nachhut, bann griff Auger und balb Bonaparte selbst die sein

an, durchbrach sie, pacte den linken

zwei Seiten, und nach kurzem Wibe

der besiegte Wurmser ab; die Franz

zu ermübet, um ihn auf bem Rückzug

lich zu verfolgen. Sie hatten die

wieber erobert und Wurmser, ber in

jug von sechs Tagen über die Hälfte se verloren, nach Welschtirol zurückewer Castilla, Don Ramon, 1797—18 nischer Militär, Staatsmann und Schon im Befreiungstampse gegen Spe nete er sich aus und war nachdem neren Streitigkeiten und Regierungswe sach beteiligt; die Präsidentschaft ver

1845—1851 und 1856.

Caftills, Antonio Cánovas de nischer Staatsmann, geboren 1831. Tura und wurde dann 1851 Redactes servativen Blattes "Patria", 1854 Mcortes, 1856 Geschäftsträger in Rosaussselretär im Ministerium des Iwar von 1864—1868 wiederholt sind Seine eigentliche Bedeutung begann ab

tennen. Gerade sein maßvoller Standpunkt ein unparteiisches Urteil befähigten ihn, bie inische Partei als eine konservative, ver= de, nicht als eine der intoleranten Reaktion zem vergeblichen Versuche der konstitutionellen uchie Amadeos und nach der unseligen hie ber Republik jum Siege zu führen. n als die Cortes im Juni 1870 den Gesetz= mf über die Art der Wahl des neuen Mo= en berieten, trat C. an ber Spite seiner fünf bis sechs Cortesmitglieder zählenden, im Lande weit ftärkeren Partei ebenso mutig vorsichtig für die traditionelle und recht= ier Dynastie ein, deren Bertreter nach Isa= 8 förmlicher Berzichtleistung auf den Thron, Imi 1870, Alfonso, zunächst allerdings noch : der Bormundschaft seiner Mutter, war. ur verfaßte er jene Adresse ber Granden und ibrigen spanischen Adels vom 28. November bei Gelegenheit der Großjährigkeit des jen und die Antwort Alfonsos barauf, Mani= die beide für die konservativ=versöhnliche ung ber Partei harakteristisch waren (vgl. ser, Geschichte Spaniens 2c. II, 239 ff.). darauf folgte Wartinez Campos' Pro= iamiento und die zwar verfrühte, aber ge= me und ohne Widerstand durchgeführte Re= ion für Alfonso XII.; Cánovas wurde am Dezember Präsident des sogen. Regentschafts= driums, welches dank seiner Weisheit und **ragung** den Charakter eines die Parteien 🙀 versöhnenden, die Extreme ausschließen= Seitdem hat er als Ratgeber und **M**präsident des jungen Königs die neue mie nach denselben Grundsätzen der Mä= 📭 und Bermittelung aller Parteien befestigt turzen Unterbrechungen die Regierung s; es gelang ihm, die Hauptschwierigkeiten n beseitigen. Zunächst ergab sich eine dus ben Ansprüchen ber römischen Rurie Bieberherstellung des Konkordates von 1851, E. ihr allerdings, um sie zu gewinnen, ochen hatte, die er aber nun nicht burch= konnte, ba eine wenn auch beschränkte Preiheit nicht mehr zu beseitigen war. trat barum am 12. September 1875 für icit jurud; mahrendbem erreichte sein Nach= General Jovellar, daß die Kurie nachgab: E Angelegenheit konnte nun in der neuen Eng vom 30. Juni 1876 durch einen Kom= der liberalen und klerikalen Forderungen Durch die Beendigung des werben. Arieges 1876 und des Aufstandes in Auba Thrte Frieden und Auhe und damit die Meit einer gebeihlichen friedlichen Ent= 📭 wieder; auch der bose Einfluß der **E-Mutter** Isabella und ihres Hofes wurde Die Entfernung berselben nach ber ersten tung bes Königs ziemlich unschäblich ge-Und trot ber mannigfachen Anfeindungen remen Parteien behauptete sich C. in seiner g und seinem Ginflusse bei bem Rönige, fer ihm Anfang 1881 seine Entlassung gab iberales Ministerium Sagasta berief. Aterarisch, namentlich als Historiker, ist C.

lud thatig gewesen.

Caftlereagh, henry Robert Stewart, Biscount C., zweiter Marqueß von Londonderry. Einem nach Irland übergefiebelten Zweige der alten schottischen Familie Stewart, der durchaus konservativen Tendenzen hul= digte, entsproß E. am 18. Juni 1769 zu Mount Stewart (Grafschaft Down), als ältester Sohn Robert Stewarts (seit 18. November 1789 Baron Stewart, 6. Oktober 1795 Biscount Castlereagh, 9. August 1796 Graf und 22. Januar 1816 erster Marques von Londonderry) und einer Tochter des Marques von Hertford; sein geliebter Stiefbruder war der bekannte Sir Charles Stewart (s. "Lon= donderry, dritter Marqueß von"). Frühe zeigte er einen sehr entschlossenen Charakter, aber auch große Nüchternheit; Begeisterung tam nie über ihn, eine gewisse geistige Steifheit benahm ihm jeden höheren Schwung. Er besuchte die öffent= liche Schule in Armagh und bezog 1786 bas St. Johns College in Cambridge, welches er aber frühe verließ; dadurch erklärt sich sein Wan= gel an klassischer Bilbung, und letzterer wirkte wieber auf seine Rednergaben zurud, bie nie be= deutend waren. Von einer längeren Reise auf dem Kontinente heimgekehrt, wo er sich mit Politik eingehend beschäftigt hatte, wurde er nach hestigem Wahlkampse und unter 60,000 Pf. St. Untoften burch seinen Bater im Juli 1790 für bie Grafschaft Down ins irische Parlament ge= bracht, wobei der Randidat sich entschieden für die Parlamentsreform aussprach. Bei Ausbruch des Krieges mit Frankreich trat er in die Miliz und wurde am 26. April 1793 Oberst-Lieutenant der Londonderry=Miliz. Am 17. März 1794 heiratete er die jüngste Tochter und Miterbin von John, zweitem Grafen von Buckinghamshire, und die Che gestaltete sich sehr glücklich.

Voll Thattraft nahm sich das junge Parlaments= mitglied der gesetzgeberischen Arbeit an; eine un= gemeine Arbeitslust war ihm zeitlebens eigen; er besaß balb große Geschäftstenntnis, hatte bedeutendes abministratives Talent und wußte in einem gegebenen Spsteme Tüchtiges zu leisten. Die Maßregeln zugunsten der irischen Industrie und bes Handels fanden in ihm einen eifrigen Förderer, und 1793 unterftütte er von Bergen die Alte, welche den katholischen Eigentumsbesitzern bas Wahlrecht zum Parlamente gab. Er wünschte, ben katholischen Ansprüchen solle die Krone ge= recht werden. Eine weitere Bahlreform bingegen als die Afte von 1793 war ihm nicht kongenial. Anfänglich gehörte er ber Opposition im Dubliner Parlamente an, aber die infolge der frangösischen Revolution Irland ergreifende Gärung führte ibn frühe auf die Seite der mit harten Daß= regeln einschreitenden Krone. Durch seines Ba= ters Erhebung zum Grafen erhielt er 1796 ben Titel "Biscount Castlereagh", unter bem er so bekannt geworden ist. Im Februar 1797 trat er ins Staatsleben als Geheimsiegel=Bewahrer von Irland, und nachdem er seit bieser Zeit Belham vertreten, wurde er am 17. April 1799 sein Nachfolger als Staatssetretär für Irland, wo sein naher Berwandter Graf Camben als Lords Statthalter fungierte. C.8 Walten fiel in fehr schwere Zeiten, benn 1798 war die Revolution

in Irland im vollsten Gange und Frankreich vers suchte wiederholt Landungen; er bewies viel Umfict, ließ Berstärkung der britischen Streitmacht kommen, ging mit Strenge gegen bie Rebellen vor, und allmählich kehrte die Ordnung wieder; E. und ber neue Statthalter, Marqueß Cornwallis, suchten mit möglichster Milde die Amnestie auszusühren, während viele rigorose Härte befür= Das einzige Beil für Irland sab ber umsichtige Staatsselretar in der Anderung der Stellung Irlands, in seiner Union mit England au einem Reiche und in der Befriedigung der ge= rechten Ansprüche der Katholiken: Gedanken, die in Pitts Ropfe sich damals zu einem sesten Plane gestalteten. Irland aber wollte von der Union, für die C. arbeitete, nichts hören; partikularistische und protestantische Regungen waren mächtig und E. teilte persönlich in London seine Eindrücke über ben Wiberstand mit. Boll Einsicht betrachtete er die französische Republik als Bedrohung aller Nachbarstaaten und rief gegen sie nach einem einigen Großbritannien; immerdar ist er ber Geg= ner bes neuen Frankreich gewesen. In England brachte Pitt die Unionsvorschläge im Januar 1799 burch, aber das irische Parlament verwarf sie. C. ließ sich nicht beirren und fuhr mit Bitt fort, für die Union zu wirken, von der er klug die Frage der Katholiken=Emanzipation einstweilen löste. Allmählich lenkte man in Irland ein; die Regierung bestach in grandiosem Stile unter ben Parlamentsmitgliedern; Titel, Beförderungen, Pensionen und Geldsummen wurden massenhaft vergeben, und gewandt brachte C. die Bestechungen unter die Leute — ihm gebührt dauernder Auhm für die Union Irlands mit England. Der Keinde hatte er freilich genug, die ihm alle Grausam= keiten nachsagten, und noch im Juli 1817 zog ihn das vereinigte Parlament wegen ungesetzlicher Anwendung der Tortur gegen Angeklagte zur Rechenschaft; Brougham leitete damals den Ans griff ein. 1801 endete das Kabinett Pitt, und am 17. März d. 3. wurde C. als Staatsseiretär für Irland durch Abbot (nachmaligen Lord Col= chefter) ersett. E. nahm für die Grafschaft Down seinen Sitz im vereinigten Parlamente in London und stand in den innigsten Beziehungen zu Pitt, der ihn sehr schätzte und sein Lehrer in der Re= gierungskunft wurde. Auch das neue Kabinett : Abbington (f. "Sibmouth, Biscount") verwendete ihn vielfach in irischen Fragen, besonders wegen ber Katholiken-Emanzipation, die Irland aufregte. Am 17. Juli 1802 wurde er Präsident des Inbischen Ants (Board of Control) und Mitglieb bes Kabinetts. Jest lag die europäische Politik vor seinen Augen, bedroht von Frankreich unter Napoleon, während bas Umsichgreifen Britanniens in Indien die Mahrattenfürsten enge verbrüderte; voll Eiser unterstütte C. ben großen Generals gouverneur Indiens, Lord Welleslev, und wurde nien zu ruinieren drohte, fette C. ben sein Freund; Wellesley verbankte ibm manchen Wiberstand entgegen; trot seiner gemen Dienst gegenüber ben Direktoren ber Compagnie. legung brang bas unfinnige Gesch u Auch unter Pitts neuem Ministerium blieb C. welches ten Berkauf bes Golbes über be am indischen Amte, bis ihn Pitt im Juli 1805 preise, den Umsatz bes Papiers unter & jum Staatsfefretar für ben Krieg ernannte. Gleich werte verbieten wollte; es blieb frilie ihm erkannte er, bag nur eine Koalition Napo= Geldmarkte ohnmächtig. Den gegen K leon begegnen könne, und mit Kraft rüftete er bie Kontinentalsperre und bie Defrete Det

britische Expedition nach Rordbeutschl Preußen der Roalition in die Arme süh aber burch Austerlitz scheiterte. Rach ! gelangten die Whigs ans Ruber, unt am 28. Januar 1806 vom Kriezsminisc Dem neuen Kabinette machte er entschied sition, und als es gesallen war, wur Torn=Kabinette Portland am 8. April 18 Staatsselretär für den Krieg und bie ! Unpopulär geworden, fiel er 1807 bei lamentswahlen in Down durch und ed Wahl nur in bem faulen Fleden Born C. zeigte als Minister die größte Begier Rapoleons Ubermacht vorzugehen, und bei die stete Unterstützung der kriegführen tinentalfiaaten; in seinem Kopse bildete ber Plan aus, England solle die südamer Rolonieen von Spanien losreigen, doch selbe nicht zur Ausführung. C. Ipi Mühe, um England kriegsgewaltig z und ein tüchtiges Heer aufzustellen, ! veranlaßte er die Landung eines Heerd tugal. Canning und C. waren Nir wollten Pitts Erben werden; der kalther Aristofrat haßte den warmfühlenden Can die Spannung nahm infolge ber B Spanien und Portugal zu; ja Canning den er als unfähig zum Kriegsminister t Intriguen zu verbrängen (f. "Cannin Expedition nach Walcheren gog 1809 Oli C. hatte dem Könige von der Wahl (f. d.) nicht abgeraten, die Expedition Nägliches Ende und in der britischen Ri breitete sich die Uberzeugung von C.6 U alle Welt häufte Borwürfe auf ihn. I nett verlangte, von Canning angerg Rückritt; E. forberte und verwundete und beide traten am 16. September! dem Ministerium. E. spielte als Retne terhause keine hervorragende Rolle; ol unerschrocken auftrat und kampflusig seiner zahlreichen Feinde auffing, war mögend, flar und folgerichtig zu wer wirksam in der Debatte, wenngleich st reichen Sätze keinen Inhalt und Zusas hatten; sein unermüdlicher Meiß und k durch die vornehme Erscheinung veram Zuversicht machten stets Einbruck im 🏴 Gelegenheit der Regentschaftsbill sprack s Beschräntungen ber Regentenbefugnifie Jahre, 31. Dezember 1810; in ber Frage war er für die Fortsetzung bei kn stütte treu die Regierung gegen bie 1 Opposition, einer Meinung mit bem ! Wellington. Als im Juni 1810 ber & ausschuß, bem auch C. angehörte, en losen Rapport abstattete, ber ben Ga politischer Ctonomie widersprach und En kailand gerichteten Geheimrats=Befehlen von nicht bestritten werbe. fimmte C. bei. mie der Gemeinen.

n ibm wurde die Mushebung der Geheim= siehle von 1811 (Juni 1812) angeraten; meritanische Union aber ließ sich nicht für whaft mit Britannien bestimmen und als ir ihrer Flagge widerfahrene Beleibigungen Genugthuung gewährte, brach ber Krieg h 1812 aus, der erst im Dezember 1814 im n frieden endete. Es war C.8 fester Wille, Rapoleon den großen Krieg zu führen, polisab er auf Wellington als Englands pwachsenen Feldherrn; eifrig sorgte er durch n und Arbeit für die Ausbildung der bri= 1 Streitfräfte und wick Napoleons Friedens= ieten als unannehmbar zurück, während er iberall Feinde zu erwecken suchte; ihn zu n, war das Ziel seines Sehnens; mit Er= emühte er sich, Bernadotte (f. b.) gegen ihn Seite ber Alliierten zu ziehen, und am mni 1813 folgte einer Reihe anberer Ber= : die Allianz Ruflands, Preußens und Eng-, am 9. September bie Teplitzer Ofterreichs er brei genannten Mächte. E. fielen manche Molge in den Schoß, die Cannings fluge kästige Bekämpfung Napoleons zur Reise at batte; jubelnd sah er bessen Macht zer= und einstürzen und betrachtete sich voll mt als den Uberwinder des Unüberwind= Mit eherner Ausbauer ausgerüstet, war **Mbk**ändig schöpferisch und fügte sich den Mischen Anwandlungen des Hoses, um in p siehen, während der kalte Mann für alle ken Regungen unempfänglich blieb. Den segen Rapoleon auch über Frankreichs Gren= Einsetzen, erregte bei C. großes Bebenken, de einiger Besonnenheit hätte Napoleon 1813 einen günstigen Frieden erreicht. Ra= ging auf die milben Frankfurter Be= Ben nicht ein, die C. übrigens keine Ga= far seine friedliche Haltung in ber Zukunft 1; C. lebte damals in dem echt englischen ein mächtiges nieberländisches Reich geau sehen, welches von England geleitet Tiefe Ehrfurcht vor Metternichs **veisheit** trübte leicht den sonst kalt berech= Sinn bes britischen Ministers bes Außeren; Erungspolitik bes großen Freundes fand einen gelehrigen Schüler; erft allmählich auf den Plan ein, den Krieg à outrance Sren; und England gab der Koalition ge Subsidien und Truppen in dem Be= Briege.

28. Dezember 1813 wurde C. zum bevolls ben Minister im Hauptquartiere ber ver-Rürsten ernannt und mit großen Voll= abgeschickt. Hier handelte er voll Ent= beit. fucte jebe Uneinigleit ber Staatsmanner then zu unterbrüden und als Pitts Schüler upf gegen Napoleon zu leiten; Merander I. ernb, aber ibm mistrauend, bemühte er t an England zu binden, damit letterem kenanteil bei ber Rieberwerfung des Feindes

Während sein Bruder Am 28. Februar 1812 (s. "Londonderry, Marqueß") als Gesandter auf ! C. an Stelle Wellebleps Staatssefretär bem Kongresse von Châtillon fungierte, stand C. uswärtige Angelegenheiten, außerbem Führer felbst ihm und Aberbeen (f. d.) leitend zur Seite; bekanntlich wurde ber Kongreß zur ungeheuerlichen Lüge und fruchtlos. C. hatte wesentliches Berdienst um das Zustandekommen des Vertrags von Chaumont (j. d.) am 1. März 1814. Rach dem Scheitern des Kongresses weilte er bei Franz 1. in Dijon, und am 10. April traf er in Paris ein, wo er am 11. April bie Abbankungsafte Rapoleous unterzeichnete: ungern erkannte er seis nen Kaisertitel an und beließ ihm Elba als sous verancs Land. Wegen seiner glücklichen geo= graphischen Lage konnte England leicht Großmut an Frankreich im Pariser Frieden üben, und um das Drama Napoleon möglichst effekwoll für England abzuschließen, regte C. den Besuch der Monarchen in London an, indessen er Rußland gegenüber den britischen Einfluß in Paris zu wahren trachtete. Der Prinz-Regent verlieh ihm für seine hervorragenden Berdienste den Hosenband= Orden, die fremden Souverane dekorierten ihn mit ihren höchsten Orden. Über Paris eilte er nach Wien, um sich noch vor Eröffnung des da= sigen Kongresses mit Metternich und anderen Staatsmännern zu verständigen, geriet aber febr rasch in das Net Metternichs und Tallegrands und zeigte eine große Unkenntnis der Interessen des Festlandes; in den wichtigsten Fragen mußte er sich barum auf Graf Münster (f. d.) verlassen und stieß, mit Frankreich liebäugelnd und von ihm dupiert, Preußen vor den Kopf. Am ehren= vollsten auf dem Wiener Kongresse war sein Ver= halten in der Frage des Sklavenhandels, dessen Abschaffung er fräftig vertrat. Anfänglich mit der Besetzung Sachsens durch Preußen einver= standen, erklärte er sich bald, durch Wetternich, Wäuster u. a. beirrt, energisch dagegen; war er in der polnischen Frage Alexanders Gelüsten offen entgegengetreten, die russische Ubermacht wie ein Ungetüm fürchtend, so handelte er alsbald, von Metternich und Talleyrand überlistet, direkt gegen Englands Borteil und unterzeichnete am 3. 3anuar 1815 die Triple-Allianz mit Frankreich und Osterreich: so erwirkte er das direkte Gegenteil von dem, was er in Wien erzielt hatte, und ward jum Werkzeuge Schlauerer. Am 3. März landete er in Dover, da er wegen der Parlamentssession unentbehrlich war; immer brobender erhob fich im Parlamente bie Opposition gegen bie Regierung, wenn auch bas Bolt C. bei seiner Rückehr jubelnd empfing. Als Napoleon von Elba zurückehrte, forgte C. alsbald für neue gewaltige Rüstungen und im Parlamente verteibigte er den heftig an= gegriffenen Wiener Bertrag. Nach bem zweiten Sturze Napoleons eilte er wieber nach Paris (Juli 1815), um bei der Neugestaltung Europas thätig zu sein; turzsichtig schonte er wieber bas restaurierte königliche Frankreich, auf Rußland eifersüchtig; auf Napoleons Berbannung nach St. Helena bestand er durchaus. C.s Ratur und Politik war es völlig entgegen, ben Bölkern zu viel Freiheiten zu gewähren; er war kein Freund ber neu eingeführten Repräsentativverfassungen und ereiserte sich für das legitime Prinzip, für

welches er auf dem Kontinente Geschmack gewon= nen batte; bei seiner ausgesprochenen Nüchternheit war er hingegen für die Heilige Allianz nicht zu! gewinnen, und das dem Absolutismus seindliche England verwarf sie. Im Dezember 1815 kam C. nach England heim und bei Eröffnung des Parlaments (Februar 1816) schritt er voll Stolz einber, wurde aber alsbald von Brougham u. a. schroff angegriffen; besonders warf man ihm vor, England zur Militärmacht umwandeln zu wollen, und brang auf Ersparnisse im Staats= baushalte. Als die arbeitenden Klassen in tiefer Not waren und nach Hilfe rangen, allerhand Putsche versuchend, trat er ihnen mit Zwangs= maßregeln entgegen, die den nie populären Mi= Viscount Castlereagh, second M nister verhaßt machten. 1818 wohnte er mit Bellington und Canning als Bevollmächtigter bem Aachener Kongresse (s. b.) bei, wo der bour= bonische Thron in Frankreich gewährleistet wurde. Sein Berhalten im Prozesse der Königin Karoline brachte ihn vollends um die Achtung und Gunft des Bolis; überall sah er geballte Fäuste, hörte Schimpfreden und Flüche; trotzem blieb das Ka= binett im Amte. Im August 1821 überbrachte er Georg IV. nach Irland nähere Nachrichten über den Tod der unseligen Frau.

1821 folgte C. seinem Bater als zweiter "Mar= queß von Londonderry" und in diesem Jahre be= gleitete er ben König auf seiner Kontinentalreise. Als sich im Parlamente frischere Regungen geltend machten, begann C. die Notwendigkeit einer bal= digen Katholiken-Emanzipation zu fühlen, die aber

tropdem nicht durchdrang.

C. leitete zwar die Politik Englands, wurde aber selbst wieder von Metternich gegängelt und geriet samt dem Lande in Abhängigkeit von frem= auf, die Glaubensgenossen in Englan ben Einflüssen; das englische Kabinett tam gang; um seine europäische Stellung und wurde gering= In diesem Sinne beteiligte C. sich an schätzig von den anderen Mächten behandelt. Zu nehmen des Grafen Essex (s. b.), wurd bem Kongresse von Troppau sandte C. seinen und gefangen gesetzt; seine Freilassung Bruder; die Ostmächte intrigierten hinter seinem 3000 Psb. St. Er schloß sich nun de Rücken und C. nahm sich barum ber von ber Partei unter ben Katholiken an und n Heiligen Allianz bedrohten Bölkerfreiheit in Trop- die Erbfolge Jakobs VI. in Englan pau an. Aber er war nicht der Mann, prinzipiell bei Elisabeths letzter Erkrankung sein mit seiner Bergangenheit und seinen Anschauungen nach durchgreisenden Beränderungen zu brechen und den europäischen Nationen eine fprach, kam er abermals in Haft. selbständige Entwickelung zu verschaffen, gab geworden, sah er unter Jakob I. ku chwächlich wieder nach, und sein Bruder besuchte gewährt und machte mit seinen Ga ben Laibacher Kongreß. Zu fraftlos, um sich bem Rebellionspläne. Go tam er auf ben Strome entgegenzuwerfen, ließ C. sich von der Bebanken der Bulververschwörung (f. Reaktion hinreißen und huldigte ihr. Die bri= den Genossen genauestens beredet wurdt tische Nation aber tobte auf gegen den Minister, ren sich bas tiefste Geheimnis zu. Abe ber das Nationalgefühl, den Nationalstolz so plott wurde entdeckt, Guy Fawles schwer beleidigte. Mit der griechischen und der 5. November 1605 gefangen. C. und se spanischen Frage fortwährend beschäftigt, verbrachte Mitverschworenen entfloben nach Dund C. rubelos die letten Monate seines Lebens; er wegs stieß kein Zuzug zu ihnen, wie wollte sich ben Forberungen ber Heiligen Allianz hatten; sie jagten burch Barwickbire nicht bequemen, suchte bem Wachsen des französ cestershire, verfolgt von bewassneter Re sischen Einflusses zu steuern und konnte sich mit stellte sie bei Holbeach am 8. Rover Metternich nicht einigen. C. war mit Geschäften C., Perchund zwei Brights wurden toll überbürdet und mußte unaufhörlich bie Magnah= die anderen gefangen und bingericht men ber Regierung verfechten. Seine Nerven mur= Lingard, A history of England den unheilbar zerrüttet, er fühlte die Ungunst der first invasion by the Romans, Bb. öffentlichen Meinung tief, fürchtete seine Umgebung Paris 1826. und zitterte stets vor Berschwörungen gegen sein! Catheart, Billiam Shaw, C Seit Ende ber Parlamentssession von altem schottischem Sause am 17. Set Leben.

1822 bemerkte man an C. Spuren t abwesenheit, und im Begriffe, zum Ko Berona abzureisen, durchschnitt er sich Landsitze Crap Farm (Rent) am 12. ! mit dem Federmesser die große Schlagad Sein Tod erwedte einen tollen Juke die öffentliche Meinung sah in ihm der ber freiheitlichen britischen Politik. An wurde er in der Westminster-Abtei de

Bgl., Memoirs and corresponder count Castlereagh, second Marque donderry, edited by his brother Ch Marquess of Londonderry" (fortgefc respondence, despatches and other Londonderry"), 12 Bänbe, London 11 A. Alison, Lives of Lord Castle Sir Charles Stewart, the second Marquesses of Londonderry, 3 & burgh und London, 1861; Pauli Englands seit den Friedensschlüssen und 1815, Bb. I, Leipzig 1864.

Câteau-Cambrefis (Depart. bu 9 wurde nach längeren Unterhandlungen 1559 der Friede zwischen Frankreich u geschlossen, bemgemäß beide Reiche ibre Eroberungen zurückgaben und der Her: Philibert von Savopen wieder in den

Länder gesetzt ward.

Catesby, Robert. Giner febr w Familie in Northamptouspire, die eist war, entstammt, verließ er den katholisch lebte in den Tag hinein und verschl Bermögen. 1598 aber kehrte er Katholicismus zurück und sann seitdem Joche ber protestantischen Regierung

proffen, fiudierte Shaw die Rechte in Glas= , nachbem er einige Jahre in Petersburg, wo Bater Charles C. britischer Gesandter mar, bracht hatte. 1777 trat er in das Heer und pacte fich bis 1780 im amerikanischen Unab= signeitstriege aus, wurde 1781 Oberstlieuteder Coldstream-Garben. 1786 wurde er zum masentativ = Peer für Schottland erwählt und in fünf succedierenden Parlamenten. **185 focht er als Brigadier in Flandern, zeichnete** wiederholt aus, wurde 1794 Generalmajor, me den Franzosen am 8. Januar 1795 ein Befecht bei Büren und decte bei York De die Einschiffung ber Kavallerie, mit ber the 1795 nach England heimfam. 1797 zum 7 bes 2. Leibgarberegiments, am 1. Januar mm General=Lieutenant ernannt, wurde er **Bic des Geheimen Rats**, Bizeadmiral von **Betland** und Lord=Lieutenant der schottischen Mast Cladmanna, 1803 Oberbesehlshaber in 1805 erhielt er eine diplomatische Mission Fax Alexander I., doch vereitelte Austerlitz ihre Als Canning (f. b.) 1807 bie Weg= ber banischen Flotte beschloß, führte Lord 27. Juli b. 3. ein großes Landungsheer 500 Frachtschiffen nach Ropenhagen, geleitet einer Linienflotte unter Admiral Gambier 11. Am 12. August erschien diese Macht vor **menburg, ihre Besehlshaber** forderten von Däne= sin Bundnis mit England und Auslieferung Motte und brohten für den Weigerungsfall malt. Die Engländer landeten trot aller Palten, begannen am 2. September mit Jesung Kopenhagens und richteten eine de Kopenhagen am 7. Sep= Expeerung an, daß Ropenhagen am 7. Sep= Apitulierte und die Flotte in den Besitz Beiten überging. Als C., von Dänemarks verfolgt, siegreich heimkehrte, wurde er Siscount und Beer von Großbritannien er= ma und am 28. Januar 1808 votierten ihm Danser des Parlaments ihren Dank; am muar 1812 wurde er General. 1812 wurde tilider Gesandter in Petersburg und 1813 **1314 weilte er bei Alexander I.** im Haupt= Sere, ihn auf den Feldzügen gegen Napoleon bab. Seine Unterschrift steht unter ben ver= Berträgen u. f. w. biefer Jahre; am mi 1813 unterzeichnete er den Subsidien= **Breußens und Rußlands** mit England Senbach und legte Resselrobe und Harben-📭 Herz, Osterreich mit herüberzuziehen; | Juni fügten C. und Stewart (s. "London= Pritter Marqueß von") einen ergänzenben wertrag hinzu; am 8. September folgte litzer Bertrag zwischen den deutschen Groß= **Ex, Rußland und England.** C. ging als machtigter zum Kongresse von Châtillon im 1814, bann zu bem nach Wien und Takt bei La Kère = Champenoise (März 1814); naterzeichnete er ben Wiener Vertrag 1815). Rachbem er auch bem Feldzuge von beigewohnt hatte, ging er, mit den höchsten beforiert, nach Petersburg zurück, wo er einige Jahre Gefandter blieb. Am 18. Juni wurde er jum "Grafen C." erhoben. Bon **beschäften zurückgetreten,** verlebte er den Abend wo allerdings Billeroi kommandierte. Dies dop=

seines Lebens auf seinem Landsitze Cartside (bei Glasgow), wo er am 17. Juni 1843 starb.

Cathelineau, Jacques. Am 5. Januar 1759 zu Pin=en=Mauge geboren, wurde C. Leinwand= und Wollenhändler. Als der Konvent im Februar 1793 die Aushebung von 300,000 Refruten in der Bendée befahl, widersetzten sich die zum Losen einberusenen jungen Leute, von C. geführt, am 10. März 1793 in St. Florent; rasch sanden sie Zuzug und nahmen Jallais und Chémillé, gegen bie republikanischen Truppen siegreich; am 15. März war die Stadt Chollet mit viel Kriegs= munition in C.8 Hand. Der Aufstand verbreitete sich bis Nantes, die Insurgenten sahen ihr "römisch= katholisches Heer" immer wachsen, aber trotz seiner Erfolge hielt sich der bescheidene C. nicht für bes fähigt genug, dasselbe zu sühren und übertrug Abeligen, Charette, Bonchamp, d'Elbée u. a., bie Kommandos. Rach verschiedenen Begegnungen mit den Republikanern ober "Blauen" drangen 25,000 Mann, bei benen E. war, am 2. Mai gegen Bressuire vor, drängten den General Duétineau nach Thouars, wo er am 5. Mai kapitulieren mußte, siegten am 13. Mai über General Chalbos bei La Châtaigneraie, erlitten aber am 16. Mai durch ihn bei Fontenap eine Niederlage. C. verzagte nicht, bald waren wieder 35,000 Mann iu Waffen, Chalbos wurde bei Fontenap am 25. Mai besiegt und die Stadt genommen; die insurgierten Gebiete kamen unter einen obersten Verwaltungs= rat in Fontenap, bann in Châtillon. Am 7. Juni schlug C. die Republikaner unter General Ligonnier bei Concourson, trieb sie auf Saumur und er= oberte biese Stadt am 9. und 10. Juni, wobei ben Bendeern 11,000 Gefangene, 100,000 Ge= wehre und 80 Kanonen zusielen. stimmigen Beschluß aller Führer wurde C. am 12. Juni Oberbesehlshaber der "römisch=katho= lischen", auch wohl "tatholischen und königlichen" genannten Armee, die nun auf Rat von Stofflet (f. d.) bie Belagerung von Nantes am 29. Juni begann. Trots aller Tapferkeit aber scheiterte ihr Angriff an diesem Tage, auch in ben folgenden Tagen erreichten sie nichts, C. wurde schwer verwundet und nach St. Florent geschafft. Hier, wo seine turze Carriere begonnen, erlag er seinen Wunden am 11. Juli 1793. — Bgl. Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire, 4 8be., 5. Aufl. Baris 1865.

Catinat, Nicolas, Marschall von Frankreich. Am 1. September 1667 geboren; ursprünglich für die juristische Laufbahn bestimmt, trat er doch schon früh in bas Beer ein. Befannt machte er sich zuerst in den niederländisch sbelgischen Feld= zügen Ludwigs XIV.; als Heerführer war er zuerst gegen Savopen in ben Jahren 1690—1693 siegreich und wurde 1693 Marschall. Nach kurzer Anwesenheit in Flandern trat er 1701 in den italienischen Kriegsschauplatz als oberster Befehls= haber gegen den Prinzen Eugen ein. Hier man= gelte es ihm an ber rechten Energie, auch war er in seiner Aftionsfreiheit burch fortwährenbe Weisungen vom französischen Hofe aus zu sehr gebunden: die Folge dieser Umstände waren die Nieberlagen bei Carpi (9. Juli 1701) und Chiari, pelte Unglück entzog ihm die Gunst des Königs, er verließ die aktive militärische Lausbahn und starb am 25. Februar 1712. — Bgl. Marquis de Créqui, Mémoires pour servir à la Vie de Nicolas de Catinat, Baris 1775; "Mémoires et Correspondance de Catinat", Paris 1819, 3 **B**be.

Caulainesurt, Armand Augufte Louis be C., Herzog von Bicenza. In Caulaincourt, einem Dorse ber Picarbie, am 9. Dezember 1772 geboren, trat C. mit 15 Jahren ins frans zösische Heer, machte 1792 den Feldzug in Italien als Kapitän mit, wurde aber 1793 als Abeliger verdächtigt und verhaftet. Der allgemeine Auf zu den Waffen befreite ihn bald; er trat als gemeiner Grenadier ins Heer, erhielt nach drei Jahren burch Hoche (s. b.) seinen Kapitansrang wieber, wurde Schwadronschef und folgte als Ad= jutant bem Gesandten, General Aubert Dubapet, nach Konstantinopel. Balb nach seiner Rücklehr stieg er zum Obersten auf und führte 1800 im Keldzuge rühmlichst sein Karabinier = Regiment. 1801 schickte ihn ber Erste Konsul nach Peters= burg, um Alexander I. zur Thronbesteigung zu gratulieren und eine Berbindung beider Kabinette einzuleiten; Alexander bezeugte ihm viel Achtung. Rapoleon nahm ihn als dritten Abjutanten an und machte ihn zum Brigadegeneral. 1804 er= hielt C. ben Auftrag, die Emigrantin v. Reich und "andere Agenten Englands" mit einem Reitertrupp in Offenburg und Weißenburg auf= zuheben, und sie wurden im Wärz arretiert; in Strafburg wurde C. ber Wächter bes Herzogs von Enghien (f. d.), und auf Befehl Talleprands übergab er bem babischen Dinifter Baron Ebelsheim, erft nachbem Enghien verhaftet worden, das Schreis ben, worin die Notwendigkeit zu diesem Schritte bargelegt mar. C. hatte seine Berhaftung über= wacht, ohne sie zu vollziehen; bann aber ging ihm sein Los nabe, und er verwünschte bie gehässige Mission, stand auch lange erbittert Rapoleon gegenüber, während die öffentliche Meinung ihn verurteilte und ihm seines Herrn Schuld beimaß. Allmählich beschwichtigte ihn Napoleon, und er vergab. C. war nie blind für Napoleon, nie sein niedriger Schmeichler und wagte es bis= weilen, ihm die Wahrheit zu sagen. Er wurde Umsonst suchte der treue C. Rapole 1805 Divisionsgeneral, Großstallmeister und "Her= zog von Bicenza" und begleitete Napoleon I. in 17. Februar übergebenen Friedensbeding ben Campagnen von 1805 und 1806, war über- gehen, und sehr gegen eigene Reigun haupt fast immer um ihn. 1807 wurde er an- am 15. März bie hochtrabenden Gq statt Savarps (f. b.) Gefandter in St. Petersburg. | Napoleons bem Kongresse vor, ber fi Bier bebandelte bie vornehme Welt ihn wie Sa- am 19. Marz aufloste. Als er bann em vary eisig, weil sie in ihnen Napoleons Mitschuldige am Morbe Enghiens erblickte; auch Alexander empfand biese Wahlen als Taktlosigkeit, obgleich er C. perföulich schätzte. Mit Alexander und der Entthronung Rapoleons went ging E. 1808 auf ben Erfurter Kongreß. Er Uberrebungstunfte an, um bie Fürften ! gab fich die größte Dube, ben Bruch zwischen maten ber Roalition gunftiger filt ibn p Napoleon und Alexander seit 1810 zu verhindern, und bestürmte besonders ben ihm von verlangte 1811 seine Abberusung und verließ, wogenen Zaren. Er erwirkte aber nicht sehr kalt vom Zaren behandelt, im Frühjahr 1811 Insel Elba für den Gebieter und teilte St. Petersburg: mit ihm schied bie Freundschaft am 2. April in Fontainebleau mit: von Tilsit und Erfurt. 1812 begleitete er Ras bankungsafte Napoleons brachte er poleon auf bem russischen Feldzuge und am Machonald und Marmont 4. April w 5. Dezember bestieg er mit ihm ben Schlitten in Bier aber forberte man bie abfolnte :

Smorgoni, um nach Frantreid Während des Krieges von 1818 mach den Bersuch, die alte Freundschaft be in Erinnerung zu bringen und ihn v liierten zu lösen; er schickte C. am 1 ihn, um direkt mit ihm Unterhandlw ginnen; Alexander aber wies C. an reichischen Unterhändler, Grafen Stal Die Alliierten beschloffen, Rapoleons nur gemeinsam und durch Osterreichs B Am 1. Juni verabred anzunehmen. Shuwalow (f. b.) und Aleift (f. b.) ei ruhe von 36 Stunden in Plaswit 1 zeichnete am 4. Juni ben Bertrag (Baffi von Poiscie. Am 15. Juli ernannte ihn und Marbonne (f. d.) zu seinen E tigten auf bem Prager Friedenskongref aber erst am 28. Juli bort erscheiner Rapoleous hoffärtigem Benehmen mußt greß scheitern, worauf Osterreich sich bei anschloß. Bergebens bestürmte er bi später seinen Gebieter, fich jum Friet schließen und angemessene Zugeständnisse Im November 1813 ernannte ihn ber statt Marets (s. d.) zum Minister ber a Angelegenheiten: die öffentliche Stiv heischte es, weil E. für nachgiebiger Frieden geneigter galt. C. gab fich ( liche Mühe, Napoleon zu Konzession Alliierten zu bewegen; Rapoleon aber näckig, und als E. endlich am 9. D Frankfurt den am 2. Dezember Rapol breiteten günstigen Friedensvorschlägen ten zustimmen konnte, war es zu spät. vollmächtigter ging er zu dem am b 1814 in Châtillon=fur=Seine (f. b.) Kongresse; ber Kaiser hatte ihm Bolli Friedensabschlusse gewährt; taum al seine Abler wieder siegreich, so entzog die allgemeine Friedenssehnsucht der Re die Vollmacht und meldete ihni am 18 die Roalition werde in wenigen Tager Er dachte ihn durch den räusen fein. leprand zu ersetzen; dieser aber wollte n von Rapoleon hören. Die Konkrau signy (s. d.) führten ebenfalls zu keinen stimmen, er möge auf bie ibm in Ch in allgemeinen Ausbruden Metternis er habe Bollmacht, Frieden zu foliegen wieber: zu spät! Rach bem Raffe »

**ngte Abdantung;** C. wurde nach Fontaine= n zurückzesandt und erlangte sie am 6. April; diese Atte brachten er, Rep und Macbonald Paris; nach Unterzeichnung des Bertrages n 11. April, den er für Napoleon abschloß, thad er sie Talleprand. C. zog sich auss Land **Paris** zurück, blieb ein Hauptanhänger bes fers und wurde in den Hundert Tagen im n 1815 wieber Minister bes Außeren, anch Er nahm an den Beratungen beider Ram= **E Wer Napoleons** zweite Abbankung teil und **ne Mitglied** der ihr folgenden interimistischen **Restauration** ver= r **Paris**; der Zar erwirkte seine Streichung **Adtungsliste**, auf die man auch ihn ge= Den Ultraropalisten blieb er ein Ziel= **the Angriffe wegen der Katastrophe Enghiens,** ex seine Unschuld beteuerte. Vom poli= Feben zurückgezogen, lebte der Herzog meist "**Tinem** Landaute. Er starb in Paris am **Schrua**r 1827.

Eleonore Louis Eugene. eines fanatischen und blutgierigen Jako= 📭, bes Generals Jean Baptiste C., und der des entschiedenen Berschwörers gegen die **receive Go**befroi C., erblicke C. in Paris am Die ber 1802 das Licht der Welt. Er begann Pfeine militärischen Studien in der Pariser despuischen Schule, ging als Unterlieutenant leniewesen 1822 auf bie Ecole d'application L wurde 1824 Lieutenant bei dem 2. Genie= nte, 1827 Oberlieutenant, 1828 Stabs= und machte die französische Expedition mea mit. Als 1830 die Julirevolution lag sein Regiment in Arras, und er er= ber Besatzung, ber zugunsten ber Revo= mach Paris marschieren wollte, bot ihm bas Kommando an. In Metz garnisonie= materzeichnete er 1831 eine Bollsabresse Die übertriebene Friedenspolitik der Regie= burde darum zur Disposition gestellt, 1832 **wieder** in den aktiven Dienst gerufen, aber **depublikane**r nach Afrika gefandt, wo er nun en Feldzügen teilnahm, sich durch seine kit das Bertrauen der Soldaten und trotz **Shenbelannten Republikanismus** die Achtung Der ropalistischen Offiziere und der Prinzen **msschen Königshauses erwarb.** 

sicnete sich am 4. Juni 1833 bei Oran whte unter Clauzel (f. d.) die Expedition **18cara mit, nahm am 13. Januar 1836** Einnahme von Tlimcen teil, hielt die Beste mit 500 Freiwilligen gegen fortge= moische Angrisse und wurde 1837 Bataillons= t ben Zuaven. 1839 nahm er auf einige Mand und schrieb sein Buch "De la réd'Alger, note sur l'occupation " (Paris), **Satustie Darlegung** und Beurteilung des Michen Occupationssphiems und der Lage s. C. wurde zweiter Commandeur der s, 1840 Oberst-Lieutenant, nahm an der wee von Scherschel am 15. März 1840 Ale (f. b.) teil und verteidigte diesen Plat Lage gegen arabische bedeutende Ubermacht. te ben Feldzug gegen Medeah mit, wurde militärischen auch die zivilen Bollmachten erhalten

1842 Oberst bes Zuavenregimentes, zeichnete sich in den Kämpfen in der Metidschap und bei dem Treffen von El Harburg ans, befehligte seit 1843 die Unterdivision zu Orléansville, stieg 1844 zum Brigadegeneral auf und erhielt die Unterdivision in Alimcen, wo er bis 1847 ohne Unterlaß gegen arabische Überfälle sich wehren mußte und die Verwaltung firenge, gerecht und unparteilsch sührte. 1847 wurde er Kommandant der Prodinz Oran. Anstatt Aumales (s. d.) erhielt C. am 24. Februar 1848 das Generalgouvernement von Algier, welches Changarnier (f. d.) bis zu seiner Ankunft führen sollte, und den Rang eines Divisions= generals. Bald darauf rief die provisorische Re= gierung ihn nach Paris und bot ihm am 20. März bas Kriegsministerium an, welches er, seine Be= dingungen zur Abernahme sehr hoch schraubend, Die Departements Seine und Lot ausschlug. wählten ihn in die Nationalversammlung, er nahm für Lot an, erhielt die Erlaubnis, Algier zu verlassen und traf zwei Tage nach Unterdrückung der Revolte vom 15. Mai in Paris ein, wo er seinen Sitz in der Nationalversammlung einnahm. Auf wiederholtes Ansuchen der Exetutivkommission, besonders Lamartines, nahm er am 17. Mai so= fort das Porteseuille des Kriegs an. Soon sein populärer Name war wirkungsvoll. Seine Auf= gabe war großartig: er sollte die Republik und die Gesellschaft retten, die Rationalversammlung gegen alle Angriffe und Aufstände der Faktionen Hierzu wurden 55,000 Mann in Paris auf die Beine gebracht, und C. beredete sich für Tage der Gefahr mit Lamartine (f. d.). C. stimmte für die Berbannung der Orleans aus Frankreich (Wlai), ebenso wandte er sich gegen die Ansprücke Ludwig Napoleons, der den Prätendenten angestimmt (Juni). Als der Bürgerkrieg von neuem brobte, übertrug Barthelemp St. Hilaire (f. d.) als erster Setretär ber Exetutivkommission C. in ber Nacht des 22. Juni die Besetzung des Plates am Pantheon, doch führte C. aus Wiftverständ= nis den Befehl nicht aus, was sehr schäblich wirkte. Am 23. Juni brach ber Bürgerkrieg ans. Die Grefutivkommission bekleidete C. provisorisch mit dem Kommando aller Truppen in Paris nebst ber Nationalgarbe. Sein mit ber Exekutivs kommission verabredeter Operationsplan erschien vielen unbegreiflich; er bestand darin, die Truppen um die Nationalversammlung, das Rathaus und die Ministerien zu konzentrieren und von da den bebrobten Punkten Kolonnen zuzusenden; kein Corps unter 1200 Mann sollte dem Feinde ent= gegenrüden. Hierdurch kam es, daß manche Duartiere ganz von Truppen entblößt waren und auch die Herzhaftesten Entseten und Zweisel an C.8 Chrlichkeit beschlich; man traute ihm zu, er verzögere absichtlich den allgemeinen Angriff auf die Rebellen, um seine Diktatur notwendig zu Wie er es in Afrika gewohnt war, gab C. jedem Soldaten für vier Tage Lebensmittel in den Ranzen, was den Kampf doppelt erschwerte. Paris wurde von der Nationalversammlung, die sich in Permanenz versetzte, am 24. Juni in Belagerungszustand erklärt, E. mit allen Exekutivvollmachten betraut, und nachdem er so zu den

558 Cavour.

batte, trat die Executivkommission ab. Sosort beorberte C. die Besatzungen der Rachbarstädte nach Baris, und diese kamen alsbald; von wo er tonnte, zog er voll Thattraft und Energie Trup= Seine ungeheuren Anstrengungen wurden vom entscheidendsten Erfolge gefrönt; er entfaltete eine Geistesgegenwart und Herzenshoheit, die Bewunderung verdienen, und am 26. Juni war die blutige "Junischlacht" in Paris zu Ende; selbst in solchen Augenbliden suchte C. nach Kräf=

ten Menschenleben zu schonen. Gleichzeitig war C. als Diktator mit den Waffen und mit Verordnungen gegen die Revolution aufgetreten; er hatte die sozialistischen, napoleonistis schen und monarchischen Hauptblätter suspendiert und Girardin (s. d.) in Arrest geschick. Sobald die Revolution besiegt war, entkleibete C. sich am 28. Juni in der Nationalversammlung der ihm übertragenen Diktatur; die Bersammlung aber sprach ihm nicht nur ihren Dank aus und erklärte, daß er fich um das Baterland verdient gemacht habe, sondern übertrug ihm sosort von neuem die ganze Executivgewalt und ließ ihn sein Ministe= rium nach Belieben wählen. C. übernahm barin ohne Porteseuille den Borsitz, er war de facto zeitweiliger Präsident der Republik. Er umgab sich mit einem gemäßigten Ministerium, sein Res giment war offen republikanisch ohne sozialistischen Beigeschmack. Darum löste er schon am 3. Juli die Nationalwerkftätten auf und hielt die Presse Durch Wachsamkeit, Strenge und Festigkeit gelang es ihm, die äußere Auhe und Sicherheit wieder völlig herzustellen, hingegen ging ihm großes politisches und organisatorisches Ta= Seine sehr start betonte republikanische lent ab. Gesinnung brachte ihm bei den Alonarchisten den Vorwurf zu, er halte zu der revolutionären Partei und erneuere die Tendenzen seines Baters; auch als er einige Minister konservativer Richtung wählte, befestigte dies seine Stellung nicht. der Präsidentenwahl handelte es sich im letzten Grunde um ihn oder Ludwig Napoleon Bona= parte; letterer siegte am 10. Dezember 1848: C. erhielt nur 1,448,302 Stimmen; er war der öffentlichen Meinung zu sehr Republikaner. 20. Dezember legte er sein Amt nieder, die Ra= tionalversammlung dankte ihm für seine Dienste; ben Dank und die hulbigenden Worte des neuen Präsidenten der Republik nahm er kalt auf. Das Departement Lot wählte ihn wieder in die gesetz= gebende Nationalversammlung, wo er mit La= moricière (s. b.), Bebeau (f. b.), Dufaure (f. b.) u. a. ein republikanisches Zentrum bilbete; als Redner war er nicht unbedeutend. In der Nacht des Staatsfireiches ließ ihn Ludwig Napoleon verhaften (2. Dezember 1851); er kam nach ber Kestung Ham, wurde aber alsbalb freigegeben und durfte in Paris leben. C. war balb in Paris, bald auf seinen Gütern, erst nach bem Staats= ftreiche mit ber Tochter bes reichen Bankbirektors James Obier verheiratet. 1857 wählte ihn bas 3. Arrondissement von Paris in die gesetzgebende Bersammlung, aber schon am 28. Oktober b. 3. parb er plötzlich auf seinem Schlosse Ourne (Des schüren seine große Borliebe für Engl partement Sarthe).

Bgl. Gradis, Histoire de la révolution de

1848, Bd. II, Paris 1872; Marquis manby, A year of revolution, from kept in Paris in 1848, 2 8bc., font Garnier-Pagès, Histoire de la 1 de 1848, Paris seit 1860, bis jest Louis Blanc, Histoire de la réw 1848, Bd. 11, Paris 1870.

Cavour, Camillo Benso di, Gr als der jüngere Sohn eines altabelig von streng konservativen Traditionen am 1810 in Turin geboren. Seine Mutte Genferin, seine Erziehung wie seine Du nach damaliger Turiner Abelssitte me sisch als italienisch. Bon vornherein daten bestimmt, trat er schon mit de Jahre in die Militärakabemie ein. dung blieb infolge deffen eine einsei schöne Litteratur spielte barin keine S schichte, Nationalökonomie und Mathem seine Lieblingswissenschaften. Die Nassis den blieben ihm fremd, das Englisch geläusig, das Deutsche nur sehr obers kannt. Wit 16 Jahren Unterlieutenant corps, gab er bald, als er sich durch t freisinnige Außerungen eine Strasvers gezogen hatte, seine Entlassung. freisinnige Institutionen, zugleich abei schiedener Gegner des politischen Ra und des Settentums, den Geist erfüll Ibee eines freien unabhängigen Italie sich der Jüngling damals schon als b tigen Weinister.

Zunächst beschäftigte er sich mit ber schaft, indem er mit großem Eiser w ein Gut seines Baters im öftlichen Pie waltete. Bon ebenso unternehmungsin erfinderischem Geiste rief er in den 12 Jahren eine ganze Reihe Landwirts industrieller und sinanzieller Unternehm L'eben, bildete sogar eine Eisenbahngesell gründete die Bank von Turin. Ein durchgebildeter Rationalökonom, war er er Freihändler und Freund Cobdens. Ar er zu den Gründern der Associazione die dem patriotischen Abel Turins bei d aller politischen Zusammenkünfte als Ben punkt biente.

Die Zeit, die er ber Bewirtschafts Güter abmüßigen konnte, brachte er & nach Frankreich und England zu, we bindungen mit bebeutenben Staatsmas knüpfte und die wichtigsten politischen und ökonomischen Zeitfragen ftubierte. All biefer Studien erschienen nach ber Rid seiner britten englischen Reise mei Soc eine, "Uber bie Abschaffung ber Gette eine Berherrlichung Gir Robert Beds Freihandels, die andere, "Uber den Zu lands", gegen bie D'Connelliche Repeal beibe ausgezeichnet burch scharfe Logit, Mare und koncise Sprache. Zugleich w eine große Zahl ibeenreicher Journalent schriebene Reben", in benen wie in je englische Institutionen beutlich hervortn

Nach Pius' IX. Thronbesteigung bot

ie sengeschlossene, gemäßigte Partei zu bil= ren Organ das von ihm mit d'Azeglio, n. a. gegründete "Risorgimento" war. önige und ber berrichenben Reaktionspartei eraler, den Rabikalen als Aristokrat ver= gelang es ihm bei der ersten Anwendung n ihm selbst entworfenen Wahlgesetzes zu jaffung von 1848 nicht einmal, einen Sitz iner Parlament zu erlangen; erst eine Nach= acte ihn in die Kammer. Nach dem Waffen= be vom 6. August 1848 verteibigte er bas rium Pinelli, das er als den entsprechen= sbrud ber Situation betrachtete, gegen die m Angriffe der radikalen Partei. n unglücklichen Schlacht bei Novara bas rium d'Azeglio zu zweimaliger Auflösung nmer gezwungen war, um die Annahme ebensbedingungen durchzusetzen, fand ihm Rede und Schrift treulich zur Seite. en Rammer dominierte das rechte Zentrum, r anerkannte Führer dieser Fraktion war von nun an bis zu seinem Tode bie ibt im Parlamente vertrat. Sein ent= S Auftreten gegen die veralteten Privi= er Hierarchie und zugleich gegen bie öster= : Politik machten ihn auch beim Bolke und d'Azeglio ließ dem Könige vorschlagen, Minister des Handels, der Landwirtschaft r **Mar**ine in da**s K**abinett aufzunehmen. Emanuel erwiderte: "Meinetwegen; aber mir, er wird euch alle aus dem Sattel Er hatte Recht: C., der alsbald auch sanzministerium übernahm, wurde alsbalb wer wie dem Lande gegenüber der Haupt= r der Regierungspolitik. Nach dem Staats= bom 2. Dezember 1851 erkannte er, daß gelte, wie früher gegen die Revolution, rie wachsende Reaktion Front zu machen. **Rechte** der Kammer ihm nicht folgen wollte, x ein Bündnis (connubio) mit dem lin= ntrum und setzte ohne Borwissen des cpräsidenten d'Azeglio die Wahl des Füh= er Partei, Rattazzi, zum Kammerpräsidenten Die Folge war, daß er und sein Freund ans dem Rabinett scheiden mußten. Aber purifizierte Ministerium konnte sich nicht E. trat an d'Azeglios Stelle und zog i hinzu, im übrigen die alten Kollegen bei= **d.** Er war nun nicht nur das ausschlag= Baupt bes Kabinetts, er riß auch bie stretung mit sich fort und zwang bie Partr Unterwerfung unter seinen gewaltigen mb Willen, so daß es von ihm hieß: saben eine Regierung, eine Kammer, eine mg, und bas alles heißt Cavour!" erften Jahre seiner Regierung wibmete er dlich der konstitutionellen Reorganisation marchie. Alle Maßregeln waren barauf t, die gebundenen Kräfte zu entsesseln, das er Mündigkeit beranzuziehen und zugleich aterielle Bohl bes Lanbes zu förbern. t wurden gebaut, das Eisenbahnnetz ver= bigt, Handelsverträge geschlossen, Armee xine reorganisiert, nach heftigem Kampfe Merikalen und altkonservativen Partei die atularifiert.

Sobald die notwendigsten Schritte zu dieser inneren Reorganisation geschehen waren, wandte sich C. seinem wahren Lebenszwecke, der Befreiung Italiens von ber öfterreichischen Bormundschaft und seiner nationalen Einigung zu. Um Ofterreichs Bunde mit den Westmächten zuvorzukommen und zugleich das grün=weiß=rote Banner auf den Schlachtseldern Europas erscheinen zu lassen, bewog er den König, im Dezember 1854 ein Bund= nis mit England und Frankreich gegen Rugland zu schließen und 15,000 Mann nach ber Krim zu senden. Dann benutzte er die Stimme Ita= liens auf dem Friedenskongresse zu Paris im Frühling 1856, um die Klagen und Wünsche Italiens vor den Ohren Europas mit einer für einen Diplomaten damals noch unerhörten Offen= heit auszusprechen. Bon da ab herrschte bei Re= gierungen und Böltern nur eine Stimme barüber, daß ein neuer Stern erster Größe am politischen Himmel Europas erschienen sei. Die italienische Nation jauchzte Beifall; alle Patrioten mit Aus= nahme der extremften Mazzinisten schlossen sich C. Aber dieser wußte, daß die Italiener allein nicht gegen die übermächtigen Gegner zu siegen vermöchten. Im Juli 1858 schloß er im Babe Plombières mit Napoleon III., dem einzig mög= licen Alliserten, das geheime Bündnis gegen Osterreich. Den solgenden Winter benutzte er, um sein Land und Bolk mit rastlosem Eiser und doch so beimlich wie möglich zum Kriege vorzu= bereiten. Der April 1859, als die Wage noch= mals zwischen Krieg und Frieden schwankte, war für ihn eine Periode qualvoller Angst und Span= nung, die Berwerfung des Kongresses durch Osterreich und dessen hochmütiges Ultimatum end= lich die Entscheidung brachte.

Wahrend des Krieges leitete C. mit ungeheurer Anspannung seiner Kräfte vier verschiedene Mini= sterien. Voll stolzer Hoffnungen kehrte er am Tage nach Solferino nach Turin zurück; da traf ihn, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, die Friedenskunde von Billafranca. Die Erwerbung der Lombardei konnte ihm nicht genügen. er boch die Italiener für die Befreiung bes Gesamtvaterlandes in die Waffen gerufen. Er gab seine Demission und begab sich schwergebeugt zu seinem Freunde de la Rive in Genf. Aber bald erwachten Thattraft und Hoffnung wieder. aufgestandenen Bevölkerungen Mittelitaliens bat= ten sich geweigert, ihre früheren Herrscher wieder anzunehmen, Napoleon die österreichische Intervention im Züricher Frieden ausgeschlossen. Als sich ber lettere nach bem Scheitern seiner Rongreß= idee wie aller Unterhandlungen mit der unbeug= samen Kurie endlich entschloß, Sarbinien in Mittelitalien freie Hand zu lassen, trat C. im Januar 1860 wieder an die Spitze der Regierung. Aber nach der Aufnahme der Bewohner der Emilia und Toscanas "in ben Schoß ber großen italienischen Familie" verlangte Napoleon das in Plombières für bas "Frei bis zur Abria" be= dungene Blutgeld: die Auslieferung Savopens und Nizzas. Bergeblich bemühte sich C., wenig= stens das lettere zu retten. Die Kunde von dem Abtretungsvertrag (24. März 1860) brobte seine Popularität zu vernichten. Er hatte keine Wahl

gehabt und rechtsertigte das Geschehene vor dem Unterhandlungen mit der Anrie scheit Parlamente in glänzender Rede. "Wir wußten, welche Unpopularität uns erwartete; aber wir wußten auch, daß wir für Italien handelten." Der Vertrag wurde mit überwältigender Mehr=

beit genehmigt.

C. wünschte jetzt eine längere Auhepause, damit Piemont Zeit fände, die neuen Erwerbungen zu affimilieren. Aber die Thorheit des Königs von Reapel, Franz II., der gegen Sardinien intris gierte und den Abschluß eines Bündnisses wei= gerte, und die Ungebuld der Aftionspartei ließen es anders kommen. C., der Garibaldis Zug nach Sicilien weder, wenn er sich nicht alle Patrioten zu Feinden machen wollte, mit Gewalt verhindern, noch ihn öffentlich anerkennen konnte, unterfrützte benselben heimlich. Nach dem Sturze bes bourbonischen Regimentes in Sicilien konnte er das nun von Franz II. selbst angebotene Blindnis nicht mehr annehmen. Inzwischen war Garibaldi in Reapel eingezogen. Bon Rabifalen umgeben, burch seine Erfolge verblendet, wurde er selbst zu einer Gefahr für die Regierung. Zus gleich stand das königlich neapolitanische Heer, auf Gaëta und Capua gestützt, der Freiwilligen= armee drohend gegenüber. General Lamoricière ober beißender Satire auftreten kom gedachte mit seinen Kreuzsahrern nach Unter=' werfung der aufgestandenen Bewohner des Kirchenstaates Franz II. zuhilfe zu ziehen. C. über- ner Berlockung zugänglich, von unersc schaute mit Narem Blide die bedenkliche Lage. | Energie des Wollens, mit scharfem tw Ohne sich um Napoleons Warnungen und die dem Blicke, der sich mehr als einmal Wut der Mazzinisten zu klimmern, ließ er das | phetisch erwies, immer bereit, das eigen norditalienische Heer in die Marken und Umbrien bem Wohle des Ganzen aufzuopfern, i einrücken, dem lächerlichen Kreuzzuge ein Enbe Blid auf das große Ziel gerichtet, machen, dann Franz II. in Gaëta einschließen Kleinste und Rächste zu übersehen un und ber Diktatur Garibaldis ein Ziel setzen. In nachlässigen, war er zum Staatsmanne einer seiner trefflichsten Parlamentsreden recht= wie wenige. fertigte er seine Politik: Kammer und Volk | Wege einschlug, so geschah es nicht ans jauchzten ihm Beifall; mit an Einstimmigkeit sondern aus Notwendigkeit. Ohne alle grenzender Mehrheit erklärte sich, von ihm befragt, Bebenklickeit, wo es die Erreichung e die Bevölkerung beiber Sicilien für ben Anschluß wendigen Zweckes galt, aber ebenso fre an das Königreich Italien; Gaëta mußte kapitu- ftiger Ungebuld, hoch erhaben über die b lieren: Italien war einig bis auf bas Patri= tine und bie ausgesahrenen Bege ! monium Petri und Benetien, einig burch die Staatskünstelei, niemals beforgt um b Gunst der Umstände, durch das Verdienst seines und den eigenen Ruf, wo es das 1 Königs, vor allem burch die ebenso fühne wie Baterlandes galt, verwirrte er die Geg weise Politik seines staatsmännischen Lenkers.

richtet, den außerlich geeinten Staat zu einem ein= durch seine verwegene Kühnheit. 600 beitlichen lebensvollen Organismus umzugestalten. tischen Grundsätzen nach ein Mann W Aber diese Aufgabe erwies sich als die weit schwie- Mitte, ließ er sich boch nie von cies rigere; vielleicht fand ber große Mann auch hier schablone fnechten. Wie nach außen ti bie Grenze seiner Begabung. Dennoch hat er in und Unabhängigkeit bes Baterlandes, so ben wenigen Monaten, die ihm noch zu leben innen ein freies, zur Gelbstregierung n vergönnt war, für die innere Unifikation un= | sein Ibeal. endlich viel geleistet, zumal auf bem Gebiete bes In fast allen großen Stäbten Itelien Kriegs=, Rechts=, Unterrichts= und Berkehrs= Denkmäler von Stein und Erz, wie bi wesens. Schwer war es zugleich, das ungebuldige unzähliger Straßen und Plate bie D Voll, das ungestüm nach Rom und Venedig ver- welche die italienische Ration ihren langte, zu zügeln und zugleich die argwöhnische Staatsmanne widmet. auswärtige Diplomatie zu beruhigen. C. erkannte die Notwendigkeit, daß Rom zur Hauptstadt des Als Sohn eines Toulouser Parlement Königreiches werbe, offen an; das Mittel, dorthin 1. Februar 1758 zu Grenabe an der ju gelangen, sollte bie Durchführung seiner Ibee geboren, trat C. febr jung in bie Rena von ber "freien Kirche im freien Staate" werben. war Kapitan, als thu bie Atterfcaft Es war der Irrtum einer großen Seele. Die Rivière-Berdun zum Deputierten in bie

äußere Politik Italiens war burch bie Umstände zu einem längeren Stillftand Da rif, vielleicht zum Borteile seine sicher nicht zum Heile seines Landes, zeitiger Tod den großen Staatsmani Reihen ber Lebenben. Rach turzer Krai Camillo C. am 6. Juni 1861. törperlichen und geiftigen Anftrengung ein Jahrzehnt ununterbrochen ertrage seine kräftige Konstitution enblich zerrüt nur die Hauptstadt, die ganze Ra Trauer an um ihren großen Toten.

C. war ein Mann von mittlerer Gri setter Statur und fraftigem Glieberbar regelmäßigen Zügen, hoher, breiter S geschloffenem großen Munbe, blisenbe kurzem blonden Haare. Geistig wie normal gebildet, war er von riefiger A dabei gesellig, frohsinnig, warmherzig, und Neid, glänzend ohne Prunk, freis Ostentation, voll unerschöpflichen hume halb bei allen, die ihn näher kannten, ! wenn er auch anderseits der Dummheit geblasenheit gegenüber mit scharfer ohne Leidenschaft, verstand er, sie siets Bernunft zu beherrschen. Keiner Furd Wenn seine Politik of bie Unerschöpflichkeit seiner Mittel, au C.8 ganzes Bestreben war nun barauf ge= burch seine Ausbauer und setzte sie in

Cajeles, Jacques Antoine R

ammlung von 1789 wählte. Seine hervor= ! enden Rednergaben brachten ihn in der Con= sante an die Spite des Abels. Hier stimmte afänglich für die gleiche Berteilung der Ab= ka und schlug vor, der Adel solle freiwillig den Privilegien entsagen, wurde aber frühe n der heftigsten Borredner des Corpsgeistes d versocht, da sein Abel neuesten Datums war, t Welsvorrechte ohne Rücksicht auf den Drang Zeitstimmung. Mit Energie befämpfte er bie krion ber Stande, die vom Könige gewünschte Melseitige Mitteilung ihrer Alten und rief am Juni in der Abelssitzung ben der Reunion vielen Genossen zu, sie würden es nicht wagen, mit dem britten Stande zu vereinigen, was perabe in ihrer Ansicht bestärkte; ja, als ber **bie Reunion forberte, war C.** nahe baran, nicht mehr seinen Herrn zu sehen, und ans, man könne die Monarchie gegen ben marchen verteidigen (26. Juni); tropdem re-Ete sich ber Abel am 27. Juni mit bem brit= Nach ber Ermordung Berthiers Foulons wollte C. Frankreich verlassen, De aber in Caussabe arretiert, zurückgeschickt mußte in der Nationalversammlung bleiben. : fuhr er fort, für die Erhaltung der könig= **Resultation** arbeiten; auch nach der Uber= Eung der Bersammlung nach Paris tam er perbei und setzte seine Opposition gegen Revolution wader fort. Was aber half es, mer z. B. am 7. Mai 1790 bafür sprach, **Eduige** muffe frei stehen, die vom Bolle ge= Richter zu verwerfen? was half sein An= gegen die unsicheren Assignate, die Un= bes Eigentums und die Schwäche des wimms Reder? Glänzend sprach er für the bes Königs zu Krieg und Frieden im 1790 und im November b. 3. gegen ge= time Einführung ber neuen Kirchenverfassung; **E'Arbe gegen** die Absetzung der den Eid hier= ! Derweigernden Priester verhallte im Januar wirkungslos. Mit Barnave (f. d.) duellierte meil dieser die königliche Macht beschnitt. der Suspension des Königtums trat C. im 1792 förmlich aus ber Bersammlung; seine Rowent gerichtete Bitte, Ludwig XVI. ver= au dürsen, wurde 1792 abgewiesen und er Rondon 1792 "Défense de Louis XVI, mion de toutes les charges connues à me du 2 novembre 1792 " erscheinen. zu den Emigranten in Roblenz, war ihnen sch viel zu liberal, wurde auf Ordre der weggewiesen und vom Prinzen von Condé! bei bem Heere nicht angenommen, ging nach ud, begleitete 1793 die britische Flotte nach n, lebte in Italien, Spanien und England kehrte 1801 nach Frankreich heim. Mue! **Bieten Bonapartes** wurden von ihm zurück= ! efen. In bürftigen Berhältnissen starb ber 🗷 Royalist zu Engelin (Dep. Ger8) am 24. No= er 1805. — Bal. Discours et opinions de leur de Cazalès", Paris 1821. **M, William, Lord Burleigh** (Burgh=

Ohne ein eminenter Mann zu sein, ber die in großen Lagen übernehmen konnte,

s geistigen ober moralischen Schwung, ohne sogar seine ganze Macht auf seinen Sohn ver-

unwandelbare Grundsätze, war C. ein bedeutender Staatsmann von außerordentlicher Tüchtigkeit und Brauchbarkeit, von gesundem und klarem Urteile und sledenlosen Sitten; er lebte und webte in Elisabeths Staatsverwaltung und sand in unsammehlichen Arkeitsomkeit seinen Remes

ermeglicher Arbeitsamkeit seinen Beruf.

Geboren in Bourne (Lincolnshire) am 13. Sep= tember 1520, studierte C. die Rechte zu Cambridge und London und erregte bei einer Disputation über Glaubenslehren mit irischen Priestern bie Aufmerksamkeit Heinrichs VIII., indem er seinen Supremat versocht. 1547 trat er in den Staats= dienst und der Protektor Herzog von Somerset (f. b.) wandte ihm besondere Gunst zu, ernannte ihn 1548 zum Staatssekretär. Mit dem Protektor 1549 gestürzt, kam C. in den Tower, wurde aber nach einem Vierteljahre wieder freigegeben und von neuem unter dem Herzoge John von Northumbers land (f. d.) Staatssekretär. Bei den Intriguen. bie sich um das Sterbebett Eduards VI. abspielten, blieb er in kluger Zurückaltung; er setzte ruhig seinen Namen unter die Akte, die Jane Grep zur Thronerbin bestinmte, redigierte jedoch nie die Prokamation zu ihren Gunsten und gegen Maria; eine Abwesenheit Northumberlands be= nutte er, um die im Tower eingesperrten Ge= heimräte zu befreien. Gleich den meisten von ihnen begab er sich zu Maria, wurde von ihr freundlich aufgenommen und spielte unter ihr den Katholiken; er wollte kein Märtvrer für einen Glauben sein, während er in den Tagen der Macht andere für ihren Glauben leiden ließ. 'Er begleitete den päpstlichen Legaten Kardinal Pole von Brüssel nach London und erfreute sich seiner Seine Stelle als Staatssekretar Begünstigung.

hatte er unter Maria niedergelegt. C. blieb im besten Einvernehmen mit Marias Ministern und saß in zwei Parlamenten für die Grafschaft Lincoln, sich Einfluß bei ben Beras tungen erwerbend; bald stand er im Unterhause an der Spike der Opposition, nahm aber ohne Bedenken Gunstbezeugungen Marias an. Heim=" lich näherte er sich der verfolgten Prinzessin Eli= sabeth, um sich ihre Dankbarkeit zu verbienen, unterrichtete sie von allen Borfällen bei Hofe und im Rate, stand ihr in ihren Bedrängnissen als Freund stützend zur Seite und leitete ihre Schritte. Nach Marias Tod entwarf er die Prokamation der Thronbesteigung Elisabeths; jetzt begann seine Zeit. Elisabeth schenkte ihm ihr volles Vertrauen, behandelte ihn mit großer Achtung und ernannte ihn sofort 1558 zum Mitgliede des Geheimen Rates und zum Staatssekretär. Bierzig volle Jahre blieb er ihr leitender Rat, hatte den meisten Einfluß auf ihre Regierung und, da er kein Richelieu und zum Herrschen geborener Minister war, sondern vorsichtig, biegsam und maßvoll auftrat, so hielt er sich unter ihrem launenhaften Regimente ziem= lich selbständig burch große Geschäftstenntnis und gewandten Berftand. Mochten seine Feinde und Neider noch so sehr sich bemüben, seine Stellung zu unterwühlen, so gelang es ihnen boch nie; besonders Graf Leicester (f. d.) intrigierte viel, aber vergebens. Elisabeth überhäufte E. mit Reichtumern und Ehren, und schließlich durfte er

Cecil.

Jetzt bekannte er sich als den eifrigsten Protestanten, und ihm hauptsächlich verbankte ber Protestantismus seine Wiederherstellung in England. Er war es, ber burch bas Parlament die Legi= timität Elisabeths aussprechen ließ. Aber zu seiner Unehre war er es auch, ber mit Elisabeth die Ratholiken gnabenlos verfolgte. Elisabeth er=

nannte C. zum Großschatzmeister.

Er riet Elisabeth, in Schottland die Gegner ber Regentin Maria zu unterstützen, während lettere an Frankreich ihren Schutz fand, und korrespondierte mit den aufrührerischen Lorde; 1559 schickte C. ben Schotten Gelber burch einen Ab= gesandten; bann rudte ein englisches Beer in Schottland ein, und 1560 ging C. nach Schott= land, um ben Krieg jum Abschlusse zu bringen, den Elisabeth nur widerwillig unternommen hatte. Nach dem Tode der Regentin Maria kam am 6. Juli 1560 der Edinburger Vertrag zuwege, ber ben französischen Einfluß in Schottland un= gemein beeinträchtigte, die Macht der schottischen Krone wesentlich beengte und dem Protestantis= : mus gleichsam unter englischer Agide eine mäch= ; tige Stellung in Schottland verlieh: C. durfte mit Stolz auf dies Werk bliden. In einer Nie= | berlage bes Hugenottentums in Frankreich und in der Stärkung der spanischen Monarchie sah er ministration of the R. H. William mit Recht die größte Gefahr für England, bessen i Wohl ihm über alles ging. Seine Hand war überall in der Verwaltung fühlbar und trot alles Hasses ber Höflinge und seiner Unbeliebtheit im zig 1850); Ranke, Englische Geschicht Volke stand er gewaltig da als erster Minister. lich im 16. und 17. Jahrhundert, Bt Als Maria Stuart History of England erflehte, 1859; Froude, History of Eng riet er Elisabeth im Interesse ihres Thrones, die the fall of Wolsey to the death of Gegnerin gefangen zu setzen, nachdem er bisher Be. VII—XII, London 1863—1870 in Schottland gegen sie gewühlt hatte, und als dann die Anhänger Marias Berschwörungen für von Salisbury. Als zweiter Sel sie und gegen Elisabeths Leben und Thron wag= rigen am 1. Juni 1563 geboren, erk ten, brang er 1587 auf ihre Hinrichtung; die Verstand, seine Staatsklugheit und scheinheilige Elisabeth behandelte ihn nach derselben Menschenkenntnis. Niemand war ein einige Zeit voll Ungnade.

C.8 zu erwirken; mit eherner Ruhe hielt er sich und troute jeder Berführung; seine Da und riet zum Kriege mit Spanien, wie zur Un= war die Frauenliebe, seine Hauptstäffe terstützung der bedrängten Riederlande; gegenüber eifer. ben katholischen Mächten wollte er 1569 eine wurde er 1596 Staatssekretar und Allianz zustande bringen zwischen England, Schwe= Frankreich gesandt, um einen Frieden den, Dänemark, den deutschen Fürsten des neuen mit England zu bewirken. Elisabeth & Glaubens, den schottischen Protestanten und den volle Gunst, und er wurde 1598 da Calvinisten Frankreichs und Flanderns: England Baters in seiner ganzen Machtstellung & follte bie Schutzmacht bes Protestantismus wer- fetretar und erfter Deinister, behauptete fu ben. In bemselben Jahre plante ber Herzog gegen Esser (f. b.), sonbern trug tal E von Norfolt (f. b.) mit seinen Anhängern ben zu seinem Sturze und seiner Hinrid Sturg C.8, er aber entging ihren Bersuchen und ebenso auch zur Thronbesteigung Jatob entzog Norfolk schlau die Unterstützung der ta= Mit ihm führte er ohne Wissen Elis

tholischen Lords.

Um 25. Februar 1571 erhob Elisabeth ben Machtstellung die Fortbauer unter sei treuen Diener zum "Baron Burghlev" und Peer rung zu. von England. Längst schon Rorfolk auf ber Spur, entbedte er feine bodverraterischen Plane er C., ber im Befige feiner Amer und bestand, so sebr auch Elisabeth sich sträubte, 13. Mai 1603 jum "Baron Secil : auf seiner Hinrichtung (Juli 1572). Ein auf ibn ben", am 20. August 1604 jum "Bisc geplantes Attentat im Dezember 1571 endete mit bourn" und am 4. Mai 1605 pur ber Gefangennahme ber Berschwörer. Mit bem von Salisburv"; auch wurde C. Riuc höchsten Abscheu betrachtete er bie Bartholomaus- band Drbens und Kangler ber Ummer nacht, "bas ärgsie Berbrechen seit Christi Areu= bridge.

zigung". Die Strenge Elisabeths geg tholiken fand in ihm einen beretten Er vornehmlich war es, der die Mad lamentes brach und der Krone die Ki verschaffte. 1588 ordnete er im spani eine auf alle Klassen gleich verteilte ! er sorgte überhaupt für geordnete Kir war häufig über die Anauserei ber & rüstet. Ihren gefährlichsten Keind sab nien und beschwor Elisabeth, sie möge lande nicht untergehen lassen; darum ihren Leicester ihnen zuhilfe und Dra zur See Spanien. Als die Armada I 1588 England bedrobte, entwarf C. digungsplan mit gewohnter Umsicht. er den Krieg entsacht, wünschte er ihr zu beenden und von seinem Kranken: t lager aus suchte ber Greis ten 7 Spanien zu bewerkstelligen, aber Beif Esser setzten die Weiterführung des Kri

Bis zum Ende war C. niemals ur Sorge um den Staat verließ ihn Augenblick. Anderes hatte für ihn 1 Poesie, Litteratur u. s. w. ließen ib:

starb am 4. August 1598.

Egl. Nares, Memoirs of the li Burghley etc., 3 Bbc., Conton 18 Macaulay, Burleigh and his "Critical and historical essays", &

Cecil, Robert, Lord Burlei Berhehler eigener und Ausspürer frem Bergebens bemühte sich Spanien, ben Sturg niemand geriebener: babei war er 1 Im Juni 1591 zum Ritter beime Verhandlungen und sicherte tat

2118 Jatob ben englischen Thron being

eitig war er der geistvollste Minister 3a= en er gründlich kannte, und leitete die eng= solitik noch im Anklange an den großen er Elisabeth. Alsbald verständigte er sich 1 Schotten, die bei Jakob das meiste An= esaßen, und behielt anstatt ihrer die Ge= in Handen; unter ihm kam der Friede mit n zustande. Die zugunsten Arabella Stuarts geplante Berschwörung entbedte er und Raleigh (f. d.) und andere Teilnehmer, ird Cobham, beiseite; ebenso schritt er that= bei der Pulververschwörung (f. d.) ein. cheimen Rate wurde alles nach seiner An= uschieden, er war das Orakel Englands. nermeglicher Reichtum vermehrte seine Selb= kit. Er war gegen eine spanische Heirat ironerben, aber auch gegen einen neuen nit Spanien. Seinen Rivalen Northamp= ichte er um den Einfluß auf Jakob, und 1 er seit 1599 die ungeheuer einträgliche g als Prafident des Mündel=Gerichtes be= wurde er 1608 noch Großschatzmeister; dem Staatsschaße siigte er neue reiche Nahrung ach dem Tode Heinrichs IV. sollte 3a= an der Spitze der antispanischen Partei spa stehen und 1612 veranstaltete darum Defensivbündnis Englands mit den Für= Union in Deutschland; sein letztes Werk pfälzische She der englischen Königstoch= In England selbst wollte C. eine Ber= ng erzielen, um die königliche Autorität ltig zu machen; mit sicherer Hand ordnete Wirren der Staatssinanzen, führte Zoll= 1 men auf abministrativem Wege ein u. s. w. nd Jakobs Wunsch der Union Schottlands sglands zu einem Reiche scheiterte an dem ente. C. starb in Marlborough am 24. Mai mb ruht in Hatfield. Seine geheime Kor= enz mit Jakob gab Lord Hailes (London beraus.

amare, Antonio Giudica, Herzog lovenazza, Fürst von C., 1657—1733. borener Neapolitaner, kam er während des en Erbfolgekrieges in spanische Dienste, agerung Gaetas in faiserliche Gefangen= wurde 1718 vom Kardinal Dubois ent= verhaftet und über bie Grenze gebracht. als Generalkapitän von Altcastilien in — Bgl. Martens, Causes célèbres t des gens, 2. Aufl., Leipzig 1861 und nan von Vatout, La conspiration de iode de régence, Paris 1833.

, Friede von. Ludwig XIV. schloß weben am 26. Januar 1679 in C. Friet bem Sause Braunschweig = Lüneburg; m sollte bas Amt Thedinghausen und bie Dörverben an dieses Haus abtreten. Aber ir 200,000 Reichsthaler und löste es später rückgewiesen, und ber Kongreß lehnte am 12. Mai

wieder ein. — Bgl. Carlson, Geschichte Schwe= dens, übersetzt von Petersen, Bd. IV, Gotha 1855.

Cent-Jours, les (die Sundert Fage). nennt man die Zeit von der Rückehr Napo= leon8 I. von Elba bis zum abermaligen Sturze des Raiserreiches.

Am 1. März 1815 war Napoleon im Golfe Juan bei Cannes gelandet und war im Triumph= zuge bis Paris geeilt; am 20. März fuhr er in den Tuilerien ein und fand, wie er sagte, Frank= reich durch die Bourbons gründlich verdorben. Er bildete sofort ein Ministerium und ging un= gebeugt und thatkräftig an die Reorganisation des Staates, ordnete das Militärwesen und ver= sicherte den europäischen Kabinetten, er wünsche den Frieden auf der Basis des zu Paris mit König Ludwig XVIII. abgeschlossenen. Aber alle Ka= binette stießen ihn zurück, kein Hof enipfing seine Agenten, jeder rief hingegen seinen Gesandten aus Paris ab, worauf Napoleon auch seine Agenten zurückzog; Gemahlin und Sohn, die er zu sich Die letten bourbonischen berief, kamen nicht. Truppen wurden rasch von den Generalen Napo= leons verdrängt oder unterworfen; die Provinzen des Rordens und Ostens beugten sich; selbst die Bendée regte sich nicht für die Bourbons. Mas= sena proflamierte das Kaisertum in Touton, und der ganze Süden ward besiegt. — Napoleon war wieder Herr von Frankreich. Er fühlte, daß er Europa nur mit dem Degen zur Anerkennung zwingen könne. An den Grenzen stellte er sechs Armeecorps als Observationsherr berart auf, daß sie sehr leicht zu konzentrieren waren, organisierte die Kaisergarben neu, beschloß, Paris und Lyon zu besestigen und hoffte auf ein aktiver Heer von 400,000 Mann und etwa 200,000 Mann Na= tionalgarden; der Staatsschatz war trefflich ge= füllt durch den königlichen Finanzminister Baron Louis (s. b.). Ganz Frankreich forberte von Napo= leon eine weit freiere Regierung als bisher; tarum spielte er den Erwählten des Bolkes, den Popu= lären, gab am 25. März die Preffreiheit unter Berantwortlichkeit der Redacteure und verhieß, bier Feldmarschall, geriet aber 1707 bei seine Regierung verzichte auf den erobernden und kriegerischen Charakter von früher, er wolle jetzt Rach seiner Besteiung 1712 wurde er nur Kaiser der Franzosen sein und national wie r Diplomat und seit 1715 Gesandter in liberal regieren. Auf Antrieb Talleurands einigte Hier stand er an der Spitze ber Ber- sich der Wiener Kongreß mittlerwelle am 13. März tg, welche ben Herzog von Orleans stürzen zu ber von ben acht alliierten Staaten unter= lipp V. von Spanien zum Regenten in zeichneten Achtserklärung gegen Napoleon, ber ch erheben follte (f. unter "Alberoni"). Aber vergebens mit Alexander I. wieder anzuknüpfen suchte. Rugland, England, Ofterreich und Preußen erneuerten in Wien am 25. März ihr Bündnis von Chaumont (f. d.) und luden alle Staaten jum Beitritte ein; sie versprachen, bie Waffen erst niederzulegen, wenn Napoleon außerstande sei, neue Unruben zu stiften. Das Bündnis, bem allmählich alle Staaten zweiten Ranges beitraten, richtete sich gegen "Buonaparte" und eigentlich nicht gegen Frankreich. Diesen Schritten gegen= über rechtsertigte ber Staatsrat am 2. April Ra= poleons ganzes Auftreten; als Napoleon den Kabinetten nochmals ein friedliches Regiment ver= I. willigte nur in die Berpfändung bes sprach, wurden seine Boten an ten Grenzen zu=

alle Antrage Napoleons ab. Betrachtete der Im= verator diese einmütige Stimmung der Höse, so mochte er bisweilen an der Aussilhrbarkeit seiner ungeheuren Aufgabe irre werden, aber er ließ es niemanden merken; er rechnete auf sein Heer und In dem aller= sich, nicht aber auf die Nation. bedenklichsten Momente waren seine Hände durch konstitutionelle Fesseln gebunden; er mußte trot inneren Widerwillens mit seiner Bergangenheit brechen und den konstitutionellen Herrn spielen; er erkannte, daß nach allem Vorhergegangenen er nur noch als Geber konstitutioneller Freiheiten etwas bei ben Franzosen erreichen könne. gelang ihm, seinen Tobseind, Benjamin Con= stant, an sich zu ziehen, und unter seiner Mit= wirkung trat die von den Franzosen lange hoch= gepriesent Zusatzette (Acte additionel aux constitutions de l'empire) in Leben (s. Zusatatte). Sie wurde am 23. April publiziert, fand aber trot ihres freiheitlichen Charafters üble Auf= nahme, denn die Nation hatte eine ganz neue Berfassung im Gegensatze zur bisherigen kaiser= lichen gewünscht und traute der Bekehrung Na= poleons zu freiheitlichen Grundsätzen nicht. Sehr gegen seine Reigung sah sich infolge dieser Haltung Napoleon gezwungen, die neuen Kammern als= bald zu berufen. Als Bühneneffekt beraumte er liberdies nach alter Merovinger=Sitte ein Mai= feld an, und das Bolk fühlte sich beruhigt. den Wahlen zur Repräsentantenkammer war die Beteiligung äußerst schwach, benn eine große Gleichgültigkeit machte sich geltend; unter den Ge= wählten waren viele Republikaner; die meisten Gewählten waren zwar Napoleons Anhänger, aber Gegner seines Despotismus. Als die Busakakte der Nation zur allgemeinen Abstimmung unterbreitet wurde, enthielt sich die große Wäasse gleichgültig bes Votums, galt nach napoleonischem Brauche deshalb als bejahend, und Europa sah nun in dem französischen Volke Napoleons Witz schuldigen. Mißlich war es für Napoleon, daß bie Bourbons jest die Bendée zur Insurrektion brachten (15. Mai) und er wenigstens 20,000 Mann dort verwenden mußte, die ihm bei Water= loo abgingen. Am 1. Juni hielt er das Maifeld ab, dem er einen militärisch=populären Charakter verlieb. Er beschwor die neue Berfassung und am 7. Juni bekannte er sich nochmals, so sauer es ihm auch wurde, zur konstitutionellen Mo= narchie, während in ber Kammer die rabikalen Barteiführer maflose Heftigkeit bekundeten. Na= poleon stellte seinen Bruder Joseph (f. d.) an die Spite bes Regierungsconseil und zog mit Jérôme (f. b.) am 12. Juni in ben Krieg. Sein ganzes Heer, welches äußerst friegstüchtig war, zählte bis Juni nur 198,000 Mann kriegsbereiter Mann= schaft, und ba er entlang ben weitgestreckten Gren= zen Truppen verteilen mußte, hatte er zur Ab= wehr ber heranziehenden alliierten Heere nur 124= bis 128,000 Mann. Im Anfange glücklich und bei Ligny (f. d.) Sieger (f. Napoleon I.), erlitt er bei Waterloo (s. d.) am 18. Juni die entscheibenbe Rieberlage, eilte vom Schlachtfelbe, verließ zu seinem Berderben in Laon sein Heer und wurde von seinem Bolle am 22. Juni 1815 widerstrebt hatte, zustande tam. Er zur Abbantung zugunsten seines fernen Sohnes im Exile in Santander, wurde poten

"Napoleon II." gezwungen. Die Sa Kaiserreiches waren zu Ende.

Bgl. Thiers, Histoire du co l'empire (21 Bbe., Paris seit 184! belle, Histoire des deux restau Bbe., 8. Aufl., ebb. 1873); de Vie Histoire de la restauration (20 8 1860); Kleinschmibt, Napoleon L tarch, Bb. VII, Leipzig 1880); Cape Cent-Jours, 2 8bc., Paris 1841.

Cerisola, Solacht bei. vollen Streite mit Karl V. hatte Kö von Frankreich im Jahre 1544 sein merk auf Italien gerichtet, wo er bes land wieder zu erobern gedachte. Zu war er eine Berbindung mit Chaireddii (s. d.) eingegangen und hatte ein Hee Grafen von Enghien nach Italien g nach ber Zerstörung von Nizza bie von Carignano begann (Februar 1 Entsatze der Festung eilten die Rais Mailand unter dem Marquis del G Zwischen beiben Heeren kam es a (15. April) zur Schlacht bei E., die der glänzendsten Siege für die F: staltete. Die Reiterei der Kaiserlich spanischen und deutschen Fußvölker vernichtet, die Artillerie und die B bie Hände ber Sieger. Indes vermo Enghien den Sieg nicht auszunuten Belagerung von Carignano noch Sommer sesthielt.

Ceuta (eu), spanisches Presidio für Festungsgefangene) in Marocco Gibraltar. Es wurde 1409 von Jo Portugal den Mauren abgenommen u mit unter spanische Herrschaft, bei nach Portugals Wiederbefreiung 16 Die Maroccaner versuchten den seste 1694—1720 und 1732 vergeblich ein

Cevallos, spanischer Diplomat 1 Durch seine Heirat mit einer Richte Friedensfürsten, machte er zuerst sei wurde Minister des Auswärtigen. G hatte er sodann an den Bayonner durch die sich Napoleon in den Be nischen Thronrechte setzte (f. unter , "Ferdinand VII.", "Karl IV."). Eine schien er sich der französischen Herrschaft zu wollen; er nahm von Joseph den Staatsrates an, bann schloß er fil patriotischen Junta an. In ihrem A er nach London, und dort veröffentlu berühmte Schrift über bie Bayonner durch welche Napoleon schwer tou wurde. Nach dem Befreiungefriege zwei Jahre lang an der Spipe rung. Über alle bie schlechten Rrafte verfügend, ein vollenbeter Meifter b und bem Könige Ferbinand VII. w absoluten Charafterlofigieit sympathis boch, wenn auch nach langem Bider chen (30. Ottober 1816), als bie binands mit Maria von Portugal, w

Cevennen. **565** 

r definitiv entlassen.

nen, Rämpfe in ben. - 1) Lud-V. Siellung jum Protestantismus. nn der achtziger Jahre des 17. Jahrhun= rte der Gallikanismus unter dem Schutze 8 Ludwig XIV. seinen höchsten Triumph. rden die vier Freiheitssätze der französisch= m Kirche — Unabhängigkeit der weltlichen on der geistlichen, Uberordnung des Kon= den Papst, Unantastbarkeit der gallika= reiheiten, Berwerfung der Unsehlbarkeit tes in Glaubenssachen — vom Könige rt und trot aller Gegenmaßregeln des Innocenz XI. sestgehalten. Ja, der König h nicht, den Papst in seinen Besitzrechten ignahme von Avignon zu kränken und gesandte Freischaren in seiner person= perheit in Rom zu bedrohen. Als Folie gallitanischen Gifer trat die Verfolgunge= Rönigs gegenüber den Protestanten chr in den Vordergrund, obgleich die ten sich als Bürger des Staates durch= 1 benahmen. — Schon während des zegen Holland (1672 — 1673) benutten oliken die Konfession der Feinde, um testantismus im eigenen Lande beim nzuschwärzen, und sie hatten insofern als der König nach Beendigung des= r Entlassung der Protestanten aus den id Militärämtern, ja — entgegen dem 1 Nantes — aus den Gerichtsämtern Cann verbot eine Ordonnanz von 1680 ritt zum Protestantismus; konsessionell Ehen sollten als katholisch behandelt Einen stärkeren Impuls brachte hierauf de von Paris (1682), auf welcher man ausgeführten vier Freiheitsfätze burch= ludwig glaubte in ihnen die Basis für zemeine französische Kirche gefunden zu elde er sich unter Anwendung seiner po= Prinzipien ohne Rücksicht auf gegebene isse, intolerant, streng einheitlich und ge= tonstruierte. In einer solchen Kirche war für den Protestantismus kein Raum; urde der König weniger ans religiösem als infolge seiner zentralistischen und ab= en Anschauungsweise zum hestigsten Ver=

Protestanten. iginn der Ferfolgungen. Dit bem 83 begann die spstematische Ausrottung Den Gemeinden wurde jetzt das Bersammlungsrecht genommen (schon waren 300 Orte der freien Religion8= raubt), brei= bis vierfache Steuern mur= protestantischen Bürgern auferlegt. Das welchem sich Anaben und Mädchen für ische Religion entscheiden konnten, welches on migbräuchlich auf 14 und 12 Jahre war, wurde jetzt auf 7 Jahre herab= th Geistliche wie Weltliche ließen es sich sein, bemgemäß Erklärungen von den

ndter in Wien und Neapel verwandt, zur Lächerlichkeit, so suchte man auf der anderen Seite dem Protestantismus seine Lebensnerven zu unterbinden. So wurde u. a. resormierten Buch= brudern und Buchhändlern, Arzten und Apothe= fern bie Ausübung ihrer Berufe verboten.

Zu alledem kamen bald die Dragonaben. Der Intendant Foucauld hatte sich im August 1684 seiner Solbaten zur Ausrottung der bis dahin schon genugsam beschränkten protestantischen Kon= session in Bearn bedient, indem er die Einwohner, besonders durch Einquartierung, zur Unterschrei= bung des katholischen Glaubensbekenntnisses zwang. Dieses Verfahren, vom Könige und Convois, sei= nem ultrakatholischen Kriegsminister, im Prinzip, wenn auch nicht in seiner grausamen Ausführung, gebilligt, verbreitete sich bald über Südfrankreich, besonders Languedoc, Gupenne, Augoumois, Sain=

tonge und Poitou.

3) Aushebung des Edikts von Nantes. Inzwischen brangen bie Jesuiten am Hofe auf Aushebung des Edikts von Nantes (f. d.) Am 22. Oktober 1685 hatten sie ihr Ziel erreicht; ber König erklärte, dies Edikt sei, bei den Fort= schritten der Bekehrung zum Katholicismus, kaum noch nötig und werde deshalb, sowie alle sonstigen zugunsten der Protestanten erlassenen Edikte, De= krete und Deklarationen aufgehoben. Infolge bessen wurde die Ubung des reformierten Kultus, auch privatim, verboten, und die Prediger unter einer Frist von 14 Tagen Landes verwiesen. Laien dagegen ward es bei harten Strafen unter= sagt, das Land zu verlassen. Gleichwohl nahm die Auswanderung ungeahnte Dimensionen an; besonders die Besitzer mobilen Vermögens, die Großkapitalisten und Industriellen verließen, wenn sie nicht schon früher ausgewandert waren, oft unter den wundersamsten Gefahren und Aben= teuern ihre Heimat. Schon am 9. November 1685 erließ ber große Kurfürst eine Einladung zur Ansiedlung in seinen Staaten und leukte da= mit den Hauptstrom der Auswanderung auf ein Gebiet neuer, verheitzungsvoller Thätigkeit.

Trots aller Wachsamkeit der französischen Polizei wanderten gegen eine balbe Willion Protestanten aus, darunter der Hauptstod der Gebildeten in Südfrankreich; fast ebenso viel kamen in den früheren und späteren Drangsalen um, ca. eine Million blieb im Lande und wurde zwangsweise

fatholisch.

4) Ausstände in den Cevennen. Inbes war mit bem Schluß ber achtziger Jahre bie Bewegung keineswegs ertötet, im Gegenteil burchzuckte bie= selbe während der ganzen noch folgenden Regierung Lubwigs XIV. bald mehr bald weniger schmerz= haft ben frangösischen Staatsförper. Bon neuem aufmerksam wurde man auf biefe Berhältniffe gegen Schuft bes Jahrhunderts; weniger von religiöser als staatswirtschaftlicher Seite. beutlich zeigte sich bier ber verwüstende Ginfluß ber religiösen Berfolgung; die Abnahme der Be= völkerung, die Erschöpfung der Industrie lag klar zutage. Auch schien die noch vorhandene Million zu erpressen. Auch für Erwachsene ge= protestantischer Franzosen wie nicht bekehrt zu sein, on ein Meßgang, um als tatholisch an= sie hielt sich von der übrigen Bevölkerung fern u werden. Erleichterte man so auf der und bewahrte, wie man glaubte, insgeheim ihr ite ben Übertritt zum Katholicismus bis Bekenntnis. Man lenkte baher etwas ein und

hob 1698 den Zwang, zur Messe zu gehen, auf; nur in Languedoc empfahl man den Beamten bloß größere Mäßigung in Anwendung des Meß= zwangs. Gerade hier kam es nun zu einem letzten großen Aufstande, während sich anderwärts die Protestanten, leidlich geduldet, allmählich schüchtern

und friedlich wieder hervorwagten.

In den wilden Gebirgsthälern der Cevennen hatte das Bolk fest am Glauben gehalten; aus ihm selbst gingen, nach Bertreibung ber Geist= lichen, die Berkündigung des Wortes hervor; auf einsamen Berghalben seierte man ben Gottesbienst, vollzog man die religiösen Handlungen. auch so blieben die Protestanten nicht ungestört, man lauerte ihnen bei ihrer Rücklehr von den Bergen auf; die Männer wurden zu den Galeeren, die Frauen zur Auspeitschung, viele zum Tobe durch den Strang verurteilt. Wit der Menge der Strafen — 1701 wurden allein sechs solcher Ber= sammlungen gesprengt — wuchs die Erbitterung; im Jahre 1702 brach sie in wildem Aufstand aus, der, anfangs durch keine regelmäßigen Truppen gehindert, sich weithin verbreitete und so weit er= streckte, daß er im Januar 1703 sogar reguläre! Soldaten unter dem Herzog von Broglie zurück= | So wuchs die Sache der Ausständischen! fast zu einem Faktor der damaligen europäischen Bewegung gegen Frankreich, und Ludwig XIV. mußte auf seine rasche Beseitigung Bedacht neh- in Frankreich hosste und in Madrid ä men. Im Frühjahr 1703 sandte er ben Marschall de la Baume Montrevel in die Cevennen, der mit unerhörter Robeit sein Zerstörungswerk be= gann. Um den Camisarden — so nannten sich die Aufständischen — voll auf die Spur zu kom= men, entblößte er ganze Gegenden ihres bisherigen Charakters, die Einwohner wurden in freie Plätze zusammengetrieben, ihre Wohnungen niedergerissen und verbrannt.

Die Erfolge dieses jede Menschlichkeit höhnen= den Versahrens waren die gewünschten, die Cami= sarden begannen mürbe zu werden, einer ihrer Hauptanführer, Cavalier, trat mit seiner Bande als Schweizer in die Dienste des Königs. So lischen Journalen erschien; dieser angereg verlief sich der Aufstand, um so mehr, als den bediente sich die Politik des Palais-ro Protestanten jetzt auch in Languedoc einige Erleich= gegen die bourbonische Opnastie. terungen gewährt und die Erlaubnis zur Aus= wasser, welches Chateaubriand mitgebt

wanderung gegeben ward.

Chabot, François. Zu St. Geniez-Dol (Rou- weil Bordeaux sich seiner Zeit zuerft fi ergue) 1759 geboren, wurde Ch. Kapuziner und frauration erklärt hatte, mit dem Titel nach der Ausbebung der Klöster Bikar des Bischofs von Bordeaux" ausgerüftet. von Blois. Er studierte mit Borliebe unsittliche Bücher, um, wie er vorgab, besser ber Unsittlich- legitimistischen Kreisen bas Schlof Char keit entgegenarbeiten zu können, führte aber auch Ländereien und gab beibes bem Tom einen sehr unmoralischen Wandel. Vom Depar= Nationalgeschenk. Seine Erziebung lem tement Loir=et=Cher in die Nationalversammlung frommelnden Gouverneuren echte Iein von 1789 gesandt, wütete er so wild gegen den ihn schon als Knaben um alle Populariti Thron, daß man ihn den wütenden Mönch nannte. nachmals ersetzten militärische Gomen Seine fanatische Predigt vom 9. August 1792 trug | nerale d'Hautpoul und Latour = Mank wesentlich zum 10. August bei. In den National= Großerzieher. Durch die Julirevolum konvent gewählt, setzte er sein Treiben fort. Bon 1830 der Thron seines Großvaters in ihm ging die Bezeichnung der Bergpartei für die Karl X. und sein älterer Sohn, der P auf ben oberen Bänken sitzenden Deputierten aus, Angouleme (s. b.), entsagten ber Krone und auf seinen Borschlag wurde Notre-Dame in bouillet am 2. August 1830 zu seinen Paris in den Tempel der Bernunft verwandelt. und seitdem ist er für die Legitimists Er beabsichtigte die Verteilung der Vermögen und Heinrich V.". Mit der Königssamilie Güter unter Die Proletarier. Nichtswürdige Spe- Frantreich, ging nach Benmouth, Lulwo

kulanten, die Barone Fred aus Brünn ton Geld lieferten, opferten Ch. ihre und wurden gleich ihm angeklagt, eine begangen und sich an den Essetten ter indischen Compagnie bereichert zu haber pierre, mit dem Ch. bisher gegangen fallen, Ch. machte einen vergeblichen B versuch am 2. April und siel mit seinen unter der Guillotine, am 5. April 179

Chacabuco, Stadt in Chile, bei b neral der Republik von Buenos-Aires, S am 12. Februar 1817 siegte, wodurc freiung Chiles entschieden wurde (f. unt

Chalier. Rach dem verlodenden Bi Paris bilbete sich in Lyon eine Partei, Krieg des Proletariats gegen die besitzen forberte. Ihr Haupt war ein gewisse organisierte einen revolutionären E und eine revolutionäre Armee und Marat von Lyon. Aber die Sektionen energisch entgegen; bei dem Kampse ur haus besiegten sie bie Aufrührer am 1793, ergriffen Ch. und er endete auf fotte.

Chambord, Benri Charles & Marie Dieubonné d'Artois, Hi Borbeaux, Graf von Ch.; "Sei Als das Haus Orleans bereits auf die wartungen rege wurden, gebar die ermordeten Herzogs von Berry (f. d.) a tember 1820 in Paris einen Sohn; lette Gunft des Himmels für die Bou Stamm schien wieder gesichert. Sein war der St. Michaels, des Schutpatr reichs, und man hoffte, der Anabe we den Drachen der Revolution zertreten. listen stimmten tollen Jubel an, sprack dem Kinde des Wunders, dem Kinde indessen die Feinde der Opnastie seine anzweiselten und eine Protestation de von Orléans, die er dann ableugnete wurde das Kind am 1. Mai 1821 gd

Von Berthiers (f. b.) Witwe erwart

urgh, von ba 1835 nach Prag, nach Görz. Herzoge von Blacas (s. b.) erbte er vier men Thaler und konnte mit Prunk auf= Es gab an dem exilierten Hofe viel igkeiten, denn Karl X. bereute seine Ab= ng und widerrief sie; eine Partei regte sich : Kandidatur Angoulemes als Ludwigs XIX., brigen (Henriquinquisten) hielten zu Hein= V.); 1838 brachte aber Metternich eine Ei= g der Legitimisten zustande. Die folgenden verbrachte Heinrich in Italien, Bapern Operreich, und 1843, als er majorenn ge= **z,** trat er auf die öffentliche Bühne. misten mieteten ihm zu Belgrave Square in m ein kleines Palais, und ein Teil der= meist vom alten Abel, trat hierhin 1843 Châteanbriands Leitung eine Pilgerfahrt an. ich erkannte schon damals das göttliche Recht niges und sah in allen abweichenden Mei= n in seiner Partei einen Absall; von der m des nationalen Rechts wollte er ebenso wie von der Trikolore hören, was hald zu Zwisten in der Partei selbst führte. Sein amm präcisierte Heinrich bahin, er werbe nt entfernt, eine gewaltsame Bewegung in reach herbeizuführen — persönlich erst auf= wenn sein Erscheinen in Frankreich not= Das französische Ministerium sah sallsahrt nach London als Demonstration Ludwig Philipp an. Nach dem Tode plemes (f. d.) legte Heinrich im Juni gegen die Dynastie Orleans Protest ein defindigte, er werbe fortan den Titel 🚙 rafen von Chambord" anstatt Herzog Meaux führen; England und Schweden erten die Anerkennung ber Beränderung; iner Schwester bezog Chambord bas Schloß borf (Osterreich); seine am 16. November Mgeschlossene Che mit Maria Theresia von ma blieb kinderlos. In seiner Partei gingen kinungen über das göttliche und das nationale 🅦 wurde bei Ch. überwiegend. Nach dem Konzessionen zu bewegen. F Eudwig Philipps entwickelten die Legiti= große Rührigkeit. Viele wurden in die Moe Nationalversammlung gewählt und teten von ihr die Rückberufung des Bour= 3 aus diesem Grunde näherten sie sich ben ten Ministern Ludwig Philipps und unter= vorläufig die Regierung des Präsidenten Bonaparte; ihren Gefühlen schien selbst Publik weniger wiberwärtig als die Juli= Die "Fusion" ber älteren und jun= Sourbonenlinie, für die besonders Guizot Alvandy wirkten, kam wegen der ablehnen= Utung Ch.s und ber Herzogin von Orleans Amege.

Bitimiftentongreß in Wiesbaben, bas na= Recht mußte vor dem göttlichen absolut Zeten und Barthélemy unterzeichnete in Ramen das Wiesbadener Manisest vom Buft: Ch. verwarf absolut das System des an das Boll als Verneinung des Prin= monardischen Erblickleit, behielt sich die 8 ber allgemeinen Politik vor und bestellte Paris 1872, 2 Bbe.

seine Mandatare in Frankreich; — infolge bessen entfernte sich ein Teil seiner Anhänger von ihm, und auf das Volk machte das Manifest keinen Ein= druck. Gegen Rapoleons Staatsstreich und Kaiser= tum erließ Ch. ebenso Proteste wie gegen ben Krimfrieg und den "schändlichen" Sieg ber Italiener über Lamoricière und seine bem Papste dienenden Truppen (1860), hatte hingegen nichts gegen die mexikanische Expedition. Bei Gelegen= heit des deutschen Krieges von 1886 tadelte er es daß Frankreich das europäische Gleich= gewicht ungestraft stören lasse, unthätig bleibe und dem protestantischen Preußen nicht einen Rappzaum anlege. Rach Rapoleons Sturz (1870) erließ Ch. ein neues Manifest, um die legitime Monarchie den Franzosen mundgerecht zu machen; doch nützte dies ebenso wenig wie die geheimen Intriguen im Inneren des Landes und in ber Uberall in Frankreich Rationalversammlung. wurde eine lebhafte Petitionsbewegung organisiert, die nicht nur die Rücklehr des legitimen Königs, sondern auch eine direkte Intervention zugunsten des Papstes sorderte. Die Aussichten des Legiti= mismus schienen eben glückverheißend, als Ch. nach Schloß Chambord gereist, als "Heinrich V." am 5. Juli 1871 von da ein Manifest erließ: die Trikolore zurückweisend, entrollte er die weiße Fahne Heinrichs IV., während er nichts von Privilegien, Intoleranz und Absolutismus wissen wolle, und mutete Frankreich zu, um des monars chischen Prinzipes willen die Geschichte vor den Hiermit gab er Bastillesturm zurückzudatieren. selbst seiner Sache den Todesstoß, eine wahre Betäubung ergriff die Royalisten und die Fusion kam abermals nicht in Gang; viele Anhänger verließen den starrsinnigen Prätendenten, der Frankreich wieder räumte. Fortgesetzt bildete die weiße Fahne das unüberwindliche Hindernis so= wohl für die Fusion als für das Gelingen der Ch.schen Plane; vergebens arbeitete für ihn ein großer Teil des Klerus, und Bischof Dupanloup stumer mehr auseinander; Berrvers (f. d.) | (f. d.) von Orleans suchte ihn zu vernünftigen

Am 5. August 1873 besuchten ber Graf von Paris und der Prinz von Joinville im Ein= vernehmen mit Aumale (f. d.) den Prätendenten in Frohsborf; ber Graf von Paris verständigte sich mit ihm, begrüßte in ihm bas Oberhaupt bes Hauses Bourbon und den Vertreter des monar= dischen Prinzipes, aber seine liberalen und tonstitutionellen Borschläge und Prinzipien verwarf Ch. Als neue Fusionsverbandlungen sich ab= spielten und stolze Luftschlöffer sich erhoben, schlug Ch.8 Brief an Chesnelong, 27. Oktober 1873, wie ein Blitz alles in Trümmer; Ch. erklärte barin, er wolle nie ber legitime König ber Revolution werben, nie bas weiße Banner verleugnen und August 1850 tagte um den Prätendenten nie auf Bedingungen und Bürgschaften eingehen; sein Prinzip sei alles. Immer kleiner wurde die Zahl seiner Anhänger; der Gedanke, die weltliche Macht bes Papstes herzustellen, entfrembete ihm ebenfalls Freunde; seine Manifeste verhallten in ben Wind. Ch.s Thronaussichten bürften total verfehlt sein.

Bgl. Nettement, Henri de France, 3. Aufl.,

Chambre ardente (Glübender Saal) wurde der außerordentliche Gerichtshof genannt, welcher in Frankreich 1535 als Abteilung des Pariser Parlamentes jur Bestrafung von Retereien ein= gesetzt ward. — Ein anderer besonderer Justiz= hof wurde von Ludwig XIV. 1679 eingesett: er sollte die Inquisitionen leiten über eine Reihe von Bergiftungen, welche seit dem Prozesse der Marquise Brinvilliers vorgekommen sein sollten.

Champagne, Feldzug in der, 1792. Die Franzosen beschlossen, den heranziehenden Preußen und Osterreichern in den Argonnen entgegenzu= Während letztere französische Territorien occupierten, wollte anfänglich der berechnende Du= mouriez (f. b.), "ber Degen ber Gironde", sich auf die österreichischen Niederlande werfen; hierzu bielt er seine Sansculottes für weit befähigter als zum Verteidigungstriege; doch mußte er dem Wunsche des Kriegsministers Servan (f. d.) sich fügen und stellte sich im Passe von Grandpré, den er "die Thermopplen Frankreichs" genannt hat, den verbündeten Heeren entgegen. waren die letzteren strategisch überlegen, und der bedeutendste Soldat der Zeit, der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, führte sie. Seine 42,000 Preußen waren im voraus des Sieges gewiß, nur etwas über 70,000 Osterreicher rückten mit ihnen ins Feld. Außerst langsam er= öffnete die Koalition den Feldzug, das berüchtigte Manisest Braunschweigs vom 25. Juli 1792 erhitzte die Franzosen zu wilder Wut. Nach einigen glücklichen Begegnungen eroberten die Alliserten die Festungen Longwy (23. August) und Verdun (2. September); sie breiteten sich an der Maas in einer Stellung aus, die vor allem die Ber= einigung Dumouriez' mit Kellermann (s. b.) fast unmöglich zu machen schien; Braunschweig ver= säumte aber, die Verdun so nahe liegenden Pässe des Argonnerwalds zu besetzen. Dumouriez achtete wohl hierauf, bemächtigte sich des Passes von Grandpré (s. oben), Dillon nahm das Defilee Islettes am 5. September in Besitz und Du= mouriez wartete auf Kellermanns Ankunft.

Braunschweig brach am 11. September von Berdun gegen Landres auf, er wollte die Argonnen umgehen; tags darauf vereinigten sich Kalfreuth und Clerfant (f. b.). Ohne Mühe und durch eine geschickte Bewegung nahm Clerfapt die wichtige Position bei Croix = aux = Bois, und Dumouriez mußte barum eiligst am 14. September seine Stellung bei Grandpré verlassen. Braunschweig verfäumte es, hieraus entscheibenden Borteil ju ziehen, nur 1200 preußische Husaren schlugen 12,000 Franzosen in die Flucht — sonst wäre schon bei Grandpré der Krieg entschieden gewesen. Zwischen St. Ménehould und ben Argonnen standen vereinigt Dumouriez, Kellermann, Beur= nonville und Dillon, während sich ben Alliierten ber Weg gegen Chalons und Rheims eröffnete. Als Kellermann sich nicht auf der linken Flanke Dumouriez' aufstellte, sondern auf die Höhen von Balmy (f. "Balmy, Schlacht bei") vorging, rückte bas all iierte Heer in bester Ordnung unter bem Kanonenbonner des Feindes vor. Obgleich die klamierung am 20. Dezember mußed Kanonade von Balmy am 20. September mit nung in Paris. In Ch.s Sand les bem Siege keines Heeres schloß, war sie für die Dillitärmacht; mit ihr entfaltete a

Alliterten eine moralische Riederloge; Braunschweig eine Schlacht schlagen 1 Zauber ber Unüberwindlichkeit ber alten Fritz war für die Franzosen Rellermann zog aus ber Stellung 1 ab, die Braunschweig einnahm; Frie belm III. konnte nicht mehr hoffen, vorzudringen.

"Mit eitlen Unterhandlungen" b Dumouriez, "die Feinde zu anmsieren mittlerweile Verstärkungen an sich; Eu ber wurden die vergeblichen Berhandlu brochen und im Hauptquartiere der 1 am 28. September ein neues schroffe gegen die Revolution erlagen. ber trat das durch Arankheiten und proviantierung heruntergekommene al den Riidzug an und erreichte am Berbun — überall begegnete es Bu des Landmanns und Bürgers. Allen ar Plänen entgegen, wurde ber Rückzug in geset, wobei wiederholt Berhandlung französischen Generalen spielten; am war Luxemburg erreicht, während die zur Offensive überging und Custine (f überfiel.

Bgl. Ranke, Ursprung und Begi volutionskriege 1791 und 1792, Le Häusser, Dentsche Geschichte vom drichs des Großen dis zur Grü Deutschen Bunbes, 3. Auflage, Bt. 1861; v. Minutoli, Der Feldzu bündeten in Frankreich im Jahre 17 1847; C. Renouard, Geschichte sischen Revolutionskrieges im Jahre 1 1865.

Changarnier, Ritolas Anne I Am 26. April 1793 zu Autun gebon Ch. die Kriegsschule zu St. Cpr, wurde lieutenant in der königlichen Garde, Linie versetzt und ging 1830 als Ch nach Algier, wo er in achtzehnjährig fast alle Gefechte mitmachte und sich lonschef besonders 1836 auf dem Ri Constantine als thattraftig und same er stieg rasch zum Obersten, Brigades sionsgenerale und galt für ungewöhn risch begabt. Als die Februarrevolus brochen war und Aumale (f. b.) burd (f. b.) ersett murbe, bekleidete Ch. 50 Antunft bas Generalgouvernement & welches er im März befinitiv überm ihn aber bas Seine-Departement in bie versammlung wählte, legte er seinen P und ging nach Paris; am 1. Juli 18 er ben Oberbefehl ber Nationalgarden Departements und am 20. Dezember Generalkommando der 1. Militärdir vaignac war manchmal eifersüchtig @ tam zu unangenehmen Scenen, und & nannte ihn einmal einen General fünft C. stimmte für die Babl Lubwig Rape Präfibenten ber Republit und bielt bei

Am 29. Januar 1849 verhinderte den Ausbruch der Rebellion, indem er Paris Eine Zeit lang im Truppen überflutete. erbesehle ber Nationalgarden des Seine=Depar= rents ersett, übernahm er benselben am 11. Juni der und unterbrückte am 13. Juni voll Schneide i bedrohlichen Aufstand der Sozialisten. ai 1849 saß er für das Departement Somme der legislativen Nationalversammlung und ilte zur Rechten. Auf ihn bauten die Roya= en, er galt für ben Degen ber Orleans, war ecagter Feind des Bonapartismus und hielt meist in der Mitte zwischen den Orleanisten Regitimisten. Als der Präsident vier große **Mitarjonen errichtete,** übergab er Ch. am 12. Fe= var 1850 diejenige, deren Zentrum Paris war. e Harmonie zwischen Ch. und dem Ministerium wand, er tadelte offen die bonapartistischen anisestationen im Heere, die Opposition griff t als eigenmächtig aufs heftigste an, und der äfibent benutzte biese Berhältnisse, ba Ch. sein **Prument zu sein verschmähte.** Nachdem die mionalversammlung am 3. Januar 1851 einen gesbescht zu seinen Gunsten erlassen, wurde er 1 9. Januar vom Präsidenten seiner beiden neralkommandos enthoben und das Pariser Die Orleanisten er in zwei Teile getrennt. d Legitimisten machten seine Sache zur ihren, oben ihn auf den Schild und erlangten am Januar ein Mißtrauensvotum gegen bas iniperium, bem bies zum Opfer fiel. Bei bem siche, die Berfassung revidiert zu sehen, den immer lauter aussprach, leitete die Fusio= Mie Hoffnung, Ch. als Präsidenten begrüßen **Mifen**; der gleichfalls geäußerte Wunsch, Trup= mr Berteibigung bes gesetzgebenden Körpers schillt und durch dieses Heer unter Ch. dem **Thenten ein Ge**gengewicht gegeben zu sehen, **Exterte besonders** an der Energie Saint-Arnauds d.). In der Nacht des 2. Dezember 1851 De Ch. auf Befehl des Präsidenten verhaftet, bas Defret vom 9. Januar 1852 verbannte bom Boden Frankreichs und Algiers. Bis Algemeinen Amnestie lebte er in Mecheln, ging er auf seine Güter im Departement et = Loire. 1870 überwand ber General **E Antipathie** gegen Napoleon III. und bat an Kommando im Feldzuge, erhielt aber Am 8. August berief ihn der Raiser ins Pequartier nach Metz, um seinen Rat zu ver= an der Seite Bazaines (s. b.) burchlitt Belagerung von Metz, nahm am Kriegs til, trat aber nur am 25. Oftober auf die indem er in Bazaines Auftrage mit dem Sen Friedrich Karl von Preußen wegen eines Menstiustandes ober freien Abzuges der Armee ligier vergebens unterhandelte; bann unter= Dete auch er die Kapitulation und ging als Asgefangener nach Kassel. Er wurde, nach Frieden beimgekehrt, Mitglied bes Krieg8= Ptes, welches bas Berhalten mehrerer Gene-Prüfte, und erklärte, Bazaine habe militärische er, aber keinen Berrat begangen. In die valversammlung gewählt, trat Ch. entschieden . hatte heftige Scenen mit Gambetta (f. b.) bas 21. und Teile des 19. verstärtt wurde. Gam=

und Denfert (f. d.), dem Berteidiger von Belfort, und mußte auf seine tadelnde Außerung gegen letteren von Laurent-Picat hören: "Nous nous appelons Belfort, vous vous appelez Metz", worauf er am folgendem Tage eitel äußerte: "Je m'appelle modestement Changarnier". Sehr wesentlich trug Ch. zum Sturze des Präsi= benten Thiers bei, kündigte mit 320 anderen am 19. Wai 1873 in der Nationalversammlung eine Interpellation über ben tags zuvor erfolgten Ministerwechsel an und drängte nach Thiers' Ab= bankung am 23. Mai auf sofortige Präsidenten= wahl. Er nahm dann hervorragenden Anteil an bem Bestreben, die Monarchie wiederherzustellen, und trat im Oktober 1873 in den Neuner=Aus= schuß, der eine Fusion der beiden bourbonischen Linien von Frankreich versuchte. Naniens des Neuner=Ausschusses und der vereinigten Rechten trug Ch. am 5. November 1873 auf Ubertragung ber Exekutivgewalt auf zehn Jahre an ben Prä= sidenten Mac Mahon und auf Ernennung eines Dreißiger=Ausschusses zur Beratung der Dusaure= schen (s. d.) Versassungsgesetze an, doch wurden die Vollmachten des Präsidenten am 19. Novem= ber nur auf sieben Jahre bestimmt. Immer mehr schloß sich Ch. den Klerikalen in der Bersammlung an, 1875 bekämpfte er eifrig die konstitutionellen Gesetze und präsidierte der Union conservatrice. die 1876 die Wahlen im Geiste Buffets (f. d.) beeinflussen wollte. Am 10. Dezember 1875 wurde er Senator auf Lebenszeit. Als eitel bekannt, erreichte Ch. doch nichts von seinen royalistischen Planen. Er starb zu Versailles im 84. Jahre, am 15. Februar 1877.

Changy, Antoine Eugene Alfred. Nouart (Departement Arbennen) am 18. März 1823 geboren, trat Ch. mit sechzehn Jahren in die Marine, schon ein Jahr barauf in ein Ar= tillerieregiment, besuchte 1841 die Militärschule zu St. Cyr, wurde 1843 Unterlieutenant und diente seit 1851 als Kapitän in Algier. 1856 Major geworben, focht er 1859 als Bataillonschef in Italien, wo er sich bei Solferino (f. b.) auszeich= nete, nahm 1860 an der Besetzung Spriens teil, wurde Oberst-Lieutenant und stand als Regiments= commandeur in Rom. 1864 kehrte er als Oberst nach Algier zurück und führte seit 1868 als Brigadegeneral das Kommando in Alemcen; unter Wimpffen (f. b.) machte er die Expedition gegen bie Sübstämme in Algier 1870 mit. Als ber Krieg mit Deutschland 1870 ausbrach, eilte er nach Paris, aber Leboeuf (f. d.) verweigerte ihm ein Kommando. Erst die Regierung der natio= nalen Berteibigung brachte ihn zur Berwendung; Ch. wurde am 22. Oktober 1870 Divisionsgeneral und erhielt von Gambetta (f. b.) am 2. Novem= ber bas Kommando bes 16. Corps, mit dem er unter Aurelle de Paladines (f. d.) bei Coulmiers (9. November) und Loigny (2. Dezember) wader kämpfte. Nach dem Verluste von Orleans wurde bie Loire-Armee in zwei Hälften geteilt und Au= relle abgesett; Ch. wurde von der Dekegation in Tours am 9. Dezember zum Oberkommanbanten ber zweiten Loire= ober West=Armee ernannt, die Die Orleans auf, bekämpfte sehr herb die aus dem 16. und 17. Corps bestand und um

betta verlangte, Ch. solle Unmögliches möglich machen, mit oft geschlagenen, zum Teil undis= ziplinierten und bemoralisierten Truppen ben sieg= reichen Heeren des Prinzen Friedrich Karl und des Großherzogs von Mecklenburg = Schwerin die Spite bieten. Der Großherzog, das 9. und 10. Corps schlugen ihn täglich in Gesechten vom 7. bis 14. Dezember, nahmen Beaugency und Blois, bedrohten Tours und zwangen ihn zum Auczuge! nach Bendôme. Als er nach Le Mans wollte, wurde er von Truppen Friedrich Karls verfolgt und verlor Bendôme am 15. Dezember. Er mußte eine Reihe Neiner Gefechte bestehen, während er Le Mans zuzog. Ch. schlug Gambetta vor, er und Bourbaki wollten mit über 200,000 Plann auf Bersailles vorrücken; aber Gambetta verwarf den Plan und schickte Bourbaki (f. d.) gegen Bel-Als bann Ch. am 23. Dezember erfuhr, fort. Paris habe nur noch für einen Monat Lebens= mittel und die Befatzung könne die beutschen Li= nien nicht durchbrechen, verabredete er mit Gam= betta einen neuen Plan, Paris Hilfe zu bringen; wiederum hielt ihn Gambetta zurud und ver= tröstete ihn auf die zweite Balfte des Januar, um mittlerweile die West=Armee auf 200,000 Mann zu erhöhen. Ch. entwickelte sehr große Energie, über alle Bedenken sich hinwegsetzenden Mut und viel organisatorische Gaben, aber er war stets etwas phantastisch und rechnete zu wenig mit den realen Berhältnissen; man nannte ihn darum den "Gambetta im Solbatenrode". Bon Le Mans aus, wo er am 24. Dezember eingetroffen, ent= sandte Ch. mobile Truppen gegen Blois, Ben= dôme und Chartres. Run erhielt Friedrich Karl am 1. Januar 1871 Ordre, mit seiner ganzen Armee gegen Ch. vorzugehen, warf ihn in tag= lichen Gefechten auf Le Mans zurück und suchte ihm hier ein Sedan zu bereiten; Ch. aber ent= ging diesem Lose. Da seine Truppen ganz de= moralisiert waren, zog er am 12. Januar 1871 aus Le Mans ab; im Laufe des Januar betrugen seine Verluste an Toten, Verwundeten, Gefange= nen und Zersprengten 60,000 Mann. Die Loire= Armee konnte das Feld nicht mehr halten, Ch. zog auf Laval ab, bis nahe dahin verfolgt; sein Lager von Conlie wurde genommen. Er entwarf sehr übertriebene Darstellungen von seinen Streit= fräften, aber bie mit bem Sieger verhandelnden Thiers und Favre durchschauten ihre Unhaltbarkeit. Für den Fall, daß der Krieg wieder ausbreche, führte er sein Heer am 11. Februar nach Angers und forberte es am 22. Februar auf, sich zum im Ballhause geleistet worden, wurde & Kampfe aufs Messer bereit zu halten, da Frank= schlag, bem Könige in einer Abresse w reich nimmer demütigende Bedingungen eingehe daß Feinde bes Baterlandes ihn jum Pu und stets intakt bleiben müsse. Am 8. Februar machen wollten, am 20. Juni abzewie wurde er vom Departement Arbennen in die Na=1 tionalversammlung zu Bordeaux gewählt, wo er dieselbe Sprace führte und für Fortsetzung des Kriegs stimmte. Er schloß sich bem linken Zentrum am 14. Juli trat er in bie Kommission an, wurde sein Prasident und erklarte sich offen neue Berfassung, wo er sich jur Reu für Einsetzung ber Republik. Als er am 20. März | Richtung im Gegensatze zur Montek 1871 in Paris mit der Bahn anlangte, verhafteten hielt. Am 1. August erhielt er to ibn die Communards, ließen ihn aber auf Ber- | Tage währende Präsidium der National wendung gegen das Bersprechen, nicht gegen sie lung. Ch. bewirkte bie Bildung ber Ratie zu kämpfen, balb frei. In ber Nationalversamm= trat für bie Errichtung bes Comité der re lung beteiligte Ch. sich eifrig an den Debatten ein, erklärte sich für die Abschaffung der

wegen Reorganisation der Armee und neuen Kriegsbiensigesetzes. Er war Festhalten an den Bersailler Friedenspr und erklärte sich mit 97 anderen gege Gebietsabanderung bei Belfort und D lag aber hierin gegen 440 Stimmen. L 1871 war er neben 215 anderen A Antragsteller auf Auflösung der Rat und sie siel. Am 1. September 1872 das Generalismmando des 7. Armeecort am 24. Juli 1873 aber das Zivil-Gene nement von Algier mit dem Obersom 19. Armeecorps. Im Dezember 1875 Senator auf Lebenszeit. Er ist ein wi hänger ber Republik. Bei ber Präsit erhielt er am 30. Januar 1879 ohne all seinerseits 99 Stimmen; der neue Prasi (s. d.) ersetzte ihn alsbald in Algier a bruar durch seinen Bruber und schick Botschafter an den russischen Hoj. A derung seiner Wähler gab Ch. im Ar seine Demission als Generalrat des Kan ziers, angeblich aus Pflichtbedenken, a beiten des Generalrats teilzunehmen. ( "La deuxième armée de la Loir 1871, deutsch von Busse, 5. Aufl., 1874).

Chapelier, Isaac René Gui le. Rennes geboren, wurde Th. Abvolat, re das Parlament bei dessen Streite mit Lu und wurde 1789 vom dritten Stan Nationalversammlung gesandt, wo er Redner hervorragte. Schon 1788 wa von Mirabeau angeseuert, im bretoni zu Paris auf und verschaffte hier de Stande das Ubergewicht; Dieser Rlub Anfang des Jakobiner = Klubs. der Nationalversammlung dem Abel 1 schuh hin und erklärte im Mai 1789, jenigen seien als Deputierte anzuerken Vollmachten von in allgemeiner Bersam nannten Kommissaren richtig befunden we er eiserte den dritten Stand zum Er ben Abel an. Er und Target (s. d.) Sieves' Sinne am 17. Juni den Ant ihrer ungesetzlichen Anordnung sollten i wärtigen Steuern und Auflagen bis 3m tage ber Nationalversammlung weiter von da an aber nur von ihr frei um bewilligte Abgaben und Steuern auferla Nachbem auf Mouniers (f. d.) Antreg Juli sprach Ch. für die Entfernung der Krone berbeigerufenen Truppen, für ! von Bürgerwehren in Paris und Beffs e der Provinzen und für die Aushebung der lichen Güter und veranlaßte den Beschluß, m solle jeder Deputierte nicht als Geschäfts= er eines Departements, sondern als Repräsen= der ganzen Nation gelten. Ch. trat für das tet über die Ausbebung der Abelsrechte auf, **haffte den Protesianten des Elsaß und Franche**= mte freie Religionsübung und war bei der sanisierung des Gerichtswesens 1790 sehr thätig; nen Nationalzeichen bei. Längst gemäßigter meden, widerstritt er den radikalen Tendenzen **Salobiner=Klub8** und trat im Mai 1790 dem Kirabean inscenierten "Patriotischen Klub 131789" bei; in der Streitfrage über das Recht **Conigs** zu Ariez und Frieden hielt er im Mai 🐿 pu Mirabeau. Rach der verunglückten Flucht wigs eiferte er am 1. Juli 1791 sehr gegen and trat bann zu den Feuillans. Nach **Tuflösung der Nationalversammlung ging er** nach England, kehrte zur Sicherung seines **miums** nach Paris zurück und wurde, da er ! wift am 21. April 1794 guillotiniert. Litterarisch a sich in Condorcets "Bibliothèque d'un me public" (28 Bänbe, Paris 1789—1792) etigt. abelle, La, Gefechte von, s. La Chapelle.

**rette de la Contrie**, François Atha= | Am 21. April 1763 zu Couffé bei **116** geboren, trat Ch. 1779 in die Wlarine, er 1789 Schiffslieutenant geworden war, s die Revolution bewog, sein Baterland zu und nach Koblenz zu gehen, wo die tion ihre Zelte aufschlug. Spielverluste **hu** in die Bretagne zurück, er wurde Chef Sationalgarde, suchte vergebens in Paris den m retten, entging glücklich selbst ber Ber= ! ng am 10. August 1792 und lebte eine Zeit **k in Leich**tsinn und Lust auf seinem Schlosse Mause. Die Insurgenten in Nieder=Poitou ten ihn 1793 auf, ihr Führer zu werden; tgerte sich, wurde aber am 18. März ge= Merte die bewaffneten Scharen, steuerte der **mleit der Roya**listen nach Kräften, nahm' März Poroic, erlitt durch den republi= 🖎 General Boulard mehrere Schlappen, Orfen, siegte zwar am 30. April bei Légé, der einer Meuterei wegen ben Sieg nicht hingegen nahm er St. Colombin, am 20. Juni Beviser bei Lalloué, stick Berr ber gangen unteren Benbee.

Stöße ber auf die Bendée loggelassenen Mainzer Truppen zu bestehen und mußte im September überall weichen. Seit aber Kleber (f. b.) gegen Bonchamp (s. b.) unglücklich war, neigte sich Fortuna auch Ch. wieder zu; mit Lescure schlug er Benffer am 21. September bei Montaigu und zwei Tage später Miestowsky bei St. Fulgent. Mit d'Elbée uneinig, isolierte sich Ch. gleich anderen Bendeeführern zum großen Schaben ihrer Sache, p trug er wesentlich zur Einführung der drei= trieb den Krieg auf eigene Faust, nahm, anstatt die Republikaner voll Energie anzugreisen, nach der Eroberung der Insel Moirmoutiers (11.—12. Die tober) eine unthätige Stellung ein und hielt sich auf dem rechten Ufer der Loire, von wo er dann einen gewandten Kleinkrieg gegen die Generale Dutrup und Haxo führte. Sengend und bren= nend zog er einher, ber Schreden ber Republikaner. Er durchbrach ihre Linien bei Bocim, zog sich ins Innere und wurde bei Les Herbiers am 9. Dezem= ber zum Oberbesehlshaber ber Insurrektionsarmee in Rieder=Poitou erwählt. Gleichwohl rekrutierte er sich aus Ober=Poitou; er zerstreute seindliche **Solie**zung der Klubs forderte, als angeblicher Detachements, und aus dem Bocage strömten ihm die Bauern zu, aber zu einem gemeinsamen, einigen Handeln mit Larochejacquelein (f. b.), Stofflet (s. b.) und Beaugé kam es leider nicht. Republikanern Schlappen zufügend, zog Ch. in Machecoul ein, wurde aber am 1. und 2. Januar 1794 vom Generale Carpentier geschlagen. Sein Winterfeldzug erlangte Berühmtheit; rastlos thätig, bestand Ch. Scharmützel und Gesechte ohne Zahl, erlitt die herbsten Entbehrungen, brachte dem Feinde empfindliche Berluste bei und ließ, dessen Verfahren nachahmend, die Gefangenen erschießen. General Turreau konnte ihm den Garaus nicht machen und General Haro schlug sich bis zum Tode erfolglos mit ihm; General Dusirat und seine "höllische Kolonne" wurden von Ch. und Stofflet am 8. April bei St. Pierre de Chemille besiegt. Ch. zog in das Bocage, eroberte am 19. April Moutier=le8=Maufaix und schloß, um der Verzettelung künftig abzuhelfen, mit Marigny, Stofflet und Sapinaud (f. d.) in Jallais einen and übernahm auf Wunsch Cathelineaus Bundesvertrag, kam aber alsbald mit Stofflet den Kommando im Bendéekrieg (f. b.). Er in den bittersten Zwist. Ch. reorganisierte seine Truppen, schlug 2000 Republikaner am 1. Juni in den Heiden von Bejarry, scheiterte aber, mit Stofflet vereinigt, am 6. Juni bei Challans, er= oberte am 10. September bas feste Lager von don dessen Kollegen General Bepsser zu= La Roullière und am 15. September das von Frérigné. Mit Stofflet war er völlig entzweit, mißbilligte besonders seine Kreierung von Papier= gelb mit Zwangslurs, berief ihn vor ein Kriegs= gericht und verbot, als er nicht erschien, in einer 3. Juni jum Heere vor Nantes, kanonierte Proklamation vom 6. Dezember die Ausgabe bes 29.—30. Juni und ging erst in Papiergelds, was zum Bruche unter ben Rovalisten Tact jum 1. Juli nach Legé zurück. Er bebeutend beitrug. Mit Bewilligung ber Chefs Im ber West=Bendée trat Ch. in Unterhandlungen mit bereinigte er sich mit dem neuen Oberbe- bem Konvente, um Frieden zu schließen, und am Der der Bendeer, d'Elbée, wurde aber mit 18. Februar 1795 kam der Friedensvertrag von 🗪 14. August bei Lucon geschlagen und La Jaunais (f. d.), ebenso ein Geheimvertrag, mun die militärische Leitung in einem der wonach Ludwig XVII. und Madame Rovale am Pierten Bezirke unter d'Elbecs Oberbefehl. 14. Juni Cb. übergeben werden sollten, zusiande. n Angriffe auf La Roche=fur= Pon am Ch. versprach, auch Stofflet zur Unterwerfung zu guft von General Miestowsty zurückge= bewegen. Nur widerwillig erkannte Ch. die Re= batte Ch. im Reter Ländchen bie ersten publit an und zog mit dem republikanischen Ge=

nerale Canclaux am 26. Februar in Nantes ein. ihm trotz ber vielen ihm geschenkten ! Als eine britische Expedition in Aussicht gestellt wurde, erhob er darum wieder die weiße Fahne, söhnte sich mit Stofflet in Beaurepaire aus und erließ mit ihm am 26. Juni die Proklamation von Belleville, in welcher er der Republik den Krieg und Ludwig XVIII. zum Könige erklärte. Zwei Tage darauf eroberte er das Lager von Les Effarts und ließ, als er von ber Nieber= metelung von Emigranten hörte, über 400 Ge= fangene erschießen. Am 8. Juli ernannte ihn ber König zu seinem Stellvertreter in ber Bendée und zum Generale der "katholischen und könig= lichen Armee", was Stofflet nicht wenig erboste. Der "Hannibal ber Republik", wie Larmartine Ch. nennt, sammelte, als britische Schiffe an der Rüste ber Bendée erschienen, sein Heer, bedte bie Ausschiffung, suchte aber im September vergebens St. Cpr zu erobern. Als endlich die britische Flotte Ende dieses Monats bei der Insel Dieu anlangte, eilte Ch. mit über 15,000 Mann ans Meer, aber Artois befürchtete das Schickfal Karl Eduard Stuarts und kehrte mit der Flotte am 18. November nach England um. Ch. war außer sich und schrieb dem Könige, die Feigheit seines Bruders habe alles vernichtet, die Bendeer könnten nur noch nutilos für ihren Monarchen sterben. Das Anerbieten Dumouriez', Ch. möge Orleans auf den Thron verhelsen, wurde am 21. Novem= ber von Ch. schroff zurückgewiesen. Bei St. Chr geschlagen, zog sich Ch. auf La Roche=sur=?)on zu= | rud, warf sich in den Wald des Gats und wurde immer enger von Hoche (f. d.) eingeschlossen, ließ aber keine Friedensneigung bei seinen Generalen und Truppen aussommen. Unausgesetzt schlug er hilfen fand sie an ihrem nichtswürdiger sich mit ben Republikanern, wurde am 2. Januar Sohne, Dom Miguel (f. b.). Ch. c 1796 nach La Bruffiere zurückgebrängt, hier über= weigerte ben Eid auf die neue Konsut fallen und rettete sich nach Chavagne. Noch ein= mal sammelte er die Zersprengten im Bocage, wurde aber von Hoche mit aller Macht ange= Gesundheitsrücksichten nur nach dem griffen, schlug im Februar sein Anerbieten, sich frei nach England ober ber Schweiz begeben zu tischen Rechte beraubt. Hierauf veranla bürfen, aus, sah mehrere Chess von seiner Fahne | Haupt der Absolutisten den unzufriedem weichen und zog, sein Leben teuer versechtent, bin von Amarante im Februar 1823 zur A und her. Im Walde La Chabotière bei St. Sulpice gegen die Verfassung (s. "Portugal"): wurde er schwer verwundet, mit 32 Gefährten ge= konstitutionellen gewannen mit der Zeitfangen, nach Nantes gebracht und hier am 29. März bie Konstitution von 1822 wurde a 1796 erschossen. — Bgl de Beauchamp, | Johann VI. absoluter König (Juni 1886 Histoire de la guerre de la Vendée et des aber mit seinem Voste vor Ch. m Chouans, 4. Aust., 3 Bbe., Paris 1820; Créti- Sosort wurden die Beschlüsse gegen kenne au-Joly, Histoire de la Vendée militaire, zurückgenommen. Ch. lag Johann VI. 5. Aufl., 4 Bbe., Paris 1865.

fabeib Cbarlotte.

Charlotte (Carlotta) Joachime Therefe gegen seinen Bater erhob; wieberum von Bourbon, Königin von Portugal, seine Absetzung, um Miguel als König und von Brasilien. Als Tochter bes Königs Karl IV. von Spanien und Indien und der Maria am 9. Mai, das diplomatische Comf Luise von Parma am 25. April 1775 geboren, seine Seite, und ber Sieg fiel ihm pu blieb sie lebenslang leidenschaftlich für Spanien eingenommen. Am 9. Januar 1790 heiratete sie bem Schlosse Quelus verwiesen; da fie ! den Kronprinzen Johann von Portugal, ber im Unterlaß intrigierte, hielt man fie in Februar 1792 für seine geisteskranke Mutter bie Gewahrsam; mehrmals regte fie mit & Regierung übernahm und am 15. Juli 1799 Vermögens Aufstände an, boch extredu Pring=Regent wurde. In ihren jungen Jahren lizei sie stets vor dem Ausbruche; verzie durch zügellosen Wandel bekannt, wurde sie von frürmte sie Johann VI., Miguel puri

geliebt, sondern war dem beschränkten, Fürsten stets ein Gegenstand der Furcht trothem keinen Einfluß auf seine Polnährte ihren Hang zur Intrigue; ihre Selbstsucht wollte eine Rolle spielen. Bruch mit ihrem Gemahle erfolgte 18 bem schenkte sie ihm Ende 1806 noch ein 1805 war sie in die Berschwörung ven an Stelle ihres Gemahles sie mit be schaft bekleiben wollte, boch scheiterte bi Ch. wurde nach Quelus verwiesen. vember 1807 ging sie mit der Königssi Exil nach Brasilien. Hier machte sie Töchtern Opposition gegen die Regier Gemahles und entwarf abenteuerliche Gewinnung einer mächtigen Stellung i ober Amerika, die sämtlich scheiterten. Bruder Ferdinand VII. (f. d.), ter ih nelte, 1808 dem spanischen Throne protestierte sie und wahrte ihre Anra bei den Cortes in Cadix. Am 20. T wurde ihr Gemahl als "Johann VI.": Portugal und Brasilien, und mit ibm am 4. Juli 1821 in Lissabon. Cortes würden ihr die höchste Gewalt i Als sie sich aber getäuscht fant, erklä gegen die neue Verfassung vom 1. Ek (s. "Portugal, neue Geschichte"): sie Hebel an, die ihr Ansehen, ihr Bermi Berbindungen mit unzufriedenen Ate mit dem Alerus ihr boten, um die konsti Berhältnisse zu unterwühlen und be Absolutismus zurückzuführen; einen ka Cortes forderten darum im Tezember Berbannung aus bem Reiche, boch mut Ramalhao verwiesen und ihrer zwilen an, er möge bie volle Reaktion einfile Charlotte Elisabeth von Orleans, f. Gli- Bertrauter Loule (f. b.) wurde ermerda raftete nicht, bis Miguel sich am 30. 5 Der Monarch aber entkam auf ein englisch

Th. entflob nach Ramalbao und w

10. März 1826 verwitwete sie, Johann ver-

Sehr ungern sah Ch. die Regentschaft in der ab ihrer energischen Tochter Isabella Waria b.). Ihre Intriguen trugen wesentlich zu dem hen Anstiande im Norden und Süden bei, sie sbe von den Rebellen zur Regentin während Abwesenheit "bes Königs Dom Miguel" 1826 Feerusen, aber Salbanha (s. b.) und ein eng= bes Hilfscorps unter Clinton (f. d.) bereiteten **BAufstande Februar** 1827 ein Ende. m Miguel im Februar 1828 die Regentschaft extugal für seine Nichte und Braut, Königin 1 II. da Gloria (f. d.), antrat, erlangte Ch. denben Einfluß auf seine Entschließungen, um 25. Juni 1828 sab sie, wie er sich zum plae von Portugal erklärte. Ihr Name blieb Derife der Ultrareaktionären, die Wiguels denent noch nicht schroff genug sanden, und Miguels Ertrantung (November 1828) er= fie eine Proflamation, um ihr die Re= ung zuzuwenden, doch erfolgloß.

Die unverbesserliche Verschwörerin starb am

Sannar 1830 zu Quelus.

Mextres, Ludwig Philipp, Herzog von; indwig Philipp, König ber Franzosen. Beffe (David hendrit, Baron) ber be-Berteidiger der Citadelle von Antwerpen bes belgischen Aufstandes, geb. in Tiel 3. März 1765, trat sehr jung in nieder= Rriegsbienste, wurde als "Patriot" im 1787 gezwungen, nach Frankreich zu fliehen, der von da mit einer Anzahl Gesinnung8= im Jahre 1795 zugleich mit der Armee Ichegru in sein Baterland zurück. Währenb mglisch=russischen Landung in Nord-Holland sämpfte er tapfer gegen ben überlegenen jocht 1812 und 1813 in der französi= Armee in Spanien, wo er von seinen aten ben Beinamen "General Bajonett" er= in der Schlacht bei Arcis sur Aube (1814) er verwundet, kehrte dann in sein Bater= mrud und tämpfte bei Waterloo unter dem bon Oranien. Nach dem Frieden erhielt **119 bas Militärkommando in Antwerpen,** bis zum Ausbruch des Aufstandes inne Er erklärte zwar Antwerpen sofort in **rungszustand, trat** aber gegen das auf= | **Solution** Gefindel nicht energisch genug auf und deshalb bald gezwungen, sich in die Cita= der Edzuziehen. Durch das Bombardement Detober dämpste er indessen den Aufstand, 1831 die Franzosen unter Gérard ten und die Citadelle belagerten, die in 19 vollftändig in Trümmer geschossen wurde, sich Chasse nach dem tapfersten und ver= Athen Widerstand ergeben und wurde mit **duzen Besahun**g kriegsgefangen nach St. gebracht. Rach seiner Befreiung wurde er Meneral der Infanterie ernannt, erhielt das abo von Breda, wurde Mitglied ber ersten r ber Generalstaaten und starb hochgeehrt irk und Boll am 2. Mai 1849.

Chafteler : Courcelles, Johann Gabriel, Marquis von. Einer dem lothringischen Herr= scherhause entstammenden Familie entsproß Chaste= ler, ein hochbebeutender Genie-Offizier, am 22. 3a= nuar 1763 auf Schloß Malbais bei Mons. In französischen Erziehungsanstalten zu Lille und Met aufgewachsen, trat er 1776 als Kabett in ein Infanterie=Regiment, 1778 in die Wiener Ingenieur=Akademie und wurde 1780 Unterlieute= nant im Ingenieur=Corps. Von 1781—1784 wurde er bei dem Festungsbau in Olmütz und Theresienstadt verwendet, trat 1785 in das Heer in den österreichischen Niederlanden und wurde Hauptmann, kam 1787 in die Bukowina, rückte im Februar 1788 unter bem Prinzen von Coburg in die Moldau ein, und während ihm eine Kar= tätschenkugel bei Choczim den rechten Fuß wegriß, erwarb er sich in der Schlacht von Fotschani (1789) das Ritterkreuz des Maria = Theresien= Ordens. Als Ingenieur wie als Generalstabs= Offizier zeichnete er sich in diesem Kriege aus und wurde Major; im Winter 1790/91 nahm er mit anderen Offizieren eine Karte der Walachei auf, und 1791 trat er in die Arcièren = Garde des Statthalters in Bruffel. 1792 arbeitete er an der Herstellung der Festungswerke von Ramur, nahm an der Belagerung von Lille teil, wurde Oberst=Lieutenant, verteidigte Namur gegen die Franzosen, konnte sich aber nicht halten, kam bei Einnahme der Festung am 2. Dezember in Ge= fangenschaft und wurde erst im Juni 1793 aus-Ch. nahm teil an der Belagerung gewechselt. von Valenciennes, der Eroberung des verschanzten Lagers zwischen Bouchain und Cambrai und an ben Belagerungen von Le Quesnon und Mau= beuge; am 15. und 16. Oktober durchbrach er im Treffen von Wattignies (f b.) mit vier Escabrons Coburg=Dragonern den rechten Flügel der Fran= zosen, wobei er am letzteren Tage acht Bajonett= stiche empfing. Wieder genesen, beteiligte er sich 1794 bei der Belagerung von Landrecies und bei dem Entsate von Charleroi, leitete die **Be=** festigungsarbeiten von Lüttich und ging im Sep= tember 1794 als Geniedirektor nach Mainz. Da der Gouverneur auf seine Ideen einging, wurde Ch. die Seele der Berteidigung der eminent wich= tigen Festung. Als Clerfaut am 29. Oktober 1795 die französischen Linien vor Mainz erstürmte, zeichnete sich Ch. als Führer ber mittleren Ros lonne hervorragend aus, ging mit ber Sieges= kunde nach Wien und stieg im November zum Obersten im Generalstabe auf. Er wurde bei der durch Polens Teilung notwendig gewordenen Grenzberichtigung als Kommissar verwendet, am 3. April 1797 Generalmajor, ging nach dem Frieden von Campo=Formio als bevollmächtigter Kommissar nach Italien, um die Grenze zwischen Ofterreich und ber Cisalpinischen Republik zu bestimmen, und machte hierbei Bonapartes Bekannt= schaft. 1798 bereiste er in kaiserlichem Auftrage Galizien, Tirol und Benetien, um über ihre Ber= teidigungsfähigkeit ein Gutachten abzugeben. 1799 ging Ch. als Generalquartiermeister der russisch= österreichischen Armee unter Suworow (s. d.) nach Oberitalien und wurde diesem bald wert. Bei bem Übergange über ben Mincio, ben Oglio und

bie Abba und bei Berderio zeichnete er sich derart rück. Da beschwor Hofer persönlich a aus, daß er das Commandeurfreuz des Maria= bei Ch. zu bleiben, und über biesen Theresien = Orbens erhielt. Der Sieg an der der alte Mut; er wollte Tirol behaup Trebbia (Juni 1799) wurde Ch. zu besonderem verflog aber die Zuversicht, er erließ ? Berdienste angerechnet. Bei der Einnahme der Cita= : belle von Alessandria verwundete eine Kartätschen= kugel Ch. lebensgefährlich. Wieder hergestellt, kam Sh. 1800 als zweiter Generalquartiermeister zum mark ein; hier vereinigte er sich mit G Stabe Kraps (s. d.) im Feldzuge, übernahm dann i dem Banus von Kroatien. eine Brigade in Tirol, organisierte die Bolksbewaffnung und arbeitete mit dem jungen Hor= mapr die Memoiren aus, welche 1802 die wirkliche Errichtung der Tiroler Landmiliz zur Folge hatten. Um 8. Januar 1801 zum Feldmarschall= Lieutenant avanciert, war er in Tirol rafilos thätig, wurde zum Lohne Tiroler Landmann und erhielt die große Tapferkeitsmedaille. Im Kriege von 1805 kommandierte Ch. eine Division in Norbtirol, konnte aber Franzosen und Bayern auf die Dauer nicht Widerstand leisten und trat von St. Johann den Rückzug über den Rabstädter Tauern nach Klagenfurt an, wo er sich am 24. Ro= vember mit Erzherzog Johann vereinigte. 1806 bis 1807 stand er als Divisionskommandant in Graz, und 1808 leitete er die Befestigungsarbeiten von Komorn mit größtem Eifer. Im Kriege von 1809 mit dem Oberbesehle des 8. Armeecorps be= traut, um den Tiroler Aufstand zu unterstützen, riidte er mit etwa 10,000 Mann wie im Triumph= zuge am 9. April in das Pusterthal ein; der Er= folg war mit ihm, am 15. April hielt er seinen Einzug in Innsbruck und ganz Tirol war frei. Infolge der Riederlagen an der Donau sank aber auch in Tirol die Siegeszuversicht; Ch. fühlte fich in Südtirol unhaltbar und brach nach Nord= Die Bavern tirol auf, Sübtirol ging verloren. und Franzosen rücken vor; Ch. that nichts gegen das drohende Unheil, zeigte eine bornierte Geringschätzung ber Boltsbewegung und Volkskampfes, wählte sehr unglückliche Ausstellun= gen für die Truppen und setzte sich erst am 11. Mai von Innsbruck in Bewegung. Derop (s. d.) entsetzte Kusstein; im angestrengten Marsche eilte Ch. das Innthal hinab, höchstens 3000 Mann waren um ihn; jett plötlich beseelte ihn eine übertriebene Kampflust. Am 13. Mai erlitt er aber bei Wörgl eine vollständige Niederlage, wurde auf der Flucht von dem wütenden Volke und die Litteratur. Die Revolution, nabezu umgebracht und wagte es kaum, sich öffent= in Paris burchlebte, ekelte ihn von be lich zu zeigen; allgemeine Panik riß ein. Ch. blicke an, ba er bas erste Haupt fallen zog seine Truppen aus dem Innthale weg und trat er 1791 eine große Reise nach I schied im Grolle von den Tirolern. Einen ge= und war bis zum Stillen Dzeane von waltigen Eindruck machte auf ihn, ber nur noch als er auf bie Nachricht von ber ret ber Schatten von früher war, Napoleons Acht= Flucht Ludwigs XVI. 1792 nach Fram erlaß vom 5. Mai aus Enns; berselbe verfügte, eilte. Hier heiratete er ohne Reigung, daß "le nommé Chasteler, soi-disant général zum preußischen Heere und machte be au service d'Autriche", "als bes Tiroler Auf= tonischen Compagnicen die Belagerung t stands Beförderer und als Anstister der an Bavern ville, bei der er verwundet wurde, mit, und Franzosen in der Gefangenschaft verübten leidend und unter taufend Entbehm Greuel", wo immer man ihn fange, vor ein Jersey und 1793 nach England, wo er Rriegsgericht gestellt und binnen 24 Stunden als lich lebte, Stunden gab und Abersehung "Haupt ber Briganten" erschossen werden solle. Sein 1797 veröffentlichter "Essei I Diese Achtung benahm Ch. alle geistige Spann= politique et moral sur les révolutions kraft. Als er wegen ber förmlichen Räumung et modernes, considérées dans k Tirols mit dem Feinde unterhandeln wollte, wies ports avec la révolution française" man seine Bertreter als bie eines Beachteten zu= beachtet. Ermahnungen seiner perbent

Gegenbesehle, nur die Brigade Buc Kolonne Leiningen blieben zurud, Ch. 23. Mai den Weg durch Kärnten na Man e Wien, daß Ch. weniger zum Keldhern Genie-Offizier geeignet sei. 1810 berei lizien und Oberungarn, 1811—1812 dierte er in Schlessen, 1818 leitete er teidigungsanstalten von Prag. er eine Reservedivision, spielte in ben von Dresden und Kulm eine untergeord wurde zum Generalfeldzeugmeister beft Gouverneur der Festung Therestenstad verwendete ihn der Kaiser bei der En des verschanzten Lagers von Dresden, u Leipziger Schlacht hatte er das Kommando Klenau (f. d.). Den französischen Feldzüg Ch. nicht bei; 1814 bearbeitete er wi Wiener Kongresses mehrere bedeutende : Gegenstände; im Dezember 1814 gi Stadt= und Festungskommandant nac wo er unermüdlich seine Erfahrungen wesen verwertete. Durch vierzehn W sein Nervenspstem sehr, und Ch. fart i Leiden in Benedig am 10. März 1825

Châtaigneraie, La, Treffen r 13. Mai 1793 siegten die Bendeer m lineau, d'Elbée, Stofflet, Bonchamp w jacquelein bei La Ch. über 3000 R unter General Chalbos.

Chateanbriand, François Aug comte de. Als zehntes Kind des Gra 14. September 1768 zu St. Malo gebon Ch. den Titel Chevalier, 1786 den eines ? wurde zur Marine bestimmt, besuchte t zu Dôle, wo er das Nassische Studium liebe betrieb, und das zu Rennes, a Marine und sollte nun Geistlicher wer halb er in Dinan weiter studierte. in das Heer, wurde 1786 Unterlieutens gimente Navarre und 1787 Hauptma beschäftigten aber fast nur bas klassisch

berberben.

er einem schweizes (f. b.), Lally-Tolenbal (f. b.) u. a. rebigierte er ben un 1800 in Baris. "Moniteur de Gand", ber bem Barifer Monidauung entstanden teur entgegengeseht wurde und mit großem Tae genie du chri- lente bie burch bie Charte mobifigierten Legitimis Auffeben erregten, tatspringipien verfocht. Ch. riet Lubwig, als fein 2 Bonaparte (f. b.) Stern wieber flieg, energifch jur Dilbe unb Berteon befannt und fohnung und veranlagte feine freudig aufgenoms .s politischen Rud- mene Deffaration von Cambrai vom 28. Juni erftubung. Hapo- 1815. Ch. bebielt ben Titel als Staatsminifter, fren Sefretar feines nahm aber neben Fouche (f. b.) tein Portefeuille feich (f. b.), und, an; er war begeistert für Thron und Altar. Lubnn fich mit biefem wig ernannte ibn im Auguft gum Pair von Franter b. 3. jum Dis reich. Ch. verteibigte mit Bort und Schrift bie 8. Als aber Ch. Integrität bes repräfentativen Gouvernements und on Enghien (f. b.) bie Breftreibert, war bierin febr liberal, begte aber ine Entlaffung ein baneben gang reaftionare 3been, verlangte Ausichluß auf ewig; Elifa ber Raiferlichen unb Republitaner aus ben Staats-Ch. mar von amtern und unterfrupte bie übertrieben realtionare Sein Plan, in Chambre introuvuble von 1815: so tam er moralische Uber- wiederholt zu ben ärgfren Inkonsequenzen. Als ber bie beibnische Ludwig die Chambre introuvable im September ) feiner Reife nach 1816 auflofte, war Ch. emport und fcbrieb feine t, Balafting, Rorbs feibenfcaftliche Arbeit: "De la monarchie selon 1807) 1809 Aus: la charte" (Paris 1816), worauf ihn ber könig enen 1811 "L'iti- von ber Lifte ber Staatsminifter firich. Auf bas em " folgte. Ras iconungelofefte griff Cb. ben Dinifter Decages und Labarpe bas (f. b.) an, ja machte ibn gum Mitfdulbigen am febr tonfervativen Dorbe Berens (f. b.). Erft ber Sturg von Deerteilt, in welchem rages 1820 brachte ibn wieber ju politischer Gelmitrat, bag er ibm tung. Der Bergog von Borbeaux (f. "Chamborb, Tropbem wollte Graf") murbe mit Baffer, welches Ch. einft im uter im Institut Borban gefdopft batte, getauft und Ch Gefandter 1 an Stelle Marie in Berlin. 3m Rabinette Richelieus (f. b.) mar a verichaffen; seine er vom April bis August 1821 wieber Minister feiner Antritterebe, und ging ale Gefandter nach London, ale Billele ich gewinnen, Ches (f. b.) fein Rabinett im Dezember 1821 bilbete. ejogenbeit lebte er 3m Chober 1822 vertrat er Franfreich auf bem 1, voll Spinpathie Rongreffe von Berona (f. b.) ueben Montmorench Reftaurationsbeftres (f b.); beibe arbeiteten gegen bes Ronigs Bunfic ergang bevorfiant, auf ben gewaltfamen Bruch mit Spanien bin. dure "Do Bona- Ch. außerte fich in biefem Sinne perfonlich gegen 4 auf ben Darft, Bar Alexander, verschwieg aber feine Anficht in tgofen wieber nabe feinen Depeiden nach Baris; vergebens verwandte s frenth geworben, er fich warm fur bie Gache ber Bellenen. An on China"; Bub: Stelle Montinorencos murbe Cb. 1823 Dlinifter ibm mehr genutt ber auswartigen Angelegenbeiten, lieg nun bie rte in biefer Schrift Dlaste fallen und forberte, ficher ber Dagoritat tete Wanen gegen in ben Rammern und ber Unterhühung burch abe Dleinung und Graf Artois f. "Karl X."), laut ben fpanifchen Rrieg; von ibm geführt, flegten bie Uftras in XVIII., ber fich beigen Wortgefechten, und bundert Diclionen Red. dt unter bie Pairs murben fur ben Arieg bewilligt: Ch. hielt biefe Bourbons in ber Generprobe bes restaurierten Ronigtimis in Frantnes sur quelques reich für unerläglich nötig. Seine zweibeutige erets de tous les Saltung in Berona batte Billele gu feinem Reinbe ntrager ber Legitis gentacht und obgleich ber Rrieg gludlich verlief m Geinen: "Sutet und Ch großes Gefchid zeigte, untergrub Billele ne Angelegenbeiten feine Stellung. Cb. hielt fich verfimmit von ben Diefe Mollegen ferne All er fich weigerte, bie von ihm ilieglich ichiette er nugvilligte Ronvertierung ber Renten in ben Rams n nach Stodholm mern zu verteibigen, und auch in anderen Fragen num aber war er mit ben Rollegen nicht übereinstimmte, benutten age eintraten. Er Billele und Lutwig XVIII. biefen Anlag, um Gent, winde bier ibn los ju merben; er mar ibnen langft gu unwarf Ludwig einen abbangig und feiner geinigen Superioritat im reich. Mit Burgot Rabinette gu bewugt. Ch. erhielt in ber ichrofffien

Weise am 6. Juni 1824 seine Entlassung. Zwar bekorierten ihn fremde Potentaten mit ihren glän= zendsten Orben, aber Ch. vergaß ben Schlag nicht. Der reizbare und stolze Mann wurde als Publi= zist und Redner in der Pairstammer einer der heftigsten und gefährlichsten Gegner des Kabinetts Villèle und schadete der Restauration und dem Seine Artikel im Glauben an sie bedenklich. Journal des Débats" trugen neben seinen Reben wesentlich zum Sturze Billèles (November 1827) bei. Bei ber Thronbesteigung Karls X. milite er diesem 1824 hervorragend mit der Schrift: ,Le roi est mort, vive le roi!"; tropbem liebte ihn auch Karl nicht; er war ihm zu liberal. Der leitende Minister Martignac (f. d.) suchte Ch. zu gewinnen, aber auch von Paris zu entfernen und übertrug ihm barum bie Botschaft in Rom.; hier blieb er, bis Polignacs (f. d.) Kabinett die Charte bedrobte, dann trat er 1829 ab. dem Sturze Karls X. nahm er sich 1830 aufs wärmste ber Bourbons an, suchte vergebens die Pairs für Chambord (f. d.) zu gewinnen und sagte zur Herzogin von Berry (f. b.): "Ihr Sohn ist mein König!" Er verweigerte Ludwig Phi= lipp I. den Treueid, verzichtete auf seinen Sitz in der Pairstammer und auf seine Pension von 12,000 Frs. Wehr und mehr wurde er den Re= publikanern gegenüber milde, wenn er auch Legis timist im entschiedenen Sinne blieb; 1831 pub= sigierte et "De la restauration et de la monarchie élective", 1838 in zwei Bänden "Congrès de Vérone"; wiederholt trat seine Feder für die aus Frankreich verbannte Königssamilie ein, und nach der Gefangennahme der Herzogin von Berry setzte er sin Paris seinen ganzen Einfluß für sie Als Legitimist am 16. Juni 1832 in **K**raft. verhaftet, wurde er von Berrper glänzend ver= teidigt und nach wenigen Tagen freigesprochen. Er lebte in der Schweiz den Studien und huldigte 1833 und 1834 dem exilierten Königshause in Prag. Er opferte jebe Aussicht auf glänzende Stellungen seiner politischen Uberzeugung, hielt sich meistens in der Schweiz auf, trat in Paris in die innigsten Beziehungen zu Julie Récamier (f. b.) und starb bort am 4. Juli 1848. Get 1875 steht sein Dentmal in St. Malo.

Bgl. außer den Werken über das erste Kaiser= er solle um jeden Preis Paris retten tum und die Restauration: Loménie, Galerie den scontemporains illustres, Bd. I, Paris 1848; Villemain, Monsieur de Châteaubriand, sa unühen. Causaincourt gab sich alle

vie, ses écrits, cbb. 1858.

Chateaubriant (Dep. Loire inferieure); hier wurde das Religionsedikt von 1551 von König Heinrich II. gegen die Hugenotten erlassen.

Chatham, William Pitt, Graf von; s.

Fitt.

Chatham, John Pitt, zweiter Graf von. Als ältester Sohn des gewaltigen Staatsmannes William Pitt, Grafen von Ch., am 10. September 1756 geboren, trat er in das Heer, wo er allmählich zum General aufrückte, und folgte im Mai 1778 dem Bater als zweiter Graf von Chatham. Der Einfluß seines großen Bruders William Pitt (s. d.) ließ ihn rasch steigen. Er wurde der Reihe nach erster Lord der Admiralität, Lord-Geheimsiegelbewahrer, Lord-Präsident des Geheimen Rats

und Feldzeugmeister, 1807 Gouberneur 1809 fiel des Königs Wahl auf ihn der Expedition nach Walcheren, Bli Antwerpen, und Cafilereagh (f. d.) t ihn dem Könige auszureden, was ihm j Vorwurfe gemacht wurde. **Th. wa**r o unfähig und die anfänglich fich gut Expedition scheiterte; seine schlechte St das Sumpsfieder in den Marschen trug glude die meiste Shuld, die ansehnlic fräfte kamen gar nicht zur Geltung. such, längs Lillo und Lieftenshoet nach zu segeln, scheiterte; im Anfang Septem er ganz Seeland und im Dezember 180 Walcheren wieder. Späterhin wurde ei Hosenband = Ordens und 1820 Goube Gibraltar. Als Feldherr und Staatsr unbedeutend, starb er 1835.

Châtillon-fur-Seine, Kongreß v. aller Bemühungen des Kaisers Franz Schwiegervater Rapoleons dacte, drang der I. und Friedrich Wilhelm III. ir Hauptquartiere zu Langres damit duri Krieg fortgesetzt würde; Franz I. hi zielte, daß während desselben auf einer tongresse zu Châtillon=sur=Seine die lungen der Alliierten mit Napoleon for daß man Frankreich die Grenzen vor gestehen wollte. Die Ramen der zum Bevollmächtigten deuteten nicht auf P schwäckliche Nachgiebigkeit: für Ruß Razumowski (f. d.), für Osterreich Gr (f. d.), für Preußen Wilhelm v. Humb für England Lord Aberbeen (f. b.), E Stewart (f. "Londonderry") und Lor (f. d.), denen Caftlereagh (f. d.) selbst Seite stand; Napoleons Bertreter wa sichtige Caulaincourt (s. b.), Herzog vo der ihm so oft vergebens zum Raßhal

Am 5. Februar 1814 wurde der R öffnet, und die Alliierten erklärten, nur vereinigt im Namen ganz Ex Frieden verhandeln. Rapoleons Lage merte sich wesentlich; die Niederlage v thière (s. d.) und Murats (s. d.) Abs auf ihn ein, und er bevollmächtigte Ca er solle um jeden Preis Paris retter als Waffenstillstand für einen neuen ! zunützen. Caulaincourt gab sich alle Mühe, Franz I. für Napoleon zu sim Marie Luise bearbeitete den Bater in 1 Richtung, bis diefer burch Orbre an ! berg (f. d.) abermals einen Entscheibung hinderte. Napoleon erfocht eine Reife folgen über Blüchers (f. b.) Heer, und # Châtillon die Friedensgellifte Oberwa winnen drohten, wurde Napoleon famf je; er entzog Caulaincourt am 17. H Bollmacht zur Unterzeichnung bes Fri verbot ihm, auf irgendeine Forberung tion einzugehen; sie erschien bem & bereits als kriegsgefangen, und unbem ber günstigste Moment, einen rusulich den die Feinde gerne gewährt batter, p un veransaßte Blücher die Teilung der Armee sette sich mit seinen Truppen am 23. Februar er gegen Paris in Bewegung; Schwarzenberg ber "großen Armee" zog sich hingegen auf stur-Aube gurud. Ofterreich suchte jebe Entdung zu vermeiden und führte trotz der Ab= : Souderverhandlungen mit Napoleon. n der Zar dagegen war, stellten die Alliierten 34. Februar im französischen Lager den An= e, Aber einen Wassenstillstand zu verhandeln; wurde angenommen, aber die zu Lusigny (s. d.) wer nächsten Tagen abgehaltenen Konferenzen au nichts, ba über bie Bedingungen keine **rrg zu erzielen war. Die Koalition er**= Me, daß Napoleon auf keinen wahren Frieden m wolle, und Schwarzenberg mußte wieder tick aber ben Sieg von Bar-sur-Aube **L) unbenutt und wich weit nach Süden ab. Fand, Aufland, Osterreich** und Preußen **Den nun** am 1. März gegen Napoleon den ing bon Chaumont (f. d.). Bergebens harrte **Rongreß** auf Beantwortung seiner am 17. Fe= Canlaincourt übergebenen, auf den fran= Jen Grenzen von 1792 fußenden Friedens= gangen. Ohne allen Erfolg sprachen Cau= met wie Metternich und Franz 1. bei stesse für ihre Annahme, indessen der Kongreß 10. März als letten Berhandlungstermin Me. Napoleon blieb ber alte Starrtopf, unb **Mar** legte Caulaincourt in Châtillon mträge vor, welche Frankreich den Rhein Alpen zusprachen und überhaupt breiste ngen enthielten. Auch die Friedfertigsten aufgeklärt; Metternich sah ein, daß t nicht zu helsen sei. Der Kongreß löste Ergebnis am 19. März 1814 auf. Recht hat man ihn "eine ungeheure Lüge"

Rleinschmidt, Napoleon I. (Neuer Plu= **9. VII), Leipzig 1880.** 

Man-inr-Seine, Überfall bei. Das | **Estbataillon** Unna und zwei Schwabronen **Flain** zurück. **lächtigen B**ürgerschaft eine Million Frs. tion auf. — Bgl. Hirth, Tagebuch des Französischen Krieges 1870—1871, Bb. III, **1874**.

Brette, Pierre Gaspard. Als Sohn Schuhmachers am 24. Mai 1763 in Nevers nbierte Ch., nahm bann Dienste auf einem starb am 7. März 1830. **und war bei Ausbruch** der Revolution er bei einem Pariser Profurator. Er trat Corbeliers, beteiligte fich an der Heraus= Souvnals "Les révolutions de Paris" ste sich bei den Greueln der August= und bertage 1792 einen Namen als Rebner Per Richtung. Er legte fich den Beinamen eras m, tam als Straßengröße und

Generalproturator der Pariser Commune. lieberliche Geselle wurde ber "Oberpriester ber religiösen und sittlichen Anarchie". Auf seine Ber= anstaltung bin stellte der Stadtrat seine atheistischen und verrücken Anträge, Marat wurde verherrlicht, die Gebräuche des christlichen Kultus frech verhöhnt. Ch. predigte die Bielweiberei, warf sich mit größtem Eifer auf den Kultus der Göttin der Vernunft und erwirkte, daß ihr die Notre-Dame eingeräumt Wie für die Errichtung des Revolutions= tribunals (Närz 1793) und für das Maximum (April 1793) war er im Oktober d. J. besonders für das Gesetz gegen die Berdachtigen thätig. Seine Vorschläge streiften oft hart an die Rarr= beit, z. B. sollte jedermann nur Kartoffeln essen und Holzschuhe tragen. Als Anhänger Heberts (f. d.) wurde er auf Robespierres Befehl ein= gekerkert und in Paris am 13. April 1794 guillo= tiniert.

Chaumont (:en : Bassignh), Bertrag von. Der unbeugsame Starrsinn Rapoleons sührte am 1. März 1814 zum Bertrage von Ch., der die Koalition fester vereinigte. England, Rukland, Ofterreich und Preußen verpflichteten sich, zwanzig Jahre lang je 150,000 Mann gegen Rapoleon zu stellen; alle Sonderverträge wurden untersagt; ben Alliierten zweiten Ranges stand der Beitritt Nach Napoleons Rückehr von Elba er= neuerten die vier Mächte dies Bündnis am 25. März 1815 in Wien und gelobten, nicht eher die Wassen nieberzulegen, als bis Napoleon außerstande sei, neue Unruhen zu verursachen.

Chaves, Emanuel de Silvepra Pinto be Fonseca, Graf von Amarante, Mar= quis von Ch., portugiesischer Staatsmann aus altem Abel, in den inneren Kämpfen der kon= stitutionellen und absolutistischen Partei einer der Hauptführer der letzteren und ehrlicher Vor= kämpfer für seine Prinzipien. Er war es, der 1823, von der Königin Charlotte und der Neris talen Partei unterflüt, die Fahne der Revolution gegen die Konstitution erhob, in Chaves (in Tras Reserve Dusarenregiments wurden am of Montes, nahe der galicischen Grenze) eine wernder 1870 von Garibaldianern unter Gegenregierung einsetzte und Dom Miguel zum **li Garibal**bi (f. b.) und Francstireurs in Könige ausrief; dafür wurde er zum Marquis te-far-Seine überfallen und zogen sich mit von Ch. erhoben. Wiederum proklamierte er den **Den 120 Mann** und 70 Pferden auf Châ= Prätendenten, der 1826 gestürzt war, zum abso= Die Freischaren begingen luten Könige, erhob die Königin = Mutter zur Re**dereuel und zogen bann auf Montbard** gentin und errichtete eine Regierungsjunta in e Preußen rücken wieder ein und legten Tavira; aber da der Bersuch mißlang, mußte er nach Spanien flüchten. Zum brittenmale wirkte er eifrig für Dom Miguels Erhebung jum Konige, als dieser von Dom Pedro zu seinem Stellvertreter ernannt war; er kehrte 1828 nach Portugal zurück. Aber von Dom Miguel mit Un= bank belohnt, verfiel er in tiefe Schwermut und

Chemnit, Treffen von. Johann Baner (f. b.), der schwedische Feldherr, schlug am 4. April 1639 bei Ch. ein kaiserliches und sächsisches Heer und rieb es auf; dann rückte er in Böhmen ein.

Cherasco (Chierasco), Friede von. Frieden von Ch., am 6. April 1631, welcher ben mantuanischen Erbfolgekrieg (s. "Mantua, Ge= schichte") beendigte, erkannten der Kaiser und der in immer mehr zur Geltung und wurde König von Spanien Karl von Nevers als Herzog

bon Mantug an; Rarl umfte bingegen einige Geinen Jutrignen verbanfte Efficiel Stilde von Montferrat (Trins u. f. w.) au Sevopen abtreten, welches bie wichtige Feftung

Pignerol an Frantreid Aberlich.

Bonaparte in Cherasco, unr gebn Meilen bon Turin, ftanb, eröffnete ber geangfligte Routg man Sarbinien fofort Unterbanblungen mit ibm, mal Bonaparte mar febr erftaunte, aber ibn and veranlagte, voll hoffart unb Siegesbewußtfein aufmitreten. Go fam am 28. April 1796 ber Baffenftilland ju Ch. juwege: Sarbinien-Piemoni trat von der Koalition zurud und gab fich ganz in Bonapartes Danb. Dem Baffenfillftanbe folgte am 18. Mai ber für Frankreich glänzenbe

Turiner Friede (f. b.).

Cherift, Gefecht non. Am 9. Ottober 1870 nahm eine preußische Abteilung bas bei Dreng gelegene, bon frangefifden Beobilgarben befehte Dorf Cherify, mußte es aber wieber raumen, ba aberlegene Erafte ihre Flanken bebrobten. Dier bezog unn ein Dlobilgarberegiment mit ben Nationalgarben bon Dreut eine verfdangte Stellung. General v. Brebow flibrte am 10. Ottober feine gefamten Eruppen gegen Cherifp. Ein nach Marchezais vorgeschobener Posten wurde rafc verbrangt, bie baperifche Infanterie brung in entige Balbftude ein, die reitenbe Artillerie befcof Cherify; ber Feind raumte bas brennenbe Dorf unb jog auf bas linte Eure-Ufer ab, bon we er nech längere Zeit bas Gefecht fortsete. — Bgl. "Der bentich-frangofliche Arleg 1870-1871", rebigiert bon ber friegsgeschichtlichen Abteilung bes großen Generalftabes, Teil II, Bb. I, Ber-Ilm 1878.

Chefte, Graf bon Ch., geboren 1814, eine Bauptftilge ber realtionaren Megierung Nabellas II. bon Spanien und an ihrem Sturge wegen feiner Strenge gegen alle liberalen Regungen mitfoul-Beim Musbruche ber Septemberrevolution bon 1868 wurde ibm bas Militarbepartement Ravarra, Catalonien, Aragon bon Concha Abergeben. Eber er erlangte feine Antorität unb mußte Barcelong am 80. September berlaffen; und fein Berfuch, fich burch Anertennung ber proviforischen Regierung auch in ber neuen Orbnung ber Dinge ju behanpten, wurbe burch feine

Berweisung nach Frankreich vereitelt.

Chetarbie, Boadim Jacques Erstti, Marquis be la Ch. Am 3. Ottober 1705 ge- Bormariche ber bentiden Truppen at boren, trat be la Ch. mit fechgebn 3abren ins frans griff bas 9. Armercorpe Aurelle be gofische Beer und wurde bereits 1727 Gefaubter (f. b ) mit bem 15. Corps bei Artenen : in Loubon, was er fich febr fabig erwies. Er er- zember 1870 an und warf tha bis 6 hielt barum biplomatische Auftrage nach holland, Ch. geriet in Brand. Brigaben ber 26 und Breufen und wurde 1740 Gefanbter in Gt. rudten nun öftlich und wentich ber Ch Betersburg. Dier intrigierte er gegen ben ber ber bas Dorf ju und General u. Putten jog Biron (f. b.), ber Frantreich febr feinblich fünf Batterieen beran. Die bemtide war; ebe er ihn zu fturzen vermochte, siel Biron wollte eben bas anscheinend gerönnte burch Minnich im November 1740. Aber Din- seben, als Gegenbesch bane. Genend nich (f. b.) und die Regentin Anna waren Frank besahl barauf die Beschung von Ch. verich nicht gewogener, und de la Ch. begann mit ber Feind auf Saran abgegogen war. — ! Großfürftin Elisabeth gegen sie zu konspirieren. bentsche französische Aren 1870—1871" Er wurde ihr Geliebter und war ihr eifrig ergeben. Bb. I, Berlin 1878. Er precte ihr einige tausend Dutaten vor und Chiert, Schlacht bet, am 1. leitete sie durch ihren Arzt Lestocq (f. d.) ganz zu 1701. Als die Franzosen im erden Branfreich; er fconte bas Gelb bei Leftocq nicht. Arieges um bie panifche Theanfelge

ben Raiferthron im Dezember 1741; hatte befonbers unter bem Militat 4 wurde gunt Danke mit ben Orben bi breed und St. Anna beforiert und bi intunften Bertranten Gifabethe. Um C Dule Rugiands im Erbfolgetriege ju ent er Schweben 1741 gegen Rufland; führten ben Krieg erfolgreich; be la Ch. im Jamer 1749 einen Baffenfulfan Schweden sehren zu ihrem Umbeil ich briter mieber ben Arieg fort. Bon gierung abberufen, vertief ber Gefanbi fdenten von ber Barin aberichattet, a tember 1742 Beiereburg. Run fom teidrich emglische Partei aus Muber, ! Bestuschew-Rjumin (f. b.) war ihr Gi neue frangofifche Befanbte batte bemen 4 auf Elifabeths fpeziellen Bunfc tebrte int Dezember 1743 ale Gefanbter nat jurud. Der intrigante Plane feste e hebel an, um Befinschem-Africain ja f band fich mit ber bei Altfaheth et Fürfrit von Anhalt-Berbft, und gleich ber preugifde Gefanbte v. Mazbefelt. schlaue Kanzler kam be la Ch. mwor. C frangöfischen Kurier ermorben, um feine pulaffen, und bechiffrierte fie Elisabeth 1 figer Auslegung, bag fic ibre große Ge fclebene Abuergung gegen ben einftige verwandelte. Die garften bon Anhalt, de la Ch. bewertten dies sehr wohl und jos 30w (f. d.) vont Kangler ab auf ihre Sen be la Ch. einem burch ben Rangler be Attentate fann entrant. Der Rauf folieglich Gisfabeth vollig, und am 17. teilte der Großinquifitor au ber Spipe piallommission bem Gefanbten in De Ausweisung mit. Unter militarifder wurbe er fofort fiber bie Grenge bet ? schafft. Lubwig XV. verbot iben ben Elifabeth ju gefallen; bath aber ben ju Gnaben, wurde General-Lientenen heere in Italien unb 1749 Gefander 3m Giebenjährigen Ariege mit einen ! betrant, farb er ju hanan am 1. Janus Bgl. Deremann, Gefchichte bes ruffic 8d. V, Samburg 1863.

Chevilly, Ereffen bon. Bei bend

**lindet mit dem Herzoge Biltor Emanuel von** ween an die Etschlinie vorgedrungen waren, ste ihnen das kaiserliche Heer am 9. Juli L die Schlappe unweit Carpi bei. Prinz von Savopen, der Feldherr Ofterreichs, bann über den Mincio, überschritt ben-27. Juli), brang an die Chiese vor und safte ben Rückzug ber Franzosen, benen **568 an** ben Oglio folgte. Die Ernennung pops, des unfähigen aber großsprecherischen ings des Hofes von Versailles, zum Rach= Catinats im Oberkommando und dessen den im Lager der Franzosen (22. August) te ihr nochmaliges Überschreiten bes Oglio. wollte gegen die Abmahnung Catinats **is berzogs** von Savopen die starte Stel= **ber Ofterreicher bei Chiari durchaus an**= ta fah fich jedoch nach zweistündigem Kampfe Radinge gezwungen und mußte die Schlacht r geben. — Litt. Hauptwerk: Wetzer, Moer Successionstrieg, Feldzug von 1701 1876; Feldzüge bes Prinzen Eugen von **m, I. Settion**, 3. Bd.); vgl. Noorden, bee bes 18. Jahrhunderts, Bb. I. let Rarbinal; f. Alexander VII. de, feit 1535 von ben Spaniern in Besit Diego Almagro besetzte es bis zum pethale; Pedro de Baldivia gründete eine Städte, unter ihnen Santiago im Innern **Mivia an der K**üste; vergeblich aber kämpfte die Araukaner im Süben. Mendoza es jurud und entbedte bie Infel Chiloe; Sahrten führten jur Entbedung Bataand der Inselgruppe Juan Fernandez. lest die Kolonie eine eigene Verfassung mcia real; später brachten die Jesuiten vierung fast gang in ihre Hände. Das der und Hollander durch diese, außerdem ble Flibustier viel zu leiden und lag mit thich am Ende des 18. Jahrhunderts ein= wurden ober die spanische Oberhoheit an= m (Gouverneur D'Higgins). Bom Jahre begann auch hier der Unabhängigkeits en das Mutterland (vgl. den Artikel "Süd= ), welcher nach mannigfachen Zwischen= it 5000 Mann, vom Dezember 1816 bis 1817, und schlug am 12. Februar mit Kenen verbündet den spanischen General bei Chacabuco (s. b.). Allerdings trug m März nochmals einen Erfolg davon; intschied aber San Martin ben Krieg enb= derch ben Sieg in der Ebene von Mappu der Cordilleren, am 5. April 1818; und 18 See waren die Chilenen im Ubergewicht. mus freie Land, welches erst 1844 von als solches anersannt wurde, ging in e burch eine lange Reihe innerer Un= send Berfassungeanberungen hindurch; erst vierziger Jahren trat verhältnismäßige d bamit fortschreitenbes Aufblühen ein.

t unter dem Besehle des Marschalls Catinat,

einigt, sam es doch auch mit diesen Nachbarn zu wiederholten Zerwürfnissen; die drei Republiken lösten sich endlich ganz von einander. Im Jahre 1865 geriet es wegen seiner Sympathieen zu Peru in dessen Kriege mit Spanien und wegen seiner Abweisung der spanischen Forderungen selbst in Krieg mit Spanien. Derselbe wurde zuerst von dem spanischen Admiral Pareja ohne Glück geführt; diesem folgte Mendez Nuñez, welcher Callao und Valparaiso bombardierte, sonst aber auch nichts weiter erreichte. Unter der Bermittelung der Bereinigten Staaten kam es endlich 1869 zu einem zweijährigen Waffenstillstande, welcher 1871 um weitere 3 Jahre verlängert wurde; die Friedens= verhandlungen wurden in Washington geführt. Seitdem ift die Republik in sichtlichem Aufblühen, im Inneren einig und umsichtig regiert, durch starke Einwanderung zunehmend, in Handel und Berkehr, Wohlstand und Bildung an der Spipe der südamerikanischen Republiken, namentlich auch durch das Uberwiegen des weißen Elementes der In neuester Zeit 1874 geriet ber Bevölkerung. Staat in einen "Kulturkampf" mit seinen brei Bischöfen infolge eines Paragraphen des neuen Strafgesethuches, worin die Publikation papft= licher zur Empörung aufreizender Bullen verboten wurde. Seit 1880 liegt Ch. in Krieg mit Peru und Bolivia, welchen es bis jetzt (März 1881) mit entschiedenem Ubergewichte geführt hat. Auch das Berhältnis zu der Argentinischen Republik ist kein sicheres, da beide Staaten auf die West= küste Patagoniens Anspruch machen. — Bgl. Molina, Bersuch einer Nationalgeschichte von Chile, und Geschichte der Eroberung von Chile, aus dem Italienischen; Leipzig 1786 und 1791; Arana, Historia general de la independencia de Chile, 2. Aufl., Santiago 1855 — 1863; Suarez, Biografías de hombres notables de Chile, 2. Aufl., Paris 1870; Coleccion de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional; Santiago 1861—1865; wenkanern in fast beständiger Fehde, bis über den Konflikt mit Spanien die Zeitschrift "Unsere Zeit", Jahrgang 1865; über den An= spruch Chiles und la Platas auf Patagonien "La Patagonia y las tierras australes del continente americano, por Vic. Quesada", Buenos Aires 1875.

Chinas politische Beziehungen zu Europa. Nich durch den General von La=Plata, San | 1517 erreichte der Portugiese Peres d'Andrada entschieden wurde. Dieser überschritt die | von Malacca ber die Insel Tamao im Perlen= flusse unterhalb Kanton, und 1520 wurde den Portugiesen der Handel gestattet, worauf sie 1553 Macao gründeten. Mit ihnen kamen Missionäre, barunter aus bem eben gegründeten Jesuiten= orden der schlaue Matteo Ricci, der bas driftliche Wesen geschickt dinesischen Anschauungen anpaßte, sich viele Anhänger erwarb, zuerst das Innere Chinas und im Jahre 1600 Peting betreten durfte. 1590 tamen zuerst Thee und Porzellan aus China nach Europa. Als 1604 die Hol= länder mit drei Schiffen nach China kamen, wurs den sie mit ihren Handelswünschen abgewiesen, versuchten bann vergeblich ben Handel gewaltsam zu erlangen, erlitten burch bie eifersüchtigen Portugiesen 1622 bei Macao eine Nieberlage, m und Bolivia zu einem Bunde ver= ließen sich aber, anfänglich von den Chinesen sehr

gestört, auf einer ber Pescabores = Inseln nieber, wosiir sie 1640 Formosa erhielten; von hier verbrangte sie jeboch ber große Kaiser Rang=hi 1688. An seinem Hose gewannen die Jesuiten sehr großen Einfluß, das Christentum breitete sich ans, aber ber Kaiser Rien=lung (seit 1786) zerstörte alle Hoffnungen der Jesuiten, dasselbe fest zu begründen, verfolgte bie Christen als Berschwörer hart, und jeder fremde Einfluß in China 1655 hatte der freisinnige Kaiser borte auf. Schunstschi den Russen gestattet, jährlich eine Karawane nach Beking zu senden, und 1660 er= richteten sie im Norben einige Besestigungen am süblichen Ufer des Amur, die Kangshi jedoch 1680 brach. Dieser Kaiser gestattete ihnen hingegen, ut Peting eine Kirche und ein Kollegium zu grunden, welches heute noch besteht. Er regulierte 1689 die Grenze mit Rußland; sie sollte fortan Seitdem vom Jablonai=Gebirge gebildet werden. tauschte Rußland in Kiachta Pelze und Tücher gegen Thee aus. 1720 schlossen die Chinesen einen Handelsvertrag mit Frankreich, und die Engländer, deren Expedition nach China 1596 verungliickt war, setzten sich an der Rüste bei Amon fest. 1793 lamen Engländer und Hol= länder nach Peking, erreichten aber die gewünschten Handelsprivilegien nicht. Unter bem Raiser Ria= king erschien 1807 der erste protestantische Misfionär, Morrison, in Kanton, und mit Milne er= richtete er 1818 das anglo=chinesische Kollegium für beiderseitige Litteratur und Berbreitung des Christentums. Nachdem seit 1811 die Katholisen verfolgt worden waren, verfügte Kia=king 1815 ihre Verbamming und schloß ihre Kirchen; die Schüler ber Missionare erbulbeten hartes Leid, und das Christentum kounte nur geringe Fortschritte machen, während es einst unter Rang = pr Millionen gezählt hatte. Hingegen nahm troß aller Störungen der Handel mit Aufland, Ames rika und anderen Staaten Aufschwung. Chinesen hatten bisher bei dem Handel den Pauptvorteil gehabt; seitdem aber England das Opium aus Ostindien in ungeheuren Massen importierte, siel ihm der größere Gewinn zu. Die Regierung verbot darum die Opiumeinfuhr unter Audrohung der strengsten Strafen, was aber den Schleich= handel nicht aufhielt. Die Engländer besetzten | 1808 Macao, mußten es aber wieder räumen. ratifizierten den Bertrag nicht, und Seit 1823 wurde der Opiumhandel erneuert; da er aber zufolge der strengen Verbote des Vizekönigs von Kanton sehr unbedeutend blieb, stell= Bocca Tigris und mehrere andere! ten ihn die Engländer zeitweilig ein. Gewalt= thätigkeiten veranlaßten fie 1831, mehrere Kriegs= schiffe nach Kanton zu schicken. Es kam zu neuem Streite, als Lord Napier 1834 ohne Erlaubnis der dinesischen Regierung sich als erster Bevollmächtigter Englands in Kanton nieberlassen wollte; am 15. August erklärten die privilegierten chinesischen Kausleute, die Hong, hierdurch seien die ton durch Brander zu vernichten. Combelsbeziehungen mit England zum Bruche am 24. Mai mit etwa 3400 M gelangt; die chinesischen Forts gaben Feuer auf Kanton zu beschießen und fand von die englischen Kriegsschiffe im Pekiang, mußten 27. Mai nur ab, als man bie Rop aber verstummen. Bon neuem stieg der Opium= bot. Die Chinesen versprachen, schmuggel, der Opiumgenuß wurde in China | Tagen alle Truppen anger benen immer allgemeiner und die Gelbaussuhr bafür Kanton mindestens sechzig englische bebrohlich; alle Strafen halfen nichts. Der mit wegzuziehen und sechs Millionen I

außerorbentlichen Vollmachten nach sandte Gouverneur erließ unn am 1. ein Ebikt, es müßten alle Opiumlist teres ausgeliefert werben. Trupper Kanton konzentriert, zahlreiche Böl Tigerflusse bei und die Europäer w Faltorei eingeschlossen. Bergebens p englische Bevollmächtigte Elliot (f. t nesen verschärften noch ihre Magreg 27. März mußte Elliot die englisch auffordern, alles Opium den hinen ben abzuliefern; bis zur Schlichtun hörte aller Handelsverkehr auf. A Opium im Werte von vier Millione wurden ausgeliefert und jum Genuf brauchbar gemacht. Als ein Chines lische Matrosen getötet worden, 1 Chinesen am 26. Angust ben Eng Aufenthalt in Macao und diese slück Schiffe. Am 4. September kam et von Haoling zum Seegesechte, und tember erlitten die Chinesen bei D Die Unterhandlungen Riederlage. stellung des alten Berkehrs blieben im Beginne von 1840 wies der J kuang sogar alle Europäer aus C eine Flotte aus und schickte ein Heer England erklärte den Arieg, und ( erklärte der Oberbesehlsbaber der brit Alottenstation, Commodore Sir Goi Flug und Hasen zu Kanton in Bl Macao aber für neutral. Der Comm und besetzte Tinghai auf der Insel 6. Juli, Admiral Elliot beschoß Amor am 11. August in die Mündung des P die erschrecken Chinesen zur Erössun handlungen veranlaßte. Diese zogen die Länge; barum beschoffen und Engländer am 9. Januar 1841 die a an der Bocca Tigris und zerftörte der Flotte. Die Chinesen stellten di keiten ein, und am 20. Januar we läufiges Abkommen beiber Staaten a nach die Handelsbeziehungen wiedert Insel Hougkong an England abgetre Raiser eine Entschäbigung von ses Dollars gezahlt werben sollte. gannen die Engländer am 25. Febru die Kriegsoperationen, nahmen bit ftörten die dinefische Flotille, und a eroberte Kapitan Herbert famtliche mittelbar um Kanton. Der Kaife wütendes Manifest am 24. Marg. die Friedensneigung bes Kommin verstärkte sein Deer auf 45,000 Men am 21. Mai bas englische Geschwat

nunenen Forts zu räumen und zogen nach igkong eb, — unterhalb Kantons hatten fie **Stbare Berheerungen angerichtet und über** wert dinesische Kriegsschiffe verbrannt. Bis fang Inni zahlte China fünf Millionen, bann x machte es Schwierigkeiten und rüftete aber= Die englische Regierung billigte die Uber= Dunft nicht, beschloß ben Krieg fortzusetzen und gegenüber schlagend bewies: Briten und , fo 1846 wiederholt in Kanton; die taiser= Regierung schützte die Rechte der Fremden venig und zog bie Ausführung ber Berträge Mm 3. April 1847 liefen brei englische Siffe mit dem Gouverneur von Hongkong,

numenen Forts zu räumen und zogen nach ben eine Konvention. Immer wieder kam es aber betragen ab, — unterhalb Kantons hatten sie durch beiderseitige Schuld zu Gewaltthätigkeiten betragen angerichtet und über zwischen Chinesen und Briten; seit 1848 legten dert chinesische Kriegsschiff.

Im Ottober 1848 schloß auch ber Papft einen

Bertrag mit China.

Mit den dinesischen Seeraubern tamen bie englischen Schiffe oft ins Gesecht; im September **E Henry Vottinger** trat in Macao als allei= 1849 erlitten die Piraten eine große Niederlage Bevollmächtigter Englands für China im bei Kanton und der Commodore Han vernichtete P 1841 auf. Unter dem Admirale Sir vom 21. bis 22. Oktober 58 ihrer Schiffe an un Parker verließ die Flotte Hongkong am den Küsten von Cochinchina. Als aber die Briten **Saguft; Parter und Gen**eralmajor Sir Hugh 1849 die Offnung der Thore von Kanton for= (s. d.) nahmen am 26. August die Be= berten, wurden sie abschlägig beschieden, da die maen auf Amop im Sturme, ließen auf der Behörden sie nicht vor Insulten schützen könnten, Autangfu Garnison, nahmen am 1. Oktober und in Macao wurde ber portugiesische Gouvertrak die Hauptstadt von Tschusan, Tinghai, neur am 22. August erschlagen. Die Regentschaft **m 13. Oktober** Ringpho. Ihre Schwäche für den neuen Kaiser Hien=fong ergriff 1850 bie Briten einzuhalten; der Hochmut des die schärssten Maßregeln zur Absperrung Chinas **ins wuchs** dadurch, aber die chinesischen An= gegen die Fremben, sah sich aber an ihrer Au**sle wurden abgeschlagen. China litt entsetzlich führung bald durch gewaltige innere Unruhen ge=** biefem Rriege. Das englische Heer ver- hemmt, welche ben Europäern febr gelegen tamen. k fic und Gough nahm am 18. Mai 1842 Rußland z. B. benutzte dieselben, um sich 1853 **vicktigen Haupthafen Tschapu, am 18. Juni vom Kaiser Hien-fong das ganze Territorium zwilasestigungen am Tantsetiang und am 19. Iuni Ischen bem Tablonaigebirge und bem Amnr ab**s **bebentende** Shanghai. Die Chinesen ge= treten zu lassen. Murawiew (f. b.), General= in große Bestürzung, schickten Unterhandler, gouverneur von Ostsibirien, ließ 1854 Schiffe in Pottinger wieß sie zurud. Am 20. Inli ben Rußland verbotenen Amur einfahren, legte ien die Engländer die starke Festung Tschin= Forts daran an, und am 18. Mai 1854 kam er und erschienen am 6. August vor Nanking, mit der ganzen Flotille in den Amur; obgleich Da aber knüpften kaiser= England und China ihn bedrohten, behauptete er Durmissare Unterhandlungen an, und am die eroberten Gebiete und schloß endlich mit China **uft kam ber Friede vor Nanking zustande, am 28. Mai 1858 den Bertrag von Aigun, k Machtlosigkeit Chinas einem euro**päischen worin Rußland das linke Amur=User erhielt.

Da die chinesische Regierung den gerechten Wün= en sollten künftig auf dem Fuße voller schen und Beschwerden der europäischen Regierungen Meit verhandeln; die Häfen Kanton, Amop, nicht nachkam, beschlossen England und Frankreich en, Ningpho und Shanghai wurden dem nach dem Pariser Frieden zu intervenieren; dann id aller Nationen geöffnet und fremde Kon= aber ging England, bessen Kriegsmacht in ben Her zugelassen; der Tarif für Ein = und chinesischen Gewässern ansehnlich war, auf eigene hr und für Binnenzölle sollte noch fest= Faust vor, besonders durch handelspolitische werden; alle gefangenen Engländer kamen Interessen bestimmt. Noch immer hatte die kaiser= Me Insel Hongkong wurde an England ab- liche Regierung Kanton gemäß dem Nankinger kn, und China hatte 21 Millionen Dollars Frieden nicht geöffnet, und nun beleibigte sie am k vier Jahren zu zahlen. Im Juli 1843 trat 8. Oktober 1856 die englische Flagge vor Kan= tene Handelsspstem in Kraft, nachdem beide ton. Der Contreadmiral Semmour bombardierte wungen ben Frieden ratifiziert hatten, und barum (f. "Bowring") am 24., 28. und 29. Ok-Detober 1843 wurde letzterem ein Supple= tober Kanton und fuhr damit vom 4. bis 5. No= **Rvertrag angefügt, wonach Kanfleute in vember fort; er richtete entsetzliche Verheerungen** t fünf Hafenstädten Grundstücke pachten und an; der Commodore Elliot versenkte am 5. Ro= **Sausern** bebanen durften 2c. Am 24. Ot= vember 23 Kriegsbschonken, und im Lause bes **1844 soloß Frankreich mit China** zu November wurden eine Reihe Forts genommen. Dea einen günstigen Handelsvertrag, trat Der Kaiser verbot allen Handel mit England bei Shusmacht der Christen in China auf, Todesstrafe, erklärte die Briten für Landesseinbe die Dulbung derselben blieb auf die fünf und vogelfrei, und sein Bolt zeigte im Kampfe Babte beschränkt. Bei jedem Anlasse machte wilde Erbitterung; am 14. Dezember zündete es ber Baß ber Chinesen gegen die Fremden alle fremden Faktoreien in Kanton an, und die Europäer mußten nebst der englischen Kriege= macht nach Macao und Hongkong abziehen. Bald aber kamen die Engländer wieder und zerfiörten am 12. Januar 1857 einen Teil Kantons, worauf am 18. Januar ein ernftliches Gefecht mit ben bin Davis, und fast 1000 Solbaten in Chinesen erfolgte. England schickte Lord Elgin ra Ligris ein, zerstörten mehrere Forts, (s. b.) als außerordentlichen Bevollmächtigten nach b we fic am 6. April zum Bombardement Befing, um ben Streit zum Austrage zu bringen China.

und den Kaiser zur Erneuerung der Berträge zu Mittlerweile waren die englischen Schiffe im Mai und Juni wiederholt erfolgreich über die hinesischen. Alle Borftellungen Eng= lands aber blieben erfolglos. So erklärte bann ber britische Contreadmiral Seymour am 8. August Flug und Hafen Kantons in Blodadezustand, und das Gleiche that der französische Contreadmiral Rigault de Genouilly am 10. Dezember. 15. Dezember nahmen beibe Flotten die Insel Honan, am 26. landeten 4000 Briten und 900 Franzosen unter Besehl ihrer Contreadmirale bei Kanton, am 28. begannen sie das Bombardement, und die hart mitgenommene Stadt ergab sich am 5. Januar 1858; ber kaiserliche Kommissar Peh wurde Ariegsgefangener, und unter einem aus Engländern und Franzosen bestehenden Rate schaltete ein Bizekönig. Lord Elgin und Baron Gros, die Bevollmächtigten Englands und Frankreichs, schlugen, unterstützt von denen Auflands und ber amerikanischen Union, Graf Putiatin und Reed, dem Kaiser Shanghai als Ort zu Friedens= unterhandlungen vor, fanden aber hier keinen Kommissar; darum drangen sie mit der Seemacht den Peiho hinauf, nahmen im Mai die Forts und kamen bis Tien-tsin. Diese bedrohliche Rähe schüchterte den Trot in Peking ein, der Kaiser schicke zwei Kommissare zu Elgin und Groß; am 8. Juni begannen die Unterhandlungen, und am 13., 15., 26. und 27. Juni schloß China Ber= träge mit Rugland, ber Union, Großbritannien und Frankreich: der driftliche Kultus sollte im ganzen Reiche gebuldet sein, Konsulate in China errichtet und diplomatische Agenten zugelassen, der Tarif soll nachgesehen, neue Häfen sollen dem Handel eröffnet werden, die Schiffahrt auf dem Jantsekiang soll frei und Fremden mit einem Passe ihrer Regierung das Reisen im Inneren Chinas erlaubt sein; für die in Kanton erlittenen Shaben würde Ersatz gezahlt werden. Der Raiser ratifizierte dies, und die Truppen der Westmächte verließen am 3. Juli Tien=tsin, hielten aber Ranton besetzt, dessen Bevölkerung ihren Haß nicht verhehlte. Die Haltung der Behörden blieb feindselig, die Aussührung der Berträge vom Juni wurde verschleppt und der Raiser ließ gegen die= selben die Forts am Peiho restaurieren. Dies führte zur Zerstörung des Fort Namtow durch nehmen mit Europa. Am 14. Rove bie englischen Truppen unter General v. Strau- erwirkte ber russische Gesandte, Ignet benzee am 11. August 1859, und die westmächt= | den Zusatvertrag von Beking, woben lichen Kommissare Bruce und Graf Bourboulon sitzungen am Amur ganz bebeuten birigierten bie Flotten nach bem Peiho; als sie wurden, die Handelsbeziehungen fic biesen versperrt fanden, versuchten die Geschwader und die Russen das Recht ber Schiffen unter Abmiral Hope am 25. Juni die Passage süblichen Rebenflussen bes Amm ch zu forcieren, erlitten aber eine Nieberlage. Am Besitz ging nun in ber Manbschurd 15. Ottober 1859 ratifizierte und publizierte Uffuri einerseits und anderseits bis # Dien-fong die Zollfonvention mit England. Schon und sie legten ben Safen von Blad ber moralische Einbruck ber Nieberlage vom Der englische Gesandte Bruce lief bie 25. Juni zwang die Westmächte zu einer neuen bel Europas eröffneten Safen bur verstärkten Expedition gegen bas halsstarrige Reich schwaber untersuchen, und Enbe Mig ber Mitte. General-Lieutenant Gir Hope Grant stallierten sich Bruce und Bourboul und General Coufin de Montauban (f. b.) be- als Gesandte in Beking. Dier batte ! fehligten das landheer, 13,000 Engländer und die Errichtung eines besonderen M 8000 Frangofen, und beträchtliche maritime Rrafte burchgefett, beffen Aufgabe bie ban standen neben ihnen unter Admiral Hope und genheiten mit Europa waren. Die Bizeadmiral Charner. Am 9. März 1860 er- fanden die freundschaftlichfte Anfachme

ließen beide Mächte ein Ultimatum a es wurde verworfen; Bruce stellte ar ein neues, und als ihm das Gleich besetzten die alliierten Truppen am Tschusan. Die am 21. Juni in he getommenen Minister Lord Elgin Gros waren bafür, baß sich bie Mi Peiho-Mündung begäben; hier landet am 1. August und besetzten die Stal am 21. August nahmen sie die Forts Tien-tsin siel, und als die chinesis händler, die den Feind ja nur aushall sich weigerten, den Frieden zu unterzeich am 8. September der Marsch auf getreten. Am 18. September erlitt b Reiterei bei Tschankioman und am 21. das Hauptheer bei Palikiaho blutige ? Am 7. Ottober nahmen die Franzosen de palasi Puan-ming-puan ein, erbeuteter Shahe und pliinderten vandalenhaf brannten sie ihn dann nieder. Schon tober war Peting gefallen; ein gläns europäischer Gesittung über orientalisc Die Chinesen hatten war erfocten. Friedensabschluß bis zum Winter aber Elgin und Gros handelten that Prinz Rong unterzeichnete am 24. u tober 1860 mit ihnen in Peting den Basis der Berträge von Tienstfin: ( als Entschädigung für bie Kriegs Handelsverluste England sechzig und dreißig Willionen Francs; die europäi wurden in Tienstsin unter denselben ? wie in den fünf Hafenstädten zugele land erhielt die Halbinsel Kulun; die e tember von den Chinesen Uberfallenen Erben, wurden mit 100,000 Pfd. schädigt; die Freiheit des Griftlichen Ri wieder verbrieft. Der entflohene Kais ben Frieden am 2. November, am das alliierte Heer Peting; dis zur des Friedens blied Tienstfin besett. Bourboulon wurden die Rachfolger Prinz Rong, ber für ben und Gros. gierte, begriff die Schwäche Chinas, p joon am 6. Dezember den Allnerta Rate aus und war für ein friedlich

Boll von Peting zeigte nicht bie geringste

lgung. ing Rong bemächtigte sich unter bem neuen a Riststang (Thoun-tsoi) der Regentschaft wahrte das gute Einvernehmen mit Europa; wirkte auch, daß Engländer und Franzosen de kaiserliche Armee traten und mit ihr die Men, die Taiping, bekämpften; es bildeten sich muzofisch=chinefisches und ein englisch=chinefi= Corps, die ausgezeichnete Dienste leisteten, 1864 fand die große Rebellion gegen die **Mon=Dynastie** ihr Ende. Der einsichtsvolle des hinefischen Volles betrachtete mit Inter= ne Erfindungen Europas, und um den aus= igen Handel zu heben, schloß die Regierung desverträge: mit Preußen am 2. September , mit Belgien und Spanien am 8. August, portugal am 13. August und mit Dänemark 10. Juli 1863; am 2. Juni 1864 ließ sie kandige preußische Gesandtschaft in Peting 1866 schicte die chinesische Regierung eine withdaft nach Paris und London, und zum the der chinesischen Auswanderer, Kuli, traf mit England und Frankreich Berabredungen. trat bann ber bekannte Burlingame seine t dinesische Gesandtschaftsreise an, um China heren Berkehr mit Europa zu bringen; sie t in Washington, London, Paris, Haag, holm, Kopenhagen, Berlin und St. Peter8= , **brachte überall** neue Handelsverträge zustande emendierte die bestehenden; Burlingame und Zong wollten China mit europäischer Kul= muchten. Der Haß ber Bevölkerung gegen kembe sieß aber darum nicht nach: wieder= den Mordanfälle auf Europäer vor; die berinen hetzten besonders gegen die Fran-, beren eifrige Missionare ihr Entsetzen wa= und am 21. Juni 1870 kam es zum Blut= don Tien-tsin, dem der französische Konsul, Setretär, die barmherzigen Schwestern, Je= und Lazaristen und andere zum Opfer! Die Häupter der fremdenfeindlichen Partei t, es werbe die Zeit kommen, um die Eu= m vertreiben. Der französische Gesandte, thite, hohe dinesische Würdenträger seien m Blutbade vom 21. Juni mitschuldig, den Krieg erklären, aber er hatte keine ge= de Kriegsmacht zur Hand. Prinz Kong

folieglich mit seiner Friedenspolitik durch ewilligte den Franzosen Entschädigung. 1874 wegen Formosa Krieg zwischen China apan brobte, legte England den Zwist bei. wurde eine Expedition, die ben Landweg Birma nach China erforschen wollte, im er überfallen und der englische Gesandtschafts= r Margary dabei ermordet; es kostete vicle bis China Genugthuung leiftete. Die e Regierung wußte durch einige Kahrzeuge dinefischen Gewässern bie Beeinträchtigung mtiden Handels durch die Seeräuber zu 2, aber 1876 drohten ernste Verwickelungen; weigerte Ersatz für zerstörtes beutsches Dentschland trat barauf in Berhand= mit den übrigen am oftafiatischen Handel ten Seemächten; ein vereinigtes Geschwader n Aussicht und China fügte sich rechtzeitig.

Der Raiser von China gab endlich die übers triebenen Herrschansprüche, die seine Borganger allen anderen Staaten gegenüber gemacht, auf und empfing am 29. Juni 1873 bie Gefandten Frankreichs, Englands, Auflands, der Union und Hollands zum erstenmale in förmlicher Aubienz. Am 13. Januar 1875 wurde Ruangsue Raiser: die Regentschaft für ihn war Europa freundlich, Prinz Kong ragte in ihr wieder hervor. britische Gesandte Wade erreichte am 13. Sep= tember 1876 den wichtigen Vertrag von Tschifu: Ausländern wird seitdem der Schutz der Regierung in Peting bei Reisen im Inneren Chinas zuteil; als weitere Vertragshäfen wurden Wens tschau und Pakhoi und bazu die Binnenstädte Wuhu und Itschang am Jantseklang geöffnet.

Rußland breitete sich immer mehr auf Kosten 1870 besetzten die Ruffen Urga, die Thinas aus. Hauptstadt der Chassa=Mongolen, 1871 einen Teil der Dsungarei mit der Hauptstadt Kuldscha und beabsichtigten durchaus nicht, ihn je zurück= zugeben, wie man lange in Peking hoffte. Ruß= land untergräbt nach Kräften Chinas Stellung in der Mandschurei und Mongolei, und ihm dienen hierbei als Agenten vornehmlich Man= dichu = Proselyten russisch = orthodoren Glaubens. Neue Übergriffe und Annexionsgelüste hatten in unseren Tagen es so weit gebracht, daß ein Krieg mit Rußland bevorstand, und bereits zogen russische Kriegsschiffe nach dem himmlischen Reiche, doch blieb es beim Frieden. Der Bertrag vom 16. Sep= tember 1879 wegen der Räumung Kuldschas binnen drei Jahren, wonach China fünf Millionen Rubel und die Rosten für vier Konsulate zahlen soll und Rußland einen Streifen Landes mit Heerstraße auf Kaschgar zu behält, ist in China höchst verhaßt. Den letzten Bertrag wegen Kuldscha unterzeichneten Rußland und China am 23. Februar 1881.

Chlum, f. Königgrat.

Choczim (ober Chotin), eine Stadt in Beff= arabien von jetzt mehr denn 20,000 Einwohnern, auf bem rechten Ufer des oberen Dnjestr (gegen= über bem podolischen Kaminiec), im 18. Jahr= hundert (seit 1718) und gegenwärtig eine sehr starke Kestung, war bei seiner Lage in den langen Kriegen zwischen Osmanen, Polen und Russen im 17. und 18. Jahrhundert ein strategischer Punkt von ganz ungemeiner Wichtigkeit. Bei Cb. lieferte ber tapfere und geschickte polnische Kron=Großseld= herr und Woiwode von Krakau, Johann Sobieski, am 11. November 1673 den Osmanen eine mör= berische Schlacht, in welcher die besiegten Feinde 28,000 Mann verloren. Es war wesentlich dieser gewaltige Sieg, bem Sobieski bann balb nachber (21. Mai 1674) die einstimmige Bahl zum König von Polen verbankte.

Choifeul. Etienne François, Bergog von Ch. = Amboise. Sehr vornehmem Abel8= hause entsproß der am 28. Juni 1719 geborene älteste Sohn bes Marquis von Stainville, Etienne François, welcher ben Titel "Graf von Stain= ville" führte. In einem Jesuitenkolleg wurden seine bedeutenden Gaben ausgebildet. frühe in die Armee, diente im österreichischen Erb= folgekriege unter Belle-Isle (s. b.), wurde bei Prag 1741 verwundet und erhielt 1743 als Oberst

ein Infanterieregiment, wurde 1748 Marécalsdes camp und 1749 General-Lieutenant. Boll Ehr= geiz, fucte er aber am Hofe eine bebeutenbere Rolle zu spielen, als ihm im Heere möglich war; seine gesellschaftlichen Borzüge, sein scharfer Wiß, sein seiner Verstand mußten ihm die Wege ebnen, und die Heirat mit der Tochter des reichen Pa= rifer Banquiers Crozat du Châtel, Luise Honorine, verschaffte ihm 1750 große Mittel; die glückliche The blieb kinderlos. War die Marquise de Pom= padour ihm wegen eines beleidigenden Witzes feind gewesen, so wurde sie seine Freundin, als er ihre Berbrängung burch seine Berwandte, die Gräfin Choiseul-Romante, hintertrieb; seitdem war er ihr Vertrauter und Favorit und sie gab seinem Ehrgeize immer neue Rahrung. 1753 kam er ! als Gesandter nach Rom, wo seine Feindseligkeiten mit den Jesuiten begannen, zumal er den Janse= nisten freundlich schien. Um das günstige Einvernehmen mit Ofterreich aufrecht zu erhalten und hier im Geiste der Pompadour zu wirken, kam der stolze und scharffinnige Mann 1757 als Gesandter nach Wien und brachte die Kabinette einander nahe. Da ihr Bernis (s. b.) zu fried= lich war, wurde auf Wunsch der Pompadour Ch. sein Nachfolger als Winister der auswärtigen An= gelegenheiten am 11. November 1758, und zum Herzoge von Choiseul und Pair erhoben. Schon am 30. Dezember 1758 schloß er bas enge Bersailler Schutz= und Trutbündnis Frankeichs und Osterreichs gegen Preußen, welches zwar von Anfang an bei der Nation unbeliebt war und Frankreich enorme Opfer kostete, aber der Pom= padour zu liebe von Ch. sorgsam gepflegt wurde; ibre unfähigen Generale hemmten freilich Ch. forts gesetzt in seiner rastlosen Thätigkeit. Seit 1759 traf er umfassende Anstalten, um die Flotte gewaltig zu machen, plante eine Landung in Eng= ! land, gewann durch glückliche Manöver Boden in Schweden und Holland, war aber zur See burchaus unglücklich und sah seine kühnen Träume : triguen nannte Katharina II. Ch. "te zerstieben; vergebens suchte er auch 1759 Zwie= Europas". Lange schon wurde gegen C spalt zwischen Pitt und Friedrich dem Großen zu besonders seine österreichische Politik l veranlassen: Friedrich kannte ihn als sehr gefähr= griffen, und die Jesuiten logen, er lichen Feind. In den Kolonieen erlitten die Fran= Dauphin, die Dauphine u. f. w. verzi zosen fortgesetzt Riederlagen durch die Briten. Besiegelung der verhaßten Allianz mit Ch. that barum Schritte zum Frieden und schlug galt 1770 die Bermählung des neuen am 26. März 1761 England und Preußen einen mit Marie Antoinette, der Ch. als tres Friedenskongreß in Augsburg vor, ber aber icon und Berater zur Seite trat. Aufs k deshalb nicht zustande kam, weil Frankreich und hielt er sich hingegen ber Gräfin Tube England sich wegen ber amerikanischen Kolonieen ferne, die vergebens alles versuchte, ik nicht einigen konnten. England ruftete weiter zu gewinnen; Spott und hohn feste a und Ch. schloß mit Grimalbi, bem spanischen Mi= in Anwendung. Aber trot aller l nister, in Paris am 15. August 1761 ben bour= konnte Ch. es nicht verhindern, daß bie bonischen Familienpakt (f. b.) ber Kronen von im April 1769 bei Hofe eingeführt w Frankreich, Spanien, Neapel und Parma gegen ihr Streben ging nun vor allem babin England, ber aber nicht viel nütte. An Stelle haßten Berzog zu fturzen. In bem betig von Belle-Isle leitete er seit 15. Oktober 1761 bes Königs mit ben Parlamenten 3ch das Kriegsministerium und gab sich bie größte den Parlamenten freundlich, ba er met Mübe, ben Krieg energisch zu führen. Am 3. No= Beschräntung bes Absolutismus im 30 vember 1762 tamen bie Friedenspräliminarien öffentlichen Bobls als für bie unumich Frankreichs und Englands in Fontainebleau, die walt bes Thrones eingenommen wa England und Preußen sehr wenig gunftig waren, Feinde verdächtigten ibn barum bei to zustande, und am 10. Februar 1763 erfolgte ber bigen Könige, und bie Dubarry entze befinitive Friedensschluß. Die Pompadour hatte Vertrauen. Ch. hoffte basselbe wiet mit ben Jesuiten verfeindet und wühlte bei winnen, wenn er in einem Geekriege to

Ludwig XV. gegen sie; threm and thr Ch. Einflusse gelang es, Ludwig und i ment 1762 jur Aufhebung des Ordens reich zu bewegen, die 1764 neuerdin wurde. 1764 beschloß Ch., Frankreich ber Kurie zu lösen, und wollte eine u gallitanische Kirche gründen; 1768 wurde und Benaissin besetzt. Doch gelang es l Riemens XIV., Ludwig umzustimmen Plane zu hintertreiben. Ch. war ein sei seiner Landsleute, wußte ihnen steis r Planen und glänzenden Borhaben zu Dabei hob er Handel und Industrie, Rolonieen Martinique, Guabeloupe Domingo in Flor, förberte die wiffe Thätigkeit, legte Artilleries und Ingen an, organisierte die Armee neu und ni schem Muster, vom Feinde lernend, u sich unsterbliche Berdienste als Schö neuen Flotte, mit der er Frankreich maritimer Machtstellung verhalf. richtete er langst sein Auge, knüpfte Dumouriez (f. b.) Berbindungen an 15. Plai 1768 trat Genna im Berfaill Corfica an Frankreich gegen Geld ab. Frankreich zur Herrschaft auf dem ! verhelsen, Agypten unter französische bringen und von hier aus Einfluß üben; Frankreichs Interessen fanden i wärmsten Bersechter, er wollte Frankei Rolle in der Welt verschaffen. Franzi ziere gingen nach Indien, um die ei Fürsten gegen England aufzubringen; C Polen vor Rugland zu retten, unte polnische Ronfoderation und schürte in zum Kriege gegen Aufland; Offiziere i aus Frankreich nach der Eurkei, um ihr einzuschulen. Aber den von Ch. gewünd zösisch=russischen Krieg gestattete Lub Wegen seiner unablässigen Leitung poli

and der Marine, sein Werk, ans Licht ind versprach, auf den bourbonischen Ka= aft hinblidenb, 1770 Grimalbi Frankreichs d im Seekriege Spaniens mit England. Interhandlungen mit Grimaldi wurden von inden Ch.8 bemerkt und dem Könige entstellt ilt, Ch. galt ihm als Berräter an Frant= Interessen. Durch ein königliches Hand= ourbe der Premier am 24. Dezember 1770 n und angewiesen, sich binnen 24 Stumben nil nach Chanteloup, seinem Landgute, zu Obgleich Ch. unbeliebt war, drängten t Adel und selbst Prinzen von Geblüt zu sher gemiedenen Manne, um ihre Oppo= gegen die Krone zu zeigen, und verherr= ihn als Märtyrer. Bon zahllosen Massen begleitet, ging er am 25. Dezember nach sloup an der Loire ab, wo er einen fürst= hof hielt. Ludwig XV. bereute bald seine jung und meinte, Polen ware nicht geteilt i, wenn Ch. am Ruber geblieben mare. der Thronbesteigung Ludwigs XVI. kehrte 74 an den Hof zurück, ohne aber ins Ra= einzutreten, wurde mit viel Auszeichnung elt und hatte besonders auf die Königin 1778 ließ er in Chanteloup seine "Médruden. Er verschuldete berart, daß scherzige Gemahlin ihre Rente von 400,000 nd feinem Tobe ben Gläubigern überließ h mit dürstigen Mitteln in ein Kloster be= | **Ch.** harb am 8. Mai 1785. — Bgl. Schlöger, Choiseul und seine Zeit, a temps, Paris 1874; Capefigue, XV et la société du 18° siècle, 4 Bbc., 1854.

net, Treffen bei.

abeer von Ch. flohen. tun in Ch. zu wüten.

tomann und Relbberr mabrend ber Bälfte bes 19. Jahrhunderts (ursprünglich) dafischer Stlave, bann Liebling, Frei= er und Schüler des Admirals Kutschut ), erscheint - für die späteren Begiebungen 1 Stambul und Agypten nachmals ver= Ivoll - zuerst bedeutsam als türkischer Statt= in Agupten, welches land bie Frangosen igust 1801 hatten aufgeben müjjen. Ch. 804 Pascha in Kabira; aber einer seiner e, ber später so berühmte Mehemet = Uli, s von Ch. entlassenen Truppen sich eine bige Macht bilbete und an ber Spite von fen beren Soldrückfrande gegen Ch. geltenb ig auch wirklich 1806 von der Pforte als ungestümsten und radikalsten Förderer der neuen

ägyptischer Statthalter anerkannt. Seit dieser Zeit nährte Ch. für immer ben glühenbsten Saß gegen Mehemet = Ali. Er selbst gewann später wieder bessere Gunst in Stambul, namentlich bei Sultan Mahmud II., und hat sich in dem Sees triege gegen die ausständischen Griechen viels fach zu bethätigen gehabt. Ch. war 1822 Pascha von Trapezunt, und wurde gegen Ende dieses Jahres, als alle Angriffe der Pforte zu Wasser und zu Lande auf Griechenland gescheitert waren, nach Stambul berufen und als Großadmiral ober Rapudan=Pascha an die Spite der osmanis schen Flotte gestellt. In bieser Stellung hat Ch., der nun erst vorsichtig tastend auftrat, ansangs nichts Erhebliches ausgerichtet. Die Sache ans berte sich aber mit bem Jahre 1824, wo Sultan Mahmud II. sich entschloß, die Hilfe des ihm kaum weniger als dem Ch. verhaßten ägnptischen Basallen Mehemet=Ali und seine8 Sohne8 Ibrahim= Pascha gegen die Griechen in ausgedehntester Weise in Anspruch zu nehmen; nur daß es nicht leicht war, den Ch. zur Unterordnung unter die ägsptische Leitung zu bestimmen. Underseits hofften wieder Ch. und Mahmud II., daß sich die ägyptischen Streits kräfte in dem schweren Kriege gegen die Griechen in einer für die Interessen der Pforte nützlichen Weise abnuten sollte. Da nun aber auch Mehemet-Ali schlau genug war, das zu erkennen, so kam diese überfeine Politif schließlich nur den Griechen qu= Zunächst aber litten die Griechen schwer gute. unter der neuen Roalition. Es ist dem Ch. namentlich gelungen, die durch ihre Lage und 1848; Grasset, Madame de Choiseul bie Energie ihrer Einwohner den Osmanen be= sonders gefährliche Insel Pfara am 3. Juli 1824 zu erobern und vollständig zugrunde zu richten. Dagegen war nicht lange nachher ein An= Im Gegensatze zu griff auf Samos von keinerlei Erfolgen begleitet. imp waren die anderen Generale der Bendée | Als Ch. sich dann bei Budrun (Halikarnassos) mit re Schlacht bei Ch. Die Bendeer wurden Ibrahim = Pascha vereinigt batte (1. September wit Entfaltung großen Helbenmutes am 1824), gab es noch einige Scharmützel mit ben tober 1793 besiegt und verloren zwölf Ra= Griechen unter Migoulis; dann übergab Ch. bie Bonchamp wurde töblich verwundet, er= | Masse seiner Flotte an Ibrahim und kehrte Ende aber, bevor er am 17. Oktober frarb, baß September mit 15 Schiffen nach den Darbanellen efangene Republikaner nicht getötet, sondern zurück, wo für das folgende Jahr neue gewaltige eampreau zurückgeschickt wurden, wohin auch Rustungen angestellt wurden. Allein, während Carrier (f. b.) be= Ibrahim und Reschid 1825—1826 ben Griechen überaus gefährlich geworden find, ließ sich Ch. Brew - Mehemet - Vajcha, türkischer am 1. Juni 1825 burch ben griechischen Admiral Sachthuris bei Andros sehr empfindlich schlagen und spielte seitdem nur die wenig ansehnliche Rolle als Transportfabrer zwischen Stambul, bem türkischen Lager vor Missolunghi und Alexan= bria. Im Jahre 1826 hat Ch., ber in Punkten, wo bas Staatsinteresse (und auch ba, wo sein persönliches) in Betracht tam, Schonung, Dillbe, Versöhnlichkeit ober gar Verzeihung niemals kannte, auf offenem Meere parallel mit ber burch ben Sultan damals in Stambul vollzogenen Ausrottung ber Janitscharen alle auf seiner Flotte befindlichen Soldaten dieses Corps in das Meer stürzen lassen. Als er bann (9. Februar 1827) als Klottenführer burch den den Agpptern sympa= verbrängte als Polizeichef den Vascha mit thischeren Tahir-Abbas-Vascha ersetzt wurde, trat veter Band aus bem Lanbe, setzte sich 1805 er baber in Stambul unter höchster Gunft Mahn beffen Stelle, und wurde nach Ch.8 Ab= mud8 II. dem Padischat als einer der eifrigsten,

Actorm jur Seite, namentlid auf bem Gebiat bes Ariegemejens. Bieljähriger Gerastier, Ariegsund Polizeineinester Mahmubs II., hat der fchlane, felbitückige, intrigante und geizige Manu, ber moemals leten und forerben fernte, men lange Beit in Stambul Die Molle bed bomimerenben Staatomanne gefpielt; in bem agnottiden Rriege freilich oft jum Schaben ber heerführung, Die er Sber Gebühr beeinflufte. Diefes gelang namentlich, weil er es ausgezeichnet verftand, auf alle Eigentfinfichtetten, Charaftergage, Laumen, Lieblings-wanide, und felbit auf bie Lafter bes Gutant einmachen, fich überhaupt unenthehrlich zu machen, wahrend er fic bod and burd Gewinnung ber pemisifden Wilitärinftrufteure für bie türfifde Armer werflide Berbienfte erwarb. Dabet fucte er burd alle tiliftiden Mittel jener Beit — Belobnungen und Beförberungen, wie Abschungen und Berbannungen, — fich eine farte Klientel unter ben Geomiten zu schaffen und seine Gegner zu erschitttern. Dagu bielt ber "labine" Palcha (Lopal), mie thn bas Boll nannte, in der haupthabt eine ungeheuer energriche Bolyei tw Gange. Teophem erlag er unter Patwirfteng engliider und ägyptiider Diplomatie im Rovember 1836 einer Palastintrigue, die fern eigener Adoptrojohn Chalil-Paicha, bek Gultuns Cowiegerfohn, wiber tha in Scene fehte, um fich feibft en Chie Stelle ju fowengen; er wurde aber icon ju Enbe Dileg 1838 erhabilinert und mun an die Spipe des Nabineris geftellt. Geine Wieberberufting fteigerte aber bie! langk glimmenbe Gegnericaft ju Rebemet-Mit emblich jut folder Cobe, bag im Jahre 1839 ber nene aguptifde Rrieg ausbrad, beffen Schlage machter mir burd bie europäifde Cinmifdung für die Pforte unschäblich gemacht wurden. Da! Mahmub IL barüber (30. Juni 1839) fterb, fo wurde Ch. aufangs unter dem neuen jungen Babridah Abdul-Diebidib als Grofwelle mehr als je bie in Stambul dominierende Perfonlichteit. Aber fcon im Spatjahr wurbe Eb. burch nene, bon Alexanders ber gefchick geforberte Palaftintriguen für immer geftürst und burch ben Gultan nach Mobosto verbannt. Bon hier wurde er allerbings im Rovember 1841 wieber gurlicherufen, aber feine politische Rolle war ausgespielt. — Bgl. b. Proteid. Dien, Rebemet. Mit, Bigefonig pon Agupten, G. Derh berg, Gefdichte Griechenlante, Bb IV; Rofen, Gefdichte ber Turfei 1826—1866, &b. I n. II.

Chatufin, biftortid-bentrolitbiger Martifieden tumpet bes gleichermaßen befonnten Gtabidene Cadlan in Bobmen. Dier wurde am Dounerflag. ben 17. Mat 1742 bie ofterreichtiche Armee umer Pring Lack von Lothringen von Friedrich II ge-Das preuhiiche heer jabite 28 000 foliages. Mann mit 88, bas ofterreichifde BU,DUO Mann bei Liffre am 6. Junt geichlagm, D unt 40 Ranonen. Det Gieg wurde trop ber ungunftigen Suffung ber Preuben, bie ben größten Leil ber Infanterie baju verurteilte, ibatenlos ber Chladt juguichen, burd bie unter perfon- unterftibt bon maderen Geffenn; licher Subrung Friedricht ju bieber fram ge- Daine erhob fich ber Graf von Die famter Sabigfeit und Ausbauer erzogene 3u. ben Chonanstabrern machen fich met fanterie bes linten Glagels gewonnen. Auch bie Tailleler, Connermu u. a. chan gefiel preuhifde Kavallerie grigte eine glangende Bravour men. Am 96. Juli 1794 erfiel und vorgigliche fortidratte in ber fest 1741 bo. 43 bobe Offgiere ber "fiethet

ponuence Berbeferung Greet Ramphi fie auch bie Entideibung bas Lages terte Aberiaffen mußte. - Die Pourf 4000 Mann on Leten und Berwart tenb ber Brind 6000 Manus topb 1 einbafte. — Den Gieg burfte Friedel fich felbft tenb felwen ttemetmachin geided guidretten (Leopold von Defe enchten perenhilden Glägel kommunit burd ungeldichte Auftrellung feine T gang unfahig jum Golagen gemi and die fic bald beran foliebenben gum Berbieuft anrohnen: Maria Then meiteren Gelingen bas Rampfes b 14066 mit then am 11. 3um 1742 ! von Bretlan, in welden fe Coich Graffdaft Glab an Friedrich aberat.

Chouse's. Die um Rredibiele b Duen-bet-Lotte bei Laval (Departemen wohnenden Landleute Cotterean (f wegen bes marriden Charatters thest beffen Spottnamen Chonan, verfebert huant (Radicule). Lubuig XVI. b thaten verpflichtet, war Jean Cotten gerfterter Anbanger feiner Code, u Pottonalverionuniung **Extic**hungen Maine vornehmen mollie, infurgierte a gieft 1792 bagegeit trub trat an bie Bauern. Mit ben Rationalgarben b Ch., wie fich auch fein Anbang mann Straut; überall brach ber Rampf auf Walte von Miston aus führte Cottern riffatries ber "Chonanerie". Die pan madte gemeinidaftliche Cache unt ba, die einzelnen Gebiete beloudere fichore obne Ernheit banbelten; fleine Danfen Laufenben von republikantiden Golbe fcaffen. Da trat Graf Joicph von Pe an bie Spihe aller Banben ber Bu gab ihnen feit Inli 1798 eine Organit war er ihr Oratel, geworm enorme fehte fich mit bem englischen Kubins bindung und erhielt bon ba Gubitbiolg 28. Robember entrann er ben Mepull Balbe von Pertre. Cotterenn brum Maine vor, mehrere Generale wurde ! Baufen entfanbt, feine Soweften April 1794 exchauptet, mub er fell 29. Juli. Beht erhob fich im Morbibes (1 b), und Purfane begab fich tros ! berftanbes gleichfalls baben, bie 14 Benber - Streiter um fla foarent; mit ibm Forefter (f. b.) jur Geite wie ? Purifage tur Ramen ber bourbenten Bergebens fuchte er Mennes mit 7-400 erobern, flegte bel Plefan (Beignet) ? Schreden unter ben Ch. verdreitet. 30 be Scepeant infurgierte bie Gegenb 100 bid ju ben größeren Galbarn ben

te der könig= ve ging nach eren arbeitete; rtrat ihn als der Westbro= die Republik, en Tausenden! d auf beiden t agiert. Der Bretagne, um ve in London! schaft für die sein General= Bretagne dem Kebruar 1795 Viele In= ten keine Ab= lassen, setzten rmals manche bütterlich und ein Friedens= i Offizieren ber erklärten sich ig, im Kriege murde er von

Proklamation | Halbinsel Duiberon, und das Fort Penthiebre er= gab sich, worauf Puisave seinen Schutz thöricht genug den übergetretenen Republikanern über= trug. Sobald Hoche bie Fehler Puisapes und das verberbliche Zaubern in seinen Operationen bemerkte, gewann er neue Zuversicht. Er schickte General Mermet gegen die Division Tinteniacs, ber bei Landevan unterlag', während die ropa= listische Agentur in Paris Puisape bie größten Hindernisse in den Weg legte, Ludwig XVIII. hingegen baran bachte, mit seiner Gemahlin sich von Benedig nach der Bretagne zu begeben. größte Uneinigkeit herrschte unter ben Führern der Expedition von Quiberon und erleichterte Hoche seine Aufgabe. Er begann die Blodade von Quiberon, schlug die Emigranten und Ch. am 7. Juli und jog Berstärkungen heran, während b'hervilly es verfäumte, beren Ankunft abzuwarten. 2600 Solbaten, 1400 Ch. griffen am 16. Juli unter d'Hervilly den Feind an, kämpften wie Lö= wen, wurden aber völlig geschlagen und das fandte Emi= Fort Penthiebre, wohin die Refte sich zurudzogen, be im Schlosse | ging burch Verrat ber republikanischen Garnison am 19. Juli an Hoche über. Berzweifelnd verließ Puisave das Heer, die Ch. wollten nichts mehr von ihm wissen. Graf Sombreuil blieb als sein Nachfolger zurück, hielt das Fort=Neuf mit un= Beneralissimus vergleichlicher Bravour, mußte aber am 21. Juli ers, des Ber= tapitulieren. Die Republik brach ihr gegebenes Wort schmählich: Tallien ließ die meisten Ge= fangenen binnen einem Monat in Auray und wurde nicht Bannes erschießen; Hoche hatte es nicht ungern en, ber prab= gesehen, wenn sie zu ben englischen Schiffen ent= Einwilligung tommen waren. Quiberon war ber ärgste Schlag n Zusammen= sür die Ch. Aber rechts von der Loire und in fielen meuch= Nieder=Maine zählten sie manchen Erfolg auf. in, Coqueran nach bem Tobe Coquereaus hielt besonders Sce= ormatin aber peaux ihre Sache oben, wütete unter den Re= ppen ergriffen publikanern und bedrängte Angers und Nantes; am abgeführt. Caboudal führte die Division Tinteniacs in das vor, wurden Morbihan, geriet aber mit dem nach der Bretagne aber ber In= jurudgekehrten Puisave in bitteren Zwist, ba er Caboubal ihm alle Schuld an Quiberon beimaß. Jett be-Feinde enorm gann Bourmont (f. d.) seine Carriere im uner= Raine standen müdlichen Kampfe gegen die Republikaner; er und ieges, und in d'Andigné waren treffliche Belfer ber Truppen am Frotté (s. b.) rechten Loire-User; Frotté organisierte ben Wider= in England | stand in der Normandie, immer mit den "Blauen" ter seiner Lei= (Republikanern) im Gesechte; Gupon be Rochecotte 100 Franzosen focht wacker in Maine. Bergebens ermahnte treit mit bem | Soche zu friedlichem Nachgeben; als er Friedens= , und an der bedingungen stellte, verwarf sie Puisape, obwohl illes icheitern. Englands Hilfe ausblieb. Scepeaux und Chammodore Sir tillon bingegen fredten jett vor Hoche bie Baffen, : den franzö= ihnen folgten Cadoudal und andere Chouans= ım 23. Juni führer, Boisgup, Chalus, Frotté und Rochecotte. er Küste von Bis zum Juli 1796 waren die Westprovinzen i ausschifften, von Soche unterworfen. Gine Reihe von Ber= die sich der letzungen des Bölkerrechts erfolgte nachträglich VIII. wurde seitens ber Republikaner und Chouans. Puisape Scharen ber zerfiel mit ben Bourbons, und ber König ernannte ordrangen, an statt seiner Rochecotte am 24. November 1796 stete sich, um jum Kommandanten ber Provinzen Maine und . aus Bannes, Perche. Balb bachten die Ch. an eine neue Schilbs Das Glüd erhebung, aber bas Direktorium machte stets ihre

m 3. Juli die Intriguen zuschanden. Caboudal reorganisierte

bie Ch. militärisch, verursachte ber Republik neue Berlegenheiten und Berluste. Rachdem Rochecotte kriegsrechtlich 1798 erschossen worden war, rüftete Caboudal um so energischer zum Kriege, da er die Republik im Riebergange glaubte. Die Hoffs nung der Chouans war eine Landung Artois' in der Bretagne; seit dem 15. Oktober 1799 waren sie wieder unter den Wassen vereinigt. Es gelang ihnen die Einnahme von Rantes, Saint-Brieuc, Pontchâteau, La Roche=Bernard, Guérande, Redon, Locuiné, Sarzeau. Caboubal brang erfolgreich vor; während die Stadt Duimper erobert wurde, erschien Frotté in der Normandie und Bourmont Zum Nachfolger Rochecottes fiegte in Maine. ernannt, nahm Bourmont Mans. Die republis kanischen Soldaten liesen massenweise zu den Rohalisten über. Da kam der 18. Brumaire (s. d.) und Bonaparte ließ General Hébouville Ende November 1799 einen Waffenstillstand mit den Ch. anbieten, um den Frieden einzuleiten. doudal erhielt von England Subsidien, war darum gegen den Friedensschluß, schlug den General Harty und wollte Châtillon und Autichamp nicht nachahmen, die mit dem Ersten Konsul Wassenruhe Da er sah, daß die Chouanerie sich ichloisen. nicht fügen wolle, beschloß Bonaparte, fie aufs Nachdem die Bendeer äußerste zu befämpsen. mit ihm in Montfaucon Frieden gemacht hatten, schickte er Brune (f. d.) gegen Cadoudal in das Der Chouan siegte bei Grandchamp am 23. Januar 1800 über Harty und hatte mehrere Gesechte mit Brune; dann aber gab er den Kampf auf und schloß mit Brune zu Wiufillac am 2. Februar 1800 einen ehrenvollen Bourmont folgte schon am 4. Februar feinem Beispiele und nur Frotte blieb in den Waffen, erlitt aber schließlich lauter Riederlagen, wurde am 14. Februar in Alengon ergriffen und am 16. Februar erschossen. Bergebens bemühte sich Bonaparte, die Häupter der Chouanerie für sich zu gewinnen; sie blieben seine Feinde und arbeiteten auf seinen Sturz und Tod hin, vor allen Cabondal, der mit elf Ch. am 26. Juni 1804 hingerichtet wurde. Die zum Dienste bes fähigten Ch. reihte Bonaparte 1800 gewaltsam in die Heere ein, die gefährlichsten bestimmte er für San Domingo. Als Kaifer heilte er nach! Rräften bie Wunden ber beimgefuchten Provinzen, beren Handel und Wandel sich rasch hob, aber viele Feinde waren nicht zu verföhnen; gar manche Königsgewalt gerichtet. Sein Fehler Intrignen wurden gesponnen, 1813 bekämpften er gleichzeitig die Biebereroberung die Brüder Morin in Rieder=Maine, echte Ch., die Kaiserlichen, und 1815 erhob sich gleich der Bendée auch die Chonanerie von neuem gegen Na= poleon, bessen Reich so balb bei Waterloo endete. Die Anführer ber Chonans empfingen von ben größeren Gaben, von mehr Selbsta Bourbons Patente als Generale, Marechaux=be= und edlerem Charafter wohl vergebbs camp u. s. w. 1830—1832 ergriffen große Massen haben würde. Christian fant einen die Partei der entthronten bourbonischen Königs= Untergang in den Bersuchen. 1515 ! familie, traten zur Herzogin von Berry (f. b.) er fich mit ber kaum vierzebnjährigen und unterlagen mit ibr.

Vendee militaire, 4 Banbe, Paris 1840—1842. Politik eine Stütze zu bieten, die and Chriftian II., Ronig von Danemart, überaus reiche Mitgift von 250,000 4 von 1513—1523, geboren am 2. Juli 1481 auf (sie ift nie vollständig ausberaft wo Schloß Nyborg (Fünen), ber einzige ben Bater Mittel zu gewähren zum Exiege mit

überlebende Sohn Rönig Johanns. Teil seiner Jugend verledte er im Ropenhagener Burgers Hand Mehender Buchbinder (seit 1503 Bürgermeister t hagen, Bater des späteren Bürgerm brofins Buchbinder, des Führers im An 1584 — 1585); einen Hauptanteil an ziehung hatte der Kanonikus Georg L ter der vom Schwager Chr.s, den Isadim von Brandenburg, gefandk Ronrad. Früh zeigten sich in Christi ragende Geistesgaben neben starken, zügelten Leidenschaften. In Dänemark f dann 1489 in Norwegen und 1499 hanns erfolgreichem Zuge gegen Schu in diesem Lande als Rachsolger anersa er 1502 vom Bater als Statthalter wegen geschickt. Mit Energie und Ges er die Ruhe in dem mannigsach beweg zu erhalten resp. wiederherzustellen. machte er zuerst die Besamtschaft jährigen Geliebten, des "Tändchens" das Mädchen, dem kein anderer Feb geworfen werden kann als eben diese gung zum Königssohn, die dieser i dauernd erwiderte, lebte dort mit ibr der Händlerin Sigbrit Willums, W Amsterdamer Kaufmannes, einer Frau nur achtbarer, sondern höchst wahrsch gesehener Familie, die nach dem L Mannes nach Bergen verzogen war, 1 Ferne freier ihren Unterhalt fuchen j Sigbrit war eine Fran von ungewöhnlic nissen und Geistesgaben, deren Urp Natur ebenso schwer Kar zu durchscha die Art ihres bald sehr bedeutenden auf den Prinzen und später den Köni hann war am 20. Februar 1513 gester Schwierigkeiten folgte ihm sein Sohn mark und Rorwegen; nur die Sowar ten bie Anerkemung. Einer neven Be der Königsmacht durch die übliche Wel vermochte auch Christian nicht zu entze gleich er die neuen Errungenschaften d zugten Stände auf ein Minimum berd verstand, besonders durch Gewährung p Vorteile. Sein Sinn war offenbar m nichten der Borrechte von Adel und T Herstellung einer möglichft wenig 14 bie Bereinigung Holsteins mit ber das Niederwerfen der hanfischen Mo möglich die Unterwerfung Lübeds, ins W Es waren Ziele, die selbst ein Ram! ber Schwester Karls V. Die Berbindung Bgl. Crétineau-Joly, Histoire de la mächtigsten Fürstensamilie Europas fo

18 Berhältnis zu Düvele fortgebauert, hat Letsteren zu it ihren Einfluß behalten. t haben dann, wie der Berdacht geht, die en Düvele vergiftet (1517). Der Schloß= mann von Kopenhagen, Torben Dre, siel jühnopser nach einem sehr sormlosen Ge erfahren, das ein offener Bruch der Hand= ar und den Adel noch mehr erbittern mußte. mer Berdacht gerechtfertigt, so erreichte bie ihren Zwed auch nicht. Sigbrits Einfluß eber noch. Immer schärfer wurde der sas wischen dem Könige und den Großen; wohl vorgekommen, wie ein Zeitgenosse t, daß diese kundenlang in Schnee und vor der Thür haben warten müssen, um ne Audienz bei der Bürgersfrau zu erlangen. Sigbrits Einfluß sich in einer verderblichen ng bewegte, kann kaum behauptet werden. :achte Ordnung ins Finanzwesen, war be= den Bauernstand und die Kausstädte zu dadurch den Einfluß der Hanse zu brechen. sgnisvoll aber wurde für den König, daß d das Berhältnis zu Sigbrit immer mehr iese hassenden und ihr verhaßten Abel ver= wurde, immer mehr sich seiner Reigung würgerlichen Stande hingab und in seine elbare Nähe und in die einflußreichsten t Manner brachte, bie, aus nieberen Ber= jen hervorgegangen, im Anschluß an Sig= nporgesommen waren. Gehörte unter diese in Hans Mittelsen, der Autor der dänischen bersetzung, so waren die meisten doch Wän= den Schlage des rohen und charafterlosen len Dietrich Slaghed und des unredlichen winnsüchtigen Hans Mule, des späteren 18 von Oslo. Rur allzu willige Werk= fand der leidenschaftliche und rücksichtslos in Ziel losgehende König an diesen Leu-- 1517 wurde dann der erste Versuch gegen den gemacht; er mißglückte; bei Bedla, in telbarer Rähe von Stockholm, wurde das tete Heer der Danen von Steen Sture ge= Explishes von Upsala, Gustav Trolle: er in Stockolm vom versammelten Reichsrat erzbischöflichen Amtes entsetzt, seine feste Staete im Malar nach hartnädiger Gegen= genommen und bem Erdboden gleich ge=

Auch eine zweite Expedition unter des 8 persönlicher Leitung im Jahre 1518 fiel gtiicklicher aus; die begonnene Belagerung Stockolm mußte balb aufgegeben werben. Ehr., noch an der Rüste weilend, Unter= maen einleitete und bann bie gestellten n treulos als Gefangene entführte, erbit= bie Soweben nur noch mehr gegen den iftigen König. — Dieser gab nach zwei lichen Bersuchen Hoffnung und Bemühungen ticht auf. Schatzung über Schatzung wurde drieben an Geld und Lebensmitteln; Abel beiftlichkeit seufzten unter ber Last bes Auf= mit Roffen und Anechten zu ben großen nach Schweben und zu dem ununter=

iderspenstigen Schweden. Trots der Heirat; die Bürger der Kaufstädte begannen zu klagen über den unerhörten Druck. Bon Jahr zu Jahr wurden sie unzufriedener, da sie sehen mußten, wie die fremden Söldner (Deutsche, Franzosen, Schotten) bei der Kostspieligkeit der damaligen Rriegsweise rasch die Tausende, die sie mühsam aufbrachten, verzehrten. Allerdings war Chr.s nächster Bersuch von Erfolg begleitet. 1520, im strengsten Winter, brang er mit einem auserlesenen Heere auf dem Landwege in Schwe= den ein. Eine der ersten Rugeln, die abgeseuert wurden, traf den jungen Reichsvorsieher töblich; vergeblich suchte seine Wittve, Christine Goldenstjerne, Stockholm zu halten. Es siel im Sep= tember; fast das ganze Land unterwarf sich dem banischen Könige. Auf den November wurde ein Reichstag nach Stockholm angesagt. Zahlreich erschienen die schwedischen Großen; unter glanzenden Festlichkeiten wurde Chr.8 Krönung voll= zogen, am 7. November dann die meisten Abeligen und Geistlichen aufs Schloß geladen. Hier trat, ganz unerwartet, ber Erzbischof Gustav Trolle als Antläger gegen sie auf, der König als Rächer des durch die frühere Absehung des Erzbischofes verletzten geiftlichen Rechtes. Die Angeklagten wurden von einem vom Könige niedergesetzten Gericht, in dem der Ankläger selbst Platz fand, zum Tobe verurteilt. Die Anklage war ein bloßer Borwand, denn weder wurden alle zur Rechen= schaft gezogen, die drei Jahre zuvor an dem Be= schlusse des Reichsrates teilgenommen hatten, noch beschränkte sich die Zahl der Opfer gerade auf Es handelte sich darum, alles zu ver= nichten, was in Schweden durch Rang und Bebeutung hervorragte; im Stocholmer Blutbabe fand die Blüte des schwedischen Landes ihren Auch manche, die sich dem Könige Untergang. gleich nach bem ersten Erfolg ber Dänen ans geschlossen hatten, wurden nicht verschont, dar= unter die beiden Bischöfe von Strengnas und Stara. Gesangene schwedische Frauen, darunter die edle Christine Goldenstjerne, wurden nach Dänemart geführt. Bald nach biefer Greuelthat m. Der Mißerfolg raubte Chr. seinen vor= verließ der König Stocholm; Galgen und Scha= ten Bundesgenossen in Schweben, den mäch= | fotte bezeichneten seinen Weg durch die Land= schaften des unterworfenen Reiches. Mehr als irgenbein anderer hatte sich "ber unmilbe Mann und blutdürstige Mensch Meister Dietrich" (Slag= heck) in diesen Tagen hervorgethan.

Und kaum war nun dieser große Erfolg errungen, so nahm Chr. sofort die alten walbema= rianischen Plane wieder auf: die Elbe und das Land nördlich berselben zu beherrschen. unerwartet, reiste er im Juni 1521 plötzlich in die Nieberlande. Dort ließ er sich von seinem Schwager, bem jungen Kaiser, bie Zusage geben, daß der Herzog von Holstein nicht mehr beim Bischofe von Lübed, sonbern beim banischen Ronige zu Leben geben, daß Chr. wieder alle Rechte genießen solle, welche seine Borfahren jemals in Lübed ober sonft im Deutschen Reiche besessen hatten: eine Wieberholung der Abtretungen Kaiser Kriedrichs II. an Walbemar den Sieger, König Albrechts I. an Erich Menved. Herzog Friedrich von Holstein, Chr.s Ontel, ohnehin unzufrieden ven Grenzfriege; aber auch die Bauern und mit ber Erbteilung zwischen ihm und seinem

Bruber, König Johann, und Lübeck, das Haupt ber Hanse, mußten jeht bes Danenkönigs erbitterte Feinde werden, letzteres um so mehr, als Thr. ihm zugleich durch Errichtung einer großen dänisch=schwedischen Handelsgesellschaft, durch Er= hebung Kopenhagens zum Stapelplatz für den Offeehandel und andere Magregeln seine Stel-Imng an ber Spitze bes baltischen Berkehrs zu entziehen suchte. Für Herzog Friedrich und Lüs bed war der Sturz Chr.s jetzt eine Lebensfrage. Derselbe wurde ermöglicht durch die wachsende Unaufriedenheit im Lande. Nach und nach hatte sich der König nicht nur alle Stände, sondern anch die meisten seiner bisherigen Anhänger ent= Jens Andersen Beldenak, Bischof von Obense, ließ er lange in harter Gefangenschaft schmachten. Den edlen Erzbischof von Drontheim, Erich Wallenborf, opferte er ben Ränken bes nies brig gesinnten Hans Mule; seinem Diener, Jur= gen Stotborg, gab er bas Erzbistum Lund, um ihn, als er fich nicht willfährig genug zeigte, als= bald wieder daraus zu entsernen; den Rachsolger, es war Weister Dietrich Slaghed, der vorher an bie Stelle des hingerichteten Bischofs von Streng= näs getreten war, ließ er nach wenigen Wochen in Ropenhagen auf den Scheiterhaufen führen. Durch Liebäugeln mit der Reformation verdarb er es vollends mit der Geistlichkeit, mit dem Papst durch allerdings sehr berechtigtes, energisches Anftreten gegen den Ablaßlegaten Arcimbold. So fehlte ihm fast jede Stütze im Reiche, als in Schweden seit 1521 unter der Führung des jungen Gustav Wasa (s. b.) ber Ausstand in ver= schiedenen Provinzen aufflammte, als derselbe Unterftützung bei den Lübedern fand, diese sich mit Friedrich von Holstein vereinigten und der Berzog in eine geheime Berbindung mit den zum Aufruhr bereiten jütischen Abeligen trat. die Erhebung sich nach Fünen und weiter nach Seeland und Schonen verbreitete, fand Chr. weber den Mut noch die Mittel zum Widerstande. Im April 1523 schiffte er sich mit seiner Familie, seinen Kostbarkeiten und einem namhaften Teile bes Archivs, begleitet von einem Teil seiner An= Rönig Christian III., noch um mehr hänger, zu Kopenhagen auf einer stattlichen Flotte, Wochen überlebend. nach ben Nieberlanden ein, beim Schwager Rat und Hilse zu suchen. Ropenhagen und Malmö waren die einzigen Orte, die ihm noch anhingen, in feinem Namen bem neugewählten Könige, bem bochfliegenben Plane, fein Gegenfat gu bisherigen Herzog Friedrich von Holstein, noch und Geistlichkeit, sein wenigstens zeitwe eine Zeit lang widerstanden. Chr. fand beim Berhältnis zum Bürger- und Bauernste Raiser die erwartete Hilse nicht. Ein Heer, bas lich fein überaus trauriges Geschied ma er mit Hilfe mehrerer beutscher Fürsten zusammen= in mehr als einer Hinsicht interessent w gebracht hatte, lief, schon an der Elbe stehend und mit einem Einfalle in Holstein brobend, im Herbst 1523 wieder auseinander, weil der Sold äußere und innere Bebung des Stadt fehlte; bittere Feindschaft ber um ihr Gelb ge= teter Bestrebungen aufzufassen. And p täuschten Fürsten und Herren war das einzige ift die Kontroverse über ihn nicht in 🐗 Facit für ben lanbflüchtigen König. Jahrelang ten geschlossen. hielt er sich dann in den Niederlanden, wo das brabantische Städtchen Lier längere Zeit sein cundus Daniae rex, Francok. 1668 Wohnsitz war, und im nordwestlichen Deutsch= Behrmann, Kong Christiern ben Mx land auf, mit Plänen und Unterhandlungen be- ftorie, Bb. I—II; berfelbe, Christen schäftigt, bie auf Ruderoberung seines Reiches bens Fængsels= og Befrielsesbifterie; zielten, babei in stets steigender Geldnot. Durch De tre nordiste Rigers Historie, De. entschiedene Stellungnahme für den Katholicismus, berfelbe, Breve og Altfriter til Oply

dem er sich in den letzten Jahren mehr abgewandt hatte, gelang es ihm en Unterflühung vom Kaiser zu erlange dieser hoffte, daß Chr.8 Wiederherste Eindringen der neuen Lehre in Dan Ende machen werbe. Bon Medemblik ( sich Chr. 1531 nach Norwegen ein, einigen Anhang, wurde aber bald, beso Hilse der rasch herbeieilenden Lübeder, a seste Plage beschränkt. Bon den Best des dänisch = lübischen Geschwaders lie dann bereden, mit nach Kopenhagen zu und wurde hier trenlos sestgehalten (I Als im nächsten Jahre König Friedrich schrieben die Gegner der Rachfolge seine Christian III. den Ramen des gesangene auf ihre Fahne, ohne boch ernftlich Wiederherstellung besselben zu benten. ihnen nur daran, ihrem Auftreten eine grund unterzuschieben und vor allem den Druck des letzten Jahrzehnts wieder Popularität des vertriebenen Königs Iwede zu benutzen; in der That stell größere Teil der Bürger und Bauern ihre Seite. Ehr. aber blieb während d Krieges (Grafenfehde) und noch 14 Jal (bis 1549) auf Schloß Sonderburg in e wenn auch nicht so strenge gehalten, übertreibend gefagt worden ift. 1546 e nachdem zwei Jahre vorher ber Spei geschlossen worden war, allen Rechten Reich zugunsten Shristians III., Sowiegersöhne, Kurfürst Friedrich von und Herzog Franz von Lothringen, t Friedens ihre Ansprüche aufrecht erhalt Chr.8 Söhne waren sämtlich jung gesto ber älteste Johann (gestorben 1582) war alt geworden. — Jener Berzicht wurd die Gefangenschaft des Königs zu milder freier wurde er gehalten, nachbem er 1 Sonderburg nach Kallundborg auf See übergeführt worden war. Hier farb er, alt, am 24. ober 25. Januar 1569, seine

Chr. 11. ist vielleicht unter allen Rönigen der beliebteste Borwurf für und dichterische Darftellung geworden den Bersuch nahe, ihn als Märtyrer eine Sache, als unglücklichen Bertreter den,

Bgl. Joh. Svaningius, Christic

; Beife, Chriftern IL i Rorge. frien III., Ronig bon Danemart 1560, Cobn unb Radfolger Sonig Frieb-6 Baters erfter The mit Anna, Tochter tifte und vielseitige Johann Mangan als ber und ber Auge Wolfgang bon Uten-Friedrichs fpaterer Rangler, ale Lehrer Die Erziehung best Anaben und Jünglings. abm biefer in Begleitung bes Marigrafen andenburg am Reichstage zu Worms teil, s machte Luthers glanbensfeftes Auftreten dden Einbrud auf ihn, bag er ber ihm zhr gang unbefannten weuen Lehre vollund für Lebenszeit gewonnen warb. 1523, Bater Romg von Danemart tourbe, fibetbriften bie Statthalteridaft in ben ichles-Beinefchen Erblanden. Geiner reformations. den Gefinnung wegen febnte ber banifde nt ell tonlegment ab, ibn bei Ledgeiten bell jum Rachfolger ju erwählen, fuchte bem and bie Thronfolge ftreitig zu maden, dendi din 10. April 1533 geftotben war. t Anftand ber Burger won Robenbagen almo, ber Bauern auf Gerland unb a, bas Einenichen ber Lubeder und ber bes in ihrem Golbe ftebenben Grafen d bon Olbenburg unter bem Borgeben, mgenen Christian II. befreien zu wollen, ste junachft Abel und Beiflichfeit von , auf einer Berfammlung zu Ry bei worg am 4. Juli 1534 Chriftian III. m Ronige ju wahlen. Mit Thranen in gen bing Dee Bilbe, Bifchof bon Matin Giegel unter ben Bahlbrief; er wußte, das Tobeburteil der latholischen Arrche bebes Reiches gewahrt merben follte. Am foloffen fich Abel und Geiftlichkeit bon em. Ingwifchen waren bie Lubeder in eingefallen, aber balb purüdgetrieben Gegen fie mußte Christian junachft bie türbe verteibigen. Er fette Lübed bart ju, me es mit Dilfe farter Lanbeinechtszuzüge, beutiche Fürften, befonbere Bhilipp bon fanbten, und ichnitt burch Sperrung ber ber Stabt bie Berbinbung mit ber Gee o brachte er Lübed (17. November 1534) todelsborfer Bertrage, ber Frieben fouf

rn ben Andene og Frebent ben Sorftell eingenommen; am Enbe bes 3abres 1535 bieften fich nur noch Kopenhagen und Malmö. Die Bubeder erlitten burd bie von Beter Geram geführte Flotte ber Berbunbeten (Danen, Schweben , geboren am 19. August 1508, frammte und Prengen, benn auch Berjog Albrecht, Chr.s Schwager, batte fich angefchloffen) auch pur Gee effirften Johann von Brandenburg. Der Berlufte; ein lehter, im Rovember 1535 bon ihnen gemachter Berfuch jum Entjage Ropenbagens miggludte ganglich. Go flet Dlalmo Anfang April 1536, Ropenhagen allerbings, nach beroifcher Gegenwehr, erft wier Monate fpater, am 29. Juli. Chr. war herr im Reiche, benn balb nach bet Colacit am Dofenberg batte ibm auch

Rorwegen gehulbigt.

Der Unterwerfung bes Reiches folgte bie Einführung ber Reformation auf bem Fuße. Am 19. Auguft foling Ronig Cor. ben ju Ropenbagen verfammelten weltlichen Ditgliebern bes Reichsrates por, bag in Butunft bie gerftlichen Reichsrate feinen Anteil mehr an ber Regierung nebe men, biefe allein beim Könige und ben weltlichen (abeligen) Reicheraten fein, bie geiftlichen Guter guhanden ber Krone eingezogen werben follten. Der Borichlag wurde ausgeführt; bie Bifcbofe mußten, wenn auch nur auf turge Zeit, ins Gefangnis wanbern, ihre Plabe fogen. Superintenbeuten, die allerbinge ebenfalls balb wieber als Bifcofe bezeichnet wurden, einraumen. Die Kirchenguter wurden eingezogen, überall bie neue Lebre und ber neue Rultus eingeführt. Da bie weitans überwiegenbe Mehrzahl bes Boltes fich fcon langft ber alten Rirche abgewandt hatte, tonnte bie Reuerung burchgeführt werben, ohne auf nennenswerten Biberftand zu floßen. Auf einem im Obtober 1536 nach Ropenhagen berufenen Rerchstage erflarten fich bie Bertreter aller Stanbe unt ben getroffenen Magregeln einverftanben. 3m nachften Jahre tam bann Bugenhagen ins Land, fronte aber es blieb teine Bahl mehr, wenn bie ben konig, weihte bie neuen Suberintenbenten (Bifcofe) und führte bie neue, bon banifchen Geiftlichen entworfene, von Luther gebilligte Rirdenordnung ein. Diefelbe murbe auf Berfammlungen in Ropenhagen (1540), Ribe (1542), Antvorfton (Sceland, 1546) und Ropenhagen (1556) weiter ausgeführt und ergangt. Auf bes Ronigs Beranlaffung wurde bie Bibel jum erftenmale vollftanbig ins Danifche überfeht. Bon ben Rirdengutern follten nach bem Reichstagsbefching bie Bifchologuter unter bie Rrone tommen und von biefer jur Erleichterung ber Unterthanen und Begablung ber Reichsichulb benutt werben, bie t Lubed und ben herzogtumern und ben Bifchofegebuten, bas Rloftergut und bie übrigen uf Danemart beforantte; bort follten bie geiftlichen Eintunfte aber follten, abgefeben vom weiter um bie herricaft tampfen. Der Unterhalte ber firchlichen Anftalten, für milbe Stifeigte fich um fo raider auf Seite Chr.e, tungen, hofpitaler und Schulwefen berwenbet 6 Guftav Bafa, Die Gelegenheit, fich bem werben. Rur ein Teil biefes Programmes wurde e Pubede ju entgreben, benubenb, auf ausgeführt. Die ganglich eingegangene Univerfitat eite getreten mar und in Schonen einfiel. murbe neuerbings (1537) eröffnet und mobl aus-Derbit 1534 aud ine morbliche Jutlanb geftattet, bas Soulwefen verbeffert, auch bie Gingefchlagene Erhebung ber Bauern, Die bort funfte ber Domftifter jur Ausftattung verbienter, Chiffer Mement einen gefährlichen Führer befonbers gelehrter Danner verwenbet; aber von dendte Johann Ranjau burch eine blutige einer Erleichterung ber Unterthauen war feine t bei Malborg. Rach Funen binübergeruct, Rebe. Bobl aber bereicherte fich ber Abel in berm bort bas heer bes Olbenburgers am vorragenber Beife. 3hm war bas Recht gewährt erg bei Affens und beflegte es ganglich, worben, alle Guter, Die feine Borfahren bereinft Secland wurde bann mit leichter Dube an Rirden und Mofter gefcentt batten, jurud.

monthemore leadedeasur willemont har hier assonders mitgewirkt, daß Chr. sich bei Erkämpfung bes Thrones vorzugsweise auf den Adel hatte Kützen müssen, und daß der schleswigsholsteinische Abel, dem er in jenen schweren Jahren viel Dank schuldig geworden war und bessen Leiter bamals und später einen entscheibenden Einfluß auf ihn behaupteten, mit überaus großen Rechten ausgestattet war und baburch bie banischen Herren zur Nacheiferung anregen mußte. — Auch bes Königs Handseste beschränkte das Recht der Krone; besonderes Interesse gewinnt sie aber dadurch, daß sie Norwegen zur Provinz erklärte, biesem Lande bie Eigenschaft, ein besonderes Reich zu sein, ab= sprach, so daß der König sich in Zukunft nicht mehr in Drontheim krönen, sondern nur in Oslo huldigen ließ. Auch diese Anderung, möglich geworden durch die Schwäche Norwegens, hat fast ausschließlich bem bänischen Abel genützt.

Bon außen her brohten noch bie Ansprüche, die Christians II. Schwiegersöhne, besonders Kur= fürst Friedrich von der Pfalz, auf das Reich machten. Da sie vorzugsweise vom Kaiser gestützt wurden, schloß Chr. sich naturgemäß dessen Gegnern an. 1538 trat er bem Schmalkaldischen Bunde bei, mit Franz I. von Frankreich und Herzog Wilhelm von Cleve schloß er ein Schutzund Trusbündnis. Auch sein Bestreben, mit Schweben in guter Freundschaft zu bleiben, hat in der Furcht vor dem Kaiser seinen Grund; durch eine Zusammenkunft mit Gustav Wasa zu Brömsebro (1541) wurde das gegenseitige Ber= baltnis zu einem sehr engen gemacht. Der Friedensschluß mit dem Kaiser zu Speier (1544), burch welchen Karl V. die Ansprüche seiner Schütz= linge preisgab und bafür freien Oftseehandel für die Niederländer erlangte, änderte biese Sachlage. Er hatte zur Folge, daß Chr. im Schmalkaldischen Priege mit seiner nertragsmäßigen Kille zägerte

ore correditing nom sedinge zu empfe waren in ihrem Recte.

Chr. war eine Perfönlichteit, bie Sympathicen erweckte. Leichte und faffung und eine tüchtige Bilbung t mit natikrlicher Herzensgilte und O Benehmens und Charafters. Er hatte Herz für das Wohl seiner Untertha aber eine nachteilige Schwäche gegen füffe. Einigen Abeligen und besor herrschlustigen Gemahlin Dorothea (Pi Sachsen=Lanenburg) wird eine verde wirtung auf seine Regierung zugeschri

"Niels Krags og Stephanius' Lo ben Tredies Historia, udgivet af Sa penhagen 1776—1779: "Christian Breve, Dronning Dorotheas Breve: ninger fra bet Rong"; "Geh. Archiv' III. Bgl. "Danste Magazin", 3. Ro

bis VI, und 4. Raette, B. I.

Christian IV., König von I von 1588—1648, Sohn und Rach richs II., geboren am 12. April 15 fältig erzogen, erwarb sich ber Anak seitige und eingehende Bilbung. Rad des Baters wollte die Mutter, die geiftr von Medlenburg, nach alter Sitte die führen, wurde aber vom Reichsrate hindert. Diefer übertrug die Regierun vier seiner Mitglieber bestehenden ! bem Kangler Riels Raas, bem Re Beter Munt, ben Reicheräten Jürgen und Christoph Ballenborf. 1596 1 mündig erklärt. Große Aufmerhand er von Anfang seiner Regierung an b vernachlässigten Rorwegen; unter be bort wurde rasch aufgeräumt; Ehr. be das land und hat dann während sei Menieruma fast allikhrlich meniastent

hinderung des Sandels nach Livland und Sand feitens ber Soweben, wurben Grund exmern Arlege mit biefen (1611). Er ift in werbifden Gefdichte befannt als "Ralmarge, well er fic befonbers um biefe wichtige bung brebte. Chr. ernberte fie 1612 nach nger Belogerung, nabin aud Gothenburg mit a basielbe bedenben Fefringen Gulbborg unb Mborg und gerftorte jenes; jur Gee bebauptete mittelft feiner nen gebauten fattlichen Flotte m mifdiebenfte Ubergewicht. Co entidlog fic na taris IV Tobe teren Radfolger Guffan auf balb jum Frieben; unter englifder Bermm'ang fam berfeibe am 28. Januar 1613 gu Die nun Abschluß. Die nun Come zwölfzahrige Friedenszeit bis gur Teil-

hatte Chr. an eine Ginmifchung in benfelbere gebacht (f. "Segeberg"). Ale ber Baffenlarm fic ben Grengen bes nieberfacfifden Rreifes naberte, wählten bie Stanbe besselben Chr. als Bergog bon Solftein jum Rreisoberften, um unter feiner Führung ihre Territorien gu beden. Im Friibling 1625 ins Gelb gerudt, hatte ber Ronig bas Unglud, burd einen Stury mit bem Pferbe auf ben Ballen von Sameln langere Beit gur Minführung unfabig gemacht ju werben. Mis er bann am 27. Muguft 1626 bel Lutter am Barenberge mit Tillos Scharen jufammentraf, wurde er ganglich geichlagen, entging felbft mur mit Dube ber Gefangenfchaft. Der Rrieg ergoß fich im folgenden Jahre über Danemart felbft : Bolftein, Soledwig und Jutland murben bon ben Rafferbt w Danemaris am bentichen Ariege bilbet ben lichen und Ligutfen befeht. Rur mit hilfe ber Der Rontt ber Regierung Spr.s. Der König war Flotte gelang es, Ballenftein an einem Angriff be bud und Gefchid bestrebt, feinen Staat ju auf bie Infeln ju hindern. Das Festland aber ben Gine oftenbifche und eine islandifche Dan- litt fower unter bem mehrjahrigen Aufenthalte ber kandellichaft wurden errichtet; jene führte jur beutegierigen und juchtlofen Truppen. Da Enge Preetung Trantebars an ber Rifte Roromanbel land (vgl. Daag) und die Riebertanbe teine Dilfe w jur Erbautung ber Befte Dansborg bort; leifteten, ein mit Schweben 1628 abgefchloffenes De beraulafte allerbings wenig erfolgreiche Ber- Bunbnis aber aus gegenseitigem Diftrauen ohne the bie Berbinbung mit Gronland wieber auf. Folgen blieb, entichlof fic Chr. jum Frieben. buttenen. Beibe aber führten zu einem lebhaften Am 12. Mai 1629 fam berfelbe in Lubed zum b ud mit ben betreffenben ganbern, ber bis jest Abichluß (vgl. "Lübed"). — Babrend bes Rrieges ber ober überwiegenb in fremben Banben ge- war bas gute Berbaltnis ju holftein - Gottorp, Dame Salzeompognie follte bie Bufuhr bas bes Konige Schwefterfobn, Friebrich III., Balges von ber Bestüfte Frankreichs ver- beberrichte, baburch geftort worben, bag ber ber-Um bie Induftrie ju beben, grundete jog bei Ballenfteins Cinfall mit biefem einen nig eine Bolls und eine Seibencompagnie, Sonbervertrag folog und ihm feine Festungen mit lebbaft die Anlage von Fabriten. Die öffnete. Samburg, bas 1603 (jum lebtenmale) wurde verbeffert; die Ausbedung ber bem Konige noch als Bergog von Solstein ge-Traineit von Kongsberg in Rorwegen (1623) hulbigt, aber trobbem mit ihm in maunigfachen Die Dage wurben Streitigfeiten gelegen hatte, benubte ben Erieg, ren, eine inländische Soft errichtet, die in um fich vom Raiser die herrschaft über die Elbe big an bas Ausland enichlog. In Ropen- verbriefen zu laffen; es fühlte fich besonders burch wurde die Borfe gebaut. Uberhaupt ließ bas 1616 vom Könige angelegte und 1620 be-Monig gablreiche Bauten aufführen; Rofenborg- festigte Gludftabt bebrobt, bas hamburg Rontin Ropenbagen und Freberitsborg in Silles furreng machen follte und jugleich Sit eines find noch jest berrliche Proben ber fconen überaus läftigen Elbjolles wurde. Rach bem Belanbeichen Renausance, Die er mit hilfe Frieden ju Lubed tam es jum Kriege. Die ham-™ anbifcher Baumeifter in Danemart einführte. burger blodierten Glüdftabt, wechselten Schuffe 🖳 that er febr viel für bas Unterrichtswefen, mit ber Festung und nahmen banifche Schiffe Dotiert; in verfcbiebenen Stabten bes Lanbes aus mehr als 30 Schiffen beftehenben Flotte auf Per Lateinichnsen errichtet ale Borbereitungs: ber Elbe erichien, mußten fich Die hamburger Ten für bie Universität. In Goroe entftand nach lebbaftem Biberftande bis gegen Stade jus Mitterafabemie, bie bewirten follte, bag ber rudgieben. Bis 1643 haben bann bie Danen in Abel nicht niebr fo vel, wie es bisber ge- Glüchtabt ben Elbzoll erhoben; in biefem Jahre war, feine Bilbung auswärts fucte. Sehr bezahlte hamburg 280,000 Reichsthaler. — Die mun biefe Anftalten wie überhaupt bas Regierungszeit Chr.e nach bem Lübeder Frieden bes Lanbes burch bie ungludlichen Ariege, brebt fich politifc um bas Berhaltnis ju Somebie gweite Balfte ber Megierung Chr.e fielen, ben. Durch bie Erfolge Guftav Abolfe gegen Big batte bas Land militarifc baburd gu Rufland und Polen und fein Auftreten in Deutschgefucht, bag er, ber erfte in Danemart auf land jugunften ber Broteftanten war bie Gefahr Babn, ein ftebenbes Deer in ber Starte nabe gerudt, bag Someben Danemart überflügle, 2000 Mann errichtete, and im Frieben eine im Rorben bie erfte Stellung erringe. Dit be-Dienabtrilung von 1500 Mann im Dienfte fonberer Giferfucht fuchte Chr. bas dominium Ein Beughans murbe in Ropenbagen marie Baltiei, Die herricaft auf ber Offfer, für und mohl ausgestattet; bie "Rybober" feinen Staat, ber bie Pforten biefes Deeres be-Birben in ber Com matt ale Unterfunft fur berrichte, ju behaupten. Lange Jahre verfucte Defente. Trop biefer Borbereitungen enbigte er junachft, Schweben von ber Einmischung in abme Danemarte am beutiden Rriege bie beutiden Angelegenheiten abjubalten (bies Bo-& einer ganglichen Rieberlage. Soon frus ftreben batte ibn vorzugeweise jum Abichluft bes

scher sein, daß von borther keine Hilse für die Dänen kommen werde. Im Dezember 1648 brach **Torkenson wöhlich obne Ariegserklärung, in Gil**marichen von Mahren herbeiziehend, in Holftein ein und eroberte rasch die ganze jütische Halb= Gleichzeitig fiel ein anderes schwedisches Deer in Schonen ein und eine schwebisch-nieberländische Flotte war bereit, beibe Heere vom Kestlande auf die Inseln hinüberzusühren. Diesen Bersuchen begegnete Chr. allerdings mit rühriger Umficht, auch gelang es ihm, in der Seeschlacht auf der Kolberger Heide (f. "Fehmarn") wenigstens die schwedische Flotte nach hartem Kampfe zum Rückzuge in die Kieler Bucht zu zwingen und sie dort einzuschließen. Da aber sein Abmiral Peter Galt die Schweden von dort entschlüpsen ließ, eine kleinere dänische Flotte auch von den Hol=! länbern und Schweben unter Laaland gänzlich geschlagen wurde, der zur Hilse herbeigekommene kaiserliche General Gallas aber in Holstein nichts ausrichtete, so mußte sich Chr. doch am 15. Au= gust 1645 zu bem nachteiligen Frieden von Bröm= febro (f. d.) bequemen. Für Dänemark wurde berselbe besonders durch die Bestimmung nach= teilig, daß in Zukunft die schwedischen Schiffe vom Sundzoll nicht nur frei sein, sondern auch ohne Untersuchung paffieren sollten. Die Folge war, daß die jährlichen Einnahmen vom Zolle von 300,000 auf 80,000 Reichsthaler herabsanken, da viele fremde Schiffe die schwedische Flagge benutten, um ben Boll zu umgehen. An bemfelben Tage wie zu Brömsebro wurde in der Nähe, in Christianopel, mit den Hollandern Frieden ge= schlossen; die Zölle für die Schisse dieser Nation wurden bebeutend herabgesetzt.

Chr. hat diesen schweren Schlag für sein Land nur wenige Jahre überlebt. Es ist wahr, in ber hintamatismen Tilhruna her Mnastanenkeiten katte

ingit uper den Euno du tenen, tonute dienpletna | wetde, uno oaduta den scoma nun nötigt. Chr. & Reformworfchlägen fe ein starres non possumus entgegen, Rönig unter eigenen Opfern mit ber I derselben auf den eigenen Gütern vo konnte nicht einmal an Stelle bes teibigung des Landes fast nublosen der Abeligen eine Geldgabe burchset Abel benute fogar die Krankheit u des Thronfolgers Chr. im letzten jahre des Königs, um sich die Zus Nachfolgerschaft des jüngeren Sohn durch die Aushedung aller bisher von Anderungen abkaufen zu laffen. Du laß vom 28. November 1647 wurd wiberrufen, und ber König gab soge rung ab, "daß es keineswegs fein wesen sei, des Reiches atte Gesetze us zu übertreten". — Ratür**lich wa**r die heit im Lande groß; und obgleich w Regierung Chr.8. die beiben Dybbad, Christoph, Bater und Sohn, ihre o tion gegen die Borrechte bes Abels f hatten, ließ sich boch bas Murren gesetzten und bebrudten Stanbe tann hören und führte nach dem nächsten: abermals durch die unpatriotische Abels gekennzeichneten Ariege zur Ae zur Einführung ber unumschränften !

Thr. starb auf Rosenborg-Slot and 1648. Ansangs vermählt mit Ann Tochter bes Kurfürften Joachin & Brandenburg, hatte er fic nach der folgtem Tobe Christine Muni zur antrauen lassen, eine Che, aus ber m hervorgingen. Mit einer ber Töcker Ulfeld (f. b.) verheiratet, bessen so Schwiegerföhne Einfluß manden En sufrichanhait hai Waidanas such What a welcher höheren Herrscherbegabung, wie zen eigen sein muß, die als "groß" et sein sollen, ist bei ihm kann eine Sicherheit des Entschlusses, danden. te Klacheit im Setzen und Berfolgen e jehlen ihm burchaus; mehr, als es r ihm eigenen Großmannssucht, über= Regentenselbständigkeit verträgt, ist er m, nicht selten widersprechenden Eine ängig. In biesen Eigenschaften liegt Teil die Erklärung feiner Mißerfolge. Slange, Rong Christian den Fjerdes ennemfeet og af Archivbotumenter for= Hand Gram. Rapenhagen 1749; R. Roug Christian den Fjerdes Dagboger, n 1825; C. Molbech, Kong Chr. den

mhændige Breve, Befalinger og State= topenhagen 1848, fortgesetzt von Brida ericia 1880; 3. A. Fribericia, pbre politiske Historie 1629 — 1660, I, Kopenhagen 1876 u. 1881. m V., Rönig bon Dänemart bon 19, Sohn und Rachfolger Friedrichs III., ämische König aus dem oldenburgischen r traft der Erbfolge (1660 eingeführt) t seiner Bäter bestieg. Geboren am 1646, wurde ihm schon 1661 in Rors 35 in Dänemark gehuldigt; 1667 ver= sich mit der Prinzessin Charlotte Amalie 1=Rassel. Seiner Regierung lag zu= Lösung der Erbstreitigkeiten um die b den Tod Anton Günthers erledigten Oldenburg und Delmenhorst ob. und Herzog Christian Albrecht von dottorp waren vom Grafen als Erben Bald melbete sich aber auch Herzog on Holftein=Plon, und es entging dem nister Chr.8, Griffenseldt, nicht, daß prüche die begründetsten seien und er iferlichen Hofgericht hängenden Rechts= nnen werbe. Er begann deshalb Unter= n mit Joachim Ernst, während Chri= echt solche ablehnte. Der Herzog von sich berbei, gegen Geldzahlungen und ter auf alle seine Ansprüche zu ver= b als ihm nun die beiben Grafschaften n wurden, sielen sie an Dänemark, Bristian Albrecht so aufgebracht wurde, t ein enges Berhältnis zu Schweben dieser Macht kam es bald zum Kriege 3 Einfalles der Franzosen in Holland, tützung dieses Landes durch Branden= ben Kaiser und die Einmischung Schwen Streit zugunsten Frankreichs. Griffenentschieden zu Neutralität oder engem ın Schweben und Frankreich. Aber die des Königs, die verlorenen Provinzen 1 Sundes wiederzugewinnen und die zen des großen Kurfürsten entschieden ntgegengesette Politit. Chr. erklärte ben Krieg. Er begann benselben auf 18 Rat mit einer groben Treulosigkeit. Albrecht von Holstein = Gottorp wurde Sburg (zum königlichen Anteil gehörig) mb aufgeforbert, mit Dänemark ein inzugehen, seine Festungen und Truppen burg gab es noch Streitigkeiten. Christian Als

jur Berfügung bes Königs zu stellen. sich weigerte, wurde er gefangen genommen und nun gezwungen, jene Forberungen zu erfüllen, auch die durch den letzten Krieg (1657 — 1666) erlangten Borteile aufzugeben. Entlassen wandte er sich nach Hamburg und widerrief alle Ans geständnisse, worauf sein Land vom Könige eingezogen wurde. Die Dänen wandten sich bann gegen Wismar, das nach hartnäckiger Berteibigung seitens der Schweden am 13. Dezember 1675 in Im nächsten Jahre versuchte ihre Hände fiel. man einen Einfall in Schonen und die an Rorwegen grenzenden schwedischen Provinzen. hatte rasch gute Erfolge aufzuweisen; Bahns= Ven wurde erobert, ebenso der größte Teil der Provinzen Schonen und Blekingen. Aber balb ermannten sich die Schweden und zogen unter ber Führung ihres Königs, Karls XI., felbst ins Feld. Einem Siege über die Dänen bei Halm= stad solgten die überaus blutigen Schlachten bei Lund und Landstrona, wo beide Könige an ber Spite ihrer Heere standen. Besonders bei Lund wurde mit einer Hartnäckgkeit gesochten und unter Berlusten von beiden Seiten, wie sie aus wenigen Schlachten alter und neuer Zeiten berichtet werden können. Der überwiegende Bors teil aber blieb auf Seiten der Schweden; sie er= oberten das Berlorene nach und nach vollständig zurück. Die letzte Eroberung der Dänen, Chri= stianstad, ging diesen durch die Unfähigleit ihres Generals, Ahrensborf, verloren. Glücklicher was ren allerdings die Dänen zur See, hier behaup= teten sie im Berein mit ben Hollandern entschieden die Oberhand. Ihr Admiral, Riels Juel, er= warb sich Lorbeeren. Am 1. Juni 1676 schlug er zusammen mit Tromp die schwedische Flotte an ber Sübspitze von Oland; als dann im nächsten Jahre zwei schwedische Flotten sast gleichzeitig von Gothenburg und von Stockolm aus in See stachen, um gemeinschaftlich eine Landung auf See= land zu versuchen, besiegte er die eine am 1. Juni an der medlenburgischen Küste, die andere am 1. Juli in der Kjöge=Bucht. Aber diese Siege ver= mochten die Sache Dänemarks um so weniger zu förbern, als die Entscheidung des ganzen Krieges auf einem anderen Felde lag. 2018 Frankreich mit den Niederlanden und dem Kaiser zu Romwegen Frieden geschlossen batte, mußten Brandenburg und Dänemark wohl ober übel Frankreich und Schweden gegenüber nachgeben. Zu Paris schloß Dänemark am 2. September 1679 mit Frankreich in bessen und Schwedens Namen Frieden, zu Lund bann am 26. September noch einmal mit Schweben Der Besitsstand blieb völlig, wie er vor bem Kriege gewesen; Danemark mußte sich ver= pflichten, dem Herzog Christian Albrecht von Hol= stein=Gottorp sein Land zurudzugeben. Gine Bei= rat zwischen Karl XI. von Schweben und Chr.8 Schwester, Ulrike Eleonore, über die schon vor dem Kriege verhandelt worden war, kam bald barauf zum Abschluß und befestigte bas Berhältnis zwischen ben beiben Rachbarlanbern. — Der weitere Berlanf von Thr.8 Regierung war nach außen bin ein verhältnismäßig ruhiger. Nur mit Holstein=Gottorp und ber Stadt hambrecht war gar nicht in seine Lande zurückgekehrt, ba sosort nach geschehenem Friedensschlusse neue Awistigkeiten ausgebrochen waren. Rochmals besette der König sein Herzogtum (1684); erst als fic fremde Mächte ins Mittel legten, kam ber Bergleich von Altona zustande (s. d.). Als aber Christian Albrecht 1694 sarb und sein Nachfolger Friedrich II. mit Schweden in Berbindung trat, die Schwester Karls XII. heiratete, Festungen anlegte und schwedische Truppen ins Land rief, entstand abermals eine hestige Spannung. — Mit Hamburg erneuerte sich wieder der alte Streit über das Berhältnis der Stadt zu Holstein; er wurde so scharf, daß Hamburg 1686 von dä= nischen Truppen eingeschlossen wurde. Die Ein= mischung des großen Aursürsten, welcher erklärte, daß er eine Belagerung Hamburgs ansähe wie einen Angriff auf Berlin, veranlaßte den König, von weiteren Unternehmungen gegen die Stadt abzustehen. — Durch den Sturz des einflußreichen Griffenselbt (1676) litt die innere Berwaltung des Königreiches; Sohn eines Ropenhagener Weinhändlers und ursprünglich den Namen Peter Souhmader führend, ben er erst gleichzeitig mit seiner Erhebung in den Adelstand (1671) mit jenem vertauschte, hatte dieser begabte Wann einen weithin sich erstreckenden und mit Umsicht geübten Einfluß geäußert, dadurch aber zahlreiche Neiber gegen sich aufgebracht. Der schwache Rö= nig gab bem Drängen abeliger Günstlinge nach und ließ ihn fallen. Zum Tode verurteilt, wurde er noch auf dem Schafott zu lebenslänglichem Gefängnis begnadigt, brachte dann vier Jahre auf dem Kastell von Kopenhagen und 18 auf der Felsenfeste Munkholm im Drontheimer Fjord zu; 1699 befreit, lebte er nur noch ein Jahr. Die Zeit nach seinem Sturze kann wohl als eine Wifregierung bezeichnet werden, trotzem sie das jett noch geltende dänische Landrecht (1683) ge= schaffen, dem Staate die westindischen Inseln St. Thomas und St. Jean erworben und einige Handelsgesellschaften hat entstehen sehen, auch uicht ganz ohne Erfolg ber Bersuch gemacht wor= den ist, den während des letzten großen europäis schen Krieges im siebzehnten Jahrhundert unter der Gunst der Berhältnisse rasch ausblühenden bänischen Handel durch einen Neutralitätsvertrag mit Schweben zu beden (1691). Denn die Lage bes Bauernstandes, auf bem Wohlstand und Kraft des Landes hatten beruhen sollen, verschlimmerte sich von Jahr zu Jahr. Der König stellte bie Rechte des Abels über seine Bauern, so weit sie beschränkt waren, größtenteils wieder her, ja er= weiterte sie noch in wesentlichen Stücken. Dazu fügte er bem alten einen neuen Abel hinzu nach frangösischem Muster: bie Grafen und Barone, erteilte ibnen neue Borrecte. Die Scheidung mischen Abel und Bürgerstand wurde möglichst scharf gezogen. Dazu schuf ber König eine feste Rangordnung. Unter ihm erstanden die Orden vom Danebrog (bas weiße Banb) und vom Ele= | fanten (bas blaue Band). Der Bauer fank auf ben abeligen Gütern fast zum Sklaven herab; Landbau und Biehzucht verkamen in trauriger völlig Weise; bas Land fing an, sich zu entvölkern. wieberhergestellt. Befonders bas In Dabei wurden die Auflagen, die überwiegend der fand eine eifrige und exfolgreiche P

Bauernstand zu tragen hatte, brückent des mehrjährigen schweren Arieges, 1 Friedenspräsenzstandes von Heer und s sammen 38,000 Mann) und nicht Berschwendung und Prunkluft des Köni wig XIV. wurde unter ihm and an Hofe nachgeahmt. Sittenlosigkeit rig e Feste wurden Mobe, gewandte, wellin linge standen in Gunst. Die besom Königin suchte vergebens biefem Treibe zu thun; sie mußte Maitressen neben fi gewinnen sehen. Die Bertreibung zösischen Reformierten, die mehr als ei schen Lande eine Quelle des Gebeihen ging für Dänemark fruchtlos vorüber, starres Euthertum sich der Ansiedelung de gläubigen mit Erfolg widersetzte. Chr., als er am 25. August 1699 s Land keineswegs in einem glücklichen Wenn tropbem das Bolk ihm ein fr Andenken bewahrte, so verbankte er b leutseligen, herablassenden Wesen und wissen persönlichen Herzensgüte. — B Riegels, Forsog til Femte Christian Kopenhagen 1792; C. Molbech, Kong den Femtes egenhændige Dagboger, u Tidestrift, Bb. I u. II.

Christian VI., Rönig von D von 1730 — 1746, Sohn und Nachsol richs IV., geboren am 30. November ber banischen Geschichte burch ben Ber Fromme gekennzeichnet. Er war der nische König, beffen Regierung ohne ! überging. Streitigkeiten mit Hamburg dort gegründete Bank, die zum Schabe nischen Atiinzwesens Geschäfte machte 1736 durch friedliche Beilegung. Zwiste mit Holstein=Gottorp über d Hause entrissene Schleswig wurde der : mieden. 1732 war Dänemark in ein mit Rufland und Ofterreich getreten, beiden Mächte hatten ihm den Besit w wig garantiert gegen Bezahlung von Rigsbaler an Herzog Karl Friedrich. I weigerte aber die Annahme des Gedd Lage Dänemarks wurde nun um so p als 1743 trop des Widerstandes em Partei, die den Kronprinzen von Dänen Abolf Friedrich von der jüngeren Linie Gottorp in Schweben zum Thronfolgs wurde und ungefähr gleichzeitig Kaul 🏲 Rarl Friedrichs Sohn, in Aufland p Stellung gelangte. Da aber Abolf frie von Dänemark ungestört seine fanch spielen zu können, allen Ansprüchen w wig entfagte, und in Rugland zunächt mart günftig gesinnte Raiferin Gifalet giment führte, gelang es, bie broben zu beseitigen. So konnte Chr. fic ben inneren Berhältniffen bes Lambel Manches ift unter seiner Regierung was förbernd auf das Köniereich eine Die durch den Kopenhagener Brand aufgelöste Universität warte

wesen ersuhr manche Berbesserung. Dem nterricht schenkte ber König große Auf= eleit. Auch für die Körberung von Handel nduftzie ist unter seiner Regierung viel Altere Handelsgesellschaften wurden t, nene errichtet; die westindische Compag= varb unter Chr.8 Regierung St. Croix. : neue Erwerbszweige wurden ins Land ein= . In Kopenhagen allein rechnete man bamals 7000 Menschen, die sich mit Fabrikarbeit igten. Biel weniger förderlich, ja geradezu ig hat der König aber auf die Entwicke= es Landbaues, überhaupt bes Bauern= eingewirkt. Gleich im Anfange seiner mg bob er die für ben Bauernstand so edentlich drückende Landmilizverpflichtung b gestattete sogar eine ziemlich ausgedehnte igkeit. Raum aber hatten die lange ge= : Bauern angefangen, sich der neuen, nie zen Freiheit zu erfreuen, so fesselte er sie andere Berordnungen wieder vollständig abeligen Güter, ja stellte nach einigen sogar die Landmiliz wieder her und gab itsbesitzern neuerdings das Recht, die Leute Dienst auszuheben. Eine Reihe weiterer rungen, von denen er die letzte, welche die enten Solbaten sest an das Gut band, m sie ausgeschrieben worden waren, noch Mar vor seinem Tode unterzeichnete, machte zern bann abhängiger, als sie je zuvor in ark gewesen waren; er hinterließ sie als e in der Hand ihrer Herren, so daß kaum ten ift als in Dänemark von Chr.8 Tode rer herbeigeführt, als der König durch Ver= gen wie das Korngesetz von 1735, welches jeldsten Rorwegen auferlegte, seinen Korn= ausschließlich aus Dänemark zu entnehmen, rirett in dieser Richtung wirkte. — Der che Stempel aber ist seiner Regierung auf= t worden durch die kirchliche Gesetzgebung. **utschla**nd aufgekommenen Pietismus; in gesetzgebung, bie unter Chr. in Dane= legann. Eine Sabbatsordnung von 1735 e die strengste Feier der Sonn= und hohen e; Luftbarkeiten wurden verboten; mangel= trafen geahndet; den Geistlichen eine Straf= fiber ihre Pfarrkinder eingeräumt; auch Mat über beren sittlichen Wandel sollten mit Gewiffenhaftigleit widmen. Ein zwei ipater eingesetztes Beneral = Rircheninspel=

Grund dieser Aufgabe konnte es jeden Geistlichen vor sich fordern, erhielt auch das Recht der Oberzensur über die schon von den Bischöfen und der Universität gebilligten Bücher. Die Folgen waren die bei ähnlichem Borgehen so oft beob= achteten: Berbreitung von Scheinheiligkeit, pfaffischer Streberei und Streitlust einerseits, Gleich= gültigkeit ober Erbitterung anderseits. Uber die Regierungszeit des Königs hinaus hielt sich bas Spftem nicht; und als der Zwang aushörte, war der Rückschlag um so heftiger. Das persönliche Ansehen des Königs, der in den Berdacht bloßer Frömmelei siel, litt um so mehr, als die ein= geführte strenge Hofetikette, die durch seine Daß= regeln gegen ben Bauernstand nahegelegte Mei= nung, daß er kein Herz habe für sein Bolt, als richtig erscheinen ließ, während sie es in der That nicht war. Die königlichen Schlösser wurden in bisher unbekannter Weise abgesperrt, ber König umgab sich mit Leibwachen und Lakaien, sprach selten mit jemandem, der nicht zum hohen Abel gehörte; ber Zugang zu ihm war sehr erschwert. Durch aufmerksame Beachtung des Rangwesens wurde die Titel = und Orbenssucht neu belebt. Dazu kam, daß am Hofe, besonders vonseiten der Königin, die Deutschen begünstigt wurden, ein Deutscher, Schulin, die hervorragendste Rolle spielte, burch Jahre, an die Stelle des früher leitenden Iver Rosenkranz getreten, die oberste Leitung des Staates in Händen hielt. Daß die Königin besonders sehr baulustig und prachtliebend war, erhöhte den Druck und die Unzufriedens die Leibeigenschaft in härterer Form heit. An die Stelle des erst unter Friedrich IV. mit großen Kosten umgebauten und ausgebesserten ı ihrer Aushebung. Daß ber Landbau Kopenhagener Schlosses wurde ein Neubau ge= var eine natürliche Folge. Sie wurde um setzt, Christiansborg, der dem Lande nicht weniger als 27 Tonnen Goldes gekostet haben soll. Witz ten in einem Sumpfe im nördlichen Seeland fuhr von Korn ins Reich verbot und dem ließ die Königin Hirschpolm aufführen, außerdem noch brei andere Schlösser bauen. Die Regierung Chr.8 schloß daher mit finanziell keineswegs günstigen Ergebnissen. Die Landesschuld war nur um 600,000 Rigsbaler vermindert, tropdem die günstigsten Verhältnisse die reichlichsten Ein= mig ift perfönlich berührt worden von dem künfte gewährt hatten, denen geringe Bedürfnisse gegenüberstanden, obgleich die Landarmee stark ervorragenderem Grade ist bas aber der geschwächt und nur die Seemacht in schlagfertigem wesen bei seiner Gemahlin, Sophie Magda= Stande erhalten war. Chr. starb am 6. August n Baireuth, mit der er seit 1721 ver= 1746. — Bgl. N. D. Riegels, Stilberi af war. Sie und der Hofprediger Bluhme Sjette Christian (im 3. Bande der "Smaae his of bie eigentlichen Urheber ber pietistischen storiste Strifter"); Jens Moller, Forsog til en historist Burdering af Kong Christian VI., Mne= mofone Bb. II-IV; 3. S. Schulins Levnet, Suhms nye Samlinger I. Bb.

Chriftian VII., Ronig von Danemark Rirdenbesuch wurde burch Geld = ober 1766—1808, Sohn und Nachfolger Friedrichs V., geboren am 29. Januar 1749, frand an ber Spite des Staates in einer für Danemart fehr wich= tigen und bewegten Zeit, ohne sich ben Ruhm zu erwerben, in diesen Tagen wirklich Leiter ber An= gelegenheiten seines Volkes zu sein. Die Geschichte kollegium sollte über das neugeordnete seiner Regierung ist die Geschichte der mit einan= s und Schulwesen die Oberaufsicht führen, der wechselnden gunstigen und ungunstigen Eins denzucht aufrecht erhalten, ben Gottes= flusse auf ihn. Bom Bater übernahm er als möglichft gleichförmig gestalten und vor Leiter aller außeren und der meisten inneren Anma bie Reinheit ber Lehre bewahren. Auf gelegenheiten ben alteren (Johann Hartwig Ernst)

Bunkhorff (f. d.), ber trop eines Angriffs bes Greien Denneihold-Camie auch nach Friedricht V. Labe fich im feiner Stellung bebauptein. Richen ihm fibre beil jungen Rougs früherer tabrer, ber de und unrigentähige Charites Merenill, erum bebentenben Curfinf, and ber frangofifde General GL Germoin, ber mabrent bet Siebenjabrigen Erieges am bie Coibe ber baniden Armie gorufen war, nabm eine angefchepe Gerlang ein. Doch fehlte es fcon micht an Wechfel in ben erften Jahren. Graf Danneitzold - Cancio wurde rufch bom Mouige mieber ju Grenben aufgenommen, fiel aber taum minder rafd jum preitermale in Ungnada, wie of fcheint, burch Intrignen feinel Bermanbten, bet Grafen Denneffjalbefante big, bet fein Rachfolger wurde. 3bm folgten bath Reverbil und Gt. Germann; fle verlieben Danomart, und an ihre Stelle trat Graf bold. Unter beffen Leitung bim bie Datitt bab Ronigs ju freichem Durdbeuch. Ehr, batte eine burdaus derfeblte Erziehung genoffen. Die oberften Better berfeiben, Detief von Reventlow, ber Gouverneut bes Pringen, und ber Chlatwiger Rielfen batten then unverftanbliches Biffen in unverbaulicher Birmge buchftablich eingebläut, um mit ihm zu barobieren, hatten ihn burch Strenge jur Frimmigbit zwingen wollen und baburch feine lebhaften ftunlichen Reigungen und transfaften Phantastean mut tim fo gefährlicher angeregt; mebere Diener forgien bafür, bag fie von Zeit ju Zeit fcrantenlofe Befriebigung fanben. Daneben zeigten fich Bage, bie auf eine Geiftebftorung fchlieben fieben. Der Drug freute fich auf ben Magenblid, too er den Ahron deftergen werde, weil er bann frei fein wilche von bem Bwange ber Erziehung, aber er hatte anderfeits eine peinliche ffurcht vor ber empinehmenben Stellung, bie in ben felrfauften , Aubertungen ihren Anthend fand. Freiheit unb Mahrhellung benutiu er albbald auch mur, um feine Launen und absonderlichen Reigungen, zu beneu eine verrückte Rauflieft gehörte, ju befriedigen. Es hatte nur einen febr fonell vorkbergehenden Einfluß, bat man ibir bald mach Antritt feiner Regierung mit ber Lochter bes Bringen von Woles, der 16 jährigen, lebhaften und bebendtolixbigen Karoline Mathilde (f b) verberrniete. Chr. VII. ergab fic bald vollig bem Einftufle Graf holds, durchichwarmte mit beefem nacht bie Strafen von Ropenbagen, attaquierte bie Rachtwächter (er brachte erumal fogar eine biefen algenommene Bellebarbe im Arrumph aufs Schloft) und erging fich in den größten Tollbeiten und Antiquerfungen. Man fam auf ben Gebanden, ion burd eine Reife möglichermerfe auf anbere Im Mai 1768 wurde Ochanien ju bruigen. biefelde unternominen, fie gring nach England tend Brantreid, und Cht ftreite in Tonbon und Baris das Gold mit vollen handen aus Aber foon nach 7 Monaten wer er ber Cache vollftanbig 3m Jonnar 1769 febrte er eilig in feine haupthabt gerud. Es war biefe Meife, file feiner pociten Gemablin, ber toelche ber junge Struenfer als Krit angenommen Maxie von Brunnfdweig - Bol mat; er mar et, ber jeht ben größten Graffus ein Guefbruber Christians VIL me auf ben Romg gewann, gulammen mit feinem Mutter an ber Gothe bur Freunde Brundt lettete er ibn und ben Gener Gerneufer und ber Elit fof vollftanbig (vgl. "Struenfer" unb "Brnabt") fichenb, gewann ber Erfen

Bernenfer tourbe gleichgebig ber Gel Longen. Berichtef murbe entleffen; complemente para la Suber 1700-1772 p (id end Carrenfeel Initiative Rad beffen Ginn achieft bie Juliane Barre, eine geborner P Orașini descia - Matienbillini , 📑 Cobut, dan Erlaringa Fri Errifief beim Könige, ihre Gnibberg, früher Erzieher bes Arten Profestor in Gorfe, betallist am Gen fent, wurde ihr vertranlichten Benate o Danie, 175 beimer Anbinetitiferriffr, guel Infer b felterde, 1777 unter bem Maries Des in bes Abelfienb erheben. Die bon 1779—1784, in ber er en ber Regierung frand, heiht wach ihm die i Er verfenth of, eine Reche bon Ma git vereinigen, bie fic feinem Einfich w jogen und in seinem Cime wiede ben jilageren (Kabroof Pain) Ber bon der Regierung ferndalten und eine grantich felbitabige Geskung it jeben antelumen. Benferf nach auchen bin in bicfen Indust fog. " Peter Berritorff") ju verbaufen, wie in ! ber Regierung Chr.6 feinem Dubd. De rigte fid nad wie bor regterm berg fah feine hanbinutyske basin, Steutenfer eingeführten ober borben rungen rücklängig "A ünchen; der t ber Smattlaffe jugute furt, wie ber b hick er ba. Bor allem aber sch Muskies gegen bod embeingende Du genen die von Struenfer eingefillen I fotore eine vollftanbige Machete ju ber lehten Jahren eimas geladertum um pr beimen bestimmten Leibengruichaft bir Amer un ihrer gangen frührern Godefe wuder i wurde. - Der Cincy der Guldenf rung erfolgte, als ber Brompeten f Cobn ber Burutte Mathilbe, 1786 in bendjaber trafteniert much. übernahm jest felbit ber Lettung; f Banben bie Minifter Soad Ruff Thott, die fin bel ber Guthum Stilben gebient betten. Anbend ! ber vor vier Johnen feinem P nulffen, bebrie predst. Der 24 jest an im ber Coipe ber Be perfauf mehr und mehr in ! parb am 18. Mary 1806 pt 1 Bel. 3. S. Doft, Entwert ( banisben Monardie unter bet !

frians VII., Kopenbagen 1818-1 🖷 L. Baben, Chetkrit bin ( Markey for 1764-1784, But Chriftian VIII., Ronig bon! bon 1839 — 1848, **Linder** (

Amer Che mit der Prinzessin Sophie Friederike **18. Septemburg - Schwerin** ging am 18. Sepher 1786 ber spätere König Christian VIII. **ther, der sich 1806 mit Charlotte Friederise, diser bes Herzogs Friedrich Franz von Mecklen**= tg, verheiratete. Bon dieser 1812 geschieben, k er 1815 eine neue Che mit Karoline Amalie, er Tocker des Herzogs Friedrich Christian von mastenburg, also einer Enkelin ber Königin testine Mathilbe und Christians VII., so baß e Coufine zugleich seine Schwiegermutter wurde. sifden war ber Prinz zum Statthalter von Bregen, das in den letzten Jahren begonnen sich wehr und mehr von Dänemark zu **rivieren, ernannt worben und am 2. Mai** bort angekommen. Die dort entstandene Gelicaft für Rorwegens Wohl" fand er vor k authaloffen, des Landes Selbständigkeit gegen ieben zu behaupten. Als daher Rorwegen im **m Frieden** (f. d.) an Schweden abgetreten wurde, Or. allgemeinen Beifall, als er sich zum enten bes Landes erklärte und am 15. Februar Redsversammlung nach Eidsvold (f. d.) auf 10. April berief. Seine seitens der Bersamm= erfolgte Erhebung zum König nahm er **19. Mai an.** Auf allen Seiten zeigte sich bie Opferfreubigkeit für bie Unabhängigkeit bes Manbes. Aber ber Bersuch, Englands Unter= ung zu gewinnen, schlug sehl. Dazu erklärte and ber König von Dänemart, gebrängt von Großmächten, gegen ben Prinzen. Um Sami erschienen die Bertreter der vier Mächte **Joeberten Chr.** im Ramen des Königs auf, Megierung niederzulegen und die Norweger Anterwerfung unter Schweden aufzufordern. enfarte, beibes nur thun zu können im Ein= sindnis mit der Reichsversammlung, die ihm mer Zeit in seiner Hand befindliche Gewalt Exagen habe; für die Zusammenbernfung der= berlangte er die nötige Zeit. Der Auswar geftungen an schwedische Truppen waltung außerordentlich viel that. ber Berbündeten zur Besetzung anvertrauen. **dichen forberte der König von Schweden** ur Unterwerfung auf, und als dieser Auf= kung weder vom Könige noch vom Bolle welche Folge gegeben wurde, erfolgte ber erich ber Schweben unter Führung des rinzen. Es zeigte sich bald, daß die im= ben mächtigeren Rachbarn nicht zu wider= Nerte, an Zahl schwache norwegische Kriegs= t impande war. Nach einigen vergeblichen **uchen der Gegenwehr mußte Chr. sich mit** Eruppen über ben Glommen zurückziehen, te bald selbst biese natürliche Berteibigungs= nicht mehr halten. Die Festung Frederiks= wurde fast ohne Gegenwehr übergeben. **edifice Aronpring** bot dabet wiederholt Waffen= and and Frieden an und erward sich durch Sange Art feines Borgebens die Sympathicen **E anklissstigen** Unterthanen. Das alles erwerte bie Bersöhmung. Am 14. August unterde Chr. zu Moß am Christiania-Fjord eine intion, nach welcher er versprach, bis spaam 1. Ottober eine Reichsversammlung zu

Den gewissen Einfluß auf die Regierung. Aus berufen, während Karl Johann von Schweden die Anerkennung des zu Eidsvold beschlossenen norwegischen Grundgesetzes zusagte. Am 19. Aus gust legte Chr. die ihm übertragene königliche Gewalt einstweilen in die Hände seines Staats= rats; er wird daher in Norwegen wohl als "Dreimonatskönig" bezeichnet. Am 10. Oftober verzichtete er dann vor dem am 7. zusammens getretenen Storthing auf seine königlichen Rechte und schiffte sich noch an demselben Tage nach Dänemark ein (vgl. "Rorwegen"). schwand er nun für ein Bierteljahrhundert nabezu im Privatleden. Er widmete sich besonders wissen= schaftlichen Bestrebungen, unternahm weitere Rei= sen und galt für einen ungewöhnlich gebildeten und für geistiges Leben im höchsten Grabe intereffierten Prinzen. Als Prases ber Kunstakabemie bewährte er diesen Ruf. Durch den Tod seines Betters, Friedrichs VI., am 3. Dezember 1839 gelangte er auf den Thron. Allgemein hoffte man von ihm, unter bessen Leitung die Norweger 1814 ihre so freisinnige Berfassung erhalten hat= ten, daß er den auf eine Konstitution gerichteten Wünschen des Landes entgegenkommen werde. Diese Hoffnungen täuschte er vollständig. machte schon unmittelbar nach seiner Thronbesteigung kein Hehl daraus, daß er nicht daran benke, dem Lande eine moderne Berfassung zu geben; zu Reformen ber Berwaltung erflärte er sich allerdings gern bereit. Die zahlreichen Beti= tionen, die in jenem Sinne einliefen, blieben un= berücksichtigt; Beamten und Lehnsleute, die sie unterzeichnet hatten, erhielten Berweise und mur= den mit Maßregelung bedroht. Ein Auflauf in Ropenhagen wurde unterdrückt. So fand sich der König balb in einem scharfen Gegensatz zu den Liberalen, ber sich vorzüglich in einem erbitterten Kampfe zwischen Presse und Bollsversammlungen einerseits, der Regierung anderseits offenbarte. Es befferte die Stellung des Königs auch nicht fehr, daß er in ber That für Ordnung ber Ber-Exsette er sich, wollte sie bochstens Kontin= erbieten, mit Ausschüssen ber einzelnen ständischen Bersammlungen, deren von den Liberalen ge= wünschte Bereinigung ber König nicht zugeben wollte, bas Budget zu beraten und so ben Stanben Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben, hatte teine Folgen, da nur bie Roeskilder Berfammlung sich bafür erklärte. In ber Finanzverwaltung wurden erfreuliche Resultate erzielt; die Staats= schuld minberte sich in den acht Jahren ber Regierung Chr.s um nahezu 20 Millionen Thaler. Ropenhagen erhielt eine bessere Stadtverfassung; auf bem Lanbe wurde eine Gemeinbeordnung ein= geführt, welche bie Bevölkerung zur Teilnahme am öffentlichen Leben heranzog, fie doch nun auch schon baburch für konstitutionelles Leben vor= Handel und Gewerbe und besonders bereitete. der Landbau blühten. Die vollständig ertraglosen ostindischen Kolonieen wurden um eine Million Thaler an die Engländer verkauft. Aber tropbem bas Land sichtlich blühte, war man boch mit ber Regierung unzufrieben, weil sie den auf Ein= führung konstitutioneller Regierungsformen gerichteten Bünschen des größeren Teiles ber Bevölkerung nicht nachkam. Eine lebhafte Agitation

wurde gegen sie erössuet, die sich allmählich auch auf dem Lande (durch die Gesellschaft der Bauerns freunde) vorbereitete und um so energischer, vers bitterter und erfolgreicher wurde, als der König ber schleswig=holsteinischen, auf Trennung vom Rönigreich gerichteten Bewegung (f. "Schleswig= Holstein") nach der Meinung der erhitzten Nationals liberalen nicht energisch genug entgegentrat. So hinterließ ber König, als er am 20. Januar 1848 starb, eine weitberbreitete Unzufriedenheit im Lande, die bann bald unter seinem Rachfolger zu einem gewaltsamen Ausbruch führen sollte.

Chriftian IX., Ronig bon Danemart seit bem 15. Rovember 1863, geboren zu Luisen= lund bei Schleswig als vierter Sohn des Herzogs Wilhelm von Schleswig = Holstein = Sonderburg= Glückburg am 8. April 1818, verheiratete sich am 26. Mai 1842 mit Luise, Tochter des Land= grafen Wilhelm von Hessen=Rassel und der Luise Charlotte, einer Schwester Christians VIII. dieser außer seinem kinderlosen Sohne Friedrich VII. keine männlichen Erben hinterließ, wurde Chr. von Glückburg mit Ubergehung des näher be= rechtigten Prinzen Friedrich von Heffen (Schwester= sohn Christians VIII.) und unter bessen Zustim= mung am 31. Juli 1858, nicht ohne daß im Lande lebhafter Widerspruch rege geworben war, zum Prinzen von Dänemark und damit zum Thronfolger proklamiert. Er war ber einzige Prinz der herzoglichen Linien gewesen, der sich am Protest bes Gesamthauses gegen ben "offenen Brief" von 1846 nicht beteiligt und während der Kriegsjahre 1848 — 1850 in dänischen Diensten gestanden hatte. Soon vorher war im Londoner Protofoll vom 8. Mai 1852 biese Thronfolge= ordnung von den fünf Großmächten und Schwe= den=Norwegen bestätigt worden. Da in den Her= zogtümern die männliche Erbfolge galt, wurde sie bier lebhaft bestritten. Um nun die Herzog= tümer möglichst sest an Dänemark zu ketten, hatte man eine Berfassung entworfen, burch welche man Shleswig noch enger als bisher an Dänemark band und auch Holstein auss neue an die Ge-Kaum war Chr. zum samtmonardie sesselte. Throne gelangt, als er, von seinem Bolke ge= drängt, am 18. November 1863 diese Bersassung bestätigte und damit die Losung gab zur Abtren= nung der Herzogtümer (f. Schleswig = Holstein) und zum beutsch = banischen Kriege (f. b.). Die Folge bieses Krieges war für Dänemart bas Zu= rüdbrängen ber nationalliberalen Partei, bie vorzugsweise zu schroff ablehnender Haltung getrieben hatte, und das konservative Regiment des Mi= nisteriums Bluhme. Letteres war um so ver= haßter, als es gleichsam als ein Wertzeug ber beiben gegnerischen Mächte Ofterreich und Preußen, die als ultrakonservativ bei allen Liberalen ver= schrieen waren, erschien. Auch bes Königs Popularität litt unter biefer Auffassung. Der Gegen= satz wurde auch nicht wesentlich gemildert, als im November 1865 bas Ministerium Bluhme bem bes Grafen Friis-Friisenborg Plat machen mußte. laufen sich bis zu 50 Millionen Rromen Die Fortschrittspartei (Bauernfreunde) gewann ohnehin schon schwer gebrückte Lant cin mehr und mehr Boten. Die Hoffnung, burch liche Laft. Bis jest find die Botlegen ben beutsch=französischen Krieg wieder in ben Be= gierung in dieser Richtung noch fantich fit ber Berzogtumer zu tommen, erwick fich balb worben, und wieberholte Rommeranflefu

als eitel. Später konnte man nur m eine freundliche Stellung zu Deutschland lichkeit, daß Art. 5 des Prager Friede geführt und damit vielleicht **Rorbschl** Monarchie wieber gewonnen werbe, offen Eine solche schien Dänemark and einn wollen, als der Kronprinz 1873 im Oh beutschen Kaiser in Wien seine Answertun nachdem der deutsche Kronprinz im Au selben Jahres aus Stockpolin zurückl Ropenhagen gewesen war, und dann im Jahre zweimal als Gaft des beutschen folgers in Berlin erschien. In ber T Berhandlungen über bie Rudgabe eine von Rordschleswig geführt worden, aber an der Weigerung der Dänen, Garantie ben für die Richtbehelligung der mit abs Deutschen, und an ihrer Forberung, me halten als man ihnen vor allem ans mil Gründen glaubte bewilligen zu können. Prager Frieden vorgesehene Bollsabstimm nehmen zu lassen, hat Deutschland sich b geweigert. Die Berftimmung Danema wohl an einer Berbindung zu erkennen, aufgegeben wurde, weil bas Berhaltnis p land sich vorübergehend freundlicher bamals war die geplante Heirat zwis dänischen Kronprinzen und einer Tochte königs von Hannover rückgängig gemach am 21. Dezember 1878 wurde die jüngf des dänischen Königs, Thyra, vermählt Sohne Georgs V., bem zeitigen bam Prätenbenten Ernft August, Bergog von land. Die Folge diefer Berbindung w daß Deutschland sich von Ofterreich, t kontrahenten bes Prager Friedens, t Berpflichtung, ben Art. 5 jenes Frieden führen, bispensieren ließ, und bamit bie für Dänemark, einmal wieder in den t Nordschleswig zu gelangen, ausschlieblie Hoffnung beschränkt wurde, durch Bes das Berlorene wiedergewinnen zu 10111 engsten Zusammenhange mit diesem G äußeren Politik, die wesentlich von de satz zu Deutschland beherrscht war, unerquidliche Entwidelung ber inneren Die Ministerien befinden fich fe Jahrzehnt in fortbauernbem, mehr ste icharfem Gegenfat jur zweiten Kammer besvertretung, bem Folfething. In w die Linke in Berbindung mit dem 3en Majorität, wird aber konfequent von bet Gewalt nicht zur Regierung zugelaffen. gegenstand bes Streites ift bie 1867 # feit 1872 fast alljährlich eingebracht vorlage, die barauf hinausgeht, umfaffendt gen vorzunehmen und vor allem um 20 und auf ber Westlifte Ceelants Ed anzulegen, außerbem bie Alotte zu verber für bie Eventualität eines Arieges mit land. Die bafür geforberten Gedin

18 Refultat gehabt, das die Regierung r als einmal hat sich der König selbst it gemischt, am entschiedensten burch provisorischen Finanzgesetzes im April 18 nächste Budgetjahr, weil das Folie= Budget abgelehnt hatte. Underseits ssition wiederholt die Linie versassungs= iderstandes hart gestreift, wenn nicht Der Stimmung bes Lanbes für haus ist dieser Kampf jedenfalls nicht nmen. — Der König hat aus seiner : Nichte Christians VIII. sechs Kinder: friedrich, geboren am 3. Juni 1843, t 1869 mit Luise, Tochter Karls XV. en; Alexandra, geb. 1844, seit 1863 it Albert Eduard, Prinzen von Wales; beorg), geb. 1845, seit 1863 unter n Georg König von Griechenland; b. 1847, seit 1864 unter dem Namen läblt mit bem Großfürsten Rikolaus id; die oben erwähnte Thyra.

n Friedrich, Pring von Dane= itthalter von Norwegen 1813/14: t VIII.

1 I. von Anhalt, Staatsmann und rer im ersten Biertel des 17. Jahr= ine Persönlichkeit, ber wir gegen ben Dreißigjährigen Krieges bin in allen en und friegerischen Händeln zwischen n und Katholischen auf Seite der besonders der Pfälzer begegnen. Ge= 1. Mai 1568 zu Bernburg und durch ten Unterricht wie durch mannigsache 3. 1582 nach Konstantinopel) trefflich rbe er frühzeitig (1591) in die großen, ganzen Westen, besonders Frankreich, n Kriegsbegebenheiten verwickelt. Bom on Sachsen und Elisabeth von Eng= einer Jugend auf das beste empsohlen, der Spite eines Heeres von 16,000 rich IV. von Frankreich 1591 zuhilfe. in ein inniges Freundschaftsverhältnis und nahm in furzem von bessen poli= len und Streben so viel in sich auf, seinem ganzen späteren Hanteln sich ein nur zu gelehriger Schüler seines erwies. Wie dieser wechselte auch er !enntni8, indem er aus der lutherischen reformierten übertrat (1592). — In offenbar nicht. Es war wohl etwas n Anerbietungen Kaiser Rudols II. stelle im pfälzischen Staatsbienst an= Friedrich IV. von der Pfalz, dem Ealvinist warm empfohlen war, er= 1

Netz von Beziehungen zwischen Frankreich, den Nieberlanden, Schweben, Dänemark, Savopen und den deutschen evangelischen Staaten, dessen Fäden in Beidelberg zusammenliesen. Chr. war durch seine Berwandtschaft (seine Gemahlin Anna Gräfin von Bentheim verband ihn mit den vor= nehmsten Familien Frankreichs und der Nieder= lande) wie durch seine Anlagen und Neigungen für die Stelle eines leitenden Ministers wie ge= schaffen. Gewandt, listig, unter Umständen offen= baren Betrug nicht verschmähend, dabei unglaub= lich rührig und arbeitsfrisch, jagte er seine Briefe und Depeschen von einem Ende Europas zum anderen, empfing er Berichte von der zahlreichen Schar seiner an allen wichtigen Plätzen spähenden Agenten, versuchte, täuschte und ermattete er seine Gegner durch sabelhasteste und überraschendste Ge= rüchte und durch die kompliziertesten und weitest angelegten Pläne und Unternehmungen. seinem Streben lag die Absicht zugrunde, die ka= tholische Partei durch die unter der Leitung der Kurpfalz vereinigten Evangelischen zu überwältigen. Dazu ersann er als Wertzeug die "Union". Bei ben Verhandlungen mit Heinrich IV. zu Paris 1606 wurde der Plan entworfen und im Detail ausgearbeitet; aber erst am 15. Mai 1608 kam er zur Ausführung. Chr. hatte sich manche Mo= difikation des ersten Entwurfs gefallen lassen muffen, auch die Zahl ber Berbundeten entsprach nicht den anfänglichen Erwartungen. Idee war gut; das von Chr. ersonnene Mittel war zweifellos wirkungsvoll, sobald er unterstützt Selbst ein entscheidendes Eingreifen in die verwirrten habsburgischen Familienangelegenheiten war dann möglich und damit eine Stellung des Protestantismus in Aussicht genommen, wie sie nur von einem kühnen, seiner Aufgabe ganz er= gebenen Manne erstrebt werden konnte. Die jülich= clevesche Erbschaft gab die Gelegenheit zur Aus= führung desselben. Aber der Tod Heinrichs IV. (1610) hemmte die Entwickelung. Nach einigen unbedeutenden Kämpfen am Rhein mit Erzherzog Leopold von Ofterreich kehrte er nach Amberg zu den gewohnten Geschäften zurud. Der böhmische Aufstand gewährte scheinbar von neuem die Wiög= lichkeit, die Absichten Chr.8 zur Aussührung zu bringen; aber der unglaubliche Egoismus der Unionsmitglieder, besonders aber der böhmischen Stände, die hilflose Eitelkeit Friedrichs V., ber ahre wurde er nach Deutschland zu= Mangel an ausgiebiger finanzieller Unterstützung, Er übernahm die Führung des pro= die Unhaltkarkeit der böhmischen Zustände Beeres in ber Strafburger Bischofs= alles kam zusammen, um Chr.s Plane unerwartet in Frankreich, so zeichnete er sich auch schnell zu vernichten. Als Oberbefehlshaber bes erfönliche Tapferkeit aus (Treffen bei böhmischen Heeres hatte er vergebliche Berfuche aber über glänzende Feldherrngaben gemacht, dem Feinde zu widerstehen. Vor den Thoren Prags wurde er auf dem Weißen Berge enntnis dieses Mangels, was ihn auf (8. September 1620) mit dem böhmischen Heere entschieden geschlagen. Er floh mit Friedrich V. bung im Türkenkriege verzichten, bafür Beächtet vom Kaiser, weilte er in Danemark und Schweben, bis er 1624 begnabigt wurde. Von ba ab lebte er fern von den Weltbändeln, in die er nur noch durch mannigfache Anerbietungen ber zum Statthalter ber Oberpfalz 1595 streitenden Parteien zu treten versucht wurde, der g ihm balb darauf die gefamte Leitung Regierung seines Fürstentums zu Bernburg. Er schon äußerst verwickelten, weithin farb am 17. April 1630. — Bgl. Krause, sälzischen Politik. Es war ein großes Christian von Anhalt, 1872; Krebs, Christian

von Anhalt und die turpfälzische Politik im Be= ginn des Dreißigjährigen Krieges, Leipzig 1872; v. Heinemann, Aug. b. Biogr., Bb. IV, S. 145 ff.; Christian von Anhalts Tagebuch 1620, herausgegeben von Krause 1858. — Anhaltische Kanzlei, 1620 erbeutet und 1621 von Dr. Jöcher, wahrscheinlicher vom Jesuiten Jakob Reller (Fabius Heninganus) jum Druck gebracht. Darüber ist einzusehen die Dissertation von Petersen. Uber vie Bedeutung der Flugschrift s. "Anhaltische Kanzlei vom Jahre 1621", Jena 1867.

Chriftian Bilhelm, Abministrator bes Erzstiftes Magdeburg, Sohn des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg, geboren 1587, 1 wurde 1598 vom Domkapitel gewählt und 1608 nach erlangter Bolljährigkeit installiert. **Gleid** von Anfang mißlang es ihm, sich gegenüber dem Rapitel sowie der Stadt Magdeburg und ihrem Rate eine dominierende Stellung zu verschaffen. Sie verweigerte die Huldigung, schloß mit den Bansestädten und den Generalstaaten Bündnisse und strebte offenbar nach staatlicher Unabhängig= Des Administrators Bemühen dagegen war umsonst. Daber suchte er auswärtige Anlehnung. 1625 schloß er sich an den zum Obersten des niedersächsischen Kreises ernannten König Chris stian IV. von Dänemark an und wurde sein General = Lieutenant; er hatte gehofft, mit dieser Hilfe und im Einverständnis seiner Partei in verselben sich ber Stadt bemächtigen zu können (1626). Es gelang ihm nicht. Der unglückliche Ansgang des dänischen Feldzuges traf auch ihn. Bon Wallenstein gedrängt mußte er mit den Trümmern des Mansfeldischen Heeres Schlesien und die Neumark räumen, Deutschland verlassen und über Dänemark, Holland, Frankreich, Italien und Dalmatien wie ein länderloser Abenteurer feine Zuflucht bei Betblen Gabor in Sieben= bürgen suchen (1628). Aber auch dort abgewiesen, ging er nach Schweden zu Gustav Abolf (1628). Unterdessen hatte ihn das Domkapitel abgesetzt und seinen bisherigen Koabjutor August von Sachsen für ihn eingesetzt. Doch weber für diesen, noch für Chr. 28. war eine Aussicht vorhanden. das Erzbistum Magdeburg in Besitz zu nehmen. Wit dem Restitutionsedikt im Jahre 1629 war auch August beseitigt, und des Kaisers Sohn, Leopold Wilhelm, zum Erzbischof ernannt worden. Die ftaaten kurze Zeit bei Mansfeld in 🕅 Stadt Magdeburg wie das ganze Erzstift gerieten verweilend, bald aber wieberum but bierdurch in die größte Berwirrung. Innere Un= aller Art zur Rücklehr gezwungen, ME ruben und eine, wenn auch vergebliche, Belage= Holland nach England, wo er eine for rung ber Stadt burch Wallenstein tamen bingu. Aufnahme fand (Hofenbandorben), mit Da erschien, von Gustav Abolf mit der Ein= 1625 wieder auf dem niederlandische nahme ber Städte Magbeburg und Balle für die Kriegsschauplat erscheinend einen vergebien Schweben beauftragt, auch noch ber Abministrator such, Breda gegen Spinola zu entichen. Chr. 2B. (1630). 3m Gefolge Stalmanns, eines | fich endlich mit seinen ganzlich verwildertes Unterbändlers des Schwedenkönigs, tam der Ab- ren in das Erzbistum Koln. Da Rom ministrator in Berkleibung in die Stadt. Der binreichender Unterftützung burd te Rat, durch die lügenbaften und prablerischen An= staaten trieb ihn zu tem Könige Griffe kündigungen Stalmanns verwirrt und durch die von Danemark. Diefer verwendet in brobenbe Haltung bes für ben Abministrator ge- bereitung bes neuen Kelduges gega In wonnenen Pobels eingeschüchtert, schloß halb ge= schon mahrend bes Winters in Rideriale zwungen mit Gustav Abolf und dem Admini= er als Bertreter des Herzogs Fried strator ein Bündnis (1. August 1830) und über- Braunschweig die ihm bewahrte 3mig ließ biefem bie Stadtfoldaten und bie Werbung gemeinen Mannes geschickt benutent but unter ben Bürgern. Aber Chr. W. richtete mit glücklichen Bug gegen bie Tillifdes Sant

seinen Truppen nirgends etwas aus; fich zuletzt von Tillv in die Stadt ei lassen, bei beren Einnahme (20. Mai nach tapferer Gegenwehr in bie Gein der Feinde geriet. Rach Ofterreich gefü er 1632 zur katholischen Kirche über bann in Freiheit geseht und 1635 in Frieden mit 12,000 Thalern Einkünsten Erzstift 1648 mit den Amtern Zinne burg zum Unterhalte ausgestättet. Er 1. Januar 1665. — Bgl. D. v. Gner schichte ber Belagerung, Eroberung un rung Magbeburgs, berausgeg. von De Magdeburg 1860; Hoffmann, Geld Stadt Magdeburg, Bb. III, Magbebu R. Bittich, Magbeburg, Guftar A Tilly (Berlin 1874), G. 106 ff.

Christian von Brannschweig-Welk einer jener abenteuernden Heerführer b gelischen im Anfange bes Dreißigjabrige geboren 1599, wurde nach turzem Kriegt Holland 1616 jum lutherischen Bischof von stabt, 1617 zum Dompropst in Braunk mählt. Trot diefer geistlichen Burten, in seinen zum Teil sehr ungeistlichen Bes wenig hinderten, trat er bald nach de lage des Böhmenkönigs 1620 in Rid als bessen General und Berteidiger ant. Spite seines burch Plünderungen, bei den geiftlichen Gebieten Westfalens (Bi die silbernen Statuen des heiligen Libe ber 12 Apostel; Münzen mit der I "Gottes Freund, ber Pfaffen Feind") ba Heeres trachtete er, sich mit Mansfelt Pfalz zu verbinden, wurde aber von L Buseder Thal, sodann von Tillv selbst N gange über den Main bei Höchft fan Bernichtung gefclagen (1622). erschien Chr., von Holland unterftütt, 1 mit Mansfelb sich zurückgezogen, wicht Niedersachsen (1623), führte eine 3at k Generalat biefes Kreises, tolettierte wa Ruten der Dame und ihrer Sade 20 der Gemahlin des Böhmentonigs, wer schon am 6. August bei Stadtlobn rat gründlich geschlagen, daß er bald mit zurücklehren mußte. 3m Dienfte da

V. bedeutende Unterstützung lieh. Aber seine z eingen auf bie Reige. Sein wüstes, ausifendes, an sich schon aufreibendes Leben bes ethm einen frühen Tod, der um so mehr zu yen war, als ihm sein geraber, ehrlicher und sicher Charakter vielleicht bei längerem Leben eine gunftigere Beurteilung gewährt hatte, r fie von Zeitgenossen und Späteren erfahren Bgl. Mittendorff, Herzog Chr. von mschweig während des Dreißigjährigen Krieges rud aus bem "Archiv des historischen Bereins Riebersachsen"), Hannover 1845; Opel, Der rfächfisch=dänische Krieg, Bb. I, Halle 1872. briftine, Ronigin von Schweben 1632 1654, Tochter Gustavs II. Adolfs und der ie Eleonore von Brandenburg, wurde am dezember 1626 geboren. Schon im nächste mben Jahre wurde sie von den Reichsständen Edronerdin anerkannt, wenn der König ohne ntiche Leibeserben verschiede, und kraft dieses k wurde Chr. nach dem Tode des Königs auf Reichstage von 1633 als "erwählte Königin Erbfürftin Schwebens" erklärt. Die Erzieder jungen Königin wurde bald ihrer Muhme, Malagräfin Katharine, übergetragen. Unter geden Lehrern machte sie ungewöhnlich schnelle faritte in allem, was sie vornahm, besonders z Geschichte, in der lateinischen und den neue= Sprachen. Axel Oxenstierna selbst wurde ihr m in der Staatskunst und der inneren und ren Politik Schwedens. Achtzehn Jahr alt, e fie mündig erklärt auf dem Reichstage 1644, **Beichsvorm**ünder legten ihr Rechenschaft ab, te übernahm selbst die Regierung. **B geschah** unter glänzenden äußeren Aussichten. m im folgenden Jahre wurde mit Dänemark worteilhafte Friede von Brömsebro geschlossen. große deutsche Arieg dauerte noch vier Jahre, unter bem Druck der friegerischen Erfolge men die Gesandten Schwedens den hervor= wosten Anteil an den Berhandlungen, die zum **Fälischen Frieden führten.** Die allgemeine mensamieit war auf Schweden gerichtet, und tunge Königin selbst blendete durch Origina= und seltene Geistesgaben. Ein scharfer Ber= P, ein starkes Gedächtnis, Lebhaftigkeit und eine aufrichtige Liebe zu Studien und litz Moen Beschäftigungen, Freigebigkeit, Ginfach= ber Kleidung und Mißachtung der strengen den Formen waren Eigenschaften, die Be= tring ober Aussehen erregten; besonders fie von ben Gelehrten Europas, von benen te namhaftesten nach Schweben zu ziehen egefeiert. Im eigenen Lande tam man ihr Duer Hingebung, Liebe und Bertrauen ent= bie Jugend, hervorragende Eigenschaften das Andenien des Baters erweden konnten. batte aber ber große Krieg schwere Miß= Utniffe im Lande hervorgerusen ober die vor-Die Regierung hatte, um Stigen Mittel aufzubringen, ihre Zuflucht zur Berung ber Staatsbomanen und ber Staats= Pten von den Bauern nehmen müssen. Diese das Gleichgewicht zwischen den Ständen bald nach Italien zurücklehren. Ihre wissenschaft=

Bewassnung der Bauern der Sache Chris

schien dadurch ernstlich gestört. Die Frage der Einziehung der an den Abel gefallenen Gilter wurde während der Regierung Chr.8 ernfilich auf= geworfen (1650), und die Forderungen der drei unteren Stände mußten auf die Königin Eindruck machen. Anderseits stand sie aber einem mäch= tigen, durch die Kriege bereicherten und teilweise übermütig gewordenen Abel gegenüber, unter Führern wie A. Oxenstierna, P. Brahe u. a. Bor der Lösung dieser schwierigen Aufgabe schrak bie junge Königin zurück. Gleichzeitig aber zeigte ihr Charafter eine auffallende Beränderung. Bon ben ernsten Regierungsgeschäften wandte sie sich immer mehr Vergnügungen und Lustbarkeiten zu. Wit den geprüften Ratgebern des Baters geriet sie bald in Zerwürfnis, so vor allem mit Axel Oxenstierna, und ihr Bertrauen schenkte sie rucksichtslos neuen, oft sehr unwürdigen Günstlingen, von denen der gerühmteste Magnus Gabriel de la Gardie war. Sie wurden mit Geschenken über= häuft und die Freigebigkeit artete bald in Ber= schwendung aus. Ihr Hof wurde mit der Zeit zum Aufenthalt Frember von zweiselhaftem Auf und Charafter, wie Bourbelots u. a. gegen Ende der vierziger Jahre scheint sie an die Niederlegung der Krone gedacht zu haben. Jahre 1649 zwang sie Reichsrat und Stände, ihren Neffen Karl Gustav zum Thronfolger zu wählen; gegen die Ehe hegte sie eine unüber= windliche Abneigung; die Thronfolge wurde bann im folgenden Jahre 1650 für erblich in seinem Mannesstamme erklärt; alle Bersuche, ben Entschluß der Königin zu ändern, waren fruchtlos. In derfelben Zeit begann aber auch bas Mißver= gnügen über ihre schlechte Regierung laut zu wer= den. Eine Verschwörung von den beiden Mes= senien, Bater und Sohn, angestiftet, wurde 1651 entdedt und beschleunigte nur den Entschluß ber Königin. Im Frühling 1654 machte sie ihn end= gültig bekannt. Auf dem Reichstage in Upsala (Juni bekselben Jahrek) legte sie die Krone nieder, nachdem sie sich eines reichlichen Unterhaltes ver= sichert hatte, und bald danach verließ sie Schweden.

Uber Brüssel und Innsbruck begab sich die Kö= nigin nach Rom. Erst heimlich in Brüffel, dann öffentlich in Innsbruck (1655) schwur sie die protestantische Religion ab und trat zur katholischen Kirche über, nachdem sie schon früher in Schwe= ben verkleibete Jesuiten empfangen hatte. war aus bem Strubel bes Leichtsinns und bes Atheismus, daß sich Chr. in den Schoß der ta= tholischen Rirche binüberwarf", sagt Beijer von biesem Ereignis. Bon ber tatholischen Welt wurde es als ein großer Sieg gefeiert, und die Königin wurde auf die glänzendste Weise vom Papste Alexander VII. in Rom empfangen. Schon 1656 reiste sie indessen nach Frankreich. Auch hier wurde fie auf das schmeichelndste empfangen und erregte ebenso sehr durch ihre Talente als durch ihr bi= zarres Auftreten große Aufmerksamkeit (vgl. bie Memoiren Mothevilles und Montpensiers); als sie aber Frankreich (1657) zum zweitenmale besuchte, wurde sie offenbar vernachlässigt, und die Ermor= dung ihres Oberstallmeisters Monaldeschi machte Aberung geschah aber fast nur an den Adel, ihr den Aufenthalt vollends unerträglich; sie mußte

lichen Beschäftigungen, die sie niemals gänzlich vernachlässigt hatte, vermochten aber ihren uns ruhigen Geist nicht zu fesseln. Nach dem Tobe Rarl Gustavs tehrte ste nach Schweben zurück (1660), teils um sich ihre Einkünfte wieder versichern zu lassen, teils aber auch um auf die even= tuelle Erbsolge in Schweden Anspruch zu machen, fie wurde aber hierbei auf das entschiedenste zu= rückgewiesen. Roch einmal kehrte sie nach Schweden zurück. Sie zeigte sich geneigt, in dem alten Baterlande ihren Aufenthalt zu nehmen, suchte aber für diese Eventualität für sich und ihr Ge= folge freie Religionsübung auszuwirken. Als sie aber den katholischen Gottesdienst öffentlich feiern ließ, wurde fie genötigt umzukehren, ohne bie Hauptstadt erreicht zu haben. — Auch in Polen warb sie um die Krone nach der Abdankung Johann Rasimirs, aber ohne Erfolg. Allen poli= rtischen Einfluß hatte sie auf solche Weise schon längst eingebüßt. Ihre letzten Jahre verlebte sie in Rom, mit wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen beschäftigt und von den Gelehrten, die sie noch immer freigebig unterstützte, wieder geseiert. Sie hatte sich eine große Bibliothek und reiche Sammlungen angelegt, sowie sie den Grund zur späteren "Akabemie bei Arcabi" gelegt hatte. In Rom starb sie auch am 19. April 1689.

Quellen und Litteratur: Das Hauptwerk noch Ardenholt, historische Merkwürdigkeiten, bie Königin Chr. betreffend, Bd. I—IV, Leipzig 1761 bis 1760. Für die ältere Litteratur vgl. übri= gent Warmholz, Bibliotheca Historica Suiogothica, 8b. VIII, Upsala 1801. Unter späteren Bearbeitungen sind zu merken: Geiger in seiner Geschichte Schwedens; Fayxell, Berättelser ur Svenska Historien, Bd. VII—X; v. Raumer, Geschichte Europas seit dem Ende des 15. Jahr= hunderts, Bd. V, Leipzig 1835; Grauert, Chri= stine, Königin von Schweben, Bb. I u. II, Bonn 1837; eine neue Bearbeitung der Litteratur giebt Woodhead, Memoirs of C. Queen of Sweden, Bb. I u. II, Conbon 1863; Vidal, L'Eglise d'Avon et le meurtre de Monaldeschi, Paris 1879; Campori, C. di Svezia et gli Estensi, Modena 1877; von Whitelockes Journal of infolge dieses Ereignisses beim Köng the Swedish Embassy ist eine neue Ausgabe 1855 in London erschienen. Es verwahren übrigens die tion durch Heranziehung des Abels u Archive, besonders in Paris, noch unbenutzte Bei= nung der hohen Militärs sicherte, wu trage jur fpateren Geschichte Chr.s. Bon ihren seits bie Entruftung ber getauschten o Briefen existiert noch keine authentische Ausgabe.

Chriftine (Maria Criftina), Ronigin von tommen zu laffen, in bem Grabe, bas Spanien, Tochter bes Königs Frang I. von tiger Burgerfrieg nicht mehr weild Neapel, geb. am 27. April 1806, vierte Ge= konnte; nur des Don Carlos Uments mahlin Kerdinands VII. von Spanien, den sie und Lopalität verhinderten die Erick am 11. Dezember 1829 heiratete. Die Ebe war Partei schon bei Lebzeiten seines Bruk insofern eine glückliche, als die Königin durch ihr so mehr hofften die Liberalen, als a anmutiges, liebenswürdiges Wefen und immer feine alten verhaften Feinde, ber Rouig f heiteres Temperament, zugleich durch eine nicht solchen Umständen angewiesen war. unbebeutenbe Rlugheit in schwierigen Berhältnissen tember 1882 verfiel biefer in eine schw in kurzer Zeit die volle Reigung und das Ber= heit, von der er, wie man allgemeit trauen des Königs gewann und nun ihren Ein= nicht wieder aufstehen wurde. Da fluß zugunften einer Befferung ber Berhältniffe bie Regierung feiner Gemablin, und anwendete. nämlich bie Hoffnung der apostolischen Partei Aber zugleich gelang es bem Beichwete auf die Kinderlosigkeit des Königs und in diesem nigs und Calomarde, der seinen Fricke Falle auf die Nachfolge ihres Kandidaten Don Karlisten zu machen hoffte, den König

Carlos wieder in Frage stellte und gegen ihre Kabalen und Ratschläge p tommen und so viel wie möglich beschle den war, so wurde Marie Christine herein zu den Liberalen gebrängt, um einen Rückhalt zu finden; ebenso wie di hestigen Opposition der Ultras sosort s nigin Partei nahmen, welche sie schon Reise durch Frankreich und dann in enthusiastisch als Retterin begrüßt und überaus freudigen, glänzenden Empfar hatten. Diese erste Popularität sowa junächst, als man sah, baß alles beim bleiben drohte. Indes bald begann bi mehr und mehr Einfluß auf ihren 4 erhalten, und dieser entschloß sich zu ihn die bestehende Successionsordnung al Das Salische Gesetz galt in Spanien während nach der altcastilischen Ort Tochter des Königs seinem Bruder in ! folge vorging. Diese alte Ordnung durch einen Cortesbeschluß wiederheige den, und diese bisher geheimgehaltene wurde nun durch eine pragmatische vom 29. März 1830 bestätigt und 1 Feierlichkeit verkündigt. Der eigentlic der überaus leichtsinnig ins Werk ge trigue, der Quelle der späteren Bürger Calomarde, der damals aus rein b Interesse die karlistische Partei, mit boch verborben hatte, zu vernichten un für die Zukunft seine Stellung zu fic Allerdings protestierten Don Carlos Francisco ebenso wie die bourboniscen Paris und Neapel dagegen; ein solcher mußte aber bei Ferbinands eigensinni haftem Charafter eher die entgegengesest hervorbringen. Am 10. Ottober 183 Monate nach der Julirevolution, get Christine eine Infantin, die Isabella (I als Thronfolgerin sofort den Titel, von Afturien" erhielt; es folgte im 3 noch die Infantin Luife, die spatere von Montpensier. Und während sich d fester setzte und als künftige Regentin Partei und ihr Entschluß, es aufs An Da biefe neue Beirat bes Königs nete sofort ein freifinnigeres Regien

antante von Bewuftlofigfeit jur Unterzeichnung boch ohne bon Paris aus gegen ben ibr at Tefretes ju vermogen, wonach bie pragmas gebrungenen Alt Protest einzulegen. ereite Canttion aufgehoben, alfo bem Don Carlos, fie fcarten fich bie gubrer ber Moberabos. Dienfolge jugendert wurde. Wahrend nun bann nach Efparteros Sturge im Jahre 1843 ! fer en eine meitache Profiamation bes Bratenenten und ber Romain im Ramen ihrer Tochter, ette fit babe auf gerbenand beriefen, veröffente webt wurde, tam ber Ronig wieber ju fich. Er-Dent über ben gelpielten Streich, erflarte er bas etret tur erichlichen und fcob nun bie Abiosetzfeen gang beiteite, feiner Gemablin aber übertresa er bie Regentfhatt bon neuem. Sie berief Sea Bermutes an bie Spibe, eine Amneftie fur recurite Bergeben wurde erlaffen, bie wichtigften Etellen mit Liberalen befest. Und bas Softem mebr aud, als Berbinanb im Januar 1833 = = pe Memerung noch einmal felbft fibernahm, leine Anterung, er benangte DR. Chr. Anordnungen 9 = 11cg bie berufenen Cortes, eine Berfammlung Metabeln, ber Blabella bulbigen; mogegen Tente Ton Sarles von Portugal aus, woer übergefiebelt war, und Ferbinand II. Reapel mieberum protefrierten. Go ftanben bie poer Barteren ter Abfolutiften ober Rarnab ber Liberalen ober Eriftinos gegens = = bereit um bie Rione und bas land, um Gruntfage einenber einen Rrieg Lob und Peben ju liefern, als Gerbis Tanb VII. am 29 September 1833 fein fould-= Clatenet Leben entete. In ber nun folgenben wo Spanien auf ber einen Geite burch Startiftenfrieg gerifeifcht wurbe, auf ber ans erne Beute ber in fich gefpaltenen unb ber-- Canteren Crimnos, nicht ju einer ftabilen poli-Se ten Cetnung gelangen tonnte, zeigte bie Re-- Rentin eine friber ibt nicht eigene Unentichloffenbeit tare falbliche Birfung ausübte. Unb fo tritt fie in bem bewegten politifchen Leben jener The taet Sabre immer mehr jurud, genotigt, fich Bantiungen ber Liberalen, benen fie fich an'anglichem Birerftreben boch batte übers Bolen manen, ju fügen und fich ihrer Bolitit, ba Tel bit feine Initiative ju geben berfianb, an-Elienm. Ce fdeunt, Die Sinnlichteit und In-Bugen über ibren fonft regfamen Geift bie Dant taven Gden am 28. Dezember 1833 Re fich von neuern mit bem leibgarbiften Rant Munog beimlich berbeiratet, eine Che, 1 :- 14 erfentlich befannt gemacht und firchlich Eter murbe und aus ber eine jabireiche Rachmichait ermuchs; ber pweite Gatte wurde Is jum Derjoge von Rionzares und gum berten won Granien erhoben; er ftarb im Gep-4 : Berr B et 1873. Die größte Erniebrigung erfuhr Rugun 1806 burch bie Revolution in ber ber proceres unb ber ber procuradores. August 1806 eurm Die Redett nach ber hauptftabt bestand aus ben Bilcofen, Granben, früher bem Einzuge in berfeiben. Bore Steuning porten Broginduftriellen, Gelebrten, Kilnftlern : e ibr babuich fo grundlich vertieibet, dun jie und Genfus, in unbeschränfter Babl; bi 12 Gear unt Den Cartos uver ein gegen- bellen indireft gewählt werben, indem jebe & antief Endlich legte fie, nachbem Chartero girfeftabt zwei aus ber Babl einer Junta berbi tie Rarlinen und bann auch im Inneren gegangene Bablmanner in bie Provinzialbauf

٠,

100

200

junge, erft 14jabrige Ronigin Ifabella für munt erflart wurbe, burfte aud ihre Mutter juru lebren. Sie war jest fromm geworben, ba fich mit bem Papfte ausgefohnt und erlang gremlich bebeutenben Einfluß auf bie Regierun Damals mar es, mo ihre zweite Che legitimu wurbe. 3hr und Louis Philipps Bert war auch bie Beiraten ber Ronigin mit ihrem Bet Franz von Afis (Affiffi) und ber Infantrn Lu mit bem Bergoge von Montpenfier. Aber i Emflug murbe in ber Folge burch ben Liebhal ber Ronigin, Serrano, gelahmt; fie ging barn nach Franfreich, febrte jeboch 1847 unter bi Ministerium Rarbaez jurud. Eine zweite Be bannung brachten ihr bie Jahre 1854-186 tropbem behauptete fie unmer einen gewiffen Gi Seit Alfons' XII. Thronbefteigung bur fie nach Spanien jurudfehren. Sie Rarb a 22. Auguft 1878 in le Babre.

Chriftines (fr Erlfines), bie Bartei t Anhanger ber Ronigin und Regentin Dai Chriftine gegen bie Rarliften. Um bie neue A nigin als bie natürliche Gegnerin ber karlift fcarten fich feit 1829 alle anti-apostolifden E mente, eine Roalition, Die feinen imneren A fammenhang batte unb ftarte Begenfate umichle mas febr balb jutage treten mußte, ale bie Par nach Gerbinanbe VII. Tobe an bie Regierm tam. Die Ronigin wurde aud bie Doffnung t vertriebenen Liberalen, beren Baupter, Berg Loreno, Martinez be la Roja, Calatrava, Ifin und Menbigabal, allerbings die Unflugheit bath nach ber Julirevolution von Paris und Babon aus einige ungludliche liberale Erbebungen Spanien ins Wert ju feben. Aber bie fcm Ertrantung bes konige 1832 mit ihren golg (f. unter "Marie Chriftine") brachte bann bi bie entschenbe Wendung; Die Regentin mul in ben alten Feinben bes Ronigs gegenüber ! Partei bes Don Carlos ihren einzigen Rüch fuchen; fie bewilligte eine ausgebebnte Amneft befehte bie wichtigften Stellen mit Liberalen n ftellte Bea Bermubes an die Spipe Die hielt sich auch nach Ferbinands Tobe noch ! jum 15. Januar 1834; et folgte ein liberal Minifterium unter Martineg bela Rofa, n biefes gab bann endlich bem lanbe unter bi Ramen "Estatuto real" eine nach bem Duf ber frangofifden Charte gemachte neue Berfaffun Danach follten bie Cortes als gefehgebenber & tor aus groei Rammern (Cframentos) befteben, 1 bem Ginjuge in berfelben. 3bre Stellung boben Beamten und Dilitars, Grofgrundbefite gewaht eilangt batte, ju feinen Gunften ftabt fanbte, wo bann bie Babl ber Broturabor bem neuen Regenten bas Felb, nicht jes gefett, ihr Manbat bauerte bret Jahre. 2

Kammern hatten ein zweijähriges Budget feß= Beendigung des ersten Karlistenkrieges zustellen, Anteil an der Gesetzgebung, doch ohne bannung der Regentin und die A eigene Initiative; nur Petitionen waren gestattet. erklärung ber jungen Königin Nabella Chenso wenig wurden die Preffreiheit und die das Ende der driftinischen Partei. T Ministerverantwortlickleit in das neue Statut ihrer Fraktionen, der Moderados un aufgenommen. So war der Weg der liberalen sisten füllen die solgenden Jahrzehnte t Doktrin betreten, und es war natürlich, daß die spanischen Geschichte aus. raditalen Elemente sofort weiter brängten; ihr Ibeal war noch immer die einfache Bieber= (regierte 1550 — 1568). Bürttemberg herstellung der Berfaffung von 1812. Ihnen, Glud gehabt, in den beiden wichtigste ben Progressisten, fanben die Gemäßigten, die ber neueren Geschichte, der Revoluti Moderados gegenüber; und so löste seitdem ein Resormationszeit des 16. und des 19. Ministerium bas andere ab, ohne bei dem Stande derts, beidemal zuerst einen dem S der Parteien, welche wiederum in sich selbst ge- Drang der Zeit gewachsenen, dabei die B spalten waren, eine feste Majorität für sich bilden derfelben unverkennbar an sich tragent und eine danerhafte Regierung begründen zu einen für die Friedensaufgaben nach d können. Und während sich die Liberalen mit maß= das Aufbauen und Weiterbilden, überan loser Hestigkeit und unpatriotischer Selbstucht be- Fürsten zu besitzen: dort die Berzoge tampften, machte zugleich ber Karlismus in ben Chr., hier die Könige Friedrich und nördlichen und öftlichen Provinzen immer bedroh= Chr.s Bebentung hat feines Landes lichere Fortschritte. Im Juni 1885 folgte ju= Geschichtsschreiber C. K. Stälin (Birt. nachft bas wieberum liberalere Ministerium To = IV, 476) mit ben Worten bezeichnet: "D reno, unter welchem es durch die Umtriebe ber politische Stellung, welche Bergog III Exaltados zu Aufftänden und der Bilbung von bis 1550) in frürmevoller Zeit, in separatistischen Brovinzialjunten, namentlich in ruhigen, aber burch Schickale geläute Andalusien, Balencia, Catalonien und Aragon, seinem Lande gegeben hatte, zu festiger Am 16. August brach ber Aufstand auch mit die Geschicke Württembergs auf Ja in Madrid los, die Truppen schlossen sich ihm hin noch näher zu bedingen, übernah an; so mußte die Regentin nachgeben und ein diegenere Sohn und Rachfolger, Berges rabitales Ministerium unter Mentizabal bil= Dieser, mit einer Art diktatorischer Gewalt bekleibet, berief die Cortes, um ein neues Wahl= gesetz zu beraten; aber bald war auch sein mit schaftlicher Bater an Hans v. Hutten zu den besten Hoffnungen begonnenes Regiment dis- geworden war, ist der Prinz wie wa treditiert; schon im Mai 1836 folgte das ge- Standesgenossen die ins Mannesalter mäßigtere Ministerium Isturiz. Dieser löste die Regierungsantritt, durch die harte E Cortes auf, aber sein Streben, bie Regierungs- Lebens gegangen. In Ofterreichs Go gewalt zu stärken, fand in neuen Aufständen ben Bater verjagt hatte und barauf Wiberstand; und in der Nacht vom 12. auf den fein Land dauernd an sich zu reißen, 13. August rückte ein Regiment Wilizen nach dem Sohn in Innsbruck, Leoben und andem königlichen Schlosse La Granja und zwang, ba beschränkter Lage erzogen, glücklicherweise die Schlofigarde zu ihnen übertrat, die Regentin | an durch einen vortrefflichen Mentor, in tumultuarischer Beise, die Konstitution von 1812 anzuerkennen. Nach Mabrid zurückgekehrt, barer Umgebung, bis ihn die Furcht, nach berief sie Calatrava an die Spitze des Mini= gebracht und zum geistlichen Stand gedt steriums, in welches auch Mendizabal als Finanze werden, 1532 zur Flucht mit seinem no minister wieder eintrat. Wiederum wurden die trieb. Da die baverischen Obeime den ? Cortes berufen, Oktober 1836, um über bie Modi= vertriebenen Ulrich dem Sohn zu verschaft fikationen der Berfassung von 1812 zu beraten, teten, der in der Heimat und draußen Im Juni 1837 war man damit zu Ende, die Regentin beschwor die in gemäßigtem Sinne revi= | trauisch gegenüber und brachte ihn nach be dierte Verfassung, welche die Anerkennung der Bolts= souveranität, ber Preffreibeit, ber Bereinsfreibeit aussprach und die Geschworenengerichte, bas Zwei= tammerspftem und das absolute Beto ber Krone festsette. Gerade damals erreichten die Karlisten entschiedenes Übergewicht; in dieser Not rettete Espartero die dristinische Sache durch glückliche 1544 in die Ehe trat mit Anna Re Treffen und endlich burch ben Abschluß ber Konvention von Vergara am 29. August 1839. wandte sich nun im Bunde mit ben Progressisten gegen bie Regentin und bas inzwischen ernannte räuschlos angetretene Regierung bes ham moderierte Ministerium. Seine Bedingungen für das vom Schmalkaldischen Ariege bat 1 die Unterstützung ber Regierung, namentlich die nische Besatzung hatte und bem we Burüdnahme bes neuen Gemeinbegesetzes, wurden Biterreichische Überwältigung brobte. at angenommen; er selbst trat an die Spitze. Die nunmehr 35jährige Fürst rasch fic cu.

Chrifteph, Derzog bon Buri

Aus der unglücklichen Ebe Ulrichs m guten Sabina von Bapern geboren zu 12. Mai 1515, fünf Tage nachtem fi Tiffernus, seit 1530 in Kaiser Rads Freunde hatte, fand ber Bater fortan croberung seines Landes 1534, weil a. um sich haben wollte", für 8 3abre sische Dienste, wieber eine gnte Soule be und Entbehrens. Darauf war ber Pri Herzog Ulrichs Tob Stattbalter über bie bergische Grafschaft Mömpelgard, als # Tochter bes Markgrafen Georg von Bru Er Ansbach, bes frandhaften Beienners ber &

In die am 6. November 1550 rus

Boiles, bas ihm auch feine Bau-Jagbtuft nachiab, Die Gunft ber Beitgenoffen, bipauf jum konig, nachmaligen Kaifer Maris gran, bat im feufe ber 18jabrigen Regierung es abgenommen. Go febr war ber verfianbige, be urrine, fromme Gurft, ber gerechte, friebliebenbe, E beit rubrige Diann ber Musgleichung unb Berrentung, ber bei gludlichem Familienleben munter enine, freigebige Berr, ber befte Regent feines mertes, eine Bierbe bes bewegten, an politifchen religiojen Buren und Wandlungen fo reiden bertatters. Die rofilofe, ju Beiten unruhig bielda'nge Thangteit Chr.e nach augen erftredie as gleicherweife auf bie Religionstachen in und werbaib Tenticlands, wie auf die Ordnung - ex Reideangelegenbeiten nach bem Surftentrieg gu; Chr. befehligte unter Berowell (f. b.) bie @ 1352, auf Schichtung gabireicher Streitig- pebition, welche von Uraleloje burch bie San Ben Enitung mot weniger Chen, Artigfeiten wuße nach bem fort Afmetidet jog, belager Sertebre mit vielen gurftenhofen, Rloftern ac. letteres und erfrurute es am 28. Juli 1863; bre große Thatigfeit nach unnen aber, in wurde in "Fort Berowell" umgetauft. Chr. fi - - Carem erfreulich aufblubenben ganbe, war ber jurk General-Lieutenant empor. Rach Ausbru Donan beorbert, foling - - Garten und Ansfich-zieben ber beften Krafte bes mit Bogurcheweti bie Zurfen am 14. Marg 18! - Belag gindlich. Jobannes Breng von Beiler- bei Ralarafch und fommanbierte bei ber Belag = - 1495-1570) unter ben Rirchen- und Souls rung Siliftrias bie Avantgarbe ber Dauptarm - 3miern und Raipar Wilb (geftorben 1584) unter Mm 7. 3uli bei Giurgewo verwundet, ging Burrften find nur bie borberften in einer nach feiner Beilung jum heere in bie Rrim, gr Eren Reibe bon Mannern, welche fich um ben am 17. Februar 1855 mit 25,000 Mann E Bon bes unter Bergeg Ulrich neu gegrunbeten - Toens unt Staatswefens verbient gemacht haben. 216 Cor., burch Krantheiten und Arbeit früh Ditere, von acht Tochtern und einem nicht viel ber allnerten Linie por bem Malatow in Sewaft Contenten Cobne weg, fcon im 54. Lebens: teter : frommen Einnes farb - Stuttgart Dezember 1568 - rief ihm fein Beringerer 20 let Maximilian nach, baß seiner bas ganze : biditen beburftig gewesen mare; und fein - Soll bis in unfer Jabrhundert, wenn es in De Beit vieles bermifte, in guten Tagen Aurnen besonbers frob war, Chr. gurud-Bagitab genommen. Bebentung entsprechenb, bat Bergog ... neben guten fleinen Lebensbeschreibungen Balmer, Breffel u. a., nicht weniger beit feiner butchaus wurbige Biographieen Tanben. 3. G. Pfifter, Berjog Chriftoph gu = 1 Bemberg, 2 Bbe., Tubingen 1819f.; 8. Rug. 124 1 2 1 Chriftoph Bergog ju Birtemberg, 2 Bbe., = = Etaragart 1868. 1872; C. F. Stalin, Birtem-= Stuttgart 1873. mritisph. Raifer Deinrich I von Santi, Regeriflane geboren auf ber 3ufel Grenabe : 20 Dieber 1767. Als fich hantt 1793 burch

expartei Prafibent ber Republit. 3m Jahre ließ er fich jum Raifer von Santt tronen. Rampf mit ben Farbigen fubrte gur Konfliang einet gefonberten, unabhangigen Republit MEETDE.

ereinigung ber Reger und Mulatten von

r = Ind lostig, fowang fic Chr. jum Brigabe-

al auf und warb 1805 fogar ale gubrer ber

Chrokez, Solast von. Am 17. Mã 1863 murbe ber polnifche Diffeter Langiemi (f. b.) von ben Ruffen entfcheibenb bei C., a 18. bei Bust geschlagen und mußte am 19. Ma

auf öfterreichifches Gebiet übertreten. Chrulem, Stepan Alexandrowitic. Mi einer im 14. Jahrhunderte and Schmeben eing wanderten und ben Sumorow (f. b.) verwandt Familte 1808 in Mostau entfproffen, befuchte Ch bie Rabettenschule in Orel, trat 1826 in Die M tillerie, fiteg gum Oberften und Commanbent ein Brigabe reitenber Artillerie auf, machte unt i 1849 ben ungarifden Felbang mit und geichne fich fo aus, bag er Generalmajer wurde. 182 teilte ihn ber Kaifer bem orenburgifden Con patoria an, wurde aber bon Omer Baicha mru geworfen; ebenfo ungludlich war er, ale er n 15,000 Mann am 22. Mary ben rechten Stille pol angriff. Er leitete nun die Berteibigung t Rarabelnaja, bewies große Bravour und fchi am 18 Jum ben Sturm ber Alliferten rubi boll jurud; bei ber Erfturmung bes Matate murbe er am 8. September ichwer verwundet. bag er bas beer berlaffen mußte. 1866 mit be Dberbefehle über bas Armeecorpe bei kars betrai blieb er bier und nach ber Rudgabe bon Ra an ber perfischen Grenze, nahm nach bem fr bensichluffe ben Abichieb und widmete fic neb mehanischen Erfindungen induftriellen Unternehm Nach bem Ansbruche bes polnischen Anffice wurde Chr. im Februar 1861 wieber aften u waltete als Gehilfe ber Statthalter Suchoganet . und Lubere. Er befehligte bas 2. Armeecory handelte mit ber alten Energie, aber auch mit i barmungelofer Strenge. 1862 inrudberufen, Id er ohne amiliche Stellung in Gt. Betersburg, 1 icalitigt mit Entwürfen jur Ausbreitung bes ri sischen Handels und politischen Einfluffes in Ze tralafiem. Chr. ftarb ju St. Betersburg a 2. Juni 1870.

Church, Gir Richard. In ber irifden Gri fcaft Corf 1785 geboren, trat Ch. mit 15 3abr in das britische Heer, beteiligte sich an ben Ep bitionen nach Ferrol, Malta und Agepten # ging in neapolitanifde Dienfte unter Ronig Joad Diurat; in ihnen machte er bie italiemichen Rrie mit und wurde bei Caferi verwundet. 1814 u Benen ber Infel unter Bethion, welchem 1818 1815 befehligte er auf bem eben eroberten Der (f. d.) nachfolgte. Chr. eridog fich infolge lande Zante ein von England boch befoldetes gr ufftanbes un Jahre 1820, worauf bie difches Regiment (6000 Schuben und Jage nfel unter Boger als Republit wieber murbe ber militarifche Chef von Theobor Roloi tronis (f. b.), ber fpater fo beruhmt geworb

ift, und bei der Belagerung von Santa Maura ernstlich verwundet. Seit 1812 Oberstlieutenant in ber Armee, erhielt er 1815 ben Bath = Orben und 1822 den Ritterschlag, kommandierte als General in Sicilien und auf Malta. — In ihren Röten riefen die Griechen ihn herbei, und er lan= bete am 9. März 1827 in Argolis zu Port-Cheli, wo ihn Rolofotronis enthusiastisch begrüßte; er erklärte dem Freunde jedoch, er werde nicht eher an die Spike der Griechen treten, dis sie einträchtig seien, und als er am 11. März nach Agina kam, zeigte man sich bereit, ihn als Schiederichter und Bermittler anzunehmen; seine und Hamiltons Er= mahnungen unterstützte Lord Cochrane (f. b.); die Parteien zu Kastri und Agina versöhnten sich. Auf Grund eines unter Ch.s Leitung am 24. März erzielten Ubereinkommens siedelte die Regierung des Zaïmis (f. d.) am 30. März nach Poros über, und beide Bersammlungen vereinigten sich zu einem ge= meinsamen Nationalkongresse, der in Damala (bei Trözene) am 1. April eröffnet wurde. Bei der strei= tigen Wahl des Präsidenten Griechenlands erklärten sich Ch. und Cochrane für Capodistrias, der durch= Ch. wurde Oberfeldherr der griechischen Landmacht und am 15. April vereibigt. Zwei Tage barauf segelte er von Poros nach Megara ab. Sein Auftrag wie sein Streben war, Athen zu retten (f. "Griechenland, Geschichte"). Am 26. April wurde das Spiridion-Rloster von der Flotte und von der Landseite angegriffen und mußte kapi= tulieren; Ch. versprach den 300 Berteidigern freien Abmarsch nach Athen, tras aber keine Anstalten, diesen zu sichern, und bei demselben wurden die Al= banesen am 28. April von den Palikaren übersallen und größtenteils ermordet. Tief emport, konnte er doch die Bestrafung der Urheber des scheußlichen Daß er sich allzu Treubruches nicht erlangen. willig Cochranes Ansichten fügte, war für den Fortgang des Krieges hinderlich. Höchst unge= schickt wurde die Unternehmung auf die Afropolis von ihnen geleitet, sie überwachten ihre Details nicht, und als sie endlich ans Land stiegen, hatten die Griechen die furchtbare Niederlage vom 6. Mai erlitten. Rur noch 2000 Wann konnte Ch. an der attischen Küste zusammenhalten. Seine Autorität in Griechenland war sehr beeinträchtigt; am 27. Mai räumte er die Stellung von Munychia und kehrte nach Salamis und bem Isthmos zurück; die Atropolis war preisgegeben. Die Griechen verloren immer mehr das Zutrauen in die euro= päische Führung.

Ch. hütete mit perfönlich ihm ergebenen Pali= karen ben Isthmos und die Pässe des Geraneia; von hier brach er Mitte September mit 1400 Mann nach Bostiga auf, wo ihn Cochrane nach Ru= melien übersetzen wollte. Er zog sich südwärts auf die Höhen von Diakophto, schlich sich im No= vember mit 1400 Mann über Nezera nach ber Nordwestküste Achajas durch, entging den Scharen des Dehli=Achmed von Patras, schiffte sich am 29. November ein, landete am 1. Dezember an der Westlüste von Afarnanien, nahm ohne Wider= stand Dragomestre, Kanbili und Mytika, bot ben Anatolen die Hand und erfrischte die Bewegung in Westgriechenland wieber. Enbe Mai 1828 er= hielt er den Besehl, rasch vorzubringen; allmählich Diese ausgezeichnete türkische Berfsutz

eroberte er Afarnanien, wandie sic bar stings gegen die atolischen Lagumenkah aber durch Mangel an Geld und Pr hemmt und konnte es nicht verhindern Osmanen sich auf Wissolungbi wer vergeblicher Berennung biefer Stadt m nach der Westüste Alarnaniens mendzie dem Präsidenten Capodistrias kum er ir Streit, griff ihn schuöde an, nannte Hochverräter am griechischen **Bolk** unt stedtes Wertzeug Auflands. Im Septe drang Ch. gegen den Golf von Arta nahm Lutrati; Reschib Pascha war ungsü ihn, Ch. beherrschte den Ambranschen M

Entschieden weigerte er sich aber, n Augustin Capodistrias, dem neuer Ol mächtigten in militärischen und politisch für das Festland, zu dienen und kehrte i gust 1829 dem Präsidenten den Rüden. zu London erscheinenden Schrift führte was großes Anssehen erregte, überze Rotwendigkeit der Makrynoro-Grenze für land and; sie war betitelt: "Observati eligible line of frontier for Greece i dependant state". Eifrig nährte er sition gegen ben Präsidenten Capobistrie hatte ihm den Oberfeldherrntitel besin nur den des Rommandanten der Wes lassen, hatte ihn mehrsach übergangen bot der Nationalversammlung seine an; eine von ihm beigefügte Schrift, nicht schon früher abgetreten sei, wurd durch den Präsidenten dominierten R sammlung nicht angenommen, sondern titionskommission verwiesen. Lettere 1 Demission am 1. Januar 1830 an, n sich nach Argos zurlick. Wenn ihm aus sident Besehl gab, das Land zu räume er doch und machte seinem Regimente L Nach dessen Ermordung erklärte ber C offen gegen die neue Regierung unter gustin Capodistrias, stellte sich an die Heeres in Megara und schlug sich zur schen Partei, dis durch französische B bie Ordnung wiederkehrte; bald verler Einfluß auf die Geschäfte.

Bei dem Regentschaftsrate Grafen A gewann er Fühlung und trat am 30. ( 1835 in ben Staatsrat König Ottos. ruhigte er im Mai burch makvolle Auf aufständige Afarnanien wieder. Im und bann als Senator nahm ber alte regen Anteil an den Geschicken des inm reichs; in ben Beratungen bes Sents fich sein Berftandnis und feine Erfahren er gehörte ihm bis zum Ableben an. E tärischen Amter wurden zum Unwillen lischen Rabinetts unter bem Ministerin (1844) auf Th. Grivas (f. b.) übertragen Th. starb in Athen am 20. Mary 1871 Bergberg, Geschichte Griechenlands felt sterben des antiken Lebens bis zur C Bbe. III u. IV, Gotha 1878—1879.

Churchill, f. Marisorougs. Churicid-Baica, osmanifer & mtlich in den Kämpfen der Pforte gegen die andischen Serben, Epiroten und Griechen in ersten Biertel bes 19. Jahrhunderts hervor. war 1806 als Chobrews besignierter Nach= r für Agppten nicht glücklich in den Bersuchen, emed =Ali wieder aus diesem Lande zu ver= gen; vielmehr wußte sein schlauer Gegner Bestechung des türkischen Großabmirals sich als bie großherrliche Belehnung mit ganz pten zu verschaffen. Dagegen hat nun Ch. lahre 1810 als Pascha von Nisch mit 30,000 📭 in dem Kampse gegen die Serben nicht Seblice Erfolge erfochten, die wohl nur darum ausgenutzt werden konnten, weil inzwischen demals an der Donau sechtenden Russen im dember desselben Jahres Rustschuck eroberten. aber die Pforte im Jahre 1813 den serbischen n großartigem Stile neu aufnahm, führte els Großwesir ein Heer von bedeutender gegen das kühne südslawische Volk und diesmal den durchschlagenosten Erfolg, der die Einsetzung des Milosch zum Oberknäsen Andnik gekrönt wurde. Dann übernahm er **Exigabe, Bosnien als Wesir zu** verwalten. ster der neue furchtbare Drud der Osmanen be den Milosch zwang, im Jahre 1815 den Iden Aufstand und zwar jetzt mit entschiebe= Glud wieder ins Leben zu rufen, mußte wieber mit starker Macht gegen bie Drina **Ehen.** Die von ihm mit Milosch angeknüpften **Epandlungen** führten zu keinem Resultate, doch 📂 die Pforte nachher vor, hier die Waffen un laisen. Ch. seinerseits, ber glänzende, erende, kriegsgewaltige Führer, wurde einige machher von der Pforte (im November 1820) km Paschalik Worea betraut, wo man be= dedenklichen Unruhen entgegensah. Er konnte nicht lange in Tripolitia bleiben. den Feldherren, welche seit mehreren Monaten **Trieg** gegen Ali=Pascha führten und seit Ende 1820 vor Janina lagen, machten so Fortschritte, machten zugleich so erhebliche the Fehler, daß Sultan Mahmud II. sich 108, Ch. als Serastier nach Epirus zu Ch. übergab daher das Kommando zu **Dliba** dem Kaimakam Mehemet=Salik=Aga. r felbst Ende Januar 1821 nach Larissa auf und in ber ersten Hälfte bes März 1821 vor 🜬a. — Nun aber begannen für ihn unge= d Janina behauptete. Dazu aber machten eine Zeit lang wissenschaftlichen Studien. wur Alis Parteigänger alle Anstrengungen, Men Seiten Diversionen ins Leben zu rufen. folimmer für ihn war es, daß seit Beginn bril 1821 Woche für Woche in Ch.s Riiden Flanten immer neue Aufftanbe ber Grie= ausbrachen. Ch. hatte also die doppelte dee, ben Tiger von Janina zu bändigen, ben griechischen Aufstand wieder zu über-Sen. Befanntlich ift bas lettere seinen Un=

Lift und Berräterei —, ben tropigen Ali zu überwältigen. Der Wesir von Janina mußte sich gegen Mitte bes Januar 1822 ergeben und wurde dann am 5. Februar durch einen Adjutanten Ch.8 ermordet. Darüber war aber Morea zum größten Teil verloren gegangen, namentlich bie Hauptstadt Tripolita mit Ch.8 Harem. Als dieser gegen Ende April 1822 ausgeliefert war, nahm Ch. den Krieg gegen die Griechen mit Kraft Seine Angriffe aber auf die Sulioten in Epirus im Mai und Juni 1822 scheiterten voll= Er überließ daher die Blodade ihrer ständig. Bergfestungen bem General Omer Brionis und ging selbst nach Larissa, um hier die Rüstungen zu einem großen Vorstoß gegen Morea zu voll= enden. Das im Juli 1822 von Thessalien aus= rückende Heer erhielt dann aber durch eine Intrigue seines Feindes, des bei Mahmud II. damals alles geltenden Chalet=Effendi, als Serastier den Mah= mud = Dramali. Als aber diefer Feldherr burch Theodor Rolofotronis in Argolis schwer geschlagen, endlich bei Korinth hart blockiert wurde, rustete Ch. in Thessalien neue Truppen, um ihn zu entsetzen. Auch bieses gelang nicht. Wohl brang Ch.8 Unterfeldherr Webemet-Kiuse=Pascha mit 12,000 Mann bis nach Salona und Dadhi in Photis vor, ließ sich dann aber durch den Griechen Odpsseus be= stimmen, Mitte November 1822 einen dreimonat= lichen Waffenstillstand zu schließen, weil Ch. in= zwischen gestorben mar. Die Feinde Ch.s in Stam= bul schrieben das Wißgeschick der türkischen Waffen ihm zur Schuld; er wurde grober Unterschlagung und arger Lässigkeit geziehen. Als ber Beamte, der ihn hinrichten sollte, in Larissa erschien, fand er Ch. tot: der alte Feldberr batte Gift genom= men. — Bgl. L. Ranke, Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert, S. 142 ff.; G. Hertzberg, Geschichte Griechenlands, Bb. III u. IV.

Cialdini, Enrico, Sohn eines Ingenieurs, wurde geboren auf der väterlichen Villa bei Castelvetro im Włodenesischen am 10. August 1813. Sehr lebhaft, witig, von fraftiger Konstitution, ein Feind ber Rube, von rascher Entschlossenheit, ein Berächter der Gefahr, zeigte der Knabe schon die wesentlichsten Eigenschaften des Mannes. Von der hohen Schule zu Parma aus schloß er sich ber revolutionären Bewegung von 1831 an und folgte als Freiwilliger dem General Zucchi nach Ancona. Nach der Übergabe ber Stadt an die Sowierigkeiten. Es war sehr schwer, die Ofterreicher schiffte er sich nach Messina ein, ging denen Festungen zu gewinnen, die Ali in über Marseille nach Paris und widmete sich bier März 1833 trat er in bas von Dom Pebro gegen den Usurpator Portugals Dom Miguel geworbene Fremdencorps ein, zeichnete sich in dem Kriege mehrfach burch seine ungestüme Tapferkeit aus und trat nach bem Friedensvertrage von Evora in die Dienste Christinens von Spanien gegen Don Carlos. In Balencia ehelichte er 1843 eine Spanierin von vornehmer Familie, machte als Narvaez Adjutant die Belagerung von Madrid nungen nur auf einigen wenigen Punkten ge= mit und trat nach dem Siege als Oberst=Lieutenant ien. Dagegen gelang es seiner Energie und in bas neugebildete Gensbarmeriecorps ein. Auf bauer — obwohl gang im Stile ber auf bie erfte Kunde vom Ausbruch bes italienischen Bebiet alteinheimischen politischen Praxis, Nationalkrieges von 1848 kehrte er in sein Bater= eflich nicht ohne wesentliche Mitwirkung arger land zurück. Bei Bicenza schwer verwundet, ging

er, vom General d'Aspre ehrenvoll entlassen, nach seine Entlassung aus dem Armeer Piemont, wo er an der Spige des von ihm or= ganisierten Regiments der Herzogtümer tapfer bei Mortara und Novara focht. Im Krimkriege besehligte er eine der fünf sardinischen Brigaden und wurde nach seiner Rücklehr als General-Major Inspektor der Bersaglieri und der Ariegsschule zu Ivrea. 1859 hatte er als Commandeur der 4. Division einen Hauptanteil an den siegreichen Gesechten bei Palestro (30. und 31. Mai), kämpste aber nicht mit bei Magenta und Golferino. Nach der Annexion Mittelitaliens Kommandant des 4. Armeecorps mit dem Sitze in Bologna, rückte er im September 1860 von Rimini aus in den Rirchenstaat ein und schlug am 18. das Kreuzheer Lamoricières bei Castelsidardo. Rach der Rapitu= lation von Ancona rückte er, zum General der Infanterie befördert, unter bem Oberbefehl bes Rönigs in das neapolitanische Gebiet ein, schlug bei Jernia ein neapolitanisches Corps unter Ge= neral Scotti, ein andere8 bei Sesta und erhielt später die Leitung der Belagerungkarbeiten vor Gaëta. Nach dem Falle der Festung kehrte er zu seinem Kommando in Bologna zurück. Im Juli 1861 als Statthalter ber füblichen Provinzen nach Reapel gesandt, erkannte er bald seine Un= fähigkeit zu diesem Posten und beantragte selbst seine Abberufung. Bei Garibalbis beabsichtigtem Zuge gegen Rom wurde er mit außerordentlichen Bollmachten nach Sicilien geschickt, kehrte aber nach Aspromonte wieder auf seinen Posten nach Bologna zurück. Zwei Jahre nachher wurde er zum Senator des Königreiches ernannt. In dem Rriege von 1866 kommandierte er das Heer, wel= ches vom unteren Po aus ben Ofterreichern in die Flanken fallen sollte, während die Hauptarmee unter dem Könige und Lamarmora sie in der Front Zwischen dem königlichen Hauptquartier angriff. und C. bestand nicht das beste Einvernehmen, da der letztere keineswegs mit Lamarmoras Kriegs= plane einverstanden war. Rach der Niederlage bei Custoza und bem Rückzuge Erzherzog Albrechts infolge der Schlacht von Königgrätz erhielt E. das Kommando der Operationsarmee, sand aber! nicht, wie er gehofft hatte, Gelegenheit, die ita= lienische Waffenehre wiederherzustellen, da der Baffenstillstand von Cormons ben Feindseligkeiten balb ein Ziel setzte. Nach dem Kriege ernannte mit Prinzessin Maria Gonzaga von B ihn bas Ministerium Menabrea zum Oberkom= Herzogswürde und Pairie, ben Obed mandanten der Truppen in Mittelitalien. Infolge ber Interpellation Lamarmoras betreffs der be= fannten Usedomschen Note vom 17. Juni 1866 entspann sich ein beftiger Zeitungs= und Broschuren= tampf zwischen biesem und C. nebst ihren beiber= seitigen Anhängern, indem jede Partei der anderen bie Schuld des Mißgeschickes von 1866 zuschrieb; ein Streit, der weder den Kämpfern zur Ehre, noch dem Baterlande zum Nutzen gereichte. Nach dem Sturze des Kabinetts Menabrea im November 1869 erhielt C. vom Könige den Auftrag zur Bilbung eines neuen Ministeriums, lehnte ben= felben aber nach einer Besprechung mit den Häup= tern der Consorteria ab. Dem neuen, mit Ele= menten ber Linken versetzten Ministerium Langa war C. ein entschiedener und gefährlicher Gegner. Er batte, um basselbe offen angreifen zu können, frant: C. triumphierte, bag er vom &

nommen. Da es ihm nicht gelang, ! rium zu Kürzen, willigte er ein, den von Spanien ernannten Prinzen A anherordentlicher Gefandter nach Ma gleiten, wo er — nach des Königs als Privatmann — bis 1873 verw Italien zurückgekehrt, wurde er zum : Gaëta und zum Borfizenden des G ernannt, legte aber diese Stelle aus C rücksichten bald wieder nieder. Im O empfing er im Auftrage des Königs schen Raiser an der italienischen Greu leitete ihn nach Mailand. Bon bem nisterium Depretis 1876 als Botschafter gesandt, hat er nach wiederholten Diffe den verschiedenen Kabinetten der Linken, politischen Grundsätzen er wenig harme letzter Zeit seine Entlassung eingereicht. sist ein starkes Selbstvertrauen und großen Aufgaben gewachsen; bennoch i öffentlichen Weinung wie dem Parlam über eine gewisse Scheu vor Berantwortli Streng gegen sich selbst und andere, a leidenschaftlich und eigenwillig, voller T mit dem Bedürfnis großer Erregungen geborner Solbat, wenig geeignet zu ber beit des Friedens und diplomatischer I

Cing-Mars, Benri Coiffier d'Effiat, Marquis de. Als zweiter d'a diuprake dlaafdalla Marquid d'E geboren, kam C. als Anabe an den H Richelieu (f. d.) als Spion benuzen wol durch seine Schönheit großes Aufsehen u rasch Einfluß auf den König, wurd einer Compagnie seines Leibregiments, derobemeister und schon mit 19 Jahren stallmeister. "Le Grand", wie man dieser Würde kurzweg nannte, wurde mütig, wollte sich nicht mehr von A Werkzeug bei Ludwig XIII. gebrauchen begann diesen zu beherrschen. Er such nur Richelieus Botmäßigkeit zu entzieh ihn auch aus der Gunst des Monard drängen. Sein Haß gegen den Kardt seit derselbe ihm eine Reihe von Forden erfüllt, sondern gestrichen hatte: bie E ein heer, Sit und Stimme im Stoot bildeten sich am Hofe die Parteien C. und C. reizte ben König unablässig gegen Mi ibn ganz in ben Schatten stelle, gewann schweigende Billigung und plante die bes gefürchteten Karbinals, zog unvoll rere Offiziere an sich, verbündete st Herzögen von Orleans und von 201 dem Parlamentsrate de Thon, der ihn freundet war, u. a. zum Sturze und Karbinals. C. schloß verräterisch und Richelieus Tobseinde, am 13. Marz Kontailles einen Bertrag, ber ben Rete Mann Hilfstruppen und reiche Gelbet g gabe frangösischer Gebiete und Anschl spanische Politik versprach. Richelien

en mußte, aber Ludwig verlor bald den Gerad an dem geistlosen und hochsahrenden Jüng=, Als ihm darum Richelieu, der den Intris n auf die Spur gekommen war, burch ben utssetretär Chavigny eine Abschrift bes Berges mit Spanien in Perpiguan vorlegen ließ, fügte Ludwig hier am 14. Juli 1642 bie Ber= ung von C., de Thou und dem Herzoge von willon. Der seige Orleans witterte etwas Ber= tiges, erwirkte sich bei Richelieu Berzeihung, und alles; auch Bouillon beichtete und ihre **Mudnisse** zwangen C., von seinem Leugnen ab= Men. Der König ließ ihn fallen, bereute seine tung gegen Richelieu und söhnte sich in Ta= völlig mit diesem aus. C. fam von der welle von Montpellier nach Lyon, gestand sein Dreden ein, wurde von einer Kommission ver= und nebst de Thou am 12. September in Epon enthauptet. Alfred de Vigny be= bies kurze Leben zu seinem bekannten Ros mars ou une conjuration sous **XIII.**, Paris 1826, neueste Auflage 1872. tre, Konvention von. Gegen Junot, er Liffabon besetzt hielt, schickten die Engländer s ein Corps von 10,000 Mann unter Arthur Fallen, bem späteren Herzoge Wellington, nach Engal, welches in der Bai des Mondego lan= and sich mit einem von Sir Hew Dalrymple Sibraltar geschickten Corps unter Spencer **Dberbesehlsha**ber war Sir Hew Dalrymple, **isoeiten** Harrv Burrard, zum dritten Wel=! designiert. Welledley setzte sich sofort nach leers Eintreffen auf Lissabon in Bewegung; etwa 26,000 Mann frarten Truppen lagen bie brei Generale wurde niedergesett. Stellung bei Torres Bedras. Hier, bei the affairs of Spain", London 1830. En Hauptquartiere Dalrumple das Kommando Formio (f. d.) am 17. Oktober 1797 an. Bation am genauesten burchschaute. Es tam Alten von 80 und eines Großen Rates von 160

zunächst zur Festsetzung ber Präliminarbebingungen als der Basis einer förmlichen Konvention. Aber noch ergaben sich Schwierigkeiten aus ber französischen Forderung, der Hafen von Lissabon, in dem eine russische Flotte lag, solle als neutraler gelten, und diese Flotte dürse, wenn sie ausliese, erst nach bestimmter Frist verfolgt werden. Schon drohten die Feindseligkeiten wieder auszubrechen, Moore schiffte sich in Maceira aus: da vereinigten sich am 30. August die beiderseitigen Unterhändser Kellermann und Murrap, die Russen beiseite lassend, zu der Konvention von C., so benannt, weil Dalrymple in C. sein Hauptquartier hatte und dort den Bertrag unterzeichnete. Die Haupt= punkte derselben waren: 1) Das französische Heer räumt Portugal und wird mit Waffen, Artillerie und Bagage auf englischen Schiffen nach Frankreich transportiert; die sessen Platze werden über= 2) Die in Portugal ansässigen Franzosen und diesenigen Portugiesen, die sich etwa durch ihr Berhalten kompromittiert haben, dürsen darum nicht belangt werden. 3) Die spanischen Gefangenen an Bord der Schiffe im Hafen von Lissabon werden den Engländern übergeben, da= für geben die Spanier diejenigen Franzosen her= aus, welche nicht Ariegsgefangene, sondern seit dem 29. Mai sesigenommen worden sind. Konvention wurde von den englischen Behörden lonal ausgeführt; Mitte September erfolgte bie Außerdem waren 10 = bis 11,000 | Einschiffung von 22,000 Franzosen, 3500 spa= unter John Moore in Erwartung. Zum nische Gesangene wurden besreit. In Portugal wurde die Regentschaft unter dem Prinzregenten Johann wieder eingesetzt, die juntas populares aufgehoben. Aber in Portugal, Spanien und England erregte die den Franzosen viel zu günstig zog unterwegs noch den portugiesischen Ge= erscheinende Konvention, besonders auch durch den **E Freire** mit 6000 Mann zu Fuß und 600 Wergleich mit der Kapitulation von Bailen, hefern an sich. Junot in Furcht, daß ihm Du= tigen Unwillen. Die Erwerbung Portugals er= 🖚 Schickfal drohe (f. unter "Bailen"), zog schien unter solchen Umständen in England fast **Engländern a**m 15. August entgegen; aber als eine Schande, und eine Untersuchung über **ma distociert**; er hatte am 20. nur die drei wenn das Kriegsgericht auch die die Portugiesen **Monen** Delaborde, Loison, Kellermann in der und Spanier verletzenden Bestimmungen des Ver= De von nur 12,000 Kombattanten zur Ver= trages verwarf, so sprach es doch die Generäle n, und Delaborde war schon am 17. vor von der Anklage frei. — Bgl. Lafuente, geschlagen worden. Die Engländer maren Hist. de España, Bb. XXIII, S. 541 — 550; Edich stärker, nur an Kavallerie schwächer; "Memoir written by General Sir Hew Dalmablte Wellesley eine für diese Waffe un= rymple of his proceedings as connected with

von Maceira angekommenen Burrard den erklärte Bonaparte die durch den Po getrennten K, zu bleiben und Moore abzuwarten. Ju= ci8= und transpadanischen Republiken für ver= riff ibn bort seinerseits am 21. August an; einigt zur cisalpinischen. Diese umschloß bie mehreren Stunden hartnäckigen Kampfes Lombardei, die venetianischen Distrikte Bergamo, **burbe er zum Rückz**uge genötigt. Seine Brescia, Cremona, Berona und Rovigo, das Her= ton war nun, da auch das Land sich in zogtum Modena, die Fürstentümer Massa und **de erhob, Lissabon nur schwach besetzt und die Carrara, die Legationen Bologna, Ferrara und** Merung unzuverlässig war, die Engländer Mesola, die Romagna. Hierzu kamen noch am weitere Berstärfungen erwarteten, eine so 27. September Mantua und am 22. Ottober Altbare geworden, daß er schon am folgenden Beltlin, Chiavenna und Bormio. Die Republik beim Rückzuge Unterhandlungen durch Reller= zählte auf 771 🔲 Meilen 34 Millionen Seelen. anknüpfte. Mittlerweile hatte im eng= Cherreich erkannte sie im Frieden von Campo nommen, er überließ aber bie Berhandlungen land wurde Hauptstadt, der Sitz bes Direktoriums, In Kollegen Wellesley, da dieser die ganze eines gesetzgebenden Rörpers, eines Rates ber

Mitgliebern. Die Republit hatte 20,000 Dann und Bonaparte bob barum auch bie Si Frangofen, Die ihre Armee bilbeten, ju befolben von Bologna und Ferrara auf; an und befag teine eigenen Truppen. Gin Schute 1797 fcblug er alle Gebiete ber ce und Trubbunbnis und ein Sanbelsvertrag mit Republit jur cisatomifden. ber Mutterrepublit verfnubiten fie im Diary 1798 pabamiben Republit mar Facel, noch enger mit Frankreich. Die Siege ber Ofter- Ciudad Real, Sauptftabt reicher und Ruffen unterbrachen bie Entwidelung migen fpanifchen Proving Ren ber jungen Republit, bie gefamte Regierung ent- fieben Attometer bom Guabiana gelegen flob, Suworow (f. b.) jog am 29. April 1799 bie Frangofen in Spanien mit überla in Mailand ein und erflarte bie Republit für ten wieder nach Weften und Guren aufgeloft. Aber fon am 2. Juni 1800 eroberte fand Cartaojal mit ema 20,000 De Bonaparte Mailand wieber, betretterte nach einigen Dlancha. Dier wurde er bei C.-R. as Tagen bie Bieberauferftebung ber cisalpinifden von Sebafnani angegriffen und fuo Republit, was freilich mur ein Proviforium bis C.R., el Bifo und Canta Erng be ? jur Ginverleibung in Frantveich bebeuten tonnte, rudgeworfen. Die Trummer feines Da und gab ibr eine neue Berfassung; fortan bestand fich in ben Schluchten bes Paffes! ein Rat (Consulta) von 60 und eine vollziehenbe Morena, Despenaperros. Beborbe (Governo) von 9 Mitgliebern. Ain 6. September 1800 folug Bonaparte noch bie Ges Broving Calamanca am Mgueba, 19 biete von Robara und Tartona jur Republit und von ber portugiefichen Grenge, farte Ge Ofterreich ertannte biefe abermait um Luneviller Gie wurde im franifden Erbfolgefriege Frieden am 9. Februar 1801 an. Rachbem ber ben Englandern genommen, im folgo Mailanber Consulta eine Roufitution vorgelegt von ben Frangofen guruderobert. & worben war, mußten Bertreter ber Republif nach Bebeutung und Berühmtheit erlangte ! Loon tommen, wo im Dezember 1801 eine Con- Unabhangigkeitefriege gegen Rapoleon. aulta über biefelbe beriet. Bonaparte verftanb un Juni 1810 feine Armeen von 300, es, abermals bie Italiener ju bupieren und fie vorruden, um mit folder Ubermadt mit bem Traumgebilbe ber Cinbeit ju loden, insellrieg rafch ju Ende ju führen; ! Die Republit murbe in "italienische Res unter Ren, Junot und Regnier bilbete Dublit" umgetauft, Bonaparte am 26. Januar Daffena ftebenbe portugiefifche Armet, 1802 Prafibent berfelben; ber triedenbe Bergog gegen 70,000 Mann fart; ibr 3met Franz von Melzi Erile vertrat ihn als Bizeprafibent Portugal einzubrechen und bie Englinne bas Bolt in feinem Ramen nieber; auszuwerfen und an ihnen für Bune was in ber Berfaffung ibn binberte, wurde von und Talavera Rache zu nehmen. Der Bonaparte unbeachtet gelaffen. Die Republik gers lagen C.R. und Almeida im Bege. fiel in 18 Departements und war gang frangofifc tam New icon Ente April ben Auft abminifiriert. 1805 beichloß Rapoleon, fic auch zu nehmen, bas nur alte Werte ban jum Könige von Italien ju machen. Auf fein von 5500 Mann ju Sug und 240 I Bebeiß forberten die Italiener die Umgeftaltung teibigt wurde. Aber bie Teftung wurd ibrer Republif in eine Monarchie, eine Deputation Kommanbanten Bereg be Berrain cher bot ibm bie Krone an und am 17. Man 1805 multig wie Zaragoja verteibigt. Ente wurde bas Königreich Italien geschaffen, gann bas Bombarbement aus 46 St Rapoleon tronte sich in Mailand am 26. Mai 26. war Breiche geschoffen. Die Li 1806 jum Könige; Eugene Beaubarnais (f. b.) Maffenas gur libergabe wurde von Ben wurde am 7. Juni Bigefonig und verwaltete bas abgewiefen, und wie er, fo bachien da Reich ganz im französischen Stile.

1796 bilbete ber fiegreiche General Bonaparte geöffnet; ba mar bie Rapitulation m bie cis - und transpadanischen Republiken und geworben, fie erfolgte am 10 3ml. organisierte fie gang frangofifd. Die ciepabas Reind befehte eine fast vollftantig jedliche Republit umfaste Mobena, Reggio, Bologna Wellington batte bie gange Ben uba und gerrara, jerfiel in 10 Departemente und bavon in Bifco geftanben, aber fes ! batte etwa 1 Million Einwohner. Ihre Ber- einen Berfuch, C. R. gu entfeben, mat ! faffung war ein Abbild ber frangofifden; ale feben wollen. Bur Erinnerung an bid vollziebenbe Beborbe befaß fie ein Direttorium Berteibigung ficitete Ferbinand VII. von 3 Mitgliebern, ben Großen Rat bilbeten 60, befondere Tentmunge. Darauf fiel b ben Rat ber Alten 30 Mitglieber. Die nach greufche Almeiba nach einer Befagerun Mailand hinneigende bemofratische Partei veran- bis 27. Anguft. 18 Monate lang ! tafte ben Anfolng Mobenas und Reggios an Frangofen C.: R. beicht und ftellen m bie geplante cisalpimiche Republit (f. b.) und bie gerfiorten Werfe wieber ber In Bonaparte verfprach ber cispabanischen als Ents Wellington feinerfeits jum Anguife et idabigung die bom Bapfte im Frieben bon Tolens unt Gitremabura bor. Ein Coup and tins am 19. Februar 1797 an Frantreich abges im Gertember 1811 mifilang fro. 4, b tretene Delegation Romagna mit bem Gebiete er fie aber, mabrent Marment am ! bon Mefola. Aber bie Romagna forberte gleichs und gerabe gwei Divinonen nad Balmas falls bie Aufnahme in die cisalpinifche Republit, batte, am 8. Januar ploblic unt 4 !

Prafibe

Ciubab . Meal, Bauptftabt ber

Ciudad Rodrige, Stadt in ber Bevolferung. Am 3. Juli fiel bie 80 Cispadentide Republit. Am 20. September Rrancisco, am 8. Juli wurde eine bn

großem Belagerungsmaterial ein und betrieb Sturm so energisch, daß er schon in der Nacht 8. zum 9. Januar eine Redoute nahm und nun brei Angriffsbatterieen placterte; daß er am 13. das Moster Santa Cruz, am 15. das Roster und die Vorstadt San Fran= 10 fielen, am 19. aber die zweite Parallele lendet und zwei Breschen gelegt wurden. Den= h wies der französische Kommandant Barrie Ubergabe ab, obwohl er nur noch über 1800 un verfügte; und erst ein in der Nacht vom auf den 20. unternommener Sturm führte zegefangen; sein und ber Engländer Berluft ng etwa je 1300 Mann. Der Angriff war rasch und energisch durchgeführt worden, daß rmont keine Zeit hatte herbeizueilen. Castilien nun geöffnet vor Wellington; die spanischen tes ernannten ihn zur Ehre zum Herzoge von R. und Granden erster Klasse. Er übergab Plats an Castaños und unternahm dann mit per Präcision die Einnahme von Badajoz. — - Baumgarten, Geschichte Spaniens I, 1. 552; Lafuente, Hist. gen. de España IV, 348. 360 sqq. unb XXV, 162 sqq. unb liers, 8b. XII u. XIII.

Slam . Gallas, Eduard Graf, geboren zu ng am 14. März 1805, Sprößling einer ber entendsten Familien des böhmischen Hochadels. 23 als Kabett in die Armee eingetreten, 1839 m, 1846 General-Major geworden, erscheint 🕬. im italienischen Feldzuge Radetztys bei mersten Armeecorps während ber Kämpfe in lacten vor Berona: bei Lucia (6. Mai), Goito Mai), im Kampfe um Vicenza (14. Juni), iter vor Billafranca (28. Juni). Aus der umischen Campagne trug er das Größtreuz Me der verdienten Kommandanten zu zählen. Pfen mit bem tühnen Insurgentenführer Bem, **Jug bes** Jahres 1859 machte Cl.=G. als mandant des ersten Armeecorps mit. Stommanbanten der erste Zusammenstoß mit Begnerischen Armee bes Prinzen Karl von Ben und Generals Herwarth v. Bittenfeld vor dengrätz (26. Juni) und Gitschin (28. Juni) ieben, welcher mit seiner Niederlage schloß. ber Schlacht bei Königgrätz wurde auch über t wieder aufgehoben wurde, ohne daß jedoch öffentliche Meinung ihn des Borwurfes ber inseligieit und Unbotmäßigkeit entlastete. —

11, 377 — 378 und sein "Leben", 1849; das Beitere die zeitgeschichtlichen Berte. fene und maglos gelästerte Graf C., einer fahren ertannte, welche Parlamentsauflösungen zu

uralten Familie der Gentry an. Seine Eltern lebten einzig in dem Gesichtstreise der Grafschaft, unbekümmert um die weitere Welt. Mit vierzehn Jahren bezog er Magdalen = Hall in Oxford, um Theologe zu werden, wandte sich aber sehr balb dem juristischen Beruse zu und machte seine Stubien seit 1625 unter ber liebreichen Obhut seines Oheims, des Schakmeisters in Middle=Temple. Er lebte ziemlich unbeengt und sorglos, fludierte wenig, machte Studien in der leichten Gesellschaft, las aber gerne und gewann Einblick in die all= gemeine Litteratur. Frühe im Besitze eines schö= Einnahme. Barrié wurde mit 1700 Mann nen Bermögens, heiratete er nach Neigung, wurde badurch mit Hamilton verwandt und trat in Beziehungen zum Hofe; obgleich rasch verwitwet, blieb er in steter Verbindung mit den leitenden Kreisen und verdankte dieser sein Steigen. Unter seinen Freunden befanden sich z. B. Ben Jonson, ben er allen anderen Dichtern vorzog, Waller, Carew, Chillingworth, Lord Coventry, die Grafen Manchester, Pembrote, Holland, Essex, Lord Fall= land. 1632 schloß er eine zweite glückliche Ehe und bald war er in London ein allgemein ge= schätzter Rechtsgelehrter voll ber größten Aussichten. Er bekannte liberale Ansichten und ge= hörte anfänglich zu den Reformers, ohne die auf= kommenden Tendenzen einer absoluten Gewalt zu teilen; er war gegen das Schiffsgelb und die Will= kürakte der Sternkammer, beteiligte sich aber bei großen politischen Fragen nicht in hervorragender Weise, während er mit Erzbischof Laud (f. d.) in geschäftlichen und vertraulichen Verkehr trat.

Von Shaftesbury und Wootton Baffet ge= Mand vom 15. bis 26. März 1848, in den wählt, nahm Hyde für letztere Stadt an und trat im April 1640 in das "kurze Parlament", willens, ben Ubergriffen ber Prärogative entgegen= zuwirken und die Berfassung vor ihnen zu schützen. Boll Überzeugung griff er ben "Earl Marshal's Respoldordens davon, ohne jedoch in die erste Court" als einen Herd der Unterdrückung an und saß in sieben gewählten Komitees ber Geihm als Keldmarschall=Lieutenant im Früh= meinen. Er unterflützte die Krone in der Sub= r 1849 übertragene Rommando des sieben= sidienfrage und sah mit Kummer, wie sie das gischen Armeecorps, das die Bewegungen der Parlament am 5. Mai 1640 auslöste, mit Uns sa zu beden hatte, führte zu wechselvollen willen, wie sie zu neuen Bedrückungen griff. Der Fleden Saltash schidte ihn im November d. J. in n die Entwaffnung der Szekler folgte. Den das "lange Parlament". Er gab seine einträgliche Abvokatur auf und widmete sich ganz ber Politik Im und bem Kampfe gegen Migbrauche. Er sprach Bisch=österreichischen Kriege 1866 war ihm als für Abschaffung der Sternkammer und der "Hohen Rommission", Einschräntung ber königlichen For= sten und wollte für immer finanzielle Ausschrei= tungen der Krone gegen Unterthanen beseitigt sehen; von ihm gingen mehrere wichtige Reformen aus, und er gehörte wieder mehreren Ausschüssen an.

Hope griff die Richter wegen ihres schlechten Bertine friegsrechtliche Untersuchung verhängt, die haltens in der Frage des Schiffsgeldes an, donnerte sie nieder und machte sich durch sein masvolles Auftreten, seine Energie und Furchtlosigkeit einen Namen. Bei Gelegenheit seiner Angriffe auf den Hirtenfeld=Mennert 1, 706; Wurz= "Council of the North" wandte er sich auch gegen ben Grafen Strafford (f. b.), bitter sprach er von seiner Tyrannei; er trug wesentlich zu seiner Tarendon, Edward Hyde, Graf von. Berurteilung bei und steht nicht unter benen, welche Dinton (Wiltshire) am 18. Februar 1609 ge= sich ber Bill of attainder gegen ben unglücklichen n, gehörte Edward Hybe, ber maßlos ge= Staatsmann widersetzten. Während er bie Ge=

hen himmenen kun ne Belebund der Andere Amter entideibenb einwirten zu wollen. Er teilte blieb, folog ibn im Berbfte 1644 bas feineswegs bie sustematische Feinbseligfeit ber meiften bamaligen Rechtsgelehrten gegen bas Kirchenregiment, und als bie Gegner ber Rrone bie große nigs 1645 bie Berhanblungen, welche "Bemonftrang" einbrachten, erbob er fich in ber ergebnistos blieben. Als ber Brmy b Schlufbebatte am 22. November feurig jugunften ju felbftaubigem Auftreten in ben Beit bes Thrones und gegen bie Bollspartei; tropbem wurde, gab Rarl ihm ben weifen und ! fiegte lettere. 2018 fie bann bie Remonstrang fofort gebruck wiffen wollte, erklärte Hobe, hierzu und die Kavaliere wollten ihn von Ant fehle dem Unterhause vor Beredung mit dem Ober- und in der That konnte er von nur hause die Berechtigung und er musse, salls es hier- eigentlichen Einfluß mehr auf bes Rou auf nicht achte, Protest einreichen. Nachdem er fo legenheiten ausliben. Deffen Sache gr vergebens gegen bie Remonstranz gerebet, suchte er fie in einer Schrift, die Rarl I. febr gefiel, ju Bales im Darg 1646 nach ben Scil wiberlegen. Rarl jog ibn an fich und ließ ibn wo er bie Gefcichte ber großen Re Litterarifche Dienfte bei Abfaffung feiner Deffarationen thun, während er Parlamentemitglied blieb.

3m Dezember 1641 folug er bie ihm von Rarl nach Jerfen weiter eilen; balb bewitt angebotene Stelle als Solicitor General (General- nigin, daß ber Bring ju ihr nach Fran fistal) aus; feitbem nahm er aber an ben Bes Auf Fort St. Elifabeth in Jerfen febu ratungen bes Königlichen Rates teil und jablte berühmtes Gefchichtswert fort; er bef gleichsam jum inneren Rabinette (Falkland, Cole- viel bom Gelehrten wie bom Staaten pepper, Sobe); als ber Konig ohne beffen Biffen frangofische Memoiren und porzuglich jum Handftreiche vom 4. Januar 1642 gegen Rlaffiker. Auf königlichen Befehl verlief einige Parlamentemitglieber fdritt, maren Sube im Juni 1648, fiel bei Oftenbe und feine Benoffen emport, aber er mochte ben bie Banbe, tam aber wieber frei mit schwer bedrohten Thron nicht im Stiche laffen. September 1648 im Saag ju bem Pr Rachbem bie Ronigin fich nach Frankreich ent- Bales. Nach ber hinrichtung Ratis fernt batte, mußte Spbe als Mitglieb einer Par- er bem Gebennen Rate \_ Karls II." un lamentebeputation ju Rarl nach Canterbury geben und batte viel Streit unt anderen Anbi (Februar 1642), um ihm Buniche wegen bes Berbannten, befonders mit bem Gieg Thronerben vorzutragen, wurde febr berbe ans herbert. 3m Mai 1649 gung er mit gelaffen, vermochte aber Rarl in einer geheimen tington in außerorbentlicher Diffion na Unterrebung, eine gunftigere Antwort ju geben, um bie Anerteunung Raris II. als legt bie er selbst abfaßte. Fortan entwarf er alle nigs von England und ben Abschlug Dellarationen Karls, ber ihm völlig vertraute, fensto und Defensivbundenises zwischen und Karl legte sie als eigenes Wert bem Gebei- bem spanischen Monarchen zu betreiben, men Rate por. Sobe warnte ibn por Gewalt- leibe zu erheben und den Katholiten gin

ju Bestminfter bon ber Amneftie aus. Bertrage bon Urbribge leitete er feiten Chward Spot im Februar 1645 bei; b folechter, und Sobe flüchtete mit bem \$ fcreiben begann. Bon allem entblof fteter Befahr, mußten bie Bludtlinge

Clarendon.

Eifrigst bemühte er sich, Karl II. von Bahn des Leichtsinnes abzuziehen, und löste Berbindung mit Lucy Walters (f. d.), wäh= er gegen katholische Heiraten des Königs und n die bischöfliche Hochtirche als Hyde. n der eigentliche Leiter der Geschäfte des aus= stigen England, besonders peinigte ihn die **m**tbere Finanznot. Im November 1654 sie= ten mit bem "Könige" nach Köln über, wäh= n seine Tochter Anna Chrenfräulein der Prin= von Oranien wurde. Der Einfluß ber in=Mutter war beseitigt; Hyde lenkte die mid, alles vermeidend, was die epistopale und **plistische Partei in England verdrießen konnte**; Engenmert war auf die Herstellung der par= taniden Berfassung in seinem Sinne ge= et; er erwartete nichts von militärischer Hilfe machte (z. B. Spaniens); nur von ber eneinen Unzufriedenheit in England gegen bell hoffte er einen Umschlag der Dinge. begleitete er "Karl II." nach Brügge, wo Serbys Plan, Cromwell zu ermorden, wie erhielt und am 13. Januar 1658 Lord= von England wurde. Mit Entzüden sah Sichard kein Oliver Cromwell sei, und the vom Exile aus die sein Regiment be= wenden Wirren; er schrieb an die Royalisten regland und bestimmte sie, sich im Parlamente **Scholmilligung für das Heer zu widersehen,** bie Willfürmaßregeln ber Regierung auf= men u. s. w.; er stand mehr auf Seite ber th als auf der der Presbyterianer; von aus leitete er die Restauration ein, und te die berühmte Deklaration von Breda 🔈 1660. Am 25. Mai d. J. landete er mit Rarl II. in Dover; nach 14jährigem Exile Die Zukunst lachend vor ihm.

**560 wurde Hobe Kanzler der Universität Oxford.** Monnen, die Prärogative der Krone mit den pam des Parlaments in Einklang zu bringen, tobbe am 12. Juni den Eid als Lordfanzler Lands in der Chancery zu Westminster ab: stueigung der Presbyterianer und Katholiken, Sutriguen ber Königin = Mutter und Monks, Beindseligkeit manches Großen konnten seine nicht erschüttern, benn Karl II. ließ sich Im leiten. Die Stelle als Kanzler der Schatz= rauens des Fürsten, das "Council Board". ber Indennität" burchging; an bas Par= fich haltend, wollte er die Krone keines= unabhängig bavon stellen. Nachdem bas Derabschiebet worden war, lieh er seine Hand Racheaften ber Restauration an den Königs= und selbst an ihren Leichen, was ihm Tabel gereicht.

Los der Katholiken blieb das alte und Hyde zeigte sich ihnen unfreundlich; eifrig und unduld= sam arbeitete er für die bischöfliche Hocktirche. vom Unterhause unterstütt; mit Bedenken sah er, Bruders Pork war; niemand verfocht in- baß Karl ben Katholiken gütig gesinnt sei, wäh= rend er und Southampton (Großschatzmeister) ihrer Treue nicht trauten; darum meinte er, Karl solle von seinem Dispensationsrechte von den Ge= setzen weder zu ihren noch zugunsten der Non= konformisten Gebrauch machen, denn er befürchtete. Karl werde dies Recht mißbrauchen.

Zum größten Arger ber ihm feinblichen Königin= Mutter war unterdessen Hobe ber Schwiegervater des Herzogs Jakob von Pork, Bruders des Königs, geworden; insgeheim aber unter ber Sant= tion der Kirche ward die Ehe 1659 geschlossen; Hobe behauptete, davon nichts erfahren zu haben. Als Anna 1660 niederkam, wollten Hydes Feinde unter der Agide der Königin=Mutter diese Che zu seinem Sturze benutzen; Karl II. aber hielt an ihm fest, erklärte sich für die nun publizierte Bei= rat des Bruders und erhob den Kanzler zum Peer als "Baron Hyde of Hindon", im April 1661 zum "Biscount Cornburv" und "Grafen von Claren= don"; den Hosenband-Orden schlug El. aus, nahm hingegen ein Geschenk von 20,000 Pfd. Sterl. an, während er ein großes Grundgebiet zurückwies. Al. betrieb sehr die Berbindung Karle II. mit einer portugiesischen Infantin, wies zwar dabei französische Gelder zurück, ließ aber Karl seitdem von Ludwig XIV. in Abhängigkeit geraten; unwür= digerweise widersetzte er sich Karl auch nicht, als dieser seine Maitresse Palmer, Gräfin von Castle= maine (j. "Cleveland, Herzogin von") ber jungen Königin als Ehrendame aufzwang.

Das am 8. Mai 1661 eröffnete neue Parla= ment überbot sich an Lovalität und Orthodoxie; es gab dem Könige ausschließlich die militärische Gewalt, den Bischöfen wieder Sitz und Stimme im Oberhause, widerrief die Bill über dreisährige Parlamente u. s. w.; im Dezember 1661 erfolgte die "Korporations = Akte" und im Mai 1662 die "Uniformitäts = Afte". Spanien und Holland ge= währten Karl II. die Mittel nicht, um sich von ben Bewilligungen seines Parlaments unabhängig zu stellen, und so schloß er sich immer enger an Frankreich an, 1662 wurde burch unwürdigen Berkauf bas hochwichtige Dünkirchen französisch Der legte er am 13. Mai 1661 nieber. Er und El. galt England als ber Hauptschuldige, als erster Minister an der Spițe der Re- obwohl gewiß der Vorwurf, er habe sich bestechen ng; gleichsam über dem Staatsrate bildete lassen, ein falscher war; seinen neuen Palast in Rabinett aus Männern des persönlichen Piccadilly nannte bas Bolt "Dünkirchen-Haus".

1662 hatte Cl. sich unverhohlen gegen die "In= fette burch, daß die "Bill des Bergessens dulgenz-Bill" ausgesprochen, und als sie 1663 ins Parlament tam, erwirkte er, daß sie nicht einmal zur Abstimmung gelangte; ausbrücklich sprach er aus ben oben bezeichneten Gründen gegen die dispensierende Gewalt des Monarchen. Karl ver= übelte ihm dies sehr, auch war ihm seine Gra= vität lästig geworden, und er zog ihm offenkundig Budingham (f. b.), Arlington, Ashlev Cooper Fonbers lag ihm daran, die religiösen Wir= (f. "Shaftesburn, Graf") vor. Seine eminente Liulegen und den presbyterianischen Einfluß Stellung hatte dem gewaltigen Manne Neider 'Seitigen; er wollte die Episkopalkirche in genug gemacht, die am Hofe sich um die Maitresse Dacht hergestellt wissen und bereitete Hales | Castlemaine (f. oben) scharten; aus ihrer Mitte Suf ihre Beschränkung eine Niederlage; das unternahm der Graf von Bristol einen Sturm auf Cl. Er Nagte am 10. Juli 1663 Cl. förms lich im Oberhause auf Hochverrat an und häuste Shuld um Shuld auf ihn; doch ging der Kanzler, sich weniger verteidigend als Bristol an= greisend, als Triumphator aus der Gefahr her= vor. Der große Begründer des kirchlich=politischen Spstems ber englischen Berfassung blieb am Ruber, wenn auch Karl II. ihm seine Freundschaft nicht mehr widmete. Als starrer Verfechter der Hochkirche brachte Graf Cl. im Mai 1664 die "Konventikel= Afte" und die "Fünf=Meilen=Afte" 1665 durch, welche Karl II. verdrossen, da er im Gegensatze zu dem Kanzler für Gewissensfreiheit war.

Dem Kriege mit der mächtigen Republik der Niederlande arbeitete Cl. 1664 vergebens ent= gegen; als er ihn dann kommen sah, bewirkte er, daß großartige Bewilligungen zu seiner Führung vom Parlamente gemacht wurden. Nichts war aber weniger im Geschmade Cl.8, als daß das Parlament mit neuen Unsprüchen auftreten möchte; als man verlangte, die von demselben bewilligten Subsidien dürften zu teinem anderen Zwecke verwendet werden als für den Krieg mit Holland, sah er hierin einen Eingriff in den Staatshaus= halt; tropbem septe das Parlament die Ernen= nung von Kommissaren zur Prüfung und Uber= wachung der Geldausgaben durch, und Karl nahm dabei Partei gegen Cl.; 1666 versocht letzterer mutig aber ergebnistos den Freihandel mit Ir= Neben dem schlechten Verlaufe des hol= ländischen Krieges regten die entsetzliche Pest von 1665 und der Londoner Brand von 1666 das ganze Land auf. El. sah in Ludwigs XIV. Er= oberungsplänen zwar die größte Gefahr für Eng= land, wie er wiederholt aussprach, führte aber Karl wieder zu ihm hin, um den Frieden zu er= wirken; am 31. Juli 1667 kam derfelbe in Breda zwischen England und Holland zustande. öffentliche Meinung in England warf die Schuld an allem Unheile ber letzten Zeit auf ben Premier, ber Insulten begegnete; keine Freunde stütz= ten ihn; am Hofe wurde er durch Possenreißer wie Budingham lächerlich gemacht. Als Cl. sab, wie Buckingham und andere Misvergnügte im of the Rebellion and Civil Wars in E Oberhause mit den Führern der Opposition im Unterhause in enge Berbindung traten, riet er Oxford 1849; diesem Werke diente als E dem Könige zur Parlamentsauflösung, hatte aber trotz ihrer steten Begünstigung hierin die Bischöfe London 1721. Ferner schrieb er seine gegen sich, und der König verweigerte 1667 die cation" und begann seine Autobiograph in Moulins 1672 als Rechtsertigung kontober 1667 setzte er zwar durch, aber Karl ministration versaßte, die aber nicht in schien sie bald zu bereuen und trot aller Ein= verlässig ift. Außerbem schrieb er eine reben des Premier berief er das Parlament schon berer Arbeiten, bis ihm der Tob Die F auf Juli 1667 wieder ein, da alle Welt es for= der Hand nahm. Im Französischen werte. Während sich der Horizont über Cl. ver= neue Sprachstudien und begann bas 34 finsterte, verlor er seine geliebte Frau. Bergebens Der Übertritt seiner Tochter, ber ban suchte der König, da sich alle den Premier als York, zum Katholicismus verwundete b Opfer des öffentlichen Unwillens ausersehen zu tief; bald nach ihrem Tode siedelte er w haben schienen, ihn zum freiwilligen Rücktritte zu line 1671 über; Karl II. schlug feinen bewegen, um das Parlament zu befänftigen. El. heimkehren zu dürfen, ab. 1674 nach Ru meinte, Karl sei noch der Herr des Parlaments gezogen, erneuerte er umsonst diesen Sw und dürfe sich dieser Rolle nicht begeben. Ohne starb bort am 9. Dezember 1674. Am 4 Rücksicht hierauf ließ aber Karl ihm am 9. Sep= 1675 wurde er zwar in der Westminsterzitember (30. August) bas große Siegel absorbern; stattet, erhielt aber nie ein Denkmal. er wollte seiner Bormundschaft entrinnen und Bgl. "Clarendon State-papers", Erf zürnte ihm wegen seiner Scheidungsfrage. Bu= bis 1786; Lister, Life and administ

belnd vernahm das verblendete Soll de Cl.8, ber ihn in würdigster Beise binne ibm fiel zugleich ber wichtigste Bertreter t zösischen Interesses in England. mente aber genügte seine blobe Entschun ihm erschien der Schwiegervater des präf Thronerben zu gefährlich, um ihm nicht den auf Hochverrat anzuhängen. Rach einige dern ging Karl II. auch hierauf ein und. ihm beide Häuser ihren Dank für Els En dargebracht hatten, ließ er es geschehen, Anklageartikel am 6. Rovember dem Un vorgelegt wurden; sie waren von schreien

gerechtigteit.

Während die anderen Artikel nicht durcht basierte das Unterhaus die Anslage an verrat am 21. November auf Cl.s kom mit Frankreich; ihre Beröffentlichung ale Karl mehr als alles fürchten. Die ihm gi Fluchtvorschläge lehnte der Graf ak; er nur auf königlichen Besehl werde er sliehe eben beide Häuser wegen der Anflage un Berhaftung bes Grafen verhandelten, rich Herzog von Pork im Namen des Köl 9. Dezember zur Flucht und in biek schiffte El. sich ein. Watt und frank l in Calais; eine Rechtfertigungsschrift lie das Oberhaus zurück. Ludwig XIV. n alsbald ausweisen, seine Krantheit w einzig dies Ansinnen, und erst als er den der Tripelallianz im Februar 1668 erfal stattete er El. den Aufenthalt: welcher CI.8 Politit! Das Parlament ließ sei fertigungsschrift vom Henker verbrennen, 19. Dezember 1667 sanktionierte Karl II. seiner lebenslänglichen Berbannung, inte das Recht der Begnadigung des treuen entzichen ließ.

Auf der Reise nach Südfrankreich sal in Evreux Mißhandlungen burch engli trosen ausgesetzt und wurde ihrer Wit genauer Not entzogen. Er lebte in Mi förperlich gebrochen, und vollendete seine, 3 Bbc., Oxford 1702, lette Ausgabe in

rendon, Rondon 1838; Campbell, The s of the Lord Chancellors and Keepers he Great Seal of England, 2. Mufl., 28t. III, ben 1846; Rante, Englische Geschichte, vor= nlich im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. II EV n. VII, Berlin 1860 ff. und Leipzig 1868; pp, Der Fall des Hauses Stuart und die mession des Hauses Hannover in Großbri=

rien und Irland, Bb. I, Wien 1875. Berenden, George Billiam Freberit liers, Graf von. Gleich bem großen Bor= 🗪, dem er weiblicherseits entstammte, war El. wicht zu sehr Begünstiger Frankreichs. — Am Zanuar 1800 in London geboren, erhielt Billiers forgfältige Erziehung, studierte in Cambridge wurde 1820 Attaché der Gesandtschaft in St. sburg, 1823 Kommissar der Excise und unter= ≥tte 1831 in Frankreich wegen eines Handels= tags. Er bewies Thattraft, Umsicht und ein **Tes** Urteilsvermögen, darum erhielt er im mber 1833 den wichtigen Posten als außer= micher Gesandter und bevollmächtigter Mi= in Madrid, wo ihm die Verwicklungen ein 📧 Keld eröffneten. Er gewann bedeutenden Exf auf Spaniens innere Angelegenheiten und rtete ihn flug; da sich die Regierung wie Epposition an ihn wandten, vermittelte er tabt zwischen ihnen und trug sehr wesentlich Begründung des konstitutionellen Regierungs= in Spanien bei; er beforderte ebenso die April 1834 unterzeichnete Suadrupel=Allianz London zwischen Großbritannien, Frankreich, ien und Portugal und schloß mit Spanien Bertrag wegen Unterbrückung des Skaven= in Spaniens Kolonieen. 1828 war sein z gestorben und 1838 folgte er seinem Obeime Beer und "Graf von Clarendon", kehrte England im Dezember 1838 zurud und ver= ste im Juli 1839 meisterhaft die von der bri= n Regierung in Spanien befolgte Politik gegen sonderrys (f. d.) Angriffe. Am 29. August bwurte er Geheimsiegel = Bewahrer in Del= mes (f. d.) Ministerium sowie nach Lord Hol= **B Tob** im Oktober 184() Kanzler des Herzog= Lancafter. Cl. liebte es, gegen Palmerston aufzutreten, beugte sich aber Ende 1840 ben Erfolgen seiner Politik. Im September faltniffe und griff voll Energie ein, als hitz- das Aufere. Sofort nahm er die Berhandlungen

töpfe wie Smith D'Brien (f. b.) u. a., durch die Pariser Revolution entflammt, Ausstandsversuche machten. Während die Schreier ihn am 25. Fe= bruar 1848 den "Oberhenker Irlands" nannten und auf ihren Schiefplätzen nach seinem Bilbe zielten, vollzog er, mit neuen Bollmachten ausge= rüftet, im April 1848 den Parlamentsbeschluß, wonach die Habeas-corpus-Afte (f. d.) in 15 Graf= schaften Irlands zeitweilig suspendiert wurde, schloß die Klubs, ließ zahlreiche Verhaftungen vornehmen, bekam Smith D'Brien und seine Mitführer selbst in seine Gewalt und unterdrückte die Rebellion Seine ruhige Haltung fand allgemeinen Anklang und seine Unparteilickeit trug hervor= ragend zur Befänftigung ber Wut ber Parteien bei; nur die unversöhnlichen Tories tadelten sein Vorgeben gegen die Orangisten im Juli 1849. Wit Russells Ministerium trat C. am 23. Februar 1852 ab, nachdem ihn die Tories noch am 19. Fe= bruar im Unterhause beschuldigt hatten, er habe eine Dubliner Zeitung bestechen wollen. Im Roa= litionsministerium Aberdeens (f. d.) aber übernahm CI. als Staatssekretar im Februar 1853 das auswärtige Amt. Als solcher hatte er hervorragenden Anteil an den Berhandlungen vor dem Krimfriege, an den Wiener Konferenzen u. s. w.; er schloß das Bündnis Großbritanniens, Frankreichs, Sar= diniens und der Türkei ab und trat für die diplo= matische Unterstützung Sardiniens bei den Strei= tigkeiten mit Ofterreich wegen Güterkonfiskation der kombardischen Flüchtlinge ein; am 4. Februar 1854 kündigte ihm der russische Gesandte in Lon= bon ben Abbruch ber Beziehungen an. Palmerston (f. d.) behielt er die auswärtigen An= gelegenheiten und ging als erster Bevollmächtigter auf den Pariser Kongreß, wo er der russischen Politik entschieden Opposition machte; am 30. März 1856 unterzeichnete er den Rußland moralisch bemütigenden Pariser Frieden und am 15. April d. 3. die Spezialkonvention Großbritanniens, Frankreichs und Osterreichs zur Wahrung der Unabhängigkeit und Integrität ber Türkei. Damals schon machte man ihm den Borwurf, er sei wie Palmerston zu zuvorkommend gegen Napoleons Politik, und als er der infolge des Attentates auf Napoleon von Palmerston eingebrachten "Kon= spirationsbill" im Februar 1858 freudig beistimmte, Litrat er mit Melbournes Kabinett ab, zählte wurde ihm dies sehr verdacht; mit dem Kabinette pen eifrigsten Bannerträgern ber liberalen Palmerston trat er am 19. Februar 1858 zurück. und entfaltete seine reichen parlamen= Seine tiefen Sympathieen fur bas zweite Kaiser= en Talente; seine Rebe von 1845 über bie reich standen zu offen im Vordergrunde, um ihm n-Frage war glänzend. Trotz seiner Gegner- nicht zu schaben, und Palmerston wagte 1859 gegen bas Toryministerium Peel (f. b.) trat nicht, ibn in sein Ministerium zu ziehen. 1864 Er Peels vollswirtschaftliche Reformen warm ging er hingegen im Auftrage der Regierung in ward versocht besonders in der vorzüglichen geheimer Mission zu Napoleon III. nach Bichp bom 25. Mai 1846 bie Bill auf Aufhebung und wurde in Palmerstons Kabinett im März **Pornzölle. In Russells** (s. b.) Ministerium Kanzler des Herzogtums Lancaster, am 3. Nobehm er im Juli 1846 bas Handelsamt, gab vember 1865 aber an Stelle Russells wieder Staats= ber 1847 wieder ab, um Cord-Statthalter selretar für die auswärtigen Angelegenheiten. Er Irland zu werben, wo er Ende 1847 eintraf wohnte den Londoner Konferenzen über die schles= ein bocherregtes, von politischen Parteien und wig = holsteinsche Frage 1864 bei. Am 18. Juni : Alerus burchwühltes Volt antraf, dem die 1866 trat er mit Russells Kabinett zurud und itare hungerenot von 1846/47 aus ben Augen bielt sich nun von den Geschäften ziemlich ferne. te; die Umsturzelemente regten sich bedenklich. In Glabstones Kabinett wurde der Graf am burchschaute El. Lage und Ernst ber irischen 9. Dezember 1868 abermals Staatssefretar für

mit der nordamerikanischen Union wieder auf und schloß mit ihrem Gesandten Reverdy Johnson am 14. Januar 1869 ein Abkommen in der Ala= bama=Frage, welches jedoch ber Senat ber Union nicht ratifizierte. Boll Besorgnis für Englands indische Machtstellung sab er das Ausgreifen Ruß= lands in Zentralasien: er wünschte eine Übereinkunft, wodurch beide Mächte gewisse Ländermassen zwischen ihren afiatischen Besitzungen als neutral erklären und sich verpflichten sollten, nie in beren Angelegenheiten einzugreifen, und schlug 17. April 1869 als die Linie, die keines der beider- Landwehr zuschreiben mag: es steht sest, seitigen Heere überschreiten dürfe, den Oberlauf durch ein dem Grafen Alex. Dohna üt bes Oxus vor; Rußland ging hierauf nicht ein, Promemoria an den sogen. "Königsber obgleich Cl. wiederholt auf seinen Vorschlag zu= rückam. Angeblich auf Wunsch Napoleons unter= handelte El. 1870 insgeheim mit Preußen wegen gleichzeitiger Verminderung der stebenden Heere in Preußen und Frankreich. Da ftarb er plötlich, wahrscheinlich an geistiger Überanstrengung, turz vor dem Kriege, in dem Napoleon III. zerschellen sollte, am 27. Juni 1870. Seit 1839 war er mit bung von El. in der schlesischen Armee: einer Tochter des Grafen von Berulam vermählt.

Clausewick, Karl v., ward am 1. Juni 1780 in Burg geboren, wo sein Vater als ein subalterner Steuerbeamter mit einem Gehalt von! nur 300 Thir. lebte. Er trat früh bei bem Re= gimente Prinz Ferbinand ein, nahm 1793 am Rheinseldzuge teil und ward mit 15 Jahren Of= fizier. 1801 hatte er bas Glück, zur école militaire einberufen zu werden und Scharnhorst an bei Wawre war keine ersolgreiche, ja t berselben als Lehrer zu finden. Dieser ward von stitionen für das letztere Gesecht fint so nun an der Leitstern seines Lebens. Sein uner= getadelt worden. — Nach dem Friede müdlicher Eifer, die Lücken seiner Bildung zu be= er glückliche Jahre in Koblenz unter C seitigen, zog die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten bessen Stabschef er bei dem rheinischen A auf ihn, so daß er 1804 zum Abjutanten des Prinzen August ernannt ward, in bessen Umgebung er mit Chasot, Grolman, Balentini, Reiche in Be= rührung kam. Als 1806 ber Krieg ausbrach, war er Stabstapitän; er wohnte der Schlacht bei Auerstädt bei, ward bei Prenzlau neben seinem Prinzen gefangen, mit demfelben nach Frankreich abgeführt und kehrte erst im Herbst 1807, nach Grenzen ernannt war, brachte er ben einem längeren Zusammensein mit Frau v. Staël und Wilb. Schlegel in der Schweiz, nach der nen geliebten Vorgesetzten an der Chole Heimat zurück. In Königsberg, wo er Gneisenau zu sehen, und starb selbst an der gleich kennen lernte, wie seit 1809 in Berlin, blieb er heit am 9. November. El. gilt mit Red in der Nähe des Prinzen und Scharnhorsts, ward erste wissenschaftliche Autorität auf mil als Major Bureauchef im Kriegsministerium, Lehrer; Gebiete. Er ist in der That ber Leh an der Kriegsschule und des Kronprinzen. Ende Standes= und Fachgenossen mit ber 1810 verheiratete er sich mit ber Gräfin Marie worben und bat so bie Erbschaft sein v. Brühl, einer Enkelin bes bekannten sächsischen Scharnhorst, bem er bas iconfte Denkmal Ministers. Als 1812 das preußische Bündnis 1832 in Rankes Historisch = politischer mit Frankreich gegen Aufland geschlossen ward, war er unter benen, welche ihren Abschied ver= Charafter von Scharnhorst" fette, nach langten: er war auch ber Verfasser ber Denkschrift, welche tiesen Schritt zu rechtfertigen suchte. Er beschieden mar, dieselbe tbatiadlich un ging nach Rußland, wo er auf Gneisenaus Em= Praxis zu übernehmen. Er fellt den A pfehlung wohl ehrende Aufnahme fand, doch in den Gesamtbegriff der politischen Altion, ben Stellungen, welche man ihm bei Pahlen, als eine, wenn auch burchans bejenter Uwaroff, Paulucci anwies, seine Gaben nicht äußerung bes ftaatlichen Organismus recht nutbar machen konnte. Erst im Haupt= alle Bedingungen und Momente, welch quartier Wittgensteins, welchem er gegen Ende freiung, Erhaltung, ja selbst naturgena bes Feldzuges angehörte, fant sich Gelegenheit, behnung bes letzteren bienen können, b ber guten Cache und seinem Baterlande ben phofischen, ftatiftischen, intellettuellen, und größten Dienst zu erweisen. Nach ben Angaben lett die moralischen. Damit faller alle

bes Grafen Fr. Dobna, ber Augenzeuge! ein zuverlässiger Gewährsmann ift (in te zugänglichen Buche "Das Leben bes Felbn Grafen zu Dobna"), ift es vornehmlich fluß von El. gewesen, welcher Port Hauptquartier bazu vermochte, die Ke von Tauroggen abzuschließen. Der 3am führte ihn nach Königsberg, wo die L Provinz damit beschäftigt waren, deren m Kräfte flüssig zu machen. Priorität in dem Gedanken der Einrich setzungen" das Beste gethan bat, und Promemoria durchaus auf den Grund ruhete, welche bereits 1807 burch Schar Berbindung mit Gneisenau, Boven u. gestellt waren. — Die Abneigung bet diejenigen Offiziere sofort wieder anzustell ihn 1812 verlassen hatten, hinderte tie als Generalquartiermeister zu dem Cor modens geschickt, welches seinen Anordnu glänzende Gefecht an der Göhrde verbant dem endlich die russisch=deutsche Legion die preußische Armee einverleibt war, 1815, nunmehr jum Obristen befördert, neralstabschef des britten Armeecorps mann ernannt. Seine Wirksamkeit bei wurde; 1818 ward er Direktor ber &: in Berlin, 1830 aber als General-Major Inspecteur in Breslau. Den Soluf k tigkeit wie iseines Lebens führte bie Erhebung 1831 berbei. Als Generalstat Gneisenau, welcher jum Oberbesehlet preußischen Beobachtungscorps an ben des Jahres in Posen zu, hatte den Sa erschienenen Aussate "Uber bas leben bes Gebankens angetreten, mabrent es !

rieen von einer ganz eigentümlichen Kunst krieges. Gesetze für die Strategie giebt es , jeder Fall ist ein anderer, ber Schwerpunkt in der Einsicht und der Willenstraft des ben Führers. Dagegen sind Regel, Borschrift, webe unerläßlich für die Taktik, für den Sieg iefecht, weil nur durch stete Ubung und Aus= ma des einzelnen Mannes Sicherheit und ifion zu erreichen ist. Charakteristisch für 168 Preußen ist es, daß er die Verteidigung 🗷 Bordergrund stellt, wie sie ihm auch als Extere Form ber Kriegführung erscheint. zehnbandiges großes Werk "Hinterlassene züber Krieg und Kriegführung" ist während **Berliner Aufenthaltes** verfaßt und erst —1887 von der Witwe herausgegeben, auf Zimmer es auch geschrieben war. Es zeichnet **benso durch Gedankenfülle und strengen Auf=** wie burch die Klarheit der Darstellung aus. pinen Lebzeiten sind nur zwei Auffätze von existentlicht, einer in Archenholz' Dinerva m Arieg von 1806, der andere, welcher auf Dunsch von Gneisenau geschrieben ward, Seldzug von 1813 bis zum Waffenstill= 📭 , erschien in Glatz und wurde lange für **Arbeit** jene8 gehalten. — Litt.: Schwarz, bes Generals v. Cl. mit Briefen, Auffätzen, budern, Berlin 1878; Pert und Del= **Biographie**. Ere, Etienne. Am 27. Januar 1735 geboren, wurde El. daselbst Kaufmann 1770—1782 Mitglied des Großen Rates. trieben ihn politische Unruhen aus der Hei= ex ging nach England, hierauf nach Frank= and school sich während der Revolution an **dean an. Ih**m leistete er große Dienste bei | expandlungen über die Staatsfinanzen, gab, Be Baffen zu seinen Angriffen auf Neder Bersuchen, die Präsidentschaft zu erringen. war einer seiner besten Berater. Nachber fich zu Brissot (f. b.) und ber Gironde. verde er für Paris als Ersatmann in ben **Menden Körper geschickt. Am 10. März** ruftvorgängen in den Conseil exécutif. Ministerium unter Danton (f. b.). Am t wurde er in Anklagezustand versetzt und September ber Prozeß gegen ihn eingeleitet. meerter am 8. Dezember 1793 ein Meiser beißer werdenden Stlavenfrage zusammen.

De la France et des Etats-Unis".

Clay, Benry, war einer ber bebeutenbften Staatsmänner, welche die nordamerikanische Union während der ersten Hälfte des laufenden Jahr= hunderts besessen hat. Der Sohn eines Pfarrers und am 12. April 1777 in Birginien geboren, begann auch er, wie so viele der namhaftesten Politiker. der Union, seine bürgerliche Laufbahn als Rechts= anwalt, um seit 1803, von seinem Wohnsitze Lexington in Kentuck aus, in die politische Praxis, zunächst als Mitglied der gesetzgebenden Bersamm= lung dieses Staates, überzutreten. Seit 1806 ist er andauernd und mit wachsendem Erfolge als Witglied des Kongresses in Washington thatig ge= wesen. Zur Zeit der Unabhängigkeitskämpfe der südamerikanischen Kolonieen gegen das spanische Mutterland in dem stolzen Geiste des Präsidenten Monroe ein eifriger Gegner jeder europäischen Einmischung in diese Streitfrage, war er in Sachen der inneren Politik der Union bemüht, der unheil= vollen Spannung zwischen ben freien Staaten bes Rordens und den Sklavenstaaten des Südens die schlimmste Schärfe zu benehmen, soweit nämlich die verhängnisvolle Sklaven=Frage in Betracht tam. · 218 bei bem Streben ber süblichen Poli= tiker — ber Vertreter ber Baumwolle, Reis, Buder und Taback bauenden Pflanzer —, die Zahl der Sklavenstaaten systematisch zu vergrößern, deren Forderung, den neuentwickelten Staat Miss **E. Leben Gneisenaus** (der 4. und 5. Band souri nur als Stlavenstaat in die Union aufzu= **lden insbesondere** viele Briefe); H. v. Brandt, snehmen, auf den Widerstand einer starken Partei den, Berlin 1858, und desselben "Obser- im Kongreß stieß, gelang es El., den zweisährigen relatives à la brochure du général Streit, der die Union zu sprengen drobte, endlich 2"; v. Meerheimb in der Allgemeinen durch das sogen. "Missouri=Kompromiß" zu schlichten. Man gab dem Süden dahin nach, daß die Skaverei allerdings in Wissouri gestattet sein sollte, und es wurde in diesem Sinne 1820 die Berfassung bieses Staates geordnet. sollte in Zukunft die Sklaverei über keinen Staat ausgebehnt werden, der sich nördlich von 36° 30' Breite weiter bilden murbe.

Dagegen unterlag El. andauernd gegenüber den Südländern und Demokraten bei verschiedenen hatte er Einfluß genug, um 1824 die Wahl auf John Duincy Abams zu lenken, scheiterte aber als bessen Staatssekretär (1825) an ber Opposition ber Sklavenhalter mit bem Plane, burch einen Finanzminister ernannt, mußte er schon kongreß zu Panama eine Berbrüderung der nord-Zuni wieder abtreten, kam hingegen nach und südamerikanischen Republikaner zustande zu bringen. Als ein überaus eifriger Borfechter ber "Whigpartei" stand er weiter, namentlich seit 1793 auf Beranstaltung Robespierres 1829, in dauerndem Kampfe für die schutzöllne= rische Politik des Nordens, gegenüber den frei= bändlerischen Reigungen ber Sübstaaten. aber sein Urteil gefällt worden, stach er letzter politischer Erfolg hing wieder mit der immer Bruft; seine Frau nahm am 10. Dezember Süben brang mit höchster Zähigkeit auf die Ein= Außer Beiträgen in Zeitungen, besonders führung der Stlaverei in den Staaten, Die aus Chronique de Paris", schrieb El. "Foi ben ben Mexikanern abgerungenen Gebietsteilen sich me envers les créanciers de l'état ", Paris entwidelten. So war es mit Erfolg 1845 bei der . Clavière, correspondance de lui et Aufnahme von Texas geschehen. Der Streit ges de Montesquiou touchant la cam- wann aber seit 1849 die leidenschaftlichste Heftig= Fornt Genève", Paris 1792. Er gab feit, als es sich um die Aufnahme von Californien Zeit lang mit kabbalistischen Experimen= bandelte. Endlich setzte Cl. im September 1850 Auch hatte er großen Anteil an dem bei dem Kongresse ein neues Kompromiß burch, welches außer anderem die Ausschließung der

Skaverei von Californien, die Errichtung einer Territorialregierung für Utah und Neumexiko (beren Einwohnern die künftige Entscheidung über Ein= führung ober Abstellung der Skaverei überlassen bleiben sollte), und die Abschaffung des Skaven= handels in der Hauptstadt der Union stipulierte. Dafür erhielt aber der Süden die Konzession, daß für die Auslieferung und Berfolgung flüchtiger Sklaven, die nach dem Norden entwichen, ein sehr hartes und gehässiges Gesetz erlassen wurde. kanntlich nahm troßdem der Kampf immer schröffere Formen an, und schon i. J. 1854 wurde das alte Missouri-Kompromiß zugunsten des Südens durch die Kansas-Nebrassa-Bill zertrümmert. El. hat diese unheilvolle Wendung nicht mehr erlebt. ift bereits am 29. Juni 1852 zu Washington ge= storben.

Clemens, J. Alemens.

Clement, Jacques, Mörber Bein=

richs III. von Frantreich; f. das.

Clerfant, Franz Sebastian Karl Joseph von Croix, Graf von. Einem angesehenen niederländischen Geschlechte entsproß Cl. am 14. Ot= tober 1733 auf Schloß Bruille bei Binch (Henne= gau) und trat nach sorgsamer Erziehung 1753 in das kaiserliche Heer. Im Siebenjährigen Kriege focht er bei Prag, Leuthen, Hochfirch und Liegnitz und zwar mit solcher Bravour, daß er als einer der ersten den Maria=Theresia=Orden empfing. Am Ende des für ihn sehr lehrreichen Kriegs war bereits Oberst. Riederländer und Wallone burch und durch, sprach er unverblümt seine Ab= neigung gegen Josephs II. Regierungsmaßregeln aus und wurde gewissermaßen vom Hofe ver= bannt; hingegen lehnte er die Aufforderung, sich am Aufstande der Niederlande zu beteiligen, ab. In dem bedeutungslosen baperischen Erbsolgekriege firitt er 1778 mit und wurde Feldmarschall= Lieutenant, 1789 Feldzeugmeister. Er führte im Türkenkriege die Truppen im Banate, focht er= folgreich, schlug am 28. August 1789 die Türken, welche im Banate eingefallen waren, bei Mehabia, trieb sie über die Donau zurück und ließ Gladowa wegnehmen: so war das Banat befreit und Cl. erhielt das Commandeurkreuz des Maria-Theresia= | Ordens. Hierauf führte Cl. sein Corps zur Haupt= armee unter Laudon (f. b.) und wirkte zur Er= (f. b.) geschlagen war, sich nach Gem ! oberung Belgrabs mit. 1790 übernahm er bas balb ging gang Belgien verloren. Der felbständige Kommando eines Corps in der kleinen bater", wie ihn bas liebende Seer mu Walachei und der Kraina, schlug am 26. Juni an Stelle Coburgs am 28. August bie Türken glänzend bei Kalafat, wies ihren An= Oberbefehl bes über 80,000 Mann pariff am 27. Juli bei Florentin glücklich zurück lichen Heeres und wich damit, forwei und behauptete sich bis zum Friedensschluffe in folgt und zu vielen beißen Gefechten ber westlichen Walachei. Für diese Verdienste er- binter die Roer und schließlich auf bielt der tüchtige Feldherr das Großtreuz des Rheinuser zurück, wo er Winterquax Maria=Theresia-Ordens. 1792 mit dem Ober- Cl.s Gesundheit war zerrüttet, alle befehle über bas in Belgien an ber französischen in Belgien waren verloren gegange Grenze stehende fleine Armeecorps betraut, wies migmutig über seine Rigerfolge, unt El. roll Rachbrud bie französischen Angriffe auf ben Abschieb forbernb, verblieb er g Belgien zurud und ichloß sich, als ber Herzog eigene Überzeugung an ber Spipe von Braunschweig in die Champagne vordrang, bie elende Berpflegung ber Truppen ! ihm als rechter Flügel von Namur ber an; mit stets von neuem, und seine traftlese & ihm am 20. August vor Longwy vereint, wohnte | sein zaghaftes Taften bewiesen die Und er der Kapitulation dieser Festung am 23. August er auf seinem Posten ftand. bei, bedte nun die rechte Flanke bei dem Bor= Am 10. April 1795 wurde El. fic marsche auf Berdun, hielt bei Stenap die Fran= als des römischen Reiches Feldzeugmeit

zosen von Berbun ab, besetzte Stenan, sich am 12. September mit Kalkreut mächtigte sich burch geschickte Bewegung tigen Position bei Croix=aux=Bois, gegen den heftigen Angriff des Feindes hierburch zwang er ben Feind am 14 ber, von Grandpre zu weichen. Am! 20. September traf er mit seinen dem Schlachtfelde von Ralmy ein, und schweig den Rückzug antrat, decte e Umsicht. Der Kaiser rief ihn alsdann z Belgiens ab; er trennte sich von Br mit diesem veruneint, im Ottober 1791 zu dem Heere des Herzogs von Sach unter dem er nun in Belgien die D griff. Nach bessen Rieberlage bei Jeme nahm El. den Oberbesehl des nicht 20 starten kaiserlichen Heeres, Mitte Rova und rettete durch den bewundernswerl von Jemappes bis hinter die Erft und er unter hitzigen Gesechten ausführte, Heer. Unter bem Prinzen Friedrich Coburg (f. d.) führte er 1793 eine Di damit über die Roer, übersiel die Fr 1. März bei Albenhoven und jagte Flucht, worauf er sie zur Ausbedu lagerung von Wlaastricht zwang. In i Shlacht von Neerwinden, am 18. N er anfangs die Reserve, dann aber Flügel und entschied neben Coburg Voll Tapferkeit nahm er teil an de von Raismes und Famars, an der des Camp de César zwischen Bo Cambrai, und nach hartnäckigem mußte Le Quesnop an ihn kapitulieren des September war er bei der Blodak beuge thatig, mußte sie aber nach l von Wattignies Witte Oktober abbre führte der Graf ein abgesondertes Be corps in Westslandern, und seitdem in der Defensive geblieben. Im A sich Pichegru (f. b.) gegen ihn und nach breitägigem Rampfe bei Courtia zuge; am 13. Juni wieberum gest Cl. Menin und Ppern fallen und mus Charleroi genommen und die Schlactt

auch die Reichstruppen unterstellt. Haupt= ich burch die Schuld des Wiener Hoffriegsrats Luxemburg am 7. Juni verloren, anstatt CL es entset hätte; Cl. blieb den Sommer mech vor Frankfurt und Mainz; Mangel an Abertrauen und Aleinmut hielten ihn von zästigem Auftreten ab; er zersplitterte seine Entrafte auf ber langen Linie von Düsselborf **Hilippsburg und stand bis Herbst 1795 un=** ben Franzosen gegenüber. Darum teilte eiser im Juli d. J. die große, ca. 200,000 starte Armee und beließ El. nur das Expeinische Heer (95,000 Mann); den Kern Eruppen übertrug er dem Grasen Wurmser I und als Berbindung beider Heere stand Seibelberg die Division Quosdanowich. Ber= forberte El. abermals die Entlassung, die II. im August verweigerte. Pichegru und an tamen über ben Rhein, Berrat öffnete die Thore von Mannheim und Düsseldorf. II. befahl El., eine Schlacht gegen die und Sambre-Armee zu schlagen, er sorderte risch Aktionen. Die Berbindung zwischen Beeren Cl.8 und Wurmsers war bedroht, verstärkte Cl. rasch die Posten an der Berg= ber feurige Wurmser brachte ihm neues bei und Duosbanowich besiegte die Franam 24. September bei Handschuhsheim. er nur 40,000 Mann gegen den weit 3ourban (s. b.) in die Aftion führen e, entschloß Cl. sich zum Angriffe, täuschte m über seine Plane, umging seinen linken überschritt bei Seligenstadt den Main, bie Kinzig, schlug am 12. Oktober den des Feindes an der Nidda (Höchst) ab ried die demoralisierten Truppen Jourdans mühelos bis an die Lahn, ja bis über **Hein zurück. Witt der Hauptmacht eilte El. 35. Oktober** nach Mainz; er versäumte e8, **Dans Rückung** burch hartnäckige Verfolgung **ine totale N**ieberlage zu verwanbeln. Um! Ditober erstürmte er hingegen bie groß= Befestigungen von Mainz sämtlich, was **befolg ersten Ranges** war, und zwang den mußten bie Franzosen immer mehr zurück. bie errungenen Borteile zu sichern und den möten Einhalt zu thun, ließ El. auf eigenc Mortung hin burch General Kran (f. b.) am abschließen, ben er am 1. Januar 1796 frei war, bewog ihn, seine Entlassung von ging schon am 17. April wieder ein. n forbern, und da seine Popularität! Im Mai 1790 sprach El. in ber Nationalver=

Franz II. und Thugut wenig behagte, erhielt er den gewünschten Abschied am 6. Februar 1796. Das ihm angebotene Generalkommando im König= reiche Ungarn nahm er nicht an, während Erzherzog Karl sein Heer übernahm, und trat in ben Hostriegsrat. Rach schweren Leiden starb Cl. in Wien am 21. Juli 1798; die Stadt ließ ihm ein schönes Grabmal in Hernals, wo er ruht, errichten. Er war unvermählt.

Bgl. v. Bivenot, Thugut, Clerfant und

Wurmser, Wien 1869. Clermont-Lonnerre, Stanislas Graf 1747 geboren, war El. 1789 Oberst, als die Revolution ausbrach, und wurde Abelsdepus tierter von Paris in den Reichsständen. Anfang an für Konzessionen, beantragte er am 24. Juni in lakonischer Kürze die Reunion mit Klerus und drittem Stande, um gemeinsam die königlichen Erklärungen zu erwägen, aber sein Antrag siel burch. Tags barauf schloß sich der Graf dem britten Stande, der sich zur National= versammlung erklärt hatte, an. Am 13. Juli schilderte er in der Nationalversammlung die Lage von Paris und rief: "Die Verfassung wird sein oder wir werden nicht mehr sein." Am 14. Juli wurde er Mitglied der Kommission für die neue Berfassung, in der er der englischen oder Montes= quieuschen Richtung angehörte. Für die englische Konstitution schwärmend, suchte er in ihrem Sinne zu wirken; mehr Denker als Redner, gewann er aber keinen hervorragenden Einfluß in der Ber= sammlung. An der Spike einer Deputation bat er Ludwig XVI. am 14. Juli, als man vom Bastille= sturm borte, um die Zurudziehung seiner Truppen, und verhinderte nach der Einnahme der Bastille die Absendung einer dritten Deputation an Ludwig. Ein Auszug aus den Cahiers, in dem die Wünsche der Nation zusammengefaßt waren, wurde am 27. Juli von ihm in der Bersamunlung vorgelesen. El. stimmte für die Abschaffung der Privilegien ber Stände und für die Gewährung des Bürger= und Wahlrechtes an Protestanten, Juben und Schauspieler, wollte hingegen ber Krone konftitu= tionelle Prärogative wahren, verfocht das Zwei= zum Rückzuge. Er schloß Mannheim vom kammersystem und das königliche Beto. Als die **Rheinuser ein und trug zu** seiner Ubergabe Demokraten im Betostreite siegten, verzweiselte er emfer am 22. November bei. Anstatt durch= an der werdenden Konstitution, die auf anderem **d weiter zu o**perieren, erlahmte Cl. von Fundamente als dem der englischen Schule rubte, boch gelang es ihm, Jourdan und Pichegru nahm seine Entlassung aus dem Komitee und er= edrängen; unter für sie unglücklichen Ge= hielt sie am 12. September. Um dem Jakobiner= klub die Wage zu halten, gründete er 1790 mit Malonet (f. b.) und anderen Resten der konstitus tionellen Richtung ben Club des Impartiaux ober Malouetistes, der aber ohne Einfluß blieb; früher Dezember mit den Franzosen einen Waffen= war Cl. eifriges Mitglied der Klubs Target im Marais und Birofley in Versailles gewesen. Der zzeichnete, ber aber dem leitenden Minister Club des Impartiaux mietete sich im Februar 1790 im Kloster ber Grands-Augustins ein, gab 1796 nach Wien zurückgekehrt, wurde sich eine feste Organisation, war aber von vorn= von der Bevolkerung, die gleich ihm nach herein in sich uneins und ein Hermaphrodit. In ben lechzte, als Retter Deutschlands geseiert steter Fehde lag er mit den Jakobinern und der vom Kaiser mit dem goldenen Bliese ge= "Gesellschaft der Freunde der Konstitution": das ndt. Seine Spannung mit Thugut und mit seit dem 4. Februar erscheinende, von Salles de Hoffriegerate aber, benen er zu selbständig la Salle redigierte "Journal des impartiaux"

sammlung entschieben für bas Recht bes Königs au Krieg und Frieden. Mit polizeilicher Aufsicht bebroht, wanberte ber Club des Impartiaux in bie Rue Michodière aus und brach April 1790 zusammen. Er suchte sich in bem Club des amis de la constitution monarchique ju verjungen und die Monarcie auf revolutionärer Basis zu retten; von Malouet und El. geleitet, trat er im Dezember 1790 in dem Vauxhall d'été jusammen hatte anfänglich außerordentlichen Zuspruch und gab vom 18. Dezember an das "Journal de la société de la constitution monarchique" bet= aus, welches aber schon am 18. Juni 1791 wie= ber einging. Der Alub war den Jakobinern ein Dorn im Auge, zumal er Filialen in ber Provinz besaß; sie hetzten in der Presse und auf der Tri= biine bagegen, Barnave (s. b.) griff ihn in ber Nationalversammlung schonungslos und lügnerisch Der Pöbel zog am 27. Januar 1791 vor El.s Haus, wollte es anzünden und plündern und El. an die Laterne hängen; mit Mühe rets Am 28. Mära teten ihm Freunde das Leben. machte der von den Jakobinern aufgehetzte Pobel einen neuen blutigen Angriff auf den Alub und tags barauf schloß ihn die Municipalität. 10. August übersiel der Pöbel El. in seinem Hôtel und schleppte ihn vor die Sektion. Zwar wurde er als unschuldig erkannt und frei gegeben, ent= floh zur Gräfin Brissac, wurde aber hier von der rasenden Menge ermordet. 1791 waren in Paris "Mon porteseuille", seine politischen Schriften in vier Banden und "Analyse de la constitution " erschienen.

Bgl. die Werke über die französische Revolution und Kleinschmidt, Frankreichs politische Klubs und die französische Tagespresse von 1789 (in "Litterarische Korrespondenz", Leipzig am 18. Au-

guft und am 1. September 1877).

Cleve, Friede von, zwischen Münster (Bischof Christoph Bernhard v. Galen) und den Generalstaaten am 18. April 1666 geschlossen, nachdem beibe ein Jahr lang wegen ber von Gelbern einige 3. Mai in den Cape Fear River. D Jahre zuvor besetzten, von Münster lehnspflichtigen lichen Angriff hoffte er fich ber Fest und deshalb zurückgeforderten Herrschaft Borkulo; leston zu bemächtigen. Am 5. Mai erst an der Berkel mit einander gestritten hatten. Der Proklamation gegen Komitees und Kon alle Zeit streitbare Bischof von Münster hatte bot allen, die sich unterwerfen wilrben, unter Benutzung der damaligen politischen Lage Ausnahmen Amnestie an. Meinungs sich mit England, das im Kriege mit den General= heiten zwischen ihm und dem Oberk staaten stand, verbündet und vermöge ber treff= | der Flotte, Gir Peter Parter (f. b.), lichen Beschaffenheit seiner Truppen manchen Vor= aber den Gang ber Expedition gegen Si teil über die auf den Krieg wenig vorbereiteten Am 9. Juni setzte El. einige bundert! Hollander errungen. Aber die geringe Hilfe Eng= Long Island ans Land, bald baranf lands und das Eingreifen Frankreichs zugunften Mannschaft; in allem hatte er über 30 ber Holländer zwangen ihn zum Frieden. Die Souveränität über Bortulo mußte er aufgeben und den Hollandern überlassen. Die dem Deut= ! schen Reiche über tasselbe zustehenden Rechte wur= den vorbehalten.

Cleveicher Erbfolgestreit, f. Jülich.

Clicht, Klub von. Aufs entschiedenste antidemokratisch und rovalistisch war der Klub von
Cl., so genannt nach der Rue de Clichy, in der
er sich im Hause Boutain oder Tivoli seit 1795
versammelte. In ihm fanden sich die "Gemäßigten" oder "Konstitutionellen", die Gegner des
Direktoriums; hier vereinbarten sie eine gemein
Signal zu allgemeinem Angrisse auf lanischen Truppen auf Long Island, wurden besiegt, Long Island, wurden besteut, Long Island, wurden besteut, Long Island, wurden besteut, Long Island, wurden besteut, Long Isla

jame Haltung in der Bollsvertreiung. :
großen Einfluß des Alubs bei dem Aate
hundert wurde Pichegru (f. b.) Prösiden teren. Der Alub war vom Grusen d'I (f. d.) organisiert worden und wurde ropalistische Agentur unter Abbé Brottie er gewann Hunderte von Mitgliedern. ! griff ihn immersort an und der 18. Fra Jahres V (4. September 1797) schmetterte

Clinton, Sir henry. als Entel von Francis, sechstem G Lincoln, und Sohn des 1761 verstorbe verneurs von Rew-Foundland und al mirals ber weißen Flotte George Cl. in das britische Heer und sand länge Hannover. Er machte ben Siebenjähri mit und wurde 1758 Kapitän im erk regimente. Verwandt mit den Kamil castle und Bedsord, gehörte er der I Am 25. Mai 1775 lam e partei an. neral-Major Howes nach Amerika, gleic Howe (f. d.) und Bourgovne (f. d.). 1775 überwachten EL und Bourgowne i Hill ans die Bewegungen der britisch zündeten die Stadt Charleston an, si dierend, und als die blutige Schlacht l Hill am 17. Juni schwankte, stieß El Boote, ohne Ordre erhalten zu haben, sich an die Spitze zweier Bataillone soldaten und des 47. Regimentes und s in die Schlacht ein, die zum britisc wurde; seine große Tapferkeit fant Anerkennung. Am 4. Februar 1776 vor New-Port, wo die größte Bestürzun jegelte dann aber nach Nordcarolina w hier sollte er nach eigener Wahl in Birg Südcarolina einrücken, um fich der I versichern und ihr Eigentum zu vem Südcarolina Charleston angreisen und w Seine ihm unterstellte Flotte verließ u 1776 Cort, gelangte aber wegen Stürm Am 28. Juni griff Parker bas "Fort an, während El. ihm nicht zuhilfe scheiterte. El. verließ Long Island 1 fich mit dem Landheere nach Ren-Port 27. August 1776 gewann hingegen t ber Armee unter El. die Hoben, Bow Signal zu allgemeinem Angriffe auf ! kanischen Truppen auf Long Island, wurden besiegt, Long Jeland genomm 28. Oktober führte Cl. die recte Divi White Plains, wo Bashington pant.

Den am 7. Dezember von Parker (s. oben) sen Hafen von Newport ekkortiert; die Insel De Island ward ohne Wlühe genommen. Wiit D Mann blieb El. 1777 in New-York zurück, Dowe gegen Philabelphia vorging. Es ge= ibm, ben ameritanischen General Putnam in zu hintergehen und zum Abzuge nach den min hinter Peetstill am Hubson zu veranlassen; k Montgomery wurde im Oktober 1777 ge= men. Cl. legte Garnison hinein und kehrte nach Mort zurück. Auf Howes Befehl gab er Fort pu am Hubson im Oftober auf und schickte 6000 Mann. Nachbem Cl. 1777 ben Bath= erhalten, übertrug ihm Howe ben Ober= **L über das trefflich**e britische Heer am 24. Mai Auf Befehle aus London hin gab El. delphia auf und überschritt am 18. Juni **Lagton zurückziehend. Er zwang Abteilungen** b.) zum Rückzuge. bei Mangen Der 17,000 Mann den Delaware, sich vor **ma**r er nicht glücklich, zog seine Truppen fand bei Middleburg Zuflucht und ging en Trümmern seines Heeres über Sanby mach New=Pork. Er sah, daß er zu schwach me bie königliche Autorität in Amerika wie= mitellen. Aus Mangel an Truppen mußte conn Point und Rhobe Island räumen. 19 wurde er Oberst des 7. oder königlichen Begimentes und organisierte die großen Streif= Nänderungszüge nach New-Jersey und Georletteres fiel in britische Hände. Nachdem rstärkungen erhalten und die Truppen auf Ssland an sich gezogen, beschloß er, in Südcarolina zu unterwerfen; sobald die Kiche Flotte nach Europa abgesegelt war, er Anpphausen das bisher geführte Kom= in New-Pork und fuhr Weihnachten 1779 **2500** Mann ab; bald rief er noch mehr michaft zu sich. Am 10. April 1780 forberte arleston zur Ubergabe auf, errichtete brei ! lelen und erwirkte am 12. Mai die Kapitu= L Ungeheure Beute wurde gemacht und von Offizieren ganze Vermögen zusammengerafft. allgemeine Panik hemmte jeden Widerstand bie Armee und Expeditionen unterwarfen teelnen Teile Carolinas. Am 22. Mai wur= , die zum Gehorsam zurücklehren müßten tasse und ihr meistes Geschütz. als Rebellen behandelt wiirden. El. fehrte D Mann nach ber Chesapeake = Bai. Am ben von Feldherrntalenten wie er." Juni rudte II. von New-Port gegen Spring-

maten in 70 Transportschiffen den Sund und Island ein, doch drangen diese nicht über Hun= tington Bai auf Long Island vor und kehrten nach New-Port jurud, worauf El. den Admiral Arbuthnot (f. oben) der Unfähigkeit zieh. selbst warfen seine Feinde Unfähigkeit und Schlaff= heit vor; Cornwallis war begierig, ihn zu verbrängen. Um Erfolge aufzuweisen, griff El. zur List; er versuchte, den amerikanischen General Ar= nold (s. d.) zu bestechen, nahm ihn 1779 in Sold und wollte sich durch ihn in den Besitz von West Point setzen; letzteres mißglückte aber und mit Widerwillen mußte El. den Berräter als hohen Offizier in sein Heer aufnehmen (Oktober 1780). Im offenen Gegensatze zu dem Kriegsminister und Cornwallis migbilligte Cl. den Angriff des let= teren auf Birginien. 1781 beschloß er, Stellung in ber Chesapeake = Bai zu nehmen und sandte Arnold im Januar in den James River; auch schickte er Cornwallis Detachements nach Birginien und Arnold im September gegen New = London in Connecticut. Immer schroffer gestaltete sich sein Berhältnis zu Cornwallis und er Nammerte sich an seine Stellung biefem Rivalen gegenüber Dabei täuschte er sich über Washingtons Operationspläne, meinte, derfelbe werde New-Pork belagern, und ließ ihn ungehindert im August 1781 nach Süden ziehen; im September erkannte er dann als absolut notwendig, den bedrohten Cornwallis zu entsetzen; es gelang ihm aber nicht mehr, der General kapitulierte am 18. Oktober in Porktown. 1782 wurde El. im Oberbesehle burch Sir Guy Carleton ersetzt und heimberufen Er und Cornwallis befehdeten sich daheim in Pamphleten, einander die Schuld an der Kapitu= lation von Yorktown zuschiebend, und Cl. verfaßte zu seiner Rechtsertigung "Observations on the history of the war with America" (London 1784). Dem Parlamente gehörte El. einige Zeit für Newark, dann für Launceston an. Er wurde Gouverneur von Limerick und 1793 von Gibraltar; als solcher starb er am 28./24. Dezember 1795. — Bgl. "The Georgian Era", Bd. II, London 1833; Bancroft, Geschichte der Bereinigten Staaten von Nordamerita, übersetzt von Rretichmar und Bartels, Bt. VII—X, Leipzig 1859 bis 1875.

Klissom (Klissom), Schlacht von. le Gegner des Königs mit Konfistation 19. Juli 1702 erlitt August II. von Polen mit Gentums u. f. w. bedrobt, am 1. Juni seinen Sachsen und Polen eine gewaltige Riederkenigen von El. und Admiral Arbuthnot lage burch Karl XII. von Schweden bei Cl.; de angeboten, am 3. Juni aber von El. seine Polen besertierten und den Sachsen half rollamation erlassen, worin alle Bewohner aller Helbenmut nichts; sie verloren Tausende an as als Gefangene auf Chrenwort bezeichnet Toten und Gefangenen, das Gepäck, die Kriegs=

Clive, Robert, Baron Cl. of Blaffen. Dew-Port zurud und das britische Parlament "Kaum ic", sagt Macaulan, "brachte Britannien te ihm seinen Dank. Er war mit Corn= einen in den Waffen oder im Rate so wahrhaft l (f. d.) verfeindet und wollte abberufen großen Mann hervor wie Lord Cl., und nur auf seine Bitten aber detachierte El. Napoleon gab schon in früher Jugend solche Pro-

218 Sohn eines mäßig begüterten Landebel= vor, trat aber alsbald ben Rückzug auf mannes aus guter Familie und Rechtsanwalts Sethtown Point an und ging, den günstigen erblickte El. auf dem Canbsite Stuche (Shropshire) slick zur Offensive verschmäbend, nach am 29. September 1725 das Licht ber Welt. In Island hinüber. 8000 Mann schiffte er zarter Jugend zeigte er schon ein fturmisches Tem= x Expedition gegen die Franzosen in Rhobe perament, große Leibenschaftlichkeit, starke Willens-

traft, tollfühnen Mut und einen Abscheu vor allem, was Lernen hieß. Von allen Berwandten und Lehrern als unverbesserlicher Taugenichts betractet, wurde er von einer Schule in die andere geschickt und lernte nirgends etwas. Wit Ber= gnügen ergriff die Familie die Gelegenheit, ihn los zu werben, als er am 15. Dezember 1742 eine Schreiberstelle bei ber Oftindischen Compagnie in Mabras, bem wichtigsten Platze in Indien, erhielt. Er schiffte sich ein, trieb sich aber länger als ein Jahr in der Welt umber und landete erst 1744 in Madras. Rlima und Armut setzen ihm hier sehr zu, sein Gehalt reichte kaum zum Leben hin, die Geschäfte in den Warenhäusern ekelten den Strudelkopf an; er lebte in Hader mit seinen Kameraden und mit den Vorgesetzten, stand stets in Gefahr, entlassen zu werden, lernte aber etwas Latein und in der Bibliothet des Gouver= neurs hat er wohl seine einzige Bekanntschaft mit Büchern gemacht. Lebensüberdruß gab ihm zwei= mal die Pistole in die Hand, zweimal versagte fie, und Großbritannien blieb ber Mann erhalten, der recht eigentlich Indien zu seinen Füßen legen sollte. Diesem monotonen Dasein entrig El. das Jahr 1746: die Franzosen unter La Bourdon= nais (f. b.) nahmen Madras weg, Cl. wurde Kriegsgefangener, entfloh aber, als der Feind die Kapitulation brach, als Eingeborener verkleibet nach bem Fort St. David, einer kleinen Mabras unterstellten Riederlassung. Er bewarb sich nun um den Eintritt ins Heer, was seinem Sinne kongenialer war als der Dienst des Schreibers, und wurde 1747 Fähnrich im Heere der Com= pagnie.

Cl.8 hoher Mut, Sharffinn und Berstand fan= den Anerkennung, und er bethätigte sie bei der Belagerung von Pondicherry, wurde Lieutenant und unternahm mit Freiwilligen gegen das Fort des Rajah von Tanjore, Devi Cotah, eine Ex= pedition, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Major Lawrence, der tüchtigste Offizier in Indien, machte wiederholt auf ihn als einen besonders brauchbaren Mann aufmerksam. Nach dem Ende des Krieges mit Tanjore trat El. 1749 nochmals in die Handelscomptoirs, wurde aber bald als Kriegskommissar angestellt, begleitete die Truppen nach Trichinopoly, brachte bann Berstärkungen in biese von ben Franzosen bebrohte Stadt und

wurde Hauptmann.

CI. erkannte, daß einzig ein großes Wagnis von bedeutender Wirkung sein und gegenüber ben Franzosen und Chunda Sahib den Dingen eine andere Wendung geben konnte; er wünschte, die in blutiger Schlacht. Auf bem Bein Briten sollten Mahommed Ali, den gesetlichen Nabob von Carnatic, mit Aufgebot aller Kräfte unterstützen und ben Franzosen bas Heft in In= dien entreißen, und riet darum der Präsidentschaft, (f. d.) mit ihrer Triumphsäule. Unter Arcot, die Hauptstadt des Carnatic, anzugreifen. (f. oben) Oberbesehl zog El. Ende A Sein Borschlag fand Anklang und ihm fiel bie Leitung ber Expedition zu. Mit 200 englischen Solbaten und 300 europäisch armierten Scapops | zog Cl. am 26. August 1751 gegen Arcot, wo 1100 Mann lagen und 100,000 Einwohner wa= ren. Als er sich aber vor ber Stadt zeigte, er= griff ben Feind eine Panik, und er räumte ohne Sahib enbete kläglich. weiteres am 30. August bas Fort. El. sicherte das

Eigentum der Bevölkerung, behandelte und entlocte ihnen wichtige Auffoliss feinblichen Plane; babei traf er Zuruft Berteibigung bes Plates, benn er erm gegriffen zu werben. Als die Feind Stadt ihr Lager aufschlugen, machte er Ausfälle und trieb sie zupgaren. schickte hierauf eine bedeutende Macht (1 Mann) unter seinem Sohne Rajah Se Arcot, welches ganz unfähig schien, ein rung zu troten. Das Fort war sehr a die Wälle lagen in Erilmmern, die Ga stand aus 120 Europäern und 200 Am 24. September machte CI. eine gegen die Franzosen, der ihm beinahe brachte und zu nichts führte. Fünfzig T die Belagerung, E. hielt sich mit be Selbstvertrauen, wenn auch die Bresd breiter wurden und Hungersnot droht stand es, ber Garnison Opferwilligkeit u treue einzuhauchen. Ein von Mabra machter Versuch, bas Fort zu entseten und ein Corps von 6000 Mahratter Mahommed Ali gemietet hatte, blieb Als sie jest in Marsch traten, beans Rajah Sahib, und er versuchte, mit El handeln; er bot ihm eine große C wurde aber voll Berachtung abgewiesen nahm einen wütenben Sturm, bem Er leistete so glanze gegnen wußte. ftand, längere Zeit selbst ein Geschüt daß nach Scheitern seiner Bewegungen zum Erstaunen der Belagerten an Morgen (15. November 1751) verschwu El. galt jett mit Recht als ber gebore und seine militärischen Talente warer Sobald Verstärtung aus Mabras zu ih war, ließ er in Arcot Garnison juri das Fort Timery zur Ubergabe, zog der Mahratten (s. oben) an sich und er glänzenben Sieg über Rajah Sabib, große Beute machte. Das Fort Arm ihn über und die französische Garni Conjeveram übergeben. Ende Dezember siegreiche Hauptmann El. nach Fort zurück.

Kaum hatte er bas Feld verlassen Feind von neuem feine Berwüftunge Mit ca. 1700 Mann zog El. wieder der Feind konzentrierte sich bei Conjer jog heran und der Ort kapitulierte. De broht war, eilte El. hierhin und schlug Fort St. David brach er ben Zanber zösischen Weltmacht in ben Angen t durch die Schleifung der Siegesfatt gegen Trichinopoly; beiben lächelte t wiederholt, sie langten bei Trichinopol trieben bie Franzosen zurück; ihr Aufab tueil, gab sich mit seinem Corps gek die Franzosen verloren immer mehr Indien im Gegensatze zu den Briten

Obgleich seine Gesundheit sich sehr w

ntergog fich C., bevor er nach Europa Rabob mit ihm am 9. Februar einen bemütigen-12 te ben ben hen Franzofen befehren Forts Faltoreren wiederberzustellen, erlaubte ben Beiten, bernten und Gutbunten ju befestigen, eigene ben beiten, bierzu Calcutta nach Gutbunten ju befestigen, eigene ben bei bei bei beiten banbel ju trei-De chen aus Carora angelangte Musmarflinge ben, erneuerte ihre Brivilegien und folog eine and aber. Allmablich gewöhnte ber Delb biefe Offenfin und Defenfivallian; mit ben Englanerre, Die anfänglich bavonliefen, an Gefahren, bern. Da er aber fortgefebt gegen fie wublte. nach einem bewegten Feldjuge tapitulierten bielt El. fich nicht verbunden, dem treulofen Dereiteng und Chingleput im Ottober 1752. Mis Affaten bie Treue ju halten, und unternahm mit Tac art nach Mabras beimgelehrt, heiratete El. Batfon eine Expedition gegen die einzige franben ben Aftronomen Dr. Daskelnne, mit ber welche alsbalb am 24. Darg tapitulierte; ber tr gludlich wurde, und ging fcwer leibend er es es als einer ber erften Felbherren, man fprach Leteriel von ihm als bem Generale Clive", anderung begleitete überall ben einstigen Brafibentschaft nicht nach Mabras jurud, sonbern Denichts. Die Oftmbische Compagnie sprach blieb in Bengalen, wo feine Arbeit noch nicht Lanne von Arcot ihren innigften Dant aus verlieh ihm ein mit Diamanten befehtes ament, welches er ritterlicherweise nur unter ber satung annahm, bag fein geliebter Lebrer in R egstunft, Lawrence (f. oben), Diefelbe Musmang erhielt. Seinem Bater griff er mit intrigant gewefen. unter bie Arme und verbrauchte balb, Ta a er hatte, in lippigem Lebensgenuffe; fein Chanternagore nach Coffimbagar geflüchtet hatten, Particen, ins Bartament ju tommen, war ers von bem Rabob ausgeliefert wurben, was biefer 6315 X

pom Könige jum Oberftlieutenant in ber Jaffier ju erfeben, bestimmte Cl. ben leitenden \* :- Le beforbert, traf er 1755 wieber in Inbien Musichuß ber Compagnie, mit ihnen gemeinschaftreinbrers Angria, im Februar 1756 an; fie mit Surajah Dowlah bom Februar 1757 ertaunten feine Flotte, Gheriah fiel, und bie neuerte, alle Feinde Englands ju feinen eigenen erbenteben eine 150,000 Pfund Sterl. erflärte, ben Englandern alle Faltoreien und buni 1756 trat El. feinen Gouverneurpoften Effetten ber Franzosen in Bengalen, Babar und Davib an. Da fiel Calcutta, ber große Driffa übertrug und die Franzosen auszuweisen ber Lich bes britischen Sandels im Oriente, versprach, überbies ben Englandern ungebeute bie Gewalt bes Nabob von Bengalen, Surajah Gelber in Aussicht stellte; für die Unterstühung Belab, und biefer lief 146 Englander in "bie burch britifche Truppen wies er befondere große Die Prafibentichaft beichloß, fofort zugefallen fein. Mit verwerflicher Beuchelei fuchte in nehmen und Calcutta jurudzuerobern. Cl., mabrend er gegen ibn tonspirierte, Surajah Dowlab eingulullen, er forieb ibm bie Berglichften bet tarn: be gange Dacht gegen ben ge- Briefe und machte ibn ficher. = 2 bigen Dabob betrug 900 englifche Infanteriften neuer Betrug. Der reiche Raufmann Omidunb Tabes proei ber Schiffe. Die Expedition ftief Komplotte, vermittelte bie Morrefpondeng swifchen Dowlah, ber einen Krieg gegen seine nun bas komplon reif war und er alle Faben in für unbentbar hielt. Surajah Dowlah ber Sand hielt, forberte er als Preis bee Schweisenmelte seine Truppen in Mooribebabab und gens 300,000 Pfund Sterl. Cl. beschloß, Omis e. foling bie Garnison bes Fort William in Gewalt zu behalten; zwer Bertrage murben mit feinen Marich fort und ftand mit feinem ehrenhaft, um ben falfchen Bertrag ju unter-am 3. Februar um Calcutta. Cl. magte jeichnen, und Cl. falfchte bierauf Batfons Unter-

Rabob war ber frangofifden bille nun beraubt, rafte gegen Cl. und naberte fich ihm fervil, gab ftets Befehl und Gegenbefehl und benahm fic wie ein Toller. El. febrte trot Orbre ber beenbet war. Er war nicht mehr allein fiege reicher Golbat, er war auf bem Schlachtfelbe and Staatsmann geworben unt hat als Polititer große Talente befundet; freilich ift er in bem inbifden Intriguenspiele felbft bisweilen ein Danpts

GI. forberte, bag bie Frangofen, welche fic bon verweigerte. Als ibm Berfcworene gegen ben 🚅 ie Direktoren ber Offinbifden Compagnie er- Rabob Eröffnungen machten, bie barauf abzielten, Det hilfe bes Abmirals Batfon griff er liche Sache ju machen. Meer Jaffier folog mit ben hauptplat bes machtigen Gees ben Briten einen Bertrag, worin er ben Bertrag Dierzu tam ein 1.00 Geapope, und unterwege verloren fich in Calcutta, ein Feind bes Rabob, war in bem Auria am 20. Dezember 1756 ans land und Meer Jaffier und ben Englandern, und eine reiche Swand auf umberfaumtem Borruden gegen Belohnung war ihm verfprocen worben; als auf Calcutta fod. El. nohm bas Fort Bubge- dunb an Trug ju überbieten, um ihn in feiner Connar 1757 Calcutta und erfturmte am fcber; im erfteren fehlte Omidunte Rame, im Januar hooghly. Gurajah Dowlah fant ber falfchen, ben Cl. ihm zeigte, ftand eine Berfugung Et, er eröffnete mit El. Unterhandlungen, fehte ju feinen Gunften. Abmiral Batfon war ju fein Beer burd bas feinbliche Lager ichrift - Dmidund murbe nachmals, als et m laffen, und eingefduchtert folog ber nichts erhielt, blobfinnig.

Nachbem El. Omichund durch diese Richts= würdigkeit sicher gemacht hatte, entstoh der bri= tische Resident aus Moorspedadad und El. trat, feine Maske abwerfend und mit Surajah Dowlah bie Sprace bes Zornes rebend, ben Marsch gegen ihn an; Meer Jaffier sollte seine Truppen mit ihm vereinigen, wagte bies aber zu SI.8 Schrecken nicht, da er sich in der Gewalt des Nabob und beargwohnt wußte. Mit etwas über 3000 Mann und zehn Geschützen wollte El. ein Heer von 50,000 Mann und 50 Geschützen bekampsen. Am 17. Juni besetzte er Stadt und Fort Kutwah; bevor er aber ben Hooghly=Fluß überschritt, be= rief er, bes gewaltigen Ernstes ber Stunde bewußt, einen Kriegsrat, ben einzigen in seinem Leben, und entschied mit ber Majorität für Unter= laffung ber Schlacht. Dann aber tam ber alte Mut über ihn, und er gab Befehl, am 22. Juni ben Hooghly zu überschreiten. Bei Plassy (Plassey) tam es am 23. Juni jur Entscheibungsschlacht; fie bestand eigentlich in einer fortgesetzten Ranos nabe; auf verräterischen Rat hin gab Surajah Dowlah Befehl zum Rückzuge, nun flürzte El. auf die Abziehenden und tried sie in alle Winde; das Lager mit unermeßlicher Beute siel in seine Hände, und mit Berlust einiger 20 Mann war ein Reich von 30 Millionen Menschen in Eng= lands Gewalt; das 39. Regiment, welches fich in ber Schlacht besonders ausgezeichnet, trägt heute noch auf seinen Fahnen bas Motto: "Primus in Indis" und ben Namen "Plassen". Erst jetzt kam der seige Meer Jaffier, der sich abwartend verhalten, zum Borschein, sandte El. Glüdwünsche und trennte seine Truppen von denen des Nabob; El. begrüßte ihn als Nabob von Bengalen, Bahar und Orissa und besahl ihm, ungesäumt auf Moorsbedabab vorzugehen und die Flucht Su= rajah Dowlahs zu verhindern; letzterer wurde bald auf der Flucht auf Besehl des Sohnes Meer Jaffiers ermordet.

El. rückte in Moorshedabab ein, setzte Meer Jassier auf den Thron, huldigte ihm zuerst von allen und überreichte ihm Geschenke. Der neue Nabob schickte dem Bertrage gemäß 800,000 Psinnd Sterl. an gemünztem Gelde an die Compagnie nach Calcutta, wo der Handel neues Leben geswann; El. konnte Gold haben, so viel er nur wollte, nahm aber nur 2= dis 300,000 Psinnd Sterl. an, was sreilich auch verwerslich war. Im britischen Parlamente hingegen rühmte ihn der große Pitt als einen "himmlischen General", dessen militärisches Genie selbst den großen Friedsrich zur Bewunderung hinreißen müsse (14. Des

zember 1757).

CI.8 starte Hand hielt ben Nabob Meer Jassier pagnie nach Europa gesandt hatte — auf dem Throne, und unterwürfig beugte sich ber Indier vor dem Helben, der ihn gegen unbots mäßige Große schützte. Rasch wurde mit CI.8 Hille eine Insurrektion in Dacca gedämpst. Grössiere Unternehmungen wollte CI. nicht unterstützten, hingegen trat er für Auszahlung der Gelber und Entschätzigungen an die Engländer mannhaft ein; durch gewandte Berhandsungen mit dem Nabob brachte er das Salxetermonopol in Bengalen an die Engländer. Als die Direktoren der Comspanie in London ein neues Berwaltungswesen Streitigkeiten mit Meer Jassier

in Bengalen einführen wollten und C teine Stelle fand, baten die von ihnen e Mitglieber bes neuen Rates C., er v Präsident sein. C. ging hierauf ein und ernapnten ihn die Direktoren zum Go ihrer Besitzungen in Bengalen. Sein war grenzenlos und er verwertete sie kin greifend und geschickt im Interesse seine landes. Um die Franzosen aus dem Ro Carnatic zu vertreiben, entsandte er 1 Expedition unter bem kihnen Oberften & glanzend verlief; Masulipatam siel mit be Umgegend in Englands Gewalt (ca. 100 Meer Jaffiers Thron schwebte 1759 in Gefahr: ber alteste Sohn des Großmog aus Delhi entflohen, hatte ein großes fich gezogen und Meer Jaffier bachte git einen Bergleich um Gelb mit Scah Ah aber redete ihm diese Feigheit aus, su Mut ein und verwies ihn auf seine Si 450 englischen Soldaten und 2500 Sec er gegen Schah Alum, ber mit 40,00 Patna belagerte; kaum aber war El. hen als der Feind nach allen Richtungen zeis solche Panil erwedte sein bloges Auftreten Alum fucte nun Cl.8 Sout gegen fein nach, ber von El. seine Auslieferung El. hielt es für geraten, mit Delhi keim zu beginnen und unterflützte bie Fluc Alums mit einer Geldsumme. kehrte er im Juni 1759 nach Calcutt Meer Jaffier überbot fich in Danibarkit nen Retter; vom Großmogul mit hohen belehnt, erwirkte er bei ihm für El. b eines Omrah und beschenkte ihn mit ben langlichen Genuffe bes jahrlichen Erbzin ihm die Compagnie für ihre großen Be im Süben Calcuttas zahlte und der sich 30,000 Pfund Sterl. belief; burch furcht pressungen suchte ber Rabob bann Gelb nen Unterthanen zu ziehen. El. nohm mi auch bies Geichent an, und bie Compa ligte es. Meer Jaffier aber ertrug be Abhängigkeit von den Briten nur mit Wi und trat in geheime Beziehungen zu ber dischen Ansiedelung in Chinfurab: bas bische Gouvernement auf Batavia fen Flotte in den Hooghly, Meer Jaffiers war bochst zweibeutig; Al. wagte, Mi nicht verhehlte, viel, wenn er auf eige holländische Truppen, die obendrein mit waren als er, im Frieden angriff; and er wohl, daß er jungft zwei Drittel fein mogens burch bie bollanbifche Dfintifd pagnie nach Europa gefandt batte wagte mutig ben Entschluß, England bi in Bengalen zu erhalten; von Forbe ( und anderen Offizieren wacker unterfist, ju land und ju Baffer ben Soffenbern e nahm ihre Schiffe, folug ihre Truppen, Hollanter bemütigten fich, um micht vel Bengalen vertrieben zu werben; EL ihnen ein Abkommen, 5. Dezember 14

sels El. feiner Gefundheit guliebe im Februar bas Bert von nur 20 Monaten! Da er in ber fein Mint nieberlegte und nach England ab- Rleinheit ber Befolbungen einen hauptanlag gu faben Deer Baffier und bie Direftoren , Schreden ibre hauptnube fdeiben, wenn fie oft mit ihm in Streit gelegen. In Engs wurde El. mit Begeisterung empfangen, unb ware war niemanb popularer als "ber Delb bon Beorg III., bie Minifter u. f. w. feier-Da, er wontbe jum irifden Beer ale "Baron anten Bufe, fein Jahrebeintommen betrug mineens 40,000 Pfund Sterf. Er lieg ber Boble

Et ateit freien Lauf, gab mit bollen Banben. Tel tur Streweburg ine Barlament, bem er rattifder und afghanifder horben bie Briten aus gum Ableben angehörte, nahm aber an ber Liert feinen hervorragenben Anteil. Anfänglich Are, bann mit Bitt gufammen ftebenb, ging bi eflich enge mit Beorge Grenville. Gen 1 31 eflich enge mit George Grenville. Gen um Frieden und jablte Geld für Die Kriegelopen. \*\*\*\* Kraft. Darum trat er bei ben inbischen sonbern bas Einziehen ber mongolischen Lebens-Deler einflufreich auf; burch Antauf guter in Bengalen, Babar und Driffa gutbeißen ber Daffen ben Attien befam er eine Reihe und alle bortigen Revenuen für eruig am 12. An-\*xxxx en in feine Sand und operierte bamit bei guft 1765 ber Dftinbifchen Compagnie abtreten; Deskuffionen und Ballottagen. Einen Haupts ibm wurde hingegen ein reiches Jahrgelo vers befaß er in einem Direktor ber Oftindischen willigt. In Bengalen blieb bem Rabob bloß Danie, Gulivan, beien großen Einfluß er Rame und Schatten ber herricaft, und bie Briten Is au brechen funte, wobei er aber unterlag; operierten bamit ju ihren Zweden. Auch bie Fer Jaffiere: Et flagte gegen fie bei ber leichtes gewesen ware, fich abermals in Inbien and er bie Chenting gebit Jahre genießen wies bie großen Anerbieten ber eingeborenen 📚 Emm, reip, bei fruberem Ableben, biefelbe an Fürften jurud; bei feiner Berteibigung bebauptete ermagnie fallen follte.

Tre Ir proirtidait batte in Inbien einen Bobe-Et erreicht, ber taum überboten werben tonnte; Bile Welt rief jeht nach Lord Cl., Witwen angulegen; fo entftand mit 1,100,000 Chines unber ber britischen Dacht in Indien, ber Gulben bie Stiftung von Poplar, auch Clive-142 fie erhalten tonne Eroy Gulivans murbe Font's genannt. 🕶 📭 Gouverneut, Prafidenten und Döchs: Befichenben ber britischen Besitzungen in dien ju bleiben gestattete, berließ er bas Land alen ernannt und traf im Mai 1765 in seines unsterblichen Ruhmes im Januar 1767 — ein: er fand bie vollendete Deborganis für immier. Zwar verwilligte ihm die allgemeine Der por, foeben mar ber Thron Bengalens Berfammlung ber indifden Altieninhaber ben Ge-De verboten, ibr Privathanbel borte vollig Chropfbire und Claremont erregten Reib, feine

. und militarifder Bermaltung maren Riemand ftubte ibn, und nach Grenvilles Tob

Erpreffungen fab, forgte er fur beffere Stellung ber Beamten; nach Berhaltnis ihres Ranges follten bie großen Erträgniffe bes Salzmonopoles unter fie berteilt werben: - biefe Dagregel ift ihm fpater ju fowerer Sould angerechnet worben. Der Zivilverwaltung beugte er auch bas Militar; bei ibm machte er Erfparniffe und an ben Offizieregehaltern Abzuge. Ale eine große Offiziereverichwörung 1766 ausbrach, unterwarf El., bon ben Truppen und ben Geapops unterftüht, fie fofort und ftrafte ohne Somade.

Der nabob von Aubh wollte mit hilfe mab-Indien verjagen und war nach Babar vorgerudt. aber bor El.s Rudtehr im Dat 1765 von ben Briten gefchlagen worben; er bat Cl. bemung Saibe burch Inbien, bier waren bie Burgeln alle Steuerrudftanbe ber Compagnie vernchten. De Rieberlagen wieberbolten fich, ale ibm feine norblichen Birfar, "bie fünf Begirfe" (ca. 17,000 ar be jum intifden Gouverneur verbeifen Quabratmeilen) trat ber Großmogul an Die Coms wen ermier mar Gulman ber Stein bes Un- pagnie ab. Auth blieb feinem Rabob, um als Den Auf feinen Antrieb verboten bie Diref. Bormauer bes britifden Reiches gegen Mahratten war 31 ben langeren Beith ber großen Schen- und Afghanen ju bienen. Obgleich es CL ein er jogar, Einbuße an seinem Bermögen im Dienfte ber Compagnie mahrend bieler Bermaltung Inblend erlitten ju haben. Rur ein Legat Meer er eamten ber Compagnie hauften ärger als Jaffiers nahm er an, um es fofort als Stiftung Trefoniuln, Revolutionen folgten raich für invalide Offigiere und Gemeine nebft ibren

Da feine Gefundheit ihm nicht länger in Inverfteigert worten. Reben Cl. trat ein nuß ber Schenfung Dicer Jaffiers (bes Jagbire) atogen Bollmachten ausgestatteter "aus-, auf weitere gebn Jahre nach Berlauf ber erften, tier Musidug" von vier Gliebern, und CL aber feine jablreichen Feinte rubrten fich emfig, them mirt, er fer ju ben burchgreifenbften biele barunter, weil er ihrer habfucht in Inbien Frnen entidloven. Der eiferne Dann ents'ein Biel gefiedt. Die öffentliche Deinung in Se eine emmente Saligfeit ale Abminifrator England fprach fich energisch gegen bie indischen Leificte in febr furger Beit Unglaubliches. Emportommlinge, bie Rabobs, aus, und El. galt Der Beingeborenen ben Beamten ber Com- Saushalt in Bertelen Square, feine Palafte in wirte Deposition wurde rudfictelos gebrochen. überladene Alerdung Spott, und alle Schandthaten Stoll burite Et. auf feine abministrativen ber Compagnie wurden auf ihn gewältt; die tagund tunge und fconfie Siege ftets lich wachfenden Migftande in Indien erbitterten ; bie weittragenbften Reformen in jebermann und wandten ben bag gegen lorb El.

fehlte ihm auch im Parlamente aller Halt. Als | "Anacharfis Cloots", wie er sich seine Feinde eine Anklage gegen seine indische Stellvertreter des Menschengeschlecht Berwaltung vorbereiteten, trat er fühn und tropig Teile aus ber Theatergarberobe ge auf, widerlegte die Beschuldigungen und machte von Menschen vor die Nationalversa im Hause der Gemeinen großen Einbruck. 1773 weise waren auch wirkliche Fremde erneuerten sich die Anklagen stärker; eine Untersuchung wurde angestrengt, um zu prüfen, ob er bern, Spaniern, Arabern, Türken u. sich bereichert und gewaltsam gewirtschaftet habe. Während die Untersuchung im Gange war, wurde bei diesem Mummenschanze sein lä Cl., der 1769 den Bath-Orden erhalten, seierlich folge die den Fesseln der Stlaverei installiert und bald Lord = Lieutenant von Shrop= shire und Custos rotulorum der Grafschaften Souverane, erwartete "von Frankeis Salop und Montgomery; auch war er Doktor zur Befreiung zweier Welten", bat der Rechte und Fellow der königlichen Societät.

Im Unterhause griff Burgopne im Mai 1773 berte in einer bombastischen Rebe 1 Cl. formell an, und viele unterstützten ihn; Cl. bie Nationalversammlung auf, die C hingegen fand einen vorzüglichen Beistand in dem! französischen Revolution über alle 9 Generalfistal Wedberburne. Er verteidigte sich breiten; er meinte, allen königen mit Burbe und Selbstbewußtsein, erinnerte an bes Menschengeschlechtes ber Krieg seine großen Thaten und verhehlte seine Fehler Grenzenlos war ber Enthufiasmus nicht, auch klagte er die Direktoren bitter an. Auftreten folgte, und seine Rebe w Das Haus erklärte am 21. Mai mit großer Mehr= 🖯 heit: El. habe große Summen von Meer Jaffier! für seine Thronbesteigung angenommen, was ein wie er auch die Ermordung Guße Mißbranch ber ihm anvertrauten Macht und ein Schweden durch Ankarstroem pries, n boses Beispiel gewesen, aber gleichzeitig habe er allgemeinen Bewaffnung Frankreicht große Berdienste errungen. El. empfand den! bei. Sich immer als Bertreter der I Ausgang bes Prozesses als eine Demütigung, sebend, sprach er ber Nationalvers seine Gesundheit litt immer mehr, weshalb er auch den Oberbesehl im amerikanischen Kriege! ausschlug, und am 22. November 1774 endete! er durch eigene Hand — kein fledenloser, aber ein gewaltiger Mensch. Er war nur 49 Jahre alt.

Bgl. seine Biographieen von Caraccioli, London 1775-1776, 4 Bbe.; G. R. Gleig, London 1848, neue Ausgabe 1861; Malcolm (The life of Robert Lord Clive), 3 8be., 2on= don 1836, und den Essay Macaulays im 4. Pande ber "Critical and historical Essays", Leipzig 1850: ferner: Renmann, Geschichte bes englischen Reiches in Asien, Bb. I, Leipzig 1857; J. Mill, The history of British India, 2. Aufl., Bb. III, London 1820; Thornton, The history of the British empire in India, 8b. I, London 1841; Elliot (fortgesetzt und heraus= gegeben von Dowson), The history of India, as told by its own historians, Bb. VIII, 1793 auch gegen Cl. Am 12. De

Cloots, Bean Baptifte Duval be Grace, gegen Cl. als einen Reichen. Abelig Baron v. Cl. (Alog), genannt Anacharfis Rosmopoliten und Atheisten, unt C Cloots. Bei Cleve am 24. Juni 1755 geboren, bem Klub ausgestoßen. Am 15. Di wurde Cl. vom elften Jabre an in Paris er= baftet, wurde Cl. am 24. Marg t zogen und ein wunderlicher Schwärmer. Er iniert und war ein Phantast noch a studierte eifrig die Alten und bereiste viele eu- fotte. Er hatte unter anderem geld ropäische Lande, um nach bem Muster der alten titude des preuves du Mahométie temofratischen Staaten, besonders von Bellas, alle 1780; L'orateur du genre hum Bölter zu einer Familie zu vereinigen.

Einem solden Manne boten die Ausschreitungen berg (1791); Base constitutionel ber frangösischen Revolution bie erwünschteste Sce- publique du genre humain (1793 nerie, um emporquiommen. 1789 war er ein Haurtagitator bes Palais=Ronal, beite gegen bie ! Cobden, Richard. C., ber bemt Arone unt ibre Rechte ben Pobel auf und bielt tampfer und organisierenbe Staatsn enge zu Danton (f. b.) und Desmoulins (f. b.); litit bes Friedens und bes Freihande er war einer ber fanatischsten und tollsten Jato= praktischer Reform, ber unwandelb biner und befämpite mit ber Wut eines Narren seiner beiligen Überzeugung, wurde das Christentum. Am 19. Juni 1790 führte bei Midhurst (Suffer) als Sobn con

Deutschen, Italienern, Ruffen, Grie waten einfach mastierte Jakobiner. Bertreter ihrer Nationen, d. h. ben um Zulaß zur Feier bes 14. El. hielt enge zu Robespierre. 31 tuante sorderte er den Tod der deut 26. August 1792, als sie berühmte das französische Bürgerrecht erteilte, Menschengeschlechtes aus; er selbst v sen Berithmtheiten neben einem Schi Washington, Kosziuszko u. a. Das Dise wählte ihn im September 179 tionalsonvent; er war wieder unter stimmte für den Tod des Königs i Menschengeschlechtes, und beantragti Reform in Politik und Religion. Reben und Schriften Kang ber frai lismus hervor, verbrübert mit te Phantome einer Universalrevublik: für einen Atheisten und verfönliche und war bis zu seinem letzten A hirnverbrannter Ideologe.

Hébert (s. d.) seffelte ihn enge Robespierre wandte sich darum f derte er im Jakobinerklub eine ven pêches du Prussien Clootz an Pr

Clufchino, f. Alufdine, Sola

Cobben.

629

axemere am 3. Juni 1804 geboren, butete bie Unbill ber Rorngefebe grell gutage; es begann ate und erbielt nur ben burftigften Elementars gegen fie eine große Bewegung, man forbette ibre exerricht, ben er fpater burch teinen regelmäßigen | Aufhebung. Als bie Sanbelstammer in Danatt ungeturfus erganzte: geitlebens hielt er wenig | defter über einen Antrag auf Revision berfelben ben bumanifinden Studien, balf bingegen beratichlagte, verlangte E. ihre absolute Abichaffung purch eine ungefeilme Lefewut und volle handelsfreiheit (Dezember 1838); fein - Die Rattundruderei eines Cheims in London, eindrudsvolle Beredfamteit feierte ihren erften -- eine aber buid beilen Bantrott rafc außer Triumph, und Petitionen in feinem Ginne er-Der gefest. Eine andere Firma nahm ibn ale gingen an bas Barlament; bie Anti-Corn-Law-- ring auf, und ba fie in ihm großen Berftand League (f. b.) wurde begrundet, ihr Bentrum Reuntmiffe entbedte, fantte fie ibn als Reis war Manchester, und C. frand an ber Spite ihrer m an, und in eimgen Sabren faufte er einen ber erfie Sturm gegen bie Korngefete im Februar maen an ber Firma, 1500 grundete er felbft 1839 vom Parlamente abgefclagen wurde, verwert ber Firma "Richaid Cobben & Co." eine jagte C. feineswege; wo möglich noch ofener marf Ermiabrit in Manchefter, wo er fich burch er ber feubalen Arifiofratie ben Fehbehandicub Lexy und Unternehmungegeift ju geachteter Etels and ju Bermogen brachte. Aber C. mar nur Raufmann, er war weit mehr noch Po-The. Benibe ertannte er bie großen Schaben tuniden banbelspolitif; bie Beit ber Reforms -urt errenwelt und regte ihn immer zu neuen flafiefchem Eifer, organisatorischem Talente, gefun-\*\* Longlotonomifden und pontifden Fragen und ber Rebegabe und gebietenbem Einfluffe bei ben Latten an. 1834 bereine er Gerichentand, Die Dagen; feine emmente Begabung und fein fledenarter und Mappten, 1835 bie Bereinigten Staaten lofer Charafter fanten bie Anerfennung felbft Rotbamerita, 1837 Belgien, Franfreich und feiner erbittertfien Feinbe. Der Fabrifherr ging Comeig und 1838 Teutidiand und Rugland, jufebente in bem Bolitifer auf und feinem blubenerall ben fraatliden und nationalolonomischen ben Beichafte tounte er die notige Aufmertfamteit Saftanben bie größte Mufinertfamfeit wibmenb' nicht jumenben. teine Unichauungen in großent Stile ents Man-iff b.) tam C 1841 ale Witglieb für Stodport \*\* Times" fieß er 1835 bie Brofcbure ins Unterhaus, wo er ben Rampf gegen bie Korn-Sanand, Irland und Amerita, von einem Dan: jolle mit altem feiner fortführte, von ben fenbalen \*\* Rabrifanten ", fein politifches Blaubens- Ariftofraten ale Schreier behandelt murbe, aber Conntn.s, eridemen. E. forberte bier bereits als Rebner nicht bie Erfolge wie in ben offent-Execen, Aufgeben ber alten Buterventionspolint, lichen Berfammlungen aufwies. Diemand tonnte Darnifie im Staatsbaushalte und Sanbelstreis C's Logit, rudfichteloje Difenheit und gewandtes Era, erlauterte aus ber Richtbeachtung biefer berechs Raifonnement befreiten, und ber Premier Beel Sorberungen bie britiiden Ubelftanbe, bieft fand in ihm einen fiete gefattelten Opponenten; Lergia ben Briten als ein Borbild bin und eratio iden bas Programm ber fpateren Corn Law League (f b) auf. Der Ber: Rotftanbe mit warmem Bergen, und feine Liga er ber Banbelstreibeit ließ 1836 Die Brofdure machte reifente Fortidritte im Reiche; mit Bright aland" folgen, worm er Uraubart (f. b.) wes (f. b.) jog er burd bie füblichen Graficaften Engs feiner Runenfurcht berfpottete und England Fratt jum Eingreifen für bie Earlet jum Frienatnte; bies brachte Uraubart wie bie bris Ge lieft fich aber nicht einfibuchtern, feine Freihandler mit ihren bieberigen Beinden, ben - Collung in Mancheffer und in England wurde Chartiften (f. b.). Bie C. prophezeite, mußte Beel Emer fefter, im Dezember 1836 grunbete er nach ber englifchen Difeente und ber miden Juntung bon Bolfeliblicibeten und wurde eintreten en popular. In ber Broidure "Incorpo- Dimfterum 1846 aufgeboben, und Beel hat offen To your Borough" trat er gegen bie berridenten erflatt, C.8 ichmudloje Berebiamleit babe machtig Dinnte ber Diumppalverwaltung in Dionchefter auf thit eingewirkt; in feiner Abicbieberebe von Jorderte Reform berfelben, erreichte fie und ber Minifrerbauf am 26. Juni 1846 rubmte er re in bem reformierten Gemeinberate Albers C. als ben Bater ber burchgebrachten Reformen, 1838 fiel er ber ber harlamentewahl in und gleich ihm bachte Großbritannien. Die Anti-Mandefter. 3bn beidafrigte mehr und mehr Juli 1846 auf. biem ber Befeitigung bee Blonomifchen

is ber Angofratie

Mach bes Baters Tob bittos, trat er Antrag erhielt bie Dajoritat, feine folichte aber 🏣 aus; als folder fnüpfte er viele Beziehun- Führer, unermüdlich und erfolgreich thatig. Als hin und organifierte nut viel Geschief bie Anti-Corn-Law-League gegen fie; er wollte fie nur mit legalen Ditteln befampfen (f. hierüber: Anti-Corn-Law-League). C. war Secie und Saupt ber gangen Bewegung; ibm tam unter allen noch 1. b.) war bie Beit seines Eintretens in bie fo trefflichen Anhangern teiner gleich an enthus

Erot bes Sieges ber Protettioniften unter Beel oline jete Gnate benand C. auf wtater Abicaffung ber Korngesete, foilberte bie entfehlichen lante, bie Bereinsthatigfeit auf bie Landwirticaft richtend und große Berfammlungen mit feinem Evangelium fpeifend. Auf bem Maffenmeeting Seotefnonisten gegen ben Reuerer in Har: in Rorthampton (Juni 1845) vereimigten fich die Mandefter bas Uthenaum, gab Anlag jur hungerenot fur Abichaffung ber Rorngejebe felbft Die Rorngolle murben unter feinem Ludvort burch, tom aber in bie handelstammer Corn-Law-League lofte fich als Siegerin im

Da & G Geidaft burd feine politifde Thangfeit , in Berfall geraten und feine Befundheit nach Rube em Rotftanbe in Großbritannien trat' bie beburftig mar, regte bie league vor ihrer Aufto-

fung eine Nationalsubstription für ihn an, die als "Cobben=Fonds" bald auf 80,000 Pfd. St. anwuchs: so ehrten seine dankbaren Landsleute den Apostel des Freihandels. Als Lord Russell (f. d.) ihm 1846 in seinem Kabinette einen Posten anbot, lehnte er ihn ab; nie empfand er den Ehr= geiz, Minister zu werden. Er suchte auf einer europäischen Annbreise Erholung und Gelegenheit, um andere Bölker für den Freihandel zu begeistern. Seine von 1846/47 währende Reise durch Frank= reich, Spanien, Italien, Schweiz, Deutschland und Aufland war ein großartiger Triumphzug; die Nationen überboten sich, den großen Mann Heimgekehrt, trat er 1847 für den Wahldistrikt von West=?)orkhire ins Parlament, wo sich rasch um ihn die alten Ligisten, die Männer für Frieden und Freihandel, politische und soziale Reformen scharten. 1849 griff E. die Navigationsakte heftig an, und sie siel. E. trat auch an die Spiße mehrerer Reformassociationen, welche die finanzielle Verwaltung und die Wahl= gesetze Englands verbessern wollten, und sand reichliche Sympathieen; ein herrlicher Sieg dieser Friedensmänner war 1851 die Weltausstellung in London.

Etwas einseitig war C.s Friedenspolitik, denn sie trug Englands Großmachtstellung zu wenig Rechnung; jährlich bestürmte er bas Parlament mit Anträgen auf Beilegung internationaler Streis tigkeiten durch Schiedsgerichte und auf Abrüstung ber großen Heere; ber Sinn für kriegerische Lorbeeren fehlte ihm völlig, während er als Mitglied der Gesellschaft der Friedensfreunde ihre Kongresse in verschiedenen Hauptstädten Europas besuchte. Am 14. Juni 1849 stellte er zum erstenmale be= sagte Anträge, wurde aber natürlich abgewiesen; seine Agitation hatte nur sehr schwache Aussichten. Am 17. Juni 1851 brachte er dieselben Gebanken im Unterhause vor, speziell barauf abzielend, baß die britische Flotte vermindert werde, verzichtete aber — glücklich beraten — auf die jedenfaus unerfreuliche Abstimmung. Me Ruffell eine Bermehrung bes Heeres um 5000 Mann beantragte, sprach C. im Februar 1852 bagegen, und Aussell trat ab. C. bekämpfte Palmerstons Interventions= politik und mit Leidenschaft den Eintritt in den Krimkrieg; in einem von ihm gegründeten Blatte, welches auch ins Ausland gesendet wurde, mahnte er 1854 England zum Frieden und bekundete große Sympathie fur Rugland. Diefe Haltung brachte ihn um die Popularität, deren er sich bis= her erfreut hatte. Im Dezember 1854 bekämpfte er vergebens Palmerstons Fremdenlegion=Bill. Da er die britische Kolonialpolitik burch Palmerstons Eingreifen in China eher gefährdet als geförbert glaubte, brach er über dem ganzen Kolonialspsteme ben Stab und war für Freigebung aller Kolo= nieen durch England; als er vom Bombarbement Cantons (f. "Bowring") hörte, griff er mit Ruffell die Regierung wegen desselben im Unterhause am 26. Februar 1857 an und erwirkte am 4. März mit 16 Stimmen Majorität ein Mißtrauensvotum gegen das Kabinett Palmerston. In das hierauf berusene neue Parlament wurde C. nicht gewählt; bas Boll wollte eine energische auswärtige Politik. als "Political Writings", 2 🗺

der Stadt Rochdale ins Unterhans en ihm Palmerston im April 1859 in f nette das Handelsministerium ands dringend zur Annahme bereden wollte ihm unverhohlen, wie er nie mit ih Kabinette dienen könne, da er seine Politik verdamme; nach wie vor blied e gonist, von ihm geehrt. Der Krieg S seine Unabhängigkeit und die framd vention berührten ihn nicht; im sowi nigshause sah er einen Friedenskörer u ihm ein Pereat entgegen; als sich der Westmächte lockerte, verspottete englische Invasionsfurcht in "Threi Einen unsterblichen Dienst leistete er se lande, indem er nach Besprechungen und Michel Chevaller (f. b.) über einen englischen Handelsvertrag einen solch lamente vorschlug und im Mai 1859 leiter der Unterhandlungen hierüber abging; hier unterzeichneten C. und C am 23. Januar 1860 ben benkourbig vertrag, welchen bas Parlament n Opposition der Protektionisten genehm stone (s. d.) dankte ihm im Ramei und Regierung für seine großen Dien Palmerston ihm angebotene Erhebun ronet wies E. ab, ohne dag es ihn t Opfer dünkte. In seiner Politik blieb Ende derselbe; seine leidende Gesun ihm aber in ben letzten Jahren ba treten im Parlamente. Wie Bright amerikanischen Secessionskriege auf Se dens, während der Süden in Engl Anhänger hatte, achtete aber der Ung kehrten öffentlichen Meinung nicht Tage, da C. in England starb, siegte dem Norden die Sache der Freiheit M verei. Ehrlich, wie er von Grund an bammte er 1864 in der schleswigs Frage das Kriegsgeschrei der Presse w deutige Politik des britischen Kadinette liche Rolle desselben in der Frage war er am Lebensabende, es in Zutunft ventionen bewahren. Seit lange 141 glücklich verheiratet, in der stattlich Karm in Dunford, raftlos thätig. U lamente in Sache ber canadischen E frage aufzutreten, reiste er, von sei leiben gepeinigt, nach London, Kars schon am 2. April 1865. Alle Ber in ihm eine Größe scheiben; im Barlan seine Gegner Palmerfton und Disroel mit Bright am 3. April um bie 1 Grabe seines einzigen Anaben zu Let Dunford) ruhen C.6 Überrefte.

Napoleon III. stellte in bem Pari C.8 Bilb als zweites eines Ansländers v. Humbolbts Bilb als erftes auf; in und anderen Städten (auch in Bar Monumente C.6 empor; dem "Cobba hören Englands angefebenfte Staats als Chrenmitglieber answärtige Loch

E.8 Schriften und Reben erschienes C. reiste nach Amerika, wurde aber 1859 von 1867, in 2 Banben, und "Spesches C gers, Loubon 1870, 2 Banbe. M. Bastist, Cobden et la Ligne, Baris 5; Ritchie, In memory of Richard Coba hoography, fonbon 1865; M. Gile-trade: his political career and public na. 8. Auft., ebb. 1867; "Richard Cobben, Merfter ber Stantowiffenicaft sc.", nach bent Ciden von R. be Roth, Coburg 1867; nt Cobben, Sein Leben und Birten von p Ferbanbler und Friebensfrennbe", Bremen Rogers, Cobden and modern political Cabben, 3. Auft., Berlin 1874. bengt Jahann Lubwig Jafeph Graf. febn bes Grafen Rari Johann Bhulipp C., 44en Gefanbten in ben öfterreichifden Rieber-, am 21. Ponember 1753 in Brüftel geboren, C. burch bes Baters Zob 1770 Majorats. Broffegg, Burg, Leutenberg unb Dabi-Araun, und herratete am 17. Januar bie Grafin Therefia Johanna von Monte melde ihm bie reide herricaft Rapagebl went mitbrachte. Die erfte Bilbung für mattbienft erbielt ber Protege bes Gurften L ber C. gerne feinen Sohn nannte, unter Genfen Bergen, ber Galigien und Lobomerien pullete (1772-1774), ging als wirflicher mer und bevollmadtigter Minifter 1774 Empenhagen, bon mo er in gleicher Stellung mid Berlitt fiberfiebelte. Bein Bemuben, ericen Erbfolgeftreite einem Rrieg gwischen elfer und Preußen ju verhüten, scheiterte, te Berlin un Juli 1778 verlaffen, ging Bobmen ins Samptquartier Jolephs II., te und fonnte barum nicht ale Friebens-Atigier in Telden fungieren. Geit 1779 Eligent und Schmieglamfeit bie gelehrigften e, war gerftreich nith mußte fich bie be-Sunft Ratharmas II , bes Farften Boand wieler einflufreider Berfonen ju erobern, d auf Roften ber Burbe bes Charafters. s vertranteften Birfeln ber Barin beimifd, tt er fie burd Aufführungen frangöfischer iches im Theater ber Erenntage und tompond 1780 nach Mobilem, mo Joseph und nub frang, ibre Politif won ber ruffifden beite nun feit bein 30. Dai in Gely mit bem

sublig policy", berandgeg bon Bright und mehr loften, feine Stellung bei Ratharing baburch alterrert murbe, C. oft burch ibre gannen unb ben Ubermut ihrer Minifter litt, gelang es bem geriebenen Diplomaten, jum großen Berbruffe Preugene, mit Muhland am 3. Januar 1795 ein Lat. Richard Cobden, the Apostle of Abfommen abjufchliefen, welches über ben Reft Bolent verfügte und Ofterreid bie Balatinate Rrafan, Lublin, Cheim unb Genbomir einverleibte. Die gebeinte Deflaration belleiben Tages war ein Coup. und Trubbilubmis beiber Raiferftaaten, welches fich in erfter Linie gegen Preugen jufpihte; hier war wieber bon ber Leitung ber Turfer Die Rebe, wober Ofterrreid große Beute maden follte; n, Conbon 1873; 👸 w. Dolpenborff, aufer ben alten Ausfichten auf Bavern murben Ofterreid auch folde auf bas venenanifde Feftlanb eröffnet. Die polnifde Angelegenheit murbe bou C. in mehreren Bertragen 1795-1796 gum Abfoluffe gebracht. Unter Paule Regimente war feine Stellung weit weniger angenehm und einflub. reich; nmionft bemubte er fich, ben Baren im Jaterene Cfterreichs gegen Breugen ju beben, Paul ibente fich bot einem Ariege. Bonapartes eirgeeing und bie Bebrobung Biene Dete borreiten bie Thatftaft bes unermublich thangen I gierniten, und er erlangte bas Beriprechen rufe i bet bemittelung und eventuellen bewoffneten &t. erente, ale bie Braliminarien bon Leoben ben Dingen eine andere Benbung gaben. Rach Bien berufen, follte C. ale faifertider Gefanbter auf ben Berner Friebenstongreft geben, boch tam biefer nicht juftanbe. Schon fein Rame galt als Burgidatt für bes Railers ernfliche Abficht, Frieben ju fchliegen, als er am 20. September 1797 nach Ubine abging, "mehr ein Dann von Form als bon Grunblagen". Ginem Bonaparte gegenüber mar C. mit feinen Salonmanieren und abgegriffenen Dofmannstunften übel baran, Bonaparte begegnete ibm beutal, ftellte einen neuen Rrieg ber in Gt. Betersburg, fuchte er Ofterreich in Ausficht und foling alle Auffe mit ber Rente bibliend immer enger ju verbunden, Breufens nieber. Am 17. Oftober 1797 mußte C. bem entgegenzugebeiten, und war von Er- übrigenst noch ganftigen Frieden von Campo Formid gunftigt. In ber Bolitif erichien ibm jebel (f b) unterjeichnen, und im Rovember b 3. ers alanbi, wenn er mit reilifierte, er überbot ichien er ale Bevollmachtigter bes Raifere ale Ronigs von Ungarn und Bohmen auf bem Raflatter Rongreife. Dier wurde ber Lebemann burch feine Galanterieen febr anruchig, wahrend er om 1 Dezember auf Mervelbts (f b . Nat bie fcmachvolle Ronvention unterzeichtiete, wonach fich bie faiferliden Truppen nach bem lech und Inn gurudjogen, bie Befahungen und Gefchube aus ben Festungen weggelubet wurben und bie Frangofen biche felbit. Muf Bunich bes Raifers fam er im Reiche vorrudten. G. fucte bei ber frange. filden Gefanbtidatt burdjufeben, bag bie gange in berweilten, bann wohnte Joseph im Entidatigung Ofterreichs in Italien gefunden mge Bochen bei ibm in ber Rema-Refibeng, werbe, und wollte fich mit Breugen über bie E bettete immer enger Rugland und Ofterreid Reugeftaltung bes Deutiden Reichs einigen, fam Die preugifde Bartet in Betereburg aber nicht baju. Rach bem Borfalle in Bien, Graf Panin (f b) fiel, aber C mar mit Bernabotte (f b) am 13. April 1798 beime gladich, bas ruffifch.ofterreichifde Bunb. berufen, follte er Thuguts Rachfolger werben und be untergeichnen ju burfen, bie Monarchen übernabm in ber That am 1. Dat onflatt feiner be Rai 1781 ab. 1785 begleitete C. bie boch blieb Thugut bie entscheibenbe Berfonlichkeit, nach Mosten, 1787 in die Krim. Seit und C. ging im Mai wieber nach Rafatt, unt at er ben Mang eines Botichafters am mit Bonaparte ju verhandeln. Diefer aber trat , Dofe, Digleich Jofepha Rachfolger, feine aguptifche Expedition an, und C. unterban-

Er-Direktor François be Neufchateau (f. b.); die bem Papste (f. b.) zu. Am 9. Septemb bis zum 6. Juli währenden Konferenzen blieben! erfolglos, und C. traf am 13. Juli wieder in Wien ein. Bon neuem zum Botschafter in St. Petersburg ernannt, suchte er auf der Durchreise bei Konferenzen mit preußischen und russischen Ministern in Berlin Preußen im August 1798 bahin zu vermögen, daß es sich der Koalition an= schließe, fand aber keinen Anklang. Aufs herz= lichste in Petersburg bewilltommt, sab er Paul I. für den Krieg begeistert und trug sich mit den schönsten Hoffnungen. Aber schon im September 1798 mußte er mit Uberschreitung seiner Soll= machten ungerechtfertigte Forderungen Pauls be= willigen, damit das unterwegs Halt machende Hilfscorps über die öfterreichische Grenze fame. Paul wurde stets gereizter, ihn verdroß nicht nur Thu= guts Haltung gegenüber seiner Malteser Herr= lickeit, sondern auch die unmäßige Ländergier Osterreichs in Italien und die hochmütige Be= handlung seines Heers burch bas öfterreichische. Alle Gefügigkeit C.8 konnte den Bruch nicht ver= hüten. Schon am 14. September 1799 ließ Paul ibm mit ber Auflösung des russischerreichischen Bündnisses broben und sprach sich Suworow (f. b.) gegenüber schroff über Ofterreichs "habgierige Ab= sichten" aus, weil Erzherzog Karl bie Schweiz ge= räumt batte. Korfakows (s. b.) Niederlage bei Zürich und Suworows Katastrophe in der Schweiz beschleunigten ben Bruch mit Franz II., Paul fün= bigte ihm am 22. Oktober die Allianz und rief sein Heer heim. Auf C. warf er einen besondern Groll, und nach ber Kränkung seiner Flagge burch die Osterreicher bei Ancona verbot er ihm am 22. Dezember völlig den Hof.

Nachbem Paul am 11. Februar 1800 seine österreichischen Minister in Brüssel Grase Abberufung in Wien verlangt hatte, reichte C. selbst sein Entlassungsgesuch am 8. März ein, in Brüffel in ber Chambre des com verließ im Mai 1800 Petersburg, wo er 21 Jahre im Conseil des finances, wurde 1767 gewirkt hatte, und suchte bei der Kur in Karlsbad und führte provisorisch ten Borsitz im burch enge Verbindung mit dem russischen Bot= | des finances. Nach Wien berusen, b schafter in Wien, Kolytschew, bas Zerwürfnis mit er sich mit ber Umgestaltung bes Ma Rußland auszugleichen. Am 8. Sitober wurde und das ihm unterstellte Mantbepance C. Konferenzminister, Bizestaatstanzler und über= sein Werk. nahm anstatt Thuguts die Leitung der Geheimen (f. d.) liebte ihn wie einen Sohn und Hof=, Staat8= und Kabinettstanzlei, ohne daß | baß er schon 1772 Wirklicher Geben Thuguts Einfluß aufhörte, ging aber schon am erster Rat bei ber Hoftammer, ter A 15. Ottober als Friedensbevollmächtigter bes Raifers | Banco-Deputation und bem Kommernen nach Frankreich, traf am 24. Oktober in Luneville 1777 begleitete C. Joseph II. nach ? ein und begann, nachdem er sich in Paris mit Da sein Better Ludwig erfrankte, murb bem Ersten Konful berebet, im November in Lune= ofterreichischer Bevollmächtigter auf ben ville bie Berhandlungen mit Joseph Bonaparte kongreß nach Teschen entsandt (f. "Icht (f. b.). Bergebens bemühte er sich, Frankreichs er am 13. Mai 1779 ben Frieden mmer übertriebene Forderungen herabzumindern; ber Erste Der Kaifer und Kaunit waren anfent Konful zeigte bie alte Brutalität, C. gestand felbst von seiner Haltung, und Kaunit naku Mantua zu, Italien ging für Diterreich verloren, Dlai 1779 als Bige-Bof- unt Staatstu und am 9. Februar 1801 mußte C. ten schweren er blieb bies, so lange Joseph II. bente Frieden unterzeichnen. Unter Talleprands Leitung aber nur bas Instrument Raunit unt faß er bann mit Joseph in Paris zusammen, um selbständig. Am 26. Ottober 1783 mit k sich über ben Bollzug bes Friedens zu verständigen, freuze bes ungarischen St. Sterban: Dib verhandelte perfonlich viel mit bem Ersten Konsul, gezeichnet, erhielt er 1792 bas geltn ber ben herrischen Gebieter spielte, und erreichte in Als bie belgischen Unruben ausbraden. ber Entschädigungsfrage so gut wie nichts. Gerne eine von Joseph II. abweichente Ram weilte er bei Joseph in Mortefontaine, und Rar= wurde, um einen Ausgleich mit ben Rich binal Consalvi (f. b.) schreibt ibm viel Anteil am berbeizuführen, 1789 in bie belgischen ! Zustandetommen von Bonapartes Konfordat mit sandt, boch gaben ihm bie Infurgenten

er Paris, am 18. September 1801 n Ministerium des Außeren definitiv an: kehr mit Kaiser Franz war kein bireder wurde burch Graf Colloredo vermittel seinem Ministerium durchlebte Ofterreid glücklichste Periode, er war ber Leitung te in so kritischen Zeiten burchans nicht gewad unermüdliche Arbeiter und feine Diplomat Staatsmann; mit der altmodischen Ra weisheit ließ sich nicht mehr openeren, rafilosen Kampse mit der Revolution, ihren I und Konsequenzen drang er nicht burch. die Reugestaltung der deutschen Angele im österreichischen Sinne nicht wechsete die Ergebnisse des Reichsbeputationsbam von 1803 hinnehmen, spielte bei rer Gelegenheiten, z. B. im Falle Enghien 18. traurige Rolle, erkannte sofort Napoleon i an und meinte, die europäischen Monard sich eines solchen Kollegen nicht zu schan bem Hofe flüchtete er im Rovember 1 Prefiburg und Olmütz, trat aber nach t burger Frieden als unmöglich geworten a zember 1805 ab; Stadion (f. b.) ersetzte war ein Mann von Geist, seine Tepel Hüffer für die geiswollsten und lehrreich matischen Berichte aus der Revolution starb in Wien am 22. Februar 1809.

Cobengl, Johann Philipp Gri Better des berühmteren Grafen Ludwig C. wurde zu Laibach am 28. Mai 1741 gründlich in der savopischen Atademie erzogen, vollendete seit 1759 in Salzt Studien und trat unter seinem Db Karl Philipp C., in den Staatsdienst: e Der Staatstanzler Fund

Joseph beschuldigte ihn, zu langsam und am gewesen zu sein, und genehmigte die taunit im Januar 1790 beantragte Erng des Grafen zum Konferenzminister nicht. eb in Luxemburg, um alles auf dem alten quo Maria Theresias wiederherzustellen, bete aber umsonst ben belgischen Ständen instigen Anerhietungen Leopolds II. Im er 1790 nach Wien zurückgekehrt, begleitete sold zur Kaiserkrönung und sein Ansehen r stieg immerzu. Unter Franz II. wurde 2 Konferenzminister und in ihm und bem referendar Baron Spielmann (f. d.) regte Mai ber alte Wunsch, Bayern gegen bie ande einzutauschen; um Preußens Zu= ng hierzu zu gewinnen, scheuten beibe vor aften gegen Polen nicht zurück und überkurzsichtig bie mannigfaltigen Hindernisse, n Tauschplane im Wege lagen. Tropbem , als er erst im Juni 1792 davon ersuhr, ben widerriet, setzte C. seinem Better Lud= em Gesandten in Petersburg, am 2. Juli unde zum Tausche auseinander und be= bann Franz zur Kaiserkrönung. In voll= Mittelmäßigkeit steht C., mit beneibens= Selbstvertrauen ausgerüftet, während ber Tauschfrage ba. In Frankfurt und Mainz er und Spielmann mit dem preußischen r Grafen v. d. Schulenburg hierüber die blungen und, um bei dem Tausche ja nicht j zu kommen, beanspruchten sie noch die afschaften Ansbach und Bapreuth, die n am 2. Dezember 1791 durch Cession ten Herrn überkommen hatte. Schulen= mnte hierauf C. wenig Hoffnung eröffnen, aber, bei so boben Ansprüchen Osterreichs Breugen die Palatinate Pofen, Gnesen, Rujawien und einen Teil von Sieradien Da ber Krieg mit Frankreich losbrach. beide Höse diese Angelegenheit späterer ng vor. Kaunits trat ihretwegen ab und rbe im August 1792 Hof = und Staats= bei weitem aber nicht mit der Macht= von Kaunitz, sondern an die Mitwirkung rferenzminister und des Staatsrats wescut= bunden. Der Berlauf des Feldzugs von ebrobte die belgischen Provinzen; mehr als Ofterreich Preufens Unterstützung bedürftig: n forberte Einwilligung zur Besitzergreifung Inischen Balatinate, verweigerte Unsbach lavreuth und an Bavern war nicht zu

Trothem gab C. seinen Plan nicht auf ängte überdies, so albern wie nur möglich, d auf die Seite Preußens; wenn er dabei im Katharina II. am 23. Dezember anriet, se Preußen in seinen polnischen Ansprüchen isen, so verhallte sein Wort wirkungslos, ngland trat im letzten Augenblicke nicht n den Weg. So kam am 23. Januar n Petersburg die zweite Teilung Polens much zwar ohne Wissen des österreichischen den; erst in der letzten Märzwoche wurde rtrag Franz II. vorgelegt: dieser konnte Erwerbungen Rußlands und Preußens wen, während beide ihre guten Dienste ben, um Franz II. den baverischen Länder=

tausch zu verschaffen. Osterreich ging leer aus, die beiben anderen trugen durch seine Schuld die Beute davon.

Das Migvergnügen über C.8 Geschäftsleitung trat bei Franz II. immer beutlicher zutage, und als er endlich ben Bertrag in Händen hielt, brach seine gerechte Entrustung los. Thugut (f. b.) wurde der Leiter der Politik, C. aber am 27. Märg 1793 zum Kanzler für die italienischen Provinzen In wenig Zeit war bies Amt ein ernannt. leerer Name. C. machte nur noch durch seinen Haß gegen Thugut, den er beneidete, von sich reden. Nach Thuguts Rücktritt und seiner Ers setzung durch Graf Ludwig C. konnte auch C. nochmals auf Verwendung hoffen und im Seps tember 1801 wurde er Gesandter in Paris. Hier erntete er wenig Lorbeeren, denn Rapoleon er= füllte Osterreichs Begehren nicht, und die am 26. Dezember 1802 in Paris abgeschlossenen Berträge zwischen Napoleon und Osterreich wegen Entschädigung der kaiserlichen Agnaten in Italien durch deutsche Gebiete u. s. w. waren keine großen Leistungen. Napoleon behandelte ihn nie mit bes sonderer Freundlichkeit, indessen Thugut stets befürchtete, in ber großen Entschädigungsfrage in Deutschland werde er sich noch einmal wie 1793 übertölpeln lassen. Bei Ausbruch bes Kriegs mit Frankreich verließ C. 1805 Paris; seitdem lebte er, von den Geschäften zurückgezogen, in Wien und starb hier als letzter seines Hauses am 30. **August 1810**.

Bgl. Bivenot, Die Politik des österreichischen Bizestaatskanzlers Grafen Philipp von C. unter Kaiser Franz II., Wien 1874.

Coburg, Friedrich Josias, Prinz von Sachsen=C.=Saalfeld. Als jüngster Sohn bes Herzogs Franz Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld von Auna Sophia von Schwarzburg-Rudolstadt am 26. Dezember 1737 geboren, trat er am 4. Januar 1756 als Rittmeister in das kaiserliche Ansbachsche Kürassierregiment Nr. 11. Im Siebenjährigen Kriege diente er aufänglich unter Browne (s. d.), dann unter Karl von Lothringen, Daun, Loudon und zeichnete sich namentlich bei Lowosit und Hochlirch, wo er verwundet wurde, aus. Um 1. April 1758 jum Oberst-Lieutenant, am 13. Januar 1759 zum Obersten, 1769 zum Inhaber des 6. Dragoner=Regimentes ernannt, stieg C. 1771 zum Feldmarschall=Lieutenant und 1786 zum Generale der Kavallerie wie zum Kom= mandierenden in Galizien und Butowina auf. Er schloß eine geheime Che mit seiner Silber= wäscherin Therese Stroffed und wurde hierdurch ber Stammvater ber Freiherren v. Rohmann.

1788 besehligte ber Prinz ein Armeecorps Lousbons im Türkenkriege, siegte bei Choczim, drang in die Moldau ein, siegte am 21. März bei Bastussan über einen Pascha, den er auch aus Jassprtrieb und am 19. April schlug; ebenso glücklich war er gegen ihn bei Robatin und Bojanaslosp (24. April). Am 15. Mai begann er die Beschießung von Choczim, welches sich am 16. Sepstember mit sehr reichem Kriegsbedarse ergab, und bald waren 260 Orte in seinen Händen. Tieser in die Moldan vorgedrungen, sand er ein kaisersliches Handbillet, welches ihm Bollmachten zu

felbständigem Handeln erteilte (18. Mai 1789). Mit beispielloser Geschwindigkeit stieß der russische General Suworow (f. d.) zu ihm, die Heere ver= einigten sich, und beibe Feldherren errangen am 1. August 1789 ben glorreichen Sieg von Fotschani über die Türken; Joseph II. ernannte C. dankend zum Großkreuze des Maria=Theresia= Suworow trennte sich wieder von den Raiserlichen; kaum aber sah er sie in Gesahr, als er am 20. September wieder C. zuhilfe eilte, im besten Einvernehmen mit ihm den an Stärke ungeheuer überlegenen Großwestr am 22. Sep= tember angriff und letzterer durch beide Feldherren die furchtbare Niederlage von Martineschti am Rymnik erlitt; reiche Beute fiel in ber Sieger Hände. C. nahm den größten Teil der Walachei und Bukurest selbst und erhielt den Feldmarschalls= stab. 1792 wurde er kommandierender General

in Ungarn.

Im Januar 1793 trat der Prinz an die Spitze des Reichs= und des kaiserlichen Beeres gegen Frankreich, welche sich in den Niederlanden sam= melten, und unter ihm pflückte Erzherzog Karl (f. b.) seine ersten Lorbeeren. Am 1. und 2. März warf C. die Franzosen aus allen Positionen zwi= schen Roer und Maas, nahm Maastricht und die Maaslinie, blieb aber bebächtig hier eine Woche stehen, austatt die preußischen, holländischen und englischen Bewegungen gegen ben Feind mit Energie zu unterstützen und ihn zur Auflösung zu treiben. Mit dem Groß der kaiserlichen Armee nahm er! am 15. März Tirlemont und dachte nun an die ! Wiedereroberung der Riederlande. Während Du= mouriez die Besetzung Tirlemonts gelang und er ilber die österreichische Avantgarde bei Goidzen= : hoven einen Erfolg errang, besiegte ihn C., aufs wirksamste vom Erzherzoge Karl unterstützt, völlig am 18. März bei Neerwinden (f. d.). Als Zög=: ling der bedächtigen Kriegführung unterließ er, bes Feindes Stärke überschätzend, dessen energische Berfolgung, doch löste Dumouriez' Heer sich im= mer mehr auf, Löwen fiel am 23. März und C. rudte in Bruffel am 25. Marz ein. Die öfter= reichischen Riederlande waren zurückerobert. श्राह Dumouriez sich bei ihm erbot, das konstitutionelle neral Chapup gefangen wurde, und an A Königtum in Frankreich wiederherzustellen, ließ C. kapitulierte Landrecies; — freilich waren in seinen General-Abjutanten Mack (f. d.) mit ihm der verbündeten Armee in Bestslanden unterhandeln; als Dumouriez seine Truppen nur Pichegru (f. b.) desto unglucticher. Bab noch zu einem Meinen Teile gehorchten, floh er am Jourdan das Kommando der Mack: 5. April in C.8 Lager, nachdem er eben C. zu Armee übernommen, wandte sich bat 4 einer Proklamation an die Franzosen veranlaßt Franzosen an der Sambre zu; etwa 1866 hatte, wonach C. und Dumouriez die verfassungs= Mann, die hier standen, konnte C. tum mäßige Ordnung herzustellen gelobten, und C. entgegenführen. Ohne zu wiffen, bai Water versprach, keine Eroberungen zu machen. Ber= am 25. Juni ber Blockabe erlegen war, in gebens brängte ber König von Preußen den am 26. Juni Jourdan bei Fleurus (f. t.) Prinzen, er solle die Fiihrerlosigkeit ber Franzosen Schlacht an, die noch unentschieben wie, benuten; hingegen nahm berselbe am 9. April die Nachricht vom Falle Charlerois durch eine zweite die erste Proklamation zurud, bald brach er den Kampf ab und trat de und somit war bas Programm uneigennütziger zug unverfolgt an. Sein heer war aus Wiederherstellung der bourbonischen Krone auf= und in der Zucht gelockert, er selbst ten blockiert, und die Franzosen unter Dampierre liege nichts an Belgiens Behauptung. De (s. b.), welche sie entsetzen wollten, erlitten Nieder= zosen unter Jourdan und Bichegen warn lagen bei Valenciennes (1. Mai), Vicogne (18. Mai) halben Sieger, und Belgien siet ihnen pund Famars (23. Mai), und der Einnahme von die Wiener Politik entrüstet und Thugu kan Condé (18. Juli) folgte die Übergabe des beschosses bei Franz II. anklagend, legte der wacker Aus

nen Valenciennes am 28. Juli. C. sett in österreichische Regierungskommission ein, all h er fest entschlossen, das französische Manden bauernb an Osterreich zu bringen. Um bie Gen länder bei seinem Heere zu halten, mußte er ihm Treiben nach Dünkirchens Eroberung mogele und Port bewegte sich borthin (f. "Yort"), maten noch das gesamte Heer am 6.—8. Augus de Feind aus seiner Position getrieben und verw laßt hatte, sich auf die Linie Arras-Brem Peronne zurückzuziehen; diese Trennung der Anne war ein ungeheurer Fehler. Was nübte deren daß C. Le Quesnoy nach dem Reitergeseite u Avesnes=le=Sec am 13. September einsele Er begann alsbann mit der Blodate der wi tigen Festung Maubeuge, zu deren Entig der kühne und rasche Jourban (f. d.) herbeieilte. 🚾 15. und 16. Oktober kam es zur Solick 1 Wattignies, und C. wich vor Jourdan mit 🚛 (f. d.) zurück, gab die Blocade von Roman

auf und überschritt die Sambre.

Der Feldzug von 1794 begann mit der 📺 lichen Berstimmung ber beutschen Grip gegen einander; Preußen führte ihn ungen in untergeordneter Rolle, ber Kaiser lämpte Belgien nur, um es sich als gutes Tanis aufzubewahren, und war, von Thuzut 30 gegen jede Kooperation der Preußen ba kaiserlichen Heere, während C. und sein Kan Mack (s. d.) eine solche für unentbehrlich eraffe C.8 Feldzugsplan blieb Entwurf. Die Ru von der Abberusung des preußischen Heise M ben Prinzen in Berzweiflung und mit Em erfuhr er von der Sistierung des Abunis täglich kam er in größeren Widerstreit mit U gut und den anderen kaiserlichen Ratzeben: Franzosen mußten alle diese Difverhälmine Segen gereichen, numerisch waren sie ülenis sehr überlegen. Anfänglich war C. jede 🚂 lich; er brängte am 17. April die Franzoles 📟 Dife und Sambre zurück, beschoß Landmick, D eitelte die französischen Bersuche, die famt entsetzen, brachte dem Feinde am 26. In tüchtige Schlappe bei, wobei ber franzische Die Festung Condé wurde von C. verstimmt über Thugut, von bem er gladte, uli 1794 den Oberbesehl nieder, den im d Clexfapt (s. b.) übernahm. Als treuester iger Ofterreichs sah er noch mit Entzücken schließlichen Sieg über Frankreich, ebe zu g, wohin er sich zurückgezogen hatte, am bruar 1815 sein Auge brach. — Bgl. Wiß= s Biographie des Prinzen in drei Bänden, 1859.

zeji, Samuel Freiherr von. des Projessors der Rechte an der Universität, ф С., 1679 in Beibelberg geboren, ftudierte Rechte, wurde 1703 ordentlicher Prosessor en an der Universität Frankfurt a. D., trat rann in die preußische Beamtung, wurde Regierungsrat und 1710 Regierungsbirektor Berstadt, 1714 Geheimer Justiz= und Ober= rtionsgerichts = Rat in Berlin, 1716 Ge= : am päpstlichen Hofe, 1723 Geheimer Brat und Kammergerichtspräsident, 1727 B= und Kriegsminister, 1730 Präsident des infistoriums und Kurator aller Universitäten, Iberappellationsgerichts=Präsident und 1733 minister und Chef de justice für ganz m. 1741 erließ C. eine Reihe von Schriften, reußens Rechte auf schlesische Gebiete kund= Außerordentlich praktisch, voll Willens= und von reformatorischem Geiste beseelt, er die Justiz durchgreisend zu reformieren, könig Friedrich Wilhelm betraute ihn am rg 1738 mit der Justigreform, ließ ihn aber rei operieren. Friedrich II. hingegen wollte eziell preußische Justiz. C. bilbete, ganz in Sinne thatig, ein preußisches Landrecht im at zum römischen und kanonischen Rechte ab legte Friedrich im März 1746 ben Ent-"Ein wahrer Herkules im Reinigen upizställen", wie Carlyle ihn nennt, begann vom Könige gebilligte Juftizreform zum n Jubel ber Stände in Pommern, auf bem ripen Prozesse im Königreiche lasteten, und te 1747 in acht Monaten 2400 alte Pro= E. machte nun 1747 ben Entwurf eines : Fridericianus Pomeranicus unb 1748 ohne seiner Dienste am 8. März 1747 Groß= : und Ritter des schwarzen Adlerordens und Rovember 1749 Freiherr. Friedrich schätzte ngemein und nennt ibn in seinen Schriften Mann von unsträssichem Charafter, würdig bonen Tage der Größe der römischen Re= '. C.8 Hauptwerk war ber Entwurf bes schen Landrechts, des Corpus juris Frideıg bes großen Königs (Halle, zwei Bände) Dies erfte Gesetzbuch seit Justinians erregte allgemeine Bewunderung und wurde Sprachen übersetzt, blieb aber Projekt, wurde de eingeführt, aber von Carmer (f. b.) bei preußischen Landrechte viel benutt. 1749 nen die neue Prozeß= und Kammergericht8= ng, C. begründete ben preußischen Juristen= ien, und Friedrich überhäufte ihn mit Ehren. rb am 22. Ottober 1755.

Einleitung zu bem Werke seines Baters ius illustratus", welches er 1744—1748 i Banden in Breslau herausgab, schrieb er

"Novum systema jurisprudentiae naturalis et romanae"; 1713—1718 erschien in Frankfurt sein "Jus civile controversum" (2. Auslage in zwei Bänden 1791—1799).

Bgl. Trendelenburg, Friedrich der Große und sein Großtanzler Samuel von Cocceji, Berlin **1863**.

Cocon de Lapparent, Charles, Graf. Am 25. Januar 1749 in ber Benbee geboren, war C. Rat am Landgerichte zu Poitiers, als die Revolution ausbrach. Er wurde Ersat=Deputierter in den Reichsständen und schloß sich feurig den Berfechtern der Bolkbrechte an; 1792 deputierte ihn das Departement Deux=Sebres in ben Kon= vent, wo er als eifriger Montagnard für ben Tod bes Königs stimmte. Nachbem Dumouriez ben Osterreichern die Armeekommissare ausgeliefert hatte, wurde C. als Kommissar zum Nordheere gesandt, konnte aber nicht zum Hauptquartiere gelangen und mußte sich in Balenciennes einschließen, wo ihn die Engländer belagerten; er nahm wackeren Anteil an der Verteidigung, doch fiel Valenciennes am 28. Juli 1793. Am 6. August verteidigte C. in Paris bas Berhalten bes Generals Ferrand und der republikanischen Freiwilligen und warf alle Schuld an der Ubergabe von Balenciennes auf die Linientruppen und die Städter. Er ver= mied es klug, einer Fraktion des Konvents des finitiv zuzuschwören, tam nach Robespierres Sturz in den Wohlsahrtsausschuß, und sein Einfluß verschaffte Dumas, Canclaux und Moulin Komman= bos bei ben Heeren; 1795 ging er in besonderer Wission zur Rordarmee. Der Rat der Alten nahm ihn unter seine Weitglieder auf, und im April 1796 wurde der ebenso befähigte wie rührige Mann Polizeiminister des Direktoriums. Sosort schritt er gegen Anarchismus und Royalismus gleich= mäßig ein, Strafgesetze ergingen, bie Berschwörung Baboeufs und das monarchistische Komplott des Abbé Brottier wurden entbedt und erstidt. Troß= bem durfte er für fanft und milbe gelten, bie Gemäßigten hielten große Stude auf ihn und bachten an seine Wahl zum Direktor; ja man 1es Codex Fridericianus Marchicus, wurde beschuldigte C. des Royalismus. Auf Barras' Antrieb fiel er am 16. Juli 1797 und wurde burch Lenoir-Laroche ersett. Zur Deportation verur= teilt, erhielt er am 17. Januar 1799 die Erlaub= nis, sich nach ber Insel Oleron zu begeben, von wo ihn der 18. Brumaire (der 9. November) befreite. 1800 jum Präfekten von Vienne, 1805 von Deux = Sevres ernannt, trat er 1809 in ben Senat. Nach ben Unglücktagen von 1818 um, welches 1749—1751 unter steter Ein= schickte ihn Napoleon mit außerordentlichen Boll= machten zur 20. Militärdivision, um sie gegen die seindlichen Heere in Berteidigungszustand zu setzen. Ludwig XVIII. schloß ihn von der Pairie und ben öffentlichen Funktionen aus. Während ber Hunbert Tage Prafett ber Seine=Inférieure, trat er am 8. Juli 1815 ins Privatleben zurüd, wurde aber als Königsmörder exiliert. 1817 nach Frankreich zurückgerusen, starb er in Poitiers 1825.

Cochrane, Alexanber Thomas, Graf von Dundonald, schottischer Seeheld, ber Sohn bes Grafen Archibald C. von Dundonald, und Nesse des Admirals Sir Alexander C., war am 14. Dezember 1775 geboren und von seinem

Obeim zu einem tuchtigen Seemann erzogen. In dem Kriege gegen Frankreich hatte sich C., ber 1806 Fregattenkapitän wurde, als ein über= aus fühner und glücklicher Offizier bewährt. ber Heimat aber als Mitglieb des Hauses ber Gemeinen hielt er sich zu ber rabikalen Partei. Aber unbesonnene Börsenmanöver, die (1814) seine Berurteilung zu schwerer Geldbuße und einjähriger Haft und Ausstohung aus dem Parlament her= beiführten, machten seiner Laufbahn als britischer Seemann ein jähes Enbe. Er ergriff baber mit Freude die Gelegenheit, sich von D'Higgins, einem angesehenen Führer ber bamals um ihre Unab= hängigkeit von Spanien kämpfenden Chilenen, ber eine Flotte zu rüsten bemüht war, als Abmiral anwerben zu lassen. Im November b. 3. 1818 Frankreichs, an einem Code civil, mit die de erreichte er Balparaiso und übernahm bas Kom= mando zunächst über sieben Schiffe mit 222 Kanonen. Hier ging sein Glückstern wieder auf; namentlich die Eroberung von Baldivia, des besten hafens am Südmeere, am 3. und 4. Re=! bruar 1820, schuf ihm großen Ruhm. Gervinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts, obigen Juristen beraten, manches taran geitst Bb. III, S. 285 ff.). Bom Jahre 1822 führte und ein zweiter Entwurf trat ins Leben. er bann die Flotte von Brasilien, auch hier Napoleon an den Beratungen über die Rolls mit erheblichem Erfolge; i. J. 1824 hat er auch fast keinen Anteil genommen, so trat er ha mit General Lima nach längeren Kämpfen einen Diskuffionen im Staatsrate febr berrer. Min republikanischen Aufstand in Pernambuco (17. Sep= ihm war Cambaceres (f. b.) hervorragent dit tember) überwältigt. Als i. 3. 1825 die Ver= Abermals wurde die Vorlage abgeanden mit be hältnisse zwischen Brafilien und Portugal einer britte Entwurf einer Kommission bes Intent friedlichen Ausgleichung sich näherten , nahm C. unterbreitet; hier stieß er auf manchen Biramu — 1823 burch Kaiser Dom Petro I. zum Marquis was Napoleon, ter als Bater tes Code de von Maranhao erhoben — seine Entlassung und gelten wollte, in bobem Grade erbittett. 🏞 kehrte im Juli 1825 nach Lond on zurück. Hier Berücksichtigung biefer Einwände wurde en wie warben ibn (17. August 1825) bie griechischen Entwurf im Staatsrate angefertigt, von ich Agenten, die tamals in England für ihre Nation gebenden Körper genehmigt und in traffi 🗭 zum Kampfe gegen die Osmanen mehrere große fetzen defretiert. Als Code civil des kumps Kriegsschiffe bauen ließen, mit erheblichen Opfern wurden sie zu einem Ganzen vereinizt 🏬 💻 für den griechischen Dienst. Aber den Griechen 21. März 1804 bekannt gemacht. Der luktie hat C. nicht viel Nutzen zu bringen vermocht. Nicht nur daß er eist am 17. März 1827 in tember 1807 als Code Napoleon, ber limble Griechensand erschien — also in einer Zeit, wo am 30. August 1816 und nach ber Justickellen die Lage dieses Landes bereits nabezu eine ver= 1830 als Code civil und abermals in wo zweiselte mar: ber tapfere Scemann, der bei lichen am 27. März 1852 als Code Napolie seiner Ankunft von der griechischen Regierung und angepaßt, an einigen Stellen motifizet 🎏 (10. April) von der Nationalversammlung zu Code civil war das römische Recht in de 🥟 Trözene zum Oberbesehlshaber zur See ernannt lichsten Weise verschmolzen mit ten Drie und mit der Führung ter Fregatte "Hellas" be= coutume und sehr viel Rücksicht auf w traut mar, biifte febr schnell einen Teil feines Recht genommen, wie es fich nach ber Banten Ansehens ein, weil er fich auch in ben Landfrieg bes Feubalftaates in Frankreich Babn ginis einmischte und wesentlich den Austoß gab zu den hatte. Die "Cing Codes" Bivil-, & verfehlten Bersuchen, gegen Ente April und Strafrecht, burgerliches unt peinliches Project Anfang Dlai 1827 bie Alropolis von Athen burch bilbeten bie praktische Gesetzgebung von Australie einen Gewaltschlag zu entsetzen. Auch zu Wasser Militärbespotismus. Der Code Napolen wit wollte ihm — obwohl es ihm an Verwegenheit, in fast alle europäischen Sprachen übericht an kühnen Zügen und auch an kleineren Er= in fast allen Staaten, in tenen Naveleen in folgen nicht feblte — tein Schlag gelingen, ber feinen alten Rubm batte erhöben können. Db= in Frankreich, am ganzen beutiden Uberten. wohl die Griechen burch ihren Mangel an Dis= giplin und Gehorsam biefes fehr wesentlich felbst verschuldeten, so hielten sie ben Fremden nun miral, beute noch als ber Sieger von Ruben ungerechterweise für einen "Worthelben". Unter folden Umständen übergab C. am 10. Februar 1828 auf ber Rhebe von Agina tie "Hellas" bem hydriotischen Admiral Miaoulis und begab sich nach England, um nachher, bem Präsibenten Rapo= 19. Jahrhunderts einen glangenten Rame 3

bistrias gegenüber, auch formell besinitiv ber gie dischen Dienst zu quittieren. (Bgl. G. Berp berg, Geschichte Griechenlands, Bb. IV.) I England erbte er nach feines Baters Tobe (1. 30 1831) dessen Titel, trat unter König Billim IV. als Contreadmiral im Wai 1832 in die bride Flotte wieder ein, und ist 1842 Bizeadmiral, mi 1847 Chef der in den westindischen und ned amerikanischen Gewässern stationierten Flotte, 1861 Abmiral ber blauen Flagge, 1854 Rear-Main von Großbritannien geworden, und am 31. (1

tober 1860 zu Kensington gestorben. Code civil Rapoleons I. Seit kn hin VIII arbeiteten Tronchet, Bigot de Primme, Portalis und Dalleville, bie größten Inde gabe am 18. Juni 1800 betraut. Am 24. Ap mitor des Jahres VIII legten sie ihren Emmi vor, und er wurde von fünf Ritglicker Kassationshofs, tann von 29 Appellationigmin geprüft. Diefer erste Entwurf wurte m (Vgl. gesetzgebenden Sektion des Staatsrats mit Regierungsform wurde das Gesethuch am 3. fluß bominierte, eingeführt. Deute gut a 206 Bergischen, in Baben und Belgien u. f. 3

Codrington, Sir Ebmart, englider 1 wohl befannt, war 1770 geberen. Set in als Mibshipman in ben Seetienst feines & landes eingetreten, erwarb er fic in ben greit Seefriegen ju Enbe bes 18. und ju Animite Migar ale Mapitan bas Limenichiffes "Orion" M führte er bie englifche filotte, welche ben mais febr gu Ungumpen ber Griechen fich haben Ranuf ber lehteren mit Comanen und gotern ju übertwachen batte. Er follte balb effalich ben Bauptichlag jugumiten ber inden führen, — freilich fo fiart, baß es ben Samunge Lobe in Lonbon regurenten Staatetwern bes Guten in piel war. Die burch bas Doner Prototoll bom 6. Juli 1827 jur Lolung grecheichen Frage fpalierten Dadte England, mare nichanus weillom diabiguft dun dereten Benftillftanb storiden ben friegführenben Bart exportigent, und erteilten baber ibren felotient: blochert balten fonnten, einstlich jugugreifen. b von Ibrabim feine Rudtebe nach Agupten d die Mäumung von Worea zu forbern. Als ie Rote (16. Oftober) in Ravarin anfam, war tobem Baide nad Porgos abmaridiert. Mus brobenben, burd G. geleiteten Demonftration T. am 18. Oftober 1827 mit 27 Chinen unb W Ranouen bor bem bafen bon Davarin erfdeinen, und am 20. Cteber mittags Uhr in biefen hafen einzufahren, entwidelte auf ber Stelle, 24 Ubr, jene furchtbare Gees acht, bie mit ber ganglichen Berftorung ber Slemitifden Glotte enbigte.

fifden Intereffenpolitif, einen bei ben eit be

Inger Germann. Datte er in ber Schlacht bei | Einverftanbuis mit bem Brafibenten Rapobiftrias nach Alexanderen, und beuchte ben alten Mehmebe Smurbert, fo wurde er 1814 Contre-Abmiral Ale werflich baben, mitter bem 9. Auguft 1828 6 1895 Bue . Abental. Gete bem Frubling mit Musnahme von 1200 Mann feine Armee ans Griechentand gurudgurufen. Gleich nachber aber murbe C., beffen griechenfreundliche Bolitif Cannings Rachfolgern in Loubon miffiel, unter Botmanben aus Griechenland abberufen. Am 22. Anguft 1828 febrte C. nad England jurud. Er bat fpater 1831 bie bor Liffabon freigenbe florte bee febligt, und ift als Abmiral ber Roten filagge am 394. April 1861 geftorben,

Bgl. G. Derhberg, Gefdichte Griedenlands.

Юb. 1V

Corboorn, Denno, Baron bon, befannter niebertanbifder Feftungsbaumeifter, geb. 1641 in Briefland, wurde febr jung jum Dauptmann eteren in ben griechilden Gewässern unter bem inannt und gab icon im frangolischen Rriege von Dule von London aus Inftentitonen, 1672-1678 bei ber Berfeibigung von Magfricht 📭 ber bieler bocht gewundenen Art des Bor- (1673) bie erften glanzenden Proben feines außer-2008, wober Gewalt gegen bie Doslemis nicht orbentlichen Talentes. Aber fein fich überall ver-Beidlopen fein follte, ben Abmiralen notwendig breitenber Rubm wedte ben Reib und bie Dig. freien Spielraum lanen mußten. Es war gunft ber anberen Ingenieure, gegen welche er fich Simenon, Die fast unausbleiblich burch bas burch fein Bert! "Nieuwe Ventingbouw" (1685) moert geloft werben mußte. Geit bemiglanjenb verteibigte, balfelbe murbe balb nad Geptember unterhanbeite G. - ber altefte feinem Ericheinen ins Teuriche und Frangofifche Admirale (ber frangofilche war be Rigny, ber überleht. Der Bieberausbruch bes Rrieges mit **bide** v. Depben) — mit 3 brahrm . Palcha, Frantreich rief ihn zu einer noch glanzenberen Thabeftimmte benfelben, ber mit 126 turfiiden nigfeit, burd ibn tonnte ber Aurfurft von Bran-· aguntifden Kriegsichiffen in ber Bucht von benburg Bonn in por Tagen erobern; 1690 Daren lag, am 25. September ju ber Bulage, fampfte er bet Fleueus, mo er beinabe gefangen ben 25 Tagen nidte jur Ger unternehmen genommen wurde. Erbittert über bie fortwohrenb mollen. Weil aber bie Griechen, benen auf gegen ibn gerichteten Intriguen nahm er feine t bisberigen Ariegsicauptabe freie Bewegung. Entlafrung, aber Wilhelm III., ber feinen Bert autet worben war, unter Rapitan hafrings am ertannte, gab ibm ein Commanbo unt foidu Sepermber bei ber Gtala von Salona einen ibn nach Ramur, um biefe Statt ju befeingen. Deren Geefieg erfochten, fo lieg nun 3brabim Gbe er aber bamit fertig war, wurbe er bou Made Anlang Ottober in Mepenien bie scant | Bauban felbft angegriffen (1692) und et mußte ften Berwüftungen anrichten. Da er nutt auch fapitulieren, aber fcon 1695 machte er diefen Dieber) aus Ctambul bie Boricaft erhielt, Unfall wieber gut, inbem er bie inberien von fett bie Pforte jebe frembe Eimmischung ablebne, nem ebenburtigen Gegner fart befestigte Stabt ber feibit ben Krieg energiich fortieben folle: mit augerft geringen Opiern wieber eroberte. beidlorien bie brei frantifden Abmirale, bie Bilbeim III. ernannte ibn jum General Lieutenant tebin im Spatherbft bie feindliche flotte nicht ber Infanterie und jum General . Ingenieur bes Feftungswefens Rach bem Frieden bon Rostwort murbe ibm bie Befefrigung ber nieberlantifden Greniplabe übertragen, wie Groningen, Rom. wegen, Bergen-er-Boom Der franifde Erbfolge frieg gab ibm neue Gelegenbeit, fich auszugeichnen, ibm verbanfte man bie Groberung von Benlo, Luttid unt Bonn, wahrent bie Groberung ber feinblichen Reftungemerte un Yante von Blace (Alantern) ebenfalls fein Bert war. Er ftarb 1704 (17 Darg) und erhielt in Bijdd, einem Dorfe in Friedland, ein pradteelles Tentmal.

Coquat, Liga von, ober bie beifige Plga. Die murte ju Cognac (Tepartement Charente) All bann i. 3 1828 bie frangofen bie am 22. Dat 1526 gegen Raifer Rart V gepebetion worbereiteten, welche bie Agopter voll- folofien; bie Teilnehmer bes Bunbel mareit tbig aus Moren vertreiben follte, wagte C. Grang I von Granfreid, heinrich VIII. von Eng. eigene banb, bollig im Eine ber beibum lant, Benetig, Mailanb, ber Bapft

Calbert, Bean . Baptifte, General-Contro-, burd ben er bewirfte, ban bie frame beit feur bet fimangen unter Lubwig XIV. C. murbe copen nachber wirflich in tie meiter git im i am 29. August 1619 ju Meine geboren, machte ben, ale eine halb geöffnete Ihne mit groum in feinen frühen Mannebjahren große Reifen burch loud bolle aufmfogen. Er eite n nich in frenfreid, nementlid jum Ctubium ber wirt-

schaftlichen Berhältnisse, und wurde 1648 in der höheren Berwaltung unter Letellier angestellt. Roch in demselben Jahre wurde Mazarin, der große Rardinal, auf ihn aufmerksam und übertrug ihm Arbeiten, welche ben Zweck hatten, ben feurigen jungen Mann an die Person des Kardinals zu Dies gelang vollständig, C. wurde einer der Vertrauten Mazarins bis zu dessen Berban= nung 1651. Und als der Kardinal in Köln in der Berbannung leben mußte, war es C., welcher ben geheimen Bermittler zwischen den Wünschen bes Karbinals und ben Beratungen in Paris Als dann der Kardinal nach Paris zu= rückehrte, suchte er C. noch weiter zu förbern; er veranlagte namentlich seine Ernennung zum In= tendanten des Hospalts des Herzogs von Anjou, verwandte ihn nebenher zu kleineren diplomatischen Missionen, und empsahl ihn noch dringend vor seinem Tobe dem neuen jugendlichen Herrscher,

Ludwig XIV.

In der That erkannte Ludwig XIV. sehr bald ben elenden Zustand ber Finanzverwaltung unter dem bisherigen Oberintendanten Fouquet; es kam zum Sturze bekselben, an seine Stelle trat C. Damit beginnt nun die große Zeit C.s, die Auf= richtung seines neuen finanzwirtschaftlichen Spstems, bas unter dem Vorgange Frankreichs das wirt=, schaftliche Leben der europäischen Staatensamilie bie Bauten in der Umgegend von Baris intalier auf mehrere Generationen beherrscht hat. Es ist und ausgeführt. bas Merkantilspstem, die praktische Ausbeutung einer schon früher ausgesprochenen Theorie, wo= nach der nationale Reichtum im wesentlichen auf ber Masse des im Lande befindlichen Geldes (Edel= metalles) beruht. Damit wurde es nun zur Haupt= aufgabe ber C.ichen Berwaltung, den Vorrat an Ebelmetall in Frankreich thunlichst zu vermehren; C. sucte dieses Ziel durch Hebung des heimischen Bergbaues, namentlich aber durch Hebung ober völlig neue Schaffung exportfähiger Industrieen ju erreichen, die er dann durch mäßige Schutz= jölle vor der übermäßigen Konkurrenz des Aus= landes sicherte. Nanientlich eine Reihe franzö= fischer Luxusindustricen, welche teilweise noch beute blüben, verdanken auf diese Weise C. ihr Erwachen. Neben der direkten Förderung der industriellen Interessen suchte er den Außen= wie den Binnen= handel Frankreichs zu heben. Die Straßenzüge des Inscriptions, der Alabenie der Wiffenschlaft wurden überall verbeffert und zu spstematischen und ber Bauakabemie. C. ftarb am 6. Son Berbindungen durch das ganze Reich bin aus= 1683. gebildet, der Kanal von Languedoc wurde gebaut, bie Häfen am Mittelmeere und an der Westfüste Colbert", publ. par Clement. Paris 1883. wurden instand gesetzt, eine Handelsflotte wurde und Clement, Histoire de Colbert et de po gut wie neu geschaffen und in Verbindung mit administration, Paris 1874, 2 Bante. biesen Intentionen zwei große Handelsgesellschaften für Oft= und Westindien gegründet. Zu gleicher war einer ber namhaftesten Kapitane unt 🗫 Zeit wurden die überseeischen Besitzungen Frant= titer ber Neugriechen zur Zeit ihrer Erfetzu reichs in Canada, Martinique und San Domingo, bisher bloge Annexe bes Mutterlandes, nach gräzisierter Wlache vom Pindosgebirge; seine fo den Gesichtspunkten europäischer Berwaltung or= mat ist ber Gebirgsort Sprako bei Kalanisk ganisiert und ihnen einige neue Ansiedlungen zu süböstlich vom Janina-See, im oberen Getiet M Capenne und auf Madagascar hinzugefügt. Zu Flusses von Arta. 3m Jahre 1788 geboren, allebem tam für die Stärfung der auswärtigen C. in Italien die Mebizin ftubiert, in Belop Macht Frankreichs die Errichtung einer zahlreichen 1810 die Doktorwürde erworben, und war pas Kriegsflotte, welche unter Ausscheidung ber vor= am Hofe des Ali=Pascha von Janina als Lings banbenen, taum brauchbaren Bestände fo gut wie feines Sobnes Dluchtar thatig, bis ibn, ba to neu zu schaffen mar. Schon 1662 ging C. an zeitig in die Hetärie eintrat, ber Ausbruch bet kant

diese Aufgabe, als er 1669 das Marinedeparts ment selbst übernahm, war sie schon so gut nie gelöft: Frankreich war bamals eine ber gefürt tetsten Seemächte.

Während C. so für die Hebung der wirtsch lichen Interessen Frankreichs im Sinne bes Ab kantilspstems mit Feuereiser thätig war, soul a zugleich eine bisher unerreicht gute Organiscis ber Kinanzverwaltung. Er vereinfachte das lik herige Steuerspstem wie die Form der Steep erhebung; er befreite das Land vom Druck eins ganzen Heeres von Pensionären und überstüffige Beamten; er regelte endlich die gewaltige Unscha nung, welche sich aus der Berwaltung seiner gänger her in vielfachen Reftbeständen um sie derungen bis in die Gegenwart erstrecke. In die schuf er für die eigentliche Finanzverwaltum di festes Instanzenspstem, verschärfte die komme maßregeln und errichtete für bie Begnuckun der generellen Maßregeln und zur Uberfick 🕊 ganzen Mechanismus einen Finanzrat.

Die Folgen bieser heilsamen Reuerungen 🖿 sehr bald bemerkbar, die Finanzen Frankeich stalteten sich günstig genug, um dem ebigair und ruhelosen Absolutismus Ludwigs XIV. allen Richtungen Freiheit des Handelns m schaffen. So wurden die Ariege Ludwigs gemes

Gleichwohl hielt der Fortschritt der frage schen Einnahmen, welche sich bis zu 116 Mills nen steigerten, nicht gleichen Stand mit bi Planen des Königs; C. mußte entgegen fo Spstem in den letzten Jahren seines Leben p wenig angezeigten und noch weniger peruin Steuerauslagen seine Zuflucht nehmen. Glech erlebte er nicht mehr ben Ruin ber frangefile Finanzen um die Wende des 17. und 18. 34 hunderts.

Das Bild C.s würde unvollständig seu, p schähe nicht auch seiner wissenschaftlichen Ragme und seiner Begeisterung für die Kunst Erwähmt. Die Entstehung der meisten großen Anfalte p Förderung der ibealen Kultur Frankreich um Zeit Ludwigs XIV. ist mit C.s Namer 🖛 müpft; so namentlich bie Gründung ber Acade

Bgl. "Lettres instructions et mémoires 🖢

Colettis (Kolettis), Dr. med. Johannel, gegen bie Pforte. Er war seiner Abkunft nad im

Ismanen gegen Ali und die Erhebung der hen in die Reihen der letzteren führte. C. hat t es versucht, Mitte Juli 1821 mit Hilfe bes hischen Armatolen Rhangos die Wlachen sei-Deimat zu insurgieren. Als aber hier die Rung sich nicht halten konnte und die Auf= discen nach Atolien auswandern mußten, zog 1 E. nach bem südlichen Griechenland und be= ste fich fehr eifrig an der Berwaltungs= stigkeit für das aufständische Land. mate zu Mexander Maurokorbatos, dessen **Me er bis an seinen Tod blieb**, und zu an= reuropäisch geschulten Fanarioten, verstand L sehr gut, mit der Sinnesweise, den Sitten ben Borurteilen ber griechischen Kapitäne, **utlich der ihm ganz ergebenen Rumelioten, zu** en und sich mit ihnen zu verständigen. Eine **lige Ratur** von sehr nachhaltigen Kräften E. übrigens am Hofe Alis gar sehr in der le byzantinischer Intriguen ausgebilbet; bie wrene Berschlagenheit des griechischen Stam= war bei diesem klugen Politiker höchst eigen= ich zur Reife gediehen. Dem auch äußerlich Rattlicen Manne waren feierliche Würbe, Atende Alugheit, unerschütterliches Phlegma imberen Natur geworden. Gerade diesen Ei= faften hat C. später gar manchen Erfolg met, freilich auch da, wo es sich für ihn um **ütige** Durchführung eigentümlich "bohrender t" bandelte.

trat zuerst bedeutend auf bei den Verfassung8= ken der ersten griechischen Nationalversamm= m Piadha (Epidauros) zu Anfang des Jahres Rriegsminister der von dieser Bersamm= ernannten Zentral=Regierung bes Präsidenten tokordatos, ist C. seit dieser Zeit dis zur uft ber baverischen Regentschaft unablässig als Staatssefretar, bald als einer ber füh= n Manner bei ber Leitung ber Geschäfte, bei bem Kampfe ber Parteien um die herr= de Gewalt, thatig gewesen. Um es kurz zu= ienzusassen, so führte er namentlich seit dem ezember 1823 als Mitglied ber Regierung Agel fiberaus fraftig. Die erbitterte Gegnerdes Generals Kolokotronis, die sich bis zum Bürgertriege steigerte, brach C., inbem er nbe bes Jahres 1824 die ber "rumeliotisch= iren "Regierung besonders abgeneigten Pelo=! ffer burch seine Rumelioten niederwerfen ließ. de ägpptische Not die Griechen zur Anlehnung 18 Ausland trieb und Maurofordatos 1825 timmung für England gewann, war C. mehr Riege ber Beziehungen zu Frankreich. soweit überhaupt diese Parteibezeichnungen ie ältere Zeit ber neugriechischen Geschichte tigt find, beziehentlich waren, seit bieser Zeit r als Führer ber "frangösischen" Partei ge= Sein Ansehen sant aber sehr fühlbar, nter Ibrahim = Paschas und Reschid = Paschas en namentlich 1826 bie Schale Griechensands r bober emporschnellte. Der Fall Missolunghis z im April b. J. seine Stellung in ber Re= sa unhaltbar, und C. gelangte zu neuer

r Bebentung erst wieber nach bem Tobe

präsidenten Giovanni Kopodistrias. Un=

griechische Senat zu Nauplia (9. Oktober 1831) den C. samt Rolofotronis und Graf Augustin Rapodistrias zu Gliebern einer provisorischen Regierung. Als aber bie beiben "tobernis tischen" Kollegen ben Bruch mit ber insularen Opposition immer schrosser vertiesten, und nun auf ber Nationalversammlung zu Argos auch bie Rumelioten zu der Regierung in Opposition tra= ten: da trat zu Ende des Jahres 1831 C. auf die Seite seiner alten Freunde über. Zu Pera= chora in Wegaris organisierte er mit Rumelioten und Inselgriechen die militärische Macht der Syn= tagmatiker, und wußte in der That es dahin zu bringen, daß der Regent Graf Augustin Kapodi= strias am 9. April 1832 abbankte und bann nach Rorfu zurückehrte.

Seitdem war C. Mitglied der durch den Senat ernannten Siebenerkommission, die dis zur Ankunft der baperischen Regentschaft in Nauplia unter den erheblichsten Schwierigkeiten die Geschäfte führte. Unter dieser Regentschaft fungierte C. zu= erst seit Anfang April 1833 als Minister für Handel und Marine, seit Ende Oktober b. 3. für das Innere. Als solcher gewann er namentlich seit dem Sommer 1834 unter der alleinigen Ober= leitung Armanspergs ein sehr entschiedenes Uber= gewicht in der Regierung, bis er deshalb auf Antrieb Armanspergs im September 1835 als Gesandter nach Paris geschick wurde. Der Aus= bruch der griechischen Septemberrevolution 1843 führte ihn nach Athen zurück. präsident ber neuen verfassunggebenten Ra= tionalversammlung zu Athen, wurde er im Spätsommer 1844 an ber Spitze eines aus seiner und ber "russischen" Partei gebildeten Kabinetts Minister bes Auswärtigen: eine Stellung, bie er mit Kraft und Energie, aber unter ber tiefsten Mißgunst, endlich — in der Affare Musurus der herbsten Feindfeligkeit der britischen Politik nur unter ben schwersten Kränkungen behauptete, bis ihn am 12. September 1847 ein hitziges Fieber hinraffte.

Bgl. G. Bertberg, Geschichte Griechenlands,

Coligny, Gafpard, Graf be, ber Abmiral. Sohn Gaspards II. be C., Herrn von Châtillon= fur-Loing wurde er am 16. Februar 1517 ge= boren und nach dem Tode seines Baters von seinem Sheim, dem Connétable von Montmorency, erzogen. Als junger Mann kam er an ben Hof, machte 1545 ben Krieg gegen Spanien in ben Nieberlanden mit und wurde zweimal verwundet. Das nächste Jahr zeichnete er sich bann im Suden, namentlich bei der Einnahme von Carignan aus. 1552 wurde er an Stelle Annebauts jum Abmiral ernannt und zeichnete sich in den fol= genden Jahren mannigsach in militärischen und diplomatischen Missionen für die Krone Frankreich aus, die ihm aber die unversöhnliche Feindschaft seines einstigen Jugenbfreundes, des Herzogs Franz von Guise, eintrugen. In diesen Jahren trat er auch mit Zustimmung bes Königs bie ihm früher übertragene Würbe eines General Dersten ber französischen Armee an seinen Bruber und viel= fachen Waffengefährten b'Anbelot ab. D'Anbelot Bar nach bessen Ermorbung ernannte ber aber war während einer längeren Ariegsgefangen=

schaft in Italien überzeugter Calvinist geworden mischen Feldzuge. Seit 1624 Hoftriegkrandund bekannte sich jetzt nach seiner Rückehr nach Frankreich offen zu dieser Lehre, ohne sich um Stärtung der kaiserlichen Waffen wie er in tie ben baraus erfolgenden Berlust seiner Amter und matischen Sendungen sich als Unterhändler i Würden zu kilmmern. Bald gewann er auch Ein= Kommissar des Kaisers sich geschickt erwick. fluß auf seine Brüber Gaspard, den Abmiral, und D'Obet, den Bischof von Beauvais, und stimmte sie allmählich zu lauen Bekennern bes ben geistlichen Fürsten, besonders aber von A Protestantismus um. Erst nachdem König Hein= milian von Bapern, gedrängt wurte, bas A rich II. von Frankreich gestorben, traten die Brü= tution8=Edikt zu erlassen. C. widerriet entiche ber Gaspard und D'Obet offen an die Spitze da die Ausführung des Ediktes zu unüberleiben ber Hugenotten, und bamit ber Partei ber Guisen Wirren und zu einem schrecklichen Relizionski Die schon vorhandenen Gegensätze führen muffe. wurden so durch persönliche Motive und die burch früheren gemeinschaftlichen Dienst verbau Schwäche ber Regierung Karls IX. aufs erheb= verstand er es, zwischen biesem und den A Lichste gesteigert; es kam zum offenen Ausbruch trot ber häufigen Reibungen und Zerwüs ber Feindseligkeiten. — In den Jahren 1562 bis doch immer wieder ein erträgliches Bechä 1569 schwankte der Sieg unentschieden zwischen herzustellen. Dem Wallensteinischen Beere wat beiden Parteien; für Gaspard war das Resultat die Truppen (20,000 Mann) entnommen, med ber Keldzüge dieser Jahre, daß er einstimmig als Feldheir der Hugenotten Anersennung fand. Eine nach Italien gegen Mantua führte. Alle noch höhere Bedeutung erhielt er, als infolge ber Merode, Gallas, ber Herzog Georg von a Schlacht bei Jarnac 1569 bas bisherige Haupt burg u. a. kommandierten unter ihm. Du die ber Hugenotten, ber Prinz Condé, gefangen ge= 30sen und bie übrigen Bunbesgenoffen be nommen und ermordet ward. Jetzt trat an die jogs Karl von Nevers mußten weichen. Spitze der Partei der junge Heinrich (IV.) von und Casale wurden eingeschlossen, das cite Béarn (Navarra). Neben ihm mußte ber er= Juli 1630 mit Sturm eingenommen unt f fahrene Colignu fast als ebenbürtig erscheinen. Lich geplündert. C. hatte damals schon das D In der That mischte der Admiral sich von nun besehl niedergelegt. Erkrankt war er in ab mehr in die politischen Intentionen der Huge= rignano am Lago maggiore zurückgeblichen. notten als bisher, namentlich faßte er die Grün= wurde ihm gestattet, nach Wien zurücksch dung einer protestantisch= südfranzösischen Sonder= 'aber noch bevor er es erreichte, starb er 🛲 i macht ins Auge. Diese Plane wurden indes durch Halsschwindsucht zu Chur am 19. Tem Nieberlagen im Felde und die resultatiose Be= 1630. — Bgl. F. C. Khevenhiller, lagerung von Poitiers, die ihnen voransging, zu= nales Ferdinandei, Al. X und besonder I nichte; und nur ber meisterhaften Strategie C.s. : S. 95. 183. 644. 741. 1409; hirtenfell gelang es, ben Guisen noch am 8. August 1570 Diterreichisches Militär-Lexikon, S. 727; Ang einen ehrenhaften Frieden abzuzwingen. C. war mel, Neuere Geschichte von Heffen, 🤼 🛚 mittlerweile vom Parlament von Paris zum Hoch= S. 50 ff.; Poten, Handwörterbuch der Mil verräter erklärt worden; aber im Bewußtsein des wissenschaften, Bd. II, S. 274: 3. E. Des. D ihm gewährten königlichen Schutzes achtete er diese graphieen und Autographen zu Schillert. Ba Sentenz nicht und kam nach Paris. Karl IX. stein", 2. Aufl. empfing ihn zuvorkommend; ja er ließ sich an- i scheinend sogar bewegen, auf die Plane C.8: Ein=! gebung eines Krieges mit Spanien zur Ablenkung von. Als zweiter Sohn bes kaiserlicha E bes inneren französischen Gärstoffes, einzugehen. vizekanzlers Fürsten Franz be Paula Guil Allein bald gewann die Partei des Hofes, der von C.=M. in Wetzlar am 30. Män 100 Z Königin = Mutter, der Guisen bei Karl IX. die boren, trat der lebhafte Jüngling 1792 Oberhand; sie wies auf die mehr als kühne Zu= kaiserliche Heer als Lieutenant ein unt 🎮 versichtlichkeit bes hugenottischen Auftretens bin, Oberlieutenant im Gefolge Clerfants (i L) ber gegenüber jede Konzession bes Königs als mit in die Champagne (f. Cbampagne, 1997) Schwäcke erschiene. Man fühlte bie Übermacht 1793 wurde er Kapitan-Lieutenant, de bes hugenottischen Elementes zu frart; man frand Kommando einer Grenadiercompagme to ihm machtlos gegenüber. Rur eine Berschwörung ments Joseph Colloreto, wohnte ter Belegning schien belfen zu können. Go kam es zur Bartho= und Einnahme von Conté, am 7. Aus in Iomäusnacht (f. d.), die auch C.s Leben enbete, Angriffe auf bas feste Lager zwischen Bente, am 23. August 1572. — Bgl. Caraman- und Cambran und ber Berennung Tinkin Chimac, Gaspard de C., l'amiral de France, bei, murte 1794 Sauptmann unt beidt d'après ses contemporains, Paris 1873.

Collalto, Graf Rainbold von, faiserlicher er vom 17. bis 18. Dlai voll Bravom Feldmarschall und Hoftriegsrats-Präsident, geboren Garnison von Conde sich triegszesauge and zu Mantna 1675, erzogen zu Benedig, dann in mußte (August 1794), war C.: M. barnner, kaiserliche Dienste getreten, kämpfte unter Eggen= aber gegen allen Kriegsgebrauch als reliefe berg und Baffa, später, nachbem er eine Zeit lang Gefangener behandelt, als Geifel für tie seinen Dienst als Oberst aufgegeben hatte, in Dumouriez (f. b.) verhafteten Bollstommitte gleicher Charge 1619/20 unter Bucquoi im boh- flärt und in Paris in harter Saft gehalm

sident, arbeitete er mit gleichem Eiser sin te viel C. beim Kaiser galt, ist barans erkunis daß dieser ihn um sein Urteil befragte, als au Mit Wallenstein befreunde s C. bei Lindau zusammenzog und 1629 in !

Collin, Schlacht bei; f. unter Aelis. Colloredo-Mannsfeld, Hieronymut, Og Grenadiercompagnie; bei Tourceing (f. k.)

e bedroht, entrann er 1795 durch List er und traf in Clerfants Hauptquartier ne ein. Als Kommanbant einer Com= xes Leibbataillons stritt er im Feldzuge der Avantgarde des Marschalls Wurmser ind wurde am 8. August an der Breklause schwer verwundet. Zum ersten im ungarischen Linien=Infanterieregimente avanciert, erklomm er mit seinem Ba= die fast unzugängliche Höhe des Winter= teiges, behauptete sie mit unvergleichlichem is Unterftützung tam, stürzte sich dann Keind, vertrieb ihn von der Straße und die Zerstörung der Brüde über die Töß i 1799). 1800 wurde er zweiter Oberst rier Wallis Nr. 29. Als das Corps en gegen Rlein=Schaffhausen vorrückte, ch freiwillig an und führte im Walde bei a ein Bataillon mit entscheibendem Er= gen den Keind, wofür er zum ersten des Infanterieregiments Erzherzog Fer= Rr. 2 aufstieg. Bei bem Rückzuge nach erlage bei Hohenlinden (s. d.) führte er ft sein Regiment. 1805 wurde er General= mb mit dem Kommando über eine Bri= n vier Grenadierbataillonen im Benetia= etraut. Bei Caldiero führte er am 29. Oktober 1805 den von Masséna (f. d.) enen linken Flügel und vereitelte, mutig nd, seinen wiederholten Ansturm, wofür daria=Theresia=Ritterfreuz empsing. 1809 rierte C.=M. eine Brigade, mit der er bei fredda am 16. April wesentlich zum Siege

Am 29. und 30. April hielt er am i rechten Flügel des Heeres bei Save und joscarin, jenseits des Wildstromes Alpon, ides volle Wucht aus und brach sie; am schickte seine Brigade die numerisch über= anzösische Reiterei, als sie über die Piave mit blutigen Köpfen heim; am 12. Mai te er als Kommandant der schwachen volle 24 Stunden Benzone gegen den der gesamten seindlichen Streitkräfte und so dem kaiserlichen Heere den ruhigen über die Karnischen Alpen. Hierfür wurde arschall=Lieutenant mit dem Commandeur= s Maria-Theresia-Ordens. Am 14. Juni **33**.

eldzuge von 1813 brach C.=M. in Sach= 5traße bei Dresden (August 1813), wo= brei Pferbe unter bem Leibe fielen, und ine Division in musterhafter Ordnung

Arbesau und vollendete dadurch Bandammes (f. d.) Umzingelung. Zum Lohne wurde er außer der Tour Feldzeugmeister, übernahm am 4. September das Rommando des 1. Armeecorps und erbielt vom Zaren den Alexander = Newski = Orden. Am 17. September hielt er mit seinem Corps bie Strisowițer Höhe besett, und als Napoleon burch bas Nollenborfer Defilee vorrückte, warf ber Graf sich auf seine linke Flanke, veranstaltete ein ver= heerendes Feuer, eroberte wiederum Arbefau, schritt eilends auf die Nollendorfer Straße vor und gab den Hauptausschlag zur Niederlage und Mucht des Feindes. Bor Leipzig bildete in ber Oktoberschlacht sein Armeecorps nebst der Division Liechtenstein und dem Reservecorps Merveldt (f. b.) den linken Flügel der Hauptarmee; nachdem der Erbprinz von Hessen=Homburg verwundet und Werveldt gefangen worden war, übernahm er auf dieser Seite am 18. Oktober das Rommando und rückte, den Feind aus allen Positionen werfend. bis gegen Connewitz und den Thonberg, bis zu den Dörfern Dölitz und Dösen und an den rechts liegenden Wald vor; weiter vorzudringen gelang nicht. C.=M. achtete babei ber schweren Kontusion nicht, die ihm eine Kugel auf der Brust beigebracht hatte. Nach dem Rheinübergange ber Heere wurde er aber bei Tropes am 5. Februar 1814 so schwer verwundet, daß er am Feldzuge nicht länger teilnehmen konnte. Rach dem Frie= ben empfing C.=M. 1814 die Inspektion der ge= samten Infanterie in Böhmen, und als Napoleon von Elba zurücklam, wurde er Kommandant eines selbständigen Armeecorps, mit dem er am Ober= rheine und in Burgund ruhmvoll einige hitige Gefechte bestand. Nach bem zweiten Pariser Frieden wurde er Adlatus des kommandierenden Ge= nerals in Böhmen, dann desjenigen in Steier= mark. Auch war er Geheimrat und Kämmerer. An den Folgen seiner Wunden starb er in Wien am 23. Juli 1822 und auf Beranlassung bes ganzen österreichischen Heeres erstand sein Monu= ment auf dem Kulmer Schlachtfelde am 17. Sep= tember 1825.

Collot d'Herbois, Jean Marie. In Paris 1750 aus einer Bürgerfamilie geboren, wurde C. Schauspieler bei wandernden Truppen und legte sich den Namen d'Herbois bei; seit er eine poli= conete er sich mit seiner Division bei Raab, tische Rolle zu spielen begann, führte er beibe wurde nach Schluß der Campagne In= Namen. Er war kein schlechter, aber auch kein B ungarischen Infanterieregiments Sztar= hervorragender Acteur, leitete eine Zeit lang selbst das Genfer Theater und schrieb eine lange Reihe Dramen und Lustspiele, die meift vergeffen find. nahm trot des heftigsten Widerstandes Ohnehin äußerst erzentrisch, regte er seine Natur verteidigte Schanze an der Dippolds- immer noch durch starke Getränke auf, ergab sich fehr bem Trunke und wurde barum von den Gi= rondisten später als "ber nüchterne Collot" ver= spottet. 1789 kam er nach Paris, verkehrte nur zem Wege nach Kulm (f. b.), wo er im in den rabitalen Gesellschaften und machte sich nden Augenblide der Schlacht (30. Au= rasch als einer der leibenschaftlichsten und effett= 8 Rommando bes rechten Flügels ber reichsten Bollsredner bekannt; man sab in ihm ten Truppen übernahm. Bon der Striso= einen rücksichtslosen, echten Patrioten, im Jakobiner= öhe, aus trieb er das feindliche Fußvolk klub wurde er sehr beliebt, und als dieser einen Bajonette zurud, marf sich auf ben Preis für die beste Schrift aussetzte, die der Ra= part bei Rulm, eroberte ibn und stürzte tion, besonders dem Candvolle, Die Borteile der bligesschnell in die linke Flanke bes neuen Konstitution am klarsten veranschaulichen nahm bas hartnädig verteidigte Dorf würde, erhielt C. mit seinem "Almanach du

Père Gérard pour 1792" (wieder gebruckt als "Etrennes aux amis de la constitution française, ou entretiens du père Gérard avec ses concitoyens", Paris 1792) 1791 den Preis. die Schweizer des Regiments Château-Bieux wegen Teilnahme an den von Bouillé unterdrückten Unruhen in Nancy auf die Galeeren nach Breft geschickt worden waren, brachte C. im Geiste des Jakobinerklubs in ber legislativen Nationalver= sammlung eine Petition zu ihren Gunsten ein, bie ben größten Beifall fand; mit Einwilligung ber Kantone gab ber König die Meuterer frei, C. holte sie von Brest ab, führte sie im Triumphe nach Paris, am 6. April 1792 wurde ein Fest für sie bei den Jakobinern beschlossen und am 15. April abgehalten, wobei die roten Mützen eine große Rolle spielten; am 9. April wurde den Meuterern die Ehre zuteil, der Sitzung der Natio= nalversammlung anwohnen zu dürsen, und überall stand C. neben ihnen, eine der populärsten Figuren für die Wähsen; vergebens aber trachtete er nach bem Justizministerium. Als einer der wütendsten und gefühllosesten Terroristen machte er sich jeder= zeit bemerklich, war ein Hauptanstifter zu der Er= hebung vom 10. August 1792, welche den König von der Gewalt suspendierte, wurde Rat im Justizministerium unter Danton (f. d.) und trat in der neuen Munizipalität von Paris in das engste Bündnis mit Billaud=Barennes (f. d.), mit bem er die Berantwortung für die September= morbe übernahm. Am 12. Ottober erklärte er im Jakobinerklub, jeder nicht jakobinisch gesinnte Deputierte sei ein falscher Bruber, ben das Bater= land verwünschen müsse, und am 5. November nannte er die Septembergreuel den großen Glaus bensartikel ber Freiheit. Er präsidierte der Wahl= versammlung für den Nationalkonvent und wurde selbst hineingewählt, September 1792. Sofort nach dem Zusammentritte des Konvents beantragte! Bon nun an war C. grenzenlos populär er am 21. September die Abschaffung des König= Billaud-Varennes verziehen Robespierre d tums und fand einstimmigen Beifall. Gegen bie Gironde richtete sich sein wilder Haß, besonders griff er gerne Roland (f. b.) an und empfahl am 3. März 1793, Anklagestoff gegen ihn zu sam= tung; Robespierres Berbindung mit ber ! meln; er wetteiferte mit Robespierre im Anklagen | Théot (f. b.) bot ihnen genug Schwä und Terrorifieren. Nach der Eroberung von Nizza | Angriffe. Im Jakobinerklub und im in besonderer Mission hierhin entsandt, votierte schleuderten sie manches herbe Wort geze er schriftlich Ende 1792 für ben Tob des Königs pierre. Als ihnen und ihren Genoffen De ohne Aufschub; für die Emigranten beantragte er pierre am 26. Juli im Konvente ber Ani bie Todesstrafe. Als Todseind ber Gironde wütete worden war, gingen sie am 27. Juli ; er ohne Unterlaß gegen sie, griff sie am 18. Mai vor; C. war gerade Brafibent bes i 1793 als Berschwörerin an, jubelte über ihre | St. Juft erhob gegen ihn und Billaud-Nieberlage am 31. Mai und verfolgte sie uner= Anklage, aber seine Stunde batte wie di sättlich bis zum Schafotte. Am 13. Juni wurde pierres, ber C. den Präsidenten von er Präsident des Konvents und trat mit Billaud= nannte, geschlagen. C. beschloß die der Barennes im September in den Wohlfahrtsaus= Morgensitzung dieses 9. Thermidor mit e schuß; hier führten beibe hauptsächlich bie Ber= über die Konspiration ber Berhafteten. waltungstorrespondenz und überboten sich in den meinderate wurde hierauf eine von Son wilbesten und blutigsten Magregeln und Voten. gegen C. strotzende Proklamation an Mit der Deportation der Berbachtigen ließ C. verfaßt, um es zur Rebellion zu bringen sich nicht genügen, er wollte ihre absolute Ver= glaubte an eine schlimme Wendung; er r nichtung. Nachdem der Konvent auf Barères Abendsitzung des Konvents vom 9. I Antrag die Zerstörung Lyons betretiert hatte, man musse wissen, auf bem Boften p wurden C. und Fouche (f. b.) am 30. Oktober Aber Robespierre unterlag. Am 29. A. als Konventstommissare bahin entsandt; 24 3a= bob lecointre von Berfailles gegen bie Le tobiner begleiteten sie und die Revolutionsarmee barunter C., Antlage im Ronvente, wu

Ronfins bot ihnen Wertzenge genug gr rung. C. brachte einen privaten Sag ! mit, denn hier war er einst als Shausp gehfiffen worden. Solchen Bluthnude arbeiteten die Gerichte, die Guillotine un filaben nicht rasch genug, sie bestellten volutionstribunal neu und ervacten die laben". Man band die Opfer mit Sl sammen, schmetterte sie mit Kartätschen i streckte die überlebenden mit Bajoneitst Säbelhieben zu Boden; bis Ende Dezem 6000 Menschen unter ber Guillotine Mitraillade gefallen. Ganze Straßen w Boden gleichgemacht, Hunderte von Gebi gerissen und durch Kanonen und Minen tert, der Wohlstand der reichen Handelss durch maßlose Blünderung und Erpre Wohlhabenden vernichtet; Reichtum gali brechen; niemand war vor Einbruch 1 sicher. Fanatisch wüteten die Schrecke gegen bas Christentum, schändeten sein tungen und Gebräuche; sie hielten für "1 im Sinne der Revolution handelten, laubt". Ende Dezember kehrten C. un stold auf ihre Leistungen, nach Paris zu Jakobiner empfingen ihn jubelnd, unl Gemäßigteren im Konvente fich Mage seine Lyoneser Greuel äußerten, ließ er (f. b.) Bild burch die Straßen tragen, Volkswut neuerdings gegen sie zu en Das Triumvirat Robespierre, St. Juk, begann aber C. mit großem Diftram trachten. Er hatte manches mit ben f gemein und bilbete mit Barère und Bi rennes die Gruppe der "gens révolution In der Nacht des 23. Mai 1794 macht wisser Lamiral (Abmiral) einen Pisislena den heimkehrenden C., versehlte aber des höchsten Wesens und sein Kalisat fürchteten seine immer geschloffenere Ditt waren in banger Sorge um ihre eigen

क्रिकार्शना. muices, und am 27. Dezember berichtete in beren garnen Merlin be Louap (f. b.), es fei Grund gur Lnterfuchung femes Benehmens. Der Konvent grang fofort barauf ein, am 2. Marg 1795 murbe werbaftet und ibrach vergebene von befolgten Errentwien. 3m April 1795 jur Deportation bers marte er nach Capenne geschafft, wo er bie Freger vergebens gegen bie Beigen aufumiegeln mace Dem Trunte immer mehr fronend, farb ze ern Spitale ju Cavenne am 8. Januar 1796.

Malocotronis, f. Aolokotronis. Ledt bel Courcelles, in Frankreich bei Borny zu nat, Porfer byw. 6 km öftlich, 6 km norde alect. 12 km füböstlich, 3 km östlich von Mch Raricall Bazaine hatte am 13. August The ben Abmarich ber Rheinarinee von Det Berbun befohien. 216 am 14. nachmittags Sutruppen bes preufischen 7. Armeccorps im, baf bie ihnen gegenüberfiebenben fich ju einem folden auschicken, fcrit aubret, General-Lieutenant von ber Goly, ngene Sand jum Angriff. An bem fic Tat entroidelnben Gefechte beteiligte fich nach nad bie gange 1. Armee mit Buftimmung The ern in ber nacht mit ber Besitznahme und Einbrilde, als ber florentinische Aftronom Tok-- Burtung ber frangonichen Stellungen burch conelli bem Konige Alfons V. von Bortugal erbie Absicht ber oberen Heeresleitung ge- leicht zu bewertstelligen, und ihm 1474 eine Seemen Schlacht war bie Berzogerung von Ba- tarte übermittelte. Der Krieg mit Castilien ließ
fabmarich auf bas linke Moseinfer, wo- teine Expedition zu. C. aber trat in Berkehr mit Tes bie Schlachten bes 16. und 18. ermöglicht Toscanelli, ber ihn ermutigte, und machte Konig - Bgl. A. v. Schell, Die Operationen Johann II. von Bortugal ben Borfchlag, ein

bert aus ber berühmten Familie ber für bas Projekt mar; es wurde 1484 berworfen, -- iden Colonnas. Seinen erften Rubm und C. verließ heimlich mit feinem Anaben Diego - - tes Raifers und ficlug bie Franzofen unter 1 2 :2 ein und verteibigte 1028 Maiand gegen ibn lungegen zwei Jahre als Gaft, lieft im Dafen

min als Cobn bes Duchmebers Domenico vera, am meiften bagegen, fo fant C. machtige mbo bas licht. Gein wohlbabenber Bater Gonner und Freunde an ben Dominifanern und ibn vor 1470) auf ber Umversität Pavia bem Erzieher bes Thronerben, bem fpateren Großs---- nen, Lateinisch, Geographie, Nosmographie, lehrten ift unbefannt, C. blieb aber im Dienfte

bem Ronige Renatus von Reapel (f. b.), im Umgange wenig gewinnent, troden und ge-

Balb barauf trat C. aus ben Ro- | fegelte für ihn nach Tunte, um eine Galeage gu erbeuten, tam nach England und fubr Rebruar 1477 weit nörblicher als Island. Dier tann er von ben gabrten nach bem Beinlande gebort baben, von einem Kontinente im Gubweften 36lands erfuhr er nichts; feine Entbedungsluft trieb ibn aber fpater nicht nach bem oben Beinlanbe, fondern nach Indiens Wunderwelt. Balb nach ber islanbischen Reife ließ er fich in Liffabon nieber und heiratete bie wenig begüterte Urentelin bes erften Lebenstragers von Borto Santo, Dona Felipa Dunig-Perefrello; bie Seereifen, Karten, Plane u. f. w. feines Sowiegervaters boten ibm reiche Belehrung. Rachbem ihm ein Sohn Diego geboren worben, ftarb Dona Felipa nach furger Che; C. hatte mit ihr langere Zeit auf Porto Santo gelebt. Zwischen 1482 und 1484 befuchte C. auf einer Seefahrt Oberguinea. Es ichien C., ber ftete von Entbedungen traumte, ausgemacht, bag bie Erbe eine Rugel sei und ein gand im Beften liege, in bem er bie Fortfebung Mfiens vermutete; er wollte einen furgeren Seeweg nach Indien entbeden, "bas Morgenland in weftlicher Richtung fuchen". Fleifig hatte er Marco Bolo ftubiert, und feine wunberbaren Schilberungen Indiene berauschten ibn; Oborico von Borbenone Chercels v. Steinmeb. Der blunge Rampf wurde ebenfalls verfchlungen. Dies waren C.8 Deutschen. Das verhängnisvolle Ergebnis ber Karte, die atlantische Uberfahrt nach Oftafien fei Ermee unter General v. Steinmet, Berlin Gefdmaber über ben Dzean nach Inbien gu fubren. Johann frug barüber eine Rommiffion um - Isune, Brofpero bella, papftlicher Rat, in ber nur ber Rurnberger Martin Behaim er fich icon 1495 im Striege gegen Portugal. Sein Bruder Bartolome ging fpater VIII. von Frantreich; noch bebeutender nach England, fuchte aber bergebens ben Konig wurden feine Berbienfte in bem eiften Ariege für bas Projekt C.s zu intereffieren. Riemals La V, mit Frang I. von Frankreich. hier bes bat C. basfelbe Genna angeboten, wohl aber ate er 1521 — 1522 bas papfitich : taiserliche bachte er an Frantreich. Auf feiner Reife burch m ber Lombarbei, brachte Mailand in den Anbalufien fuchte er ben Bergog von Mebina= Sibonia ju gewinnen, ben ber Maurentrieg in 🌉 🛊 Sall Lautrec bei Bicocca. Dann nahm er Atem erbielt; ber Herzog von Debinacell bebielt Aleariffe ber Frangofen. Enbe biefes Jahres Santa Maria brei Caravelen für ihn ruften und fandte ihn an die Königin Ifabella von Caftilien. Trambus, Chriftoph (Criftoforo Co. Diefe große Fran nabin C. freundlich auf, er Eriftobal Colon). Diefer große trat am 20. Januar 1486 in Dienft und Gold En ber trot namentofer Dinberniffe und Bor: ber Rrone, und Die Universitat Galamanca prufte Sae berichbrang und Belten fanb, erblidte 1456 fein Projett. Bar ber Prior von Prabo, Tala-Setrie und Aftronomie, Gefchichte und Philos Caftiliens, welches mit bein Maurenfriege übere, und machte raiche Fortichritte. Aber noch viel ju toun batte. 1487 febte er in Corbova, begab er fich auf bie Gee und blieb ihr wo ihm feine Geliebte, Dona Beatrig Enriques treu. Er besuchte bas Morgenland, b'Arana, im September 1488 seinen Sohn Fersifche Meet, Die Infel Chios, biente nando gebar. Bei allem Lebensgenuffe mar C.

Bilibe eines atlantischen Abmirals mit allen beibe Schiffe entgingen bem Berberbe Borrechten ber caftilifchen Abmirale, besgleichen Drant und Titel eines Bigefonigs in ben ents bedten Ranben nebft bem Rechte, für alle bortigen Amter brei Bewerber vorzuschlagen; ihm follte ber Behnte ber Rroueinfunfte ber neuen Gebiete und nach Belieben ein Achtel Anteil am Kronbetriebe der etwaigen Hanbelsmonopole gebühren. Als fich Rabella befann, verließ C. Santa Fe und wollte nach Frankreich ober England, benn beibe Bofe fprachen jett gunftig für feine Blane. Aber fein Anhang in Spanien hielt ihn oben; fein wirkamfter Borrebner mar ber Schaptangler bon Aragon, Luis be Sant Angel. Da ber Kronichat leer war und Isabella ibre Juwelen verpfanden wollte, fcog Sant Angel die Roften des ganzen Unternehmens (etwa 5300 Dufaten) aus eigenen Mitteln vor, ein Eilbote holte C. gurud, und am 17. April 1492 tam ju Santa Fé ber bentwürdige Bertrag mit ber Rrone guftanbe, in bem alle Bebingungen C.6 erfüllt wurben. Die Rüftung war freilich recht armfelig, C. warb feine Matrofen und Piloten in Palos und bier begerfterte sich bie reichste Familie, bie ber Pinzon, für fein Borhaben. Am 3. August 1492 verließ ber Abmiral Don C. mit 90 Mann auf brei Neinen Schiffen ben Hafen von Palos, er und zwei Binzon führten je ein Schiff (Santa Maria, Pinta, Niña).

Bier Bochen verweilte bie Expedition bei ben Canarischen Inseln, trieb am 6. September von Gomera in die hobe See, vom Winde febr begunfligt; 34 Tage fab man nur himmel und Meer, aber bie Soiffemannicaft bachte nie an Revolte, wie die Fama berichtet. Am 12. Oftober erblidte man endlich Land, C. beraubte febr unebel ben Matrofen, ber es zuerst geschaut, ber Belohnung von 26 Dutaten. Er glaubte Bis von ben neuen Begebniffen nach f

burd Sturme brobte, und C. landet Gefahren am 4. März bei Raftelle. fuchte er König Johann II. in Liffa gnabig aufnahm und feine Erme Boflinge hintertrieb, und lief am 15 bem Jubel bes Bolles etwa gleichzeit tin Alonjo Pingon in Dafen bon C. erfcbien am 31. Dlarg in Geville bis Barcelona, and ber Sof weilte Triumphzuge. Mit ausgesuchten Ehr ihn Ferbinanb unb 3fabella, Abe Er hatte eine neue Welt mit unüber teilen entbedt und bas ibm nun bei ben erinnerte finnreich baran; fpater felben bie Legenbe beigefilgt: "A Leon nuevo mundo dió Colón<sup>4</sup>. wurden bie Bebingungen bes B Santa Re erneuert. Dit größtem bie Krone bie Musruftung einer nem und fiebzehn jum Teil anfebnliche 1500 Solbaten, Rilnftlern unb Prieftern u. f. w. verliegen unter großen Machtbefugmiffen als erfier # lonig und Generalftattbalter ausgefi am 25. September 1493 Cabig. bas Wetter ber Expedition gunftig. vember wurden Dominica (Dominiqu vember Guabeloupe, bann bie anbere Infeln entbedt und über Puerto nach Havti, landete am 28. Noveml nur Trümmer feiner Festung Narib geborenen hatten bie Fremben erf ber Norbfüfte bon Santt legte C. bi Stadt Ifabella an und unternabm tionen nach bem Goldlande Cibao: fanbte et am 2. Kebruar 1494 mut

China sein, und er sei der Oftkuste Asiens Am 22. Juli fuhr er nach Jamaica zu= 😝 von weiteren Ausflügen traf er in Isabella -29. September wieder ein.

Ls jüngerer Bruber Bartolomé erschien jetzt Befehlshaber breier spanischen Karavelen in **Bella, und der strenge, entschlossene und harte** gewann bald großen Einfluß auf C. er führte einen schonungslosen Untersochungs= die Baffen räumten unter den Indiern auf, C. hetzte große Hunde auf das schwach pte Boll; massenhaft wurden die Eingebo= niebergemacht und Schreden lähmte ben Die Indier wurden mit harten n belastet, mußten Gold und Baumwolle E. wollte mehr militärisch als bürger= ministrieren, machte aber gar manchen während Spibemieen Hunderten bas In Spanien wühlten unterbessen dabe, suchten das Mißtrauen der "Könige" du zu erregen, als verhehle er habsüchtig e bes gewonnenen Golbertrages, wolle gelangte. **erkun**ige Bater Boil und der Oberst Mar= fowärzten seine Berwaltung unermüblich e an und erwirkten im Sommer 1495 die ung bes Juan Aguado, ber bie Mängel Merwaltung prüsen und dagegen einschreiten **C. war über die Ankunft des wie ein** auftretenden Aguado empört, verweigerte e Erklärung und schickte ihn heim, beschloß senfalls heimzueilen, sich die Gunst ber von neuem zu erwerben, allen Berbacht den und gegen die beginnenden Privatent= en, die ihn sehr zu beeinträchtigen drohten, Er verteilte bie zurückleibenben 500 Ro= bie Grunbstüde und Leibeigene erhielten, Mäusern, sorgte für Besestigungen und ver= **it 220 Mann am 10. März 1496** Isabella, 1 ber Gunft. Am 23. April 1497 wurden rivilegien nochmals bestätigt: die Könige iaten bie Errichtung eines Majorats für amilie, sein Anspruch auf ben Zehnten keingewinnes wurde am 2. Juni in einen vom Robertrage verwandelt, sein Bruder Mbelantabo am 22. Juli bestätigt; am wurden bie Privatentbedungsfahrten ver= C. betractete bie neue Welt als seine Rasch gelang es ihm, sich bei Hose zu stigen und seiner Feinbe Meister zu werden. Die Rosten der Ansiedelungen waren so groß, se Krone bochstens noch 500 Pflanzer be= wollte. Der Präsident bes Indischen Rates, Konseca, lähmte die Borbereitungen zu Expeditionen, zumal der Schatz erschöpft and uur wenig Freiwillige melbeten sich. bie Krone auf C.8 Rat zu einem ent= Mittel: sie ließ ben Abschaum Spaniens mene Welt los. Den peinlichen und zivi= ngenen, die nicht Hochverräter, Falsch=

ober im königlichen Solbe eine Zeit lang in Westindien dienten. Bon Kerker und Galeere strömten die Verbrecher herbei, und C. verließ nach langen Mühen und Kämpsen mit sechs Schiffen am 30. Mai 1498 San Lucar be Bar= rameda. Auf der Höhe von Ferro schickte er brei Schiffe am 21. Juni auf bem turzesten Wege nach Española, mit den übrigen steuerte er dem Aquator zu. In den Ländern ber Nachtgleiche vermutete er ein Arsenal von Juwelen und Klei= nodien. Acht Tage und Nächte schmachtete bie Flotille in der erstidenden Glutluft des Aquators, dann änderte sie den Lauf, und am 1. August wurde Trinidad entdeckt. Ohne daß es C. wußte. fand er an demselben Tage einen Teil des Kest= landes von Südamerika, das öbe Orinoco-Delta. welches er für eine Insel bielt und Isla Santa nannte. Die aufgesammelten Wasser bes Orinoco erschwerten ihm die Einfahrt in den Golf von Paria, durch den er am 4. August an die Sübküste ber Halbinsel Paria (Isla de Gracia) Paria verlassend, durchfuhr er am Mangig von der Krone machen u. f. w.; 13. August den Drachenschlund, und seit dem Boanien entwichene Begleiter C.s, voran 15. August tam ihm ber Gedanke, die Kufte zu seiner Linken möge ein Festland sein. hier erblicke, ließ ihn vermuten, hier sei bas Paradies — lag doch in seinem Wesen etwas ausgesprochen Mpstisch = Religiöses, eine fromme Schwärmerei, und hielt er sich boch für bas erwählte Werkzeug, für den "Dolmetsch der bei= ligen Dreieinigkeit, für ben Gesandten bes Aller= höchsten"!

Die Sorge um Española, Geldmangel, Mängel der Schiffe u. s. w. notigten C., die südostliche Weiterreise zu unterlassen und nach Española zu steuern, wo sein Bruder Bartolomé bie Stabt Santo Domingo am Flusse Dçama gegründet Hier fand er alles in Berwirrung und Auslösung; zumal ber von ihm als Oberrichter eingesetzte Ritter Rolban, bei dessen Wahl ihn 11. Juni vor Cabix zu ankern; sein Bruder | sein gewöhnliches Mißgeschick geleitet hatte, war somé blieb als Bizestatthalter (Abelantado) gegen den Abelantado aufgestanden und hauste Meisterhaft benutzte C. jeden Augenblick mit den meuternden Spaniern als Despot und Lüftling im Lande; gemißhandelt, machten bie Eingeborenen bei jedem Anlasse Aufftände: Mord und Berbrechen herrschten. C., am 31. August eingetroffen, gab sich alle erdenkliche Dlühe, Frie= ben zu stiften, ben Ränken beimlicher und offener Feinde zu begegnen, die Rebellen zu demütigen, zeigte aber bald eine unzeitige Nachgiebigkeit gegen Rolban und seine Genossen. Am 12. September stellte er jedem die Rückehr nach Spanien ans heim und während er es nicht wagte, die alten Tribute von den Gingeborenen einzutreiben, schil= berte er voll ilbertreibung ben Königen, wie viele Millionen der Sklavenhandel und das Brasilien= bolg einbringen würden. Die Rebellen unter Rolban kündigten ihm am 17. Oktober feierlich ben Dienst auf, während er ohne Gelb und so= mit machtlos war. Um 18. Ottober segelten sechs Schiffe mit kriegsgefangenen Indiern nach Spanien ab, und C. gab ihnen bie Bitte um Geists liche zur Bekehrung ber verwilberten Spanier mit; aber auch die Rebellen pacten Briefe ein. mb Reter waren, wurde die Strafe gang | die C.8 Walten in ungeheuerlichen Farben schilweise exlassen, wenn sie auf eigene Kosten berten. Anstatt sie nieberzuschmettern, unterhandelte C. mit den Rebellen und schloß mit ihnen eine am 28. September 1499 publizierte schmähliche Abkunft in Açua, in der Absicht, sie möglichst balb zu brechen: Rolban wurde wieber Oberrichter, 15 Rebellen gingen mit einem Schiffe am 19. Oktober nach Castilien ab, die übrigen 102 erhielten als Entschädigung Ländereien mit Frondienst der Eingeborenen (Repartimientos). So entstand eine Art des rohesten Lehenswesens, beruhend auf Menschenverachtung und Menschen= Die neuen Grundherren wollten mög= lichst rasch reich werden, placken die Eingeborenen maßlos und lebten üppig von ihrem sauren Schweiße; die Goldgruben von Cibao lieferten grope Reichtilmer. Gerichte und Beamte waren taub für die Rlagen der Unglücklichen, und C. konnte nicht abhelsen, wo Berbrecher das Werk der Rolonisation betrieben; dringend forderte er in Madrid die Absendung eines gelehrten Ober= richters, um allen Berleumbern gegen seine Barte zu begegnen. Mittlerweile entbeckten andere Seefahrer fast die ganzen atlantischen Rüsten Süd= ameritas.

Uber C. zog sich in Spanien ein Gewitter zu= jammen, er wurde als habgierig, herrschsüchtig und unehrlich geschildert; unter seinen zahlreichen Feinden war besonders Bischof Fonseca (s. oben) thätig, und Königin Isabella fühlte sich burch ben Sklavenverkauf auf ben spanischen Märkten schwer beleidigt. Sie befahl am 20. Juni 1500 die unverzügliche Freilassung und Heimsendung aller Indier. Nach längerem Besinnen hatten die Könige am 21. und 26. Mai 1499 den Romtur des Calatrava=Ordens, Francisco de Bobadilla, bevollmächtigt, in bürgerlichen und peinlichen Sachen rechtsgültige Urteile wegen der Unruhen auf Santo Domingo zu füllen, ihm die Verwaltung und das Richteramt in den ent= deckten Gebieten übertragen, ihn befugt, Personen jeden Ranges aus der Kolonie zu entfernen, falls es ihm im Interesse der Krone erscheine, und ihn fest, Cuba sei ein Borsprung von Os mit diktatorischer Gewalt ausgerüstet. C. und seine Brüber erhielten den Besehl, Bobadilla alle Atlantischen in das Stille Meer sinden, Burgen, Arsenale, Schiffe, Pferbe, Waffen, Kriege= man geraden Weges nach Indien ton vorräte u. s. w. auszuliefern, und C. wurde nur die Schätze des Ostens, ohne Afrika m 1 noch als Admiral bezeichnet. Die Krone hatte in Europa zuführen könne. **Rördlich de**r -Bobadilla einen rohen und rücksichtslosen Men= Paria vermutete er diese mittelamerikans schen ausgewählt, der am 24. August 1500 in fahrt. Er blieb auch in den größten ! Santo Domingo einlief, als eben C. in Xaragua Bertrauen in seine göttliche Mission ! Meuterer hinrichten ließ. Bobabilla forberte bie baran, am Abende seiner Tage auf einer Auslieferung aller Berhafteten, ließ seine Patente burch die Schätze Indiens auszurüftend bekannt machen und gewann sofort Anhang, in= zuge Jerusalem und bas gelobte Land bem er allen Ansiedlern im Dienste ber Krone manen zu entreißen; immer tiefer versa bie Auszahlung bes rückständigen Solbes verhieß in biefe Träume, bie ihn ber rauben ! und ihnen gegen Entrichtung des elften Teiles auf 20 Jahre vollste Freiheit gewährte, in Cibao mpstisch=theologischen Ansichten fanden e Gold zu graben. Er legte alle Kleinobien C.S, in seinem Libro de profecias. in bessen Hause er sich installierte, unter Siegel, 29. Juni 1502 vor Canto Doming ebenso seine Papiere und Karten, borte alle verweigerte ihm Ovando auf toniglic Feinde gerne an und ließ ihn und seine Brüder bie Aufnahme in ben hafen. Bahrend Bartolomé und Diego ohne jedes Verhör ver- furchtbaren Sturme an 500 Mann, haften und in Ketten legen. In würdiger Ruhe Bobabilla und Roldan, mit 200,000 P ließen die Gebrüder das Geschick über sich ergeben zugrunde gingen, setzte C. am 14. Infi und wurden dem maderen Alonso de Ballejo reise fort, entbedte am 30. Juli bie übergeben, der mit ihnen und ben Prozegakten Pinos, erreichte den Rordrand von f am 20. November 1500 in Cabix ankerte. C. ahnte nicht die Räbe des goldreichen Me

litt micht, daß ihm Ballejs unterwegs t abnahm; er wollte sie zur Somach bei baren Könige tragen, bis biefe sie lösten. hin hob er sie sorgsam auf, batte su seinem Kabinette und wollte sie ins C nehmen.

Die allgemeine Entrüftung über bie lung des großen Manues verschlte ihre auf die Könige nicht; sie besahlen seim Freilassung, beschenkten ihn mit 2000 und er erschien vor ihnen am 17. Dezen in Granada. Sie leugneten jede Erm zu Bobabillas Berfahren ab und fiche Abmirale vollen Genuß seiner Würden n legien zu; aber die schweren Berleumdu Anklagen, die gegen ihn vorlagen, mit fürchtung, seine Rückehr nach Espans zum Aufstande daselbst sühren, veranlas nicht C., sondern der ehrenhafte und Alcantara-Ritter, Don Fran Ricolas de am 3. September 1501 Statthalter von wurde. Er sollte die Untersuchung gege und Bobadilla leiten, alle C. und sei bern entrissene Sabe zurückerftatten und Schaden auf Kronkopten ersetzen (Bi 28. Kebruar). E. sollte nach wie vor ten und achten Teil vom Ertrage der und des Kronmonopols erhalten, und ihm abzusenbender Sachwalter müßte Feststellung der königlichen Einkunfte Schatzbeamten stets zugezogen werden. I bruar 1502 ging Ovando ab. und dürftig lebte und neidisch die N begünstigten Privatentbeckungen versolg sich tilchtige Mannschaft aus, mietete t velen und ein größeres Schiff und fact Matrosen, seinem Bruder Bartolome u mutigen Knaben Fernands am 9. Ma Cabix in Sec. Er suchte nach dem Seeweg nach China (Rathai), benn er 1 meinte, es muffe sich eine Durchfahrt entrückten, und seine tosmographischen

lte am 12. September die Offspite des Hon=! 16 und nannte das Borgebirge Gracias á Sublic der Mosquitofuste entlang fah= 1, fam er über die Isla la Huerta, die Chi= ni-Inseln, Cubiga, den Puerto bello am 6. 3a= n 1503 nach der Mündung des Flusses Belem bra) im Lande Beragua; entsetzliche Drangsale men glücklich überstanden. Balb erwuchsen aber 2: Stürme und Regengüsse setzten dem mor= **Beschwader zu**, die Eingeborenen von Be= pa wurden immer wütender und gefährlicher, her tapfere Spanier fiel; die kleine von Bar= Lolon gegründete Kolonie wurde zerstört; waren niedergeschlagen, selbst E. zagte, aber Drumgesicht belebte den Mystiker von neuem. Fahrzeug zurücklassend, stieß C. mit drei iherten Caravelen am 20. April 1503 von swirtlichen Küste ab; das Mißgeschick blieb stru. Reue Stiirme verschlugen ihn an die the von Jamaica und er blieb bier vom mi an ein Jahr unter den größten Ent= gen und Gefahren. Bald erhob sich sein **boll, argwöhnend, er wolle e8 in Jamaica** lanzerdiensten zurückalten, in offener Ein= gegen ben kranken Abmiral, ber mit komes Hilfe mühsam der Rebellion Weister de; die Eingeborenen wollten den Gestran= keine Lebensmittel mehr geben und sie aus= gern, und nur das glückliche Eintreffen einer **b von C.** als Strafe des Himmels prophe= | **Brondfinsternis** machte sie wieder gefügig. Statthalter Ovando, an den der treue Ge= unsterblichen Thaten. n habe. Seine Leiche wurde im Franzisinferkloster Santa Maria de las Cuevas inscrift an:

., A Castilla y á Leon Nuevo mundo dió Colón."

Befehl Karls V. tam die Leiche 1536 nach Barennes und Collot d'Herbois, bann die "tra-

Santo Domingo; seit 19. Januar 1796 ruht sie in der Rathedrale von la Habana.

Bgl. D. Peschel, Geschichte bes Zeitalters ber Entdeckungen, Stuttgart 1858; Helps, The life of Columbus, London 1869; Orthega y Frias, Vida y viages de Cristobal Colon, Madrib 1874; Goodrich, History of the character and achievements of Cristoforo Co-

lombo, New-York 1875. Comité de salut public (Boblfahrisans-Nachdem Dumouriez (s. d.) über die squk). Nieberlage von Reerwinden (f. b.) im Konvente berichtet hatte, schlug ber Gironbist Isnard (f. b.) am 22. März 1793 die Errichtung eines Wohl= sahrt8au8schusses vor, und der neu eingerichtete Verteidigungsausschuß empfing den Namen "Commission de salut public"; am 26. März wur= ben in ihn Deputierte der Montagnards wie der Girondisten gewählt. Balb erschien er als ungenügend und am 6. April 1793 wurde nach 38= nards neuem Entwurfe die Einrichtung eines Wohlfahrtsausschusses zunächst auf einen Monat beschlossen. Neun Konventsdeputierte sollten bas C. d. s. p. bilden und geheim beraten; ihre Waltung erstreckte sich über den Gesamtbereich der ausiibenden Gewalt, deren sämtliche Organe von den Ministern an unter ihrer Aussicht standen; sie führten die Korrespondenz mit diesen Behörden und bevollmächtigten Kommissare für Heere und Departements; auch in ber polizeilichen Berwal= tung trafen sie trot bes Sicherheitsausschuffes allgemeine Maßregeln. Die Wahlen in das C. C.8, Diego Mendez, abging, um schleunige d. s. p., welches Danton zu einer regierenden m erbitten, zögerte von Monat zu Monat und biktatorischen Behörde machen wollte, führten der Unterstützung und machte, völlig zum zur Ernennung Dantons, Barcres, Delmas, **knen** entartet, aus Santo Domingo eine Lacroix', Robert Lindets, Bréards, Gupton-Mor= **de des Be**rbrechens, dem Tausende von Ein= veaus, Treilhards und Cambons. Eine Zeit lang stnen erlagen. Endlich verließ C. am 28. Juni zeigte das C. d. s. p. eine gewisse Mäßigung; dica und wurde von Ovando am 13. August aber am 10. Juli erhielt es neue Mitglieder und l festlich in Santo Domingo aufgenommen, mit ihnen einen furchtbaren Charafter; es waren **k fich abe**r rasch von ihm abgestoßen, segelte lauter Anhänger und Satelliten Robespierres: **?12.** September ab und langte krank und Robespierre (seit dem 27. Juli), Lindet, Jean Bon am 7. November 1504 von seiner letten St. Andre, Barere, Couthon, Thuriot, St. Juft, in Spanien an. Hier traf ibn ber schwere Prieur be la Marne und Hérault be Séchelles. bes Todes der ihm gütigen Isabella am Als Abjunkten wurden ihnen Billaud-Barennes, bember, bald folgte ihr sein Gönner Mar= Collot d'Herbois und Granet am 5. September Ferdinand der Katholische, eine kalte beigegeben. Der Schrecken war an der Tages= batte kein Rechtsgefühl für C.s wohl= ordnung, die Mitglieder des fürchterlichen C. d. abete Ansprüche und suchte ibn elend ab= s. p. schalteten über Eigentum und Leben aller ben; ebenso wenig nahm Philipp der Schöne Franzosen willkürlicher als je asiatische Tyrannen Castilien Interesse an bem viel forbernden und verteilten unter sich die Rollen des Trauer= Diesen plagten schwere körperliche Lei= spieles. Seit Dezember 1793 gehörten bem C. Geldnot und Schulden kamen hinzu, ant d. s. p. als orbentliche Mitglieder auch Billaud= en lastete auf ihm der Undank der Krone für Barennes, Collot d'Herbois und Carnot an; Sé-Nachdem er am rault de Sechelles war als Dantonist entfernt Mai sein Testament abgeschlossen, starb er worden, Prieur de la Côte d'Or trat austatt 11. Mai 1506 in Balladolid, ohne eine Ah= Prieur de la Marne ein n. s. w. Immer mehr bavon, daß er einen neuen Weltteil ge= konzentrierte sich alle Gewalt bei Robespierre. Als neue Mitglieber bes C. d. s. p. hätten ge= Moster zu Ballabolib, nach sechs Jahren im mählt werben sollen, wichen die alten am 8. De= zember nicht. Dantons Sturz besestigte Robes= set; hier brachte Ferdinand der Katholische pierre in seiner Machtstellung. Mit St. Just und Couthon stand er an ber Spite bes C. d. s. p.: nach biesen "gens de la haute main" famen die "gens revolutionnaires" Barère, Billaub=

Vailloure" Tarnot, Prient und Lindet, endlich ber "Internationale" gegeben, in die a Jean Bon St. André. Rach dem Sturze des friedenen Elemente aus den verscheen Terrorismus (Juli 1794) wurde das C. d. a. p., donn dem die anderen Ansschüffe nun unadhängig dem hine umgestaltet: Lallien, Bréard, Echasseriaux, Treilhard, Thuriot, Lasoire traten ein und schmälerten dem Einstuß keiter allen Mitglieder. Der Ausschuß keitete von und an die auswärtigen Angelegenheiten und endete mit dem Ausgange des Konvents im Olspanis vertreten, als mit dem A. Septem

Comité de sureté générale (pidyupeltsausfons). Als Unterflühung bes Comité de salut public foute bas am 12. August 1792 et richtete C. d. s. g. bienen, welches ihm bei ben Berfammlungen, und in allen Ctabus Details ber Berwaltung ber Revolution und bei franden Klubs und Setrionen ber 3x inneren Magregeln zuhanden ging. In bemfelben nale", wo die wildeften Reben gegen bie ! Geifte wie bas Comité do salut public gufam- Bourgenifie und bas "findwürdige" Au mengefeht, hatte es zwölf Mitglieber, bie alle brei tonten und zuerft von ber Commune ge Monate neu zu wählen und immer in Thätigleit wurde. Durch die Internationale ange gu erhalten waren. Rach ber Ernchtung bes flärten fich Sozialiften, Rommunifen ! Bohlfahrtsausichuffet am 6. April 1793 verblieb Republitaner ju gefcmorenen Frinder ibm nur bie polizeiliche Abminiftration. Obgleich gierung ber nationalen Berteibigung und ! meiftens Gegner ber Gironbe in ibm fagen, blieb bie Arbeiterbevollerung von Paris auf ber es bis jum 6. September binter ber Bilbbeit ber Rampf mit ber Bourgeoisie vor; Blan Jatobiner jurud. Da es ihnen nicht revolutionar hanptführer, und Regnard weiterten m genug war, bewirften fie unter Robespierre bei ihnen gegrundeten Journale "La mem Ronvente, bag ber Sicherheitsausschuß er- danger". Beber Febler ber neuen b neuert und am 9. September mit Terroriften wie jeber Migerfolg ber Waffen wurde von David, Babier, Lebas, Panis, Amar n. a. befeht volutionaren zur Anflage gegen bie b wurde, bie bem Boblfahrtsausichuffe Schergen. Orbnung und jur Empfehlung bet Cons bienfte leifteten. Mit ihnen tonnte bas Trium- nubt; bie internationale Seftion ju So birat Robespierre, Gt. Juft, Couthon prachtig in unaufhörlicher Unterhandlung mit gan bantieren. Rach beffen Sturge murbe ber Sicher. Rachbem bas Broletariat ber Arbeitervicht beitsausschuß in gemäßigtem Sume umgestaltet, martre, Belleville und Billette genugend erhielt neue Mitglieber und wurde mit der Leis fchien, benutten die Fuhrer ber Acol tung ber hohen Polizei betraut, bie ihm bis jum bie infolge bes Falles von Mes und te Enbe bes Ronvents blieb.

Comité de aurveillance. Aus dem Args pog der frühere Profenor Gustave Aleuca wohne gegen die Minister und der Heindsligkeit gegen die Regierung ging das am 25. November de ville, besehte es, sieh die Commune is der bouze hervor. Aus ihm aber bildete sich, mit der Sorge für die hohe Sicherheitspolizei betraut, am 12. August 1792 das Comité de alreté générale (s. d.). Das am 14. August 1792 eins gesehte C. d. a. der Pariser Munisipalität brachte lauter Berberben mit sich, hiersür dürgten Namen wie Rossignol, Réal, Panes, Marat u. a. Mords und krasivoll auftreten sollten. Irosdem besehle ergingen von dem Komitee die in die Prosentiale ein neuer Bersuch, sich der Regierung und krasivoll auftreten sollten. Irosdem ein neuer Bersuch, sich der Regierung ein neuer Bersuch, sich der Regierung ein neuer Bersuch, sich der Regierungs wird der Regierungs ein neuer Bersuch, sich der Regierungs wird der Regierungs ein neuer Bersuch, siehen der Regierungs ein neuer Bersuch, siehen der Regierungs wird der Regierungs ein neuer Bersuch der Regierungs ein neuer Bersuch, siehe der Regierungs wir der Regierungs wird der Regierungs wir der Regierung wir der

Commune son Poris, Geschichte ber. Bahrend in Paris die größte Not herrschte und ber Feind die Stadt umschlossen die Granten die extremsten Revo- lutionäre den Augenblid besonders günstig, um ihre radisalen Theoricen ins Prastische zu überssies Louis Blane sollten ausgeführt werden; die Commune war ihre materielle, greißdare, possitive und brutale Insanation. Die Fishrer der Bewegung, die Cozialdemokraten und Bersechter einer roten Republik, hatten etwa dasselbe Ziel wie im Juni 1848, wo Cavaignac sie nieders geworfen. Aus Frankreich damals vertrieben, batten sie in England den Impuls zur Eründung von der Regierung unterschäft, wos der

friedenen Elemente aus ben verfdieben bern hineingezogen wurden; leicht go Internationale einen großen Teil ber Maffe für ihr Programm (f. "Inter Arbeiteraffociation"). Bon Pans follte i munificiate Revolution Europas 1870 4 alten Berichwörern wie Blauqui fchli neue Rollegen boll Enthufiasmus an. gialisten waren fest organistert und zei Baris bertreten, ale mit bein 4. Gepien bas Raiferium jufammenbrach. Schon en tember bilbeten bie Sozialiften libern tomitees in ben Borftabten, hielten i eingetretene Aufregung, und am 31. Dis jog ber frühere Profenor Buftave Bleuid bemächtigen und die Commune einwis 22. Januar 1871. Aber bie Rationalgat immer mehr angestedt und es war if Fehler ber Regierung, ihr bie Boffen !

r berent hat und was Favre sehr zum Tabel Der Deutschenhaß war ein mächtiger A, um die radikale Bewegung zu lancieren, der hoffärtige Ton, den die Nationalversamm= 3 in Borbeaux gegen Paris und seine Depu= **m anschlug, führte zur offentundigen Entfrem=** g der eitlen Hauptstadt von der Regierung ur Berstärkung ber Macht ber Aufwiegler. 124. Februar verpflichteten sich 114 Bataillone Mationalgarde, einzig die Autorität des Cole central anzuerkennen, und am 26. Februar nte die erste der nun auf die Tagesordnung kenden Mord= und Greuelthaten: der frühere hei-Inspektor Bincenzini wurde hingemetzelt. Regierung in Bersailles that nichts gegen k Scheußlichkeiten. Als die deutschen Truppen Expitulation gemäß in einige Stadtteile von einrücken sollten, ergriff die Revolution die **Beubeit**, sich eine seste Burg in der Hauptstadt **lexschaffen; man schleppte die Kanonen der** malgarde, "um sie vor den Preußen zu nach bem Montmartre, befreite Gefangene, **We Munition unter die Bataillone von Belle=** Rontmartre 2c., befestigte den Montmartre seine Nachbarschaft durch Barrisaden und 🗫 die Geschütze auf Paris. Während die **™ität** ber Regierung und bes Höchstemman= ween ber Pariser Truppen, des Generals! 📭 (f. d.), offen mißachtet wurde, leiteten zwei ttees die Bewegung, zunächst enge zusammen= 🖚; bas eine unter Assp bestand aus Pariser siedern der Internationale, das andere mit **rens und Delescluze** (f. d.) entstammte Wahlen Rationalgarde. Den Besehlen dieser verdeckt terenden Komitees gehorchten an 100,000 best Muete Mann mit etwa 200 Kanonen und villeusen. Das Comité central stellte eine siertenversammlung von 200 ihm ergebenen Monen neben sich und bildete in jedem Ba= Nee und jeder Legion einen beratenden Aus= Zum Oberkommandanten der Pariser Dualgarbe ernannt, sollte Aurelle be Pala= (f. b.) die gefährlichen Elemente ausmerzen, munigte jedoch burch seine Maßregeln bie sisation der Revolutionäre. Als er am Barz die Herausgabe der Kanonen forderte mit Energie jede Rubestörung zu unterbrücken te, fließ er auf ben größten Wiberspruch, **End** die Nationalgarde 417 Kanonen hatte. wagten die Revolutionäre, offen Forderungen Als die Nationalversammlung der Mellen. **Lablung ein Ende machen wollte, bestand die Dualgarde** auf ihrem leicht verdienten Solde, Dr ein fester Unterhalt durch Arbeiten gesichert ab verlangte anstatt Aurelles einen von ihr gewählten Oberkommandanten; überhaupt rie ihre sämtlichen Offiziere selbst mählen. Republik sollte — so forberte das Zentral= **bee ferner** — durch eine allgemeine Volks= **tamung sanktioniert** und alle militärische Au= lt bem Zivilregimente ber Munizipalität von 8 untergeordnet werden. Als Antwort sus= berte Binop sechs ber rotesten Journale; bie trung unterschätzte bie Größe ber Gefahr, die ben Zuzug ber heimkehrenden Mobilgarden

ziemlich ruhigen Aufnahme des über Flourens, Blanqui u. a. gefällten Tobesurteils (wegen bes 31. Ottober). Endlich aber erkannte sie die Notwendigkeit, mit aller Gewalt einzuschreiten und sich die Kanonen zurückzuerobern. Nach einem bei Binop gehaltenen Ariegsrate wurden in der Nacht zum 18. März alle strategischen Punkte unterhalb der Höhen von Montmartre, Belleville und der Buttes Chaumont von den Regierungs= truppen besetzt; General Lecomte nahm den Mont= martre mit den Kanonen, machte 400 Gesangene, die überraschte Nationalgarde leistete keinen Wider= stand. Sobald aber der Tag anbrach, strömten bie Insurgenten von allen Seiten zum Angriffe heran, das 88. Linienregiment ging mitten im Kampfe zu ihnen über, balb fraternisierten bie meisten Liniensoldaten mit den schreienden Saufen, und die Generale Lecomte und Clément Thomas wurden von den Meuterern verhaftet, vor ein sogen. Ariegsgericht gestellt und sofort füsiliert. Vinop zog sich mit allen Streitkräften nach ber Borstadt St. Germain zurück; Thiers war unfähig, die Revolution zu dämmen, gab Paris ganz auf, ließ Binop am 19. März auch bas linke Seine= ufer räumen und die Truppen nach Berfailles abziehen. Die Pariser Forts kamen außer dem Mont Balérien in die Gewalt der Insurgenten. Diese hatten unter Lullier ohne Widerstand das Hôtel de ville am 18. März besetzt; das Zentral= komitee war Herr von Paris. Unter Assps Prä= sidium verschmolzen sich die beiden Komitees (s. oben), die rote Fahne wurde überall aufgehißt und die Wahl einer Commune eingeleitet. nigstens zwei Drittel der Pariser waren so unzus frieden mit der Regierung, daß sie sich bei diesen Vorfällen wie apathisch verhielten; trotzem waren etwa 25 Bataillone der Nationalgarde bereit, den Insurgenten mit den Waffen zu begegnen, und baten Thiers in Bersailles um Offiziere, Munition und Kanonen, wurden aber von dem zaghaften Präsidenten der Republik abgewiesen, und das Zusammenstehen ber Maires ber zwanzig Bezirke in Paris unter Clémenceaus Führung blieb ohne eingreifenden Erfolg. Schon am 20. März murden auf Befehl des Delegierten Laurier aus zwei Militärgefängniffen 1100 Gefangene loggelaffen, was sich mehrfach wiederholte. Die ratlose Regierung suchte mit Konzessionen die Revolution zu bandigen, setzte den bei den Massen unbeliebten Aurelle am 18. März ab und ernannte ben über= schwenglichen Oberst Langlois zum Oberbesehls= haber ber Nationalgarde; aber niemand gehorchte Thiers übertrug am 20. März den zwanzig Maires die provisorische Berwaltung von Paris mit absoluter Bollmacht und sie stellten sich bem auf dem Stadthause sitzenden Zentralkomitee gegen= über als die gesetzliche Obrigkeit hin. Saisset (s. d.) wurde von ihnen und Thiers zum Oberbesehlshaber der Nationalgarde ernannt; Thiers gab ihm die allervagsten Ordres mit. Saisset hatte an 15,000 durch ganz Paris zerstreute Solbaten gegen 250,000 "Föberierte" mit bester Artillerie; seine militarischen Dagregeln gur Unterftützung der Unterhandlungen zwischen den Maires und dem Zentralkomitee mußten barum En Meuterern wuchs, und freute sich an der resultatios bleiben. Die Insurgenten stellten uns

annehmbare Forberungen, und jedes Einlenken Seiten ergingen Dekrete. Bald mochte ber Behörden führte zu weiteren Begehren breiftester Art. Als die Nationalgarden Saissets am 22. März eine friedliche Kundgebung auf bem Bendôme-Plate machten, schossen die Föberierten auf sie; Bürger, Weiber, Kinder sielen. Trothem setzen Saisset und die Maires die Unterhand= lungen fort, machten neue Zugeständnisse und zeigten ihre Schwäche offenkundig, während bie Föberierten eigene Generale ernannten, die in Proklamationen bas Heil ber neuen Zustände an= priesen. Die Maires ließen sich immer mehr ein= schläckern, unterzeichneten einen Friedensvertrag mit dem Zentralkomitee, gaben alles preis und erreichten doch nichts; bas Zentralkomitee brach plöblich alle Verhandlungen ab und berief auf eigene Faust die Pariser zum 26. März ein, um die Commune, den Gemeinderat, zu wählen. Saisset gab alles verloren, löste seine Bataillone auf und ging nach Bersailles; die ganze Ord= mungspartei war total entmutigt, den Rebellen gehörte Paris. Außer Assy und etwa Lullier waren die Mitglieder des Zentrassomitees den Barisern unbekannt, ouvriers de la dernière Die Wahlen in den 20 Arrondissements fielen sehr dürftig ans, denn von 500,000 einge= schriebenen Wählern gaben nur 140,000 ihre Stimmen ab, die anderen enthielten sich. Alle Häupter der Revolutionäre, voran Blanqui, Affp, Phat, Delescluze, Flourens, wurden gewählt; zum großen Schreden ber Insurrektion aber geriet Blanqui, als er in den Zentralpunkten der i Großindustrie in Südfrankreich die Revolution 15. Juli anhebende Frist von drei I installieren wollte, am 18. März in Gefangenschaft vierteljährigen Abschlagszahlungen gew (f. "Blanqui"). Am 28. März legte bas Zentral= | komitee seine Macht in die Hand der Commune nieber, die sich konstituierte. Ihr Budget bilbeten die in den öffentlichen Kassen vorgefundenen Gel= 1 der und Erpressungen bei den großen Banquiers; Rothschild z. B. kaufte sich von allen Belästigungen für eine Million frei. Die Commune besaß ein "Journal officiel de la Commune", ibre 8u= reaux und bestand nach den Ergänzungswahlen vom 16. April aus 105 Mitgliedern, darunter ihrer internationalen Beziehungen wegen mancher Ausländer. Garibaldi lehnte den ihm angebotenen Oberbefehl bes Beeres ab, mahrend bie Berfailler getrennt und bie Bahn bes vollständig Regierung Berhaftsbefehle gegen ihn und seinen munismus offenkundig eingeschlagen. In Sohn Menotti erließ. Die Commune bildete zehn vinzen suchte die Internationale die n Ausschüffe ober Kommissionen an Stelle von Di= listische Republik und bie Commune ebe nisterien und im Hotel be ville wurden Baccha= Leben zu rufen und eine große Köters nalien gefeiert. Unter ben Präsibenten ber Kom= ständiger Städte, unabbangiger Republik missionen ragten hervor: Pascal Grouffet (f. b.) richten, was natürlich ber Ruin Frank für die auswärtigen Angelegenheiten, Raoul Ri- wesen ware; aber bie in diesem Sinne gault (f. b.), ein feiger Morbbrenner, für bie Marfeille, St. Etienne, Rouen unt Polizei, Cluseret (s. b.) für den Krieg, in welcher unternommenen Aufstände wurden sehr Kommission übrigens viel gewechselt wurde. Plate- frickt und die Provinzen konnten nicht kommandant von Paris wurde "General" Bergeret, Borbild von Paris gewonnen werden: ein früherer Kommis, und ber Oberbefehl des mune blieb auf Paris beschränkt. Du Heeres tam an brei Generale, Brunel (Unter- suchte fie fich bier mit ben Baffen neme lieutenant), Duval (Arbeiter) und Eudes (Apotheter= qu erobern; sie bilbete ans ben Bateil gebilfe und Mörber). Trots seiner Abbankung Nationalgarbe Marschregimenter, um be bestand neben der Commune bas internationale failles zu erobern. Die Franen ber Com Bentraltomitee unter Aifv fort, offiziell "um bie wilde Fanatikerinnen obne Soam, fe Nationalgarbe zu organisieren", und geriet balb lautesten nach biesem Berfailler Zuge: fi in bittere Zwiste mit der Commune; von beiden Théroigne de Méricourt (f. b.) und bie ?

nünftiger in Paris an die Dauer bie sabbats glauben. Als Grouffet am 5. auswärtigen Mächten bie Grundung mune offiziell anzeigte und Allianz mi riser Bolle anbot, wurde nirgends Ri genommen, und Deutschland unterfilitete direkt die Bersailler Regierung, inde Rückehr ber französischen Ariegsgesan schleunigte, aus denen sie ein Heer p tigung der Revolution bilben konnte. be ville herrschte der schrankenlose Rab alle ruhigeren Elemente zogen sich sch und die 79 Mitglieder ber Commune, den zweiten Wahlen vom 16. April n Amt verwalteten, begannen ein Schreden Die Commune erfleß allen die Zahlung zinses für die drei letzten Quartale, bok stription auf und führte die allgemeit pflicht in der Nationalgarde ein, preste j gewaltsam bazu und gab ihm täglich Die Armee der Commune belief sich au Mann, wozu noch 28 mordbrennerische mit 11,000 Mann kamen. Die Fis Konkubinen ber Nationalgarbisten emri Krankenwärterinnen und Marketenderim zwei Frs., alle Witwen und Kinder für mnne fallenber Streiter wurden reich r hierburch erwarb sich die Commune an bern der niederen Klassen sanatische Anda die ihr bis zum Außersten treu blieben. Bezahlung ber laufenben Accepte wurde jede im Leibhause für nicht mehr als verpfändete Sache wurde freigegeben: alle beren Besitzer Paris verlassen batten, w Rollektiveigentum ihrer Arbeiter erflatt Um Gekt zu beschaffen, beschlagnabmte mune die Kirchengüter und plünderte di bäuser, erhob Zwangsanleihen und Ber Berficherungsgesellschaften, Gifenbabut Bank von Frankreich und Privaten: Weise nahm sie bis zum 1. Mai 26 ein, von benen 25 ausgegeben mmt Sittenpolizei murbe abgeschafft, Rirde #

uch, nach Ber= alversammlung igigem Rampfe! südwesten von gstruppen und ten des Mont e Verheerungen die Regierungs= terung. Flou= fiel, Tausende

meral" Duval, ofort füsilieren n Leitern un= rgeret wurden Dombrowski, cher Anstalten,

and überbieten, reich zum Anschlusse an das heroische Paris auf. . d.) und be= verfocht geschickt die Gemeinbefreiheit, ihre fozia= Der mit über listischen Wünsche ziemlich verhüllend, und wollte Berfailles durch feierliche Kundgabe des Willens von ganz Frankreich entwaffnet seben. Frankreich mochte nichts von den Segnungen der Commune bören.

Anstatt Binops führte seit dem 3. April Mac Mahon (f. d.) das Oberkommando der gegen Paris operierenden Armee; unter ihm befehligten auf der Seite des Mont Balérien Ladmirault und auf der Südfront Cissey. Seit dem 7. April wurde ernstlicher als bisher gegen Paris operiert, aber Dombrowski war erfolgreich und flößte seinen Truppen Ausbauer und Mut ein; am 12. April errang er bedeutende Borteile über Ladmirault. Thiers erklärte am 25. April, es sei aus mit allen Friedensverhandlungen, Paris musse unbesich für ihre bingt unterworfen werden, und der große Angriff mune in bar= auf die Forts beginne. In den nächsten Tagen welche gemein= eröffneten 128 Batterien ihr Feuer gegen Issp, veigerten, vor. Banves, Montrouge und die Umwallung; die Nord= und Offorts, von deutschen Truppen begte den Reichen fest, beobachteten frenge Neutralität. Cissen ge-18 Beiseln für wann auf der Südfront nur langsam Boden und 4. April den verfäumte es am 30. April, das von seiner Be= ib eine Reihe satzung verlassene Fort Iss zu nehmen. 8 ein, indem | Commune schritt zur Berhaftung ihres Kriegs= Bung in Ber- ministers Cluseret, sein Stabschef Rossell wurde en. In Hun= sein Nachfolger. Aber am 9. Mai nahm Cissen r Klerus ver= das Fort Issp und Rossell dankte ab. Seit dem :fiel am besten. 2. Mai war nach dem Muster der großen Revound wilden lution ein Wohlfahrtsausschuß von fünf Mitchêsne" z. B. gliedern, der nur der Commune verantwortlich aren verkauft; war, in Thätigkeit; neben ihm bestand das Zentral= ne die bedeu= komitee fort, mischte sich in alles und machte jede einem Volks- einheitliche Leitung illusorisch. Berdächtigungen, 8, Kavre u. a. es seien Verräter an der Commune in ihren eige= :t, am 14. Mai nen Reihen, fanden fruchtbaren Boden und be= instschätze und günftigten bas Aufblühen bes Terrorismus. Um rag bes iiber= 14. Mai fiel bas Fort Banves, am 16. das er Rubm des Fort Montrouge in die Hände der Regierungs= f, wurde am truppen, Dombrowski verlor immer mehr Boben nit Napoleons und sein letzter Aussall am 19. Mai mißlang en Bruch mit völlig. Unter ben Kührern ber Commune ge= rend von bei= wannen die radikalsten täglich mehr Oberwasser, egungen ohne ein "Corps der Rächer" betrieb die Berhaftungen ben, seite sich, zu Hunderten; unter Rigault, bem Prokurator , "ein republi= der Commune, wirtschaftete ein Revolutionstri= er Rechte von bunal und am 20. Mai beschloß die Commune vorragte, am auf Antrag von Delescluze, der bas Kriegswesen Aber Thiers | diktatorisch leitete, es sollten bei dem Eindringen ser Gemeinden ber Regierungstruppen alle öffentlichen Gebäude rzichten, Paris angezündet werben, um wenigstens eine große ach zwar allen Leichenfeier ber Commune zu begehen; die Coml'ecointes Ver= mune sab ihren Untergang vor Angen. tionalgardisten 20. Mai batten die Generale Mac Dlabons die , weigerte sich Rebellen so weit aus den Außenwerken zurück= sie eine frieg= gebrängt, baß ein allgemeiner Sturm eingeleitet schließen oder werden konnte. Um 21. Mai führte ein städtischer nberen Frank= Beamter, Jules Ducatel, die Regierungstruppen : Regierungs= zu dem von Dombrowski eben verlassenen Thore zentralisieren. von St. Cloud, und durch dieses und die Thore und die Com= von Issu und Baugirard brangen 80,000 Mann en Glaubens= unter Binon, Douan und Ciffen in Paris ein, ie rief Frank- welchem baburch bie volle Bernichtung burch Betroleum, die am 22. Mai wieder bekretiert wurde, erspart blieb. Die Brücke von Grenelle, der Trocadero, der Triumphbogen, Baugirard und das Marsfeld wurden rasch genommen; die Communards aber ließen blitschnell Barritaben aufstraßen, und es begann der entsetliche Straßen= kampf vom 21.—28. Mai. Die Pétroleurs und Pétroleuses seierten während des Blutbades nicht, trugen Brennstoffe herbei, und Tuilerien, Palais Royal, Hôtel be ville, Polizeipräfektur, eine lange Reihe von Ministerien, Klöstern, Kirchen, Theatern, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden sanken in Asche, auch der Louvre wurde sehr beschädigt. Im Blute ber Geiseln suchten die Berbrecher ihre; Wut zu fühlen: Erzbischof Darbop, Prasident (5. Oktober 1795) wurden diese Grene in Bonjean, Abbé Deguerry, Banquier Jeder und bente bitter gerügt. viele andere wurden auf Delekcluzes Befehl von Rigault zum Tode geführt. Endlich gelang es waren die Freimaurerlogen in Spanien band ben Generalen Mac Mahons, alle Barritaben zu erstürmen; bie kühnsten Führer ber Commune, Dombrowski, Delescluze, La Cacilia fielen im Rampfe ober wurden wie Rigault sofort stand= rechtlich erschoffen. Gefangen wurden an 50,000 Communards nach Bersailles eingebracht, manchen gelang die Flucht, z. B. Ppat; Rochefort (s. d.) hingegen wurde gefangen und deportiert. Ariegsgerichte in Bersailles verurteilten die Rädels= führer zum Tode durch Pulver und Blei, über Tausende wurde die Deportation verhängt, nach einem Jahre waren mehr als 10,000 Urteile ausgesprochen, während die große Menge straflos ausging; da die meisten der Berurteilten entflohen, konnte ihr Urteil nicht vollzogen werden, und die Internationale in London verherrlichte sie als Märtyrer. Noch 1876 fällte man Urteile. Etwa 17,000 Mann waren in den Kämpfen um und in Paris gefallen; die 73 Communetage kosteten Frankreich 8074 Willionen Frs.

Egl. J. d'Arsac, La guerre civile et la Commune de Paris, Paris 1871; Maxime Ducamp, Les prisons de Paris sous la Commune (in her Revue des Deux Mondes 1877); Lissagaray, Histoire de la Commune, Bolles zu verteibigen, an jedem Tyronne Brüssel 1876; A. F. Wallner, Charaktere und Sittenbilber aus ber Zeit ber Commune 1871 (in "Unsere Zeit", Neue Folge, 14. Jahrgang, erste Hälfte), Leipzig 1878; F. v. Meerheimb, Geschichte ber Pariser Commune vom Jahre 1871,

Berlin 1880.

bas Schredensregiment betrat in Sübfrankreich im nicht ganz Entschiedene galt ihnen bennt . Frühjahr 1795 selbst die Bahn bes Morbes; es Berräter; alle Unbefriedigten, eine Rage bilbeten sich in Marseille und Lyon ropalistische loser, unreiser Jugend und nieberen Bolls 📴 Banben, die sich C. d. J. (eigentlich Jehu) ober C. du soleil nannten, auf die Terroristen Jagd Agitation war, alle anständigen, gentle machten und die scheußlichsten Greuel begingen. Elemente, welche die Revolution migliocht In Loon sprachen fie von der Thronerhebung batte retten können, zu beschimpfen und Ludwigs XVII., unter bem Lyon die Hauptstadt freditieren; ber Patriotismus trat hinter Frankreichs werden sollte, erstürmten am 5. Mai leidenschaftlichen Parteiwut weit mill, is so die Gefängnisse und ermordeten an hundert ter= bie verhaßte Partei ber besonnenen Politie roristische Gefangene; ber Konvent zog sie vor stürzen, mochte bann auch kommen, wel wie Bericht, sprach sie aber frei, und es wurden ihnen wiesen fie selbst ein zeitweiliges Bunbuit wit Blumen gestreut; fanden sie einen Matavon (so Servilen ober Royalisten nicht von ber ber nannten sie ihre Feinde), so warfen sie ihn in die Go wurden sie vor allem bie Souldigen, Rhône. Am 11. Mai ermorbeten sie in Aix 29 bie Revolution von 1820 marunde naus Gefangene, in Tarascon am 24. Mai 24, beren Ihre Blätter, ber "Zurringo", bes "Eco &

Leichen sie von einem Felsen in ben Strom kürzk welches Los ebenda am 20. Juni noch 23 Mä nern und Frauen zuteil wurde. And in Louis kam es zu Unruhen, und in Marseille wolle h Sonnencompagnie unter einem gewiffen Asbie M Gefangenen im Schlosse St. Zean erwürgen; ke Ronvent traf zu beren Schuhe keinerlei Ams nungen und so gelang ben Mörbern am 5. 3m ihr schandbares Werk an 88 Opfern; Grenchiez. die der Platsommandant von Marseille such schützten den Rest der Gefangenen, wähne is Konventsdeputierte Cabrop die Mörder ammiti und sie, als die Grenadiere sie festgena Rach bem 18. Benband hatten, frei gab.

Comuneros. Seit der Reflauration von M punkt aller liberalen Komplotte; auf fie ich stützte sich auch die Revolution von 1820. Die ließen sich nun auch viele Gemäßigter 🗷 🌉 aufnehmen, um durch eine Berföhnung Al-Radifalen den Einfluß der Gefellschaft für Mi gewinnen. Dem gegenüber gründeten bank Radikalen eine neue Gesellschaft extrempa rafters, welche sich nach den Commercs ba die einst unter Juan de Padilla dem Da mus Karls V. widerstanden hatten; in just wegung sah man etwas Berwandtes, de innerung baran war seit 20 Jahren in 1 Herzen aller Liberalen lebendig entzündet wo Padilla erschien als der Typus eines ma Patrioten; sie nannten sich baber "Gont! billas", benen sich bann auch noch "Tient billas" zugesellten. In ber That waren wirkliches Borbild eher die Terrorifien du ju zösischen Revolution, wenigstens so wei 🚃 🦷 nach ihren Außerungen, nicht nach ihra 4 beurteilen mochte. Die Aufnahme fam imposanten, phantastischen Zeremonicen Eintretende schwor "die Rechte und Frische Menschengeschlechtes, insonderheit des page zu nehmen, jeden zu toten, den ihm ta als Berrater bezeichnete; erfülle er bider 64 nicht, so sei er schulbig, seinen Sals bes \$1 seinen Leichnam ber Flamme, seine Wie ! Winben ju überliefern". Gine Anfteling man nur um bes gemeinen Beften wild Compagnies de Jesus. Die Reaktion gegen nehmen, sich aber nicht barum beweiter. ten ihnen zu. Der eigentliche Cherent 14

la", die "Antorcha" (Fadel) leisteten bas ar Mögliche in gemeiner Sprache, Auf= ng des Pobels ebenso gut gegen die an= igen Elemente ber Liberalen wie gegen bie den und den König selbst, in Drohungen, usforderungen und Berleumdungen. Und bei unklaren Richtung ber Zeit, bei ber herr= den Tendenz zur unbeschränkten politischen eit bin und bei ber Furcht vor ber notori= Persibie Ferdinands VII. und seines An= 🗯 gelang es der Regierung nicht einmal Associate gegen solche Ausschreitungen der eit durchzusehen oder doch nur in ungenü= m Grade. So verzehrte die Revolution sich Als die C. 1821 in den Cortes die xität bekamen — sie nannten sich damals auch Sohne Riegos —, zeigten sie balb, Fie bavon keinen Gebrauch zu machen ver= 📺; über eitle Demonstrationen, Phrasen, Tjungen und freche Insulten jeder Autorität k sie nicht hinaus. Indem sie dem Mini= m Neinliche Opposition machten, machten sie Regierung unmöglich, ohne doch selbst die Mt an sich zu nehmen; dem Könige gegen= zeigten sie sich ohne alle Energie. Endlich s sie mit dem Wiinisterium San Wiguel ans Aber dasselbe zeigte sich ber rierigkeit der Lage ebenso wenig gewachsen, Liete ebenso wenig Thätigkeit wie die frühe= die Berhältnisse blieben ebenso trostlos, so bald die extreme Partei, die "wahren Pa= n", benen die Dinge viel zu langsam gingen, vieder in Opposition zur Regierung setzte; Miguel galt ihnen als bestochen mit seinem sterposten, selbst Alcala Galiano erschien nicht zuverlässig. Ihnen und den Servilen gegen= erlangte die Regierung endlich sehr weit= ide, außerordentliche Befugnisse, durch welche saft unbedingter Terrorismus gesetzlich ein= stet wurde. Dagegen erhob sich neues Ge= : ber E.; ihre Blätter drohten, der "tugend= Bürger" Alpuente und "ber Athlet ber Frei= ' Ballesteros, ihre zwei obersten Führer, en nun balb die Regierung umstürzen bann alle die schrecklichen Dinge ausführen, Die Wahr= denen man immer brobte. gleit solcher Phrasen zu beweisen, bot sich Gelegenheit, da die französische Invasion die zweite Restauration 1823 bald nachber gangen Bund beseitigte. Derselbe bestand h trot ber Strasen, die über seine Teil= er verhängt wurden, im geheimen noch eine lang fort. — Die Organisation der Gesell= : war ber eines Ritterordens ähnlich; die= hatte an ihrer Spite eine Zentraljunta in rid und eine Provinzialmerindad in jeder ing; bem entsprechend hatte sie eine Haupt= Provinziastasse mit freiwilligen Beiträgen. soll ber Orben an 40,000 Ritter, später 70,000 gehabt und sich bis Frankreich bin at haben. Ihre Bersammlungen nannten eftungen, ihre Klassenzusammenfünste Schan= - Bgl. über bie C.: Baumgarten, Ge= te Spaniens II, 392. 438. 443. 446. 458. f. 540; Miraflores, Apuntes histórico-

lucion de España II, 313; Alcala Galiano, Hist. de España VII, 133 u. a.; Lasuente, Bb. XXVII; endlich Brück, Die geheimen Ge= sellschaften in Spanien und ihre Stellung zu

Kirche und Staat 2c., Mainz 1881.

Concha, Don José Gutierrez de la, Marques de la Habana, geboren 1800, hoher spanischer Militär, 1843—1846 Generalkapitän der bastischen Provinzen, in welcher Stellung er die Erhebung von Santiago niederwarf, bann oberster Chef der spanischen Kavallerie, 1849 bis 1852 Generastapitän von Cuba. Seitdem betei= ligte er sich an der Politik, wurde 1853 als Oppositioneller nach Wallorca verwiesen, von wo er nach Frankreich floh. Nach der Revolution von 1854 kehrte er zurück und wurde von neuem zum Generalkapitän von Cuba ernannt; in dieser Stellung verblieb er bis 1856. Weiterbin war er Mitglied des Senates, 1862 Gesandter in Paris, — ein Posten, aus dem er bald wegen Prims Auftreten in Mexiko zurücktrat, um nun im Se= nate die mexikanische Politik der spanischen Re= gierung zu bekämpsen. 1863 wurde er Kriegs= minister im Ministerium Mirastores, interimistisch zugleich Ultramarin=Minister, und 1864 Senats= präsident. Bei dem Ausbruche der September= revolution von 1868 übernahm er an Gonzalez Bravos Stelle die Bildung eines neuen Mini= Er ergriff energische Magregeln, die steriums. Erhebung zu unterdrücken, erkannte aber balb, daß die Königin selbst unhaltbar geworden sei, und riet ihr daher zusammen mit seinem Bruber Wanuel dringend, doch umsønst, zur Abdankung jugunsten ihres Sohnes, jugleich auch, ihre Rud= reise von San Sebastian nach Mabrid nicht an= Am 29. September legte er in ber autreten. Erkenntnis, der Sieg der Revolution sei entschieden, seine Stellung nieder. Später war er 1874 nochmals als Jovellars Nachfolger General= kapitan von Cuba.

Concha, Don Manuel Gutierrez de la, Bruber des Vorigen, geboren am 25. April 1808 zu Córdoba bel Tucuman, im Bizekönigtum Bue= nos=Aires, von wo er, nachdem sein Bater gegen die aufständische Regierung gefallen war, als königlicher Kabett nach Spanien tam. ersten kriegerischen Lorbeeren gewann er in ben Reihen ber Cristinos im Karlistenkriege. 1843, wo er am Sturze Esparteros beteiligt war, war er eine Hauptstütze der Partei der Mode= rados, ausgezeichnet zugleich durch seine Thattraft und Entschlossenheit, progressistische Erbebungen nieberzuwerfen, wie 1843 die Zaragozas und Barcelonas, 1844 die Cartagenas, 1845 die Cataloniens, wie durch seine Dilbe und Geschicklichkeit ber Bermittelung. Dies lettere zeigte er auch 1847, wo er als Führer ber Expedition gegen Portugal, infolge eines Abkommens zwischen Engs land, Frankreich und Spanien, zwischen der ab= solutistischen Regierung unter Salbanha und ber konstitutionellen Gegenregierung in Porto ohne Blutvergießen eine Bersöhnung auf bem Boben der Charte herbeiführte; er wurde dafür zum Granden erster Klasse und Marques del Duero erhoben. Ebenso hielt er sich als Cortesmitglieb cos para escribir la historia de la revo- ju ber gemäßigten Rechten. 1849 führte er ohne

besonderen Ersolg die römische Expedition. 1854 hatte er den Mut, zusammen mit D'Donnell die Königin in einer Abresse um Einsetzung einer liberalen. Regierung und sofortige Cortesberusung zu bitten; dafür wurde er nach den Canarischen Juseln verwiesen, er floh aber von dort nach Frankreich. Schon im folgenden Jahre, als Rar= vaez durch D'Donnell gestürzt war und Espartero Ministerpräsident wurde, konnte er zurückehren und wurde in seine Würden wiedereingesetzt und mm Marschall erböbt. In der September= revolution von 1868 stand er zwar mit seinem Bruder José aufseiten der Königin; da er jedoch die Unhaltbarkeit der Stellung derselben erkannte, Leistete er keinen energischen Widerstand und be= : gnügte sich in Madrid, wo er sür seinen Bruder! den Besehl übernommen hatte, die Ordnung zu erhalten, bis die siegreiche Revolutionsarmee ein= traf. Im Berlaufe der Revolution war er selbste los genug, selbst mit Berleugnung seiner poli= | tischen Grundsätze, seinem Baterlande in dem Lampfe gegen die Karlisten zu dienen; und die schwere Not brachte ihn, den tüchtigsten General Spaniens, schließlich an die Spitze des Heeres. Um Bilbao zu entsetzen, bilbete Serrano ein brittes Armeecorps und berief C. zu seinem Besehlshaber. Ihm besonders war es zu verdanken, wie Serrano selbst bezeugte, daß Bilbao endlich befreit wurde und daß die Karlisten mit genauer ' Rot ihrer Vernichtung entgingen (vgl. das Ge= ! nauere unter "Bilbao"). Er erhielt darauf am 3. Mai 1874 von Serrano den Oberbefehl über die ganze Rordarmee. Daß er die Wieder= herstellung der Monarchie unter Alfonso XII. plante, wußte die Regierung in Madrid wohl; zu= gleich aber konnte man von seiner soldatischen : Chrenhaftigkeit und Lopalität erwarten, daß er mvor alle seine Kräfte ausbieten würde, um den Rarlistenkrieg gründlich niederzuwerfen. Sein Plan war, zunächst den Rern des karlistischen Heeres in Navarra zu vernichten. Rachdem er Bilbao i und die Basis seiner Operationen am oberen Ebro burch Befestigungen und Berstärkung ber Besatzungen gesichert hatte, rudte er am 25. Juni vorher vorhandenen Haß gegen bie Guifer; F gegen Estella, das Zentrum der seindlichen Stel- wurde er der eigentliche Betreiber ber Bail lung, vor. Sein Angriffsplan war ausgezeichnet rung von Amboise zur Bertreibung ber Si entworfen und wurde im Anfange genau aus= und Gefangennahme Königs Franz II. Sch geführt; bann aber brachten schlechtes Wetter und ! lich wurde biefelbe entbeckt, E. wurde felge folechte Wege und bas Ausbleiben des Pro= viantes unheilvolle Berzögerungen. Endlich ge= schah am 27. der entscheidende Angriff; es war ein harter Kampf, man kam nicht vorwärts, und die Operationen griffen nicht recht ineinander. Am Abende setzte sich C. selbst mit der größten persönlichen Tapferkeit an die Spitze einer Rolonne, um den Ptonte = Muru zu stürmen: umsonst, vom General Reves von der anderen Seite ber nicht unterstütt, mußte er schweren Herzens 50 Schritte von der feindlichen Schanze umkehren war nicht von Dauer; 1567 auf 1568 km und die Entscheidung auf den folgenden Tag auf= | zu neuen triegerischen Berwickelungen, die 1880 schieben. Da wurde er, im Begriffe wieder zu am 13. März zur Schlacht von Jarner Mills Pferbe zu steigen, von einer feindlichen Kugel in In berfelben wurde C. verwundet und gefongen der Brust durchbohrt. Sein Tod zwang zum genommen; als man ihn verband, erschiff Rückzuge; wiederum war die Hoffnung, dem Montesquiou, der Anführer der Schweizergente. Kriege mit einem großen Schlage ein Enbe zu Bgl. "Mémoires de Louis de Bourben print machen, als sie fast schon realisiert schien, beson= le Coude", London 1743, 6 Bbe.

berk infolge des mangelhaften Berpflegungsweimi gescheitert. C.s Tod erweckte, wie es fic aus bei seinem seierlichen Leichenbegängnisse in ber Atochafirche in Rabrid zeigte, überall schmerzich Trauer; er hatte bem Kriege nenen Schwung bem Beere neuen Geift, ber Regierung neues In sehen, namentlich bei ber karlistischen Bevölken des Rordens, gegeben; die Seinigen rendetel ihn und vertrauten ihm, weil er fich bis 😅 Rieinste für sie besorgt und zugleich als Rose ber Kriegskunst zeigte. Rein Zweisel, baf er im Falle des Gelingens seines Unternehment af Estella dem Drängen seiner aksonsinischen zum nachgegeben und bas legitime Königtum und geführt haben würde; sein Tob school die 🌬 stitution noch um einige Zeit auf. — Bel. Me bas Lette Laufer, Geschichte Spaniens, & B **6**. 191—209.

Concini Concino, maréchal d'Ancre, A geber der Maria di Medici, der Brime h richs IV., ursprünglich ein wenig beachten mann, verdankte seine Erhebung seiner Ga Leonore Galigai, beren Mutter die Amm Maria gewesen war. Rach dem Tobe richs IV. war er allmächtiger Minister und wedte durch Eingriffe in feine perfoulide full den Haß des minorennen Königs Ludwigt III Ihm trat Karl Albert de Lupnes, einer feina schöpfe, gegenüber; er vermochte Endwig XII zu den Entschlusse, sich des Marschalls p a ledigen. In dem Augenblick, wo der Marchal, 24. April 1617, den Hof des Louvre betrat, w er von einer Bande unter Mitwiffen des fange jährigen Ludwigs XIII. angegriffen und eifeige

Conde, Ludwig I. von Boutbon, Pin von, Stifter des Hauses der Condés, Son N Herzogs Karl von Bendôme, wurde am 7. S 1530 zu Benbome geboren. Rach turgem leben in Paris und mannigfacen Kriegein (in Italien; Met [1552]) wurde er nach den In Heinrichs II. von der Partei der Guisen in 🗪 lichster Entfernung von Frankreich und der in Politik gehalten. Das verstärkte seinen 📭 men, und nur ber Regierungswechsel igisige in Todes Frang' II. rettete ibn vor bem Anjain. Bett trieb ibn sein Baß gegen bie Guifen die in Flandern erworbene Betanntschaft mit 187 protestantischen Lehre zum offenen Bekenntis in Calvinismus (1562) und zur Unternehmme ersten französischen Revolutionstrieges. Er bung gegen Orleans vor, wurde aber bei Drut schlagen und gefangen. Go tam es am 19. 1563 jum Frieden von Amboise. Aber biete

2) entstammt, 1798, zwei Bände). er der Obhut

. Der große seines Oheims C., Bischofs von Augerre, zu ben unnt, nament= Jesuiten nach Rheims und 1758 auf das Collége igkeiten. "Il Navarre in Paris, wo er sich der Mathematik mit guerre était ganzer Seele hingab und bereits mit 16 Jahren Voltaire von als Mathematiker die Aufmerksamkeit d'Alemberts 521 zu Paris, u. a. erregte. Seit 1762 lebte er dauernd in Paris, iges, war er wo er sich besonders an den großen Mathematiker zeichnete sich Alexis Fontaine anschloß. Sein "Essai sur le nd Perpignan calcul intégral" (1765), den er der Akademie das solgende vorlegte und im "Mémoire sur le problème ärische Groß= des trois points" erweiterte, sam 1768 als lai 1643) im ,, Essai d'analyse" heraus, und in bewundernder Riederlanden. Weise äußerten sich Lagrange, d'Alembert u. a., en Jahren ber später auch Arago über seine Leistungen. C. arwerischen Ge= beitete auch für die Encystopädie und für die Ml8 C. burch Schriften ber Afabemieen von Berlin, Bologna familienhaupt und St. Petersburg, erhielt 1778 in Berlin mit ssen die Eifer= Tempelhof einen Preis wegen der Kometen und e C., der im erwarb sich Berdienste um die Wahrscheinlichkeits= Brinzen Conti rechnung, die Pascal und Fermat zuerst behandelt von Longue= hatten. Um 25. Februar 1769 der mechanischen ibe zum Hofe Sektion der Akademie der Wissenschaften als Abe Fronde den junkt zugeteilt und am 8. März vom Könige be= wang, schloß stätigt, wurde er bald barauf Titularmitglied ber ı Hof zurud. Akademie und im April 1773 beständiger Sekres hatte, wurde tar berselben; als solcher gab er die "Eloges" Zanuar 1650 ber Akademiker heraus. Sein politischer Freimut iften, wie den und Schikanen seiner Feinde und Reider, beson-1 Longueville. ders Buffons, versperrten ihm bis 1782 den Ein= 1 Longueville tritt in die Académie française. Frühe trat er aux zu einem mit Boltaire in Beziehung, die immer reger wurde; Tippe der C.8 er bewunderte ihn; auch d'Alembert war ihm sehr Röln in die befreundet und bei dem eifrigen Studium der liblte sich in politischen Okonomie, neben ber ihn Philosophie ach Bordeaux und Theologie beschäftigten, traf er mit Turgot ben Hof und zusammen, bessen Freund und Berherrlicher er konnte jedoch wurde. Mit Turgot rief er nach Freiheit des renne, nichts Getreibehandels, und unter seinem Ministerium er allgemeine biente er als Münzinspektor, mit ihm bankte er d die inneren 1776 ab, aber der König gab ihm den Abschied roßen Kampf. nicht, und er mußte bis 1791 im Amte bleiben; nd übernahm 1791 wurde er Kommissar der Schatzkammer, was räfte in Süd= er bis zum Eintritte in die Nationalversammlung jich bis zum blieb. 1774 erschienen C.8 polemische "Lettres anien (1659), d'un théologien", 1776 "Eloge et pensées de ifreich brachte. Pascal" (neue Auflage mit Anmerkingen Bol= t boch gegen taires, 1777), 1786 "Vie de Monsieur de Turcr ihm einen got" (zwei Bände), 1787 "Vie de Voltaire" zweite große Genf, neue Auflage in zwei Banden, London : Frankreichs, 1790, beutsch Berlin 1791). C. eiferte gegen bie kenef in den Dißbräuche in der Kriminalgesetzgebung, gegen das id ber Ober= Verbrennen ber Bücher, beantragte Preffreiheit, Tote (1675) schrich und sprach unermüdlich für bie Abschaffung Bichtanfälle ber Negerstlaverei und für die Befreiung Nord= 18; er kehrte amerikas; die religiöse Toleranz für alle Kon= e seine letzten sessionen fand in ihm einen Vorredner. Furcht= Verkehr zu los griff er die Migverhältnisse des Despotismus ber 1686 zu an und arbeitete für die Verbreitung republi= ick, Great kanischer Ibeen. Im Dezember 1787 heiratete er nde, London die geistvolle Marie Louise Sophie be Grouchy, Schwester bes Marschalls von Grouchy (geb. 1764); ne Nicolas sie nahm an seinen schriftstellerischen Arbeiten teil, er vornehmen gab mehrere berselben heraus und übersetzte Abam am 17. Sep= Smiths "Theory of moral sentiments") Paris

1789 schloß sich C. ben Ibeen der Revolution

an, wurde aber trotz seiner Berühmtheit nicht in die Reichsfrände gewählt; er war Mitglied der Pariser Munizipalität und schriftstellerisch un= ausgesetzt thätig; 1789 erschienen von ihm 21 Schriften, 1790 nicht weniger; sie behandelten so ziemlich alle Fragen. Auch an der Feuille vil-

lageoise Ceruttis war er beschäftigt.

Seine republikanischen Reigungen wuchsen, und er lehnte die Stellung als Gouverneur des Dau= phin ab. In der "Konföderation der Freunde der Wahrheit" oder dem "Cercle social" unter der Leitung des Abbe Fauchet, einem Klub, der seine mehr abstrakten Ideen im Journale "Bouche de fer" versocht, war C. ein hochbebeutsames Mitglied und hielt hier im Mai 1791 eine Rede über die Rotwendigkeit eines Rationalkonvents. Er war ein spekulativer Ropf, aber unbeholfen, linkisch und im mündlichen Bortrage schüchtern. Um ihn, "ben letten Philosophen", versammelten sich die Republikaner im Palais de la Monnaie, aber er sprach sich noch ziemlich unentschieden über Republik oder Königtum aus, für beides ohne solche Leidenschaft, wie sie eine Madame Roland beseelte. Bon den republikanischen Theos retikern seines Salons gingen das Pamphlet "Der junge Mechaniker", an bem C. teilhatte, und ein wilber Anschlag Papnes aus, in dem auch das Erscheinen ber Zeitung "Der Republis kaner" verkündet wurde. Im September 1791 wählte Paris C. in die gesetzgebende National= versammlung, in der er sich der Gironde enge anschloß. Im Oktober betonte er die Rotwendig= keit, dem Klerus die Zivilstandsregister abzu= nehmen; er bekämpfte die Emigration. Er war ber Hauptredacteur der Erklärung der Bersamm= lung vom 29. Dezember, worin Frankreichs fried= liche Intentionen gegenüber dem Auslande betont wurden, und arbeitete das nicht zur Diskussion gelangte Projekt wegen der Generalorganisation bes öffentlichen Unterrichts im April 1792 aus. Im Februar 1792 wurde er Präsident der Nationalversammlung. Seine Stellung und sein Einfluß in derselben waren sehr bedeutend; von ihm rührten eine Reihe Abressen und Anträge her und auf seinen Vorschlag beschloß die Ver= sammlung am 19. Juni 1792 die Berbrennung aller genealogischen Titelregister; seine Rebe vom 6. Juli war voll bitterer Anklagen gegen den König und die Minister. Nach dem 10. August 1792 verfaßte er am 13. August die Abresse an als Presidente delle Armi angestell die Franzosen und an Europa, worin die Gründe Bon den Machthabern der ersten röm für die Suspension des Königs dargelegt waren. Das Departement Aisne sandte ihn als Deputierten im September 1792 in ben National= konvent, wo er wieber zur Gironde hielt; in seiner "Chronique de Paris" war er in diesem Beiste thätig. Der Konvent ernannte ihn als= bald zu einem seiner Setretäre. Im Prozesse bes! Königs stimmte er für beffen bartefte Bestrafung mit Ausschluß bes Tobes. Hierfür strichen ibn die fremben Mabemieen aus ihren Listen. Der Konvent ernannte ihn zum Mitgliede des Ausschusses, der eine neue Berfassung ausarbeiten sollte, und am 15. Februar 1793 begann er, ihren Entwurf vorzulesen. Die Gironde beherrschte | Konsul zusprach und überhanpt bie » den Ausschuß völlig; unbekümmert um die realen rungsform anerkannte, aber babei end

Berhältnisse, saßte C. ben Entwurf ganz ab, berselbe ware nie zu brauchen gem Sturz der Gironde am 31. Mai hinder nahme dieser Berfassung. Die nun geg Ronflitution hatte große Mängel, die C Abresse an die Franzosen scharf cara dies veranlaßte Chabot (f. b.), ihn in besten Weise am 8. Juli im Konvente a Da seine Verhaftung beschloffen wurde Protest unbeachtet blieb, entsloh er, wu Güter verlustig und als Mitschuldiger und Vergniauds am 3. Ottober in Anni versett; hierbei war et als "Carita Marquis be Conborcet" bezeichnet. ihm jedoch, in Paris bei einer Madan eine Unterkunft zu finden, wo er ach blieb; hier schrieb er Berschiebenes, bai nicht vollendete, berühmte "Esquisse bleau historique des progrès de l'e main" (Paris 1795, neue Auflage 186 von Posselt, Tübingen 1796), worte Bitterkeit die schrankenlose Fähigkeit der! natur zur Bervollkommnung barlegte. zu Frau und Tochter sprach er zu ihn "Epître d'un Polonais exilé en Sib femme" und in ben "Conseils d'un p fille"; hier bewieß er die Wahrheit de b'Alemberts, er sei ein mit Schnee bebe Da er sein Asyl entbedt glaubte dame Bernet nicht in sein Los verwick entfloh er am 6. April 1794, irrte fl Neidet hungernd umher, erregte Berbal in Clamart verhaftet, in Bourg=la=1 gesperrt und nahm, ehe man ihn mu führen konnte, am 9. April ein töbli Seine Witwe starb in Paris am 8. ! 1822. Seine gesammelten Werke erschi in 22 Bänden in Paris; Arago verank neue Ausgabe in 12 Bänden, Paris 1847

Conduciotis, f. Aouduciotis. Confalvi, Rardinal, Ercole, ma am 8. Juni 1757 geboren und erst im zu Frascati, dann in Rom auf der Akademie vorgebildet worden. Seit 17 Prälatur eingetreten, hatte er binnen z die unteren Chargen der weltlichen () verno) sowie ber geistlichen Berwaltung Aubitor bes bochften Gerichtshofes (Ro laufen und war dann beim Kriegsu publik 1798 verfolgt und verbannt, beg zu seinem Gönner Pius VI. ins Enil auch bei ber Wahl Pius' VII. in Bene wärtig. Einer ber erften Alte biefes F stand in der Ernennung des gewandten jum Staats-Profetretar (Prosecretario bann zum Karbinal (11. August 181 viesem Zeitpunkte an lag bie Entide wichtigsten Magnahmen in feiner Ba Napoleon, ber sich burch bie Schlacht be zum Herrn Italiens gemacht batte, fe Paris 1801 ein Kontorbat ab, welches Ernennung zu den bischöflichen Sites !

au ullen Wieberaufrichtung in Frantreich berichaffte. bebung bes Ebiltes von Rantes au - rin nad Jabresfrift erfolgenbe Beröffentlichung 131 5 \*\* Ronforbates bonfeiten Dapoleons ging freilich ar at ehne hinzufügung gewisser organischer Ar-31 : 25 and bor fich, in welchen bie geiftliche Amisführung int in be angeine Beidrantungen gefallen laffen mußte. 2: = Babft und Berbaltnis gwifden bem Babft und a bei Bins VII. felbft gefront lieb, - bentie, ward erft burch bie Occupation bes Rirchent = 5 Saues banernd geftert. C. felbft, ber in Unflar-5 Chara aber bie Unvereinbarfeit ber burch bie fran-E = Bepublif vertretenen und verbreiteten Bertationellen 16 ber ange biefer Formen in bie Bermaltung Strebenfraates einzuffibren gefucht batte, ber The bod ben Anfprüchen Rapoleons auf Die Biberfiand 1 - Drangen bes Raifers bin me nieberlegen. Rach ber Berhaftung bes in Paris und Rheims bis 1813 intermert. Beteiligung an ber Bermerfung bes Ron-- 323 - 22 Dates von 1813 trug ibm abermalige Berhafmas ein, bie erft ber Sturg Rapoleone enbigte. I Commen Riener Rongreß bat er bann mit außer a ber Smelichem Gefchid und Erfolge bie Intereffen Parirtume vertreten und ihm bie Legationen iz: men gewußt. = 'm for wen boet arbeitete er eine nene Ordnung für L-1 174 Serwaltung bes Rirchenstaates ans, Die er 3 3 allentte, fonbern einzelne brouchbare Elemente Bemen Berwaltung beibehielt, fo erwedte C. Bortrages, Geifteszegemwart, große Sturm ber theofratischen Eiserer (Zelanti) 'in ber Beweisführung und eine ungl and and firer Rurglichtigfeit nicht er-Sender bem romifden Staatswefen zugute fom: trug C. 1797 zur Ernennung Talle mußte, ba es ja ben Beweis ju liefern fcbien, == = ein gewiffer Liberalismus nicht unverträglich TO PARTY IN mit ber Durchfuhrung ber theotratifchen 3bee. Angleterre". 3m Dezember 1799 t retem in 124 in anderer Beziehung einen Liberalen bas Tribunat, bem er zur bochfter Ju wollen, bas murbe beigen ihm unrecht reichte. Offen und ritterlich verfocht PARTY OF PERSONS চ ইত হলাল benn er bat in jeter Sinficht ben romifchen gerliche Freibeit und bas Reprafi Lunemus ju forbern gefucht, und fein größter niachte Napoleon mutig Opposition Danieb bat barin bestanden, bag ber aus ben fein Auftreten wie burch feine Schrift Carrie ... ber Zelauti felbst hervorgegangene Rach- fallen auf sich, murbe von ihm als the branch and Bine VII. († 1823), namlich Leo XII. angesehen und im Marg 1802 aus be le Ara b 1, obwohl er ben Staatsfefretar feines Bor- gestoffen. Dit Dabame be Stabl, t Gere felbitverftanblich alsbalb feines Amtes ber Oppolition, 1803 aus Franfrei Ste, fic bod bon ibm bas Programm für lernte C. in Beimar Goethe, Schill THE PERSON eigene innere Bolitit bat aufftellen laffen THE PERSON fiberlebte feinen friiberen herrn nur furg; im feine treifliche ilberfetung bes Ballen Truck 1824 farb er. - Litt.: Rante bat in 1809 in Paris, In Gottingen, wo TEX THE Brit. polit Beitfdrift" (1832) bie Graates Studien hingab, ichlof er feine gw Pinne Truttlerweile erschienenen "Memoires du CarParis gurud, ließ sich burch ben anf 17 **C1** 179 C." von Crétinean Joly (Paris 1864) beralismus ber Bourbons gewinnen, to be de er bei bem zweiten Drud wenig Gebrauch JOH! wweil general in Genf, f. Calvin. mt de Reberque, Benri Benjamin, taufdt und mußte bas Benfurgefet 16 Benjamin Conflant. Am 25. Die bielt aber zu Lubwig XVIII., und a

z for Rirche ben unermestlichen Borteil einer of: tober 1767 zu Laufanne einer weg in bie Schweiz eingewanderten refo milie entfproffen, ftudierte C. in Difo und Ebinburgh, lernte bie ichottifche kennen und befreundete fich mit M Laing, Wilbe, Graham und Ersti ftubierte er in Paris bie Staatswiffer murbe mit ben Leuchten ber philofoph ber frangofifden Litteratur Marmon u. a. genau befannt. Auf Reifen in machte er bie Befannticaft bon Ra hannes v. Miller, in Laufanne bie ( gewann Geschmad am Stubium. neuen Barifer Reife wurde er Rai Brannfdweig, wo er mehrere 3ab beiratete. 1795 ficbelte C. nach machte bas frangofifche Burgerrecht fe geltenb, wurde ber Freund Cheniers bets (f. b.), Dannous (f. b.) unb be Stael (f. b.), migbilligte bie Er volution, wollte aber ihre Errunge mabrt wiffen. Er warf fich ale Jo Rebner in bie politifche Carriere, fc gemäßigten Republifanern an, fcrie viel beachtete Brofdifte "De la for vernement actuel de la France e cessité de s'y rallier" und führ bem Rate ber Fünfbunbert mutig bie vertriebenen Religionsgenoffen. 3m stitutionnel bes Botel Salm ragte e rebner berbor; trot mander Sinberni brachte er es zu einem ber gewalti Frantreiche. Umfaffende Gelehrfamtei lide Fruchtbarkeit, Alarbeit und beitefraft zeichneten ibn befonbers at Minister bes Augeren bei. 1799 er "Suites de la contre-révolution land fennen, ftubierte bie beutiche Lit Sache aufe wärmste im "Journal des e in anderen Organen und glaubte at tutionelle Monardie. 3mar fab er f

1815 bestig im "Journal des débats" an. Rapoleon zog in Paris ein, C. verbarg sich, wurde bald entbedt, aber nicht behelligt. Napoleons gewinnender Manier gelang es, C., ben Führer des Konstitutionalismus in Frankreich, an sich zu ziehen; ber leichtgläubige Dottrinar schloß sich ihm rasch an, wurde am 14. April Staatsrat und schuf in des Kaisers Auftrage den "Acte additionnel aux constitutions de l'empire", ber am 23. April publiziert wurde. Als nach bem abermaligen Sturze Napoleons "die unbestrittene Familie", wie C. die Bourbons einmal nannte, nach Frankreich zurucklehrte, ging er nach England, sam aber 1816 bereits zurück und oppo= nierte entschieben allen Reaftionsgelüsten ber Krone und Ministerien. In hervorragender Weise be= teiligte sich ber Bater bes liberalen Doktrinaris= mus als Mitarbeiter am "Mercure" und am Oppositionsblatte "La Minerve", welches enor= men Erfolg hatte. In den "Mémoires sur les Cent-Jours en forme de lettres" (Paris 1820) belenchtete und erklärte er die Wotive seiner da= maligen Haltung, und 1817—1820 erschien sein vierbändiges Werk, Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle, terminée par une table analytique, ou cours de politique constitutionnelle" (neue Auslage in zwei Bänden, Paris 1836). Eines seiner bedeutenbsten Werte war "La religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements" (Paris 1824—1831, 5 Bande) und ein Lieblings= traum seiner Jugend sand Erfüllung in "Du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne" (Paris 1833, 2 Bande).

1818 im Seine-Departement unterlegen, kam C. 1819 für die Sarthe in die Deputierten= kammer, und verfocht als Redner in glänzendster Weise die Sache der Freiheit und des Liberalis= mus, für bie er in ben Spalten ber Zeitungen "La Renommée" und "Le Courrier" unermüd= lich eintrat. 1819 unterflützte er Broglies Preß= gesetz, welches de Serre am 22. März einbrachte, bekämpste aber die Reaktion schonungslos, beson= bers bei bem Gesetzesvorschlag gegen die indivi= duelle Freiheit und bei den Angriffen gegen das erhielt er zuerft 1737 im Rriege ger Wahlgesetz. Seine exaltierten Gegner ließen es selbst an persönlichen Insulten bes berühmten jährigen Kriege wurde er bann ber Mannes nicht fehlen; er aber ließ sich nicht von fehlshaber ber Franzosen in Dentid feinem Wege abschreden. 1824 wählte ihn bas Seine-Departement, 1827 dasselbe und das Straß- barten nördlichen Regionen, bis seine ! burger Arrondissement, für das er annahm, in die Deputiertenkammer. Als ihm Dubon bier als Nichtfranzosen ben Sitz streitig machen wollte, nahm sich Martignac (s. b.) 1824 so warm seiner Broglie. Er farb am 19. Januar 17 an, daß Dudons Antrag abgelehnt wurde. Wieder war C. der wackere Wortführer der Linken. sprach gegen ben spanischen Krieg, gegen alle reaktionären Maßregeln, gegen die Unterbrückung ber Preffreiheit, forberte 1828 Abanberung bes barauf und auf ben türkischen Felbyng Zensurgesetzes von 1822 u. s. w. Nach ben Or= bezügliche Werke heraus. Im Unahl bonnanzen von 1830 verzweiselte er an der Mög= triege nahm er eine hervorragende Ex lichleit bes bourbonischen Königtums. Obgleich erwarb sich namentlich in Portugel frant, eilte er nach Paris, faßte mit Sebastiani fowie bei Talavera, bann als toum

von Elba zurlidlam, griff E. ihn am 19. März einen Entwurf ab, ber Lubwig Milim léans als Reichsverweser herbeignten setzte mit Billemain, Guizot und ! 31. Juli eine Antwortabresse ber La welche ber Nation die Reichsverwefung anzeigte und eine Reihe Bürgschaften b aufführte. Am 6. August sielen bei zum Präsidenten des Staatsrates auf Stimmen, und am 7. August stellte unglücklich in der Kammer dem Brinc gitimität das der Bollssouveränität Mit ber Majorität trug er Lubwig 🎙 Arone an; er hoffte auf eine wahrhaft! nelle Regierung. Er trat in ben Stor nahm, da ihn die Spielwut in stete heiten brachte, vom Rönige ein Ge 200,000 Frs. an, wahrte fich aber Freiheit ber Überzeugung unb ber ! äußerung und griff, ba er seine Ilusi zerstieben sah, das Bürgerkönigtum Aufnahme in die französische Atademi an Intriguen, was ihm sehr nahe gim am 8. Dezember 1830 in Paris.

An bedeutenderen Schriften sind no nen: "De l'esprit de conquête et pation dans leur rapport avec la c européenne", Hannover 1813 und P "Réflexions sur les constitutions, le tion des pouvoirs et les garanties monarchie constitutionnelle", Paris la responsabilité des ministres", 🖫 (beutsch Reustadt 1831); "Principes de applicables à tous les gouvernemes 1815; "Annales de la session de 18 (mit Camille de St. Aubin)", Paris 18 cours de M. Benjamin Constant à le des députés", 2 Banbe, Paris 18 langes de littérature et de politique 1829 u. s. w. 1816 erschien sci "Adolphe, anecdote trouvée dans l d'un inconnu", ber viele Auflagen er 1822 gab er die Werke Filangieris in den heraus.

Contades, Marquis be, Marfi Frankreich. Er war im Oftober 17 und machte die volle militärische la französischen Heere burch; ein größeres! bann 1741 und 1743 in Deutschland. burchzog als solcher 1758 Heffen und Niederlage bei Minden (1. Angust unmöglich machte. Er wurde noch abberufen; an seine Stelle trat ber

Contreras, Juan Senen be, fl attiber Militar unb Militarfor 1760—1826. Er bereiste in Karis II bie meisten europäischen kanber und

emeral von Chremabura und Galicien und ende Mannes, ben es nie gesehen batte. Unter 1 als Berteibiger Tarragonas hoben Rubm. Bormanbe, eine Bermanbte ju befuchen, reifte Der wurde er mitgefangen und nach Schloft nach Paris, mit einem Empfehlungsbriefe wullen gebracht. Ben bort entfam er im Of- Gironbiften Barbaroup (f. b.) verfeben. weber 1812 nach England, fehrte bann mit Ger- Brief übergab fie am 11. Juli bem Deputie Damanb VII. nach Spanien jurud, um bier bie Laufe-Duperret, wohnte einer Ronbentsfibung Jernem Tobe einig feinen Studien obzuliegen, in ber fie von neuem die Torannen fiegen Bernet über Tarragenas Belagerung findet laufte am 13. Juli ein Dleffer und begab int ben "Memoires relatifs aux révolutions ju Marat. Zweimal wurde fie nicht vorgelate France et d'Espagne", Bb. III. — Bgl. Marat war frank. Erft am Abend bes 13.

100

2 2 1

2 100

776

5.

648

Dentreras, Juan, geboren 1807 in Bifa. fcaftigt, frug fie über bie Bewegung in Ce Decente querft unter ben Criftinos, 1833 bis und als er brobent ausrief, bie geflüchteten 1842, murbe bann 1845 General und beteiligte ronbiften follten auf bem Schafotte bugen, f 1868 ale Anbanger Brims wieberholt fie ibm bas Deffer in die linte Bruft, es bu 23 Merichmorungen gegen Ifabella II. In ber bobrte fein Berg. Rubig überlieferte fie fich Memolunonszeit bon Brim jum Generaltapitan einbringenben Menge, welche fie nabeju gerri Catalonien gemacht, verlor er biefe Stelle batte, rubig ließ fie fich in bas Abtei-Gefang == == feines ratifalen Standpunites, ber ihn fubren, rubig antwortete fie auf bie Fragen and binterte, bie Disgiplin unter ben Eruppen bem Revolutionstribungle. Sie wies ben Dart aller Strenge aufrecht ju halten. Bon neuem bacht, Mitfculbige ju haben, ftolg jurud 1 Tebenar 1873 baju ernannt, wurde er im gestand unerfdroden bie That bes Tyrann = 200 1874 wieber abberufen. Run erflarte er fich morbs. Die Berteibigung burch Chaubeau. Diener Soberalift und wurde bas haupt ber garbe tonnte ihr nichts nuben. In rubren 3 metranfigentent, bie fic Cartagenas bemachtigten Briefen nabm fie Abichieb von ihrem Bater 1 Tedensregierung aufrichteten, beren Prafibent (f. b.), bag er, jum Berteibiger von ihr erma bert. (Das Rabere barüber fiebe unter "Car- aus Furcht nicht gefommen fei, und vernahm ! Dette ".) Radber fluctete er fich ins Musland. | Tobesurteil mit vollftem Gleichmute. Beite

Woran, Diamantis, f. Astan. Beiber verstummten vor ihrer eblen, hingebenlestenden der Beiber verstummten vor ihrer eblen, hingebenlestende Biaridall Bergog von Broglie (f. b.) Haltung. Als ber Benter bem abgeschlager beite am 10. Juli 1760 bei C. ben Erbpringen haupte höhnend einen Badenstreich verset Sordan D'Armans, Marie Anne Chars Abam Lug aber, ber fie in einem Anschlage Departement Orne) verherrlichen wagte, fiel als Martyrer für · Gren, berbrachte & fan bie gange Jugend friebe murbe berhaftet. Darats Rubm erfcoll lau - - tenb fill auf bem lante, betrieb fleigig ernfte benn je bon ben Lippen ber Revolutionare, Etabien, nabrte ibren Ginn an antilen Bilbern batte ben Untergang ber Gironbe nur befoleuni nd in Gefdicte und Philosophie, vorzüge tobiner suchten Charafter und Wandel von C. fur bie Bollewobltabrt. 3m Rtofter L'Abbane Charlotte de Corday, essai historique, Ba Charlotte Corday et les Gire Aufbebung ber Rlouer blieb fie jeit 1787 dins, 2 Bante, Pans 1872; Cheron de V Bermandten in Caen. hierhin eilten nach liers, Charlotte Corday, Paris 1865. 31. Mai 1793 bie flüchtigen Gironbiften, Dobespierre ju entrinnen, und bon bier aus C., in bem Danton (f. b.) ben Ton angab, fcbl ten fie bie benachbarten ganbichaften fur ihre frühe anarchische Bege ein. Rarat batte e gegen ben konvent aufzurufen. C. borte Danton einen machtigen Beiduber, benn fobi Shredentmanner Robespierre, Darat unb Genoven und gewöhnte fich baran, anfratt feinen Ramen von einer Frangistanerfirche (Egl. Sobespierre in bem unftatigen Darat, ber in des Cordeliers); hier erichten Marats "A Breve die größte Gemeinheit befundete, ben du peuple", hier walteten neben Danton, i belichten Turannen unt Unbeilbringer ju feben. bas Brafibium ber Difteilesversammlung fubi betlichten Torannen unt Undertoringer ju jeden. Das Pragitent gabre b'Eglantine (f. b.) u begeifterte fich fur ben Gebanten, ihr Baters ber Bigeprafibent Fabre b'Eglantine (f. b.), und Ditglieb i

mit ber Durchsicht feines morgigen Blattes bort eine Beit lang eine tommuniftifche von Barbarour, tabelte Doulcet be Bontecoul Sonvention untionale, f. Mationallouvent. Antlibes beftieg fie, mit einem roten Bembe fleibet, am 17. Juli bas Schafott, felbft bie rol Tochter eines armen Ebelmannes |1768 ge- Anbenten; ber Deputierte laufe-Duperret (f. ob Dereismus und ber fegeibeiteliebe und ver- ihr Dolch batte bie Gironde getroffen. Die En Cie begeisterte fich fur bie Denichenrechte & oft behandelt worden. - Bgl. Dubo:

Corbeliers, Rlub ber. Der Diftritt ! ibnen bie wilbesien Berwünschungen gegen nian an ihn beran wollte, bewog er Danti Schredensmanner Robespierre, Marat und biefen Diftritt aufzuwiegeln. Der Diftritt fub begeisierte fich für ben Gebanten, ihr Baters ber Gigepraficente Guber and Ditglieb i bon biefem Scheufal und jugleich von der Camille Desmoulins (f. b.), und Mitglieb i Lichaft seiner Richtung zu befreien; bas blubends Bersammlung war die Amazone Théroigne Lichaft seiner Richtung zu besten Rusen trok ber Dericourt. Als Klub der C. erscheint schon reine Mabden, in beffen Bufen trot ber Diericourt. Als Rlub ber C. erfcheint fcon ften Sauftmut bes Antlibes bas Feuer Rovember 1790 bie Berfamnilung biefer Len natismus loberte, befchloß ben Tob eines bie wilber Anarchie entgegenstrebten und mater

Listischem Lebensgemusse frönten. Sie nannten stato aud "Société des amis des droits de l'homme et du citoyen". Die Munizipalität schloß im Anfang 1791 ihr Lokal, sie versammelten sic nun bald da bald dort, dann in einer Rapelle der C. Schon vor der Aucht des Königs rief der Alub in einem Anschlage zur Insurrettion auf; er stand in engen Beziehungen zu den 3as kobinern, seine Mitglieber waren häufig auch bei diesen aktiv, und sein Einfluß auf den Gang der Revolution war sehr bedeutend. Rach des Königs Mucht erklärten die C. unter Dantons Leitung, sie zählten so viel Mitglieder wie Tyrannenmörder, und forberten von der Nationalversammlung die Einflihrung einer republikanischen Berfassung, wels ches Gesuch Brissot (s. d.) in seinem Journale "Le patriote français" unterflützte; Marat und Desmoulins tobten gegen den Thron. Am 3. Mai 1792 verklagte eine Deputation der C. in der Nationalversammlung die im Felde unglücklichen Generale, deren Ermordung Marat verlangte. Nach dem 10. August 1792 kamen die C. zu hohem Ansehen, zumal da Danton Justizminister wurde; schon vor diesem Tage waren fast alle Volizeibeamten in Varis C. und dienten der steten Emeute. Den C. gebührt ein vollgerütteltes Teil an den Greueln der Septembertage und der Folgezeit; immer mehr gewannen die Wilden, wie Chanmette, Marat, Hébert, bei ihnen die Oberhand. Rach Marats Ermordung wurde er im Rlub gefeiert, Göpendienst mit seinem Herzen ge= trieben, diesem "köstlichen Uberreste eines Gottes" ein Altar errichtet, und das heilige Herz Jesu wurde dem heiligen Herzen Marats gleichgestellt; ja Jesus war für die C. "nur ein Prophet, Marat ein Gott". Später verfeindeten sich die E. mit den Jakobinern, Robespierre siegte, Hebert und Danton unterlagen, und mit Dantons Hin= richtung im April 1794 endete die Bedeutung des Klubs der E.

**Cordoba**, Fernando Fernandez de, 1792 bis 1860, spanischer Militär von Jugend an. Der Dynastie treu ergeben, zeigte er sich überall als energischer Gegner der liberalen Aufstands= versuche, ohne sich jedoch in die Politik einzu= Er bekleidete eine Reihe hoher Stel= Inngen, war 1847 Kriegsminister, 1851 General= kapitän von Cuba; 1849 besetzte er in der römischen Expedition Gaëta.

Cordoba, Luis Fernandez de, Bruber bes Vorigen, 1799—1840. Er war in der Revolu= tion von 1820 einer der thätigsten Royalisten, n. a. Miturbeber bes bekannten Aufstandes ber Garden am 7. Juli 1822, dessen Mißlingen ihn | New-Jersey, am 19. November mußten ! zur Flucht nach Paris nötigte. Er kehrte bann mit dem Herzoge von Angouleme zuruck und ar= beitete ben Maßregeln ber reaktionären Ultras mit Erfolg entgegen und bewirkte die Auflösung des! Organs berselben, ber Regierungsjunta von ganzen Brigade Howe (f. b.) an wi Oparzun. Er stand nachber bei Kerbinand VII. in hoher Gunst und wurde von ihm besonders! biplomatisch verwendet. Bei Don Carlos verdäch= i (f. b.) abfing. Dann übergab C. bas ! tigt, schlug er sich nach dem Tode Kerdinands zur Partei ber Criftinos und führte seit bem 3. Juli zurückzukehren, verschob aber bie Abreife 1835 die Nordarmee nicht ohne Berdienst; aber nahm in einem kritischen Momente seine eigentliche Ibee eines gegen die Karlisten mando der bedentenden Streitkaste is

durchzuführenden Blockadespstems isnni Ungebuld der Pladrider Beißsporne 1 führen, und so kam auch seine Kriegfül Anläuse und blutige, aber ersolglose G hinaus. Er bat daxum selbst wiederho hebung von seinem Posten, die ihm e gewährt wurde. Nun versuchte er früheren Grundsätzen nicht mehr getren den Exaltados, um sich nur in der M haupten; aber sein schwankendes Beu zog ihm bei allen Parteien das Bertre ihn barum populär zu machen. Im 1838 erregte er mit Narvaez den A Sevilla; er mußte fliehen und starb an 1840 in Liffabon. 3nr Rechtfertig Kriegführung im Jahre 1835 veröffe eine "Memoria justificativa", Paris Vgl. darüber Vaumgarten, Geschi niens, u. a. III, 380 u. 434 ff.

Cornwalis, Charles Mani Broome, Marquek von. Als ält bes fünften Lord und ersten Grafen ( am 31. Dezember 1788 geboren, in St. Johns College zu Cambridge erzog in das britische Heer und war mit zw ren Hauptmann. Als Adjutant des von Grandy (s. d.) machte er den Siek Krieg als Lord Broome mit, und wä Parlamentssessionen saß er für Epe hause. 1762 folgte er seinem Bater Graf Cornwallis und Peer im Oben aus dem Kriege heimgekehrt, wurde 1762 herr und Adjutant des Königs mit d eines Obersten bei der Insanterie. P anderen Lords opponierte er im Dba 3. Februar 1766 der Kolomialpolitä netts, besonders der Besteuerung der 1 kanischen Kolonieen. Aber 1776 ging ( nem Regimente zu ihrer Betriegung 1 werfung ab, lief am 3. Mai im Cape ? ein, landete mit 900 Mann in Brunswi wo er die Plantage des Brigadiers v carolina verwüstete, — ein schlechter 🕷 ner überseeischen Laufbabn.

Clinton beriet mit ihm, wie am Besitz von Sullivans Island zu gele und sie einigten sich über eine Landung Island (f. "Clinton"). Beibe zogen u gegen New-York und nach der Schlack Island suchte er ben geschlagenen I am 27. August ben Rückung abzuschneit lings Truppen zwang er zu kapituliera

Im November erhielt & bas kom kaner Fort Lee räumen und rasa 🗷 Jersey unterworfen; am 1. Dezember Brunswid ein und Bashington jog f am 6. Dezember schloß er sich mit bei Delaware hinauf, Philadelphia betroft rend ein Trupp feiner Leute ben G in New-Jersey au Grant, um 1864

ließ er einige Regimenter und führte ben ter Armee Washington entgegen, 2. Januar mit über 5000 Briten und Hessen bestand brere Gesechte, ließ sich Washington bei pink entgehen, erreichte Princeton und ließ omerset Court House die Gelegenheit un= t, die schlafenden Truppen unter Washing= Die Amerikaner säuberten fast Rew-Jersey von den Briten. Der Unthätig= nibe, wollte C. am 13. April auf einem zuge den General Lincoln bei Boundbrook ischen, boch konnte ihm dieser noch ent= Howe wandte sich über Princeton nach rset Court House, seine erste Kolonne unter ng auf Hillsborough vor, aber Howe unter= rie am 14. Juni bevorstehende Schlacht und nach Brunswick um, von wo er unter f mit dem Feinde auf Ambop zurückging. erfiel am 26. Juni die Division Stirlings, fie bis Westsfield, mußte aber wegen Er= ng die Berfolgung abbrechen; im Juli räum= | k Briten ganz New-Jersey für immer.

1 3. September traten die Divisionen C. Anyphausen den Marsch auf Philadelphia E. passierte die Gabeln des Brandywine, Sullivan, Stirling und Stephen am

september an diesem Flusse und besetzte in=1 n Rampf der Briten und Amerikaner ent= tte um den Besitz des Delaware=Flusses, bis Meglich im November in C.8 Hand blieb, die Wälle von Red Bank geschleift wurden. 28. Juni 1778 verfolgten C. und Clinton der Schlacht von Monmouth die Truppen bis Washington ihren Rückzug aufhielt und nnen Sieg erfocht, infolge beisen die Briten tew-Port abzogen. Unter Clinton nahm C. Magerung und Einnahme von Charleston pril 1779 teil; von da machte er eine Ex= m über ben Santee=Fluß nach Camben und Parf voll Barte biese Gebiete Carolinas. Dermain besaß. 1780 erhielt er ein selb= 168 Kommando und wollte nicht nur Süb= la halten, sondern bis zum Chesapeate vor= n; er besaß über 6000 Mann und hob aus völkerung selbst ohne weiteres mehrere Re= er aus, mit Gewaltmaßregeln operierend o den Mut der Verzweiflung im Süden ifend. Am 16. August siegte er bei Cam= iber ben Kommanbanten ber Sübarmee, und das britische Parlament votierte ihm Dank. Er galt jetzt als der Hauptsoldat erika, wurde über Clinton erhoben und als mnächstige Zertreter der Rebellion angesehen. leinem Erfolge aufgeblasen, trat er den nach Nordearolina an, belogen, man werbe er willtommen heißen, und ließ durch Clin= 100 Mann nach der Chesapeale = Bai beta= Er hielt Südcarolina für dauernd er= und wollte Nordcarolina durch Schrecken en; Eigentum und Leben aller "Rebellen" r vernichtet, ber Galgen hatte stets seine und jede Willfür schien erlaubt. Süd=

die Mauern von Charleston streiften die Ameri= kaner, und ein Teil von C.8 Truppen wurde am 7. Oktober bei Kings Mountain zur Kapitulation genötigt, worauf beibe Carolinas sich neu belebt Bestürzt zog C. sich am 14. Oktober fühlten. nach dem Catawba Ford zurück, von da bis Winnsborough; sein Versuch, nach Birginien vorzubringen, war gescheitert. Er erhielt von Eng= land bedeutende Berstärkungen, hatte wieder 3500 Mann um fich, sein Unterbefehlshaber Tarleton wurde am Broad River am 17. Januar 1781 total geschlagen und C. ließ Lord Rawdon zur Berteidigung Südcarolinas zurück, um Nord= carolina töblich zu treffen. In Parforcemärschen eilte er vor, passierte am 1. Februar den Ca= tawba, wobei ihm das Pferd unter dem Leibe getroffen wurde, und die Schlacht von Guilford Court House am 15. Marz bereitete der britischen Wacht in Rordcarolina ein Ende; so glänzend C.8 Heer sich auch geschlagen, es mußte vor dem Feinde unter Greene (s. d.) fliehen, obgleich es eigentlich gesiegt hatte; Greene verfolgte es, und ganz Nordcarolina außer Wilmington war verloren. Anstatt Sübcarolina zu behaupten, drang C. eigenstunig Ende April von Wilmington nach Birginien vor; war Clinton bagegen, so war der Kriegsminister hinwider dafür; C. sollte sich mit bessen am 26. September Philadelphia. Ein bem britischen Heere in Virginien vereinigen; freilich ging auch Südcarolina dabei verloren. 7000 Mann um sich scharend, erschien C. in Bir= ginien, machte mit den prächtigen Pferden am James River eine tiichtige Kavallerie beritten und brach zur Verfolgung Lafapettes auf, der ihm aber entging. Clinton und er kamen in immer heftigeren Zwist und C. hoffte, bald Clintons Erbe zu werden. Nach einem Treffen mit dem Keinde bei Jamestown (6. Juli) räumte C. im August Portsmouth und brachte sein Heer nach ?)orktown und Gloucester. In Porktown aber vermochte er sich absolut nicht zu halten, am 30. September räumte er die Außenwerke, bald Linton zerfiel er täglich mehr, während er waren die eigentlichen Werke von den Amerikanern mächtigen Schützer an dem Kriegsminister und Franzosen genommen, und am 18. Ottober mußte C. mit seinem Heere, welches friegs= gefangen wurde, tapitulieren (7247 reguläre Sol= baten und 840 Matrosen). C. kehrte nach Eng= land zurud und führte einen erhitterten Feber= krieg mit Clinton; jeder schob dem anderen die Sould zu.

Nachdem C. seit 1770 Gouverneur des Tower gewesen, buste er 1782 bies Amt ein, um es schon 1784 wieder zu erhalten und bis zum Tobe zu bekleiden; 1786 erhielt er den Hosenband= Orben.

Am 12. September 1786 wurde C. der Nachs folger Macphersons als Generalgouverneur und Oberfeldherr von Bengalen; besonders Dundas (f. b.) hatte auf ihn als geeignetsten Mann hin= gewiesen. Sofort fand er sehr viel zu verbessern und machte mehrere wohlthätige Reformen in der Abministration. Am ärgsten sah es in Indien mit dem Steuerwesen und dem Rechte aus; jeder lebte und handelte für sein Interesse; Betrug war die allgemeine Losung. E. ließ Rachforschungen über die Einwohner durch die Einnehmer der a war aber nicht unterworfen, bis unter Jahressteuer anstellen und bestimmte nach ihnen

eine bleibende Grundsteuer; den Rentämtern gab er zugleich die Gerichtsbarkeit und Polizei in Im November 1791, als der ihren Bezirken. neue Kataster vollendet war, lieferte er für die Kreise Bengalen, Benares, Bahar und Orissa den Rachweis einer Grundsteuer von ca. 42 Millionen Gulden ohne das Salz= und Opium=Wionopol; auf dieser Basis wurde eine zehnjährige und am 22. März 1793 mit Einwilligung des Hoses der Direktoren eine ewige Steuerrolle eingeführt; wer von nun an seinen Grundzins nicht bezahlen konnte, wurde vom Gute der Bater weggejagt. An die Stelle der ursprünglichen Neinen Eigen= tilmer trat ein erblicher Abel (Semindar): C. glaubte niemanden land= und grundberechtigt al8 die Regierung und diesen Abel und sah hierin zu enge; sein Endziel war ein trügerisches, denn der geschaffene Abel blieb balb mit seinen Steuern im Rückfande und dadurch wechselten die Besitzer des Landes stetig. E. that alles, um den Völfsständen im Gerichtswesen abzuhelsen; für bürgerliche Strei= tigkeiten wurden Bezirksgerichte (Sillah) eingesetzt, von ihnen appellierte man an die Areisgerichte und von diesen an den obersten Gerichtshof in Calcutta; da aber an Richtern gespart wurde, wostir C. nichts konnte, blieben eine Masse Prozesse liegen. An Stelle des muselmännischen Ber= fahrens in der peinlichen Rechtspflege trat jetzt das englische, doch nicht rein, sondern noch mit dem alten Berfahren vermischt; auch hier gab es brei Instanzen. 1792 wurden Polizeiinspektionen im Lande errichtet, ein "Cobex ber Berordnungen" erschien, aber die Polizei blieb erbärmlich. der besten Absichten war mit diesen Reformen nicht viel erreicht. In Tippu Sghib (f. b.), dem mächtigen Herrscher von Mysore (Maisur), sab E. die größte Gefahr für die britische Machtstellung und rüstete gegen ihn. Als Tippu Sa= hib den England verbündeten Fürsten von Tra= vancore im Dezember 1789 überfiel, erklärte C., man müsse den Alliserten unterstützen und das politische Gleichgewicht in Indien erhalten, band sich nicht an das Parlamentsverbot gegen neue! Rriege und schloß im Juli 1790 Schutz= und Trutbundnisse gegen Tippu Sahib mit dem Beischwa der Mahratten und dem Nizam Ali in Hyberabad. Ein britisches Heer rückte in Tippu Sahibs Lande ein, doch blieb biefer Feldzug ohne durchschlagende Erfolge, ber Feind hielt sich sehr tapfer. Am 29. Januar 1791 übernahm Graf C. selbst das Kommando, und den Feind über seine Route täuschend, drang er ohne Schwertstreich in sein Land ein. Er erstürmte Bangalore, wäh= rend andere Truppenkörper an verschiedenen Or= ten das Reich Mysore angriffen. Etwa 10,000 Berittene des Nizam stießen zu C. und obgleich seine Lage keineswegs günstig war, beschloß er, birekt auf Tippu Sahibs Hauptstadt Seringa= patam loszuziehen, um ben Krieg schnellstens zu beenden. So wenig wie irgend möglich mit sich führend, eilte das Heer voran, und überwand die entsetlichsten Entbehrungen und Strapazen. Tippu Sahibs bemächtigte sich großer Schreden, als bie Briten bei Aricera am 13. Mai 1791 auftauchten, doch leistete er so waderen Widerstand, daß C. am 20. Mai auf Bangalore zurückzugeben beschloß. britische Ehre zu begründen; er welte be

Bon da aus ging er, die Mahratten mit mil Geld erlaufend, auf Ooffore zu, nahm a mi eine Reihe Forts, erftürmte am 19. Otobe Rundebroog, und am 5. Februar 1792 fant g mit seinem Heere wieder vor Seringapatam, m Tippu Sahib tags barauf anzugreifen. Er fiegt, und so sehr auch Tippu Sahib sich wehrte, h sehr er auch zögerte und nach der Einseitung Unterhandlungen immer wieder Ausfinde ma mußte der Sultan völlig überwunden am 19. 1 1792 den Frieden von Seringapatam unter nen, der ihm die Hälfte seiner Länder und geheure Summen kostete: die Briten trugen w Malabar, Eurg, Dindigul und Baranahal da die auch militärisch wichtig waren, und afie zwei Söhne des Sultans als Geiseln. **We** demütigte den Sultan, der nach Race 1 nicht genügend; vielleicht that er es auch, w Mahratten und Hyberabad einen kräftiger 6 zu belassen. Seinen Teil an der Bente A C. ben Truppen und ging nach Mabras und nach Bengalen ab. Im August 1793 was Indien und wurde babeim mit Auszich überschüttet. Er wurde Geheimrat, Feldzen und zum "Marqueß Cornwallis" keiert Shore, sein Rachfolger als Generalgound abtrat, wünschte der Hof der Direktoren, C. wieber an die Spite bes anglo-indiscen treten; er aber zog Irland vor, und fein gu Freund Wellesley (f. d.) ging nach Calcula.

1798 wurde er durch Pitt als Loubse und Oberbefehlshaber nach Irland gefoldt, er voll Einsicht und Ebelfinn trastvell der stand niederwarf, das Hauptheer der 🕶 pacte, einige hervorragende Führer pu zog, den letzten Invasionsversuch der Fu vereitelte und sie geschlagen heimtrich (Giff.) der Killala=Bai am 28. September 1780 ! General Humbert). Die Blutgier der Pu in diesem Bürgerfriege ekelte ihn an; 68 1 ihm unglaublich schwer gemacht, Tolenne Gnade Geltung zu verschaffen; Caftlemes half ihm bei dem schönen Werke der pas und beibe waren für die Union Irsent England thatig. Bon Irland zurückschill der bewährte, liebenswürdige und durcht raktervolle Hanbegen auserseben, als Bo tigter Großbritanniens in Amiens über den ben mit Frankreich zu verhandeln. Bon Ann 1801 an saß er mit Joseph Bonepart [bort zusammen, und am 27. Marz 1802 zeichneten beibe ben Frieden, ber freilich ben noch ein unsicherer Baffenftillfand wer. poleon hegte eine hohe Meinung von C. er die Berkörperung des ebein und boss Briten sab, und außerte sich noch auf St. febr gunftig über ibn. Als Belletie i frieben mit ben Direttoren ans Inbien war, wurde C., bessen frühere Baltung in Gebächtniffe ftanb, 1805 Generalgumenn Indien, bessen Regierung er am 1. Angel Calcutta zum zweitenmale übernahm. Im nes Alters ging er voll Eifer and Bal. allem lag ihm jetzt baran, in Indien den de walten zu laffen und ihn ohne Giniche

befden Stoaten ibrem eigenen Geschide überlaffen: zwang Calvi, nur Bonifacio g et, te Sie ibren gegenfeitigen Gebben fab er bie ftartfte swingbar; Alfons jog nach Si Mi Centra a III Soutmauer ber britischen herricaft und mar fich allein überlaffen, fiel n. CONTRACT OF fur Aufbedung ber Militartonventionen und ber Gefangenicaft und murbe 1434 Chupbundnife mit ihnen. E. und fein Rach: Febben und Unruben, die Genu Driedes van Sens telger Gir Barlow foloffen mit allen Feinben verfcafften, gerrifen bas Lanl रे सरकार कार्यात । ber Compagnie einen für lettere gunftigen Frie Augu Cam t ben; natürlich galt biefe Rachgiebigfeit bei ben De area made trans Inter ben Berbandlungen b.i. bent ben Gutften, benen Gebiete überlaffen werben ton Comment Sollters, farb E. ant 5. Oftober 1805 ju Ghae to beine Bermaltung blieb in ting bie ber Indien im besten Anbenten, bie inbifchen Sifto-Tifer Dreifen feine Dilbe und Redlichteit, und in wing men : Radras, Bomban und Calcutta reben bavon feine tant an Emterealer. Auf Beranftaltung bes britischen Meites to Marer haufes wurde ihm ein Monument in ber rat: ibar a . Et Bauls-Rathebrale ju London errichtet. Seine abet am Correfpondeng, von Rog berausgegeben, ericien Ent = > : : Banben in gweiter Auflage, London 1859. 2012 bie bei Lord Clive (f. b.) angeführten 3 3 3 3 2 20 fiber bie englifche Berrichaft in Inbien. Corps legislatif in ber frangofifden e Gran a f nlarverfaffung, f. baf. Gorfice, Renere Weidichte bon. Bon | ger all Denitlichkeit Aberredet, fiberliegen bie Corfen, Genua fort. Ale bie Berrid benen ber Burgerfrieg nicht endete, 1077 bem voll Bucht auf C. legte, worte bie Souverantat über ihr Baterland, und viele aus; C. wurde von t रोटा रेख डेकका Briefe Beiten bem regiert; feine guten bemofratife aung, und ber Bobiftand frieg, was Genua brudte und mighanbelte bie 8 Dier jucht fab. Genua protestierte gegen bie und fuchte feine Rationalität 25 des dof von Bisa, und Innocenz II. stellte 1133, den Interessen der Bant bienb Sufchofe unter bas Erzbistum Bifa, brei unter gefeierte Condottiere Sampie Don Genua. Genua wollte aber gang C., C. ben Genuesen zu entreiße und besetzt 1195 bie hafenftabt Bomfacio 1553 eine französisch zürlifch. respond her t MARKET ! madte fie jum Stuppunite feiner Berricaft Mittelmeere lag, jur Landung Mi Gramm Eine genuefifche und eine pifanifche Bartei erhoben fich alsbalb, und bie Seten fich in C. unauibortich. Dit ber Gee- Die gange Infel außer Calvi; bet Meloria, am 6. Anguft 1284, brach unter ben Schut Frankreichs. De Zacht Bifas. 1296 belehnte Bonifagius VIII. ftutte bie Gennefen und ber Seong von Aragon mit C, aber Pifa und Doria (f. b) führte ein beutsches bulbeten bies beibe nicht und hielten 1309 heer nach C. Jahrelang wüt Sennig burch Gelbjablung von der Befigers ber Schlacht am Col bi I The Columbia part of Eriftung Ce ab, 1326 aber bematigte er feine Sampiero mit ben Frangofen Befat in Bifa, und am 12. Anguft 1347 über= behalten, C. murbe laut Befch eme corfische Rationalversammlung unter versammlung Frankreich einver In the state of th Brung ber Boltsrechte C an Genug. Faltions : im Frieden von Chateau-Caml und Burgerfriege voll Bitt und Birren burch fpanische Bermittelung b and fanf, und Genna tonnte feiner Erb am 17 song nicht frob werden. So machte ihm ber sondauptling Arrigo be la Rocca viel zu be ten, ber in aragonische Dienste trat, mit spaobe Ten, ber in uragonique wiederholt ichlug, fic g best on Ditte bie Benaren werflatte und nabejn iber it auf Bederrichte. 1401 ftarb er an Gift, aber am 17. Januar 1567 feine Des barauf ichmang fich ben vorbringenben Ges Bolt ernannte feinen jugenblich tefteren som barauf fomang new vent voroningenden be' Ornano jum haupte und the freehors to be Bria, von Aragon unterftunt, auf, ließ fich fette ben Rampf gegen Genua ber Rationalversammlung jum Grafen von C. hatte die Republit Genua ber giorni = = 1 100 Lufen und bulbigte bein Reiche Aragon. Genua Bant von St. Georg C. Infel außer Talvi und Bonifacio. 1420 und er ging nach Frankreich. I real and The can

des Abels hielt ju Spanien; mifchung unter Eugen IV. führte auch ju feinem Frieben. übertrug 1453 eine Nationalvei fit ber Infel an bie St. Georg womit ber Senat von Genua erffarte; C. wurbe jur Bant lichft ausgepreßt zu werben. feten fich aber bie Signoren im Bunde mit Aragon; bie Go installierten ein blutiges Regin manberte aus. 1464 bulbigt Francesco Sforza von Mailan nommen batte, tam aber balb und bie Corfen ftellten fich b mit benen bie Bank wilbe A Nicolo und Andrea Doria we Abel ju Boben, feine Burgen corfische Boll fette ben blut Genua gurudgegeben. Die ? im November die Infel, Sam: hang faben fich ber Rache Gei er manbte fich vergebens an alle um ibn gegen Genna ju unter ne V. von Aragon felbft nach C., bes geworben. Balb bestanb bie

in absoluter Auspressung des unglücklichen Volkes, in schamlosem Drucke. Da kam es im Oktober 1729 zu allgemeinem Aufstande, die besseren Familien stellten sich an die Spite, Colonna= Ceccaldi und Giafferi wurden zu Generalen bes Bolks ernannt, und am 9. Februar 1731 er= richtete eine Consulta in Corte ein neues Berwaltungsspstem, ernannte Magistrate, organisierte Milizen und schwur, nie mehr Genuas Joch zu tragen. Die Genuesen mußten sich immer zuruckziehen, Kaiser Karl VI. bewilligte ihnen Hilse und vermietete ihnen 8000 Mann. Dieselben er= litten aber blutige Niederlagen, besonders bei San Bellegrino und Calenzana, und Karl VI. befahl bem Felbherrn, Prinzen Ludwig von Württem= berg, einen gütlichen Bergleich Genuas und der Corsen herbeizuführen. Am 11. Mai 1732 wurde zu Corte ein C. günstiger Friede geschlossen, aber bevor Karl ihn ratifizieren konnte, beging Genua neue Sünde an C., nahm Colonna = Ceccaldi, Giafferi und zwei patriotische Abte gefangen, die Rarl freilich rasch frei machte, und säete neuen Haber. Kaum waren die Kaiserlichen im Juni 1733 abgezogen, so brach der Streit aus; eine Rantonalconfulta in Rostino beschloß im Januar 1734 sich von Genua loszusagen; genuesische Truppen wurden geschlagen, ganz C. loberte von ben Flammen bes Bürgertriegs, Boltsversamm= lungen in Corte sprachen 1734 und 1735 die ewige Trennung von Genua aus und verkündeten die Grundzüge einer corsischen Versassung. Giafferi und Hyacinth Paoli wurden Generale der Corsen und lentten das Schickal der Insel. Spanien die Souveränität über C. ablehnte, stellte sich C. unter ben Schutz ber heiligen Jungfrau und nahm Christus zum Gonfaloniere, bem Kir= chenbanne, den ein Bischof aussprach, trotend. Genua und E. rangen in verzweiseltem Kampse, Genua meist unglücklich, C. einige Male burch Kriegsbedarf aus England vor Erschöpfung ge= Da stieg am 12. März 1736 der westfälische Abenteurer Baron Theodor v. Neuhof (f. d.) bei Aleria ans Land, um hier König zu werden. Giafferi und Paoli waren mit ihm im Einverständnis. Er brachte viel Geld und reiche Munition mit sich und versprach, durch seine Berbindungen mit allen Höfen Tage des Glück und Wohlseins zu bringen. Theodor forberte bie Königstrone; am 15. April 1736 nahm bas Bolt zu Alesani eine Berfassung an, wonach Theodor und seiner Familie die Königstrone erblich über= tragen, bem Bolle bedeutenber Anteil an ber Regierung verbürgt wurde, bie Gesetzgebung bei Bolt und Parlament blieb und alle Amter allein Corfen Rossa, aber niemand wollte mehr ren i gebühren sollten. Theodor beschwor sie und murde zum Könige als "Theobor I." gefrönt. Theo= In einem neuen Bertrage mit Genna w bor hielt sich ehrlich an biese Konstitution, nahm seine Königspflicht sehr ernft, suchte die Großen durch hohe Titel und Güter zu gewinnen, begann die Abgaben im Berhältnisse zu ben Einnahmen zu verteilen, gab Handel, Jagd und Fischerei frei, schlichtete bie Kamiliensehben im Lande und sorgte besonders für ein tüchtiges, wohldiszipliniertes englischer Unterftützung Baftia; Geffs Beer; mit biefem beschränkte er bie Genuesen auf Corte; bie innere Insel erhob fic, und a ihre festen Plate am Meere, aber vergebens versammlung sprach am 10. Angus suchte er Baftia zu nehmen. Die Genuesen ließen Unabhangigkeit aus. Die Protetteren

Mörderbanden auf C. los, und Theodors wurde täglich mißlicher, wenn er a "Orben von ber Befreiung" fliftete m lichen Prunt entfaltete; in C. selbst b bereits die Partei der Indisserenten ih über, ihr gehörte selbst Paoli an. Da ihm verheißene auswärtige Hilfe ausbli Epeodor eine Regentschaft ein und verli November 1736. Durch glückliche Umf lang es ihm, reichen Ariegsbebarf m und nach C. zu senden. Der Senat w setzte einen Preis von 2000 Genninen Ropf des Königs, führte höchst grau Reinen Rrieg mit seinen Unterthanen u am 12. Juli 1737 mit dem Minister Fleury (f. d.) einen Bertrag, worin ben Genuesen ein Heer zur Unterwer versprach. C. war in entsetlicher Aufw Marte, nie mehr sich Genua zu beugen, un Mitleid Ludwigs XV. an; als aber für sische Regimenter unter Graf Boissieux in 1738 anlangten, erhob sich ganz C. knüpfte Unterhandlungen mit Theodorf schaft an, die viele Monate dauerten, nichts führten, da C. die Unterwerfu Theodor sandte vo Genua verwarf. Wassen und Weunition und landete am tember bei Aleria mit drei hollandische schiffen, einer Flotille Transportschiffe, lichen Kriegsvorräten, aber seine Groß wollten nichts mehr mit ihm gemein h ihnen wirkte Boissieur Erklärung, jeder Theodors sei Rebell und Hochverräter. zog er tiefbetriibt bald wieder ab. Als im Robember den Corsen die Unterwech Genua und die Ablegung der Baffe wehrten sich bie Corfen ritterlich, schlugen und trieben ihn nach Bastia. Im Früh schickte Lubwig XV. neue Eruppen u Marquis de Maillebois, der so glückich day Paoli und Giafferi sich unterwarfca anlaste sie und zwanzig andere Leute p auszuwandern (Sommer 1739); C. mußt Souveranität sich unterordnen, sollte t nationale Rechte haben, hatte aber bi abzuliefern. Auch Theodors Reffen, Ba rich v. Neuhof (s. b.) und Baron Droft warfen sich nach mutigem Gnerillakt wanderten aus. Maillebois waltete we ber Räumung C.s burch ibn brach fic e wieber ber Bag gegen Genua in wild triege Luft. Theodor landete im 3am abermals mit brei englischen Kriegsschiffe und er segelte balb auf Rimmerwicker Corfen gute Bedingungen zugeftanten nannten Gaffori (f. b.), Benturini un Matra zu Protektoren, balb aber befole C. zu befreien. Ein mit feiner Beter feindeter Genuese, Graf Ribarola, artes in die Bande und eroberte mit ferbin

rilierten zur Heimkehr auf. Bastia stel wieder an die Genuesen, Frankreich sandte 1748 ein Hilfscorps unter Curfan. Im er Frieden 1748 begrub E. seine junge ng: es mußte Cursays Mediation angehen, wußte fie zu hintertreiben, und der Bürger= rach von neuem los. In ihm war Gaffori Ueinigen Generale erwählt, der Schrecken 8, das sich des inneren Haders unter den bediente und den Helden wie einst Sampiero Oftober 1753 aus dem Wege räumen ließ. orsen beschlossen, nach Rache dürstend, er= agslosen Arieg mit Genua; fünf Männer t an die Spitze der Republik gestellt, aber archie ließ nicht nach, und darum wurde k. Juli 1755 von einer Nationalconsulta nale Paoli (f. b.) zum alleinigen Generale ition erwählt und mit biktatorischer Gewalt 22. Er richtete seinen Naren Blick besonbers ie wirren inneren Berhältnisse, setzte die Betrasen auf die vendetta, den Urquell **poietracht**, gab der Insel eine musterhafte inng, gründete am 3. Januar 1765 eine stät in Corte, verschaffte bem Gesetze ig und Gebor, hatte aber ber römischen die gegenüber einen schweren Stand. die Finanzen und die Verwaltung, stellte ichtige Flotte auf, ließ die corsischen Kreuzer muesen viel Schaden zufügen und umschloß enger ihre festen Rüstenplätze auf C. Paoli : mehrere corsische Häuptlinge und war **Benua** erfolgreich. Europa sah mit Stau= if ihn und E., welches verjüngt aus seiner hervorging. Genua fühlte, es könne nicht ben Kampf gegen die Corfen bestehen, und 18 kam französische Besatzung 1756 nach festen Städten an der Ruste C.S; als diese abzog, begleitete das Glück von neuem die , und sie erklärten als Glaubenssatz, nur Genua ihre nationale Regierung anerkannt eine letten Plate auf C. geräumt baben wollten sie ein Ubereinkommen mit ihm! M. am 7. August 1764 zu Compiègne einen mit König Ludwig XV., wonach die vien Bastia, Ajaccio, Calvi, Alpajola und Fiorenzo vier Jahre befett halten follten. amen als Mediatoren und wollten Genua pum Herrn von C. machen. Seche Ba= le Franzosen unter Graf Marboeuf landeten wangen die Corsen, die Belagerung von fiorenzo aufzuheben; gegen sie selbst gingen bt weiter vor. Der Minister Herzog von ul (f. b.) unterhandelte mit Paoli; biefer mit französischer Begünstigung E. unab= werden zu sehen, und die Corsen standen h neben den Franzosen. Sie nahmen die Capraja 1765—1767, und als die Fran= von Genua verlett, aus ben Ruftenstäbten abzogen, besetzten sie Ajaccio. Dies bulbete sich dauernd auf E. behaupten, rüstete sich Priege und unterhandelte in Algier und

Graf Buttafuoco, in Paris erhielt im Mai 1768 Der Besitz ber wichtigen Insel im seine Passe. Weittelmeere erschien Choiseul unschätzbar, und jubelnd unterzeichnete er am 15. Mai 1768 den Bertrag von Berfailles, in welchem Genua seine Anrechte an C. bem Könige von Frankreich verlauste; Genua bedang sich aus, in die Souveräni= tät wieder eintreten zu dürsen, wenn es dem Könige die nun entflehenden Koften zurückerftatten würde. Ludwig XV. behandelte sofort die Corsen als seine Unterthanen. Die nationale Regierung protestierte in einem Maniseste an die europäischen Regierungen. Auf der von Paoli nach Corte bes rusenen Landesversammlung wurden im Mai 1768 die äußerste Gegenwehr gegen die Franzosen und eine Erhebung in Masse beschlossen, und Buttas fuoco, der den Berräter an Paoli spielte, suchte vergebens seine Landsleute für Frankreich zu ge= winnen. Ohne Kriegserklärung brangen die Franzosen in C. ein, nahmen einige Punkte im Nebbio und das Capo Corso; wiltende Kämpfe waren mit den freiheitliebenden Corfen bei Furiani, an ber Casinca, an ber Golobrücke, bei Borgo zu be= stehen, und überall unterlagen die Franzosen unter Marquis Chauvelin. Während Paoli umsonn auf auswärtige Hilfe hoffte, schickte Ludwig XV. neue Truppen unter Graf de Vaux (45 Bataillone Infanterie, vier Regimenter Kavallerie und viel Artillerie). Die Corfen gaben sich am 15. April 1769 das Wort, bis zum letzten Moment zu kämpfen; aber die unselige Schlacht von Ponte nuovo vernichtete am 9. Mai d. 3. C.8 Freiheit und Selbständigkeit. Das Volk streckte nun über= all die Waffen, Paoli und 300 Gefährten verließen am 12. Juni bie Insel und flüchteten nach England. Indessen er bier Unterstützung suchte, um C. zu befreien, besetzten es die Franzosen un= gestört, und eine Nationalconsulta in Bastia regelte unter dem Gouverneur C.s., Grafen Marboeuf, im September 1770 das neue Gouvernement. Dasselbe suchte nach Kräften Ruhe und Wohlstand zu fördern, knüpfte an die bestehenden In= Genua ging hierauf nicht ein und stitutionen an, ging aber in aristokratische militäs rischem Stile vor und konnte bas gegen Frankreich herrschende Mistrauen nicht bewältigen; Paolis Unhang wurde gewaltsam unterdrückt und der corsischen Nationalität viel Kraft entzogen. Auch C. beschickte die französische Nationalversammlung von 1789, und Napoleon Bonaparte, der da= von träumte, C.8 Befreier von den Franzosen zu werben, boffte gleich vielen Corfen, in ber Revolution werde ihre Herrschaft über C. verfinken, eilte im September 1789 nach Ajaccio, verpflanzte die Revolution mit ihren Komitees und Adressen hierhin, fand aber keinen Anklang im Inneren C.8, und durch vom Gouverneur abs gesandte Truppen unter Gaffori wurden bie Reor Genuas Thoren liegende hochwichtige volutionäre entwaffnet. In einer Denkschrift an die Nationalversammlung zu Paris legte Bona= parte alle Klagen gegen die bisherige Wirtschaft auf C. am 31. Oktober bar, und auf Antrag bes ul jedoch nicht. Paoli fürchtete, Frankreich; freiheitlichen corfischen Deputierten Salicetti (f. b.) beschloß dieselbe am 30. November: E. sei ein integrierender Bestandteil Frankreichs. Genua konnte um Hilfe. Berhandlungen mit Choiseul nichts bagegen machen, und C. freute sich ber t erfolglos und Paolis Bevollmächtigter, Einverleibung in Frankreich. Paoli kehrte im

Juli 1790 nach C. zursick, und alles scharte sich um ihn. Bald aber zeigten sich die alten Parzteiungen, Bonapartes Intriguen zerstörten Paolis Pläne; beibe verseindeten sich, und Bonaparte denunzierte sogar Paoli bei dem Nationalsonvente, aber C. hielt zu Paoli. Eine von Paoli am 27. Mai 1793 versammelte Nationalconsulta ächtete die Familien Bonaparte und Arena, das Bergvoll zerstörte ihre Güter, und sie entslohen nach Frankereich.

Paoli war Sieger über Bonaparte und den Konvent geblieben; um aber ben Franzosen baus ernd widerstehen zu können, mußte er eine Macht hinter sich haben. Er brach die Berhandlungen mit ihnen ab und warf sich England in die Arme. Im April 1794 wurde er mit König Georg III. einig; C. wurde beisen viertes König= reich, erhielt englische Gesetze, ein eigenes Parlas ment, und als Bizekönig ging Lord Elliot nach Die vereindarte Versassung wurde von einer Nationalconfulta am 10. Juni 1794 angenommen und beschworen. Aber C.8 Selbständigkeit war bahin, und die Briten, welche alsbald auf C. erschienen, blieben bis zum letzten Tage verhaßte Parteiungen zerrissen nach wie vor bie Fremde. Bonaparte drängte in Paris auf eine Expedition gegen die britische Herrschaft auf C., aber die Riederlage der französischen Flotte durch die englische bei Capo Corso am 13. März 1795 zerstörte seine Hoffnungen. 1796 hingegen erhob sich C. gegen die Briten; Bonaparte warf eine Handvoll Soldaten hinüber, bie Briten mußten E. räumen, und im Oktober war die Insel wieder französisch, was sie bis heute blieb. Obgleich Bonaparte nicht nur nichts zur Hebung des cor= sischen Volksstammes that, sondern ihm den Lebens= nerv allmählich durchschnitt, hegt die Bevölkerung sehr viel bonapartistische Gesinnungen.

Bgl. Jacobi, Histoire générale de la Corse, 2 Bbe., Paris 1835; Gregorovius, Corsica, 2 Bbe., 2. Aufl., Stuttgart 1869; Böhtlingt, Napoleon Bonaparte, seine Jugend und sein Emportommen bis zum 13. Bendémiaire, Jena

1877.

Cortez, Hernando. Zu Medellin in Estremadura 1485 als Sohn des wenig begüterten Ebelmanns Martino Cortez de Monroi geboren, follte C. 1499—1501 in Salamanca bie Rechte studieren, verbrachte aber biese Zeit meist in Raufereien und Liebeshändeln. Die Lust an Abenteuern entschied über sein Schickal. Zuerst wollte er unter dem großen Gonsalvo de Corbova Rriegsbienste nehmen, bann mit Nicolas be Ovanbo, bem Nachfolger bes Columbus, 1502 nach Española geben, erfrankte aber und langte erst 1504 auf einer Handelsflotille in Española (Hapti) an. Er tam, um Golb zu suchen, erhielt Land und Leib= eigene (repartimiento) und wurde Notar in Rebenher liefen stete Duelle, Liebeleien Acua. und Expeditionen gegen die Eingeborenen, im Kampfe mit benen er sich burch Berwegenheit; einen Namen machte. Als Diego Belasquez 1511 Cuba in Besitz nahm, war C. in seinem Gefolge; er erwarb sich durch Mut, Thatkraft und gesellige Borzüge sein Wohlgefallen, und Belasquez, nun Statthalter Cubas, nahm ihn zum Gebeimfefretär.

Aber infolge von Liebeshändeln zerfi Belakquez, verschwor sich mit den Un der Insel gegen ihn, wurde auf sei eingesperrt, entsam zweimal den Kesse aber erst, als er in eine Heirat mit liebten einwilligte, freigegeben unb, t Sefretärposten zurückzuerhalten, mit ei tenden repartimiento und großem bei der Stadt San Jago, deren Alcalde begabt. Mit seiner Gemahlin Cataline lebte er mehrere Jahre als kandwirt gräber bei San Jago, raffte möglichst zusammen und peinigte seine Indier. die Rachricht von der Entdeckung Puca Grijalva; in C. regte fich von neuem teurerbegierde, er bewog Belasquez, ihi nerallapitane einer Eroberungsexpeditio catan zu machen, und als der Statth trauisch wie er war, seine Orbres z gehorchte ber tede C. ihm nicht, fuh Rüstungen fort und vereinigte elf m Schiffe mit 110 Matrosen, 553 Solt Indiern, 14 Feldgeschützen u. s. w., m am 18. Februar 1519 in See stach. in Pucatan, schlug die Eingeborenen p brachte sie Mitte März zur Unterwer Spaniens Hoheit; unter den Indierinn tausen ließen, war Marina, die durch berungen seine Gier nach den Schätz erweate and ihm bei seiner Expedition Dolmetscherin und Beraterin die ! Da er auf Pucatan Dienste leistete. sand, segelte er weiter, landete am 20 dem heutigen San Juan de Ulloa un dem Boden des ersehnten Mexiko, d reichs unter Kaiser Montezuma II. An schiffte er unbehindert sein Heer bei de Beracruz aus. Er fand nicht nur will auch vielfach gesittete und kulturell Böllerschaften vor, trat durch Marina Andalusier Aguilar, der lange unter Wilden gelebt, in Berbindung mit der renen und wurde sehr freundlich von handelt. Auf seinen Wunsch, nach M großen, sesten Stadt auf einer Insel, p antwortete Montezuma II. entschieden während er C. practvolle Geschenke f seine Habgier von neuem entflammten war nicht ber Mann, sich zurückschredes Mit außerorbentlichen Gaben ansgert Leibenschaften unter bas Gebot seines beugend, voll talt berechnender Sola dabei voll Begeisterung für die römt wie der fanatischste Papist, außerft ! einnehmend, bedacht beim Uberlegen, m schlusse, zähe bei ber Durchführung, ! tiefen Geistes, Feldherr und Diplome C. ein Gegner, vor bem Monteguma brechen mußte, und die geheimen Um Leute bes Belasquez in seinem eigene gegen ihn versuchten, wußte er m er gründete die Kolonie Billa Rica be Eruz, ließ sich von ihrem vorläufige tungsrate zum Generalkapitane und er ernennen und fich ein Flinftel des machenben Gold= und Silberenveris >

hte bie Rolomie fart und feft und rudte vor- : 28 in tem feniten junde. Da bie Digmagten um ibn Romplotte fcmiebeten und Suba gurudict ten wollten, griff E. gu einem mtalmettel; er verrichtete alle Soiffe bis auf it, welchest er an Ra fer Rarl V. mit bem Ber aber feine Eipebinon abfandte; fo war bie ide für ihn und fein Deer abgebrochen, er te fiegen ober untergeben. Die Totonaten tie Lascalaner murben bon E. bewogen, im anguidheben, es waren alte Feinte ber Ma, fie bulbigten Rarl V. und unterftubten beiten Rratten & auf feinem Buge. G. jerr berall, wohin er fun, mit perfonlichem rumm bie Genenbuber Done bag Monte-4 66 webite, 3cg & am 8. Robember 1519 ta hauptreatt Merifo ein. Der erfcredte et emt fing ibn ebriut bisvoll; ber aberglaubige entiann fic ber Prophezeihung, einft wurbe Ectne ber Conne, bet Quehalcoatl, ma und fein Reit Anahuac ale altes Eigenstadforbern ib einem großen Balafte et-L. C. martier, bier befefingte er fic. Balb # Di htrauen unt fan in bie Bergen beiber lin en, ibre haltung murbt feinblich und als eraem Zumulte an ter Rufte fieben Spamer bejen worten, ergire E. Diefen erwunichten mant, ben brigte thontejuma als Mitbertim gegen Cpanien, verbaftete ibn in feinem beteueite, im franifcen Palafte am Arbember gefangen. Dies warf Schreden tas gamie Beit unt ganb, ale Schattena nand thonteguma nun unter ber Gewolt

ber Religion willen ein gefährlicher Aufftanb gegen bie jurudgebliebenen Spanier ausgebrochen. Es Stellvertreter Alvarate hatte, um jeber Rebellion ben Boben ju entziehen, bei einem Ricchenfefte Enbe Mai 600 Eble niebermeheln faffen, hiermit aber gerabe eine allgemeine Erhebung me Leben gerufen. Das emporte Boll machte einen Sturm auf bie Befahung, totete fieben Mann und hielt ben Feind in enger Blodabe. Rut C. tonnte retten. Mit 1250 Spaniern und 8000 inbifden Arregern, meiftens Masculanern, erfcbien er am 24. Juni m Merito. Gs fam ju furchtbaren Stragenfamplen, Die Stadt glich einem Schlachtfelbe, und ale Montejume vermittelnb eintreten wollte, traf ibn am 80. Juni ein toblicher Sterntourf. Gen Bruber Cuttlabuat (Quetlavace) befrieg ben Raiferthron, und es blieb ben Spaniern bei ber allgemeinen Emporung nichts übrig, als m ber Noche triste, ber Schredenenacht bom 1. jum 2 Juli, unter foweren Berluften bie Stadt ju raumen. C. verlor 450 Spanier, 4000 Inbier, 46 Reiter und Pferbe, alles Gefout, alle Bagage, bie ganjen Schabe und feine Bapiere. 3m Rampfe mit hunger, Glenb unb ben Feinben jogen bie Refte bes C.fden Beeres Matcala ju. 3m Thale bon Otumba trat C. eine große ajtefifche Armee entgegen, er aber totete in blunger Schlacht am 8. Juli ihren erften Ragifen, fiegte und jerfprengte fie in alle Dalafte und febte ibn, obwohl er feine Binbe. Bon feinen alten Bunbesgenohen, ben Alascalanern, bochft gaftlich emplangen und mit allem Bunichenswerten ausgerüftet, wies C. Die Boten bes neuen Raifers, Die Bergebung für alles Geichebene anboten, ab, reorganifierte fein Deer, Bemteurerd, bet eigertlich in feinem Ramen jog fühne Abenteurer an fich, legte eine tragbare E. feate ibm bie fcmerften Demuti. fleine flotte an, grundete im Lande ber Tepeafer im auf, et murte fan Spieljeug, mußte eine bas feste Segura de la Frontera, unterbrudte lang Berein tragen, bor feinen Mugen wur- bie Bublereien berer, welche im Deere nach ber Debrere Große lebentig berbrannt; er mußte Deimlebt riefen, und gewann immer neue Fub-Rrone und Rr.h formlich überlaffen | lung mit ben ungufriebenen Bafallen bes Raifers. bu Leben nebmen, Goabe und Ginfunfte Dirt 560 guffolbaten, 40 Reitern und acht Ge-Ffern, ferne Bergweife ben Fremben öffnen fouben, breigebn Brigantinen, und mit 10,000 und in obnmabitger But mit anfeben, wie, Elascalanern trat C. feinen neuen Bug jur Er-Popenbieter gerfiort, alle Menidenopfer un- oberung Mexitos, wo jungft Cuitlabuac geftorben Bt und uberall Bilber und Beiden ber fatho- und fein ritterlicher Reffe Guatimojin Raifer ge-maride errichtet murben. Aber C. fanb worben war, am 28. Dezember von Zlascala aus Swantenbein Boben, befonbers bie Religions- an, mabrend Guatimojin es verfaunte, ibm ben Mungen beigten bas biet beleibigte megifanische Beg zu verlegen. Um 28. April 1521 lief C. an freigender But, und nun fucte Belas- bie Brigantinen in ben Gee von Merito flechen, bie Ciegestabn von C. ju freugen. Er und balb mar bie Stadt von ber Geefeite ber gegen ben unbornägigen C. achtiebn belagert, wahrend von Guben, Beften und Often De mit 1900 Colbaten und Indiern unter die Landmacht fie bebrobte. Seit bem 30. Dal eriten Pamibilo be Sarvaes, ber gegen C. wurde bie volfreiche, machtige Stadt überallber Der Strenge bet Geleves vorgeben follte und angegriffen, Rampf auf Rampf folgte, es wurde Bis. April 15.20 fantete. Go ftand C. gwifchen mit wechtelnbem Glude gefochten, wiederholt machte bem und inneren Reinben, was aber feine C. bem Raifer Friedenbantrage, biefer aber blieb traft nur verborgelte. Er ließ fein haupt- unerbittlich. Am 12. Auguft begann ber Sturm, alles Gelbus und Gerate in Merito, nahm ein Blutbab ohnegleichen wurde angerichtet, und Gis ausermabite Selbaten am 90. Dai an ale Guatimoun in Die Banbe bee C. gefallen berftrattte fich in Cholula um 150 Golbaten, war, legten 70,000 Agtefen am 18. August ihre Anige mbifche haufen berbei, tnupfte gebeine Baffen nieber, Derito mar erobert. Guatimogins twomaen im heere bes Rarvaes an, über- bochbergige haltung imponierte E., wahrend bie be es in finiterer Radi bei Cempoulla, fiegte Beute bem bet weitem nicht entfprach, was er bin Narbaes gefangen, beifen heer, von und feine Leute erwartet hatten. Als bie nord-t getrieben, ju ibm überging. Bebt aber liche Kuftenlanticaft Banuco fic bem fpanifden Rachricht, in Mexito fel vorzüglich um' Jode nicht fugen wollte, wurden 70 Ragiten und 400 Eble von Sandoval, C.8 Unterfeldherrn, den Klammen überliefert, und ihre Familien mußten

Rarl V. buldigen.

Am 15. Ottober 1522 ernannte Karl V. C. zum Statthalter, Oberbesehlshaber und Ober= richter von "Neuspanien" mit großen Bollmachten, und C. organisierte das weite Land neu. stellte die Stadt Mexiko prachtvoller her, zog Spas nier und Indier durch große Konzessionen babin, errichtete in verschiedenen Landesteilen Kolonieen und Befestigungen, griff wieder zu dem bedentlichen Wege der repartimientos, verbreitete aber Zucht und Ordnung im ganzen Reiche, und wäh= rend die größte Habgier und Brutalität gar viele seiner Schritte besteckte, arbeitete er unermüdlich an der Berbreitung des Christentums, und ließ sich aus Spanien Franziskaner= und Dominikaner= monche kommen, die unendlichen Erfolg fanden. Er begünstigte berart das Heiraten, daß Chelose Strafe zahlen mußten, entbedte bie Zinn= und Silberminen bei Tasco, legte Pulverfabrit, Stüd= gießerei u. s. w. an und dehnte die Herrschaft Spaniens aus. Sein Unterfeldherr Olid, der in Honduras eine Kolonie gegründet, siel von ihm ab, C. zog mit Guatimozin am 12. Oktober 1524 gegen ihn, blieb aber ohne allen Erfolg und ließ auf einen nichtigen Berdacht hin scheußlicherweise ben letzten Aztekenkaiser Guatimozin mit zwei Fürsten am 15. Februar 1525 hängen. Im Juni 1526 tehrte C. nach Mexiko zurück. Hier erfuhr er alsbald, daß man ihn bei Karl V. verdächtigt habe; man hatte ihm vielfach Amtsmißbrauch, Erpressung und die Reigung, sich unabhängig zu machen, vorgeworfen, und Karl V. hatte baran geglaubt. Als Untersuchungsrichter, der C. zur Rechenschaft ziehen sollte, traf Ponce de Leon mit unumschränkten Bollmachten im Juli 1526 in Mexiko ein, erlag rasch einem Fieber, wurde aber vorläufig durch den Schahmeister Alfonso de Estrada erset, und dieser trat gegen C. in der beleibigenbsten Weise auf. C. wurde gezwungen, bie Stadt zu räumen und sich auf sein Landhaus bei Cojohuacan zurlickzuziehen. Auch als Estrabas Stellung auf eine königliche Aubienzia von Neuspanien übertragen worden, dauerten die Angrisse auf C. fort, und er beschloß barum, sich bei Rarl V. selbst Recht zu holen. Tief gekränkt reiste er mit zwei reich beladenen Schiffen, einigen scheibet; bas römische Caronium. Di Bertrauten und mehreren mexikanischen Häupt- 1588 bie große Armada ausgerüftet lingen in aller Stille ab, landete im Mai 1528 b. 23.). 1598 eroberten und verbranz in Palos, wo er Pizarro (f. b.) traf, zog prunt- Engländer, wonach es feine Befestigum voll in Tolebo auf, wo Karl V. weilte, wurde Am 14. Juni 1747 schlugen in ber von ihm hervorragend ausgezeichnet, zum "Marquis des Thales von Dajaca" ernannt, erhielt eine großartige Schenfung an Land und Leuten, die ihm jährlich an 60,000 Golbgulden abwarf, wurde im Commer 1529 Oberfeldberr Neusvaniens und der Südseeküste und bevollmächtigt, im Südmeere Entbedungen und Ansiedelungen zu unternehmen, bei benen ihm und seinen Erben ber zwölfte Teil des Gewinnes gehören solle. Bergebens aber bat C. um die Wiederverleihung der Statthalterschaft, ber mißtrauische Raiser trennte die zivile und militärische Gewalt und verlieh die Statthalterschaft ber Audienzia, 1534 aber an Antonio de Mendoza, den er zum Bizekönige von Marsche auf Madrid schwankend. Die

Reuspanien erhob. Im Juli 1580 lebi seiner neuen Gemahlin, Inana de Zuñ Mexiko zurūd und ließ sich auf seine Gütern in Tuernavaca nieder. Um f schäftigen und dem Zorne über die Macht nicht zu sehr nachzuhängen, unt kostspielige Entbeckungszüge, die aber m los blieben; mit seinen Oberbehörden stolze, unabhängige Character in beständig kriege. Die Expeditionen nach dem Ist Darien und nach den Offtisken Rol scheiterten, die an dem Stillen Quan Durchsahrt in den Atlantischen sand 1 hingegen entdeckte C. 1536 Californien jedoch keinen Dukaten eintrug. Auf bie verbrauchte er sein ganzes Bermögen, Reklamationen bei den Behörden, im Interesse verwendete Gelder ihm zu ersch unerhört. 1540 ging er, um für sich selbst mit seinem ältesten Anaben Ra Spanien, wurbe aber febr talt aufe Pizarros Glanz verdunkelte den seinen Raiser bewegten andere Fragen als di bigung für C. Sein Drängen blieb u begleitete Karl V. als Freiwilliger 154 nem unglücklichen Zuge nach Algier 1 hier kostbare Juwelen. So saß er S reklamierend und bittend in Spanien, nützten nichts, man lohnte dem Erober und Californiens mit schnödestem Und er an die abermalige Riidsehr nach Me starb er am 2. Dezember 1547 im Dorf de la Cuesta unweit Sevilla. Er ruhl in der Spitalfirche von Jesu von ! Merito.

Egl. Prescott, History of the of Mexico, neue Auflage, 2 Bante, ton Helps, Life of Hernando Cortez, Die Briefe u. f. w. d Yondon 1871. Folson als ,, The dispatches of . Cortes" 1843 in New-York herans.

Cornña, La, soon gelegene, sal Seestadt Galiciens, an der geräumige Ria de C., der Bai des Betanzosslusses, aus der alten auf der Halbinsel gelege und der nenen, welche auf dem Ism welcher die Bai von der Ensenada Finisterre) bie Englander unter Anfon ren eine reiche frangöfische Flotte; bie 22. Juli 1805 unter Abmiral Calber bi französische Motte unter Gravina und! Am benkwürdigsten aber wurde bie & ben Rückzug bahin und bie Ginschiffun lischen Truppen baselbst unter John S nuar 1809. Diefer Befehlshaber eines Hilfscorps stand nach ben Rieberlagen nier bei Cspinosa, Burgos, Dubels 8. November 1808 in Salamanca, jug und bem von ber Zentraljunt englischen Gesandten Frere bringen

s er balb in bas größte Gebrange vor ber grutrifd anmarichierenten frangofifden überde von 80,000 Mann, barunter 10,000 Reiter, de mern Maroicon felbft, bann Goult leitete. a Autorität und Dieuplin borte bei bem enchaften Zustande bes englisch = spanischen me auf; bie englifchen Golbaten plunberten

Jum Ciege verba!

apetulierte.

Fre, tonton 1% "

mafer am 21. Juni bestätigt. E. trat trot St. Stephans-Orben, beffen Ritter bie Auften bes senb entschieben auf, ließ die Familie Mittelmeeres gegen Aurten und Barbaresten fichern ne Sand fühlen, und als fie mit an- follten und ber fich hierfur wader bewährte. Durch bgewanderten gegen ihn zu Felbe jog, Berschwörungsversuche gegen ihn und schwere

bem Salle Mabribs brach er enblich am wurde ibr haupt Filippo Strozzi am 31. Juli Dezember babin auf, bog aber fofort, wie er bei Montemutlo gefchlagen, gefangen, und fein Sachlage erfuhr, linte ab, um fich mit ber! Anhang enbete auf bem Schafotte ober ichmachtete prion Baird in Aftorga und bem Marquis be , im Rerfer. Den Optimaten war die band gelabint Momana ju vereinigen. Auf biefem Rudjuge | und C. ber herr. Er lehnte fich gang an bie taiferliche Bolitit au, um burch fie ju fteigen unb fich ju befeftigen. Er umgab fich mit tuchtigen, aber won ihm gang abbangigen Raten, bilbete einen geschulten Beamtenftanb und bebeutenbe Diplomaten, beraubte bie Behorben ber republitanifden Beit ihrer Bebeutung und leitete eigentlich alles; allmählich anderte er bie Berhaltniffe ber Gemelisben trad aus und begingen bie schlimmsten Er- verwaltung ab. E. juchte ben Richterftand ju 🚾 In Lugo vermochte Moore endlich fein beben, reformierte vielsach in ber Jufig, belieh 🗂 migermaßen zu fammeln; bort blieb er bis aber ber Ariminalgelehgebung einen harten und 🖿 fl. Januar, am 11. langte er vor C. an.; blutigen Anftrich und organisierte ein förmliches handelte es fich um die herbeischaffung ber Denungiantenwesen. Ungernein bob er bie gi-Transportichiffe, namentlich von Bigo nangen bes Staates, suchte aber vergebens ben unterbes nahmen bie Englander auf ben Levantebandel wieder zu beben; Indufirie und Die Ginfchiffung. Die Einfchiffung tonnte Bantwefen gebieben, während die Landwirtichaft beginnen; bie Bermundeten und Kranfen, litt und unverhaltnismäßig bobe Abgaben bem bentenbe nub bas Kriegsmaterial wurden gande icabeten. Er befefigte Bafen und Stabte; Ma geborgen, ausgenommen zwolf für ben Bifa und Livorne blubten auf, Porto Ferrajo auf mit ben angreifenben Frangofen bestimmte Elba wurbe gegründet. E. jog nie in ben Krieg, Bemm. Den Boriding einer Rapitulation wie beschäftigte fich aber eingebend mit bem Rriegsnen Cintra (f. unter b. 28.) wies Moore jus mefen. Aus Trabition wie aus Politit bielt er is tam es am 16. zwischen seinen etwa zum Papstrum, suchte aber Ubergriffen in sein Rann und ben 20,000 Franzosen zu Recht zu begegnen. E. wollte ben Staat er-🚾 erbitterten Kampfe, welcher unentschieden weitern und nach innen und außen fichern. 3m 🚾 die Engländer aber doch ihre Einschiffung Juni 1539 heiratete er eine Tochter des Bige-L und 18. vollenden lieg. Freilich war ber tonigs von Reapel, Donna Eleonora be Tolebo. Bergebens felbit gefallen, auch Bairb ver- Bergebens ftredte C. feine hand nach Prombins a worbert; bas Rommanbe über bie letten aus, er erhielt biervon nur ben Rorbweften Etbas Bronen leitete Sope. C. tapitulierte nun mit Porto Ferrajo; ebenfo wenig gelang ibm 🔤 General Afcebo am 19.: es mußte bem bie Eroberung Luccas (f. "Lucca, Gefchichte"). Me Bofeph von neuem Treue schwören; bas 1543 erwirkte E. bei Karl V., daß die Spanier baum auch bie Rapitulation von el Ferrol enblich aus ben Feftungen in Floreng, Bifa unb Livorno abjogen, und wurde fomit erft herr in war C. bie Stabt, bie burch ihren Un- feinem Lande. Als fich Karl V. und Frantreich us am 21. Pebruar die Revolution rettete und in die Birren Sienas mischten, hielt C. wieder 3m Jahre 1823 jog i ju Rarl, nahm aber in ber sienefischen Ungelegens Bourt por fie, nahm am 13. Juli bie beit mit ber Beit eine febr zweibeutige Baltung \* tenden Doben, woran' die Stadt am 23. Aus an und schloß 1552 mit ben Franzosen einen Webeimbertrag, freilich gefonnen, fie aus Siena L Baumgarten, Gefchichte Spaniens I, ju vertreiben. Am 17. April 1555 mußte Giena Lafnente, Hist. de Esp. XXIV; nach langem Ringen tapitulieren, und C. folog ben es I. 332; A parrative of the cam- libergabevertrag im Ramen Raris V. Ronig of the british army in Spain, com- Philipp II. von Spamen belehnte C. in Aloreng wed by Sir John Moore, authenticated by am 3. Juli 1557 mit Siena und einem Teile hal papers and original letters by James bes Gebietes biefer Republit; beibe Teile schlopen ein Schute und Trusbundnie: Philipp war C. ona, ber Grofie". Am 11. Juni 1519 Dufaten. Gofort ergriff G. Befit von Giena Cober bes berühmten Führers ber fomarzen und nach bem Frieden von Chateau. Cambrefis Ben emioranni de illet ei von Mana Salviati (1559) auch von ben noch von den Franzofen en, verlor er 1526 ben Bater, und bie aus- befehren Orten. G. war nun herr bes weit Brete Bintter lettete feine Erpebung. Mul größten Zeils bon Toscana. Richt geringen Boricbiag bes Bifronters Francesco Buics Einfluß ubte C. auf Die Babl Bius' IV. june bint rief ber Genat ber 48 in Floreng C. nad Bapfte 1569 aus, und ftete war feine Meinung Stemorbung bes Berjogs Alefjanbro be' De bei Bius von Beiang. Giena erhielt eine neue am 8. Januar 1587 jum Berjoge bon Floreng Berfasiung, Die es bon Floreng gang abbangig

Schläge in der Familie gebeugt, trat C. am 1. Mai 1564 seinem Sohne Francesco die Staats= verwaltung ab, behielt sich aber Titel und höchste Hierbei gewann er boch keine Gewalt 2c. vor. Ruhe, benn bie auswärtige Politik beschäftigte ihn mehr benn je. Pius V., ber ihm sehr wohl wollte, erhob C. am 27. August 1569 zum "Großherzog von Toscana" und frönte ihn zu Rom am 18. Fe= bruar 1570, aber der kaiserliche Hos protestierte und verweigerte C. dauernd ben neuen Titel, ben er erst seinem Nachfolger 1576 zugestand. Gerne trat auch Philipp II. ihm in den Weg. ihm von den Corsen angebotene Herrschaft ihrer Insel lehnte E. 1564 und 1567 besonders im Hinblide auf Philipp ab. Seit dem Tode seiner Gemahlin (1562) überließ sich C. Liebschaften und am 29. März 1570 beiratete er in Rom eine seiner Geliebten, Camilla Martelli. C.8 Thätig= keit war riesenhaft; er wußte, was er wollte, und war das Muster eines Fürsten seines Jahr= hunderts, dessen Gebrechen wie Vorzüge er an fic trug. Unter ihm blühte die Litteratur in Toscana; er umgab sich mit Größen ber Runst und Wissenschaft, gestaltete die Florentiner Afa= demie als Staatsinstitut und hob die Universität zu Florenz; ausgezeichnete Kräfte wirkten an beiden Justituten. Im Kreise der Gelehrten blieb aber C. im Gegensatze zu Lorenzo (f. b.) stets ber Kürst. 1543 eröffnete er auch die Hochschule in Pisa wieder. Giorgio Basari und Benvenuto Cellini erfreuten sich seiner hohen Gunst. sonderes Interesse bezeugte er den Naturwissen= schaften; er selbst beobachtete die Natur sehr scharf, trieb viel Chemie, legte große botanische Gärten an, beförberte den Aufschwung der Medizin. fammelte kosibare Handschriften und gab ber Buch= bruderfunst mächtige Unterstützung. Prachtvolle Bauten entstanden, Architektur und Malerei wett= eiferten; am 31. Januar 1562 wurde die Kunst= akademie in Florenz eröffnet, C.8 Kunstinteresse war höchst rege, und Sammlungen jeder Art um= | gaben ihn. Anstatt bes vorgefundenen Chaos überlieferte C. seinem Nachfolger einen wohl ge= ordneten Staat; das neue Toscana war sein Werk. E. starb am 21. April 1574 und ruht i in Florenz, wo sein Wonument steht. — Bgl. v. Reumont, Geschichte Toscanas seit dem seine mannhafte Berteidigung von Gen Enbe bes florentinischen Freistaates, Bb. I, Gotha welche Festung er bis zu Enbe bes Rich **1876**.

Coftarica (Cofia rica = reiche Rufte), zentral= , Bgl. "Colbatenfreund", Berlin 1865. amerikanische Revublik zwischen bem Stillen Dreane. bem Antillenmeere, bem columbischen Staate Pa= von Pange ober Borny). Lazaine woll nama und ber Republik Nicaragua gelegen. Das bas linke Mofelufer binübergeben unt Land wurde am 5. Oktober 1502 von Columbus Verdun zurückziehen. General v. d. Golz soll entbeckt, welcher es "Costarica p Casiilla de oro" der Avantgarde des 7. Armeecorps (v. 300 nannte, dann 1514—1516 zuerst von den Spa= sobald er dies bemerkte, den Feind em 14. niern besiedelt. 1574 war die Kolonie "Neu= gust 1870 an, nahm die Höhen ven carthago" vollständig eingerichtet. Sie bestand ben, frieß aber auf überlegene Streitbife unter biesem Namen mit ber Hauptstadt Karthago 1. Armeecorps (v. Manteuffel), bas 7., bie 14. bis 1821; in diesem Jahre erklärte sie sich als vision und bie 1. und 3. Kavallerietivifien fin Glieb ber Bereinigten Staaten von Zentral= in der Folge gegen bie Armeecorps 3 amerika unter bem Namen "Costarica" von Spa= Decaen und Labmirault. Der Rempf war nien unabhängig; Hauptstadt wurde nun Can bauerte brei Stunden und die Franzeles Pass José. Bis zu biefer Zeit war C. am weitesten ohne bag einer ber Gegner gefiegt batte. De von ben Schwesterstaaten in ber Rultur zurud- Rudgug war aufgehalten und baburd 30 F geblieben; seitbem hat es jeboch gute Fortschritte nen, ihnen die Strafe auf Berbun pe verlege

gemacht und sich nach außen und im June meist des Friedens und eines geordneten Em wesens erfreut, sowohl so lange es mi & föberation Zentralamerikas gehörte, als scia es sich 1842 von berselben losgejagt hat letzte Konstitution ist die vom 22. Dezember 18 danach wird der Präsident, der ziemlich self big, aber für Berfaffungsverlehungen verante lich ist, auf vier Jahre gewählt, ber Bizeria auf zwei Jahre. Ihm zur Seite fteht ber aus 25 Mitgliebern und die zweite Kamme 29 Deputierten. Es herrscht allgemeine heit ohne Unterschied bes Bolles, ber Felks der Religion, wenngleich die römische Licke religion ist. Die ganze Republik besteht all fünf Bezirken San José, Carthago, Hendig I juela, Guanacaste und dem District 🍽 Arena8.

Coulmiers, Treffen von. Die Bomm General v. d. Tann (s. d.) und Teile ba schen 2. Kavallerie-Division wurden wat Loire-Armee unter General Aurelle (s. t.) ! ladines am 9. November 1870 bei En angegriffen, 20,000 Mann von 70,000. Is zösische General Chanzy (f. b.) zeichnete ficht ders aus. Rach dem wackersten Kampk s die Bayern und Preußen aus allen Ett weichen und zogen sich vom Feinde unbesell Tourn zurück. Ihr Berluft betrug ca. 800, französische 1500 Mann. — Bgl. "Der be französische Krieg 1870—1871", 2. Teil, 1. Berlin 1878; de St. Germain, La gress sept mois, Paris 1871.

Courbevoie, Treffen von 1871 pflanzte die Commune in C. zwads !! die rote Fahne auf; ihre Truppen wurde denen der Regierung in kurzem Gesechte lesies. allein die Flucht nach Paris rettete sie.

Courbière, Bilbelm René bel'fen be, preußischer Feldmarschall, @ ... bruar 1736 zu Mastricht geboren, zie im Siebenjährigen Ariege als Führer im bataillons, in ber barauf folgenben periode bei ber Ausbildung ber leichten 34 aus, focht 1792 — 1794 gegen Franke machte sich 1807 einen unsterblichen Name bauptete. Er farb bort am 25. Juli 1811.

Courcelles, Solladt von foft and:

ithen, George. Im Dorfe Orcet (Arron= nt Clermont, Auvergne) 1756 geboren, C. bei einem Proturator in Riom beran, z die Rechte, wurde 1785 Advokat in Cler= und machte sich durch geschmeidiges Wesen chtige Leistungen beliebt. 1787 trat er in it der Provinzialversammlung der Aubergne ertreter des dritten Standes, und als er 1011 Begeisterung die Bahn der Revolution ig, wurde er zum ersten Munizipalbeamten räsidenten des Gerichtshoses in Clermont Anfangs gemäßigt, schloß er sich, um r zu werben, immer mehr ber wilberen ig an, wurde ein leidenschaftlicher Jakobiner achte schon nach dem verunglücken Flucht= e Ludwigs XVI. an seine Absetzung, fand inen Anflang. Körperliche Gebrechen plag= feit Jahren, burch eine Liebesaffaire ver= ; er war an den Füßen gelähmt und wußte 1 Kapital zu schlagen; als Trost für einen nden bat er um seine Erwählung zum Die legislative Nationalversamm= cahm ihn 1791 als Deputierten in ihre auf, und er ging in das Lager der Aller= ionärsten. Er gönnte Ludwig XVI. nicht den Thron-Fauteuil in der Versammlung, rf seinen Antrag wurde am 5. Oktober die fung der Titel "Sire" und "Majeste" sen, doch am 6. Oktober zurückgenommen; . Dezember erklärte er sich energisch gegen was bevot gegen das Königtum erscheine. aus: "Krieg den Schlössern, Friede den !" und suchte an Schroffheit die enragier= Jakobiner zu überbieten. Als ber General : Dillon den Landgrafen von Hessen eigen= z zum Frieden ermahnte, beargwöhnte ihn b brang mit Billaud=Varennes u. a. auf Inklage; auf Dumouriez, mit bem er in n Beziehungen stand, hatte er gleichfalls arfes Auge. Um 2. September 1792 wählte Lermont in den Nationalkonvent, wo er, stich gegen Marat und Robespierre ein= men, sich allmählich Robespierre anschloß im aufs engste anhing. Unter der Berg= ragte C. bald hervor und zeigte gegen= er Gironde eine Untiefe von Haß. Borschlag beschloß der Konvent, Ende De= mit Ausschluß jeder anderen Frage sich m Prozesse des Königs zu beschäftigen. ir die Abschaffung des Königtums stimmte ben Tod Ludwigs und schlug am 18. Ja= 1793 schleunigen Bollzug desselben vor. Juni 1793, dem Chren = und Opfertage ronde, zeigte er eine solche Bosheit, daß aud ausrief: "Gebt Couthon ein Glas er hat Durst." Mit seinem Meister Robes= trat er im wilbesten Sinne auf, und burch Bunft tam er am 10. Juli in ben Wohl= meschuß und in den Gesetzgebungsausschuß. on der Rechten gegen den blutigen Henriot erhobene Anklage wurde auf C.s Betreiben ni niebergeschlagen. Mit Maignet entsandt, ı ber Provinz gegen Lyon zu wühlen, er= ber Konventsbeputierte C. im Departement ze Dôme revolutionare Ausschüsse, führte

Willfürakte burch, füllte die Gefängnisse, ließ in Keurs durch ein Revolutionstribunal Hinrich= tungen vornehmen und zog mit Maignet und anderen Deputierten am 9. Oktober in Lyon ein, welches endlich kapituliert hatte. Hier hauste er wie ein echter Wüterich: alle Kerker wurden übers füllt, Hinrichtung folgte auf Hinrichtung; C. kannte kein Erbarmen, berief viele Jakobiner nach Lyon, um ihm bei ber Blutarbeit zu helfen, zog aber doch die Aussührung des Beschlusses, Lyon zu vernichten, hinaus, und erst sein Nachfolger Collot d'Herbois (s. b.) setzte ihn seit dem 30. Oktober in Scene. Der tudische Beuchler mit ben senti= mentalen Zügen und Worten war zu Bluturteilen nie träge und bilbete mit Robespierre und St. Just ein oberstes Tribunat. Dem furchtbaren Ge= setze des 22. Prairial (10. Juni 1794), der höch= sten Potenz terroristischer Gesetzgebung, hatten er und Robespierre das Leben gegeben, warm ver= focht er es, und da es Mißfallen erregte, Nagte er bei den Jakobinern über den bösen Willen im Konvente. Als C. in der Auvergne erwartet wurde, um Scenen des Terrorismus aufzuführen, hielten ihn die gewaltigen Angriffe gegen seinen Meister Robespierre in Paris zurück. Unablässig im terroristischen Sinne thätig, verteidigte er Robespierre am 26. Juli 1794 warm im Kon= vente, als er mit Anklagen überschüttet wurde, wurde am 27. Juli mit ihm verhaftet, zwar wieder frei gemacht und im Stadthause jubelnd begrüßt, stürzte aber mit Robespierre in ber Abendsitzung des 27. Juli (9. Thermidor). Auf bem Gange bes Stadthauses fast zertreten, schleppte sich der lahme Unmensch nach dem Quai Lepelle= tier, wurde hier vom Boste ergriffen und unter Mißhandlungen in bas Stadthaus gebracht, von wo er in die Conciergerie kam. Außer dem Ge= setze erklärt, wurde er am 28. Juli 1794 guillo= tiniert, seine körperlichen Fehler machten ihm ben Tod doppelt peinvoll. — Egl. de Barante, Histoire de la convention nationale, 4 Bande, Baris 1851 ff.

Coutras (Departement Gironde); hier besiegte Heinrich IV. von Navarra als Führer der Hugenotten die Truppen der Ligue unter dem Herzog von Jopeuse am 20. Oktober 1587.

Covenant (von convenire), im allgemeinen kirchlichen Sinn ber Bund einer religiösen Gemeinschaft zur Wahrung firchlicher Güter, im besonderen werben damit die beiden schottischen C. von 1580 und 1638 bezeichnet. — Nachdem 1560 Schottland eine reformatorische Rirche mit presbyterialer Verfassung erlangt, schloß 1580 Jatob II., gegen ben ber Berbacht papistischer Sympathieen vorlag, mit seinem Bolle einen C. (f. die Urkunden dieses National-C. in der "Conf. of Faith", Ebinb. 1870, S. 267 ff., fie beißt auch "Kings Confession"), ber, gegen die Irrs lehren und Migbräuche Roms gerichtet, entschieden für "bie Lehren und Disziplin der gegenwärtigen reformierten Kirche" (worunter die staatlich übrigens noch nicht anerkannte Presbyterialverfassung ge= meint ist) eintrat. — Dennoch gelang es Jakob, den Widerstand des presbyterialen Vorkämpfers Andr. Melville burch Gewalt zu brechen und in affenerhebung, Requisitionen und allerlei Schottland ben Epistopalismus aufzurichten; als

bann Karl I. den Schotten auch Lauds katholis sierende Liturgie aufdrängen wollte, unterzeichneten biese unter lauter Begeisterung für die presbytes rialische Sache, vom 28. Februar 1638 an in Edinburg beginnend den großen C. Papismus und Epistopalismus); 1640 wurde biese Erklärung burch Parlamentsakte Gesetz (f. bie Urkunde a. a. D.). Endlich schlossen 1643 bie Schotten "zur Berteidigung des Presbyterianismus gegen Papismus und Pralatentum" mit den Vertretern des englischen Parlaments the solemn league and covenant, in ben bie Erklärungen ber C.s von 1580 und 1638 auf= genommen wurden (s. die Urkunde a. a. D., S. 276 ff.; er wurde erneuert 1648 und von Karl II. 1650 und 1651 unterzeichnet). In den darauffolgenden Kämpfen unterliegen in England bie C.8 gegen die Independenten, in Schottland siegen sie gegen Kark II., als Cameronianer, so nach einem ihrer Häupter genannt. Seit 1743 bilben fie das "reformierte Presbyterium", das 1876 in die schottische Freikirche aufging. Bgl. M'Crie, Sketch of Scott. Church Hist., 2 Bande, und Köftlin, Die schottische Kirche **1852**.

Cowley, Henry Richard Charles Wels lesley, Graf. Ein Neffe des Herzogs von Wellington (f. d.) und Sohn bes tüchtigen Staats= mannes Lord Cowley wurde C. am 17. Juni 1804 geboren, begann die diplomatische Lausbahn 1832 als "Mr. Wellesley" in Stuttgart, wo er als Legationssekretär bis 1843 blieb. In letzterem Jahre siedelte er als Gesandtschaftssetretär nach Konstantinopel über, und hier vertrat er seit Juli 1846 ein Jahr lang als bevollmächtigter Minister den Gesandten Sir Stratsord Canning (s. "Strats ford be Redcliffe"). Am 27. April 1847, da sein Vater als Botschafter in Paris starb, folgte er ihm als Lord Cowley in der Peerage, ging nach England und trat ins Oberhaus. Im Januar 1848 wurde er Gesandter in der Schweiz, bald darauf bei der Zentralgewalt in Frankfurt a. Wt., wo er gegen den Eintritt Gesamtösterreichs in den Deut= schen Bund protestierte und Englands Verfahren in der Flüchtlingsfrage verteidigte. Nach der Re= stauration des deutschen Bundestages wurde Lord E. an diesem am 5. Juni 1851 als außerorbent= licher Gesandter und bevollmächtigter Minister accreditiert, aber schon am 21. Februar 1852 in gleicher Eigenschaft nach Paris, bamals wohl bem wichtigsten Gesandtschaftssitze Englands, geschickt, wo er bis zu seinem Rücktritte aus der diplomati= schen Carriere blieb, seit bem 6. Dezember 1852 als Botschafter bei Napoleon III. neu accreditiert. Als zweiter Bevollmächtigter neben Clarendon (f. d.) nahm er am Pariser Kongresse teil und un= terzeichnete ben Frieden vom 30. März 1856, am 4. März 1857 ebenfalls in Paris den Frieden zwischen Großbritannien und Persien. 1856 erhielt er den Hosenband-Orden und am 4. April 1857 wurde er jum "Biscount Dangan und Grafen Cowley" freiert. 1859 ging C. in vertraulicher b. J. fronte er Königin Anna, beren ! Dlission nach Wien, um mit bem österreichischen gültig und vollzogen erklärt wurde. Minister Grafen Buol (f. b.) wegen einer fried= suche, bie ber Papst machte, ungeachtt, lichen Lösung ber italienischen Frage zu unterhan- sich nicht für Rom gewinnen unt befür bein; aber seine Bemühungen, dem Kriege vorzu= gegen Heinrich VIII. zu resormantisch

beugen, blieben erfolglos. Im Inli 18 er als Botschafter in Paris durch Ppo ersetzt und lebt seitbem auf seinen Güt von der Universität Oxford zum Cheen Rechte promoviert.

Cranmer, Thomas. In Associ hamptonshire) aus altem, normännisde hause am 2. Juli 1489 geboren, fintier Cambridge Griechisch, Hebraisch & s. wurde hier 1523 Dr. theol. und 1524 der Theologie. Der Bater Anna Bolen Graf Wiltshire, zog ihn als Kaplan in und ließ ihn Annas Erziehung leiten. ( sich frühe zu der Wittenberger Reforma

gezogen.

Bon ihm wurde Heinrich VIII. 1528 schlag gemacht, seine Scheidungsfrage scheibung den Universitäten und Gelehnen vorzulegen, und Heinrich beschickte hierauf Heinrich machte ihn zu seinem Kaplane Bischofe von London und sandte ihn 1 shire (f. oben) 1530 nach Bologna an d um ihn der Scheidung von Katharin Tante, zugänglich zu machen. Er. voller Bilbung in Deutschland, knüpfte Bed mit den Häuptern der Reformation an ratete heimlich in Rürnberg 1531 die ! Reformators Andreas Ofiander, was nischen Rechte zuwider war. Ranke — eine von jenen Raturen, n Rückhalt der höchsten Gewalt besitzen m ihren Meinungen selber Folge zu leisten alsbann unternehmend und mutig erst werden sie biegsam und nachgiebig, w Gunft ihnen fehlt; durch moralische Grof sie nicht, aber sie sind so recht geeignet, mal ergriffene Sache unter schwierigen für eine bessere Zeit zu retten.

Er. schrieb ein Buch über bie 6 angelegenheit im Sinne des Monarden feines Rufs als Gelehrter machte to Einbrud, und da ber Appell an bie Körperschaften Europas größtenteils go geschlagen war, glaubte Beinrich sich die Frage bem Urteilsspruche Roms pu Am 30. März 1533 wurde Er. Erzh Canterbury und Primas von England. Beinrich fich insgeheim mit Anna vern ben Treueid an ben Papft leistete Cr. dem Zusate, seine vorzüglichfte Pflicht fei horsam gegen ben König und bie Ge England. Damals hoffte er noch, bie Li von Rom könne unterbleiben. And w ben Geheimen Rat. Die Scheibungsfra vor die Konvokationen ber englischen provinzen, und biefe erklärten, bag ber \$ ben Dispens zur The Beinrichs mit gegeben, sei ungesetzlich gewefen. 3mis berief Er. bas erzbifchöfliche Gericht mod! und erklärte Beinrichs Ehe am 28. Dei von Anfang an null und nichtig; con

Dagen gegen folde, welche ben Glauben an Chrifti wersonliche Gegenwart im Abendmable bestritten mib bafile verbrannt wurben : fpater teilte er

feita ibre Anficht.

140

7.

E.

Der Papft war entruftet aber Cr.8 Auftreten ten ber Sheibungsfoche und bezeichnete in einem Exercit pour 12. Juli 1533 fem Urbeil als unge-Teralisch, mit bem Banne Beinnch bebrobenb, unb Embe bes Sabres erfolgte ber Bann gegen Aonig, Ronigin Mina und Er. Em formla der Barlamentsbeidlug ertanute bingegen Annas Mach fommen bie Succeifion au und erflatte jebe Er berechtigung ber Pringeffin Maria für erlofden; Prezauf hatte jebermann ben "Onth of alleju leiften. Er. that nichts, um More Aifber (f. beibe), bie ibn berweigerten, bam Coronte ju retten. heinrich fagte fich born tur vollig unabhangig von Rom und De fic als oberfied Baupt auf Erben an ihre Souve: jebermarm batte ibm ben "Outh of - Dremney" ju leiften. In allen biefen Aften Daz die heinrichs Berater. Muf Muna Bolenn Delt er fets große Stude und in ihr fah er bie aufe ber Reformation, für welche er raftlos in tra tanb arbeitete; ale er barum bon bem gegen Etarag eingeleiteten Prozeffe borte, gitterte er für Can gangen Beftant ber neuen Rirche und erfiehte Trabe für bie Berfolgte (3. Dai 1586); Deinrich bareb unerbittlich. Um wenigftent ihr Leben gu Caten, fprnch Et. ihre Scheibung am 17. Mai - ibre Che fur null und michtig erflarenb; Expentem fiel ihr haupt ju feiner Bergweiflung. Die Ronvolation von 1536 naberte bie gelehrten De Lataubigen Bifcofe ber neuen Richtung bauernb bentiden Beformation, unb befonbers Gr., ber warf bie beilige Corift ale Urquell aller Seigfeit Dermoies, erwarb fic niwerganglichen Rubm burch Entichiebenheit, mit ber er für Uberfehung Bibel ind Englifche und ihre Berbreitung im The (feit 1586) auftrat; Tonbale (f. b.) burfte Fen Triumph noch feiern. Demrich trat auf Bent ber Reformation, und bie Romotation ; am jebn von ibm vorgelegte Artitel an. 3m Seimen Rate mar Er, bas Daupt ber Reformer, Gromwell (f. b.) fraftigft unterftupt. Mis end bie religiöfen Streitigfeiten um Reiche Lader wollte und einen Ausfous aus bem Perhause in biefer Gache ernannte, jog er Er. 39 in benfelben; als aber bom berjoge bon Portoll bein Barlamente 6 Artifel unterbreitet wen (16. Dai), welche an bie Dauptintereffen Reformpartei rührten und ihren Bufammenber mit ben beutiden Lutheranern angriffen, vieje feche Mrtitel nor Parlament und Ron-Cationen gebracht und bin und wiber befprochen überhaupt milberte man bie barten Gefebe, un Erten, mabel fich die Unwerfohnlichkeit ber Parteis, die Berfolgungen forenen ju Enbe ju fein. D Bemenlabe fcorf abbob - ba fprach C. furchilos Emporung von 1549 gegen bie Durchführung be ausbauernb bagegen. Deinrich ließ fich von Reformen und für bie Erneuerung ber feche Mi Sette uffen beiber Barteien Entwurfe einer Bill titel und bes Bilberbienftes wurde niebergeworfe threm Geifte vorlegen und gab bem Entwurfe | England wurde nach ben Rieberlagen bes altglaubigen Bifcofe ben Borgug vor bem falbener Bunbes u. f. w. bas Mil ber filichtige

Done Gnabe erflärte fich Er. in biefen | Barfament unb Ronvolationen am 80. Dai 168 jur Bill erflart (f. Seche-Artifel-Bill); biefell war ber offenbare Rudididritt Bennrichs jur ei mifchen Bebre ben und machte bei bem proteftan trichen Europa bas peinlichfte Auffeben; wei ein Schlag für bie Doffuungen ber bentiden Di ormation! In Er.s Danemefen griff ber beit Artitel, ber bie Priefterebe bei Tobesprafe verbo derart ein, daß er sich gezwungen sab, seine Ain nach ihrer Deimat zu senden. Der Sturz Criewells (f. b.) infolge ber Beirut Beinrichs m Unna bon Cleve (f. b.) 1540 war ber bartef Streich für die neue Richtung; ritterfic unternehr Er. allein im Reiche feine Bertelbigung bei ber Monarchen, freilich ebenfo vergebens wie einft b Anna Bolepus. Er, fiel balb barauf bie wibrig Aufgabe ju, bem Ronige bie erfte Mitteilung vo ber Untreue ferner neuen Gemablin Ratharin Howard (f. d.) zu machen und in Heinrichs Rame

ihr Bergebung anzubieten, wenn fie geftanbig wan Auf Garbinere Antrieb wurben alle Ubertrete ber feche Artifel unbarmbergig verfolgt, gar viel verbrannt, und Garbmer suchte 1048 Er. felbft 3 ftürgen; ihm war Er. als haupthinbernis bi Rentrion im Bege, aber Beinrich hielt fiber bei Primas die schühende Hand und milderte bi Scharfe ber blutigen Gefebe in ihrer Ausübung Trob aller Berfolgung grugen bie protestantifche 3been und Beftrebungen nicht unter; auch wurt eine englische Litanei mit Anschluß englischer Gi bete eingeführt. Er.s Sand brudenb, verfchie Beinrich VIII. im Januar 1547. Raten, bie er feinem jugenblichen Erben, Roni Ebuarb VI., burch Teffament jur Seite ftellb war por allen Er. Babrenb Garbiner aus ber Geheimen Rate geftrichen wurde, gelangten b reformatorifden Tenbengen mit bem Proteite Bergog von Somerfet (f. b.) jur Berricaft. neben ibm ber erfte Dann im Rate, fuchte all Spuren ber romifchen Rirche in England ju be feitigen, ben Bilberbienft abfolnt ju vernichte und auf bem Bege ber Gefetgebung Lehre m Rultus ju reinigen. An Stelle ber Prebigt trate homilien, Eris eigenes Bert, welche ber Trabitio ben Garaus maden und ber Bibet allein b Macht geben follten; bon nun an wurde ba Abendmabl in beiberlei Geftalt gereicht, ber gang Gottesbienft erlitt eine Umgeftaltung, bas "Com monprayer-Book" trut 1549 int Peten wa wurde jur Erbauung nationaler Religiofita Gleich Somerfet boffte Er., burd bie Bermal lung Chuarbs VI. mit Maria (f. b.) Stne. bie fcottifche Krone mit ber englifchen ju bei einigen. Da jebermann bie Unbill ber feche Mi titel fühlte, wurden fie und bie Bills Beinrichs II und V. gegen bie Lollarben (f. b.) wiberrufen Reformer. Garbiners (f. b.) blutiges Wert Gelehrten; in C. Baloft ju Lambeth trafen fich aus gang Dentschland, ben Rebeclanden handes bes Primas Cr. n. a. burch König, Italien und Frankreich und begegneten Schweizer wie Bolen; wallonische und französische Kirchen erboben sich in einst streng tatholischen Stäbten; Er. war es, ber Eduard zur Berufung hervorragender Gelehrten des Auslandes bestimmte: so lamen Beter Martyr 1547 nach Oxford, der milde Martin Bucer und Paulus Fagius 1549 nach Cambridge und bahnten ernsten theologischen Stu= bien ben Weg. Weil Cr. ruhig und ohne Fanatismus vorging, nannten ihn die Ultras schwach und furchtsam. Er revidierte augenblicklich das Commonprayer-Book, im Gegensate zu seinem bisberigen lutherischen Charafter erhielt es jetzt eine mehr calvinistische Richtung und wurde 1552 in biefer Gestalt veröffentlicht. Hatte Er. bisher an ber realen Gegenwart Christi im Abenbmahle festgehalten, so flocht er, hiervon abgehend, in bas neue Buch eine gegnerische Stelle ein. Die Unis formitätsakte von 1552 bestrafte alle der anglis kanischen Kirche nicht Gehorchenden mit Gefängnis und um der Lehre eine Rorm zu geben, erschienen 1552 die 42 Artikel. Bon Melanchthon beein= flußt, waren sie C.s Wert, und England schloß fic durch sie enge der protestantischen Gemein= schaft des Kontinents an. Dabei beugte Er. trop allen Widerstandes den Klerus der königlichen Gewalt, und widerspenstige Bischöse wurden abgesett. Bergeblich war aber Cr.8 Bemühen, Zwinglianer und Lutheraner zu versöhnen und in diesem Sinne sich bei Calvin und Melanchthon zu verwenden. Da Er. seit der Hinrichtung So= mersets mit bessen Nachfolger, bem Herzoge von Northumberland (s. d.), sehr schlecht stand, wider= sprach er der von diesem bei Eduard VI. er= wirkten Abanderung der Thronfolgeordnung, aber der König drang so lange in ihn, dis auch er am 21. Juni 1563 unterzeichnete; gewiß hatte niemand so sehr die Thronbesteigung der Prinzessin Maria (s. b.) zu fürchten als Er., der ihre Mutter geschieden und sie zum Bastarde erklärt hatte, und trokdem war er gegen ihre Berdrängung burch Jane Grep (f. d.)!

Der Tod bes hochbegabten Eduard VI. zer= trümmerte die schönen Hoffnungen des Primas in Staat und Airche. Nur ungern hielt Er. zur Königin" Jane, und als sich die allgemeine Stimme für Maria aussprach, unterzeichnete er ein Schreiben an Northumberland, welches ihm im Namen ber "Königin Maria" befahl, bie Waffen nieberzulegen und ihn im Weigerungs= falle zum Berräter erklärte. Doch half ihm bies nichts, und Er.s lette öffentliche Handlung war die Einsegnung der Leiche Eduards VI. Aller= wärts sah er die Reaktion sich erheben und die Früchte seines reformatorischen Wirkens bebroben, Bilberdienst und Messe kamen wieder; Er. fühlte das Nahen des Sturmes, der ihn niederwerfen follte, aber er war mutig genug, trotz ber Bitten seiner Freunde auf seinem Posten auszuharren. Auf biefem traf den Flügelmann der Reformation im September 1553 der Berhaftbefehl: der Auf= wiegelung bes Bolles vor bem Geheimen Rate bezichtigt, wanderte er in den Tower, während sein Tobseind Gardiner an die Spite ber Regie= rung trat. Er wurde gleich Jane Grep u. a. im November 1553 auf dem Londoner Rathause verhört, des Hochverrats schuldig befunden und mont erhielt Befehl, den Ende Mei 17

sollte sofort hingerichtet werben. Sein tigungsschreiben war ohne alle Wirfung blieb in enger Haft im Tower. 1554 saß über ihm, Latimer und Rit Führern des Protestantismus, ein Ans Ronvolation zu Gericht und verurteilb Reher zum Widerruse oder Mammentobi gleich den Leidensgefährten nicht widerri ihm der Rehertod auferlegt. Bon diese Im Septemi appellierte er an Gott. wurde von Karbinal Pole (f. b.) eine Le ernannt, welche die drei Airchenfürsten we näckiger Retzerei verhören sollte; auf ei gestützt, erschien Er. vor ihr und hieft Würde, worauf er als verstocker Gun seiner engen Zelle zurückebracht wurt Freunde, die Bischöse Riblen und Latimer vor seinen Augen verbrannt. Rachdem teilt und nach Rom vorgelaben war, a er in einem Briefe an Königin Maria daß die königliche Macht burch römis mischung unterbunden werde; dann abe alle Schreden des Kerkers, alle Borgefü vollen Todes immer mächtiger auf ihn er bereitete der katholischen Maria und i hange den höchsten Triumph. Paul IV. ihn mit dem Banne belegt, a lichen Würden entileidet und der weltl rechtigkeit überliefert hatte (Dezember 15& ihm dies Urteil am 14. Februar 1556 w man ris ihm, seine Appellation an ein gemeines Ronzil verhöhnend, die priesten wänder vom Leibe, schnitt ihm die Haan Neidete ihn in sadenscheiniges Zeng. 3 Elende und bestürmt von Pole, schritt sein Leben zu retten, zum Außersten: er des Papstes Oberherrschaft in der englise an, widerrief, was er geschrieben und geld und trat ganz in die katholische Kirch Wan legte ihm nun fortgeset Demi auf, ließ ihn in seiner Angst bald bie jenes Berbrechens sich schuldig bekennen tropdem mußte er sterben. Da widernic 21. März 1556 ben ihm gegen Uberzeug locten Widerruf in feierlichster Weise, li bie Rechte, die ihn geschrieben, zur Bu schwersten Schuld versohlen und bald sch barmender als seine Richter die Flamm bem Bater ber anglikanischen Kirche p Er.8 Berteibigung ber Transsubstantiet Tobb, London 1825, und den unter sein men bekannten Katechismus Burton, Oxio heraus. Er.s gesammelte Werke publiziert Bänden Jenkons 1834 in Oxford.

Egl. Strype, Memorials of the ! works of Cranmer, Condon 1694, none in 2 Banben, Oxford 1840; Barnes, rials of Cranmer, 2 Banbe, 1853; Tod of Cranmer, 2 Banbe, London 1831; F History of England from the fall of to the death of Elizabeth, 6 Sant, 1861—1864; Rante, Englische Geich nehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin 1859.

Crefeld, Solact bei. Marfall

Khein gegangenen Herzog Ferdinand von aschweig über diesen Strom zurückzuwersen. icte zu diesem Ende bis Er. vor, der Herzog hm jedoch im Angriff zuvor und schlug ihn m 23. Juni mit 80,000 gegen 47,000 Mann. nands Ravallerie bahnte ihm den Weg zum bessen Erfolge durch die Fehler seiner führer beeinträchtigt wurden, der aber des gs Ramen, besonders auch in England, in 1 Grade populär machte. — Bgl. Re= 17b, Krieg in Hannover, Hessen und West= 1757—1763, Kaffel 1863. émteng, Isaac Abolphe. Einem jubi= Handelshause zu Rimes am 30. April 1796 when, besuchte er das Collège Louis-le-Grand aris und studierte zu Aix die Rechte, wurde Abvolat in seiner Baterstadt und besonders sein Plaidoper in politischen Prozessen rasch nt; so verteidigte er 1830 vor dem Pair8= ben angeklagten Unterrichtsminister Grafen son (f. d.) de Ranville. Unter Odilon Bar= s. d.) Waltung erkaufte er die Stelle als lat am Pariser Rassationshofe, ließ sich nd in Paris nieder und plaidierte für viele sale wie auch für die Angeklagten vom 1834. 1837 legte er feine Stelle nieber wurde Advokat am königlichen Hose. 1840 ahm Er. die Berteidigung der Juden in Bcus, die des Mordes eines katholischen ers fälschlich angeklagt waren, ging mit Sir d Montefiore nach Agypten und erlangte

Dizekönige Mehemed Ali (f. b.) Befreiung erhafteten. 1842 wurde er im Departement zet=Loire für Chinon und 1846 ebenda für d in die Kammer gewählt und gehörte der ken Linken an. An den Reformbanketten er hervorragenden Anteil, und am 22. Fe= 1848 brachte er die Ministeranklage gegen \* (f. b.) ein. Am 24. Februar riet er bem je, Bugeaud (s. b.), bessen Ernennung zum besehlshaber ber Pariser Nationalgarbe ein mis zur Wiederherstellung der Ruhe sei, zu fen, und veranlaßte ihn, zuerst Gérard (f. d.), Lamoricière (s. d.) zu ernennen: — sein Rat derberblich. Als der König am 24. Februar ent, brangte Cr. auf seine schleunige Ab= stellte sich aber, als glaube er an die Er= ng der Monarchie, und frug den König im 1 Momente noch, es sei wohl sicher, daß die ain von Orleans die Regentschaft über= Als letztere in ber Deputiertenkammer n, schob er ihr in augenblicklicher Bewegung einen Zettel mit einigen Worten zu, die Bolt für sie gewinnen sollten, unterstützte bann Maries (s. b.) Antrag, eine proviso-Regierung einzuseten. Er murbe Mitglieb ben und in bem provisorischen Ministerium minister. Er war sehr populär, ein vor= her Redner, voll Advokatenroutine. Am Rai 1848 behielt er unter ber Exetutiv= iffion sein Ministerium. Am 2. Juni sprach gen die Achtung der Bonaparte. Louis : (f. d.) hatte sich bei dem Aufstande vom Rai verdächtig benommen, Er. aber schützte

nd war gegen seine Strafverfolgung; bittere

5. Juni 1848 jum Rücktritte und Bethmont er= 1849 wieder in die gesetzgebende sette ihn. Nationalversammlung gewählt, bildete er hier bas republikanische linke Zentrum. Im August 1851 wurde er Prases der Überwachungskommission plaidierte bei den Prozesverhandlungen im Komplotte von Lyon, stimmte gegen den Quästorens antrag, murbe bei bem Staatsstreiche am 2. De zember verhaftet, alsbald aber wieder aus Mazas entlassen. Er hatte gegen Cavaignack Wahl zum Präsidenten Napoleon unterstützt, war aber, nach= dem jener unterlegen, in Opposition zu Napoleon getreten. Nun lebte er ganz seiner Abvokaten-Im Januar 1857 war er ber Berteis praris. biger Rigolettos und 1861 Mirès'; seine glänzenbe Rede erschien als "Désense de Jules Mirès" (Paris 1861). Gegenüber dem Kaiserreiche blieb Er. unversöhnlich. Bei ben Generalwahlen von 1869 nahm er, nachdem er bisher stets ben Treueid verweigert hatte, im Departement Drôme eine Kanbibatur an, unterlag bem Regierungstanbis daten, kam aber bei einer Nachwahl in Paris, wo er Pouper=Duertier (s. d.) schlug, Rovember 1869 in die Legislative. Nach der Proklamation der Republik wurde Er. am 4. September 1870 Mitglied ber Regierung ber nationalen Berteidigung und abermals Justizminister. gierung sandte den eifrigen Republikaner nach Tours, wo er ber "Delegation" angehörte und sich bald Gambetta (s. d.) völlig fügte; am 10. Dezember siebelte bie Delegation von Tours nach Borbeaux über. Am 18. September 1870 unterzeichnete Cr. das Ausweisungsbekret der Deut= schen aus Frankreich und am 31. Januar 1871 die von Gambetta aufgestellte Achtungkliste gegen alle Männer vom 2. Dezember und alle Glieber der seit 1789 in Frankreich regierenden Dyna= ftieen. Erst am 6. Februar 1871 trennte er sich von Gambetta, dem er blind gefolgt war, und seine am 10. Februar eingereichte Demission wurde am 14. angenommen, nachdem ihn am 8. Februar kein Departement in die Nationalversammlung gewählt hatte. Er. lebte nun als Privatmann, vom öffentlichen Leben zurückgezogen, blieb aber Weitglied des israelitischen Zentralkonsistoriums in Paris; er war ber Gründer der "Alliance israélite universelle". Bei Gelegenheit ber Fünf= milliardenfrage schlug er vor, die Summe durch eine Nationalsubskription zusammenzubringen, und bot selbst 100,000 Francs an. Am 20. Ottober 1872 wählte ihn bas Departement Algier zum Deputierten, am 15. Dezember 1875 wurde er Senator auf Lebenszeit. Er. starb, 84 Jahre alt, in Passy (Paris) am 11. Februar 1880 und wurde auf Staatslosten bestattet.

Créqui, Franz von, Marschall von Frankreich, 1623 geboren, am 4. Juli 1684 vor Luxemburg gestorben, welche Festung er am gleichen Tage zur Kapitulation genötigt hatte, namentlich in den Raubkriegen Ludwigs XIV. vielfach genannt, war, obgleich bie Hauptschlacht, welche er geschlagen, die an der Conzer Brücke (11. August 1675), eine Nieberlage war, ein ge= schickter General, welcher mit großer Klugheit standhafte Tapferleit verband. Lettere bewährte rtungen in Masse zwangen ihn barum am er namentlich bei der jener Schlacht solgenden

Berteibigung von Trier. An der Gransamkeit seiner Ariegführung war er persönlich unschulbia. — Bal. D'Cabill, Geschichte ber größten Heerführer, Frankfurt und Leipzig 1784—1790.

Crespy, Friede von, am 18. September 1544, beenbete ben vierten Arieg zwischen Rarl V. und Franz I. von Frankreich. Franz verzichtete lant biesem Bertrage auf Mailand, Reapel und die Lebensbobeit über Flandern und Artois. Rarl V. gab seine Ausprüche auf Burgund auf. Mailand sollte mit der Hand einer kaiserlichen Prinzessin an den Herzog von Orléans sallen; indes starb der Herzog schon vor der Erfüllung dieses Bunktes.

**Crison**, Louis de Baldes de Berton, Herzog von Crillon-Mahon, 1718—1796. Bon 1781—1762 stand er in französischen Dien= sten, aus denen er wegen eines Streites mit dem französtschen Ministerium in spanische übertrat. Dier zeichnete er sich im Kriege mit Portugal ans und wurde dafür zum Granden und General erhoben. Seine Hauptthat aber war die Wieders eroberung Menorcas 1782, nach dessen Haupts stadt Mahon er zum Herzoge von Mahon ermannt wurde. Er war nach der Belagerung Gibraltars Generalkapitän von Valencia und Murcia und starb 1796 in Mabrid. Er gav 1791 in Paris seine Wemoiren über die Kriegs= tunst peraus.

Crison, Louis Antoine François de Paule de, Herzog von Mahon, britter Sohn des Borigen. Er diente von frühester Jugend an im spanischen Heere und war 1807 Generalkapitän der baskischen Provinzen. Auf Ferdinands eigenen Wunsch trat er 1808 in die Dienste Konig Josephs über, wurde aber gleichwohl hierfür 1814 von jenem geächtet. Er trat darauf in französische Dienste über und starb als Generals Lieutenant 1882.

Crispi, Francesco, geboren auf Sicilien am 4. Oktober 1819, Audierte in Reapel die Rechte, ließ sich daselbst als Abvokat nieder, beteiligte sich eifrigst an der dort in den vierziger Jahren be= stehenden Verschwörung gegen die bourbonische Regierung, wurde eines der Häupter des neapolitanist = sicilianisten Revolutionstomitees, ging infolge des Ausbruches der Revolution vom 12. Januar 1848 nach Palermo und wurde da= selbst Mitglied des Insurrektionsausschusses. Nach ber Wiedereinnahme der Insel durch die könig= lichen Truppen im Mai 1849 zur Flucht ge= zwungen, begab er sich über Marseille nach Turin. Infolge des Mazzinischen Putsches in Mailand 1853, bei dem er kompromittiert war, mußte er Piemont verlassen und führte das unstäte Leben eines Alücklinges, erft auf Malta, dann abwech= seind in Paris und London sich aushaltend, bis ihn die Ereignisse von 1859 in sein Baterland zurückriesen. Erst in Sicilien vergeblich bemüht, eine von ber gemäßigten Partei als inopportun bezeichnete Insurgierung der Insel zu veranlassen, gelang es ihm später, mit anberen Häuptern ber Aktionspartei, jumal Bixio und Bertani, Gari= baldi zu seinem berühmten Zuge im Mai 1860 zu bewegen, an dem er selbst teilnahm. Nach der Eroberung ber Insel von bem Diktator zu seinem Getretär für Irland, bann erfer G

Minister bes Inneren erwannt, leitet Erftaunen und Arger seiner extrem genoffen, bas Pleviscit für den Anfoln an bas Königreich Italien nub bewie ihm weder an Energie noch an Org talent schlte, wenn er auch die Riesens gänzlich verrotteten sozialen und polit pande Siciliens in wenigen Monaten nicht zu lösen vermochte. Mag dan der Garibaldischen Diktatur 20g er sich i leben zurück, wurde 1861 zum Depn wählt und war seitden infolge seiner A seiner Schlagsertigkeit und seines sch standes eines der hervorragendsten Mü entschiedenen, aber monarchischen Linken mer. Als diese Partei im März 1876 der kam, wurde er als der parlamenta rer der neuen Majorität anerkannt und auf den Präsidentenstuhl der Deputier erhoben, auf welchem er sich durch ge tung der Debatten und eine in It häufige Unparteilichkeit anszeichnete.

In Herbste 1877 machte Cr. eine Deutschland, hatte in Gastein eine dunft mit dem Fürsten Bismard und dann in Berlin gewissermaßen den B Herr v. Bennigsen im Frühling in Re batte. Er hatte keine offizielle Mis überall wurde biese Reise mit Recht al monstration sür das deutsche Bündnis das damals in Frankreich berrichen realtionäre Aegiment betrachtet. C. be Wien, Buda=Pek und Paris, wo ex

Gambetta verkehrte.

In das am 11. Dezember 1877 gebu Ministerium Depretis nach einigen eingetreten, fand C. doch keine Zeit, in Form einer Broschüre veröffentlichtes Programm, bas, ziemlich rabilal, zuwa Omnipotenz bes Staates gerichtet war, führung zu bringen. Im Januar 1 heiratete er sich mit einer Dame, mit d längere Zeit in vertranlichen Berhältn Der Bigamie beschuldigt, konnte er mis daß er mit einer noch lebenden fran kirchlich getraut worden war, wenn au nicht unter Beobachtung der geschliche geschlossen, teine rechtliche Gultigent P Standal war so groß, bag er nach einig streben seine Demission geben unite er seither nicht aufgehört, eine bedeut unter ben Fraktionshäuptern ber Lin Deputiertenkammer zu spielen und bur sein, noch einmal an das Staatsruder

Croter, John Bilfon. Am 90. 1780 zu Galway (Irland) gehorez, fu in Dublin, wurde hier 1802 (Baxx) tischer Abvolat und schien liberal gefin 1807 "Sketch of the state of Indi and present" forich. 1807 hm c Graffdaft Down ins Unterbens. 50 er sich bem Torn=Ministerium an and bem ber konsequentefte Berteibiger be wie der heftigste Gegner jedes fortis wurde er unter Percebals (L L)

Crommell. 677

alität und errang hohen Einfluß auf die Leung des Geewejens, auch beförberte er ben Nordpoleppeditionen von Roh und

1880 trat er ans dem Smatsdienste und sine und als enragierter Tory im Parias die Artsormbill und die Kotholiten-Emanys. Tropdem er, ohne zu erröten, den ganzen der verfanlten Pariamentspufikande verfackt is hikorisch gewordene Ordnung bezeichnete; m er voll Geschiel und Unbeugsamseit die dien ins Heuer sührte; tropdem er in der Valter Geset und Canning 1809 gegrängenenderden Mitarbeitern er zählte, sorts gegen die Ressen sämpste; tropdem er int nach seinem Gegenpart Nacaulan (f. d). urlamente um das Wort bat: — passierte sormbill am 21. Geptember 1881 das Uniter-

Im Oberhaufe am 7. Ottober vertoorfen, fie trop alles Bublens und alles Spottes 2. abermals am 19. Märg 1832 im Unterdurch, und nachdem bas Cherhans fich geachiett bie Bill am 7. Juni 1832 bie toe Santtion. Umfonft vertünbete Cr., die nebente ben Untergang Altenglanbe. Ans Studen entfagte er bem Berfuche, fich in eformierte Parlament wählen zu laffen; Aumal ein Rominationeflecken war jeht für der. Er erflatte, er wolle nie mehr bas 1006 betreten, und hielt Wort. Bon nun Omete er fich einpg ber Litteratur. Bein ber Sarfasmus, ber auch ber Freunde nicht t, machte ihn unbeliebt; Macaulan, Locb Muffell, Dieraell u. a. fochten mit fcarfen 8 bagegen. Er war einer ber geiftreichften, må gefüritetften Anititer, babei bochfirchlich motorpiftid im auberften Ginne. Beine diar Spietles" an Jones (Loubon 1808) m bie Bubne Irlanbe, feine Gorift "An apted letter from China" (Senben 1805) I gnabentos bie Gitten in Dublin, 1809 8 fein Gebicht "Talavera"; 1831 gab er then Cotwell , Life of Samuel Johnson " of Banben (neuefte Ausgabe 1874) beraus. ard zu Compton am 10. August 1867.

enwell, Thomas, Baron von Ofe-Oraf von Effer. Aus einer guten be in Lincolnsbire, bie in fehr beideibebeblitniffen lebte, als Cohn eines Eifenb in Putner ibet Loubon) um 1490 (nach in hatner ibet Loubon) um 1490 (nach in hatner ibet Loubon, verfor Er. frühe uter, und bie Rutter heiratete einen Zuch-

Bon seiner Ingend wissen wir sehr Es segung ihm berzlich schlecht, und oft er uicht zu eisen; mit bem Stiesvater ger fich nicht und ging als Landfreicher weite Welt. Mit ben Franzosen stritt Inlien, am Gariglians wohnte er als eines Coldaen 1508 ihrer Rieberlage bersche min herbste 1506 als zerlumpter ber bei dem Florentiner Banquier spresender in Loudon eine große Filiale besaft, offenes Weien gestel diesem, er nahm ihn und und sich England. Er. hatte Erasmus' bung des Reuen Lestamentes auswendig

gelernt, feine Ernebung verbonite er fich felbft, Rad England beimgelebrt, nahm Er. eine untergenebnete Stelle un Co'balte ber Marquile bon Dorfet an, unterfeupte bann thatfrait g feine aberinale vertoitmete Mutter bei ber Gorttubrung bes Gefdaftes, erbutt bie Lieferung ber fomglichen Liereen und tam bierburch in Berührung mit bem gewaltigen Rantinale Bolfen if b fing er an bet Er be einer Gefanbridaft ber Stadt Bofton (in Lincolnibite) nach Mom und erwirtte bei bem Papfte, bem ibn tilinarifca Renntniffe befonbere empfahlen, bie Ernenerung von Indulgenzen für die Gilbe jur beiligen Jungfran in ber Kirche Gt. Botolph gu Bokon. Roch immer hatte er net materieller Pot ju fampfen. Beine Belderntris, feine Gewandtheit in fithrung bon Geschäften, bie eine gewifie Rubnbeit, ja ftadfichtelofigfett bei ber Abwidelung erfore derten, machten ihn Wolfen wert; febr eufch frieg er in feiner Gunft. 1526 benubte ibn Bolfen bei ber Aufbebung ber fleinen Albster, zumal bei den gablieichen Berbandlungen unt Italien; fein Agent batte fo mel Geiftebidarft unb Reuntmit von Laub und Leuten, und Er. ging in gehermer Diffion 1527 nad Rom. Für Die Rieberants bebung, bie bocht unpopular war, truf ibn allfeitiger Dan, Bolfevo Reinbe fucheen ibn ju bere nichten und heinrich VIII. mochte ihn nicht leiben. Er, hatte eine reiche Bitwe gehelratet unb tomnie auf eigenen Füßen steben, bielt ober tren und furchtios ju feinem Bobithater Bolfen unb fand ihm nach bem Sturge im Oftober 1529 ritterlich ale wahrer Frennb allein jur Geite. Er bogleitete ibn ins Erll mach Effer, fuchte ibn ju troften, eilte bann nach Lonbon und wiberlegte, von Bolfen orientiert, im Unterhaufe die Artikal ber Anllagebill mit foldem Gefdide und Bipe, bağ fie verworfen wurbe. Beinrich VIII, fab mit Adrung folde uneigennühige Anbauglichfeit, und Er. foll thm - wie Rarbinal Bole (f. b.) borichtet - geroten haben, fich mit Ermächtigung bes Parlamentes jum Oberhaupte ber Rirde in feinem Meiche ju erläten, fic um den Papit ferner nicht zu klimmern und ben englischen Rierns pum Diener feines eigenen Billens ju machen. Er extwarf bas Programen ber Minftigen Politik Beinriche; biefer erfannte feine ungewöhnlichen Talente an und jog ibn, nachbem er einige Beit fein Getreikt gewesen, 1580 in ben Gebeimen Mat, wobel er bie Aufgabe erhielt, Die Magregein ber Megierung bor bem Parlamente zu verfechten. Deinrich wollte gegenüber bent hoben Merus und Abel ein Bertjeug feiner Banb, bas mit bem Ropfe für Ergebenheit und Treue burgte, und Er. fühlte, bog er auch am Ronige beinen feften halt habe. Peinrich hat ibit me geliebt, ibm fogar teie audzeichnenbe Achteng bewiefen. Ter Abel hafte ihn als namenlofen Abenteurer, ber ihm feine Stellung ber ber Dacht fomalere, ber Elerus argrosbnie in ibm ben gefährlichften Bibenpart; er aber fanb unentwegt.

Er. befah jeht ein beträcktliches Bermögen, ar nahm unbebentlich Gefchente von Bitthellern wie von Albhern und lieh fich manche Pflichtverlehung zuschulden tommen, 3. B. burch Erteilung von Licenzen zur freien Einfuhr von Waren n. bgl.; freilich handelte er hierbei ganz in Übereinstimmung

mit ben Zeitgenoffen.

Bald zeigte sich Er.s genialer Blick in einer Reihe von Maßregeln, welche die Regierung ergriff. Auf Cr.s Antrieb erklärte die Konvokation im Februar 1531, ber König sei als Protektor und einziges Oberhaupt der englischen Kirche und Beistlichkeit zu verehren; Cr. schuf die kirchliche Unabhängigkeit Englands. Da er erkannte, baß der hobe Alerus nur aus Kurcht nachgegeben und bald auf den Schultern des Bolkes wieder bes brohlich emporsteigen könne, um das Geschehene rückgängig zu machen, beobachtete er mit scharfem Auge das Treiben der Bettelmönche unter dem Bolle, den Hoshalt der verstoßenen Königin Katharina, Katharinas geheimen Berkehr mit der Betrügerin, die sich die Ronne von Kent nannte, und ihren Briefwechsel mit Kaiser und Papst. Er. gebührt das Hauptverdienst bei den Ber= fügungen, daß alle geistlichen Berbrecher, die nur die niederen Weihen besaßen, vor den weltlichen Richter verwiesen, die Wisbräuche der geistlichen Obergerichte (Courts of Arches) wesentlich beschränkt und die Aushäufung von Gütern in der toten Hand beseitigt wurde; er brach die Bahn zu einem nationalen Leben der Kirche und ver= anlaßte die Abschaffung der Annaten an den Papst; sein Ziel ist die Wohlfahrt des Staates gewesen. Am 14. April 1532 wurde Er. Setretär der Schahlammer und am 12. April 1533 Lord-Schahmeister; 1531 hatte er die Ritterwürde empfangen. Er. gab dem Parlamente seit 1529 den Charafter einheitlicher Haltung, obgleich er keine Partei hinter sich hatte; Bischof Latimer (f. b.) allein war ihm eine Stütze. Er. und Crammer (f. b.) brangen in ben König, bei Englands Iso= lierung einen Annäherungsversuch an die deutschen Protestanten zu machen, stießen bei ihm auf große Bedenken; endlich aber gelang es Er., ihn zu veranlassen, daß er einen Gesandten an Kur= sachsen, Hessen und Braunschweig-Lüneburg schickte (1533); boch scheiterte diese Mission völlig, die deutschen Fürsten wollten keine Berbindung mit dem unentschiedenen Heinrich VIII. Er. war uns ermüblich ben Berschwörern in England auf den Fersen und ließ die Ronne von Kent und meh= rere sanatische Mönche dem Tode überantworten. Hingegen gewährte er den bisher schwer verfolgten Häretikern, ohne den herrschenden reli= gibsen Anschanungen entgegenzutreten, wirksamen Sout. Die Krone nahm die Besetzung ber Bischofstühle wieder an sich, und auch hierbei war Er. der leitende Faktor. Als More und Fisher ben "Oath of allegiance" verweigerten, suchte er fie zu retten; auf seine Borstellung bin ließ sich Beinrich an ber freimütigen Entschuldigung Mores genügen, Fiser aber war zu keiner Rachgiebig= keit zu bringen; als bann beibe ben Eib auf die Suprematkatte verweigerten, gab er sich alle Mühe, sie vor dem Schasotte zu bewahren; mit unfäglichem Schmerze sab er ihre Unbeugsamkeit bestimmten Staatsschatz. und ihren Tob. Er.s Agenten waren über Eng= land verbreitet und spürten aus, wer ben neuen Feinde Englands und seiner Abuchiffreite: Gesetzen nicht nachkomme ober sie migbillige; außen wußte er England Auseien pa valle auf den Klerus wurde besonders geachtet. Als und im Inneren hielt er alle Andielle bestes Mittel zur Belehrung bes Bolles erschien Schach; auch über ben Berwanden bes Bolles

ihm die Bibel, mit Cranmers hilfe burgene sie bei ihm ein. 1535 erschien burch Cr. "Ki Henry's Primer", ein Erbauungsbuch mit in legung der Zehn Gebote, einer Eifferum b Crebo 2c. Auf seine Beranlassung wurden C burten, Sterbefälle und Ehen in besondere kie spielbregister eingetragen. 1534 wurde Er. 📹 Staatssetretär, Staatsarchivar und Raufer t Universität Cambridge, am 2. Juli 1536 🛊 bessen Lord = Siegelbewahrer und am 9. "Baron von Okeham". Da sein Aat in el lichen Dingen bisher entschieden, übertrag i Heinrich die Leitung der Krchlichen Angelegense und ernannte ihn am 18. Juli 1536 pm. neralvitar und Bizeregenten in firchlichen Sos nach dem Könige war er hierin die höchte In Bisher in allen Handlungen durch der **v** bes Rönigs gebedt, mußte er von nun en, ihm gerade die gewichtigsten Fragen zu erlä blieben, ganz auf eigene Berantwortung im Sofort beschloß Er., die Rlöfter als Mittel des heftigsten Widerstandes gegen die 11911 rende Regierung gründlich zu visitieren; entsernt dachten er und der König an was hebung; Rommissionen durchreisten die Grassp und vor ihnen entrollte sich ein höchst und liches Bild des Klosterledens. Als das co Boll es erblickte, verlangte es Beseitigm Rlöster, und der König beschloß die Ans fast aller kleineren Klöster (376), nur 82 bes bie größeren, weit reicheren Rlöfter und M blieben bestehen, ihr sittlicher Zustand war fünder und ihre Aushebung würde im Obs schwerlich durchgegangen sein. Tr. ether 1 Ronige große Summen Gelbes und Rich nach und nach breißig Besitzungen und 64 Hochgeehrt stand "der Hammer der M Malleus Monachorum, da. But Comm dete er die Spihe der resormierenden n auf seinen Antrieb nahm die Konvolainebie Behn Artikel an; er schaffte alle Autorität im Lande ab und verschie Rirchendienst in der Landessprache. Sange waren rastlos thätig und hossten ihr 🖴 L'atimers um so eher zu vernichten, 🖷 Heinrich verhaßte häretische Anfichten 🚥 Als Anna Bolevn ftürzte, that Cr. nicht 1887 suchte sich hingegen mit ber Familie G gut zu stellen, und sein Sohn Greger die Schwester der Königin Johanne, Seymour, 1536. Die große Rebektion ven vom Klerus und Abel insceniert, wer sächlich gegen Er. gerichtet, ber als Dies und Lord-Siegelbewahrer ungeheure Mak Er. mußte auf toniglichen Befehl Get gege Rebellen beschaffen und bas beer 🚥 Beinrich trat gang auf feine Seite, mb in bellion wurde besiegt. Er. entwarf für künftige Berwaltung des Reiches w bereits an ein stehendes Deer und cial Durch feine gut zahlten Agenten erfuhr er genau bie Wien

Die gegen biefen tonspirierten, hielt er bie hand mit großer Dube brachte Er. heinrich babo prore Streiche erhoben, und ber Morbanfall eines Anna fofort beimzufenden, und bewog thu erfelben, Marques von Ereter, auf ihn nuglang. 210 Raci V. fich England nabern wollte, um es work Frankreich und bein Schmaltalbener Bunde König unter ber Leitung bes Bifchofs Gar abgratenten, machte Er. jur Bebingung für bie Granerung ber alten Freundschaft, bag Rarl mit richs herr beidaftigte, wuchs beffen Groll Larra verhindere. Er. ging bem Könige in relis Königin Anna an ihm eine Stilite, er aber and fem Dingen ju weit, benn biefer butete fich felid por bem Bormurfe bes Abfalles bom Stellung nicht noch mehr ju gefahrben, und Begeigen Glauben; im Staatsrate ftanben ibm ibr nur ju gartlidem Bezeigen gegen ben Ber met beet biefe gabtreiche Feinte gegenüber. Er. bachte boch brachte Beinrich biefe erzwungene Bai Laram, Beinrich mit einer bem fachfifden Rur-E batte bermanbten Bringeffin ju vermählen, um mit auf. Roch aber gab er ber Diffimmung z - Deutschen Protestanten in engeren Bertehr ju vollen Ausbrud, fonbern zeichnete Er. aus. ! = = Core, und fein Auge fiel frube auf Anna (f. b.) bem er bas hofenband am 26. August 153 = = Cleve, wahrend unter anberen Ranbibatimen halten, wurde Er. am 17. April 1540 Dergogin Chriftine von Mailand in von Effer" und Großtammerberr. Bereits - Trage tam, beren Erwählung ben Sturg Cr.e finfterte fich ber Porizont bebenflich und Er. 1 ben Sieg bes Ratholiciemus bebeutet batte. 🚾 ze Bablen jum neuen Parlamente wurden Jahren ihn befauernd, hatten massenhaftes Er. in offentunbiger Beife beeinflußt und flagematerial gegen ben großen Minifter ge willfürlich ausgeführt; tropbem brachte er melt und bewogen Ratharina (f. b.) Barr, 1 teine ministerielle Majorität juwege. Der rich von ber allgemeinen Miffimmung gegei 5 000 N Letten Bine zu gegen ihn aufgereigt; bie letten Bine zu unterrichten. Er. batte gewiß unreblich St 4 10 Exingen hatten bas Ihrige gethan, um bie gelber an fich gezogen und übertrieben freig war ju mehren. Er, wurde Mitglied bes Ro- in feinem haushalte gewirtichaftet, Armen Two a fie findent follte, fich aber wegen feiner Zwies barer Unfinn, ihn bes Berrates am Ronige \* m 25 DalEigkit nicht einigen tonnte (f. "Cranmer"). er bie Rublofigteit bes Widerstandes gegen Cods Armfel erfannte, fügte er fich ihrer Un-🛰 🚍 xxxx, hoffend, er konne fie bei ber Ausführung tahm hungen gegen ben boben Abel entgegen. Der Seine Gegner erwarteten, ihn balb ben entbot ihn fofort, 9. Mai 1540, an ben Bergerichten überliefert gut feben, aber Beinrich Batte Er, bem Konige bei bem Plane einer burbenden Riefter aufgehoben und Er. war ware fein Gefchicf bielleicht anbert ausgefe bie aushuhrende Band; auch brachte er die aber er fab hierin den Sieg der Reaktion bes Karbinals Pole jutage und bessen die größte Gefahr für das Wert seines Le bie aushihrende Band; auch brachte er bie aber er fab hierin ben Steg ber Realtion Dutter bestieg bas Blutgeruft. Er. ließ die Reformation ber Kirche. Mitten in ben Ungegen über bie Saltung bes Raifers und rathade taufden und bielt eine Invafion Eng= ratefibung vom 10. Juni verhaftete ibn ber für unwahricheinlich. Gehr gefährlich mußte jog von Norfolt wegen Sochverrates, und Der unwahrichen geinrich Anna von Clebe, brachte ibn in ben Lower. Um melften f m ibm in allen Bungen pries, als unicon fic ber Rlerus über feinen Sturg. Bon Te wußte, wie gefährbet feine Stels regelrechten Unterfuchung fand ber gewall bar; ju ibrer Behauptung reichten bas Ein- Monarch ab, man beliebte bas turgere Berfc na feiner Amter und bie Renten aus feinen einer Antlagebill. Wieberholt tamen Romm Setal aden Gutern nicht bin, barum nahm er ju Cr., um ihm burch berfangliche Fragen allen Geiten Gehalte und Pensionen an; weise zu entloden; flug wich er ihnen feinde fchilberten bies immerzu bem Do- Sein Rechtfertigungsbrief an Beinrich be Reinde fouderten Dies ummerzu bein biefen, aber er that nichts für feinen Din lab mit Unwillen, wie Er, im Sinne ver Die zuntugente vergerrätern und haret tmation die Sechs Artikel in ihrer Wirkung Begunstigung von hochverrätern und haret julegen begann und gegen haretiter Dilbe der Bestechlichkeit und ber Erpressung, ber ! inlegen begann und gegen Hateriter weiter achtung bet Rechte ber Unterthanen u. f usberr Englands auf Die Bubne, als ber und wurde von bem Oberhaufe unter Acclam upberr Englands auf die Bubne, ale ver und wurde von Cranmer allein wagte es, für und Frankreich fich verbrüberten und Enge angenommen. Cranmer allein wagte es, für und Frankreich fich verbrüberte ein Bilraere zu interventeren, aber heinrich gab feinen E ein Arieg brobte; er organiserte ein Burger- ju intervenneren, aber hennich gab seinen E ein Arieg brobte; er organiserte ein Burgers ju interbenterte, beleftigte bie Safen, schütte bie Ruften, rus teine Folge. Er. schauberte vor bem Geba beleftigte bie Safen, schütte brochte er auch als Reber verbrannt zu werben; er rief Bei Bermablung Beinrichs mit Unna jum Ab- um Gnabe an, fant aber tem Gebor, unt Tale biefer aber Anna geschen, überschüts 28. Juli 1540 fiel sein haupt auf bem Er. in Greenwich mit Berwünschungen, fotte im Tower. Seine Feinde liegen ein 3 Letten Ungenblich 3.

trauen zu lassen. Babrenb ber Ginfluß feiner Reinbe auf (f. b.) fireg und Ratharina (f. b.) Sowarb meb Begegnungen mit thr, um feine erfchil feit immer mehr gegen Er. ale Stifter bei eben fern bom Dofe. Seine Feinbe, feit t ber Abficht ju zeihen, fich als Gemabl ber ! geffin Maria auf ben Thron zu fowingen. bohnenben Benehmen feiner Feinbe fette Er. ichalten traf Er. bie Rataftrophe; in ber Gel

an allen Sähen der latholischen Kirche besannt und alle Häresie bereut; — es war dies ihre lette Lige gegen ben gewaltigen Staatsmann, ber ben Stempel seiner Individualität unauslöschlich ber Rouplitution seines Landes aufgebrückt hatte und in der Rirche wie auf allen Gebieten des öffentlichen Dienstes ber unumschränkte Führer gewesen war. Seine Riesenkorrespondenz bleibt das Zeugs nis seiner Riesentraft.

Bgl. Eifinger, Thomas Cromwell, Mannbeim 1872—1874; Strype, Annals of the Reformation, 4 8bc., Oxford 1824; Froude, History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth, 250. 1-111, Reipzig 1861; Ranke, Englische Geschichte, vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, Bb. I,

Berlin 1859. Oliver, Lord = Protektor. Cromwell. Carrière sagt von Cr.: "In ihm waren zum Heil seines Landes der Arieger und der Staatsmann vereinigt: es war der Patriot, der mit dem Sowerte den Sieg erfocht; es war der Keldherr, der, auf das Schwert gestützt, eine neue Ordnung des Staates aufrichtete; England hatte in Cr. ben bewaffneten Reformator, welchen Machiavelli fo heiß für sein armes Baterland ersehnte." Als Berwandter von Thomas Cr. (f. d.) und Sohn des streng protesiantischen Robert Cr. und seiner Frau, die ihre Herkunft vom Königshause Stuart herleitete, zu Huntingdon am 25. April 1599 geboren, träumte der Rnabe frühe von einer ihm beschiedenen Größe sondergleichen. Aus seinen Jugendjahren wissen wir nur wenig. Er wurde streng puritanisch erzogen, lernte frühe Stadt und Land in ihren Eigentlinklichkeiten kennen, weilte bald in Huntingdon bald auf dem Lands sike Hindinbroot, besuchte die Schule der Baterstadt und im April 1616 das Sidney Suffex College m Cambridge, ohne' daß die Studien einen besonderen Einfluz auf ihn ausübten. Der Tod jeines Baters rief ihn schon im Juni 1617 ms rück, um für eine zahlreiche Familie das Obers haupt zu werden; Er. verwaltete das Kamilien= besitztum und ging dann nach London, um sich in einem Inn of court zur Abvokatur vorzu= bereiten. Hier soll er ausschweisend gelebt haben; aber bies ist nicht hewiesen, und wenigen Menschen ist ja so viel Ubles nachgesagt worden und wurde so gerne von ihnen geglandt wie von Er.

Schon am 22. August 1620 heiratete er Elis sabeth Bourchier, die sehr fromme Tochter eines begüterten Ebelmanns aus Effex, bezog sein vaterlices Gut und nahm seine Familie zu sich; er lebte febr stille, große Gemütsbewegungen griffen ihn körperlich sehr an, und oft meinte er, fein Ende sei nabe. Es tam hingegen bei ihm zur sittlichen Wiebergeburt; die volle ernste Wahr= heit im Christentume wurde ihm Kar im Gegens sate zur offiziellen Religion ber Stuarts; er fühlte sich vom ewigen Tobe erlöst und wurde zum begeifterten Buritaner; bie buftere, grubeinbe Stimmung wich allmählich ber Freude des innerlichen Sieges, während er in immer schrofferen Gegens fatz zur Regierung geriet, welche ben Puritanern schwere Berfolgung bereitete. Er. stand in nahen seinen Antrieb erhielt ihre Graf Effer (f. Beziehungen zu Pom (f. d.) und seinem Better bem Streite, wer in England war be

Hampben (f. d.). Zuerst trat er 1628 in die puritanische Oppositionspartei, al Baterstadt ins Parlament entsandte, 1 hielt er in einer Ausschuffihung wege Papisten seine erste derde und raube Ac Anflösung des Parlaments (Warz 162 die Opposition gegen die Willicherrschaf von Tag zu Tag. Er. wurde Fried verlaufte 1681 den Besitz in Huntingdor warb einen größeren in St. Ives, wo a nom lebte, fleißig die Bibel Audierte Kinder fromm erzog. Als die Regierung ber alten Munizipalverfassung mit ihren ergänzten Gemeinderate ein weues Stad lebenslänglichen Gemeinderäten sehte, fi in Huntingdon an der Spike der A gegner die Beibehaltung des alten Du solcher Ridchichtslosigkeit, daß man ihn antwortung zog. 1686 zog er nach beschäftigte sich mit der Berbesserung be teten Wiesen, mit Biehaucht und Berwe nes durch Erbschaften angewachsenen B Die Austrochung der Moräfie an der: eine Lebeusfrage für die Gegend; als al babei voll Williür in private Wechte ein Er. mutig für das verkehte Recht der f anf, verfaßte eine Bittschrift an Karl u lang ihm, die Unbill abzuwenden. Op Boltsgunst zu buhlen, erlangte er sie bald "ber Lord ber Marichen". Daß ( gleich oft melancholisch angehancht, r Hampben und Haslerigh erufilich an berung nach Amerika gedacht, verweik das Gebiet der Kabel. Dingegen sab er Berlegenheiten und Wirren auftauchen, an die Hilfe des Parlaments verweiser Cambridge wählte ihn im April 1640 lament, in welchem die städeischepuriten position überwog und das Karl elsbe entließ. Aber im Rovember 1640 extfor bridge ihn abermals tus "Lange Pa welches gar viele Feinde des Königs en

In regelrechten Debatten würde Cr. Parlamente teine Rolle gespielt have Stimme war scharf und nuharmouisch, nehmen derb und heftig; in den Ansfa er mit dem Präsidenten hart aneinander ihm jogar mit einer Klage bei bem linter droht werden mußte. Aber bei den erra baltniffen war er am Blabe; fein Anti Solagen, welche bie tonigliche Brang die bischöfliche Lirchenverfaffung trefer = warfen, war sehr bedeutend. Aus cu er sich an die Führer ber Opposition ? Hampben an und sprach in schneibenden rung gegen ben Hof; in ber veligie nahm er sich ber Schotten warm an, und und haslerigh ging bie Bill aus, weld lichfte Ansbebung bes Epistopaliphems Ebe noch die Annbe von bem Bint welches die Fren unter den Protesta richtet, trug Er. darauf an, das Music lament und nicht der Közig den Obeide die Miliz des Landes verleihen folle,

Cromwell.

ieten von Truppen berechtigt sei, nahm er Michen Anteil, und er forberte zuerst die Ents ng der königlichen Ratgeber, Graf Bristol Lord Digby, woranf Karl I. ben unglück-B Staatsfireich vom 4. Januar 1642 (f. "Engs , **Geschichte") ansübte.** Er.8 Stunde schlug benn alles griff jum Schwerte, bie Rebeere schlossen ab. Er. warf sich mit allem, er besaß, in die Revolution. Für die Bolles zeichnete er im April 1642 500 Pfb. Sterl. kellte im Juli ben Antrag, der Stadt Cam= e solle die Errichtung von zwei Compagnieen miliger und die Ernennung ihrer Führer gek werben; auf seine Rosten schickte er Wassen e Grafschaft Cambridge, ohne vor dem Ges m, es könne ihm den Ropf tosten, zurüd= peden. Dann eilte er nach Cambridge, um mit den Gleichgefinnten unter die Wassen zu 1, die sie wie er bisher nie getragen hatten. **lingust 1642** bemächtigte er sich zu Cam= **koo** eine ropalistische Partei ihm gegenüber bes Magazins in der Burg und des Sil= **velches** einige Colleges dem Könige senden **m; zwei seiner Schwäger in Huntingbon** m hm zur Hand. Im September wurde er in ber 67. Schwadron Cambridge=Dragoner; beiben älteren Söhne bienten gleich ihm und Mober focht er bei Ebgehill unter Effer mit. vend des Winters arbeitete er als Mitglied Mociation der östlichen Grafschaften uner= ich baran, Streitkräfte zur Offensive unb sive zu beschaffen, und legte in seiner Heimat undament militärischer Haltung. Cambridge befestigt und mit einer stehenden Truppe Duntingdon hielt Er. bei ber Sache bes ents; die dänisch=sächsischen Freeholders der ssten waren seine hauptsächlichen Berbünk und ihrem Interesse biente besonders die lation der öftlichen Grafschaften, das Haupt= part ber parlamentarischen Partei. Zum Ober**mannt, zog er mit seinen herzhaften Reitern** Rattete ben Royalisten unter ber Gentro un unlieben Besuch ab und hob einmal an the von Suffolk zu Lowestoft eine Cavaliermulung auf. Gegenüber der heuchlerischen man kämpse für König und Parlament, tar. seinen Soldaten: befände sich Karl in feindlichen Schar vor ihm, die er anzus pa hätte, so würde er auf ihn wie auf jeden pen seine Pistole abdrücken, und wem sein den bies nicht gestatte, ber könne nicht unter bienen. Der Osten Englands war balb bem entrückt. Er.6 Reiter waren Freisaffen Beine unabhängige Landleute, die genug be-L nu Pferbe zu ftellen und ohne Löhnung ben, lanter fraftige mutige Manner, die er ferner Disziplin erzog; unermublich schulte : ein, von alten hollänbischen Militärs in n gang neuen Berufe unterwiesen. Dem bei savatieren vorherrschenden Prinzipe der Ehre er religiöse Begeisterung und Glaubensmut; 15 auftrat. Ein echter Solbatengeist und Lords bagegen waren, erhielt er biefen Posten

puritanische Frömmigkeit burchwehten die im Rampse unwiderstehlichen "Eisenseiten" (Ironsides) Cr.s, und Gefinnungsgenoffen traten zu ihnen. England und Schottland verbündeten sich im September 1648, Er. unterzeichnete biefen "Covenant". Bei Grantham und Gainsborough sprengte er im Sommer 1643 die Scharen des Warquis von Newcastle auseinander und in einis gen Monaten war Lincolnshire von ihnen gesäus bert; bei Winceby war sein Leben sehr bebroht, und sein ältester Sohn Oliver fiel in einem Treffen.

Er. stellte nur zuverlässige Leute in sein Reiterregiment ein; nach Beiltons Wort fanden sie hier das beste Gymnasium der Kriegskunst, des Glaus bens und der Frömmigkeit. Mit diesen warf General=Lieutenant Cr. am 2. Juli 1644 bei Long Marston Moor die stolzen Schwadronen der Cavaliere des Prinzen Ruprecht (f. d.) von der Pfalz nieder und entschied mit dem linken Flügel den Sieg — der Osien und Norden Englands gingen

Rarl 1. völlig verloren.

Er. trat in das Komitee der beiden Königreiche, in welchem die Presbyterianer sehr überwogen. Der Sieg von Marston Moor gab Er. ein hohes Relief und in Feld und Parlament erstarkten unter ihm die Independenten. Er. verhehlte seine Ansicht nicht, einst würde England ohne König und Peers sein, und um keinen Preis wollte er bildende aristofratisch = presbyterianisch= schottische Kombination aufkommen lassen; berechnet, entschlossen ging er zuwege. Nach der Schlacht bei Newburp (f. d.) klagte Cr., das Haupt ber Independenten, seinen Borgesetzten Lord Wanchester, das Haupt der Presbyterianer, des Ber= rates an, indem er Karl I. habe entrinnen lassen; Manchester zieh ihn hierauf der Insubordination, und der Streit verpflanzte fich ins Parlament auf politisches und religiöses Gebiet. Die Schotten vermuteten zest, Er. wolle in dem Heere die überwiegende Wlacht an sich reißen, die Union Engs lands und Schottlands auflösen und das Haus ber Lords sprengen; um sich des gefährlichsten Gegners zu entledigen, dachten sie daran, ihn als Störenfried zwischen beiden Rationen in Ans Nagezustand zu versetzen, und viele Lords waren gleicher Meinung. Er. aber kam seinen Feinden mit einem unerwarteten Schlage zuvor; er wollte seine Existenz wahren und neuen Einfluß gewins nen. Durch einen britten ließ er im Parlamente ben Antrag stellen, fortan bürfe kein Parlamentsmitglied in ber Kriegführung ober Zivilverwaltung ein öffentliches Amt bekleiden. Die "Selbstentäußerungsbill" (Selbsiverleugnungsbill) wurde sofort von den Gemeinen angenommen, von den Lords verworfen, boch blieb letteren keine Kraft zu nachhaltigem Widerstande mehr. Effer verlor ben Oberbefehl; die Independenten wurden bei ber Umgeftaltung bes Beeres bie Leiter; Er.s Regis ment tiente jum Mobelle ber neuen Armee, und ber Selbstentäußerungs-Alte zum Trope blieb Cr. Aber; seine Truppen waren wie er seurige traft parlamentarischen Beschlusses vom 10. Mai ratiften, fie bilbeten eine militärisch eng ver= 1645 einstweilen bei bem Beere. Die Offiziere me religiös-politische Körperschaft, die für verlangten ihn zum Generale der Reiterei unter religiose Autonomie und soziale Gleich= Fairfar' (s. b.) Oberbefehl, und so febr auch bie

provisorisch. Mit neuer Reiterei traf er am 13. Juni bei Fairfax ein, wurde rasch das bewegende Element des ganzen Heeres und entfaltete enorme Thatfraft. In ber Entscheibungsschlacht bei Naseby (s. d.) führte Er. den rechten, sein Schwiegersohn Ireton (f. b.) ben linken Flügel, und Cr. erfocht mit Fairfax am 14. Juni 1645 den vollständigsten Sieg über das Königtum diesem ging hiermit auch der Westen verloren. Er. wurde durch diesen Sieg Englands Meister, ohne auch nur faktisch General der Armee zu sein; in Heer und Parlament überwog sein mächtiges Uberall war das Heer siegreich', Er. Ansehen. nahm eine Festung nach der anderen, die Aussichten des königlichen Heeres schwanden immer mehr zusammen, und auch in den Karl ergebensten Provinzen kamen seine Feinde an die Oberfläche. Rarl beschloß nun, sich den Schotten in die Arme au werfen.

Durch Cr. war der schottische Covenant gleich dem presbyterianischen Spsteme des Parlaments bedrobt, und darum vereinigten sich gegen ihn und seine gottseligen Independenten die Schotten, Lonbon, der Rest des Oberhauses und die presbyte= rianische Kirchenversammlung zu Westminster; sie alle wollten nicht, daß Cr.8 Anhang an die Spike bes Staates komme, weil er die calvinistische wie die anglikanische Hierarchie als intolerant verwarf und sich keinem Könige von Gottes Gnaben und keiner aristokratisch ober demokratisch beschränkten Monarchie fügen wollte. Die Schotten lieferten ben unglücklichen König schmählich an die Engländer aus, und alsbald loberte ber Haber zwischen Beer und Parlament wild empor.

Das vorzugsweise presbyterianische Parlament wollte die im Heere überwiegenden Independenten beseitigen und das Heer, vor dem es sich fürchtete, auflösen ober großenteils nach Irland schicken; alle Offiziere müßten den Covenant annehmen, und für beibe Reiche sollte eine Kirchenversassung gegeben werden. Hierauf antwortete das Heer mit einem unbotmäßigen Manifeste voll Gefühl seiner Kraft und balb barauf mit ber Entführung bes Königs burch Er.sche Reiter zum Heere (2. Juli 1647). Und gerade eben hatte das Parlament wieder beabsichtigt, Er. zu verhaften. Hielt er sich um diese Zeit auch sehr im Hintergrunde, so war er doch die Seele des ganzen Heeres und der lette Urheber ber Entführung Karls: jett konnte bas Heer aggressiv gegen bas Parlament auf= Es erklärte die Absicht der Auflösung als eine Erfindung böswilliger Leute, die aus Eigennutz Offiziere und Mannschaft trennen wollten, und verlangte gebieterisch volle Sicherheit; die Bah= rung berselben wurde einem hohen Rate ber Armee, in dem Cr. die leitende Rolle hatte, über= tragen. Am 14. Juni forberte bas Beer sobann bie Ausstokung von elf ber angesehensten Presbyterianer aus bem Parlamente, und biese schieben freiwillig aus. Das Heer verbammte bas immer= währende Parlament, verlangte Neuwahlen und periodische Varlamente und rückte auf London vor. Alle Schritte des Parlaments blieben erfolglos, nehmen; wer ohne parlamentarische Erlen es zeigte fich schwach und ängstlich und gab schließ= ibm in Berbindung trete, begebe D lich den Independenten wesentlich nach, während Armee und Parlament machten genete bie Bürgerschaft sich gegen diese erhob. Biele Sache gegen ben König, und in ben

Parlamentsmitglieder, darunter alle Jude entflohen ins Hauptquartier; Cr. uni nahmen sich ihrer an, inbessen London Im leisten Auger Berteidigung rüstete. aber die Stadt nach, und nachdem Fi 6. August 1647 eingerückt war, folgt 8. August mit ben übrigen Truppen, di don verteilt wurden.

Cr. erkannte, daß er sich mit den eisri byterianern niemals verständigen werde erschien ihm ein Einvernehmen mit Kar in Religionssachen tolerant seinen Foi Bei Putney, wo die A entgegenkam. Hauptquartier hatte, besprachen Cr. un sich mit ihm; Er. forderte ihn auf, Bert haben, und die Krone übte vor ihrem U auf ihn noch einmal ihren vollen Zau das Königtum schien ihm etwas Bebeute ihm wie vielen Oberoffizieren galt es als gemessenste, durch einen Bertrag mit der und dem Parlamente die eigene Zukunft 1 selbst den katholischen Ropalisten und de gestelen diese Berhandlungen der Indep führer mit Karl sehr. Rarl zeigte sich ihm eigenen Doppelzüngigkeit freundlich i liebend und spann dabei heimlich Ränke, v Macht der Independenten zu entziehen. aber traten die extremen Richtungen imm hervor; die gemeinen Soldaten schuser multuarisch=militärisches Sonderparlame Agitatoren, und während Er. im Kriegs wog, so warf man ihm im Rate der A er vergesse die Sache von Heer und 34 zu dem Könige und wolle für seine gub "Graf von Effer" werben. Der Rat b verwarf eine Ubereinkunft mit Karl, die A erließen Schriften im Geiste der Boldsfood und die Disziplin im Heere dropte m Da Cr. der militärische Gehorsam all lichstes Bindemittel seines Wertes unersch so gab er den Ideen der Agitatoren p nach und verzichtete auf den Ansgleich! Rönige, der nun nach der Insel Bigh Er hatte auch aus aufgefangenen Dept sehen, daß Karl ihm anstatt des hos einen hänfenen Strick zugedacht habe, wieder zur Macht gelange. In offener F wandte er sich von Karl ab und cusp Bebenken, ihn bem allgemeinen Besten alle Riicfichten auf ihn wies er eisem auch die Furcht, falls er bem Beere nicht selbst zugrunde zu gehen, trieb Er. im pormarts. Als Beugnis feiner Unden überließ Er., als ihm und feinen Er Staate eine Revenue von 1680 Pf. C gewiesen wurde, tausend babon auf f ben öffentlichen Kassen und verzichtete bie großen Summen rudkanbigen Go ihm zukamen. Der König fließ bie mag berungen des Parlaments zurück, und h unter Er.s Zustimmung am 3. Januar Antrag gestellt, feine Botichaft mehr ven ! m Autorität am 3. Januar bekleideten Ko= von 21 Mitgliebern saß Er.; diese "Gran-

leiteten Staat und Heer. : außerordentliche Machtstellung der Granberanlagte einen Umschwung zugunsten ber in Schottland und England, während Er.8 d, Independenten und Presbyterianer zu n, scheiterte. Gegen die Haltung Londons bem Grade erbittert, erklärte er, man muffe mdt zum Gehorsam zwingen ober vernichten. bas Parlament zeigte sich nachgiebig, um sturme zu begegnen, und beschloß sehr gegen Reigung am 28. April: an dem Zusam= irken von König und beiden Häusern in der Kung solle nichts geändert und mit Karl auf der Basis der alten Vorschläge wieder nbelt werben. Er. war damals dem Tode wieder genesen eilte er ins Lager. Seinen d, bas Heer solle nach London ziehen, bas ment saubern und regieren, wies Fairfax Im Mai wandte er sich mit einer starken ing gegen die Ropalisten in Südwales. bier bie Burgen und war unerbittlich gegen einer Sache Abtrünnige. Nach bem schot= Einbruche in England eilte er nordwärts, igte fich mit Lambert (f. b.), und seine Gol= focten, religiös=politisch angeregt, um ihre ng gegen den überlegenen Feind. In brei dten bei Preston schlug Er. die englischen hottischen Ropalisten völlig im August 1648, ng Hamiltons Verfolgung Lambert, und Ha= t kapitulierte am 25. August; hiermit war imvirkung der Schotten auf England ein gemacht, und die Presbyterianer nannten ne Geißel Gottes auf Erden. Auf eigene rückte Er. nach Schottland ein; die ihm mbte Richtung Argyles (f. d.) kam hier ans , und Cr. hielt am 4. Oktober seinen feier= Einzug in Ebinburgh; England bebrobte **Kands** Selbständigkeit. Die Wege zur Mi= errschaft waren Er. geebnet. Im Gegensatze **Barlamente**, das mit Karl I. ein Ab= m treffen wollte, zeigte sich das Heer ultra= ls und ultraantimonarchisch: die Offiziere biefer Stimmung ihren Lauf, und Er. verte die auf dem Borbilde der Regimenter große Remonstranz des Generalrats der e, worin jede Abkunft mit Karl verworfen Als bas Parlament hierauf nicht achtete nit Karl ein Abkommen einleitete, machte eer einen Handstreich und schloß am 6. De= t gewaltsam bie Mehrheit ber Parlaments= eber aus (f. "Pribe, Oberst"). Der Rest blieb Rumpfparlament" zusammen, ein blindes eng bes Heeres. An biesem Abend kehrte ns Schottland zurüd, und bas Parlament te ihm seinen Dank. Der König wurde in gestand versett, wie es bas heer fanatisch te, und sein Haupt fiel am 30. Januar Rach langen inneren Kämpfen hatte Er.

erfür entschieden; bald aber beklagte er bas , welches er bem Thronerben durch die Leiden

Baters und die eigenen gegeben.

3 Oberhaus wurde abgeschafft, am 7. Fe= bas Königtum aufgehoben, und die Gemeinen

wurde eingeführt. Mit mächtigerer Gewalt, als sie der König besessen, ausgerüstet, handhabte seit 14. Kebruar ein Staatsrat die Exekutive; Er. saß in demselben und führte bisweilen sogar den Borsit. Arastvoll wurden die Umtriebe der Ropa= listen und Presbyterianer unterbrückt, einige Blut= urteile vollzog der Staatsrat, die Chiliasten wurs den rasch zumal durch Er. besiegt. Er. behauptete die militärische Ordnung und sesselte das Heer an sich. Nach einigem Bebenken übernahm er ben Oberbesehl zur Unterwerfung Irlands; Kairfax war vor ihm in den Schatten getreten. Die Ans griffe der Agitatoren beirrten ihn nicht; wer nicht wollte wie er, wurde sofort entlassen, und rasch ersetzte er bie Lüden. In Er.s Hand lag bie mi= litärische und zivile Gewalt in Irland vereinigt, sehr ansehnliche Geldmittel wurden ihm bewilligt. und als Oberbesehlshaber und Generalgouverneur ging er im Juli 1649 von London ab. 10,000 Mann außerlesene Fußtruppen und 5000 Reiter führte er auf hundert Schiffen Witte August nach Seine Armeebefehle waren geistlich gefärbt, und die strengste Disziplin wurde eingeschärft. Die Ropalisten unter Graf Ormond (f. d.) be= saßen die festen Plätze Irlands. Am 13. Sep= tember erschien Er. vor Drogheba, sorberte bie Ubergabe und drobte, er werde ohne Schonung verfahren, wenn er stürmen müsse. Nach tapferer Gegenwehr erlag die Stadt am 21. September, Er. ließ alle über die Klinge springen, über 3000 Menschen erlagen, und die mit den Waffen Er= griffenen kamen als Sklaven auf die transatlan= tischen Tabais= und Zuckerplantagen. Er. veran= staltete solch haarsträubende Scenen in kaltblütiger Berechnung; durch die barbarische Züchtigung wollte er weiteres Bluwergießen verhüten; es war kein wildes Schwelgen im Blute, es war die Rache des protestantischen England für die katholischen Greuel von 1641. Ohne Widerstand ergaben sich Er. Trim, Dunkalk, Carrick, Arklow, und in Werford, welches erstürmt werden mußte, erneuerte er im Oktober die Blutthaten von Drogheda. Die Engländer und Protestanten in Irland legten nun die Waffen nieder und gingen zu Er. über; Leinster und Munster wurden zum größeren Teile unterworfen. Während Cr. im Rampfe fein inbependentisches Interesse zu einem protestantischen und nationalen erweiterte, wurden die Iren ims mer ultramontaner, und der Klerus erließ Ende 1649 ein Manifest aus ber Abtei Clonmacnose; Er.8 harte Gegendeklaration machte keinen Ein= bruck auf die Iren; unversöhnlich waren bie Gegenfähe. Als Er. eben Waterford belagern wollte, wurde er gegen Schottland verwendet. Es war ihm gelungen, die englische und protestan= tifche Bevölkerung zur Republik berüberzuzieben, eine gefährliche Reaktion von Irland ber war nicht mehr zu fürchten. Die Weiterführung seines Werkes in Irland übernahm sein Schwiegersohn Ireton; Irland war unter Cr. trop aller Graus samkeit in hohe Blüte getreten. Feierlich in Bristol empfangen, zog Cr. in London im Mai 1650 ein und nahm im Palaste von Whitehall Wohnung. Wie wenig er von der Bolkbegeistes rung hielt, beweist sein Wort: die Menge ber an die Spitze ber Regierung; die Republik Buschauer ware noch weit größer, wenn er ge-

Ju Schottland war "Karl II." Bängt würde. zum Könige ausgerusen worden, und die Aebublik mußte ben Rrieg mit Schottland unternehmen. Mairfax, längst von Er. überholt, trat zurück, und Er. wurde Oberbesehlshaber der gesamten Streitmacht; alle presbyterianischen Elemente wurden ans ber Armee gestoßen, und Er. brach mit ber= selben von Berwick her in Schottland ein. Seine Sprache zu den Schotten Nang ganz anders wie jüngst zu den Iren: allen Groll konzentrierte er anf Karl II., ihnen selbst redete er mild ins Ge-Er. riidte gegen Edinburgh vor, den Schotten aber war das Glüd günftiger, Epidemieen und Mangel an Lebeusmitteln brachen in seinem Heere aus, und er mußte auf Dunbar zurück; die Der Feind kounte Solbaten waren entmutigt. ibn bei Dunbar berart einschließen, daß es mit ihm aus war, aber er war zwiespaltiger Meinung und geistliche Impulse entwanden ihm den Sieg. Cr., ein Mann voll militärischer Entschlossenheit und von hohem ftrategischen Talente, bemutte die seindliche Spaltung glücklich; er glaubte, Gott habe ben Keind in seine Hand gegeben, und griff, als derselbe seine Stellung verändert hatte, bei Dunbar am 3. September 1650 mit Lambert und Mont an. Er selbst warf sich mit aller Wucht auf den rechten Flügel und nach einer Stunde war ein vollständiger Sieg erfochten. Leith, Ebinburgh, Linlithgow fielen in Er.s Hand, und endlich ergab sich auch das noch nie bezwungene Raftell von Ebinburgh. Aufs schärffte ließ Er. die hetzenden presbyterianischen Geistlichen in Schottland an, während er bie neuen Spaltungen dafelbst bestens ausbeutete; die Remonstranten hatten manchen Berührungsbunkt mit Er. und den Independenten, während die Gegner den König in Scone fronten (s. "Argple"). stattliche Armee unter Karls Führung sammelte fich in trefflicher Stellung bei Stirling, währenb Cr. lebensgefährlich erfrankte. Er lag in Perth banieber, anstatt auf diesem Terrain ben Keind pupaaren zu treiben. Als aber Karl mit den Scotten in England einbrach, stellte er sich wieder auf die Füße, und am 3. September 1651 vernichtete er bei Worcester das königliche Heer. Rarl entfloh nach Frankreich, indessen Er. den Schotten eine Periode des Friedens und Glück bereitete und, nach London zurücklehrend, bereits als der eigentliche Herrscher des Reichs erschien. Die selbständige Insel Man wurde mit der Republik vereinigt, und den ganzen ropalistischen Abel trafen ftrenge fistalische Magregeln. Schottland und Irland wurden schrittweise unterworsen; Blate (f. b.) bezwang die Piraterie auf den Scillps Inseln und auf Jersey; zum erstemmale beherrschte ein einheitlicher Gebanke ganz Britannien. Die vom Parlamente am 9. Oktober 1651 erlassene Ravigations-Afte erhob Britannien zur Seekönigin und legte ben Holländern ihr Geschäft als Fractfahrer aller Welt; fie führte infolge bessen zu bem großartigen Seetriege beiber Nationen 1652 unb in ben folgenden Jahren; berselbe betundete bie Uberlegenheit der Engländer und begründete die Entwidelung ihrer Marine. Auch die transatlantischen Kolonieen unterwarsen sich der englischen Republik.

Immer gebieterischer trat mittlerwe reiche Armee auf, nach einer vollfte wälzung verlangend. Rac langen im Varlamente sette Er. die allgemen für alle renigen Anhänger der Stua bruar 1652 burch, gebot beburch b triege Einhalt und gewann wanden f die neue Ordnung der Dinge. Das bei seiner Forberung, man unisse das auslösen, und wollte nur Sextreter sichten zur Herrschaft bringen; massen Beschwerben gegen das "Lange Parla und Er. misbilligte selbst viele sein Er erkannte, daß die Nation desselbe und am 13. Rovember beschloß ein be Romitee, in dem er jak, dem Parla ein Termin gesetzt werben. Er. sab, t völlig neu zusammengesetes Parlame Heere Geltung gewinnen werde; eine die nur die Fortsetung der alten sei, Im April 1653 beriet er på mit Of Deputierten wegen Bildung eines rates aus puritanischen Rotabein. B Harrison vornehmlich bepärkten ihr Plane der Auflösung des Parlament 20. April 1653 machte er bemfelben sames Ende. Unter wilden Schnäh er ihm ein Gündenregister vor, seim jagten es auseinander, er solog dal stedte den Schlüssel in die Tasche; d auch den Staatbrat shue weiteres Hand rührte sich für Parlament und and die Flotte fügte sich der Renords

Das bisher alles entscheidende Heer vilgewalt nicht an fich, Armee und A trachteten sich nur als provisorische Ra firebten nach Wiedererrichtung einer Er. ernannte einen Staatsrat von 13! dem er präfidierte. Er gab den sa religiösen, politisch gleichmachenden Ta besonders Oberst Harrison vertrat, m rief eine ausschließlich separatistische Bi auf 4. Juli 1658 ein, das Barebont (f. d.). Et. eröffnete es mit einer pr Rede und übergab ihm die Gorge sür heit und den Frieden der Republik, Gewalt und Regierung in derfelder. Parlament machte eine Reihe von Acqu (f. "Barebone = Parlament"); bed af Gegensatz zwischen Ordnung und An sozialen Berbaltniffe grell auf, unb C drohenden Anarchie einen Riegel voc, mit den bisherigen Alliierten brach 1 schaft wie Eigentum vor ihnen rettet seiner Aufgabe zu genügen, legte bos seine Macht in Er.8 Hände am 19 nieber; biefe "Beiligen" hatten thu nicht behagt.

Er. hütete sich, die Diktetur seihft reisen; der staatskluge, schlane Municht wie Napoleon von Chrysige dem Haber gegen die Heiligen Harrisons is bert und die Seinen zu ihne und kutragte, dem Lord-General auch die olgewalt zu übergeben. Der Kinigkt natürsich vermieden, hingegen von Kr

Cromwell. 685

te. Dolland fühlte bas Beburfund bes firtes griff **mb** Frankreid um Cx & Gunit.

e fer ber Protektor fuborbiniert, felbft bie fein öffentliches Amt. jedenng über bie Streitrafte, über Rieche

2. Dezember 1668 als "Lord . Proteftor ber verlangt, tooein die besteheide Berfaffung mit bill von England, Schoetland und Briand" ihren Pringipien anerfamit und bem Proteftor mirn. Ein bampifacite aus Militales bo- ber Treuend geleiftet mar Die Mehrjahl unterber Ctaatfrut, ber and iber bie Sucorffion forieb, alle Republifoner, Anabapuften und mande fremmen batte, trat ibn beidrantenb und Offierer nicht. Die Mebrgabl aber war gefonnen, illierent ueben ibn, ein nach ben Grundlaben fich als konfriterenbe Berfanmlung git benehmen. magiger Megralentation gemablies populares und befaupfte Erie Anbang, "Die Bofparter". ment mit großen tenferutionellen Rechten Sie wollte bie Einzeigewalt mehr emfdranten, te von vernberein jebem Einzelbetpotismus, verwarf vollig bie Erblichteit bes Proteftoratt. prad . a.s betractte er bie urue Burbe all entjog bem Protefter bas Recht, ober Parlamenth-er bergebend gerignet, er wellte die Gefell- bewilligung einen Rrieg zu begrinnen, buftete bie fauer fererlich lies er fich in Weftmunfter- Garifiendfreibeit aut, verfolgte Cormaner unb am in Tegeneber immallieren, belchmor bie Quafer, verlangte, bie Landmilly burfe ohne Bar-Berformung, und "Climarine Proteftor" bezog lementibefoluh nicht aufgeboten werben, mabrent 14. April 1664 ben Palaft ju Bhiteball. bast ftebenbe hoer und bie babir norigen Gelber Amstand erfamite ibn und bie neme Ber- febr verfürzt werben follten; biefe Dechrheit bachm m aus; der Ropaliften und Anabapisfien im micht entfernt baran, die für Erbaltung der Armer · fieben fich ine batür gewinnen, alle anderen erforberliche landiage pu genehmigen. Die Rouat fich ber neuen Antoritat, in ber fie eine leften fcopften neuen Dut, Cr. aber vergalt bem Die Bieren gebotene Anstunft erblichen. Parlamente feine Oppoficion, inbem er es am Recht follte ohne Aufeben ber Berfon ge- 23. Jammar 1656 aufläfte. Geine alten Bartele mbt werben, unter den von Cr. ernammten genoben faben in ihm den Ufurpgeor, ben Mann bie maren unabhängige Charaftere; Die Airche ber Gunbe; fie und bie Movaliften bebrobeen abt burchgreifend wifigert und nur Gutel be- wechlelnb fein Leben; jablreiche Berfcmorungen bie Untverfitaten atmeten auf. Der eine von rabdalen Offiperen feiner Armee und von fangt, mit bem bas ifoliert fiebende England Movaliften, bewaffnete Infuereftionen an verlchie-Bunbme treten tounte, war Someben unter benen Orten mabnten Er. an feine manfenbe ben; burd Bhitelode lieh Er. bas Bunbuis Stellung. Mis einziges Drittel, um fich ju batten, irfen, was holland und Tanemort febr beun- blieb Cr. ber Militarbespotismus, ju bem er nun Er teilte England in 12 Militarbenefte erfannte in bemieden bie Cobeit ber eine unter General-Majoren unt weitgebenber politieblagge auf ben britiden Merren an, fugte lich-militarifder Gewalt; fie trieben 3. 8. eine ERapigationbafte, und Tanemart wurde in Einfommenfteper und gwar bei ben Rogaliften ficen embegriffen, auf Erd Drangen wur- bas Zehntel ihres Einfogemens ein und ver-Dranter all Freunde ber Stuarts von wandeen bie Einfanfte gur Errichtung einer Dra-Bichaften in holland ausgefchloften, er ging vermalmilig, bie Er, ale eine Art Ranonalbit be Bett (f b ) und feiner Parter gufammen. garbe bienen foller. Die Republik fand unter mit Zanemart fam ein Bertrag jumege, bet bein Belagerungszuftanbe, baburd wurbe ber lodburbe ben Englanbern geöffnet. Go war beuch welber Partemut allem verhinbert, bie Indutellung befeftigt und ben Stuarts wich. Dispiplin ber Aruppen war mufterhaft, und man Baben entriffen, bereits bublien aud Spa- batte fie gerne in Zorf mib Statt. Der hofbalt in Bibiteball war weing toftfpidig, puritaneid bem Titul "Cobert" ausgeruftet, befat Ct. ehrbar . Er. war einzig barum ju ibun, Gefell-Me ber Dade, et galt als Staateverbrochen, ichaft und Gemeffenstreibeit ju fichern vor bestruf-Mutunitat angugweifeln, und bei bem Aus- inden Geluften. Freilich trug feine Bermaltung 🖦 ber Parlamentbivablen murbe bemerft, einen erfinfin protestantifden Stempel; weber ben Demakter bürfe an der neuen Regierungs- Autholiten noch ben Anglitanern noch ben ichotemas andern; bei ben Bablen übte fir tilden Ronalinen mit ihren freclichen Theorisent **bijentliche Berinfluffung aus. Boll fooner gefrattete er offentliche Giellung in der Republik** Ungen eröffnete Er am 3. Geptember 1654 Er fant uber bem Getriebe ber religiöfen Leibenfiftes Parlament (400 Glieber fart). Go. fcatien, war gegen Glaubentverfolgungen, und brad aber Bwietracht aus, benn bas Par- mabrent er am Gebanten bes derftlichen Stannas E begannt bie Ronftituetion in frage ju feftbielt, geftattete er ben feit wier Johrhunderten t, betonte, bie oberfte Gewalt berube im verbamiten Juben, bie fin fommerziell miglich werbe burch ball Barlament ausgeubt und ichienen, ben Butritt ind Banb, freilich aber m

Auch noch auben war bei Er. ber proteftantriche Planbensfreihrit hänge einsig vom Parla- Gebanke waßgebend für Arieg und Frieden. Er Gr. wollte bem alten Streite nicht frilpfte ju franfreichs Arger mit ber Someig an mad foregen laffen. Am 12. Geptember und foidte nach Burich einen Gefcattsträger; er bem Parlamente feine eigene Anficht vor, Burich begrüßte ihn als Proteftor aller Prote, burch gutel Recht vor Gott und Wen- teflanten; unter der Daud verficherte er den frunin ban tricht gefuchten Befit feiner Macht goftiden Reformerten Unterfithung. Wit Einest gu fein, und beimerte, fie, wie er fie babe, feben fab Magarin (f. b.) eine backe engliche banpten. Beim Eintritte burch bie bon Gol- flotte im Minelmerre, und bebenflich ericbien ibm befehm Thilte wurde jebem ein Meners ab., bie forberung Duntrebeit; Et. fellte biefe ein

Frankreich, während er von Spanien Calais be= gehrte; noch schwankte er, welchem von beiben Staaten er sich anschließen solle, und 1654 bot ihm Spanien eine Willion Realen, wenn er mit ihm gemeinsame Sache gegen Frankreich mache. Mazarin wurde es schwill; er fürchtete — so sagten die Franzosen — Er. mehr als den Teusel, und Er. war ihm an Staatsklugheit gewachsen. Mazarin bot ihm große Subsidien an und stellte ihm sehr annehmbare Aussichten, während mit Spanien der Bruch erfolgte: Er. hatte in Madrid "beibe Augen des Königs", freien Handel nach Westindien und Aufhebung der Inquisition, ge-Geheim und kilhn leitete Er. den ersten fordert. Solag gegen Westindien ein, um hier im spa= nischen Gebiete festen Fuß zu fassen. Im Dezember 1654 lief die Expedition unter Penn und Benables aus, scheiterte aber auf San Domingo; hingegen wurde Jamaica erobert. Im Mutter= lande sette das Wisklingen des einen Teils der Expedition viel böses Blut, Cr. sah die Freude seiner Keinde und handelte um so entschiedener. Er wußte den Handelsstand zu gewinnen, nahm Mazarins Anträge an, verwandte sich bei ihm für die französischen Reformierten und erwirkte für die englischen Handelsleute bei ihm Religions= freiheit. Als der Herzog von Savopen die Waldenser grausam verfolgte, entflammte Er. die ganze protestantische Welt gegen ihn, sandte den Bebrängten sosort 2000 Pfd. St. aus seiner Scatulle, schrieb einen Bettag und eine Kollette für sie aus und unterzeichnete nicht eber ben Ber= trag mit Mazarin, als bis sich ber Kardinal ver= pflichtet hatte, den Waldensern in Turin zu ihrem Rechte zu verhelsen; Wazarin mußte serner in die Berbannung ber Stuarts aus Frankreich willigen, und im November 1655 wurde der Friede Englands und Frankreichs unterzeichnet. machte unterbessen den englischen Namen in ganz Italien gefürchtet; Toscana, der Papst, Savopen, Malta zitterten wie die Barbarestenstaaten. beschloß jetzt, den Kampf mit Spanien in Europa zu führen, und dachte an Gibraltar oder Cadix. Zumal längst ein Defizit vorhanden war, mußte Er., um diesem Feldzuge entgegenzugehen, ein Parlament einberufen. Bei den Wahlen übten bie General-Majore (s. oben) bedeutenden Druck auf die Kandidaturen aus; trothem brangen viele Republikaner burch, und ba Er.s Stellung ber neuen Bersammlung gegenüber schwierig werben konnte, wurde mehr als hundert Gewählten kraft einer Berfügung bes Staatsrates ber Eintritt ins Varlament unterfagt: so waren die gegen Cr. Opposition machenden Deputierten von vornherein beseitigt, und auch bieser Willtürakt wurde von der Nation ruhig hingenommen; nur wer sich bem bestehenden Zustande unterwarf, wurde als Träger ber legislativen Gewalt anerkannt.

Am 17. September 1656 eröffnete der Protektor sein zweites Parlament mit einer weitschweisigen, verworrenen Rede, dem Ausbrucke
innerster Aberzeugung von der Unantasibarkeit seiner Stellung, dem Zeugnisse echt protestantischen
Patriotismus; sie mahnte zu Eintracht im Inneren, um gegen Spanien die starke Faust zu
schwingen, und suchte allen Differenzen ein Ende

zu machen; er behauptete, er versech Sache, und identifizierte seine eigene Su ber Sache von Religion und Land. sammlung vernichtete nochmals die An Stuarts auf den Thron, erließ eine Bi personlicher Sicherheit und stimmte bem Ariege gegen Spanien m. Derfelbe i öffnet, ein Teil der spanischen Gilberst eine Million Pfb. Sterl.) geriet in bi der englischen Flotte und so kam Geld schung des Krieges in die Kassen. Anse willigte das Parlament im Januar 165% Pfd. Sterl. Subfidien. Stete Attentate Leben brachten der großen Masse des k Wichtigkeit, Er. noch lange am Auber ten, immer mehr jum Bewußtsein; b Friede, die allgemeine Sicherheit schien nem Leben abzuhängen. Mach der C des Attentates vom Januar 1657 wurd lice Dankfeste veranstaltet. Man we bestehende System solle einen gesicherten erhalten, Er. darum eine höhere un Würde zuteil werden; im Gegensate zu sechtern des militärischen Interesses reg Hinneigung zur alten englischen Bersa Stelle der Soldatenherrschaft sollte w Rrone treten. Der Londoner Asberman B am 23. Februar 1657 einen Entwurf fassungeanderung im Parlamente ein, n auch die Offiziere unter Lambert tobten Er. selbst die Rotwendigkeit einer Aband zumal ihm keine Wacht zustehe, die Ka beschlüsse zu kontrollieren. Rach langen genehmigte das Parlament den Entwe tion and Advice"; es wollte Proteit Parlament haltbar kombinieren, beiden ihre Machtsphäre anweisen. Er. sollte seit solger ernennen, und ein Oberhaus solli werben. Am 25. März wurde sobann Erneuerung des Königstitels debattiert leidenschaftlichen Widerstandes ging mit I 61 Stimmen der Beschluß durch: Er. p Titel, Würde und Amt eines Königs t land, Shottland und Irland anzunch 31. März wurde ber Entwurf Er. feied Er. erbat sich Bebenkzeit, um reicht. und seinem Herzen zu beraten, und seine vom 4. April war unentschieden. W gelehrten namentlich suchten ibn zur Am Krone zu bewegen; seit 16. April tagte Konferenzen, und immer wieder bief c. wandelbare Landesgesetz verlange nach e Noch immer überlegte er, seine nige. brang leibenschaftlich in ihn, er moge während die alten Republikaner und bagegen waren und Er. der Marine Falle nicht sicher war. Die gleißenbe & Knabentraum, bestach ben Mann mit b ternen Berftanbe nicht, und am 8. Rei bie Berhandlungen mit ber entschicht lehnung ber Krone ab. Ans Ruffick allgemeine Beste blieb er "ber Bon Ration". Am 22. Rai wurde beleis

Cromwell.

ihre Macht nieber, die oberste Magistratur on nun an ein wirkliches Fürstentum, m ein Abkommen zwischen ber ursprüng= Militärgewalt und der parlamentarischen ung; Er. hoffte, bor bem Ruhme seines ntes würde das alte Königtum mit der Zeit n werben. Er erhielt das Recht, seinen Nach= selbst zu ernennen; fortan bestimmte er die jum Frieden und jur Sicherheit der Ra= das Parlament mußte einen Eid an seine ing schwören. Sein Protektorat war viel rierter als ein Königtum, die drei Natio= horchten gleichmäßig. Um 26. Juni wurde Westminster = Hall mit großer Pracht von installiert; in seinem Eide wurde am mei= ntont die Aufrechterhaltung des Protestan= 1. Das Parlament vertagte sich dis zum muar 1658, nachdem es Cr. eine Union der mtischen Kirchen warm empsohlen. Reuen bereitete dem Protektorate, daß Portugal porteishaften Handelsvertrag ratifizierte und f Cr.\$ Seite gegen Spanien stellte, und daß die spanische Flotte vor Tenerissa glänzend

Mit Freuden sah Er. Karl X. Gustav ichweben gegen Polen ins Feld ziehen, und marts sprengten aus, beibe beabsichtigten aus Habsburg zu stürzen; Er. verhieß ben ibürgern unter Rakoczy Hilfe gegen den ; er und Mazarin unterhandelten unauf= mit Karl Gustav, um ihn gegen die öster= ben Erblande zu treiben. In ben Nieber= war der Hauptherd aller Flüchtlinge und wörer gegen das neue Regiment in Eng= März 1657 schlossen England und Frant= ine Offensivallianz, um Grävelingen und men zu erobern; im Mai 1657 erschienen tächtige Cromwell = Streiter bei Turennes n den Niederlanden und sochten mit altem e gegen Spanien, das Marbyke verlor.

verhehlte sich nicht, daß mit seiner Macht Me Abneigung gar vieler gegen ihn zunahm; manchen alten Genossen von sich scheiden. er, ber "Bruber" ber Könige, ging seinen weiter, um seine Stellung zu befestigen, und einer Töchter wurden von Lords zur Che t, vom Biscount Falconberg und vom Enkel krafen Warwick (1657). Die Bilbung bes uns bes Protektors sitzen; außerbem entzog de Berufung ine Oberhaus im Unterhause effliche Anhänger; wer den Berfassungseid , wurde jett ins Parlament zugelassen, und tten viele unlenksame Republikaner (z. B. righ) hier ein. Er. eröffnete bas Parlament, h trank, am 20. Januar 1658, nachdem er! Scritte an den Grenzen und im Inneren eiches gegen einen auswärtigen Einfall ober Aufstand gethan hatte. Die monarchische ität, von Cr. auf den Ruin der alten Zu= gegründet, geriet alsbald mit der popu= Bersammlung in Konflikt, die Opposition tterhause machte bie bittersten Ausfälle gegen sene Haus der Lords, verspottete es und abermals die ganze Berfassung in Frage.

gutem Einverständnisse die Freiheit zu sichern, da England von außen und innen Gefahren brohten. Er predigte tauben Ohren, überall trat ihm bas Phantom der Nationalsouveränität hemmend in ben Weg. Ingrimm erfüllte ben Protektor, bie Unrechtmäßigkeit seiner Gewalt hinderte ihn bei den besten Borsatzen; den Ropalisten schwoll der Kamm; in seiner eigenen Familie schlossen sich ber Schwager Desborough und der Schwiegersohn Fleetwood dem widerspeustigen anabaptistischen Teile bes Heeres an. In bitteren Worten löste Cr., Gott zum Richter zwischen sich und bem Parlamente — seinem letten — anrusent, es schon am 4. Februar auf. Er versicherte sich bes Heeres, die Offiziere erklärten sich mit seinem Res gimente einverstanden; die Truppen unter Fleets wood und Mont verbürgten ihre Treue, die auf-

687

wieglerischen Klubs wurden geschlossen.

Gegen Spanien wurde glücklich Jamaica behaups tet; das französische Bündnis erfuhr im Frühjahre 1658 seine Erneuerung, Dünkirchen siel und wurde von den Engländern besetzt, während Schweden gar zu selbständige Politik trieb und durch Er.8 Ein= wirkung von Dänemark einen sehr günstigen Fries den erlangte. Er.s Absicht, zum Ausschlusse der Habsburger vom Kaiserthrone beizutragen, scheis terte, Leopold I. bestieg ihn. Er.8 Ansehen in Europa war unermeglich, und er sann auf ein neues Parlament. Überall stieg aber auch Haß und Diß= gunst und zehrte an seinem Leben; ber Todes= engel wütete in seiner zärtlich geliebten Familie, seine Lieblingstochter Laby Clappole konnte Cr. nicht verschmerzen, ihn selbst zerstörte eine lang= wierige Blutkrankheit. Überzeugt, daß er einmal in ber Gnabe Gottes gewesen, starb Er. als echter Christ am Siegestage von Dunbar und Wor= cester, 3. September 1658, im Palaste Whitehall und wie ein Erbprinz succedierte sein Sohn. Uns geheure Aufregung hat sein Ableben verursacht. Die nächste Nachwelt verbammte ihn als moralisches Ungeheuer, unsere Zeit erst wird bem großen Manne, der kein Beuchler mar, gerecht. Er war ein Mann im vollen Sinne des Wortes, eine kräftige und demütige Natur von hoher mo= ralischer Kraft und glübenber Begeisterung, ge= milbert durch klugen nüchternen Blid. Bei allem Puritanismus liebte er Musik und Kunst; er auses machte Er. große Schwierigkeiten, die förderte die Universitäten, stiftete eine neue zu komten Familien wollten nicht neben den Durham und war eine Zeit lang Rektor von Cambridge; ber Dichter Milton war sein Busenfreund. Am 23. November 1658 wurde Cr. mit töniglichem Gepränge in der Westminster-Abtei bei= gesetzt. Die Restauration riß seine Gebeine aus der Gruft und schleifte sie am 29. Januar 1661 nach Tyburn zum Galgen; bann hieb man bas Haupt ab, stedte es auf bie Zinne von West= minster Hall und verscharrte bie Gebeine unter bem Galgen. 1875 wurde Er. in Manchester ein Denkmal errichtet.

Bgl. Carlyle, Oliver Cromwell's Letters and Speeches with elucidations and a connecting narrative, neue Ausgabe in 5 Bänden London 1871; Andrews, Life of Oliver Cromwell, London 1868; Sträter, Oliver Cromwell, Leipzig 1871; Pauli, Oliver Cromwell (Bb. I eschwor beibe Häuser am 25. Januar, in bes Neuen Plutarch), Leipzig 1874; Carrière, Oliver Cromwell, der Zuchtmeister zur Freiheit (8. Kolge bes 2. Jahrganges von Ranmers hiporischem Taschenbuche), Leipzig 1851; Rante, Englische Geschichte, voruehmlich im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert, Bb. III, Berlin 1861; O. Cromwell (Nachkomme bes Protettors), Memoirs of the Protector Oliver Cromwell and of his sons Richard and Henry, Loubou 1820; Villemain, Histoire de Cromwell, neue Auslage, 2 Bände, Paris 1844; Guizot, Histoire de la république d'Angleterre et de Cromwell, 2. Auflage, Paris 1870.

Cremwell, Richard, Lord=Brotektor. Als britter Sohn Oliver Er.8 zu Huntingdon am 4. Oktober 1626 geboren, besuchte Er. die Schule zu Felsteb und ftubierte 1647—1649 zu Lincolns Inn, mehr dem Genusse als dem juristischen Stu= dium ergeben. Er lebte dann auf dem Lande, träge und unbeachtet. Dem Königinme war er von Herzen zugethan, migbilligte feines Baters Borgeben und flehte bei ihm um Karls I. Leben. Er war Oliver an Charafter und Geift ganz unähnlich. Dieser suchte ihn zu nühlicher Thätig= keit anzusporuen, schrieb ihm ausmunternd, und eine Reihe solcher Briefe find und erhalten. statt eines reichen Mädchens ließ ihn der Bater ein weniger begütertes, aber frommes, Dorothy Maijor, am 1. Rai 1649 heimführen, mit der er sehr glücklich lebte; meist hielt er sich in Hursley (Hampshire) auf; er war ein schlechter Haushälter und ein Freund des Landlebens. Als Olivers Macht sich besestigt hatte, rief er den Sohn zu sich, um ihn mit den Geschäften bekannt zu machen. E. trat 1654 für Mommouth und Southampton ins Parlament, wurde 1665 erster Lord des Handels und der Schiffahrt, 1656 Parlaments= mitglied für die Grafschaft Hants und die Uni= versität Cambridge, 1657 Master of Arts in Oxford und Kanzler dieser Universität. 3m Whitehall-Balaste mit Prunk installiert, trat er in den Geheimen Rat, wurde Oberst im Heere und als "Lord Richard" Oberhaupt bes neuen Hauses der Lords.

Ohne jedes Hindernis folgte Er. seinem großen Bater, der erst am Tage vor seinem Ableben ihn als Nachfolger und zwar in unklaren Ausbrücken bezeichnet hatte, am 3. September 1658; von allen Seiten wurde er als "Lord=Protektor ber Republik England, Schottland und Irland" an= erkannt. Aber bas Protektorat war eber verhaßt als geliebt, man sah vorzüglich seine Schatten= seiten, Olivers Gewalt war burchaus personlicher Natur und Richard nicht ber Mann, sie fortzu= setzen. Alsbald widersetzen sich ihm die Obersten ber Armee, als er sich auch als Oberfeldherr betrachten wollte, und verlangten als solchen seinen Schwager, ben Anabaptisten Fleetwood (f. b.); neben bem militärischen Ehrgeize trieben sie geiftliche Tendenzen, gottselige Träumereien an. Richard wollte aber die Unabhängigkeit der bürgerlichen Gewalt behaupten und die Armee in Gehorsam halten; treue Ratgeber bestärkten ihn hierin. Seine unfichere Lage und finanzielle Rote bewogen ihn zur Berufung bes Parlaments, bie in Paris in großer Bescheibenfelt, Wahlen wurden sehr beeinflußt und am 27. 3anuar 1659 wurde das Parlament von Nichard ab, und 1680 tehrte er nach England

durch eine Thronrede poniphast er Republikaner zeigten alsbald Abnei das Protektorat und die von Olive gebene Berjassung; sie wollten Er. ni fibenten mit beschränkten Befugnis Spitze der Republik belaffen, eiferten Oberhaus und wünschten, die Kulle folle im Unterhaufe liegen. Der Pro sich gegen sie hauptsächlich auf die und irischen Deputierten und erlangte Lamente seine besinitive Anerkennung Protektor und oberster Magistrat; er soll rität von 1657 besitzen. Die Armee hohlen darauf ans, den Oberbefehl vom loszulösen; ihre bahin zielende Fordern bem Parlamente vor, in bem am 18 Debatte hierüber begann. Das Unterhai allem sich vor den Ubergriffen des Dec stellen und bei der Beratung über das der militärischen Gewalt neigte es der Er.8 jum Oberfeldherrn ju. Aber das sich nicht, von einer Partei im Haufe Er.8 Schwager Desborough forberte Whitehall die augenbliatiche Anflösun laments am 21. April, Cr. zögerte. Truppen, selbst seine Garben fielen 1 ihm blieben kanm 200 Mann. De möge sich nach London wersen, die für sich aufrusen, Karl II. proklamie freies Parlament ankündigen lassen, Protector; zu solchen Wagnissen sch Energie und um keinen Preis wollte er trieg. So gab er den Offizieren nach am 22. April die Auflosung des ehe sie ihnen verkündigt wurde, verta Gemeinen, und als sie die Sitzungen nehmen wollten, wiesen Truppen sie hatte die Bersammlung, deren Ma geneigt war, entlassen muffen. Bot fligfam sein, so waren die Obersten g das Protektorat zu delassen, das Heer & gar teinen Protektor. Es berief bas 1653 gesprengte Parlament wieder d die exelutive Gewalt einem Sicherhei und das große Siegel des Protestors brochen. Den Brübern Cr. wurder ihrer Schulden, ein Olivers Berbiensten ber Unterhalt, anständige Bohnung sehnlicher Jahrgehalt angeboten. Zi fich alsbalb; zum Staatslenter gang bankte er am 26. Mai 1659 ab und Republik um ihren Sout.

Bevor er Whitehall verließ, hatte a Sturm seiner zahlreichen Glänbiger Späterhin bachte 1660 noch einmel Getreuer, voran Thurloe, St. John point baran, Er. wieber an bie & bringen, aber Er. weigerte fich: ihu b nach der Regierung. Er hatte fich 1 gurudgezogen, legte bie Rangletwärte ! Universität nieber und ging mit him waltiger Schulben 1660 nach ben Unter angenommenem Ramen lebte wittwete er. Allmablich zahlte er fele

wie unbebelligt in Chefbunt als "Ridarb Clarte" fiens funf fdwebifde Lintenfchiffe in ben Dafi Berte und mit 86 3abren am 12. Juli 1712 ftarb. eingelaufen fein wurben. Die Ruffen fperrb www rubt in hure.ev - Bal Guinot, Histoire nun ben Gingang ju bemfelben fofort bur protectorat de Richard Cromwell, 2. Auft. Battericen und am bestimmten Tage murbe b Learis 1869; Rante, Englifche Gefdichte vor- Stadt übergeben. Er. wurde verabichiebet, fpat beritid im 16. und 17 Jabrhundert, Bb. IV, wurden ihm Titel und Orben genommen. Section 1863

5 5

=

200 2

100

2 7

-

100 EC.,

= 7

:

(Cromwell, henry Ale füngfter (filnfter) Sobn upplysningar etc." (beutich : Minerva, 1877 Tiver Er 6 am 20. Januar 1628 in huntingbon vergeblich ju rechtfertigen; bag er bestochen geworen, ju Reifteb erzogen, trat er mit 16 Jahren wefen fei, ift nicht erwiefen. Er ftarb 1821. Das Parlamentsbeer, erbielt balb eine Truppe ber Leibgarbe von Fairfar if b.), wurde Oberft fibent, bem feit 1823 Bolivia (Oberperu) feb send begleitete 1649 ben Bater auf bem irifden Befreiung verbantt. Er brachte als Brafibent be Tett amae, in bem er fich febr ausgeichnete. 1658 trat felben bie Ronfoberation bon Ober- und Riebe ale irifices Mitalied in bas Barebone-Parlas peri juftanbe, beren Protektor er 1836 wurt Tere I bi und berratete bie Tochter bet Baronet In bein Rriege mit Chile ungludlich, mußte Sater febr viel Abutichfeit, war religiös, Gewalt wiebererlangen wollte, wurde er an Chl Berbage ins Barlament, und 1655 fanbte ihn frarb int September 1865. Biter als Generalmajor ber Armee nach Ir-77 3n Dublin eingetroffen, wurde er Lorb- Millionen Ginwohnern, von benen etwa bie balf wir nerter für Irland, wo er aufs fegensreichfte Beiße find. Die Infel wurde 1492 von Colun Pack, fich hochbeliebt machte, felbst Ravaliere bus entbedt, ber sie als eine vermeintliche öftlich runden gewann und die Anabaptisten nie- Halbinfel Asiens "bas land bes Priefters John Bach bes Baters Tob bielt er Irland nes", b. i. Juana, nannte, mabrend C. ber en Taffigung tonne man bas Proteftorat in Sebafnan be Ocampo umfabren und 1511 be -akungen bes heeres Partei für die Zivils nen unterworfen. Seitdem ruht ber militarifd Etor tat. Mit Betriibmis fab er bie Schwache Oberbefebl und bie gefamte Berwaltung in bi bergebend nach England fommen ju burfen, aus einige Berleumbungen perfonlich zu wie Die Republitaner aber wünschten ihn bom Throne, er war ibnen gu febr Er ber Abbantung feines Brubere bachte er einen enblid baran, Irland unabbangig ju machen nabm, feitbem bie habana vom 3. 1778 4 Das Barlament rief ibn aber nach London rifa wurde. Dit bem vorigen Jahrbunderte is bas heer in Beland fügte fich ben Anords bes begannen für biefelbe gefabrliche Unruben at The Desfelben, und Er, mußte fich ebenfalls unter= breifacher Quelle. Einmal entftanben Streitig 3m Grunde feines Bergens war er Rarl II. feiten grofden Mutterland und Rolome wege Er jog fich 1659 aufe land gurud und bes 1717 eingeführten Tabalemonopole, welche Sole ber Reftauration Beil und Segen Deift ichlieflich einigen Kaufleuten von Cabig überlaffe er in Chippenbam ober Spinnen Abben, bon wurde, und wegen anderer Befcwerben. 11. in Ehren gehalten. Er ftarb am 23. Darg turge Occupation ber Infel burch bie England nub riebt in Widen. Richard und henrn 1762-1763 beforberte bie Freibeit bes Bertebi er eine Gobne und 1821 erlofc bas Baus in nut ben anbern Rationen; und nach bem nort Toat Cr. ju Chefhunt. - Bgl. Jesse, Memoirs ameritanischen Freibeitetampfe erhielten bie Dabar \* Le court of England during the reign of und Santiago freien Danbel mit fremben Bolter 20 11, London 1855

Tonitebt, Rati, fdwebifder Bige-Abmiral, greden, geichtet, geichtet fie Beginn bes groeiten ibre Rultur auch den Kaffeebau einführten. Ab manbant bon Svenborg. Die Tefte war je langer, je mehr nahmen bie Rlagen ber et Ratur und Runft gleich fest, die Krafte ber beimischen Bevölkerung über die Bernachlaffigut Triang bes Jahres 1808 biefelbe angreifens ber Intereffen ber Infel und die Billfür ur

sollte, wenn nicht bie jum 9. Dai wenig- boch immer nur bei Berfprechungen und Anfabe

Berhalten fuchte et burch eine Schrift "Bam

Grug, peruanifder General und Bri 🔐 Ruffell tu Chippenham. Er. hatte mit feine Stellung niederlegen; und als er fie m 1954 trat er ale Deputierter ber Universität Maricall und enblich Gefandter in Baris. 4

Cuba, bie größte ber Antillen mit etwa 1 Feinen Bruber. Sein beweglicher Beift meinte, beimische Raine war. Sie wurde bann 1508 be muffie behaupten; er riet gur Bermeibung Diego Belasquez im Auftrage bes Diego C willturlichen Gewalt und nahm gegen bie lumbus ohne großen Biberftand ber Eingebor Marbe Regiment und wünschte, entweber Santen eines Generalkapitans. Sauptfiadt wi Mint in Irland nieberzulegen ober wenigstens erft Santiago, bann wurde es die Sabana. D anfängliden Schonung ber Inbianer folgte ba eine grundliche Musrottung berfelben, fo bag f nun gang ausgestorben find; boch biett fich b Infel bauernb in einem verbaltnismäßig blubenbi Stanbe bes Anbaus und Berfebre, ber noch p es bei günftiger Gelegenbeit Karl II. zu über- Mittelpunkt bes Gflavenbandels für Zentralam Stuarte, including the Protectorate, neue 1790 auch freien Glavenbantel. Damale blub bie Infel auf, um fo mehr ale eine Menge frai Tonftedt, Ratl, fomebifder Bige-Abmiral, gofifder Ropaliften von Can Domingo borthing geworen, geidenete fich im erften finnischen überfiebelten und außer anberen Einfluffen at Ruffen waren burdaus ungulänglich. Erobs Unthätigfeit ber fpanifden Beborben ju; ur ging Er, am 6. April eine Rapitulation ein, wenn auch die fpanifche Regierung juweilen m beren Sveaborg ben Ruffen libergeben Ernft an Reformen ju geben ichien, fo blieb i

Шиба.

In Birtlichteit gefcah nur wenig ober nichts filt bie Bemühungen um Abichaffung ! Görberung von handel und Bertebr, für bie An- einfuhr feit 1865 erfolglos blieben, lage bon Stragen, fitr bie Erleichterung bet Berkehres mit anderen Böllern, für die kandusirischaft. für die Beförberung der Einwanderung der Web hen; ber Befit ber Perle ber Antillen ichien bem Mutterlande trot ber großen Einnabmen auf berfelben leine erieben Pflichten aufzwerlegen; und bat Berfahren mandet Generallaputant war imr gu geeignet, bie im geheimen garenbe Mifftonmung noch ju fteigern, ba man, wie al gegen bie fubamentowijchen Kolonieen in dem Unabhängigkeitstampfe geschen war, fich lieber auf voge Berfprechungen unb Gewalt, als auf geitzemabe Reformen verlies, um einem brobenben Aufftanbe zo begegnen. Unb auch bie liberalen Parteien hielten, fobald fie and Ruber tumen — mat obne ben Beiftand von C. und Portorico — thre Berfrechungen micht, sondern berschlimmerten unr bie Lage ber Rolomicen : baffelbe Berbaltmis wie porbem gu ben abfallemben Kolonicen Gubameritas. Cine anbere schwer zu beseitigende Ursache für Lerfundi öffentlich für seine Berwal inmere Unruhen waren bie Naffengegenfähe zwischen ben Regern und Weißen auf ber einen, swifden ben bon ber Megierung ausgeschloffenen Areolen und den regierenden Spaniern auf der andern Beite; wogu bann in neuerer Beit noch ber poifchen ben hinefifden Kulis, Die im Grunbe nichts Befferes wie Slaven find, und ber übrigen Berölderung gefonunen ift. Beit 1812 fanben wieberholte Megeraufftanbe fatt, welche blutig unterbrudt werben mußten; gleichwohl aber unb trop Englands Forberungen und Bemuhung wurden unter der Konniverg der spanischen Megierung und ihrer Statthalter feiber fortwährenb neue Reger eingefdmuggelt. Und noch emporenber als biefe Dulbung bes Menschenhandels war bie Behandlung und Aufnuhung ber fogen. Emaneipabos, b. i. ber bem einschmuggeinben Banbler adgenommenen Reper, gelehlich freier Wertichen; fie wurden mit leichter und vielfacher Gefehebumgehung bon ben Statthaltern feibft als gute einträgliche Beute berhandelt und erhielten meift thre Freiheit nie jurud (vgl. Laufer, Spanifche Weldichte II, 260 ff.). Erft in ber neueften Beit ift auch hier burch bas Gefeh über bie Emangipation der Reger eine Ausficht auf Berföhrung biefes Gegenfahes eröffnet worden. Wichtiger noch ift ber anbere poifchen ben Arenten und ber Minorität ber fpanischen herren. Die Zurudsehung der Kreofen von den Staatsämtern und einträg-Lichen Posten, die brückenden Steuern und Zölle trop bes Despotismus und ber Unthätigkeit ber Regierung, erzeugten zunächft ganz bestimmte Forberungen, nämlich die Einführung bes konftitutionellen Spftems, Prefefreiheit, Petitionerecht bes Infellantings, bas Recht ber Rrevlen, öffentliche Amter ju beffeiben, Freiheit bes Gewerbes, bes Raufes und Berfaufe bon Gutern, ber Bermachte, niffe, Berfammlungs e und Bereinsrecht, außer Infel. Ein Zwift Spaniens mit ber b bem Infellanbiage auch Bertretung ber Rolonie nifden Republit im 3. 1864 menn I in ben Cortes, beren fie feit 1836 ganglich be- amerifanischer Schiffe und Burfaften beiten (vgl. Laufer, Spaniche Beidelangelegen- nifder Burger wurde von bem Go 273ff.); und ba biefe Forberungen an bem Ubel- Bruch beobite, all im felben John wollen ber Mabriber Regierung fcheiterben, aud mabite Prafibent Buchanan bie There

Steuerbrud in 3. 1868 nad er Reformpartel und ihre Organe untie General Lerfundi berfolgt murben fich folicklich eine umfaffenbe Berich fic zunächft gegen Lerfundis verleber und bie neuen Steuern richtete, fe bas Biel fleitte, Euba bon ber fpe fchaft ju befreien, im Geptember 18 neuem revolutionären Regierung grat tricken; denn auch der Witzgmarnan volution, der Dichter Apala, ein in b faden vollig unbewanberter, uneutid trager Mann, tounte fic micht im ju entiforebenen erformatorifoen Ma fcilegen und meinte mit bem Pal frimmter Berfprochungen die Empli halten ju können. Im übrigen abe verhaßten Autoritäten ber frühern toetter fchalben und belobte fogar Bunber, bog bie auffanbifchen Co folden Umftanben and nachber burd Anerbietungen verfohnlicherer General 3. B. Dulces (1869), micht wieder weren, um fo weniger als biefelba balb burch Mahregeln ber brutalen fortich ju werben pflegten und als : fitnierenben Cortes ber Frage je la aus bem Bege gingen; at blieb eben Regime alles beim alten. Eine beitt Unruhen enblich waren bie fremben C befonders bie ber Morbamerikaner, we Monroe-Doftrin eine Art Recht zu bei und noch glauben, bie Erbichaft ber C. anjutreten; und fie fauben unte friebenen Areolen leicht eine Barter folus an bie Bereinigten Staaten; i fciebenheit ber Abstommung, ber Ca gion legten fie bei biefer Begehelichten Gewicht. Bereits 1823 batte Icfierso roch Anfroge erlätt, bie Etwerben bur bie Bereinigten Staaten febr # mulfle man bieletbe bon ber Beit er յսոձֆի ոսշ <u>«աշօրո</u>մ **«**շողուվարոց հ atlantischen Angelegenbeiten ferm balte man tourbe Bolmars Plan, ber ben Bund ber fübamerilumiden Rola achwen, juridefewielen, aber bie fini trittel E 6 jur Union behandelle min eine offene. Der Antauf ber Infal b pu Anfang bes Marliftentrieges, als neiche Megrerung in großer Gelbunt Blaftington angeregt; malet bilbe Gefellicaft mit bebeutenben Minteln, in eine Expedition nach C. andurcidae boch miglangen biefe erften Berinde hinberte England rechtzeitig ben ?

bie Abweifung einer Sauffumme bon 200 Lionen Dollars für C. ber Unton bas Recht m würde, bie "ihre innere Ruhe und Eristeng Arbenbe Infel" wegzunehmen. Buchanan bane feetlich nicht tonfequent, und ber Burgerfrieg bald bie Union von folden Fragen ab. Braet Grant gab in feinen Botfchaften 1869 unb O wieberholt ben Spinpathiern Rorbameritas ben auffranbischen Cubanern berebten Aus-M; und gu bem Auslaufen von Flibuftierichiffen dren bafen brudte bie Megierung bie Mugen Das Projett bes Bertaufs ber Infel aber merte auch biesmal an bem fpanifcen Stolze. En fcmeren Konflift mit ber Union erzeugte B bie Behandlung bes nordameritanischen maier - Dampfere Birginius, won beffen Bemmg mehr als 50 Leute übereilterweise friegsaficial erichoffen wurden; boch auch biebgeiang es, ben Streit burd bie Ronvention Bashington, am 29. Rovember 1873, bemb beipulegen. Bei folcher lage ber Dinge der umfangreiche Mufftanb unmittelbar nach ieptemberrevolution von 1868, begonnen von pe Mannel Cespebes, große Ausfichten auf en; und es foien eine Beit lang, ale ob er eteereigung ber Infel führen wurbe. Die ichtiden hatten Anfang Commere 1869 chens 26,000 Dann gut bewaffneter Eruppen, betrachtliche Felbartillerie und bie Unterfrühung Ged und Baffen feitens Mexitos, Chiles, m n. a.; ihre Operationen leitete Duefaba stad. Der Arieg wurde bon ben Spaniern mit ungureichenben Rraften und plantos ge-Erft fpater festen fie alle ihre Rrafte an Sanptung ber Rolome, bie ihnen nach bem e Gübameritas um fo wichtiger war; unb auf biefen Punkt machte es leinen Unter-, ob in Mabrid eine republikanische ober maifae Regierung am Ruber war. Freilich 🖿 die Opfer an Eruppen und Material ganz ane; man berechnet, bah von 1868—1874 Bonien 80,000 Mann nach C. gefchicht find, von benen etwa 12,000 übrig ge-im find, und daß ber Krieg in ben brei 3ahren an 70 Millionen Dollars gefoftet Bud nahm ber Meine Rrieg febr balb jus burd bie Schuld ber fpanischen Befehlshaber jenen wilben, fonungelofen Charafter ber mfriege an; dazu trugen namentlich bie den greiwilligen mit ber, welche abnlich munichen Freiwilligen in ben grangiger Dang felbitanbig auftraten und burd ihren an aller Disziplin und ihre Brutalität eigne Regierung ebenfomobl eine beftanbige une ber Berlegenheit als eine Dilfe wurben. Bifdieglich bebielt boch Spanien mit feiner macht von über 100,000 Mann, barunter an 200 Freiwillige, und feinem bebeutenbem Ge-Dilber gegen bie numerifd etwa ein Biertel · Burfiftenanfftanbes alle Rrafte gegen G. ge: Cache war berloren. . werben tonnten, wurden im Mai 1878 ichten Rebellen bon Bovellat unterworfen. Den ift bie fpanifche Regierung mit mehr jog von, toniglicher Bring von Groß-

Ernft wie fruber auf Reformen fur bie Infel bebook. — Bgl. J. de la Pezuela: 1. Ensayo histórico de la isla de Cuba, Neus Part 1842; 2. Diccionario geográfico, estadistico y histórico de la isla de Cuba, 4 29tc., Mabrid 1863 bis 1867; 3. Historia de la isla de Cuba, 4 2bc., Dabrib 1868; Humboldt, Essai politique sur l'ilo de Cuba, Baris 1826; Ramon de la Sagra: 1. Historia económica, política y estadistica de la iela de Cuba, Cabana 1831; 2. Historia fisica, política y natural de la isla de Cuba, Bane 1837; Zaragosa, Las in-surrecciones en Cuba, 2 8bt., Diabrib 1878 518 1874; Porfirio Valiente, Réformes dans les iles de Cuba et de Porto-Rico; Laufer, Gefchichte Spaniens feit 1868, Bb. II, Anhang.

Guenca, Dauptftabt ber gleichnamigen Proving, bes füboftlichen Zeiles von Reucaftlien; befannt burch ben Uberfall burch bie Rarliften unter Don Alfonso am 15. Mai 1874, welche nach emporenden Greneln die Stadt am 16. mit 700 Gefangenen wieber verliegen; boch wurden ihnen biefe am 19. wieber abgenommen.

Cuesta, Don Oregorio de la, spanisher Beneral, ein eigenstinniger, jahgorniger Mann Er eritt am ohne militarifche Sabigfeiten. 12. Juni bei Cabezou unweit Ballabolib eine Rieberlage und verschulbete bann bei Debina be Riofeco am 14. Juli 1808 feine und Blates Rieberlage burch Beffieres (vgl. unter "Blate"). All Generalfapitan Saftiliens befeinbete er bann bie Bentraljunta und warf fogar beren Abgefanbie für Leon ine Gefangme. Dafür entfeht und von ber Zentraljunta als Gefangener mitgeführt, wurde er bann von berfelben bennoch auf bas allgemeine Berlangen bes Bolles in Eftremabura an bie Spite ber Armee biefer Broving geftellt (val. unter "Bentraljunta"). In biefer Stellung erlitt er 1809 bie Rieberlage bei Mebellin burch Bictor und operierte bann jufammen mit Bellington, als bicfer von Portugal gegen Mabrid vorbrach und bei Talavera fiegte. E. viel zu ftolg, fich jeneme unterzuordnen, bemmte bie Operationen bebfelben mehr, als bas er fie burch punktliche Aushuhrung feiner eigenen Mufgabe unterfrühte, unb wurbe nochmals bei Torrijos geschlagen. Er wurde bann burd Eguia erfebt. - Bgl. Baumgarten, Gefchichte Spaniens I, 266. 390 f. 396 ; Lafuente, Hist. d. Esp., 85. XXIII n. XXIV.

Culloden, Solacht bei. Karl Ednard Stuart faßte, auf feinem Rudguge aus England in bie Dochlande juridgefehrt, ben verwegenen Plan, mit feinen 5000 Mann ben berfolgenben berjog von Cumberland ju überfallen. Er traf biefen aber fcon mit 9000 Mann aller Baffen im Borruden gegen ihn felbft. Auf ber Beibe von C., 6 englische Meilen norböftlich von Juvernefe, tam es am 16. April (a. St.) 1746 jum Zusammenftoff, bei welchem bie altteltische Fechtweise, bie uden Aufftanbischen bie Oberhand. Diese mit dem Clapmore gegen den Feind beranftürmte, ben mach und nach auf ben öftlichen Zeil ber ber mobernen Saltit unterlag. Des Pratenbenten M gurudelgebrangt; und ale nach Rieberwerfung Truppen wurden in alle Winde gerftreut, feine

Culm, Coladt ber; f. Anim.

Cumberland, Billiam Muguftus, Ber-

britannien und Irland. Als britter Sohn bes Königs Georg II. von Großbritannien und Irland und der Karoline Wilhelmine von Brandens burg=Ansbach am 15. April 1721 geboren, warde er bes Baters Liebling und zeigte frühe einen sehr entschiedenen Charafter wie große Borliebe zum Militärberufe. Mit sechs Jahren wurde er "Herzog von Cumberland, Marqueß von Berthamsteb, Graf von Kennington in Surrey, Viscount Trematon in Cornwall und Baron von Mbernen". Schon in jungen Jahren nahm er eine fürstliche Haltung an und gab sich für einen philosophischen Geist, obwohl er ganz mittelmäßig begabt war; es war auch bare Berechnung, baß er großes Interesse an den Sitzungen des Nates und des Parlamentes zeigte. C. liebte sehr die Frauen und den Sport und hatte große Ab= neigung gegen die Che; sein Bater wollte ibn besonders gern nach Danemark verheiraten, er aber blieb unvermählt. Seinen alteren Bruber, ben Prinzen Friedrich Ludwig von Wales, mißachtete er; hätte er jedoch seine Thronbesteigung erlebt, so würde er bei seiner höchst monarchischen Natur ihm blinden Gehorsam gezollt haben. Subordi= nation war seine Borliebe, er verlangte darum unbedingten Gehorsam von allen Untergebenen und vergab nie eine Ubertretung desselben. 1743 begleitete ber Herzog als Generalmajor seinen Bater in den deutschen Feldzug, erprobte persön= liche Tapferkeit und wurde in der Schlacht bei Dettingen (f. d.) am 27. Juni bebeutend ver= wundet. Verkehrterweise wurde er mit 24 Jah= ren und ohne alle Erfahrung als General=Lieute= nant 1745 an die Spitze der britischen Streit= träfte in Flandern gestellt; Königsegg und Waldeck mit den Osterreichern und Hollandern dienten unter ihm als Oberfeldherrn, dem Moritz von Sachsen gegenüberstand. Bei Kontenop (s. b.) er= litt C. am 11. Mai 1745 eine blutige Riederlage, 10,000 Mann waren nutlos geopfert; er selbst hielt sich wiederum sehr tapfer und das englische Bolt begrüßte ihn bei seiner Rückehr sympathisch. Als Karl Eduard (s. d.) Stuart in Schottland gelandet und sieghaft vorgedrungen war, ja selbst in England einbrach, wurde C. mit dem Ober= besehle der Streitkräfte gegen ihn betraut. gelang ben Rebellen, sich zwischen seine Armee und London zu postieren, in London befürchtete man bas Außerste, und bie englische Bank stand am Borabende des Bankrotts. Da verließen die Keinde ihre Stellung bei Derby; C. verfolgte sie, erlitt zwar bei Penrith eine Schlappe, trieb sie aber nach Schottland jurud. Nachdem Carlisle genommen war, gab C. sein Kommando provi= forisch ab und kehrte nach London am 5. Januar 1746 heim. Jest erlitt aber sein Beer bie Nieberlage von Falkirk am 23. Januar burch bie Re= bellen, C. eilte am 30. Januar nach Schottland und übernahm wieder ben Oberbefehl. Die ge= schwächten Rebellen stießen mit ihm bei Culloben am 27. (16.) April 1746 zusammen, und sein Sieg war ein leichter. In überschwenglicher Weise wurde er aber verherrlicht, C. wurde ber Helb des Tages, London sammelte 6000 Pfb. Sterl., auf daß er sie an die Soldaten von Eulloben verteile, benen von allen Seiten Gaben zufloffen. oft fehr willkürlich, ohne fich um bas I

Anstatt die überwundene Partei du versöhnen, ergriff C. im Auftrage se ten Baters robe und blutige Magreg hängte ein Strafgericht über die Ja sie nannten ihn den "Henser", ein ? bald auch in England bekannt wurde. vergöttert, hieß C. balb auch bei be Böbel "Billy the Butcher"; er » grausam und kaltherzig gegen die 1 Jakobiten aufgetreten; mit der Zeit übertreibende Bolf aus ihm einen neuen Jeht aber, als er am 25. Juli von nach Kensington zurückehrte, war ge auf ben Beinen, um ben Heros zu das Parlament erhöhte bie ihm 173 Jahrebrente von 15,000 auf 40,000 ' sein Bater ernannte ihn zum Obersäge Windsor Vark und die Universität S zu ihrem Kanzler. So lange er der ! Volles war, wurde er kurzweg als "! bezeichnet. 1748 dachte ihm sein Bah tum Osnabriic zu, konnte es ihm abe schaffen. Im Wärz 1751 starb der Wales, C.s ältester Bruder; C. zeig stoßende Kälte bei dem Trauerfalle zuversichtlich auf die Ernennung zw während der Minderjährigkeit seines A (III.) für den Fall des frühzeitige George II. Als Georg II. auf den ! tenden Ministers Pelham (f. b.) ansia mißliebig gewordenen C. die verwitwe von Wales zur eventuellen Regentin kannte C.8 Wut keine Grenzen, und die einfachsten Rücksichten gegen die ! 1748 wurde C. Kanzler ber Universt Renen Groll rief es hervor, als C. besehlshaber der Landmacht 1751 den r Cobex verschärfte; er galt für einen A die Todekstrase wurde in seiner Menta zu leichtsimmig verfügt; diese übermäßi nütte übrigens ber Armee nicht. In landen kommandierend, wurde C. abe Marschalle von Sachsen am 1. Juli Laffeldt (f. d.) geschlagen und verlor! Ungemein attachierte sich Lord Sandwick Lord der Admiralität, an ihn, mit kämpften nach bem Aachener Frieden w Rewcastle = Pelham. C. war staatsma zu unbebeutenb, um felbst eine Partei fonnen, unterstützte bingegen ergebene so besonders For (s. b.), stand in und licher Stellung binter bem Rabinette bäufig boben Einfluß bei Georg II.; C einmal zu Fox, C. habe einen Kopf # Herrschen und Leiten. 1752 sah C. sc baß sein Bater ben Schotten Freundlich und reizte ihn stets gegen die Jakobite unversöhnlich. 1755 gab C. bem Gen bod Befehl, in Birginien ben Rrieg ! reich zu eröffnen und beffen Forts anzug sein Freund For im April 1755 ins tam, versöhnte C. sich mit dem Pro von Rewcastle. Als Georg II. 1756 besuchte, fiellte er C. an die Spipe schaft in Loudon. In Militärsacken

umern, und hochmutig liebte er zu bemerken, r nach keiner Politik frage, wohnte auch bem tettsrate nicht an, selbst wenn sein Urteil von Belang war. Balb wich For wieber dem Kabinette, und C.8 alter Groll gegen rafile brach von neuem los. Auch das Mini= m William Pitts (1756) war ihm entschieden mthisch und wußte, daß er sein bitterer Feind E. hatte ein feines Gefühl für die nationale ! und war darum außer sich, als Winorca s an die Franzosen verloren ging; er war umberzig gegen ben unglücklichen Abmiral und ruhte nicht, dis er schimpslich endete. 1757 die Franzosen in Deutschland einbrachen hannover bedrohten, beschloß Georg II., sein unland durch seinen Liebling C. verteidigen Men; das Wiinisterium Pitt war nicht dafür, den Oberbeschl der Observationsarmee zu , weil er ihm seind war; Friedrich der Große gen empfahl ihn warm als best geeignet, legierung in Hannover gegenüber die könig= Autorität zu wahren. Der Herzog zeigte Lust, gab aber schließlich nach und erhielt Bollmachten, so daß er geradezu als Statt= ' seines Baters in Hannover auftreten konnte; devor er nach Deutschland abging, forberte s unerläßliche Bedingung Pitts Rückritt; be erfolgte am 6. April 1757 und nachdem rart Kabale und Unordnung um den Thron ffen, erschien er im April als Oberbesehls= der kontinentalen Streitmacht in Hannover. m begann nun ein solches Ränkespiel, daß am 29. Juni ein Kabinett Bitt=Newcastle etwendigkeit wurde. sog in Hannover seine "Observationsarmee",

Dann, bestehend aus Hannoveranern, tichweigern, Heisen, Gothaern und Bude= Et, zusammen; seine Aufgabe war, daß la so starke und einheitliche französische Heer Marschall d'Estrées (f. d.) von Westfalen **Thren**; sie war schwer und für ihn unauß= ex, denn ihm fehlte alles Talent zu fräftiger wehr. C. kannte das Terrain nicht, auf ten Angriff gar nicht ab, sonbern gab am Georgs hannoverscher Neutralitätspolitik.

zuge; er selbst hatte viel personlichen Mut ent= faltet. Unwillig gehorchte die verbündete Armee bem Befehle zum Abzuge, wo sie ben Sieg nahezu in der Hand hielt. C. hatte den Kopf verloren. Ohne den Keind nur herankommen zu lassen, zog er eilends die Weser hinab dis über die Aller und, als derselbe ihm solgte, am 24. August über die Wümme ber Nieberelbe zu. So eröffnete er d'Estrées den Weg in das Herz Preußens, gab Hannover und Braunschweig mit Borräten und Kassen wehrlos hin und geriet in eine schimps= liche Sacgasse. Sein Heer stand in den hans noverschen Herzogtumern Bremen und Berben, er war ratios, und Dänemark suchte für ihn ein Uber= einkommen zu vermitteln. C. selbst versuchte, sich unmittelbar mit d'Estrées' Nachfolger, bem Herzoge von Richelieu (f. b.), zu verständigen; als diefer aber ben erbetenen Waffenstillstand ablehnte, nahm er gerne die danische Intervention an, die gleichzeitig Frankreich erbat. König Friedrich V. wurde beiden Ansuchen gerecht, Graf Lynar ver= mittelte in seinem Auftrage den Waffenstillstand, und C. unterzeichnete die Ubereinkunft am 8. Sep= tember zu Bremervorde, Richelieu am 10. Sep= tember zu Kloster Zeven. C. war durchaus nicht seige, aber sein Mut entsprang stets augenblicklicher Erregung, beruhte nicht auf ftandhafter Entschlossenheit und auf klarer Uberlegung, und so nabm er in diesem entscheibenden Augenblicke seine Zuflucht zu der kleinmütigen Friedenssehnsucht der hannoverschen Regierung; Georg II. billigte sein Borgehen völlig, denn er leitete es. Infolge der Konvention — gegen das Wort Rapitulation protestierte C. energisch — sab sich Hannover in ber Hand Richelieus, die anderen Kontingente wurden beinigeschickt, die Hannoveraner auf Stade und Lauenburg reduziert; allen Soldaten C.8 wurden die Waffen genommen. Sobald die Konvention in England bekannt wurde, erregte sie einen Sturm ber Entrüstung, und Georg II., ber den Waffenstillstand und die Neutralität für Hans nover gewollt hatte, war doch außer sich über die schimpfliche Konvention. Sofort rief er C. zurück, Er operieren follte; seinem Heere war und um sich zu rechtsertigen, und C. kam am 12. Die Er ein Frembling, er verstand es nicht, die tober in Kensington an. Sein Gegner Pitt sprach hen Seiten des Feindes zu benutzen und bie Wahrheit, als er dem erbosten Könige ent= ihn die Initiative zu ergreisen. Er hin= ; gegnete, er habe ja dem Sohne sehr ausgedehnte ben Feind nicht am Rheinübergange, machte Bollmachten mitgegeben, und C. Nopfte beruhigt auch bas Münsterland nicht streitig, sonbern auf seine Tasche, in ber er für alle Begebenheiten sich an den Defileen des Teutoburger Wal= seine Ordres trug, wie er sagte. Sein Bater vi Bielefelb und bei Bradwebe auf, um die empfing ihn eisig und sprach laut: "Das ist mein osen, benen er ben freien Durchzug nach Sohn, ber mich zugrunde gerichtet und sich entover rundweg abschlug, zu erwarten. Als ehrt hat" — und doch lag die Schuld nicht allein Ees schwerfällig gegen ibn vorrudte, wartete an C., auf ben man sie wälzte, sondern auch in uni seine befestigte Position auf, ließ große 15. Ottober erbat C., tief gefränkt, seine Ent= ite im Stiche und machte erst auf bem rech= lassung aus allen militärischen Amtern und er= Zeseruser bei Minden Halt, wodurch Hessen hielt sie, auch das 1. Regiment der Garde zu Fuß rangofen preisgegeben mar. Ungestört ta= trat er ab; fest erklärte er, nie mehr seinem Bater lettere über die Weser. C. war bis Hameln bienen zu wollen. So war er in voller Dannes= gangen, stütte sich auf biese Festung und traft jum Nichtsthun verdammt. Als 1759 ein sein Heer bei Hastenbed auf, wo ber Feind Einfall ber Franzosen in England vermutet wurde, in doppelter Stärke heranzog. In der am ging das Gerücht, C. solle Oberfeldherr der Ar= tuli erfolgenden Schlacht operierte C. ver= mee gegen den Feind werden, er aber entgegnete und als eben ber Sieg sich ihm zuneigen ber Herzogin von Bebjord: an ihn wurde man t, gab er unfinnigerweise Befehl jum Rud- nur benten, wenn tein Bernunftiger bas kom-

mando übernehmen und kein Chrenmann es ab= lebnen würde. Strenge sprach er sich gegen Lord Sacville, der sich bei Minden (s. d.) 1759 so feige betragen, aus. Er trieb burch For stets gegen Pitt an, bis er als Feind Lord Butes (f. b.) 1762 auch mit For zerfiel, da dieser in Butes Rabinett trat. C. lebte sehr zurückgezogen in Windsor, bekam 1760 einen Schlaganfall, war seitbem leibenb und starb plötzlich am 31. Oktober 1765 in London.

Bgl. Machlachlans Biographie C.s, London 1875; H. Walpole, Memoirs of the reign of King George the Second, edited by Lord Holland, 2. Aufl., 3 Bbc., London 1846; Jesse, Memoirs of the Court of England from the Revolution in 1688 to the death of George the Second, Bb. III, London 1843; The, Georgian Era", Bb. I, London 1832; Schäfer, Geschichte bes Siebenjährigen Krieges, Bb. I, Berlin 1867.

Cumberland. Ernst August, Herzog von; s. Gruk August, König von Hannover.

Cumbre, Portillo de la oder de Uspal= lata, 3927 Meter hoher Paß über die Cordillere von Chile, burch den die Straße von la Plata nach Balparaiso führt; berühmt durch den Uber= gang, welchen San-Wartin dort im Winter 1817 von Mendoza aus bewerkstelligte, worauf er die Spanier schlug und in Santiago seinen Einzug bielt.

Custine, Adam Philipp Graf von, französischer General, am 4. Februar 1740 zu Wetz geboren, socht mit Auszeichnung im Sieben= jährigen und im nordamerikanischen Unabhängig= keit8=Ariege, trat, zum Mitgliede der Generalstaaten gewählt, auf die Seite des dritten Standes, wurde 1792 an die Spiße der Rheinarmee gestellt, nahm Speier, Mainz und Frankfurt, mußte seine Er= oberungen bald wieder den Preußen überlassen, erhielt nach Dumouriez' Flucht den Oberbeschl in den Niederlanden, überwarf sich mit den beim Heere befindlichen Volksrepräsentanten und wurde am 27. August 1793 zu Paris guillotiniert. Ehr= geizig und unbesonnen, vortrefflicher Soldat und mittelmäßiger Feldberr. — Lebensstizze von Pz. (Ponity) und v. d. Liche, Militär=Konversation8= | Lexison, Bd. II, Leipzig 1833. Die auch beutsch (Hamburg 1795) erschienenen Denkwürdigkeiten C.8, herausgeg. von einem seiner Abjutanten, Bara= guap d'Hilliers, enthalten nur eine gehässige Darstellung seines Feldzuges in Deutschland.

Cuftoza, Dorf im Veronesischen unweit des Städtchens Baleggio, am sübwestlichen Abhange eines vom Gardasee osmärts nach Berona zu streichenden Höhenzuges, an bessen Fuße der Blockabe C.s, Berlin 1854. Tionebach fließt, ift in ber neuesten Kriegsgeschichte burch die Schlachten am 25. Juli 1848 und am feit 1191 als Königreich unter Furfice 24. Juni 1866 berühmt geworden. In der Hause Lusignan gestanden hatte, war ! ersten berselben kämpfte König Karl Albert mit 20,000 Piemontesen gegen 35,000 Ofterreicher Ratharina Cornaro, ihren Lanksleuten ! unter Radetsko. Er batte auf den Höhen von C. minder widerwillig überlaffen worden. und Somma-Campagna eine vorteilbafte Stellung, publik ber Lagunen hatte seit ihres Gu und seine Truppen schlugen sich vortrefflich; aber (1472) die Königin, die "figlia di Sa durch überanstrengung, Mangel an Lebensmitteln unter schönen Formen ihrer politischen und die furchtbare Hitze erschöpft, bei sehr schaft unterworfen, endlich 1488 die fent mangelhafter Führung, mußten tie bem über- angesetzt, die nun aus C. für die Benet

mächtigen Feinde weichen. — In der vom 24. Juni 1866 stand das italien aus 2 Armeecorps bestehend (8 Divisi den 4 des dritten Armeecorps warer Mantua detachiert, die beiden anderen am Mincio aufgestellt), unter dem p Oberbesehle des Königs mit Alfons ? als Generalstabschef der 70,000 Mar österreichischen Armee bes Erzherzogs gegenüber. Auch hier ließ die italieni rung sehr viel zu wünschen übrig. Erz brecht, bemerkend, daß die Italiener nu den Höhenzug von C. gemügend besel ließ am Morgen des 24. auf der ga angreifen. Lange konnte sich Lamarm überzeugen, daß er das ganze österreich vor sich habe, und daß es sich um eine en Schlacht handle. Alle Einheit der Leitu die Schlacht bestand gleichsam in ei einzelner, auf einer langen Linie zum D zeitiger Gesechte. Nachdem um 5 Uhr m bie Höhen von C., der Schlüssel der von den Desterreichern erstürmt waren, die Italiener zum Rückzuge über de genötigt. Die Berluste waren auf beit fast gleich: die Italiener verloren 81' darunter über 4000 meist unverwundete ( die Osterreicher 7956 Mann, darm (nach italienischen Berichten 2000) gri verwundete Gefangene.

Cuftrin, durch seine Lage am Gi Warthe in die Ober von jeher ein wichtiger Punkt, hatte im Siebenjähns durch einen erfolglosen Angriff der A

ber Schlacht bei Zornborf (am 25. Ang schwer zu leiben. Im Jahre 1806 b bie Festung mit allem Notwendigen versehen, in genügendem Berteidigung Der Kommandant, Oberst von Ingerkla gab dieselbe indes, ohne den geringsten v zu versuchen, einem französischen And mente am 1. November auf die erste Aust Als im März 1813 die Franzosen die aufgaben, ließen sie eine Besahung unter Fournier b'Albe zurück. Nachbem ruffise verschiedene Male versucht hatten, durch bardement in den Besitz der Kestung pu

wurde bieselbe nach Ablauf bes Baffen von preußischer Landwehr unter Genet v. Hinrichs blockiert und ber Kommand tabferer und umfichtiger Gegenwehr burd und Krankheiten genötigt, am 7. Mäng 1

Ravitulation einzugeben, in Gemäßbeit am 30. März übergeben warb. — Bgl. ?

Chpern. Diefe schöne griechische 3 ber venetianischen Witwe bes letten Rinis

das 1470 an die Osmanen verlorene chten. Der ewige Hatz der Pforte gegen lik: die Sehnsucht bes wüsten, trunk= bultane Selim II. nach ben feurigen r Insel und der mächtige Einfluß seines sofbanquiers Wiiquez, des Herzogs der welcher gegen die Republik persönlich er= r, veranlaßte den Sultan, rund und Benedig die Abtretung der Insel C. zu Als der Senat die schniähliche Forderung ebnte, erklärte die Pforte den Krieg. Che iberraschte Venedig von Rom und Spa= erhalten konnte, führte (1. Juli 1570) e Admiral Piali 360 Schiffe und 52,000 jen C. Die eine Hauptfestung Nikosia 1 turzem Rampfe am 9. September 1570 htbarem Blutvergießen erobert. Die

für Venedig auf alle Zeit verloren, fmonatlichem tapferen Kampfe der Kom= Karcantonio Bragadino am 1. August meite Hauptfestung Famagusta über= Daran aber knüpften sich Greuel, amals Entsetzen erweckten. Der türkische 'ala Vinhamed hielt die abgeschlossene! on nicht, sondern ließ nicht allein in wahrbaft unerhörte Scheuflichkeiten indern auch ben tapfern Bragadino leben= m. — Bgl. auch Herguet, Cpprische alten des Hauses Lusignan, Halle 1881. sti, ein polnisches oder vielmehr li= deschlecht, das seinen Ursprung von Ge= n Stammvater ber Jagellonen, herlei= Anase oder Herren von Czartorysk in

traten im Anfange des 17. Jahr= von der griechischen zur römischen Kirche t Teile burch Heiraten, zu gewaltiger nd hochbedeutsame Stellung. Von den Raisern erhielten sie Rang und Titel Reichsfürsten. — Nächst den beiden Richael Friedrich und August Alexan= eiden mütterlichen Oheimen des letzten Stanislaus August Poniatowski,

persönlichen Rat bildeten, und wurde der Gehilfe des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten. Es wurde ihm leicht, den Kaiser für den Gedanken ber völligen Wieberherstellung bes Polenreiches zu erwärmen, nur gingen ihre weiteren Plane sehr auseinander, denn Cz. dachte das neue Reich möglichst unabhängig von Rußland hinzustellen, wenn auch zuerst unter einem russischen Groß= fürsten, der Kaiser aber wollte die Krone nur für sich selbst nehmen. Praktisch und nicht ohne Er= folg thätig konnte Cz. nach einer anderen Seite hin schon jetzt werden, da er zum Kurator der neu eingerichteten polnischen Universität zu Wilna und damit zum Chef des ganzen litauischen und weißrussischen Lehrbezirks ernannt wurde. seinen politischen Planen stimmte der Arieg von 1805 wenig überein: nicht gegen Frankreich, son= dern mit Frankreich gegen Osterreich und Preußen sollte Rußland die Waffen führen oder wenigstens bamit brohen, um sie zur Rückgabe polnischen Gebietes zu zwingen. Als sich Alexander auch nach der Schlacht bei Austerlitz nicht zu einem Separatfrieden mit Napoleou und zur Anberung feiner Politik bereit finden ließ, trat Cz. aus seiner politischen Stellung zurück, aber er blieb doch möglichst in der personlichen Rabe des Raisers und verlor auch jetzt nicht sein Vertrauen. Nach= dem er auch in den folgenden Jahren mehrfach Gelegenheit gehabt, dem Raiser seine Ansichten über Polen zu entwickeln, sprach er ihm gegen= über vor und in dem Kriege von 1812 seine Meinung dahin offen aus, daß zwischen Polen und Rußland keine aufrichtige Aussöhnung, also auch keine Bereinigung möglich sei; aber wie er selbst nicht zu Napoleon überging, so hielt er es wurden nun bald ganz polonisiert; ihre auch, als der Kaiser, vielleicht durch solche unum= r und ihr fürstlicher Reichtum wuchsen, wundene Erklärungen bewogen, nach dem Pariser Frieden bei ber Einrichtung bes konstitutionellen ınd gewährten ihnen eine völlig unab= Bartums Polen nicht ihm, sondern einem unbe= beutenden General die Würde des Bizekönigs übertrug, seiner weiteren, jum Teil persönlichen Absichten wegen noch nicht für geraten, sich voll= ständig von ihm lokzusagen, er nahm die Mitgliedschaft bes Senates, bes engeren Rates im polnischen Staatsrate, an. Erst als er sich (1818) nn auch nicht ohne stille Absicht auf die vermaß, bei der ihm übertragenen Ubersetzung der ter eigenen Familie, vorwiegend zur französisch abgefaßten polnischen Berfassungeurs n Resormpartei hielten, hat sich den kunde (der Statuten) willkürliche Anderungen, die amen der Entel August Alexanders, ber oft den Sinn geradezu umtehrten, vorzunehmen, m Georg (geb. 1770), gemacht. Rach mußte er seine Entlassung aus biefer Stelle er= Teilung Polens als Geisel nach St. bitten; doch blieb er Aurator von Wilna, so gezogen, wurde er bald der vertraute daß er auch fernerhin, in scheinbarer Zurud= :8 sieben Jahre jungeren Großfürsten gezogenheit auf seiner mutterlichen Besitzung Buder, durch seine französische Erziehung lerwy unweit Lublin lebend, einen bedeutenden nitaren Ideen bes Jahrhunderts ge- Ginflug auf die Entwickelung ber polnischen Dinge ind völlig unter bem Einflusse bes ausüben konnte. Der Ausbruch ber polnischen rlegenen Freundes stehend, aus seiner Revolution von 1830 führte ihn noch einmal ng zumal ber polnischen Politik bes zu offener Thätigkeit in bas öffentliche Leben zu= Sofes taum noch ein Hehl hatte. Zu= rud; er trat an bie Spite ber polnischen Regie= : Raiser Paul, um nur den gefährlichen rung und wurde Senatspräsident, doch konnte er 18 der Umgebung des Thronfolgers zu sich seiner, wenn auch gemäßigt, aristokratischen jenen mit diplomatischen Aufträgen und mehr auf allmähliche Reformen gerichteten en. Kaum aber hatte Alexander selbst Ansichten wegen mit ben vorgeschrittenen Demo= bestiegen, als er Cz. zurückrief. Dieser fraten nicht stellen. Che die Ratastrophe eintrat, nn zu dem sogen. Triumvirat, jenen im August 1831, trat er aus der revolutionären n Männern, die des Kaisers nächsten Regierung aus, natürlich ohne badurch verhin=

bern zu können, daß seine in Polen und Rußland liegenden Güter konfisciert wurden. Dennoch konnte er mit dem, was ihm blieb, zumal an Grundbesitz in Galizien, in Paris, wo er seit 1882 seinen beständigen Wohnsitz hatte, in standesmäßigem Glanze leben und ber Sache seines Baterlandes auch vielfach materielle Unterflühung Die aristokratische Partei der polnischen Emigration erfannte in ihm ihr Haupt, und seine persönlichen Anhänger betrachteten ihn als den vorzüglichsten Prätendenten für eine künftige pol=

nische Krone. Er parb zu Paris 1861. Czerny-Georg, eigentlich Georg Petrowitsch, von seinen Zeitgenossen Kara ober Zrni, ber Sowarze, genannt, ber Befreier Gerbiens in bem ersten Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts von der türkischen Herrschaft, war zwischen 1760 und 1770 in dem serbischen Kanton von Kragujewaz, in dem Dorfe Wischewzi dem Bauern Petroni ge= boren worden, und in früher Jugend mit seinen Eltern, welche sich der Härte ihres türkischen Grundherrn entziehen wollten, noch höher hin= auf ins Gebirge nach Topola übergesiedelt, wo er als Bauer aufwuchs. Als bei dem Ausbruch (1787) des österreichisch=türkischen Arieges in Er= wartung eines österreichischen Einfalls Serbien in Bewegung geriet, nahm Georg einen Anteil, der für sein ganzes Leben entscheidend wurde. wollte mit seinem heißgeliebten Bater und seiner Biehheerde nach Osterreich flüchten. Als aber der Greis, an der Sawe angelangt, die Heimat nicht verlassen und zurückleiben wollte, da hat Georg — in schrecklicher Mischung von Liebe und Bar= barei — den Bater erschossen, um ihn nicht den Wartern der Türken in die Hände fallen zu lassen. Mit solcher That für immer charakteristisch ge= zeichnet, trat er in Osterreich in das serbische Freicorps des Obersten Wichaljewitsch, zeichnete sich aus und brachte es bis zum Feldwebel, blieb nach dem Frieden von Sistowo (1791) einige Zeit in Osterreich als Waldhüter des Rlosters Arusches dol. Als aber in Serbien der sehr milde und serbenfreundliche Pascha Habschi-Weustafa die Herrschaft übernahm, kehrte Georg nach Topola zu= rück und wurde nach Brauch des Landes ein wohl= habender und angesehener Biebhanbler. aber die durch ihre furchtbare Wildheit und Un= botmäßigkeit verrufenen Belgraber Janitscharen ben Bascha, ber ihre Gewaltthaten gegen bie fer= bische Rajah nicht bulben wollte, ben trefflichen Mann 1801 ermorbeten und bann in Serbien sich eine Militärherrschaft zurecht machten, wie früher die Mamluken in Agppten, und nun sich gegen die Serben wie sogar gegen die übrigen Moslems im Lande die ärgsten Übergriffe und bie brückenbste Ausbeutung erlaubten, und als nun gegenüber ben Drohungen bes Sultans Selim III., der, wie sie glaubten, die Rajah wider sie aufrusen wollte, die Janitscharen anfingen, seit Kebruar 1804 die angesehensten Männer bes serbischen Bolls zu ermorden: — da erhob der ebenfalls jum Tobe bestimmte Georg mit zwei Freunden und einer Anzahl entschlossener Männer zu Sibnita in dem Belgrader Bezirke den Aufftand gegen so nach für Georg glücklich weiter. 3 3 1 greuliche Gewaltthaten. Binnen turger Zeit standen war er sogar subwarts bis nach Reiben ! die zwölf Nahien ober Bezirte Serbiens in vollen gebrungen; da rief ihn die Runde will, bie

Flammen, und eine Berfammlung ber angle sten Männer zu Semendria kellte kare: den erfahrenen Goldaten, den schlichten mit fachen, aber außerordentlich zum Führer einer fo Vollsbewegung begabten Mann, als Romn danten an ihre Spike. Eine riefige Gekalt, w und breitschulterig, durch eine Rarbe im gezeichnet, mit tiefliegenden, Aeinen, Kin Augen; ein ungemein tapferer Kämpfer und licher Schütze: — flößte schon seine bloke bi nung den Serben Mut und Siegesperfick Osmanen Furcht ein. Freilich konnte er en Seinen furchtbar werden. An fic eine and und versöhnliche Natur, nicht rachgierig und nachtragend, konnte er doch in seinem wilder zorn entsehlich werden; auch seine Rechtlicke gewaltsam und schonungslos, — ließer teds einzigen Bruder auftmühfen, weil dersche Mädchen Gewalt angethan hatte.

Nach dem massenhasten Blutvergiegen der Rämpfe war eine Ausgleichung mit der I scharen nicht mehr möglich. Und so ent benn unter Georgs und seiner Freunde gen L'eitung der Kampf gegen die auf die Fe des Landes gestützten Osmanen, die ihrendi Bosnien Zuzug erhielten. Anfangs unter nivenz der Pforte selbst gegen die Janitschan wachsendem Erfolge sechtend, entwidelte in mahlich doch ein sehr bestimmter Gegenst gegen die Beamten des Sultans, und p wurde schon 1804 ein starker Rüchalt an An land gesucht und gefunden. Schon 1806 🛮 man alle türkischen Truppen und die mitte Spahis ober Grundherren aus dem Lande 🕬 haben; im übrigen forberte man eine mm Organisation; dann wollte man dem Enlur und tributär bleiben. Das konnte eta Selim III. als Thef ber Mostems nicht aus Und so entbrannte nun der Arieg der Seine die Truppen der osmanischen Regierung rend der Jahre 1806 und 1807 haben die unter Georgs Oberleitung die Angrisse de von Bosnien und Stutari mit **exp** Glüde abgewehrt; ber Umstand aber, ich 1806 auf ber rumänischen Seite ein war mischen Aufland und der Pforte entranz kam ihnen natürlich sehr zustatten. Ingleich Georg bemüht, dem Lande eine Art immer 🔾 nisation zu geben. Reben ber noch ziemlich melle Bersammlung (Stubschtina) ber großen A häupter bes Lanbes mit ihrem Beerbann schon zu Enbe d. 3. 1805 eine Art "Scall". welchem bie zwölf Kantone bes Landes ver waren, als ftebenbe Beborbe für Gericht mit waltung in der Hauptstadt, regulierte and Dorf= und Beziriegerichte: - Dinge, bie elich fast ebenso mühsam wie später in Griche neben bem Übergewicht ber Kriegshäufer namentlich bes Oberfeldherrn fich vielleicht beihlich zu entwideln vermochten. Der Ring gegen die Osmanen, der sich jett immer file mit bem russischen Donaufriege verfolen. fich unter mancherlei Bechselfallen ber ber

Ben damit flankierten. efährlicher wurden die inneren Streitigkeiten, Lich die Eifersucht der verschiedenen Kriege= rg durch die Stupschtina zu Neujahr 1811 eine sehr erhebliche Verstärfung seiner Macht meonarchischer Richtung zuteilen lassen und EGegner war doch keineswegs zu unterschätzen, Die innere Einbeit im Lande ließ manches zu den übrig. Als nun endlich bei dem russisch= schen Friedensschluß zu Bulurest (1812) für : Dien volle Amnestie und die innere Unab= 1 sägkeit (etwa nach Art ber bestgestellten Inseln ariechischen Meeres) stipuliert, jedoch die Be= 📭 der serbischen Festungen durch türkische Trup= Dorbehalten wurde, schien doch immerhin viel Danen zu sein. Run aber wurde es das Unbeil Serben, daß die russische Macht für lange so **Randig** als möglich durch den Krieg gegen Na= Du I. gesesselt worden ist. Und so sand die rte die Möglichkeit, zuerst ben Bedingungen Sachen ber Festungen eine ganz andere Aus= 19. Jahrhundert. mg zu geben, als die Serben erwarteten, und

ken von Risch bis zur Morawa, bis Poscharewaz nach dem Scheitern der letzten Verhandlungen im ausbreiteten, die dann erft unter dem Drude Mai 1813, unter dem Großwesir Churschid im Juni Ruffen an der Donau wieder wichen. Da= 1813 von drei Seiten ber mit gewaltiger Übermacht n widerstand man wieder 1810 dem Pascha in Serbien einzubrechen. Die Teilung der serbis xichib von Nisch nicht ohne Erfolg, jumal schen Kräfte in drei Divisionen erwies sich als schäb-Russen damals Auftschuck eroberten und die lich. Die Gerben wurden überall geschlagen, und Georg, der selbst an den Kämpsen nicht teilge= nommen hatte, verlor zuletzt den Kopf und den Weut so vollständig, daß er am 3. Oktober 1813 mit pter auf die Obergewalt Georgs; noch konnte wenigen Begleitern nach Ofterreich flüchtete. Hier wurde er zuerst nach Grat interniert und fand nach= her eine Zuflucht zu Chotim in Bessarabien. Hier trat er in Berbindung mit ber griechischen Bean fürftliche Gewalt gewinnen, aber die Zahl tarie, und wollte nun, nicht ohne Einverständnis mit verschiedenen seiner Landsleute, zuerst Serbien wieder insurgieren. Er reiste also im Sommer 1817 nach Adzagna bei Smederewo (Semendria) zu seinem Freunde Wuiza, der ihn ausdrücklich eingelaben hatte, und knüpfte von hier aus mit dem durch neuen Ausstand seit 1815 emporgekommenen Milosch, den die Osmanen als Oberknäs anerkannt hatten, Berbindungen an. Milosch aber, ber weber Lust hatte, sich und seine Stellung für die Griechen aufs Spiel zu schen; ber auch auf Georgs alten Einfluß in Serbien eifersüchtig war, nötigte ben Buiga, seinen Gast eines Nachts (1817) ermorden zu laffen, und schickte ben Kopf an ben Pascha von Belgrad.

Wgl. L. Ranke, Serbien und die Türkei im

Czerniticeff, f. Efcernpfdem.



mitterlicher Oheim seiner sehr annabm, und te bier und in Halle, wo ihn besonders rich August Wolf anregte, Philologie. 1809 er bei einem Aufenthalte in Dresten innige wurde er von der Regierung verwarnt.

mblmann, Friedrich Christoph. Giner halb in Opposition zur banischen Regierung und ischen Kamilie am 13. Mai 1785 in Wis= machte keinerlei Sehl aus seinen Gesinnungen, entsprossen, besuchte D. die Lateinschule da= sprach sie vielmehr bei jeder Gelegenheit ehrlich 느 1802 die Universität Kopenhagen, wo sich aus. Als er 1820 bei der Feier des königlichen Geburtstags frästige Berwahrung gegen bie von Divlomaten erhobene Verleumdung einlegte, Die deutschen Hochschulen erzögen politische Verbrecher, mbschaft mit Heinrich v. Kleist. 1810 zum größter Entschiedenheit sprach sich D. gegen bie Dr der Philosophie in Wittenberg freiert, Karlsbader Beschlüsse aus und kündigte sogar Litierte er sich 1811 als Privatdozent der seine jüngst zugesagte Mitwirkung an der von logie in Kopenhagen, beschäftigte sich aber Stein angeregten Gesellschaft zur Herausgabe gründlich mit deutscher Geschichte. Nachdem beutscher Geschichtsquellen, weil der Bundestag, on 1812 historische Vorlesungen in Riel ab= ber bie Beschlüsse bestätigte, bem gelehrten Unter= Eten, wurde er hier 1813 außerordentlicher nehmen seinen Schutz verlieb; er wollte feine **Sefo**r der Geschichte. Die von ihm bei Ge= Gemeinschaft mit Fürsten, die Mäcene sein wollten eit der Feier für Waterloo gehaltene Festrede und babei Gesetz und Recht niederträten; von 1815) gab ein beutliches Zeugnis bafür, ihnen konnte er nichts Gebeihliches für die Wiffener nicht bloß lehren, sondern auch politisch schaft erwarten. In einer von D. verfagten wollte, und mabnte zur ernsten Arbeit an "Dentschrift ber Pralaten und Ritterschaft bes Politischen Wiedergeburt Deutschlands. Seine Herzogtums Holstein" wurde der Bundestag im Deutung, Schleswig - Holftein werte einft in Dezember 1822 um Bermittlung für die Ber-Deutschen Bund aufgenommen werben, brachte fassung bes Landes angegangen, boch wies ber ungnabe bei bem Könige von Dänemark, Bundestag die Reklamanten ab und tabelte ibre rend ibn die frandige Deputation ber schles= unpassende Sprache, mas besonders D. anging. Polsteinschen Pralatur und Ritterschaft 1815 Wegen seiner oppositionellen Haltung murde D. Sefretar mablte. Als solcher lebte er sich in Riel nicht jum ordentlichen Professor beförbert in die Interessen der Herzogtümer ein, machte und folgte barum gern im Herbst 1829 einem einen wesentlichen Bestandteil seiner poli= Ruse als ordentlicher Professor für deutsche Ge= Diberzeugungen und Ansichten, geriet bes- ichichte und Staatswissenschaften nach Göttingen. Stets ben Grunbfah ber Berbindung von Leben auch die Regierung fcentte thm Bert und Wissenschaft bekennend, bewegte er fich zwischen Ratheber und Eribune und vereinigte ben Beruf bes hiftoriters mit bem bes Staatsmanns. Go wurde er auch in Gottingen balb wieber Politiker. Mis bier am 8. Januar 1831 Unruben ausbrachen, an benen bie Stubenten teilnahmen, trat er energifd auf, fucte bergebens ben Genat ber Universität babin ju bestimmen, bag er bie Stubenten bon ber Teilnahme abmahne, wurde aber bon ber Unis versität mit anderen Deputierten nach Hannover entfandt und zeigte in der allgemeinen Unschlüffig= leit und Deutlofigleit allein eine fefte und ente foloffene Sprace. Er verficherte bein Generale gonverneur, Berjog bon Cambridge (f. b.), bie Trurpen murben ohne Blutvergießen in Gettingen einrüden.

D. gewann berart bas Bertrauen ber Regierung, daß fie ihn mit Ausarbeitung eines Staatsgrunde gesetzes beauftragte. Er nahm ben regsten Anteil an den Berhandlungen hierliber, wurde Mitglied ber Berfaifungetommission ber Einunbzwanzig und pertrat bie Universität auf bem ganbtage. Dbs gleich er fich auf bemselben meift im Sinne ber fueter Bunbestag, lebnte aber bie Regierung aussprach, erflarte er fich foroff unb nachbrudlich gegen bie Bunbesbeschluffe vom Juni 1882. In febr ergiediger Weife beteiligte er fich an ber feit 1832 bon Bert rebigierten "hannoperichen Beitung". Sein Muffat, worm er Preus gen einbringlich jur Ginberufung von Reichsftanben aufforberte, erregte in Preugen ungeheures Auffeben, und ber preugifche Gefanbte in Sannover ju; eine folche bes Ronigs bot ben erhob Emiprace gegen einen berart Preufen er regenben Artitel. Ale Grudt von De praftifden Erfahrungen und gelehrten Studien ericbien 1835 ' Grunde Friedrich Bilbelm IV. nicht (Bottingen) "Die Politit auf ben Grund und fonnten, bag Preugen fich allein an D bas Rag ber gegebenen Buftanbe jurudgefebri", bon ber nur ein Band beraustam (3. Mufl.,

Berlin 1847.)

Mis Ronig Ernft Anguft Die Berfasjung brach, redigierte D. ben Proteft vom 18. Rovember 1837 bagegen und erflarte mit feinen Rollegen Bilbelm verwendete fich für die Babl Gagerns 3alob Grimm, Gervinus, Emait, Abeber und Albrecht, fie tonnien, ale eiblich an bas Staatsgrundgefeb gebunden, ben Bulbigungseib nicht leiften und ju ben neuen Wablen nicht feiner bermittelnden Stellung in ber it ftimmen. Sofort wurde D. entlassen und ihm befohlen, binnen brei Sagen bas Ronigreich ju bergog Johann (f b.) jum Reicherch raumen (am 12. Dezember). Gein Rame wurde juidlagen. D. war überzeugt, man wie ber feiner Gefahrten, ber "Sieben", in Deutsche beutiden Bunbesftaat ohne Oftenne land allbefannt. D. begab fich nach Leipzig, bringen, und wollte bie Zeit benntt wo ibin aber bie Angitlichkeit bes Mimifteriums ber Raifermaat mit Ungarn und 3ialis hinderlich war, dann nach Jena, lebte in Zurud- munte. Er arbeitete für ein erblicht ! gezogenheit feinen Stubien und ichrieb feine mufter- Natfertum Deutschlands und jablu ? gultige "Gefchichte von Danemart" (brei Banbe, porragenbften gubrern ber gleichgen Hamburg und Gotha 1840 — 1843), an beren lamentarifden Partei. Fortfebung ibn ber Umftand verbinderte, bag ibm fammlung erflarte fich ber unermitt ein langerer Aufenthalt in Ropenhagen wegen feiner fambfer Schleswig- Dolfteins energie : folcomig-bolfteinfchen Sompathicen nicht gestattet Dalmoer Baffenftillftand (f. b.), bur war. Rachbem fich feine Freunde lange bemühr Dentschlands Chre verlebt foien, 200 hatten, ihm in Breugen eine Berufuftellung zu bers bag berfelbe in ber Gibung bom 5 ! fcaffen, erhielt er am 1. November 1842 bie Pro- 1848 verworfen wurbe. Des Richt feijur ber Staatswiffenichaften und Beichichte in trat jurud, ber Reichsverweier beid Bonn. Dier erlangte er raich eine großartige, weits mit ber Bilbung eines neuen, bie im tragende Birtfamteit, und feine Bortefungen waren gelang, und am 16. Geptember wie Die befuchteften. Er galt ale politifche Mutoritat, joritat ber Berfamminng ben Baffort

befrug ibn in wichtigen Univerfitan beiten. Aber balb verfcherzte er bie Unterrichtsminifters Gichorn (f. b.), g Refript vom Januar 1849, in bem ! tifde Unterrichtsweife empfohlen wurt haft proteftierte, und D. warf Cicbor wolle bie preugifden Univerfitaten auf ber öfterreichifden berabbruden. Die D.4 fiber bie englische und bie franges lution galten für eine politifche That, # ben Abfah fanben bie berubmten & fchichte ber englischen Revolution" (le 6. Aufl. 1864) und "Gefchichte ber fi Revolution bis auf bie Stiftung ber (Leipzig 1845, 3. Aufl. Berlin 1853). lebhaft Anteil an ben 1846 und 1847 tretenden Germanistenbersammlungen, Art Borparlament bildeten. Als die von 1848 begann, wurde D. vom Dut Schwerin (f. b.) aufgeforbert, an ben 1 über bie preufifche Berfaffung teilzund ale preugifder Bertranensmann an t juin Gefanbten am Bunbe ab, um Stellung mehr merfen ju tonnen. Der nach fein Wert war ber bon ibm und' einer Moche gelieferte Berfaffungsenton gebn Bertrauenemanner, welcher ben gebanten entichiebenften Musbrud berli

Intolge beijen gingen ihm zahlteiche einem Briefwechsel zwischen ihm und D obne Refultat blieb, ba auch bie ge Epipe ftellen und Dfterreich aus Tent fernt werben muffe. Der Pring bon Po gegen ließ D. burd Bunfen (f. b.) em jugeben, welches weit mehr D.s Anfichten D. wurde Mitglied ber Rationalvel ibrem Prafibenten und fette fie ut a burch feinen Einfluß burch, war aber mit Gagerns Anfichten ermberftanbes, Grage noch mit feinem tubnen Guffe. In der M

ilte jum Staatsmanne ber rasche Blid, ber Worms und 1779 in Würzburg. D. arbeitete päter sab er seine Haltung inbetreff des ver Wassenstillstands, welche dies bekundet selbst als sehlerhaft ein. Als Preußen die versassung verwarf, erfolgte ein Massen= tt aus der Nationalversammlung, den D. glich bekämpste; aber am 21. Mai 1849 auch er sein Mandat nieder. Es kostete ihm überwindung, Ende Juni 1849 an der er Zusammenkunft teilzunehmen und die schen Unionsbestrebungen zu unterstützen, auf biesem Wege, glaubte er, werbe bas nicht erreicht werden. Trotzem nahm er labl in bas Erfurter Parlament im März und im Sommer d. 3. in die preußische Kammer an. In letzterer trat er mutig, erfolgloß der sich überstürzenden Reaktion Seine politische Wirksamkeit war zu er zog sich vom öffentlichen Leben zurück vidmete sich einzig seinem akademischen Be= ließ sich nicht einmal zur litterarischen Teil= : an den politischen Tagesfragen bewegen ab sich bitterer Resignation hin. Erst der de Gervinus (s. d.), jetzt sei die Arbeit mit Schwerte die Hauptsache. In seiner aka= | hen Thätigkeit traf ihn in Bonn im De= r 1860 ein Schlaganfall, bem sein Ableben Dezember folgte. Seiner übrigen historischen zu gedenken, ist hier nicht am Platze. D. in großer Charafter. A. Springer, Friedrich Christoph

nann, 2 Bande, Leipzig 1870—1872. Mera, Karl Theodor Anton Maria, Rämmerer 36 freiherr von, ms, Kurfürst=Erzbischof von Mainz, 2=Brimas bes Rheinbundes, Groß= og von Frankfurt. Am 8. Februar 1744 ltester Sohn des kurmainzischen Geheimrates, Palters zu Worms und Burggrafen zu Fried= Reichsfreiherrn Franz Heinrich in Mannheim n, wurde D. zum geistlichen Berufe bestimmt; Biffenschaften unterrichtet, beschäftigte er n Jahr in Würzburg mit Phusik und Ge= einer Differtation Ende 1761 Doktor bei= thte und entfaltete viel Verstand und Wissen; nit der Kunst war er vertraut und hat lange gemalt. D. besuchte Italien, Frankreich, Kenntnisse und trat 1763, gewiß zu jung,

t, was möglich und praktisch ausführbar; fleißig an seiner Fortbildung, weit mehr auf Vielseitigkeit als auf Gediegenheit bedacht. Seine uns gewöhnliche Liebenswürdigkeit hat stets jeden ge= fesselt, und Kurfürst Emmerich Joseph (s. "Mainz, Geschichte") war ihm so gewogen, daß er ihn schon am 5. April 1771 zum Statthalter von Erfurt und im September b. J. zum Geheimrate ernannte. Im Oktober 1772 traf D. zu Erfurt Eine sehr versöhnliche Natur, bemühte er sich mit Erfolg, den Hader von Katholisen und Protestanten beizulegen, wandte den beiderseitigen Schulen die gleiche liebevolle Kürsorge zu, gab in Regierung und Kammer sogar evangelischen Räten Sitz und Stimme, suchte Austlärung überall zu verbreiten: — der neue Kurfürst Friedrich Karl Joseph, der Förderer kirchlicher Reform, lieh ihm fräftige Unterstützung. D. gab Gewerbe, Handel, Aderbau neues Leben, hielt auf strenge Hand= habung bes Rechtes, war sehr gewissenhaft, gab

freisinnige und humane Gesetze.

D. hob die Erfurter Akademie nützlicher Wissen= schaften seit 1776, erwarb sich um sie die höchsten Berdienste und unterstützte sie aus seinem Privat= ische Krieg flößte dem Greise neuen Lebens= vermögen; er regenerierte die dortige Universität. in, und er schrieb am 23. Juni 1860 seinem Der hochsinnige Fürstbischof von Würzburg, Franz Ludwig, ernannte D. 1779 zum Rektor der Uni= versität Würzburg, 1780 zum Domscholastikus, und D. leitete nun alle Schulen des Bistums, sie bedeutend bebend. Nach Spielraum für An= erkennung suchend und dem geistigen Genusse zu= strebend, schloß sich D. enge an die Zentren der höchsten Bildung, die Höfe zu Weimar und Gotha, an, trat in rege Beziehungen zu den dortigen Fürsten, wurde auf Anregung aus Gotha bin Illuminat, und freundschaftliche Bande fesselten von ihn an Goethe, Schiller, Herder, Wieland und Wilhelm v. Humboldt; besonders der Verkehr mit Schiller war auf ihn von tiefem Einflusse. Sachsen = Weimar und Preußen verwandten sich bei dem Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Mainz für D.8 Ernennung zur Koadjutorie, um dem überwiegenden österreichischen Einflusse zu begegnen und dem Fürstenbunde (f. d.) zu nützen. Bründlichkeit und Methode erzogen, begriff er | Nach langen Intriguen brang seine Wahl zum tter Begabung und reicher Phantasie rasch, Koadjutor in Mainz am 5. Juni und in Worms schon im Februar 1754 Domicellar zu am 19. Juni 1787 durch. Lucchesini (f. d.) und urg, im April b. J. zu Mainz und im Johannes v. Müller (f. b.) wirkten für ihn gün= 758 zu Worms. In den Sprachen und stig in Rom, wo er sehr anrückig war, und der Wissenschaften unterrichtet, beschäftigte er Papst erließ am 17. April 1787 das gewünschte Breve eligibilitatis. Am 6. Juni trat D. dem geschichte, studierte 1759—1761 Jura, wurde Fürstenbunde bei, suchte aber ängstlich seine Treue gegen ben Kaiser zu verwahren. Allgemein glaubte man im Reiche, D. liege bie Aufrechthaltung ber Reichsverfassung vor allem am Herzen. 18. Juni 1788 wurde er auch in Konstanz zum iederlande und deutsche Höse, erwarb sich Koadjutor erwählt, am 31. August 1788 vom Kurfürsten von Mainz als Erzbischof von Tarfus itarbeiter in bas turmainzische Ministerium: i. p. und am 11. November b. 3. in Bamberg der Organisation eines Staates konnte er als Presbyter geweiht. 1787 korrespondierte D. iese Weise keine Ansicht gewinnen. Bald mit dem Kaiser Joseph II., besorgt um Deutsch= er Mitglied bes Ministeriums, bas einer= lands Einheit, Kraft und Würde, und wünschte Zegen die päpstlichen Übergriffe in die bi= das Unmögliche, der Fürstenbund solle ein Bund De Autorität, anderseits für die frangösischen bes Raisers und des Reiches werden. Dit bem opädisten sich erwärmte. 1768 wurde er Kurfürsten von Mainz stand D. schon frühe auf apitular von Mainz, 1770 Domherr in wenig freundlichem Fuße, sie waren zu verschies

D. lebte meist in Erfurt als bene Charaftere. Philosoph und schrieb allerlei über asthetische, mo=

ralische und wissenschaftliche Dinge.

Die Reichstriege mit Frankreich berührten D. um so mehr, als Konstanz und Mainz nahe bebroht waren; aber ganz merkvürdig ist seine Ver= kennung der positiven Verhältnisse. Seine weiche, unstäte Natur voll Phantasiegebilden verleugnete sich nie.

Am 16. Oktober 1797 wurde D. Dompropst von Würzburg, was seine schlechte sinanzielle Lage besserte. Bergebens sorberte er, als die meisten Staaten im Widerstande gegen Frankreich erlahm= ten, am 22. März 1797 in Regensburg am Reichstage patriotisch zum Anschlusse an Ofter= reich und zu thatkräftiger Fortsetzung des Krieges Der Friede von Campo Formio schien dem Bestande des Bistums Konstanz bedrohlich, wäh= rend nach der Besetzung von Mainz durch die Franzosen (18. Dezember 1797) bersenige bes Erz= ftiftes Mainz in großer Gefahr schwebte. In Ra= statt zeigte sich auf dem Kongresse immer deut= licher, daß Frankreich das linke Rheinuser forderte und die geistlichen Stände als Entschädigung an die weltlichen im Reiche dienen müßten. geistlichen Herren in Schwaben schicken D. im Februar 1798 nach Wien, um Kaiser Franz II. zum Schutze gegen Säkularisationsgelüste anzu= Er riet Franz, den Erzherzog Karl mit distatorischer Gewalt zu bekleiden, war blind für die völlige Zerrüttung der alten Reichsversassung, voll Borliebe für Osterreich und voll Mißtrauen in die Reichstreue Preußens, verwarf aber ehren= ! haft das Entschädigungsprinzip auf Rosten von Mitständen. Mit größter Rührigkeit arbeitete er gegen die Säkularisierung von Konstanz und ver= Im April 1799 kehrte er nach seiner Statthalterei zurück, wo er ein Anlehen für den : Kurfürsten negoziierte. Am 31. Dezember 1799 succedierte er als Fürstbischof in Konstanz, blieb aber Statthalter in Erfurt. In Konstanz vertrat nahm D. ben Titel "Aurfürst = Erzst ihn gewöhnlich der edle unvergefliche Wessenberg (f. d.), zum Generalvikare bestellt. Der Kurfürst Bonaparte, den er jetzt schon als den hielt D. eisersüchtig von der Teilnahme an den Regierungsgeschäften fern und stand unter Albinis (f. d.) Einfluß; D. verfolgte mittlerweile! voll Interesse die Begebenheiten ber großen Po=

Am 25. Juli 1802 succedierte D. als Kurfürst-Erzbischof von Mainz und Bischof von Worms, Reichserzkanzler und Primas von Deutschland. Aber der ganze Kurstaat links des Rheines und Mainz selbst gehörten seit dem Luneviller Frieden (s. b.) zu Frankreich, ebenso stand es im Bistume Worms, und die noch nicht weggenommenen Ge= biete schwebten in der Gefahr der Säkularisation (f. b.): Erfurt und das Eichsfeld wurden schon im August 1802 von den Preußen occupiert. In Paris sparte die neue Regierung des Kurfürsten "Karl" wie schon die des Borgangers kein Geld, um den Kurstaat aus dem allgemeinen Zusammen= bruche des Reiches zu retten; ber Wiener Hof lehnte die Unterstützung ab. Vor allem suchte D. den Besitz von Aschaffenburg, Orb und Lohr zu versechten, den Hessen=Rassel wünschte, und sein Gefandter in Paris, Graf Beuft, rettete diese ministrator ernannte; für gang Dexiste

Lande, während Albini, mit D. im vernehmen, für ihn in Regensburg a sehlte absolut politischer Charafter und Berständnis; er wollte das Muster eine sein und schrieb in diesem Sinne B über bie Pflichten und Berhaltniffe ! erzkanzlers, in denen die Pkicht gege gemeinheit stets weit über bie Alughei nes Interesse erhoben wird; "Tod un timg" seien — so sagt er — eher z als Drohungen und Zumutungen ge Uberzeugung. Tropbem hielt er enge parte und Talleprand, den Herren in larisationsfrage, und zu ihrem russischen und erreichte es, daß Kurmainz allein geistlichen Staaten am Leben blieb. T deputationshauptschluß vom 25. Feds übertrug den Sitz von Mainz auf die zu Regensburg und verband damit au Würden als Kurfürft, Reichserzfanzle politan=Erzbischof und Brimas von T Der erzbischöslichen Inrisdiktion diese sollten die alten Kirchenprovinzen be Köln und Trier, so weit sie rechts b gelegen und nicht preußisch seien, burgische Lande unterworfen sein: diel vielen Konflitten mit den Souveranen, ihre Kirchenhoheit nicht einreden lass Als weltliche Ausstattung erhielt D. d tsimer Aschaffenburg und Regensburg Amtern und Stiftern, die Stadt Wesla schaft, die letzten Reste der Güter und des Mainzer Domkapitels, das Haus in Frankfurt am Main und eine Anw den Rheinschiffahrtkoltroi derart, das seu einkünfte eine Million Gulden ausmas Aurfürst sollte nach wie vor den Stat alten Wetropole gemäß gewählt w Städte Regensburg und Betalar ech bedingte Neutralität. Auf Bonaparte Seine gefühlsseligen Reiches" an. der Eintracht in Deutschland seierte, diesen bald, daß der unselbständige SA seine deutsche Politik ein unbezahlbarer N d. h. ein Werkzeug, werden könne.

D. wollte ein Konkorbat bes Reiches Papste, da eine Neuorganisation des Rirchenwesens nötig geworben; ber ka Schirmherr ber beutschen Rirche bleibe und Papst sollten die Berhältnisse de und Metropoliten bestimmen. lungen mit Rom rückten äußerst lang wärts, benn bort zanberte man wie g und D. wollte nicht zu gefügig sein. I gab den in Regensburg getroffenen hich machungen seine Billigung nicht, und mit D. in Paris personlich verhandelt, am 1. Februar 1805 eine Bulle, wom gensburg jum Erzbistume erhob, D. bischof bestätigte, als Diöcese aber mur! weltlicher Ausstattung gehörigen Geic nete und ihn in ben übrigen Teilen wi burg, Main; und Worms zum apostoli

wollte nichts babon boren.

organifierte fein neues Aurland, natürlich

tage ben Mitftanben vorstellen, welche Ge- gebehnt ju feben. ber Reichsverfaifung brobten; fublte er ja eigene Stellung gefahrbet.

ntegritat feiner vielfeitig bebrohten Staaten Rat teilte Albini Feichs Ernennung bem ange mit und D. erft am 28. Mai Feich ber ohne guft und mit Beibebaltung bes

nch und Preugen erhielt D. Die Metropo- Konige ben Borfit; er follte in fürzefter Frift ben walt. Das Konforbat tam nicht zuftande, Entwurf eines Fundamentalpatuts für ben Bund ausarbeiten, machte fich bann mit großem Erfer baran, mußte aber balb erfennen, bag es Dapoleon es bei ber Entfermung ber brei Teile ver- weber um ben Bunbestag noch um bas Grundem ju tonnen. Debr und mehr geriet er gefeh ju thun fei. Er erbielt Frankfurt am Dam hangigleit bon Rapoleon, beffen Benie ibn und Gebiet mit voller Converanitat, Die Sobeit be und ber dem eitlen Manne geschick ju über bie rechtstheinischen Besitzungen bes haufes bein verstand; er glaubte jest, ber Anfolus Lowenstein Bertheim und über bie Graffcaft antreich fer bas befre Mittel, um Deutich- Riened; bafür hatte er Rapoleon in allen Kon-Im forenenden Gegenfabe ju tinentalfriegen Truppen ju ftellen. n Anfichten fcwieg er über Galle wie ben jeichnete bies alles, gab fich aber eine Beit lang. Enghiens (f. b.) und begrußte emphatifch ben Anfchein, als habe er bamit bie größten hronbefteigung bes Morbers. In Daing Opfer gebracht. Er hatte mit feinem Benehmen te er im September 1804 Rapoleon, auf alles verleugnet, was ihm fruber beilig gewefen; aber leinen Einflug gewinnen fonnte. Uns ber Eitle lag im Banne Rapoleons, ber ibn brenhaft ju fieben und ju fallen, wurde D. glauben machte, feine Rolle fei erhaben und glanandlanger Rapoleons, ber befte Gebilfe jur genb. Am 1. August treunte er fich in Regens. iperung feines beutschen Einfluffes. Er burg vom Reiche und gab mit ben anberen bern Anschlusse ber beutschen Fürsten an ibn Rheinbundsfürsten bie befannte fcmähliche Ertort, und half ben Samen jum Rheinbunde Marung am Reichstage ab. Schon am 31. Juli Auf faiferliche Cinlabung wohnte er ber teilte er Frang II. Die Rieberlegung feiner Burbe tronung burd ben Bapft in Baris im De- als Rurfurft - Reichsergtangler mit; am 6. Auguft 1804 bei; er wurde sehr ausgezeichnet, wurde das Deutsche Reich eingesargt. Auf das n ibm bulbigte Deutschland. Das Infritut forgfamfte war hingegen D., beffen Politik nur rte ibn an Stelle Klopftode jum auswar- Tabel verbient, für bas los feiner alten Diener Mitgliebe fur bie 8. Alaffe. Im Ariege und Beamten rubrig und bemubt: feine Bergenscond mit Ofterreich erlangte er 1805 für gute und Wohlthatigfeit waren ja grengenlos: Hurg bie Neutralität, und als Napoleon Gefühl und politischer Berftand franden in gar auf Bien vorbrang, übertam ibn plops teinem Berhaltniffe. Bieberbolt regte D. bei Rad Gerühl, ale mune er ale Erglangler eiwas poleon ben Bunich an, ben Rheinbund iber gang 6 Reich thun; er ließ am 8, Rovember am Deutschland auger ben beiben Bormachten aus-

D. wibmete fich voll Eifer ber Erfillung feiner Sein ganges Regentenpflichten, organifierte ben neuen Staat, Sent bierber war bobl und nichtsfagenb; vereinfachte ben Gefcaftegang, ordnete wie in con tabelte ihn bafür bitter in Minden, Regensburg bas Finangwefen, erwarb fich rafc : Engene Beauharnaus (f. b.) traute. 🤘 😥 in Franklurt Popularität, schuf die Anlagen das mirbe D. noch gefügiger, und wahrend Diter- felbft und führte bas Mufeum ins Leben; er feste und Bavern barnach trachteten, verlieb er bie ben Code Napoleon in feinem Staate in Rraft mtorie bes Ergfangleramtes bem Cheim Ra- und errichtete in Weblar eine Rechtsichule; bie s, bem Karbinale Fefch (f. b.), am 6. Mai Mainzer Universität fam 180% nach Afchafrens , führte einen Corfen in ben hoben Alerus burg, und bem Schulwefen überhaupt wurde bie ben Fürstenftand Deutschlands ein — eine weitgehendste Fürsorge gewidmet. D. traf mit imerei, Die felbft feine ertfarten Bereitrer ben Großbergogen von Beffen und Burgburg Mbhierfur garantierte ihm Rapoleon machungen wegen rittericaftlicher Befibungen im Sinne ber Artonbierung. Der Farft . Primas m Berfügung wegen bes Abeinoftroi. Um mußte gleich ben anberen Bafallen feine Lanbes. finder ju ben endiofen Rriegen Rapoleone fiellen.

Bieberholt mar er in Paris, um wegen einer Rbeinbundeverfaffung und eines Rontorbates mit tumes Lyon am 29. Juni annahm; ber Rapoleon ju unterhandeln und die brobenbe Mbgenehmigte bie Babl niemals. D. überbot tretung von Regensburg ju vereiteln; er baute s schwülstigen hulbigungen an Napoleon, auf Napoleon wie auf ein Otalel, aber nichts te ibn ummer wieber auf, ber Rachfolger von all feinen Absidten und Borichlagen wurde bes Großen, ber Beiland Deutschlands, ber von biefem angenommen. Er mußte bingegen merfeeller feiner Berfaffung ju werben, ein bie Che Jeromes (f. b.) 1807 einfegnen, was ibn stalifches Reich aus Deutschland, Frankreich bem Papfte nicht empfehlen tonnte, und fein Italien ju bilden und ju beherrschen. D. Streben, bas haupt einer deutschen Nationalnoch von Rettung ber Reichsverfasjung und firche ju werben, scheiterte. D. besuchte 1806 ben mbeshobert aller Keineren Stanbe, als bie Erfurter Aongreg, und fein Dienfteifer fur Rabimbeatte bereits fertig war; Beuft unter- poleon blieb ber alte; er jubelte feinen Giegen ju the für ibn in Paris am 18. Juli 1806. und billigte fein tobes Benehmen gegen ben Papft. Wie "FürfisPrimas bes Abeinbundes" mit Am 16. Februar 1810 folog Rapoleon mit D. Litel "Konigliche Sobeit" und führte bei ju Paris einen Bertrag, worin D. ju feinen bis-Unbesverfammlungen und im Rollegium ber berigen Befigungen noch bie gurfentumer gulba

und Squan aufer acht Amtern erhielt, bal | Die Rurie verbitterte ibm ben befente Parfectum Regensburg an Sapern abtrat, fic ihre ichnnungstaten Angriffe auf Beitenn "Großberzog von Frankfurt" namite, Eus forberte am 2. Rovember 1814 beiten pine Beanharnais (f. b.) fein befignierter Rad- ; folger wurde, und am 1. Mary wurde Feich feiner Ausfichten auf bie Rachfolge entfleibet. D. verlor feinen Anieil am Rheinschiffahrtsoftrol, nuifte aber barauf angewiefene Renten (78,000) Francs) weiter bezahlen; auf feine neuen Domanen in Aniba und hanan wurden ihm 600,000 France für framöfifde Dotationen auferlegt, und ben Reft von 34 Millionen mußte er von Rapoleon lottaufen; fein Montingent betrug nun 2800 Mann. Das neme Grofherzogium war eigentlich eine frangofifche Proping, es mufaste 90 Quabratmeilen und über 800,000 Geelen; bad Organtiationspatent bes Grofberjoge bam 16. August 1810 naben bie westalifde Berfoffung jum Borbilde und gab bem gangen Smate ein frangofifdes Geprage, fliavifd maren bie framgofischen Berwaltungsformen nachgeahuit; auch ber öffentliche Unterricht inurbe in eine Schablone gepreßt und auf Rapoleons Befehl burfte fatt aller politischen Zeitungen vom 1. Januar 1811 an nur eine offisielle Zeitung im Lande erfcheinen, beren Rebacteur von Polizeimmiker ernannt murbe. Das frangofifche Ariminalgelebbud murbe am 19. Februar 1819 eingeführt. Befonbere Gorgfalt legte ber Großbergog ber Orbning ber Finangverhaltniffe bei, ausgezeichnet vom Staatsrate Stein unterflüht. Gang nach Raboleons Borfdriften verfahrenb, führte er ftreng bie umfelige Kontmentalsperre (f b) burch. Als 1811 ein Rationaltoupl in Paris togte, wänichte Rapoleon beffen Antorität burch D & Beteiligzing mi erhoben, und ale Primas ber bentiden Rirde 1750. Er war im Jahre 1806 ber f ging D. mit Weffenberg Enbe Rat borthin, er- | englischen Expedition nach Portugal D reichte aber inchts; bem Gebaufen einer beutschen Nationallirche unter seinem Primate arbeiteten auch bie größeren Abeinbunboftaaten beständig entgegen. Unverrichteter Dinge reifte er am 30. Juli purid. Be fomacher er fich Repoleon gegenüber fühlen mußte, um fo eigenmächtiger war ber Großherzog in ber Durchführung feines eigenen Billens und lleine Aufftanbe im Staate wurden boll Barie gebeugt, während ben alternben Dann bie Enfring eines "Ronforbien-Orbens" (Februar 1813) beschäftigte. D. wollte nicht an ben Untergang bes Rapoleonifchen Geftirns glauben und bie Bewegung in Deutschlaub, auf bie ihn Albini n. a. hinwiesen, würbigen. Dann bachte er an Abbantung jugunften Engene Beauparmaid' und führte trop allen Abratens bies Borhaben in Konstanz am 28. Ottober 1813 aus. Die Allierten befehren bas Großberzogium, nabmen bon Eugène feinerlei Rotig, gaben ber Meideftabt Franffurt ihre Gelbftanbigket wieber und gerrifen bas Grobbergogium im Dezember 1813.

D.6 politische Rolle war in mentschiebenen und verlehrten Magnahmen ausgelaufen. Thorichter- b. 3. bie Erhebung ber Stenern obne werfe berließ er nun Dentfoland und lebte, ver- bifche Genehmigung verfügt, bal Sit badtig angeleben, in Burid; erft im Juni 1814 Berfammlungsrecht im Oftober b. 3 ging er in fein Erzbistum Megensburg, wo er D. wollte bas Beto ber Stänte und vortrefflich waltete. Boblebatrn ohne Babl fpen- biefe ju feinem gefügigen Wertzeuge micht bete und als Bater bes Bolles verehrt wurde.

als Generalbilat bon Ranfang. Um in Ungnabe bei bem Pabfte zu fallen, fomage Maun am 21. Jaumer 181/ lubten Freund; trobbem bielt er ju wander ihn ju ben wichtigften Miff. Greffen und bezeichnete ihn 1816 als im Bistume Konfigus.

Durd Soriften fucte D. gur Resq einer bentiden fatholifchen Ariche bi Er lebte gurildgezogen, febr beicheiben ge initmer trit pollen Danbeit gebend. Bis jungen Lagen feierte er bie beutsche Re ja er naunte Alexander I. den räche engel; wo war ber Mavifche Bemunde leuns geblieben? Den Armen umerich D. im hungerjahre 1817, am 10. Fr

Regensburg, wo er rubt.

Bon feinen jahlreichen Schriften ge Politif ober Geschichte au und find be nennen: "Bon der Erhaltung bir verfaffung", Erfurt 1795; "Betrachts ben Charafter Karls bes Groben", 1806; "Bon bem Frieden ber Arche in ten ber Abeinifden Roufoberation", Ro (frangolifc Paris); "Bon bem Einflaf nen Kilnfte auf bas öffentliche Gilld. burg 1806.

Bgl. 3. Millier, Rurl Theobor v ber lehte beutfche Buchbefchof, Burgt Baron Karl v. Beaulten-Marcon: v. Dalberg und feine Beit, 2 Bbe., Ba

Talrample, Gir Dem Bhitefort geichnete als folder bie Rouvention w 30. August 1806. Bal. barüber, simi Beurteilung ber Konvention feitem ber unter "Cintra". Rachbem er bom fri freigesprochen mar, lebte er ale Privain

parb am 9. April 1880. Balmigt, Reinhard Rarl Friebt berr bon. Mis Gobn bes beftiden lientenante Freiherrn Reinharb am 19. 1808 in Darmftabt geboren, Pubiern & tingen, Berlen und Gieben bie Antit. ! in ben großberzoglichen Stantibleck, 🚥 Arcibrat in Worms, 1845 Provingell von Ahernheffen, 1848 Territorialism Bundesfestung Mainz und 1850 But fandter in Frantfurt. Aber am 1. 3 wurde er Minifter best großbergoglichen Außeren und bes Inneren und Minife auch wurde er Kammerberr und Billide rat. In ber innerem Politit ging D. der offenen Realtion und fucte bie vormatif Ranbe in vielem zu erneuern. Die P wurbe im Oftober 1850 aufgehoben, in

Damiens. 708

nten Billfür wurbe bie Beamtung band in Sand: nicht nur bas bolien, fonbern befonbers auch bie polis ungen bes Mannes wurben bei Anfielften, ben Beichäftsgang ber Buftig-

if reaktionar; er begunftigte fowohl itholiten, ebneie bem liftigen Mainger eler (f. b.) unverbroffen bie Strafe, n Abhangigteit von bem weit geifts

en Standpuntte im Anfchluffe an sleich Beuft (f. b.) und v. d. Pforbten s er fiets für bie beutsche Trias unb er eines engeren Bunbesftaates, fab n auf ben preufifchefrangofifchen Dane on 1862, aber all fein Strauben unb jen halfen nichts; trop wieberholten ielt D. am Daffe gegen Breugen feft igjährigen Berbanblungen über bie n ging er enge mit Ofterreich, in ber reinschen Frage hielt er fich zu ben Ale 1865 von Gliebern ber zweiten orbert wurbe, man moge D.s Ras Mageftanb verfeben, wurde bie erfte te Retterin. Rach bem Kriege von ein Deffen gegen Preugen teilnabm, r ben barten Berliner Frieben unter-

er bie Bablen bas Spftem ber offis niffe und obgleich ein Teil Beffens in ben Rorbs baturen ein; am 7. Oftober 1850 beutiden Bund treten mußte, auch nach 1866 am Bablen ju einem außerorbentlichen Muber, ohne irgenb von feinen antipreußischen geschrieben, ber gang im Sinne ber Gefinnungen ju laffen. 1867 beriet er mit Bistitete. Mit befonderer Borliebe für mard in Berlin wegen Reugeftaltung bes Bolleelt, vernichtete D. gleich biefein alle vereins, und lehterer wurde im fruberen Umfange t ber Gemeinben, bob bie alte Ge- wieberbergeftellt. Den Gefamteintritt Beffens in g am 8. Januar 1852 auf, und die den Rorddeutschen Bund verhütete D. nach Arafnbeorgane waren feine Dienfileute. ten und rechnete für feine Politif auf bie Stupe bes Auslands; freilich war er mit ber allgemeinen inlichfte Bevormundung und Korrup. Anficht im Bolte gang gerfallen. Aber bas Musland half ibm nicht ben Bund fprengen; alles Liebaugeln mit napoleon III. und Pius IX. führte ju nichts, und bie öffentliche Stimmung dnung gezogen; die nieberen Stellen grang D. trop inneren Biberfirebens 1870, Deffen nfte tamen an Invalide. Das am am Kriege gegen Frankreich teilnehmen zu laffen. erlaffene Boligeiftrafgefeb "fiellte bie Er reifte nach Berfailles ine beutiche Sauptquartier desanarchie unter ben Coup ber und unterzeichnete fier am 15. Rovember bie und bas am 6. September 1856 of: Bertrage, burd welche gang Deffen in bas neue efferte Bablgefeb war gang nach D.6 Reich eintrat. Filr bie Dauer pafte aber D.s ber lanbtag wurde fo gabm, bag Mabinett nicht mehr, und unmittelbar nach einer Beamtenkammer nannte. D. bemübte Reife bes ihm perfonlich jugethanen Großberjogs nach Berlin erfolgte am 6. April 1871 in ungebeborben ju vereinfachen, bob ben gnabigften Musbruden feine Entlaffung. Er weien, begunftigte ben Gifenbabnbau, blieb lebenslängliches Mitglieb ber erften Rammer, Berfehremefen griff bie übertriebene Staaterat und Regierungelommiffar bei ben Darmng labmend ein. In firchlichen Dingen ftabter Banten und ftarb am 28. Geptember 1880,

Tamiens, Mobert François. Richt weit oboxen Protesianten wie die ultras von Arras im Dorfe Dieulop am 9. Januar 1715 geboren, wuchs D. ohne Ergiebung auf und bieh wegen feiner Bosheit und Bilbbeit frube "Robert ber Teufel". Er beiratete jung in Baris, wurbe ine und ichlog bas für den Bifchof Schlofferlehrling, ließ fich in einem Regimente in Konforbat vom 23. August 1854 ber Provinz einreihen, befertierte zweimal und es gab bie wichtigften Staatsrechte wurde Bebienter in Paris, wo er febr haufig bie e preis, erregte barum bei feinem herricaft wechtette Langere Beit biente er auch m 1860 einen Sturm ber Entruftung in einem Jefuitentollegium in Baris, wo er fic ib bie grocite ftammer forberte feitbem etwas Bilbung aneignete. Wegen Beraubung ung, wahrend bie erfte est frubte; einer Berrichaft mußte er flieben, trieb fich unter ber 1866 wurde es zeitweilig aufge- allerlei falfchen Ramen fünf Monate in ben öftervar von Anfang an ftarrer Partitus reichischen Rieberlanden umber und tam, befonbers Begner Preugens und zeigte bies bis burch viel Opiumeffen geiftig und forperlich ge-Darum verfolgte er ben beutschen ichwächt, im Dezember 1756 nach Paris jurud, in, niußte aber wegen ber öffentlichen willens Lubwig XV., in bem er einen Tprannen avon ablaffen. Er hielt fich auf bem fab, ju toten. Rein religiofer, fonbern nur politifcher Fanatismus gab ibm bas Deffer in bie Banb. Mile Belt tabelte ben Ronig, befonbers fein rückichtslofes Borgeben gegen bas Parlament. D. borte nur Tabel und fab nur Aufregung, fein Ropf fcwinbelte, und er eilte am 3. Januar 1757 mach Berfailles. Als ber Ronig ant D. Januar nach Trianon fahren wollte, fprang D. hinter einer Saule bervor, ftieg ihm ein Meffer in bie rechte Seite und wurde fofort verhaftet. Er fories bem Könige, er sei zu schwach gegen ben Rierus, und werbe, wenn er fein Boll nicht gludlicher mache, famt bem Dauphin untergeben; auch forberte er bie Restitution bes Parlaments in feine alte Birtfamfeit. D. wurde peinlich verbort, auf bie Folter gespannt, leugnete ftanbhaft jebe Ditwiffenicaft anberer und gab Beiden eines fillen m Ritolsburger Baffenftillstand und Babnfinns. Dit einer phyfischen Kraft sonderbem harten Berliner Frieden unters gleichen erlitt er auf bem Grebeplate ju Baris bem nabenben Feinde mar er mit bem am 28. Märg 1757 ben Tob: bie rechte hand nach Dunden gefloben. Bu großem wurde ibm in gelindem Feuer berbrannt, bann lieb D. trop ber veranberten Berhalt- midte man ibn mit glubenben Bangen, vier Pferbe rissen ihn auseinander, er wurde zerstückt und verbrannt. Seine Familie ward verbannt, sein Geburtshaus eingerissen. — Bgl. Capefigue, Louis XV et la société du 18ième siecle, Bd. III, Paris 1842; "Geschichte des Ros bert Franz Damiens", aus dem Französischen,

Leipzig 1757.

Damiette, Schlacht von. Sir Sidney Smith (s. b.) führte gegen Kleber (f. b.) 8000 Janits scharen vor Damiette, auf welche Rachricht hin Kleber den General Desaix (s. d.) mit 8000 Mann abschickte, bie aber zu spät ankamen. Die Briten schifften am 1. November 1799 4000 der Türken am Eingange in den Nil-Arm bei Damiette aus. Hier hatte General Verdier nur 1000 Mann; er rudte mit ihnen aus, griff den vierfach über= legenen Feind auf einer schmalen Landzunge an und schlug ihn trot ber britischen Artillerie. Uber 3000 Keinde ertranken oder mußten über die Alinge springen, der Rest wurde gefangen. Sibney Smith schiffte hierauf bie zweite Hälfte bes Corps gar nicht aus, sondern fuhr ab. französische Berlust betrug nur 22 Tote 100 Berwundete. — Bgl. Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, 21 Bbe., Paris 1845 bis 1860.

Damjanies (auch: "Damianich"), Johann, ungarischer Revolution8=General, wurde im Jahre 1804 zu Staza (Stasa) im 2. Banals Grenz-Infanterie-Regimente von serbischen Eltern griechisch-orientalischer Konsession geboren. Er befucte die Kadettenschule und trat in ein Grenz= Infanterie=Regiment ein, wo er bald zum Lieu= tenant avancierte. In stufenweiser Vorrückung brachte er cs, 40 Jahre alt, zum Hauptmanne im 61. Infanterie=Regimente. Diefe freie Zeit benutte D. eifrig zu seiner weitern geistigen Ausbildung. Ganz gegen die Gewohnheit seines! Volkes schloß er sich schon vor dem Jahre 1848 ben magparischen Oppositionstendenzen an, ber= mied den Umgang mit Offizieren slavischer Abkunft und bevorzugte die Magparen, weshalb er and von seinen Oberen mehrmals Berweise erhielt. Als die ungarische Revolution im Jahre 1848 ausgebrochen war, wollte sein Regiments=Kom= mando ihn nach Italien schicken; aber das neue ungarische Ministerium legte sich ins Mittel und ernannte ihn zum Major und Kommandanten eines Honvéd= (t. i. Landwehr=) Bataillons, das wurde aber mit Basta von Stefan Bocks erst in Szegebin errichtet werben follte. Unter seinem Kommando gewannen sodann das 3. und bas !!. Honved=Bataillon, die "Rotkäppler", in ben Kämpfen ber Jahre 1848/49 ben Ruf tollfühner gegen die Benetianer (1616—1617), fick Tapferkeit. D. führte sein Bataillon vor allem bohmischen Kriege (1618) als General-kienen gegen die Serben und Grenzer im Banate; hier ein Beer nach Böhmen, entsetze Bubwell. erfocht er eine Reihe von Siegen, die seinen im Berein mit Bucquoi Mansseld bei Die Namen allgemein befannt machten. Rasch burch= (1619) und hatte bie Frende, sowohl burd lief er bie Rangstufen bis zum General (im Ja- Erfolg als burch bas plötliche Erschenz fing nuar 1849). Damals erhielt er ben Befehl als Kürassierregimentes in Wien Ferbinand II. Divisionar bas Banat zu räumen, weil man bie feiner Bebrangnis zu befreien, in bie ibn Die ganze Macht ber Revolutions-Armee gegen die burch sein Belagerungsbeer und bie proceste vorrüdenden Ofterreicher konzentrieren wollte, D. "Sturmbeputation" (11. Juni 1619) getein verließ ungern den bisherigen Hauptplatz seines hatte. — Auch in Mahren gelang es tim Wirkens, wo er seinem leidenschaftlichen Hasse seiten Fuß zu fassen; Schloß Jassenit werte gegen die eigenen Stammesgenossen frönen konnte. obert, aber Nikolsburg vergeblich beraut: Bei seiner Abreise erließ er an die Serben eine im Treffen bei Wiftrich blieb D. gegen Iichald

Proflamation, worin es heißt: "Wenn in wie Warnungen nicht beachten und in ennen freibis mörberischen Streben fortsahren werbei, bu schwöre ich euch, daß ich eure Ganen benni baß ich euch, so lang noch ein Gerbe auf 1 garischem Boden lebt, verfolgen und, auf das 🏙 Lande auch keine Spur eurer verräterischen A übrig bleibe, mir bann als letten Serber ( Rugel burch ben Kopf jagen werte." 26 "Raczenfresser" ist die Berkörperung der kint Leibenschaft bes Nationalitäten=Baffes: seine ! sönliche Erscheinung hatte etwas Martische sein Umgang war munter, voll derber Wike, C Mut unüberwindlich; kein Stratege, fübrte au die ihm übertragene Aufgabe stets mit Entides heit, Energie und Zähigkeit aus. daten hingen an ihm mit scheuer Becehrung, 1 hielt ihn für unbesiegbar. An den Siese M ungarischen Acvolutions-Armee bei Szolnel (18 5. Alärz 1849) und Waitzen (am 14. And 🗫 wie an dem Entsate von Komorn (am A 27. April) hatte D. ben wesentlichften Mi Beim Einzuge in Komorn frürzte fein S und er brach sich das rechte Bein. Dieser wird von dem ungarischen Historiker M. Da als ein Nationalunglück bezeichnet. Ras Waffenstredung bei Bilagos (19. August) ibes D. die Festung Arab, beren Kommandant a letzt gewesen, und wurde von den Aussen at Osterreicher ausgeliefert. Wit 12 Geroffer urteilte ihn das Kriegsgericht zum Tode 1 ber Berschärfung, daß er ber Hinrichtung in 12 Genossen zusehen musse. Mit bitteren 🕬 bemerkte er: "Es ist boch sonberbar! Sont ich ftete ber erfte, wenn es zum Lobe ging; muß ich ber letzte sein." Die hinrichtung folgte am 6. Oftober 1849. D. hinterlief junge, kinderlose Witwe. — Litteratur: I. fo vath, Der Unabhängigkeitskrieg 1848-m (ung.); Belfert, Geschichte Ofterreiche, B. IV Burgbach, Biogr. Lexifon, Bd. III u. VI

Dampierre, Beinrich Duval, Gratung taiserlicher Feldmarschall, geb. auf Soles bei Met 1580, widmete sich wie so viele L'andsleute friidzeitig dem Ariegsdienste, im n in die kaiserliche Armee, kampste unter 🕶 "fludwürdigem" Regiment in Siebenburgen, rang auch einige Erfolge gegen Bethlen Ge Oftungarn verbrängt 1604. Dann verteitig Gran mit Tapferkeit gegen die Türken 1606, im Ustotentriege als Oberft Erzberzogs Ferting

achteil (11. August 1619). Indessen gelang d nicht, D. gang zu verdrängen. 1620 schlug me bedeutende Abteilung des böhmischen s, ging dann nach Ungarn, um Bethlen n aufzuhalten, mußte jedoch bei Preßburg machen, das der Fürst von Siebenbürgen Im besetzt hatte. Bei dem Sturm auf die t und das Schloß wurde er töblich verwundet Itober 1620). Die Feinde erbeuteten seinen sam und schnitten ihm den Ropf ab; später b soll der Körper an die Kaiserlichen aus= ert und in Wien beigesetzt worden sein. v. Janko, in der Allg. Deutschen Biogr. 719 f.: Ginbely, Geschichte bes Dreißig= men Krieges, Bb. I—III; F. Krones, Ge= z Osterreichs, Bd. III. mba. Thomas Osborne, Graf Danby, rneg von Caermarthen, Herzog von Leeds; eds, Herzog von. ar v., Erzieher und Minister des Kurfürsten rick III. von Brandenburg, wurde am Lovember 1643 zu Lingen geboren. Früh= entwickelt und durch günstige Umstände Rüst, wurde er gleich nach der Beendigung Studien und Cavalierreisen 1663 auf Em= eng des Oberpräsidenten Otto von Schwerin er Erziehung des zweiten Sohnes des großen irften, bes Prinzen Friedrich, betraut. Trot ! migerordentlichen Strenge, mit welcher er Bögling bebandelte, erwarb er sich bessen und Berehrung und des Baters Gunst und anen burch Treue und Gerechtigkeit in dem :. daß er nach vollendeter Erziehung dem en als vortragender Rat beigeordnet, nach Regierungs=Antritte Friedrichs III. aber zum men Staats= und Kriegsrat (1688), sodann Regierungs-Präsidenten von Cleve (1692), 5 unter ausnahmsweiser Gnadenbezeigung zum räsidenten und Premierminister (1695) und Erbpostmeister und Hauptmann von Reua. D. (1696) ernannt, auch auf des Kurfürsten som Raiser in den Reichsfreiherrnstand er= wurde. D. war nicht nur der bochste Be= bes Staates, er war auch der wirkliche Leiter Seine gewissenhafte Fürsorge und be-Moje Strenge gewährten trot des Krieges und erschwenderischen Prachtliebe des Kurfürsten mg. Einfuhrverbote, besondere gegen Frant= nerichtet, und Belebung ber heimischen Ine burch die Aufnahme der protestantischen nies aus Frankreich in Brandenburg, verstän= | Leitung bes Postwesens und Unterstützung Seehandels burch die Marine gewährten bein e in finanzieller und merkantiler Beziehung unerwarteten Aufschwung. Dazu kam bie rung ber Kunst und Wissenschaft, burch bie bung ber Mabemie ber Künste zu Berlin, Brotektor D. wurde und die Gewinnung Beschäftigung trefflicher Künstler, burch bie

erbft, Enchlopäbie. I.

nur zu leicht Männern broht, die an Geistesaröße und Charafterreinheit über ihre schwächliche Ilm= gebung bervorragen. Sein hoher Rang, die Gunst seines Herrn, die Selbständigkeit seines Wesens und die etwas bariche Strenge seines Auftretens hatten ihm Feinde und Neiber in so großer Zahl gemacht, daß sein Fall unabwendbar wurde, als die Kurfürstin Sophie Charlotte, schon längst burch den unbeschränkten Einfluß D.8 auf ihren Ge= mahl sich zurückgesetzt fühlend, sich entschieden auf ibre Seite schlug, und als zugleich der Ebrgeiz des Kurfürsten sich durch die Abneigung gehemmt sab, die D. seinem Projekt, die Königskrone zu erwerben, offen entgegenzustellen ehrlich genug war. Der geforderte und zuerst in ehrenvollen Formen gegebene Abschied (7. Dezember 1697) schütte D. nicht vor bald erhobener Anklage, die, in 290 zum größten Teil sehr unbebeutenden Gravaminibus zusammengefaßt, zu seiner Berhaftung, Abführung maelmann, Eberhard Christoph Bal= nach Spandau und Internierung in Peitz führten. Der Prozeß lieferte so wenig Material für die Verurteilung, daß die Richter sich außerstande sahen, auf Grund besselben auf Strafe zu er= kennen. Tropbem entließ Friedrich I. ihn weber aus der Haft, noch restituierte er ihm das mit Beschlag belegte Vermögen. Erst 2702 wurde ibm die Erlaubnis erteilt, auf 1/2 Meile von ber Festung Peits sich entfernen zu dürfen; 1707 er= hielt er eine kleine Pension und als Wohnsit Kottbus angewiesen. Erst Friedrich Wilhelm I. gab ibm seine volle Freiheit wieder, zog ibn an feinen Hof, erbat seinen Rat, ließ ibn aber weber in seine Amter wiedereinsetzen, noch gab er ihm sein Vermögen zurück. D. starb am 31. März 1722 zu Berlin. — Bgl. Dropfen, Geschichte ber preußischen Politik IV, 1 und 2, 10; v. Ranke, Abhandlungen und Versuche I, 73 ff.; v. Salpius, Paul v. Fuchs, ein branden= burgisch = preußischer Staatsmann, Leipzig 1877. Altere Schriften: "Fall und Ungnade zweier Staatsministres in Teutschland", aus bem fran= zösischen Original übersetzt, Cölln 1712; "Christophe comte de Dohna, Mémoires", Berlin 1833.

Dieses Land tritt in die neuere Tänemart. Geschichte ein in wesentlich bedeutenderer Stellung, als es gegenwärtig einnimmt. Christian I. (1448 bis 1481), ber erste Oldenburger auf bem bäni= Lande die Mittel einer sehr erfolgreichen Ber= schen Throne, hatte die Anerkennung der Union ber brei norbischen Reiche auch in Schweben burch= gesett; seit 1460 war er zugleich Herzog von Schleswig und Graf (feit 1474 Herzog) von Holstein. Auch seinem Sohne Johann (1481 bis 1513) gelang es dann noch, die Anerkennung Schwebens zu erzwingen (1497), aber ohne bak er seine Stellung bort auf die Dauer zu be= haupten vermochte. Gleichzeitig wurde bas Land geschwächt burch die Teilung Schleswig-Holsteins in einen königlichen und herzoglichen Teil, welcher lettere bem jungeren Bruder Friedrich (f. b.) zu= fiel. Diefe Teilung wurde verhängnisvoll, als ung ber Universität Halle, durch die Berufung Johanns Sohn und Nachfolger Christian II. S. Pufenborf und bie Beschützung eines (f. b.) gleichzeitig bie kaum besiegten Schweben Thomafius. — Aber alle Berbienste um ben burch bas Stocholmer Blutbab zum entschloffensten t vermochten D. nicht vor dem Geschicke zu Wiberstande reizte, im Innern des Reiches durch m, welches an bem Hofe schwacher Regenten Gewaltsamkeit und Rudfichtslosigkeit alle Stänbe mach einander gegen fich aufbrachte und bagu Chriftians IV. (1588-1648). Sie bie füblichen Rachbarn, Friedrich von Bolftein mart aus ber erften Gtelle unter b und bas machtige Lubed, in ihrem Beftanbe vifchen Dachten in bie gweite, wat bebrobte. Die folge war, bag biefe fich mit Bergicht auf bas nabejn ein Jahrbin Abel und Geiftlichtet Danemarte und ben Comer dominium maris Baltiel. In feinen ben berbanden und bem Ronig aus bem ganbe Rarf IX. ben Schweben (Rulmarfrieg) vertrieben (1528). Chriftians Reffe, Friedrich won flan bas Ubergewicht nach auf Genten Bolftein, befrieg beit baniden Thron. Go wir- ju halten vermocht; als aber bem ben allerbings bie Bergogtilmer wieber mit Dane- Cocaditiette bei kutter am Barenberg mart unter einem herrn verbunden, aber Soweben fuche, fic an bie Sprie bes proteften rif fich bet biefer Welegenheit gang ans ber Union bens ju fiellen, ein Magliches Enbe fu los, trachtete fogar, wenn auch vergeblich, nach auch bie Stellung an ber Cothe Gie Erlangung ber banifchen Provingen jenfeits bes an feinen glifdlicheren Rebenbubler Ge Sunbes. Und nicht weniger folimm war für von Schweben verloren. Bergebens Danemart, bag burd ben Sieg Friedrichs und Ronig mit biplomatifden Mitteln be ber Libeder nun auch bie lehteren wieber gang lauf ber Comeben in Deutschland ! in thre von den Kömgen Johann und Christian II. thun, vergebens ihnen auch mit den nicht ohne Erfolg beftrittene bevorzugte Stellung begegnen; im Frieden von Bromieco einrudten, ben hanbel mit bem Mustanbe gang, ben Frieden mit ganbabtretiengen erlar ben im Innern bes Reiches jum großen Reil be- ben mifigludten bentichen Feldma b herrichten, bon ber wichtigen Sifcherei in ben ba- mart auch bie Bistumer verloren, bie nifden Gewäffern faft allein Borteil jogen und ber bolnemiden Grenge burch Ein wieber bie unbeftrittene herricaft auf ber Gee lein Caus gleichfam bem Reiche angegt abten. Lubed und ber banfa miliebe machte man Much bier wurde Schweben ber Erbe | ben Rieberlandern Schwierigkeiten. Da aber auch barn, inbem es im Beffalifchen fri Friedrich I., fo febr et fich ben Lübedern ver- Bommern aud Bremen, Berben und 1 pflichtet fühlte, nicht geneigt war, biefe lage auf warb. Co fab Chriftians Rachfolger & bie Daner ju ertragen und beshalb gegen Eube (1648-1670) fein tanb gleichfam auf feines Lebens anfing, Die Mieberlanber als Gegen- von ben Comeben bebrobt. In ber I gewicht gegen bie hanfen ju begunfligen, wiber- biefe wabrent feiner Regierung Die fehten fich bie Libeder, Die noch foeben (1534) an ben Rand best linterganges; gweim burd bie vorzugsmeife burd ibre tafche und fraf. fie fury nachemanber vor Ropenbage tige Unterftuhung bewirfte Rieberwerfung und Gimmifdung faft famtlicher europaile Gefangennahme bes in Rotwegen eingefallenen nit Ausnahme Frankeichs, befonter Coriftian II. fich ein neues Berbienft um bie ber Dieberlanber und Brandenburger Dynaftie erworben hatten, ber Rachfolge feines Reich. Loch aufte es bie jentent Sobnes Chriftian, ale Friebrich 1588 geftorben war. gelegenen Provingen und auferbem Rur nach harten Kampfen (f. "Chriftian III.") wegens ein. Dagu fanben bie wit tonnte Christian jum Throne gelangen. Sein Derzoge bon holftein-Gottorp an ben Sieg uber bie Lubeder und ihre Berbunbeten be- norbischen Gegner ber Dauen fett a peidnet einen Benbepuntt in ber Gefdichte ber mene Stube Oftseelanbe, bas Emporfteigen Danemarts über Diefe gro bie bisher bie Ofifce beberrichenbe hanfa. Rie aber ber Unian zu einer folgenreichen hat biele wieber einfilich ben Danen bie Berr- im Innern. Stetig war feit ber Thu fcaft fireitig machen tonnen. Dagegen erhob fich bes plbeuburgifden Daufes bie Rade nun balb ein anberer Ronfurrent, bas faum ber im Reibe gewachfen. Aufangs ba banifden Borberricat entwachfene Schweben. Go brefe Daacht noch mit ber Geiftlichtit lange bier Guftab Bafa, bort Thriftian III. aber biefe burch bie Einführung ber 8 (1534-1559) tegierte, blieb ber Friebe tron mander Spanning gewahrt, vorzugeweife weil man Abel, reprafentiert burd ben aus ben ? wenigstens junadit noch in ber Familie Chris bestehenben Reichent, um fa bober, all frant II. und ihren Anspruden einen gemeine Teil ber Strecheneinklinfte in feine & famen Feind erblicke. Unter Friedrich II. aber gegangen war. Dant fam bas Bocid (1559-1588) fam es zu einem beftigen Kriege, wigsholfteinischen Abels, ber in ben be bem fogen, fiebenjährigen von 1568 — 1570, überans große Borrechte Able und be ber keinen anberen Grund hatte als gegenfertige Stanbesgenoffen um fo eber ein Bort Erferfuct und nationale Antipathie (vgl. Friede fonnte, als er mit bem Beruteitenene rich II.") und ber ohne entscheidende Erfolge enbete. zoglichen Linie inskönigreich (Chriften Bludlicher war Friedrich II. im erften Jahre feiner reich mit berüberfiromte, bier Emis Regierung gegen die Dithmarichen gewefen (f. b.), und bauernb, bie in unfer Jahrbund aber er mußte, ba fein Bater Chriftian bie Ber- in bein Grabe behauptete, baft ber & jogtumer wieber mit feinen Brubern geteilt und ber Reicholeitung faft obne Unterbied baburd neuerbings berzogliche Linien geschaffen beutschen Abel lag. In ben immen hatte, bas Land mit ben herzogen bon Schleswig- von 1658-1660 zeinte nun abet be holftein teilen. Bon entidendender Bebentung weing Patriotismus, fo weing am in für Danemart war bie fechngjabrige Regierung jugten Stellung auch mur enwernt at

Diefe größte Bebranguis bes Rei .Chriftan III.") thre Stellung verb

usopferungsfähigkeit, daß der Unwille der anderen tande, besonders der Kopenhagener Bürger, **Uche** ihre Stadt mannhaft verteidigt hatten, ttig gegen die Adelsprivilegien hervorbrach. Auf tem im September 1660 in Kopenhagen ver= mmelten Reichstage brangen Geistlichkeit und Erger mit Entschiedenheit auf Abschaffung der Stischen Borrechte des Abels; das Resultat Ex, daß man den Reichstat abschaffte, dem Kö= se seine Würde erblich verlieh und ihm unum= sante Gewalt in seinem Lande übertrug. ber Beginn der königlichen Alleinherrschaft, "Enevolderegiering". Durch fast zwei Jahr= aberte ift in Danemark die Macht des König= ses so groß gewesen wie kaum in irgendeinem ≥eren Lande Europas. Der Abel aber blieb, **Lieich** er seine politischen Rechte eingebüßt hatte, noch immer weitaus bevorrechtet vor allen Deren Ständen; besonders war das Los des mernstandes jum allergrößten Teile in seine selegt. Und die soziale Bebeutung dieser **Tinng des Abels war um so größer, als unter Listian** V. zu dem alten Familien= und Brief= noch ein Hofabel nach bem Muster des fran= then unter Ludwig XIV. hinzukam. Nach den bin wurde die Stellung Dänemarks nach Rrisis von 1660 ber Schwedens wieder mehr b mehr abäquat, weil dieser Staat im Laufe nachnen 50 Jahre fast alle seine Eroberungen Feits der Ofisee wieder verlor; nur die gegen! memark gemachten vermochte er, weil sie in er gewissen natürlichen Berbindung mit ihm **wen, zu behaupten. An die Stelle von Däne=** and Schweben traten im Ossseebeden Ruß= und Preußen, die Erben der schwedischen von der schwedischen Machtstellung. imemark erschien seit ben Zeiten bes Großen 🗷 Rechnungsgröße in ben Kombinationen ber 1 **binette von B**erlin und Petersburg. Im nor= 1 bem Sause Holstein = Gottorp wurde 1767 bundnisses mit England zu gehen. boch endlich die Aushebung der Leibeigen= Mit dem ersten Tage bes 19. Jahrhun= borte die Unfreiheit des Bauernstandes wich auf (vgl. "Bernstorff, Andreas Peter"). bie materielle Entwickelung des vorzugsweise Die Zukunft außerorbentlich viel gewonnen. auf biesem Gebiete, so brangen auch auf Potismus, wie Preußen sie unter Friedrich tampften. Daß bas tleine Bolt ber Danen biefem

bem Großen erlebte, inauguriert hätte. Die Ronige, die im 18. Jahrhundert an ber Spite bes Landes standen, waren entweder vollständig re= gierungsunfähig, wie Christian VII., ober sie hatten kein Berständnis für die wahren Bedürfnisse bes Landes, vergeudeten Kraft und guten Willen in unnüßen Rebendingen ober ablenkenden Lieb= habereien. Die Struenseesche Periode gewaltsamer Reformen war dem wahren Fortschritt mehr hin= derlich als forderlich. Vor allem aber trug fie dazu bei, den so natürlichen und für Dänemark geistigen Zusammenhang unentbebrlichen Deutschland zu unterbrechen, ba gegen bie Berdeutschungsbestrebungen Struensees der nationale Sinn der Dänen sich mit Recht empörte. ber erwedten Antipathie gegen einbringende Sprace und Sitte der südlichen Nachbarn hatte bann schon die gediegene Thätigkeit des zweiten Bernstorff zu leiden, und gegen Ende des Jahrhunderts begann dann zuerst sener gegen alles Deutsche sich abschließende, auf das Standinaventum sich steifende Sinn lebendig zu werden, bem speziell Danemark so viele schwere und vollständig nutslose Opfer bringen sollte. Auch die matericke Wohlfahrt des Landes, obgleich im Steigen begriffen, nahm bei der fortdauernden Weißregierung doch nicht den Aufschwung, ber unter den günstigen Berhältnissen möglich gewesen ware. Den häusigen Kriegen unter den großen Seemächten verdankte die neutrale dänisch = norwegische Handelsflotte eine ungemeine Blüte, die begünstigt wurde durch das System der bewaffneten Neutralität. Gerade mit dem Schlusse des Jahrhunderts, das den Bauernstand entsesselt, Handel und Schiffahrt sich mächtig heben fah, schienen die Aussichten für die materielle Ent= widelung des Landes die günstigsten. der politische Wirbelwind der napoleonischen Zeit **sfürsten und Peters des Großen nur noch als auch Dänemark in seine Strudel. Zunächst wurde** das Neutralitätsbündnis den Engländern Anlag zu einem Angriff auf Kopenhagen (1801). Das Sen Kriege spielte es, obgleich beteiligt, boch durch erbittert, verfäumte die dänische Regierung z eine untergeordnete Rolle; die Hauptfrage den richtigen Zeitpunkt, um bei der Unmöglichkeit, Diesem Kampse wurde auf einem ganz anderen in dem alles zermalmenden Kampse zwischen Engbe entschieden. Dann genoß es im 18. Jahr- land und Napoleon die Neutralität zu bewahren, wert eines langen, taum unterbrochenen Frie- ben in biesem Falle einzig richtigen, allerdings Für das Land brachte dieses Jahrhundert durch die gerechtsertigte nationale Erbitterung ermose Körderung. Den ewigen Streitigkeiten schwerten Weg eines engen Schutz= und Trutz= einen Bertrag mit Rußland ein Ende ge= | davon war ein erneuter plötzlicher Ungriff ber t (vgl. "Bernstörff, Johann Hartwig Ernst"); Engländer auf Kopenhagen, der Überfall von memart tam wieder in ben vollen Besitz ber 1807, ber zum Verlust ber dänischen Flotte führte. Degtümer; die Monarchie wurde im Süden Der Krieg, der nun entbrannte, vernichtete den itich abgerundet. Dazu brachte tieses Jahr= Rest der banisch=norwegischen Schiffahrt und brachte Mert nach mainigfachen Anläufen und Rück- bas Land außerdem in eine ganz schiefe Stellung gegenüber dem europäischen Kriege von 1813. Anstatt auf Seite ber Verbündeten gegen Napoleon zu stehen, mar Dänemark ber einzige Bundesgenoffe des sinkenden Usurpators, rings herum von Feinden umgeben. Es mußte seine Sonderstellung schwer F Bobenkultur angewiesenen Landes war damit buffen: das durch mehr als vier Jahrbunderte mit ihm vereinigte Norwegen wurde losgerissen. Dazu trat gegen Deutschland bas Gefühl ber Den die Ideen der Aufklärung mehr und mehr Spannung ein. In den Herzogtümern fühlte nemart ein, schabe nur, bag bas land keinen man mit ben landsleuten süblich ber Elbe, bie -archen fand, ber eine Ara bes aufgeklärten um ihre Freiheit gegen den Bölkerunterbrücker

Schergendienst leistete, wurde Grund der Berstim= mung bei den Schleswig-Holsteinern, der Erbits terung bei den nordbeutschen Nachbarn. Wie Dänemark in diese Stellung gekommen, wurde natürlich nicht berücksichtigt. Die folgende Periode ber bänischen Geschichte bis zur Gegenwart herab ist dann ganz überwiegend beherrscht von dem Gegensatz zum Deutschtum und der Spannung mit den Herzogtümern, die sich mehr und mehr verschärfte. Zunächst schien die letztere sich aller= bings beschränken zu wollen auf einen Streit des Dänemark unumschränkten Königtumes mit den schleswig=holsteinischen Ständen, die ihre historischen Rechte verteidigten resp. zurücksorderten. Aber bald wurde die Bewegung von beiden Seiten eine tiefere; in einer Zeit, die sich als eine Periode nationaler Staatenbildung kennzeichnet, traten in dem entbrennenden Streite gar bald die nationalen Gegenfätze an die Oberfläche. Daneben ging burch die ganze Monarchie eine auf Erlangung einer repräsentativen Verfassung gerichtete Bewegung: sie führte dazu, daß am 15. Mai 1834 für die Inseln, für Jütland, Schleswig, Holstein-Lauenburg Ständeversammlungen ins Leben traten, für jede Provinz gesondert (sie tagten in Roestilde, Wiborg, Schleswig, Izehoe) nach dem Muster der preußischen Provinzialstände. Sie waren wie biese nur eine Abschlagszahlung, welche die weitergehen= den Forderungen des Landes kaum abschwächte, und gaben nur erwünschten Anlaß, die vielfachen Wifffände in Regierung und Verwaltung, beson= bers auf finanziellem Gebiet, aufzubeden. Die Op= position wurde heftiger, als die Hoffnungen, die man auf die Thronbesteigung Christians VIII. (1839, s. b.) gesetzt hatte, sich sehr bald als eitel Sie vereinigte sich im eigentlichen Dänemark mit den erwachten nationalen Bestrebun= gen und den Ideen des Standinavismus zum Nationalliberalismus, der sich am schärfsten im sogen. Eiberbänentum (Trennung Stanbinaviens von Germanien burch die Eibergrenze) aussprach. Besuche der schwedischen Studenten in Kopenhagen, der dänischen und norwegischen in Stockolm und Upsala in den vierziger Jahren schienen zu einer allgemeinen Verbrüderung der drei Völker führen zu sollen. Man hoffte für die Erneuerung der Ralmarischen Union auf das bevorstehende Aus= sterben des königlichen Hauses, Ideen, die 1837 sogar die schwedische Regierung veranlaßten, zu erklären, daß der König von Schweden und Nor= wegen allen auf Reunion ber brei norbischen Reiche gerichteten Bestrebungen burchaus entgegen sei. Anderseits erhoffte man von jenem Aussterben der Königsfamilie in ben Herzogtumern die feste Ber= einigung bieser, ihre Trennung von Dänemark und bloße Verbindung mit demselben durch eine Personal-Union, Bestrebungen, die zunächst ihren Ausbruck u. a. auch barin fanden, daß man auch für Schleswig die deutsche Sprache zur alleinigen für die höhere Berwaltung und Justiz und den höheren Unterricht zu machen bemüht war. Natürlich führte das zu einer lebhaften Gegenbewe= gung bei ben Nationalliberalen Dänemarts, mäh= rend die sogen. Gesamtstaatspartei jedem Bersuche widerstrebte, das Band zwischen ben Herzogtümern ungebrochen. An der materiellen En und Dänemark zu lodern. So war, als Chris ber Neuzeit hat es auf bem schmalen B

stian VIII. am 20. Januar 1848 star ganze banische Boll ohne Unterschied b zum entschiedensten Vorgehen gegen b tümer bereit, während anderseits biese niger entschlossen waren, keine Einmi Dänen in ihre Angelegenheiten zu du daher Friedrich VII. nach seiner Throl ein Restript erließ, in dem eine Berse heißen war, aber getrennt für die H und Dänemark, traf er auf den heftigst stand sowohl auf Grund liberaler als Prinzipien. Am 20. März 1848 brach in gen, nachdem schon wiederholt Bollsversa stattgefunden hatten, eine Revolution an König zwang, zwei Tage später die & Geschäfte einem durchaus eiderdanischen rium, in dem Moltke=Bregentved, I Monrad, Bluhme und Orla Lehman ragten, zu übertragen. Da nach ber ! dieser Männer das Herzogtum Sold Professor Clausen und Kapitän Tsche 11. März im Kasino in einer von 3000 besuchten Bolksversammlung ausenw hatten, eine dänische Provinz war, di nicht in Betracht kommen dürfe, war der A antritt des neuen Ministeriums den He die Losung für ihre Trennung vom ! (vgl. "Schleswig-Holstein"). Die näch mit ihren wechselnden Kriegsersolgen Dänemark überaus unruhige. Streit der politischen Meinungen kein En Widerstand der Schleswig-Holsteiner b Herzogtümer von österreichischen und Truppen den Dänen wieder ausgeliese waren. Auch jett hatte die Frage, p dem Königreiche zu vereinigen seien, u von ihrer Schwierigkeit verloren. Ra zum Teil unter Teilnahme großmächt treter geführten Berhandlungen prolle Regierung enblich am 26. Juli 1854 ei verfassung, nach welcher der Reichstat tretern der ganzen Monarchie besteben Erlaß, der bei der Partei der Eiden haftem Widerstande begegnete. Gleich Herzogtümer unter rückschieden rungsbestrebungen und harten Maßt die den vorhandenen Gegensatz nur n mehr schärften. Wieberholt sab fic Deutsche Bund zur Einmischung verm zur Androhung von Exetution. Als de rich VII. am 15. November 1863 fan Nachfolger sofort in bas Fahrwasser b Nationalen gebrängt wurde, war ber 5 mehr zu vermeiben. Er führte burch k beutschen Krieg (s. b.) zur gänzlichen ! ber Herzogtumer von Danemart.

Seitdem ist die danische Monarchie Umfang beschränkt, wie fie ihn so kin gehabt hat. An Schweden und an D sind Teile der Nation verloren; von a werbungen, beren sich bas Keine 31 früheren Jahrhunderten rühmen tount, Island und die Farber zurückeblicht aber tann man fagen, ift ber Geift h

Meil genommen. Gerade die letzten 3—4 Jahr= fute find auch für Dänemark bie Zeit raschen effdwungs gewesen. Die Bevölkerung hat sich **R 1,600,000** in 1860 auf 1,780,000 in 1870 **b** (nach Berechnung) auf 1,940,000 in 1878 isten, wozu noch ca. 130,000 Bewohner von and, den Faröern und den Kolonieen zu rechnen ). Das jährliche Budget hob sich in den letzten **Sahren** von 27 auf 48 Millionen Kronen. Der Del ist bedeutend gewachsen: ein starkes Drittel nach Deutschland, ein Biertel nach Groß= Exnien. Besonders haben die Produkte der dä= Randwirtschaft eine erhöhte Bedeutung für Europäischen Markt gewonnen, in erster Linie Der (zur Zeit die am besten bezahlte Europas) Mastvieh. Eine besonders sorgfältige Pflege Interessen des Bauernstandes (Bauernhoch= ten) hat wesentlich mit zu diesem Aufschwunge Die Handelsmarine ist allerdings der Abtrennung der Herzogtümer fast auf Dalfte herabgefunken (zur Zeit ber Bereinigung Rorwegen stand sie nur hinter der englischen wie sich benn die norwegische Marine jetzt **Der zur zweiten Stelle in Europa aufgeschwun=** hat), ist aber immer noch beträchtlich, an **exenzahl** der Hamburgs oder Bremens etwas, Zahl der Schiffe bedeutend überlegen. 😘 auf Geisteskultur steht das Land mit an Spitze Europas; sowohl bas gelehrte wie bas 28=Schulwesen stehen vollständig auf ber Höhe Zeit. Für Dänemark selbst im höchsten Grade Recenswert bleibt die tiefe Berstimmung gegen **residiand**, weil gerade mit diesem Nachbar= 🗷 in Geistebanlage und Naturell bie größte **vandtschaft** herrscht. So weit wir zurück= tonnen, hat Dänemark an allen geistigen Degungen, die das große Nachbarland und be= >cre Nordbeutschland durchzogen, teilgenom= und dieselben Entwidelungsphasen, die ge= >en wie die tranthaften, durchgemacht. Nur einem eigenen Nachteil tann es diesen Berkehr Erbinden. Zur Zeit allerdings herrscht im ge= Eten Teile bes banischen Boltes noch entschie= Die Ansicht, daß man sich in allem und jedem! 🛤 auf die Nation beschränken musse und könne. raditale Partei, welche Abrüftung und An= **Exung an Deutschland** vertritt, thut dies von er Bilbung negiert. > Duellen ber neueren banischen Geschichte

noch sein nennen barf, einen überaus lebhaften

mur in mangeshafter Weise burch ben Druck Englich gemacht. Bis 1660 geben eine Über= Aber die gedrucken Altenstücke die: "Regesta viae Danicae". - Eine Angabl Schriftsteller 16. Jahrhunderts finden sich gedruckt bei Ber Rordam, Monumenta historiae Da-. - Eine Überficht ber Staatsverträge giebt C. de Reedtz, Répertoire historique et onologique des traités conclus par la coude Dannemarc depuis Canut le Grand 12'2 1800. — Zahlreiche Monographieen Einzelpublikationen sind vorhanden. Danske 303in, Bibenstabernes Selstabs Strifter, Un=

rist Tibsstrift u. a. Gesellschaftszeitschriften liefern zahlreiche wertvolle Beiträge. Von Darstellungen ber Gesamtgeschichte sind zu erwähnen: Allen. Haandbog i Fæbrelandets Historie (auch ins Französische übersett) und für die Zeit seit 1814: Thorföe, Den Danske stats historie.

Danewert (Panevirke), uralte banische Befestigung zwischen Schlei und Treene (Nebenfluß ber Eiber) zur Deckung Schleswigs gegen bie In den 50er Jahren wurde dieselbe Deutschen. zu einer 5-6 Meilen langen Kette moberner Be= festigungsanlagen erweitert, die sich von Missunde an der Schlei bis gegen Friedrichsstadt an der Eider hin erstreckten und deren Berteidigung sich die banische Armee im banisch=beutschen Kriege

(s. d.) zur Aufgabe setzte. Danilo, Petrowitsch, aus dem Hause oder Stamme Njegosch, war ber erste rein weltliche Häuptling der Wontenegriner. D. war am 25. Mai 1826 geboren und folgte seinem Oheim, dem berühmten Peter II. Petrowitsch, bei dessen Tode (31. Oktober 1851) zunächst noch theoretisch als Bladika oder Kürstbischof seines kleinen Bolles. Aber er wünschte sehr bestimmt, die alte Ber= bindung zwischen geistlicher und weltlicher Herr= schaft in einer Person gelöft, und Montenegro in einen weltlichen Staat umgewandelt zu sehen, und erreichte auch, bag bie beiben Dachtelemente, die hier das entscheidende Wort zu sprechen batten. bereitwillig auf seine Ideen eingingen. Einerseits nämlich Rugland, bessen Beherrscher seit Anfang des 18. Jahrhunderts thatsächlich die Patronage über Weontenegro ausübten und die Investitur bes Blatika vollzogen; anderseits die politische Landesgemeinde der Montenegriner. Während D. scit Februar 1852 von Wien aus, wo er seine Studien betrieben hatte, nach der Newa gezogen war, um bei Kaiser Nikolaus ein bereitwilliges Entgegenkommen zu finden, erkannten (21. März) die Montenegriner den jungen Herrn als erblichen, weltlichen Fürsten an. Aber mährend Rugland, welches seitalters in Montenegro einen wichtigen Faktor seiner orientalischen Politik erblickt hat, damals die Anerkennung Montenegros als eines unabhängigen Staates, wenigstens thatfach = lich sehr bestimmt aussprach, wollte die Pforte, tie niemals ihre theoretischen Ansprüche auf bie Oberhoheit über die Czernagora aufgegeben hatte, Etandpunkte aus, der überbaupt Anhäng= eine derartige, für die Sicherheit ihrer südslavischen Et an das Baterland und zugleich ben Wert Provinzen bebenkliche, Stellung bes ihr seitalters verhaften Gebirgsvolkes nicht zulassen. solchen Umständen war es bei ben seit Menschen= gebenken immer höchst gespannten Verhältnissen zwischen Stambul und Cettinje, und noch mehr bei ber höchst verwickelten Art ber Beziehungen, wie sie zwischen ben Czernagorzen und ben unter osmanischer Herrschaft lebenden Nachbarvöllern bestanden, nur natürlich, daß verschiedene lokale Ron= flitte im November 1852 zum Ausbruch eines schweren Krieges zwischen Osmanen und Montenegrinern führten. Diese Kämpfe sind von beiden Seiten mit ungeheurer Energie burchgesochten worden, und Fürst D. leistete babei ber gewaltigen Macht Omer = Paschas einen sehr fräftigen und oft er= folgreichen Widerstand, zu Anfang b. 3. 1853, For nordist Oldspudighed og Historie, Histo= bis die nachbrücklichen Borstellungen der russischen veranlagten (gegen Ende Februar 1853), benen nen auf Anraten Englant's und frantendt to Montenegro foliefilich mabricheinlich batte erliegen ftein ohne Wiberftand taumten und en ber milifen. (Rofen, Geichichte ber Türlei, EL II, ber Eiber fich berteibigen wollten. In for-Rufland und fpater bie vielgewandte Politit Ras Bergog Friedrich VIII., und geruien buid er poleons III. fieg nachher auch frangofische Ein- Massenbersammlung von 20,000 Maida p flusse in Cettinje Raum gewinnen. Der Fürst D., Elmsborn am 27. Dezember, kam ber berjeg wie ber sich im Januar 1865 mit Darinka Kvelitscheva, Land und nahm seine Residenz zu Rid be Tochter eines serbischen Großhanblers in Eriest Antrag ber beiden Großmachte am Bunte, verheiratete, geriet allmählich mit verschiebenen aus bem Lanbe zu weifen, wurde am 2 3mm Mitgliebern seiner Familie in tiefe Konflitte, benen 1864 mit 10 gegen 6 Stimmen abgelebnt, der endlich auch die Gewaltthat nicht fern frand, ber weitere Antrag, von Tänemart die Aufles welcher er schon i. I. 1860 erlag. Als sich D. ber November-Verlassung für Schlesmig und am 12. August dieses Jahres von dem balmatis langen und im Falle der Weigerung die Erdes nifden Seebabe Pergagno nach Cattaro begab, auch auf Schleswig auszudehnen, am 14. 32 permunbete ibn bet montenegrinische Flüchtling mit 11 gegen 5 Stimmen. Run erflaten Ceftarb icon am folgenden Tage. Seine Bitwe, ben Buid in Auszuhrung bringen zu wollen bie ihm nur eine Lochter geboren hatte, bewirfte febrten fich micht an ben bagegen erhobenen burch ihren Einfluß, bag nun seines Brubers teft ber Bunbesversammlung. Danemart par Merto jugenblicher Sohn Rifita als Fürst pro- schon am 16. Januar bas Utumatum grad Hamiert wurbe.

Tanifc dentider Brieg. 2016 am 15. Ros ober bes Einmarfdes preugifder und ofternat 2 vember 1863 Konig Friedrich VII. von Danes Truppen in Schleswig gewärtig zu ion 22 mart geftorben war und brei Tage fpater fem eiberbanische Ministernum Montad lebnte ab 25 Rachfolger Christian IX. bie neue Berfassung bes 19. Januar überschritten bie erften prentite ftatigt hatte (vgl. "Christian IX."), entstand in Truppen bie Etbe, Enbe bes Monates time ben Herzogtumern und in Deutschland die größte über 40,000 Preußen und 28,000 Christ Aufregung. Bergog Friedrich bon Muguftenburg mit 158 Gefduben an ber Giber, biele um be erfarte fich jum rechtmäßigen Bergog bou Schled- Feldmaricall-Lieutenant v. Gableng, bat &= wig Dolftein und ließ ale folder am 28. Ros beer unter bem Oberbefehl bes preufrad b? vember burch ben babifchen Gefandten, als ber maricalls Wrangel. Das ihnen gegenübenden bisherige Gefandte für holftein und Lauenburg banische heer unter bein General be Die befeine neue Bollmacht im namen Chriftians IX. bas Daneivert (f. b.) befebt; es gabite um 3 " als herzog biefer beiben Lanber am Bunbestage Dann. Am 1. Februar wurde bie Cher 2 vorlegte, biefem feinen Regierungsantritt notis fontten. Der eifte Angriff geidab auf ten in figieren und bie Anerlennung feiner Rechte bean- ten Flügel, wo Pring Friedrich Rart eine bimte spruchen. In Schleswig-Holstein verweigerte die burgische und eine westfälische Dwiffen bodber Webrzahl ber Beamten bem Könige ben Eid; Rach einigen Scharmuteln an ber But Massenversammlungen riefen ben Deutschen Bund Edernsarbe griff er am 2. Februar ba gubilfe; in Deutschland wieberhallte es von Bolts- (f. b.) bie Goleilime an, wurde aber par verfammlungen und Betitionen an bie Regierungen gefchlagen. Um folgenden Tage tampes \* um Ginforeiten zugunften ber Schleswig-Politei- Cherreicher vor bem Danewerte bei Ever! nach Bergog Friedrich an: Baben, Die fachfifchen Geangen beberrichenten Konigsberges. 🖙 📭 Bergogtumer, Braunfdweig, Walbed, Reuft j. L., fgetff auf biefe murbe befchloffen; er felle band Babern. Diefer begab fich nach Gotha, bils baft Bring Friedrich Rart bie Gold with bete ein Ministerium Sammer-Frande, forieb eine warts bei Arnis und Rappeln fiberfdritt = 2 unverzinsliche Anleihe aus und bereitete bie Aus- banifchen Armee in ben Ruden tam, p 100 ruftung eines Freicorps vor. Der Bund batte Bernichtung und Befangennabme fiben 1. ingwischen am 28. Rovember bie Anspriiche beis Befahr zu entgeben, beschloft de Diege min 3 ber Bratenbenten abgewiesen, am 7. Dezember ftimmung eines Kriegsrates, bas Immi ben Antrag Sachfens auf vorläufige Occupation raumen. Es gefcab ain 5. Februar und # # Der Bergogtimer an Stelle ber am 1. Oftober Racht jum 6. In berfelben Racht beoms 32 beschloffenen Exetution (vBl. "Schleswig Holftein") Friedrich Karl ben Schlei Ubergang, beite mit 8 gegen 7 Stimmen abgelehnt, besonders weil tropbem die abruidenden Danen nicht wie beiden Großmächte sich entschieden bagegen reichen. Am anderen Morgen erfahr u erflarten. Breugen beharrte auf bem Stands ben Rudgug ber letteren. Es getang ibn puntte, bag nur auf Grund bes konboner Proto- | Rachtrab noch eine Deile fublich ren de tolles bom 8. Mai 1852 eingeschritten werben bei Deverfee jum Steben gu bringen auf Sachfen und Bannoveraner, Die am 23. Dezember | Bauptmaffe ber Tanen erreichte ung tamen

und namentlich ber öfterreichischen Diplomatie in folgten 10,000 Ofterreicher und Preugen pur Ams binnen 48 Stunben Die Berfaffung gurudmust Die Erefution erfolgte burch je 6000 einem bartnadigen Befecht ju folagen De unter ber Führung bes fachfischen Generals Sale bedente Flensburger Bucht unt fant gene Grenzen ber Bergogtimer überschritten; ihnen hinter berfelben auf ber Salbinid Emiss

zog sich nach ber Festung Fridericia zurück. folgte die preußische Garde unter General L. Mülbe, überschritt am 18. Februar die jus 🔳 Grenze und besetzte Kolding. Prinz Fried= Rarl legte sich vor Düppel, mußte aber bas miommen des schweren Belagerungsgeschützes arten, ebe er an einen Angriff benken konnte. 其, da ursprünglich nur die Execution für Leswig vorgesehen war, und veranlaßte das Biche Kabinett zu Reklamationen. Jenes wurde bie Botschaft v. Manteuffels nach Wien E Reue gewonnen, diesem die Antwort gegeben, man gegen Räumung Düppels seitens ber Die Truppen aus Jütland zurückziehen De. Inzwischen war auch Gablenz bier ein= int und langsam gegen Rorben vorgedrungen. den Großmächten einigte man sich über eine sendon zu haltende Konferenz zur Herstellung Friedens, die am 12. April eröffnet werben aber erst am 25. April begann, weil Herr Beuft, der Gesandte des Deutschen Bundes, **E cher eintreffen konnte, und die Bertreter** erreichs und Preußens sich weigerten, ohne bie Ronfereng zu beginnen. In ber Zwischen= waren neue militärische Erfolge errungen Nach einem für die Nacht zum 2. April enten, aber durch heftigen Rordwestwind ver= Esen Berfuche, nach Alsen überzugeben, wurde Diermontage ben 18. April Duppel gestürmt. Bogel v. Faldenstein, der als Generalstabs= Don Moltte ersetzt wurde, rückte ein Teil ber men ebenfalls nach Jütland vor, am 28. April Diese Proving dis zum Liimsjord besetzt; für **L. Mai wurde eine Kontribution von 650,000** men ausgeschrieben, um als Entschädigung zu für die Blodierung deutscher Häsen und Begnahme beutscher Schiffe seitens ber Dänen. zricia, das mit dem von Düppel herbei= The Geschütz beschossen worden war, wurde 29. April in aller Stille von den Dänen ge= Am 11. Mai kam dann ein vierwöchent= Baffenstillstand zum Abschluß, der nach Ab= bis zum 26. Juni verlängert wurde. Seit 25. April tagte die Londoner Konferenz, aber in zweimonatlichen Verhandlungen Resultat zustande. Der preußisch=österreichische Palmerston nicht zugeben wollte. So tam tumern erstatten zu lassen.

er ben Kanonen der Düppeler Schanzen. Ein ber 26. Juni heran, ohne daß eine Einigung er= zielt war. Die Feindseligkeiten begannen aufs neue. Schon nach zwei Tagen hatten die Preußen einen neuen glänzenden Erfolg zu verzeichnen. Pring Friedrich Karl batte an Wrangels Stelle den Oberbeschl übernommen, für ihn Herwarth v. Bittenfeld die Führung der Armee von Düppel. Mit dieser überschritt er in der Nacht zum 29. Juni Borgehen nach Jütland machte Ofterreich auf Boten ben Alsensund, trieb in wenigen Stunden das danische Heer in die den außersten Sus den bildende, durch das Hörup-Haff gedeckte Halb= insel Rekenis und nötigte es, von dort nach Küh= nen zu flüchten unter Zurücklassung von 1200 Toten und Verwundeten, 2800 Gefangenen und 97 Kanonen. In Jütland überschritten Gablenz und Vogel v. Faldenstein den Liimsjord und zwangen die Dänen auch hier zur Flucht auf die Gleichzeitig wurden burch einen fühnen Inseln. Handstreich die westfriesischen Inseln besetzt und dabei ber Kapitan Hammer, ber sich durch kede Unternehmungelust ausgezeichnet hatte, gefangen genommen und seine kleine Flotille erobert. Dänen fingen an, fich auch auf den Inseln nicht mehr sicher zu fühlen. Bot boch ber Übergang nach Fühnen taum mehr Schwierigkeiten als ber nach Alsen, Föhr und Sult, und wagten doch bie österreichischepreußischen Schiffe vor den danischen die See zu behaupten. In Ropenhagen, das auf die Haltung des Landes einen kaum geringeren Einfluß äußert als Paris auf die Frankreichs, rief man nach Schutz der Hauptstadt, und da dieser der Ubermacht gegenüber doch immer nur ein zweiselhafter blieb, forderte man den Frieden. Christian IX., von Ansang an gegen ben aussichtslosen Krieg gestimmt, war rasch bereit, nach= zugeben. Am 8. Juli entließ er das eiderdänische Ministerium Monrad und berief an bessen Stelle ein Deinisterium von Gesamtstaatsmannern unter Leitung Blubmes. Dieser erklärte schon am 12. Juli bem Feinde bie Bereitwilligkeit Danemark, in Friedensunterhandlungen einzutreten. Am 18. Juli erfolgte in Christiansfelde der Abschluß eines Waffenstillstandes bis zum Ende des Monats, um in biefer Frist in Wien über ben Frieden verhandeln zu können. Am 1. August tam ein vorläufiger Abschluß zustande, bessen Bestätigung durch den Wiener Frieden vom 30. Oftober 1864 erfolgte. Christian IX. entsagte allen Danemart zu verbinden, wurde von letzterem erkannte schon im voraus alle Berfügungen an, ehnt. Dann schlugen die drei deutschen Ge= die Preußen und Ofterreich etwa über dieselben bie Anerkennung Friedrichs VIII. als treffen würden. Um die jutische Enklave Ripen, bon Schleswig-Holftein vor, fanden damit die bei Danemart bleiben sollte, mit Jutland in Bicht die Zustimmung der Großmächte. Über Zusammenhang zu bringen, wurden bort einige Zeilung Schleswigs tonnten bie Streitenben ichleswigsche Distritte an Danemart abgetreten, the einigen, ba Danemark noch nicht einmal ebenso an ber Oftfuste zwischen Kolding und Er Schleilinie zufrieden war, Preußen Düp= Christiansfelde; auch blieb die schleswigsche Insel t aufgeben wollte. Lord Palmerstons Bor= Arroe bei Danemart; bafür wurden die jütische L. bie Sache burch einen Schiederichter (als Enflave Mögeltonbern und die jütischen Anteile an er sich Napoleon dachte) entscheiden zu den westfriesischen Inseln Schleswig überlassen. be wurde zugleich in Kopenhagen, Berlin und Preußen und Ofterreich übernahmen für die zurudgewiesen. Zum triegerischen Vorgeben Berzogtumer einen Teil ber banischen Staatsschuld Rapoleon sich von England nur bewegen im Betrage von 20 Millionen Thalern, verzichwenn ihm gestattet wurde, einen etwaigen teten auch auf den Ersatz der Kriegstosten, bein Frankreichs Intereffe auszunuten, was hielten fich aber vor, dieselben von ben Bergog-

Rasmussen, in morganatischer Che verbunden ben Provinzen alltäglich nach Paris stude, whe mit Friedrich VII. von Dänemark. geboren zu Kopenhagen am 21. April 1814, genoß offen seine frechen Erzesse, entbot auch wieden eine gute Erziehung und war als Gonvernante bie Corbeliers zu seiner Hilse. Dabei versch in verschiedenen Familien thätig. Ballett des königlichen Theaters zu Kopenhagen, machte sie die Bekanntschaft bes früheren Buch= druckers, späteren Kammerherrn und königlichen d'Anton. Privatsefretars Berling, mit beffen Unterfrützung sie ein Putgeschäft in Kopenhagen eröffnete. Sie gewann die Neigung des Prinzen, späteren Königs und wurde diesem am 7. August 1850 angetraut. Während der Regierung Friedrichs VII. hat sie einen nicht unbebeutenben politischen Ginfluß geübt. Rach seinem Tobe verließ sie sofort Dänemark! und zwar mit einem bebeutenben Bermögen. Den Rest ihrer Tage verlebte sie größtenteils in Cannes;

sie ftarb in Genua am 6. März 1874. Danton, George Jacques. Am 28. Oktober 1759 in Arcis=sur=Aube geboren, studierte D. die Rechte und war bei Ausbruch ber Revolution "ein dunkler Winkeladvokat, der bei gründlicher griff D. Lafavette am 21. Juni 1791 im 🗯 Abneigung gegen stetige Arbeit und grenzenloser binerklub schonungslos an, weil er ihn mit = Lüberlichkeit sein bischen Berdienst rasch vergeu= dete, ein Bonvivant, der in einem Ruck eine sabelhafte Energie entwickeln konnte und bann bem Märzselbe, legten bier bie Abresse auf be wieder in völlige Schlaffheit zurückfant". Von! Natur reich und wunderbar begabt, war er burch Orgieen überfättigt, stumpf gegen alles, was nicht Genuß war, ohne Glauben an Ibeale, ohne En= thusiasmus für irgendwelche Grundsätze und er= regte frühe Mirabeaus Aufmerksamkeit, ber ihm eine Zukunst prophezeite. Sein riesenhafter Körs per, sein struppiges Haar, seine Donnerstimme, der Flammenblick und die imponierende Redner= gabe erinnerten an Mirabeau, er konnte ber Mi= rabeau der Gasse genannt werden, und seine leidenschaftlichen Achen auf den Straßen rissen bald bas niedere Bolt, bei dem keine feine Dia= lettil am Plațe war, hin. Seinen todesverach= tenden Mut hat er stets erhärtet, er fürchtete bie Massen nicht, sondern verachtete sie und ließ sie fühlen, sie seien ihm nur ein Werkzeug zum Steigen; in der Revolution suchte er weder Frei= heit noch Republik, sondern nur Macht und Ge= 1791 burch. spornen, und lasterhaft burch und burch, verhehlte nichts nütte, wurden bie Zahlunger ingen er seine Verbrechen nicht ober heuchelte wie Robes= und D. erwies sich unversöhnlicher tenn je pierre, sondern gab sich offen als Riese im Ge= Popularität hatte infolge der Beziehungs nuß und im Verbrechen. Seine kaltbliitige Un= Hofe gelitten, er gewann sie durch maflekt erschrockenheit und sein persönlicher Mut ver= baren bald wieder, sprach am 14. Imi 1782 fchafften ihm zahlreiche Bewunderer. Er erprobte Jakobinerklub von den Schrecken, mit den sie besonders bei der Erstürmung der Bastille, den Hof bedräuen musse, und meinte, war und bei ben ersten Maßregeln, bie Parifer De= Ludwig zwingen, die Königin noch Bis ! motratie zu organisieren, trat er neben Desmou- schiden. Im Einverständniffe mit ten lins (f. b.) hervor. Gleich ihm wurde er im Pétion (f. b.) nahm er bie 600 Mafalle September 1789 einer ber 300 Communerepräsen= rierten, bie Tobesseinde bes Thrend. tanten von Paris und balb barauf übernahm er mend im Distrikte ber Corteliers ant, main bas Präsibium bes Distrittes ber Corbeliers, ben trunten in Wein und Lüsten und leitet fe er zum Site ber Anarchie machte und zu ben 10. August zum Sturme auf tie Tulent: wilbesten Schritten aufreizte; bie Extremsten schar= revolutionare Gemeinberat fiegte in 2. ten sich um ibn, ter Alub ter Corteliers (f. b.) die Nationalversammlung beugte sie war sein Wert und Wertzeug; er organisierte bewaff= vor ihm und beschloß nach seinem Bie: d'

Danner, Grafin Quife Christiane, geb. nete Banben aus Gefindel aller Art, welde a Sie wurde Marat (f. b.) unter seinen Sout und boning Später im er nicht, daß es ihm bei feinem Treiba w allem um den eigenen Vorteil zu thun fei, z nannte sich eine Zeit lang, als sei er die Wieberholt zwang er bas Ditts gegen Marat erlassene Berhaftsbesehle puide nehmen. Am 10. November 1790 erschier a Wortführer einer Deputation in der Ration versammlung, um die Entlassung des Minikains unverzügliche Errichtung eines hoben Gerichtel wegen Verbrechen gegen die Nation und de setzung breier Minister in ben Antlagestant B fordern, und redete so wild und gewalmain noch keiner vor ihm. Dabei wiberfant a der Versuchung nicht und nahm Bestehmissen vom Hofe an; Röberer nennt ibn "täuflich == der Monarchie und räuberisch in ber Repuls. Als Ludwig XVI. seinen Kluchtrersuch hindert habe, und forderte mit Desmontisk in einer Abresse Ludwigs Absetzung; beibe eilter 📫 Altare bes Baterlandes nieber, riefen tas zur Unterzeichnung auf und hielten leiter liche Reden. Als Bailly und Lafavette fie m des Auflaufes vom 17. Juli verbaften wollten, entflohen fie aus Paris. Aber tel 300 hielt treu zu bem wilben Rebner bes Conten und Jakobiner = Klubs, mit bestem Erfelge D. einer privatrechtlichen Verfolgung wegen 💆 den, und als die konstituierente Nationalvan lung am 30. September 1791 ihr Ente men, trat er, obgleich unter ber Laft ter Ander stehend, unter die Parifer Wahlberren und enge an Robespierre, nach wie vor bei da 🐷 beliers allmächtig. Seine Stellung beieften immer mehr, er betrieb planmafig ten Im gegen bie Konfritution und sette seine Ernemen zum Stellvertreter bes Broturator : Embiles ! Parifer Commune, Manuel (f. b.), im Rerait Der Hof begann mit ihm

ion bes Schreckens und boch nicht grausam und blutgierig, : gewisse Gutmütigkeit und wiederholt selbst solche, deren lechzte nicht nach dem Blute var obne Robespierres Rach= isolge des 10. August Justiz= ld die Nationalversammlung schen Kollegen völlig zu be= isierte ein Schreckensregiment, rbe nicht zurückebend. gen insceniert und alle Ge= ngsam arbeitete, benutte er adrichten vom Kriegsschau= i Einrüden ber Preußen ins um Sturm läuten zu lassen; es, um alle Waffen aufzu= en Feind zu richten, doch be= pr, auf die Commune gestützt, ermetzeln zu lassen. Am 2. fielen 13 = bis 1500 unschul= aris unter ben Streichen ber Provinzen kant es mehrfach D. rettete selbst einige sei= ißer ber Schrecken sei, meinte ei die Unterwerfung der Na= ialt der Hauptstadt und die g vom alten Frankreich ge=

onvent von den Parisern ge= Ministerium in Garats (f. d.) 192 nieder, behielt aber einen im Rabinette, und berselbe embermorde veransialtet hatte, e taran, man solle strenge 108 Blut der Franzosen scho= rre heftig angegriffen wurde, am 25. September, um die rtei zu retten; er wollte die ige halten, zeigte sich aber abwehrend und suchte die jur Verbündeten zu gewinnen, stick ibn wiederholt zurück: die Tugend könne nie in laster wandeln, und Roland ober von D. Rechenschaft für ce Ministeriums, ba er seine

"Degens" Dumouriez ber ı Damm entgegensetzen und n aller geordneten Zustände gien, wohin er zu Anfang in war, eilte er des Prozesses! auf seinen Antrieb entschied ich Ludwigs Tod kehrte er! ar mit Lacroix nach Belgien

die Besitzenden, plünderten Staat, Gemeinde und Kirche, empörten alle rechtlich Denkenden und ließen ungeheure Summen in ihren Taschen ver= schwinden, die sie bann rasch verpraßten. anrüchiger als bisher, kehrte D. im März 1793 nach Paris zurück. Am 9. März wurde sein Vorschlag, alle Schuldgefangenen freizulassen, mit Acclamation angenommen. Die Thorheiten ber Gironde entlockten ihm ein Lächeln, er wollte an= statt Abstraktionen Thaten; nur eine straffe Dit= tatur, vom Konvente ausgeübt, konnte seiner Deinung nach Frankreich retten, und bem grob= lichen Anhängern des Hofes, körnigen Patrioten ging die Rettung des vater= n u. s. w. angefüllt. Da die ländischen Bodens vor dem Auslande über alles: während der mit ihm zerfallene Marat den Arg= wohn gegen ihn rege zu machen suchte, wollte er von neuem mit der Gironde einen Bund schließen. Aber die Girondisten stießen ihn unklug aus sitt= lichen Bebenken zurück. Auf D.8 Antrag wurde am 9. März bestimmt, daß 82 Kommissare in die Departements abgehen sollten, um die Besteuerung der Reichen für Kriegszwecke vorzunehmen und die neue Aushebung der jungen Mannschaft in Schwung zu bringen; die Provinzen wurden derart lahm gelegt, daß Paris keinen Widerstand zu gewärtigen hatte. Als D. am 10. März für das Revolutionstribunal eintrat, wollte er es nicht als Werkzeug ber Bergpartei haben, sonbern in engem Zusammenhange mit ber starken Regierungsgewalt, die er mit der Gironde aus dem Ronvente zu bilden gesonnen war. Die Errich= tung des Tribunals war ein Sieg D.8 und ber Gironde, und an den gemeinen Ruhestörungen des 10. März war er gänzlich unschuldig. Die Gironde schien ihm die Hand bieten zu wollen, sie verabredete mit ihm gemeinsames Vorgeben, er redete Dumouriez das Wort und bei den neuen -Wahlen in den Wohlfahrtsausschuß brachten D. und die Gironde alle ihre Kandidaten durch. Aber es war ein fauler Friede; die Gironde ver= abscheute D., ber am 6. April in ben Wohlfahrt8= ausschuß trat. Kaum war Dumouriez' Berrat in Paris bekannt geworden, als die Gironde am 1. April D. die Anklage auf Mitschuld baran ins Ocsicht schleuberte. Sie sab in D. den schlauen Berschwörer gegen die Republik, der mit Hilfe Dumouriez' und seines Heeres die königliche Ge= walt herstellen wollte. Nachdem Lasource ihn als Berräter geschildert und eine Kommission zur D. wollte mit Hilfe ber Prüsung seines Benehmens geforbert hatte, warf sich D. "wie ein angeschossener Eber" auf bie Tribune, führte eine Reihe wütender Streiche gegen die Gironde, mit ber er brach, und warf sich den Jakobinern wieder völlig in die Arme. Später mochte er diese Politik des Jähzornes be= nach Paris; nannte er bie reuen. Die Bolksgunst gewann er von neuem, 'orb, so stimmte er boch ba= indem er am 6. April eine besoldete Garbe des Volles befretieren ließ. Am 12. April kam es it in ber Frage ber Berur= im Konvente jum heftigen Zweikampfe zwischen ihm und Guabet, und am 22. Mai sprach er für Robespierre und rügte die Berhaftung der zwölf. ib zu revolutionieren. Seit Da die Gironde seine neuen Annäherungen abbatte er hier geschaltet, seit wies und Bergniaud "lieber offenen Krieg als it schrankenloser Gewalt aus= faulen Frieden" wollte, traf D. alle Unstalten eine Kollegen hausten wie in zum Angriffe auf die Gironde, organisierte die ce, hetzten den Pöbel gegen Masseninsurrektion, formulierte in einer Adresse

bas Thema bes Anfftanbes, und in ben Tagen Langlam fteigerte fich fein Bermfirfnis mit I pom 31. Mai bis 2. Juni brach bie Gironbe gufammen. Rad ihrem Blute nicht luftern, wollte D. fie mur belfeite fcieben und vermochte bie Jatobiner jur Magigung im Giege. Diefer Moberantismus wurde ibm balb als Berbrechen angerechnet. Sein Anfeben im Ronvente begann abzunehmen, er war nicht wild geung, und boch fprach er am 12. Juni fconungsios bon ben geftürzten Gironbiften, ber "secte impie". Die ermachte Menfolichteit tonte aus feiner Rebe bont 19. Muguft wieber, inbem er bei ber Annahme bes Befdluffes, alle Berbachtigen ju berhaften, riet, nur wirfliche Berfcworer und Berrater berart ju treffen. Gleichzeitig gab D. bie erfte An-regung jum Beidluffe über bas Mufgebot in Maffe, ber am 23. Auguft erlaffen wurde. Debert (f. b.), sein personlicher Feind, tam mit Un-Magen gegen ibn und befonbere gegen feine Betrugereien am Staatsvermogen jest noch nicht jur enticheibenben Geltung. Bur Unterbrudung bes Ariftofratismus wurben auf D.s Antrag angerorbentliche Berfammlungen ber Gettionen an mei Tagen jeber Boche und bie Bablung bon vierzig Sous täglich an jeben beburftigen Burger, ber fie befuche, am 5. September verfügt, mas ton neuerbings vollsbeliebt machte. Thorichtermeife lebnte er am 6. Geptember bas Anerbieten, ton bem Boblfahrtsausschuffe als Abjuntten für Die Ausführung ber Befdluffe bom b. September

beigugeben, ab. Mu ben lehten Schritten gegen bie Gironbiften nahm D. feinen Anteil; er ging nach Arcis-fur-Aube, beiratete eine reigenbe Jungfrau und lebte fill feinem innigen Glude; er fuchte bas vergoffene Blut ju vergeffen und war bes Ronventes mube, ber feiner gleichfalls überbruffig war. Rachbenn er bie Infurrettion im Calvabos im Juli 1793 unterbrudt hatte, beantragte er am 31. Auguft ein Strafgericht gegen Marfeille, welches Barras und Freron 1794 bolljogen. Ein Gegner ber Religionsichanbung, bonnerte D. gegen bie wahnfinnigen Feste ber Bernunft, verwandte fich für Rultusfreibeit, und mit auf fein Antreiben wurde lettere am 6. Dezember bom Rouvente befretiert. D. war bebeutend mifber geworben, und bas Bewußtfenn fowerer Soulb laftete auf bem Riefen, ber fich mit feiner Frau fpbaritischem Lebensgenusse hingab. Ans pun Bobifabrtsausichuffe verbrangt, war er ohne amtliche Stellung in Paris, und feine Reben im Ronvente fanden nicht mehr ben alten Beifall. Die enblosen "Orgieen bes Blutburftes" wiberten thu jeht an, er verachtete ben Diftator Robespierre mit feiner fabenschemigen Tugend, und feine eigene Bergangenbeit flößte ihm Etel ein. Robespierre fab mit Wonne, wie bie Dantoniften unb Debertiften einander befehbeten, und lauerte auf Min 12. Darg 1807 begann Legeben U. ben Moment, beibe zu treffen; D.6 Rebe vom Einschließung von D. und burd ince 26. Robember ging bauptsächlich gegen die He Uberfall sehte er sich arn 20. Man in bertiften. Sein Auf nach Milbe beunruhigte ber wichtigen Rehrung. Leteben war Robespierre gewaltig, er fürchtete feinen Ginftus April bie erfte und zweite Baraute auf bie Maffen. Darum verteibigte er gwar am Dagelsberg unb Bifcofeberg ant an 21 25. Dezember im Jalobinerflub ben bon bebert bie Beidiefung. Die Belagerten im angeschuldigten verhaften Rivalen, verriet aber Abwehr entgegen, und febr ungern umatet babei ungweibentig feine Gesinnung gegen ibn. auf laiferliche Orbre einen Grunn

jum offenen Bruche, und wenn er mondora . zulenten fchien, fo geschab bies nur, wa I. ex ju machen und zu berhuten, bag er an bie 5.00 feine alten Allrierten, appelliere. D. bidt de unmöglich, daß Robespierre fich an the wamage, obgleich feme Spaber ibm viction to nungen jutommen liegen. Rad ber berten Fabre b Eglantines (12. Januar 174) no e nichts für fich und feine Partei. Er lem ! ab, Robespierre mit einem Muffiande ber tezu vernichten, und wollte nicht entifteben, de 🚥 fein Baterland micht an ben Coblen ter tragen tonne; wie er nicht mehr an bie Ro > feit eines Friebens mit Ofterreich und 3glaubte, fo war er nicht gesonnen, euch er s Streich auszuführen, sonbern erwartett fim w tum. Rachbem er fich auch bei ber beterm feines Freundes Beranft be Cechelles (f. b.) ta gerührt hatte, wurde ex felbst gleich des 🐃 🖚 Führern feiner Partei am 31. Mary 1711 Bette verhaftet und ins Luxembourg at ..... 3m Ronvente erregte bies ungebente to aber nur Lezender (f. d.) wagte, für D. p. 1820 Robespierre ließ ihn nicht aussprechen, um b= Juft gablte eine enblose Reibe wahrer um gener Berbrechen Dis auf. D. trat fe min vor die Richter, bag fie gitterten; feiner Ran longleit tam uur fein Seibfibewuftfen ibm lag nichts mehr am Leben; in net Schimpsworten erging er sich gegen feine 🏣 Bergebens verlangten er und feine Genofic Im frontation mit Robespierre, St. Juft ant in thou und brachten ibre Richter in Bermann wurben aber folieftich burch Drud bon eien 3 Lobe verurteilt. Wie ein fatter Continue ging D. bein Tobe entgegen, Robelpiett 🗠 wünschend; von ber Guillotine gebot er de 2 belnden Pobel Schweigen und riet den ta ben zweiten Riemen für Robespierre anter-So flath D. am 5. April 1794; Robelpunt " gu und rieb fich bie Banbe. Das Anerbien 3 Chefe ber Benebarmerie, ibn mit fenen :== berausjuhauen, hatte D. am Morgen fruit : 🌁 tages gurlidgewiefen; um feinetwillen follu 13 Blut mehr fliegen,

Bgl. außer ben Aberten über bie ber Revolution bie Apologicen: Bongeart, Iam Briffel 1861, und Robinet, Danwe. 1865.

Tangin, Belagerung und Aarita = 20 Bur bie prengifch sruffifde Richt DOM. bing alles bavon ab, Dangig ju baid & Gouverneur, General Graf Raidrent ' t. . faltete Energie und Gifer, forgte für Beried # bie Bahl ber Befahring war unjurndent # Sout mehrerer wichtigen Fante mit

an und Preußen unter General Graf Nikolai ensti (f. b.) und Oberst von Biisow (f. b.) R Mai unternommener Bersuch, Danzig zu pen, scheiterte völlig. Aufgefangene Depeschen leten den Franzosen die hoffnungstose Lage sestung, und die Russen unterließen es, alles brer Rettung zu versuchen. Kalckreuth mußte interbandlung mit Lefebore treten und am **Mai** 1807 kapitulieren. Da sich das Ent= **Stos** unter Kamenski einschiffte, übergab Kald= am 26. Mai den Franzosen einen Teil der **Bug,** und am 27. Mai riidte er mit dem Reste Besatzung, über 12000 Mann, mit Waffen Eruppen wie er hatten versprochen, ein Jahr nicht gegen Frankreich zu bienen. Der Fall Danzig war ein harter Schlag. Lefebure er= ben Titel "Herzog von Danzig".

unziger Vertrag beißt der Vertrag Preußens D. vom 7. September 1784, nach welchem den den preußischen Räten v. Buchbolz und und den Danziger Deputierten Friedrich lath und 3. W. Weichmann in Warschau Regelung der beiderstaatigen, durch die erste mag Polens 1772 veränderten Grenz = und \* Stadt Danzig freien Warentransport zu **fer und z**u Lande haben und dafür jedenfalls t mehr entrichten sollten als die Bewohner rigs selbst; daß die Ausfuhr polnischer Güter 🖣 das Fahrwasser nur den Danziger Bürgern, i Einfuhr dagegen beiden Teilen freistehen und Erte Zoll die preußischen Zölle nicht übersteigen,

**)\_ X**1. II, S. 248 ff. Margaret Douglas, Nichte König Heinrichs von England, 1546 entsprossen, wurde D. weten Königin von Frankreich und Schott=

rte er burch einen neuen Überfall die feste und hoffärtig war sein Inneres, aber sein schönes Melinsel, ben Holm, und war nun am 7. Mai Außere bestach Maria, als sie ihn im Februar 1565 beiben Beichselusern Herr. Die Berbindung fah, sosort. Sie entbrannte für ihn, wies Leicesters D. mit dem Meere war bedroht. Ein von (f. d.) Hand zurück und begünstigte ihn auffallend. Die Gegner ihres Halbbruders Murray (f. d.) unterstützten seine Werbung, unter ihnen ihr Ses kretär Riccio (f. d.), während D. sich vergebens um die Gunst Murrays bemühte und sein Werben in England sehr mißfällig angesehen wurde, auch Frankreich dagegen war. Maria ernannte ihn zum Grafen von Roß und Herzoge von Albany und erklärte am 15. Mai 1565 ber Abelsversamm= lung zu Stirling, sie wolle ibn beiraten. Elisabeth von England war hierüber emport, lud D. nach England vor; er aber kam nicht, sondern wurde von Maria am 28. Juli 1565 zum Könige erhoben und heiratete sie zu Holprood am 29. Juli Sepäck unter klingendem Spiele aus D. ab; b. J. In den Flitterwochen versprach ihm Maria vollen Anteil an der Regierung. Sebr balb aber zerrannen ihre Illusionen, ihre Liebe ers kaltete; sie verweigerte dem roben Manne ohne Selbständigkeit den Anteil an der Herrschaft, da er ihrer Politik keine Unterstützung lieh, und es trat eine Spannung der Gatten ein. D. warf seinen haß vorzüglich auf Marias Bertraute, bar= unter Riccio, ber ibm einst bei seiner Werbung eine Stütze gewesen, und bezeichnete ihn als Buhlen Marias, was er gleich nach seinem Morte wider-Rohe und gewaltthätige Männer aus dem isteverhältnisse festgesetzt wurde, daß die Abel, sein eigener Bater, selbst die Grafen Murray kischen Unterthanen durch das Gebict der und Morton, Gegner D.8, beteiligten sich mit ihm an der Konspiration; Murray sollte nach Riccios Ermordung die Regierung übernehmen und D. nur den Titel Regent führen. D. ließ nun Riccio am 9. März 1566 ermorben. Maria war eine Gefangene, D. bein Scheine nach herr ber Gewalt, aber absolut unfähig sie auszuüben. Er löste bas von den preußischen Unterthanen dafür ge= Parlament auf, ließ sich aber alsbald von seiner Gemahlin, die Versöhnlichkeit und Ergebenheit er-Briglich preußische Güter, als Salz, Tabak heuchelte, während sie ihn jetzt verabscheute und Die Bedürfnisse des Heeres, nicht gelegt werden verachtete, überlisten und entsloh mit ihr vor seis - Diese Bedingungen wollte der Rat von nen Mitverschworenen im März nach Dunbar. wicht annehmen; ba indes trot allen Be= Als Maria als Siegerin in die Residenz zurücklam, ingen ein günstigeres Resultat weber durch war er mit seinen Genossen entzweit, erklärte seiers ands noch Polens Vermittelung zu erhalten lich, an Riccios Schickal ganz unbeteiligt gewesen wurden die Deputierten beauftragt, um dem zu sein, und ließ seine Mitschuldigen elend im **Hich unfriedlich** werbenden Zustande ein Stiche, obne irgend Marias Gunst gewinnen zu Bu maden, den Bertrag zu unterzeichnen, am können. Maria zeigte ihm unverhohlen ihre Berbruar 1785. — Bgl. G. Löschin, Geschichte achtung und entzog sich der ehelichen Gemeinschaft, 38 von der ältesten bis zur neuesten Zeit während sie eine Stütze in Bothwell (f. d.) zu finden glaubte. Sie wußte durch die Mitverschwos Enlett, Henry Stuart, Lord, König renen D.8, daß er gelogen und zwei Covenants we= Schottland. Dem Hause Stuart als gen Riccios Ermordung unterzeichnet habe. bes Grafen Mathew von Lennox und ber mer schroffer standen sich die Gatten gegenüber, auch bie Geburt bes Kronprinzen Jakob (f. "Ja= tob VI.") bewirkte keine Annäherung. D. ver= 1562 von seiner ehrgeizigen Mutter der sicherte ber Königin im Juli 1566, er werde nicht nach Edinburgh zurücklehren, wenn sie nicht die re-Maria Stuart (f. d.), als zweiter Gemabl formierten Lords von sich entferne, die er bereits belen. Dieser Borschlag wurde nachmals er= einer Konspiration gegen sein Leben beschuldigte. D. war Protestant, besuchte die Predigten Maria that dies nicht, und zürnend ging D. zu Enor und Genossen, war aber halb katholisch seinem Bater nach Glasgow. Bisher ber Antipobe En. Er war eine ganz unfertige Persönlich= einer Restauration des Papismus in Schottland, wie wenige ungeeignet, Maria zur Stütze zu stellte sich ber unreife D. jetzt binter einen Teil Derflächlich, geistig unbebeutend, ohne ber tatholischen Partei und verleumbete bei bem Charafter und Standpunkt, ichwankent, eitel Papfie ben geringen Gifer Marias für bie Rirche; auch brobte er wiederholt, sich nach Frankreich zu= Alle biese Bersuche, sich wichtig zu machen, stimmten Maria nicht um, und D. kehrte nach Ebinburgh zurück. Hier leistete er Maria por dem Geheimen Rate völlige Genugthuung und ging nach Stirling, von Maria verachtet und ohne allen Einfluß. Als sie im Oktober 1566 in Jebburg erkrankte, kam er lange nicht; endlich erschien er und reiste ihrer Rälte wegen gleich wieder ab; bei ber Taufe seines Sohnes, am 17. Dezember, zeigte sich D. nicht, obgleich er in Stirling war; er nahm seine Wohnung nicht im Schlosse, ob= gleich Maria ihn barum bat. Maria hatte bamals den Lords Gehör geschenkt, die ihr Scheidung von D. anrieten, der die Aurie entgegen war; hierauf unterzeichneten die Verschworenen eine Erflärung gegen D. Als Maria eine Reihe Verbannter zurückrief, hielt sich D. vor deren Rache nicht für sicher und ging am 24. Dezember nach Glasgow. Hier bekam er die Poden, Maria ließ ihn burch ihren Leibarzt pflegen, während sie in Bothwells Armen lag. Es war ihr wichtig, D. in ihre Ge= walt zu bekommen, um ihn nicht auf der Seite ihrer Feinde verwerten zu lassen; sie besuchte ihn darum in Glasgow, versöhnte sich scheinbar mit ihm, beruhigte ihn über die Absichten seiner Feinde, erheuchelte Zärtlichkeit, während sie voll Abscheu über ihn an Bothwell schrieb, und brachte D. am 31. Januar 1567 nach Edinburgh. Während Bothwell und seine Genossen alles zur Katastrophe rüsteten, bezog D. der gefunden Luft wegen eine Wohnung vor der Stadt, Kirk of field, wo Mas ria ihn oft besuchte und in einem Zinfmer unter bem seinen übernachtete. In ihr Gemach wurden am 9. Februar 1567 von einigen Berschworenen Pul= versäde geschafft und während Waria der Hochzeit ihrer Kammerfrau in Edinburgh beiwohnte, drangen die Mörder in D.8 Zimmer; er suchte zu entfliehen, wurde aber erwürgt und dann flog das Haus in die Luft, am 10. Februar. Man fand D.s und seines Pagen Leichen ohne Brandspur in einem benach= barten Garten. Bothwell eilte hin, verbot jedem, an die Leichen heranzutreten, und D. wurde rasch und heimlich in ber Schloßtapelle beigesetzt. — Bgl. Gaebeke, Maria Stuart, Heidelberg 1879.

Daru, Pierre Antoine Noël Bruno, Am 12. Januar 1767 zu Montpellier geboren, studierte D. auf ber Kriegsschule in Tour= non, wo er sich in ben litterarischen Arbeiten ber= vorthat, und wurde zur Berwaltung bestimmt. Seine Lieblingsbeschäftigung blieb lebenslang Litte= ratur und Poesie. Schon 1783 erhielt er bas Patent als Artillerie-Lieutenant und 1784 unter Altersdispens die Stelle eines Kriegskommissars. 1788 ging er als Setretär bes Grafen von Péri= gord mit ihm ins Languedoc, um einige Ebikte auszuführen, schloß sich aber 1789 sofort der Revolution an und feierte Washington in einer großen Epopöe. 1791 vor dem Klub seiner Baterstadt wegen aristokratischer Beziehungen angeschuldigt, burg, führte ben Wiener Frieden dem m verteidigte er sich mit Erfolg und wurde balb Ober=Kriegskommissaire-ordonnateur) bei dem gegen die Briten an den Küsten der Bre= tagne gesammelten Heere. Infolge eines Scherzes in einem aufgegriffenen Briefe wurde er als ver= dächtig 1793 verhaftet, saß in Rennes und Or=

léans, bis ihn der Sturz Robespierres (f. k.) is Juli 1794 erlöfte. 1795 wurde D. im kin ministerium angestellt, balb Abteilungsheimb dem Minister Pétiet gegen die Unterschiefe Plündereien vorgehen. 1799 wurbe er i Rriegstommiffar bei ber Donanarmee unter (f. b.), die in ber Schweiz fand, und ten sich als äußerst tüchtig, während er in Musel seine Horaz = Ubersehung in Bersen (Pails) 6. Auflage in 2 Bänden ebb. 1828) well die seinen litterarischen Auhm begründete. der vom Rate der Fünshundert angeordneten gestaltung der Militärgesetzgebung nehm A vorragenden Anteil, was Bonapartes Ka samseit erregte, wenn er auch oft andere nung wie D. war. D. wurde zu Remeck tionen verwendet, bann Oberftinspetter bi Reservearmee am Fuße ber Alpen, solog 1 Berthier (f. b.) und Dejean (f. b.) ben Baffe stand ab und wurde 1801 Generalschaff Ariegsministerium. 1802 ins Tribunat ba zeichnete er sich durch seinen Freimut und Rebetalent aus; er nahm an allen Geidi kussionen teil und versocht den Konskiptis wurf im Gesetzgebenben Körper. Als ba Konsul eine Landung in England plante, 1 D. Generalkommissar des Heeres an der M Dabei vernachlässigte er seine Studien nicht; seinen Poesicen sind die besten "La Cleopetis la théorie des réputations littéraires ( 1800) unb "L'astronomie", weiches in Nachlasse sich fand (Paris 1830). Seine Dem waren historische: "Histoire de la République Venise", 4. Aufl. in 9 Banden (Paris 1856) Histoire de la Bretagne, 4. Aufl. in 4 5 (ebb. 1828). Ferner sind zu nennen: "Die sur le projet de loi relatif aux élections" 1820); "Discours sur la liberté de la press (ebb 1820); "Notions statistiques sur la libra Am 1. Juli 1805 week! (ebd. 1827) 2c. Staatbrat und am 8. Juli d. J. Generalista des kaiserlichen Hauses; Rapoleon erseb in Reichsgrafen. D. erwarb sich burch Die und Diensteifer sein volles Bertrauen; "a Seele und Leib von Eisen". Als Minus Bevollmächtigter ging er im Januar 1896 Ofterreich, um ben Frieden von Prefbung führen. Nach ber Schlacht von Jens w Generalintenbant in Prenfen und fice in Frieden von Tilsit 1807 burch: Rapolem ihm, stets bie Forberungen an Ronteibutin bochfte zu spannen, und er baufte bestall Härte und Drud in Preußen; Stein (f. b.) ihn eine Zeit lang freundlicher und bentan mit ihm im Marg 1808 einen Bertreg, bil Napoleon neue ungemeffene Forbermen. gleitete ihn nach Erfurt, tam bann di lam mächtigter Minister nach Berlin und wafte Stein. 1809 eilte er zu Rapoleon mit Generalintenbant in Ofterreich. für eine ruffische noch für eine dendisch seines Kaisers, eber aber erfterer genis, ihm zu einer Frangofin. En Stelle Ments & wurde D. 1811 Minister-Staatsseinelt, wur 300 gegen ben russischen Arieg, wünsche etc.

t ihm zur Heimkehr und arbeitete unermüdlich en Feldzug von 1813. D. war für die Ber= ung von Paris 1814 und gegen die Ber= g der Regierung in eine andere Stadt, gelei= Rarie Louise nach Blois und zog sich zurück, en Studien zu leben. Seit 1806 war er üed der französischen Afademie, 1828 wurde ich in die Atabemie der Wiffenschaften auf= 1814 stand D. an der Spike der amen. licen Kriegsverwaltung; darum sequestrierte er seine Güter, was aber Friedrich Wilhelm III. Daufhob. Er begrüßte freudig die Hundert wurde nach ihrem Ablaufe nach Bourges efen, aber 1819 zurückgerufen und am 5. März Pair von Frankreich. D. gehörte nun zu Bemäßigten, lebte aber meist dem Studium. arb auf seinem Schlosse Becheville bei Meu= un 5. September 1829. rm, Napoleon, Graf. Als Sohn des jen am 11. Juni 1807 in Paris geboren D. seit 1825 die polytechnische Schule, trat Irtillerie, wurde 1836 Kapitän und diente e seines Baters in die Pairstammer, zeigte indlungen wegen öffentlicher Arbeiten und Mitglied und wiederholt Prasident bei der ing der Eisenbahnfragen durch Kommissionen, dauch hierüber (Paris 1843). Nach ber carrevolution sandte ihn 1848 das Manche= rtement, in dem er große Besitzungen bat, e Constituante, wo er in den Ausschuß für Tiche Arbeiten trat. Er ging in den Berein Lue de Poitiers und kam für die Manche in die Legislative. Mit der Majorität id, besteidete er 1850—1851 das Anit des räsidenten der Versammlung; 1850 saß er orleanistischen Komitee. Am 2. Dezember war er unter denen, die auf der Mairie 10. Arrondissement in Paris gegen den Staats= protestierten, kam darum als Gesangener Bincennes, wurde aber bald frei und lebte Privatmann bis 1869. Bei den allgemeinen Ien im Juni dieses Jahres siegte D. als wativ=liberaler Kandidat über den offiziellen ) bas Ministerium ber auswärtigen Ange= Alexander Herzen. leiten. Sein Charafter und seine Prinzipien einer hochbedeutsamen Rede das Ministerium inneren Politik gegen die Angriffe Jules **B** (f. d.); die Kammer stimmte ihm bei und Sellation zur Tagesorbnung über. D. er=

leon ihn doch unternommen, seine durchgrei= | die Annäherung der alten konstitutionellen Monar= Führung. Nach dem Brande des Kreml disten an die Regierung. D. war entschieden gegen kuriale Ubergriffe und folgte besorgt dem Gange des Vatikanischen Konzils; er wünschte, Frankreich möge auf bemselben durch einen Bot= schafter vertreten sein, mußte aber hierauf ver= zichten, ba sich ber Papst und viele Franzosen Tropbem er bringend vor dagegen erklärten. den verderblichen Folgen des Unsehlbarkeitsdogmas warnte, trat es ins Leben. Als Napoleon III. wieder zum Absolutismus einlenkte, gaben die Minister D. und Buffet carakterfest am 11. April ihre Entlassung, die am 13. April angenommen wurde. Unter ber Regierung ber nationalen Ber= teidigung organisierte D. voll Eifer im Manche= Departement die Verteidigungsmaßregeln. protestierte energisch gegen die Auflösung Generalräte, trat am 8. Februar 1871 in die Rationalversammlung und zählte zu dem rechten Zentrum. Er wurde ins Prasidium der Kom= mission gezogen, beren Aufgaben die Prüsung der Handlungen ber Regierung ber nationalen Ver= som Kaiserpaare aus der Taufe gehoben, be= teidigung und die Erforschung der Ursachen des Pariser Communeausstands waren. Im Oktober 1873 trat D. in den Neuner-Ausschuß, der für E47 in Algier. 1832 trat er als Erbe der bie Fusion der Bourbons und Orléans wirkte. D. ist seit August 1860 Mitglied ber Akademie iberalen Anflug, beteiligte sich eifrig an ben für moralische und politische Wissenschaften. Er fchrieb u. a.: Le comte Beugnot, Paris 1865.

Daichtow, Ratharina, Fürstin, geboren ben 18. März 1743, gestorben ben 16. Januar 1810, die jüngste Tochter des Senators Roman Woronzow, die berühmte Schwester der berücktigten und garstigen Elisabeth Woronzow, der Geliebten Peters III., wurde im Hause ihres Oheims, des Großkanzlers Michail Woronzow, erzogen. Höchst begabt, sehr bewandert in der französischen Littera= tur, machte sie schon frühe durch ihr einnehmendes Wesen der Großfürstin Katharina sich angenehm. 1759, 16jährig, mit dem jungen (1764 gestorbenen) Fürsten Nikolai D. verheiratet, überließ sie unge= hemmt sich ihrem Hang zur politischen Intrigue. In ihrem Hause spannen die ersten Fäben ber Verschwörung gegen Peter III. sich an. Ihren maßlosen Chrgeiz zügelte die Kaiserin Katharina II. dadurch, daß sie mehrmals aus der Residenz sie verbannte. In den Jahren 1782—1796 nahm sie die Stelle eines Direktors der Akademie ber Rqueville und kam in den gesetzgebenden Körper, Wissenschaften ein, und 1783 wurde sie auch zum Bizepräsident er im Dezember 1869 wurde. Präsidenten der damals neuerrichteten russischen var der Führer des linken Zentrums. Am Akademie erwählt. Ihre Memoiren gab 1840 nuar 1870 übernahm er im Kabinette Ollivier ihre Freundin Miß Bradford heraus und 1856

d'Avalos. Alphonfe, General Raifer n anerkannt, aber es fehlte ihm bedeutende Rarls V. in Italien und Generalkapitan Tgabe; hingegen war er aufrichtig liberal | des Herzogtums Mailand, geb. zu Reapel Tebliebend. Am 22. Februar verteidigte Graf am 25. Mai 1502. Nachdem er unter seines Dheims, Ferdinand d'Avalos Leitung die ersten Kriegsbienste gethan und sich bei ber Belagerung von Pavia 1525 ausgezeichnet hatte, folgte er mit 232 gegen 18 Stimmen über Favres trot seiner Jugend demselben im Oberkommando der kaiserlichen Armee in Italien. 1532 kämpste Pord Clarendon (s. b.), Bismard für gegen= er in Ungarn und an der Donau gegen die Tür= Entwaffnung Frankreichs und Preußens ten, begleitete ben Kaiser auf der Expedition nach timmen, aber Bismarck ging hierauf nicht Tunis 1535 und auf seinem Einfalle in Sub-Durch persönlichen Einfluß erleichterte D. | frankreich 1536. Dann wurde er Generalkapitän ungludlichen Buge feinen Tob gefunden batte. bat. 3m lehten Rriege Raris gegen Frang I. focht er ungludlich. Er mußte nicht nur bie Belogerung und beren politiden Confermmen fic von Miga aufheben (1543), fonbern erhielt aud Scharfung ber innerm Genene gegen Enghnien bie fchinere Rieberlage bei Certfoles mit ber Erwihlung bes Megabli (April 1544). Er fammelte, obwohl bertonnbet, jum Pedfidenten für 1861 zum offen eine gerftreuten Truppen bor Mailand und bielt gweiden Guben und Rocben fabete, : fich fo, bag bie Frangofen bis gum nachsten Frio enrolma gegen Enbe b. 3. 1860 bo ben (Crepp, September 1544) wenig ausrichten mit ber Segeffion gemacht bom, p konnten. b.M. galt bei fernen Zeitgenoffen viel bamats Genator im Bunbe, fenen ! megen feines perfonlichen Phutes und feiner Feld- im Frühjahre 1861 an bie Spife be berentalente. Inbet verlannte man nicht feine weife burch ibn berbeigefichene Benegung Eitelfeit und Treulofigleit. Allerbings, Die Er- Anf bem Gegentongres, ber fin morbung ber frangofijden Gefanbten in Mailand Februar 1861 bie fegeffioniftifchen ibn 1541, welche ihm französischerseits pur Laft gelegt rierten Staaten bes Gübens zu Rag murbe, fann ihm nicht angerechnet werben. Gie Alabama verfammelt hatten, wurde man hatten ihre Eigenschaft als Gesandte gerade zu zum Prafibenten bes füblichen Gepach verbergen gefucht, und fleten im Banbgemenge, mablt. Ale folder bat er bann ben fin als sie auf die Aufforderung, ihre Papiere vor- Birginien aus, während des furchem jutzeigen, jm ben Baffen griffen. In Mailand trieges bie politische haltung ber Ant liebte man ben Generallapitan nicht. Man liegte webrere Jahre lang mit gewaltiger ! aber feine Barte und bezichtigte ibit, ale man Babigfeit geleitet, bie enblich bie Gioge b nicht burchtrang, bor bem Raifer bes Raffen- truppen ber Gegeffinn im Frühling 180 biebstahles. Ein jur rechten Zeit eintretenber tiges Enbe bereiteten. Auf ber Flack Tob (31. März 1546) überhob b.A. ber Schande, am 13. Mai 1865 burch die Muter be welche bie über ibn verfügte Unterfuchung offenbart haben würde. - Bgl. Biographie universelle, Art. "d'Avalon"; Robertfon, Die Gefcicte Karls V., aus dem Anglischen von Remer, [ 1799-1796; v. Mante, Deutide Gefdichte im Beitalter ber Reformation, Bb. II.

Panis, Befferfou, war ber feiner Beit von ben Gubftaaten ber norbamerifamiden Union bodgofeierte politifde Chef ber großen Segeffion. D. wax als Sohn eines Plantagenbefihers am 8. Juni 1808 in Rentucky geboren; fein Bater ift jeboch balb nach ber Geburt biefes Cohnes nach Boobwille in bem Staate Miffifippi übergefiebelt. Die Reigungen biefes D. liehen in feinen jüngeren Jahren nicht auf Die Butunft folliegen, Die er fpater feinem Baterlande bereiten follte; fle gmgen | aufangs auf bie militärifde Geite. D. ift 1824 als Schuler in bie berühmte Militaralabemie ber Union zu Weftpoint eingetreten und bann bil 1835 mit Auszeichnung Offizier ber Unionsarmee ge-Seit 1835 in feinem Smate Diffiffippe Baumwellenpstanzer, trat er erft feit 1844—1845 | wirkfam als Politzter in ben Borbergrund, unb mar bon Anfang an in bem Sinne energischer Bertretung ber Intereffen und ber politischen Plane ber fühftaatlichen Demofratenpartei, Die bamals namentlich ben Rrieg gegen Merito betrieb, an beffen hauptaltionen D. perfonlich als Dberft 1846 unb 1847 einen glänzenben Anteil genommen hat. Seit Abichlug biefes Arieges ift ber bochft energifde D. immer entidiebener ale ein Bauptführer ber füblichen Bolinter in ben Borbergrund getreten, um nach Calhouns Tobe (1850), deffen gewechfelt, und wir begegnen bem Brige Theorie bon ben ausgebehnten felbftanbigen Rechten ben Moreau boch fchatete, wieberbe ber Einzelftanten gegenüber ber Union er burchans Rampfen ber nachften 3abre; fa bent teilte, volltommen beffen Blat eingunehmen. D. befonders am 20. April 1797 bei bwar vorzugsweise für bie Erhebung bes bemos Abergange bei Strafburg. 1798 gi tratifden Franklin Bierre auf ben Prafibenten- Bonaparie nach Mungien, matte ta ftubl, unter beffen Regierung et feibit 1853-1867 rubmlich befannt, trug wiel gum Giege

won Mailand an Stelle Lepont, ber auf biefem mit guten Erfolge in feinem Spefafte

Mis emblis bie namentis an ber truppen gu Irwindville in Georgie ! Femilie gefingen genommen. Rod lie ist er inbeffen i. 3. 1868 aufer gend folgung, und guicht auch burch bir Amuefrie vom 25. Dezember 1868 fd worben; nug blieb er feitbem von ber i öffentlicher Amter ausgeschloffen. B. 🞮 nach Menthhis in Teneffee meild, wo Spibe einer Berficherungsgefellicaft tu

**Davout** (nicht Pavous), Louis Ric Derjog bon Muerfabt, Gart b mühl (Edmühl). Altabeliger Fi 10. **Mai** 1770 ju Annour (Burgund) ( lernte D. als Bogling ber Mititaridule ! Bonaparte kinnen, verließ fie mit 15 3: grug am 2. Februar 1786 als Unterim bas Drugouerregiment Royal-Change valerio. Bei bem Kutbrache ber Most er auf Beite ber Bolithpartel und at l berer, bie den alten Abel aus ben ( brangen wollten. Em 22. September 17 er Bataillouidef im 8. Freinikigm. ber Poune unter Dumouriez (f. k.), 🕨 chin bei Jemappel und Morcwinden, 🍽 taillon verfolgte Dumourtez im Spul 17 gie ben Ruiferlichen flab. Er benebe im Brigabe - General, aber burch bus 201 abelige Offigiere alsbald beferigt, fin Robelpierrel Stury 1794 wieber # geichnete fich bei Luremburg aus, focht bam, geriet nach beijen Fall im Roes in laiferliche Gefangenichaft, wurde als Rriegeminifter, und mar book thatig unb bei, lebrte infolge ber Rombention ber Davout.

719

den ber Garbegrenabiere. 1805 führte D. 3. Armeecorps im Felbjuge gegen Ofterreich, i über Lille gegen Mannheim auf, ging Enbe menber über ben Rbein, rudte burch bas Alobeiche Land nach ber Donau, überichritt en Armee und er zerfprengte am 8. November Ratiagell bas gange Corps Mervelbt (f. b.). Aufterlit (f. b.) frand er mit 12,500 Mann in einzuziehen. Bon bier ging er im De-Diel. Ber Preuftich : Cplau wurde feine Unt burch bie verschneiten Wege verzögert; als iber am 8. Februar 1807 hier eintraf, bete er alsbald ben feinblichen linten Flügel, igte bie Ruffen aus Gerpallen und Saus-Preugen und bem linten rulfischen Flügel, T tonnte D. feine Reiben jum Steben gwingen bas weitere Borbringen ber Allnerten bem-3m Juni brach auch fein Corps gegen ageberg auf. m 2. Juli 1808 erhob ibn Rapolcon jum Erjoge von Muerftabt". 3m Mary 1809 fam

we Thuringen nach Franken, gegen Ofterreich tigen. f tongentrieren und ging bann nach Regends Mai war Napoleon in Wien.

borf gurudweichen. Um 6. Juli flieg er in ber burg ale außer bem Befebe ertfart alles begabten

Dheim, wurde aber unterwegs von einem Frube wieder auf basselbe, und am Dittag griff er Giden Raper aufgefangen und einen Monat ben linfen Flügel mit Bucht an, faste bei Dart-Morno gefangen gehalten. Am 3. Juli 1800 grafen-Reufiebel feften Fuß, und Rofenberg mußte De D. Divisionsgeneral, am 28. November ben Rudzug antreten. Am 28. Rovember 1809 A Cherfommantant ber Grenabiere ber Ron- ernannte Rapoleon D. jum "Fürften von Egg-Bgarbe, nachbem er fich bei Marengo neuen mubl". D. war nicht nur ein großer Unterter erworben, und heiratete 1801 Fraulein , felbberr feines Kaifers, sonbern auch ale felbarc, bie Schwefter von Rapoleon Bonapartes ftanbiger gubrer febr gewandt und gludlich, befaß vager. Rapoleon ernannte ihn am 19. Mai überbied biplomatische Schlaubeit; im Bertehre l gum Maricalle von Frantreich und Generals mit Gleichgestellten war er unverträglich, im Dienfte aber gegen fich fo ftreng wie gegen anbere. D. wurde Generalgouverneur bes Bergogtums Barfcau und baufte bier mit barbarifcher Barte und Gewaltthatigleit. 1811 tam er in gleicher Eigenschaft nach hamburg für bas Rorbfeeci Reuburg und ftritt bei Ulm im Oftober Departement, führte 1812 bas erfte Armeecorps u Mad (f. b.). Auf dem Marfche nach Ofters nach Ruftland, erhielt Ordre, sich zwischen beide war fein Corps mit an ber Spihe ber ruffifden Beere ju fchieben, war am 23. Juli bei Mobilem gludlich über Bagration (f. b.), und bei Borobino (f. b.) wurde er, voll Bravour fama riidte er in Bien ein. In ber Schlacht pfenb, am 7. Geptember verwundet, mehrere Pferbe fielen unter ibm. Auf bem Rudjuge aus Dem füblichfren Teile bes kampfplapes, bie Rufland batte er folche Berlufte, bag er von be bilbenb, bielt bier bie fcwerften Stoge ber 72,000 Mann nach Brasma noch 15,000 unb Tten Truppen aus, warf bie Kolonne Przis ichlieftlich nur 1200 Mann heimbrachte. Rachbem ewett in gewaltigem Angriffe gurud und trug er einige Mannichaft wieber gefammelt, wurden Orragend jum Siege (2. Dezember) bei. Er 1500 feiner Leute bei Golbin im Februat 1813 Agte bie Ruffen bis gegen bie ungarifche bon über biergig Rofaten in bie Flucht getrieben. tge, bis ber Baffenftillftanb eintrat. 3m Dl. D., bon beffen Barte Rapoleon überzeugt war, t 1806 führte er im preußischen Feldzuge wurde jum Oberbefebishaber ernannt, um bie 33,000 Mann im Bentrum und ichlug bas verlorenen Gebiete bis jur Glbe wieber ju ge-Bifche hauptheer bei Muerftabt am 14. Dis winnen, und unter ibm ichaltete ber robe Bans s vernichtend. Uber Bittenberg rudte er auf bamme (f. b.). Am 13. Marz brachte ber Dartn vor, und als l'obn für seinen großen Sieg schall Berfrärtungen nach Dresben und hielt seben thte ihm Rapoleon am 25. Oftober, juerft in leifen Berfuch von Wiberstand burch barte Martialgesehe meber; fobalb bie Ruifen fich jeigten, er gegen bie Muffen ab und überfchritt bie ließ er zwei Bogen ber Elbebrude fprengen, berfieß am 20. Mary mit ben meiften Truppen Dresben, gerfiorte bie Brude bei Dleigen, jog hier bie baperifchen Refte an fich und brach nach ber Nieberelbe auf. Am 30. Dat fiel hamburg burd Banbamme wieber in feine Gewalt, unb En, griff fraftig an, magte fich aber in ber D. begann bier ein Schredensregiment, beffen : ju weit vor; nun warf ibn l'Eftoca mit Dagregeln freifich im harteften Grabe von Rapoleon biftiert murben, bas aber boch taufenbe fachen Aluch über ibn felbit beraufbeichwor; er fucte fic 1814 (Samburg) in bem "Diemoire bes Marichalls Davout an Lubwig XVIII." ju rechtfertigen, wies für jebe Dagregel fpegiellen faiferlichen Befehl nach, tonnte aber ben Sturm ber Entrifftung in Bolt und Prefie nicht beidwich-D. lieft bie Senatoren verhaften, ibre end, er follte fich um Burgburg und Bams Guter fonfiscieren, legte riefenhafte Kontributionen hamburg auf (48 Millionen Francs), und führte, g, bon wo er am 19. April aufbrach. Das als bie Bablung auf Schwierigfeiten fließ, Beifeln echt von hansen (Tann) an biefem Tage en- ins Gefängnis; er erzwang die allmabliche Be-! gludhaft. D. beschäftigte an ber Donau bie jablung in barem Gelbe und Borraten, baufte enüberftebenden feindlichen Streittrafte und batte ungeheure Daffen auf und trieb, bamit es im nde Gefechte. Am 22. April besiegte er bie Winter nicht an Lebensmitteln fehle, in ber Ralte erreicher völlig bei Eggmubl (f. b.) und am 20 = bis 25,000 arme Leute aus hamburg ins Elend. D. begann umfaffenbe Arbeiten, um aus Im 5. Jult wandte fic D bei Bagram (f. b.) ber handelsftadt eine Festung zu machen, bieg fie en ben öfterreichischen linken Flügel; er jablte verwüsten, viele Taufenbe von Saufern und Gars 000 Mann, griff ben Feind mit Rachbrud an, ten einreifen, rafieren und nieberbrennen, wofür fte aber vor bein Corps Rosenberg gegen Glin- bie 32 Militarbivision mit bem Zentrum Dam-

mufte, und zwang alle erwachsenen Damburger pur Frone an biefen Arbeiten; burd eine Brude nad harburg wurden beibe Elbenfer gleichfam gu einer Reftung vereinigt. D. lief jur Beftreis tung ber Roften für bie Armee bie Bant berauben und entnahm ihr bis Ende April 1814 7,489,343 Mart Banco; von biefen abgerechnet fcabte man ben hamburg jugefügten Schaben nachmals auf 89 Millionen Thaler. Bon ber nach einiger Beit erlaffenen Amnestie wurden 28 Personen als dem Tobe verfallen ausgenommen. Frangofifche Bofuet, Spionage und perfonliche Intriguen mubiten in hamburg. Wallmoben (f. b.) griff ben Marschaft nicht an, und er felbst hielt fich vorsichtig in der Defensive an der Riederelbe. Als Dubinot (f. b.) auf Berlin jog, brang D. langfam ins Medlenburgifche vor, wich aber nach ben Greiguiffen von Großbeeren und hagelberg Enbe Muguft fiber bie Stednit jurud, und als Rep im September auf Berlin vorging, fab er thatenlos ju, obgleich von Rapoleon auf bie Offenfine berwiefen. Auch ihm gebrach es an ber alten Buversicht. Der Feind fand dies rasch beraus. Walls moben folug D. Division Becheuf an ber Gobrbe (f. b.) am 16. September, und Tettenborn (f. b.) nahm ted Bremen am 15. Ottober weg. Rad bet Antaftrophe von Leipzig febte D. fein Schredensregiment in hamburg unbeiert fort, Greuel auf Greuel baufenb; Bernabotte (f. b.) versuchte eine fructlofe Unterhandlung mit ihm und überlieh Bennigfen (f. b.) ben Rampf mit bem von ibm geführten 13. Armeecorps. D. hielt fich tapfer gegen bie Alliierten, die hamburg belagerten und einschlossen, erklärte fich aber am 28. April 1814 für König Lubwig XVIII. und übergab das Kommando am 14. Mal, da der König ihm mihtraute, an Gérard (f. b.). Ludwig schloß ihn bon ben Marichallen ans; D. lebte jurudgezogen auf feinem Gute Savignpsfurs Orge und blieb ein eifriger Bonapartist. Lubwig weigerte sich beharrlich, ihn zu empfangen, D. fcrieb feine oben genannte Berteibigungefdrift und wurde, bisber ziemlich unbeliebt, infolge ber toniglichen Ungnabe ein Abgott ber Solbaten. Rach Rapoleons Biebertehr von Elba empfing barum D. im März 1815 das Kriegsministerium; er half dem Kaiser in glangenber Beife bei ber Reubilbung bes Beeres und rief, als jener in den Arieg gegen Europa jog, die alten Krieger vom finken Rheinufer unter bie Waffen. Rach ber Rieberlage von Baterloo fucte er Rapoleon ben Thron zu retten, indem er im Juni 1815 Prorogation ober Auflösung ber Rammern beantragte, boch mußte Rapolcon abbanten. Fouche (f. b.), ber fic ber Gefchafte demachtigte, ließ Rapoleon durch den Rarschall bewegen, Baris ju verlaffen, übertrug D. ben Oberbefehl über alle in und um Baris vereinig. ten Truppen und ließ ihn die Konvention von St. Cloub (f. b.) am 8. Juli mit bem Reinbe abichließen, ber zusolge er fein heer hinter bie Loire gurudzog. D. erflarte fich entschieben für Lubwig KVIII. am 14. Juli und übergab Macbonalb (f. b.) ben Befehl ber Armee. Lubwig aber nahm ibm feine Burben und ließ fein Bilb ans bem Maricallefaale entfernen. Erft 1819 bes ungarifden Rechtes, bie Rinbe unt fo pahm er ihn wieber ju Gnaben un, gab ihm alle in feiner Saltung und Rebe, bie dent

Würben wieber und ernannte ibn am 3. 3. jum Patt bon Frankreich. D. ftarb in 1.4 am 1. Juni 1823, feine Bitwe erft im 87. 32 am 19. Dezember 1868. Gein eingen Em und Erbe feiner Titel, Pair bon fremted s Ravallerieoffigier, geboren 1818, fath prate am 18. August 1853.

Bgl. L. J. Gabriel de Chénier, Emp militaire, politique et administrative de es rechal Davout, Baris 1868; Marquis .. Blocqueville (D. Tochter), Le mer u Davout, prince d Eckmuchl, meonté pe a siens et par lui-même, Paris 1879 ff., 🜬 🗯

Deal, Frang, ungarifder Staatenen geboren am 17. Oftober 1803 ju Som = Romitate Sjala (Ungarn) Er befutte twe's len ju Refthein, Papa, GroßeRantiba unt 1... an lehterem Orte beendigte er bas jurubide 200 brum. Rad ber bamaligen Boriding wurt ! nun "Jutat" in Peft, b i. Atvolumen : und jog fich nach absoluterter Atrolaterra anf ein Familiengut Rebiba im Splata 1:20 tate gurud. Obgieich ziemlich vermegad, tur? bennoch in die Dienste bes Romitatel, 20 2 anfänglich als Honorarfistal (Chren-Amed) : Urbarialfachen übertragen wurden, water 🚅 er jum Rotar, bann jum Braies bet 222 ftubles bor und erhielt fcblieflich bas Ant cos Gerichtstafel-Beifibers (tablabiró); Dod win ! für feine Minter teine Befoldung an. Em # wurde D. auf einen größeren Schauplat km Birtens berufen. Seitbem im Jahre 1825 🗷 ungarische Landtag nach langer Paule wie D fainmengetreten mar, hatte bas politifde 200 in Ungarn allenthalben neue Auregung gande Te ftürmte in ben Kornitatsverfammlungen. 3 jüngere Generation stellte sich in Opposium 📨 die konservative und regierungsfreundlich 🕨 🖰 Der junge D, nahm an ben beigen Lenns Szalaber Komitatshause lebhaften Antel. folog fich ber liberalen Partei an und gewant ! großen Ginfluß; icon früh zeichnete ibn game Ernft und Tiefe ber juribifchen kenntung dabet berfügte er über eine fare, lichwolt le ftellungsgabe, bie mit unerbittlicher logioa to fequent und boch voll Mäßigung ben Gem b lämpfte. So wurde er bald ber gubin 📨 Partei, Sein alterer Bruber, Anger, Du # Jahre 1832 einer ber kanbtagsbepatiates 🗯 Szalaber Romitates. Seine geidmabu 600 beit beranlaßte ibn jeboch jur Riebeiligung ert Mantates. Mis feine Parteigenenen to 20 3 Bebauern ausbrudten, fagte er: "36 icht ?# fatt meiner einen jungen Deniden ter sir nem fleinen Finger mehr Singen bat, al # 3 gangen Leibe." Es war fein Bruta frag. nun (1832) jum Ablegaten gewählt werte I 🥌 erft 29jährig, trat mit ben bamaligen and nellen Korophäen (Graf Stefan Sieden & u. a.) in nabere Beziehungen; ja a == == ber auerfannte Bubrer ber Creefare &# genaue Renntnis ber paterlanbifden Geltete =

ntat und Dulbung gegenüber anderen Anund Meinungen fowie feine firenge Rechtmachten ihn für biefe politifche Rolle gang In bem langen Landtage von 1832 bis ergriff D. wieberholt bas Bort im Inter-6 unterbrudten Bauernftanbes, beffen Los ichlich burch feine Einfluguahme wesentlich uber bie Regefung bes Urbarialmefens, t eines Afple ber nach Ungarn geflüchteten pen Auffrandischen u. f. w.

i Solug bes Lanbtages von 1836 glaubte dewaltmaßtegeln erftiden ober boch niebergu tonnen. Sie griff ju einer Reibe von enter bem Einbrude außerorbentlicher Auf-840 mar ein Jahr ber Berfohnung

war. Mittlermeile batte bie Frage wegen binmeggefegt.

Um nun ber Reformparter ben Bubrer ju anderer bewandert ind an dem Burgerblut Arbte, noch ener- aus schmeichelbatte Aufnahme. jurud. Gein Ferntleiben vom Yanttage

D. weilte ingwischen jurudgezogen auf feinem Lanbgute, verfolgte aber mit Mufmertfamfeit ben Gang ber öffentlichen Dinge im Lanbe. Bu jener Beit war es, bag Lubwig Roffuth (f. b.) burd feinen "Pesti Hirlap" ("Befter Beitung") eine neue Ara in ber ungerifden Journalifte anbahnte: jugleich behandelte er auch bie politischen und nt wurde; ferner fprach er in langeren fogialen Reformfragen mit foldem Feuereifer, bag über bie Regelung bes Urbarialmefens, besonnene Reformer, mie 1. B. Graf St. Szeite Besteuerung bes bamals fieuers und abs denn, barüber erichtaden. Infolge beffen teilte rien Abels, über bas Schidfal Bolens jus fich bie Parter ber fortidrittefreunde in bie gemagigte Richtung Sichenvis und in bie rabie talen Anbanger Roffuths. D. ftanb in ben Reformzielen ju Roffuth, aber bielt am gefehlichen gierung, bie allgemeine politifche Erregtbeit Boben feft; er war iwie er feiber fagte) \_ein Dann ber Reform, nicht ber Mevolution".

3m Jahre 1846 fühlte D. feinen Gefunbbeitsmingen und Berurteilungen, bie aber bie juftanb gefcwacht; er befuchte beshalb einige Baber ing nur noch mehr ficigerten; es war Dl und machte eine langere Reife burch Deutschland, uer gegoffen. Go trat ber lanbtag von bie Soweig, Italien, Franfreich und England. Biemlich bergestellt, boch noch immer nicht binpufammen. Bieber ftanb D. an ber Spibe langlich gefraftigt, lebnte er bie Annahme eines ponition, bie er mit folder Energie, Feftig. Danbates fur ben Landiag 1847 ab. Ingwifchen ib Mlugbeit leitete, bag bie Regierung er- waren bie Buftanbe bes ganbes unbaltbar ge-Der Palabin, Erzberzog Joseph, ließ fich worben (vgl. ben Artitel "Apponni"), und es gab n in Unterbandlungen ein, beren Resultat in Pregburg fturmische Canbtageverhanblungen. führte, bag bie Regierung in gefehliche Da brach in Paris bie Revolution aus und rif t einlentte. Die politischen Gefangenen gang Curopa mit fic. In Ungarn wurde Rofentlaffen, ihre Projeife niebergeichlagen, futh Derr ber Situation. Die Staatsmanner in figen Gravamina möglichft befeitigt. Das Bien verloren allen halt und überboten einander in Bewilligungen, wohl mit ber fillen Doffnung, trat D. fon bamale ale friebenftiftenber ju gelegener Beit bie Bugel wieber ftraffer antler zwifden Arone und Ration auf, ber giebeit ju fonnen. Belde Zaufdung! Balb hte beiber ichapte, weil er beiben aufrichtig batte bie Binbebraut ber Revolution fie alle

Deuerung bes Abeis bie gesamte bamalige | Die neue ungarische Berfaffung war bewilligt in", b. i. eben ben Abel Ungarus, in une und bamit auch bie Ronftituierung eines feibe ! Aufregung berfebt. Auch im Sjalaber ftanbigen verantwortlichen Minifteriums, ju beffen ite ftanben einander zwei Parteien gegene erftem Prafibenten ber Fubrer ber Opposition an Der tonfervativen Barter, welche von einer ber Magnatentafel, Graf Lubwig Batthpany (f. b.), rung nichts boren wollte, gelang es, ben ernannt wurbe. Be mehr inbeffen bie Ereigniffe nitate jablreichen "Bunbicup. Abel", b. i. auf bem Pregburger landtage ins Mollen fe-Bauern, burd Gelbe und Weinfpenben tommen waren, befte lebhafter fublte man bie ju gewinnen. Unter bem Befdrei: "Bir Abmefenbeit D.s. Bablreiche Mitglieber ber Mag. n feine Steuern!" jog bie Daije jur Des naten und Stanbetafel erfuchten ibn brieflich. nwahl bet Jahres 1843 nach bem Komitais- nach Prefiburg ju tommen, ja ber neue Minifters Sjala Ggerneg. Die Ronfervativen er- prafibent foidte eine Deputation nach Rebiba, bie Majoritat, und es murben nun fur um D jur Ubernahme eines Bortefenilles im legaten bie Inftruftionen in bem Ginne neuen Dinifterium einzulaben, ba er obne D& it, bag biefe Deputierten im Landtage fur Beigiand und Mithile feinen Schritt ibun wollte. bibesteuerung zu feimmen batten. Da er. D willigte ein und übernahm bas Jufiizminis D., ein foldes Mantat nicht annehmen zu fierinin. Auf biefem Gebiete war er wie fein Dies batte er fcon als a, griffen bie Freunde De ju benietben Be- Brafes jener Rommiffion bewiefen, bie bom lanb. jemittelit. Es fam zu befrigen Rontliften, tage 1839 — 1840 zur Cobifizierung eines Strafft jum Blutvergiegen bei ber Babl. Die gelebuchel entlenbet ward. Der betreffente Entipartei fiegte; aber D wies nun bas Dan- wurf, im wefentlichen ein Beit De, fant bei eiches mit fo verwerflichen Pfitteln errungen ben Gelebrien bes In- und Auslandes eine über-

3m neugebilbeten Rabinette vertrat D wie bisbort febr fublbar, ja ein Deputierter be- ber bas Necht, bie Freiheit und bas Geleh mit in öffentlicher Sibung, man follte vor jeber Dagigung und Feftigteit; er war jeber Ocwaltng um Canttage bie frage fillen. "3ft D. mahregel abbolb, ein Freund bes Friebens und 12" Geibft feine politifden Gegner be- ber Berfohnung um ber Cache, nicht um feiner n feine Abwelenbeit. Riemanb magte, ben Berfon willen. Beber Musichreitung, jeber Uberlieberten Gib 2 6 um Canttage einzunehmen, frurjung trat er fubn und entidlogen entgegen.

Als Minister wies er seden Autrag zurück, der die Macht der Regierung auf Kosten der Rechte bes Parlaments zu vergrößern suchte; allein er bulbete auch keine Ubergriffe der extremen parlamentarischen Parteien. Und als die Wajorität des Reichstages (vorzüglich unter Kossuths Beeinflussung) der Regierung für einige aufständische Teile Südungarns die Distatur votierte: da konnte sich D. zur Annahme biefer distretionären Gewalt D. blieb unter allen nur schwer entschließen. Umständen ein Berteidiger des Rechtes und der Ordnung. So eifrig er früher für die Befreiung von Grund und Boden, für die Aushebung der Refte bäuerlicher Leibeigenschaft eingetreten war; so energisch tämpste er jetzt gegen die versuchten kommunistischen Tendenzen, welche das Eigentum der Grundherren zur Aufteilung unter die Bauern verlangten.

Inmitten der wachsenden Bewegung, die von oben ber gegen die "März-Errungenschaften" reagierte, von unten auf die faatliche und gesellschaft= lice Ordnung überhaupt zu zertrümmern suchte; inmitten des beginnenden Kampfes der Reaktion mit der Revolution stand D. eine Zeit lang nus tig als der Verteidiger des Rechtes und der gesetze licen Ordnung auf seinem Posten. konnte hier für die Dauer nicht verbleiben. Gegenfat zwischen ihm und Kossuth beschleunigte

die Entscheidung.

Einen harakteristischen Zwischenfall aus seiner Ministerperiode wollen wir noch erwähnen. 7. Ottober 1848 wurde im Reichstage das könig= Uche Restript verlesen, welches den Reichstag aufs Wife. Die Deputierten wollten jedoch nicht auseinandergehen, sondern vielmehr den Reichstag "in Permanenz" ertlären. Es wäre der erste revolutionare Schritt des Parlaments, die direkte Anslehnung gegen die Krone gewesen. Was that D.? Er machte das Abgeordnetenhaus ausmert= fam, daß ein solcher Beschluß überflüssig sei; denn nach dem G.=A. IV von 1848 könne der Reichs= tag nur dann aufgelöst werden, sobald die Schlußrechnungen des vorigen Jahres revidiert sind und bas Budget für das folgende Jahr votiert ift. Damit befand man sich mit einem Schlage wieder auf gesetzlichem Boben; die Revolution war für den Moment vermieden.

Aber die Revolution ging ihren blutigen Gang weiter; ba legte D. in ber Sylvesternacht 1848 sein Porteseuille nieder; doch beteiligte er sich noch an der vielberufenen Mission des Bester "Reichs= tages " an den vorrückenden kaiserlichen Feld= marschall, ben Fürsten Winbischgrätz. Die ge= schäftige Fama hatte biese Zusammenkunft der Ab= gesandten mit Windischgrätz vielfach ausgeschmückt; wir haben ben Sachverhalt bereits früher (f. ben Artikel "Batthyany, Graf Ludwig" oben S. 241) dargestellt. Das geflügelte Wort: "Ich unterhandle nicht mit Rebellen" wurde von Windisch= grat (minbestens in biefer Korm) nicht gesagt.

Nach dieser misslungenen Mission zog D. sich gänzlich in die Einsamkeit des Privatlebens auf seine Pußta Rehiba zurud; auch nach ber Rückeroberung von Pest=Ofen durch die Revolution8=! Armee verließ er seinen Landaufenthalt nicht. 1867—1874 als Führer an ber 64 Bas follte ber Mann bes strengen Rechtes und Bolles; vom Throne bis binab zur Bentiff

der Ordnung im Strubel der Acvolution u bes Bürgertrieges? In biefer Burndgegege wagte selbst das Kriegsgericht nach Nichense der Revolution den Mann nicht zu besel 28ahrend des Decenniums 1850—1860, all zentralisierende Absolutismus herrschte, da abwechselnd wieder nach Best und Wen, die hielt sich von den Machthabern sern, skylcik wiederholt eine Annäherung verfucht heilm schwieg und wartete in Gebulb, bis bie ! sich selbst vernichtet haben würde; benn die len Herrscher sind es, die kurz regiener. wuzte auch D., der um das Jehr 1868 p Bejihung in Kehida verkanste und der mei in Pest (im Hotel zur "Königin von En wohnte. Er faud jetzt seine größte finde Boblthun; einen großen Teil feines befod Einkommens spendete er jährlich den Ams

Allmählich gewann er seine natürlige Da und Gemütlichkeit wieder, ein Areis von P den und Berehrern sammelte sich um ise, u Rigarrenbuft und Bier im Erzählen ber 1 doten unerschöpflich war. Das Voll da auf ihn wie auf ein Orakel; dameis w "der Weise der Ration". Es kum das Jahrk und mit ihm ber Beginn ber Ausgleich zwischen Ungarn und ber Krone, wischen und jenseits der Leitha. Richt blog 64 sonbern auch Minister Bach suchte eine B digung mit D. Bezeichnend ist die un welche er letzterem gab, als dieser ihn bis ließ, was nun zu thun wäre, da man dag 1 zum Anfang zurückehren könne. D. et i "Gewiß mußte man letteres; benn wen p seinen Rock zugeknöpft hat und bann westen daß er um ein Knopfloch zu boch ausch dann giebt es kein anderes Mittel, als wies Roct aufzuknöpfen und das Ganze von zu beginnen." — "Na, wir werben die S abschneiben", bemerkte Bach, als man im Antwort überbrachte. — "Damit wird and Rod nicht zugeknöpft; im Gegenteil!" wer lettes Wort.

Und es mußte zum Anfang zurückzegenen den. Das sagte D. in seinem Abrehemmung Jahre 1861, den auch die Majorität de geordnetenhauses angenommen hatte, wo wiederholte er immer wieder: auch in fant rühmten Oftersonntags-Artikel vom 3cher M worin er einerseits ben unveräuserlichen M ftandpunkt ber Nation vertritt, anderfeil auch ben festen Wunsch nach einer Andsch und Berföhnung mit ber Krone aussprach Artikel bilbete bann ben Ansgangspunk Berhandlungen, welche endlich zu ben rechtlichen Ausgleiche zwischen Ungare und Up reich vom Jahre 1867 führten. herstellung ber ungarischen Berfassung Inaugurierung bes bualiftifchen Syftend österreichischem garischen Monarcie, 1114 dieselbe heute regiert wirb, ift ein Bel worliber man übrigens ben Artikl. (oben S. 128 ff.) nachlesen wolle.

D. fand als ber "Weise ber Reim.

sein Rame als der geseiertste geachtet und nk. Kür seine patriotische That der Wieder= **huung der Arone mit der Nation, für die** dezerwerdung der Berfassung seines Baterlandes, die Herkellung freundschaftlicher Bundes= Mmisse zwischen den beiden Reichshälften lehnte **edoc** jedwede äußerliche Auszeichnung, jed= e Belohnung beharrlich ab. Ihm war das mktsein treuersüllter Pflicht und der aufrich= Dant seines Königs und Bolles ber schönste Im Juni 1874 sprach er im Reichstage Iestenmale und zwar zugunsten der Religion8= Dewissensfreiheit und der obligatorischen ehe. - Seitdem nahm ein langes Herzleiden t überhand, daß er alle öffentliche Wirkit aufgeben mußte. Der treuesten Pflege z es noch, sein Leben bis zum 28. Januar zu verlängern. Sein Tod wurde als all= mer Berlust bes Landes, ber Monarchie beund betrauert und erwedte selbst in allen des gebildeten Auslandes die lebhafteste D. ist unstreitig Ungarns größter mann in der Gegenwart; seine Größe be= iedoch weniger in weitausschauenden Kon= men als vielmehr in der verständigen, ge-**R Anffassung, Erhaltung und Fortentwickelung** Bepehenden. Bei allem Sinn für Freiheit Fortschritt war in D. boch die Achtung vor , **Gesetz und O**rdnung überwiegend. D. war ifbanenber, tonservativer Staatsmann. Schon stre 1847 schrieb ein Zeitgenosse von ihm: er Mann ist redlich wie Photion, patriotisch Demosihenes, unbeugsam wie Cato." Und Urteil trifft zu bis ans Lebensende dieses bes, ber vor allem auch den häßlichen, ver= des Chauvinismus nicht vielmehr gegen denselben offen auftrat. enn er in seiner Rebe vom 23. Januar 1872 **Sichstage** erklärte: "Wenn wir die snicht= trischen Nationalitäten überhaupt gewinnen t, so burfen wir bas nicht berart austellen, vir sie um jeden Preis zu magnarisieren ; sondern es kann nur dadurch geschehen, wir ihnen bie ungarischen Berhältnisse lieb zigenehm machen."

**veratur.** Außer den Werken von M. Hor= über die Zeit von 1825—1848 und die te bes ungarischen Unabhängigkeitskrieges r\_) vgl. noch insbesondere: Csengery, Er= an Franz Deat (auch beutsch erschienen). = helfert, Geschichte Ofterreichs, Bb. IV; bach, Biographisches Lexison, Bb. III; 🗷, Privatnachrichten u. bgl.

breczin, ungarischer Rumpf=Reiche= mnb bie Unabhängigteitserflärung tabre 1849. Dieses "calvinische Rom" Fr sandigen, boch nicht unfruchtbaren "De= Der Heide" (heute 51,000 Einwohner) war **Solutionstriege** ber Jahre 1848/49 der Schau= eines wichtigen, folgenreichen Ereignisses: rabhängigkeitserklärung Ungarns von Ofter= und vom Hause Habsburg. Das fiegreiche Tingen bes taiserlichen Feldmarschalls Fürst

gekommen war, versetzte die revolutionären Ges walten in Ofen und Pest in großen Schrecken. Eine tumultuarische Sitzung bes Reichstages vom 31. Dezember 1848 beschloß die Verlegung des Sites ber "Regierung" und ber Bollsvertretung nach einem entfernteren, gesicherteren Orte. Koffuth, seine Regierung und ein Teil ber Reichstagsmit= glieder begaben sich in fluchtartiger Eile erstlich nach Szolnot, dann nach Debreczin, wo am 8. Januar sich etwa 150 Deputierte (also nicht einmal die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl) eingefunden hatten. Am 9. Januar wurde in dem Hauptsaale des dortigen reformierten Kollegiums die erste öffentliche Sitzung abgehalten. sammlung stand völlig unter dem Einflusse der bezwingenden Rebegewalt Kossuths, der seinerseits eine geradezu bewunderungswürdige fieberhafte Thätigkeit und Energie zur Gewinnung der revolutionären Berteidigungsmittel entwickelte. Unter seiner direkten Einwirkung saßte der Des brecziner Rumpf=Reichstag am 13. Januar 1849 jene vier Beschlüsse, die als Borläufer der späte= ren Unabhängigkeitserklärung betrachtet werden können. Darin heißt es: 1) ber Berteibigungs= tampf folle bis zum letten Mann, bis zum letten Tropfen Blutes gegen den "wortbrüchigen" König fortgesetzt werden; 2) alle jene, die sich dem Kampfe feige entziehen, sind als Baterlandsverräter mit dem Tode zu bestrasen; 3) der Krieg solle jedoch unter möglicher Schonung des Volkes geführt werden, jede Bergewaltigung wird mit dem Tobe bestraft; 4) die "Nation" erklärt es für ihre Chrensache, daß alle Leistungen und Lieferungen für die Armee, einschließlich der gesetzlichen Zinsen, seiner Zeit ersetzt werden sollen.

Die sezessionistischen Bestrebungen Rossuths, welche stets deutlicher zutage traten und auch das öffent= liche Zerwürfnis mit Görgen (f. b.) zur Folge hatten, sanden übrigens auch im Schoße der De= brecziner Bersammlung teineswegs unbedingten Es gestaltete sich trot ber Ubermacht Beifall. Rossuths und trotz seines ruchschtslosen Waltens allmählich eine Friedenspartei von etwa 40-50 Witgliedern, deren Hauptziel war: Herstellung des Friedens und Aussöhnung mit der Dynastie. Diese Partei, zu welcher die meisten Deputierten aus Siebenbürgen gehörten, billigte auch bie politische Stellung Görgens, trat mit ihm später auch in un= mittelbare Berbindung, entbehrte aber bes eigent= lichen Führers. Nichtsbestoweniger trug Koffuths maßloser Ehrgeiz, seine wachsende Eitelkeit und Verblendung in Ausübung ber Macht wefentlich Eche Tagesmitteilungen, persönliche Erinne= bazu bei, diese Oppositionspartei zu erhalten. Lettere suchte sich auch burch Herbeigiehen fern weilender Deputierten zu verstärken, was ihr auch gelang; Koffuth aber sette den Beschluß burch. daß alle jene Abgeordneten, die bis jum 1. Marz in D. nicht erscheinen, auf ihr Mandat verzichtet haben. Daneben plante Kossuth bereits seit Mitte März einen solchen Streich, ber ben Faben aller friedlichen Ausgleichung mit der Dynastie für immer burchschneiben sollte.

Die österreichische Berfassungsurfunde 4. März 1849 bot Koffuth hierzu ben erwünschten Magrät im Spätherbste 1848, wodurch er Anlaß. In dieser wurde nämlich über Ungarns Dezember ber ungarischen Hauptstadt nahe Berfassung und künftige staatsrechtliche Stellung in ungefehlicher Beife verfügt. Die 65 71-75 | festen bas konigrend Ungarn mit feinen Rebenlanbern auf bie Stufe gewöhnlicher ofterreichifder Provingen berab, benen bie Gnabe bes Monarden seben bas Geschent einer Konftitution verlieben batte. Ungarn befah jeboch feine alte Berfaffung, bie zubem von der Krone vertragomäßig garantiert und feierlich beschworen worben war. Eine folche einseitige Berfügung, wie fie bie Berfaffung bom 4. März 1849 getroffen, konnte alfo in Ungarn beine Annahme finben. Roffuth benubte biefen aefenlichen Standpuntt jur Ausführung feiner weiteren jerftorenben Blane. Am B. April erlief er von Göbölls aus jenen Aufruf an die Ration, mouach alle biejenigen, bie bem "Bolle zu besehlen wagen, daß es gegen bas Baterland Refruten ftelle und fo jum Peutier- und Brubermorber werbe, als Baterlaubsverräter, Mutter- und Brubermörber für vogelfrei und bem Tobe verfallen erflart werben". Bon Gobollo eilte Roffuth fchou am folgenden Lage nach D., wo er nun bie angefündigte Antwort auf die Berfaffung bom 4. März in feinem "Reichstage" beantragen wollte.

Das Baffenglud, welches gerabe bamals ber erften Puntte burd Auffteben fofort en wungarifden Revolution ladelte, hatte Roffuth ver- vierten Puntte wunfchte Lari Siat, bit anlaßt, bereits am 25. Marg in einer Rebe in neuen Regierung bas Recht ber Anabind der Berfammlung zu D. das Wort von der "Un- fung nicht gestattet werden, sondern des 💵 abhangigleit" Ungarns auszusprechen, aber es ge- bie Boltsvertretung fich feiber wordetwar en fcah bies nur mebenbei, nur in ber Form einer Rach kurger Debatte wurde jeboch ber In Relation und war barauf berechnet, Die Gemüter bes Sjag abgelehnt und fcilieglich 2016 auf Größeres vorzubereiten. In Gobollo batte fünfter Puntt angenommen, bemgemag ein ben Koffuth über biefe Frage auch eine Unterrebung Komiter zu entfenben fei, bas nach ben wir 📽 mit Gorgen, ber jeboch bie Ibee entschieben ju- Buntten bie Profomation himfichtlich ber budwiel. "Wir tampfen fur eine gerechte Sache", abhangigteit" Ungerns ju verfaffen beie. fagte Gorgen, "bie Lobreiftung von Ofterreich ware biefes Komitee mabite bie Berfamming aber feine gerechte Sache mehr." Auch vom all- Koffuth noch bie Schriftfuhrer Supha des gemein europäischen Gesichtspunkte spruch Görgen und Emeric Spactvan. fich gegen biefes Projett aus. Damjanics (f. b.)

bangigfeiterflärung bei.

Mis Roffuth am 12. April mach D. juriid- beantragen, bag ine Ginne bes vieren Dam gelehrt war , hielt er mit feinen vertranten Roffuth jum Gouverneur ernannt werba ## Freunden geheime Beratungen. Die Erfolge ber Die Berfammlung unterbrach jeboch ben 🝱 Revolutionsarmer bei Datoan, Bicote, 3fahrg noch ebe berfelbe feinen Antrag formilit 100 und Baiben, sowie in der Bacela, im Banate und rief mit Acclamation Koffuth pun und in Siebenburgen beschlennigten ben Entschluß. neur" von Ungarn aus. Dit folicht wit Roffuth legte ber Ronfereng folgenbe vier Buntte zur Beratung vor: 1) Ungarn folle als felbstän- fie boch den höchsten Wunfch eines Cispins biger und unabhängiger europäischer Staat brotta- zu erfüllen. miert; 2) bas haus habsburg Bothringen von ber herrichaft in Ungarn fur immer ausgeschloffen 14. April ber Ausgangepunft einer wim und aller burgerlichen Rechte verluftig erflart vollen Ara titt fie fein werbe, in bir Da tverben; 3) Ungarn tvolle gegen alle Stanten fich jeboch von biefem Tage an ber inr Frieden und Freunbicatt beobachten, mit beu Boltern, Die fruber mit ihm unter einem Fürften alle befonneneren Cemente im Laube weben. geftanben, fowie mit ben turbiden unb ttaliem. bon ben Debreeginern ab ; fcarenboife fente " den Provingen gute Rachbaricaft und Freund- bie bervorragenbfien fam uce an L daftsbundnife foliegen; 4) bie fünftige Regie- zu Olmun ein. Iener überbakere, 🌬 rungsform bes Lanbes werbe bie Rationalverfamm- und politifc verwerfliche und aud gim melle lung nach ben Umftanben feftftellen, bis babin Befaluf befaleunigte ferner bie ra aber foll bas ganb burch einen proviforifden er veridergte alle Compathiern bet 114 Gouverneur und ein ihm an bie Geite gefielltes und batte fonach fur Remuth unt ein Demifterium regiert werben.

Das war am 13. April; am nachftfolgenben gegengefehten Folgen. Tage brangte bas Boll haufenweife nach bem reformierten Rollegium; benn icon war bas Gerücht 'Unabhangigheistemples (unz ), en Il feit

bon bem in faffenben Beichluffe int Buite gebrungen. Bant Mimafy führte bas 9 und erteilte bas Erort an Roffuth, ber er lautlofer Stille, benn unter remidenten b. ant jever Reben hieft, bie buid bie Pistani in ber gorm, burd bie Corb itie in bu 2..... führung, burch bie geld die Generen . Berfdweigung von Thatfaden, entalt tres Peibenfdaftlichtet bes Bortrags bie Anter im lings mit fla fortriff, fo daß fie wilcute s bem Embrude bes Momente bingaben me verbangnisvollen Coritt ohne weitere übeige thaten. Bei ber gebeimen Borberatung bin u war im Pringibe and feine Sname ogen Unabbangigfeitertlarung erhoben; eber et Beformenere ober Furdefamere moden bei Bebenten gegen Die Opportunitat bei flofen Antrages geltend; jest, in ber öffentligen ben bom 14. April, maate bem Rute bet fame Roffuthe: "Bit fiebinen bie Antrage mitte an!" niemand zu deiberfprechen. Tauck 🚟 ber Prototollführer, las bie Pante wit einzeln vor und bie Berfammfung nabn be !!

Raum wat bieb geideben, fo erbet fil !! und Klapta (f. b.) ftimmten jeboch ber Unab- ber blinbeften Anbanger Roffntbe, ber mit beften beleumunbete Labistans Mabarag, Freube nahm biefer bie neue Burbe an beim

Roffuth und feine Anbanger glaubun M. gang ber ungarifden Revolution. D. fatt ber ermarteten glangenten gent #

fett : Bor allem 22. Corpath, Bedit

ig.), Pulyth u. a. amtenfamilie entsproß we bei Libourne (Gi= 780. Er begann seine tärschule zu Bendome, 13 zu, wurde promo= diter des ersten Prä= Grafen Muraire und wurde Hilfsrichter am dann Titularrichter, lapoleon nach Holland aus Gesundheiternicid, erhielt aber von rat und leitete seine rankreich. Nach Lud= ihm nach Teplitz, be= en und Osterreich und it am faiserlichen Sofe Er präsidierte den As= varb sich großen Ruf, ! ım Kassation8hofe em= | 'udwig nach wie vor ; dies verzieh ihm der | t, niemals. D. wurde in ber zweiten Legion! ontmartre und an der Neps (f. d.) und La= VIII., bessen erklärter Lag mebr wurde, er= ind übergab ihm am inette Richelieu (f. b.) frürzt hatten. D. be-

IV; die Memoiren einführung ber inneren Ruhe und Ordnung spielte er die Hauptrolle; unbegrenzte Anhänglichkeit und og von, und von seltene Wachsamkeit machten ihn Ludwig unent= behrlich. Dabei besaß er bas Talent, rasch in ben Kern ber Dinge einzubringen, Personen wie Bu= stände gründlich zu studieren und zu durchschauen. Um nicht alsbald wieder gestürzt zu werden, was dem jungen Streber als das Entsetzlichste erschien, ging D. anfänglich mit ber ultraropalistischen Kammer, und seine Ausnahmegesetze gegen poli= tisch Verdächtige fanden hier wenig Widerstand. Ludwig hatte seine Devise "Pardon et oubli" vergessen, traf die gewaltsamsten gesetzlichen Be= stimmungen zur Erhaltung ber bestehenden Orb= nung und gab die personliche Freiheit der Polizei= willfür gang preis. D. brachte am 18. Oktober 1815 das Gesetz über Suspension ter persönlichen Freiheit vor, aber die Ultras hielten es noch für zu gelind, während bie Liberalen es als Ber= fassungsverletzung betrachteten. So waren beibe är von Madame=Mère | Parteien gegen D. mißtrauisch. Als Didier im Mai 1816 seine imperialistische Erhebung in Gre= noble machte, die bald bas Dauphine erfüllte. ator und Großrichter erklärte D. vierzehn Departements in Belage= rungkzustand, belohnte Denunzianten, richts von ihm boren, Berbächtige ber "strafenden Gerechtigkeit", und Kriegsgerichte wüteten mit Pulver und Blei unter ben von Dibier verführten Bauern. D. erließ am 28. Mai 1816 ein Rundschreiben über bie Staatsfeinde, alles Kaiserliche war gefährdet und te sich an der Bertei= verfolgt. Da aber die Chambre introuvable Ludwig und D. doch gar zu weit im Mtraropa= leon stürzte, D. schloß lismus ging, wurde sie am 5. September 1816 : ber Deflaration Lud= ausgelöst, und während der Pavillon Marsan ien (Mai 1814) an, unausgesetzt D. als zu milbe angriff, verteidigte ı Elba zurückam, mit sich bieser vor ber neuen Kammer, vom Könige ben königlichen Thron jum Grafen und Pair von Frankreich erboben, , ben Kaiser in einer gegen bie Angriffe ber Ultras, legte einen Rechen= eglückwünschen, wurde schaftsbericht über Anwendung der Ausnahme= rigstens vierzig Lieues gesetze vor und brachte Entwürfe zur Milberung ging auf seine Güter des Prefzwangs und ber Polizeigewalt ein. Man als eifriger Legitimist glaubte, auf Versöhnung ber Verhältnisse auf dem sald auf ihn aufmert= Boden ber Charte rechnen zu bürfen. Auf ben beschäftstenntnis, sein Rat von D. erlaubte Ludwig dem Herzoge von ngvolles Organ, und Orleans 1817 die Rückehr aus England. Seine 5 als Polizeipräfekten | Konversation und natürliche Beredsamkeit, sein batte ibn besonders feiner Geist bestachen ben König immer mebr, er iren Truppen als die nannte D. sein liebes Kind. D. war wahrhafter densbarmes in Paris Monarchift, eine seltene Arbeitstraft und ein Ber-bie Ordnung aufrecht waltungstalent, und baß er sich gerne ohne Ze= ition bes restaurierten remoniell geben ließ, verzieh ihm Ludwig wegen zihen. Bald erlangte feiner Anekvoten und Standalgeschichten. Ilm ibn r Personen aus ber für ben vielen Kummer, ben ibm bie Ultras be= restie, 3. B. Montali= reiteten, ju entschädigen, verschaffte ibm ber König f. b.). Er leitete bas eine glänzende Heirat: 1818 führte D. Mademoiselle be St. Aulaire heim, Großnichte ber Schwester bes vorletten Fürsten von Rassau= Saarbriiden, ber Bergogin von Holftein = Gluds= burg (bann von Braunschweig=Bevern), bie sehr reich war, und ber König von Dänemark erlaubte aatssetretär, nachbem D., sich nun "Herzog von Glückburg" zu nennen.

Als Richelieu sich ebenfalls ben Ultras zu sehr ubwigs Bertrauen ju zuneigte, mußte er abtreten; D. bilbete am 18. Degewandt auf seine An= | zember 1818 ein neues Rabinett, in welchem er en vertraulichen Unter- neben ber Polizei bas Ministerium bes Inneren Bei ber Wieber= | übernahm und bie Seele ber ganzen Berwaltung

20. gab ber 3ebuftne neues Beben, ebenfo referentar ber Bal:efammer, 1541 bem Canbel, Fabritorien und Aderbau, erleichterte ber Chrentegron, India geng er en bebas los ber Gefangenen u. f. w. Das Deb frem an ben banitben but, mo er be nifterium D. veranlagte bie Freigebung bet Prefe Orben und bas Mitterfreug bes Tam und fchaffte bie Auswahmegefebe gegen bie per- Mach ber Revolution bem Inab emtia fonliche Freibeit ab, frupte fich auf bie Charte, jog beim politifber Leben, wiedmete ungte fic aber balb enf ber Geite ber Ultras ben Aderbau und ber Inbuftrie in balb auf Die ber Roufitintionellen, wurde bon Ctole, begruntete gabrifen, unt bie gr beiben mißtranifc betrachtet und folgte boch eigend werfe in Departement Avenian bei lich mur ber unficheren perfonlichen Politif Lub- Eren Teruseville. Er wente Chrem migs. Behterer mar für ein neues, ben Mittel- farferliden Gartenbangefealdaft unb ! ftanb begunftigenbes Boblgefeb ale Stubmittel taberlichen Bentral - Acterbangefelletal gegen bie Demofrane, und D. fchuf hierfur eine Binjoriilt, inbem er 60 neue ber Regierung ergebene Mitglieber am 6. Mary 1819 in bie Pairtberart bei Lubwig, daß biefer fic zur Abanberung bes Babigefebes und bes Murfteriums entichlog. D. frief jest bie linte Beite ber Rammer unb feine liberaleit Kollegen von fich ab und bildete am 19. Rovember 1819 ein neues Rabmett, in bem er bas Prafibrum und bas Innere Abernabm. Gein Schantifpftein entfremibete ihm alle Parteien. Da wurde ber herzog von Berry (f. b.) ermorbei. Sofort bemiliten bie Mitras bies Berbrechen, um D. ju ftürzen; ba er nicht mehr ihr unfelbftänbiges Bertjeng war, haften fie ibn unb verbreiteren bas Geriicht, er habe als Colbimg bes Bergogs Den Orleans Berry aus bem Bege raumen laffen, um Orlend bem Throne ju nabern; am Sofe nab in ben ultraropaliftifden Blattern wurde biefer Berbachtigung immer neues Leben gegeben, obgleich vielleicht niemand darun glaubte; fhafter in London, Am 96. Ams ja in ber Deputiertentammer beschulbigte ber Mat Claufel be Couffergues D. gerabept bes Einvetfandniffes mit bem Morber Louvel (f. b.) unb foling bor, ibn in Anklagestand ju verleben, wofür ibn freilich ber Bormurf ber Bertenmbung Lieglie (f. b.); Mac Mahon wolle uns ben Meihen ber Rammer traf. Graf Artoid während bas answärtige And mobile beftillemte feinen toniglichen Bruber, D. ju ente mal D. im beften Cumernehmen mit be laffen; bie kömgliche Kamilie forberte bas Gleiche; bes Auslands fand. D. ift Orleund lange wiberftrebte Lubwig XVIII.; enblich aber, fic als ein fein biplomatifder Ruck ? da er fich gang vereinzelt fand, willigte er am 81. Hebruar 1820 in die Extlasiung des geliebten Antichten führten thir zum Liberaliteit Freundes aus bem Rabmette; Richelien (f. b.) wurde religieren Fragen git muchterner Riefe fein Rachtolger. Der König bewahrte ihm jeboch fibanung. Wit ben Wirramontonn eine Gunft. Er ernannte ibn jum "herjoge bon nichte ju thun haben und jeigte but D.", belieft ibm ben Titel Stoatsmurfter, machte verbeblen, mabrent er bampifafte ibn aus einem Ritter jum Offiziere ber Ehrens 1-76 bie Differenzen ausgirch, bit ! legron und im Oftober 1820 jum Mitter bes Dei- Mintsbertum unt ber Anflofung bird ligen Geift : Orbend. D. wurde 1820 auf ben wichngften Boften ber bamaligen Diplomatie, nach Loubon, ale Botichafter gefandt, von wo er nach Ridelieus Sturg im Dezember 1821 nach Paris Traditionen Frankreichs, neigte er 🕪 juriletebrie, von feinem Gegner Chatenubriand ber Crientirage lebr nach Nungant ba (f. b.) erfebt. D. enthielt fich in ben lehten Jahren Bund mit Trutfcbland ju locken, will Liebtoigs XVIII geber politischen Dieknisten in ber lich mintang, war aber fonft feier 42 Poirstammer und febte viel auf feinen Gutern in Ginvernebmen mit Deurfdrant bereit Bilbfrankend. Unter Korl X. vermieb er goar bas kewasid if "Crenoane", welcht ! jebe foftemaniche Oppofition, nahm meift an ben fin ben Papit in ben italienelben ben Berutungen ber Cammer teil, trug ju welentlichen gurud, mabte bamit fremt gren Orlegesverbefferungen bei, vertrat aber fein Goftem und berfiderte firantreid bie Gent bes Doftringersmus bei bem Pates bis jur Julio Das D auch nach bem 16. Mat 1800 revolution. Anftatt ben Bourbons tren ju bleis miternum beibebielt, verübeiten ibm 30 ben, folog er fich 1830 nach ber Entscheibung febr; vergebens fuchte er fin Aufred Ludwig Philipp I. an und wurde 1834 Große wieder ju gewinnen. Als bie Gabil

um 25. Ottober 1860 in Demgerelle.

Bgl. bie Berte fiber bie Rebin Bief-Catel, Baufabelle, gubit

tipe u. c.

Terages, Louis Charles Glie \$ Bergog von D. unb bon Gladibi 51 Mai 1819 in Pant all Cols to geboren, betrat D. frite bie biplomit babn, wurbe 1843 Gefchaftitrager in fl bielt gum Kontmanbenetrenge ber Chris (brofiteng Ifabellas ber Racholifde # Chrendammerbert bes Romgs bes 1 D. tourbe erfter Botfcaftbfefutur # 5 1847 anfatt Breffens Betidefter in 🗈 t flabon. 1848 verließ er gleich bin ! Staatsbienft, lebte feitben ber Bemillt großen Gater, bem Ackerbaue und bit fchaften. 3m ffebruar 1871 finn er ir gemeinen Bahlen für bie Geroube in 📧 verfammitung, und murbe im 3mil ubernahm er im Rabinette Brogin f Ubmifterium ber aufwartigen Ams befreit badfelbe in ben Rubmetten 60 Buffet, Dufaure (f. b), Sunos (l. Mounen und ungemein rubig. Gew ben Reutoablen tourbe er am & # wom 8. Partier Arranbiffement all De Allgeritnernbans entfantt. Enters

ndlich am 14. Oktober 1877 ab. Es gelang ein Grundstatut Englands.

nicht, in den Senat zu kommen.

eder, Pierre Jaques François be, schriftsteller und Staatsmann, geboren 25. Januar 1812 in Zele in Oftstandern, ierte in Paris und Gent Philosophie und Aprubenz und ließ sich in letzterer Stadt als 168at mieder. Er trat der katholischen Partei wurde 1839 von Denderemonde in die zweite umer gewählt, wo er das Kabinett Nothomb großem Gifer unterftiiste. 218 bas gemäßigte ale Ministerium Brouckere im Jahre 1855 tten mußte, bildete er mit Graf Bilain XIV. renes katholisches Kabinett, in welchem er das re übernahm. Allein seine gemäßigte, auf Sexföhnung der Parteien berechnete Politik moete ihm die Sympathieen seiner Partei= ex; besonders war die Geistlichkeit gegen ihn rt, so daß er mit dem Kabinett der Roa-Der Geaner im Mai 1857 erlag. Dennoch = fich durch seine Aufrichtigkeit und Pflicht= Die allgemeine Achtung zu erwerben ge= Die aber einen schweren Stoß erhielt, als an den bernichtigten Finanzoperationen von DeDumonceau beteiligte; er mußte deshalb Da bie öffentliche Erbitterung gegen ihn laut brang, die Stelle eines Gouverneurs von Ta, zu der er indessen ernannt worden war, legen. Als Schriftsteller machte er sich be= durch die Herausgabe von Gedichten: **Sion** et Amour" (1885); im Jahre 1837 ete er mit Abolphe Dechamps die "Revue ruxelles", die 1851 einging; er schrieb "Quinze ans; de 1830 à 1845" unb Dem zeigte er sich als eifrigen Wor= ber Gleichberechtigung ber blämischen De.

Claration of rights. Ohne jede Beein= ' De Parlament in Westminster am 22. Ja= Grundprinzipien der englischen Konstitu= Das Besteuerungs= und freie Bersammlungs= Des Barlaments, bas Recht ber Bürger, ihre Exicte in allen bürgerlichen Berhandlungen) beß, Geschichtstal. 1860—1866. SIS fixiert, seierlich verkündigt und von mit einem Papisten es verwirke. Als 1838 an Stelle Philippe Dupins Stabtrager.

rung aussielen, und er selbst unterlag, trat Bill of rights (f. d.) wurden alle diese Beschlüsse

Degenfeld, August Franz Joseph Chri= ftoph, Graf von, Feldmarschall-Lieute= nant der öfterreichischen Armee. Abkomm= ling eines alten schwäbischen Geschlechtes, Sohn bes Grafen Friedrich Christoph († 1848, 9. Fe= bruar) und der Gräfin Erbach, tam derselbe am 10. Dezember 1798 in Kanischa zur Welt. Keldzug von 1815 machte der siebzehnjährige Unterlieutenant unter Schwarzenbergs Kommando mit und zwar in der Reservearmee; 1821 zog er mit dem Corps Bubna nach Piemont. 1835 fin= den wir ihn als Adjutanten des Landeskomman= danten und Major in Böhmen, sieben Jahre später als Oberst und Regiments-Kommandanten und als General=Major und Brigadier des vierten Armeecorps im Kriege von 1848/49; Bei Rovara griff er mit Erfolg in die Entscheidung der Schlact ein und machte sich durch Bravour im beißen Rampfe bemerkbar. Als Feldmarschall=Lieutenant und Theresienordens=Ritter sinden wir ihn bald darauf in der Bundesfestung Mainz, wo er den Posten eines Bize = Gouverneurs einnahm und dann ins Kriegsministerium als Settionschef und Minister-Stellvertreter, insbesondere aber an die Spite der Kommission für Reorganisierung der Armee beim Oberkommando berufen 1851/55 wurde ihm der Besehl über das achte Armeecorps übertragen; ohne daß es jedoch zur kriegerischen Aktion kam. Im Kriege von 1859 befehligte D. die im Küstenlande dislocierte Armee, ohne in den eigentlichen Rampf einzutreten. Rach dem Waffenstillstande von Billafranca erhielt D. das Armeekommando im Benetianischen. 1846 Mitglied der belgischen Atademie. schon das Jahr 1860 berief ihn als Feldzeng= meister an die Spike der Heeresverwaltung und des wiederhergestellten Kriegsministeriums, das nach Beseitigung ber Allmacht Grunnes und ber betr. Generaladjutantur erst möglich wurde. **29.** von oranischer Seite gewählt, trat das war um sein Ressort redlich bemüht und zeigte sich auch in der parlamentarischen Ara Schmerling 1689 als außerordentlicher Konvent zu= in allen die Armee betreffenden Budgetfragen von Der berlängerte bie Bollmachten bes 'Re- bem Gesichtspunkte ber weitgebenbsten Dtonomie Bisbelm von Oranien, erklärte am 28. 3a= geleitet, ohne jedoch seiner Aufgabe etwas zu ver-Den Grundvertrag zwischen König Jakob II. geben. Sein Rücktritt nach vierjähriger Amts= Com Bolle für gebrochen und ben Thron für thätigfeit war die Folge seiner schiefen Stellung 18. Beide Häuser übertrugen am 16. Feszum Reichsrate und nach oben. Doch wurde er das Thronrecht ber ältesten Tochter Jakobs, noch einmal — im verhängnisvollen Jahre 1866 und ihrem Gemahle, Wilhelm III. Unter feinem Rubestande für einige Zeit entzogen, indem 8 bes nachmaligen Lordfanzlers Somers er nach der Schlacht bei Königgrätz und ben ihr in ber Doclaration of rights die bisher folgenden Kriegsereignissen (Blumenau), am 23. Just mit Karolpi und Brenner nach Nikolsburg entboten wurde, um hier die Friedenspraliminarien zu unterhandeln. — Bgl. Wurzbach III, 201 ter frei zu mablen, die alleinige Kompeteng bis 203; Rogge, Ofterreich (f. Bilagos); Schult =

Delangle, Claube Alphonse. Bu Bargy und Maria beschworen, im wesentlichen (Departement Niebre) am 6. April 1797 geboren, Erneuerung der Petition of right (f. d.) follte D. Lehrer werden, fludierte aber Jura, er--628. Der Konvent nannte sich nun Par= frente sich des Patronats Dupins des Jüngeren, und beschloß noch, jebe Dispensation seines Landsmanns, wurde Abvotat in Paris und Exem Gesetze sei null und nichtig, und das seine eminenten Rednergaben machten ihn bald zu Polgerecht sei berart an das protestantische einem der bedeutendsten Advolaten. 1831 wurde beusbekenntnis gebunden, daß selbst die Ber- er Mitglied des Ordnungsrats und 1837 wie

Delbrüd. 725

am Raffationshofe, murbe 1847 Generalproin- bannoverifden Bertrag, wouad milda rator am toniglichen Gerichtshofe und leitete unter fchen Bollvereinsftaaten mit Persies anberen wichtigen Prozessen ben gegen ben Bergog Steuerveremoftaaten mit Dameber in bon Choiseul-Praslin. 1846 trat er für Coones Danbelsfreibeit, gemeinsame Gefehalm in seinem beimischen Departement in bie Lammer; Angangs-, Ausgangs- und Trunftisch er fag im Bentrum und biente eifrig ber tou- bie Abgabe auf einheimifde Budribita ferrativen Bolitit. Die proriferiche Regierung 1. Januar 1854 an eintrat. Den tel feste ihn im Februar 1848 ab, und er widmete Preugens über die öfterreichtiche bie fich wieber ber Abvofatur. D. fcolog fich bem brachte am 19. Mary 1853 ber but Brafibenten Lubwig Rapoleon an, wurde 1850 Schiffahrtsvertrag auf gwolf Sabre puis Prafibent bes Bureaus für juriftifchen Beiftand reich und Preugen. Wefentlich D.s ibe am Raffationshofe, 1851 Ditglieb ber Depar Darftellung ber Sachlage, in ber a temental = und Munigipalfommiffion bes Geines jenbe Begabung gum Staatsmanne ich Departements und bet Stadt Baris und nad bem lang es, bie mittelbeutichen Staates . Ctaateftreiche am 13. Dezember 1851 Mitglieb 1858 jum gwölfjahrigen Bunbe mit ber tonfultativen Rommiffion, 1852 Brafibent vereine ju bewegen. Prenfen beid ber Getnen bes Inneren, bes öffentlichen Unter- wirticaftlichen Pringipat in Deutschied richts und ber Rulte im Staatsrate und einer batte ibm bagn verholfen. Er war m ber Kommissare, welche bei ber Beratung im auf bem Boben ber Boltswirtschaft mi Senate wegen Bieberherftellung bes Raifertums belspolitik und errang bier Siege, we bie Regierung bertraten. Am sib. Dezember 1862 mard auf anberen Gebieten befreie zum Generalprofurator am Raffationshofe unb Als fid Fraufreid 1860 im Canbelba erften Prafibenten bes taiferlichen Gerichtshofs in Großbritannien (f. "Cobben") por f Paris berufen, wurde er am 81. Dezember Pras neigte, folog fic auch D. biefer Ricon fibent ber Munighaltommission von Baris und blieb ihr feltbem ehrenhaft tren, unbemt Senator, tam auch in den Rat für öffentlichen gegenteiligen Strömungen. Er leibe Unterricht und wurde am 14. Juni 1858 Die handlungen über bie Danbeitvertrage nifter bes Inneren. Am 5. Mai 1859 trat er reich, Belgien und Italien, bewirfte be bies Portefeuille an Arrighi (f. b.) ab und wurde ber Bollvereinsftaaten gu benfelben # mit bem Litel eines Glegelbewahrers Juftig- Oferreich am 11. April 1866 einer # minifter. Der bebeutende Rechtsgelehrte war feit Erneuerung feines Bertrags mit ben 3 bem 5. März 1859 Mitglieb ber Alabemie der bezustimmen. Rach dem Ariege ben politifden und moralifden Biffenicaften. Er ganiflerte D. ben Bolberein, was ibs publigierte manderlet, barunter Truite sur les 8. Juli 1867 gelang. Er grug unt be sociétés commerciales, 2 Bbe. (Paris 1843.) thu feinen Guetfenan nanner, Don' Am 23, Juni 1863 legte D. fein Minifterium nieber, wurde von ihm zu feinem fpepeller 🕬 wurde am 18. Ottober 1863 erfter Byeprafibent ertoren, und toum entwickte 🚥 🏲 bes Senats und am 14. November 1865 an berartige enorme Thatigfeit wie bein ! Stelle Dupins (f. b.) wieber Generalprofurator liche Arbeiter mit feiner flaren Ochule em kaffationshofe. Als folder farb D. m Baris welcher Sicherheit und Sackuntus !! am 25. Dezember 1869.

Als Cohn bes Geheimen Regierungsrates und Er- handelt und bebattiert! giebers ber alteren Göhne Friebrich Bilbelms III., Johann Friedrich Gottlieb D., in Berlin am 16. April 1817 geboren, ftubierte D. feit 1833 fm Bunbedrate bes Rorbbeutiden Pobie Rechte in Bonn, Gottingen und Berlin, trat er auch im Bunbesrate bes Deutiden bif 1837 als Auskultator in halle in bie juriftische Er wurde Birlicher Gebeimret und Pro Carriere ein, wurde Referenbar in Merfeburg, Bunbestangleramts am 1. 3mft 1867, P. geigte enorme Befabigung in ber Bearbeitung gifcher Staatominifter obme Porter bollewirtidaftlider grogen unb wurbe beshalb folder eröffnete er am 21. Mpril 1870 fofort noch feinem glangenben Staatseramen parlament. Dervorragenb wer feme 1842 Silfsarbeiter bei ber Generalverwaltung ber im Berbfte und Binter biefes 3ahns Steuern. Dier eignete er fid unter Anregung im September nach Munden, un bes Direttore Aubne beffen Berwaltungsgrunbfabe fcaften, unter welchen Bedingungen an, machte fich febr berbient, tam 1848 m bie ein Blintmis eingeben wirbe, mades unter Beuth fichenbe hanbels. und Manufaftur. Gubbeutichland umfaffe, fand aber ke verwaltung und, nachdem er fich hier eine freie etwas von Condexrechten zu apficu. Auffaffung ber Berbaltniffe angerignet, 1844 unter ohne bestimmtes Ergebnis gurad. De Ronne (f. b.) in bas nen gefchaffene Danbels- er in erfter Linie bei ben Abmadung amt. In bem am 17. April 1848 errichteten failler Bertrage, bei ber 26fung be Danbelsminifterium, wo fich fein wahres gelb Berfaffungsfrage unb bet ber Geliatun eröffnete, wurbe D. ale Birlicer gebeimer Cher- fden Reides thang und verteibigte & regterungerat Minifterialbireftor.

D. hatte bas porguglichfte Berbienft um ben Bertrage mit ben fübbentiden Coneter

Seit Dary 1840-1846 war er Generalabvolat am 7. September 1851 abgefoleffenn Bunbefrate, im norbbentiden und in Telbrud, Martin Friebrich Rubolph, vollewirtschaftliche wie rein politifet ?

Mm 10. Muguft 1867 exfolgte DJ F ju einem ber fieben Bevollmidbett ibm am 24. Rovember eriffmeten im

trlaß vom 21. Dezember 1872: Bismard folg. ch im Berhinderungsfalle in den die Inter= 8 Reichs berührenden Angelegenheiten im en Staatsministerium, unter Wahrung erantwortlichkeit, burch D. vertreten lassen. Bismards rechte Hand. Er leitete un= m die Beratung des Bundesrates, ver= unvergleichlich das Reichstanzleramt und Am 18. Juni 1873 legte er dem Reich8= Reform des Zolltariss mit voller Be= 3 ter Eisenzölle vor, worauf die Schutz= über ihn berfielen. Seitdem trachteten sie riem und Camphausens (s. b.) Sturz und n sich Bismards Namen als Ehrenschil= ine gründliche Rede D.8 vom 7. Dezember ranlaste die Abweisung ber Petition Gisen= eller, die seiner Politik entgegen sprachen, en Reichstag, aber bald sollte ber Frei= seinen erlauchtesten Vorkämpfer im Mini= Bu allgemeiner Uberraschung m vielseitigsten Bedauern forderte D. am ril 1876 seine Entlassung vom Präsidium chstanzleramts, bestand barauf und erhielt! Differenzen mit Bismard bilbeten laß, obgleich der Kanzler dieselben in Ab= stellen suchte. D. mißbilligte bas Projekt kaufs ber preußischen Staatsbahnen burch ich und war gegen das Vorhaben Bis= bie Reichseinnahmen burch Zollerhöhungen nführung von Monopolen zu vermehren, gen, und er verleugnete seine Dleinung ie ungewöhnlich seine Arbeitstraft gewesen, taß unter seinem Nachfolger Hofmann as Reichstanzleramt mehrfach entlasiet und Dienstzweige ganz bavon abgelöst werben ölle, war hingegen ein Widersacher ber if Lebensmittel und ber meisten Schutzölle. ewährte er seine riesenhafte Sachkenntnis als geschickter Feldherr operierend. Da seinem Unwillen manchmal freien Lauf, wurden auf ter Klucht gefangen, nach Rangun

der Gewandtheit gegen alle Angriffe. Auf i z. B. am 5. Juni 1879, als D. die Interpellation if bes Reichstags vom Juni 1871 hin, nicht über bie Münzwährung und über bie Einstellung : hervorragenoften Feldherren zu botieren, der Silberverkäufe einbrachte und begründete. Im D. vom Kaiser in die zweite Kategorie der Mai 1881 beantragte D., es könne die Berlegung ierenden gesetzt und erhielt 200,000 Thaler. der Zollgrenze auf der Elbe nur durch ein Gesetz Mai 1871 wurde D. Präsident des Reichs= erfolgen, sand keine Unterstützung im Zentrum, mt8, und als Bismarc das Präsidium im stand von seinem Antrage ab; Ausseld und an= ninisterium niederlegte, verfügte ein taiser= dere Fortschrittler stellten nun denselben ohne Er=

Teleffart (De Lessart). Nach den wilden Angriffen auf bas Rabinett, bei benen Danton hervorragte, wurde D. am 22. November 1790 anstatt Lamberts Finanzminister, erhielt 1791 bas Ministerium des Inneren und folgte am 29. No= vember 1791 Montmorin (f. b.) als Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. Er suchte Danton beredte Anwalt der Regierung im Reichs= für die Sache des Hoses zu erkaufen und unter= handelte einige Zeit mit ihm. Wie gegen seine Kollegen, wurden auch gegen D. in der National= versammlung Anklagen erhoben; wiederholt mußte er sich stellen und rechtsertigen. Am 10. März 1792 flagte ihn Brissot (s. d.) des Verrats am Baterlande an, machte aus Fehlern Berbrechen, die Anklage gegen D. wurde beschlossen und er nach Orleans abgeführt. Bon hier war er unter= wegs, um zur Aburteilung nach Paris gebracht zu werden, als die Septembermörder ihn am 9. September 1792 in der Orangerie=Straße zu Versailles niedermetelten.

Delft, Wilhelm von Dranien, ermordet

1584; f. unter Wilhelm von Granien. **Telhi,** durch die Briten 1803 und 1857 1. Juni. Es war ein Triumph für die genommen. General Lake (f. d.) zog mit elf= tausend Mann gegen die Franzosen unter General Perron, warf ihn aus seiner starken Stellung bei Coel und nahm durch raschen Sturm das wich= tige Fort Alpghur. Die Franzosen und Mah= ratten wurden von ihm verfolgt und am 11. Sep= tember 1803 bei D. völlig besiegt. Lake besetzte D. und fant ben berglichsten Empfang seitens ides widersprach seinen wirtschaftlichen An= | des von den Franzosen und ihren Alliserten in einer Art Gefangenschaft gehaltenen blinden Groß= moguls Schah Alum. Von ihm erzwang er die Abtretung bes ganzen Reichs gegen eine bestimmte Revenue, beließ ihm nur ben Titel ohne Macht und bewachte ihn burch einen britischen Residen= Bei den Neuwahlen zum Reichstage ten. — 1857 brach unter den Mohammedanern D. am 30. Juli 1878 in Jena und Stettin in gang Oftindien eine große Berschwörung zu nahm für Iena an, trat aber in teine bem Zwede aus, die britische Herrschaft zu ver= Boll Energie befämpft er bie neue Boll= nichten. D. wurde ein Hauptbollwert ter meu= gegen ben beabsichtigten Getreidezoll schrieb ternben Seapons, Die ben Titular= Großmogul Februar 1879 "Deutschlands Getreibever= Mohammet Bahabur aus seiner Bergessenheit t dem Auslande". Er beteiligte sich leb= hervorbolten und zum Kaifer ausriesen. t ben Reichstagsbebatten über ben neuen britisches Belagerungscorps sammelte fich vor D. if Mai bis Juni 1879, befürwortete die und verteidigte sich in einem verschanzten Lager im Juni und Juli 1857 siegreich gegen bie Uber= macht ber Aufrührer. Nachbem andere Truppen= teile Siege über biese erfochten batten, führte e alte Umsicht, mit bem reichsten statistischen ber Brigabegeneral Archbale Wilson (f. b.) bas Belagerungsbeer am 14. September zum Sturme en sehr nücktern, oft etwas troden sind, gegen bas wohl geschützte D. Derselbe ging in Teine Ausführungen feinen padenben Gin= einen blutigen Strafenkampf über und endete erst 🗦 beschränkte sich, soviel es irgend möglich am 20. September mit ber vollständigen Ein= streng sachliche Opposition, um nicht mit nahme ber Stadt und ber Bertreibung bes Fein= in persönlichen Konflikt zu geraten. Dieser bes; Mohammed Bahabur und seine Gemahlin recharm re de Gras balt flath, und 24 seiner Sibre III Ente negen Teilnabme an ber Berláminus busciása.

Tembinsti, Beinrich, General in ber zalx-faer zzt ungarischen Revolution, runde in Krafaner Gebiete am 16. Januar 1791 menoren, befinder von 1806 – 1809 die Wiener Indexecu: Alexanie und trat als gemeiner Sol-Dar mis 5. pointibe reitende Jägerregiment ein. In Allique 1512 war er bereits Lieutenant, in re Salade bei Smolenst ernannte ibn Rapoleon wim Ammeifter. Rach bem verunglückten Buge nod Augland folgte D. dem fliebenden Franzosen-! beer nach Deutschland; bei Leipzig erwarb er fich des Aren; der Ebrenlegion. Im Jahre 1815 kedere D. nach Polen zurück, vermählte fich und verleder fürr Jahre auf einem kleinen väterlichen Räckliche Unternehmungen machten ibn zu einem vermöglichen Manne: er beteiligte freriellen Befehl, daß er als Anführe is ! nich dann feit 1825 an den Beratungen des pol= Armeecorps dem Oberbefeble D.s in untiges nisden Landmack. Die Treignisse von 1830 rissen habe. and ibn wer, er wurde Major eines Regiments, Truppe in einem Tagesbefehl vom 14. fom bald Kommandant ber mobilen Rationalgarde. rechnere nich in ben Schlachten von Grochow, Austen und Onrolenka rübmlich aus und schlug nd nad der letztgenannten verlorenen Schlacht selben Gleichmute hinnehmen, mit wichen & mit einem Bauftein von 4800 Mann burch einen felber von seinem selbständigen Armeisman manzigmal Kärkeren Feind hindurch und erschien Posten abbanke und sich ber Anordnung de Rieb unter taufent Gefahren am 6. Angun 1831 vor tages und bem Feldmarschall-Lieutenant D. Waridaus Thoren. Dier wurde er im Triumph empfangen und zum Gouverneur der Stadt, dann um Cberbeiebisbaber ernannt. Durch Krufowiechi von diesem Poden verdrängt, flückere D. nach dem Kalle von Baridan auf preugisches Gebiet, dann nach Aralau und von dort nach Aranfreich. In Jahre 1943 trat D. en die Dienke des Paichas von Agvoren, beffen Armee er reorganifierte: Und biefe mußte bie Auflehnung bet Gorgalie bod khine er vald nach Paris jurud. Im Fe- Armeecorps mit Stillschweigen hinnehmen. bruar 1-48 verließ er Frankreich und besuchte bie gen wies auch ferner jedwebe Einnisten Slaventengrene von Brestan und Prag, von wo in fein Armeecorps entichieben jurud. Da er wieder nad Paris ging. Als zu Ende bes zwischen D. und Görgen tam icon gegen ibebeier 1-48 Remust die ungarische Revolutions- Februar zu offenem Ausbruche. Koffutb armer neu organmerte, suchte er nach einem ers in bas lager, um die entzweiten probeen ausländischen Oberbeiehlshaber, ba er veriöhnen; es gelang ihm jedoch nu in gegen Görgen schon bamals einiges Miftrauen Görgen benutte bie verlorene Sologefast batte, die übrigen ungarischen Anführer volna (26. und 27. Februar 1849), so ihm urbat für bas Oberkammande untaussichen volna ibm 1880ch für bas Oberkommando untauglich er= geschickte Anordnung des Rückzuges zu Seine Wahl siel auf D. Per Vertreter bei ievolutionären ungarischen Regierung in Pa= übrigen ungarischen Unterfeldberren ab rie, Graf Latislaus Teleki, erhielt ben Auftrag, mit D. ju unterhandeln, und am 21. Dezember 1848 wurde der Vertrag geschlossen, bemgemäß D. fich bereit erklärte (boch nicht als Oberbefehls= imber), ber ungarischen Sache unter der Bedingung qu bienen, daß sein Feldmarschallieutenante-Rang anerkannt werde und er keinem anderen Kom= klärung abgab, bas heer habe weber in mando untergeordnet sei; an seiner Seite solle teiten noch in die gute Absicht D.s = Virgogoweln gum Major bes Generalstabes ernannt bas bestätigten bie Anwesenben, welche werben.

biergin an, und Rossuth bestimmte ibn sofort jum Barth. Szemere (f. b.), machte fie je-Diberbefehlshaber in ber Hoffnung, baf ber Bole mertfam, bag Roffuth und ber "Ariege gleich feinem Landsmanne Bem (f. b.) ebenfalls (Degaros) binnen 24 Stunden antome legreich sein werde. Borläufig blieb jedoch diese den und daß die Bestellung eines Oben Mallung D.6 jum Oberbefeblshaber ber unga= bierenben boch Sache ber "Regierung" Ben Revolutions-Armee noch ein Geheunnis, da Offiziercorps gab fich jedoch nur unter

Rossuth mit Recht die Empfindlickeit ba in heimischen Unterfeldherren zu verleben beim anderfeits auch bie angeordnete Beeressonnien noch nicht beendigt war. Erft nach der fied Ungarn günstigen Gefechte bei Ezeglit (2. ) nuar 1849) erfcbien D. im Lager bafcht # stellte sich dem General Perczel als Obericis baber vor. Gleich bei diesem ersten Astum kam es zwischen D. und Perczel zu so ichim Wortwechsel, daß letterer seine Beschlichete niederlegte. D. aber beging nun einen frand schen Kehler nach dem anderen, und bei ba mis senden Unbeliebtheit, deren er sich in der Mis der ungarischen Führer erfreute, geborde m auch seinen richtigen Anordnungen ande et nicht ober brachte sie boch nur halb und Im gur Ausführung. Gin Beifpiel für vick. In 12. Februar erhielt auch Görgen ben trigten Diefe Berfügung brachte Goige im in ber Weise zur Renntnis, bag er seine Die und Solbaten auffordert, fie mögen bick 🗫 einteilung "als scheinbare Demütigung mit be wie man fagt, im Rriege ergrauten verbienirells Heerführer, freiwillig unterwerfe". Darantes Marte bas Offiziercorps Görgens in em 🅦 schrift an die "Debrecziner Schreiber", bu nur unter ber Anführung seines Generals gev) weiter bienen wolle. Dieser Beiglus weit auch der "Regierung" nach Debrechn medin angriffe auf die Stellung D.s, da ren. Dem "Polen" wollte nieman borden. D. batte auch burch sein ro brausendes Wesen jede Annäherung be versammelte Görgep am 4. Marz zu bie Stabsoffiziere zu einem Kriegsrate. Klapka (f. b.) im Ramen des Armeeco Wahl eines Oberbefehlshabers forente D. fam nun am 20. Januar 1849 in De- Der ebenfalls anwesenbe "Regierungster

Demetrius. 731

riegsrat an seine Seite nehme. Da= und später ersäusen ließ. ite sich D., und so suspendierte ihn ido provisorisch an Görgen. Kossuth mit Mißfallen und Beftürzung Gör= Einfluß in der Armee. Doch konnte Abbankung, resp. Absetzung D.8 von blsbaberstelle bewerkstelligen. General e D.8 Nachfolger. D. wollte sofort assen, auf Zureden Kossuths verblieb e weiter erst in der Zentraloperations=1 n als wenig glücklicher Kommandant mee" gegen die Russen, endlich als tiermeister; vor Temesvar erlitt er ie entscheibende Nieberlage (9. August) | ! hierauf mit Rossuth und den an= ern nach Widdin und von da nach er im Jahre 1864 starb. D. hat in en guten Feldherrnruf hinterlassen. rigens ein vielseitig gebildeter Mann, riststeller in polnischer, deutscher und Sprace thätig.

. ben Artifel "Debreczin".

i, geboren 1582, wurde gleich nach igkantritt seines Bruders Feodor II., utter nach liglitsch verbannt und bort 1791 ermorbet (f. "Godunow").

bie brei falschen (bie Zeit ber id des Zwischenreichs, 1605 bis diesen ist der personlich bedeutendste n mit Grischka Otrepiew zu indenti= ch dem Sturz Godunows (13. April ptete er sich in seiner angemaßten ein Jahr lang, bis er dem in Mos= er Führung des reichen und mäch= Schuiski ausbrechenden Aufstand am ibe dieses Betrügers wurde ber Knas och uiski ohne Mitwissen und Teil=

auf weiteres zufrieden, wenn D. einen auf ber Zar Wassilii Schuisti ihn erft blenben

Erst jetzt sah Schachowskoi sich imstande, mit n seinem Posten und übertrug bas Hilse seiner polnischen Freundschaften den lange vergebens gesuchten Dmitri (II.) in Putiral wieder auftauchen zu lassen. Er war nach einigen Zeug= nissen, und namentlich nach bem Bussos, ein Schul= meister aus Westrußland, nach anderen ein Jude; Marina aber, die Witwe Dmitris I., bessen Leiche zu Mostau auf öffentlichem Markt war ausgestellt und zu Asche verbrannt worden, trug kein Bedenken, ihn als den echten anzuerkennen. Seine Hauptstützen waren die polnischen Kane Rozinschi, Tisztiewicz, Lissowski, Sapieha. Dem Beispiele Bolotnikows und Schachowskois folgend, ließ er bekannt machen, daß die Knechte berjenigen Bojaren und Anafe, welche unter Schuiski bienten, wenn fie ihm schwören und bienen würden, ihrer Herren Güter besitzen sollten und daß es ihnen verstattet sei, deren hinterlassene Töchter zu heiraten, "und also wurden viele arme Anechte zu Ebelleuten, auch reich und gewaltig gemacht und ihre Herren mußten in Mostau am Hungertuch nähen". Im Juni 1608 rückte Dmitri II. mit seiner ganzen s (Pmitri), ber Sohn Iwans IV., Macht vor Mostau. Zwölf Werst von da, im ichen, aus bessen sechster Che mit Dorf Tuschino, schlug er sein Lager auf. Hier hielt er sich volle anderthalb Jahre bis zum 29. Dezember 1609. Bon seinem langen Aufent= halt in diesein Lager gab man ihm den Namen des "Diebes von Tuschino". Seine Streitfräfte mehrten sich mit jedem Tage, die ganze Schar der Saporoger Kosaken kam ihm zuhilfe. und Lissowski zogen 30,000 Mann stark vor das on unbekannter Herkunft, ist er nicht Eroizkische Kloster, um sich der großen Reich= tumer desselben zu bemächtigen. Sie konnten die Belagerung, von den Mostowitern unbehindert, fortsetzen bis zur Ankunft ber schwedischen diszip= linierten Truppen, die unter der Führung Jakobs be la Gardie bem Zar Wassilii Schuisti zuhilse zogen, infolge des von diesem durch seinen Ressen 6 erlag (f. "Gobunow"). Zwei Tage | Stopin = Schuisti mit Karl IX. von Schweden am 28. Februar 1607 zu Wiborg abgeschlossenen Bertrages. Durch diesen Wiborger Bertrag übrigen Städte und Provinzen bes wurde Schweden die Abtretung von Kerholm zuches, nur von einer nicht großen An= gesichert. In wenig Monaten unterwarfen de la Mostau anwesenden Bojaren, den Gardie und Stopin Schuisti sich das ganze nord= nd dem gemeinen Bolk zum Zar ge= liche Rußland, und am 13. August schlugen sie m 1. Juni seierlich in der Himmel= beim Kloster Koljäsin Sopieha aufs Haupt. Jett jekrönt (1606—1610). Aber in ber erklärte auch ber mit Schweden um Livland Krieg ol in Ssewerien erhob alsbald ber führende König von Polen, Sigismund III., dem rii Petrowitsch Schachowstoi, Zar trotz seines ein Jahr zuvor am 25. Juli iter Liebling bes gestürzten Dmitri, 1608 auf ein Jahr mit diesem abgeschlossenen ausstreuend, baß bieser entkommen Friedenstraktats ben Krieg; und nunmehr selbst n neuen falschen Omitri die Fahne nach dem Zarenthron strebend, entzog er Omi= 8 (Berrmann III, 486 ff.). In tri II. ben biesem bisber indirett geleisteten Beis en Städten bildete sich aus entlau= ftand. Im Advent 1609 schickte er eine Gesandt= n, Bojarenknechten und zügellosen schaft nach Tuschino nicht an Omitri, sondern Truppencorps unter ber Führung an bessen Oberfelbherrn, ben Knas Roman Ro= rechts Iwan Bolotnikow im Namen sinski und an die polnische Ritterschaft, mit der rend in Rußland die Mitverschworenen Aufforderung, ihm den Usurpator auszuliesern. und in Polen die Berwandten des Dmitri ergriff die Flucht nach Kaluga und wurde on Sendomir nach einem Menschen von den bortigen Bewohnern am 17. Januar 1610 zur Rolle bes Usurpators taugte, seierlich in die Stadt eingeholt. Balb barauf nachte sich bem Zar Wassilii Schuisti wurden Stopin und de la Garbie in Mostau vom Mostau, in Kaluga und Tula, bis Zar glänzend empfangen. Schon am 23. April ttober 1607 sich ergeben mußte, wor= farb Stopiu (nach Busso) an Gift als ein Opfer

ber Difigunft und bes Reibes feines Obeims. Rnas Dmitri Dichailowitfd Boise-n Am 17. Juli zwangen bie am 24. Inni bon, bem Rronhetman Stanislam Bolfiewen gefchlas genen, mit ihrem Bar ungufriebenen Mostowiter

biefen, bem Thron ju entfagen.

Am 17. August fehte ber Beiman Bolliewsti, burch einen Bertrag mit ben mostaufden Bojaren, bie Anerfennung Waabislams, bes Sohnes Sigismunds III., bes Polentonige, als Bar von Rugland burch. Roch bevor bie Bebingungen Detman Chothewicz zu übermaltigen, war bes Bertrags berfett geworben, rudten bie Polen in Mostau ein und befehten ben Rreml. Sigis= mund verlangte vor allem bie Uberlieferung bes von ihm belagerten Smolenet. Ingwifchen entband der Patriarch Hermogenes Mosfau bon bem Blabislaw geleifteten Eib. In alle Stabte fcidte er Screiben mit Aufforberungen zur Rettung bes Glaubens (Dezember 1610), burch bie er gang Rufland in Bewegung brachte.

Um biefe Beit (17. Dezember 1610) war Dnits tri II., der fich bis babin noch in Raluga gehalten hatte, burch ben von ihm beleibigten tatarischen Fürsten Urussow auf ber Jagb erichoffen

morben.

Protop Lapunow, Woiwode von Kafan war ber Leiter bes Aufftanbes, beffen Geele Bermogenes war. Die Mannichaften von 25 Stabten und am 21. Bebruat/4. man 1613 fid be Ea jogen faft ju gleicher Beit im Anfang bes Frublings 1611 gegen Mostau. Und jeht trat ber rowitich Romanow, ben Cobu tet im Das ber Mostowiter gegen bie Polen immer ichen Metropoliten Philaret Feotor Rimit beildsichtsloser hervor. Um 17. März erhoben fie manow). fich gegen ben im Kreml verschanzten Feinb. Demidom, Anatoli Ritolajewitid bil Gegen fie erteilte ber Oberft Bortoweti ben Geinigen Befehl, überall bie Edbaufer ber Straffen in Brand ju fteden. In zwei Tagen war bie große Sauptftabt, bie mehr als vier beutiche Meilen im Umfang batte, bis auf ben bon ben Polen besehten Kreml und einige steinerne Rirchen in Afche gelegt. Die von Läpunow aufgebotenen Mannichaften ber Stabte fanben nur einen Michenhaufen. Reben Lapunow waren die Sauptans! führer Dmitri Trubeztoi und Iwan Saruzti. Die | Ermorbung Labunows burch bie bon Sarugti aufgereigten Rofalen bernichtete ben Bufammenbang im Bolleaufftanb. Erubegtoi und Sarugti blieben vor Mostau, aber nur um einem neuen Ufurpator, bem entlaufenen Diaton Ifibor, ber in Pflow ben Ramen Dmitri (III.) annahm, ju hulbigen. Rafan und Wiatta riefen ben Sohn Marinas unb Dmitrie II. ale Bar aus. Rowgorob wählte ben fowebifden Prinzen Philipp und ergab fich bem General be la Garbie. Am 8. Juli (1611) hatte enblich Rönig Sigismund auch Smolenst eingenommen. Rufland befand fich in der furchtbarften er ein Reenbeim, und feine jungft verfir ? Pahmung, aber rettungelos ericopft war es nicht. malbegalerie war eine ber glangentien tens Bebt, wo unter ber allgemeinen Erftarrung ber Seine unbegrenzte Freigiebigteit fur be Istere Gemüter alles gufammenbrach, erflarte in Diffinets veranlafte ben Grofbergog Leopelt U. Rowgorob ein Dann von geringer Bertunft aber | Ottober 1840 ben Litel eines "Guffin 100 50 von icarfem Beifte und großer Seele, Rojma Donato" zu verleiben, ber fur Auslant der for Minin, feinen Mitbürgern, bag Mostau balb tung blieb. Um 1. Robember 1840 temat ! in ben Banben Sigismunds fein werbe und bag in Floreng tatholifc und griechijd bu bie Beit getommen fei, fich für ben Glauben und von Montfort, Dathilbe Lante für Rugland ju erheben. Balb tam ein jahlreiches Bonaparte, Lochter bes einftigen tomp Aufgebot gufammen. Minin wahlte jum Un= von Westfalen (f. b.), was ben Baret führer ber Schar von Riffnei-Romgorob ben bes unenblich verbroß. Die Cbe erwiet fid be rfihmteften unter ben Begleitern Lapunows, ben febr ungludud, wirbe 1845 getrennt im

Er felbft blieb ungertrenntich bei ibm, nief an allen femen Entwürfen und belebte bit ba: mit uneigennühiger Liebe fitr bas Batelan

Im August 1612 zog Postarest gegen Ach gerabe in bem entscheibenben Beitpunt, alt &# mund bereits bas ruffifche Gebiet beimte te um Wabislaw zu frönen. Rad witten Rampfe gelang es Posbarest, vor Roste w fein Gelährte Struff im Imern ber Eute te Rreml aufs außerfte ju verteidigen fonfibr, b auch er am 22. Oftober bie Baffen m ind fich gezwungen fah. Bu biefer Zeit kemt # Sigismund bereits bei Biasma. Er tet m = mostaufden Beerführern in Unterbandlug, 2 alle feine Borfcläge wurden verweren benötigten Mangel au Lebensmittelu, be 🚧 Ralte und die Siege ber Ruffen ibn mit Ital Am Enbe bes Jahres 1612 feierte Molin 3 bas gange mittlere Ruflanb feine Rennn, D Bojaren und Woiwoben und Leute au 🚐 Stänben in Mostau forberten bie Sidt # Reiches auf, Abgeordnete aus allen Gumas einem behufe ber Barentvahl gu baltenba tag (semskü ssowét) nach Mostan p ir u bes Bolte auf ben 16jabrigen Michail fiet

bon San Donato. Giner enorm mon 😭 familie am 24. Dary 1813 in Moelan ang wurde D, mit feinem Bruber im toce tana zu Paris erzogen, hörte mit bem größtes 🐃 besonbers François Arago und gewenn tod 33 33 Intereffe an kunft und Biffenschaft. 1880 🚟 gelehrt, bob er in glangenbein Dage be mas huttenwerte und wurde zugleich en mem-Bobltbater für Arme und Rranfe, ber Enu 📬 artiger Anftalten jum Beften ber Rotintata wurde Kammerjunker und Kollegienassesst 🛎 🖛 wärtigen Munisterium, eine Zeit lang ber 🗗 🖘 fanbticaft attachiert, intererperte fic abrica 25 für inbuftrielle Unternehmungen, jeg bere sam Gelehrte an fich und fant mit ibnen INI-N große Steinfohlenlager in Gilbruftant. 🎏 🕶 Berbienfte murbe er Muglich bei 3mes is Frantreich und ber Afabemie ju Bien, & Port burg, Stodholm und Dunden; er gab = wiffenfchaftlicher Werte beraus. Aus was b fibung San Donato im Thale bet 2m 24

lusbruch des Krimkriegs 1854 eine Million lber und wurde dafür Wirklicher Staatsrat, lammerherr, 1854—1857 Attaché bei ber

Gesandtschaft. Paris sesselte ihn immer ier verlebte er seinen Lebensabend und starb . April 1870. — Bgl. Kleinschmibt, 168 Geschichte und Politik, dargestellt in der ite des russischen hohen Abels, Kassel 1877. deremonde, ein Dorf zwischen Brüffel und pen, wo am 3. April 1567 Egmont zum tale mit Oranien zusammentraf. Die War= des letzteren schlug Egmont in den Wind hrte so seinen Untergang herbei.

newitz. Schlacht bei. Nach ber Schlacht oßbeeren hatte Napoleon Ney besohlen, mit ots auf 75,000 Mann verstärkten Truppen Bersuch auf Berlin zu wiederholen. Dieser azu in der Nacht vom 3. zum 4. September von Wittenberg auf, drängte am 5. die e Dobschütz von Zahna auf Jüterbog zurück ste am 6. seinen Marsch fort. Inzwischen lülow auf eigene Verantwortung den Haupt= rer Preußen in eine Neys linke Manke und bedrohende Stellung geführt und griff aus den General Bertrand, einen von Neps hrern, welcher im Begriffe stand, ben bei ng stehenden Tauentien nach vierstündigem : zu überwältigen, so überraschend an, daß da auch Tauentiens Reiterei vorbrach, mußte. Bülow traf nun zunächst auf :, bessen Sachsen bei Gölsborf mannhaften tand leisteten; Borstells gegen die Weisung onprinzen von Schweden erfolgendes Ein= brachte sie jedoch zum Rückzuge, weil Du=! Bochenblatt pro 1865. Berlin.

t auf verbriefte Rechte, Einheit zu schaffen. . und am 29. September trug Thouret Ronstitutionsausschusses seinen Entwurf Dvinzen eingeriffen, das Reich abgestuft in e zerfielen; ihre Namen empfingen bie De= bie Reichsbeputation mit Forderungen, Klagen

1 in Italien. Als echter Patriot opferte partements meist nach Bergen, Flüssen, natürlichen Merkmalen; jebe Andeutung ihrer alten Geschichte sollte vermieden werden. Willfürlich und rück= sichtslos wurden Gebräuche, Lebensformen und Gemeinsamkeiten ber Bevölkerung zerrissen, um unbedingt zu nivellieren.

Bergebens sprach Mirabeau für eine vernünf= tigere Einteilung, die nicht alles zerrisse, er wurde übertont und am 22. Dezember die neue Eins teilung in 83 Departements beschlossen. Die Pros vinzen waren zerstört, Paris wurde mehr benn je entscheibenb, die Zentralisation erreichte ihren Höhepunkt, und die Landschaften waren nur noch geographische Begriffe, benen Siepes am liebsten Rummern gegeben hatte. An dem Unsegen dieser Zentralisation frankt Frankreich bis heute, es be= saß nun 44,000 Republiken, und an der Spitze eines gewählten Beamtenstaates erschien ein nicht gewählter Monarch als Widerspruch ober Luxus= gegenstand. Nach Umfang und Namen wurde die Departementalversassung erst am 26. Februar 1790 tundgegeben. Heute besteht Frankreich, welches unter Napoleon I. 130 Departements zählte, aus 86 und dem Territorium Belfort.

Teputationshanptichluk (Reichsdeputationsrezeß) von 1803. Einer Reichsbeputation, bestehend aus Kurmainz, Kurböhmen, Kurbranden= burg, Kursachsen, Kurbayern, Württemberg, Hessen= Rassel, Hoch = und Deutschmeister, also aus sechs weltlichen und zwei geistlichen Fürsten, wurde bie Erledigung des Reichsfriedensgeschäftes mit un= umschränkten Vollmachten am 2. Oktober 1801 übertragen; sie sollte bei der Bestimmung der Ent= schädigungen der durch Berluste, Abtretungen 2c. beeinträchtigten Fürsten durch Säkularisationen welcher im Begriff stand, Repnier Hilfe zu die Beschränkung zur Norm nehmen, die am 1, von Nev zu Bertrands Beistande beor= 4. April 1798 in Rastatt zur Erhaltung ber urbe, ber ihn in seine Flucht fortriß. Die Reichsverfassung und zur Wiederherstellung bes heit machte dem Kampse ein Ende, welcher auf ihr basierenden Wohles der Stände sestigesetzt 1,000 Siegern 10,000 Gefangene und vicle worden sei. Franz II. bestätigte dies am 7. Nos äen, Bülow aber den Ehrennamen "v. D." vember. Bonaparte versicherte sich immer mehr D. liegt etwa eine Meile füdwestlich der Mitwirkung des Zaren Alexander I. zu seis lüterbog. — Bgl. Bülow v. D. in den ner Interventionspolitik in den beutschen An= gen 1813 — 1814, von einem preußischen gelegenheiten, gewann für seine Reugestaltung r, Berlin 1843; Drittes Beiheft zum Di= Deutschlands Brandenburg, Bapern, Württemberg und Hessen = Rassel, benen er Entschädigungs= wrtementaleinteilung Frankreichs. Im verheißungen machte, und bekam in der Reichs= Frankreich waren die verschiedenen Gebiete beputation, die Franz II. am 2. August 1802 verwaltet und anders berechtigt; ganz nach Regensburg berief, rasch das Heft in die freuzten sich Gouvernements, Generalitäten, Sand. Am 24. August wurde sie feierlich eröffnet n, Bailliages, Sénéchaussés 2c.; es gab und die Gesandten Rußlands und Frankreichs ! Lande, Lande mit Kapitulationen und übergaben den von ihren Staatsoberhäuptern am onlande. Dies Spstem war faul, und die 3. Juni unterzeichneten Entschädigungsplan, bessen sche Nationalversammlung beschloß, ohne Erledigung binnen zwei Monaten sie gebieterisch beanspruchten. Ofterreichs Ohnmacht trat immer sprach am 8. September 1789 zuerst offener zutage, Preußen ging völlig auf den Standpunkt ber fremben Mediatoren ein: am im Namen des nur aus Demokraten be= 8. September brang sein Vorschlag, den Ent= schädigungsplan en bloe anzunehmen, burch und in ihm waren die Scheibewände zwischen wurde Deputationsbeschluß. Franz II. protestierte am 14. September gegen benselben, was bie Wut Inents, Distrikte, Kantone und Gemeinden; Bonapartes entflammte; in offener Febde mit ich war zerschlagen in 83 Departements, bem Kaiser schloß er sich noch enger an Preußen Michst gleich an Größe und Bevölkerungs= und Bapern, und die Lage des Kaisers wurde follten und in 574 Distrikte und 4730 täglich ungünstiger, während die geistlichen Herren und Bitten überfinteten. Mis ber mobifigierte wo bamals mehr Wert auf forperliche Rifping Entichabigungsplan im Ottober vorgelegt wurde, fand ber Raifer (Rucköhmen) mit bem Doch- unb! Deutschmeifter allein als Gegner ba und mußte ihn am 21. Ottober jum Beschlusse ber Depus tation erhoben seben. Er begann nun einzulenken, folog einen feinem Danje gunftigen Bertrag mit Frankreich und legte am 28. Dezember ben Reichsdebutationshauptichluß der Reichsversammlung vor, bie ihre Beratungen barüber am 7. Januar 1803 begann. Da alle fatularifierten und mebiatifierten Stifter und Reichsftabte nicht abftimmten, war bas Reich nur noch ein Schattenbild. Roch eine lange Reife Bufage und Abanberungen wurben am Entwarfe bes Sauptichluffes borgenommen, Authöhmen und ber Boch = und Deutschmeifter wagten teine Opposition mehr, und am 25. Fobenar 1808 tam ber Reichsbeputanonshauptschluß ober Reichebeputationsrezes zufrande, beffen wolle Genehmigung ein Reichtgutachten bom 24. Mary bei bem Raifer beantragte. Alle geiftlichen Canbe waren darin unter die weltlichen Fürsten aufgeteilt; nur ber Antfürft-Erglangler, befien Gib nach Regensburg verlegt wurde, ber Doche und Deutschmeifter in Mergentheim und ber Maltefer-Grofprior in Beitersheim bestanden fort. Die tonnte; überhaupt hat er fich niemals aufer Befit ergreifenben Fürften batten ben Bifcbofen. Abten ac. ber fatularifierten Gebiete Benfionen gu achlen. Das Abergewicht brobte im neuen Reichstage überwiegend bei ben Protestanten zu fein, nur ber Rahmen bes alten Reiches blieb, unb Ofterreichs Ginfluß fant ungemein. Am 27. April 1808 ratifigierte Franz II. ben Reichsbeputations. hauptfoluß mit einigen Bebingungen, Die femen Unterftaatsfefretar für bie Rolowicen, vals 4 Einfing auf bem Reichstage retten follten, und bies Amt mit bem Rücktritte Goberads 10 20 16ste am 10. Mai bie Reichsbeputation auf. "Das nuar 1828. 1826-1830 vertrat er Poder ... beilige römische Reich beutscher Nation" hörte mit Unterhause. Er war in diefer Beit voll 1800 bem Reichsbeputationsschlusse eigentlich auf. - lismus und ftand bei ber feberalen Ditelle Bgl. Gafpari, Der Reichsbeputationshaupts wie feine Rebe vom Januar 1828 baribet 2002 folng, 1803, 2 Banbe: Bauffer, Deutsche Ge- feine Anfichten fiber bie Stellnng ber 300 foichte vom Tobe Friedrichs bes Großen bis zur und bie Bebürfniffe ber Ration auswisch ! Grundung bes Deutschen Bunbes, 3. Auflage, zweifelte an ber Aufrichtigfeit bes Rab mein Sa 286. II, Berlin 1862; Rleinidmibt, Die Ga- lington-Beel, Reformen ju gewähren, unt := Marifation von 1808, Berlin 1878.

**Derby, Edward Geoffron Smith Stans** Ten, Bord Stanley, vierzehnter Graf bon. Diefer glangenbite Reprafentant ber tampfluftigen, tropigen und ritterlichen alten Arifiotratie, ben litenemanzipation wurden bon Stantes badt " man ben lehten ber Barone genannt bat, "ber filtwortet, und in bem Streben nad ba Ampert ber Debatte", entframmte ber machtigen mentereform ging er weit voran. Er ba s und reichen Abelssamilie ber Stanlen und er- erflarter Biberfacher bes Rabineites Bellent blidte als Entel bes Begrunbers ber Derby- Bed, beifen Sturg bem Fortideitte ba libert Menageriebesitzers befannten breizehnten Grafen 1830 in bem Kabinette Grey Geheiner In Derby zu Anowstey, bem Familiensitze bei Liver- Generalsekretät für Irland unter bem Swiffe pool, am 29. März 1799 bas Licht ber Welt. Anglesen (f. b.). Altem Sertonuncu mad unter Reben Grogvater und Bater mit ihren aus- fich einer neuen Parlamentswahl unterpital geprägten Liebhabereien wirften bie hrichtich - relie verlor babet feinen erft 1830 wiedentim giofe Mutter, Tochter eines Geiftlichen, und Die Gis fur Prefton, welchen bie Derbis ill 🚎 Stiefgrofmutter, eine frühere Schauspielerin, wes Familienfit betrachteten, an ben rabdele . 3 fentlich auf ben aufgewedten Anaben ein; lehtere tor" Bunt, was ibn von Brefton fur era && half an ber rebneriichen Ausbildnug und ber Ent- Damit Stanlen nicht allem unter allen Uwicklung jum öffentlichen Auftreten nachhaltig bern bes Kabinettes ohne Sit im Unierbiel & mit. Friibe beseelte ihn ein ftartes anftokratisches trat ihm Livian seinen Sit für Wierter Stanbesgefühl. Stanley befuchte bie Schule in Die Stellung ber Regierung gwiden : Eton, baun bas Chrift-Church-College in Oxforb, ries und ben Rabitalen mar aufers famet

und geseilige Ausbildung als auf mit Guta gelegt wurde und nur bie Maffriden Ente eifrige Pflege fanben. Stanley beineb alle ungewöhnlichem Eifer und Erfolge, mate ex einen Kameraben pattlich hervor und nicht im für fein lateinisches Gebicht Syracuse bei Amis preis; er verließ gwar Oxford, obne eine da genommen zu haben, aber bie Maifisch Sma blieben ihm fürs Leben wert, und 1864 eine ale the bon echt poetrichem Emme tendoche Refultat bie treffliche Aberfebung ber Aus s reimlofen Jamben (London, 2 Banbe).

Bur Beit ber vollen Reaftion begans Emm seine politische Lausbahn, indent er fur ben die Stodbridge 1820 ins Unterfiaus trat. Gien b nem Bater war er Whig. Erft 1824 int u feine Jungfernrebe, und verteibigte in beitet Seffion feurig bie Berbehaltung bet gegenstigen Stanbes ber anglesanriden Riche & b land gegen humes Untrag. Stonles inft 11 ben Bereinigten Staaten, und 1825 femaler eine Cochter bes Lorb Steimers Dale in im mit ihr vielfach int Irland, wo er fic tuit a hiples und fremdes Wefen nie popular mis dene Popularitat in Großbritmmen ermage. hielt zu fehr am Ariftofraten feft. 1826 to er im Parlamente gegen bie Gifenbabn mich Liberpool und Danchefter, wahrend er gled 😂 ning (f. b.) eine zeitweitige Deitberung bir to protektioniftischen Kornzölle befürwonde. April 1827 murbe er in Cannings aus der alte fiarre Corntemus muffe ent. 2 18 Freiheitsbrange ber Reuzeit weichen. Bu follten fich feine Gefinnungen und Antens andern! Die neuen Getreibegefete und bet 123

ing wegen ber Reformbill in vollem Gange, Irland agitierte bereits D'Connell. In batten wegen der Reformbill war Stanley Ruffell (s. d.) der hervorragendste Redner inisterieller Seite, wurde von der Res gegen Beel (f. b.) ins Felb geschickt unb m im März 1831 schonungslos in einer rebe an; seine Haltung errang ihm bie g von Freund und Feind. Gegen D'Con= id die irischen Rabikalen ging er aufs Mit der Vertretung des irischen der Reformbill speziell beauftragt, brachte m Unterhause ein. Er verhehlte nicht, wie r D'Connell festgesetzt hätte, und hat ba= anstatt die Iren zu versöhnen, neue Zwie= ausgefät. Am 30. Juni brachte er von die separate Reformbill für Irland ein urbe von D'Connell und Sheil gewaltig Keurige Beredsamkeit, ungestüme be, stete Schlagsertigseit in der Debatte, ein des satirisches Talent machten Stanley zu ber wirkungsvollsten Rebner; unverzagt er= er Heißsporn jeden Anlag zu tedem ritter= Kampfe, im Gettimmel fühlte er sich am n. Bei neuer Vorbringung der Reform= r Irland sam Stanley im Sommer 1832 iur mit ber Torpopposition, sondern vor mit D'Connell in ben heftigsten Streit, ber bterem provociert und gang persönlich ge= onrde. Stanley war mit großer Energie, r eignete, in Irland vorgegangen. Er ver= 1 Waffenhalten und unerlaubte Prozessionen ritt gegen die neueste Bewegung wider den n ein. Irland befand sich in einem Zu= ber bem Bürgerkriege ahnelte; ber gegen= wilde Bag D'Connells und Stanleys, ber Duelle glich, verbitterte noch die traurige and zu Stanleys Kummer bekam die irische ibill, ehe sie am 7. August 1832 vom Köanktioniert wurde, eine Gestalt, die noch genug Spuren von ber uralten Race und **msseindschaft trug.** Stanleys Haltung Ir= genüber blieb immer abwehrend und schroff, erwarb sich "ber sonderbare Herr aus 16" keinerlei Sympathie; er kam nicht ver= > entgegen, und sein scharfer Stachel brachte en gehässigen Beinamen bes "Storpion p" ein, während er in seinem ungestümen r Unparteilichkeit machte er gegen die Iren tischer Gesellschaften (1836). Ronfession und Richtung die Arrears of Bill, bit Act for the suppression of rous associations and assemblies unb bic ession of disturbances in Ireland Bill : weniger biretten und energischen Unteil er an ber National Education Bill, Ticomposition Bill, Irish Church Temporaibm die National Education Bill auf= tief ihn im März 1833 aus Irland ab, und hierin ben Traditionen des Großgrundbesitzers

er wurde Staatssefretar für die Kolonieen. An der Frage über die Einschräntung der anglikani= schen Kirche in Irland nahm Stanlen reges Interesse, aber im offensten Widerspruche mit seiner Haltung im Jahre 1824 war er für Unterbrückung einer Anzahl Bistümer und für entschiedene Stärfung bes Protestantismus. In seiner neuen Stellung als Rolonieenminister burste Stanlep bem Parlamente den Antrag auf Emanzipation der Skaven, bem so viele bedeutende Männer vorgearbeitet, am 14. Mai 1833 unterbreiten, und trots bes hartnäckigen Wiberstandes der westindischen Pflanzer und ihres Anhanges ging die Bill im August durch. Selbständige staatsmännische Ideen waren bei Stanley selten.

Als Stanley im Antrage Wards, die Einkünfte ber eingezogenen irischen Bistümer zu Zwecken der Bolkkerziehung zu verwenden, den ersten Schritt zur Abschaffung der Staatstirche als solcher zu sehen meinte, legte er mit drei Kollegen im Mai 1834 sein Ministerium nieder und löste sich nun endgültig von den Liberalen. Er wurde zum Konservativen, ber jede Schmälerung des Grunds satzes der Verbrüderung von Staat und Kirche als Bruch der alten Konstitution des Vaterlandes ansah; von nun an blieb er der eifrigste Wider= part der neuen reformierenden Gesetzgebung; die Tories betrachteten ihn schon als den Ihrigen, che er direkt zu ihnen schwur; eifrigst hielt er jett fest am Bestehenden. Im Unterhause war er für die Regierung geradezu unersetzlich. 1834 starb sein Großvater, und er wurde dadurch "Lord Stanley". Mit Sir James Graham (f. b.) als lein hielt Lord Stanlen sich in ber Mitte zwischen Whigs und Tories; allmählich fanden sich noch einige zu ihnen, und man nannte bald die fleine Gruppe nach einem Worte D'Connells den Derby= Postwagen (Derby dilly). Als Robert Peel (f. b.) im Dezember 1834 eine konsewative Regierung bildete, bot er sosort Stanley den Eintritt an; dieser lehnte ab, weil die Schwenkung eine zu starte schien, um seinem Unseben nicht zu schaben, räumte aber die vielsache Annäherung zwischen sich und Peel ein und versprach ihm Unterstützung. Immer wieder stritt er gegen die Appropriation des Kirchengutes und die Lockerung des Bandes zwischen Kirche und Staat, ebenso gegen den Reformentwurf der städtischen Korporationen von mpfe mit D'Connell ben Ausbruck "ber England und Wales (1835); D'Connell einerseits, ber Debatte" rechtfertigte. Sein Ruhm Melbourne (f. b.) anderseits waren die Zielscheibe bner und Politiker wurde durch die irischen seiner giftigen Pfeile. Feurig sprach er für die en von 1832 wesentlich begründet. Mit Schließung ber Orange-Logen und ähnlicher poli-

In ber Session von 1840 blieb die Regierung bei der Abstimmung über Stanleps Antrag auf Re= vision des irischen Wahlgesetzes wiederholt in der Minorität. Stanley schloß sich immer mehr an Peel und die Tories an, der glühende Reformer von friiher wurde zum unnachgiebigen Konservativen. Am 3. Kebruar 1841 erneuerte er seinen Bill u. s. w.; halb gegen seinen Willen Antrag auf Revision des irischen Wahlgesetzes, griff leibenschaftlich bas Kabinett Melbourne an, 3t. Gewiß hätte Stanlen mehr in Irland und in der Kornzollfrage trat er unverhohlen auf t, wenn er staatsmännischer aufgetreten unb bie Seite ber Protektionisten gegen ben Freihandel r abstoßend gewesen wäre. Man erkannte und die Anti-Corn-Law-League (s. b.); er folgte und feinem Intereffe. Con langere Beit Debit. anberung ber Gibesformel fur neue ? tierter für gancafbire, wurde er bei ben Bablen mitglieber, burch bie ben Buben b vom Juni 1841 wieber gewählt. Rach Mel- ermöglicht werben follte; regelmäßig be bournes Stury trat er am 8. September 1841 Ronfervativen bes Oberhaufes bie im als Staatssefretar für die Koloniern in Perls Ra- feit 1847 angenommene Bill, und erft ! binett; die alten Bedenken von 1834 waren ver- fie unter Derby wiederwillig nach. 6 flüchtigt; er war der entschlossenste Bertreter des tampfte die auswärtige Politik Palmer Ronfervativismus geworben. 1843 griff D'Con- und als letterer fich in ber Bacifico-Mi mell ihn maftlos giftig in einem Memolre Aber an Griechenland vergriff, Magte er ibn es Irland (Baris und Loon) an. Stanley brachte 1850 int Oberhaufe fcarf an und beie im Oberhaufe 1845 bie Bill wegen ber tonfeffiond. Tabelsvotum gegen ibn, aber bat linte lofen Dodiculen für Irland ein. Starr wie nur , tete Balmerfton. einer war er gegen bie Abichaffung ber Korngefete. Seine Simme tonte unter ben Protet. ichidte Biltoria nach Stanlen, um er tioniften bervor, überfprubeind und unbanbig ju bi,ten; er aber freiterte an ter er blieb feine Kampfluft. Für Peel war es eine Abneigung ber Peeliten, und Rufiel Erleichterung, ale Stanley aus bem Unterhaufe wieber bie Leitung ber Gefchafte. fchieb : bie Ronigin erhob ihn im Rovember 1844 ! Am 1. Juli 1851 folgte Stanies fer als Cord Stanles of Biderftaffe" jum Beer, als vierzehnter "Graf Derby". An um neben Bellington bie Politit ber Regierung fron bas Whiglabinett Ruifell gefrürzt ju unterftugen und in Oberhaufe bie tonfervative traute Biltoria D. mit ber Reubildung Richtung burd fein großes Debattiertalent ju nifteriums, und es gelang ibm, aus fe vertreten. Beel tam wegen ber Freibanbelofrage am 27. Februar 1852 ein Aubinen p immer mehr mit bem Rolonicenminifter and welchem er erfter Lorb bes Schahes wu einander. Um 2. Dobember 1845 überfandte er Programm war Dichtintervention m Beel eine Dentidrift, Die bewies, warum er fich Bebarren bei ber bisberigen Bufcument ber Aufhebung bes Bollipftems nicht anschließen Unterhaufes und bei ben bisberigen An tonne. Sierbei blieb er ftritt, als Beet Frei- über bie Korngefebe. Bei ben Rem banbler wurde, und biefer trat im Dezember ab. Jult blieb bas Rabinett in ber Den Stanley getraute fich nicht, bas Rabinett auf ber bas fühne Auftreten ber Freibanbler : Bafis ber Schubgolle ju reorganifieren, und als ben (f. b ) nuterwühlte fofort feine Sul Beel fcon im Dezember 1845 wieber Premier fann auf Rudjug und erftarte am 11.! wurde, trat Staules aus überzeugung wegen ber falls die allgemeine Bollskimme et fod wurbe, trat Staulen aus Aberzeugung wegen ber Rorngefebe aus bem Rabinette. Diermit erfolgte es bem Soubzolle abfagen. Aber ber verbangnievolle Brud in ber toufervatiben Partei. Der weit größere Teil ber Tories fcarte fich um Stanlen, ber für bas Protettionsfpftem fest auftrat, aber all fein Kämpfen gegen die Abschaffung ber Roungefebe war unblos; fie fielen. Muf Empfehlung bes greifen Bellington wurbe Stanley im Commer 1846 bas parlamentarifde hanpt ber Torppartei, bie er alsbalb reorganifierte; ale ihr Führer ftanb er auf ber Bobe feines Einflusses, und er blieb bies bis zum Tobe; ihm gur Geite ftanben als gewandte und fabige Abjutanten Lord George Bentind (f. b.) und Disraëli (f. b.). Seine Politif war nichts weiter als bie des Beharrens und des Biderstandes gegen bie großen Reformen ber lehten Zeit; er war ber Olcide bei Fragen fogialer Reform, politifcher Reugebilde, religiofen Fortichrittes; auch gegenüber bem Auslande hatte feine Politit benfelben konservativen Zug. England tonnte fich unmöglich hierfur begerftern. Dit ben Bhige jufammen balf Stanley Beel 1846 fturgen, und bas Bhigfabinett Ruffell fam and Ruber. Stanley unb bie Beinen fuchten unter bemfelben vergeblich ben unterbriidte bie Refte ber inbiiden ach Bortidritt ber Freihanbelegefengebung aufzuhalten endigte burd bie berühmte India Bab und ben Mudgang jum Soubipfterne in babnen. ichaft ber Oftinbifden Compagnie und Boll Eifer befampfte er 1847—1849 bie Be bie Regierung Oftinbiens bireft auf bieingung ber proteftwen Buderjolle und ber Ra- Krone. Aber bas Bolt blieb mistran bigationsgefebe, und alle Bluten und Frudte bes D., ber babon fprad, er wolle ben ? Freihandels belehrten ibn nicht; felbft bie Lon- Demotratie bammen, und ber wiebn boner Beltausftellung von 1851 war ibm ein tischen Resormbewegung entgegenarbes Greuel, ba fie ben Sieg bes Freihandels sombo- Reformers icharten fich gegen ibn enges Ufterte. Er befonbers war beharrlich gegen Ab- unb D., ber eben noch gegen Reions

Als im Februar 1851 bas Whiglabin

machte Dieraelie Bubgetvorlage jundt mußte mit ben Bollegen am 16. Dem abgeben; Aberbeen (f. b.) trat and Rube über ben liberalen Fraftionen blichen b validen kun in voller Minorität. All Rabinett infolge bes Arinktrieges prios erhielt Graf D. am 29. Jammet 1856 trag gur Reubilbung bes Rabmetts, fi feines guftanbe beingen. 3m februm If flubte er Cobbens (f. d.) Autreg, bet wegen bes Bombarbements von Raniss ring") ju tabelu, aber Palmerftond B nnerfdüttert. Dingegen fturgte er 18 feiner Rachgiebigteit gegen Frandung Conspiracy Bill; bie Roujersatten fid mit ben fortigenttlichen Libernies f felbe, verwarfen fie, bad Rabinett tent d bitete ein neues, in bem er am 36 1858 abermals erfter Port bet Edit Das Rabinett D. fcblichtete ben 3mit poleon III., trat entschieden gegen R zwang China jum Frieden von Tien-tin .

bertagte am 21. Mai 1860 bie Lefung ber D. am 23. Oftober 1869; bort ruht er. Werhaufe angenommenen Bill; lehteres be- Bgl. F. Althaus, Graf Derby (in "Unsere aber auf feinem Rechte, und D. mußte in Zeit", neue Folge, 6. Jahrgang, 2. Sollte, Leip-Placeben Seffion nachgeben. Gang erfolglos and 1864 D's Angriff auf Palmerfton : feiner Einmifdung in Solemig Dolftein. wab ber burd ben ameritanifden Burgerfrieg geenfenen Baumwolle-Teurung in Lancafbire Bete ber fledenlofe, bochherzige Chrenmanit tanermubliche Thatigleit; als Prafibent bes mibilfatomitees fleuerte er ber Rot ber Arer gab toloffale Gelber bin und erwarb led Popularitat, wie fie feine Bolitit nie er-W Jat. a Balmerstons Tob endete die Waffenrube

Jords in ihrem Biberftanbe gegen bie von bie Bebentung ber Rollettingarantie jur Aufrecht-

n, um fich zu halten, felbft eine Meformbill Glabstone angeregte Politit betreffs ber leischen es Parlament; aber fie war ju ungenugend Kriche zu bestärten. Rach bem "Sprung ins fiel bei ber zweiten Lefung am 31. Marz Duntel", wie D. feine Reformbill von 1867 burd. D trat nicht jurud, fonbern ab. nannte, war er mieber eiferifter Ronfervativet und eine burd Anordnung von Barfaments. befampfte auf bas entichiebenne bie Entfaate affen ant 4. April an bas Bolt. Auf Die lichung ber trifden Riche. 3bm ichien bie feirche en fibre es großen Ginfing aus, bag D. m in Gefahr und er achtete weber auf bie gegen-Einlienifd . Sperreichifden Rriege im Gegens teilige Bolfestimme, ber bas Rabinett Disraell Bolle gang öfterreichifd abfolutiftifd jum Opfer fiel, noch auf bie Unnahme ber irimit war. Raum toar bas Barlament ere ichen Rirchenbill mit großer Dajoritat im Unterso wurde am 7. Juni 1859 in beiben haufe (1. Juni 1869). Gebrochen in feiner Rraft, um ein Miftrauenevotum gegen bas Rabis erfchien D. am 17. Juni 1869 im Oberhaufe, perellt, und em 11. trat D. mit bemfelben um feine lette Rebe gegen biefe Rirchenbill gu Bieben Jahre blieben bie Zories bom Amte balten; trop aller Buverficht ichien er ju fühlen, mt, nnb D. verhielt fich giemlich rubig, littes bag feine Beit um fei. Rachbem bie Bill am ber Dufe lebend. Ale Balmerfton bie ver- 12. Juli im Oberhaufe burchgegangen war, pro-Papierfteuer ju befeitigen beichloß, erhob er teftierte er mit einer Minoritat bochtonfervativer tempfluffig bagegen, veranlagte bie gang Lorbs (47) bagegen, und ber Proteft erfchien am widrige Einmifdung bes Cherbaufes in bie 16. Juli in ber "Morning Post". Bu Anomes

Bgl. &. MIthaus, Graf Derby (in "Unfere Bert", neue Bolge, 6. Jahrgang, 2. Balfte, Leibe jig 1870); Pauli, Gefdichte Englands feit ben Friebenefdluffen von 1814 und 1815, 3 Banbe,

Leipzig 1864 ff. Derby, Ebwarb Denry Smith Stanley, fünfzehnter Graf bon. Ale Cobn bes berühmten vierzehnten Grafen von Derby (f. b.) am 21. Juli 1826 ju Ruotoslen geboren, wurde Borb Stanley von bem befannten Babagogen Thomas Menold in Mugby berangebilbet und finbierte ju Cambribge, wo er im Ermity College 1848 in ben Maffifden Studien ben erften Breis erhielt. Er besuchte bie Bereinigten Staaten bon Mige und Tories, und bie Frage ber polis Rorbamerita und tam Enbe 1848 für ben Fleden beteinen trat boch unwilltommen für bie Lonn Regis in bas Unterhaus, bem er bis zum Evativen gebieterifc auf bie Buhne. D. Tobe feines Baters angehörte. Dann bereifte er Die Seinen befriegten nad beftem Bermogen ben Orient und wurde nach feiner Rudfebr im Reformbill bes Rabinetts Ruffell - Glabfione, Februar 1852 unter feines Baters Premierfcaft atht burd bie Abullamiten, ein Bauflein Unterfraatsfefretar im Minifterium bes Augeren. Ihrem gemeinsamen Anlaufe Rach bem Sturge feines Baters im Dezember Reformbill und Rabinett, und am 6. Juli 1852 verlor er biefen Boften und nahm eine ibm trat D. abermale ale erfter Lord bes von Palmerfton angebotene hobe Stelle un Roges an bie Spibe ber Beicafte; in biefem lonieenminifterium nicht an. Auch feine Gegner bette war neben Dieraeli D.e Cobn, Lorb erfannten feine vielfeitigen gabigfeiten an, und bie Sep, als Minifter bes Außeren. Bie icon Liberalen forberten ibn mehrfach auf, in Rommal, überrafchte D. auch jeht alle Belt miffionen ju treten; fo tam er in bie Rommiffion feine Daltung : er legte 1867 bem Parla- wegen Abicaffung bes Stellenlaufes im Deere b eine gang tabifale Reformbill bes Babls und in bie wegen Meform ber Universitat Cams. 36, Act of Household Suffrage, bor. Dis bribge. Um 5. Juni 1858 wurde er im Labis feitete ben haupttampt fur ihre Durche nette feines Baters Profitent bes Board of Coung, D aber fimmtte feine gange Bartet für trot (indifchen Departements) mit Sit im Rabis Annahme ber rabitalen Bill. Deifterhaft nette, und unter feiner Aufficht tam bie herrichaft ter bie Debatten in beiben häusern geleitet, über Oftindien von der Oftindischen Sandelsum 15. August wurde die Bill Gefeh. Der compagnie an die britische Krone. Am 17. Junt er im tonfervativen Bebarren batte noch 1859 trat er mit bem Bater ab, aber in feinem ul als Rabitater geflegt; es war fein erfter neuen Kabinette wurde er am 6. Juli 1866 Achter felbftandiger Triumph. Die Gicht und Staatsfefretar bes Auferen. Ale foliber nabm Alter plagten ben Grafen um bie Wette, und er hervorragenben Anteil an ben Berbanblungen idruar 1868 legte er die Premierschaft und wegen Luxemburgs, die unter feinem Borfibe am Subrung ber tonfervativen Bartei in die 7. Mai 1867 in London begannen und am 11. Mat ne Distaelis nieber. Rur felten ericbien er mit ber Unterzeichnung bes von ber Roufereng beraer Geffion bon 1868 im Parlamente, um tenen Bertrages über Luxemburg enbeten, und am feinen perfonlichen Einfluß zu wirten unb 20. Juni 1867 erflatte er fich im Oberhaufe uber

erhaltung der luxemburgischen Neutralität. Am 23. November 1868 schloß er mit dem Vertreter ber Bereinigten Staaten von Nordamerika, Reverby Johnson, einen Bertrag über die Alabama-Frage, aber am 2. Dezember b. 3. trat er, als Glabstones liberales Ministerium begann, ab. Im April 1869 jum Lord=Rektor der Universität Glasgow gewählt, trat er, burch ben Tob seines Baters Graf Derby geworben, am 23. Oktober 1869 in das Oberhaus, wo er sich unter den gemäßigten Konservativen balb hervorthat und besonders in volkswirtschaftlichen Fragen Geltung gewann. Disraeli wurde am 20. Kebruar 1874 Premier, und unter ihm übernahm D. wiederum das auswärtige Amt, nachdem er wiederholt den Eintritt in liberale Ministerien abgelehnt hatte. Seine hohe Abkunft und seine streng konservativen Kamilientraditionen machten ihn Disraeli Alliierten besonders wertvoll, und er wußte sich in seiner Stellung zu behaupten, obwohl seine aus= wärtige Politik im Orientkriege Biktorias und Disraelis Ansichten wiederholt nicht entsprach. Als Rußland die Wiederaufnahme der Brüsseler Berhandlungen wegen des Kriegsrechtes forderte, lehnte D. dies am 20. Januar 1875 unbedingt ab, ba die Wirkung einer hierin erzielten Über= einkunft nur die wäre, Angriffskriege zu erleich= tern und ben patriotischen Wiberstand eines angegriffenen Bolles zu lähmen. Als Decazes (f. b.) bei der Trübung der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland Englands gute Dienste erbat, suchte D. für die in Berlin zu machenden Vorstellungen tropbem Rußlands Unterftützung nach. Gleich seinem Borganger, Graf Granville (f. b.), meinte D., England bürfe sich um keinen Preis in einen Krieg einlassen.

Der brobende Berfall ber Türkei veranlaßte England, zeitig seinen Einfluß am Suez-Kanale zu sichern, und ohne Parlamentsermächtigung abzuwarten, erbot sich D., bem Khebive bie Suez-Attien für vier Millionen Pfund Sterl. abzukausen, worauf bieser am 25. November 1875 freudig einging. D. übte einen sehr ftarken Druck auf die Pforte, damit sie 1876 gegen die Greuel in Bulgarien einschreite, die ganz England auf= 1876 bemühte er sich nach bestem Ber= mögen, den Frieden in Europa wiederherzustellen, und ließ am 14. August Milan von Serbien mitteilen, England fei zur Bermittelung bereit; pon allen Großmächten unterstützt, sagte er bieselbe Milan Ende August zu, und als die Pforte sich ablehnend verhielt, führte er ihr gegenüber eine energische Sprache. Ihre Erklärung beant= wortete er bamit, baß er am 21. September als unerläßliche Grundlagen des Friedens die Wieder= herstellung bes früheren Zustandes in Serbien und Montenegro, die Einführung lokaler Selbst= D. am 27. Dezember in St. Petersbur verwaltung in Bosnien und ber Herzegowina und ähnliche Garantieen gegen eine fünftige Mißver= Gortschakow bejahte bies, lebute aber bi waltung Bulgariens bezeichnete, was teilweise Ofter= Mediation ab und D., der ihn nick reichs Widerspruch erregte. Die Pforte lehnte am fonnte, teilte die russische Eröffung 30. September biefe Bedingungen D.8 ab. Bon nuar 1878 bem Divan mit. Die öffent einer Flottenbemonstration ber Alliierten wollte nung in Großbritannien war mit D. D. nichts wissen, da die Durchfahrt durch die zufrieden, hielt ihn für unthätig 📫 Darbanellen vertragswidrig sei. In der Erwar= und gab ihm den Spottnames " tung, die Pforte badurch jum Nachgeben und Als die Russen beständig vorbrangen

Frieden zu zwingen, erließ er am Besehl an den Gesandten Elliot, in e Weise einen Waffenstillstand von mir Wochen zu fordern und im Beigerun stantinopel zu verlassen: infolge bes die Pforte am 10. Oktober einen Wa bis zum 15. März 1877. Am 4. Ri D. in einem Rundschreiben an die bi sandten bei den Großmächten letzter Ronferenz in Konstantinopel ein, auf Türkei vertreten sein sollte, und schlug lagen ber Unterhanblungen vor: die 1 keit und territoriale Unverleylickeit eine Erflärung der Mächte, daß keine für sich Sondervorteile suche, und d Friedensprogramm vom 21. Septembe D. hielt für sehr geeignet, daß der Ko Praliminarkonferenz ohne Bertretung vorangehe. Der Bevollmächtigte bei renzen zu Konstantinopel, Lord Salisl gehörte zu D.s Partei. Dem italieni die Sitzungen von Januar 1877 an ziehung der Türkei anderswo fortzuset entschieden entgegen und begünstigte e die Pforte, ohne sich zu ihr hinziehen er lehnte jede Berhandlung in Lont lange bie Konferenz tage, schilderte Gefahr eines Krieges mit Aufland, unglücklich für die Pforte ende, gat türkischen Staatsmännern die Zusichen land werde an keiner seinblichen Aktion bemühte sich aber, sie zur Rachgiebi Serbien und Montenegro zu bewegen. walow (s. d.) dem britischen Kabinett sischen Protosollentwurf vorgelegt hat D. darauf, Rußland müsse sich pur verpflichten, ehe England das Prote Nach längeren Beredungen zeichne. 31. März 1877 das Londoner Proto fertigt; England behielt sich vor, da null und nichtig sein, salls der Frie Rußland und der Pforte nicht erzielt w vergebens bemühte sich D., die Pfort Ablehnung des Protofolles abzuhalten 24. April erflärte ihr Rußland den suchte Serbien und Griechenland vom die Türkei zurückzuhalten, wurde aber Rat gefragt, und vergebens trat er griechischen Wühlereien in Theffalien # auf. Rußlands Borgeben und Eriol Türkei berührten D. zwar sehr unanga obgleich er die hochgradige Gereitheit! sah, wagte er boch nicht, offentundig # land aufzutreten, und suchte mit im über bie Bestimmungen bes münftiges Auf Wunsch ber ängstlich werbenden ber Zar zu Friedensverhandlungen

tt am 23. Januar ben Beschluß er= solle die englische Flotte in die Dar= fahren, trat ber Kolonieenminister, Graf , ab, und D. wollte seinem Beispiele Braeli\_aber rief die Flotte wieder zu= irlos vor den Rupen lau, hex. Konstan= ig, und am 13. Februar passierte ein ritischen Flotte die Darbanellen. Rugland verbroß, verständigten sich ind England am 19. Februar wieder, Marz wurde der Friede zu San Ste= unterzeichnet. D., der am 14. Ja= iner sehr energischen Devesche betont sei teine russisch=türkische Abmachung, . Berträgen von 1856 und 1871 Ans ornehme, ohne Zustimmung der Groß= itsträftig, forderte am 13. März, es anze Traktat von San Stefano bem en Kongresse zur Diskussion und Prii= legt werden. Gortschakow verweigerte eden, so sehr auch D. darauf bestand, ibte ber Ausbruch eines Krieges. Das eschloß die Einberufung der Reserve tsendung indischer Truppen ins Mittel= als D. diesen Entschlüssen seine Zu= verweigerte, mußte er am 28. März ten, Salisbury wurde sein Nachfolger. eklagte D.8 Rücktritt, viele hatten ihn nt, bamit mehr Schneide in der Re= , und die Feinde Außlands jubelten. rte D.8 Unpopularität sehr, daß er bei alischen Debatten im Oberhaufe gegen ren Kollegen voll Gehässigkeit auftrat; entfrage machte er der Regierung hef= ! Im April 1879 sagte er sich in en Briefe an den konservativen Verein hire völlig von der konservativen Partei itzog ihr somit die mächtige Stütze des evichen Haufes. Bei ber Wahlbewegung re 1880 trat er gerabezu zur siberalen ihn mit Freuden aufnahm, über, was ette Beaconsfield eine schwere Wunde Den Eintritt in das Rabinett Gladstone b und sprach sich sehr ehrenhaft gegen hten Eingriffe Großbritanniens in die : anderer Völker, gegen die Annexio= 3, wie er auch gegen Cyperns Uber= rat.

aren in London seine "Claims and of the West-Indian colonies" er=

ger, hans Georg, Freiherr b., gischer Feldmarschall, am 10. März euhosen in Oberösterreich geboren, von verkommen, machte den Dreißigjährigen tt als schwedischer Generalmajor, mit rach Beendigung besselben burch seine ig in die brandenburgischen Lande. 1654 en Kriegen des Großen Rurfürsten wohl ibung und Verwendung der Reiterei.

die in Pommern und auf Rügen 1676—1678, ber Zug von 1679 nach Preußen find bie wich= tigsten ber friegerischen Ereignisse, an benen er teilgenommen. Auch zu diplomatischen Geschäften erwies er sich brauchbar. Kaiser Leopold I. verlieh ihm 1674 das Freiherrendiplom. Am 4. Fes ver ... 1695 starb er auf seinem Gute Gusow in Barnhageno anniehende Lebensbeschreibung malen", Berlin 1824, ist burm sanhischen Denks "D.", Berlin 1875, in vielen Stüden berichtige.

Desair, Louis, franzöfischer General, hochges bildet und von glänzender Begabung, am 17. Au= gust 1768 auf bem Schlosse Saint-Hilaire b'Apat bei Riom geboren, diente als "Chevalier de Beys gour" in der Infanterie und stieg in den Kriegen der Republik rasch zum General. Nachdem er mit Auszeichnung am Rhein, namentlich 1796—1797 unter Woreau, gesochten, nahm ihn Napoleon nach Agypten mit, von wo er im Mai 1800 zus rücklehrte. Am 11. Juni bei ber Armee in Italien angelangt, war er am 14. Juni mit einer Division betachiert, eilte aber auf den Kanonenbonner bem Schlachtfelbe von Marengo zu, wo seine Truppe den Osterreichern den schon er= rungenen Sieg wieder entriß. Er selbst fiel bei Beginn bes entscheibenden Angriffs. — Bgl. Becker, Le général D., Paris 1852. zu verwechseln mit General Joseph Maria D. (1764 — 1834). Desaix et Folliet, Le général D:, Annecy 1879.

Descamisados, die spanischen Sansculotten, die exaltierteste Klubpartei in der Revolution von 1820, welche in dem rohesten Terrorismus in Wort und That ihre Stärke sah und u. a. die scheußliche Ermordung des Domherrn Binuesa 1821 aussührte. (Bgl. auch unter "Communeros".)

Desmoulins, Benoit Camille. Zu Guise in der Picardie 1762 geboren, empfing Desmous lins, bei weitem der begabteste der Schreckens= männer, seit 1776 seine Erziehung im Collège Louis=le=Grand, wo er die innigste Freundschaft mit Maximilian Robespierre (f. d.) schloß. wandte sich der Philosophie des Helvetius zu, und bemokratische Ideen erfüllten seinen Ropf. studierte die Rechte und wurde Abvokat bei dem Pariser Parlamente. Voll Enthusiasmus und Phantasie, warf sich D. der Revolution in die Arme und suchte, nach Ruhm lüstern, um jeden Preis in ber Bewegung eine Rolle zu spielen. Seine Pamphlete "La philosophie au peuple français" (1788) und "La France libre" (1789) befunde= ten ihn als einen ber kechten Parteigänger polis tischer und sozialer Umgestaltung. Ebenso exaltiert wie hinreißend, sprang er, als am 12. Juli 1789 die Nachricht, Neder sei entlassen, nach Paris kam, im Garten des Palais=Royal, wo sich Tausende versammelt hatten, auf einen Tisch, schwang eine Pistole, rief zu ben Waffen auf und behauptete, dortige Kriegsdienste und war in ben es drobe eine Bartholomäusnacht für die Patrioten burch die auf dem Märzselde lagernden Fremden= rragenbster Gehilfe, namentlich verdient regimenter. Trotz seines steten Stotterns ver= schlang bie Masse jedes seiner Worte, ba es ihr hten bei Warschau und bei Fehrbellin aus bem Herzen wiederklang, und als er ein Blatt Aberfall von Rathenow, die Feldzüge vom Baume riß und es als patriotische Kokarbe -1659 in Pommern und in Danemark, auf ben hut stedte, wurden bald alle Baume ent=

Stute folgenb. Gleich barauf fenerte ber Bolbe alle fowuren, mit Robetpinte feit in ere te tribint jum Baltillefturm an; er boffte, bei ber Berrichaft ber Maffen felbft aus Miber ju tone. men, und fampfie ent 14. Jull in ben Reben ! ber Botillefturmer. D. gewann bobe Popularitit; und viel Einfluß in ber banotrattiden. Martit ber Commenn, aus Demptagtinter bet Baleis-Monal erfdunt er als wertvoller Mutterter bes Klubs ber Corbeliers, in ben er balb eintrat. 3m Angust rief er in einer feiner imiden Reben im Palais-Ropal, Lubunig XVI. milife bie Königen in bie Abrei Caint-Cpr einsperven laffen, und am (). Ottober reigte er gum Buge bes Pobels mach Berfailles auf und riet, Weiber vorguzufdiden, weil auf biefe mat geschoffen werbe. In rüdlichmissehre Berfe gwg er tu "La lantarna nux Parisiene" den Heinden der Menolinisch juleide nach in genefiger Anfpielung auf bie Morbthaten ber lebten Beit nammte er fic ben "Generalproturume ber Laterne"; fein Journal "Révolutions do France et de Brabant" fibte großen Einfluß auf die Massen und wirte durch die berheide Gatire und den fconungslofen Coott ungemen; : 20. 1 das Boll fammte keine anzegendere Lettilier. tobte gegen bal Songtinu und alle galliges Sormen in Stoot unb Gefelicaft, forieb bon ropalifrichen Umtrieben, von einer Kouspiration des hots gegen bie Ration, von einem Comité autrichion u. f. w. und ließ sich burch keine Drobungen einfolichtern; jeht befehbeit er auch leidenichaftlich Pecker und bezite un Juni 1790 bas Soll gegen thu. Lubing XVI. bezeichnete er mur als ben "Altesen Caper", Marie Antomette als "bie Frau bes Königs". Witt Entfepen fab er bie ropaliftische Antwallung bes Boll bel : Gegenheit bes Beriobnungsfeft vom 14. Inti 1790 und weiterte berart gegen ben König, baß i Malouet (f. b.) feine Befrafung burch bas Chatelet 81. Juli verlangte. Diefe Ferberung blieb umerfüllt; am 2. August ernenerte Malouet bie Antioge in ber Nationalverfammlung; D. wor auf der Armiline, der Prafident befahl ihn zu geerfen, aber Asbespierre verteibigte ibn, und D. ging fraftol aus. Rach wie vor erröuten feine polemijden Satiren, nach wie bor feine frechen Rebeit bet ben Cockeliers; Thron, Abel, Rierus bluteten unter feiner Beitiche; und bei ben Jakobinern war er ebenio angeleben wie bei ben Carbeliers. Mittubenn hatte anlänglich viel Gewalt fiber ibn, aber je wilder D. wurbe, mit so mehr schieben sich ihre Bege, und im Februar 1791 rief D. höhnend, i Mirabenu fiebe vor bem Becher auf dem Olberge.

D berratete um biefe Beit bie reigenbe unb mobihabenbe Lucile Duplefied; fein Gonner, ber herjog bon Orleand, befreit bie Roften ber pradigen Cumdtung, und D. lebte mit tucile;

in vollendet gludlicher The

Rad ber Kincht bes Lonigs überbot er fich in Locitus entnommenen fomebenben ? Roval ben Borfdlag, ibn mit einem roten Luche gufammengestellt waren. Der Bennar 129 mm. ben Ropf brei Tage bem öffentlichen Go 21. Dezember imm am b. Januar 1294 mm. ladter preisingeben und bann in Grappen an bie Jatobinern; Mobelbanre vonweren ift ...... Grenje ju fcoffen, und mollte feine Abfehung; bei Rummern bet "Vienn vordolle" ielben "

Das Boll griff ju ben Baffen, D.d i ben Intelinern berunlofet er eine America pa fierben. Da ber Genberne erzen be wa. befürmortete Erhebung ber Borfeube en. 3 1791 traftige Matreada bitt ett at en Benty-Law regentor (f. b.) and Lamb as get; ein Berbeftebeftil gegen ihn bet me jogen. Min 21. Oftober erfläter er m bitmet bie Rouftitution für verwertist, mit erm famer und robet wurde fets Autone e a Appelien ber Jakobiner und geeberet mit fein gutaf Dall; gegen Die Girontipen unt bie triten, wie er fie nammte, folianderne er attention Kis die Marfeiller Benben ber ber unet untergebracht ivochen ingent, begar I mare fich on them, wer ein hengtenter tr em bes 10. Angust 1792 meb an beren land ftanbig thang. Ale Cefreit tru er lan dan neuen Indignatuifler, within zu is 🕬 hatte viel Mitfoulb an ben Comment zeigte abet wie Danton feine perfome bem keit und exleichterte mehrenne ber kuttu Chuche popular und burd I come biss unterftifft, fant ID. bin Goponeber I. ein bei in ben Nationalfonvent und nabm ber m besten Montagnarbs Plat. Ern Ewinn thu banon ab, auf ber Telkune cur ball fpielen; befto mehr biente er ber bereit feine glangenbe Beber. 3m Breume 20 4.00 frunmte er für ben Sob, "bielleit # 100 bie Ehre bes Ronbenes". 216 ettant #1 ber Giroubiften, griff er fie mit laurenen i. und perberblichem Grimme in ber "bieren Briscotine " (Paris 1793) an 2 at 12 lefterhaft wie Donton, aber wur er denum mit milberen Regungen gmangia 14 6 11. Juli 1798 bie Berbehung bei burd Arthur Dillott (f. b.), den mich bei fereiff für Lubinig XVII. verbadigte, von fuchte er ibn bergebend im Ronvente in weren. vertecht the hierant in etuan merida i " und galt von nun an ben "Enragente Co badtig und "indufgent". A biett a und ür norg, bem grouemelles Zeries 1600 1 felbft aufefielt batte, ein Bid ju fon 422 ein haupttabrer ber "Inbalgenen" " " alten 3bente befdmutt ein trecen tert !! tole Danton in rubigere Bege en all 🚟 gegen Robetpierres Chrodent sermact 14 ff volle trab fattrifde Journal \_L ..... weiches unt bem 6. Dennber 17 a.m. Freihat ber Preffe und bas Meres 2000 1 2 ber Religion, Bernbigung bet Count " be bächtigungen und ber Sternbrunge 4 4 Sahne trug. Best berfem Batte erann # ficben Runmern, bie lebte em 3 imme 4 frobte bon Entlagen gegen Detert unt ward." Zonforten; Robelpierre mutbe not anter pland aber trobbem toer einen Zagen wie

Hierauf entgegnete D. am 7. Januar: mnen ift nicht antworten", Robespierre ließ en, und am 10. Januar 1794 stießen die er D. aus ihrem Klub; am 24. Januar sein Schwiegervater verhaftet, was das l seines Loses war. Er hatte sich nicht lassen, sonbern mit alter Heftigkeit die baber angegriffen, einen Ausschuß der Milde ct, und wurde wie Danton in der Nacht l. März 1794 verhaftet. Besonders Saint itte dies bewirkt, er war sein persönlicher D.8 bitterster Schmerz war die Trennung ner grenzenlos geliebten Frau und seinem Horace, benen er die rührendsten Briefe m Luxembourg = Gefängnisse schrieb. m Trope wie Danton begegnete er den i, warf einem seine Berteidigungsschrift an pf, schleuberte gegen Robespierre Flüche simpfreden, suchte vergebens auf dem Wege pasotte das Voll für sich zu interessieren so ungebärdig an seinen Fesseln, daß er kt am Blutgerüste anlangte, auf dem er April siel. Seine Frau hatte sich ver= bemüht, eine Erhebung zu seiner Rettung classen, wurde verhaftet, einer Konspiration ; sie bewies großen Veut und sagte ihren baldigen Sturz voraus und starb unter Uotine am 13. April 1794. Eine neue e von D.8 Schriften besorgte Claretie, 374, zwei Bände. Derselbe schrieb D.8 bie (Paris 1875).

lines, Raiser von Santi (St. Dof. Christoph.

m, Leopold Fürft von Anhalt=D. te Desjauer"), geboren am 3. Juli 1676 var der Sohn des Fürsten Johann Georg D. und seiner Gemablin Henriette Ratha= n Dranien. Seine bis zur Wildheit und hätigkeit energische Natur konnte nur im hen Leben Genüge finden. Schon 1695 x, nachbem er von seiner Kavalierreise zutichland und Italien (1693—1694) zurüd= var, an der Spitze des ihm vom Kurfürsten ) III. von Brandenburg verliehenen Re= im hollanbischen Heere unter Rönig 1 am Keldzuge in den Riederlanden, zu= n der Belagerung und Eroberung von und in ben nächsten beiden Jahren an ößeren Begebenheiten bis zum Frieden 198, welches seinem Herrn, dem Kurfürsten andenburg, die Huldigung verfagt hatte, bie Stadt ein und zwang sie zum Ge= Nachdem er im Mai 1698 die Regierung fürstentums angetreten hatte, verheiratete m September mit seiner Jugendgeliebten, hter bes Dessauer Hosapothekers Koese, 1 vom Raiser in ben Reichsfürstenstanb wurde: 1702 rückte er von neuem in bas teiligte fich an ber Belagerung von Raifers= nahm das Fort St. Michel und nötigte

2, später 4 Kavallerieregimentern zum Heere bes Markgrafen Ludwig von Baden gestoßen war, tampste er in dem ungünstigen Tressen bei Höch= städt (20. September) auf das tapferste, nahm nach den Winterquartieren in der Oberpfalz 1704 mit einem verstärkten Heere von 11000 Mann an den Kämpsen bes kaiserlichen Heeres unter Eugen von Savopen im Verein mit Marlborough gegen die Kranzosen und Bapern rühmlichsten und mehrsach entscheibenben Anteil (so in ber Schlacht bei Höchkädt [13. August], wo er den rechten Flügel der Berbundeten siegreich führte und sich das höchste Lob Eugens erwarb) und kehrte, nachdem er noch zur Einnahme von Landau mitgewirkt und die Plassenburg besetzt hatte, nach Dessau und Berlin zurud, um den König für seine Entsendung auf den italienischen Kriegsschauplatz zu gewinnen. Sein Wunsch wurde erfüllt. Mit 8000 Mann der schönsten Truppen vereinigte er sich im Som= mer 1705 mit dem Prinzen Eugen, tampfte mit diesem in der siegreichen Schlacht bei Cassano am 16. August (Ursprung bes Dessauer Marsches), erfrankte zwar einige Wochen an den Folgen der heftigen Erkältung, die er sich beim Durchsetzen dreier Ranäle zugezogen hatte, um in ber Schlacht den Feind um so wirksamer in der rechten Flanke zu fassen, begann aber doch in voller Rüstigkeit den Feldzug von 1706, in welchem er bei Turin am 7. September sich neuen Ruhm erwarb. Auch der erfolglose Einfall Eugens in die Provence und die versuchte Einnahme von Toulon (1707) waren für L. nicht ohne Borteil. Indes sehnte er sich aus Italien hinweg. Er wünschte Eugen nach den Niederlanden zu folgen. Das erste er= reichte er, aber ber zweite Wunsch wurde ihm nicht gewährt. Die am hofe zu Berlin ihm miß= günstigen Personen (unter ihnen besonders Feld= marschall v. Wartensleben) hintertrieben ibn, ebenso bie Erfüllung der Bitte seiner Mutter, ihren Sohn zum Feldmarschall zu erneimen. Auch sein von Eugen unterstütztes, beim Raiser einges reichtes Gesuch, ihn in kaiserliche Dienste zu nehmen, wurde abschläglich beschieden. So blieb nichts übrig, als den niederländischen Krieg vorderhand als Frei= williger mitzumachen (1709); aber schon 1710 über= nahm er an Lottums Stelle das Kommando der preußischen Truppen. Er eroberte Douay und Aire, wurde 1711 lange durch Krankheit an die Beimat gefesselt, operierte 1712 gemeinschaftlich mit il. In die Garnison Halberstadt zurud= Eugen gegen Landrecies, überrumpelte Moers am wo sein Regiment von 10 auf 4 Com= 6. November, das von Holland lange ben Preußen t reduziert wurde, überraschte er Quedlin= | vorenthalten worden war, und erhielt wegen dieser Waffenthat die Ernennung zum Feldmarschall (2. Dezember). — König Friedrich Wilhelm I., der feinem Bater 1713 folgte, hielt den Fürsten sehr boch und bediente sich seines Rates in allen po= litisch = militärischen wie ökonomischen Angelegen= heiten. Er übergab ihm ben Oberbesehl über bas preußisch=sächsische Heer, welches 1715 auf Rügen landete, Karl XII. bei Stresow besiegte und am 22. Dezember Stralsund einnahm. Lange Jahre des Friedens folgten, in benen sich L. der weiteren Ausbildung bes Beeres, befonders seines berühm= Benlo zur Übergabe; nachbem er im Früh= ten Regimentes, bas in Halle lange in Garnison 33 noch bei ber Belagerung von Gelbern lag, ber Berwaltung seines Fürstentums und wesen und im Juli mit 3 Infanterie= und neben ben vielfachen Thätigkeiten am Hose zu

Berlin im Rate wie im Tabakkollegium und auf dem Exerzierplate, dem militärischen Unterrichte des Kronprinzen besonders in den Ingenieur= wissenschaften (1731 ff.) widmete. Er verfaßte felbst in dieser Zeit zwei militärisch = wissenschaft= liche Arbeiten, von denen die eine: "Deutliche und ausführliche Beschreibung, wie eine Stadt foll belagert werben 2c." 1737 veröffentlicht wurde. Tros seiner boben Geltung am preußischen Hose als treuer Freund Friedrich Wilhelms und als erfahrener General mußte er doch erleben, daß Friedrich II. ihm bei seiner Thronbesteigung weder den alten Einfluß ließ, noch ihm ein Kommando im Ersten schlefischen Kriege übergab. Erst 1741 (April) erhielt er den Besehl, ein Truppencorps von 30000 Mann bei Brandenburg zusammen= zuziehen; später nach Böhmen gerusen, zog er sich des Königs Vorwürfe wegen einer Verspätung zu, übernahm sehr verstimmt ein Kommando in Ober= schlesien und nahm gleich nach Schluß des Krieges Auch im Zweiten schlesischen seinen Abschied. Rriege fand er anfänglich eine ihn nur wenig befriedigende Berwendung, bis er mit dem Ober= besehl über eine Reservearmee betraut wurde, die bei Magbeburg resp. Halle sich vereinigte. war ihm beschieden, mit dieser noch an seinem Lebensabende seine bekannteste, vielleicht auch wich= tigste Kriegsleistung zu vollbringen. Vom Könige nach Sachsen besehligt, verlor er zwar, sehr zum Arger bes Königs, viele Zeit burch unnötiges Säumen, besiegte aber doch die ihm gegenüber= stehenden Sachsen in der Schlacht bei Resselsdorf so glänzend (15. Dezember 1745), daß der König Der zehn ihn auf das ehrenvollste auszeichnete. Tage barauf geschlossene günstige Friede von Dresden (25. Dezember) war ihm wesentlich zu danken. — Nur 14 Jahre überlebte L. seine letzte Helbenthat, nicht ohne mancherlei Schmerz und Betrübnis in ber Bereinsamung und Ermattung des Alters erfahren zu haben. Seine Gattin hatte er 1745 verloren, und in seiner Familie sehlte es nicht an mancherlei Anstößen. Er starb am 9. April 1747 zu Dessau. — Eine Reihe von einschlagenden Schriften hat Barnhagen, Biographische Denkmale, II. Tl., 2. Aufl., 1845 Es bleibt noch hinzuweisen auf Sie= angeführt. bigk, Selbstbiographie des Fürsten Leopold von Anhalt=Deffau 1676—1703, Deffau 1860; Drop= sen. Geschichte ber preußischen Volitik. Bb. III. IV und V; L. v. Ranke, Zwölf Bücher ber preußischen Geschichte.

Deffan. Solacht bei, an ber Elbbrüde beutenb um Belb geftraft. 1826. Gemäß ben Beschlüssen bes Haager Bunb= nisses hatte im Frühjahre 1826 Ernst v. Mansseld die Unterelbe überschritten, sich Brandenburgs und Zerbsts bemächtigt und vor Wallenstein an ber Elbbrücke bei Roßlau eine befestigte Angriffsstellung eingenommen (Ende März), während Christian IV., König von Dänemart, an ber Weser und am Harze D. ber revolutionaren Bewegung von 1866 Tilly gegeniiberstehen blieb. Schon am 1. April hatte Mansfeld einen, wenn auch vergeblichen, An= griff auf den von Albringer (vgl. biefen) tapfer brud in die Rationalversammlung p verteidigten Brüdentopf gemacht. Am 20. April gewählt, schloß er sich anfänglich ber 3 legte er sich, burch Truppen des Magbeburger Ab= partei (Dahlmann, Gagern, Bafferna ministrators, Christian Wilhelm von Brandenburg, an, trat ihr aber bann foroff enteren. unterstützt, näher an den Brüdentopf und besestigte im September mit Rabowit, Binde &

seine Stellung durch zahlreiche Schanzen. Es unmöglich, ihn mit kleinen Abteilungen von zu vertreiben. Daher beschloß Wallenstein Anraten Albringers in bem Kriegsrat, ibn dem Brüdenlopf mit seiner gesamten Mackt Schlacht zu liefern. Am 25. April nachmit 3 Uhr begann der Kampf. Die Entscheibung wer baburch berbeigeführt, baß es Balleuftein zu & nim, der, wie es scheint, das Gesecht leitete gla mit überlegenen Truppenmassen in überalden Schnelligkeit auf den vom Sturm auf der kille topf ermübeten Feind hereinzubrechen, mehrn & gimenter, die der Obersten v. Renhoss, be ist hollanbische Regiment führte, und fem, vernichten, und bem fo ins Bankn geinfin Feinde die ganz im stillen vermittels de im bauten Brude über bie Elbe geführte Ritei = erwartet in Rüden und Flanke zu werfen. Im feld floh nach Schlesien; die Kaiserlichen with viele Gefangene, erbeuteten viele Gefdite; ta Haag entworfene Feldzugsplan war vernickt, i Wallenstein, nachdem auch Bethlen Geber in b ruhigt hatte, nun durch nichts gehinden wu. Danen in der Flanke zu operieren, reft. fr Polstein und Schleswig abzuschneiben. — 👺 2. v. Rante, Gefdichte Ballenfteint, & 3. D. Opel, Der nieberfächfisch-bänise 🌉 Von älteren Schriften vgl. J. C. Khevenhill Annales Ferdinandei, 21. X, 6. 1235 f.; L. Gottfried, Inventarium Succise.

Detmold, Johann Bermann. 28 64 des Hofarzts in Hannover am 24. Juli 1881 P boren, besuchte D., ber einer ehemals i Familie angehörte, die Schule der Baterick P dierte zu Göttingen und Beibelberg bie Mie lieh sich 1830 als Abbotat in Hanneter Nebenbei trieb er Kunftstudien, die ihm has die Advokatur waren, und 1833 erften "Anleitung zur Lunstkennerschaft" (hannes Aufl. 1845), eigentlich ein Lokalider wit 🎮 und bitterer Satire, wie sie ihm eigen wer. kehrte er von einer Reise burch Besterme und sein Freund Stübe (s. d.) brachte 🕮 💴 mehr Geschmad an ber Politik bei. Em brach die Verfassung, und D. beteiligt 14. bem er als Deputierter ber Stadt Rinden im Landtage faß, an allen Schritten, ir = zur Geltung und Erhaltung zu verhalts. in der Kammer und als Journalife da ber Regierung heftige Opposition, wate zur Untersuchung gezogen und im Die III

Bum Besten, mas es an feiner Gette gehören seine "Randzeichnungen" (Butte 1843). Da ihn der Ausgang der hammen Berfassungsfrage verftimmte. 20g er fich tell

lichen Leben zurud.

Als Anhänger konservativer Bringies ... schieben abholb und befampfte besondet be gemeine Wahlrecht. 3m Mai 1848 von De

fraktion ber äußersten Rechten und äußerte hst steptisch über alle nationalen Einigungs= In den Berfassungsausschuß berufen, er zu ben wenigen, die sich ganz entschieden rundrechten und bem Berfassungsentwurfe thten, benuhte die Nationalversammlung rikaturbildern und machte sich viele Feinde die Satire "Thaten und Meinungen bes Biepmeier", mit Zeichnungen von A. Dier (Frankfurt, 1849). Es mußte als er Majorität ber Bersammlung hingeschleukränkung angesehen werden, als der Reichs= er Erzherzog Johann sein Ministerium Dets Brävell bildete; D. war erklärter Gegner eußischen Erbkaisertums, der deutschen Ein= ind der konstitutionellen Richtung. ai 1849 wurde D. Reichsjustizminister an= tobert Mohls (s. b.), überkam bazu pro= h die Geschäfte des Handelsministeriums surbe außerbem am 3. Juni an Grävells mit dem Reichsministerium des Inneren terim betraut. Obgleich die Nationalver= ung am 17. Mai bem neuen Ministerium istrauensvotum gab, ließ sich D. nicht be= und erklärte, er werbe seinen Posten be= In der That hielt er allen Bersuchen ber, sein Kabinett und zugleich ben Reich8= er zum Rücktritte zu bewegen, erfolgreich und half ihm, die Zentralgewalt zu be-Am 20. Dezember 1849 trat er gleich Acheverweser zurück. D. ging nach Hannover, hier Legationsrat, und der König schickte ls Bevollmächtigten an die provisorische kzentralgewalt, die in Frankfurt am 10. Mai ihre Sitzungen begann; bald barauf wurde idestagsgesandter. Ganz und gar im Fahr= Ofterreichs, arbeitete er barauf bin, baß te Bundesrecht wieder der Ausgangspunkt rdnung der deutschen Berhältnisse werde. 3. Mai 1851 rief ihn der Minister v. Münch= von Frankfurt heim; D. kehrte im Juli bannover zurück und starb am 17. März

tingen, Schlacht bei. König Georg II. ngland hatte am 19. Juni 1742 das Koms ber pragmatischen Armee — 36,000 Eng= Osterreicher und Hannoveraner — über= en, welche bei Aschaffenburg auf bein linken fer stand. Ihm gegenüber verfügte ber von Noailles über etwa 50,000 Franzosen. egungsschwierigkeiten und Sorge um seine dungen bewogen den König am 27. Juni rechen, um seine Magazine bei Hanau zu Auf die Nachricht hiervon ging bei astadt der Herzog von Grammont mit 24,000 über den Main und nahm bei D., einem halbwegs zwischen Aschaffenburg und Hanau, lung, um bem Konige ben Weg zu verlegen. hm sie aber nicht hinter, sondern vor dem Bache und da er außerdem zu hitzig aus m vorbrach, wurde er überrannt und zu reichem Rückzuge über ben Main gezwungen. önig verfolgte seinen Borteil nicht. — Bgl. dart, Geschichte ber bannoverschen Armee annover 1870; "Campagne du Duc de es, l'an 1743", Amsterdam 1760. Deutscher Bund, f. Bund.

Deutscher Orden (neuere Geschichte bis 1809). Als der Hochmeister, Markgraf Albrecht von Brandenburg, am 10. April 1525 in Kra= tau mit Preußen als einem weltlichen Erbherzogtum von der Krone Polen beliehen worden war, vernichtete dies ganzlich das Wesen des Deutschen Or= bens (f. "Preußen, Geschichte"). Hiergegen protestierten eine Reihe von Rittern, geschart um ben Deutschmeister Dietrich v. Clee, dem sie die Abministration des Hochmeisteramts übertrugen, und Kaiser Karl V. selbst, jedoch fruchtlos. 1526 wurde Balther v. Cronberg Deutschmeister, "Meister in beutschen und welschen Landen", und Abministrator bes Hochmeistertums, was ein leerer Titel war. Auf den Reichstagen erhielt der Deutschmeister seinen Sitz birekt nach bem Erzbischofe von Salzburg und vor allen Bischöfen. 1530 wurde Walther auf dem Augsburger Reichs= tage feierlich mit dem Hochmeisteramte und den Ansprüchen an Preußen belehnt, und seitbem heißt das Haupt des Ordens Hoch= und Deutschmeister. Alle Schritte des Raisers gegen Albrecht von Preußen (s. oben) blieben erfolglos, Preußen kam nie an den Orden zurück, Mergentheim wurde Residenz des Hoch= und Deutschmeisters. Wolfgang Shutbar, genannt Milchling (1543 — 1566), verlor ber Orben Livland, indem es der Heermeister von Retteler (f. d.) am 28. November 1561 an Polen abtrat und dafür Herzog von Kurland und Semgallen wurde (f. "Rurland, Geschichte"). Spätere Bersuche, Livland wieder zu gewinnen, scheiterten gleich benen mit Preußen. Fortan bestand der Orden aus elf, mit Utrecht zwölf Balleien und bem Meistertum Mergentheim, besaß, aber überall zerstreut, 40 Deilen und 88,000 Unterthanen; der Eintritt in den Orden wurde immermehr eine Berforgung für die jüngeren Söhne des hohen Abels in Deutschland.

Georg Hund v. Wendheim (1566 bis 1572) folgte Heinrich v. Bobenhausen (1572—1585); er trat die Regierung dem Koadju= tor, Erzherzoge Maximilian von Ofterreich, ab, ber ihm 1590 folgte. Dieser erließ 1606 ein neues Gesethuch für ben Orben. Erzherzog Rarl von Osterreich regierte bis 1624; unter ihm riß sich die Ballei Utrecht 1620 von dem Or= ben 108, ihre Ritter burften künftig heiraten, und fie nahm einen protestantischen Charafter an. 1621 fiel die Herrschaft Freudenthal in Schlesien, 1623 die Herrschaft Gulenberg in Mähren an ben Orden. Johann Eustach v. Westernach (1624 bis 1627) hielt zur Liga im Dreißigjährigen Rriege, was auch seine Nachfolger thaten. Johann Raspar v. Stadion (1627 — 1641) hatte bie härteste Zeit dieses Kriegs burchzumachen und er= hielt für die großen Einbußen des Ordensgebietes 1637 vom Raiser bie Grafschaft Beitersheim an ber Tauber. Erzherzog Leopold Wilhelm von Dfterreich (1641-1662) hatte mit ben Schweben ju thun. Auf bem Friedenskongresse von 1643 in Münster und Osnabrud verlor ber Orden gu allen Einbußen noch die Abtei Hirschfeld an Bessen-Rassel, wogegen ihm der Raiser 1651 die Herr= schaft Absberg in Franken zu Leben gab. Rach



ure ou antiure annig in prengen murve, pore furen wentenet bettoren. blieben feine Proteste, trotbem ber Papft auf feine Geite trat, unbernidfichtigt, unb ber Belebnungsbrief bes Raifers mit Preußen vom 10. Dezember | am 24. April 1809 bas Tobesm 1717 an ben Boch- und Deutschmeifter war eine Im Rysmider Frieden erhielt ber Orben 1697 bie entriffenen Romtureien in Elfag unb Lothringen von Lubwig XIV. jurud, und 1703 ermarb er bas Burgleben Ramslau bei Breslau. 1782 folgte Bergog Riemens Auguft bon Bapern, ber unter anberen Burben auch bie turfürftliche von Köln erhielt. Unter ihm bauerte ber fructlofe Streit wegen Prengens fort, unb ber Berfuch, nach bem Musfterben bes Lettelerichen Haufes in Aurland 1737 Aurland und Livland zu gewinnen, fceiterte; fein Protest gegen Birons Bahl nütte nichts. Herzog Karl Alexander von Lothringen (1761—1780) erhielt jum Rachfolger ben Erzherzog Maximilian Franz von Diterreich, Rurfiltften von Kolu (1780-1801). In ben Wirren ber Revolutionstriege befete Breugen 1796 mehrere Orbensbesitzungen in Franken, und trot aller Proteste tamen fie nicht mehr an ben Orben gurud. Dagu verlor ber Orben im Luneviller Frieben am 9. Februar 1801 bret gange Balleien und mehrere andere größere Gebiete an Franfreich.

In fold tief gefuntenem Stanbe übertam Erge 1863; feitbem regiert ben Orben herzog Rarl von Osterreich 1801 bas Hochs und Deutschmeiftertum. Er wurde alebalb Mitglieb ber Reichsbeputation, ging natürlich enge mit Ofterreich, und bies gebachte ihm im Reichsbeputations-Hauptschlusse die Kurwarbe zu verschaffen. Doch unterblieb bies, hingegen erhielt ber Orben im Hauptschlusse vom 25. Februar 1803 die mittels baren Stifter, Abteien und Alofter in Borarlberg, in Ofterreichisch = Schwaben und überhaupt alle für bas Deer und wegen ber M mittelbaren Rlöfter ber Diocefen Mugeburg und

fochten viele von feinen 60 Mitte gegen Rapoleon, und biefer erlic Das Defret erflarte bie Aufhebu in allen Abeinbundeftaaten, übe und Domanen ben Rheinbundefi ben Orbensrittern färgliche Benfi und vereinigte bas land Mergenthe berg, beffen Ronig es mit brutall flutete. Dem Orben blieben jet Befitungen in Ofterreich unb felbftanbige Ballei Utrecht. Der und Deutschmeifters wurde Bien. erhielt am 8. März 1834 eine ganifation als felbstänbiges geiß Inftitut und unmittelbares to Much Breugen batte 1810 bie &

eingezonen. Am 2. April 1885 ftarb Un folgte Erzberzog Maximilian reich=Efte. Am 28. Juni 1 taiserliches Patent bie neuen Stat bekannt. Der Poch- und Deutschu ber bie Deutsch Drbens : Someli pflege, Erziehung und Unterrich Jugend ine Leben. Maximilian belm bon Ofterreid. Auf be bom April 1865 murbe befchloffe ichiebenen Provinzen bes Raife thunlich auch im ehemaligen Hofpitaler unb Rrantenbauler f Bflege burch Soweftern und Bri unter Aufficht eines Drbensritt der Orben übernahm die freiwillig

neue Anordnungen getroffen. Bri

**d geschwächt, bas** D. R. aber rollfommen , um ben einft fo ftolgen Bau bes letteren ju bringen. Der Ginflug ber Fremben, bie g Frankreichs, bas Berlangen nach voller Millionen Einwohnern von Deutschland e Seite gezogen batten, bewirften, bag im e bee 19. 3ahrhunderte bie meiften Deutschen Möglichteit ber Erhaltung bes Reiches ber-Der Raifer traf feine Bortebrungen, r am 14. Auguft 1804 feine öfterreichischen fprechenben Titel fich julegte. Der une Arieg von 1805 (Friede von Pregburg gember), bie Stiftung bes Abembunbes li 1806), ut welchen 19 beutsche Fürsten, Bapern, Burttemberg, Baben, Beffenibt, Raffau u. a. unter Rapplicons Protete ntraten, entichieben über bas Schidlal bes machen Raiferreiches. Min 6, August 1806 ufer Frang II. Die beutide Rrone nieber Tarte "bas teichsoberhauptliche Unit unb ' für erloicen. War biefer Schritt auch feglich, fo war er boch burchaus erflarlich uch, an beifen 1000 abrigen Beffant fich geften wie bie wehmutigiten Erinnerungen tion fulpsten, war wirflich tot, weil es lich temerlei Lebenstraft mehr in fich trug. lengrandung besfelben 1871. Dag ben: unal die deutsche Nation in ihrem wieders a Gemeinichaftsgefuhl bie Renbilbung bes iches wieber forbern tonne, ichien benen amahricheinlich, Die bie fiolge Beit bon 1815 erlebt batten. Ge mar ber Binfic, 168 Reich wiederersteben moge, einer ber Dache bie eblen, wenn auch vielfach unflaren and politifden Bewegungen ber nachften It belebten. Aber es murbe mit jeben ertlicher, bag nicht blog bas aufrichtige sefterte Streben ber Dapie ber Ebelften bungen bermochten; nur ein großes, gergreifenbes Ereignis vermiochte bie intellece

Frieden von 1648 bie talferliche Macht fie geboten wurde, fühlte zu merklich ben Gegenfat, ber zwifchen ibm, bem foeben burch bie Revolution jtig aus ben langwierigen Verhandlungen befiegten und ben Gebern, ben burch eben biefe igangen war, bedurfte es nur noch geringer . Revolution jur Macht Gelangten, lag. Auch bie beifimmenbe Erflarung von 29 beutichen Kurften (auger Bapern, Bannover, Sachien, Ofterreich) tonnte baran nichts andern : weber burch biploanitat bonfeiten aller beutiden Fürften, matifde Berbandlungen, noch burch Parlamente-18 auch die immer gewaltiger fich ent= beschluffe tonnte Deutschland ein einiges machtiges e Große und Dlacht Brandenburg-Breufens Raiferreich werben, fondern nur burch eine fittliche er bem unbeutichen, nur ben eigenen Saus- aus ber Wefaintheit ber Bevollerung bervorguellenbe if Ropen bes Reiches egogieich vermehrenden Erhebung. Die hinleitung zu berfelben geichab gifchen Raiferhause, endlich bie napoleo- vorzüglich burch bie Kriege von 1864 und 1866. Eroberungen, welche gulett erft noch im Aber ben vollen Emfat aller Rrafte forberte und von Luneville (1801) 1156 [ Meilen mit , brachte erft ber Kampf gegen Frankreich 1870/74. Die Bereinigung ber beutschen Beere um Paris int und jablreiche beutiche Fürsten auf die nach Siegen ohnegleichen gewährten bem Kangler bes Nordbeutschen Bundes, bem Grafen Bismard, bie Grundlage, bie Bevofilmächtigten ber beutschen Subftaaten jum Abichlug von Bertragen aufzuforbern, burch welche alle Staaten Deutschlands unter Führung Preugens fich ju einem Reiche t für ein erbliches Kaifertum erklärte und berbanden. Baben und Deffen entsprachen zuerft (15. November 1870), bann Babern (28. Novems ber) unter Borbehalt gewiffer Separatrechte, und Burttemberg (25. Rovember). Bon Bapern unter Buftimmung mehrerer anderer Staaten war ber Gebante augeregt morben, ber Ronig von Preugen moge fich ben Raifertitel julegen. Er entiprach bem Buniche, ber im Bolle begeifterte Unterfrühung fand. Am 18. Januar 1871 lieg er fic im Schlofe ju Berfailles, umgeben von beutiden Fürfien, Staatemannern, Felbperren und Wurden. tragern, jum Deutiden Raifer ausrufen. Er verbilide, fo lieg er verlunden, die deutsche Raiferfrone erblich mit ber preugischen Ronigehrone. Die Etbefinung best eiften beutschen Reichstages fant am 21 Mary 1871 ju Beilin ftatt. Unter ben gable reichen einschlagenden Schriften ift für frühere Penoben befondere bervorzuhrben 28 M. Comibt, Gefdichte ber preufifd beutiden Unionebeftrebungen feit ber Beit Griedrichs bes Großen, 1851, Bb. 1; Terfelbe, Brengens bentiche Bolitet 1785, 1806, 1849, 1866 (3. Auft.); R. Rlüpfel, Wefchichte ber beutiden Einheitebestrebungen bis gu ibret Ecfallung, Bb. I: 1848-1865; Bb U: 1866-1871 (Berlin 1873),

Deveroug, Walter, ber Mörber Ballenfteins 1684, und ju biefer Beit Rittmeifter in Butlers Dragonerregiment, beloont wom Raifer für feine That burd Gnabentette, Gelbgeschente, Guter und itel eine Thatiche von folder Bebeutung Die Rammerberrnwurbe, fampfte im Beere besfelben bis ju feinem Tobe auf den verschiedensten , bas gefamte Bolt in feinem innerfien Kriegsschauplagen: 1684—1685 vor Augeburg, bann bor Ulm und als Führer einer Abteilung und sittlichen Rrafte ber Gefamtheit ju er- Aroaten bei Mompelgarb; 1636 half er Babern bie bann in icharfer Unipannung mit verteibigen, eroberte Longwo und Arlon, balf in Anhab die hoffnung fo vieler Sehn- unter Gallas und Carette in Frankreich einhre wie nut einem Schlage als fertiges brechenb Solog Mirabeau erfturmen, war mit uftellte. Go batte freudige Begeisterung beteiligt bor St. Jean be Loene, wandte fic bann le patriotischer Wille fcon 1849 bem im folgenden Jahre burch hunger bertrieben nach friedrich Wilhelm IV. von Preußen Pommern, nahm Plau in Medlenburg, Wolgaft tide Katferfrone bargeboten; aber bie Ber- i. B., manbte fic 1638 nach guneburg und Beftng (bas Frantsurter Parlament), aus falen, foling unter Got und habseld mit bei Blotho ich biefe Babe tam, war weber einfim- (17. Oftober), tam 1689 nach Bohmen, um mit och hinreichend legitimiert und ber, bem bem heere Baner einzuschließen, wurde 1640 ju Prag im Januar von der Beft dabin geraft und in der bortigen Jefuttenfirche begraden. — Bgl. J. E. Deh, Biographiern und Autographen zu Schillers Wallenftein, L. Aufl. (Jena 1867), G. 469 ff; "Ofterreichisch-ungarische Webezeitung" von 1875; Charactertorfe aus der Zeit des Bojahrigen Arieges.

Device (Pe Pier), Anton Graf. Als Coba eines jührichen Contrebandurt in Bortngal geboren, fum D. ale Sofffjunge auf einem bollanbiden Rabrzenge Beter bem Großen ju Geficht, wurbe pon ibm gefauft und Menichilow (f. b ) gefdenit, ber ihn zum Läufer nahm. Als aber Peter an ibm bebeuteribe gabigfeiten bemertte, machte er ibn ju feinem Abjutanten und jum Officer in ber Garbe, begiliefigte thii febr und zwang Menschikow, beffen Schwester D. verführt batte, ihn zum Schwager anzunehmen, was biefer D. me vergaß. Trob Menidicions Heindichaft fing D. 1718 jum Geneulabutanten und Polycimincher, 1721 jum General-Lieutenant, fpåtet auch jum hofmeifter ber Großifteftemen Auna und Elisabeth auf und bengte fich Maurich Peters Launen. Unter Katharing L. Generalabjutant, fich er ball Polizewesen gang verwahrlofen, einzig befliffen, ihre Gunft zu behaupten. Gie erhob ihn am b. Rovember 1726 in den erdlichen ruffilden Grufenftand und gum St. Alexander-Remott-Mitter und betraute ibn im Pebenar 1727 mit ber Unterfuchung von Meufchitoma willfürlichem Berfahren in Aurfand. Er tabelte ibn bitter. Ale aber Kutharing mit bem Tobe rang, benutte bied Menfchitote, um D. in ihren Gemähern am 13. Mai 1747 verhalten ju laffen. Amer traf D & Degen Mentailom nicht, aber auf ber feftung befdempfte ibn D. am 16. Mai unb Denichtom lief ihm ben Projes machen; D. murbe bochverraterifder Abfichten angeflagt, entging poar dem Tobe, wurde aber gefolurt, erhielt am 18. Mai 1727 fünfzehn Amutenhiebe, verlor alle Litel, ABürben und Orben und wurde nad Gibirlen verwiefen, wo ihn Peter II. und Anna, tropbem er leptere vielfad begünftigt hatte, fcmachten liegen. Elifabeth 1748 jurudgerufen, erhielt er Emiter und Barben und 1748 ben Grafentitel wieber, erlangte jeboch feine Bebentung mehr und ftarb in Gt. Betereburg am 18. Juli 1745. - Bgl. Rleine fomebt, Ruglaubs Geidichte und Belitt, bargeftellt in der Gefchichte bes ruffischen hoben Abels, Raffel 1877.

Deaf bon Burlington, fiebenter herzog for Dilibben unter Belle bon Burlington, fiebenter herzog for Dilibben unter Platetes bon Burlington, fiebenter herzog for Dilibben unter Platetes bon Din Moribge, vertrat diese Universität 1829—1830 im Unterhause, woraus er die 1834 sür Kordbertschen angehörte. Rach dem Tobe berdyspire demselben angehörte. Rach dem Tode seines Großvaters, kord George Cadendisch, fam er 1834 in das Oberhaus. Er trug zur Gründung der Universität kondon dei und war 1836—1856 ihr Kanzler. 1858 wurde er kord-Lieutenant von Derdospire. Um 18. Januar 1858 solgte er sein von Better Billiam VI. Spencer Cavendisch als Deutschen Franzosen bei Ludwigsten der Derdospire. 1862 wurde er nach des dieses kanzler sein dieses der die dieses der die

Theux (Pann), Ltop. Jofeub, Geifin fark bon Thuno, Derr zu Colleborn, Ein beim und Richerwalfer, get pu tier an Am iember 1706, geftorben allte am 5 3marie Min ber eheinischen Eifel finden wer ber ber fin gange bes 11. Sabrbunberes unfrebil eine das Abelsgeichlecht biefes Ramers was p in mehrene Limen fpalrete, und ale freien fallenflein, Brooch im Bergiben, Carren m Brend frinciatte. Der fesen jungere nuch rich-Bhlippiden Linie entreamnten be beild umb 1686 ju Prichografen errobenen i trus Billeim 30). Ant. 1657 unter ber unter reidriden Lanbfländen umb aud mit bei bio iden und ungariden Infast aukanur d in dem Sabsburgerfteate beimith groein b fceinen. Der Gobn Bbibeime 3. I I I war Birid Philips Lorenz ad ... w feit 1696 in ber fullert den Amer ume it fabne bes Pringen Augen mit Chres erm fic 1701, befonders afer bel ber 2000 a Turins 1706 und als Eroberer fruers bewährte. Helbmarichal, Remnantierate D liens und Bucloug Rearcis geworten un n uriden Granden und Fariten von Iron in ben, folog er 1788 als theuperneur bet find dishen sene kausbahu, wurde diese Silmi C Chren enthoben und farb am 30 3aufin

Sein Cohn Ceopolb Joseph, auf bul mit der Graftn Marte Derbernein, antwegeiftliden Stanbe befimmt, bann feur ? pom Bater in ben mittarifden Judem bill foult; mocht feine erfte Campagne is & ..... all Cfterend mit Spenien gube im fine !! maß. In bein weing erfolgreiden Richten & Prinzen Engen am Aberne 1766-126-19 geworben, in bem ungliedtiden Taltentim if reiche ale gemiffenhafter Cothat jum demin forbert, war D. noch nicht in ber Catteral getreten. Im Offerend iben Erben and er junadit bie Aufgale, als feitemande nant nach ber Mollwiber Entichermu ben Reft Schleffent ju beden ils ten bes Erften folefifden Brieges fect 2 br cath ober Chotufie (17. Bat 1742 mit .... ungluchiden Dberbefchte bes Bringe bei Lothringen; besgleichen war er bei bu ibm tionen ber bobmifden Armer Birte gegen bie Frangolen mater Beden. Bar # ibr Dilfsbeer mater Tia Brbes ber 2 1 brufiberfpielte, feben wir 2 ber Eman und bie Schapunfte ber Frangene Ime" und verbiente fich burch juge Antie "

leifter.

den Friedensjahren, welche zwischen dem reichischen Erbsolges und dem Siebenjährigen e lagen, erwarb sich D. das seiner Ratur, n methodisch angelegten Wesen so recht ei= m entsprechende Verdienst der neuen Organi= : der militärischen Schulbildung und der m des gesamten Heerwesens, wobei er an zen Vilitärs, wie Anger, Radicati und an enstein, dem Schöpfer einer zeitgemäßen Are, die maßgebenden Mitarbeiter, an der wach= 2 Gunft ber Raiserin die beste Stütze fand. verwirklichte sich der Plan D.8, nämlich richtung des "Kadettenhauses" zu W.=Neu= durch Maria Theresia, "in besonderer Er= ng, daß eine namhafte Anzahl von der (erb= schen) abeligen Jugend teils wegen großer tigkeit der Eltern, teils aber aus Abgang belegenheit, auch aus anderen Ursachen an andesmäßigen Erziehung merklichen Schaden .". Mit kaiserlichem Handbillet vom 5. Der wurde D. zum "Directeur" und General beim zu bessen Stellvertreter, mit dem Amts= n der Anstalt selbst, ernannt. Neben diesem tenhause wurde zu Wien eine "Militär= zschule" als Borbereitungsanstalt für bas tenhaus, gleichfalls unter D.s Auspizien ge= xt; 1769 vereinigte man beide zur Wieneräbter Militärakabemie. D. selbst erhielt die er Kommandantur, und verehelichte sich, seit ans bem Malteserorben geschieben, Ritter 30lbenen Blieses und Feldmarschall (1754) rden, mit der verwitweten Gräfin Nostiz, er der einstigen Erzieherin und einflußreichen sthofmeisterin Maria Theresias, Gräfin Fuchs, persönliche Beliebtheit bei der Monarchin Rellung des Gatten nur noch festigte.

Feldherrnbebeutung und Name in den uchern der Kriegsgeschichte Ofterreichs knüpft als ausdauernd, im Rampse ein Kenner de, kein Genie aber ein gut geschultes Ta= mando.

Lissa (5. Dezember 1757). Im Krieg8= Augustinerkirche.

beiber Schlachttage bie Ernennung zum Feld= | sie jedoch gegen Friedrich II. halten zu können. Dagegen gelang es D., den Gegner bei Hochkirch zu überfallen und nach heißem Kampfe zu schlagen (13. u. 14. Oktober). Während Laudon, D.s Waffengenoffe im Kriegsjahre 1759, den glänzend= sten Erfolg Osterreichs im ganzen Siebenjährigen Kriege, ben großen Sieg bei Kunersborf, erfocht, hatte D. meift mit Märschen und kleinen Gefechten in Schlesien und Sachsen, namentlich jedoch mit ber Unterstützung ber Reichsarmee gegen Leipzig, Torgau und Dresden zu thun; die Gefangenneh= mung des preußischen Corps unter General Kink bei Meren im Elbedefile (20. Rovember) vollzog unter D.8 Oberbefehle Lascy, den D. aus unverkennbarer Eifersucht gegen Laudons Popularität und anderseits von Lascys Persönlichkeit eingenommen, jenem über Gebühr vorzog. seits ging aber auch wieder die Eingenommenheit des Publikums gegen D., den "Zauderer", zu weit, wenn man ihn, ber im Kriegsjahre 1760 den Preußenkönig von Dresden abwehrte (7. Juli) und umfassende Anstalten zu einer großen tom= binierten Unternehmung traf, für die Niederlage Laudons bei Liegnitz durch absichtliches Zögern im Anmarsche verantwortlich machte. Allerbings war Laudon über seine Schlappe und gegen D. nicht wenig erbittert. Vollends aber sank D. in ber öffentlichen Meinung als sich der von ihm schon halbgewonnene Sieg bei Torgau (3. November 1760) in eine Riederlage verwandelte. Wan vergaß sedoch, daß D., verwundet, das Kommando noch unter günstigen Schlachtverhaltnissen Obonnell übergab und somit für den Mißerfolg nicht verantwortlich gemacht werden kann. selbst relationierte an die Kaiserin: "So lang ich gegenwärtig war, hatten wir die Anhöhen; was sodann geschehen, kann ich nicht wissen, kann also auch niemand anklagen, folgents die Schuld geben. Reben thut man viel in berlei üblen Folgen, was zu probieren ift hart." Diesen Seitenhieb verdiente ben Siebenjährigen Krieg. Langsam, be- am meisten ber militärische Berichterstatter Frank-1, jedem Wagnis abhold, aber ebenso um= reichs, Montazet; infolge der Berichte des letteren brang Frankreich, Osterreichs Bundesgenosse, burch eund starker Stellungen und wohlberechneter Minister Choiseul auf Enthebung D.s vom Kom-Dazu kam es aber nicht; mit Recht — von Freunden und Gegnern im Lobe wies man Frankreichs vorlautes Meistern zurück. The der Fabius cunctator Osterreichs ge= Die beiben letten Feldzugsjahre 1761 und 1762 —, tampfte D. ben ersten entscheibenben Sieg boten D. teine Gelegenheit zu einem großen en königlichen Schlachtenmeister Friedrich II. Schlage, und die ganzen Kämpse, abgesehen von zußen bei Kolin (Planian [1757, 18. Juli]), den größeren Treffen bei Abersbach, Burkersborf biefem ben Gewinn ber Prager Schlacht und Freiberg (29. Oftober) tragen ben Charafter D. trug an diesem "Geburtstag der Mo= ber Erschöpfung der friegführenden Teile. T, wie Maria Theresia im überströmenden dieser Schlußzeit des großen Kampfes war D. e bies Greignis nannte, das erfte Großfreug hoffriegsratspräsident geworden, und bald seben Tgestifteten Maria=Theresien=Ordens als Aus= wir ihn auch als Mitglied des neugeschaffenen ing bavon. Im Bereine mit bem Prinzen | Staatsrates. Die abministrative Thätigkeit seiner on Lothringen schlug D. am 22. November Behörde gewann unter ihm an Umfang und Den Prinzen von Braunschweig=Bevern vor Durchbildung. Das Andenken des verbienten. Lu und wurde Meister dieser Stadt, aber ber mehr überschätzten als sich selbst überschätzenden. enkönig, vom Rogbacher Siege berbeieilend, aber noch häufiger unterschätzten Feldberrn ehrte ■ D. in der heißen Schlacht bei Leuthen seine Kaiserin durch ein würdiges Denkmal in der

1758 sehen wir D. mit Erfolg bemüht, bem Litt.: Die altere (bis 1800) bei Weber, Litt. enkönige die Belagerung von Olmütz zu' der deutschen St. = G. I, 216 verzeichnet. BgL m und bann nach Sachsen ziehen, wo die Bauptwerte über Beschichte bes Siebenjährigen feste Stellung bei Stolpen bezog, ohne Krieges von österreichischer und preußischer Seite,

insbesondere: Orlich, Heigel, Schöning, Huscherg, Wuttke, Schäfer, Jomini, Schels u. a. Bgl. auch die Repertorien von Ottinger (Biographie bibliographique und Histor. Archiv) und Koner, insbesondere aber: Wurzbach; Hormanr, Ofterr. Plut., 4. Bb. (1807); Ersch=Gruber, Enchl., Bb. I, S. 29; "Desterr. Nat.-Enchl.", Bb. I (1836); Hirten=selb und Mennerts Milit. Lex., 2. Bb. Reuestes Hauptwerk: Arneth, Maria Theresia, insbesondere 2. u. 3. Abteil. (5.—10. Bb.).

Tiaz (Dias), Bartolomeo, kühner und ers
fahrener portugiesischer Seefahrer unter Johann II.,
geboren 1450. Er umfuhr 1486 mit 3 kleinen
Schiffen zum erstenmale das stürmische Kap, welches
dann von dem Könige den Namen "Kap der guten Hoffnung" benannt wurde. Später nahm er an
der Fahrt Cabrals nach Brasilien teil und ging
auf derselben am 29. Mai 1500 mit 4 Schiffen
in der Nähe des Kaps der guten Hoffnung unter.

Diaz, Porfirio, mexikanischer General. Er hatte hervorragenden Anteil an Maximilians Sturze, indem er im April 1867 Puebla einnahm und dem Raiser, welcher in Querétaro stand, damit den Rückug nach der Küste verlegte. Später stand er in dem Streite zwischen dem Präsidenten Lerdo Tejada und Iglesias auf Seiten des ersteren. Als sich Iglesias 1876 zum Präsidenten gemacht hatte, drang er in Mexiko ein und schlug die Regierungstruppen dei Huamantla und dei Mexiko. Iglesias, nochmals im Dezember dei Guanajuato besiegt, mußte weichen. Posirio wurde im Festruar 1877 zum Präsidenten erwählt, im Mai proklamiert und auch von den andern Mächten anerkannt.

Tiebitich-Caballanski, Hans Karl Friedrich Anton, geboren am 13. Mai 1785 auf dem Rittergute Großleippe in Schlessen, Zögling des Berliner Kadettenhauses, trat 1801 in russischen Dienst. 1812 schon Generalmajor, wurde er russischerseits beim Abschlusse der Konvention von Tauroggen mit Pork verwendet; 1822 wurde er Ebef des großen kaiserlichen Generalstades. Im türtischen Kriege von 1828—1829 erward er sich den Keinamen Sadalkanski. Im polnischen Keinamen Sadalkanski. Im polnischen Kevolutionskriege vom Jahre 1831 wurde er bald nach der Schlacht von Ostrolenka am 10. Juni ein Opser der Cholera.

Dietste in der Normandie, seit Mitte des viers absenvogen. Die Bolsvertreiung zenkt zehnten Jahrhunderts wichtiger Seehandelsplat, zuerst von den Engländern emporgebracht, später, sein schundert, der weder wagnerst von den Engländern emporgebracht, später, seinen der Fünsben der Keigionskriegen zu einer wichsin den französischen Religionskriegen zu einer wichsichen Keste der Hiten von Beschlüsse karl von Mantes sank die Truppen des Hoffends, als Festung spielte sie in den Kriegen Ludwigs KIV. noch eine Rolle. Am 10. Juli 1690 besiegten auf der Höhe von Dieppe die Franzosen unter Tourville die Sengländer und Hossanzischen unter Tourville die Stadt durch ein Körper, gewählt. Jährlich hatte ein Kirgen Körper, gewählt. Jährlich hatte ein Kirgen Körper, gewählt. Jährlich hatte ein Kirgen Körper, gewählt. Jährlich ein Drittel kom Kolländer am 17. Juli 1694 die Stadt durch ein Wählar; auch sollte jährlich ein Drittel kom Kolländer ein Drittel kom Kolländer ein Drittel kom Kolländer ein Kollander ein Ko

Dijon im Ariege 1870-1871. Rach leb= erneut werten. Bang felbftantig erm

haftem Gesechte am 80. Ottober, bei n Commandeur der französischen Trupp Fauconop, fiel, wurde D. am 31. O der badischen Division unter General beset; am 26. und 27. Rovember dort stehenden Truppen die Angrisse ab; Ende Dezember räumten sie infola riidens Bourbatis die Stadt. Am 2: Januar miklangen General v. Ketilen dieselbe wiederzunehmen, an lestgenan ging hier die Fahne des 2. Bataillon merschen Insanterieregiments Nr. 61 Als General Hann v. Wephern mi Kräften anräcke, verließen die Garibe Stadt, welche jener am 1. Februar Bgl. Coynard, La guerre à Dij 1873; Löhlein, Operationen des Gene ber, Berlin 1874.

Directorial - Vierfassung Francis Jahre III. An die Stelle des Racion (f. d.) trat 1795 eine neue Regierung. wiegend aus Girondisten und anderen ( bestehender Berfaffungsausschuß, in ! d'Anglas (f. d.) und Daunon (f. d.) die sten Arbeiter waren, während Sieves nahme verweigerte, entwarf eine hock Berfassung, die darauf ausging, mit t tion abzuschließen und die republikanik form dauernd zu begründen, bereits al rüste zu einer Monarchie schuf. Alle i Auswüchse wurden ausgeschieden; die geschwundenen Wenschenrechte sollten Freiheit, Gleichheit, Sicherheit für Leben: tum, und das Gesetz sollte für alle gleich Rechten der Bürger franden Pflicken Das Bürgerrecht war an eine aktive E Wahlrecht an einen Zeufus geknüpft und 300 Bürger tam ein Wahlmann. De recht begann mit dem 21. Lebensjahre. welche als abeliges ober fleritales Eg Laufe ber Revolution konfisciert und g vom Fistus veräußert worden waren, di neuen Besitzern, und allen seit 1789 T derten wurde die Heimsehr nach Frankeis die einzelnen Berwaltungskörper geges wählbar; auch follte jährlich ein Drittel ke vium die maren; vie Finanzverwaltung lag er von Direktoren und Ministern unabhängis verission. Alle Beamten und Offiziere des aber nur wenige Berwaltungsbeamte wurden Directorium, dem die Repräsentation Frankmach innen und außen zukam, ernannt; es : Arieg und schloß Frieden, wobei es aber an kitwirkung des Rats der Alten gebunden. Da die Richter vom Bolle gewählt wurden, de richterliche Gewalt ganz unabhängig von Käten und vom Direktorium. Die ganze **Jung follte erst nach neun Jahren revidiert** n dürsen, damit sie seste Wurzel schlage. **Convent wollte, daß zwei Drittel der neuen** tung aus seinem Schoße hervorgingen, und mit Hilfe Bonapartes am 5. Oktober 1795 knbémiaire, dreizehnter") über die Sektionen. ste fich am 26. Ottober auf, und am 28. Ot= 1795 begann die Herrschaft des Direktoriums 🐱 , Rewbell , Lareveillère = Lépeaux , Letour= Carnot). Bonaparte machte ihr am 18. 9. Brumaire (9.—10. November 1799) ein Bgl. u. a.: Böhtlingt, Rapoleon arte, Bb. II, Jena 1880.

eseli. f. unter Beaconsfield.

tracto diejenigen Religionsgenossen, welche atlich anerkannten Kirchengemeinschaft nicht ren, in concreto die religiösen Körper= t Englands und Schottlands außerhalb der Church, in England also im weiteren die Setten und römischen Katholiken, in land die Bischöslichen, da die Etabl. Ch. 1. presbyterial verfaßt ist; im besonderen t man darunter die englischen Presbyterianer, mationalisten, Duäker, Methobisten, Bap-Unitarier, Irvingianer, Swedenborgianer Die Geschichte ihres Kampfes beginnt rlaß der Uniformitätsatte Elisabeths (1559), anichlug der widerstrebenden (puritanisch= terialen) Elemente an die (bischöfliche) Staats= Die Diffentierenben (ober Ron= forderte. misten) wurden mit Gefängnis oder Ber= 📭 bestraft, gelangten aber unter den nach= en kirchlichen Kämpsen, durch ben presby= Zusluß aus Schottland verstärkt zur de Richentum unter Karl I., indem in ber Westminster-Konfession einen streng

ensers (von dissentire, to dissent), find

ifden Lehrbegriff und presbyteriale Berfassung Seit der Restauration (unter Karl II.) ne fie aus Berfolgern Berfolgte, und auch bie m Parlament bem katholisierenben Könige Dungene Testakte (1673) schloß burch die eine rung (firchliche Oberhoheit des Königs) das Dissententum von allen staatlichen Am= unter Karl II. und Jakob II. hatten wer zu leiden (Leightoun und Bunnan), bis Im von Oranien ihnen (ausgenommen ben manern und Katholiken) in seiner Tolerang= 1689) bedingungsweise Dulbung gewährte. Tuspebung der Testakte (1828) durch Lord Eirchlichen Steuern herangezogen. In den sie zu unterwerfen, wußten sie mit den Waffen

ritualistischen Wirren der Gegenwart sind sie der protestantische Felsen, an dem alle katholisieren= den Angriffe, in welcher Form sie auch kommen, abprallen werden; denn mit aufrichtiger Frommigkeit verbinden sie warmen propagandistischen Eiser für die evangelische Lehre, und ihre Hingabe an die kirchlichen Ideale macht fie zu großen pekuniären Opfern (infolge ihres voluntary principle) bereit. Die Zahl ihrer Kirchgänger kommt berjenigen ber staatskirchlichen fast gleich (48:52). — Bgl. H. Weingarten, Die Revolutionstirchen

Englands, Leipzig 1868.

**Distriction** (dissidentes de religione) nannte man in Polen im 18. Jahrhundert alle diesenigen, welche sich nicht zum römisch=katholischen oder zum griechisch = unierten Glauben bekannten, während ursprfinglich (seit 1573) nur die Anhänger der Reformation (Lutheraner, Calvinisien und Socis nianer) und die sich ihnen anschließenden böhmischen Brüder unter dieser Bezeichnung verstanden wurden. Hatte schon König Heinrich von Balois den Akatholiken viele Unbilden bereiten lassen, so ver= loren dieselben, da die dissentierenden Edelleute sich weder auf die Masse des Landvolkes stützen, noch mit den protestantischen Bürgern der deutschen Städte Polens gemeinsame Sache machen mochten, unter den Königen aus den Häufern Wasa und Sachsen, die beide der polnischen Krone wegen zum Katholicismus übergetreten waren, alle ihre öffentlichen Rechte, ja den Städten wurden die Rirchen genommen und den Edelleuten selbst ver= wehrt, Prediger zu halten. 1717 wurde den anbersgläubigen Abeligen zwar Sicherheit und Gleichheit vor Gericht zugesichert, dagegen das Recht selbst in den Landbotenstuben und in den Gerichten zu sitzen genommen, und nach ber Thronbesteigung Augusts III. wurde noch bazu bestimmt, daß ihnen weber Palatinate und Staros steien verliehen werden, noch fernerhin das Recht bei fremden Mächten um Schutz nachzusuchen zus stehen solle. Die Socinianer waren schon in der zweiten Hälfte bes 17. Jahrhunderts, da man sie geradezu als Undristen betrachtete, ganzlich ausgerottet. Erst burch die russische Einmischung erhielten die D. nach der ersten Teilung im Jahre 1775 bas Recht auf öffentliche Amter zurück, nur Minister und Senatoren dursten sie auch jetzt **Þen** Selbständigkeit und zum Siege über nicht werden; in der Landbotenstube des Reichs= tages burften nie mehr als brei D. sitzen und in ben Kammern ber einzelnen Provinzen bochftens je einer. Und so blieb es im wesentlichen bis zum Untergange ber Republik.

Dithmarichen, bie nordweftliche Ede Bolfteins zwischen Eiber und Elbe, sehr fruchtbare See= marsch mit Moorrand, 24 Quabratmeilen groß mit 60= bis 70,000 Einwohnern. Die Bewohner sind sächsischen Stammes. Im früheren Mittelalter gehörte bas Land zur Grafschaft Stade und war wie diese im Besitze ber Erzbischöfe von Seit bem Abschütteln bes von Anub Bremen. und Walbemar bem Sieger ben norbalbingischen Deutschen auserlegten Joches (Schlacht bei Bornboved 1227) gewannen die Bewohner Dithmars L hat ihnen die volle bürgerliche und kirch= schens mehr und mehr eine fast vollständig freie Freiheit gebracht; fie werben indeffen noch ju Stellung; ben Bersuchen ber holsteinischen Grafen,

ting vor, vertundeten und vouzogen das urteil. eritten unervorte vertugte: Romg In Der Genfliche beforgte bie Ranglei. 48 Schlüter Bergog Friedrich, fein junger Bruter, und Geschworene bilbeten jusammen bie Landes- fich seibft nur mit großer Rot. Es bar ! berfammlung, bie in ber Regel in Beibe tagte; ber Schlüter von Webbingfiebt, ale bem Rirch= bei hemmingfiebt", von ihnen in gie fpiele, auf beffen Boben ber Ort Beibe im fünfzehnten Sahrhundert erwachfen mar, batte bae Recht, sie zu eröffnen. Die Lanbesversammlung entschied liber Rrieg und Frieben und war hochne Inftang in allen Rechtsfachen. Die 48 beforgten bie Beichafteführung, leiteten bie Berbanblungen mit bem Auslande, ohne boch irgenbetwas abfoliegen ober fo weit geben ju burfen, bag lein Ausweg mehr porhanden war. Reben biefer in ber Dacht jum 10. Dezember bolte neuen Rirchipielsberfaffung beftanb bie alte Gladben= (Gefchlechter) und Rluftenemterlung fort, ohne boch noch für bie Berteibigung bes Lanbes ober bas politische Leben Bebeutung zu haben. Sie bebielt biefelbe aber für bas Gerichtswefen, wo in erfter Linie bie Aluften bie Bugen genoffen refp. zu leiften hatten und jur Gibeshilfe verpflichtet waren. Das öffentliche Leben banb jeben Dithmarichen friib und eng. Dit 14 Jahren 6 Wochen mußte er an ben regelmäßigen Baffenlibungen teilnehmen, mit bollenbetem 17. Lebensjahre alle Pflichten bes freien Mannes erfüllen. Für bie Berteibigung besonders war bas Land in 5 Doffte eingeteilt, beren jebe einen festen Turm batte. Souft frütte fich bie Sicherheit bes lanbes borjugeweise auf bie bielen Waffergraben und bie Schwierigleit bes Buganges burch bie wenig wegfamen Moore. Norberbitbmarichen mar burch bie jogen. hemme gebedt, eine mafferreiche Balbgegend, bie tilnstlich noch schwieriger passierbar gemacht war. Gefährbeter als früher murbe bie Stellung Dithmarichens, feitbem (1460) Schleswige Politein mit Danemart unter einem herrn refp. einem Sanfe vereinigt war. Thriftian I. ließ fich bon Raifer Kriebrich III. nicht nur Solftein ale ein Herzogtum verleihen, sonbern auch Dithmarfcen, — eine Belehnung, die allerdings widerrufen wurde, ale man am faiferlichen Sofe erfuhr, bag | ber Ergbischof bon Bremen ber rechtnäßige Berr bes landes fei, auf bie aber boch bie Ronige bon Danemart bon jest an ihre Unsprüche grunbeten. Thriftians Cohn , König Johann, unternahm im | Sabre 1500 an ber Spipe ber banifden und bolsteinischen Ritterschaft und ber "großen Garbe" einen Angriff auf bas Land; sein heer wirb, folgten in bie hemme. Bebt entirem wohl übertrieben, auf 30,000 Mann angegeben. ein überans erbitterter, lange unemb

Ruhmestag ber Dithmariden, biefe Sagen viel gepriefen. Bolf Ifebrand Führer gewefen; nach alter Sitte batte ! frau, bie man reich beschenfte und Jungfräulichteit geloben mußte, bie & getragen. - Die Reformation wurte geführt, ohne einen Martyrer gefunden henrich b. Blitphen, ber Reformator fam 1524 bon Wittenberg bireft nad Eit burd Monde aufgebeiten Bauern u aus feinem Bette, fchleppten ibn nach übergaben ihn bort am folgenden : Scheiterhaufen. In ben nachften 3ab aber boch nach und nach bas gange Reformation an; 1532 fonnte fie als bi gelten. Seitbem König Christian Il Solestoig Dolftein mit feinen Brubern' Johann geteilt batte, begannen auch Plane der Rachbarn auf die Freiheit di Als Christian gestorben war, gewann Sohn und Nachfolger Friedrichs II. leich gemeinsamen Unternehmen, an bem fid Bruber Johann beteiligte. Da bie Dil jur Unterwerfung aufgeforbert, biefe all ber Erffarung, bag fie Unterthanm bifchofes bon Bremen feien, rudten b am 22. Mai 1559 mit einem Deete. Spige ber friegeerfahrene Johann Sia ins Land ein. Am 30. Mai wurde Me befesingt war, nach bartem Rample g Lanbeseingeborene hatten bein einbringen ale Führer gebient; bie Banfefiatu ! ichaftig geidrieben und vermittelt, ala holfen. Die Dithnigrichen batten min Bauptangriff an ber Bemme erwanet gerten fie fich zwifden hemminguebt un auf bem Schlachtfelbe von 1500, bm ! beden. Rangan aber, nachbem er Ed ichen unterworfen, berließ unt bem gre bes heeres bas land wieber, um ben 1 in Rorderbithmarfchen eingufallen. Di rafden Angriff bemächtigte er fic ber Tielenbrude und gelangte gleichjeing mi

wogender Kampf um Beide, den Herzog letzt vorzugsweise durch eigene Tapferkeit stesgegenwart entschied. Am 13. Juni 1ch dieser Ort genommen; am solgenden klärten die Dithmarschen ihre Unter-

Sie wurden milder behandelt, als Begleiter Herzog Abolss rieten. Die pers Freiheit blieb ihnen gewahrt; sie blieben tern auf eigenem Grunde, wie die Friesen zwig, nur daß sie jetz Abgaben zahlen

Die drei Eroberer teilten das Land:
g erhielt Süderdithmarschen, Herzog Io=
: Mitte mit Meldorf, Herzog Adolf das
Land. — Bgl. Neocorus, Chronit des
Dithmarschen, herausgeg. von Dahl=
Wichelsen, Dithmarsch. Urtundenbuch;
e, Sammlung altdithmarscher Rechts=
"Geschichte Dithmarschens", nach Dahl=
Vorlesungen herausgeg. von Kolster.

(Saint-D.) im Jahre 1848. Am lar vertreibt Fürst Stscherbatow mit einer onne von Blüchers Armee Victors Arrières ber Stadt; am 27. Januar überfällt mit Milhauds Reitern hier den General ind wirft ihn gegen Joinville zurüd; am 1ar bemächtigt sich York Saint=D.8 von Am 23. März schrieb Napoleon an Marie deute Abend werde ich in Saint=D. sein";

wurde aufgefangen und offenbarte den ten des Kaisers Absicht, sie von Paris hinter sich her zu ziehen. Als dieser Plan igen war, bahnte er sich durch ein Gesecht t=D. am 26. März gegen Wintsingerode weg nach Westen.

i, f. Demetrios. r, Sieg der Polen über die Russen September 1514. Nach dem Tode erlosen Königs von Polen und Groß= on Litauen Alexander (1506) bewarb sich Bruder seiner Witwe, der mostowitische silsi IV. Iwanowitsch, um die Nachfolge, aber gegen des Verstorbenen Bruder Unter dem Vorwande, Unbilden dwester rächen zu milsten, begann er im Jahre den Krieg. Weder die Waffen, Ubertritt bes litauischen Fürsten Glinsti, em Polenkönige in Ungnade gefallen war, m bieses Mal zum Ziele, vielmehr nötigten Energie der Polen und die gleichzeitigen gleiten des Tatarenthans ber Krim schon ember 1508 sich in einem sogen. ewigen nit den Eroberungen seines Vorgängers zu und seinen Absichten auf Smolenst und entsagen. Aber schon nach 4 Jahren er= burch einen Bertrag für ben Augenblick arengefahren befreit und durch die Hete= nstis aufgestachelt, von neuem an Sigis= n Krieg. Nachdem er Smolenst zweimal 3 belagert und berannt, gelang es bei ber belagerung den Bestechungen Glinstis, die er zur Ubergabe zu gewinnen: am 1. Au= 4 öffneten sich bem Zaren die Thore der en Stadt. Da Glinski, mahrend ber lechte und Freiheiten verbrieft wurden, jugesagte Würde eines Fürsten von Smo=

den Polen zu. Schon am 8. September stand ein großes litauisch polnisches Heer unter der Führung des Fürsten Konstantin Ostrogski in der Nähe von Orscha am Onjepr (westlich von Smo= len8k) den Russen gegenüber und ersocht trots der russischen Ubermacht, die wegen der Uneinigkeit der Anführer nicht zur Geltung gekommen sein soll, nach blutiger Schlacht einen glänzenden Sieg; doch blieb derselbe ohne bedeutenden Erfolg, denn wie Glinski selbst in die Hände der Russen siel, so konnte Smolensk, da die Ruffen hier besser auf ihrer Hut waren, von den Polen nicht ge-Noch acht Jahre wütete ber wonnen werden. Krieg weiter, in welchem ber Zar sowohl beim Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen, als auch öfter bei ben Tataren Hilfe fand.

Dodendorf, Gefecht von. Magdeburger Gar= nisonstruppen unter Oberst Bautier hatten sich bei D. (Regierungsbezirk Wlagdeburg) aufgestellt, um den keden Major Schill (f. d.) abzufassen. traf Schill am 5. Mai 1809 mit 400 Husaren. 60 Jägern zu Pserde und 40—50 Infanteristen ein. Sosort schossen die westfälischen Soldaten; Schill griff darauf kühn an, besiegte und zersprengte den Feind; viele Westfalen sielen, Bautier wurde tödlich verwundet, gegen 170 Mann tamen in Gefangen= schaft; Gepäck, Fahnen und Waffen wurden ge-Die Bautier unterstellten zwei frannommen. zösischen Compagnieen hingegen hielten stand, wichen auf die Höhe des Kirchhofs von D. und schlugen alle Angriffe ab. Es gebrach Schill an Fußvolk, barum konnte er seinen Sieg nicht vervollständigen. Er hatte mehrere Offiziere und 70 Solbaten ver= Magdeburg zu nehmen ober ernstlich zu bedrohen, war unmöglich, und Schill wich in die Gegend von Stendal zurück.

**Dohna,** Fabian Burggraf von. 1550 verlor er in früher Jugend seine Eltern, wurde aber von seinen Berwandten sorgfältig er= zogen und machte Reisen in Italien, Deutschland und Frankreich. Dann trat er in den Dienst des Pfalzgrafen Johann Kasimir, später in den des Königs Stephan von Polen. 1587 trat er an die Spițe von 28000 Mann Hilfstruppen, welche zur Unterstützung Heinrichs IV. von Bearn nach Frankreich gingen; allein finanzielle Not in seinem Heere hinderte ihn an raschem Bordringen, bei Auneau (Bauce) ward er vom Herzog von Guise geschlagen und ging nach Deutschland zurück. Aber 1591 marschierte er von neuem nach Frankreich, diesmal mit mehr Glüd und zur vollen Bufriedenheit Beinrichs. Später war er Gefandter am Reichstag zu Regensburg, zog sich bann von ben Geschäften zurück und starb im Jahre 1622.

Dohna, Graf Christoph D.=Schlodien, geb. auf dem Schlosse Loppet am Genser See am Krieg. Nachdem er Smolenst zweimal belagert und berannt, gelang es bei der des gur Übergabe zu gewinnen: am 1. Aust dissenten sich dem Zaren die Thore der Stadt. Da Glinsti, während der lechte und Freiheiten verbrieft wurden, jugesagte Würde eines Fürsten von Smosphie in Preiheiten wegen der Königstin wieder Gesandsschaft und wurde 1698 als Generals major mit einer Mission nach England, bald dars auf mit den Berhandlungen wegen der Königstrone sir seinelt, so wandte er sich soson Smosphie in London besteitete er eine

Zeit lang; wurde 1704 General-Lieutenant und 1703 General der Infanterie. 1716 zog er sich auf seine Güter in Preußen zurück und flarb bort am 11. Oktober 1738. Bon ihm find verfaßt: "Mémoires originaux sur le règne et la cour de Frédéric I, roi de Prusse", herausgegeben Berlin 1833. — Bgl. Boigt in Raumers Histo-

rischem Taschenbuch 1853.

Debna, Friedrich Ferbinand Alexander, Am 29. Warz Graf v. D. = Schlobitten. 1771 auf Schloß Findenstein (Westpreußen) geboren, wollte D. wie sein Bater Goldat werden, widmete fich aber nach einer mit ihm 1786 unternommenen großen Reise durch Deutschland und Holland dem Staatsdienste, studierte in Frankfurt a/Oder, Göttingen und auf der damals derühmten Dandelsschule in Hamburg und wurde 1790 Re= ferendär, 1793 Affessor und 1798 Rat der kurs märkischen Kriegs= und Domänenkammer in Ber= Itn, 1801 Direktor der Kriegs= und Domänen= kammer in Marienwerder. Als die Franzosen Bestpreußen überschwemmten und nach jeder Rich= tung auspresten, entfaltete D. eine bewundernswerte Thattraft, sorgte 1806 und 1807 für die Berproviantierung von Graubenz und Danzig, die in Berteidigungsstand gesetzt worden waren, verhinderte die Huldigung Westpreußens an Ras poleon und setzte durch, daß die westpreußischen Behörden nur die Erflärung abgaben, sie würden gegen das französische Heer nichts unternehmen, so lange Marienwerber von diesem besetzt sei. Als die Feinde als Geisel hierfür den alten Präsidenten von Buddenbrod wegschleppen wollten, bot sich D. anstatt seiner an, was ihnen Hochachtung abs nötigte. Als sich Napoleon zu Finckenstein auf= hielt, mutete er D. als Chef der Landesverwaltung zu, er solle seinen König zu einem raschen Frieden zu stimmen suchen, D. aber lehnte den Auftrag ab; hingegen erwirkte er bei Rapoleon, daß er von einer Kriegskontribution in Westpreußen abstand, und leistete der Provinz große Dienste. Zum Lohne wurde er durch ein sehr schmeichel= haftes königliches Schreiben vom 4. August 1807 zum wirklichen Präsidenten der Kriegs = und Do= mänenkammer in Marienwerber beförbert und unterhandelte als solcher mit Soult (s. b.) wegen der Ausführung des Tilsiter Friedens. Als Stein (j. d.) auf Rapoleons Drängen vom Staatsruder abgehen mußte, empfahl er D., ber sich in seiner Bescheibenheit nicht gewachsen glaubte, aber auf Harbenbergs Zureben annahm, am 24. November 1808 zum Minister des Inneren. D. wirkte in folgen verdankte er den von Katharin II Steins Geiste fort, nahm regen Anteil an ben Reformen in Gesetzgebung und Berwaltung und unterstützte seinen Freund Wilhelm v. Humboldt starb am 10. Februar 1782. (f. b.) bei ber Errichtung ber Universität Berlin. Aber bei allem Wohlwollen sehlte ihm die Schneidig= | keit im Durchgreisen. Als Harbenberg im Juni 1810 Staatskanzler wurde, trat D. ab und ging auf feine Güter in Oftpreußen. 2018 Generals Landschaftsbirektor von Ostpreußen beförderte er seit 1810 nach besten Kräften das Wohl dieser Proving.

Boll Jubel sah er bie Rückehr Steins an bas Staatsruber; er in erster Linie erweckte 1813 ben Patriotismus ber oftpreußischen Provinzialstände, icon in ben erften Jahren seiner 50

betried die Bewassnung der Provinz, eriede d Clausewit den Entwurf einer allgeminer & bewaffnung aus, dieser wurde angeneum # ausgeführt. D. war das thätigste Miene & am 8. Februar ernammien Generalbum die Bollsbewaffnung; die Proving leiftet Chus liches, und D. verdiente das Lob, des fin fin u. a. zollten, reichlich. Am 19. Mig 1818 ma D. Zivilgouverneur ber Proving Presjen, walt mit der Ausführung des Bewaffnungshif trant und widmete sich ihm voll Ese ist Ende des Kriegs 1814. Der König verlig i das eiserne Kreuz am weißen Bande. Rob M hebung der Zivilgonverneinents am 8. In M zog sich D. nach Schlobitten zurkt, kied die bis zum Tobe General-Landschaftsbirder in IP preußen. Seit 1824 war er immer Abzeitall der Ritterschaft des Mohrunger Aniss as in Provinziallandtage in Königsberg. D., be 🞾 mus Schöns (f. d.), war ein umsersester, die ehrter Charafter. Majoratsberr auf 64 und Profesivitz, flarb D. am 21. Min 1881. Johannes Boigt gab 1883 (Leipzig) finn 🐠 graphie heraus.

Delgorufi (Delgorukow). Das alt App Fürstengeschlecht biefes Ramens führt fein stammung auf Rurit zurück. Die hervermen Wittglieder desselben waren in den beden 1488

Jabrbunderten:

1) Passitii Pladimirowissa. Pas L wendete ibn vielsach zu diplomatischen Ry namentlich in Polen. Im Februar 1718 er auf Anstiften seines Todseindes, de 🚃 Menschikow, als Anhänger bes Zareicht verhaftet und verbannt. Ratharine 1. 11911 ibn 1726, Peter II. ernannte ibn 1728 pm neral=Feldmarschall und zum Mitglied du 197 Rriegsrats. Bei dem unter der Kuffett seinem Hause bereiteten Sturz kam a mag mit dem Leben davon, wenngleich er be [ zu Schlüffelburg, bie im Rovember 170 lebenslängliche Einkerkerung verwandet nicht entging. Elisabeth machte ihn in 💆 1741 wieder zum Bräfidenten des Riffe Er starb hochbetagt im Februar 1746.

2) Sein Brubersohn, Baffilt Mifelle machte, gang ben Planen bes Genewich meisters Baner folgend, sich berühmt Erftlirmung ber Linien von Beretop, an 53 1771, worauf er vom 9. bis 14. 3mi Dicter 1 Rertsch und Jestale eroberte. erteilten Beinamen "Rrimsti". Aud im Feldzug des 3. 1778 that er fic fense

3) Zeasklif Enkissa D. min de 18 tenbe Stellung ein unter Beter II; 100 er in Mitau ber Berzogin von knim, Iwanowna, die Bedingungen ihrer Con zur Kaiserin vor. Racibem Anne biefer Banben entlebigt hatte, wurde a Ssoloweziitloster bei Archangel verbent 6. November 1739 m Rowgord have b. Art. "Anna Iwanowna").

1

4

H

•

4) Jakob Feeberewitfa D. fan fi

Anseben. : scheute er sich nicht, Wutausbrüchen ge= und Entschlossenheit ochbetagt zu Peter8=

28° Bruders Grigor jewitsch P., Ober= italie, der Schwester neur des letzteren, ufe äraste mißbrau= ils Stockrusse. Von verbannt.

xejewitsch; mit 17 erherrn und General : sittliche Hauptver= en Bars, Peters II. d plünderte er die : n 25. April 1730 🛚 de er gleichfalls am

ifelhaften Charakters Kinnland komman= Petrowisch D., der nannten Jahres im r **Isladimirowitla** mentlich durch seine es familles de la l och giftigere Schrift Gestorben ist er

dicte des russischen **47**—**57**.

in Flügel des Ber= geführt. e die schließlich in Ausstand in Groß= t, empfindliche Ber= Bu noch größerem Lüdzug angerechnet,

Nachbem Zeit als Kosciusto in der Entscheidungsschlacht wedischen Gefangen= von Maciejowice unterlag und in russische Ge-, ernannte der Zar fangenschaft geriet. Das Anerbieten einer höheren Befehlshaberstelle in ber neuen polnischen Armee, welches ihm Suworow nach der dritten Teilung machte, zurudweisenb, ging er zuerft nach Berlin, wo er dem Könige Borschläge zur Wiederherstel= lung Polens unterbreitete, und von da zum fran= zösischen General Jourdan, bem Befehlshaber ber Rheinarmee, dem er sich zur Anwerbung einer polnischen Legion für den französischen Dienst anbot. Auf seine Aufruse strömten die Polen aus ber Heimat wie aus ber Fremde so zahlreich her= bei, daß er bereits 1796 zwei und 1800 noch weitere zwei Legionen zu bilden imstande war, die bei fast allen wichtigeren Schlachten und Belage= rungen in Italien bis zum Frieden von Luneville mitsochten. Für kurze Zeit trat bann D. nach einander in die Dienste der italienischen Republik und des König Joseph (Bonaparte) von Neapel, bis er, durch die Versprechungen Napoleons gewonnen, von neuem polnische Truppen für Frank-Mit zwei polnischen Divisionen reich aufrief. machte er Napoleons Feldzug der Jahre 1806 und 1807 in Preußen mit und erwarb sich hohe militärische Ehren. In bem ruffischen Feldzuge des Jahres 1812, als Anführer einer Division des 5. Armeecorps, und im Jahre 1813, mit seinen Polen dem 7. Armeecorps zugeteilt, focht D. rühmlich in mehreren größeren Kämpfen mit; in leipzig hatte er das Hallesche Thor zu vertei= digen. Nach dem Tode Poniatowskis in der Elster führte er die Reste der polnischen Armee nach bem Rheine. Da so seine Hoffnungen auf die Wiederaufrichtung seines Baterlandes durch bie einrich, der "zweite! Franzosen zunichte geworden waren, setzte er, nach ufftandes im Jahre Polen zurudgekehrt, gleich vielen anderen boberen uft 1754 auf bem Offizieren und Beamten sein Bertrauen auf ben Gebiet von Rrakau russischen Kaiser Alexander I. und suchte die Polen verst in kursächsischen für eine Aussöhnung mit ben Russen geneigt zu Sachsen erzogen und machen. Er erhielt die Würde eines Senators, das Regiment des wurde Mitglied des Ausschusses für die Ordnung Leschen. Im Jahre bes polnischen Heeres, bann General ber Kavallerie uf bes Reichstages, und mit ben bochsten russischen Orben geschmudt. m Kurfürsten ent= Aber schon 1816 trat er, durch Wunden und An= ! zum Rampse gegen strengungen geschwächt, ganz in bas Privatleben Ronföberation von zurud und lebte noch zwei Jahre teils ber Be-Ruffen, der freilich wirtschaftung seiner Güter, teils der Aufzeichnung benbete, und ebenso | seiner Denkwürdigkeiten und ber Bearbeitung einer o und Mabalpnsti Geschichte ber polnischen Legionen. Er starb am efehle des russischen 6. Juni 1818. Seine Bibliothet und seine Samm-: um die Hälfte zu lung von Altertumern, welche er ber "Gesellschaft zum letten Kampfe ber Freunde ber Wissenschaften" zu Krakau ver= n Belagerung War= macht hatte, murben nach ber Nieberwerfung bes bie Preußen (vom Aufstandes von 1830 und 1831 mit vielen an= nber) befehligte D. beren folden Schaten Polens nach Petersburg

Die vor bem Ausbruch bes Tonauwörth. dreußen, indem er Dreißigjährigen Krieges zwischen Evangelischen und Ratholischen berrschende Spannung führte zuerft in der Reichsstadt Donauwörth zu seindseligen Auftritten zwischen beiben Parteien, die ben Ausbruch eines allgemeinen Krieges wesentlich förberten. ste, da die Preußen Sauptsächlich, hatte, ber Herzog Maximilian von Hrten und ben Auf- Bavern, bet! Bostampfen : 188 Katholicismus, bier= varfen, ju berselben bei seine Handelim Spiele. Der Magistrat ber

Intherischen Reichsfadt D. hatte ben wenigen Der Kampf um Donauwörth im Zulamacza Ratholiten, Die noch in berfelben waren und eine ber Reichsgeschichte bargefiellt, Munden 1-1. Airche nebft bem Alofter g. h. Kreuz belagen, bie A. B. Soreiber, Mormition ber kides Abhaltung von öffentlichen Prozessionen unter- Kurfürft von Bavern, und ber Dreifig abine te fagt. Diefe hatten fich viele Jahre gefügt. Allein Dunden 1868; Ginbeln, Raifer Ruten I ... 1605 verfucte ein furg juvor eingesehter Abt bes Alopers, vom Bifchof von Augeburg, befonbere aber bom berjoge von Babern angereigt, einen öffentlichen Umgug burch bie Stabt. Der bacher, Bb. II: Die "Union und henne l' Nat trat dem entgegen und verbot für die Folge (1607—1609), Milnehen 1874. ble Renerung; nichtsbestoweniger wieberholte ber Abt, burch eine gunftige bon Bapern provocierte gern, bag Anbreas Sofer (f. b) fid is & a Enticheibung bes Raifers ermuntert, im folgenben Jahre bie Brogeffion nach bem naben Dorfe mit vollem Unrechte bat man ibn pin Arm Dretbeim. Run entftanb ein Tumult; ber Bobel fiel fiber bie gurlidlehrenbe Prozession ber, rig bie Fahnen herab und jagte bie Teilnehmer in bie Kiofterfirche (11. April 1608). hierauf hatte ber Herzog von Bapern nur gewartet; jeht hatte er Gelegenheit fich an ber Reberftabt ju rachen, bie bie um ihres Glaubens willen in Bapern verfolgten Evangelifden bieber gafifreundlich aufge | Staatsmann Genuas, wurde geboren im b t nommen hatte; er durfte hoffen, bei bem Raifer vember 1468 ju Carrascofo im Gebiete sei ben bie ftrengfte Beftrafung De burchzufeben. Der Rat ber Stadt wendete fich indes an die be- verberblichem Burgerfriege ben fineten mi nachbarten Fürsten und Reichsftäbte und an die Unabhangigleit ju geben. Er wurde man im Abrigen Religionsverwandten. Man versprach mannigsaltigen Berbienfte zum Generaliente ibm Berwendung beim Raifer und Silfe burch nannt und nach mehreren gludlichen bretes ben Pfalzgrafen bon Renburg. Aber noch wahrend nach Corfica und gegen bie Frangeim = \* biefer Berbanblungen wurden ber Burgermeifter Führung ber genuefifchen Flotte beren I und Rat von D. vor den Richterstuhl bes Raifers Rampfe gegen bie maurischen und mindes nach Brag gelaben bei Strafe ber Achtserflärung rauber im Mittelmeer, Die gludiche wit Me (1607). Da ber Rat bem nicht Folge leiftete rafdenb fonelle Burudweifung feintiche 177 und nur eine fdriftliche Entfculbigung einsenbete, j. B. ber Frangofen auf gennefict te wurde ber Bergog Maximilian bom Raifer beaufe machten ibn in furgem fo befannt unt kan tragt, die Stadt jur Untersuchung ju gieben. Die bag er für ben erften Seebelben fenn de F Burgericaft febte ben baberifchen Kommissaren und bie Mannschaft feiner Schife fer ber ben beftigften Wiberftand entgegen, forag fie uns eine Angahl eigener Galeeren) mit Bitten berrichteter Sache wieber abziehen mußten. Das ihm anbing. Er rechtfertigte feinen Auf # ber ließ fich nun ber Bergog bom Reichshofrat glangenbfre, als er am 25. April 1519 bil 3 bie Bollmacht erteilen, bie Reichsacht gegen bie reiche Gefecht bei Pianofa bestand, in rede f wiberipenftige Stadt vollftreden gu burfen. Die mit nur 6 genuefifchen Galeeren 13 be bet vielfach bertroftete, bon feiner Ceite unterftutte von Tunes fo gefchieft augriff, bag er ma Burgericaft ergab fic bem einrudenben baperifden Rample feinem Gegner nicht nur eine idmer !! Beere in ber Soffnung, balb ihre Freibeit wieber , berlage beibrachte, fonbern ibm and 6 ber ju erhalten. Aber fie batte fich getäulcht: bie mit nahm. - Der 1521 groifden bem ler ! ben Bayern gefommenen Jesuiten begannen fo- Krantreich ausbrechenbe Streit berühre che fort umfaffenbe Betehrungen, bie Berfaffung ber Dit natürlichem Scharfblid ertannte et und Stadt wurde furger Dand geandert und burch ber Republit Genua Franfreich tet mate eine ungeheure Roftenrechnung, bie bei bem mittels zu nuten ober ichaben imftande fet als bei Lofen Reichshofrate für bie baveriiche Achtsvollftredung eingereicht wurde, es baberifderfeits bahin gebracht, bag Maximilian bie Stabt bis gur Biebererstattung ber Rosten (welche nie eintrat) als anberung in seiner Beimatsftabt zurlich. Unterpfand erhielt 1607. — Es war bas erfte Fregolo mit feiner bilfe guftanbe brad Beiden, burch welches Bapern und bie mit ibm bem Ariege gwifden Rarl V. und Rrat verblindete tatholifche Welt ihre weiteren Plane Grantreich leiftete er biefem bie erbeblidite billiten Gewaltthat vereinigten fich bie am nachften filden und eigenen Schiffen overlette er m bebrohten Evangelischen zu einem Bunbe. Am gegen die spanische Klotte Karls. Er alus -4/14. Dai 1608 wurde im ansbachischen Aloster zuhalfe, welches vom Connetable von Ber Ahaufen von dem Aurfürsten Friedrich IV, von ber Pfalg, bem Bergoge bon Bürttemberg u. a. bie Urfunde ber evangelifden Union unter-Bigjabrigen Arieges (1607-1619), erftes Buch: Chenfo glüdlich fampite er im folgere

feine Beit, Prag 1863 f.; Dr. Ritter, Bofen Alten jur Gefcichte bes Dreifigjabngen tinge? ben Beiten bes vorwaltenben Einftufic ber Em

Louan, Bofeph. Die Tiroler faber d m ben Priefter von Schlanbere, D., anidet & bigen bes elenben Joseph Raffl gemadt, be # Banuar 1810 Dofere Berfted ben Frangic m riet. General Baraguap b'hilliers it ? 12 bezeugte D.6 Schulbiofigiert au Rafis Ima Beboch war D. eine gemeine und boft Kam &

hofer ju viel nachfab.

Dorie, Anbrea, ber gefeierte Schal 3hm gelang es, feinem Baterlante nad lega Freilich traten bem Unfolug en jene politifde hinberniffe in ber heimat ent dente inbes nicht einmal vor auer 6 Unter bem Einbrud biefer flug bers An ber Spite einer flotte bon frangefrac jubilfe, welches bem Connetable von Bres Lande und gu Woffer belagert wurde, K bie fpanischen Schiffe und gwang burd be ftubung, welche er ben Betagerten bieb Counetable, bie Belagerung anfjugeben

mit papstlichen, französischen und venetia= Schiffen ben Bizekönig von Reapel Lannop, : Spaniern in Genua Hilfe bringen wollte, Civitavecchia siegreich verteidigte und die aus fast gang Norditalien vertrieb. L. ehrte ihn burch ben Titel eines "Abder Levante"; als aber 1528 D. sich wei= bie auf einer glücklichen Expedition gegen gefangenen vornehmen Feinde an ihn auß= n, und der König mit Gewalt gegen ihn vor= i suchte, verließ er das französische Bündnis it, nachdem ihm Genuas Selbständigkeit von garantiert worden war, zum Kaiser über. ue sehr segensreiche Versassung, die er jetzt sublik gab, die ausgezeichneten Erfolge, die if allen Schritten, sei es auf bem Zuge Reapel ober gegen die unmittelbaren Feinde 3 begleiteten, gewährten ihm die dankbare mung der Bürger von Genua. Sie gaben n Titel: "Bater bes Baterlandes, Wieber= r ber Freiheit", errichteten ihm eine Bilb= 1. s. w. Auch von Karl V. wurde er boch= mb zum "Großtanzler von Neapel" ernannt. ir in der That seine wesentlichste Stütze : See. 1532 solug er die Türken an der on Griechenland, begleitete ben Kaiser 1535 unis, welches er eroberte, konnte zwar des ten Korsaren Barbarossa nicht Meister wer= achte ihn aber 1543 so ins Gebränge, baß Rizza von der französischen Flotte abge= n wurde. Der Zug Karls nach Algier var gegen seinen Rat unternommen wor= ber daß nicht dabei alles verloren ging, diglich seiner Klugheit und Ausopferung en. Es war überhaupt erstaunlich, wie an von so hohem Alter (noch im 90. Jahre r die Galeeren) die Kraft behielt, alle ihm den Aufgaben mit Kraft und Weisheit zu Daher war auch sein Ansehen wie seine

ing in Genua so sest gegründet, daß als Bfallen über diese Auszeichnung und zu= der die Anmaßung seines Ressen Gianet-Fiesco 1547 seine Verschwörung gegen unternahm, diese seiner Stellung keinen D. bewies allerdings burch Kvolles Verhalten nach der Ermordung nos und selbst nach der zweiten Verschwö= 3 Cibo, daß er aller der Ehren wert sei, en man ihn von fern und nah bis zu Eode überhäufte. Seine lette Waffenthat auf bemselben Schauplate, auf welchem zinem Seeleben bie ersten Lorbeeren er= hatte, in Corsica, von wo er 1554 bie m vertrieb. Er starb am 25. November - Seine Biographie hat Lorenzo Capelloni und 1565 in Benedig berausgegeben; seine Lebensbeschreibung ist von Guerrazzi: Andrea Doria, Milano 1874, 2 vol. ch ben Artikel "Anbrea Doria" von Si= =Sismondi in der "Biographie uni-

" XI, 233 sq. iberg, Ferdinand Bilhelm Rafpar, freiherr von. Am 14. April 1768 loß Hausen (bei Hersselb) geboren, trat;

lieutenant bei der Garde, machte den ersten Revolutionstrieg mit, und das Bataillon, in dem er stand, drang bei dem Sturme vom 2. Dezember 1792 querst in Frankfurt a/Wi. ein. Er wurde am 6. Dezember 1792 Stabstapitän und stritt 1794 voll Bravour in den Niederlanden. Nachs dem sein Landgraf mit der französischen Republik Frieden geschlossen, trat D. 1796 in preußische Kriegsbienste, stand 1806 als Hauptmann bei ben Bilaschen Füsilieren und mußte unter Blücher am 7. Rovember bei Ratlau kapitulieren. Freigelassen, ging er in die Heimat, sand das Bolk hocherbittert über die Fremdherrschaft und voll Treue zum ans gestammten Hause Brabant. D. wollte mit Hilse einer englischen Landung an der Weser im Rücken bes Feindes eine Diversion machen, verhandelte persönlich darüber mit den englischen Ministern, und der Kurfürst Wilhelm I. von Hessen billigte den Plan. Der Tilsiter Friede machte aber diesen Entwürfen von Widerstand ein Ende. Nach der Reduktion des preußischen Heeres erhielt D. als Major 1807 den Abschied und ging nach Hessen, wohin König Jérôme von Westfalen alle Eingeborenen unter Androhung des Berlusts ihrer Güter beorberte. D. strebte seitdem danach, den deutschen Geist unter der Fremdherrschaft aufrecht zu erhalten, und verfolgte gleiche Ziele wie ber Tugenbs bund. Als er daran dachte, in Hausen Maire zu werben, ernannte ihn Jérôme im Dezember 1807 jum Bataillonschef ber Garbegrenabiere und ließ ihn diese organisieren. D. nahm den Auftrag an, um keinen Berbacht zu erregen, was freilich unsittlich gehandelt war. Er organisierte die Gardes grenadiere und das dritte Infanterieregiment und wurde am 18. Mai 1808 Oberst der Chasseurs-Carabiniers, die er in Marburg auszubilden hatte. Hier beschäftigte ihn stets ber Gebaute an Insurrektion: zugleich mit ber Erhebung Ofterreichs gegen Napoleon sollte in Nordbeutschland ein militärisch organisierter Aufstand losbrechen und Westfalen seine Hauptbühne werden. D. unterhielt Beziehungen zu Wien, zu Scharnhorft, Gneisenau, Schill u. a. Der Kurfürst in Prag erlaubte, als D. seinen Bruber an ihn sandte, eine Insurrektion zu seinen Gunsten, verweigerte aber voll Geiz die erbetenen 30,000 Thlr., bis alles gelungen sei. D.8 Jägerbataillon war burchweg für den Kur= fürsten gesinnt, und er hatte überall in Bessen Berschworene, einige frühere Minister, eine Reibe Abelsfamilien, viele Beamte und Landbürgermeister und das Damenstift Homberg; wie D. dachten die im Lande zerstreuten althessischen Solbaten und das Landvolk. Als D. im Anfange 1809 losschlagen wollte, mußte er sein nach Spanien bestimmtes Jägerbataillon bis Mainz begleiten und bann in Kassel bas Kommando ber Garbejäger übernehmen. Sein auf den 15. Kebruar 1809 anberaumtes Borhaben wurde abermals verschoben, da französische Truppen vom Rheine her nahten; hingegen erwirkte er, baß sein Jägerbataillon von Mainz heimgerufen wurde. An ber Spitze ber Garbejäger fuhr D. fort, eifrigst zu rüsten und neue Anhänger zu werben; nach allen Seiten bin unterhielt er verschwiegene Berbin-Januar 1783 in hessen = tasselsche Kriege= bungen, er hoffte auf die Mitwirkung der Garden wurde am 22. Januar 1785 bereits Ober= und bes ersten Kurassierregiments, wollte Jérôme

nachtst liberfallen und mit ben frangofischen Genoralen gefangen nach bem Raftell bringen. Als Latt (f. b) mit seinem Auschlage auf Magbeburg gescheitert war, wollte D. noch mit ber Schilberbebung gogern, aber bas Landwoll brangte jum Losschlagen, und ber Lossbruch wurde auf

ben 22. April 1809 anberaumt.

Gegen D. begte man bel hofe gar feinen Berbacht, und noch am 21. April fowur er Jerome ben Treneib; ja als die Bauern an der Schwalm und Diemel am 22. April Lobbrachen, befahl ihm Berome, poei Compagniem pu feinem Coupe nad bem Soloffe ju führen. Da erfuhr D., bem Ronige fei alles verraten worben, gab fofort bas Zommanto ber Bache ab und eilte nach homberg, um bie Bauernrotten, etwa 8000 Mann, nad Raffel ju führen. En ber Anallhutte vor Raffel traten ihnen Truppen unter bem Ariegsminifter This entgegen, gersprengten fie mit Aartatichenfalben, vergebens fucte D. fie in einem naben Gehölze nochmals zu fammeln. Alles war gefceitert; er entflos am 23. April nach homberg mab gelangte unter Abenteuern nad Bohmen. Bérome verurteilte ihn am 29. April jum Tobe und Berlufte feines Bermogens und fette einen Preis auf feinen Ropf. Der Aurfürft fertigte D. jum Dante fonobe ab, und er trat nun jum berjoge Arledrich Wilhelm bon Braunschweig : (DIS, nahm an feinen leden Fahrten teil und schiffte fich mit thm im August 1809 nach England ein.

1812 trat er ins rufftiche Deer, biente als General unter Graf Bittgenftein (f. b.) unb erhielt 1813 Orbre, bie Erhebung Dannovers mi organisieren. Er traf am 23. Mary in Savel-berg ein, batte unter fich ein ruffifches Jager-Sataillon, vier Sufarenfdwabronen, gwei Dragonerfomabronen, ben Wegimenter Rolaten, ein Regiment | Che, bem Aurprugen und bem Margiel ? Bafchiren und gwei ruffische Geschube nebft einem wig, und ber Stiefnutter, bie gulest aus " preugifden Füfilierbataillon und einer halben bebentichen Charafter annabmen. reitenben preußischen Batterie. Als er auf eine Lob bes Margrafen gutmig 1607 mm Rolonne unter Montbrun fließ, mußte er wieber foulb gegeben, bie ibn bnich Gift auf ben ber euf bas rechte Elbufer gurud; balb aber brangte geräumt haben folite. Der Aumeng bester Montbrun weg und ging auf bas linfe Elb- fühlte fich nicht mehr ficher am Dete be- an beite beufer. Am 2. April begann er ben Sturm auf felben und ging nab Ranet. Et nad 24. Laneburg , vernichtete ben General Morand unb nahm bie Stadt. Aber am 3. April naberte fic Berlin gurudgufebern. Es bat fic bas = ? De Droifion Lagrange, unb De Goar mufte Aber bie Elbe jurud. D. Banb bor Thionville feiner Befürchtungen finten lanen Bat ## und focht mit Ausgeichnung bei Quatrebros und Baterloo. Rad bem Frieden trat er 1815 als befinninungen ihren Gernahl General-Lieutenant in hannoveriche Dienfte, wurde Ainber gegen bas brantenburgite batte 1842 auherorbentlicher Gefanbier und bevollmachtigter Minifter in Gt. Betersburg unb fart, bes Groben Rurfulrhen von 16sti, em seen als folder am 19. Mary 1850 ju Reuboriden Befdrantung ber botierten jungeren beeff Sa Marienwerber bei feinem Schwiegerfohne, bem preugifden Generale Grafen b. b. Groben.

Poreibes, Aurfürftin von Breite burg, zweite Gemablin bes Grojerin farften, Friebrich Bilbelm, gefenen 98. September 1636 als Pringeffin der feite Gilleburg 1668, jum erfreunale bema. u bem Bergog Ch. 2. bon Lüneburg und bai au abriger anberlofer Ebe verwitteet, um arm male 1668 bermählt mit fineens beiten großen Aurfürft. - Ihrem Gemabl ten ere und von der Pracht und Sebentung feine finn burdans erfillt, bat fie mit eurseiente bi gebung thm micht blog anbauf und u im alten Tagen, als über ben beften Cautte tam, die forgfältigfte Bflege angebeien we sondern thu auch out seinen mannigiade bis und Jagb-Bugen begleitet und ibm in be profiticen Rotur mit Rat und That bereite Sie war bocht fparfam icon auf final ! ihre T Ainder (4 Sohne und 3 Toditt), 🗯 Berforgung ihr gegenitber ben alteren Anden Auffliften wenig gefidert fcien. mubungen bei ihren (Bemabl, fie und fell Lobe genilgend arffungtien, gaben bit en und wefentlichften Anlah zu Zeiwärtein in Samifie. Dagu fun ibre buft ju bemide ? von ihrem Gemabl, ber ihren Rat in mam Staats und Rirdenangelegenberten ju 1888 fich gewöhnt hatte, terneswegs lakig emiss wurde. Fifte bie fpatere Beit medte bit & rechtigt fein; "Der Gelb ließ fich ju Enbe upm bon feiner Gemat ...... Smithaut off B Schwager, welche biele Berbalen ne autem um fic bet bem Rachfolger, Friedra II. Gunft ju feben, fehlten nitt. Ge ten die ju Berbitterungen grefiden ben Ruben M To Alle Berhanblungen tomite er vermedt mita. hanbenen Daterial fein Beweit fin bu fin Bortollefen gegen E., fie babe bei ten Inmi beernfluft, verbalt es fic abntis. Is ber gunften bes jufflafrigen Auffarte mant gewährt ihnen fenn anbere Redie # 18 9 jug ber "Ein und Auffünfte" ber ben Rudelung bes branbenburgifden Guest am 6. Anguft 1669. - Bal & 1 6-4

mt, Berlin 1838; 3. G. Dropfen, Getraca IV, 4. 6. 129 ff.; Erbmanns. fer, Urtunben und Attenfrude jur Geichichte Burfürften Friedrich Bilbelm von Brandentider Beidichte, Bb. I n. II, 6. 392 ff.; D. M. Rirdner, Die Rurfurftinnen unb jennen auf bem Throne ber Dobengollern, z 1865, ZI. II, **6**5. 803 ff.

raregaruh, Don Antonio, Marquis ben I. Um 1820 geboren, biente er in feiner nd von 1836-1839 unter Don Carlos, in ber regularen fpanifchen Armee unb : nad Glios Rudtritt Dbertommanbierenber. Three ben Rrieg iconungelos und ichrecte

vor Dlaffenmorben ber Gefangenen nicht t, angeblich jur Guhne für gleiche Frevel ber erungstruppen. Allerbings bat er nachber St, fich in offigiellen Altenfruden gegen bie igen ju rechtfertigen. Im Februar 1876

primunder Receh bom 10. 3uli 1609,

Lid-Clevefder Erbfolgeftreit.

prerechter Chnabe. Un ber Leibener Uniberhatte feit 1603 3. Neminius im Wegenfah tr bon Brofeffor Gomarus vertretenen freng aiftischen Prabesinnationelehre (decret. abooles über Beil und Unbeil ber Menscheit) eine re Gnabenwahlboftrin vertreien, nach ber an fic niemand bom beil ausgeschloffen bie Erlangung betfelben vielmehr bom Angen Glauben und bem rechten Gebrauche freien Willens abhänge. Gegen Absicht und en wurbe er bas baupt einer Partei, welche Den Generalftaaten eine Rechtfertigung ihres Bienes, bie Remonftrang, überreichten (baber Emaner ober Remonftranten) und fpater in Dauptern ber republifanifden Partei Diben-Erelb und Dugo Grotius (Arminius genorben Bertreter fanben. Als nun zu ben theo-Den Boreingenommenbeiten gegen fie politifche Picklung mit Spanien) tamen, betrieb ber Palter Morit von Oranien bie Beranstaltung Allgemeinen Spnobe. Diefe bon ben General-I nad D. berufene "größte Gynobe ber mierten", beschick von samtlichen reforairden, ausgenommen Anhalt, Branben-Emb Frankreich, tagte in 145 Sihungen bom Doember 1618 bie 9. Mai 1619. Rachbem 22. Sigung ber won Leiben eitierte Brofeffor L Chiscopius ben Arminimismus in fcarfe 🗫 eiwas berausforbenber Rebe verteibigt, Die Arminianer (die von vornhertin all Cigte, micht als Mitglieber ber Spuote er-

bidte bes preugifden Staates im 17. Jahr- Befoluffe in fast allen reformierten Arrden (ausgenommen bie beutiden unt eristopale englifde) Annahme. - Bgl. D. Graf, Bettage jur Gebefondere megen bes Teftamentes bes Großen ihnibte ber Sonode von Dortrecht (182% unb D. heppt, Hist. Syn. nat. Dord. in Baticht, für

biftor. Theol." 1853, 6. 227 ff.

Toft-Mabammeb-Aban war ber Rame eines Bb. III; 2. v. Mante, 3molf Bucher bochft mertwurbigen afghanifden Dachthabers mabrend ber letten Beit wirflicher Kraft und Bebeutung biefes oftiranifden Bolles. In Afgha. niftan war bie Donaftie ber Durani ober Ubbalt nach Sitte biefes Landes unter grauenhaften Brubertampfen im britten Jahrzehnt unferes Jahrs hunberte gugrunbe gegangen, und mußte weichen vor bem neuen Auffdwunge bes haufes Baretfi ober Baritzehi. Der machtige gethe ober Gutef. Bolizeibeamter in ber habana. Geit 1872 Aliskhan nämlich, ber Chef biefes haufes, be-: er unter bem jungeren Don Carlos; er flegte minierenber Befir bes 1793 geftorbenen Schaf Bella im Dai 1473 und murbe un folgenden Timur, war gegen 1823 burd einen Cobn betfelben, Dahmub, ben er im Rampfe gegen feine Brüber fraftwoll unterftutt batte, bingerichtet, baburd aber ein folder Das ber Baretfi gegen Dahmub erwedt worben, bag Feih:Mite Conne 1823 biefen fturgten und mit Ausnahme von Berat bie herrichaft über gang Afghaniftan an fich riffen.

Der älteste biefer Ranner war nun D. . D. e er jusammen mit feinem herrn Spanien welcher (um 1770 geboren) bas Gebiet von Rabul beberrichte; feine Bruber bominierten auf anberen Seine hiftorifde Be-Dauptpuntten bes ganbes ... beutung für bie europätichen Beobachter bat D.s M. nun namentlich burch seine sehr wechselnbe Stellung gu bem britifden Reiche in Dinboftan erhalten. Der fluge und energifche D. Di. war an fich febr geneigt, mit ben britifchen Machthabern in Rallutta auf guten Fuß fich gut ftellen. Das wurde ibm aber bamals unmöglich, weil fein öftlicher Rachbar, ber mächtige Nunbschit-Singh ju Labore, ber Berr bes Benbicab, fein eifriger Feinb, gus gleich ber unentbehrliche Bunbesgenoffe ber Briten war. Daber wurden feit 1833 bie Berfuche bes nad hinboftan geflüchteten Durani-Pringen Sub. fca b (ber 1829 enblich gestorbenen Mahinubs Bruber), Kanbabar ju erobern, von Raftutta aus geforbert. Mie bann allmählich bie ruffifche Politit immer erfolgreicher in 3 ran gu operieren begann; als ber perfifche hof ben Begen ber ruffifden Politit folgte, und man in Conbon wie in Kalfutta ju fürchten anfing, bag D.De., ja vielleicht felbft Runtichit-Gingh, für Aufland und Perfien gewonnen werben möchten: ba leitete Loch Palmerston eine großartig-tubne Attion ein, wm butch Befehung bon Afghaniftan bie tuffifche Politif in Afien ju lahmen. Obwohl D.:DR. anbauernb ju England neigte und enblich nur burch bie Briten felber auf bie perfisch ruffifche Geite getrieben wurde, fo ergriff man bie Gelegenbert eines Rrieges (1837) zwifchen D.:Dt. und Rundfot-Singh (von beifen für D.:M. eventuell glud. lichem Ausgange bie Briten einen für fie fcablichen Emfluß bes eifrigen Dobammebaners auf feine Glaubensgenofien in Inbien filrchteten), um Ti maren), ihrer frichlichen Amter entseht ihn ju feltrzen. Bereits mit ben Duranis in Derak Em 5 Canonen Dordrue, wurde ber beter- befreundet, ichtonen bie Englander (26. Juni 1838) Afde Brabeftinationsbegriff als Lehrnorm feft- ju Labore mit Runbichit-Gingb bie Alliang jumi gegenüber ber freieren Auffaffung in ber Sturge D.-MR.a und jur Einfehung bes Gubicab Helvet.; in ber Folge fanben bie D.fchen in Rabul. Der große Felbjug vom Jahre 1889

== 4 Arember 1839 I min wer Engländern, bie renter der der Genderfan führten. - Randen volitischen Agenten e in remarken ist, daß (nach = dimensione der Expeditions= - zer Durpen in Afghanistan nerricen Sohn Atbar geleiteten, 🛨 Kusanen im Januar 1842 jum The Armoner werben konnten. Nun me: me Briten biefe schwere Rieberlage For 1842 durch wahrhaft furchtbare are serfierungen an den Afghanen blutig Aber der indische Gouverneur Ellenentral ten runn boch bis Januar 1843 Afgha= war eilig icumen und gab den D.=M. wieder

Dierm von Kalkutta aus (troß der Einver- Rüste als dienstihnender Lientenant. 1560 🖚 aucume in die er 1846 mit den Shiks ge- nahm der wagehalfige Mann mit kapitär 🥦 :unbelästigt gelassen, hat er seit 1850 Lovel eine Expedition nach Westindien, wu de Name erheblich weiter ausgebehnt. zinnging und mittelbar nur Herrscher in Kabul ine Eineilialabab, eroberte er bis 1855 auch! www. Micona und Kandahar, schloß bann aber! 30. Marz 1835' mit ber inbobritischen Regierung ' :u Icone und Trugbundnis, welches er aus; unitude auf die Stellung zu Herat, den bis= Rugen Zankapfel zwischen Durani, Bareksi unb **Heisein**, 1867 noch fester gestaltete, ohne von bem undeteren Auffiande in Hindostan gegen bie nitiode Verrichaft für sich Gebrauch zu machen. Pursyen but D. W. 1856—1861 nördlich von mu Schiege Hindulusch im mittleren und oberen Ludgebiete sehr ausgedehnte Eroberungen ge= ' undt. Roch als 91 jähriger Greis schlug er 1862 | Rheber machte er 1570 und 1571 Flibelicate warn Angriff ber Perfer auf feine Westgrenze negrend at und eroberte am 26. Mai 1863 auch Nine, um biei Tage später endlich sein inhaltrendes l'eden zu beschließen.

Julien und erhielt bei Ausbruch bes beutsch= Faust, von Elisabeths Regierung nick icht pangonuben Arieges bas Kommando ber 2. In= am 24. Mai 1572 in Plymouth seine all populations konistie-Liuiston des Corps Mac Mahon. Mit Fahrt an, auf der er zwei Brüder veiler. berieben nach Alleisenburg vorgeschoben, hatte er wandte sich bem Isthmus von Darien p. Ju & Mugust ben Anprall ber 3. beutschen Armee ohne Schwertftreich bas Fort Rombn & Judiubalten, beren Raben er bereits tags vorber totete 18 Spanier, plunberte die Statt, Pem Pri Vilbith stehenden General Ducrot ge= melbet hatte, an dessen Besehl er eventuell gewiesen eine wohlbeladene Gallione, aber da mit Du blefer ihn sich selbst überließ, erlag er, which kampfend, ber übermacht und fand, als kine Imppen Uberall wichen, ben vielleicht ge-Pupten Job.

Detn Illingerer Bruber, Belix D., am 14. Au= barauf feinen "Swan" und warf mit ber gup Intil ju Paris geboren, junächst bei ber Fahrzeugen im Ifthmus von Darien Entr. Millie - Infanterie eingetreten, focht 1849 vor trat er mit entlaufenen Regerstlaven in Benden Mam, IMM 1863 in Algier, bann in ber Krim. in Mallen und als Divisionsgeneral in Merito, Schätze an Gold und Silber von Frank we et mil Plazaine in stetem Haber lebte. 1870 Nombre de Dios transportiert, legte M. Molell er ben Liefehl liber bas bei Belfort zu die Mannschaft eines französischen bei neinde 7. Armeecorps, welches er nach Chalons frarft, in einen Hinterhalt. fiel über bie 640 und mit dem er der Kapitulation von ber und erbeutete enorm viel Gold wie andeinstel. An der Spitze des 4. Corps Auch ein großes Entrepôt in Chagus weite war von Versailles rudte er, im Kampfe ihm überfallen, mehrere Kauflente weite

gegen die Kommune, zuerst in Paris en te starb er, noch im aktiven Dienk, an 4 k 1879. — Bal. v. Löebell, Jahresteniez in Militärwesen für 1879, Berlin.

Erafe, Sir Francis. Zu Tavillel (b vonshire) 1540 (1545) von armen Citen ging verlebte D. eine entbehrungsvolle und abfind Jugend; sein Bater wurde Protestant, mien 🚾 🖫 steuren. wesentlich durch D.-M.8 | seinem Hause flüchten, lebte in der Eussch Rent auf einem Schiffe, um endlich Dielen me Bikar von Upnore am Flusse Medwen pr mede Der Sohn, einer von zwölf Brüben, met Dienst bei einem Schiffsherrn, der ihm stale sein Schiff vermachte, wurde ein tüchtiger Rank und der sihm verwandte Seefahrer Sit 312 Hawkins (f. b.) erzog ihn zum echten Seemen Mit achtzehn Jahren ging D. auf einen kal schiffe als Proviantverwalter nach ber du m Biscapa und zwei Jahre später an bie griefft Ur- unglücklich genug, auf bem Rio be la han (Neugranada) seine ganze Latung von der 🗫 niern konfisciert zu sehen und vergeben # testieren. Boll Haß gegen Spanien, beidig Race an diesem Feinde zu nehmen, verlante Schiff und trat 1567 als Kapitan unter 🕽 feble von Sir John Hawkins, mit den au Oktober auf eine Expedition nach Wefinden fuhr. Als Kommandant der "Indith" aussith" D. große Tapferkeit, als die Spanier in M Juan de Ulloa (Mexito) das englische Gespiel vernichteten, und kehrte, empört über ibn 🚥 samleiten gegen die englischen Gesanzwa. Hawkins 1568 beim. 3m Dienfte verleibe nach Westindien; die spanische Inaussition englische Gefangene verbrannt, er wollt in werben. Er taufte und bewaffnete me 64k "Swan", den er felbst, und "Pasca", der in 800 Französischer Divisions= ber John befehligte, zog 63 Mann an fid, mit , socht in Algier, in ber Krim und in sich mit allem für ein Jahr und trat au 🟴 aber bas Fort wieder, wurde verwmta, nigliche Schatz in Nombre de Dies cuting in Am 18. August vor Cartagena in Columbia gelangt, erbeutete er zwei spanische 64th am 14. August zwei Fregatten, verbraumt erfuhr von ihnen, auf Manltieren wirtes

pen Magazine angezündet, etwa 2 frc8. erbeutet. Er teilte mit den e große Beute, verlor zwar an bie mlich viel von bem Silbergewinne, doch ungeheure Schätze nach England einem Berge des Jshmus von Darien stillen Dzean erblickt, war in die Kniee b hatte Gott gebeten, ihn seinen eröffnen zu dürfen. Am 9. August D. wieder in England. Da er die verabscheute, rüstete er auf seine Kosten n und unterstützte den Grafen Effex einen irischen Unternehmungen; erst Tode kam er 1576 nach England wurde er durch Hatton (f. d.) Eli= stellt und gewann sie für sein Vor= ie Südsee einzudringen und die spa= ungen zu verheeren. Sie, Leicester bere equipierten fünf Schiffe mit 164 Matrosen, D. übernahm das Kom= var am 13. Dezember 1577 auf hoher der Warnungen, die der spanische London, Mendoza, bei seinem Hose ieß die spanische Regierung Vorsichts= igen D.8 Besuch in ihren Rolonieen. : Mogabor nach den Capverdischen sich hier länger auf, nahm wieder= aus Spanien und Portugal weg, 18 Atlantische Meer und erreichte am 578 die Küste Südamerikas; am hr er in den La Plata = Strom ein. m, ben verraterischen Streichen bes nandanten ber Expedition Thomas Ende zu machen, und als D. am dem Hafen Sankt Julian in Pata= det war, ließ er ihn hängen, was del zuzog. Am 17. August segelte e Kälte war schauberhaft, und am drang D., nach Magalhäes (s. d.) die Magelhaensstraße ein. Hier be= 22. August ein heftiges Gesecht mit Nach 16 Tagen war die Straße D. fuhr in ben Stillen Dzean ein: lunsch war erfüllt. In einem surchts ! verlor er abermals ein Schiff, und m nur noch zwei übrig. D. fand Zaien und Inseln, tauschte mit den Waren und Produkte aus, entdeate ie Elisabeth = Insel, wurde aber am in dem anderen Schiffe getrennt; ber tapitan hielt D., ben er nicht finden erloren und kehrte am 2. Juni 1579 ) zurück. D. aber mit seinem ein= "Belican" tam nach bem Feuerlande, te Anzahl Inseln, die "Elisabethiden", te, bestand Ende November einen mit ben Eingeborenen, verlor man= und wurde unter dem rechten Auge nbet. Bon einem indianischen Fischer baß im Hafen von Balparaiso eine

Spanier. D. besserte seine Schiffe aus, vermehrte ihre Zahl und landete bei Tarapaca (Peru), wo er an einem Tage eine Silberbeute im Werte von 400,000 Dukaten ben Spaniern abnahm, ohne jemanben zu toten. Mit seinen Schätzen fuhr er am 7. Februar 1579 in ben Hafen von Arica ein, wo er 57 Silberbarren u. a. hinzufügte, nahm im Hafen von Lima, was er auf zwölf Schiffen finden konnte, überließ biese den Fluten und machte sich auf, um das nach Panama abgegangene, mit den reichsten Schätzen beladene Schiff Caca= fuego zu nehmen. Unterwegs erbeutete er eine Brigantine mit 80 Pfund des reinsten Goldes und köstlichen Steinen und bei dem Capo San Frans cisco stieß er auf den Cacafuego, nahm das Schiff im Kampfe am 22. Februar und fand barauf Gold, Silber und Juwelen im Betrage von etwa 90,000 Pfd. Sterl. Run richtete D. seine Kahrt nordwärts, seine Leute waren auf 85 zusammens geschmolzen. Nachdem er in Guatulco (Mexito) eine spanische Riederlassung übersallen und ausgepliindert hatte, dachte er mehr denn je an die Heimkehr nach England, die auch der schlimme Zustand seiner Fahrzeuge höchst empsehlenswert machte. Wit gutem Grund fürchtete er, von den Spaniern in der Wagelhaensstraße angefallen zu werden, und suchte nach einer unbekannten Straße durch Rordamerika, die er sich als Gegenstück zu jener bachte. Er lief in die Bai von Canoa in Unter=Californien ein und brachte sein Schiffs= wesen wieder ganz in Ordnung, während die spænische Regierung außer sich über seine Erfolge war, die von Elisabeth stillschweigend gebilligt wurden. Am 16. April setzte er seine Reise fort, mußte bald ungewöhnlich durch Kälte leiden, verzichtete barauf, weiter nördlich zu ziehen, und kehrte nach Californien zurück, wo er am 17. Juni in einer nördlichen Bai landete, die den Namen "Bai von San Francisco" nach ihm empfing. Hier wartete ihm ein Häuptling auf, ber ihn für einen Gott hielt; biefer "König" resignierte zus gunsten Elisabeths und übermachte ihr Californien. D. nannte bas Land "Neu-Albion" und entdecte Prüfung des Bobens Goldspuren. bei 23. Juli fuhr er weiter, entdeckte tags darauf die St. James = Inseln (Farellones), entsagte völlig bem Gebanken, eine Straße im Norden zu suchen, und steuerte, die gefährliche Berührung mit den spanischen Philippinen vermeidend, nach ben Do= luften. An verschiedenen Inseln vorbeiziebend, erreichte D. am 14. November Ternate, wo er sich mit ben Seinen an ben Wundern ber Tros venwelt erfreute, sette baun ben gefahrvollen Weg burch Felsen und Riffe fort, fuhr am 9. 3as nuar 1580 auf einer Bant auf, hatte aber bas Glud, baß sich ber Wind anderte und bas burch Auswerfen von Kanonen und Tonnen sehr ers leichterte Schiff "Belican" wieber in die See warf. Durch die Sunda-Straße fuhr D. in das offene Meer, kam im Juni 1580 am Kap ber guten Perus beladene spanische Gallione hoffnung an, legte des Wassers wegen in Sierras r tede D. hierher, überrumpelte die Leone an und fuhr am 3. November 1580 im erbeutete auf dem Schiffe viel Gold, Triumphe in Plymouth ein. Das ganze Boll vili u. f. w., landete und plünderte jauchte bein Belben entgegen, ber die Welt umkine Landung, die er bei Coquimbor segelt hatte; Elisabeth rief ihn an ihren Hof und eiterte an dem Angriffe durch 500 überhäufte ihn mit Auszeichnungen. Burghlep

(f. "Cecil") fas bies ungern, weil er offenen Bruch mit Epanien befürchtete, ebenfo bachten anbere Mate, aber Elifabeth ging mit Leicefter gufammen, ber bei Di Expebition befoubers intereffiert war. Chue auf Mendojas (f. oben) Forderung, D. ols Gerrauber zu bestrafen, zu achten, lieh fie D. bie Austhiffung ber Beute in Plymouth überwachen, wobet fie thin erlaubte, einen Teil für fich zu boferigen, bevor fie gerichtlich inventarifiert wurde. Die Schähe D.4 wurden bann im Lower bebomert, und da Rentoja ein Ablommen, monach itun ein Teil gurfiderftattet würde, verwarf, bebielt Elrfabeth alles und gab ben Tellnehmern von D.6 Expedition große Projente an der Beute; D. verebrte ihr und ben bochften Stonisbeumten practivolle Schmistachen und viel Gold. ber "Pelicun" bei Deptforb auf ber Berfte lag. lief fic Elriabeth auf bemfelben bon D. bemerten und schlug thu hierbei am 4. April 1581 mm Mitter. Der "Belicum" tourbe als rubmoolle Erophae bes Mannes, ber die englische Ration bamptfäclich mit dem Orichmade für Serfahrt und Gerberrschaft beschenkt hatte, in einem besonderen Buffin aufbewahrt, und ale er bem Alter erlag, wurde aus feinem Borbe ein Fanienil gewonnen, ber noch ber Unmerfitat Opford angebort. Als Bappen nahm D. einen Globus mit ber Devife "Tu primus circumdedisti me" und det legende Divino auxilio" an. 1581 ging D. mit fillfcmeigender Erlaubnis Elifabeths mit Dawfins als Freiwilliger ju Don Antonio (f. b.) von Bortngal, aber Elifabeth befann fich eines anberen und lief bie Expedition nicht auslaufen. gegen foldte fie D. mit einer flotte bon 25 Sotffen und bortrefflichen Unterbelehlshabern 1585 gegen Spanien; 2300 Mann Banben unter ihm. Um 15. September verlieft er Plymouth, mochte eringe Prifen an ber fpanishen Kufte, nahm unb plünberte am 17. Rovember San Jago auf ben Capberbifden Infeln, madte reiche Bente unb jog nach Weftindien. hier erftürmte er Gan Domingo, wo er fowere Stenern erprefite, unb hauste plündernd und sengend in dem eroberten Cartagena (Columbia). War auch die Beute biefer Expedition nicht mit ber von 1577-1580 pu vergleichen, so hatten boch D.6 Ahaten und Siege ben Glang best fpanrichen Ramen gebleicht. Am 28. Mai 1586 fam D. nach Bizginien, wo er in bem bon ber Befahung gerdumten fort Con. Juan 14 Ranonen und 2000 Pfb. Sterl, erbentete, gerftorte bie Forts San Antonio und San Agofino an ben Kuften Floribas, nahm bie Refte ber mifgludten englischen Rolonie auf Floriba, Roanote, am 18. Juni auf und lief am 28. Inli 1586 in Plymouth ein. Beine Manufcaft batte ' furchtbar burd bas gelbe Freber gelitten. 1587 ! erhielt ber große Geehelb wieberum bas Rommando einer Flotte von 80 Schiffen, wandte fich gegen Cabix, expoans ben Eingang in die Bal, perfentte ober verbrannte an huntert reich belabene b. Januar 1596 auf ber Sobe ben Berten Fractichiffe, nochbem er fie ihres Inhalts beraubt, Dies; feine Leiche murbe ins Mert wife. umb verließ am 1. Rai bie Bal wieber, nahm! Daß D. bie Rartoffeln in Enrope unterwegs, was er an Schiffen fanb, weg und babe, ift ein Irrimm, tur ben ibm in fuhr am Rab Can Bincent vorüber, erfturmte Stadt Offenburg 1858 ein Dentmel in bie forte von garo, ermattete aber vergebens Bal u. a. Barraw, Lafe of Lenkal 25. eine Abteilung ber großen Krmebe unb befchlof Loubon 1861.

dorum, in den Cojo engulabren und fis me b hamifden Abuntale, Liarquis von bern in pu finefien. Ein enbier Burrtaner, glaufe I w bei feinen Rampfen ale Streiter für Beind da von ihm unterftlitt, und bebte nicht vor fentier Ubermacht jurid. Aber Canin Com nabem angebotenen Kampf tricht an, wub fereich b. fehle berboten D., in ben Lajo enginna Machbein er bei Cintra alles verbeert bate, ten D. nach Corufia, me er abermale grop die machte und Cotffe perficite. Billege bereit ibm nod, bon ben Ajoren femment, be te Shaben reid belabene Gall one Can bin und fo febrie D. ven ber glangenten bem bition berm.

1588 hatte et viel mit hafifden Jerigmit wit ber Launenhaftigteit Circaberts ju mit Mis Byeabeniral fabrte er unter toch fma (f. b.) 1588 ein Oddiraber gegen bu I um batte berborrogenber Anteil an tern bar lagen, nahm im Inflitter Atmeracke fr. nak ben Abunral Pebro be traiber jum General fand grobartige Benge und leinebe lie to to pichtung ber Armaba folde Tierfe, bis e m Aburitale avancierte. Für feine Matrin, welche bie Rrone oft fdirett forgie, bamil ist eine offene Borle; er fubite mit ibnen mit grengenlos beliebt. Die Granice taitent als thren argften Bent, "ber grafe bem" für fie "ein Teufel und fein Mernich", wir betourbe gum toubeften Rinde But Cours 1 1589 extistion, Don Autorio of oben proftuben, rufteten Get Francis Trafe unt 620 Rorrd mit toniglichen nub eigenen beden 🖷 flotte bon 80 Conen und liete falle aus, mit ber D. en 15. April bon 8 2005 ablubt. Er pahin ta Cornta, ebum @ Reibe von Chiffen und eroberte Cotent, aber in ftetem Bibifte mit Beneral ber bas Canbbeer führte, und als er fab. fich alemand für Antonio eiffärte, bit f ben Beimweg an, unterwegs Bige mijinte Bit bem alten Danitins (f. oben grapus II Clifabeth 1694 einen meuen Raubjug gom !! nifch-Beftinbien; fie ging bareut en en mi Teil ber Rofen, unt I mie Cantin britis 26 Coiffen umb 25int Mann am In fill bott Plamouth ab. Aber bie Angene #12 Canarifore Infeln und Petterna ....... hamtins farb bor berbrus am 12 fine 1594, und D. sandete bei bem ihm un 📟 verhaften Rio be la Cada in Ragitude . verbranute bie bier liegenbe Stabt, # Lojegelb anbot, und mehrere Dorfer; ma .... Maria und Rombre be Ties (Tief Den eingenfchert. Ein gegen Banatna auser Detadement blieb ebne allen Erteig wi ## am 2. Januar 1896 umlebren. 2 bereite und forb an ben Bolgen eines Carms

Ablehnung und verließ Wien am 25. Mai ohne Ergebnis. An den in Berlin am Kai beginnenden Konferenzen beteiligten sich eich, Bapern, Preußen, Sachsen, Hannover. schon nach der ersten Sitzung trat Ofter= Bevollmächtigter, v. Profesch = Osten (s. b.) a er sab, es handele sich um einen engeren in dem Osterreich keinen Raum haben der baperische Bevollmächtigte, Freiherr v. feld (f. d.), zog sich ebenfalls zurück, gegen ersassung mit Preußen an der Spitze ein= men, und wollte von dem engeren Bunde wissen. Sachsen und Hannover hielten, mehr nen Sout gegen revolutionare Bewegungen m Inneren zu gewinnen als aus Reigung, zußen und müpften ihren Beitritt an Beigen hinsichtlich der Zustimmung von Bayern merreich und unter Boraussetzung bes Bei= von ganz Deutschland. Am 26. Mai 1849 in Berlin das Dreikonigsbundnis (Preußen, n, Hannover) von Radowitz (s. d.), Beust Stüve (nebst Baron Wangenheim) unter= t; der baperische Bevollmächtigte verschob Erflärung auf später, gab sie aber nie ab. Bündnis wurde als Provisorium vorläufig m 1. Juni 1850 abgeschlossen.

Zwed bes Dreikonigsbundnisses wurde beie wechselseitige Verteidigung der Mitglieder innere und äußere Feinde, die Aufrechter=! g ber Unabhängigkeit und Unverletlichkeit t burfen bem Bunbnisse beitreten; bie neue, jurg wird sie alle ausnehmen, nur nicht Oster= mit dem ein weiterer Bund geschlossen werden Dreikonigsbundnis publiziert und die drei malversammlung votierte Verfassung nicht an. knem Memoire vom 11. Juni wurde ber fjungbentwurf für Deutschland von ten brei befannt gemacht, um andere zum Beitritte Bündnisse zu bestimmen (f. "Deutschland, dte"). Die Leiter ber ehemaligen Kaiser= beriefen ein Nachparlament nach Gotha, 3 am 26. Juni zusammentrat und sich für engeren Bundesstaat mit Preugen an der Bundnisse an. Um 18. Juni hatte ber Ber- ichen Regierung vorerst in Böhmen, bald auch in

tildnigsbündnis von 1849. In eifrigster waltungsrat seine erste Sitzung; als am 5. Ottober verfolgte Preußen den Plan einer Neuge= der nassauische Bevollmächtigte vorschlug, spätestens ng Deutschlands. Es wollte einen engeren den 15. Januar 1850 als Termin der Wahlen unter seiner Leitung und einen weiteren für ben Reichstag zu bestimmen, waren Sachsen en biesem und Osterreich; anstatt biesen und Hannover entschieden gegen den "vorzeitigen Osterreich fertig vorzulegen, mußte Baron und inopportunen Antrag"; von den 14 Mitin Wien darüber konferieren, stieß aber gliedern des Rats stimmten am 9. Oktober 11 für den Antrag und auf Bodelschwinghs, bes preußischen Borsitenben, Motion wurde ber 15. 3anuar als Termin angesetzt. Osterreich nahm eine feindliche Haltung an und remonstrierte gegen den angefündigten Reichstag, Sachsen und Hannover protestierten, und alle Gegner Preußens faßten neuen Mut. Trothdem berief ber Verwaltungs= rat ben Reichstag nach Erfurt am 13. Februar 1850 ein, er sollte am 20. März zusammentreten. Hannover sagte sich hierauf am 25. Februar vom Dreikönigsbündnisse los, und Sachsen war bereit, seinem Beispiele zu folgen, während Hannover und besonders Württemberg in schroffe Opposition gegen Preußen traten. Bapern, Sachsen, Württemberg unterzeichneten in München am 27. Februar einen neuen Versassungsentwurf für Deutschland, an bem sich Hannover beteiligte (Vierkönigsbündnis), ber aber nie zustande kam.

Alle österreichischen Proteste hinderten den Fortgang der Wahlen zum Erfurter Parlamente nicht, es trat am 20. Marz 1850 zusammen und nahm die Konstitution am 13. April en bloc an.

Treißigjähriger Urieg beißt der Rampf, wel= der mit den mannigfaltigsten Mitteln und auf den verschiedensten Schauplätzen, hauptsächlich jes doch auf deutschem Boden von fast allen Wächten Europas sowohl aus religiöser Feindschaft wie um politischer Zwede willen von 1618—1648 geführt worden ist. Dem eigentlichen D. A. ging eine lange Spannung der beiden Religionsparteien, der tarischen Einzelstaaten. Alle deutschen Bundes= tholischen und der evangelischen, voraus, die ihren Anfang nahm in der Klausel des Augsburger Religions friedens (Reservatum ecclesiasticum) 1555 und in bem Kölner Bischofsstreit Der König von Preußen übernimmt die 1683, in der Vergewaltigung Donauwörths Leitung aller Geschäfte, die ganze voll= durch Maximilian von Bapern 1607, in dem re Gewalt; die Bevollmächtigten ber 211= 3ülich = Cleveschen Erbfolgestreit 1609 bis r sollen einen Berwaltungsrat bilden. Eine 1614 schon zur Entscheidung durch die Waffen zu versammlung wird einberusen werden, um führen brobte, um so mehr, ba sich beibe Parteien, nach Maßgabe der unter den Alliserten ver= bie Evangelischen in der Union 1608, die Katho= ten Abmachungen gestalteten Berfassungsent- liken in der Liga 1609, gerüstet gegenüberstanden, zu prüsen. Ein provisorisches Bundesschieds= aber erst burch die bohmischen Wirren, die , zu bessen Sitz Erfurt bestimmt wurde, schon fast 20 Jahre bauernd und burch ben eingesett, und seinen Entscheidungen bat sich Dajestätsbrief 1609 taum beschwichtigt, in Bundesglied zu fügen. Um 28. Mai wurde bem Prager Fensterfturz (Martinit, Glawata, Platter, am 23. Mai 1618) ihren Höhe-Erflärten, sie erkenneten bie von ber beutschen | punkt fanden, zu offenem Kampfe getrieben wurden. Es ist nicht zu leugnen, daß an der Herbeiführung desselben ebenso sehr bas jesuitisch=katholische Streben, die Evangelischen in die römische Rirche zurückzuführen, als ber Indifferentismus ber Evangelischen und die niedrige Gewinnsucht ihrer Fürs ften, die aller festeren aber schitzenden Gemeinschaft aus egoistischen Gründen seind waren, schulb waren. — Man unterscheibet im allgemeinen vier Berioden biefes Rrieges. Der bohmifch=pfal= e offen aussprach. Außer Bavern und Würt= zische Krieg (1618-1623), ter nach ben Prager rg schlossen sich bie Bundeestaaten bem Drei= Ereignissen burch bie Ginsetzung einer provisori=

von Anhalt, Mansfeld und Shurn) so nachdrück= lich zu begegnen, daß burch eine Schlacht (auf bem Beißen Berge bei Prag, 8. November 1620) thr Heer, ihr Königtum umb bamit thre Selbständigkeit und Glaubensfreiheit vernichtet wurden. Es nützte wenig, daß für den schwachen und seigen Friedrich V. von ber Pfalz (Winter-Bnig), der nach seiner Flucht aus Böhmen län= derlos allen befreundeten Höfen zur Last siel, Mansfeld, Christian, Bischof von Braunschweig, und Markgraf Friedrich von Baben-Durlach ibre Waffen erhoben. Die große Menge ber evangelischen Fürsten blieb teilnahmlos oder hielt wie Rurfachfen zur taiferlichen Partei. Daber wurden, obgleich es Mansfeld und Friedrich von Baben gekungen war, Tilly bei Wiesloch (27. April 1622) eine Riederlage beizubringen, alle brei all= mählich von bem ligistischen Heere unter Tillp anfgerieben, nämlich Markgraf Friedrich am 6. Mai 1622 bei 28 impfen ("bie helbenmütige Aufopferung der 400 Pforzheimer Bürger" ist eine Fabel), am 20. Juni Christian von Braunschweig bei Bochft und derselbe nach seiner Rücklehr aus den Riederlanden zum zweitenmale bei Stabtlohn in Westfalen am 26. Juli 1623. Der Raiser hatte vorläufig ben Sieg in ben Händen und Marimilian von Bayern, dem Haupte der Liga, konnte sowohl die Aurwürde (des vertriebenen Aurfürsten von der Pfalz) 1623, als auch die Oberpfalz 1629, bem Kurfürsten von Sachsen aber die bei= den Lausitzen als Lohn für ihre Treue zuerkannt werben. — Der niebersächsisch=banische Rrieg, die zweite Periode, war eine natstrliche Folge des wachsenden Gelüstes der katholischen Partei, den verhältnismäßig leichten Sieg auch in Nordbeutschland möglichst auszubeuten, und der ebenso steigenden Furcht der bis jetzt noch unbehelligten beutschen Staaten, ber kaiferlichen erringen, gegen bieselbe mit neuen A

am Barenberge am 27. August 161 Dänen binter die Elbe meild und sich im Berein mit Wallenstein bes bens bis auf bie banischen Infein. lichen Waffen hatten im Laufe bon Siege ersochten, die niemand erwartet Wunder, wenn man in Wien, Rom, ! Wilnden daran jest Hoffnungen un knüpfte, die ebenso über das ursprü zum guten Teil hinausgingen: Bernie Protestantismus in Deutschla stellung einer möglichft absol torität des Raifers in Dentsch mütigung aller ben Protesau leistenden auswärtigen Machte. wurde das Wertzeug hierzu. An Str triebenen Fürften jum Bergoge bon ernannt, erhielt er mit bem bald bi Titel eines Abmirals des Baltischen seine weiteren Bestrebungen eine sehr be sung. Man verstand sie in ben nordisch Danische, vor allem schwebische Unter wirkten, daß trot zehnwöchentsicher Bek für die Beherrschung der Oftsee wichti fund von dem neuen Admiral und sein Arnim nicht erobert werben tonnte günftigen Bedingungen, welche Balle nemart im Lübeder Frieben 162 konnte biese Macht wohl von Schwe aber baburch wurde Guftat Abolf von ebenso wenig gehindert, seine Unterfl schwer bebrängten beutschen Protestente den, wie das unter Arnim den Polen sandte Heer ihn in Polen Mekzuhalten Allerdings war es hoch nötig, soute a tholisch=kaiserliche Politik einen für la auch über Deutschland binaus entsched

n wir Uberlassung von Stettin vermochte und Merlichen Besatzungen von der Küstengegend ieb. — Damit begann die dritte Periode: sowedisch=deutsche Rrieg. us tam Schwedenkönige sehr zustatten, daß soeben, ders auf Andringen Maximilians von Bapern, ustein auf dem Reichstage von Regensburg kaiser seines Oberbesehls entkleidet und damit wiespalt zwischen Ligisten und Kaiserlichen den der ersteren entschieden worden war. war die Hossnung des protestantischen deuts Bolles sehr im Gegensatz zu seinen Fürsten Selben aus bem Norden" zugewendet worden. ehaupteten sich Wagdeburg und Bre= in tapferer Abwehr aller kaiferlichen und schen Zumutungen, noch war ber Kaiser istet und ber Zugang zum Inneren Deutsch= taum gesperrt. Ein Manisest des Rönigs evangelischen beutschen Fürsten hatte wenig da Sachsen und Brandenburg surchtsam vielten; um so mehr aber wirkten die näch= **uctichen Waffenthaten**; die Kaiserlichen wur= 16 Pommern vertrieben, ein Angriff Tillys rechte Flanke auf Mecklenburg zurückgewiesen, verkinie besetzt, Franksurt erstürmt. — Freis nnte Magdeburg keine ausreichende Hilfe it werben, obwohl sie sest versprochen war. erhandlungen mit Georg Wilhelm, Kurfürst randenburg, wegen Uberlassung von Küstrin Spandau zur Sicherung des Marsches nach be, die Rücksicht auf die thörichten und re= den, aber Schweden seindlichen Konklusionen ungelischen Reichsstände auf dem Leipziger ente (Februar 1630) hielten Gustav Adolf tge auf, daß Magdeburg ohne Unter= g blieb und am 20. Mai 1631 von Tillys Bappenheims Scharen erstürmt wurde. n damit war auch der Wendepunkt gekom= Rachbem das Bündnis mit dem Kurfürsten randenburg abgeschlossen (Vertrag von Berlin an der Havel entlang die Elbe erreicht, or Werben bochst blutig zurückgewiesen wor= ar, nachdem auch endlich das bald barauf hterem hartbebrängte Sachsen ein Bündnis preden geschlossen hatte, wandte sich Gustav der die kursächsischen Truppen unter (19,000 Mann) bei Düben mit seinem **parten Heere** vereinigt hatte, gegen Tilly, i Breitenfelb in ber Rähe von Leipzig efte Stellung einnahm, und schlug ihn 7. September 1631 so nachbrücklich, daß biese eine Schlacht ihm ganz West- und Deutschland zufiel. Bahrend Arnim mit tofen Brag einnahm und den Often unter= jog Guftav Abolf über Bamberg, Würze Frankfurt nach bem Rheine, wandte sich! Thjahr 1632 gegen ben wieber im Felbe er= men Tilly nach Oberfranken und der Donau, benselben bei Rain am Lech (15. April) **39, ohne sich um Tilly,** der seiner bei Rain ! men Berwundung bald barauf in Ingol= Mag, zu kummern, als Sieger in München In seiner großen Not berief ber Raiser jett Beitenmale Wallenstein an die Spitze eines iesem zu fammelnden Heeres. Die bemüs

General gegenüber einging (Felblager von Anaim den 15. und 16. April 1632), bildeten die erste Ursache ber späteren über Wallenstein hereinbrechenden Katastrophe. Es glückte demselben, in kurzer Zeit ein stattliches Heer zu fammeln, mit bem er Prag eroberte (22. Mai), Nürnberg bedrobte und Gustav Abolf zwang, mit allen Streitfräften ihm bier entgegenzutreten. Der Angriff des Königs auf Wallensteins Lager mißlang (25. August); eine Diversion nach ber Donau hatte keinen Erfolg; vielmehr zog Wallenstein nach Sachsen, um ben schwankenden und unzuverlässigen Kurfürsten zum Abfall von Schweben zu bewegen. Da eilte Gustav Abolf aus bem Süben über Erfurt herbei, über= schritt die Saale und zwang Wallenstein zu der Schlacht bei Lützen (16. November). König und Pappenheim sanden den Tod, Wallenstein wurde gezwungen sich nach Böhmen zurückzuziehen, und die nun unter dem schwedischen Ranzler Drenstierna zusammentretenden Evangelischen (mit Ausnahme Brandenburgs und Sachsens) schlossen ben Beilbronner Bund (23. September 1633). Die beiden Feldherren des Bundes, Bernhard von Weimar und General Horn, eroberten Regensburg (16. November 1633) und nahmen ihre Winterquartiere in ber Oberpfalz. Wallenstein hatte, nachdem er in Schles sien eingebrochen, und die Lausitzen wiedererobert, nicht allein nichts hiergegen gethan, sondern sich sogar mit dem Feinde in Verhandlungen einge= lassen. Daß er benselben durch diese nur täu= schen wolle, erschien am kaiserlichen Hose wenig glaubhaft. Man meinte vielmehr sichere Beweise zu haben, daß er damit umgehe, wenn nötig, auch mit Hilfe des Feindes, sich selbständig zu machen und bann eine britte über die beiden ans deren dominierende Partei zu bilden. wurde er in die Acht erflärt und zu Eger ermordet (7. März 1634). Das unter des Kaisers Sohn Ferdinand, Gallas' und Piccolo= minis Oberbefehl gestellte Geer eroberte bald Regensburg wieder und schlug die Schweden unter Horn und Bernbard von Weimar in der entscheidenben Schlacht bei Nörblingen (27. Aus gust 1634). Die Sache des evangelischen Buns des war in großer Gefahr: Süddeutschland schien verloren, Horn war gefangen, Bernhard über ben Rhein versprengt; eine günstige Wendung hielt man für unmöglich. Sachsen und Brandenburg schlossen Frieden mit bem Kaiser zu Prag (Juni 1635), andere Staaten folgten ihnen. Da schien es Frankreich, bas seit bem Barwalber Bertrage nie aufgehört hatte, sich in die deutschen Begebenheiten einzumischen, für nötig, offen auf ben Kampfplatz zu treten. Bernhard von Weimar wurde mit ben Mitteln versehen, ein bedeutendes heer zu sammeln, um bom Rhein ber in Subbeutschland einzubrechen (Bertrag von St. Germain, Oktober 1635, s. "Bernhard von Weimar"), während die Schweben von Norden her wieder vordringen sollten. Damit beginnt die vierte, bie schwedisch=französische Periode. Die Schweben unter Baner (vgl. biesen) schlugen bie verbündeten Sachsen und Kaiserlichen bei Wittstod (14. Ottober 1636), verwüsteten Bedingungen, welche er hierbei seinem Sachsen und Böhmen und ermöglichten baburch

einstletenbem Sumbetret bas seis ber Houau liduteis. Arittal nach fund until sentialenge Baner wich burch Bohmen und Sachsen nach ber Elbe gurlid und farb 1641 ju Salberftabt. Das Gleichgewicht ber Waffen war durch ihn wiederhergestellt worden. Gein Rachfolger, der bewunberungswürdige Torften fon, überrafchte bie Raiferlichen burch einen unerwartet fonellen Borftog burd Schlefien und Dahren, ichlug bie ihm nach Sachsen folgenben Kaiserlichen bei Breitenfelb (2. November 1642), brang 1643 wieber in Mähren ein und bedrobte fogar Wien, verfcwand aber ploplic nach Rorben, um die feinbfelig auftretenben Danen zu glichtigen, ftand jeboch, nachbem er die Danen zur Flucht nach Funen gezwungen, wieber ebenso schnell und unerwartet bem ibm folgenben Gallas gegenüber (Jüterbogt 1644), gwang ibn gur Rücklehr nach Bohmen, folug bier ein faiferliches Deer unter Got und basfelb bei Jantau (6. Mary 1645) und erschien gum zweitenmale bor Bien. Da fein Bunbesgenoffe Ratoczi, gurft bon Siebenburgen, ibn balb verließ, fab auch er fich jum Rudjuge genötigt. Er legte ben Oberbefehl in bie Banbe bes Generals Brangel (Dezember 1645). Much Guebriant war wahrenb biefer Beit nicht unthatig gewefen; er hatte bei Rempten gefiegt (1642) und fich, nachbem er einmal wieber über ben Rhein hatte gurudweichen muffen, in Württemberg feft-Rad feinem Tobe (Robember 1643) gefebt. waren indes bie Frangofen von ben Raiferlichen bei Enttlingen gefclagen worben. Aber 1645 beflegte Inrenne ben taiferlichen General Der ch bei Allerebeim i. Rieb (f. b.) am 13. Anguft, vereinigte fich mit Brangel, ber foeben Branbenburg und Sadlen jur Rieberlegung ber Waffen gezwungen hatte, und nötigte gemeinsam mit ihm Maximilian von Bayern zum Ulmer Waffenftillftanb (Darg 1647). Da biefer

------

Gewaltmaricen que Schlefien ania fich bas Blatt, und am Abend me blinbeten im entichiebenen Hachtei Racht fiel ftarter Regen, ihre Bet mangelhaft. Um 27. August früh poleon ben Angriff, bie Berbunbeten überall Terrain und jogen in be: 28. August nach Böhmen ab; ihren fache Gingriffe gelähmten Dberbefet heitliche Leitung. Gie verloren 40-1 barunter 13,000 Gefangene. - Bgl. & ereigniffe in und bor Dreeben, Dret

Dresben, Ginfoliegung nu lation 1813. Als Rapoleon a D. verließ, blieben bort unter Mar Saint-Cor beffen 14. Armeecorps unter General Monton gurud, wel ber Schlacht bei Leipzig bon ben unter Beneral Graf Klenau eingefol Mangel und Kranfheiten zwangen & 11. Rovember, nachdem fein Berfui zuschlagen, am 6. November geicheit Kapitulation einzugeben, in Gemäßber Frangofen bie Baffen ftredten. Das fcheben war, bermeigerte gurft Cow Bufinmmung zu der getroffenen Uber beren bie Befahung freien Mbjug Letterer, welche bereits auf bem bem Rheine begriffen war, wurde fr D. jurudjutehren unb, als Saint emzugeben fich weigerte, wurde fie i gefangenicaft abgeführt. - Bgl. a "Dresten, Schlacht bei" angefüh Gouvion Saint-Cyte "Memoir vir à l'histoire militaire sous le L Consulat et l'Empire", Paris 188 Tresdener Friede, abgefall

ort einen Plinisterrat (15. De= : nach Beschluß besselben bem turzen Befehl, ohne Säumen Brund der hannoverschen Kon= n abzuschließen. Preußen er= Bestätigung bes Besitzes von

iferenzen. Bei der Olmüker unft verabredeten die Diplo= ind Preußens Ministerialion= en, auf benen eine endliche beutschen Staaten über Her= tig anerkannten Vereinigungs= liche Reform der Bundesver= it werden sollte. Alle beutschen die Dresdener Konferenzen, ven Palais am 23. Dezember Schwarzenberg (f. d.) eröffnet 1 Berhandlungen lieferten so gut Frgebnis; Preußen und Ofter= sich außerhalb ber Konferenzen verherstellung bes Bundestags, 3 1851 forberte Preußen die erungen zur Wiederbeschickung e Reihe von ihnen trat in den 5. Mai schlossen die Dresbener ind der Bundestag trat von

tement Eure-et-Loir, im viirdig durch eine der blutigsten nzösischen Religionskriege, am In ihr wurde ber Prinz von

Als Witte Rovember t bei. ösische Abteilungen sich westlich stieß der Großherzog von h gegen dieselben vor. Um e er von Nogent=le=Roi und )., trieb ohne Schwierigkeit die adt und setzte am 18. Novem= fort. — Bgl. L. v. Wittich, uche, Kassel 1872.

pering, Klemens August, schof von Köln. Die neuere werlich diesem Namen eine be=! zeschenkt haben, wenn nicht ber ischen Kirchenpolitik verflochten! ugsweise kirchliche Fragen sind, jandelte, kann hier nur andeu= nnes gedacht werben.

estfälischen Abelsgeschlecht an= anuar 1773 geboren und für if bestimmt, begann Dr. z. B. sahn in Münster, wo er 1805 : und nach der napoleonischen asten Häuptern jener Partei r protestantischen Regierung Rheinlanden widerstrebte und eit erblickte, wo der Krumm= Kurfürsten am Rhein herrschte.

isselsborf (15. Dezember) berief streng=scholastischen Theologie wider eine wissen= schaftliche und irenisch geartete Begründung der katholischen Lehre handelte, wie sie bie Schule bes eblen Hermes und die Universität Bonn begünstigte, als auch in dem Streit bezüglich der gemischten Ehen stand Dr. z. B. auf ber Seite ber unnachgiebigsten Bertreter bes schroffen Papa= lismus. Der dem Staat wohlwollender gesinnte Erzbischof Spiegel von Köln hatte die Schroff= heiten der strengen kurialistischen Doktrin durch eine milbere Praxis erträglich gemacht, indem mit stillschweigender Zulassung vonseiten des Papstes bei gemischten Eben auch ohne bas abgegebene Versprechen katholischer Kindererziehung den katho= lischen Pfarrern nicht bloß passive Assistenz, son= dern aktive Trauung koncediert wurde. Muß man auch zugeben, daß biese Milberung für das streng kurialistische Kirchenrecht unerträglich war und auf die Dauer schwerlich Bestand haben konnte, so war es doch geradezu unbegreislich, daß nach Spiegels Tod im Jahre 1835 die Regierung den Mann auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln beförderte, welcher als ausgesprochener Gegner ber Hermes = Spiegelschen Partei bekannt war, wennschon eine von ihm vorher abgegebene, vor= sichtig verklausulierte Erklärung der Hoffnung Raum bot, er werbe in verfohnlichem Geiste wirken. Alsbald machte sich der mit Dr. zur Herrschaft gelangte streng römische Geist in der Kölner Diöcese durch schroffe Magregeln wider die Schüler des inzwischen verstorbenen Hermes und durch Beltenbmachung ber strengen Grundsätze in ben gemischten Eben bemerklich, und die Konflikte mit ber Staatsregierung konnten nicht ausbleiben. Die im Laufe von zwei Jahren sich verschärfenden Gegensätze und die bamit in Berbindung stehen= ben Verhandlungen darzulegen ist hier nicht ber rin mit der 22. Division unter Ort; endlich war die Geduld der Regierung er= schöpft, und der Erzbischof wurde am 20. No= vember 1837 auf die Festung Minden abgeführt. Damit war die Prinzipienfrage freilich nicht er= iben Truppen zurück, besetzte ledigt, und die litterarischen Streitverhandlungen wurden jetzt erst recht lebhaft von beiben Seiten weitergeführt: von römischer Seite wurde natürs lich Dr. als Märtyrer und Helb geseiert, von regierungsfreundlicher Seite wurde sein Verhalten als revolutionär und volksverführend gekennzeich= net. Blieb auch bas Volk im ganzen ruhig, so wurde doch durch die Berhaftung bes Erzbischofs n eine sehr bedeutsame Phase in den streng tatholischen Kreisen der Haß gegen ben preußischen Staat und die evangelische Kirche erheblich gesteigert; und da die Regierung doch schließlich zurücklenkte, konnte es nicht ausbleiben, baf ber Romanismus mit einem Gefühl bes Triumphs aus bem Kampfe hervorging. lebte junächst in Minben in stiller Beschaulichkeit, und da er sich weigerte, das Bersprechen abzugeben, sich nicht nach Köln zu begeben, blieb er unter polizeilicher Aussicht. Doch schon im April 1889 wurde ihm gestattet, sich auf dem Dr.schen Familiengut Darfeld aufzuhalten. Friedrich Wil= helm IV. ließ es sich bann alsbald nach seinem Regierungsantritt angelegen sein, den Kölner Handel zu Ende zu führen, und nachdem Dr. er= ermesianischen Streit, in wel= Nart hatte, sich bem Urteil des Papstes zu unter= ntlich um ben Gegensatz ber werfen, wurde ber Bischof von Speier, Beißel,

mm Loadjutor mit dem Racht der Rachfolge er- Reftauration erhielt D. bas kommun b mannt und von Dr. felbft mittels eines Dirtem 16. Ditlitartwifion, ben Grofceiten in ben briefs eingeführt, worin er bod jugleich betonte, legion und ben Borfit im Artegtrat au b bağ er felbft Ergbifchof bleibe. Er bat bann neral Errelmans, ber biefen fieleite be feine Tage in Dilinfter beidloffen, wo er nach fouche ging bie Berichworung von bei m dimerem Leiben am 19. Ottober 1845 geftorben an ber neben D. bie Generale Let.bur Idames und beftattet ift. - Die fehr reichliche Litteratur und Lallemand teilnahmen: fie weller un m ta plemlich vollftandig in ber neneften Schrift Befahungen ber Fefrungen bei frange ba ba aber ben beregten Gegenftanb ju finben: Dans bern auf Baris marfchieren unb tat Ampted renbreder. Die prengifde Rirdenpolitif unb ber Rolner Rirchenftreit (1881), wa fie im Anbang Auffiand miflang. Cogleich fia E. di to mitgeteilt ift; bas Urfunbenmaterial in Rhein- los binftellte, lief ibn ber Antebnie e walbs "Acta historico-eccl." (II\_n. lII); be-

mifche Angelogenheit (1888).

Erouet D'Grion, Bean Baptifte, Graf. Bu Rheims am 99. Juli 1765 geboren, trat D. 1782 als gemeiner Golbat in bas Regiment Beaufolais, machte bie Felbyilge von 1798-1796 mit, wurbe am 14. April 1794 Abjutant bes Generals Lefebore (f. b.), nahm teil an ben Belagerungen von Balenciennes, Le Duesnop und erften Armeecorps (16,885 Mann ja his se Conbe und am ber Berfprengung ber Feinbe binter bie Roer; 1787 mang er, unter Doches Befehlen ftebenb, ben Chrenbreuftein jur Rapitulation. Am 25. Juli 1799 wurde er Brigabegeneral, tampfte bei Burich und bei ber Brilde Shaffbaufens; bei ber Ginnahme bes von ber Conbeschen Armee verteibigten Konftang leiftete er vorgligliche Dieufte und rettete vielen Emigranten das Leben. Reut Anertennung erward er fich bei Ulm, bei Dobenlinben unter Richepanfe (f. b.) und bei Steper und frieg am 27. August 1800 gum Dwiftons-Generale auf. Rachmals biente er erft in der hannoverschen, dann in der bentschen Armee, und fubrte 1805 bie Truppen, die burch Franken nach Bapern vorbrangen. 1806 zeichnete er fich bei Jena Arestow gegenüber aus, nahm 1807 bebeutenben Anteil an ber Belagerung von Dangig, unterzeichnete unter Lefebore bie Rabitulation ber wichtigen Feftung, focht rühmlich bei Mohrungen und bei Friedland, und wurde in letterer Schlacht am linten gube fower verwundet. Seit 29. Mai 1807 war D. Grohoffigier ber Threnlegion und Graf von Erlon mit 25,000 Arcs. Dotation auf bie Domane Dannenberg (Dannober). En Stelle bon Lefebore, mit bem Rapoleon ungufrieben mar, erhielt D. im Oftober 1809 ben Oberbefehl gegen Tirol, und bie Bapern wurden ihm unterftellt. Siegreich brang er vor und 27. Junt gezwungen, jurudjumeiden 500 B jog am 25. Oftober in Junebrud ein; an hofer Rapitulation von Paris ging D. binit bilieg er melben, es fet am 14. Ottober in Bien murbe burch bie tomgliche Orbonnang vom 3 5 Friede gefchloffen worben, aber hofer wies die 1815 geachtet und lebte in Banent, bet Botichaft foroff gurlid. D. befahl am 4. Ro- Minden Infolge ber Amneine bem 3 !! vember: jeber, ber noch nach 24 Stunben in 1825 febrte er nach Frantreich wild == 1 Baffen ergriffen wurbe, folle ale Stragemanber in ber Stille. Rach ber Intirevolunce wat? hingerichtet werben, was bie But ber Diroler erbielt er bas Rommanbe ber 12 Alle nnt vergrößerte; hofers Unterwerfung war von Rantes) und erwath fic viel Anertempi Turger Dauer. 1810 führte D. von Bavonne ber Ctabt Rantes. Um 19. Recents 15,000 Mann berbei und fließ mit 6000 bel wurde ber Graf Bair von Franfreid, an b 10 Contarem ju Maffena (f. b.), übernahm unter tember 1534 erfier Generalgenversem in 22. Juni ben Colibe-Mana; 1813 befehligte er in bas Rommanto ber 12. Dinimmen Spanien bie Armee bee Bentrume und focht 1814 9. April 1843 jum Maridalle von & unter Coult (f. b.) bei Touloufe. Rad ber erften nannt, ftarb er in Bans am 25 1000

frürgen, und ichlugen am 6. Darg let, me b 13. Mary verhaften und in ber amich m fonbers auch Brenaus (Giefeler), Uber bie Wie Lille einsperren. Als fich Rapoleon tuben w urfachte bies große Bermirrung, T. lemt baju, fich frei ju machen, bemachten in m Feitung und erhatte fich mit ben Conent beit Raifer. Diefer übergab ihm wieber tal ba manto ber 16. Pillitärtivifion und eibi 🗷 🛚 Juni zum Pair von Frankrad. In kam Reibzuge übernahm ber Graf ben Cheiber 1506 Reiter), fritt wader bei flieurst pi = Rev gegen Cwatrebras, machte fa lan m fatferlichen Befehle an Ren nach bem Editat von Ligny mit feinem Corps auf, atut a Wegenorbre und jog mit feinen meiten tal nad Quatrebras. Napoleon madte du ta biel hin: und herzieben ungerecht pa bes Bormurle. Ber Baterioo bilbete E & Jump bas Birtteltreffen ; Res febte fic mit ib: # 3.3 gegen la Dave Sainte und Mont Cam 3 um bas femblide Bentrum ju burdbieba 4 ber große Angriff vom 18. 3um bat und 3000 Mann von T & Corps genen 4 ? fangenidalt. Gine Ttoifion besieben bei La Cave Sainte abermais heftig unt sun wichtige Borwert. Bon bier aus wen m fehliches Feuer ber Geidube, und em In I & brang gegen bas Bentrum ber Allerte # beren Reiben me Weiden gerieten, 😂 🧌 mugten fich bie Frangolen por Bellingten ## neben. Rapoleon bat D. für feine buid Waterloo ichwer angegriffen, D. fid de F ferngt in ber "Notice aur la vie maine maréchal Drouet comte d'Erlon, est 🖷 lui meme et publice par sa famue" 5.2 1844). Bon Coiffons aus jeg D en 2. Paris ju, murbe aber bon ten ? ....

de l'Etoile" in Paris.

thn de Lhuys, Ebouard. Als Sohn

eichen Generaleinnehmers zu Melun am

vember 1805 geboren, besuchte D. das

Louis-le-Grand in Paris, erhielt für seine chen Leistungen 1823 den Ehrenpreis der

tät und studierte seit 1825 an ber Pariser hule. Aber Staatswissenschaften und Poli= n ihn mehr an, und er betrat die diplo= Laufbahn. 1831 begleitete D. den Ge-Grafen von Harcourt als Attaché nach und blieb der Bertraute und erste Mit= seines Rachfolgers, des Grafen Rapneval. 33 Geschäftsträger im Haag, gewann er en schwierigen Umständen das Vertrauen Bilhelms I. und trug viel zum guten Ein= en bes königlichen Hofs von Paris mit Haag bei. Talleprand empfahl ihn warm zoge von Broglie, da er in ihm bedeutende innische Befähigung erkannte. 1836 erbat neval, bem die Geschäfte in Mabrid über f wuchsen, D. als Gehilfen, und Broglie hn als ersten Gesandtschaftssekretar nach wo er nach Rannevals Tod (August 1836) chäftsträger blieb; sehr rasch wechselten 18 Nachfolger, und während des Interims 1. stets die Geschäfte mit ungewöhnlicher deit und Kenntnis der spanischen Ber= Anstatt Jules Desaugiers wurde er drektor der Handelbangelegenheiten im ium des Außeren und kam somit in be= Berührung mit Guizot (f. b.), bessen hm nicht behagte. 1842 von Melun in utiertenkammer gewählt, zeichnete er sich oße Beredsamkeit aus, gab sich aber auch r maßlosen Selbstüberschätzung hin, die zum Tode treu blieb und ihm viel Spott In der Kammer machte er Guizot als= position, war bei der Stimmabgabe stets nerischer Seite und verlor darum 1845 ratsamt. Von nun an wurde D. als giger Mann Guizots erbittertster Gegner, anf der Tribune an, war äußerst thätig Reformbankette, ohne aber daran teilzu= und unterzeichnete die von Obison Barrot m 22. Februar 1848 beantragte Anklage 18 Ministerium Guizot. Im April 1848 D. Mitglied ber wissenschaftlichen und ben Studienkommission. bem Seine = und Marnedepartement für ibermals in die Kammer gewählt, gehörte onstituierenden und der legislativen Na= sammlung an, stimmte immer mit ber und wurde im Mai 1848 Präsident des ischen Ausschusses. Im ersten Kabinette zen=Präsidenten Ludwig Bonaparte wurde 20. Dezember 1848 Minister ber aus-Angelegenheiten. In dieser Eigenschaft rinige vorzügliche Reben bei heftigen Par= ebatten, und die italienischen Fragen ben in hohem Grab sein Walten. 1849 trat D. ab, Tocqueville (f. b.) über=

in Portesenille, und er wurde am 8. Juli

r in London, wo er mit der römischen

kame steht auf dem Triumphbogen der schäftigte. An Stelle von de la Hitte übernahm D. am 9. Januar 1850 abermals bas Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, in dem er aber schon am 24. Januar burch Brenier ersetzt wurde, um abermals die Gesandtschaft in London anzu= treten. Frankreich bot seine Vermittelung an, um die Streitigkeiten zwischen Großbritannien und Griechenland beizulegen, die Mediation wurde am 8. Februar angenommen, aber Palmerston suhr mit seinen Willfürakten gegen Griechenland fort, und am 14. Mai erhielt D. Orbre, London pu verlassen; doch verständigten sich Frankreich und Großbritannien, und D. befestigte ihre Beziehungen nach besten Kräften. Vom 10.—19. Januar 1851 zum drittenmale Minister der auswärtigen Angelegenheiten, wurde er nach dem Staatkstreiche am 2. Dezember 1851 Witglied der konsultativen Kom= mission, am 14. Januar 1852 Senator, bann Vizepräsident des Senats. Am 28. Juli 1852 abermals mit dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten betraut, hatte er ben Mächten das Kaiserreich vom 2. Dezember d. 3. anzukun= digen. Im Krimfriege leitete er Frankreichs Poli= tit, für die enge Verbindung mit England einge= nommen; 1855 besprach er sich in London mit Palmerston und traf am 6. April in Wien ein, wo Russell (s. b.) sich bereits befand. Mit Bour= quenen (s. d.) nahm er als außerordentlicher Ge= fandter seit bem 17. April an ben Wiener Kon= ferenzen teil. Hier betonte er die Notwendigkeit, daß Rußland seine Seemacht auf dem Schwarzen Weere beschränke oder letzteres für neutral erflärt werde; Gortschakow aber wollte hiervon nichts wissen, die Konferenzen scheiterten. Osterreich glaubte, den Frieden doch durchsetzen zu können, und machte Borschläge, bie Ruffell und D. biskutierbar fanden. D. reiste am 27. April ab und befür= wortete sie in Paris. Aber das Kabinett war absolut anderer Ansicht, D. mußte am 7. Mai 1855 abtreten, Walewski (f. b.) ersetzte ihn. 1856 ging er auch als Senator ab, weil Napoleon bem Senate Mangel an Initiative zum Vorwurfe machte, und suchte sein Berhalten in der Orient= frage in "Histoire diplomatique de la crise orientale" (Brüssel und Leipzig, 1858) zu recht= fertigen. Seit lange emsig mit Agrikultur, seinem Erholungsfelde, beschäftigt, mar D., ber auch als freies Mitglied ber Atabemie ber moralischen und politischen Wissenschaften angehörte, Präsident des landwirtschaftlichen Ausschusses von Melun, ber Acclimatisationsgesellschaft und des Verwaltungs= rats ber Ostbabn, wurde bann Bräsident der Ader= baugesellschaft von Frankreich, der er testamentarisch 40,000 Frcs. vermachte, und beren Präfibium er bis 1878 führte.

Nach der Entlassung Thouvenels (f. d.) wurde D. zum fünftenmal am 15. Ottober 1862 Minister= Staatssefretär ber auswärtigen Angelegenheiten. Man hielt ihn für den Mann einer konservativen Richtung, ber bie Einheitsbewegung in Italien hemmen würde, für einen Freund der Kurie und Osterreichs. Am 30. Ottober proponierte er am englischen und russischen Hofe, mit beiben gemein= sam eine Intervention im Kriege ber amerika= nischen Union mit den Sübstaaten zu beginnen, eswig = holpeinischen Frage sich viel be= wurde aber abgewiesen. Als der englische Ge=

Pruey. 768

fanbte Frantreid aufforbeite, fid mit Grob-Betranmen, Aufland, Ofterreich, Preichen und Comeben Cher gemeticiomes Danbeln jur Anfrechhaltung ber Bertragebeftimmungen bom 8. Mai 1852 f. "Londoner Prototoll") und jur Giderung ber Jutegrudt ber bamiden Monardie ju beiflandigen, gab D. eine ausweichende Antwort, tend in einer Depelde bom 28. Januar 1866 Cehnte er eine mit Großbritannien zu unternehmenbe eventuelle materielle Unterftühung Dänemark bestmem ab; hierbel bezeichnete er einen beutlicherangliflichen Krieg als gewagteftes und unbeilvollftes Unternehmen Frantreiche, vergebens fuchte bas Lonboner Kabinett, Gruntreid jugunften Danemark in die Wassen gegen Deutschland zu treiben, doahrend D. die beutschen Bormächte am 28. Juli 1864 ermahnte, Dänemark nicht zu hart mitzubielen. Obgleich bie Aurie meinte, fie burfe auf ibn bauen, negoziierte D. ohne ihr Mitwiffen bie Konvention vom 15. September 1864 mit Italien und frischte die alte Allianz mit biefem Staate wieber auf, mabrent bie Frage über bie Bufunft ber weltlichen Macht bell Papfitumb veringt wurde. Als ber Ariog Ofterreichs mit Preufen unvermeiblich war, erchtete Rapoleon am 11. Juni 1866 einen Brief an D., den Rouher tags barauf dem gefehgebenten Abryer mitterlte, als Intereffen, bie Frankreich zu beobachten habe, waren genaunt bie Bewahrung bet europäifden Gleichgewichts und die Erhaltung det in Italien burch Frankreichs Beibilfe aufgebanten Bertes, und feine Praufreiche Gröbe und Gicherbeit berührente frage folle ohne Zufrimmung Frankreids einfchieben werden bürfen. Tropbem schente Rapoleon bor einer aftiven Unterflühung bes im Felbe unglücklichen Ofterreich gurud und jog ben Frieden vor. D. legte im Ministerrate in den Tuilerien am 10. Juli ein Bermittelungsprogramm vor; in biefem war neben ber Auftojung bes Deutschen Bunbes bie Errichtung eines neuen obne Offerreich und Preu-Den pugeftanben, Preuben follte Schleswig-holftein, Medienburg, Deffen und Braunfoweig annettieren bürten, hingegen feine Linkbebeimifchen Gebiete an Frantreid, abtreten und Weft : wie Gubbeitifchland follten unter bas Protettorat Franfreichs treten. Durch Benebetti (f. b.) fieh D, in Berlin ale Entigabigung Franfreiche Prenfreid Eroberungen gegenüber am 6. Auguft von Bismard bie Orengen von 1814, Abeinbavern und Abeinheffen, bie Auflöfung bes Berbaltniffes gwifchen bem Deutichen Eininde und Luxemburg, die Aufgabe bes preufischen Befahungsrechts in ber Feftung Luremburg und ben Abjug ber preußifchen Garnifon bon Mains forbern und die Ablehnung der Forberungen als Ariegsfall bezeichnen. Prengen lehnte ab, aber | Napoleon wagte feinen Krieg, bementierte bie Ariegebrohung, von ber er ale Aranter nichts gewuht haben wollte, und D, ber als eigenmächtiger Ropf erichien, blieb matt übrig, als am 1. Geptember 1866 abzutreten Moufnet erfehte ibn. D trat in ben Gebainen Mat, erhielt jahrlich 100,000 Bred, und blieb im Bemate, bem er langft wieber angehörte. Er glaubte, ohne ihn werbe Frantreich finfen. Riemand betrobte ibn, und boch entflad at Das bem Stunge, bell Baffetreifie fru Gebieteller Alle nicht, gefennehm gefeiten fin ben freuen dente gefent gefen bei be bei bei ben beite bei Berten beite b

Jahre nach Baris gurud. Sier wente f in der Rue François L die Suldidon gulgter Staattmamer.

Er toar einer berjeingen gewein, ir weilen wagten, Rapoleon bie Mitchet : umb ald Privatznams fiets wakilet. ( ber Chrenlegion, Mitter bed fchwaczer ba umb her meisten hohen Orben, fun A. i am 1. Karı 1881.

Bgf. Taxile Delord, Histoire &

empire, 6 Bättle, Paris 1869—1875. Eruen, Senti. Geform 1798, in 3 ber Ablufteng feiner Beimat von bir be herrichaft, im waabtianbifden Dock fo Deurteufer auf ber fraugbitich beuton grenze, wer beier auch in feiner Art mb beibe nationale Clemente gemist 16 geigte D. fcon frühe einbringliche Urrill großen Bildungstrieb, fo das ihm ling bien in Dentidiand und ein Anfential und kondon ermöglicht wurden. Es i er nach feinem Baterlande gurlid w in ber Stabt Moubou als Abvolat 🚟 murbe er ale Mitglieb bes Groben Rant Soou von Anfang an zeigte er mit Stellung, was er bem Staatsmanne b eigenen Borten in erfter Linie beg flånbuis ber Gegenwart und ihrer fiet empetoe Auberungen tieben, jur Dierris Bilbler, bie in bem Cobne eines bord indoren eine State bes noch gettenbei der Reflauration erblichen, den von av Griftlicher Demokratie erfüllten, ja fog paliftifd angehanchten Politiker ertum gunächft noch hielt fic D. juräck, wed li er an ber fantonalen Umgeftaltung per thangen Antell. Aber icon in ben er Bertaffungsegte, bann bei ber nems ( ber Gewalten als Mitglich bes Smatto er immer aufgefprochener in bas will hmiber. Gest 1833, fest 1836, wo a libent des erbgendifilden Schäpenicks Worte fora4), jest 1839, too er als Ch auf ber Lagfahung fibr bie Anerkem ben 6. September gefchaffenen tunen Im Regierung bes Borvetes Zürich bein! nung ber Souveranität bes Bolles, ti Mibbilligung ber fonteskonell bogmanli ber gürcherischen Revolution, eintrat, D Bewegung als falcher freis entidesmit und fo im fichraar 1846 dar sie einer Umwälgung feines Kuntous. 23 gierung fic ber forberung ber Enter Jefurten aus Lugern in ihrer Mehrhat meigte, 82,000 Luterfarttern bagegen #0 für jenes Begebren unterriupten an ? Prinoritat bes Ctaaterates unb fo 4 Opposition bes Balles an. Auf ben f Spagiergange Monbenon bielt er em Il bon einer an einen Baum gelehntel Mebr und eroffnete bas Programm imi fden Regierung, an beren, fleche ...... derfat-rand underfür denreit tigung bemient open at fe

ge Spsiem erkannt, und befann sich bann Augenblick, selbst die Krisss zu beschleunigen L lenken. Ebenso schrak er, als sich im Au= iele Pfarrer, der neuen Ordnung abgeneigt, zen, eine Proklamation behufs Abstimmung ke neue Verfassung von der Kanzel zu ver= dann insolge der Gegenmaßregeln aus der Hirche austraten und eine "Eglise libre" 3 Leben riesen, vor Gewaltsamkeiten nicht

Als einer der Führer der radikalen Partei D., nach dem Sturze des Sonderbundes, auch einer der Schöpfer der neuen Bun= rassung, die ihm als notwendiger Ausdruck löglichen, nicht aber als derjenige seiner ei= Gedanken nach allen Seiten galt. eber 1848 wurde er Mitglied der neuen ivbehörde, zuerst als Besorger bes Justiz= iolizei=Departements, später besjenigen ber 1, zugleich Bizepräsident der Behörde, worauf 0 zum Präsidium im Bundebrate vorrückte. ste 1848 seine personlichen Wünsche, Allianz= tungen König Karl Alberts für bie Schweiz ünstigen, im Hinblick auf die wahren Inter= auf die Erhaltung der Neutralität, zurüd= Die sehr schwierigen Aufgaben, die ær Bundesstadt zu besorgen hatte — Neu= swahrung und Flüchtlingsangelegenheiten Revolutions = und Reaktionszeit, die An= des neuen Münzsußes von 1851 an —, bei der unermüdeten Arbeit rasch die Kräfte chft robust scheinenden Mannes auf. Er um 29. März 1855, eine auch noch in letten Jahren vielfach rätselhafte Per= eit, jedenfalls in der höchsten schweizeri= Zehörde der leitende Kopf, ein notwendiges lied der verschiedenen Färbungen innerhalb Bartei. — Bgl. Biographie polit. de H. , par J. L. B. Leresche, Laufanne

egjar (Djeggar), b. i. ber Schlächter, - ei= Achmet = Pascha —, war der türkische shaber, an dessen Tapferkeit und wilder : Bonapartes Angriff auf die Hauptsestung **Paschalik**, Saint Jean d'Acre, im 1799 scheiterte. Dschezzar beherrschte das ines Paschaliks mit rober Brutalität. ner jener Machthaber des Orients, die vor **Grausamseit** zurückschaubern, und übertras selbst den grimmen Ali von Janina an arem Rufe. Aber ber alte Schlächter war boch ein tapferer Solbat und ein ent= ner Gegner ber revolutionären Frangosen. lersuche Bonapartes, ber 1798 Agypten batte, ibn für seine Sache zu gewinnen, ten. 218 bann Bonaparte seinerseits sich wa 13,000 Mann auf Sprien stürzte, um en riesigen Mauern und Türmen von Saint b'Acre — burch zwei britische Kriegsschiffe unsösischen Royalisten, Ingenieur Phelipeaux 5 unterftitt - mit orientalischer Babig= wfer und glücklich stand. Als alter Blut= ließ er babei aber auch (nachdem Bona= tach Eroberung von Jaffa leiber seinerseits

lassen) mehrere hundert französische Gesangene und dristliche Bewohner der Stadt im Meere ertränken. Als Solbat aber trug er über seinen gewaltigen Gegner den Sieg davon. Bonaparte war am 18. März 1799 vor Saint Jean d'Acre angekommen, hatte die Angriffe auf die Festung am 20. März eröffnet und mußte am 20. Mai uns verrichteter Sache ben Rückmarsch nach Agupten antreten. — Bgl. Bachsmuth, Das Zeitalter ber Revolution, Bb. III, S. 162 ff. und v. Sphel, Geschichte der Revolutionszeit, Bb. V, Abteil. 2, **S.** 536—544.

Dubienta, Treffen bei. Am 3. Mai 1791 gab König Stanislaus August von Polen seinem Reiche eine Verfassung. Dem gegenüber schloß ein Teil des Abels am 14. Mai 1792 die Kon= föberation von Targowice und rief die Russen Stanislaus beschloß bewaffneten Wis ins Land. derstand zu leisten und vertraute das Kommando seiner Armee dem Fürsten Josef Poniatowski: Kobcziusko war einer von dessen Unterfeldherren. Am 17. Juli trug dieser durch die Behauptung seiner Stellung bei D., einem Städtchen am Bug, norböstlich von Zamost, gegen bie Russen unter Kochowski einen Erfolg bavon, tropbem aber trat der zaghafte Stanislaus der Konföderation bei und gab sich so den Russen in die Hände.

Dubois, Guillaume, Abbé, später Rar-Geboren am 6. September 1656 zu Brive im Limoufin tam er burch einen häufigen Wechsel von Lehrerstellen in vornehmen Häusern bis in die Rähe des Herzogs von Chartres und wurde dessen Erzieher und elender Verführer; brachte auch bessen Heirat mit der Wille de Blois, einer Tochter Ludwigs XIV., fertig. 1701, nach dem Tode von Monsieur, wurde er die Triebseder aller Handlungen der Herzöge von Orleans; und blieb das unter dieser Regentschaft seit 1715. So wurde er Kardinal, am 20. August 1722 auch Bald darauf starb er an den erster Veinister. Folgen einer Verrenkung, der er sich durch seine Eitelkeit, zu Roß erscheinen zu wollen, ausgesetzt hatte, den 10. August 1723. — Bgl. L. de Sevelinges, Mémoires secrets et correspondance inédite du Cal Dubois (Paris 1815), 2 Bände in 8".

Inds, Jatob. Der Sohn einer wohlhaben= ben, in halb stäbtischen Berhältnissen lebenben Bauernfamilie zu Albis=Affoltern, im Kanton Zürich, war D. am 26. Juli 1822 geboren. Bon großer Begabung und frühe fehr felbstäudigen Charafters, mählte er Bern als ersten Plat feiner Studien und lebte ba 1840 und 1841 im engen Berkehre mit bem geistreichen rabitalen Staats= rechtslehrer Wilhelm Snell. Er betrat 1846 im Kanton Zürich die friminalistische Laufbabn und Angriffe D.8 zuvorzukommen, hielt D. hinter wurde 1849 Staatsanwalt. Seit 1847 Mitglied bes Großen Rates, stieg er ba an A. Eschers Seite empor. 1854 in ben Regierungerat gebem Commodore Sir Sidnen Smith und wählt, wurde er 1855 als Eschers Nachsolger jum Regierungspräsidenten von Zurich bestellt. Aber zugleich war D. auch schon seit 1849 Mit= glieb bes Nationalrates, aus bem er später in ben Ständerat übertrat, und, wie schon früher eibgenössischer Verhörrichter, seit 1854 Mitglieb affe gefangener Solbaten hatte erschießen bes Bunbesgerichtes. In einer ausgezeichneten

fic portoagenben provocierenben Politit Stampfill madung ber Beler unterbalb Brement to fe bie fcwebenbe Saboperfrage. All 1861 Furrer fdiffe guftante. Gleichzeitig begannen we. Barb, verftand es fic, bag D. beffen Rachfolger infpiriert, bie Berbandlungen wegen eine ben Bumbesrate wurbe, wo er bie berborragenbfte bung gwifden bem Bollvereine unt ber fine Rraft war, babet jugleich burch seine vorzügliche ftaaten, bie im April 1847 jum Abtene en Rebegabe in ben Raten boch wirffam auftrat. Schiffabrise und Danbelsbuntes geten in Mit feiner wohlgeschulten Arbeitsfraft biente er trat berfelbe nie ins Leben. Dierüber is w 1 nach einander bem Polizeis und Juftige, bem Pofts, . Der beutide Canbels. und Continuer bem politifden Departement. 1864, als D. Bun- (Bremen 1847). Gingegen war er bei erma besprafibent war, trat infolge bes auch bon ibm beren Beginnen gladlicher; er balt per 2 men befonbers gefurberten Danbelsvertrages mit Frante einer Tampf . Bafetboot . Linie jmiten ben reich bie Frage einer Revision ber Bunbesber- und Tentichtand mit, und auf feine Limen faffung merft berbor. D. wunichte, als mit ben wurde 1847 ein gunftiger hantelbernum flebilger Jahren biefelbe fich flarter fpurbar machte, ber ameritanifden Bofivermaltung diebera aud feinerfeits - 1871 fchrieb er eine feiner Brofouren: "Bur Berftanbigung Aber bie Bunbetrevifion" - eine jeitgemöhr Ausbildung bes Bunbestaates; aber feine Auffaffung naberte fich, mabrent gerabe aus feinem ausgeprägt bemotratifd umgefialteten Deimatstanton gentraliftifde Binice befonders laut wurden, im Rampfe um bie einzelnen Artikel der Revision finmer miehr ber főberaliftischen Partei, und so schied er am 1. Márz 1872, swei Monate bor Berwerfung bes von ber Mehrbeit bes abstimmenben Schweizervolles ju gentralififd erachteten Entwurfes, aus bem Bunbegrate aus. Als Reprajentant bes Rantons Baabt im Rationalrate balf bann D. felbft jur Ausarbeitung bes beranberten Entwurfes, 1874 burchging. D. lebte feit feinem Rücktritt in Burid und verfocht als leitenbe Berfonlichfeit, teils als politifden Schachjug, teils als national-Stonomifdes Experiment, bie mifflungene Sade ber fomalfpurigen Eisenbahnen mit teilweife gewagten Mitteln. Aber 1875 brachte ibn bie Babl in bas nen organifierte Bunbesgericht ju Laufanne wieber auf ben Beg feiner erften Thatigkeit. Rochmals schuf er mit der ihm eigenen leichten Alarbeit ein Buch für weite Areife: "Das difentliche Recht der schweizerischen Eibgenoffenfcaft." Dagegen miglang im Dai 1878 ber bei einer Sowadung ber bemofratifden Parteirichtung gemachte Berfuch, D. wieber in ben Regierungerat bes Rantons Burich ju bringen, gegenüber einer fleinen Stimmenbifferenz. Am 18. 3as nuar 1879 ftarb D., und in imposanter Beise fpracen bie Waaktlanber bei ber Leichenfeier bas Recht an ben Toten aus. - Bgl.: F. Bebenber, Dr. 3al. Dubs, ein ichweigerifcher Republifaner. Eine Boltsfdrift. Burid 1880.

Dudwin, Mrnolb. In Bremen am 27. 3amuar 1802 geboren, wurde D. Raufmann, lebte jahrelang in England und ben Rieberlanden und grundete 1829 in Bremen ein Gefcaft. Frube D. außerorbentlich biel; boll Berfiant unt ber erwarb er fich Berbienfte um bie Berbefferung leitete er bie Gefchafte. Durch bie bifmen ber Beferfdiffahrt und war fur bie Einfuhrung in Biemen und Bremerbaven, burd Bulinten ber Dampfichtfahrt febr thatig; baneben bemubte babnen mit ben hafen u. f m bob c = 🥰 er fic, bem Bebanten beutfder Bolleinheit Gin- fantite Bebeutung feiner Baternatt mi gang ju verschaffen und schrieb in biefem Sinne: richtung vieler Anftalten für Danbel == 6: == ,Aber bas Berhaltnis ber freien Danfestadt Bres machten es ihr möglich, in Kontung == 1:00 men jum Deutschen Bollverein" (Bremen 1837), linnen ju treten, bie ortlich mehr beginnte Beit 1841 Genator, brachte er mit bem Ronig- 1877 erfchienen in Breinen feine Iereiche Dannover 1845 bie Bertrage wegen An- aus meinem öffentlichen Leben 1-41-100 legung einer Eifenbahn swifden Bremen und Indworth ift ber Rame bet E, 30 P Dannover, eine Ubereinfunft wegen Coupes ber mirals, ber mabrent bes furgen Rrigel, ba

Schrift belenchtete er 1860 gegenuber ber weit beiberleitigen Steuern und eine wegen bad-3m Darg 1848 trat D. me beunde friete ment und tam bier ert ben Sanfger Lauf er wiberichte fich bent ertremen Manus & weigerte fich, in bie Rationalberfamming # treten. A.s Rommifar Bremens paba a = = Ronferengen megen ber beuriden bantelien unte teil und übergab im Jum 1848 ben 3 moranbum, bie Boll, unt hanteleman Deutschlands betreffend" (B emen) ber Corms feit. Als er frantinet berfaffen woode emmi ibn ber Reichsverwefer am 9 Magnit inte gi Reiche Danbeleminifter unt übergab ibn 🖴 das Marine-Departement; am 5. Septemba = ben anberen Ministern abtretend, übernabm I 🛎 neuem am 16. September fem Portefenüe 1200 bemmte bie Ungunft ber Berbaltniffe D. u ! beabsichtigten Umgestaltung ber beutider 🛁 und handelsverfaffung, aber fein Getank = bentichen Ariegemarine fant lebhaiten I == 1849 erfcbien in Bremen "Uber bie Fall ber beutschen Kriegsmarine" und im feiten 300 "Bur Revision bes Berfaffungsentwurt ## 26. Mai 1849". Im Mai 1849 bebet 2 ## Bremen beim, wo er wieber bem Schatt De borte. Dauptfachlich fein Bert war ber @ 5 nuar 1856 abgeschlossene Hanbelsvertrag p Bremen und dem Zollvereine. D. va 122. 13. Plai 1857 bis 31. Dezember 1863 827 meifter bon Bremen und wohnte als falon M Franklurter Fürstentongreffe von 1869 in, 12 bis 1866 leitete er bie auswärtigen lagen? beiten ber Freiftabt, war 1867 und 1669 F bent ihres Senats und bom 30. Tarmbe ... bis 81. Dezember 1869 abermals Bu : 200 als weicher er bie auswärtigen Undie Um 80. Dezember 1800 main beibebielt. jum Bürgermeifter gewählt, regierte a bil til jember 1873 unt bebielt nad femm 1883 bas auswärtige Amt weiter. 2 con 1000

nd an Ruflants Seite gegen die damals Rapoleon I. bestimmte Pforte führte, ben eg in ben türkischen Gewässern leitete. Mit nger Kecheit wagte es D., am 19. Februar mit seiner Flotte von Tenedos aus die wren Batterieen der Dardanellen zu passieren. lüdliches Seegesecht am 20. Februar ermög= s ihm, drei Stunden südöstlich von Stambul r Insel Proti Stellung zu nehmen; ein dagegen auf die osmanische Hauptstadt, der französische Gesandte General Sebastiani großem Enthusiasmus der türkischen und hen Einwohner zu energischer Berteidigung itete, zeigte sich als unthunlich. D. mußte ne Propontis wieder zu verlassen, und erlitt I, am 1. Marz, bei der Rückfahrt durch die nellen erhebliche Berluste. Seine weiteren tionen waren bann gegen Agppten gerichtet, id der Ausse Siniawin die Darbanellen zu iten hatte.

Men, Robert; f. Leicester, Graf von.

Men, Guilford, Lord. Als vierter Sohn Dudleps, Herzogs von Northumberland um 1535 geboren, wurde D. von den sehr verwöhnt, mangeshaft erzogen, lernte hne Mühe, besaß aber einen liebenswürdigen ter. Um ihn auf den Thron zu bringen, lte ihn sein herrschsüchtiger Bater im Mai u Durham House mit Lady Jane Grep Durch sie erst wurde D. gebildet, und nlagen fanten bei ihr Pflege, seit sie am 1553 die englische Königskrone trug; bis hatte sie nicht bei ihm gelebt. Hingegen e sie sich, ihn ebenfalls fronen zu laffen, b ihm nur ben Titel "Gnaben" und ben im Geheimen Rate. Seine Eltern ließen ihn egen Maria Tubor (s. b.) zu Feld ziehen, bei Königin Jane im Tower und wurde n 19. Juli verhaftet. Am 13. November hverräter zum Tode verurteilt, kehrte er Gefängnis zurüd und endete zu Tower n 12. Februar 1554 auf dem Schafotte. b würdig und gelassen und ruht in der Rapelle. Bgl. Kleinschmidt, Jane Grev 2a" 1881, Nr. 9—11, Leipzig).

ure, Jules Armand Stanislas. Zu (Charente=Inférieure) am 4. Dezember 1798 studierte D. die Rechte in Paris, wurde dvokat am Gerichtshof zu Bordeaux und m Arrondissement Saintes in die Depummer gewählt, ber er bis 1848 angehörte. rte zur Opposition, zur liberal=konstitutio= de Grundsätze der Charte und die Rechte amentarischen Autorität; 1835 übernahm erteibigung von Aubry de Pupravau und te sich der Annahme der Septembergesetze. mit dem er enge zusammenhielt, sorgte inem Ministerium im Juli 1836 für seine rung zum Staatsrate, und mit ihm trat September 1836 ab. Boll Eifer befampfte Ministerium Molé (f. b.), so lange es im 'ar, war ein rühriges Glied ber bagegen It) bas Ministerium ber öffentlichen Ar- im November 1851 aber für ben Quastorenan=

beiten; in diesem Kabinette dominierte das rechte Zentrum. In ber Eisenbahnfrage vielsach thätig, sprach sich D. für das Prinzip der Unternehmung und Ausbeutung der Eisenbahnen durch den Staat und nicht durch Gesellschaften aus. Als in der Deputiertenkammer die Diskussion über die Dota= tion des Herzogs von Nemours abgelehnt wurde, trat er am 20. Februar 1840 mit dem ganzen Kabinette ab. Als Deputierter sprach er 1841 gegen die Befestigungen von Paris. Er stimmte meist oppositionell und beteiligte sich hervorragend bei fast allen wichtigen Kammerverhandlungen. Seit 1844 war er das Haupt einer Mittelpartei (tiers-parti) von 24 Deputierten, die im Prinzipe ber königlichen Regierung bis zu ihrem Sturze treu blieb. Er galt als bedeutender und kom= petenter Kenner in allen Eisenbahn= und Finanz= 1847 tadelte er die reformistische Be= wegung und hielt sich barum von der Teilnahme am Bankette des Chateau=Rouge fern. Aber nach der Revolution schloß er sich 1848 der Republik an und wurde Mitglied ber konstituierenden Natio= nalversammlung, wo er auf der Linken Platz nahm, im Mai auch Mitglied der Kommission für die Verfassung, und als der Präsident der Nationalversammlung am 29. Juni gewählt wurde, hatte er nächst Marie (f. b.) die meisten Stimmen. D. suchte eine Mittelpartei zu bilden, stimmte mit den Demokraten gegen die Rückehr der Familie Orleans und gegen bas Zweikammerspfrem, mit der Rechten aber gegen alle sozialistisch gefärbten Borlagen. Der Chef ber Exetutivgewalt Ca= vaignac (f. d.) ernannte ihn am 13. Oktober zum Minister bes Inneren; aber vergeblich bemühte sich D., Cavaignacs Wahl zum Präsidenten ber Republik durchzusetzen. Sein berühmtes Wort "Frankreich muß einen Mann wählen und keinen Ramen" verhallte, und so sehr auch D. gegen Napoleons Kandidatur arbeitete, die ihm die Republik zu gefährden schien, wurde Napoleon am 20. Dezember Präsident. D. trat nun ab, ließ sich aber vom Prinzen=Präsidenten am 2. Juni 1849 bestimmen, wiederum das Ministerium des Inneren zu übernehmen; er wollte mit Tocqueville (f. d.) und Lanjuinais (f. d.) "über der Konstitu= tion wachen" und unter seinem Borsite bilbete sich der "Cercle constitutionnel".

D. wurde ein eifriger Mitarbeiter an den thrannischen Maßregeln bes Präsidenten, ging sehr hart gegen die Presse vor und brachte ein Preß= gesetz ein, welches Beleidigungen gegen beffen Person mit Strafe belegte; als Grévy (f. b.) von artei, erwarb sich große Achtung, verteidigte militärischer Diktatur sprach, entgegnete D., es sei die parlamentarische Diktatur und die An= wendung bes antiken Sates, bas Beil bes Bolles musse bas bochste Gesetz sein. Da erließ ber Präsident die seindselige Botschaft vom 31. Ottober 1849 an sein Ministerium, und es mußte abtreten. D. begab sich wieder ins Lager ber Opposition, griff bas neue Ministerium an und verteibigte bie Republik gegen die monarchischen Gelüste des Präsidenten. 1850 wurde er Präsident der Marine= kommission in Toulon, im Juni 1851 Mitglied Avalition und übernahm am 12. Mai bes Komitees für Revision ber Berfassung und n Kabinette bes Herzogs von Dalmatien stimmte bei ben Beratungen gegen bie Revision,

Dujour. 773

bes 2. Dezember protestierte er wie viele Depus reit, bie Doglichteit einer Berfaffungerer tierte gegen ben Staatsfireich, unterzeichnete bann bem Ablaufe bes Geptennates offen pr das von Berther (f. b.) veranlagte Absehungs- lüberhaupt war D. bei den Berfasjungst belvet bes Prafibenten, wurde verhaftet, aber am thatig und betrachtete mit Stols bat ! 3. Dezember freigegeben. Als ber Prafibent bie 25. Februar 1875, welches Frankens Orleans am 22. Januar 1852 aus Frantreich verwies, erbot fic D., biefen Befolug vor ben Tribunalen zu belämpfen, und trat in den Orleansfcen Familienrat, femer früheren haltung völlig Aussohnung mit ben Bonapartifen untreil. Er berweigerte ben Eib auf bie neue Berfaffung, gab im Dai 1852 feine Entlaffung Ausschuffe alle Aftenftude aus, made als Mitglied bes Generalrats ber Charente In- richtliche Untersuchung liber bie gebom férieure, ließ sich in bie Lifte ber Abbotaten ann Appellationshofe in Pares eintragen und verteibigte 1858 im Rorrefponbentenprojeffe bie angeklagten Legituniften. Bon ber Politik bielt er fich wahrend ber gangen Dauer bes Raifer- Mac Mabons Bitte interimitifc bes reiches fern, wurde hingegen als Abvotat berühmt Dimefterium; ba ihn aber Cafimer Pe und wirfte auch im Orfini-Prozesse mit. Als bie Gironbe ihn 1868 in bie Kammer wählen wollte, belämpfte die Regierung diese Wahl und Kultus. Lebhast belämpste er im Nove fie drang nicht durch. Hingegen wurde er in bemfelben Jahre ohne Rampf Mitglieb ber frangofifden Atabemie an Stelle bes verftorbenen

Bergogs von Basquier (f. b.).

Bon fünf Departements am 8. Rebruar 1871 in die Nationalversammlung berufen, entschied D. über zu wenig schneidig, und sein A fich für bie Charente Inferieure und ftellte am bierburch wefentlich; er verlor bas Bein 16. Februar mit vier anderen ben Antrag, Thiers besonders schabete ibm feine Rebe von zum Präfibenten ber Republit zu ernennen, was vember für ben Klerus. Die Kommer tags darauf geschah. Unter ihm übernahm D. am Rultusbudget viel zu streichen, und T 19. Februar bas Minifterum ber Jufig, fowie ben Rudtritt. 2016 ber Streit über bit f im September b. 3. bas Byeprafibium bes tarifcher Chrenbegengungen fur verftor Miniflerrates. D. ging auf Thiers' Blan, eine ber Chrenlegion ausbrach, gab bies D. tonfervative Republit zu grunden, tonftitutionelle Stoß, und fo febr fic auch Mac Mabe Gefche ju erlassen und einer zweiten Kammer ihn zum Bleiben zu bewegen, trat er nim Leben ju verhelfen, völlig ein, fprach fich in gember 1876 ab. Durch fefte und berfa biefem Sinne wieberhalt in ber Rationalverfamm= haltung unter Broglies (f. b.) Kabine lung aus und forberte Ende Rovember 1872 eine er bas Bertrauen ber feberafen Major Dreißiger-Rommission jur Borbereitung ber babm Rammer wieder und wurde am 13. abzielenden Gesehesvorlagen; bieselbe wurde am 1877 Dinnsterpräsident. Rlug und w 29. Rovember beschloffen. Im Mary 1873 legte festigte er bie Republik und wice einen Gesehentwurf vor, wonach die kaiferliche Anmahungen gurud. Mit Mac Mah Familie aus Frankreich verbannt wurde. Kon- aber am 30. Januar 1879 ab, was gi ferbativ im besten Sinne, hatte D. boch manche sehen erregte, ba er in so bobem Grade bemofratifche Ibeen, nahm g. B. nie einen Orben ber Republit über bie monardibt # an; die Regierungsform war ihm übrigens mehr beigetragen hatte. Aber er war ju l Rebenfache, alles lag ihm an ber Herrschaft ge- funt, um ben Rammern bei bem pie magigt liberaler Dottrin. Deit Thiers trat er energischen Ginfchreiten gegen bes am 24. Mai 1873 jurild. Er nahm feinen Sit hand bieten zu wollen, und bielt bin linten Zentrum ber nationalversammlung, tampf für Frantreich für ebento ben wirfte beharrlich filr Thiers' Blane, tampfte balb gegen die monarchische Rechte, dalb gegen die ex- Präsident Gredh, ihn zu halten; 🏖 tremen Republikuner und war nach wie vor für ihm, die neue Zeit branche neue 214 feine Begner ein gefürchteter Debattenr, unver- nahm tein achtes Wentifterium enf gleichlich in bialettifder Schlagfertigkeit und los giáder Sáárfe. D. Berlangen, die bon ihm am 19. Mai eingebrachten Berfaffungsgefebe follten Berfailles. euf die Tageborduung tommen, wurde am 2. Juli 1878 abgelebnt. Rach ber von Wac Dabon veran: 15. September 1787 auf efterent falteten vertraulichen Konferenz vom 30. Dezember zu Konflanz geboren, wo Knifer Isfaf b. 3. erflatten D. und San (f. b.) aufs bestimm: Rolonie von Genfern Buffucht gegede ? tefte, fie wurden von bem Berlangen nicht abgeben, bein biefelben wegen politischer Lenicht icht icon ben Ubergang ber Gewalten im Jahre verlaffen mußten. Wit ben Einem auf 1880 (nach Mac Mabons Rücktritt von ber Brafts rückgelehrt, wurde D. 1798 burch be

trag (f. "Frankreich, Gefdichte"). Um Morgen bentschaft geordnet gu scheut fie ware faffungsmäßigen Republet machte. I (f. b:) Rabinett übernahm D. am 10. 9 abermals bas Minifterium ber Juftu. lieferte er alebalb einem ju Bablen t fation biefer Partei in bie Banbe ba gelangt waren. Die neuen Bablen b wieber in bie Deputiertenfammer, Ro Rildtritt im Februar 1876 abernahn nicht antreten wollte, wurde er am & ! Miniftet-Bigeprafibent und übernahm Batineaus Antrag, alle noch fowebende gegen die Kommuniften einzustellen und mehr einzuleiten. D. war ein freuggla tholit, wenn auch bulbfam für andere ki neigte zu den Alexitaten bin, war ib aussichtslos. Umfonft bemubte fic matellofer Charafter ale Privatmann, voll Seelenrube am 27. Juni 1887 P

Tufour, Bilbelm beinria

Dujour.

ant nach korfu, wo ihn inmitten mannigentichlog fic D. nach feiner Rudfehr nach m eift als eigentlicher Bestandteil ber Schweig. Die Bieberaufnahme in ben aftiben Dienft 8 wurden, ale Schweiger Burger bie gete Rube ber Geele wiebergufinben" Ginersibmete fich bon ba an ber vielfeitig wirfur feinem Face auch litterarisch berbors ■ Dann, ale Mitglieb ber Beborben, ale ber Mathematit, ale Difitar und Inc, ben genfenichen Angelegenheiten. Anbern-Der biente feine Arbeitstraft bem ichweizerte Eriegewefen, um basfelbe jur Aufrechterhal ber Reutralität zu befähigen. In ber Leis ver Thuner Militarfchule fuchte D., feit 1827 Re aus Genf bervorgegangene eibgenöffifche offigiere berangubilben, und augerbem überjerifchen Taglabung gelang, für bie triege-Mition gegen ben ale aufgeloft erffarten Thund ber fieben tatholifchen Rantone, für aus bem rabitaten Bringip entiprungene nel alfo, bie Araft D. ju gewinnen. Die L Ottober vollzogene Ernennung D.s gum efehlshaber ber aufgebotenen Truppen war, n mit bem Sonberbund fombathifierenber riler fagt: "ein Erfolg, ber ein halbes beelevalitat". Rur nad fcmerem Entidluffe Cowierigfeiten, bie von ihm gewilnichten

publit Genf von ber Eibgenoffenschaft Fran- war burch bie Mapitulation bes sonberbunbischen Rach einem zweizahrigen Aurs an ber Ban hauptquartiers Lugern if. "Conberbundefrieg") Divtechnischen Schule fam ber junge Genie- ber Sonberbund barniebergeworfen, unb am 29. Rovember fapitulierte ale letter ber fieben förberlicher Bethätigung die Rachricht von Kantone auch Wallis. D. hatte burch die bentbar adtehr ber Bourbonen nach Franfreich traf. flartfte Kraftentwidelung mit ben erreichbar geals 1415 turge Beit um taiferlichen Dienfte ringften Cpfern ben Gegner von feiner Racht lofigteit überzeugt, jur Unterweifung gebracht, bas bei burch bie Rafcheit ber Operationen fomobl .gien heimat, ale ibin 1817 Eröffnungen bie brobente Einmischung bes Auslandes verunmöglicht, ale ber Entfeffelung bee tonfeffionellen Fanatismus ben Boben entzogen. Auch fein Berfprechen, "bie bon jebem Kriege ungertrennlichen Leiben gu milbern", erfüllte er, foweit es nur in feiner Dacht ftanb In glangenbfter und jugleich in wohlthatigfter Beife war bie Aufgabe burd. geführt, ale D. feine Bollmacht an bie Tagfabung jurudgab. Ein Ebrengefchent ber Bunbesbeborbe gab 1848 bem Dankesgefühle Ausbruck; mehrfache Ermablung D & in ben auf Grund ber neu ge-Schaffenen Bunbedverfaffung ju bestellenben Ras tionalrat jeigte, wie popular fein Rame, vorzüglich im Manton Bern, war. Boraus aber war 1831 Thef bee Generalftabes, tumtige er perfontich auf bas angenehmfte burch bie Unbanglichfeit berührt, welche man ihm aus ben er 1833 als Oberst: Quartiermeister bie zwar besiegten. Sonberbundstantonen entgegenbrachte, burch beachtenswerte Borarberten geforberte. Als er 1849 bie wegen bes babischen Auffiandes lung ber topographifc militarifden Rarte am Rheine angeorbnete Grengbefebung befehligte, Sweiz, fo daß von 1845 an die Publikation, vereinigte er unter fic Bataillone aus den beiden geinen Blatter biefes fo berühmt geworbenen 1847 getreunten Lagern. Roch einmal wurde D., Atlas " beginnen fonnte. Allein baneben ichon im Greifenalter, jur Erfüllung einer mili-D. feit bem Anfange ber vierziger Jahre tarifc politifden Pflicht feinem jurudgezogenen n feinem engeren Baterlanbe ju ben auf. Leben auf furje Beit entrudt. Ale infolge, ber enen politischen Fragen Stellung zu nehmen rovalifitichen Erhebung zu Reuenburg, September 3m ernen Stadium ber Umgeftal. 1856, Die Gefahr eines Arieges ber Comeig mit Denfs, von 1841 an, Anhanger ber bie Ber- Preugen aufftieg (f "Reuenburg"), begann D. jerevifion anftrebenben Opposition, murbe ben Berfuc, Die Gade in einer fur bie Schweig um aber burch ben 1846 errungenen Sieg gunftigen Beife ju orbnen. Geit bem Anfange abitalen (f. "Fago"), welchen er 1843 am ber breißiger Jahre, wo Pring Lubwig Rapoleon ebruar ale Rommanbant ber Dieligen nas unter D. feine militarifche Soule ale Offigier ber Wegierung felbft entgegengetreten mar, burchgemacht batte, war D. mit bem ibm befreunkonfernative Partei gerudt. Um fo wich- beten Rapoleoniben in Berührung geblieben. Bie ufo war es 1847, bag es ber Michrheit ber 1838 ber Rat bes militarischen Lehrers bagu beigetragen batte, bag ber Bratenbent burd feine Abreife aus ber Schweig berfelben eine Reibung mit Louis Philipp ersparte, so gebachte jest 1856 D., feinen Ginfiuß auf ben nunmehrigen Raifer jur Geltung zu beingen. In Paris erfannte er Im Robember in perfonlichen Unterrebungen ben Billen bes Raifers, ber Someig gute Dienfte gu leiften. Aber ale bann ber Bunbestat burch Ablebnung ber frangofifden Intervention biefe Beg; die angeordnete Bewaffnung erhielt erft rechnung burchtreuzte und baburch bie Lage gut biefen Ramen recht ben Pilmbus eibgen. Is einer bocht fritischen wurde, war D. von jeder einer bodft fritifden murte, war D. von jeber Empfinblichfeit weit entfernt und übernahm beibm D bie Aufgabe, und ein nathem nicht reitwillig am Ende bes Jahres bas ihm jugebachte Obertommando. In unermubetem Gifer, jugendterungen ber Instruktion jugestanden waren. Ich begeistert, leitete D. die Ruftungen an ber fogleich wurde burch ben General nun auch Rorbgrenge, ale im Januar 1857 infolge einer rlegsführung fein perfonlicher Stempel auf- gefundenen Berftanbigung bie Abruftung eintrat. 4. Indem nach feinem Beispiel ber bewaffe. Daß man in Bern bei biefen Berhandlungen fich Eretution ber ausschließliche Parteicharatter nun einer anberen Perfonlichkeit für ben Boben men war, folgten anbere bobere Offiziere von Paris bebient batte if. "Kern"), barüber feste pativer Aberzeugung, fo ber Buricher Ebuard fich D. in eblem Batriotismus binweg, "obgleich" t, ber Aufforberung jur Beteiligung als — fo fcrieb er — "man von einer anderen Sand tufe bes Baterlandes. In zwanzig Tagen angenommen, was man aus ber meinigen jurud-

Dumas. 774

gewiesen hatte". Im Genuffe einer womöglich Bum marechal-de-enmp 1792 ernannt, et nach gefteigerten Berehrung verlebte D. feine lebten er an gweiter Stelle bas Rommande ber Dust Jahre. 1859 nochmals Obergeneral, ohne in Mb in Det, wo er an Stelle ber eingeniffenen & tivitat ju treten, blieb er ber forgliche Bachter organifation neuen militarifchen Sinn ju emel aber Erhaltung ber ichweigerichen Reutralität, bestrebt war. Bom Departement Seine et D bis er 1867 feine Entlaffung aus bem Generals in bie Legislative gewählt, gablte er ju ter f Rabe begehrte. Wie er 1864 Prafibent bes erften beutenbften Fenillants, bachte tonftitutionell et in Genf abgehaltenen Kongreffes für internatio- nete fich burch feften Charafter und Remark male Rriegsheilpflege gewefen mar, erhielt er 1875 wie burch Rebnergaben aus und erbed weben Titel eines Chrenprafibenten bes geographis ichroden Enforut gegen jeben Tercoritmit & fchen Kongreffes in Paris. Aber basfelbe Jahr wohl als Prafibent ber Rationalverfammen, ze brachte — mit bem 14. Juli — feinen Cob. als Deputerter verteibigte er bie Ginne po Durch feche Jahrzehnte bin war D. bas lebenbige bieibigeller Freibeit; er mar gegen bie Ammi !! Band gewefen, welches Genf mit ber Someig ber- Emigrantengelebel, verfocht feinen eridant einigte, wie ein Garant ichweizerischer Chre alls Freund Lasaveite und sprach ent't eter ein seitig hochgehalten. — Bal. G. H. Dufour, ben Aneg mit bein Aufer wie genen alle genen der La campagne du Sonderbound et evenements fame Bolint. Die Schronen hance it war feiner Reintmite wegen nicht mit Neuchätel 1875.

Dumas, Mathien, Graf. Giner Abelsfamilie bes langueboc entftammte ber am 23. Des Danbat ale Deputierter mar abgeiaufen mir pember 1751 in Montpellier geborene D. Er trat wanderte nach England aus, kehrte abn mit 1773 als Unterlieutenant in das Infanterieregis weil sein Schwiegervater, der Financier Idsment Medoc und ftudierte eistrigst die Ariegskunft; darum verfolgt wurde, versiel dem Tadesumm und Rordamerita, wohnte allen Hauptereignissen Stury 1794 zurückgelehrt, wurde D. 1785 bes Befreiungskrieges bei, brachte es zum Kapis Seinesets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Angeleicher der Rochen und Rapis Seinesets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seinesets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seinesets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in den Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Rat der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Ratik der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Ratik der Liten genannterieren der Rochen und Rapis Seines ets Dise in der Ratik de tane und beforgte wieberholt wichtige Diffionen, ragte unter ben Gemäßigten bervor und mich Unter Baron Biomenil ging er als Divisions am achtzehnten Fruftibor (4. September 12 Stabschef ab, um gemeinsam mit ben Spaniern als Royalift jur Deportation und jum Same Jamaica anjugreifen, aber ber Friedensichluß von feiner Guter verurteilt, war aber wieder fe ill Berfailles unterbrach bie Erpebition, und D. tehrte lich ju entfommen, lebte in Samburg und 1783 beim. Er flieg jum Major auf und erhielt bei bem Grafen Stolberg in Solftein. Die : alebald Orbre, im Intereffe militarifder und po- gann er eine Art Arregs,ournal: "Areste litischer Renntnisnahme Griechensand, den Archipel evenements militaires, ou essai pur la green und Aleinafien ju bereifen und ju refognoscieren. Rad gwei Jahren grunbliden Stubiums gurudgefehrt, wurde er bem Marinebepot attachiert, um Berteibigungsplane für bie Rolonicen in ben Antillen ju rebigieren und bie bon ihm unternonmenen topographischen Arbeiten auf Prein ju vollenten.

Als fich bie Rieberlande gegen ben Kaifer etboben, erhielt D. bie vertrauliche Diffion, genau die von Joseph II. entsandte Truppenmacht zur Unterbrückung bes Aufftanbes zu berechnen, unb ging bann ju ber aufftanbigen Regierung, um

ibr Unterftubung ju bieten.

Bum Oberften avanciert, trat er in ben Kriegsrat, wurde 1788 Berichterflatter beefelben (por- bes Rriegsausschuffes geworben, führte a 2000 tragenber Rat) und jugleich Direttor bes Kriegs- Arbeiten in ber heerverwaltung und Dreifebepots. Aus Amerika batte er liberale Anfichten fation aus und verteibigte vor bem gen mitgebracht und befannte fie freudig, ale bie Re- körper bie Einführung ber Ehrenlegion ...... volution in Frankreich ausbrach; mit Lafavette er bas Gefeb rebigierte. 1804 ging a 41 (f. b.) organisierte er 1789 bie Parifer Rationals neratnabsche Tabours in fem Lager & 🍱 er 1790 mit Baffengewalt einen rovaliftifd-teris, bereitungen jur englischen Landung, wurd ... kalen Aufftand und im Elfag warf er eine von auf Divisionsgeneral und begab fic ale Aio bas rechte Rheinufer geflüchteten Monchen gefdurte general ins hauptquartier ber Guta 1 3 Infurrettion als außerorbentlicher Rommiffar nie- bie bei Ulm und Aufterlit fiegte. Rad ben !! ber. D. wurde 1790 Oberft, 1791 Mitglieb ber Di-Ittartommiffion ber Conftituante. Mis Lubwig XVI. von feiner verungludten Flucht beimgebracht wurbe, Rammerheren Jojeph Rapoleons ernamt befehligte D. alle Truppen auf ber gangen Route er 1806 ju ihm nach Reapel berufen = bes Bugs und wuhte bie tonigliche Familie burd Rriegeminifter gemacht; nach frangenta Energie und Umficht vor Infulten ju bebuten, organifierte er bie neapolitantide Arme =

und blieb auch nach ber Entibronung ant to ribtung bes Ronigs im Militarandibunt Es présente", welches allmählich zu zwölf Beite (Bamburg 1799-1800; 2. Auflage in 19 84 ben, Paris 1817 - 1826) gebieh und ba -Militarfdriftftellet einen Ramen verfdaffit. bein achtgebnten Brumaire nach Franfrad # gerufen, fant er anfänglich unter Polijana gewann aber burch Freimut Rapoleone # foling bie Brafeftur in Borbeaur aus mit 1800 als Brigabegeneral wieber in be 27 Er bifbete ein Elite : Dufarencorps aus & bes alten Abels, organifierte beibe Acienant für Italien, murbe Generalftabidef Namme (f. b.) und war bei bem Uberschreiten des 🗫 🦜 befonders thang. 1802 Staateret und Re-In Montauban und Riemes unterbrudte, logne und nahm rubrigen Anteil at ba burger Frieben orgammerte er bie an omit abgetretenen gande Iftrien und Dalmaba .-

Zoseph nach Spanien übersiedelte, folgte ihm 3 Aide-major général seiner Armee, machte eldzug von 1808—1809 mit und sollte eben Oberbesebl in Altcastilien antreten, als der richische Krieg von 1809 ausbrach. lichen Befehl brachte D. in einigen Wochen n Süd=, Ost= und Rordfrankreich stationierten pendepots in Organisation zu Marschkolonnen bereitete alles zum Kriege vor. D. nahm m der Schlacht von Wagram und schloß für sleon ben Waffenstillstand von Znapm am Juli ab; dann blieb er in Wien, um die sührung des Friedensvertrags zu überwachen die allmähliche Räumung der österreichischen ete seitens der französischen Truppen zu re= . 1810 nach Frankreich zurückgekehrt, erhielt m Titel Reichsgraf, wurde Großoffizier Threnlegion und mit der Oberleitung der kiption und der Revuen betraut. Nachdem i Abschluß des französisch=preußischen Bünd= bom 24. Februar 1812 thätig gewesen, er als Generalintendant an die Spitze der x, zog mit Napoleon nach Rußland, sollte i æssen Rückzug wegen eines Brustleibens in lan bleiben, zog aber ben Tod auf ber Land= ! der Gefangenschaft vor, erhielt in Orscha 10. November vom Kaiser Besehl, die russi= Trophäen in den Onjepr zu wersen, und gte sicher nach Deutschland. Unter Darus ) Oberleitung übernahm er von neuem die : talintendantur der Armee und wohnte den ichten von Lützen und Bauten bei. Er sprach reimütig dahin aus, es sei ein Fehler Na= ns, die günstigen Friedensbedingungen der rten zu verwerfen, und kam bei ihm in Un= Als Napoleon sich auf Leipzig zurückzog, D. mit den großen Magazinen der Armee nit dem Corps Gouvion Saint Cpr (f. d.) resben; nach ber Leipziger Bölkerschlacht Dresden am 6. November 1813 an die eicher unter Klenau (s. b.) kapitulieren, und 168 die Kapitulation mit ihm ab. Aber I. ratifizierte ben Bertrag nicht, weil er esiegten zu günstig war, kassierte ihn, bie mer Garnison mußte wieder umkehren und gefangen. D. blieb in Ungarn bis zum r Frieden von 1814. Dann wurde er frei, im Mai nach Frankreich heim, trat als Raatsrat in den Dienst Ludwigs XVIII. ollführte unter anderen wichtigen Aufträgen midierung ber Kriegstoften zc. Zum Groß= der Ehrenlegion ernannt, sollte er Malouet larineminister folgen, aber die Emigrantens ließ dies nicht zu. 1815 wurde er, als eon zurückehrte, zu Dubinot (f. b.) ent= konnte aber ebenso wenig wie er die Jäger ten Kaisergarde vom Anschlusse an ihn zu= lten und berichtete Lubwig am 19. März, frankreich abzuschneiben. Obwohl D. von Firmin Dibot, 1858). eon tein Beil für sein Baterland erwartete,

ie Stelle eines Großmarschalls des Palasies.

Geschide burchführte. Nach Rapoleons Sturz forderte er in einem von Dubinot dem Könige vorgelegten Memoire ihn auf, mit Heer und Volk versöhnt zu herrschen und die Trikolore anzuneh= men, aber vergebens. Er wurde von Ludwig im September 1815 verabschiedet und erst 1818 in den Staatsrat und in den Verteidigungsausschuß unter General Marescot berufen. Zweimal setzte ihn Decazes (f. b.) auf die Pairelifte, der König strich ihn. 1822 aus bem Staatsrate entlassen, wurde ber Graf 1828 vom ersten Pariser Arrons dissement in die Deputiertenkammer gewählt, bes teiligte sich lebhaft an den Kämpfen der Tribune und an den Arbeiten der Hauptkommissionen und bewies die alterprobte Arbeitstraft, obgleich sein Augenleiden allmählich fast in völlige Blindheit ausartete. Am 17. März 1830 war er unter ben 221 Deputierten, die ihrem Mißtrauen gegen bie Regierung in der Antwortadresse auf die Thron= rede schroffen Ausdruck verlieben und baburch wesentlich zu der Julirevolution beitrugen. Er war unter den Kammergliedern, die mit Ludwig Phi= lipp wegen Annahme der Reichsverweserschaft und dann der Krone unterhandelten, und organisierte als Generalinspektor mit Lajapette abermals alle Nationalgarden Frankreichs. Er trat in den Staatsrat, wurde Präsident des Kriegsausschusses und 1831 Pair von Frankreich. Bis zuletzt thätig, starb Graf D. in Paris am 16. Oktober 1837. 86 Jahre alt.

Seine "Souvenirs" von 1771 bis 1836 gab sein Sohn nach D.8 Tob in brei Bänden beraus.

Tumas, René François. Zu Lons=le= Saulnier 1757 geboren, war D. bei Ausbruch der Revolution Advokat, warf sich in den Strudel wildester Leidenschaft, wurde Robespierres erges benster Gehilse und ein Blutbund gemeinen Schlas ges. Anfangs Bizepräsident, wurde er am 10. Juni 1794 Präsident des neu organisierten Revolutions= tribunals und überbot an Bestialität sogar Fous quier=Tinville; seine Bosheit war teuflisch. Gleich Robespierre endete er am 28. Juli 1794 auf dem Sфafotte.

Dumblane (in ber schottischen Grafschaft Perth), Schlacht von. Meisterhaft operierend, schlug John, Herzog von Argyle (s. b.), die Jakobiten unter Graf Mar (f. b.) bei D. (Speriffmuir) am 24. November 1715.

Tumerbion, Beter, frangofischer General, 1734 zu Montmeillant geboren, bei Ausbruch ber Revolution alter Grenadierhauptmann, erwies sich auf dem italienischen Kriegsschauplatze tüchtig und erhielt im September 1793 das Kommando in ber Grafschaft Nigga, 1794 ben Oberbesehl in Italien. Als solcher hatte er ben Austro-Sarben gegenüber nicht unerhebliche Erfolge, welche Napoleon, der unter ihm focht, anerkannt, nahm nach Beendigung des Feldzuges, an der Gicht leidend, feinen Abschied und starb 1797. — Bal. "Noue nach Norden zögen, um ihm den Rückzug velle biographie generale", T. XV (Paris,

Dumouricz. Charles François, französischer r sich durch Joseph Napoleon bestimmen, General, am 25. Januar 1739 zu Cambrai ges unter ihm zu dienen und übernahm als boren, Sohn eines Kriegskommissars, focht im Aldirettor die Organisierung ber mobilen Siebenjährigen Kriege, warb bann vom Bergog ralgarden des Reichs, die er mit großem von Choiseul als politischer Agent im Auslande

perwendet und war bei Ausbruch der Revolution Rommandant von Cherbourg. Ehrgeizig und berrichfüchtig, folog er fich biefer au, war 1792 turge Beit Minifter bes Außern, vertrat bie Rriegspolitit ber Gironbiften und erhielt am 16. August bas Kommande ber Rorbarmee. Dit biefer operierte er geschickt und wurde, als infolge der Kanonade von Balmy die Preugen ben Rudjug angetreten batten, beauftragt, mit ber Arbennenarmee Belgien ju erobern. Durch feinen Sieg bel Jemappes am 6. November gelang ibm bies; fein Berfuch, im Frubjahr 1793 nach Solland vorzubringen, mißglildte aber, und burch feine Rieberlage bei Reerwinden am 18. Mary wurde er genotigt, Belgien wieber aufzugeben. Für feinen Ropf fürchtenb, finipfte er nun Unterbanblungen mit ben Ofterrelchern an, um mit beren Silfe ben Konvent ju fturgen. Im entscheibenben Angenblid aber fehlte ibm bie Energie, feine Berteibigung ber flaffifchen Autoren tel fein Truppen ju fich berübergugieben; von weniger Manufchaft gefolgt, begab er fich in bes Prinzen Auch nut bem Raifertum wußte er fich en 30 Coburg Sauptquartier, irrte langere Beit umber lang abzufinden; aber bie Ereignife in Jung und ftarb endlich, ale englischer Benfionar, am die politischen Berwicklungen ber weltich !! 14. Marg 1828 auf feinem Canbfige Aurwille-Bart bei Benley an ber Themfe. - Bgl. auger D.e eigenen Memoiren und Korrefponbengen jablreiche Biographicen, die neuefte von b. Boguslawsti, Berlin 1879.

Tunbar, Soladt bei. Eromwell, Enbe Juli 1650 in Schottland eingerudt, batte bergeb. lich berfucht, bie Stellungen ber Schotten ju Berpflegungeichwierigfeiten gwangen ihn, in oftlicher Richtung jurudjugeben, um fich ber Flotte ju nabern. Der feinbliche Anführer, Davib Leslie, welcher über 23000 Dann verfügte, ließ fich berleiten, ihm nachzuziehen, um ihm ben Beimweg zu berlegen. Am 3. Geptember fruh griff Cromwell ibn mit 7500 Mann ju Fuß und 3500 ju Rob an, rannte ion fiber ben Saufen und warf bie Schotten in wilber Flucht gen Ebinburg jurud, in welche Stadt er wenige Lage fpater einzog.

Dunfirden (Dep. bu Rorb) in frangofifc Flanbern gelegen unb bamit einer ber Grengplabe, in welchen mabrent ber Rampfe ber Englanber, Spanier und Frangolen baufig genug herr und Boblhabenheit wechselten. Soon im 15. Jahrbunbert befeftigt, fam es mit ben Rieberlanben patriotifder Gifer vericonfte ibm im Admit in den Besit Spaniens und blieb auch burch ben phrendifden Frieden in bemfelben, trob ber Gre | aberung burch bie Frangofen. Faft in allen fpatern Artegen wurde es von frangöfischen Truppen wiebergenommen, fo nomentlich 1668, wo es gang in frangofilde Bante überging, freifich nur, um an für bie Freibeit bes Unterrides gettem" 1 3 bie Englanber ju tommen. Bon biefen taufte es Enbivig XIV. burch ben für Rart II. fdimpflichen 1876 als Berteitiger ber tatbonian Gebeimbertrag von 1662 um 5 Dillionen Livres; taten" in bie Cocanten, um ben de und feitbem blieb es bei Frankreich, anfangs burch Staats auf die theologische Bildung promise bie Sorge Ludwigs XIV. ftart befestigt, fpater, Am 11 Chober In 74 ift D geleit feit bem Utrechter Frieben 1718, jur Desarmierung ftreitbare Bifchef erinnett and bis 3 bestimmt, bie inbeffen burch ben Parifer Frieben Bifcof Retteler bon Dtaing, bag # # von 1743 wieber aufgehoben murbe.

und religiofen Fragen ber lebten Jahrgebnte am tie meift polemticher Met finb, ab, ut meiften bervortretente Rirdenfürft Granfreichs, jum Colug nur bie größeren Erbeite 21

wurde am 3. Januar 1802 in de Aik -Chambero in Savopen geboren, genog fem & liche Erziehung in Paris, wa er 1895 de D 🐷 weihe, und bann als Lehrer bes wat = bon Orleans, bie weiteren fredlichen Emira pfing und icon 1838 Generalvifar to fiere von Paris murbe. In Rom murte r tam e neuen Chren bebacht als Protonoiar und Ichin und 1841 erlangte er eine Profesiar at ba &bonne, die er indes infolge fürmider, bud .--Angriffe auf Boltaire berborgernfener Schaume nieberfegte. 1849 enblich wurde er auf ben die 200 fit von Orleans berufen, mo er als bisma Kanzelrebner, Pabagog und Schnitte augerorbenilich umfaffenbe Thangtet .... Dean tonnte ibn anfangs für einen fremm Mann halten, benn gegen bie Belleitaten tel .I » vern" trat er nicht ohne Berbieuft auf, to ien tums trug thm fogar einen Plat in ber Alator : berrichaft und bie firchlichen Plane Sus I ftellten ihn in bie Reiben ber Oppolitun. Baus aus ein Bertreter bes Gallifanismis aus befferen Beiten noch einen Reft bor war firchlichem Chegefühl und Smu für fe .... firdliche Entmidefing gerettet batte, bur ? Gegner ber ibroffen Parter eines Sein # bes Infall bilitatebogmas, befant fis we ! einem beibangniebollen Britim, ale eine M ölumeniden Rongil, ju beffen Berning i ? gar ben Bapft ermunterte, Metteng enm Balb munten ibm bie Augen baraber mit baft es baber nicht auf eine Stattma be tit liden Dadt, fenbern auf Bernichung aur = firchlichen Gelbständigteit abgeseben ie w febmergliche Lidobenehmung trieb ibn auf tu 50 wie viele anbere Ballifaner, por ben Thatfachen und forberte feine Didcife pu nahme bes Dogmas auf. - 3m benta :filden Krieg erwies fic D als lebentet Frend Deutschlands, gegen welches a ma Arengjug zu predigen für geboten moden: einen Git in ber Rationalberfamming, # bie Throntanbibatut Chamborbs beier 2 3 eine Bufion ber Orfeamuen unt Yeuta and 3m Jahre 1875 wurde et ichme tete. Senator. Catte D icon unter tet !== er gegen bas Mimfterium Wobbingun # 34 litterarifde Produktivität in ben ber ber Enpenione, Felig Antoine Bhilibert, politifden und firchlichen Fragen ent

cation"; "La souveraineté pontificale selon i stadt Saarlouis sei nicht mehr französisch, worauf oit cathol. etc."; "Histoire de notre S. Ney begeistert seine Nationalität versucht. Christ."

in, André Marie Jean Jacques En der Milere). Zu Barzy (Nivernais), wo Statue jett steht, wurde D., ber älteste von Deutenden Söhnen des Parlamentsabvolaten 🗪 D., am 1. Februar 1783 geboren, ein t, "der in guten sowohl wie in schlimmen t die von ihm mit Bedacht ergriffene Sache und gewandt verteidigte". Zuhause tiichtig Silbet, besuchte er als Elitezögling bes De= rents Niebre die neue Gesetzgebungsakademie aris und trug drei Preise davon, auf das te dem Selbststudium obliegend. Kein ge= 28 Abvokatengenie wie Berryer (f. b.), mußte **Plos schaffen**, um berühmt zu werden, und einem Pfunde wuchern. Mit der franzö= : Gesetzgebung gründlich bekannt, wurde er nach Wiedererrichtung der Rechtsschulen Tat und Doktor ber Rechte, arbeitete bei gewiegten Juristen in Paris sich in ben Ge= Bund Prozefigang ein, publizierte juristische bucher, so 1806 fünf Bante "Principia civilis", 1810 "Heineccii recitationes et ≥nta juris civilis" in zwei Bänden, 1812 Bande "Dictionnaire des arrêts modernes", "Précis historique du droit romain" ufl. 1824) 2c.; 1810 scheiterte D. mit seinen thungen um eine Professur an ber Pariser Sschule und blieb dem Advokatenstande er= x; ebenso wenig gelang es ihm, Staatsanwalt Dundert Tage saß er 1815 für Châtcau=! l'usage des étudiants nkammer und forderte möglichste Ausdehnung Mentlichen Freiheiten auf der Basis der Ge= er war entschieden gegen den Absolutismus, Rapoleon bisher vertreten hatte, setzte am Juni die Errichtung einer Kommission zur beitung und Bereinbarung der bisherigen Mungen in der Kammer durch; aber sein ag, nur ber Berfassung und nicht bem Kaiser hwören, wurde zwar nur mit geringer Włajo= abgelehnt. Er verlangte bie Verwandlung Deputiertenkammer in eine Nationalversamm= rte fic am 23. Juni gegen die Prollamie= blt und gab sich ganz ber Abvokatur hin; "De la nécessité de reviser et de classer 😕 les lois promulguées depuis 1789" ) erschien im Ottober 1815 "De la libre se des accusés" (neue Auslage 1824). der mit Berrver der Berteidiger Neys, und gaben ihm ben verkehrten Rat, bas Krieg8= : zu verwerfen und sein Urteil von der kammer sprechen zu lassen; als er bann auf ben Gesichtern ber Paire bas Tobeslesen zu muffen glaubte, wollte D. ihn , Nep sei tein Franzose, benn seine Bater= 1830 redigierte er die Abresse ber 221 Deputierten

übernahm die Berteidigung der englischen Offiziere Bruce, Hutchinson und Wilson, die dem Ober= posidirektor l'avalette (f. d.) zur Flucht aus dem Kerker verholfen hatten, erwirkte für die Witwe des Marschalls Brune (s. d.) im Februar 1821 das Todekurteil eines der Mörder, verfoct Béranger, Bavoux, ben Abbe de Pradt (f. b.), Jay und Jony, Savary (f. d.), Montlosier, Caulaincourt (f. d.) u. a., bewies in seiner glänzenden Berteibigung des "Constitutionnel" 1825, daß dies Blatt keineswegs beabsichtige, die katholische Staatsreligion zu verdrängen, und erfocht 1829 einen neuen Erfolg burch Plaidoper für das "Journal des débats". der Todseind der Reaktion und des Illtramontanismus, ber geistvolle und glühende Berfechter des Rechts und Herkommens der gallikanischen Kirche, wurde, während ihn die Römlinge und Reaftionare schonungelos angriffen, ber gefeiertfte und populärste Mann im liberalen Lager; einer Partei aber gehörte er nie an, dazu war sein Sinn zu unabhängig, nur wollte er das neue Frankreich mit den Prinzipien bürgerlicher Gleichs heit und politischer Freiheit gewahrt wissen, und sagte 1857: "J'ai toujours appartenu à la France et jamais aux partis." 1817 gab er ben "Code du commerce de bois et de charbon" (zwei Bände), 1828 ben "Code forestier" mit Noten (neue Auflage 1834) heraus. 1818 erschienen zwei Bande "Lettres sur la profestaffationshofe zu werden. Als Rapoleon am sion d'avocat, ou bibliothèque choisie des anuar 1813 eine Kommission zur Klassifizie= livres de droit", 1821 "Observations sur ber Gesetze ernannte, wurde D. auf den plusieurs points importants de notre légis-Plag von Cambacéres ihr Sefretär. Während lation criminelle", "Bibliothèque choisie, a en droit" on (im Departement Nièvre) in der Depu= Austage), 1822 "Legum leges, sive Baconii tractatus de fontibus universi juris etc." (zweite Auflage 1824), 1823 "Choix de plaidoyers en matière politique", 1824 "Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats" (neue Austage 1835), 1823 zwei Bände "Lois des communes", 1824 "Les libertés de l'église gallicane" (zweite Aussage 1826), 1826 "Précis historique du droit français", 1827 "Notions élémentaires sur la justice, le droit et les lois"; von "Mémoires et plaidoyers de 1806 au 1er janvier 1830" tamen zwanzig Banbe , trat mit Fouché in nahe Beziehung und beraus. Neben seinen Schriften und Prozessen, beren Zahl 1840 schon an 4000 betrug, beschäf-Rapoleons II. Nach Napoleons Ent= tigte D. die rege Teilnahme für das Haus Or= ung wurde D. nicht wieder in die Kammer | léans; seit 1817 war er Rechtsbeistand, seit 1820 Apanagenrat des Herzogs von Orléans, und als bieser König geworden, wurde D. Präsident des Privat=Domanenrates, als welcher er auch als Testamentsvollzieher Ludwig Philipps I. später fungierte. 1827 schickten die Wähler von Mamers den hochberühmten Abvokaten in die Deputiertentammer, wo er sich im linken Zentrum nieberließ, gegen Martignacs (f. b.) Kabinett gelinde, gegen Polignac (f. b.) aber energisch opponierte, bie Abschaffung ber fakultativen Zensur im März 1828 beantragte und stets für die Erweiterung ber öffents ein kunstliches Manöver retten und er= lichen Freiheiten bas Wort führte. Im März

Dupin. 778

gegen bie Megierung, welche febr pum Sturze ber feftzuhalten, fich Philipp VII. mennen, bellenfte letteren im Juli beitrug. Rach ber Auflösung er bies und gab die bekannte Erflärung & ber Rammer im Mai wurde D. bom Babi- Lubwig Philipp werbe Ronig, micht well, fon tollegium ju Coine abermals in bie Lammer inicoobl er ein Bourbon fei; er wollte w entfandt und nahm im Juli beit eifrigften Anteil vertragfmäßig eingefehre nene Monarchie mit ber an bem gelehlichen Weberftande gegen Volignach alten von Gottel Onnben verwochielt sebn. Umilleliche Baltung. Als die berüchtigten Ordon- ließ er feine "Revolution da Juillet" aricht naugen am 26. Juli 1830 im Staatbangeiger er- Em Gegner ber Ausschreitungen ber Dunge ichtenen, ellten mehrere Journaliften, Abvolaten und Deputierte mit bem Muntidreiben bes Polizeis prafetten, in welchem ber Drud aller micht ermächtigten Zeitungen ben Drudern verboten war, m D., ber bas Munbichreiben als ungefehlich tegieren ju wollen, wied er fie unverblum pauf bezeichnete, aber mit feiner gewohnten Borficht er bulbete nicht, bas Aufrührer bem Minimum an teinem Protefte teilnehmen wollte. Lags über ben Ropf wuchten, war unbebingt pen barauf war er mit ben anderen Deputierten bei fowachliche Rachgiebigfeit wie gegen ben bat Caffanir Périer (f b.) und erhielt ben Auftrag. einen Protest zu entwerfen, boch wurde der Bürgertonigtum zu machen, und tret et it Guigoth bem fernigen am 28. Juli vorgezogen, eine Art Beufot ber Revolution auf, wie bi amb D. lieh seinen Ramen unter benselben seisen: Die Orbonnangen follten wirfungslos fein. Um Unruben am 14. Februar 1831 wollten bem 29. billierte D. im Ramen ber Parifer Deputierten Pobelhaufen auch 2.6 Saus gerkoren und 22. bem Generale Bajol ben Befehl, an Die Spipe ermorben, aber bie Rationalgarbe fam ibm pa ber Rationalgarbe ju treten, und feuerte auf jubile. ben Boulevarbs bie Burger jum Biberftanbe, Geit an, ohne irgenb Ociomad un rabifalen Soritten Raffationsbofe, belleibete D. breit a Jahn bif pu haben. Er war unter ben Deputierten, welche hohe Amt, ohne je feinen unabbangues Go bie Kommiffton bes Mathanfell ernannten, unter- berintrachtigen ober fich burch bergetiabn Impeldinete am 30. bie Afte, burch welche ber Bergog bengen und Gebrande in feiner vollen gent bon Orleans eingelaben murbe, in Baris bie ftoren in laffen; ber Cocla Naposem und Reichsverweierschaft anzutreten, fuchte ihn in ber ihm als Coangelium ber wahren Beiweise Frube ju Reuilly auf, fand ihn nicht, und brang bast gemeine Recht, emaniert aus ben leute in feine Familie, ibn gur fofortigen Abreife noch Pringiplen von 1789, war feine Rombun & Paris zu veranlaffen. Um 31. weilte er bei bem feinen bebeutenbften Erfolgen am Caracter Bergoge im Balais Moval, fucte ibn jur An- geborte bie Duellfrage, gegen alles berbut nahme ber Reicheverweierschaft obne tonigliche beldlog berfelbe auf feinen Antrag enter Autorifation ju bewegen, und verfaßte feine am 22. Jum 1839, ein Duell folle in bien Proflamation, bereit Solufperbeifung Die Straftategorie mit einem Worbe gelest weit Charte foll fortan eine Bahrheit fein" lautete. und infolge beffen borten bie Tuelle int gu In bem vom Reichsverwefer gebildeten Andineite auf. Ale entichtebener Gegner ber Eine wurde D. am 1. Auguft Minifter obne Porte- verwandte er fich nach beiten Atalien für mit femille, und auf feinen Rat erflatte ber bergog befferung bes Lofel ber Schwargen. Auf mer bon Orleans bem Ronige Rari X., ber ibn jum Anbanger bes Junte-miben unterfilbn 2 to Generalftatthalter ernannte, er fei burch bie Babl | Pfinifterium Perier (f b) bei feinen 🚐 🚟 ber Kammern Reichsverwefer. Bie Laffitte (f. b) fo lange es am Raber war, ertil und Mit riet er bem Bergoge, alle ibn mit Rarl X. ber- filt Abichaffung ber Erbitafeit ber Bu wall knulpfenben Banbe ju gerreißen; mit Guijot febte Auch bem Minifterum bes Bergere von Im-er bie Rebe auf, Die ber Reichsverweier am tien (f. "Goult") feiftete er wachen be-B. Anguft im Balais Courbon verlas, und ale batte aber manderlei an bem Cabget in ichte am 6. Auguft ein Staaterateprafibent gewählt mabrte fich und ber Rammer bat Bermannt wurde, fonnte er, wenn auch nicht ber Erwählte, recht. Am 21. Robeniber 1832 wurde 2 183 bod 120 Summen antwerfen. Als Berarbs bent ber Deputiertentammer, un glade !-Antrag, die Dynaftie ju mechieln, in der Kammer, Mitglied der fremidfrichen Afabemie, aus 1822 vorgelegt wurde, trat D. in bie barüber berichtenbe, er ber Alabemie ber politifden und me-20 Rommiffion, flattete um 6. Auguft ben Bericht Biffenfcaften en. Babrent er miebertell finden unter Borfdlag von Abanberungen ab und ber- ftellen ausfalug, belleibete er abtmid bil finen foct am 7. August ber ber Dietufflon fiber Ber- prafibium bis 1840 unb batte es melen faffungsanberungen mit großem Gefchide bas, unterbrochen geführt, wenn ibm marten beim Pringip ber Unablebbarteit ber Richter, mabrent Gartabinus, fein gnobentofer Big ficit am em feine jahlreichen Gegner ibn als feilen Renegaten erwecht batten. Dit beitieg er auch auf best Liberalismus in Krint, Satire und Karis bie Reduertribline. 18-12 unterft. bie an barider freis ber Regierung ben Gelebentwurf abn 3 mut, feine phrafenlofe Raturlidfrit ibre Reiben und Rronbotation; 1-00 friad er eiter taglich vermehrten. Als man im Ministerrate gegen bie Interventon in Granien, ben babon fprach, ber jum konig erhobene Bergog gofildes Blut war ibm ju tenbar, wo bon Orleans muffe, um bas Band ber Gelchichte fremben Aulaffen berangufepen, und main will

brad D. fant gegen bie Minbs nab bes m begrenzte Affociationsrecht als umberei ber Aufrechterhaltung ber öffentlichen Och toemt bie arbeitenben Rlaffen fich Gebanten, butch Areg Propagante bu be Goreier in belle Bat verfente Cet ben Bane

Beit 80. Auguft 1830 Generalproftrum @ Huch bem Dinifterum bes Bergere set Im

:en inneren Rückschritt in der Kammer wieder= uft, verteidigte 1836 und 1837 die Aufrecht= ung der Wuchergesetze, bekämpfte 1837 das irs gemeinsam verübten Berbrechen jene von vorenen, die Militärs von Kriegsgerichten eilt werden sollten, und tadelte das Verhalten zierung bei Rapoleons Straßburger Putsch, e sich 1839 gegen das Weinisterium Molé, te in der Orientfrage die Freiheit der Dar= m und des Isthmus von Suez und unter= 1840 Thiers' orientalische Politik, war 1842 terstatter über die Entwürfe des Regentschafts= 3, sprach sich 1845 gegen bie von Duvergier de Hauranne beantragte Abschaffung des

ien Strutiniums aus u. s. w. 1845 wurde tglied der Kommission, welche die Einführung banderungen in Privilegial= und Hypotheken= ebung einleitete, und der hohen Kommission echtsschulen, sowie Vorsitzender der Gesell= für ben Elementarunterricht u. f. w.

bald sich Ludwig Philipp, durch die Februar= ition von 1848 gestürzt, von Paris entfernt begab sic D., um seiner Dynastie den Thron zu en, mit der Herzogin von Orleans und ihren m am 24. Februar in die Deputiertenkammer, e, der Graf von Paris sei nun König unter tgentschaft seiner Mutter, sand lebhasten An= wurde aber durch das Eindringen der Menge Saal in seiner Thätigkeit unterbrochen und in dem wilden Getümmel nicht durchdringen. m alles gescheitert war, blieb D. in seinem als Generalprofurator, und es sollte die fortan nur "im Ramen des französischen gehandhabt werden. Rach Einberufung onstituante trat er in ihre Reihen für das tement Nievre, wurde Präsident der Regle= mmission und des Gesetzgebungsausschusses ahm als Mitglied der Verfassungskommission m Anteil an der Konstitution. D. bekämpste rberblichen Rationalwerkstätten und forderte lushebung, war ein Gegner der Gesetzent= wegen Wiedereinführung der Chescheidung, gte die totale Abschaffung ber Klubs und ichen Gesellschaften, versocht die Unabsetbar= r Magistrate, war der beredteste Anwalt des

te über ben durch die Septembergesetze mani= D. sie im Stiche; er fühlte, sie seien machtlos. Unter dem Pring=Prasidenten blieb D. Generals profurator; als dieser aber die Dekrete vom 22. Januar 1852 erließ, wonach die Güter der ungszesetz, wonach bei von Zivilisten und Orleans in Frankreich binnen Jahresfrist verkauft werben mußten, legte er sein Amt am 23. Januar nieder, und Delangle (f. d.) ersetzte ihn. Mit den anderen Testamentsvollstredern des verstorbenen Ronigs protestierte er und rief die Gerichte um Shut an, zog sich auf sein Landgut Graffigny zurück, beobachtete aufmerksam die französische Politik, schrieb an seinen Memoiren, arbeitete eif= rig litterarisch und trieb Landwirtschaft. politische und juristische Muße, die ihn umfing, war ihm aber grenzenlos zuwider, er sehnte sich nach öffentlichem Leben, nach Ruhm und Lobreden, und das Lob von Paris ging ihm über alles. Darum nahm er mit Freuben am 27. Rovember 1857 die Wahl in den Senat und am 28. No= vember wiederum das Amt des Generalprofus rators am Kassationshose an. Im Senate griff er 1861 die Mißbräuche der Agiotage und die Gefahren, welche die Presse burch Begünstigung von Mitsständen bereite, heftig an, sprach sich gegen das Zunehmen der religiösen Kongregationen als alter Gallikaner und Feind bes "Univers" aus u. s. w. D. starb am 10. November 1865 in Paris als guter Bonapartist.

Bon seinen bedeutenderen Arbeiten sind noch zu nennen: "Caractère légal et politique du nouvel établissement " (1832); "Manuel du droit ecclésiastique français" (4. Auflage 1845); "Le Morvan, topographie, agriculture, mœurs des habitants, état ancien, état actuel" (1853); "Jésus devant Caïphe et Pilate" (4. Austage 1855); "Règles générales de droit et de morale tirées de l'écriture sainte" (1857); "Travaux académiques, discours et rapports" (1862). Seine "Mémoires" tamen in vier Bans den 1855—1863 heraus. Bgl. u. a. R. Hilles brand, Geschichte bes Julikönigtums (2. Auflage, Sotha 1881); Taxile Delord, Histoire du second empire, 3b. I—IV (Paris 1869—1873).

Dupont, Graf de l'Etang, geboren am 14. Juli 1765 in Chabanais. Nachdem er in seiner Jugend in hollandischen Diensten gestanden hatte, machte er seit 1791 in der französischen mms gegen alle sozialistischen und kommu= Armee rasch Carriere. Er half Napoleon Bona= en Angriffe, wollte bas Recht auf Arbeit parte bei seinem Staatsstreiche und zeichnete sich maloge Dinge aus der Berfassung ausge= bann in dem italienischen Feldzuge bei Marengo, sehen u. s. w. Am 13. Mai 1849 vom in Toscana und bei Pozzolo aus. 1804 wurde =Departement auch in die Legislative be= er zum Grafen erhoben und zeichnete sich in ben wurde er am 1. Juni d. 3. ihr Präsident folgenden Jahren wiederum in Deutschland bei lieb es bis zu ihrer Auflösung. In biefer Illin und in dem Feldzuge gegen Preußen aus, bewies er eine Festigkeit und Kaltbliitigkeit namentlich bei Friedland. 1808 erhielt er bas leichen; machte ihm auch seine Unparteilich= Rommando über die in Andalusien operierende ei den schweren Kämpsen der Parteien gar Division. Er rückte, um Cadiz zu besetzen, von Gegner und beschuldigte ihn jede Partei Aranjuez nach Süden und war bis Corboba siegals Begunstiger ber anderen, so hielt er reich, mußte bann aber vor Castanos zuruchweichen och stets über allen, wies sie in die Schran- und wurde von diesem umstellt und zur Kapitus irud, bulbete keine Ausschreitungen, woher lation von Bailen gezwungen (Genaueres barüber immer sie kommen mochten, und schützte die f. unter "Bailen"). Napoleon hielt ihn bafür tionsmajorität ober Ordnungspartei gegen bis 1813 gesangen. Nachdem diente er in der eibenschaftliche Minorität. Als aber die französischen Armee noch bis 1835 und war von tierten am 2. Dezember 1851 bem Staats- 1815—1830 zugleich fast ständiger Deputierter e Opposition entgegensetzen wollten, ließ für bas Departement ber Charente. Er ftarb am 16. Februar 1838. Er fcrieb eine "Lettre aur eifrige Republikaner wiederholt in Amit, ; & l'Espagne en 1808" (Paris 1823); und eine als Obilon Barrot (f. b.) von ber Seine Paris

1828).

Tupont De l'Eure. Jacques Charles. Am 27. Februar 1767 ju Reubourg (Normanbie) geboren, wurde D. 1789 Abvolat am Barlamente binette, um fortan bei ber Opposition m fie ber Rormanbie, schloß sich voll Feuer und Uberzeugung ben Pringipien ber großen Revolution an, wurde 1792 Abminiftrator bes Diftritte Louviers, bann am Tribunale von Louviers Richter, 1832 und galt feit bem Ableben Latarenes in Subfitut bes Eretutivfommiffare im Jahre V, ben Patriarden bee frangefifcben Liberatten öffentlicher Anfläger bei bem Kriminaltribunale Trob feiner 81 Jahre nahm D. ben thamis im Jahre VI, Rat am Appellationsgerichte zu Anteil an ber Februarrevolution von 1848, au Rouen und von 1798 bis zum 18. Brumaire am 24. Februar in die provesorische Rezermy 1799 Mitglieb bes Rates ber Funfhunbert, 1800 fibernahm ben Borfit im Dinifterium nut to aber Prafibent bes Kriminalgerichts ju Evreuf. bielt ibn bis jur Einsehung ber Ereintieferent Lettere Stelle behielt er bis 1811, bann wurbe er Brafibent bes taiferlichen Gerichtshofs in Rouen. 1818 in ben geseitgebenden Rorper gewählt, wurde er fein Bigeprafibent und gab ben Anlag zu bem neuen einsachen Treueibe an ben Konig und die zog fich vom öffentlichen Leben allgeehrt mit tonflitutionelle Charte. Babrend ber Sunbert Man nannte ibn ben tugenbhaften Dupont, » Tage Bigeprafibent ber Deputiertentammer, geichnete er fich burch große Festigfeit aus, murbe in bie Rommission gewählt, welche bie Erflarung ber Deputiertenkammer an bas frangofifce Bolt nach ber Nieberlage von Waterloo prüfte, und in ber von ihm vorgeschlagenen Rebaktion erschien bie Erffarung vom 5. Juli 1815, welche befagte: Frantreich werbe nur eine Regierung annehmen, Die ihm Garanticen fur Die Freiheit bes Individunms, ber Preffe und ber Kulte, Gleichheit bor bem Gefete, Reprafentativfoftem, Abfcaffung alles Erbabels, Unverlehlichleit ber Rationalguter und alle großen Errungenicaften ber Revolution biete. Er forberte auf ber Tribune, eine Deputation folle biefe Anfichten ber Bollevertretung ben verbunbeten Souverans mitteilen, und wurde Ditglied ber nach ihrem Hauptquartiere abzusenbenben Aborbnung, boch verhinderten die Ereigniffe ihren Abgang und ale bie Rammer auch nach dem Ginzuge ber Alliserten zusammenbleiben wollte, ließ Decazes (f. b.) am 9. Juli ihren Sihungsfaal. Wiberftanbes, ben bie Danen mit bille 🐃 fchließen; ihr Protest gegen bie Gewalt nubte nichts, D. unterzeichnete benfelben. Geit 1817 fag D. für bas untere Seines und bas Eure-Debartement wieber in ber Rammer, wo er, ben Bourbons innerlich fremb, auf der Linken Plat nahm und allen rüdschrittlichen und antiliberalen Magnahmen entichieben opponierte, was ibm bei ber Reorganifierung bes Gerichtshofs von Rouen 1818 feine Stelle koftete D. galt für einen bes cibierten Demofraten Als fich infolge ber Juli= Orbonnangen 1830 bie Revolution vorbereitete, ellte er vom Lande nach Paris, wo man ihn un- finnen, Die Danen in den Brudentorf Fil gevaldig erwartete, und wurde von der Munizipal= kommission am 81. Juli 1830 zum provisorischen Festland, räumten sie zwei Sumben frim M Juftigminifter ernannt, ale welchen ihn ber Reiche- falls. Gie hatten 1500 Tote und Benicht verweser am 1. August übernahm. Besonders und gegen 4000 Gefangene verloren, im auf Laffittes Antried ließ er sich bewegen, unter schütze zurücklassen muffen; ber Berinft ba Ronig Ludwig Philipp am 11. August Justige betrug an Toten und Berwundeten ind mimster und Großsiegelbewahrer zu werden. D. Bon beiben Seiten war tapfee getampt feste viele Dagifirate, bie fert ber Restauration ihren rafchen Greg verbantten bie Ba abfebbar waren, ab, war aber bei feinen Reuwahlen ihrer Ubermacht vor allem ber frirmide mandmal ungludlich. Dit bem Ronige tam ber feit ibres Angrifis.

"Lettre sur la campagne en Autriche" (Baris 1830 abtreten follte. Balb brach er bourg en Lubwig Philipp, und als Lafavette fein Ciestommanbo ber Ranonalgarbe niebergelent tene fchieb D. am 27. Dezember 1830 aus bem & mehrfach jum Prafibenten ber Deputiertentimme erwählt. Er geborte ju ben Untergerbnern tel oppositionellen Rechenschafteberichts vom 24 Ra fion am 10. Dai. Die Departements Com et Seine Inserteure wählten den Gras in bie Co firiuante, an beren Arbeiten er regen Antel mis aber 1849 wurde er nicht wieder gewählt ze wissermaßen repräsentierte er bie politische At schaffenheit, und seine lange Laufbabn war 🗷 Freiheit gewihmet. Er ftarb auf feinem funte Rougeperrier bei Reubourg am 8. Dag 150 Gein Dentmal wurde im Sommer 1881 is 1991 bourg enthillt

> Thippel, Dorf in Schledwig auf den in Ma Borfprunge ber halbinfel Sunbewitt, weiche u Pauptftadt Alfens, Sonderburg, gegenübn be Eben biefer Borfprung, foon in ben Ange 188 1848—1850 besestigt und als Austaliste in Rufinchtsort von ben Danen benutt, warte tir mit umfaffenben Berten verfeben (Tuppen & jen) und nahm im Februar 1864 bie tim Armee auf, ale fie bas Danewert aufgegeben ten (f. "Deutsch = banifcher Krieg"). Die Prage gamien bie Belagerung, nachdem bas famm fout berbeigeschaft worben war, im 2017 & bemächtigten fich am 17. bes Borterrams bi # 1500 Schritte bon ben Schangen trot be ich Pangerschiffes, des "Rolf Krate", leiptica 30. Mary wurde bie erfte Parollele alle und und am 7. April, nachbem ein Berbid 22 Mifen überzugeben und fo ber Diepellider; ben Ruden ju tommen (vgl. "Teutid tanif Rrieg") geicheitert mar, bie Beichiefung 201 Beiduben begonnen 11 Tage frater, em L' montage ben 18 April, wurde nach 2000000 Pombarbeinent aus 102 Geidiben meint Uhr ber Cturmangriff unternommen II maren bie Preufen im Befit berta Et morien, und biefen, und bamit bas is me

Tuancone, Abraham, Admiral von Frank- sein Ende blieb; einzelne Male verwendete reich, einer der berühmtesten französischen Scehelden, dieser auch als General, öfter zu diplomatisch Gegner de Rupters. Geboren im Jahre 1610 Sendungen. **Die**ppe, zeichnete er sich zuerst 1637 als See- tief betrauert, siel er am 22. Mai 1813 br offizier aus, weiterhin bewies er häufig sein Ge= id als Besehlshaber kleiner Flottenabteilungen. Berühmt aber machten ihn die Leitungen der französischen Flotte unter Ludwig XIV., namentlich die Schlacht bei Messina gegen de Ruyter am 22. April 1676, in ber de Ruyter töblich ver= bundet ward (gestorben am 29. April 1676), bann feine Züge gegen Algier 1681—1683. D. starb am 2. Februar 1688 zu Paris.

Duroc, Gerhard Chriftoph Michael. Berzog von Friaul (zum Andenken an den Isonzo= Bergang am 19. März 1797), französischer Genemi, am 25. Oktober 1772 zu Pont=a-Mousson ecoren, ward, für den Soldatenstand vorgebildet, **1793 Artillerie** - Lieutenant und 1796 in Italien und die Kaiserlichen im Dreißigjährigen Kr **Diutant** Napoleons, bessen steter Begleiter er, ett als Großmarschall bes Palastes, bis an den 1870).

Allgemein und auch vom Ka eine seindliche Kanonentugel, welche auch General Kirchner tötete, bei Markersborf, zwisch Reichenbach und Görlitz. — Bgl. Nollet Fabe La Lorraine militaire, T. II, Mancy 1852.

Enttlingen, (gewöhnl. Entflingen), in Bü temberg. Treffen bei D. am 24. November 16 wo bald nach der Eroberung Rottweils bi Enghien und Guebriant das vereinigte frangösi Heer von Mercy und Johann de Weerth ü fallen und mit solchem Berlufte zurückgewo wurde, daß die Kaiserlichen für ben näch Winter fast bas gesamte Schwaben und bie n sten Landschaften von Franken im Besitz beha konnten. — Vgl. Heilmann, Die Schwe 3. Schreiber, Maximilian I. von Bavern (M

#### Verzeichnis

ber

#### im erften Bande enthaltenen Artikel.

A.

Machen, Friede von 1668: 51. Nachen, Friede von 1748: 51. Nachener Rongreß 51. NalisBalda 51. Narauer Friede von 1712: 52. b'Abancourt, Ch. A. 3of. Franqueville 53. Abbas-Mirja 58. **A**66**48**=Be/da 53. Abbas, Schah von Persien 54. Mbbatucci, Jacques Bierre 54. Abbeel-Raber 55. Abbul-Alis-Rhan 55. Abdul=Hamid I. 56. Abbul: Medfoid: Ahan 56. **Abd**=ur=Rahman 57. Mbel, Rarl Ritter v. 58. Abensberg, Treffen bei 58. Abercromby, Gir Ralph 58. Aberbeen, George Samilt. Gorb., 4. Graf v. 59. Abisbal, Graf von; f. D'Donnel. **X**bo 60. Abrantes, Andoche Junot, Bergog von 60. Abrantès, Laure Permon, Herzogin von 61. Abrial, Anbre Joseph, Graf 62. Académie française 62. Momet I. 63. **A**chmet II. 63. Momet III. 63. Acte von harmonie, f. Bilb. III. von Dranien. Acton, Joseph 63. Abams, Samuel 64. Abams, 30hn 64. Abbington, f. Benry Biscount Sibmouth. Ablererent, Karl Johann, Graf 64. Abler Salvins, J. Salvins. Ablerfparre, Georg, Graf 65. riebrich, Ronig von Schweben 66. Noolf Abolf Bith. Mug. R. Gr., Bergog ju Raffan 68. Adrian VI. 68. Abrianopel, Bertrag b. 3. 1829: 69. Merichot, herzog von 70. Mighanifian, Friebe mit England 71.

Afrancesabos ober Josefines 71. Agoftin I., Kaiser von Mesito; f. Imitde Agricola, Johannes 72. Agricola, Johannes 72. Agopten 73. Ahumaba, f. Amarillas. Miguillon, Armand Bignerob-Duplefitschis lien, Bergog bon 75. Albar 76. Aljerman ober Alterman 76. Mlabama=Frage 76. Alaman, Lúcas 77. Alandsinfeln 77. Alava, Miguel Ricardo de 77. Alba, Ferb. Alvarez be Tolebo, Bergeg bot 14 Alba de Tórmes 78. Albany, Luife Mag. Rarol. Em., Grafit bet & Alberoni, Giulio 78. Albert Fr. Aug. R. Em., "Prince-consort" & Albert, König von Sachen 81. Albini, Frang Jos. Mart., Reichsfreiß, von & Albrecht V. 82. Albrecht von Brandenburg-Culmbach &L Albrecht, Erzherzog von Ofterreich B3. Albrecht Friede. R., Erzberg, von Oftenwa 🕮 Albrecht, Markgraf von Brandenburg & Albrecht Friedr. Peinr., Pring von Prenins Albuera 88. Alburquerque, panisher General 88. d'Alburquerque, Alfonfo 88. Alcala be henares 89. Alcántara 89. Alcajar 89. Micolea 89. Albringer, Johann 89. Aleanber, hieronymus 90. Alencon, herzoge bon 91. Alessandria, Kapitulation von 91. Alexander Farnefe, Bergog bon Barme S. Mlexanber I., Raifer bon Bugland 92 Alexander II., Ritolajewitsch, Raifer ers D? Alexander Johann I. von Rumäzien 😂 Alexander, Bring ju Deffen und bei Meis W.

```
Lexanter Karagjeorgjewitsch, Fürst von Winglesep, Henru William Paget 126.
 Serbien 100.
Texantria, Einnahme von 101.
Lexei Wichailowitsch 101.
Lexei Petrowitsch 104.
I fons von Bourbon 104.
I fons VI., König von Portugal 104.
fonfo XII. 104.
 gier, Feldzug Karls V.; s. Karl V.
 gier 105.
 i=Bei 107.
 isPasca von Janina 107.
lard, Jean François 109.
. Terbeim im Ries 109.
 Iianztraktat gegen Frankreich von 1672: 109.
Ilianz, die heilige; s. Heilige Allianz.
Ilix, Zacques Alexandre François 109.
ma, Shlact an der 110.
magro 110.
Lmanja 110.
. manzara 110.
Imeita, Francisco 110.
Imeida=Garrett, João Baptista de 111.
Lmejial 111.
Imenara 111.
Imonacib de Tolebo 111.
Emobovar, Don Ilbefonso Diaz de Rivera,
 Graf von 111.
Imonte, Don Juan Repomuceno 112.
Lopeus, David Graf 112.
Iten, Karl August Graf von 112.
Stenfiein, A. Freih. v. Stein z. Altenstein 112.
Stieri, Luigi Fürft 113.
Etmark bei Stuhm, Bertrag 1629: 113.
Stona, Bertrag von 1689: 113.
Stranstedt, Friede von 1706: 113.
Ibensleben, Albrecht Graf 114.
Bvinczy, 3of. Freih. v. Al. de Barberet 114.
mabeo, Herzog von Aosta 115.
malia M. Fr., Königin von Griechenland 115.
Barie] Amalie, Königin der Franzosen 115.
manvillers, Gefecht bei 116.
marante, Graf Al. Marquis von Chaves 116.
marillas, Don Pedro Giron (Herzog von
 Abumada) 116.
mballa, Konvention zu; s. Afghanistan.
mberg, Treffen bei 116.
mboise, Berschwörung von 116.
mboise, Friede von 1563: 116.
merigo Bespucci, f. Amerita, Entbedung.
merita, Entredung; f. Colombo, Cortez, Pizarro.
merita, s. Bereinigte Staaten.
merita (Südamerika) 116.
miens, Friede von 1802: 119.
morevieta, Vertrag von 119.
msborf, Nicolaus v. 119.
neillon, Johann Peter Friedrich 120.
ndarström, Jakob Johann 121.
ncona 121.
ncre, Baron de Lussigny, Maréchal d'A. 122.
nbræ, Karl Christoph Georg 122.
ndrafsp, Graf Julius von 122.
-ubreossy, Antoine François 126.
zussow 126.
=ngelp, f. Regnault be Saint=Jean d'Angelp.
-ngers, Bertrag von 1620: 126.
```

Angoulême, M. Th. Charl., Herzogin von 127. Angoulême, Ludwig Anton von Bourbon, Herzog von 128. Anhalt, geschichtl. Übersicht in ber Reuzeit 129. Anhalt, Christian von; s. Christian von Anhalt. Unjalabund 130. Anjou 131. Anna Bolenn, s. Bolenn, Anna. Anna von Cleve, Königin von England 131. Anna, Königin von Frankreich 132. Anna, Königin von Großbritannien 132. Anna Iwanowna 133. Anna l'eopoldowna, Großfürstin v. Rußl. 135. Unna von Sachsen 136. Annebaut, Claude, Maréchal de 136. Unsbach und Baireuth, Geschichte; s. Bayern und Preußen. Anson, Lord George, Baron of Soberton 136. Anstett, Johann Protasius v. 136. Anti=Corn=Law=League 137. Anton, Titularkönig von Navarra 138. Anton Klem. Theod., König von Sachsen 138. Anton Ulrich, Herzog v. Braunschw.=Bevern 138. Antonelli, Giacomo 139. Antonio, Titularkönig von Portugal, Prior von Crato 141. d'Untraigues, Em. Henri Delaunay Graf 142. Antwerpen, Angriff ber Engländer auf 143. Untwerpen, Auffiand in (1566) 143. Untwerpen, Belagerung von 1830: 144. Aosia, Herzog von; s. Amadeo. Apaffy, siebenbürgisches Fürstengeschlecht 144. Appel, Christian, Freiherr v. 145. Apponyi, Georg Graf von 145. Apraxin, Peter 147. Aauila, Johann Kaspar 147. Arabella Stuart 148. Arago, Dominique François 148. Araktschejew, Alexei Andrejewitsch, Graf 149. Aranta, Don Pedro Pablo Abaraca de Bolea, Graf von 150. Arci8= sur= Aube, Schlacht von 151. Urco, Graf 151. Urcole, Schlacht bei 151. Areizaga, spanischer General 151. Arenberg, Haus; neue Geschichte 152. d'Argenson, Marc René 152. Argenteau, Eugen Graf von 152. Argüelles, Agostin 152. Argule, Zweig t. schottisch. Hauses Campbell 152. Argpropulos, Perifles 155. Arif=Efendi 155. Urif=Hilmet=Bei 155. Urmada 155. Urmfelt, Karl Gustav, Freiherr 156. Armfelt, Gustav Mauritz, Freiherr 156. Arminius, Jacobus 157. Arnaud, Saint=; s. Saint=Arnaud. Arnaulds, Die 158. Arndt, Ernst Mority 158. Arnim, Heinrich Alexander Freiherr v. 159. Arnim, Heinrich Friedrich Freiherr v. 160. Arnim=Boitenburg, Graf Ab. H. von 160. Arnim, Bans George v. A. Boitenburg 161. Mrnold, Benedikt 162.

Arrighetti, J. Mirabeau. Arrighi di Cafanova 162. Mrta 164. Arthur, Prinz von Wales 164. Artois, Graf von; f. Karl X. Afchaffenburg, Ereffen von 164. Asfeld, Claude François Bidal, Chevalier 165. **U**saw 165. Afpern, Solacht von 165. b' A fpre, Konft. Ghil. A. van Hoobreut, Frhr. 165. Mspromonte 166. Affeiceira 166. Assemblée nationale, s. Nationalversamms. Affignaten 166. After, Ernst Ludwig v. 166. Affurien, Prinz von 167. Mttons, Gir Robert 167 Atterbury, Franz, Bischof von Rochester 167. Mubry, François 169. Mudland, George Etm, Graf bon 169. Muersperg, Abolf Bilb. Daniel, Pring 170. Auersperg, Aarl, Pring 170. Auerstädt, f. Jena. Auerswald, Sans Judob v. 170. Augereau, Bierre François Charles, Herzog bon Castiglione 172. Augsburg im Reformationszeitalter 173. Augeburger Interim 176. Mugeburger Religionefriebe 177. Augsburg, Bund zu 178. Muguft, Rurfürft von Sachlen 178. Muguft 11., ber Starte, Rurfurft von Sachfen und König von Bolen 180. August III., Rurfürst von Sachsen und König von Polen 183. August, Herzog von Sachsen-Weißensels 185. Auguft, Paul Friedr., Großherg. v. Dibenb. 185. Augusta, Deutsche Raiserin und Königin von Preußen 186. Augustenburg, f. Soleswig-Holstein. Aulich, Ludw., ungarischer Revol.=General 186. Mumale, Bring Bennich Gugen Philipp Lubwig bon Orleans, Berzog von 187. b'Aurelle be Palabines, 2. 3. Bapt. 188. Auster it, Schlacht von 188. d'Autichamp, Charl be Beanmont, Graf 189. Avain, Schlacht bei 189. Avaran, Antoine Louis François de Besiabe, Graf, spater Herzog von 189 Abeiro, Joseph Mascarenhas, Herzog von 190. Mbignon, Einverleibung in Franfreich 190. Avignon, Morbtage von 1815: 190. Avila y Zuniga, Don Luis be 191 Ирасифо 191. b'Azeglio, Massimo Taparelli, Cavaliere 191.

p,

Baben f, François Roël 198
Babing ton, Anthony 192
Bachington, Anthony 192
Batavijche Republit 232.
Batavijche Republit 232.
Batavijche Republit 232.
Batavijche Republit 232.
Bathory, sebenbürg, Abeiden, Günfangel Bathurft, Allen, Graf 237.
Battenberg, Alex. Joseph 232.

Bacon, Franz 195. Badajoz 199. Baben 199. Baben, Friebe pon 1714: 211. Bagration, Peter Iwanowitsch, Fürft : Bailen, Rapitulation, von 212. Bailly, Jean Sylvain 213. Bairaltar, Muftapha 213. Bairb, Gir Davib 218. Baller, Jan be 214. Batunin, Michail 214. Balaclawa, Solacht bei 215. Balboa, Basco Ruñez be 215. Ballefteros, Francisco, fpanifcher Gena Ballesteros, Lus Lopez 216. Baltaskiman 216. Baltimore, George Calvert, 1. Lord 2 Baltimore, Cenl Calvert, 2. Lorb 216 Bamberger Ronferenzen 217. Bamberger, Dr. Ludwig 217. Bancroft, George 217. Banér, Johann 218. Bang, Peter Georg 218. Bants, Rathaniel Prentig 219. Bar, Herzogtum 219. Bar, f. Konföberation von Bar. Bar-fur-Aube, Shlacht von 219. Baraguan b'Billiers, Louis 219. Baraguan d'Hilliers, Achille Graf! Barbaroffa, Chairebin 220. Barbarour, Charles Sean Marie 230. BarbésMarbois, François v. 221. Barbes, Armand 221. Barcan, Sieg bes Polentonigs Sobiel bie Türken; f. Sobiesty. Barclay be Tolly, Michael, Fürft 29 Barebones Parlament 221. Barentin, Louis François de Paule di Barere, Bertrand be Biengar 222. Bariatiusti, Alex. Iwanswitzh, Fid Barter, George 223. Barlaymont, Charles, Baron 223. Barnabe, Antoine Pierre Jojeph Man Baroche, Pierre Jules 228. Barras, Banl François Jean Ricolas Barrièreplate 224. Barrot, Obilon 224. Barrot, Ferbinand 225. Bartenftein, Joh. Chrift., Reichefreit Barthelemy, François 226. Bartholomausnacht 226. Barwalbe, Bertrag von 226. 18 a fet 228. Bafel, Friede von 1795: 229. Baffano, Maret, Bergog von; f. Man Bassano, Sostadik von 289. Baffermann, Friedrich Daniel 250. Baffombierre, Franç. de, franz. Mariol Baftiat, Freberic 231. Baftibe, Jules 231. Baftille 281, Batavifce Republit 232. Bathory, siebenbürg. Abeis- u. Fürstmyris Bathurft, Allen, Graf 237.

```
Berghartei 308.
    Bertelen, Sir Billiam 308.
    Berlepic, Grafin Maria Gertrub 309.
    Berlichingen, Got v. 309.
   Berlin, Gefchichte 310.
    Berlin, Gründung ber Universitat 312.
    Berlin, Bertrag gu 313.
    Berlin, Gebeunvertrag von 314.
    Berliner Friebe 314.
    Berliner Rongreg bon 1878: 315.
    Bern 315.
    Bernabotte, Jean Baptifte Jules 316.
    Bernard 320.
    Bernhard v. Galen, Bifchof und Fürst von
        Münster 320.
    [Rarl] Bernhard, herzog zu Sachfen 320.
    Bernhard, Erich Freund, herzog von Sachfen-
        Meiningen 321.
70.
jui Bernhard bon Beimar 321.
    St. Bernhard, Napoleons Übergang 323.
13.
    Bernie, François Joachim be Pierre, Graf von
        Lyon, Karbinal v. 323.
    Bernftorff, Joh. Bartw. Ernft, Graf von 324. Bernftorff, Anbreas Peter, Graf von 325.
    Bernstorff, Chriftian Gunther, Graf von 327.
    Bernftorff, Albrecht, Graf 327.
    Bernuth, Mug. M. Lubw. Beinr. Bilb, v. 328.
    Berry, Karl Ferd. b. Artois, Bergog von 328.
    Berry, Rarol. Ferb. Luife, Berjogin bon 329.
    Berryer, Pierre Antoine 331.
    Berthier, Pierre Alexanbre 331.
Bertrand, henri Gratien, Graf 331.
    Bertrand = Moleville, Antoine François,
        Marquis be 332.
    Bermid, James Bibjames, Bergog von 833.
    Befeler, Wilhelm hartwig 336.
26 Befenwal, Pierre Bictor, Baron v. 335.
    Befiufchew=Rjumin, Alexei Betrow., Graf 336
    Bethlen, Gabriel, Gurft von Giebenburgen 337.
    Bethmann=Hollweg, Morth August v. 344
88. Beurnonville, Bierre 345.
    Beuft, Friedt. Ferd. Frht., bann Graf von 345. Bevern, Mug. Bilb. von Brannschw.: B. 349.
    Bepme, Karl Friebrich 349.
    Bezborobko, Alex. Andrejewitsch, Fürft 350.
    Brandi, Binc. Ferr. Friedr. Freiherr v., Duca
        bi Cafalanza 350.
    Bibesto, Georg, Dofpobar von Rumanien 351.
7.
    Bicocca 352.
    Bielte Mile, Graf 352.
    Bilbao 353.
ins | Bill of rights 353.
    Billaub=Barenue, Jean Nicol., Tenorift 353.
    Billault, Auguste Abolphe Marie 354.
    Biornelou, Matthias Freiherr 854
    Biron, Ernft Joh., Herzog von Rurfand 355. Bifcoffwerber, Johann Rubolf v. 356.
    Biemard, Otto Cb. Leop., Gurft von 357.
    Bismard. Boblen, Fr. Mier., Graf von 362.
    Biffon, frangofifder General 362.
    Vitonto 362.
    Bixio, f. Garibaldi.
    Blacas b'Aulps, Pierre Louis Jeau Casimir,
    Graf, bann Bergog von 362. Blate, Joaquin 863.
```

```
Blate, Robert 864.
Blanc, Jean Jojeph Louis 364.
Blanqui, Louis Augufte 865.
Blind, Karl 366.
Blindheim, f. Söchstebt.
Blittereborf, Friedt. R. Lanbolin, Frbr. v. 367.
Bluder, Gebb. Leb. Fürst B. von Wahlftabt 368.
Blubow, Dimitri Ritolajewitich, Graf 370.
Blubme, Chriftian Albrecht 370.
Blumenthal, Leonbard b. 371.
Bluntichli, Johann Rafpar 371.
Bluthochzeit, Banfer; f. Bartholomausnacht.
 Bodh, Chriftian Friedrich v. 373.
Bodum = Dolffs, Florenz heinr. Gottfr. v. 373. Bocstap, Steph., Filrft von Siebenburgen 874.
Bobelidwingh, Emft v. 877.
Bobelichwingh, Rarl v. 877.
Bogistav XIV., letter Bergog v. Bommein 377.
Boiffp b'Anglas, François Untoine 378.
Bolenn, Anna, Ronigin von England 378.
Bolingbrote, Biscount Benry St. John 380.
Bolfbar, Simon 886.
Bomarfund, Emnahme von 387.
Bonaparte 387.
Bondamp, Charles Meldior Artur v. 894.
Bonin, Eduard v. 394.
Bonin, Guffav v. 895.
Bonin, Abolf v. 395.
Bonneval, Graf Claube Alexandre 396.
Bonnivard, François de 396.
Bonnivet, Guillaune Gouffer Sieur be 396.
Borbeaux, Empörung von 196.
Borbeaux, Bertrag zu 396.
Borbeaux, Bergog b.; f. Chambord, Graf bon.
Borghefe, Camillo Filippo Lubovico, Fiirst von
    Sulmona und Rossano, Fürst 896.
Boris Feodorowitich, Zar v. Rugland 397.
Boruboveb 397.
Borobino, Schlact bon 397.
Borries, Bilb. Friebr. Otto, Graf 398. Borftell, Karl Beinrich Lubwig von 399.
Bofchgengen 400.
Bosquet, Bierre Frangois Jofeph 400.
Bofton 400.
Bothwell, James Depburn, Graf bon, Herzog
    bon Orfnen 401.
Botfaris, Ronftantin 402.
Botfaris, Martos 402.
Bouët-Billaumez, Louis Eb., Graf 403.
Bouflers, Louis François, Duc de 403.
Bouillé, François Claube Amour 403.
Boulan be la Meurthe, Ant. 3. Cl. Jof. 404.
Boulan be la Meurthe, Benti G., Graf 404.
Boulognes fur: Mer, Rapol. Expeb. bei 404.
Bourbali, Charles Dems Goter 404.
Bourbons, Genealogie ber 406.
Bourbon, Charl., Bergog von Bourbonnais 406.
Bourbon, Charles be 407.
Bourbon, Louis Benri, Duc be 407.
Bonrbonifder Familienhatt 407,
Bourget, Le, Aussallsgefechte bei 407.
Bourgonne, John 408.
Bourmont, Louis Angufte Bictor be Gaisne,
   Graf von 408.
Bourqueney, François Abolphe, Baron 410. Bubna und Littit, Ferdmand Graf em &
```

```
Bourrienne, Louis Antoine Fameda tu
Bouvines, Gefecht bon 411.
Bowring, Sir John 411.
Bopen, Leopold Dermann Lubwig b. UI
Boper, Bean Bierre 413.
Bonnes Fluß, Schlacht am 413.
Brabançonne, La 414.
Brabo-Murillo, Ton Luis Gomala ill
Bradibaw, John 414.
Brabe, Ber, Graf 414.
Brandenburg, Graf Friedr. Bill von U.
Brandenburg, Git b. Rationalven 1848 🚮
Brandt, Enewold 415.
Brandywine 416.
Branidi, Jan Riemens, Graf 416.
Branidi, Franz Laver, Graf 416.
Branlowan, Rouft. II., Fürft d. Walle III
Branntyria 421.
Brafilien 421.
Brater, Karl Lubwig Theodor 492.
Braun (: Wiesbaben), Rarl 422.
Braunfdweig, Reuere Gefdichte von L.
Brannfdweig, Bergog R. Bill. gent wat
Bravs=Murillo, Don Zuan, fran 🕬
    mann und Schriftfeller 429.
Bray - Steinburg, Dite Comilai in
    Graf bon 430.
Breda, Kompromiß von 430.
Breba, Friede von 430.
Breba, Dellaration bon 431.
Breberobe, Hendrit Graf von 431.
Breifad, Befehung bon 1638: 432
Breishill, f. Bunterebill.
Breitenfelb 432.
Bremen 432.
Brentsord, Schlacht bei 435.
Breng, Johann 435.
Breslan, Praliminarfriebe von 436
Breslan, Sieg Raris bon Lothringen De
Breteurl, Lome Muguft, Baron b. 436.
Brege, henri Evrard Dreur, Marquel in
Brielle, Einnahme von 437.
Brienne, Etienne Charles 437.
Brienne, Schlacht bei 437.
Bright, John 438.
Briffot, Jean Bierre 439.
Brifiol, John Coleshill, Lorb Digby 439.
Broglie, François Marie, Bergeg von 44 1
Broglie, Adille Charl. Lionce Bictor, Coll
   bon B. und Reichsfürft 441.
Bromberger Bertrag 443.
Bromfebro 443.
Broudere, Charles DR. 3of. Chistain & W
Brougham, henry B., Baron B ant But
Browne, Maximilian Ulvfiel, Rechis 🐃
   Baron be Camus und Mountam Ail
Brud, Rarl Ludwig, Freiherr v. 452
Brueps b'Aigalliers, François Fom 🚥
Brilgge, Der Traftat von 455.
Brühl, heinrich Graf von 455.
Brumgire, ber 18. u. 19., bes Jahres VIII &
Brune, Guillaume Marie Nune 456.
Brunnow, Phil. Iwanowitsch, Grof (5).
Bruffa 458.
Braffeler Union bom Jahre 1577: Co.
```

, Wartin 459. nan, James 460.urg, Wilhelm Graf von 461. gbam, George Billiers, Herzog von 462. gham, George Billiers, Herzog von 467. gham, Richard, Herzog von B. und nbo8 469. gham, Richard, Herzog von B. und ndos 470. oi, K. Bonavent. Longueval, Graf von 470. ub, Thomas Robert B. de la Piconnerie, og von Isly 470. hagen, Johann 472. est 472. ris, Demetrios 474. un 474. 1, Frdr. Wilh. Graf von B.=Dennewit 474. er, Sir Henry Lytton, Graf Dalling **B**. 475. der Sechzehner von 1588: 475. Deutscher 476. Sakte vom 8. Juni 1815: 479. фир 480. rehill 480. n, Christian Karl Josias 480. Schauenstein, Karl Ferd. Graf von 483. Martin van 484. 8, Francisco Javier de 484. ndischer Kreis 485. , Edmund 486. rsborf, Treffen bei 490. gh, William Cecil, Lord; f. Cecil. igh, Robert Cecil, Lord B. und Graf sbury; f. Cecil. ide, Ambrose Everett 490. o (Portugal) 490. Graf von 491. :, Walter 492. :, Benjamin Franklin 493. Iin, Alexander Borissowitsch, Graf 493. wden, Friedrich Wilhelm Graf von 494. , François Nicolas Léonard 494. , George Noel Gordon, Lord 495.

:Ministerium 495. lero, Don José Antonio 497. lero, Fernan 497. rus, François Graf von 497. Etienne 498. 1, Pedro Alvarez 498. 1, Antonio Bernardo da Costa, Graf Thomar 499. ca, Don Ramon, Graf von Morella 499. , Der Friede zu 500. Einnahme von, 1596: 500. 500. dal, George 502. be Gerville, s. Gerville. **502**. :n 503. ozo 504. :aba, Don José María 504. teo, Shlacht bei 504.

un, John Caldwell 505.

Callao 506. Calomarde, Don Francisco Tabeo Graf, Herzog von Santa Isabel, Graf von Almeida 506. Calonne, Charl. Alex., Marquis de 506. Calvin, Johann 507. Cambaceres, Jean Jacques Régis be, Herzog von Parma 511. Cambon, Joseph 512. Cambrai, Ligue von 512. Cambrai, Friede vom 3. August 1529: 512. Cambridge, Abolf Friedr., Herzog von 512. Cambribge, Georg Fr. Wilh. R., Herzog von 513. Cambronne, Pierre Jacques Etienne, Graf 513. Camifards, f. Cevennentrieg. Camorra 514. Campbell, Sir Colin, Lord Clybe 514. Campbell, John, Lord 515. Campegius 516. Camphausen, Ludolf 516. Camphausen, Otto 517. Campo Formio, Friede von 518. Campomanes, Don Pedro Rodriguez de 519. Camus, Armand Gaston 520. Canaris, Konstantin 521. Cancrin, Georg Graf 521. Candia 522. Canga=Argüelles, Don José 523. Canino, Karl Lucian, Fürst von 524. Canning, George 524. Canrobert, François Certain de 528. Cantatuzenos 530. Cantemir, Demet. Konstantinowitsch, Fürst 530. Cantemir, Antiochus Dimitrijewitsch, Fürst 531. Capellen, Theodor Frederik, Baron van der 531. Capodistrias 531. Cappel, Schlacht bei 533. Capponi, Gino 533. Carácas 534. Caraffa, f. Paul IV. Caraïstatis, Georg 534. Carbon 534. Carbonari 535. Carignan 536. Carignan, Das Haus 536. Carlos, Don, Infant von Spanien 537. Carlos, Don, Herzog von Parma, dann König von Neapel und Sicilien, endlich König von Spanien 538. Carlos, Don, Maria Joseph Isidor de Borbon y Borbon, Infant von Spanien 538. Carlos, Don Ludwig Maria Ferdinand 540. Carlos, Don Maria de los Dolores 540. Carlowitz, ber Bertrag zu 540. Carmer, Johann Heinrich Kasimir, Graf 541. Carnot, Lazare Nicolas Marguerite, Graf 541. Carnot, Lazare Hippolyte 543. Carolina 544. Carr, Robert, Viscount Rochester, Graf von Somerset 544. Carrier, Jean Baptiste 545. Cartagena 545.

Cartagena de los Indios 546.

Carvalho, Jozé da Silva 547.

Carteret, Lord John, Graf Granville 546.

Carvázal, Tomas José Gonzalez 547.

Carvajal, Don José de C. y Lancaster 546.

Caffano, Treffen bei 547. Caftagnare, Gefecht von 547. Caftanos, Don Francisco Javer, Bergog von Bailen, Graf von C. p Aragones 548. Caftelar, Emilio 549. Caftelfranco, Treffen bon 550. Caftellar, Marques be 550. Caftelnaudary, Solacht bei 550. Caftel - Robrigo, Marques de 550. Caftiglione, Solact von 550. Cafilla, Don Ramon 550. Cafillo, Antonio Cánovas bel C. 550. Cafilereagh, Denry Robert Stewart, Biscount C., zweiter Marques von Londonberry 551. Cateau=Cambrefis 654. Catebby, Robert 554. Cathcart, William Shaw, Graf 554. Cathelineau, Jacques 555. Catinat, Nicolas, Marfcall von Frankreich 555. Cantaincourt, Armand Auguste Louis be, Herzog von Bincenza 556. Cavaignac, Eleonore Louis Eugene 557. Cavour, Camillo Benfo bi, Graf 558. Cazales, Jacques Antoine Marie de 560. Cecil, Billiam, Borb Burleigh 561. Cecil, Robert, Lorb Burleigh, Graf von Salisbury 562. Cellamare, Antonio Giudica, Bergog von Giovenaya, Fürst von C. 563. Celle, Friede von 563. Cent-Jours, Les (bie Hunbert Tage) 563. Cerifola, Solacht bei 564. Ceuta 564. Cevallos 564. Cevennen, Rampfe in ben 565. Chabot, François 566. Chacabuco 566. Chalier 566. Chamborb, Benri Charl. Ferb. Marie Dieubonni d'Artois, Herzog von Borbeaux, Graf von 566. Chambre ardente (Glübender Saal) 568. Champagne, Feldjug in ber, 1792: 568. Changarnier, Rifolas Anne Théobule 568. Changy, Antoine Eugene Alfreb 569. Chapelier, Isaac René Gui le 570. Chapelle, La, Gefecte von; f. La Chapelle. Charette de la Contrie, Franç. Athanase 571. Charlotte Elif. von Orleans; f. Wifabeth Charl. Charlotte, Joachime Therese von Bourbon, Königin von Portugal und von Brafilien 572. Chartres, Lubm. Phil., Bergog von; f. Lubwig Philipp, König ber Franzofen. Chaffe, David Bendrit, Baron 573. Chafteler=Courcelles, Joh. Gabriel, Marquis von 573. Chataigneraie, La, Treffen bon 574. Chateaubriand, Frang. Aug., Bicomte de 574. Chateaubriant 576. Chatham, Billiam Pitt, Graf von; f. Pitt. Ehatham, John Pitt, 2. Graf von 576. Chatilionsfurseine, Rongres von 576. Chatillon=fur-Seine, Uberfall bei 577. Chaumette, Bierre Gafparb 577. Chaumont (:en:Baffigny), Bertrag von 577. Chaves, Emanuel be Gilveyra Binto be Fonfeca, Graf von Amarante, Marquis von Ch. 577.

Chemnit, Treffen bon 577. Cherasco, Friede von 577. Cherasco, Waffenfillfland von 578. Cherify, Gefecht bon 578. Chefte, Graf von 678. Chétarbie, Joachim Jacques Trotil, be la Ch. 578. Chevilly, Treffen von 578. Chiart, Schlacht bei 578. Thigi, Karbinal; f. Alexander VII. Chile 579. Thinas polit. Beziehungen ju Ent Chlum, f. Königgrät. Thoczim 583. Choifeul, Etienne François, herzog Amboije 583. Cholet, Treffen bei 585. Chosrew=Mehemet=Pascha, tärk mann und Feldherr 585. Chotufit 586. Chouan**e** 586. Christian II., Ronig von Daneman Chriftian III., Ronig bon Daneman Chriftian IV., Rouig bon Danemart Chriftian V., Ronig von Danemart! Ebriftian VI., Ronig von Danemart Chriftian VII., Konig von Danemar Chriftian VIII., Ronig von Danemo Christian IX., König von Danemart Christian Friedrich, Pring von T [. Christian VIII. Christian I. von Auhalt 601. Chriftian Bilbelm, Abminiftrater ftiftes Magbeburg 602. Chriftian bon Brannfcw. . 2Bolfe Chriftine, Königin von Schweben & Christine, Königin von Spanien 60 Christinos 605. Chriftoph, Bergog bon Burttemberg Chriftoph, Raifer Deinrich L. von & Chrobry, Soladt von 607. Chrulem, Stephan Alexandrowitid Church, Sir Ricard 607. Churcitt, f. Martborough. Churidid=Baida, osmanifder &d Cialdini, Enrico 609. CingaMare, henri Coiffier be Rug Marquis be 610. Cintra, Ronvention von 611. Elsalþinische Republit 611. Cispabanische Republik 612. Œiubab=Rea[ 612. Tindab=Robrigo 612. Clams Gallas, Ebuard Graf 613. Clarendon, Comard Sobe, Graf ve Clarenbon, George Billiam Freber Graf bon 617. Clausewis, Rarl v. 618. Clavière, Etienne 619. Clay, Henry 619. Clemens, f. Rlemens. Clement, Jacques, Morber Beinrich Frantreich; f. baf. Clerfant, Franz Seb. Rarl 30f. 2 Graf von 620. Clermont : Tonnerre, Stanist Gu

Corsica, Neuere Geschichte von 663. Cortez, Hernando 666. Coruña, La 668. Cofimo I. de' Medici, Großherz. von Toscana 669. Costarica 670. Coulmiers, Treffen von 670. Courbevoie, Treffen von 670. ion Courbière, Wilhelm René be l'Homme be, preußischer Feldmarschall 670. Courcelles, Schlacht von 670. Couthon, George 671. Coutras 671. Covenant 671. en= | Cowley, Henry Rich. Charl. Wellesley, Graf 672. Cranmer, Thomas 672. Crefeld, Schlacht bei 674. Crémieux, Isaac Adolphe 675. 35. [ Créqui, Franz v., Marschall von Frankreich 675. Crespy, Friede von 676. Crillon, Louis de Balbes de Berton, Bergog von Criston-Mahon 676. Crisson, Louis Antoine François de Paule de, Herzog von Mahon 676. Crispi, Francesco 676. Croter, John Wilson 676. Cromwell, Thomas, Baron v. Ofeham, Graf 40. von Essex 677. Cromwell, Oliver, Lord-Protettor 680. Cromwell, Richard, Lord=Protektor 688. Cromwell, Henry 689. **4**3. l Cronstedt, Karl 689. Cruz, pernanischer General und Präsident 689. 118= Cuba 689. Enenca 691. t8= | Cuesta, Don Gregorio de la 691. Culloben, Schlacht bei 691. Culm, Schlacht bei; s. Kulm. Cumberland, William Augustus, Herzog von, königl. Prinz v. Großbritannien u. Irland 691. Cumberland, Ernst August, Bergog von; f. Ernst August, König von Hannover. ues Cumbre, Portillo de la 694. Custine, Adam Philipp Graf von 694. Eustoza 694. 54.1Cüstrin 694. Covern 694. mi= Czartorvski 695. Czerny=Georg 696. Czernitscheff, s. Tschernoschew. Dahlmann, Friedrich Christoph 697. 58.1Dalrumple, Sir Hew Whiteford 702.

Dalberg, Karl Th. Ant. Mt., Reichsfreih. v. 699.
Dalrumple, Sir Hew Whiteford 702.
mt. Dalwigk, Reinhard Karl Friedr. Freiherr v. 702.
Damiens, Robert François 703.
Damiette, Schlacht von 704.
Dampierre, Heinrich Duval, Graf von 704.
Danby, Thomas Osborne: s. Leeds, Herzog von.
Dandelmann, Eberh. Ebrist. Balth. v. 705.
me, Dänemark 705.
Danilo, Petrowitsch 709.
Dänisch Beutscher Krieg 710.

Danner, Grafin Luife Christiane 712. Danton, George Jacques 712. Dangig, Belagerung und Rapitulation ben 714. Danziger Bertrag 715. Darnlen, henry Stuart, Lord, Konig von Dmitri, f. Demetrios. Scottland 715. Daru, Bierre Antoine Roll Bruno, Graf 716. Darn, Dapoleon, Graf 717. Dafcktow, Katharina, Fürstin 717. b'Abalos, Alphonfe 717. Davis, Jefferson 718. Davout, Louis Nicolas be, Bergog von Auer-ftabt, Fürft von Eggmühl 718. Deat, Franz, ungarifcher Staatsmann 720. Debrecain (1849) 723. Decazes, Elie, Bergog von, u. v. Blidsburg 725. Decages, Louis Charles Elie Amanien, Bergog von, und von Glaasburg 726. Decker, Pierre Jacques François de 727. Declaration of rights 727. Degenfelb, Aug. Fr. Jof. Chrift., Graf von 727. Delangle, Claude Alphonfe 727. Delbrud, Martin Friedrich Rudolf 728. Deleffart 729. Delft, f. Bilhelm von Oranien. Delhi 729. Dembineti, Beinrich 730. Demetrine 781. Demibow, Anatoli Nitolajewitich, Fürft von Dresben, Ginfoliegung neb Rapitulaten San Donato 732. Denderemonde 733. Dennewit, Schlacht bei 738. Departementaleinteilung Frantreich 8 733. Deputationshanptschluß von 1803: 733. Derby, Edward Geoffrop Smith Stanley, Lord Stanley, 14. Graf von 734. Derby, Coward Henry Smith Stanley, 15. Graf bon 737. Derfflinger, hans Georg, Freiherr v. 789. Defaix, Louis 739. Descamifabos 739. Desmouline, Benoit Camille 739. Deffalines, Raifer von Hanti; f. Chriftoph. Deffau, Leopold Fürst von Anhalt-D. 741. Deffau, Schlacht bei 742. Detmold, Johann Hermann 742. Dettingen, Schlacht bei 743. Deutscher Bunb, f. Bunb. Denticer Orben 743. Deutiches Reich 744. Deverour, Walter 745. Devier, Anton Graf 746. Devonshire, William VII. Cavendift, Graf von Burlington, Bergog von 746. Dhaun, Leop. Jojeph, Graf von 746. Diag, Bartolomeo 748. Diaz, Porficio 748. Diebitsch=Sabaltansti, Hans Karl Friedrick Uniton 748. Dieppe 748. Dijon im Rriege 1870-1871: 748. Direttorialverfaffung Frantreichs vom Duquesne, Abraham 781. Jahre III 748. Duroc, Gerh. Ehrift. Dich., Bergog von Fried? Disraeli, f. Beaconsfielb.

Diffentere 749. Diffidenten 749. Dithmariden 749. Dizier im Jahre 1814: 751. Dujebr, Sieg ber Bolen über bie Rufe 1 Dobenborf, Gefecht bon 751. Dobna, Fabian Burggraf von 751. Dohna, Graf Christoph D-Schledica isl Dobua, Friedrich Ferdinand Alexanda, bon D.=Schlobitten 752. Dolgoruff 752. Dombroweri, Johann Beineich 753. Donanwörth 753. Donay, Joseph 754. Doria, Andrea 754. Dornberg, Ferb. Wilh. Kafpar, Reichtich 1.1 Dorsthea, Kurfürften von Brandenbug I Dorregaran, Don Ant., Margue be frut ! Dortmunber Receg, f. Bulich-Bleeftel folgestreit. Dortrechter Spnobe 757. Dost=Mobammed=Khan 757. -Donay, Abel und Felix 758. Drate, Sir Francis 758. Dreitonigebundnie von 1849: 761. Dreifigjahriger Rrieg 761. Dresben, Solacht bei 764. Dreebener Friebe 764. Dresbener Rouferengen 765. Dreng 765. Dreut, Gefecht bei 765. Drofte ju Bifdering, Rlemene Magel & berr, Ergbifchof bon Roln 765. Dronet d'Erlon, Jean Baptifie, Emi M Droupn be Lhups, Edouard 767. Druen, Bemi 768. Didegjar 769. Dubienta, Treffen bei 769. Dubois, Guillaume, Abbe, fpater Rerbind Dube, Jatob 769. Dudwit, Arnold 770. Dudmorth 770. Dublen, Robert; f. Leicefter, Graf bon. Dubley, Guilforb, Lorb 771. Dufaure, Jules Armand Stanislas 771. Dufour, Bilbelm Beinrich 772. Dumas, Mathien, Graf 774. Dumas, René François 775. Dumblane, Schlacht von 775. Dumerbion, Beter 775. Dumouries, Charles François 775. Dunbar, Soladt bei 776. Düntirden 776. Dupanloup, Felix Antoine Philibert, Si von Orleans 776. Dupin, Andre Marie Jean Jacquet 777. Dupont, Graf be l'Etang 779. Dupont be l'Eure, Jacques Duppel 780. Duttlingen 781.

#### Berichtigungen.

```
S. 200, Sp. 1, 3. 24 v. u. lie8: 1475 statt 1575.

"202, "1, "26 u. 27 v. o. lie8: Altensteig statt Altmensteig.

"202, "1, "46 v. o. lie8: Friedrich VI. statt Friedrich V.

"209, "1, "9 v. o. lie8: und von Roggenbach statt u. a., Roggenbach.

"211, "1, "6 v. u. lie8: Rebenius statt Nebedius.

"211, "2, "2 v. o. lie8: Säusser statt kärpen.

"356, "2, "22 v. u. lie8: Katharina II. statt Katharina IV.
```

c bite."

Drud von Friede, Undr. Perthes in Gotha.

#### 1. Lieferung.

tride to C. Baddoutting ten

tin tem Billige ben Gelede. Andr. Beriffes ir Gotha:

Bur Anficht:

Gr. Derbit, Encublopudie der neueren Gefdichte.

2011 1 3

Bur Fortfegung:

Doffetbe, Liefg. 3 und folgeabe nach Erfdemen.

Post & Datam

Same.

EIRE Litternny.



Softha.

Seifere Bereid Bereit



der

# teueren Geschichte.

In Berbindung

::::1

namhaften dentschen und außerdentschen Bistorikern

beraus geseben

:::::

Wilhelm Herbst,

Pief., Dr. theol. et phil., Mitter a. D. t. fat. Lantebilinte Perta.

Erfte Lieferung.



Gotha.

Griebert Unbread Berthid.

### Reneren Geschichte

In Berbindung

mi

namhaften denischen und auferdeutschen gildorikern

fernag, titen

प्रदेश

Bitteelm Gerbft.

was Thet I stephil Refer at D. D. found and Minde Scotta

Entrate the radios All

Diese Werk soll der gesamten deutschen Nation, besonders a den Deutschen des Auslandes, als tratisses Hiljs= und Nachschlorduch auf dem weiten Gebiete der Neneven Geschichte dienen, der Mannern der Löussenschaft wie des praftischen Berufslebens, turz all die sich far Politik und Geschichte intereffieren, ein trener und wegeschähter Untgeber werden.

Es giebt auf Grant ber geriegensten Quellen und Hilben in gedrungener sochicher Kürze und in alphabelilder Lorm die best rascheste und gewissenhafteste Austunft über alle wichtigen Erknisse und Personen, welche die sentruvöllter Europas und vor wird. Welteile in den letten 300 Jahren bewegten.

Jeder Altikel stammt aus kundiger Leder, und die vorage eine ansführliche Cinkellung bes bekannten Herauszebers zeichnet in fick Rügen und lichtvoller Darftellung ben allgemeinen Ganz und Induct Percen Geschichte aller Kulturfänder.

Die leichte Haudhabung som siehert zum Zweit ber Drant in bem Werte ben Vorzug vor ben Weltsafäichten; bie mit Wärme mwissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artikel bedan is aber wurder bie schattenbalten Rompentien ober gar über bie Artikel weitz Ronversationolopika binaus. Der niedrig vestellte Pecis must bie schaffung sebem mozlich.

Das Werk ist auf zwei Bande a 50 Begen veränlagt, kommt Lieferungen d 5 Bogen à 1 Mk. sipäter in Halbkanzen d 25 Bog zur Ausgabe und wird in rascher Folze fertignestellt bereich

Rad Erscheinen bes gangen Wertes findet eine Preisent etwar !

#### Berkag von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

old, Wilhelm: Deutsche Urzeit. 2. nutage — vin a 442 E. — 2011

Indall. Erfes flad met fielt eine Mageit fieb gur Ermanung ber gründlichter Ermantet fei und ist ist Auflicht und berührte. Die Prefes der Virige int dem Auflicht und berührte. Die Produkt der Virige in dem Auflicht und der Auflicht gestelle Fie Produkt der mitten Gestelle Gemeine Auflicht gestellt der Auflicht gestelle Gemeine Auflicht gestellt der Auflicht gestellt ge

and the Lind of the second of the company of the process weething and the dispension of a company of the compan

#### ebrand, Marl: Geschichte Frankreichs von der Ehronbesteigung Louis Philipps bis zum Fall Napoleons III. 1 Bant 15. 4. — 11. Bant 12. 4.

and interior for the die die ground in the Real force, and force the control of a fig. Here's him a fig. menn bie birte fen ifter bein bich bigtilebrand bin in beitell birin gmei eine Brite fein i. i, vit with one botten on theididitowers erfien Ranged begen bur, and could not i, toh, mas ber Colo grende bit, auf bie falmalen Erie balla mabili nimeler. Der e. ging the the gott ron in all 1877, has been die te bet bie die in hand unteringen gog been bit one he with. It is easie as are died dust the high through Mitter to be an edition of the balonists en Bengtung nung, ben Liche ein ben Jindu ben, bit Wagenfahl aben Bur inden in bit bein bil und nicht ein sindigungen Bur die gegenwicken bieben wirt ben bild gen Wilher beitar in web. Situ in d than because ben Elitaber a bijfala za mai eller i ten been 6, mies, women elle til trought of the transfer of the King of the transfer to the transfer of the tra uentale aus tea de le , fil le rigile à Lichenst a la light place, que avence d'a te ben, ben : , sie cen se iri durent ferite in til be annete de guirre to for bet & ind Anni and the 2 markets. These as not asked a late in the section from the file of the first, it to get as to to a file of finest Etytholing bie Buft, be mit been minnt heter nicht, bein bericht mitte bon bie bei s, do y ang dies in en firm dien, letterne reine sind in tall de talle die talle die talle de trade de la reine is tome on the gift, my time with with an expension and ever from the terms with big trait, be hider an inclui bare, and be a fruit. To their its a bir is a birt. er nag in few ta megi, beide I, dag e. and being Jelle and id a true gain in in. Anth begin in a blogatoute it

#### ster, Siegmund: Geschichte Bnierns. 1 Band 57 B. zen. 15 .4

es son Aram bent, into the period of the service of the service to the service of the service of

Etitierer Bentin bit , Orlagig 1979, fie 31

#### idi, **Nioritz:** Geldichte des Kirchenstantes. L. Bane: Dan 16 und 17 Jahrhundert, 42 Begu. 4 4 4 3

If the price of this periods we have be reading and the price and the control of the period of the p

#### Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha

Lohmeyer, Rarl: Geldicte von Off- und Westernsten. 1 220.

Fine force ind big and hit for a bresch ein? Renn der ginte med beaut. Das eine force ind big and hit for Confidency by letting mede ein ya. Conferent fin einemen mit eine fer au bied in bed in the der hit mit hit eine gift and eine eine eine eine eine der ein der eine der eine der ein der

Propfen, Joh. Buft.: Geschichte bes tiellenismus. Die & garg \_-

I. Beididie Aferanders des Groken. In er en 2 m. e. a.i. — 11. a. der Diaduden. I der e. de 12. III. Boldliffe der Geigenem I de 1. e. de 12. III. Boldliffe der Geigenem I de 1. e. de 1. e. de 1. de

Dronjen, Joh. Guit.: Geldichte Alexanders des Groben. - 2001. Wie alle beiten Ben Riebert 1962. 4 in 2011 file.

The first the first the control of the partition where the Torondon Andrew of the property of the terminal of the first terminal of the control of the contr

Erie einer Sind Babe Stanttemnifterum bie Janeen für Arichen und Shallungelige Ral Burtitend Ratue Ministerial Abtestung für Gefehrten nod Reuflichken Agl Croop & Pallepinn zo Sannener Ral Provingiale Shallenbelle num zu Pammern Range Pravog. Rollegum von der Abeinproring

Bock, G.: Ishann Georg Richs Cebenserinnerungen. E Zide in Lie zun alle einem der eine der einem der einem der einem der einem der einem der einem der kannen falle einem der kannen der einem der kannen der kan

Martin, Theodore: Das Leben des Printen Albert, Print-Gemahn ubnigtn von England. Mit Gew Longway U. 1 Mag Andre 20 mag al angle non England of Barbara of Barbara — 11 Sant. 12 — 13. 20 ft. — 18. Brit 18. 11

Linka and Alexandra Balen Tellering und in Sinder der der gegen gegen Linka der Transfer der andere bedalte interne enterne Traffice Seiten beginnt gegen Anne der Seiten bereitung der Frede

Gebhardt, Hermann: Thúringildie Riediengeldickte, seinen Lagori erjählt. La reinag (1.1%)

The state of the s

Dex

# deneren Geschichte.

In Berbindung

met

namhalten deutschen und außerdentichen Biffaribern

fire as expenses on

1 01

Bilbelm Berbit,

Bief. Dr ib. I et glid, Pifter a D b fil bantiaffinte Pferei

Imrite L'ieferung.



Gotba.

Arrebrid Anbreae beittes.

1986).

#### Verzeichnis der Mitarbeiter.

Bailleu, Dr. onl. high Edwig mederme frat colff be negotatien 1411. Gerchifte tes Ie und im Babifonlarie

Benrath, de nie Dr. in Ben mertinte ver Probe-

Brecher, Proposer Dr. in bertin . Deutfale und beenfielne viertil In Balennunberes

Bilder, Lichla Dr. on Bindfar in Pain Marked to the Wooling Forfier, Dr. Will in Cheticificulary impanished well ed to

Butiler, Encountered that ar will, combine to project by and the fi harfmann, keel nee Dr. 18 Blott ut an arthur expital e beelded e Herhberg, Buying bir. W. on Sala well before ear Tartee where that

and Merbamerifis

herrmann, wie fer in Bindar auffilde befarchte

Sitdebrand, In thank on the dealer on Explication in wednicht inches hillebrand, browner De Aust in June's impace Albert as a bar man then mefditaite

Alee, br & im Berlin : Mit Bomard

Micinschundly Iv. A (Count der evergable in Hackeltary and existence of bie beatidea, franzolifaen, englifden und infig peg Be : Strones, Prof T r Dr., Blur ver Maradana in their afterrelations will Lambrecht, Die (Teient ber Geba bie in Bin bir bengestifde meiselt 16 and 17 Jobrounderes

Liste, Primier Dr. in Contagn beloniste Geinnter

Meyer bon Anonau, Bringfier In im Carolic there while the Erick Najemann, Dactier Bei jeber Dr. C. ein Gille : emeine Giettarter !... falen Gefdichte bes 19 Jahrbunderte

Mippold, Perfen Dr. in Lower But Bunfen

Meichard, Ite. Loured gift in Honneser granisfike Merche bie ein bebumbert

Schafer, Trifiner Dr. Danie im Jenar baneine wei bicht:

Edwider, Provider by, in Bude for a Creichlichte Unaange an and Angeria

Speper, Projente Dr. D. in beniel italienelige Gefchachte

Magenmann, Renfeterented Propifer Dem Ginger Gerchenter ein term atten.

Bard, Pacifier fer 21 in Manfater emplor Boatertell bir er ;

Beech, wied Ridgeret Dr. v. in Ruthmiter Greichille Babens Bengelburger, Bufffer br. in Umfert migt Gerchachte ber ibrecetten I our same weather a rade Medium is break a green property

Verlag von Friedrich Indreas Perthes in Gotha.

### Geschichte der europäischen Staaten"

Beeren, Mert und v. Giefebrecht.

Daleun. Bon S. Aliester und A. Studkholin. it Amor und der vie Id bilban. A 15 u. Il fifen, A li fren Meegler; Vo. Ill u. IV von niu dhohn fin Wich retung) i

Belgien + Miederfande

Bohntett i. Suerreichtider Raifernaat

fantemart, Don G. C. Paklmann: Geldichte von Dänemark bis zur Altormation, 2174 Inbegeiff von Notwegen und Jefand (3 Binte. Plt 1 facte. 1840 - 13.1 .# 19. 50. - Pon D. Schafer: Belduchte Dabemart's m ber nomeren Gett. 13 Binbel (30 Berbereitung)

leutschland. Pon 3. C. Pfiller und Ir. Palfan. is Bante und Begiter. Bb. 1-V wen Brifter, 35, VI ern Bulge. Dit 2 eifnographiden Ratem, 1529 43) ich 51 Mene Aullage in Borbereitung.

Tille gereinniche Arieit bis auf Staff ben Glerfin. Aeles Andie Andie. El Aie nicht ung bei Linedir 3 in Neichen mit bie Weich dun bis Teufiden Midhal bis auf Bithalf wen Lieb-kall, bis v. Wierfelbrecht.

III Gie ift ist ibre ben ben, ben Weitbell bist gum Antunge bie Reife, matten fier Beggete.

15 I. & ploeg best Nigermat in bind der E beimmitte zu. Anne Ribiffenten.
5 Tad Ja : ubereit nich ben is 1918 hin he com Carl Begget.
5L Iab nicht in Millerich best Gesehen und begreib Eber nach. N. Luve.
5Ul I i fill ming bie being and bis Mexication bis den Ann Parteit. U. Tuve.
5ul In hinter des Lexiborn Santel mit die Gestallung bis verme Richt. Minach Mexvell ]

Specialgeichichten f. De ein, Pierlim, Sint fen, Barttenfletz

ngland. Don 3. M. Sappenberg und R. Banft. id Band. 30. 1 u. II won Lappenberg, 20 III-V ren Pauli. Pit I Katte mit 12 Tiffn. 1831-50. M. 47, 70,

ranfreich. Von Ernst Alex. Schmidt: Gelduckte Frankreiche von kimer Be andudung fine gum Jahre 1774. 14 Banbe und acquiter, 1833 - 18. . A 38, 80, -Don 25. Badomuiß: Glidochte Frankreichs un Revolutionsgeftalter 1741 fes 1-30 14 Canbe und Megifter, 1810 - 141 .4 39, for - Pon Sarl Siffe-Brand: Welchichte frankreichs von 1850 bis gur Wegenwart. 28 I (1877), .4 15; St. II (1879), L4 12

briedenland. Von 6. Bertiberg: Geldichte Griedenlande, feit dem Absterben des antifen Cebens bis zur Gegenwart. (4 ganbe und dieg ner, 1-76-70) 12, 47

olland i Riederlande.

talien. Dont So. Seo. 15 Manbe und Regiter, 1929 - 02.1 . A Ge Specialgeichichten f Costana, Audentant, Pered g.

- Micderlande (Belgien und Holland). Von gift, Mengelburger. 2.
- Österreichischer Raiserstaal. Von Graf 3. Raituts. in wurte und 5
- Osmanisches Reich in Europa Von 3. Vs. Linkeisen. (7 ba Rog vo. 1840-63) . d 23 40.
- Polon. Bon Rt. Röpell und J. Caro. (4 Iande Liel von Revel, 26 H-1) vars. 1840-75.) .6 38. [Jenktung in Bonstmurg.]
- Portugalizvon Heine, Schafer. (5 Bunde und Agunte, 1889—81.) . . .
- Proufen. Von G. A. S. Stenzel: Wie 1765, is Wante und Venice, lediv 31, 80 – Pon & Liebnann: Bis 1815 (8 Bande.) [In Emberch
- Rufland. Bon 388. Strast und G. Herrmann. is Sinte und i Eigen. Ib. I u. II von Strabl; In III--VI u.b Eigengelde von herrmann inner-26 du 80. [Jongsang in Berbereaung]
- Sachsen. Von E. 28. Wöttiger und 56. Ffathe. Juste Auflage und lagener, 1867—73.) M. 31. 60.
- Schweden. Von E. S. Geiser und Serd, Carllon. (5 Ande 26 1-17)
  Meizer, Ab. IV a. V von Cartion. 1982-75.) . A. 26 40. [Ab II kwen Verlaffer in Beibrietung] Von C. P. Schner: Von 1772 bis zu is mart. [In Verberetung]
- Schubeig. Bon 28. Giff. (4 Lande.) [In Corberen ing.]
- Spanien. Den J. 28. Lembke und H. Hoffer. 3 Sande. 20.1 cm L.: 28 U. a. III von Echafer. 1931—61.7. M. 21. Von Ir.J. Hofferde. On June June Ende des Mittelakters. [In. 1 unter der Leon...] Von A.J. 1942. Unter den Vahrhorgern. 1492.—1700.
- Coscana. Von A. v. Neumont. Gefchickle Cosmus 1 it d in Si-Korentrufchen Freistagtes (3 parte und Regione) 4 27

Türkei i. Osmantides Reich

Ungarn i Sperreichtider baiferfraat.

Vettedig. Von &. Da. Thomas: Vom is. Jahrhundert bis jum Ib. i. Republik (1 Bank) [In Warlers tung ]

Württemberg. Don P. Stäffin. 2 Sanbe.) Im Bete teitung.

3. Lieferung.

### Encyklopädie

260

# Reueren Geschichte.

3n Berbindung

: \*

namhaften dentichen und außerdeutschen Biforikern

4.4 (0.17)

Wilhelm Berbit,

Port, Die field fer gibbe fitter in Eine bie eine Bertie

Dritte Lieferung.

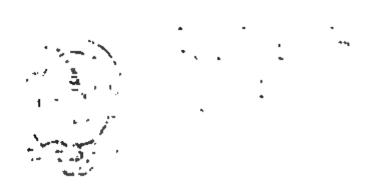

Gotha.

Acceptato Matreas Peritos. 1500.

## Reneren Geschicht

In Berbintung

nist

namhasten denischen und außerbeutschen tiskorikern ferandgegeben

top

Wilfielm Beroff.

the In to Lot it le Allor a. I b fen t umbebitete foria

Editorial profession to Contesting Add

Dieses Wert soll der gesamten deutschen Untion, besonders den Deutschen des Auslandes, als pratris bes Hisse und Radsschlaus buch auf dem weiten Gebiete der Reneren Geschichte bienen Männern der Wissenschaft wie des praktischen Bernsslebens, kurz die sich für Politik und Geschichte interessieren, ein treuer und geschähter Untgeber werden.

Es giebt auf Grunt ber geriegensten Quellen und Silfs, in gedrungener sachlicher Kürze und in alphabeilicher Form bie berascheste und gewissenspafteste Auskunft über alle wichtigen Cwisse und Personen, welche die Kulturvölker Europas und der au Weltteile in den sehten 300 Jahren bewegten.

Aeber Artikel frammt aus kundiger Feder, und bie voraus ein ansführliche Einleitung bes bekannten Heranszebers zeichnet in Jügen und lichtvoller Darftellung ben allgemeinen Gang und India Neueren Geschichte aller Kulturländer.

Die leichte sjandhabung schen sichert zum Zweck ber Seinen bem Werke von Vorzog vor ben Westgeschicken; vie mit Warme wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Arlikel beben es abzüber bie schattenbasten Kompentien ober gar über bie Artikal merkenversationssexika hinaus. Der niedrig gestellte Preis macht beschaftung sebem meglich.

— Das Wert ist auf zwei Bände & 50 Bozen berankart, f. 20 fieserungen & 5 Bogen & 1 Wt. ist äter in Hallbanden a 25 B Mur Ansgabe und wird in rascher Felge sertiggestellt werden.

Rach Erscheinen bes gangen Wertes findet eine Preisenbobne

#### g von Priedrich Andreas Verthes in Gotha.

en an Amalie v. Palault (Schrester Augustmer, Dieren der Barm Irwestern im St. Johannöholp ind zu Binn. Diette Nailoge, mit Thoso-Gr. Andgabe & A. geb. 7 A. 50 A; fl. Andgabe 3 A., geb. 4 .A.

wangelische Intberliche Aleckenzeitung 1968. Ar. Id.: In im bei aberm Wiebe Weit war ieffeinierne feigent Amnie von kafaule, die Sbeen der Bein der zur der gen 1968 und ist eine gentellen der gentellen Arecht auf warte eine Teilungen der der der der gentellen der feigen Gegen gelich hat, so der gaab duch die wildhapt erwiel is Arecht diese in sich die geneitung angelegte Ratur immer wehr hie derdieringt, uie verwige verer sie este genet genet kat kan noch narm gland ge Artugen a den Alektichen genochte der feigen klieden und die Velensverfarenden den klieden Arecht eine liebeit e Dassen geterneten der Bewertung in der vonlich en bestellte und im perkalischen Velenke noch der der konten genocht beriebeit und im perkalischen Velenke noch den der werten genocht beriebeit und im perkalischen Velenke noch den der werten der keiter gestallte der velenken war ist ist zu der verteilt und der velenken der der verteilte de

dy: Meine Ingendzeit. Mit Plotoprastie und florimite. "Die eine namme libertus" in Bogen bied, elegant gebunden ause

ngeleh. Griese und Gedenkblätter, beraubzephen um femer Gatten. tie demfas Uberfesting von M. Gell. 2 Bante – 12 Benen. – - . -

ug. . futh. Mirdenzeitung Ione, Ar. fir Rengetrod rigene bereit inb haft nier in Eife mit mirten je iden, beb ber Eufer jebre beiber geten, geren in, ben er mill. Auch mat er Perin Afeit, "Ahl or in, im einen Guet mibree in n die bi befamilika feile Boefe in abreite is o beid immet. It bok ihreit karbemprispen egiste, mit tweller er in flea i duit den und ier beger beit Rorre id teilen auf bie iner, Stinnermigen und Chamiliare bei Angerereien erbingeban im Wie unaben aber bir D'eit nob ben gembin bieffenten Gantlaid in allen mi biden bei, ben, big bin. icht. pied uid uber die willitanbeit febipe eibe t fegiber fande ammelen, bemitmen Reite ein. is perbennnt, bie in wolt et et lebevolen bere fin legenberth. Eiele werte pundens and and und Ringeling oft icht ichmeten Kumfte, probliten ein and iber beit be the end has brode pastorale Wighon feet by shier permakel best neadingsweller, she se ex I telemet Auf prerang geoff it lat. Gener fe te . Ine t. b. fo mite A metton et bein "elfent Roccepanteng legt ei ein mit bie ben bein ber ner bein bein bein bein ber r nollen beifieden, eine sin tene Stauft bomin gir genern er wone em finer und im nund A Ber, Miler Batinguflag, . . . Iberlieg, hinter, Geganntafer, Police I ber keiteralige nat Queene Quinge, nerbanger fer er aim Borgere, ein bengelmig. maden Smalt nas, fur allentiate Bein Guetteitene und for ieter Biete and alle. ermer much e grende und bei die eller Annet alle Arnen, Un es er ein, Unterber je gewer, bie ihn fen irmer it fiebler, bitte mit er I bie bin Bunden Framen mitb'r ha bleib an halting Gen ebniche bie hebnig eine berten Treiben m mir fe rem Bur be, somen R. bert, bent ibn be mib bin Ar en 32 3... ma. mi. orthe Linde, and known in one extinuted pictor beet telety ben where both & do was fixed

#### Berlag von Friedrich Andreas Vertbes in Gotha,

Hone Touffig Sabeln für Kinder. 2 Ba be tast incer- bie Band bie de fin bie findigabe a Band bied in b

The decising the Bellung, The Gabs of the entries of the entries of the entries of the Bellung, The Gabs of the entries of the

Sphri, Johanna: Gelchichten für Minder und auch für lolche, us Kinder lieb haben. Illustrierte dieszale, 2 Basislen, Und Und ein Hennatlen – Heard Pest und Wanterfalle, Tres pro Band i. A.

ter Paril & J. B. Wildemann. Brothent der "Schwelz, Bannatikeiten Kennt is Zieft tode beite beiten in bei Blidem Einergeitt ben biebergeit nig ihre ihne Zieft tode beite genem Einergeitt ben biebergeit geste gene genem ihr der die genem ihr die genem die g

Michuhr, Geurg Narthold: Griedilche Hervengeldichten. Ausga-12 Andaugen bis Ariebrich Pretter, with ber Arein und Irls 200 In. Große in Translauibant baum umfde Arthur 1883.

Treffe, Wiley 1479. Ar. 1992 "Ere de Meil bit de le le Ciabreta Biene a como en cipalita e de la despera de la despera de la del como en cipalita de la despera de la desp

rif

# Reneren Geschichte.

In Berbintung

0.1

namhaften deutschen und nugerdentidjen Billeribern

tr. parm

00

Wilhelm Gerbft,

Bref, Die the 1 10 ghat, Befter in T b tal. Lant & fu'e E una

Vierte Lieferung.



BODELLE FORE O PROMET

ciotha.

Accedité Antreas perties

1880

Meneren Geschichte

In Berbindung

mitt

namhaften deutschen und außerdenischen Kistorikern beraudzeiten

20.1

Bithelm Berbit,

was In, the last pada, Netter a D b. fond Raiberiffale groria

Date to the series the defening of the

Dieses Werk soll der gesamten deutschen Nation, besonders den Deutschen des Anstandes, als praktisches Hisse und Ruchschlaben und buch auf dem weiten Gebiete der Neueren Geschichte treuen. Mannern der Asissenschaft wie des praktischen Bernfelebens, karz el die sich für Politik und Geschichte interessseren, ein treuer unt sielchähter Natgeber werden.

Es giebt auf Grund ber gediegensten Quellen und Sitzent in gedrungener sichticher Kürze und in alphabetischer Form bie be rascheite und gewissenhaftoste Austunft über alle wichtigen Es nisse und Personen, welche die Rulturvisser Europas und ber and Weltteile in den letzten 300 Jahren bewegten.

Jeder Artifel frammt aus kundiger Leder, und die vorandzeile ausführliche Einleitung des befannten Herauszebers zeichnet in bi Jügen und lichtvoller Dorstellung den allzemeinen Gang und Indahr Neueren Gelchichte aller kenturbander.

Die leichte Gandhabung schon sichert zum Zweich der Streichten Werte bein Werte ben Vorzug vor den Weltgeschichten; die mit Wärme wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artikel hoben es alle über die schattenbasten kompendien oder gar über die Artikel niedenversationsberika hinans. Der niedrig gestellte Preis macht die schassing zwem möglich.

Das Wert ist auf zwei Bante à 50 Bozen verantagt, tener Lieferungen à 5 Bozen à 1 Mt. später in Hallbäuten & 28 B zur Anchabe und wird in rascher Folge sertigestellt werden.

Nach Erfdeinen best gangen Wertes fintet eine Preisent eine

#### erlag von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

#### Neue Erscheinungen aus dem Jahre 1880.

#### I. Theologie.

Th.: Konstantin der Große als Reliitiker. Kirchengeschichtlicher Essay. ./ 1.
W.: Der Berschnungstod Christi. Borin der Kongregational-Union von Eng
d Wales. Autorisierte deutsche Bearbei:
n F. J. A. Brunsing, nach der 7.
S Originals. .// 5.

, Germann: Thüringische Rirchen-:. Seinen Landsleuten erzählt. 1. Banb.

der driftliche, und die menschliche t. 1. Teil: Präliminarien. Mit einem Briefe an R. v. Vennigsen als Vorwort. # 4.

Ziegfr.: Die Parabeln Jesu methobisch gt. 2 Bände (3 Abteilgn.). M 10.

veinr.: Die theologische Wissenschaft und ein ihrem Verhältnis zu einander. . / 1. U. Fr.: Hilsbuch zum Verständnis el für den Religionsunterricht auf der des Obergymnasiums und für denkende: des göttlichen Wortes. 3. Pändchen.

O.

Rielien, Fredr.: Geschichte bes Papstums im 12. Jahrhundert. Deutsch von A. Michelsen. 1. n. 2. Teil. M. 4.

-- Derselbe. Die Waltenser in Italien. 60 &

Moggenbrod, 3. Fr. A.: Eine Gabe zum gemeinen Rugen in Predigten, Lehrvorträgen und Aphorismen. Lief. 1 u. 2. M. 2.

Studien und Aritiken, Theologische. Eine Zeitschrift für bas gesamte (Gebiet ber Theologie, herausgegeben von E. Riehm und I. Köstlin. 51. Jahrg. à Jahrg. 4 15.

Wendt, Bernh.: Sombolit ber römische tatholischen Mirche. 1. Abteil. . 11. 6.

Wielif (Joh.), de Christo et adversario suo de Antichristo. Herausgegeben von Dr. Rut. But. Unbbensieg. .# 2.

Beitschrift für Mirchengeschichte, in Berbindung mit 28. Saß, Heuter und A. Ritschl, herausgegeben von Th. Brieger. 4. Bb, Hit. 13. a Hit. A. 4.

Biemisen, D.: Anthropologische Grundgebauten über Ursprung und Ziel ber Religion. 1. Teil. 4.3.

#### igendschriften, Grzählungs: und Grbauungs:Litteratur.

ns (C. A. Zoj.) Allgemeines evans Gefang: und Gebetbuch zum Mir: und Sausgebrauch. In völlig neuer tung von A. Kischer. 1116. 116. 116.

Beorg. Ein Roman aus ber Zeit bestrieges. 21 4.

lters Fünizig Fabeln für Minder. usg. mit Holzschnitten nach neuen Zeich 2 Bbe., gr. Ausg. i. U.3. 50, tl. (Edul) i. U. 1. 50.

ur.: Unna. Ein Ibull aus ber Zeit ber 3-holsteinischen Erhebung. geh. .# 2, 3.

Rothenburg, Ad. v.: Und bem Tagebuche einer Handhälterin. geh. i. i., geb. i. 7.

Sphri, Johanna: Im Rhonethal. aeh. 1.20, aeh. 2.20.

Dieselbe. Eins unserem Lande. Noch wei Geschichten sir Minder und auch nir solche, welche die Minder lieb haben, ach. 2.40, geb. 360.

— Diesethe. Geschichten sür Rinder und auch sür solche, welche die Rinder lieb haben. 3. Aust. Mit Zeichnungen von 28. Cherkser. 3 Bbe. eleg tart. 5 Bb. 3 3.

1. 23.: Seimattes.

2. Bo.: And Rab und Gern.

3. Bo.: Geibis Lehr und Kanbergabre.

#### Berlag von Friedrich Andreas Perihes in Golfi

Diourud, T. W.: Alb ber Cet best Gebeitet a. Ball jih A. fl, geb. m. 4 arb mit Goldinnut in 4 ber

- Terfelde Glunte und Perietung 2 Auft geh. a. 2. 4.1. geh. if f. 201.

LANCE CO CA IS

Steen, Anna: Ein angegender i ver- i 16 Jahrhandert. Frei nach bem je bi 3eh ik 1 son geb ise 2 de

Thompson: Islan con Najocel et : file die Jugmb ergählt. I Site in bi

#### III. Gefchichte.

Menneld, Mith : Deutide Uriete. A. Auft. Die Manter net A. f. die, ziel. Le fe. 60

Broide, Mr. Ge's Einten Radia Pantel. I Barb: Das 16 m. 17 Jagebanbert. & 8 40

Caro, A.: Ent Blindma bon Cinterburd. Gine Grifobe aus ber Gefig tie bes konfirmer Romzin . A. I. 4.

Trapfen, Jah. Guft.: Beldigte Alexanders Me Gegien. I Auft. Mit & Karten ben Richuben ber geb "A. 1, geb. 2 5.

Beimitte ber europälichen Stanten. 12 Lief., 1 Armit, mit Rreifer, Gubibn Buemb 2. Bant . A. 10.

- Tastele. 42 C.f., 2. Mint, mib. Schitt-

macher, Gefachte Spaniens 1 ju

Geichichte der europätischen Zinnten meit 3. da tuf., 2 Aptel, eitz Die. Seltatte Frankricha. 1. Et. 4.2.4

Perhit, Willes Geminative ber arener i Luf (1—3) pro Luf (# 1) (Brother 20 Luf, a # 1)

Cahmener, Rarlt Gefchipte von Die 2. briegen 1 Land 2. dog. 30 1 -

Michel, Zhannit Oddische Barns ...

Derfitz. Praigte Barren 1 100
 vic 1—2 4 kg 14 3

#### IV. Biographicen.

trumerungen an Amalie von Lafanlt, Etzeller Magn. ine, Chrim bei Burmhernem eichneskern im Et Johannik Hofrital zu Gann. I niewehren Auft. The Apologiappie, geh. A. I., ach. A. I.

Ringologs (Charles) Briefe und Medenlbiätter. graubzegtben von feiner warten. Bosnbe, geh. 18 de de Bost

Ped, Genge : And momen Inscribent. The Aland analysis of the Box of the Box

Martin, Ih : Eab befen bis Minnen Albert,

lenn jemagla ber kom far con bar -

Menmont, Mired b.: Price Errent in ut gebendtille. Ab

Nille (Joh 1894) Lebenscrumerungen gweien wurd Soci Dorthe 9., nab "A is.

Schwener Toru. Eine Britige ein bit bundbale. Aufar weite und der bit fastenn remberer Aufa von L. Dung a. A. I. fo

#### V. Allgemeines.

Brute, Georg: gar teatlien Jahmfrage. Ein Glort jum Graben. 26 1. 50

mibrt, Ariedr.; Ein bunfer finnte eilentitte

Mobino, Bunt: Ent ellegeit freicht. Gin geltgrab ju bem hantertifteien Jaufram bes Pohalar themale an I

Zonilge, C.: Et zien hellembare Indu-

Ziched, Dermit (Red Souther House) I details I out those where an income

# Reueren Geschichte.

In Berbindung

mit

namhasten deutschen und außerdeutschen Bistorikern

berausgegeben

ren

#### Wilhelm Berbst,

Dotter ber Theologie und Poliofenbie, oldentl. Sonoiais Pierme, bei Patagout und Direfter bis vätugouischen Glunnais an bie Umgebitat Salle.

Fünfte Lieferung.



Gotha.

Ariedrich Andreas Peribes. 1551.

Reneren Geschichte

In Berkindung

pata

namhasten dentiden und ankerdentiden Historikern ternusgeneum

520

#### Bithelm Gerbft,

Tadio, bie pit ion fun Penero au bei Um enger Hat.

Bir to the name of any greenings we to

Dieses Werk soll der gesamten deutschen Nation, besonders den Deutschen des Auslandes, als praktisches Hiljs= und Nachschle buch auf tem weiten Gebiete der Reneven Geschichte tiener, Wännern ter Wissenschaft wie tes praktischen Vermistebens, furz atie sich für Politik und Geschichte interessiseren, ein trener unt wigeschützter Natgeber werden.

Es giebt auf Grund ber getiegensten Quellen und Sitjemi in gedrungener sachlicher Kürze und in alphabelischer Form die be rascheste und gewissenhaftoste Anskunft über alle wichtigen En nisse und Personen, welche die Autumpliter Europas und der sich Weltteile in den leyten 300 Jahren bewegten.

Jeter Artifel stammt aus kundiger Jeder, unt bie vorausorste ansführliche Einleitung bes befannten Heransgebers zeichnet in u Dügen nut lichtvoller Varstellung ben allzemeinen Gang unt Juball-Reneren Geschichte alter kulturländer.

Die leichte handhabung schon siehert zum Zweck ber Orwenttem Werte den Vorzug vor den Weltzeschichten; die mit Worme i wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Arlikel beben es aber e über die schattenhaften stompendien oder zur über die Artikel not stonversationsterika binaus. Der niedrig gestellte Preis macht die schaffung sedem möglich.

Das Werk ist auf zwei Bante à 60 Bozen veranlagt, teneu Lieferungen à 5 Bogen à 1 Mt. spater in Hallbanten à 23 L zur Auszabe unt wird in rascher Folge fertiggestellt werren.

Rach Erscheinen bes gangen Werles fintet eine Preiverbilbung

#### Berlag von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

Philipps dis jum Kalle Napoleous III. I. Tel: Erlichichte Arantische unteren Inlifeutztum. 2 Anhage. 1. Enfirung: Die Inlieutztum und die Vorgefalinte. Bolidandig in 10 Vieferungen. 1. Leferung 2 A 40 A; 2 feb 10. Leferung b 3 A.

I ein flevikantlicht wie die zoumal wich Kritt bat mit feitener Cubelickel ihr liter dager gleich is bie neue Erikante fire freiche von R. Pillebeunt nach Stoh fild Aum ein ihre findelt erleichen der bei nach ket binde arzeiteiler und eine der Coulding verwirtet Pilrebrand der Lotten eine hillebliche Remitteller und bes Lite, be ibn nur ein langendriger Arfentbalt in flamter der ein andwert amen Benduckter gelen kann.

Die 1. Bererung ift burch jete Bud banolang gur Arficht gu erbatent

Bagendleben. Mit ben Bilden fen wen Refiner und Leite Bum ieb. is M.

Indall: "ir Ciclining — Weylar — Gerke am meite. Ein mei, er it i Goeder Kreppristrie in Wezlar — I. Ch. kistur — Dr Komila Lift — Gerte p. d. d. -In Gregorie Spilote – Tidum, Indan und Werdung auch Tie, d. i. i. E. dog.

"Die lecklegende Simit ist die eiste feldlich bige Wordgraphe über biefe beite, idige E. ". is und Westige in, wiede beite beite Bidired — "Die beid biede" — "Die beide biede" — "Die beide" — "Die beide biede" — "Die beide" — "Die beide biede" — "Die beide" — "Die beide" — "Die beide" — "Die beide" — "Die beide biede" — "Die beide" — "Die beide"

Frünhagen. Dr. C.: Geldichte des erften schlesischen Arieges nich ard vabiben Dactien. Gener Band: Bis zum Attommen von Atein-Zoneltentori 10.18

On 10 g. le talie flutermehmen des jangen konigs finedard, weiches him den Richt ihren an it feden aneitenden, die Erhannig hierders zum Wo ne einer Onlindigt beweite und der ause in na hoort die großen Gert dern far alle habere. Zwien beichtand und Sichner vorzeitet in die fen verschied beier alleicht des eines felbei des eines ist dan der fie ein bereitete vor der die benatister vor der der normern hat.

Ans dem politischen Parieswechsel des Deutschen Kaisers mit dem Pring-Gemaht von England. 2 am. 2 A

Ici per iche komme fine den Doutichen Laclors mie dem Longe Commond von Emphand, der o vas der har de perchen die taram wentenem geröffen Ellenden Ellende ind fetteben im beis deien Abod er demi, diese aus perfeel den moldeligen Geleden meden nichten kreiten des Common ein one es Interest vergen

Loftmener, Dr. Hart: Geschichte von Oft- und Westprenken. i Alestang

Atterentitive Manateforiti. We all the feet & m. 6: 21 to me total best because in the constant of the product the metal treatment of the constant makes, a mellen were best to me to me to me the constant metals and the following the total product the treatment of the following treatment of the constant the treatment of the constant of the constant

Schirrmacher, Friedr. Poilb.: Geschichte Calitiens im zwölften und dreizehnten Jahrhandert. 12 A.

Shows Was in bie Kinfrittig von Lembter Schitter, Grabeller Sparine, wit ladten ber und.
Ind nationer die Broud die walt in Rentliche ter großten noch der fin beitere bie bei bei bei bei beiter bei bei bei beiter bei bei bei beiter b

rousen, Ioh. Gust.: Geschichte Alexanders des Groben. 3. Auftage Ma 5 senten ion Rich. Riegirt 4 .M.; geb. 5 .A.

The transfer of the Louis Consenses of the field of the second to be the second to be the field that the following the field of the fie

### Werlag von Priedrich Andreas Verthes in Gothe

Arnold. Plisselnt: Deutsche Urzeit. 3 noffage. Ben 20-30 m. 6.4

Gegenwart 1479, Me. Abs "Cos 23 f. veldes nie beien Meinen dat ein genein Die f niert und Weite Erge emiest, niet bie geben, der fich einel ber noch befra Die gen biefen ausges bie eine niet bil ich fein "

#### Georg Dipolo. Roman ans der Beit des Bauernkrieges. 4 30

Tie &. h to i in the to grape konspracte und Trailbe ted deadhra Controllates, was in in Cadiffe to met cour datasymad we not quint of controllates from them, who has a solveten Gena in ga unter the Barbardian Term delt in dem Momen was the old in homometers in a trede rest Gle dyeardh. The Naturation of tilling an en old, buy them of increasing to a straighter but wake not known paragements. The Mosaica of the first the description of the same the Table of the same of the same to the same that the trail the same of the same that the same the same that the

#### Der Griftliche Glaube und die menschliche Freiheit. 1. I.i. pe narien. Wit imm ofinen Bride an Heren R. n Bennigsen all Indete Artlage. 1.16.

### Wiener. Poils)elm: Das Pfarrhaus in feiner fazialen Gedentung. G

### Dare, Auguffus 3. C.: Freifron v. Bunfen. Gin belendt in gie eine if.

A's pet mie ein Jamen dan Leber bed freieren & ien, non beiter Stein giftenben it eine gien ein gestellt giftenben it eine giftenben in eine giftenben in eine giftenben in eine giftenben in der giftenben giftenben beiter gestellt beiter Beunne ein aufen Gene dan gene da giften weiter giften Beunne ein aufen Gene da gene der beiter beiter beiter beiter beiter giften gestellt giften gestellt giften giftenben giften giftenben giftenben

ber

# Leueren Geschichte.

In Berbindung

mai

### namhasten deutschen und außerdeutschen hilborikern

berausgegeben

von

### Wilhelm Herbst,

efter ber Theologie und Philosophie, ordentl. Honorar Protesser ber Pätagogit und Direfte, des pädagonischen Seminars an der Universität Halle.

Sechfte Lieferung.





Gotha.

Ariedrich Andreas Perthes.

1881.

## Reneren Geschicht

In Berbineung

ge :

namhasten dentschen und ankerdentichen hillorikern

herausgegebin

904

Bilbelm Berbft,

Dilier te. Thereue nur Puleleere, ertent General biefeine ber Bugget in Demmais an ber Unichmit ha.

Bo. friph, " toret bereit ber Bereiten a. A. 1.

Dieses Werk soll der gesamten dentschen Nation, besonders den Deutschen des Anslandes, als praktisches Hisse und Nachich buch auf dem weiten Gebiele der Neueren Geschichte einem Männern der Wissenschaft wie des praktischen Veruselebens, karz die sich sur Politik und Geschichte interessieren, ein treuer und geschätzter Untgeber werden.

Es giebt auf Grunt ber gebiegensten Quellen und Silfellen gedrungener sachlicher Kärze und in alphabetischer Form bir rascheste und gewissenhafteste Austunft über alle wichligen nisse und Personen, welche die Austunvöller Europas und ber au Weltreite in ben legten 300 Jahren bewegten.

Seber Altifel stammt aus knudiger Feder, und bie vorauszigensführliche Einleitung bes befannten Herauszebers zeichnet im Jügen und lichtvoller Darftellung ben allzemeinen Gang und Ichtvoller Darftellung ben allzemeinen Gang und Ichtveren Geschichte aller seultweländer.

Die leichte Handhabung schen sichert zum Zweck ber Orient tem Werfe ben Vorzug vor ben Weltgeschichten; die mit Würm wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artikel heben es aber über die schaftenhasten stempendien oder gar über die Artikal u stonversationolopita hinaus. Der niedrig gestellte Preis macht die schaffung sebent moglich.

Das Wert ist auf zwei Bande d 50 Bogen verantagt, tom Lieferungen (d 5 Bogen) d 1 Mt. und in Halbbanden (d 25 b d Mt. 5 zur Ansgabe und wird in rafcher Folge fertiggestellt us Nach Erscheinen vos gangen Wertes sindet eine Preiserböhme

### erlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

## Deutsche Alrzeit.

¥3en

#### Withelm Arnold.

Ter gwire Bund kommt in menig Borden unier bie Preffe.

#### Juhalt:

Erftes Bud;

#### Geldichte ber Birgeit bis jur Grandung der frankifden Monardie.

Copuel. Louist bil be thinbentagen.

I fagitel: Der Brigig, aben und feine Bebeutung.

4. Sapifel. Die Bigbung bet menen Stamme

Smeites Bud.

#### Innere Buftande mafrend Diefer Beit.

Lagnet Raifn fiute Ragiett bereigen,

3 Augele Berfangung und Blebt.

4 Mandet Glaube und gent ged beben.

Tos Buch fußt in einem fritgeichloffenen Rahmen alles zusammen, wos wir dis heute unnohernder Zicherbeit über das deutiche Land nud Boll von den Jerten des ersten bederdennens der Germanen and den ursprunglichen Zichen im Junern Afrens in die Gergnoer buropss die zur Bildung des franklimen Reiches nach Abichluft der Adlerwandering zu wiffen und als begründet zu behandten vermogen

### Urteile der Breffe:

In ben jest volliegesben Weile, bas uitt für ben Gelehiten allein bestimmt, sonbern burch bie und elezante Korm jedem Gebiebeten zuglingend aemante worden ilt. hat der vernache bie ind fowe trabeim Studies anvannenen Refultate burgefellt und weiter ausgeführt und bein bein beit vone ber modernen Ednenfagte flepende Stalbeinung ber erften Johrbunderte wienill, bigerbeiter Geschichte harpapeiligt. Abs.

En lest bem Charafter und imed biefen ebatick nahr barauf hintume fen, baft beies ihne und bei beite fang fangen bei beite beite. Beitste beite beite

Armond befert eine durch von aliate bei bie mit e enmigne dientkeitung eiled bielfaren Stones. Dine fich fas Anto mod Kiecermogen neit, tot, ver Mas vollfielle in follfarien Angenion b.E. gar en ogsåen oppmant infansanciaret.

Sonnt.-Beil. j. Beuen Breug, Jellung 1879, Dir. 16.

L'arte ra su recompraves un grant c'artest e de un from a rain les l'entermes d'als recleres e de art rem at personne enterme au montre par les pel leges allemante.

L'Athenneum Beign 1074, Mr. 20.

Las en Werf, uel bed die Linchnsse ber germanschen Arternachfert im a zeich un serfchur, bit eine Ausschlaften der Last der gestätzt der Linchnschlaften der Linchnschlaften der Linchnschlaften Linchnschlaft

Werlag von Exiedrich Andreas Verthes in Golba

## Geschichte Frankreichs

von der Thronbesteigung Louis Philippe bis zum Fall Napeleons III.

### Geschichte des Julikönigtums

(1850 - 1848)

a pre

#### Rart Billebrand.

1 4 5 30

Is indicated and he countries with the mit that I be a few the United Latin general, to the mean of in the death of the control of the control ere 1760 - 1871, Deren Gire Militany, Die Ohnhafte ten Balthengen in j is recluzi, vad štau und derm an Gefchichtswerk erlien Planges 🕆 ដែលស្នាល់ លើ 😘 ៥ឃុំ នុង ខុមស់នៅ៣, ២៨ម៉ឺ, ខេងសំ ២៩ ឌីសាណក្តុ ២៩ដែលជីវ, ឧស្ស សុ getten Brod. Lafter und Intea unteen. Alle februierten Borga genalt die Led effentlister Libera, being, and earlige fields, investigant including the ingelong, parlacentarite Ministe and gelome Lauterintrale, places is a und albemate auf des 30 mg, femmen in Darfielung und Leine iner, 🚞 hat we be geeing in Authorite that the entirely and all all a Lither Africa Charles tor Nami urt im neitbatliden teben narr Boug Klitop eine einzicheite. Z Eria i J that he for tory too brieff in on telebrooks. I have be reen But ben may this middle test, but besets a court tooling, one udaire to and bid Alexand is Beelm art Laun Gine Propertie .. West are also but a diabaga waters for the transfer bled more than tions Delaste of each leleviere all grandfields or time are solited by Yillicility for Editor at the tratality a fire or fithing by igning on distinction for extensional lates to grown had a countrible to be and the fire file and that, the another til att be den a ... Eld, not et ple aus tin Control bit desert comet Cort beautic et. But planted of decimal of the take Seriele and to be a few to the growth, and or or relation and element, the account of the fire for each of the to Boland, the fire either field over Emban, fiction project printer realizations. And the early he had European trained thin earliers at last the engilted les ingrior su bounce aloub the sublingful module of the cost of for Claudiant to literal period flete, necessity by the the store, carrie terr, might be proven in the term, then by u. M., als let proce let uncode l'armen der dierles l'accomm qu'un les

De Geicklichte des Intifänigtums wird in 10 Lieferungen i... 2 & 4 ( h. 2 -10 Borg = 3 & im Laufe diefes Jahres vollftandig Die I. Liefg, ist durch sede Puchhandtung zur Ansicht zu erhalten

der

# Meueren Geschichte.

In Berbindung

mit

namhasten deutschen und außerdeutschen Historikern

berausgegeben

nog

Wilhelm Herbst,

Dottor ber Theologie und Philosophie, ordentl. Honorar=Brosessor ber Patagogit und Direktor bes patagogischen Seminars an ber Universität Halle.

Siebente Lieferung.



Gotha.

Kriedrich Andreas Perthes. 1881.

## Gucyklopädie

## Reneren Geschichte

In Babineung

namhatten denifden und anferdentiden filtaribern

бат шаугугасаг ....

Billbelm Gerbft,

Taken to I acque and I mand to be to come at the contract the contract that it is a second to the cont

Billings Charles & Street, All

Diese Werk soll der gesomten dentichen Nation, besonders a den Deutschen des Auslandes, als praltis pes Hilfs: und Rachschlas buch auf tem weiten Gebiete der Reueren Weschichte rienen, Mannern ter Wissenschaft wie bes praktischen Bentselebens, turz all tie sich für Politik und Geschichte interessieren, ein treuer und wirgeschähter Natgeber werden.

Es giebt auf Grunt ber actiegensten Quellen und Historie in gedrungener sachticher kürze aut in alphabetischer Lorm bie ber rascheite und gewissenhafteste Austunft über alle wichtigen Er nisse und Personen, welche die kulturvöller Europas und der and Weltreile in ben legten 300 Jahren bewegten.

Jeter Artikel stammt aus hundiger Leder, und bie vor mogest, ausführlicht Einleitung bes bekannten Heranszebers zeichnet in fil Dügen und lichtvoller Darstellung ben allzemeinen Ganz und Int ile Neueren Geschichte aller kenturkänder.

Die leichte tjandhabung schon sichert zum Zwick ber Deienter dem Werte den Vorzug vor den Weltzeschickten; die mit Wärme i wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Arlikel beben es abze nüber die schattenbasten Rompendien oder gar über die Artifal gest klenversationslerifa hin mo. Der niedrig gestellte Pecis masst die schaffung sedem möglich.

Das Werk ift auf zwei Bände à 50 Begen veranlagt, kenner Lieferungen (à 5 Begen) à 1 Wk. und in Halbbänden et 25 D. i à Wk 5 zur Anszake und wird in rascher Folge sertiggestellt weir

Mady Erscheinen bes gangen Werfest findet eine Preidert biner "

### Verlag von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

### Neuigkeiten von 1881.

- justy. S.: Die Lehre von der Gottheit Christi. Communicatio idiomatum.
- r christliche Glaube und die menschliche Freiheit. 1. Teil: Brälimi= narien. Mit einem offenen Briefe an Herrn R. v. Bennigsen als Borwort. 2. Auflage. 1 .M.
- jmidt, K.: Das Verhältnis der christlichen Glaubenslehre zu den anderen Anfgaben akademischer Wissenschaft. 80 8.
- 15 dem politischen Zirieswechsel des Deutschen Kaisers mit dem Prinz-Gemahl von England. 2. Aust. 2 . N.
- jirrmacher. J. 28.: Geschichte Castiliens im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. 12 .//.
- **bhardt. S.:** Chüringische Kirchengeschichte seinen Landsleuten erzählt. 1. Band. 5.18.
- hmeyer. Karl: Geschichte von Ok- und Wekprenken. 1. Abieilung. 2. Anilage. 3. 16. 80. 8
- **Rebrand, Karl:** Geschichte Frankreichs von der Thronbesteigung Louis Philipps bis zum Falle Napoleons III. 1. Teil: Geschichte Krantreichs unterm Aulitänigtum. 2. Amtaze. Bedfündig in 10 Lieferungen. 1. Lieferung Die Inkommenien und ihre Bergeschichte 2. N. 40 8; 2. bis 10. Lieferung a 3. N.
- liter, Wilhe.: Bilder für den Anschauungs-Unterricht aus den tjen-Speckterschen Fünfzig Labeln. Wit erkantendem Teit berausgegeben von der. S. Nohr. Preis jeder Liejerung 6. M. Aufgrzegen auf Leinen mie Staben 14. M. Preis des einzelnen Bildes 2. M. 10 A. Größe der Blätter 18. 68 von: Bildsacke 2. M. 20 A. Größe der Blätter 18. 68 von: Bildsacke 2. M. 20 A.
  - 1. Tielerung (3 Bilber): 1. Atabe ("Isan in ton int ein Bettelmann" 2. Mopschen und Spischen ("Hör, Spinchen, ich intt bilb nas fragen"): 3. Storche Sie Sonne scheint, ber Sommer ift nah".
  - 2. Tieferung 3 Bilder): 1. Pferd und Sperfing ("Pferdden, bin van bie nelivve voll"): 3. Knabe und Bogelnest ("unabe, ich bitt' bich, so sehr ich fann"): 6. Wandersmann und Lerche ("Berthe, wie spill schon stiege bu")
  - 3. Lieferung (3 Bilder): 7. Sündchen und Wöckichen ("Güte bid, G.Aben, ist verf' id bich"): 8. War ("Bas tommt benn ba für ein Lanzmeifer her it 9. Jucks und Ente ("Frau Ente, was schwimme bu bort auf bem Leich").

### Berlag von Friedrich Andreas Berthes in Gotha.

### Menigkeiten von 1881.

- Cremer, A.: Giblisch-lheulogisches Wörterbuch der nentestamentlichen Gräften Erterverzeums und Berzeitnis ber verglichenn Sie Tritte Jehr vernichte Austage. Bellflündig in 5—il Luferungen bis pin Swied Jahres. 1. Luferungen. 2. A. 4.3. A.
- Hare, Augustus 3. C.: Freisenn v. Bunsen. Ein Lebendt.lo and ihrer ; gufammengesteit Tentide Andgale won Hans Tharau. 2 Worte. 12
- Bas unfere Zautter auf Erden erfeßt bat. Em gebendtat eine in Frau. 5.18.
- Pirngiebl, G.: Iohannes tinber. Die Pormat, a A.
- Dalton, S.: Johnnes a Casto. En B. trig zur Resemationegeschiebt in Dentiblants und Englands. Mit Perität. 11 .A.
- An die Zirant von einer Silberbraut. Aus vem Danligen von L. Jebr Adell.ib Callio Enland. is "A.
- Grünbagen, G.: Geschichte des erften schlesischen Arieges nam mit is. Duellen. Erfter Band: Bis jum Abkommen von Alein Edinelle.! Mit einem Plaue ber Umgezend von Meinen 10.8.
- Kerbft. Plitstelm: Goeihe in Wehlar. 1772. Biet Menaie and bis a Jagertliben. Me ben Biltmiffen von Riffart und Leine Buff. Solve 2.1 geb. 5 ./c.

Inkalls Far Embanay — Aryler — Goode am Ander-Cumper, his - faranderfers er Dieglar — I. Ele und um — In Arander Buff — Composition of a facility — Topics, Studies and Western auch — Levis Leg of a Coffee Thinks — Topics Leg of a Coffee Thinks — Composition of the Coffee Thinks — Composition and District and Artificial Composition and District and Distric

- Pirieger. Th.: Die angebliche Marburger Lirchenordunng von 1527 Luthers erfter katechetischer Unterricht vom Abendmahl. En er Unterfactung Separat Altread aus der "Zeitstaft für Rechengere wur" gang IV, 4 heft 1 . K 20 A
- Pischer. M.: Der evangelische Geistliche. Empe guze zu feinem E. Dr. R. Wortes "Intwurfer zu ben Abendundriften in." 1.4 e. a.
- Biener, B.: Die foziale Gedenfung des Pforrhanses. Bur muffigun ....

der

# Reueren Geschichte.

In Verbindung

m:

namhasten deutschen und außerdeutschen Bifforikern

berausgegeben

non

Wilhelm Herbst,

Doktor ber Theologie und Philosophie, ordentl. Honorar=Professor ber Pabagogit und Direkter bes pabagogischen Semmars an ber Umwerntät Halle.

Achte Lieferung.



Gotha.

Friedrich Andreas Perthes. 1881.

det

## Reneren Geschichte

In Berbintung

pet

nomhasten deutschen und außerdeutschen Sistorikern berausgewein

E371

Bithelm Berbft,

Tifte, bei Tiebling und Bindford in nibent Gelman Profess bir Platigent inb Turtter & Chitabagt in In die on bei flavor int Habe

Dublication, breat in his factors (A.1.)

Diese Werk soll der gesamten denischen Nation, besonders den Dentschen des Auslandes, als praktisches Hilfs= und Rachichte buch auf dem weiten Gebiete der Reneren Geschichte tienen, Männern der Wissenschaft wie des praktischen Verusslebens, kurz wie sich für Politik und Geschichte interessiseren, ein trener und waselchähter Natzeber werden.

Es giebt auf Grunt ber geriegensten Anellen unt Hilferi in gedrungener sachlicher Kürze und in alphabetischer Form bie bei rascheste und gewissenhafteste Austunft über alle wichtigen Er niste und Personen, welche die Stulturvötter Europas und ber auf Weltteile in den letzten 300 Jahren bewegten.

Jeder Artikel stammt aus kundiger Leder, und bie voranderst ausführliche Einleitung bes bekannten Herantzebers zeichnet zu is Bügen und lichtvoller Darstellung ben allgemeinen Gang und Inhalt. Neueren Geschichte aller Stulturländer.

Die leichte handhabung soben sichert zum Zweck ber Oriential bem Werte ben Vorzug vor ben Weltgeschichten; vie mit Warmt wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artikel heben zo aler über bie schattenhaften stompendien ober gar über bie Artikel und stouversationstexisa binaus. Der niedrig gestellte Preis macht bu schaffung sedem möglich.

Das Werk ist auf zwei Banke a 50 Bogen veranlagt, kurmt Lieferungen (a 5 Bogen) a 1 Mt. und in Haltbanken (a 25 U.) a Mt. 5 zur Ansgabe und wird in rascher Felge sertiggestellt n 30

Nach Erscheinen best gangen Werkes findet eine Preiserbebnur

### Verlag von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

### Reuigkeiten von 1881.

- die Braut von einer Silberbraut. Aus dem Dänischen von L. Febr. Mi Titelbild. Calico-Einband. 3 .R.
  - dem politischen Briefwechsel des Dentschen Kaisers mit dem Prinz Gemahl von England. 2. Auft. 2 .A.
- ger, Eh.: Die angebliche Marburger Kirchenordnung von 1527 und Luthers erfter katechetischer Unterricht vom Abendmahl. Eine kitische Untersuchung. Separat Modruck aus der "Zeitschrift für Kirchengeschichte", Jahr gang IV, 4. Heft. 1 . 1/20 8.
- er, S.: Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität Mit alphabetischem Wörterverzeichnis und Verzeichnis der verglichenen Sunonvma Tritte sehr vermehrte Auflage. Vollständig in 5—6 Lieferungen bis zum Schlusdies Jahres. 1. Lieferung. 2 M 40 A.
- on, K.: Johannes a Lasco. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Bolens Deutschlands und Englands. Mit Porträt. 11 . K.
- **Aristliche Glaube und die menschliche Freiheit.** 1. Teil: Bralimi narien. Mit einem offenen Briefe an Herrn R. v. Bennigsen als Borrvort 2. Auflage. 4 M.
- sen, Joh. Guft.: Geschichte Alexanders des Großen. 3. Auflage. M: 5 Karten von Rich. Kiepert. Geb. 4 . #; geb. 5 . #.
- nerungen an Amalie von Lalaulx. Schwesker Augustine, Oberin der Barmberzigen Schweskern im St. Johannissposvital zu Bonn. 3. vermehrte Aufl Mit Photographie. Geh. 3. 18.; geb. 4. 18.
- er, A.: Die sonn- und festägliche L'iturgie. Ein Beitrag zur Revision bei preußischen Agende, insonderheit den Mitgliedern der Diesjährigen Provinzialinnoder dargeboten. 80 &.
- er, M.: Der evangelische Geikliche. Einige Zuge zu seinem Bilde auf Dr. R. Rothes "Entwürsen zu ben Abendandabten w." 1.16 80 &
- lardt, S.: Chüringische Kirchengeschichte seinen gandsteuten erzahlt. 1. Band 5 M.
- thagen, G.: Gelchichte des ersten schlesischen Krieges nach ardwalischen Quellen. Erster Band: Bis zum Abkommen von Rleine Schnellendorf Mit einem Plane der Umgegend von Mollwit. 10 ./.
- , Augustus 3. C.: Freifran v. Bunlen. Ein gebensbild aus ihren Briefer zusammengestellt. Deutsche Ausgabe von Hand Tharau. 2 Bande. 12 . C.
- A. Bithelm: Goethe in Wehlar. 1772. Bier Monate aus des Lichters Jugendleben. Mit den Bilonissen von Resner und Lotte Buss. Calico: Emband geb. 5 M.

### Verlag von Friedrich Andreas Verthes in Golb

#### Menigfeiten von 1881.

- Hillipps bis zum Lalle Napoleons III. 1. Teil: Weider fie fiere unterm Julifenigium 2 Arlage. Lothiandig in 10 Victorinam imp (Die Interviewen und ibre Bergefindte 2 M 40 A; 2. ld 14 rung a 9 M.
- Inngft, Johl.: Die evangelische Kirche und die Sevaratiften und 36 der Gegenwart. 1.10
- Hingslens (Charles) Piriese und Gedenkblätter. Berondzegeten ei Batten. 2 Bande. Geb. & .A. geb. 8 .A 20 A.
- Kloffermann, Aug.: Correkiuren jur bisherigen Erhlärung bes briefes. 4 . 8 60 A.
- Sobmeyer. Kark: Geschichte von Ost- und Westpreußen. 1 2 2 Auftage. 3.16 80 A
- Baingfietti, Barco: Staat und Mirche. Buterfleite Merfegang aus bitenfann nach ber gweiten burdgefebenen Auftoge. 6 .m.
- Pleumont, Alfred v.: Gino Copponi. Im Beit und Bebenflide. 9 3
- Ptifis (Johann Georg) Lebenserinnerungen, hirausgezihen von W Doel :
- Schwester Dora. Gine Lingraptie von Margaret vonebale. Augerogent, ber Beifafferin rochberte Ausg, von U. Daniel G.S. 3 .2 400 1
- Schiermacher. 3. 28.: Geldichte Caftitiens im zwölften und beef Jahrhundert. 12.4
- Schmidt, S.: Das Verhältnis der christlichen Glanbenslehre zu den a Aufgaben akademischer Willenschaft, -- (.)
- Schuft, S.: Die Lehre von der Gottheit Christi. Communicatio id.
- Poas unsere Pantter auf Erden erlebt hat. En kilemelat ein
- Joiener, Jo.: Die sociale Bedeutung des Pfarrhanses. Bur Martu.....
- Birngiebt, G.: Johannes guber. Mit Bourn. . .-

der

# Reueren Geschichte.

In Berbindung

mu

namhaften deutschen und außerdeutschen Bilorikern

berausgegeben

ron

Wilhelm Herbst,

Dottor ber Theologie und Philosophie, ordentl. Honorar=Projesior ber Pabagogif und Direktor bes pabagogischen Semmars an ber Universität Halle

Neunte Lieferung.



Gotha.

Friedrich Andreas Perthes. 1881.

ber

## Reneren Geschichte

In Berbintung

ros

namhaften beutschen und außerdentschen giftorikern

herausgegeben

't on

Wilhelm Gerbft,

Teten ber Temme auf Politicolie, a beite Gema beide Open ber Bobrion, a. Drifter bie pibriogist im Gomina bian die Univertife Dane

But fi blieber fieb bir babitung, in ti

Diese Weit sell der gesamten deutschen Ration, besonders aben Deutschen des Auslandes, als praktisches Hilfss und Rachschlas buch auf bem weiten Gebiete der Neueren Geschichte bienen, benacht ber Währer ber Wiffenschaft wie bes praktischen Berufslebens, furz au bie sich für Politik und Geschichte interessieren, ein treuer unt wogeschährer Ratgeber werben.

Es giebt auf Grund ber gebiezensten Onellen und Hilfemil in gedrungener sachlicher Kürze und in alphabetischer korm bie bei rascheste und gewissenhafteste Auskunft über alle wichtigen Erh nisse und Personen, welche die Lusturvöller Europas und der anda Weltteise in den setzten 300 Jahren bewegten.

Zeber Alrtifel stammt aus kundiger Leder, und bie vorauszigliche ausführliche Ciuleitung bes bekannten Herausgebers zeichnet in sellugen und lichtvoller Darstellung ben allgemeinen Gang und Inkalt Meneren Geschichte aller Antweländer.

Die leichte Mandhabung schen sichert zum Zweck ber Deientlich bem Werte ben Vorzug vor ben Weltgeschichten; die mit Würmt wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artiket heben is aler und über die schattenhaften Kompendien oder gar über die Artikel und Konversationslepika hinaus. Der niedrig zestellte Preis macht die schaffung sebem möglich.

Das Werk ist auf zwei Bante & 50 Bogen verantagt, kommt Lieferungen (a 5 Bogen) à 1 Mk. und in Halbbanten (a 25 B. 1 a Mk. 5 zur Ausgabe und wird in rascher Folge sertiggestellt nach

Rach Erscheinen bes gangen Wertes findet eine Preiserhebung

### 3 von Friedrich Andreas Verthes in Gotha.

Billielm: Goethe in Wehlar. 1772. Bier Monate aus Des Tichters indleben. Det den Bildniffen von Kefiner und Lotte Buff. geb. 5. M.

it tee Staats Anjeigers fur Württemberg, Ur. 14, fagt fiber babielbe: "Der verbiente Slandud und Bost bat und in biefem Buch eine febr angenehme Gabe zuteil Uter bie vier Sommermonate bes Jahres 1772, welche Goethe in Weplar zugebracht it ficht teine eigene Monegraphie. Es tonnte and ben Anschein baben, aie ob eine of an tury wate für bie Dardellung in einem eigenen Buche. Herlig tar biefen unterlegt, mitem et, obne frgendwo über bas für bie Craffindung bes ergent nte Reinenbige binansuigeben, ein äußern annniendes und feische Bild besselben – eenkalut fich felber ausbrücklich bagegen, daß er ein Buch über ben Weither zu deben ichliefticher Gestaltung baben ja noch andere Clemente als die Wertaier A thie Coviterning lads he nad so victen Borarbeiten noch nötig mar würde ben Eduit geforenge baben. Aber gang natürlich ift es, bag ein wesentider Teit bes ten Beither beidöftigt: nicht mit seiner Absassung, biese fällt ja beträchtlich später, ben Genntragen, welde bie fonktignen Blige seines einen Teils in Goethes Weplacer Tal neimer und die Kamme Bub taker in den Bordergrund meien, in gam Alter Derbit ficht überhaupt alles, was zu jener Zeit auf ben Dichter einzwirft -, ununute at founcts, unt tax of the vortigled gelungen. Rad eine, Einleitung, l frank der Merkare. Heit Goethes zu den vorbergebenden Perioden femes Velens er die Berfassen, seldst ein geborener Betharer, inne die Gradi und deren Geschafte, fammergereit mit seinen verschiedenartigen Beziehungen und Sindusfen die einer sebt vonkommenne Wett seben wir alsbann ben bieinnbywanzigeAbitaen Geette nett. So in redu fo fekt die Proces des Meichelammergendis, welche ein eineit und all fünliche und gefellige Intereffen. Die Tafeliniste im "Mienverigen" mit ihlen attonen bat Goethe felbst laumg genug geid ittert. Herbu geid ner und ber amgelnen ben, seine überhamet alle, welche bem Dichter bamals in ben Weg kamen, und verweilt id länder der Getter und dem für die Enthebung des Wertber so welchigen Jernsalem un tas Bundhe Saus unt Gothes Belbättnis in Romer unt voite gefählteit, wie Bien Zenamofen ein Bitt daren gewinnen fährt. Einen weiteren Abschnitt bilder riventimfe mit Meind und Garne, in Gieben, über welde be. Beraner eine neue immung beieringt, ofzeibes "Tabien, Sintien unt Willanschannag" in iene. Beit rrocke beineien Auserhautriferung: tah Goethe in Lieblar vool ils mentit opin big "I. um fo wittig was fen tortige. Aufenthall fil. die Geneho too göeld ... an of the finite winds accelerate and Helbs will and ten Rank, awa, temesweap beout, with about in Benchung and the Mongation metreles. Wetter, tori infichen Landaeitet eizällt Gegreg Enfemme von 28 pla. Die Beitan dar dem Bub troller finicker und einichten Anmeilungen einzehigt; eine weiteis Lankensneitfemil Enthebungszeit nach unbekanne Bit Alfineis unt die Eilhoucus Leitims, o Arantinut über feinem Bette bangen batte, welch, beide in guten Rad fabungen beie idedi inte

jen. C.: Geschichte des ersten schlesischen Arieges nach ardiratischen inn. Seber Bant: Bis zum Abtommen von Abein-Ednittentorf. inm Blanc ber Umgegend von Mellicip. 10.4.

. Et mind mild bie bedie binte Berichte bie verliegenben Bube bat mit baim contact on fil them are declaring geheld, in welchen fann community hearing elenforten de de la grove, mie tas Chieft bei 28 a int i 1974, mit von machem and inne and of the Police Court, Se than aminent on Allter mit be. Wainson; Sek n Marte grunden bat, es in eminar tie fant ain Marga e, die mit ein fittigeter r fliede. Die fiene Urteinebinen der jugendalten aleben Königh, die Elmantingen in in du'er eriebte, die Meisteinkaft, mit der er die Diplomatie von gang Eniova in nur bitten, ibre Stierche von feiner Minge allaufen im laffen wurde, bie bewerkelte re illemben Anieclide, und dann wiede die Beweinna de, Gemilier, welt, ieme Erling beregeiter, der Angel, den die Schleber und min nichten, die Schritzung teres of ten he verbe, encounted latter, the all & but they be note, the risk and in Slicher, seutern ter gebildeten Miese überhannt in bekein wirde in Anseinst i den Jahi 1813 di es dei emplae welthikonide Moment, den inikie henvaldi inim, bet odier, eilebt bat. Um feiner Aufgabe gerecht ju werben, bat mit bei Berfaner feine in living it in ihm gelungen, eme, man fann wett lagen, collhonig eifterfente M nur prei Jabre umfassenten Zeitraums — und ber reitwarnde Band beingt um spraeben. Begünsigt brick bie vorausgeganzenen, gleidsam ben Sockont te den Ranke und Trocien, jeiner burd bie venseigen ber Archivogen altung bewirfte , a em iden Staatsichriften und der volttisten Morreivendem Arreiches durch Molec, aut burd be Bu glatenen bir eiere big n flebar und bes Saurnen geife ein Alne er bit nob bertocke ha besteren illerange bad einfatig in fillianisterial en Ara er in o, Tulta, Cretten unt tallen queroen fler feiterefreiet und werte et mit beim tologi. Stalibiek n., im Statitark von ein benaffreit begin feine Bielege bir b torgiage ne enacteure, Er fant feine er bane, pien lebaft angeneit bield one wiruteinue i regenhorf i diertrog, bie filiten, bie fich ihm badet buten, prifetig und fein abod a in his Perconnant Identification and Capter follow lance, after the Technic Cap. (4) turt on were sie grann gas i 18 Etaliain gefäulen, nichteb ihn mianb geicht (ab, e it ripat all forms but is the com-White a ke of the Kung bei I committee in is before an in a figurity Latel properties. Exceptions in it gening and it ator galeriates ait en Siste nigalito, Alliante aut Gret a it dit each bee ma t t gar Marnen not tradit en Anftallang ji komena umb hobet tubu, imm Celolite fei enra en. il f get in ben frafe ber Caffeinng Merenbirge und ein m folgen, gefratige ? ... han welter treens emplicion. In Empetality bit bindalter Amprile am Li anariloja bei Giblogitut bis Stend, reigtein weite taft ja namm, von bimerrin Manifelt es bie heigent fie Efferat, in iteer Dulablint ernerfent bie Carne lieng bie ammengen Sainn, von terneta Kaldamitten in feine Stotema ber Silate ba ber binter unt die Infellung bir Begunnem Joeb bit im Siede Birkan nub bir finn fruger von ihin erichtiebene Noberumpelung bei Gobb". Anleitiche Gertung, Ab 346

#### Baffer. Ferdinand: Gedichte. 2 .m 80 A

Em (Clais Lievande d'ules bit des tein de Venna feinen pleisen Deutlies! Les que Anné live des dies fells nob pouréraites l'indicte Los litue une properties l'indicte Los litue une properties d'indicte l'uniform que resalible à l'obstituel en chestique du forme de la communité de l'obstitue de la communité de la comm

Energen gu beter jen, beien Erfimma beit werb mit biebe beit mit biebe beit bein mar

I e airmoire im Tiof rechejore Sammano bit 16 or Sovenia from ein ein ein the day are alread in Social best extend in Auftre fich be ftinger as s Touble, much line building to have their of the column to the first their tell number of feet, and the column but the section therefore the acceptant between buildings and between buildings and the column buildings are column. fier abtiffer reae Calabia und Begenrer ibneradamente ben Cauba ber Anteilma e. erformaticale il erforuma des l'effector Platopers dun den del amesquo progress des VI qu'e Prince Pumpent. In class beine Agresur en freich ich an fir imer, ables Cuterza. ter the editeutibe exempt aufonium muficious als vertiops in haar nort be to Still mat Radtind i in fo ede poelfend b far Aafte Junus. Der maufe barbten a man no fest al sud und und ablager en ben ber beefer in tumb fo die Abarbenese gebei in baor allo lictoroccionic, by tale bies with Lian that Rounoralitic bir Asserta to busin nem mater und jede erzugliche an bie ein auf Etherag prie, wird Bur Gir biefin bei bi Ten to the fit, in the about the Mairs with align and a biguited, which has correctly adi. Bibitett, greatment mit "Lacenti" in bisi georal bilan, bi be mic beem, och at : dan der E dies er i vollen der kliebettigen falve han eine den den der der atteile der bei enar er en ber beitiebten gente ber Dradicter "holumirmabt mir "holucietenen" feinen aber auch bel Peter nab bie giftnis von biefelat nab mante inderen ber ihme veine die borranisen Greibed uit dem die et der nichtinalister Ergaschna. In febene die bland in tider could be Plaking driped in the type bandle on that it. Rained for they washer 2.1 era Salabia and te india firm

Die britte Mite fung "gent mit dire" und bie pierre , imonifice?" find anfere bent alle

uber best Ermebulate beiberraren

 day " "

0

### Encyklopädie

her

## Reueren Geschichte.

In Berbindung

mit

namhasten deutschen und angerdeutschen Bildorikern

berausgegeben

ron

Wilhelm Berbft,

Dottor ber Theologie und Bbiloforbie, ortentt. Honorar Profesjor ber Babagogit und Direftor bes pabagogifden Seminare an bei Universität Salle.

Behnte Lieferung.



Gotha.

Ariebrich Andreas Pertbes. 1881.

## Gucyklopädie

Sec

## Reneren Geschichte

In Berbindung

Bett

nanthaften deutschen und ankerdeutschen Biftoribern

herauszegeben.

ean

Bilbelm geroff,

Deter ber Die lege und Bbiloferf , orteitt Conorae Profener ber Balago, eine Diefert ben ginning ibnt men eine and in ber fin eerfrat Salle

I file it be bareit ber bieberung! A 1.

Diese Werk soll der gelamten deutschen Ration, besonders z den Deutschen des Austandes, als praktisches Hilfs= und Rachschl. buch auf bem welten Gebiete der Neueren Geschichte bienen, Männern der Wiffenschaft wie bes praktischen Vernstebens, furz wie sich für Politik und Geschichte interessisieren, ein teener und es geschähter Ratgeber werden.

Es giebt auf Grund ber gebiegensten Quellen unt Hilbelt in gedrungener sachlicher Kürze und in alphabetischer Form bie bei rascheste und gewissenhafteste Auskunft über alle wichtigen Er nisse und Personen, welche die Austurveller Europas und ber anto Weltreise in den letzen 300 Jahren bewegten.

Jeder Artikel frammt aus kundiger Feder, und bie vermersfähl ausführliche Einleitung bes bekannten Herausgebers zeichnet in so Bügen und lichtvoller Varkellung ben allgemeinen Gang und Inhalt! Neueren Geschichte aller Kulturländer.

Die leichte tsandhabung sehen sichert zum Zweit ber Oriene ziem Werte ten Vorzug vor ben Weltzeschichten; bie mit Würze wissenschaftlicher Gründlichkeit geschriebenen Artikel heben es aber wieder die schattenhaften Rempendien ober gar über die Artikel mit Konversationslexika hinans. Der niedrig gestellte Preis macht die schaffung sebem möglich.

Das Wert ist auf zwei Bante is 50 Bogen veranlagt, sommt Lieferungen (å 5 Bogen) å 1 Mt. und in Halbländen (å 26 Bog å Mt. 5 zur Einogabe und wird in rascher Felze sertiggestellt werd Nach Erscheinen vos ganzen Werkes sindet eine Preiderbedung si erlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

# Deutsche Geichichte

ทดแ

Wilhelm Arnold.

I. 23and.

### Deutsche Urzeit.

L. Aurtage. Mit Regifier. VIII u. 164 E. Breigt 8 . & 40 d. geb. 1 . 165 d.

### Juhalt:

Erftes Buch.

Geldichte der Plrzeit bis zur Gründung der frankischen Monarcie.

Lapitet: Borgeidichtliche Wanternnren.

3. Cavitel: Der Brantmaven und beine Berentung.

Kapitel: Die Kampfe mit ben Romern. 4. Capitel: Die Bildung ber neuen Etämme.

3 weites Bud.

Innere Bustande mabrend diefer Beit.

Lapitel: Aulturstufe.

3. Capitel: Berraffung unt Recht.

Lapitel : Rriegewefen.

4. Mapitel: Maube und gemaes geben.

### II. Band. Fränkische Zeit.

1. Hälfte.

VI a to E Breist I in gee, Side in a

### Inhalt:

Ernes Bud.

schichte des frankischen Reiches bis jum Code Karls des Groken (481-814).

Lapitel: Die Beiternanderum, im Singstiand. Lapitel: Chlodieig und die alleierunger 3. unpitel: Bonicating and das oberfentum 4 dispitel: Sas Reib Rails des Geologies.

2. Sättie.

and the strain of the force

### Inhalt:

Beeties Bach

Fortschritte der inneren Entwickelung.

Rapitel: Liberia are ideo e cesen. Rapitel: Rejego anno en acceptus.

I hapitete verefaming und gebet.

I tiapitele trade und gefeire bigane

### Urteile der Presse.

Ein gutes Buch ist boch ein mahrer Genny. Aber zu einem a intlich auten Buch, no nicht stwollen bas richmende Bemort gewährt, sondern aunichtiges, nichtliches Urteil, was gesirt auch nicht alles! Ein ber Mille weiter Stoff eine zum Gennte bewiente Erversbung bestehen; Darstellung, die weber zu viel, noch zu wenig giebt, gebrüngt ist eine Undenteilleit und von

einem gewiffen ich erzebeiden Behaien, phine rebleigen, breiten Ubtiflag, ein dem Juhat ich miegender, ge Acker, aber ucht it flicher, ge al ger, aber nicht gezirter aber überjab ein Ton, der gerabe so die und nicht o ier wechtlt, als der Wecht it des Gegenstanden ein kille biefe Geldrechnite find ich — bei meinen Gelding nicht ben gemeinstammen in Urgeit" von Aublin Urwild, und beshalb empleite ich es hiermat für den gemeinstammen binderlichung gelichkeiter framitien (Bremen, A. Lammord Aberdweit 1479,

Tas vor farzem bei k U herrhes in Gorba veröffentligte Kah "Deutsche liet Arbeim Arvold in i in einem fehreichiofenen Arhmen alles zwiammen, was wir die genügender E heihen fiber dos deutsche Land und Beit von den Jenen dos erden Forde Germa in a. a den urfordunden Shan in Junern Aners in die Perstander Enterd Bitung der de it ichen Kades nach Abstilup der Beiterwonderung in unden und als in bestand ir alle nowerdaen und weienlichen Ferwertung der mierkabilichen Erzehn ist Berial ir alle nowerdaen und weienlichen Araldanien, er schrift flesenk und in eineschien große nach um ir indes Albeit in der Pistore, Austungeschiebe und in der vergleichenze in enschat iralie er leitend nach ohne petantliche Antlaung gelehiten Wintes von Tabel der Sate und de Einstellung von Kenich ben, das Lidnen des sand ihm ziehender Geit die his dem keine und nu geschlichen Angen eine wielt, ein Stad ibm iehender Geit die his antrollen und ein geschlichens Angen eine wielt, ein Stad ibm nich alleileinen Einstellen und ein geschlichens Kanburger Anchrichten weiter von mit alleileinen Einstellen und ein geschlichens Kanburger Anchrichten ber in alleileinen Einstellen und ein geschlichtens Kanburger Anchrichten ber ihre der Angen alleileinen Einstellen und ein geschlichtens Kanburger Anchrichten ber ihre der

In tim jehr vorheienden Werle, tas nicht ihr den Gelehrten allein bestimmt, fen Johitt und einem einem gedem Gedabeten innagglich gemacht worden ib, hat den Sturch is, is tim eine Lintim newonnenen Aslandie bargnielt und weiter ausgesichte auf auf der Hibe die modernen Kolindate bargnielt und weiter ausgesichte auf auf der Hibe die modernen Kolindate Exidenny der einen Inhehmberte ein minister Geläum bereitung ihre beiter Geläum bereitung 1579, der minister Geläum bereitung 1579, de

Je liegt bem Charafter und Zwed biefes Plattes nabe, exiant hannmeilen, bag biefet sontzewa e fant liton ar kackturch i Ond fic nad Ge all und ficore in kabem Grabe auf lamer Kamilienteiture wurch. Auch ber Trennture über bieballe bille und lieben Suche, obie irgentwie überrbidmiente Abfichtet keit, überalle finende principlie C. 2 wie, die da weß, dar be von einem altern absensitätelt, berballe. Penischen Literalurbsati, 1. Juhrge Eileralurbsati, 1. Juhrge Eilerball

Ein entaker und flater Diel, en weit beinname bloe unnebige bunte Bo'in', gibte Sud angulub' gen Lit mit biem gunft gen Hornetel "Cont'ie Urgere" von in Goign 1-79. Feiteich Andreich Perihek zur hand nimmt, wird bastiebe, bentem mit, wird fasten. . Cie burchtigene form von ebler Einfachhol vermittelt uns den gediegenen war foten. . . Cie burchtigene form von ebler Einfachhol vermittelt uns den gediegenen war

Arnold leiert eine hurchweg alatte, belotte und ebenmaf al Bearbeitung eines bunden in bem fich bas Auf- und Biebein vien weltt fiorifcher Wattberharmiffe in fichidiaite belieben bis jur aniftigen Spannung gu'ammenbrangt.

Sonnt.-Beif. 3. Menen Preuf. Beitnug 1879.

Mit leigem nen ften Bache "Dentige Urger" veir it Arnold gang und voll den Lover ich hildreibung; und zwor giebt er hier nicht nur Untersuchneren und Gorafteiten, wir umlaffende und anschiebende Darftellung. Das Merk weiches bie besten Errafgenicht. Offen verabhte Arnit und Dietholit reptaienwert, wird fat Jiden, irr sich ernftt der net bei be 1.5 r. in will, ebenso aaregend wie burentbeprach sein. Gegenwart 1459, J

L'altere a su resumer avec une grande clarte et sous un ferme peréable les deve et des recerches et a trem nt plussers sor ce l'amaine par les p'alel que s'alterent la L'Athenseum Relige 1879, 2

Tab ein Weit, weldes bie Eriebnije ber germanischen Alte tums prietung gebem nicht beiten gigangach macht, allen Tait verdent, falls es fe'nen Fred eribut, bevari fe red ab ift um is einenacher, wern fich ein Prann bieter Aufgabe nuterioten hat, ber ale, die naf biefem Boben verbienten Siul genieft. Staatsanzeiger für Fourtlemberg 1879, Die

Die großen Kortistitie, weiche die bentiche Eprache, Beidicke und Altertitensch ienfatteigen zwei bienlichengiern gemacht haben, muzien langt ben Linis hervorrusen, bat bie bieler Kortistite von berafener hand zu einem ankanichen istlomi ibr verentit nod bent habbitam inglandich gemacht nerben möhten. um nahret Bedürnis war barren weldes fis zur Nalgabe stellte, bei von zeber vorzelaften biert generalien, allaene a lien eine en, die hauptre nitate bei neueren for dung zu einer derrichtlichen, allaene a lien vert auf ber Farstelang zu verein gen bio ii or Arrold in Barbati, dem arkeitzen mie darte, ein hablitam bereits buich eine gabre Arzold in Barbati, dem arkeitzen mie darte, ein hablitam bereits buich eine gabre Arzold einem biele be, wie nie fablikant ist Arzold filanit, bat fich diese Maigabe anterzoben und biele be, wie nie ist ibalien, in alle ber Schandt, bat fich diese Naigabe anterzoben und biele be, wie nie ist ibalien, in alle ber Schandt unt a Mill. Infehand die Garres-Gefenen. 1800.

Die Anfaffung ift makboll und befannen ten bon borbeiter in Meinungen, feien es noer fanfegeailbe aber politiffe Terbengen Allier. Pleif. 3. Nationaber Jeilung 1-79, It.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |







.

•

•



